

Auls Haken







## Kirchen-Lexikon

pder

## Encyklopädie der katholischen Theologie

und ihrer Hilfswissenschaften.

Herausgegeben

unter Mitwirkung der ansgezeichnetsten katholischen Gelehrten Teutschlands

nov

## Heinrich Joseph Wetzer,

Doctor ber Philosophie u. Theologie und orb. Professor ber orientalischen Philologie an ber Universität zu Freiburg im Breisgau,

und

## Benedift Welte,

Doctor ber Theologie und ord. Professor an ber katholisch-theologischen Facultät zu Tübingen.

-62-604-34-

Neunter Band. Naab — Sedulius.

Mit Approbation des hochwärdigsten Erzbischofs von Freiburg.

Freiburg im Breisgau,

herber's the Verlagshandlung. 1852.

Maab, Bisthum, f. Gran. Maamies ober Ramfes (בעניסם Erob. 1, 11. Num. 33, 3. ober בעניסם Erob. 12, 37. Gen. 47, 11., re [sol] misi [gigni] = solis filius. Stadt bes Sonnenfohnes LXX. Paue oon), eine Stadt in Unteragypten, welche die Ifraeliten gur Beit ihrer Unterbruckung nebst Phitom und heliopolis (LXX.) fur Pharao gu Borrathoftabten (b. i. Festungen) erbauen mußten. Daß Raamfes im Lande Gofen (f. Geffen) zu suchen ift, fann nach den Untersuchungen hengstenbergs (Bucher Mosis und Aegypten. Berlin 1841), denen Gefenius (thes. III. 1297) beistimmt, feinem Zweifel mehr unterliegen. Denn 1) bie Hauptfestungen bes Landes liegen alle in Unteragypten ber arabischen Bufte zu, um Ginfalle von Affien her abzuwehren. 2) Zunächst wurden die Ifraeliten zu Festungsbauten wohl in ihrem eigenen Lande angehalten, die ja zugleich ein "Zwing-Uri" für fie felbst wurden. 3) Phitom (Herovuog des Herodot) Thum des Itin. Anton. (mit weggelaffenem Artikel  $H_{\cdot}$ ) lag im Lande Gofen, und jedenfalls haben wir Raamses in beffen Nahe zu suchen. 4) Die Ifraeliten brachen (Rum. 33, 3) von Raamses auf und hatten nach zwei Tagen ichon Etham in ber Nahe bes heutigen Guez, genauer mahricheinlich Bir-Suez, b. i. Brunnen von Guez, erreicht. 47, 11 wird Gofen geradezu das Land (das Gebiet) von Raamfes genannt, und somit Raamses als die Hauptstadt von Gosen bezeichnet. Die Lage von Raamses aber im Lande Gofen ift kaum mehr nachzuweisen. hengstenberg halt Raamfes identisch mit Heroopolis ( $H_0\omega\omega
u$   $\pi\delta\lambda\iota g$ ), welches der spätere, griech. Name für bas veraltete Raamses sei. Heroopolis, beffen Ruinen im heutigen Dorfe Abu-Keischeid gefunden murden, liegt ungefähr 13 Lieues (etwas geringer als unfere Stunde) vom Ufer des rothen Meeres entfernt, fo daß Etham in zwei Tagreisen erreicht werden konnte. Allein Gen. 46, 28 (nach ben LXX.) scheint eher bagegen als dafür zu sprechen; hatten die LXX. zwischen Servopolis und Raamses nicht unterschieden, wurden sie taum 20 Ηρώων πόλιν είς γην Ραμεσση gesetzt haben; man vergl. nur Erod. 1, 11. zud 'Or i eorer Hliconolis. Die LXX. bezeichneten nach der Tradition Heroopolis als den Ort des Wiedersehens zwischen Joseph und seinem alten Bater. Bis Heroopolis, d. h. bis an die Grenze, eilte Joseph seinen Brüdern entgegen, worauf auch B. 28 hindeutet: "Und Juda sandte por fich her zu Joseph, daß er vor ihm ber ben Weg zeige nach Gofen." Raamses durfte als Hauptort von Gosen und Versammlungsplat ber Ifraeliten bei ihrem Auszuge eher in der Mitte als am Ende der Landschaft Gosen gesucht werden. [Schegg.]

Nabanus Maurus. Dieser große Mann wurde zwischen 774—776 zu Mainz geboren und stammte aus dem alten in Franken vielverbreiteten Geschlechte der Magnentier ab. Seine Eltern brachten den talentvollen Knaben in's Kloster Fulda, wo damals nach dem Tode des trefflichen Abtes Sturm sein Nachfolger Baugolf (780—802) die große Klostergemeinde weidete. Unter der Leitung Bau-golfs, der auch die profanen Wissenschaften förderte (so 3. B. schrieb er selbst die Bucolica Virgils ab), empfing Raban seine Bildung und wurde 801 zum Diacon

geweiht. Der neue Abt Ratgar (803-817) trat anfangs in Bezug auf bie Korberung ber Studien gang in die Fußstapfen feiner Borganger; fo fendete er gum Bebufe weiterer Ausbildung ben Monch Candidus ju Eginhard, ben Mobeftus und Andere ju Clemens Scotus, den Raban und Satto zu Alcuin nach Tours. Dbgleich es dem Raban nur ein Jahr lang gegonnt war, Alcuins Unterricht zu genießen, fo fnüpfte fich boch zwischen beiden ein inniges und unauflösliches Freundschaftsband. Alleuin gab feinem geliebten Raban wegen ber Reinheit feiner Sitten ben Namen Maurus, bes Lieblingsichulers bes bl. Benedict. Nach ber Rudfehr aus Tours. wo Raban bereits feine Schrift "de laudibus s. crucis" begonnen batte, übernahmen er und Samuel, welcher gleichfalls bei Alcuin gewesen war, gemeinschaftlich bie Leitung ber Schulen zu Fulba. Diese befanden fich damals in einem febr blubenben Buftande; wie im Rlofter Prum (f. b. A.) wurde hier in ber teutichen Sprache fogar ein eigener Unterricht ertheilt. Ruhig, wie es scheint, wirkte Raban als Lehrer bis zum J. 807, da eine weit verbreitete Seuche ben größten Theil ber jungern Monche hinwegraffte und die Zöglinge des Klofters fich gegen ihre Auffeber auflehnten und entflohen. Um dieselbe Zeit hatte fich auch die Gefinnung bes Abtes Ratgar geandert. Er bob bie von Bonifag und Sturm eingeführten Ginrichtungen auf, veranderte und verminderte die gottesbienftlichen Berrichtungen, anderte bie Regel und die Rleidung ber Monche, bob die Studienzeit auf, nahm bem Raban fogar sein Theuerstes, bie Bucher, weg, verfürzte die Monche an der Nahrung, übte die Gastfreundschaft nicht aus, hielt die Kranken, Schwachen und Greise im Rlofter febr ichlecht ober fließ fie gar aus, nahm ichlechte Gubiecte in bas Rlofter auf u. f. w. - Mes dieß gefchab, um für feine toftspieligen und lange bauernben Bauten Gelb, Zeit und an feinen Monden Sandlanger und Maurer ju haben. Mabillon hat die Bermuthung ausgesprochen, die Unruhen im Kloster hatten auch Raban, wie so viele andere Monche, die Ratgars Tyrannei nicht ertragen konnten. aus dem Klofter vertrieben und zu einer Reife in bas gelobte Land veranlaßt, allein Mabillon felbst hat später biese Meinung wieder zuruckgenommen. Erft im 3. 817 wurde Ratgar der Abtei entfest und trat Abt Eigil (817-822) an feine Stelle. Mit Eigil tehrte ber Friede und bas Studium in Fulba's Mauern gurud und Raban übernahm wieder bas ihm fo theure Lehramt. In diefer Zeit verfaßte er feine brei, bem Erzbischof Seiftolph von Mainz gewidmeten Bucher "de institutione elericorum", worin unter andern dem Clerus nöthigen Studien auch bas Studium fener Gegenstande empfohlen wird "quae in gentilium studiis et artibus ecclesiastico viro utilia sunt"; ferner ben Dialog "de computo" ober über bie Beitrechnung, worin er fich insbesondere über Arithmetit und Aftronomie verbreitet, und ben Commentar zu Matthaus in acht Buchern, dedicirt dem genannten Erzbischof Seiftolph. Satte Raban bis jum 3. 822 als trefflicher Lehrer gewirkt, fo eröffnete fich ibm nach Eigils Tob ein neuer Birfungefreis, indem ihn bie Bahl ber Monche gum Abte erhob. Er hielt nun Somilien an das Bolt, um die driftliche Lehre, welche in vielen Gemuthern noch wenig feste Burgel gefaßt hatte, zu befestigen, und jog oft gegen die vielen noch bestehenden beidnischen Superfitionen und gegen ben 11mgang ber Chriften mit ben Beiben los. Er ließ auf allen Cellen und auch auf ben fonftigen Rlofterbefigungen Rirchen bauen und alle jene Rlofterguter, auf welchen fich Kirchen befanden, nicht mehr durch bloge Maier, fondern burch Priefter verwalten, damit Riemand ohne Sacramente fterbe. Er vermehrte auch die zu Fulba gehörigen fleinen Klöfter und beendigte zu Rulda felbst den von Abt Gigil unvollenbet gelaffenen Klofterbau. Bur Berherrlichung bes Gottesbienftes und Erweckung ber Undacht und Ehrfurcht fur das Beilige ließ er durch mehrere feiner Monche, die in der Malerfunft, der Bildhauerei, den Metallarbeiten und andern Runften bewandert waren, die Rirchen verzieren, namentlich fcone Reliquienfdreine fur Die vielen Reliquien anfertigen, Die er fich von Italienern verschafft batte. Roch im bobern Grabe war Raban fur die Biffenschaft thatig. Unter feiner Borftanbicaft

nahm bie Alofterbibliothet bedeutend zu, fo bag er fagen founte, alle bl. Bucher feien bort zu finden und Alles, mas bie Beisheit ber Belt zu verschiedenen Zeiten hervorgebracht habe. Dbwohl Abt, führte er boch ben Unterricht ber Clerifer felbft fort. Unter feinen Schulern, Die fich burch literarische Thatigfeit auszeichneten, fieben vben an: Balafrid Strabo (f. b. A.), Gervatus Lupus (f. b. Art. Lupus Gervatus), Otfried von Weißenburg (f. b. A.), Rudvlph, Monch zu Fulda, Liut-bert, Abt zu hirschau (f. d. Art. hirschau), Probus, Monch zu St. Alban in Mainz, Hartmot Abt und Werembert, Monch zu St. Gallen (f. b. A. St. Gallen), Meginhard, Monch zu Fulda, Ruthard, Monch zu Hirschau, Ermenrich vber Ermenold, Abt zu Elwangen (f. b. Art. Ermolbus). Bu bem verfaffte Raban. von angesehenen Bischöfen und Undern ersucht, Commentarien über den Pentateuch. bie Bucher Josue, ber Richter, Ruth, ber Konige, ber Machabaer, über bie paulinischen Briefe u. f. w., worin er über bie einzelnen Berse eine Auswahl von Stellen aus ben Berten ber Bater, beren Ramen überall beigefügt find, anführt, was bei ber bamaligen Urmuth an Budern bochft bankenswerth war und von felbft weiter führte. Go verbreitete fich Rabans Thatigfeit und Ruhm in weiten Rreifen, und 3war insbefondere auch dadurch, daß er mit feinen Monchen mehrere neuentstandene berühmte Klöfter, wie Reucorven und Birfchau (f. b. Art. Corven und Birfchau) bevolferte; dabei vergaß er aber auch nicht ber Gorge für die Dothleibenden in ber Rabe; fo feste er z. B. fest, daß jedesmal nach dem Tode eines Bruders ber Diesem gutommende Untheil von Speise und Trank 30 Tage lang ben Durftigen verabreicht werden folle. Dem Raifer Ludwig dem Frommen blieb er immer treu. und nach beffen Tod hielt er es mit Raifer Lothar, was zur Folge hatte, bag er nach Lothars Sturg durch die Schlacht von Fontenay (841) nicht mehr Abt von Fulda bleiben konnte. Er übergab im April 842 die Würde an seinen Schüler und Freund hatto oder Bonosus, und hielt fich bis zum 3. 847 theils zu halberftadt bei feinem Freunde Saymo (f. b. A.), theils auf bem Petersberg bei Fulba auf; während biefer Zeit fchrieb er über bie Bermandtichaftegrade, eine Bufordnung, Gloffen über bas 21. und R. Teftament, Erklarung ber Gefange in ber hl. Schrift, einen Commentar über Ezechiel und eine Schrift "de universo" betitelt, weil fich biefelbe mit allen möglichen Gegenständen bes menschlichen Biffens beschäftiget und gleichsam eine Universal-Encyclopabie nach ben bamaligen Zeitbegriffen bilbet. Rach Digars Lod 847 marb Raban auf ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz beförbert. Dbwohl im Alter icon ftart vorangeschritten, als er zu diefer boben Burbe berufen wurde, zeigte er auch als Erzbischof eine große Thatigfeit. Er prafibirte mehreren Synoden zu Mainz, befämpfte bie Sarefie des Monches Gottschalf (f. d. A.), zeichnete fich durch Milbthätigkeit gegen die Urmen aus und fuhr bis zu feinem Tobe fort, durch Schriften der Kirche zu nüten. Die von ihm als Bischof geschriebenen Berke find: Eine Bertheidigungeschrift ber Chorbischöfe, Somilien fur Raifer Lothar, eine Schrift über die Guchariftie gegen Paschafius Radbertus (f. b. Art. Pafchafins), bas befannte Martyrologium, Briefe gegen die Lehre Gottschalts, ein Ponitentialbuch, einen Commentar über Jesaias. Raban ftarb am 4. Febr. 856 auf feiner Billa gu Bintel im Rheingau, dem befondern Schauplage feiner Bohlthatigfeit. Roch bis auf ben beutigen Tag lebt fein Andenken unter den Bewohnern Des Rheingaues fort und nicht selten rufen fie feine Fürbitte bei Gott an. seine Wohnung zu Binkel hat fich noch erhalten. Den größten Theil ber Schriften Rabans edirte Colvenerius, Propft zu Douay, Coln 1627; mehrere derfelben find in verschiedenen größern Werken, wie bei Martene, Baluze, Mabillon zc. zerftreut, einige find noch nicht gedruckt. S. Dr. F. Runstmanns historische Monographie über Hrabanus Magnentius Maurus, Maing 1841, eine fehr gute Arbeit; Mabill. Annales. Bergl. hiezu die Urt. Fulda, und Maing. [Schrödl.]

Mabbaniten, f. Subenthum und Raraer.

Mabbath:Alminon (בַּבֵּר צַבּּרֹךְ Deut. 3, 11., auch הַבָּר פַבּרֹךְ Sof. 13, 25

allein, Passereuera Polyb. 5, 71) auf dem öftlichen Ufer bes Jordan, etwa 6-8 St. fubofilich von Salt (32° R. B. 54 D. L.), die alte, prächtige Refibeng ber Konige von Ammon, auf beiden Ufern bes Quellbaches Amman (Nahr Amman), in deffen filberklarer Fluth Robinson herrliche Forellen fab. Das Flußthal wird von zwei nachten, mäßig boben Sügelreiben, bie aus Feuerstein besteben, eingeichloffen und hat nur die Breite von 200 Schritten. Auf der nordlichen Berghobe (Mordwefifeite ber Stadt) lag bas Caftell (bie Acropolis), noch gegenwärtig ein langgestredtes Biered, in beren Mitte Bohnungen waren. Große Quadratblode liegen auf einander ohne alles Cement; fie mogen ber alteften Zeit angehoren, ba Die Ammoniterkonige noch ruhig in ihren Cyclopenbauten wohnten. Un dem fudoftlichen Bergruden gieht fich bas Theater bin aus ber griechisch-macebonischen Zeit, bie prächtigfte Ruine biefer Jahrhunderte hindurch blubenden Stadt. Zwifchen beiben liegen bebeutende Trummer von Rirchen, Tempeln, Sallen, Privatwohnungen, Brudenbogen u. f. w., beren Unblick alle Reisende in Erstaunen versette. Weiter bin an der Sudfeite, in öftlicher Richtung, wo fich ber Thalgrund noch mehr verengt, folgen Grotten und Gewolbe fur Grabftatten mit einft reich ornamentirten Portalen. Rabbath-Ammon wurde in Folge eines bobnifchen Schimpfes von David belagert, erobert und alle feine Einwohner erfchlagen, die Stadt aber, wie es scheint mit Ausnahme ber Burg, verschont (2 Sam. 11, 1. 12, 27. 1 Chron. 20, 1). Indeg hatten fich bie Moabiter balb wieder unabhängig gemacht, und Raias schildert sie im übermuthigen Besitze ifraelitischer Städte (Cap. 15, 16). Rebucadnezar unterwarf fie auf ein neues (Jos. Antiqu. X, 9. 7), und von ba an tonnten fie nicht mehr felbstiftandig werden und verschwinden allmählig' aus ber Ge-Schichte. Dieg hinderte indeg bas Aufblüben ber moabitischen Stadte nicht, beren Einwohner eine feltsame Mischung von Aegyptiern, Sprern und Arabern bilbetel In biefer zweiten Periode feiner Bluthe, ber bei weitem bie meiften Ruinen angeboren, führte Rabbath Ummon ben Namen Philabelphia und geborte gur Decapolis (vergl. hieron. ju Ezech. 25). Bei ben Gingebornen icheint fich ber alte

Name erhalten zu haben, ba fie Abulfeda noch Amman (...) nennt. [Schegg.] Mabbi ( gang entsprechend unserm "Meister", magister v. magis, an, mit pleonastischem suff.), ein Ehrentitel solcher rechtmäßig ordinirter judischer Gesetes= fundiger, welche felbstftandig eine Schule leiteten; andere Befegfundige, welche nicht an ber Spite einer Schule ftanden, hiefen ber Genoffen bes Pharifaerbundes), ober nannten sich selbst bescheiden הַלְמִידֵי הַכְּמִים (Joma. 1, 6. "Schüler ber Beifen"). Bollte man einen Rabbi befonders ehren, fo hieß man ibn ober קבוֹבי (spater בבוֹבי, "mein großer Lehrer" (vergl. Pechioni Marc. 10, 61. Passourd Joh. 20, 16). Ueberhaupt werden drei Abstufungen dieses Titels angenommen: Rab, Rabbi und Rabboni. Heber feine Entstehung haben wir feine fichere Radrichten. Aruch (s. v. אבר fagt ausbrücklich, daß bie alteften Zeiten nichts bavon mußten; Die berühmtesten Lehrer Ifraele Antigonus von Gocco. Schemejah, Abtaljon, Sillel und Schammai werden noch ohne ben Titel Rabbi aufgeführt. Bon ber Zeit ber Spaltung aber in bie Schulen Sillels und Schammai's wurde er gewöhnlich, und gerade zur Zeit Jesu Christi scheint er als etwas Reues mit großer Oftentation gebraucht worden gu fein. Defhalb marnte Jefus Chriftus davor, sich Rabbi nennen zu laffen. Man hielt fo viel barauf, daß Schüler, welche ihre Lehrer nicht mit "Rabbi" anredeten, in ben Bann gethan wurden trop bes Sprichwortes: opus ama, at Rabbinatum odio habe (Burt. s. v. Bergl. Ligthfooth II. f. 357. zu Matth. 23, 7. Bergl. Pharifaer. [Schegg.]

Nabbiner ber fpatern Zeit. Die schon vor Christus bei ben Buben bestehenden Schulen für bas Stubium bes Gefeges, בָּבָּבְ הַבְּּבָּ, שַׁקְינְבָּוֹ הַבָּ, הַוֹּבְילָתוֹ

(consessus), genannt, erhielten fich nicht allein in der Folgezeit, fondern verbreiteten fich wie die Juden felbst über alle Theile der Erde; in der nachften nachdriftlichen Zeit waren befonders berühmt die paläftinensischen Schulen zu Tiberias, Jamnia, Lybba, Cafarea, Ziphoria, fowie die babylonischen in Sora, Pumbeditha, Naharden; ihren Bemühungen ift ber Thalmud und bie Masora zu verdanken; Die babylonischen Schulen hörten auf in ber Mitte bes eilften Jahrhunderts. Auch im Abendlande entstanden gelehrte Schulen; im Anfang des neunten Jahrhunderts werben ichon berühmte Rabbinen in Italien, Spanien und Frankreich genannt, balb auch in ben Städten bes Rheins, besonders in Maing. Mit ber Berbreitung von Schulen und ber Pflege höherer Bilbung fleht bas Rabbinenthum in ber nachften Berbindung. Borfteber und Lehrer biefer bobern Schulen mußten promovirte Rabbinen fein, wer biefe Burbe felbst zu erlangen suchte, machte meift ba feine Borftudien. Waren biefe vollendet und hatte fich ber Canbidat durch Talent und Gelehrfamfeit bemerklich gemacht, namentlich im nabern Umgang mit Rabbinen, fo fand ber Verleihung nichts mehr im Wege; es mußte bei bem Borfteber ber Schule eine Unmelbung gefchehen, biefer bestimmte ben Tag (ber Sabbath, Mondtag, Dienstag ober ein Tag an einem Sauptfeste waren dies fixi), bie Promotion ging in ber Synagoge vor fich, ber Promotor erklärte: bag ber Betreffende propter eruditionem et vitae probitatem des Titels und der Burbe eines Rabbi wurdig fei; die Uebertragung erfolgte unter Auflegen ber Sanbe; baber ber Act auch הסכיכה, manuum impositio genannt wird. Unter Strafe der Excommunication mußte fortan Jedermann ben Neucreirten in feiner Burde anerkennen und ihn fo begruffen; die Ernennung bedarf ber Genehmigung des Dberrabbi's; es murbe über ben Borgang ein Diplom ausgefertigt, dieses verlieh folgende Privilegien: 1) der Rabbi ift frei von allen öffentlichen Laften und Abgaben, wenn bie Obrigkeit biefe von ihm verlangt, fo bezahlt die Gemeinde, nur dann muß der Rabbi felbst gablen, wenn er nebenbei ein lucratives Geschäft treibt, oder fein fittlicher Bandel seiner Burde nicht entspricht; 2) bietet ein Rabbi Etwas feil auf öffentlichem Markte, so barf por ihm Niemand bie gleiche Waare verkaufen, damit er wieder bald nach hause kommt zu feinen Studien, ohnehin mare es für ihn nicht schicklich lange auf bem Markte zu verweilen; ebenso muß 3) vor Gericht, wenn mehrere Parteien da find, zuerft die Sache bes Rabbi entschieden werden, er barf mahrend ber gangen Berhandlung figen, wer nicht Rabbi, mußte fteben; 4) wer einen Rabbi fcmahte ober schimpflich behandelte, wurde um ein Pfund Gold gestraft zu Gunften des Beleidigten (vergl. Buxtorf, Synagoga Judaica, p. 671 sqq. Waehner, antiquitates Ebraeorum, vol. II. p. 794 sqq.). Die Thätigkeit des Rabbi war neben bem Lehr= amte vorzugsweise eine richterliche; er hatte zu entscheiden über die verschiedenartigen Fälle der Gesetzerletzungen, den Bann auszusprechen, Berträge abzufaffen, die Chegesete zu handhaben u. s. w. — zu alle bem verpflichtet das Amt, welches mit keinerlei Gehalt verbunden war (Buxtorf, l. c. 669). Die Aussprüche und Entscheidungen der Rabbi genoffen des höchsten Ansehens: omnia illorum verba sunt ipsissima Dei viventis verba, nullumque eorum unquam frustra in terram cecidit (bie Belegstelle aus bem Thalmud bei Buxtorf, l. c. p. 70). Rabbi Isaac Abuhab (geft. 1493) fcreibt in feinem מכורה המארה (candelabrum lucis): Iis omnibus quae Rabbini nostri in homiliis suis docuerunt, eadem a nobis atque legi Mosaicae Ades tribuenda est. Et si quid aliquando illis insit, quod sit vel hyperbolicum, vel praeter naturam, vel ingenii nostri captum excedere videatur, non illorum verbis, sed ingeniorum nostrorum tarditati et infelicitati culpa est assignanda . . . Etiamsi nonnunquam verba illorum insolentia et fide superiora nobis videantur, si tamen accuratius et propius considerentur, nudam veritatem continere comperientur (bei Buxtorf, 1. c. p. 69). Die Rabbinen waren nach bestimmten Diftricten geordnet, an der Spipe berfelben ftand ein Dberrabbiner, soiche maren g. B. in Frankfurt, Coln, Friedberg, Prag u. a., die ganze Provinz Schwaben hatte nur

einen Oberrabbiner. — Böber noch als der Titel Nabbi galt (jedoch nur in Teutschland und Italien) ber Titel ביוֹרֶבה (Morenu, doctor noster), ihn kann nur erlangen, wer schon Rabbi ift; Rabbi Jacob Levita (geft. 1427) war der erste, der ihn führte. In ber gangen Sache weichen übrigens bie verschiedenen Judenschaften fehr von einander ab, bie fpanische 3. B. anerkennt biefe Titel und Burben nicht, weil nur in Paläftina felbst rechtmäßige Rabbi creirt werden fonnten. Auch wurde eine doppelte Promotion unterschieden: promotio in judicem, verlieh als besondere Facultat zu entscheiben de mulctis arbitrariis; biefe tonnte nur in Palaftina vor fich geben, baber es nach Erloschen ber valaftinischen Schulen feine promoti judices mehr gab; bie promotio academica, welche bie ichon angegebenen Rechte verlieh (vergl. bie Duellenbelege bei Washner, l. c. p. 799). Die Rabbimurbe mar immer febr gesucht, obwohl fie, wie bereits gesagt, mit keinerlei Gehalt verknüpft war, im Berlauf ber Zeit wurde ihre Berleihung vielfach Mittel ichnoben Gelberwerbs und die Würdigkeit der Candidaten ganz umgangen (vgl. die Klagen ber Nabbi's bei Buxtorf l. c. p. 671). - Mit den Reformbestrebungen, wie sie in neuerer Zeit von einem Theile der Juden verfolgt werden, hat auch die gesammte Organisation bes Rabbithums, wenigstens in Teutschland, ihren Todesftoß erhalten, sicherlich hatte sich dasselbe vielfach überlebt und war zu verknöchert geworden, um dem im eigenen Innern fich erhebenden Reind Stand halten zu konnen; die meiften teutschen und polnischen Rabbinen waren (fagt Bung, gottesbienfil. Bortrage ze. G. 442), bis auf bie Renntniß bes jubifchen Gefetes, fast in allen Gegenständen ber Wiffen-Schaft Fremdlinge (M. vergl. die ziemlich in's Schwarze gebende Schilderung ber "ebenso fecten als unwissenden jud. Priefterschaft" von Steinheim, in beffen Schrift: Moses Mendelssohn u. f. w. S. 12 ff.). In M. Mendelssohn verehren bie neueren teutschen Juden den Begründer einer neuen Aera für judische Bilbung und Literatur, von ba an batirt auch die Auflösung des Rabbithums. Die alten Jeschiboth verodeten, die Rabbinerstellen wurden nicht mehr mit Polen beseth, welche allmählig fast überall sich festgesett hatten, längere Zeit gab es nun gar feine befondern Anftalten mehr, Niemand prufte die mit dem Umte Beliehenen. Buerft in ben jud. Confiftorien Frankreichs entstand eine Art von Behörde, in Teutschland wurden unterrichtete Juden angestellt; in neuester Zeit haben die Regierungen bie Angelegenheit zu regeln gesucht, verschieden nach den Ländern und ihren Bedürfniffen. Die modernen Rabbi nennen fich häufig nicht mehr mit biefem Titel, sondern Religionslehrer, ifrael. Prediger u. f. w.; nur die alt-orthodoren, die fog. thalmud-rabbinischen Juden haben noch Rabbinen in der frühern hohen Bedeutung des Wortes, diese find gewöhnlich Polen. Bon bem heutigen judischen Rabbiner ift zu unterscheiten ber heutige jubifche Priefter. Bergl. hieruber ben Art. Coben. Bergl. ferner hiezu ben Urt. Judenthum. [Ronig.]

Mabsace (הַבְּשֶׁבַן, aramaist) son Affgrien, der an der Spike einer großen Heeresabtheilung vor den Mauern Jerusalems (714 v. Chr.) erschien und die Stadt zur Uebergabe in einer höhnischen Rede an Ezechias aufforderte. Rabsace ist, wie wir sehen, kein Eigenname, sondern ein Amtsuame, aus dem also kein Schluß auf aramaische Abstammung dessen, der dieses Amt bekleidete, gemacht werden darf. Die obersten Hospeamten bekleideten in der Regel auch zugleich hohe, militärische Würden. Daß Hofamter aramaische Namen haben, ist nicht ohne Bedeutung in der Krage nach dem Charaster der assprischen Sprace. Bergl. die Art. Ezechias,

und Jesaias.

Nabulas (auch Nabbulas, Nabula, Rhambulas, Nabbulus genannt) von Ebeffa. Dieser Nabulas, in seiner Baterstadt früher als Heide reich und angesehen, dog bei seinem Uebertritt zum Christenthum Viele mit sich herüber, verließ bann Beib und Kind, verschenkte sein Hab und Gut an die Armen, und begab sich in die Einobe, wo er in Fasien und Wachen, in Gebet und Betrachtung ein fast über-

menichlich ftrenges Bufleben führte. Als ber Bischof von Ebeffa ftarb, ward ber fromme Einsiedler von Stadt und Land jum Bifchof gewählt (3. 407), und wirfte nach erfolgter Beibe an biefem Mittelpunct fprifcher Bildung, ber zugleich Metropolitanfis von Derhoene war, mit großem Eifer zur Berbreitung und Befestigung bes mabren Glaubens in Sprien, Armenien, Perfien und weitum in allen gandern (Vita S. Alexandri n. 9-22. in Bolland. Act. Sanctorum die 15. Januarii T. I. p. 1021-23). Er galt flets als eine glangende Saule und Grundfefte ber Wahrheit für bie Bischöfe bes Morgenlandes (S. Cyrilli Alexandr. ep. 55. in Opp. T. V. P. II. p. 201), ja er war geachtet, wie ein Prophet (Leont. Byzant. c. Nestor. et Eutych. lib. III. n. 43. ap. Galland. T. XII. p. 690). Bur Beit bes allaemeinen Conciliums von Ephelus 431 ftand Rabulas anfänglich mit seinem Patriarchen Johannes von Antiochia gegen den hl. Cprillus, wie aus zwei von ibm mitunterzeichneten Documenten erhellt, worin er noch zu Anfang des Winters mit ber Aftersynode die Anathematismen des Cyrillus für haretisch erklart und die Absetzung des Restorius nicht als rechtmäßig anerkennen will (Synodicon Cassinense c. 13 et 28. ap. Mansi Concil. T. V. col. 776 et 797, auch in Christ. Lupi Opp. Venetiis 1726. T. VII. p. 44 et 93). Aber balb (entweder auf einer Reise nach Conftantinopel oder durch briefliche Mittheilungen bes neuen Patriarchen Maximianus von Conftantinopel) überzeugte er fich von ber mahren Sachlage, fowie von ber Rechtgläubigkeit bes hl. Cyrillus; und von nun an (vermuthlich schon seit 432) trat er mit bem ihm eigenen Feucreifer, mit jener fraftigen Entschiedenheit, bie ihm von Seite seines allzu nestorianischgesinnten Priesters Ibas (f. d. A.) die Benen-nung Tyrann zuzog, gegen die Orientalen und für Cyrillus in die Schranken. Um das Uebel in der Wurzel zu fassen, sprach er gegen den eigentlichen Urheber bes nestorianischen Irrthums, Theodor, Bischof von Mopsveste (f. d. A.), öffentlich in ber Rirche bas Anathem, befigleichen gegen Jene, welche feine Schriften lefen ober boch sie nicht zum Berbrennen bringen; ferners gegen Jene, welche von ber Lehre des Cyrillus abweichen oder die von Andreas, bem Bifchof von Samosate, bagegen gerichteten Schriften lefen. Wer fich bem nicht fügte, ward von bem ftrengen Bifchof ausgetrieben (Andreae Samosat. Epist. ad Alexandrum Hierapolit. et Joannis Antiocheni Synodicum Decretum ad Episcopos Osrhoënae Provinciae im Synodicon Cassinense cap. 43 et 44). Diefes berbe Loos traf nach bem Zeugnif ber Drientalen hauptfächlich die Lehrer ber perfifchen Schule ju Ebeffa (f. b. 21.), barunter namentlich Barfumas (f. b. A.), Acacius, Maanes, Narfes, Jazibabes u. f. w. (Assemani Biblioth. Orientalis, Romae 1719-28. T. I. p. 350. T. II. p. 402. T. III. P. I. p. 63. T. IV. P. II. p. 69). Diefe durch ben Patriarchen Johannes von Antiochia und durch den Bifchof Andreas von Samofate genugend bezeugte Austreibung ber Anhänger bes Neftorianismus, die wohl unter bem ben Bertriebenen innig befreundeten Rachfolger des Nabulas, dem bekannten 3bas (f. d. A.), wenn auch vielleicht mit der durch die Umftande gebotenen Borficht wieder aufgehoben ward, durfte in den fpatern prientalifchen Berichten bisweilen mit der unter bem Bijchof Cyrus 489 gefchehenen Aufhebung ber perfifchen Schule zu Ebeffa verwechfelt, ober auch von Golden, welche nur die hauptmomente aufnahmen (3. B. Chronicon Edessenum, Simeon von Betharfam, Dionyfius, der monophysitische Patriard, und Theodorus Lector), als blog vorübergebend und minder folgenreich gar nicht erwähnt worden fein, mahrend der unbefannte Berfaffer bes Catalogus Patriarcharum Chaldaeorum und ber fpatere Barbebraus bie Bertreibung ber perfischen Lehrer unter Rabulas ausbrücklich erwähnen. Dadurch möchte sich wohl am naturlichsten jene Schwierigfeit heben, welche burch die ichwer zu vereinigenden Berichte der Alten über biefe Austreibung der perfifchen Lehrer ju Coeffa (unter Rabulas 432 und Chrus 489) entsteht, und worüber felbst Affemani erft nach langerm unsichern Schwanken nicht ohne Widerspruch mit sich felbst in's Reine gelangte (vergl. Assemani Biblioth, Orient, T. I. p. 350-53, p. 204, 406, T. II,

p. 402. T. III. P. I. p. 63. 226. T. III. P. II. p. 69-70). Nur barf hiebei nicht übersehen werden, daß die Namen der unter Rabulas und Cyrus vertriebenen Lehrer in ben auf und gefommenen Berichten etwas untereinander gefommen gu fein icheinen, und Affemani, bem hiezu mehr als irgend einem Andern die nothigen Duellen zu Gebot ftanden, fie nicht forgfältig genug geschieden habe. - Diefe Strenge bes Rabulas hatte eine bedeutende Berwirrung in der orientalischen Kirche, wo bie Gemuther damals fo fehr gereigt waren, gur Folge und felbst ein großer Theil seiner eigenen Beiftlichkeit, ber Priefter 3bas an ber Spige, war mit bem Bifchofe febr unzufrieden. Da er Gine Ratur in Chrifto lehrte, ward er dafür als Saretifer erklart; ba er bie Anhanger bes Reftorianismus aus ber Stadt jagte, marb er bafür ein "Tyrann" gescholten. Gelbft ber Patriarch Johannes von Antiochia erließ beghalb ein ftrenges Decret gegen ibn, woburch er bis Austrag ber Sache von ber Kirchengemeinschaft ausgeschlossen murbe. Aber Rabulas wendete fich an ben Patriarchen Cyrillus von Alexandria und zeigte ihm die Gefahr bes Glaubens, welche in ben Schriften bes Theodorus von Mopsveste laure und allmählig fich einschleiche (epistola Rabulae ad S. Cyrillum contra impium Theodorum in Actis Concilii Constantinopol. II. a. 553. Collat. V. bei Mansi T. IX. col. 247-48). Cyrillus spendete seinem Gifer, die andere Burgel bes Restorianismus (in ben Schriften des Theodor von Mopsveste) auszurotten, gebührendes Lob und ermuthigte ihn zur Ausbauer in dem unternommenen Kampfe (S. Cyrilli Alexandr. epistola 55. in ejus Opp. ed. Aubertus, Paris 1638. T. V. P. II. p. 201). Während ber Friedensverhandlungen zwischen ben Drientalen und dem Patriarchen Cyrillus ftand Rabulas treulich zu Cyrillus, baber biefer ihm auch bie wichtigern Borfalle mittheiste (S. Cyrilli epist. ad Rabulam im Synodicon Cassinense cap. 108). 2018 endlich ber Friede zu Ende des J. 432 zu Stande fam, trat auch Rabulas mit seinem Patriarchen Johannes wieber in Rirchengemeinschaft. Die vertriebenen Unbanger bes Neftorius überfetten indeffen die Schriften bes Theodorus von Mopsvefte und feines Lehrers Diodorus von Tarfus in bas Sprifche, Perfifche und Armenische, um fo die Lehre bes Restorius ohne feinen Ramen in jenen Landern gu verbreiten. Da erhob fich abermals Rabulas, dem Uebel zu fteuern, und richtete mit Acacius von Melitene ein Schreiben an bie Bischofe Armeniens, worin er fie gegen bie tegerischen Schriften bes Theodorus von Mopsvefte bringend auf ihrer Suth fein hieß. Go gab er ben Anftog, daß fich jene an ben Patriarchen Proclus ju Conftantinopel wendeten, wodurch die neue Gefahr einschleichenden grrthums gludlich abgewendet murde. Darauf (oder auf den frühern Bricf an Cyrillus) bezieht fich wohl die Leußerung des Raifers Justinian, daß Cyrillus, Proclus und Rabulas gegen Theodorus geschrieben und feine gottlofe Lehre verdammt haben (Imp. Justiniani Epist. adv. defensores trium Capitulorum bci Mansi T. IX. col. 625). Witten in der hiedurch veranlagten Bewegung ftarb der fcon feit längerer Zeit erblindete Rabulas (Theodori Lect. Historia Eccles. lib. II. n. 40), nach ber alten Chronif von Ebeffa im Jahre 435 (bei Assemani Biblioth. Orientalis T. I. p. 403. vergl. p. 424); an feinem Grab geschaben noch lange nachber Bunder (Imp. Justiniani Epist. adv. defensores trium Capitulorum bei Mansi T. IX. col. 624). - Bon Diefem Rabulas hatte man einft eine fehr geschätte Sammlung von Rirchengefeten (Canones), die gu ben altesten ber fprifchen Rirche geboren, aber leiber nicht vollftandig auf unsere Zeit ober wenigstens noch nicht zum Druck gelangten (f. Assemani Biblioth. Orientalis T. I. p. 198). Berfchiebene Stellen aus ber Canonen-Cammlung bes Rabulas enthält ber erft in unfern Tagen burch ben gelehrten Cardinal Angelus Majus (jedoch nur lateinisch) veröffentlichte Nomocanon des Barhebraus (Ecclesiae Antiochenae Syrorum Nomocanon a Gregorio Abulpharagio Barhebraeo syriace compositus et a Jos. Aloysio Assemano in latinam linguam conversus in A. Maji Scriptorum Veterum Nova Collectio e Vaticanis Codd. edita Tomus X. Romae 1838, P. II. p. 1-268. Die Steffen aus Rabulas finden fic

in ber eben genannten Sammlung pag. 6. 7. 9. 21. 24. 25. 34. 57 (f. auch eine arabifche Stelle von ben Opfergaben bei ber hl. Deffe aus bem nämlichen Berk bes Rabulas bei Assemani Biblioth. Orientalis T. I. p. 424) und dieselben handeln von der Armenpflege, von den Berwaltern des Rirchenvermögens, von den beiligen Gefäßen, von ber herftellung und Ginrichtung driftlicher Rirchen fowie von ber Ordnung in der Kirche, von der Ehrerbietung, womit das hl. Opfer zu behandeln, von den Weihen (Presbyterat oder Diaconat), welche zur Bertheilung der Opfergaben erfordert werden, von den Borfdriften, die zu beobachten find, wenn etwas vom Leib ober Blut des Herrn auf die Erde fällt (p. 25), von dem in der Kirche zu gemiffen Stunden bei Tag und Nacht einzuhaltenden Gebete und Pfalmengefang, endlich befonders ausführlich von der Lebensweise, Rleidung und Bucht, Armuth und Reufcheit der Monde (p. 57-58). Da findet man jum Beifpiel, bag ber Mann, welcher eine gottgeweihte Jungfrau beirathet, mit bem Kirchenbanne bedroht wird, fo auch alle gottgeweihten Personen, welche den Orden wieder verlaffen; Monchen und Klosterfrauen wird ber Benug von Fleischspeisen unterfagt, wohl aber etwas Bein erlaubt; Beibspersonen ift der Eintritt in das Männerkloster verboten; fein Monch barf bas einsame Leben in ber Bufte antreten, er sei benn zuvor burch lange Zeit im Klofter bewährt erfunden worden u. A. [J. Feßler.]

Nachel (כחל eigentl. Mutterschaaf, dann auch im weitern Ginne Lamm, ein Charitativ-Name, wie man fie gerne von geliebten Thieren oder Pflanzen bernahm), Die Tochter Labans und das geliebte Beib Jacobs, welches ihm den Joseph und Benjamin gebar. Jacob hatte fie auf feiner Flucht nach Mesopotamien zum Bruder feiner Mutter zuerft vor feinen Bermandten an einem Brunnen bei Charan getroffen, wo er ihre Herde trankte. Bon ba an gewann er fie lieb, und hielt bei Laban um ihre Sand an mit dem Berfprechen, ibm fieben Jahre zu bienen. Um Schluffe feiner Dienstzeit aber erhielt er die altere und hafliche Lea ftatt ber Rachel zum Beibe. Doch suchte Laban ben ichandlich hintergangenen Jacob badurch zu begutigen, daß er ihm die Rachel auch zur Frau unter der Bedingung neuer sieben Dienstjahre antrug. Jacob willigte ein, und betam fomit gleichzeitig beibe Schwestern zu Bemablinnen (Ben. 29, 26-28). Er mandte aber feine Liebe ber Rachel zu und vernachläffigte die Lea. Dafür fegnete Gott die Lea in rafcher Folge mit Rindern, mahrend Rachel erft gegen bas Ende bes fiebten Dienstfahres ben Joseph gebar. Rach ber Erzählung ber Genefis scheinen alle 12 Rinder des Jacob (bis auf ben breizehnten, ben fpatgebornen Benjamin) in biefem Septennium feiner zweiten Dienstzeit zur Welt gekommen zu fein, sieben von der Lea, zwei von Bilha und zwei von Silpa; mit Joseph, bem zwölften Kinde, trat ein Stillftand in Geburten ein. Laban hielt den Jacob, der heimziehen wollte, noch weitere feche Jahre zurud; endlich entfloh er mit seinen Weibern, Kindern und herden. Indem Rachel Die Theraphim ihres Baters heimlich mitnahm, wollte sie das Glück und den zeitlichen Segen, welche fie an biefe Penaten gefeffelt glaubte, nicht gurucklaffen, vielleicht baß fie ihnen auch eine fruchtbar machende Kraft zuschrieb. Jacob zeigte fich auch bier gegen fie nachsichtig und schwach, erft lange Jahre nachher nahm er ihre Theraphim und Amulette und vergrub fie unter einer Giche, die beghalb noch in fpater Zeit "Eiche der Zauberer" (Richt. 9, 6. 37) hieß. Nochmal gebar Rachel, wohl erft funfzehn ober sechszehn Jahre nach Joseph, ben Benjamin, ftarb aber an ber Geburt, und wurde "auf bem Bege nach Ephrat, b. i. Bethlebem (Gen. 15, 19)," begraben. Das Grabmal, welches Jacob zu ihrem Gedachtniffe errichtete, mar gu Samuels Zeit noch vorhanden (1 Sam. 10, 2). Es wird noch heut zu Tage eine halbe Stunde nordlich von Bethlehem unter dem Namen Rubbet Rachil gezeigt, und Robinfon (Palaft. I. 363) zweifelt nicht an deffen Aechtheit. Doch bie oben bezeichnete Stelle (1 Sam. 10, 2) ist entschieden bagegen; es muß in ber Rabe von Rama (er-Ram, eine Meile nordlich von Jerufalem) gesucht werden, wozu Ber. 31, 15 nothigt. Immerbin lag es auch ba, nach bem gegenwärtigen Buge Jacobs "auf bem Wege nach Bethlehem", wo er für langere Zeit sein Zelt auffolug. Bergl. hiezu die Art. Jacob, Joseph und Benjamin. [Schegg.]

Nacine, Rirdenhiftoriter, f. Rirdengeschichte.

Nadbertus, f. Paschasius.

Radegundis, Die beilige. Bu Anfang bes fechsten Jahrhunderts berrichten in Thuringen brei Bruber, Baberich, hermanfried und Berthar. Nachbem ber berrichfuchtige hermanfried feinen jungften Bruder Berthar erichlagen hatte, befriegte er, im Bunde mit dem frantischen Ronig Theoberich, feinen andern Bruder Baberich, hielt aber nach Befiegung beffelben bas bem Theoberich gegebene Berfprechen, ihm die Salfte Thuringens abzutreten, nicht, worauf bann Theoberich und fein Bruder Chlotar ben hermanfried mit Rrieg überzogen und ihn in ber Schlacht Damals brachte Konig Chlotar die Rabegundis, eine an ber Unftrut besiegten. Tochter bes genannten thuringischen Kurften Berthar, aus Thuringen mit fich beim, wo fie im Chriftenthum unterrichtet und ihm bann vermählt wurde, bem ichon giemlich Betagten. Rabegund, eine eble Krau und feitbem fie Chriftin geworben, mehr ben himmlischen als irdischen Dingen zugewendet, patte nicht fur einen Chlotar, ber, wie er felbst fagte, in ihr eine Monne, fein Cheweib fand. Als bann Chlotar ben Bruber ber frommen Rabegundis, um fich Thuringens leichter gu bemächtigen, todtete, begehrte (553?) die auch fonft mehrfach Gefrantte, die Erlaubnif von Chlotar, ber feine Rinder von ihr hatte, ben koniglichen Sof verlaffen und fich Gott weihen zu durfen. Chlotar willigte gulett ein und heirathete wenigstens nicht mehr, und Radegundis empfing aus ber hand bes bl. Bifchofs Medardus von Moyon (f. b. 21.) ben Schleier. Machher überfiedelte fie nach Poitiers, wo fie ein Monnenklofter errichtete, bem fie all' ihr Bermogen übergab und auch Chlotar reiche Schanfungen zuwendete. Der schnell ungemein bevolferten Ronnengemeinde gab fie bie vom hl. Cafarius von Arles (f. b. A.) für bas Nonnenklofter feiner Schwefter Cafaria verfaßte Regel und fiellte ihre Pflegetochter Agnes zur Aebtiffin auf, melder fie fich wie die niedrigfte Magd in aller Demuth unterwarf. Diese Stiftung wurde auf Radegundis Bitte 567 von ber Synode von Tours bestätiget und verordnet, daß es feiner Ronne zustehen foll, das Kloster wieder zu verlaffen und baß wenn eine bas Kloster verlaffe und heirathe, beide und alle Selfershelfer biefer Frevelthat in die Strafe der Excommunication verfallen follen; übrigens traf Nadegundis auch noch fonft alle mögliche Fürforge, daß ihre Stiftung auch nach ihrem Tode von allen Beranderungen und willfürlichen und ungerechten Eingriffen unberührt bliebe (f. Radegunds Brief an bie BB. bei Gregor v. Tours hist. Franc. 1. 9. c. 42). Schon in ihrer Jugend und bann als Gattin Chlotars hatte Radegundis eine Tugenbfulle entfaltet, Die bas gange Frankenreich mit Staunen erfulte und wohl auf die Christianisirung beffelben einen unberechenbaren Ginflug ubte (f. b. Art. Franken werden Chriften, Frankisches Reich in Gallien, Chlodwig I., Chlotilde); die nahern Aufschluffe hierüber geben bie vorhandenen Biographien, Die erfte von dem befannten Benantius Fortunatus (f. b. Art. Fortunatus), beffen Befanntschaft fie um 565 machte, bem fie bie freundlichfte Aufnahme gewährte und ber in ber Folge ihr vorzuglichfter Rathgeber mar, eine zweite als Erganzung ber erfien von der Ronne Baudonivia, einer unmittelbaren Schülerin Rabegundens, und eine britte aus beiben zusammengefaßte von Hilbebert von Tours (f. d. Art. Silbebert). Nachbem nun aber Rabegundis ben Schleier genommen, ftrabite ihre Beiligfeit in noch viel größerem Glanze. Gie, Die Ronigin, verrichtete im Alofter die niedrigften Dienfte, reinigte ihren geiftlichen Schweftern Die Schube, Schleppte Solg in die Ruche, verrichtete die Dienfte der Ruchenmagd, qualte ihren Leib mit ftrengsten Fasten und ausgesuchten Peinen (fo brannte fie fich bas Zeichen bes hl. Kreuzes ein) und um Anderes zu übergeben, schien sie nur gur Linderung ber Leiben und Schmerzen ber Unglücklichen, Rranten, Leprofen und Armen gu leben, die alle an ihr die mitleidigfte und großmuthigfte Belferin fanden. Geftartt

ju dem Beroismus ihrer Tugenden wurde fie durch das Gebet, welches fo fehr ihr ganges Befen erfüllte, daß fie 3. B. ftatt Jemanden bei feinem Ramen gu nennen, ibn oft mit einem Alleluja ober einem andern bl. Borte anredete. Daber famen fie auch die schwerften Dinge leicht an und konnte fie mit Freude die Ausfähigen tuffen, bei welcher Gelegenheit fie einft einer Begleiterin auf die Frage: "Ber wird bich fuffen, wenn du Golche fuffeft?", entgegnete: "Wenn du es nicht thuft, macht mir bas feine Sorge". Ihre Nonnen feuerte fie bei jeber Gelegenheit mit flammenden Bureden jum ansbauernden Gifer an, damit fie einft jum himmlifchen Brautigam ju fagen vermöchten: "Gib o herr was du verheißen, da wir gethan, was bu geboten!" Da fie fur ihre Zeit fehr gebilbet war - fie las bie lateinischen und griechischen Bater - und bas Bedurfniß und den Ginfluß ber Rabrung bes Beiftes burch die Lecture tannte, fab fie febr barauf, daß ihre Monnen fich fleißig mit bl. Lecture beschäftigten und führte bas Lefen über Tifch ein. Go ftiftete Rabegundis bis zu ihrem Tobe unfäglich viel Gutes und ftarb am 13. Mug. 587. Biele Thranen murben ibr im Rlofter, bas fie errichtet, und in gang Francia nachgeweint. Gregor von Tours bestattete fie jur Erde und berichtet (gl. conf. c. 106) über die Bunder, die bei ihrem Begrabniffe fich ereigneten. G. Mabill. Act. SS. Ord. S. B. t. I. und bie Boll. ad 13. Aug. [Schrödl.]

Mader, Matthäus, ein gelehrter Jesuit, 1561 zu Inichen in Tyrol geboren, trat mit 20 Jahren in die Gesellschaft Jesu und lehrte in selber 22 Jahre lang die Rebefunft. Er war in ber lateinischen und griechischen Literatur febr bewandert, und erwarb fich burch feine vielen Schriften nicht bloß bei ben fatholischen, sondern auch bei protestantischen Gelehrten Anerkennung und Sochachtung. Er ftarb gu Munchen 1634. Außer Editionen von lateinischen Classifern und philologischen Schriften find folgende Schriften, llebersepungen und Goitionen von Berten von ihm erschienen: Petri Siculi historia de Manichaeis e graeco conversa et notis illustrata, Ingolst. 1604. Acta Conc. Oecum. VIII. Const. IV. graece et lat. cum notis, Ingolst. 1604. Viridarium Sanctorum, partes III. Aula sancta Theodosii jun. S. Pulcheriae sororis etc. Aug. Vindel. 1608. Joannis Climaci liber ad religiosum Pastorem de officio coenobiarchae, graece et lat. Aug. Vind. 1606. S. Joannis Climaci opera omnia ex Graeco interpretata, Parisiis 1633. Chronicon Alexandrinum idemque astronomicum et ecclesiasticum vulgo Siculum seu fasti Siculi, graece et latine Monachii 1615, 1624. Vita Petri Canisii l. III., quibus accessit vita P. Theodorici Canisii, S. J. Monachii 1614. Dit llebergehung andrer Schriften muß noch besonders hervorgehoben werden: 1) Bavaria sancta cum fig. Raph. Sadeler, t. III. Monachii 1615-1627 in fol. 2) Bavaria pia cum fig. Sadeler, Mon. 1628 in fol. S. Alegambe Bibl. S. J. und Robolts Bayer. [Schrödl.] Gelehrten=Lexicon.

**Nadevicus,** Canonicus zu Freysing, f. d. Art. Freysing, Bb. IV. 5. 208—209.

Nadewin (Nadewins), Florentius, ein Schüler des Gerhard Groot von Deventer, des Stifters des Bereins der clerici et fratres vitae communis (s. d. Art. Clerici et fratres vitae communis), wurde zu Leerdam in Hol- land um 1350 geboren. Er war von voruehmer Abkunft, studirte zu Prag, besaß dann eine Zeit lang ein Canonicat zu Utrecht, legte aber diese Pfründe nieder, um in Gerhards Berein einzutreten, dessen vorzüglichster Jünger er wurde. Bestimmt von Gerhard zu seinem Nachfolger, setzte er genau die Uedungen und Einrichtungen dieses trefslichen, in den Niederlanden und in Teutschland sich weit verbreitenden Bereines fort. Da nach den Borschriften dieses Bereines jedes Mitglied zur angemessenen Thätigseit verdunden war, der Eine Knaben unterrichten, der Andere Bücher abschreiben, ungelehrte Mitglieder oder Laien Handarbeiten verrichten mußten ze., so verlegte sich der liedenswürdige Florentius, der keine sonderliche Fertigseit im Schreiben besaß, darauf, das Pergament zu Handschriften zu bereiten, las

viese genau durch, verbesserte sie und trug heilsame Vorschriften aus den besten Büchern zusammen. Er starb im J. 1400. Sein (wie Gerhards) Leben hat der treffliche Genosse dieses Vereins, Thomas von Kempen, anschaulich und in kindlicher Innigkeit beschrieben. S. Schröckhs Kirchengesch. Bd. 33; Ullmann J. Wessel S. 410 2c.

Mages (LXX. rà Paya, Etrabo ai Payai Vulg. Rages, Tob. 1, 16. 3, 7), Die größte Stadt Mediens am Fuße bes Mons Caspius, ber zwölfte Segensort im Benbibab (vergl. Perfepolis) mit bem Beinamen thrizanthum ("bie brei Reime" nach Anquetil ober "bie brei Bolfer" nach Burnouf). Schon Diobor und Strabo haben Rages nach griech. Etymologie von "zerberften" so. durch Erdbeben erflart, aber unrichtig, benn ber Name Rages gehort ber Zendsprache an, ohne bag wir indeß seine Bedeutung mußten. Die alteste Geschichte biefer Stadt ift unbefannt: ihre Erbauung batirt Razwini bis auf huschang (1000 v. Chr.) ober Rag gurud, weffhalb bie Einwohner Ragi (Rafi) genannt murben. 3m Leben Mexanders b. Gr. wird Rages zum erften Male genannt; er erreichte biefe Stadt auf feiner Berfolgung bes ungludlichen Darius von Ecbatana aus in eilf Gilmarichen. Unter ben Seleuciden befam fie einen andern Namen (Europos) und ebenso unter ben Saffaniben (Arfacia). Hieher hatten Lettere ihre Frühlingsresidenz verlegt, weßhalb Rages immer noch eine bedeutende Stadt geblieben mar, bis fie 642 durch bie Araber eingenommen und zerffort wurde. Doch erftand balb in ber Nahe bes alten Rages Neu-Rages, Rai genannt, bas Mabbi, ber Sohn bes Raliphen Manfur, erweiterte, mit Mauern und Valaften versab und Mobammedia nannte. Bu neuer Bluthe erhob sich Rai durch Harun al Raschid, der es als seinen Geburtsort zu seiner Lieblingsresidenz erwählt hatte, so daß es Ibn Haufal die bevölkertste Stadt im Often von Perfien nennt und ihren Umfang zu neun Stunden angibt. Biele mohammedanische Gelehrte haben von Rai ihren Beinamen al Rafi. 3m 3. 1220 wurde fie wie hamadan und andere Perferstädte durch bie Mongolen zerftort. Ihre Ruinen, eine Meile füdöstlich von Teberan (35° 40' N. B. 50° 52' D. L.), breiten fich weithin aus, ohne aber bem Auge etwas Bemerkenswerthes bargubieten, fie geben fich vielmehr, gleich ben Trummerhaufen von Babylon, nur burch einen welligen Sügelboden zu erkennen. Außer einer fufifchen, noch unentzifferten Inschrift und einigen Mungen hat man noch nichts von geschichtlichem Intereffe aufgefunden. Reid, Aberglaube und Eifersucht ber Mohammedaner verhinderten bisber auch bier alle ernsten Nachgrabungen (Ritter, Erdf. VIII. 67. 595).

Nahvia, Metropolit von Kiew, f. Ruffen.

Naimund Lullus, f. Lullus.

Raimund von Pennaforte, f. Pennaforte.

Mainald, Ergbischof von Coln, f. Coln.

Nakaner Katechismus, f. Socinus.

Nama (Aug Unhöhe), eine Stadt im Stamme Venjamin (Jos. 18, 25) auf einem kegelförmigen Berge (dem südöstlichen Ausläufer des Gebirges Ephraim) zwei Stunden nördlich von Zerusalem etwa 10 Minuten von der Straße nach Sichem entfernt, womit Josephus, wie Hieronymus (in sexto miliario ad Aelia ad septentrionalem plagam. Onomast.) übereinstimmen. Aus 1 Kön. 15, 17 dürsen wir nicht folgern, daß Nama zum Reiche Ifrael gehört und zur Grenzfestung gegen Juda gedient habe, im Gegentheile wird erzählt, daß Baasa K. von Ifrael in Judaa einstel und ansing Nama (das er erobert) zu befestigen, um sich die Straße nach Jerusalem offen zu halten. Er wurde durch Ben-Hadad gezwungen, sich zurückzuziehen, und Asa ließ von den Steinen und Materialien, die sich in Rama vorfanden, die nahe gelegenen Städte Mizpa und Geba befestigen. In Rama war das Grab der Rachel (vergl. Art. Rachel). Rama erhielt sich im heutigen er-Ram, einem Dorfe mit wenigen Hügern; rings um dasselbe sinden sich noch gehauene Steine und selbst Säulen, welche auf die ehemalige Bedeutung

von Zuph, vgl. 1 Sam. 9, 5 אַבֶּי אָרָאָ , wegen seines Wasserreichthumes oder Honigs (?) so genannt) der Geburtsort des Propheten Samuel (1 Sam. 1, 1) und identisch mit Arimathäa des R. T. (Aquadala mit vorangesettem Artifel ה). Daß beide Orte, Rama und Ramathaim, obgleich auch für Letteres der kürzere Ausdruck Rama (1 Sam. 25, 1) gebraucht wird, nicht identisch sein können, seuchtet aus 1 Sam. 9, 4. 5, verglichen mit Ebendas. 10, 2 und Jer. 31, 15 ein. Seitdem wir wissen, daß Kachels Grab nicht süblich von Jerusalem bei Bethlehem zu suchen ist, steht gar nichts mehr der Annahme im Wege, das heutige Szoba mit Robinson für das alte Ramatheim Zuphim zu halten. Ja der nächste Weg von Szoba nach D'sched (Geda), wohin Saul zuwässehrte, führte gerade durch den Wadi Beit Chanina über er-Ram, am Grade der Rachel vorbei. Szoba liegt westlich vom Dorfe Kulonise auf einem den Wadi Js main überragenden Berge.
Noch gab es ein Rama, das zwischen Tyrus und Sidon (Jos. 19, 29) gelegen sein mußte, und ein viertes im Stamme Naphtali (Jos. 19, 36), von denen wir aber nichts weiteres wissen.

Mamadan, رمضاي, der neunte Monat bei den Arabern, wurde von Mohammed jum Kaftenmonate bestimmt; bie barauf bezüglichen Berfe bes Roran (Gur. II. v. 184-186) lauten: "Dibr, die ihr glaubet! es find euch Kaften porgeschrieben, wie fie es Undern vor euch waren, o möchtet ihr badurch gottesfürchtia werden! Eine bestimmte Angahl von Tagen mußt ihr fasten, wer aber frank ober auf der Reise ift, der hat fie durch so viele andere Tage ju erseten; wem es aber ju fcwer fallt, ber muß als Guhne einen Urmen fpeifen, wer gerne noch mehr thun will, bem fommt es zu gute, boch ift es noch beffer, wenn ihr faftet. Wenn ihr bas wiffet, fo befolget es auch, ber Monat Ramaban ift ber Kaftenmonat, an welchem ber Koran berabgefliegen, als Leitung für bie Menschen und flare Zeichen bes Lichts und ber Scheidung u. f. w." Das Gebot erftrecht fich nur auf die Tages= zeit : "egt und trinkt bie gange Racht burch, bis ihr bei anbrechendem Tage ben weißen Kaben von bem ichwarzen beutlich unterscheiden fonnt, bernach aber beobachtet die Kasten punctlich bis an den Abend, fo daß ihr von einander bleibt und euch beständig an den Statten aufhaltet, die der Anbetung gewidmet find." Bum rechten Faften ift erforderlich, daß man Mufelmann, mundig, im Befig ber gefunden Bernunft fei und die rechte Intention habe; ungultig machen bas Kaften folgenbe 10 Puncte: 1) quum aliquid cum intentione in ventrem vel caput ingreditur; 2) et 3) clyster posteriori vel simile quid anteriori parti applicitum; 4) vomitus cum intentione; 5) concubitus; 6) seminis emissio ex contactu; 7) menstrua; 8) fluxus sanguinis post partum; 9) dementia; 10) apostasia. Bgl. Adr. Relandi de religione Moham. libb. II. p. 85. sqq. Ift bas Fasten im Ramaban zu Ende, fo muß für jeden Mufelmann ohne Unterschied des Alters und bes Gefchlechts, felbft für die Sclaven, ein Almofen den Urmen gegeben werden, beftebend ans den gewöhn= lichen Lebensmitteln, ein Sea (ungefähr 5 1/3 Pfund) für je eine Person; auf bieses Sauptfaften folgt bas Fest bes fleinen Beiram, vgl. Reland 1. c. pag. 74. Auch au andern Zeiten und Anläffen gilt das Faften als fehr verdienftlich, fo namentlich in ben Monaten Rabschab und Schaban. Bgl. hierzu die Urt. Beiram, Islam und Bedichra. [König.]

Nambach (Joh. Jac.), protestantischer Theolog, geboren am 24. Febr. 1693 zu Halle im Magdeburgischen. Bon seinen Eltern gegen Willen und Reigung zum Studieren angehalten verließ er, wiewohl er gute Fortschritte gemacht, die Schule 1706, und trieb nun zwei Jahre lang in der Werkstätte seines Vaters das Tischler=handwerk. Eine Verrenkung des Fußes, in Folge der er lange krank darniederlag, brachte ihn auf den Gedanken die Studien wieder zu beginnen. Nachdem er vier Jahre die Schule des Waisenhauses zu Halle besucht hatte, konnte er an die Uni-

versität übertreten. 3m Jahre 1715 begab er fich auf bas canfteinische Gut Dalwit unweit Berlin, um mit Dichaelis an ber Berausgabe ber hebraifchen Bibel zu arbeiten. Er hatte noch in bemfelben Jahre, wiewohl eine schwere Rrankbeit ibn beimgefucht, vieles zu den Unnotationes des Michaelis excerpirt. Die Bemerkungen zu Ruth, Efther, Nehemias, zum Prediger Salomo und zum zweiten Buch ber Chronif find felbititandig von ibm angefertigt, und ben brei Banben ber Annotationes uberiores in hagiographa angefügt. Im Jahre 1719 begab er fich nach Sena, borte baselbst Philosophie und Theologie, und gab, nachdem er 1720 bie Magifferwurde erlangt und Abjunct ber philosophischen Kacultat geworden, Borlesungen über verschiedene Zweige ber Philosophie. Drei Jahre barauf murde er Abiunct ber theol. Facultät zu Salle und Inspector bes Waisenhauses, in welcher Eigenschaft er fich mit Dr. Joach im Lange's Tochter verheirathete, 1726 warb er außerordentlicher, im Jahre barauf ordentlicher Professor ber Theologie, als welcher er einige Male bas Decanat führte. 3m Sahre 1731 erhielt er faft zu gleicher Beit einen Ruf vom Ronige von Danemart als teutscher Sofprediger und Professor der Theologie nach Roppenhagen und vom Landgrafen zu heffen - Darmstadt als Professor primarius und erfter Superintendent nach Giegen. Er nahm ben letten Ruf an, nachdem ihn Salle noch mit ber Doctorwurde geehrt hatte. Drei Jahre später follte er bie erfle theologische Professur auf ber neu errichteten Universität gu Bottingen antreten, entschied fich aber bafur, in Giegen zu bleiben, wo er am 19. April 1735 im 41. Jahre feines Altere ftarb. Rambach galt fur einen ber größten Rangelredner feiner Beit, einige feiner Predigten, fo wie fein wohlunterrichteter Ratechet find fogar in fremde Sprachen übertragen worben. Außer ben porermähnten Unnotationes, Differtationen und Programmen, und vielem anberem, was nach seinem Tode nach seinen und seiner Zuborer Seften zusammengetragen und was mitunter falfchlich unter seinem Namen jum Drucke befordert worden, find vorzüglich zu erwähnen : Betrachtung über bas innere Leiben Chrifti im Delaarten. Sena 1722. - Introductio historico-theologica in ep. Pauli ad Romanos cum Lutheri ad hanc epistolam praefatione variis illustrationibus illustrata, Salle 1727. — Bahre Meinung Lutheri von ber allgemeinen Gnabe Gottes. Jena 1727. - Institutiones hermeneulicae sacrae. Sena 1723. (öfter aufgel.). — Commentatio de sensus mystici criteriis. Jena 1728. — Exercitationes hermeneuticae. Jena 1728. — Comm. M. Lutheri in psalm. II. cum annotationibus et praefatione de latina Lutheri dictione. Salle 1728. — Betrachtungen über bas Leiben 3. Chr. vor bem weltlichen Gericht Pilati und Herodis ic. 1729. — Seligfeit ber Gläubigen, Predigt 1729. — Erfenntniß ber Wahrheit zur Gottseligfeit. Salle 1731. — Betrachtungen über bie VII Worte Zesu, sammt einem Anhang, barin bas Weheimniß bes Kreuzes Befu in bem Gefet von bem Erhentten entbecket wirb. Salle 1732. — Auserlesene heilsame Worte Jesu. Fünf Predigten über die Sprüche Jesu bei Joh. XII. 32. Matth. XI. 29. 30. X. 26. X. 27. 32. (Orei Aust.) — Betrachtungen der Thränen und Seufzer Jesu. 2 Pr. Salle 1732. — Abhandlung von ben Pflichten bes Sabbats. Gießen 1733. — Wohlunterrichteter Katechet. Jena 1734. — Sand-buchlein für Kinder. Gießen 1734. — Geistliche Poesse, 2 Thl. Gießen 1735; außerbem fieben viele feiner teutschen Gebichte in Menants: Auserlefenen Gebichten gelehrter Manner; - Den eingerichtetes heffifch - barmftabtifches Rirchengesangbuch; — Geiftliches Sausgesangbuch; — Auserlesene Reben. 12 Prebigten. Krantf. 1736. — Chriftliche Sittenlehre. Halberft. 1736. — Erläuterungen über Die praecepta homiletica. Giegen 1736 (herausg. von Fresenius). — Sieben Bußreden. (Drei Aufl.) Leipz. 1738, und zwar a) über die Abschenlichkeit der Sünde Isai XXV. 5. b) Klage Gottes über das tiefe Berderbniß der Menschen. Jer. VIII. 7. 6. c) Bergleichung mit andern, die schlimmer find ale wir. Ps. LXXIII. 7. d) Der große Abgott ber eigenen Gerechtigfeit. V. Mof. IX. 6. 7. e) eine Reizung gur Buge. II. Mof. XX. 5. 6. f) Der Gibichwur Gottes. Ezech. XXXIII. 11. g) Der

erste Blick einer bußfertigen Seele in das Naterherz Gottes. Isai XLIV. 8. 9. Rebst dem kommen von ihm viele Abhandlungen im berlinischen und hessischen Hebeppfer vor, im letzten sindet sich auch (Thl. VI.) seine Biographie und Leichenrede, Borreden zu den Werken verschiedener Gelehrten, eines Brinsley, Watt, Goodevin, Böhmens, Holkers, Laurentii, Zeussens, Semerts, Gutless, Sonthoms, Baxters, Willemers, de Blank, Arnd, Guthry, Müller, Wider. Lit. Biographisches in Zettlers Universallexicon, die aussührliche Angabe seiner Schristen in Jöckers Allgem: Gelehrtenlexicon.

Ramfes, f. Raamfes.

Mance, Bouthillier de, f. Trappisten.

Maphael, Engel, f. Engel.

Maphael, Sancio, f. Malerei, driftliche.

Mapp, Georg, f. harmonisten.

Mappert, f. Notfer.

Majchi (רשר) ift ber von ben Christen gewöhnlich Jarchi (ירחר) genannte berühmte rabbinische Ereget bes Mittelalters. Uebrigens ift ber Rame Rafchi nur ein Mobreviatur=Mame f. v. a. בן יצחק ל שלמה בד יצחק (Rabbi Salomo Sohn Jsaaks), weßhalb er auch unter dem Namen Jsaaki (יצחקר) und Rabbi Salomo (השלש ה) vorkommt. Db ihm ber Name Jarchi fcon bei feinen Lebzeiten zugekommen ober erft fpater in Folge irgend eines Difverftandniffes ober einer Bermechslung gegeben worben fei, ift ftreitig. Bung entscheibet fich in ben ifraelitischen Unnalen gegen be Roffi u. 21. mit ftarten Grunden fur's Lettere, und gibt eine literarhiftorifche Nachweisung, wonach Jarchi fur Raschi erft feit Gebaftian Münfter in Folge einer Berwechslung üblich geworden ware (Jahrg. 1839. S. 328, 335 f.). Raschi wurde zu Tropes in der ehmaligen Champagne i. J. 1040 (nach Einigen 1030) geboren, weghalb er von Abraham ben David auch schlechthin ber Frangose genannt wird (Soft, Gefchichte ber Ifraeliten VI. 259.). Gein Bater war ein jubifcher Gelehrter und feine Mutter bie Schwefter bes berühmten Simeon bes Alten (קדה הזקד). Heber feine Lebensumstände wird zwar Manches, aber meiftens nur Unwahres und Kabelhaftes berichtet, 3. B. daß er, um eine unbebeutende Gunde feines Baters abzubugen, fieben Jahre lang in der Welt herumgewandert fei, daß er dem Gottfried von Bouillon fich unfichtbar gemacht und nachber ben Ausgang des erften Kreuzzuges vorhergefagt habe (Joft, a. a. D. S. 243 f.). Buverläffiges ift über ibn nur außerft wenig befannt. Seine Lehrer waren nach einander brei bekannte Rabbinen, die er öfters rennt, nämlich Jacob ben Jafar, Isaat ben Jehuda und Isaat Levi. Der erftgenannte war ber alteste und von ihm am meiften geschätte (er gibt ihm gerne ben Titel "ber Alte," ober "mein ältefter Lehrer"), beffen Schüler auch der berühmte Rabbi Salomo ben Simfon war, von dem die spätere Sage meldete, daß er mit seinem langen Barte die Synagoge ausgekehrt habe. Noch ziemlich jung heurathete Raschi und murde frater öffentlicher Lehrer, mahrscheinlich zu Tropes ober Luistre. Was über die großen Reisen berichtet wird, die er nach Negypten, Affen und anderwärts bin gemacht haben foll, ift fabelhaft; ebenfo mas von feinen außerordentlichen Renntniffen in der verfischen, arabifden, griechifden, lateinifden und teutschen Sprache, auch in ber Ufironomie, Medicin und Grammatit gerühmt wird. Jene Reifen machte ihm ichon die Stellung eines öffentlichen Lehrers, in der er fich befand, unmöglich, und daß er von ben genannten Sprachen, die teutsche ansgenommen, lediglich nichts und von ber teutschen nur sehr wenig verstanden habe, beweisen feine Schriften. Wo er mit Silfe ber perfifchen und arabifden Sprache commentirt, "ichreibt er thalmubifchen ober fonftigen Schriften (3. B. bes Donafd, Mofes aus Narbonne u. A.) nach, und bat beffen auch nirgend Behl" (vgl. Bung in ber Zeitschrift fur bie Wiffen-Schaft bes Judenthums. Bb. I. Sft. 2. S. 286). Und hatte er auch nur etwas ariechifch verstanden, so wurde er nicht gefagt haben, Epikuros (מפיקורוכ) sei ein

chalbaisches Wort und bedeute "Berächter des Gesethes," πόλις (στόρο) in μητούπολις bedeute "Hame". Ebenso wenn er lateinisch verftanden hatte, murbe er nicht 557pa (baculus) als ein sprochalbaisches Wort behandelt und Nort (merus meracus) mit "gemischter Wein" überset haben. Zung vermuthet sogar, "daß er mittelalterliches Latein, als der Monche und bes Clerus Sprache, fur etwas fegerifches gehalten habe" (a. a. D. G. 288). 200 fich in feinen Schriften aftronomische Renntniffe verrathen, lagt es fich auch regelmäßig nachweisen, baß er bie betreffende Stelle einfach aus bem Thalmub ober andern Borgangern berübergenommen bat. Bon medicinifchen Renntniffen zeigt fich in seinen Schriften wenig, und ebenso wenig von flarer grammatischer Renntnig ber bebraifchen Sprachgefete. Der gange Rreis feines Biffens und feiner Forfchungen beschräntte fich auf die scripturiftisch = und thalmudiftisch-rabbinische Literatur. Sier aber war feine Wirffamfeit eine bedeutende und nachhaltige, und er fann als ber Stifter ber teutsch = frangofischen rabbinischen Literatur bezeichnet werben. "Die Manner ber Tofaphoth find feine Schuler und Nachtommen, und burch fie meiffentheils war Alles gebildet, was in Teutschland, Frankreich, Provence lebrte. Infonderheit hat feit Rafchi bas Studium bes Thalmud's, welches bamals noch ein lebendiges und tein gelehrtes gewesen, fich über gang Frankreich ausgebreitet, und wie bas Thalmubifche Licht von Italien an bie Stabte bes Rheins gelangt mar, fo jog es von ba, feit Gerschom und feit Rafchi, westwarts und sudwarts weiter und erleuchtete Schulen und Lehrer in Met, Dompaire, Toul zc." (Bung a. a. D. S. 284). Hiernach läßt fich im Boraus erwarten, bag auch bie fchriftstellerifche Thatigfeit Rafchi's fich hauptfachlich mit ber bl. Schrift und bem Thalmud befaßt haben werbe. Und in der That find feine beiben hauptwerke ein Bibelcommentar, ber sich über alle Bücher des hebräischen Kanons (mit Ausnahme ber Chronif) erstredt, und ein Thalmudcommentar, ber jedoch nur über einen großen Theil bes Thalmub fid verbreitet. Der Bibelcommentar (פירוש על עשרים וארבע) ift einer ber altesten und angesehensten Commentare. Rafchi sucht hauptfachlich ben buchstäblichen Ginn ber Schrift auszumitteln und legt bas Sauptgewicht auf bie Worterflarung, und insoweit bat feine Auslegung allgemeine Brauchbarkeit. Freilich wird er babei feinem rabbinifden Standpuncte nicht ungetreu, und polemifirt gelegenheitlich auch gegen die Chriften, wie wenn er z. B. von bem Gefalbten Jehovas im 2. Pfalm bemerkt, man muffe unter demfelben ben Konig David verftehen, und als Grund beifugt: jur Wiberlegung ber Reger (לתשובת המיכים). wobei er bie Chriften und ihre meffianische Deutung bes Pfalms meint. Zwar war er burch feine Richtung und ben bamaligen Zeitgeift unter ben Juden genothigt, auch thargumistische, thalmubistische und andere Allegorien, Saggaden und Kabeln zu berücksichtigen, doch that er es mit Mäßigung und Auswahl. Sein Styl ift concis und zuweilen etwas buntel, wozu befonders die häufigen Ueberfegungen hebraifcher Worter und Ausbrucke in feine Mutterfprache, Die altfrangofische, wie fie im eilften Jahrhundert üblich war, viel beitragen. Wo er andere benütt, be= merkt er es regelmäßig und fucht nicht Frembes für Eigenes auszugeben, auch pflegt er freimuthig feine Unfichten auszusprechen, felbft wenn fie mit bem Thalmud und ben bergebrachten Annahmen nicht harmoniren. Go großen Beifall indeffen biefer Commentar auch gefunden hat, fo fehlte es ihm boch auch nicht an Gegnern. Aben-Ebra 3. B., ber einzige von ben bamaligen fpanischen Rabbinen, ber bes Rafchi gebenkt (30ft, Geschichte ber Ifraeliten VI. 258), war mit seinen grammatischen Bemerkungen, Nachmanides mit feinen buchftäblichen Erklärungen unzufrieden, Anderen miffiel feine Kurge und Gedrungenheit, Anderen feine Orthodoxie, Anderen Anderes. Biele jedoch haben Commentare über ben Rafchi'ichen Commentar ge= schrieben, denselben erläutert, ergänzt, vertheidigt, mitunter aber auch wieder befampft. Und folde Super-Commentare baben bann auch ju manchen Interpolationen und Auslaffungen, fo wie der häufige Gebrauch überhaupt zu anderartigen Entftellungen

Anlaß gegeben. Sogar Unterschiebungen haben Statt gefunden; der Commentar über bie Bucher ber Chronif unter Raschis Ramen rührt gar nicht von ihm ber. Bedruckt ift Rafchis Commentar, bald gang bald theilweise, in ben großen rabbiniichen Bibelausgaben, wie die Bomberg'sche, Burtorf'sche u. 21., außerdem find ein= zelne Theile beffelben, namentlich ber Pentateuch, febr oft abgesondert berausgegeben worben (cf. Wolf, biblioth. hebr. I. 106. 439. 3ung, a. a. D. S. 352 ff.). Rafchie Commentar zum Chalmub (פירוש על חלמוד בבלי) erftredt fich nicht bloß, wie Wolf (l. c. p. 1067), nach Gedalja's Borgange, behauptet, über 23, fonbern 30 Tractate, nämlich über: 1) Berachoth, 2) Schabbath, 3) Erubin. 4) Pefachim, 5) Beza, 6) Chagiga, 7) Mod-faton, 8) Rofch=hafchana, 9) Taanith, 10) Joma, 11) Succa, 12) Megilla, 13) Jebamoth, 14) Kethuboth, 15) Kibbufchin, 16) Gittin, 17) Sota, 18) Baba-fama, 19) Baba-Megia, 20) Aboba-fara, 21) Sanhedrin, 22) Schebuoth, 23) Horajoth, 24) Sebachim, 25) Menachoth, 26) Bechoroth, 27) Cholin, 28) Arachin, 29) Themura, 30) Nidda; und bazu noch theilweise über die Tractate Nedarim, Baba-Bathra und Maccoth (vgl. Zunz, a. a. D. S. 369). Im Allgemeinen befolgt Rafchi bei bem Thalmubcommentare baffelbe Berfahren, wie bei bem biblifchen. Auch hier geht fein Sauptfireben babin, ben Wortfinn auszumitteln und zu erläutern, ohne übrigens ben Werth ber aufgeftellten Lehren und ihre Anwendbarfeit zu beurtheilen (vgl. 30 ft, a. a. D. S. 245). Man hat aber bei diesem Commentar die Art und Weise wohl zu beachten, in ber er entstanden ift. Raschi verfaßte ihn nämlich allmählig und mit Unterbrechungen, commentirte auch Tractate aus verschiedenen Haupttheilen des Thalmud gleichzeitig, wie ihm gerade seine rabbinische Lehrthätigkeit dazu Anlaß gab, veröffentlichte baber auch Manches ichon mahrend ber Dauer biefer lettern, und fah fich bann fpater gu Berbefferungen und Ueberarbeitungen veranlaßt. Daraus begreift fich icon, bag in ben gebrudten Ausgaben viele Berschiedenheiten fich finden muffen, je nachbem die früheren oder die letten, von Rafchi felbft noch verbefferten Exemplare gu Grunde gelegt wurden. Ueberdieß find auch zu dem Thalmudcommentare Bemerfungen und Erläuterungen gemacht und badurch bann auch ber Raschi'sche Text felbft wieber an verschiedenen Stellen verfälscht, interpolirt, verftummelt, ober fonft irgendwie geandert worden, fo daß fur eine gute Husgabe beffelben noch Manches zu thun mare. Uebrigens ift biefer Commentar in ben gedruckten Thalmudausgaben ber beständige Begleiter bes thalmud'schen Textes. — Die übrigen Schriften Raschis find im Berhältniß zu den beiden genannten hauptwerken deffelben nur von unter= geordneter Bedeutung. Er fchrieb nämlich auch einen Commentar gu Berefchith= Rabba, der im Jahre 1568 zu Benedig gedruckt wurde, und einen andern zu ben Pirke-Aboth, der zuerst zu Mantua 1560, bann zu Benedig 1605 und nachher öfters im Druck erschien. Als Richter verfaßte Rafchi verschiedene Gutachten und Urtheilssprüche (בסקר דיבים וחשובות), die von nachherigen jubifden Schriftstellern häufig angeführt werden und wahrscheinlich schon von ihm selbst unter dem Titel Jusammengestellt wurden, jedoch nie vollständig, sondern nur auszugsweise im Drucke erschienen sind (Benedig 1619 und Amsterdam 1715). Endlich wird von ihm eine Gebetordnung (סרדור) erwähnt, von der es jedoch ungewiß ift, ob nur das von Raschi gebrauchte Exemplar der Gebete oder eine besondere Schrift von ihm darunter gemeint sei. Einige andere Schriften werden ihm fälschlich zuge= schrieben, wie z. B. ein grammatisches Werk (Leschon Limmadim) von Abraham be Balmes, ein medicinisches von Schabtai. Im Jahre 1104 ober 1105 ftarb-Rafchi in einem Alter von 64 oder 65 Jahren, 8 oder 9 Jahre nach ber Judenverfolgung am Rheine (1096), ein Jahrhundert früher als Maimonides, in beffen Schriften er übrigens nie erwähnt wird. Das Beste und Ausführlichfte über fein Leben und feine Thatigfeit findet sich in ber mehrerwähnten Abhandlung von Bung in ber Zeitschrift für die Wiffenschaft des Judenthums. Bb. I. Hft. 2. Berlin 1822, aus der auch obige Mittheilungen größtentheils genommen find. [Welte.]

Maskolniks, ruffische Reger. Innerlich und außerlich bangen bie ruffiiden Retereien, welche ben Rastolniten vorausgegangen find, mit biefen gufammen. wefibalb bier in Rurge alle bie Retereien aufgeführt werben, welche icon vor ben Rastolniten die ruffifche Rirche mehr oder weniger beunruhigten. Schon unter bem Groffürsten Bladimir trat um 1003 ein Mond, Undreas mit Ramen, ju Riem auf und predigte gegen die Bierarchie, die Berehrung ber Beiligenbilber und anbere Kirchenfahungen. Näheres ist nicht bekannt; ber Metropolit Leontias foll ihn wieber auf ben rechten Beg gurudgebracht baben. Babrent ber Regierung bes Metroppliten Ricephorus I. von Riew (1120-1126) foll ein gewiffer Dimitry falice und feterische Lebren verbreitet haben, worin fie aber bestanden und über bie Berhaltniffe und Schickfale diefes Dimitry weiß man nichts Beiteres, als bag ibn Nicephorus in's Gefängnif merfen lief, worin er mabricheinlich ftarb. Mit bem armenischen Monche Martin, welcher 1149 in bie Gegend von Riem fam, nabm bas Sectenwesen in Rufland seinen eigentlichen Anfang und gewann bereits viele Er hatte eine Schrift verfaßt, worin unter Underm als fundhaft bezeichnet wurde: ben Täufling bei ber Taufe von Guden gegen Rorben um ben Taufftein, und die zu trauenden Brautleute auf gleiche Beise um bas Dult gu führen, indem von Norden gegen Guben ober von ber Linken gur Rechten nach bem Laufe ber Sonne gegangen werden muffe; eine andere Lehre biefes Mudenfangers war, daß man das Kreugzeichen nur mit bem Zeige= und Mittelfinger machen burfe, wenn man nicht einer Regerei fich schuldig machen wolle; außerdem trug er noch als eine wichtige Seilslehre vor, daß man am Ende der Pfalmen das Alleluja ja nicht breimal, fondern nur zweimal fingen burfe. Diese einem Photius (f. b. Urt.) und Cerularius (f. b. Art.) abgelernte Runft, auf die nichtigften Grunde bin Spaltungen gu erregen, fand bei ber craffen Unwiffenheit ber Ruffen und bei bem mit ber mach= fenden Feindseligfeit gegen die lateinische Rirche gunehmenden Pharifaismus in ber ruffifchen Rirche einen goldenen Boden bei Bielen, baber benn auch fur nothwendig erachtet wurde, in einem Concil ju Riem, abgehalten 1157, Martins Lehren gu verdammen; Martin felber aber wurde nach Conftantinopel-gu bem Patriarchen Lucas verwiesen, ber ihn bes Feuertobes foulbig erflarte und ihn verbrennen ließ. Eine bedeutende Grrlehre trug indeß Martin boch vor; er erfannte nämlich in Chriftus nur Gine Ratur und ließ fich in diefem Stude auf feinen Biberruf ein. Diefer Mond Martin tann als ber erfte Reformator in ber rufflichen Rirche angesehen werden, und wenn gleich feine Lehre unterbrudt wurde, fo erhielt fie fich boch im Andenken, ja zu mehrern Grundfägen berfelben bekennen fich beutzutage noch die fogenannten Altgläubigen in Rugland, und bie Rastolnits am fcmargen Meere grunden ihre Lehre auf diesen Martin. Benige Jahre nach Martine Tob erregte die Lehre des Bifchofs Leo von Roftom, daß man fich auch an ben bochften Reiertagen wie an Beihnachten und bem Refte ber bl. brei Ronige, wenn folde an einen Mittwoch ober Freitag fielen, bes Fleischeffens enthalten muffe, einen neuen Sturm in der ruffifchen Rirche. Lange ichweigt nun die ruffifche Rirchengeschichte von Regereien, und erft im Jahre 1312 wird wieder ein gewiffer Seit genannt, ben, weil er feine Irrlehren nicht wiberrufen wollte, ber Metropolit Peter von Riem anathematisirte und hart bestrafte; nach Ginigen hatte biefer Seit unter Anderm die Monche gum Beirathen verführt. Es fcheint aber nicht, daß Seit viele Anhanger gewonnen habe; befto größern Unhang verschaffte fich Carp Strigolnit, ein unwiffender Laie von niedrigster Hertunft, dem fich ein Diacon Ramens Mitita beigefellte. Diese zwei Eiferer beclamirten feit 1375 mit großer Seftigfeit gegen die Simonie der Bischofe, die fur die Ertheilung der geiftlichen Beihen Gelb annahmen, und der Beiftlichen, welche die Weihen bezahlen; Jedermann folle fich vor solchen Simonisten entfernt halten; nicht vor einem Priefter habe man die Beichte Bu verrichten, sondern man brauche feine Gunden nur ber Erde gu befennen! 2018 einst diese Fanatifer ihre gablreichern nicht weniger fanatischen Gegner bochlich

reigten, mußten fie es mit ihrem Leben bugen, aber Strigolnife Unbang murbe baburch nicht unterbrudt, fondern vielmehr noch mehr entflammt und erft recht verbreitet, befondere in ber Gegend von Nowgorod und Pftow. Die flugen Bemühungen bes Bifchofs Dionyfius von Susbal belehrten jedoch viele Strigolnifs wieder eines Beffern; allein gang borte die Secte fo wenig auf, daß noch jest Fragmente bavon unter bem allgemeinen Ramen ber Rastolnits vorhanden find. Weit wichtiger als alle vorbenannten Secten war jene, welche im vorletten Decennium bes 15ten Jahrhunderts in Nowgorod ausbrach und unter bem Namen ber Juden= fecte bekannt ift. Ein verschmitter Jube, Bacharias mit Ramen, tam 1470 mit bem ruffischen Fürften Michael Dielgowitsch von Kiew nach Nowgorod und wußte mehrere Popen ju überreben, daß nur allein bas Gefet Mofis gottlich und mahr, bie Lehre Chrifti aber ein Betrug fei. Die gewonnenen Unhanger beobachteten Die ftrengfte Berichwiegenheit und ftellten fich außerlich als bie ftrengften und eifrigften Chriften. Unter biefen Seuchlern zeichnete fich besonders ber Protopop Alexius aus, ben ber Groffurft 3man III. seiner vermeintlichen Frommigfeit wegen mit nach Mostau nahm und feines Bertrauens wurdigte. Indeffen vergrößerte fich bie Secte mehr und mehr und fand selbst unter den bobern Standen Anhanger. Unter Andern bekaunte, fich ber Archimandrit Bofima im Stillen zu ihr, ber, weil nicht ber geringfte Berbacht auf ihn fiel, im Sabre 1490 vom Groffurften gum Metropoliten von Moskau ernannt wurde. Endlich entdeckte der Erzbischof Gennadius vom Nowgorod biefe icanbliche Secte und erfuhr mit Schreden, bag bie Unhanger berfelben Chriftum und Marien geläftert, die Beiligenbilber entehrt, angespuckt und an unreine Drte geftellt, mit Rugen getreten und ihnen Schimpfnamen gegeben batten, baf fie Die Auferstehung ber Tobten und bas Himmelreich laugueten ic. Sobald ber Großfürst hievon Nachricht erhielt, rief er ben Metropoliten (Bosima!), die ruffischen Bischöfe und viele Pralaten und Aebte auf ben 17. Oct. 1490 zu einer Synobe zusammen, wo die Angeklagten Alles läugneten, aber von dem Erzbischof Gennadius burch Zeugen und Beweise überführt und baber von bem Concil anathematisirt wurden. Außerbem follten fie nach der Meinung vieler Mitglieder des Concils mit bem Tobe bestraft werden; allein ber Groffurft begnügte fich, fie in's Gefängniß au fegen. Strenger verfuhr ber Erzbischof Gennabins mit benen, bie ibm ber Groffurft zur Bestrafung nach Nowgorob jufchidte. Rucklings auf Pferbe gefest, in Rleibern, beren Inneres nach Außen gefehrt mar, baumrindene Dugen mit Strohtrangen und Moosquaften auf dem Ropfe, fo mußten fie unter dem Gefpotte und jeder Art Mißhandlung von Seite bes Bolfes in die Stadt Nowgorod einziehen, und im Kerker brannte man ihnen die Mügen vom Ropfe ab. Allein weder die Strenge bes Gennadius noch die Milbe bes Groffürsten vermochte bie ftille Ausbreitung ber Secte zu behindern, die nicht unwahrscheinlich badurch bei Bielen so leichten Eingang fand, daß der Jude Zacharias und feine vornehmften Genoffen fich ber Rabbala (f. d. Art.) und Aftrologie zur Berblendung ihrer Anhänger bedienten. Selbst Zosima, ber Metropolit von Mostau, blieb im Geheimen fortwährend ber Secte zugethan und benahm fich febr verbachtig, weghalb er 1494 ben Metropolitenfluhl verlaffen mußte. Strenge Magregeln ergriff man gegen bie Secte 1503, ba mehrere ber Ueberführten öffentlich verbrannt murben. Gang erlosch aber bie Secte nie; noch bis zur Stunde ift unter den Naskolniks eine Abtheilung, genannt Selesnewschifdina, die Bieles mit den Juden gemeinsam hat und Chriftum laugnet. Auch finden fich Unhanger einer ben mosaischen Glauben bekennenden ruffischen Gecte im irkuzkischen Gouvernement, die in vielen Dorfern zerftreut leben und ebenfalls Nachkommen der Judensecte sein mögen. Schließlich sei noch eines gewissen Matthias Bafchkin gedacht, ber um 1553 ju Mostau mit ber Lehre auftrat, baß ber Glaube an die Gottheit Christi, an Sacramente zc. irrig sei; turg, biefer Bafchkin war ein Protestant schlechtefter Art, und wollte mit seinem Unglauben Mostan erleuchten. Allein der Metropolit Macarius brachte es bei Iwan IV. dahing

baß 1554 ein Sunobe zu Mostau gehalten murbe, welche biefe Arrlehren vermarf und bie Anbanger berfelben zu emiger Kerkerstrafe verurtbeilte. - Schon feit bem Unfange bes 16ten Sahrhunderts beschäftigten fich bie ruffischen Regenten und bie geiftlichen Dberhaupter ber ruffifchen Rirche mit ber Berbefferung ber alten flavoniichen Kirchenbucher, beren man fich in Rufland feit Ginführung bes Chriftenthumes bediente und deren Text durch die Unwissenheit der Abschreiber und burch die Lange ber Zeit von Fehlern wimmelte; allein in Folge des Wiberstandes von Seite vieler Monde, Vopen und unwiffender Ruffen, Die unter ber Berbefferung eine Menberung ber alten ruffifchen Orthodoxie witterten, blieben alle Berfuche nur vereinzelt und höchst ungenügend, bis der Patriarch Nicon und der Czar Alexis Michaelowitsch die Sache in die Sand nahmen. Nicon berief mit Erlaubnif bes Czars 1654 eine aablreiche Synode nach Mostau, welche einstimmig über die Nothwendigkeit einer Revision ber zeither in ber rusisichen Rirche gebrauchten, aber außerft corrumpirten ariechischen und flavonischen Uebersetzungen ber Bibel und ber andern liturgischen Bucher entschied und beschloß, solche nach ben alten griechischen und flavonischen Kirchenbuchern zu verbeffern. Demgemäß wurde unter Nicons Leitung nach vielen alten griechischen und flavonischen Cobices bie Revision vorgenommen, boch bewirfte Nicons Abfegung 1666 eine Stockung in diefer Angelegenheit. Aber auf bem 1667 zu Mostau abgehaltenen und auch von den Patriarchen von Alexandrien und Antiochien besuchten Concil wurde die unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen, Nicons Berbefferung approbirt und noch Giniges bingugefügt, womit man dann das Bange befolog. Allein nun brachen gewaltige Sturme los. Unwiffende, wilbe Beloten glaubten durch diefe Beranderungen Die ruffifche Orthodoxie in ihren Grundfeften erschüttert, erflarten diefelben fur Berfälschungen und Regereien, verfluchten ben Nicon und seinen Unhang (b. i. alle Unhanger ber berrichenden ruffifchen Rirche) als Reger und Untichriften und erklärten fich für die alleinige mahre und alte Rirche, weßhalb sie sich auch Starowierzi (Altaläubige) ober Brawoslawnüse (Rechtglaubige) naunten. Dieg find nun bie fogenannten Rastolnits (Abtrunnige, Schismatifer) ober wie man fie auch mit einem gelinden Namen nennt, bie Staroobradgi, b. h. Leute, die die alten Brauche beobachten. Die vorzüglichften Saupter Diefes fich ichnell und weit verbreitenden wilden Unwesens maren : Deter Procopowitsch, die Bruder Andreas und Simon Dionysowitsch, der Erzpriefter Iwan Neronow von Mostau, Daniel von Kostroma, Ammakum von Tobolsk mit bem Diacon Feodor, seinem Schuler, der Pope Rifita von Gusdal, Paul Bifchof von Kolomna, Dofitheus Jaumen zu Tidwin u. A. m. Mit allen Baffen ber wilbesten Leidenschaften bekampften sie bie Orthodoxie ber russischen Rirche, rannten wie muthig und mahnsinnig in gang Rugland herum, wiegelten bas unwiffende Bolf auf, begingen und veranlagten die größten Gränelthaten, und phyleich man bie ftrengften Dagregeln gegen fie ergriff, fie in Rerter warf ober jum Tobe verurtheilte, fo richtete man badurch boch nichts gegen fie aus; vielmehr vermehrte fich durch die Berfolgung ihr Unhang, die Bestraften wurden als Martyrer angesehen und verehrt, ber blinde Gifer trieb fogar Mehrere an, fich bie Marterfrone ju erwerben, ja Biele flurzten fich freiwillig in bas Feuer, um fich burch biefe Feuertaufe gu reinigen, und felbst Eltern warfen ihre Rinder freudig in die bochlobernben Flammen und sprangen ihnen nach. Biele Abepten gewann bas Raskolnikenthunt besonders in Klöstern, wo in Rugland von jeher ber Fanatismus thronte, und da es fich bei ber Buth und Unwiffenheit ber Sturmer gegen bie Niconianer (fo nannten fie bie Unhanger ber herrschenden ruffischen Rirche) nicht um ein einheitliches Symbol handelte, fo nahmen fie auch alle die noch vorhandenen Fragmente ber frubern ruffifchen Gecten in fich auf. Daburch und indem nun jeder Fanatifer, felbst Biele aus bem gemeinften Bolfe, sich für berufen hielten, gegen die Niconianer und Untidriften zu bonnern, bas Berfchwinden bes mabren Glaubens und ber rechtgläubigen Kirche von bem Erdboben unter Berfluchungen und Bermunschungen gu

befeufzen und an bie Stelle ber ruffischen babulonischen Sure eine eigene Rirche zu bauen, gestaltete fich bas Rastolnitenthum balb ju einem Aggregate einer Menge von Secten, die unter einander felber fich befeindeten und betriegten und nur in gewiffen Puncten mit einander übereinftimmen. Naturlich tommen fie alle in bem tiefen Abscheu gegen die Niconianer überein. Sodann unterscheiden sie sich im Allgemeinen durch folgende Puncte von der herrschenden ruffischen Rirche: 1) bas Rreugzeichen machen fie mit bem Zeige- und Mittelfinger, nicht mit ben brei erften Ringern, wie es bie andern Ruffen thun; 2) fie bedienen fich nur ber alten Rirchenbucher: 3) fie fagen bas Alleluja nur zweimal mit bem Bufate: Lob fei bir Gott: 4) bei firchlichen Bebrauchen und Ceremonien geben fie nicht wie die andern Ruffen von der Rechten zur Linken, fondern von der Linken zur Rechten; 5) das Mefopfer verrichten fie nicht wie die Ruffen mit funf, fondern mit fieben Baigenbroben : 6) nur den alten oder den von ihren Glaubensbrüdern gemahlten Bildern erweisen fie die Berehrung; 7) fie bedienen fich ftatt des gewöhnlichen eines achtectigen Rreuzes; 8) fie geben ausschließlich nur in ihre Rirchen und in ihren Gottesbienft : 9) fie laffen fich nie auf eine Communion in sacris mit Beiftlichen ber berrichenben Rirche ein; 10) fie icheeren fich nie ben Bart ober bas Saupthaar, tragen ben alten ruffischen Rod u. dgl. m. - Diefe Puncte ausgenommen, unterscheiden fich bie vielen Secten ber Rastolnifen untereinander im Allgemeinen in folche, welche Priefter haben und in folde, welche teine haben, aber jede biefer beiden Parteien faßt wieder eine Menge von verschiedenen Secten in fich. Bezüglich der popischen Secten ift es zwar wahr, daß sie im Ganzen weniger wild und grausam waren als bie Dhne = Poper, bennoch bietet ihre Geschichte bes Bilben und Unfinnigen genug bar, bemaufolge auch fie von ber ruffischen Regierung verfolgt murben. Ihre Popen waren nicht felten entlaufene ungeweihte Monche und folche Popen, welche wegen ihrer Bergehen und Berbrechen aus der Staatslirche fich flüchten mußten. Uebrigens fehlt es auch bei ben Popern nicht an Beifpielen, bag auch Laien, Ronnen und alte Beiber die hl. Functionen verrichteten, Beicht hörten, altgeweihtes Brod als Communion austheilten u. dgl. m. 3hr größtes Beiligthum, ju dem auch Die Dhne-Poper häufig pilgerten, hatten fie auf der Infel Bjetta unter polnischem Schute; mit den Rasfolnifs aber, die fich da von allen Seiten ber anfiedelten, vermengten fich auch viele besertirende ruffische Soldaten, flüchtige leibeigene Bauern und andere Unzufriedene; zu wiederholten Malen wurde daher die Wjetka'sche Unfiedelung durch ruffische Regimenter auseinander gesprengt, bas lette Dal im Jahre 1764 auf Catharinas II. Befehl durch den General Maglow, wodurch bie berühmte Wietta für immer aufgelost wurde. Rach biefer Auflösung ber Bjetka nahm fich bie Secte ber Starobubowgen um bie Balfen und Trummer ber gu Bjetfa niedergeriffenen Rirche an, ichaffte biefelben nach der Globode Starobub und richtete damit wieder eine Kirche fammt einem zahlreichen Kloster auf, in welchem die Mönche und Ronnen ebenso ungebunden und zuchtlos lebten, wie vorher zu Wjetka. Ueberhaupt kann man ben Naskolniks-Rlöftern nur Schlimmes nachsagen; in ihnen brütete der Raskolnikismus unaufhörlich neuen Unfinn aus. Go nahm die Secte der Wiederfalber (Peremasanowschtina oder Jorschenzu) in dem 1771 du Mostau errichteten Naskolnikenkloster ihren Ursprung; Diese Secte halt es für nothwendig, die zu ihr übertretenden Popen mit Chrysam wieder zu falben, und tocht sich benfelben felbst. Andere von Monchen ausgebrütete Secten sind die Jewlewschtschina und die Dofitheowschifdina. Bon jener foll nur fo viel gewiß sein, daß die Anhänger derselben ihre Weiber unter sich wechseln so oft es ihnen gefällt; diese murde von dem Monche Dofitheus gestiftet, welcher lehrte, man brauche nur alle zehn Jahre over auch erst am Ende des Lebens zu beichten und zu communiciren; diese Sandlung konne man auch bei bem Aeltesten ber Gemeinde verrichten; por feinem Menichen, sondern nur vor Gott allein brauche man bas Saupt zu beugen zc. Dft genug maren es aber felbst unter ben popischen Secten

nur Bauern, bie wicher neue Gecten flifteten. Go flifteten 1775 einige Bauern bie Gecte ber Tichernobolgi; ihre Lehrfage maren: bas Schmoren fei verboten; Das Barticheeren fei auch bei ben Solbaten bie größte Gunbe; bas von ber b. ruffiichen Spnobe vorgeschriebene Gebet fur ben Raifer und bie faiferliche Kamilie burfe nicht gebetet werben, ba es bie neue rufffiche Rirche vorgeschrieben habe; zubem glauben fie an bas nahe Ende ber Welt, drismatifiren alle Popen und Laien, bie ju ihrer Secte übertreten, gerreifen bie Paffe, weil fich barauf bas Petfchaft bes Antichrifts, das ruffische Staatssiegel mit dem Nitter Georg, befinde zc. - Die Raskolniks ohne Popen, bei denen Bauern und Weiber die geistlichen Functionen verrichten, gerspalteten fich in noch mehrere Secten, als bie popischen Rastolnits: barunter find bie mertwürdigften bie fogenannten Biebertaufer ober Domoranen. bie Theodofier, die Philipponen und die Duchoborgen. Die Pomoranen (Pomorier) halten alle Priefter feit Nicons Berbefferung ber Kirchenbucher für Wölfe, verwerfen bie von biefen vorgenommenen Taufen als Profanationen, taufen Alle, die zu ihnen übergeben, von neuem, erflaren alle von Prieftern eingefeaneten Eben für Sarefie und Unzucht, betrachten bie Rirchen ber Niconianer als Saufer bes Antidrifts, behaupten, ber Antidrift fei icon ericienen und herriche bereits, und habe bie Sacramente und alles Beilige von der Erde verbannt, daber sei confecrirtes Brod und consecrirter Bein ber Antichrift selbst u. f. w. Die Pomoranen waren es auch vorzugeweise, welche ber Fanatismus oft bis zur sogenannten Feuer= taufe durch Selbstverbrennen hinriß; überdieß werden sie der gröbsten Unsittlichkeit beschulbiget und beteten fruber auch nicht fur ben Raifer, jest thun fie bieg mobl, aber Kaiser nennen sie ihn nicht, weil bieser Name nicht ruffisch und von ben frühern ruffischen herrschern nicht gebraucht worden fei. Bon ben Pomoranen trennten fic bie Theodofier und bilbeten eine eigene Secte, die fich von jenen burch einen noch weiter getriebenen Saß gegen die Niconianer unterfcheiben, denn die Theodoffer werfen ber herrichenden Rirche vor, fie fei voll von allen Regereien, glaube an feinen Gott, wohl aber an ben Antichrift und verehre biefen unter bem Namen Jefu 2c.; sie reinigen auch alle auf bem Markte gekauften Victualien burch eine Menge von Berbeugungen und Gebeten von den Einfluffen des Antichrifts. Borzüglich gewannen die Theodosier an Kraft und Ausdehnung, als sie zur Zeit der Peft in Mostau 1771 auf eigene Koften ein Spital erbauten; Alles ftromte babin und Biele ließen fich bereden, durch die Biedertaufe gur Gecte übergutreten, und da die Meisten der Kranken starben, woran das Einstecken in die Wasserkübel zur Biebertaufe bas Seinige beitrug, fo trug bas Bekehrungegeschäft auch großen Gewinn, indem die Sterbenden ihr Bermogen häufig ihren Bekehrern vermachten. Die Philipponen geben den Pomoranen und Theodossern in dem Saffe gegen bie Niconianer nichts nach, taufen bie lebergetretenen, verwerfen alle andern Gacramente, ba ber Untidrift alle von der Erde verbannt habe, halten ben Gib und Ariegsdienst für verboten und treiben ihren Kanatismus wie die Pomoranen bis zum Selbsimorde, weil ja auch die hl. Martyrer freiwillig fich in's Feuer ober Waffer gestürzt oder sonst die Martyrerkrone nicht ausgeschlagen hatten. Manche Aehnlichfeit mit den protestantischen spiritualistischen Secten haben die Duchoborgen (Streiter bes Geistes, Seelenstreiter). Diese Secte zeigte sich zuerst unter ber Regierung ber Kaiserin Unna in Mostau und andern Städten; sie nimmt die Lehre von ber Dreieinigfeit nicht an, hat wie keine Priefter fo auch keine Rirchen, verwirft die Sacramente, bedient fich als einzigen Bebetes nur des Baterunfers, balt ben Eib und Kriegsbienst fur verwerflich und weigerte fich fruber auch, bie weltliche Obrigfeit anzuerkennen und Abgaben zu entrichten. Außer den Pomoranen, Theobofiern, Philipponen und Duchoborgen moge noch einiger unpopischen Secten gebacht Die Nowoschenn (Neuvermählten) theilen nicht die Lehre von ber Berwerflichfeit ber Ehe mit andern unpopischen Secten, und nehmen fich's heraus, wenigstens für bie Ginfegnung berfelben ju ben Popen ber herrichenden Rirche gu

geben, febren aber fogleich nach erhaltenem Segen wieder ju ihrer Gemeinde jurud und reinigen fich burch Bufe, Berbeugungen und Abbitte vor ihrer Gemeinde. Die Efcupftwennifi (bie Gefühlvollen) fagen , wer fich nur immer jum Alterthum halt, wird felig werden, mag er fich nun wiedertaufen laffen oder nicht, und mag er zu ben popischen ober unpopischen Secten geboren. Die Samofrescht= fcina (Gelbsttäufer) taufen sich felbst, und die Samoftrigolfctich ina (Gelbstordinirer) machen fich felbft ju Monchen und Ronnen, indem fie fich felbft bie Saare abichneiben, vor Seiligenbilbern bie Rutte anziehen ic. Die Atulinowichtichina. von einem Beibe gestiftet, bilben eine unsaubere geiftliche Bruder- und Schwesterichaft und fprechen die zu ihnen übergehenden Popen und Monche von ihren Weihen und Gelübben los. Die Molokani und Szubodniki (Milchtrinker und Samftager) genießen an Mittwochen und Freitagen Milch, Gier und Rafe, an Samftagen aber faften fie. Eine besondere Ermähnung verdienen noch die Meffalianer, Bogomilen und die Secte der Szelesnewschtschina. Strahl führt sie unter ben unpopischen Rastolnits-Secten auf; indeß mochten fie nur im weitern Sinne den Raskolniks beigezählt werden, infoferne nämlich darunter alle Secten begriffen werden, die mit der herrschenden Rirche im Widerspruche fteben; doch läßt fich nicht läugnen, daß die Deffalianer und Bogomilen (f. b. Art.), obgleich fie offenbar baretische Ueberrefte aus febr alter Zeit find, mit mehreren unpopischen Rastolnits-Secten ziemliche Hehnlichfeit haben. In Betreff ber Szelesnewichtfcina, welche vom Chriftenthume nichts haben, fonbern gang bie Gebrauche ber Juben beobachten und auf die driftliche Religion fcmaben, mochte es noch mehr zu bezweifeln sein, ob sie auch nur im weitern Sinne den Raskolniks beizuzählen ober nicht, vielmehr für eigentliche und ursprüngliche Juden anzusehen seien; indeffen werden fie doch von Ginigen für Rachkommen der oben erwähnten Judenfecte betrachtet. — Seit ihrer Entstehung suchte man die Rastolnits sowohl seitens ber herrschenden Kirche wie auch seitens der russischen Regenten zur Rücklehr in die ruffifche Rirche zu bringen, aber weber Belehrungen noch Berfolgungen halfen etwas; boch milderte sich, seitdem man gelindere Maßregeln gegen sie in Anwendung brachte, ihre Schwärmerei und Wilbheit. Schon Peter der Große (f. d. Art.), beschränkte in späterer Zeit seine Maßregeln gegen sie darauf, daß er sie zu doppelter Kopfsteuer und zum Tragen eines Abzeichens verpflichtete; jest zeigt man gegen sie eine noch viel größere Toleranz. Noch schätzt man ihre Zahl auf fünf Millionen. Bgl. den Art. Russen. S. Strahls Beiträge zur russischen Kirchengesch. Halle 1827; Schlögere Auffat in ber R. Berliner = Monatsschrift 1802, August; Leng, de Duchoborzis, Dorp. 1829; Andr. Jwanow, Bollft. hift. Rachr. von den alten Strigolniten ober ben neuen Rasfolnits. 2te Aufl. Petersb. 1795. [Schrödl.]

Masin (Rezin, רְבִּיךְ), der lette König von Sprien (Damascus, s. d. Art. Damascus), bekriegte, mit Phacee von Jsrael verbündet, den König Achaz von Juda (2 Kön. 15, 37; 16, 5 ff.; 2 Paral. 28); sie belagerten endlich auch Jerussalem, eroberten es aber nicht. (In diese Zeit fällt die Weissaung Is. 7, 1 ff.) Achaz suche Hilse bei Tiglathphalasar von Asprien und dieser eroberte Damascus; die Einwohner wurden in's Exil abgeführt, Rasin getödtet. (2 Kön. 16, 7—9.)

Näthe, evangelische (consilia evangelica). Die katholische Sittenlehre erkennt außer den Sittengesetzen, welche in den Geboten Gottes und der Kirche ihre Begründung haben, Räthe, evangelische genannt, weil sie im Evangelium enthalten sind; und demgemäß außer den streng pklichtmäßigen Handlungen, sittlich rathsame oder gerathene Willensäußerungen. Sie heißen: freiwillige Armuth, stete Keuschheit und vollkommener Gehorsam unter einem geistlichen Obern. — Die evangelische Armuth besteht in der freiwilligen Verzichtleistung auf jede Art von Eigenthum aus Liebe zu Gott, und um desto ungehinderter nach den höhern und ewigen Gütern trachten zu können. Sie wurde von Christus gerathen Matth. 19, 16—20. Marc. 10, 17 ff. Luc. 18, 18, 30. Ehristus selbst war das polikommenste Muster der

evangelischen Armuth, Matth. 8, 20. 2 Cor. 8, 9. Ebenso find Beisviele ber freiwilligen Armuth Johannes ber Täufer, Matth. 3, 4.; die Apostel., Matth. 19, 27.; Die erften Chriften, Apg. 4, 32-37. - Die ftete Reuschheit verzichtet auf bas Recht und die fittlicherlaubten Genuffe bes ehelichen Lebens und ift-vom Berrn gerathen, Matth. 19, 9-12. Paulus gibt benfelben Rath, 1 Cor. 7, 7: und 32-38. und ermuntert zu beffen Befolgung burch fein Beispiel. - Der vollkommene Geborfam befieht in ber freiwilligen Unterwerfung bes eigenen Willens unter ben Billen eines geiftlichen Dbern binfichtlich ber gangen Sphare erlaubter felbfiftanbiger Billensbethätigung. Chriftus hat folden Gehorfam gerathen, Matth. 19, 21. 28. 29., in welchen Stellen nicht nur bie Berlaugnung zeitlicher Guter, fonbern auch bie bes eigenen Willens in ber Nachfolge Jesu empfohlen ift. Der Berr felbft ftellte in feiner gangen Lebenderscheinung bas volltommenfte Bild folchen Gehorfams bar, Phil. 2, 8. Sebr. 10, 7. Evangelische Beispiele find ferner Die Johannis-Junger und bie Junger und Freundinnen Jefu, Matth. 11, 2. 27. 55. - Die in Rebe ftehenden drei Aeußerungen des driftlich fittlichen Willens find keineswegs von Chriftus geboten, weber allgemein noch freciell benjenigen, welchen fie nach ihrem innern Beruf und ihren äußern Berhältniffen empfehlenswerth erschienen. Sie involviren eine Stufe sittlicher Bollkommenheit, zu deren Erstrebung Niemand unter einer Sunde verpflichtet ift. Chriftus fagt zu bem Jungling, bem er Matth. 19, 21 ben boppelten Rath ber freiwilligen Armuth und bes volltommenen Gehorsams gibt, nachdem er ihm ichon unter ber Bedingung, daß er die Gebote gehalten, die Seligfeit zugesichert Matth. 19, 17.: "willst du vollkommen werden, so verkaufe Alles, mas bu haft und gib es ben Urmen, fo wirft bu einen Schat im himmel finden, und komm und folge mir nach". Der Schat im himmel kann nicht bie ewige Seligkeit abfolut bedeuten, benn bieß hatte ber herr ichon ber Beobachtung der Gebote als Lohn zugesprochen, sondern ein relativ höheres Mag des himmlischen Glückes. Sinfichtlich bes Rathes ber steten Reuschheit Matth. 19, 11. u. 12. fügt ber Berr dem gegebenen Rathe die Worte bei: "nicht Alle faffen Diefes Wort, fonbern nur bie, benen es gegeben ift; wer es faffen fann, ber faffe es". Auch ber Apostel fpricht von biefer Tugend nicht im Sinne ber Borfchrift, fondern bes Rathes. wodurch der freie Wille keineswegs gebunden und verpflichtet wird. Es find also hier überall keine Gebote, sondern Rathe. Aber wie es dem menschlichen Gemuthe eigen ift, bas von ber Liebe Gerathene noch viel hingebenber zu erfüllen, als was das Gefet geboten hat, fo feben wir auch in den erften und warmften Zeiten bes Christenthums, was die ewige Liebe gerathen, mit einer fo außerordentlichen Singebung und in fo großer Ausbehnung erfüllt. Bei ber Erfüllung bes Befetes bleiben wir allweg noch unnuge Knechte, und wenn von diefem Gefühle auch berjenige Chrift, ber über bas Gefet hinaus feinen Billen bem Berrn opfert, nur um fo inniger durchdrungen ift, fo ift doch in feinem Bewußtsein Ctwas, mas ihn erhebt und begeistert, obwohl er weiß, daß wenn er mehr liebt, als Andere, bieg nur baher kommt, weil er mehr geliebt wird und Alles, was er thut, nur ein Werk ber Gnabe ift, welcher in einem hobern Grabe mitwirken zu konnen aber eben fein inneres Glück ift. Huch hier kommt man aus bem circulus, nicht vitiosus, sonbern virtuosus, aus dem myftischen Ringe nicht heraus, in welchem Freiheit und Onabe fich begegnen und durch ihre wunderbare Reciprocität bas geiftige Leben schaffen, bem Ringe, ben die Logit bes Rationalismus nie begreifen wird, ben fie burch Bernichtung des einen ober audern Factors, die ihn fchließen, nur zerftoren fann. Der absoluten Wahrheit, die darin liegt, wird nur durch Erfahrung bas chriftliche Bemuth inne, wie biefes auch nur durch folche unmittelbare aber über jeden Zweifel erhobene Erfahrung erkennt, wie im Stande der Bollfommenheit, zu welcher die evangelischen Rathe erheben, die höhere Bethätigung ber Freiheit burch bie Macht ber Gnade jenes beglückende Wefühl bes höhern Berbienftes in der Seele verbreitet. Die evangelischen Rathe waren baber immer bas fraftigste Lebenselement in

ber driftlichen Kirche, und ihre Befolgung ber Gradmeffer ber Wirkfamkeit bes driftlichen Geiftes in den verschiedenen Perioden ihres Bestandes. Das Wahre lebt fich querft. Dann erft kommt bie Reflexion barüber und versucht feine begriffliche Bestimmung. — Der bl. Thomas ftellt ben Begriff bes Rathes feft und unterfcheibet zwifchen Geboten und Rathen. Prim. Secund. P. Volum. I. qu. 14. art. 2. fagt er: "ber Rath bezieht fich nicht auf ben Endzweck, fondern auf bie Mittel jum Endzwect"; und quaest. 108. art. 4. fest er auseinander: "zwischen Rath und Gebot besteht ber Unterschied, daß das Gebot dem Billen eine moralische Röthigung auflegt, ber Rath aber ber freien Bahl bes Subiects überlaffen bleibt. 3m neuen Gefete, als bem Gefete ber Freiheit, erscheinen Rathe an ihrem Orte. bie im alten Gefete ber Anechtschaft feinen Raum fanden. Die Gebote bes neuen Besetes schließen Alles das in ihre Forderungen ein, mas zur Erlangung bes abfotuten Zweckes unerläßlich ift. Diefer Zweck ift bie ewige Seligkeit, auf welche bas neue Gefetz unmittelbar hinführt. Die Rathe konnen fich aber nur auf badjenige begieben, wodurch der Mensch beffer und leichter den absoluten Zweck erreicht. nun ift ber Menfc in bie Mitte gestellt zwischen bie irdischen und geiftigen Guter, in welchen lettern die ewige Seligfeit besteht. Je mehr fich ber Menich an die einen biefer Guter hingibt, besto weiter entfernt er fich von ben andern. Wer fich an bie erstern bergestalt festhängt, bag bie Bestimmungsgrunde seiner Sandlungen lebig= lich aus ihnen hervorgeben, ber geht ber geiftigen Guter völlig verluftig. Diefer Berkehrtheit arbeiten die Gebote entgegen. Daß aber ber Menich auf die geit= lichen Guter ganglich verzichte, ift zur Erreichung bes abfoluten Zweckes nicht nothwendig. Denn er fann auch biefer Guter gebrauchend felig werben, fo ferne er nur seinen Endzweck nicht in fie fest. Aber leichter wird er ben Endzweck erreichen, wenn er fich ber irbischen Guter ganglich entschlägt, mas baber bie evangeliften Rathe empfehlen. Die irbifden Guter aber, beren ber Menfch gebrauchen tann, umfaffen brei Gattungen, ben Reichthum, welcher ber Augenluft entspricht, bie finnlichen Benuffe, welche ber Fleischesluft, und Ehren und Burben, welche ber Soffart des Lebens entsprechen 1 Joh. 2. — Diefen brei Gattungen irdischer Guter ganglich zu entfagen, fo weit es möglich ift, wird vom Evangelium gerathen, weßhalb auch jede Genoffenschaft von Religiofen auf dem Grunde der Befolgung Diefer Rathe nach Bolltommenheit ftrebt. Denn ber Reichthum wird verlaugnet durch die freiwillige Armuth, das sinnliche Bergnugen durch die ftete Reufchheit, die Hoffart des Lebens durch den vollkommenen Gehorsam". Der hl. Thomas dehnt Diefe Lehre noch weiter aus. "Außer Diefer vollständigen Beobachtung ber evangelifchen Rathe", fahrt er fort, "gibt es noch eine specielle Anwendung berfelben in einzelnen Fällen. Wer 3. B. einem Dürftigen Almosen spendet in einem bestimmten Falle, wo er dazu nicht verpflichtet wäre, befolgt einen Rath. Ebenso wer zu einer bestimmten Zeit sich erlaubte finnliche Vergnügungen verfagt, um bes Gebetes beffer pflegen zu können, befolgt einen Rath. So auch, wer in einem einzelnen Falle, wo es die Pflicht nicht verlangt, seinen Willen einem andern unterordnet, wer z. B. seinem Feinde Gutes thut, unter Umständen, wo es die Pflicht ber Feindesliebe nicht gebietet, oder auf eine Genugthuung verzichtet, die er mit moralischer Berech= tigung forbern konnte, ber befolgt einen Rath. Und auf diese Beise laffen sich alle einzelnen Rathe auf jene brei allgemeinen gurudführen." Go ber hl. Thomas von Aquin. Auf ähnliche Art erflart ben Unterschied zwischen Gebot und Rath ber hl. Franciscus von Sales Theot. 1, 8. c. 6. — Die Kirche hat zu allen Zeiten auf die Befolgung der evangelischen Rathe einen hohen Berth gelegt, und diejeni= gen ihrer Glieder, welche nach beren Anleitung zur Bollkommenheit strebten, als ihre vorzüglichsten Zierden betrachtet. — Die Reformatoren bagegen haben ihrem Principe zufolge, daß der Glaube allein rechtfertige und ein verdienstliches Birten dem Menschen unmöglich fei, wodurch die driffliche Sittenlehre in ihrer Wurzel angegriffen murde, die evangelischen Rathe theoretisch und practisch ver-

worfen, und in ihnen eine Sauptquelle der an der katholischen Kirche fo leidenschaftlich getabelten Wertheiligkeit gesehen. Die Aussprüche bes Evangeliums haben fie nach ihrer Beife verbreht, und ihrem flaren Ginne guwider auf andere Beziehungen zu bringen gesucht. — Die antikatholische Moraltheologie aber, wie sie sich insbefondere feit Rant ausgebildet hat, und auch manche tatholische Morallehrer beberrichte, bat über die evangelischen Rathe wiffenschaftlich ben Stab gebrochen, indem fie zu zeigen fuchte, daß es zwischen fittlich gebotenen und verbotenen Sandlungen nichts in ber Mitte liegendes, bag es weil feine moralifch gleichgultigen Billensbeftimmungen, fo auch feine evangelischen Rathe vor bem Forum ber Sittenlebre geben tonne. In jedem eintretenden concreten Falle fei entweder Thun ober Unterlaffen Pflicht. Die Pflicht aber trete mit einem moralifchen Befehl, nicht mit einer blogen Empfehlung an den freien Billen, ihre Hebung fei ftets geboten, nie bloß gerathen. — Diefe Lehre hat fur's Erfte gerade fo wie die ber Reformatoren von ber angenommenen Unmöglichkeit sittlich verdienftlicher Sandlungen ober guter Werfe bas unvertilgliche moralische Gefühl und bas gesunde Urtheil bes practiichen Menschenverftandes gegen fich, und die Behauptung, daß zwischen gebotenen und verbotenen Sandlungen nicht ein großer Spielraum moralischer Freithätigfeit in der Mitte liege, fieht fich practisch gerade so entschieden und mit dem besten Gewiffen verworfen, wie bie Laugnung ber guten Werke, selbst unter ben Glaubensgenoffen ber Reformatoren. Dag bie Sittlichfeit biefer Confessionen nicht tiefer gefunten ift, wie fie bei folgerichtiger Anwendung bes falfchen und verberblichen Grundfages hatte finten muffen, bat aber feinen Grund im Widerspruche bes moralischen Gefühles und bamit in der practischen Berleugnung bes Lehrsates. — Suchen wir aber ben wiffenichaftlichen Grund bes gerügten grrthums, ber aus bem Spfteme ber driftlichen Sittenlehre bie evangelischen Rathe verbannt, fo finden wir ibn barin, daß die neuere Moral seit Kant das formale Moralprincip ganz einseitig und mit gänzlicher Beseitigung des materiellen an die Spipe der Moralspsteme gestellt hat. Kant leitete bas ganze Sittengeset aus ber moralischen Natur bes Menschen ab. Er glaubte, bag bas Moralprincip burch jede Deduction aus einer andern Quelle als der practischen Bernunft verunreinigt murbe, und die sittlichen Sandlungen der Menschen all ihren Werth verlören, wenn sie durch eine andere Auctorität, als die des absoluten Dictates der Vernunft motivirt erschienen. "handle in jedem Falle fo, daß du überzeugt sein kannft, die Maxime beines handelns muffe auch bie Maxime bes handelns aller vernünftigen Befen fein"; bas war bas Princip ber Kantischen Moral. Dabei waren zwei unbegrundete Borausfegungen gemacht. Erftens daß die menschliche Bernunft gleich fei der absoluten Bernunft, und bie andere, daß die menschliche Bernunft in der Menschheit rein und vollständig gur Ertenntniß ihrer felbft, zu ihrer Gelbftdarstellung und Offenbarung im menschlichen Bewußtsein komme. Letterer Annahme widerstreitet aber, abgesehen von bem Dogmatismus, ber in ber erftern liegt, burchgangig die Erfahrung. Die Folge war, daß das Kantische Moralprincip überall, wo es zur Anwendung fam, eine andere Form annehmen mußte, und fich in den Gat beteriorirte: "Sandle in jedem Falle beiner besten Ueberzeugung gemäß." Siedurch murde bas formale Moralprincip auf seine Spipe getrieben; zugleich damit aber auch dem willfürlichsten Subjectivismus Thur und Thor geoffnet, und die Moral all ihres objectiven Gehaltes entleert, weil ber arbitraren Ansicht bes Individuums nun die Zügel bes ganzen sittlichen Lebens in die hand gegeben maren. Die ganze moderne Moral ift von biesem formalen Princip ber Kantischen Schule inficirt, ja ber Art beherricht, baß auch tatholische Moraliften sich des Ginfluffes deffelben nicht immer erwehren tounten. Demnach gab es freilich feine sittlich gleichgultigen handlungen mehr im Sinne ber alten Sittenlehre und auch fur bie Rathe fand fich feine Stelle mehr im Spfleme. Die fatholischen Theologen saben sich baber unter bem Druck ber bominirenden Rantischen Ibre genothigt, nach allen möglichen Silfsgebanten zu greifen, wie wir

selbst bei Möbler in seiner Antwort auf Baurs Antispmbolik wahrnehmen, um die Rirchenlehre von den evangelischen Rathen noch auf eine precare Beise unterzubringen. Denn freilich, wenn ich nur bann sittlich gut handle, soferne ich in jedem vortommenden Falle meine Sandlung nach dem abfoluten Gebot meiner practifchen Bernunft, wie fie eben in mir fpricht, einrichte, fo bin ich unaufborlich moralifc gebunden, und fiehe beständig unter Gebot und Pflicht. Anders zu handeln ift bann moralisch unmöglich. — Dem Anscheine nach ftellt fich folche Sittenlehre als febr ftrenge bar. Es ift aber in ber That nicht fo, fondern die Folge bavon ift vielmehr ein ausgearteter Probabilismus, ber feine Grenzen fennt. Das fittliche Leben mußte bei confequenter Unwendung biefes Princips alle plaftifche Geftalt verlieren. Rant ift ber Luther ber Moral; und wie fich die Glaubenslehre burch folgerichtige Entwicklung bes bogmatischen Princips ber Reformatoren verflüchtigen mußte, so führt bas Rantische Princip zur Auflösung ber Moral. Dieg wird nachgerade so tief gefühlt, bag ber beffere Ginn ber Zeitgenoffen fich unwillfürlich wieber nach ber alten, fo febr gefcmabten und vervehmten "Berftandesmoral" ber tatholifden Rirche gurudwendet, und die geiftreichen und nicht geiftreichen Moralgebaude ber Reuern fich alsbald auf trodenen Sand gesetzt seben durften. — Die katholische Moral, immer auch die Moral ber gesunden practischen Menschenvernunft, wie fie überall im Leben fich Geltung verschafft, unterscheidet ein doppeltes Princip: das formale und das materiale. Ersteres lautet einfach: "Thue Alles, was du zu thun verpflichtet bift aus Liebe ju Gott." Das andere: "Salte Die Gebote Gottes." Wenn man beide in eine Formel zusammenfaffen und den absoluten Endzweck des Handelns miteinschließen will, fo fann man etwa fagen: "Suche bich mit Gott zu vereinigen, indem bu aus Liebe ju ihm feine Gebote haltst." Sieraus ergibt fich fur alle gatle ber Begriff der Pflicht. Pflicht ist überall da vorhanden, wo ein Gebot Gottes zum Thun oder Unterlaffen auffordert. Wo kein Gebot spricht, ist das Subject moralisch frei und hat das Recht nach eigenem Ermeffen zu handeln. Jeder Chrift erreicht den absoluten Endzweck, ber ben in ben Geboten objectiv ausgesprochenen Willen Gottes aus Liebe zu Gott vollzieht. Die Gebote umgrenzen den Pflichtfreis, Die Liebe befeelt ihn. — Aber bas Lebenselement bes Chriften, Die Liebe, tann fich bermaffen fteigern, daß fie den Pflichttreis durchbricht und die moralische Freiheit und das fittliche Recht Gott ganglich zum Opfer bringt. Golde moralische Transcentenz ift bem menschlichen Gemuthe eigen, und wir finden fie in der Sittengeschichte aller Bölker und Religionen. Wo sie aber nicht durch die Weisheit einer höhern Aucto= ritat gelenkt und geordnet wird, artet fie in Schwarmerei und Fanatismus und in allerlei Berirrungen aus, welche, anftatt ben Menschen zu erheben, ihn und bie moralische Ordnung, über welche ein innerer Drang ihn hinaus führt, zerftoren. Da kommen dann bem driftlichen Gemuthe Die evangelischen Rathe entgegen, welche bie nach Bolltommenheit ringende Liebe leiten und regeln, daß ihre Flamme, fatt verzehrend um fich zu greifen, erleuchtend und beiligend in den von boberer Beisbeit gewiesenen Wegen und Richtungen emportodere. — Die drei evangelischen Rathe stellen sich genau, wie schon in der angeführten Stelle des hl. Thomas gezeigt ift, den drei hauptaften des sittlich Bosen entgegen, und ihre Erfüllung erscheint nur als die höchst mögliche Potenzirung der gebotenen sittlichen Birkfamkeit, die gegen jene gerichtet ift. Gie find feineswegs Sonderwege, die von ber allgemeinen sittlichen Heerstraße abführen, sie sind nur eine von freier Liebe hervorgerufene Progreffion auf dem Wege, der den Menschen überhaupt zu seinem Ziele leitet. — Daß es auch protestantischerseits Manner gibt, Die ben Werth folches Strebens zu murbigen vermögen, beweist Leo, ber in seiner Geschichte von Italien 2. B. 4. Buch, 7. Cap. über den hl. Franciscus von Affifi (f. d. A.), ungeachtet feiner protestan= tischen Abneigung gegen das Ordenswesen, nicht umbin tann, in folgenden anerfennenden Borten fich auszusprechen: "Bir muffen bie Tiefe und Liebenswurdigfeit eines Gemüthes, wie das des hl. Franciscus von Assis war, in jeder Weise aner-

fennen. Er flüchtete aus bes Lebens Berwirrung in eine Region bes Beiftes, mo ber. ben fein inniges, tiefes Gefühl dabin geführt bat und erhalt, im ewigen Krieben wohnt. Bene ewig gleiche, reine Begeifterung, die bie eigene finnliche Verfonlichkeit aan; und aus innerftem, unwillfürlichftem Untrieb und Bedürfniß verläugnet, bie nur fur Undere und in Liebe lebt, fie durchdrang ibn fo, daß er, ber alle weltlichen Guter verachtete, feinem eigenen weltlich gefinnten Bruber ein Gegenftanb bes Spottes, feinem Bater ein fletes Aergerniß marb, und er gulett aus bem Saufe wich. Dag in ihm tein Arges, feine Gitelfeit mar, daß ihn nur die Belt und beren Berhaltniffe anekelten, wenn er fie mit bem Bilbe ewiger Sarmonie verglich. daß in ihm der Gedante, daß alle Menschen Chrifti Bruder feien und Gottes Gobne, wenn fie ben Willen bes Batere thaten, ber im himmel ift, erzeugt batte, bag er, wenn er ein Schwarmer zu nennen ift, zugleich einer ber ebelften Menichen war, die je gelebt baben, beweist die einfache Liebenswurdigfeit feiner Briefe, Die Bahrbeit bes Gefühls in seinen Liedern. Wer vermag es, an ber Glut ber himmlischen Liebe zu zweifeln, die Franz durchtrang, wenn er jene munderbaren Gefange liest, die fie schildern, und in denen felbst der bloffe Wortklang eine Kraft und Ruffe bes Befühles offenbart, wie fie fich ichwerlich irgendwo wieder findet. Er lebte in ber rein driftlichen Empfindung, und indem er mit allen einzelnen weltlichen Gutern und Beziehungen gebrochen batte, hatte er fich in eine Sphare erhoben, wo ibm fein Berluft mehr brobte und wo er nur feiner Liebe leben fonnte." - Bir fügen an biefe Meufferungen bie Frage an: hatte ber bl. Frang, wenn er mit feiner gangen concreten Perfonlichfeit, bem Drange seines Gemuthes weniger gefolgt, und in ber Mitte ber weltlichen Beziehungen, in die ihn bie Borfehung geftellt hatte, beharrend, nach bem Borte bes Apostels ber Belt gebraucht hatte, als brauchte er fie nicht, bie gegebenen irbischen Berhaltniffe, ohne fich ihnen zu entziehen, mit driftlichem Beifte burchbrungen und in einem thatigen Leben verwendet hatte, pflichtwidrig gehandelt? Ja! muffen jene modernen Moralisten fagen, welche die Pflicht noch über bas Bebiet ber gebotenen Sittlichfeit hinaustragen, und die außerorbentlichen Gnabenrufe zur beften subjectiven Ueberzeugung rechnend, es fur Gunbe gu erklären gezwungen sind, wenn ihr auch in folchem Kalle nicht Kolge geleistet wird. Nein! fagen wir bagegen im Ginklang mit ber katholischen Lehre. Denn gangliche Bergichtleistung auf bie irbischen Guter ift nicht geboten, fondern nur gerathen fur ben, ber es faffen tann. Die Entscheidung barüber bleibt bem freien Ermeffen bes Subjects anheimgestellt. Dabei will aber feineswege gefagt werden, bag es fubjectiv gang gleichgultig sei, wie immer bas Subject entscheibe, weil es nicht gleichgultig fein fann, ob ein von ber bochften Weisheit gegebener Rath befolgt werbe ober nicht von bemienigen, ber Urfache hat zu glauben, bag ber Rath für ibn gegegeben fei. Ein folder murbe ben hobern Lohn verfcherzen, ju beffen Geminnung ihn bie Gnabe qualificirt und eingelaben hat. Allein der Seligfeit ginge er baburch nicht verluftig, murbe also nicht fündigen, nicht pflichtwidrig handeln, weil er fein Bebot verlette. Gein Berhalten fiele nicht unter bie moralifche Imputation, fonbern ftunde innerhalb bes über ben Pflichtfreis hinausliegenden Gebietes ber moralischen Freiheit, wo es nur Rathe gibt, die feine Berbindlichkeit auflegen. Man hat gegen diese Lehre eingewendet, sie begrunde eine doppelte Tugend. Go wenig als die Baterlandsliebe eine doppelte wird, wenn der eine Burger gerne und aus Liebe zum Baterlande alles das leistet, was der Staat von ihm fordert, der andere aber mehr zu thun fich gedrungen fühlt, als nur bie nachte Schuldigteit, und fich ganz dem Baterlande aufopfert. — Man hat weiter gefagt; man könne nicht mehr als ben Willen Gottes erfüllen. Den vollständigen Billen Gottes zu erfüllen ift bem Geschöpfe ewig unmöglich. Den gesetlich verfündeten zu erfüllen ift feine Bflicht. Rathlich aber ift auch benjenigen Willen Gottes zu erfüllen, ber mittelft besonderer Gnade fich und zu vernehmen gibt und unfern Billen anregt. — Die evangelischen Rathe find indeffen nicht nur Mittel, burch beren Unwendung ber

Chrift eine bobere Liebe auf eine Gott wohlgefällige Beife bethätigen fann. find auch Mittel zur Sicherstellung bes Beile überhaupt. — Bie die Standesmabl Sache freier Ueberlegung und, ohne bag man fagen fann, bag bie Ergreifung eines beffimmten Berufes von Seite eines bestimmten Individuums fur diefes Pflicht fei, fo baf eine Ausweichung Gunde mare, bennoch von großer moralifcher Bichtigkeit ift, To ift auch die Frage, wenn fie fich einem Chriften nabe legt, ob er die evangelischen Rathe befolgen und etwa in den Ordensftand treten folle, ein Gegenftand wichtiger Ermagung. Denn es gibt moralifche Naturen, benen ein fittliches Berhalten unter weltlichen Berhaltniffen weit schwieriger wird, als ber gangliche Bergicht auf ben Gebrauch und ben Genuß diefer Berhaltniffe. Urm zu fein ift fur Manche eine leichtere Aufgabe als in Berührung mit ben Gutern ber Belt lebend, ibren Un= siehungefraften gegenüber die sittliche Freiheit zu behaupten. Mancher beobachtet leichter ben Rath ber fteten Jungfraulichfeit als ben ber ftanbesmäßigen von ber Pflicht gebotenen Reuschheit. Und es find beren Biele, welche Kraft genug haben, ben Rath bes volltommenen Behorsams auszuführen, mahrend Freiheit und Gelbftftanbiafeit eine gefährliche Alippe für fie find. Es gibt Menfchen, benen bas Sochfte ju erschwingen leichter ift, ale fich in einer Mittelftellung sittlich zu behaupten. Bielleicht war ber Jungling im Evangelium einer biefer Menschen und ber bert gab ibm barum ben Rath ber freiwilligen Urmuth, weil er wußte, bag er ben Sollingen bes Reichthums nicht entgeben wurde. In folden Fallen find bie evangelifchen Rathe mabre Tugendmittel, wiewohl wieder feine folche, die wie Beten. Kaften, Almosen geben, geboten find, so bag ihr Nichtgebrauch pflichtwidrig mare, sondern gerathene, also mit ber Erreichung des Endzweds in feiner nothwendigen Berbindung ftebende. — Bas von den evangelischen Rathen im Allgemeinen gilt. bas gilt auch von ihrer vereinzelten Anwendung im Weltleben, wovon wir oben ben bl. Thomas fprechen borten. Auch hier tont nirgends ein fategorischer Imperativ. ber eine Pflicht in fich ichließt. Wir verweisen hieruber auf den Artifel "Gelubde". Auf brei Stufen erhebt fich alfo bas Gebäude der Offenbarung des freien menichliden Willens. Auf ber unterften Stufe tritt ibm bie Rechtevflicht mit aukerem Zwange, auf ber zweiten bie Moralpflicht mit innerer Nothigung entgegen. Auf ber oberften Stufe waltet ber burch beibe untern Stufen hindurchgegangene und geläuterte Wille mit voller Freiheit nur vom Rathe geleitet und von ber Gnabe gelockt. — Man wendet gegen die evangelischen Rathe ein, daß fie allgemein befolgt die Absichten der Borsehung bezüglich der Menschen und ihrer Entwicklung aufheben wurden. Sie konnten also nie die Maxime aller vernünftigen Besen sein. follen fie auch nicht. Darum find fie nur Rathe, feine Gebote, Rathe fur bie, welche bafur von eben jener Borfehung burch besondere Berufung bisponirt find. Die Erhaltung des menschlichen Geschlechtes beruht in der Che; die mannigfachen Arafte ber menschlichen Natur entwickeln sich durch die Arbeit, welche ihren Reix und ihr Intereffe im Befige und Eigenthume hat, und ohne Geltendmachung perfonlicher Selbstfandigfeit wurde eine Ginformigfeit in der menichlichen Entwicklung eintreten, welche ben Schat ber in bas Geschlecht gelegten Rrafte und Anlagen nie jum Boricheine kommen ließe. Die brei Triebe bes menichlichen Wefens, welche die Gebote regeln, und denen die drei evangelischen Rathe gegenüber stehen, haben also ihre wohlbegrundete Berechtigung. Darum eben stehen ihnen keine Gebote, fondern Rathe gegenüber. Aber biefe haben gleichfalls ihre Berechtigung. Menschheit bildet ein Ganzes, das auf der Erde ruht und zum himmel emporftrebt. Wenn die große Maffe die irdischen Beziehungen, jedoch geweiht, veredelt und gehoben durch ihre Berknupfung mit den himmlifchen darftellt, fo muffen auch die letteren ihre vorwiegende Darftellung haben, wobei das Irdische als mehr und mehr verschwindendes Substrat erscheint. Diejenigen Individuen, welche die evan= gelischen Rathe faffen und üben, completiren nach ber oberften Seite bin bie fittliche . Totalität des Menschengeschlechts. — Noch übrigt uns über die specielle Wichtigkeit

ber evangelischen Rathe überhaupt und insbesondere in gegenwärtiger Beit ein Wort gu fagen. - Das im Gebiete bes theoretifchen Geiftes bie Meifter ber freien Runfte. Die Dichter und Denter find, bas und von berfelben Wirtung find in ber Sphare bes practischen Beiftes bie Birtuofen ber Sittlichkeit, Die, wie jene über die Rreife ber gewöhnlichen Beltanschauung, über die ber allgemeinen Pflichtenlehre fich erbeben: und ihren von ben Sorgen und Geschäften bes Lebens niebergebeugten, von ben Leibenschaften und Intereffen ber Welt gefeffelten Brubern burch ihre gange Erscheinung die fo leicht vergeffene Bahrheit lebendig vor ben Beift ftellen, baß wir gottlichen Geschlechts und fur die Ewigfeit bestimmt find. Die mahrhaft "boben Meniden", von benen und bie Dichter ergablen, eriftiren entweber nur in ibrer Einbilbungsfraft, ober fie finden fich in den Reiben berjenigen, die an ber Sand ber evangelischen Rathe nach Bollfommenheit trachten. Gie find es, Die bie fittliche Natur bes Menichen erweitert, Schape fittlicher Rraft und Gefinnung aus ibren Tiefen ju Tage gefordert, Die moralifche Ehre bes Geschlechts gerettet, und Die erbebenften Beisviele ber Mitwelt und Nachwelt hingestellt haben, zeigend mas ber Menfc burch Bereinigung mit Gott in seiner bochften Daseins- und Birtunasfphare zu fein und zu vollbringen vermag. — Die adcetifche Literatur geiat uns ben Reichthum bes von ihnen cultivirten menschlichen Gemuthes; und bie beilige Poeffe, die Theosophie und die driftliche Muftit verdanken bas Meifte, mas fie von ber Gattung ber bochften Schonheit und ber tiefften Bahrheit besigen, jenen ebeln Beiftern, bie in Regionen vordrangen, bie nur geweihten und gereinigten Geelen zuganglich find. Auch bie fpftematische theologische Wiffenschaft bat am Ruge bes Rreuzes ihren Anbau gefunden. — Wer vermochte aber bie Berbienfte au ichildern. welche fich bie auf jene Rathe bafirten religiofen Benoffenschaften um bie Berbreitung ber driftlichen Wahrheit und Gesittung ber Bolfer erwarben? Rur eine Gefinnung, die fich mit der Welt ganglich abgefunden hatte, konnte bas Große leiften, was in biefer hinficht gewirtt murbe. Bon unermeglichen Folgen war ferner bas Beispiel jener Manner und Frauen auf die ganze driftliche Kirche. Sie maren bas Salt ber Erbe, und haben bas Befchlecht immer von neuem wieber aus religiöfer Erichlaffung und fittlicher Kaulnig gehoben. — Wo bagegen jene ichwunghaften Seelen fehlten, wo bie religiofen Benoffenschaften felbst zu leeren Sullen und Bebaufen bes entwichenen ebemaligen Beiftes berabfanten, wo fie aus eben biefem Grunde, ober in Kolge eines verkehrten bem Chriftenthum überhaupt feindlich gefinnten Zeitgeiftes ganglich verfielen; ba verfant auch bie Belt in ben Sumpf ber gemeinften irbifden Ginnebart, verschwamm in ben troftlofen, matten Dammer einer flachen Aufflärung und erftarb endlich in sittlich religiöser Aftbenie. — Bir fragen mit einem Blid auf die Gegenwart: welche unüberfebbaren gludlichen Folgen ließen fich für die moralisch religiose Regeneration unseres Geschlechts selbst in diesen Beiten ber Erfchlaffung aller hobern Triebe erwarten, wenn recht viele Geelen mit dem Berlangen nach evangelischer Bolltommenheit erfüllt fich fanden, und bemfelben nachtämen? Die gemeinen Leidenschaften, die jest alle Belt beberrichen, und ben Harppen gleich Heiliges und Unheiliges mit ihrem Unrathe besudeln, biese unersättliche Habsucht, diese alle Stände durchgreifende und qualende Genufsucht, diese bis jum Souveranitategeluften bes Individuums fich fleigernde hoffart bes Lebens, fie merben tein anderes radicales Seilmittel finden, als bie volle Geltendmachung ber Kraft bes Evangeliums in seinen lebenbigen Beispielen moralischen Selbenfinns, ber Gelbstverläugnung und Opferung. Die Berführungen, Borfpiegelungen und Eingebungen bes Beiftes ber Finfterniß werben erft bann wieder machtlos verfcwinden, wenn die Menichen vom Geifte bes Chriftenthums erleuchtet bie evangelischen Rathe, welche ber Seiland ber Welt gegeben, wieder begreifen, achten und ehren lernen. Bergl. hiezu die Urt. Armuth, Gebot, Gelübbe, Reufcheit; ferner Riegler, driftliche Moral 4. Bb. G. 512. Probft, tatholifche Moraltheologie 1. B. S. 791 ff. [S. Miller.]

Matherius von Berona gebort zu ben wenigen Giferern fur bas Sans Gottes, welche im gehnten Sahrhunderte ben Rampf gegen bie mannigfachen außern und innern Feinde der Rirche in Italien eröffnen, aber von der Uebermacht bes berrichend geworbenen bofen Geiftes übermältigt nach unfaglichen Leiben und Drangfalen zulett, wenn auch ehrenvoll, unterliegen. Ratherius ift zu Anfang bes gehn= ten Sabrbunberts im Luttich'ichen geboren und erhielt im Rlofter Laubes bie allaemein wiffenschaftliche und theologische Ausbildung. Dit einem gelehrten Geiftlichen, Silbuin, ber, nachdem ihm bas Bisthum Luttich entgangen mar, von feinem Berwandten, Ronig Sugo von Provence, bas Bisthum Berona erhielt, fam er nach Italien und erhielt burch seinen Freund von Sugo die Zusage, daß er Bischof von Berona werben murbe, fobalb Silbuin auf eine beffere Stelle beforbert murbe. Diefer murbe nun gwar 931 Erzbifchof von Mailand, allein Sugo anderte feine Gefinnung und nur durch ein Empfehlungsichreiben bes Papftes, das er nebft bem Pallium für Silbuin aus Rom mitbrachte, tam es babin, baf Sugo fein Berfprechen bielt, zumal auch Ratherius in eine tödtliche Krantheit verfallen war. Als er wiber Berhoffen bes Ronigs wieber genas, fcwor biefer, ber Bifchof folle feiner erlangten Burbe nie froh werden und alsbald begann er, feine Betheurung zu verwirklichen. Er ließ ibm nur einen Theil des bischöflichen Gintommens verabreichen, auf das übrige follte er eiblich verzichten. Bertraute bes Königs reizten ben Bischof, baß er fich eines Bergebens gegen ben Ronig ichulbig mache. Leiber blieb ber Bifchof nicht frei von Schuld. Als im J. 934 Arnold, Bergog von Bayern und Rarnthen, in Italien eindrang, öffneten ihm Ratherius und Graf Milo die Thore der Stadt. Ratherius verläugnete felbft feine Sould nie, fondern flagte nur darüber, baß er unverhört von Sugo, ber die Dberhand behielt, britthalb Jahre in Pavia gefangen gehalten, bann nach Como verbannt wurde (epist. ad Johannem, summum pontif. in d'Achery, spicil. T. I. p. 372 sq.). Spater (939) ftellten ihm Manche bie Bergeihung von Seiten bes Ronigs in Aussicht; er reiste ju ihm und murbe nun ein Gefangener Berengars, ber jest mit Sugo um die Rrone Stalien's firitt. Manaffes, Ergbifchof von Arles, bereits im Befige von vier Bisthumern, boffte nun bas fünfte, auf bas er ichon, als Ratherius inthronisirt wurde, feine Augen gerichtet hatte, zu erlangen. Da aber Ratherius nach 3½ Monaten frei wurde, fo verband er fich mit Graf Milo, um burch biefen ben Bischof wenigstens fo viel als möglich zu erbittern, ja er nahm es fich fogar beraus, einen Bischof feiner Diocefe jum Bifchofe von Berona ju weihen. Und wirklich erreichte er feinen 3wed. Auf den Rath bes Konigs Lothar jog fich Ratherius, da er jeden Augenblick neue Gefangenschaft befürchten mußte, nach Teutschland zurück. Mis ein Mann von gründlicher classischer, überhaupt vielseitiger Bildung, wurde er Lehrer Bruno's, des Bruders Otto's I., und war, wie Fulcuin (de gestis Abbatum lobiensium c. 22, bei d'Achery, spicil. T. II. p. 737) erzählt, ber erfte Philosoph an ber Soffcule. 951 reiste er im Gefolge Otto's nach Italien, um fein Bisthum wieber zu erlangen, auf bas er nie verzichtet hatte. Allein bie Stelle mar inzwischen von Manaffes an einen Neffen Milo's vertauft worden, ber fich apostolischer Beftatigung ruhmte und bei feiner weitverzweigten Berwandtichaft nicht leicht zu befeitigen war. Den Ratherius fuchte nun fein hoher Gonner, Bruno, feit 951 Ergbischof von Coln, burch bas Bisthum Luttich ju entschädigen; bas er ihm in ber Doffnung ertheilte, Ratherius werbe als ein Neutraler die heftigen Parteifampfe, burch welche biese Diocese feit geraumer Zeit zerrüttet war, beizulegen wiffen. Allein biese Hoffnung ging nicht in Erfüllung: schon 955 wurde er auch bier verbrängt. Der genannte Fulcuin läßt uns bie Urfache hievon in der Bemerfung erkennen, es sei sofort ein Mann aus dem hohen Adel des Landes gewählt worden, (Fulcuinus, 1. c. c. 23) womit übereinftimmt, was Ratherius im Eingange zu der einige Jahre nachher abgefaßten Schrift de contemtu canonum klagt, man habe ihm nichts als die Consecration des hl. Chrisma gelassen. Also auch hier wie

bamale überall bas Streben ber Abelsparteien, bie Rirchenfiellen ohne Rudficht auf Berbienft an fich zu reißen. Der aus feinem Bischofofite widerrechtlich Bertriebene ichrieb bamale bie "Conclusio deliberativa Leodii acta", in welcher er 40 Grunde angibt, aus benen er auf fein Bisthum nicht verzichten tonne. Gegen feinen Rachfolger, Balberich, als einen Eindringling, ift die heftige Schrift: phrenesis u. a. Gie waren ohne Erfolg. Unter biefen Umftanden machte er bei Dtto's zweitem Romerzug (961), einen wiederholten Berfuch, in Berona fich zu behaupten und mandte fich zu bem Ende an Johann XII., bem er in einem wehmutbevollen Schreiben bie Geschichte feiner zwanzigjabrigen Leiben erzählt. "Bu meiner Berfolgung, fagt er, bat fich die gange Belt bergeftalt verschworen, baf es mir Ungludlichen, ben auch die Silfe ber Bermanbten ganz und gar verlaffen bat, oft ideint, bag auch ber Gerechtefte gegen mich ungerecht, ber Freigebigfte gefühllos, ber Milbefte gegen mich ein zweiter Tarquinius, ber Wahrhaftigfte gegen mich ein Lugner geworden ift, von den oberften Kreisen bis zu den niederften. Goll ich Jemand ausnehmen, fo find es bie teutschen Bifcofe. 3ch, o herr! ich bin es, von bem Griechenland bem Drient, Spanien bem Occident verfunden fann, es habe ihn entweder blag por Traurigfeit oder errothet vor Scham gefehen" . . . Nachdem er bierauf fein Miggefdid ausführlich gefdilbert, bittet er ben Papft um Enticheibung, wer von den Beiden ber rechtmäßige Bischof von Berona fei. Freiwilliges Burucktreten murbe als Selbstverurtheilung ericheinen. Auch bie Bischöfe Italiens, Frankreichs und Teutschlands, beren gemeinsames Intereffe es fei, daß fein Bifchof widerrechtlich aus feinem Gipe verdrangt werde, forbert er zur Bertheidigung feiner Sache auf (ep. 4. in d'Achery spicil. l. c. p. 374 sq.). Er erlangte wirklich bie Einsehung in sein Bisthum und burch ben Raifer behauptete er fich. Allein nun erft famen für ihn Jahre voll Bitterkeit und Rampfen, als er bie Bermaltung ber fo sehr vernachlässigten Diöcese wirklich in die Hand nahm. Erschwert wurde ihm biefelbe allerdings als gebornen Teutschen, ber sich in die italienische Beise (und umgefehrt) nicht finden konnte, wie fich benn Ratherius bisweilen allerdings fehr ftark über bie Staliener aussprach. Der Beichlichkeit ber Italiener feste er bie größte sittliche Strenge, bem Abelftolg ber Lombarden bie bloge Berudfichtigung bes Berdienstes, ber gehaltlosen Geschwähigkeit ben Ernft ber That entgegen, und fließ eben baburch allenthalben an. Was ihm aber bie gröften Rampfe verursachte. bie bedeutendften Schwierigkeiten bereitete, was zulest feine Kraft verzehrte, mar Die fittliche Berfommenheit bes Clerus. Schon bie Aufschriften zu ben Berfen, bie er mabrend biefer Beit in Berona verfaßte, beweisen es. Es geboren bieber bie Schriften: Volumen perpendiculorum (ad Hubertum parmensem episc.) de contemtu canonum, discordia inter ipsum Ratherium et clericos, apologeticus liber, qualitatis conjectura cujusdam (Busammenstellung aller gegen ihn erhobenen Borwurfe, welche fich meiftentheils von felbst als Empfehlung feiner Person berausstellen), de clericis sibi rebellibus (sammtlich in d'Achery, spicil. I. p. 345-369), synodica ad presbyteros et ordines caeteros per universam dioecesin constitutos (I. c. p. 377 sq.). In Berona hatten, wie auch wohl anderwärts, die dem Abel angeborigen hobern Clerifer das gange Rirchenvermogen an fich gezogen, jum Theil zur Ausstattung ihrer Kinder verwendet und den niedern Clerifern faum das Dothige jum Lebensunterhalte übrig gelaffen. Darauf ftutten fich nun biefe, um ihre Berbindung mit vermöglichen Frauen zu rechtfertigen. Als nun der Bischof, um biefen Borwand zu entziehen, eine Revision der frühern Beneficienverleihung vornahm, widersetten fich die Betreffenden beharrlich: wie wir, sagten fie, auf den Tod unfe= res Vorgängers warten mußten, so mögen Andere auf unser hinscheiben warten, und als fie ber Bischof an die Pflicht bes eidlich angelobten Gehorsams erinnerte, erwiederten fie, fie mußten mohl, daß fie Bieles geschworen, mas fie nicht halten konnten, wie es benn überhaupt ein Grundsatz bes bamaligen Clerus gewesen gu sein scheint, Diejenigen Kirchengesete, beren Beobachtung ihnen unmöglich schien,

unbebenklich zu übertreten (de contemtu can. l. c. p. 347). Da griff Ratherius endlich fraft feiner Amtegewalt entschieden ein und vollzog, was einige Clerifer nicht gutwillig thun wollten. Er vertheilte die widerrechtlich genoffenen Ginfunfte Giniger an die untergeordneten barbenden Clerifer. Bon ba an erhob fich eine foftematische Opposition gegen ihn (discordia inter ipsum etc. 1. c. p. 363-366). "Mit folden Menfchen, bemerft Ratherius I. c., tann man nicht im Frieden leben, wie auch Chriftus fagt: ich bin nicht getommen Frieden zu bringen, fondern bas Schwert. Sahrelange Hebertretungen ber Rirchengefete ftempeln fie zu einem Recht bes usus, ber consuetudo. Alle gottlichen und menschlichen Rechte konnten auf biefe Urt per usum aufgehoben werden. Sollte bie Gewohnheit berer, die jest ohne 3meifel in ber Solle find, ben Gefegen Derer, die bei Gott im Simmel find, porangeben?" Es ift nun begreiflich, warum Ratherius in ben angeführten Schriften fo oft auf bas Recht bee Bischofs auf bie Verwaltung bes gesammten Rirchenvermogens gurudfommt, in beffen Bertheibigung er freilich nach feinem eigenen Bestandniffe (Ista dum alter ut Chremes tumido iralissimus ore delitigo etc. de cont. can. I. c. p. 347) bisweilen vom beiligen Gifer zur Seftigfeit, die oft mit beigenben Bemerfungen begleitet war (petulanti, ut saepe, respondi sermone, l. c. p. 348), fich fortreißen ließ. Auch fonnte ibm die Unficht feine Unhanger gewinnen, daß ber italienische Clerus fich in ber Berachtung ber Canones vor bem übrigen hervorthue, burch ben Gebrauch von Wolluft erregenden Mitteln, durch häufigen Genug bes Beines und durch nachlässige Disciplin ihrer Lehrer, weghalb fie benn auch alle Achtung bei ben Laien verloren batten (l. c. p. 354). In ber Schrift de contemtu canonum führt er mehrere, ihm perfonlich befannt gewordene Bischofe auf, Die burch Unteuschbeit, ober Simonie, ober friegerischen Sinn, ober Trunkliebe ihr Amt entweihten. Den Bischof Martin von Ferrara ermahnt er in fehr bescheibener Beife, fich ber Simonie zu enthalten: "erwäge, was heutzutage in gang befonderer Beife mir und Dir gilt": ""Biffet, jest ift die Stunde, vom Schlafe aufzustehen"", und: "Lege Niemand die Sande unvorsichtig auf?"" Die Urfache ber fo allaemeinen Berachtung ber Canones findet Ratherius in bem Mangel an ber Liebe gu Chriftus, ber nur ju bem ihn Liebenden gefagt bat: Beibe meine Schaafe! fobann in bem pharifaifchen Beobachten fleinerer Gebote und ber Nichtachtung ber größern und wichtigern. Go halt Mancher feine Sunde zum Jagen, wohl aber Bublbirnen zur Unteufchheit, ein Anderer beleibigt Niemand, absolvirt aber die schwerften Berbrecher mit unverzeihlicher Leichtfertigkeit. Aber auch das Oberhaupt der Kirche vernachläffigt bisweilen feine Pflicht. "Benn ein Mann, der vor dem erlangten Clericate zweimal verheirathet, nach erlangter Priesterwurde mehrfach verheirathet (multinubus) war, friegerifch, meineidig, ber Jagd, bem Burfelfpiele, bem Trunfe ergeben, bei einer gunftigen Gelegenheit auf ben apostolischen Stuhl erhoben wird, was bie Langmuth Gottes bisweilen julagt, von mir angerufen wird gegen eine widerrechtliche Sandlung, und er erläßt nun eine Berfügung, um dem Unrecht zu steuern, wird nicht der Angeschuldigte eine solche Berfügung verlachen? Er hat nur mich, einen unbedeutenden Menschen, der Papft die gange Belt beleidigt. Wird jener nicht dem Papfte fagen: was fiehst du den Splitter in meinem Auge? Biebe zuerst den Balten ans dem deinigen! Doch, der Papst wird ihn nicht strafen, denn beide haben ja die gleiche Gesinnung! So geht alle Scheu vor den Canones und Rirchenstrafen verloren, und mit Recht fagt Gregor b. Gr.: der Ruin des chriftlichen Bolfs find schlechte Priefter" (de cont. can. p. 349. 353). Und in ber That blieben die Wirkungen des schlechtberathenen Bolks nicht aus. Gine derfelben waren bie um fich greifenden eraß anthropomorphistischen Borftellungen von Gott, ber einen menschlichen Rorper haben muffe, weil der Menfch nach feinem Bilbe geschaffen sei. Andere behaupteten, ber Erzengel Michael finge an jedem Montage eine Meffe vor Gott, weghalb an diesem Tage die Kirche des hl. Michael mit besonderer Undacht zu besuchen sei u. dal. m. Ratherius bekämpfte biese Jrrthumer unter Anderm

in einer langen Saftenpredigt (l. c. S. 384 ff. vergl. S. 391) mit ben befannten Gegen eine blog bilbliche Auffaffung ber Gegenwart Chrifti im bl. Abendmable und für die Bermandlung (transfiguratio) ber Gubftangen fpricht er fich aus in bem Briefe an ben Priefter Patricius (1. c. G. 375 ff.) Auf Belebrung bes Bolfe und ber verschiedenen Stanbe beffelben mar auch bie gröfite unter feinen Schriften, Meditationes cordis seu volumen praeloquiorum von ibm genannt. bie er ichon mabrend feiner erften Wefangenichaft (zwischen 935 und 938) verfaßte. berechnet. Das Buch follte nach ihm eine Unleitung zum geiftlichen Rampfe, agonisticon, fein und ift so ziemlich eine Moral, welche im speciellen Theile Die Offichten bes Rriegers, Runftlers, Arztes, Sachwalters, Richters, ber Cheleute, ber Ebelosen ic., (im erften und zweiten Buche) ber Gurften (im britten und vierten Buche) befonders gegenüber ber Rirche, der Bischöfe (im fünften Buche), endlich im generellen (fechotes Buch) Theile bie Befinnungen, welche ben Chriften überhaupt burchbringen follen, barftellt. Das Wert ift reich an biblifcher und patriftischer Gelebrsamkeit (Martene et Durand, coll. ampliss. vet. monum. T. IX., p. 785 bis Doch febren wir zur Geschichte bes bischöflichen Birfens gurud. Dit feinem Clerus wollte es nicht beffer werben. Er fpricht fich im 3. 963 ungemein ftarf über benfelben aus. Reiner finbe fich, ber ben Rirchengeseten gegen bie personae subintroductae, gegen bigami, gegen Berschwörer, Meineidige, Trunkenbolbe Er miffe nun nicht mehr, was weiter zu thun fei, es bleibe ibm nichts übrig als zu ber in Rom (3. 963) abzuhaltenben Synode fich zu begeben, um hier, an ber Duelle ber driftlichen Erfenntnig, bei bem oberften Lebrer ber gangen Welt, wo alles Kalfche feine Berwerfung, alles Bahre feine Bestätigung findet, fich Rathe au erholen. Ueber diese Absicht feiner bevorftehenden Reise will er ben Clerus in ber Schrift: Itinerarium Ratherii Romam euntis (d'Achery l. c. p. 379-384) belehren. Db es wirklich zur Reise tam, ift ungewiß, gewiß aber, daß Ratherius noch einige traurige Jahre in Berona verlebte, bas er 967 gum britten Male gu verlaffen genothigt mar, um es nie wieber zu feben. Seine Gegner wuften aulett auch den Papft und Raifer gegen ibn einzunehmen. Er fehrte wieder in's Bisthum Luttich zuruck und wurde Abt in einigen Abteien, Sautmont, Alna und Ramur. Aber auch hier erfuhr er noch manches Unangenehme, obwohl ber jegige Bischof von Luttich , Seraclus, einer feiner Schuler, fich feiner febr annahm. Er ftarb 974 gu Ramur. Die Grabschrift, bie er felbft verfertigte, lautete: Bertretet, o Guge ber Menichen, bas fraftlos gewordene Salz (conculcate pedes hominum sal infatuatum). — Außer ben im Berlaufe der Darstellung aufgezählten Abhandlungen und Briefen befigen wir noch mehrere Predigten auf Festtage und Faften. Nach Kolcuin (l. c. c. 24) fcbrieb Ratherius, mabrent er Sofmeister bei einem angelebenen Manne in der Provence war, eine Grammatif, mit dem Titel: Servadorsum ober Sparadorsum, "Erhalt ben Ruden", weil burch ihre Unleitung bie Schuler sich Züchtigungen ersparen konnten. — Ratherii Veronensis opp. Veronae 1765. fol. mit einer Borrede ber Bruder Ballerini. Histoire liter. de la France. T. VI. p. 339-383. Engelhardt, firchengeschichtl. Abhandlungen S. 295 ff. Bergl. hiezu bie Art. Bruno, Erzbischof von Coln, und Mailand.

Nathschluß Gottes, unbedingter, f. Prabeftination.

Nationalismus, f. Bernunftglaube. Natpert, f. St. Gallen und Notter.

Natrammus, f. Pafcafius Ratbertus und Gottschalt.

Matum, f. Definitoren in Decanaten.

Nateburg, Bisthum. Zur Zeit, als die slavischen Bölker an der untern Elbe in die Geschichte eintreten, das ist unter Carl d. Gr., wohnten die Obotriten im heutigen nördlichen Mecklendurg, die mit ihnen verwandten Wagrier im östlichen Holstein, eine Unterabtheilung der Obotriten aber, die Polaben, wohnten um den Nazedurger und den Schaal-See. Nazedurg (Racisdurg) war ihre Hauptstadt. Die

11 2 1

Polaben erftrecten fich über bie fpatern Provingen Rateburg, Bittenburg und Gabebuich, wohl auch über bas Land Boitin und Boigenburg. Ueber die Chriftianifirung ber Polaben f. b. Art. Dbotriten. Der Fürft Gottschalt (um 1040) gab bem Chriftenthum ben Sieg auch bei ben Polaben und Lingonen (f. b. Art. Gottschalt, ber Wenbenfürft). Bu Rateburg murbe (1040 ober 1063) ein Rlofter errichtet, beffen Abt Ansverus, ein Abeliger aus Schleswig, murbe, mahrend auf bem St. Georger Berge bei Rageburg ein Seminar gegründet murbe. Zwischen ben Jahren 1051—1062 theilte der mächtige Erzbischof Abelbert von hamburg bas Bisthum Oldenburg in drei Bisthumer: Oldenburg, nachher Lubed, Medlenburg, nachber Schwerin, und Rageburg. Abelbert feste ben bl. Arifto als Bifchof in Rageburg ein, wo im 3. 1062 auch eine Domfirche erbaut worden fein foll. Doch Gottschalt wurde im J. 1066 von den Beiden ermordet, mit ihm viele Geiftliche. Der Abt Ansverus ju Rateburg murbe mit 28 feiner geiftlichen Bruber am 15. Juli auf bem Wege von Rateburg nach Lubed gesteinigt. Die Martyrer wurden heilig gefprochen. Bifchof Arifto entfam. Der bifchöfliche Stuhl von Rageburg blieb über 80 Jahre unbefett; alle Berfuche ber Biebereinführung bes Chriftenthums icheiter-Erft als das siegreiche Schwert Heinrichs des Löwen (f. d. A.) diese Gegenben fich unterwarf, fehrte bas verfolgte Rreuz fiegreich zurudt. — Germanifiren war damale Chriftianifiren. Pribislav, ein Nachtomme bes ermähnten Konigs Gottichalt, und Niflot, Stammvater bes jegigen Saufes Medlenburg, regierten um das Jahr 1136, jener über die Polaben und Bagrier, diefer über die eigentlichen Obotriten im Mecklenburger-Lande; "fie beibe waren fürchterliche Thiere, der Chriften ingrimmige Feinde" (Helmold, chr. St.). Auf's neue erblühte bas alte Heibenthum; von den Polaben wurde besonders die Göttin Siwa (Synna) geehrt; mabrend ber Gott Rabegaft in Rethra von ben Dbotriten besonders verehrt murbe. Die gefangenen Christen wurden auf das Grausamste gemartert; sie wurden theils gefreuzigt, theils ihnen die Eingeweide aus dem Leibe geriffen. Pribislav hatte feinen Sit in (Alt=) Lubed. Er verlor jedoch diese Stadt und den größten Theil feines Landes an den Grafen Adolph II. von Schauenburg. Der Graf Seinrich von Badewide aber erhielt durch Bergleich mit Abolph die Stadt Raßeburg und das Land ber Polaben. Später ließ sich heinrich von Badewide durch heinrich den Der Name "Polaben" ver-Löwen mit dem Befite diefer Landstriche belehnen. schwindet; das Land nahm den Namen "die Grafschaft Racesburg" an, und blieb bei Teutschland. Um das Jahr 1150 beschloß der Erzbischof Hartwig von Bremen, die feit mehr als 80 Jahren eingegangenen 3 Bisthümer Olbenburg, Mecklenburg und Rapeburg wieder zu errichten; doch konnte hartwig mit Rapeburg nicht zum Biele kommen, weil Beinrich ber Lowe fich zu große Gewalt auch in geiftlichen Dingen zueignete. Heinrich ließ sich von Raifer Friedrich I. das Recht der Investi= tur in den drei mehrerwähnten Bisthumern geben; zugleich diefelben Rechte für etwa neu zu gründende Bisthumer. 3m J. 1154 stiftete nun heinrich bas Bis-thum Rapeburg; und der 13. Juli diefes Jahres gilt als Anfangstag deffelben. Die Bestätigung bes Bisthums ertheilte Papst Habrian IV. am 21. Januar 1157. 3wölf Domherrn und der Prapositus bildeten die Domgeiftlichkeit; sie erhielten die Regel des hl. Augustinus mit der Prämonstratenser=Tracht. 3m J. 1160 wurde Napeburg auf's Neue unter das Erzbisthum Hamburg gestellt. Die Grenze Rateburgs gegen das Erzbisthum Hamburg war der Fluß Bille, der in die Elbe mundet; Die öftliche Grenze, gegen Schwerin, bilbete ber Wismar'iche Meerbufen; von da lief die Grenze herab bis zur Elde, die in die Elbe fließt, und Rageburg von dem Bisthum Havelberg trennte. Südwestlich lief die Grenze an der Elbe hin; die Trave und die Oftsee waren die natürlichen Grenzen gegen Nordwesten und Norden. Nach der heutigen Eintheilung umfaßte das Bisthum das ganze Herzogthum Lauen= burg; fodann bie fogenannten Vierlande. Bon bem Großherzogthum Medlenburg-Schwerin umfaßte es ben gangen Rluger Drt, einen großen Theil ber Berrichaft Mismar, bie Aemter Grevismühlen, Rehna, Gabebuld, Zarrentin, Wittenburg, Boiten burg, Sagenow, Todbin, Elbeng, Domit, und einen Theil von Grabow. Bom Roniareich Sannover umfaßte co bas Amt Neuhaus, fowie bie Gerichte Preten und Bebningen. Das jegige Fürftenthum Rageburg mar bie Ausftattung ber Rirche. Durch teutsche Coloniffen, besonders aus den Niederlanden und Weftphalen, murbe bas Land in Kurzem ein teutsches, und nach 80 Jahren gab es nur noch wenig gangflavische Ortschaften. Bischof (1) Evermodus, ber als Seiliger in ber Rirche verehrt wird, ftarb im 3. 1178. 3m folgte Bifchof Jefribus (1180-1204), früher Propft eines Magbeburgifchen Stifts; "ein Dann von großer Gebuld, außerfter Enthaltfamkeit und gang ber Gottesverehrung ergeben". Auch er wird als Beiliger verehrt. Das Leben bes hl. Evermodus fieht im III. Banbe bes Kebruar, p. 45-50: bas leben bes bl. Isfrid im II. Bande bes Juni, p. 1089-1090 ber Acta Sanc-Bifchof (3) Philippus regierte von 1204-1215. Bu feiner Zeit regierte Balbemar II. von Danemart (1202-1241), ber fich "von Gottes Gnaben Konig von Danemark und ber Glaven, Bergog von Butland, Berr von Nordalbingen" nannte, auch über bas Bisthum Rageburg; boch bauerte bie banifche Gemalt nur bis jum 3. 1226. And von Bischof Philipp beißt es, daß er in Beiligfeit und Gerechtigfeit fein Umt verwaltet, und ben Spuren feines Borgangers nachgefolgt 3m 3. 1210 unternahm er mit mehrern andern Bischöfen einen Kreuzzug nach Liefland, zur Unterftugung bes Bischofs Albert von Riga, bes Apostels ber Lieflander (f. b. A. und "Liefland und bie Anfange teutschen Lebens bafelbft", von Rurd von Schloger, 1850); Philipp blich bis in's vierte Sabr in Liefland. Bou Riga wollte Philipp jum IV. Lateran-Concil nach Rom reifen. Doch ftarb er in Berona. Der Dompropft (4) Beinrich mar fein nachfolger (1215-1228). 3bn nennt Krang einen ausgezeichneten Mann. Bifchof (5) Lambertus wurde vom Papfte eingesett, regierte aber fein volles Sahr. Bifchof (6) Gobescalcus regierte von 1229-1235. 3m 3. 1230 bestand die Domgeistlichkeit aus 1 Propft, 10 Prieftern, 4 Diaconen und 4 Subdiaconen. Gottschalf fliftete bas Klofter Elbena. Sein Nachfolger (7) Petrus ftarb noch im 3. 1236. Bischof (8) Lubolphus (1250) wird gerühmt als ausgezeichneter Mann, mit allen Tugenden geziert. Unter ibm herrschte große Gottesfurcht, Beiligkeit und ftrenge Zucht in Rageburg. Im J. 1237 ftiftete er bas Monnentlofter Rehna. Mit Bergog Albrecht von Niedersachsen fant er in harten Conflict; auf beffen Anlag murbe er gefangen, an Sanden und Rugen gebunden, in Walder geführt und ben Stichen ber Mucken preisgegeben (1249). Freigegeben zog er fich nach Wiemar gurud, und farb als ein Seiliger bes herrn bafelbst im 3. 1250. Nach seinem Tode wirfte er viele Bunder. Sein Leben f. t. III. Martii (29. Marg) p. 793-794 bei ben Bollandiften, wo er als Martyrer angeführt wird. Bifchof (9) Fridericus regierte bis jum 3. 1257. Ginftimmig wurde ihm (10) Ulricus jum Rachfolger gegeben, ber von 1257—1284 regierte, und in beffen Lob alle Rachrichten übereinstimmen. 3m 3. 1274 wurde er von Kaiser Rudolph von Sabsburg als Fürst mit dem Scepter belehnt. Seine Boblthätigkeit gegen die Armen wird besonders gerühmt. Bischof (11) Conradus verwaltete die Rirche von Rageburg bis jum 3. 1291. 36m folgte (12) Bermannus, Bruder des Bischofs Ulricus (1291-1309); unter ihm bereitete fich bie Erwerbung der Landeshoheitsrechte für das Bisthum vor. Der Convent oder bie aus Pramonftratenfern bestehende Domgeiftlichkeit gablte bamals 16 Priefter, 4 Diaconen, 4 Subdiaconen, wozu als ber 25fte ber Prapofitus ober Probft fam. Dem hermannus murbe einstimmig jum (13) Nachfolger Marquarbus, aus bem Wefchlechte von Jefow, gegeben, ber die Burde eines Bifchofs von Rageburg von 1309-1335 verwaltete. Er hat das Lob eines flugen und umfichtigen hirten. Doch war in jener Zeit die Kirche von Rageburg fehr verschuldet. Marquard verlegte die bischöfliche Wohnung nach Schönberg. Nachbem er bes Rühmlichen viel für seine Rirche gethan, ftarb er nach 26jähriger Amtoführung, bochbetagt, am

3. April 1335, und wurde im Dome ju Rateburg begraben. Um bas Jahr 1335 batte bas Bisthum Pfarreien ober Rirchen: I. im Lande Boitin 3; II. im Lande Rageburch 21, worunter Mulne, bas beutige Mölln; III. im Lande Sabelbande 11 Kirchen, worunter Bergerborpe (Bergeborf) und Lowenburg (Lauenburg); IV. im Lande Gamme 3 Rirchen; V. im Lande Boigeneborch (Boigenburg) 5 Pfarreien, worunter Boigeneborch; VI. im Lande Wittenborch (Wittenburg) 12 Rirchen, worunter haghenome (hagenom); VII. im Lande Godebug (Gadebufch) 8 Rirchen; VIII. im Lande Zwerin (Schwerin) 1 Kirche; IX. im Lande Dartzowe 3 Kirchen: X. im Lande Brezen 13 Rirchen, wovon 3 in Wismar; XI. im Klüger Orte 5 Rirden: XII. im Lande Jabel 3 Rirchen; XIII. im Lande Waninke 5 Rirchen, worunter Elbena; XIV. im Lande Dirginte 1 Pfarrei. Zusammen 94 Pfarreien ober Kirchen, beren Einkommen fich zwischen 9 und 80 Mark Lub. Pf. bewegte; bas Rlofter Rebna ober Rehne hatte 500, das Aloster Elbena 330 Mart Lub. Pf. Einkommen. Die bischöfliche Tafel hatte 2000 Mark Lub. Pf.; das Capitel 1500 Mark. Befammtfumme aller Ginfünfte bes Bifchofe, bes Capitele, ber Rlofter und Pfarreien belief sich auf 6600 Mart Lub. Pf. = 26,400 Reichsthaler. Nach Marquardus murbe einstimmig (14) Bolradus jum Bifchofe gemählt, unter beffen 20iabriger Regierung fich bie Berhältnisse bes Stiftes besserten; wie er überhaupt eine ruhige und friedliche Regierung führte. Der Bischof (15) Otto regierte nun bis jum 3. 1336. Bischof (16) Wivertus murbe ihm einstimmig jum Nachfolger gegeben (1356-1367). Er stammte aus ber Kamilie Blücher, und war bei feiner Bahl erft 30 Jahre alt, fo daß er fich felbst die Alteredispense in Rom einholen mußte, Die er fich nur wie burch ein Wunder erwarb. Er nannte fich guerft "von Bottes und bes apostolischen Stuhles Onaben", bie frubern nur "von Gottes Gnaben". Für feine Rirche mar Wivert außerst thatig und beforgt. Auch von ihm beißt es, daß er seine Residenz von Dodow nach Schonberg verlegt habe. Rach ihm regierte (17) ber bisberige Propft Senricus, aus bem Gefchlechte von Wittorp, von 1367 bis 1388. Er erwarb viele Landereien für bas Stift, und war für es fehr thätig und besorgt. Im J. 1382 hielt er eine strenge Kirchenvisstation in Rateburg, welche Rirche übrigens zu Beinrichs Zeit in gutem Rufe ftand. Der Propft Gerhardus wurde nach ihm mit allen Stimmen zum (18) Bischofe erwählt (1388). Seine Regierung wird gerühmt, weil er bie früher verpfändeten Guter alle einlöste und fie ber Kirche gurudgab, auch alle Schulden berfelben tilgte. Kränklichleits halber fandte er seine Resignation nach Rom, und empfahl als seinen Machfolger ben Domherrn Detlev von Parfentin, ftarb aber vor der Entscheidung am 20. Juli 1395 in Schönberg, und wurde am 23. in Rageburg begraben. Ihm folgte (19) burch eine sogenannte Compromismahl ber ermähnte Detlevus, der inzwischen auch durch Papst Bonifaz IX. zum Bischofe erwählt wurde. Aus Schwäch= lichkeit und Kränklichkeit bankte er im 3. 1418 ab und ftarb im folgenden Jahre. "Er ware unter bie besten Bischöfe zu gablen, wenn nicht feine Berschwendung biefem Lobe entgegen ware." In Folge feiner unbesonnenen Ausgaben aber fturzte er feine Rirche in die größte Schuldenlaft. Go viel ift ficher, daß er viel mehr Guter ankaufte, als er bezahlen konnte. Rein Wunder benn, daß das Capitel sich nach einem beffern Berwalter umfah. Diefer war (20) Johannes (1419—1431), ber feine Rirche gut verwaltete, namentlich die verpfändeten Guter berfelben wieder einlöste. Nach ihm mahlte das Capitel ben (21) Pardamus, der seine Bestätigung mit vieler Mühe in Rom durchsette (1431—1440). Seine Regierung, die durch ben verschuldeten Zustand des Stifts beschwert war, wird als löblich geschildert. Bischof Johannes II. Präl ward ihm zum (22) Nachfolger vom Capitel gegeben, 1440—1454. Sein (23) Nachfolger Johannes III. Preen aus Wittenburg war ein ftrenger ernster Mann, der feiner Kirche in jeder hinficht gut vorstand, und für ihr Bestes forgte, 1454—1461. Der (24) Bifchof Ludolphus (1461—1466) wird hochgerühmt, "fromm, klug, demuthig, milde, keusch, zuchtig, gerecht und

ruhig war er, und in feinem Munde ward fein Betrug gefunden; um fein Fleifc ju guchtigen, trug er ein harenes Rleid auf bem Leibe". 36m folgte (25) Bifcof Johannes IV. Stalfoper, über ben nichts Besonderes berichtet wird. Er farb am 21. Januar 1479; feine Grabschrift im Dome ju Rageburg lautet: "Im Jahre bes Berrn 1479, ben 21. Januar, ftarb, feligen Andenkens, ber in Chrifto verehrungemurbige Borfteber und Berr, Johannes Staltoper, burch Gottes Gnabe 25fter Bifchof Diefer Rirche von Rageburg, Magifter ber freien Runfte, Doctor ber Medicin; bittet fur ibn." Rach ihm regierte (26) Johannes V. von Varfentin, vom 3. 1479 bis 1511. In Differengen mit ber Stadt Roftod machte er in Begleitung bes herzogs Magnus von Medlenburg im 3. 1486 eine Reise nach Rom: Bergog Johann von Sachsen ftiftete im 3. 1497 bas Klofter Ruddemarbe im Lauenburgifchen. 3m 3. 1504 manbten fich ber Bifchof und bas Capitel, unterflütt von Bergog Johann und Magnus von Sachsen, mit ber Bitte an ben Papft, baf fie bie Pramonftratenferregel verlaffen, und weltliche Domberen werben burften. Um 22. Mai 1504 erging bie Bulle Papfte Julius II., welche, um bas Befte ber Rirche von Rageburg zu befordern, ben Orden aufhob, und ein weltliches Domberrnflift einsette. Die Bischöfe Theodorich von Lubed und Detlev von Schwerin wurden von bem Papfte beauftragt, die Transmutation zur Ausführung gu bringen. Doch scheint biese Umwandlung nicht gunftig aufgenommen worden zu fein. Bischof (27) Benricus III. Bergwenger regierte von 1511 bis 1524. Mit Bergog Magnus von Sachfen-Lauenburg ftand er im Conflicte; von Raifer Maximilian wurde er geehrt, und ward von ben benachbarten Ronigen und Rurften wegen feiner Beisheit, Geschäftsgewandtheit und Beredtsamkeit geachtet und geliebt. Ihm folgte der lette (28) tatholifche Bifchof, Georgius von Blumenthal; er hatte fruber zu Lebus und zu Frankfurt an ber Ober firchliche Burben begleitet; war im J. 1520 jum Bifchofe von Savelberg, im 3. 1523 jum Bifchofe von Lebus ernannt worben. Er nannte fich von Gottes und bes apostolischen Stubles Gnaben, bebielt aber fein Bisthum Lebus bei. Beil Georg mit andern Gefchaften fehr beladen mar, tonnte er auch ber Rirche von Rageburg feine ungetheilte Thatigfeit zuwenden. Er ftarb im 3. 1550 gu Lebus, 60 Sabre alt. Gegen bas Eindringen ber Reformation kampfte er mit aller Macht. Allmählig fanden fich einige lutherisch gefinnte Domherrn in dem Capitel zu Rateburg; ber Domberr Joachim Blücher refignirte im 3. 1538 seine Wurde und heirathete. Nach Georgs Tobe mabite bas Capitel einstimmig seinen Propft Christoph von Schulenburg zum (29) Bischofe. Seine turze Regierung (1554) war nur durch außere Unglucksfalle bezeichnet, ber Graf Bolrad von Mansfeld überfiel, im Auftrage bes Bergogs Frang von Sachfen-Lauenburg, beffen Sohn Magnus die Domherrn nicht hatten jum Bifchofe mablen wollen, am 23. Mai 1552 Rateburg, brang um 12 Uhr, als man bie Mette fang, in ben Dom, plunderte die Rirche, nahm alle filbernen Bilber, Rleinobien, Monftrangen und Relche weg; raubte die Leuchter aus der Rirche, 7 Gloden aus dem Thurme; gerftorte die Rirche bergeftalt, daß nicht ein Stud gang blieb, felbft bie Fenfter wurden zerschlagen; nur die Mauern blieben fleben. Go brang bas Licht bes neuen Evangeliums in Rateburg ein, und fiegte über ben papiftifchen Greuel. Dann plunderte man die Saufer der Domheren, nahm die gefangen, welche nicht entflieben tonnten, und zwang fie, ben Dagnus, bes Bergogs Frang Gobn, als Bifchof gu poftuliren. Go mußten 9 Domberen ichriftlich bezeugen, "baß fie aus langft gehabtem, gang freiem und wohlbedachtem Entschluß ben Bergog Magnus zum Bifchof ermablt, poftulirt und angenommen batten". Die Stiftebaufer Schonberg und Stove mußten bem Bergog Frang überliefert werben. Der Bifchof Chriftoph hatte entflieben tonnen. Indeg refignirte er am 5. Dct. 1554, gog fich guruck, murbe lutherisch, heirathete am 24. Januar 1555, ftarb im 3. 1580, und hinterließ einen Gohn, Albrecht, von bem die Reichsgrafen von ber Schulenburg abstammen. Bor feiner Resignation hatte er beimliche Berhandlungen mit bem Bergoge Albrecht von

Medlenburg gepflogen, ber ihn um eine Summe von 10,000 Thalern vermochte. gu Gunften feines Bruders Chriftoph abzudanten. Die Domberen poftulirten biefen Chriftoph am 5. October 1554, welcher bamals erft 17 Jahre alt war. Bei feiner Minderjährigkeit mar Bergog Johann Albrecht Berwalter bes Stifts, mit bem Auftrage, bie Bestellung, Berordnung und Unterhaltung bes Kirchenregimentes, ber Schulen, Sofpitalien und berfelben Diener befordern und fortfegen zu wollen". bem Stifte follte nichts anderes gelehrt, verordnet und gehalten werben, als mas ber driftlichen apostolischen Lehre und bem rechten Berftande ber Augsburgischen Confession gemäß fei. Go wurde bas Bisthum Rageburg mecklenburgifirt und proteftantifirt. Die Bergoge von Medlenburg versprachen, bas Stift beschirmen und vertreten zu wollen, auch fich zu befleißigen, bag bas Stift als ein eingeleibter Stand ber Lande Medlenburg bei aller Freiheit ber Election und Jurisdiction gelaffen werbe. Um anftandiger verforgt zu werden, wurde "Bifchof" Chriftoph im 3. 1555 Coadjutor bes Ergbischofs von Riga. Doch gelang es ihm nicht, sich feine Anerkennung in Riga zu erzwingen. Bielmehr murde er in jahrelanger Saft 3m 3. 1569 mußte er auf Riga Bergicht leiften. Chriftoph, immer noch Bischof von Rageburg, vermählte sich im J. 1573. Die Reformation aber fiegte unter ibm in dem Stifte Rageburg. Chriftoph ftarb im 3. 1592. 2018 eigentliches Jahr ber Einführung ber Reformation in Rageburg wird bas 3. 1566 mit Recht bezeichnet. In biefem Jahre faßte bas Capitel ben Befdluß: "bie papifti= ichen und abergläubischen Ceremonien abzuthun, bas reine Evangelium zu prebigen. und eine anftandige Seirath zu erlauben". Bei einer protestantischen Rirchenvisitation vom 3. 1581 zeigte es fich, baß "ber religiofe und fittliche Buftand bes Bolte im Bangen fein erfreulicher gewesen". Rach Chriftoph murbe fein jungerer Bruber Carl "Abminiftrator" von Rateburg (1592 bis 1610). Herzog Augustus von Braunschweig-Luneburg folgte ihm (1610 bis 1636). Das Reftitutionsebict hatte auf Rageburg feine Birfung. 3m 3. 1636 wurde Guftav Abolph, Gohn bes herzogs hans Albrecht von Medlenburg, ein Rind von 3 Jahren, von dem Capitel vertragemäßig als Coadjutor poftulirt. Im weftphälischen Frieden wurde bas Stift Nateburg vollends facularifirt, und an Medlenburg ale Entschädigung abgegeben. Bon nun an hieß es Fürstenthum Rapeburg. Durch Bertrag vom 3. 1701 tam es an die Linie Medlenburg-Strelit, bei ber es bis heute geblieben. — Bergl. neben ben Meltern, Belmold, Arnold, Krang, Chytraus, Schröder, Weftphalen, Schlöpken, Rluber, Buchholz, Roppe u. a. m., besonders: 1) Reuendorff, "bie Stiftelander des ehemaligen Bisthume Rapeburg", 1832. 2) Dafc, "Gefchichte bes Bisthums Rageburg", 1835. S. 780, bas lettere eine vortreffliche Arbeit; nebst bem viele Auffage, besonders in ben "Jahrbuchern für medlenburgische Beschickte", s. die Jahrgänge 1845, 1848 und 1849. Die Bischöfe von Rateburg findet man auch verzeichnet bei Binterim, "Nat. Concilien", I. Bb. 2. Ausg. 1851. S. 328. [Gams.]

Manb, f. Diebstahl.

Mäuberstnode, f. Ephefus.

Mauchaltar, f. Stiftshütte und Tempel.

Päucherung ist jener aus dem vormessianischen Opferritus entlehnte zur Berherrlichung des neutestamentlichen Opfers und anderer rituellen Handlungen dienende Gebrauch, zu Folge dessen der functionirende Priester oder eine andere hiezu bestimmte kirchliche Person Weihrauch in einem besondern kirchlichen Gefäße mittelst glühender Rohlen verzehren und als lieblichen Duft emporsteigen läßt. Nach dem mosaischen Kitus wurden die dargebrachten Opfer mit einigen wohlriechenden Harzen bestreut, auch vor der Bundeslade wurde zur Morgen- und Abendandacht auf einem eigens bereiteten Altare köstliches Rauchwerk verdrannt, und später im Tempel zu Jerusalem mußte täglich am Morgen und am Abende Rauchwerk dargebracht werden. Die

drifflice Rirde bebielt die Berbrennung von berlei Rauchwerk, Incensatio genannt, bei: und amar finden mir biefen Gebrauch in ber morgenländischen Rirche fruber als in ber abendlandischen eingeführt. Die apostolischen Conflitutionen und ber Berfaffer bes Buches: "Hierarchia ecclesiastica" machen hievon Melbung: auch fommt bie Incensation ber Opfergaben in ber Liturgie bes bl. Jacobus, und in ber alexandrinischen bes bl. Marcus vor. In ber abendlandischen Rirche ermähnt ber Raucherung beim Gottesbienfte zuerft ber bl. Ambrofins. In Franfreich und England war bie Thurification ichon vor ben Zeiten bes bl. Bonifacius üblich, wie aus feinen Briefen zu erseben ift. In den Capiteln des hincmar von-Rheims wird Cap. 6 vorgeschrieben, bag jeder Priefter ein Rauchfag und Rauchwert habe, bamit er bei bem Evangelium und nach bem Offertorium über ber Oblation gum Andenten bes Tobes unferes Erlofers rauchern fonne. Diefes Statut wieberholt auch bas Concilium von Rheims (gehalten im 3. 878); von biefer Zeit an wurde bie Incensation allgemein üblich. — Sie geschieht nach ben beut zu Tage vorgeschriebenen Regeln bei folgenden liturgischen Sandlungen. Bei ber feierlichen Meffe und ber Besver wird angeräuchert: bas hochwurdigfte Gut, die Reliquien ber Beiligen, bas Evangelienbuch, die Opfergabe bes Brobes und Beines und ber Liturg felbst; bei Segnungen bie zu weihende Sache, und bei Leichenfeierlichkeiten ber Leichnam bes Berftorbenen. Unfere bl. Rirche, welche alles Ginnliche zu vergeiftigen und ihm eine höhere Deutung zu geben weiß, betrachtet bie Raucherung als ein Symbol ber Dufersvende bes Gebetes, bie bas von Andacht erfüllte Berg gum Simmel ichiat und als den Ausbruck der Anbetung, Die Gott als dem alleinigen Selfer der Den-In biefem Sinne erscheint bas ichen und ihrem bochften Berrn erwiesen wird. Opfer der Beifen des Morgenlandes als Zeichen der göttlichen Berehrung, Die fie bem neugebornen Seilande barbrachten, wie ber bi. Papft Gregor b. Gr. (homil: 10. in Evangelia) bemerkt. Und an mehreren Orten ber bl. Schrift wird bas Gebet einem Rauchwerfe verglichen, wie in Pfalm 140. B. 2 das Gebet bes foniglichen Sangers David, und ber bl. Johannes fab in feiner Apocalppfe Cap: 5, 8 einen Engel, ber ein golbenes Rauchfaß hatte, bem viel Rauchwert gegeben wurde, bamit er das Gebet der Heiligen auf dem goldenen Altare, der vor dem Throne Gottes ftand, aufopfere. hieraus ift ersichtlich, daß durch die Incenfation bes hochwürdigften Gutes bie bem in Brobesbulle gegenwärtigen Berrn und Gott gebuhrenbe Anbetung, burch bie Beräucherung ber Reliquien bie ben Seiligen schuldige Berehrung, burch die Beräucherung des Megbuches die dem Worte Gottes mit Recht gufommenbe Ehrfurcht und burch bie Beraucherung ber Opfergaben und bes Altares bie bemuthige Bitte symbolisch bargelegt wird, ber Berr wolle die Gebete, bie am Altare in Berbindung mit ben bargebrachten Opfern verrichtet werben, wohlgefällig aufnehmen. Dahin zielen auch die finnvollen Gebete, die mit ber Segnung bes Beihrauches und mit ber Räucherung felbst verbunden find: Ab illo benedicaris, in cujus honorem cremaberis. — Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo etc. Um die Gemeinschaft bes Gebetes von Seite bes Priefters und ber Gemeinde auszudrücken wird auch ber Priefter angeräuchert, ber für die Gemeinte betet und opfert, auf daß Beider Gebete und Borfage beim heiligften Opfer als ein lieblicher Wohlgeruch nach Dben wallen, und in Beiben bas Feuer ber heiligen Liebe fich entzunden folle, was durch das Gebet beim Offertorium: Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam alternae charitatis augebeutet Die Räucherung bei firchlichen Segnungen und Weihungen ift eine finnbildliche Darftellung, wie die irdischen Gaben von nun an dem gemeinen Gebrauche entzogen und nur Gott und feinem Dienfte geheiliget werden, und beghalb unferer Berehrung wurdig find. Endlich die Rancherung bei Leichenfeierlichkeiten bruckt unsern sehnlichen Bunfch aus, daß unfer Gebet für Die Berftorbenen Die Bolten bes himmels burchtringen und ihnen ein anabiges Gericht bereiten moge. Hebrigens bient auch die Räucherung bei ben verschiedenen gottesbienftlichen Feierlichkeiten bazu, um einzelne mehr auszuzeichnen und badurch ben Eindruck berfelben auf bie Gläubigen zu erhöhen und zu vermehren. [Bater.]

Mauchfaß ift bassenige aus eblem ober auch uneblem Metall in Bafenform verfertigte mit einem an vier Retteben befestigten Dedel und fleinen eifernen Beden versebene firchliche Gefag, welches zur rituellen Raucherung verwendet wird. Der Gebrauch beffelben war ichon im alten Teftamente üblich, und ging von ber Gyng= goge in's Chriftenthum über. Wir finden bier icon in fruberen Beiten zweierlei Rauchfäffer, fleinere, Thuribula, Die herumgetragen werden konnten und bie mabr= scheinlich den beut ju Tage im Gebrauche befindlichen abnlich maren, und größere. Thymiamateria, welche an ber Seite bes Altares bingen, ringeumber gefchloffen waren, aber in bem obern Deckel Deffnungen hatten, burch welche ber Rauch aufflieg. Diefe Art von Rauchfäffern mar zuweilen von besonderer Koftbarfeit und Große, und diente als vorzugliche Zierbe in Rirchen. Go ichenfte ber Raifer Confantin ber Große ber Rirche von Conftantinopel ein golbenes Rauchfaß im Gewichte von 20 Mfund. Papft Sergius ließ, wie ber Bibliothecar Anaftafius von ibm ergablt, ein großes golbenes Rauchfaß verfertigen mit Retten und einem Dectel, woran es bing; mabrend ber Feier ber bl. Deffe murbe in daffelbe Beibrauch ge= freut und angegundet. Un ber Geite bes Rauchfaffes waren fünftliche Ropfe und Bilber angebracht. Solche Rauchfässer sind in der neuern Zeit außer lebung ge= tommen, wahrscheinlich seitbem es Gitte wurde, Lampen von verschiedener Große und Roftbarkeit in unfern Rirchen aufzuhängen. Ginige nabere Beltimmungen über bie Ginrichtung unserer jetigen Rauchfässer enthält die Prager Sonobe im Artifel: de Sacristia: Thuribulum sit quadruplici catenula et operculo; catenularum autem longitudo sit cubitorum duorum et unciarum circiter duodecim. — Zu bem Thuribulum gehört auch das Gefäß, worin der Weihranch aufbewahrt wird Acerra thuris. Incensorium, und in spätern Zeiten Navicula (Schiffchen) von feiner Form genannt. Bei bemfelben, welches wenigstens gur Salfte foll aufgeschloffen werden konnen. befindet fich von gleichem Metall ein Loffelden, um das Rauchwert mittelft beffelben in das Nauchfaß einzulegen. Hierüber enthält Gavantus in Appendice in Rubricas Missalis part V. folgende Bestimmungen: Acerra, sive navicula incensi ex argento vel aurichalco cum cochleari ejusdem materiae fieri debet, ita capax, ut capiat quantitatem thuris ultra, quam sit necessarium in missa. [Vater.]

Rautenstranch, Franz Stephan von R. ift 1734 zu Platten in Böhmen geboren. Er lehrte als Benedictiner Philosophie, canonisches Recht und Theologie. 3m Jahre 1773 murde er Pralat zu Brannau in Bohmen, Director der theologischen Facultät und Beisiter ber Bücher- und Studien = Commission in Prag. Ein Jahr barauf kam er als kaiserlicher Hofrath bei ber bohmisch-öftreichischen Bofkanglei nach Bien. — Rautenstrauch hatte fich im Sinne seiner Zeit noch unter Thereffa für folche Stellen befähigt; benn er war Josephiner vom reinften Baffer. Bunachft übersette er eine frangofische Flugschrift von Delaurir, Die ben Titel führt: Borftellung an Gr. papstlichen Beiligkeit, Pius VI. In berfelben wird Dieser aufgefordert, jede Glaubens-Tyrannei, wie jeden Unglauben zu verbannen, alle Controverspuncte zu ftreichen, um einen vernünftigen philosophischen Glauben gu grunden und die Getrennten zu einigen; für feine Person aber foll fich Pius alles weltlichen Ansehens, aller zeitlichen Macht und herrschaft willig begeben, weil ber Besit folder Dinge von Christo formlich verboten sei. Mein Reich, fage dieser, ift nicht von dieser Welt. In einer andern von Rautenstrauch selbst verfaßten Flugschrift (eine "patriotische Betrachtung") beantwortet er die Frage: "warum kommt Dins VI. nach Wien?" Nichts characterifirt ben Berfaffer mehr als biefes Schrift= chen. Am Schluffe deffelben gibt er die Antwort: Pius tomme, um den Helden= gang bes Joseph zu bewundern und sich mit ihm zu verewigen, indem er manche zurudbehaltene heilfame und zum Beften ber Religion abzweckende Unftalten Josephs zur Reife bringe. Zuvor aber führt Nautenstrauch die Meinungen Anderer ans

wornach Pius fommen follte, um zu proteftiren gegen bas Berleibungerecht ber Bisthumer, Abteien und Probfteien von Geite ber Regierung, gegen bie Gingiebung und Bermaltung ber Guter bes Clerus, fofern fie Gottes find , und gegen einzelne Berfügungen Josephs. Das Erfte bilbe fur Pius teine Urfache zu einem Beluche. fofern die Berleihung obiger Hemter durch den Monarchen ein hiftorisches Recht fei. "Die Raifer," fagt er, "ubten bas Recht aus, die Papfte zu beftätigen. Alle Beugniffe hierüber ju citiren, murbe ber Raum ju eng fein." Done fur ben letten Sat auch nur Gin Zeugniß zu nennen, fahrt er bem Ginne nach fo fort, Joseph babe fonach nichts gethan, als was er in weit ausgebehnterem Mage zu thun berechtiat gewesen mare. Die Guter bes Clerus fur Gigenthum Gottes zu betrachten. fei ein falfcher Grundfag. Ueberhaupt fei es munberlich, alle Befchenke, welche Dapfte, Bifcofe und Rlofter zu erfchleichen mußten, fur unverlegliche Dinge gu Die romifche Ranglei murbe in feine fleine Berlegenheit gerathen, wenn Die fatholischen Regenten verlangten, Die Schenfungeurfunden untersuchen zu laffen. Bir feben, Rautenstrauch bat bier bie Personen verwechselt, die untersuchen und bann in Berlegenheit gerathen burften. 3m weiteren Berlaufe zieht er gegen ben Reichthum ber Kirche und beffen Kolgen los, wobei er bes papftlichen Sofes nicht vergift. Bu all bem bisponire Joseph nur über bie in feinen Staaten gelegenen Guter, bamit der rechte Gebrauch bavon gemacht werde. Erbaulich ift es, wie der Berfaffer ben britten Punct, bas faiferliche Berbot ber Berfchidung von Defgelbern, ber Exemtionen, Reservatfalle, das Toleranzedict, Placetum regium und die Aufhebung der Klöster vertheidigt. All das, schließt er, wisse der einsichtsvolle und bescheibene Pius fo gut und beffer wie er felbft. Darum tonne feiner Diefer Punete einen Grund abgeben, der ihn nach Bien führe. Wir waren bierin weitläufig. weil es unfern Mann, wie fonst nichts, por unfre Augen führt und uns zugleich einen Blid thun läßt, warum Joseph gegen bie Rirche Alles magen tonnte. Rautenstrauch arbeitete an bem jest zur Reife gebrachten glaubenslofen Indifferentismus; bie Grundfage Sontheime (f. b. A.) über Befchrantung ber papftlichen Macht waren die feinigen geworden. Welche Ginigung, welche Rirche und welche Fruchte solche Bestrebungen herbeiführen, davon konnte sich Rautenstrauch vielleicht heutigen Tages leichter überzeugen. Mit Recht wurde er für fein gegen Joseph schmeichelhaftes und plumpes Gerede von den Zesuiten ordentlich tractirt. — In seiner hohen Stellung innerhalb ber Raiferstadt ichrieb er feinen Entwurf einer neuen theologischen Lehrart, durch ben er die jegige Beise bes theologischen Lehrcurfes begründete. (Neue allerhöchste Instruction für alle theologischen Facultäten in den kaiferlichen Erblanden 1776, Bermehrte Aufl. 1784). In dem Sjährigen Cursus bes Theologen murbe neben alt- und neutestamentlicher Eregefe, Dogmatit, Moral, Rirchenrecht, Paftoral und Polemit besonders bie Rirchengeschichte mit aufgenommen. Das Berdienft Rautenftrauchs ift es, daß "die driftlichen Sahrhunderte" bes Canonicus Ducreux in's Teutsche übertragen wurden. Die biblische hermeneutit mußte nach biefem Entwurf vollständig vorgetragen und bie Anwendung berfelben auf einzelne Schwere Schriftstellen gezeigt werben. Erft im britten Jahre barf ber Studierenbe Dogmatif horen, die ihn in ihrer Aulage von den Grenzen ber natürlichen Theologie auf die Rothwendigfeit einer Offenbarung leiten follte. 3m Rirchenrecht verläßt Rautenstrauch bie Ordnung ber Decretalen. Das fünfte Jahr behandelt bie Theile bes Paftoralamis: Ratechetit, Homiletit, Casuistit (bas hirtenamt im Beichtfuhl), Paftoralflugheit und Ascetif, welch' lettere nicht mit fpanisch-brausenben Schwarmereien, fondern mit ber fanften Sige bes Evangeliums die Pflichten bes Chriften mit jenen bes Menschen, Sausvaters, Burgers und Patrioten vereinigt und auf biefer Banderschaft einer gludlichen Ewigfeit entgegenführt. Die Polemit fclieft ben Plan in ber Urt, daß von jeder Secte nicht bloß Einzelnes, fondern das gange Spftem besonders angeführt und in feinem vollständigen Umfange widerlegt wird. Bur Durchführung forberte Rautenftrauch erweiterte Lehrfrafte. Er fcbließt mit

ben Worten: "Wenn nun alle biefe Unftalten ber Majeftat ber Religion wirklich angemeffen find, fo wird es die nachwelt biefen eben fo wichtigen als nothwendigen Berbefferungen guschreiben, daß ber gangen Theologie ein neuer Geist und die nöthige Richtung auf bas thatige Chriftenthum gegeben, bingegen bem fo ichablichen Damon ber Streitsucht und ber Reibe ber Meinungen Die gehörige Grenze gefett worben ift. Dieser evangelische Beg bes Chriftenthums wird fich burch ben Beg bes Unterrichts nicht allein gn ben niedrigen Claffen ber Menichen berablaffen, fondern auch bent Throne ber Machtigen beifteben. Much wird die genauere Kenntniß ber reinen Disciplin und bie majestätische Einfalt bes Alterthums unsere Kirchenbaupter gur Bieberherstellung biefes himmlischen Glanzes ftatt jenes irbischen Pomps und weltlichen Getummels veranlaffen, welche noch verschiedene Zweige unserer geiftlichen Inftitute verunftalten. Es wird eine driftlich fanfte Polemit jenen gludlichen Zeitpunct naber berbeiruden, wo man in unserem teutschen Reiche bie Spaltungen ber Chriften burch ftille Beilegung weniger Grrungen vereinigen und jest besonders von jenem gunftigen Moment weisen Gebrauch machen kann, wo eben unsere getrennten Mitburger wegen febr wichtiger innern Unruben einen Friedensmittler sebnlichft zu erlangen und die Nothwendigkeit eines obersten Richters in Glaubensfachen beutlich ju erkennen scheinen." Rautenstrauch schrieb außerdem eine institutio juris occles. Prag 1769 und 1774, eine Spnopfis juris eccles. Wien 1776 und Anderes. Er ftarb 1785 zu Erlau in Ungarn. (Bergl. außer ben angeführten Schriften Rautenftrauchs Schröckh, Kirchengesch. seit Reform. 7. Thl. S. 144 ff.; Menzels neuere Geschichte der Teutschen, 12. Bb. I. Abthl. G. 205). [Stemmer.]

Mavenna, Ergbisthum. Die Geschichte ber Ergbischöfe von Ravenna bis in das neunte Jahrhundert hinein ist von mehr als bloß localem Interesse, namentlich seitbem (404) Raiser Honorius Ravenna zur Residenz bes weströmischen Reiches machte. Als erfter Bischof von Navenna wird Apollinaris, ein Schuler bes hl. Fürstenapostel Petrus gerühmt. Bon seinen Nachfolgern bis auf den Bischof Severus (346-391) weiß man nicht viel mehr als die bloßen Namen, und auch von Severus läßt fich nur dieß als gewiß fagen, daß er nach Apollinaris bis auf feine Beit ber burch Tugend und Wirksamkeit hervorragenofte unter ben Bischöfen von Ravenna war; unter Anderm ergablt Agnellus, Priefter und Abt zu Ravenna, ber unter Papft Gregor IV. (828-844) Die Geschichte ber Bischöfe von Ravenna schrieb (herausgegeben von Muratori Rer. Ital. Script. t. II. Mediol. 1723), Severus sei mit den papstlichen Legaten auf der Synode zu Sardica anwesend gewesen. Unter dem Bischofe Urfus (400-412) fcblug Raifer Honorius feine Refidenz zu Ravenna auf. Bon Urfus berichtet Agnellus, er habe den prächtigen Urffanischen Tempel erbaut, ohne Zweifel wurde er babei von dem Raifer unterftust, und von dem Kaiser ruhren wohl auch die Patrimonien ber, welche dieser Tempel in Sicilien befaß. Unter ben auf Urfus folgenden Bischöfen Petrus I. (412-425), Reo (425-430) und Ersuperantius (430-432) wurden bie Rirchenbauten und Berschönerungen eifrigft fortgesett, wobei fich nach dem Tode bes Raisers Honorius († 423, f. d. Art.) der Eifer der um den Glanz Ravennas, des zweiten Roms, höchlich beforgten Galla Placidia, Schwefter bes Honorius und Mutter Balentinians III., rühmlichst auszeichnete. Bon bem Nachfolger bes Exsuperantius Johannes Angeloptes (432-439) berichtet Agnellus, Raiser Balentinian III. habe ihn jum Metropoliten über 14 Städte gesetzt und mit dem Pallium geschmudt: "iste (Johannes) primus ab, Augusto (Valentiniano) pallium ex candida lana accepit, ut mos est Romanorum Pontifici super duplo idem induere, quo usus est ipse et successores sui usque in praesentem diem. " An bieser Nach= richt des Agnellus ift wohl nur fo viel mahr, daß der papftliche Stuhl nach dem Bunfche des Kaifers Balentinian das Bisthum Navenna zur Metropole erhob, nicht aber bas, was ber bem papftlichen Stuhle feindselige Ugnellus von ber Ertheilung bes Palliums durch ben Raifer erzählt; übrigens hat die aus Agnellus angeführte

Stelle bie Beranlaffung zu ber vielseitig ausgesprochenen Bebauptung, baf bas Vallium (f. b. Urt.) ben Erzbischöfen ursprünglich von den Raifern ertheilt worden fei, gegeben (S. Muratori l. c. S. 8-15, 73, 81). Wie wenig etwaige pon bem Raifer bem Ergbifchofe Johannes Angeloptes ertheilte Privilegien (wenn folde wirklich ertheilt worden fein follten) ben Stuhl von Ravenna von ber befondern Abbangigfeit vom Papfte als Patriarden entbanden, erfieht man am beften baraus, bag Petrus Chryfologus (f. b. Art. Chryfologus), ber unmittelbare Rachfolger bes Johannes Angeloptes, vom Papfte Sirtus III. ju Rom ordinirt wurde, wohin ein Ausschuß ber wahlberechtigten Ravennatenfer gefommen war, um einen andern Gewählten bem Papfte barzustellen und von ihm orbiniren ju laffen (Muratori 1. c. S. 78). Als Erganzung zu bem Artifel: Chrofologus moge bier folgendes bemerft werben. Dupin und Andere behaupten, die Borte am Schluffe bes Briefes bes Chrysologus an ben Saretifer Eutyches: In omnibus autem hortamur te, frater honorabilis, ut his, quae a beatissimo Papa Romanae civitatis scripta sunt, obedienter attendas, quoniam beatus Petrus, qui in propria sede vivit et praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem. Nos enim pro studio pacis et fidei extra consensum Romanae civitatis episcopi causas audire non possumus" - feien eine fpatere Buthat von Schmeichlern bes papfilichen Stubles; allein bagegen ftebt, bag Agnellus in feinem Auszuge aus biefem Briefe bie obigen Borte bem Sinne nach anführt: "Vere oportet te humiliari ad sanctum Romanum Pontificem et diligenter ejus praecepta custodire. Et non aliter aestimes, nisi quod beatus Petrus Apostolus vivus sit et apostolatus Cathedrae Romanae Sedis in carne teneat principatum" (Mur. S. 78). Chrysologus ftund nach Muratori ber Kirche von Ravenna 439-450 vor. 36m succedirte Johannes II. 450-496, fein unwürdiger Rachfolger bes Petrus Chrusologus; er murbe gwar, weil er einen Bischof gegen beffen Billen geweiht, pon Pauft Simplicius icharf getabelt, tritt aber überall, wo es zu helfen und zu retten gab in feiner für Italien fo unglücklichen Zeit, hervor; fo befand fich 30bannes bei ber Befandtichaft, an beren Spige Dauft Lev ber Grofe fant und bie ben Attila (f. d. Art.) zum Ruckzug aus Stalien bewog; fo unterhandelte er auch im Namen Dogafers mit bem Dftgothen-Ronig Theodorich bezüglich ber lebergabe Ravennas, und flehte ben Theodorich um Gnabe für die Navennatenfer und alle Romer an. Bon den zwei Rachfolgern des Johannes II. weiß man nicht viel mehr als ihre Ramen, Detrus III. und Aurelian; letterer ftarb um 523; Petrus III. wohnte mehrern Synoden bei, welche in der Angelegenheit bes Papftes Symmachus gegen ben Afterpapft Laurentius zu Rom gehalten wurden. Nach Aurelian ichmudte ben erzbischöflichen Stuhl von Ravenna Ecclesius 524-534, ber Begleiter bes Papftes Johann I. auf seiner Sendung nach Constantinovel. Befanntlich murbe Papft Johann I. nach feiner Rucktehr aus Conftantinopel zu Ravenna von Konig Theodorich eingeferkert und ftarb im Gefängniß 525. 3m nämlichen Jahre ftarb zu Ravenna auch noch Ronig Theodorich, ber biefe feine Refidenaftadt mit mancherlei prächtigen Gebäuden verschönert hatte. Seine Tochter Amalasuntha errichtete ihm an einem erhabenen Orte, ber bie Stadt Ravenna, den Safen und bie umliegenbe Rufte beberrichte, ein Grabmal, bestehend in einer cirfelformigen Capelle, 30 Fuß im Durchichnitt, von einer Ruppel aus einem einzigen Granitflud gefront: aus ber Mitte ber Ruppel erhoben fich vier Gaulen, welche die Ueberrefte bes gothischen Ronigs in einem Porphyr-Befage, umgeben von den Statuen ber gwolf Apoftel, trugen. Ein anderes Gebäude unter ber Regierung ber Amalafuntha erhielt Ravenna burch Julianus Argentarius und ben Erzbischof Ecclesius burch ben Ban ber berühmten Bitalis = Rirde, welcher aber erft unter ber Regierung bes Erzbischofs Maximian zur Bollendung fam. Erwähnungswerth ift ein Streit, ber gwifthen Ecclefius und einem Theile feines Clerus entstand und auf die von ben Contenbenten angerufene papfiliche Entscheidung burd, ein Decret bes Papftes Felix IV. beigelegt

wurde: f. bas Decret bei Muratori l. c. S. 85-91. Ecclefius ftarb 534 und hatte ben Urficinus jum Rachfolger, biefer (+ um 538) ben Bictor (+ 546), beibe ungeachtet ber Rriegeunruben bennoch mit Berfconerung ber Rirchen befchaftiget. Bahrend ber Sedisvacang zwischen Urficinus und Bictor in ben letten Tagen bes 3. 539 wurde Ravenna von Belifar eingenommen, und im Mai 540 febrte ber ruhmgefronte Felbherr mit bem gefangenen Gothenfonig Bitigis nach Conftantinopel gurud, bald barauf ftellte jedoch der tapfere Gothenkonig Totila bas Gothenreich auf furze Zeit wieder ber. Bictore Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuble von Ravenna mar Maximian, ordinirt vom Papfte Bigilius im Oct. 546 ju Patra in Achaia. Bon Maximian berichtet Agnellus wieder, er habe das erzbischöfliche Pallium vom Raifer Juftinian erhalten, mas mohl eben fo menig auf Babrheit berubt als bie berichtete Ertheilung des Palliums durch Konig Balentinian III. an Johannes Angeloptes; mahr icheint nur zu fein, daß Maximian, vom Raifer Juftinian zum Erzbischof von Ravenna ernannt und von Papft Bigilius ordinirt, von Seite bes lettern bas Pallium nicht ohne die faiferliche Buftimmung erhalten habe. Die Ravennatenfer wollten anfange ben neuen Erzbischof nicht annehmen, aber burch Kreigebigfeit und Freundlichfeit gewann er fich die Bergen ber Bornehmen ber Stadt und nun jog ihm Alles mit "crucibus et signis et bandis et laudibus" entgegen; man führte ihn unter großem Jubel in bie geschmudte Stadt ein, fußte feine Rufe und feste ihn auf den erzbischöflichen Stuhl. "Iste (Maximianus) plus omnibus laboravit, quam caeteri Pontifices praedecessores sui" fagt Agnellus (l. c. 6. 107). Und in der That, seine Bauten, Berschönerungen und Dotirungen von Kirchen, feine herbeischaffung von Kirchengeräthschaften und Reliquien, seine öftern Reisen nach Conftantinopel an ben Sof Justinians und seine Revision aller Kirchenbucher beurfunden einen fehr thatigen Rirchenbirten. Bezüglich der Bauten, Ber-Schonerungen und Gerathichaften ber Rirchen führt Ugnellus bier, fowie auch an febr vielen andern Stellen feines Berks, viele Einzelheiten auf, welche wegen ihrer Erheblichkeit von Muratori beleuchtet werden. Die öftern Reisen Maximians nach Conffantinopel ichreibt Muratori vorzugeweise bem zwischen biesem und bem Raifer Juftinian bestehenden Freundschaftsverhaltniffe gu, indeffen fcheint wohl auch der ftarke kaiserliche Einfluß auf bas kirchliche Ravenna beraus. Eine ber Reisen foll Maximian auf Geheiß des Kaisers zur Ueberbringung des Leibes des hl. Apostels Andreas nach Conftantinopel gemacht haben, worüber Agnellus in die finnlose Klage ausbricht: "Et revera, fratres, quod si corpus Andreae germani Petri principis hic humasset (i. e. Maximianus), nequaquam nos Romani Pontifices sic subjugassent" (l. c. S. 107). Aus dem, was Agnellus über die von Maximian unternommene Revision der Kirchenbucher erzählt, ersieht man, daß die Kirche zu Navenna fich ber Nebersetzung der Septuaginta und bezüglich des N. T. der Uebersetzung des hierony= mus mit Zuziehung ter Lucubrationen Augustins bediente. Maximian, auch Schrift= steller — aber seine Werke sind verloren gegangen — ftarb im Febr. 552. Einige Monate nach Maximians Tod verlor der tapfere Gothenkonig Totila gegen den Feldherrn Narses Schlacht und Leben, und im Mars 553 ging bas gothische Reich in Italien durch die Niederlage und den Tod des Tejas, letten Königs der Gothen, für immer zu Grunde. Dem Nachfolger Maximians auf dem erzbischöflichen Stuble von Ravenna, Agnellus (ben Ginige mit dem icon oft angeführten Siftorifer Agnellus vermischen), ging aus dem Sturze des oftgothischen Reichs ein großer Gewinn zu: "Justinianus rectae sidei Augustus, omnes Gothorum substantias huic Ecclesiae (i. e. der Kirche von Navenna) et b. Agnello episcopo habere concessit, non solum in urbibus, sed in suburbanis villis et viculis etiam, et templa et aras, servos et ancillas, quidquid ad eorum jus vel ritum Paganorum pertinere potuit, omnia huic condonavit et concessit et per privilegia confirmavit et corporaliter per epistolam tradi fecit, ex parte ita continentem: S. Mater Ecclesia Ravenn. vere mater, vere orthodoxa, nam caeterae multae ecclesiae falsam propter metum et

terrores principum superinduxerunt doctrinam, haec vero et veram et unicam sanctam catholicam tenuit fidem, nunquam nutavit vel fluctuationes sustinuit. a tempestate quassata immobilis permansit. Igitur iste Beatissimus (Aguellus) omnes Gothorum ecclesias reconciliavit, quae Gothorum temporibus vel regis Theodorici constructae sunt, quae Ariana perfidia et haereticorum secta doctrina et credulitate tenebantur." Agnellus ftarb 566. Unter beffen Nachfolger Petrus IV. 567-575 fam der erfte Exarch Longinus nach Ravenna (f. b. Art. Exarchat). Un ben Ergbifchof Johann III. 575-595, einen Romer von Geburt, ber von bem römischen Stuhle felbft nach Ravenna gesandt worden war, find verschiebene Briefe von Papft Gregor I. vorhanden. Mehrere Diefer Briefe verbreiten fich über ben Gebrauch bes Palliums und find in dieser Begiehung und rudfichtlich bes Berhaltniffes ber Kirche von Ravenna gur romifchen von Bebeutung; in einem andern wird Johannes wegen seines Eifers in ber Dreicapitelfrage (f. Dreicapitelftreit) belobt. (S. Greg. ep. edit. Maur. l. I, 23, 37; II, 35, 40, 46; III, 56; V, 1, 11, 15, 23, 24, 25.) In Angelegenheit bes Palliums fchrieb hinwieder auch Johannes einen Brief an Papft Gregor, ben wir noch befigen (inter ep. Greg. III. 57) und worin er anerkennt, daß feine Rirche alle ihre Privilegien von ben Papsten erhalten habe. Ebenso enthält die Sammlung der Briefe Gregors mehrere an Maxinianus, den Rachfolger Johannes III. auf dem Stuhle gu Ravenna. Diefer Marinianus, ein ehemaliger Rloftergenoffe bes Papftes Gregor, wurde erft gewählt, nachdem Gregor zwei andere Borgefchlagene verworfen batte. Als Einige Marinians Orthodoxie bezüglich ber Dreicapitelangelegenheit in Zweifel ftellten, übernahm Papft Gregor felbft feine Bertheibigung (ep. VI, 2). Dagegen Schonte ibn auch ber Papft nicht, wenn er an ihm etwas zu rugen fant, blieb ibm jeboch immer in Liebe zugethan, wie namentlich aus Gregors Brief XI, 33 hervorgeht, worin er ihn einladet, bei ihm zu Rom feiner geschwächten Gefundheit gu wflegen. Marinianus ftarb im Oct. 604 (S. Gregorii ep. V, 48, 56; VI, 1, 2, 24, 29, 30, 31, 34; VII, 42, 43, 45; VIII, 15, 16, 20; IX, 9, 10, 52, 74, 79, 80, 95, 96, 98, 124; X, 6, 7, 8, 30; XI, 6, 26, 32, 33, 40; XII, 5, 6, 24; XIII, 17, 47; XIV, 6). Auf Marinian succedirte Johann IV, 605-610; biesem folgte Johann V, 610-629, und nach Johann V. Bonus 630-642: Agnellus weiß von biefen brei Ergbischöfen nichts Merkwurdiges zu ergablen, preist fie jeboch als wurdige Manner. Defto merkwurdiger, wenn auch nicht im guten Sinne, ift Ergbifchof Maurus 642-671. Diefer folge Pralat, fruber Deconomius ber Rirche von Ravenna und Abt zu St. Bartholoma, in der erftern Zeit feines Episcopates dem romischen Stuhl ergeben, wie aus der Theilnahme seiner Legaten an ber von Papft Martin I. (f. b. Art.) 649 abgehaltenen großen Synobe gegen bie Monotheliten erhellt, benütte bas Unglud biefes Papftes und ben Sag bes gegen Rom erbitterten Raifers Conftans II., um bem erzbischöflichen Stuble von Ravenna bie Autofephalie zu verschaffen, b. b. ben erzbischöflichen Stuhl von Ravenna von dem befonderen Abhangigfeitsverhaltniß zu befreien, in welchem er bisher gu ben Papften als Patriarchen bes Occidentes ftand, und welchem zufolge bie Erzbischofe von Ravenna bezüglich ihrer Wahl von bem Papfte beftätiget, ju Rom confecrirt und mit dem Pallium geschmückt wurden, alle Sahre zu Rom sich prafentiren und auch fonft auf besondern Befehl des Papftes baselbft erscheinen mußten, überhaupt in größerer Abhängigkeit von Rom als die außeritalienischen Erz= bischöfe bes Occidentes ftunden. Das Decret bes Kaifers Conftans II., worin die auf Bitte des Maurus ausgesprochene Autofephalie enthalten ift, fteht bei Muratori l. c. S. 146 und erklärt, ber erzbischöfliche Stuhl von Ravenna "ab omni majoris sedis ditione exui et sui esse juris" — "liberam ab omni superiori episcopali conditione" — "et non subjacere pro quelibet modo patriarchae antiquae Urbis Romae, sed manere cam autocephalam" "sicut reliqui Metropolitae pro diversis reipublicae manentes provinciis, qui et a propriis consecratus episcopis,

vestris videlicet, et decore palei, sicut nostrae divinitatis sanctione superna inspiratione perlargitum est." Einige meinen, und Agnellus (l. c. S. 144) berichtet bieß allerbinas, ber Papft Bitalian (657-671) habe bie Autokephalie zugegeben; allein bieß fceint nicht ber Fall gewesen zu sein, ober Bitalian jog boch fein Bugeftandniß wieber zurud. wie Agnellus erzählt, und ichleuberte gegen ben widerspenftigen Maurus bas Anathem, worauf biefer bie ungeheure Frechheit batte, gegen ben Dapft ben Bann auszusprechen! Maurus farb 671 und hatte zum Nachfolger ben Reparatus 671-677. Reparatus war gerabe ber rechte Mann, bas Schisma fortzuseten; batte fich ja Maurus feiner als Bertzeug gur Erreichung ber Autotephalie bedient. Reparatus also ließ fich nicht zu Rom consecriren, sondern em= pfing bie Weibe von brei feiner Suffraganbifcofe und das Pallium von dem Raifer. In ber letten Zeit feines Lebens icheint er fich jedoch eines Beffern befonnen und bie Autokephalie entweder aufgegeben oder über die Aufhebung derfelben mit dem Papfte Donus (677-679) unterhandelt zu haben (f. l. c. 148-50; lib. Pont. Anast. bibl. in vita Doni). Rach Reparatus beftieg Theodor den erzbischöflichen Stubl von Ravenna (677-691); auch er ließ fich nicht zu Rom von bem Papfte, sondern von seinen Suffraganbischöfen weihen. Recht deutlich zeigten sich bereits bie Folgen ber Autokephalie — ber Clerus von Ravenna verfiel in Laxitat und pochte bem Bifchof gegenüber wiberfpenftig bis jum Schisma auf feine Rechte, ber Bifchof behandelte ben Clerus mit rudfichtelofer Sarte, bob die bisher beobachteten Statuten bes Erzb. Ecclesius auf "quae in tempore Felicis Papae inter Sacerdotes et Clerum facta sunt" und verfürzte den Clerus an feinen Ginfunften. Es fam foweit, bag ber gesammte Clerus von Ravenna fich von Theodor trenute und bereits im Sinne trug, sich nach Constantinopel und nach Rom an ben Papst um hilfe zu wenden. Endlich gab Theodor ben Forderungen feines Clerus nach. Murbe gemacht durch Erfahrung ließ sich aber nun auch Theodor von den Päpsten Agatho (679—681) und Les II. (682-684) für bie Aufbebung ber angemaften Autofephalie gewinnen, auch der Raiser Constantin Pogonatus nahm das Decret des Kaisers Constans II. bezüglich ber Autofephalie gurud, und fo vereinbarte man fich babin, bag bie Bischöfe von Ravenna funftig, wie früher, zu Rom consecrirt werden, aber bei biefer Gelegenheit nur acht Tage baselbst verweilen und das Pallium unentgeltlich empfangen, auch alljährlich am Peterstag nicht perfonlich, fondern burch einen Legaten zu erscheinen gehalten sein follten (f. l. c. S. 150-154; Anast. Bibl. in vit. R. P. Agathonis et Leonis II.). Demgemäß wurde auch Erzbischof Damian in herkömmlicher Beise 691 wieder zu Rom confecrirt und lebte im Frieden mit der romifchen Rirche bis zu feinem Tobe 708. Aber ber fonft murbige Erzbischof Kelix (708-716), obwohl vom Papfte Conftantin ju Rom consecrirt, scheint für seine Rirche, zwar nicht die Autokevhalie boch aber ungewöhnliche Begunftigungen in Unspruch genommen zu haben, worüber er mit bem Papfte in Spannung gerieth; doch stund er davon nach seiner Rücksehr aus dem über ihn durch Kaiser Justinian II. verhängten Exil wieder ab (f. Murat. l. c. S. 164—167, Anast. Bibl. in Constantino et Nicolao I.). Ueberhaupt dauerte noch lange eine gewisse Repugnanz des Clerus von Ravenna gegen Rom fort und fanden fich bie Papfte noch öfter genöthigt, die Anmaßungen der Erzbischöfe von Ravenna zu bekämpfen. So deponirte Papsk Stephan II. (752-757) ben Erzbischof Sergius, ber nach Pipins Sieg über Die Longobarden, wodurch das Exarchat an ben Papft fam, gleichsam ben Exarchen spielte; Papst Paul I. (757—767) sette ihn aber später wieder ein (Conni, Mon. dom. Pont. sive Cod. Car. Romae 1760, t. I. 138, 178, 322). Noch anmaßender war Erzbischof Leo (770-779), der unter bem Pratert einer Schenkung Carls b. Gr. an bie Rirche von Ravenna "Faventiam, Forum populi, Forum Livii, Cesinas, Bobium, Comiadum, ducatum Ferrariae seu Imolas atque Bononias unacum universa Pentapoli" fich aneignete und mit ben Feinden des Papftes und ber Franken in Berbindung stand (f. Cenni, S. 321—328), Selbst noch unter Papst Nicolaus I. (858—867) machte der erzbischösliche Stolz ungemessen Ansprüche, benen jedoch Nicolaus fest entgegentrat. Auch mögen die Controversen mehrerer Erzbischöse mit den Päpsten im eilsten Jahrhunderte noch als lette Zuckungen der frühern Streitigkeiten angesehen werden. Schließlich sei, noch hingedeutet auf Papst Johann XI., Sohn der Marozia und vorher Erzbischof von Navenna, auf den Pseudopapst Clemens III. (Erzbischof Guibert von Navenna), auf Papst. Splucker II., Anselm von Havelberg.

Nammund Martini, ber Berfaffer bes Pugio fidei, blubte in ber ameiten Salfte bes 13ten Jahrhunderts. Er mar geburtig aus Subiras in Catalonien und trat gegen bas Jahr 1236 zu Barcellong in ben Dominicanerorden. Auf ben Borfcblag bes bl. Raymund von Pennaforte (f. d. Art.) gründeten damals bie Konige pon Caftilien und Aragon in mehreren Dominicanerfloftern Collegien fur bas Stubium ber orientalischen Sprachen zum Zwecke ber Bekehrung ber bamale in Spanien gablreichen Juben und Saracenen. Raymund mar eines ber 8 erften Mitglieber feines Orbens, welche ein Provincial-Capitel zu Tolebo 1250 fur biefes Stubium beffimmte. Er zeichnete fich bald fehr aus und foll hebraifch und arabifch ebenfo geläufig gesprochen haben, wie lateinisch. Er benutte feine Kenntniffe bagu, in Predigten und Schriften an ber Befehrung ber Juden und Mohammedaner gu arbeiten und ibre Ginwendungen gegen bas Chriftenthum zu wiberlegen; eine furze Beit wirfte er in Tunis, fonft in Spanien. Genaueres über fein Leben ift nicht befannt, wir wiffen nicht einmal bas Jahr feines Todes; boch fällt biefer jebenfalls nach 1286. - Die meisten feiner Schriften find verloren ober noch ungebruckt; felbst bie berühmteste berselben, Pugio sidei contra Mauros et Judaeos, war lange fast gang unbefannt. Der Carthauser Porchetus eitert baffelbe in feiner Victoria contra Judaeos, der Minorit Petrus Galatinus Schrieb beibe in feinem Buche Secreta veritatis catholicae fleißig aus, ohne fie zu nennen. Raymunds Buch felbst fand aber erft 1629 Franz Bofquet, Bifchof von Montpellier, handschriftlich in ber Bibliothet bes College de Foix ju Touloufe, und Joseph de Boifin gab es nun mit Anmerkungen aus den rabbinischen Schristen heraus (Paris 1651). Später beforgte Joh. Ben. Carpzov (f. d. Art. Bd. 2, S. 370) eine neue Ausgabe mit einer Einleitung und einer Abhandlung bes befehrten Juden hermann (Leipzig und Frankfurt 1687). Das Werk zerfällt in drei Theile: im ersten werden diefenigen befämpft, welche gar teine gottliche Offenbarung anerkennen, im zweiten und britten wird die christliche Offenbarung gegen die Einwendungen der Juden vertheibigt, und zwar handelt der zweite Theil von der Ankunft des Meffias, der britte von ber Trinität, bem Süntenfalle und ber Erlöfung; überall argumentirt Naymund babei aus bem Urtert ber Bibel und ben Schriften ber Rabbinen. In ber Bibliothet ber Dominicaner zu Neapel foll sich ein von Raymund felbst geschriebenes Exemplar bes Pugio in lateinischer und hebräischer Sprache befinden. - Außerdem werden ibm jugeschrieben ein Werf: Capistrum Judacorum, welches fich handschriftlich in ber Dominicanerbibliothet zu Bologna befinden foll, und eine Biderlegung bes Roran unter bem Titel Summa Saracenorum, die in grabifcher Sprache geschrieben fein foll. — Bergl. Du Pin Bibl. 10, S. 84. Rohrbacher hist. eccl. t. 20, p. 190.

Naymund von Pennaforte, f. Pennaforte.

Nanmund von Sabunde, f. Sabunde.

Raymundiana. s. Casuistis. Nahmundus Lullus, s. Lullus.

Manuald, f. Kirchengeschichte und Baronius.

Nazis (Pazis, Vg. Rozias, hebr. wohl 777), war einer ber angesehensten Aeltesten zu Jerusalem in ber Maccabäerzeit, ein eifriger Anhänger bes mosaischen Gesches. Der sprische Felbherr Micanor schickte Soldaten aus, um ihn gefangen zu nehmen, als sie ihn ergreisen wollten, brachte er sich selbst um's Leben, "indem

er, wie bie bl. Schrift fagt, lieber edelmuthig fterben wollte, als ben Gundern in bie Sande fallen und auf eine feiner Boltsgenoffen unwürdige Beise mighandelt werben." 2 Mace. 14, 37-46. Die Frage, ob Razis durch biefe That gefündigt babe, bat namentlich ber bl. Augustinus (ep. 61. und c. Gaud. l. 1. c. 31) ausführlich erörtert und bejaht (Quamvis homo ipse fuerit laudatus, factum tamen ejus narratum est, non laudatum, et judicandum magis, quam imitandum, quasi ante oculos constitutum). Ebenfo entscheibet ber hl. Thomas Sec. Sec. 9. 64. art. 5, ad 5. Franz Bictoria und Andere dagegen suchten die That durch die Annahme einer göttlichen Eingebung zu rechtfertigen. Bgl. Serarins zu 2 Maec. 14.

Mealiften, f. Ariftotelisch-Scholaftische Philosophie.

Receared, f. Gothen.

Meception der Rirche im Staate, f. Reformationsrecht bes

Landesberrn.

Der Ausbruck Recht entspricht nicht nur bem lateinischen Worte jus. mecht. fonbern bisweilen auch bem Worte justitia. Der Begriff bes Rechts wird je nach ben verschiedenen Gefichtspuncten, unter welche berfelbe gestellt werben fann, balb fo, balb anders bestimmt. Man versteht nämlich unter Recht bisweilen bas, was gerecht und gegenüber von einem Undern pflichtgemäß ift, wie die Rebensarten: Recht gewähren, Recht schaffen u. f. w. zeigen; bisweilen ben Inbegriff unter sich aufammenhangender gefehlicher Bestimmungen, wie in ben Ausbrucken : romifches, teutsches, canonisches u. f. w. Recht; bisweilen die Befugniß zu etwas, ober bas moralische Bermögen, etwas zu haben, zu erwerben, zu thun, zu unterlassen, zu forbern ober zu verhindern (cf. Lessius, de justitia et jure cp. 2. dub. 1). Man fieht, es find dieß rein empirische Bestimmungen, doch enthalten sie so ziemlich alle Momente des Rechtsbegriffs. Bor allem nämlich fest das Recht voraus, daß der Mensch in Relation zu andern Wesen seiner Gattung stehe. Würde das menschliche Wesen'in der Einheit einer Individualität existiren, so wärde es kein Necht geben, wie benn auch ber Mensch gegen sich selbst feine Nechtspflichten im strengen Ginn bes Wortes hat, außer inwiefern er bie Rechte Anderer auf ihn respectiren muß. Je nachdem man sich das ursprüngliche Verhältniß der menschlichen Individuen zu einander benkt, wird man auch die Quelle des Nechts bestimmen muffen. Bleibt man bei ber unfinnigen Vorstellung fleben, daß ursprünglich die menschlichen Individuen nur durch den Zufall neben einander gestellt worden, fo muß man auch behaupten, daß die Menschen nur aus sich felbst zu einander in Relation getreten seien und daß sie somit aus sich selbst die Art dieser Relation festgesetzt haben. Das Recht ware somit nichts anders als eine Urt Gesellschaftsvertrags, welchen die Menschen einmal bezüglich ihrer gegenseitigen Relationen zu einander geschloffen und deffen Berbindlichkeit sich auf alle Menschen fortgeerbt hatte. Diese Ansicht, die vorzüglich von Rousseau in seinem contrat social durchgeführt worden und welche die heutige Jurisprudenz noch großentheils beherrscht, ist durchaus unhaltbar. Denn abgesehen von dem Unfinnigen, welches die angeführte Vorstellung an fich hat, abgesehen davon, daß der betreffende Bertrag sich historisch nicht nachweisen läßt, so wird badurch nicht einmal erklärt, was erklärt werden foll, benn der Bertrag ift nur eine von den vielen rechtlichen Sandlungen und weit entfernt, daß aus ihm das Recht sich ableiten ließe, sett er vielmehr ben Bestand besselben voraus. Dhne Recht kein Bertrag, während es viele Rechte gibt, die schlechterdings nicht als auf einem Bertrag beruhend angesehen werden konnen, daher muffen wir die Quelle des Rechts anderwarts und zwar in Gott suchen. Es ift, auch abgesehen von der Offen= barung, schon zum voraus nichts natürlicher, als daß von dem, welcher das Menschengeschlecht in's Dasein gerufen, auch bie Normen für bas Zusammensein ber menschlichen Individuen herrühren. Dieses Zusammensein ift aber ein doppeltes, ein unorganisches und ein organisches, weil ber Mensch überhaupt eine Doppel= fiellung einnimmt, indem er eben fo febr ein für fich bestehendes Individuum als

Mitalieb ber Gattung, Gattungswesen ift. In ihrem unorganischen Bufammenfein bildet bie Menschheit ein Aggregat einer unbestimmbar großen Anzahl von Inbividuen. bie infofern als fie bas an fich tragen, was specifisch die menschliche Individualität conflituirt, unter fich gleich find. Dagegen in ihrem organischen Zusammensein conftituirt fie eine Reihe größerer ober fleinerer auf die mannigfaltigfte Beife unter fich zusammenhangender Organismen, zu benen jeder Ginzelne fich als Glieb, und zwar balb als höheres balb als niederes, verhalt. Demgemäß konnen wir vorläufia bas Recht bestimmen als ben Inbegriff der aus dem göttlichen Willen hervorgebenben Normen, burch welche bas Bufammenfein ber Menfchen fowohl im Berbaltnif von Individuum zu Individuum als auch im Gattungsverhaltniß geordnet wird. Nach biefer Auffaffung, fieht man wohl, hangt das Recht auf's engfte mit bem Gesetze gusammen. Eben jene Normen werden dem Menschen nur in der Korm bes Gefenes jum Bewußtsein gebracht. Doch fallt ber Begriff bes Gefenes noch teineswege mit bem bes Rechtes jusammen, benn es gibt Gefete, welche feine Rechte begründen, aber es gibt tein Recht, das nicht auf einem Gefege berubte. Daber ift junachft zu untersuchen, welche Gefete Rechte begrunden und welche nicht. Letteres ift ber Fall beim Gefete ber Liebe, ber Gnabe, mit einem Borte bei bem neuteftamentlichen Gefete im engern Sinn bes Bortes, erfteres bagegen bei bem naturliden Gefete und bei ben Gefeten, welche fich theils als Reftauration, theils als Fortbildung ju bemfelben verhalten, soweit biefe Befete bas Bufammenfein ber Menichen ju ihrem Objecte baben. Das naturliche Gefet ift ben Menichen unmittelbar von Gott eingepflangt - eingeschrieben in ihre Bergen, Rom. 2, 15 - und hat an fich ben 3med, benfelben eine Rorm zu fein, ihre naturliche Bestimmung als freie, bes Guten und Bofen fabige Befen ju erreichen. Gofern alfo bas naturliche Gefet das Zufammenfein der Menschen zu feinem Objecte hat , tann es bießfalls bloß folche Normen enthalten, die fowohl alle einzelnen Menfchen als auch bas ganze Menschengeschlecht befähigen, ihre natürliche, in ber Zeit zu erreichende Beftimmung zu erfullen. Daber tann man bie Gefete, welche Rechte begrunden, naberbin fo bestimmen, bag fie ju ihrem Gegenstande bie zeitlichen Beziehungen enthalten, in welche fich bie Menfchen zu einander ftellen muffen, um ihre Beftimmung sowohl in individueller Gelbstffandigkeit als in der prganischen Unter- und Einordnung in die Organismen bes Geschlechts zu erreichen. Was biefen Gefeten entspricht, ift Recht, was ihnen widerspricht, Unrecht. Doch gilt biefer Gat ausnahmslos nur von ben Gefegen, welche rein nur Formulirungen bes naturlichen Gefetes find. Das natürliche Gefet ist nämlich zwar bem Menschen unmittelbar mitgetheilt, aber nur in feinen Grundprincipien; die Kolgerungen aus benfelben aber hat er felbst zu ziehen. Da nun bie ursprünglichen geistigen Bermogen ber Menschen burch die Gunde geschwächt find, fo ift naturlich, bag biefe Folgerungen von blogen Menichen nirgends vollfommen, vielfach aber in gang verfehrter und mangelhafter Beife gezogen werben, befimegen muffen bie menichlichen Gelete, bie nur Folgerungen aus dem naturlichen Gefete fein follen und burfen, in allen Fallen unvolltommen, oft aber mangelhaft und verfehrt ausfallen, und begwegen kann auch das, was an fich recht ist, zum Unrecht und umgekehrt werden, wie dieß der alte Sat ausdrückt: summum jus summa injuria. Die Folgerungen aus dem Naturgesete können von jedem Einzelnen als folchem gezogen werden und follen es in der Regel auch; aber fo haben fie nur individuell verpflichtenden Charafter, noch nicht Gefetesfraft. Im Befen bes Gesetes liegt nämlich, bağ es für eine größere ober fleinere Bemeinschaft, fur eine Communitat bestimmt fein nuß und baber muffen bie Besette von einer Auctorität ausgehen, die als folche von der ganzen Gemeinschaft anerkannt ift. Diefe Auctorität ift nach bem naturlichen Gefege bie jeweilige rechtmäßige Obrigkeit, die ohne Rucksicht auf die Art ihrer Conftituirung als eine Stellvertreterin Gottes zu betrachten ift. Mur biefer kommt es zu, Kolgerungen aus bem natürlichen Gesetze zu gieben, um sie als Normen mit Gesetzestraft bekannt zu

machen. Sonach ergibt fich und als ber Begriff bed Rechts im objectiven Sinne. baß es bie einheitlich burch bas naturliche, mannigfaltig burch bas barauf gebaute menschliche Gefet normirte Ordnung ber zeitlichen Begiehungen ift, in welche bie Menichen zu einander zu treten haben, um allseitig ihre naturliche Bestimmung gu erreichen. Das Gefet wird burch Bermittlung bes Gewiffens in einzelnen Menichen gur Pflicht. Diefe ift nichts als die subjective Anerkenntniß, bag etwas zu leiften ift, und zwar bem, fur welchen bas Gefet bie Leiftung forbert und in bem Umfang. welchen es für biefelbe festfett. In feinem zeitlichen Busammensein mit andern Menschen kommt ber Einzelne in Beziehung theils zu Individuen, die ihm gleich find, theile zu ber jeweiligen Communitat, ber er als Glied, fei's in boberer ober nieberer Ordnung angehört und somit werden die betreffenden Pflichten von ihm theils Leiftungen gegen jeden Ginzelnen feiner Gattung, theils gegen die Organismen, in welche diese sich ausgliedert, verlangen. Wo aber die Pflicht ber Leiftung ift, ba entsteht für einen Andern die Befugniß, diese Leiftung zu verlangen. Db nun die Leistung passiver ober activer Natur sei, ob sie in einem Geschehenlassen ober in einem Thun bestehe, andert im Befen nichts: Die hauptsache ift, daß die Pflicht der Leistung und damit der befugte Anspruch auf dieselbe bestehe. fugniß nun von einem Andern eine Leiftung zu verlangen, die er ohne Pflichtverlegung nicht verweigern darf, ist ihm gegenüber mein Recht, und das Recht in fubjectivem Ginn fann somit befinirt werben als bie Befugnig, vermoge ber ein Menfc von dem andern eine Bethätigung fordern fann, zu welcher Jeder als Mensch und Mitglied einer menschlichen Communitat auf ben Grund bes naturlichen und bes auf baffelbe basirten menschlichen Gesetzes verpflichtet ift. Die verpflichtende Macht für ben Ginzelnen liegt, wie wir gesehen, im Gewiffen. Bare nun biefes in seinem ursprünglichen Zustande und durch den Einfluß der Sünde nicht verdorben. fo mare weiter nichts nothig, bas Bewußtfein ber Pflicht in jedem Ginzelnen zu erwecken und den Bollzug derfelben herbeizuführen, allein diese Boraussegung trifft nicht ein. Da aber von ber Anerkenntniß und Erfüllung ber Pflichten, welche Rechte begründen, oder der Rechtspflichten der Bestand der menschlichen Gesellschaft abhängt. ber nothwendig gefährdet fein mußte, wenn jene bem subjectiven Belieben auch ber Bewiffenlofen überlaffen murden, fo ift jum vorans tlar, daß fur die Falle, wo bie Macht bes Gewiffens im Einzelnen nicht ftark genug ift, ihn zu Anerkenntniß und Erfüllung feiner Pflichten zu bringen, eine außere Macht eintreten nuß, die bieß bewerkstelligt. Diefe außere Macht ift ber 3 mang, ber im Namen ber Gefellichaft gegenüber von dem Einzelnen angewendet wird und beffen Unwendung daher auch in der Regel den Bertretern der Organismen vorbehalten ist, in welche sich die menschliche Gesellschaft gliedert. Nur im Kalle der Nothwehr kann es jedem Ginzelnen gestattet sein, diesen Zwang auszuüben; indessen ist auch hier festzuhalten, daß der Nothwehr Uebende dem ungerechten Angreifer gegenüber nicht im Verhältniß von Individuum zu Individuum, sondern als Organ der Gesellschaft gegenübersteht. Demnach ergibt fich uns als neues Moment an bem Begriff des Rechts, daß dasfelbe ein Anspruch sei, beffen Realisirung auch durch Anwendung des Zwangs berbeigeführt werden könne. Dieses Moment ift an dem Rechtsbegriff ein empirischnothwendiges, aber keineswegs ein wesentliches, sondern nur ein accidentelles, und es ist deßwegen falsch, wenn die Kantische Schule die Erzwingbarkeit als das wesent= Liche Merkmal der Nechtspflicht aufstellt. Es ist ganz richtig, jeder einzelne Rechtsanspruch tann burch Zwang realifirt werden, aber es ift gewiß eben fo richtig, bag wenn alle einzelnen Rechtsansprüche durch Zwang realisirt werden mußten, es gar fein Recht geben murde; benn wer follte in letter Instanz ben zwingen, ber ben 3wang auszuüben hatte? Sofern indeffen bie Erzwingbarteit immerhin empirischnothwendiges Moment am Rechtsbegriff ift, fofern aber der Zwang nur im Namen ber Gesellschaft geübt werden darf, so ergibt sich für's erfte ein Unterschied zwischen bem Recht und ber Rechtstraft eines Unspruches, Rechtstraft betommt nämlich

ein Unfpruch, wenn er alle die Bedingungen erfüllt, unter welchen er von ber Befellicaft als ju Rechte beftebend anerkannt wird. Diese Bedingungen konnen jum voraus allgemein normirt fein, wie die Formen, unter welchen Gefete, Berpronungen, Berträge u. f. w. Rechtsfraft erlangen. Im Ginzelnen bagegen fnupfen fie fich an ben Spruch bes Richters. Was ber Richter im einzelnen Kalle zu Recht erfannt bat, erhalt als res judicata von felbft Rechtsfraft und bie bem Recht entiprechenbe Leistung fann erzwungen werden. Man fieht leicht, biefe bem richterlichen Spruche gegebene Bedeutung ift nur ein Nothbehelf, ju bem man greifen muß, um Rechtsftreitigkeiten nicht in's unendliche fich ausbehnen zu laffen, und ber, wenn bas richterliche Amt nur an eine Individualität gebunden ift, zu den größten Digbräuchen führen mufite. Man bat befimegen bei gebilbeten Bolfern bie Ausübung bes richterlichen Amtes in wichtigern Angelegenheiten nur einer Mehrheit von Inbivibuen, einem Collegium, einer Jury u. f. w. anvertraut und bat Appellationen. Recurse u. s. w. zugelassen. Allein bieß andert im Wesentlichen nichts, ba einmal bie Inftang erreicht werden muß, von ber feine weitere Berufung möglich ift und bie Sache res judicata wird. Für's zweite aber ergibt fich, daß nur ber Anspruch auf eine außere Leiftung Rechtsanspruch werden tann, benn nur ein folcher ift erzwingbar und die bloß menschlichen Bertreter ber Gesellschaft find überhaupt nicht im Stande, bas Innere bes Einzelnen in ben Bereich ihrer Cognition zu ziehen, baber ift bem Rechte genügt, wenn bie burch baffelbe verlangte außere Leiftung gescheben: auf bie innere Gesinnung ober bas Motiv bes Leistenben kommt es gar nicht an. - Un biefe allgemeine Auseinandersetzung fnupfen wir bie Beantwortung einiger einschlägigen Fragen an. Wenn man für's erste fragt, wem die Priorität zutomme, dem Rechte ober ber Pflicht, fo erhellt aus unserer ganzen Darftellung, baß bie Pflicht bem Rechte vorgehe. Es fann zwar einzelne Falle geben, wo erft aus bem Recht eine Pflicht hervorgeht, aber bei genauerer Betrachtung wird man immer finden, daß das fragliche Necht nur baburch besteht, daß bie andern Mit= glieder der Gesellschaft verpflichtet sind, es zu respectiren. Dhne Pflicht gibt es fein Recht, wohl aber gibt es Pflichten, die fein Recht begrunden. Der Grund dieses Verhältnisses liegt in letter Instanz in dem Verhältnisse des Menschen zu Gott: wie hier die Abhängigkeit das frühere ist und die Freiheit erst das, was hinzukommt, so ist überhaupt auch im Allgemeinen die Pflicht bas erfte, bas Recht erst das zu diesem hinzukommende. — Eine weitere Frage ist die nach dem Unterschiede von Rechtspflichten (quae obligant ex justitia) und specifisch chriftlichen ober Liebespflichten (quae obligant ex charitate). Dag ein folder Unterschied besteht, ift flar. Es ift 3. B. nicht nur Pflicht, ben verdienten Lohn, sondern es ift auch Pflicht, Allmosen zu geben. Daß letteres Pflicht und nicht bloger Rath sei, geht baraus hervor, daß man fich durch Unterlassung besselben verfündigen kann. Und doch kann keiner durch eine irdische Gewalt gezwungen werden, Almosen zu geben, ober, wenn er es unterlaffen, ben Betrag bafur gurudguerftatten, mahrend beim verbienten Lohn ber Zwang in beiben Beziehungen eintreten fann. Damit haben wir ben wesentlichen Unterschied von Rechts = und Liebespflichten schon angebeutet, berfelbe liegt für ben Chriften nicht in einer Berfchiedenheit des Verpflichtungsgrundes, ber für beibe Arten von Pflichten der gleiche, nämlich ber göttliche Wille ift, noch in ter Berichiedenheit des Motives fur bie Pflichterfüllung, welches immer ein übernaturliches fein foll, fondern hanptfächlich barin; daß bie Erfüllung ber Rechtspflichten im Nothfall von der obrigkeitlichen Gewalt erzwungen werden kann und daß die Nichterfullung berfelben die Pflicht ber Restitution im strengsten Sinn begründet, was beides in Betreff der Liebespflichten nicht der Kall ift. Ein weiterer Unterschied liegt barin, daß im Collisionsfall bie Nechtspflicht vor der Liebespflicht ten Borzug hat. Für ben Nichtchriften besteht bie Liebespflicht als solche gar nicht, wohl aber die Rechtspflicht in ihrem gangen Umfange. — Daran knupft fich unmittelbar die Frage, ob die Rechtspflichten nur Gegenftand ber Jurisprudenz ober

ob fie auch Gegenstand ber Moral feien. Die Rantische Schule verneint letteres: es find aber beibe Glieder ber Disjunction zu bejahen: die Rechtspflicht ift sowohl von ber Jurisprudeng, als auch von ber Moral gur Darftellung ju bringen. Sofern nämlich bas Recht bie Eigenthumlichkeit an fich hat, bag es ben 3mang guläßt, von ber irbischen Obrigfeit gehandhabt wird und nur eine außere Leistung forbert, bilbet es eine eigenthumliche Sphare, innerhalb welcher es fich in ber ftaatlichen Befetgebung und ber Rechtswiffenschaft felbstftanbig zu manifestiren und zu entwickeln hat. Diese Gelbstftandigfeit ift ebenso empirisch nothwendig, als ber Zwang ein empirisch nothwendiges Moment am Rechtsbegriff bilbet. Daber fann es feinem Anftanb unterliegen, daß die Jurisprudeng die Rechtspflichten darzustellen hat. Allein bie Auffaffung bes Rechts, von welcher die Jurisprudenz ausgehen muß, ift immerbin eine unvollkommene. Der Zwang, ben fie als Moment am Rechtsbegriff in ben Borbergrund fiellen muß, mag wohl in Bezug auf biefen ober jenen Gingelnen bas ftartfie Clement gur Erhaltung bes Rechtes fein, im Großen und Bangen ift es bas ichwächste; die irdische Dbrigkeit wurde für sich allein nicht die nothige Rraft besitzen, bas Recht zu handhaben und ber Mangel an innerer Gefinnung fann allerdings fo lange schadlos fein, als er vereinzelte Erscheinung bleibt; wurde er allgemein werden. fo murbe es fein Recht mehr geben. Daber hat ber Darftellung ber Rechtspflichten burch die Jurisprudeng eine andere an die Seite zu treten, die ftatt bes Zwangs bas Gewiffen in die erste Linie stellt, die Sandhabung bes Rechts auf Gott gurudführt und für Erfüllung ber Rechtspflicht als unerlägliche Bebingung bie innere Gesinnung fordert. Eine solche Darstellung kann aber nur die Moral geben, und daher muffen die Rechtspflichten auch in ihr zur Darstellung kommen. Die drift= liche Moral insbesondere, die auf der Grundlage der Offenbarung beruht, hat eben badurch bas Mittel in der hand, die natürliche Offenbarung richtig zu verstehen und richtig zu entwideln, und ift baber im Stanbe, die ewigen Grundlagen bes Rechts festzuhalten und in dieser Beziehung die leitenden Grundsäte aufzustellen, an welchen fich jede andere Rechtsentwicklung orientiren muß. — Endlich wird die Frage aufgeworfen, ob es dem Chriften erlaubt fei, von feinem Rechte Gebrauch zu machen. Diefe Frage ift infofern zu bejahen, als bas fragliche Recht nicht burch eine beftimmte Liebespflicht beschränkt ift. Go ift 3. B. das Recht, die zeitlichen Güter für fich zu verwenden, durch die Pflicht des Almofens limitirt. Außerdem aber kann es unter Umftanden Pflicht werden, von feinem Rechte Gebrauch zu machen. Dieß ift dann der Fall, wenn sich an das Necht Pflichten anknüpfen, die nur erfüllt wer= ben konnen, wenn das Recht gewahrt wird. Sofern aber die Rechte nur folche Befugnisse gewähren, die der individuellen Freiheit zu gute kommen, so gibt es kein Recht, in Bezug auf welches nicht gerathen (consilium de bono meliori) wäre, auf daffelbe Bergicht zu leiften. [Aberle.]

Mecht, canonisches, f. Rirchenrecht.

Recht ber erften Bitte, f. Unwartschaften.

Nechtfertigung (iustisicatio, δικαίωσις). Eine höchst wichtige Frage in der christichen Dogmatif ist, wie der sündige Mensch ein gerechter werde, d. h. wie er aus dem sündhasten in den gottgefälligen Justand versetzt werde. Auf dem altetestamentlichen Standpuncte ist derjenige Mensch gerecht, welcher das Gesetz erfüllt, der sich durch sein selbsteigenes Thun Gerechtigkeit vor Gott erworden hat. Paulus nennt diese Gerechtigkeit daher έδία δικαισσύνη Röm. 10, 3 und Gesetzsgerechtigeteit, έμη δικαισσύνη, ή έκ νόμου Phil. 3, 9. und rühmt sich als Jude in derselben tadeslos gewesen zu sein Phil. 3, 6. Diese Gerechtigkeit, diese Sittlichkeit ist als eine rein äußerliche ausgesaßt, sie ist lediglich gesetzliche Selbstgerechtigeteit. Ueber diese vorherrschend äußerliche Ausfassung geht aber das Judenthum versmöge seines teleologischen Charasters selbst hinaus, wenn es Opfer besieht, denen nicht nur der Gedause überhaupt zu Grunde liegt, daß alle Schuld nur durch Gott getischt werden könne, sondern noch der weitere, daß das sittliche Thun nur eine

mangelbafte Gerechtigfeit erzeuge, Die, wenn fie bor Gott wohlgefällig machen foll. baber burch Gubnopfer compenfirt werden muffe (3ob. 1, 5). Diefer Fortschritt iff namentlich in den Pfalmen und noch vielmehr in den prophetischen Buchern bes 21. I. fichtbar; bort, wenn ber Pfalmift im Bewußtsein feiner Schuld fieht: Gin reines Berg ichaffe in mir, o Gott, und einen festen Beift erneuere in mir! Berwirf mich nicht vor beinem Angesicht, und beinen bl. Beift nimm nicht von mir! (Pf. 50, 12. 13. 18. 19); hier bei ben Propheten, wenn sie nachdrucklich innere Sittlichkeit verlangen, Jef. 1, 11-19. Joel 2, 12. 13. Mit voller Entschiedenheit ftellt fich aber erft bas Chriftenthum auf ben vom Jubenthum angeftrebten Stanb= punct, wenn es lehrt, daß alle Menichen obne Unterschied Gunder feien, des Rubmes por Gott entbehren (Rom. 3, 23) und daß beghalb Reiner, weber mit bem naturlichen, noch geoffenbarten Gefete im 21. T. mabre Gerechtigfeit erringen konne. wenn er fich auch noch fo febr anftrenge (Rom. 9, 30. 31. 32). Eben vermoge biefer ichlechthinigen Unmöglichkeit fur ben Menichen, Die Gerechtigkeit aus fich felbft zu wirfen, ordnete Gott die Erlöfung in Chrifto an (Rom. 3, 24. 25). Aber bas Erlöfungswerk Chrifti ift noch nicht die wirkliche Erlöfung bes Subjects, fondern nur die reale Möglichkeit, ber phiective Grund, auf dem der Einzelne ein factisch Erlöster wird. Um was es sich nun hier handelt, das ist bloß die Methode, b. i. Die Art und Weise, wie ber Mensch auf Diesem Grunde gerecht wirb. Die Erlösung als Object (f. b. A.) muffen wir vorausseten; ebenso Onade und Freibeit, worüber wir in bem Art. Prabestination bas Röthigste beigebracht haben. Die Frage ift alfo: wie wird ber Mensch gerechtfertigt, wie ift ber Begriff ber Rechtfertigung zu faffen? 3m Gegenfate zu ber außerlichen Auffaffung im Judenthum fagt ber Apostel Paulus, ber Mensch werbe burch ben Glauben an Jesus Chriftus gerechtfertigt, oder, die Gerechtigkeit wird bem Menfchen nicht burch fich felbft, burch fein felbfteigenes Thun, fondern von Gott mittelft bes Glaubens an Jesus Christus zu Theil (dizarooven de Deov dia nizews Ingov Noizov). Aus den Werken des Gesetzes wird Reiner vor Gott gerechtfertigt, denn durch das Geset ist nur Erkenntniß der Sündhaftigkeit. Jest aber (b. i. im Christenthum) ist ohne das Geset die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, welche bezeugt wird von dem Gesetze und den Propheten, bie Gerechtigfeit von Gott nämlich durch ben Glauben an Jesus Chriftus, welche in alle und über alle fommt, die glauben, benn es findet kein Unterschied Statt; alle nämlich haben gefündigt und ermangeln bes Ruhmes vor Gott, und werden ohne eigenes Berbienft burch feine Gnade gerecht= fertigt burch die Erlösung, die in Christo Besu ift, welchen Gott aufgestellt hat als Berfohnungsmittel burch ben Glauben an fein Blut, zum Erweise seiner strafenben Berechtigkeit, weil Gott in seiner Langmuth die früheren Gunden ungestraft lieg, jum Erweise seiner Gerechtigkeit in ber jetigen Zeit, zu bem Zwecke, bag er felbst gerecht sei und gerecht mache, ber glaubt an Chriftus (Rom. 3, 20-27. Bgl. 1, 16. 17. 3, 28. 30. 31. 4, 3. 5. 9. 13—25. 5, 1. 2. 9, 30. Galat. 2, 16. Ephes. 2, 8. 9. Phil. 3, 9. Sebr. 11, 7. u. f. w.). Aber hier entfteht fogleich die Frage, wie ber Begriff biefes ben Menschen rechtfertigenben Glaubens zu faffen sei und diese Frage ist um so wichtiger, als in der verschiedenen Antwort darauf cine tief gebende Differeng zwischen Protestantismus und Ratholicismus ihren Grund hat. — Der symbolische Protestantismus versteht unter dem Glauben, welcher ben fündigen Menschen rechtfertigt, bas Bertrauen auf Gottes Barmberzigkeit, bag um Chrifti willen die Gunden nachgelaffen feien. Es ift ihm ber Glaube bie fubjective Gewißheit, von Gott zu Onaden aufgenommen zu fein im Bertrauen auf Chriftus um feiner Berdienfte willen, burch bie er fur uns genug gethan hat; bas Bertrauen - fiducia - bag beghalb bem Menfchen bie Gunden erlaffen feien, weil er bieß glaubt und lediglich nur glaubt, also bie fides specialis, vermoge beren ber Mensch die Berheißung Gottes fich zuwendet. Gerechtfertigt mare also ber Mensch subjectiv burch bie Gewißheit ber Gundenvergebung vermittelft bes Glaubens, ber

felbft nur ein receptiver Act ift, objectiv aber burch einen auf bas einzelne Object fich beziehenden rein declaratorischen Act Gottes. In subjectiver Sinsicht ift es alfo ber Glaube allein - fides sola - ber rechtfertigt; objectiv aber ift Die Rechtfertigung ber Uct Gottes, in welchem ber glaubige Menfch eben beghalb, weil er dieg und nur dieß ift, für gerecht erklart, und als folder angeseben wird. obgleich er es nicht ift. Mit Rudficht auf bas Subject ift jene gottliche Gerechterklärung nur eine rein äußerliche Sandlung, ein actus forensis. Die Rechtfertigung beffeht bemnach bloß in bem Regativen ber Gundenvergebung fraft ber Burechnung ber Gerechtigkeit Chrifti, fo als ob es unsere eigene ware. Da bie Rechtfertigung burch bie im Glauben an bas Berbienft Chrifti gesetzte subjective Gewifteit bedingt ift, fo vollendet fich biefelbe (im protestantischen Ginne) in einem und bemfelben Momente, tritt in ihrer völligen Abgeschloffenheit in einem Ru ein, und ift auch eines Fortschrittes gar nicht fähig. Dieß ift in Rurze die protestantische Unschauung. Um es kurz zu fagen: biefelbe zeigt sich, man mag fie betrachten, wie man will, als ein Grrthum. Die Gerechtigfeit, die bem Subjecte um feines Glaubens willen angerechnet wird, ist nicht die in es übergegangene, nicht feine, also nicht immanente ober inharirente, fondern außer ihm (justitia extra nos); bas Subject ift also, mit Ausnahme seines Glaubens, es sei gerechtsertig, ber aber felbst wieder nur eine ausschließliche Babe Gottes ift, was es vorher war: — fündhaft, und es hat nicht der Mensch in Folge seiner Rechtfertigung seine bisherige Stellung zu Gott geandert, fondern Gott ift in ein anderes Berhaltniß zu bem fich gleich bleibenden Menschen getreten. Wie nun dieß sich mit ber Wahrhaftigkeit und Beiligkeit Gottes vereinigen laffe, ist rein undentbar! Daß der wesentlich hl. Gott einen in ber Birklichkeit fündhaften Menschen für einen gerechten halte, daß ber effentiell wahrhaftige Gott, Ginen für Etwas ansehe, mas er in ber That nicht ift, bas ift eine contradictio in adjecto! - Der Protestantismus fest feinen allein rechtfertigenben Glauben in schroffften Gegensatz zu bem in Leben, in Werken fich bethätigenden Glauben, alfo zur Sittlichkeit solbft. Namentlich ift es Luther und ihm folgend bie öffentlichen Bekenntnifichriften, welche, um ben Begriff bes allein rechtfertigenden Glaubens in seiner gangen Scharfe barzustellen, ben nothwendigen, innern Busammenhang ber (guten) Werke nicht nur geradezu leugneten, sondern um ihre Rullität recht handgreiflich zu machen, an deren Stelle Die Sünde setten! Luther schalt die Scholastifer, welche lehrten, die sides formala charitate rechtfertige den Menfchen, "tolle Sophisten" und ihre Lehre "nur ungeheures unnugs Gewesche," und feste Folgendes entgegen: "ber Chrift ober ber Getaufte, auch wenn er will, kann fein Beil nicht verlieren, fo groß auch feine Sunden fein mogen, es fei benn, er wolle nicht glanben. Reine Gunde fann ibn verdammen, als ber Un-"Wenn im Glauben ein Chebruch begangen werden konnte, fo mare glaube allein." es feine Gunbe." "Sei Gunder und fündige fraftig, aber noch fraftiger glaube und freue bich in Chrifto, welcher ber Sieger ber Gunde ift, bes Todes und ber Belt; fundigen muffen wir, fo lange wir hier find. Es ift genug, daß wir durch die Reichthümer der Glorie Gottes das Lamm erkennen, welches die Gunden ber Belt hinwegnimmt; von diefem wird und bie Gunde nicht logreißen, wenn wir auch taufendmal an einem Tage Hurerei trieben ober tobt schlügen" \*). (Diese und noch andere Citate f. bei Möhler, Symbolik, und Staudenmaier, jum religiofen Frieden I. Bd. S. 232-244). Liegen hiernach Religiosität, ber innere Glaube, und die Sittlichkeit vollig auseinander, fo ift die Sittlichkeit principiell in Frage gestellt und bem Untinomismus (f. b. Art.) die Thure geoffnet! Diese unvermeidlichen Consequenzen sind die beste Widerlegung der protestantischen Rechtfertigungslehre!

<sup>\*)</sup> Damit vgl. man nur, was Paulus 1 Cor. 6, 9—11. und Galat. 5, 19—25. sagt: es ift das gerade Gegentheil von dem, was wir so eben von Luther hörten. In der That, man muß fragen: was hat die Gerechtigkeit mit dem Laster gemein? 2 Cor. 6, 14, 15,

Wefentlich anbere ift bie tatholifche Lebre, bie wir, um fie klarer berauszuftellen, mehr antithetisch entwickeln wollen. Der Protestantismus fest die Rechtfertigung einseitig in bas Regative ber Gunbenvergebung; biefe fann aber lebiglich nur burch Burechnung, Imputation ber genugthuenden Berdienfte Chrifti erfolgen. Salt man nun in ber Rechtfertigung nur biefes Regative für sich fest, fo ist bie Tilgung ber Sunbenfdulb und Strafe Etwas, was gang unabhangig von ber Mitthatig feit bes Menfchen, ohne fein perfonliches Mitwirten eintritt; unfere Rechtfertigung in Diesem Sinne ift reine Zurechnung, bloge Mittheilung. Dieser Standpunct bat seine Berechtigung: wie nämlich die Erbfunde nicht durch sein personliches Thun auf dem einzelnen Menschen liegt, sondern nur durch feinen Geschlechtszusammenhang mit bem erften Abam, alfo fofern bas Jubividuum die Gattung an fich hat, die Erbfunde fonach Etwas bloß Empfangenes ift, die wirkliche Gunde aber nur burch personliches Eingehen in die empfangene Sundhaftigkeit wird, fo kann umgekehrt alle Schuld und Strafe, welche fein Subject, obicon es die feinige ift, tilgen kann, nur burch Ginen gefühnt werben, zu welchem jeber Menich im Gattungeverhältniß fteht, b. h. der die gange Menschheit repräsentirt; burch Christus als zweiten Abam ist die Schuld und Strafe des ganzen Meuschengeschlechtes hinweggenommen durch Burechnung ber Gott wohlgefälligen Gerechtigfeit Chrifti. Bleibt man aber hiebei fteben, fo verhalt fich in der Rechtfertigung bas Subject rein vaffiv. und es kommt feine Perfonlichkeit nicht zu ihrem Rechte, fie tritt vollig in ben Sintergrund, und es bezieht fich fonach bie Rechtfertigung auf den Menfchen nur, nicht fofern er ein perfonliches, individuelles Wefen, fondern Gattungswefen ift. Go ift man aber auf bem beften Wege, ber in den Pantheismus führt (f. b. A.), bem ja bie Rechtfertigung auch nur in ber Gattung liegen kann, barin, bag ber Einzelne fich als folden negirt und in fich bie Ibee ber Menichheit erzeugt. Unerkennt nun das fatholische Dogma allerdings den Sat, baß Schuld und Strafe nur burch Burechnung der Gerechtigkeit Chrifti erlaffen werden, fo bleibt es boch babei nicht fteben und kann babei nicht fteben bleiben; benn fonft galte ber Sat: ber Gattung nach ift der Mensch gerechtfertigt, nicht aber sofern er ein personliches, b. h. bewußtes, freies Individuum ift, was ein Widerspruch ift, ba jeder Mensch die Einheit von Battung und Individualität ift (f. hierüber Staudenmaier, Philog. bes Chriftenthums S. 898). Daher, schließt das katholische Dogma weiter, muß mit jenem Negativen, das sich auf den Menschen nur der Gattung d. h. seiner unpersönlichen Seite nach beziehen fann, und wornach nur ber Ginn mare, weil Chriftus gerecht ift, also weil ein Anderer dieß ift, find es wir auch ohne weiteres, ein Zweites fich auf die persönliche Individualität des Menschen Beziehendes kommen, das ein Positives fein und barin besteben wird, bag bie und in Christo als bem zweiten Abam imputirte Berechtigfeit auch perfonliche b. h. unfere, in uns wirtlich feiende, inharirende, immanente fei. - Darnach ift ber Begriff ber Rechtfertigung folgender: 1) Nachlaffung ber Gundenschuld und Strafe burch 3mputation der genugthuenden Berdienste Christi; 2) Beiligung oder Reuschaffung bes Menfchen, fo daß er nicht bloß als gerecht angesehen wird, sondern es auch ift; dieses positive Princip wird einem Zeden im Acte der Justification von Gott durch ben hl. Beift eingepflanzt (gratia sanctificans f. d. A. Onade); es erfcheint aber entweber als ein noch unvermitteltes — justitia habitualis — wie bei ben Kindern in Folge ber Taufgnade, oder als eine vermittelte bei ben Erwachsenen — justitia actualis. — Was das Berhältniß diefer beiden Momente zu einander betrifft, so ist es nicht dahin zu bestimmen, daß bas Regative vor dem Positiven zurücktrete, so daß es sich nicht sowohl um Beruhigung bes Bewußtseins wegen einer rudwärts liegenben Schuld als vielmehr um das Positive, die Begründung eines neu beginnenden Buftandes ber Beiligung handle — nur die einseitige protestantische Anschauung kann die andere Ein= seitigkeit behanpten. Dem Ratholicismus ift es ebenso febr als bem Protestantismus um bas Negative zu thun, aber — bieses Negative ist nicht ohne bas Positive ber

Beiligung; feines barf vom andern getrennt werden, beibe find in gleicher Beise als Momente ber Rechtfertigung zu faffen; zeitlich geht daber feines dem andern voran; logisch ober begrifflich ift als erftes das Positive zu seten: wie bie Sundenvergebung in Folge des Berbienftes Chrifti nur unter Borausfetjung feiner Berechtigkeit, feines Gerechtfeins bentbar ift, fo ift auch die Rechtfertigung bes Menschen, des einzelnen Subjects, bedingt durch sein Gerechtsein. Der Protestantismus balt bas umgekehrte Berhaltniß feft, trennt beibe und läßt bie Beiligung bintenbrein folgen als Etwas, was auch nicht fein fann, ohne bag beghalb ber Menfch bann nicht gerechtfertigt ware, wahrend bas fatholifche Dogma beibe Domente wohl verschieden und unterschieden, aber eben fo fehr in ihrer wesentlichen Bufammengeborigfeit, Ginbeit auffaßt. - Diefer Begriff ber dixacooven, nämlich. baß fie nicht blog Erlaß ber Schuld und Strafe, fondern auch wirkliche Befreiung von ber Gunde und ein neues Lebensprincip fei, findet fich nun auch bei Paulus. auf ben man fich fonst zur Erhartung bes Gegentheils berufen hat; am schlagenbften findet er sich im 6. Capitel des Briefes an die Romer. Paulus findet das Charafteristische ber neuen Beileoconomie barin, bag in ihr bie Onabe fo überfliegend fei, baß fie bie Gunde unter bem Gefete übertreffe; nimmt die Gunde gu, fo nimmt bie Gnabe noch mehr zu. Alfo - fchließt Paulus fragend, follen wir in ber Gunbe verbarren, damit die Gnade fich mehre? Diefe Schluffolgerung weist Paulus als eine gant vertehrte gurud mit den Worten : Wie konnten wir, bie der Gunde abgeftorben, in ihr noch weiter leben! Wer gestorben ist, ist von der Sunde gerechtfertigt, bient also der Sunde nicht mehr, sondern wandelt in der Neuheit des Lebens. Also fieht bas Sündhaftsein und Sündigen nach Paulus mit der dixceogenn im birectesten Widerspruche: sie ist also nach Paulus wesentlich Bernichtung des alten, und Senuna eines neuen heiligen Lebens. Dieß geht auch aus ber erklarenden Bemerfung besselben Apostels hervor, daß diese Rechtfertigung, deren objectiver Grund Chriftus fei, im Menfchen auch nur burch ben engften Unschluß an fein Leben subjectio vermittelt werde, nämlich dadurch, daß wir mit Chriftus fterben, nämlich ber Sunde. und in ihm zu einem neuen Leben auferfteben! Wiffet ihr nicht, bag wir, wie viele wir getauft murben auf Chriftus Jesus, getauft sind auf seinen Tod? Wir find also mit ihm durch die Taufe in den Tod begraben, damit wie Christus auferweckt wurde von ben Todten burch die Herrlichkeit des Baters, fo auch wir in der Neuheit bes Lebens wandeln. Denn wenn wir in Gemeinschaft mit Christus feinem Tobe ahnlich geworden find, fo werden wir es auch mit feiner Auferftehung fein, benn wir wiffen ja, daß unfer alter Mensch mitgefreuzigt wurde, bamit ber Leib ber Gunde vernichtet werde, damit wir der Gunde nicht mehr bienen u. f. w. Rom. 6, 2 f. Darin also, daß unsere Gerechtigkeit ein treues Nachbild, ein Gleich= bild des Lebens Christi ist (δμοίωμα του θανάτου Χοιζου αλλά και της αναζάσεως) liegt es, daß die Rechtfertigung zugleich Heiligung ift, und es ist feiner gerechtfertigt, deffen Leben nicht die Reproduction bes Lebens Christi mare. Daber fagt Paulus : Jest ba ihr befreit feib von ber Gunde und Gott bienet, habt ihr eure Frucht zur Heiligung, zum Ziele aber bas ewige Leben! Rom. 6, 22. Wie ihr euere Glieder hingabet jum Dienste ber Unreinigkeit und ber Gefethlofigkeit zur Gesetlosigfeit, so bringet eure Glieder jett bar im Dienste ber Gerechtigfeit gur Beiligung 6, 19. Der hl. Paulus nennt einen folden gerechtfertigten Menschen in Christo eine neue Creatur 2 Cor. 5, 15—17. Diese Anschauung, baß deκαιοσύνη wirkliche Gerechtigkeit sei, kehrt bei Paulus immer wieder. Außer Rom. 6, 1-23. vgl. 7, 1-7. 8, 1 sqq. 2 Cor. 5, 11-21. 7, 1. 13, 3-7. Galat. 5, 5—26. Gott, ber reich an Erbarmen ist, hat nach seiner großen Liebe, womit er uns geliebt, uns, die wir todt waren durch llebertretungen, mit Christo mitbe= lebt und uns mitauferweckt und uns mitversett in den Himmel burch Christum Jesum, um in ben tommenden Zeiten ben unermeglichen Reichtoum feiner Gnade 3u offenbaren, in der Huld, die er uns durch Christum Jesum bewiesen. Denn aus

Onate feib ihr felig geworben burch ben Glauben und biefes nicht von euch felber. Gottes Gabe ift es, nicht ber Berte Lohn, daß nicht Jemand fich ruhme. Denn fein Bert find wir, gefchaffen burch Chriftum Jefum, ju guten Berten, welche Gott aupor bereitet hat, bag wir barin manbeln follen. Ephef. 2, 1-10. val. Tit. 3, 3-8. Coloff. 2, 6-16. 3, 1 f. Mit Paulus ftimmen auch bie übrigen Apostel überein 1 Petr. 1, 18-23. 2, 24. 3, 18-22. 1 306. 1, 7. 2, 1 f. u. v. a. Stellen. - Ift nun aber die Gerechtigfeit, die dexacooven, feine bloß zugerechnete, fondern immanente, perfonliche, fo tann fie diefes nur burch Aneignung ber Gerechtigfeit Chrifti, alfo durch einen Proceg werden, beffen Factoren außer ber Gnade Gottes Die Freiheit ift, wodurch der Menfch eben Subject ober Perfon ift. hiermit find wir jugleich jur Cinfict in ben tiefften Grund gekommen, warum ber Protestantismus bie Rechtfertigung als jenes Negative bloß auffaßt, und es nicht in ihr zu einem perfonlichen Aneignungsproceffe kommen läßt, deßhalb nam= lich, weil er im Menfchen bie Freiheit laugnet. - Aus ber gegebenen Bestimmung der diecelogung geht hervor, daß das, wodurch wir fie uns aneignen, ber Glaube, also ber rechtfertigende Glaube Etwas gang anderes fein muffe, als wie ihn der Protestantismus auffaßt. Der Glaube im theologischen Sinne ift bas fefte Fürmahrhalten bes in Chrifto Geoffenbarten; als bieß ift er alfo, wie bie Etymologie im Griechischen es bestätigt (reizig v. retreiquat), wiewohl er in vieser Form auch ein assensus certus, also ein Willensact ift, bennoch vorzugsweise ein Erfenntnifact (Nom. 10, 9. 13. 14-17. 1 Cor. 14, 22-24. 30h. 3, 15. 18. 17, 3), au dem man durch Anhörung des göttlichen Wortes gelangt; diefer Glaube kommt vom Soren. Nom. 10, 17. Derfelbe bezieht fich nun aber nicht bloß auf ben verfohnenden Tod Christi, sondern auf den ganzen Inhalt der Offenbarung; bie Stellen Rom. 10, 9. 4, 24. 25. sprechen von dem Glauben an die Auferstehung Christi, d. h. an den ganzen Offenbarungeinhalt, weil biefer eben burch jene Thatfache feine Bestätigung erhielt. Es aibt also feine fides specialis, bie fich nur auf ben Tob Chrifti bezoge, fie ift generalis, wobei man jedoch zugeben muß, daß ber rechtfertigende Glaube gang besonders fich auf den erlofenden Tod Chrifti beziehe. Diefer Glaube nun ift ber Anfang, die Burgel und das Jundament eines vor Gott gerechten Lebens; er ift das Erste, Nothwendigste hiefur (Bebr. 11, 6). Aber eben weil er nur Anfang ift, fann er, wenn man bei ihm ftehen bleibt, tein rechtfertigender fein, weil er bloß Erkenntniß ift und als nur in ber Intelligeng rubend, nichts wirft, unlebendig, ober, wie die Schrift fagt, todt ift (Jac. 2, 17. 26); er wird von ihr deßhalb auch überall als unzulänglich bezeichnet. Nicht Jeder, der zu mir fagt: Berr, Berr, wird eingehen in das himmelreich, sondern der den Willen meines Baters im Simmel thut (Matth. 7, 21 ff.). Be weniger biefer Glaube bem Wefen und ben Anforderungen bes Evangeliums entspricht, das durchweg auf Leben, auf That dringt, desto mehr muß er, wenn er ein rechtfertigender fein will, ein lebendiger werden, und bieß wird er, wenn der gewußte, erfannte und anerfannte Glaubendinhalt vom Billen ergriffen wird, durch den die Wahrheit zur That wird. Zu dieser Dialectif des Gaubens wird es auch defhalb tommen, weil die Glaubenswahrheit, in ber Erfenntniß angefaßt, die Energie und ben Drang hat, Leben zu werden. Das aber, was bie Wahrheit bes Glaubens, soweit fie eine mit Buftimmung erfaunte ift, zur gewollten und gewirkten bringt und fortführt, ift bie Liebe; fie ift bas beilige Band, welches Erfennen und Wollen zur iconen Ginheit vermählt, beren Rinder bie guten Berte find. Und erft biefer Glaube, Diefer in Liebe thatige Glaube ift ein recht= fertigender, weil in ihm der gange innere Menfc, der perfonliche nach allen Seiten seines Geistes durch Christi Geist geweiht ist und in ihm Christus nachbildlich sich barftellt. Daber fagt Paulus: "In Chrifto gilt nur ber Glaube, ber in Liebe thatig ift (Galat. 5, 6), b. i. berjenige, beffen inneres, treibendes, wirkendes Princip (forma) die Liebe ift, was die Scholastifer so geben, daß nur die sides formata (charitate), ber fie bie sides informis entgegenseten, rechtfertigend

fei. Es leuchtet ein, welch' ein innerer, wefentlich nothwendiger Bufammenhang amifchen Glauben und Werk Statt findet; nach biefem ift nur bas Werk ein rechtfertigenbes, bas bie Frucht, ber außere Ausdruck eines von Liebe burchbrungenen Glaubens ift, fo daß Glaube und Berte in einander aufgeben. Rur in biefem Sinne ift es, wenn die Schrift überall ein fo großes Gewicht auf die Berte legt. Wenn bu volltommen fein willft, fo gebe, vertaufe, was bu baft und aib es ben Armen und bu wirft einen Schat im himmel haben; bann fomme und folge mir nach (Matth. 19, 21. cf. 16-20. Luc. 12, 43. 47). Jeber gute Baum bringt aute Krüchte bervor (Matth. 7, 17). Willft du zum Leben eingeben, fo halte die Gebote (19, 17). Diefe Unschauung von den Berten fehrt in ben Evangelien immer wieder. Bgl. Luc. 18. Joh. 3, 16-18. 36. 6, 29. 40. 47. 11, 25-27, wo nach ber johanneischen Anschauung unter bem Glauben ber thatige in Liebe gemeint ift (1 Joh. 2, 29). Jeber, der Gerechtigkeit übt, ift aus Gott geboren (2, 15. 3, 6. 7). Jeber, ber mit Gott vereinigt bleibt, ber fündigt nicht; Jeber hingegen, ber fundigt, hat ihn weder gesehen, noch erkannt, b. h. er glaubt nicht an Gott (4, 7-21). Jeber, ber glaubt, daß Jesus ber Chriftus ift, ber ift ein Gottestind; und wer ben Bater liebt, ber liebt auch beffen Rind. Daran erfennen wir, bag wir Gottes Rinder lieben, wenn wir Gott lieben und feine Gebote halten (5, 1 ff. 3 Joh. 11). Gott kennen und thatig, lebendig glauben, ift ibm Ein und Daffelbe. — Die Nothwendigkeit der Werke zur Rechtfertigung vor Gott findet fich aber auch in ben paulinischen Schriften. Die Borer bes Gefetes find nicht gerecht vor Gott, sondern die Thäter des Gefetes werden gerechtfertigt werden (Rom. 2, 13). Daher empfiehlt er fie ben driftl. Gemeinden auf das Nachdrücklichste. Gott ist mächtig, alle Gnade euch reichlich mitzutheilen, so daß ihr in Allem allenthalben genug habt und noch Ueberfluß zu jedem guten Berke (els παν έργον άγαθον) 2 Cor. 9. 8. Den Reichen scharfe ein . . . . Gutes ju thun und reich zu fein an guten Berken . . . bamit fie bas mabre Leben erlangen (1 Tim. 6, 17-19). Bringet Frucht in jedem guten Werke (Col. 1, 10. vgl. Ephef. 2, 8—10. Galat. 5, 5. 6. 1 Cor. 13, 2. 1 Tim. 1, 5. 14. 2 Tim. 1, 2. 13. 2, 5. 3, 8. Tit. 3, 8. 2, 14). Ja Paulus fest felbst ben unleben= digen Glauben dem in Werken thätigen entgegen und verurtheilt jenen: den Reinen ift Alles rein, ben Beflecten und Unreinen ift Richts rein, fondern ihr Ginn und Gewiffen ift beflect, fie gestehen, Gott zu kennen (b. h. fie glauben an ihn), aber fie verläugnen ihn burch ihre (fündhaften) Werke (Tit. 1, 15. 16). Darum fahrt ber Apostel, nachdem er auseinandergesett, wie wir gerechtfertigt in Christo, fort: Dieg ift die bewährte Lehre und ich wünsche, bag du davon fest überzeugt werdeft, damit die, welche an Gott glauben, der guten Werfe sich ernstlich befleißen (Dit. 3, 3-8). Nach unfern Werken wird und einft vergolten werben (Rom. 2, 6-11). - Wie biefe guten Werte gu faffen feien, barüber kann nach bem Gesagten fein Zweifel mehr fein. Es fei nur noch bemerkt, baß fie ber in Liebe thatige Glaube felbft find. Soferne bie Berte nothwendig find, fie aber nicht einseitig aus dem Glauben, sondern nur, wie die Liebe in ihm ift, hervorgeben, ift biefe im rechtfertigenden Glauben ein wefentliches Moment, ohne sie ift der Glaube nicht rechtfertigend. Daber wird sie in biesem Sinne öfter für den thätigen Glauben selbst gesett. Christus antwortet bem Jünglinge auf die Frage, welches das größte Gebot sei: du follst den Herrn beinen Gott lieben mit beinem gangen Bergen und mit beiner gangen Geele und mit beinem gangen Bemuthe; diefes fei das erfte und größte Gebot, das zweite fei diefem gleich: liebe beinen Rachften wie bich felbft. In diesen beiben Geboten fei bas gange Gefet und die Propheten enthalten (Matth. 22, 36-40). Ebenfo fest Paulus in die Liebe die Erfüllung des ganzen Gesetzes (Rom. 13, 10. Gal. 5, 14) und erklärt er den Glauben ohne Liebe für Richts, für werthlos (1 Cor. 13). — Läßt man biefen innern, wesentlichen Zusammenhang zwischen bem Glauben und ben Werken

nicht außer Acht. fo löst fich auch unschwer und mubelos ber Wiberforuch, in bem vorgeblich die vaulinische Lehre von der Rechtfertigung mit jener bes Jacobus fieben foll, und ben noch bie neuesten Exegeten protestantischerseite fur einen unauflöslichen erklaren (3. B. de Wette, Rurzgefaßtes ereget. Handb. jum N. T. 3. Bb. 1 Thi. S. 125. 129. Leipzig 1847). Aber man vergift bei einer folchen Annahme fogleich und vielleicht absichtlich, daß die Stellen (Rom. 3, 20, 28, Bal. 2, 16. Sac. 2, 24), in benen bie beiben Apostel einander geradezu widersprechen follen. einen Biderspruch nicht einmal bem ftrengen Bortlaute nach enthalten. Bei Daulus heißt es: ber Mensch wird burch ben Glauben gerechtfertigt und nicht burch bie Berte bes Gefetes. Jacobus fagt: Aus ben Berten wird ber Menich gerechtfertigt, und nicht aus bem Glauben allein (es gover dixacorrat andomoc. ual our ex mizems norm). Ware aber ber vermeintliche Wiberspruch vorbanden. fo mußten bie Stellen fo lauten: bei Paulus: Aus bem Glauben allein, und nicht aus ben Werken folgt bie Rechtfertigung; bei Jacobus: Ans ben Werken allein wird ber Mensch gerechtsettigt und nicht aus bem Glauben. Es liegt also in biefen Stellen nicht, bag Paulus ben Glauben allein fur rechtfertigend balt und Die Werke ohne allen Unterschied verwirft (fondern nur die Werke bes mosaischen Besepes und des natürlichen als bloß einseitige, soferne sie der Mensch aus sich allein thut), und daß nach Jacobus die Werfe allein mit Ausschluß des Glaubens recht= fertigen. Bielmehr treffen beide in ihren Anschauungen zusammen. Wenn Jacobus fagt: bie Werke rechtfertigen, fo find es bie bem Glauben entsproffenen. Zeige mir beinen Glauben ohne die Werke, aber ich will dir aus meinen Werken meinen Glauben zeigen, b. b. die Werke beurfunden bas Dafein eines lebendigen Glaubens (Jac. 2, 18). Und wenn Paulus fagt: der Glaube rechtfertigt, so ift es ber in Liebe thatige, der in Chrifto allein gilt (Gal. 5, 6). Bei Paulus ift es also ber Glaube, wie in ihm bas Werk mefentlich implicirt ift, und bei Jacobus ift bas Wert ber explicirte Glaube. Während alfo Paulus auf bem religiofen Standpunet fieht, der aber ben fittlich en nicht ausschließt, sondern biefes Moment als ein wesentliches in fich enthält, geht Jacobus vom sittlichen aus, ber aber nach ihm seinen Grund in dem religiösen hat. Paulus also setzt ben Grund ohne die daraus hervorgehende Folge zu negiren, Jacobus die Folge ohne ihren Grund zu laugnen (vgl. auch ben Urt. Jacobus b. Jungere). — Diefer thatige Glaube nun, biefe aus dem Glauben hervorgebenden Werke find verbienftlich, in ihnen und durch fie find wir gerecht, und wird ihnen als Belohnung die ewige Geligkeit zu Theil. Wohlan, bu guter und getreuer Anecht, ba bu über Weniges getreu gewesen, will ich bich über Bieles feten; gebe ein in bie Freude beines herrn (Matth. 25, 21. 31-44). Freuet euch und frohlocket, euer Lohn wird groß im himmel fein (Matth. 5, 12. 10, 41. 42). Geid thatig im Werke bes Herrn allezeit, wiffend, baß eure Mühe nicht vergeblich ift im Berrn (1 Cor. 15, 58). Den schönen Rampf habe ich gefampft, ben Lauf vollendet, ben Glauben bewahrt; übrigens ift mir binterlegt ber Krang ber Gerechtigkeit, ben mir verleihen wird ber herr an jenem Tage, ber gerechte Richter, boch nicht allein mir, sondern auch allen benen, die seine Erscheinung geliebt haben (2 Tim. 4, 7. 8). gerade diese Berdienstlichkeit der guten Werke ift es, woran die Anhänger und Bertheidiger des allein rechtfertigenden Glaubens Austoß nehmen; es sei biese Lehre eine wahrhaft pelagianische Irrlehre, in Folge beren bas Erlöfungswerk Chrifti als aus reiner Gnade, b. h. ohne alles vorangebende menschliche Verdienst (meritum) gar nicht zu feinem Rechte gelange. Dieß geschehe nur, wenn in der Rechtfertigung Christo Alles, dem Menschen Richts zufalle. Es gehe fonft die reine Dbjectivität der Rechtfertigung verloren, wenn man ein subjectives Moment in ihr annehme (fo z. B. Dishaufen, Comment. z. B. an b. Rom. zu 3, 21). Aber folche Borwurfe wegen Pelagianismus, mit benen man fo freigebig ift, haben ihren Grund einmal in ber absichtlichen Unfenntniß, in bem Nichtwiffenwollen, daß ber Ratho-

licismus ebenfo febr als ber Protestantismus ben schlechthin objectiven Grund ber Rechtfertigung in Chrifto fieht; nicht um ber Werte ber Gerechtigteit, die wir gethan, sondern aus Erbarmen hat Gott und erlost durch das Bad ber Wiedergeburt und Erneuung bes hl. Beiftes, ben er und burch Jefum Chriftum unfern Beiland fo reich mitgetheilt hat (Tit. 3, 5. 6. u. a. D.). Wie gesagt, dieß glauben und wiffen wir Katholiten so gut als die Protestanten. Sodann aber beruht jener Vorwurf auf ber protestantischen Grriebre, ber Menich nach und in ber Gunbe habe feinen Funten von Freiheit mehr in fich, fo bag alfo ber Menich als bas Endliche Gott bem Unendlichen gegenüber Nichts mehr, b. h. fittlich gefaßt. rabical bos fei. Die Rechtfertigung fann also als Proces, weil diefer einen zweiten Kactor voraussett, gar nicht Statt finden; ber Denfch fann gar nichts biebei thun. Aber eben vermoge biefer burchaus unbiblifchen Auffaffung muß ber Protestantismus jebe Anschauung, Die nicht feine ift, wenn fie auch zwischen feinem und bem velagignifchen Extreme, bas bem Menichen alles gutheilt und Gott nichts, liegt, bennoch fur eine ertrem pelagianische halten; ber Protestantismus muß in Beurtheilung ber fatholischen Rechtfertigungstheorie biefe von seinem absolutistischen Standpuncte aus, als ein Extrem ansehen, er muß argumentiren: Wer nicht absolutistisch von Gott gerechtfertigt ist, wie wir behaupten, der kann nur aus sich felbst gerechtfertigt sein, ber verdient, wie ein Taglohner feinen Lohn, feine Recht= fertigung ab; bie tatholische Unschaunng, baß im Rechtfertigungeproceg allerdings bie menschliche Freiheit thatig fei, aber nur auf bem Grunde ber absoluten Onabe, d. h. in Folge deren zuvorkommenden und mitbegleitenden Thätigkeit, und daß auf jedem Stabium biefes Proceffes bie gewordene Gerechtigfeit uns vor Gott nur beghalb wohlgefällig macht, nicht weil es unsere ift, fondern weil wir in ihr bas Leben Chriffi reproduciren, also mit ihm find, wie der Nebzweig am Rebstock, oder wie Glieder eines Rorpers, also beghalb, weil wir innerlich mit ihm Eins find, bas Alles fann bie protestantische Anschauung, so lange fie bie Freiheit läugnet, in ihrer Wahrheit gar nicht würdigen, es muß ihr pelagianisch vorkommen; von einem perfönlichen Eingehen in das unverdiente Erlösungswerk Christi kann sie demnach Nichts wiffen. — Während die protestantische Rechtfertigung vermittelft des Glaubens allein in einem Ru, mit einem Schlage erfolgt und einer Beiterbildung gar nicht fähig ift, faßt das katholifche Dogma die Juftification als Proces auf, ber, weil an einen Berlauf gebunden, seine bostimmten Stadien hat, in benen er sich vollendet. Diesen Proces kann man nicht besser darstellen, als es das Tridentiner Concilium (Sess. VI. de justificatione) gethan, und ben wir um fo lieber erft bier separat geben, als fich in ihm die positive, kirchliche Lehre darstellt und er das Bor= ausgegangene bestätigt; jugleich werben einzelne fehlende Momente im Borbergebenben, die übrigens fcon in ber Grundvorstellung von ber Rechtfertigung liegen, erganzend nachgetragen. Das Tribentinum geht von ber Unmöglichkeit für ben Men= schen in seiner Sündhaftigkeit aus, feine Gerechtigkeit durch Beobachtung der geoffenbarten alttestamentlichen und natürlichen Gesche zu wirken, und folgert baraus bie Nothwendigkeit ber Erlösung, wenn Gott fie überhaupt eintreten laffen wollte, burch Chriftus. Wirklich erlöst werden jedoch nur die, welche an dem Berdienste seines Leidens participiren, bie in Chrifto wiedergeboren werden. Darnach ift die Juftification die Versetzung aus bemjenigen Stande, in dem der Mensch als Rind bes ersten Abams geboren wird, in ben Stand ber Gnade und Kindschaft Gottes burch den zweiten Adam Jesus Christus. Dieselbe wird vermittelt durch das Bad der Wiedergeburt und durch das Sehnen darnach. Aber eingeleitet wird bie Disposition zur Rechtfertigung, und vorbereitet wird diese von ber zuvorkommenden Unade Gottes durch Jesum Christum, welcher der Mensch freiwillig beizupflichten und mitzuwirken hat. Der Mobus ber Borbereitung besteht näher barin, baß bie burch bie göttliche Gnade Geweckten und Anterstützten ben Glauben burch bas Gehör empfangen, und gläubig annehmen, besonders, daß ber

Sunder von Gott burch seine Gnabe und burch bie Erlösung, Die in Chrifto ift, gerechtfertigt werbe. Daburch entfteht in bem Menfchen bas Gefühl und Bewußtfein feiner Gundhaftigfeit, aber bamit bie Furcht vor ber gottlichen Strafgerechtigfeit, bie ibn beilfam erfcuttert, jugleich aber bie vertrauensvolle Soffnung, bag Gott ihm um Chrifti willen gnabig fein werbe; ber Menich beginnt Gott als Quelle ber Gerechtigfeit gu lieben, wird burch einen Sag und Abichen gegen die Gunde, b. i. von jener Buffe bewegt, welche vor ber Taufe gewirkt werden muß; das lette bisponirende Moment ift, daß er fich vornimmt bie hl. Taufe zu empfangen, ein neues Leben anzufangen und die göttlichen Gebote gu halten. Erft auf biefe vorhergebenben bisponirenden Acte bes Glaubens, ber Aurcht und Liebe, ber Reue, ber Soffnung und bes Bertrauens und bes bl. Entichluffes tritt die Rechtfertigung felbst ein, die als non sola peccatorum remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, unde homo ex injusto fit justus, bestimmt wirb. Als Urfachen biefer Rechtfertigung werden folgende angegeben: 1) Causa finalis, welches bie Berberrlidung Gottes und Chrifti und bas ewige Leben ift; 2) bie causa efficiens ift bie Barmherzigkeit Gottes; 3) c. meritoria ift Jesus Chriftus mit seinem Leiben am Rreuze; 4) causa instrumentalis ift bie Laufe; 5) bie causa formalis ift bie Berechtigfeit Gottes, und zwar jene, vermoge welcher er uns gerecht macht, vermoge welcher wir mahrhaft gerecht heißen und sind und nicht bloß gelten und gehalten werden; ein Jeber nach bem Maage, bas ihm ber hl. Geist mittheilt, so wie er will, und nach der eigenen Disposition und Mitwirkung eines Jeden. gleich Niemand gerecht fein tann, außer es werben ihm die Berdienste bes Leibens unseres Herrn Jesu Chrifti zugetheilt, so geschieht dieß doch in ber Rechtfertigung bes Gunbers, indem burch bas Berbienft feines beiligften Leibens, burch ben bi. Beift, Die Liebe Gottes fich ausgießt in Die Bergen berer, welche gerechtfertigt werben, und ihnen inbarirt: baber ber Mensch in ber Rechtfertigung felbst mit ber Bergebung ber Sunden all' dieß zugleich eingegoffen empfängt burch Refus Chriftus. bem er eingepflanzt wird burch ben Glauben, die Liebe und bie hoffnung. — 2018 drittes Moment schließt das Concilium an das Vorbergehende das Verhalten bes Menschen nach seiner Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ift nämlich einer 3unahme, eines Wachsthums fähig und zwar durch Beobachtung ber Befehle Gottes und der Rirche in ber durch Chrifti Gnade empfangenen Gerechtigfeit, inbem ber Glaube ben guten Werfen mitwirft. Aber eben beghalb, weil bie Rechtfertigung, als auch durch die Freiheit des Menschen bedingt, des Wachsthums fabig ift, ift fie der Abnahme fähig und kann verloren werden. Die durch bie Sunde verlorene Gnade kann jedoch wieder unter Anregung Gottes burch bas Buffacrament erlangt werden. Was allein nicht verloren geht ift der Glaube, nämlich als Anfang ber Rechtfertigung. Aus biefem Grunde ber Moglichfeit bes Berluftes ber Rechtfertigung durch Gunde warnt auch das Tribentinum vor einem felbstgefälligen und eiteln zuversichtlichen Bertrauen auf feine Rechtfertigung und namentlich bavor, daß man fich nicht unter die Bahl ber Prädestinirten rechne, indem dieg ohne specielle Revelation Reiner wiffen fonne, und bieg um fo weniger, als es nicht mabr fei, baß fein Gerechtfertigter mehr fundigen tonne, ober, wenn er gefundigt habe, fich sichere Buge versprechen burfe. Den Berluft ber rechtfertigenden Gnade gieben nur lagliche Gunde nicht nach fich; wer folche begeht, bort begbalb nicht auf gerecht gu fein. Daraus gebe aber um fo mehr die Berpflichtung hervor, ben Beg ber Berechtigfeit zu mandeln. Barum diese letteren Bestimmungen gegeben werben mußten, geht aus dem Art. Begierlichfeit hervor. Bergl. auch ben Art. Bufe. -Möhler, Symbolit 5. 21.; vorzüglich aber Bellarmin, de controversits christ. fidei tom. IV. [Wörter.]

Nechtgläubigkeit, f. Orthoboxie. Nechtsgleichheit, f. Parität.

Mechtefraft, f. Recht und Decifivbecrete.

Mechtsmittel (remedia juris) beigen die gesetlich erlaubten Silfs- und Abwehrmittel gegen ein richterliches Erfenntniß, burch welches fich Jemand in feinen Rechten beeintrachtigt und verlett balt. Das Erfenntnig bes Richters ift entweber ein eigentliches Endurtheil (sententia decisiva, definitiva), wodurch ein Procef (f. b. A.) endgultig abgeschloffen wird (f. Decisivdecrete), oder ein bloges fogen. Interlocut (sententia interlocutoria) b. h. ein im Berlaufe bes Processes erlaffenes einfaches Decret, ober eine vorläufige Berfügung, aus ber fich aber mohl ber Ausgang bes Proceffes abnehmen läßt. In beiden Fallen ift unter gemiffen Bebingungen und Boraussetzungen gestattet, Ginsprache bagegen zu erheben und gu ben fogen. Rechtsmitteln zu greifen. Diefelben werden eingetheilt in or bentliche (remed. ordinaria), welche innerhalb bes bestimmten Termins (satale) von 10 Ta= gen anzuwenden, und in außerorbentliche (rem. extraordinaria), die an feine bestimmte Frift gebunden find (f. Friften); ferner in devolutive (rem. devolutiva), bei welchen bie causae cognitio an einen höhern Richter übergeht, und in nicht bevolutive (non devolutiva); endlich in suspensive (rem. suspensiva), welche die Execution des Urtheils aufhalten, und in nicht suspensive (non suspensiva). Im Einzelnen zählt man solcher Rechtsmittel vorzüglich brei: die Appel= Lation (appellatio, provocatio), bie Nichtigkeitsklage (oppositio seu querela nullitatis) und die Wiedereinse nug in den frühern Stand (restitutio in integrum. — I. Die Appellation (Begriff, Zulässigkeit, Geschichte, Form und Birkungen berfelben). 1) Unter Appellation versteht man bie Berufung von einem niebereren Richter (judex a quo) an einen boberen (judex ad quem) megen einer erlittenen ober zu befürchtenden Beschwerde. Derjenige, welcher bie Appellation einlegt, beißt Appellant, berjenige, gegen den fie gerichtet ift, Appellat. Das Recht zu appelliren hat im Allgemeinen Jeder, ber fich vom Gerichte irgend beschwert glaubt, und zwar naberhin nicht bloß berjenige, gegen ben ein Urtheil speciell gerichtet ift, sondern auch jeder Dritte, dem daraus ein Rechtsnachtheil erwachsen kann (c. 30. Caus. 2. q. 6). Rach alterem canon. Rechte mar bie Befugniß ber Appellation fehr weit ausgedehnt, indem diefelbe nicht bloß gegen Decifivurtheile, fondern auch gegen Interlocute jeder Art (c. 12. X. de appell. 2. 28), ja felbst gegen solche Beschwerden gestattet war, die Jemand auch außergerichtlich (extra judicium) erlitten hatte, 3. B. Gefangenfegung, Beeinträchtigung burch eine Bahl u. f. w. — appellatio extrajudicialis — c. 8. h. t. in VI. 2. 15. Tribentinum jedoch hat die Beschränkung getroffen, daß gegen Interlocute nur bann appellirt werden darf, wenn denselben die Kraft eines Decisivurtheils zukommt, oder wenn die in dem Interlocut enthaltene Beschwerde der Art ist, daß derselben durch eine Appellation von einem Decifivurtheil aus nicht mehr abgeholfen werden fann. Trid. Sess. XXIV. c. 20 de ref. Sess. XIII. c. 1. de ref. In einzelnen Fällen aber find die Appellationen schlechterdings unzulässig. So barf z. B. einer augenscheinlich unbegründeten oder boswilligen Appellation vom Unterrichter nicht beferirt werden; wenn der Appellant aber bennoch den Oberrichter angeht, fo hat diefer die Sache unverweilt an ben niederen Richter gurudzuschiden und den Appellanten in die Roften zu verurtheilen (c. 5. de app. in VI. 2. 15). Auch wird, wenn in derselben Sache bereits drei gleichlautende Sentenzen erfolgt find, eine weitere Appellation als unbegründet und unftatthaft angesehen (c. 65. X. de appell. 2. 28). Ebenso ift die Appellation nicht gestattet in causis correctionum, außer es würde das Maß und die Form der Strafe überschritten (nisi sormam sc. praelati excesserint) c. 13. X. de offic. jud. ord. 1. 31; c. 3. 26. X. de app. 2. 28. Die ausführliche Aufzählung biefer Ausnahmsfälle siehe in der Constitutio Benedicti XIV. "ad militantis" a. 1742. — Die Ordnung, nach welcher die Appellation zu geschehen hat, ift ber fogen. Inftanzenzug, b. h. es muß von dem niederern Gerichte an bas nāchft höhere, ohne Ueberspringung einer Mittelftuse — gradatim — appellirk werben (c. 66. X. de app. 2. 28). Im Falle, daß Jemand irrihumlicher Beife per saltum an einen hobern ober an einen in concreto nicht auftanbigen bobern Richter appellirt, fo geht die Appellation zwar nicht verloren, muß aber an ben competenten Richter abgegeben werden; wohl aber geht fie verloren bei einer appellatio a majori ad minorem, weil dieß gegen ben Begriff ber Appellation verftogt c. 66. l. c. Trid. Sess. XXII. c. 1. S. XXIV. c. 20. de ref. Die geiftlichen Oberen follen freie Sand in Ausübung ber Bucht haben, und die Execution ber Strafe, mo fle nothwendig ift, burch keine Appellation aufgehalten werden. 2). In ben ersten Sahrhunderten, ba bie Chriften ihre Streitigfeiten meift vor ben Bifchof als ben gemeinsamen Bater und Richter brachten, und biefer biefelben mehr in fchiederichterlicher Beife, als nach dem ftrengen und ftarren Buchftaben bes Gefetes entichied. famen Appellationen von feinen Entideiben nicht leicht vor. Bas ein Bifchof über einen feiner Untergebenen aussprach und anordnete, mußte auch von feinen Nachbarbifdofen beobachtet und respectirt werben. Go burfte g. B. ein von feinem Bifchof Errommunicirter auch von ben übrigen Bifchofen einer Proving nicht in Die Gemeinichaft aufgenommen werden. Doch gestattete schon bas Concil von Nicaa, baß, wenn fich ein Clerifer ober Laie durch eine folde Gentenz feines Bifchofs beschwert glaube, er berechtigt fein foll, auf eine Prufung biefer Genteng burch bas Provincialconcil anzutragen. Bu bem Ende follte jährlich zwei Mal, in der Duadrages und im Berbfte eine folche Synobe gehalten werben, "ut, cum omnes Provinciae episcopi in eundem locum communiter conveniant, ejusmodi quaestiones examinentur" etc. (Nicaen. can. 51). In biefer examinatio laft fich wenigstens eine Art Appellation erfennen. cf. Van Espen, Juris Eccl. Univ. P. III. tit. 10. c. 1. Später, als mit ber Entwickelung ber hierarchie die bischöfliche Gerichtsbarkeit größtentheils in die Bande ber Archibiaconen (f. b. Art.) gelangte, tamen auch häufiger Appellationen vor, namentlich weil diese ihre Macht vielfach mißbrauchten. Man appellirte von ihnen aus früher entweder an Schiederichter, ober an ben Metropoliten, ober an bas Provincialconcil (c. 35. Caus. 2. g. 6); später an ben erzbischöslichen Official (c. 66. X. de appell, 2. 28) und von da aus an ben Papft ober beffen Legaten (c. 52. 66. X. eod. tit.) Diefer ordnungsgemäße Beg wurde jedoch nicht immer eingehalten, sondern man appellirte, besonders im Mittelalter, wo die papftliche Jurisdiction mit ber bischöflichen vielfach concurrirte, häufig schon in erfter Inftang, mit Umgehung ber Mittelflufen, an ben Papft ober beffen legaten (c. 4. 6. 16. Caus. 2. q. 6). Fragt man nach bem Grunde biefer haufigen unmittelbar an ben romischen Stuhl gerichteten Appellationen, fo ift berfelbe, wie Walter bemerft R. R. S. 185, nicht etwa in einer Usurpation ber Papfte, fondern vielmehr in dem hohen Vertrauen zu suchen, welches die Bolfer bazumal zu bem apostolifchen Stuhle hatten, ale dem Gibe großerer Wiffenschaftlichfeit und befonberer Milbe auch in ber Rechtssprechung (c. S. Caus. 2. q. 6. "ad Romanam ecclesiam ab omnibus, maxime tamen ab oppressis appellandum est, et concurrendum quasi ad matrem, ut ejus uberibus nutriantur, auctoritate defendantur" etc.) Doch hatten eben diese Appellationen auch ihre unläugbaren Nachtheile, infoferne baburch bie Auctorität ber Bischöfe vielfach geschmächt, bie Rechtspflege gefiort und oft ganglich aufgehoben wurde. Heber bas llebermaß und bas Ungebuhrliche biefer Avrellationen flagt auch ber bl. Bernhard laut in feinem Buche de consider. lib. III. c. 2. Indeß suchten die Papfte selbst den hierin eingeriffenen Digbrauchen burch besondere Berordnungen ernstlich abzuhelfen, fo besonders die beiben großen Papfte Alexander III. und Innocenz III. auf dem britten und vierten Lateranconcil. Das Recht ber Appellationen wurde beschränft (c. 2. 5. 7. 66. X. de app. 2, 28), und gur Erleichterung ber Parteien namentlich bie Ginrichtung getroffen, bag biejenigen Sachen, in welchen an den Papst appellirt wurde, nicht mehr nach Nom gezogen, fondern an die in den einzelnen Provinzen aufgestellten Legaten gewiesen werben follten (c. 1, X. de offic, legati 1, 30). Diefem Puncte ber firchlichen Disciplin wandten auch bie neuern Concilien ihre besondere Ausmerksamkeit zu (cf. cap. 4. bes Conftanger Concordate von 1418 und Concil. Basil. Sess. XXXI. decret. de causis et appell.). Das Tribentinum feste hierin (Sess. XXIV. c. 20. Sess. XIII. c. 1. 2. 3 de ref.) folgende Bestimmungen fest: Jede vor bas firchliche Korum gehörige Streitsache foll in erfter Inftang regelmäßig an den Bifchof ale ben ordinarius loci gebracht und langftene innerhalb 2 Jahren vom Tage ber Litisconteftation an beendigt werden. Der Inftanzengang ift genau einzuhalten und die papftlichen Legaten, Runtien u. f. w. follen den Bifchof in handhabung und Ausübung feiner richterlichen Gewalt in feiner Beife hemmen ober beeintrachtigen. Appellationen find, mas icon oben bemerkt worben, im Allgemeinen nur von einer Decifivsentens geffattet, von Interlocuten nur bann, wenn ihnen bie Kraft eines Decifivurtheils aufommt. Bei Appellationen an ben romischen Stuhl foll die Sache (ausgenommen bie fogen. causae majores) nicht nach Rom gezogen, sondern durch besondere vom Papft zu belegirende Richter, beren Ernennung er ben Provincial- und Diocefanfpnoben überläßt, an Ort und Stelle geschlichtet werben (Judices in partibus, judices synodales) (f. b. Art.). Beil aber folche Synoben nicht überall und regelmäßig gehalten werben, so hat Papst Benedict XIV. in seiner Constitutio "Quamvis paternae" a. 1741 bie Bahl bieser Richter dem Bischof in Berbindung mit feinem Capitel überlaffen, bie bann nachher von ihm zu belegiren find. -3) Was das nähere Berfahren bei Appellationen oder die Form derselben anlangt, fo ift bas erfte Geschäft babei bie Ginlegung ber Appellation (interpositio appellationis) b. h. ber Appellant muß feinen Entschluß zu appelliren vor bem judex a quo und zwar innerhalb bes absoluten Termins von 10 Tagen erklären. Die Berfaumung biefer Frift hat ben Berluft bes Appellationsrechts gur Folge (c. 15. X. de re judic. 2, 27). Diefe Erklarung fann entweder munblich unmittelbar nach Eröffnung bes Urtheils zu Protocoll ober fpater burch schriftliche Unmelbung abgegeben werben. Bei ber Appellation von einem blogen Interlocut muffen überdieß noch speciell die Gründe der Appellation angegeben werden, weil in diesem Kalle bei bem Dbergerichte feine andern Beweise gebraucht werden durfen, als die bereits beim Unterrichter namhaft gemachten (c. 5. de app. in Clem. 2. 12. c. 60. X. h. t. 2, 28). — Nach eingelegter Appellation muß ber Appellant sofort sogen. litterae dimissoriales verlangen, burch welche die Klagsache von dem judex a quo an ben judex ad quem übermacht wird, daher anch apostoli von ἀποζελλειν genannt (c. 31. Caus. 2. q. 6; c. 6. de app. in III. 2, 15). hiezu ift bem Apellanten noch Frist von 30 Tagen gestattet; läßt er diese ungenüßt verstreichen, so wird die causa als deserta betrachtet (c. 6. de app. in VI. 2. 15; c. 2. h. t. in Clem. 2. 12). Ebenso ist der Richter, von welchem die apostoli verlangt werden, seinerseits gehalten, dieselben innerhalb 30 Tagen zu verabfolgen; verweigert er viefelben, so kann der Appellant auch ohne apostoli seine Appellation weiter verfolgen (c. 2. de app. in Clem. 2. 12). Nach romischem Rechte mußten bie apostoli instanter ac saepius "verlangt werden" (Fr. un. S. 2. Dig. XLIX. 6), nach canoni= schem Rechte genügt es, die Bitte um bieselben mehrmals und bringend, wenn auch nur uno contextu gestellt zu haben (c. 2. de app. in Clem. 2. 12). Ihrem Inhalte nach enthalten die apostoli eine Auzeige über rechtzeitig erfolgte Einlegung der Appellation, über Zulässigfeit ober Unzulässigfeit berselben (baher bie Unterscheibung in apostoli reverentiales et refutatorii); boch kann ein refutatorischer Apostel ben Gang ber Appellation nicht hemmen. Diese apostoli find aber jett an den meisten Orten außer Gebrauch gekommen, und es werden nach dem neuern Rechte bie Procefacten einfach an den höhern Richter übermacht, der Appellant hat den Notarius barum zu ersuchen; verweigert biefer bie Heransgabe ber Acten, fo verfällt er einer Strafe, ebenso der Richter, wenn es mit beffen Wiffen geschieht. Trid. Sess. XXIV. c. 26. de ref. — Nach Berabfolgung der apostoli oder der Acten ist die Appellation bei bem Obergerichte einzuführen (introductio appellationis). Das Civilrect

bestimmt biefür eine Frist von 6 Monaten (L. 2. 3. c. de tempor, appell. 7. 63). nach canonischem Rochte ift es bem Unterrichter anheim gestellt, einen ben Umftanben angemeffenen Termin festzuseten (c. 33. 44. X. de app. 2. 28). - Die Gin= führung der Appellation besteht in dem Nachweis der gehörig beobachteten Katalien und in Aufgablung ber beschwerenden Puncte bes unterrichterlichen Erfenntniffes. Hierauf folgt die Durchführung oder Rechtfertigung der Appellation (prosecutio s. justificatio appellationis), welche in Ausführung ber Grunde beftebt, aus benen man bas angefochtene Urtheil fur beschwerend halt. Bei ber Appellation von einem Interlocut unterbleibt dieß, weil die Grunde icon in ben litterae dimissionales angegeben fein muffen. Rach Befund ber Grunde erkennt bas Dbergericht entweder auf Appellproceg, oder die Appellation wird, wenn die Grunde unerbeblich oder völlig nichtig find, verworfen. — 4) Mit der Einlegung der Appellation tritt in ber Regel auch eine boppelte Wirkung berfelben ein, ber fogen. Devo-Intiv- und Suspenfiveffect. Erfterer besteht barin, daß durch die Appellation bie Rurisdiction des Unterrichters erlischt und die causae cognitio et decisio an den Dberrichter devolvirt. Bei ber Berufung von einem Decisivurtheil tritt ber Devolutiveffect fogleich mit ber Cinlegung ber Appellation ein, bei Berufungen von fogen. Interlocuten dagegen ist vom Oberrichter vorerst zu untersuchen, ob die Appellation begründet sei oder nicht. Wird sie als begründet erfunden, so devolvirt die causae cognitio sofort an den Oberrichter; ist sie dagegen nicht begründet und hat der Unterrichter felbft fie als unbegrundet refutirt, fo ift die Sache wiederum an biefen zuruckzuweisen und ber Appellant in die Roften zu verurtheilen (c. 59. X. de app. 2. 28; c. 5. h. t. in VI. 2. 15). — Die andere Wirfung der Appellation ist der Suspenfiveffect, welcher barin besteht, bag mit ber Bollftredung bes Urtheils innegehalten werden muß, sobald die Uppellation eingelegt ift. Daber gilt sowohl nach romischem als nach canonischem Rechte ber allgemeine Grundsat: pendente appellatione nihil innovetur (c. 7. de app. in VI. 2. 15). Was baker immer ber Unterrichter in der anhängigen Sache nachher noch weiter unternimmt, ift vom Dberrichter auf gemachte Anzeige als Attentat fogleich zu caffiren (c. 7. de app. in VI. 2. 15). — Der Suspensiveffect erfolgt aber in ber Regel nur, wenn von Decisiourtheilen aus appellirt worden ist; bei der Berusung von einem Intersocut tritt berfelbe erft bann ein, wenn bie Appellation vom Dberrichter als begrundet erkannt worden ift. Bis dahin hat der Unterrichter das Recht in ber Sache weiter vorzufahren, es sei benn, daß schon vorher vom Dbergerichte ein Inhibitorium erfolgt ware, in welchem Falle er Nichts weiter mehr in der Sache unternehmen barf, selbst wenn die Appellation unbegründet wäre (c. 7. cod. tit. in VI.) -Außer den beiden genannten Sauptwirfungen der Appellation, dem Devolutiv= und Suspensiveffect, besteht eine weitere Wirfung berfelben noch barin, bag, wenn beide Parteien fich durch einen richterlichen Entscheid beschwert glauben, der Appellat bas Recht hat, sich ber Appellation bes Appellanten mit einer eignen Beschwerde anzuschliegen (jus adhaesionis). Endlich bestimmt bas canon. Recht, bag bie Appellation eines Streitgenoffen auch ben übrigen zu gut tommen foll, wenn ber Rall derfelbe ift und bie gleichen Grunde für ihn geltend gemacht werden konnen (c. 72. X. de app. 2. 28). - Rach ber Durchführung und Beendigung ber Appellation folgt die Execution des Urtheils (f. d. Art.). II. Ein weiteres, von der Appellation verschiedenes Rechtsmittel ift bie Nichtigkeitsbeschwerde Coppositio s. querela nullitatis). Wenn nämlich bei einem proceffualischen Berfahren irgend eine burch politive Wesethe vorgeschriebene Rechtsform verlett worden ift, so ift das gefällte Urtheil ipso jure null und nichtig. Die beghalb angeftellte Rlage beißt Nichtigkeitsbeschwerbe. Je nachdem die verlette Rechtsform eine der Natur der Sache nach erläßliche oder unerläßliche war, heißt die Beschwerde eine heilbare (sanabilis) ober unheilbare (insanabilis). Die Rullitätsbeschwerbe mar fruber und lange Zeit herab kein selbsistandiges Rechtsmittel, sondern wurde in Form einer

gewöhnlichen Exception ober Replik eingebracht (f. b. Art.). In praxi bilbete fich aber bie Anfechtung nichtiger Urtheile allmählig zu einem felbfiftanbigen Rechtsmittel aus, und ift neueren Bestimmungen zufolge bei heilbarer Mullitat innerhalb 10 Tagen einzubringen, bei unheilbarer Rullität aber ift eine Frift bis zu breißig Rabren gestattet (cf. Permaneder R. R. S. 525). Die Grund e gur Richtigfeitsbeschwerde werden hergeleitet entweder aus dem Inhalt des Urtheils selbst (3. B. bei Erfenntniffen gegen ben flaren Buchftaben bes Rechts, ferner bei Erfenntniffen, welche gar keine condemnatio enthalten oder etwas Unmögliches auflegen), ober fie beziehen fich theils auf die Verfon des Richters (Incompetenz, eigenes Intereffe, Beftechung beffelben u. f. w.), theile auf die Perfon ber fireitenben Partei (Mangel der legitimatio ad processum von Seite des Anwalts, Unfähig= keit der Partei vor Gericht zu stehen wegen Infamie, Minderjährigkeit u. f. w.) oder endlich auf die Form des Rechtsverfahrens (c. 5. de sent. et re jud. in VI. 2. 14.), 3. B. condemnatorische Urtheile gegen Abwesende ohne vorausgegangene Citation oder ohne Beobachtung des gefehlich vorgeschriebenen Contumacialverfahrens, nicht schriftliche Redaction des Urtheils (c. 5. cod. tit. in VI.), Bornahme einer richterlichen Handlung während ber gesetzlichen Ferien (c. 5. X. de feriis 2. 9.). — Die Nichtigkeitsklage unterscheibet sich von der Appellation wie rücksichtlich der Zeit ber Cinlegung auch barin, bag erftere immer an einen höbern Richter gebracht werben muß, mahrend bie Rullitätsflage bei bemfelben Richter, ber bas beschwerenbe Urtheil gefällt, eingelegt werden fann. Dieser fann nach Befund ber Richtigkeitsgrunde bas gefällte Urtheil entweber völlig aufbeben ober nur zum Theil reformiren. Doch fteht biefe Befugnif nur bem judex ordinarius gu, nicht aber bem Delegirten, beffen Bollmacht erlischt, sobald er einmal eine Genteng, fei es eine richtige ober unrichtige gefällt hat (c. 9. X. de offic. jud. deleg. s. 9). - III. Ein brittes aber nur felten und ausnahmsweise in Anwendung kommendes Rechtsmittel ift die Restitutio in integrum (f. b. Art.) — Bgl. hiezu Van Espen, Jus Eccl. Univ. P. III. fit. X. cap. 1. 2. 3. Reiffenstuel, Jus Can. Univ. Lib. II. tit. 28. [Rober.]

Mechtsphilosophie nennt man im Allgemeinen die Anwendung der philosophischen Dent- und Lehrmethode auf die Rechtsverhältnisse und die Rechtslehre. Diefe Unwendung geschieht theils jum 3mede ber Erflarung ber bestehenben Rechtsverhaltniffe und Gefete aus ihren Grunden und Urfachen, theils zum Zwecke ber Umbildung ober einer neuen Conftruction berfelben nach philosophischen Unfichten über bas Sollen ober bie Bestimmung ber gesellschaftlichen Ginrichtungen ber Menichen. Der große practische Ginfluß ber jeweilig berrichenben Philosophie auf die gesellschaftlichen Institutionen, insbesondere aber auf die Kirche, welche eben dieses Sollen, dieses höchste Ziel alles Irdischen in der menschlichen Gesellschaft zu vertreten hat, leuchtet demnach von selbst ein. Der Kirche gegenüber hat aber die Philosophie seit dem Ausgange des Mittelalters, vorzüglich seit bem zweiten Biertel bes siebzehnten Jahrhunderts eine wesentlich feindselige Stellung eingenommen; daher hat das Ansehen und die Herrschaft philosophischer Denkweise, namentlich auf bem Gebiete bes Rechts, überall mehr ober weniger wesentliche Be= einträchtigungen ber Rirche, ihrer Rechte und ihrer Freiheiten zur Folge gehabt. Die feindselige Stellung der neueren Philosophie gegen die Kirche hat aber ihren Grund darin, daß dieselbe hervorgegangen ift aus dem Zweifel, der zuerft durch bie im 15. Jahrhundert von den Schönheiten ber antifen Runft und Literatur ent= flammte Begeisterung für das Heidenthum, dann durch die protestantische ausschließ= liche Berufung auf bas innere Licht jedes Einzelnen in der Entscheidung über gött= liche Dinge, gegen die Lehre und Ueberlieferung der Kirche erregt und nach und nach vorherrschend wurde. Daß sie biesen Zweifel zum Grundsate erhoben und daher, den Menschen eben so der Gottheit wie der Außenwelt gegenüber mißtrauisch abschließend und auf sich selbst verweisend, einzig und allein in den Thatsachen des

inneren Bewußtseins bas Brincip ber Gewigheit und ben Makstab aller Wabrbeit gesucht hat, bas ift bas Charafteriftische ber neueren, wesentlich fritischen Philofopbie. Es batte gur Folge, bag man nicht nur nichts gelten ließ, mas ben Bernunftgeleten entgegen mar (wie man von jeher gethan); fondern auch nichts anerfennen und gelten laffen wollte, was nicht aus ber Bernunft felbft bervorging und als eine nothwendige Folgerung aus ihrem eigenen Befen fich barftellte. Man bezeichnet biefes Berfahren mit bem Ramen Nationalismus. Satte nun fcon Machiavelli (f. b. A.), am Ausgange bes 15. Jahrhunderts, burch fein aus rein beibnifdem Standpuncte gefdriebenes Buch vom "Fürften" allgemein bie Neigung geweckt, im Staate und mit den Rraften bes Staates gang andere Zwecke zu erftreben, als welche bas Christenthum als gerechte und munichenswerthe anertennt, fo führte nunmehr ber nene philosophische Standpunct fustematisch babin, ber menschlichen Gefellichaft nur folche Zwecke jugufdreiben, und als oberfte Richtschnur alles Rechts und aller Gefete in ihr gelten zu laffen, welche fich aus ber Bernunft ber im Staate lebenden Individuen von felbft zu ergeben ichienen. Gin Syftem von Rechtsporschriften, die fich aus einem folden sogenannten Bernunftzwecke ableiten ließen, nannte man Naturrecht ober auch Bernunftrecht. Der Gegensat biefes "Naturrechts" gegen die bis babin geltend gemefene Rechtsansicht befteht mefent= lich barin, daß es den Zweck und die Aufgabe der Menschen auf Erden und somit bes Staates nicht mehr barin fucht, bem Willen Gottes und ber göttlichen Gerechtigkeit zu genügen, sondern demjenigen zu entsprechen und nachzustreben, was die Bernunft und zwar natürlich die Bernunft jedes Einzelnen als Zweck des Staates angeblich bezeichnet ober anerkennt. Es ftellt alfo, wie bie driftliche Lebre, ben gegebenen menfclichen Buftanden ein 3deal ewiger, unwandelbarer Gerechtigkeit gegenüber, beren Bestimmungen aber nicht aus ber Beiligkeit und Liebe bes gottlichen Befens, fondern aus einem abstracten Begriffe ber bestimmten, ber Gelbftfucht der Individuen entnommenen, angeblich aber von der Bernunft geforderten Ameden abgeleitet werben, und wonach nicht bloß bie theils beschränfte und mangelbafte, theils fundhafte und verbrecherische Ratur, sondern auch die aus bem pofitiven Glauben und dem religiösen Leben der Bölker hervorgegangenen Institutionen und Ginrichtungen beurtheilt, berichtigt und verbeffert werden follen. Durch eine verhängnifvolle Fugung traf bie Beröffentlichung bes erften aus folchem Gefichtspuncte geschriebenen umfaffenden Werfes über Naturrecht (Hugo Grotius, de jure belli et pacis. Edit. princ. Paris, 1625, f. ben Art. Grotius) in eben bie Beit, wo burch bie mit Baffengewalt erzwungene öffentliche Anerkennung bes Proteftantismus, die gange bisherige religiofe und firchliche Grundlage bes Staates und ber öffentlichen Buftanbe, namentlich in bem nunmehr gespaltenen teutschen Reiche zerstört und daher eine andere, von der Religion und dem Glauben unab= hängige principielle Grundlage ber politischen Einrichtungen ein allgemein gefühltes Bedürfniß war. Daß es biefem Bedürfniffe entgegenkam, erklart ben ungeheuren Erfolg diefes Werkes, das fünf und vierzig Mal aufgelegt, in alle europäischen Sprachen überfest, in zwölf mehr ober minder umfaffenden Werfen commentirt und jum Thema ungähliger anderen Schriften benütt murbe. Die Wirfung bavon aber war, daß fortan ber Staat gegenüber ber Rirche, nicht nur als eine felbft= ftandige und unabhängige, fondern auch als eine nach 3med und Aufgabe derfelben ganglich frem de Benoffenschaft aufgefaßt und für ihn, als ben Träger und bas-Organ ber von aller außeren Auctorität emancipirten Bernunft, das größere Unseben und die bobere Berechtigung in Anspruch genommen murde. Go ftand es nun beim Staate, zu bestimmen, ob und wie weit er ber Kirche und ihren Lehren noch einige Berechtigung auf feinem Gebiete und einigen Ginfluß auf feine Gefetgebung und Regierung zugestehen wollte, eine Befugniß, welche ber westphälische Frieden vom 3. 1648 (J. P. O. Art. V. § 30. Art. VII.) mit bem Ramen bes "jus reformandi" bezeichnete (f. b. Art. Reformationerecht). Die verschiebenen Staaten

gingen barin, je nach ben Unfichten und Intereffen ibrer Regenten, verschiebene Wege, indem die einen das tatholische, die anderen das lutherische, das calvinische ober auch ein felbfigemachtes Glaubenebefenntniß als Staatsgefes erflarten, bem bie Unterthanen, bei Bermeidung größerer ober geringerer Nachtheile, wenigstens außerlich zu gehorchen hatten: im Befentlichen ftanben fie aber alle auf bem Boben bes mit ber neueren Philosophie im Grunde völlig identischen Protestantismus, und hielten fich baber gleichmäßig fur befugt, wie über die Grenzen ber Berechtiauna. fo am Ende auch über Gein ober Richtfein, die Lehre, die Dieciplin, die Guter und Inftitute ber Rirche und Alles, was auf Religion und Gottesbienft Bezug bat. nach ihrem Ermeffen zu bestimmen. Diese specifische Urt ber vom Staate nach feinen An- und Absichten zugeschnittenen Religion nannte man in Frankreich Gallicanismus, in Deftreich Josephinismus, in England Anglicanismus, in Dreuken. nach ber Einführung ber Agende Friedrich Bilhelms III., "königlich preußische Kanden es indeffen die genannten Regierungen bem 3mede bes Staates angemeffen, Religion, beren Bekenntniß und lebung, fo weit fie fie für gut hielten, vorzuschreiben, so begreift sich, daß die Wissenschaft nicht auf Diesem Standpuncte fteben bleiben tonnte. — Sie tonnte nicht umbin, ben 3meifel, aus bem fie geboren mar, auch gegen ihre eigenen Erzeugniffe geltend zu machen und nachdem fie auf bem Gebiete ber Rechtsphilosophie, wie auf allen übrigen, bie kaum gewonnenen Resultate alsbald wieder vernichtet, die Forschung nach dem aus ber Bernunft zu findenden höchsten Zweck und oberften Rechtsgrundsate des Staates ftets wieder von Neuem zu beginnen. Go gelangte fie benn, nach Beseitigung aller berjenigen Zwede, welche die Erfahrung als ber Bernunft angeblich von felbft einleuchtend nach einander an bie Sand gegeben hatte, als ba find Gefelligfeit, Sicherheit, Glückfeligkeit, sittliche und intellectuelle Bilbung u. f. w., endlich mit Kant dabin, die Freibeit als den obersten und allgemeinsten Zweck zu bezeichnen, auf welchen Alles, im Individuum, wie in der Gefellschaft, zuruckgeführt werden muffe. Auf die Realisirung diefes Princips ift nun feit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Europa, sowohl theoretisch als practisch alle Anstrengung gerichtet. Man fann die Geschichte ber europäischen Staaten feit 1789 als ein großes philosophisches Experiment an der europäischen Menschheit bezeichnen. Dabei hat aber, vermöge der in der Methode ichon liegenden inneren Nöthigung, der Freiheitsbegriff selbst verschiedene Umwandlungen erfahren, und nachdem Kant die äußere Freiheit als die Aufgabe bes Staates bezeichnet, der inneren aber ben kategorischen 3mperativ beigegeben hatte, ist allmählig die Sache umgekehrt und dem Staate gerade die Sicherstellung ber inneren Freiheit zur Aufgabe gestellt, diese aber in der Beseitigung jedes Imperativs gesucht worden. Die Folge davon war, daß, im Gegensage zu den Grundsagen des Gallicanismus, Josephinismus u. f. w., die gangliche Berbannung ber Religion aus bem Staate gur Bernunftforberung erhoben und dagegen eine neue irdische Glückseligkeitslehre, die jede dem Genusse Schranken setzende sittliche Verpflichtung läugnet, unter dem Namen "Socialismus" als oberftes Rechtsprincip im Staate aufgestellt wurde. Das Schicksal ber Rirche unter biesen Wandlungen der philosophischen Staats- und Rechtslehre ift bekannt. In Frankreich proscribirt, in Teutschland ihrer Güter und aller äußeren Gelbstständigkeit beraubt, in Italien auf's Tiefste herabgewürdigt, in Spanien und Portugal auf alle Beise mißhandelt, dann aber auf dem Bege einer bornirten Reaction als Staatsanstalt in allen diesen Ländern fummerlich wieder hergestellt, hat sie unter dem Drucke beständigen Mißtrauens, sowohl von Seite der Regierungen als der Bolfer, bis zu diesem Tage ein beklagenswerthes Dasein gefriftet. Gleichmäßig nach ber Freiheit ftrebend, die fie rein negativ, als Berläugnung und Abweisung jedes von Außen bem Menschen entgegentretenden Gesetzes auffaßten, und getrieben zugleich von der Begierde nach Macht und Genuß, haben die Regierungen und die Bolfer die Religion gefürchtet, und biefe fie als einen Borwand,

unter welchem ihnen ber Despotismus, jene als einen Borwand, unter welchem ihnen ber Bolfswille aufgedrungen werben fonnte, befampft. Nun fleben fie rathlos ben gerfiorenden Rolgen bes inneren Biberfpruchs gegenüber, an welchen ber Nationalismus, dem sie sich in der Philosophie ergeben, vermöge seines ersten Ausgangspunctes fowohl als feiner Methode unheilbar leidet. Der Ausgangspunct ift bas benkende Individuum; die Methobe die der logischen Deduction, welche nichts anzuerkennen und gelten zu laffen gestattet, mas nicht aus bem Dafein bes benkenden Judividuums felbst als nothwendige, nicht nicht fein konnende Confegueng, mithin als mit biefer Existenz zugleich gegeben fich barftellt. Die logische Debuction fann aber nur von Ginem Dberfate ober von Giner Thatfache ausgeben und muß baber gwischen ben beiben Momenten: bem Gein und bem Denken, bie Cartefins mit feinem cogito ergo sum an bie Spige ber neuen Entwicklung gestellt hat, nothwendig Eines zum Ausgangspuncte mablen, um baraus bas Andere mit allen feinen Confequenzen abzuleiten. Entweder alfo muß ber Menfc bie gange Rorper= und Beifterwelt, feinen eigenen Leib und feine Borftellungen mit einbegriffen, als ein bloges Erzeugniß feiner individuellen Bernunft, feines perfonlichen Denkens ansehen, ober er muß umgefehrt fein eigenes Denken und Gein aus bem Dafein ber Welt ableiten und biefe als bas logische Product eines absoluten, unperfönlichen Gedankenprocesses, oder als das Erzeugniß einer blinden, nach absoluten Befegen wirkenden Subftang auffaffen. Auf ben erfteren Standpunct hat fich Richte, auf ben anderen haben fich Spinoza und Segel gestellt. Erfteres bilbet ben fubjectiven, letteres ben fog. objectiven Rationalismus. Diefer Wiberspruch, ben Kant mit seiner Erklärung von Zeit und Raum als bloßer Befangenheit unserer Sinne nur verhullt, die fpatere Philosophie aber feit Begel vergebens zu beseitigen fich bemuht hat, tritt im Gebiete ber Rechtsphilosophie noch weit greller, weil folgenreicher, hervor." Zuerft an ber Freiheit, die entweder als fertiger, teine Beränderung zulaffender Begriff, oder als ein factifcher Zustand und die eigentliche Quelle endlofer, bis zur Aufhebung aller einzelnen Merkmale des Begriffes fortgehender Beränderungen aufgefaßt wird. Dann am Rechte und feinem Berhaltniß zur Freiheit, indem, gleichwie bas Gein entweder aus bem Denken ober bas Denfen aus bem Sein, fo auch bas Recht entweder aus ber Freiheit, ober umgekehrt die Freiheit aus dem Nechte abgeleitet werden muß. Im ersten Kalle hort bas Necht auf eine Schranke zu fein und verwandelt sich in bloke Willfur; im zweiten gibt es fein Recht außer in Kraft eines Gesetes, bas es zur Rothwendigfeit ftempelt und alle Willfur ber Bewegung bort ganglich auf (bie Schwierigkeit einer fog. lex permissiva). Der erfte Kall tritt nothwendig ein, wenn wir uns auf ben Ctanbpunct Richte's fiellen und Alles aus bem benfenden Jubividuum ableiten; ber zweite tritt nothwendig ein, wenn wir den Standpunct Spinoza's ober Segels einnehmen; baher benn auch ersterer ben Begriff bes Rechts und letterer ben Begriff ber Freiheit ganglich aufgehoben hat. Es ift leicht einzusehen, wie diese Wegenfate, auf bas Gebiet ber practischen Politik verpflanzt, wirken, und wie bie Streitfragen ber Parteien bamit jusammenbangen. Go tritt 3. B. in bem Gegensate gwifden Conftitutionalismus und Socialismus ber Begenfat zwischen bem tobten Begriff und dem lebendigen Buftande ber Freiheit, in der Streitfrage über Bolfssouveranität ober Kurstenherrschaft das Dilemma ber Ableitung bes Gefetes aus ber Freiheit ober ber Freiheit aus bem Gesetze wieder hervor. Eine nothwendige und allgemeine Folge aber diefes Zustandes ift eine gaugliche Rechtsunficherheit, nicht bloß wegen des beständigen Bechlels der Standpuncte und der Auffaffungsweisen ber Parteien, fondern auch, und vorzüglich wegen ber im Rationalismus überhaupt liegenden Anforderung, Alles nur nach theoretischen, rein aus ber Bernunft ge= Schöpften Principien zu beurtheilen, benen gegenüber ben Thatfachen feinerlei Geltung und Berechtigung eingeräumt wird, was nothwendig auch bas entgegengefeste Extrem, nämlich den blinden, gedankenlosen Cultus der fog. vollendeten

Thatsachen (bes sait accompli) hervorrust. Aus dieser Berwirrung ist sein Ausweg außer durch die katholische Kirche und ihre Lehre, welche, den Menschen theoretisch und practisch aus der rationalistischen Jolirung herausreißend, allein wieder den lebendigen Zusammenhang der Dinge sowohl im Leben als in der Wissenschaft herzustellen vermag. Die beste Kritit der rationalistischen Rechtsphilosophie hat J. Stahl gegeben in seiner Philosophie des Nechts nach geschichtlicher Ansicht. Bd. I. Heidelberg 1830. Ueber den Einsuß dieser Philosophie auf die Kirche und ihr Necht siehe Beidtel, das canonische Recht z. Regensburg 1849. [v. Moy.]

Reclusi. f. Inclusi.

Recognitiones Clementinae, f. Clemens I., Papft.

Recollecten und Recollectinnen. Wenn wir einen Blick thun auf die grammatische Bedeutung bes Wortes, bas wir hier vorangestellt haben, so beißt es "Eingefammelt". Der Name ift als ein Beiname Ordensmitgliebern ber fatholischen Rirche eigen. Wir wollen zuerft berjenigen furz erwähnen, benen er gufam ober jum Theil noch gufommt, a) bei ben mannlichen Ordensgefellschaften, bernach b) bei ben weiblichen. ad a) Er fam und fommt zu 1) gewiffen Mitgliebern ber großen Familie ber Augustiner-Eremiten (fiehe biefes Rirchenlexicons Bb. I. S. 529) in Spanien. Den bort gegebenen Rotizen will Referent hier nur beifugen, daß nach bem 7. Sefte ber Unnalen ber Ergbruderschaft bes bl. Bergens Maria, ausgegeben im Februar 1848 ju Paris, Augufliner-Recollecten als Mitglieder ber genaunten Erzbruderschaft bezeichnet find: zu Medina Gibonia, Diocefe Cabix, zu Leon, zu Pampelona, was ihre Existenz bis auf unsere Tage sonach nachweist. 2) Zahlreicher jedoch waren die Recollecten, Die gur großen Franciscaner-Familie gehörten, beren ebenfalls ichon in unferem Lexicon unter bem Artifel Clemens VII. Erwähnung geschehen ift. Nach Berault Bercaftel Rirchengeschichte Bd. XVII. S. 324 waren es besonders die Konige: Beinrich IV., Lud= wig XIII. und Ludwig XIV., die den Franciscaner-Mecollecten in Frankreich gunftig waren, und ihnen von den Observanten fo viele Wohnplate einräumen liegen, daß fie in Frankreich und Flandern ohne die Custodie in Lothringen und einige Häuser in Canada zu rechnen, zehn Provinzen daraus gebildet haben. Ihr Eifer und Berbienft entsprach biefen Gunftbezeugungen vollfommen, besonders beim Miffionswerte im Feldlager, wodurch Innocenz XI. bewogen wurde, ihnen zu erlauben, daß fie au Pferde figen und in gleicher Absicht von allen Bequemlichkeiten, die fich mit den Pflichten ihres Standes vertragen, Gebrauch machen burften. Nach Teutschland kamen sie im 17. Jahrhunderte, wo wir unter Andern bemerken, daß sich die Straßburger Proving herüberdehnte, wo die Franciscaner-Recollecten in einem, bei 40 Religiofen zählenden Rlofter die Wallfahrtsfirche bei Dettelbach, 4 Stunden öftlich von Burgburg, bedienten, sowie auch die Wallfahrtsfirche auf dem bl. Kreuzberge, -18 Stunden norböftlich von Burgburg. Gegenwärtig find an beiben Orten Franciscaner-Reformaten und sie gehören zur bayerischen Proving. Als Franciscaner= Recollecten in der neueften Zeit fand Referent bezeichnet nach ben Diocefan= Schematismen, ein Klofter zu Thielt, Diocefe Brugge, ein anderes zu Gent, beide in Belgien, eines zu Rama, Erzdiocese Lemberg in Galligien. — ad b) Recollectinnen, oder weibliche Ordensmitglieder, die diesen Ramen führten. hier ift in unserem Lexicon Bb. II. S. 554 bes Namens gedacht, als einer besondern Gruppe unter den Cistercienserinnen in Spanien. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat ber Rame unsere Tage bier nicht erreicht, benn bas beregte 7. Seft ber Unnalen ber Erzbruderschaft Maria, das bei Spanien allerhand Ordenegesellschaften nennt, führt den Namen nicht an. [P. Karl vom hl. Alons.]

Reconciliatio poeritentium ift berjenige Act, durch welchen zu ben Zeiten der strengeren Kirchendisciplin öffentliche Büßer nach vollendeter Bußzeit öffentlich wieder mit der Kirche ausgesöhnt und feierlich in ihren Schoof wieder aufgenommen wurden. Diese feierliche Wiederaufnahme geschah, nachdem der Büßer

vom Afdermittwoche an bie verichiebenen Stufen ber Buffe gurudaeleat batte ; in ber Charmoche (f. b. A.), und zwar in ber romischen Rirche am grunen Donnerstage, ber befhalb auch unter bem Namen dies absolutionis ober dies indulgentiae porfommt. Schon in bem Werfe: "de unctione chrismatis", bas bem bl. Cyprian jugefdrieben wirb, fommt über ben grünen Donnerftag bie Stelle por: Hodie reconciliantur ecclesiae peccatores et ejecti foris ad matris ubera reducuntur, et exclusi a coetu sanctorum ad communionem, qua caruerant, revertuntur. Und Vapft Innoceng I. Schreibt in feinem Briefe an Decentius, Bischof von Gubio, c. 7, baf bie Buger in ber romischen Rirche am Donnerstage por Oftern loggesprochen und in die Gemeinschaft aufgenommen werben. Der Ritus biefer Wieberaufnahme ge-Schah mit einer Feierlichkeit, die ganz geeignet war, auch das gefühllose Berg zu ergreifen, zu bewegen und zu erweichen. Die Buger fanden fich an biefem Tage barfüßig und in ihren Buffleidern mit einer Kerze in der hand vor der Kirchthure ein. Der Bischof und die übrige Beiftlichfeit beteten am Altare bie fieben Bufpfalmen mit ber Allerheiligen-Litanei; mährend diefer wurden von dem Bischofe zwei Mal zwei Diaconen mit brennenden Kerzen an biefelben abgeschieft, welche fie por ihnen an ber Thurschwelle in die Sohe hielten. Das erfte Mal riefen fie ihnen au: Vivo ego, dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat, bas zweite Mal: Dicit Dominus, poenitentiam agite, approprinquavit enim regnum coelorum; boch jedesmal loschten sie vor ihren Augen bie Rerzen aus, und gingen in die Kirche gurud. Endlich vor dem Schluffe der Litanei wurde noch ein Diacon an fie abgeschickt, der mit feiner Kerze auch jene der Buger anzundete und ihnen zurief: "Levate capita vestra, ecce appropinquabit redemtio vestra", alsbann aber ebenfalls zum Bifchof zurudfehrte. Rach bem Schluffe ber Litanei begab fich der Bischof in die Mitte der Kirche, wo ihm der Archibiacon vorftellte, dieß fei bie bequemfte Zeit ber Gnabe, und bie Billigfeit fordere, baf nun auch bie verirrten Schafe wieder aufgenommen murben, ba bie Rirche burch bie Täuflinge einen neuen Zuwachs erhalte. Sierauf trat ber Bischof selbst zur Rirchthure und nachbem er die Buger gu einem gebefferten Bandel ermahnt hatte, führte er fie auf bie wiederholte Kurbitte eines Prieftere und beffen ernftliche Buficherung, baf fie ber Aufnahme wurdig find, bis zu seinem Gipe in die Mitte ber Rirche. hier empfahl er sie durch Gebet der Erbarmung Gottes, besprengte sie mit Weihmaffer und ertheilte ihnen mit ausgestreckten Banden bie Lossprechung und ben Segen. — In einigen Rirchen geschah biese Lossprechung vor bem Sochamte, in andern mahrend beffelben vor dem Offertorium, daher noch heut zu Tage daselbst die Worte aus bem 117. Psalme vorkommen: Dextera Domini secit virlutem, dextera Domini exaltavit me; non moriar, sed vivam etc. Hebrigens verfteht es fich von felbft, bag biefer Ritus nicht mit gleicher Feier in allen Rirchen gebräuchlich war. 3m Erfrankungsfalle bes Bugers geschah bie Bieberaufnahme auch vor ber bestimmten Zeit und zwar durch einen bie Stelle des Bischofes vertretenden Priefter im Saufe bes Rranten, wenn er fich berfelben wurdig barftellte. Bei geheimen Berbrechen ging die Wiederaufnahme nicht vor dem Forum der Deffentlichkeit, fondern in geheimer Beife vor, ben Fall ausgenommen, wo ber Buger freiwillig, aus befonderem Bugeifer fich der öffentlichen Buge unterzog. — In unserem heutigen Pontificale Romanum ist der Reconciliationsritus der Büßer im Wesentlichen mit dem alteren gleich, bat aber eine Erweiterung erhalten, um die Feier mehr zu erheben. Statt der Diaconen werden zwei Subdiaconen während der Allerheiligenlitanei an Die Buger abgesendet. [Bater.]

Neconciliation der Kirche und des Begrabnisplates. Wenn eine Kirche einmal zum hl. Dienste bestimmt und geweiht ist, insbesondere durch den Bischof die Consecration erhalten hat, so kann sie den Charafter einer res sacra nicht mehr verlieren (s. Geweihte Sache, und Geistliche Sache), außer sie werde in ihren wesentlichen Theilen zerstört. Dagegen aber kann sie wohl entweiht

werden burch Sandlungen, die in ihr vorkommend ihren wesentlichen Weibecharafter werlegen. Bergl. ben Art. Entweihung, wo die Handlungen angeführt find, welche eine Entweihung der Rirche begründen. Diese Entweihung erstreckt sich immer auch auf den Gottesacker, ber als ein Unnexum ber Rirche berfelben angeschloffen ift. Beber Rirche noch Gottesader tonnen im Buftanbe ihrer Entweihung ihrent wahren und eigentlichen Zwecke bienen. Um fie biefem Buftande zu entheben, ift ein eigener firchlicher Act nothig, und biefen nennt man Reconciliation. Diefer burch positive Bestimmungen angeordnete Act bat seinen tiefen Grund in ber Forberung bes religiöfen Gemuthes, daß Gott durch die Schandlichkeit, burch welche eine beilige Statte entweiht wird, vertrieben, wieder verfohnt und babin gurudgerufen werben muffe. Die die Beiligfeit ber Rirche ichwer verlegende und ichanbende Sunde ift, wie der bl. Thomas von Aquin fagt, ein Werk des Reindes, und biefer muß wieder aus dem schmählich erworbenen Besithtume verdrängt werden. Diese Reconciliation einer Rirche ift aber wohl zu unterscheiben von ber Confecration ober Benediction ber Kirche (f. Kirchweihe). Wie die Taufe an einem Menschen nur einmal vollzogen werden barf, und ber einmal Getaufte immer ein folder bleibt, felbft wenn er vom Glauben abfällt, fo tann auch bie Confecration als symbolische Nachbildung ber Taufe an einer Rirche nicht wiederholt werden. weil fie eine consecrirte ift und bleibt, felbft wenn fie auf einige Zeiten zu weltlichen 3weden verwendet werden follte. Wie dagegen ein Menfch, ber fich als einen durch die Taufe geweihten Tempel des hl. Geistes mit Gunden befleckt hat, burch die Bufe wieder mit Gott verfohnt wird, fo wird die entweihte Rirche durch einen feierlichen firchlichen Act wieder zur Statte Gottes gemacht, aus ber er Ungefichts bes Gräuels entweichen mußte. Die Reconciliation fann entweder von dem Bischofe ober von einem Priefter vorgenommen werden. War die polluirte Rirche von bem Bischofe consecrirt worden, so kann auch nur ein Bischof, entweder der Diocesan= bischof oder ein auswärtiger die Reconciliation vornehmen; ein einfacher Priester fann bom Bischof nicht einmal bagu belegirt werben. Nur ber apostolische Stuhl fann, wie die Rubrifen bes Rituals fagen, einen einfachen Priefter mit ber Reconciliation ber Rirche beauftragen. War die Kirche bloß von einem dazu belegirten Priefter benedicirt, fo fann auch wieder ein Priefter belegirt werden, eine entweihte Kirche zu reconciliren. Der Ritus, welcher für diefen feierlichen Act vorgeschrieben ift, ift ernst und ergreifend. Eine besonders feierliche Reconciliation bat und bie Rirchengeschichte aufbewahrt, als die Domtirche von Canterbury nach Ermordung bes Thomas Becket wieder von der Entweihung befreit wurde. Ein neues Beispiel der Reconciliation einer Kirche saben wir in Mainz nach einem Mordanfalle auf einen Priester am Altare. Steht ber Gottesacker mit ber Rirche in Berbindung, fo nimmt er wie an der Pollution der Kirche so auch an deren Reconciliation Theil. Befindet fich aber der Gottesacker in merklicher Entfernung von der Kirche, fo kann er auch für sich entweiht werden, und die Reconciliation deffelben hat nach einem eigens hiezu vorgeschriebenen Ritus zu geschehen. Nach den jetigen Verhältniffen, vermöge berer der Gottesacker Gemeindesache geworden ift, kann deffen Pollution nicht immer nach den strengen Regeln der Kirche angenommen werden, sondern pflegt ignorirt zu werden 3. B. bei Begräbniffen von Unglänbigen, Regern und Ercommunicirten (cf. Pontificale Rom. Corp. j. can. can. 19 u. 20. Dist. I. de consecr. und c. 4. 7. 9. 10. X. h. t. Cavalieri IV. p. 100 sq.) - Reconciliation nannte man in ben erften Jahrhunderten und noch im Mittelalter auch die feierliche Absolution der öffentlichen Buger und die Lossprechung der Ercommunicirten von dem Kirchenbanne. S. Reconciliatio poenitentium, und Binterim, Denko. Bb. V. Abthl. III. S. 222 ff.

Mector, f. Pfarrrector, und Hilfspriefter. Auch in manchen geiftlichen Orden gibt es Rectoren, worüber die betreffenden Artikel Ausfunft geben.

Recursus ab abusu, f. Jura circa Sacra.

Necusanten, f. Großbritannien Bd. IV. S. 794. Mecusation des Nichters, f. Perhorrescenz, und Proces. Nedekunft, geistliche, f. Beredtsamkeit, und Homiletik.

Medemption ber Rirchenbuffen. Reue, Beicht und Genugthuung bilben Die Materie bes Buffacramentes. Waren in ber alten Rirche Beicht und Buffe porherrschend öffentlich, fo bing dieß zusammen mit ber Stellung, welche die alte Rirde bem fdmabludtigen Deibenthume gegenüber einnahm, mit bem Berbaltniffe, in bem bie Gläubigen unter fich, und bem findlich familiaren, in bem fie gu ben Borftehern der Kirche ftanden, mit der Individualität der erften Chriften, die wie fie ben Glauben zu Schimpf und Pein, fo auch ihre Sunden öffentlich bekannten, mit ber Intensivität ber Neue, mit ber Natur ber Gunben, bie hauptfachlich ber öffentlichen Beicht und Buße unterworfen waren, Todtichlag, Möchie, insbesondere Ibololatrie, wobei es Niemand entgeht, wie bas firchliche Strafforum noch fo enge mit bem Buffacramente verbunden ift, daß beide in einander aufgeben. Das anderte fich, fobald ber Staat ein driftlicher geworden, und bas Chriftenthum felbst aus bem engen Kreise ber Familie herausgetreten war. Das Strafforum trennte fich vom Sacramente und verlor, wenn es gleichwohl lange Zeit religios kirchlicher Natur mar, Die Sacramentalität. Geheime Sunden durften jest hauptsächlich, um Proftitution zu verhindern, geheim gebeichtet werden, bas Befenntnig blieb aber fo wefentlicher Bufact, daß in diefer Beziehung Alee (Abh. über die Beichte) fehr treffend fagt: Auf bas Bekenntnif, nicht auf bie Urt beffelben tommt es an, und wer fich an ber Gebeimbeicht ftogen will, kann immerhin wie in der alten Rirche feine Gunden öffentlich beichten. Nach dem Bekenntniffe richtete fich die Buge, wiewohl die öffentliche Bufe auch bei geheimer Beicht häufig übernommen, und bei bestimmten Berbrechen fogar geboten war. Bei ber Aufgebung folder Bufftrafen hielt sich ber Ponitentiar ber Natur ber Sache nach, fo weit es geschehen konnte, an die alte und urfprüngliche Bufordnung, jedoch mit dem Unterschiede, bag nur einzelne Theile ber alten öffentlichen Bufordnung, 3. B. Kaften, jest zu selbstffandigen Bufacten erhoben wurden. Dergleichen Surrogate, die im weitern Sinne insbesondere soferne sie schon Ermäßigung geben, Rebemptionen genannt werden konnen, kommen mehrfach schon im zehnten und eilften Jahrhunderte vor. Faste bauerte von einem bis zu fieben Jahren, die Lage, an benen nun gefaftet wird, find Montag, Dienstag und Freitag, die romische Rirche nahm flatt bes Montages ben Samstag. Da an biefen Tagen viele auch aus freiem Antriebe fasteten, und von Aleischspeisen fich enthielten, so wurde dieg bald fo fehr gur Gewohnheit, daß fie unter dem katholischen Landvolke noch heut zu Tage besteht und ber Bufer konnte fich um fo mehr einer folden Ponitenz unterwerfen, indem er feine Diffamirung zu fürchten hatte, er nur etwa ftrenger als bie übrigen faftete. Das Fasten selbst geschah in Wasser und Brod, in Ermanglung des letztern war Gemüse erlaubt (cf. can. poenit. in fin. decret.). Bon diesem Fasten suchte man fich vom eilften Jahrhunderte durch eine eigenthumliche Bufweise zu redimiren, durch Selbstgeißelung oder indem man sie von Anderen an sich verüben ließ; der mpftische Grund diefer Bugart ift die Geißelung Chrifti. Man ftellte zwischen ben Beifelftreichen und den Buftagen und Buffahren ein Berhaltnig ber, ber erfte, ber dieß that, war Dominicus Loricatus (f. d. A.), er hielt bafur, daß ein Jahr canonischer Buffe burch 3000 Beifelhiebe und Abbetung von gehn Pfalmen, 101 Jahre durch 15000 Streiche und Abbetung des Pfalters ersetzt werden könnten, so fonnte benn nach diefer Unnahme Dominicus eine Buße von taufend Jahren übernehmen, die er fich nicht einmal mabrend ber Fastenzeit geben ließ. Dhne Zweifel hängt mit dieser Ansicht von Bugung und der Commutation der Bugung nun auch die veränderte Disciplin des Ablaffes zusammen, indem abweichend von der alten canonischen Form nun Abläffe von 100 Tagen, Jahren zc. vorkommen. Petrus Cercbrafus ließ zwar die Berdienftlichkeit des Geißelns bestehen, bestritt bagegen

bas willfürliche Berhaltnif, bas zwischen Geißelung und Bugung gesett wurde, und ber Carbinal Stephanus tadelte außerdem bas Unanftandige ber öffentlichen Ent= blößung (Pet. Dam. lib. VI. pag. 219. opusc. 43. c. 1.). Faften und Geißelung bilben nun eine ftebende Bugnorm, und werden von großen Perfonlichfeiten, 3. B. Innocenz III., als Buge empfohlen (Raynald ad ann. 1202. 11. cf. Surter, Gefch. Innoceng III., III. 27. 28), doch finden wir nicht, daß fie als legitime Bußcommutation von den Concilien anerkannt ober genehmiget worden ware, bie Rirche trat im Gegentheile, als fie öffentlich wurden und ausarteten, entgegen (f. d. Art. Alagellanten). Außer ben vorerwähnten Bugnormen werden jest noch andere angegeben, bas palmatas agero, Nieberwerfen auf bie Erbe, nach Mabillon Bruftflopfen. Schlage auf die Sand, wie Baronius zu meinen icheint (1099. 9), Kniebenaungen ic., 200 Genuflere galten fur einen Tag canonifche Buffe, zwei Palmaten für einen Zag, 300 Palmaten mit Abbetung bes Pfalters famen einem Bugiabre gleich (f. b. Art. Palmata). Wallfahrten unternahmen insbesondere größere Gunder, Morder, bie man begnadiget, fie manderten, mit Retten beschwert. bon einem Orte jum andern, bis an bem Grabe eines Beiligen bie Laft nieberfiel. oder die Bukkeit geendet war (Binterim V. III. 156 sq.). Doch murden fie baufig auch minderen Gundern als öffentliche Buge von den Pfarrern ic. aufgegeben (bie folenne war bem Bischofe reservirt) und die Ponitentialbucher machen nur aufmerkfam, daß Beibern, Rindern und Anechten folche Bugen nicht follen aufgegeben werden. Zwei Urten von Wallfahrten wurden befonders feit dem eilften Sahrhunberte zur Redemption der Kirchenbuffen üblich nach Rom, wobei man einerseits bie Ballfahrt, andererfeits und hauptfachlich bie Machtfulle bes Papfies im Auge hatte, und welche bei enormen Berbrechen häufig Bifchofe felber verlangten, und nach Berufalem, die lettere mar insbesondere geeignet fur Ritter und Abelige, Die unter ben Ihrigen nicht die Waffen ablegen und Buge thun wollten, wogegen folche, bie in Amt und Burben ftunden, ftatt ber öffentlichen Buge ben Gintritt in bas Kloffer mählten, eine Bufcommutation, die ichon bas pseudonyme Werk des Arcopagiten Dionysius neol the Eunkholasting legagias fennt. Reben diesen Commutationen liefen die eigentlich fo genannten Redemptionen schon feit dem achten Jahrhunderte her: bie Beranderung nämlich öffentlicher Bugen in geheime, größerer Buffen in geringere, insbesondere aber die Redemption von perfonlicher Leiftung burch Geld, oder Uebertragung berfelben auf andere, welche zusammt ben nun haufiger verliehenen Ablaffen, die die 3dee der Bugnothwendigkeit hatten aufrecht erhalten follen, völlig nun die Disciplin untergruben. In einigem Ginklauge mit ber altern Bufordnung, nach welcher ber Bufer gemäß bem Reueschmerze und ber demselben entsprechenden Buge eine Ermäßigung (Judulgenz) erhielt, murde immer noch die Praxis auch später eingehalten, daß im erften Jahre fehr felten eine Rebemption ober Commutation gestattet wurde, auch im zweiten war die Ermäßigung noch febr gering, im britten und vierten bagegen fand mehr Nachsicht ftatt, man erließ zwar nicht die vorgeschriebenen Strafen, man erlaubte aber einen Umtausch, wer 3. B. an einem Tage nicht faften konnte ober wollte, ber gab bafur ein 211mofen, speifte einen oder mehrere Armen, betete die Pfalmen, jedoch konnten nur bie legitimen Fasttage nicht bie kirchlichen (jejunia necessaria, z. B. Freitag) in biefer Beise redimirt werben. Wer bie Pfalmen nicht abbeten konnte, und eine Ponitenz auf einen Tag in Baffer und Brod erhalten hatte, konnte fich mit 100 Genufferen und Abbetung von 100 Paternoffern (debet centies patere) von der Faste redimiren. In ber englischen Conciliensammlung wird auf das Jahr 967 ein Ponitentiale angeführt, nach welchem Giner Die Faste eines Tages mit einem Denar lösen kann, ober mit 210 Pfalmen, eine Faste von zwölf Monaten mit brei Solibi, ober badurch, daß man einen befreit, ber zu hoch geschätzt worden ist; für bie Faste eines Tages reichen auch sechzig Genuflere ober Palmata bin ober die fünfzehnmalige Betung bes Pfalmes Miserere und ebenso vieler Paternosier mit Aus-

svannung ber Urme. Gine fiebenfahrige Buge konnte Giner in einem Sabre abthum wenn er taglich ben Pfalter betete, fo auch gur Racht und 50 Pfalmen am Abend. Mit einer Meffe fann man eine Fafte von zwölf Tagen, mit gebn eine von vier Monaten, mit breifig eine von einem Jahre lofen. Das verberblichfte fur die Buß-Disciplin jedoch mar, daß die Ponitential- oder Beichtbucher (f. b. A.) außer ber Ablöfung durch Gelb häufig auch die Uebertragung ber Ponitenzpflicht auf andere geftatteten. Das obenermannte Ponitentiale, wo es de magnatum poenitentia banbelt, schreibt vor: Er beichtet seine Gunden, legt feine Waffen und feinen Schmuck ab, geht mit blogen Rugen, tragt ein Cilicium zc., und bann weiter, er nehme gwölf Manner zu Silfe, Diese fasten mit ibm brei Tage in Baffer und Brod, bann rufe er, um das Werk zu vollenden, so viele er fann, 720, die alle ihm zu gefallen brei Tage fasten, so fleigt bann bie Bahl ber Fasttage auf so viele als Tage in ben fieben Jahren find, fo hat er dann eine Buge von fieben Jahren in drei Tagen Naiv schließt bas Vonitentiale: Haec est magnatum et eorum, qui amicorum fruuntur multitudine poenitentiae allevatio, sed non datur inopi sic procedere t. III. conc. Hard. p. 674. Die Redemptionen wurden anfänglich nur von Bischöfen gestattet und bie Art und Beise ber Ablösung viva voce angegeben, wobei fich die Bischöfe obne Zweifel an felbftgefette Normen, eine Art geheimer Ponitentialbucher hielten. Diese Redemptionsnormen, insbesondere, foferne fie von hochgehaltenen Perfonlichkeiten angegeben wurden, sammelte man, und fie bilben nun feit bem gehnten und eilften Jahrhundert einen eigenen Abichnitt in ben Beichtbüchern, man überließ es jest zugleich den Gläubigen ftatt der Buße die Redemption zu ergreifen. So belehren bie dem Decrete angehängten Bußcanonen am Schluffe: Notandum etiam secundum Joannem (jejun.), si poenitentia sit imposita a canone liberatur quis a jejunio dando denarium vel legendo psalterium propria auctoritate. Innocentius vero dicit, quod je junia necessaria ut quatuor temporum vel hujusmodi non possunt redimi, nisi subsit rationabilis caussa, voluntaria vero redimi possunt etiam sine autoritate superioris. Die Heimath ber Redemptionenicheint England zu fein. Hier findet man ichon im fechsten Rahrbundert und zwar im Concil von Landavia 560 eine Spur bavon, sonach fannte man fie schon vor Theodor von Canterbury. Die Bäter von Cloveshove (747) eifern dagegen als gegen eine wenn nicht neue boch ber Billfur Thur und Thore öffnende Erfindung, und eifern insbesondere gegen die Meinung, man enthebe sich seiner Bußpflicht, wenn man andere bezahle, damit fie beten, faften zc. Bon England famen die Redemptionen nach Frankreich und Teutschland, und zwar burch bie englischen Miffionare, darauf deutet ichon die Aehnlichfeit der Redemptionen in dem Ponitentiale bes Bonifaz, das Regino von Prum aufgenommen, mit jenen des Theodor von Canterbury. Bonifag fennt nur Redemptionen durch Gebet, auch er ftellt die Redemption ftatt ber Buge zu ergreifen, dem Buger frei. 3m achten Jahrhunderte fingen bie Redemptionen mit Geld an, die Synode von Tribur erlaubt fie im 56. und 57. Canon, jedoch immer nur fparfam, und nur jenen, die im Felbe, auf Reifen fich befinden, ober frank find. Die Dienstag-, Donnerstag- und Samftagfaften konnen mit einem Denar, dem Berthe beffelben ober Ausspeisung von brei Armen redimirt werben (Hard. Tom. III. conc.). Als firchliche Gefete finden wir fie nun in ben Capitularien, die leges Bajuwariorum geben genau an, wie hoch ber Mord eines Bischofes, Priesters, Abeligen ze. gebüßt werden muß. Bur Zeit Burkards von Worms (+ 1025, f. b. 21.) waren fie fcon allgemein, Die größten Berbrechen konnten nunmehr mit Geld gefühnt werden, wobei man es noch häufig bem Ponitenten überließ, wann und wie er bie Summe abtragen wolle, was man bald durch Berordnungen zu regeln gezwungen war. Die Bufistrafen dauerten herunter bis in's 14. Jahrhundert, die Redemptionen hörten früher auf; in Frankreich finden fie sich noch im 13. Jahrhunderte, oder vielmehr, was mahrscheinlicher ift, fie haben jest einen andern Namen und werden nun felbst poenae, Strafen, Buffen genannt.

Bergl. hiezu bie Art. Beicht, Beichtbücher, Buße, Bußwerke, Buße canones, Bußgrabe, und Genugthuung. Literatur: Thomassin, Vet. et nov. eccl. discipl. II. 1. 56. I. 2. 12. II. 1. 59. I. 2. 38 u. 39. III. 1. 74. Binterim, Denkw. V. Bb. III. Ehl. S. 133—197. Baron. und Raynald annal. eccl. l. c. [Eberl.]

Redemptoristen, f. Liguorianer.

Reductio ad communionem laicam, peregrinam, f. Communio laica, peregrina.

Reductionen der Jesuiten, f. Paraguay.

Refectorium, f. Rlofter.

Reformation ber Rirche. Die Rirche, als gottliche Stiftung, tann in ben ibr Befen conftituirenden Clementen, in ihren Seilslehren (Glaubens- und Gittenlebre), ihren Beilemitteln und ber ihr vom Stifter hinterlaffenen breifachen Gewalt (Lehr-, Priefter-, Regierungsgewalt) niemals einer Reform bedürfen; benn biefe bas Wefen conflituirenden Elemente find gottliche Setzung und find, als nothwendig jum Beile ber Menfchen, fur alle Beiten unter ben erhaltenden Schut bes aott= lichen Paraclet geftellt, ber ihr Unfehlbarteit im Lehren und Ungerftorbarteit in ihrem Beftanbe gemährt. Nach biefer Seite bin ift bie Rirche unveranderlich und allen Ginfluffen ber Zeit und alles Zeitlichen entrudt. Dennoch aber bat bie Rirche auch, ale Beileanstalt fur bie Menschen und bagu bestimmt, biefe durch alle Entwicklungsftufen ber Bolfer- und Beltgeschichte erziehend und beiligend hindurch gu fubren, eine veranderliche Seite, ift in allen ihren Gliedern und in Geftaltung ihrer außern Buftande vielfältig ben Ginfluffen ber Beit und alles Zeitlichen ausgefett, Ginfluffen, die bald fordernd, bald bemmend auf die Thatigfeit der Rirche einwirken, bald biefe, bald jene Einrichtungen und Magregeln zu fegensreichem Birfen erheischen. Sowohl bie Glieber ber Kirche überhaupt als auch bie Trager ber Rirchengewalt find fur fich, in ihrem religiofen, sittlichen Wandel fehlbar, find ben Bersuchungen bes Bosen in ber superbia, luxuria und avaritia ausgesett; bagu nuten fich auch menfcliche Satungen und Ginrichtungen in ber Rirche, wenn auch urfprünglich gang aus ihrem Beifte hervorgegangen, im Berlaufe ber Zeiten ab, konnen felbst, wie nütlich fie zu ihrer Zeit gewesen, durch allmähliges Sichanseten unreiner Clemente bemmend fur die Thatigkeit der Kirche werden. In Folge lange andauernder Cinwirkung ungunstiger Cinfluffe in Zeitereignissen und Buftanden ber Bölfer, namentlich in weltgeschichtlichen Uebergangoftufen ber Entwicklung bes Böllerlebens, tann es daher geschehen und ift es geschehen, baß die außere Geftaltung ber Rirche in ihren Gliebern, die religiöfen und sittlichen Bustande eines großen Theiles diefer Glieder mit der Idee der Kirche und den Anforderungen ihres Be= rufes nicht in Ginklang ftanden und zwar, nicht aus bem Grunde, als wenn bie erziehenden und heiligenden Kräfte der Kirche alterirt worden oder abhanden gekom= men maren, - benn bieses ift nicht möglich - fondern weil in die Organe, welche biefelben zu fpenden und zu verwalten hatten, Schlaffheit und Berweltlichung eingetreten, weil die außern Institutionen, beren die Kirche immer zu ihren Zwecken bedarf, abgenutt waren, und daber jene wie diese einer Regeneration und neuen Belebung aus dem Geifte ber Rirche heraus bedurften. Tritt aber in der zeitlichen Entwicklung ber Rirche ein folder Buftand ein, bann fann nur ihr felber bas Recht zustehen, demfelben abzuhelfen und eine Reformation zu bewerkstelligen: denn fie trägt das Bewußtsein ihres Berufes und ihrer Bestimmung in sich und kann baber auch allein erkennen, in wiefern ihre wirklichen Zustände ber Joee ihrer Bestimmung entsprechen ober nicht, und kann es baber auch nur ihr zustehen, folche Abanderungen und Ginrichtungen gu treffen, die nothwendig oder zweitmäßig find, Uebereinstim= mung ihrer wirklichen Buftande mit ihrer Idee herzustellen. Ferner, alle Buftande bes firchlichen Lebens und alle außern Gebilde beffelben fteben entweder in organischem Zusammenhange mit den Seilslehren oder Seilsmitteln oder der Discivlin

in bem Rirchenregimente, ober aber es haben fich in verschiebenen 3meigen bes firchlichen Lebens allmählig Uebelftande angefent, bie entfernt, Mangel eingeschlichen. Die gehoben werben muffen; offenbar aber tann nur ber Rirche bas Urtheil barüber aufteben, was in ihren wirklichen Buftanden als Uebelftand, Mangel, als Migbranch und Berunftaltung ihres Lebens zu betrachten und zu entfernen, mas als aut und heilfam beigubehalten ober einzuführen ift. Endlich aber fann eine Reform ber Kirche nur auf bem Wege ber Gefengebung bewerkfielligt werben, entweber fo. baß auf die bereits bestehenden in ber Praxis gurudgegangen wird, ober daß biefe Gelete nach den gegenwärtigen Bedurfniffen zwedmäßig modificirt ober bag gang neue gegeben werben; zu allem biefem aber hat nur bie Rirche bas Recht, indem ihr aus göttlicher Uebertragung bie gesetgebende Gewalt in ihren Angelegenheiten gufteht, wie auch bie Berbeigung gur Seite geht, baß fie bei bem Berte ber Reform teinen das Seelenheil der Gläubigen und den Bestand der Kirche gefährdenden Frrthum ober Keblgriff begeben werbe. Ebenso aber wie bie Rirche allein bie zu einer Reformation berechtigte gesetgebende Gewalt hat, also auch findet nur ihrem Nechte gegenüber bei ben Gliedern ber Rirche eine im Gewiffen bindende Berpflichtung Statt, Die von ihr ausgebenden Anordnungen und Gefete behufs einer Reformation anzunehmen und ihnen in Thun und Laffen Folge zu geben. In und nach biesem Bewußtsein, daß ihr das Recht zu Reformen in ihren Gesammtzuftanden zuftebe, bat die Kirche auch zu allen Zeiten gehandelt, wie aus ihrer ganzen gesetzgebenden Thätigkeit in allen Jahrhunderten, befonders auf Synoden, hervorgeht. Reformation hat sie angefangen und durchgeführt zur Zeit des Papstes Gregor VII., als im Gefolge des Lehnwesens bei ben germanischen Boltern, ber politischen Parteikämpfe in Italien, die Hierarchie durch Investitur und Simonie in verderbliche Gebundenheit und durch Priesterconcubinat des niedern Clerus in Berweltlichung verfallen war. Eine folde Reformation bat ber große Papft Innocenz III. angestrebt, als er (1215) das vierte lateranenfische Concil berief und in dem Ausschreiben an die Kirchenprovinz Bienne über den Zweck und die Aufgabe besselben fich in biefen Worten aussprach: ut videlicet recuperationem terrae sanctae ac reformationem totius ecclesiae valeamus intendere cum effectu...in quo ad exstirpanda vitia et plantandas virtutes, corrigendos excessus et reformandos mores, eliminandas haereses, ad roborandam fidem, sopiendas discordias et stabiliendam pacem, comprimendas oppressiones et libertatem fovendam . . . provide statuantur inviolabiliter observanda circa praelatos et subditos regulares et saeculares...qua ecunque de ipsius concilii approbatione visa fuerint expedire ad laudem et gloriam ejus (Dei), remedium et salutem animarum nostrarum ac profectum et utilitatem populi christiani. In 72 Capiteln oder Canones find sobann gesetliche Anordnungen aufgestellt, eine Reform firchlicher und gesellschaftlicher Zustände in dem angegebenen Sinne zu bewerkstelligen. Dafelbst murbe bas altere Geset erneuert, daß jedes Sahr Provincialsunoden gehalten werden follten - "jur Berbefferung ber Sitten, Abftellung von Migbrauchen, befonders an den Beiftlichen felbst." Auf diesen jahrlichen Provincialspnoden follten die Canones ber allgemeinen Synoben publicirt und in Wirksamkeit gesetzt werben, bamit fo bie von oben herab ausgehende reformatorische Thätigkeit über alle Glieder der Rirche ausgebreitet murbe. Unfittlicher Wandel ber Clerifer murbe bafelbft ftrenge verpont, bas canonische Berfahren bei den Wahlen zu kirchlichen Aemtern eingeschärft, Cumulation von Beneficien verboten, Migbrauch bes Bannes unterfagt, durch Berbot ber matrimonia clandestina bie Ehe unter ftrengere Ueberwachung geftellt, bas Eingreifen ber Aebte in die bischöflichen Rechte abgewiesen, ber Migbrauch mit Reli= quien und Ablaffen gerügt und jede Simonie fowie jede Gelberhebung für feelforgerliche Functionen mit gebührenden Strafen belegt. Ferner hat eine folche Reform angestrebt Papft Clemens V. bei Berufung ber allgemeinen Synobe nach Bienne (1311) und hat derfelbe die Erzbischöfe und Bischöfe aufgefordert, selbst oder durch

andere einsichtsvolle Mäuner, alles dasjenige zusammenzustellen und ber Synobe zur Berathung und Beschlußnahme vorzulegen — quae correctionis et reformationis limam exposcunt. Der gelehrte Bifchof von Menbe, Bilbelm Durand, bat fobann eine eigene größere Schrift verfaßt - Tractatus de modo generalis concilii celebrandi, - worin er nicht allein die einer Reformation bedurftigen Buftande und Personen ausführlich angibt, sondern auch die Urt und Weise ber Reformation. bie Mittel und Wege ber firchlichen Gefengebung anzeigt. Die vielen auf biefem Concil gegebenen und unter ber Benennung "Clementinae" in bas Corp. jur. canon. aufgenommenen Constitutionen follten bie nothigen Reformen in's Leben fuhren. Namentlich find es das britte und das fünfte Buch diefer "Clementinen", welche viele reformatorische Canones enthalten. Indessen waren die einer Reformation bamals bedürftigen Zustände fo fehr mit der historischen Entwicklung des politischen und firchlichen Lebens verwachsen, indem fie, gleich Schmaroperpflanzen, an beilfamen Ginrichtungen aufgewuchert ober in naturlicher Fortbildung folgenreicher gefcichtlicher Begebenheiten und rechtlicher Berhaltniffe in die Erscheinung berausgetreten waren, bag es auch ben angestrengteften Bemuhungen nicht gelingen fonnte, allen Uebelftanden auf einmal abzuhelfen und bie Duellen berfelben ganglich zu ver-Go hatte bas Lehnwesen bei ben germanischen Bolfern bem bobern Clerus reiche Befigungen, Rang, Anfeben und großen Ginfluß in weltlichen Dingen gegeben, und hat die Geiftlichkeit oben mit dieser weltlichen Ausstattung Jahrhunderte bindurch feit ber neuern Staatenbildung im Abendlande durch ihren fanftigenden Ginfluß auf die Gesetzebung, durch Sittigung der Bölker, durch Förderung der Künste und Wiffenschaften und Grundung wohltbatiger Unftalten für alle Urten menschlicher Leiden unermeglich Segenreiches gewirkt. Auf die Dauer indessen hat auch die Schattenseite fich herausgestellt, hat eben jene weltliche Ausstattung bie Beiftlichkeit verweltlicht; Ehrgeiz, Habsucht, Hochmuth und Ueppigkeit, sowie Migbrauch geistlicher Gewalt zu weltlichen Zwecken hatten fich bei ihr eingeschlichen, Bernachläffi= gung bes geistlichen Amtes, ärgerlicher Lebenswandel waren bamit nothwendig gegeben, und war baher bie Forderung einer Reformation des Clerus ebenso begründet als die Durchführung berfelben schwierig fein mußte. Aehnlich verhielt es fich mit ber Reformation bes Hauptes der Kirche. In dem nothwendigen Kampfe der Hierarchie gegen die Investitur hatten die Papfte als Dictatoren auftreten muffen, weil ber Episcopat in ben einzelnen Reichen schon zu abhängig und schwach geworden war, um die Eingriffe ber weltlichen Machthaber in die Rechte ber Rirche abzuwehren; diefe Dictatur aber, wie nothwendig und heilfam diefelbe langere Zeit auch gewesen war, indem ohne sie die Kirche offenbar in allen germanischen Staaten vollständig geknechtet worden sein wurde, hatte allmählig, unter Mitwirkung ber vielen Anfragen und Rathserholungen ber Bischöfe in Rom, ber papftlichen Decretalen, ber Appellationen borthin u. dgl. das ganze Kirchenregiment allmählig übermäßig centralifirt, die Papalhoheit über Gebühr gesteigert und die bischöfliche Jurisdiction zu großem Nachtheil ber Disciplin geschwächt und in ben hintergrund ge-Dieses Nebermaß ber Papalhoheit über ben Episcopat trat namentlich heraus in ber Collation ber meiften Beneficien in ben verschiedenen Reichen, in ben maßlosen Appellationen, in den Exemptionen und Privilegien der Mendicantenorden, in willfürlichen Dispensationen und Indulgenzen, in den übermäßigen Geldforde= rungen für die romifche Curie, ju benen fich nicht felten formliche Simonie gefellte. Eine neue Quelle von Nebelftanden hatte fich bann gebildet in ber Residenz ber Papste zu Avignon; Abhängigkeit des papstlichen Stuhles von französischer Politik, Eifersucht, Mißtrauen der übrigen driftlichen Nationen, entehrende Gelderpreffungen für den Unterhalt der Curie und aus alle dem ein Sinken der Hochachtung und Ehr= furcht ber Bolfer gegen ben apostolischen Stuhl waren die nothwendigen Folgen. Die endliche Zurückverlegung der Residenz nach Nom führte sodann den Ausbruch bes großen abendlandischen Schisma's herbei, welches nicht allein bie begonnenen

Reformen wieder rudfgangig gemacht, sondern eine Menge neuer Uebelftande. Misbräuche und Gebrechen an dem Saupte wie an ben Gliedern ber Rirche gur Kolae gehabt hat, die nun gebieterischer als jemals die Nothwendigfeit einer resormatio ecclesiae in capite et in membris aussprachen. Die erfte reformatorische Thatiateit mufite fest fein - Bebung bes Schisma und Bieberherstellung ber Einheit in bem Dherhaupte ber Rirche, bie auf bem Concil gu Pifa (1409) angeftrebt und fobann auf ienem zu Conftang (1414-1418) erreicht worden ift. Ift auch zu Conftanz die Reformation selbst bei weitem nicht vollständig erzielt worden, so war boch ein arofies Uebel - bas Schisma - gehoben, es waren in ben Schriften eines Peter von Ailly (1415), eines Clemangis (1417), in den vielen auf der Synode gehaltenen Reben, in ben Beschwerben ber teutschen Ration, gerichtet an Die Synobe, bie nöthigen Reformen bis in's Einzeluste specialifirt bargelegt, waren in ben vielen Berhandlungen ber Synode vollständig jum Bewußtsein gebracht, waren bafelbft unter achtzehn allgemeine Gefichtepuncte gefaßt worben, um ber Reihe nach vorgenommen und erledigt zu werden. Dazu wurden bereits viele burch bas Schisma berbeigeführte lebelftande gehoben, und wurden unmittelbar barauf Concordate mit ber teutiden und mit ber englischen Ration abgefchloffen, in welchen ben bringenbften Beschwerden in dem firchlichen Regimente Abhilfe gewährt mar. Endlich murbe zur Kortletzung des Werkes der Reformation eine neue Synode anbergumt. bieser Synode — ber von Basel (1431—1437) — ward als eine Duelle vieler Unordnungen und Ucbelftande in ber Kirche Die Bernachläffigung ber allgemeinen und Provincial-Concilien wie Diocefan-Synoden erfannt und baber die Abhaltung folder nach ber altern Sitte angeordnet. Bur Ginführung ber nöthigen Reformen war es von der größten Wichtigkeit, die Metropolitan-, Cathedral-, Collegiat- und Klosterkirchen überall mit wurdigen Mannern zu besetzen, ba von ber Tuchtigkeit ber hirten großentheils die Aubrung und das Wohl ber herden abhängt: daber wurden benn alle allgemeine papfiliche Refervationen von Befegung biefer Rirchen abgeschafft und die Wahlen ben Capiteln wieder zugewiesen. Den Wählern aber wird die hohe Bichtigkeit des Bahlactes, die große Berantwortlichkeit bei bemfelben an's herz gelegt, ber Wahlmodus genau vorgeschrieben, um allen fremden Ginfluß, alle ehrgeizigen Bewerbungen und Protectionen abzuschneiden. Sodann wurde ein außerft icharfes Decret gegen bas Concubinat in geistlichem wie in weltlichem Stande erlaffen; die Berhängung geistlicher Strafen — der Ercommunication und bes Interdictes - in beren indiscreter Anwendung aus herrschsucht, Rache und gu weltlichen Zweden viel Migbrauch geschehen war, murben beschränkt. Go wie für bie Bischofswahlen, also auch murbe für bie Papstwahlen ein firenger Mobus festgesett: durch einen besondern Eid hatten die Cardinale als Wähler vor dem Serutinium sich zu verpflichten, den Burdigsten zu mablen, ohne alle Simonie; ber zum Papfte Bemahlte mußte einen Gib leiften, daß er allgemeine Concilien halten, die Barefien ausrotten, die Sitten reformiren wolle. Ebenfo murben in Betreff ber Cardinale reformirende Statuten aufgestellt; ihre Zahl folle 24 nicht übersteigen; fie follen aus den verschiedenen Nationen gewählt werden, gelehrte und tugendhafte Männer, nicht Berwandte bes Papstes ober eines (noch lebenden) Cardinals. Dann folle ber Papft die römische Curie reformiren, alle Simonie, ben argerlichen Luxus an berfelben entfernen. Diefe und alle die andern reformatorischen Decrete ber Bafeler Synode find von hohem sittlichem Ernste erfüllt: fie bezeichnen überall genau die Bunden und Schäben ber Kirche, geben an, mas zu ihrer Seilung geschehen muffe, und sie richten ihr erftes und vorzüglichstes Augenmert auf das haupt und die vornehmften Glieder der Rirche - die Bischofe, Pralaten und andere geiftliche Burbentrager, - ba biese zuerst reformirt werben follten, weil nur von biesen aus, durch ihr Beispiel und ihre Thatigfeit, die Befferung in die übrigen Glieder ber Kirche übergeleitet werden konnte. Leider aber fließ die Fortsetzung des Reformationswerkes auf viele und große Sinderniffe in ben bamaligen Zeitverhaltniffen;

Die papfiliche Auctorität batte ichon barte Demuthigungen erfahren muffen, und nunmehr betonte bie Bafeler Synobe nach bem Borgange ber Conftanger bie Superiorität des allgemeinen Concils über den Papft fo nachdrudlich und fo oft, daß eine Ausschreitung ber Episcopalmacht über bas rechte Maß zu befahren ftand, wie früher eine ber Papalmacht vorhanden gemesen mar: diese Befürchtung, verbunden mit nicht zu rechtfertigender Giferfucht ber Papfte jener Beit zerftorte das einmuthige Bernehmen zwischen bem romischen Stuble und ber Synode; felbftsuchtige Strebungen einzelner Fürften und Nationen famen bingu und hinderten gemeinsames Birfen, Die Pacificirung der Suffiten in Bohmen, die Wiedervereinigung ber schismatischen Griechen mit der Rirche nahmen die Thatigfeit der Synode und des Papftes in Unfpruch, und blieb fo bas Werk ber Reformation allerdings noch weit von bem gemunichten Biele gurud. Reuerdings wurde die Fortsetzung beffelben aufgenommen auf ber fünften Synobe im Lateran (1512), wo unter andern eben "Reform ber gangen Rirche in ben Sitten" als einer ber hauptzwede ber Berufung ausgesprochen war. Bur Entfernung simonistischen Unfuges zu Rom murbe becretirt, baß eine mit Simonie vorgenommene Papftwahl ungultig fein, die Wähler und Alle, die zu derselben mitgewirft, canonischen Strafen verfallen sollen. Gine papftliche Bulle, gegeben mit Zustimmung des Concils, ordnet eine allgemeine Reform ber romischen Curie an. Gegen den Migbrauch der Buchdruckerfunft wird die Cenfur vorgeschrieben; ein anderes Decret forbert, daß fein Beiftlicher jum Predigen zugelassen werde, der nicht von seinen Obern vorher geprüft und durch Ehrbarkeit ber Sitten, Alter, Kenntniffe und Klugheit tuchtig erkannt worden und hieruber aller Orten schriftliche Zeugniffe aufweisen fann. Auch wurden daselbst gur Berstellung der Eintracht zwischen den Orden und den Bischöfen die Ordensprivilegien ermäßigt. So hatte die Kirche selbst auf Synoden ein Jahrhundert hindurch an einer Reform ihrer Disciplin und der Sitten ihrer Glieder gearbeitet, als eine neue Barefie ausbrach und unter bem gleißenden und trugerischen Scheine einer Reformation einen großen Theil bes Abendlandes von dem Glauben und ber Ginheit der Kirche lodriß. Um so dringlicher wurde jest die allgemeine Durchführung ber begonnenen Reform aus dem Geiste der Kirche und durch sie felber, als die neuen haretifer, Luther und Calvin, gang nach bem Borgange bes Johannes huß, unter Borwand eines gerechten Eifers gegen wirkliche Mißbräuche und Deformitäten an der Kirche, die wesentlichen Grundlagen und Principien ber Kirche felber und ihres Bestandes angriffen, und Taufende von Menschen in der irrigen Meinung, burch sene Männer werde die seit lange angestrebte Reform gegeben, zu ihnen abfielen. Daher seben wir benn auch in Papft Sabrian VI., ber einige Jahre nach Luthers Auftreten den papstlichen Stuhl bestiegen (1522), eine Bereitwilligkeit und einen Gifer zur Abstellung wirklicher Migbrauche, gur Ginführung der mahren Reformation der Kirche, wie solche nur immer zu wünschen waren. Er legte sogleich hand an's Bert, zog durch Gelehrfamkeit, Frommigkeit und Eifer ausgezeichnete Manner zu hilfe, um vor Allem die romische Curie zu reformiren, entfernte bie bei dem Ablaß- und Dispenswesen üblichen Migbräuche. Dem unbesonnenen und ftürmischen. Drängen mancher Stimmen aus Teutschland in dem Reformationswerke hielt er aber entgegen, daß, da die Krankheit fast veraltet und nicht einfach sei, sondern vielgestaltig, es nöthig erscheine, Schritt für Schritt dabei vorzugehen, und erst den schweren und gefährlichsten Uebeln durch rechte Arzueien zu begegnen, um nicht durch eilende Reformirung aller Dinge alles noch mehr zu erschüttern. alle jählige Beranderungen, wie Aristoteles lehre, seien in der Gemeinde gefähr= lich, und bas Sprichwort fage: "Wer zu fcharf melft, zieht Blut heraus." hierin hatte der Papst den einzig richtigen Beg zu der mahren Reformation gezeigt und eingeschlagen, die durch einen innern, allmählig regenerirenden Lebensproceß angestrebt werden mußte, im Gegensage zu der falschen Reform, welche von Außen nach Innen stürmisch vorschreitend auch die gesunden Theile bes kirchlichen Leibes

und Lebens verletzen und als völlig revolutionar auf Zerflörung auslaufen mufite. Ebenfalls hat folden Gifer für Ausführung der Reformation bewiesen Papft Paul III. (1534-1549), ber, als fich ber Berfammlung eines allgemeinen Concils Sinberniffe in ben Weg ftellten, 1538 eine Commiffion von vier Cardinalen, zwei Erzbifcofen, einem Bifchofe, einem Abte und einem Monche niederfette, die ihr Gutachten über die bestehenden Digbrauche und die Mittel und Wege, wie fie abgustellen, abgeben follten (Consilium de emendanda ecclesia jussu Pauli III. papae conscriptum). Konnten auch die bier gemachten Borfchlage bamals nicht in Bollzug gefett werden, so bilbeten fie boch eine Art Borarbeit für das bald darnach zu eröffnende Concil von Trient, welches eine vollständige Reformation aufgestellt und eingeführt So wie bei allen frühern Reformvorschlägen allgemeiner Concilien ober einzelner Papste, also auch handelte es sich hier zu Trient nicht um Aufstellung neuer Principien, Umgeffaltung ber Rirche in irgend einem Theile, der gu ihrem Befen geborte; ja es handelte fich taum einmal um Aufftellung neuer Gefete fur bas Rirchenregiment und die Lebensweise in ber Kirche, fondern eigentlich um Burudführung auf bereits lange bestehende kirchliche Gefege, um Abstellung aller ber factifchen Buftanbe, Hebungen, Bewohnheiten und Sitten, Die jenen altern Befegen guwider allmählig eingeschlichen waren und aus Mangel wachsamer hirtenforgfalt fic feftgelett batten, um einzelne Mobificationen alterer Gelete, nabere Beftimmungen und Einschärfungen berselben nach ben nunmehrigen Zeitverhältniffen und Bedurfniffen der Rirche, um Biederherstellung des ursprünglichen Geiftes in den bestebenben kirchlichen Instituten und Corporationen, um Maßregeln zur Berhütung fernerer Migbrauche und Gefetwidrigkeiten, wie folde langere Zeit bie Rirche entftellt hatten, um Grundung neuer Anstalten zur heranbildung acht kirchlichen Geiftes und heiliger Bucht im Clerus und im Bolfe. Daber begegnen uns benn auch fortlaufend in allen Reformdecreten bes Concils von Trient Beziehungen auf Canones älterer Concilien, denen erneuerte Geltung und Berschärfung gegeben wird, tritt uns überall berfelbe Geift sittlichen Ernftes entgegen, aus bem auch bie Canones in frühern Jahrhunderten ber Kirche hervorgegangen waren; furz, wir sehen in allen biefen Decreten und Anordnungen die Rirche fich felber reformiren, nicht durch Abfall von und Untreuwerden gegen fich felber, fondern durch innere Gelbfterfaffung in und aus ihrem Beifte. Und eben hiedurch unterscheidet fich ihre Reformation, bie fie auf jenem Concil vorgenommen hat, b. i. die mabre Reformation ber Rirche von ber falichen, bag bas Concil bie bem Geifte ber Rirche und ihrer Disciplin widersprechenden Buffante und Erscheinungen in dem firchlichen Leben im Clerus und im Bolfe, an dem Saupte und ben Gliedern wieder auf die Ordnung, Reinheit und ben fittlichen Ernft ber altern Kirchenzucht und firchlichen Regimentes gurudführte, wiederherstellte, mahrend die faliche, die feit 1517 gum Bormande und Dedmantel des Abfalles von der Rirche gebraucht worden war, die Gefete, Disciplin und die ganze Auctorität der Kirche verworfen, abgeschafft, menschliche Billfür an die Stelle gefett, und fo flatt einer Reformation ber Kirche eine Destruction. ftatt eines Aufbaues nur Niederreißen eingeführt hatte; ähnlich, wie das Concil in seinen Lehrentscheidungen nichts Neues aufgestellt, fondern nur die von den Aposteln überkommenen Dogmen ber Kirche näher bestimmt, weiter entwickelt und neuen Brithumern gegenüber schärfer formulirt hat, mahrend bie Neuerer, welche fich "Reformatoren" nannten, alte Dogmen verworfen und neue eingeführt, alfo gerftorend im innersten Wefen und Leben ber Kirche wie fie an ihrem Leibe außerlich gehandelt hatten. Die zohlreichen Reformationsdecrete diefes fo äußerst wichtigen Concils gehen von ber 5. Sigung ab neben ben Lehrentscheidungen einher, querft ohne, bann aber, von ber 23. Sigung bis jum Schluffe bes Concils, mit Bezug auf die in jeder einzelnen Situng behandelten Lehrfäte; dabei aber ist in der Aufeinanderfolge der Reformationsdecrete, sowie in jener der Lehrentscheidungen sämmtlicher Sigungen bes Concils eine durchaus naturgemäße Ordnung nicht zu verkennen.

Satten bie "Reformatoren" mit Längnung und Berfälfchung ber Rirchenlehre beim Ablaffe angefangen, gleichsam an der außerften Peripherie des firchlichen Leibes, und waren fie von da tiefer gegen ben Mittelpunct berfelben vorgeschritten burch bie Sacramente, die Rechtfertigung bis in die Lehre von ber Erbfunde, ben letten Grund des Erlösungswertes felber, fo mußte das Concil in dem Ausscheidungsproceffe aller ber auf jenem Bege vorgenommenen Fälschungen ben umgefehrten Beg geben, nämlich mit ber Erbfunde beginnen und mit dem Ablaffe aufhoren. Und ba bie "Reformatoren" ebenfo an der außern Peripherie beginnend und gegen die Sobe porfcbreitend die Lehrauctoritat bes apostolischen Stuhles, bann ber allgemeinen Concilien, somit ber gangen Rirche und die Tradition als Erkenntniffquelle gelängnet, julest nur mehr bem Buchftaben der bl. Schrift Geltung belaffen und fich felber bas Recht der Erklärung derfelben beigelegt hatten, mußte bas Concil vor Allem, wie es wirklich gethan, foldem Berfahren gegenüber zuerft bie beständige Lehre der Kirche über die hl. Schrift und die Tradition als Erkenntnifquellen ber göttlichen Offenbarung und bas göttliche Recht des mundlichen Lehramtes in der Rirche, bie bl. Schrift zu erklaren, barlegen. Go wie nun hier burch ben innern Bufammenhang ber Dogmen felber und ben Bang, ben die fogenannte Reformation in Ralichung berfelben eingeschlagen, bem Concil bie Ordnung fur feine Lebrentfceibungen vorgezeichnet gewesen ift, also war ihm auch ein sachgemäßer Bang für Aufstellung ber Reformationsbecrete und Ginführung berfelben in's Leben vorgezeichnet, und zwar burch bie Ratur ber Glieberung ber gangen Rirche und ben hiftorischen Berlauf der Cinschleichung von mancherlei Migbräuchen und Uebelftänden in die Kirche. Es ließ fich damals nicht verkennen, daß durch Unwissenheit im Clerus und im Bolfe viele Uebel in die Rirche eingebrungen waren, und bag nunmehr auch wieder großentheils eben wegen Diefer Unwiffenheit ber Abfall in der falschen Reformation fo schnelle und große Fortschritte gemacht habe. Nicht minder lag es am Tage und ist von Päpsten und andern einsichtsvollen Männern jener Beit eingestanden worden, daß ein großer Theil der Bischöfe verweltlicht waren, an ihren Gigen nicht refidirten, die hauptfächlichften Pflichten ihres Amtes vernachläffigten und badurch an vielen Uebeln unter bem niedern Clerus und bem Bolte Shulb waren. Eben aber durch die Bischöfe, als die Trager ber Rirchengewalt und die Spender der Beilslehren und Beilomittel, mußte nun auch wieder der Bei= lungsprocef für die Glieder ber Rirche ausgehen. Daber bestimmt benn bas Concil von Trient gleich zu Anfange feiner Reformdecrete, daß an allen Sauptfirchen, an bischöflichen, Collegiat- und Klosterkirchen, ebenso an den Lebranstalten tuchtige Lectoren bestellt werden sollen, welche die hl. Schrift zu erklaren, den rechten Glauben zu vertheibigen, zu erhalten und zu verbreiten haben. Die Bischöfe werden aufgefordert, selbst oder durch tüchtige Stellvertreter ju predigen; Die Pfarrer muffen wenigstens an Sonn= und Feiertagen bas Wort Gottes verfündigen; Nie= mand, weder Belt-, noch Rloftergeiftlicher, barf ohne Erlaubniß bes betreffenden Bischofs predigen, und Ablagprediger durfen in feiner Beise jum Predigen zugelaffen werben. Sodann schreitet bas Concil zur Reform ber hauptglieder ber Rirche, ber Bischöfe nämlich, als der vornehmften Organe, durch welche die Ausscheidung der unreinen und frankhaften Stoffe am Leibe der Kirche vollzogen werden Die würdigsten Manner, durch Biffenschaft und Bandel ausgezeichnet, follen zu Bischöfen gewählt werden; wer sechs Monate hindurch nicht residirt, verliert den vierten Theil seiner Einfünfte, wer noch andere seche Monate jene Pflicht verabfäumt, ein zweites Biertel, und residirt er dann noch nicht, so muß er von ben benachbarten Bischösen unter Strafe des Interdictes dem römischen Stuhle denuncirt werden. Ebenso muffen alle Beneficiaten, deren Pfrunden personliche Residenz erheischen, durch die Ordinarien zu residiren angehalten werden. follen die Bischöfe ihre reformirende Thatigfeit auf die ihnen zunächst stehenden Glieder, Die Clerifer, ausüben. Sie follen, verordnet bas Concil, gegen alle

Clerifer, wenn sie Ercesse begeben, ihre Jurisdiction anwenden, visitiren und ftrafen, auch die Regularcleriter, die nicht in ihrem Rlofter leben; teine Clerifer follen fich burch Eremptionen oder Privilegien bem Bifitations- und Strafrechte bes Bifchofs entrieben konnen. - Langere Zeit war die ben ausbrucklichen Canones ber Rirche widerstreitende Pluralität oder Cumulation von Beneficien ein schreiendes Uebel, eine privilegirte Bernachlässigung ber wichtigften firchlichen Memter gewesen. Concil verordnet baber, Alle, bie mehr als ein Bisthum haben, muffen in einer gesetzten Krift alle bis auf Eines aufgeben, und Niemand foll fortan mehr als Ein Bisthum erhalten; daffelbe foll gelten von allen Beneficien, mit welchen Seelforge verbunden ift; wer mehrere folder behalten will, foll berfelben verluftig werden. Die gar zu fehr gehäuften und von Rom gehegten Appellationen, welche die Jurisbiction ber Bifchofe gelähmt und bie Rirchengucht außerft gelodert hatten, wurden beschränft burch bas Concil, so bag bie Bischofe in allen Bisitations=, Corrections=, Sabilitäts=, Inhabilitäts= und Criminalangelegenheiten vor Erlaffung einer defini= tiven Senteng keine Appellation gelten zu laffen brauchten. Die "Reformatoren" hatten auf ihrem, oben von uns angegebenen Berftorungsgange burch bie Dogmen ber Kirche hindurch die Ebe und die Priesterweihe ihres heiligen Charafters ent= fleibet, aus der Reihe der Sacramente ausgestrichen und hatten baburch die beiben Stanbe, ben Gbe- und ben Priefterftanb, Die fur Die religible und fittliche Beileordnung von unermeglicher Bichtigfeit find, vollig verweltlicht und durch Preisgebung ihrer Behandlung an die menichlichen Launen und Leidenschaften verwüftet. Das Concil bagegen hat jugleich, in benfelben Sigungen, ber Ehe und ber Priefterweibe nicht allein in ber Lehre ben facramentalen Charafter vindicirt und bewahrt. fonbern auch die entsprechenden Stande mit weisen und sittlich ernften Befegen umhegt, um die Heiligkeit, welche es in dem Dogma ihnen vindicirt hatte, auch in bem Leben zu erhalten und zu fichern. In Betreff ber vita et honestas clericorum wurden die alten und fehr beilfamen Canones erneuert und eingescharft; die Regu= largeiftlichkeit wird auf die Reinheit ihrer ursprünglichen Regeln guruckgewiesen, und damit diese Berweisung auf die Ordensregeln nicht ein erfolgloses Statut bleibe. verordnet das Concil regelmäßige Bisitatoren der einzelnen Alöster, besiehlt den ifolirt flebenden Klöstern, je nach Provinzen, sich in Corporationen zu vereinigen und Bisitatoren sich zu bestellen, welche alle nothige Reformen einzuführen hatten. Durch Grundung eigener Priefterseminarien in jedem Bisthum, Die ben Bifchofen befohlen wurde, forgte das Concil für Heranbildung eines tüchtigen Clerus. Was Sabsucht, Aberglaube und Irrevereng hier und bort Entstellendes bem Defopfer oder andern Theilen des Cultus angehängt hatten, wurde burch angemeffene Berorbnungen entfernt. — Das war bie Ratur, bas ber Bang ber Reformation ber Kirche auf dem Concil zu Trient. Was aber das Concil so in Berordnungen und Einrichtungen gur Reformation ber Rirche an Saupt und Gliebern aufgeftellt hat. das ift ichon theils vor feiner Eröffnung, theils mahrend feiner Berhandlungen und in höherem Maße nach der Publication seiner Decrete durch eine große Zahl frommer und beiliger Manner in ben verschiedenften Zweigen bes firchlichen Lebens und in verschiedenen Ländern wirklich in's Leben eingeführt worden durch Reform bestehender Orben und kirchlicher Institute und burch Gründung von neuen. hl. Ignatius von Loyola hat seinen weltberühmten Orden der Jesuiten gegründet, welcher burch feine großen Leiftungen in den Wiffenschaften, in Jugenderziehung und Seelforge bem Abfalle von der Rirche in bem Protestantismus Stillftand gebot, diefen selber angreift, siegreich betämpft und beidnische Boller ohne Bahl in ben Schoof ber Kirche einführt. Gin bl. Carl von Borromao wirft weithin und nachhaltig als wahrer Reformator in dem Weiste des Concils von Trient. Es erhebt fich die Congregation der Theatiner, wirkend zu apostolischer Armuth, Ginfachheit und Reinheit der Cleriker und zu apostolischer Thätigkeit in der Seelforge; Die Barnabiten, ben Bischöfen zu allen Functionen in ber Seelforge fich zur

Berfugung ftellenb; bie Congregation ber Dratorianer, berühmt burch fegenreiches Wirfen in tirchlicher Wiffenschaft und für firchliches leben. Der bl. Bin= cens von Paul bildet und entfendet feine Miffionspriefter (Lagariften) ju Chriften und Beiben, Die Piariften nehmen fich bes Unterrichtes ber mannlichen, Die Urfulinerinnen ber Erziehung ber weiblichen Jugend an, die barmbergigen Bruder bes bl. Joh. von Gott und die barmbergigen Schweftern bes M. Binceng von Paul üben und lehren die Tugenden der Barmbergigfeit; Die bl. Therefia von Befu und der bl. Johannes vom Kreuze reformiren ben Carmeliterorben; auf Grund ber Decrete bes Concils von Trient vereinigen fich faft fammtliche Benedictinerflöfter Franfreichs und Lothringens zu der Congregation bes bl. Maurus, beren Rennung binreicht, um an bie großartigsten Leiftungen in kirchlicher Wiffenschaft bis zum Ausbruche ber französischen Revolution zu erinnern. Mile biefe Orden und Inftitute haben fich im Berlaufe bes 16. Jahrhunderts ober im Beginne bes 17. gebilbet, burch fromme von Gott bagu fichtbar berufene Manner in's Dasein gerufen, die von wahrhaft tirchlichem Geiste befeelt, die Reformation ber Rirche im Geiste bes Concils von Trient in's Leben eingeführt haben. [Marr.]

Meformation, fachfifche, f. Luther; und helvetische, f. 3wingli

und Calvin.

Reformationsrecht des Landesherrn (jus reformandi). Der Name Reformationsrecht, jus reformandi, fommt querft vor in ben Berhandlungen bes weftphalischen Friedens, wo die protestantischen Fürsten und Stande des teutschen Reiches fich gegen bie Befchwerben ber fatholifden Stanbe über vertragewibrige Sacularisation von Bisthumern, Stiften, Rloftern und Gingiehung ihrer Guter feit bem Religionsfrieden (1555) zu rechtfertigen suchten, indem fie fich bafur auf ein ihnen fraft ihrer Territorialho heit zustehendes "jus resormandi" beriefen; bie Sache felber aber, die mit jenem Namen bezeichnet wird, war thatfachlich in Hebung, feit Luther burch feine Religionsneuerung ben Abfall von ber Rirche im teutschen Reiche berbeiführte, feine Neuerung als eine "Reformation" bezeichnete, und in Folge bavon Kursten und Stände bes Reiches eigenmächtig bie katholische Religion mit allem, was damit zusammenhing, in ihren Territorien abschafften und die lutherische einführten. Was so thatsachlich bewertstelligt worden war, das haben banach die protestantischen Kürsten und Stände des Reiches so wie ihre Doctoren als ein Recht ausgegeben, als jus reformandi, und verstanden unter demfelben bann bas ben Kurften und Standen bes teutschen Reiches fraft ihrer Territorialhobeit zustehende Recht, Die eigene Religion in ihren Ländern einzuführen, die andern Religionsbekenntnisse abzuschaffen und ihnen Aufnahme zu verweigern; biefes "Recht" faßten fie in bas bekannte Axiom: Cujus regio, illius et religio — Wem das Land gehört, der hat auch die Religion des Landes zu bestimmen und anzuordnen. In diefer fo allgemeinen Fassung war denn auch dem Landesherrn die ganze jurisdictio ecclesiastica beigelegt, und hatte berfelbe alfo auch das Recht, die Lehre, den Gottesdienft, die Ceremonien in seiner Religion anzuordnen und das Kirchenregiment zu führen und galt er so als Dberbischof der Landeskirche (f. Episcopalspftem, protestantisches). Mit der Begrundung biefes Rechtes aber, mit ber Begrenzung beffelben, mit ber Angabe feines Inhaltes so wie mit der Beantwortung einer Menge burch daffelbe in der Theorie und Praxis herbeigeführter Fragen hat es feit je bei den protestantischen Buriften seine eigenen Schwierigkeiten gehabt, und war keine Theorie zu erfinden, die nicht mit der Geschichte oder mit sonstigen anerkannten Grundsätzen in offenbaren Bidersprüchen gestanden hatte. Daher finden sich denn auch bei den protestantischen Buriften fast so viele verschiedene Unsichten über biefes jus reformandi als Auctoren barüber geschrieben haben: nur in den zwei Momenten stimmen die meisten überein, daß sie das Recht aus der Territorialhoheit — dem Axiome: cujus regio, illius religio — ableiten und als einen Hauptbestandtheil desselben das Säcularisiren ber

Bisthumer, Rlofter, Stifte und Rirchen und Gingieben aller Rirchenguter bezeichnen: in allen übrigen Kragen feben wir ein Chaos widerftreitender Unfichten, fo bag wir in biefen Unfichten von dem Reformationerechte fo wie in diefem Rechte felber nichts als Berte menschlicher Billfur erbliden konnen. Der berühmte Rechtsgelehrte 3. 3. Mofer flagt baber, ber Begriff bes jus reformandi fei fo buntel, und wunicht, daß es boch ben Paciscenten im westphälischen Frieden gefallen baben mochte, bas Recht naber zu bestimmen; und anderswo fagt er: vix ulla in re Doctores magis variant quam in determinando jure circa sacra, — was bei proteftantischen Doctoren immerbin viel befagen will. In den altern Zeiten ber Reformation bachte man fich einfach unter jenem Rechte die Befugnif ber Landesobrigfeit, bie lutherische (augsburg.) Confession einzuführen und die katholische Religion abzufchaffen, mit allen Handlungen, die das Lettere in sich begriff, die Klöster aufzubeben , Die Stifte , Die Rirchenguter einzuzieben , Die fatholischen Geiftlichen bes Landes zu verweisen, so wie alle Unterthanen zur Annahme des lutherischen Befenntniffes ober gur Auswanderung gn gwingen. Danach fagten Ginige, bas jus reformandi fei ein Ausfluß ber Territorialhoheit und fiehe bem Landesherrn allein au; Andere theilen ben Inhalt beffelben, legen einige ber jura eirea et in sacra bem Landesberrn bei (jura majest.), andre der Gemeinde (jura collegialia); bann wieder Einige, bie jura collegialia feien ftillichweigend bem Laudesherrn übertragen worben und brauche er einen Beweis solcher Hebertragung nicht zu erbringen; Andere bagegen, ber Landesberr muffe biefen Beweis erbringen (f. Collegialfpftem). Wieder Cinige, das jus resormandi in sacris komme vorzüglich den Doctoren zu und das jus reformandi majestat. fei ein blog politisches Recht; Andere, die Landesherren seien nicht schuldig, Doctoren zu Rathe zu ziehen, mas fur eine Lehre öffentlich gelehrt werden folle. Einige sodann, das jus resormandi sei, damit die katholischen Reichoftande nicht Schlechter gestellt feien, allen Reichoftanden in gleicherweise zuerkannt worden: Andere, es sei den protestantischen Ständen allein beigelegt worden. Einige, wie S. Grotius, begreifen in jenem Rechte auch die Befugnif. Lebrstreitigkeiten zu entscheiden, die Lebre zu bestimmen, Andere sprechen dieß Recht bem Fürsten ab; ein Andrer modificirt, ber Landesherr konne befehlen, mas für eine Lehre außerlich befannt werden muffe, bei fich aber konne jeder glauben, was er wolle. Die Einen endlich unterscheiben zwischen jus reformandi und jurisdictio ecclesiastica, die Andern begreifen in jenem auch diese. Indessen darf uns diese bunte Berichiedenheit ber Ansichten in der Berleitung, Begriffsbestimmung, in Begründung und Ausdehnung des jus reformandi bei den protestantischen Auctoren nicht wundern; handelt es fich ja bei diesem Rechte um nichts Geringeres als um die Berechtigung des Reformationswerkes selbst; und da dieses Werk selber mit einem ewigen, unauflöslichen innern Biberfpruche behaftet ift, eine principielle Rechtfertigung nach den Grundfägen der chriftlichen Kirche unmöglich ift, ber Reformation selber nur ein äußerer, factifcher Rechtsbestand zuerkannt worden ift und zuerkannt werden fann, fo werden alle Berfuche, jenes Reformationerecht herzuleiten, principiell zu begründen, zu rechtfertigen und zu bestimmen, auf proteftantischem Boden nach ben verschiedensten Seiten bin aus einander geben und bemnach den überall lauernden Widersprüchen nicht entgehen können. Es wird baher keine andere Bahl übrig bleiben, als jenes "Reformationsrecht" in katholischer, wahrhaft hiftorischer Auffaffung zu nehmen als eine außere Anerkennung eines factischen Bestandes im teutschen Reiche, jugestanden von Raifer und Reich im Religions- und im weftphälischen Frieden, um den felbsimbrberischen Kriegen ein Ende zu machen, ber Berruttung Teutschlands vorzubeugen und etwa funftigen friedlichen Uebereinfunften die Schlichtung ber Religionsangelegenheiten anheimzustellen, als eine Urt Provisorium, aus Noth aufgerichtet donec aliter de religione conventum fuerit, wie es in ben Friedensinftrumenten beißt. Als nämlich durch ben bekannten Sochverrath des Churfürsten Moris von Sachfen an Raifer

und Reich (1552) ber Raifer in die Lage verfett worden war, baß er lieber von feinem Rechte aufgeben, als Teutschland in einen verberblichen Krieg verwickelt feben wollte, bot er bie Sand jum Religionsfrieden (1555) und es wurde in diesem ben protestantischen Fürften und Standen zuerkannt: 1) daß die Stande bes Reiches wegen ber augsburgischen Confession nicht gewaltsam molestirt ober in irgend einer Beife wegen ihrer Religion, ihrem Ritus und Ceremonien, die fie eingeführt hatten ober noch einführen wurden, beschwert werden follten (g. 15); und 2) daß die Surisbiction ber Bischöfe in Bezug auf bie augeburgischen Confessionsverwandten in bem. was Religion und Gemiffen betrifft, suspendirt fein, quiesciren und gegen biefelben nicht ausgeübt werden folle bis zu endlicher driftlicher Bergleichung ber Religion (S. 20). Dann follte lutherifden Unterthanen fatholifder Furften und Stände des Reiches Auswanderung ihrer Religion wegennicht verweigert werden (S. 24). Offenbar war in biefen rein negativen Bestimmungen feine Anerkennung eines jus reformandi enthalten, fondern nur eine tolerantia ausgesprochen, und es fonnte nach bem Wortlaute bes Inftrumentes und ber Abficht ber Paciscenten vom Jahre 1555 ab bas Reformationerecht in nichte Undrem bestehen, als in dem ben protestantischen Standen zugestandenen Rechte, wegen Ginführung ihrer Religion, Ausubung und Regelung berfelben von dem Raifer und ben fatholischen Standen nicht moleftirt werden zu burfen. Anders aber haben fich bie protestantischen Fürsten ben Religionsfrieden ausgelegt, haben in den Stipulationen, die bod rein negativer Natur waren, nicht bloß eine ftaatsrechtliche Anerkennung ihrer Religion gesehen, sondern auch aus bemfelben ein unbeschränktes jus reformandi für fich bergeleitet, wonach es ihnen auch erlaubt fei, Rirchen, Rlöfter, Stifte fatholischer Unterthanen zu reformiren, gu facularifiren, die Rirchenguter einzuziehen und auf diese Weise die fatholische Religion gänzlich zu verdrängen. Nach dieser völlig willfürlichen und unberechtigten Auslegung haben sie gehandelt, haben mit offenbarer Berlegung bes Religions= friedens drei Erzbisthumer, fünfzehn Bisthumer, neun reichsunmittelbare Abteien, nicht reichsunmittelbare Stifte, Rirchen, Gotteshäufer und Klöfter in ungabliger Menge reformirt, b. i. facularifirt und eingezogen. Gegen foldes Berfahren und gegen die Berufung auf die Territorialhoheit als Nechtstitel für daffelbe haben die tatholischen Stände fortwährend protestirt. Alls fie in den Berhandlungen des weftphalischen Friedens ihre Beschwerden darüber wiederholten, fuhren die protestantischen Fürsten fort sich auf das ihnen kraft der Territorialhoheit zustehende jus resormandi zu berufen und ftrebten aus allen Rraften babin, fich biefes Recht als burch bie Territorialhoheit gegeben als Regel ficher ftellen wie auch die bischöfliche Jurisdiction als ganz aufgehoben erklären zu lassen. Da aber nach göttlichem Rechte bie jurisdictio ecclesiastica dem Epíscopate gehört und das Recht darauf demselben níe und nimmer entzogen werden fann (vgl. b. Art. Reformation ber Rirche), fo haben der Kaiser und die katholischen Fürsten auch die Territorialhoheit nicht als Titel bes jus reformandi anerkennen konnen, nicht anerkannt, und ebenfo wenig bie bischöfliche Jurisdiction als in sich aufhörend (in Bezug auf die Protestanten) erklärt; und damit dennoch der Friede zu Stande kommen könnte, mußte auf einen andern Titel gedacht werden, und hat man sich endlich dahin geeinigt, die communis per tolum imperium hactenus usitata praxis als Titel und als Bedingung, sine qua non, die superioritas territorialis anzusehen. Es wurde also auch hier, wie im Religionsfrieden, nur eine That sa che als äußerlich zu Recht bestehend anerkannt hoc enim facti magis quam juris est nomen — sagen selbst protestantische Juristen von jenem Titel, und es bringen jene Stipulationen die Ueberzeugung auf, daß bie Ratholiken nur nothgedrungen eine seit Anbeginn der Reformation via sacti eingeführte Praxis als äußerlich zu Recht bestehend anerkannt haben, weil dieß das eingige Ausfunftsmittel war, bas teutsche Reich vor ganglichem Untergange zu bewahren, eine principielle Unerkennung der Territorialhoheit aber ale Titel des jus reformandi, wie es die protestantischen Fürsten und Stände in Anspruch genommen und ansgeübt

batten, fo wie ein principielles Aufhören ber geiftlichen Jurisdiction ber Bischofe. zu beren factischen Tragern fich in ihren Territorien jene Stanbe gemacht batten. ift in ben Friedensinftrumenten nicht enthalten und fonnte nach ben Grundfagen ber driftlichen Kirche nie Absicht ber katholischen Paciscenten sein. Es wollte auch ber weftphalische Frieden in Betreff ber Religion nur ein Provisorium aufftellen, und hat man auch bort noch nicht die hoffnung auf Bereinigung berfelben aufgegeben, wie offenbar erhellet aus Art. V. S. 1. "Donec per Dei gratiam de ipsa religione convenerit." Derfelbe Gedanke ift wiederholt ausgesprochen Urt. V. S. 14. Dennoch aber haben bie Streitigkeiten, Beschwerden und Proceffe über bie Ausübung bes jus resormandi im teutschen Reiche bis zur Auflösung bes Reiches felber nie aufgehört. Die protestantischen Fürsten, gewohnt daran seit dem Beginne ber Reformation, das, was fie in Sachen der Religion gethan hatten, hinterher als fait accompli anerkannt zu feben, legten bie Friedensstipulationen nach ihrem Bortbeile aus und überichritten oft bie Grengen berfelben; Die factischen Auftande des "Normaljahres" (1624) (f. Annus decretorius), welche nicht allein den Besit ber geiftlichen Guter, Kirchen, Schulen u. bgl., fondern auch bas exercitium religionis als publicum ober toleratum ober als devotio domestica ber Unterthanen beftimmen follten (f. d. Art. Religionsübung), waren fo mannigfaltig und verwickelt, daß fie beständige Rlagen und Reclamationen berbeiführten. Ferner ereigneten fich jest häufige Falle, daß protestantische Fürsten und Stande gur fatholischen Rirche gurucktehrten oder daß katholische Fürsten in protestantischen Ländern succebirten und nun, Gebrauch machend von dem ihnen guftehenden Soheiterechte, bas öffentliche exercitium ihrer Religion — das simultaneum — einführten (f. d. Art.), welches Recht ihnen von den Protestanten abgesprochen wurde. So gab es immer Beranlaffungen, jenes jus reformandi in beständiger Controverse zu erhalten, wie benn auch zu Anfange und in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bei der Reichsversammlung zu Negensburg verschiedene polemische Schriften darüber hervorgerufen Seben wir uns aber die verschiedenen Phasen an, welche bieses jus reformandi in feiner Ausbildung feit bem Beginne ber Reformation bis jest burchlaufen hat, dann finden wir an ihm die Wahrheit der hl. Schrift — per quae peccat quis, per haec et torquetur (Sap. 11, 17) vollkommen bestätiget. Dieser Erfindung bes jus reformandi ex jure territoriali hatten sich nämlich die Protestanten bedient, um ihren Abfall von der Kirche und den unermeßlichen Kirchenraub in der Reformation zu rechtfertigen, hatten durch dasselbe sich die potestas ecclesiastica, die nach göttlichem Rechte bem Episcopate zusteht, beigelegt, bort und hier bie ichreienoften Sacrilegien begangen, die göttliche Ordnung: quae Caesaris, Caesari, quae Dei, Deo umgekehrt in bas hochmuthige und herrschfüchtige Willfüraxiom: Cajus regio, illius et religio. So lange es nun galt, die willfürliche Verdrängung ber katholischen Religion und Einführung der Reformation und den begangenen großen Kirchenraub zu legaler Anerkennung zu bringen und diese zu ertropen, leiftete jenes Axiom mit bem jus resormandi im weitesten Sinne treffliche Dienste. Daher wiffen benn auch die protestantischen Auctoren in sener Persode das jus resormandi kaum schrankenlos genug barzustellen, indem bas Werk der Reformation felbst in Frage ftand. Rachdem aber diese äußere Anerkennung im Reiche ertropt war, es in den protestantischen Territorien eigentlich in dem ältern Sinne des Wortes, nichts mehr zu reformiren gab, kehrte sich die Spike des jus rekormandi ex jure lerrit. gegen die protestantiichen Glaubensgenoffen felbst, fingen die Theologen an zu fühlen, daß durch jenes Recht den Protestanten eine entwürdigende Anechtschaft auferlegt fei; unmöglich konnte ihnen der schreiende Widerspruch entgehen, in welchem jenes Reformationsrecht mit bem Grundprincipe des Protestantismus ftebe, das beständig "Gewiffensfreiheit" im Munde führte, alle Auctorität in Sachen der Religion verworfen und Zedem das Recht, nach eigener Ueberzeugung fich seine Religion zu bestimmen, beigelegt hatte. Dazu kamen feit dem 17ten Jahrhunderte Källe, daß katholische Fürsten in prote-

ftantischen Territorien in ber Regierung succedirten ober protestantische zur katholiften Religion guruckfehrten, von benen nun Gefahren von ber Ausubung bes Sobeiterechtes fur die protestantische Religion befürchtet wurden. Um nun den Druck bes Territorialfustems (f. b. Art.), ben Wiberspruch beffelben mit ber fo laut proclamirten Bewiffensfreiheit zu beben, etwaigen Gefahren von Seite eines fatholischen Landesherrn vorzubeugen, verfiel man auf ein neues System, wonach bie jura circa und in sacra - b. i. ber Inhalt jenes jus reformandi, getheilt fein follen zwischen bem Landesherrn (jura majestatica) und zwischen ber Gemeinde (jura collegialia): jene befite ber Landesberr fraft feiner Couveranitat, Diefe feien ibm von ber Bemeinde übertragen worden. Allein da biefe Uebertragung durch die Gemeinde eine reine Riction gewesen ift, auf ben Reichstagen und in ben Friedensinftrumenten von einer folden Theilung ber jura circa sacra nirgends bie Rebe ift, und ba endlich, ungegehtet diefer neuen Theorie, das Territorialfustem thatfachlich noch überall bestand, fo mußte bas neu ersonnene Collegialfustem fich ebenfalls in eine unabsebbare Menge von Biberfpruchen mit ber Geschichte und bem Thatbestande verwickeln; auch bier mußte fich als Alternative herausstellen: entweder das fatholische System von der potestas ecclesiastica ale Recht anerkennen und bann bas Territorialfostem ale Thatfache, und bann fleht ben protestantischen Landesberrn bie gange Gewalt gu. wie fie biefelbe im 16ten Sahrhunderte ausgeübt haben, und nicht ber protestantischen Gemeinde, ober man mußte in ben Biderfpruchen fteden bleiben. 2018 nun lettlich bie im Gefolge ber Revolution von 1848 aufgestellten Reichs= und Landesver= faffungen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Kirche für die verschiedenen Be= fenntniffe aussprachen, die protestantischen Landesberrn ihre Dberhoheit über die protestantischen Confessionen abgeben follten an biese Confessionen felbft, ba trat neue Qual und Beforgniß ein, indem die Protestanten einfahen und geftanden, daß ihre Rirche die Freiheit nicht ertragen konne, daß, wenn die Landesberren die Bugel bes Rirchenregimentes aus ben Sanden gaben, bann ber Protestantismus felbst auseinander fahren wurde. Das ift bie Plage bes jus reformandi, mit welcher ber Protestantismus behaftet ist: die Särte des Territorialspstemes kann er nicht ertragen ohne ftebenden Biderfpruch mit feinem Principe, Freiheit tann er auch nicht ertragen, indem er ohne bie Bande bes landesberrlichen Regimentes völlig auseinander fällt. (Bgl. Zallwein, de jure reform. in feinem Berte Principia jur. eccl. univers. et particul. German. Vol. III. c. 7 und 8. Barthel dissert. de jure reform. antiq. und eine zweite Dissert. de jure reform. novo. Dann die große Schrift "Grundriß bes sogenannten juris reform. 1757). Endlich noch die Artifel: Barefie, Jura circa sacra, Casareopapie und Landesfirche.

Reformirte im Gegensat ber Lutheraner find die Calviniften

und Zwinglianer, f. Calvin und Zwingli.

Regalienrecht in Tentschland, s. Reich, teutsches und Concordate. Regalienstreit in Frankreich. Der Regalienstreit ist eine der merkwürzbigeren Episoden in der Geschichte der französischen Kirche; es war der lette bedeuziende Bersuch, der von einigen Bischösen in Berbindung mit dem papstlichen Stuhle gemacht wurde, Rechte der Kirche gegen Uebergriffe der weltlichen Gewalt zu wahren — ein Bersuch, der jedoch von der Mehrzahl der französischen Bischöse nicht unterstützt, vielmehr misbilligt, zu der Declaration der Galicanischen Principien von 1682 führte (s. Gallicanismus). Das Regalienrecht, welches die Könige in Anspruch nahmen, begriff die Besugniß, die Einfünste der erledigten Bisthümer zu beziehen, und alle kirchlichen Stellen und Beneficien, mit Ausnahme der Pfarreien, pleno jure, d. h. mit derselben Wirkung, als ob der Bischof sie vergeben hätte, zu besetzen. Und dieses Recht erlosch nach der Behauptung der königlichen Anwälte nicht mit der Ernennung oder Einsetzung des neuen Bischofs, sondern es bestand noch so lange fort, die der Bischof seinen Eid der Treue in der Rechnungstammer zu Paris hatte einregistriren lassen, und von dieser gegen Erlegung einer

Belbfumme bie Kreigebung feiner Ginfunfte erlangt batte. Das Regalienrecht bina alfo zwar mit bem alten Gebrauche ber Inveftitur zusammen, es war wohl eine bavon abgeleitete Pratenfion, aber es war boch auch etwas wesentlich verschiebenes. Daß es mit bem Patronatrechte nicht zusammenfalle, ift ohnebin flar. Der Urfprung ber Regale lagt fich nicht mit Bestimmtheit angeben, aber fie murbe icon por bem 13ten Jahrhundert ausgeubt. Die erfte bestimmtere Ertfarung barüber findet fich in ben Befchluffen ber zweiten Synode von Lyon, welche Gregor X. in Gegenwart ber Befandten bes Ronigs von Frankreich hielt; bier murbe ber Bebrauch ber Regale in ben Kirchen, in welchen fie fraft ber Stiftung ober burch alte Gewohnheit beftebe, für gulaffig erflart, aber auch bei Strafe ber Ercommunication unterfagt, fie auf freie Rirchen auszudehnen. In ben Ordonnangen Philipps bes Schönen von 1302 und Philipps von Balois 1334 ift nur von einigen Kirchen bie Rebe, in benen ber Ronig bas Regalienrecht ausübe, und in einem Auszug aus einem Register ber Nechnungstammer, ben bie Bertheibiger ber foniglichen Prarogative felber mittheilen, werden die Provinzen Much und Arles und gang Languedoc nebst mehreren anderen Diocesen als frei von der Regale bezeichnet. Aber feit bem Anfange des 17ten Jahrh. begann das Pariser Parlament, welchem die Entscheibung über bie einschlägigen Källe übertragen war, bieses Recht für ein Kronrecht zu erklären, welches, wo nicht an fich schon in ber königlichen Gewalt überhaupt, boch jedenfalls in der concreten Stellung des frangofischen Koniathums zu der Kirche seinen Grund habe, und alfo gleichmäßig für alle Theile des Landes und fammt= liche Diocefen zu Recht beftebe, ohne bag es erft der Rachweisung eines fpeciellen Erwerbungstitels bedurfte. Ein in bielem Sinne erlaffenes Chict bes Parlaments vom Jahr 1608 veranlagte ben frangofischen Clerus, Gegenvorstellungen an ben Konig zu richten, bie fpater ofter erneuert wurden; am Sofe aber mablte man ben Mittelweg, einerseits das Princip, daß die Regale ein allgemeines Kronrecht sei, theoretisch festzuhalten, andererseits aber die Frage, ob auch die Provinzen Dauphine. Lanqueboc, Provence, Guienne und Bretagne, bem Regalienrechte unterworfen werden follten, noch ichwebend zu laffen. Sonft aber mußten bie Bifchofe, welche von dem Rechte frei zu fein behaupteten, eine besondere Exemtion nachwei= fen; ihre Unterwerfung unter baffelbe ward prafumirt. Endlich ericien im Febr. 1673 ein Edict Ludwigs XIV., welches die Regale über die bisher exemten zwei Drittheile der Dibcefen des Ronigreichs ausbehnte, und fie als ein unveräußerliches Bugleich wurde ben Pralaten eine Frift und unverfährbares Kronrecht bezeichnete. von zwei Monaten gefett, binnen welcher fie von ber Parifer Rechnungstammer bie Befcheinigung, daß ihre Gintunfte freigegeben feien, fich verschaffen mußten; nach Ablauf dieser Zeit follten die von ihrer Berleihung abhängigen dem Regalienrechte unterliegenden Beneficien fur vacant erflart werben. Man nab also ber neuen Pratenfion eine rudwirfende Rraft, und Beiftliche, welche fich ichon feit Jahren im rechtmäßigen Besite ihrer Beneficien befanden, follten, wenn ber Bifchof eine seinem Gewissen widerstrebende Formalität zu erfüllen unterließ, als rechtslose Eindringlinge behandelt werden. Der schreienden Iniquität eines solchen Berfahrens gegenüber hatten nun die frangofischen Bischofe, mindeftens die davon betroffenen, gemeinschaftlich handeln muffen, aber daran bachten bie wenigften; die Mehrzahl unterwarf fich ohne Widerstand; Undere begnügten fich mit geheimen in ihren Urchiven hinterlegten Protestationen, ober fchalteten in ben Gib, ben fie wirklich leifteten, protestirende Claufeln ein. Dur ber Bifchof Pavillon von Alet widerftand, und brachte die Sache auf der Generalverfammlung des Clerus 1675 jur Sprache, wo jedoch ber bem hofe gang ergebene Erzbischof von Paris, de harlay, als Prasident jede weitere Berhandlung verhinderte. Indeß machte auch der Bischof Caulet von Pamiers mit feinem Collegen von Alet gemeinfame Sache, und nun begann ein trauriger, für firchliche Ordnung und Authorität bochft nachtheiliger Rampf. Der Dof ernaunte zu den Pfrunden, welche langft von ben Bifchofen vergeben waren,

mabrend biefe ben Neuernannten, die fich durch ben weltlichen Urm in ben Befig ber Pfründen fegen ließen, mit firchlichen Cenfuren, mit ber Excommunication begegneten. Die Getroffenen appellirten an die Metropoliten beiber Bifcofe, ben Erzbischof von Toulouse und den von Narbonne, welche auf die Seite des Hofes fich ftellend, bie Berfügungen ihrer Guffragane caffirten. Da brachten bie beiben Bischöfe bie Sache burch Appellation im 3. 1677 an den papftlichen Stuhl; aber furz barauf ftarb ber Bifchof von Alet, und nun laftete bas ganze Gewicht bes ungleichen Rampfes auf bem Bischofe von Pamiers; ihm wurden die Temporalien gesperrt, so bag er von Almosen leben mußte, die ihm indeg reichlich guflogen. Inzwischen bat und ermahnte Papst Innocenz XI. (f. b. A.) ben Ronig in drei nacheinander erlaffenen Breven, er moge boch ben Rirchen von Alet und Pamiers fowohl als ben übrigen ihre alten Immunitaten gurudgeben; bie konigliche Behauptung, bag bas Regalienrecht ein Kronrecht fei, wies er als unftatthaft zurud, ba es fich um eine rein firchliche Sache (Bergebung von Beneficien) handle; und ba fein zweites Breve ohne Antwort blieb, fo führte er endlich in bem britten eine brobendere Sprache. Der Ronig werde fich bie Strafe des himmels jugieben, und der Papft werde jene Mittel, zu deren Anwendung er vermöge seines Amtes berech-Bugleich bezeichnete Innocenz den tigt und verpflichtet fei, zu gebrauchen wiffen. Ergbifchof Sarlay und ben foniglichen Beichtvater P. Lachaife beutlich genug als bie fclimmen Rathgeber, die ben Konig in biefe gehäffige Sache verwickelt hatten; er nannte fie "glaubenslofe Menichen, welche nur irbifche Reigungen und Abfichten hatten, und durch ihre Cingebungen die Fundamente der Monarchie, die auf der Ehrfurcht vor den hl. Dingen gegründet sei, erschütterten." Jest verschlang sich der Bwift immer mehr zu einem unentwirrbaren Anauel: auf ber einen Seite ftanben und handelten der König, das Parlament, die Erzbischöfe von Paris und von Toulouse und die Zesuiten, auf ber andern ber Papft, ber Bischof von Pamiers und fein eng mit ihm verbundenes Capitel. Die Regalisten wurden in Pamiers aus ber Rirche weggewiesen, und, wenn fie bennoch blieben, öffentlich mit bem Banne belegt; der Erzbischof von Toulouse cassirte die Magnahmen des Bischofs und des Capitels; der Papst aber cassirte die Versügungen des Erzbischofs. Der tiefere Grund dieser wachfenten Ausbehnung bes Streites lag eigentlich in ben Janseniftischen Bewegungen (f. Janse nismus). Durch ben sogenannten Frieden v. 1669 hatten die janfenistischgefinnten Pralaten, unter benen die Bifchofe von Alet und Pamiers hervorragten, freie Sand, die meiften und bedeutenoften Stellen ihrer Diocefen mit gleichgefinnten Mannern zu besethen; ber Erfolg lag vor Augen, bie Partei hatte sich in diesen Jahren beträchtlich verstärkt und consolidirt; diesem Uebel follte nun durch die Ausdehnung der Regale, wodurch die Besetzung sehr vieler Kirchenstellen in die Hände des P. Lachaise kam, einigermaßen abgeholfen werden. Daß bieß bas mahre Motiv sei, sprach der Jesuit Napin später (1683) in einem Schreiben an ben Cardinal Cibo unumwunden aus. Aber das Verfahren, welches man hiebei einschlug, besonders die Brutalität, mit der man Priester, die seit Jahren im unangefochtenen Besite ihrer Pfrunden fich befanden, aus denselben verbrangte, und endlich bis zu Berhaftungen und Ginkerkerungen fortschritt, war gehaffig und gab ein schlimmes Beispiel. Nach dem Tode des Bischofs von Pamiers fam es fo weit, daß der vom Capitel aufgestellte Bicar Cerle, dem der Erzbifchof von Toulouse einen andern von ihm ernannten entgegengestellt hatte, zum Tode verurtheilt wurde, ein Urtheil, bas freilich nur an seinem Bilde vollstreckt werden Innocenz XI. fuhr indeg beharrlich fort, das Capitel und die Antiregafonnte. liften burch Breven aufzumuntern und zu unterftugen, er excommunicirte zum Boraus ben Generalvicar, ben ber Erzbischof ober irgend eine andere Macht fur Pamiers ernennen wurde. Aber bie Unstrengungen biefes Papftes hatten feine bauern= ben Erfolge, ba nach bem Tobe ber Bischöfe von Alet und Pamiers in gang Frankreich tein Pralat mehr zu finden war, der fich im Anschluffe an den Papft ber

Regale widersett hätte. Bielmehr erklärten sich die vierzig Erzbischöfe und Bischöfe, welche im Marg 1681 zu einer außerordentlichen Berfammlung nach Paris berufen wurden, auf ben Bortrag bes Ergbischofs Letellier von Rheims, ju Gunften ber koniglichen Anspruche, nicht ale ob diefe gerecht feien, fondern weil eben bem Clerus nach ber Manifestation bes koniglichen Willens nichts als Unterwerfung übrig Beiter aber ging noch die wenige Monate nachher berufene größere Berfammlung, welche die Bemühungen des Papftes für die wirkliche Freiheit ber frangofischen Kirche durch die berühmte Declaration der Gallicanischen Freiheiten beant= wortete und vergalt. — Go enbete ber Regalienstreit mit einem vollständigen Siege ber weltlichen Gewalt, und feit 1682 magte fein Bischof mehr, fich ber foniglichen Handhabung des Regalienrechtes zu widerfegen. Die Papfte aber mußten nun biefe Frage um fo mehr fallen laffen, als ihnen in ber Declaration von 1682 ein viel gewichtigerer Gegenstand bes Zwiftes und ber Berhandlungen mit bem frangofischen Sofe und ben Bischöfen geboten mar. — Die Sauptschriften über die Regalienfrage find: Relation de ce qui s'est passé dans l'affaire de la Régale, dans les diocèses d'Alet et de Pamiers (vom Abbé du Vaucel) 1681. - Traité de la Régale, imprimé par ordre de M. l'Evêque de Pamiers pour la défense des droits de son église (vom Abbé du Buisson.). Paris 1681. — Traité général de la Régale, trouvé parmi les Mémoires de feu M. de Caulet, évêque de Pamiers. 1681. (An Diesem Berke, das auch in Teutschland lateinisch erschien, haben Mehrere gearbeis tet; eine reiche Sammlung von Documenten ift beigegeben.) — Causa Regaliae penitus explicata, Leodii. Diefes Werk, bas ausführlichfte und hiftorisch gelehrtefte über ben Gegenstand, ift von bem nach Rom geflüchteten Priefter Anton Charlas; es widerlegt die Abhandlung über die Regale, welche Natalis Alexander zu Gunsten ber koniglichen Pratensionen in feine Rirchengeschichte eingerückt hat. Endlich erfchien noch als eine ausführliche hiftorische Apologie des koniglichen Rechtes im Jahr 1708: Traité de l'origine de la Regale, von dem Parlaments-Advocaten Gaspard Audoul. [3. Döllinger.]

Megeneration, f. Biebergeburt.

Megensburg, Bisthum. Gin ordentlicher Bischofssit ju Regensburg in romischer Zeit ift nicht nachweisbar. Zwar will man aus bem Leben bes hl. Geverin (f. d. Art. Bayern) hier einen Bischof Paulinus, der im funften Jahrhundert gu Severins Zeit gelebt, erweisen; allein jene Biographie kennt diesen Paulinus nicht in Regensburg, sondern in Tiburnia, der hauptstadt Noricums. Der für die Rirchengeschichte Regensburgs so gewichtige Arnolf von Bobburg nennt vor allen einen gewiffen Lupus als Bifchof zu Regensburg, aber ohne nabere Zeitbeftimmung und mit dem Bufate, daß man eigentlich nicht wiffe, wer der erfte Pflanzer bes Christenthums zu Regensburg gewesen sei. Aventin u. A. führen unter ben erften Regensburger Bischöfen einen Bulflaich an; dieser aber ift wohl Niemand anderer als jener Geiftliche, welchem ber hl. Emmeram vor ber Abreise nach Rom bas Berhaltniß ber Bergogstochter Uta eröffnete, um an ihm fpater einen Zeugen feiner Unschuld zu haben, wobei jeder Beweis für feine bischöfliche Burde fehlt. Ueber St. Emmeram felbst f. d. Art. Emmeram; über St. Erhard und Albert, Die man gleichfalls unter ben erften Bischöfen Regensburgs aufführt, f. b. Urt. Erhard; jedenfalls icheint, außer dem hl. Emmeram, ber hl. Erhard unter allen angeblichen Bischöfen, die fich ohne festen Git und ordentliche Ginsetzung bis jum Ende bes fiebenten Jahrhunderts in Regensburg aufgehalten haben mogen, ber bewährteste und berühmteste zu fein. Der bl. Rupert (f. b. Art. Bayern) fam wohl gegen das Ende des siebenten Jahrhunderts nach Regensburg, war aber nie Bischof von Regensburg. Eigentlicher Bischof von Regensburg war auch Ratharins nicht, ber fich zur Zeit bes bayerifchen Bergogs Sugibert (729-736) ju Regensburg aufhielt und in deffen Unwefenheit diefer Bergog eine Schenfung an St. Georg und St. Emmeram machte, benn Arnolf von Bobburg nennt ibn

quebrudlich nur einen "episcopus adventitius." — Der bekannte anonyme Regensburger Poet bes neunten Jahrhunderts, welcher bie erften ordentlichen Bifchofe Bayerns aufführt, bezeichnet einen gewiffen Bicterpus als erften orbentlichen Bifchof von Regensburg: "Hic reginensis sedis vocitatur ab urbe, Quam rexit primo Wicterpus Episcopus ille. Post alius Gauvipaldus qui nomine dictus etc." (Mabill. Analect. V. in Ginem Bande S. 347). Sanfit (in prodromo de episc. Ratispon.) macht es febr mahricheinlich, daß ber hl. Rupert ben bayerifchen Bergog Theobo II. bewogen habe, einen festen bischöflichen Gip zu Regensburg, ber Sauptftabt Bayerns, ju grunden und mit Wicterp gu beschen, und bas Rlofter gu St. Emmeram (f. b. Art. Emmeram, gefürstete Abtei gu Regensburg) wenn nicht ju errichten, boch zu erweitern und zu reftauriren und bamit ben bischöflichen Git Bu verbinden (f. b. Art. Bayern, Bb. I. G. 704-705). Diefer Bicterp icheint berfelbe zu fein, von dem fich bei Pert I, 18 folgende Nachricht findet: "756 obiit Wicterpus episcopus et abba sancti Martini. Fuit autem Baugoarius genere Heilolfingus, senex et plus quam octogenarius, usque ad hoc tempus sedebat propria manu scribens libros," War aber Wicterp wirklicher erster Bischof von Regensburg und lebte er bis 756, warum wurde er bei der Reorganistrung ber baperischen Kirche durch ben bl. Bonifaz nicht als Bischof von Regensburg ausdrücklich anerkannt und bestätiget, warum feste Bonifag fur Regensburg ben Bifchof Gaubald (Gaibald) ein? Bielleicht gerieth Bicterp mit Bonifag in irgend einen Streit ober ein gespanntes Berhaltnig und refignirte; vielleicht refignirte er aus andern Grunden, ober hatte Bonifag einen Zweifel an feiner Orthodoxie ober rechtmäßigen Ordination; moglich ift es auch, daß Wicterp noch vor der Bonifacianischen Reorganisation ftarb ober daß ihm wegen seines Alters Gaubald zum Coadjutor cum jure successionis gegeben worden ift. Sei dem wie ihm wolle, Gaubald wurde 739 von dem bl. Bonifaz zum Bischof für Regensburg confecrirt und eingesett. Ried (codex dipl. et Ratisb. t. I. p. 2) führt die Schankung eines gewissen Abalunc auf, welcher sein Besithum in Hronaga (Rain bei Straubing) in Gegenwart Gaubalds, der wie alle übrigen Regensburger Bischöfe bis auf St. Wolfang zugleich Abt von St. Emmeram war, bem hl. Marthrer Emmeram übergab. Arnolf von Bobburg (Basn. Canis. III, I. 106, 133) berichtet von Gaubald, er habe bie Gebeine Emmerams von bem Orte, wo fie nach ber Einbringung von Afcheim zuerft nieber= gefett waren, an den fpatern Rubeort übertragen. In dem Ariege bes bayerifchen Bergoge Dbilo gegen Pipin und Carlmann begleitete Gaubald ben papftlichen Legaten Sergius, der die beiden Frankenfürsten zum Frieden mit Doilo ermahnte (Pert I, 328). Ueber fein Todesjahr find die Angaben verschieden; die gewöhnliche lautet auf 761. — Des ihm zunächst folgenden Bischofs Sigericus gebenkt zwar Arnolf von Bobburg nicht, allein sein Name kommt in einem Schenkungsregister bes Klosters Niederaltaich und im Salzburger Necrolog vor, und ber anonyme Regensburger Poet des neunten Jahrhunderts fingt von ihm: "Tertius (i. e. episcus, ben Bicterp eingerechnet) Sigirious erat, sacratus ad aulam" (f. Rettberg Rirchengesch. Teutschl. Bb. II, 274). — Auf Sigericus folgte, mann? ift nicht genau zu bestimmen, Simpertus. Bon ibm berichtet Arnolf von Bobburg: "b. Emmerammo basilicam novam amplioribus spatiis et propensiore sumptu construxit atque ornavit" (Basn. Canis. III, I, 133). Gehr wichtig ift, was Ried cod. dipl. t. I. p. 5-6 "de fictitia Sedis translatione" bemerkt; vgl. bamit Rettberge Rirchengesch. II, 272, Sanfize prodr. Simperte Name tommt auch in Schan= tungen vor (Mon. Boica 28, 2, 49; Ried cod. dipl. I. p. 4-6); ferner erscheint Simperts Name in ben Unterschriften ber bayerischen Synobe zu Dingolfing. bem Zerwurfniß zwischen Carl b. Gr. und Taffilo mar er fur Aussohnung thatig und geleitete Die zwolf zu ftellenden Beifeln an den frankischen Sof gu Chierfy (Pert I, 163). Gein Tod wird auf 791 gefest. - 3hm folgte Bifchof Abalwin pvir valde fidelis et in s. devotus religione" (Alcuin). Unter Abalwin macht

Earl b. Gr. 794 eine Schanfung "ad ecclesiam, quae est constructa in honore D. N. J. Xti et s. Hemmerami Pontificis et Martyris juxta muros civitatis nostrae Reganesburgensium, quo pretiosum ejus requiescit corpus, ubi est congregatio sancta monachorum;" außerdem wird Adalwin in biefer Urfunde "episcopus und rector ejusdem coenobii" genannt (Ried I. p. 8). Als Abt bes St. Salvatorfloftere (monasterii s. Salvatoris f. ibid. p. 10) erhielt Abalwin 810 eine Schanfung von Gutern in Rangau von einem Grafen Effebert. Daß Abalwin ale Missus Dominicus mancherlei Streitsachen, in welche Bischof Atto von Freyfing verwickelt war, au schlichten hatte, ersieht man aus Ried I. p. 9. Unter andern an St. Emmeram gemachten Schankungen verdient noch die des Abtes Richpald (ibid. p. 14) erwähnt zu werden, die auf 814 fällt; 815 ertheilte König Ludwig dem Kloster Bergen im Donaugau bas Mundiburdium (ibid. p. 15). Erwähnung verbient noch, daß zu Abalwins Zeit 792 die befannte Synode zu Regensburg gegen bie Aboptianer gehalten murbe und bag auch Abalwin gleich ben übrigen baverischen Bischöfen ben papstl. Stuhl um die Errichtung eines bayerischen Erzbisthums und die Besetung beffelben mit Urn (f. d. A.) anging (f. Salzburg, Erzbisthum; auch wohnte Abalmin ben von Erzbischof Urn abgehaltenen baverischen Drovincialsynoden an. Adalwin ftarb 817 und hatte den Baturicus zum Successor 817-847, welchen König Ludwig ber Teutsche in einem Diplom d. 844 "unfern bochften Caplan" nennt. Unter biefem fur bas Befte feiner Rirche eifrig beforgten Bifchof muchs das Rirchengut bedeutend, wie die mahrend feiner Regierung angefallenen Schankungen beweisen. 3m J. 819 vindicirt er seiner Kirche bes hl. Petrus und bes bl. Emmeram bie "commarcam ad Chambe, ubi cella ipsa constructa est super flumen etc." (Ried I. p. 17). Im J. 821 schenkte Sigifrid, Abt eines Klosters "juxta slumen Ilma," an den ht. Emmeram "ubi venerabilis vir Baturicus Abbas et episcopus praesens rector esse videtur" verschiedene gandereien, Lauterbach fammt Colonen und Mancipien (ibid. p. 18-22). 3m 3. 822 vindicirt Baturicus dem hl. Emmeram die Schankung des Abtes Richbald (Pfetrach) in der Beife, daß diefelbe einigen Bermandten "in beneficium" verlieben murbe, "et hoc fecit unacum consensu congregationis s. Emmerami" (ibid. p. 23). Mit Uebergehung anderer Schankungs-, Taufch- und Bindications-Urkunden fei vorzugsweise folgender gedacht. Konig Ludwig ber Teutsche gibt 830 "locum, ubi antiquitus castrum fuit, quod dicitur Herilungoburch . . . cum Sclavis ibidem commanentibus" an bie St. Peters= und Emmeramskirche zu Regensburg. Ferner tauscht er 831 an feine Gemablin Semma gegen bas Rlofter Monfee ein bas Alofter ju Regensburg "quod dicitur Oberunmunestri (Obermünster), in quo sanctaemoniales seminae Deo famulari noscuntur et quod praesatus ven. episcopus (Baturicus) usque huc habuit." Das Frauenstift Dbermunfter muß alfo mindestens im Anfang bes neunten Jahrh. erbaut fein, wobei der Name Dbermunfter zugleich bas Borhandenfein auch bes Diebermunftere voraussett (vgl. b. Art. Erhard, und die Rotizen über Stifte und Klöster ber Dioc. Regensb. in der Matrifel des Bisth. Regensb. von J. Lipf. Regensb. 1838). Eine andere wichtige Urkunde Ludwigs vom J. 837 (Mon. Boic. XI, 420) bestätiget dem Kloster Metten, welches Carl d. Gr. grundete, das schon von diesem ertheilte Mundiburdium; f. über Metten Gandershofers Schriftchen: bie Berdienste ber Benedictiner von Metten um bie Pflege ber Biffenschaften und Kunfte, Landshut 1841. — Nach dem Tode des Bischofs Baturicus, ber auch der Synode zu Germaniacum beiwohnte, bestieg Erchanfrid den bischöflichen Stuhl von Regensburg und hatte benfelben 847-864 inne; auch unter ihm fommen ber Rirche von Regensburg verschiedene Donationen, namentlich wieder an Landereien im ehemaligen Avarentande zu; f. Ried l. c. I. p. 44 2c. Ercanfride Rachfolger Embricho "homo venerabilis aetate et merito" (so Arnolf von Bohburg) regierte die Kirche von Regensburg 864—891. Dem König Ludwig scheint diese Bahl nicht behagt zu haben; Embricho erhielt baber ben Bint, unter ber Angabe

von Kränklichkeit abzutreten und dem Papfte einen andern Priester zum Bischof von Regensburg porzuschlagen. Embricho that dief auch mittelft bes Bischofs Salomo von Conftang, allein Papft Nicolaus I. refcribirte an Salomo: fei ber Bifchof von Regensburg fo frant, bag er feine Schäflein nicht zu buten vermöge, fo bezeuge er Dieß schriftlich und burch eigene Namensunterschrift feinem Metropoliten und moge bann, wenn es fein freier Wille fei, bas bifcofliche Umt für immer aufgeben; in biefem Kalle aber burfe nicht er feinen Nachfolger mablen, fondern jener folle zum Bischose geweiht werden "quem Cleri et plebis cum consensu Metropolitani voluntas elegerit." In Folge biefes papftlichen Schreibens blieb Embricho Bifchof von Regensburg. Uebrigens ift es moglich, baß fich bas papftliche Schreiben nicht auf Embricho sondern auf Erchanfrid beziehe. (S. Buchners Gefch. von Bayern II. S. 79-80; Kleinmayer, bipl. Anh. S. 98-99.) Gleich im Anfang ber Regierung Embrichos ericien ber papftliche Legat Arfenius auch in Bavern und gu Regensburg ("pro recipiendis patrimoniis ecclesiae s. Petri in eisdem regionibus conjacentibus" Perh I, 469). 3m J. 868 war Embricho auf der Synode zu Worms anwesend. Wichtig find bie in Embrichos Zeit gehörenden Urfunden, Die alte Capelle ju Regensburg betreffend. 3m 3. 875 ichentte Ronig Ludwig ber Teutsche der von ihm zu Regensburg erbauten Muttergottes-Capelle (alte Capelle) bas Rlofter Bergen "in usus fratrum domino famulantium in praefata capella nostra" (Ried I. p. 54); Carl ber Dicke machte biefer Capelle gleichfalls mehrere Donationen. Der lettere Fürst nahm auch bas Stift Dbermunfter in feine befonbere Defension und gewährte ben Ronnen die freie Bahl ihrer Aebtiffinnen und ihres Abvocaten (ibid. p. 66). Bemerkenswerth ift, bag in einer Urkunde bes Königs Arnolf vom J. 889 es heißt: "aut ad s. Petri in Ratispona urbe monasterium, ubi episcopalis sedes est, vel s. Emmerami M. Christ.," wozu Ried (p. 71) bemerft: "Ideo coenobium s. Emmerami pars sedis episcopalis esse non desiit." — Kurz nach Embrichos Tod († 891, 14. Juli) brannte Regensburg ab. Am 16. Auguft deffelben Jahres zundete ein Bligftrahl, wunderbar ichnell verbreitete fich bas Keuer und bald war die ganze schöne Stadt in einen Aschenhaufen verwandelt, nur zwei Kirchen, St. Emmeram und St. Cassian, blieben ftehen. In dieser für Regensburg unglücklichen Zeit bestieg Aspertus, Kanzler bes Königs Arnulf, ben bischöflichen Stuhl von Regensburg. Da Usperts Regierung nur bis jum Marz 894 dauerte, so hat die Geschichte auch wenig von ihm zu erzählen. In seine Zeit (893) fällt die Ankunft von Legaten des Papstes Formosus zu Regensburg, mit der Bitte an Konig Urnulf, bem Papfte gegen ben Tyrannen Bibo beizufteben. Allmählig erhob sich die Stadt wieder aus den Nuinen, und wurde im Westen mit der Neustadt vergrößert, die Arnulf sammt vierzig Beinbergen bem hl. Emmeram schenkte (f. Urt. Emmeram, Abtei); bas Ganze beendiget und mit Mauern umgeben bat aber erft Bergog Arnulf (+ 937), wobei bas St. Emmeramstift und bie westliche Borstadt in den Umfreis der Stadt eingeschloffen wurden. Während die beiden Arnulfe sich um das materielle Regensburg verdient machten, leitete nach Asperts Tod Bischof Tuto (894—930) und nach Tuto Bischof Fangrim (930—940) bie Diocese Regensburg. Tuto "vir magnae mansuetudinis et pietatis, clarus ingenio" wie Arnolf von Bobburg ibn rühmt, wirfte nach allen Seiten bin mit rustiger Thätigkeit. Dem hl. Emmeram "aureum altare paravit, venustissima forma decoravit, mille gemmis ornavit," ergählt berfelbe Arnolf von Euto; ferner verbefferte Tuto bas Cathebralvermogen burch Butertaufch und erhielt, namentlich von Seite bes Königs Urnulf und ber Konige Ludwig und Conrad, verschiedene Schan= tungen an St. Peter und St. Emmeram. Bu bemerten ift, daß einige biefer Traditionen auch auf St. Martin und St. Emmeram, und auf ben Erzengel Michael und St. Emmeram lauten (f. Ried, cod. dipl. I. p. 72-95). In einer Schanfungeurfunde Raiser Conrade d. 914 beißt es: "ad s. Dei martyrem Emmeramum, cujus monasterio Tuto venerabilis episcopus praeesse dinoscitur" (ib. p. 93).

Dbaleich aber Raifer Conrad bem Emmeramsftifte fehr wohlthatig fich erwies, fo nabm er boch bem Stifte, unter feierlichem Proteste bes Bifchofs Tuto, bas golbene prächtige Evangelienbuch ab, das Ronig Arnulf bem bl. Emmeram geschenkt batte: boch ließ er bas Buch wieder in bas Klofter gurudbringen (Arnolf von Bobb, bei Basn, Can. III. I, 110). Im J. 894 wohnte Tuto ber Spnode zu Tribur bei: 900 war er anwesend bei ber Berfammlung ber geiftlichen und bayerischen Stanbe 311 Reisbach, worin die Klagschrift der bayerischen Bischöfe an den Papst über die Errichtung eigener Bisthumer fur Mahren (f. b. Art. DImus) entworfen murbe; 916 war er bei der Synode zu Hohenaltheim (bei Nördlingen) gegenwärtig. Die erften Priefter in Bohmen (f. b. A.) waren Teutsche aus ber Regensburger-Diocefe: baburch und durch die fortgesette Ginwirfung von Regensburg aus auf Bobmen wurde dieses Land dem Bisthum Regensburg einverleibt (f. d. Art. Prag). fchof Tuto von Regensburg nun nahm fich insbefondere um Forderung des Chriftenthums in Bohmen an und ftand mit bem bl. Benceslaus in junigen Berhaltniffen : unter Anderm erzählt Gumbold (in vit. s. Wenceslai, Pert VI. (IV.) S. 219), Wenceslaus habe Legaten nach Regensburg geschickt, ben Bischof Tuto "cuius diocesi tota subcluditur Boemia," um die Erlaubniß zu bitten, die Bitusfirche zu Prag erbauen zu burfen, und biese Kirche babe sobann auch Tuto consecrirt (val. Cosm. in chron. Boem. bei Pert XI. (IX.) S. 46). Nach Tutos Tod 930 bestieg Bifcof Ifangrim ben bischoflichen Stuhl und hatte ihn bis jum I. 940 inne. Gin gewiffer Othram machte 930 bem Bifchof Isangrim eine Schankung von Mancipien zur Entrichtung eines Census an bas Klofter Weltenburg (Ried I. p. 95). einer, übrigens erft nach Isangrims Tob ausgefertigten Urkunde (d. d. 29. Mai 940) schenkt Kaiser Dito I. die Ortschaften Helsendorf und Neuchin (f. d. Art. Emmeram) "ad monasterium, quod in Radispona in honore s. Petri principis apostolorum et s. Emmerami m. constructum esse videtur, et cui Isangrim venerabilis episcopus et fidelis noster praeesse videbatur" (Ried ib. p. 96). Merkwürdig find die zwei baperischen zur Seilung der theils durch die Magnaren theils durch Serzog Arnulf ber bagerifden Kirche gefchlagenen Bunben, im 3. 932 gehaltenen Synoben, bie eine gu Regensburg, die andere gu Dingolfing; auf beiden erschien Bischof Isangrim; die zu Regensburg murbe in ber Cathebrale zu St. Peter, wohin die Mitglieder ber Synode in feierlichem Bug fich begaben, abgehalten; fiehe über viese Synoden: Docum. zu Buchners Gesch. von Bayern (Doc. des III. Bb. Rr. 106 u. 107; Binterims Conc. Bb. 3 S. 336 2c.; Calles Annal. Eccl. Germ. IV. 180, 20.); Bischof Jsangrim starb im Februar 940. Ueber die Succession ber Regensburger Bischofe nach Tutos Tod bis jum hl. Bolfgang gibt Calles in dem cit. Werke IV. S. 171—172 bie besten Aufschlusse. hienach, sowie auch nach Arnolf v. Bobburg und Thietmar v. Merfeburg (chron. II., 17) wurde nach Isangrim Guntharius (Günther) Bischof von Regensburg. Interessant ift, was Thietmar über Guntharius erzählt. Nach bem Tobe Isangrims fam Kaiser Otto I. nach Regensburg und bekam im Traume die Weisung, das Bis= thum keinem andern zu verleihen, als wer ihm zuerft entgegenkäme. Beim Unbruche bes nächsten Morgens begab fich alfo Otto mit wenigen Begleitern nach Klofter St. Emmeram, ohne daß bie Monche barum wußten, und wurde, leise an die Pforte Hopfend, von Gunthar, dem wachsamen Hüter der Kirche, einem durchaus verehrungs= wurdigen Geistlichen, eingelassen. Dtto bat ibn um feinen Segen und sprach bann: "Bas gibst du mir, Bater, wenn bu Bifchof wirft?" Lachelnd antwortete ber Greis: "Meine Schuhe." 2118 nun Gunthar mit den andern Mitbrudern gur Bahl bes Bifchofs in die Petersfirche fam, fette Otto Allen seinen Traum und ben ganzen Berlauf ber Sache auseinander und stellte den Gunthar mit dem Beifalle bes Clerus und des ganzen Bolles zum Bischof auf. Indeß saß Gunthar "accepta benedictione" nur 6 Monate; da wurde er von einer fcmeren Krantheit befallen. Alls er fich nun einstmals ziemlich bei Kräften fühlte, fant er auf, nahm Afche in die Hand und bestreute bamit

Die Stelle, wo er flerben wollte, legte fich bann auf ben Boben nieber, betete und beichtete und gab feinen Beift auf; und fo ward an ihm erfult, mas fein Borganger im Umte, ein Mann wie er, vorhergefagt: "Du mußt, mein Bruder, ber nachste nach mir biefe Rirche regieren, aber bu wirft nur furge Beit leben, indem erft Gott bich in feiner Gnabe fronen wird" (etwa: bu wirft nicht mehr inthronifirt werben"). Mis Raifer Dtto, erzählt Thietmar weiter, vom Tobe Gunthars Runde erhielt "Michaelem huic succedere fecit" (Pert V. (III.), S. 752). Bischof Michael regierte bie Regensb. Diocefe von 941 bis 972. In Rieds bipl. Coder finden fich folgende in Bischof Michaels Zeit gehörige Urkunden: 1) eine Urkunde Raifer Ditos I. vom 3. 950, worin die foniglichen Sofe zu Neuching und helfendorf an Die Rirche bes bi. Peter und bes bi. Dt. Emmeram übergeben werden; 2) eine Urfunde beffelben Otto vom J. 959, worin er bie Schanfung bes Comes Warmund bestätiget, welche biefer zu Riut (Bogtareut) an die Monche zu St. Emmeram gemacht hatte; 3) eine Trabitionsurfunde beffelben Otto vom J. 961, worin er Guter in Prienberch zum Unterhalt ber Monche zu St. Emmeram schenkt "qui ibidem Deo santoque Emmeramo in divinis officiis et operibus bonis et sanctaru m scripturarum studiis devotissime serviunt"; 4) eine Urfunde Ottos II. vom 3. 967, worin bie alte ("modo dilapsa atque distructa") Capelle auf Lebzeiten dem Bischof Rippert von Brixen übergeben wird. Juditha, Wittwe Berzogs Beinrich I. von Bayern, baute und botirte um 960 an der Stelle, mo icon feit Langem Nonnen fich befanden, ein ansehnliches Klofter für Nonnen (Niedermunfter); f. d. Art. Erhard und Bolland. vit. s. Erhardi ad 8. Jan.); burch mancherlei Begunstigungen und Schankungen der Ottonen und Heinrich des Heiligen, der diesem Stifte "quod divae memoriae avia nostra Juditha olim in honore sanctae Dei genitricis Mariae a fundamentis in abbatiam erexit" (Ried. I., S. 118), sein Mundiburdium ertheilte, fam es schnell zu großem Ausehen. 3m Jahre 948 wohnte Bischof Michael ber Synode zu Ingelheim und 952 ber Synode zu Augsburg an. Einige Specialia über Bischof Michael fiehe bei Arnolf v. Bobb. in Bagn. Canis. III., I., 110, 113. Un dem Markgrafen Berthold v. Babenberg hatte Michael einen heftigen Widersacher. Bekanntlich nahm Michael auch Theil an der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn (955); mit einem abgeschnittenen Ohre und an andern Gliedern wund lag er für todt unter den Erschlagenen: ein Magyar, der fich, neben ihm liegend, vor den nachsebenden Teutschen geborgen hatte, wollte ihn tödten, allein nach einem langen Rampfe auf Leben und Tob firedte Michael seinen Gegner nieder und fehrte nach Regensburg gurud, wo ihn Geiftlichkeit und Bolf freudig aufnahmen. — Nach bem Tobe Michaels bestieg ber hl. Wolfgang ben bischöflichen Stuhl von Regensburg. Er stammte aus einem schwäbischen Abelsgeschlechte und wurde in einem Alter von fieben Sahren einem Clerifer jum Unterricht übergeben. Bur weitern Ausbildung brachte ihn fein Bater in das Kloster Reichenau (f. d. Art.) "ubi tunc in Germaniae partibus maxime pollebat scolare studium" (f. b. Leben Wolfgangs von Othlo beschrieben bei Pers VI. (IV.) S. 528). Zu Reichenau schloß Wolfgang mit Heinrich, bem Bruder des Bischofs Poppo von Würzburg, innige Freundschaft und ging mit ihm nach Würzburg, wo ein aus Italien berufener Magister, Stephan mit Namen, lehrte. Auch Wolfgang wohnte den Borträgen diefes Lehrers an, allein diefer schloß ihn bald von seiner Zuhörer= schaft aus, weil er "cum quadam die in Martiano de nuptiis Mercurii et philologiae legeret" (ib.), von Bolfgang in der Erklärung übertroffen wurde. Seitdem hatte Wolfgang keinen menschlichen Meister mehr in seinen Studien. Nachdem sein Freund Heinrich Erzbischof von Trier geworden war, verfügte er sich mit diesem nach Trier, nahm aber feine ber ihm von bem Freunde angebotenen Burben, fon= dern nur den Jugend-Unterricht an, dem er unentgeltlich vorstund und wobei er die Aermeren unterftugte; nachher ließ er fich zum "decanus clericorum" aufstellen und führte bei den Clerifern das gemeinschaftliche Leben ein. Nach tem Tote bes Erzbifchofs Beinrich von Trier zu Rom bielt fich Wolfgang einige Zeit zu Coln bei bem Erzbischof Bruno auf und ging fodann in bas Rlofter Ginfiedeln (f. b. Art.), welches bamals unter bem englischen Abte Gregorius (960-996) "propter artiorem regulae disciplinam" (vit. Wolfg. bei Pert l. c. S. 530) in großem Rufe ftand. Mis er bafelbft die Prufungszeit zuruckgelegt hatte, tamen Biele aus benachbarten Riostern zu ihm "quos omnes, accepta abbatis licentia, in auctoralibus simul et artificialibus et, quod his eminet, moralibus aedificavit disciplinis" (Ibid. S. 530). In biesem Rlofter pflegte ber damals in gang Europa berühmte Bischof Ulrich von Augsburg (f. d. Art.) oft einzukehren, und so lernte er ben ihm geistesverwandten Bolfgang fennen und ertheilte ihm die Priefterweihe. Bei den Magyaren hatte bereits bas Chriftenthum Gingang gefunden (f. b. Art. Magnaren); im 3. 971 wurde zwischen den Teutschen und Taksony, bem Fürsten ber Magyaren, ein Friebensbundniß geschloffen. Diese Gelegenheit ergriff nun Wolfgang; er entichlog fich zu einer Miffionsreise nach Pannonien und predigte baselbft einige Zeit, aber ohne Erfola. Daber berief ber berühmte Bifchof Pilgrim von Paffau (f. b. Art. Paffau) ben Wolfgang zu fich und erkannte ibn balb als einen in jeder Beziehung boch= begabten Mann. Damals war eben Bifchof Michael von Regensburg gestorben. Eiliast und ohne Mitwissen Wolfgangs wurde nun Kaiser Otto II. durch Gesandte Vilgrims und Empfehlung bes Markgrafen auf Wolfgang als ben wurdigften für ben Regensburger Bischofsstuhl aufmerksam gemacht, und hierauf unter Ottos Ciuflug Wolfgang von Clerus und Bolf zu Regensburg zum Bischof erwählt und fobann von Dito mittelft lebergabe bes Stabes investirt. Bom kaiserlichen Sofe gurudigefehrt, hielt er unter allgemeinem Jubel feinen Ginzug in Regensburg, jog zuerst in die St. Emmeramsfirche, bann in die übrigen Klofterfirchen und zulett in Die Peterskirche, wo ihn der Erzbischof Friedrich von Salzburg und beffen Suffraganbifcofe confecrirten und inthronifirten. Und fo hatte nun Regensburg einen Bifchof, beffen heiliger Wandel und beilbringende Birkfamteit bis an bas Ende der Zeiten für Regensburg eine Duelle bes Segens bleiben wird. Eine feiner erften Sandlungen war, daß er, im reinsten und uneigennütigften Gifer für das Befte ber Rirche, jur Errichtung eines eigenen Biethums fur Bohmen zu Prag feine Ginwilligung gab, wodurch alfo fein Rirchfprengel, der bisher den Donaugau, die Salfte des Chelesund Duinggaues, ben Westermangau, ben Chamrich, die gange bohmische Mark und gang Bohmen umfaßte, bedeutend verfürzt wurde (f. Matriculam dioec. ratisb. de anno 1433 in Rieds geogr. Matrifel bes Bisth. Rg.). Die Bohmen, erzählt in biefer Beziehung Othlo (l. cit. S. 538), hatten fich vor kurzem "licet tepide" bem driftlichen Glauben zugewendet, fie erfreuten fich jedoch noch keines eigenen Bischofes. Bergog Beinrich von Bayern und Andere gingen baber ben Kaifer Dtto II. an, für Böhmen ein eigenes Bisthum zu errichten "sed quoniam Poemia provincia sub Ratisponensis ecclesiae parrochia exstitit", und mußte man dazu die Erlaubniß Wolf= gangs haben, um bie alfo Otto nachsuchte. Wolfgang berieth hieruber mit ben Angesehensten seiner Geiftlichkeit, Alle ftimmten gegen die Abtrennung Bohmens von der Regensburger Diocese, aber Wolfgang war anderer Ansicht und entschied fich fur Errichtung eines eigenen bobmifchen Bisthums mit ben Borten : "Ecce, ego me meaque omnia libenter impendo, ut ibi domus Domini per corroboratam scilicet ecclesiam stabiliatur." (Bgl. ben Art. Prag, und Calles Annal. Eccl. Germ. IV., S. 570-574). Eben eine fo eble Uneigennutigfeit zeigte Bolfgang burch die Aufstellung eines eigenen Abtes für das Kloster St. Emmeram, dem bisher nicht immer zu feinem Bortheile die Regensburger-Bifchofe als Nebte vorgeftanden waren, und ernannte bagu ben trefflichen Monch Ramualb aus Erier, ben er früher baselbst kennen gelernt hatte; zugleich nahm Wolfgang, und bas fand bei mehreren seiner Rathe Widerstand, eine Gutervertheilung bes St. Emmeramsflifts in der Beise vor, daß ein Theil davon für die Monche ausgeschieden wurde, ber größere jedoch dem Hochstifte blieb. Siehe das Weitere hierüber im Art. Emmeram,

gefürstete Abtei ju Regensburg; ferner bei Arnolf v. Bobburg (Basn. Canis. III., I. 123 etc., Sanfig (prodrom.), Mausol. S. Emm. Regensbg. 1752, Birngibl, Abhandl. über ben Exemtions-Proceß zwischen St. Emmeram und bem Sochstifte Regensburg in n. bift. Abhandl. der f. b. Academie d. B. Jahrg. 1804). Aus Rieds Urfundenbuch erfieht man, daß die fur bas Rlofter St. Emmeram ausgeschiebenen Buter burch verschiedene Schankungen bald ansehnlich vermehrt wurden (fiebe Ried cod. dipl. I., S. 108 2c.). Seit ber von Wolfgang mit St. Emmeram vorgenommenen Beranberung und der Einsetzung Ramualds als Abt erschwang sich bieses Stift zu einem hoben Grabe ber Bluthe: man nannte es ein zweites Athen; Gobne aus ben vornehmiten Kamilien wurden zur Unterweifung hieher gebracht, berühmte Bifchofe und Aebte aingen aus demfelben bervor; leider aber wurde nach Ramualbe (+ 1001) und seiner Schuler Tod vorzüglich in Folge der zwischen den Bischöfen und dem Stifte geführten Streitigkeiten und "multis pseudopraepositis succedentibus" bie Bluthe theilweise wieder zerknickt (vit. s. Wolfg. v. Othlo, Pert VI. (IV.) S. 534). Außer bem Stifte St. Emmeram wendete Bolfgang auch ben Nonnenklöftern Dbermunfter und Niedermunfter feine Aufmerksamkeit zu. Die Bewohnerinnen biefer Stifte, größtentheils ben vornehmen Standen angehörig, erlaubten fich unter bem Bormande, daß fie feine ftrengen Ronnen, fondern Canoniffinnen maren, ungeziemende Freiheiten: "Hae enim, quoniam sub canonicae vitae institutis degebant et pro licito saecularibus negotiis sese ubique iniungebant, occasione huiusmodi plurima inter eas spiritalis vitae dampna contingebant" (Ib. S. 533: Bolland, in Pauli vit. s. Erhardi, ad 8. Jan. p. 538). Nachdem Wolfgang langere Beit vergebens tauben Ohren geprediget hatte, entschloß er sich "in aliquo sui juris loco professionis monasticae virgines" zu sammeln "cumque eas sibi subditas ad vitam perduceret regularem" glaubte er auf diese Beise burch ben Gifer ber gottgeweihten Jungfrauen eines neuen Stifts auch heilfam auf die Reformation ber andern zwei Frauenstifte einwirken zu konnen. Go entftand bas Benedictine= rinnen-Rlofter Mittelmunfter zum hl. Paul, das durch den Gifer seiner Be-wohnerinnen auch wirklich reformirend auf Ober- und Niedermunfter zuruckwirkte (f. Perg l. c. S. 533-534). Bon feiner Bachfamkeit über die Klöfter zeugen auch Othlo's Worte: "Solebat tam nocturnis quam diurnis horis universa coenobia in urbe posita saepius adire, ibique et orandi causa simul et explorandi, quomodo Deo divinum servitium illic ageretur, aliquamdiu commanere" (Ib. S. 533). Mít gleichem Eifer wachte er aber auch über ben Gacularclerus. Er reformirte ben pordo canonicorum", welcher mabrent ber Rrantheit feines Borgangers Michael herabgekommen war, verbesferte dessen materielle Lage, führte das gemeinschaftliche Leben ein, hielt die jüngeren Clerifer zu den Studien an: "ut autem adolescentes in capiendis scientiae liberalis noticiis forent agiliores, frequenter voluit tabulas eorum cernere dictales; plerosque etiam eorum proficiendi causa beneficiis incitavit, qui autem desides erant et negligentes increpavit (lb. S. 535)." Auf seinen Bisita= tionereisen forschte er nach, wie die Geiftlichen tauften und lehrten, inspicirte die Kirchenbücher und Utenfilien "et prae omnibus, ut castitatem sequerentur (vie ூள்ளின்ற, milies inculcavit subiungensque inter cetera dixit: Quidam ita diabolicis falluntur deceptionibus, ut credant, quamvis in peccatis iaceant, illius sacrosancti cibi ac potus perceptione purgandos" (Ib. S. 536). Einst ersuhr er zu seinem großen Kummer, daß mehrere Geistliche in Ermanglung des Weins "cum aqua et aliis potuum generibus missarum celebrarent sacramenta"; er ahndete ben Mißbrauch strenge und befahl sogleich "ut per singulos menses 12 presbyteri venirent, et de cellario suo vinum acciperent aliisque dividerent" (Ib. S. 537). Auf das Bolk wirkte er insbesondere durch seine Predigten und seine außerordentliche Wohlthätigkeit. Arnolf v. Bohburg (Basn. Can. III., I., S. 121—122) und Othlo (Pert VI. (IV.), S. 535) ruhmen Bolfgangs Predigten außerordentlich wegen ihrer Einfachheit, Kernhaftigkeit und Salbung, und das Bolk war so hungrig darnach, bag wenn ber Beilige predigte, Riemand zu Saufe bleiben wollte, um au Mis ein Beweis feiner Boblthätigkeit, Die fich weit über feine Diocefe binaus erftreckte, moge angeführt werben, bag, wenn er zu Tische fag, feine "Brüder, Berrn und Chriftus" — wie er die Armen nannte — auf "subselliis" vor ihm als Bafte fagen, um fich ja zu überzeugen, daß fie gut bedient wurden; gefocht mußte immer fo viel werben, daß auch noch vielen andern Armen davon ausgetheilt werden fonnte. Da er fur feine Person wenig bedurfte, benn er trug einfache Monchsfleibung, lebte fur fich febr bart und ftrenge und führte mit feinen Sausclerifern ein gang flösterliches Leben, fo ftanden auch feiner Bobltbatigfeit immer reiche Mittel zu Gebote. Und bei alle bem verftand fich Wolfgang auch febr gut auf Alles, was die damalige Stellung eines Bischofs bezüglich ber weltlichen Ungelegen= beiten mit sich brachte. Treu dem Kaifer Otto II. betheiligte er sich nicht an der Emporung Bergogs Beinrich II. von Bayern gegen Otto, fondern floh in die Einfamteit bes Atterfees, mabrend Abt Ramuald nach Trier flüchtete; nach ihrer Ruckfebr bauten fie bie bei Arnolf beschriebene Erppta zu St. Emmeram (f. Basn. Can. III., I., p. 140). Im J. 978 befand sich Wolfgang im Zuge des Kaisers Otto II. nach Paris; auf ber Rücklehr hinderte ein angeschwollener Fluß ben Fortgang bes Heeres, bem die Frangosen nachbrangen; vergebens sprach Bolfgang ben Solbaten Muth zu, den Fluß zu überseten; da sprang er selbst der erste ins Wasser, und nun folgten ihm ermuthigt bie Andern, und Niemand tam babei um bas Leben. unermähnt burfen auch die Berdienfte Wolfgangs um die Colonisirung der baverischen Oftmark bleiben und daß er zum Schutze der Colonie zwischen der Erlaf und Aps vor den Ginfallen der Magyaren bas Caftell Biefelburg erbaute (Ried I., p. 106—107). Um Bayern machte er sich auch noch insbesondere dadurch verbient, daß er bie Erziehung ber Rinder bes Bergogs Beinrich, bes Baters Beinrich bes Beiligen, leitete, und im letteren, beffen Taufpathe er war, bie Reime entwickelte, die später so schone Früchte trugen. Bolfgang ftarb 31. October 994, eben auf einer Reise nach Pechlarn in Dberöftreich begriffen, im Dorfe Puppingen in ber Capelle bes bl. Othmar (f. bie Urt. St. Gallen und Othmar), ju bem er von Jugend auf eine große Berehrung gehegt hatte. In Diese Capelle hatte er fich bringen lassen, als er fühlte, daß seine Auslösung herannahe, und bereitete fich burch bie Beichte und das Biaticum auf den Tod vor. Da fich in der offenen Capelle viele Leute aus der Umgegend versammelt hatten und Wolfgangs Dienerschaft fie hinausschaffen wollten, unterfagte es der Beilige mit den Worten : "Wehret es Niemanden einzutreten und bagubleiben, benn wir haben und nur vor ber Gunde gu schämen, und ist ja Christus nackt am Kreuze vor den Augen der Menschen geftorben! Moge Jebermann an mir feben, mas er zu fürchten und wovor er fich gu hüten habe! Und möge Gott mir armen Sünder und Allen gnäbig sein!" In feierlicher Procession wurde seine Leiche nach Regensburg gebracht, wo sie zuerst in ber St. Petersfirche in Empfang genommen und ber Seelengottesbienst abgehalten wurde; fodann brachte man fie, wie Wolfgang bei Lebzeiten befohlen, in bie Bafilica bes hl. Stephan, wo sie mit ben bischöflichen Gewändern und Jufignien "in quibus consecratus erat" angethan murbe, und von ba trug man fie nach St. Emmeram, wo bie feierliche Begrähniß statt fand (St. Wolfgangscapelle; f. Basn. Canis l. c. p. 132). — Wolfgang hatte fich feinen theuern Schüler Tagim jum Nachfolger gewünscht, allein biefen nahm ber Raifer, obgleich er von Allen zum Bischof erwählt worden war, nicht au, fondern die Jufel von Regensburg erhielt Gebhard I., bes Kaifers Kaplan, Sohn bes Grafen Heribert und Bruder des Schwabenherzogs Conrad (Thietmars Chron. V. Rr. 26). Gebhard fing fogleich handel mit ben Monchen von St. Emmeram und bem Abte Ramuald an (f. ben Art. St. Emme= ram, gefürstete Abtei), boch Raiser Otto III. vermittelte 996 bei seiner Anwesenheit zu Regeneburg ben Frieden zu Gunften bes Klofters (Basn. Canis. III., I., p. 134 bis 136). Allein nach Ramualds Tod († 1001) brach ber Streit von neuem wieder

aus, bis Raifer Beinrich II. im 3. 1021 fich wie fein Borganger Otto III. zu Gunften bes Alofters entichied, bemfelben urfundlich alle feine Guter und Besitungen bestätigte und jede Alienation, auch von Seite eines Bischofes, verbot (Ried cod. dipl. p. 135 Dagegen hat die Benedictinerabtei Pruel dem Bischof Gebhard ihre Stiftung zu verdanken. Sehr viel geschah bamals fur bie Stifter und Klöfter ber Regensburger Diocese durch Raifer Beinrich den Beiligen; fo restaurirte er 1002 von Grund aus die alte Capelle und feste dafelbst Chorherrn ein (Ried, I., 116), beschenkte bas Rlofter Pruel, baute bas Rlofter Dbermunfter gang neu auf (Ib. p. 130); bod murbe bem Sochflift auch Manches zur Ausstattung bes neuen Bisthums Bamberg entzogen. Im Uebrigen war Gebhard ein eifriger Anhanger Kaiser Heinrichs II. und begleitete ihn auf allen seinen Fahrten. Er starb im März 1023. Sein Zeitgenoffe Thietmar, der ihn perfonlich tannte, fagt über ihn bei Belegenheit, wo er ber Rlagen ber Monche von St. Emmeram gegen ihn erwähnt (Chron. VI., Rr. 28 bei Pert V (III.) S. 817-818) "difficile est mihi enarrare et alicui credere, quanta de hoc (Gebhard) populus sibi subditus ad vanam pertinentia superstitionem animaeque detrimentum suae dissereret. Hoc solum scio, quod moribus et raris apparatibus huic similem nunquam vidi neque de antiquioribus audivi. Si interiora exterioribus concordant, aut melior est ceteris aut longe inferior. Optime prius culta diruens, novis insudat maximis laboribus. cum commissis descrit, aliena, et quamvis longe sunt, supervacuis cultibus colit etc." — Auf Gebhard I. "castum virum et singularibus quibusdam moribus et munditiarum ornatusque insueto quodam amore famosum et in divinis officiis nimis studiosum" (Herman. Contr. in chron. ad a. 1023) folgte Gebhard II., Canonicus zu Augsburg und regierte bis 1036. Er foll ein Graf von Hohenwart gewesen fein. Merkwürdig ift die in feine Zeit fallende Schanfung bes Raifers Conrad II. an das Kloster Dbermunfter (bei Ried I., p. 148-149), worin es am Ende heißt baculo quoque nostro eidem monasterio imperialis nostre concessionis investituram contulimus, baculum quoque ipsum in testimonium perpetuum ibidem reliquimus." Außerdem theilt Ried (lb. p. 141—145) einen Briefwechsel zwischen zwei da= maligen Canonifern von Regensburg und bem Domcuftos Martin von Mailand Die zwei Canonifer nämlich, Paulus und Gebhard (nachher Gebhard III., Bischof von Regeneburg), hatten eine Reise nach Italien gemacht und waren gu Mailand von ber ambrosianischen Liturgie so eingenommen worden, daß fie, nach Bapern zurudgefehrt, an Die Ginführung biefes Ritus in ber Regensburger Rirche bachten und zu diesem Zwecke ben Domeuftos Martin zu Mailand angingen, bas mailändische Sacramentar, Antiphonar u. f. w. nach Regensburg zu schicken. Die Briefe der Canoniker sind gut geschrieben und zeugen von dem Eifer ihrer Verfasser um das Studium ber Bater. — Nach Gebhards II. Tod trat Gebhard III., Bruder des Kaisers Conrad des Saliers, die Regierung der Regensburger Diöcese an. Geb-hard III. stand dem Bisthum 24 Jahre vor. Er verwandelte sein Eigenthum, die Pfarrkirche zu Dehringen, 1037 in ein Collegiatstift um und stellte dasselbe unter den Sout ber Regensburger Bifchofe, welche die Befugnig haben follten, den von den Canonifern gemählten jedesmaligen Probst zu investiren (Ried I., p. 150). Jahr 1038 stiftete Graf Eberhard von Ebersberg das Benedictiner=Monnenkloster Geisenfeld (f. Buchners b. Gesch. Bb. 3, S. 196-197 mit der Bemerk. im Docum. Band). Das Kloffer St. Emmeram verlor um 1050 durch ben Tob ben oft erwähnten Urnolf v. Bobburg (f. bie Art. Emmeram u. Emmeramftift, und Buchn. b. Gesch. l. cit. S. 334), dagegen hatte es die Freude, 1052 den Papst Leo IX., der mit Raifer Beinrich III. nach Regensburg gekommen mar, in feinen Mauern zu begrußen und ber hohen Gnade gewurdigt zu werden, daß diefer Papft bie neu ausgetäfelte Emmeramfirche confecrirte. Ferner weihte Leo bei feiner Anwesenheit zu Regensburg einen Altar in ber Achkirche, und in ber Umgebung bie Rirchlein zu Rager und Bruckdorf ein, canonisirte ben bl. Erhard und ben Bischof Bolfgang, und foll in ber Frage um ben Leib bes hl. Dionpfius Areopagita fich zu Bunften bes Emmeramftiftes erklart haben (Ib. S. 211 zc. und ben Art. Emmeramftift). 3m Jahre 1056 fab Regensburg ben Nachfolger Leve IX., ben Papft Bictor II. (Gebhard von Cichftadt); ihn und den Cardinal humbert lernte bei biefer Gelegenheit ber fromme und gelehrte Monch und Decan bes Klofters Emmeram. Diblo, fennen. Diblo, im Anfang bes eilften Jahrh. in ber Freifinger-Diocefe geboren und in den Klöftern Tegernfee und Berefeld gebildet, machte 1032 Profes 3u St. Emmeram in Regensburg, wurde bann Rector ber Klofterschule und 1055 Decan. Die Wiffenschaften hatten an ihm einen großen Berehrer, wenn er gleich nach feiner Profest Die weltlichen Schriftfteller nicht mehr las, fondern fich ausfolieglich an die Lecture ber hl. Schrift und Bater hielt. Ueber feine, in autem Latein gefchriebenen Werte, bas Leben bes bl. Bonifag, Wolfgang u. f. w., fiebe Pert VI. (IV.), S. 522-523. Alls er fein Kloster von den Regensburger Bi= schöfen Gebhard III. und Otto unterdruckt und sich bei letterem verhaßt fah, verließ er 1062 Regensburg und begab fich nach Fulba (Pert ibid.). Gebhard III. ftarb im December 1060. 3m Auftrage Raifer Beinrichs III. führte er 1050 bie oberfte Befehlhaberstelle bes teutschen Heeres gegen die Ungarn, stellte mit Bergog Conrad pon Bayern und mit dem Markgrafen Adalbert Die Grenzfestung Saimburg ber. kehrte aber 1051, von Bela überlistet, flüchtig und schmachbedeckt nach Hause zurück. Hier erwartete ihn eine neue Calamität; herzog Conrad von Bayern, ichon lange gegen ben Bischof Groll nahrend, rudte vor Parkftein und gerbrach biefe bischöfliche Beffe, mußte aber biefen Landfriedensbruch mit feiner Entfetung bugen (1053). Leiber verwickelte fich bald barauf Webhard in eine Emporung gegen ben Raifer. weßhalb er eine Zeit lang auf ben Burgen zu Uflingen und Stofeln (Stauf?) gefangen gehalten murbe. Siehe Buchners b. Gefch. Bb. 3, G. 213-219. -Gebhards III. Nachfolger war Otto, Domherr zu Bamberg, Bruder bes Burggrafen Beinrich von Regensburg. Merkwürdig ift bie Urkunde biefes Bifchofs d. 1064, durch welche er die von Gebhard III. bem Emmeramstifte aufgeburbete jährliche Bezahlung von 20 Talenten auf die Hälfte reducirte (Ried I., p. 159 bis 160); demnach verbesserte sich unter Otto die Lage der Emmeramer, und dieß bewog den nach Kulda abgegangenen Dthlo, im J. 1067 oder 1068 wieder nach Regensburg zurückzufehren, wo er um 1083 farb. 3m 3. 1065 unternahmen mehrere Bifchofe, unter ihnen auch Dtto von Regensburg, eine Vilgerfahrt nach Berusalem. Einige Jahre barauf, etwa um 1068, tamen einige Scoten (Grlander), an ihrer Spige ber felige Marianus, nach Regensburg, fanden in Dber- und Miedermunfter gaftliche Aufnahme und ichrieben dafür den Ronnen die Pfalmen und andere biblifche Bucher ab. Die Aebtiffin Wille von Dbermunfter übergab ihnen mit Bewilligung bes Bischofs Dtto die zu Kloster Dbermunfter gehörige Beih St. Peterefirche "ministerio orationis providendam" und "mox officinas claustri adjutorio bonorum edificant monachicamque vitam inibi celebrant et ab eleemosynis fidelium tantum ibi victitant. Tandem pro Dei misericordia concessum est eis aliquantulum justitie et utilitatis ad candem ecclesiam pertinentis." So heißt es in der Urkunde Kaifer Heinrich IV. d. 1089, worin er diesem Scotenklofter bas Mundiburdium ertheilt. Bgl. bie Bollandiften in vita b. Mariani ad 9. Febr. die unter Anderm bemerken und nachweisen, daß diefer Marianus nicht mit dem befannten Chronographen Marianus Scotus zu verwechseln fei, welcher um dieselbe Zeit lebte : letterer mar 1028 in Irland geboren, fam 1056 in das Kloster feiner Landsleute zu Evln, begab fich 1058 nach Fulba, wo er bis 1069 als inclusus lebte, und ftarb um 1082 oder 1083 als inclusus zu Mainz, mit Hinterlassung einer an Notizen über die Iren und ihre Niederlaffungen auf dem Continent reichen Chronif. Siehe über biefen Marianus Scotus und feine Chronif Pert VII. (V.), S. 481 2c. Die ursprüngliche Stiftung mehrte sich balb durch Schankungen und die Anzahl der Brüder durch neue Ankömmlinge aus Irland. Als sie daher der

Raum nicht mehr faffen konnte, kaufte ber Burggraf Dtto von Regensburg im Berein mit andern Burgern einen Plat beim Westenthor und bewerkftelligte ben Bau des Klosters und der Kirche von St. Jacob, wie eine Urkunde Kaiser Hein= richs V. vom 3. 1111 berichtet, worin diefer dem neuen Klofter bas Mundiburdium ertheilt und eine Schenkung macht (Ried I., p. 171). Uebrigens kommt in bem Leben Marians bei ben Bollandiften bie merkwürdige Notiz vor, daß ein Scote von bem ruffifchen Großfürsten zu Riem Beitrage fur bas St. Jacobflofter zu Regensburg erhalten habe (Febr. t. II., p. 369; vgl. b. Art. Ruffen). Babrend indeß biefes Rlofter fich bob, tobten außerhalb deffelben gewaltige Sturme, die Ramufe amifchen Papft Gregor VII. und Raifer Beinrich IV. Bifchof Dtto von Regeneburg war eines ber Säupter ber antigregorianischen Partei und einer ber vertrauten Räthe Heinrichs, verfündete die Colibatogesete Gregors nicht, wohnte der Aftersunode zu Worms 1076 bei, die den Papft Gregor für abgefett erklärte, hielt es fortwährend mit Beinrich, für ben er auch die Waffen führte, und ftarb 1089 ben 6. Juli. Er ftiftete fich ein tägliches Gedachtniß und eine Wochenmeffe im Rlofter Pruel (Ried i., p. 167). — Ottos Nachfolger, ber junge Gebhard IV. aus bem Geschlechte ber Grafen von Sobenlohe, redete mit andern Reichsfürsten dem Raifer Beinrich au, ben Afterpapft Clemens III. aufzugeben und Urban II. auzuerkennen, aber vergebens. Im J. 1094 verlor Regensburg allein durch eine Pest mährend eines Zeitraums von 12 Wochen 8500 Menschen. Im J. 1096 erschienen die ersten Krenzfahrer zu Regensburg. Graf Friedrich v. Bogen ftellte um 1100 bas von ben Magyaren gerftorte Alofter Dberaltaich (f. Bayern u. Paffau) wieber her und botirte es. Kunf Jahre nachher wurde Gebhard IV. "a quodam, quem intolerabiliter injuriaverat, proprio milite" ermordet, wie es icheint, gn Pechlarn, nachbem er ben bischöflichen Stuhl "per annos XVI. miserabiliter occupaverat." — Als bald darauf heinrich IV. nach Regensburg tam, fette er einen jungen Menschen, Ulrich mit Namen, auf ben bischöflichen Stuhl von Regensburg, allein Ulrich konnte feine Rolle nur wenige Tage spielen, Beinrich V. beseitigte ihn und inthronisirte "Hartwigum virum nobilem, probatum Catholicum." Siehe Calles Annal. Eccl. Germ. t. VI., p. I., p. 31 n. 33; Perg VIII. (VI.), S. 228-229, 740, 751; Oefele I., 185. — Hartwich I., ein Sohn des Herzogs Engilbert v. Kärnthen (?) verwaltete das bischöfliche Amt von 1105—1126. Unter Hartwichs Regierung entstanden mehrere neue Klöfter; fo stifteten 1109 bie Grafen von Rirchberg bas Kloster Mallersdorf; um biefelbe Zeit der hl. Dtto v. Bamberg (f. d. Art.) bas Rlofter Prüfening (f. bie Art. Birfchau u. Kornmann); ber Graf Dietbald v. Bohburg 1118 das Kloster Reichenbach (Ried I., p. 177, 180 u. 196); ber Pfalzgraf Otto v. Wittelfpach, feine Gemahlin Seilica und ber bl. Otto v. Bamberg um 1121 das Kloster Ensdorf (Ib. p. 178, 182 u. 207). Bischof Hartwich selbst setzte 1123 an die Stelle der Benedictiner zu Weltenburg Regularcano= nifer ein, die er vom Klofter St. Florian (f. d. Al.) kommen ließ (Ib. p. 181 bis 182). Bahrend ber Inveftiturstreitigkeiten scheint er eine folche Stellung angenommen zu haben, daß er es zwar mit dem Raiser Heinrich V. hielt, ohne jedoch mit dem Erzbischof Conrad von Salzburg, der es mit dem Papft hielt, formlich zu brechen. — hartwichs Nachfolger war Chuno (Conrad I.), Abt des Klosters Sieg= berg bei Coln, als welcher er den hl. Norbert (f. d. Art.) nach seiner Bekehrung in den hl. Schriften unterwiesen und auf das Diaconat und Presbyterat vorbereitet hatte. In Berbindung mit Gerhoh v. Reichersberg (f. d. Art. Geroch) arbeitete er dem Sittenverderbniß unter der Geistlichkeit entgegen. Er fliftete um 1227 das Collegiatstift St. Johann Baptist (und Evangelist) zu Regensburg, das nachher Papst Urban III. durch Bulle vom 20. Juli 1186 unter seine Protection nahm und hienach Niemand Andern zum Propst erhalten sollte "nisi quem fratres communi consensu vel major pars fratrum sanioris consilii secundum Dei timorem de choro s. Petri Ratisponen, providerint eligendum, sicut a prima fundatione (1127) in

eadem ecclesia est obtentum" (Ried I., 268-270). Da bas von hartwich ein= geführte Inflitut ber Chorherren St. Augustins zu Weltenburg nicht gedeihen wollte, to übergab Chuno burch Urfunde vom 1. Dai 1128 biefes Klofter wieder ben Benebictinern ("et, si Deo placet, vere monachis resignamus") nachbem er es reicher botirt und die Klosterkirche consecrirt hatte (Ried I., p. 184). Um das 3. 1130 ftiftete eine Ebelfrau Gertrud mit ihrer Tochter Luitgard bie Propftei requlirter Canonifer St. Augustini zu Schambaupten; Bischof Beinrich I. bestätigte 1137 diese Stiftung (Ib. S. 200). Chunos Todesjahr wird verschieden angegeben: Ried, Calles (Annal. Eccl. Germ. VI., p. I. p. 338) u. A. m. find für bas 3. 1132. — Auf Chuno, von Trithemius als "sanctus ac doctus vir" bezeichnet, fuccebirte Beinrich I., Gohn bes Grafen Dtto von Bolfertshaufen, aus bem machtigen Geschlechte ber Anderer. Gewählt burch ben Ginflug bes Grafen Friedrich v. Bogen in Abwesenheit bes Bergogs Beinrich bes Stolzen, murbe er von letterem nicht anerkannt, und es entftand hierüber zwischen Bergog Beinrich und zwischen bem Bifchofe mit den Regensburgern und feinen Berwandten Krieg. Gleich im Anfang bes Rriegs ließ ber Bergog bie Stadt Regensburg angunden, wodurch fie größtentheils in Flammen aufging (Buchn. b. Gefch. IV., S. 146-149); 20 Jahre nachher, am Tage ber hl. Tiburtius und Balerianus 1152, verbrannte abermals ein großer Theil der Stadt Regensburg, barunter bie Rirchen von St. Peter, St. Johann, Ober- und Niedermunfter, Die alte Capelle, St. Paul und St. Jacob. Andrerseits war aber bes Bischofs Beinrich Zeit reich an Bauten und neuen Stiftern. So fallt in feine Zeit ber Bau ber berühmten fteinernen Brucke gu Regensburg, und 1138, mabrend bes eilfjährigen Brudenbaues, murben auch bie Rirche und das Aloster St. Mang und Stadtamhof erbaut. Der Canonicus Gebhard von Regensburg, ein Graf v. Raning und Rottenburg, schenfte bazu Grund und Boben; Bischof Hartwich II. bestätigte das neue St. Mangflift 1156; f. Buchn. IV., S. 153 bis 154. Unter ben bamals gestifteten Klöstern fteht bas 1133 von bem Markgrafen Dietbald von Bobburg errichtete Ciftercienferklofter Balbfaffen oben an (fiebe Ottonis Prioris chron. Walds. bei Oefele t. I., p. 54 2c.); andere Rlöfter wurden bamals ober balb barnach errichtet zu Rohr, Munchsmunfter (vorher von ben Magharen zerffort), Windberg, Paring, Walberbach, Speinshart, und mit Ciftercienfern, Pramonftratenfern und regul. Chorherren St. Aug. befest ; zu Altmuhlmunfter ftifteten die Grafen von Riettenburg um 1155 einen Sit für Tempelherrn. Bifchof Heinrich, obwohl friegerisch, erwies sich boch ben Klöstern wohlthätig (Ried I. p. 191-223), boch gab es mit ben St. Emmeramern bedeutende Diffidien, bie aber in ber lettern Zeit Heinrichs fich in dem Grade ausglichen, daß Seinrich fogar Monch zu St. Emmeram wurde; f. Hundii Metropol. Salisb. cum. not. Gew. Ratisp. 1719, t. I. de episc. Ratisp., und Christoph. Hofmanni hist. episc. Ratisp. et abbatum monast. s. Emmerami bei Oefele I. In Bezug auf das Domcapitel zu St. Peter ift die Bulle des Papft Eugenius dd. 30. Dec. 1145 merkwürdig (Ried, p. 213), wodurch bem Capitel die Cathedralfirche zu St. Peter und alle seine Güter bestätiget und unter den apostolischen Schutz genommen werden und statuirt wirb "ut nulli nisi Ecclie vre canonicis eiusdem ecclie archidiaconatuum administratio committatur"; lefenswerth ift auch die in Schuegrafs Gefch. b. Domes von Regensburg S. 69-70 enthaltene Urfunde über die geiftliche Berbrüderung zwischen ben Domcapiteln zu Regensburg und Paffan und die Urkunde über die Schankung Sobenburgs auf den Altar des hl. Petrus in die Hände Heinrichs (Ried, p. 218). Seinrich ftarb im Mai 1155, er hatte Theil genommen an dem von dem hl. Bernhard gepredigten Areuzzug und war der lette Bischof von Negensburg, der bei St. Emmeram begraben wurde. — Heinrichs I. Nachfolger war Hartwich II., vorher Canonicus zu Salzburg, Sohn des Grafen von Ballenstide (?), vergab, ohne noch von dem Kaiser in die Regalien eingesetzt zu sein, die vom Fürstenthum Regensburg abhängigen Afterleben und jog fich baburch bie bierauf gefeste Geloftrafe gu, nach beren Entrichtung der Raiser bie Sache für abgethan erklärte. Die Frrung hartwichs mit bem Bifchof Otto von Freyfing (f. Freyfing) bezüglich ber Divcefan-Grengen wurde durch die Schiederichter Eberhard, Erzbischof von Salzburg, und Gotthard, Abt von Admont durch Urfunde vom 25. Mai 1157 beigelegt (Ried I., p. 229). Aus den Schenkungs-Urkunden Sartwichs feien hier angeführt: 1) die Urkunde d. 1159, eine Donation an bas Sospital ju St. Catharina in Regensburg betreffend, und 2) die Urfunde d. 1161, wodurch dem Rlofter St. Emmeram einige Guter gurudigestellt werden (Ib. p. 231, 234). Gine verderbliche gebbe gwischen Sartwich und Beinrich bem lowen legte ber Landtag zu Regensburg 1161 bei. Uebri= gens ftund auch hartwich im Kampfe Friedrichs I. gegen Papft Alexander III. auf Seite bes erstern und bes Gegenpapstes Bictor IV. hartwich ftarb im Aug. 1165; ihm folgte Eberhard ber Schwabe zugenannt, Canonicus von Augsburg, ber, ben Raifer Friedrich auf feinem vierten Römerzug begleitend, am 24. August 1167 zu Rom an der pestartigen Seuche starb, welche in acht Tagen den größten Theil des kaiserlichen Heeres dahin raffte. — Eberhards Nachfolger Conrad II. (Chuno II.) von Raitenbuch wurde zwar von Kaiser Friedrich I. bestätiget (Ried I., p. 242) als ein Mann, welcher der gang herabgekommenen und verarmten Kirche von Regensburg aufzuhelfen im Stande mare, aber ber Raifer verrechnete fich boch an ihm. indem er sich auf die Seite bes rechtmäßigen Papstes Alexander III. stellte und von bem Erabifchof Christian von Maing nicht weihen ließ, weghalb diefer ihn für suspendirt erklärte; in der Folge indeß, scheint es, zeigte fich Conrad dem Raiser gefügiger (Buchner Bb. IV., S. 241, L. Hochwartii episc. Ratisp. catal. in Chunone II. bei Defele I.). 3m 3. 1178 wohnte Conrad ber baverifden Synobe gu Hohenau am Jun bei, wo man dem Papste Alexander III. Treue gelobte und au der Verbefferung der Rirchendisciplin arbeitete. Conrad ftarb am 11. Juni 1185. Siebe die in Conrads Zeit fallenden Urkunden bei Ried I., S. 242-268, darunter vorzugsweise die papstliche, das Domcapitel betreffende S. 260. — Nach Conrad II. wird ein gewiffer Gottfried als vom Kaiser Friedrich ernannter Bischof von Regensburg genannt, der aber furz darauf resignirt oder die ihm zugedachte Würde abgelehnt haben foll. Sochwart u. A. meinen, diefer Gottfried fei ber bekannte Gottfried von Viterbo gewesen (f. den Art. Gottfried und Cas. Ouden. comment. de script. eccl. ad a. 1180, p. 1629, Lipsiae 1722, t. II.); ba nun Gottfried von Biterbo Conrads III., Friedrichs I. und Heinrichs IV. Raplan und Notar war, so hat diese Meinung eben nichts Unwahrscheinliches auf sich. Ried übergeht den Gottfried gang und führt nach Chuno oder Conrad II. unmittelbar Conrad III. von Laichling auf. Letterer regierte die Diocese bis 1204. weihte 1189 bie neue Bafilica bes St. Emmeramklosters ein, nahm Theil an bem Areuzzuge Kaiser Friedrichs I. ins hl. Land, und führte 1203, in Berbindung mit dem Erzbischof von Salzburg und dem Bischofe von Freysing, wegen der Rechte in Regensburg und vorzüglich wohl aus Eifersucht und Streben nach Unabhangigkeit, Krieg mit Herzog Ludwig I. von Bayern. Noch war der Krieg nicht geendet, als Conrad III. am 23. April 1204 ftarb. — Sein Nachfolger, Conrad IV., Dompropst in Freysing, Graf v. Teisbach und Frontenhausen, regierte von 1204 bis 1227. Ein herr milbern und flügern Sinnes ichloß er mit herzog Ludwig Frieden; in dem merkwürdigen Kriedensvertrage versprach Ludwig dem Bischofe unter Anderm felbst das Herzogthum zu hinterlassen, falls er ohne Erben sterben wurde; indeß wurde alle hoffnung des Bifchofs burch die Beirath Ludwigs mit ber iconen und tugendhaften Ludmilla, Tochter bes Königs Premislans von Böhmen und Wittme bes Gr. Albert III. v. Bogen vereitelt (f. den Friedenstractat bei Ried I., p. 289). Kaiser Friedrich II. bestätigte durch Urfunde v. 25. Nov. 1219 dem Bischof Conrad alle seine Rechte in Regensburg und in den Dominien, besonders das Recht Salz zu sieden und Metalle zu graben, begünstigte auch sonft noch den Bischof und die Stadt Regensburg (Ried p. 323). Einige Jahre vorher (1215) hatte Kaifer

Friedrich die Monnenftifte Dber- und Riedermunfter an Bifchof Conrad gegen Guter bei Mordlingen und Debringen vertauscht. Dagegen proteffirten biefe Klöfter, und Die Aebtiffin Tutta von Niedermunfter reiste perfonlich nach Burgburg jum Reichstag, wo sie es bahin brachte, baß ber Tausch vernichtet und erklärt wurde, es burfe fortan fein Kurftenthum ohne Borwiffen und Cinwilligung bes Befigers und beffen Rebenmanner auf mas immer für eine Weise alienirt werben (lb. p. 310 n. 314). Den firchlichen Gifer bes Bifchofs Conrad bezeugen feine frommen Stiftungen und Donationen. Mehrere Alofter, wie Pruel (f. befond. S. 307 bei Rieb), erfreuten fich ansehnlicher Gaben von ihm, und durch Urfunde vom 3. 1226 (lb. 346) überaab er ben nach Regensburg berufenen mindern Brüdern bes bl. Krang von Affife das Salvatorkirchlein nebst einem Plate und Hause (f. Lipf: Stifte und Alöster ber Dibc. Reg. 7: es war bies bas erfte Minoritenklofter in Bavern, zu beffen Errichtung auch Bergog Ludwig und Albert, Graf v. Bogen, beifteuerten. hochftifte und bem Domcapitel (f. u. 21. Ried I., p. 348) erwies er fich gleichfalls febr liberal, für die Armen aber fliftete er ju Regensburg bas noch beftebende St. Johannspital (f. Ried I., p. 302, 305-307, 320, 345, und Buchners b. Wefch. Bb. V., S. 59). Er farb 9. April 1227. Bu Conrade Beit im 3. 1210 ichentte Bergog Ludwig von Bayern die Aegybicapelle in Regensburg und Anders an ben Teutschorben; ermähnenswerth ift auch noch bas Schreiben bes Pavfles Innoceng III. vom 3. 1209 an Conrad, worin er diefen mabnt, die verdorbenen Gitten bes Clerus n. s. w. zu reformiren; namentlich klagt ber Papst "quod plebani de rure tuae. diocesis et quidam eorum decani ... cohabitationibus manifestis polluti, cum ad generalem synodum singulis annis accedunt, excessus suos nequiter occultantes et se invicem confoventes, nihil inter se denuntiant"; ferner hore er, bas viele Leute auf bem Lande, ohne bas Sacrament ber Kirmung empfangen zu haben, babin fterben u. f. w. (Ib. p. 297). — Rach Conrads IV. Tod riffen die hochstiftlichen Ministerialen im Cinverständniß mit dem Burgermeister und Stadtrath und im Gegenfat zum größern Theil bes Domcapitels die Bischofswahl an fich und mablten ben Dompropft Gottfried jum Bischof. Der junge Raifer Beinrich VII, bestätigte biefe Wahl, und ber Gemählte trieb mit bem hochstiftlichen Rirchenaute eine willfürliche und üble Wirthschaft; um so mehr fühlte sich demnach der größere in seinem Bablrecht beeinträchtigte Theil des Capitels gedrungen, eine Gesandtschaft nach Rom abzuschieden, um feine Rechte zur Geltung zu bringen. Papft Gregor IX. verwarf auch bie Bahl Gottfrieds, und an beffen Stelle wurde ber eben bamals zu Rom fich befindliche Domcantor zu Maing, Giegfried, von ber Regensburger Deputation jum Bischof von Regensburg gewählt, vom Papft fogleich geweiht und von Kaifer Friedrich bestätiget; zugleich annullirte letterer Alles, was Gottfried sich bezüglich des Kirchengutes hatte zu Schulden kommen lassen und ernannte den Siegfried zum Bicekanzler bes Reiches (Ried I., p. 349, 350-354; Buchner V., S. 60-61). Siegfried war ein kluger, gelehrter und um feine Diöcese viel ver-Dienter Mann. Er raumte mit Confens seines Capitels im 3. 1229 ben Dominicanern die Blafinstirche ju Regensburg ein (Ib. p. 356, 361); einige Jahre später räumte auf Siegfrieds Vorwort bie Bürgerschaft von Regensburg einen Plat zunächst der Stadtmauer gegen Westen zum Bau eines Klosters für fromme Frauen (Dominicanerinnen) ein "ut quia penitentes sorores (i. e. Franciscanerinnen) ad Orientem ejusdem civitatis quasi spiritales custodes locate sunt, ab Occidente eadem civitas laude Dei nominis et spiritali custodia non privetur" (lb. p. 373); Graf Beinrich v. Ortenburg schenfte 1237 ben Dominicanerinnen die Kirche zu Schwarzhofen mit all ihren Gütern und Einnahmen (lb. p. 381, 398, 402—403). Während Bischof Siegfried auch noch andern Alöstern seine Gunft und Liberalität zuwendete, fliftete die bohmifche Konigetochter und Bittwe bes baperischen Herzogs Ludwig I., Ludmilla, aus ihrem eigenen Bermögen, welches ihr als Grafin v. Bogen angefallen mar, jum Geelenbeile ibrer Gatten und Gobne im

3. 1232 bas Ciftercienfer-Nonnenklofter Seligenthal bei Landebut (Mon. Boic. XV., 443). In Dhermunster wollte Bischof Siegfried die strenge Lebensweise, wie fie von Dominicanerinnen beobachtet wurde, einführen, allein der Erzbischof und papftliche Legat Eberhard von Salzburg hinderte bieß (Buchn. V., 101). Laut einem papftlichen Schreiben d. d. 3. Juli 1230 hatte Siegfrich gegen bie "Clericos concubinarios civitatis et diocesis Ratispon, generalem excommunicationis sententiam" promulgirt und fich an den Papft um Facultäten zur Absolution Jener gewendet, die aus Unwiffenheit im Buftand der Ercommunication die geiftl. Functionen verrichteten; Papft Gregor IX. ertheilte biese Facultat fur Diejenigen, bie fich beffern murben (Ried I., p. 364). Ueber bie Aufstellung von Domvicaren, bas capitlische Statut "de aequali divisione benesiciorum ad obellationem eccliae maj. spectantium" und das andere Statut "quod advocatia Ecclesiae Ratispon. non amplius in feudum detur, sed remaneat mensae episcopali" f. Ried p. 384, 406 u. 396, 404, 408); auf Juden zu Regensburg Bezügliches Ib. p. 371 u. Buchner V., 61. Im Uebrigen wurde Siegfried, der als Kanzler Friedrichs II. noch weniger als bie andern bayerischen Bischöfe bie gegen Friedrich erlassene Excommunicationsbulle ju verfunden geneigt fein konnte, von bem papftlichen Legaten Albert Beham (f. d. Art.) gebannt, trat aber nach der Synode von Lyon, welche Friedrichs Absetzung aussprach, offen auf die Seite des Papstes, wofür ihn nun Friedrich aller bisber ertheilten Gnaden und Privilegien beraubte; vgl. Buchner V., S. 68-69, 78, 90 ff., 100-103; Ried I., p. 367 u. 408; ben Urt. Friedrich II. Giegfried ftarb im März 1246. — Siegfrieds Nachfolger Albert I., Graf v. Püten= gau, Canonieus zu halberftadt, vollzog bas von feinem Borfahrer noch vor feinem Tode über Negensburg verhängte Interdict und wurde deßhalb aus der Stadt vertrieben. 3m J. 1247 excommunicirte Papst Innocenz IV. den Herzog Otto von Bayern und belegte bas gange Land mit bem Interbict, ba Dito fich an Kaiser Friedrick II. und deffen Gohn Conrad angeschloffen hatte; Albert von Regensburg und alle übrigen Bischöfe Bayerns verkundeten das papstliche Interdict, und so breitete fich über bas ganze Land Krieg und unfägliche Berwirrung aus; fiehe hier= über und über Bischof Alberts Untheil an bem Plane, Raifer Conrad IV. ju tobten, Buchn. V., 105 ff., 116 ff. Mit bem Antritt ber Regierung bes Herzogs Ludwig bes Strengen kehrte endlich ber Friede wieder gurud (Dec. 1253, Ib. p. 133 bis 139); doch fehlte es auch in der Folge nicht an Mighelligkeiten zwischen den baperischen Herzögen und dem leidenschaftlichen Bischof Albert. Wegen mancherlei Bergeben bei dem papftlichen Stuhle angeklagt, mußte er Dec. 1260 den bischöflichen Stuhl cediren und zog fich in das Kloster Sittenberg zurück (f. Hund. episc. Ratisp., L. Hochwartii catal. ep. Ratisp., und Chr. Hofmanni hist. ep. und abbat. Ratisp.). In seiner Zeit nahm das Domeapitel an Ansehen und Einfluß sehr zu; f. Ried I., 411-413, 421-426, 452. Ueber die Frage, ob ichon Bischof Albert I. den bermaligen Regensburger Dom angefangen, f. Schuegrafs Gefch. biefes Domes, S. 52-58. — An Alberts I. Stelle tam der berühmte Dominicaner Albert ber Große (f. d. Art.), durch den papstlichen Legaten auf die Regensburger Cathedra befördert. Dbgleich er nur ein Jahr lang das Bisthum verwaltete und dabei seine Studien fortsette, so erholte fich bennoch, ba er bei feiner armen Lebensweise für fich wenig bedurfte, unter feiner Regierung bas in feinen oconomischen Berhaltniffen fehr herabgekommene Sochstift. Für die Blüthe und den Eifer des Minoritenkloftere zu Regensburg in damaliger Zeit zeugt unter Anderm ein Schreiben des Bischofs Otto von Paffau vom J. 1260, worin den Minoriten von Regensburg erlaubt wird, in ber ganzen Diöcese Passau Beicht zu hören und zu predigen (Ried I., p. 463); ein Berthold von Regensburg erfcutterte bamals burch feine begeifternden Predigten zu Regensburg und auf seinen Zügen durch Bayern, Destreich, Sachsen, Böhmen und Mahren die ungeheuern um ihn versammelten Menschenmaffen, f. d. Art. Berthold, Franciscaner zu Regensburg, und David von Augsburg.

Underft flund es mit ber Weltgeiftlichkeit in ber Divcese Regensburg und in Bavern über bas große Berderben unter berfelben fiehe die Bulle bes Papftes Alexander IV. n. Id. Febr. 1260 bei Herm. Altah. ad a. 1260. Wohl mochte biefer Ruftand bes Clerus Schuld fein, daß Bifchof Albert fo bald refignirte. — Rach Alberts II. Abtreten mablte bas Domeapitel ben Leo Tunborfer, Dombecan zu Regensburg, aus einem Regensburgischen Patriciergeschlechte, jum Bischof (Ried I., 464). Unter Leos Regierung wurde den Eremiten des bl. Augustin zu Regensburg eine Kirche übergeben (Ib. p. 514, 519, 550, 636); auch andern Alöstern und Stiftern zeigte fich Leo wohlthätig, namentlich bem Dominicanerfloster zu Regensburg (Ib. p. 534). Am 20. April 1273 verbrannte die Cathebrale zu Regensburg; auch der Bischofsbof und binab die gange Straße wurde in Afche gelegt. Da faßte Bischof Leo ben Entschluß, eine neue Cathedrale aus behauenen Steinen und in erhabenem Stole aufbauen zu lassen. Weil die Mittel des Hochstiftes und der Didcese dazu nicht binreichten, ftellte er im Concil zu Lyon 1274 bie Bitte, eine Beifteuer auch aus andern gandern einsammeln zu durfen; es ward ihm die Sammlung in ben Sprengeln Teutschlands und auch in einigen Spaniens gestattet und laut Breve, d. d. 9. Mai 1274, ben Beisteuernden ein Ablaß zugesichert. Den Grundstein zu biesem, dem jetigen, Dome legte Leo am Borabend bes St. Georgitages 1275. Nach Leos Tod (+ 1277 im Juli) murbe ber Bau von feinem trefflichen Nachfolger Bischof Bein= rich II., Graf v. Rottened, eifrigst fortgesett; ebenso maren auch bie andern Bischöfe von Regensburg bis gegen die Mitte des 15ten Jahrhunderts, wo der Dom der Hauptsache nach vollendet daftand, mit der Fortführung des Baues eifrig beschäftiget (f. Schuegraf, l. cit. S. 71-177). Beinrichs II. specielle Leiftungen fur ben Dombau fiehe Ib. S. 89 ff.; er verbaute in die Domkirche seine ganze Grafschaft Bur Bebung bes Gottesbienftes im Dome und gur Berbefferung bes Kirchengesanges ließ er Monche von Seilbronn nach Regensburg kommen (Ibid. S. 91 ff.); für den feierlichen Gefang ber fogenannten D Untiphonen machte er eine eigene Stiftung (Ried, p. 603). Erwähnenswerth ift auch Beinrichs Empfehlung ber Schwestern ber bl. Maria Magdalena, die unter seiner Regierung bie Regeln ber hl. Clara angenommen hatten (lb. p. 617). Diefer preiswurdige Berr, bei den steten Zwistigkeiten unter den banerischen Kürften der beständige Bermittler und Obmann, und auch in den Streitigkeiten mit der Burgerschaft von Regensburg immer einen billigen und friedliebenden Sinn zeigend, ftarb am 25. Juli 1296. Die Grafen v. Leonberg hatten im Anfang bes 3. 1296 bie Stiftung eines Ronnenflosters zu Niederviehbach unternommen. Den Stiftungsbrief bestätigte nicht mehr Beinrich, fonbern beffen Nachfolger Conrad. - Conrad V. von Luppurg regierte 1296—1313. Er wird als ein frommer und milber herr bezeichnet. Seine herr= schaft Luppurg schenkte er der Cathebrale. Bezüglich der 1300 oder 1301 auf der Divcesanspnode erlassenen bischöflichen Statuten und Anordnungen erklärte bas Domcapitel ausbrücklich seine Abhasion zur Aufrechthaltung berfelben (Ried II., p. 733). In der Fehde zwischen Regensburg und den bagerischen Berzögen Dtto und Stephan (1297) machte Conrad den Vermittler; furz barauf erhob fich unter der Anführung eines gewiffen Rindfleifch in Regensburg und in andern Theilen Bayerns und Teutschlands eine harte Berfolgung gegen die Juden (Buchn. V., S. 224—226). In Sache ber sogenannten ottonischen Sandfeste tam mit Regensburg ber Bergleich gu Stande, daß zwar der Herzog kein Necht habe, Unterthanen des Bischofs, des Ca= pitels ober auch anderer Geistlichen des Regensburger Bisthums willfürlich zu be= fteuern, daß aber boch die genannten Geiftlichen die freie Bahl haben follten, gegen Berabreichung der verlangten Steuern die niedere Gerichtsbarkeit über ihre Leute zu erkaufen (1b. p. 262-268, und Freiberg, Gesch. d. bager. Landft. Bb. I., S. 199 ff.). Bischof Conrad v. Luppurg ftarb ben 26. Jan. 1313. Es folgte ibm Nicolaus, nach Ginigen ein geborener Ebler v. Stachowit aus Bohmen, früher Raiser Seinrichs VII. Notar und Schapmeister bei bem Sochstifte Eichstädt. Mit

fluger Mäßigung nahm er Anftand, die 1322 vom Erzbischof Friedrich von Salzburg über bie niederbayerischen Bergoge (weil fie von ber Beiftlichkeit Steuern abforberten) und über Niederbayern verhängten Censuren zu publieiren und wendete fich in biefer Sache an den Papft (Ried II., 797); biefe Zögerung rettete bas Bisthum vor großen Gefahren und bald darauf kam ohnehin zwischen den Gerzögen und Bischöfen eine Aussohnung zu Stande. In dem Rampfe bes Papftes gegen Raifer Ludwig ben Bayer unterließ er es gleichfalls, die über Ludwig erlaffene Ex= communication zu publiciren (vergl. Ried II., p. 836). Was Nicolaus für ben Dombau that, fiehe bei Schuegraf I. cit. S. 99 ff.; auch schenkte er ber Domkirche eine große Glocke, welche die Umschrift führt: "Sanctos collaudo, tonitrua sugo. funera claudo", fundirte zwei "Vicarios perpetuos" zur täglichen Frühmeffe im Dome (Ried II., 783). 3m 3. 1330 hielt er eine Diocefansynode zu Regensburg; am Schlusse ber Synodalstatuten werden der gesammten Beiftlichkeit die Brüder Dominicaner, Minoriten, Augustiner, Carmeliter und Die Schwestern Dieser Orden, ingleichen auch die "procuratores fabricae (ecclesiae Cath.)" empfohlen (Ib. 829). Ueber ben Streit, den er mit dem Kloster St. Emmeram führte, f. hochwart, hund und Ried (II., p. 804); über bie Gründung bes Klofters Frauenzell 1321 und bie Bestätigung durch Nicolaus 1324 siehe Nied 785 und Hund Metrop. II., 324 edit. Ralisp.; über die Judenverfolgung zu Deggendorf und andern Orten Niederbayerns 1337 fiebe Buchner V., 495-496. Nicolaus ftarb im Dct. 1340 in bem Klofter Dbergltaich, welchem er besonders gewogen war. — Nach dem Tode des Bischofs Nicolaus konnte sich das Domcapitel bezüglich der Wahl eines Nachfolgers nicht vereinigen, es spaltete fich in brei Parteien, jede davon ftellte einen Bewerber auf und fo ftritten fich um die Infel Beinrich v. Stein, Dombedant von Gichftabt, Suppolitus v. hohenberg, Propft zu Regensburg, und Friedrich, Cobn bes Burggrafen von Nürnberg. Für Beinrich v. Stein mar Raifer Ludwig, ber ihm und dem Hochflifte Regensburg manche Gnade erwies (Ried II., p. 849, 851, 855, 863, 865); die hierüber bei Nied vorfindlichen Urkunden reichen bis zum 29. Oct. Indeß wurde Heinrich vom Papst nicht anerkannt, sondern Friedrich, der **1345**. Sohn des Burggrafen, der fich daher auch in einer Urfunde vom 8. Juli 1343 "Fridericus dei et aplce sedis gra Epus Ecclie Ratisp." nennt, und endlich auch, awischen ben 3. 1345-1347, von Raifer Ludwig anerkannt murbe. Diefer Friedrich brachte durch Unwirthschaftlichkeit und Berschwendung das Sochstift sehr berab, weßhalb ihm auch in der Person seines Bruders Berthold, Bischofes von Eichstädt, ein Administrator gegeben wurde; so z. B. verkaufte er an Raiser Carl IV. Die wichtige Herrschaft Stauf (Ried II., p. 882, 892). Natürlich konnte ein solcher Berschwender für die Fortsetzung des Dombaues nichts thun, wogegen Seinrich v. Stein sich in dieser Beziehung verdient gemacht hatte (Schuegraf, S. 112—119). Friedrich ftarb 1368. — Friedriche Nachfolger Conrad V. von Saimberg war ein gang anderer herr. Ueber seine großen Berbienfte um ben Dombau läßt fich Schuegraf (S. 119-131) das Beitere aus. 3m J. 1377 hielt er eine Diocefansynode gu Regensburg, beren Acten 1785 und 1787 zu Straubing im Druck erschienen find und die fich auch im Bb. XV. ber Mon. Boic. befinden. Den Bermögensstand bes Dochstiftes suchte er zu beben, ohne jedoch zum Ziele zu gelangen, wobei zum Theil auch seine Bauten Schuld sein mochten. In letterer Beziehung erlaubten sich bie Carmeliter zu Regensburg ihn öffentlich in den Predigten zu tadeln, wefhalb sie aus Regensburg auswandern mußten und nach Straubing kamen (Lipf, Stifte u. Klöfter ber Diocese Regensb.). Conrad farb 1381 ben 31. Juli. Er war ein bemuthiger Herr und liebte seinen Clerus, approbirte das Capitelstatut, welches "quoddam festum seu quendam ludum puerorum in quibusdam Eccliis ludum Epatus, in nonnullis vero festum stultorum nuncupatum" abichaffte (Ried II., 920) und baute bie Stiftekirche zu St. Johann in Regensburg neu auf. Zu Conrads Zeit ftarb († 1374) ber burch seine Schriften befannte und vielfach verdiente Regensburger Domberr

Conrab v. Maibenburg (de monte puellarum), über ben fich bei Schuegraf l. eit. II. S. 212-224 ichagbare Notigen finden. - Mangel an Raum und Beit erlaubt es bem Berfaffer biefes Artifels nicht, auch ben noch übrigen Theil ber Gefchichte ber Bifdofe von Regensburg fo ausführlich zu geben, wie es bisber gefcheben ift: es wird bemnach von den noch zu behandelnden Bifchofen nur mehr furz gehandelt werben. Conrads V. Nachfolger, Graf Theodorich von Abensberg, farb ichon am 5. Nov. 1383, nachdem er fich mahrend feiner furgen Regierung als einen ber nüglichsten Berwalter des hochstiftes in Bezug auf die Temporalien deffelben gezeigt S. hund, hochwart, Schuegraf I., S. 181, Gemeiner II., 209. Den Schluß ber Reihenfolge ber Bischöfe von Regensburg im 14. Jahrhundert und ben Anfang im 15. Sabrb. machte Sobann I. von Moosburg, natürlicher Sobn bes Bergogs Stephan von Bapern. Babrend bas Capitel über bie Babl eines Nachfolgers bes Bifchofs Theodorich fich herumftritt, beward fich Johann felbst bei bem Papfte um bie Infel und erhielt fie, nachdem bas Capitel ju fpat fich auf ben gelehrten Paul Chöllner, Canonicus zu Paffau und Regensburg, vereiniget hatte. Leider war aber Johann I. ein prachtliebender, unwirthschaftlicher und verschwenderischer Herr, der die Besitzungen des Hochstiftes verpraßte, Schulden häufte und durch feinen Generalvicar Peter v. Raimago ben gesammten Clerus feiner Dipcese besteuerte. Doch hatte bes Bischofs Prachtliebe auch etwas Gutes, benn Johann that viel für ben Dombau, namentlich verdankt ihm der Dom bas hauptportal, eines ber berr= lichsten aller Denkmäler teutscher Runft. S. über Johann I. und Peter v. Raimago bei Schuegraf I., 131-165, Hochwart, Hund n. f. w. Johann I. ftarb 25. April 1409. — Das Gegentheil von Johann I. war fein Nachfolger Albert III. von Stauf. Er brachte beinahe alle von feinem Borfahrer verfauften und verpfandeten Guter wieder an das Sochstift zurud und bezahlte die von demfelben contrabirten Schulben; zugleich wurde auch, ungeachtet der schweren Zeiten (Hufsitismus und Suffitenfrieg) ununterbrochen am Dome fortgebaut. Albert wohnte ber Synobe gu Conftang bei und hielt im Mai 1419 eine Divcefansonobe, auf welcher bie Statute bes Salzburger Provincialconcils vom J. 1380 publicirt und am Schluffe vom Generalvicar Werner Aufliger an ben verfammelten Clerus eine merkwürdige Mahnrebe gehalten wurde (Ried II., p. 982, Dalham Conc. Salisb.). Zum Unterricht im Rirchenrechte ließ er einen Priefter aus Sildesheim tommen. Diefer treue und leutselige Oberhirt ftarb am 10. Juli 1421. — Sein Rachfolger war Johann II. "Hic bene rexit ac omnibus affabilis fuit" beißt es unter Anvon Streitberg. berm bei Sund; boch gerieth er wegen Stauf einerseits burch bie Regensburger, andererfeits durch Bergog Beinrich von Landshut febr ins Gebrange, und fand er fich in die Nothwendigkeit verfett, an einigen huffitisch-gefinnten Geiftlichen zum heilsamen Schrecken Anderer, Die zum Sufsitismus hinneigten, ein Erempel zu fta-Johann II. ftarb ben 1. April 1428. — Rach Johanns Tob mabite bas Capitel in Abwesenheit des Dompropftes und Domdechants, Die fich eben zu Rom befanden, den Canonicus Erhard von Sattelbogen zum Bischof; allein da gleich nach ber Wahl Streitigfeiten ausbrachen und auch andere Competenten auftraten, ftellte Papft Martin V. felbft ben Doctor ber Theologie, Conrad von Soeft aus Weftphalen, feinen Areugträger, zum Bifchof von Regensburg auf, um ben bayerischen Herzögen sich gefällig zu erweisen. Unter biesem Bischof, Conrad VII., wurde nach der Meinung Schuegrafs (1., 176—177) der Regensburger Dom 1436 ber Sauptsache nach vollendet, und tam durch die fromme Freigebigkeit bes bageriichen Herzogs Wilhelm Werd (als Pfandschaft ihm zugefallen auf bem Straubinger Tag 1329) wieder an das Hochstift (f. auch Ried II., p. 1005). Ueber Conrads Unwesenheit zu Basel auf dem Concil und über die von ihm ausgeschriebenen Diocefanspnoden f. Sochwart, Sund, Ried (II., p. 1001, 1006); fiebe ferner bei Ried (p. 1010) einen Theil der Urfunde, wodurch Bergog Ernft in der von ihm auf bem Kirchhof zu St. Peter in Straubing erhauten Capelle eine tägliche Meffe und

einen ewigen Sahrtag fur bie ungludliche Agnes Pernauerin und fur bie Geelenruhe aller Chriftglaubigen am 16. Juli 1436 fliftete. Conrad VII. ftarb am 10. Mai 1437. Ein paar Jahre vorher, man weiß bie Zeit nicht naber, ftarb zu Regensburg ber burch seine Schriften bekannte gelehrte Chorberr Andreas von St. Mang; vgl. Defele I., 1-14. - Conrade VII. Nachfolger, Friedrich II. bon Pareberg, ftund ber Rirche von Regensburg 13 Jahre vor und ftarb am 28. Febr. 1450. Bor feiner Wahl ftellte bas Domcapitel gewiffe von bem fünftigen Bischofe und bem Capitel fur alle Zeiten zu beobachtende Punkte auf; ba nun aber Kriedrich nach feiner Wahl diese Artikel wieder umfließ und nachher auch nach Abhaltung einer Diocefansynobe bie Canonifer reformiren wollte, entstanden zwifchen ihm und den Canonikern Streitigkeiten. Außerdem bemerkt hund von Kriedrich "fuit vir animosus, ita ut etiam Imperatori Friderico III. aliisque principibus Ecclesiam suam vexantibus sese opponere non trepidaret". In der letten Zeit feiner Regierung in Folge einer langwierigen Krantheit geistesschwach geworben, Berfplitterte er ben Rirchenschat und bas Eigenthum bes Sochstiftes. Unter ben in Friedrichs Zeit gehörenden Urfunden bei Ried II., p. 1011—1023 ift bie fromme Stiftung bes Herzogs Albrecht in bem Carmeliterfloster zu Straubing hervorzu= heben (Ibid. p. 1021). — Bor ber Bahl bes neuen Dberhirten vermehrten bie Capitularen Die oben erwähnten papftlich bestätigten Artifel, und wählten fobann Friedrich III. von Blankenfele, ber fich ben Titel bes Sanftmuthigen erwarb. Friedrich III. + 24. Mai 1457. - Nach Friedrichs Tod mablten bie Domberren, aber nicht alle, ben Beinrich von Absberg zum Bischof, allein Papft Callirt III. verwarf diese Wahl als uncanonisch und sette der Regensburger Kirche den Rupert 1., Sohn des Pfalzgrafen Otto v. Moodbach, vor. Da Rupert erft 24 Jahre alt war und mithin noch nicht die Bischofsweihe empfangen konnte, fo murbe er vom Papft vor ber Sand nur als Abministrator ber Diocese aufgestellt. Er ftarb, noch nicht confecrirt, 1. Nov. 1465. Rurg bor feinem Tobe, im Det. 1465, ver= anstaltete er eine Diocefanspnode (Ried II., p. 1033). - Run aber folgte ber schon vorher gewählte Heinrich IV. von Absberg, ein wachsamer, auf Zucht und Ordnung haltender Sirte, wie fein Decret gegen die unsittlichen Geiftlichen (Ib. p. 1037), seine im J. 1475 abgehaltene Diocesansynode (Ib. p. 1054) und ber von ihm veranstaltete Druck eines forgfältig verbefferten Miffale, Rituale und Brevieres beweisen, worüber bie bei Ried G. 1073, 1077 und 1083 enthaltenen Vorreden zu diesen liturgischen Büchern interessante Aufschluffe geben. Beinrich ftarb den 26. Juli 1492. Er hatte bei feiner Wahl mehrere von bem Capitel ihm proponirte Artifel beschwören muffen, wurde aber burch papfil. Breve vom 15. Mai 1473 von der Berbindlichkeit dieses Eides befreit (Ib. 1053). Nachsehenswerth bei Ried (p. 1069) ist die in Heinrichs Zeit fallende (1484 u. 1485) gewährte papstliche Dispense jum Genuffe von Lacticinien an Kasttagen (Ib. p. 1069-1073). Rurg vor Bifchof Heinrich ftarb (1491) der gelehrte und fromme Ulrich Onforg, Chorherr zur alten Capelle und Berfasser einer Chronik von Bayern, welche Defele in feine Sammlung Script. rer. B. I. aufgenommen bat; etwas früher (2. Dec. 1490) ftarb ber gleichfalls fehr gelehrte fleißige und be-Scheibene Johann Sanben, Decan zur alten Capelle und Pfarrer zu St. Caffian, von dem mehrere interessante Sandschriften vorhanden find. — Der lette Bischof von Regensburg vor dem Ausbruche der Reformation war der dem Bischof Heinrich IV. schon seit 1487 zugeordnete Coadjutor Rupert II., Sohn des Pfalzgrafen Friedrich von Sponheim; fiehe bei Ried die Urfunden über Reform des Clerus (p. 1085—1086), Brevier (lb. 1091), Carthäuser (zu Prüel von Herzog Albrecht IV. von Bayern eingeführt, Ib. p. 1092), Capitelftatute (approbirt von Papft Julius II., Ib. 1100). Ruppert II. ftarb ben 19. April 1507. — Dem Ruppert succedirte beffen Coadjutor und Better Johann III., Sohn des Churfürsten Philipp von der Pfalz, und regierte 1507-1538 als Administrator. Unter seiner Regierung fangt ber Proteftantismus in ber Diocese sich auszubreiten an. Johann wirfte zwar entgegen, theilte 1521 bem Clerus die Bulle des Papftes Leo gegen die Irrlehren Luthers mit und nahm Antheil an bem 1524 zu Regensburg abgeschloffenen Bundniß ber baverischen Derzoge, bes Erzherzogs Ferdinand und vieler Bischöfe zum Behufe ber Ausrottung ber Lehre Luthers und ber genauen Bevbachtung bes Wormser Ebicts, allein er mar boch nicht ber Mann, ber recht geeignet gewesen ware, ben ausbrechenden Reformations-Schwindel mit fraftiger Sand zu zügeln; auch trugen die Streitigkeiten mit bem Regensburger Magistrate eben nicht zur Forberung ber fatholischen Sache bei. Johann III. ftarb am 3. Febr. 1538. — Gein Nachfolger Bifchof Pancrag von Singenborf regierte von 1538-1548. Unter biefem ungludfeligen Pontificate verbreitete fich ber Protestantismus weit und breit in der Divcese (veral. den Art. Pfalg); Regensburg felbft trat 1542 jum Lutherthum über und blieb dabei nicht binter ben anbern Reichsstädten gurud, welche bie Cinfubrung ber evangelischen Freiheit auf turtifche Beife betrieben; ein Johann Forfter aus Nurnberg, Nicolaus Gall (f. d. Art.), Hieronymus Rop und abtrunnige Monche und Pfaffen, wie ein Suebmaier u. A., waren die erften Prediger bes neuen Evangeliums zu Regensburg. In biefer fur bie fathol. Religion fo ungludlichen Zeit führte ein an Beift und Leib franker Mann bie Bugel ber geiftlichen Regierung; endlich ftarb er 1548 ben 24. Juli. Hervorzuheben find die zwei Religionegespräche, welche 1541 und 1546 zu Regensburg abgehalten wurden. Die Collocutoren bei dem erstern waren Ed, Pflug und Gropper katholischerseits, Melanchthon, Bucer und Pistorins für bie Protestanten. Es follte durch diefes Colloquium eine Bereinigung ber Religionsparteien zu Stande Bu biesem Bebufe legte Granvella zur Grundlage fur die Berathungen eine Schrift vor, Die von Gropper, Bucer und bem Belgier Beltwick herruhrte und worin die tatholischen und protestantischen Lehren auf bas Belindeste, die tatholischen sogar zuweilen in protestantischer Redeweise bargestellt waren; diese Schrift hat ben Ramen bas Regensburger-Interim erlangt, weil fie ein Bereinigungsentwurf für die beiben Religionsparteien war, wonach fich bieselben bis zur Abhaltung einer allgemeinen Synode vereinigen follten. Indeß tam auf dem erwähnten Religions= gefpräch, ob man fich auch in vielen Puncten naberte, Die vom Raifer fo febr gewünschte Bereinigung boch nicht zu Stande. Noch weniger kounte durch das im Anfang bes 3. 1546 zu Regensburg abgehaltene Religionsgespräch eine Bereinigung erzielt werden; kaum begonnen, erstickte es an den fogleich ausbrechenden Uneinigkeiten. - Der Nachfolger bes Pancratius, Georg von Pappenheim, ließ es an Gifer und Bersuchen zur Wiederherstellung der fatholischen Religion in feiner Dibcefe und ju Regensburg felbft nicht fehlen, aber es mar ju fpat; er ftarb als hoher Greis am 10. Dec. 1563. — hiemit muß ber Unterzeichnete wegen Mangels an Raum und Beit abbrechen; ber Bollständigkeit halber wird jedoch die Bifchofereibe bis auf die Begenwart herab fortgefest. Nach Georg von Pappenheim fagen auf dem bischöft. Stuhle von Regensburg : David Rolberer, Dombechant, vergleicht fich mit ber Stadt und regierte 1567 - + 22. Juni 1579; Philipp, Sohn des bayerischen Herzogs Wilhelm V., als breijähriger Pring vom hilfsbedurftigen Capitel gewählt, ergreift 1597 Besit und empfängt den Cardinalshut, +18. Mai 1598; Sigmund Friedrich, Freiherr v. Fugger, + 1600; Bolfgang II., Freiherr v. Saufen, Propft zu Elwangen, + 1613; Albert IV., Freiherr v. Torring, ein gutmuthiger herr, wird von den Schweden gefangen fortgeführt, + 1649; Franz Wilhelm, Graf v. Wartenberg, Cardinal, + 1661; Johann Georg, Graf v. Berberftein, + 1663; Abam Laurentius, Freiherr v. Törring, + 1666; Guidobald, Graf v. Thun, Erzbischof von Salzburg und feit 1666 auch Bischof von Regensburg und Cardinal, + 1668; Albert Sigmund, Bergog von Bayern, auch Bifchof von Freyfing, + 1685; Joseph Clemens, auch Erzbischof von Coln und Bifchof von Frenfing ic., Bergog von Bayern und Gobn des Churfürsten Ferdinand Maria, regiert bis 1716; August Clemens, Cohn bes Bergogs Max Emanuel, bis

1719; Johann Theodor, Bruder bes August Clemens, auch Bifchof zu Krevfina. bis 1763; Clemens Benceslaus, Bruder bes Ronigs Friedrich August von Dolen, bis 1769, ba er Churfürft von Erier wird; Anton Ignag, Graf v. Augger, + 1787; Max Procop, Graf v. Torring, jugleich Bischof von Freyfing, + 1789; Rofeph Conrad, Freiherr v. Schroffenberg, zugleich auch Bischof von Freyfing, tury nach ber Gacularifation + 4. April 1803. Wie Carl v. Dalberg, vormaliger Churfurft von Maing, gur Cathebra von Regensburg fam und über bie Stellung beffelben als geiftlicher und weltlicher Furft, f. b. Art. Dalberg. Rach Dalberge Tod (10. Februar 1817) und nach dem abgefchloffenen Concordat bes papfflichen Stubles mit Bayern wurde 1822 Johann Rep. v. Bolf auf ben bischöflichen Stuhl von Regensburg gehoben; er ftarb am 23. August 1829. Wolfs Rachfolger auf bem bischöflichen Stuhl von Regensburg war Johann Dichael Sailer (+ 20. Mai 1832, f. ben Art. Gailer); biefem folgte ber fromme Georg Michael Bittmann, ber noch vor dem Gintreffen ber papfilichen Beftatigung am 8. Marg 1833 ftarb, und nach Bittmann bestieg Frang Xaver Som abl ben bischöflichen Stuhl von Regensburg, + 12. Juli 1841. gegenwärtige Bifchof von Regensburg ift Balentin Riedl, geb. den 15. Kebr. 1802 zu Lamerbingen, zum Priefter geweiht ben 28. Mai 1825, zum Bischof ernannt 2. Sept. 1841, in Rom praconisirt 24. Jan. 1842, in München confecrirt 13. Marg beffelben Sabres, in Regeneburg feierlich eingeführt 17. April beffelben Das gegenwärtige Bisthum Regensburg enthält in feiner Austehnung einen Rlächenraum von 234 Duadratmeilen, erftrecht fich in die baverifden Regierungsbezirfe Dberpfalz und Regensburg, Dber- und Riederbayern und in ben Rreis Dherfranken, und gablt 650,000 Seelen. Es wird in 30 Decanate eingetheilt und enthält 463 Pfarreien, 142 Beneficien, 46 Exposituren, vierthalbhundert Cooperaturen, 16 andere Seelforgspoffen, 16 Klöfter verschiedener Drben, 2 Sofpicien, -20 religiöse Kilialinstitute. [Schrödl.]

Regensburger Interim, f. Regensburg.

Megino, Abt des Klosters Prum von 892-899. Regino, einer der gelehrteften Männer feiner Zeit, war geboren von abeligen Eltern in Altrip (alta ripa). einem Castelle unweit Speper am Rheine. Das Jahr feiner Geburt ift nicht bekannt, und wiffen wir auch aus feiner Studienzeit und aus feinem frühern Leben überhaupt bis zu seiner Erhebung zum Abte (892) nichts Näheres. feinem Zweifel unterworfen, bag Regino auch vor feiner Erhebung zum Abte als Mond in Prum gelebt, und feine nachherigen Schriften zeigen, bag er fich burch seine wissenschaftlichen Studien und durch acht flosterlichen Beift ausgezeichnet habe. Nachdem nämlich im 3. 892 die Normannen zum zweiten Male innerhalb gehn Sahren Prum überfallen, das Rlofter geplundert, angestedt und julett bie nicht geflüchteten Monche und Rlosterleute theils ermordet, theils als Wefangene abgeführt hatten, legte der damalige Abt Farabert aus Ueberdruß feine Würde in die Bande bes Konigs Urnulph nieder, und haben die Monche nunmehr, in Anbetracht der schwierigen Umstände, die jenen zur Abdankung veranlaßt hatten, den Regino zum Nachfolger gewählt (892). Das in der damaligen Lage fo schwierige Umt befleibete er bis zum Jahre 899, wo er durch König Arnulph veranlagt wurde, seine Stelle nieberzulegen. Regino hat in feinem Chronicon zu bem genannten Sahre bie umftandliche Darlegung ber Borgange, welche feinen Rudtritt herbeigeführt haben, eingeleitet, fo bag ber Lefer biefelbe mit Bestimmtheit eben ba erwartet, mo Regino plöglich auf einen ganz andern Gegenstand überspringt, und man fich beim Lesen bes Gedankens nicht erwehren kann, daß hier die betreffende Stelle ansgefallen fei. Daher liegt benn auch jener Rücktritt noch etwas in Dunkel gehüllt, wenigstens insofern, als nicht ersichtlich ift, ob auch die Monche denselben haben herbeiführen helfen. Baluz vermuthet zwar, Regino sei etwas streng in Handhabung ber Disciplin gewesen, ober er habe wegen seiner großen Borliebe fur Studien und litera=

rifde Befchäftigungen weniger Ginn fur Bermaltungsfachen gezeigt, wie ja benn auch Rabanus Maurus, 21bt zu Fulda, vertrieben worden fei, weil er über feinen beftanbigen Studien bie Temporalia der Abtei vernachläffigt habe; daburch feien bie Monche mit Regino migvergnugt geworben und hatten Arnulph um Entfernung beffelben angegangen. Gewiß ift nur bas Gine — und bieg ift auch bie Saupturfache ber Entfernung gewesen, - bag bie beiden machtigen Grafen Gerhard und Matfrid von Bennegau ichon bei Erhebung Regino's jum Abte Schritte gethan, um ihren Bruber Richarius an jene Stelle zu bringen. Der Ronig Arnulph, machtiger Bafallen in ben Rriegen gegen bie Normannen und in Italien bedurftig, batte ienen Beiben zur Belohnung ihrer Berbienfte mehrere Besitzungen bes Rlofters Brum angewiesen und machten fich biefelben mancher Erpreffungen iculbig, benen Regino fich widerfegen mußte. Bon diefen beiden Grafen, vielleicht auch jugleich von unzufriedenen Monchen, die in das Interesse Jener hereingezogen worden, find baber bringende Rlagen um Entfernung Regino's bei Arnulph eingegangen, in Folge beren berselbe jenem Richarius zu weichen genöthigt wurde. Regino verlief nun auch bas Rlofter, murbe von Ratbob, bem Erzbifchofe von Trier, bochft ebrenvoll, wie es feiner Schuldlofigfeit und feinen großen Berdiensten um die Studien gebubrte. aufgenommen: ja es wurde ihm auch noch die Genugthuung, daß der Erzbischof ihn jum Abte bes Rlofters St. Martin bei Trier einsette, um baffelbe aus feinem burch bie Normannischen Bermuftungen berbeigeführten Berfalle zu erheben. Geine letten Lebenstage brachte er gurudgezogen und einzig literarischen Arbeiten obliegend in dem Kloster St. Maximin zu, wo er auch seine Grabstätte erhalten hat. ftarb aber bafelbft im Jahre 915, wie fein bei zufälligem Graben 1581 aufgefun= denes Epitaphium ausgewiesen hat. — Die Muse, welche Regino durch die ungerechte Berbrangung von ber Abtswurde erlangt hatte, verwandte er zu Trier zur Ausarbeitung mehrerer literarischen Werke. Unter diesen fieht mit Recht an erster Stelle sein Chronicon, zwei Bucher, gewidmet dem Adalbero, Bifchof von Augeburg, nicht einem Erzbischofe biefes Ramens von Trier, wie gedruckte Ausgaben bes Chronicon fagen, und auch nicht bem Bischofe von Met, wie andere Schrift= fteller gefagt haben. Das Chronicon beginnt mit Chrifti Geburt, wie zu jener Zeit üblich bei ben Chronisten; von da ab bis zum Tobe Carl d. Gr. (814) hat Regino einen anonymen Chronisten zu Grunde gelegt, einiges hinzufugend und bie grammatifch und fipliftisch folechte Latinitat verbeffernd. Bom J. 814 bis zu ber Beit, wo er felber Augenzeuge ber Begebenheiten gemefen ift, bat er aus verschiedenen Schriften und mundlichen Erzählungen alterer Personen bie Nachrichten gusammengestellt; endlich ben letten Theil bes Chronicon hat er aus eigener Anschauung und ift daher bieser auch ausführlicher. Das Chronicon reicht aber in ben gebruckten Ausgaben bis zum 3. 906, wogegen Regino in der Borrede fagt, er habe es fortgeführt bis 908; es scheint baber, baß etwas verloren gegangen ift. Bon einem ungenannten Berfaffer ist daffelbe sodann fortgesetzt bis 967. Dieses Werk Regino's ift oft gedruckt worden, zuerst in Straßburg 1518 in Fol., dann zu Mainz 1521 durch Geb. Rolenham; Simon Schardins hat es dann mit Lambert von Aschaffenburg und andern Chronisten zusammen herausgegeben 1566, dann Pistorius in seinem Sammelwerke — Scriptores rer. german. — zu Frankfurt 1583; dann erschien es wieder mit Conrad von Ursberg zu Straßburg 1609, und zulett hat es Perh in den monumenta German, wieder herausgegeben. Das Autographon dieses Bertes foll fich fruber in ber Abtei St. Blaffen im Schwarzwalbe befunden haben; es ift nicht bekannt, wo dasselbe bei der Säcularisation des Alosters hingekommen In Prüm ist ein Manuscript des Werkes aus dem eilften Jahrhunderte bei der Aufhebung des Alosters in die Sande eines Privaten gerettet worden und befindet sich jest in der Stadtbibliothek zu Trier. Ein zweites wichtiges Werk Regino's ist bas de disciplina ecclesiastica et religione christiana libri II. Regino hat dieses Werk nach feiner Niederlaffung in Trier im Auftrage bes Ergbischofs Natbod

gefdrieben, und hatte baffelbe die Bestimmung, bei ben Bisitationen ber Diocese und ben Sendgerichten als Rorm zu bienen, die firchlichen, religiöfen und sittlichen Buffande ber Gemeinde zu erfragen, und, mas jur Bugbisciplin und ber geiftlichen Gerichtsbarfeit überhaupt geborte, zu entscheiden. Bu bem Ende hat Ratbod bas Bert auf einer Synode um bas Jahr 906 publicirt und als Rorm ber Bisitationen porgefchrieben. Das gange Wert ift in zwei Bucher eingetheilt und gibt in bem erften bie tirchliche Disciplin in Betreff ber Cleriter, im zweiten bie fur die Laien. Sobann hat wieder jedes Buch zwei Abtheilungen, inquisitiones nämlich, b. i. Fragen, welche bei ben Diocefanvisitationen gestellt werben follen, und capitula sive decreta aus ben Concilien, den Schriften ber Kirchenvater und aus papfilichen Decretalen, nach welchen bie Buftande und Borfommenheiten in dem firchlichen Reben geregelt und entichieden werden follen. Go hat benn bas erfte Buch an feiner Spige 95 inquisitiones über die innere Ginrichtung ber Rirche, Altare, bl. Gefage, Rirchenbucher, Ginfunfte ber Rirche, über ben Bandel, bie Umtoführung ber Clerifer, Spendung ber Sacramente u. dgl.; und als zweite Abtheilung folgen fobann 443 Artifel aus Concilien, Decretalen und ben Kirchenvätern, die firchengefestlichen Bestimmungen enthaltend, wonach bie in jenen Fragen begriffenen Ungelegenheiten geregelt werden muffen. Bu Gingange bes zweiten Buches ift die Ginrichtung ber Sendgerichte gegeben mit bem Gibe, ben bie Mitglieber bes Senbs bem Bifitator abzulegen baben und einer paffenden Unrede beffelben, worauf fobann 89 inquisitiones bes Bisitators folgen über bie sittlichen Buftanbe ber Bemeinbe. über Bergeben, welche ber Bufdisciplin und ber geiftlichen Berichtsbarfeit überhaupt unterworfen find. In 446 Artiteln find sodann die canonischen Entscheidungen für jene Fragen gegeben. Dadurch, daß jene Fragen speciell auf die bamaligen Buftande der Erzdiocese Trier berechnet waren, hat das Werk außer seinem allgemeinen firchlich literarischen Werthe auch noch einen besondern für die Gittengeschichte der Trier'schen Kirchenprovinz. Dieses Werk Regino's ist zuerst gedruckt erschienen zu helmstadt studio Joach. Hildebrand, 1659; fodann hat Steph. Balug eine neue Ausgabe beforgt, die zu Paris 1671 mit einer vita bes Regino erschienen ift; bann ift ein neuer Abdruck Diefer Balug'schen Ansgabe erschienen zu Bien 1765; endlich hat das Werk neuerdings herausgegeben Bafferschleben, Leipzig 1840. Außer diesen beiden Berken hat Regino noch einige andere Schriften hinterlaffen, die aber nicht im Drucke erschienen find. So schreibt Trithemius von ihm — Sermones quoque et multos et elegantes composuit; ebenso epistolas ad diversos. Auch hat Ectard (Rerum francic. Tom. II. libr. XXXII. § 133) noch andere Werke von Regino gefannt, nămlich epistolae de harmonica institutione ad Ratbodum archiep. Trevir.; bann ein Lectionarium tolius anni, welchem bie Gefangnoten fener Beit beigefügt waren. Prüm. Bergl. hiezu bie Art. Canonensammlungen und [Marr.]

Regionarius (diaconus und notarius). Die römische Kirche hatte nach dem Beispiel der Kirche zu Jerusalem (Apg. 6, 1) anfänglich nur sieben Diaconen ordinirt, auf dem Concil zu Neucäsarea (314) wurde sogar im 15. Canon bestimmt: Diaconi septem esse debent, quamquam magna sit civitas. Andere Kirchen hielten sich hieran nicht. Zu Alexandrien hatte man mehrere Diaconen, neun davon traten auf des Arius Seite, zu Edessa besanden sich um 451 15 Priester, 39 Diaconen, zu Constantinopel waren im sechsten Jahrhunderte 100, im siebenten 150 Diaconen. Bon dieser Siebenzahl der Diaconen zu Rom redet Papst Cornelius in dem Briese an Bischof Fabius (Euseb. 6, 43), wo er erwähnt, daß zu Nom 7 Diaconen, 42 Acolythen, 52 von den übrigen Ordines sich besinden, und Sozomenus (1. 15): Diaconi non plures sunt hactenus, quam septem, instar eorum, qui ab apostolis primum ordinati sunt, apud alios vero haud quaquam desiaitus est numerus diaconorum. Papst Evarist theiste den sieben Diaconen die Obsiegenheit zu, ut custodirent episcopum praedicantem propter stylum veritatis,

Davit Kabian (+ 350) übertrug ihnen bagu noch bie Armenpflege in ben fieben firchlichen Diffricten Roms, die wohl in ber Sauptfache jene vierzehn Regionen jur Unterlage hatten, in die Rom icon feit Auguftus getheilt mar, und benen gleichfalls fieben Curatoren (capita regionum) als Administratoren in Civilfachen porgesett waren (Schmidt, Thesaur jur. eccl. tom. 2. p. 449). Mur fünf von biefen Regionen konnen heut zu Tage mit Bestimmtheit noch angegeben werden: Mons Aventinus, via Mamertina, Basilica St. Laurentii, Titulus Vestinae (Gervasii et Protasii), caput tauri (Mab. II. p. XVIII). Jeder biefer Diaconen ftand ben Diaconien feiner Region vor, in biefen Diaconien befanden fich Rranten- und Armenstuben (nosocomia et pauperum diversoria), in welchen letten Wittwen und andere Urme auf Roften der Rirche ernahrt wurden. Bei jedem folden Sofpitium befand fich eine Rirche, ber Borftand ber Sofpitien hieß ber Pater diaconiae, er vertheilte, was der Diacon vom Schahmeister des Papftes, bem Archibiacon erhal-Baronius fagt (112. 9) Papft Kabian habe je zwei von diefen Regionen einem Regionar übertragen, boch ift bieß keineswegs fo genau zu nehmen, benn gu Rabians Zeiten hielt man fich kaum fo fehr an die Civildiftricte, und frater erlebte Nom ausammt seinen Regionen solche Beranderungen, daß man bis zu Sixtus V. herunter nur 13 Regionen kannte, benen ber Papft ber alten Ginrichtung gu lieb als 14. Die Regio Burgi beifugte, Die bann Nicolaus V. mit einer Mauer umfing (Sprengeri Roma nova p. 189). Im zweiten Concil zu Rom unter Sylvester, von dem Manche das Institut der Regionare herleiten, (can. 6) werden sie Cardinal= biaconen genannt. Wollte Rom in ber Siebenzahl die ursprüngliche Inftitution barftellen, fo ift bieg nicht in ber Art ftrenge zu nehmen, als hatten nicht mehr als fieben Diaconen zu Rom fich befunden, wenn gleichwohl im Berhältniffe weniger als in anderen Stadten (vgl. b. A. Diaconat), auch ftunde bieß im Wiberfpruche mit bem ichon erwähnten Canon von Neucafarea, ber will, daß bei jeder Rirche, beren vor und nach Fabian und Sylvester mehrere in Rom maren, wenigstens zwei Diaconen angestellt sein sollen. Die Sache gleicht sich in dem aus, was Ama-Sarius (bei Mab. II. p. 550) von den sieben Diaconen fagt: Quamvis tacuissem de septem diaconibus ab apostolis ordinatis; ex hinc decreverunt apostoli vel successores apostolorum per omnes ecclesias septem diacones, qui sublimiori gradu essent ceteris. Hiemit find bie Regionarii gemeint, jum Unterschied von ben Titulardiaconen. Die ersten standen unter bem Archibiacon, die letten unter bem Archipresbyter ihrer Kirchen (Mab. II. p. XVIII). Im eilften Jahrhunderte mußte wegen häufung der Geschäfte die Zahl der Regionar= oder Cardinalbiaconen ver= mehrt werben. Die Kirchen Roms theilten fich bamals in Patriarchalfirchen, Titel, Diaconien und Dratorien ober Cometerien (Mab. II. p. XI-XVII). Außer ben Titulardiaconien finden wir nun feche Palatinalbiaconen, daselbst den Archibiacon an ber Spipe, nach biefen kommen zwölf Regionarii ober Cardinalbiaconen (Mab. II. Für sie bestanden in den verschiedenen Regionen Roms 18 Diaconal-Das Umt ber Regionare war bas Evangelium zu fingen, wenn ber Papft einen Stationsgottesbienst hielt, die Palatinales hatten biese Obliegenheit, wenn er im Lateran pontificirte, ber Dienft wechselte nach ben Wochentagen, fo bag am Sonntage die dritte Region, baber auch Pascha ober Sonntageregion, am Montage die vierte, am Dienstag die funfte, am Mittwoch bie fechete, am Donnerstag die siebente, Freitage und Samftage die erfte und zweite assistirten. Außer den Regionarbiaconen gab es noch 21 Subbiaconen, von benen fieben (subdiaconi palatinales) bie Epistel in ber Lateranfirche, fieben auf ben Stationen (subdiaconi regionarii) fangen, die übrigen fieben (schola cantorum) nur bann ben Dienft hatten, wenn ber Papft celebrirte. Auch bie Acolythen wurden in palatinales, regionarii und stationarii getheilt, doch fielen in ber erften Beit die beiben letten zusammen, fie ftanden sammtlich unter bem Archibiacon, ber auch, so wie eine Diaconie erledigt war, sogleich die Berwaltung übernahm (Mab. II. 3. Baron.

1057. 20). Gie unterschrieben auf ben Synoben nach bem Alter, nicht nach ben Regionen, bie in Bablen angegeben werben. Die Bahl ber Regionar- vber Carbinalbigconen stieg unter Honorius II. bis auf zwanzig (Mab. II. p. XVII u. XVIII). Sirtus V. feste ihre Bahl befinitiv auf vierzehn feft (f. b. Art. Carbinal). -Notarius regionarius. In frühefter Zeit der Rirche war mit jeder Beihe ein Amt, mit jedem firchlichen Umte eine Beihe verbunden. Golche Memter, die Clerifern ber nieberen Weihen anvertraut wurden, waren bie ber Deconomen, Defenforen, Chartulare, Sacellare, Bestarare, Rotare 2c. (f. bie Art.). Der Notare ober Schnellichreiber bedienten fich ichon die Beiben. Gin Freigelaffener Ciceros foll eine Art ftenographischer Zeichen (notae) erfunden haben, wovon fie ben Ramen haben, man nannte sie auch exceptores, pugillatores, bei ben Griechen ösproagot. ταχυγραφοι, υπογραφεις, νοταριοι. Bon ihrer bewundernswerthen Schnell= fdreibetunft findet fich bei den Alten manch artiges Dentmal. hieronymus beifit fie Wortdiebe. Auch bie Martyracten eines Ignatius, Polycarp ic. mogent von folden Notaren niedergeschrieben worden fein. Schon Papft Clemens soll burch fieben Notare, bie in die verschiedenen Regionen Rome vertheilt waren, bie Acta martyrum haben aufzeichnen laffen, Papft Unterus († 236) fab insbefonbere barauf, baß biefe Acten genau aufgenommen, gefammelt und sobann in bie Kirchenarchive hinterlegt wurden. Sein Nachfolger Kabian († 350) ordinirte überdieß fieben Diaconen, welche die Motare übermachen follten, damit die Martpracten Bollständigkeit erlangten (Baron. ad a. 238. 1). Es konnten jedoch berlei Notare, die nun firchlich beamtet waren, nur das aufzeichnen, was öffentlich mit ben Martyrern vorging, und mußten auch bier mit großer Vorsicht zu Werke geben: was insgeheim mit den Blutzeugen verhandelt murde, schrieben die Staatsnotare auf, von benen die Chriften oft um theures Geld Abschriften ber betreffenden Acten erkauften, die bann gleichfalls an die Kirchenregistratur hinterlegt wurden. bloß die Leiden ber Martyrer, fondern gange Reden und Berhöre famen in diefer Beise auf die Rachwelt, von benen jedoch die meisten unter Diocletian vernichtet und hernach aus bem Gedachtniffe wieder niedergeschrieben wurden (vgl. acta martyrum. Baron. 238. 1). Diese Notare waren balb Diaconen, balb Acolythen, am gewöhnlichsten Lectoren. Auf bem Concilium zu Ephesus und Chalcedon kommt ein Antius, Diacon, als Motar, und ein Petrus, Priefter, als primicerius notariorum vor. Bon ben beiben Martyrern Marcian und Martyrius (Gur. 25. Dct.) war der eine Lector, der andere Subdiacon, beide aber des Bischofes Paul Hausgenossen und Notare (σινοιχοι και υπογραμματεις Niceph. 9. 30. Soz. 4. 3). In Kirchen, wo es an Clerifern und Mitteln mangelte, mar häufig das Notariat mit dem Lectorate vereinigt, in dieser Beziehung sagt Epi= phanius (in expos. fid. cathol. c. 21): Quippe lector non est sacerdos, sed tanquam divini verbi scriba (γοαμματεις). Die meisten Kirchen hatten zur Zeit ber Berfolgung einen Notar, ber bie Martyracten niederschrieb, mabrend ber Lector sie verlas (Legenda). Nachdem Papst Gelasius in dem Briefe an die Bischöfe Lucaniens (8 dist. 77) bie Erforderniffe zur Erlangung bes Clericates angegeben, fährt er fort: Si his omnibus, quae sunt praedicta, fulcitur, continuo lector, vel notarius, aut certe defensor effectus, post tres menses existat acolythus; es stiegen biesem nach bie Lectornotare, nachdem sie sich qualificirt, zu den nachst höheren Beihen auf; Acolythen sind die Notare, die im Sacramentarium Gregors erwähnt werden: Et hunc illuminantur duo cerei, quos tement duo notarii. Aus diesem Wechseln des Notariats in den vorerwähnten Ordines ergibt sich, daß das Notariat kein Ordo, wohl aber ein mit einem Ordo verbundenes Amt war. Cum iisdem clericis, qui aliquo ex dictis ordinibus insigniti erant, aliquod novum ecclesiae munus ab episcopo deferretur, ii novum itidem nomen sortiebantur, ita ut idem clericus, qui lectoris ordine praeditus erat, notarius, defensor etc., appellaretur (Pelliccia tom. I. p. 34). Bas insbesondere die Reginonarnotare Roms

anlangt, fo maren fie Lectoren, jedenfalls Clerifer der niederen Beihen, ba ihnen Subbigconen als Borfteber an die Seite gegeben murden. Nachdem die Berfol= gungen vorüber waren, gebrauchte man die Notare, bie Disputationen, Reben te. niederzuschreiben oder fie zeichneten die Synodalverhandlungen auf. Die Bezirtsnotare Noms hatten außerdem die Obliegenheit (notarius a notum faciendo), bem Papfte alles zur Kenntniß zu bringen, was mit bem Intereffe ber Curie gufammenbing (Baron. 447. 12. cfr. 1250. 26). Sie zeigten die Processionen und Stationsavtiesbienfte an, begleiteten ben Papft bei feierlichen Aufgugen. Um Refte ber Auferstehung begibt der Papft fich auf die Station Maria Maggiore, die Acolythen ber britten Region, Die Defensoren aller Regionen finden fich mit Tagesanbruch im Lateran ein, fie fdreiten bem Papfte ju Rug voran, bie Diaconen, ber Primicerius. zwei Regionarnotare, die Regionardefensoren, Regionarsubdiaconen begleiten ibn an Dferbe, ber Regionarnotar findet fich an bem Orte ein, ber Merulanas beifit, und nachdem er ben Papft begrüßt hat, fagt er: In nomine Dm. J. Chr. baptizati sunt hesterna nocte in St. Dei genitrice Maria masculi tot, feminae tot (Mab. II. 4. und Baron. 447. 12). Wie die Denfenforen, hatten auch fie einen Primicerius (f. b. A.) an ber Spige (Mab. II. 57). Im Morgenlande kamen bie Notare, einige Perfonlichkeiten (Athanafius, Proclus) ausgenommen, nie zu besonderem Ansehen. Im Allgemeinen flieg ihr Ansehen, als man fich ihrer auf ben Sonoben bebiente, namentlich bas ber romischen, bie bann von nun an meiftens Diaconen waren. Unter Papft Leo I. ftand ihr Unfeben fo boch, daß fie als Gefandte bes romischen Stuhles auf ben Concilien ben Borfit führten. Literatur: Baronius annal. eccl. l. c. Mabillon museum Ital. Par. 1724 l. c. Pelliccia, de ecclesiae christ, politia, ex ed. Ritteri, l. c. Bingham, ex vers. Grischofii orig. s. antiq. eccles. v. I. p. 137. p. 320. II. p. 75. Selvaggio, antiq. christ. inst. H. p. 45. 47. II. 82. III. 220. Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc. Venet. 1631. I. p. 293 u. 520. Binterim, Dentw. I. Bb. 1. Ifl. S. 338. I. Bb. 2. Ifl. S. 51.

Regis, Johannes Franciscus, ber Beilige, geboren 1597 gu Fonconverte, einem Dorfe bes Bisthums Narbonne, war ber Sohn abeliger Eltern und machte seine Studien bei ben Jefuiten zu Beziers. Seinen ausnehment frommen Sinn beurfundete er icon ale Student badurch, bag er mit einigen Mitschülern fich zu einem Tugendbunde vereinigte. Nachdem er in einem Alter von 18 Jahren eine schwere Krankheit überstanden hatte, trat er zu Toulouse in den Orden der Refuiten. Anfangs als Lebrer ber flubirenden Jugend wirkend, machte er auf viele feiner Schuler burch bas überirbifche Teuer feiner Ermahnungen einen unauslöfchlichen Eindruck; an Bacanztagen jog er auf die Dörfer hinaus, um bas arme Landvolt im Christenthum zu unterweisen. Im J. 1630 empfing er auf Geheiß ber Dbern die Priesterweihe. Bald barauf brach in Toulouse die Deft aus und nun war es für ihn ber fugefte Benug, ben von ber Peft Angesteckten zu bienen, fiehe es ja, fagte er, einem täglich bas bl. Opfer feiernden Priefter zu, fich auch für das heil seiner Brüder hinzugeben. Alls die Pest zu Toulouse aufgehört hatte. ward er von feinen Dbern zu ben Miffionen ausersehen, mit benen er fich 10 Jahre lang bis zu seinem Tobe beschäftigte. Der Schauplat feiner Wirksamkeit war Languedoc und die benachbarten Provingen, die Aranten, die Armen, die armen vernachläßigten Landleute, die Gefangenen und verkommene Frauenspersonen ber vorzüglichste Gegenstand seines raftlofen Gifers. Um lettere, wenn fie fich befehrt hatten, auf ben guten Wegen zu erhalten und von den Gefahren zu retten, errichtete er an verschiedenen Orten Zufluchtshäuser; natürlich zog er fich baburch häusige Berfolgungen und Buthausbrüche zu. Die armen und vernachlässigten Candleute besuchte er vorzugsweise im Winter, weil fie da nicht so zerstreut und mit Arbeiten weniger beschäftiget waren; in Schnec und Eis ging er von einem Ort zum andern und suchte unter unfäglichen Mühen die abgelegensten Orte und Schlupfwinkel auf,

wo sie sich aushielten, um sie in der Neligion zu unterweisen und Beichte zu hören. Sein Beichtsuhl war daher auch immer ganz besonders von Armen umlagert; den Bornehmen, pflegte er zu sagen, wird es nie an Beichtvätern mangeln. Zur Unterstützung der Armen und zur Tröstung und Hilfe der Gesangenen ries er Bereine von angesehenen Damen in's Leben. Dabei war sein Leben der reinste Spiegel der Heiligkeit, seine Lebensweise außerordentlich strenge, seine Sanstmuth die eines Engels und seine einsache Predigt ein himmlisches Feuer, das alle Herzen entzündete, die der Gelehrten und Angesehenen nicht weniger als die der Armen, deren Bater er war. Diesem außerordentlichen Wirken entsprach auch der gesegnetste Ersfolg, eine Menge Menschen wurden durch ihn unterrichtet, gebessert und auch viele Ealvinisten zum kath. Glauben bekehrt. Neich an Verdiensten um die Neligion und Menschheit starb er, erst 43 Jahre alt, am 31. Dec. 1640. Papst Clemens XII. seste ihn in die Zahl der Heiligen und Papst Benedict XIV. seste die jährliche Feier seines Festes auf den 16. Juni.

Megiunkel, f. Deputatus in Landcapiteln.

Regula, die hl., f. Felix, der hl. Regula fidei, f. Glaubensfache.

Regulargeiftlicher bezeichnet im Allgemeinen - gleichbedeutend mit "Rlofterober Ordensgeiftlicher" - einen Clerifer ber hoheren oder niederen Beiben, der aber qualeich (im Gegenfage gum "Weltgeiftlichen") burch die feierliche Profes Mitalied eines geiftlichen Ordens ift; oder einen Monch, ber aber (im Gegenfat jum "Laienmond") zugleich dem Clericalftande angehort (f. Geiftlicher, Bb. IV. S. 366 f.). In einem engeren Ginne aber hießen Regulargeiftliche (clerici regulares) jene Benoffenschaften von Clerifern, die fich die Ginrichtungen jum Mufter nahmen, wodurch viele abendländische Bischofe nach dem Borgange bes bl. Auguftin ihre Geiftlichkeit zum gemeinschaftlichen Leben vereiniget hatten. murbe befonders feit dem zwolften Jahrhunderte in gar vielen Stiftern eingeführt, und gab ben fog. Regular-Canonifern ober regulirten Chorherren ihre Entflehung (f. Canonici, Bb. II. S. 310). Endlich feit ber protestantischen Kirchentrennung entstanden eigene Orden und Congregationen von regulären Clerifern, wie die Refuiten, Theatiner, Piaristen, Lazaristen, Mechitaristen, Redemptoristen u. a. (f. Congregationen, relig. lit. b, Bb. II. G. 794), mabrend wieder andere Berbindungen von Geistlichen eine minderftrenge Richtung des Lebens ohne Ablegung eigentlicher Gelübbe verfolgten, wie Die Dratorianer, Bartholomäer u. bal., bie man beghalb auch Clerici quasi-regulares nennt. [Vermaneder.]

Megulirte Chorherren, f. Canonici.

Regum libri. Bucher ber Konige, heißen in ber lateinischen Bulgata bie vier historischen Bucher des alttestamentlichen Canons, welche die Geschichte Ifraels von Heli und Samuel bis jum Untergang des judischen Staates durch die Chaldaer enthalten. 3m hebraifchen Texte werden die erften zwei berfelben burch bie Aufschrift burg als Bucher Samuels und nur die letten zwei durch die Aufschrift credit als Bucher der Könige bezeichnet. Die Septuag, haben die letztere Aufschrift etwas ungenau mit  $eta lpha \sigma \iota \lambda arepsilon \iota ec{\omega} 
u$  wieder gegeben und auf alle vier Bücher ausgedehnt, letteres that auch Hieronymus, nur mählte er, dem hebr. בולכרב ent-Iprechend, flatt βασιλειών oder regnorum, das Wort regum. Was den Inhalt betrifft, fo beginnt bas erfte Buch mit Rachrichten über bie letten Tage Seli's und Die Rindheit und Jugend Samuels, beschreibt dann die öffentliche Wirksamkeit des lettern als Richter und Prophet, die Einführung des Königthums bei den Sebräern und bie Regierungsgeschichte ihres ersten Ronigs Saul, feinen Ungehorsam gegen Samuel und feine Feindschaft gegen David, feine Berwerfung von Seite Jehova's und fein unglückliches Ende. Das zweite Buch gibt zuerft Rachrichten über bie öffentlichen Verhaltniffe in Ifrael nach Sauls Tode, die vorläufige Theilung der

Berricaft zwischen David und Ischboschet, bem Sohne Saule, Die Rriege zwischen beiben, bie Ermordung bes lettern und bie Bahl Davids jum Ronig über gang Afrael. Dann beschreibt es bie Rriege Davids gegen bie Philifter, Die Heberbringung ber Bundeslade nach Jerufalem, weitere Rriege gegen bie Moabiter, Ummoniter, Philifter, Sprer und Amalefiter, Davide Berbrechen an Urias und bie Emporungen feines Sohnes Abfalom und des Benjaminiten Geba. Endlich berichtet es noch furz über vier neue Kriege Davids gegen bie Philister, über feine letten Reben. feine Kriegshelben, feine Bolfszählung und bie wegen berfelben ausgebrochene Deft und ben Ankauf eines Plates für ben zu erbauenden Tempel. Das britte Buch berichtet zuerst über die lette Krankheit Davids, den mißlungenen Bersuch Abonia's. fich bes Thrones zu bemächtigen, beschreibt bann bie Erhebung Salomo's auf benfelben und feine friedliche glanzvolle Regierung, wobei besonders feine außerordentliche Beisbeit, fein freundliches Bernehmen mit bem Ronig von Tyrus, feine eintragliche Sandeleichifffahrt, feine prachtvolle Sofhaltung, feine toftsvieligen Bauten. jumal ber Tempelbau, bervorgehoben, aber auch bie Bedrückung ber Unterthanen burch viele Abgaben und Frohnarbeiten, die Schwäche Salomo's ben ausländischen Frauen gegenüber und fein Abfall und Gogendienft nicht verschwiegen werben. Dann folgt ber Bericht über bie Trennung Des Reiches nach Salomo's Tobe, wobei deffen Sohn Rehabeam (Roboam) nur bas Ronigthum über Juda und Benjamin erhielt, die übrigen Stamme aber ben Jerobeam zu ihrem Ronig mablten, und das Reich Ifrael im Gegensape zum Reiche Juda bilbeten. Bon ba an wird die Geschichte beider Reiche in paralleler chronologischer Abfolge beschrieben und im vierten Buche fortgesett bis zum Untergang bes Reiches Ifrael burch Salmanaffar, und bann die bes allein noch vorhandenen Reiches Juda bis zu beffen Untergang burch bie Chalbaer. Die einzelnen Regierungsgeschichten werden großentheils nur furg beschrieben, außer wo es sich um wichtige gottesbienftliche Borkehrungen ober die Birtfamkeit bedeutender Propheten, wie 3. B. des Elias und Elifa, handelt. Die nachste Frage ift bie nach ber urfprünglichen Ginbeit und Bufammengehörigfeit oder Betrenntheit und Unabhängigfeit biefer Bucher, b. b. ob fie insgesammt aus berselben Zeit und von demselben Berfaffer herrühren, oder vb die ersten beiden (Bücher Samuels) einer andern Zeit und einem andern Berfasser angehören als die letten beiden (Bücher der Könige). Für die erstere An= ficht wird geltend gemacht: 1) baß in ber alexandrinischen Uebersenung alle vier Bucher nur einerlei Ueberschrift haben, worans hervorgebe, daß biefelben auch im hebräischen Driginal dieser Uebersetung burch einerlei Ueberschrift als ein einheit= liches Geschichtswert von Einem Berfasser bezeichnet gewesen seien; 2) daß im ersten B. ber Kon, die Regierungsgeschichte Davids erft vollendet werde und bieser Theil somit jedenfalls vom Berfasser der Bucher Samuels herrühren muffe, weil sich nicht annehmen laffe, daß letterer die Geschichte Davids unvollendet gelaffen habe; endlich 3) daß in ähnlicher Beise, wie am Schluffe des zweiten Buches Samuels und Anfang bes erften Buches ber Konige, Die Geschichte Davids, fo auch am Schlusse bes ersten und Anfang bes zweiten Buches ber Konige bie Geschichte Achasja's auseinander geriffen werde, da nun lettere Auseinanderreißung anerkannter Dagen nicht ursprünglich sei, fo sei auch erstere nicht bafur zu halten. Mein bie Ueberschrift ber alexandrinischen Uebersetzung bei ben Buchern Samuels fann fur eine entsprechende in ihrem hebrässchen Driginal (etwa מלכרם ober הואלם) nichts beweisen, weil jene Uebersetzung bei Ueberschriften und Abtheilungen ber biblifchen Bucher sich nicht immer ftreng an ihr Driginal halt, wie binlanglich schon baraus erhellt, daß fie 3. B. die Bucher Esra und Nehemia, die im bebräischen Text noch gur Zeit bes Drigenes nur als Gin Buch unter bem Titel "Esra" vorhanden waren, in zwei theilte und bem zweiten überdieg noch eine neue Aufschrift gab. Pflegte fie aber fo zu verfahren, fo tonnte fie nichts hindern, auch bei ben Buchern Samuels Die Ueberschrift burme zu beseitigen und bafur ben Titel "Bucher ber Konige" ober

"Ronigreiche" zu mahlen, weil biefer zu ihrem Inhalte weit beffer paffte, fofern fich berfelbe ja größtentheils mit ben Regierungsgeschichten Sauls und Davids beicaftigt. Sobann bag bie Geschichte Davibs im zweiten Buche Samuels unvollenbet gelaffen fei, ift nur Scheinbar. Bas ber Berfaffer biefes Buches über David berichten wollte, berichtete er wirklich, fonft hatte er nicht Cap. 23 mit ben Worten beginnen konnen: "bieß find bie letten Reden Davide". Go konnte überhaupt an biefer Stelle feiner fchreiben, ber im Ginne hatte, noch alles das feiner Regierungegeschichte Davide beizufügen, was im Anfang bes erften Buches ber Ronige über ihn gesagt wird. Bubem ift klar, baß in einer Regierungsgeschichte Salomo's bie eigenthümliche Art und Beise, wie er noch burch Davids Bermittlung auf ben Thron gefommen und fein Rebenbuhler Abonia beseitigt worden fei, nicht fehlen burfte, und weit mehr zu diefer als zur Geschichte Davids gehörte. Endlich ber Anfang bes zweiten Buches ber Ronige gegenüber bem Schluffe bes erften läßt fich mit bem Anfange bes erften gegenüber bem Schluffe bes zweiten Buches Samuels taum vergleichen. Im erften Falle wird bie Regierungsgeschichte Achasja's in ber Mitte auseinander gerissen, und das zweite Buch der Könige enthält noch weit mehr über dieselbe als das erfte, mahrend die Davidische Regierungsgeschichte im zweiten B. Sam., wenigstens nach ber Intention bes Berfassers, zum völligen Ab-schluffe tommt. Dagegen sprechen für die ursprüngliche Getrenntheit ber Bücher Samuels einerseits und ber Konige andererseits fehr bedeutende Grunde. In ben letteren zeigen fich Spuren bes bereits eingetretenen babylonischen Exils, ichon 2 Ron. 17, 18-20 besonders aber gegen das Ende bin, von welchen in jenen fich schlecht= bin nichts entbeden lagt. Sobann zeigt fich beiberseits eine auffallend anderartige Behandlung des historischen Stoffes. In den Buchern der Konige wird auf religible und gottesbienftliche Ericheinungen und Ginrichtungen größere Aufmerkfamkeit verwendet, die Wirksamkeit ber Propheten ausführlicher und mit einer gewissen Borliebe beschrieben und überhaupt die wunderbare Seite der theocratischen Geschichte mehr hervorgehoben als in ben Buchern Samuels. Ferner pflegt ber Berfaffer der Bücher der Könige, auch wo er ausführlich berichtet (val. 1 Kon. 11, 41). Die Schriften anzugeben, in benen man noch Beiteres über die von ihm berührten Begenstände finden fonne, mabrend in ben Buchern Samuels folche Angaben, gu benen ber oft summarische Bericht (3. B. 1 Cam. 7, 15-17) Unlag und Urfache genug gegeben hatte, ganglich fehlen. Endlich unterscheiben fich bie Bucher ber Könige von jenen Samuels durch ihre vielen chronologischen Angaben. Während in letteren bochst felten solche sich finden, und z. B. nicht einmal die Regierungsjahre Sauls angegeben werden, gibt ber Berfaffer von jenen bei jedem einzelnen Konig von Juda und Ifrael nicht nur genan die Regierungszeit an, sondern auch, wie alt er beim Regierungsantritte gewesen sei, und wie lang er gelebt habe. Bei solchem Sachverhalte laffen sich bie Bucher Samuels und ber Könige nur als zwei ursprünglich getrennte Geschichtswerte von zwei verschiedenen Berfaffern ansehen, und wir-haben sie fofort abgesondert von einander in Betracht zu ziehen. Was zu= nächft den Berfaffer und bie Abfaffungezeit der Bücher Samuele betrifft, so bezeichnen die Thalmudisten (Baba Bathra f. 14. b.), viele Rabbinen und ältere driftliche Ausleger den Samuel als Berfaffer, wogegen andere nur 1 Sam. 1-24 bem Samuel, bas übrige bem Nathan und Gad zuschreiben (Carpzov, introductio. I. 213 sq.). Allein als einheitliches Geschichtswerk, so wie sie uns vorliegen, konnen die Bücher Samuels weder von Samuel noch von Nathan und Gad gefcrieben fein, sondern muffen aus einer fpateren Zeit herrühren. Wenn nämlich von der Stadt Bitlag gesagt wird, sie gehore den Konigen von Juda "bis auf diesen Tag" (1 Sam. 27, 6), fo ift flar, daß zur Zeit des Verfaffers Könige von Juda im Gegenfat' zu Ronigen von Ifrael bereits hiftorische Personen find, und somit allerwenigstens ber nachfolger bes Ronigs Rehabeam bereits auf bem jubifchen Throne fein muß. Gine Stelle jedoch, welche in noch fpatere Zeiten berabführte,

fommt in ben Buchern Samuels nicht vor, wohl aber andere, welche verbieten. eine viel fvatere Entstehung berfelben anzunehmen. Benn g. B. 1 Cam. 5, 5 gefagt wird, die Dagonspriefter zu Usbod magen bie Schwelle bes Dagonstempels, weil bie Sande und ber Ropf bes vor ber Bundeslade gertrummerten Goten bort gelegen hatten, nicht zu betreten "bis auf biefen Tag"; fo läßt bieg nicht viele Sahrhunderte über die letten Tage Beli's herabgeben, weil nach Richter 16, 29 f. ein bamaliger Dagonetempel wohl fein Gebaude mar, bas Jahrhunderten trogen fonnte. Ebenfo wenn von den Beerothiten gefagt wird, fie feien nach Githaim ge= flohen und halten fich als Fremdlinge bort auf "bis auf biefen Tag" (2 Sam. 4, 3): fo wird man annehmen durfen, daß biefer Fremdlingsaufenthalt nicht viele Sabrhunderte gedauert, sondern die beimathlosen Fremblinge nach ihrem verlorenen Eigenthum gurudgetrachtet, und bie erften ichidlichen Gelegenheiten bagu werben benütt haben. Sind aber bem zufolge die Bucher Samuels nach ber Trennung bes Reiches und nach Rehabeams Regierung entftanden, fo wird man Samuel, Bad ober Nathan nicht als ihre Berfaffer bezeichnen burfen und fofort auch barauf verzichten muffen, den Berfaffer mit Namen zu nennen. Was derfelbe für Duellen benütt habe, fagt er zwar felber nirgende, boch läßt es fich unschwer aus einigen Angaben ber Chronif erfeben. Es werden nämlich 1 Chron. 27, 24. Jahrbucher ber Davidischen Regierung (דַבְרֵי הַנְבֵּים לַמֵּלֶךְ דַּנִיד) erwähnt, und 1 Chron. 29, 29 wird gefagt, die Geschichte Davids fei enthalten in ben Reben Samuels bes Sebers und in den Reden Nathans bes Propheten und in den Reden Gabs bes Sebers, worunter man ohne Zweifel prophetische Reben biefer Manner gu benten hat, die auch viele historische Nachrichten enthielten, abnlich wie 3. B. bas Buch Jeremias, nur in noch höherem Grabe. Diese Reben und jene Sahrbucher wird man also jedenfalls als die hauptsächlichsten und ergiebigften, wenn nicht als bie alleinigen, Duellen ber Bucher Samuels zu betrachten haben. Gine andere Frage ift aber, ob ber Berfaffer biese Quellen auch richtig gur Berftellung eines gut zusammenhängenden und glaubwurdigen historischen Berichtes zu benüten verftanden habe, ob die Bucher Samuels als ein wohlgeordnetes einheitliches Geichichtswerk fich ausweisen. Man bat bieß in neuester Zeit nicht bloß auf Geite ber rationalistischen und bestructiven Bibelfritif mit großer Entschiebenheit geläug= net, fondern felbit von Seite ber offenbarungeglaubigen Eregefe zu biefer Läugnung vereinzelte Beifallerufe horen laffen, mabricheinlich ohne auf die Confequenzen bavon gehöriger Magen ju refleetiren. Der Raum gestattet bier nicht, auf bie vielen namhaft gemachten einzelnen Falle, wo einerlei Thatfachen wiederholt und meiftens auf wibersprechende Beise berichtet fein follen, in erschöpfender Beise einzugehen. 3m Allgemeinen ift zu bemerken, bag neben einer folden Auffaffung bes Buches bei confequentem Berfahren ber Glaube an feine hiftorische Buverläffigteit nicht unversehrt fortbestehen fann, fondern wenigstens jum Manten fommen muß. Denn wenn ber Berfaffer eine und biefelbe Thatsache zweimal wie zwei verschiedene Thatsachen und zwar auf verschiedene ober gar fich widersprechende Beise berichtet, so werbe ich wohl am beften thun, wenn ich weber bem einen noch bem andern Berichte Glauben ichenke, sondern bem Berichterstatter einfach ben Willen, ober bie Fähigkeit, ober beides zugleich abspreche, auf Grund ber ihm vorliegenden Silfsmittel einen zuverläffigen oder irgend glaubhaften Bericht zu entwerfen. bestructive Kritit ift wenigstens verftandig genug, diefes einzusehen, und ehrlich genug, es einzugestehen und sofort bie Glaubwürdigkeit solcher Berichte in Abredegu ftellen. In Betreff des Einzelnen wollen wir uns nur auf ben einen Fall beichranten, ber ichon im Alterthum Anftog erregt hat (cf. Ephraem. Opp. tom. I. Syr. et Lat. p. 370), und in neuerer Zeit am entschiedenften entweder als Rennzeichen einer Interpolation ober als Beweis von Widerspruch zwischen einzelnen Rachrichten bezeichnet worden ift, nämlich auf 1 Sam. 17, 12 ff. Es hilft nichts, wenn Savernick und Andere fagen, es werde von Cap. 17 an eine neue Quelle

benutt, ober wir haben von ba an einen andern Berichterftatter; benn aus ben etwa verschieden lautenden Duellen mußte doch ber Verfaffer das Wahre beraus ju finden fuchen, und ber andere Berichterftatter (ex hypoth.) mußte mit dem vorausgebenden Berichte, den er fortfette, im Ginflange bleiben, ober ihn mit dem feinigen in Ginklang bringen , wenn er nicht feine eigene ober feines Borgangers Glaubwurdigfeit, ober beibe jugleich in Gefahr bringen wollte. Uebrigens enthalten bie Ericheinungen, um beren willen man zu ber einen ober andern biefer Unnahmen bie Buffucht genommen, feineswegs eine Rothigung bazu, fo febr auch zugeftanben werben muß, bag ber Relation überhaupt in unfern Buchern mehrerlei Duellen au Grunde liegen. Der angefochtene Abschnitt fteht zum Borausgehenden in feinem folden Berhaltniffe, daß er nicht vom nämlichen Berfaffer wie biefes berrühren konnte, er bildet vielmehr einen integrirenden Theil der ganzen Relation und läßt fich nicht berausnehmen, ohne bas Buruckbleibende theilweise unverftandlich und unbegreiflich zu machen. Das hauptbebenken, daß David nicht, wie man nach bem Krühern erwarten follte, als Waffentrager Saule, fondern im einfachen Sirtenanjuge im ifraelitischen Lager erscheint, wird burch bie ausbrückliche Bemerkung befeitigt, daß David beim Ausbruch bes philiftaischen Krieges zu ben Berben seines Baters gurudgefehrt fei (17, 15). Bgl. übrigens barüber Beibfte Ginleitung II. 1. S. 158 ff., und über andere vorgeblich boppelte Berichte in ben Buchern Samuels Theol. Duartalidr. Jahrg. 1846. G. 183 ff. Alls Berfaffer ber Bucher ber Ronige bezeichnen die Thalmubiften den Propheten Jeremias (Baba Bathra fol. 15 a.) und baben bamit jedenfalls in fo weit Recht, als fie biefe Bucher von einem anberen Berfaffer und weit fpater geschrieben fein laffen, als bie Bucher Samuels. Daß aber gerabe Jeremias Berfasser sei, folgt aus ihrer Angabe ebenso wenig, als bag Samuel bie nach ihm genannten Budher geschrieben habe, weil eben fie es verfichern. Es haben zwar auch manche driftliche (cf. Carpzov, introd. I. 243) und felbst nenere Belehrte bie jeremianische Abfaffung behauptet und mitunter ausführ= lich zu vertheidigen gesucht, wie z. B. Havernick (Ginleitung in's A. T. II. 1. S. 171 ff.). Beweisend find aber ihre Grunde feineswegs, und Reil hat gang treffend gezeigt, bag alle jene Ericheinungen in unferen Buchern, aus benen man jum Theil febr zuversichtlich auf jeremianische Abfaffung berfelben schließe, sich auch unter Boraussetzung eines andern Berfaffere gar leicht erklaren laffen, bag bagegen Beremias burch bas lette Capitel und namentlich ben Schluf bes Werfes, ben man für einen fremden Nachtrag zu erklaren teine Befugniß habe, als Berfaffer ausgeichloffen werde (Commentar über bie Bücher ber Ronige S. XV ff.) Wenn bagegen Andere, wie 3. B. Huetius (Demonstrat. evang. Propos. IV. de libris regum. § 2) zu ben vielen Arbeiten Ebra's auch noch die Abfassung ber Bucher der Konige bingufügen, fo fpricht bagegen bie Entftebungszeit biefer lettern, foweit fie fich aus ihrem Inhalte erfennen läßt. Wenn man nämlich ben Schluß berfelben nicht willfürlich, um irgend eine bießfallsige Unsicht festhalten zu konnen, bem urfprunglichen Berfaffer absprechen will, fo find die Bucher zwar in den späteren Jahren bes Exils nach bereits erfolgter Befreiung Jojachins durch Evilmerodach gefchrieben worden, aber schwerlich erft nach ber Befreiung Ifraels aus bem Exil, weil fonft Diefes erfreuliche Ereigniß ficher, fo gut als am Ende ber Chronif und im Buche Esra, erwähnt worden ware. Man hat zwar aus mehreren Stellen unserer Bucher, wo bemerkt wird, daß biefes und jenes noch fo und fo fei "bis auf biefen Tag", die Folgerung gezogen, daß fie fruher, und zwar vor dem Gintritt des Exils, entftanden fein muffen. Allein die meiften diefer Stellen berechtigen augenfällig nicht ju einer folden Folgerung. Wenn es 3. B. beißt, die 20 Stadte, welche Salomo bem Hiram geschenft, haben ben Ramen "Land Cabul" erhalten "bis auf biesen Tag" (1 Kön. 9, 13), ober bas Wasser zu Jericho sei feit dem bortigen Wunder Glisa's gesund "bis auf diesen Tag" (2 Ron. 2, 22), ober bie edomitische Saupt= stadt Sela werde feit ihrer Eroberung burch Amazia "Jokteel" genannt "bis auf

biefen Tag" (2 Ron. 14, 7) u. f. w., fo ift flar, bag Derartiges fo gut mabrent bes Erils als por bemfelben gefagt werben tonnte, weil ein fruberes Ungefundwerben bes Baffers ju Jericho und Aufhören ber Ramen Cabul und Jofteel nirgends berichtet wird und fich auch nicht wohl annehmen lagt. Nur zwei Stellen fommen por, mit benen es fich anders verhalt und bie eine vorexilifche Abfaffung zu beweisen icheinen, nämlich 1 Ron. 8, 8., wo es heißt, daß bie Ropfe von ben Tragftangen ber Bundeslade im Beiligen des salomonischen Tempels an dem Abtheilungsvorhange bemerklich feien "bis auf biefen Tag", und 1 Ron. 9, 21., wo es beift, baß Salomo bie noch übrigen alten Ginwohner bes Landes bienftbar gemacht habe "bis auf diesen Tag". Denn mit dem Gintritt bes Exils borte jedenfalls biefe Dienftbarkeit auf und wurde ber falomonische Tempel zerftort, wobei die Bundestade verschwand. Allein auffallender Beise kommt erftere Bemerkung auch in ber Chronik por (1 Chron. 5, 9), welche anerkannter Magen nicht vor, sondern lang nach bem Exil gefdrieben worden ift, jum beutlichen Beweife, daß fie tein ficheres Beichen vorexilifcher Abfaffung in einem Buche fein fonne. Wir werden baber biefe Bemertungen in ben Buchern ber Ronige wie in ber Chronif aus wortlicher Quellenbenügung zu erklären haben, wobei ber Berfasser im Augenblick nicht barauf achtete, bağ fie fur feine Beit feine Beltung mehr baben. Wir muffen bier um fo mehr bet ber Abfaffung mahrend bes Exils fteben bleiben, als die Annahme einer fruberen Abfaffung und nöthigen murbe, einen beträchtlichen Theil vom zweiten Buche für frembe unachte Buthat gu erklaren, und ber bereits erfolgte Gintritt bes Exils boch schon 2 Kon. 17, 18-20 beutlich genug angezeigt ift. Mun muffen wir freilich barauf verzichten, ben Ramen bes Berfaffers angeben zu wollen, aber barin wird hoffentlich Niemand einen Beweis dafür erblicken, daß das eben gewonnene Ergebniß ein unrichtiges fei. Die Duellen ber Bucher ber Ronige werben von ihrem Berfaffer fehr häufig genannt. Es find für bie Geschichte Salomo's bie Unnalen feiner Regierung (הַבְּרֵי שֶׁלֹמִה 1 Ron. 11, 41), und fur bie Gefcichte ber folgenden Könige bie Reichsannalen von Juda (בַּבַרֵי הַבַּבֶּרִי הַבַּבִּים לבולכר החודה 1 Ron. 14, 29. 15, 7. 23. 22, 46. u. b.), wenn es fich um einen iubilden Ronig handelt, und die Reichsannalen von Frael (בַּרֶר הַנְבָּרִם) למלכי רשראל 1 Kön. 14, 19. 15, 31. 16, 5. 14. 20. 27. מ. ה.), wenn von einem ifraelitischen Ronige die Rebe ift. Diese Unnalen wird man fich als ben Ereigniffen gleichzeitig entstandene und febr ausführliche Schriften zu benten haben, schon wegen der Urt und Beise, wie gewöhnlich auf sie verwiesen wird, als auf Duellen, aus benen man fich über bas Leben und bie Thaten ber einzelnen Ronige auf zuverläffige und umfaffende Beife unterrichten tonne. Außer biefen Unnalen scheint aber der Berfaffer noch eine fummarische aus benfelben gearbeitete turge Ge= schichte ber Ronige von Juda und Ifrael benutt zu haben, und baraus erklaren fich bann jene Stellen, welche in ihrer vorliegenden Gestalt weber aus ben Reichsannalen genommen , noch vom Berfaffer felbstftandig geschrieben worden fein konnen, weil fie in fenen feinen rechten Ginn gehabt und auf die Beit bes lettern nicht gepaßt hatten, wie die Bemerkung 1 Kon. 8, 8. Allerdings konnte man auch mit Reil annehmen, daß der Annalist, welcher nach Salomo's Tode die Annalen seiner Regierung ab-Schloß, diese Bemerkung hinzugesett habe (Commentar über die Bucher ber Konige S. XXIII.), allein bann mußte die gleichzeitige ober boch nabezu gleichzeitige Aufzeichnung in ben Unnalen aufgegeben werden, was große Bebeuten gegen fich hat. Daß z. B. ber Bericht über den falomonischen Tempelbau erst nach Salomo's Tode in feine Regierungsannalen aufgenommen worden fei, ift schwer zu glauben, und eben so schwer, daß nach seinem Tobe erft jene Bemerfung am geeigneten Orte beigefügt worden sei. Auch läßt sich die häufige fast wortliche Uebereinstimmung ber Chronif mit den Buchern ber Ronige am leichteften begreifen aus der beiderfeitigen Benützung einer und berfelben summarifden Gefchichte ber berührten Art

(f. Paralipomena). Die Glaubwurdigfeit unferer Bucher fieht über jedem Zweifel, wir mogen nun bie Reichsannalen als Aufschreibungen von Propheten aus eigenem Antriebe, ober als amtliche von ben foniglichen arorein in höherem Auftrage abgefaßte Schriften betrachten. Denn auch im letteren Kalle fonnen bie Unnglen nur mabre und zuverlässige Berichte enthalten haben, weil bas wirklich Borgefallene fogleich aufzuschreiben, eben Aufgabe ber בובררם war. Dag aber ber Berfaffer unferer Bucher feine Sauptquelle mit Treue und Gewiffenhaftigkeit benütt und wohl auch feine Rebenquelle nach berfelben controlirt haben werde, dafür burat ber bobe fittliche Ernft und Gifer, ben er überall an ben Tag legt. Das unpar= theiische Bufammenhalten ber handlungs- und Regierungsweise eines jeden Konigs mit bem gottlichen Gefete, und die ftrenge und rudfichtslose Beurtheilung berfelben nach Maggabe von biesem, tommt allerdings auf Rechnung des Berfaffers, wenn man bie Reichsannalen als amtliche Schriften annimmt, aber feine Glaubwurdigfeit zu verbächtigen ift es nicht im Beringsten geeignet, weil es ihm sichtlich nicht barum au thun ift, diefen zu loben und jenen zu tadeln, fondern die Sandlungen eines jeden au nehmen, wie fie find, und über ihr Berhaltniß zum Gefege fich auszusprechen. Wenn bie rationalistische Kritif, wegen ber vielen Bunderberichte, jumal wo von ber Birtfamfeit des Elias und Elifa die Rede ift, die Glaubwurdigfeit beanftandet. fo ift biefes als eine bem rationalistischen Standpuncte anhaftende Befangenheit bier keiner weiteren Widerlegung werth. 2018 eregetische hilfsmittel find außer ben in ben größern und umfaffenden Bibelwerken befindlichen Commentaren befonders zu nennen, aus früherer Zeit: Nicolaus Serrarius, Commentaria posthuma in libros regum et paralipomenon. Lugd. 1613. Mogunt. 1617. — Caspar Sanctius, Comment. in libros regum et paralipomenon. Antwerp. 1624. — Jacobus Bonfrerius, Comment. in libros regum et paralipomenon. Tornaci 1643. — Franciscus de Mendosa, Commentarii in quatuor libros regum. Lugd. 1622. Aus neuester Zeit verdienen Erwähnung: Die Bücher Samuels. Erklärt von Otto Thenius 2c. Leipz. 1842. — Die Bucher ber Rouige. Erflart von Otto Thenius 2c. Leipz. 1849; beide auf rationalistischem Standpuncte bearbeitet; und besonders: Commentar über die Bücher der Könige. Bon R. K. Reil 2c. Mos= fau 1846. [Welte.]

Mehabeam ober Roboam (הַהַבְּכֶם, LXX. Pοβοάμ, Vulg. Roboam), Sohn Salomos von der Ammonitin Naama und beffen Nachfolger im Konigthum, jedoch nicht über alle zwölf Stämme Ifraels, fondern nur über Juda und Benjamin (1 Kon. 11, 43. 12, 21. 14, 21. 31), somit der erste Konig des Reiches Juda im Gegensatz zum Reich Ifrael. Diese Trennung des Einen Königthums der Hebraer nach Salomos Tod ward zwar im Boraus angebrobt (1 Kon. 11, 29 ff.) und trat ein zur Strafe für Salomos Abfall und Gögendienst (1 Ron. 12, 15), wurde aber unmittelbar veranlagt burch bas untluge tropige Benehmen Rehabeams gegenüber ben ifraelitischen Bolfevertretern zu Sichem, welche von ihm Erleichterung bes Joches verlangten, bas unter feinem Bater auf dem Bolte gelaftet habe. Rehabeam folgte nicht dem Rathe der Alten, die noch seinem Bater gedient hatten und ihm Nachgiebigkeit empfahlen, sondern dem Rathe feiner unbesonnenen Jugend= freunde, der entgegengesett lautete, und gab auf die Bitte um Erleichterung zur Antwort: Mein Bater hat schwer gemacht euer Joch, ich aber will noch binzu thun ju euerm Joche; mein Bater hat euch gezüchtigt mit Geißeln, ich aber will euch mit Scorpionen zuchtigen (1 Kon. 12, 14). Darauf versagten ihm die 10 Stämme alsbalb ben Gehorsam, und als er den Frohnvogt Adoram an fie absandte, um fie in Bezug auf ihre Forderungen zu beschwichtigen, fleinigten fie benfelben, und er felbft tonnte nur durch bie eiligste Flucht einem gleichen Schicksale fich entziehen. Jest mar ber Bruch und die Trennung vollentet und bamit eine That gefett, an bie fich auf Sabrhunderte hinaus die unseligsten Folgen fnupften. Go fehr übrigens bie Schuld

bavon einem großen Theile nach auf Rehabeam felbft fallt, fo wenig läßt fich bas Benehmen ber abgefallenen Stamme, bas man gar febr zu entschulbigen gesucht bat. irgendwie billigen. Denn abgefeben bavon, daß fie bem rechtmäßigen Rach= folger bes göttlich eingesetten theocratischen Ronigs eine einseitige und eigenmächtige Bablcapitulation vorzulegen und Bedingungen ihrer Unterwürfigfeit zu fellen, nicht bie geringste Befugniß hatten, erscheint ihr Unternehmen vom Anfang an als ein aufrührerisches, und murbe biefen Charafter felbft bann nicht verlieren, wenn auch ibre Beschwerben und Forberungen vollkommen begründet und gerecht gewesen waren, was jedoch schon Ephram der Sprer mit Recht in Abrede stellt (Opp. Syr. et Lat. tom. I. p. 470 sq.). Rehabeam ging zunächst damit um, mit hilfe ber ihm treu gebliebenen Stämme die abtrunnigen zur Unterwürfigkeit zu zwingen, stund jedoch auf die Weisung des Propheten Schemaja wieder von diesem Borhaben ab (1 Kon. 12, 21—24). Er war bei seiner Thronbesteigung 41 Jahre alt und regierte 17 Jahre lang. Anfangs ging er die Bege Davids und Salomos (nämlich in beffen früherer Zeit), blieb dem Gefete Jehovas getren und murde in biefer Richtung noch bestärkt burch bie aus bem Bebenftammereich eingewanderten Priefter und Leviten und sonstige gutbenkende Ifraeliten. Geine Macht befestigte fich; er baute Stabte und Festungen in Juda und versah sie mit Speisevorrathen, Waffen und Rriegsmannschaft. Nach brei Jahren jedoch verließ er das Geseth Jehovas und gang Ifrael mit ibm (2 Chron. 11, 5. — 12, 1). Und Juda that was bose war in ben Augen Jehovas und fie ergurnten ibn mehr als alles, mas gethan ibre Bater burch ibre Sunden, die fie begingen, und fie bauten fich Soben und Bilbfaulen und Affarten auf jedem hoben Sugel und unter jedem grunen Baume (1 Ron. 14. 22 f.). Die Strafe für folden Abfall blieb nicht lange aus. 3m fünften Jahre ber Regierung Rebabeams übergog Konig Sefat von Alegypten mit einem großen Beere bas Reich Buba, eroberte beffen feste Stabte, brang felbst in Jerufalem ein, plunderte ben Tempel und den koniglichen Schat, nahm auch die von Salomo angeschafften golbenen Schilde (1 Ron. 10, 16) weg, an beren Stelle Rehabeam dann fupferne machen ließ, und gog mit reicher Beute in fein Land gurud (1 Kon. 14, 25 f. 2 Chron. 12, 2-9). Da ber ermähnte Abfall fortbauerte, so bag ber Chronist von Rehabeam ungeachtet er einer Befferung beffelben in Folge bes ägyptischen Ueberfalles gedenkt, doch im Allgemeinen fagen mußte: Er that das Bose und rich= tete nicht fein Herz, Jehova zu suchen (2 Chron. 12, 14), so war feine Regierung eine unruhige und feine gluckliche. Wenn es jedoch 1 Ron. 14, 30 beißt, es fet zwischen Rehabeam und Jerobeam Krieg gewesen bie gange Zeit hindurch, so ift biefes nicht von wirklichem continuirlichem Kriege, sondern nur von der unaufborlich feindseligen Befinnung beiber Ronige gegen einander zu verfteben, die fich freilich gelegenheitlich auch thatfachlich geaußert haben wird. Schon Josephus fagt bieffalls auf Grund der biblifchen Nachrichten: εβασίλευσεν εν ήσυχία πολλή και δέει πάντα τον χρόνον έχθρος ών Ιεροβοάμω (Antt. VIII. 10, 4). Man muß biefer Ausfage um so mehr beipflichten (das  $\eta \sigma v \chi \iota \alpha \pi \sigma \lambda \lambda \eta$  etwa ausgenommen), als von anhaltenden offenen Kriegen ber beiden Konige weder in den Buchern ber Könige, noch in der Chronik ein specieller Bericht vorkommt. — Bergl. hiezu ben Art. Hebräer. Belte. 7

Neich Gottes, regnum dei, ist ein biblischer Begriff und findet sich in mehrfacher Bedeutung. — I. Als Reich Gottes erscheint fürs Erste das Universum schlechthin, himmel und Erde, alles von Gott Erschaffene, und zwar gerade deshalb, weil es von Gott erschaffen ist und sofort durch ihn erhalten und regiert wird. Siehe, sagt Moses dem Bolke Ifrael, dem Herrn deinem Gotte gehört der Himmel und des Himmels Himmel, die Erde und Alles, was auf ihr ist 5 Mos. 10, 14; und der Psalmist ruft auß: "Im Himmel hat der Herr seinen Thron bereitet, und seine Herrschaft erstreckt sich über Alles, et regnum ipsius omnibus dominabitur," und fordert dann die Engel und alle Geschöpfe Gottes auf, Gott als ihren Herrn

und Berricher zu preisen an jedem Ort ber göttlichen Berrichaft b. b. fiegliches an feiner Stelle - benedicite domino omnia opera ejus in omni loco dominationis ejus. Pf. 102. Bgl. bef. Pf. 148. Es ift begreiflich, bag befonders oft die Erde als Berrichergebiet Gottes bargeftellt wird (fo Pf. 23, 1. 2. 1 Cor. 10, 26; bes herrn Eigenthum ist die Erbe und was fie fullt u. f. w.) und die Bolfer der Erbe als Unterthanen Gottes, wie Pf. 21, 29-32, wo es heißt: "es werden fich erinnern und jum herrn fehren alle Gebiete ber Erbe und anbeten vor ihm fammtliche Kamilien ber Boller, benn bem herrn gehort bie herrichaft (benn fie find bas Reich bes Berrn) und er wird über bie Bolfer berrichen." Bei Daniel (7, 9 und 10) und in der Apocal. (5, 11) ift der Thron Gottes bildlich dargestellt als umgeben von vielen Dienern, von taufendmal taufenden. - II. Bahrend fo alles Geienbe Gott zu eigen gebort, Die gottliche Berrichaft fich über alle Gebiete bes Universums erftreckt und insbesondere alle Bolfer der Erde ihm unterthan und, wie Diener ihrem Herrn, zu Gehorsam verpflichtet sind, so erscheinen in ausgezeichneter Beise als Unterthanen Gottes bie 3fra eliten, welche und weil fie Gott besonders ausgemahlt hat, um fich ihnen zu offenbaren und durch fie allen Bolfern das Beil gu vermitteln. Gott regiert und leitet von der Berufung Abrahams an das Bolf Ifrael bermaßen, daß Er als ber eigentliche Ronig beffelben (1 Ron. 8, 7) und folglich Afrael ale beffen Reich in ausgezeichnetem Ginne bes Wortes erscheint. was eriftirt, heißt es 5 Mof. 10, 14 ff., gehört bem herrn; "aber nur mit deinen Batern hat er fich verbunden und fie geliebt, und ihren Samen nach ihnen b. i. euch ermählt aus allen Bolfern." Darum heißt Ifrael schlechthin bas Bolf Gottes (2 Mof. 3, 7. 4, 5) auch Sohn Gottes (vgl. b. Art. Rindschaft Got= tes), Gott aber ber Gott Ifraels, ber Gott Abrahams, Isaacs und Jacobs (1 Mof. 17, 8. 26, 24. 28, 12-14. 2 Mof. 3, 6), und Gion, der fpatere Mittelpunct des Judenthums, wird bargeftellt als hauptfit ber herrichaft Gottes über die Erde (Pf. 2, 6. 86, 2. 3f. 37, 32). Besonders anschaulich ift dieß Berhältniß zwischen Gott und bem Bolte Ifrael bamit bezeichnet, baß gesagt ift, Gott habe einen Bund mit Ifrael geschloffen (1 Mof. 15, 18. vgl. Nom. 15, 8). - III. Die mit ber Berufung Abrahams eingeleitete Offenbarung und Seilsoconomie verwirklicht und vollendet fich burch ben Deffias (Gal. 3, 16 ff.); barum erscheint naber Drittens als Reich Gottes bas meffianische Reich (Apg. 1, 6. Matth. 3, 2. Marc. 1, 15. Matth. 20, 21. Marc. 11, 10). Die Sache wird fo bargeftellt, daß Gott dem Messias die Herrschaft übergeben habe (Dan. 7, 13. 14. 1 Cor. 15, 24 ff. Bergl. Pf. 109. Hebr. 1, 13. Matth. 28, 18. Phil. 2, 9-11. Joh. 18, 36. Bergl. hiezu d. Art. Meffias). — IV. Das wahre meffianische Reich ift die driftliche Rirche, die aus Christo wiedergeborne und in ihm vereinigte Menschheit. In ihr hat sich Christus seinen Leib gebildet (Ephes. cap. 4), um auf Erden rechtsertigend und erlofend fortzuleben und zu wirken. Darum erscheint bie Rirche in bestimmter Verfaffung, in organischer Gliederung (Matth. 16, 18. Joh. 20, 23. Mare. 16, 15 u. 16. Luc. 10, 16), mithin als ein Reich, als ein Herr= schergebiet. Näher erscheinen die Mitglieder der Kirche als losgekauft durch Chriftus, als Solche, die sich Christus durch Dahingabe seiner felbst zum Eigenthum erworben Cphef. 5, 2. 1 Cor. 6, 20. 1 Pet. 1, 19 u. 20), und darum Chriftus als ber herr ber Kirche (Ephes. 5, 24). In der schon citirten Stelle 1 Cor. 15, 24. vgl. Daniel 7, 13 u. 14 ift gelehrt, daß Chriftus nach Bollendung des ihm aufgetragenen Erlösungswerkes und nach Befiegung aller Feinde die Herrschaft an Gott den Bater gurudgeben werbe. In ben brei juleht angegebenen Bedeutungen wird bas Reich Gottes als Gegensatz zur Welt ober auch zu dem Reiche des Fürften der Finsterniß genommen. Diefer Gegenfag tritt und ichon in 1 Dof. c. 6 entgegen, gieht fich burch die gange bl. Schrift hindurch, besonders ftark markirt in den apostolischen Briefen. In biefer Beziehung vgl. vor Allem St. Augustins de civitate dei. — V. Das Reich Gottes als christliche Kirche ist ein sichtbares Reich (f. d. Art. Kirche)

und es geboren zu bemfelben alle, die an Chriftus glauben, auch Golche, beren Gefinnung und beren Sandlungen bem Glaubensbefenntniffe nicht entfprechen (Matth. 13, 4 ff. 24 ff. 47 ff. c. 25, 1 ff. 14 ff.). Wahrhaft aber haben nur biejenigen Theil an Christo, deren Inneres dem Aeußeren entspricht, die die Gnade, wozu fie berufen worden, aufnehmen und in fich wirken laffen, die nicht nur berufen, sondern auch gerechtfertigt und so befähigt find, einst verherrlicht zu werden (Rom. 8, 28 ff. Ephef. 1, 4 ff. vgl. b. Art. Rindich aft Gottes). Demgemäß waren in boberem Sinne als Reich Gottes bie burch Chriftus Gerechtfertigten und Geheiligten zu bezeichnen. In biesem Sinne ift es, daß geradezu Daszenige Reich Gottes genannt wirb, was in biefen Gerechten und Beiligen wirft, nämlich bie Gnabe Chrifti, bie Babrheit und Gerechtigkeit, die mit ihm vom himmel gekommen (3oh. 1, 14). So find Stellen zu verstehen, wie Matth. 6, 10. wo Christus uns um das Kommen bes göttlichen Reiches beten lehrt; Matth. 6, 33, wo er uns aufforbert, vor Allem bas Reich Gottes und beffen Gerechtigfeit zu suchen; Matth. 12, 28, wo er fagt: Treibe ich ben Teufel im Geiste Gottes aus, so ist das Reich Gottes zu euch ge= fommen; Luc. 17, 20 n. 21, wo er ben Pharifaern auf die Frage, wann bas Reich Gottes fomme, antwortet: bas Reich Gottes fommt nicht mit außerem Geprange; auch kann man nicht fagen, fiebe bier ift es, fiebe, bort; benn fiebe, bas Reich Gottes ift in euch; Matth. 13, 33, wo er bas himmelreich einem Sauerteige vergleicht; Matth. 21, 43, wo er den Juden wegen ihrer Berftocktheit brobt: das Reich Gottes werde ihnen genommen und bensenigen gegeben werden, die beffen Früchte erzeugen, d. h. bie der Gnade mitwirfen. Auch Joh. 18, 36 gebort hieber, wo Christus fagt "mein Reich ift nicht von dieser Welt." - VI. Gben befthalb wird endlich als Reich Gottes ber himmel bezeichnet, ber Drt, ober wenn man will, ber Inbegriff ber Geligen. Go ift bei Marc. 9, 46 ber Ausbrud, "in bas Reich Gottes eingehen," in demfelben Ginne gebraucht, als eben bafelbit B. 42 und 44 ber Ausbruck, "in bas ewige Leben eingehen." Go fagt ferner Chriffus von ben Gerechten, sie werden einst im Reiche ihres Baters leuchten, wie die Sonne (Matth. 13, 44), verspricht bei Luc. 23, 42 f. das Paradies, d. h. ben himmel dem reumuthigen Mitgefreuzigten, der ihn gebeten hat, "gedenke meiner, wenn bu in bein Reich fommft," und in Betreff bes Berichtes offenbart er, bag er als Richter gu ben Gerechten fprechen werde: "Rommet ihr Gefegneten meines Baters, befiget bas Reich, welches seit Grundlegung der Welt euch bereitet ist" (Matth. 25, 34. Bal. Matth. 5, 3. 4. 10). In demfelben Ginne ift der Ausbruck Reich Gottes gebraucht, wenn der Apostel fagt: "Wiffet ihr nicht, daß die Ungerechten bas Reich Gottes nicht besigen werden?" (1 Cor. 6, 9). — Ueberblicken wir bie vorgeführten Bebeutungen, in welchen ber Ausbruck Reich Gottes in ber bl. Schrift gebraucht ift. fo feben wir leicht, daß es im Grunde doch nur ein Begriff fei. Das Univerfum ist Reich Gottes, weil von Gott geschaffen und beherrscht, und erscheint in dieser Eigenschaft fortwährend, in welche Beziehungen es zu Gott treten, ober in welchen es betrachtet werden mag; zuerst ganz allgemein als Creatur Gottes, dann zweitens in allen Gestalten, bie es in dem Processe seiner Bollendung annimmt, oder in allen Beisen, wie Gott es seiner Bestimmung entgegenführt, und endlich brittens als vollendete und zu Gott zurückgekehrte Creatur. [Mattes.]

Reich, taufendjähriges, f. Chiliasmus.

Neich, teutsches, seine Entstehung, Organisation in Bezug auf die kathol. Kirche und den Papst. (Dazu Regalienrecht, Reichstandschaft des Elerus.) — Die große Monarchie Carls, der dem oströmischen und byzantinischen Reiche ein weströmisch teutsches (eigentlich teutsch-romanisches) entgegensetzte, zerfiel bekanntlich schnell in 3 Gruppen, eine italienische, in welcher das carolingische Kaiserthum am längsten bestand (bis 924); eine französische, in welcher der Stamm Carls am längsten sich erhielt (bis in das letzte Jahrzehnt des zehnten Jahrhunderts); eine teutsche, wo das Geschlecht der Carolinger am frühesten ausstarb, somit also auch der

Busammenhang mit bem Gangen fich am schnellften wie am entschiedenfien löfen mufite. Das Grundprincip bes carolingischen Reiches mar ein driftliches, b. b. romifch-fatholifches, feine Aufgabe, ein im mabren Ginne bes Bortes firchliches au fein. Bon ihm ging bie innige Berbindung aller nachfolgenden Reiche mit ber Rirche au Rom aus und zwar im Gegenfate zu den der frankischen Monarchie vorausgegangenen gothischen Reichen, welche ihren Beftand auf bas Schisma, die Berfolgung und mo fie (wie die Bandalen) konnten, felbst auf die Ausrottung ber katholischen Rirche grundeten. Bon allen Continental-Reichen ber Periode por Carl d. Gr. hatten die Franken allein die Mission sich angeeignet Borkampfer ber katholischen Rirche zu werden, während diese ihrerseits die glorreiche Aufgabe mit fiegreicher Confequenz verfolgte, soweit bas germanische Seidenthum reichte Die driftliche Civilifation zu begrunden und mit ihr ben gewonnenen Boltern alles zu überliefern, mas fie felbft im Sturm ber Bolterwanderung von ben großen geiftigen Errungenschaften bes Alterthums bewahrt hatte. Das war die folgenreiche That Chlodowigs, als er nicht aus ben Banden eines arianischen Bischofs bie bl. Taufe empfing, sondern aus benen bes bl. Remigius, somit sein Reich in offenen Gegenfat mit ben veralteten Principien ber gothischen Bolter, Die ihre fehlerhafte Organisation einem rafden Ende zugeführt hatte, und in die innigste Berbindung mit berjenigen Unstalt fette, welcher bie Bufunft angehörte. Ware hiemit auch gar nichts anderes verbunden gewefen, als daß die Scheidemand allmählig niederfiel, welche die Berichiedenheit ber Religion zwischen dem teutschen Sieger und dem besiegten Römer aufgestellt und undurchoringlich gemacht hatte, fo war badurch bereits unendlich viel gewonnen : benn mas konnte mehr gur Begrundung ber frankischen Monarchie beitragen, als Entfernung bes Gegensages, ber bie andern Monarchien geschwächt, hinfällig und fruh verenden gemacht hatte? Jest begann, was ber Frangose bie Action bes Clerus nennt, welcher in seinem Ronige den firchlich Gesalbten, den rechtlich gefronten Monarchen erblickte, nicht ben Berfolger ber Papfte, wie ber Oftgothe Theoderich Aulett gewesen war, nicht ben natürlichen Feind Roms und ber Kirche, als welche bie vandalischen und westgothischen Konige regelmäßig sich bewiesen. Richtete sich auch die Dynaftie Chlodowigs burch ihre Uneinigfeit fruh ju Grunde, brachte fie baburch das Reich seinem Berfalle nabe, so lagen boch bereits die Fundamente fo tief, daß der Berfall auch die Mittel der Erhebung in sich schloß. Das Justitut der hausmaier ift fein firchliches fo wenig als bas Reubalwefen, bas fich bei ben fpatern Romern, den Germanen und Domanen findet. Daß aber was die Huftrafischen Hansmaier über Reuftrien und Burgund gewannen, Bestand erlangte, bag nicht etwa eine glückliche Usurpation ber alteren Carolinger ben Weg zu einer glücklichern eines andern Saufes bahnte, war bas Wert jener Papfte bes achten Jahrhunderts, welche die in den Carolingern liegende Trefflichkeit erkannten und sie aufforderten die Mission zu übernehmen, ba die spätern Merowinger untreu geworden maren, mar bas Werk bes hl. Bonifacius und seiner gleichgesinnten Zeitgenossen, welche zu ber politischen Größe die moralische Basis zugesellten und zur friegerischen Stärke ber Nation die geistige Erhebung des Jahrhunderts fügten, so bag der innere Krieg im Bergleiche zu den frühern Scenen unabläffiger Wildheit abnahm und nach Außen verlegt den edleren Charafter eines Schutes der Kirche, eines Kampfes gegen die wüthenden Gegner der bestehenden Bildung, gegen die hartnäckigen Verkenner des sanften Joches Christi trug. Gewiß war die Bluthe des Reiches Carls d. Gr. keine bloß militärische, so friegerisch auch die Zeit war und so viele Siege die Fahnen Carls begleiteten; sie war zugleich auch eine intellectuelle und sittliche und ohne ben vorausgegangenen Aufschwung der Geifter, ohne die Reformen eines Bonifacius weder bentbar noch möglich. Carl erfullte bereits bie Aufgabe eines driftlichen Raisers, ebe er Raiser geworden war und sein Reich war — mit allen feinen Mangeln und Gebrechen ein im eminenten Ginne fatholifches, ebe es von einem Konigreiche ber Franken in das weströmische Kaiserthum burch Papft Leo

umaemanbelt und bie große geiftige Ehe zwischen bem Papftthum und bem Raiferthum eingegangen murbe. Die Raiferfronung befiegelte gleichsam nur das Berlobnif. welches in ben Zeiten Pipins, bes erften carolingischen Konigs von Francien, mit bem romifchen Stuble ftatt gefunden hatte, welches bamale ben Franken befahl bei bem Befdlechte Piving zu verharren und feinen andern fich zum Ronige zu mablen, als aus bem von bem romifchen Stuble felbft gefalbten Gefchlechte. Auf ber innigen und gegenfeitigen Durchdringung bes firchlichen und bes weltlichen Elementes berubte baber die Monarchie Carls, auf dem Frieden beider Gewalten, auf ihrer tiefen, flaren Berftandniß über bas, was Beiden zugleich Roth that, und wenn fpatere Beiten Carls politische Grundfage anzunehmen Schienen, fo durfte man, um den Schein von ber Birflichkeit zu unterscheiben, nur feben, wie fich bie neuen Trager angeblicher carolingischer Principien in Bezug auf die Rirchen verhielten, wie benn ber mabre Probftein ber Trefflichkeit ober Mangelhaftigkeit einer Regierung fich ftets aus biefen Beziehungen erweift. - Bas aber unter folden Berhaltniffen bie verfonliche Groffe eines Mannes vermag, beweift das Beisviel Carls im Bergleiche zu feinen Nachfolgern, welche weder die innere Ginheit ber Monarchie noch die außere Macht erhalten konnten. Die Auflösung der großen Monarchie war aber auch nicht bloß ein Werk ber Billfür der Epigonen oder ihres Unverstandes gewesen, sondern die natürliche Kolge der Bereinigung von Nationalitäten, welche sich zwar unter bem gewaltigen Carl beugten, aber fogleich ihre Rechte wieder verlangten, als ber lebendige Mittelpunct zu mangeln begann. Uebrigens ift gerade die Zeit der allgemeinen Berwirrung, welche mit ber Auflösung ber carolingischen Monarchie in bent gangen driftlichen Abendlande entstand, auch die Periode, in welcher ber politische Einfluß ber Bifchofe um fo bober flieg ale bie Streitigkeiten ber weltlichen Kurften gunahmen, jene aber im Intereffe bes Friedens zu vermitteln trachteten. Die großen Conflicte, welche zwischen ben Papsten Abrian und Nicolaus und Lothar II., Ronia von Lotharingien ftatt fanden und in welchen die Bischöfe fich anfänglich auf Seite des gewiffenlosen Königs stellten, wurden für die letteren eine tüchtige Lehre, ibrer Miffion eingebent zu fein, welche fie zu etwas anderem bestimmte als zu willenlofen Creaturen foniglicher Launen und Lufte. Babrend aber bie Bischöfe in ben ersten Zeiten ber carolingischen Herrschaft bereits ein Ansehen befagen, daß Carl ber Rable felbst bekannte, daß er ohne Bernehmung vor ihnen und ohne ihr Gericht nicht vom Throne gestoßen werden konne, er immer bereit fei ihren vater= lichen Ermahnungen und Strafen Gehorfam zu leisten, so wandte fich boch bas Blatt allmählig, die Großen suchten sich in ber Berwirrung ber Kirchenguter gu bemächtigen und von Seiten ber Ronige borte man Stimmen ber Urt, fie feien nicht Statthalter oder Beamte der Bischöfe, sondern herren des Landes. Um fo mehr trachteten die Bischöfe die Grafschafterechte an fich zu bringen, Bou-, Dung- und Marktgerechtigkeiten zu erlangen, was fie bann wieder in die Rothwendigkeit verfette, Die Grafenpflichten zu leisten und mahrend Raifer Carl d. Gr. die Bischöfe bem ausbrücklichen Wunsche seines Bolkes gemäß vom Ariegsbienste befreit hatte, fab man bald nach ihm, namentlich im eigentlichen Teutschland biefes beilfame Ge= bot so vergeffen, daß der teutsche Bischof, wo der hirtenstab nicht ausreichte, das Schwert in die Sand nahm. Scheute fich der teutsche Papft Leo IX., der Beilige, nicht, feinen Nachfolgern auf bem romischen Stuhle bas Beispiel zu geben, in ben Kampf mit den Normannen zu ziehen und wie Petrus den Malchus zu bekämpfen, so war noch ehe Leo IX. und Papft Nicolaus II. in die hande der unteritalischen Rormannen fielen, ber neunte Rachfolger bes bl. Bonifacius, welcher von ben beidnischen Friesen überfallen ben Seinigen die Bertheidigung gewehrt hatte, von ben Rormannen in voller Ruftung erschlagen worben und fampften in ber großen Ungarschlacht auf dem Lechfelde (955) teutsche Bischöfe so tapfer wie die tapfersten Recen. Diefe Bendung der Dinge, welche bereits eingetreten war, ebe bas teutiche Königreich unter König Conrad I. constituirt worden, also eine Ueberkommenschaft

ber carolingischen Zeit war, war auch für die ganze nachfolgende Zeit entscheibend und mußte bem teutschen Reiche seinen vorherrschend clericalischen Charafter verleiben. Bei bem großen und geordneten Guterbefige ber einzelnen Rirchen mußte fic ber König nach einem tuchtigen Manne umsehen, der im Stande wäre die königlichen Dienfte "regalia obsequia" zu verfeben, bie Regalien zu leiften. feits verstand es fich von felbft, daß die breifache Eigenschaft ein guter Rriegsheld in Zeiten zu fein, wo Teutschland vor Ungarn- und Normannenzugen fast nicht mehr vorhanden war, dann Grafenrechte zu haben und zugleich Bischof zu fein, die eingelnen Bifchofe um fo hoher beben mußte, je mehr es im Intereffe ber erften Ronige lag, die Berzogthumer eingehen zu laffen und konigliche Statthalter, Grafen ober auch Bifchofe zu ihrer Bermaltung zu ernennen. Aus gleichem Grunde ging auch hervor, daß die Bischöfe, welche in den Krieg zogen, aus dem Stamme der Freien fein mußten, die allein in ihrer fiebenfachen Abstufung bas Recht ber Baffen befagen, also fruh in Teutschland ber Ausschluß ber Unfreien (ber Unabeligen) von ben bohern Rirchenwurden thatfachlich geubt murbe, mabrend auf bem romischen Stuhle fortwährend die Indiffereng der Abkunft behauptet wurde und behauptet wird. und daß zweitens fo weit das konigliche Ansehen reichte, mehr und mehr bie urfprünglichen Bahlen in eine konigliche Ernennung übergingen, die Belehnung nachfolgte und zulegt die Grundsäte bes unter ben Ottonen und frankischen Raisern fic ausbilbenden Lebenrechtes auf firchliche Pfrunden , b. h. auf den großen Grundbefit angewendet wurden, welcher mit firchlichen Memtern verbunden war. Wieder biente es ferner nicht wenig zur Ausbildung der nachherigen Zustände, daß das teutsche Reich, wie es als Theil des carolingischen aus dem Berfall des carolingischen Raiserthums sich erhob, noch immer als frankisches galt, in dem Frankenlande aber ber Erzbischof von Mainz ber mächtigfte Rirchenfürst war, somit also auch beffen Unsehen schon früh in Teutschland überwiegend werden mußte. War es ja doch schon unter Ludwig dem Rinde soweit gestiegen, daß sich Erzbischof Satto bei Papft Johann IX. entschuldigte, daß bie Bahl biefes Carolingers (und eventuellen romischen Kaisers) ohne Wissen und Willen des Papstes geschehen war. So hatte das teutsche Reich, ehe noch die Frage entschieden war, welche Dynastie der Carolinger nachfolgen follte, bereits ein geiftliches Centrum und es ware wohl ber Muhe werth genau zu untersuchen, was Großes in Krieg und Frieden das Reich von Anfang bis zum Ende dem Stuhle von Mainz verdankte, ber wie das Zunglein in ber Wage seine Stellung zwischen den Parteien hatte. Als aber nun nach dem Tode Ludwig bes Kindes (911), Teutschland nur insofern noch ein carolingisches Reich genannt werden konnte, daß seine nächsten Ronige von der weiblichen Descendenz Carls b. Gr. ober feiner Gohne und Enfel abstammten, fo fonnte man recht gewahren, welch vereinigende Kraft bisher in dieser Dynastie gelegen. Die fünf Nationen Franken, Sachsen, Bayern, Schwaben und Lothringen verband feit bem Tode Ludwig bes Rindes weder ein gemeinsames Interesse noch ein gemeinsames Band und mare nicht der dunne Faben ber weitschichtigen carolingischen Berwandt= schaft gewesen, es ware wohl zu gar keiner Bereinigung gekommen. Und auch so mußte sowohl unter Conrad I. wie unter Beinrich I. jede der funf Nationen einzeln zu einem besondern Compromisse veranlaßt werden, bis endlich in der britten Generation unter bem fraftvollen und lange regierenden Dito I. nach herstellung eines gesicherten Zustandes gegen Außen baran gebacht werden konnte, ein bestimmtes Spftem von Grundfagen geltend zu machen, welches dann von den Nachfolgern theils beibehalten theils den veränderten Umftanden gemäß modificirt murde. — Bare es Dtto möglich gewesen, er hatte wohl überall die herzogliche Burde abgeschafft, Grafen eingesett, die konigliche Macht gur erblichen erhoben, turz Teutschland einem Buftande nabe gebracht, wie der war, auf den in Frankreich die Capetinger losfteuerten. Da aber Bestrebungen bieser Art an ber nationalen Kraft der einzelnen Bölkerstämme scheiterten, die ja selbst Mann für Mann, ihre Herzöge voran zur

Wahl bes neuen Königs nach Frankfurt gezogen waren, begnügte er fich, wo er fonnte. Bergoge aus feiner Kamilie bingufeten, somit bas Kamilienübergewicht ber einzelnen Dynaften zu brechen, ben Bergogen entgegen in Bapern, Schwaben, Sachfen und am Rhein (Franken) Pfalggrafen aufzustellen, die Macht ber Bifchofe gu vermehren, von benen Maing, Coln und Erier ichon bei ber Galbung und Rronung bes teutschen Ronigs einen besondern Glang erlangt batten. Als ber Raiser über bie geiftlichen Angelegenheiten (negotio spirituali) und ben Buftand bes driftlichen Reiches bas Augsburger Concil versammelte, prafibirte ber Erzbischof von Maing, aber ber treue Gohn ber Rirche, ber Ronig murbe eingeladen den Berhandlungen felbst beizuwohnen, und in feinem Namen wurden die Beschlüffe bes Concils so aut wie die des Reichstages publicirt. Nicht bloß in Beziehung auf weltliche Berbaltniffe batte somit Otto die Grundsate Carls d. Gr. adoptirt; er übte fie vor Allem in Betreff ber firchlichen Angelegenheiten aus, indem er bas teutsche Ronigthum baburch an bie Spige aller andern Staaten stellte, daß er ihm ben Schug und Die Ausbreitung ber driftlichen Rirche als feine Lebensaufgabe zuwies. biesenigen Zeiten, in welchen die beiden obersten häupter der Chriftenheit im Rampfe mit einander lagen und aus der gegenseitigen Spannung eine ungemeine Entwicklung von Talenten, Anstalten, Richtungen erfolgte, als die Blüthezeit Teutschlands betrachten; allein ftets wird die Geschichte auf biejenige Periode als bie großartigfte und ber naturlichen Entwicklung ber Dinge angemeffenfte verweisen, wo Gin großes Princip das Raiferthum wie das Priefterthum, die hauptfactoren driftlicher Große, befeelten, und in Folge diefer Bereinigung eine fiegreiche Entfaltung bes orbis christianus ftatt fand, mahrend ber fpateren Periode ber Berluft ber driftlichen Besitzungen im Drient, und in Folge beffelben bas Borbringen ber Osmanen nach Europa gur Geite fteht, beffen Befreiung von bem Soche bes Beibenthums und bes Jolam die Haupttendenz jener Periode innerer Eintracht war. Bon biefen Tagen an erhob fich ber große Germanisirungsprocef gegen bie umliegenden Bolfer, melchem viel zu wenig Wichtigkeit in ber Geschichte beigelegt wurde, ber aber vor allem ein Product der Eintracht der Kirche und des Kaiserthums war, welch letteres sich gleich Constantin d. Gr. als den Bischof nach Außen zu fühlen begann. Das eigentliche Nordtentichland wurde von biefen Tagen an driftlich und germanisch ; bie burch bie Ungarn verobeten Gefilbe fullten fich auf's Neue mit Menichen und Stabten, und wie fich im Norden bie Bermanen bem Lauf ber großen Aluffe entlang mit unwiderftehlicher Gewalt ausbreiteten, jogen fich auch im Often bie Teutschen zwi= schen den Süd- und Wesissaven hindurch bis zur Grenze Ungarns, welches in Bezug auf die Slaven zwar nicht die civilifirende Kraft ber Teutschen ausübte, mobl aber bie Berbindung ber Glaven unter fich hemmte, felbst aber noch im Zeitalter ber fächsischen Raifer dem von Teutschland aus gegebenen Impulfe folgend, wenn es auch die Teutschen abschüttelte, doch dem von Teutschen, ja einem teutschen 3mperator gebrachten Chriftenthum treu blieb. Da nun auch Scandinavien fich bem gleichen Impulse nicht entziehen konnte, in der Lombardei aber Dtto feffen Ruß faßte und die Krönung erlangte, so war, ehe noch die Kaiserkrone das Haupt des in ieder Beziehung ausgezeichneten teutschen Ronigs schmudte, ein großes Mittelreich awischen bem bozantinischen bes Often und ben noch um ihre Erifteng ringenden . romanischen Staaten bes Weften geschaffen, tonnte Schut und Schirm fur bie Metropole der Christenheit, die der Spielball ehrgeiziger Staliener ohne höheren Beruf geworden war, nur von diefer Seite kommen. Eben beghalb war es von fo großer Bedeutung, bag nachdem bas Raiferthum von 888 bis zu feinem Erlöschen 924 im Befite ber Welschen gewesen war, ber rönische Fürst und Papst Johann XII., ber Reprafentant bes romischen Bolfes und ber romischen Kirche, Dtto I. um ber Liebe Gottes Willen und im Namen ber hl. Apostel, ber Grunder Roms, aufforberte nach Italien zu ziehen und bie Kirche vom unerträglichen Joche ber Tyrannen gu befreien. Erst auf bieses erfolgte bie große translatio imperii a Francis ad

Germanos, 962, wie fie 162 Jahre früher erfolgt war, a Graecis ad Francos und baburch gleichsam bie geistige Ebe ber romischen Rirche mit bem teutschen Ronigthume, welches bie Rirche jum Angebinde mit ber Krone Carls b. Gr. ichmudte. Es ware eine maglofe Thorheit nach folden Borgangen noch bie firchliche Beibe, ben firchlichen Charafter bes nicht mehr teutschaebliebenen sondern romisch gewordenen Raiserthums ber Teutschen und bie Folgen überseben zu wollen, welche sich baraus ergaben. Freilich war ber facramentale Act ber Raiferfrönung nur eine leere Ceremonie, etwa gar eine Usurpation ber Bischofe von Rom, von welchen die Berfinfterung und Berdummung ausgegangen fein muß, und war weder höhere Beibe. noch Bermehrung von Unfeben und Macht bamit verbunden, fo ift es auch reiner Bewaltschritt, wenn bie Papfte nicht ben nachften Beften, welchen bie teutschen Fürsten zwiespaltig ober einstimmig zum teutschen Ronige gewählt hatten, Die nichtsfagende Salbung und Rronung ertheilten und hochstens hat man fich barüber gut wundern, daß die sonst so klugen teutschen Raiser bis etwa auf Friedrich II. bin nicht wenigstens ebenso gescheut waren, als beut zu Tage irgend einer gener Kraft= genies, welche eine gewiffe biftorifche Schule unter und zu Dugenden fertig macht. Borberhand entstand jedoch ber Streit nicht um die Wahl eines fünftigen Raifers, fondern um die eines Papftes und murde die nachfte Periode mit den Streitigkeiten erfüllt, welche aus der Absetzung Johanns XII. durch Dtto I. hervorgingen. Es gelang auch Dito nicht, vollftandige Rube in Italien berzuftellen und es bleibt burchaus mahr, daß dieses Land die Arena murde, in welcher die teutschen Raiser ihre beste Kraft vergeudeten. Allein beghalb ben Romerzugen gurnen und fagen bie Teutschen hatten zu Saufe bleiben follen, heißt nichts anderes als fich bem naturlichen Fortschritte, ber unaufhaltsamen Bewegung ber Zeit widersepen. Und will man es auch fur feine Sache von Bedeutung halten, daß jest teutsche Bischöfe. wie regelmäßig, italienische Bischofftuble bestiegen, teutsche Grafen die Uhnherren fo vieler italienischer Abelsgeschlechter wurden, fo foll man doch nicht vergeffen, daß in nächfter Zeit Stalien burch feine Lage, feinen Sanbel und feine Besittung bas erfte Land bes driftlichen Erdreifes murbe, welches ben etwaigen Schaben feiner politischen Berbindung mit Teutschland durch hundertfachen Gewinn gurudgab, aber schon in der dritten Generation nach Otto I. so bedeutend war, daß die Bygan= tiner allen Ginfluß aufboten, wenn es die Teutschen verschmähten, es sammt ber Rirche an fich zu reißen, Otto III. baber ben folgenschweren Plan faßte, Rom zum Sige bes Raiferthumes zu erheben und fei es auch nur um ben Byzantinern nicht Die wichtigste ber 3 füblichen Halbinseln Europas, mit all bem unermeßlichen Einfluffe, ber baran fich knupfte, zu überlaffen. Bare aber Ditos III. Plan gelungen, so hätte nothwendig die Stellung Italiens und Teutschlands eine umgekehrte werden muffen, als fie fo fich ausbilbete. Stalien ware der eigentliche Sit des Raiferthums geworden, das fich von da aus über die Inseln und halbinfeln des tyrrhenischen und griechischen Meeres icon nach bem Gefete ber natürlichen Schwere ausgebreitet, ben Papft in Abhangigfeit gebracht, ein Gegenstück zum byzantinischen Reiche geschaffen hatte. Die Römer, welche durch ihren Aufruhr des Kaisers Plan verhinberten, ihn selbst in Todosgefahr stürzten, handelten hiebei wohl unbewußt im Intereffe Teutschlands und ber Kirche, welche nimmermehr in ber Nabe eines machtigen Raisers zu einer rechten Freiheit hatte gelangen konnen, aber gewiß nicht in ber Unschauung ihrer Enkel, welche, als es zu fpat war, einem Barbaroffa gegenüber von der Bahl eines romifchen Raifers fabelten und im 14. Jahrhundert Die ftrei= tenden Raiser vor das Gericht ihres Tribunen riefen. Die Regierung Raiser Beinrichs II. (1.) in der Mitte zwischen der Periode der Ottonen und der der nicht minder fraftvollen Franken gestellt, brachte die sittliche Burde, durch welche bas teutsche Raiserthum sich bisher ausgezeichnet, auf den leuchtendsten Punct, fturzte bas "lampartische" Königthum, welches ben Teutschen ben Weg nach Rom zu verrammeln gedachte, trug die Abler in den Süden Italiens und wies, während es der

Entwicklung nationaler Rechte größern Spielraum gewährte, bie Teutschen auf ben Dften bin, wo bie unter ihm erfolgte Bekehrung ber Ungarn ben Bogantinern einen neuen Grengftein ihrer Birtfamteit fotte. 3m Innern bat beinabe fein Raifer feine Bunfche bei Besetzung ber Bisthumer nachbrucklicher burchauseten gewußt: mabrend aber bie fpatern Raifer biefes ju einer Erwerbsquelle machten, bie Simonie au einem Regale umwandelten, hatte Beinrich feinen andern Entzweck im Auge als ben bes firchlichen Intereffes und ichließt fo mit ibm, bem Manne bes reinen Willens, bie an Raifern, Bischöfen, Aebtisfinnen, großen Ariegern, Staatsmannern und Beiligen aus einem koniglichen Stamme fo reiche Zeit ber fachfischen Raifer in ber Urt glanzend ab, bag fein Gefchlecht, welches nach ihnen auf ben Raifer= thron fam, ihnen an Lauterfeit bes Willens, an aufopferndem Ginne, an Unterordnung unter ben höchsten Endzweck gleich fam. Unter ihnen riffen bie Teutschen Die Geschicke ber Weltgeschichte an fich, und erhob fich bie einflige Eroberung Carls b. Gr. zu einer Bedeutung, daß es fo lange alle andern Bolfer und Reiche überragte, ale es felbft ben in feine Fundamente gelegten Principien treu blieb. — Es war in dem Benehmen Raiser Conrade II. eine gewiffe Reaction im Vergleiche zu bem seines Vorgangers, Kaifer Heinrich bes Seiligen, fichtbar. Nicht nur jog er mehrere ber Schenkungen Beinrichs an beffen Lieblingsfirche, bas neugestiftete Bisthum Bamberg wieder ein, sondern mahrend letterer fich nur gefühlt hatte, ale Diepenfator einer ihm übertragenen bochften Gewalt, Demuth und Sobeit in seinem Gemuthe in einander floffen, fein Blid dem Simmlischen zugewandt war, suchte ber Franke Conrad fich nach festen weltlichen Stuten um. Er fand fie in ber Ausbildung bes Lehenwesens, bas unter ihm eine Ausbehnung erlangte, daß bereits das bisherige firchliche Berhaltniß eine Beranderung gewann. Es war die Bluthezeit des teutschen Clerus in jenen Tagen eingetreten. Er behauptete ben Ruhm gediegener Bilbung, frommen firchlichen Banbels. Reine Regerei hatte ihn geschändet; die Simonie war, wenn unter Conrad II. swar wieder etwas im Schwunge, boch gegen Italien gehalten, beinahe wie nicht vorhanden. in diesen Tagen Noth that, dem ausschweisenden Leben der Geiftlichen und dem zuchtlosen Treiben der Weltlichen mit Recht Schranken zu setzen, war kein Mittel für wirksamer erachtet worden, als die bischöfliche Burde einem Teutschen zu übertragen, so daß es zulett nur gerechte Würdigung des Berdienstes und der ruhmvoll behaupteten Stellung der teutschen Nation war, daß als Kirche und Stadt der Apostel durch die hand des Kaisers Frieden und Dronung empfangen, auch Teutsche den papftlichen Stuhl bestiegen, bort bas Wert einer allgemeinen Reformation zu be-Che es jedoch hiezu tam, hatte Raiser Courad auch die Krone bes burgunbischen Reiches erworben, tiefes um die Provence, Dauphine, die Graffchaft bochburgund ze. erweitert, die Berbindung mit Italien über Savopen und die Schweiz hergestellt, so daß die Abtretung der Graffchaft Schleswig an Konig Canut und beffen großes banisches Reich sich leicht verschmerzen ließ. Rach bem Guben waren Die Pfade ber Teutschen gerichtet, wo der Besit Roms über die Berrschaft ber Cafaren entschied. Es ist aber gegen jene Ausichten, die da meinen es sei in der Billfur unferer Könige gelegen, sich auch jest von der Betheiligung an ben romischen Angelegenheiten auszuschließen, bemerkenswerth, daß wie Otto I. nach Rom berufen wurde, so es auch Conrads Nachfolger, bem fraftvollen Heinrich III. erging, als man auf die Streitigkeiten der Nömer um das Papstthum die Berse in Umlauf feste: "una Sunamitis nupsit tribus maritis etc.," bie Macht ber Beffergefinnten zu schwach war, dem Berderben zu widerstehen, welches durch die Simonie baselbst eingerissen war und von dem Haupte aus auch noch die reingebliebenen Glieder einzunehmen drohte. Eben so mahr ift aber auch, daß nur die Mäßigung, mit welcher heinrich verfuhr, ber in Sutri bas firchliche Gebrechen nicht mit eigenen Banden zu heilen versuchte, sondern es dem Concil dafelbft überließ, den rechten Beg ausfindig zu machen, einen wirklichen Gieg erlangte; wie bann folgerichtig bie

Ehre, allgemeine Reformen eingeleitet und ein neues Zeitalter begrundet zu haben, nicht sowohl ben Magregeln Gregors VII. gebührt, als benen ber teutschen Papfte. Sie, befonders Leo IX., legten ben Grund, auf welchem fodann von Bictor II., Stephan IX., Nicolaus II., Alexander II. fortgefahren murde, bis im enticheidenden Momente, als mas bieber an ber weltlichen Macht theile Unterftugung gefunden, theils von ihr flillschweigend gebulbet worden war, nun aber von biefer Geite beftige Entgegnung fand, Gregor VII. ben Rampf mit ber kaiferlichen und koniglichen Opposition aufnahm und mahrend er felbft in biefem unterging, rettete, mas ibm bas Theuerste mar, die eingeleitete Reform, mit ihr und durch sie die Freiheit ber Rirche vor weltlichem Zwange, vor Lebensabhangigfeit, vor Simonie, vor beweibten Beiftlichen und ber Abficht die Pfrunden, Rirchenguter und Rirchenamter zu vererben, por allen benen, welche feinen fittlichen, feinen intellectuellen Aufschwung wollten. Selbst Boigt hat in seiner Geschichte Gregors VII. Dieses Moment, Die großartige Stellung ber teutschen Papfie nicht genug gewürdigt, mahrend boch Gregor ohne Bapft Leo in der Einsamkeit von Cluquy sein Leben beschloffen batte, dieser aber und feine Rachfolger ihm den Weg bahnten, und mit Unrecht von Sildebrandischen Magregeln ba gesprochen wird, wo es fich einfach um Durchführung eines Drincipes bandelte, deffen fich Teutsche, Frangosen oder Italiener, wie sie auf dem romischen Stuble fagen, nicht mehr entschlagen konnten, bas aber bie Teutschen querft und mit voller Kraft adoptirt hatten. Die Macht ber Ereigniffe brangte in ber Art, baß Niemand weiß wie Seinrich III., welcher in ber Bluthe ber Jahre und eines wohlverdienten Ruhmes ftarb, bei langerem Leben geendet hatte; war es boch bereits unter ihm dahin gekommen, daß ber ausgezeichnete Bischof Baso von Luttich, weil er behauptet hatte, bem Raifer gebuhre von einem Bischofe Treue, aber nur bem Papfte Gehorfam, Die Ungnade Des Raifers ertragen mußte (Söfler, teutiche Papfte II. S. 29). Diefer Ausspruch bezeichnet nicht nur überhaupt ben Angelpunct bes nachfolgenden Streites, fondern erlautert auch bie an und fur fich febr bezeich= nende Thatsache, daß der teutsche Clerus in dem nachfolgenden Rampfe der Ronige mit ben Papften um bas, was jene die Regalien nannten, fo lange nur immer moglich auf Seite bes Königs fland, und wie unter Beinrich IV. fo auch unter Beinrich V., Friedrich I., Friedrich II. 2c. erft burch die willfürlichsten Magregeln ber Konige babin gebracht werden konnte, das Konigthum gang zu verlaffen und fich rein auf Seite ber Papfte gu fiellen. Go lange nur noch ein Kunke von Soffnung übrig war, daß bie Belehnung (Inveftitur) nicht geradezu von der weltlichen Seite als ein Eingriff in die kirchliche Gerechtsame und das Wesen eines kirchlichen Institutes gedacht werde, blieb immer noch wenigstens ein Theil des teutschen Spiscopates auf Seiten des Königs und mar ber andere fortwährend bereit zu einer Bermittlung die Sand zu bieten. Auch war gerade durch die wichtige Stellung, welche bie teutschen Bischöfe bereits im Fürstenrathe einnahmen, in sie auch der Geift gebrungen, bem romischen Stuble, ober eigentlich ben Romern gegenüber jene großen Borrechte behaupten zu muffen, welche Heinrich III. erworben hatte und diefer bestimmten Ueberzeugung ift es auch vornehmlich zuzuschreiben, daß bie bischöflichen Leiter bes teutschen Reiches in der Minderjährigfeit Beinrichs IV. fich entschieden gegen Papst Nicolaus II. aussprachen, als biefer die Wahlordnung der Papste, wenn gleich mit Gutheißung eines Concils veranderte. Die Opposition, welche schon früher gegen einzelne Maßregeln Papft Leos IX., felbst am faiserlichen Sofe Statt gefunden hatte, war gleichfalls ein Beweis, daß auch in der Zeit der höchsten gegenseitigen Durchdringung des geistlichen und weltlichen Elementes es an vorübergehender Mißftimmung auch nicht gefehlt habe. — Wenn aber nun der Kampf zwischen dem romischen Stuhle und bem Raiserthume, ober wie die Zeit, die Rampfer icharf iu's Auge fassend ihn bezeichnete, zwischen bem sacerdotium und regnum in brei großen Abtheilungen (1073-1122, 1159-1177, 1220-1250) Statt fand, fo kann man ben eigentlichen Begenstand bes Streites nicht icharf genug pon

ben Rampfenben trennen, und auch unter biefen zeigt fich in ben erwähnten Perioden ein icharfer Untericied. Denn nicht nur gelang es in ber erften Beinrich IV. — freilich nachdem er einen großen Theil ber teutschen Bisthumer mit feinen Creaturen befest, einen großen Theil bes Episcopates zur außersten Reind-Schaft gegen ben Papft ju vermogen, sonbern auch ben rechtmäßigen Papften Gegenpapfte, fo viele er nur immer wollte, gegenüber zu ftellen. Ja in einer gewiffen Beit waren taum funf teutsche Bifchofe in allen Fragen und unter allen Drangsalen bem romifchen Stuble treu geblieben und nach ben außerorbentlichen Fortichritten, welche Beinrich noch in den achtziger Jahren in Italien machte, eine Rataftrophe wie fie gegen bas Ende feines Lebens erfolgte, nicht bloß außerft unwahrscheinlich, sondern geradezu undenkbar. Zwischen der Partei (faiferlichen), welche den Untergang bes Papftthums wollte, und berjenigen (papftlichen), welche ben Untergang bes alten Königthums zulett schon aus Nothwehr beabsichtigte, machte sich nun in bem Laufe bes erbitterten Streites eine britte geltend, welche bas auf bie Erhaltung ber einen wie der andern Macht gerichtete, wohl begrundete Intereffe bes Reiches im Auge hatte und ichon unter Beinrich IV. fo machtig ward, daß des Konigs gleich= namiger (zweite) Sohn, um nur nicht das Schicksal feines Baters zu theilen, fich auf ihre Seite ftellte und nun die Sache babin tam, bag ber alte Ronig bie Silfe bes römischen Stubles wider feinen eigenen Sohn aufrief, bas Papftthum, beffen Berfolgung fich Deinrich IV. gur Lebensaufgabe gestellt hatte, bie ungeheure Benugthuung erlangte, daß das Wohlthätige feines weltlichen Ginfluffes von dem größten Begner anerkannt, fur ihn felbft in Anspruch genommen murbe. 216 bann Beinrich V. ben Kampf erneute, nicht bloß ben klugen Erzbischof Abelbert von Mainz auf seiner Seite hatte, fondern auch den Papst Paschalis II. mit den angesehensten Römern in feine Sande bekam, war er einem wirklichen Siege nie ferner, als ba er die Arucht bes Sieges icon ernten zu konnen hoffte. Papft Paschalis hatte bie Aufopferungsfähigteit ber teutschen Bischofe auf eine entsepliche Probe gestellt, als er zur Ausgleichung bes Streites über bie Regalien feine Buftimmung unter ber Bedingung geben wollte, daß die teutsche Rirche, was fie von den Tagen der Carolinger an an Regalien erlangt hatte, somit alle Grafenrechte, alle Bergebungen an Reichsgut, eine Fulle von Macht, Ginfluß und Rechten, eine Ungahl aufblubenber Städte, Fleden, Märkte, Burgen, Balber, Gemäffer 2c. bem Raifer zurudgeben follte. Man fann gar nicht ichilbern, welche Revolution in bem bisberigen Bestande des teutschen Reiches burch Ausführung eines berartigen Bertrages (gu Sutri, 9. Febr. 1110) veranlaßt worden ware, wie gewaltig die Macht ber Laien, wie gering bie ber Beiftlichen geworden ware, welchen Rudfchlag biese neue Drbnung ber Dinge auf bas Berhältniß ber teutschen Ronige zum romischen Stuhle gehabt hatte, ber baburch in bem friegssuchtigen, mit ftreitbaren Mannern erfullten Teutschland alle außere Stupe verloren hatte, auf einen rein geiftigen Ginfluß unter Personen und Zustanden angewiesen worden ware, auf welche ohne eine materielle Unterstützung eine so vielfach nothwendige, nachhaltige Wirksamkeit gar nicht zu gewinnen war. Man begreift, daß biefer Plan, von Beinrich fo fein ausgebacht, von Paschalis als lette Zuflucht angenommen, an dem teutschen Episcopate die größten Gegner finden mußte und als jest Beinrich auf ben Rath feines Ranglers Abelbert jur Gewalt feine Buflucht nahm, er auch in ber eifernen Zeit bes zwölften Jahrhunderts die feitdem so oft erprobte Erfahrung machte, daß bei dem Rampfe geistiger Gegenfäte die materielle Gewalt nicht ausreicht, und bas Schwert, welches den Anoten zerhaut, eher stumpf wird, als das, welches durch eisernen Panzer hindurch fährt. Gelang es ihm auch, Paschal zu einem noch ungunftigern Bergleiche zu zwingen, so erreichte er damit nur, daß die gesammte Kirche wider den teutschen König Partei nahm; er konnte bann auch den Erzbischof Abelbert einfertern, wie er zuerst den Papft eingeferfert batte, aber die Begner wuchsen ibm wie aus bem Boden heraus, fo daß er trot aller Liften, Schwenfungen und Tuden

fich aulest zu bem Wormser Concordate (1122) gezwungen fab, bas bie Bablfreiheit ber teutschen Rirchen aussprach, bas bisber geubte Ernennungsrecht burch Die Ronige, die Quelle fo großen Ginfluffes und fo großen Migbrauches biefen entzog, ben Sieg ber Rirche glanzend documentirte. Wie wichtig aber biese Conceffion war, geht baraus bervor, bag in ber teutschen Rirchengeschichte - biesem fo reichen, verhaltnismäßig fo wenig angebauten Felde, mit bem Wormfer Concorbate, bas bem Ronige bie Belehnung aber auch ben Bifchofen bie Regalien lieff. welche fie 12 Jahre vorher verlieren ju muffen ichienen, eine neue Epoche eintritt. Die erlangte Unabhängigfeit mar nämlich ein fo außerordentliches Moment, baß fich in furgefter Frift die machtigften Raifer gedrungen fühlten, um die Bifcofe auf ihre Seite zu ziehen, felbft Bergogthumer mit ihren Rirchen zu vereinen, wie es unter Barbaroffa mit Coln, Burgburg ic. gefcah, theils wie unter Friedrich II. ihre Privilegien so zu mehren, daß Ein- und Absehung der Könige für lange Zeit in ihren Händen lag und namentlich der Erzbischof von Mainz der politische Schieds= richter Teutschlands murde, welcher je nachdem er die Wage in gerechter Schwebe hielt, das Geschick des Königthums wie des Königreiches der Teutschen bestimmte. Erft als der Fortgang der inneren Parteien unter den Bahlenden felbst Streitigkeiten hervorrief, wie im teutschen Ronigthume Doppelwahlen zur Regel wurden, erlangte vom 14. Jahrhundert an der romische Stuhl einen Ginfluß, welchen er zwar meistens zu Gunften ber von ihm begunftigten Konige (eines Carls IV. 3. B.) geltend machte, ber aber factifch bie Bahlfreiheit nach ben Stipulationen bes Bormser Concordates stärker verletzt, als dieses durch gewaltsame Fürsten (die Hohenstaufen) geschehen war und wie deren Benehmen zur Reaction des Lyoner Concils (1245) geführt hatte, fo führte dann das Berfahren der Päpste zur Reaction des Constanzer und Basler Concils und zulett zum Aschaffenburger (Wiener) Concordate (1448). — So war benn in Bezug auf die Entwicklung ber teutschen Kirchengeschichte und bas Berhältniß bes Clerus zum Reiche durch den Wormservertrag ein neuer Abschnitt begrundet worden; für bie politische Geschichte war er wichtiger als bas Ableben Raiser Heinrichs V., des letten aus dem Stamme der frankischen Raiser, von denen jedweder hochbegabt gewesen, bie erften beiben sich ben Ruhm überaus tüchtiger Fürsten, ber zweite selbst (mit Dtto bem Großen) ben bes tuchtigften Fürsten erworben, die letten zwei aber weniger bas Bohl bes Reiches als die Erreichung verderblicher ehrgeiziger Absichten, wilder Leidenschaftlichkeit sich zum Ziele gesett. Rach Beinrichs V. Tobe trat eine jener wohlthatigen und feltenen Paufen in der Geschichte ein, wie sie auch in der Natur nach heftigen Krisen einzutreten pflegen, wo die ericopften Elementarfrafte ber Rube bedurftig, gleichsam Athem icopfen um sich auf neue Sturme vorzubereiten. Es trat wie ein mildes Licht zwischen zwei Gewittern die Regierung Lothars III. ein, welche den Grundfäßen Heinrichs V. fremd in der Aufrechthaltung und Beschühung des römischen Stuhles nach der Beise Beinrichs III. Die Aufgabe Des Raiserthums erblidte, Die Ausbreitung des Chriftenthums unter ben noch beidnischen flavischen Boltern begunftigte, eine glanzende tiefeingreifende Reform des kirchlichen Wesens durch die von Citeaux aus verbreiteten Grundfage und Lebenseinrichtungen fab. 2118 er viel zu früh ftarb, folgte die Periode der Hohenstaufen und damit des zweiten und dritten Abschnittes bes großen Rampfes bes sacerdotium und regnum nach. Noch nicht unter Conrad III., dem schwächsten der hohenstaufischen Könige, welcher durch seine Behandlung der Belfen ben haß dieses machtigen und fraftvollen hauses wider sich hervorrief und ben Dank der Teutschen dafür nicht erntete, durch den unglücklichen Kreuzzug bie Reihe jener schmachvollen Heereszüge eröffnete, die der Welt nur beweisen konnten, was die Teutschen zu leisten im Stande waren, wurden fie nicht ihre beste Kraft im Bürgerkriege zersplittern. Die Regierung seines Nachfolgers begann mit den allergrößten und nach fo vielen vorausgegangenen Beweisen von Thatfraft gerechteften Erwartungen ganz ungemeiner Bluthe. Friedrich Barbaroffa sollte die gefrankten

Welfen verföhnen, im Norden Danemark, im Often Ungarn bemuthigen, im Suben Die mobilbegrundeten Rechte bes Raifers über Italien fchirmen, Die im Driente gefrankte Chre ber Franken burch Ueberwältigung ber Keinde bes Kreuzes wieder berftellen, im Innern bie von dem hl. Bernhard eingeleitete Reform zu glücklichem Ende bringen. Bon allem diesem geschah aber nichts in bem Mage, wie es zu Der Wiederherstellung des Welfen Beinrich des Lowen fteht feine wünschen war. fpatere Bertreibung gur Geite, von welcher Leibnit urtheilte, fie fei mehr burch eine Berfdwörung ber Fürften als durch Recht und Urtheil geschehen, und burch bie bas natürliche Gleichgewicht ber Gewalten zu Gunften Gines Saufes erschüttert. ia vernichtet wurde. Der Kampf mit Ungarn und Danemark wurde nicht versucht und ftatt beffen ber in Italien eröffnet und durch die Erklarung ber Raiferrechte auf ben roncalischen Kelbern ein Bernichtungstampf zwischen ben republicanischen und ben monarchifch-abfolutistischen Elementen hervorgerufen, in welchem letteres ben Rurgern Statt aber, fo lange es noch Zeit war, fich in ben Drient zu wenden und bem finkenden driftlichen Reiche an ber Schwelle Africas und Afiens zu Silfe zu eilen, murbe im unseligen fruchtlofen Kampfe mit Papft Alexander III. ber befte Augenblick verabfaumt und ber Kreuggug nicht früher angetreten, als bis er ein fegenlofer Bugergug geworben mar, ber feines Zieles nach kurzer Entfaltung ber einer großen Nation murdigen Kraft zulett doch verluftig ging. Die Hauptfraft ber Regierung wurde so an den Kampf mit Alexander III. gesett, welcher es nicht für gut gefunden von einem Concil kaiferlicher Creaturen ein Urtheil über feine Bahl zu erwarten, beffen verdammenden Inhaltes er im voraus gewärtig fein konnte. Dieser Rampf zersplitterte nicht bloß fruchtlos die Kräfte bes Raisers und bes Kaiserthums, sondern gab auch den schon besiegten Lombarden neue Kraft und endigte, nachdem Friedrich bem einen Papfte eine Reibe von Gegenpapften entgegengeftellt, biefe ju ichugen und Alexandern nie anerkennen zu wollen geschworen hatte, mit einer schimpflichern Niederlage als die zu Canossa oder Worms gewesen war. Denn für Heinrich IV. war es keine Schmach Gregor VII. anzuerkennen und Kirchenbuße vor dem Papste zu thun war einem teutschen Könige gewiß nicht ehrenkränkender, als wenn ein englischer Monarch von seinen eigenen Landesbischöfen sich öffentlich am Grabe des hl. Thomas Nuthenstreiche geben ließ. So kann man denn von Friedrichs I. Regierung nur fagen, baf fie eine ungemeine Araft offenbarte, welche einer beffern Sache murbig gewesen ware, und ber Sturm, welcher bas Mainzer Friedensfest vernichtete. ift für seine ganze Regierung nicht bloß ominos auch symbolisch gewesen. Ein Friede nach fo furchtbarer Erbitterung der Bemüther war und kounte nur ein Scheinfrieden fein. Der traurigen Erfahrungen ungeachtet, welche bas hohenstaufische haus in feinem Rampfe mit ber Rirche gemacht hatte, wurde berfelbe auch unter Seinrich VI. fortgefett. Ein wunderbares Gluck hatte daffelbe bisher im Innern begunftigt und feine Plane ber Machterweiterung ins Ungeheure ausgedehnt. Die alten großen herzoglichen Familien waren mit den alten großen Nationalherzogthümern verschwunden und neue gräfliche Familien zu herzoglichen Würden in den verkleinerten Herzogthümern emporgestiegen. Folgten so Bayern und Sachsen ben Schöpfern ihrer neuen Größe, fo war das haus Babenberg in Deffreich durch Bande ber Berwandtschaft an die Sobenstaufen gekettet, beren fürftliche Glieder in Schwaben und Burgund, in Franken und der Pfalz am Rheine geboten; ja mar es aus Grunden bes Rechts ober ber Politif nicht zulässig, lettere noch mehr mit Reichsgutern zu versorgen, so wurden die erledigten Landschaften und Kürstenthümer an die erz= und bischöflichen Rirchen verwiesen, damit fie wenigstens fein weltlicher Fürst erhalte, feines von ben neuen herzoglichen Saufern zu einer bem hobenftaufischen Saufe gefährlichen Größe empormachse. Und als bann Seinrich VI. erft bie Anwartschaft auf bas Normannenreich in Unteritalien, bann burch ein Spftem blutburftiger Berfolgung diese Perle unter Konigreichen wirklich erlangte, war ihm auch nichts mehr zu boch und gu fchwer. Er griff ten Rirchenftaat an, um burch biefen fich bie

Berbindung mit den Reichslanden in Dberitalien zu ichaffen, theilte bereits Rurftenthumer aus biefen an feine Getreuen aus und unterhandelte zu gleicher Beit mit ben teutichen Kürsten die Erblichkeit der teutschen Königokronen wie die von Reapel-Sicilien Vergeblich trat ber römische Stuhl als Beschützer ber alten Wahl= zu erlangen. freiheit bes Reiches auf. Bas brauchte man noch eine urfundliche Erklärung über bie Erblichkeit, die der Papst allein hindern konnte, da es heinrich gelang, die Bahl feines Rnabdens Friedrich zum teutschen Ronige burchzuseten, er felbft, obwohl gebannt, in ber Bluthe ber Jahre und ber Rraft ftebend, ben Suß auf ben Racken ber Papfte gesett hatte? Zwei unvermuthete Ereignisse zerriffen alle biese Plane, bas ganze kunftvolle Gewebe ber Gewalt und ber argliftigften Diplomatie. war ber rafche Tob ber Sohne Konig Friedrichs I., so bag von bem zu Grabe eilenden Geschlechte 1197 nach Seinrichs fruhem, fast ploglichen Ende nur mehr Philipp von Schwaben und Heinrichs VI. Sohn, Friedrich, noch übrig waren, ber lettere aber vor ben Getreuen feines fruh hingeweltten Baters nicht bes Lebens ficher, von bem letten Dheime, ber ihm noch geblieben, ber teutschen Krone beraubt, nur unter bem Schute bes apostolischen Stubles Schut, Schirm und Rettung fand. Das zweite Ereigniß aber mar ein biplomatifcher Meisterzug Papft Innoceng III. welcher, um fich gegen ben Drud bes monarchischen Elementes ficher zu fiellen, auf einmal sich zum Protector bes republicanischen Städtebundes in Mittelitalien erflarte, die teutschen Befehlshaber Beinrichs VI. aus bem Rirchenftaate trieb, und nach dem Tode der Konigin-Wittwe Coftanze felbst eine Regierung in Sicilien einfette, die Rechte des römischen Stubles auf das Leben Neapel-Sicilien erhärtete, und felbst in Teutschland durch die Wahl bes Welfen Otto's IV. jum Ronige bas Uebergewicht ber Hohenstaufen brach. Als nun auch Raiser Philipp ermordet wurde, war für lettere gar feine Aussicht vorhanden, auch nur einen Schatten ber frühern Größe wieder zu erlangen, und nur die Treulofigkeit Otios, welcher kaum eine Boche nach feiner Raiferfrönung die geleifteten Gibe wieder brach, veranlaßte, daß die hohenstaufische Partei wieder Boden gewann, Innocenz III. selbst Friedrich II. als teutschen Ronig begunftigte und fur die Wiedererneuerung früherer hohenstaufischer Scenen sich durch die Versprechungen des letten hohenstaufischen Sprößlings - bes einzigen eines so reichen Stammes - hinlänglich gesichert glaubte. nur immer benkbaren Begunftigungen bes Gludes, ber Geburt, ber Talente und Umstände ichienen Friedrich II. zu berufen, der Stammvater eines neuen verjüngten Raiserhauses zu werden. Während ihn aber Ehre, Gewiffen und die Aussicht, das verlorene Gleichgewicht zwischen Moslim und Christen zu Gunfien der letteren wieder zu erlangen, gleich nach Beseitigung seines Gegners Otto nach dem Drient riefen, ein einziger zur rechten Zeit angetrotoner Kriegszug ihn in den Besitz Megyptens und Jerusalems fegen und feinen Ramen ben größten Wohlthatern ber Chriftenheit beifugen konnte, verabfaumte er, in den Intriguen einer felbstfüchtigen Politit befangen und den romischen Stuhl zu umgarnen bemubt, den rechten Augenblick, deffen glückliche Benützung ihm mit einem Male alle die Bortheile verschaffen konnte, welche ein falsches Spiel von Bersprechungen und Eiden ihm niemals gemähren konnte. Gelbst Ronig der Teutschen geworden durch die geistliche Partei, so daß ihn Dtto den Pfaffenkonig hieß, taufte er die Stimmen der geistlichen Fürsten für seinen Sohn heinrich durch die größten Bewilligungen und Freiheiten ab, so daß gerade der Kaifer, wider ben sich zulett die Vertreter der gesammten abendländischen Christenheit erhoben und den die Moslim selbst als einen Ungläubigen bezeichneten, mehr wie irgend einer eine geistliche Aristocratie in Teutschland schuf, um nur densenigen von seinen Söhnen zum teutschen Könige zu erheben, welchen er nachher felbst entthronte, und ben er zum Ronige von Sicilien zu machen, badurch bie Bereinigung Siciliens und Teutschlands unter Einem Saupte zu hindern, bem romischen Stuhle unter ben größten Betheuerungen von Dankbarkeit und Ergebenheit wiederholt versprochen hatte. So verwickelte ben Raiser von Anfang an seine falsche

und enabruftige Politit in einen Rnauel von Schwierigkeiten und Wiberfpruchen. bem er fich nicht mehr zu entwinden vermochte; Teutschland aber blieb Rebenland, bas feine Sohne von nun an ausfandte, fur eine frembe Sache gu fechten, frembe Freiheit zu bekampfen, fremde Zwietracht zu ber eigenen zu gefellen. Dur einmal kam ber Kaiser wieder nach Teutschland zurud, bas ihn damals 1235 zum erften und jum letten Male als Raifer begrußte, und beffen Abfall er jest verhindern mußte. War der machtigfte teutsche Herzog, Ludwig von Pfalzbayern, vier Sabre vorber burch Meuchelmord aus bem Bege geraumt worden, fo mußte ber Raifer jest ben Bergog von Deftreich befampfen und, obwohl es ihm gelang, eine Berfohnung mit diesem herbeizuführen, fo wurde doch icon 1240 in Teutschland wegen Kriedrichs Absetzung unterhandelt. Als aber bann ber Rampf mit ben Papften aufs Neue ausbrach, hielt zwar Friedrich bis zur Niederlage bei Vittoria (vor Parma) mittels eines Schreckenspftems und durch feine perfonliche Unwesenheit in Stalien felbst mit Vertreibung des Papstes sein Unsehen aufrecht; allein schon mar es ein bedeutsames Zeichen, daß er mit aller Macht, und obwohl anfänglich die meisten teutschen Bischöfe auf seiner Seite ftanben, teinen Wegenpapft zu Stande brachte, Teutschland aber zuerft fich von ihm lossagte, einen Gegenkönig nach bem anbern mablte, und gulegt, ungeachtet ber Unterftugung Ottos von Pfalgbavern, Konia Conrad, Friedrichs zweitgeborner Gobn, fich in Teutschland nicht mehr halten konnte. Innocenz IV. hatte gegen Friedrichs absolutistische Politik das republicanische Element zu Gulfe gerufen und an den Papften ftand es nun, wenn fie wollten, vorberhand wenigstens in Italien dem bynastischen Elemente ein Ende zu machen. Auch in Teutschland rührte fich jenes mehr wie je; allein anflatt gerftorend zu wirken. traten die Städtebundniffe erhaltend auf, ichloffen fich an ben Ronig an, ichirmten bie Urmen, gahmten die gesethlofen Dynaften. Aber bie letale Schwäche bes Ronig= thums blieb gurud, und die eherne Sitte, ben Thron von neuem zu erobern. Philipp und Otto, Otto und Friedrich, Conrad mit Heinrich Naspo und Wilhelm von Holland, ftritten, wenn gleich nur por ben Papften Richard und Alfons, mit gewappneter hand Rudolph und Ottocar, Adolph und Albrecht, Ludwig und Friedrich, waren Carl IV., Gunther von Schwarzburg, Ruprecht, Jobft, Sigmund im politischen Schisma erwählte Könige, bis zulett, als fich ber innere Streit auch bes romifchen Stuhles bemachtigte, beinahe ju gleicher Beit auf bem teutschen wie auf bem papfilichen Throne fich bie Geschichte ber breimannerigen Sunamitin erneute. In bem Mage aber, in welchem bas alte Ronigthum an Glanz verlor, erhob fich bie Aristoeratie der sieben Churfürsten und der übrigen geistlichen und weltlichen Fürsten. Aber noch war lange Zeit Alles im Schwanken und Vergehen. Erst schien bas Haus habsburg, das Raifer Rudolph, der Ordner Teutschlands, im politischen Chaos zur hochwacht des Often berufen, mit Deftreich, Steyermark, Rarnthen, auch Bohmen im Sturmichritte zu erlangen, als er nabe am Ziele nicht nur Bohmen, fonbern auch die schweizerischen Landvogteien und für lange Zeit die teutsche Konigetrone einbufte. Daun braug mit mehr Glud als helbenfinn das Geschlecht bes mannhaften Seinrich VII. in die Fürstenreihen ein, verschaffte fich Böhmen, Mähren, zeitweise Ungarn, und Brandenburg, bis aus feinem Schoofe das haus habsburg und bas Saus Sobenzollern, bas eine zu koniglichen, bas andere zu durfürftlichen Ehren emporstieg. Während ber Stern bes Luremburgischen Saufes aufging, firebte auch bas Wittelsbachische nach der Krone von Ungarn, erwarb es kurz nachher die keutsche und machte fie nun zur Bafis glücklicher Beftrebungen nach ländererwerb, bem nichts abging, als die Dauer, ein Geheimniß, welches dieses mit ben Grundfagen der Hohenstaufen in das größere Leben getretene Geschlecht nicht eber verftand, als es fich gleich ben Sabsburgern, beren Unberr auch auf Geite Friedrichs II. gefochten, mit ber politischen Unschauung der Kirche versöhnte. Gerade biefer hatte fich bas große Berdienst erworben, den großen Streit bes sacerdotium und regnum, welcher noch immer einer flaffenden Bunde glich, baburch zu flillen, bag er allen Unsprüchen

auf ben Rirchenftaat entsagte, während ber erfte Ronig aus wittelsbachischem Stamme ben alten Streit - freilich nicht ohne Schuld Johannes XXII. - wieder erneute. wenn auch ber eigentliche Gegenstand bes Streites jest ein anderer wurde. Es war eine eigene Sache mit ben Borrechten bes Raiferthums, welche, ohne in einen Streit mit ber Rirche zu gerathen, nicht mehr behauptet, ohne Schmalerung bes Unfebens nicht aufgegeben werden konnten. Satte ber Belfe Dtto, als er feinen Gib erfüllen wollte, mas von dem Reiche abhanden gefommen war, bemfelben wieder zu verschaffen, sich in den Rampf verwickelt, der ihm die Krone kostete, so bewahrte den Luremburger Beinrich, der von Dante und ben Ghibellinen als der unumschränkte Gebieter ber Welt begruft murbe, nur fein früher Tod vor einem vielleicht unvermeibliden Rampfe. Ludwig ber Bayer, ber zu feiner Seite bie Minoriten und bie Rechtslehrer von Padua hatte, wollte oder konnte ihm nicht mehr entgehen und fah baburch feine Regierung in eine Fluth ber ärgften Berlegenheiten gestürzt, die über ibn und fein Saus hereinbrachen und alles Gebeihen feiner gablreichen Erwerbungen binderten. Man glaubte damals papstlicherseits nicht anders, als Ludwig, welcher in ungunftiger Stunde wieder zu bem veralteten Mittel, einen Gegenpapft aufzuftellen, gegriffen und nur einen lächerlichen Menschen fand, welcher fich bagu bergab, wolle ein teutsches Patriarchat begründen. Allein ber Rirchenftreit, welchen er bervorrief, betraf nicht mehr eine teutsche Frage; er betraf bogmatische Gegenstände, über welche wenigstens er nicht Schiedrichter fein konnte, und felbft wenn bie gange teutsche Nation für ihn gewesen ware, diese nicht zur Entscheidung ausgereicht haben murbe. Biel schlauer handelte Ludwigs Nachfolger, Carl V., ber fich auf die Papfte flütte, um die Kirche in Teutschland zu seinem Interesse auszubeuten. Erft versuchte er es bei den einzelnen Bischöfen, die er dem Erzbischofe von Prag zu unterwerfen ftrebte; als biefes nicht gleich gelang, bot er feinen ganzen Ginflug auf bie ibm ergebenen Bapfte auf, die Bisthumer und felbst bas bochwichtige Maing, bas beinabe feit einem Jahrhunderte über die teutsche Ronigefrone verfügte, nach seinem Gefallen an befegen. Dadurch bereitete sich ber Berfall ber teutschen Rirche unaufhaltsam vor. Geit das Episcopat kaiserlich geworden mar, bie Dapfte nicht mehr auf bas Bedurfniß ber Divcefen, sondern auf ben Bunfch bes von weltlichem wie bynastischem Interesse geleiteten Raisers saben und das Wahl= recht ber Capitel theils suspendirten, theils aufhoben, mußte bie Berweltlichung immer weiter um fich greifen und konnten Scandale ber Art vor fich geben, bag ein und derfelbe Bischof von Bamberg, Erzbischof von Mainz, Patriarch von Aguileja, Ergbischof von Magbeburg, Bischof von Salberftadt murde und ale Tanger, fcone Frauen an der hand führend, ploglich vom Schlage getroffen ftarb. Tritt bie lette Periode der teutschen Kirchengeschichte mit dem Momente ein, als die Säufung der Bisthümer durch die Angriffe der Protestanten eine Sache der traurigen Nothwen= bigfeit wurde, Unmundige, wenn fie nur Prinzen aus einem fatholischen Sause waren, ja beinahe Rinder Bisthumer erhielten, fo ift die Periode, welche der großen Reformbewegung vorhergebt, durch den Wechsel der Bisthümer bezeichnet, welcher zur Ausbildung des Capitulationsspstems der Bischöfe führte. Diese wurden zulett beinahe nur Pfrundengenießer; die Regierung der Diöcese wie die geistliche Leitung fiel in die Hande des Domcapitels und deffen Angehörigen, diefes felbst aber schloß sich in der Art ab, daß zulegt nur mehr ein verhältnißmäßig sehr geringer Kreis von Familien episcopal (ftiftsmäßig) wurde, bie große Menge von Unadeligen, mochten sie noch so talentvoll sein, von den Hochstiften sich ausgeschlossen sah. Ge= rade biefes unnatürliche Berhaltniß hat bann wieder ben Streit zwischen ben Städten und dem Adel mächtig geschürt, der nicht etwa bloß um Sandelsgüter und Rauf= mannswaaren geführt wurde, sondern auch mit dem geistlichen Abel ebenso wie mit bem weltlichen um Pfründen und geiftliche Memter geführt wurde. Ja man kann wohl mit Recht behaupten, hätte sich der teutsche (geistliche) Abel im 15ten Jahrhunderte nicht so sehr gegen den Hauptgrundsat aller kirchlichen Reform gesperrt,

baf nur bie geiftige Befähigung bei bem geiftlichen Stande enticheiben follte, es ware wohl nie gu ben wilben Scenen ber Glaubensfpaltung, nicht gum fo rafchen Abfalle ber Reichsstädte und bes Burgerthums überhaupt gefommen, wir hatten ftatt bes Schisma's und ber nachfolgenden politischen Auflosung unferer Nation eine wirkliche Reformation, eine geistige Belebung und Durchdringung ber, wenn auch vielfach gespaltenen und getheilten, boch in ber Sauptfache noch immer vereinten Nation aufzuweisen. — Bon allen Sahrhunderten verdient feines fo febr ben Ramen bes Jahrhunderts ber Reform, als bas 15te mit feinen Concilien und reformatori= ichen Ebicten, und was zu biesen sowohl Raifer Sigmund beitrug, als bie teutsche Nation, auf beren Boben bie Concilien von Conftanz und Bafel gehalten murben, verbiente und fand die allgemeine Anerkennung. Go lange es fich auch barum handelte, die Gebrechen bes romischen Stuhles ju rugen, die Reformation bet bem Saupte einzuführen, mar große Ginigfeit unter ben Bertretern ber teutichen Nation: anders aber wurde es, als nun bie Principien ber Reform auch auf bie Glieber ausgebehnt, ber burch Sppertrophie entftandenen Blutstockung abgeholfen, die Kriege im Innern befeitigt, die Rraft ber Nation gegen die Türken verwendet werden follte, welche um bieselbe Zeit nach Europa herüberdrangen, als Raifer Carl IV. an dem politischen Testamente des teutschen Kaiserthums, der goldenen Bulle gearbeitet batte. Der klägliche Zustand ber Nation und ihrer Kührer zeigte sich vor Allem im Suffitentriege, wo die Macht bes in fich taufendfach getheilten und erlahmten teutschen Reiches nicht hinreichte, ben wilben Unfturm eines Boltes zu bewältigen, bas bie Pflugschaar zur Pite umgewandelt hatte. Schon mar es 1432 babin gekommen, bag bie Stadt Magdeburg ihren Erzbischof mit bem gefammten Clerus vertrieb und von ben huffiten einen hauptmann verlangte; in Bamberg ähnliche Dinge zu erwarten waren, in Paffan ber Bifchof vor ben Burgern entweichen mußte, ber Prafibent des Basler Concils aber nicht bloß dem Papfte (Eugen IV.) bemerkbar machte, daß die Weltlichen durch die Ausartung und Zügellosigkeit des teutschen Elerus aufs Meußerfte erbittert murben, sondern auch febr ju fürchten fei, daß, wenn er fich nicht befferte, die Weltlichen über ben gesammten Clerus herfallen, wie es (in Bohmen) die Suffiten gethan. Je näher fich die Türkengefahr heranwälzte, besto mehr schienen die Teutschen ben Beruf zu fühlen, Diesen durch immerwährende Streitigkeiten bie Invasion zu erleichtern; verlangte der Raiser Unterstützung von den Städten, so war aus biefen nichts herauszubringen, als fie wollten bie Sache hinter fich an ihre Herren und Freunde bringen; die Fürsten aber vergeudeten die edelste Zeit mit Bedrückung der Städte, worin ihnen der Abel fräftig beistand, der in Jago und Stragenraub feine Zeit zubringend, nicht zu gemahren ichien, bag fein eigenes Intereffe ihm vielmehr gebot, sich mit den Städten gegen die fürstliche Uebermacht zu verbinden. Als nun auch die speciellen Angelegenheiten der teutschen Nation mit dem rom. Stuble durch bas Afchaffenb. Concordat geregelt wurden und bas wirkfamfte Mittel, eine Reform burchzuführen, ein teutsches Provincialconcil, deffen Nothwendigkeit schon Card. Julian ausgesprochen hatte, noch immer ausblieb, so ergriffen endlich bie Papfte, namentlich Pius II., das Mittel, einzelnen Bischöfen größere Bollmachten zu übergeben, um mit möglichster Energie ihre Klöster zu reformiren. Card. Cusa hatte zu gleicher Zeit barauf hingewirkt, wie fpater ber gelehrte Abt Trithemius, ben außerordentlich verbreiteten Benedictiner-Orden einer gründlichen Reform zu unterwerfen; allein als fich bie faulen Glieber bes Elerus hinter bie Beltlichen ftecten, und nun der Grundsatz geltend gemacht wurde, die Alöster, angeblich Stiftungen bes Abels, seien bes Abels Spitäler, man durfe keine Clausur errichten, weil biese vie Gastfreundschaft vernichte; man burfe keine tüchtigen Mönche aus andern Klöstern in verderbte versegen, weil baburch die Adelsprivilegien gebrochen würden, so war eine Heilung ber Gebrechen gerabezu unmöglich. Was ba noch von Einzelnen geschah, es reichte nicht aus: im Gangen erging es ben Teutschen, wie Montesquieu von ben Athenern fagt, ihre Webrechen maren ihnen lieber geworben, als

bie nur mit bem Schmerze ber Beilung verbundene Möglichkeit einer Bieberherftellung. Man darf nur vergleichen, wie lange, wie raftlos an einer politischen Reform gearbeitet wurde, wie jeder Reichstag die Nothwendigkeit derfelben hervorhob, und wie durftig und mangelhaft sie endlich an der Schwelle des 15ten und 16ten Jahrbunderts ins Wert gesett wurde, um in Betreff des Miflingens einer religiöfen billiger zu urtheilen. Ungleich schwieriger war aber die Durchführung der letztern, welche nicht etwa bloß Reichsgesege nothwendig hatte, fondern eine Umkehr ber Einzelnen, eine beständige Sorgfalt und Ueberwachung burch ben romifchen Stubl, ber gerade in bem letten Drittheile bes 15ten Jahrhunderts felbft einer ichickfalsvollen Rrife entgegen ging, eine große und aufopfernde Bemühung ber teutschen Bischöfe, von welchen ber Erzbischof von Mainz bamals mit Bewalt feine Stadt bezwang und genug zu thun hatte, wenn er als Chur-Erzkangler die politische Reform einleitete, bie übrigen Bifchofe aber taum fich ihrer Rachbarn erwehrten; endlich aunflige außere und innere Berhaltniffe, welche gleichfalls fehlten, und eine überwiegende Perfonlichkeit, die ohne in die Fehler der Savonarola zu fallen, ben Laien wie ben Geiftlichen gleich imponirte; ein Capistran, ber ben Areuzzug gegen bie Berkehrtheiten feiner Zeit predigte und nicht von ihr gesteinigt murbe. Burbe aber aus welchem Grunde immer bei folder Gahrung ber Gemuther und in foldem Schwanten ber Berhältniffe auch noch ber feste Boben bes Glaubens gerüttelt und den bestehenden politischen Zerwurfnissen noch Anlag gegeben, sich auf das religiöse Bebiet binubergumerfen , fo mar ber Berfall bes Reiches unaufhaltsam , feine Auflöfung, im gunftigften Falle bie außerfte Berruttung zu erwarten. Bu ber Schwäche im Innern als Folge mangelhaft geordneter Zustände gesellte sich damals auch bie gegen Außen. Die Nation, welche erft ihren Kaifer, Friedrich IV., von den Ungarn mißhandeln ließ und dulbete, daß das öftliche Bollwerk Teutschlands in die Hände bes Mathias Corvinus fiel; die bann bei ben Berathungen über bie Reform bes Reiches ben Kaiser (Max I.) vor der Thüre des Berathungssaales warten ließ, konnte nicht verlangen, daß Auswärtige ibn mehr ehrten. Die Zeit trat ein, in welcher beinahe jedes Jahrzehent ein Stud bes Reiches nach dem andern fich vom Ganzen losmachen fah, und bald lehnte fich bas Reich, um zu bestehen, nicht minder an bie Macht bes Saufes Deftreich an, als biefes fich an jenes. Schon hief es in einer Staatsschrift bes 3. 1517, "wenn nicht ichleunig den llebeln vorgebeugt murbe, unter welchen Mangel an Gerechtigfeit voranstand, nichts anderes erfolgen fonne, bann Abfall, Zerftorung und Berberben bes hl. Reiches und ganger teutschen Nation. Man moge bedenken, welche Reiche, Konige, Lander, Communen und Serrschaften burch Mangel ber Gerechtigkeit und ber Glieder Uneinigkeit untergegangen; auch was jest in den Herzen und Gemüthern der Gebauern und gemeinen Mannes ftrebt, und also zu sprechen, alleuthalben wüthet." — So standen die Berhältniffe, als Luther das Signal gab zur großen teutschen Revolution, und beinabe zu gleicher Zeit durch den Tod Maximilians das Reich einem jungen Manne zukam, welcher durch die ausgedehnte Lage seiner Länder in alle Händel von Europa verftridt, bem gande am wenigsten seine Sorge zuwenden konnte, welches dieselbe am meisten bedurfte. In rafcher Aufeinanderfolge ergriff der Beift des Umfturges zuerft den Adel, dann bie Bauern, die beide ben Fürften erliegend, diese gu Erben der Bewegung machten, welche fie felbst theils angeregt hatten, oder von der fie fortgeriffen worden waren. Doch borte nach ber furchtbaren Aberläffe bes Bauernfrieges (1525) der Paroxismus allmählig auf; die politische Speculation ging jest namentlich in den Reichsstädten mit dem Abfall Sand in Sand, so daß bis zum J. 1530 fich der Rern bes Gangen ziemlich abgeklart hatte. In theologischer Beziehung mar ein neues Evan= gelium fertig, beffen Bekenner fich berufen fühlten, ber tatholischen Rirche, als bem Inbegriffe ber Kinfterniß, ber Migbrauche, ja der Gottesläfterung und bes Gogenbienftes felbft, wie fie konnten, entgegenzutreten und denen Luther noch fterbend feinen haß gegen ben Papft vermachte. Es war bas Evangelium ber Spaltung, bas

Teutschland nicht mehr zur Rube tommen ließ und indem es die Grundfaule feines gangen Beftandes angriff, mit ber gangen Bergangenheit brach, auch nur ben Untergang bes alten Reiches herbeiführen konnte. Gine gebnjährige Anarchie. mabrend welcher bas Rirchengut nur in fo fern nicht herrenlos mar, weil es ju viel Berren fand, mar bie nächste Kolge ber maglosen Angriffe bes Wittenberger Monche und Professors gewesen, welcher fich selbst von den geschwornen Giden befreiend, ber Auführer einer unermeglichen Anzahl Gleichgefinnter murbe, Die bann felbst wieder bem nichern Bolte in Wegwerfung ber Sacramente, in Berhöhnung besjenigen poranleuchtete, mas der überwiegend größere Theil diefer Manner bis vor wenigen Bochen ober Monaten als wahr und heilig angesehen, verfündet und beobachtet Biele Spaltungen maren bisber in ber driftlichen Rirche vorgefallen. Ein abtrunniger Priefter von Alexandria hatte 300 Jahre lang burch feine Lehre ben Drient in fieberhafter Bewegung, ben Occident in jener Spannung erhalten, welche ben frühen Untergang ber Bolfer gothischen Stammes veranlagte; ber Drient blieb mit bem Occibent gerfallen, meift aus Chrfucht griechischer Patriarchen; allen aber mar noch immer Gleichheit ber Sacramente, felbft bes außern firchlichen Lebens geblieben und ber eigentliche Grund ber Spaltung wohl Millionen von Menschen nicht flar geworden. Auf der Sobe des Mittelalters hatte man ganze Bolfer fich auf bie begeisterte Rebe eines Papstes, einiger Monche bin fich in ben Drient flurgen seben. Jest trat in Teutschland, welches die Bewegung der Kreuzzuge aufänglich verlacht hatte, bas von ben gablreichen Orbenftiftern nur Ginen, ben bes Rarthaufer Orbens, ber niemals einer Reformation bedurfte, bervorgebracht, eine Beränberung ein, welche noch furz vorber für unmöglich erachtet worden wäre, und die, obwohl fie in ihren Folgen vor und liegt, man immer noch Mube bat, zu begreifen, für möglich, für wirklich zu halten. Daß die Laien gegen die Beiftlichen auftreten würden, war längst vorausgesagt worden; daß es zu einer Umwälzung, zu einer narantiois fommen murbe, war im Munde des Bolfes eine zweifellose Redensart. Daß aber biejenigen felbst, welche bisher täglich im hl. Megopfer bas tremendum sacrificium bargebracht, täglich sich und Andern gesagt, daß wer unwürdig von dem Brode des Lebens effe, das Gericht Gottes auf fich lade, nun mit demfelben Munde, an den diefelben Finger den Relch geführt, mit welchen fie der Kirche Gehorfam ge= ichmoren, bas Entgegengelette behaupten murben; bag ferner biefen Mannern biejenigen Glauben ichenften, beren Uhnen Rlofter begrundet, Stiftungen gemacht, ein bußfertiges Leben geführt; daß diese zusammen, alles was 1500 Jahre lang gelehrt, gepredigt und geschehen war, für satanischen Frrthum, Trug und Gewebe menschlicher Bosheit anfaben, ihre eigene Bergangenheit zerftorten, ihren Batern, Muttern, Ahnen gleichsam ins Angesicht schlugen, ihren katholischen Landsleuten connubium und consortium vitae auffündeten, mar ein in der gangen Beltgeschichte bisher nicht vorgekommenes Ereignig, ein Phanomen, das fich nur durch ein Berhangnig, ein Bericht Gottes erflären läßt, ber es bulbete, bag bie angeblich von 36m unmittelbar inspirirten Menschen glaubten, der eingeborne Sohn des himmlischen Baters habe, nachdem er felbft deghalb am Kreuze geftorben, noch 1484 Sabre lang bas Werk ber Erlösung, ber geistigen Befreiung aufgehoben und erft burch einen teutschen Mondy das Evangelium Licht werden laffen, zu beffen bogmatischer Begründung biefer Rachfolger Chrifti fich ben frommen Betrug ber Berfälschung bes Nömerbriefes und eine Masse von Fehlern in den übrigen Theilen der von ihm überfetten Bibel erlaubte. — Es gibt von dieser Zeit an nicht mehr Ein Teutschland, sondern ber Weschichtschreiber muß die Weschichte zweier feindlichen Lager, bald nachher breier berichten, in welche das bei aller politischen Anarchie bisher doch noch immer im We= fentlichen Eine Tentschland zerfiel und zerfallen blieb. Man mag daher die nachfolgende Periode von dem confessionellen Standpuncte als eine großartige oder glanzende Periode betrachten, von dem teutschen heißt fie nur die Periode bes Berfalls, ber Auflösung, welche nur beghalb nicht rascher erfolgte, weil die katholische Partei

befto gaber an ben Reichseinrichtungen bing, je frivoler biefe von ber andern Seite übersprungen wurden. Gin Theil dieses furchtbaren Gottesgerichtes, das über Teutschfand bereinbrach und es ichnell allen Launen und Tuden feiner Nachbarn Preis gab, wird freilich baburch aufgehellt, daß die neue Lehre allen den Zwang und die Beidrantung bes täglichen Lebens aufhob, welche bie katholische Rirche von ihren Befennern forbert. Die Unhanger ber neuen Lehre zeichneten fich vor benen ber alten Rirche icon außerlich baburch aus, daß fie nicht fasteten, die Sacramente gang abichafften ober nur nach beliebiger Auswahl befteben liegen, ihre Gelübbe brachen, beiratbeten, wenn fie fruher Reufchbeit gelobt hatten, die Ehe nach Gefallen brachen und fo fortfuhren, bis endlich ben anfanglich begeistertsten Unhangern Luthers bas Geftandniß ausgepreßt murbe, bie evangelischen Buben trieben es arger, als früber bie romischen, und wie die Wiedertaufer fagten: "ja, wenn's Kreuz, Leiben und Sterben und alle Verfchmähung fo gut zu tragen ware, als am Freitag fleisch effen, zum Sacrament geben und Weiber nehmen, Die Luther'ichen hatten fich vorlangft Gott ergeben und taufen laffen." Man erschöpft sich gewöhnlich, den Kreuzzugen unlautere Beweggründe unterzubreiten; man wird fich jedoch fehr täulchen, wenn man ber Bewegung von 1517 an minder lautere unterbreiten wollte. Zuerst galt es nur ber geiftlichen Dbrigkeit, welche ben neuen Evangeliften nicht von Gott, sondern vom Teufel ericbien ; bann als bie Oppositionsmänner selbst bie Gewalt an sich gebracht und der einmal entfesselte Strom der Bewegung sich auch gegen die welt= liche und neugeschaffene Obrigkeit kehrte, wußte man aus ber harte jener Zeit nicht Strafen genug gegen biejenigen aufzufinden, welche gulest fur ihr Prophetenthum auch feine ftarferen und feine schwächeren Beweise aufgebracht hatten, als bag man zum Berge hingehen muffe, wenn er dem angesonnenen Bunder fich versagend auf bas machtlofe Gebot bes vermeintlichen Thaumaturgen sich nicht in Bewegung sete. Wieder wurden, wie in den frühern Tagen, die Negalien, die Besethung der geist= lichen Staaten, fo biefe felbst und ibre Existenz ber eigentliche Begenftand bes Streites, sowie der außere Grund, warum eine Bereinigung auch später unmöglich wurde, julegt ber Unlaß zu ben späteren großen Burgerfriegen im Reiche. Bebenkt man aber, wie rasch ber Abfall erfolgte, wie die bestgemeinten Absichten Papft Abrians VI. das Uebel nur vermehrten, da die Abgefallenen in feinen Geftandniffen eine Baffe gegen ihn erhielten, wie dann Clemens VII. in Rom selbst von den kaiserlichen Truppen belagert wurde, und die zuchtlosen Banden und ihre lutherischen Kührer den Papst zu erwürgen gedachten; wie frühe in Teutschland die lutherischen Fürsten die Erben der revolutionären Bewegung Sickingens, der aufgestandenen Bauern und der Wiedertäufer wurden, und nun während Sachsen nach 3 Bisthümern, Brandenburg nach eben fo vielen die Sande ausstreckte, in den übrigen Erz= und Bisthumern ber größere Theil ber Capitularen, balb auch ber eine ober andere Bischof absiel, noch in das 17te Jahrhundert hinein neugewählte Bischöfe sich gar nicht conserviren ließen, die bischöflichen Stadte wie bas Landvolf überwiegend protestantisch waren, Bayern und Destreich ausgenommen fast keine Dynastie der alten Kirche treu blieb, aber auch in diesen Ländern die Berwickelungen sich furchtbar häuften, so ist nächst dem ungeheuren Abfalle das zweite Räthsel diefer Tage, daß nur überhaupt noch es Katholiken in Teutschland gibt, der Sturm des 16. Jahrhunderts nicht alles Hergebrachte über ben Saufen wehte. Die wichtigften und bringenoften Geschäfte konnten nicht erledigt werden, die Reichstage ju feinen Befchluffen fommen; eine gewaffnete Faction (ber schmalkalbische Bund) hauste im Reiche nach Wohlgefallen, verjagte Fürsten oder setzte sie ein; nicht Carl V. war Kaiser, sondern Philipp von Hessen und Papft war der wittenbergische Monch, der, weil er (fatholischer) Doctor der Theologie geworden, protestantische Bischofe, Pastoren 2c. ordinirte, confecrirte, Dogmen machte, die Evangelien nach Belieben auslegte, Apostelbriefe annahm ober verwarf und einen Abgrund von Saß gegen Papft und Kirche, somit gegen bie Rirdenleriton. 9. Br.

Tentiden, welche feine usurpirte Autorität verwarfen, ben Seinen als theure Sinterlage übermachte. Da biefe Faction fich an bas Ausland angeschloffen batte. mit Danemart und Schweden in Bundniß ftand, von Franfreich befoldet murbe, beschloß endlich Carl V., erfüllt von ber leberzeugung, daß man erft bann mit Erfolg gegen Außen fampfen konne, wenn man fich ber Feinde im Innern erlebigt, Rube zu ichaffen. Als aber bie Macht ber Gegner gebrochen war, raubte erft Morik von Sachsen bem Raifer die Frucht des Sieges und bann machte fich Markgraf Albrecht Alcibiades, ber Bolf Teutschlands, auf, die frantischen und rheinischen Bisthumer mit Keuer und Schwert zu verwuften. Diese Mordzuge bes bobengollerichen Markgrafen fturzten die Bisthumer in eine grenzenlose Schuldenlaft und bewirften, daß fie in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderte fich nur mubfam erbolten, faft fein Lebenszeichen mehr von fich gaben, die Ueberwältigung ber vom erften Sturme ber Glaubensspaltung nicht verschlungenen eine leichte Sache ju fein ichien, gelange es nur noch einen Sturm ju erregen! Zwei Dinge halfen nebft ber rubigen besonnenen Klugheit Raifer Ferdinands I. bem finkenden Reiche wieder theilweife auf, erstens ber Paffauer Bertrag und barauf folgende Religionsfrieden, welcher die Sacularisation reichsstandschaftlicher Territorien rechtlich verponte, factisch aufhielt; zweitens bas Trienter Concil, bas bem Schwanken in bogmatischer Begiebung ein Ende machte, und beffen reformatorifche Befchluffe von bem romiichen Stuble mit Gifer ergriffen, ben teutschen Bischöfen fortwährend an's Berg gelegt wurden. Und ba nun in Kraft bes Religionsfriedens ber katholische Landesberr in religiöfer Begiebung zwingende Gewalt über feine Unterthanen hatte, fo wurde jest ber Protestantismus burch baffelbe Mittel geschmälert, burch welches er sich anfänglich siegend ausgebreitet, die exclusive Behauptung einer Staatsreligion. Allein biefen beiben conservativen Momenten traten um biefelbe Zeit zwei bestructive entgegen: das eine die Unnahme bes Calvinismus burch ben Churfurften von ber Pfalz und einige kleinere Fürsten, dann der Abfall der Riederlande von Spanien, welcher für Teutschland eine fast größere Quelle von Weh und nachhaltigen Uebelftanden wurde, als ber 30fabrige Krieg im 17. Jahrhundert. Das Lutherthum feitbem es Staatsreligion geworden, flabil und verknöchert, immerwährend nur fich um fich felbft, im Kreife brebend, hatte mit ben aus feinem Schoofe bervorgegangenen, von Luthers Doctrin abweichenden Lehren einen Rampf eingegangen, zu beffen Durchführung nicht Kerker, Beil und Berbannung gespart wurden; es hörte auf gefährlich und Propaganda zu fein. Das Einbringen bes Calvinismus in Teutschland aber war nicht nur an und für sich ein Bruch des Neligionsfriedens, sondern verlieh auch ber eigentlich revolutionaren Partei in Europa einen Stütpunet, beffen fie fich jum Berberben des Reiches und zum unermeßlichen Schaden der Fürsten, die sich ihr hingaben, mit Virtuosität bediente. Und als nun auch noch ber Rampf ber Nieberländer mit Spanien ausbrach, wurde nicht nur bas Stromgebiet bes Rheines, fonbern auch das der Ems und Beser, somit eine Masse teutscher Staaten in fort= währender Aufregung gehalten, mehrere wichtige Theile vom teutschen Reichstörper abgeriffen, der handel soviel als vernichtet, sondern auch dem Plane einer Univerfaldemocratie möglichft Borfchub geleiftet und mabrend ber Dften den Turfen Preis gegeben mar, im Weften eine eiternbe Bunbe unterhalten. Unaufhaltsam gingen Die Dinge einer neuen Rrife entgegen. Alles Bertrauen, alles Gefühl fur Ehre und Rugen des Reiches batte feit Luthers Auftreten beinabe völlig aufgebort; bas confessionelle Interesse verdrängte jedes Andere. Je schwächer bie Reichs- und Raifergewalt wurde, welche nach dem Religionsfrieden fich wieder etwas erhoben hatte, unter Kaiser Rudolph tiefer als je gesunken mar, besto unverholener griff man nach bem noch übrigen Kirchengut, verzweigten fich bie Verbindungen nach Außen bin, bis endlich Beinrich IV. von Frankreich die Faben ber Politik in feine Bande nahm und mahrend die calvinistische Propaganda den Boden bis Ungarn und Polen aufmublte, von teutschen Fürsten unterflügt, ben Arm nach ber Raiserkrone aus-

firedte. Das Meffer Ravaillac's verhinderte noch bie Ausführung eines Planes, ben feitbem Frankreich nicht mehr aufgab. Unter bem Borwande bie Macht bes Saufes Sabsburg zu brechen, ein Plan, ber nur Franfreich zu gute fommen konnte, ben aber bie teutschen Reformirten aus Intereffe ihrer Confession willig unterftutten, wurden balb nachher alle Springfebern der Revolution in Bewegung gesett. Eine große Coalition bes bobmifchen, öftreichischen, ungarischen Abels fand Statt und ber Moment war vorauszusehen, wo bie Kronen ber öffreichischen Erblande, fo gludlich in ben erften Decennien bes 16. Jahrhunderts vereinigt, von ben Revolutionsmännern den Meistbietenden ausgeboten wurden. Der unbesonnene Friedrich V. von ber Pfalz, bas Werkzeug feiner Rathe und Pfaffen — namentlich bes Sidingens bes 17. Jahrhunderts, des Kurften von Anhalt — zögerte nicht zur Beraubung bes rechtmäßigen Fürsten sich willig finden zu laffen und ben Talisman zu gerfolagen, welcher allein noch die Furie des allgemeinen Krieges gefeffelt bielt; er übernahm es ben Fürften seines Sauses zu zeigen, wohin eine Politik führe, welche fein anderes Ziel tenne, als nur eine anscheinend gunftige Gelegenheit zu benüten. Bei bem Ernfte biefer Thatfachen ift es eine reine Lacherlichkeit bes Donauworther Ereignisses als des Aulasses eines Krieges zu erwähnen, welches zehn Jahre später erfolate und nur dadurch einen fo entsetlichen und langdauernden Charakter annahm, daß sich das fürftliche Saupt der Calvinistenpartei erft mit der aristocratisch revo-Intionären Partei im Often verband; dann geschlagen und vertrieben wie er es ver= biente, Danen, Sollander, Schweden, Turfen und Tataren gegen ben teutschen Raifer aufrief, welcher bem Winterfouige gegenüber fich und bes Erbes feines teut= ichen Hauses erwehrte. Das Unglück Teutschlands bestand nur darin, daß, als diese Rriege, welche aus bem bohmischen Gi entstanden waren, siegreich und zum entschiebenen Bortheile des Kaisers beendigt waren, das Reich, welches so sehr eines fraftvollen Raifers bedurfte, sich nach Frieden sehnte, und derfelbe feine unüberfteiglichen Schwierigkeiten mehr bot, — die Einmischung des Schwedenkönigs alle hoffnungen ber geschlagenen Partei wieder rege machte und der Sieg denen entriffen wurde, in deren Händen er sich bereits befand, endlich diese nicht mit jener Mäßigung verfuhren, welche im Intereffe bes Reiches zu munichen mar. Daburch tam es benn, daß es erging, wie in dem fast sechzigjährigen Kriege Italiens im 15. Jahrhundert, wo weder Sieger noch Besiegte sich über anderes freuen oder klagen konnten, als über das allgemeine Elend. Wie damals Benedig ausgenommen keine Hauptstadt der Halbinfel, sich von feindlicher Decupation, Blutvergießen, Plunberung ober Brandschatzung ferne hielt, erging es Wien ausgenommen auch ben teutschen Hauptstädten. Die Lander ber Fürsten, welche ben Krieg begonnen, wie derjenigen, welche ihn fortgesett, traf gleiches Berderben, bis endlich noch ber schmählichste aller Grundfage geltend gemacht murbe, daß die fremden Sieger und ihre einheimischen Verbundeten auf Roften derjenigen entschädiget werden sollten, die selbst an dem Ausbruche des Arieges keinen Theil gehabt und die für ihren Berlust Miemand entschäbigt — ber geiftlichen Staaten. Dennoch erholte fich das Reich aus den entsetlichen Schlägen bes dreißigjährigen Krieges wieder. Auf's Neue hatte Deutschland die so oft bestandene Erfahrung gemacht, daß es nun einmal nicht in feiner Aufgabe liege, irgend einem Gegenfate ben vollendeten Gieg zu verschaffen, sondern in den Gegenfähen, die die Welt bewegen, die Vermittlung zu üben. So war es gewesen, als es sich um die Regalien handelte, wo nicht bie scharfen Grundfage Gregor's VII. zur vollen Anerkennung gediehen, sondern ber Wormser Friede zwischen dem, was auf der Höhe des Kampfes die Kaiser und was die Päpste begehrten, die Vermittlung begründete. So war es ergangen, als im 14. Jahrhunderte ber Streit zwifchen bem Abel und ben Stabten entbraunte, bie Schweizer Bauern bie Abelsberrn vernichteten und ber Bertilgungskampf zwischen Diefen großen Parteien sich nun nach der Ebene zu ziehen schien; auch da mußten Julegt beide Parteien ihre rechtliche Consistenz anerkennen. Und als nun im

Beitalter ber Glaubensspaltung ber Abel die Fürsten, Die Bauern den Abel abauthun fuchten, wie gulegt bie Fürften wiber ben Raifer aufftanben, fo murbe biefe Lebre auch fest blutig erneut und burch eine Erfahrung, fo furchtbar wie fie Teutschland noch nie bestanden, ber Sat erhartet, daß geiftige Begenfate nur jum allgemeinen Berberben mit bem Schwerte geloet werden fonnen, jeder Berfuch biefer Art unausbleiblich zum entgegengesetten Biele, als man urfprunglich glaubt, führt und nur ber Beit, beffern Ginficht, gutem Billen und ber Entwicklung bes Rechtsgefühles es überlaffen werden fann, Knoten biefer Urt zu lofen. Es mar Reit. bak ber Kriebe gefchloffen murbe (1648), welcher Schweben und Frankreich bie Pravonderang in Teuschland verlieh und dem nun jener langwierige blutige Rrieg mit ben Turfen nachfolgte, welcher Ungarn bem habeburgifden Saufe verschaffte, im Diten aber ein nicht minder blutiger und verheerender mit Ludwig XIV., welcher amar Teutschland nicht was es an ben Frangosen eingebugt, wieder gab, aber boch Bulett bem Reiche im Vergleich zu bem frubern Buftande mannigfache Bortheile gemährte. Ueberhaupt war bie Lage bes Reiches im vorigen Sahrhunderte fo, daß eine fo balbige Auflosung menschlichem Ermeffen nach nicht in Aussicht ftand. Allein vier Dinge richteten bas teutsche Reich in Zeit von 100 Jahren zu Grunde. 1) Die außerfte Frivolität ber Sofe, welche mit wenigen Ausnahmen nur den engbergigften und gewöhnlichften Intereffen frohnten, eine ichmutige Sinnlichfeit nabrten und um bas Bolf fich wenig ober gar nicht fummerten. 2) Das Erlofchen bes Mannsffammes bes Saufes Sabsburg, welches bem Konige Friedrich II. von Preugen Unlaß gab, die alte auf die Erhaltung bes Raiferthums gerichtete Politik feines hauses zu verlaffen und auf ben Untergang bes Kaiserreiches wie auf die Schmalerung bes öftreichischen Saufes alle Kraft feines erfinderischen Beiftes zu wenden. gunehmende Schwäche ber teutschen Mittelftaaten, namentlich Sachfens und Baierns, von benen bas erftere in bie polnischen Sanbel verwickelt war, bas lettere burch feinen Antagonismus gegen Deftreich ben Busammenhalt ber fatholischen Staaten aufgab. 4) Endlich ber Fortschritt bes irreligiofen Beiftes bei ben Fürften und Großen, welche fein Sehl trugen, fich mit ben bestructivesten Planen ber erklarteften Feinde aller driftlichen Ordnung ber Dinge zu verbinden, alle Moral zu untergraben, der Ration felbst allen innern Salt zu rauben, fo daß fie fur unbestimmte Guter schwarmend fur bas was ihr zunächst lag, keinen Sinn mehr hatte. jeder Stand verlor das Gefühl seines inneren Beruses; die französische Revolution fand nirgends eifrigere Bewunderer als in Teutschland. Nirgends waren ihre politischen Grundsäte bereits von Dben berab stärker gehandhabt worden. Der Altar bes Chronos war gebaut, er brauchte nur seine eigenen Rinder zu verschlingen. Das Beitalter bes Josephinismus machte bas alte Reich fertig; für alles war in ber von Carl b. Gr. gegründeten Monarchie ein Plat vorhanden als fur biese Art von Anechtschaft ber Rirche. Als bas Raiserthum auch noch bie Grundfate aufgab, um beren Willen es begründet worden war, erfolgte die Katastrophe, welche Kaiserthum und Kaiserreich zugleich umfturzte (1803—1806). Man konnte jest sehen mit welchem Rechte ber papftliche Gefandte bei bem weftphalischen Friedenscongreffe gegen die Annahme des fog. Entschäbigungsprincipes resp. ber Gacularisation protestirt hatte. Als baffelbe bei bem Luneviller Friede im umfaffenosten Maßstabe aboptirt murbe, horte mit ber Reichsftanbichaft bes Clerus bas Reich auf, wie das alte Kaiserthum factisch aufgehört hatte, als es keine Regalien mehr zu verleiben gab. Schon von der Mitte des 17. Jahrhunderts an hatte theils Sannever, theils Preußen daran gearbeitet, die Fürstbisthümer aufzuheben und diese um ihre Eristenz besorgt, bald ba, bald bort Schutz und Hilfe gesucht. Nichtsbestoweniger wußten die teutschen Erzbischöfe nichts Befferes zu thun als noch wenige Jahre vor ihrem Ende fich in Ems zu verfammeln und Befchluffe wider Rom zu faffen, bas fie allein in allen biefen Befahren mit unerschütterlichem Muthe vertreten hatte. So fehr aber hatte jeder Stand das Gefühl feiner Burde aufgegeben, daß ber

Kaiser sie in diesem Benehmen unterstützte, bis er selbst an Preußen einen Gegner fand, welches ihm nicht gestattete, zu vollenden, was es zu seinem Prosit auszubeuten suchte. Noch ist die Geschichte des Unterganges des teutschen Reiches nicht geschrieben, eine schöne und großartige Aufgabe für einen teutschen Tacitus, der Muth hat die Berkehrtheiten und Laster seiner Zeit aufzudecken. Möge er sich sinden und die Nation erkennen, in welchen Abgrund sie gestürzt und was sie allein zu retten vermocht hätte, noch setzt zu retten vermag.

Meichenau, berühmtes Rlofter. Diefes Rlofter, auf einer Infel im Bobenfee, murbe von bem bl. Birmin, einem frantischen Regionarbischof, ber noch verschiebene andere Rlöfter in Alemannien und Bapern nebft bem frantischen Rlofter Sornbach fliftete, unter Mithilfe eines angesebenen, am Bodenfee reichbeguterten Alemannen Sinlag und unter Begunftigung Carl Martells um 724 gegrundet (Beiteres und Näheres über ben hl. Pirmin f. vorzüglich in Befele's Geschichte ber Ginführung bes Chriftenthums im subweftl. Teutschland, Tübingen 1837, und Rettbergs Kirchengeschichte Teutschlands, Göttingen II. S. 50 2c.). In etwas abweichender Beise erzählt Hermann ber Contracte (f. b. A.) Die Stiftung bes Klofters Reichenau: "Pirminius abbas et chorepiscopus a Berhtoldo et Nebi principibus ad Karolum ductus Augiaeque insulae ab eo praefectus, serpentes inde fugavit et coenobialem inibi vitam instituit annis 3" (Pert VII. 98). Im Anfang und noch lange Zeit nachber kommt biefes balb fo berühmt gewordene Rlofter unter bem Namen Gind-Tazau und Augia vor. Pirmin ftand biefer feiner Stiftung nur drei Jahre vor und wurde bann aus haß bes alemannischen Berzogs Theodebald gegen Carl Martell vertrieben. Die nach Pirmin dem Kloster vorstehenden Aebte werden in einem bei Pert II. S. 37-38 befindlichen Cataloge bis gegen ben Anfang bes 14. Jahrhunderts aufgeführt. Bekanntlich war das Kloster Neichenau mehrere hundert Jahre hindurch eine fruchtbare Mutter von beiligen und frommen Mannern, eine Pflanzftatte ber Kenntniffe und Wiffenschaften, ein Seminarium von Bischvfen und andern Burbeträgern. Manner wie ein Satto (Abt von Reichenau und Bischof von Basel, f. d. A.), Reginbert (+ 846), Walafrid Strabo (f. d. A.), hermann ber Contracte (f. b. A.) und viele Andere machen biefes Stift unvergeflich. Wie regfam es 3. B. im neunten Jahrhundert zu Reichenau zuging, mag man baraus entnehmen, daß die in diefer Zeit von den Reichenauern verfaßten Werke eine nicht unansehn= liche Bibliothet ausmachen wurden, wenn man fie fammeln und zusammenftellen murde. Und mit welch' unermudlichem Kleiß die Reichenauer für ihre Bibliothet Bucher schrieben und sammelten, erfieht man unter Anderm aus dem überaus schatbaren Catalog ber Bibliothek bieses Klosters, welchen ber Magister und Bibliothecar Reginbert (+ 846) verfaßte; darin tommen Bucher aller Art vor, biblische, exegetifche, patriftische, kirchengeschichtliche, profanhistorische, afcetische, liturgische, canonifche, grammaticalische, mathematische, medicinische, architectonische ic. G. Reugarts episcopatus Constantiensis und bessen Codex dipl. Alem. et Burg.; Arrs Gefch. von St. Gallen; Schonbuth, Chronif bes ehemaligen Klosters Reichenau, Freiburg 1836; Joh. Egonis, libri de viris illustr. monasterii Augiae majoris [Schrödl.] in B. Bezii thes, anecdot, t. I.

Neichenberger, Andreas, geboren in Wien am 24. Nov. 1770, erhielt seinen Unterricht bei den Piaristen und an der Universität, bis er im erzbischöflichen Alumnate die Theologie absolvirte 1791, sodann ein Jahr Katechet an einer Stadtschule war und 1793 zum Priester geweiht wurde und in die Seelsorge auf das Land kam. 1796 wurde er als Lehrer der Pastoraltheologie nach Wien berusen, erhielt 1799 die theologische Doctorwürde und 1812 vom Kaiser den Titel eines k. k. Kaths, später den eines Regierungsraths. 1814 kam er als Canonicus nach Linz, wo er die Regentie im bischöflichen Seminar und die Direction der theologischen Studien am k. k. Lyceum zu Linz übernahm (1815) und wirklicher Consistorialstath wurde. Seine Schriften sind: 1) Erziehungsbücklein oder Anweisung für

Landleute, wie sie ihre Kinder zu guten, nühlichen und glücklichen Menschen erziehen können, Wien 1793. 2) Christkatholischer Religionsunterricht, 2 Thle. 3. Aust. Wien 1815. 3) Erbauungsbuch für Kranke und Sterbende, ebend. 1795. 4) Sechs vaterländische Predigten nach den Bedürsnissen unseres Zeitalters, 1797. 5) Das Leben Zesu für die Jugend 2. Aust. 1815. 6) Pastoralanweisung nach den Bedürsnissen unseres Zeitalters, 3 Thle. Wien 1805; der 1. Thl. des 1. Bos. in 2. Aust. 1818 vermehrt in Wien erschienen. 7) Pastoralanweisung zum academischen Gebrauche, 2 Thle. ebend. 1812. Dieses Werk erschien in Prag 1818 in 2 Bden. in's Lateinische übersetzt unter dem Titel: Institutio pastoralis in usum academicum (s. Gelehrten= und Schriftsteller=Lexicon von Waißenegger, 2. Bd. S. 140 und 141).

Neichsabichied ist die in ein Document gefaßte Summe ber auf einer Reichs= versammlung erzielten und hiemit als Reichsgesetze publicirten Reichsschluffe. ben altesten Zeiten bes teutschen Reiches beriethen bie Raiser ober Konige mit ben in zwei Curien, die geiftliche und die weltliche, getheilten Reichoftanten über wichtige Reichsangelegenheiten; soweit bas Reichsoberhaupt die Gutachten ber Reichs= ftande fanctionirte, murben fie in jedesmal von allen Anwesenden unterschriebene Documente gebracht und hießen als allgemein verbindliche Gefete fofort Capitularien (f. b. Al.). Un beren Stelle traten fpater bie je nach Bedurfniff und in berfelben Beife zu Stande gekommenen wie jufammengefaßten Reichogefete (Reichslatungen, Reichstagsordnungen), welche freilich, nach ber Natur bes gwi= ichen dem Reichsoberhaupte und den in Befestigung ihrer Territorial-Sobeit begriffenen Reichoftanben allmählig fich herftellenden Berhaltniffes, balb zum großen Theile in Birklichkeit nicht fo fast mehr unter Beirath ber Reichsstände abgefaßte allgemein gultige Berordnungen, als vielmehr zwischen bem Raifer und biefen als Corporation flipulirte Vertrage waren. Soweit biefe "Reichsgesehe" niedergeschrieben wurden, betreffen sie meistens Privilegiums-Berleihungen und Sandhabung des Landfriedens. 3m Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts fanden fich aber die mit bem gemeinschaftlichen Streben nach Erweiterung ihrer Landeshoheit als Corporation bem Raifer gegenüber gestellten Reichsstände burch die Sonderintereffen ihrer verschiedenen Ordnungen auch noch unter sich getrennt, und es bilbeten sich für die Reichstags-Berhandlungen allmählig die brei je unter eigener Berfaffung fiebenben und von einander unabhängigen Reichscollegien, zuerft bas ber Reichsftabte, welche feit Rudolph von Sabsburg auf jedesmaligen befondern Ruf bes Raifers auf ben Reichstagen erschienen, ohne jedoch (felbft in den erften Jahrzehnten bes 16. Jahrhunderts noch nicht unbestritten) vorerft Gig und Stimme zu haben, bann bas durfürftliche, endlich bas, auch bie Pralaten, Grafen und herren umfaffende, fürftliche (der Fürften-Rath). Diefen drei Collegien murben nun bie auf Reichstagen zu verhandelnden Vorschläge formlich unterbreitet; ihre (anfänglich gesondert, später gewöhnlich gemeinschaftlich nach vorausgegangener "Re- und Correlation unter fich) gefaßten Befchluffe gingen, fo bald fie übereinftimmten, als Reichsgutachten an den Raifer, und diefe wurden, wenn fie die faiferliche Ratification erlangten, hiemit zu Reichofdluffen. Benn nun ber Reichstag geendigt werben follte, faßte Churmaing als Reichserzfangler im Namen bes Kaifers und mit ben Unterschriften ber anwesenden Reichoftande alle auf dem Tage erzielten Reicheschluffe, bamit sie sofort als Reichsgesetze verkundet wurden, in eine Summe, welche Reichsabschied (recessus imperii) hieß, weil mit ihrer feierlichen Berfundigung, welcher die formliche Infinuation bei ben Reichsgerichten unmittelbar folgte, die Reicheversammlung "verabschiedet" murde. Golden "Saupt- (Reiche-) Abschieden" wurden mitunter Erläuterungen ober jur allgemeinen Publication nicht geeignete zwischen bem Raifer und ben Reichsftanben verglichenen Puncte in "Nebenabichieben" fur ben fleinern Kreis ber lettern angefügt. — Benn man auch ben Ausbrud "Reichsabichied" nur migbrauchlich von ben Reichsgefegen und

faiferlichen Berordnungen überhaupt gebraucht, fo enthalten bie Reicheabichiebe boch nicht immer regelrecht ju Stanbe gefommene Reichsschluffe ausschließlich. Much nicht auf Reichstagen gefertigte Bertrage gwischen Raifern und Reichsftanden wurden als Reichegrundgesetze in Reichsabschiebe eingerückt (wie ber Paffauer-Bertrag in ben von 1555 und ber Weffrhalische Friede in ben letten von 1654), und ebenfo burch Buftimmung ber Reichsversammlung gum Gefet erhobene Schluffe ber (im 3. 1555 ursprünglich gur oberften lebermachung bes Landfriedens an ber Stelle bes ehemaligen Reichstregiments errichteten, 1606 aber wieder abgegangenen) orbentlichen und ber (nachher burch jedesmalige eigene Reichsichluffe niebergefetten) außerorbentlichen Reichsbeputationen, welche bie Stelle nachbleibender Reichstaas= Ausschuffe vertreten konnten. Bubem murbe manchmal außer ben eigentlichen gwiichen bem Raifer und ben Reichsftanben concertirten Reichsichluffen auch bas, worüber ber Raifer nur mit den mächtigften Fürsten einig war, in Aussicht auf nachträgliche Beiftimmung ber übrigen Reichsftande in Reichsabschiede gebracht, um fo mehr, als bie abwefenden Reichsftande auch burch einmuthigen Beschluß ber anwesenden nicht gebunden waren, bis fie durch eigene "Beibriefe" ihre Ginwilligung erklarten. — Daber veranlaßte geringer Besuch von Reichstagen leicht Auflösung ohne Errichtung von Reichsabschieden, befonders nachdem auch die Raifer nicht mehr regelmäßig perfonlich auf ben Reichstagen zu erscheinen anfingen, und reichsständische Abgeordneten Alles bloß auf "hinterfichbringen" annahmen. — Ein andere Alipve. an welcher feit ber Glaubensspaltung wenigstens einzelne Reichsschluffe leicht ichei= terten, mar - abgesehen von dem nicht etwa blog an bie Reichstage gebundenen ober von ihnen untrennbaren, fondern eigentlich den Staat im Staate bezeichnenben Wirfen des Corpus Evangelicorum (f. d. A.), welches die katholischen Reichsftande mit Recht als "anmaglich" verdammten, ba bie "theure Reichsverfaffung felbft von bergleichen befondern corporibus nichts wiffe", und auch der Weftphalifche Friede nur von einem Auseinandergeben bes Ginen Corpus aller auf Reichstagen verfammelten Reichsftände in "zwei Theile" bei religibfen Fragen rebe — eben biefes jus eundi in partes. Um nämlich alle Religions- und im allerweitesten Sinne biefer anhängigen Sachen ber reichstäglichen Schluffaffung durch Stimmen niehrheit zu entziehen, erlaubte biefes herkommliche Recht ber Itio in partes in folchen Källen bie Trennung ber reichoftanbischen Collegien in zwei nach ben Confessionen geschiebene Parteien, welche bann je unter fich nach Stimmenmehrheit entschieden, zu einem Reichsgutachten aber durch gutlichen Vergleich zu gelangen suchten. Die Itio erfolgte auf Reichstagen schon auf Begehren der mehreren Stimmen von einer oder der andern Seite, mahrend bei ben Reichsgerichten Stimmeneinhelligfeit bagu erforderlich war; die Katholiken haben von ihr einmal, die Protestanten achtmal bei Reichs= tagen Gebrauch gemacht. — Abgerechnet solche seit der religiösen Trennung immer naheliegenden Falle, daß Reichstage ohne Resultate blieben, welche in Reichsabschiede hatten gefaßt werden konnen, gibt es fo viele Reichsabschiede, als es Reichstage gab (über die verschiedenen Sammlungen berfelben f. Pütter: Literatur bes teutschen Staaterechts. II. 433 ff.; vergl. Eich borns teutsche Staats- und Rechtsgeschichte II. § 262). Der sogenannte "jüngfte ober neuefte Reichsabichied" ift vom 3. 1654; benn ber vom 3. 1663 bis zum Ginfturz bes Reiches permanent in Regensburg versammelte Reichstag konnte, weil er nie verabschiedet worden, natürlich keinen Reichsabschied hinterlaffen. Die von ihm ergangenen Reichsgesetze find bloß einzelne mit dem kaiserlichen Ratifications = Decrete ver= sehenen Reichsgutachten, also Reichsschluffe, beren projectirte Sammlung in einen "Juterims-Reichsabschied" nie zu Stande gekommen ift. — Wenn diese Reichsabschiede oder die in ihnen gefaßten Reichsgesetze in jener "Reich" genannten Confoderation, welche ber kaiserlichen Machtvollkommenheit wenig übrig gelaffen hatte, in Bahrheit ichon nicht anders, als auf dem Bege des Bertrages gwischen Raifern und Reichsftanden zu Stande famen, fo fand fich die Gewalt der Territorial- Herren burch fie auch bann nicht beeinträchtigt, wenn fie burch bie Dublication für Unmittelbare und Mittelbare Rechtsfraft erlangt batten. Gelbit bie eigene Buftimmung zu folchen Reichsgesegen benahm bem Grundsate nichts, bag ber Landesberr in feinem Territorium faiferliche Rechte habe. Die Landeshoheiten konnten bie Reichsgefese fur ihre Bedurfniffe erganzen, auch anders verordnen, fo weit fich ibre privatrechtlichen Berhaltniffe erftrecten und biefe nicht (wie bei 3off-, Sanbels-Sachen u. f. w.) bas gange Reich berührten; andererfeits boten ihnen bie Reichsgesetze felbst Baffen gegen ihre Landstände, welche als Mittelbare, soweit ber Territorial-Berr es wollte ober jugab, burch fie gebunden maren. Durchaus gebietend oder verbietend sprachen die Reichsgesetze nur, wo es sich um Rechte und Berhaltniffe ber Reichsstände untereinander handelte; im Uebrigen ließ auch bie oftgebrauchte "falvatorische Clausel" ber Reichsgesetze felbft: "unbeschabet mobibergebrachter Bebrauche" u. f. w. ben Landeshoheiten ben freieften Spielraum. Das burgerliche und Criminal-Recht in ben einzelnen Territorien mufite bemnach por Allem ber reichsgesetgeberischen Gewalt entgeben, wie benn auch bie veinliche Berichtsordnung Carls V., Die Reichsprocefordnung u. f. w. jener Clausel unterlagen. Ueberhaupt war es gerade die der ausgebildeten Territorial-Hoheit der Reichsftanbe angemeffene Entwicklung ber aus ber Zeit Kaifer Maximilians I. berrührenden Reichsverfaffung, welche die zahlreichen Reichstage des 16. Jahrhunderts beschäftigte, und je vollständiger gerade mit hilfe ber Glaubensspaltung biefer 3med erreicht murbe, besto mehr mußten sich bie Befugniffe ber Reicheregierung Ihre Sphare wird nur außerlich burch die Gegenstände bezeichnet. mit welchen fich feit jener Beit bie Reichsabschiebe befaffen, nämlich: Reichsjuftig, Landfrieden, Reichserecution, Rreiseinrichtung, Reichstriegsverfaffung, Reichspolizei. zu welcher bie Preß-, Mung-, Post-, Sandels-, Boll-Sachen gablten. — Siebe Scheibemantele Repertorium bes teutschen Staats- und Lebenrechtes, Leipgig 1782 ff.; das gleichfalls für die betreffenden Artifel im Rotteck-Welcker's fchen "Staatslexicon" wortlich benutte, aber nicht citirte "handbuch bes teutschen (nach bem Putter'ichen Systeme) von Saberlin 3 Bbe. Berlin 1797; Eichhorn a. a. D.; vergl. G. Phillips, teutsche Reichs- und Rechtegeschichte. [3. E. Jora.]

Meichscollegien, f. Reichsabschied.

Neichsdeputationsschluß, f. Reichsabschieb.

Neichsdeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 ist ber, in Kolge bes Luneviller Friedens (Art. 5 u. 7), von einer außerordentlichen Deputation bes teutschen Reichstags in Geletesform, mit ber Sanction bes Raifers vollzogene Umfturg- und Beraubungsact, wodurch alle geiftlichen Stände, mit Ausnahme bes Churerzkanzlers, des Soch= und Teutschmeisters und des Johannitermeisters, bann fammtliche Reichsftädte bis auf fechs und endlich alle Reichsborfer ibrer politifchen Eristen; beraubt, beren Besitungen und Unterthanen als Beute unter bie weltlichen Reichsftände und einige fremde Fürsten vertheilt und bie Grundlagen ber taufendjährigen teutschen Reichsverfassung ganglich über ben Saufen geworfen wurden. Den Anlag und Borwand bazu gab bie im 3. 1801 burch ben Luneviller Frieden erfolgte Abtretung bes linken Rheinufers an Frankreich, welche nach ber Bestimmung biefes Friedens vom teutschen Reiche in feiner Gesammtheit (collectivement), b. h. nicht von den Herren der abgetretenen Gebiete allein getragen werden follte. Diefe Bestimmung hatte nämlich, wie fcon aus ben am 5. und 26. August 1796 von Preußen und Baben mit Frankreich geschloffenen geheimen Berträgen hervorging, nicht den Sinn, daß sämmtliche Reichsstände durch verhältnißmäßige Abtretung und Opfer einen gemeinsamen Kond jur Schadloshaltung ber bei ben Abtretungen auf bem linten Rheinufer betheiligten Stande bilben follten, fonbern ben, daß die Entschädigungsmaffe lediglich ober boch hauptfächlich durch die Gacus larisation der geistlichen Stifter im Reiche und auf Roften der Festigkeit und

Integrität bes Reiches gewonnen werden folle. Formell wurde zwar die Ausführung biefer Bestimmung als eine innere Ungelegenheit bes Reiches behandelt und zu bem Ende burch Reichsschluß vom 7. November 1801 eine außerordentliche Reichsbebu= tation ernannt, welche aus vier Churfürsten, Mainz, Bohmen, Sachsen und Branbenburg, und aus vier Fürsten, Bayern, Bürtenberg, Boch- und Teutschmeister und Beffen Caffel gebildet mar; allein der That nach murde bas Gefchaft lediglich zwischen Frantreich, Rugland und Preugen nach ben von ersteren beiden mit biefer Macht, bann mit Bavern und anderen machtigeren Reichoftanden zu Paris abgefcoffenen geheimen Aebereinfünften abgemacht. Dort, in Paris, wurde am 4. Juni 1802 burch einen gwischen Frankreich und Rugland unter Buftimmung Preugens geschloffenen Bertrag ber Entschäbigungsplan festgestellt. Darauf erft und nachdem bereits Preugen, Bavern und Andere Die von den fremden Machten ihnen zugeficherten Entschädigungslande militarisch besetzt hatten, trat am 24. Aug. 1802 bie erwähnte außerorbentliche Reichsbeputation zusammen, um am felben Tage noch aus den Banden ber Gefandten von Franfreich und Rufland ben gedachten Entichabigungsplan entgegen zu nehmen. Diefer Plan wurde burch Beschluß vom 8. Sept. in seinen Grundzügen förmlich angenommen. Derselbe hatte, nach einer Declaration bes frangofischen Gefandten, Die Abficht, nicht nur ben bei ber Abtretung bes linken Rheinufers zu Berluft gekommenen Erbfürften biefen Berluft gu erfeten, fonbern auch bas geftorte Bleichgewicht unter ben einzelnen Ständen Teutschlands wieder herzustellen. Seine Grundlage war alfo nicht bie Gerechtigkeit, sondern die Politik Frankreichs und Ruflands. Die vielen bagegen erhobenen Reclamationen, welche Die Deputation ben fremben Ministern mittheilte, veranlaßten biese, am 9. Det 1802 einen zweiten Plan vorzulegen, ber auch am 23. Nov. von der Reichsbeputation zum Beschlusse erhoben, aber burch eine von Deftreich am 26. Dec. 1802 über bie Entschädigung bes Großherzogs von Toscana mit Frankreich abgeschlossene Convention abermals modificirt wurde. So tam, nachdem noch verschiedene andere minder wichtige Abanderungen und Bufähe mit den fremden Gesandten verabredet worden, am 25. Kebr. 1803, in der 46. Sigung der außerordentlichen Reichsbeputation, jener entscheidende hauptbeschluß ju Stande, ber neben ber reichegesethmäßigen Sanction ber frangolischeruffischen Borfcblage, hauptfachlich ben funftigen Unterhalt ber abzusetenben geistlichen Fürsten, Die Berforgung ihrer Dienerschaft und ber Mitglieder ber aufzulösenden Stifter und Klöster, bann bie Sicherstellung ber Landesverfassungen, die Behandlung ber Landesschulden u. dergl. zum Gegenstande hatte. Dieser Reichsdeputationsschluß wurde am 24. März durch ein Reichsgutachten, am 27. April durch kaiserliche Ratification genehmigt und zum formlichen Reichsgesetze erhoben. Durch biefes Reichsgeset murben zwei Churfürstenthumer, Trier und Coln, ganglich vernichtet, bas von Mainz durch die Uebertragung auf das Reichserzkanzleramt, mit dem Site in Regensburg und einer neuen Dotation, ganglich verändert. 26 Hoch= und Erz= ftifter, 55 andere reichsunmittelbare Stifter und Abteien, 41 Reichsfrabte wurden ihrer verfassungsmäßigen Existenz und Unabhängigkeit beraubt und zur Entschädigung ober Bergrößerung einzelner ihrer bisberigen Mitstande im Reiche verwendet. Dasselbe Schicksal erlitten 6 Reichsbörfer und 51 landfässige Stifter und Abteien. Außerdem wurden alle Guter ber fundirten Stifter, Abteien und Klöfter, Mittel= barer sowohl als Unmittelbarer, beren Berwendung in dem Reichsbeputationshaupt= schluß nicht ausbrücklich bestimmt worden, der freien und vollen Disposition der respectiven, theils neuen, theils alten Landesherrn überlassen, unter dem einzigen Borbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche beibehalten werden wurden, und ber Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit (§ 35). Nur in Ansehung der geschlossenen Frauenklöster wurde bestimmt, daß deren Säculari= sation nur im Einverständnisse mit dem Diöcesan-Bischofe geschehen durfe, während bie Mannstlöfter ber Berfügung ber Landesberrn poer neuen Befiger und beren

freiem Belieben unterworfen wurden (§ 42). Den Borftebern und Mitaliebern ber aufgehobenen Stifter und Klöfter wurden Penfionen nach einem Maximum und Minimum bestimmt; babei mußten aber bie Bischofe, bie mehr als ein Bisthum und Die Canonifer, die mehr als ein Canonicat befeffen hatten, fich noch von ber Denfion für eine ihrer Pfrunden einen Abzug von einem Bebent- ober 3manzigfitheil gefallen laffen, um einen Suftentationsfond für jene ihrer Standes- und Leidensgenoffen ju bilden, deren Besitzungen gang oder zum größten Theile auf dem abgetretenen linken Rheinufer gelegen waren (§ 75). Der Divcefanverband fur bie firchlichen Angelegenheiten murde nur auf fo lange für fortbestebend erklart, bis auf "reich ggefetliche Urt" (?) eine andere Divcesaneinrichtung getroffen fein murbe (§ 62). Dabei war gelegentlich ber Bestimmungen über bie Ausstattung bes Großbergogs von Toscana mit Salzburgischen und Paffauischen Gebieten schon ber Grundfat ausgesprochen, daß die geiftlichen Gerichtsbarfeiten burch bie Grenzen ber weltlichen Bebiete gleichfalls abgesondert werden follten, und bem Churfürften von Pfalzbavern wurden mit mehreren Propfteien in Schwaben auch bie "geiftlichen Rechte", eigenthumlichen Befigungen ze., welche von ben in ber Stadt und Martung Augeburg gelegenen Capiteln, Abteien und Rlöffer abbingen, überlaffen (S 2). Die bisberige Religionsubung eines jeden Landes follte zwar gegen Aufhebung und Kränkung aller Art geschützt sein und insbesondere jedem Religionstheile ber Besit und ungestorte Benug feines Rirchenguts und Schulfonds verbleiben; aber bem Landesberrn sollte freisteben, andere Religionsverwandte zu dulden und ihnen ben vollen Genug burgerlicher Rechte zu geftatten, womit in ben Entschädigungslanden die Garantieen des westphälischen Friedens ihre Wirksamkeit verloren (§ 63). Die frommen und milben Stiftungen, obwohl ale Privateigenthum anerkannt, wurden ausbrücklich ber lantesberrlichen Aufficht und Leitung unterworfen (§ 65). Die politische Verfassung ber zu facularifirenden Lande follte zwar, fo weit fie auf gultigen Bertragen gwischen bem Regenten und bem Lanbe ober anderen reichsgesetlichen Normen rubte, ungefiort erhalten werden, aber ben neuen Landesberrn follte nichtsbestoweniger in allem, was zur Civil- und Militäradministration und deren Berbefferung und Bereinfachung gehörte, freie Sand gelaffen merden (§ 60). Die ständische Berfassung des Münsterlandes wurde ausbrücklich aufgehoben (§ 3). Den unterbrückten Reichsftabten murbe mehr nicht gewährt, als bag fie in Unfebung ihrer Municipalverfassung und ihres Eigenthums von ihren neuen Landesherren auf den Auß der in jedem der verschiedenen Lande am meiften privilegirten Städte behandelt werden follten, "fo weit es die Landesorganisation und die zum allgemeinen Beften nöthigen Berfügungen gestatten murben". Doch murbe ihnen bie freie Ausübung ihrer Religion und der ruhige Besit aller ihrer zu kirchlichen und milden Stiftungen gehörigen Güter und Cinfunfte gesichert. Die Bestimmungen über bie Pensionirung und Behandlung der Beamten und Diener der vertriebenen Landesherrn und über die Behandlung der Laudesschulden können hier füglich übergangen werden (§§ 58, 73, 38, 77—83). Da aber alle auf folche Weise ihren bis= berigen Serren entriffenen und gerftudten Gebiete, Gebande und Grunde, Renten und Rechte nicht binreichten, um Diesenigen, Die bei biefer Belegenheit Entschabigung ober Bereicherung fuchten, ju befriedigen, fo murbe, gegen Abichaffung ber bisherigen Rheinzölle, die fog. Rheinschifffahrtsoctroi als eine zwischen Frankreich und Teutschland gemeinschaftliche Abgabe von den auf dem Rhein fahrenden Schiffen eingeführt und auf beren Ertrag wurden biejenigen mit beftimmten Renten angewiesen, die in anderer Beife nicht hatten zufrieden gestellt werden konnen. Dennoch gingen einige ber Betheiligten leer aus. Dieg begreift fich, wenn man bedenkt, wie zur Serstellung des Gleichgewichts, nach ben Berechnungen ber frangöfischen und rufficen Politif, mit ben Entschädigungelanden geschaltet wurde und bag 3. B. Bayern für einen Berluft von 1861/2 Deilen 580,000 Seelen und 4,250,000 fl. Einfünften, 290 meilen und 854,000 Unterthanen,

fammt 6,607,000 fl. Einfünften erhielt; Preußen für 48 🗆 Meilen, 127,000 Unterthanen und 400,000 fl. Ginkunften, 2351/2 DMeilen, 558,000 Unterthanen und 3,800,000 fl. Cinfunfte; Baben für 8 □ Meilen, 25,500 Unterthanen und 240,000 fl. Cinfunfte 593/4 □ Meilen, 237,000 Unterthanen und 1,540,000 fl. Einfünfte; Burtemberg für 22 meilen und 50,000 Ginwohner 293/4 Meilen und 115,000 Einwohner u. f. w.; ferner bag mehrere bedacht murden, Die wie hannover, Braunschweig, Dibenburg, burch ben Luneviller Frieden gar nichts verloren hatten; daß endlich auch gewiffermaßen fremde Fürsten, wie der Großherzog von Toscana, ber Herzog von Modena, die Herzöge von Trop und Looz, Corswaren für ihre nicht zu Teutschland gehörigen Berlufte entschädigt murben. Dabei waren die Grundfesten bes Reiches gerftort, ber Kronungseid bes Raifers, als Beschützer der Kirche, der Wittwen und-Waisen in den Wind geschlagen, die geiftliche Bant im Churfürften- und im Fürftencollegium vernichtet, bas Gleichgewicht bes katholischen und des protestantischen Religionotheiles am Reichstage aufgehoben; bie Reicheritterschaft von aller Entschädigung ausgeschlossen; die Achtung des Eigenthums und ber Grundfat bes gleichen Rechteschutes fur ben Schmachen wie fur ben Starten aus ber Berfaffung bes Reiches geftrichen. Daß flatt ber zwei zerftorten geistlichen Churfürstenthumer vier weltliche, nämlich Galzburg, Burtemberg, Baben und Beffen-Caffel errichtet wurden, biente nicht jur Kräftigung, fondern nur gur besto größeren Schwächung ber Reichegewalt, beren Thatigfeit burch die Erweiterung bes Privilegium de non appellando, burch bie Zerrüttung ber Kreisverfaffung u. f. w. ganglich gelähmt wurde. Die Auflösung bes Reiches war bamit ber That nach vollendet, drei Jahre bevor fie formlich erklärt wurde. Bgl. Protocoll der außerordentlichen Reichsbeputation zu Regensburg. Regensburg 1803. 6 Bde. 4. Ga= Spari, ber Deputationshauptreceß mit historifchen, geographischen und ftatiftischen Erläuterungen und innern Bergleichungstafel. hamburg 1803. 2 Thie. 8. Mayer, Staatsacten 2c. Frankf. 1833. Thi. I. S. 12 ff. Lancizolle, Neberficht ber teutschen Reiche-, Bundes- und Territorialverhaltniffe von 1792 bis jest. Berlin 1830. S. XXXI. f. S. 75 ff. Polit, ber Meinbund S. 204 ff. Gonner, teutsches Staatsrecht. Landshut 1804. S. 214 ff. Meichsgerichte, teutsche. Seitzem unter Kaiser Maximilian I. die Kunda-

mente einer teutschen Reichoverfassung gelegt worden waren, gablte man bis gum Einsturz des Reiches zwei im Namen des Raisers den Gerichtszwang übende hochsten Reichsgerichte: das Reichskammergericht und den kaiferlichen Reichs= hofrath. Denn jene auf das den Reichsunmittelbaren zustehende, zu verschiedenen Beiten mehr oder weniger ausgebehnte "Recht der Austrage" bafirten, Die Jurisbiction der höchsten Reichsgerichte beschränkenden "Austrägal-Gerichte" sind, weil nicht Ausslüffe der oberstrichterlichen Gewalt des Kaisers, ebensowenig hieher zu zählen, als jene mit ihrer Geschichte fehr im Dunkeln liegenden, aus der Auflösung ber alten Bergogthumer Schwaben und Franken ftammenden und felbst über bie Juftigreform des 16. Jahrhunderts hinaus jum Theile erhaltenen auf gewiffe Bezirke beschränkten kaiferlichen Land- und Sofgerichte (jene 3. B. zu Altdorf (Beingarten), Murnberg, Wurzburg, Dieses zu Rothweil), auf welche als eine Art niederer Reichsgerichte bas alte von den Reichsftanden burch "Evocationsprivilegien" mehr und mehr weggeräumte, durch die befestigte Territorialhoheit endlich gang beseitigte Berhaltniß überging, daß Zeber bei bem landesherrlichen Gerichte ober schon in erster Instanz bei bem Raiser flagen konnte, so daß sie bezüglich ber burch bie Auflösung jener Berzogthumer reichsunmittelbar Gewordenen mit den Reichs-, bezüglich der Mittelbaren mit den Territorialgerichten concurrirten, bis sie vor der Eifersucht ber Reichsftande endlich zu biefen herabsanken. — Seine Gewalt als höchster Richter im Reiche übte nämlich der Kaifer feit den altesten Zeiten theils perfonlich, theils durch Stellvertreter, gerade fo wie hinwiederum fpater auch ber einzelne Landesherr in feinem Kreife, jenes bei Streitfachen ber Großen bes Reiches

unter willfürlicher Bugiehung ftanbesgemäßer Beifiger im Fürftengerichte, bem nur auf besondere Ermächtigung bin ber Pfalzgraf vorsigen tonnte, biefes in berfommlicher Beife im Pfalggrafengerichte mit feinen Urtbeil Schopfenben (Schöffen), an welchem foniglichen Gerichte bas Recht ber Appellation von bem orbentlichen Gerichte bes Grafen und bem außerordentlichen bes Miffus Jedermann offen ftand. - Im Allgemeinen blieb es im gangen Mittelalter bei biefer Ginrichtung; bas Fürftengericht befag ber Raifer, wo er immer hintam, felbit; bas ftellvertretende Pfalggrafengericht erfette feit ben Zeiten ber Hobenstaufen in Teutschland wie in Italien ein ftandiges faiferliches bofgericht, mit einem bofrichter an der Spige, bas, wie bie bin und wieder bestellten faiferlichen Landgerichte, burch Schöffen urtheilte, und mit dem wandelnden kaiferlichen hofe umgog, bis es unter Friedrich III. einging. Mit ber nach bem Mufter biefer Ginrichtungen fraftig fic ausbildenden landesherrlichen Gerichtsbarkeit war bie Richtergewalt bes Kaifers mährend diefer Zeit in der Regel eine concurrirende, indem der Kaifer als oberfter Richter, wo er gerade verweilte, noch nicht rechtsauhängige Klagen von Jebermann obne Rudficht auf Territorialzugeborigfeit annahm; von biefer Machtvollfommenbeit blieben aber endlich vor dem Umfichgreifen der Landeshoheit nur noch spärliche foge= nannte "Refervatrechte" übrig. — Die erfte Rolge nämlich ber vollen Geltenbmachung ber Lanbeshobeit nach Oben wie nach Unten war ber Untergang ber bochften kaiserlichen Gerichte, das Einreißen fast vollständiger Rechtsanarchie, zwischen und unter ben einzelnen Territorialherren und nabezu faustrechtlicher Zustände. Wenn aber die Reichsstände schon bei Raiser Friedrich III. mit aller Macht auf Biedererrichtung eines ftanbigen Reichsgerichtes brangen, fo verlangten fie, allerbings nur ben nun einmal im Reiche bereits bestehenden Berhaltniffen gemäß, babei ausbrucklich, daß daffelbe außerhalb des faiferlichen Sofes feinen Gip habe, und faft gang von ben Reichoftanben felbst befett werbe. Raifer Maximilian I. ließ fich endlich nothgebrungen berbei, einen fo bedeutenden Theil ber oberftrichterlichen Bewalt an bie Reichsftante factifc abzugeben; bas ben 7. Auguft 1495 befchloffene faiferliche und Reich Grammergericht trug vorherrichend ftanbifden Charafter, ber fich um fo mehr verftarten mußte, als die Reichsftande bas Gericht unterhielten und mit überwachten. — Dieses kaiserliche Reichskammergericht, als höchstes Gericht für alle Neichsunmittelbaren und Appellationsinstanz von den Territorialgerichten, zuerst in Frankfurt niedergesett (bann in Worms, Augsburg, Constanz u. f. w., zulett in Speyer und Weglar), die erfte (von ben Territorialgerichten balb nachgeahmte) Ruftiganstalt mit burchaus collegialischer Berfaffung im Reiche, bestand anfänglich aus einem (flets vom Raifer aus bem boben Abel ernannten) Rammerrichter und fechezehn beständig angestellten Affessoren, theils Abeligen, theils Doctoren bes Rechts, welche Bahl (ichon zuvor eben fo häufig wie die innere Ginrichtung bes Gerichtes, bas Recht und bie Urt ber Prafentation und Ernennung [wobei ber Raiser als solcher erft im 3. 1521 jenes Recht für zwei Beifiger gewann] verändert), im wesiphälischen Frieden auf 50 gesteigert, 1719 auf 25 reducirt, 1781 auf 27 vermehrt wurde, überhaupt aber bei ber fleigenden Berwirrung im Reiche felten ober nie voll war und wegen Besoldungsmangel, Präfentationsirrungen u. f. w. öfter bis auf 5 herabsank, wenn bie Anstalt nicht gerade ganz zerfiel. Was bie "Rammergerichtsordnungen" betrifft, so wurde, nach vielfachem Klicken an der ersten von 1495, von Carl V. im J. 1548 eine neue publicirt, welche, weil sie nur katholische Beisiger zuließ, im 3. 1555 zu Gunften der Protestanten erneuert, die "ne ue fte" Rammergerichts = und zugleich allgemeine teutsche Reichsprocegordnung ift, da, trop aller ordentlichen und außerordentlichen Kammergerichtsvisitationen, Reiche- und Deputationstageverhandlungen feit 1556, die Entwürfe von 1613 und 1769 im Concepte blieben. — Die Beisiher präfentirten die seit 1507 mit ber Erecution und Sandhabung des Landfriedens betrauten Reichsfreife, welche von seche auf zehn vermehrt, in katholische (4), protestantische (2), vermischte (4)

gerfielen, und die Churfurften, je nach ihrer religiofen Qualitat, jedoch fo, bag feit 1654 nur bas Prafentationsrecht bes Raifers mit zwei Beifigern (bei 50), ober Einem (bei 25 und 27) den fatholischen Affefforen über die protestantischen bas Uebergewicht gab. Bu gleichen Theilen aus beiden zusammengesetzte Senate ent= schieden bei den Reichsgerichten überhaupt in allen zwischen Protestanten und Ratholifen ichwebenden Sandeln, mochten fie geiftliche oder weltliche Sachen berühren ; man nannte biefen conftanten Usus Beobachtung ber "Religionsgleichheit." - Gollte bie Thatigfeit des Reichskammergerichts nicht eine illusorische bleiben, so ftand Alles auf der Erhaltung der jährlichen "ordentlichen Kammergerichtsvisstationen," welchen das Erkenntniß über das Rechtsmittel ber "Nevision" gegen kammergerichtliche Ur-theile, das seit 1555 Suspensivfraft hatte, unterlag. Nachdem jene Bisitationen aus Schuld der religiösen Spaltung im Reiche wiederholt unterbrochen, an demfelben Grundübel im J. 1588 für immer untergegangen waren, die hin und wieder be= stellten außerordentlichen Bisitationen aber die eingelegten Revisionsklagen nicht erledigen konnten, entftand abfolute Unmöglichkeit, Die Bollgiehung kammergericht= licher Urtheile gu bemirken, mahrend ichon bie Erlangung folcher, bei ben fieten unter Einwirkung ber schrecklichen aus ber "Reformation" emporschießenden Ber= wirrung im Innern bes hochften Gerichts erwachsenen Zwiftigkeiten, bem eben baber rührenden wiederholt eingetretenen ganglichen Berfalle beffelben, bem ichleppenben Gefchaftegange und gablreichen andern Digbrauchen, wenn die Sache nicht anders eine vorzüglich privilegirte war, an glücklichem Zufalle einem Lotteriegewinnste gleich zu achten war. Umfonst beschäftigte sich ber Reichstag noch im 3. 1791 mit Bieberaufnahme ber ordentlichen Bisitationen bes Reichstammergerichts, beffen tödtliche Gebrechen bem zweiten von ben Reichoftanden fiets mit icheelen Bliden angesehenen höchften Reichsgerichte von felbft immer weitern Birfungefreis gegeben hatten, dem kaiserlichen Reichshofrathe. — Als eine Erneuerung des alten faiferlichen hofgerichtes und des Fürstengerichtes, nicht, wie Undere meinen, anfänglich als bochstes Bericht bloß fur die faiserlichen Erblande entstand, mit veranderter gleichfalls collegialischer Berfaffung, balb nach Errichtung bes Reichs= kammergerichts (1501) durch Maximilian I. der kaiferliche Hofrath, bezüglich ber Ausstattung mit acht Beisitgern, welche übrigens, wie einst auch im Sofgerichte die gelehrten Rathe der Raifer, nicht bloß mit Justigsachen fich befagten, sondern zugleich ben kaiserl. Reichsstaatsrath, den Reichslehenhof und bas oberfte Regierungs= collegium bildeten, dem Reichstammergericht nachgebildet, fo weit er fich auf die Reichsjustiz bezog , natürlich — obgleich bem Kaifer bas Recht, ohne reichstägliche Buftimmung alte Reichsgerichte zu verändern ober neue zu errichten, erft viel fpater ausdrudlich abgesprochen murbe — unter dem Widerspruche ber Reichsftande, welche auch durch die Bewilligung, ein gleiches Contingent von acht Rathen zum Sofrathe ftellen zu burfen, nicht beschwichtigt wurden, weil ihnen beren Befoldung bald gu viel ward. — Noch unter Maximilian und nachher unter Carl V. wiederholt zer= fallen und wieder aufgerichtet, half der Hofrath doch mitunter in der Neichsjusti3= verwaltung aus, wenn gerade bas Reichstammergericht mit ausgereckten Gliedern barnieder lag; das Abwechseln im Berfalle scheint immer so paffend zugetroffen zu fein, daß von Competenzeonflicten nichts verlautet. Unter Kaifer Ferdinand I. horte der kaiserliche Hofrath zwar auf, sich mit öftreichischen Saus- und Landessachen zu befaffen, und erhielt, als funftig bloß auf Reichssachen angewiesen, ben Titel: kaiferlicher Reichshofrath, jedoch verblieb die Reichszustigverwaltung dem gerade in Bluthe fiehenden Reichstammergerichte noch ausschlieflich vorbehalten. — Alls aber unter Raifer Rudolph II. Die fatholischen Stande Rlagen vor ben gang mit Ratholifen besetzten Reichshofrath brachten, erhoben die Protestanten (1613) bie erbittertfte Opposition gegen bie reichshofrathlichen Jurisdictionsansprüche als unleidliche Beeinträchtigungen bes Reichskammergerichts, und wollten bem Raiser überhaupt nicht einmal mehr über Reichslehensachen die Jurisdiction ohne Zuziehung

ber Reichsftanbe gefteben, mabrend bie Ratholifen bie Rechte bes Raifers als eigentlichen Inhabers und der Duelle aller Jurisdiction im Reiche vertheidigten, und fur ben Reichshofrath Concurreng mit dem Reichstammergericht forderten, welche Concurren; trot bes heftigften Biberftrebens ber Proteftanten und ber Berfuche. ben Reichshofrath wieber jum eigentlichen Fürftengerichte ju machen, burch ben weffphalischen Frieden anerkannt wurde, unter ber kaiferlichen Bufage, fo viele protestantische Reichshofrathe ernennen zu wollen, daß erforderlichen Kalles "Religionsgleichheit" gehalten (bas jus eundi in partes geubt) werden konnte (nach ber Dronung von 1653 auf die 18 Rathe 6), wozu, wie beim Reichskammergericht, noch die Bestimmung fam, daß in dem (beim Reichshofrathe übrigens nie eingetretenen) Kalle des Diffenses zwischen allen katholischen und allen protestantischen Rathen ber Reichstag entscheidend eintreten solle. — Zu der wiederholt begehrten pollftanbigen Uebertragung ber Reichstammergerichtsordnung auf ben Reichshofratb. welcher bamit auch ständischen Character angenommen hatte, ließen sich die Raiser gegen bie Protestanten nie berbei, erhielten biefen vielmehr unter fteten Angriffen biefer wegen bes gang katholischen Prasidiums u. f. w. auf ben Grundlagen pon 1653, ohne von den Reichsftanden anerkannte eigentliche Reichshofraths-" Dronung." Bezüglich ber innern Einrichtung und der Berfahrungsart weit verschieden vom Reichstammergerichte, brachte es der Reichshofrath vor der Giferfucht ber protestantischen Stände auch nie zu Visitationen; genoß aber troß der bloß concurrirenden Gerichtsbarkeit größeres Anfehen als jenes, vor bem er, bis an's Ende jugleich ben kaiferlichen Staatsrath und bas hochfte Regierungscollegium vorstellend, die Italienischen, die Reichslehens-, die Gnaden-, die Privateriminal-Sachen der Reichsunmittelbaren u. s. w. voraushatte. — Da der Reichshofrath allein von der Person bes Raisers abhing, so mußte seine Gewalt jedesmal mit beffen Tode aufhören, gleichsam bis zur Wiedererwedung burch ben Nachfolger fuspendirt werden, ein meiftens blofe Formalität gebliebener Gebranch, beffen mehrmals versuchte Aufhebung aber flets an dem Wiberspruche der Reichevicarien scheiterte, welche für die Beit ihrer Amtsführung, an beliebigen Orten und jeder für fich besonders, Bicariatshofgerichte errichteten, die aber als bloge Surrogate für ben zeitweilig abgegangenen Reichshofrath unter ben höchsten Reichsgerichten nicht eigens aufgeführt zu werden pflegen. — Die Grundunterschiede gwischen ben beiben hochften Reichsgerichten (f. über ihre Verschiedenheit im Ginzelnen Scheidemantels Repertorium des teutschen Staats = und Lebenrechtes II, 241. IV, 464) gingen balb auch auf die Territorialjustizverfassung über, nach welcher die hohern Landes- oder "Dofgerichte", bei benen auch die Landstände betheiligt waren, bem Reichstammergerichte, die mit ihnen concurrirenden fürftlichen "hofrathecollegien" dem Reichehofrathe entsprachen. — Was die Competenz ber beiden bochften Reichsgerichte betrifft, fo erftredte fich ihre Gerichtsbarfeit über bas gange Reich, und ftand bie Appellation an biefelben von allen bobern Landesgerichten offen, fofern bie Be= schwerung eine gewiffe gesetlich festgesette (feit 1521 von 50 auf 600 fl. gestiegene) und für einzelne Reichsftande burch befondere Privilegien (de non appellando) noch bedeutend erhöhte Summe erreichte, Privilegien, welche auch bestimmte (3. B. Sanbels-, Wechfel = u. f. w.) Sachen für inappellabel erklären, ja für einzelne Territorien (wie es 3. B. für die Churfürstlichen geschah) alle eigentlichen Appellationen freilich stets zum Leidwesen der Territoriallandstände wie der Reichsgerichte selbst! aufheben fonnten, in welchen Fallen allen es jedoch immer gewiffe Nebenwege an bie Reichsgerichte (Klagen denegatae vel protractae justitiae, Rullitätsbeschwerden u. f. w.) gab. — Richt competent waren die Reichegerichte in peinlichen Sachen reichsständischer Unterthauen, soweit solche nicht Civilsachen murben, und nach ben Grundfagen der fatholischen Rirche hatten, anerkanntermagen der Raifer und mithin die Reichsgerichte eben fo wenig geiftliche Gerichtsbarkeit. Auf die Frage aber: Bie es mit ber geiftlichen Berichtsbarfeit über bie proteftantifchen Fürften

und fonft Reichsunmittelbaren bestellt fei? behauptete man nicht fatholischerseits allein . baf biefelbe bem Raifer und ben Reichsgerichten guftebe; felbft Protestanten erklarten: da die hierarchische Ordnung, welcher die geiftliche Gerichtsbarkeit über bie Ratholiken guftebe, für die Protestanten meggefallen fei, so muffe ber Raifer mit ben Reichsgerichten bafur eintreten. Freilich fürchtete man Benachtheiligung fcon im Principe, wenn geistliche Sachen der Protestanten an die Reichsgerichte gewogen werben fonnten, ba bieg boch mit folden ber Ratholifen nicht ber Kall fei. Andererseits aber wußte man nicht zu sagen: wo denn die geistlichen, besonders die Chefachen reichsunmittelbarer Protestanten fonft bingeboren follten; es blieben nur Die geiftlichen Landesgerichte ber protestantischen Reichoftanbe felbft übrig, von benen an die Reichsgerichte nicht appellirt werden durfte, gegen bie man nicht ein= mal Rullitätsklagen gestatten wollte. Die Ansprüche auf reichsgerichtliche Silfe aegen bie Willfur reichsständischer Confiftorien und geiftlichen Departements gaben aber auch die Mittelbaren um fo unlieber auf, als diefe (nach Saberlin) "zuweilen einen großen Sang jum Despotismus hatten, und fich die größten Irregularitäten erlaubten." Wenn es nun bennoch babei blieb, daß auch in protestantisch geistlichen Sachen bie Gerichtsbarkeit ber höchften Reichsgerichte nicht gulaffig fei, so übrigte doch noch immer die schwierige Frage: was denn bei den Protestanten zu ben geistlichen Sachen gehöre? ob 3. B. auch die ihres sacramentalen Charafters entkleibete und zum burgerlichen Contracte berabgewurdigte Che? Dbwohl es, befonders wegen der Chefachen an verwirrten Controversen nicht fehlte, ließ man boch aus guten Grunden bie Frage felbst unentschieden, und es babei bewenden: was bei ben Ratholifen gur geistlichen Gerichtsbarfeit gebore, gebore ju ihr auch bei ben Protestanten, fei alfo ber Competeng ber Reichsgerichte entzogen, moge nun in protestantischen Ländern die Sache vor geiftlichen oder weltlichen Gerichten abgehandelt werden (f. darüber bei Pütter: Literatur des teutschen Staatsrechts III. 709-712 und IV. [herausg. von Klüber,] 585-588 verschiedene Schriften verzeichnet). — Was allenfallfige Jurisdictionsconflicte zwischen den beiden höchsten Reichsgerichten felbst betrifft, fo geborten folde, bei ber mißtrauischen Stellung ber Reichsstände zum Kaiser und umgekehrt leicht möglichen, Competenzirrungen zu ben folimmften bis an's Ende ohne fcutende Rormen gebliebenen Fallen. — Die Exe cution reichsgerichtlicher Erkenntniffe übertrugen die Reichsgerichte gegen Unmittelbare ben zwei freisausschreibenden Fürften, b. i. ben Reichstreisen, mabrend fie gegen Mittelbare natürlich den Territorialobrigkeiten zustand. Auch hier mußte "Religionsgleichheit" beobachtet werben, und batte in vermischten Rreifen die Commiffion immer je nach ber Confession ber Interessenten auf den katholischen ober ben protestantischen Ausschreibenden überzugehen, wobei die traurige Glaubensspaltung natürlich wieder nicht versehlte, die ärgsten Berwirrungen herbeizuführen, 3. B. im oberrheinischen Kreise, als die fatholische Linie der Churpfalz zur Regierung kam, und nun mit Worms ein ganz katholisches Kreisdirectorium bildete, was bie protestantischen Rreisstände endlich fogar zur eigenmächtigen Ausscheidung veran= lafte. — Was die Rechtsmittel gegen reichsgerichtliche Erkenntnisse betrifft, so konnte es von einem höchsten Reichsgerichte ordentlicher Weise Appellationen nicht geben; doch ftand, wenn bei diefen Gerichten felbst die freilich wegen Migbrauch wiederholt eingeschränkten und mit dem Abgange der ordentlichen Bisitationen illusorisch gewordenen Rechtsmittel ber "Restitution" und "Revision" gegen Reichskammer= gerichts=, und der (hier "Suplication" genannten) "Revision" gegen Reichshofraths= erkenntnisse nicht ausreichten, in Ermanglung besserer und gesetzlich abgegrenzter Rechtsmittel, Reichsständen wie Privaten, als eigentliche Klage gegen die Reichs= gerichte, ohne daß jedoch biefe ihr je Suspenfivfraft zugeftanden hatten, der "Recurs an ben Reichstag" offen, welcher freilich nur in ben wichtigsten Fallen ein Reichsgutachten und noch viel seltener kaiserliche Ratification erzielte. Gefetlich war indeß der Neichstag nächste und letzte Instanz für die Neichsgerichte

felbst behufs Erlangung authentischer Interpretation von Reichsgesetzen und bei ber Itio in partes, welche jedoch bei den Neichsgerichten nur auf einstimmiges Ber- langen des einen oder des andern Religionstheiles eintreten durfte. — Bgl. Scheide- mantel a. a. D.; häberlins handbuch des teutschen Staatsrechts; Eichhorns teutsche Staats- und Nechtsgesch.; die Literatur bei Pütter a. a. D. IV, 329 ff.; über die Geschichte des Neichshofraths insbesondere Scheidemantels Repertorium fortges. von häberlin IV, 480 ff.

Reichsaesete, teutsche, waren die von der höchsten Gewalt im Reiche, b. b. von dem Raifer und dem Reichstage fanctionirten, für das ganze Reich und alle Ungehörigen beffelben verbindlichen Borichriften. Diefelben murben Reichsgrundgefete genannt, wenn fie ben Befit und die Ausübung ber öffentlichen Gewalt im Reiche und das Berhältniß zwischen Haupt und Gliedern in dieser Beziehung zum Gegenstande hatten. Sie waren theils einheimische, theils nur recipirte. Unter letteren begriff man das römische, das canonische Recht und das longobardische Lebenrecht, welche zwar von einer fremden gefetgeberischen Gewalt ursprünglich ausgegangen, aber im teutschen Reiche angenommen und von der hochsten Reichsgewalt als bindend erklärt oder anerkannt waren. Die einheimischen Reichsgesetze waren, je nach ber Beife, wie fie ju Stande gekommen, verschiedener Urt, und zwar: 1) bie kaiferlichen Wahlcapitulationen oder bie Bertrage, in welchen die Churfürsten fich von dem zu mahlenden Raifer für fich und im Namen ber übrigen Stände die genaue Ginhaltung gewisser, in der Ausübung der kaiserlichen Gewalt zu befolgenden Regeln und Grundfate eidlich angeloben liegen. Die erfte diefer Capitulationen murbe mit Carl V. im J. 1519 geschloffen. Der westphälische Frieden bestimmte (Art. VIII § 3. J. P. O.), daß funftig eine "beständige Wahlcapitulation" burch gemeinsames Einverständniß sammtlicher Reichsstände (b. b. ber brei Collegien: ber Churfurften, Kurften und Kurftenmäßigen und ber Stabte) festgefett merben Diese tam im 3. 1664 gu Stande und wurde, nach Ausgleichung einiger über den Eingang und Schluß entstandener Streitigkeiten, vom 3. 1711 an allen mit ben einzelnen Raifern geschloffenen Capitulationen zum Grunde gelegt. 2) Die Reich ofchluffe, d. b. bie vom Raifer fanctionirten Befchluffe, über welche bie brei Collegien des Reichstags unter fich einig geworden waren und welche burch bie vom Kaiser verfügte Publication sofort Gesetsestraft im Reiche erhielten. Reichsabschiebe, b. b. die faiferlichen Erklärungen, welche, bevor ber Reichstag beständig zu Regensburg faß, b. h. vor bem 3. 1662, am Schluffe einer jeben Reichsversammlung über bas darin Berhandelte und Beschloffene in feierlicher Form abgegeben zu werden pflegten. Sie enthielten alfo die Sammlung der Reichsichluffe. welche auf einem Reichstage gemacht worden. Besonders merkwürdig ift der jüngfte Reichsabschied von 1654. 4) Die Reichsbeputationsschlüffe, welche, von einem für befondere Geschäfte (ftete aus einer gleichen Bahl von Mitgliedern beiber Confessionen) gebildeten Ausschuffe des Reichstages gefaßt und vom Kaifer sanctionirt und publicirt, gleiche Kraft und Birtfamteit hatten, wie die Reichsichluffe felbft. Unter ihnen ist besonders merkwürdig der vom 25. Februar 1803 über die Bollziehung des Lüneviller Friedens (f. d. Art. Reichsbeputationshauptschluß). Bezüglich ber unter Rr. 2, 3 und 4 genannten Gefete ift, fofern fich's um innere Reichsangelegenheiten handelte, Folgendes zu bemerken: a) Die fog. jura singulorum, b. h. alle Angelegenheiten, bei welchen die Reichsftande, nach dem Ausbrucke bes westphälischen Friedens (Art. V § 52 J. P. O.), nicht als Ein Körper (tanquam unum corpus) angesehen werden konnten, und die Religionsangelegenheiten unterlagen teinem burch Stimmenmehrheit zu faffenden Befdluffe bes Reichstages, waren alfo eigentlich ber gesetzgebenden Gewalt bes Raisers und Reiches entruckt. b) Die reichsunmittelbaren Kamilien und Corporationen hatten bas Recht der Au= tonomie, und bie eigentliche Staatsgewalt in ben zum Reiche gehörigen Territorien lag in ben Händen ber Landesherren. Daher konnte bie Reichsgewalt nur theils

beschränkend, theils erganzend auf die Territorialgesetzgebung einwirken und bie Reichsgesetze hatten beghalb, wenn fie nicht ausbrucklich gebietend ober verbietend lauteten, in den einzelnen Territorien nur subsidiare Gultigkeit. Dieg war haufig burch die ihnen angehängte clausula salvatoria, d. h. ben ausdrücklichen Borbehalt ber entgegenstehenden besonderen Gefete und löblichen Gewohnheiten eigens ausgesprochen. Besonders merkwürdige Reichsgesetze waren die goldene Bulle Carls IV. von 1356, Carls V. peinliche Halsgerichteordnung von 1532, der neueste Landfrieden von 1548, Die Reichsfammergerichtsordnung von 1555, Die Reichsmungordnung von 1559. die Reichspolizeiordnung von 1577, die Reichshofratheordnung von 1654. 5) Die Reichsfriedensichluffe, welche auf die Reichsverfaffung und bie innern Angelegenheiten des Neiches Einfluß hatten, namentlich der westphälische Frieden pon 1648, der Rysmicker Frieden von 1697 und der Lüneviller Frieden von 1801. 6) Die Concordate der teutschen Nation, d. h. die Uebereinkunfte des Kaisers und Reiches mit dem papstlichen Stuhle über die Angelegenheiten der katholischen Kirche in Teutschland, namentlich bas fog. pactum Callixtinum von 1122, wodurch ber Investiturstreit, und die fog. Fürstenconcordate von 1447 und 1448, wodurch ber Streit über die Gultigfeit ber Baseler Decrete geschlichtet wurde. Die brauchbarften Sammlungen der Reichsgesetze find folgende: Schmauss, corpus juris publici academicum, zwischen 1720-1784 fechemal aufgelegt, zulett vermehrt von Sommel 1794. Goldast, Collectio constitutionum imperialium. Francf. 1613. fol. Ejusd. collectio consuetudinum et legum imperial. Francf. 1613. fol. Senkenberg, corpus juris germanici publ. ac privat, hactenus ined, 2 T. fol. 1760. Eggerstorf, Sammlung der Reichsschlüffe von 1663—1776. 4 Bde. Fol. Gerstlacher, corpus juris publ. et privat. 4 vol. Francf. & Leipz. 1783-89. 8. Deffen Handbuch der teutschen Reichsgesetze in systematischer Ordnung. Carlbruhe 1786-94. 8. XI The. Emminghaus, corpus juris germanici etc. II. Unft. Jena 1844. [v. Mov.]

Reichsgutachten, f. Reichsabschied.

Neichsschluffe, f. Reichsabschied u. Reichsgesete. Neichsstandschaft des Clerus, f. Reich, teutsches. Neichstag, f. Reichsabschied u. Reichsgesete.

Reiffenstnel, Anaclet, ein Franciscaner, blühte zu Anfang des 18ten Jahrhunderts. Er hinterließ uns mehrere theologische Werke. In erster Reihe steht sein
jus canonicum universum juxta titulos librorum V Decretalium Venet. 1704, III
vol. fol. Ingolst. 1743. VI vol. fol. Dieses Buch ersebte in Teutschland und Italien
sehr viele Ausgaben. Obschon es noch ein nach Ordnung der Decretalen angelegtes
Werk ist, so gewährt es dessen ungeachtet zum Nachschlagen bei einzelnen Fragen
meistens eine gründliche Belehrung. Ein anderes ist sein Tractat über den Probabilismus, 2 vol. in 4, welcher in Teutschland oftmals, in Italien mehr denn zwanzig
Mal mit Verbesserungen und Zusähen ausgelegt wurde. Beide Werke bezeugen das
richtige Urtheil des Verfassers und empsehlen sich durch ihre Klarheit und ihre Methode in Anordnung des Stosse. (Bergl. Feller, Biograph, universelle, III. Tom.
p. 12; und Walters Kirchenrecht, achte Ausst. S. 10).

Neinhard, Franz Bolkmar, ein geseierter protestantischer Kanzelreduer am Ende des vorigen und Aufange des gegenwärtigen Jahrhunderts, wurde am 12. März 1753 zu Bohenstrauß, einem Marktslecken im alten Herzogthume Sulzbach geboren. Sein Bater, der Prediger war, suchte seinem hoffnungsreichen Sohne von den frühesten Tagen an eine solide Grundlage zu seiner künftigen weitern Ausbildung zu geben. Schon mit fünf Jahren führte er ihn ins Lesen der Bibel ein, und der eifrige Knabe las dieselbe mehrmals Buch für Buch durch, jeden Tag ein bestimmtes Pensum sich auslegend und erfüllend. Da sein Vater ein eifriger Humanist war und die alten römischen und griechischen Classiser über Alles schäßte, so war er sehr bemüht, seinem Sohne die gleiche Liebe zu diesen Müstern von Sprache

und Darftellung beizubringen, und nicht den erften Werth auf das blog Grammaticalifd-Sprachliche legend machte er ben ftrebfamen Schuler vor Allem auf bas Bollenbete, Treffente, Schone, Große und Erhabene einer Stelle ausmerkfam, ein Berfahren, bas ficherlich bie ftrenge Logit und geschmachvolle Rhetorit ber Vrediaten Reinbardts begrundete. Beniger murbe Reinhard mit Producten der teutschen Literatur in feinen frühern Jahren befannt, fo febr er auch ein Berlangen barnach batte, und besonders Borbilder in der Dichtkunst wünschte, zu der er große Lust in sich ver-Kunfzehn Jahre alt und mit schonen Renniniffen ausgeruftet bezog er im Berbfte 1768 das Gymnafium zu Regensburg, wohin ihn fein Bater zu bringen beforgt mar, ba er bie Weiterbildung bes Sohnes nicht mehr langer leiten konnte. Er erlebte aber bie Abreife feines Sohnes nicht mehr, und auch bie Mutter überlebte ben Gatten nicht volle fechs Monate. 216 Baife und im Befite von einem unbebeutenden Bermogen war nun Reinhard gang auf fich felbst angewiesen. Innerbalb vier und einem halben Jahre, die er am Gymnasium in Regensburg gubrachte, verlegte er fich außer ben teutschen Dichtern, unter benen er besonders Klopftock ebrte, besonders auf die alten Griechen und Romer, zu beren Studium er ichon unter ber Leitung feines Baters ben beffen Grund gelegt hatte. Er ließ feinen bebeutenben Schriftsteller bes griechischen und romischen Alterthums ungelesen. 1773 begab er fich auf die Universität Wittenberg. Etwas schwächlicher Conftitution glaubte er einige Zeit, das Umt eines Predigers nicht übernehmen zu können, weghalb and fein Studienplan auf ber Universität, weil eines fichern und bestimmten Bieles ermangelnd, nicht gang geregelt mar. Buerft verlegte er fich mit allem Eifer auf Drientalia und Philosophie, die er besonders nach den Schriften des Erufius ftubirte, wodurch er fich viel von jener bialectischen Bewandtheit, von jenem Scharffinne, mit bem er Begriffe zergliederte, von jener Confequenz und Abrundung, wodurch fich feine Bortrage anszeichnen, aneignete. Erft im britten Jahre feines academischen Lebens entschied er fich mit Bestimmtheit fur ben Beruf eines Predigers. Um biefe Zeit fielen ibm bie Paffionspredigten Saurins in die Sande, welche ihm bergeftalt gefielen, daß er fich biefelben zum Mufter mahlte. Wie bei Saurin findet man baber auch bei Reinhard eine Alles genau bisponirende, jeden Theil in Unterabtheilungen zerspaltende und oft biese noch weiter zergliebernde Predigtweise. Als die Zeit beranrückte, wo Reinhard die Universität verlaffen sollte, drangen mehrere Professoren, benen er näher bekannt geworden war, in ihn, und veranlaßten ihn, sich dem academischen Leben zu widmen; er habilitirte fich durch eine öffentliche Disputation am 26. Kebruar 1777 als Privatdocent der Philosophie. Bon nun an schritt er, als Lehrer bei ben Studenten alsbald in großem Ansehen, in seiner Beforderung ichnell 3m 3. 1778 wurde er Abjunct ber philosophischen Facultat, erwarb fich zugleich auf den Wunsch vieler seiner Zuhörer das Baccalaureat der Theologie, um auch theologische Disciplinen lefen zu durfen, und begann mit ber Dogmatit, mit welcher Borlefung er fehr großen Beifall erntete. 3m 3. 1780 erhielt er eine außerordentliche Professur der Philosophie; 1782 aber eine Professur und zwar an der theologischen Facultät, ohne deghalb aufzuhören, außerordentlicher Professor ber Philosophie zu fein. Seine Hauptvorlefungen waren Dogmatif und theologische Moral, fodann ein Curfus ber Encyclopabic ber philosophischen Biffenfchaften, wobei er besonders Aesthetik, Logik, Metaphysik und empirische Pfychologie behandelte. Bu biefen vielen Geschäften erhielt er im J. 1784 noch ein neues Umt, indem er zum Propfte der Schloß- und Universitätsfirche ernannt wurde, womit eine Affessur in dem geistlichen Provincialconsistorium in Wittenberg verbunden war. Mit diesem Umte wurde er auf einmal in eine neue Sphare von Thatigfeit hineingezogen, eine Thatigfeit, die fernerhin feinen Sauptruhm begrundete, wie fie feine liebste Lebensaufgabe murbe. Er hatte nämlich von nun an die Berpflichtung, neben feinen Profefforatsarbeiten an jedem Sonn- und Festtage Bormittags in der Universitätsfirche au predigen. Obgleich als Professor beliebt und in febr großem Aufehen trat boch

fein entschiedener Beruf als Prediger klar hervor. Er erntete einen allgemeinen und ungetheilten Beifall nicht nur bei ten Studirenden, fondern auch bei ben übrigen Bewohnern ber Stadt, und erhielt fich biefen bis ju feinem Abgange nach Dresben, wohin er im 3. 1792 als durfachfischer Oberhofprediger, Rirchenrath und Oberconfiftorialaffeffor berufen murbe. Damit beendigte er feine academifche Lehrthätigfeit, und obgleich 1809 bringend und ehrenvoll an bie neuerrichtete Universität Berlin berufen, wollte er doch nicht mehr aus dem ihm werthgewordenen Beschäftsfreise Diefer erftrecte fich außer bem Predigtamte, bas er in Dresben mit ungetheiltem Beifall fortfette, wie er es in Bittenberg begonnen, auch auf die Rirchen-Mebenbei fette er auch feine Studien eifrig fort, und überarbeitete mabrend feiner Amtsführung fein theologisches Sauptwerk, Die Moral, noch einmal, konnte fie aber nicht gang vollenden, da ihn der Tod nach langern und schweren Körverleiben am 4. Geptember 1812 im 70ften Jahre feines Lebens ereilte. Er mar ein Mann von raftlofer, unermudlicher Thatigkeit, von großer Leutseligkeit und Umaanglichkeit; überall, soweit fich feine Birkfamkeit erftreckte, geehrt und geachtet. Seine theologische Richtung, wie fie fich aus seinen theologischen und homiletischen Schriften abnehmen läßt, war gemäßigt supranaturaliftisch, seine Philosophie vorzugsweise eclectisch. Seine philosophischen Schriften find unbedeutend; um fo grö-Beres Anseben gewannen aber feine theologischen, und unter diesen vor Allem feine Moral, die ichon zu seinen Lebzeiten in mehreren Auflagen und in immer größerer Erweiterung erschien. Der fünfte Band der fünften Auflage (in der ersten Auflage waren es nur 2 Bande) war noch unter der hand des Berfaffers, als er ftarb. Diese Moral war ihrer Zeit sehr beliebt wegen ber Kurze und Bestimmtheit bes Ausbrucks und der Darstellung, wegen der glücklichen Zergliederung und Gruppirung ber moralischen Begriffe und Lehrsage, und wegen ber Bollständigkeit bes barin behandelten Stoffes. Weniger Glud machten seine "Borlefungen über die Dogmatit", bie er auch nicht felber herausgab, fondern durch einen Schuler beforgen ließ. Rleinere Schriften, wie Programme, Reben, Differtationen, find febr viele von ihm vorhanden, da er mahrend feines academischen Lehramts manche Belegenheit bagu hatte und benützte. Er hat sie theils selbst veröffentlicht, theils durch S. L. Polits in einer Sammlung von 2 Banben veröffentlichen laffen. Wenn Reinbard als Theologe überhaupt und insbesondere als Moraltheologe einen ehrenvollen Namen in Teutschland hatte, so überragte er doch durch seinen Ruf als Prediger alle Uebrigen. Er war in Wittenberg und Dredben ein gefeierter Redner und bas gange protestantische Teutschland nahm feine Predigten mehr als 20 Jahre hindurch, mahrend welcher Zeit fast ununterbrochen die Producte seiner Kanzelberedtsamkeit erichienen, ftets mit vieler Anerkennung auf. Abgefeben von einigen einzeln erschienenen Predigten umfaffen die von ihm herausgegebenen Predigten 40 Bande. erste Sammlung erschien im J. 1786; vom J. 1795 erschien Jahrgang für Jahrgang größtentheils je in 2 Banden. Gang in ber Richtung feiner Zeit find bie Predigten Reinhards ihrem Inhalte nach meistentheils moralisch, und zwar bewegen fie fich vielfach im Gebiete ber bloß natürlichen Moral auf pfychologischer Grund-Man trifft baber in feinen Predigten oftmals psychologische Themate mit moralischer Tendeng; es ist auch insbesondere der Glaube an die Borsehung, den er auf verschiedene Weise zu wecken sucht. Es läßt sich neben Anderm auch daraus der große Anklang, den Reinhards Predigten fanden, erklären, daß er sich mit sehr großer Gewandtheit im innern und äußern natürlichen Gebiete des menschlichen Lebens zu bewegen wußte; er streifte wohl auch an das übernatürliche, aber seltener und mit weniger Geschick. Erft in den Predigten aus feinen spätern Jahren hielt er sich mehr an dogmatische Themate, aber seine Haupttendenz blieb immer vorzugsweise bie Schärfung bes von Natur aus in den Menfchen niedergelegten fittlichen Gefühls. Seine Meisterschaft bestand hauptfächlich in der Form, in der klar hervortretenden, bis in's Cinzelne genau eingehaltenen Disposition des Stoffes, in einer ftreng logischen

Durchführung, in einer fließenden rhetorischen Darstellung. Hiedung hat er bei den Protestanten lange als Muster gedient; auch Katholisen haben ihn vielfältig benütt, was in hinscht seiner Predigt form nicht zu tadeln ist, nur hätte man den Einsstuß des Stofflichen seiner Predigten weniger verspüren sollen. — (os. Dr. Fr. Bolkmar Reinhard nach seinem Leben und Wirken, dargestellt von H. L. Pölis. Leipzig 1813 u. 1815. 2 Bde. — Geständnisse, seine Predigten und seine Bisdung zum Prediger betressen, in Briefen an einen Freund von Dr. Fr. Bolkmar Neinhard. Sulzbach 1811. — Dr. Fr. Bolkmar Neinhard, gemalt von G. v. Charpentier, literarisch gezeichnet von C. A. Böttiger. Dresden 1813. — Neinhards kleinere und größere literarische Producte, nach Pölis. Bd. II. S. 181. 66 an der Zahl.

Meinigung ber Finger, bes Relches, f. Purification.

Meinigungen bei ben Bebraern. Der Gine und bochfte Zweck bes alttestamentlichen Gesetes, ber in all' seinen Geboten und Berboten, mittelbar und unmittelbar, positiv und negativ ausgesprochen fich findet, ift: Beiligung bes Menichen: feid beilig, denn ich bin beilig, fpricht Jehova. - Bei biefer Teleologie faßt aber bas Gefet ben Menichen nach feiner bermaligen Buftanblichkeit ins Auge, biefe ift gewirft durch die Sunde und muß, um die Heiligung möglich zu machen, gehoben werben; ber Beiligung muß Entfundigung vorangeben. Das Gundige bat bas gange Menschenwesen ergriffen, seine geistige wie feine leibliche Seite; nach ber ersteren erscheint es als That, als freier bewußter Abfall vom göttlichen Willen; bie Gubne ber baburch entstandenen Schulb, Die Aufbebung ber bamit eintretenden Trennung bes Sünders von Gott vollzieht das Opfer. Das Sündliche, wie es in ber leiblichen Sphare zu Tage tritt, ift Buftand, ber als Befleckung gebacht ift, beffen Aufhebung burch Reinigung erfolgt. Die im leiblichen Leben, gleichsam als beffen Pole, befonders hervortretenden Momente, innerhalb welcher es fich verläuft, find Geburt und Tod, Erzeugung und Berwesung, Entstehen und Bergeben, an ben burch sie eintretenden Buftanden tritt nach der Unsicht bes Gefeges bas bem Leiblichen anhaftende Sündliche insbefondere hervor, und in Bezug darauf hat es verichiebene Reinigungsacte angeordnet, welche, weil jum Cultus gehörend, gewöhnlich levitische Reinigungen genannt werben. Rach bem Bemertten theilen fie fich in amei Claffen: 1) Reinigungen, veranlagt burch geschlechtliche Zustände (Erzeugung und Geburt). Dieber geboren folgende : a) ber eheliche Beifchlaf verunreinigt Mann und Weib bis jum Abend, die Reinigung erfolgt burch Baben im Waffer. Lev. 15, 18. b) Pollution verunreinigt ebenfalls bis jum Abend, wo fich ber Betreffende durch Baden wieder rein macht; auch die Kleiber, oder was fonft badurch berührt. wurde, bedarf der Reinigung. Lev. 15, 16, 17. c) Die Menstruation macht auf fie ben Tage unrein, die Unreinheit theilt fich Allem mit, was mit ber baran Leibenben in birecte Berührung fommt, Perfonen, Rleider, Lager, Gerathichaften. Die Art der Reinigung ist nicht besonders bestimmt, war aber die gleiche wie in den zwei vorigen Källen. Lev. 15, 19—24. d) Der unregelmäßige frankhafte Blutfluß macht unrein, fo lange er bauert und fieben Tage über fein Aufhören hinaus, er ift mittheilbar in berselben Ausbehnung wie die Menstruation; die Reinigung verlangt außer Waschen bas Darbringen von zwei Tauben am achten Tage nach bem Aufhören, die eine zum Gund-, die andere zum Brandopfer. Lev. 15, 25-30. e) Die Blennorrhoea urethrae verunreinigt so lange fie dauert und noch sieben Tage über bas Aufhören hinaus, die Mittheilbarkeit ift noch ftarker als bei ben Borigen, auch ber Speichel bes Kranken macht unrein, bas Geschirr, beffen er fich bebient, muß entweder gang zerfiort ober besonders gefäubert werden; am achten Tage nach ber Genesung erfolgt die Reinigung burch Baden in fliegendem Baffer und Darbringung von zwei Turteltauben oder zwei jungen Tauben als Sünd- und Brandopfer. Lev. 15, 1-15. f) Jedes Weib wird durch das Gebaren unrein; ist das Kind ein Anabe, fo ift fie fieben Tage unrein, in ber Weife, wie in ben "Tagen, wo fie an

ihrer Absonderung leidet" (vgl. sub c.), und "brei und breifig Tage soll fie verbleiben in bem Blute ber Reinigung", barf nichts Beiliges berühren und nicht in bas heiligthum kommen, im Ganzen dauert alfo der unreine Zustand 40 Tage; ift bas Rind ein Madchen, fo verdoppelt fich bie Zeitbauer fur beibe Buftanbe, im Ganzen 80 Tage. Nach Ablauf diefer Zeit reinigt fie fich burch Darbringung eines einfährigen Lammes als Brand- und einer jungen ober Turteltaube als Gundopfer; Arme burfen statt bes Lammes auch eine Taube opfern. Lev. 12, 1—8. 2) Rei= nigungen, bedingt burch Tob und verwandte Zuftande : a) Jeber menichliche Leichnam verunreinigt Personen und Sachen in seiner nächsten Umgebung, selbst wer ein Grab pber ben Knochen eines Menschen berührt, wird unrein. Die Reinigung geht in folgender Beise vor fich: ein reiner Mann besprengt am dritten und am fiebenten Tage ben Unreinen mittelft Afop mit bem eigens hiefür aus der Afche der rothen Rub (f. b. A.) und frifchem Baffer bereiteten Befprengungewaffer; Rum. 19, 11-22. Die Berührung von todten Thieren verunreinigt bis zum Abend und wird durch Bafchen mit gewöhnlichem Baffer gehoben; Lev. 11, 25, 26, 36-40. b) Mit bem Tobe in nächster Berbindung ftehend und baber in Bezug auf Berunreinigung gleichgestellt, ift ber Aussat (f. b. Art.). Bgl. Bahr, Symbolik bes Mofaischen Cultus, II. Bb. G. 454-522. Allioli, Sandbuch ber biblifchen Alterthumefunde, 1, 1. S. 160. Außer biefen, ben fog. levitifchen Reinigungen waren noch andere üblich; ohne sich gewaschen oder auch gebadet zu haben, durfte Niemand im Tempel (ober der Synagoge) erscheinen, eine religiofe Handlung z. B. Beten, Opfern, verrichten; vgl. 1 Sam. 16, 5.; Jof. 3, 5.; 2 Chron. 30, 17.; wie bekannt, zeich= neten fich namentlich in ber fpatern Zeit die Pharifaer und die Effener burch flei-Biges Waschen und Baben aus (Jos. b. j. 2, 8. 5. 9), was bei ersteren, wie so manches Andere, in kleinlichen Rigorismus ausartete (vgl. Matth. 15, 2. Marc. 7, 3. Luc. 11, 38); die Priefter und Leviten (f. die Art.) hatten bei Antritt ihres Antes, fowie bei Berrichtung ihres Dienstes fich gewiffen Baschungen und Reinigungen zu unterziehen, vgl. Erod 29, 4; 30, 18 ff.; 40, 12; Lev. 8, 6. 11, 43 ff.; Num. 8, 7; Deut. 21, 6. Allgemeine vrientalische Sitte ist es, sich zu waschen und zu baben, wenn man einem Sobern einen Besuch abstatten will, wie Ruth. 3, 3, Judith 10, 3 und anderwärts erwähnt wird; man badete fich in Flüffen (2 Kön. 5, 10), zu hause, wo bei Bornehmen immer ein Bad im hofe fich fand (2 Sam. 11, 2. Sufann. 15), in fpatern Zeiten gab es in ben Stadten auch öffentliche Baber (Jos. antt. 19, 7. 5). Als natürliche Heilbäder wurden in der nachexilischen Zeit die Thermen bei Tiberias, Gadara und Kallirrhoë (vgl. die Art.) benütt (Plin. 5, 15. Jos. b. j. 1, 33, 5). — Bei den neueren Juden kommen nur noch die Reinigungen ber Menstrufrenden und Wöchnerinnen in Betracht. Sind die Menstrua eingetreten, fo muß die Frau sogleich bem Manne Anzeige bavon machen und fich gang von ihm trennen; nach den ersten fünf Tagen legt fie weiße Rleider und Basche an, bleibt aber noch fieben Tage unrein, mahrend ber gangen Zeit foll nicht bie mindefte Berührung mit dem Manne ftattfinden; nicht neben einander figen, aus berfelben Schuffel effen, eine Unterrebung ift nur mit abgewandtem Befichte erlaubt u. f. w. — nur im außersten Rothfall, in Krankheit, wenn Riemand fonst ba ift, dürfen sie sich Hilse reichen. Die Frau darf auch die Synagoge nicht betreten, selbst Miemanden begrüßen. Rach Abfluß ber bestimmten Zeit hat fie fich zu baben, ent= weder in einem Fluß, oder in dem Mikweh (מקוה, Waffersammlung); dieses ift ein viereckiges, gewöhnlich in dem Reller ausgegrabenes Behaltniß, in größeren Städten gewöhnlich in der Synagoge, in kleineren Orten in Privathäusern, das Waffer muß aber stets reines Quellwaffer fein; bei der handlung find noch verschiedene Borichriften zu beobachten : das Baben barf erft nach Sonnenuntergang geschehen, die Badende soll an dem Tage kein Fleisch effen, beim Hingange an heilige Dinge denken, eine andere jüdische Frau hat als Zeugin gegenwärtig zu sein, Die Babende muß fich breimal ganglich untertauchen u. f. w. — vgl. Schrober,

Satungen und Gebräuche bes thalmubisch-rabbinischen Judenthums u. s. w. S. 481 bis 486. Die Wöchnerinnen haben sich gleichfalls, wenn die Zeit ihrer Unreinheit vorüber ist, durch ein Bad in dem Misweh zu reinigen und am ersten Sabbath nach Ablauf der sechs Wochen in die Synagoge zu gehen, wo die Ehemänner solcher Frauen zur Vorlesung der Geseksrollen ausgerusen werden. Hierauf spricht oder singt der Vorsänger über den Bater, die Wöchnerin und das Kind einen Segen, vol. Schröder, l. c. S. 538. In der neuern Zeit haben sich gegen diese Kellerbäber verschiebene Stimmen von Seite der Aerzte erhoben, da die Beschaffenheit und Einrichtung dieser Anstalten vielsach für die Gesundheit mit den nachtheiligsten Folgen verbunden sind; auch haben einzelne Regierungen, wie z. B. die badische (burch eine Verordnung vom J. 1822), den Mißständen abzuhelsen gesucht, — man vergl. Friedreich, zur Bibel, naturhistorische, anthropologische und medicinische Fragmente, 1848. I. Thl. S. 142 st.

Neinigungen der Mohammedaner, f. Islam.

Meinigungseid. Die wichtige Lehre vom Reinigungseide ift erft in neuester Beit burch bie Forschungen von Silbenbrand (bie Purgatio canonica und vulgaris, München 1841, und de jurejurando, quod ad diluendam criminum suspicionem jure communi receptum est, ex legistarum, quos vocant, doctrina oriundo. Monach. 1841) in ein richtiges Licht gestellt worden. Das Resultat biefer Untersuchungen ift bas, daß nicht nur das germanische Recht, sondern auch das canonische, fowie die Lehre ber Legisten selbstständig für fich babin gelangte, ben Reinigungseid als ein Beweismittel im Strafproceffe auszubilben und bag baber bie Unficht unrichtig ift, bie purgatio canonica vollig mit bem germanischen Reinigungseibe gu iben= tisiciren und das heutige Institut für einen Ueberrest jenes canonischen Beweismittels au halten. Bener Reinigsungseid findet fich in bem canonischen Rechte bereits gu einer Zeit vor, ehe bas germanische gerichtliche Berfahren einen Ginfluß auf Die Geffaltung bes firchlichen Processes gewonnen hatte; er biente nämlich als ein Mittel jur Aufrechterhaltung ber Burbe bes geiftlichen Standes fur ben Fall, wenn bei einem inquisitorischen Berfahren gegen einen Cleriker fich beffen Unschuld nicht völlig flar herausgeftellt hatte, ja felbst bann, wenn biefes geschehen mar, gu einer noch größern Befräftigung ber Unichuld. Mehrere auf biefen Gib, welcher bei ben Leibern von Markyrern geleistet zu werden pflegte, bezügliche Stellen find aus ben Briefen Gregors b. Gr. in bas Decret Gratians aufgenommen worden. frankischen Reiche bagegen kounte fich bie Rirche bes Ginfluffes bes germanischen nicht verwehren. Nicht nur blieb in ben Sendgerichten, wo bie Sendzeugen auf ihren Eid die Anzeige ber Bergehungen machten, für die Laien bas volksthumliche Beweisverfahren des Cides mit den Cidhelfern (f. d. A.) oder in Ermanglung deffen mit Gotteburtheilen (f. b. 21.) ale purgatio vulgaris bestehen, fontern auch Beiftliche hatten fich seit ber Mitte des Jahrhunderts auerkanntermaßen von den gegen fie gerichteten Unklagen mit dem Eidhelfereide loszuschwören. Allmählig drang hier jedoch das canonische Princip in so weit durch, daß man zwar die germanischen Eidhelfer beibehielt, den Reinigungseid aber vorzüglich dann eintreten ließ, wenn bei einem Proceffe der Ankläger die Schuld zwar nicht hinlänglich bewiesen, bie Unschuld aber boch auch sich nicht völlig herausgestellt hatte. Wegen biefer großen Hehnlichkeit zwischen dem canonischen Reinigungseide und dem germanischen (ber einen Beffandtheil ber purgatio vulgaris bilbete) fommt für beibe ber Ausbruck Purgatio canonica vor. Ronnte ein Beiftlicher biefen Eid nicht leiften, fo trat bie Suspenfion ein. Papft Innoceng III. schaffte bei seiner neuen Ordnung bes canonifchen Processes die Gottesurtheile und die Cidhelfer ab; boch erhielten sich diese, nachdem an die Stelle ber Sendzeugen die bischöflichen Riscale getreten maren, bei bem Strafverfahren gegen Laien, bis in's 16. Jahrhundert; mahrend fie bei dem canonifchen Reinigungseibe, burch beffen Leiftung ber Beiftliche feine Losfprechung

erwirkte oder durch die Nichtleistung die Strase sich zuzog, verschwanden. Vergl. hiezu ben Art. Proces, Gerichtsverfahren, und Eid. [Phillips.]

Melationen, bischöfliche ic., f. Berichte.

Melagation des Gides, f. Cibesentbindung.

Religio, Religiosus, Religiosa. Bas Religion im Allgemeinen ift, barüber vergleiche man ben Urt. Religion. hier foll blog bargethan werden, in wieferne biefes Wort eine befondere Bedeutung bat, die Bedeutung nämlich, vermöge welcher es einen befondern Stand bezeichnet, nämlich ben Stand ber Drbensmitglieder in ber Kirche. Nach "Ferraris" ift Religion eine feste Form bes gemeinfamen Lebens, ergriffen von Gläubigen, bie nach ber Bolltommenheit drifflicher Liebe ftreben und fich durch die drei fteten Gelubde bes Gehorfams, ber Armuth und Reufchheit verbinden, welche fefte Form von der Rirche beftätigt ift. Ift einmal ber Grundbegriff festgestellt, fo werden bie zwei anderen Bezeichnungen fich von felbft ergeben. Religiosus, b. i. ein Religios ober ein Regular ift begreiflich bann nichts anderes als eine Perfon bes männlichen Gefchlechtes, die fich bei biefer festen Form betheiligt, ihr ganzes Leben lang, fo wie Religiosa eine gleicherweise betheiligte Person bes weiblichen Geschlechtes, es find feine Andern damit bezeichnet, als Jene, die man, wiewohl Biele uneigentlich, Monche und Nonnen nennt, benn bas Wort Religiosus hat einen viel umfaffenderen Ginn als Monachus. Mehrere alte Schriftsteller haben über bas Bort "Religio" Erläuterungen gegeben. Rach bem bl. Ifidor foll es zusammengesett fein von re und legere, abermals lefen, der Resigios foll feine Statuten lefen und abermals lefen, um fie gang feinem Bergen einzuprägen. Nach dem hl. Augustin de civitate Dei cap. 4 fou bas Wort herkommen von re und eligere, abermals erwählen, wir muffen benjenigen abermals wieder erwählen, den wir nachläffiger Beife verloren haben. Nach Lactantius Firmianus endlich foll bas Wort herkommen von re und ligare, abermals binden. Dasjenige muß abermals gebunden werden, was ichou früher gebunden war. Ift das Wort Religio nun flar, fo geben wir noch furz über ju ben verschiedenen Regeln. Um mabrhaft ein Religios beißen zu konnen, ift es nothwendig, daß fich Jebermann zur Saltung einer besondern Regel verpflichte, benn die Kirche bestätigt keine Ordensgesellichaft, wenn ihr nicht berselben besondere Regel vorgelegt wird. Man nimmt vier Grundregeln an, nämlich die Regel bes hl. Bafilius, Augustinus, Benedictus und Franciscus. Die Zahl der einzelnen Congregationen, die fich im Laufe ber Zeit auf biefem vierfachen Funda= mente gebildet hat, beträgt in bie Sunderte, fo führt Ferraris unter 14 Rubriten biejenigen an, die fich nach ber Grundregel bes hl. Bafilius ausgebilbet haben, unter denen die Familie vom Carmel Platz nimmt, so unter 105 Rubriten jene, die des hl. Augustinus Regel als Grundlage haben, hier sind unter Andern: Prämonstratenser, Trinitarier, Serviten, Alexianer, Theatiner 2c. aufgeführt, so unter 84 Rubrisen jene, die die Regel des hl. Benedictus haben und endlich unter 55 Rubriten binfichtlich ber Grundregel bes bl. Franciscus, eine febr große Mannigfaltigfeit gewiß schon, als Ferraris 1770 fein Werf "Bibliotheca canonica, juridica etc." veröffentlichte, und bennoch, die inzwischen babingegangenen achtzig Jahre haben beinahe jene große Anzahl von Bereinen nur als einen Anfang erscheinen laffen. Bas murben für Zahlen herauskommen, wenn jest ein vollständiger Ueberblick gefertigt werden wollte? Alle im Laufe der Jahrhunderte entstandenen Ordensgesellschaften find Bersuche gewesen, einem in ber menschlichen Gesellschaft tief gefühlten Bedürfnisse zu begegnen. Wer die große Anzahl und die Mannigfaltigkeit der geiftlichen Ordensgesellschaften und religiösen Congregationen in unserer Zeit sonderbar findet, der fennt die Zeit nicht. [P. Karl vom hl. Aloys.]

Meligion. Die Religion ist als Thatsache in der Menscheit so alt als diese selbst, so weit wir in der beglaubigten Geschichte der Bölker zurückgehen, sinden wir keines ohne alle Religion, und bei den meisten die Religion in einer bestimmten

volksthumlichen Form; suchen wir nun in biefen geschichtlichen Formen bas Wefen und ben Begriff ber Religion an fich auf, fo ftogen wir gunachst auf eine Menge verschiedenartiger, oft entgegengesetter Borftellungen barüber, aber es liegt ihnen boch überall etwas gemeinsames, eine Borftellung ober ein Gedanke zu Grund, wovon fie ausgeben und worauf fie fich alle beziehen. Dieg ift die Borftellung ober der Gebanke von einer höhern über dem Menfchen ftebenden Macht, von einem bochften Wesen, welches Alles beherrscht, von welchem auch ber Mensch, sein Wohl ober Web abhangt, ju welchem er folglich fich in ein entsprechendes Berhaltnig feten muß, woraus benn bie religiblen Gefühle und Sandlungen bervorgeben; nennen wir auf ber Stufe ber entwickelten Bernunft bas bochfte Besen Gott, und bie aus feiner Erkenntniß entspringenden Gefühle Ehrfurcht und Liebe, fo baben wir bamit ben Begriff und das Wesen der Religion ausgesprochen. Es entsteht nun die weitere Krage: woher famen ben Bolfern jene alten Borftellungen, woher fommt ber Bernunft bie Erfenntniß und Liebe Gottes? Es laffen fich zwei Duellen berfelben benfen, entweder Die Religion liegt ursprunglich im Menichen, in feiner geiftigen Natur, und entwickelt fich aus ihr und mit ihr unter ber Bermittlung ber außern finuliden natur, und bie fo burch bie natur vermittelte Religion bat man bie natürliche genannt; oder der mahre Ursprung der Religion liegt über der Natur, in bem höchften Wefen felbft, um beffen Idee fich alle Religion bewegt, und welches burch feinen Schöpfungeact bie Ibee von fich bem menfchlichen Beift eingeprägt bat, und auch nach bem Schöpfungsact nicht aufhört fich bem menschlichen Beifte zum Behufe feiner religiöfen Entwicklung mitzutheilen; die fo entftandene und weiter entwickelte Religion heißt folgerecht die übernatürliche. Zur genaueren Bestimmung der Begriffe ift es aber nothwendig die Bedeutung ber Dissunction ju untersuchen und zu ermitteln, ob die Glieder wirkliche Gegenfage find, fo daß eines das andere ausschlöße. Kangen wir mit ber Definition ber natürlichen Religion an. Die Reli= gion liegt urfprunglich in bem Menichen, ober wie man in ber rationalistischen Zeit gefagt bat, in der Bernunft; ift diefer Sat im ftrengern Sinne mahr? Er murbe es etwa fein, wenn ber Menfch ein urfprüngliches, ewiges, abfolutes Wefen (ens a se) ware, das ift er aber nicht, vielmehr ist er mit allem was er ist und hat ein Beschöpf Gottes und fo auch die Bernunft als ein besonderes Organ des menschlichen Beiftes, diefen hat aber Gott geschaffen nach feinem Bild und Gleichniß (Ben. 1, 26); biefes gottliche Ebenbild im Menfchen, welches fein Urbild abfpiegelt, ift ber Grund und die Burgel des Gottesbewußtseins in uns, und biefer Grund ift gefest, und diese Burgel ift gepflangt nicht durch die Ratur, die felbft wieder nur ein anderes Bild von Gott ift, fondern durch die unmittelbare schöpferische Action Gottes, also auf übernatürliche Weise. Hieraus folgt also, daß die naturliche Religion als naturliche Entwicklung des Gottesbewußtseins einen übernaturlichen Grund hat, und insoweit übernaturlich ift. Raturliche und übernaturliche Religion bilden baber feine mahren Gegenfate, und fchließen fich gegenfeitig nicht aus, dieß wird fich auch bei der weitern Erflärung ber übernaturlichen Religion zeigen, doch konnen wir den Begriff ber naturlichen Religion noch nicht verlaffen, ba uns noch eine in geschichtlicher hinficht sehr merkwürdige Seite berselben übrig ift, dieß ift die Naturreligion. Es wurde bemerkt, die natürliche Religion entwickle fich aus bem inneren Grunde unter ber Bermittlung ber außern finnlichen Ratur. Satte nun vom Anfange an im Menfchen bie Entwicklung feiner geiftigen Natur mit ber Entwicklung feiner finnlichen Natur gleichen Schritt gehalten, fo wurde fich aus dem im innern Bewußtsein anschaulichen Bilde die Idee bes Ginen wahren Gottes abgelöst haben, und wir im Stande gewesen fein Gottes Abbild auch in ben übrigen Geschöpfen zu erkennen gemäß ben Worten bes Apostels im Brief an die Romer: "benn fein unfichtbares Wefen, feine ewige Kraft und Gottheit wird feit der Schöpfung durch die Betrachtung feiner Werke geschaut, da aber gleich bem Erften auch bie übrigen ihre Augen von bem Bilbe Gottes in ihnen weg und auf

bie finnlichen Dinge manbten, fo wurden fie eitel und verkehrt in ihrem Denken, und indem fie das Gottliche in die finnlichen Dinge felbst festen, die Berrlichkeit bes unverganalichen Gottes mit bem Bilbe und ber Gestalt verganglicher Menfchen und fliegen= ber und vierfüßiger und friechender Thiere vertauschten, tamen fie babin vielmehr bas Gefdopf angubeten und zu verehren als ben Schopfer hochgelobt in Emigfeit", aus welcher Berkehrung des Denkens nothwendig eine Berkehrung im Leben und handeln entsteben mußte, welche ber Apostel gleichfalls mit lebhaften aber mahren Farben beschreibt (Cap. 1. B. 18-32). Dieß ist bie Naturreligion, welche die Natur und Naturdinge vergöttert und verehrt, wie fie uns auch in ber Geschichte ber Bolfer begegnet, die Berehrung gufälliger Raturobjecte nach bem Berhaltnif ibrer Rüblichkeit ober Gefährlichkeit im Fetischismus (f. b. A.); ber Thierdienst bei ben Aegyptiern und andern Bolfern; die Berehrung ber großen himmelsforper als Träger der Grundfrafte der Natur in großer Ausdehnung von Babylon burch bas weftliche Ufien bis nach Carthago hinüber, endlich die Vergötterung bes Menschen in der griechischen Götterlehre auf der Stufe ihrer spätern Entwicklung; worüber ich auf meine Apologetif II. Bd. S. 54—142 verweise. Alus der Alusartung der naturlichen Religion folgte von felbst für bie Menschheit bas Bedürfnif und bie Nothwendigkeit einer übernatürlichen, b. h. einer Religion, welche fich auf ber Grundlage bes bem menschlichen Beifte einwohnenden Gottesbildes und Gottesbewußtfeins nicht durch die Bermittlung ber geschöpflichen Natur, fondern burch eine fortgefette Einwirkung bes Schopfere felbst auf ben Menschen entwickelte, fo baß biefer nicht als Rind ber Natur unter ihrer Erziehung bliebe, sondern als Rind und Zögling Gottes von biefem geleitet würde. Jene fortgesette Ginwirkung Gottes auf ben Menschen nach ber Schöpfung ift bie Offenbarung, und bas Product berfelben wie der ganzen göttlichen Erziehung ist die übernatürliche Religion, darum übernatürlich, weil ihr Urheber Gott über der Natur steht. Zwar kann dieser bei feinen fortbauernden Mittheilungen an ben Menichen fich auch finnlicher Ericheinungen und Wirkungen bedienen, aber dieß ift nicht schlechthin nothwendig, ba fich Gott auch ohne folche Mittel dem menschlichen Geiste offenbaren fann (f. Inspiration); wenn er fich aber in außern Erscheinungen offenbart, fo find biefe als von ibm selbst producirt von der Art, daß sie sich weder aus der Rette der Erscheinungen noch aus ben fichtbar wirfenden Naturfraften begreifen laffen, baber bem menfchlichen Berftande fich als Bunder barftellen (f. b. A.). In Diefem Busammenhang aufgefaßt, hat also die Offenbarung und die übernatürliche Religion die Bestimmung, die naturliche zu ergänzen, oder richtiger, ihrer Ausartung vorzubeugen, und sofern biefe bennoch eingetreten, die religiöfen Berirrungen und bas fittliche Berberbniß wieder aufzuheben. Der göttlichen Weisheit und Batergute gemäß finden wir barum in der Geschichte die Offenbarung und übernatürliche Religion der natürlichen stets zur Seite geben. In der Urzeit der Menschheit offenbarte fich Gott den Sauptern ber Familien bis auf Noah, ber nach der Sündfluth ein neues Menschengeschlecht pflanzen follte; nach ber Bermehrung beffelben und nach bem Auseinandergeben ber Bölker offenbarte er sich, da es bei allen nicht möglich war, einem einzigen, welches er schon in seinen Bätern sich erwählte, sich biesen auf vielfache Weise zu erkennen gab und sie an sich anschloß, endlich nachdem ihre Nachkommen zu einem Volke herangewachsen, gab er diesem durch Moses Gefete in allen Beziehungen, für das bürgerliche wie für das sittliche Leben, gab ihm Borschriften über die Beise ihn zu verehren, und belehrte es badurch über fein eigenes gottliches Befen, feine Eigenschaften und seinen heiligen Willen. Diese Belehrungen sette Gott fort durch von ihm begeisterte Männer, die Propheten. Dieß ist die übernatürliche Religion in ber Form des Mosaismus und des alten Testaments überhaupt, in welchem diese Religion von ihrem Anfang an durch die gange prophetische Zeit berab einen doppelten Charafter hat, einen nationalen sich auf dieses bestimmte Bolf beziehenden, und einen höhern universellen bie ganze Menschheit und alle Bolfer umfaffenden. —

Nachbem iene nationale Korm mit bem felbftverschulbeten Untergange bes ermählten Bolfs ibre Bestimmung erfüllt hatte, entfaltete fich bie univerfelle, bieber burch jene beengt, in ihrem vollen Glange burch eine neue Offenbarung, beren Urbeber Chriftus, fie felbst also und die neue Religion die driftliche ift. Chriftus und feine Religion ift in Beziehung auf bie mofaische die Erfullung aller Berbeiffungen. Beiffagungen und Borbilder ber alten Zeit; auf einen Retter lautete ichon in bunfler Sprache ber gottliche Eroft nach bem Falle bes erften Menschen; Beil und Gegen über alle Bolfer verhieß Gott bem Abraham bei feiner Berufung, ausgebend von feinem Gefchlechte; auf Reinigung, Entfündigung und Berfohnung mit Gott gielte der größte Theil bes mosaischen Ceremonialgeseges ab; in ber Schilberung eines göttlichen Mannes (bes Meffias) als Retters, Segenfpenders und Berfohners treffen alle Weiffagungen ber Propheten zusammen, und als einen solchen gottlichen Mann bat fich Chriftus erwiesen burch Wort und That, hat insbesondere erklart, baß er gekommen fei bas Berlorne zu fuchen und felig zu machen (Luc. 19, 10), daß Gott seinen eingebornen Sohn dahingegeben habe, damit keiner, der an ihn glaubt, verloren gebe, fondern bas ewige Leben habe (3ob. 3, 16), und bieg fein Bort hat er gelost, indem er mit freier Aufopferung fur bas Seil ber Menichen ftarb; unter biefem Gefichtspunct ift bie driftliche Religion bie Religion ber Erlösung, und bieß ihr erster und vorzüglicher Charakter. Als Offenbarung ift die christliche Religion die Bollendung und der Gipfel aller Offenbarung; sie ist bieg ichon beghalb, weil alle frubern Offenbarungen auf fie bingewiesen und porbereitet haben, sie ist es aber noch mehr burch bas Draan, burch welches fie den Menschen verkundet murde. In der altesten Zeit nämlich offenbarte fich Gott ben Urvatern burch finnliche Erscheinungen ober burch Traume und nachtliche Gefichte, in ber folgenden Zeit fprach er vielfaltig und auf mancherlei Beife ju ben Batern ber Sebraer burch bie Propheten, in ber jungften Beit aber bat er ju uns geredet durch feinen Gobn, ben Abglang feiner Berrlichkeit und bas Chenbild feines Befens, durch den er auch die Welt geschaffen (Bebr. 1, 1-3); ben Gohn, in welchem bie gange Gulle ber Gottheit leibhaftig wohnet (Col. 2, 9); das Wort, bas am Anfange mar, und bei Gott und felbst Gott mar, aber Menich murbe und unter und wohnete, beffen Berrlichkeit wir gefehen haben als die Herrlichkeit des Eingebornen voll Gnade und Wahrheit (Joh. 1, 1—14). Da es nun unter allen Formen, in welchen Gott fich offenbaren kann, keine hobere und vollfommenere gibt als die bes Gottmenschen, so ift auch flar, daß die Offenbarung in Chrifto bie bochfte und vollendete ift. Aus bemfelben Grunde ift auch bie driftliche Religion die absolute vollkommene und vollständige Religion nach ihrem boctrinellen Inhalt; fie ift die absolute Religion, weil ihr boctrineller Inhalt die Bahrheit an fich ift, und bieß ift er, weil er bie Bahrheit aus gottlicher Offenbarung enthalt, die Bahrheit, wie fie in Gott felbft und feinem unendlich volltommenen Berftande wohnet, und aus ihm vermöge feiner Offenbarung an und gefommen, nicht von Menschen erfunden und gemacht ift; wie also Gott vollfommen fo ist auch die von ihm geoffenbarte Wahrheit intensiv rein und vollkommen ohne Irrthum und Täuschung. Die driftliche Religion ist aber auch extensiv bie vollkommene, d. h. vollständige Bahrheit, oder es gibt außer ihr keine Bahrheit, die gu ihr noch hinzufommen, wodurch fie erganzt und vervollständigt werden konnte; dieß folgt schon aus der Person Christi des Offenbarenden; denn durch Moses wurde zwar das Gefet gegeben, Onade und Wahrheit aber ift uns durch Jesum Chriftum geworben (30h. 1, 17); er ift ber Weg, die Wahrheit und das Leben (14, 6), die volle Wahrheit schlechthin; daffelbe beweist ihr Inhalt felbst, diefer begreift die Totalität aller Rathichluffe Gottes über die Welt und ben Menfchen, wie sie von Ewigfeit gefaßt waren, und in ber Zeit geoffenbart wurden, und jum Theile ichon vollzogen sind, zum Theile noch vollzogen werden follen (Matth. 13, 11. Rom. 16, 2 ff.). In ihrer practischen Richtung ift die driftliche Religion eben die Bollziehung biefer Rathichluffe an bem einzelnen Menschen und ber gangen Gattung; burch ihre Bermittlung werden wir erlost in Chriftus, entfundigt und geheiligt im bl. Beifte, und geeinigt mit Gott in Liebe als feine Rinder, burch ihre Bermitt= lung empfangen wir auf bemfelben Wege den Geift ber mahren Bruderlichkeit und Liebe gegen unsere Mitmenschen, so daß die christliche Religion von dieser ihrer practischen Seite bie Religion ber Liebe genannt werden fann, vergl. Matth. 22, 36-40, wie fie von ihrer intellectualen Seite die Religion des Glaubens ift, Joh. 3, 16-18; Rom. Cap. 2-4; bie Frucht aber von Glauben und Liebe ift ein continuirlicher Fortschritt in Beiligkeit und Bollfommenheit nach bem Borbilbe unferes Baters im himmel, Matth. 5, 48, bas Biel und Ende aber bas ewige Leben. Rom. 6, 22; Matth. 25, 46. Faffen wir endlich die Religion Chrifti auch von ihrer hiftorifchen Geite, in ihrer Stellung zu ben übrigen Religionen und gur Weltgeschichte überhaupt auf, so erscheint fie als die Weltreligion. Die alten Re= ligionen waren Nationalreligionen, aus der eigenthumlichen Entwicklung des religiofen Bewußtseins unter jedem Ginzelvolfe hervorgegangen und dem Bolfecharafter entsprechend, auch bie Religion ber Bebraer, obgleich auf göttlichen Offenbarungen beruhend, war boch nur biefem Bolfe gegeben und darum in vielen Beziehungen national; die Religion Jesu Christi aber war schon burch bie ewigen Rathschlusse Gottes für alle Menschen und Bolfer bestimmt, Matth. 11, 25; Ephes. 1, 4-11 und bei ihrer Verfündung murbe ben Aposteln aufgetragen, auszugehen in die ganze Belt, und allen Bolfern das Evangelium zu predigen, Matth. 28, 19; Marc. 16, 15. Die driftliche Religion ift baber nach ihrer ewigen 3dee und ihrer Bekanntmachung in der Zeit bestimmt die Weltreligion zu werden, fie ift aber auch bagu geeignet durch ihren Inhalt, der nur die reine Wahrheit in allgemeiner Form, Belehrungen über die allgemeinen Berhaltuiffe zu ben Menschen, Befriedigung allgemein menschlicher Bedurfniffe und Soffnungen begreift, ohne Beimischung irgend welcher nationalen Elemente, welche allen alten Religionen gemein waren. Durch diesen Universalismus seiner Ideen hat bas Christenthum ben Particularismus ber mit einander zerfallenen Bolferreligionen übermunden, wie burch bie Bahr= heit derselben die alten Irrthumer aufgedeckt und aufgehoben wurden; sie konnen nach diefer Aufhebung nicht wieder hergestellt werden, wie wiederholte aber stets mißlungene Versuche in der altern Zeit, und die neuesten Versuche zur Aufrichtung eines neuen Deidenthums bewiesen haben, und aus der angegebenen Ratur der falschen Religionen begreiflich ift. Daffelbe Schickfal wartet auch ter übrigen noch bestehenden alten Bolfdreligionen, die nur darum bis jest sich erhalten, weil die Bolfer felbst einem innigern Berkehr mit ben driftlichen Bolfern und bem Cindringen ber europäischen vom Chriftenthum getragenen Cultur widerstanden haben; wie biefer Biderstand durch die immer allseitiger werdenden Berührungen auf ein Minimum heruntergebracht sein wird, werden auch diese Bolter ihren Nacken unter das Evangelium beugen, ober bem driftlichen Geifte conformer ausgedrückt, fie werden es mit Liebe umfassen. So wird die driftliche Religion in der geschichtlichen Erscheinung immer allgemeiner als die Weltreligion hervortreten, und um so weniger zu befürchten haben von einer andern verdrängt zu werden, als sie alle wahren reli= giofen Ideen in fich foließt, und außer ihr nur Irrthum ausgehegt werden tann; was außer diesem noch möglich bleibt, ist ein theilweises ober ganzliches Aufgeben, ein theilweises oder gänzliches Berneinen der christlichen Wahrheit, wie wir es auf Seite einzelner Individuen in unfrer Zeit unverhüllter als sonst hervortreten sehen; allein eine folche Opposition ift bem Chriftenthum von feinem Stifter felbft vorausgefagt, zugleich aber auch die Berheißung gegeben, daß die Pforten der Solle, alle finstern und feindseligen Mächte niemals den Sieg über die Kirche Christi davon tragen werden, und wie die bisherige Geschichte des Christenthums dieser Berheißung zur Bestätigung bient, so liegt barin auch die Burgschaft für seine Fortbauer und seinen Fortschritt (vgl. hierüber meine Apologetif 3. Bd. S. 58-62, und über den

Universalismus bes Chriftenthums m. Abh. von ber Landesreligion und Beltreligion. Theol. Duart. Jahrg. 1827. S. 234 ff. 391 ff.). - Es war eine Zeit, mo viel von einer philosophischen Religion, Religion ber Philosophen, religio Prudentum gesprochen murbe, bieg mar bie Beit ber Deiften, Raturgliffen und perftectten Atheisten; Diefe Religion mar fo individuell als ber Geift ber Schriftsteller. welche fich darüber aussprachen, hatte aber bei allen einen gleichen Urfprung, namlich eine gebeime mehr oder minder intenfive Abneigung gegen gottliche Offenbarungen ober gegen bie Religion überhaupt, aber man mußte boch eine Religion befennen, weil damals die Gefete es nicht erlaubten die Religion geradezu zu negiren. Geschichtliche und Literarbiftvrische biefer fogenannten philosophischen Religion fommt in ben oben bezeichneten Artifeln vor, und bleibt bier bloß übrig ben Begriff und Ausbrud "philosophische Religion" zu prufen und zu berichtigen; wir fagen alfo: eine philosophische, b. b. eine durch Philosophie und Philosophiren erzeugte Religion gibt es nicht, weil alle Philosophie ein Geiendes und Gegebenes zu ihrem Dbject haben muß, worüber philosophirt wird, ein folches Seiende und Gegebene ift auch bie Religion, von welcher wir gezeigt haben, wie fie von Gott bem Schopfer in ben menschlichen Geift gelegt wurde, (bie Grundlage ber natürlichen Religion) und burch spätere Offenbarungen neuen Zuwachs erhielt (ber Inhalt ber übernatürlichen Religion). Jene Grundlage und biefer Zuwachs zufammen find bie gegebene Reli= gion, welche auf objectiven Thatsachen beruht, über dieses Gegebene konnten bie Menschen nachdenken, und ihr Leben bienach formen, fo entwickelte fich bie Religion im Denken und Leben, ohne daß man dabei nothwendig an einen philosophischen Proceg benten mußte. Indeffen fann man wirklich über bie gegebene Religion wie über bie gegebene Ratur philosophiren und so entsteht eine Religionsphilosophie (f. d. A.) wie eine Naturphilosophie, aber die Religionsphilosophie ist so wenig bie Religion felbst als die Naturphilosophie die Natur ist; also eine Philosophie der Reliaion gibt es, auch etwa eine Religion ber Philosophen, aber feine philosophische Religion, wiewohl es mit der Religionsphilosophie der oben bemerkten Parteien nicht weit ber ift. Ursprunglich wie andere Menschen in einer bestimmten Religion geboren und erzogen, und folglich auf positivem und traditionellem Wege mit ben religiofen 3deen befannt geworden, famen fie im Leben und Denfen immer mehr bavon ab, bis ihnen kaum noch eine oder die andere blieb, ein durftiger Befit, ber weber den Namen der Religion noch den der Philosophie verdient!

Religionis exercitium, f. Religionsübung.

Religionsanderung, f. Conversion und Bedingung, die Religion

zu ändern ober nicht zu ändern.

Meligionsbeschwerden, so nannte man zur Zeit des teutschen Reiches bie Beschwerden, die sowohl von Seite bes fatholischen Religionstheiles gegen ben protestantischen, als namentlich von Seite biefes letteren gegen jenen megen Ber-Tenung oder Nichterfüllung ber zwischen beiden Theilen in Bezug auf Religions= und firchliche Berhaltniffe gefchloffenen Bergleiche und Friedensichluffe, inebefondere bes weftphalischen Friedens vom 3. 1648 erhoben murben. Diefer Friedens-Schluß, ber die frühern Religionebeschwerden im wesentlichen aufhob, mar felbft in mancher Sinficht buntel und in feinen Bestimmungen widersprechend, fo bag bie Parteien ihn verschiedentlich auslegten (vgl. z. B. Art. 4 S. 19 und Art. 5 S. 13. J. P. O. bann Art. 5 S. 15 und SS. 30 und 31 eod., ferner Art. 7. Art. 17 S. 6 und 7 u. f. m.). Eine Sauptquelle ber protestantischen Beschwerben bilbete die Auslegung des Art. 5 S. 30. J. P. O. über das landesherrliche Reformations= recht (f. d. U.), vermöge beffen katholische Landesherrn in ihren protestantischen Ländern gegen ben Zustand bes Normaljahres (1624) ben katholischen Cultus als ein gang "unschädliches Simultaneum" einzuführen fich berechtigt bielten. Bu biefen Beschwerben famen eine Menge neuer bingu in Folge ber Occupation teutscher Reichestände burch die Frangofen unter Ludwig XIV., indem dieselben allenthalben,

phne Rudficht auf bas Normaliahr, ben tatholifchen Gottesbienft wieber einführten und die fraglichen Länder im Ryswifer Frieden (1697) nur unter der berühniten Clausel wieder zurudstellten, "daß die fatholische Religion dafelbft in bem gegenwärtigen Stande erhalten werde." Die Protestanten wollten biese Clausel nicht anerkennen und schöpften baraus den Anlaß zu einer Menge von Beschwerden, zumal als fie die im Utrechter Frieden (1713) ihnen gewährte Ausficht zu beren Beseitigung im Babener Frieden (1714) nicht in Erfüllung geben faben. Die Maffe biefer Beschwerden bewirtte, daß man im Jahre 1720 am Reichstage befchloß, die Dinge provisorisch wenigstens wieder auf den Stand vor bem Babener Frieden gurudguführen. Aber auch Diefes fruchtete nicht und ba auch bie Antrage, burch Localcommiffionen ober Reichstagsbeputationen bie Religions= beschwerden untersuchen und abthun zu laffen, nicht zum Ziele führten, so erwirkten bie Protestanten in der Wahlcapitulation Raiser Carls VII. im J. 1742 (Urt. 1. S. 11) bas Bersprechen, bag ber Raifer auf ihre Borftellungen "ohne Unft and" bem weftphalischen Frieden und den späteren Receffen und Constitutionen gemäß "ent fcliefen" und ohne in causis religionis (weitlaufige) Processe ju gestatten. seine Entschließung auch ungefäumt zum wirklichen Vollzuge bringen wolle. Ratholifen zur Beruhigung murbe am Schluffe des S. 5. ein Gleiches auch ihnen zu= gesagt. Raifer Franz I. erneuerte Dieses Bersprechen, Raifer Joseph II. aber befraftigte es burch ein eigenes Rescript vom 8. Januar 1769 und trug ben beiben höchsten Reichsgerichten auf, die ordnungsmäßig bei ihnen angebrachten Religions= beschwerben "vorzüglich allen andern Sachen" vorzunehmen, darin im Mandatswege ohne Bestattung von Friften und Beitläufigkeiten zu verfahren und fich alljährlich, wenn dieses geschehen, durch vorzulegende Procestabellen auszuweisen. Das Corpus evangelicorum erwählte seinerseits im 3. 1770 eine eigene Deputation aus feiner Mitte, um bie bei ben Reichsgerichten anzubringenden Religionsbeschwerben zu prüfen und zu instruiren, und beschloß zu deren Betreibung einen eigenen Nechtsanwalt aufzustellen und zur Bestreitung ber baraus entstehenden Rosten für arme Parteien eine eigene Caffe zu errichten. Diese Unstalten, um die aus wirklichen ober vermeintlichen Religionsbeschwerden entstehenden Streitigkeiten im Geleise rechtlicher Dronung zu erhalten, waren ohne Zweisel ein glucklicher Fortschritt im Bergleiche mit bem frubern Buftanbe, wo aus Unlag folder Streitigkeiten die protestantischen Stande ofter von dem Recht ber Itio in partes (f. d. A.) Gebrauch machten, die jur Partei bes klagenden Theiles geborigen Fürften häufig gegen bie Religionege= noffen des Beklagten in ihren Landen Represfalien übten, und mehr als einmal, wie 3. B. noch im Anfange des 18. Jahrhunderts wegen der churpfälzischen Berordnungen gegen ben Beidelberger Ratechismus und über die Berehrung bes Venerabile, ber Reichsfrieden ernftlich bedroht mar. Die Zeit, in ber die erwähnte Ginrichtung bestand, bilbete sedoch nur eine kurze Uebergangsperiode aus dem Zustande der Gewaltthätigkeit wegen allzugroßer Cifersucht auf religiöse und kirchliche Rechte zu einem Zuftande ber Gewaltthätigfeit wegen ganglicher Nichtbeachtung eben Diefer Rechte. Denn noch ehe der Revolutionssturm die Reichsverfaffung über den Saufen geworfen, am Ende des 18. Jahrhunderts, gaben ber Director bes Corpus catholicorum selbst und der Churfürst von Bayern zur Nichtachtung der consessionellen Rechte katholischer Territorien bas Beispiel, und bald darauf murden durch bie Säcularisationen des Jahres 1803 und durch die Mediatisirung eines Theiles der Reichsstände und die Erhebung der anderen zur vollen Souveranität im Jahre 1806 alle religiöfen Garantien, die ber weftphälische Frieden geschaffen, gerftort und die katholischen Lander und Institute ber Willfur protestantischer und kirchenfeindlicher Negierungen preisgegeben. Seitdem ift von Religionsbeschwerden keine Rede und zur Abhilfe derselben auch kein Organ mehr vorhanden in Teutschland. Die Stifter des teutschen Bundes vermieden es absichtlich, über die Rechte der katholischen Rirche und der protestantischen Kirchengesellschaften irgend eine Bestimmung in die Bundes-

acte aufzunehmen, erflärten jugleich ausbrudlich, bag über Religiongangelegenheiten fein Beidlug burd Stimmenmehrheit gefaßt werben tonne, und beftimmten bloff. baß bie Berichiebenheit ber chriftlichen Religionsparteien in ben Lanbern und Gebieten bes Bundes fur bie Unterthanen keinen Unterschied im Genuffe ber burgerlichen und politischen Rechte begrunden konne. (B. A. Art. 7 und 16.) Nur alfo wenn biefer lettern Bestimmung in einem teutschen Staate entgegengehandelt ober ein bie Religion betreffender Punct einer ausbrudlich unter bie Gemabrleiftung bes Bundes aeftellten Landesverfaffung verlett und auf dem durch bie Landesverfaffung bezeichneten Bege feine Abhilfe erzielt murbe, fonnte beim teutschen Bunde etwas ben früheren Religionsbeschwerden Achnliches vorkommen. Balch, neueffe Religionsgeschichte. Lemgo. 1771. I. Thl. S. 251 ff. J. St. Pütter, Institut. juris publici german. Ed. V. Argentorati 1784. S. 437 sqq. 3. St. Putter, Grundrif ber Staatsveranderungen des teutschen Reiches S. 251 ff. 3. 3. Mofers Staatsrecht Bb. I. und X., dann beffen Sanauische Berichte von Religionsfachen und neue Berichte von Religionsfachen. Struv, Siftorie ber Religionsbeschwerben, Dertels Repertorium ber gesammten evangelischen Religionsbeschwerben. Bgl. Die Lehrbucher bes teutsches Bundesrechts von Rlüber, Beiß, Zacharia.

Meligionsedict, preußisches, auch Wöllnerisches genannt, vom 9. Juli 1788, f. Preußen, Bb. VIII. S. 719.

Meligionseid (juramentum professionis fidei) heißt bas eidlich befräftigte Glaubensbekenntniß, welches a) alle erwachsenen Akatholiken bei ihrer Aufnahme in bie Gemeinschaft der fatholischen Rirche (f. d. Art. Aufnahme eines Afatholiten in die Rirche;) b) alle Clerifer beim Empfang einer hoheren Beihe, fowie c) insbesondere alle mit einem öffentlichen Lehr= oder Seelforgsamte betrauten Beiftlichen beim Untritt ihrer Stelle, und gwar Pfarrer, ftandige Bicare, Prebiger, Beneficiaten dem Bischofe ober beffen Generalvicar, die Canonifer und Dignitare ber Dom- und Collegiatstifter bem Bischofe und bem Capitel, die Bischofe und Erzbischöfe bem Papste (conc. Trid. Sess. XXIV. c. 1. 12, Sess. XXV. c. 2. De ref.), ber Papft felbst vor dem versammelten Carbinalcollegium (Lib. diurn. RR. PP. c. II. tit. 9) ablegen. Die jegige Form bes Glaubensbefenntniffes ift bie vom Papfte Pius IV. 1564 eingeführte. Diese Bulle (const. "Injunctum Nobis") ift unter andern in allen Ausgaben des Tridentinischen Concils im Appendix abgedruckt (vgl. b. Urt. Glaubensbefenntniß, Bd. IV. S. 528). Man hat in neuerer Zeit vielfach — aber sicher mit Unrecht — gegen einen folchen Eid ber Kirchenbeamten geeifert, als liege er im Biderfpruche mit ber jebem Staatsburger gemabrleifteten Gewiffensfreiheit. Allein niemand wird ja genothiget, gegen fein Gewiffen oder wider seinen Willen ein Lehramt zu übernehmen oder das übernommene beizubehalten, wenn er das, mas er lehren foll, nicht mehr mit feiner Ueberzeugung und seinem Gewiffen vereinigen kann. Aber fo lange er im öffentlichen Amte ift, muß bie Rirche boch bie Berficherung verlangen konnen, daß er baffelbe ju bem 3wede gebrauche, wozu es ihm verliehen wurde (Balter, R.-R. X. Aufl. S. 377. Anmf. c). Auch die griechische Kirche nimmt den Bischöfen bei ihrer Consecration ein eidliches Bekenntniß des Glaubens ab; und ebenfo fommt bei der Amtseinweifung ber lutherischen Beiftlichen ein Religionseid vor, bemnach fie geloben, ben symbolischen Büchern ihrer Confession gemäß lehren zu wollen. Vormals wurden sogar in manchen protestantischen Staaten Teutschlands sammtliche Staatsbiener gesetlich gur 216leistung des Religionseides angehalten; diese Berpflichtung ift jedoch seit der politifchen und burgerlichen Gleichstellung ber fatholischen, lutherischen und reformirten Confession theils außer lebung gekommen, theils ausbrücklich aufgehoben, oder, wie 3. B. in Cachfen, nur noch auf die Mitglieber der oberften Staatsbehorde in Rirchenfachen b. i. ber in Evangelicis vom Regenten beauftragten Staatsminifter und des babei arbeitenden Refcrendars, beggleichen auf die Mitglieder des Cultministeriums sowie der Abtheilungen der Kreisdirectionen für Kirchen- und Schulangelegenheiten beschränkt (R. sächs. Berord. vom 10. April 1835). [Permaneder.] Meligionsfreiheit, s. Glaubensfreiheit und Religionsübung.

Meligionefriede von 1555, f. Augsburger Religionsfriede, Re-

formationsrecht des Landesherrn und Religionsübung.

Neligionsgegenstände (Sacra), f. Geistliche Sache.

Meligionsgefellschaft ift ein Berein von Menschen zur Ausübung einer Religion. Religion aber ift ihrem bochften und vollftanbigen Begriffe nach nicht bloß, wie man gewöhnlich zu fagen pflegt, eine bestimmte Art und Weise ber Gottesverehrung, fondern ein Bundnig zwischen Gott und Denfchen, um diefe bes göttlichen Lebens theilhaftig zu machen. Es fest diefes voraus, daß das gött= liche Leben verschieden sei von dem Leben ber außeren Ratur und von dem naturlichen Leben bes Menschen selbst; mithin fest Religion eine besondere Offenbarung Gottes an ben Menichen poraus, wodurch biefer anders ale burch bie Betrachtung ber Natur und feines eigenen 3ch, Gott und das gottliche Leben fennen ferne. Diefe Offenbarung, beren nachfter Zweck bie Erfenntniß Gottes burch ben Menfchen ift, gefchieht nothwendig an ben Geift bes Menfchen burch bas Wort, muß aber, bamit ihre Annahme vernünftigerweise burch ben Menschen erfolgen fonne. burch bie Bethätigung ber übernaturlichen Macht und Ginficht bes fich Offenbarenden in Bundern und Prophetieen beglaubigt fein. Bunder und Prophetieen find alfo bie nothwendigen Begleiter jeder mahren gottlichen Offenbarung und ohne biefe ift feine Religion benkbar; benn wenn bas göttliche Leben burch Beobachtung ber Natur ober burch Erforschung bes menschlichen Beiftes auf wiffenfchaftlichem Bege erkennbar mare, fo mußte es innerhalb des Menschengeistes und ber Ratur befchloffen, b. b. endlich fein, womit der Begriff von Gott und Religion von felbst wegfiele. Ift aber eine Religion ohne übernatürlich beglaubigte Offenbarung an und für sich nicht benkbar, so kann auch ver= nunftigerweise ber Rame einer Religionsgefellschaft feinem Bereine beigelegt werden, der nicht die erste Voraussehung aller Re= ligion, nämlich eine göttliche Offenbarung zur Grundlage hat. Man tann über die Göttlichfeit einer Offenbarung b. h. über die Zeichen ihrer Beglaubigung fireiten; man kann fireiten über ihre Auslegung und die Art der darnach zu übenden Gottesverehrung; aber man fann nicht vernunftigerweise bie Offenbarung überhaupt und deren Nothwendigkeit läugnen und doch zugleich Religion für sich in Anspruch nehmen und fur beren Ausubung Bereine grunden wollen. Golche Ber= eine — zur Bethätigung der Irreligion — konnten Religionsgesellschaften nicht anders genannt werden als wie lucus a non lucendo. Bergebens wurde man folden Bereinen eine fogenannte Raturreligion zur Grundlage und zum Gegenstand anweisen. Naturreligion, wenn von einer solchen als von etwas in der Birklichkeit Borkommendem die Nede fein kann, ist das Suchen der Seele nach Gott, die Sehnsucht nach einer Offenbarung, und mithin das gerade Begentheil von der Unnahme, daß Gott fich nicht offenbare ober nicht geoffenbart habe. Im Sinne einer folchen Naturreligion hieße es Gott beleidigen, wenn man ihm den Willen oder die Fähigkeit, sich zu offenbaren und die von ihm in die Seele gelegte Sehnsucht nach ihm zu befriedigen, abspräche. Auf eine folche Boraussetzung läßt fich absolut teine Religionsgefellschaft grunden. - Ift nun aber Offenbarung die Grundlage jeder Religion, so geht die Religionsgesellschaft aus dem Glauben der Menschen an biese Offenbarung hervor: ihr Zweck ist die Bethätigung diefes Glaubens im Befenntniß oder der Lehre, in der Gottesverehrung und im Bandel. Der Glaube ift ein innerer freier Act des Menschengeistes; beffen Bethätigung aber kann ber Gegenstand einer außerlich bindenden Berpflichtung werden, und die Uebernahme biefer Berpflichtung ift es, die den Eintritt in eine Religionsgesellschaft, deren Erfüllung ift es, bis zu einem gewiffen Grade

meniaffens, Die bas Berbleiben in berfelben bedinat. Der Cintritt geschiebt allo burch einen Bertrag und muß, um verbindlich zu werden, freiwillig fein, wenn er auch aus bem freien Glauben mit Nothwendigfeit folgt. Daraus ergibt fich aber, daß die Religionsgesellschaft, wenn sie auch noch so zahlreich und noch so einflugreich im Staate ist, ja wenn sie auch alle Staatsbewohner umfaßt und mit ihrem Glauben die gesammte Grundlage aller Gesetze und Einrichtungen des Staates bilbet, bennoch stets verschieden ist von der Staatsgesellschaft, der wir in der Regel nicht durch die Freiheit, sondern durch die Nothwendigkeit, nicht durch Bertrag, fondern durch die Thatsache des Bestehens einer über uns waltenden unwiderstehlichen äußeren Gewalt angehören. Ift aber die Religionsgesellschaft eine vom Staate verschiedene Gesellschaft, so fragt sich: Bas hat fie für einen Charafter im Staate, ist sie eine öffentliche ober eine Privatgesellschaft? — Das hängt von ihrem Ursprung und Zwecke ab. Ware sie von ber Staategewalt ober für ben Zweck bes Staates gegründet , so mußte sie als eine öffentliche Gesellschaft ihrem Wesen nach erkannt werben: ift fie aber nicht von ber Staatsgewalt und nicht fur ben 3weck bes Staates gegrundet, fo muß fie chenfo ihrem Wefen nach als eine Privatgefellichaft erfannt werden. Denn ber Charafter bes Deffentlichen liegt barin, daß es nicht des Einzelnen, sondern der Gesammtheit wegen, und nicht burch die innere Buftimmung ber Ginzelnen, sondern burch außere, Jedermann erkenubare und fühlbare Kräfte und Mittel besieht und sich geltend macht. Dieß ist ber Kall beim Staate, nicht aber bei ber Rirche. Der Staat besteht burch die Unwiderstehlichkeit der Macht einer physischen oder moralischen Person auf einem bestimmten Theile ber Erbe, und hat jum Zwede, durch biefe Macht in feinem Gebiete Recht und Gerechtigkeit zu handhaben und durch feinen Frieden den Bewohnern die Möglichfeit zu gewähren, die Guter zu erftreben, die zu ihrer Befriedigung erforderlich Die Zufriedenheit felbst und das Glück der Einzelnen, als etwas Inneres, von ber freien Gelbstbeftimmung bes Einzelnen Abbangiges, ift nicht Aufgabe bes Staates. Die Religionsgesellichaft umgekehrt entsteht und besteht nur burch bie freie, keinem Zwange unterliegende Zustimmung ihrer Glieder und hat eben das Glück, die innere Befriedigung der Einzelnen, durch Theilnahme am göttlichen Leben, zum Zwecke, welche die Staatsgewalt mit ihrer ganzen außeren Macht nicht zu gewähren vermag. Die Religionsgefellschaft ift alfo ihrem Befen nach keine öffentliche, fondern eine Privatgefellschaft. Trifft fie auch mit bem Staate in Absicht auf die Gerechtigfeit gusammen, die beibe erftreben, fo geschicht es boch auf gang verschiedene Weise; benn bie Religionsgesellschaft bezweckt, daß ihre Mitglieder dasjenige von selbst und um ihres eigenen innern Glückes willen beobachten, bessen Beobachtung ber Staat, um bes allgemeinen Friedens und Wohles wegen durch 3wang und Strafe zu bewirken sucht. Daraus aber, daß die Religionsgesellschaft ihrem Wesen nach eine Privatgesellschaft im Staate ift, folgt nicht, daß fie nicht auch eine öffentliche Stellung einnehmen und staatliche Rechte erwerben konne. Sie steht in diefer Beziehung auf dem Ge= biete bes außeren Rechtes gang gleich ben anderen phyfischen und moralischen Perfonen im Staate, und ber Umfang ihrer Rechte bangt von bem biftorifchen Berlaufe ihrer rechtmäßigen Erwerbungen und Berluste ab. Sie kann alfo Corporationerechte. nicht bloß als ein Subject des Privatrechts, bezüglich auf Guterbesit und die Privatgewalt der Corporationsvorfleher über ihre Angehörigen, fondern auch als ein Gub= iect bes Staatsrechtes, ja des Bolferrechtes erwerben und als folches eine offent= liche Gewalt, ja bie Staatsgewalt selbst ausüben. Umgekehrt kann aber auch die Eigenschaft einer Privatgesellschaft einer Religionsgesellschaft nicht zum Freibriefe dienen für handlungen die der oder die Inhaber der Staatsgewalt nicht, fo ferne fie fie zu hindern vermögen, geschehen laffen konnen, ohne ihr Bewiffen und ihre Pflichten zu verleten, b. h. ber Grundfat ber Gewiffensfreiheit fann nicht fo weit ausgedehnt werden, daß unter dem Borwande ober im Namen der Religion

Meniden im Staate fich zu einer Gefellschaft vereinigen, um auch nur unter fich eine Bebre zu bekennen und zu üben, wodurch die Sicherheit ber Berfonen ober bes Eigenthums ober die sittlichen Grundfage, auf welchen die gesellschaftliche Ordnung beruht, ober bie Staatsgewalt felbft bedroht ober angegriffen werden. Die Grunbung einer Religionsgesellschaft, auch als einfacher Privatgesellschaft, kann bemnach von Seite ber Staatsgewalt verboten werden, wo die angegebenen Grunde ein= treffen: mahrend umgefehrt, mo folde Grunde nicht vorhanden find, bei ber unläugbaren und unvertilgbaren Freiheit bes Glaubens, bie Staatsgewalt ihren Untergebenen nicht verfagen fann, in folden Bereinen die innere Befriedigung gu fuchen, Die fie mit ihren außeren Unftalten und Mitteln ihnen nicht zu gewähren im Stande ift. Hus biefem Grunde konnen baber in einem Staate mehrere Religionsgesellschaften neben einander bestehen, und da aus dem Rechte, folde zu verbieten, auch bas Recht folgt, fie nur unter gemiffen Beschränkungen zuzulaffen, mahrend andererseits ber Lauf ber Geschichte einer ober einigen sogar eine öffentliche Stellung und Gewalt im Staate verschafft haben tann, fo konnen biefelben mit fehr verichiebenen Berechtigungen im Staate neben einander porfommen. Ihr Berhältniß im Staate und unter fich hangt bann zunächst von ben Rechten ab, die sie erworben haben und bei welchen eine jede erhalten und geschütt werben muß: im Allgemeinen aber folgt aus ber Natur einer Privatgesellschaft, baff feine Religionsgesellschaft als solche benjeuigen, Die nicht zu ihren Mitgliedern ge= boren, die Beobachtung ihrer Statuten und Gebrauche auferlegen kann, fo wie aus ber einfachen Zulaffung einer Religionsgesellschaft im Staate folgt, bag biefelbe für fich und ihre Mitglieder im Zweifel auf alle biejenigen Rechte und Befugniffe Un= fpruch machen tann, welche anderen Privatpersonen und Gesellschaften im Staate zuerkannt find. Was aber das Berhältniß der Religionsgesellschaften zu ihren Mit= gliebern aubelangt, so ist dieses wie ein anderes Bertragsverhältniß zu beurtheilen und mithin auch, foferne Die Statuten ber Gesellschaft nicht gegen allgemein verbietende Staatsgesetze verstoßen, durch die Zwangsgewalt bes Staates, falls biefelbe zu biefem Zwecke angerufen wird, nach biefen Statuten aufrecht zu erhalten und zu bandhaben. Aus dem Gefagten ergibt fich von felbft, daß bie Staatsgewalt, innerhalb ber Grenzen ihres Berufes und ihrer Pflichten, bezüglich ber Gründung einer Religionsgesellschaft auf ihrem Gebiete bas Recht bes Berbotes (Veto) bat. Bergleiche biegu die Artitel Gefellichaft, Rirche, Sarefie, Jura circa sacra und Religionsübung. [v. Moy.]

Meligionsphilosophie. Wir können sie vorläufig bezeichnen als die philosophische Auffassung der geschichtlich gegebenen Religion in ihrem Wesen und ihrer Entwickelung. Alle Philosophie hat zu ihrer Bedingung und ihrem Objecte ein in ber Wirklichkeit Gegebenes, nämlich die großen Thatfachen im Menschen, in der Belt und in der Geschichte, und hinwieder gibt es von diefen großen Thatsachen auch eine Philosophie, insoferne der menschliche Geift von dem Gegebenen, empirisch historischen fich zur Idee erhebt, aus welcher alles hervorgeht, und in welcher alles als in seiner Einheit zusammen läuft, in welcher und durch welche Auffassung das Gegebene als ein ursprüngliches und nothwendiges begriffen wird. Eine jener großen Thatsachen ist nun die Religion mit allen zu ihr gehörenden und auf sie sich beziehenden Erscheinungen, sie ist eine Thatsache innerlich im Menschen, und wird eine Thatfache in der äußern Erscheinung durch die Berbindungen, welche sie unter ben Menschen und Bölkern fliftet, sie wird zur höchsten Thatsache, indem sie ben Inbegriff alles Sichtbaren mit bem Unfichtbaren, alles Zeitlichen mit dem Ewigen verbindet, in welchem fie die Urfache, ben Ausgang und Eingang von Allem erkennt und verehrt. Wenn nun der menschliche Geist alle diese religiösen Thatsachen vor Augen habend zu ihrer Einheit aufsteigt, von da aus ihre Genesis, die Gesetze ihrer Entwidelung und die Formen ihrer Gestaltung auffucht, so entsteht ihm die

Religionsphilosophie, beren Inhalt und Glieberung wir nun genauer anzugeben haben. - Die erfte religiose Thatsache im Menschen ift bas Gottesbewuftlein ober in feiner vollen Bestimmtheit die 3dec Gottes; die Religionsphilosophie forscht baber junachft nach bem Urfprung biefer Ibee, und fucht die Frage zu beantworten. wie ber Mensch zu ber Erkenntniß Gottes gelangt? hiebei find nun brei Wege ber Beantwortung möglich, welche auch wirflich, aber meiftens einfeitig eingeschlagen worden find; entweber nämlich glaubt man, ber Menfch konne burch ben Bana feiner Empfindungen wie feiner Bernunftschluffe zu dem Glauben an bas Dafein Gottes geführt werben; ober bie Betrachtung, wie viel Unterricht und Erziehung über den Menschen vermöge, führt zu der Behauptung, die Religion komme auf biefem Wege also von Auken in den Menschen; oder man schlägt den nächten und geraden Weg ein und läßt Gott selbst den Menschen fich zu erkennen geben. Erwägt man nun unbefangen bas Bermögen und bie Zulänglichkeit biefer Erklärungsweisen zu dem was erklärt werden foll, so gelangt man zu der Einsicht, daß eine ursprungliche Mittheilung und Rundgebung Gottes an den Menschen, eine Mittheilung Gottes an ben menichlichen Beift unmittelbar im Schopfungsact angenommen werben muß, wenn ben zwei andern Erkenntnigmitteln irgend eine Wirkung zum Zwecke zu kommen, und die gestellte Aufgabe überhaupt losbar fein foll. Gine folche urfprüngliche Mittheilung Gottes an den menschlichen Geist muß vorausgesett werden, fcon aus bem einfachen Grunde, weil ber menschliche Beift nichts aus fich felbft heraussinden, noch etwas von Außen in ihn hinein kommen kann, was auf keine Beise neque actu neque potentia in ihm gelegen ist; durch diesen an sich wahren Grundsatz werden die beiden andern Erklärungsarten als primitive Erkenntniß Gottes ausgeschloffen, und es erscheint ebenso unmöglich, bag ber Denich burch fein eigenes Denfen wie durch das Bordenfen eines Andern den Gedanken Gottes batte finden konnen, wenn in feinem Beifte felbft nicht etwas gelegen mare, mas in ber Korm einer Objectivität ihm jenen Gedanken vermittelte. Dieses Objective nennt bie Bibel in ihrer Schöpfungsurfunde bas Cbenbild Gottes, nach welchem und zu welchem ber Menich geschaffen worden fei. Bon einem folden Schöpfungsact, burch welchen der Schöpfer fich felbst in den Geift des Menschen auf unverlierbare Beife eingefenkt hat, muß ausgegangen werden, wenn man den Ursprung unserer Erkenntniß Gottes erklären will. Diesen Act vorausgesett ist es bann erklärlich und begreiflich, wie das dem Menschen angeschaffene göttliche Ebenbild, die 3dee Gottes in seiner Selbstanschauung mit auftritt, oder in sein Selbstbewußtsein mit eintritt, wie weiterhin die Geschichte allgemein zeigt, daß dieselbe Idee in dem Bewuftfein ber Bolfer, einer Erweiterung bes individuellen Selbstbewuftleins vorhanden war. Als Thatsache des menschlichen Selbstbewußtseins wird aber die göttliche Idee diefelben Bedingungen ihrer Entwidelung theilen, welchen auch die übrigen Thatfachen bes Selbstbewußtseins unterliegen; ihre Entwickelung ift zwar nach einer Seite bas Product der eigenen Thatigfeit des fich selbst beschauenden Beiftes, nach der andern bedarf aber diefer felbst einer fortwährenden Unregung und Unterstützung von Außen, was seinen Grund in ber Beschränftheit seiner Rrafte hat und barum burch feine gange Geschichte bestätigt wird, benn alle Entwickelung und Bilbung feben wir abhangig und bestimmt von und nach ber Erziehung, und wo biese gang fehlt, finden wir Robbeit und thierische Buftande wie an einzelnen unglücklichen Individuen fo an gangen Menschenstämmen. hier troffen wir also auf die Nothwendigfeit ber Erziehung auch für die Entwickelung ber göttlichen 3dee im Menschen; einer folchen bedurfte, um auf ben Unfang gurudzugeben, icon ber erfte Menfc, ba es nicht Schwer ift sowohl aus der Natur des menschlichen Beiftes als aus der Erfahrung felbft zu zeigen, daß es ohne eine folche weder zur Entwickelung ber Bernunft überhaupt noch bes Gottesbewußtfeins im befondern batte fommen fonnen; ba nun ber erfte Mensch feinen andern Erzieher haben fonnte als Gott felbft, den Urgeift und bie Urvernunft, fo liegt am Tage, bag bie biblifche Darftellung, welche ben von

Gott geschaffenen Menschen auch von ihm erziehen läßt, als einer ichlechtbin nothwendigen Boraussetzung entsprechend auch eine ewige Bahrheit enthalt. Damit bat Die Religionsphilosophie ihre erfte Frage Geantwortet, wie ber Mensch zu ber Ertenntniß Gottes als Grundlage der Religion ursprünglich gekommen fei und bem Befen nach jett noch tomme. — Die weitere Untersuchung trennt die in jenem Ursprunge verbundenen Elemente, Die Offenbarung Gottes an den Menfchen, und bas Bewußtsein bes lettern von Gott, um jedes derfelben in feiner Entwickelung und Beschichte fur fich ju betrachten. Die Entwidelung bes Gottesbewußtseins ift Die Entwickelung ber 3dee Gottes oder bes Gottlichen, um welche fich alles Nach= benten über die Religion bewegt; in ber Entwickelung diefer 3dee erkenut ber Menfc Gott als bas bochfte über ihm und ber Welt überhaupt ftebende Befen, als bas Absolute und Unbedingte, als den Urgrund und Schöpfer von Allem, von welchem er felbst, wie die Welt, in seinem gangen Sein und Leben abhangt, dem er eben= barum wie alles andere unterworfen ift, mit welchem er jedoch vermöge einer freien Selbstbestimmung in eine entsprechende Gemeinschaft, d. h. in ein fest glaubendes, findlich liebendes und freudig bienendes Berhaltnif treten tann. Mit biefer Entwickelung ber göttlichen Idee ift auch der Begriff und das Wesen der Religion felbft gegeben, fie ift in ihrer Birklichkeit die bewußte, freie und lebendige Gemeinschaft bes Menschen mit Gott; eine bewußte Gemeinschaft, weil auf dem Gelbstbewußt= fein ursprünglich ruhend, und mit diesem fortschreitend entwickelt, eine freie Gemeinichaft, weil der feines Ursprungs und feiner Abhängigfeit von Gott fich bewußte Mensch naturgemäß mit Liebe seinem Schöpfer sich zuwendet, wie dieser ihn aus Liebe fcuf, in der Liebe aber ift Freiheit; endlich auch eine lebendige Gemeinschaft, aus berfelben Urfache, denn die Liebe ist felbst Leben, und bestimmt indem sie ben Menschen durchdringend auf alle seine Kräfte und Bermögen einwirkt, auch alle besondern Lebensrichtungen und Handlungen, was sich auch geschichtlich nachweisen läßt. Aus biefem gegenfeitigen Berhaltniß Gottes und bes Menfchen ergibt fich, daß man die Religion auch befiniren kann als den Ausdruck zur Bezeichnung bes Gesammtverhältnisses Gottes zu dem Menschen und des Menschen zu Gott, woraus dann weiter die Unterscheidung zwischen objectiver und subjectiver Religion folgt, wovon jene die Thaten Gottes begreift, durch welche fich Gott in das be-Beichnete Berhaltnif zu bem Menichen und ber Belt gefett hat, biefe aber bas Bewußtsein derselben im Menfchen und feine diesem Bewußtsein entsprechende Gefinnunge- und handlungeweise; daß nach dieser Unterscheidung die objective Religion stets unveränderlich dieselbe ist, wenn auch die subjective mancherlei Störungen und Beränderungen erleiden kann, begreift man von felbst. Diefe Beränderungen und Störungen ber subjectiven Religion mit ben Urfachen, welche fie hervorriefen, und ben Formen, welche die geschichtlichen Religionen annahmen, b. h. die Geschichte der Religion in ihrem Berlaufe außerhalb des Kreises der fortgesetzen Offenbarung bildet einen wesentlichen Theil der Religionsphilosophie, welche ihren Standpunct über den geschichtlichen Erscheinungen nimmt. Auch diefer Berlauf hat zu feiner Boraussetzung die ursprüngliche Offenbarung, aber vermöge feiner Freiheit kann ber Mensch sich von ihr abwenden, womit er aus dem Zustande der Unschuld in den Stand der Sünde hinübertritt, und in Folge dieses Abfalls ein Berabfinten feines Beiftes und Willens eintritt, indem jener dem Ginnenfchein dieser der Sinnenlust zugekehrt und somit der ganze Mensch an die Natur hingegeben wird. In dieser seiner Berkehrtheit erscheint ihm das Göttliche nur mehr in der fichtbaren Natur und alles Gute nur in ihren Gütern, er betet also die Geschöpfe ftatt des Schöpfers an, und ist insofern nicht ohne Religion, aber seine Religion ift eine falfche und verkehrte, geschichtlich reprafentirt burch bas gesammte Seidenthum in feinen verschiedenen Abstufungen und Formen. Die niedrigste Stufe nimmt der nur unter den rohesten Bölkern vorkommende Fetischismus ein, eine Borftellung in welcher die Einheit der göttlichen Idee in eine unbestimmte Bielheit von

Naturgeiftern gufgelöft ift, von welchen fich ber abergläubische Menich Bilber macht. und welche er burch verschiedene Zaubermittel sich bienstbar und willfähria machen an fonnen glaubt; biefer Borftellung fteht biejenige nabe, welche in ben Thieren bes Landes eine Manifestation wohlthätiger ober schadlicher gottlicher Krafte erkennt. und bie erftern verehrt, die andern zu begutigen sucht, der Thierdienft, welcher fich in ber altern Periode bei mehrern Bolfern 3. B. ben Megyptiern und Indiern Biel weiter verbreitet ift jene Art bes Beibenthums, welche bas Gottliche in ben großen Grundfraften und Erscheinungen ber Gesammtnatur erkennt, und zwar in zweifacher Beife; entweder fo baf fie als die Trager und Beleber biefer Rrafte bie großen leuchtenden Beltforper verehrt, - Geftirnbienft meitverbreitet burch gang Borberafien, aber auch bei Relten und Germanen fich findend. pber fo baf bie bichtenbe Phantafie und ber speculirende Berftand bie Naturaeftalten in Personen und die großen Naturerscheinungen in Thatigfeiten diefer Personen vermanbelt, wie die theils naturphilosophischen theils religionsphilosophischen Systeme im tiefern Affen mit ihren Emanationen aus ber Einheit bes verborgenen göttlichen Grundprincips, - bas Chinefische mit ber 3dee bes unendlichen Leeren und ber Offenbarung ber Grundelemente und Grundformen alles Werbens; bas Inbische mit Parabrahma bem allein Göttlichen und ben Emanationen ber Trimurti. von Brabma, Schiva und Wischnu als Principien bes Schaffens, Bergebens und Berftorens, und ber Wiederherftellung in einem Bechfel von Incarnationen nebft ben an biefe Naturprocesse sich anschließenden Nutanwendungen fur ben Menschen; bas Verfische, welches die moralische Seite in der menschlichen Natur auffaffend von dem empirischen Dualismus in derselben ausgeht, und ihn aus einem Dualismus ursprünglicher Principien, Ormugd und Ahriman als Emanationen bes verborgenen Urgrundes zu erklären fucht, übrigens burch ihre Bergeistigung ber Natur (Beifterlehre) fo wie durch ihren reinern Gult fich bedeutend über ben roben Da= terialismus ber übrigen alten Religionen erhebt, wogegen bie fpatere Religion ber Aegyptier ein buntes Bemifch von Thierdienft, Sterndieuft, phonicischen und ariechischen Elementen barftellt. Schreitet die Bergotterung ber Natur, die allgemeine Tendeng bes Beidenthums zu ben höhern Schichten fort, fo endet fie mit ber Bergötterung bes Menschen und menschlicher Gigenschaften, Bollfommenheiten und Schmachen, Tugenden und Lafter, wie dieß in ber griechifchen und romifchen Religion, am augenfälligsten in dem mythischen Theile ber Götterlehre und einem großen Theile des Cultus zu Tage tritt. So verfuchte das heibenthum alle Wege Die bunkle Ahnung bes Göttlichen in einen bestimmten Begriff umzusetzen, und fand ober erfand viele Götter, aber ber Eine und mabre Gott blieb ibm verborgen, es schuf fich ungablige Bilder feiner Götter, aber es waren immer nur Bilber von Geschöpfen, nicht Bilber bes unabbilbbaren Schöpfers, fo irrte es unaufhörlich, weil es ben Schöpfer mit ben Geschöpfen vertauscht hatte. Darum fehlte ihm mit ber Idee ber Einheit auch die Idee der Geiftigkeit Gottes, mit dieser die Idee ber Providenz als der alles mit Bewußtsein ordnenden höchsten Intelligenz und alles zu einem höchsten Ziele führenden Liebe und Macht, an deren Statt das Seidenthum nur ein blindes liebeloses Schicfal kannte, es fehlte die 3dee eines beiligen Billens als der unveränderlichen Richtschnur des sittlichen Handelns, welches überdieß burch einen finnlichen, theilweise lasterhaften Cult unaufhörlich gehemmt wurde. Aus diesem Mangel der höchsten religiösen den Menschen im Leben aufrichtenden und beruhigenden Ideen erklart sich die das ganze Heidenthum beherrschende Angst und Furcht vor ben Schlägen bes Schicksals, welche bei Drakeln, Zeichenbeutern und Opfern aller Art Hilfe suchte, und endlich die Ermattung in Unglauben und Frivolität auf einer und Sehnsucht nach wahrhaft göttlicher Hilfe und Offenbarung auf ber andern Geite. - Diese Silfe burch bie Dffenbarung wurde bem Beibenthum und ber gangen Menschheit in ber von Gott vorgesehenen Zeit zu Theil, und Diese göttliche Offenbarung mit ihrem geschichtlichen Berlaufe ift bas Dritte, mas

bie Religionsphilosophie als Philosophie der Offenbarung barzustellen hat. In dieser Beziehung hat sie als Grundlage ihrer Ausführung vor allem den Be= griff ber Offenbarung festzustellen, ihre Möglichkeit sowohl von Seite Gottes als bes Menschen nachzuweisen, jene indem fie Die Thatigkeit Gottes in feiner Offenbarung (ben Offenbarungsact) richtig bestimmt, diese indem fie die Empfänglichkeit bes Menfchen für die Birkungen ber gottlichen Offenbarungsthätigkeit zeigt; woraus fich zugleich bas Berhältnig ber materiellen Offenbarung gur Bernunft ergibt; fofort kommen bie Formen ber gottlichen Offenbarungsthätigkeit zur Sprache, beren nach der Berschiedenheit der geistigen und materiellen Belt zwei sind, nämlich die Infpiration als Offenbarung an ben und in bem Geifte bes Menschen, und bas Bunber ale Offenbarung in ber Natur aber fur ben Geift bes Menichen; von beiben ift außer der Möglichkeit, welche übrigens in der Möglichkeit der Offenbarung ichon eingeschlossen ift, die Erkennbarkeit als die subjective Glaubwürdigkeit zu zeigen. Bon bieser Theorie geht die Philosophie der Offenbarung zu dem geschichtlichen Berlaufe der lettern über. Er beginnt nach den ältesten Urkunden mit dem Dasein bes erften Menfchen und fest fich in ber Geschichte bes Geschlechts fort, wiewohl in verschiedener Beise. Dem ersten Menschen trat Gott in äußerer Erscheinung entgegen, um die Entwickelung feines innern Gottesbewuftfeins ju vermitteln und seine Erziehung überhaupt zu leiten, und nachdem auch die Sünde eine Scheidewand zwischen dem Menschen und Gott gesetzt hatte, borte dieser doch nicht auf den Rachtommen deffelben in Warnungen und Belehrungen fich zu offenbaren und felbst nach ber Sündfluth dem Stammvater eines neuen Geschlechts neue Borschriften und Berheißungen zu geben (Patriarchalische Offenbarung). 2118 aus den Familien Stämme und aus ben Stämmen Bolfer fich zu bilden anfingen, und Gott fich allen nicht offenbaren konnte, wählte er aus ihnen Eines aus, um bei ihm feine Offenbarungen fortzuseten. Dieß geschah in zweifacher Absicht, einmal um durch bie Ausscheidung dieses Bolfs seine Offenbarungen gegen die religiosen Berirrungen ber andern Bolfer zu fichern, und dann durch eben jene Offenbarungen die allgemeine Erlösung der Menschheit vorzubereiten, aus welcher Urfache diese Offen= barungen einen zweifachen Charafter tragen, einen nationalen und einen universalen, ben Segen aus Abraham über alle Bolfer. Nachdem also Gott die Bater dieses Bolts auf mancherlei Beife geführt und ihre Nachkommen fo vermehrt hatte, daß fie ein Bolt bilden konnten, fendete er ihnen einen von ihm begeisterten Mann, Moses, der fie aus Aegypten in die Freiheit führte, ihnen Gesetze und andere religiose und politische Inftitutionen gab, und die Besignahme des ihnen verheißenen Landes anordnete; dieß ist die mosaische sich durch das ganze alte Testa= ment hindurch ziehende Offenbarung. Ihre Grundlage ift wie gefagt burch Moses gelegt in bem ihm von Gott mabrend jahrelanger Belehrungen gegebenen Gefețe religiolen, ceremoniellen und bürgerlich politischen Inhalts, der Mittelpunct ber Religionslehren ist die Idee bes Einen mahren und lebendigen Gottes, des Herrn himmels und der Erde, der Berpflichtungsgrund und die Norm des sittlichen und socialen handelns ift der beilige und allmächtige Wille Gottes im Belohnen und Strafen, das Motiv des ausführlichen Ceremonialgesetzes ift die menschliche Sündhaftigfeit, und hieraus bas Bedürfniß ber Entfündigung und Berfohnung mit Gott. Bur Erhaltung und Bollftreckung diefer Gefete bienten die organischen Inftitutionen des Priesterthums, deffen Oberhaupte, dem Hohenpriester, die Verfohnung ber Nation mit Gott und die Oberaufficht über den ganzen Cultus oblag, und des Prophetenthums, deffen Mitgliedern das Wachen über die Beobachtung des Gefetes, die weitere Fortbildung deffelben und die Weissagung auf die Erfüllung der gött= lichen Berheißungen anvertraut war. Diese Weissagungen concentrirten sich immer mehr in der Einen Idee des Messias als des alleinigen wahren Entsündigers und Erlösers, des Stifters einer geistigen Religion und Wiederherstellers der ganzen Menschheit zu einem wahren Reiche Gottes. Für die Göttlichkeit dieser alttestamentlichen Offenbarung fprechen außer ben göttlichen Organen eine Reibe von Bunbern, wie von für einander zengenden Beiffagungen, welche fich burch bie ganze Befchichte bes alten Testamente bindurch gieben. - Un Diefe ichließt fich die Geschichte bes neuen, Die Diffenbarung in Chriftus, als Erfüllung ber Berheißungen, als Befriedigung taufenbiabriger Sehnfucht, als bie Berwirklichung von Zeichen und Bilbern, als bas volle Tageslicht nach langer Dammerung durch göttliche Bermittelung an. "Nachdem Gott in ber Borgeit vielfältig und auf mancherlei Weise zu ben Batern burch bie Propheten gerebet, bat er in biefen letten Tagen zu uns geredet burch feinen Gobn, ben Erben über Alles, ben Schopfer der Welt, den Abglang feiner herrlichkeit, das Chenbild feines Wefens u. f. f." Debr. 1, 1-3, vgl. Joh. 1, 1-14; dieß ift ber Grundgebanke und bie Centrallehre ber driftlichen Offenbarung: ber menschgewordene Sohn Gottes, ericbienen, um bie Reinigung und Erlofung von unfern Gunden ju vollbringen, und Onabe und Wahrheit allen Menichen ju verfunden. Diefe Centrallebre und bamit ben göttlichen Uriprung bes Chriftenthums zu erweifen, ift bie Aufgabe ber driftlich en Apologetif, und fie führt ihre Beweise aus ber gesammten Erscheinung ber gottlichen Perfonlichkeit Chrifti, feiner Lehre und feinen Thaten und dem Zeugniffe ber alten und neuen Geschichte fur ihn. In der Erscheinung Chrifti ift ber erfte Beweis ber Gottlichkeit seiner Person bas gottliche Gelbstbewußtsein in ibm binfictlich feines vorweltlichen Dafeins, feines innerften Berhaltniffes zu bem Bater als beffen Gobn und Gefandter; daffelbe beweist feine Lehre, welche fowohl nach ihrem Inhalte, als nach ihrer universalen Bestimmung nur von einem gottlichen Beifte kommen konnte; baffelbe beweist auch ber Charafter feines gangen Lebens. welcher extensiv in allen Verhältnissen, intensiv als bie volltommene Rledenlosigkeit gleichfalls in allen Richtungen, als bas reinste göttliche Chenmaaß aller Tugenden ericeint. Das Wert felbit, welches Chriftus unternahm und welches er fur ben 3meck feiner Sendung erklarte, Die Stiftung einer neuen Religion und Religionsgesellschaft als eines himmlischen und göttlichen Reiches, die Umschaffung ber ganzen Menschheit auf der Grundlage einer allgemeinen Bergebung ber Gunden, und bieß für alle Zeiten und Räume, dieses Werk selbst erscheint als ein foldes, welches nur im gottlichen Auftrage unternommen und nicht burch menichliche, fondern nur burch gottliche Krafte ansgeführt werden tonnte, beren Chriftus gewiß fein mußte, wie er Bu biefen aus ber Perfon bes Gottmenfchen geschöpften es auch wirklich war. Beweisen tommen bann noch die ichon in der Theorie der Dffenbarung aufgeführten und ichon in ber altteftamentlichen Weichichte vorkommenden Kriterien bes Wortes und der Thaten, der Weiffagungen und der Wunder; wie in Chriffus die alten Prophetien ihre Erfüllung gefunden, fo hat er felbst bie Bufunft feines Werkes vorausverfundet, und ber Berlauf ber Beltgeschichte hat feine Borausfagungen gerechtfertigt; feine Bunderthaten erzählen und und verburgen feine Sunger, und bie Fortdauer und fortschreitende Ausbreitung des Christenthums ist das größte perennirende Bunder. Durch fo viele Momente ift ber gottliche Urfprung ber driftlichen Offenbarung beglaubigt, welche gur Erlösung ber Menschbeit bestimmt, in ber Welt verbreitet und in ihrer ursprünglichen Reinheit erhalten werden follte; bazu hatte ber göttliche Stifter zunächst seine Apostel, von ihm felbst gewählte und forgfältig gebildete Manner außersehen, benen er auftrug, fein Evangelium allen Bolfern gu predigen und die Gläubigen in eine große driftliche Lebensgemeinschaft oder Rirde (f. d. 21.) zu vereinigen; zur Ausführung biefes großen Geschäftes verhieß er ihnen einen unfehlbaren gottlichen Beiftand, ben bl. Beift, ber fie in alle Bahrheit einführen und in ihren Vorträgen leiten werde. Go gerüftet, predigten die Apostel mundlich, und ichrieben auch turge Abriffe bes Lebens und ber Lehre Chrifti, wie Erläuterungen über einzelne Lehrpuncte und driftliche Gebrauche. Jene mundlichen Borträge, von den Nachfolgern der Apostel überliefert (Tradition im engern Sinne), und die apostolischen Schriften bilben bie Erfenntnifquellen, burch welche die driftliche Offenbarung zu uns gekommen ift; ihre Bewahrerin und authentische Auslegerin war zu allen Zeiten bie ftets lebendige Kirche, unter beren Hugen fie entftanden und fortgeleitet wurden. Damit ichlieft die Religionsphilosophie, Die Behandlung ber Schrift und Tradition nach ber allgemeinen Weise alter Literatur fällt in bas Webiet ber historischen Theologie. - Die bier einschlagende Literatur umfafit viele und verichiedenartige Schriften: zuerst geboren bieber bie apologetischen Schriften aus allen driftlichen Sahrhunderten, worin entweder bie mabre Religion fammt bem gangen Gange ber gottlichen Offenbarung gegen bas Seibenthum ober bie driftliche Religion im Befondern gegen bas Judenthum und ben Mohammedanismus vertheibigt wird, vergl. die Art. Apologetif u. Apologeten: ferner bie einseitigen Darstellungen der Religionsphilosophie im Gegenfape zu der geoffenbarten Religion aus dem rationalififchen Standpuncte, über welche Darftellungsweise wir unfere Bemerkungen am Schluffe bes Urt. Religion ausgesprochen baben; endlich konnen auch die nicht minder einseitigen Theorien und Kritiken ber Offenbarung hieher gezogen werden, vgl. Art. Offenbarung. Gine vollftanbige Auffaffung ber Religionsphilosophie findet man außer meiner Apologetik in drei Banden in Dr. Staudenmaiers Encyclopavie ber theologischen Wiffenschaften SS 150 Bergl. hiezu die Artifel Philosophie, Paganismus und Panbis 534. theismus. [v. Drev.]

Meligionssvötterei im weitesten Sinne bes Wortes ift Berabwürdigung ber Religion ober ber Gegenstände religiofer Berehrung durch Wort, Schrift, bildliche Darffellung ober auch burch beichimpfende Sandlungen, mittelbare Blasphemie, und ift mit ben fich von selbst verfiehenden Restrictionen nach den für die Blasvbemie (f. d. Art.) überhaupt geltenden moralischen, firchen- und civilrechtlichen Brundfägen zu behandeln. Wird die unmittelbare Blasphemie als birecte Berachtung Gottes mit Recht als ber Gipfel fundhafter Frechheit und Bermeffenheit bezeichnet, fo ift die Religionsspötterei nicht bloß grobe Berlegung ber dem Göttlichen und Heiligen schuldigen Ehrfurcht, sondern auch lieblose Hintansetzung der Achtung und Ruckficht, welche der fremden, und zwar bas Beiligste und Theuerste betreffenden Neberzeugung gebührt. Nehmen wir hiezu, daß ber Spott eine ebenfo unsittliche, als gefährliche, nach Umftanden fogar todtliche Baffe ift, fo bemift fich hiernach von selbst die Schwere ber Berschuldung, welche die Religionsspötter felbst sowohl als auch Diejenigen auf fich laben, welche birect ober indirect, burch Druck, Berkauf ober Berbreitung von bergleichen Schriften ober wie immer babei fich betheiligen. Daß die Berspottung der Religion auch civilrechtlich strafbar sei, wird von keiner Rechtstheorie in Frage gestellt werden, der die Einsicht in den engen Caufalnexus zwischen Religion, Sittlichkeit und Staatswohl nicht völlig abhanden gekommen, und biefen Nexus allein ins Auge faffend, wird man die biesfallfigen Strafbestimmungen ber neueren Gefetgebungen eber als zu milbe, benn als zu ftreng finden, wenn auch jugegeben werden muß, daß die frühere Strenge den gegenwärtigen Berhaltniffen nicht mehr angemeffen erscheint. — Erzeugt durch die angeborne Neigung bes verdorbenen Menschenherzens, bas Strahlende zu ichwärzen und bas Erhabene in ben Staub zu ziehen, genährt und großgezogen burch eine ber positiven Religion und bem Authoritätsglauben feindselige Philosophie, ift die Religionsspötterei - wenn wir von dem berühmten heibnischen Spotter Lucian von Samosata und einzelnen spätern, mehr sporadischen Erscheinungen, wie fie namentlich die Sturmfluth der Reformation auf die Oberfläche getrieben, Abschen nehmen — ein Kind der neuern, auch an anderweitigen unerfreulichen Erscheinungen so reichen Zeit. Die Biege deffelben ift in England zu suchen, in deffen religiös und politisch aufgemuhltem Boben um bas Ende bes 17ten und die erste halfte bes 18ten Jahrhunderts Die berüchtigte beiftische Philosophie (f. d. Art. Deismus) wucherte. Diese Phi= losophie — wenn man ein seichtes wiffenschaftliches Gebahren so nennen will, deffen Repräsentanten ber Mehrzahl nach einer ernften Forschung und Prüfung abhold und, aller Sittlichkeit bagr und ledig, von der unverhohlenen Tendeng geleitet maren,

ein frivoled Leben mit frivolen Lehrfagen zu rechtfertigen - biefe Philosophie fand es bequem, bas Chriftenthum vorzugsweise mit ben leichten, in jenen gerfahrenen Beiten aber nur allzu ausgiebigen Waffen bes Bibes und Spottes zu befampfen. Die Namen Schaftesbury, eines Freundes und Gefinnungsgenoffen bes berüchtigten Baule, Kindal, Toland, Mandeville, Chubb, Swift, Bolingbroke (f. d. A.) u. A. baben in biefer Sinficht eine traurige Berühmtheit erlangt. Bon England fiebelte fich im Gefolge ber atheistischen Philosophie die Religionsspötterei nach Kranfreich über und brachte es bier, im Bunde mit frangofischem Bige und frangofischer Fripolität, durch Boltaire und die Encyclopabiften Diderot, D'Alembert u. A. ju einer Frechheit und Birtuofitat, bag fie felbft in der bamaligen, von Grund aus verborbenen Gefellichaft Anftoff erreate und bisher wenigstens unübertroffen geblieben ift. Die franzöfische Revolution bat mit ihren Blutfiromen darauf geautwortet. Die franzöfischen Borbilder aber haben fast allerwärts, felbstverständlich auch in Teutschland, gablreiche Nachahmung gefunden, weuiger jedoch in den höhern wiffenschaftlichen Sphären, beren Opposition gegen bas Christenthum ben wissenschaftlichen Ernft und Anstanb mit wenigen Ausnahmen zu bewahren gewußt hat, als vielmehr in ben Boutiquen ber auf die niedrigften Leidenschaften bes Publicums speculirenden fog. Literatur= iuben, fowie in benjenigen Rreifen ber Richt- und Salbgebilbeten, in benen man feit geraumer Zeit schon gewohnt ift, Flachheit des Kopfes und Unwissenheit in Sachen ber Religion mit anmaßendem Berftanbesbunkel, und Immoralität mit breifter Irreligiosität und Freidenkerei Sand in Sand gehen zu sehen. [Hitsfelder.]

Meligionenbung (religionis exercitium). Nachdem das Wesen des driftlichen Gottesdienstes in dem Artitel "Gottesdienst" behandelt worden ift, fo foll hier auch die rechtliche Seite beffelben, ober soweit derselbe in seiner lebung mit bem Staate in Berührung tommt, behandelt werben. Da nämlich ber driftliche Gottesdienst ober ber Cultus die äußere Darstellung der mit Gott und Christo burch ben bl. Beift vermittelten Lebensgemeinschaft ift, so bietet fich an ihm junachft die Seite dar, nach welcher die Religion in Beziehungen zum ftaatlichen Recht treten und Gegenstand besonderer Gesetzgebung werden kann. In der That zeigt sich auch geschichtlich das jeweilige Berhältniß, in welches fich ber Staat überhaupt zu einer Religionsgesellschaft gesetzt bat, sehr kenntlich in der Weise ausgeprägt, wie er sich ihrem Gottesdienste gegenüber verhielt. So lange die heidnische Staatsgewalt in ber erklärtesten Teinbschaft gegen bie Rirche verharrte, waren bie gottesbienftlichen Busammenfünfte ber Christen ber Gegenstand ftaatlicher Berfolgung. Als aber ber große Constantin vor dem Areuze Christi sich gebeugt hatte und ber bis dahin beibnische Staat von dem driftlichen Ferment mehr und mehr durchdrungen wurde, entfaltete einerseits der driftliche Gottesdienst ungehemmt die ihm inwohnende reiche Herrlichkeit, während andererseits der beidnische Cult in Folge verbietender Gesetze in das Dunkel der Berborgenheit sich zurückzuziehen hatte. In gleicher Weise erwies in der Folgezeit der Staat seine innigste Berbindung mit der Kirche durch allseitige Förderung ihres Cultus, welcher nur die durch fein eigenes Wefen gesetzten Schranken kannte, sowie andererseits durch strafrechtliches Verfolgen der durch häretische Meinungen und Bestrebungen geschaffenen Culte (f. Sarefie). Go ftellte fich bis zur sog. Reformation bezüglich des Gottesdienstes das Rechtsverhältniß als die Alternative bar, daß er von dem Staatsgesetse entweder anerkannt war und baher in feiner öffentlichen Darftellung staatlich nicht nur nicht gehemmt, sondern geschütt und geforbert wurde, oder daß er, burch Staatsgesetse verpont, ber ftrafrechtlichen Berfolgung unterlag. Dieses Rechtsverhältniß ging in Folge ber Glaubensspaltung bes 16ten Jahrhunderts andere und weitere Entwicklungen ein, indem auf der Grundlage des Westphälischen Friedens die neue Lehre über das landesherrliche Reformationsrecht, d. h. über das Necht des Landesherrn, in seinem Territorium die gottesdienstliche Ausübung bes Glaubensbefenntniffes unbedingt ober nur bedingt gu gestatten oder felbige gang auszuschließen, practisch wie wiffenschaftlich ausgebildet

wurde. Satte ber Augeburger Religionsfriede vom 3. 1555 bie Paritat nur auf Seite ber Reichsunmittelbaren anerkannt, und hatten biefe baburch fur bie Beffimmung bes Glaubens in ihren Territorien eine bis zur endlichen Ausschaffung von Andersgläubigen freie Wirksamkeit erlangt, so erweiterte ber Befiphalische Friede bas Princip der Parität (f. b. Art.) ju Gunften der Unterthanen insofern, als bas landesherrliche Reformationsrecht (f. d. Art.) bezüglich ber gottesbienstlichen Ausübung ber Religion burch ben Besigstand des J. 1624 (Normaljahr) beschränkt wurde, indem die Ratholifen und die Augsburgischen Religionsverwandten bas Religionserercitium gegenüber bem andersgläubigen Landesberrn in bem Umfange in Anspruch zu nehmen berechtigt wurden, wie fie es irgendwann im Laufe jenes Jahres gehabt batten (J. P. O. Art. 5, § 31. 32). Die Religionsubung in Diefem Befitzftand konnte nach bem technischen Husbrucke bes Friedensinstruments ein Exercitium religionis publicum ober privatum fein, je nachbem bie Anhanger einer Confession die Rechte einer Corporation, beren Bestätigung einen Theil des öffentlichen Lebens bildet, befeffen hatten, oder in ihrer religiofen Bereinigung nur ale Privatgefellichaft anerkannt maren. Der rechtliche Begriff ber offentlichen Religionsübung bestimmt fich aber naber babin, baß biefelbe ber öffentliche, bem Religionsbekenntniß entsprechende und in öffentlichen Zusammenkunften nach den bestimmten Religionsgebräuchen mit Singen, Predigen 2c. geubte Gottesbienst ift, zu welchem bas Bolf ordnungsgemäß durch Glockengeläute zusammenberufen wird. Im Einzelnen werden bie Rennzeichen bes öffentlichen Gottesbienftes babin angegeben, daß fich derfelbe auf das Ansehen eines öffentlichen Gesetes oder des Landesberrn oder auf bestimmte Bertrage ftupt; daß das Saus, in dem er abgehalten wird, auch nach Außen bin, vorzüglich durch ben Glockenthurm, als ein Gotteshaus, als Rirche fich ankundigt; dag er zu bestimmten, öffentlich bekannten Stunden gefeiert wird, unter feierlichem Gefang, mit Orgelgeton; bag bie Thuren ber Tempel offen fteben; baf Die Predigtvorträge von der Rangel herab öffentlich gehalten werden; daß die Administration ber Sacramente in solenner Beise geschiebt; bag firchliche Aufzuge (Proceffionen) gehalten werden, ebenfo bie Leichenbegangniffe unter öffentlicher firchlicher Reier 2c. 2c.; endlich daß dem Cult in seiner öffentlichen Anerkennung begründete Rechtswirkungen zuerkannt find. Hieher gehört unter Anderm bie publica fides ber Kirchendiener für ihre über Culthandlungen ausgestellten Documente und namentlich der strafrechtliche Schut, den der Staat dem Gottesdiensie, als einem öffentlichen Bute, burch beffen Berabwurdigung ein offentliches Intereffe verlegt wird, angebeihen läßt. - 3m lebrigen fann ber öffentliche Gult nach ber einen ober andern Seite bin beschränkt fein, 3. B. daß bei den Ratholiken die bl. Beazehrung nicht in folenner Weise zu den Kranken getragen werden darf, ohne daß er begwegen in feinem rechtlichen Charakter alterirt ware. Belangend fodann bas exercitium religionis privatum (Privatgotteebienst), so ist barunter jene Beise ber Gottesverehrung verstanden, welche von einer zwar unter dem firchlichen Obern zur gemeinsamen Religionsubung fiehenden, aber vom Staat nur als Privatverein behandelten Genoffenschaft innerhalb eines Privatgebaudes (Bethaus, Sauscapelle, Dratorium) ohne öffentliche Ceremonien geubt wird. Bei bloß gestattetem Privat= gottesbienft ift zwar die Uebung alles beffen erlaubt, was wesentlich zum Gottesbienft gehört; dagegen fallen diejenigen Abzeichen weg, welche den Gottesdienst aus der Berborgenheit heraus in das Deffentliche einführen. Kein Glockenthurm zeichnet foon für die Ferne das haus des Gottesdienstes aus, welches fich auch durch foust nichts vor andern Privathäusern kenntlich macht; tein Geläute labet die Glaubigen jur kirchlichen Feier ein, keine Orgeltone begleiten den Gefang ze. Wie indeffen der öffentliche Gottesbienst unbeschadet sciner rechtlichen Natur Beschränkungen unterworfen fein fann, fo fann andererfeits bem Privatgottesbienft ein größeres ober geringeres Maaß öffentlicher Begehung zugestanden werden, ohne daß hierdurch das Rechtsverhältniß selbst abgeändert wurde. — Betrachten wir noch den Privatgottes=

bienft nach ber burgerlichen Seite, fo fieht beffen Kirchenbienern bie fides publica nicht zur Geite; ber Bollzug ihrer Culthandlungen bei Tauf-, Trauunge- und Sterbfallen erhalt bie öffentliche Beglaubigung und Anerkennung erft burch ben vom Pfarrer bes öffentlich anerkannten Cultus zu beforgenben Gintrag in beffen Pfarrmatrifel : Die firafrechtlichen Beftimmungen wiber Die Berbrechen ber Berabmurbigung ber Religion find gunachft nicht fur ben Privatgottesbienft gegeben, wenn aleich Injurien ober Gewaltthatigfeiten gegen benfelben in erfchwerter Beife beftraft gu werben pflegen. — Auf die eine ober die andere biefer beiden Religionsübungen hatten nun zu Folge bes Beftphälischen Friedens nur diejenigen Katholiten und Augsburgischen Confessionsverwandten rechtlichen Anspruch, welche, wie oben gesagt, in irgend einem Theil bes Normaliabres 1624 biesfälligen Besikstand batten (f. Annus decretorius). Ein andersgläubiger Landesherr konnte hierin zu ihrem Nachtheile feine willfurlichen Menderungen troffen. Waren aber bie Unterthanen eines anderegläubigen Landesberen burch einen folden Befigstand nicht geldutt, ober traten fie in ber Folge zu einer von bem Befenntniß bes Landesberrn abmeidenden Confession über, fo hatte ber Landesberr, wenn er folche Unterthanen in feinem Lande dulben und nicht zur Auswanderung nothigen wollte, ihnen wenigftens bie einfache Sausandacht (devotio domestica simplex) zu gestatten. (J. P. O. Urt. 5, 8 34 bis 8 37.) Diese Sausanbacht, burch beren Gemabrung man ber ben Ratholifen und Augsburgischen Religionsverwandten im Friedensichluffe zugesicherten Bewiffensfreiheit noch zu genugen glaubte, besteht barin, bag man ohne Bugiehung eines Beiftlichen, und mithin ohne Abminifiration ber Sacramente, in Beschränfung auf ben Kamilienfreis ber Ausübung feiner religiofen Ueberzeugung burch Lefung von Undachtebuchern, gemeinsames Beten und religiofe Unsprache an bie Seinigen obliegt. Wie wir aber sowohl bei der öffentlichen als privaten Religionsübung Grade der Geftattung fennen gelernt haben, fo fann auch die Sausandacht baburch zu einer höhern Stufe erhoben werben, daß ihre Abhaltung durch einen Beiftlichen, mithin unter Ubminiftration ber Sacramente gefchehen barf, eine Bergunftigung, welche namentlich öffentlichen Gesandten zu Theil wurde. Gine berartige, ber Qualität eines Gottesbienstes näher gerückte Sausandacht heißt devotio domestica qualificata. Diefe, die gotteedienftliche Ausubung bes religiöfen Befenntniffes betreffenden Bestimmungen bezog aber ber Westphälische Frieden nur auf Ratholiten und Augsburgische Confessionsverwandte, zu welch letteren er auch bie Reformirten ausdrücklich zählte (J. P. O. Art. 7, § 1), mit Ausnahme ber Protestanten in Destreich, und es waren somit die Secten von biefen Gewährungen (J. P. O. Art. 7, § 2) ausgeschlossen. — Wie es nicht anders geschehen konnte, wurde gerade durch bas protestantischer Seits mit größter Gifersucht überwachte landesfürstliche Reformationsrecht (f. d. Art.) bald die schon im Princip des Protestantismus gesette Reigung zur Spaltung und Sectenstifterei wesentlich geforbert. Bar schon dieser Zerklüftung gegenüber die Ausübung dieses Rechts in seiner Strenge fast unmöglich, so brach dasselbe in Folge der indifferentistischen Grundsäte, welche mit Friedrich II. von Preußen fich in rascher Folge auf die Throne setten (f. Preußen), nach und nach in fich felbst zusammen, so bag ber Standpunet bes Weftphalischen Friedens immer mehr aufgegeben murbe, bis felbst ein Reichsgeses, ber Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Febr. 1803, 8 63 in ber Erklärung, baß es ben teutschen Landesherrn freistehe, auch andere Religionsverwandte zu bulben, bie früheren Schranken aufhob. In weiterer Entwicklung fchlof bie Bunbesacte vom 8. Juni 1815, Art. 16 bie Reprobation einer ber anerkannten Saupteonfeffionen - benn nur diefe durfen nach der Geschichte des Artitele unter ben "driftlichen Religionsparteien" verstanden werden — völlig aus, und auf diese allgemeine Grundlage murde in ben meiften teutschen Bundesftaaten den reichsgesetlich anerfannten Religionsgenoffenschaften unter völliger Ausschließung bes Reformationsrechts freie und öffentliche Religion bubung verfaffungemäßig jugefichert.

So in Bayern, Sachsen, hannover, Würtemberg, Churheffen, heffen = Darmftadt, Braunfchweig, Sachfen = Coburg und Altenburg, Sachsen=Beimar, Baden, Naffau, Medlenburg zc. Preugen hatte fcon burch bas Allgemeine Landrecht Thl. II, Tit. 11 bie vom Staat ausbrudlich aufgenommenen Kirchengesellschaften mit Freiheit und Deffentlichkeit ber Religionsubung ausgestattet. - Die Rechtelehrer find barüber einverstanden, daß burd ben ermannten Artifel ber teutschen Bundesacte bas Recht bes Landesberrn. bie Religionenbung ber Confessionen, falls biefen nicht burch ben Weftphalifden Krieden erworbene Rechte zur Seite ftehen, fraft Neformationerechts verschieden zu bestimmen , nicht beseitigt worden ift. Daber konnte und durfte Deftreich bie Bestimmungen des Toleranzedicts vom 13. Octbr. 1781, burch welche es für bie Augsburgischen und helvetischen Confessionsverwandten und fur die nichtunirten Griechen ein ihrer Religion gemäßes Privatexercitium eingeräumt hatte, ohne rechtliche Bebinderung fortbestehen laffen. - Das Privatevercitium griff in ben übrigen teutschen Bundesstaaten, wofern nicht die Staatsverfaffungen wie in Samburg und Luxemburg allen driftlichen Confessionen freie Religionsübung zugesichert hatten, für die nicht reichsgesestlich anerkannten Religionsparteien (Menoniten, Duäcker, Herrnhuter 2c.) Plat; es war biefes jedoch weder eine unmittelbare Kolge des Reichsdeputationshauptschlusses, noch der teutschen Bundesacte, welche ihrer gar nicht erwähnte, noch der in den einzelnen Berfaffungsurfunden den Staatsangehörigen gemahrten Gewiffenefreiheit; vielmehr mar es eine aus tem landesherrlichen Reformationerecht abfließende flillschweigende ober ausbrückliche Gestattung. (Bergl. Preuß. allg. L.-R. Thl. II, Tit. 11, 88 20 bis 26. Bayer, B.-U. Beil. II, 88 26 bis 37. Groff. bad. Edict, die kirchliche Staatsverfaffung betreffend, v. 14. Mai 1807, § 7.) — Die bisherige Ausführung fuchte bas in Teutschland bisher bezuglich ber Religionsubung geltende Staatsrecht in furgen Bugen barguftellen. Wie indessen in den Jahren 1848 und 1849 überhaupt alle öffentlichen Rechtsverhältniffe andere Phafen von Entwickelungen eingehen zu wollen ichienen, fo follte auch das in Rede stehende Recht auf einer neuen Grundlage, der unbeschränkten Religions- und Bereinsfreiheit ber Individuen, aufgebaut werben. Wirklich find auch in dem einen oder andern teutschen Staate im Sinne bes neuen Princips ftaaterechtliche Bestimmungen getroffen worden. Wir wollen indeffen hoffen, daß die fünftige juristische Fortentwicklung unseres Rechtsverhältniffes im Ganzen ber corporativen Freiheit gegenüber einer selbstfüchtigen Individualfreiheit die gebührende Unerkennung und Wirksamkeit sichern wird.

Meligionsvereinigung, Wiedervereinigung, b. i. Bersuche feit ber Glaubensspaltung des 16. Jahrhunderts die verschiedenen protestantischen Religions= bekenntnisse unter sich und die Protestanten überhaupt mit der katholischen Rirche wieder zu vereinigen. Die Gesammtzustände ber europäischen Bolfer, wie dieselben aus dem Abfalle eines großen Theiles der abendländischen Chriftenheit von ber katholischen Kirche im Berlaufe bes 16. Jahrhunderts sich geftaltet hatten, ftanden im offenbaren Widerspruche mit der Idee der Kirche als des Reiches Gottes auf Erben, mit dem von allen Bekenntniffen festgehaltenen apostolischen Symbolum, welches ben Glauben an eine allgemeine (fatholische) Rirche ausspricht. Die driftliche Offenbarungewahrheit ift eine einige, untheilbare; mit dem Doppelgefete der Liebe, dem eigentlichen Kennzeichen der Jungerschaft Jesu Chrifti, ift Spaltung, Trennung unverträglich. Chriftus hat vor seinem hinscheiden auf nichts so fehr gedrungen, als auf Ginbeit und Bereinigtbleiben aller seiner Junger; nach ber Apostel und ber Kirchenväter einstimmiger Lehre gibt es fein größeres Berbrechen, als Spaltung, Zerreifung ber Kirche, bes mystischen Leibes Christi. der durch das ganze Wefen der driftlichen Kirche gegebenen und allenthalben so laut ausgesprochenen 3dee der Zusammengehörigkeit und Ginheit aller Bekenner Chrifti zu einer großen Gottessamilie im Glauben und Liebe waren die von ber einen

Rirche losgetrennten Religionsparteien in factifchen Biberfpruch verfallen. Statt firchlicher Ginbeit war nunmehr vielfältige Spaltung und Berriffenheit eingetreten, ftatt religiöfer Gintracht und innern Friedens ber driftlichen Bolfer bittere 3wietracht, Sag, Rrieg und gegenfeitige Berfolgung, in allen Gebieten bes gefellichaft= lichen, bes politischen, burgerlichen und bes Familien-Lebens nie rubenbe Feindfeligfeit, physisches und moralisches Elend und Berberben mit vollen Schalen über bie Bolfer ausgiegend; Burgerfriege in allen Landern, immermahrende Befchwerben und Rechtsftreite, Migtrauen und Reibungen zwischen Obrigfeiten und Unterthanen. Streite gwischen ben Schulen, in der Literatur; Landesverrath in Teutschland und Kranfreich, in ber Diplomatic Lift und Betrug ber Hofe gegeneinander. nachdem bie Glaubensspaltung fo große lebel aus ihrem Schoofe ausgeboren hatte, mußte von breifachem Gefichtspuncte aus, von bem religibsen, bem fittlichen und bem politischen, eine Wiedervereinigung als hochft munschenswerth erscheinen, und haben baber auch feit bem Zeitalter ber Reformation bis zur Stunde Theologen, Philosophen und Staatsmänner viel an Wiebervereinigung ber getrennten Neligionsge= fellschaften gebacht und, je nach individuellem Standpuncte, in verschiedenen Borfclagen auf Bewerkselligung einer folden bingearbeitet. Außer biesen allgemein driftlichen Grunden für eine Biebervereinigung gab es aber für die einzelnen von ber Rirche abgetrennten Religionsparteien noch besondere, aus benen fie eine Bereinigung, wenigstens unter fich, beständig munichen mußten. Nichts hatte bereits seit den ersten Jahren der Reformation die Reformatoren und ihr Wert in so nachtheiliges Licht gestellt, als bie Uneinigkeit berfelben unter sich in ber Lehre, bie gegenseitige Keinbfeligkeit und Verketerung, namentlich aber die Spaltung bes gangen Protestantismus in zwei Sauptparteien burch die zwiespältige Abendmahlslehre ber Lutheraner und dec Neformirten. Durch diese Spaltung des Protestantis= mus in fich, die vielen Parteien, in welche wieder jeder der beiden Sauptzweige auseinander ging, und die hiedurch gegebenen immermährenden innern Rampfe war nun aber nicht allein feine außere Macht gegenüber ber fatholischen Rirche bedeutend gebrochen, fondern fie war auch eine ftebende Proteftation gegen bas Princip des Proteftantismus, indem aus biefem viele verschiebene Rirchen-Secten hervorgegangen waren, die fich alle mit gleicher Berechtigung für die mahre Kirche Chrifti ausgaben, mabrent es nach Offenbarung und Bernunft nur eine Rirche Chrifti geben kann. Auch haben die Protestanten zu allen Zeiten das schwere Gewicht dieses Argumentes gegen ihr ganges Religions- und Kirchenwesen schmerzlich empfunden, und find Biele aus ihrer Mitte, von bemfelben machtig ergriffen, in ben Schoof ber Rirche wieder zuruckgekehrt. Aus biefer ihrer Lage ift es zu erklaren, bag von ben Protestanten die ersten und häufigsten Bersuche zu einer Bereinigung unter fich selber gemacht worden find; auch läßt sich aus eben dieser Lage auch schon vermuthen, welcher Art in der Regel bie Motive gewesen sein werden, aus benen eine Bereinigung angestrebt wurde. Durch Bereinigung ber getrennten Parteien zu einer Neligionsgemeinschaft sollte die materielle und die moralische Macht des Protestantismus gegenüber ber Kirche erhöht und sollte das aus ihrer innern Uneinigkeit und gegenseitiger Verketerung hergenommene Argument gegen bas Princip beffelben ben Natholifen aus den Sanden gewunden werden. Der erfte Bersuch biefer Art wurde im 3. 1525 gemacht, als Strafburger Theologen, aufgeschreckt burch ben heftigen Streit zwischen ben Lutheranern und Zwinglianern über das Abendmahl, eine Deputation an Luther entsandten, die Wichtigkeit des Zusammenhaltens und ber Einheit ber teutschen und ber schweizerischen Bekenner ber "verbefferten Religion" gegenüber der Herrschaft des Papstes ihm an's Herz zu legen, wie auch, daß die Berschiedenbeit in ber Lehre zu gering fei, als baß ihretwegen bas Band bruberlicher Liebe zerriffen werden solle. Luther aber gab zur Antwort, Bereinigung sei unmöglich, entweder sei er ober Zwingli Satans Diener, und nie werde er aufhören, Zwingli's Lehre zu befämpfen. Diefer Bersuch verbient besonders aus bem

Grunde angeführt zu werden, weil berfelbe als Typus aller nachfolgenden betrachtet werden fann, sowohl nach feinen Motiven, als bem Benehmen beiber Theile und bem Resultate. Bier Jahre fpater (1529) wurde ber zweite Bersuch gemacht, ausgebend von dem Landgrafen Philipp von Seffen, der Luther und Melanchthon, bann Zwingli und Decolampad nach Marburg ju einer Conferenz einlud, damit bie beiben Parteien fich vereinigen follten; bes Landgrafen Absicht mar, Die lutherische Partei in Teutschland burch ein Bundnig mit den Reformirten in der Schweiz au ftarfen gegen ben teutschen Raiser. Der Berfuch icheiterte auch biegmal an Luthers unbeugfamem Beharren bei feiner Abendmahlslehre. Scheinbar gelang ber britte Bersuch in der sogenannten "Wittenberger Concordia" (1536), wo, nach Zwingli's Tobe, ber zweizungige Bucer bie Unterhandlungen übernommen. auf Luthers Forderung erklarte, er habe bisher geirrt und, im Ramen ber Schweizer. befannte, baf Chrifti mahrer Leib und mahres Blut ohne Unterschied allen Nießenden dargereicht, der natürliche und mahre Leib und das Blut mabrhaft em= pfangen werde, nicht nur in dem Bergen, fondern auch mit dem Munde. 2018 indeffen Bucer in der Schweiz dieß Ergebniß mittheilte, ward er mit Schimpf überbauft, fing fobann an, in gewohnter Beife bie Bereinigungsformel in Zwinglischem Sinne zu deuten, worauf 1544 Luther mit größerer Heftigkeit, als ie zuvor. den Abendmahlsstreit wieder aufnahm und die "Sacramentirer" als die verworfensten Keter verdammte. Nach Luthers Tode brachen Parteiungen in Menge unter ben Lutheranern felbft aus, die durch die "Concordienformel" gehoben werden follten; biefe Formel aber machte, durch Berdammung der Reformirten, den Riß zwischen ben Parteien noch größer. Deffenungeachtet wurde unmittelbar nach bem Einruden bes eifrig lutherischen Ronigs Guftav Abolph von Schweden in Teutschland zu Leipzig 1631 von Seite reformirter Theologen ber Fürsten von Branbenburg, Seffen und Caffel mit lutherischen Theologen aus Churfachsen ein neuer Bersuch gemacht; die Motive zu diesem von den Reformirten ausgehenden Schritte waren in den politischen Constellationen nabe gelegt, die lutherischen Theologen erkannten ihre gunftigere Stellung, und gaben ichon beim Beginne ber Berhand= lungen die Protestation ab, daß von keiner Seite etwas Verbindenbes beichloffen werden konne. Diefe Bersuche waren fast alle von den Reformirten ausgegangen, wie dann diese überhaupt in der Schweiz, in Tentschland, in Frankreich und allerwarts viel geneigter waren, mit ben Lutheranern Bereinigung einzugeben als umgekehrt, entweder weil ber Indifferentismus fruhe ichon bei ben Reformirten ein= gekehrt war oder sie durch unredliche Künste ihre Lehrmeinungen in jede beliebige Formel hineinzutragen sich gewöhnt hatten. — Im J. 1721 ist nun aber auch einer ber angesehensten lutherischen Theologen, Christ. Matth. Pfaff, Rangler in Tubingen, mit einem Bereinigungsproject aufgetreten, indem er am Reichstage gu Regensburg eine Schrift in Umlauf feste, welche eine bochft bringende Aufforderung zur Bereinigung der getrennten evangelischen Religionsparteien mit Nachweisen der Ausführbarkeit enthielt. Wie vorsichtig und gemäßigt ber Plan auch angelegt, wie geringe gegenseitige Opfer auch verlangt waren, so ist bennoch febr bald eine Kluth heftiger und biffiger Schriften bagegen erschienen, wie benn überhaupt noch jeder verartige Bersuch damit geendigt hat, daß der Parteigeist mit gesteigerter Seftigkeit. entbrannt ist; auch jett wieder waren es lutherische Theologen, die mit einer formlichen Buth über das Project hergefallen find (Planck, Ueber die Trennung und Biedervereinigung). Der so üble Ausgang Dieses Versuches hat bis in bas 19. Jahrhundert hinein von Wiederholung eines folden in Teutschland abgeschreckt. — In Frankreich haben die Calvinisten oft große Bereitwilligkeit an Tag gelegt, mit ben Lutheranern und andern protestantischen Parteien eine Bereinigung einzugeben. In diesem Lande bildeten sie immer ben bei weitem schwächsten Religions= theil, munichten baber burch Bereinigung mit ben Lutheranern Teutschlands und ben Anglicanern in England ihre Stellung und Macht gegenüber bem Ronige von

Kranfreich ju ftarfen. Go faßte, um frubere unbebeutenbere Berfuche ju übergeben. Die reformirte Nationalfynobe von Gap (1603) ben Entschluß, mit teutschen Universitäten, mit jenen gu Benf, gu Geban, mit England und Schottland in Unterhandlung gu treten und die betreffenden Regenten fur eine Bereinigung, querft aller reformirten und bann auch ber lutherischen Befenntniffe zu geminnen. Jacob I. von England griff ben Plan freudig auf; es war eben zu ber Zeit, mo Die reformirten Theologen Hollands über die Gnade und die Pradeffination fo beftige Streite führten, Die in eine neue Spaltung, in Gomariffen und Arminianer (Remonstranten), ausgelaufen, und wo der König einen ähnlichen Riff in England befürchtete. Der gelehrte, friedfertige und allgemein hochangesehene Niederlander Sugo Grotius wurde babei um ein Gutachten angegangen, worin er zur Forberung bes Werkes hervorhebt, daß die anglicanische Rirche manche fehr weise Gebrauche ber alten Rirche beibehalten habe, benen zu munichen mare, daß bie frangofischen Reformirten dieselben beffer zu murdigen mußten. Naber mar von jener Synobe ber Plan babin angegeben, daß alle befondere Befenntniffe (Befenntnigfchriften) jufammengefchmolzen und in ein neues, allgemeines jufammengefaßt werden follten; auf die Beife wurden alle gehäffigen Parteibenennungen, lutherifche, zwinglische, calvinische u. bgl. wegfallen. Bu bem Enbe follten vorerft die verschiedenen reformirten Parteien unter fich vereinigt werben, bie frangofischen Reformirten, die englischen, die niederlandischen, Schweizerischen und teutschen; auf eine zweite Generalfynobe follten auch die Lutheraner eingelaben und auch mit ihnen die Bereinigung vollzogen werden. Auf der nach Conneins gu berufenden Spnode Tolle aller Disput über controverse Artikel untersagt fein : ein aus allen Parteien zusammengesettes Bureau folle aus allen Befenntniffen ein eingiges formuliren, worin Alles wegbleiben foll, was zum Beile nicht nothwendig und bas zum Seile Nothwendige in allgemeine und unbestimmte Ausbrucke gefaßt fei, fo daß jeder Theil feine Lehre darin unterbringen konne; worin man aber fich nicht zu vergleichen vermöge, barüber folle nicht mehr geschrieben, gelehrt und gepredigt und Niemand beswegen mehr verdammt werden. Zwei Synoden wurden gu Tonneins und eine dritte zu Bitre (1617) gehalten, jedesmal aber icheiterte ber Plan an feiner innern Unmöglichkeit. Deffenungeachtet murbe berfelbe in England unter Carl I., Carl II., Jacob II. und Wilhelm III. modificirt wieder aufgenommen, aber immer blieb berselbe erfolglos. Nach so viel vergeblichen Bersuchen haben fich endlich die Getrennten feit dem 18. Jahrhundert in ihr Schicksal ale ein unabwendbares ergeben; fie haben baber augefangen, fich einander zu toleriren, b. i. fich einander nicht mehr zu verdammen, um fich nicht durch fortgesetzte Bekampfung einander zu ichmächen und durch offenbare Zwiste der katholischen Kirche gegenüber fich zu viele Blöffen zu geben. In dieser gegenseitigen Toleranz follte nun auch nach Basnage und andern fpatern Theologen Die Union ber Getrennten besteben. So haben es also bie beiden hauptparteien des Protestantismus zu einer Bereinigung unter fich nicht bringen konnen; hatten fie es aber auch zu einer folchen gebracht, so wurden sie damit im gunftigsten Falle nur einige zufällige Bortheile errungen haben; ber 3dee bes Reiches Gottes auf Erben waren fie immer noch fern geblieben, fo lange fie nicht mit der fatholischen Kirche vereinigt maren. In Teutschland, wo die Reformation ausgebrochen war, hatte man auf tatholischer Seite bas gange 16. Jahrhundert hindurch ben Gedanten einer gutlichen Bergleichung ber Augsburgischen Confessionsgenoffen mit ber Rirche nicht aufgegeben; auf vielen Colloquien und Reichstagen hatte man eifrig an einer folden gearbeitet, aber fruchtlos, da der Gegentheil feinen der materiellen Gewinne, welche ihm die Reformation gebracht, aufgeben wollte; selbst in dem Religionsfrieden (1555) mar diefer Gebanke festgehalten, ausdrücklich ausgesprochen; und als bereits lange bas Concil von Trient geschloffen, seine Decrete publicirt worden und die Spaltung allseitig als vollendete Thatfache daftand, sodann ein 30jabriger Rrieg aus jener Spaltung

bes Glaubens entbrannt war, ift bie Soffnung auf Wiedervereinigung nicht aufgegeben worden, weil die factische Trennung in zu schreiendem Widerspruche fand mit bem Gelbstbewußtsein bes driftlichen Glaubens und ber Rirche, und bat baber ber weftphälische Frieden fast in jedem seiner Paragraphen die Aussicht auf Bereinigung ausbrudlich offen gehalten. Diefer Friede hatte nur ben materiellen Rampf flille geftellt, um Teutichland por ganglichem Untergange ju retten; Die innerlich brennende Bunde hatte er nicht geheilt und bauerte ber Schmerz ber Trennung fort, tam felbft erft recht zum Bewußtsein, als bas Baffengetofe verftummt mar und bas gange Elend ber Glaubensspaltung überschaut werden konnte. Behn Sabre nach bem Schluffe bes westphälischen Friedens (1658) bei Gelegenheit bes nach Krankfurt zur Kaiserwahl ausgeschriebenen Reichstages sehen wir baber schon von beiben Seiten Borichlage zu einer Wiebervereinigung ber teutschen Protestanten mit ber Rirche bei bem neu gewählten Raifer Leopold I. und ben Churfürften eingeben. Protestantische Theologen schlugen behufs einer solchen Bereinigung vor: 1) der Primat des apostolischen Stuhles soll wie auch der Papst als Oberhaupt der Kirche anerkannt werden; jedoch follten ihm als Beisiger Glieder des einen und andern Bekenntnisses beigegeben werden. 2) Bur Entscheidung dogmatischer Fragen solle bie hl. Schrift allein maßgebend fein. 3) Die Priesterehe folle gestattet und ber Colibat bloß für bie Monche beibehalten werden. 4) Die vierzigtägige Fasten foll getheilt und in brei verschiedene Jahredzeiten verlegt werden. 5) Jedem foll bie Ansicht über die Dhrenbeicht und das Purgatorium frei gegeben werden. Anders war der Plan, mit welchem bei diefer Gelegenheit, unter Zustimmung vieler gemäßigten Protestanten, der Jesuit Masen aufgetreten ist. Er hatte nämlich, in Anbetracht, daß die protestantischen Doctoren und Prediger sich beständig mit verführerischem Scheine auf das geschriebene Wort Gottes beriefen, ohne doch in Babrbeit einen ihrer Sonderartifel aus ber Schrift gewiß machen zu konnen, und ferner, daß die Katholischen, obgleich sie auch die Tradition für nothwendig erachten für die Erkenntnig des gangen Offenbarungeinhaltes, dennoch auch mit der hl. Schrift allein ihre Lehren weit beffer beweisen konnten, als der Gegentheil Die seinigen, eine Confession aus der hl. Schrift allein aufgestellt in 7 Capiteln, jedes mit mehreren Artifeln als ebenfo vielen Glaubensfägen, benen bie beweisenden Schriftstellen beigegeben waren, mit Bemerkungen am Schlusse jedes Capitels, in welchen die abweichenden Lehrpuncte der Augsburgischen Confession recenfirt waren. Katholische und protestantische Fürsten und Stände hatten eine Abresse an den Kaiser gerichtet und diese Confession als Grundlage zu einer Bereinigung beigelegt. Dabei hatten fie die Antrage geftellt: allen Pfarrern und Doctoren, an Kirchen und Universitäten, folle verboten werden, die hl. Schrift nach ihrer Privatmeinung und abweichend von dem altherkommlichen und allgemeinen Ginne ber erften Bater, ben diefe von den Aposteln überkommen hatten, zu erklaren: alle Universitäten sollen angehalten werden, das in der beigefügten Confession enthaltene Gotteswort in dem allgemeinen Sinne anzunehmen, zu unterschreiben und auf diese Wahrheit zu schwören, oder follen es evident widerlegen; wollten sie das nicht, so sollten sie als Feinde der göttlichen Wahrheit und Berführer des Bolks erklärt werden. So war zum ersten Male wieder, nach vollendeter Trennung, der Gedanke an Wiedervereinigung am Mittelpuncte bes teutschen Reiches angeregt worden, und zwar gemeinschaftlich von Reichsständen der verschiedenen Religionstheile. Der Bunsch nach Wiedervereinigung wurde auf nachfolgenden Reichstagen wiederholt, und hat endlich Kaiser Leopold I. 1691 dem Bischofe Spinola von Neustadt Bollmacht ertheilt, mit allen Staaten, Gemeinden und Privaten des protestantischen Befenntniffes innerhalb feiner Länder zum Zwecke einer Wiedervereinigung Berhandlungen anzuknupfen, vorbehaltlich der papfilichen und faiferlichen Ratification der Befchluffe. Spinola, bei dem Herzoge Ernst August bie gunstigste Aufnahme für sein Borhaben vermuthend, begab fich zuerst an deffen hof nach hannover und von diesem ward

ber gelehrte und friedliebende (protestantische) Abt von Loccum, Molan, beauftragt, mit bem Bifchofe in Unterhandlung zu treten; berfelbe erhielt auch Bollmacht vom Churfürften von Sachfen und von ben übrigen Rirchen bes Mugsburgifchen Bekenntniffes in Teutschland. Die beiben Manner, ber Bischof Spinola und ber Abt Molan, befagen gang bie ju foldem Friedensbenehmen erforberlichen Gigenichaften, und ichien bas Bert gludliche Aussichten zu haben. Die Fortführung ber Berhandlungen murbe nach einiger Zeit von Spinola bem großen Bifchofe Boffuet (f. b. Art. Boffuet) und balb banach von Molan bem berühmten Philosophen Leibnit (f. d. Art. Leibnit) übergeben; bamit war bas Werk theilweife in noch beffern Sanden (bie gegenseitig gewechselten Schriften fiebe in dem Art. Molan). Beloten unter den lutherifden Theologen, welche Molan verdächtigten, ber gereigte Ton, in welchen Leibnit allmählig verfiel, ganz besonders politische Rudfichten, welche mahrend ber Verhandlungen mach geworden und dem Sause Sannover Vorschreiten in bem Friedenswerke erschwerten, find bie Klippen gewesen, an benen bas Werk gescheitert ift. In Folge ber Kinderlosigkeit mehrerer auf die Thronfolge in England berechtigter Erben hatte sich die Aussicht auf diesen Thron für die hannöverische Herzogin Sophia eröffnet (1701); jedoch war fie durch das feit der Bertreibung des Ronigs Jacob II. in England bestehende Geset von der Thronfolge ausgeschlossen, wenn sie die katholische Religion angenommen oder auch nur einen fatholischen Prinzen geheirathet hätte. Dieß war der eigentliche Grund, warum Sannover und Leibnig bie Berhandlungen abgebrochen bat. Leibnit bat felber bei einer andern Gelegenheit dieses Motiv deutlich genug zu verstehen gegeben. nämlich um jene Zeit ber Bergog von Braunschweig-Lüneburg ber protestantischtheologischen Kacultät zu Belmstädt die Krage vorgelegt, ob eine protestantische Princessin, welche einen tatholischen Ronig zu beirathen gebenft, mit gutem unverletten Gewiffen die römisch-katholische Religion annehmen könne, diese Kacultät, an ihrer Spige Fabricius, bas Gutachten gegeben, daß bie romisch-tatholische Rirche im Grunde des Glaubens und der Seligkeit nicht irre und daß folglich der Uebergang vom Protestantismus zum Katholicismus erlaubt sei (f. Calixt), hat Leibnit bem Fabricius wegen diefer Milbe einen Berweis gegeben: "Gie wiffen, ichrieb er ibm, daß das ganze Ahnrecht unfrer Fürsten (Hannover) auf den Thron von England gebaut ift auf ben Sag und bie Mechtung ber romischen Religion in biefem Reiche. Daber durfen wir biefe Kirche nicht mit so viel Schonung behandeln". — Auch mit der reformirten Religionspartei find noch vor Abschluß des Concils von Trient Bergleichungsversuche gemacht worden. Die namhaftesten waren die Conferenz zu Baden 1526 zwischen katholischen und zwinglischen Theologen, die mit einer Berwerfung der reformirten Lehre geendigt, der aber bald danach mehrere Cantone ber Schweiz aus eigennüßigen Motiven entgegengehandelt haben. zweiter Bersuch wurde 1561 auf dem Colloquium zu Poissi gemacht, wo der reformirte Theologe Theod. v. Beza bem Cardinal be Tournon gegenüberftand. Der große Abstand in der Lehre von der Eucharistie überzeugte sehr bald von der Unmöglichkeit einer Bereinigung. Später faßte ber fräftige Carbinal Richelieu, früher selber Controversift, nachdem er bie politische Macht ber frangosischen Reformirten gebrochen hatte, neuerdings ben Gebanken einer Biebervereinigung berfelben mit ber Kirche, in ber hoffnung, bag ihre politische Dhumacht fie jest willfähriger gemacht haben werde; indeffen ereilte ihn ber Tod vor Beginn bes Werkes. Lubwig XIV. griff ben Gebanken wieder auf; die Mittel und Bege aber, Die er in feiner Berrichsucht eingeschlagen hat, die Lift und robe Gewalt, beren er fich bebient hat, haben die Gemüther der Getrennten weiter von der Kirche entfernt, als sie es früher gewesen waren. Unter allen protestantischen Glaubensgenoffenschaften ift teine, welche im Cultus, Berfaffung und felbst in der Lehre noch so viel aus der tatholischen Mutterfirche mitgenommen und beibehalten hatte, als die anglicanische (f. Sochfirche), bie baber auch fur eine zu bewertstelligende Bieber-

vereinigung bie meiften Unknupfungspuncte barbietet. Sierauf bauend haben zwei berühmte Theologen zu Anfang bes 18. Jahrhunderts, Bate, als Agent bes Ergbischofs von Canterbury, und Dupin, ein katholischer Theologe in Frankreich, be= bufd einer Wiedervereinigung Unterhandlungen angeknüpft (1718). Es war diefelbe Zeit, wo bie frangofische Rirche wegen ber Grengen ber Primatialrechte mit bem apostolischen Stuhle in harte Reibungen gerathen mar, wo die Anglicaner fich Soffnung machten, Die frangofifche Rirche murbe megen ber "gallicanischen Freibeiten" leichtere Bedingungen gur Bereinigung bieten ober auch allenfalls von bem apoffolischen Stuble fich losfagen. Bate, apoftolische Succession ber anglicanischen Bischofe wie volle Orthodoxie ber anglicanischen Rirche behauptend, wollte eine Bereinigung ber beiden Kirchen als zweier völlig gleich berechtigter Genoffenicaften, wollte daber auch von feinerlei Aufgeben ober Opfer ihrerfeits etwas boren: und als er unter ber Sand merkte, daß man in gang Frankreich von einer etwaigen Lodreifung vom apostolischen Stuhle nichts wissen wolle, gab er ben Plan als einen unausführbaren auf. Ueber einen Berfuch, bie Protestanten in Schweben mit der katholischen Kirche wieder zu vereinigen, vergl. den Art. Possevin. Auffer biefen unter höherer Authorität gemachten Bereinigungeversuchen haben auch viele einzelne Theologen der verschiedenen Religionstheile seit bem 16. Jahrhundert Kriebensvorschläge gemacht. Dahin gehört zuerst Erasmus von Notterdam, bann beffen Schuler Georg Bicel mit feinen Schriften Methodus concordiae ecclesiast. (1533) und der im Auftrage Kaiser Ferdinand I. geschriebenen Via regia (1564); bann Georg Caffander (De articulis relig. inter cathol. et protest. controversis consultatio ad imperat. Ferdin. I. et Maximil. II. (1564). Unter ben Protestanten waren es ber Schotte Duräus, ber sein ganzes Leben mit Reisen und Borfchlägen für Wiedervereinigung zugebracht hat; bann Georg Calixt (f. b. A.) an der Universität helmftat, die fich seit ben erften Zeiten burch gemäßigte Gefinnung und Friedensliebe ausgezeichnet hat. Er ftellte als Grundfat auf, Die von ben Batern ber fünf ersten Jahrhunderte bekannten Lehren sollten allgemein angenommen werben. Der bedeutendste Theologe in dieser Reihe aber ist Hugo Grotius (f. d. A.) gewesen und seine fo friedliebenden Unsichten find niedergelegt in feiner Schrift Votum pro pace ecclesiastica. In Frankreich traten mahrend bes 17. Jahrhunderts mehrere einzelne reformirte Theologen auf mit Projecten einer Bereinigung aller driftlichen Bekenntniffe bes Drients und Occidents; Die Theologen Diefer Richtung heißen "Universalisten", sind Manner, Die aus Furcht vor der abschreckenden Lehre ber Dortrechter Synode (1618) dem Socinianismus sich in die Arme geworfen und von diesem rationalistischen Standpuncte aus jenes weitausgreifende Project faßten. Un der Spite der Richtung fleht Suiffeau, Professor und Prediger gu Saumur; in Folge derselben Richtung vertiefte sich Papin in die Grundfäte der verschiedenen Bekenntniffe und endigte damit, daß er katholisch wurde. In keinem Lande grassirte das Sectenwesen ärger und nirgends hat dasselbe so andauernd die Staatsgesellschaft erschüttert, als in England; baber mußte auch bier der Gedanke an eine Bereinigung häufig auftauchen. Aber auch ber religiöse Indifferentismus ift zuerst in England eingeriffen, und so tragen benn auch fast fammtliche Reunions= vorschläge dort zu Lande das Gepräge des Indifferentismus, selbst des Unglaubens. Der berühmte Kanzler Baco mar einer ber Ersten, ber mit folden Borfchlägen auftrat. Er meinte, in den Beheimniflehren bes Glaubens stimmten alle Parteien überein; worin sie von einander abwichen, sei nicht von der Wichtigkeit, daß sie in Trennung beharren sollten: dabei war er sehr versöhnlich gegen die katholische Kirche Gleicher Gefinnung war Bischof Forbes von Edinburg, der mit dem Bedanten umging und zu bem Zwecke schrieb, alle Secten Englands zu vereinigen und der katholischen Kirche näher zu bringen. Gin dritter war Doctor Bury zu Oxford, jedoch Indifferentist; Glauben und Neue waren nach ihm die zwei einzigen Dinge, an die das Heil geknüpft sei. Seine Schrift "Nacktes Evangelium" wurde

vom Clerns ber Universität verbrannt. In bemfelben Beifte ift fobann auch ber Mbilofoph Locke in feiner Schrift "vernünftiges Chriftenthum" aufgetreten. Chriftus und bie Apostel, meint er, hatten weiter nichts zu glauben geforbert, ale baf Chriftus ber Deffias fei; alle Chriften, Die biefen Artitel glaubten, feien Glieber Giner, b. i. ber Ginen Rirche. - Bon allen biefen Projecten untericheiben fich wesentlich die Biedervereinigungsvorschläge, die im Berlaufe bes 17. und 18. Sahrhunderts von fatholifden Theologen ausgegangen find. Borfchlage und Mittel bestehen in Aufklarungen ber Fragen, auf bie es ankommt, in Entfernung von Digverftandniffen bei ben Differengpuncten, in Ausscheibung folder Borftellungen, welche burch Unwiffenheit ober bofen Billen Ginzelner bamit verbunden worden, in Reducirung der Controversen auf die wesentlichen Puncte, in grundlicher, pracifer und gedrangter Darlegung bes reinen tatholischen Lebrbeariffs. Andere Mittel und Wege lägt bas Princip ber fatholischen Rirche nicht zu, benn fie ift nicht Urheberin, nicht herrin, fondern blog Berwalterin und Bachterin bes Glaubens: fie kann baber ben Glauben nicht behandeln wie politische und biplomatifche Fragen und Angelegenheiten, die mit gegenseitigen Zugeftandniffen transigirt werden. Die Wahrheit bedarf feiner andern Mittel, als daß fie rein bingestellt werbe, und fie bulbet auch feine andere Mittel, indem fie fich fonst felber aufgeben mußte. In bem hier angegebenen Sinne, ber naturlich ben fatholischen Grenifern gemeinsam ift, bat zuerft Camus, Bifchof von Belley in Frankreich 1640 ein Schriftchen ausgehen laffen "Unnaherung ber Protestanten gur katholischen Rirche". Rich. Simon hat daffelbe 1703 neu herausgegeben unter bem Titel: Moyens de reunir les protestants à l'eglise rom. Einige Jahre später erschien in demfelben Beifte gefchrieben von Beron La regle de la foi cathol. separée de toutes les opinions scolastiques et de tous les sentimens particuliers. In bemselben Sinne ift geschrieben von dem Pariser Theologen Dr. Holden Analysis sidei divinae: dann ber Gebrüber Dalenburg Tractatus de controversis. Das ausgezeichnetfte Bertden biefer Art ist aber von Boffuet, Bischof von Meaux, Exposition de la foi catholique, gefdrieben 1668, aber erft 1671 erfchienen (vgl. b. Art. Boffuet). Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts hat ber Cardinal de la Laure, Erzbischof von Turin, ben Gebanken einer Wiedervereinigung zunächst der Protestanten Teutschlands in Anregung gebracht. Ein protestantischer Graf (fein Name ist in ben gebrudten Schriften barüber verschwiegen) hielt fich ben Winter 1771 gu Turin auf, pflog häufigen Umgang mit dem Cardinal, und letterer fprach mit Hinblick auf das Umsichgreifen bes Deismus ben Bunfch aus, bag, um biefem gemeinschaftlichen Keinde des Christenthums nachdrücklicher widerstehen zu können, die protestantische mit ber romifchen Rirche fich vereinigen moge; Boffuets Schrift "Exposition etc." konne zu Grunde gelegt werden; er felber wolle als Sprecher ber Ratholischen mitwirken, der Graf möge zu ihrem Sprecher einen protestantischen Theologen aussuchen. Die Sache ward nach Nom gemelbet, genehmigt und unter ber Hand bie Hoffnung gegeben, daß der Laienkelch wohl murbe gestattet werden. Der Graf wandte sich an ben Abt Jerufalem, ben er zum Sprecher vorgeschlagen hatte. bem hierauf erfolgenden ablehnenden Pro-memoria erfennt ber Abt an, daß die Chriftenheit bisher unter ben unglücklichen Folgen ber Trennung feufze; auch feien manche frühere Sinberniffe einer Bereiniaung gefallen, bennoch fei er ber Meinung, daß die Borsehung noch nicht alles hiezu Nöthige veraustaltet habe. Als Haupthinberniß bezeichnet er sodann die katholische Lehre von der Brodverwandlung im Abendmable. Auch wurden bie protestantischen Souverane "ihre naturlichen Majestäterechte" mit dem neuen Coimperator (bem Papste) nicht theilen wollen; turg, von ihrer (ber Protestanten) Seite könne nichts nachgegeben werben, es muffe also allein von ber römischen Kirche geschehen. Endlich spricht er noch bie Ansicht aus, es mochte wohl das Syftem des Febronius, bas jest fo viel Beifall finde, ein Mittel werden, deffen fich die Borsehung bediene, der Christenheit wieder allmählig Gin-

tracht zu geben. Go endigte auch biefer Berfuch erfolglos. Allein Wiebervereinigung ber getrennten Religionsparteien ift ein Gedanke, ber bie Chriftenheit nicht verlaffen will, und nicht verlaffen kann; durch jeden miglungenen Berfuch eine Zeit lang gurudgeschoben, fehrt er immer wieder gurud, in neuer Gestalt, jedesmal aber mehr ober minder in Beranlassung, Motiven und in bem vorgeschlagenen Modus der Ausführung das Gepräge der Zeitbewegung tragend. Als die französische Revolution die mittelalterlichen Kormen in Staat und Kirche gertrümmert, Napoleon nach lleberwindung der Revolution eine neue Ordnung der Dinge eingeführt hatte. mit Gefchicf und Macht bie Zeit beherrichte, glaubten Staatsmanner und Publiciften in Kranfreich, es seien jest wie nie die Borbedingungen gegeben, um eine Bereinigung ber Protestanten mit ber fatholischen Rirche in's Werk seben zu konnen. Beaufort legte baber bem Napoleon 1804 ein Project vor (Projet de reunion de toutes communions chretiennes), bezeichnet barin als Haupthinderniß ber Bereinigung bie Gefchiedenheit ber geiftlichen und weltlichen Macht, und schlägt daher vor Bereinigung der beiden Gewalten in dem Staatsober= haupte, und als gemeinsames Bekenntniß die Augsburgische Confession. stanten traten auf, im Wesentlichen bem Projecte zustimmend; sie gehen von ber ftillichweigend zu Grunde gelegten Anficht aus, Die Dogmen feien metaphpfifche Abstractionen, speculative Gape, die man, ohne Nachtheil fur bas Geelenheil, modificiren und benen man auch Glauben versagen konne; die Moral sei die Sauptfache, und in bieser stimme die ganze Welt überein. Balb banach hat ber Gebanke einer Wiedervereinigung einen beredten Fürsprecher in dem Katholiken Bonald aefunden, der in Artifeln des Mercur de France von 1806 religiöse Bereinigung Europas vorgeschlagen hat. Die Mittel ber Belehrung von beiben Seiten feien erschöpft, nun muffe bas Ziel nabe fein, weil, wo bie menschlichen Bemubun= gen aufhörten, die Natur ihr Wirken beginne: unmöglich könne die Politik gleich= gultig gegen Bereinigung ber Religionen fein, benn Ginhoit ber Religion fei bas einzige Mittel, die Religion überhaupt und die Civilifation in dem Kampfe gegen den speculativen und practischen Atheismus zu retten; Protestanten und Katholiken hätten sich im Berlaufe der Zeiten sehr einander genähert; extravagante Lehren der Reformatoren seien fallen gelaffen, viele Borurtheile gegen die katholische Kirche verschwunden und es werde anerkannt, daß man auch in der katholischen Kirche selig werden könne. Endlich sei das Princip des Protestantismus republicanisch und aus der Reformation seien alle Revolutionen der Reuzeit hervorgegangen: die politischen Republiken hätten jest aufgehört und eine große politische Einheit sei einge= treten; leicht muffe nun auch firchliche Ginbeit bewerkstelligt werden konnen. -Indessen auch Bonalds System enthielt viele Täuschungen, wäre Napoleon, auf bem Bobepuncte feiner Macht, mit Ernft auf ben Plan eingegangen, er murbe vielleicht wenig außern Widerstand gefunden, aber sicher feine innere, bauernbe Bereinigung zu Stande gebracht haben. Die Protestanten mußten, ihm als Ratholiten und herrschfüchtigen Gebieter gegenüber, bas größte Difftrauen begen, und, nach ben Grundzugen bes neuen Concordates, bas er 1807 an bie Stelle jenes von 1801 fegen wollte, ju urtheilen, hatte felbft die katholische Rirche nur Rnechtschaft zu erwarten gehabt. Daber hat denn auch Planck, der 1803 für eine Bereinigung der Lutheraner und Reformirten das Wort geredet hatte, jest (1809) eine bringende Warnung gegen die in Frankreich projectirte Bereinigung ber Protestanten mit der katholischen Kirche ausgehen lassen. — So sind bis auf unsere Tage alle Versuche, eine massenhafte Wiedervereinigung der Protestanten mit der Rirche zu bewerkstelligen, erfolglos geblieben. Das Princip der Lehrauthorität der Kirche, welches Princip sie so wenig als sich selber jemals aufgeben kann, und bas Bibelprincip des Protestantismus machen eine Biedervereinigung unmöglich, so lange ber Protestantismus bieses Princip, b. i. sich selber nicht aufgibt. Außerbem hat wohl die katholische Kirche eine allgemeine Behörde, mit welcher gesetlich unter=

banbelt und ein Bergleich geschloffen werben kann; nicht aber so ber Protestantismus, indem fein Princip eine folche Beborde weber in einer allgemeinen Sunobe ibrer Prediger noch in einem Landesberrn anerkennen fann. Der Sochmuth bes menfchlichen Geiftes bat jenes Princip bes Protestantismus erfunden und aufgestellt. burch welches bie Unterwerfung unter die Authorität ber Kirche, wo fie lehrt und mo fie Gefete gibt, abgelehnt worden ift, und biefes Princip und ber in ibm vermanent gewordene Sochmuth, gepaart mit dem Geifte bes Ungeborfams, ift auch bas beständige Sinderniß einer Biedervereinigung mit der Kirche gewesen und wird es auch bleiben bis burch göttliche Fügungen ber Widerstand gebrochen sein wird. Das Gine Tröffliche bleibt uns aber aus allen ben mifflungenen Berfuchen und erfolglofen Borfchlagen, daß bie Getrennten eigentlich nie bas Bewußtfein von ber innern Bufammengeboriafeit aller Befenner Chrifti verloren und auch bie Soffnung einer Biedervereinigung nie aufgegeben haben, ja nicht aufgeben konnten. aber Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten betrifft, fo ift eine folche in Preufen (f. b. A.), wo, wie in feinem Lande feit bem Reformationszeitalter, willfürlich mit der Religion geschaltet und experimentirt worden, feit lange angeftrebt worben. Friedrich I. hat eine folde nach einem Plane von Leibnig versucht und am Berliner Sofe im Rleinen vollführt. In neuester Zeit hat feit der britten Jubelfeier (1817) Konig Friedrich Wilhelm III. bis jum Jahre 1834 mit Lift und Gewalt eine folche in Preugen vollzogen und find mehrere fleinere teutsche Staaten bem Berfe beigetreten. Da aber bie beiberseitigen symbolischen Schriften unvermittelt neben einander bestehen geblieben, die Ginigung alfo nur in ber gemeinsamen Agende und Liturgie und bem gemeinsamen Rirchenregiment besteht, Die innern bogmatischen Gegenfäge aber geblieben find, fo ift bie Union offenbar auch nur eine äußere, icheinbare und burch bie politischen Bande gusammengehaltene. Daber beift es benn auch in der "Evangelischen Rirchenzeitung" von Bengstenberg (1848. S. 306): "Eine traurige Frucht einer ungludlichen Che ber Rirche mit bem Staate ift die Union. 3ch will mich nicht mit Definitionen über bas Wesen ber Union abgeben; bas Befen der Union ift, daß eben tein Menfch weiß, was fie ift, bie beste Apologie derselben ift die Bersicherung, daß sie eigentlich nicht exiftire; aber in biefer Rebulofitat liegt ihre Rraft." Daber benn auch bie Erfcheinung, daß, ale Friedrich Wilhelm IV. Die früher gewaltsam geschlungenen Bande etwas löste, viele lutherifche Gemeinden von der "Union" wieder gurudigetreten find, viele andere (in Pommern) erklart haben, daß fie derfelben eigentlich nie beigetreten gewesen seien. (Die Literatur über biefen fo wichtigen Gegenstand ift überaus reich: die der ältern Zeit ift ziemlich vollständig angegeben bei Sugo Grotius Opp. Tom. III, p. 634-636. Bergl. auch ben Urt. Frenicker. Das beste Berk barüber ift von dem (ehemaligen) Dratorianer Tabaraut, de la reunion des communions chretiennes, ou histoire des negociations . . . . depuis la naissance du protest. jusqu'à présent. Paris 1808. Bon protest. Seite: Bering, Geschichte ber kirchl. Unionsversuche u. f. w. Leipzig 1836. 2 Bbe. Ueber die "Union" ber Lutheraner und Reformirten in Preugen insbefondere handeln: Scheibel, actenmäßige Geschichte ber neuest. Unternehm. einer Union zc. Leipzig 1834. 2 The. Siftor. - polit. Blatter, XVII. u. XVIII. Bb. in mebreren Artifeln.) [Marx.]

Meligiöse Handlung, f. Handlung, heilige.

Neligiosität ist die subjective, b. h. in das Denken und Wollen und in das Gemüth aufgenommene Religion. Besteht nach den beiden erstern Beziehungen die Religiosität in der demüthig gläubigen Annahme und der rückhaltlosen Hingabe an die Lehren und Gebote der Religion, so daß diese als höheres Princip ziel- und maaßgebend das gesammte Denken und Streben durchwaltet und verklärt, so ist in letterer Beziehung die Religiosität die dem Göttlichen zugewandte, gottgeweihte Richtung und Stimmung des Gemüthes, welche in dem Gebete als der innern Herzens-

andacht und in ber Devotion als ber Bereitwilligfeit zu Allem, mas jum Dienfte Gottes gehört (nuch Thom. 2, 2. qu. 82. a. i.), fich bethätigt, nach außen aber als Gottesverehrung (religio im engern Sinne) fich offenbart. 3m letteren beidrantten Ginne, in welchem fie nicht felten gefaßt wird, gebort bie Religiosität ju ben moralischen Tugenden, weil ihr unmittelbares Object nicht Gott, sondern bie Acte ber Berehrung Gottes find, und zwar ift fie die vorzüglichste unter ben moralischen Tugenden, weil fie nämlich in ber nachften Beziehung zu Gott fieht. In ihrem weiteren Sinne aber gefaßt, ift die Religiofitat nicht eine besondere Tugenb. fondern ein allgemeiner tugenbhafter Sabitus, welcher mittelbar bie gesammten moralischen Tugenden, unmittelbar die drei theologischen Tugenden in fich begreift, und ift baber ebensowohl die fconfte Bluthe als die Burgel ber Sittlichfeit, ba unlaugbar bie achte Sittlichkeit auf ber Religion und ber biefer entsprechenden Gefinnung beruht und aus ihnen sich entwickelt. hiemit ift ber hohe Werth ber Religiosität icon angegeben. Es mag noch beigefügt werden, daß es vom höchsten Belange ift, ben religiösen Sinn in ber garteften Jugend schon zu wecken und forgfältig zu pflegen, aus bem einfachen Grunde, weil erfahrungemäßig in biefem Alter bie meifte Empfänglichkeit bafür vorhanden ift. Die vorzüglichsten Mittel aber zur Weckung und Belebung ber Religiofitat find ein nicht bloß den Berftand, fondern auch ben Willen und das Gemuth ansprechender Unterricht in den Religionswahrheiten, hauslicher Gottesbienst, vornemlich aber der Cultus, der als gemeinsamer Ausbruck und Bethatigung bes inneren Lebens in Gott auf bieles Leben felbft wieder anregend. kräftigend und fördernd zurückwirkt. Sterilität des Cultus oder Theilnahmsloffakeit an demfelben und Mangel achter Religiofitat bedingen fich gegenseitig, und umgekehrt.

Meliquien, reliquiae,  $\lambda \varepsilon i \psi \alpha \nu \alpha$ . Unter Reliquien versteht man im firchlichen Culte die Ueberrefte von den Leibern ber Beiligen, dann aber auch biejenigen Gegenstände, deren sich die Heiligen während ihres Lebens bedient oder welche fie fonft durch ihre Berührung geheiligt haben, und endlich was immer zu ihrer außern Erscheinung und Wirksamkeit in einer nähern Beziehung gestanden, 3. B. Kleiber, Devotionalien, auch die Marterwertzeuge 2c. 3m weiteren Sinne genommen begreift bas Wort Reliquien felbst alle biejenigen Gegenstände, welche zu ber leiblichen Ericheinung des Erlofere in naberer Beziehung gestanden hatten, durch feine Berührung geheiligt murben, wie z. B. bas Kreuz, die Rägel, Dornenfrone, Krippe 2c. Indessen werden diese hl. Sachen, welche sich auf den Erlöser beziehen, gewöhnlich besonders genannt und im Ausbrucke ausgezeichnet, so daß unter Reliquien fast immer nur diejenigen der Heiligen verstanden werden. Und was von den Reliquien Diefer letteren Art, gilt natürlich in noch viel höherem Grade von jenen, die sich auf den Erlöser beziehen. Ueber die den Reliquien der Heiligen gebührende Berehrung hat sich aber die Kirche auf der Synode von Trient Sess. XXV. de invoc. et venerat. Ss. in Kolgendem ausgesprochen: "Die hl. Synode gebietet den Bischöfen und Allen, welchen bas Lehramt ober bie Seelforge übertragen ift, nach bem feit ben erften Beiten bes Chriftenthums angenommenen Gebrauche ber katholischen und apostolischen Rirche und nach ber Hebereinstimmung ber bl. Bater und ben Beschluffen ber hl. Concilien die Gläubigen mit aller Sorgfalt über die Fürbitte und Anrufung der Beiligen, bie Berehrung ber Reliquien und ben rechtmäßigen Gebrauch ber Bilder zu unterrichten und fie zu lehren, daß die Beiligen, die zugleich mit Chrifto herrschen, ihre Fürbitten für die Menschen Gott darbringen; - auch daß ber bl. Martvrer und der andern bei Christo Lebenden bl. Leiber, welche lebendige Glieder Christi und Tempel bes bl. Beiftes waren und einft von ihm zum ewigen Leben werden auferwedt und verherrlicht werden, den Glaubigen verehrungswurdig (veneranda) fein follen; durch fie werden den Menschen von Gott viele Wohlthaten gespendet; fo daß diejenigen, welche behaupten, den Reliquien der Seiligen gebuhre keine Ehre und Berehrung, oder biefe und andere hl. Denkmale wurden von ben

Gläubigen ohne Rugen verehrt und bie Grabmaler (memoriae) ber Seiligen wurden vergebens besucht, um von ihnen Silfe zu erlangen, ganglich zu verdammen feien, wie fie icon früher die Kirche verdammt hat und jest wieder thut." Die professio fidei trident. enthalt bemnach die Worte: "festiglich glaube ich, bag bie Reliquien ber Beiligen zu verehren feien." Co viel ift alfo de fide, bag ben Reliquien der Seiligen Ehre und Berehrung gebühre, und daß ihre Berehrung den Gläubigen von Rugen fei. Bas hiemit festgestellt worden, ift feit ben erften Zeiten im Glanben und in Uebung ber Kirche gewesen und bie hiefür uns aufbewahrten Beugniffe find fur die Gegner der Reliquienverehrung mahrhaft vernichtend; fie allein reichen ichon bin, bie von ben Reformatoren bergebrachte Unficht über einen vermeintlichen Puritanismus ber alten Rirche völlig zu widerlegen. Schon im alten Testamente finden wir, wo von Gebeinen der Gerechten die Nede ist, auszeichnende Ausbrücke, die von einer höbern als ber gewöhnlichen Sochachtung gegen die Reli= quien von Todten zeugen. Go Gir. 46, 14: "Ihre (ber Gerechten) Gebeine mogen hervorgrunen an ihrem Orte" (vgl. 49, 12), wenn wir tiefe Stelle zusammenhalten mit 48, 14. 15., wo ber Stracibe von bem Propheten Elifaus rebend beifügt: "Auch in seinem Tode zeigte ihn fein Körper als einen Propheten (prophetavit corpus ejus). In seinem Leben that er Unerhörtes, und auch nach seinem Tobe wirfte er Bunder." Der Siracide benkt hier an bas, mas 4 Kon. 13, 21 erzählt ift, baß nämlich ein Todter, den man auf's Grab des Elifans legte, eben dadurch das Leben wieder erhielt. Aus bem neuen Teffament ift befannt, wie jenes Beib, bas ben Saum bes Rleibes Chrifti berührte, geheilt ward. Rach Apg. 19, 12 laffen Glaubige fich mit ben Schweißtüchern und Gurteln Pauli berühren und werden geheilt. Das erfte und bekannte Beispiel in ber Kirchengoschichte von einer ben Reliquien ber hingeschiedenen Gerechten erwiesenen Berehrung finden wir in den Martyrer-Acten bes hl. Janatius von Antiochien, ber anno 107 n. Chr. zu Rom ben Martyrertod erlitt. Die übrig gebliebenen Gebeine bes bl. Bifchofs murben forgfältig gesammelt, nach Untiochien gebracht und aufbewahrt "als unschähbare Rleinobien," welche, wie die Acten sagen, "von der dem Blutzengen inwohnenden Gnade der hl. Kirche zurückgelassen wurden." (Martyr. S. Ignat. n. 6.) Uebrigens hatte Ignatius selbst schon mit ausgezeichneter Pietat jede Spur, die von dem Apostel Paulus herrührte, verfolgt: auf der Reise nach Nom wollte er in der Rähe von Puteoli aussteigen, um den Weg, den einst Paulus gewandelt, aus Berehrung gegen benfelben zu Fuße zu gehen (ibid. n. 5). Ein nicht minder bedeutendes Zeugniß für den apostolischen Ursprung der Reliquienverehrung gibt uns der Brief der Rirche von Smyrna (bei Euseb. hist. eccl. IV. 15) über das Martyrinm bes hl. Polycarp, Bischofs von Smyrna, ber anno 169 seinem Freunde, bem hl. Ignatius, im Tobe bes Blutzeugen folgte. Die Chriften von Emprna sammelten seine Gebeine, bewahrten fie forgfältiger, fchatten fie hoher "als Gold und die toftbarften Ebelgesteine" und begingen an bem Orte, wo fie aufbewahrt wurden, bie Bedachtniffcier seines Todes mit Jubel und hl. Freude sowohl zum Andenken an die Martyrer, als zum Borbilde fur bie Nachkommen. Die Chriften von Smyrna erzählen biefes felbst in ihrem Gendbriefe, ten fie über ben Martyrtod ihres hl. Bischofs erließen, und fügen bei, wie hartnäckig die Juden dem Begehren der Smyrnenfer nach diefen bl. Gebeinen widerstanden hatten. Es muß Zenen demnach befannt gewesen sein, in welcher hohen Berehrung bei den Chriften bie Gebeine ber Blutzengen fanden. Das Rämliche, was hier die Juden intendirten, geschah mahrend ber Diveletianischen Berfolgung durch die Heiben: diese warfen die Gebeine der Martyrer in's Meer, bamit ihnen die Chriften "feine gottliche Ehre erweisen konnten." (Euseb. h. e. VIII. 6.) Es ift aus ben Martyrer-Acten jener Zeiten erfichtlich, welch' ein Anliegen es für die Christen war, die Gebeine der Blutzeugen zu erhalten; wie fie fein Opfer und feine Mühe scheuten, ja wie viele fich eine besondere Aufgabe barans machten, diefe bl. Leiber ans ben Santen ber Berfolger zu erretten und am paffenden

Drie zu bestatten. Bei ber Bestattung gab man Jenen ofters auch bie Marthrer-Berfzeuge mit ins Grab. Das Blut der Martyrer sammelte man in Schwämmen, leinenen Tuchern (wie bei Cyprian) und in Schalen, in Alafchchen (f. Luft, Liturgit I. 274), gab folche ben Martyrern mit ins Grab, wo man fie beutzutage noch häufig beim Ausgraben findet. Mit bem Aufhoren der Berfolgungen fteigerte fich wo möglich noch bie Berehrung gegen die hl. Reliquien, fie erhielt noch feierlichere Kormen: man genog jest ber Rube und bes Friedens, bie fie erworben: fonnte jest erft recht die großen und berrlichen Guter ichagen, die fie ber Rirche erworben. Darum fo großer und beiliger Gifer, fie in ihren Ueberbleibfeln zu ehren. Man errichtete jest über ihren Grabern Altare, Rirchen und Capellen, welch' lettere man Memoriae Martyrum, auch Consessiones nannte (baber noch heutzutage in Rom: Confessio S. Petri). Jebe Stadt fuchte in ben Befit von Reliquien zu tommen, bie gange Einwohnerschaft ging ihnen feierlich entgegen, wenn man fie brachte; ja auch bie Uebertragung ber Reliquien von einem Orte in den andern, vom Begrabnifplate in die Kirche murde feierlich begangen und jedes Jahr durch ein besonderes Reft (festum translationis) wiederum in Erinnerung gebracht. Heber ben Grabern ber Martyrer brachte man bas hl. Opfer bar, und es murbe jest Gebrauch, Reli= guien in jeden Altar einzuschließen. Das fünfte Concil von Carthago anno 398 fand fich bewogen, gu verordnen, bag bie Altare, welche bin und wieder auf den Relbern und Strafen zum Gebachinif ber Martyrer errichtet worden maren, ohne bag fich barin bie Gebeine von Seiligen befanden, von ben Bischöfen wo möglich entfernt werden follen. Hieronymus findet ce besondere fur wichtig, bem Bigilantius entgegen zu halten, daß ber romische Bischof über den Gebeinen ber Seiligen Petrus und Paulus bas Opfer barbringe und fo fur Verehrung ber Reliquien, als eine von der Kirche anerkannte Uebung, Zeugniß gebe. Wie schon und tief Ambrofius und Andere biefe Sitte, über dem Grabe ber Martyrer das Opfer bargubringen, begründen, werden wir bald weiter unten sehen. Der Zeugniffe ans den Zeiten Confantins und den darauf folgenden werden übrigens so viele, daß wir uns auf einige ber wichtigsten beschränken müssen. Eusebius (de praeparat. evangel. XIII, 11) wendet Plato's Ausspruch, worin er sagt, man muffe Diesenigen, die als tapfere Rampfer in ber Schlacht gefallen, als gute Genien ehren und ihre Grabmaler mit Berehrung umgeben, — auf die Korper ber Martyrer an und fagt: begwegen find wir gewohnt, ihre Gräber zu besuchen und bei benselben Gebete zu verrichten. Cy= riffus fagt in ber 18ten Catechefe, Elifaus habe zwei Tobte erwedt, ben einen noch lebend, ben andern, ba er schon tobt war, und bieß sei geschehen, bamit man nicht bloß die Seelen der Gerechten ehre, sondern auch glaube, daß eine gewisse Kraft ihren Leibern inwohne. Und wenn ichon die Schweißtücher und Gurtel Pauli, Die außerhalb feines Körpers maren, bie Kranken beilten, wie viel mehr durfe man diefe Araft den Körpern der Heiligen zuschreiben, welche bieselbe ja aus den Seelen zögen, benen fie lang zur Wohnung gedient hatten. Basilius in seiner Somilie auf die bl. Julitta fagt: "Ihr (ber bl. Julitta) Leib ift jest in dem herrlichen Borhof eines Tempels der Stadt beigesetzt und beiligt den Drt, aber auch Diejenigen, welche dorthin kommen." 3m alten Bunde, fagt er anderswo (Homil. auf Pfalm CXV), habe man die Körper ber Todten für unrein gehalten, im neuen Bunde dagegen fei es anders. Wer bie Gebeine ber Beiligen berühre, empfange durch biefe Gemeinschaft Etwas von der heiligenden Gnade (τινα μετουσίαν του άγιασμου), welche ben Körpern inwohnt. Nicht minder ftark fpricht fich Gregor von Nazianz aus, befonders in der erften Rede gegen Julian den Apostaten: "Du fürchteft die nicht, - redet er ihn an, deren Leiber allein fchon fo viel vermögen, als ihre hl. Seelen, ob fie berührt ober (fonft) geehrt werden, biejenigen, von welchen ichon ein Tropfen Bluts und fleine Spuren ihres Leidens baffelbe wirken, was ihre Leiber! Und bas verehrft bu nicht, sondern verachteft es noch!" Bekannt ift jenes benkwurdige Ereigniß aus bem Leben bes hl. Ambroffus, wo er durch ein Geficht geleitet die Leiber

ber 55. Gervafins und Protafius auffand. In der bei biefer Gelegenheit gehaltenen Rede fagt er unter Underm: "Ihr habt erfahren, ja felbft gefeben, wie Biele pon ben Damonen befreit, ja wie fo Biele, ba fie bas Rleid ber Beiligen berührten. ber Rrantbeiten entledigt wurden, baran fie litten; es erneuten fich bie Bunber ber alten Zeit (temporis ftatt corporis), wo durch die Ankunft bes herrn größere Gnade fich auf die Erde ergoß. Ihr feht fehr Biele wie durch einen Schatten (umbra quadam) ber bl. Leiber geheilt." In feiner Rebe auf die S.S. Razarius und Celfus fagt berfelbe Rirchenlehrer : "Das ift ber Ruhm ber bl. Martyrer: wenn auch ibre Alche auf ber gangen Welt gerstreuet wird (seminetur), fo bleibt boch bie volle Kraft." Um schönften druckt sich aber Ambrosius aus, wo er bie unter bem Altare liegenden Opfer (die Gebeine der Martyrer) in eine Begiehung bringt zu bem Opfer Chrifti, bas auf bem Altare bargebracht wirb. In feinem LIV. Briefe an feine Schwester Marcellina ergablt er, bag man ibn aufgeforbert, eine Bafilica au weiben. "Wenn ich Reliquien finde," gab er zur Antwort. Und fiebe! er fand bie Leiber ber Sh. Gervasius und Protasius, trug sie in die Basilica und fette sie unter bem Altare bei: "Es follen bie triumphirenden Schlachtopfer (victimae) an bem Plate fein, wo Chriftus bas Opfer (hostia) ift. Er aber ift auf bem Altar, ber fur Alle gelitten: jene unter bem Altar, die burch fein Leiden erlost find. Diefen Drt batte ich mir bestimmt. Denn es ziemt fich, bag ber Priefter ba rube, wo er ju opfern gewohnt war. Aber ich trete ben bl. Schlachtopfern biefen beften Theil ab: biefer Drt gebuhrte ben Martyrern." Richt minder fcon und lieblich brudt fich über benfelben Begenftand ber Berfaffer ber vierten Rebe auf bie unschulbigen Rinber aus (f. Opp. Augustin. ed. Benedict. noviss. V. 2154. accurante Abbé Migne.) Bu Apoc. 6, 9 bemerkt er: "Bas ift ehrwurdiger, was ichoner, ale unter bem Altare zu ruben, wo Gott das Opfer dargebracht wird, wo die Dfergaben bargebracht werden, wo Chriftus felbft ber Priefter ift. Gang paffend und gleichsam um ber Gemeinschaft willen ift eben bort den Martyrern bas Begrabnig bestimmt worben, wo ber Tob bes Beren täglich gefeiert wird." Was Augustinus, um auch ben größten lateinischen Rirchenvater zu horen, in feinen Bekenntniffen (IX, 7) über bie Auffindung der Reliquien von Gervasius und Protasius und die dabei geschehenen Bunder erzählt, ift bekannt. In seiner Rede auf den hl. Stephanus (XCII. de diversis) fagt er: "Ein wenig Staub hat fo große Menge Bolfs versammelt. Die Afche ift verborgen, die Wohlthaten find offenkundig. Bedenket, Geliebtefte, mas in dem Reiche der Lebenden uns Gott aufbewahre, der fo Berrliches uns gutommen läßt aus bem Staube ber Tobten." In feinem 103ten Briefe ermahnt er bie Seinen, man bringe die Reliquien bes bl. Stephanus, fie mußten wie fie biefelben aufnehmen mußten. Endlich moge und noch Chrysoftomus bezeugen, mit welchem Eifer und welcher Ehrfurcht bie alte Rirche ihre Glaubigen zu ben Reliquien ber Beiligen hinführte. In feiner Rebe auf den bl. Ignatius fagt er: "Gleichwie ber toftbarfte Schat niemals erschöpft wird, wenn icon taglich aus ihm genommen wird, fondern wie er alle Empfangenden reicher macht, fo entläßt auch der bl. Ignatius Alle, die zu ihm fommen, mit Segnungen, mit Bertrauen, mit Muth und Starte bes Beistes bereichert. Gilen wir also jeden Tag zu ihm bin, um Fruchte bes Beiftes zu fammeln: benn mahrlich große Baben bes Beiftes fann empfangen, wer immer fich ibm nabert. Dicht nur die Leiber ber Beiligen, auch ibre Grabftatten find mit geiftiger Onade erfüllt." Bon Ehrfurcht für bie bl. Apoftel Petrus und Paulus durchdrungen, municht ber hl. Rirchenhirt "ben Ort zu besuchen, wo fie gelitten. Er möchte an dem Orte fein, wo die Ketten aufbewahrt werden, vor benen die Damonen erschrecken und gagen, die Engel aber Chrfurcht tragen. Bare er von ben Gorgen bes bischöflichen Umtes frei und ftarteren Rorpers : gern murbe er bie große Pilgerreise unternehmen, um wenigstens die Ketten und das Gefängniß zu feben, wo ber hl. Paulus gefangen lag." (Eclog. de laud. Paul. Hom. 30.) Den Antiochiern aber wunscht er Glud, daß durch Gottes Gnade ihre Stadt von allen

Seiten mit Reliquien ber Beiligen befestigt ift (reigigerai) (homil. de nomine ipso coemeterii). (S. bie Stellen bei Petav. theol. dogmat. de incarn. lib. XIV. 6. 11 sqq.) Um biefe Zeit war es, wo in bem barcellonenfischen Bresbuter Biailantius (gegen Ende bes vierten Sahrhunderts) ber erfte bedeutendere Gegner ber Dieser Presbyter machte ben Ratholifen in biesem Reliquien=Berehrung auftrat. Buncte beidnische, gogendienerische Anfichten und Gebrauche jum Borwurf: "Bir feben, fagt er, beinahe ben beibnischen Ritus unter bem Bormande ber Religion in ben Rirchen wieder bergeftellt; noch mabrend bie Sonne icheint, wird eine Menge von Rergen angegundet, und wo nur immer, wer weiß, was fur ein Staubden in einem fleinen Gefaffe mit toftbaren Linnen umwidelt fich findet, fuffen und verebren fie es (adorant)" (Hieron. c. Vigil. c. 4). Er pflegte Die Berebrer ber Reliquien beshalb nur "cinerarios" ober "idololatros" zu nennen. 36m trat auf's Ent= ichiebenfte fein fruberer Freund, jest fein ausgesprochener Gegner, Sieronymus "Alfo find wir, halt er bem Bigilantius entgegen, alfo find wir facrilegifche Menfchen, die wir die Bafilifen der Apostel betreten! . . . Alfo find alle Bifcofe nicht bloß faerilegische, sondern auch thorichte Menschen, die eine fo werthlose Sache und die in Staub zerfallenen Neberbleibsel in Seide und goldenen Gefäffen umbergetragen haben! Thoricht find die Bolter aller Rirchen, welche ben bl. Reliquien entgegen gingen und fie mit fo großem Jubel, als faben fie einen gegenwärtigen und lebendigen Propheten, aufgenommen haben, so daß von Palästina bis Chalcedon fich Bug an Bug schloß von ben (auf diesem Weg wohnenden) Bolfern und diese Chrifti Lob einstimmig verfundeten." Go konnte Sieronymus fprechen, weil bie Uebung ber gangen Rirche ibm zur Geite ftand. Wagten fich ja felbst bie Bilberfturmer nicht an bie Reliquien-Berehrung : im Gegentheil waren bie leibenichaftlichften Rosnoclaften die eifrigften Reliquien-Berehrer (Augusti Denkwurd. XII, 269). 1leberhaupt blieb die Reliquien=Berehrung vou da an ziemlich unbestritten bis zur sog. Reformation, beren Unhanger alle und jede Reliquien-Berehrung unter was immer für einer Modification verwarfen. Als ihre Vorläufer hierin find aus dem Mittelalter nur Claudius von Turin (f. b. Art.) und Agobard von Lyon (f. b. Art.) zu nennen. Diese fanden aber nirgende Anklang. Der frangofische Abt Buibert (vgl. Neander, der hl. Bernhard. II. Aufl. S. 392 ff.) wollte eigentlich nicht der Reliquien-Berehrung, fondern nur den daran sich knüpfenden Migbrauchen entgegen treten. Indeffen fann boch nicht geläugnet werden, daß er fich von feiner Polemit zu weit hinreißen ließ. Denn er sprach fich u. A. auch gegen bie in ber Kirche fo lange in Uebung gewesene Aussehung der Reliquien aus und meinte: man solle sie lieber im Grabe laffen, in der Erbe, wohin fie gehoren. Daß übrigens ichon in der alten Beit Migbrauche in Beziehung auf die Reliquien-Berehrung vorfamen, erfahren wir u. A. auch von Gregorius M., welcher uns von einem betrügerischen Attentat zweier griechischer Monche erzählt, die in ber Nahe ber Kirche bes bl. Paulus Todtengebeine ausgruben, um fie als Reliquien in ihre Beimath zu bringen. (Epist. lib. III. ep. 30. ad Constant. August.) Gregorius tragt beghalb seinem Junger, dem hl. Apostel von England, Augustin auf, das Bolf von der Berehrung nichtapprobirter Reliquien abzuhalten. Eifrige Rirchenvorsteber nahmen übrigens Reliquien nie ohne vorhergebende forgfältige Untersuchung an. Welche Sorgfalt in Diefer Beziehung Ambrosius bei Auffindung der Reliquien von Gervasius und Protasius angewandt, finden wir von ihm felbst (Epist. LIII. und LIV.) berichtet, womit fein Lebensbeschreiber Paulinns und der hl. Augustin de civit. Dei lib. XXII. Conf. IX. c. 7) im Wesentlichen übereinstimmen. Auch von dem hl. Martinus von Tours, einem eifrigen Reliquien-Berehrer, wiffen wir, daß er mit aller Sorgfalt unachte Reliquien abzuhalten suchte. Bedenklich gemacht durch den Umftand, daß Niemand ihm etwas Näheres über das Leben eines Mannes anzugeben wußte, deffen Reliquien in der Nähe von Tours als heilige verehrt wurden, beschloß der hl. Kirchenhirt, hierüber por Gott und mit Gott eine Prüfung anzustellen. Er begab sich por bem

Grabe bes angeblichen Beiligen in's Bebet, und nachbem er bier, von Dben belehrt. erfahren, bag man an biefem Drte nicht bie Bebeine eines Beiligen, wohl aber bie eines verworfenen Menschen (Stragenräubers) verebre, ließ er alsbald Altar und Gebeine gerftoren und belegte alle Diejenigen, welche biefen noch ferner Berehrung goffen murben, mit Ercommunication. (Sulpic. Sever. de vita b. Martini c. XI.) Dag burch die Rreuzzuge und besonders nach der Eroberung Conftantinopels viele ungeprüfte Reliquien in's Abendland tamen und bie Andacht der Gläubigen vielfach bintergangen murde, ift nicht zu laugnen; aber bie Rirche fette folden Migbrauchen alsbalb Auf dem vierten Concil im Lateran wurde verordnet, daß ohne die Benehmigung des Rirchenoberhauptes feiner Reliquie mehr firchliche Berehrung erwiesen werden durfe. (Concil. Lateran. IV. a. 1215 c. 62.) Das c. 2. X. de relig. III. 45 enthalt bemnach bie Bestimmung: "Cum ex eo, quod quidam Sanctorum reliquias exponunt venales et eas passim ostendunt, christianae religioni detractum sit saepius: Ne in posterum detrahatur praesenti decreto statuimus, ut antiquae reliquiae amodo extra capsam nullatenus ostendantur, nec exponantur venales. Inventas autem de novo nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate romani Pontificis Praelati vero non permittant, eos, qui ad eorum ecclesias fuerint approbatae. caussa venerationis accedunt, variis figmentis aut falsis documentis decipi, sicut in plerisque locis occassione quaestus sieri consuevit." Das Concil von Trient endlich bestimmt Sess. XXV. de invoc. et venerat. Ss., es sollen feine neuen Bunder anerkannt, auch feine neuen Reliquien angenommen werden, außer der Bifchof untersuche und approbire fie. Diefer foll, fobald er Etwas barüber in Erfahrung gebracht, Gottesgelehrte und andere fromme Manner berathen und bann thun, mas er für übereinflimmend mit der Wahrheit und Frommigfeit erkenne. Entftebe bierüber eine Schwierigleit, fo foll der Bifchof die Meinungsäußerung feines Metropoliten und feiner Comprovincialen im Provincial-Concil abwarten, bevor er bie Streitfrage schlichte, doch Alles fo, daß ohne Befragen bes römischen Papftes nichts Neues ober bieber in ber Kirche nicht Gebrauchliches festgesetzt werbe. Dief Decret bezieht fich, wie aus dessen Wortlaut erhellt und überdieß noch durch die Congregatio interpretum Concilii Trident. erflart ift, nur auf neue Reliquien. Die alten follen ber angeführten Declaration gemäß auch fortan ber Berehrung genießen, in ber fie bisber geftanben. (Gavant. Manuale Episc. s. v. Relig.). - Co feben wir benn Glauben und lebung ber Rirche, wie fie jest find, von ber Geschichte als eine Tradition ber apostolischen Kirche bezeugt, eine Tradition, die von allen Jahrhunberten als folche aufgenommen wurde. Die Rirche erweist ben Reliquien ber Beiligen Berehrung. Diese ift jedoch nur eine relative, b. b. biefe Reliquien werden nicht um ihrer felbst, fondern um der Beziehung willen geehrt, in der fie ju ben Beiligen fieben. Die Berehrung, Die fie ansprechen, ift eine geringere, als biejenige, welche ben Beiligen felbst (unmittelbar) bezeugt wird, benn jene haben ja nur einen Berth, ber von ben Seiligen felbst abgeleitet wird (vgl. Habert, theol. dogmat. et moral. t. II. c. 4). Endlich wird noch ein Unterschied unter den Reliquien felbft gemacht, je nach ber bobern ober geringern Dignitat ber Person, welcher fie angeboren. Das Rreug, an welchem der Erlofer geftorben, wird hoher geehrt, ale basjenige, an welchem Petrus gelitten (ibid.) Zu bemerken ift hiebei, daß einige fatholische Theologen angenommen haben, bas Kreuz Chrifti fei mit latreutischem Culte zu verehren. Bellarmin aber und mit ihm die meisten katholischen Theologen verwerfen bieses. Der genannte große Theolog macht auf bie große Gefahr aufmertfam, der man fich ausfete, wenn man das Bolt fo belehre. Diejenigen, fagt er, welche biefer Meinung beipflichten, find genothigt, fich fo feiner Diftinctionen zu bedienen, welche faum fie felbft, geschweige benn bas Bolf recht verftebe (Bellarmin lib. II. de imag. c. XXII). — Die katholische Kirche geht bei ihrer Lehre über bie Berehrung ber Reliquien von ber Betrachtungsweise aus, daß die Leiber ber verftorbenen Gerechten "lebendige Glieder Chrifti und Tempel bes bl. Geiftes"

waren und "einst von ihm zum ewigen Leben werden auferweckt und verherrlicht werden" (Trident. S. XXV. de invoc. Ss.). Richt in einer außern, gufälligen Beruhrung mit dem aus Chrifto ftammenden, neuen Leben find die Leiber ber Sciligen geftanden, fondern fie waren mit demfelben in die innigfte Gemeinschaft verflochten : Diefe Leiber fanden nicht bloß in außerer Beziehung zu ber beiligen Seele ber Gerechten, fondern maren mit berfelben zur Lebenegemeinschaft verbunden. Die Beiligen haben fich als Menschen geheiligt, b. h. als geiftig-leibliche Befen. Degbalb fann ber Leib bes Beiligen, ber mit ber geheiligten Geele in innigfter Lebensgemeinschaft ftand, ein gleichgultiger Gegenstand fur Diejenigen nicht fein, welche Die bl. Seele verehren. Er ift ein lebendiges Glied Chrifti und ein Tempel des bl. Geiftes gewefen. Aber nicht bloß bie Erinnerung, was biefer Leib einft gewefen. womit er verbunden gewesen, liegt der Reliquien-Berehrung zu Grunde, fondern gewiß auch ber Gedante, baß ein folder Leib geweiht und geheiliget worden burch Die Inwohnung einer hl. Seele. Bei ber engen Bechselwirfung zwischen Leib und Seele wird bie innere Beiligkeit ber Seele auch auf ben Rorper überftrablen. ibn reinigen, weiben, verklaren. Saben wir ja boch aus ber Befchichte ber Seiligen viele und merkwurdige Beispiele von einer folden Berklarung, Die fich von ber Geele aus über ben Leib ergoffen. Und auch nach bem Tode noch blieben viele folcher Leiber lange Zeit unverwesen, ftromten den lieblichsten Wohlgeruch aus u. bergt. Endlich find es ja biefelben Leiber, welche einst von Gott zur Theilnahme an dem feligen und herrlichen Leben ber Seele werden auferweckt werden (ad aeternam vitam suscitanda - Trident.), wir ehren alfo in ihnen, mas einft vor ber gangen Welt von Gott selbst wird verherrlicht werden. Es ist also nicht blog ber Gedanke an die einmal ba gewesene Beziehung bes Leibes zu ber Geele, wie bei ber naturlichen Pietat gegen die Reliquien ber Berftorbenen, was ben glaubigen Ratholifen befeelt bei Berehrung der hl. Leiber, fondern auch der Gedanke an die Begiehung ober vielmehr Gemeinschaft mit ber Geele, Die einft wieder hergestellt werden, einft wieder fein wird. Die übrigen Gegenftande aber, Die nicht Bestandtheile bes Leibes gewesen, aber in nachster Beziehung zu ben Beiligen geftanden, verehren wir theils, weil fie und ftets an biese erinnern - und es ift bem Menschen naturlich, bas An= denken an die ihm theuern Hingeschiedenen an jeder von ihnen zurückgelassenen Spur aufzufrischen, die Erinnerung an fie darin zu fixiren - theils auch ehren wir diefe Ge= genstände, weil fie in den heiligenden Umfreis ber Gerechten gezogen worden, durch fie geweiht find. Go hat die Rirche immerdar das mahre Rreng bes Berrn burch die Beruhrung mit bem bl. Leibe bes Berrn und durch bie llebergieffung mit feinem Blute für geheiligt erachtet. Wegen feiner Beziehung zu Chriftus nahm es von jeher unter allen Reliquien ben erften Plat ein (f. die Urt. Kreuzerfindung, Kreuz= partifel). Literatur außer ben bereits angeführten f. besonders Petavius, theol. dogmat, de incarn, lib. XIV c. 11 sqq. Luft, Liturgif I. § 95 ff., II. 328 ff. Perrone, praelect. theol. tract. de cultu Ss. cap. IV. Liebermann, institut. theolog. lib. VII. c. II. art. 2 prop. 2.

Remedius von Chur, Bischof von Chur von 800-820. In Alcuins Briefen sinden sich mehrere, welche an Nemedius, Bischof von Chur, gerichtet sind. Nach diesen Briefen zu urtheilen, muß Remedius ein würdiger Bischof gewesen sein. Indeß wurde unter ihm das bisher mit dem bischöslichen Stuhle von Chur vereinigte Comitat in Rhätien um 811 davon getrennt und die Verwaltung desselben unter mehrere Vornehme in Rhätien getheilt, sei es nun, daß Nemedius selbst zur Verwaltung des Comitats untüchtig war oder der Neid seiner Feinde bei Kaiser Carl ihn verläumdet hatte. Sonst weiß man wenig über Remedius und ist sein Name wenig bekannt gewesen, bis Goldast im J. 1601 im zweiten Theil seines Werfes Script. Alam. rer. ein Fragment einer Sammlung von Vecretalen herausgab, welche er dem Vischofe Remedius von Chur beilegte und unter dem Titel: "Alamanicae ecclesiae veteris Canones ex Pontisicum epistolis excerpti a Remedio Curiensi

episcopo jussu Caroli Magni regis Francorum et Alamannorum" bekannt machte. In bieser Sammlung kommen nun aber Auszüge aus Pseudoisidor vor, demnach kann sie nicht von Nemedius von Chur herrühren, der schon 820 mit Tod abging; was aber ten angeführten Titel anbelangt, so scheint dieser um so mehr ein Product der goldastischen Fingersertigkeit und Unredlichkeit zu sein, da sich derselbe in keiner Handschrift sindet. Dazu kommt noch, daß diese Sammlung nach ihrem Inhalte auf den damaligen Justand der Kirche von Chur nicht passe. Zwar schreibt der gelehrte Berfasser des Bisthums Chur dem Vischof Remedius eine Canonen-Sammlung zu, allein er stützt sich hiebei lediglich auf Goldast. Wer aber der wahre Verfasser dieser Sammlung sei, darüber wurden bereits verschiedene Vermuthungen aufgestellt. Siehe die Canonen-Sammlung des Remedius von Chur aus den Handschriften der königl. Wibliothek zu München, zum erstenmal vollständig herausgegeben und kritisch erläutert von Dr. K. Kunstmann, Tübingen 1836.

Memigins von Rheims, ber Beilige, wurde geboren zu Laon um bas Nabr 436. Seine Eltern, Aemilius und Cilinia, ftammten aus einem vornehmen romanischen Geschlecht; ein alterer Bruder bes Seiligen, Principius, war Bischof von Soiffons. Ein heiliger Ginsiedler, Namens Montanus, fagte ben Eltern bie Geburt und bie zufunftigen Berbienfte bes Beiligen vorher. Schon im 22ften Jahre (um 458) murbe nemigius nach bem Tobe bes Bennagius troß feines jugendlichen Alters und feines Biberftrebens zum Bifchof von Rheims gewählt. Er zeichnete fich burch Gelehrsamkeit, Beredtfamkeit, Frommigkeit, bischöflichen Sirteneifer und große Bunderthaten unter allen feinen Zeitgenoffen aus. Bohl bas bedeutenbfte und folgenreichste Ereigniß in feinem Leben ift bie Taufe bes Grunders bes frantifchen Reiches, Chlodwig (f. b. Art.), und eines Theils feines Boltes. Unter Chlodwigs Schut wirfte Remigius eifrig und fegensreich für die Ausbreitung des katholischen Glaubens unter ben Seiden und Arianern in Gallien. Eine damals zu Lyon versammelte Synobe erklarte, Remigius habe burch Zeichen und Wunder überall bie Gogenaltare gertrummert. In hobem Alter bekehrte Remigius auf einer Synobe auf wunderbare Beise einen arianischen Bischof, welcher gekommen war, um mit ihm zu bisputiren: als ihm nämlich ber Arianer antworten wollte, wurde er ploglich flumm und warf fich bem Nemigius zu Rugen; Diefer gab ihm bie Sprache wieder und er bekannte nun den katholischen Glauben. Papft Symmachus ernannte ben Remigius zum papstlichen Legaten in Chlodwigs Reiche (Flodoard hist. Rem. 1, 19. Hincm. epp. 6, 18); ob diefes ein ihm perfonlich ober auch für feine Rach= folger verliehenes Borrecht war, wird gestritten (f. Nat. Alex. Saec. 6, c. 6. art. 2 § 4). — Remigius ftarb um bas Jahr 532 am 13. Jan., nachdem er über 70 Jahre sein bischöfliches Umt mit großem Segen verwaltet hatte. Er wurde in ber Christophskirche beigefett, später von Papft Leo IX. 1049 nach ber Benedictiner= Abtei zu Rheims übertragen, welche feitbem nach ihm benannt wurde. hincmar fand 852 seinen hl. Leib noch unverwest. In der Divcese Rheims wird sein Fest am 13. Jan., feinem Sterbetage, gefeiert, fonft meift am 1. Detbr., bem Jahrestage ber ersten Erhebung seiner Reliquien. — Bon ben Schriften bes hl. Remigius find uns nur vier Briefe erhalten, zwei an Ronig Chlodwig, einer an brei gallische Bifchofe und einer an ben Bifchof Falco von Tongern wegen einer Jurisdictions-Streitigkeit. Der erfte Brief an Chlodwig ift ein Troffichreiben nach dem Lode ber Schwester bes Ronigs Alboflebis; ber zweite ift bei Belegenheit bes Rrieges gegen bie Gothen geschrieben und enthalt weisen Rath über bas von bem Konige einzuhaltende Benehmen (bei Labbe Conc. T. 4). Auch bas Testament bes Beiligen ift uns erhalten (AA. SS. 1. Oct. p. 167; bei Flodoard I. c. 1, 18 ift es interpolirt). Bon seinen Reden, welche Sidonius Appollinaris (epp. 9, 7) ruhmt, ift uns keine erhalten. Der Commentar über die paulinischen Briefe, welchen Billalpandus unter seinem Namen herausgegeben hat, ift von Remigius von Auxerre. — Bgl. Greg. Tur. glor. Conf. c. 79 und hist. Frc. 2, 31; Hincmari vita S. Rem. (in ben

AA. SS.); Flodoard I. c.; Vorigny hist. de la vie de S. Remi, Paris 1741; Nat. Alex. Saec. 6. c. 4. art. 3.; AA. SS. 1. Oct. [Renfd.]

Reminiscere heißt ber zweite Sonntag in ber Duadragesima. Die Bezeichnung ift genommen aus bem Introitus ber Meffe auf biefen Tag, welcher mit ben Worten beginnt: "Reminiscere miserationum tuarum Domine." Ps. 24. alten Zeit hieß dieser Sonntag Dominica vacans, benn er hatte fein Officium, wenigstens feine Meffe. In ber Nacht vom Samstag auf ben Sonntag mar Bigilie. und weil hier die Gläubigen die ganze Nacht hindurch in der Kirche versammelt waren, fo unterblieb Sonntag Morgens bie gottesbienftliche Bufammentunft, bamit Alles von ber langen Bigilie ausruben konne. Bon biefer Bigilie fpricht ber bl. Lep in einem Briefe an Dioscorus: es follte in biefer Nacht bie Ordination vorgenom= men und ber Gottesbienst erft beenbigt werden gegen Tagesanbruch, bem herrn zu Ehren, ber in ber Frube bes Morgens auferstanden. Spater anticipirte man bie Bigilien-Meffe und bie bamit verbundene Ordination icon am Samftag Morgens; naturlich wurde jest fur ben Sonntag ein eigenes Officium nothwendig; man wicberholte die Meffe vom vorhergehenden Sabbath mit Ausnahme ber alttestament= lichen Lectionen. Einige nahmen auch bie Meffe bes vorhergehenden Mittwochs wieder auf und biefe ift auch jum großen Theile geblieben. Introitus, Graduale. Offertorium und Communio bes Sonntags find mit bem betreffenden Theile bes Mefformulars auf den Quatember-Mittwoch gleichlautend. Das Evangelium bagegen ift das des vorhergehenden Sabbaths - von der Berklarung Chrifti, weßhalb biefer Sonntag auch Dominica transsigurationis genannt wurde. In einigen Kirchen verlas man jedoch beute bas Evangelium vom cananaischen Weibe Math. 15, 21. An diesem Sonntage begann in der alten Kirche ber Unterricht der Ratedumenen und zwar in der Wohnung des Ratecheten, weßhalb die Ratechumenen jest έξωθούμενοι d. i. außerhalb der Kirche Unterrichtete hießen. In alten teutschen Urkunden heißt unser Sonntag auch Tampersonntag, als derjenige ber auf bie quatuor tempora (Tamper von Tempora) folgte. (Pratje, Hannov. Magazin 1756. December.) Bergl. Graucolas, Comment. hist. in Rom. Brev. lib. II. cap. 49. [Rerfer.]

Nemobothen, f. Rhemoboten. Nemonstrauten, f. Arminianer.

Menandot, Eufebius, ein fehr ergiebiger Schriftsteller und großer Gelehrter ber orientalischen Sprachen, ift ben 20. Juli 1646 ju Paris geboren. Bon fruber Jugend zeigte er eine große Liebe für das Studium, befonders der arabifchen, fyri= ichen und toptischen Sprache, beren Kenntniß ihm zum Lesen ber bezüglichen Rirchen= geschichten in ihren Quellen später febr forderlich war. Nachdem er feine Schulbildung bei den Jesuiten empfangen hatte, trat er bei den Batern des Dratoriums ein, bei benen er jedoch kaum einen Monat verblieb. Er konnte fich auch sväter zum förmlichen Gintritt nicht entschließen. Die Stellung seines Baters erwarb ibm in der Welt sehr hohe Gönner; Renaudot wurde 1689 Mitglied der frangösischen und spater ber Erusca'schen Academie. Colbert faßte ben Plan, Abdrude von orientalischen Werken zu veranstalten; in unserem Gelehrten erkannte er einen für Erreichung seines Zweckes burchaus gewachsenen Mann. Allein der Tod des Mini= sters vereitelte die Ausführung des Unternehmens. Im Jahre 1700 begleitete Renaudot den Cardinal von Noallien nach Rom in's Conclave. Sein Ansehen und Berdienst, welches immer mehr und mehr wuchs, erward ihm sehr schmeichel= hafte Auszeichnungen, benn Clemens XI. ließ ihn nicht bloß zu mehreren geheimen Audienzen zu, sondern suchte ihn für ein Priorat in England zu bestimmen. Unfer Abbe ließ fich bloß bewegen, jur Unterhaltung bes Cardinals einige Zeit in Rom Bu verweilen. Muf feiner Reife murbe er von bem Groffbergog von Floreng, bei bem er einen ganzen Monat blieb, mit Ehrenbezeugungen und Gefchenken überhäuft. In seine Baterstadt gurudgefehrt, everöffentlichte er eine gange Reihe von Werken.

Bei feinem Tobe (am 1. September 1720) vermachte er feine gablreiche Bibliothet. worunter riefe Manuscripte, ben Benedictinern. Er befag einen flaren Berftanb, ein richtiges Urtheil und ein fehr gutes Gebachtniß. Ebenso paffend fur bas Studiersimmer wie für die bochften Rreise ber Welt, beschäftigte er fich im erftern nach feiner Liebhaberei und bei ben lettern war er wegen feiner vielen Geschichten, bie er lebhaft und anziehend zu erzählen mußte, ein gesuchter Gesellschafter. Gin ebler Freund und ein Wohlthater ber Urmen verdiente er bie Achtung nicht blof eines gebilbeten Beltmannes, fondern eines fittenreinen Chriften und treuen Gobnes feiner Rirche. Reine Partei tonnte ibn bewegen, etwas gegen ben romischen Stubl au fcreiben. Bon feinen Werten, burch bie er fich vorherrichend um bie hl. Gefchichte bes Drients verbient machte, führen wir an: 1) desence de la perpetuite de la foi, 1708. Paris in 8. Renaudot vertheidigt barin ben katholischen Glauben gegen bie monumens authentiques de la religion Greque von Apmon, einem abtrunigen und schwärmerischen Priefter; 2) la perpétuité de- la soi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, tom. IV. Paris, 1711, in 4., und 3) de la perpétuité de la foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points, que les premiers reformateurs ont pris pour prétexte de leur schisme, prouvée par le consentement des Eglises orientales. Paris, 1713. 2 Vol. in 4. Diefe 2 Berte bilben bie Fortfetung bes querft genannten. Sie enthalten eine große Angahl griechischer Glaubensbetenntniffe und übersetten Stellen von orientalischen Berfaffern; 4) Gennadii Patriarchae Constantinopolitani, Homiliae de Eucharistia; Melitii Alexandrini, Nectarii Hierosolymitani, Melitii Synigi et aliorum de eodem argumento opuscula, París 1709 in 4. Diese Berke hat Renaudot mit einem gelehrten Commentar, mit Noten und Differtationen versehen, durch die er die Ansichten bes Gelehrten Leo Allatius zu wiberlegen fucht, nach benen bie griechische Kirche in ber Lehre nicht mit ber romischen übereinstimmen foll; 5) Historia Patriarcharum Alexandrinorum, Jacobitarum a D. Marco usque ad finem saeculi XIII. Paris 1713 in 4., Die vollftanbigfte Sammlung über bie Rirchengeschichte Legyptens (Monophysiten, Ropten) und bas gelehrtefte Werf Renandots, welches er aus verschiedenen arabischen Manuscripten und morgenländischen Liturgien zusammengetragen hat. Renaudot gibt darin zugleich wichtige Aufschluffe über Rubien, Acthiopien, Armenien und ein epitome historiae Muhammedanae ad illustrandas res Aegyptiacas; 6) bie Collectio Liturgiarum orientalium. Paris 1716, 2 Vol. in 4. ift fur bas Studium ber Rirchengeschichte gleichfalls fehr wichtig. Der Berfaffer will burch bie Ueberfepung ber unter ben Melditen und Jacobiten üblichen Liturgien und Gebrauchen ben mehrfach erwähnten Beweis fur bie perpetuite de la foi fuhren. Er bat biefem Berte 4 Differtationen über ben Urfprung und bas Ansehen ber Liturgien bes Drients und bas Allter und ben Charafter ber foptischen Sprache angehängt. Diefe und bie vorige Schrift erregten bie Leibenschaften ber Protestanten um fo mehr, als Renaudot mit feinen Begnern nichts weniger als gelinde verfahrt. Gein absprechenber und bitterer Ton gegen jeden Gelehrten feines Raches erwarb ihm viele Teinde. Die Kritif machte ihm zum Borwurfe, baß er in Uebertragung ber Stellen febr ungenau gewesen fei und allzubald in fehr zweifelhaften Ausbrucken feine Meinung bestätigt gefunden habe. Renaudot fah fich veranlaßt, deßhalb eine Bertheibigung beiber Berte 1717 zu veröffentlichen; 7) Ancienes relations des Indes et la Chine de deux voyageurs Mahomedans, qui y allèrent dans le neuvième siècle. Paris 1718 in 8. Dieser Tractat mit einer Borrebe von Renaudot ift eine Erzählung zweier Reisen nach China, die von arabischen Kaufleuten unternommen worden waren. Ueber bas Land ihrer Reifen finden fich darin fehr intereffante Notigen. Bon ben noch zahlreichen andern Schriften, Differtationen und Manuscripten führen wir bloß noch an sein jugement du public, particulièrement de l'Abbé Renaudot sur le dictionnaire de Bayle, Rotterbam 1697 in 4. (Bergl. Biograph. universelle von einer gelehrten Gefellichaft, 37. Bb. G. 334 ff.; Reller, Biograph, universelle, 2. Bb. S. 234, und Iselins historisch=geographisches Lexicon, 5. Bb. S. 1094). [Stemmer.]

Menegat, f. Abfall.

Menovation ber Euch ariffie. Go nennt man bie Confecration berjenigen Softie, welche gur Exponirung in bem Ostensorium bestimmt ift, ober jener Partiteln, die für die Communion der Gläubigen verwendet werden, weil, wenn biefe confecrirt werden, gewöhnlich früher confecrirte zu sumiren find, und alfo für lettere neue consecrirt werden. In den erften Zeiten des Chriftenthums mar eine folche Renovation nicht gebräuchlich, es genoffen alle Gläubigen mit dem Priefter von dem mabrend ber bl. Deffeier confecrirten größeren Brode, ben abmefenden Kranken wurde ein Theil durch den Diacon geschickt, und bie Erponirung des hochmurbigften Gutes unterblieb ganglich. Als aber bie Communion ber Glaubigen mahrend ber hl. Meffe unterblieb, gewöhnlich außer berfelben ertheilt murde, und die Eucharistie zur Anbetung öffentlich ausgesetzt zu werden pflegte (f. d. Art. Ausftellung bes hochwurdigften), fo trat bie Nothwendigkeit ein, biefelbe von Beit zu Beit zu erneuern, wenn nämlich die Elemente eine Beranberung erlitten. Diese Erneuerung wurde durch firchliche Berordnungen geregelt, die wichtigsten find folgende: a) Die Renovation der Eucharistie geschieht mahrend der hl. Meffe, jedoch niemals mahrend einer Seelenmeffe; indem neue Softien ober Partifeln mit ber Brodsgestalt zur Megfeier zugleich aufgeopfert und consecuirt werden. Nach bem Genuffe bes heiligften Leibes wird bie neuconsecrirte Softie in ben Melchifebech ber Monftrang (f. d. A.) gelegt, und dann bie fruher vorhandene genoffen; eben fo werden die neuconsecrirten Partifeln zur Communion der Gläubigen in das bestimmte purificirte Ciborium (f. d. A.) gelegt. Wenn ein folches nicht vorhanden ift, fondern zugleich die Purification geschehen foll, so wird nach dem Genuffe bes beiligsten Blutes ber Tabernakel geöffnet, das Ciborium herausgenommen, die barin befindlichen Partifeln fammt allen Ueberbleibseln genoffen, etwas Wein ein= gegoffen, berfelbe getrunten ober in ben Megkelch gegoffen, bierauf bas Ciborium mit einem eigenen Purificatorium (f. d. A.) rein ausgewischt und die confecrirten Partikeln werden hineingelegt. — b) Die Zeit, binnen welcher diese Renovation geschehen foll, ift ebenfalls burch firchliche Berordnungen bestimmt worden. Die S. Congregatio Rituum fcpreibt unterm 5. April 1572 por: Renovatio S. Sacramenti debet fieri qualibet Dominica seu singulis octo diebus non autem differri ad quindecim dies. Die hoftien jedoch, welche zur Renovation verwendet werden, muffen neu bereitet fein, und wenn fie confecrirt werden, fo find die übriggebliebenen auszutheilen, ober vom Priefter felbst zu genießen; besonders muß dieß geschehen in feuchten Rirchen und bei feuchter Witterung. Die Prager Synode gehalten im Jahre 1605 unter dem Erzbischof Berka, verordnet in dieser Hinsicht: Quinque saltem particulae consecratae sint semper in praedicto vasculo (in pyxide) vel etiam plures ubi parochiae frequentia vel magnus graviter aegrotantium numerus id requirit; quae saltem semel in mense mutentur, praesertim feria quinta, si commodum erit, in qua Christus Dominus hoc sacramentum instituit idque flat ex hostiis non ante viginti dies confectis. (Synodus Archidioec. Pragensis. Cap. de Sacra Eucharistia). Außer dieser Zeit geschieht die Renovation ber Hostie für die Monftranz jedesmal am Grundonnerstage (f. Charwoche), welche am folgenden Tage fo wie auch am Charfamstage öffentlich zur Anbetung ausgesett wird. Uebri= gens ist die Zeit der vorzunehmenden Renovation durch eine in der Sacristei affigirte Bormerkungstabelle in Evideng zu halten. Bergl. hierzu ben Urt. hochmürbigftes Gut. [Vater.]

Nenkenkauf. Während die Kirche einerseits durch das Verbot, für Gelbdarlehen an Arme Zinsen zu nehmen, dem Wucher unmittelbar entgegentrat (f. Wucherzinse), und durch Errichtung öffentlicher Leihanstalten oder Pfandhäuser demselben mittelbar zu steuern suchte (f. Montes pietatis), widersetzte sie sich doch nicht

geradezu dem Aufschwung bes beweglichen Bermogens neben dem Grundbefige, indem fie bem Capitaliften geftattete, feine Capitalien bei einem Realitätenbefiger gegen Ausbedingung einer foften Jahredrente anzulegen. Man nannte biefes im Mittelalter geltenbe Rechteverhaltnif ben Rentenkauf und Rentenverkauf Cemtio et venditio annui census), weil man fich benjenigen, ber bas Capital anlegte, als ben Raufer ber Rente, benjenigen aber, ber bafur bem andern bie jahrliche Rente zu gablen hatte, als ben Bertaufer ber Rente bachte. Diefer Rentenkauf mar jeboch ein von dem gewöhnlichen Bins = ober Darlebens = Bertrag baburch verschiebener Contract, daß nicht ber fogen. Rentenfaufer ober Capitalift, wohl aber ber Rentenverfäufer ober Schuldner und zwar biefer zu jeder Zeit das Capital auffunden und fich burch Beimgablung beffelben von der Leiftung der Jahrebrente befreien fonnte. Nebrigens burfte ber Mententaufer ju mehrerer Sicherheit fein Capital auch auf Grundstücke oder auf sammtliche Realitäten bes anderen anlegen, und baburch feine Rente zu einer binglichen Verpflichtung ober gewiffermaßen zu einer Ewiggelbichuld für ben andern machen (Extrav. comm. c. 1. 2. De emt. et vend. III. 5). Pius V. wollte zwar biesen Rentenfauf dabin beschränkt wiffen , daß die Rente nur auf ein bestimmtes namentlich bezeichnetes Grundftud gelegt fei (Pii V. Const. "Cum onus" vom Jahre 1568, im Bull. Rom. T. IV. P. III. p. 52); boch ift biefe Beftimmung in Teutschland so wenig als in Belgien und Frankreich practifch geworden. Man fieht übrigens aus bem Ganzen, wie flug die Rirche ihr Berbot bes Zinswuchers. ohne die Idee felbst aufzuopfern, mit den Bedurfniffen des burgerlichen Berkehrs auszugleichen verftanb. [Vermaneder.]

Menunciation, f. Resignation.

Moordination beift die Ertheilung der bl. Weihe an ein Subject, bas ichon guvor, aber ungiltiger Beife (invalide) mar ordinirt worden. Gine folche Reordination wird nothwendig bei bem, welcher ordinirt wurde, ohne getauft zu fein, ober ber von einem bagu nicht Befähigten (nicht mit bifchöflicher Beihe Ausgerufteten, ober, wenn es bie Ertheilung ber nieberen Beiben betrifft, nicht rechtmagig Bevollmächtigten) ordinirt murde. Sat aber ber Ordinirende felbst die bischöfliche Beihe einmal giltig empfangen, fo find die von ihm ertheilten Beihen auch giltig , wenn gleich er ein Baretifer , Schismatifer ober fonft Excommunicirter geworden. Rur find fie in biefem Kalle unerlaubt und ziehen fich sowohl ber Ordinirende als ber Ordinirte durch Bornahme resp. Empfang ber Ordination Strafe ju (f. b. Art. Drbination). Wenn bie Orbinationen ber Anglicaner fur ungiltig erklart werben, fo geschieht bieß nicht barum, weil fie von haretischen und schismatifden Bifcofen berkommen , fondern weil fowohl in der Succeffion ihrer Bifcofe von ben Aposteln ab eine Unterbrechung Statt gefunden bat, als auch in ber Korm ihres Ordinations-Ritus wesentliche Defecte find. (Bgl. d. Art. hochtirche). Gin folder wesentlicher Defect in der Form oder Materie, gangliche Unterlaffung oder wesentliche Alteration berfelben, machen bie Ordination ebenfalls ungiltig und eine Reordination nothwendig. Nun besteht allerdings eine Controverse unter ben Theologen, was Form und Materie des Diaconats und Presbyterats ausmache, indem Einige (befonders bie Mittelalterlichen) die bloße Ueberreichung ber Gefäße mit den babei gesprochenen Worten, Andere, eine boppelte Korm und Materie annehmend, Beibes, nämlich Gefäßüberreichung und Handauflegung, eine dritte Partei endlich (bie meisten Reueren) nur die handaussegung und die babei gesprochenen Worte bafur gelten laffen wollen. Unter ber zweiten Sandauflegung versteben aber bie Theologen, welche ber lettern Unficht find, biejenige, welche ber Bifchof mit bem Presbyterium vornimmt, indem er unter Berrichtung eines Gebete mit ben Presbytern seine hande über die Ordinanden ausstredt (xecorovia). Die Rirche hat bier nicht entschieden : nur gebietet fie in praxi alle biefe Dleinungen zu berudfichtigen, weil fie alle jebenfalls Grunde fur fich geltend machen fonnen und in Sachen, welche bie Giltigkeit der Sacramente betreffen, jedenfalls pars tulior zu mablen ift

(f. b. Art. Priefterweihe). Gie gebietet daher, wo die Ueberreichung ber Gefage, nämlich-bes Relchs mit bem Bein und ber Patene mit ber Softie unterlaffen worben, die gange Ordination sub conditione ju wiederholen. Decret ber S. R. C. bei Benedict. de Synodo dioces. lib. VIII. cap. 10. S. 13. Das Namliche mußte geschehen, wenn die zweite Sandeauflegung unterblieben mare (fo Liguori, ber hiefür sich ebenfalls auf eine Entscheidung der S. C. beruft. Neyraguet, compend. theol. moral. S. Alph. Liguori tract. XXIV. c. II. no. 5. vgl. qu. 11) und auch, wenn in einer biefer beiben handlungen Etwas Wesentliches fehlte ober alterirt worben ware. Mit biefen obigen Bestimmungen, welche eine Wiederholung bes Gangen wollen, icheinen einige Bestimmungen bes canonischen Rechts nämlich c. 1. X. de Sacramentis non iterand. I. 16. und c. 3. X. Presbyter de Sacrament. I. 16. fich nicht gang zu reimen. hier entscheibet bas Rirchenoberhaupt auf bie Unfrage, was zu thun fei, wenn bei ber Firmung an Statt bes Chrisma nur Del angewandt und bei der Ordinaton die Händeauflegung unterlassen worden sei einfach babin, es fei nichts zu wiederholen, sondern forgsam zu erganzen, was unterlaffen worden (caute supplendum, quod incaute fuerat praetermissum). Man wollte hierin eine Entscheidung feben gang zu Gunften jener erften Unficht, wornach blog bie Gefägenberreichung und bie babei gesprochenen Borte Materie und Korm bes Sacraments conftituiren, weil bloß von einer Erganzung, nicht von Wiederbolung ber gangen Sandlung die Rebe ift. Allein mit Recht wird von ber Gegenfeite auf die Wiederholung der Taufe als einen analogen Fall hingewiesen. muß gefcheben, wenn bie Ungiltigfeit ber bereits vollzogenen Sandlung ermiefen wird, jedoch ohne Wiederholung ber übrigen Ceremonien, 3. B. ber Erorcismen ic., bie schon bei der ersten Handlung vorgenommen wurden und noch hierher bezogen werden. Nach biefer Analogie mare bann unfer Fall, nämlich Bieberholung ber banbeauflegung ohne Wiederholung der übrigen Ceremonien, zu beurtheilen. (Habert, theol. dogmat. et moral. tom. VII. de ord. c. 7. q. 5.) [Rerfer.]

Mepertorium, f. Kircheninventar.

Mephaiten, רַבַּאִים (d. i. die Hochgewachsenen, die Riesen, von פיס altus, excelsus fuit) 70. 'Paφαΐν, Vulg. Rephaim, Gigantes, wohnten zu Abrahams Beit im ganzen oftfordan. Palaftina und bildeten drei Reiche (Gen. 14, 5); fpater wurden zwei seiner Stamme, die Emim (הַמְבֵּים bie Schrecklichen) und die Sam= fummim (במולבוים, nach Gefen. thes. I. 419. populi strepentes), nach Deut. 2, 10 und 21. Bolfer "groß und zahlreich und hoch," von den Moabitern und Ammoni= tern aus ben füblichen Theilen Peraas gurudgebrangt (Deut. 2, 10. 20), in bem nördlichen Gilead und Bafan scheinen fie fich erhalten zu haben, Deut. 3, 13 wird ganz Basan Land der Nephaiten genannt; Beherrscher dieses Restes zur Zeit der Eroberung bes Landes durch bie Ifraeliten war Dg, Konig von Bafan (Deut. 3, 11. Jos. 12, 4), er wurde befiegt und sein Gebiet dem halben Stamme Manaffe gegeben (Deut. 3, 13). Auch im bieffeitigen Canaan werden Rephaiten erwähnt neben den Pheresitern auf dem (später sogenannten) Gebirge Ephraim (Gen. 15, 20. Jof. 17, 15). Noch zu Davids Zeiten gab es im Lande der Philister Reste von biefem Bolke (vgl. 2 Sam. 21, 16—22. 1 Chron. 20, 4—8 an biefen Stellen beißen fie nicht הַרְפָּאִים בְּבֵּי הַעַבָּק, fondern ftets רְכֹידֵי הַרְפָּא מָּחוֹנֹה, מֹנְהַלָּים, מֹחָרְפָּאִים, Die historifer und Exegeten find bivergenter Ansicht über die herkunft bieses Bolts; nach einigen (z. B. Bertheau, zur Gefch. ber 3fr. G. 138 f. Ewald, Gefch. bes Bolks Ifr. I. S. 274 ff. Lengerte, Rengan, I. S. 179 ff.) waren bie Rephaiten wie die Enakiten Ureinwohner des Landes, die Canaaniter vertilaten fie und bei der Eroberung durch die Ifraeliten sei nur noch ein Nest von ihnen vorhanden gewesen; Andere bagegen (wie Rury, die Ureinwohner Pal., in Rud elbach und Guerike's Zeitschr. 1845, und besonders Reil, Commentar zum B. Josua, S. 230 und 231) rechnen fie gur canaanitischen Bevolferung bes Landes und erkennen in ihnen wie auch in den Enakiten nur einen durch besondere Körpergröße ausgezeichneten Zweig der Amoriter. — Im Südwesten von Jerusalem auf der Grenze der Stämme Benjamin und Juda (Jos. 15, 8. 18, 16), liegt die Thale ebene (pan) Rephaim (Thal der Riesen, xoldas two ylyckrtwo, titckrwo bei den 70), durch einen undedeutenden Felsrücken vom Raude des Thales Hinnom getrennt, ist breit und senkt sich almählig nach Süd-West, dis sie sich in ein tieseres und engeres Thal, Wady el Werd, zusammenzieht (Robinson, Pal. I. 365), wegen seiner Geräumigkeit als Lagerplatz gewählt (2 Sam. 5, 18. 22. 23, 13. Ehron. 11, 15.).

Meplik, f. Duplik.

Mevonition bes bodwurdigften Gutes ift berjenige firchliche Act, moburch daffelbe nach vollbrachter firchlicher Feier wieder in den Tabernakel eingesett und durch Berichließen gegen Berunehrung gefichert wird. Diefe Reposition geschieht nach ber Ausspendung ber beiligen Guchariftie unmittelbar, indem ber Tabernafel geöffnet und nach gemachter Aniebeugung die übrig gebliebenen Partifeln eingeschloffen werben. Wurde das Allerheiligste öffentlich zur Anbetung ausgesetzt und ist es nun in ben Tabernatel zu verschließen, fo begibt fich ber Priefter mit Rochet und Stola von weißer Karbe angethan jum Altare, nimmt bas Allerheiligste von dem boberen Orte, wo es ausgesett ift, herunter, incenfirt baffelbe in drei Bugen, betet ben Berfifel: Panem de coelo praestitisti eis, alleluja fammt bem Responsorium: Omne delectamentum in se habentem, alleluja, hierauf die Collecte de Sanctissimo Sacramento, nimmt bas Belum über bie Schultern, fleigt ben Altar binauf, ertheilt ben anwesenden Gläubigen den Segen mit dem Allerheiligsten und öffnet nach abgelegtem Belum den Tabernafel, um in demfelben das Allerheiligste wieder zu verschließen. Ift ein Diacon und Subbiacon vorhanden, fo geschieht die Einsetung des Allerheiligsten durch den Diacon; auch wird, wenn nach einem feierlichen Hochamte der Segen gegeben wird, nach vorausgegangener Anräucherung bes Allerbeiligften in brei Zugen und nach einer geschehenen Genuflexion baffelbe im Tabernakel verschloffen. Wenn der Tabernakel so klein ift, daß er die Monstranz nicht faffet, ober wenn dieselbe bort nicht aufbewahrt werben fann, fo wird die hl. Softie in einem andern fleinern Gefäße aufbewahrt, welches unter dem Namen Pyxis vorkommt (f. Ciborium). — Uebrigens foll nach firchlicher Borfchrift die bl. Guchariftie in einer und derselben Kirche bloß an einem Altare aufbewahrt werden; und vor diesem Orte foll Tag und Nacht wenigstens eine Lampe brennen, nämlich bie fogenannte ewige Lampe, lumen aeternum (f. d. Art. Ewiges Licht), und auch an ber außern Band dieses Ortes im Freien soll sich entweder ein eingelegtes oder ausgemeißeltes Areuzbild, ober ber Namenszug Jesu befinden, ober auch ein Lobspruch bes allerbeiligften Sacramentes angebracht fein. Der Unblid biefes fichtbaren Zeichens erinnert die Gläubigen, daß sie an der heiligsten Stätte des Gotteshauses sich befinden, und barum auch ihre Ehrfurcht außern mogen, indem fie fich andachtig befreuzen ober ihr haupt entblogen. Bgl. hiezu die Art. hochwurdigftes Gut und Ausstellung bes Sochwürdigften. [Bater.]

Nepositionsaltar (altare repositionis) ist berjenige Ort im katholischen Gotteshause, wo das hochwürdigste Gut (f. d. A.) ausbewahrt wird. In den ersten Zeiten unserer hl. Kirche während der Verfolgungen bewahrten die Gläubigen selbst das hl. Brod auf beliedige Weise in ihren Häusern auf, wo sie sich damit selbst communicirten, und es von da den Kranken zusandten. Erst seit dem vierten Jahrstunderte, als die Verfolgungen aufbörten und größere Kirchen erbaut wurden, wurde das hl. Abendmahl daselbst ausbewahrt; ja es war ausdrücklich untersagt, das hl. Abendmahl noch serner mit nach Hause zu nehmen und dort aufzubewahren. In den apostolischen Constitutionen kömmt eine Stelle vor, aus welcher klar hervorgebt, daß schon damals die nach dem Gottesdienste übrig gebliebenen Elemente des hl. Abendmahles irgend an einem Orte der Kirche ausbewahrt und für die Com-

munion ber Kranken hinterlegt murbe. Doch war biefer nicht ber Altar, benn im 8. Buche c. 13 ber apostolischen Constitutionen werden alle Theile der Liturgie befchrieben und bann beigefügt: "Wenn Alle beiberlei Geschlechtes communicirt haben. so nehmen bie Diacouen, mas übrig ift und tragen es in bas Pastoforium." Ueber biefe Benennung find verschiedene Meinungen. Carbinal Bone versieht barunter ben Ort, wo die bl. Kleiber und Gefäße aufbewahrt wurden und fagt, er fei bei ben Griechen Pastoforium, bei ben Lateinern Secretarium, Sacrarium und voce barbara Sacristia genannt worden. - Nach bem Ordo Romanus wurde bei ber Keier bes heiligsten Opfers jedesmal eine Partifel von der früheren Consecration von bem celebrirenden Bifchofe oder Priefter, wenn er zum Altare ging, bergetragen, bann auf ben Altar gelegt und por ber Communion in ben Kelch gelegt. Spater murbe zur Aufbewahrung bes bl. Abendmahles auf bem Altare felbst ein Drt bergerichtet ben man Kiswotor nannte (f. b. Art. Ciborium). Das Ciborium mar eine gemolbte, in Form einer Laube gebaute, auf vier Saulen rubende Altarbedeckung. woraus ber später entstandene Name zu erklaren ift. Das Gefaß selbst, bas zur Aufbewahrung des Allerheiligsten diente, hatte die Form einer Taube aus Gold ober Gilber und wurde am Gewolbe bes Ciboriums aufgehangt. Spater wurde biefer Drt, wo das Allerheiligste fich befand, verhüllt und Tabernakel genannt. Der Name Ciborium ging auf bas Gefäß felbst über, in welchem es eingeschloffen war, wie dieß noch heut zu Tage der Fall ist. Auch gab es Kirchen und es gibt deren noch, in benen fich ber Tabernafel außer bem Altare an einer Seitenwand befindet. In Cathebralfirchen soll der Repositionsaltar nicht der Hochaltar sein nach einer Berordnung der Congregatio Rituum vom 28. November 1594; fonst ist es aber gemöhnlich, dag das hochwürdigste Gut auf dem Sochaltare aufbewahrt wird. Am grunen Donnerstage wird allgemein ein Repositionsaltar bereitet, wo das Allerheiligste in den letten Tagen der Charwoche (f. d. A.) aufbewahrt und wohin es gleich nach ber hl. Meffe dieses Tages getragen wird, um zu erinnern, daß sich Jesus nach bem letten Abendmable an ben Delberg begab, um bort fein bitteres Leiden zu beginnen. [Bater.]

Meprobation, f. Pradestination.

Neprobation einer Secte im Staate, f. Häresie, Reformations= recht des Landesherrn, Religionsgesellschaft und Religionsübung.

Nepudium ift bie beiberfeitige freiwillige Auflösung bes Cheverlöbniffes.

Bergl. den Art. Eheverlöbniß.

Requiem. Mit diesem Worte, das an und für sich zusammenhangslos keinen Sinn gibt, bezeichnet man bie Meffe, welche nach dem romischen Miffale fur bie Abgestorbenen geseiert wird, und mit dem Worte Requiem beginnt, sie wird entweder gesungen (Todtenamt), oder bloß stille gelesen (Todtenmesse). Da der Introitus nach ber ursprünglichen Geftalt bas erfte Gebet bei einer Meffe mar, so bildete fich daraus die Gewohnheit, einzelne Deffen nach den Anfangsworten bes Introitus zu benennen; biefes ift noch ber Fall bei ber Botivmeffe in hon. B. V. M. im Advent, welche Rorate, und bei ben Todtenmeffen, welche Requiem beißen. Das römische Miffale enthält vier Formulare solcher Todtenmeffen: 1) "missa in commemoratione omnium sidelium defunctorum," vieses Formular fann, wie schon die Ueberschrift besagt, jährlich nur einmal gebraucht werden; 2) "missa in die obitus seu depositionis," biese Messe wird am Tage des Begräbnisses, oder wo am Todestage ein Gottesbienft üblich ift, auch an biesem, defigleichen wird fie auch au dem 3. 7. und 30. Tage gelesen, in welch' letterm Falle eine eigene Dration, Secret und Postcommunion eingeschaltet wird; 3) "in anniversario desunctorum, "Messe für ben Jahrestag eines Abgestorbenen; 4) "in missis quotidianis desunctorum," Mefformular ber Botivmeffen für Abgestorbene nach bem Bunsche ber Gläubigen im Laufe bes Jahres. Die Todtenmeffen (Requiem) entspringen aus bem Wunsche der Kirche, den abgestorbenen Seelen durch Gebet und Opfer zu hilfe

zu kommen. Da man aber biefe Silfe fobalb als moglich eintreten laffen will fo reiben fich bie Requiem an das Absterben eines Gläubigen in geordneter Reibenfolge an. Die "missa in die obitus" fo wie die missa solemnis praesente corpore bleibt bei uns gewöhnlich aus, ba beides, außerordentliche Falle abgerechnet, nicht üblich ift. Erft am Tage bes Begrabniffes, ober wenn folche an einem Nachmittage Statt findet, am barauf folgenden Morgen wird bas erfte Requiem abgehalten, und gilt als dies tertius, es folgt fobann ber septimus (biefer fault aber an manchen Orten aus ober wird mit bem tertius vereint - erstes und zweites Opfer) und nach einiger Beit ber tricesimus, und nach Umlauf eines Jahres ungefahr ber anniversarius. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß die Zwischenraume nicht genau eingehalten werden. Da fich bei diefen Requiem bas Opfern erhalten bat, fo nennt man fie im gewöhnlichen Leben meiftens - "Opfer" - (erftes, zweites, brittes Dofer, Jahrtag). Die Requiem fallen fammtlich unter ben Begriff von Botivmeffen (wenn man nicht etwa bas Requiem am Allerseelentage bavon ausnehmen will), und find als Memter ober als Stillmeffen an ben Tagen erlaubt, an welchen auch eine andere Botivmeffe gelesen ober gefungen werden barf (f. b. Urt. Meffe). Die Todtenamter haben aber vor den übrigen gefungenen Botiomeffen noch Privilegien. Das feierliche Tobtenamt praesente corpore kann an jedem Tage bes Jahres. bas Tribuum vor Oftern, und ben Oftersonntag, Pfingftsonntag und bie Doppetfefte erfter Claffe, welche vom Bolte feierlich begangen werden, ausgenommen, abgehalten werden. Db ein Tobtenamt bei ober am Tage nach ber Beerbigung auch Die gleichen Privilegien gegenüber ben firchlichen Zeiten und Keften babe, ift zweifelhaft. Fr. X. Schmid in seiner Liturgik Bd. II. S. 79. meint es zwar, aber die Entscheidungen ber S. R. C. vom 25. April 1781 und 7. September 1816 fprechen dagegen, obgleich zu munichen mare, daß eine bestimmte Entscheidung der genannten Congregation veranlaßt wurde, vermoge welcher mit Ruckficht auf unfere Verhaltniffe die Todtenamter in die depositionis wie praesente corpore die Reste und Keiern ber Rirche verdrängen durften, ba bei uns bie Uemter bei Begrabniffen biefelbe Bebeutung haben wie die praesente corpore, und somit gleich diesen obgenannte Privilegien motiviren. Die gefungenen Requiem am 3. 7. 30. und Jahrtage, sowie auch fahrlich wiederkehrende Todtenamter in Kolge testamentarischer Bestimmungen können an allen Tagen abgehalten werden, außer an Sonntagen, an gebotenen Keiertagen, an Doppelfesten erster und zweiter Classe, und mahrend der Frohnleichnamboctav. Privatmeffen pro defunctis burfen an ben Tagen wie bie andern Botivmeffen gelesen werden, und in Landfirchen, wo gestiftete Jahrtagemeffen zu lefen find, und es öfters zu weit hinausgeschoben werden mußte, wollte man auf eine feria ober fest. simpl. ober semid. warten, ift es gestattet, ein stilles Requiem für einen Erblaffer auch an einem Doppelfeste zu lefen (S. R. C. vom 19. Juni 1700). Für eine stille Messe beim Begräbnisse durfte wohl die gleiche Ausdehnung der Erlaubniß anzunehmen sein (cf. decret. S. R. C. vom 12. September 1840 und 22. Mai 1841). Niemals darf aber coram exposito Ss. Sacramento ein Requiem weder gelesen noch gefungen werden. Dagegen ift es gestattet, an Tagen, wo ein Requiem nach ben Rubrifen nicht zulässig ift, die Deffe bes Tages (ne dilatio animabus suffragia expectantibus detrimento sit) pro defunctis zu appliciren und zu commemoriren. — Das Megopfer für Abgestorbene barzubringen ist wohl so alt, als bas Megopfer felbft. Fur bie Abgestorbenen zu beten ift im menschlichen Bergen wie in bem driftlichen Glauben begrundet; nun ift aber bas Defopfer bas wirkfamfte Bobet fur biefelben, beghalb mar man auch von ben erften Beiten bes Chris ftenthums an beforgt, sobald als möglich für abgeschiedene Angehörige ein Megopfer barbringen zu laffen, daher die Meffen praesente corpore icon in den alteften Beiten, baber bas Streben wenigstens beim Begrabniffe ober unmittelbar nach bems felben für den Abgeschiedenen eine Meffe zu haben (f. bierüber Binterim, Denko. Bb. IV. Abthl. 3. S. 567 ff.). — Requiescat meift mit bem Beisat in pace

ist der christliche Segenswunsch, den ein Lebendiger seinem abgeschiedenen Mitbruder nachruft. Ruhe und Friede in Gott ist das höchste Ziel eines Christen, und dieses wünscht der noch Pilgernde und im Pilgern Beunruhigte dem Vollendeten, wissend, daß was Ein Glied an demselben Leibe für das Andere thut und gläubig wünscht, nicht vergebens ist.

[Bendel.]

Res sacra, f. Geiftliche Sache.

Mescripte, papstliche. Die Erlasse bes apostolischen Stuhles werden im Allgemeinen mit bem Namen "Berordnungen" (constitutiones) bezeichnet, und find in formeller hinficht theils Breven theils Bullen (f. diefe Urt. Bb. II. S. 154. 209 ff.), in materieller hinficht aber entweder allgemeine Berordnungen für bie Gesammtkirche ober besondere an einzelne Lander, Provinzen, Diocesen zc. gerichtete Erlaffe, welche balb Entscheidungen von Rechtsfragen ftreitender Varteien (decreta s. sententiae), balb Auftrage an firchliche Behorben in Sachen ihres Befchäfts= freises (mandata), bald nabere Beifungen über ben Bollzug erlaffener Berordnungen (instructiones) betreffen. Die gablreichste Gattung aber ber papftlichen Erlaffe ift bie der fogen. Refcripte (rescripta s. literae), d. i. Erlaffe, größtentheils gerichtet an einzelne Rirchenvorsteher auf Anfragen ober Bitten berfelben bald in Rechts-, bald in Gnadensachen. Daber die Eintheilung der Rescripte in Rescripta justitiae und Rescripta gratiae. Ueber bie Bedingungen ber Gultigfeit ber Rescripte, über beren Wirfungen, Gintritt und Dauer ber Rechtsfraft enthalten Die Sammlungen bes canonischen Rechtsbuchs unter ber Titelrubrif "De rescriptis" (cf. Greg. IX. Lib. I. tit. 3, Sext. I. 3, Clem. I. 2) febr ausführliche Bestimmungen, von benen wir hier die wesentlichsten zusammenstellen. Ein Rescript in causa justitiae soll in ber Regel vom Bittsteller selbst, oder kann für einen anderen nur auf speciellen Auftrag beffelben nachgesucht, ein Gnabenrefcript bagegen fur jeden Dritten auch ohne deffen Auftrag erwirkt werden; nur darf ber Implorant keine persona illegitima sein, als welche die Canonen einen falschen ober bereits exauctorisirten Anwalt, ober einen mit dem großen Banne Belafteten bezeichnen (c. 26, 33, X. De rescript. I. 3). Das Gesuch felbst aber muß fich auf Wahrheit grunden, boch wird dieß nach canonischem Rechte prasumirt. Ein argliftig erwirktes Rescript ift nichtig, und tann ex capite obreptionis ober subreptionis von jedem, dem baran liegt, angefochten wer-Beruht jedoch die Unwahrheit des Bittgrundes auf Jrrthum oder entschuld= barer Unwissenheit, so hängt die Gültigkeit oder Ungültigkeit des Rescriptes davon ab, ob die unrichtige Darstellung sich auf die Hauptsache ober bloß auf Rebenfach= liches bezog. Der Executor rescripti aber ift, wenn er davon Kenntniß hat, immer ex officio zur Anzeige verpflichtet. Bon Seite bes Refcriptes hinwieder wird, bamit es gultig fei, vorausgesest, baf es authentisch fei. Der Unachtheit ober Berfalschung verdächtig ist es, wenn es einen inneren Wiberspruch enthält, ober etwas gegen das allgemeine Wohl ober gegen das Recht eines Dritten ausspricht (c. 13. 15. X. De off. et pot. jud. deleg. I. 29); wenn es an relevanten Stellen rabirt ober bis zur Unleferlichkeit beschmutt ift ic. Ferner muß daffelbe in gehöriger Form, einmal in Bezug auf Sprache und Schreibart überhaupt, bann in hinsicht auf den Curialftyl (Citulatur, Unterschrift, Fertigung) und bezüglich sonstiger Formalitäten (Faben, Papier, Siegel 2c.) ausgestellt sein. In der Regel begründet ein papftliches Rescript nur ein Particularrecht ober jus singulare für ben Impetranten. Gemeinrechtliche Geltung hat daffelbe nur, wenn es felbst eine folche Ausdehnung ausdrudlich will, wenn es wie ein allgemeines Edict feierlich promulgirt wird, wenn es dem Corpus juris canonici einverleibt ift. Uebrigens derogirt in der Regel ein specielles Rescript einem allgemeinen, sowie ein späteres dem früheren, wenn das später erlassene dieses ausdrücklich besagt, widrigenfalls sich das frühere vor dem späteren behauptet, vorausgesett daß beide Rescripte gleicher Art und gleichen Umfangs find. Bas ben Anfang und die Dauer der rechtlichen Wirksamkeit eines Rescriptes betrifft, so tritt ein Justizrescript in Rechtstraft vom Tage der Insinuation

ben alten Geographen.

an, und erlischt durch den Tod eines der Betheiligten, also des Berleihers, oder des Empfängers, oder dessen, gegen welchen es gerichtet ist, oder endlich des Erecutors, wenn dieser eine physische Person; in allen Fällen aber nur, so lange noch res integra ist. Ein Gnadenreseript dagegen wird rechtskräftig vom Tage der Ausfertigung, und erstinguirt erstlich durch freiwilligen Berzicht des Empfängers, serner durch den aus gerechten Gründen ersolgten Widerruf des Berleihers, endlich durch den Tod der dabei betheiligten Personen, also des Empfängers, wenn die Gnade eine rein personliche; oder des Berleihers, wenn es ein rescriptum faciendae gratiae oder gratiae ad deneplacitum concessae (vgl. Privilegium); nicht aber, wenn es ein rescriptum factae gratiae ist. Bergl. hiezu die Art. Gnadenbriefe, und Codex Justinianeus.

Resen (707, b. i. Halfterförmige, vergl. Fürst, Concord.), bie größte ber von Nimrod erbauten Städte Uffpriens. Ihre Lage, zwifchen Ninive und Calach (Gen. 10, 12), wird genau angegeben, ift aber nach unfern gegenwärtigen, beschränkten Kenntnissen des alten Assprien nicht zu ermitteln. Kawlinson (vol. Art. Ninive) halt bas heutige Nimrud für Calach und Nebbi Junus für Ninive, zwischen beiden mußte also Resen gesucht werben. Durfen wir aber große Stabte auf einem so beschränkten Raume schon in ber ältesten Zeit annehmen? ober verlor fich Refen in dem später zu koloffaler Größe heranwachfenden Ninive? Affemanni (Bibl. or. III. II. fol. DCCIX) fagt: in Chronico Dionysii . . . ad annum . . . Christi 772 inter urbes regionis Mosulanae, quas Arabes depopulati feruntur, recensetur , Resin, quam esse Resen scripturae nullus dubito boch findet sich keine nahere Angabe, wo biefes Resen gelegen sei. Die LXX haben Δασή (al. Δασέμ), wozu berfelbe Gelehrte bemerkt; apud Ptolomaeum ultra Tigrim in mediterraneis Assyriae ponitur Dosa: in historia vero Nestoriana frequens fit mentio Dasenae civitatis, quae ad Metropolim Mosulanam seu Adjabenicam spectat (l. c.). Ihnen war fomit Resen so wenig bekannt, als Xenophon und

[Scheaa.]

Refervat nennt man im Allgemeinen jedes specielle Recht, beffen Ausübung ber ordentliche Gewalthaber ober Berechtigte bei Uebertragung eines Theiles seiner Befugnisse an einen anderen ausschließlich sich selbst vorbehalten hat. Die ordent= lichen Träger ber in den Schoof der Kirche niedergelegten Gewalten aber find ber Papft und die Bischöfe. Aber sowohl die Bischöfe als der Papft geben einen großen Theil Diefer Rechte, einerseits burch bie Unmoglichkeit ibrer perfonlichen Ausubung, andererfeits durch bas Bedurfnig und Bohl ber Glaubigen bewogen, an andere Personen oder Collegien; die Bischöfe an die Decane und Pfarrer (f. biese Art.), der Papst durch die Duinquennal= und andere specielle Indulte an die Erzbischöfe und Bischöfe (f. Facultäten) ab, welche Rechte eben barum von ben bamit betrauten Personen nur jure delegato, d. i. nur im Namen und aus Vollmacht bes Bischofs, beziehungsweise bes Papstes, verwaltet werden. Einige Rechte jedoch behält ber Bischof sich besonders vor (bischöfliche Reservate), und zwar sowohl Rechte ber Beibe (f. Pontificalia, im Art. Bifchof, Bb. II. G. 21), als auch Rechte der Jurisdiction, deren Ausübung er seinem Generalvicar und Official theils in genere, theils fur jeden besonderen Kall in specie aufträgt, oder als bochftpersonliche Rechte ausschließlich selbst besorgt (f. Generalvicar und Official). In gleicher Beife reservirt sich ber papfiliche Stuhl eine große Anzahl von Rechten, sog. papstliche Reservate (f. Causae majores, Bb. II. S. 418), die er theils burch eigens hiefür conflituirte Justizbehörden (f. Curia Romana), oder durch zeitliche judices in parlibus (f. biefen Art. und Rechtsmittel), theils durch besondere Administrativeollegien (f. Cardinalcongregationen, Datarius, Pönitentiarius 2c.) verwalten läßt. Wir verweisen Kürze halber auf die einzelnen sowohl bischöflichen als papstlichen Reservate, wie fie in den Art. Bischof und Papft specificirt find. Rur zwei Claffen von Borbehalten muffen bier noch ausführlicher besprochen werden, nämlich die theils den Bischösen, theils dem Papste reservirte Absolution von gewissen Sünden (f. Neservatfälle), und die dem päpstlichen Stuhle namentlich vorbehaltene Besetzung gewisser Kirchenämter (f. Neservatpfründen).

Refervatfalle ober Refervirte Gemiffensfalle (casus conscientiae reservati) find folde Gunden, ju beren Lossprechung ein Priefter nicht icon burch bie ihm übertragene ordentliche cura (f. Approbation) auctorifirt ift, fonbern beren Absolution fich ber Bischof, und in einigen besonderen Fallen ber Pauft namentlich vorbehalten hat. Daber die Unterscheidung zwischen bischöflichen und papfilichen Refervatfallen. Siezu kommen noch einige, welche fich die Ordensoberen (fraft papftlichen Privilege) bezüglich ihrer untergebenen Orbensprofessen vorbehalten burfen (fogenannte casus Regularium reservati). Der Borbehalt gewiffer casus conscientiae bezwedt junachft, ben Begriff von der Bosartigfeit ber refervirten Sunde gur flareren Erfenntniß zu bringen, und baburch ben fittlichen Abichen vor berfelben zu erhöhen. Dabei wird vorausgefest, bag bie Gunde im außeren Werfe polibracht (externum), völlig ausgeführt (completum), gewiß geschehen (certum), eine fchwere Gunde (mortale) und von einem mundigen Gubiecte (wenn mannlich, nach zurudgelegtem 14ten, wenn weiblich nach vollendetem 12ten Jahre) begangen fei. In der Regel auch verfallen nur bie unmittelbaren Urheber der vervonten That bem Refervate, wenn dieses nicht ausdrucklich auch auf die intellectuellen Urbeber, Theilnehmer, Gehilfen, Begunftiger und Bertheidiger ausgebehnt worden ift. I. Bischöfliche Reservatfälle. Anfangs wurde bekanntlich die Reconciliation fcwerer mit öffentlicher Bufe belegter Cunber von ben Bifchöfen felbst vorge= nommen, und nur ausnahmsweise auch ein Priefter bagu ermächtiget. pflegten sie einen der bewährtesten Priester eigens mit der Wiederaufnahme der Buger zu betrauen (f. Poenitentiarius, bifcoff.). Insbefondere aber feit bem amölften Jahrhunderte, ba auch im Abendlande die öffentlichen Ponitenzen größtentheils außer Uebung kamen, hielten es bie Bischöfe für angemeffen, als Ersat bafür wenigstens fich die Lossprechung schwerer und öffentlicher Sunder vorzubehalten. Noch häufiger aber fanden es die Pfarrer selbst in ihrem und der Büßer Interesse, folde Sunder, welche grobe, wenn gleich geheime Berbrochen begangen hatten, an bie Bischofe zu verweisen, in ber Erwartung, baß fie bort eine wirksamere Belehrung und Bufe erhalten murden, als fie ihnen zu geben vermöchten. Die bischöf= lichen Refervatfalle find in ber Regel nicht (wie bief bei ben papfilichen ber Kall ift) mit Cenfuren verbunden, fondern ichon bie Größe ber Gunde an fich rechtfertiget einen folden Borbehalt. Auch gibt hier bie vorgeschützte Unwiffenheit keinen zureichenden Entschuldigungegrund ab. Uebrigens find die bischöflichen Reservate in den verschiedenen Diocesen fehr verschieden, und gewöhnlich in den betreffenden Diocesanritualen verzeichnet. Als die gemeinsamsten glauben wir vorzüglich aufführen zu konnen: Wahrsagerei, Zauberei, Blasphemie zc. (nach dem Ermeffen des Beichtvaters); formale Häresie; vorsäßlicher Todtschlag oder Berstümmelung, wie auch Abtreibung einer lebensfähigen Leibesfrucht; porfägliche Brandfliftung; Rothzucht, Sodomie, Bestialität; Entführung; Blutschande im ersten und zweiten Grade ber Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft; Berletung bes Beichtsiegels; gericht= lich geschworener Meineid; thatliche Injurirung eines Geistlichen u. a. Gewöhnlich werden jedoch die approbirten Seelforgspriester für gewisse Tage und Zeiten, nament= lich während der Quadragesimalfasten und österlichen Beichtzeit, dann in der Allerseelen-Octav, und an gewissen Festagen und beren Borabenden, wie Weihnachten, Neujahr, Portinneula, Kirchweih= und Bruderschaftsfesten ze. ermächtiget, auch von bergleichen reservirten Sünden zu absolviren. Außer den privilegirten Zeiten aber hat der Beichtvater den casus (tecto nomine) mit der Bitte um Ertheilung der Absolutionsgewalt an das bischöfliche Ordinariat zu berichten und nach erhaltener Bollmacht die wirkliche Absolution im Beichtstuhl zu ertheilen. In den meisten

Dibcefen jedoch verleiht ber Bischof ohnehin mehreren Decanen und wohl auch anderen eifrigen und erfahrenen Geelfprasgeiftlichen Die Racultat, nomine et auctoritate Episcopi, auch extra tempora privilegiata balb von einigen, balb von allen bischöflichen Refervaten zu absolviren. II. Papftliche Refervatfalle. In abnlicher Beife wie bie bifcoflicen Refervatfalle bem Berlangen ber Pfarrer entsprachen. gingen auch die papftlichen größtentheils aus ben Bedurfniffen und Bunfchen ber Bischöfe hervor, da diese gar häufig entweder selbst die Büßenden nach Rom schickten, oder die Falle festfetten, in welchen die Absolution vom Papfte erholt werden Wo aber die Papfte felbst und aus eigenem Antriebe sich die Lossprechung mußte. von gewiffen Berbrechen vorbehielten, ba geschah es nur im Intereffe ber Gesammtfirche, wie z. B. aus den Reservaten des Papft Paul II. vom 3. 1468 zu entnehmen. Diese im canonischen Rechtsbuche enthaltene Decretale bezeichnet als vantliche Refervate: Angriffe auf Die Freiheiten der Kirche: Berletung eines värftlichen Interdicts; die Berbrechen der Barefie, des Schisma, der Apoftafie, ber Berichmörung, bes Aufruhrs gegen bie Perfon bes Papftes, ben apoftolifchen Stuhl ober ben Rirchenftaat; Die Berbrechen bes Prieftermorbes, ber thatlichen Injurirung eines Bischofs oder anderen Pralaten, des feindlichen Ginfalls, der Plunderung, Belagerung, ober Bermuftung eines ber romischen Rirche unmittelbar ober mittelbar untergebenen Landes, des Ueberfalls von Personen, die nach Rom wallfahren ober Gefchafte halber babin reifen; ferner bie Bufuhr von Baffen ober verbotenen Gegenständen an die Ungläubigen; die Belastung von Kirchen und firchlichen Personen mit neuen persönlichen oder binglichen Leistungen und Abgaben; bas Berbrechen ber Simonie bezüglich der Ertheilung oder des Empfanges von Weihen und Kirchenämtern; endlich die zwanzig in der bekannten Nachtmahlsbulle (f. Bulla in coena Domini) enthaltenen Casus (Extrav. comm. c. 3. De poenit. et remiss. V. 9). Außerdem finden fich in den Ritualen der meisten Diocesen Teutschlands noch als papftliche Refervatfalle verzeichnet: bas crimen falsi an pavftlichen Bullen (f. Kälfdung); bas Duell unter bestimmten Boraussetzungen (f. 3meitampf); bie boswillige Berletung ber flofterlichen Claufur (f. Rlofter), einer firchlichen Freiung (f. Ufpl), des privilegii canonis unter den gefetlichen Befchränkungen (f. d. A.); bas erimen sollicitationis in consessionali (f. Sollicitatio) und die unbegrundete boswillige Anklage wegen biefes Berbrechens; die absolutio complicis a peccato carnali (f. Complex und Complicitat) u. a. Diesen papftlichen Borbehalten ift regelmäßig bie excommunicatio major beigefügt, und eben biese ift hauptfächlich ber Grund ber Reservation; daber auch ber Borbehalt wegfällt, wenn eine bie Ercommunication entschuldbare Ursache da ift. Da nun der Bann immer Ungehorsam und Reniteng porausfest, fo ift die Unwiffenheit ein gureichender Entschuldigungsgrund, wenn anders die ignorantia nicht leicht besiegbar gewesen ware. Uebrigens find die Bischöfe schon burch bas Tribentinum ermächtiget, von allen dem apostolifchen Stuhle vorbehaltenen Berbrechen, wenn fie geheim geblieben (b. h. nur vier, höchstens fünf verschwiegenen Personen bekannt) sind, entweder personlich oder durch ihren hiezu speciell bevollmächtigten Generalvicar in soro conscientiae zu absolviren (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 6. De ref.). leberbieß wird aber auch ben Bischofen burch die Duinquennalfacultäten (f. Facultäten lit. A. nr. 1) die Vollmacht ertheilt, jedermanniglich — Geiftliche wie Laien — von allen papftlichen Refervaten, namentlich in atatholischen und paritätischen Staaten ("ubi impune grassantur haereses") auch von Häresie, Apostasie, Schisma, und sogar Ruckfällige, lettere jedoch nur pro soro interno zu absolviren. Endlich bedarf es wohl kaum ber Erinnerung, baf in articulo mortis feber Priefter bie Gewalt hat, von allen, papftlichen sowohl als bischöflichen Reservatfällen ohne Ausnahme zu absolviren (Conc. Trid. Sess. XIV. c. 7. Doctr. de ss. poenit. et unct.). III. Alofterliche Refervat-Die Abgeschlossenheit und Eigenthümlichkeit des flöfterlichen Lebens haben ben heiligen Stuhl bewogen, ben Ordensoberen zu gestatten, die facramentale Lossprechung von gewissen Sunden bezüglich ihrer Ordensangehörigen sich vorzubehalten. Diese Reservala regularium Superiorum waren ehemals sehr zahlreich, sind aber von Clemens VIII. auf eilf Fälle beschränkt worden, und betreffen: den Absall vom Mönchthum, die heimliche und zur Nachtszeit unternommene Berlassung des Klosters, das sortilegium, die thätliche Berletung des Gelübdes der Keuschheit, die todtsündsiche violatio paupertatis, die widerrechtliche Aneignung von Klostereigenthum, den gerichtlichen Meineid, die wenn gleich erfolglose Betheiligung am Abort eines sebenssähigen Kindes, die Tödtung oder grobe Mishandlung irgend eines Menschen, betrügliche Nachbildung der Handschrift oder des Siegels von Klosterofsicialen; die Berhinderung, Unterschlagung oder Eröffnung von Schreiben der Klosteroberen an ihre Untergebenen und umgekehrt.

Reservatio ober restrictio mentalis, amphibolia (gew. amphibologia, was aber eine falsche Wortbildung ift) geheimer Borbehalt, Zweideutigkeit im Reben. - Um über biefen Gegenftand, ber unter ben altern Moraliften bie heftigften Controversen hervorgerufen, in's Reine zu tommen, muffen wir etwas weiter ausholen. Die Pflicht ber Bahrhaftigfeit verlangt von Jebem, bag er gegenüber von feinem Nebenmenfchen in feinen Meußerungen fich fo gebe, wie er innerlich wirklich ift. In negativer Fassung verbindet diese Pflicht absolut, d. h. man barf unter feinen Umftanben eine Neugerung fich erlauben, bie mit ber innern Gefinnung in Widerspruch ftunde, und einmal den Zwed hatte, den Rebenmenschen über bieselbe zu taufchen und fodann an fich geeignetes Mittel mare, biefen 3wed zu erreichen. In positiver Fassung bagegen verbindet dieselbe als Rechtspflicht nur gegenüber ber rechtmäßigen und rechtmäßig fragenden Dbrigkeit und im Berhaltniß von Individuum zu Individuum nur dann, wenn es fich um Gingehung ber verfciedenen Arten von Bertragen handelt und wenn dem Nebenmenfchen baburch, daß wir die Bahrheit verschweigen, ein erheblicher Nachtheil erwachsen murbe. bemnach in allen Fällen bie Luge verboten, fo ift boch nicht in allen Fällen geboten, bem Nebenmenfchen die Bahrheit zu offenbaren. Außerdem aber tann es fogar zur Pflicht werden, dem Rebenmenschen die Bahrheit vorzuenthalten. Der Grund für biefe Berpflichtung tann theils in ber Pflicht, ein anvertrautes Geheimniß zu bewahren, theils in der Rudficht auf die Schmache ober Boswilligfeit Anderer liegen. Es begreift sich von selbst, daß wenn die Offenbarung der Wahrheit nur mit Ber= letung einer andern Pflicht oder zum eigenen ober Anderer Schaden und Nachtheil Statt haben fonnte, biefelbe verboten fein muß. Das einfachfte und junachft liegende Mittel, einem Andern die Wahrheit vorzuenthalten, ift das Stillschweigen. Allein biefes Mittel reicht nicht zu, wenn wir von Andern um Mittheilung ber Wahrheit angegangen werden, aus bem einfachen Grunde, weil in vielen Fällen nach bem gewöhnlichen Sprichwort feine Antwort auch eine Antwort ift, wie es benn auch gang richtig ift, daß man mit Schweigen lugen tann. Daber bat man von jeber bei allen Bolfern zu bem gleichen Zwecke außer bem Stillschweigen auch noch andere Mittel angewendet und bieselben mit mehr ober weniger flarem Bewußtsein als erlaubt und von der Luge wefentlich verschieden betrachtet. Diefe Mittel find bie Amphibolie und der geheime Borbehalt (restrictio mentalis). Unter Amphibolie versteht man ben Gebrauch folder Borte und Redewendungen, Die entweder an und für fich mehrbeutig find ober boch in mehreren Beziehungen verftanden werben konnen, 3. B. mein Buch = das Buch, das mir gehört oder das ich verfaßt; theurer Sohn = Sohn, ber viel toftet, ober ber Gegenstand besonderer Liebe ift; ich fage Rein = ich spreche bas Wortchen Nein aus, ober ich verneine die Frage u. f. w. Der geheime Borbehalt tritt bann ein, wenn man im Gedanten feiner Rede eine Bedeutung gibt, die fie im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht hat oder nicht haben kann, namentlich wenn man in ber Antwort bas Pradicat ber Frage beibehalt, aber bemselben eine andere Objects- oder Umstandserganzung gibt, als der Fragende poraussett ober voraussegen muß, z. B. wenn einer, ber an einem bestimmten

Orte gewesen, auf die Frage, ob er bort gewesen, antwortet: nein, indem er bei fich erganit: ebe ich geboren war ober ohne daß ich Aleider angezogen batte u. f. w. Be nach bem die Bedeutung, welche ber Rebende feinen Worten in Gebanken gibt. außerlich erkennbar ober nicht erkennbar ift, unterscheibet man zwischen rein und nicht rein geheimem Borbehalt (reservatio pure mentalis und res. non pure mentalis). Was ersterer ift, ift an fich flar; letterer entfieht bann, wenn ber Rebenbe etwa burch eine Gefte, ober burch ben Zusammenhang, in welchen er seine Worte bineinstellt, ober burch andere Mittel es dem Angeredeten möglich macht, feine Gebanken zu erkennen. Man erlautert bieß gewöhnlich mit bem Beifpiele bes bi. Franciscus, ber von Banditen gefragt, ob eine bestimmte Person babineingegangen fei, feine Sand in ben Mermel feines Gewandes flecte und antwortete: fie ift nicht bahineingegangen. Dabin gebort auch bie Untwort nach bem Ginn bes Fragenden (responsio ad mentem interrogantis), welche von mehreren Moralisten als befonberes Mittel bie Wahrheit porquenthalten neben ber Umphibolie und bem gebeimen Borbebalt aufgeführt wird. Sie besteht darin, daß man eine Frage bejahend ober verneinend beantwortet ohne Rudficht auf ben Ginn, welchen bie Worte berfelben im Allgemeinen haben, fondern nur mit Beachtung bes Sinnes, welchen ber Fragende vorausseplich mit feinen Worten verbindet, oder rechtmäßig verbinden barf. Folgende Beispiele mogen bieg erlautern. Cajus wird von Titius, von bem er weiß, daß er bei ihm ein Unleben machen will, gefragt, ob er Gelb habe und er antwortet ihm, er habe feines, indem er bei fich felbft benkt: jum Ausleihen. Ein Beichtvater, ber von ber Gunde eines dritten nur aus bem Beichtfluble weiß. wird gefragt, ob biefer bie betreffende Gunde begangen und er antwortet: er wiffe es nicht, indem er bei fich benkt: in ber Weise, bag bu mich rechtmäßig fragen und eine Antwort verlangen burfteft. Das gulett angeführte Beisviel bat ber Doctrin Beranlaffung gegeben zur Unterscheibung zwischen mittheilbarem und nicht mittheilbarem Wiffen (scientia duplex, communicabilis und incommunicabilis) und es ift auf dieselbe bin die Lehre aufgestellt worden: wer etwas wisse auf ben Grund von nicht mittheilbarem Wiffen burfe auf eine betreffende Frage geradezu antworten, er wiffe es nicht. - Damit haben wir ben Thatbestand bezüglich ber Mittel bie Babrbeit vorzuenthalten hergestellt; es entsteht nun bie Frage, ob ober inwiefern biefelben vom Standpunct ber driftlichen Moral aus als julaffig anerkannt werben burfen. Indem wir zu Beantwortung diefer Frage übergeben, feten wir als fich von felbft verftebend voraus, daß in allen Kallen, wo eine positive Pflicht, die Wahrheit zu fagen, porliegt, alfo gegenüber ber rechtmäßig fragenden Obrigfeit, bei Gingebung von Berträgen u. f. f. biefe Mittel ichlechterbings nicht in Anwendung tommen burfen. Huch in den übrigen Källen wird ber Gebranch berfelben nur bann ju geftatten sein, wenn es gewichtige Grunde bes eigenen ober fremben Bohle erheischen; benn das barf man nicht außer Ucht laffen, daß es bloß Auskunftemittel find, beren man fich ohne Roth nicht bedienen foll, um fo weniger, als Offenheit und Geradheit für den gefellichaftlichen Berkehr ber Meufchen Guter find, beren Werth nicht hoch genug gestellt werden kann. Unter biefen Boraussehungen aber kann bie Anwendung der Umphibolie nicht als etwas Verwerfliches bezeichnet werden, wie es benn gemeine Unficht der Moraliften ift, daß dieselbe zuläffig fei. Diefe Bulaffigfeit liegt auch in der hl. Schrift ausgesprochen, indem fie Personen der Umphibolie fich bedienen läßt, die fie gang unzweifelhaft als Mufter vollfommener Sittlichfeit darfiellt. Go Abraham (Gen. 20, 12), Chriftus (Matth. 11, 14), Paulus (Apg. 23, 6) u. f. w. Nicht fo leicht und einfach läßt fich bie Frage nach ber Zuläffigkeit bes geheimen Borbehalts lofen. Die laxern Moraliften bes 17. Jahrhunderts, wo man erft anfing, biefe Frage im Detail zu behandeln, waren nicht nur geneigt, jede Urt von geheimem Borbehalt als erlaubt zu erflären, fondern fie behnten auch bie Befugniß, von ber duplex scientia, ber communicabilis und incommunicabilis, Gebrauch zu machen, auf alle Stande unterschiedelos aus. In Diefer Beziehung

fast noch Biva (damnatt. thess. p. 117): quando non occurrit commoda aequivocatio aut restrictio externa, si caussa sit gravis, rustici possunt usu duplicis scientiae facile obvio veritatem occultare, non animo decipiendi, sed solum permittendo deceptionem. Gegen folche Anfichten fprachen fich nicht nur ftrengere Moraliften mit Energie aus, fonbern Innoceng XI. verdammte auch formlich folgende Thefen: Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod re vera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, re vera non mentitur, nec est perjurus (prop. 26). Causa justa utendi his amphibologiis est. quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa (prop. 27). Diese papstliche Entscheidung murbe von ben rigoriftischen Moraltheologen fo ausgelegt, als ob damit ber Gebrauch jeber Art von geheimem Borbehalt verworfen fei; felbst bie fonst als zuläffig aner= fannte Amphibolie fand man durch prop. 27 ausgeschlossen. Allein was das Lettere anlangt, fo geht aus dem his flar hervor, daß hier amphibologiis nicht in fireng technischem, sondern in weiterm Ginn genommen ift, wornach man barunter auch bie Mentalrefervation verfteben fann. In Betreff bes geheimen Borbehaltes fodann ift wohl im Auge zu behalten, daß fich das papftliche Berdammungeurtheil auf bie Art bezieht, wie damals die betreffende Lehre vorgetragen wurde. Dbwohl man nămlich bie Unterscheibung ber reservatio mentalis in pure und non pure mentalis fannte, fo murde fie doch nicht gehörig angewendet und unterschiedslos die Unwend= barkeit des geheimen Borbehaltes zugelaffen. In diefer allgemeinen Faffung aber ift die Lehre entschieden falich. Denn der rein geheime Borbehalt ift nichts als eine Luge und trägt alle Momente berfelben an fich. Ebenfo verwerflich ift die Zulaffung einer scientia duplex bei andern Menschen als bei Beichtvätern. Denn eine scientia incommunicabilis kann nur aus einer Quelle entspringen, bie mit ben übrigen menschlichen Erkenntnifquellen nichts gemein bat. Gine folche Quelle ift aber nur das Beichtinstitut. Was der Beichtvater aus der Beicht erfährt, erfährt er auf einem Wege, ber nach göttlicher Anordnung nur ihm eröffnet ift, und daffelbe barf nie fein perfonliches Eigenthum werben. Daber ift es fur ihn in feinem Berhaltniß zu andern Personen so gut als gar nicht vorhanden. Was aber ein Mensch auf anderm Wege als bem des Beichtftuhls erfährt, ift und bleibt scientia communicabilis, weil für jeden andern Menschen wenigstens die Möglichkeit vorhanden ift, zu bemfelben Wiffen zu tommen. Demnach ift bas papftliche Berbammungs= urtheil, wie dieß auch gemeine Unficht ber Moraliften geworden ift, nur auf bie unterschiedslofe Zulaffung ber reservatio mentalis und die unbeschränkte Ausbehnung ber scientia duplex zu beziehen, keineswegs aber auf jene besondere Art ber reservatio mentalis, welche man non pure mentalis nennt. Es liegt bieß auch in ber Ratur ber Sache. Ift die reservatio pure mentalis beswegen verwerflich, weil fie Lüge ift, so kann dieß von der reservatio non pure mentalis nicht gelten, weil an ihr ein wesentliches Moment am Begriff ber Luge fehlt. Indem nämlich beim Gebrauch derfelben bem Angeredeten die Möglichkeit offen gelaffen wird, die Bahrheit zu erkennen und somit fich nicht zu taufchen, fo kann fie nicht als eine Meußerung bezeichnet werden, die an sich geeignet ware, den Zweck der Täuschung zu erreichen. Tritt die Tauschung wirklich ein, fo liegt der Grund nicht in dem dazu verwendeten Mittel, sondern im Mangel an Aufmerksamkeit von Seite des Angeredeten. Daffelbe gilt von der responsio ad mentem interrogantis, die nur eine besondere Abart der reservatio non pure mentalis ist. Neuere protestantische Mora= liften wie De Wette, Rothe u. f. w. fprechen fich febr geringschätig über biefe Lebre aus; finden fich aber bann genothigt, die sittliche Bulaffigfeit ber Nothluge zu vertheidigen. Allein davon wird man auf driftlichem Standpunct nie laffen konnen,

Die Luge in jeder Form und Geftalt, wenn fie wirklich eine folche ift, zu verwerfen. Wenn fodann gegen bie Bulaffigfeit bes geheimen Borbehaltes als reservatio non Dure mentalis eingewendet wird, daß badurch Glaube und Treue im gesellschaft= lichen Berfehr Schaden leiben mußten, fo fann einmal biefer Ginwand in feiner Mugemeinbeit nicht als begründet erfunden werden, weil jene Zuläffigfeit an beftimmte Schranten gefnüpft ift; fobann aber wird wohl bie Begenfrage erlaubt fein. ob bie Gestattung ber Nothluge bei ber großen Debnbarkeit biefes Begriffes wohl nicht ebenso fcblimme ober noch schlimmere Folgen nach fich ziehen werbe. (Um außführlichften hat biesen Gegenstand behandelt Caramuel in bem seltenen Berke: Joannis Caramuel haplotes de restrictionibus mentalibus disputans. Lugduni 1672 4. Den rigoristischen Standpunct vertritt in bieser Frage mobl am besten Patuzzi in feiner Ethica christiana tom. IV. tract. V. de praec. decalogi, ben bis gur Larbeit milben Biva in seinem Werke: Damnatae theses etc. in ber Abhandlung zu ber 26 und 27 ber von Junoceng XI. verdammten Thefen. Die richtige Mitte zwischen biefen beiben Gegenfagen geigt am beften Mapol in ber Summa moralis doctringe Thomisticae im 2. praeloquium jum 7. Gebot bes Decalog. Unter ben neuern Moralisten ist vorzüglich Scavini's Darstellung zu rühmen in seiner Theol. mor. tract. V. disp. II. cap. II. art. III. § I. qu. 1). [Aberle.]

Refervatpfrunden, papftliche, nennt man folche Rirchenamter, beren Berleihung sich ber papftliche Stuhl vorbehalten hat. Seitdem man Beiftliche, auch ohne daß sie sogleich ein bestimmtes Kirchenamt antraten, zu ordiniren pflegte (fog. absolute Ordinationen), wendeten fich bie Dapfte nicht felten zu Gunften folder Clerifer an Bifcofe und Capitel, um fur biefelben eine Pfrunde zu erlangen. Und nicht bloß auf schon erledigte Kirchenämter, sondern auch oftmals auf noch nicht vacante Beneficien empfahlen fie dergleichen verdiente Geiftliche für den eintretenden Kall einer Erledigung. Diefe Empfehlungsichreiben gestalteten fich feit dem zwölften Sahrhunderte allmählig in fog. mandata de providendo (f. Anwartschaften. Bb. I. S. 305 ff.). Schon Honorius III. (+ 1227) erklarte fich fur berechtiget. an jeder Cathedralkirche, wo die mensa episcopalis und das Capitelaut ausgeschieden fei, eine ber bischöflichen und eine ber Capitelpfründen zu befegen (v. Raumer, Gefch. b. Hohenstaufen, 2. Aufl. Bb. VI. G. 93). Es läßt fich wohl nicht verkennen, daß ein solches Reservat mit weit niehr Rug und Recht dem Papfte zustand, als eben bamals bie Raifer ihr jus primarum precum pratenbirten, ja bag ein folder Anspruch von Seite bes allgemeinen Kirchenoberbauptes gunachft nur als ein heilfames Gegengewicht gegen den steigenden Einfluß der weltlichen Macht auf die Befetung ber Kirchenamter, besonders ber Capitelpfrunden, erscheinen muß, abgeseben bavon, bag es in ber Regel die wurdigften, um Kirche und Wiffenschaft ver-Dientesten Manner maren, welche von den Papften auf folche Stellen befordert Die eigentlichen Pfrunde-Reservationen aber, b. i. Die Unspruche bes apostolischen Stubles auf ausschließliche Besetzung gewiffer Claffen von Rirchenamtern begannen erft feit Mitte bes 13. Sahrhunderts. Den Anfang bamit machte Clemens IV. († 1268) mit ber Decretale "Licet ecclesiarum", indem er bas zum allgemeinen gefchriebenen Gefete erhob, mas bereits als herkommen beftand, namlich baß, wenn ein auswärtiger Prälat in curia mit Tod abginge, ber Papft ben Rachfolger beffelben zu ernennen berechtiget fei; biefe Befegung jedoch in Monatfrift vom Tage ber Erledigung an vornehmen muffe, widrigenfalls fie dem ordentlichen Collator überlaffen bleiben follte (Sext. c. 2. 3. De praeb. III. 4). Alle "in curia" erlediget nimmt man aber biejenigen Pfrunden an, beren Inhaber "intra duas dietas (eine dieta ober Tagreife = 8 ital. Meilen) a loco, ubi ipsa moratur curia" gestorben find. Doch follen von biefem Borbehalte bie mahrend ber Erledi= gung bes papftlichen Stuhles in curia vacantgewordenen Seelforgspfrunden ausmartiger Pralaten und diejenigen, welche ber Papft vor seinem Ableben nicht mehr befeten tann, ausgenommen fein (Sext. c. 34. 35 eod.). Diefes Refervat behnte

Johann XXII. († 1334) burch bie Conftitution "Ex debito" noch auf alle Pfrunden ber Carbinate, ber romifchen Sofbeamten und auf diejenigen Beneficien aus, welche burch eine vom Papste vorgenommene Absehung, Bersehung oder Beförderung seines Inhabers, ober baburch in Erledigung tamen, bag vom Papfte eine Bahl caffirt, ober eine Postulation verworfen, ober eine Resignation genehmiget wurden (Extravag. comm. c. 4. De elect. I. 3). Dazu erließ berfelbe Papft noch eine andere Conflitution "Execrabilis", wodurch er fich die Berleihung jener Kirchenamter refervirte, die durch Unnahme eines vom Papfte verliebenen unverträglichen Beneficiums vacant murben (Extrav. Joann. XXII. c. un. De praeb. tit. 3, und Extrav. comm. c. 4. De praeb. III. 2). Alle diefe Borbehalte find in der Decretale Benebicts XII. († 1342) "Ad regimen" (Extrav. comm. c. 13. De praeb. III. 2) au= fammengefaßt und wiederholt bestätiget. hiezu tam im 15. Jahrhundert das in bem zwischen Papft Martin V. und der teutschen Nation 1418 zu Cofinig abgefcloffenen Concordate enthaltene Reservat, daß (nach § 9 dieser Bereinbarung) bie Collation aller übrigen unter ben bisberigen Reservaten nicht begriffenen Rirchen= ämter (mit Ausnahme der Dignitäten in den Dom= und Collegiat=Stiftern, welche nur durch canonische Wahl zu besetzen seien) zwischen bem Papfte und bem ordent= lichen Collator wechseln, und ersterer alle in den ungleichen Monaten, b. i. 1. 3. 5. 7. 9. 11. vacantwerdenden Beneficien verleihen folle. Man nennt diese Be= stimmung bie Alternativa mensium (f. Menses papales, Bb. VII. S. 66). Zwar wollte nachbin bas Bafeler Concil (Sess. XXXIII.) einem jeweiligen Papfte nur bas Recht, in jedem Capitel ein oder höchstens zwei Canonicate zu besetzen, eingeräumt wissen, von den früheren Reservationen aber nur die in dem corpore juris canonici clauso enthaltenen belaffen. Das canonische Rechtsbuch aber nach seinem damaligen Umfange (enthaltend die Decretalensammlung Gregors IX., den Liber sextus und Die Clementinen, nebst dem Gratianischen Decrete) begriff eben nur bas in Sect. c. 2. De praeb. III. 4. aufgenommene Reservat "Licet ecclesiarum". Allein in bem nachfolgenden zwischen Papft Nicolaus V. und Raifer Friedrich III. fur Teutscha land abgeschloffenen Bienerconcordat v. 17. Febr. 1448 (f. Concordate, Bd. II. S. 750) wurden bem Papfte nicht nur alle fruberen, in der Decretale "Ad regizusammengefaßten Reservationen (Extrav. comm. Lib. III. tit. 2. c. 13), sondern auch das Recht der Alternativa mensium, jedoch mit Ausnahme der Capitel= bignitäten (und in praxi auch ber Seelforgspfründen und Lasenpatronats-Beneficien) wieder zugestanden und bestätiget. Ueber die Abanderung diefer papstlichen Borbehalte durch die neuesten Bereinbarungen mit Rom vergl. den oben allegirten Art. Menses papales, Bb. VII. S. 67. Bergleiche biezu ben Artifel Provisio [Permaneder.] canonica.

**Nescrvatrechte des Papstes, s.** Causae majores und Papst, serner Collationsrecht, Kanzleiregeln, Menses papales, Reservatysründen.

Reservatum ecclesiasticum oder geistlicher Borbehalt heißt bie schon im Religionsfrieden 1555 (s. Augsburger Religionsfriede Bd. I. S. 524 f.) aufgenommene Bestimmung, wonach jeder geistliche Reichsstand, der zur Augsburger Confession überträte, seine bis dahin bekleideten Aemter und Pfründen zurücklassen sollte (Pax relig. ao. 1555. S 18: ".. Wo ein Erzbischoff, Bischoff, Prälat, oder ein anderer Geistliches Stands von unser alten Religion abetretten würde, so solle derselbig sein Erzbistumb, Bistumbe, Prälatur und andere Benesicia, auch damit alle Frucht und Einkommen, so er davon gehabt, alsbald ohne einige Berwiderung und Berzug, jedoch seinen Ehren ohnnachtheilig, verlassen; auch den Capituln und denen es von gemeinen Rechten zusteht, unbenommen sein, eine andere der alten Religion verwandte Person zu erwählen und zu ordnen, jedoch künstiger Bergleichung der Religion unvorgreissich. "). Diese Clausel, die der Abtrennung der katholischen Kirchengüter und dadurch wenigstens mittelbar dem Ubssall geistlicher Reichsstände für die Zukunft steuern sollte, ersuhr von Seite der

Protestanten ben beftigften Wiberspruch, und beinahe auf allen folgenden Reichs tagen, noch unter Kerdinand I., bann unter Maximilian II., verlangten fie bringenb bie Aufbebung berfelben, weil baburch, wie fie fagten, ber Religionswechsel erschwert. und hienach bie Freiheit bes Gemiffens und ber religiöfen Ueberzeugung gefährbet fei. Gelang es nun auch bem Raifer und ben tatholischen Reichsftanben, weniaftens bie gesetliche Burudnahme bes befagten Borbehaltes zu vereiteln, fo konnten fie boch nicht verhindern, daß nicht im Widerspruche damit mandes Bisthum burch Apostasie seines Inhabers gleichwohl in die Sande der Protestanten tam, wie bieß 3. B. mit bem Erzbisthum Magdeburg unter ber Abministration bes brandenburaiichen Prinzen Johann Friedrich 1570 wirklich ber Fall war. Besonders ungestüm traten bie Protestanten mit ihrer Forderung unter Kaiser Rubolph II. bervor, als Churfurft Gebhard, Truchfeß von Waldburg 1579 zum Calvinismus abfiel, beffen ungeachtet aber fein Erzbisthum Coln beibehalten wollte, und bie protestantische Partei bes Domeapitels Strafburg ben brandenburgischen Prinzen Georg, einen Sohn bes genannten Johann Friedrich, jum Bifchof von Strafburg poftulirte 1592 (f. Gebhard II., Bb. IV. S. 337 ff.). Bollends aber mare jene Claufel auf bem Frankfurter Reichstag 1613 burch bie Nachgiebigkeit bes kaiferlichen Minifters, Cardinals Klefel (f. b. A.), befeitiget worden, hatte fich nicht ber Bavern Berzog Maximilian fo entichieben und beharrlich bagegen erflart. Erft im Beftphälischen Krieben wurde bas Reservatum ecclesiasticum auch von ben Protestanten insoweit angenommen, bag wenigstens von 1624, bem fogenannten Normaljahr (f. Annus decretorius), an feine geiftliche Perfon ihre Religion follte wechseln konnen, ohne zugleich das bis dahin verwaltete Kirchenamt sammt den damit verbundenen Einfünften zu verlieren (Instr. P. O. 1648. Art. V. § 15: "Si igitur Catholicus Archiepiscopus, Episcopus, Praelatus, aut Augustanae confessioni addictus in Archiepiscopum, Episcopum, Praelatum electus vel postulatus solus aut unacum Capitularibus, seu singulis seu universis, aut etiam alii Ecclesiastici religionem in posterum mutarint, excidant illi statim suo jure, honore tamen famaque illibatis, fructusque et redditus citra moram et exceptionem cedant, Capituloque, aut cui de jure competit, integrum sit, aliam personam religioni ei, ad quam beneficium istud vigore hujus transactionis pertinet, addictam eligere aut postulare, relictis tamen Archiepiscopo, Episcopo, Praelato etc. decedenti fructibus et redditibus interea perceptis et consumtis."). Bgl. hiezu den Art. Häresie. Permaneder.

Refidenzpflicht. Jeder mit einem Rirchenamte betraute Beiftliche ift, weil zur perfonlichen Leiftung seiner Amtsobliegenheiten gehalten, auch zur fortwährenden Anwesenheit am Sipe seines Amtes verpflichtet. Diese Verbindlichkeit nennt man die Residenzyflicht (residentia). Sie ist schon durch die Canonen ber erften Jahrhunderte geboten (Conc. Nic. I. ao. 325. c. 15. 16; Conc. Antioch. ao. 332. c. 6. 26; Conc. Carth. ao. 401. c. 8 etc. cf. c. 19-25. c. VII. qu. I.), und von den Papften fo ftrenge gehandhabt, daß felbst Lebensgefahr, wenn bas Bohl ber Gemeinde die Gegenwart des Seclenhirten verlangt, ihn nicht zur Entfernung von seinem Posten berechtigen sollte (c. 47. 48. 49. c. VII. qu. I. etc.). Aber auch weltlicher Seits wurde bieses Kirchengeset sowohl durch bie romischen Raiser als durch die frankischen Rönige fraftigst unterstütt (Nov. VI. c. 2. Nov. LXVII. c. 3. Nov. CXXIII. c. 9. Capit. Synod. Vernens. ao. 755. c. 13. Carol. M. Capit. I. ao. 789. c. 23. Capit. Francof. ao. 794. c. 5. 39); und bie Deeretalen haben daffelbe nicht bloß bei Episcopaten und Pralaturen, sondern auch bei den niederen Pfründen, namentlich bei Seelforgeamtern und befonders in den Stiftern burch mannigfaltige Strafbestimmungen eingeschärft (c. 2. 6. 8. 10. 11. 17. X. De cler. non resid. III. 4; c. 13. 14. 28. 30. 35. X. De praeb. III. 5. Sext. c. un. De cler. non resid. III. 3). Rach ben Bestimmungen bes Tribentinischen Concils follen 1) Patriarchen, Erzbischöfe und Bischofe nur aus besonders wichtigen Grunden ("Christiana caritas, urgens necessitas, debita obedientia,

evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas") und in ber Regel nicht ohne Benehmigung bes nachfiboberen Rirchenoberen auf langere Beit fich entfernen burfen, und immer Borforge treffen, daß ihre Diocefen fo wenig als möglich von ihrer Abwefenheit Nachtheil haben. Sie follen baber nie langer als zwei oder höchstens brei Monate im Jahre abwefend fein, und auch bei erlaubten furzeren Abfengen wenigstens jur Abvent- und Fastenzeit und gur Feier ber bochften Refte (Chrifti Geburt, Oftern, Pfingften, Frohnleichnam) gurudfehren (Conc. Trid. Sess. XXII. c. 1. De ref.). Bibrigenfalls follen fie bei fechemonatlicher Abwefenheit ein Biertheil, nach abermals fechemonatlicher Abfenz ein weiteres Biertheil ihres einjährigen Einkommens jum Beften ber Armen und ber Kirchenfabrif verlieren (Sess. VI. c. 1. Diese Strafbestimmung bes Papftes Paul III. hat Pius IV. noch dabin erweitert und verschärft, daß auch furgere Absenzen von weniger als einem balben Sabre mit Entziehung eines Theils ber Ginfunfte, und überhaupt bei furgerer ober langerer illegaler Abmesenheit der Berluft der Fruchte sich nach der Dauer der Abwefenheit bemeffen, fobin ein viertel-, halb- oder gangjahriges Ginkommen betragen folle (Sess. XXIII. c. 1. De ref.). Bei noch langerer Abwesenheit foll ber Bischof von dem Metropoliten, der Metropolit aber von dem alteften Suffraganbischofe der Proving binnen brei Monaten ichriftlich bem Papfte angezeigt werben, ber fofort zu ftrengeren Magregeln ichreiten wird, und ben Pflichtvergeffenen fogar abfegen fann (Sess. VI. c. 1. De ref.). 2) Canonifer und Chorvicare (praebendati) an Metropolitan=, Dom= und Collegiatfliftern burfen fich nicht auf langer als brei Monate jahrlich entfernen; fonft follen fie bas erfte Mal die Salfte, bas zweite Mal ben gangen Betrag ihres einjährigen Gintommens verlieren, und bei fortgefestem Ungehorsame auch noch angemeffene bis zur Deposition aufsteigende Straf-Schärfungen erleiden (Sess. XXIV. c. 12. De ref.). Dazu kommt noch fur bie Dauer ber Abwesenheit ber Berluft ber Distributionen (Sess. XXI. c. 3. und XXII. c. 3. De ref.), um fo mehr, da biefe eben ben Zweck haben, das Residenggebot und ben Neifigen Chordienst zu unterftugen, und felbft auf enticuldbare Abwefenheit, wenn nicht Krankheit ober besonders triftige Berbinderungsursachen vorliegen, ber Entgang Diefer Emolumente gefest ift (f. Prafenggelber). 2118 Gefehlichentschuldigte, bei welchen also auch die Anwendung der vorbenannten Strafen cessirt, bezeichnen bie Canonen: Kranke (c. 1. X. De cler. aegrot. III. 6); auswärts studirende ober als Lehrer angestellte Geistliche (c. 4. 12. X. De cler. non resid. III. 4. c. 5. X. De magistr. V. 5); und Canonifer, welche ber Bischof in seinem unmittelbaren Dienste verwendet (canonici a latere), deren ein Bischof jedoch nicht mehr als amei haben follte (c. 7, X. De cler. non resid. und Gloss. ad c. 15. X. eod. III. 4). 3) Pfarrer und andere Seelforgsbeneficiaten dürfen sich von ihren Curatfigen, wenn die Absenz über eine Woche beträgt, nur mit Erlaubnig bes Bischofs entfernen; diefer aber in der Regel nur einen zweimonatlichen Urlaub ertheilen. Soll die Abwefenheit langer als zwei Monate dauern, fo muß bas Gefuch befonbers triftig motivirt, zugleich ein tuchtiger aus dem pfarrlichen Pfrunde-Cintommen zu unterhaltender und vom Bischof approbirter Bicar aufgestellt, die Erlaubniß selbst aber ausdrucklich und fchriftlich ertheilt werden. Gine gangliche Befreiung von ber Residenzpflicht findet ausnahmsweise nur Statt bei Pfrunden, welche in ber Urt unirt sind, daß die eine Kirche die alleinige Residenz des Pfarrers ist, während die andere mit ihr unirte Kirche einen fländigen Vicar oder Expositus bekömmt (Conc. Trid. Sess. VII. c. 7. De ref.); dann bei folden Pfarrern und anderen Curatbeneficiaten, welche zugleich eine theologische Lehrstelle oder ein anderes geistliches Amt verwalten, und fohin nur bezüglich Eines Amtes eine Entbindung von der Residenz bedürfen (c. 5. X. De magistr. V. 5); endlich bei Parochien, welche an Inhaber von Dignitaten ober Personaten ausnahmsweise verlieben find, jedoch wieder mit ber ausbrudlichen Berbindlichkeit, ben Seelforgsposten burch einen beständigen Bicar providiren zu lassen (c. 30. X. De praeb. et dign. III. 5). Die Strafen gegen Hebertreter bes Gefetes find analog biefelben, wie bei ben Bischöfen: bei langerem Ungehorfam fann ber Diocefanbifchof nicht nur arbitrare Straffcharfungen verfügen, fondern auch nach Befinden fogar Umtsentfetung gegen ben Renitenten verhängen (Conc. Trid. Sess. VI. 1, Sess. XXIII. c. 1 De ref.). — Auch die neuesten Bereinbarungen mit Rom (3. B. Concord. Bavar. Art. X) erneuern biese Mesibentialgesebe, und icharfen sie ben Dignitaren, Canonifern und übrigen Resibentigl-Beneficiaten nach ber gangen Strenge ber alteren Canonen und bes Tribentinums ein. hienach haben auch Diocesanstatuten und bischöfliche Berordnungen bie gemeffensten Beifungen an ben Diocesan-Clerus erlaffen (3. B. Epit. constitt, pro archidioec. Monaco-Frising. P. III. c. 1. § 3. nr. 216: Erick bes Generalvicar. Rottenburg vom 5. Januar 1821; Mainz.=Divc.=Statut. von 1837. Abschn. II, § 29 und Abschn. V, § 77 u. a.). Aehnliche, zum Theil noch ftrengere Bestimmungen enthalten bie betreffenden Landesverordnungen (Deftr. hofbecr. 16. Kebr. 1825; Preuß. Allg. L.=R. Thl. II, §§ 506—508; Baper. Minift.= Refer. 11. Januar 1839; Burtemberg. Minift.-Refer. 22. Juli 1830; Baden. Minist.=Refer. 21. Decbr. 1832 u. a.). [Vermaneder.]

Menanation und Renuntiation auf ein Kirchenamt - wird bei uns gewöhnlich als gleichbedeutend, beide Ausdrücke ftatt "freiwillige Entsagung oder Nieberlegung bes Amtes", im Gegenfage zur unfreiwilligen Enthebung (f. Depofition, Privation, Translocation) gefaßt; die römische Curie aber untericheidet, und verfieht unter Renuntiation die unbedingte freiwillige Entfagung, unter Resignation dagegen die bedingte Niederlegung des Kirchenamtes (f. unten nr. 2 b.) befonders zu Gunften eines Dritten. Diefe für den officiofen Berkehr mit dem papflichen Stuble beachtenswerthe Bemerkung vorausgeschickt, mogen auch wir bier bie beiben Ausbrucke promiscue in der allgemeinen Bedeutung "Entsagung" gebrauchen. Es fann aber bie Entfagung ausbrudlich ober flillschweigend geschehen; 1) fillschweigend junachst burch Sandlungen, beren Bornahme ober Wirkungen mit ber Beibehaltung bes Rirchenamtes gefetlich unvereinbar ift. Dergleichen find: Die Ablegung ber feierlichen Kloftergelubde ober Ordensprofeg von Seite eines bepfründeten Weltgeistlichen (Sext. c. 5 De praeb. III. 4); die Eingehung einer The pon Seite eines prabendirten Minoristen (c. 1. 3. 5. X. De cler. conjug. III. 3); Die Unnahme eines zweiten, mit der bisherigen Pfrunde unverträglichen Beneficiums (f. Cumulation); der Uebertritt zu einer akatholischen Confession (f. Reservatum ecol.). 2) Die ausbrückliche Resignation sest vor Allem einen hinreichenben Grund voraus. Das Summarium zu c. 1 X De renunt. I. 9 gibt biese canonischen Grunde in den Verfen:

> Debilis, ignarus, male conscius, irregularis, Quem mala plebs odit, dans scaudala, cedere possit;

b. i. physische ober geistige Gebrechlichkeit, Mangel ber für bas betreffenbe Umt nothigen Renntniffe, Gemiffensbeangstigung, ein die Irregularität begrundenber Defect, felbstgegebenes Aergerniß und unverschuldete beharrliche Anfeindung (c. 5. 9. 10 X De renunt.). Ueberdieß ist die gultige Niederlegung bes Kirchenamtes bedingt durch die Einwilligung des competenten Kirchenobern, sohin bei Niederlegung einer höhern Pfründe durch die Genehmigung des Papstes (c. 9 X eod.; c. 2. 4 X De transl. episc. I, 7; vergl. ben Art. Bifchof, Bb. II, S. 33), bei geringeren Pfründen durch den Consens des Bischofs (c. 4 X De renunt. I, 9); sowie jest burchwegs auch bie Kenntniffnahme ber weltlichen Regierung, und bei Patronatspfründen noch insbefondere bie Zustimmung des Patrons erfordert wird. Wer willfürlich fein Kirchenamt aufgibt ober verläßt, und nach geschehener Aufforderung nicht zurückfehrt, verliert nicht nur bieses, sondern auch jedes andere, welches er etwa ingwischen in Besit genommen bat (c. 31. 32. c. VII. qu. 1; c. 3 X De translat. I, 7; c. 7 X De rer. permut. III, 19). Die ausbrückliche Resignation fann nun entweder unbedingt ober bedingt abgegeben merden. a) Bei ber freien und

unbedingten Entsagung hat sich ber Benesiciat, wenn er Clerifer der höheren Weihen ift, porerst über die Sicherstellung seines standesmäßigen Unterhaltes auszuweisen (Conc. Trid. Sess. XXI, c. 2 De ref.). b) Eine bedingte Resignation fann ftattfinden entweder durch Austausch bes bieberigen Rirchenamtes gegen ein anderes, ober mit Borbehalt einer lebenslänglichen Rente, ober mit Ausbedingung dereinftigen Wiebereintritts in bas temporar aufgegebene Kirchenamt, ober endlich durch Abbanfung zu Gunsten eines andern Bewerbers. Begen mehrfachen, bei berlei bedingten Reffanationen untergelaufenen Migbrauchen haben die Gefete verschiedene Beidranfungen ftatuirt, bie wir bier in Rurge andeuten wollen. aa) Die Bertaufdung einer Pfrunde gegen eine andere (permutatio) ift unter Boraussettung ber oben angeführten allgemeinen Erforderniffe zwar erlaubt; doch muffen beide Beneficiaten, Die ibre Stellen gegen einander vertaufchen wollen, diefelbe vorerft frei und ohne Borbebalt in die Sande des competenten Rirchenobern niederlegen. Jedes gegenseitige pactum, 3. B. de compensandis fructibus etc. ware simonistife (c. 5 X De rer. permut. III, 19); gegen absichtliche betrügerische Uebervortheilung aber fonnte ber Betrogene fich in integrum restituiren laffen (c. 8 X eod.). Es muffen baber Beibe ihre bermaligen Rirchenamter unbedingt niederlegen und vom Bifchofe (beziehentlich vom Papfte) bie neue Collation nachsuchen, widrigenfalls Beide ihre Pfrunden verlieren murden (Sext. c. un. De rer. permut. III, 10; c. 7 X eod. III, 19). Doch fann ber Kirchenphere, wenn er einmal ben Tauich julagt, nur benen, die barum eingekommen find, bie permutirten Aemter verleihen (Clem. c. un. eod. III, 5). bb) Die Nieber= legung eines Kirchenamtes mit Ausbedingung einer lebenslänglich en Jahresrente aus ber abgegebenen Pfrunde (pensio, auch "Abfent" genannt) ift unter Beobachtung der allgemeinen Erforderniffe über den Confens und mit Ginhaltung der Tridentinischen Borschrift, daß minderergiebige Pfrunden nicht mit neuen ftanbigen Abgaben belaftet werben follen (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 13 De ref.), awar im Allgemeinen gulaffig. Denn Die Decretale c. ult. X. Ut benef. eccl. sine deminut. conf. III, 12 gebort nicht hieher, ba fie nur gegen Beneficien-Berleiber und Patrone das Berbot enthält, fich einen Theil des Pfrunde-Einkommens anzueignen. Aber auch bas neueste canonische Recht und bie berrichende Praxis ber Kirche ist nicht entgegen (Bened. XIV. Const. In sublim. vom J. 1741; Const. Ecclesiastica vom J. 1746). Hienach ift nur die Bedingung einer voraus zu leiftenden Aversalsumme als simonistisch verworfen, und jeder der Contrabenten mit dem Berlufte seiner Ansprüche auf die betreffende Pfrunde und überdieß mit Unfabigfeit zur Erlangung irgend eines andern Rirchenamtes bedroht. Jedenfalls aber tann ein folcher Borbehalt einer Jahresrente aus ben Ginfunften ber niedergelegten Pfrunde nur ad dies vitae bes Resignirenden gelten, und ift mit beffen Tod außer Kraft gefett (c. 21 X De praeb. III, 5). Landesverordnungen haben bisweilen ein unüberschreit= bares Maximum solcher Nenten, je nach der Größe der Pfründen, festgesett. So barf beispielsweise in Bayern die ausbedungene Rente hochstens ben britten Theil bes reinen Ertrags des resignirten Rirchenamtes, keinenfalls aber über fünshundert Gulben rhein, betragen (Inftruct, vom 23. Januar 1809). Indeß ist in manchen Staaten eine Resignation mit Borbehalt einer lebenslänglichen Jahresrente gang und gar verboten, wie 3. B. in Defireich (Graf v. Barth-Barthenheim, Deftr. geiftl. Angeleg., § 195, S. 93). cc) Die Berzichtleiftung auf ein angebotenes Rirchenamt, mit ber Bedingung, baffelbe erft feiner Zeit annehmen zu durfen (resignatio cum jure accessus), und ebenfo die Entfagung auf eine fcon innegehabte Pfrunde mit dem Borbehalt des Rücktritts auf dieselbe im Falle ihrer Wiedererledigung (resignatio cum jure regressus) find durch das Tridentinische Concil ausbrücklich verboten (Sess. XXV. c. 7 De ref.). Nur in zwei Källen wurde auch späterhin noch in praxi ein Regreß zugelaffen, wenn nämlich bei einer Entsagung mit Borbehalt eines jährlichen Absents letteres nicht verabfolgt wurde; und wenn bei einem Pfrundetaufch ber eine Contrabent feine Berbindlichfeit gegen ben

andern nicht erfüllte ober ihn absichtlich übervortheilte. Bei den nunmehr in Teutichland gang veranderten Berhaltniffen der Befegung der Rirchenamter, namentlich ber Canonicate, haben biese Resignationen cum jure accessus und salvo jure regressus obnebin ihre Anwendung verloren. dd) Endlich die an eine Resignation geknüpfte Bebingung, bag bas niedergelegte Rirchenamt einem bestimmten Dritten- verlieben werde (resignatio in favorem tertii), ift schon propter speciem simoniacam an fid nicht wohl zuläffig (c. ult. X De pactis. I, 33). Jedenfalls hat der Pauft felbst fich bie Burdigung ber Berhaltniffe und hienach die etwaige Difpens vorbehalten (Regula Cancell. Apostol. 45: "De consensu in resignationibus"), und jede berlei Reffanation zu Gunften eines andern Beiftlichen, wenn ber Reffgnirende binnen amangig Tagen vom Tage ber Refignation an ftirbt, für ungultig erklärt (Reg. Cancell. apost. 19: "De viginti"; f. Rangleiregeln, Bb. VI, G. 23). Daß übrigens eine folche resignatio in favorem tertii bei Patronats-Beneficien auch an ben Confens bes Patrons, und bei Wahlpfrunden an bie Buftimmung bes Bablcollegs gebunden ift, bedarf feiner weiteren Erinnerung. In Teutschland ift diese Art ber Refignation zu Bunften eines Dritten, wenigstens bei nieberen Rirchenamtern, größtentheils ftaategesetlich verboten; wie z. B. in Deftreich (v. Barth-Barthenheim a. a. D. § 195, Seite 93) und in Bayern (Berordnung vom [Vermaneder.] 17. Kebr. 1803).

Resolutiones S. Congreg. Conc. Trid. interpret, f. De-

clarationes S. Congreg. Conc. Trid.

Respectus parentelae bezeichnet im weiteren Sinne bas Berhältniß ber Ehrerbietung einer Person nicht nur gegen ihre leiblichen Eltern, sondern auch gegen Alle, welche an ber betreffenden Perfon Elternstelle zu vertreten entweder burch bie Bande ber Natur ober durch positive Gesetze berufen find. weiteren Sinne wurde früherhin ber mit jenem Worte gleichbebeutende Ausbruck "Parentum locum obtinent" theils von ben leiblichen und Stief-Eltern, theils von ben Großeltern und den Geschwiftern der Eltern und Großeltern, theils von ber Schwägerschaft und Vormundschaft gebraucht. Im heutigen juridischen Sprach= gebrauche aber versteht man unter dem respectus parentelae das Berwandtschaftsverhaltniß einer Person zu ben Geschwiftern eines ihrer Afcendenten, sohin zu ihrem Batersbruder (Ontel) ober Mutterbruder (Dheim), zu ihrer Batersichwester (Zante) ober Mutterschwester (Muhme), zum Großonkel, Großobeim, ober zur Großtante und Grofmuhme 2c. Bluteverwandte, zwischen welchen ein folder respectus parentelae besteht, konnen sich ohne Dispens nicht gultig beirathen; und auch bie in benfelben Graben Berichmagerten trifft biefes Cheverbot (f. Bermanbtichaft und Schwägerschaft). Rach bem mosaischen Rechte ift zwar bie Che nur bann unzuläffig, wenn von den Contrabenten ber weibliche Theil die dem gemeinschaftlichen Stamme nabere Person ift, also zwischen bem Neffen und feiner Tante ober Großtante, Muhme oder Großmuhme; nach dem römischen und canonischen Rechte aber besteht biese Unterscheibung nicht, oder nur insofern, als allerdings bie Ebe des Neffen mit seiner Muhme ober Tante, zumal wenn sie alter als er ift, mehr beanftandet wird, und bas Dispensgesuch baber um so bringender motivirt fein muß, als wenn ber Onkel ober Obeim seine Richte heirathen will. Denn hier wird burch bas künftige eheherrliche Berhaltniß bes Onkels zc. bie bem Baters- ober Mutterbruber schuldige Hochachtung der Nichte nicht so gefährdet, wie die She des Neffen mit der Tante ober Muhme baburch, daß die Tante nunmehr ihrem Neffen als dem haupte ber Familie sich unterordnen muß, mit dem respectus parentelae in Widerstreit kommt. Es gelten barum auch, wenn in forma pauperum im zweiten Grabe ber Bluteverwandtschaft berührend ben erften, b. i. zwischen Ontel und Richte bispenfirt werden foll, und um fo mehr, wenn der weibliche Ehetheil in naberem Grade fteht, b. i. zwischen Reffe und Tante, als wirksame Dispensgrunde nur: impraegnatio oratricis over boch distamatio mulieris ex suspicione copulac, verbunden mit probabilis timor transitus ad sectam heterodoxam, sohin ganz biefelben Dispensationsmotive, wie bei ber Schwägerschaft im ersten Grade der gleichen Seitenlinie (siehe Ehebispensen, Bb. III, S. 426). [Permaneder.]

Responsales, f. Legaten.

Meivonsvien, von respondere abgeleitet, find jene in ber Kirche eingeführten Bechselgebete, welche ber Priefter ober ein anderer Borfanger beginnt und ber Chor ober bas Bolt beichlieft. Dergleichen Bechfelgebete maren icon im alten Testamente üblich, fie find von da in die driftliche Rirche übergegangen und murben fowohl beim beiligften Opfer ber Deffe, als auch bei andern liturgifchen Sandlungen und im Officium ber Taggeiten gebraucht. Um eine bestimmtere Ordnung bierin besonders für die priesterlichen Tagzeiten einzuführen, wird dem bl. Chrysoftomus ein vorzügliches Berdienft beigelegt. Die Art und Weise ihres Gebrauches war iedoch verschieden; entweder wurde ein Theil bes Pfalmes gang ober nur bie letten Worte wiederholt, oder man antwortete bei jedem Berfe bes Pfalmes, ober auch bei einem liturgifchen Gebete mit einem und bemfelben Theile eines Pfalmes ober einem andern paffenden Spruche. Der Zweck diefer Responsorien mar, um bie Theilnahme ber Gläubigen am Gottesbienfte barzustellen, baburch ihre Gebetsgemeinschaft unter einander immer lebendig ju erhalten, und um die Gefühle und Borfage auszudrucken, die durch die Lectionen aus dem göttlichen Worte oder andere liturgifche Bebete und handlungen erweckt wurden. Die beim Gottesbienfte ge= bräuchlichen Responsorien kommen unter verschiedenen Namen vor: einige wurden Responsoria de auctoritate genannt, biefe waren aus der hl. Schrift genommen und wurden vorzüglich in der Ofterzeit gebraucht; auch gab es geschichtliche Responforien, respensoria historica, Die aus den Lebensgeschichten der Heiligen entlehnt waren und an ihren Keften gefungen wurden; nebstbem waren an ben Sonntagen ber Quatemberfasten eigene Responsorien im Gebrauche, die responsoria in duodecim lectiones hießen. Bei dem Officium der Tagedzeiten tommen die sogenannten größeren und kleineren Responsorien vor, die größeren folgten bei dem Matutinum auf die Lectionen; die fleineren, welche fürzer waren und baber responsoria brevia hießen, folgten auf die Capitel der Horen. Diese Gewohnheit war besonders herr= schend in Alostern, wo nach den Lectionen ein Gebet abgesungen, und zwar von einem Theile des Chores angefangen und von dem andern beantwortet wurde. Auch wurde beim letten Resvonsorium nach den Lectionen das Absingen des Gloria patri etc. eingeführt. Amalarius ichreibt biefe Ginführung ben Papften bes fiebenten Jahrhunderts zu. Die vierte Synode von Tolebo verordnet, daß biefer Freudengesang an ben Trauertagen ausgelaffen werden foll; darum wird berfelbe im Officium defunctorum und im Officium ber Paffions= und Charwoche nicht gesprochen. bes Responsoriums bei ber letten Lection wird außer den Sonn= und Ferialtagen bes Advents und der Fasten, sowie des Festes ber unschuldigen Rinder ber hymnus: Te Deum laudamus abgefungen, welche Einführung bem Papft Gelafius I. zugeschrieben wird. — Einen eigenthümlichen Namen erhielt das Responsorium, welches von den Sängern als Erwiederung und Zustimmung zu der von den Gläubigen angehörten Lection beim Hingehen des Diacons zum Ambo, um das Evangelium abzulefen, gefungen wurde; es wurde nämlich von ben Staffeln, welche bie Sanger beim Absingen einnahmen, Graduale genannt (f. d. A. Graduale). Auch bas Offertorium, b. i. jener Gefang, ber mahrend ber Darbringung ber Opfergaben gesungen murbe, hatte ehemals die Form eines Responsoriums. Eine Spur davon finden wir noch beim Megopfer für Verftorbene, wo nach dem Berfitel beim Offertorium die Worte: quam olim Abrahae promisisti et semini ejus ale Responsorium auf bie früheren Gebete wiederholt werden.

Restitutio in integrum ober Wiedereinsehung in den vorigen Zustand heißt im processualen Berfahren das sowohl nach burgerlichem, als nach canonischem Rechte aus gesehlich anerkannten Billigkeiterücksichten ausnahmsweise

neftattete Rechtsmittel, wodurch entweder ein Nachtheil, der durch Berfaumnif ober Berfeben im gerichtlichen Berfahren entstanden ift, abgewendet, ober ein an fich bereits rechtsfraftig gewordenes Ertenntniß wieder aufgehoben werden fann. Damit aber ein Reflitutionegesuch wirksam eingebracht werde, fest man voraus, bag bas Urtheil nicht etwa ohnehin unheilbar nichtig fei, weil in biefem Kall bem Berletten Die Rullitätsquerel zu Gebote fleht; daß ferner der vorgeschüte Rachtheil ein wirtlicher, nicht unerheblicher und nicht felbft verschuldeter Rachtheil; endlich baf eine justa causa restitutionis vorhanden fei. 218 folche Grunde bezeichnen die Gefete, wenn bas Verfaumniß ober Verfeben burch Zwang, Lift ober Betrug veranlaßt (fr. 21 § 5 Dig. Quod metus causa IV, 2; fr. 7 pr. § 1 Dig. Dein integr. restit. IV, 1); ober wenn gegen Minterfahrige (fr. 1 § 1 Dig. De minor. IV, 4), befigleichen gegen Rirchen und andere fromme und milbe Unftalten und Stiftungen erkannt murbe Cc. 1. 3. 7. X De rest. in integr. I, 41; Sext. c. 1. 2. eod. I, 21); ober bei condemnatorischen Seutenzen gegen Abwesende, sowie bei Urtheilen, welche erweislich auf bas Beugniß bestochener Beugen ober verfälschter Urfunden bin erlaffen wurden (1. 3. 4 Cod. Si ex fals. instrum. VII, 58; cf. c. 6 X De except. II, 25). wird jedoch in ben vorgenannten Fallen vorausgesett, bag ber Zwang ober Betrug nicht von bem Gerichte felbft oder boch unter beffen Mitwirkung ausgegangen, bag bie Minderjährigen ober bie biefen gleichgeachteten Rirchen ober milben Stiftungen gehörig vor Bericht vertreten, daß die Abmesenden in ordnungemäßiger Beise gelaben waren; weil aufferdem das Erkenntniß ohnehin ex capite nullitatis angefochten werden konnte. Endlich wird nach neuerer Praxis und teutschen Reichsgesetzen eine justa causa restitutionis auch darin gefunden, wenn relevante nova facti, von deren Dafein man im Laufe bes Processes noch keine Kenntniß hatte, vorgebracht werden können (Reichs-Absch. v. 1533, § 5; Reichs-Kamm.-G.-Dron. v. 1555, Thl. III, Tit. 52, mabrend früher nach canonischem Rechte ein Restitutionsgesuch ex capite novorum nicht zuläffig war (c. 20 X De sent. et re jud. II, 27). Die Restitution muß aber binnen ber gehörigen Beit nachgesucht werben. Das canonische fowie bas römische Recht bestimmt hiefür eine vierjährige Frist (Clem. c. un. De rest. in integr. I, 11), welche jedoch nach allgemeiner Praxis als tempus utile ratione initii, continuum ratione cursus zu berechnen ist, b. h. nicht vom Augenblicke ber Läsion beginnt, sondern von dem Moment, da der Berlette von dem erlittenen Nachtheil. Renntniß erhalten; namentlich aber bei Minderjährigen vom Zeitpunct ihres Gintritte in die Groffahrigfeit, bei Abwesenden vom Zeitpunct ber Rudfehr, resp. ber Begräumung bes hinderniffes, bei neu entbeckten Beweismitteln a die noviter repertorum au laufen anfängt (1. 7 Cod. De temp. in integr. restit. II, 53); gegen ein Urtheil aber, welches auf Grund bestochener Zeugen ober verfälschter Urkunden erlaffen wurde, fann bie Restitution innerhalb zwanzig Jahren a die publicatae sententiae eingebracht werden (c. 6 X De except. II, 25), welche Frist jedoch bie spätere Praxis auf dreißig Jahre erweitert hat, um das Restitutionsgesuch für diesen Kall ber Nichtigfeitsbeschwerde gleichzuseten. Hebrigens fann bie Biebereinsetung in den vorigen Zustand gegen daffelbe Urtheil auch öfter als einmal implorirt werden, so oft namlich eine andere causa restitutionis vorgekehrt werden kann (c. 10 X De restit. 1, 41). Einen Devolutiv-Effect hat dieses Rechtsmittel nicht; einen Suspensiv-Effect aber nur, wenn ber Labirte mit feinem Restitutionsgesuche noch bem wirflichen Vollzuge der Execution zuvorkommt (l. un. Cod. In integr. rest. postul. ne quid noyi. II, 50); fonst nicht; zumal wenn ber Richter etwa mit Grund vermuthet, daß der Implorant nur eine Berzögerung der Sache intendirt, in welchem Falle er nach vorläufiger Cautionsleiftung bes Siegers trot bes Restitutionsgesuches mit ber, Execution fortfahren barf (c. 6 X De restit. I, 41). Wenn bas Restitutionsgesuch gehörig begründet ift, wird der erlittene Rachtheil richterlich aufgehoben, beziehungsweise bas vorige Urtheil rescindirt. [Vermaneder.] Mestitution, f. Erfat.

Mcfitutionsedict, f. dreißigjähriger Rrieg, Bb. III, S. 294.

Metention, die widerrechtliche, zweier oder mehrerer incompatibler Kirchenämter, s. Eumulation, Bd. II, S. 941 f. Damit nicht zu verwechseln ist die
in früherer Zeit unter dem Namen "retentio benesicii" bisweilen vorgekommene Urt
der Schmälerung einer Pfründe, welche darin bestand, daß man die Früchte des
ersten Jahres für irgend einen besonders dringenden Zweck zurückbehielt. Besonders
aber war es von alten Zeiten her in vielen Stistern hergebracht, daß der Neueintretende ein Jahr und manchmal wohl noch länger zwar alle Dienste des betrefsenden Kirchenamtes verrichten mußte, dasür aber nur die sogenannten Distributionen
oder Präsenzgelder (s. d. Urt.) für den Chordienst bezog, dagegen die eigentliche
Präbende entweder zur Kirchenbaucasse, oder an das Capitelärar, oder zur Berlassenschaftsmasse seines Zorgängers anlassen mußte; daher dieses erste Dienstighr eines
Canonisers das Carenziahr hieß (s. Ubgaben, Bd. I, S. 32). Beides sommt

jest nicht mehr vor.

Met, Zean François Paul de Gondy, Cardinal von, fammt von einem alten florentinischen Geschlechte, bas unter ber Konigin Catharina von Medicis in Franfreich zu Ansehen und Gütern kam; mehrere Glieber dieser Kamilie nahmen während einer Reihe von Jahren den bischöflichen Gig von Paris ein. Francois war der Sohn Philipps Emanuel Gondy, Grafen von Joigny, General der Galeeren und Ritter der f. Orden, murde geboren im October 1614 zu Montmirel en Brie, und hatte jum Lehrer ben berühmten Bincenz von Paul. Wie bas Leben Dieses Mannes Bedeutung gewann burch intriguante Opposition gegen einen an Cabale und Liebe reichen Sof, ber herrichsuchtig und verschwenderisch bas Wohl ber Unterthanen außer Augen ließ, fo tann es auch nur im Busammenhange mit ber Geschichte jener Tage bargeftellt werden. Gondy hatte gewünscht, ftatt ber Soutane ben Degen tragen zu burfen, murbe aber von feiner Familie, beren Glieber er fammt und sonders an Beist und Kraft überragte, zum geistlichen Stande bestimmt. Galante Abenteuer, die mit eben fo vielen Duellen wechselten, fullen die Zeit feiner Jugend aus, baneben biente er eifrig beim Altare, jedoch mehr aus Ehrgeiz als aus Religiofität. Als 17jabriger Jungling batte er mit fichtbarer Borliebe für feinen Belben eine Geschichte ber Berichwörung bes Fiesto ju Genua geschrieben, eine Arbeit, die feine spätere Geistesrichtung fattsam anzeigte; Richelieu, der damals schon auf Gondy seine Augen warf, bemerkte mit der ihm eigenen Menschenkenntniß, der junge Mensch würde sich einstens gefürchtet machen. Im Jahr 1627 wurde er Canonicus zu Paris und erhielt nach und nach mehrere Abteien, 1643 bewarb er fich um den Doctorhut der Sorbonne und ward zugleich Coadjutor seines Ontels Jean François, Erzbischofs von Paris, und Erzbischof von Corinth in partibus. Seine hinreigende Beredtsamfeit verfohnte ben oft megen feiner Ausschweifungen ungehaltenen Clerus, feine Freigebigfeit machte ibn gum Liebling bes Bolfes. Schon Richelieu (f. d. A.) hatte Grund, ben intriguirenden Mann zu haffen, seine Hauptthätigkeit jedoch entfaltete er zur Zeit der Fronde (1648—1654) gegenüber dem gewaltigen Minister Mazarin (f. b. Art.) und der Königin-Mutter Anna von Destreich. Mazarin und die Königin gehörten dem Auslande au, der Minister hatte fich noch durch feine einzige für den Staat ersprießliche Unternehmung ausgezeichnet, gleichwohl fuhr er fort, Schäte zu sammeln und seine italienischen Berwandten zu bereichern. Dieß, sowie die immer neuen Auflagen, unter welchen ber berüchtigte Tarif, erbitterten das Bolk so, daß die Unruhen immer bedenklicher zu werden anfingen. 2118 man ben jungen König zum zweiten Male in's Parlament geführt hatte, um ein Lit de justice zu halten und eine Declaration einregistriren zu laffen, geschah es aus Achtung gegen ben Konig und seine Mutter, daß man nicht laut murrte. Die Sache wurde am andern Tage in Berathung gezogen, jeder Theil behauptete seine Meinung mit großer Heftigkeit, die Gemäßigten meinten, man dürfe bie Berfammlungen wider ben Befehl des Königs nicht fortsegen, ohne fich der

230 Re y.

Emporung foulbig ju machen; die Underen ftellten vor, daß mit Einregistrirung ber Deelaration ben Bedurfniffen bes Staates nicht abgeholfen fei, und mahrend man vom Ronige und ber Ronigin mit Chrerbietung fprach, iconte man um fo weniger bes Minifters: es entfranden zwei Parteien, von denen die eine die der Mazarinen, die andere die ber Krondeurs (Schleuderer, Schimpfer) genannt murde. Mazarin glaubte Gewalt anwenden zu muffen, und mahlte ben Tag bes Sieges zu Lens (20. Aug. 1648), um amei ber beftigsten Frondeurs nach Bincennes bringen zu laffen. Das Bolf brach in volle Emporung aus. Die Ronigin, bie nicht ohne Grund ben Coadjutor in Berdacht hatte, daß er die Triebfeder daran sei, schiekte nach ihm und bat ihn, das Bolk zu befänftigen. Es gelang ibm, und er begab fich nun gur Regentin, um zu erfabren. welchen Erfolg ber Dienft haben murbe, wurde aber wider Erwarten falt, ja mit Berachtung von ihr aufgenommen. Das brachte den flolzen Gondy, soweit die Absicht nicht ichon gereift mar, ju bem vollen Entschluffe, ben Cardinal ju fturgen. Angebliche Berletzungen ber Declaration vom 28. October 1648 führten neue Berfammlungen des Parlaments und neue Unruhen berbei, die Königin fab fich gezwungen, mit bem jungen Konige und bem Cardinal nach St. Germain gu flieben; Pring Conté belagerte Varis. Das Parlament versammelte fich und erklärte Magarin als Reind bes Konigs und bes Staates. Couti (jungerer Bruber Condes), bie Berzöge von Longueville, Beaufort, Bouillon, Elboeuf, Bendome, Nemours, ber Coadiutor Ret, Marichall de la Mothe und die intriguante herzogin von Longueville verbanden fich nun auf's Engfte mit bem Parlament und wurden bie Saupter ber Kronde. Man rief den Statthalter der spanischen Nieberlande zu Silfe, Conde ftand von ber Belagerung ab, man pflog Unterhandlungen, beren Resultate maren, daß keine ber Parteien zum Ziele gelangte: bas Parlament, bas ber Sof hatte bemuthigen wollen, behielt fein Unsehen, der Sof feinen Minifter. Mazarin, ber mehr als einen Grund hatte, Conde ju haffen, machte fowohl die Regentin, als die Frondeurs gegen ihn mißtrauisch; Die erfte erließ fogar einen Berhaftbefehl gegen ibn. Gondy hatte bei biefer Lage ber Sache fur gut befunden, mit Magarin fich auszuföhnen (1650) und trug nun das Seine zur Verhaftung Condes bei. Er hatte fich an feines Onkels Statt Sig und Stimme im Parlamente verschafft, und bielt nun zum Schute und gum Prunte ein ganges Regiment Reiterei, bas feinen Ramen Allein neben bem Chrgeize eines Mazarin, ber noch bazu an ibm einen Nebenbuhler fürchtete, der ihn früher oder später flurzen murde, fand ber Coadintor feine Rechnung nicht, er vereinigte fich mit Coude und folog mit ber Bergogin von Chevreuse Montbagon und bem Bergoge von Beaufort einen formlichen Bund gur Bernichtung des Cardinals und zur Befreiung Condés. Condé konnte am 16. Febr. 1651 seinen Gingug in Paris halten, ber einem mahren Triumphzuge glich; bie Regentin that Alles, was er wollte, damit er nur nicht des Mazarin Rückehr entgegenstehe. Conti follte eine Tochter ber Herzogin von Chevreuse ehelichen, was ber Coadjutor zu bewerkstelligen sich alle Mühe gab; allein Condé, der fich von der Fronde, mißtrauisch gemacht, abermals entsernt hatte, hintertrieb diese Heirath, und der Coadjutor, der an Condé ohnedies nur ein Intereffe hatte, insoweit er es mit ber Fronde hielt, verband sich mit der rachedurstenden Herzogin. Das Wichtigste, was inzwischen Magarin behufs feiner Rückfehr gethan, mar, baß er ben Coabjutor gewann und auch die Konigin zu Gunften beffelben stimmte. Die Königin rief Gondy vor sich und versprach ihm den Cardinalshut, wenn er ihr helfen wolle, den Prinzen Conde, gegen ben sie stündlich mißtrauischer wurde, zu unterdrücken. Coadjutor entwarf auch einen Plan, fich feiner zu bemächtigen, allein ber Pring bekam Rachricht und entfloh. Mazarin war inzwischen zurückgekehrt und der Sof ihm bis Poitiers entgegen gegangen. Der Rückzug mar ein fortwährender Rampf mit ben Condeischen; Coude, von Turenne verfolgt, gewann faum mehr Zeit, fich in die Borftadt St. Germain zu werfen, und murbe trop Bundern der Tapferfeit auch hier erlegen sein, wenn nicht Gonby die Parifer berebet hatte, bem Prinzen bie

Thore ju öffnen. Die Burger, bes fortwährenden Intriguenspieles mude, luden ben Ronig ein, von feiner Stadt Befit ju nehmen, Conde verlieg Paris, und ber König publicirte (21. Oct. 1652) allgemeine Amnestie; nur die Häupter der Fronde murben verwiesen ober in Stabte entlegener Provingen verfest. Bahrend bieg porging, war ber Coadjutor (März 1652) Cardinal geworden, obwohl es die Regentin zu hintertreiben gesucht hatte; Innocenz, von Ret über die Lage ber Dinge belehrt, hatte geeilt, ihm ben rothen but zuzuschicken, mahrend Mazarins Bruber lange barauf warten mußte, und ba ber Carbinal immer noch fortfuhr, gegen Mazarin und Anna zu agiren, so bemächtigte man fich seiner, nachdem ein Anschlag auf fein Leben vergebens gewesen, als er eben einen Besuch im Louvre machte (19. Dec. 1652), ber ihm hatte gur Freiftatte bienen follen, und brachte ihn nach Das Cavitel von Notre-Dame zusammt bem übrigen Clerus that alles Mögliche zu feiner Befreiung, man feste fogar bas Sacrament aus und ordnete ein vierzigstundiges Gebet an. Dier im Gefängniß erfuhr Reg burch verabredete Beichen bes Glockenspieles und den ihm die Meffe lefenden Priefter, bag ber Erzbifchof, fein Ontel, gestorben fei (21. Marg 1654) (mem. VI, p. 154), und ließ fogleich burch Abgeordnete von bem Erzbisthum Befig nehmen, Clerus und Bolf erkannten ibn ohne Widerrede an; Roger, apostolischer Rotar, als Tapeziergefelle verkleidet, legte ihm die Ernennung seiner indeß in feinem Namen die Diocese verwaltenden Grofvicare zur Unterschrift vor, dagegen erklärte der Sof das Erzbisthum für erledigt und wollte die Berwaltung an sich ziehen. Der papstliche Muntius hatte fich viele Mube gegeben, die Streitsache nach Rom zu bringen, von wo fur Ret ein gunftiges Urtheil zu erwarten ftand. Die langwierigen Unterhandlungen gebieben babin, daß Ret gegen fieben Abteien, die einträglicher fein follten, als das Erzbisthum, daffelbe resignirte, jedoch mit Borbehalt ber Genehmigung Roms, indem er wohl wußte, daß diefe nicht erfolgen wurde. Er wurde hierauf nach Rantes gebracht (12. April 1654), wo er auf fein Ehrenwort bei feinem Bermandten, dem Marichall v. Meillerape, fo lange, bis von Rom Entscheidung tame, bleiben follte. Der erleichterte Berkehr mit feinen Berwandten reifte in ihm einen weitaussehenden Plan, wozu feine vielen Anhänger bie Sand bieten wollten. Der mit ben Spaniern verbundete Conde belagerte Arras, der gange Sof war nach der Picardie gezogen. Ret wollte sich in das entblößte Paris werfen, wo ihn das Bolf gewiß mit Jubel aufnehmen wurde, die Thurme von Notre-Dame follten ihm im außerften Kalle als Beftung bienen. Pferbe und Saufen Bewaffneter harrten feiner auf bem gangen Bege zur Hauptstadt. Er hatte sein Cardinalgewand so über den Betstuhl gelegt, daß die Wächter meinten, er sei im Gebet verfunken, mahrend er fich an einem Stricke aus tem Genfter binunterließ. Gin Page, ber ibn flieben fab, rief: le cardinal se sauve (mem. VI, 162)! allein Jebermann bezog biefen Ausruf auf einen Bettelmonch, der im naben Rluffe in Gefahr zu ertrinten war. Reg, bem bie Geinigen aus dem Festungsgraben geholfen, bestieg ein Pferd, bas nach einigen hundert Schritten mit ihm fturzte, wobei er fich die Schultern verrentte. Er mußte in einem Schloffe untergebracht werden, von wo aus bas erzbischöfliche Capitel und bie Pfarrer von Paris von seinem Aufenthalte und feiner Rettung unterrichtet wurden. erklärte ihnen, er wolle feine Burde nur mit feinem Leben ablegen. Die Minister, bie inzwischen des Cardinals Flucht erfahren (das Capital hatte bei der ersten Rachricht davon das Te Deum gefungen), ließen öffentlich verfünden, daß Jeder, der von bes Cardinals Aufenthalt wiffe, bei Strafe bes Aufruhrs ihn anzuzeigen habe. Die bisherigen Großvicare wurden nach Sof berufen, und in ihrer Abwesenheit dem Capitel andere aufgedrungen. Ret, der sich in Frankreich nicht mehr sicher sah, floh burch die Bretagne, wo ihm, gleichwie von Anjou und Poitou, der Abel seine Dienste anbot, nach Spanien. In Spanien ward er wohl aufgenommen, man bot ihm Gelb und Orden an, er schlug beibes aus, und ließ fich auf einem spanischen Fahrzeuge nach Piombino bringen. Nach vielen Beschwerden, hauptsächlich vom

völligen Gelbmangel herruhrend, fam er zu Ende bes Jahres 1654 in Rom an. wo er von Innoceng X. mit großer Zuvorkommung aufgenommen wurde. Bon bier erließ er zwei Schreiben an die Bischofe Frankreichs und an die Geiftlichkeit von Paris, die man jedoch von den Jansenisten unterschoben glaubt (mem. d. G. J. V. Der Sof hatte ihn abgesett, und felbft de Marca, bem man Aussicht auf bas Bisthum gab, fprach von einer Quafivacanz bes bischöflichen Stuhles: Ret bagegen zeigt, wie die Freiheit der gallicanischen Rirche, die Rechte aller Bischöfe und Priefter vernichtet feien, wenn ber Grundfat bes Sofes gelte: man fei nur fo lange Bischof, als man bes hofes Beifall habe. Der Staatsrath, eine Laienhand, habe dem Priefter des Herrn das Rauchfaß entriffen, man habe hand an die Arche gelegt, nicht um fie zu halten, fondern um fie zu fturgen. Man habe ihn und feine Grofivicare anerkannt : erft feit er einem ungerechten Befangniffe entfloben, fpreche man ihm ohne einen neuen Rechtsgrund bie Burde ab, mahrend nach bem Canon ber Rirche ber Bifchof bie Leitung feiner Diocefe wieder zu übernehmen hat, fobalb Gott feine Banbe gebrochen. Das Concil von Peronne (ber Staatsrath) icheint freilich einen andern Canon zu haben. Ret verlangt nicht bloß Seufzer von den Getreuen ber Rirche, fondern auch Rraft und Gifer fur ihre Intereffen. In einem Schreiben vom 22. Mai 1655 ernennt er zwei Großvicare. Bon biefen Großvicaren zeigte insbesondere Chaffebras, Priefter an der Magdalenenkirche zu Paris, eine große Unerschutterlichkeit. Bon bem iconen, in die Seine binabichauenben-Thurme Jean-be-Greve Schrieb er seine feden, febr in stylo veritatis gehaltenen Die Bertrauten legten Abends ihre Briefe auf einen bestimmten Altar und fanden Morgens die Antwort; — Paris fah jeden Morgen neue Placate an den Mauern. — In Rom pflogen die frangosischen Cardinale wenig Umgang mit Ret. Er felber, das Intereffe Frankreichs im Auge habend, war thatig bei ber Bahl des Cardinal Chigi als Alexander VII., der fich wenig zu Dank verpflichtet fühlte, fo daß sich Ret aus Aerger von Rom hinwegbegab, und unter mahrhaft romantischen Schicksalen fieben Jahre in Italien, Teutschland, in ben Nieberlanden umberirrte. Bu funf Millionen Livres maren feine Schulben, Die er fur fich und sein fürstliches Gefolge zu machen gezwungen war, bereits gestiegen, als Ret über Teutschland nach Solland fich begab. Dier verabschiedete er fein Gefolge, und fturzte fich im Berdruffe über das ihn verfolgende Miggeschick in ein diffolutes Leben. begab fich zu Carl II., den er zum Katholicismus herüber zu bringen suchte. Das gute Benehmen zwischen Beiden war balb gestort; fo ging er wieder auf bas Festland, wo feine Lage eine fo bedrängte wurde, daß er im Begriffe ftand, an den gesammten Episcopat eine Schilberung feiner Lage gelangen zu laffen, als er borte, daß Mazarin dem Tode nahe fei. Gondy's Freunde wandten fich nach dem Tode seines Erbfeindes an Ludwig XIV., der erft nach einigem Zögern und nachdem ber Cardinal (1662) völlig auf fein Bisthum verzichtet, ihm bie Ruckehr erlaubte, mit ber Bedingung, daß er fich in feinerlei Beise mit politifchen Sandeln mehr befaffe. Er erhielt dafür die Abtei St. Denys. Der Muth und Stolz des Mannes waren gebrochen. Als er vor Ludwig XIV. trat und ber Monarch ihm bemerkte, daß er weiße haare bekommen, entgegnete er mit einer Schmeichelei: Man ergraut balb, wenn man die Ungnade Eurer Majestät zu tragen hat. Bon nun an lebte er ftill und gurudgezogen, verkaufte zwei feiner beften Guter und ichrantte fich in aller Beife ein, fo daß feine Schulden noch bei feinen Lebzeiten bezahlt murben. Er erbot sich Clemens X., seine Cardinalswürde niederzulegen, falls sie einem Franzosen gegeben wurde, allein der Papft nothigte ibn, fie zu behalten. Ret ftarb am 24. Aug. 1679 im 65sten Lebensjahre und wurde ju St. Denns gegenüber Frang I. begraben. Der Cardinal war ein Mann, ausgestattet mit nicht gewöhnlichen Eigen-Schaften, besaß nicht geringe wissenschaftliche Renntnisse und ein ungemein getreues Gedachtniß, war keck, intriguant, eines ftolzen, wo es galt, unbeugsamen Characters. Sein ungestümes, unruhiges Wefen machten es ihm nothwendig, in politische Sandel

fich ju fturgen, wobei er jedoch weniger einen Plan verfolgte, als nach Bebeutung rang, boch leitete ihn ein feiner Tact, ba er auf Seite bes Parlaments fich ichlug. Es handelte fich in diesem eben nicht mit großer Ehrenhaftigfeit burchgeführten Rampfe barum, ob bas Parlament, Provinzen und Städte noch ftandifche Rechte haben, ober anstatt ihrer ber Absolutismus bes Sofes und seiner Minister gelten folle, babei mar bie Sache ber Bischöfe als eines privilegirten Standes enge mit ber bes Parlaments verknüpft. Galt es mohl bier um eine Niederlage, fo ging babei ber Nation gegenüber boch bie Ehre nicht verloren. Gine Berbindung mit den Sanseniften Scheint Ret nur unterhalten zu haben, um fich bem Sofe wichtiger au machen und beffere Bedingungen fur feine Rudftehr zu erlangen, fie taufchten fich, in fo ferne fie an ihm einen zweiten Athanafine erwarteten, boch ließ er fich lieber aus ber Gorbonne ausschließen, als daß er Dr. Arnauds (f. b. A. Janfeniften) Berbammung unterschrieben hatte. Geine Schriften, größtentheils politifcher Ratur, fubrt bas Avertiffement zu feinen Memoiren auf, fo wie auch biefes einen furgen Abrif feines Lebens enthalt. Sauptquelle für feine Biographie bilden bie von ibm felbst geschriebenen Memoires du Card. de Retz, in benen er mit großer Freimuthigfeit feine wie feiner Zeit Bebrechen aufbect, fie erschienen zu Samburg in vier Banden 1717. Bor uns liegt die Genfer Ausgabe von 1777 in der die ersten vier Bandchen bie mem. de Retz, die letten zwei die fur bie Biographie des Cardinals und die Geschichte seiner Zeit nicht minder wichtigen memoires de Guy Joli feines Begleiters und ber duchesse de Nemours enthalten. Bergl. außerbem Beinrichs Geschichte von Frankreich S. 459 ff. in der Bibliothek der vorz. hift. Werke über Europa III. Thl. II. Bb. II. Abth. Ministerium Card. Mazarinii cum observationibus politicis ab ann. 1643 usque 1652. [Eberl.]

Menchlin, Johann, feit 1490 nach hermolaus Barbarus auch Rapnio genannt, der Sohn eines Bediensteten der Dominicaner zu Pforzheim, geboren den 28. Dec. 1455 aus einem obscuren mit den alten St. Gallen'ichen Landsagen von Reuchlin=Meldegg irrthumlich verknüpften Geschlechte, tam, als Singknabe des babischen Markgrafen aus der Pforzheimer Stadtschule hervorgegangen und seit 1470 zu Kreiburg in die Humaniora eingeführt, 1473 mit dem Prinzen Kriedrich von Baben, dem nachherigen Bischofe zu Utrecht, an die Universität zu Paris, las schon 1475 an der hohen Schule zu Bafel unter Beröffentlichung eines feiner Zeit viel benütten Borterbuches (Vocabularius lat. breviloquus) mit Beifall über lateinische, und unter dem Schute bes Griechen Contoblatas über griechische Literatur, gewann, nach einem abermaligen Aufenthalte zu Paris und aus der Schule des Griechen Hermonymus von Sparta zum juriftischen Jachstudium übertretend, auch in Orleans und Poitiers durch öffentliche philologische Borlesungen, bei welchen er seit 1478 ben griechischen eine felbstverfaßte Grammatik (die uixoonaideia) unterlegte, Die ihn zum Bater der noch heute nach ihm benannten Aussprache machte, den Lebensunterhalt, ließ sich, 1481 als Licentiat der Rechte heimgekehrt, in Tübingen als practischer Jurift häuslich nieder, und wurde bald einer der gesuchtesten Advocaten. Mis Geheimschreiber und Dolmetscher wegen seines reinen und wunderbar fließenden lateinischen Ausdrucks von dem Grafen Eberhard I. von Würtemberg 1482 mit nach Rom genommen, murbe Reuchlin einerseits durch bes Grafen wohlerworbene Gunft 1484 hofgerichtsbeisiger und, nachdem er schon seit 1485 auch mit der Generalanwaltschaft des Dominicanerordens in Teutschland betraut und in Tübingen jum Doctor ber Rechte promovirt mar, bald vielverwendeter Geschäftetrager bes Sofes zu Stuttgart, andrerseits verbreiteten sich durch die bei jener und einer zweiten Geschäftsreise nach Stalien (von 1489) mit den ersten Größen dieser altern Heimath humanistischer Bluthe angeknüpften Berbindungen seine eigene classische Bilbung wie sein gelehrter Ruf, so daß er 1492, in diplomatischer Sendung an bas taiferliche Hoftager zu Ling gefommen, allenthalben bewundernde Hulbigungen empfing, von Friedrich III. selbst aber sammt seinem Bruder geadelt, zum kaifert.

Pfalzgrafen, faiferl. Rath und hofgerichtsmitgliede ernannt, ebenfo, als er vor Gberhard II. bem unwürdigen Rachfolger bes alten Berrn von Burtembera 1496 aus bem Lande flob, in Beibelberg von bem pfalgifchen Churfurften und feinem gelehrten Sofftaate, bem berühmten von Dalberg, Bifchof zu Worms, bem Rangler pon Plenningen, bem großen Juriften Bigilius, nachberigen Beibbifchof Bader von Worms, Wimpheling u. f. w., mit offenen Urmen aufgenommen, mit Ergiehung ber Sohne bes Churfürsten, für ben er zum Selbstunterrichte ein Compenbium ber Weltgeschichte fchrieb, mit verschiedenen Universitätereformen und endlich 1498 mit einer neuen wichtigen Sendung nach Nom betraut, 1502 aber, balb nach bem Sturge Eberhards II. und feiner Rudfehr nach Stuttgart, mit bem ansehnlichen Posten eines Richters Seitens ber Fürstenbank bes ichwähischen Bundes bebacht murbe. - Die vornehmften Sumaniften Teutschlands faben in Reuchlin bereits ben Erften unter ihnen, obgleich er feit seiner Rücksehr aus Frankreich keinen Catheber mehr bestiegen, noch als fruchtbarer Schriftsteller aufgetreten mar, nicht fo fast wegen der brudenden Laft feiner Amtsgeschäfte, als weil die Saupter der Sumaniften, in jener durch die allmählige Vermehrung ber Druckereien und ben Ginfluß ber flüchtigen Griechen in wenigen Decennien wiffenschaftlich fo boch gehobenen und zu ben schönsten hoffnungen berechtigenden Zeit von dem eigenen Fortschritte in Unfpruch genommen, überhaupt weniger burch Buchermachen, als burch munblichen und brieflichen gelehrten Berfehr, Mittheilungen aus ihren bei ber noch immer brudenden Buchernoth außerft hart erworbenen Bibliothefen u. f. w. belehrend und erhebend wirften, wie vor Allen auch Reuchlin that. Seinem mehr bewunderten als fruchtenden Buche de verbo mirifico (1495), ben zwei zu Beibelberg verfaßten Romödien Sergius sive capitis caput (Spottschrift auf Reuchlins Feind, ben lüderlichen Augustiner Solginger, Gunftling Eberhards II.) und Progymnasmata scenica (Satyre auf die bofen Abvocaten), ber Schrift de arte praedicandi (1504, burch ben Dominicaner zu Denkendorf, feinen Birthen zur Peftzeit, gehaltene Bortrage über homiletit veranlagt) und ber "Missive, warum bie Juden fo lang im Glend find" (1505), folgte erft 1506 Reuchling Hauptwerf, Die Rudimenta linguae hebraicae. Grammatif und Worterbuch enthaltend, von ibm felbft, nicht mit Unrecht und ohne Berkennung ber Bemühungen eines Paul Scriptoris ober Summenhart in Tubingen und Underer, ein "unerhörtes Werf" ("bie gange hebraifche Sprache in ein Bud zu reguliren, daß fie mochte von bem Lateinischen gefaßt werben") genannt, bas er fpater burch feinen Commentar über bie Bufpfalmen (1512) felbft zu eregetischen Zwecken verwenden lehrte, 1518 burch die Schrift de accentibus et orthographia linguae hebr. erganzte, Arbeiten, welche ibm ben eigenthumlichen und ungetheilten Ruhm bes großen Restaurators bes hebraifchen Studiums in Teutsch= land (benn Spanien, Frankreich und zulet Italien waren mit glanzendem Erfolge vorangeeilt) verdienten. Uebrigens scheint Reuchlin, wenn man auch vorläufige Unterweisungen durch Johann Weffel schon zu Paris 1474 gelten laffen will, erft 1492 am hofe zu Linz durch den gelehrten Leibarzt des Kaifers Rabbi Jechiel Loans in den Beift der hebraifchen Sprache eingeführt worden zu fein; wie fchwer aber die felbstständige Fortbildung ihm wurde, beweift der Umstand, daß er noch im 3. 1498 mahrend seines britten und einfahrigen Aufenthaltes in Rom einem andern gelehrten Juden die tägliche Unterrichtsflunde mit dem für jene Zeit ungeheuern Preise von einem Goldgulden honorirte. Reuchlin hatte fich überdieß bem Studium bes bebraifchen Urtextes ber Bibel, ben er in einer foftbaren Bergamenthandschrift, einem ermunternden Geschenke bes Raisers, befaß, ohne Zweifel veraulaßt durch seine italienischen Freunde die Philosophen Marfilius Ficinus (f. d. A.) und Johann Picus Grafen von Mirandola (f. b. A.), balb nur gu viel von ben kabbalistischen Schriften entziehen laffen, ein Umftand, bem bas Buch de verbo mirifico (1495), als erfte Frucht ber bebraifchen Forfchungen Reuchlins, feine Entftehung verbantte. Den driftlichen Untlangen, welche Kicinus als Die beutlichen

Spuren ber Uroffenbarung aus ben Schriften ber Neuplatonifer in ber Lehre Platos fo klar ausgeprägt gefunden hatte, daß er der Meinung war, man konnte mit Rugen über Plato predigen, ging nämlich auch Reuchlin in ber Geheimlehre ber Pythagorder und endlich in ber Rabbala als ber Duelle, aus welcher alle alten Lehrer ihre Beisheit geschöpft hatten, nach, und wurde fo ber Bater ber platonisch-pothagoraisch-kabbalistischen Philosophie in Teutschland (f. b. Art. Rabbala), obwohl fein 1517 erschienenes und Papft Leo X. gewidmetes größeres Werk de arte cabbalistica, außer gahlreichen Bewunderern und einzelnen Schülern (3. B. Agrippa von Nettesheim), vorderhand ohne nachhaltige Wirfung blieb, da ichon Aller Augen auf die bereits eingeleitete firchliche Nevolution gerichtet waren. Bon feinen bebräi= schen Forschungen überhaupt erwartete der redliche Reuchlin die herrlichsten Krüchte für bie driftliche Kirche; wie er feiner Philosophie große Bedeutung für bie Apologie des Chriftenthums, befonders gegen die Juden beimag, beren Gebeimlehre nun felbst laut dafür Zeugniß gebe, fo glaubte er andererseits burch Eröffnung bes biblischen Urtertes ein heilsames Gegengewicht gegen die allerdings bereits drohende Despotie ber iconen Runfte und Wiffenschaften aufgebracht zu haben, bamit "nicht etwa die hl. Schrift über bem Gefange biefer Sirenen endlich gang verloren gebe," wie man fie icon über ben anmuthigern Seiten ber Belehrsamkeit nicht nur vernachläffige, fondern gar verachte, eine Gefahr, Die Reuchlin noch um fo näher zu liegen fchien, als durch die neuerliche Verjagung ber Juden aus Spanien und vielen Gegenden Teutschlands die Kenntniß ber Bibelsprache im Abendlande leicht gang aussterben konnte. Reuchlin, ber fich mit bem Studium ber ursprünglichen Philosophie des Aristoteles übrigens wenig abgab, wie denn seine außer den namentlich angegebenen noch erschienenen Schriften auf Hebersetungen aus bem Briechischen und hebraifden nicht philosophischen Inhalts beschräntt find, reihte fich bemnach ber von dem Cardinal Nicolaus von Cufa (f. d. A.) aufgenommenen und mit der Er= neuerung ber claffischen Studien feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts zusammen fallenden Opposition gegen den mittelalterlichen Scholasticismus, den scin Freund Gabriel Biel (f. b. A.) noch als ber Lette in ber langen Rette mit Glang und Bürde vertrat, mit dem ernsten Billen an, der driftlichen Bissenschaft ein zeit= gemäßes und fruchtbareres Kundament schaffen zu helfen, und nicht ohne Scheu vor ber täglich mehr an's Licht tretenden Einseitigkeit jener tonangebenden classischgebil= beten humanisten, die nur zu oft durch den hochmuthigen Dunkel, mit dem fie fich allenthalben unter offen zur Schau getragener Berachtung und rücksichtslofen Ber= werfung alles Alten eindrängten, gerechte Erbitterung, durch ihre blinde Neuerungsfucht den Berdacht antik-heidnischer Weltauschauung erregten, dabei aber doch von ber Meinung des Tages getragen, überall befördert und bevorzugt, sobald sich nur einer frumm angesehen glaubte, in enblofe Klagen über unerträgliche Berfolgungen gerfloffen, welche ihren Charafter vielfach im Lichte ber lacherlichften Citelfeit erfcheinen laffen. Reuchlin murbe von ben Sumanisten felbst nicht so fast angestaunt, wie Erasmus von Rotterdam, der feine Meister iconer Formen, als vielmehr wie ein Beiliger verehrt, und feine eigenthumliche Stellung in bem gelehrten Ringen ber Beit ware ohne Zweifel noch scharfer hervorgetreten, wenn nicht die unselige Ent= wicklung bes Streites über die Judenfrage ihm die Hauptmannschaft einer Partei, ber sogen. Reuchlinisten, aufgebrungen hatte, in ber ein Graf Neuenaar, ein Pirtheimer, Peutinger u. f. w., aber auch ein Ulrich von hutten mit seinem frivolen Anhange, jeder nach seiner Beise und Tendenz kämpften. — Johann Pfefferforn, ein seit 1504 getaufter Jude und "Berweser bes hohen Spitals in Coln gelegen bei St. Urfel," von der boshaften Rachfucht ber Begner mitunter noch jest - wie denn überhaupt nur das Zuruckgehen auf die unmittelbaren, zum Theile sehr seltenen Quellen eine unparteiische Würdigung des an traurigen Kolgen reichen Streites ermöglicht! - mit einem gleichnamigen getauften Juden, ber feine Berbrechen im 3. 1514 zu Salle auf dem Scheiterhaufen bufte, zusammengeworfen,

ließ nämlich feit 1507 eine Reihe teutscher, von Undern größtentheils auch in's Lateinische, beffen er nicht machtig war, überfetten Schriften ausgeben, burch bie er feine frübern Glaubenegenoffen anfange mit Milbe, obwohl er ichon im "Judenfpiegel" (1507) verlangte, die Juden follten "ben Bucher vermeiden, mit Arbeit ihr Brod gewinnen, ju gebührlichen Zeiten in die Predigt geben, um bas Wort Gottes gu boren, und gu dem Allem bie Thalmudifchen Bucher abftellen" muffen. gu driftianifiren fuchte, bann aber, wie es scheint noch burch gefährliche Berfolgungen gereigt, im Ginklange mit ber allgemein gegen bie Juden berrichenden Stimmung. in ber "Judenbeicht" (1508), im Buchlein "Wie die blinden Juden ihre Dffern halten" (1509), im "Bubenfeind" (1509) unter Unschuldigung gemeinschädlicher Brethumer, eraffen Aberglaubens, grundfatlicher Immoralität gegen bie Chriften und der bekannten beimlichen Grauel die obrigfeitliche Gewalt gegen fie aufforderte. Nicht fo weit fich verirrend wie Luther, ber, noch in feinen letten Lebensiahren auf einen Bernichtungsfrieg gegen bie Juden finnend, den Berren an's Berg legte, ibre Synagogen angugunden und bis auf ben letten Stein zu vertilgen, ihre Saufer ju zerftoren, ihre Baarschaft an Gilber und Gold mit Beschlag zu belegen, ben Rabbinen bei Todesstrafe das Lehren zu verbieten, und , wenn das nicht helfe, alle Ruden wie tolle Sunde auszujagen, begehrte Pfefferforn, dem die Erfahrungen, welche man fast im gangen Abendlande über Die Gemeinschadlichkeit des jubischen Wefens gemacht haben wollte, jedenfalls naber lagen, vorerft Wegraumung ber Sinderniffe, welche die Bekehrung der Juden fast unmöglich machten. Um ihrer Lafterung furzutommen, durfe man die Juden nicht "alfo frei figen laffen," muffe fie veranlaffen, von ihren Bucherhandeln, mit denen fie bas Blut ber armen Unterthanen aussaugten, abzustehen und gleich den Christen mit Arbeit ihren Unterhalt zu gewinnen, bor Allem aber bebenken, baß bie Juden gar nicht mehr Mosaisten, vielmehr burchaus Thalmubiften, "Reger bes alten Teftaments und beghalb bes Gerichts nach bem Gefet Mopfi fculdig" feien; wenn bie Rabbi prebigten, fo thaten fie es aus bem Thalmub, von dem bie Juden hielten, daß "ihre vorbern Rabbi aus gottlicher Ginsprechung und voll ber Gnade Gottes bieß Buch gemacht," in dem fie nicht allein den Christen zu Schmach und Lästerung, sondern auch wider Moses und die Propheten sich und ihre Rinder übten von Jugend an, "darum fie bann also verhartet und verblendet wurden;" ber Thalmud sei der Berführer ber Juben, den muffe man "von ihnen nehmen und ihnen nichts weiter laffen, denn allein ben Text ber Bibel, ungezweifelt nach folder Sandlung murben fie einen andern Sinn und Gemuth an fich nehmen." Auf Diese Thatsachen geftutt, welche gerade im 3. 1509 ein anderer getaufter Jude, der greife Priefter Bictor bon Carben, aus dem bestehenden Religionswesen ber Juden in feinem Opus aureum ac novum a doctis viris diu expectatum etc., einer Widerlegung ber Juden allein aus bem alten Testamente (id quod inauditum est), ausführlicher enthullte (judeorum mores et errores, qui hactenus nobis ignoti suere), hatte schon der jungst verstorbene Predigermond Peter Schwarz die Berbrennung des Thalmud gefordert, und Pfefferforns Unficht, der den Juden ihre Befehrung ermöglicht, nur die hartnädigen endlich verbannt und beren Rinder driftlich erzogen wiffen wollte, kann noch gemäßigt icheinen, nach Allem bem, mas in Regensburg, Coln, Augeburg, Rottenburg a. d. T., Straßburg, Nürnberg, Ulm, Nördlingen, Speier, Eflingen, Reutlingen, Colmar 2c., wo man überall trop ber ftarten von ben Juden in die Rent= kammern fließenden Gefalle, da diefe "doch nichts anderes feien, denn Blut und Schweiß ber frommen Burger und anderer gemeinen Chriften," die Sache "furz und gut gemacht, bie Juden verjagt und die Synagogen vermuffet," mitunter gerade auf Antreiben von Leuten, welche, wie die Prediger Deutschlin in Rottenburg und Submanr in Regensburg, nachber ju ben eifrigsten und confequentesten Unbangern Luthers gehörten, was jungst in Burtemberg felbst, wo nach einem 1521 von ber Landschaft veranlaßten Berbote aller jüdischen Darleben bei Strafe der Confiscation

1528 die Juden als "nagende Würmer und dem gemeinen Manne gang verderblich" jum zweiten Male aus bem Lande gejagt wurden, was "neulich in ber Mark," was in gang Frankreich, was in Spanien burch ben großen Begrunder ber Complutenferpolyglotte, bier hauptfächlich wegen ber heimlichen Profelytenmacherei, beren auch Pfefferforn die Juden beschuldigt, unter benen er felbft "wohl vierzig" fennen gelernt, bie als Chriften geboren und getauft fich hatten beschneiben laffen, geichehen. — Go wird ber Befehl erklärlich, ben Kaifer Maximilian I. ben 19. Auauft 1509 im Lager por Padua, junachft auf Andringen feiner "burch Anweisung und Unterrichtung ber Bater St. Francisci Barfugerobservang in ber Proving Strafburg" bewogenen und ber britten Regel biefes Ordens felbft angehörigen Schwefter Cunigund, Bergogin Bittwe in Bayern, bem Pfefferforn ertheilte: er folle bie Juben aller Orten, ihre Bucher einer aus geiftlichen und weltlichen Dbern zusammengesetten Commission zur Untersuchung unterstellen laffen, damit bie gegen bas Chriftenthum gerichteten Schmähbucher, welche bie Juden "nicht allein vom drifflichen Glauben abwendeten, fondern auch in ihrem judischen Glauben grrung machten," zur Beseitigung ausgeschieden wurden, "bie Bucher bes Thalmud mit allem feinem Unhange, erklart ber Executor Pfeffertorn bas Mandat bes Raifers, bem man felbft, wie jenem, bie fcmutigften Motive unterzuschieben pflegt, abzuthun und hinwegzunehmen, und die Juden allein bei den Schriften ber Propheten bes alten Teftaments bleiben zu laffen, bieweil fie ben hl. Chriftenglauben nicht anneh= men wollen, daß sie boch unter zweien lebeln das Mindere auserwählen und bei bem alten Gefet bleiben." Pfeffertorn hatte zu Frankfurt und Worms, in ben beiden im Reiche allein noch übrigen "Erzsynagogen," bereits angefangen bas faifert. Manbat zu vollziehen, und bie Bucher aus ben Sanden ber Juden in amtlichen Berfchluß nehmen laffen, als er, um Reuchlins Rath und Mithulfe zur Unterfuchung ber eingezogenen Bücher zu gewinnen, personlich nach Stuttgart fam. Reuchlin behauptete zwar später in ber Sige bes Streites, Die Predigerherren zu Coln hatten aus bag und Reid den Pfefferforn wider ihn zugerüftet "als einen ungelehrten Buffel ober groben Efel, ber in folden Sachen keinen Berftand habe;" lagen biefe aber wirklich bereits mit in bem Sandel, was Pfefferforn ftets in Abrede ftellte, fo gefchah beffen Berweifung auf ihren alten Generalanwalt, mit bem fie noch immer zu jeder Gefälligkeit bereit auf dem freundlichsten Fuße ftanden, sicher durchaus arglos, und zwar nicht nur wegen des großen Rufes der bebraifchen Renntniffe Reuchlins, sondern insbesondere auf Grund feiner "Missive, warum die Juden fo lang im Elend find" (1505), in welcher er bie Berfolgung ber Juden als eine gerechte Strafe für die Chrifto zugefügte gottesläfterliche Miffethat, die fich in ber Berstocktheit der Juden immer wieder erneuere und die Strafe erst aufhören lasse, wenn fie ihre Gunde und Jesum erkennen wurden, erklart, freie Berpflegung ber Ruden, welche von ihm belehrt fein wollten, angeboten, und fich überhaupt fo geäußert hatte, daß die Widerspruche zwischen der "Missive" und Reuchlins fpaterm Benehmen das nicht unfruchtbare Lieblingsthema ber Pfefferkorn'ichen Controversschriften blieben, "benn bie Epiftel und ber "Rathichlag" feien gang widerwartig und konnten in Ginem Stall nicht fteben." Auch jest noch that Reuchlin nichts, um gegen Pfeffertorn andere Gefinnungen, denn die als felbstverständlich bei ibm vorausgesetten an den Tag zu legen; "ber Schmachbucher halb mare das wohl hingegangen," gesteht er nachher felbft, barum habe er ben Pfeffertorn "auf etliche Gebrechen des (an fich zu unbestimmten) Mandats der rechten Form halb" aufmerkfam gemacht, und wenn er wirklich nur unberufene Ginmischung ("aus eigenem Beschäft") abgelehnt zu haben scheint, fo behauptet Pfeffertorn geradezu: "er begehrte von mir, ich follt' ihn auch in bas Spiel ftoffen, und auf fein fleiflich Begierd hab ich es dazu gebracht, daß die kaiserl. Majestät ihn sonderlich der Juden halben um Rath zu ersuchen erfordert hat." Nachdem nämlich eine große Judenbeputation ohne Erfolg an ben Kaifer gegangen mar, hatte bie baverifche Bergogin

ein zweites faiferl. Mandat vom 6. Juli 1510 veranlaßt, welches ben Churfurften von Coln beauftragte, bie Untersuchung ber eingezogenen Judenbucher vorzunehmen und barüber bie vier erften teutichen Universitäten, barunter Coln, bann bie Belebrten Soogftraten, Bictor von Carben und Reuchlin gutachtlich zu boren. Pfefferforn, welcher in einem in zwei Ausgaben unter verschiebenen Titeln ericbienenen Schriftchen: "Bie faiferl. Majeftat bem J. Pfefferforn vollmächtigen Gewalt gegeben hat, ben Juden alle falfchen Bucher zu nehmen" (1510) und: "In Lob und Ehr" bes Kaisers aufgerichtetes und in 16. Cap. getheiltes Buchlein (1510). ben Willen des Raisers erklärte, erinnert dabei: in Frankreich habe man ohne Anftog von Seite ber Rechtsgelehrten bie Juden einfach gleich gar ausgejagt, "bas aber Sein faiferl. Majestät nicht thut." — Als aber jest Reuchlin aus Auftrag bes Churfürften feinen "Rathichlag" zuerft unter Siegel an biefen abgab, behauptete er: bas angeregte Verfahren gegen bie Bucher ber Juden ware eine Verletzung ber faiserlichen und papstlichen Rechte, Die ben Juden ihre Religionsubung gesetlich gemabrleisteten; wenn nach geiftlichen Rechten tegerische Bucher zu verbrennen feien, fo feien boch die Juden von der Kirche, der fie nie angehört, nicht abgefallen, alfo feine Reger, bemnach ben Rirchengesegen nicht unterworfen; eigentliche Schmabbücher müßten freilich vertilgt werden, deren kenne er aber nur ein Paar, welche Die Juden (wie fie ihm am hofe Friedrichs III. versichert) felbst abgethan; bas Webet Felamichumobim beziehe fich gar nicht auf bie Getauften; man muffe jene Bucher überhaupt vom judischen und nicht vom driftlichen Standpuncte aus beurtheilen, die Juden hatten ihre Bucher Riemand gur Schmach, fondern ihnen gu einer Wehre geschrieben; ber Thalmud insbesondere, ben er jedoch nie gelesen noch bekommen können (Pfefferkorn behauptet, er habe ibn felbst in Reuchlins "Liberei" feben feben), die Rabbala und die Bibelcommentare feien nothwendig gur Ueberführung ber Juden, gur driftlichen Apologetif, gur Eregese bes alten Teftaments, überhaupt zum Unterrichte auch der Christen; anstatt durch die Vertilaung jener Bucher ben Juden einen Triumph gu bereiten, folle man lieber durch Berbreitung genauer Kenntniß berfetben die Widerlegung ber Juden aus ihren eigenen Buchern ermöglichen; übrigens "fiten bie Juden in kleiner Babl unter uns, und find mehr bereit zu bienen, benn ben Leuten Schaben gu thun (!)." Es ift nicht gu laugnen, bag ber "Rathschlag" auch sonft im Ginzelnen Gate enthielt, welche überhaupt auffallen, in jener Zeit als bochst auftößig erscheinen, und bei Reuchlin um fo mehr verwundern mußten, ale er in feiner "Miffive" vielfach bas Begentheil bargethan batte, worauf geftust ihm Pfefferforn in einer heftigen Schrift gegen ben "Rath-Schlag", ben er vom Churfürften felbft mitgetheilt erhalten haben will, bem "Brandfpiegel" (1511), vorwarf: er habe fich von den Juden mit Beld bestechen laffen. Der Berdacht des Angestecktseins durch judische Irrthumer traf damals ohnehin Gelehrte, welche zu wissenschaftlichen Zwecken viel mit Juden verkehrten, wie bereite Johann von Befel erfahren batte, gar leicht; Reuchlin suchte fich baber, ichon uber die Beröffentlichung seines bloß für den Churfürsten bestimmten "Rathschlags" bochft erbittert, und ba er den bei bem Raifer felbst angerufenen Schus ber Berichte whne beffen Schuld nicht fofort erfolgen fah, durch den "Augenspiegel" (1511) felbst zu rechtfertigen, und somit war ein personlicher Streit voll gegenseitiger Schmähungen und Berbachtigungen eröffnet. Die Juden erhoben fich jubelnd "zogen in der Deg zu Frankfurt den "Augenspiegel" mit ganzen Saufen zu ihnen, und Speieten fich bamit allenthalben im romischen Reich," was ben Pfarrer zu Frankfurt zu einem Ramens bes Churfürsten von Maing erlaffenen, von biefem aber wieder cassirten Berbote an die Buchführer, und ben Pfefferkorn bewog, ebenda in öffentlicher Bolksversammlung gegen Reuchlin aufzutreten. Dieser felbst murbe bebenklich. Alls er borte, daß jest auch die theologische Facultät zu Coln fich gegen ihn erheben wollte, suchte er dieß durch befreundete Dominicaner und birecte unter bemutbigen Entschuldigungen zu verhindern, tonnte aber endlich boch nicht über fich gewinnen,

bezüglich ber (ben 2. Januar 1512) ihm bezeichneten und von ihm felbst als anftoffig gnerkannten Stellen bes "zu jubenfreundlichen" Rathichlags zu widerrufen, wollte fich vielmehr bloß durch feine "flare Berftandniß in Teutsch" (1512) noch beutlicher, als durch die dem "Augenspiegel" beigegebene lateinische "Erklärung" gefcheben fei, vertheibigen. Der Raifer felbft erließ zu Coln, ben 7. Dct. 1512. ein Berbot gegen ben "Augenspiegel", weil die Juden immer mehr Chriften auf ihre Seite gogen, und zu befürchten fei, "daß in furgen Jahren groß Irrung und Mergerniß in der hl. Rirche daraus ermachfen werde," wie Pfefferforn, ber eben noch feinen "Sandspiegel" losgelaffen, in ber "Sturmglocke" ("Sturm über und wider bie treulofen Juden, Sturm über einen alten Gunder Johann Reuchlin, Buneiger ber falfchen Juden" 1514), mit ber er auf ein paar Sabre vom Rampfplate abtrat, bemerkt. Als aber die Colner Facultat (Fruhjahr 1513) bie ruhig gebaltenen, von Urnold von Tungern verfaften und von bem humaniften Ortuinus Gratius mit einem lateinischen Gebichte eingeführten Articuli sive propositiones de judaico favore nimis suspectae ex libello theutonico J. Reuchlin herausgab, weil bas Aergerniß fo groß sei, bag bie Inden selbst sich rühmten, Gott habe ihnen ben Reuchlin als Bertheibiger gegen die vom Kaiser ihren Büchern zugedachte Verfol= gung erweckt, da erschien von Renchlin die maßlos zornige Defensio contra calumniatores suos Colonienses (1513). Beibe Schriften waren bem Kaiser gewibmet, welcher aber (auch bieß ift nicht eine von den "Finsterlingen" ausgesprengte Luge!) zu Coblenz, ben 9. Juli 1513, ein Berbot gegen die Defensio erließ, weil ber ngemeine Mann baburch geargert werbe," abgefeben bavon, bag fie bem faifert. Fürnehmen, "ber gemeinen Judischheit in bem hl. Reiche ihren Thalmud und etlich andere Bucher, bie fie wider ben Chriftenglauben, auch ihr Gefen, annahmen und gebrauchten, und baburch felbst in weiter Irrung famen," abzuthun (wovon aber kaiserl. Maj. bis jest durch andere Geschäfte abgezogen worden), widerwärtig sei. Neberdieß gab fich auch in den Reihen der humanisten felbst tiefe Disbilligung bes heftigen Auftretens Reuchlins fund, Erasmus lieb ihr ben ftartften Ausbruck, Birtbeimer und Cuspinian ichlossen sich ibm offen an, Mutian meinte fogar, Reuchlin habe fich mit feinem "Nathschlage" mehr feben laffen wollen, als dem gemeinen Nuben gedient, und vielleicht ware so ber ärgerliche Handel auch ohne das kaiserl. Gebot des Stillschweigens eingeschlafen, wenn ihn die Colner nicht jest auf firch= liches Gebiet hinübergezogen hätten, dem er im Grunde fremd war, wenn auch Reuchlin im "Rathschlage", wie er selbst zugab zur Ungebühr, vom juristischen Boden auf theologischen sich veriert hatte. Die Meinung, bag nur die ausbruckliche Berwerfung ber Unfichten Reuchlins bie endliche Realisirung bes kaifert. "Fürnehmens" gegen die Juden möglich mache, muß fie veranlagt haben; ploplich an die Stelle der bisherigen freundschaftlichen Berbindungen getretener personlicher haß ift als Motiv nicht denkbarer, benn vom Katholikenhaffe ihnen unterschobene ver= ftedte Manover gur Bertilgung ber neuen humanistischen Richtung überhaupt und endlich der heiligen Schrift felbft. Jedenfalls ahnten weder die Colner noch Reuchlin, welche Bedeutung ihr Streit, über dem die eigentliche Judenfrage sofort völlig ver= geffen ward, erlangen wurde; bald aber frohlockten die Jungern im humaniften= bunde über ben langersehnten Scandal und stellten fich bie Parteien geruftet ein= ander gegenüber, als Hoogstraten (f. d. Art.) mit unüberlegter, die Regeln des geistlichen Rechtes überschreitender Sipe in feiner Eigenschaft als inquisitor haereticae pravitatis gegen Reuchlin, der überdieß nicht der Kegerei, sondern bloß nach Regerei schmeckender Behauptungen beschuldigt ward, seit dem September 1513 in Mainz auftrat, und da hier auf Bitten des Domcapitels der Erzbischof seinem Berfahren als unbefugt Ginhalt that, den 10. Febr. 1514 gu Coln, mahrend die Berhandlungen vor der feit dem 20. Dec. 1513 vom Papfte, an den Reuchlin appellirt hatte, in Spener niedergesetten Untersuchungscommission noch schwebten, den "Augenspiegel" öffentlich verbrannte, wobei jedoch die Person Reuchlins, weil er

fich bemuthig ber Authoritat ber Rirche unterwerfe, von ber Berbammungsfenten; Die Berwirrung flieg, als, was bei ber Berschiebenheit ber ausgenommen wurde. Standpuncte, aus benen die Sache betrachtet werben fonnte, erflärlich fein mag, Die Commiffion zu Speyer ben 24. April 1514 bei Strafe ber Ercommunication über Hopaftraten für Reuchlin, die theologischen Kacultäten aber zu Erfurt Cieboch befonders diese mit aller Unerkennung Reuchlins und bloß wegen seiner "unvorsichtigen Ausbrude"), Mainz, Löwen und Paris (trot aller Bemuhungen Reuchlins. wenigstens von Paris, wohin er fich noch vor den Colnern gewendet batte, ein aunstiges Urtheil zu erlangen!), von den Colner Theologen angerufen, für diefe . und Hoogstraten entschieden. Die Parteien, beiberseits auf diese widerstreitenden Urtheile pochend, verlangten nun endlichen Bescheid von Rom, wohin fich Soogftraten in Perfon begeben mußte. Die Daffe ber fur und wiber von geiftlichen und weltlichen Fürsten und herren, Corporationen und Städten in Rom eingelaufenen Fürschriften bewies, daß gang Teutschland in dem Streite Partei genom-Das Resultat ber burch eine vom Papste niedergesette Commission von Carbinalen, Erzbischöfen, Bischöfen und andern Geiftlichen unter ben Augen bes lateranenfischen Concile geführten und ben 2. Juli 1516 geschloffenen Untersuchung lautete für Neuchlin; wenn aber bie förmliche Entscheibung burch ein mandatum de supersedendo hinausgeschoben wurde, so wollte Leo X. wahrscheinlich den Sandel ohne weiteres Mergerniß einschlafen laffen, vielleicht auch, wie er benn burchaus gunftig gegen Reuchlin gestimmt war, biefem felbst einen, ber Gegenpartei benn boch schuldigen Tabel wegen "unvorsichtiger Ausbrücke" ersparen. Der Bersuch Soogstratens, feine Sache noch in Rom felbft vor bem Concil zu verfechten, murbe baber furz abgeschnitten, und auch Reuchlin bat wiederholt, 3. B. in der Borrede au feiner Leo X. gewidmeten Schrift de arte cabb., umfoust um eine endliche papftliche Entscheidung. Während Reuchlin die Acten feines Proceffes brucken ließ, traten zwar ber Erzbischof von Nazareth Benignus be Salviatis, einft Borfigenber iener romischen Commission, selbst mit ber Desensio J. Reuchlini (1517), ber bie Apologia Spogstratens an Papft und Raifer (1518) antworten foute, ber Graf Neuenaar gegen biefen (1518), Pirtheimer fur Reuchlin, wieber Soogftraten gegen Reuchlin mit ber bem Papfte gewidmeten Destructio Cabbalae (1519) auf; Reuchlins Sache an fich aber war bereits antiquirt, mabrend fein Name mehr benn je als Keldgeschrei jener Partei erschallte, in beren Intereffe fie unwillfürlich als Popang ihre Dienfte gethan, und ber endliche Abichluf bes Processes in Rom berer würdig, welche fich vorzugsweise als bie neuen Beschützer ber Biffenschaft und Reuchlins bem teutschen Bolfe anpriesen. Auf Andringen bes fieberhaft gereizten Belehrten felbft erzwang bas im Stillen ichon jum bewaffneten Aufftanbe ruftenbe Dberhaupt aller landsfnechtischen, abeligen und schöngeistigen Stegreifritter im Reiche, ber gewaltthätige Frang von Sidingen, im 3. 1520 unter Drohungen mit Mord, Rahm und Brand von Hoogstraten und ben Dominicanern bie Nieberschlagung beffelben, ausbruckliche Ehrenerklärung Reuchlins und Bezahlung ber Procestosten an biesen auf Grund bes Speperer Urtheils. — Roch mahrend man fich in Rom mit fast allgemeinem Gifer um Reuchlin annahm, hatte nämlich bie Partei ber mehr ober weniger entchriftlichten Schongeifter bie treffliche Belegenheit, endlich einmal mit einigem Schein von Wahrheit über Berfolgung einer humanifti= schen Notabilität durch nicht classisch gebildete und nicht schonrednerische Monche lamentiren zu tonnen, in einer Reihe von Pasquillen, bem erften Bande ber "Briefe ber Dunkelmanner" (f. b. Art. Epp. vir. obsc.), beffen Berbammung von Rom (15. Marg 1517) jum Sohne auf bem Fuße ber zweite folgte, in einer Beife ausgebeutet, welche geeignet mar, die bufterften Uhnungen und Boraussagungen ber Colner über ben Beift zu rechtfertigen, ben bie einseitige und rudfichtslofe Pflege bes classischen Alterthums in ben Gegnern endlich erzeugen wurde. Benn Luther ipater bem humanistenfürsten Erasmus nachfagte: er fei ein Atheift, bas

pollfommenfte Chenbild Epicurs und Lucians, ein Läfterer und geheimer Gvötter aewefen, habe die driftliche Religion nur fur eine Komodie ober Eragodie, erdichtet jur Bucht ber Menfchen, gehalten, in taufend Sahren habe fein größerer Reind Chrifti gelebt als Erasmus, Die ichlupfrige Schlange habe eine epicurifche Rirche anrichten wollen, und als Epicurer fei er geftorben, fo fceint er nur auf ben Mei= fter übergetragen zu haben, mas von einem bedeutenten Theile aus der jungern Kraction ber humanistenschule allerdings galt. Schon im 3. 1515 hatte beren Repräsentant Ulrich von Sutten ben Triumphus Capnionis ausgearbeitet; bie Abmahnungen des entsehten Erasmus ließen aber erft 1519 diese gierlichen Berfe voll unfinniger Buth gegen bie geiftlichen Orden ericheinen, mit bem offenen Beftandniß, daß hutten mit mehr als zwanzig zum "Berderben ber Monche" (unter welchem Ramen man leicht auch das Dberhaupt der Kirche und die gange Hierarchie begriff) fich verschworen habe. 2118 Pfefferforn, an welchem Sutten eine im Triumph" mit mahrhaft henkerischer Phantafie geschilderte Todesftrafe vollzogen seben wollte, wie 1516 mit der Defensio contra samosas et criminales obsc. vir. epp., 1521 gegen ben "Triumph" mit feiner letten Schrift: "Mitleidige Klag über alle Klag wiber ben ungetreuen Reuchlin" (ober "Mitleidige Klag wiber J. Reuchlin und feinen falfchen Rathschlag") auftrat, wies er biefen auf "seine Schulknaben obscurorum virorum: ""Reuchlin! bas find beine Engel und Beiligen, die bich taglich loben und anbeten als ihren oberften Gott Jupiter; Und ob du dagegen fagen wolltest, du hättest an den obscurorum virorum kein Rath noch Wissen, so will ich bich mit beiner eigenen Sanbichrift überweisen, barauf ich mich zeuch, bag bu fie uns ju Schmach haft aufgeweckt und zugeruftet." Jedenfalls icheint Pfefferforn mit Recht zu bemerten, daß ohne das unberechenbare Mergerniß bes Reuchlinischen Sandels "Luther und die Junger obsc. vir. bas nicht hatten burfen munichen noch gedenken, mas fie jestund zu Rachtheil driftlichen Glaubens öffentlich trieben; wenn aber auch Reuchlin beffen "ein Funten und Aufrufter" gewesen, fo mar er es gewiß ohne Biffen und Billen. Man mag im Berlaufe bes Streites an bem burch glanzende Erfolge rafch bis auf die Sohe feiner Zeit gehobenen, fonft religiöfen und durchaus wohlmeinenden Manne vielfach die empfindlichfte Citelfeit verrathenben trogigen und groben Zornmuth gegen bie Gegner tadelnd bemerken; als aber bie neue Wendung ber Dinge eingetreten war, murbe feine Stimmung trot allen Lobpreifens und Aufmunterns durch Sutten und andere Freunde, trop aller Schmeicheleien Luthers und seines Anhangs täglich verzagter, verbitterter und, jemehr Sutten Schon feit 1517 mit geheimnisvollen Winten auf die reifenden Früchte feiner beimlichen Umtriebe wies, welche die Nevolution aus der Schule ins Leben übertrugen, "Trauer weiffagend." Dhnehin waren Reuchlins lette Lebensjahre vom Unglude verfolgt. Seine Berbindung mit der Partei des ermordeten hans von hutten mußte er, obwohl feit 1513 ohne öffentliches Umt im Privatstande lebend, burch allerlei Chicanen Bergogs Illrich von Burtemberg buffen, benen er fich aber boch nicht burch Annahme eines Rufes nach Wittenberg entziehen wollte, und ben Schut. welchen bei ber ersten Eroberung Burtemberge durch den schwäbischen Bund (1519) Herzog Wilhelm von Bayern und Sickingen ihm angedeihen ließen, hart entgelten, als Ulrich wieder fam. Bei bem zweiten Ueberzuge bes Landes rettete ihm Wilhelm, der Sohn jener fürstlichen Patronin des Thalmudsturmes, sein zur Beute geschlagenes Bermögen auf eigene Kosten und brachte ihn nach Ingolftabt in Sicherheit, wo er in dem Hause seines Schülers, des Theologen Dr. Eck wohnend und mit Ehren überhauft, auf Betreiben bes ftreng firchlich gesinnten baprifchen Ranglers Dr. Leonhard von Ed sogar noch einen glänzenden Ruf als Professor ber griechischen und hebraischen Sprache erhielt. 216 folder gedachte er, vor ber Peff aus Ingolftadt fliehend und nach Würtemberg zurudgefehrt, in Tubingen fortzuwirken, ftarb aber ben 30. Juni 1522 im 67. Jahre. - Schon feit bem Sahre 1519 hatte fich Reuchlin gegen Bertraute auf bas Bitterfte über bie Ausbeutung

ber Sache Lutbers burch ihre Unbanger unter ber boben und niedern Reichsariftocratie geguffert; über bas Wefen berfelben war er bamals mit fich noch nicht im Reinen. Gein Better Melanchthon (f. b. A.), ben er zu Pforzheim, wo ber junge Schwarzerd bei feiner Großtante, Reuchlins Schwefter Elisabeth, wohnte. und feit 1512 ju Tubingen viel um fich gehabt, und, felbft kinderlos, wie feinen Sohn behandelt hatte, mar 1518, nachdem Reuchlin abgefagt, auf beffen Rath und Empfehlung als Lebrer bes Griechischen nach Wittenberg gegangen. Noch im 3. 1520 ergablte Reuchlin guten Freunden, daß er feinen jungen Better bor unbebingter hingabe an die Sache Luthers gewarnt, ba er fich felbft noch fein ficheres Urtbeil barüber gebildet habe; in ber furgen Zeit bis zu seinem Tobe aber gingen ihm, wie gleichzeitig ober balb barauf fast allen unter ben altern und bedeutenoften feiner Zeit- und Bilbungsgenoffen, die Augen fo flar auf, daß er, ber angebliche Borlaufer Luthers, feine tofibare Bibliothet, Die er pormals feierlich und por Beugen feinem einst fo geliebten Better Melanchthon zugesagt, diesem nicht mehr gonnte. fondern dem St. Michaelsftifte ju Pforzheim vermachte. Melanchthon felbft geftand, fein Ruf als Hauptlutheraner habe ibm bas Berg bes alten "Baters" entfrembet. Auch Reuchlin hatte für eine Reformation in ber Kirche gearbeitet, eine Trennung bon ber Kirche verabscheute er. Den Abfall seines Bruders Dionys, ben er felbft und durch feine italienischen Freunde gebildet, nach vollendeten theologischen Studien und empfangenen Beihen 1497 als Lehrer bes Griechischen an Die Universität Beibelberg gebracht hatte, erlebte Reuchlin nicht mehr; Dionys pflanzte als lutheriicher Prediger Reuchlin's erft im 3. 1788 erloschenes Geschlecht fort. — Ratholischerseits ift eine Biographie Reuchlins noch nicht zu Stande gekommen. Bu ben aleichzeitigen Arbeiten S. A. Erharbs (Johann Reuchlin im 2. Bbe. ber "Gefc. und Wieberaufblühens wiffenschaftlicher Bildung 2c." Magb. 1830. S. 147 ff.) und E. Th. Mayerhoffs (Johann Reuchlin und feine Zeit. Berlin 1830) find: bie wenig verlässige Biographie im 3. Bbe. ber select. declamatt. Melanchthone, bie Bearbeitungen des h. Majus (1687), des herm. von der hardt (deffen Hist. Lit. Reform. P. II. bie Acten über Reuchling Streit mit ben Colnern enthalt), Sonurrers, Meiners' und Gebres' fleißig benütt. Gine hauptquelle bleibt bie Brieffammlung: Illustrium virorum epp, ad J. Reuchlinum, zu Tübungen 1514 jum erften Male, ftart vermehrt zu Sagenau 1519 (?) erfcbienen. Bergl. Kriedlanders Beitrage zur Reform. Gefch. Berlin 1837 (mit Briefen Reuchlins); Bierordte Gefch. d. Reform. in Baben, S. 83 ff.; Dollingere Reformation 28b. I. (2. Auflage) S. 569 ff. [3. E. Jörg.]

Mene und Leid. Der wesentlichste Theil ber Buge als Tugend, und barum auch ein Sauptbeffandtheil des Sacramentes ber Buffe ift bie Reue. Das Concilium von Trient befinirt fie in feiner 14. Situng, als einen "innern Schmerz und Abicheu über bie begangene Gunde mit bem Borfage, nicht mehr zu fundigen" und nennt fie fpater einen "Sag vor der Gunde". Alle biefe Ausbrucke bezeichnen einen negativen Act bes Willens. Denn bas ift bas Wefen ber mahren Reue, bag fie eine Sache bes Willens ift und nicht bloß in einem Affecte bes Bemuthes besteht. Der Bille ift aber positiv ober negativ thätig, indem er entweder will, baß etwas fei, ober will, daß etwas nicht fei: tann jene positive Thatigkeit, ba ber Wille etwas jum Gegenftande feines Berlangens und Strebens nimmt, als Liebe bezeichnet werden, so ist die negative Thatigkeit, da der Wille etwas flieht und von fich ftogt, Sag zu nennen. Will nun der Menfch fich von ber Gunde gu Gott befehren, fo genugt es nicht bloß, daß er die Gunde laffe, fo daß fie aufbort, Gegenstand seines Willens zu sein, sondern der Wille muß fich activ gegen Die Gunde wenden, er muß fie haffen, wie und wo immer fie fei. Daraus ergibt fich die Allgemeinheit der Reue: wenn der Gunder die Gunde als folche haßt, fo tann er nicht die eine Gunde bereuen und die andere nicht, fondern wie alle bas Befen ber Gunde an fich tragen, fo muffen auch alle in gleicher Beife Gegenstand

feines Saffes fein. - Diefer allgemeine Sog in Beziehung auf bie eigene wirklich begangene Gunde ift ber Abicheu. Derfelbe ift nicht etwa blog ber leere Bunich. fie nicht begangen zu haben, eine unwirtsame Belleitat, fondern ber fefte Bille. fie nicht begangen zu haben. Gin folder Bille, ber fich auf die Bergangenbeit richtet, bat allerbings junachft etwas Unmögliches jum Gegenstanbe, ba bas Beichebene nicht ungeschehen werben fann; aber er ift barum boch nicht unwirffam: benn wenn er auch die fundhafte That an fich nicht aufheben fann, fo bebt er boch ben bauernden Busammenhang ber That mit bem Willen auf, wenn er nicht machen fann, daß die That gar nicht mehr beftebe, fo fann er boch machen, daß fie nicht mehr mit bem Billen ihres Urhebers bestehe. — Wenn ferner bie Reue als Somera bezeichnet wird, fo ift auch barunter ber bobere, geiftige Schmera verftanden, ber mit ber flucht und bem Abicheu bes Billens vor einem Gegenftande ebenso natürlich verbunden ift, wie die Luft mit bem Suchen und Berlangen. Der Abichen will, bag bie Gunde nicht fei, und gerade jene Unmöglichkeit, bie Gunde in feber Beziehung zu vernichten, im Biberfpruche gegen bas Berlangen ber Geele Diefer geistige Schmerz wirft gewöhnlich auch auf bie bewirkt ben Schmerz. Affecte bes Gemuthes gurud und tann bis gur leiblichen Bein fich fteigern. bie in Thranen fich ergießt, fo wie andererfeits ber blog empfindfame Schmers jenen bobern Schmerz bes Willens anregen fann. Wenn jedoch auch im Allgemeinen behauptet werden fann, daß, wo biefe peinliche Aufregung des Gemuthes fehlt, es auch bem Willen mit feinem Schmerz über bie Gunde nicht Ernft fei, fo ift boch biefe Rückwirkung nicht gerade nothwendig, fondern von der mehr ober minder gemuthlichen Organisation bes Individuums bedingt, so daß ein ernftlicher Schmerk bes Willens und mit ihm die mahre Reue vorhanden fein tann, ohne im Gemuthe ober gar in der physischen Empfindung sich fund zu geben. Wenn baber von der wahren Rene geforbert wirb, baf fie ber größtmögliche Schmerg fei, fo ift bamit nicht gemeint, daß fie mit einer größern Seftigfeit bes Affectes gefühlt werben muffe, als irgend ein Uebel - benn ein Uebel, bas unmittelbarer bas Gemuth beruhrt, wird auch tiefer gefühlt werben - fondern ber Schmerg muß appreliative summus fein, b. b. ber Bille muß die Gunde abfolut nicht wollen, und baber jebes mogliche Uebel der Sunde vorziehen. - Endlich ichlieft die mahre Reue den Borfan ber Befferung ein, benn ber Sag und Abichen gegen bie Gunde fann fich nicht bloß auf die Bergangenheit wenden, fondern der Bille, der da will, daß die Sunde in der Bergangenheit nicht fei, was nicht mehr in feiner Dacht ift, muß um fo mehr wollen, daß fie in ber Gegenwart und Butunft nicht fei, Die in feiner Gewalt find. Gerade im Vorfate erscheint also die Reue recht als Sache bes Willens, und bewährt fich barum als wirtfam, im Gegenfat zu bem blog paffiven Schmerze bes Befühls: baber muß auch ber Borfat in einem bestimmten Ucte bes Bewußtseins und Willens hervortreten, um die Reue in ihrer Aechtheit und Aufrichtigfeit zu bemahren. — Goll nun bie Reue bie Bergebung ber Gunbe gur Folge haben, so muß ihr Beweggrund ein übernatürlicher sein. Ein natürlicher Beweggrund ist es, wenn die Sünde nur als zeitliches Uebel erkannt und verabscheut wird, 3. B. weil fie Schande, Krantheit ze. jur Folge hat. Es ift alfo bier nicht bie Sünde als Sunde, die verabscheut wird, sondern nur die zufällige schlimme Folge berfelben: daber fteht eine folche Reue gur Gunbenvergebung in gar feinem Berhältniffe. Ein übernatürlicher Beweggrund der Reue ift es dagegen, wenn bie Sunde als ein ewiges Uebel betrachtet und gehaßt wird. Als ein folches erscheint die Gunde entweder als Urfache ber ewigen Berdammung, ober als unendliche Beleidigung Gottes. Die Reue, welche bie Gunde als Urfache ewiger Berbammung betrachtet und fie alfo verabicheut aus Furcht vor ber Solle, heißt unvollkommene Reue (attritio), mahrend bie Reue, welche bie Gunde nur als Beleidigung Gottes betrachtet, und fie baher nur aus Liebe zu Gott verabscheut, vollkommene Reue (contritio im engern Sinne) genannt wird. Die

unvolltommene Reue hat noch immer nicht bas Befen ber Gunbe felbft unmittelbar jum Gegenstande, wohl aber mittelbar, ba bie ewige Strafe nicht bloß eine jufallige, fondern eine wesentliche Kolge ber Gunde ift. Wo also bie Gunde im Bewufitsein von der ewigen Strafe getrennt wird, so bag man zwar die Gunde verabscheut aus Furcht vor ber Solle, jedoch fo, daß der Wille bleibt, fie zu begeben, wenn bie Solle nicht mare, ba ift bie Furcht eine gang fnechtische (timor serviliter servilis), und die aus ihr bervorgebende Reue ohne allen fittlichen Werth. Wo bagegen bie Sollenstrafe als eine Folge bes innerften Befens ber Gunbe und als bie Offenbarung ihrer Schandlichkeit erkannt wird, wo fie insbesondere nicht bloß ganz allgemein als Pein und Dual (poena sensus), fondern als ewige Trennung und Berftogung von Gott (poena damni) aufgefaßt wird, ba erhebt fich bie Kurcht über ben bloken Anechtfinn (timor initialis) und bas Concilium von Trient fagt von ber aus ihr entspringenden Reue im Gegensatz zur Lehre ber Reformatoren (f. b. Art. Bufe) Sess. XIV. C. IV .: "Jene unvolltommene Reue, welche attritio genannt wird, weil fie entweder aus ber Betrachtung ber Schandlichkeit ber Gunde, ober aus ber Kurcht ber Solle und ber Strafen entsteht, vorausgesett bag fie ben Willen zu fundigen ausschließt und auf Bergebung hofft, macht nicht nur den Menichen nicht jum Beuchler und noch größern Gunber, sondern ift vielmehr eine Babe Gottes und ein Untrich bes zwar noch nicht innewohnenden, fondern nur innerlich bewegenden heiligen Geiftes, mit beffen Silfe ber Buffer fich ben Weg gur Gerechtigfeit bahnt. Und obwohl fie aus fich felbft ohne bas Sacrament ber Buge ben Sunder nicht zur Rechtfertigung führen fann, fo bereitet fie (disponit) ibn boch. um im Sacramente ber Bufe die Gnabe Gottes zu erlangen." — Es ift alfo be= ftimmte Lehre ber Rirche, daß die aus ber übernaturlichen Furcht entstebenbe Reue aur Bergebung der Sünde durch das Buffacrament disponire oder vorbereite. Es entsteht aber die Frage, ob sie schon die allein gureichende und also nachfte, ober ob fie bloß eine entferntere Borbereitung bagu fei, welche erft burch bie Liebe vervollständigt werden muffe. Der Streit darüber zieht fich mit großer Ausführlichkeit durch die Theologie der beiden letten Jahrhunderte. Franciscus Victoria hatte die erfte Meinung zuerft aufgestellt, fein Schuler Canns und Dominicus Soto hatten fie tiefer begrundet, und ba auch Suarez und Basquez fie annahmen, gelangte sie zu einer folden Geltung, daß Papft Alexander VII. von ihr im 3. 1667 fagen konnte: hodie inter scholasticos communior videtur. Dagegen wurde im barauffolgenden Jahrhundert die entgegengesette Meinung vorzüglich burch ben Einfluß ber frangosischen Theologen (f. d. Art. Launon) bie überwiegende. — Das Concilium von Trient entscheibet barüber nichts, benn ba in ber obenangeführten Stelle nach dem Berichte des Cardinals Pallavicini zuerst ber Ausbruck vorgeschlagen war, daß bie attritio im Sacrament gur Gundenvergebung genuge (sufficere): wurde anstatt beffen auf die Borstellung des Bischofs von Indela der allgemeinere Ausdruck disponere beschloffen, ber eben fo gut von einer entfernten als von ber nächsten Dieposition verstanden werden tann. Jedoch läßt sich aus andern Bestimmungen bes Conciliums folgern, baß es wenigstens einen Unfang ber Liebe als nothwendige Boraussegung ber Rechtfertigung betrachte und also bie Reue aus bloger Furcht ohne alle Liebe nicht als hinreichende Vorbereitung für das Buffaerament gelten laffe. Denn in ber 6. Sigung, wo die einzelnen Acte ber Disposition jur Rechtfertigung aufgezählt werden, beißt ce, baß "bie Gunder von ber Furcht por ber gottlichen Gerechtigfeit fich zur Betrachtung ber Barmberzigfeit Gottes wenden und fo gur hoffnung aufgerichtet werden, ba fie vertrauen, Gott werde ihnen um Chrifti willen gnabig fein, und fie fangen an, ibn ale ben Urquell aller Gerechtigfeit zu lieben und werden baber von einem Sag und Abichen gegen bie Gunde bewegt ze." und ebenfo wird in bem entsprechenden Canon 3. ber, Act der Liebe und Buße neben dem des Glaubens und der hoffnung als nothwenbige Bedingung ber Rechtfertigung genannt. Wenn ferner als Borbereitung erwähnt,

wirb, bag ber Buger fich vornehme, bie Bebote zu halten, fo ning bieg boch gewiß auch auf das größte Gebot der Liebe bezogen werden und ein Borfat zu lieben ichließt einen Anfang ber Liebe offenbar icon in fich. Daber erklart benn auch bie 14. Sigung c. 4, bag bie Reue "Borfat und Anfang eines neuen Lebens" enthalte. Endlich wenn es Sess. VI. cap. 6 beißt : "bag bie Rechtfertigung eine Erneuerung bes innern Menschen burch freiwillige Aufnahme ber Gnaben und Gaben fei" und hernach als folche Babe vorzüglich bie Liebe genannt wird, fo kann eine freiwillige Aufnahme ber Liebe ohne Anfang ber Liebe nicht gedacht werden. biefen Gründen gibt es nur wenige Theologen, welche die Liebe von der attritio gang ausschließen. Hebrigens hat der Papft Alexander VII. in einem Decrete vom 5. Mai 1667 unter Strafe der Excommunication verboten, die eine oder die andere Unficht mit einer theologischen Censur ober einer andern entehrenden Bezeichnung zu belegen. — Aber eine fernere Controverfe entsteht nun noch barüber, mas für eine Liebe nothwendig fei, um die unvollfommene Reue gur Gnndenvergebung hinreichend zu machen. Die gewöhnlichere Ansicht bleibt bei bem diligere incipiunt bes Conciliums fteben, und forbert nur einen Anfang von Liebe (amor initialis). Mis folder wird bie Liebe betrachtet, die aus der hoffnung auf die gottliche Barmberzigkeit hervorgeht, die also Gott liebt, nicht sowohl weil er an fich gut, als vielmehr weil er gegen uns gut ist und deren innerster Trieb baher nicht bloß bie Sehnsucht nach ber ewigen Seligfeit (amor concupiscentiae), sonbern auch bie Dantbarfeit fur feine Gute und Onate ift (amor gratitudinis). Dagegen verlangt die strengere Schule ber Thomisten jene Liebe, ba Gott um feiner selbst willen und über Alles geliebt wird (amor benevolentiae) und halt daher die Liebe in der attritio und die in der contritio-für nur graduell, nicht specifisch verschieden. Allein es wird wohl unmöglich sein im Gebiete der Liebe so scharfe Grenzlinien zu gieben: auch in ber begehrenden und bankbaren Liebe kann ber Menich nicht egoiftisch nur an sich felbst denken, und in der wohlwollenden Liebe sich selbst nicht gang vergeffen. Der wefentliche Ginn bieler Lehre ift nach bem Catechismus rom. ber: bag ber Gunder, wenn er auch feine fo große Reue und Buge bat, wie eigentlich bie Natur ber Gunbe, als einer unendlichen Beleidigung Gottes, fie forderte, burch bie Wohlthat ber Schlüffelgewalt Bergebung erlangen kann. — Dagegen fteht bie volltommene Reue ichon aus fich felbst in einem Berhaltniffe zur Gundenver= gebung und das Concilium von Trient schreibt ihr daher die Kraft zu, "den Men= ichen mit Gott zu verfohnen, noch ebe bas Gacrament ber Buge wirklich empfangen wird" Sess. XIV. cap. 4. Diese Rraft hat aber die Reue von ber Liebe, durch bie fie vollkommen wird, ba die Liebe und die Gunde nicht mit ein= ander in der Seele bestehen konnen, nicht als ob der eigene Act der Liebe die Sunbenvergebung aus fich felbst bewirkte, sondern weil Gott ber Liebe feine Gegenliebe (Spruchw. 8, 17. Joh. 14, 21 und 23) und feine Innewohnung (Joh. 14, 23. 1 Joh. 4, 16) verheißen hat. Damit aber die Reue volltommen sei, muß auch die Liebe vollkommen sein. Jedoch mißt sich die Bollkommenheit der Liebe nicht nach der gartlichen Empfindung gegen Gott, sondern nach der Kraft des Willens, der Gott über Alles ichatt und baber Alles lieber entbehrt als Gott. Diefe Energie bes Willens fann aber nicht in fich felbst und in bem unmittelbaren Bezug auf bas göttliche Wesen beschloffen bleiben, sondern fie muß fich in der That offenbaren und den geoffenbarten göttlichen Billen in feiner unendlichen Beiligkeit jum Gegenftande haben. Sie zeigt sich daher als das eifrige, unabläßige und wirksame Bestreben, im ganzen Leben ben Willen Gottes zu verwirklichen, alfo nicht bloß die ftrengen Bebote zu erfüllen, sondern die driftliche Beiligfeit und Bollfommenheit in allen Beziehungen zu erreichen. Wenn nun biese Liebe und die Sünde überhaupt unver= träglich mit einander find, und die ihr gewordene Berheißung unbedingt lautet, so kann nicht gesagt werden, daß die vollkommene Reue nur in außerordentlichen Fällen, ober nur in articulo mortis bie Gundenvergebung außer bem Sacramente

erlange, obwohl man bezweifeln muß, bag bie vollfommene Reue in febr baufigen Rallen vorhanden fei. Indeg wenn auch bie contritio bie Gundenvergebung vor bem wirklichen Empfange bes Sacramentes bewirkt, fo bewirkt fie biefelbe nicht überhaupt ohne bas Sacrament, sondern ber Bunfch und Bille bas Sacrament zu empfangen (votum sacramenti), muß in ihr wenigstens implicite vorhanden fein (Conc. Trid. S. XIV. cap. IV.); ber Gunder empfangt alfo in biefem Acte gleichsam geiftig bas Sacrament. Die barauffolgente sacramentale Absolution beim wirklichen Empfange bes Sacramentes ift bann die sichtbare und firchliche Bergebung in Folge ber unsichtbaren und unmittelbaren göttlichen Bergebung. bas votum sacramenti ichon moralisch als nothwendig erscheint, weil ohne Berlegung ber Demuth niemand bie Ueberzeugung haben fann, daß er bie vollfommene Liebe Gottes babe und barum bes Sacramentes nicht bedurfe, fo ift eben barum auch ber wirkliche Empfang ber Abfolution moralifch nothwendig, um bie Burgichaft ber Rirche für die wirkliche Erlangung der Sündenvergebung zu erhalten, da mit der fubjectiven Ungewißheit über bie Bollfommenheit ber Reue auch bie unmittelbare göttliche Bergebung ber Gunde ungewiß ift. Der reuige Buger muß also immer in ber Borausfetung handeln, daß feine Reue noch unvollkommen fei: aber aubererfeits barf er fich auch mit ber unvollkommenen Reue nicht begnügen, sonbern muß fich bestreben, sie in der Liebe zu vervollkommnen; besonders aber darf er nicht bei ber bloß aus der Furcht entspringenden attritio fich beruhigen, ba ihre Genugsamfeit gur Gundenvergebung jedenfalls bochft ungewiß ift, und überall, wo es fich um ein Sacrament handelt, der ficherere Theil gewählt werden muß.

Rener und Renerinnen, f. Magdalenerinnen.

Mengeld. Gehr häufig gibt bei abzuschließenden Berträgen ber eine Contrabent bem anderen zu mehrerer Befestigung bes Contractes etwas auf bie Sand (arrha, Angeld, Haftgeld), ehe nämlich ber Bertrag noch völlig abgeschlossen und perfect Berschlägt fich nun bas Geschäft mit Einwilligung beiber Theile, so muß bas Saftgeld gurudgegeben werden (fr. 11. § 6. Dig. De act. emt. et vend. XIX. 1); geht ber Darangeber von bem vorläufigen Bertrage ab, fo verliert er bie arrha; tritt aber ber Empfänger gurud, fo muß er bas Empfangene boppelt restituiren (1. 17. Cod. De fid. instrum. IV. 21). Ift bagegen ber Contract ichon völlig abgefchloffen, fo fieht ein einseitiger Rücktritt in ber Regel feinem ber Contrabenten frei; ausgenommen, bas Darangelb mare ausbrucklich fur ben möglichen Rall ber Reue verabredet und gegeben worden (arrha s. mulcta poenitentiae, fog. Reugeld), in welchem Falle der Geber abstehen darf, wenn er das Reugeld fallen läßt (1. 6. Cod. Quando lic. ab emt. disced. IV. 44). — Mit ber arrha verwandt ift bie Conventionalstrafe (stipulatio poenae), worunter man jede burch einen Rebenvertrag festgesette Leiftung versteht, zu welcher sich ein Contrabent bem anderen verpflichtet auf ben Fall, daß er seine durch den Hauptvertrag übernommene Berbindlichkeit entweder gar nicht, oder nicht zur bestimmten Zeit erfullen murbe. Diefe Strafe (mulcta conventionalis) ift daher schon verwirkt, sobald der Schuldner sich im Berjug befindet, und ber Gläubiger hat dann die Bahl, ob er auf die Erlegung der Strafe oder auf Erfüllung des Hauptvertrages klagen will (l. 14. Cod. De transactt. II. 3). Ift dabei ausdrücklich verabredet, daß sich der eine oder jeder der Contrahenten durch Erlegung der ausbedungenen Strafe von seiner Berbindlickeit frei machen konne, fo nimmt biefe Strafe gang die natur eines Reugelbes an. Ueber Die Unzulässigfeit eines folden Nebenvertrages bei Ebeversprechen - wenigstens nach romischem und canonischem Rechte - f. Conventionalftrafe, Bb. II. S. 863 f. [Permaneber.]

Meval, f. Liefland.

Revalidatio matrimonii. Wenn die Che mit einem impedimentum dirimens, also ungultig eingegangen worden ift, nachher aber das hindernis durch Diépensation gehoben wird, so hat das Lettere die rechtliche Folge, daß zwischen

ben beiben Perfonen, bie nur eine Scheinehe gefchloffen hatten, nunmehr eine aultige Che möglich ift, wirklich aber besteht die Ehe in Folge der Dispensation noch nicht; damit fie biefes merbe, ift eine neue Chefchliegung nothwendig, b. b. es muß von Seiten ber Contrabenten ber freie consensus matrimonialis bingutreten, tenn bie erfte Confenserflärung mar ja megen bes obwaltenben Chehinderniffes ungultig. Der Act, durch welchen die urfprunglich ungultige Ehe mittelft ber Erneuerung bes Confenses rechtliche Geltung erlangt, beifit revalidatio matrimonii, - renovatio consensus, restauratio matrimonii, Erneuerung bes Checonsenses, Wiederherstellung ber Che. - Ueber die Art und Beife, wie Die Revalidation vorzunehmen fei, enthalt bas gemeine Necht feine nabern Be-Aimmungen, was dabei zu beobachten ift, beruht auf der firchlichen Praxis und beftebt in Rolgendem: 1) Es wird zwischen einer öffentlichen und gebeimen Confenderneuerung - revalidatio publica et privata - unterschieben. Die erftere muß vorgenommen werden, wenn bas Ehehinderniß, von welchem bispenfirt wurde, ein öffentliches war; sie besteht in der Consenserklärung nach der tridentinischen Korm, also coram parocho proprio et duobus vel tribus testibus, sie fann übrigens. um bas öffentliche Aufsehen zu vermeiben, gang in ber Stille entweber in ber Kirche bei verschlossenen Thüren oder im Pfarrhause stattsinden, wenn nur der Pfarrer und bie nöthigen Zeugen anwefend find, auch die Proclamationen brauchen nicht wiederholt zu werden; bag aber die Revalidation wirklich vorgenommen worden fei, muß vom Pfarrer in ber Trauungsmatrifel genau bemerkt werden und zwar an berjenigen Stelle, an welcher bie frühere Ehr eingeschrieben mar. Die gebeime Revalidation ift bann julaffig, wenn bas betreffenbe Chehinderniß ein geheimes war; fie besteht in ber privaten Confenserneuerung zwischen ben bisberigen Scheingatten: zwar tann ber Pfarrer ober Beichtvater zur Bornahme ber Sandlung beigezogen werben, aber nothwendig ift bieß nicht, wie bie Congregatio Concili ausbrücklich entschieden bat (bei Fagnani, Comment, ad c. 30. X. de sponsal. et matrim. 4. 1) und auch Benedict XIV. (Institut. Ecclesiast. instit. 87) bestätigte. -Db im speciellen Kalle eine öffentliche ober geheime Revalidation vorzunehmen fei, ift gewöhnlich in bem betreffenben papftlichen Dispenfationerefcripte ausbrudlich angemerkt: die Praxis felbst aber, wornach bei öffentlichen hinderniffen auch eine öffentliche Revalidation verlangt, bei geheimen die private Consenserneuerung für hinreichend erachtet wird, hat ihren Grund in ber rechtlichen Natur biefer Sinderniffe felbft: ift nämlich bie Ehe wegen eines öffentlichen Sinderniffes ungultig, fo läßt fich ihre Ungultigkeit gu jeder Beit leicht nachweisen, - murbe nun in biesem Falle bie Revalidation eine bloß private fein, bie nur in den wenigsten Fällen rechtsgültig erwiesen werden kann, so würde eine in diefer Beise revalidirte Che immer noch Gefahr laufen, in Betreff ihrer Gultigfeit vor Gericht angefochten und von demfelben wirklich als ungultig erklärt zu werben, was nicht möglich ift, wenn die Revalidation eine öffentliche war. Ganz anders bagegen verhalt es fich bei einer Ebe, die wegen eines gebeimen Sinderniffes ungultig ift: bie ursprungliche Nichtigkeit berfelben wird fich nur fehr felten gerichtlich erweisen laffen, mithin auch feine Gefahr zu befürchten fein, fie mochte, obgleich nur geheim revalidirt, vom Gerichte für ungültig erklart werden (vergt. Van-Espen, J. E. P. II. tit. XIV. c. 5. n. 11 seqq. und c. 7. n. 10). — 2) 3ft das Hinderniß, das die Ehe ungültig macht, ein indispensables, so fann von einer Revalibation confequenter Beife bie Rebe nicht fein: wenn baffelbe beiben Gatten unbekannt ift, so sollen fie in bona fide gelaffen und über die Nichtigkeit ihrer Ehe nicht aufgeflart werben : quando pars utraque copulatorum, fagt bas Instructionale Bamberg. p. 175, ante et post contractum matrimonium in bona fide est, regulariter in sua bona fide relinquendi sunt, nec petenda dispensatio, maxime si impedimentum sit juris naturalis aut divini adeoque indispensabile: expedit enim, permittere peccatum materiale, quam occasionare formale." Benn bagegen bas inbispenfable Sinderniß bem einen ober beiben Gatten befanut ift. fo follen fie angehalten werden, bei der competenten Beborde um formliche Trennung ber Che nadzusuchen und falls fie diefes nicht wollen, haben fie eidlich zu verfprechen, fortan nur wie Bruber und Schwefter zu leben. Letteres fann um fo leichter jugegeben werden, je weiter fie im Alter icon vorgeruckt find : am ficberfien aber wird ter Pfarrer ober Beichtvater handeln, wenn er in einem folchen Kalle von feinem Ordinariate fpecielle Berhaltungsbefehle fich erbittet (veral. Stapf, Pafforalunterricht über die Che, III. Buch, I. Cap. S 3). - 3) Liegt aber ein bisvenfables Chebindernig vor und ift baffelbe beiben Theilen unbefannt. fo ift zu beachten, ob ichlimme Folgen entstehen konnten, falls fie Renntniß von ber Ungultigfeit ihrer Che erhielten, 3. B. ob fie fich fogleich trennen murben u. bgl. Aft eine folche Beforgniß wirklich begründet, fo laffe man fie ihre Scheinehe bona fide fortsetten und flare sie über bie Rullität berfelben nicht auf. Sind aber biefe ichlimmen Rolgen nicht zu befürchten, fo ermirte ber Pfarrer bie Diepenfation und mache fie bann mit ber Richtigkeit ber Che befannt. Wenn bagegen ein ober beibe Theile mit bem obwaltenden Sinderniffe betannt find, fo follen fie angehalten werden, die Dispensation sich zu ermirten und bis biefe erfolgt ift, ben ebelichen Umgang zu unterlaffen; zur Begründung der lettern Forderung fagt Navarrus (bei Benedict. XIV. l. c.) gan; richtig: monendus est (sc. qui rei conscius) a confessario, ne prius consentiat in copulam, quam contrahat matrimonium renovato consensu: quia tunc, quamvis absolutio et dispensatio non redderetur nulla, fornicaretur tamen, quia ante matrimonium in copulam consentiret. — 4) Sobald die nachgesuchte Dispensation erfolgt ift, muß die putative Che revalibirt werben: bieg hat auch feine Schwierigfeit, wenn bas Sinbernig beiben Theilen befannt war, - fie erklaren fich gegenseitig ihre Ginwilligung in bie Ghe und zwar entweder öffentlich ober privatim, je nach dem das gehobene Sinderniß ein öffentliches ober geheimes war; ebenfo einfach ift bie Sache, wenn bas Sinberniß zwar einem Theile bisber unbefannt mar, diefer aber nicht befürchten läßt, er werbe bie Che trennen wollen; ift überdieß bas hindernig ber Urt, daß feine Befanntmachung den schuldigen Theil nicht compromittirt, fo wird dem unfundigen Batten ber mahre Stand ber Sache enthüllt und von ihm bie Confenserflarung verlangt, die ohne Widerrede auch erfolgen wird. Aber nicht immer find die Berhaltniffe fo gunftig: felten ift es rathfam, fagt Stapf, ben unwiffenden Theil über die Lage der Sache aufzuklären. Dft ist es moralisch unmöglich; entweder weil es der andere Theil ohne eigene Entehrung nicht thun könnte oder weil schlimme Folgen zu befürchten waren. Was ist nun in einem folchen Kalle zu thun? Gine Reibe von Theologen und Canonisten (bei Benedict XIV. 1. c.) behaupten, eine formliche Aufflärung bes unwiffenden Theile fei in biefem Kalle nicht notbig, es reiche bie einseitige Confenserneuerung bes schuldigen Gatten gur Revalidation ber Che vollftandig aus. Allein biefe Auffaffung widerfpricht icon bem Begriffe ber Revalidation: denn diese ift eine wirkliche Cheschließung, hiezu gehort aber bie beiberfeitige Buftimmung ber Gatten als conditio sine qua non ber Gultigkeit, wird alfo nach ber vorliegenden Anficht ber Confens bes unwiffenben Gatten gar nicht nachgesucht, fo fann auch von einer Revalidation ber bisher ungultigen Che Die Rebe nicht fein; von biefem Standpuncte ift auch ber beilige Stuhl immer ausgegangen, indem er dem betreffenden Dispensationsrescripte immer die Clausel beifügt: Demum dummodo impedimentum praefatum occultum sit et separatio inter latorem et dictam mulierem sieri non possit absque scandalo, aliudque non obstet, cum eodem latore, ut, dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum nunquam detegatur, matrimonium cum eadem muliere, et uterque inter se de novo secrete ad evitanda scandala, praemissis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere legitime valeat, misericorditer dispenses. Der Ginn biefer Borte fann nicht zweifelhaft'

fein: zwar haben die obenerwähnten Theologen geltend zu machen gesucht, es wolle bamit feine formliche Bebingung aufgestellt werben, ohne beren Erfüllung bie Revalibation unmöglich fei, sondern die Worte enthalten eine bloge Instruction für den betreffenden Pfarrer, wornach es als wünschenswerth ertlart werde, den unwiffenden Theil aufzuklären, sei dieses aber unthunlich, fo konne die Aufklärung auch unterlaffen werben; aber nach ben juridischen Interpretationsregeln enthält ber Ablativus absolutus (dicta muliere certiorata) immer eine conditio (L. 109. Dig. de condit. et demonst. 3. 1), eine folche ift also auch hier anzunehmen; außerbem findet ber angegebene Sinn ber in Frage flebenden Claufel auch im gemeinen Rechte eine Stute, indem bie cc. 2. 4. X. de conjug. servor. 4. 9. ausdrücklich bestimmen, eine nachträgliche Einwilligung bes unwissenden Gatten in die ungültige Che fei nur dann anzunehmen, wenn er von dem obwaltenden Sinderniffe wirklich Renntniß gehabt habe - und Papft Clemens VIII. bat geradezu ausgesprochen, daß es zur Revalibation einer Ehe, die wegen mangelnden Consenses von Seiten der Frau nichtig fei, nicht hinreiche, wenn bloß die Frau nachträglich für fich in diefelbe einwillige, fondern es fei unumgänglich nothwendig, daß auch der Mann feinen Confens erneuere und gmar nachdem er porber über die Ungultigkeit feiner Che in Renntniß gesett worden - "esse necessarium novum consensum utriusque, admonito prius marito de matrimonii nullitate" (Reiffenstuel, J. C. L. IV. Appendix de dispensatione, § XIII. n. 609). — Demnach fann unmöglich bezweifelt werden, daß zur Revalidation ber Che die Auftlarung bes unwiffenden Theile nothwendig fei, auch wenn gu beforgen ift, ber ichuldige Theil fonnte compromittirt werden oder ber unschuldige möchte seine Einwilligung nicht geben, und eben damit kehrt die Frage wieder, wie diese Aufklärung, um die gefürchteten Folgen zu vermeiben, bewerfstelligt werden fonne. Daß die Löfung derfelben eine febr schwierige fei, ift allgemein anerkannt, Ban-Espen fagt: magna hic prudentia et circumspectione opus est: unde merito Exequator hic non tantum humana, sed vel maxime divina consilia et auxilia adhibebit, recurrendo ad Patrem luminum, ut eum lumine suo illuminet, quid in casu adeo perplexo agere debeat (J. E. P. Biele Canoniften haben geglaubt, die obwaltenden II. tit. XIV. c. 7. n. 9). Schwierigkeiten feien vollständig befeitigt, wenn ber unfundige Gatte nur überhaupt auf irgend eine Beise veranlaßt werde, feinen Confensus gu der nach feiner Ansicht rechtmäßig bestehenden Che zu ertheilen. Stapf z. B. fagt (a. a. D.): "hier bleibt nichts anderes übrig, als daß berjenige Chetheil, welcher von ber zeitherigen Ungultigfeit ber Che Renntniß bat, feine Ginwilligung in die Ghe für fich felbst erneuere und bieg bem unfundigen Ghetheil auf eine folche Urt außere, daß er auch ben jenseitigen consensum ermirfe. Hiezu muß nun freilich ein gunftiger Zeitpunct abgewartet werden. Die Art, fich auszudrücken, um nicht nur feine Einwilligung zu äußern, sondern auch sene des andern Theils zu erzielen, mag dem fundigen Chetheil felbst überlaffen werden: denn hier fommt es nicht auf Worte an, wenn nur die beiderseitige Einwilligung erneuert wird. Segen wir den Kall: Titins hat fich mit Bertha verheirathet, nachdem er mit ihrer Schwester gefündigt und also die Affinität mit Bertha contrahirt hatte . . . . Soll nun Titius seiner Frau die ganze Sache eröffnen und ihre Einwilligung in bie Che auf's Neue verlangen? Dieß soll — bieß darf nicht geschehen. Was ist aber zu thun? Titius soll bei schicklicher Gelegenheit sich gegen feine Frau so äußern, daß diese bewogen wird, ihre Einwilligung zu geben. 3. B. Titius frage feine Frau: Liebst bu mich als beinen mabren Chegatten? Sagt fie: 3a! fo verfichere er ein Gleiches von sich felbft." Andere Canonisten machen andere Borschläge, ben Confens des unkundigen Theils zu erwirken, sie laufen aber in ber hauptsache gang auf baffelbe binaus, wie ber obenangeführte von Stapf, 3. B. Sanchez, de matrim. L. II. disput. 36, n. 5 und die von Benedict XIV. (l. c.) angeführten Auctoren. Allein wiewohl nicht geläugnet werden kann, daß

biefe Boricblage aus ber aufrichtigften Gefinnung hervorgegangen find, fo konnen fie boch nicht als hinreichend anerkannt werben, benn ba bei biefem Berfahren ber unfundige Theil die Nichtigkeit feiner Che gar nicht erfährt, fo bat die neue Einwilligung in seinen Augen nicht ben Zweck und baber auch nicht bie Rraft, die nichtige Che zu revalibiren, fie ift bochftens eine Erneuerung bes urfprunglichen Confenfes und biefer war ja eben ungultig; auch läßt sich immer noch bezweifeln, ob die gleiche bejahende Antwort des unkundigen Theils erfolgt fein wurde, wenn er wirklich gewußt hatte, baß feine bisherige Che ungultig gewesen fei und es fich jest um beren Bieberberftellung bandle. Bon biefem Standpuncte aus haben benn auch andere Canoniffen, und unter biefen besonders Reiffen flue! (l. c. & XIII, n. 596) und Benedict XIV. (l. c.) verlangt, es muffe der unkundige Theil jedenfalls im Allgemeinen von der obwaltenden Richtigfeit der Che Kenntnig erhalten, er muffe, wenn er die Einwilligung gebe, wiffen, daß es von feiner freien Entfoliegung abhange, bie Che zu revalidiren oder nicht; über ben eigentlichen Grund ber nichtigfeit brauche er jedoch nicht nothwendig unterrichtet zu fein. Die aus diefer Anschauung hervorgegangene Methode ift die allein richtige und zum 3wecke führende; Benedict XIV. bezeichnet (l. c.) bas Berfahren in folgender Beife: Impedimenti conscius libere declaret, haud rite matrimonio consensisse, cum primo celebratum fuit; ideoque oportere consilio confessarii, atque internae tranquillitatis causa, ut ambo consensum renovent, seque id libenter facturum ostendat. Quod si alter conjux eandem voluntatem patefaciat, id satis erit, ut novus consensus juxta perscriptam normam elicitus intelligatur. Nam conjux ignarus matrimonium irritum cognoscit, non tamen crimen notum efficitur, ex quo consequutum est impedimentum; neque ullum mendacium admiscetur. Quippe certissimum est, primo matrimonio haut rite traditum fuisse consensum; neque at veritate abhorreret, si impedimenti conscius adfirmaret, primo matrimonio se nequaquam consensisse. Nam verus consensus appellari nequit, qui rite praestitus non fuit." Indeffen fann es boch Kalle geben, in welchen auch biefes Berfahren nicht ausreicht; es lagt fich nämlich leicht benten, bag ber unwiffende Gatte, wenn er im Allgemeinen von ber obwaltenden Nichtigfeit ber Che Renntnig erhalt, fich bamit nicht begnugen, fondern darauf bringen werde, auch den Grund ber Michtigfeit zu erfahren, woburch ber andere Gatte in Gefahr fame, fich burch Entbeckung bes Grundes gu compromittiren ober burch Berweigerung ber verlangten Auskunft Chediffibien, gangliche Auflösung ber Che 2c. zu veranlassen. Was ist zu thun, wenn ber kundige Theil voraussieht, dieß werden die Folgen der allgemeinen Aufklärung des andern Theils fein? Daß hier überhaupt von jeder Aufklärung abzustehen sei, leuchtet ein: nach ber Meinung ber angesehensten Canonisten genügt in biefem Falle bie einfeitige Confenserneuerung des mit bem Sinderniffe befannten Theils, ebenfo erklären sie es zur Revalidation einer solchen She für hinreichend, wenn der unkundige Theil fortfahre, die eheliche Pflicht zu leisten ober zu verlangen. Zwar verhehlen sich die betreffenden Auctoren feineswegs, daß in beiden Källen eine formliche Confenderneuerung nicht vorliege, erflaren aber bas angegebene Berfahren für hinreichend. quia in casu necessitatis admodum urgentis licitum est, etiam in materia sacramentorum sequi sententiam probabilem, imo et minus aut tenuiter probabilem (Held, Jurisprud. univers. L. IV. D. V. c. III, n. 46; Benedict. XIV. l. c.). Uebrigens wird bem Pfarrer in folden Fällen immer als Borfichtsmagregel empfohlen, an den Bischof zu berichten, demselben die Sachlage tectis conjugum nominibus barzulegen und feine weiteren Befehle abzuwarten (Held, l. c. n. 45; Benedict. XIV. 1. c.); auch konne als lettes Auskunftsmittel an ben bl. Stuhl berichtet werben mit ber Bitte, de necessitate alteram partem certiorandi ju bispenfiren, jedoch fei biefer Beg megen ber großen Entfernung in ben meiften gallen nicht möglich, und Rom dispenfire nur felten (Benedict. XIV. l. c.). — 5) Das bieber Gefagte betrifft blog bie Chebinderniffe bes öffentlichen Rechts, welche allein

eine Diebenfation gulaffen; bei ben pripatrectlichen Sinderniffen vertritt bie Einwilligung ober Bergichtleiftung bes unschulbigen Theils bie Stelle ber Diepens. Ift diefe Ginwilligung ober Bergichtleiftung erfolgt und ift bas Chebinderniß ein öffentliches, fo muß bie Consenserneuerung ber beiben Batten öffentlich coram parocho et testibus vorgenommen werden; ift aber bas Sinderniß, wie gewöhnlich, ein geheimes, fo genügt die geheime Erneuerung bes Confenses unter ben Gatten allein - und felbft biefes durfte nicht nöthig fein, wenn ber unschuldige Theil, nachdem er von bem hinderniffe Renntniß erlangt, freiwillig ben ehelichen Umgang gepflogen hat, wenigstens erklärt das Geset die copula carnalis für viele Källe als ausreichend, um die Ehe die revalidiren, 3. B. bei der conditio servilis, nachdem fie entbedt worden c. 2. 4 X De conjug. servor. 4. 9; bei ber Bedingung, nachdem berjenige Theil, ber fie gestellt, auf sie verzichtet hat c. 6 X De condit. appos. 4. 5; bei der Kurcht oder dem Zwang, nachdem bieser aufgehört hat, c. 9 X De despons. Impub. 4. 2. — In all diesen Källen wird nach ber freiwillig erfolgten Beiwohnung eine Trennung ber Ehe nicht mehr jugelaffen, mithin bie ursprünglich ungultig eingegangene Che als revalibirt angesehen (val. Dolliner, Sanbbuch bes in Deftreich geltenden Cherechts, II. § 101; Anopp, Cherecht I. § 11).

Reverendae, f. Dimifforialien.

Reverse der Kirchenbeamten. Darunter versteht man das bald mit einem körperlichen Eide oder Handgelübbe verbundene, bald an Eides Statt abgegebene schriftliche Versprechen, wodurch nach den in vielen Ländern bestehenden neueren Verordnungen auch die Kirchenbeamten, nach Analogie der Staatsdiener, beim Antritt ihres Amtes geloben, sich in keine vom Staate verbotene und dem Gemeinwesen gefährliche Verbindungen einzulassen, vielmehr dergleichen durch unverweilte Anzeige, sobald sie davon irgend Kenntniß erlangt haben, möglichst zu verhindern. Dieser Revers, wo er noch in Uebung, wird gewöhnlich in Verbindung mit dem sog. Diensteide schriftlich abgegeben oder zu Protocoll genommen (s. Eid, s. v. Amtsever Diensteid, Rr. III. 3, Bb. III. S. 466; und Provisio canonica, s. v. Ein-

weifung in Amt und Pfrunde, Rr. IV. 2, Bd. VII.).

Meverse der Privatpatrone. Dergleichen konnen in zweisacher Beziehung vorkommen. 1) Rach bie und ba geltenden particularrechtlichen Bestimmungen und Landesverordnungen ift es in ber Regel und ohne fpecielle Regierungegenehmigung nicht gestattet, daß Geiftliche, welche auf landesfürftlichen Tischtitel ausgeweiht worden find, auch auf Patronatsbeneficien ernannt werden, sondern Privatpatrone haben sich ordnungsmäßig mit eigenen Titulaten zu versehen, welche sie sofort auf Pfründen ihres Patronats präsentiren können. Eine Ausnahme soll nur gelten, wenn ber Patron ichon einen ober mehrere Titulaten besitt, ober einen Revers ausftellt, bemnächft einem Candidaten bes geiftlichen Standes ben Tifchtitel zu verleihen, ober hinfichtlich bes zu prafentirenden Priefters biejenigen Leiftungen übernehmen zu wollen, zu welchen nach canonischem Nechte der Tischtitelgeber in Anspruch genommen werden kann. (So 3. B. in Bayern, laut Minist.-Afer. vom 9. April 1828, vom 4. Mai 1830 und vom 22. Aug. ejusd.) — 2) Ebenso sind durch Landesgesetze häufig bie Bersetungen und Beforderungen ber auf Privatpatronatepfarreien angestellten Priester auf Pfründen, die der Landesherr zu besetzen hat, durch Beibringung eines vom Privatpatron ausgestellten Reverses bedingt, worin der lettere erklärt, für ben Genehmigungsfall ber gestellten Bitte und die dadurch sich ergebende Erledi= gung feiner Patronatspfrunde bie Ausübung des Prafentationsrechtes für dießmal ber Regierung, resp. bem Landesberrn überlaffen zu wollen. [Permaneder.]

Nevolution, die französische. Wir behandeln hier dieselbe, soweit sie die Religion und die Kirche berührt. Die gewöhnliche Erklärung geht dahin, daß das Königthum, der Adel und die Geistlichkeit, also überhaupt die höheren Stände durch ihr schlechtes Beispiel, durch die Unterdrückung und Aussaugung des Bolkes, sowie durch den in ihren händen liegenden Reichthum des Landes und Bolkes das

Bolf gur Revolution, jum gewaltsamen Umfturg bes Bestebenden getrieben haben. Bir laugnen es, bag bie Beiftlichfeit Franfreichs im Großen und Bangen eine moralische Mitschuld an dem Ausbruche ber Revolution hatte. Gie batte biefe Schuld weder durch eine allzugroße Unhäufung des Befiges, noch durch eine verderbliche Berwendung beffelben; fie hatte biefelbe nicht burch Bernachläffigung ihrer Bernfepflichten, nicht burch weltliche Berrichfucht und nicht burch ein ungeiftliches Leben auf fich geladen. Bir wollen nicht laugnen, bag ein Theil ber Geiftlichkeit von bem bofen Beifte bes 18ten Sahrhunderts berührt worden und bemfelben gebulbigt babe; nicht laugnen, daß ber Gallicanismus und Jaufenismus auch unter bem Clerus vielfach schadlich und verderblich wirfte; aber im Ganzen mar bie Beiftlichkeit nicht von der Sohe ihres Berufes und ihrer Burde herabgefunken. Wie batte fie benn in bem Teuer ber Prufung, wie hatte fie in ber Roth, in Berbannung und Clend und Befangniß, wie batte fie im Angefichte bes Tobes folde unbefiegte Standhaftigkeit offenbaren, wie hatte fie Engeln und Menichen ein erhebendes Schaufviel fein konnen, wenn fie innerlich bem Berberben ber Belt verfallen gewefen? In dem Feuer der Verfolgung zeigt der Mensch, mas vorher in ihm mar; er fällt äußerlich von dem Glauben und ber Rirche ab, nachdem er vorher innerlich von ber Kirche abgefallen war. Bum theilweifen Beweise unferer Behanptung von der Un= fcult ber Beiftlichkeit an ber nevolution geben wir im Folgenden eine Ueberficht ber außern Ginrichtung und Stellung ber Rirche in Frankreich unmittelbar vor bem Ausbruche ber Revolution. Es gab bis zur Revolution 18 Erzbischöfe und 108 Bifcofe in Frankreich. Die Namen ber Ergbischöfe und beren Suffragane im 3. 1789 find folgende : I. Erzbisthum Paris : Erzbifchof Juigne. Suffragane : 1) Chartres, Bifchof Lubersac; 2) Meaux, B. Polignac; 3) Orleans, B. Charente; 4) Blois, B. Thomines. II. Erzbisthum Lyon: Erzb. v. Marbeuf (fam nicht in den Besit bes Erz-Suffragane: 1) Autun, B. Talleyrand Perigord; 2) Langres, B. La bisthums). Lugerne; 3) Macon, B. Moreau; 4) St. Claube (errichtet erft im Sabr 1742), B. de Chabot; 5) Chalon-sur-Saone, B. du Chillean; 6) Dijon, B. de Mérinville. III. Erzbisthum Rouen: Erzb. La Rochefoucauld (Cardinal). Suffragane: 1) Bayeux, B. de Chenlus; 2) Avranches, B. de Belboeuf; 3) Evreux, B. Narbonne-Larra; 4) Seez, B. Duplessis-d'Argentré; 5) Lixieux, B. de la Kerronane; 6) Coutances, B. Talaru. IV. Erzbisthum Gens: Erzbifchof be Lomenie (Cardinal). Bisthumer: 1) Tropes, B. de Barral; 2) Aurerre, B. de Cice; 3) Nevers, B. de Seguiran. V. Erzbisthum Rheims: Erzbischof Angelicus de Talleprand-Perigord. Bisthumer: 1) Soiffons, B. de Bourdeilles; 2) Chalons-fur-Marne, B. Clermont Connerre; 3) Laon, B. be Sabran; 4) Cenlis, B. be Roquelaure; 5) Beauvais, B. La Rochefoucauld; 6) Amiens, B. de Machault; 7) Novon, B. de Grimaldi. 8) Boulogne-fur-Mer, B. be Preffy. VI. Erzbisthum Tours : Erzb. be Congié. Bisthumer: 1) Le Mans, B. de Gouffans; 2) Angers, B. be Lorry; 3) Rennes, B. be Girac; 4) Rantes, B. be la Laurentie; 5) Duimper, B. be Saint-Luc; 6) Bannes, B. Amelot; 7) St. Pol-de-Leon, B. de la Marche; 8) Tréguier, B. Le Mintier; 9) St. Brieux, B. be Belle-Scige; 10) St. Malo, B. be Preffigny; 11) Dol, B. Heree. VII. Erzbisthum Bourges: Erzb. vacant. Bisthumer: 1) Clermont, B. be Bonald; 2) Limoges, B. Duplessisch'Argentre; 3) Le Puy-en-Belai, B. Galard be Terraube; 4) Tulle, B. de St.=Sauveur; 5) St. Flour, B. de Ruffo. VIII. Erzbisthum Alby: Erzb. de Bernis (Cardinal). Suffragane: 1) Rodez, B. Seignelai-Colbert; 2) Castres, B. de Nopère; 3) Cahors, B. de Nifolar; 4) Babres, B. de Caftries; 5) Mende, B. be Caftellanne. IX. Erzbisthum Borbeaux: Erzb. Champion be Cice. Bisthumer: 1) Agen, B. be Bonnac; 2) Angoulome, B. de Caftelnau; 3) Saintes, B. La Rochefoncauld; 4) Poitiers, B. St. Anlaire; 5) Perigneur, B. be Flamarens; 6) Condom, B. d'Auteroche; 7) Sarlat, B. d'Albaret; 8) La Rochelle, B. de Cruffoll; 9) Luçon, B. Mercy. X. Erzbisthum Auch: Erzb. Latour-du-Pin-Montanban. Suffragane: 1) Negs, B. de Neuville; 2) Lectoure, B. de Eugnac;

3) Comminges, B. b'Domond; 4) Couferans, B. de Laftic; 5) Aire, B. de Cahufac; 6) Bazas, B. de St. Sauveur; 7) Tarbes, B. de Montagnac; 8) Dieron, B. be Kave; 9) Lescon, B. de Noe; 10) Bayonne, B. Billevieille. XI. Erzbisthum Narbonne: Erzbischof be Dillon. Guffragane: 1) Begiers, B. be Nifolai; 2) Perpignan, B. Dagan; 3) Agbe, B. be Sandricourt; 4) Careaffonne, B. Punfegur; 5) Nimes, B. de Balore; 6) Montpellier, B. de Malide; 7) Lobeve, B. de Kumel; 8) Uies, B. Bethiff; 9) St. Pons, B. de Chalabre; 10) Alet, B. de Chanterac; 11) Alais, B. de Beauffet. XII. Erzbisthum Touloufe: Erzb. Fontanges. thumer: 1) Montauban, B. de Breteuil; 2) Mirepoix, B. de Cambon; 3) Lavaur. B. be Caftellanne; 4) Rieur, B. be Laftic; 5) Lombes, B. be Salignac; 6) Ct. Papoul, B. de Maille; 7) Pamiers, B. d'Agoult. XIII. Erzbisthum Arles: Erzb. Dulau. Guffragane: 1) Marfeille, B. du Belloy (nachmale Erzbifchof von Varis): 2) Drange, B. du Tillet; 3) St. Paul-Trois-Chateaux, B. de Lambert; 4) Toulon, B. be Castellanne. XIV. Erzbisthum Mix: Erzb. Boisgelin. Guffragane: 1) Apt, B. be Cely; 2) Riez, B. be Cluny; 3) Frejus, B. de Beauffet; 4) Gap, B. be Bareilles; 5) Gifteron, B. de Guffren. XV. Erzbisthum Bienne: Erzb. be Dompignan. Suffragane: 1) Grenoble, B. de Bouteville; 2) Biviers, B. de Savines : 3) Balence, B. de Grave; 4) Die, B. des Augiers. XVI. Erzbisthum Embrun: Erzh. be Leuffin. Suffragane: 1) Digne, B. be Billedieu; 2) Graffe, B. be Prunieres; 3) Bence, B. de la Gaude; 4) Glandeves, B. Desportes; 5) Ceneg, B. Caffellanne-Abbemar. XVII. Erzbisthum Befancon: Erzb. be Durfort. Guffragan: Belley, B. de Quincey. XVIII. Erzbisthum Cambray; Erzb. de Rohan-Quémèné. Suffragane: 1) Arras, B. de Congie; 2) St. Dmer, B. de Bruyere-Chalabre; 3) Strafburg, B. Rohan, Cardinal. Funf frangofische Bischöfe waren Suffragane von Trier: 1) Met, B. Montmorency-Laval; 2) Berdun, B. Desnos; 3) Toul, B. de Camporcin; 4) St. Die, B. de Galaisiere; 5) Rancy, B. de Lafare. ber Infel Corfica waren funf Bisthumer: 1) Ajaccio, B. Andre Doria; 2) Sagone, B. Gnesco; 3) Aleria, B. be Guernes; 4) Mariana, B. du Berdier; 5) Rebbio, B. Santini. Bergleicht man mit dieser kirchlichen Eintheilung Frankreichs vor der Revolution (18 Erzbisthümer, 108 Suffraganbisthümer, davon 5 Suffraganbisthumer unter Trier, und 5 Bisthumer in Corfica) die heutige kirchliche Einthei= lung Franfreichs (IV. Bb. S. 159), fo wird man finden, daß von den 18 Erzbisthumern 3 aufgelost wurden, Arles, Embrun und Narbonne; daß Bienne mit Lyon vereinigt wurde und Avignon als neues Erzbisthum hinzukam; die 108 Bisthümer aber wurden auf 66 reducirt, fo daß es im Ganzen in Frankreich jest 82 Erzbisthumer: und Bisthumer gibt. Paris hatte 4, jest bat es 5 Suffraganbisthumer, Die 4 alten. und als fünftes Bersailles. Lyon hatte 6, heute hat es mit Vienne 5 Bisthumer. Aufgehoben find Maçon und Chalon-fur-Saone. Cambray hatte 3, jest hat es nur noch 1 Bisthum, Arras, unter fich. Aufgehoben ift St. Omer, Strafburg aber fteht unter Befangon. Rouen hatte 6, jest hat es 4 Bisthumer. Aufgehoben find die Bisthumer Avranches und Lizieur. Gens hat, wie vorher, 3 Bisthumer unter sich, aber an die Stelle von Auxerre ist Moulins getreten. Rheims hatte 8, jest noch 4 Suffragane; aufgehoben find die Bisthumer Laon, Senlis, Novon und Boulogne-sur-Mer. Tours hatte 11, jest noch 7 Suffragane; aufgehoben sind St. Pol-de-Leon, Treguier, St. Malo und Dol. Bourges hatte 5, und hat heute noch biefelben 5 Suffragan-Bisthumer. Alby hatte 5, und hat jest 4 Suffragane; aufgehoben find die Bisthumer Caftres und Babres; Perpignan dagegen, bas zu bem aufgehobenen Erzbisthum Narbonne gehörte, ift neu hinzugetreten. Bordeaux hatte 9, und hat heute 6 Suffragane; aufgehoben sind die Bisthümer Saintes, Condom und Sarlat. Das Erzbisthum Auch hatte 10, und hat heute noch 3 Suffragane; aufgehoben find die Biethumer 1) Acqe, 2) Bazas, 3) Comminges, 4) Conferans, 5) Lescon, 6) Dieron, 7) Lectoure. Das aufgehobene Erzbisthum Narbonne batte 11 Suffragane. Bon diesen sind gleichfalls aufgehoben die Bisthümer 1) Agde,

2) Mais, 3) Met, 4) Begiers, 5) Lobeve, 6) St. Pons, 7) Uies. Es besteben noch 1) Montpellier, 2) Carcaffonne, 3) Nimes, 4) Perpignan. Perpignan iff au Alby gekommen, Carcaffonne zu Toulouse, Rimes und Montpellier aber zu bem neuen Erzbiethum Avignon. Toulouse hatte 7 Suffragane, und hat beute noch 3: aufgehoben find die Bisthumer 1) Lavaur, 2) Lombes, 3) Mirepoir, 4) Rieur, Bu ben 2 erhaltenen Pamiers und Montauban ift als brittes Car-5) Papoul. caffonne von Narbonne hinzugekommen. 21ix batte 5 Suffragane, beute bat es beren 6. Aufgehoben wurden 1) Apt, 2) Rieg, 3) Sisteron. Es blieben 1) Kreius. 2) Gap. Bon bem aufgehobenen Erzbisthum Arles fam bingu 3) Marfeille; von bem aufgehobenen Erzbisthum Embrun fam bingu 4) bas Bisthum Digne. Dagn kam ferner 5) Ajaccio auf Corsica und 6) das neugegründete Bisthum Algier. Bon ben 4 Bisthumern des aufgelöften Erzbisthums Arles wurden mitaufgehoben 1) Toulon, 2) Drange, 3) St. Paul, mabrend bas Bisthum Marfeille, wie gefagt, au Mir fam. Das heute mit Lyon vereinigte Ergbisthum Bienne hatte 4 Guffraaane. Bon diesen murde aufgehoben bas Bisthum Die; Grenoble blieb bei Lyon und Bienne; Biviers und Valence aber kamen zu Avignon. Das aufgehobene Erzbisthum Embrun hatte 5 Suffragane. Mitaufgehoben murben bie Biethumer 1) Glandeves, 2) Graffe, 3) Sonez, 4) Bence; bas erhaltene Bisthum Digne fam au Mir. Das Erzbisthum Befançon behielt fein einstens einziges Suffragan=Bisthum Belley, und erhielt 5 andere dazu, nämlich: 1) Saint-Die, 2) Nancy (Nanzig), 3) Met, 4) Berdun, die ehedem zu Trier gehort, und 5) Strafburg, das zu Cambray gebort hatte. Aufgehoben murbe bas Biethum Toul, bas gleichfalls ju Trier gehört hatte. Endlich wurde Avignon, bas vor ber Revolution jum Kirchenftaate gebort hatte, aber gewaltsam Franfreich einverleibt murbe, zu einem Ergbisthume erhoben, und erhielt 4 Suffragane. Es erhielt die Bisthumer 1) Balence und 2) Biviers von Bienne, 3) Montpellier und 4) Rimes von bem aufgehobenen Erzbisthume Narbonne. Bon den 5 Bisthumern Corficas blieb nur Ajaccio befteben, und murbe bem Ergbisthum Mir unterfiellt. - Unter ben frangofifchen Bi-Schöfen gab es vor der Revolution vier Cardinale; es waren der Erzbischof von Rouen, ber Erzbischof von Gens, ber Erzbischof von Alby und ber Bischof von Stragburg: es war bies ber besonders burch bie fogenannte halsbandgeschichte befannt gewordene Cardinal Roban. Das reichfte frangofifche Bisthum mar Straßburg; es hatte ein Gintommen von 400,000 Livres. Dann folgten Paris und Cambray mit je 200,000 Livres. Es folgten Narbonne mit 160,000, Auch mit 120,000, Met mit 120,000, Alby mit 120,000, Beauvais mit 96,000, Touloufe mit 90,000, Bayeux mit 90,000, Tours mit 82,000, Arras mit 80,000, Sens mit 70,000 Livres Ginfünften. Lyon, deffen Macht und Ginkommen im Mittelalter fast foniglich waren, brachte etwa 50,000 Livres ein. Das Bisthum Biviers befaß bas Fürstenthum Dongere, mit einem Einkommen von etwa 30,000 Livres. Die ärmften Bisthumer waren: Apt, Digne, Glandeves, Graffe, Bence, Geneg, alle, ausgenommen Upt, unter bem Erzbisthume Embrun; Diefe Bisthumer brachten 7000—10,000 Livres ein. Das Bisthum Nebbio auf Corfica trug kaum 4000 &. ein. — In Frankreich gab es vor ber Revolution 660 Mannsabteien. Die reichsten waren St. Germain bes Pres mit 300,000 und St. Denys mit 200,000 Livres Einkommen. Bier Abteien trugen 60-70,000 L. ein (Anchin in Arras, Corbie, le Bec in der Normandie und St. Amand in Flandern). Fünf trugen 50,000 bis 60,000 &. (die berühmte Abtei Clugny, Chaalis in Senlis, St. Medard, St. Duen in Rouen, St. Baudrille in Rouen). Zwei trugen 45,000 L. ein (Gorze in Met und Durcamps in Noyon). Dreizehn Abteien trugen 20,000-40,000 L. (barunter Luxeuil, St. Eloi in Novon, St. Bictor in Paris). Kunfzehn Abteien brachten 20,000 L. ein. Gehr viele Abteien hatten unter 3000 L. Ginfunfte. Gine ber ärmsten war die von Sellieres in Tropes, deren Abt Mignot ein Neffe Boltaires war. Der Abt ließ den Leichnam seines Dheims in diese Abtei bringen und bort

bestatten. Die ärmste Abtei war Megemont in Clermont mit 700 &. Ginkunfte. - Kerner gab es in Frankreich 250 Frauen-Abteien. Die reichste von allen war bie Abtei Kontebrault (vraud) (f. d. A.) in Poitiers, beren Aebtiffin aus bem Saufe be Pardaillan d'Antin war, mit 80,000 & Ginfunften. Die Abtei Rotre-Dame (Saintes) trug 60,000 &. Die Abtei La Trinité in Caën trug 55,000 &. Drei Abteien (Jouare in Meaux, Marquette in Tournay und Flines in Arras) Eine, St. Antonie-bes-Champs, in Paris trug 40,000 &. trugen 50,000 &. ein. ein. Sieben Abteien, worunter St. Gloffinde in Met und St. Pierre in Rheime, brachten 25,000-30,000 &. ein. Gilf Abteien, worunter L'Abbane aur Bois in Paris und die berühmte Abtei Le Paraclet in Tropes, deren erfte Aebtissin Beloife gemesen, trugen 20,000-25,000 & Gintunfte. Die armfte Abtei mar bie von Niboiseau in Angers mit einem Einkommen von 1000 Livres. Man wurde fich inden taufchen, wenn man glaubte, daß die Einfunfte der Rlofter in Frankreich immer in firchliche oder überhaupt in die rechten Bande gefloffen feien. Dan febe unter ben Artifeln "St. Denys" und "Paris" nach, wohin die Gelber ber Abtei St. Denns gefommen. Der lette Abt von St. Germain bes Pres, ber reichften Abtei von Frankreich, mar ber Graf von Clermont, ein verweltlichter Abbe und Gunftling ber Dompadour, welcher im 3. 1758 bie Schlacht von Crefelb gegen bie Preugen verlor. Jeder frangofische Cardinal, selbst jeder Bischof mar zugleich Abt von wenigstens zwei Abteien. Der Carbinal von Jort, letter Pring aus bem Saufe Stuart, hatte von ben Bourbonen die zwei reichen Abteien Anchin mit 70,000 und St. Amand mit 60,000 L. Ginfünften erhalten. — Pfarreien gab es in gang Frankreich mit Ginichluß von Corfica 33,600. Die Zahl aller Clerifer, von den Erzbischöfen bis zu den Bettelmönchen herab, stieg über 400,000 (darunter 31,000 Monche). Man berechnete die Ginfünfte des Clerus auf 200 Millionen Livres, wovon berfelbe jährlich 11 Mill. Franken als "freiwilliges" Gefchenk an ben Staat entrichtete. Diefes freiwillige Gefchent aber wurde naturlich zu einer ftebenden und gezwungenen Steuer. Um das Geschent aufzubringen, mar auf den ganzen Clerus eine Steuer gelegt, welche burch 16 Provincialeinnehmer, Die feit 1594 in ben 16 geiftlichen Generalitätsbezirken aufgestellt maren, und einen Generaleinnehmer erhoben wurde. Im J. 1580 wurden die geistlichen Kammern (chambres écclesiastiques) eingeführt, um die wegen Bertheilung ber ermabnten Steuerbeitrage erhobenen Streitigkeiten zu entscheiben; folche Rammern gab es zu Paris, Rouen, Bourges, Tours, Lyon, Mir, Toulouse und Borbeaux. Bon der im 3. 1695 eingeführten Ropfsteuer hatte sich der Clerus durch Entrichtung von 24 Millionen Livres losgekauft. In dringenden Kinanzverlegenheiten — und deren gab es in Frankreich bekanntlich sehr viele — wandte sich ber Staat ober ber Kinanzminister gern an ben Clerus, ba ber lettere in Bezug auf die Kinangen als bie ficherfte Stute bes Staates galt. Der Clerus aber brachte — jum Frommen bes Baterlandes — ftets bie größten Opfer, Opfer, welche andere Stande nicht bringen konnten ober nicht bringen wollten. Bur Zeit des fiebenjährigen Krieges unter Ludwig XV. gab diefer Clerus fünfmal ftatt bes "freiwilligen Geschenks" von 11 Millionen 22 Millionen Livres , d. h. er ichentte bem Staate ben achten Theil feiner Gefammteinnahmen, abgerechnet die sonstigen milben Gaben, die vor Allem reichlich aus der Sand bes Clerus floffen. Der frangofische Clerus zeichnete fich ebenso ftets durch feine Mildthatigfeit wie durch feinen Edelmuth aus. Wenn man die Ginziehung aller Rirchenguter burch die Revolution mit bem Borgeben rechtfertigen will, der Clerus habe zu viel gehabt und habe davon keinen guten Gebrauch gemacht, fo ist dieses eine niederträchtige Luge. Die Art und Weise, wie diese Beiftlichkeit ihre Ginfunfte verwendete, zeigt, daß diefelben in die besten Bande gelegt maren, und bag bie Erklärung der Kirchengüter zu Nationalgütern sie aus den besten jedenfalls in schlechtere Sande brachte. Ein Beispiel von der großartigen Wohlthatigteit des frangofischen Clerus ift der im 3. 1781 verftorbene Erzbischof Chr. De Beaumont

von Paris, von welchem nicht weniger als 1000 arme Priester und 500 bilflose Ramilien eine regelmäßige jährliche Unterflühung erhielten (bas Weitere über ibn f. b. A. Paris). — Aus bem Ertrage seines Bobens gog gang Frankreich jährlich einen reinen Ertrag von 1200 Mill. Franken. Davon erhielt ber Ronig 40 Mill., ber Abel (man gabite 125,000 Abelige) 130, ber Clerus 140, ber britte Stand 890 Mill. 3m 3. 1788 gablte Frankreich 26,800,000 Einwohner, und ber Clerus, ber 65 Theil ber Bevölkerung, jog somit mehr als ben 8 Theil bes reinen Gesammtertrages bes Bodens von Frankreich, wozu noch 60 weitere Millionen aus andern Einnahmequellen famen. Das Scheint auf ben erften Blid ein überreiches Gintommen zu fein, aber man rechne nach, wie viel es ben einzelnen Beiftlichen burchfcnittlich traf, und vergeffe nicht, bag biefes Gintommen wieder bem gangen Bolfe. und befonders den Urmen des Bolfes zu Gute fam. Gelbft Boltaire fann, vielleicht mit einem Seitenblicke auf feinen oben erwähnten Reffen, nicht umbin, au gestehen, bag ber Reichthum und die Macht ber frangofischen Geiftlichkeit, verglichen mit andern Landern, wohl zu ertragen fei. Die Ginnahme des Clerus flog theils aus liegenden Gründen, theils aus Behnten. Der Zehente mar aber in vielen Gegenden ber Funfzehnte, in andern ber Achtzehnte und 3manzigfte, Die Pfarrer aber genoffen nur ein Drittel beffelben, bas zweite Drittel gehörte ber Rirchenfabrif. und das lette Drittel ben Urmen, unter welche bie Rirchenvorstände mit ben Pfarrern benfelben gewiffenhaft vertheilten. Rein Grundftud war von biefem an bie Armen zu entrichtenden Behnten befreit. Die Guter ber Ronige, ber Reger und Buden, die Guter, welche Bischöfe oder Pfarrer fur fich befagen, bezahlten benfelben. Die Pfarrer in Städten, die feinen Zehenten bezogen, lebten von Stolgebuhren und andern Erträgniffen. — 700 hofpitaler mit einem Ginfommen von 20—22 Mill. L. verpflegten an 110,000 Unglückliche und Arme. In feinem Lande ber Erbe mar fur bie Armen beffer geforgt, als in Frankreich. Die angefebenften und bochgeftellteften Manner achteten es fur eine Ehre, Sofpitaler gu verwalten. Berühmt war bas Botel-Dieu in Lyon und in Paris, die Spitaler in Rouen, Arras, Marfeille, Touloufe, Angers, Lille, Caen, Borbeaux u. f. w. Das Besagte durfte zur Benuge beweisen, wie wenig die Beiftlichkeit im Bangen eine moralische Mitschuld an der Nevolution auf sich geladen hatte; die höhere, wie die niedere Geiftlichkeit und die Mehrzahl der Klöfter waren nicht gefunken. Paris selbst, die Stadt der Nevolutionen, hatte in der Person des Erzbischofs Chr. von Beaumont von 1746 bis 1781 einen wahrhaft apostolischen Sirten in feiner Mitte; eine ganze Generation, jene Generation, welche die Nevolution machte, sab durch mehr als ein Menschenalter diesen Engel im Fleische umbergehen und Gutes thun. Sein Nachfolger als Erzbischof von Paris, herr von Juigne, trat fo fehr in bie Fußstapfen feines Borgangers, bag er feit feinem Regierungsantritte ben Beinamen "Bater ber Armen" trug. In dem firengen Winter von 1788 auf 89 verkaufte Diefer ehrwürdige Pralat fein Gilberzeng, um ben Armen mit dem nothwendigen Almofen beizuspringen. Dafür wurde er am 25. Juni 1789 in ben Strafen von Bersailles mit Schmähungen überhäuft und verfolgt — beinahe wäre er gesteinigt worden. — Wer also hat die Revolution verschuldet? Wir sagen: das Königthum, ber Abel, die fogenannte Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts oder vielmehr die Tobfeinbichaft gegen bas positive Chriftenthum, welche 25 Jahre vorher mit ben Befuiten aufgeräumt hatte, um später ben Glauben hinauszukehren, — und ber eigenthumliche Nationalcharafter ber Frangofen. Gine 3bee, ein Gebanke ergreift und beherricht bas gange Bolt, und reift es ebenfo fort gu Großthaten und gu ben größten - Opfern fur Gott, wie er ce fortreißt zur Berftorung und gu Berten ber Gottlosigkeit. Dieser Bolkscharakter macht ebenso Propaganda für Gott wie für die Bolle; und Franfreich hatte seine Missionare fur das Reich des Antichrift wie für das Reich Chrifti. — Geben wir zu ber Geschichte felbst über. Die Bahlen zu den Generalstaaten begannen den 1. April 1789. Die Geistlichkeit benahm sich

bei ihren Bahlen mit Burbe. Alle Diocesen, die fich burch Rechtglaubigkeit und Religiosität auszeichneten, mablten ihre Bifcofe. Der Abbe Siepes murbe nicht von ben Beiftlichen, sondern als Bertreter des britten Standes in Paris gewählt. Die Generalstaaten murben ben 5. Mai eröffnet. Es waren im Gangen 1216 Abgeordnete ber brei Stande; 285 vom Abel, 308 vom Clerus, 621 von bem britten Stande. Die 308 Bertreter bes Clerus beftanden aus 48 Pralaten, beren einer ber jungften Talleprand, Bifchof von Autun mar, aus 51 Aebten, Canonitern, Generalvicaren und Profefforen, aus 7 Monchen und regulirten Chorherrn, bie übrigen waren 202 Pfarrer. Unter ben Bertretern bes britten Standes waren 4 Priefter ohne öffentliches Umt. 2018 ben 17. Juni fich die Burgerlichen gur National= versammlung erklart hatten, vereinigte fich, besonders auf Untreiben bes Abbe Greavire (f. b. 21.), ein Theil der Geiftlichkeit mit ihnen. Db diefer Abfall, ober wie andere fagen mogen, biefe Nachgiebigfeit mehr Berf ber Ueberzeugung, ober ber Schwachheit und Berblendung gewesen, wissen wir nicht zu entscheiben. Die niebere Beiftlichkeit mußte fich von haus aus mehr zu ben Burgerlichen als zu ben Abeligen hingezogen fühlen; die Geiftlichkeit ift ferner von haus aus friedliebend und nachgiebig, und mochte, mahrend fie jenen Uebertritt vollzog, mahrend fie vielmehr fich binübergieben ließ, nicht von fernfter Ferne die unermegliche Tragweite biefes verhängnifvollen Schrittes ahnen. Hundert acht und vierzig Mitglieder ber Beiftlichkeit, an ihrer Spige der Erzbifchof von Bienne, Le Franc de Pompignan, ber Erzbifchof von Bordeaux, Champion be Cice, Luberfac, Bifchof von Chartres, ber Bifchof von Coutances, Talaru de Chalmagel und Seignelai-Colbert, Bifchof von Robez, traten ben 22. Juni ju ben Burgerlichen über. Den 24. Juni ging ein zweiter Theil bes Clerus, hundert ein und funfzig an der Zahl, unter bem Bortritte Talleprands, des Bischofs von Autun, zu dem dritten Stande über. Den 27. Juni trat der Abel und der Reft der Beiftlichkeit auf den Rath des Ronigs gu ber "Nationalversammlung" über, in welcher Mirabeau bis zu seinem Tode (2. April 1791) prädominirte (cf. Pipit, Fr. E. v. Mirabeau. Eine Lebensgesschichte. 2 Bde. Lpg. 1850). Den 14. Juli zeigte die Revolution zum ersten Male ihren blutigen Charafter, und alsbald nahm die "Emigration" ihren Aufang. Den 4. August entsagten bie bevorrechteten Stande all' ihren Rechten; bei biesem Umfturze des Historischen im Staate legte auch der Clerus im Sturm der Begeisterung feine Borrechte auf dem Altare des Baterlandes nieder; biefes Baterland mar fo reich und groß, daß es auch fur größere Opfer entschädigen konnte; Die Bunfte, bie frommen und profanen Stiftungen opferten fich felbst auf. "Um 2 Uhr Morgens war von dem mittelalterlichen frangofischen Staatswesen nichts mehr übrig. Der Erzbischof von Paris beantragte zum Schlusse ein Tedeum, der Deputirte Lally als Zunamen bes Ronigs "Wieberhersteller ber frangofischen Freiheit." Die Berfammlung endete mit viertelftundigem Jauchzen und Lebehoch für den König (Wachsmuth, Zeitalter ber Rev. I. Bb. S. 316). Um 6. August sprach ichon ber Deputirte Bugot aus, daß die geiftlichen Guter ber Nation gehörten; Barnave erklärte, daß diefelben als Unterpfand für ein zu erhebendes Unleihen einzuseten, und ber Marquis de la Cofte , daß biefelben bem Staate gurudzugeben, daß Rlofter und Zehenten aufzuheben feien, und der Clerus feine Befoldung vom Staate gu erhalten habe. Auch Mirabeau vertheidigte lettern Sat. Mehrere Tage wurde über ben Antrag auf unentgeltliche Aufhebung ber geiftlichen Behnten bebattirt. Mit Recht wies Sieges darauf bin, daß dadurch 70 Millionen (nach einer fpatern Berechnung 433 Mill.) ben Grundeigenthumern einfach geschenkt murben, und fprach bas bekannte Wort: "Sie wollen frei sein, und verstehen nicht gerecht zu fein." Als indeß einige Pfarrer freiwillig auf ben Zehenten verzichteten, fo wollten auch bie andern nicht zurücklieiben, und den 10. August wurde mit Acclamation bie unentgeltliche Aufhebung bes geiftlichen Behnten beschloffen. Den Gewinn gogen nur die Landbesitzer; der Staat dagegen übernahm das Opfer der Besoldung der

Beiftlichen. Den 10. October hielt Talleprand zuerft einen Bortrag über bie Erflarung bes Rirchenguts zum Nationaleigenthume. Denfelben Gegenstand bebanbelte Mirabeau in einer Rede vom 12. October, wobei er für einen Pfarrer einen Gehalt von mindeftens 1200 Fr. beantragte. Derfelbe Stoff wurde ben 23. October von Thouret behandelt. Rach langen Debatten beantragte Mirabeau ben 2. Nov., baf bie Rirchenguter ber Nation zur Berfügung zu ftellen feien. Darin faben bie Bertheibiger des firchlichen Gutes einigen Troft; sie hofften auf den Edelmuth ber Mation. Aber ichon am 19. Dec. wurde wegen bringenber Finanzverlegenheiten beschloffen, für 400 Millionen geiftliche Guter zu verkaufen, und auf biesetben Affignaten auszustellen. Doch wurde ber Bertauf jest noch nicht ausgeführt. Schon am 17. Dec. beantragte ber firchliche Ausschuß Aufhebung ber Rlofter. Am 11. Rebruar 1790 und den folgenden Tagen wurde eine heftige. Debatte über bie geiftlichen Orden geführt. Man eiferte mit aller Kraft gegen die geiftlichen Gelübbe. Um 13. Kebr. wurde auf Carl Lamethe Antrag der Befchluß der Aufhebung fammtlicher geiftlicher Orden und Bruderschaften gefaßt, zugleich wurde, zum Beweise der neuen Kreibeit in Franfreich, bas Berbot flösterlicher Gelübbe ausgesprochen. Die Mönche sollten fogleich die Klöster verlassen, und eine Venfion erhalten; die Nonnen, benen man noch erlaubte, in ben Rloftern gu bleiben, follten ebenfo eine Benfion betommen. Bum zweiten Male follte, auf Neders Borftellung von ber Kinangnoth, ben 17. Marg ber Berfauf geiftlicher Guter, ber vorher nur befchloffen mar, ausgeführt werben. Wieder vergögerte fich bie Ausführung : am 9. April wurde wieder biefer Berkauf und die Ausgabe neuer Affignaten beantragt, zugleich wurde ber erfte Untrag über bie nachher fogenannte Civilconstitution bes Clerus, b. h. über Die Stellung ber Beiftlichkeit jum Staate, gemacht. Die durch die Revolution über gang Frankreich verbreitete Bewegung hatte fich um biefe Beit ichon langft, befonders im Guben bes Landes, auch auf bas religiofe Bebiet geworfen. Schon vor bem Ausbruch ber Revolution hatte Ludwig XVI. ben Protestanten bie ihnen burch Ludwig XIV. entzogenen burgerlichen Rechte b. i. die Sicherheit ihrer Berfon, bas Recht zu befigen und zu teftiren, die Anerkennung ihrer Eben und bgl. zurückgegeben, ohne daß fie dadurch als eine mit den Katholiken gleichberechtigte Religionsgesellschaft anerkannt wurden. Die Nationalversammlung aber fprach in ibrem Berfaffungeentwurfe bie Gleichheit aller Bekenntniffe aus, und die fatholifche Rirche borte bamit auf, die Staatsreligion zu fein. Dieß führte zu Reibungen im Suben, besonders da die Ratholifen eifrige Royalisten, die Protestanten ebenfo eifrige Conftitutionelle oder Unhanger ber neuen Grundfate waren. Bu Montpellier, Toulouse, Caftres, Pau, Perpignan und a. a. D. fam es zu Gewaltthatigfeiten. Bu Nimes war ber Rampf am heftigften. 3war hatten bier bie Ratholifen bie Dberhand, aber ein in ber Stadt liegendes Linieuregiment fchlug fich zu beren Begnern. Schweres Gefchut wurde gegen die Katholifen gebraucht, und es famen mehr als achtzig berfelben um (Juni 1790). Die Truppen, die in ben Städten lagen, maren gleichfalls gespalten. Während die Officiere Royaliften maren, hielten Die Soldaten, obgleich meistens Ratholifen, ju ber Revolution und bamit zu ben Protestanten. Die Nationalversammlung mußte, wie aus religiösen, so aus politi-Schen Grunden, Die Protestanten begunftigen, und barum geneigt fein, gegen bie Ratholiten strenger zu verfahren. Auf der linken Seite der Berfammlung fagen  $30\!-\!40$  Deputirte, die man Janfenisten nannte, weil sie bieser Secte am meisten abnlich waren (f. d. A.), besonders burch ibre affectirte Sittenftrenge, und ihre Declamationen gegen die Berschwendungen des Hofes und die Reichthümer der Prälaten. Leider gefellten sich ihnen etwa 150 Pfarrer in der Bersammlung bei, bie gewöhnlich mit ihnen flimmten, zufolge jenes blinden Oppositionsgeistes, in ben bie untergeordnete Beiftlichkeit fo leicht gegen bie Bifchofe verfallt, und weil fich gerade Beistliche, die in politische Kämpfe hineingezogen werden, so leicht von Andern imponiren und ins Schlepptau nehmen laffen, oft aus übertriebener

Befdeidenheit und einer leberschatzung fremden Gewichts. Diese 150 Pfarrer bilbeten. nach bem Austritte vieler Anderer, Die Mehrheit ber Geiftlichfeit; und wenn biefe, bie ben Schweif ber Sanfeniften bilbeten, wollend ober nichtwollend, in eine ber Rirche feindliche Strömung bineingezogen murben, fo läßt fich erwarten, bag ber größere Theil der übrigen Berfammlung hierin noch weiter ging, als fie. Auch ber Bifchof von Autun, Talleprand, der um jeden Preis eine politische Rolle spielen wollte, hatte fich ber revolutionaren Bewegung, beren Sieg er vorausfah, angefoloffen. Berfechter ber firchlichen Rechte in ber Berfammlung waren ber Erzbifchof Boisgelin von Aix, der Abbe Montesquion, beide früher zu liberalen Ansichten hinneigend, besonders aber der Abbe Maury, der in seiner Jugend mit den Encyclopadiften im Bunde geftanden, und burch d'Alembert befordert worden mar. Spater arbeitete er in den Cabinetten der Minister Brienne und Lamvignon; er befaß allfeitige Kenntniffe, und eine bewunderte Beredtfamfeit. Geine weitern Schicksale, besonders wie er Cardinal und im 3. 1810 Erzbischof von Paris geworden, siehe 26. VI. S. 940. In den fich fteigernden ungerechten Magregeln, welche bie Berfammlung gegen die Beiftlichkeit und die Rirche ergriff, glaubte fie in ihrem unbefcrantten Rechte zu fein ; fie handelte im Beifte bes 18. Jahrhunderts, und konnte fich auf gefronte Borganger, wie einen Jofeph II., als Auctoritäten ftugen. Aus Grundfaß und Ueberzeugung glaubte die Berfammlung die geiftlichen Guter gegen Uebernahme der Cultcosten und Befoldung der Geistlichen aus der Staatscasse eingieben zu durfen. Doch fand der Antrag der Einziehung der Kirchenguter eine Minderheit von 346 gegen 568 Stimmen. — Nachdem die Berfammlung die Buter ber Rirche eingezogen, und bie Rlofter aufgehoben, ging fie baran, ben außern Beftand ber frangofischen Rirche völlig umguwandeln, indem fie in die bisherige kirchliche Berfassung das Princip der Democratie hineintrug, und die Kirche völlig der neuen Staatsverfassung unterwarf. Zu diesem Zwecke mußte sie Frank-reich factisch von Rom lodreißen. Ehe es zu dieser außersten aber nothwendigen Folge ber neuen Berfaffung Frankreichs tam, erhob Papft Pius VI. wiederholt seine Stimme gegen die Eingriffe der Versammlung in das Leben ber Kirche. Bum erften Male behandelte er im geheimen Confiftorium vom 29. März 1790 den Nothstand ber frangofischen Rirche. Schon vor biefer Allocution hatte ber bl. Bater öffentliche Bebete für Frankreich veranstaltet. Der Papft fieht voraus, daß feine Stimme wohl verhallen werde "vor einem wilden Pobel, der fich allen Ausschweifungen überlaffen hat, welcher brennt, raubt, martert, mordet und jedes menschliche Gefühl erstidt hat; ja er fürchtet, daß biefer Pobel zu noch andern Berbrechen murde gereizt und angefeuert werden." Darum habe auch ber Papft fo lange gefchwiegen, bis es Zeit gewesen, zu sprechen. Da aber feine Stimme nicht bis zur frangofischen Nation hindringen fonne, fo fei es um fo nothwendiger, bas Fleben zu Gott gu vervielfältigen. Am 31. März schreibt der Papst an den Cardinal La Rochesousauld, Erzbischof von Ronen, indem er einem Gesuche beffelben vom 9. Marz, betreffend Dispens von Kloftergelübben, willfahrt. Um 10. Juli schreibt ber Papft an Konig Ludwig XVI., um ihn gegen die Bestätigung ber Beschlusse über die Geiftlichkeit zu bestärken. Wollte er diese Verordnungen billigen, so wurde er seine ganze Nation in einen allgemeinen Jrrthum verwickeln, sein Reich zu einer Kirchentrennung, vielleicht zu einem graufamen Religionsfriege, fortreißen. Denn eine burgerliche Berfammlung habe nicht das Recht, die Lehre und Kirchenzucht umzuändern, die Bande ber Hierarchie zu lofen, über die Wahl ber Bischöfe und Abschaffung ber bischöf= lichen Stuhle zu beschließen, überhaupt bas Gebaude ber fatholischen Rirche nach Billfür zu erschüttern und zu verstümmeln. Habe ber König seinen koniglichen Rechten auch viel vergeben, fo ftehe es doch nicht bei ihm, was Gott und ber Rirche, beren erfigeborner Sohn er fei, gebuhre, ju vergeben. Zugleich fpricht ber Papft bie Erwartung aus, daß bas frangofische Bolt das Anerbieten des Bolfs von Avignon, mit Frankreich vereinigt zu werden, nicht annehmen und daß auch der König ein

foldes Gefchent verabscheuen werbe. In bemfelben Tage fchreibt ber Pauft an bie Erzbischofe Johann Georg von Bienne, und hieronymus Maria von Borbeaux. welche beide im Rathe bes Ronigs fich befanden, Damit fie in bem angebeuteten Ginn ben Ronig gurudbalten mogen von ber Beftatigung fo verberblicher Befchluffe. Der Errbifchof von Bienne antwortete am 29. Ruli, er werbe nicht fein graues Saupt. mit ber Schanbe und bem Berbrechen bes Berraths an ber Religion belaftet, in bie Solle fturgen: ber Erzbischof von Bordeaux antwortete in ähnlichem Sinne am 8. August. Inzwischen hatte bie Nationalversammlung bie Civilconstitution bes Clerus am 12. Juli befinitiv angenommen. Nach berfelben murben alle alten Bisthumer aufgehoben; es fouten von nun an 83 Bisthumer, entsprechend ber Bahl ber 83 Departements, befteben, Die Grengen ber Bisthumer follten mit benen ber Departements gusammenfallen, und die Sauptftabte ber lettern follten auch bie Bischofssige fein. Die Bischöfe follten hinfort weder vom Konige gewählt, noch vom Papfte bestätigt werden; fie follten vielmehr, wie die übrigen Beamten, aus ber Bahl ber Departements hervorgehen, gleichwie die Pfarrer nicht mehr von ben Bischöfen, sondern von den Gemeinden gewählt werden sollten. Diese Berfaffung follte, ohne Benehmigung bes Papftes eingeführt, von bem Clerus einfach angenommen und befolgt werden. Daan drang in den König, diefe Civilconstitution zu bestätigen. Durch biefes Andringen fam er in bie größte Roth. Den Beschluß ber Einziehung ber geiftlichen Guter hatte er, wenn auch widerstrebend, bestätigt. Die "Constitution civile du clergé" berührte bie Disciplin ber Kirche; er hatte biefe Berfaffung fogleich und unbedingt verworfen, wenn er die Macht bazu gehabt. Er wählte ben Ausweg, fich an ben Papft zu wenden, damit biefer soweit als möglich nachgebe und die französische Geistlichkeit nicht noch größern Gefahren aussetze. Der Brief des Königs ist vom 28. Juli. Als die Nationalversammlung von diesem Schritte des Konigs Kunde erhalten hatte, drang fie um fo ffurmifcher auf die Beftätigung ihrer Beschluffe, die ber Konig nicht entschieden verweigerte, aber binausfcob. Nachdem der Papft am 4. August auf eine Anfrage bes Bischofs von St. Pol be Leon vom 28. Juni unter anderm eine Versammlung ber frangosischen Bischöfe in ber gegenwärtigen Lage wiberrathen batte, antwortete er bem Konige am 17. Auguft auf fein burch ben Cardinal Bernis (f. b. A.) überreichtes Schreiben furz und ohne den verlangten Bescheid, weil eine zu biefem Zwecke anberaumte Versammlung von Carbinalen nicht fo zeitig gehalten werden fonnte. Um 1. September antwortet der Papft auf ein Schreiben bes Tuffan Frang Joseph (be Saint-Luc), Bischofs von Duimper vom 11. Juli, worin er benfelben gleichfalls auf bie Enticheibung ber von ihm niedergesetten Congregation von Cardinalen vertröftet. Dieser ehrwürdige Bischof verfündigte ben 21. September vor seinem Capitel eine feierliche Erklärung gegen die Conflitution bes Clerus. Diese Erflarung ließ bas Capitel, als schon einige Tage nach berfelben ber Bischof mit Tobe abgegangen mar, am 5. October bekanntmachen. Um 8. September richtete der Papft eine abnliche vertröftende Ant= wort auf ein Gesuch bes Bischofs von Amiens vom 13. August. Um 22. Gept. Schreibt ber Papft wiederholt an den Konig, bag bie Ertheilung einer frühern Entscheidung bei ber unberechenbaren Wichtigkeit des Gegenstandes burchaus unmöglich gewesen, daß er eine Congregation von 20 Cardinalen niedergesetzt, die eifrig arbeiten und am 24. Sept. zu einer Bersammlung zusammentreten werben. fturmische Bewegung in Paris ging inzwischen ihren ungehemmten Lauf. 27. August wurde die Ehe als Civilcontract erflart; die Acte über Geburt, Che und Todesfall wurden burgerlichen Behörden zuerfannt. Merkwurdig genug verweigerte an bemfelben Tage der Pfarrer von St. Gulpice bie Ginfegnung ber Ehe bes Schauspielers Talma. Der Ergbischof von Aix, Boisgelin, veröffentlichte eine Erklarung, worin die mahren Grundfate ber Kirche einfach bargelegt waren; in vierzehn Tagen hatten fich ichon 110 Bischofe biefer "Exposition des principes," burch welche die Civilconstitution verworfen murbe, angeschloffen. 2m 10. Det.

wandte fich eine Anzahl frangösischer Bischöfe in ihren bringenden Anliegen an ben Papft und übersandten ihm die erwähnte "Expos. des principes." Die National= versammlung aber beschloß am 27. November, um jeden Widerstand zu brechen, baß alle Bischöfe und Pfarrer bie Civilconstitution beschwören, und daß bie Gidweigernben ihrer Stellen entfest werben follten. Wieber wandte fich ber Ronig an ben Papft. In Frantreich fprengte man aus, bag bie Priefter nachgeben; um ihnen Beit zum Nachbenfen zu geben, wurde die Eidesabnahme um zwei Monate verschoben. Der König, mehr und mehr bedrängt, bestätigte endlich die burgerliche Berfaffung ber Beiftlichen, fanctionirte aber nicht ben verlangten Gib auf Diefelbe. Sunbert und fünfzig Bischöfe und Pfarrer verlangten mit der Eidesleiftung fo lange warten gu burfen, bis fich ber Papft ober ein Concil uber biefe Frage erklart hatte; boch wurde auf biefes Berlangen feine Rudficht genommen. Die Weigerung bes Ronigs erregte besonders bie Buth ber Janfeniften, an deren Spipe fich Camus befand; biefer meinte, bas Decret über die Eidesleistung bedurfe gar nicht ber koniglichen Bestätigung. Die Demagogen nahmen zu Aufreizungen und Drohungen ihre Bu-Aucht; in Zeitungen und Clubs wiederhallte ihr Buthgeschrei; man brobte, ben Capet und feine Familie gu erwurgen, wenn er nicht nachgebe. Bolfemaffen umtobten bie Tuilerien; man brobte mit einem zweiten 5. und 6. October. Den 22. December erklärte fich die Berfammlung aus Anlag ber drohenden Gefahr in Permaneng; sie schickte ihren Prasidenten an den König. Bei Ludwig befand sich feine gitternde Familie; feine Rinder schmiegten fich an ihn an, als fie den wilden garm borten. Ludwig, ber nicht bie Ermordung ber Seinigen veranlaffen wollte, that feiner Ueberzeugung Gewalt an, und bestätigte in einem Schreiben an ben Prafidenten Beauharnais den Beschluß vom 27. November. Durch diese Nachgiebig= keit gegen den Angriff auf die göttliche Ordnung der Kirche fühlte er fich von nun an in seinem Gewissen beunruhigt, und vergab sich diese Schwäche nie. Er sann von nun an ernstlich sich durch die Flucht seinem Gefängnisse zu entziehen. Selbst in feinem Testamente klagte er fich über jene Schwäche mit ruhrender Demuth an. "So gart mar das Gewiffen Diefes Fürsten, dem hierin wenige feines Gleichen ähnlich gewesen sind" (Arnd, franz. Revolution II. Bb. S. 104). Jest, ba ber König nicht widerstanden, hoffte man auch den Widerstand der Geistlichkeit gebrochen zu haben. Zuerst follten die Beiftlichen, Bischöfe und Priefter, welche in ber Nationalversammlung sagen, den Gid leiften. 11m fie einzuschüchtern, ließ man kein Mittel unversucht. Umsonst sprachen de Cosalez und der Graf von Montlosier gegen biefes schreiende Unrecht; umsonst schling ber so hochverehrte Bischof von Clermont (be Bonald) eine Beränderung bes Eides vor, wodurch die geiftliche Auctorität zugleich mit den Nechten des Staates anerkannt wurde. Die Mehrheit blieb taub. Auf den 4. Januar 1791 wurde die entscheidende Sigung anberaumt. Eine dicht= gedrängte Bolksmenge hatte den Situngsfaal umringt, welche die Geistlichen, die durch ihre Reihen hindurchschritten, mit Aeußerungen des Haffes und Drohungen begleiteten, die Tribunen waren mit Jacobinern und anderm Gefindel angefüllt. Abgeordnete ber Nechten verlangten bringend, daß man die drohenden Haufen, aus beren Mitte man schon bie Rufe: "an die Laterne mit benen, welche verweigern" vernahm, auseinandertreibe. Aber das wollte oder konnte man nicht. Nach einem entseplichen Larmen ichritt man endlich zum Namensaufrufe, nach ben Alphabetbuchfaben ber Bisthumer. Buerft follte ichworen ber Bifchof von Ugen, be Bonnac. Er wollte eine Rede halten, aber man rief ihm zu: "Reine Borte weiter; wollt ihr ben Eid leiften, ober nicht?" "Ich empfinde keinen Rummer über ben Berluft meiner Stellen und Ginkunfte, rief ber Bischof; ich kann ben Gib nicht leiften, ben ihr verlangt, ihr felbst murdet mich verachten, wenn ich es thate!" Die Folgenden. welche aufgerufen murben, begleiteten in ber Regel ihre Beigerung mit einer Erklärung. Befonders hielt St. Aulaire, Bischof von Poitiers, eine ergreifende Rede, in Kolge beren bie Bersammlung beschloß, man folle nur mehr mit Ja ober Nein

ftimmen. Dennoch begleiteten eine Menge Priefter ihr Rein mit einigen fraftigen Protestationen. Der Pfarrer Fournet, Abgeordneter aus bem Bisthum Agen, rief: "mein Bischof hat ben Gid verweigert und ich rechne es mir jum Ruhme, ihm au folgen, wie ber bl. Laurentins feinem Sirten folgte." Dft, wenn ein Beiftlicher auf die Tribune flieg, brang von bem Pobel braugen ber Ruf in ben Gaal: .. an Die Laterne, an die Laterne mit ihm!" Er erhob bann gewöhnlich feine Stimme noch lauter, indem er feine Weigerung aussprach. Bon den gegenwärtigen Bifcofen leiftete nur Talleyrand, Bifchof von Autun, ben Gib. Augerhalb ber Berfammlung fcwuren noch brei, ber Cardinal von Lomenie, Erabischof von Gens. ber feinen Cardinalobut nur als fruberer frangofifcher Minifter erhalten hatte; ferner ber Bischof von Orleans, von Jarente und von Savines, Bischof von Biviers. Der lettere mar in einer Urt von Bahnfinn, ale er fcmur, nahm fpater feine 3rrthumer jurud und flarb im 3. 1814. Unter 255 Pfarrern ober Prieftern ichwuren. In bem Artifel besonders auf Antrieb von Gregoire und Guttes, etwa 70. "Gregoire" (Bb. IV. G. 674) heißt es, daß 80 Pfarrer und 4 Bifchofe gefcmoren; ber neuefte teutiche Geschichtschreiber über bie Revolution, Urnd, fagt (a. a. D. G. 106): "Unter ben anwesenden Pralaten leifteten nur brei, ber Ergbifchof von Sens und bie Bifchofe von Autun und Orleans, und unter ben Pfarrern nur Giner ben Gib." Go erfreulich bie lettere Unnahme mare, fo glauben wir boch der Angabe bes Alex. Mazas folgen zu follen, nach ber in der Versammlung außer Talleyrand 70 Priefter schwuren. Die aus ber Berfammlung beraustretenden Weistlichen wurden vom Bolte mit Schimpfreden, viele mit Stoffen und Schlägen empfangen. Biele von ihnen famen fväter unter ben Dolchen ber Morber oder dem Beile der Guillotine um das Leben. Ueber diese Cidesleistung fagt Al. Mazas "die frangofische Ehre war von den Parlamenten, vom hoben Abel, von der Burgerschaft verrathen worden; vom Clerus aber ward fie, obwohl es ihm nicht nur ben Berluft feiner Guter, fondern auch Strome Bluts toftete, vertheidigt." Und Ed. Arnd drudt fich in bemfelben Sinne aus. "Der frangofische Clerus legte mitten unter ber gerftorenoften und wilbeften Bewegung, Die es je gegeben, Die Alles zum Schwanken und Kallen zu bringen ichien, einen, felbst wenn man von allen religiblen und politischen Ueberzeugungen abstrabiren will, merkwürdigen Beweis von Muth und Standhaftigfeit ab. Das in ihm waltende Princip war, ungeachtet bes widerstrebenden Beistes der Zeit, machtiger als bas, welches bas Ronigthum und ben Abel belebte, und er gab den Angriffen feiner Gegner weniger nach. Der frangofische Clerus bewahrte, ungeachtet ber blutigften Berfolgung, ber tiefften Jolirung, der totalen Ummälzung aller weltlichen Berhältniffe, ben ihm eigenthumlichen Charafter, und verblutete nicht an feinen Wunden, mahrend Ronigthum und Abel eine Zeit lang gang verschwanden, und spater nur in febr veranberter Form wieder erstanden. Ungeachtet ber perfonlichen Schwäche und Beschränktheit so vieler Mitglieder bes Clerus gab ibm bie Borftellung, eine über alle finn= lichen Grenzen und endliche Formen erhabene Ordnung zu vertheidigen und beren fichtbarer Bertreter zu fein, eine größere innere Starte als Konigthum und Abel befagen, die, einzig im Boden der Belt murgelnd, fich beffen Umwälzungen nicht zu entziehen vermochten" (Urnd, Gefch. ber frang. Revolution II. Bb. G. 106). Die geistlichen Deputirten, welche ben Gib verweigert, mußten nun ihre Gipe in ber Berfammlung aufgeben; auch verloren fie ihre fonftigen Stellen und Ginfunfte. Doch murbe ihnen, ale Mitgliedern bes geiftlichen Standes, eine obwohl febr geringe Penfion ausgesett, zur Entschädigung für bie Ginziehung ber geiftlichen Guter. Bon weitern Berfolgungen blieben biefe Beiftlichen vorberhand verschont. Auch von allen übrigen Beiftlichen Frankreichs wurde ber Civileid verlangt; und eine Angahl berfelben leiftete biefen Gib. Aus ihnen murden bie fogenannten "conftitutionellen" Bischöfe und Pfarrer erwählt. Taufende von Beiftlichen aber, welche ben Gib verweigert, murden von ihren Stellen vertrieben. Die Priefter, welche

geschworen hatten, hießen von nun an prêtres assermentes ober jures; die Eidweigernden hießen prêtres nonjures oder refractaires. Alle religiofen und foniglich gefinnten Leute in Frankreich mieben gewissenhaft jeden Umgang und jede geiftliche Gemeinschaft mit ben geschwornen Prieftern; fie empfingen nur bie Sacramente und wohnten nur ben gottesbienftlichen Berrichtungen berjenigen Priefter an, welche bas burgerliche Gefet von ihren Stellen vertrieben hatte. Beil die Rationalverfamm= lung bas von ihr verfundigte Princip ber religiofen Freiheit nicht verlegen wollte, erlaubte fie ben eidweigernden Prieftern, ihren Gotteedienft in Privatgebauben gu balten. Bei biefen Berfammlungen ichloffen fich bie Gegner ber neuen Ordnung enger an einander an; der Pobel in Paris und in den großern Stadten aber fuchte biefe religiblen Busammenfunfte ju ftoren. Bon biefer Zeit an murbe ber Bund amischen bem Abel und ber Beiftlichkeit wieder enger geknüpft, mabrend ber niedere Clerus, foweit berfelbe nicht vertommen war, von feinen liberalen Beftrebungen geheilt murbe. Richt alle "conftitutionellen" Bifcofe nahmen die auf fie gefallenen Mablen ber Departements an; fo wurde ber Generalvicar von Dol ju bem neuen bischöflichen Stuble von Laval ernannt, und ber Bischof von Dol, der deffen vorzügliche Eigenschaften fannte, ermabnte ibn bringend zur Unnahme ber Babl, ber Bapft aber, an ben fich ber Gewählte gewendet hatte, billigte vollfommen beffen Entschluß, die untirchliche Wahl zurudzuweisen — 2. Februar 1791. Auch an ben Bischof von Toulon (be Castellanne) richtet ber Papst am 9. Februar auf beffen Zuschrift vom 17. Januar einen aufmunternden Brief. Er moge sich nicht durch die Menge derer schrecken lassen, die von seinem Clerus zu der Beltrotte übergegangen seien. Er solle die bischöfliche Ruthe, mit Sanftmuth umwunden, weife gegen bie Abgefallenen anwenden, welches Berfahren wirklich burch bie nicht fleine Angahl berjenigen fich empfehle, welche in ben übrigen Sprengeln Franfreichs von dem Jrrwege zu der Reue zurudgefehrt fejen. Auch an mehrere andere Perfonen, u. a. an Klofterfrauen, ichrieb ber Papft auf beren Unfragen in biefer Zeit ber Bedrangniß und Noth. Bielen Rummer machte bem bl. Bater in biefer Zeit bas unwürdige Betragen, ober fagen wir beffer ber tiefe Kall bes Carbinals ber hl. romischen Rirche und Erzbischofs von Gens, be Lomenie be Brienne. Etienne Charles, Graf Lomenie de Brienne, wurde ju Paris im J. 1727 geboren; im 3. 1752 murbe er Grofvicar bes Erzbischofs von Rouen; im 3. 1760 Bischof von Condom im Erzbisthume Bordeaux; im J. 1763 Erzbischof von Toulouse. 3m 3. 1766 war er Mitglied einer Commission gur Reform ber geiftlichen Orben. Es war dieses eine gemischte Hofcommission, von Ludwig XV. auf Drangen der Sanfeniften und Ungläubigen unter bem Bormande niedergefest, bie Rlöfter gu reformiren, in ber That aber fie aufzuheben; fie bestand aus 5 Staatsrathen und 5 Ergbifcofen. Lomenie, ber verrufenfte in biefer Commiffion, fucte Zwietracht unter ben Orben zu erregen, um baburch ben Umfturg ber Rlöfter zu beschleunigen. Unter bem Bormande ber Bereinigung wurden viele fleinere Convente aufgehoben. 3m 3. 1767 hörten allein 27 fleinere Benedictinerabteien auf; und bis jum 3. 1788 hatte diese Alosterresormation bereits 1600 Alöster verschlungen. Lomenie wurde aber auch beschuldigt, Die Ginfunfte verschiedener Abteien verschlungen zu haben. Durch folche Reformen mochte ber Pralat feine Befähigung jum Finangminifter erlangt haben, welcher er im 3. 1787 nach ber Entlaffung Calonnes murbe. Er stürzte aber Frankreich in größere Schulden. Tropdem wurde er Premierminister und Erzbischof von Gens. Als aber bie Staatscaffe ihre Zahlungen einstellte, wurde er entlaffen und Necker trat an feine Stelle, Lomenie aber erhielt gur Entschädigung neue Pfrunden und ben Cardinalshut. Bon einer Reife nach Italien tehrte er im 3. 1790 guruck, leistete wie gefagt, ben Prieftereid - und nannte fich conflitutioneller Bischof bes Departements ber Jonne. Um 23. Nov. 1790 schrieb er an den Papst noch wie ein Bischof der katholischen Kirche; aber am 31. Januar 1791 richtete er einen zweiten Brief an den hl. Bater, worin er u. a. erklärt, er

babe ben von ber Nationalversammlung verlangten Gib geleiftet, boch fei biefer Gib nicht als eine Beiftimmung ber Geele anzuseben; bag aber burch ibn, indem er bie Berordnungen ber Nation durch seine Auctorität vollziehe, dieselben von allem, was fie Unrechtmäßiges gehabt haben konnten, gereinigt wurden. Darüber ichm ber Papft am 23. Kebruar u. a., er habe ben Purpur burch nichts mehr beschimpfen fonnen, als burch Leiftung bes burgerlichen Gibes, und burch bas, was er in Rolge beffelben gethan. In einem balbigen Schreiben an bie Bifchofe Frankreichs werbe ber Papft bie Bosheit seiner Irrungen aufdeden, und ihn auch ber Cardinalswurde berauben, wenn er nicht durch eine murdige Buge fein öffentliches Berbrechen wiberrufe. In einem weitern Briefe vom 26. Mar; an den Papft legte nun Comenie feine Cardinalswurde nieder, wobei er fich bochft unanftandige Bemerkungen erlaubte. Lomenie verfiel der verdienten Berachtung. Im J. 1793 wurde er verhaftet, entlaffen und dann wieder verhaftet. 3m 3. 1794 follte er eben nach Paris geführt werben, als man ibn tobt in feinem Bette fand. Man glaubte, daß er fich felbft vergiftet habe. Um 10. Marg erließ endlich ber bl. Bater an die 30 frangofischen Bischöfe, welche am 10. Dct. bes 3. 1790 ibm bie vorherermähnte "Exposition des Principes" überfandt hatten, eine sehr ausführliche Antwort; welche die Ueberfchrift trägt: "Unserm geliebten Sohne, Dom. Rochefoucault, Cardinal ber bl. R. R., und bem ehrwürdigen Bruder, bem Erzbischofe von Aix und allen, welche bie Erklärung über die Grundsätze ber Conflitution des Clerus unterzeichnet haben" (in ber collectio Brevium-Pii P. VI. in Sachen ber franz. Revolution. Aug. 1796, ftebt bieses Breve S. 18 bis S. 109). Der Papst berichtet, was er bis jest in Sachen ber frangofischen Rirche gethan. Dem Ronige habe er bis jest noch nicht bestimmt antworten konnen in Beziehung auf die von ihm verlangten Zugeständniffe, ba er - ber Papft - die nothwendigen Actenftude, besonders die Gutachten ber Bischöfe aus Frankreich, noch nicht erhalten habe. Die Puncte, um beren Bewilliaung ber Konig bei bem Papfte nachsuchte, maren allerdings berart eingreifend und bedenklich, daß wir die Berzögerung einer entscheidenden Antwort wohl begreifen; ber Papit follte in die Theilung und Aufhebung der Bisthumer willigen, von den bisher beobachteten Formen bei Errichtung neuer Bisthumer bispenfiren u. bgl.; ber ermählte Bifchof follte fich nicht an ben Papft um Beftätigung wenden, fondern ihm nur feine Bahl anzeigen durfen; ber Bifchof aber follte von ber Bolfsmenge ermablt werben. Was murbe aus folchen Bablen folgen, fagt ber bl. Bater, benen Juden, Reper und vielartige Irrgläubige in nicht geringer Zahl beiwohnen würden; könnten nicht Manner ermählt werden, Die mit ben Brrglaubigen im Bunde, Die felbst beren Schuler maren? lleber ben Gibidmur ober beffer Meineib bes Bifchofs von Autun fagt der Papft: Auf diefe Rachricht "wurden wir von einem folchen Schmerze faft entfeelt , bag wir bas, was wir an euch fchreiben , unterbrechen mußten. Unser Rummer wuchs so mächtig, daß unser Augapfel weder Tag noch Racht ichwieg, indem wir biefen Bifchof von den andern losgeriffen, und von feinen Umtsgenoffen getrennt faben, und er bisber aus allen ber einzige ift, welcher Gott jum Beugen feiner Grethumer anrief." Das Capitel und ber Clerus von Autun habe sich feierlich gegen den eigenen Bischof erklärt. Den Bischöfen Frankreichs ruft der Papst zu: "Seid starken und unerschütterlichen Muthes und laßt euch durch keine Gefahrankundigungen noch Drohungen von der betretenen Bahn abschrecken und denkt, daß, wie David furchtlos dem Riesen, die Machabaer unerschrocken dem Antiochus, so auch Basilius bem Balens, Hilarius bem Constantius, 3vo von Chartres dem König Philipp geantwortet haben." Sie mogen ihn auch, da fie bie Berhaltniffe in Frankreich beffer kennen, mit ihrem Nathe unterftugen, um bie Bereinigung ber Bemuther bewirfen zu konnen. Auf biefes Breve antworteten bie Bischöfe am 3. Mai 1791. Ihr Schreiben wurde in ganz Frankreich verbreitet. Sie fagen u. a.: "Mun ist es offenbar, daß die Meinung bes Papftes und unsere eine und biefelbe ift, und in ihr alle Kirchen des Erdbobens einhellig übereinstimmen. —

Run wird es nicht mehr erlaubt fein, bag bie Gläubigen ihre Gemuther von ber Aluth bunfler Zweifel binreigen laffen, ober bie Unwiffenben und Schlechtunterrichteten fich ferner in Meineide fturgen, auch wird es Reinem unbefannt fein burfen, baß bie neue Conftitution bes gallicanischen Clerus, welche burch bie apostolische Auctorität im Geringften nicht bestätigt werden wird, mit bem uralten Glauben und ber Uebung jener Religion, in welcher wir bas Glud haben, geboren gu fein. und in welcher wir gewiß leben und fterben werben, feineswegs besteben fonne." An bemfelben Tage (10. Marg), an welchem ber Papft ben Bifchofen gefchrieben, schrieb er in bem gleichen Sinne an ben Konig von Frankreich. Der Papit konne Die Conflitution bes Clerus durchaus nicht bestätigen, wie ber Ronia aus bem beigelegten Breve an die Bischöfe erseben werbe. "Deine Majestät selbst versprach uns, in unferer Religion gu leben und gu fterben, und biefes Beriprechen mar fur und eine Duelle unnennbaren Eroftes. Run aber wird jenes felbft fur bich eine Duelle bes bitterften Seelenschmerzens sein, ba bu fiehft, bag bu burch beine Beftatigung alle biejenigen von der Ginheit der Kirche losgeriffen haft, welche ben von ber Bersammlung vorgeschriebenen Gid geleistet haben, oder ben gottlofen Grundfagen, welche bie Constitution des Clerus vorschreibt, beigetreten find, und bu fo ben großen und vor allem andern glanzenden Ruhm, ben bu burch Bertheibigung ber Religion in beinen Staaten erwerben tonnteft, gurudgeftogen haft, und folglich von beinen Borfahren abgeartet bift, die dieselbe immer unerschrocken und treu beschütt haben." Soviel er noch könne, moge ber König die Bischöfe und die Kirche fouben. Um 30. Marg fcreibt ber Papft bem 3. Guegan, Rector gu Pontifp, bas ihm angetragene conflitutionelle Bisthum von Bannes ftanbhaft auszuschlagen. Un bemfelben Tage Schreibt ber Cardinal be Zelada im Auftrage bes Papftes an ben zum Bischofe unrechtmäßig erwählten Nicolaus Philibert, ber feine Beneigtheit zu Unnahme biefer Bahl am 10. Februar bem Papfte angezeigt hatte, "er folle unverweilt von feinem Beginnen abstehen, und sowohl hierin als in allem andern den Befehlen des apostolischen Stuhle, welche er wie Aussprüche Jefu Chrifti anzunehmen versprochen babe, geborden". Den Bicarien bes Bisthums Autun fchreibt berfelbe am 2. April im Namen bes Papftes, bag bie Freude und bas Bergnugen bes bl. Baters unfäglich gewesen, als er bas von ihnen in ihrem Briefe vom 23. Februar geaußerte Gefühl bes Gifers und bes Geborfams gegen ben apostolischen Stuhl und bie Religion erfahren habe. Gie werden ihrem Bunsche gemäß in ihrer Gewalt bestätigt. Um 13. April richtete der hl. Bater ein Breve "an die geliebten Sohne, die Cardinale ber hl. romischen Kirche, an die ehrwürdigen Brüder, die Erzbischöfe und Bischöfe, und die geliebten Sohne, die Capitel, die Geistlichkeit und das Bolk des frangosischen Reiches". Dieses Breve ift von entscheidendem Inhalt. Alle jene Geiftlichen, welche ben Burgereid geleiftet haben, find suspendirt. Rach diesem Schreiben war indeß die Zahl der Bifchofe, welche geschworen hatten, wenigstens funf. "Unter benen, welche durch bie Bosheit und Ranke Underer zum Falle gebracht murben, mar Carl Bifchof von Autun ber erfte, ein rafender Unhanger ber Conftitution; ber zweite mar Johann Joseph, Bischof von Lidda, der dritte Ludwig, Bischof von Orleans, der vierte Carl, Bischof von Biviers, ber fünfte ber Cardinal von Comenie, Erzbischof von Sens, und einige wenige ungludselige hirten von zweitem Range." Am 24. Febr. sei bie Rirchenspaltung in Paris zur Bollendung gediehen. An diesem Tage habe fich ber Bischof von Autun mit dem Bischofe von Babylon, ben ber Papft mit dem Pallium beehrt, und beffen Cinfunfte er vermehrt habe, sowie mit dem Bischofe von Lidda vereinigt, um schismatische Weihen vorzunehmen. Der Bischof von Lidda sei schon vorher ein Gegenstand bes haffes und des Greuels aller Gutgesinnten geworden, weil er sich von der mahren Lehre des. Bischofs und Capitels von Basel, deffen Suffragan er fei, entfernt habe. Der Bischof von Autun habe unter Affiftenz ber beiden Leptgenannten am 24. Februar in ber Rirche bes Dratoriums bem Al. Erpilly, und

bem El. Guft. Franc. Marolles bie firchenrauberifden Sande aufzulegen gewaat. mit Sintansegung und Berbohnung aller Rirchengesete, von benen Expilly ber Rirche von Duimper, Marolles ber Rirche von Sviffons habe aufgedrangt werden follen. Der Bifchof von Libba aber babe fich am 27. Kebr. erfrecht, in Berbindung mit ben Afterbischöfen Expilly und Marolles, ben Pfarrer Saurine gum Bischofe von Acge zu weiben, obgleich ber beste Birte biefer Rirche noch lebe. Der Bifchof von Libba aber habe fich bald barauf zum Bischofe von Paris ernennen laffen, obgleich ber rechtmäßige Erzbischof noch lebe. Diefer Bifchof von Libba ift berfelbe Mann, ben unfere Lefer unter bem berüchtigten Damen "Gobel" fennen. 30h. Bapt. Joseph Gobel murbe im 3. 1727 gu Thann in Dberelfaß geboren; er erhielt seine Erziehung in Rom, wurde Canonicus von Porentrup (Pruntrut), im 3. 1772 Bifchof von Libba in partibus, und Suffragan bes Fürftbifchofe von Bafel. 3m 3. 1789 murde er als Deputirter ber Geiftlichkeit ju ben Nationalftanden ernannt, Schloß sich an die Jacobiner an und nannte sich constitutioneller Bischof von Paris, von Dbermarne und Dberrhein, welche "conflitutionelle" Komodie er bis zu feiner Der "conftitutionelle Bi= "rabicalen" Abschwörung bes Chriftenthums fortsvielte. fcof" von Paris manderte immer "weiter fort auf bem Wege bes Berbrechens; in Begleitung ber Afterbischöfe Expilly und Saurine, weibte er am 6. Marg, in der Rirche bes Dratoriums, mit ber nämlichen tirchenschänderischen Sand, ben Pfarrer Maffieu, einen der Deputirten der Nationalversammlung, jum Bischofe von Beauvais, ben Pfarrer Lindet, ebenfalls einen Deputirten, jum Bifchofe von Evreur, ben Deputirten Pfarrer Laurent zum Bischofe von Moulins, den Pfarrer heraudin jum Bifchofe von Chateauroux, obgleich die beiden ersten von diesen Kirchen ihren rechtmäßigen Sirten noch hatten, die beiben aubern noch nicht burch apoftolifche Auctorität zu bischöflichen Stuhlen erhoben worden waren". Der Afterbischof Ervilly von Duimper erließ feinerfeits am Tage nach feiner Beibe (ben 25. Febr.) einen Hirtenbrief, worin er die Conftitution des Clerus ju rechtfertigen fucht, und fich heuchlerisch auf ein Schreiben berief, das er am 18. Nov. 1790 an ben Papft jum Beweise feiner Berbindung mit bem bl. Stuble gerichtet batte. - Um nun ber machsenden Kirchenspaltung zeitig einen Damm entgegenzuseten, erklärt ber bl. Bater, um die Irrenden zu ihrer Pflicht guruckzuführen, um die Guten in ihrem Borhaben zu befestigen, und um die Religion in diefem blubenden Reiche aufrecht zu erhalten, bestimmen wir, nach bem Rathe unserer ehrwurdigen Bruder ber S. R. R. Carbinale, nach tem Buniche bes gangen Bifcoflicen Bereins ber frangofichen Kirche, und nach bem Beispiele unserer Vorganger, burch ben Inhalt bes Wegenwärtigen, fraft ber in unfern Sanben liegenden apostolischen Macht, bag alle Carbinale ber S. R., Erzbifcofe, Bifcofe, Aebte, Bicarien, Stiftoberen, Pfarrer, Priefter, und alle, welche ju ber geiftlichen Jahne geboren, fie feien Beltober Ordensgeiftliche, die ben burgerlichen Gib, jene giftsprudelnde Quelle und Mutter alles Irrens, und die vorzüglichfte Quelle ber Betrubniß ber frangofifchen Kirche, einfach und ohne Borbehalt, wie es von ber Nationalversammlung verlangt murde, geschworen haben, wenn fie diefen Eid nicht innerhalb 40 Tagen, von beute an gerechnet, widerrufen, von ber Ausübung jeder Weihegewalt suspendirt find, und die Brregularität verwirft haben, wenn fie Ordenshandlungen verrichtet haben. Ferner erflären wir im Befondern, daß die Bahlen der Obenerwähnten, Expilly, Marvlles, Saurine, Maffieu, Lindet, Laurent, Beraudin und Gobel ju Bifcofen von Duimper, Soiffons, Acqs, Beauvais, Evreux, Monlins, Chateauroux und Paris unrechtmäßig, firchenrauberifch und burchaus nichtig gewesen feien und feien, wie wir fie denn auch zugleich mit der Errichtung ber erwähnten Bisthumer Mouline, Chatcauroux und anderer vernichten und aufheben. Wir erklaren und beschließen gleichfalls, daß ihre gottlosen Weihen waren und find unerlaubt, ungesetlich, kirchenrauberifc, und burchaus gegen bie Bestimmungen ber bl. Canonen flattgefunden haben; und daß folglich diejenigen, beren Wahl frevelhaft und widerrechtlich

gefcheben ift, aller firchlichen und geiftlichen Gerichtsbarteit gur Geelforge ermangeln, und daß fie, die auf unerlaubte Beife geweiht worden find, von einer jeden Ausübung ber bischöflichen Weihe suspendirt find. Zugleich ertlaren wir von aller Ausübung ber bifcoflichen Beihe fuspendirt Carl, Bifchof von Autun, Johann Baptifta, Bifchof von Babylon, und Johann Joseph, Bifchof von Libba, welche bie firchenichanderischen Weihen vollzogen oder ihnen affistirten. Wir erklären auch, bag alle biejenigen von ber Ausübung bes priefterlichen oder eines jeden andern Orbens fuspendirt seien, welche bei diesen verabschenungswürdigen Weihen ihre Hilse, ihren Beiftand, ihre Cinwilligung und ihren Rath ertheilt haben. Ferner wird bem ermabnten Erpilly und ben übrigen unrechtmäßig Gemablten und unerlaubter Beife Beweiheten unter Strafe ber Suspenfion verboten, irgend eine bischöfliche ober Beibegewalt auszuüben. Auch biejenigen, welche bie geiftlichen Beiben von ihnen annehmen, follen suspendirt fein, und wenn fie die empfangenen Orben ausuben. die Fregularität verwirkt haben. Alle fünftigen Bahlen zu irgend welcher firch= lichen Burbe, welche noch etwa nach ben Grundfagen ber Civilconstitution bes Clerus follten vorgenommen werden, werden zum voraus als nichtig erklärt. Wenn bie alfo Suspendirten nicht auf ben Flügeln ber Reue in ben Schafftall ber Kirche gurudtehren werden, fo follen fie mit ben größern Strafen, welche in ben Canones ber Rirche gegen fie ausgesprochen find, nicht verschont werden, und fie tounen feft überzeugt fein, daß ber Bann ber Kirche über fie ausgesprochen, und bag ihre Namen ber gangen Rirche mitgetheilt werden als Schismatifer, und von ber Ginbeit ber Rirche und bes bl. Stubles Losgetrennte. Dann folgt bas lob ber übrigen treuen Bifcofe und die Aufforderung, ben ihnen anvermählten Berben bis jum Tobe treu gu fein. Entsprechend werden die Domherrn, Die Pfarrer und Sirten bes zweiten Orbens ermahnt. Die lette Ermahnung ergeht an das glaubige Bolf; es folle alle Gingebrungenen, fie mogen Erzbifcofe, Bifcofe ober Pfarrer beigen, flieben, und teine Gemeinschaft in gottlichen Dingen mit ihnen haben; fie mogen innig verbunden bleiben mit dem bl. apostolischen Stuhle. Gine Abschrift mit einem furzen Schreiben richtete ber Papft an bem gleichen Tage (13. April) an ben Ronig Lubwig. Gleichlautende Abschriften des obigen Breves murden an alle Metropoliten Frankreichs geschickt. Um 16. April richtete ber Papft - neben mehreren andern Schreiben aus biefen Tagen - einen Brief voll ber Lobsvrüche an ben Carbinal Rohan, Bifchof von Strafburg, megen beffen, mas berfelbe bieber in seinem Bisthume gegen die Reuerungen vorgekehrt batte, mas einigermaßen be= merkt zu werden verdient. Das Ueberstürzen der Revolution icheint den Cardinal Rohan mehr zu fich selbst zurückgeführt zu haben, mahrend diefelbe Revolution ben Cardinal Lomenie, den Bischof von Lidda u. a. vollends in ihren Strudeln begrub. Un bemfelben Tage ichreibt der Papft an bie Ratholifen von Strafburg, daß fie ben ihnen aufgedrungenen Bischof flieben, und fich an ihren rechtmäßigen hirten halten follen. Am 23. April richtete ber bl. Bater an den Erzbischof von Avignon, Die Bischofe zu Carpentras, Cavaillon und Baison, sowie an die Capitel, die Geiftlichkeit und das Bolk von Avignon und der Grafschaft Benaissin ein ausführliches Sendschreiben. Er erzählt ben Abfall Avignons und ber Graffchaft Benaissin von dem Gebiete des Kirchenstaates an Frankreich, und widerlegt die beschönigenden Bormande eines folden Abfalls. Sodann werden alle handlungen, welche zum Zwede ber Ginführung ber burgerlichen Constitution bes Clerus vollbracht murben, als nichtig erklart. Ginige abgefallene Geiftliche werden suspendirt; ber Clerus und bas Bolt aber werden aufgefordert, mit diefen Abgefallenen feine Gemeinschaft gu haben. Zugleich hebt ber Papft als weltlicher Fürst alle von feinen Unterthanen gu Avignon und den Ginwohnern der Grafschaft Benaiffin gegen feine Rechte vorge= nommenen handlungen auf. Um 10. Mai ertheilt ber bl. Bater ben frangofischen Bischöfen wegen des besondern Nothstandes ihrer Kirchen außerordentliche Bollmachten und Dispensen. In Paris felbst hatte durch ben am 2. April eingetretenen

Tod Mirabeau's, welcher bem Gange ber Revolution in feiner letten Zeit aus allen Rraften entgegengetreten mar, die Revolution einen großen Gieg erfochten. iraend Jemand im Stande war, fie nicht eben gu befiegen, aber boch ihren Sieg gu verrbaern, fo war es ber reiche Beift biefes Mannes; leiber, bag neben ber munberbaren Rraft feines Beiftes fein Charafter weniger Zutrauen einflößte; leiber, baff er aus biesem Leben fchied, ohne bag bie Ahnung, ohne bag ber Gebante an ein anderes Leben in ihm aufgelebt zu fein fcheint. - Er ftarb, wie bie Debraahl ber herven der Republik, ohne Sehnfucht nach den Tröftungen der Rirche. Zwei Tage nach seinem Tobe wurde bem Mirabeau die Ehre bes Pantheon zuerkannt. Da bie Nationalversammlung selbst nichts Dauerndes schaffen, nichts auf- und ausbauen konnte, fo ftrecte fie ihre Sande ohne Beiteres nach fremdem Gigenthume aus; sie arntete da, wo sie nicht gesäet batte; sie nahm die Kirche der bl. Genovefa (f. d. A.) in den Befit, gab berfelben den Ramen "bes Pantheon", einen Namen und Begriff, den fie gleichfalls bem Beibenthume entnommen hatte, und bestimmte dieses sogenannte Pantheon, bas man eben fo gut ein Pandamonium nennen konnte, zur Grabftätte ber großen Manner, ber Geroen, ber Götter Krankreiche. Sie hatte freilich mit ben Gottbeiten, beren fterbliche Sulle im Pantheon ruben follte, ein eigenthumliches Miggeschick. Denn fogleich ihr erfter Beros, ihr Nationalgott Mirabeau, ber wie irgend Einer an den Gaulen bes Ronigthums, ber Religion und ber alten Ordnung gerüttelt, und fich fo als großer Mann legitimirt hatte, wurde nachher als geheimer Freund, als Mitverschworner des Königthums erfunden, der aus koniglichen Sanden Beld entgegenzunehmen fich nicht geschent batte. Die Nationalversammlung sah sich also veranlaßt, ihren ersten Nationalgott wieder aus feinem Seiligthum binausschaffen, und ihn in ein gewöhnliches Grab beiseten zu laffen. Ebenso ging es einer fpatern Berfammlung mit bem Nationalgotte Marat; auch biefer wurde im Pantheon beigefett, und fpater aus bemfelben hinausgeschafft. Der Grundstein zu ber Kirche ber bl. Genovefa wurde am 6. Dec. bes J. 1764 (nach einem andern Berichte im J. 1757) durch Ludwig XV. gelegt. Der Architect Soufflot machte den Plan dazu. Die Hauptfagade ist dem Pantheon in Rom nachgebildet. Die Rirche hat die Form eines griechischen Kreuzes, welches vier Schiffe bildet, die in ein gemeinschaftliches Centrum auslaufen, über welchem sich ein prachtvoller Dom wölbt. Die Façade ruht auf 22 Säulen. Als die Kirche 13 Jahre geftanden, drobte fie ben Ginfturg, ba fie über ben Katafomben von Paris gebaut ift. 2m 4. April 1791 anderte bie Nationalversammlung bie Bestimmung des Gebäudes durch den Beschluß, daß in demselben die durch Talent, Tugend oder Baterlandsliebe hervorleuchtenden Frangofen begraben werden follten. Alle Zeichen. welche ein Gotteshaus zu charakterifiren pflegen, wurden aus ber bisherigen St. Genovefakirche entfernt. Symbole der Freiheit und der Nepublik traten an ihre Stelle. und auf der Front prangte in Bronzebuchstaben die Inschrift: Aux grands hommes la vatrie réconnaissante. Nach Mirabeau wurde durch die Decrete vom 11. Juli und 16. October 1791 bie Ehre bes Pantheons dem Boltaire und Rouffeau zuerkannt, von welchen ber lettere im 3. 1778 zu Ermonville bochst mahrscheinlich burch Celbstmord, ber lettere ben 10. Mai beffelben Sahres zu Paris geftorben, ihm aber durch den Pfarrer von St. Gulpice das religiöse Begräbniß verweigert worden war. Die Kamilie ließ den Körper einbalfamiren, und in die obenerwähnte Abtei Sellieres bringen. hier rubte ber Leichnam Boltaires, bis ihn die Nationalversammlung nach 12 Jahren ausgraben, und mit großem Pomp im Pantheon beifegen ließ. 3m J. 1817 wurde die Leiche wieder aus dem Pantheon entfernt, und auf einem Kirchhofe begraben. — Durch Deeret vom 21. Sept. 1794 wurde die Leiche Marats in bas Pantheon gebracht und die Mirabeau's aus bemselben ent-Aber schon durch Decret vom 10. Febr. 1795 wurde die Leiche Marats wieder aus bem Pantheon verbannt; wohin fie gebracht wurde, ift nicht bekannt (C. Granier de Cass. h. du Direct. T. I.). Am 20, Pluviofe bes Sabres III.

(8. Kebr. 1795) beschloß ber Nationalconvent, daß die Ehre des Vantheons einem Burger erft 10 Sahre nach seinem Tode zuerkannt werden könne. Napoleon ließ als erfter Conful bie Ueberschrift "bes Pantheon" ausloschen, und burch ein Decret bie Rirche bem Gottesbienfte gurudfiellen. Auch erflarte er in einer Gigung bes Staatsrathes, es fei lacherlich, Die Bestimmung einer Rirche auf Diese Beife gu anbern. Durch ein anderes Deeret (1806) schuf er ein Canonicat für ben Dienst ber Kirche von St. Genovefa. Zugleich aber sollte die Kirche die ihr von der Nationalversammlung gewordene Bestimmung noch beibehalten; fie war bis 1815 ber Begräbnigplat fur viele Generale Rapoleons. 3m 3. 1822 murde bie Rirche burch ben Erzbischof von Paris, von Quelen, feierlich wieder eingeweiht, und bem öffentlichen Gottesbienfte guruckgegeben. Bis zur Revolution bes 3. 1830 beforgte Die Congregation der frangofifchen Miffionare vom Abbe Raugan Die Geelforge. Die Juliregierung, getreu ihrem Urfprunge auf ben Barricaben, ichloß die Rirche wieber bem Gottesbienfte, und ftellte bie obenerwähnte Inschrift auf ber Fronte bes Gebäudes wieder ber; das Maufoleum ober Pantheon aber wollte fich mit feinen neuen "Größen" fullen. Umfangreiche Arbeiten wurden unter Louis Philipp an bem "Pantheon" vorgenommen, und gegenwärtig ift das ichone Baudenkmal beinabe vollendet. Die Gesammttoften des Gebaudes betrugen über 25 Millionen Franken. 3m "Pantheon" befanden fich biober ausgezeichnete Copieen von Raphael'schen Gemälden, und selbst Driginalbilder schmudten bie Wande. Die Februar= revolution lieft die Wande mit Cymbolen des Pantheismus ausstaffiren. eine ber erften Sandlungen Louis Dapoleons, nachbem er am 2. Dec. 1851 fich "an bie Spipe bes Staates gestellt" hatte, bas Pantheon ber Rirche gurudzugeben. Durch Decret vom 8. Dec. 1851 wird verordnet: Art. 1. Die ehemalige Kirche St. Geneviève wird dem Gottesbienste gurudgegeben, gemäß der Absicht ihres Brunbers, unter Anrufung ber bl. Genovefa, ber Schutheiligen von Paris. werden später Magregeln getroffen werden, um die fortwährende Ausubung bes katholischen Gottesdienstes in bieser Rirche zu ordnen. Art. 2. Die Ordonnang vom 26. August 1830 ist aufgehoben. — Es wäre ein Tropfen Wermuth in den Becher ber Freude gegoffen, wenn sich bie Behauptung (vergl. besonders Alla. 3tg. vom 4. Januar 1852) bestätigen follte, baß ber gegenwärtige Erzbischof von Paris, Monf. Sibour, welcher im 3. 1848 auf ten Martyrer Dien. Uffre als Erzbifchof von Paris folgte, die Annahme der St. Genovefatirche aus den Sänden Navoleons verweigere. — Nach dem Tode Mirabeau's hatten die Nevolutionäre, wie gesagt, gewonnenes Spiel. Sie reizten die Buth des Bolks gegen den gutmuthigen Ludwig XVI. immer mehr, fo bag ber wuthenbste Tyrann kaum ärger gehaßt werden konnte, wie dieser herzensgute König. Der König beschloß, sich nach Montmedi zu. der Urmee Bouilles zu flüchten, um von hier aus, nach erlangter Freiheit, über die wichtigsten Puncte, über die Revision der Berfaffung, die Wiederherstellung ber Provinzen, die Civilverfaffung bes Clerus u. f. w., mit ber Nationalversammlung unterhandeln zu können (Juni 1791). Aber das Unglück, welches den Ronig stets verfolgte, folgte ihm auch bier; er wurde ale Gefangener nach Paris gurudgeführt. Den 14. Sept. erschien ber jest schon entthronte Ludwig in ber Nationalversamm= lung, um die nun fertig gewordene, und auf viele Jahrhunderte berechnete Con= ftitution Frankreichs in feierlicher Situng zu unterzeichnen. "Die Bolfevertretung, bie fich bem Wefen nach weit über ben König, ber Form nach ihm aber gleichftellte, hatte befohlen, daß hei dieser Gelegenheit ihr Präsident einen Seffel von derselben Bobe und Bergierung, wie ber Ronig einnehmen follte. Gelbft biefe Gleichftellung einer Berfammlung, die erft vor zwei Jahren aus dem Nichts aufgetaucht, mit dem, ber ber brei und breißigste Konig seines Saufes war, schien ben exaltirten Democraten ein Zeichen von der Sclaverei ber Nation zu fein. Diefe Partei war fo wenig für die Freiheit gemacht und berfelben fo wenig würdig, bag fie Sochmuth und Anmagung für beren charafteristische Aeußerung hielt. Die ehrerbietige Sal-

tung, bie Thouret, der Prafident der Nationalversammlung, bei biefer Beranlaffung gegen ben Konig annahm, ward von den Jacobinern für einen Berrath an ber Majeftat bes Bolfs gehalten, und er bufte fpater bafur mit feinem Ropfe" (Eb. Arnb, a. a. D. S. 223). Um 30. Sept. erschien ber Konig wieber in ber Mitte ber Nationalversammlung, um ihre Berfammlungen gu schließen. Wie ber Konig, fo schritten bie Mitglieder der aufgelösten Bersammlung unbeachtet burch bas Bolf. Mur Männer, wie Pethion und Robespierre, beren Stern jest aufging, murben mit lautem Beifall begrufft. Bas bie Berfammlung gelchaffen pber beffer becretirt hatte, ging fpurlos vorüber und unter. "Die meiften Mitglieder follten bas Princip ber Berfforung bes Bestehenden, bas fie mit foldem Gifer in Anwendung gebracht. fehr bald an fich felbit bethätigt feben, und in den nachft folgenden Sabren von bem Damon verichlungen werben, beffen Reffeln fie gelost hatten." Diefe erfte Berfaffung batte l'assemblee nationale constituante geheißen, weil fie Frankreich eine (vavierne) Constitution gegeben; die mit bem 1. Det. 1791 gusammentretenbe Berfammlung bieß l'assemblee nationale legislative, die gefetgebende Berfammlung, weil fie auf bem Fundamente ber neuen Berfaffung die erganzenden und vervollftanbigenden Gefete zu geben hatte. Die Mitglieder biefer Berfammlung, meiftens fungere Leute, maren ihren Grundfagen nach viel bemocratischer, als bie ber erften Berfammlung. In diefer Berfammlung bilbeten die Girondisten und bie spätern Manner bes Berges zusammen die linke Seite bes hauses. Diefe Bersammlung beschäftigte fich mit allem Gifer mit Magregeln gegen die Emigranten, und gegen Die Geiftlichen, welche ben Eid auf die burgerliche Verfaffung des Clerus verweigert batten. Sie wollte die beiden der Revolution aus Grundfat feindlichen Stande, ben Abel und bie Geiftlichfeit, unschädlich machen, um ihre Zwecke eber zu erreichen. Die rechte Seite bes hauses suchte ben Clerus mit großer Anftrengung zu vertheibigen. Die Linke aber, die Girondiften und Jacobiner, begte gegen bie Beiftlichen noch größeres Diftrauen, als gegen ben Abel und hielt beren Ginfluß fur gefährlicher; fie fette barum ihre Angriffe fo lange fort, bis fie bie Dehrheit bes Hauses für ihre Maßregeln gewonnen hatte. Schon am 7. Detober bonnerte Couthon in der Bersammlung gegen die eidweigernden Priefter. Seitdem verging manche Sigung in Berathung von Dagregeln gegen biefe Priefter. Es gingen indeß wiederholte Berichte über Unruhen ein, welche fur oder gegen eidweigernde Priefter im Lande entstanden waren. Diefe oft blutigen Unruhen, beren unschuldige Beraulassung die eidweigernden Priester waren, riefen eine so gereizte Stimmung gegen dieselben hervor, daß die Bersammlung ben 29. November ben Befchluß faßte, ben eidweigernden Prieftern ihre Penfionen zu entzieben. Die Berfammlung erklarte ferner, daß fie biefe Priefter als vertachtig ber Emporung gegen bas Befet und schlechter Gefinnung gegen das Laterland ansehe, daß sie bei dem Ausbruche von Unruben aus ihren Wohnorten zu entfernen, Unrubestifter aber mit zweijähriger haft zu bestrafen seien. Bu biefem Zweite follten Liften ber eidweigernben Priester gefertigt werden. Diese Beschlüsse gelangten zur Bestätigung an ben Konig. Ludwig hatte feine Nachgiebigfeit in Betreff bes Civileides auf's bitterfte bereut, er hatte seitdem fortwährende Gewissensbiffe gefühlt, er hatte aus zarter Bewiffenhaftigfeit mahrend ber letten Oftern Die bl. Sacramente zu empfangen fich geweigert, es mar alfo jest von feiner Seite ein energischer Wiberftand ju erwarten. Am 19. December gelangte seine Antwort an die geschgebende Bersammlung, in ber er bem Beschluffe ber Berfammlung die Genehmigung verfagte. Er war bafür auch burch eine Bufchrift ber oberften Abministration bes Departements von Paris belohnt worden, welche ans lauter conftitutionellen Royaliften, zum Theil erlauchten Namens, wie de Larochefoucauld, Talleyrand u. a., zusammengefest mar. Die Bersammlung bezeugte Lust, die Unterzeichner dieser Abresse zur Berantwortung zu gieben, magte aber boch, aus perfonlicher Achtung gegen bie Meiften berfelben, nichts zu unternehmen. Dafür wurde bem Königthum vollends ber lette Schatten

ber Auctorität entriffen. Am 10. Marg 1792 wurde bem Konige ein Minifterium aus ber Partei ber Girondiften aufgebrungen; es waren bie Minifter Dumouriez. Roland, Clavière, Servan, Duranthon und Lacofte. Man brang wieberholt in ben Ronia, bas verscharfte Decret wegen ber Priefter zu bestätigen; bie weigernben follten von jest an deportirt werden (24. Mai) - er that es nicht. Diese Beigerung und andere Grunde politischer Ratur riefen bie Revolution vom 20. Juni hervor. Man wollte bem Ronig eine "Sturmpetition" für die Annahme ber von ihm gurudgewiesenen Decrete vorlegen. Die Girondiften ftellten fich auf die Geite ber Petenten. "Ein Jahr nach biefem Aufftande überreichte daffelbe Bolf bem Convent eine Petition, worin es bie Ropfe berfelben Girondiften verlangte, Die ihm beute fchmeidelten, und biefen Bunich ebenfalls mit Pifen und Ranonen unterftutte. In feiner Epoche ber Geschichte find die Frevel der Individuen und Parteien fo schnell an ibren Urbebern gerächt worden, als in der frangofischen Revolution, und bieselben. merkwurdig genug, immer burch bie Mittel gefturzt worden, bie fie zu ihrer Erbebung angewandt hatten." Der Konig benahm fich an diesem Tage mit einer an ibm soust nie gesehenen Sicherheit und Geistesgegenwart. Im Angesichte bes Todes fanctionirte er bie Decrete nicht. Als man unter Drohungen und Gebrull bie Sanction bes Decrets gegen bie Priefter verlangte, rief ber Konig aus: "Ich will lieber fterben, als euch barin nachgeben!" Bon bem schrecklichen 20. Juni bis zu bem ichrecklichen 10. August bauerte es nicht zwei Monate; von bem 10. August bis zu ben noch fcredlicheren Megeleien bes Septembers bauerte es feinen Monat. Die wilbe Kurie, nachdem fie einmal losgelaffen, murbe immer entfetlicher, immer blutdürstiger. Um 10. August wurde das Königthum suspendirt und bald darauf befinitiv abgeschafft. Um 13. August wurde Die konigliche Kamilie nach bem Temple in Saft gebracht. Dort blieb ber Ronig bis zu feiner Sinrichtung. Es folgten die ichrecklichen Tage bes 2. und 3. Gept., an welchen auch eine fo große Bahl von Beiftlichen ermordet wurde. Ein Theil ber Priefter, welche ben Eid auf bie burgerliche Berfaffung bes Clerus verweigert hatten, war nach Paris gebracht worden, um von bier aus beportirt zu werden. In Paris gab man ihnen Paffe bis in bie hafenstädte, wo fie eingeschifft werben follten. Dieg mar ein Mittel gewesen, um fich zugleich einer großen Bahl von Geiftlichen zu bemächtigen. In bem Augenblicke, wo biefelben, in einer Angahl von Wagen untergebracht, von Marseiller Föderirten begleitet, die Barriere von Paris überschreiten follten, wurde Befehl gur Umfehr gegeben, um die Beiftlichen in bas Befangnif ber Abbane gu führen. Es war Nachmittags um 3 Uhr ben 2. September. Die Marfeiller aber, welche schon am Morgen ihre geheimen Berhaltungsbefehle empfangen hatten, fliegen in die Wagen und ermordeten die meist bejahrten und unbewaffneten Geistlichen sammtlich, unter bem Bormande, daß fie ihre — ber bewaffneten Begleiter — Sicherheit bedroht hatten. Das Blut riefelte durch die Deffnungen der Wagen beraus. Als die Mörder mit ihren Leichnamen bei der Abbave angekommen waren, fanden sie dort eine Berstärkung von Mördern vor, die von der Commune geschickt worden waren. Im Carmeliterkloster der Straße Baugirard waren 180 Geistliche gefangen. Schon am 1. September heulten bezahlte Banditen um bas Klofter, und verkündigten den Gefangenen ihr trauriges Schickfal. Die Gefangenen aber setzten ruhig und gefaßt ihre Undachtsübungen fort. Die Bornehmften unter ihnen waren: Dulau, Erzbischof von Arles, ein fieben und achtzigjähriger Greis, und zwei Brüder aus dem Saufe Larochefoucauld, ber eine Bischof von Saintes, ber andere von Der lettere war, mahrscheinlich weil man ihn vergeffen batte, gar Beauvais. nicht verhaftet worden; als er aber die Berhaftung feines Bruders gebort, hatte er sich freiwillig in das Gefängniß begeben. Alle drei waren Abgeordnete bei der erften Nationalversammlung gemesen, und in ihren Bisthumern murben fie megen sihrer Frömmigkeit und ihrer Tugenden hoch gefeiert. Unter den Schlachtopfern befand fich ferner ber Pater Bebert, Coadjutor bes Generals ber Congregation ber

Gubiften und Beichtvater Ludwigs XVI., nebftbem Generalvicare, Pfarrer und andere Priefter, die durch Wohlthatigfeit fich ausgezeichnet und bas gurudgezogenfle Leben geführt batten. Alle biefe Priefter hatten fich in ber Carmelitentirche verfammelt, beichteten einander ihre Gunden, und lafen die Sterbegebete por. Den 2. September, Abende gegen 4 Uhr, ericbienen in ber Rirche 2 Stadtcommiffare und befahlen ben Prieftern, ihnen in ben Garten zu folgen. Diefe marfen fich. im Gefühle, bag ihre lette Stunde getommen fei, auf Die Aniee nieder, und baten ben Erzbischof von Arles um die Generalabsolution. Er besteigt die Stufen bes Sochaltars, und nachdem er noch einige Worte gesprochen, ertheilt er ihnen feinen Segen. Dann gogen bie Priefter in ben Garten, und gingen in brei Abtheilungen, nach ihren geiftlichen Graben geordnet. Da nahte fich ihnen ter Buthrich Maillard mit einer Bande Morder, an beren Spige Lagusti und Rotondo, zwei Auslander, und ber Baftillenbeld Roffianol ftanden. Gine Menge Arbeiter folgten, die aber burch einen Reft von Ehrfurcht an dem Thore gurudgehalten wurden. Die erften eingebrungenen Morder fragten: "Wo ift ber Erzbischof von Arles?". Da bot fich ber Priefter de la Pannonie mit gesentten Bliden bar, hoffend, bag bie Morber ibn für ben Erzbischof halten wurden. Aber sein wenig vorgerudtes Alter gibt ben Benkeroknechten zu erkennen, daß er ber nicht fei, den fie suchen; fie wenden fich gegen ben Melteffen, ber eben vor einem fteinernen Rreuze betete. Ale Dulau fich nennen bort, erhebt er fich, fchreitet langfam mit über die Bruft gefreugten Sanden por und fpricht zu ben Morbern : "Ich bin es, ben ihr fuchet; nehmt mich als Opfer, aber iconet biese murbigen Priefter, welche fur euch auf Erden bitten merben, wie ich es vor bem Ewigen thun will". Wie von beiligem Schrecken ergriffen, magen bie Meuchler nicht, ibn anzugreifen; einer rebet bem andern gu. Enblich maate ein Elender, ben feine Sprache als Ausländer verrieth, einen Gabelbieb in bas Angeficht des Erzbischofs zu führen, auf biesen folgen tausend hiebe, und vollenden den Mord. Wie der hl. Trophimus, der zuerst das Evangelium in das Land von Arles gebracht, als Bekenner bes Glaubens geftorben, fo ftarb nach 14 Jahrhunderten ber lette Erzbifchof von Arles, als Befenner des Glaubens; benn ber erzbifchof= liche Stuhl von Arles wurde aufgehoben, und nicht wieder hergestellt. — Auf bie übrigen Priester schoffen die Mörder wie auf wilde Thiere, und verfolgten fie auf Die Baume und Mauern, wohin fie fich geflüchtet hatten. Auch einige junge Leute aus guten haufern, welche aus bem Geifte bes 18. Jahrhunderts ben bag gegen bas Priefterthum eingesogen, hatten fich ben gebungenen Morbern beigefellt. Gine große Anzahl von Geistlichen wurden auch durch Piten niedergestoßen. Mörder Einen niedermachten, riefen fie immer, daß er verschont murbe, wenn er ben Schwerbe nicht schwöre. Aber Jeder antwortete: "Ich werde nicht schwören"; und bann empfing er ben Tobesftreich. Etwa 34 Priefter entfamen unter bem Schute ber Racht in Die Garten ber Rue be Caffette; unter ben Entfommenen befand fich auch ber Priefter de la Pannonie. Sie wurden von ben menichenfreundlichen Bewohnern bieses Biertels aufgenommen. Dagegen exereirten 300 Nationalgarden mabrend bes gangen Gemezels in bem benachbarten Luxemburg, aber es fiel ihnen nicht ein, den Unglücklichen beizuspringen. Um 2. und 3. September wurden 90 Priefter in bem Seminarium von St. Firmin ermordet, breißig andere in ber Salpetriere und Force; 214 gingen in Chatelet zu Grunde. Es verloren mahrend einer einzigen Boche 440 Priefter, im Bergen ihres Baterlandes, in Mitte einer Sauptstadt ihr Leben, Die als Mittelpunct ber Auftlarung galt (vergl. "Les Confesseurs de la foi dans l'égl. gall. par Carron T. I. p. 49 sq.; nach welchem Berichte ber Erzbischof Dulau erft im 3. 1738 geboren war; auch über die Art seines Todes weichen die Berichte ab). In bem Gefängniffe ber Abbape, wo die größte Bahl ber Dofer biefer Septembertage fiel, befand fich eine Angahl von Prieftern. Der Priefter Lenfant von ber Gefellichaft Jesu, ein berühmter Redner, und ber Abbe von Raftignac, Generalvicar von Arles befanden fich in ber Abbaye.

"Am 3. September, Montags um 10 Uhr", erzählt ein Augenzeuge, ber wie burch ein Bunder dem Tode entronnen war, "betrat Gr. Lenfant mit dem Abbe von Raftignae bie Borbuhne ber Capelle, in welcher wir eingeschloffen waren. Sie fundigten und an, bag unfere lette Stunde gefommen fei, und ermahnten und gur Sammlung bes Beiftes, bamit wir ihre Absolution empfingen. Eine electrische Bewegung, Die fich nicht erklaren lagt, fturzte und alle, bie Sande gefaltet, gur Erbe nieber, und wir empfingen ihren Gegen". Alls fur Lenfant die Todesftunde gefommen war, erhob er die Sande jum Simmel und fprach: "Mein Gott, ich bante bir, baf ich bir mein Leben opfern kann, wie bu bas beinige fur mich geopfert haft". Er warf fich auf bie Rnice und athmete unter ben Streichen ber Meuchelmorber aus. Bu berfelben Zeit erschlugen fie auch ben Abbe von Raftignac. Diefer, Berfaffer mehrerer geschätter Schriften, war ein beinahe achtzigjabriger Greis, in bem nur noch ein matter Lebensfunten glomm, wahrend feine Geele voll jugendlichen Reuers war. Noch andere Priefter befanden fich unter ben Gefangenen ber Abbabe; boch verrieth ihre Rleibung nicht ben geistlichen Stand, ba die geiftliche Rleibung fcon feit zwei Jahren abgekommen war. Die Municipalbeamten fragten fie: "Geid ihr Priefter?" Und sie alle antworteten: "Ja, ich bin es." Eine Luge konnte sie vom Tode retten; aber wie die ersten Christen ausriefen: "wir sind Christen!" so biefe Priefter: "wir find Priefter." Man ichatt die Bahl ber Ermordeten zu Paris mabrend ber Septembermoche auf 10,000. Die Morder erhielten einen taglichen Sold von 24 Franken, der ihnen öffentlich ausbezahlt murde. Sie waren burch bas lange Morten blutlechzende Bestien geworden. Der einfache Mort genügte nicht: fie führten ihn mit teuflischer Graufamkeit aus. 3m Seminar von St. Firmin verfolgten die 20-30 Mörder die Geistlichen durch die Gänge und in die Zellen, fürzten fie lebend burch die Kenster auf eine Neihe von erhobenen Viten und Bajonetten, die sie in ihrem Falle durchbohrten. Weiber, denen die Erwürger diese Freude liegen, todteten fie vollends und schleppten fie in ben Schlamm der Stragen (Lamartine, hist. de Girondins, T. III. p. 252). Auf biefe Art ftarb 3. M. Gros, Pfarrer von St. Nicolas bu Chardonnet. 218 bas Schlachtopfer auf bie Gaffe hinabgefallen war, tam eine Frau bazu, welche ein Kleid trug, bas ihr ber Pfarrer furz zuvor geschenkt hatte, und schlug ihn mit einem Holzscheite vollends tobt (Carron, les consesseurs de la soi T. I. p. 123). Auf abnliche Beife morbete man im Klofter ber Bernhardiner. Mordbefehle maren von Paris aus in bas gange Land ergangen. Die Befehle wurden vollzogen, jedoch nicht mit folder Ausbehnung und Wuth, zu Meaux, Rheims (f. b. Art.), Lyon, Marfeille, Orleans, Berfailles, Chalons. Unter den Opfern zu Berfailles fiel am 9. September Joh. Urn. von Caftellanne, feit 1768 Bifchof von Mente (Carron, l. c. p. 124). Er hatte sich um sein Bisthum in geiftlicher und zeitlicher hinsicht die größten Berbienste erworben. Er war 8 Monate vorher zu Orleans gefangen gewesen. Als er mit einer Zahl von Leibensgefährten nach Berfailles geführt wurde, forberte er fie auf, ihm ihre Beichte abzulegen; und alle thaten es. Als dieses Werk vollbracht war, fagte er zu ihnen: "Wenn ich im Angesichte ber ganzen Erbe fründe, wurde ich die ganze Erde um Berzeihung meiner Fehler bitten. Ich flebe zu Gott, baß er mir Barmherzigfeit erweife." Bei biefen Worten warf er fich nieber, und berührte mit seiner Stirne ben Boben ber Kirche. Um folgenden Tage marf fic das muthende Bolt in Berfailles auf die Gefangenen, ermordete fie und zerftuckelte ihre Leichname. Der zerriffene Leichnam bes ehrwürdigen Bischofs wurde mit benen feiner Unglücksgenoffen am 10. September in einen Abzugsgraben des Kirchhofs ber Pfarrei von St. Louis in Berfailles geworfen. Die frangofifche Rirche murbe in diesen schrecklichen Tagen durch eben so ruhm= als zahlreiche Martyrer verberr= licht. Wenn fie je Flecken an fich trug, so wurden fie abgewaschen in bem Blute ihrer Martyrer. "Man ift in Frankreich mit bem Namen Martyrerthum in neueren Beten etwas zu freigebig geworden. Aber biefe Geiftlichen maren mirklich Martyrer

ihrer Pflicht und Ueberzeugung, und haben ein merkwürdiges Beispiel naturlicher Seelenftarte und driftlicher Frommigfeit abgelegt. - Auch maren es biefe Beiftlichen, die, in dem Lande des Utheismus und Materialismus, mit einem Male bie Rraft ber driftlichen Ibeen, durch ein fo außerordentliches Beisviel von Bewiffenhaftigfeit und hingebung, erneuerten. Man hatte mabrend bes achtzehnten Sahrhunderts in Frankreich fo oft wiederholt, daß das Licht des Chriftenthums lanaft abgebrannt und auszuloschen bereit sei, daß diese Behauptung nach und nach faft allgemein geglaubt murbe. Man verwunderte fich beghalb nicht wenig, baf ber Clerus in einem leichtsinnigen Bolfe und in einer wilben Zeit ploplich eine fo unüberwindliche Starfe ber tiefften Ueberzeugung entwidelte. Die Erneuerung bes religiofen Sinnes in Frankreich kann von biefer Epoche an gerechnet werben. bald es wieder Martyrer gab, fehlte es auch an Glaubigen nicht. Man erstaunte über biefe unerwartete Erscheinung, weil man nicht bedachte, daß es in ber Natur bes Christenthums liegt, ba, wo es einmal tief gegründet ift, burch bas Blut feiner Befenner verfungt zu werden" (Eb. Arnd, a. a. D. Bb. III. G. 72). Bahrend Diese auserwählten Opfer jum himmel emporftiegen, floben Taufende ihrer Mitbruder, ba man feit dem Befchlug vom 6. August die Strafe ber Deportation nach Buvana gegen die treuen Priefter allgemein ausführte, aus Frankreich weg in alle Länder, und fanden allenthalben eine liebevolle Aufnahme. — Der bl. Bater Pius VI. that, was in seinen Rraften ftand, um ber leibenden und geschlagenen frangosischen Kirche zu Hilfe zu kommen, er hatte auch vorher keinen Augenblick feine Blicke von dieser erftgebornen und geliebten Tochter der römischen Rirche abgewendet. Um 18. Auguft 1791 wurden ben frangofifchen Bifchofen neue außerorbentliche Bollmachten ertheilt. Um 26. September erhielten bie Erzbischie von Paris, Lyon und Bienne, sowie die altesten Bischofe einer jeden Proving des fran-Bofifchen Reichs befondere Bollmachten. Un bemfelben Tage erging ein Befcheib bes bl. Batere über verschiedene ihm von ben frangofischen Bischofen vorgelegte Fragen. An dem gleichen Tage hielt der Papft ein geheimes Confistorium über die Annahme ber von Stephan Carl be Lomenie geschehenen Abbankung ber Cardinals= wurde. Um 19. Marg 1792 richtete ber bl. Bater ein Breve an alle Bifcofe, bie gesammte Geiftlichkeit und das gläubige Bolf von Frankreich. Der Papst lobt die Standhaftigfeit und ben Seeleneifer ber Bifchofe; baffelbe Lob wird ben Beiftlichen und ben Laien, die es verdient, zu Theil. Ihre treue Anhänglichkeit an ben bi. Stuhl hatten die Beiftlichen zweiten Ranges burch verschiedene Schreiben an ben Papft bewiesen. Gine große Angahl biefer Beiftlichen hatte auch ben fruber geschworenen Eid wieder zurudgenommen. "Diese Widerrufungen erschienen fo baufig, daß jeder Tag deren neue brachte, und daraus folgte, daß benen, bie in ganglicher Berblendung im Irrthum lieber verharren wollten, fein geringer Schandfled bei allen Ständen eingebrannt wurde, und fie die Dochachtung felbst derer verloren, von welchen fie zu diesem Abfalle gereizt worden waren." Auch von den constitutionellen Bischöfen hatten fich Ginige befehrt; fo leiftete ber von Rouen Bergicht, und mehrere andere ergriffen die Flucht. Um so betrübender fei es, daß beinabe in alle Kirchen Frankreichs Ufterbischöfe eingebrungen. Noch einmal werden diese Gin= dringlinge zur Besserung ermahnt, sonst werde der Bann der Kirche über sie aus-gesprochen. Um 19. April werden den Bischöfen und Berwesern der Bisthumer besondere Gewalten ertheilt. Um 13. Juni schreibt ber Papft an Die Bischofe Frankreichs; er ertheilt ihnen die Gewalt, die eingedrungenen Priefter loszusprechen, und bezeichnet die Beise dieser Lossprechung. Dagegen behalt fich der Papft die Gewalt vor, die eingedrungenen und die von ihrer Pflicht abgefallenen Bifchofe gu absolviren. Bugleich verwirft ber Papft ein von ben Schismatifern ihm angebichtetes Breve. Am 8. August schreibt Bius VI. an den erwählten römischen Raiser Franz II., bamit er ben Religionswirren in Frankreich zu fteuern suche. Schon mar von Frankreich selbst ber Krieg an Destreich erklart worben, schon hatte er seinen

Anfang genommen. Dem Raifer muffe nichts wichtiger erscheinen, als feine und aller Machte Tobfeinde burch bie Baffen gu begabmen, ben alten Buftand sowohl ber Rirche, als bes frangofifchen Reichs wiederherzustellen, und ben Dapft wieder in ben Befit bes ibm Entriffenen (Avignon und Benaiffin) zu bringen. Die emigrirten Beifflichen Franfreichs nahm Pius VI. mit ber größten Liebe im Rirchenftaate auf. und forgte fur ben Unterhalt berfelben, von benen mehrere Taufende zu ihm gefloben Darüber erging am 10. October ein Rreisschreiben an alle Bifcofe bes Rirdenstaates. Die Rlofter und andere fromme Saufer in Rom haben nach ber Anordnung bes Papftes jenen Geiftlichen Berberge und Nahrung mit einer folchen Liebe gemahrt, welche ber ber erften Jahrhunderte ber Rirche abnlich mar. biefe Beiftlichen nicht alle in Rom verpflegt werden konnten, fo follten auch bie Rlofter und frommen Saufer ber Provinzen an Diesem Liebeswerke fich betheiligen, und zwar bie einzelnen Klöfter nach ber Schätzung ihres Vermögens. Die weiblichen Rlöfter sollen wenigstens mit ihrem Bermogen zu bem Unterhalte ber Berbannten beifteuern. Um 21. November erließ ber Papft ein Rundschreiben an bie Erzbifchofe, Bifchofe, Mebte und Mebtiffinnen, Die Capitel und Die gesammte Rlofterund Beltgeiftlichkeit in Teutschland. Nachdem er ber bewährten teuischen Gaftfreundschaft Erwähnung gethan, forbert er die teutsche Beiftlichkeit auf, die verbannten frangofifchen Bruder aufzunehmen. In biefem Schreiben beißt es u. A.: "Wir konnen nicht umbin, nicht nur die tatholischen Fürften, Sirten und Nationen, bie burch bas Evangelium belehrt und vom Geifte ber mahren Liebe entflammt, Diefe Betenner bes Glaubens gutig aufnahmen und auf ihre Roften unterhielten, mit unbegrenzten Lobsprüchen zu erheben, sondern auch die unkatholischen Fürsten und Nationen, und unter biefen vorzüglich ben Konig von Großbritannien, sowie bie erlauchte Nation bieses Reichs, welche alle, wie der hl. Ambrosius fagt, von einem gewiffen Beifte ber Menschenliebe gegen ihren Rachften geleitet, benfelben Unterftugungen gewährten, indem fie im Rubme mit ben alten Romern wetteiferten, "bie es für ehrenvoll hielten, daß die Saufer ichagbarer Manner ichagbaren Baften offen ftunden." Wirklich nahm bas ben Ratholifen fonft fo ungunftige England die vertriebenen Priefter mit offenen Urmen auf, es verpflegte über 8000 berfelben auf die liebreichste Beife, fo bag Pius VI. es fur feine Schulbigkeit hielt, in dem ermähnten Ausschreiben dem Konige Georg III. und der edlen brittischen Nation öffentlichen Dant zu fagen. Was Teutschland selbst anbetrifft, so fanden im Norben und Guden, unter Protestanten wie unter Ratholifen, die vertriebenen Priefter die freundlichste Aufnahme. Allenthalben haben sich noch die Erinnerungen baran erhalten. Ferner erfahren wir aus obigem Schreiben, daß der Erzbischof von Paris, v. Juigne, sowie bie Bischofe von Comminges, von Rimes, von St. Malo, Treguier und Langres in Conftang und in ben benachbarten Aloftern Rreuglingen und Petershaufen Aufnahme fanden, und baß biefe am 1. November an ben Papft fchrieben, bag er die emigrirten Priefter ber teutschen Rirche anempfehle. — Auch in ber Schweiz, in Spanien und in bem reformirten Solland fanden die Berbannten die beste Aufnahme. Die menschliche und Die driftliche Barmherzigkeit wetteiferten, die Opfer der republicanischen Freiheit für Alle aufzunehmen und zu pflegen, bis bie über Franfreich gekommenen Strafgerichte vorübergegangen und biejenigen fich felbst zerfleischt und aufgerieben hatten, welche nach Beseitigung alles beffen, was Frankreich Ebles von Geburt und Tugend befaß, baselbst herrschten. Mit ben schrecklichen Septembertagen begann in Frantreich die Herrschaft des Convents und die Berrschaft des Schreckens. Im Berlaufe ber beiden Schreckensjahre 1793 und 1794 wurden in Frankreich Sunderte von Beiftlichen, welche entweder freiwillig im Lande gurudgeblieben, oder auch gurudgehalten worden waren, hingerichtet oder fonft erwurgt. Fur die Menfchen aber, welche mit ber Guillotine über Franfreich regierten, und beren gange Regierungs= weisheit barin bestand, wie fie am geschickteften ihre Gegner aus bem Wege raumen

fonnten, ailt bas Wort bes Tacitus: "Perniciem aliis ac postremo sibi invenere" (peral. M. de Barante, histoire de la convention nationale. T. I. p. 9. - 1851). Sie verfolgten, wie alle Freiheit, fo auch alle Religion; ihre Religion mar ber Fanatismus bes Unglaubens, ber Gottlofigfeit. Ber einen Gott glaubte, geschweige benn einen Chriftus, ben Gohn Gottes und ben Erlofer ber Welt, ber mar ibr Tobfeind; und er mußte aus dem Menschengeschlechte ausgerottet werden. Arreligiosität hatte in diefer Zeit den Charakter des Fanatismus angenommen. Die Philosophie und die Literatur des 18ten Jahrhunderts hatten in den Gemüthern nicht bloß die Gleichgültigkeit und ben Zweisel in Sachen bes Glaubens, fonbern eine hoffartige, absolute und intolerante Laugnung bes Glaubens verbreitet. Die Schriftsteller mußten in ihrer Polemit, in ber Sige bes Streites ohne Zweifel nicht, welche Berheerungen fie bervorriefen; fie glaubten nur ben Unglauben zu lebren; bie Invectiven waren für fie nur bas Uebermaß einer heftigen Sprache; ihre unwürdigen Ausfälle bewiesen nur einen Mangel an Maß und Geschmack. Aber als man, wenn von Religion bie Rebe mar, zwanzig Jahre geschrieben hatte: Erwürget bie Infame (Ecrasez l'infame)! als man an ben Bunct gekommen mar. zu fagen:

Und meine Sande wurden die Eingeweibe bes Priefters zusammenflechten Beim Abgange eines Strickes, um zu erdroffeln die Konige (Diberot);

als Schriften von biefem Geifte claffisch fur ein ganges Meufchenalter geworben waren, fo mußte baraus folgen, bag die ungebildeten Beifter nicht blos ben Glauben und die Chrfurcht, sondern die Sanftmuth, die Dulbung und die Gerechtigkeit verloren. Die heftigkeit ber Sprache hatte die Einbildungsfraft baran gewöhnt, vor keinem lebermaße zurückzuschrecken. Der Janhagel ber großen Geister konnte ben Namen eines Priesters nicht mehr ohne einen Ausbruck bes Schimpfes und ber Erbitterung aussprechen; fie glaubten sich von einem tyrannischen Roche zu befreien, fie glaubten fich gegen eine Bartholomausnacht und gegen bie Scheiterhaufen ber Inquisition sichergestellt zu haben, wenn sie unglückliche Priefter verfolgten, welche verhaßt zu machen ihre Kleidung hinreichend war" (Barante, l. c. T. I. p. 197). Am 21. September wurde der Nationalconvent eröffnet. Sein erstes Geschäft war die Abschaffung der Monarchie und die Proclamirung der Republik, wobei der constitutionelle Bischof Gregoire eine bervorragende Rolle spielte (f. d. A.). Der Beschluß lautet: "Der Nationalconvent beschließt, daß bas Rönigthum in Frankreich abgeschafft ist" (Barante, I. c. p. 281). Daran reihte sich ber Beschluß, daß manvon diesem Tage an das Jahr 1 der Republik zu zählen habe. Daran schloß fich der Proces und die Hinrichtung des Königs — 21. Januar 1793. Ludwig ftarb wie ein Beiliger, und fühnte in feinem Blute bie Gunden feiner Bater und feines Boltes. Der Priefter Edgeworth, Generalvicar von Paris, der, weil er nicht geschworen, sich hatte verborgen halten muffen, war der geistliche Beiftand des Königs. "Alls Edgeworth zum Konige hineingeführt wurde, fo wollte er fich ihm zu Fugen werfen, aber der Konig bob ibn fogleich auf, und vergoß mit ibm Thranen der Rührung. Er fragte ibn fodann mit lebhafter Theilnahme nach bem Schickfale ber französischen Geistlichkeit, mehrerer Bischöfe und besonders des Erzbischofs von Paris, und bat ben 21. Edgeworth, den Erzbischof zu versichern, bag er — ber Konig — in treuer Berbindung mit ihm fterbe" (Thiers, hist. de la révolution: frang. T. III, p. 427). Un bem Orte ber Hinrichtung angefommen, hielt ber Konig eine furze Rede an das Bolf. "Frangofen, rief er mit ftarker Stimme, ich fterbe schuldlos der Berbrechen, deren man mich beschuldigt; ich verzeihe ben Urhebern meines Todes, und ich bete, daß mein Blut nicht über Kranfreich tomme." wollte noch mehr sprechen, aber alebald murbe ben Tambours ber Befehl gegeben, zu schlagen; die Erommelschläge erstickten die Stimme des Rönigs, die Nachrichter ergriffen ihn, und M. Edgeworth sprach zu ihm die Borte: "Sohn des gl. Ludwig, fleige jum himmel empor." (Die letten Borte werden von Andern in Abrede

geftellt.) Raum war fein Blut gefloffen, ale Buthenbe ibre Diden und ihre Tafchentucher mit bemfelben benetten, fich in ber Stadt mit bem Rufe gerftreuten: es lebe Die Republit! es lebe bie Ration! bis ju ben Thuren bes Temple eilten, um bie wilde Freude zu zeigen, welche die Menge bei der Geburt, bei der Thronbesteigung und bei bem Sturge aller Furften außert" (Thiers, l. c. p. 434; Barante, l. c. T. II, p. 243). Das höchste Saupt in Frankreich mar gefallen, bas ebelfte Blut war gefloffen. Aber jest erft verlangte die wilde Revolution ungahlbare Saupter, fest erft lechate fie nach Blut, immer nach mehr Blut; fie wurde blutdurftiger, je mehr fie getrunken hatte. Um bas Ronigthum vollends zu vertilgen, beschloß ber Convent, alle Erinnerungen an baffelbe ju vertilgen. Auf den 21. Januar folgte ber 31. Mai bis 2. Juni, ober bie Flucht und Gefangennehmung ber Girondisten. Diejenigen, welche entflohen waren, tamen meiftens auf eine ichreckliche Beife um bas Leben. Die hinrichtung ber gefangenen Girondiften aber murbe bis jum 31. October vergogert. Gie waren in bas Carmeliterflofter eingesperrt, mo am 2. Sept. 1792 fo viele Geistliche ermordet worden waren. Die feit dem 3. 1793 verschloffene Thure zu ihrem Gefängniffe murde zum erften Male wieder dem Berfaffer ber "Geschichte ber Gironbiften", Lamartine, geöffnet, und wir find geneigt ju ber Unnahme, daß fich bei ihm die genaueften Details über ihr Ende finden (T. VII, p. 9). Dort fand Lamartine noch verschiedene Juschriften an ben Wanden, 3. B. die Freiheit, die Gleichheit ober ber Tod! Diese meift mit Blut geschriebenen Inschriften zeigen und bie Girondiften als antite Republicaner und ftoische Philofophen; es finden fich nur wenige driftliche Juschriften. Bon ben Carmelitern wurden fie in die Conciergerie gebracht. In ihrer letten Racht hielten fie ein feierliches Todtenmahl, das man vielfach in Berfen besungen hat; es danerte bis gegen Morgen. Gin Priefter, Namens Lambert, wartete braugen, ob fie nicht nach bem Erofte bes Chriftenthums verlangten. Er fab Alles, was vorging, und hat bie Runde ihrer letten Augenblicke ben Ueberlebenden mitgetheilt. "Geine Berichte find wahrhaft wie das Gemiffen, und tren wie das Gedachtniß eines letten Freundes" (Lam. p. 31). Nicht wenige gefielen fich in einer affectirten Froblichkeit. erzwungene Luftigfeit im Angefichte Gottes und ber letten Stunde mar ebenfo unwurdig für das Leben, wie für die Unsterblichkeit." Briffot nahm von feinem Freunde Lambert nicht den Troft der Kirche an, den er ihm geboten. Die Mehrzahl ber Uebrigen blieb gleichfalls unzuganglich ber Ginladung bes Priefters. Ginige warfen fich auf die Rnie nieder, und erhielten nach einem furzen Gundenbekenntniffe bie Absolution. Der Abbe Emery suchte ben (conftitutionellen) Bischof von Cal-vados, Fauchet, gleichfalls einen Berurtheilten, auf; dieser ließ sich zur Beichte bewegen. Nachdem Fauchet absolvirt worden, horte er die Beichte des Gellern. Auf dem Bege zur hinrichtung sangen die Girondisten die Marseillaise; sie fetten ben Gesang fort mabrend bes ganzen traurigen Actes. Der Lette, ber ftarb, mar ber berühmtefte von Allen, Bergniaud, und "feine einzige Stimme feste noch bie Marfeillaife fort." Rurg vor den Girondiften, am 16. October, war die Ronigin Marie Antoinette hingerichtet worden. Sie borte auf ihrem letten Gange mit Rube bie Bufpruche bes Geiftlichen, ber fie begleitete, und warf einen gleichgultigen Blid auf dieses Bolf, das fo oft ihrer Schonheit und Anmuth Beifall gerufen und beute mit bemfelben Gifer zu ihrer Sinrichtung Beifall rief. Auf bem Bege erhielt fie aus dem Fenster eines ihr bezeichneten Saufes die Absolution von einem (eidwei= gernden) Geiftlichen. "Eine der Menge unverständliche Bewegung gab ihr den Priefter zu erkennen. Sie schloß die Augen, neigte das haupt, und da fie sich ihrer gefeffelten hande nicht bedienen konnte, so machte fie bas Zeichen bes Rreuzes auf Die Bruft burch drei Bewegungen ihres Sauptes. Die Bufchauer glaubten, daß fie allein bete. Eine innere Freude und ein stiller Frieden leuchteten von diesem Augenblide an aus ihrem Angesichte" (Lamart. T. VI. p. 268). Der herzog von Orleans, Philipp Egalité, endete am 6. November sein Leben unter der Guillotine. Er hatte

fein fonigliches Blut nicht aus feinen Abern fliegen laffen konnen. Darum, obgleich er jum Schrecken feiner Freunde fur ben Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatte, fchickten ibn feine Freunde auf das Schaffot. Zwei Priefter, der Abbe Lambert und ber Abbe Lothringer, nahten fich ihm vor feinem Tode. Er wies beibe bart gurudt. Auf bem letten Bege geleitete ibn ber Abbe Lothringer. Der Rarren, auf bem ber Herzog gefahren wurde, hielt langere Zeit vor dem Palais Royal, seiner Wohnung, an. Dieser Anblick mag ihn erschüttert haben. Im Angesichte des Richt= plates "neigte fich ber Bergog vor bem Diener Gottes, und brachte einige Worte hervor, die fich in dem Gerausche ber Menge und in bem Bebeimniffe bes Sacraments verloren. Er empfing in ehrfurchtsvoller und gesammelter Saltung bie Berzeihung bes himmels, einige Schritte von dem Schaffote, von wo Ludwig XVI. feine Bergeihung feinen Feinden verfundet hatte" (Lamart. T. VII. p. 48). -Einige Tage fpater erfolgte bie feierliche Abichwörung bes Chriftenthums in Paris. Alle außern Zeichen bes Cultus wurden völlig vertilgt. Das Bild ber hl. Jungfrau wurde überall weggeschafft; alle Madonnenbilber, welche fich in den Nischen ber Baufer und an ben Eden ber Strafen befanden, murben burch Buften von Marat und Levelletier ersett (Thiers, l. c. T. V. p. 457). Gobel, ber fogenannte Bischof von Paris, erschien mit feinen Grofvicarien in bem Rationalconvente, und fprach: "3ch, ein geborner Plebejer, früher Pfarrer in Pruntrut, gefandt von meiner Beiftlichkeit in Die erfte Berfammlung, fpater zum Erzbisthume von Paris erhoben, habe keinen Augenblick aufgehört, dem Bolke zu gehorchen. Ich habe die Berrichtungen angenommen, welche biefes Bolf mir früher anvertraut hatte, und beute gehorche ich demfelben wieder, indem ich fomme, auf dieselben Bergicht gu leiften" (9. Nov.). Nachdem er biefe Borte geendet, legte er feine Mitra, fein Kreuz und feinen Ring ab (l. c. p. 462). Ein Befcluß wurde in aller Form gefaßt, daß die tatholifche Religion für immer abgeichafft und burch ben Cultus ber Bernunft erfest werden folle. Auch die Sectionen von Paris traten zusammen, und erklärten, die eine nach ber andern, daß sie auf alle Grethumer des Aberglaubens verzichten, und daß sie nur noch einen einzigen Cultus anerkennen, den Cultus der Bernunft. Man beraubte alle Kirchen ihres Schmuckes, ihrer Roftbarkeiten, und bie Gemeinden schickten Deputationen mit dem Golde und bem Gilber, bas in ben Nifchen ber Beiligen ober in ben durch eine alte Berehrung geheiligten Orten aufgehäuft worden war, in ben Convent. Un die Stelle des abgeschafften Christenthums fette man eine Art Gogenbienft der Bernunft. Bei ben, fagen wir religiofen oder gottlofen? Berfammlungen bes neuen Cultus follte das Wort Gottes erfett werden durch Erklärungen ber Menschenrechte, burch Mittheilung ber Neuigkeiten von ber Armee, burch Erzählung merkwürdiger Ereigniffe, die fich mahrend ber Woche zugetragen, durch Reben über Moral. Daran schlossen sich republicanische Hymnen und musicalische Productionen (Thiers, l. c. p. 467). — Die verlaffenen Kirchen wurden wieder eine Zeit lang mit Reugierigen erfüllt. Theatralische Decorationen vertraten die Ceremonien der katholischen Kirche. Die Franzosen haben von jeher ein großes Geschick an ben Tag gelegt, Comodie zu spielen. Weibspersonen, die man von der Straße auflas, wurden auf improvisirte Altare gestellt, um bie Göttinnen ber Bernunft vorzustellen. Der verrufene Chaumette, indem er eine folche Gottin inaugurirte, fprach: "Wir haben verlaffen die todten Gogenbilder fur die Bernunft, fur diefes lebendige Bild, das Meisterstück der Natur" (l. c. p. 468). Wir erinnern uns indeß, jungst gelesen gu haben, daß eine biefer ehemaligen Göttinnen ber Bernunft in einer Ortschaft des Elfasses mit Tod abgegangen fei; es ging ihr, wie Menschen, die man ohne Grund vergottert, sie werden nur noch einmal genannt, wenn sie gestorben find. Nicht bloß alle Denkmale, bie an das Königthum erinnerten, follten in Frankreich zerftort werden, und wurden zerftort, fo weit es möglich war; auch alle driftlichen und reinmenschlichen Denkmale ber Bergangenheit maren ber Bernichtung geweiht. Alle Rirchen follten zerftort werben; Ginige wollten fogar bas Pantheon, weil es vor

Beiten eine Rirche gewesen, aus bem Bege raumen. Bilbe Banben gogen burch bas Land, und gerfiorten überall gegen ben Willen ber Ginwohner bie Denfmaler. So murbe bie berühmte Rirche unserer lieben Frau zu Boulogne-fur-Mer, ber Datronin ber Matrofen, völlig niedergeriffen. Gine Menge von Rirchen und nut= lichen Anftalten verschwanden. Un vielen Rirchen wurden die Sculpturen verftummelt. Man berathschlagte mehrere Tage im Stadtrathe zu Paris, ob man nicht die weltberühmte fonigliche Bibliothet verbrennen folle. Springbrunnen und Bante murben gerschlagen, gange Balber niebergehauen. Die fconften Alleen verschwanden. Es war eine eigentliche Raferei ber Bernichtung in bas Bolk gefahren. Gott wollte zeigen, was aus einem gottlosen Bolke werde; aber er kurzte die Tage ber Trubfal ab, fonft mare in Frankreich fein Stein auf dem andern geblieben. Rach folden Borgangen barf man fich nicht wundern, wenn die Revolution alle Rechte fowobl von Communitaten als auch einzelner Personen auf irgend einen Befit, daß fie bas Erbrecht, daß fie alle Familienrechte aufhob. "Das Baterland" befaß allein, es erbte nicht, benn es hatte fcon Alles; por ihm gab es feine Eltern und feine Rinder, fein Recht ber Eltern auf die Rinder, feine Pflicht ber Rinder gegen bie Eltern. Es gab feine Rinder und feine Familie mehr; benn Alle maren jumal Rinder bes Staates, und ber gange Staat war eine gamilie. Wem folches nicht gefiel. ben machte bie Buillotine unschablich. Der Convent beschloß, bag bas Bermogen ber Spitaler und anderer wohlthätigen Unftalten bem Staate zugehore, und bag es verwaltet ober verfauft werbe nach ben fur bie Nationaldomanen bestehenden Gefegen (Decret vom 11. Juli 1794). Der Berkauf biefer Guter mar eben im beften Buge, als eine Reaction eintrat. Der Convent beschloß ferner, "die beweglichen und unbewealichen Güter ber Civilgemeinden follen aufgenommen, verwaltet und verkauft werben, wie die übrigen Nationalguter" (Gefete vom 24. Aug. und 13. Septbr. Das war platter Communismus. Den 7. März 1793 beschloß der Convent, "baf bie Freiheit, über feine Guter gu verfügen, fei es im Falle bes Ablebens ober unter Lebenben, fei es burch vertragemäßige Schenfung in ber geraben Linie, abgeschafft fei"; fo daß alle Descendenten ein gleiches Recht auf die Bertheilung ber Guter ihrer Acendenten haben follen. Die außer ber Ghe gebornen Rinber follten gleiches Erbrecht mit den ehelichen Kindern haben (Decret v. 4. Juni 1793). Bon biefen Gefeten hatte eine große Zahl ruckwirkende Kraft bis zum Jahre 1789. Daß bie Che durch die Revolution entwürdigt, daß fie zu einem blogen gefellschaft= lichen Bertrage murbe, ber nach Belieben gu jeder Stunde geloet werden fonnte, baß also die Che ihren eigentlichen Charafter verlor, läßt fich von der Gesetzgebung ber Revolution ohnedem voraussetzen. Sollte alles Alte fallen, warum sollte benn bie vieltaufenbiabrige Ehe ftehen bleiben? Die Schliegung bes ehelichen Contractes wurde vor ber burgerlichen Beborde erflart. In Unbetracht ber Bichtigfeit, bie Frangofen die Freiheit der Chescheidung, welche aus ber individuellen Freiheit mit Nothwendigkeit entspringt, genießen zu laffen, und, weil die Unauflöslichkeit der Ehe ein Berluft bes toftbarften Gutes jedes Frangofen, nemlich feiner perfonlichen Freiheit fein murde, mußte die Nevolution mit innerer Nothwendigfeit von der Laune und ber Leidenschaft der Einzelnen die Chescheidung abhängig machen, und fie that es auch. Der erste Artifel des betreffenden Gesetzes lautete: Art. 1) "Die Chescheidung findet Statt durch die gemeinschaftliche Ginwilligung ber Cheleute." Man sieht, daß bei dieser Bestimmung, um ja die individuelle Freiheit nicht zu verleten, die Kinder völlig aus dem Spiele bleiben. "Die französische Gesellschaft von 1792, soweit sie nämlich durch die Nationalversammlung repräsentirt wurde, scheint sich mit derlei Gedanken nicht zu belästigen: sie glaubt um jeden Preis die individuelle Freiheit der Cheleute respectiren und ihnen so das Recht geben zu sollen, ihre erste Pflicht zu verlegen, die Pflicht, welche fie zusammen durch die innigsten Bande an Diejenigen fnupft, welchen fie bas Leben gegeben haben" (Albert Du Boys, des principes de la révol. franç, p. 228). Diejenigen, welche fich scheiben

wollten, hatten lebiglich vor berjenigen Behorbe ju ericeinen, welche ben Gbecontract aufnimmt, und auf bas Berlangen ber bisberigen Cheleute ift biefer Beamte gehalten, Die Auflösung bes Contractes auszusprechen, "ohne bag er in eine Unterfudung ber Sache einzugeben bat" (Gefet vom 20. Gept. 1792, Art. 4 und 5). Aber gefett ben Kall, ber eine Theil wolle bie Chescheibung nicht, wie wird bas Gefet ihm feine perfonliche Freiheit bewahren? Run, bas Gefet ftellt fic auf bie Seite Desjenigen, ber die großere individuelle Freiheit, ber die Scheidung verlangt. Der lettere Theil braucht nur als Grund feines Begehrens Die Unverträglichkeit bes humors und bes Charafters anzuführen, und er hat bie Partie gewonnen. Go wird ber Checontract ausgezeichnet vor ben übrigen Contracten: benn bei biefen gibt es feinen Biderruf, feine Burucfnahme bes Bertrages, außer mit Ginwilligung ber beiben contrabirenden Theile. Bei dem Checontracte dagegen vernichten bie Abneigung und bie Ueberfättigung bes Ginen ber Contrabirenden jedes Berfprechen und jebe gegenfeitige Uebereinfunft. Das hieß bas Recht ber Infurrection in ben bauslichen heerd einführen; das hieß das revolutionare Chaos übertragen aus ber öffentlichen Gesellschaft in ben Schoof ber Familie. Mit Recht fagt Montloffer: "Eine Frau, die Wittwe ift, während ihr Mann lebt; ein Mann, der Wittwer ift ber Krau eines Andern : ein Sohn, verurtheilt bazu, nicht mehr seiner Mutter anzugehören; eine Mutter, verurtheilt bazu, ihren Sohn nicht mehr zu befigen: an folden Bugen erkennt man die Chescheidung . . . . Mit der Chescheidung bat das junge Madden nicht bloß ihre Altersgenoffen, sondern alle Franen zu Rivalinnen. ber Chescheidung kann ein junger Mensch seine Gattin von nun an unter allen Gattinnen answählen" (Montlosier, de la monarchie franç. T. IV. p. 280; Bonald, du divorce au 18 siècle. 1818. p. 182). Bas folgte aus biesem Gefete? Es mar erlaffen gegen Ende des 3. 1792, und in den brei erften Monaten bes 3. 1793 erhob sich die Bahl der Chescheidungen in Paris auf den dritten Theil der in ber gleichen Zeit geschlossenen Eben. So zeigte die Revolution ihren auflösenden Charafter; fie zeigt zugleich, bag fie ben Communismus und Socialismus ber neueren Zeit vollfommen anticipirt hat. Es fehlte ihr nur die Zeit, ihn vollständig in bas Leben einzuführen. Der Fortschritt wurde zu frühe von der Reaction unterbrochen. Die Angriffe ber Revolution auf das Eigenthum und die Familie finden sich vortrefflich auseinandergesett in bem jungft erschienenen Buche : "Des Principes de la Révolution française considérés comme principes générateurs du socialisme et du communisme." Par Albert du Boys, ancien magistrat. Lyon, 1851. Wie fich gegen Ende des 3. 1793 überhaupt die hinrichtungen vermehrten, fo besonders die binrichtungen ber Geiftlichen, nicht mehr bloß in Paris, sondern in gang Frankreich. Beber unbeeidigte Priefter, ber entbeckt wurde und nicht beportirt worben war, wurde hingerichtet. Die Bahl ber im December 1793 hingerichteten Geiftlichen, beren Namen und beren Martyrthum in dem Berke Carrons: "Die Glaubensbekenner ber gallicanischen Rirche" fteben, ift außerordentlich groß. Die Beiftlichen, welche entweder nicht hatten fliehen können oder nicht wollen, weil fie ihre Pflegempfohlenen felbst in ber Todesgefahr nicht verlaffen wollten, wurden im gangen Lande aufgespurt und quillotinirt. Neben Paris maren befonders gablreich auch bie hinrichtungen in Lyon, welche Stadt nach einem Beschlusse bes Convents völlig zerstört werden sollte (c. f. Gingenes ou Lyon en 1793 par Ed. Badon. 1847); ferner im Guden, in der Bendee und auch im Elfaß. Wir finden bei Carron folgende Ramen, die im December allein im Elfaffe bingerichtet wurden: 1) Joseph Thomas, aus dem Städtchen Gebweiler im Bisthum Bafel, guiflotinirt zu Colmar ben 11. Dec. 1793; 2) Joh. Ludw. Fried. Beck, Pfarrvicar an ber Cathedrale gu Strafburg, guillotinirt zu Strafburg ben 26. December; 3) Daniel Frei, guillotinirt zu Straßburg ben 31. Dec.; 4) Bernardin Saglio, Director bes Seminars ju Strafburg, geftorben als Glaubensbefenner in bem Balbe von hagenau, 1793. Unvergleichlich zahlreicher waren freilich bie hinrichtungen in gang Frankreich im

R. 1794. Indeg trafen biefelben auch jest icon nicht bloß bie tatholischen, fie trafen auch die conftitutionellen ober geschwornen Priefter. Schon mar bas Saupt bes geschwornen Bischofs Rauchet gefallen; schon hatte auch Gouttes, ber neben Gregoire von Blois fo viel fur bas Schisma that, auf bem Schaffot geenbet; Beraubin, Dillon und andere beeibigte Priefter buften in tiefen Kerkern. Gelbft bie Tage des Apostaten Gobel neigten sich zu ihrem Ende. — Am 1. December 1793 faßen allein in den Gefängniffen von Paris 4130 Gefangene. Am Ende Diefes Jahres murde auch die driftliche Zeitrechnung abgeschafft, und die neue, batirt vom Septbr. 1792, eingeführt. Diese neue Zeit brachte es aber nicht auf gehn 3m Januar 1794 wurde ber constitutionelle Bischof von Lyon, Lamourette, in Paris hingerichtet, mahrend der katholische Erzbischof Marbeuf ein Afpl in ber Fremde gefunden, und mit ben in ber Stadt gebliebenen Prieftern einen Bertebr Fünf Monate dauerten die Hinrichtungen in Lyon; 3000 Personen murben geopfert, besonders viele Frauen, welche Prieftern einen Bufluchtsort gegeben : 1700 Saufer der Stadt murden niedergeriffen. — 21m 1. Januar 1794 fagen schon 6000 Gefangene in den Gefängniffen von Paris. Der blutdurstige Robespierre war nun unbeschränkter Dictator; er trankte ben Boden von gang Frankreich mit Strömen von Blut, bis sein eigenes schuldbeladenes haupt unter dem Kallbeile fiel. Der 21. Januar, als der Todestag Ludwigs XVI., wurde als Nationalfest geseiert. Bährend an diesem Tage an der Stelle der Hinrichtung Ludwigs XVI. sechs Röpfe unter ber Guillotine fielen, fang ber anwesende Convent und andere Behörden bagu bie Marseillaife. Um dieselbe Zeit ließ Robespierre die Garge der Ronige zu St. Denys herausreißen; die Stelette der Konige wurden herausgeriffen und in Gruben voll ungelöschten Ralfs geworfen. Alle Tage erschien Robespierre, um Zeuge biefer Arbeiten zu sein. In den Provinzen ahmte man Paris nach. Die Särge von Fürsten und berühmten Personen wurden verstümmelt, und die Ueberreste in die Lüste ausgestreut (cf. Lamartine, les Girondins, T. VII, p. 204). Mit dem 15. Febr., an welchem Tage bas fogenannte "Grofpolizeigeseh" verkundigt wurde, hatte Robespierre den Gipfel seiner Macht erlangt. Das Leben einer Nation von 27 Millionen lag in feinen handen. Db er Taufende von hauptern fallen ließ, er burfte Niemanden barüber Rechenschaft ablegen. St. Juft, ber treue Gehilfe Robespierre's, denuncirte in seinem Berichte vom 13. Marz breierlei Feinde der Republik, die Ultrarevolutionaren, die Corrupten und die Gemäßigten. Unter diese Rubriken konnte Robespierre Alle bringen laffen, die er auf die Seite schaffen laffen Bur ersten Claffe geborten bie fogenannten Sebertiften, welche in bent Gemeinderath von Paris dominirt, fich durch ihren haflichen Cynismus, ihre Berfolgungen gegen alles und jedes Chriftenthum und ihren fogenannten Cultus ber Bernunft, ober beffer ihre Bergotterung bes Lafters hervorgethan hatten. Den 24. Marg fielen 24 Saupter biefer "Ultrarevolutionaren"; unter ihnen ragen hervor: Hebert (f. b. A.), das Haupt biefer "Bande, nicht Partei" (Lam. l. c. p. 269), Anacharfis Clook, ber Weltphilosoph, Bincent, Ronfin, Momord. Ihnen folgten gunachft im Gefangniffe nach bie Manner berfelben Bande: Gobel, ber mehr= erwähnte ehemalige Bischof; ferner Chaumette, deffen "unruhige Augen, beffen Aeußeres ihm den Anschein eines Missionars gaben; und er war in der That der Missionar des neuen Bernunfteultus gewesen" (Thiers, T. VI, p. 185). Schon am 5. April murden die "Corrupten", unter ihnen der gewaltige, der schreckliche Danton, ber Hauptschuldige an den Septembergräueln, auf das Schaffot geschickt. Es ift intereffant, ben vorgeblichen Grund ber Hinrichtung Dantons und feiner Partei gu Er lautet: "Der Nationaleonvent, nach Anhörung des Ausschußberichtes der allgemeinen Sicherheit und des allgemeinen Wohles, sett in Anklagestand Camille Desmoulins (dieser hatte über St. Just den Wiß gemacht: il porte sa tête comme un saint — sacrement), herault (de Sechelles), Danton, Philippeaux, Lacroix, als überwiesen der Mitschuld mit Orleans und Dumouriez, mit Fabre d'Eglantine und

ben Keinden ber Republif fich in eine Berichwörung eingelaffen zu baben, zum Amede ber Bieberberftellung ber Monarchie, ber Bernichtung ber Bolfevertretung und ber republicanischen Berfaffung. Dem zu Kolge verordnet fie ihre Stellung por Bericht mit Kabre d'Eglantine." Bor Bericht gestellt und hingerichtet werben, mar aber bamals eine und diefelbe Sache. Nicht eine Stimme magte, fich im Convent fur Danton, den Mann bes Schredens, zu erheben. Go febr hatte ber Schreden Alle gelähmt, baß fein und feiner Partei Todesurtheil einstimmig angenommen wurde. Gin einziger Karren führte Danton mit dreizehn Gefährten zum Tode. Unter ihnen war auch ber berüchtigte Excapuciner Chabot. Das haupt Dantons fiel zulett. Seine letten Borte an ben Scharfrichter waren: "Du wirft mein haupt bem Bolfe zeigen; es ift icon biele Mube merth." Der Scharfrichter erfüllte feinen letten Billen. "Das Bolf flaschte in die Sande. Go endigen feine Lieblinge" (Lamart. T. VIII, p. 45). Mit bem Tote Dantons, als bes gefährlichften Gegnere bes Robespierre, boffte man, bag der Blutdurft bes Lettern gefättigt fein, bag er bie Gnabe malten laffen werbe. Gein Blutdurft ichien aber noch mehr gereigt, als gestillt zu fein. Giebenundzwanzig Angeflagte aus den verschiedensten Parteien wurden zugleich zum Tobe verurtheilt, unter ihnen Gobel, Chaumette und die Gemahlin Seberts, Die früher eine Nonne gewesen war - 13. April. Aber auch die Nonnen, bie ihren Gelübben Die Bahl ber tagtreu geblieben, murben ichaarenweise zur hinrichtung geführt. lichen hinrichtungen wuchs immer mehr. Gegen Ende bes Mai gablte man bie Opfer nicht mehr. Alle Glieder bes Parlaments von Paris, alle früheren Steuereinnehmer, der gange Ubel, der gange Clerus, alle Magiftrate von Frankreich wurden ihren Schlöffern, ihren Altaren, ihren Berfteden entriffen, in die Gefangniffe von Paris geworfen und dann zum Tode geführt. Einen Monat vor dem Tode Dantons waren allein 8000 Berbachtige in ben Gefangniffen von Paris aufgehauft (Lamart., T. VIII, p. 80). In einer Nacht warf man 300 Familien ber Borftadt St. Germain, alle großen Namen des hiftorischen, friegerischen, parlamentarischen und bifcoflichen Frankreichs, in bas Gefangnif. Ihr Rame und ihr Stand war eine genügende Schuld bes Todes. Es war ein allgemeiner Meuchelmord, bem Bolte jum Schauspiele und zum Genuffe vorgeführt. Go fielen 4000 Saupter in einigen Eines Tages wurde eine Schaar weißgefleideter Madden gur Sinrichtung geführt, beren alteste achtzehn Jahre gablte. Um folgenden Tage murben alle Nonnen der Abtei Montmartre, fammt ihrer Aebtiffin aus dem Saufe der Montmorency, jum Tobe geführt. "Umgebend ihre Aebtiffin, fimmten fie, indem fie auf ben Karren fliegen, mit ihren garten Stimmen beilige Lieber an; fie fangen bas Lob der seligsten Jungfrau und ben Preis Gottes, und ihre fugen Gefänge tonten fort, bis bas lette Saupt auf bem Schaffot gefallen. Wie bie Gironbiften ben Humnus ihres eignen Tods gefungen, so sangen biese frommen Töchter, bis nur noch eine einzige Stimme ertonte, ben Symnus ihres Marterthums" (Lamart. I. c. p. 84). Bon biesem Tage an wurde ber Plat ber Hinrichtung in die Vorstadt St. Antoine verlegt; und immer zahlreicher wurden bie hinrichtungen, oft murben siebenzig bis achtzig Berurtheilte auf einmal hinausgeführt. Der Abbe Fenelon; Grofneffe bes berühmten Erzbischofe, batte in Paris ein Mipl fur arme Rinber ber Savonarden, die fich gablreich in Paris angefammelt, eröffnet. Er mar ber Bater Diefer verlaffenen Rinder. Alls fie borten, daß er, ihr Berforger, ihnen entriffen werden follte, tamen fie in Maffe por ben Nationalconvent. Gie flebten, fie wimmerten, fie weinten. Als bie Bergen ber Schreckensmanner fich erweichen wollten, fchrie ber Unmenich Billaud-Barennes: "Geib ihr felbft Rinder, bag ihr euch burch Thranen ruhren laffet?" Den 28. Juni murbe ber achtzigfahrige Greis zur binrichtung geführt. Noch auf dem letten Wege predigte er Trost den Mitverurtheilten. Auf bem Schaffot angefommen, fegnet er bie um ihn knieenden Savoyarden; gibt ben Berurtheilten die lette Absolution. Selbst bas zuschauende Bolk wirft sich zur Erbe nieder. "Die Thranen fließen, die Geufzer fleigen empor. Die hinrichtung wird wie ein heiliges Dpfer" (Lam. 1. c. p. 85; Carron, die Glaubensbefenner, Bb. II. S. 40). Bon jest an flieg bie Bahl ber täglichen Opfer auf hundertundfunfzig. Noch lebten zwei Gefangene von koniglichem Blute, zugleich zwei engelreine Seelen im Fleische; es war Glisabeth, Ludwigs XVI. Schwester, und Marie Therese, Tochter Ludwigs XVI., beren am 19. Octbr. bes vorigen Jahres erfolgter Tod unferen Lefern noch in der frischeften Erinnerung ist. Bir schalten bier eine furze Biographie berfelben ein; es ift biefes der murbige Nefrolog, welchen bas Journal bes Debats ber tobten Bergogin von Angouleme widmete : "Ihre f. Sob. bie Frau Berzogin von Angouleme ift am 19. Oct. Bormittags 11 Uhr in Frobsborf gestorben. Marie Therese Charlotte von Frankreich, Tochter Ludwigs XVI. und Marie Antonette's, war am 19. Decbr. 1778 ju Berfailles geboren, und folglich 73 Jahre alt. Es find fast auf den Tag fechzig Jahre, daß ihre edle und ungluckliche Mutter das Schaffot des Terrorismus bestieg (16. October 1793). Die beiden Jahrestage konnen als einen gelten, benn das Leben der erlauchten Tochter Marie Untonette's ift nur ein langes und beständiges Martyrerthum gewesen. Selten ift ein Berhangniß öffentlicher Personen, was die Bergen erweicht und bas Gefühl veinlich erregt. Es icheint, bag wir weniger bewegt und gerührt werben von biefen großen Diggeschicken, die mit ber Allgemeinheit und mit ber Geschichte gusammenhängen, als von Privatleiden. Betrachtet man aber Die unermegliche Summe von Schmerz, die fich auf diese erlauchte Baise gehäuft, die Größe und Beharrlichkeit bes Unglude, bas ihr Leben zu einem fortwährenden Opferdienft gemacht hat, fo kann man fich bes Gindrucks alles beffen, was bie Empfindung bes Mitleids Frommes und Ehrfurchtsvolles hat, nicht erwehren. Wohl mag man bei ber Tochter Ludwigs XVI. und Marie Antonette's mit Bossuet staunen über bie Menge der Thränen, welche die Augen der Königinnen enthalten können. Ihr Leben läßt fich in einem einzigen Worte zusammenfaffen: Gie war vom erften bis zum letten Tage unglüdlich. Marie Therese von Franfreich war breizehn Jahre alt, als sie den Tempel betrat, um die Gefangenschaft ihres Baters, ihrer Mutter, ihres Bruders und ihrer Muhme zu theilen. Sie sah nach und nach Alles fallen, mas fie liebte: ihr Bater murde guillotinirt am 21. Jan. 1793, ihre Mutter am 16. Detbr., ihre Muhme, Madame Elisabeth, am 9. Mai 1794; ihr Bruder, Tag für Tag gemorbet, ftarb in feinem Gefängniß am 8. Juni 1795. übrig geblieben von dieser Reihe von Opfern, erhielt die junge Prinzessin erft ihre Freiheit wieder im Monat December 1795, als sie gegen die Commissäre ausge= wechselt wurde, welche Dumouriez ben Deftreichern ausgeliefert hatte. Madame Royale, wie man sie nannte, begab sich zuerst nach Wien, dann im Mai 1798 nach Mietau zu ihrem Dheim, dem nachmaligen König Ludwig XVIII., und vermählte fich am folgenden 10. Juni mit ihrem Better, bem Bergog von Angouleme, bem altesten Sohne des Grafen von Artois, des nachmaligen Carls X. Die Frau Berzogin von Angoulome machte alle Wechsel ihrer umherirrenden Familie auf dem Continent mit, und begleitete fie endlich nach England, wo fie zu hartwell in tiefer Zurückgezogenheit bis zur Restauration lebte. Am 4. Mai 1814 kehrte sie mit Ludwig XVIII. nach Paris gurud; sie war zu Borbeaux, als ber Raifer in Cannes landete. Bon Neuem zur Auswanderung genöthigt, fehrte fie nach England zuruck, und kam wieder am 28. Juli 1815 nach Paris. Funfzehn Jahre nachher, in biefem felben Monat Juli, gab eine neue Revolution fie dem Exil guruck, und endlich vor einigen Tagen schloß sie ein Leben voll Tugenden, Schmerz, Gebet und Opfer; an ihrem Sterbebette hatte fie den Grafen von Chambord, ihren geliebten Neffen, den Erben ihres alten und glorreichen Geschlechts. Wir erzählen hier nicht bas politische Leben der Frau Herzogin von Angoulome. Man hat die Wahrheit entftellt, als man fonft fagte, fie mifche fich thatig in die Geschäfte. Man batte es auch von ihrer unglücklichen Mutter gefagt, und wir haben es jungft aus treuen Berichten ersehen, wie sehr im Gegentheil die Königin Marie Antonette Widerwillen

und Abneigung gegen bie Politit hatte. Die tragischen Rataftrophen, inmitten beren bie Befangene bes Tempels aufgewachfen war, hatten in ihrem Bemuth eine tiefe Berachtung bes Irbischen gelaffen. Im Testament Ludwigs XVI. finden wir biese einfachen und schönen Worte: "Ich empfehle meine Kinder meiner Frau. Ich empfeble ihnen die Größen diefer Welt (wenn fie verurtheilt find, fie zu koften) als gefährliche und vergängliche Guter zu betrachen, und ihre Blide nach dem einzigen festen und dauerhaften Ruhm ber Ewigkeit zu wenden." Die fromme Tochter Ludwigs XVI. hatte diesem bochsten Wunsche gehorcht. Sie zeigte ebensoviel beroischen Muth im Rampf, ale Ergebung in Gottes Willen. Ihr Leben mar eine lange und fcmerghafte Pilgerfahrt, man fonnte fie ben Weg bes Rreuges nennen. Es gibt pradeftinirte Existenzen, welche von Gott bestimmt fcheinen, die Erager ber Kehler der Menschheit zu fein, es find so zu sagen die auserwählten Opfer. ben schrecklichen Zeiten, welche bie Tochter Ludwige XVI. burchlief, waren ihre Thränen wie eine tägliche Opfergabe zur Gubne ber Miffethaten, die um fie vollbracht wurden. Es gibt in den Buchern keine edlere und schmerzlichere Gestalt und felbst in einer Epoche, wo durch bie Unhaufung von Rataftrophen und bie Philosophie der Geschichte die Menschen zulett verhartet find, ift der Tod Marie Theresiens von Frankreich noch ein allgemeiner Schmerz" (f. Allgemeine Zeitung vom 30. Det. 1851. Teutsche Volkshalle vom 26. Det. Historisch-politische Blätter, XXVIII. Bd. S. 650. "Eine katholische Kürstin im Leben und im Tod"). Man kann schwer sich des Gedankens erwehren, daß Gott die vollendete Dulderin gerade vor einem Ereignisse zu sich rief, durch welches die Berbannung der bourbon'ichen Familie aus Frankreich sich ins Endlose zu verlängern scheint. — Die Prinzessin Elisabeth murde in Begleitung vieler Berurtheilten aus den edelften Geschlechtern jum Tode geführt. Ihr einziger Bunfch, ihr einen treuen Priefter vor dem Tode zu geben, wurde ihr verweigert. Unter 22 Opfern, die mit ihr ftarben, war fie bas lette. Das Bolf, fonft versammelt um bie Schlachtopfer zu verhöhnen, blieb ftumm auf ihrem Todesgange. Die Schönheit ber Prinzeffin, noch verklart durch ben innern Frieden, ihre Schuldloffigfeit an allen ben Unordnungen, Die ben Sof unpopular gemacht, ihre Jugend geweiht ber Freundschaft fur ihren Bruder machten fie zum reinsten Opfer bes Konigthums. Es war ruhmreich fur bie tonigliche Familie, dieses Opfer ohne Makel darzubieten (Lam. VIII. p. 96). Reusch in Mitte der Berführungen der Schönheit und der Jugend, fromm und rein an einem weltlichen Sofe, geduldig in der Gefangenschaft, demnithig in der Große, hochherzig im Angesicht der Todesstrafe, ließ Madame Elisabeth durch ihr Leben und ihren Tod ein Mufter ber Unschulb auf ben Stufen bes Thrones gurud, ein Borbild der Freundschaft, eine Bewunderung fur die Belt, eine ewige Schmach fur die Republik (cf. Lamart. l. c.). Zwei Tage vor diefer hinrichtung hielt Robespierre im Convent eine Rebe über das hochfte Befen, und ließ ben Befchluß fassen: "Art. 1. Das frangolische Bolk erkennt bas Dasein bes bochften Besens und die Unfterblichkeit der Geele an. Art. 2. Es erkennt an, daß die des boch-Befens murdige Berehrung die Ausübung ber Pflichten bes Menschen Das eigentliche Fest bes bochsten Wesens wurde ben 20. Prairial (8. Juni) 1794 gefeiert. Dieses Fest war Robespierres höchster und letzter Triumph. Rurz vorher hatten Gerüchte von Angriffen auf fein Leben Glauben gefunden; man wartete bei dem erwähnten Feste nur auf eine Andeutung, auf ein Wort, daß von nun an Milbe walten folle, aus feinem Munde, und feine Ernennung gur Dictatur mare mit allgemeiner Befriedigung vernommen worden. Der Bug am Feste bes bochften Befens ging zunächst in ben Tuileriengarten. Robespierre hatte für fich eine hohe Tribune, abnlich einem Throne, errichten laffen. Alles, feine Absonderung, fein hoher Plat, fein größerer Blumenftrauf (benn auch die übrigen Conventsmanner trugen deren) gaben ihm das Meußere des Herrschers. Das Bolf meinte, man werde an diesem Tage die Dietatur ausrufen (Lamart. VIII. p. 132. Thiers, l. c.

VI. p. 262). Benigstens für biesen einen Tag wurden bie hinrichtungen unterbrochen. Robesvierres Rebe mar eine Sprache feines Stolzes: man fühlt es ben Worten an, daß Robespierre fich über fein bochftes Befen fest, ober daß er fich wenigstens als ber nächfte, als ber erfte Plenipotentiar biefes Wefens anfieht. "Es hat, fagt ber Redner, die Konige nicht erschaffen, um bas menfchliche Geschlecht ju verzehren; es hat die Priester nicht erschaffen, um uns anzubinden, wie elende Thiere, an ben Bagen ber Ronige, und um ber Belt bas Schaufpiel ber Riebrigfeit, bes Stolzes, ber Treulofigfeit, bes Geizes, ber Ausschweisung und ber Luge zu geben. — Der Urheber ber Natur hatte alle Sterbliche burch eine unendliche Rette der Liebe und der Gluckseligkeit verbunden; es sollen zu Grunde geben bie Tyrannen, welche fie zu gerbrechen gewagt haben" (bat mit biefen Borten ber Redner nicht fich felbst das Urtheil gesprochen?). Der Bortrag endet mit einer Unrede an das "bochfte Befen" bes Robespierre : "Befen ber Befen, wir haben bir teine unwurdigen Bitten porgutragen; bu feunft die Gefcopfe, Die aus beinen Banden bervorgegangen find; ihre Bedurfniffe entgeben fo wenig beinen Blicken. wie ihre geheimsten Gedanken. Der Saß ber Seuchelei und ber Tyrannei brennt in unsern Bergen mit ber Liebe ber Gerechtigkeit und bes Baterlandes. Unfer Blut wird vergoffen fur die Sache ber Menschheit. Das ift unfer Gebet, das find unfre Opfer, bas ift bie Berehrung, die wir bir barbringen." Der Redner flieg fobann herab und zündete mit eigenen Sanden symbolische Figuren an, welche den Atheis= mus vorstellen follten. Jest ging ber Zug nach bem Marsfeld. "Robespierre ging allein weit voraus. Er schaute oft um, um ben zwischen ihm und feinen Collegen gelaffenen Zwifchenraum zu meffen. Er hatte auf ber Stirne ben Stol3, auf ben Lippen das Lächeln der Allmacht (Lamart. l. c. p. 135). Dort ließ er wieder ver= fundigen bas neue Dogma, ben neuen Glauben bes frangofischen Bolfes. reich hatte einen neuen Seiland. Robespierre konnte auf bem Rudwege aus ben Bliden und hingeworfenen Worten feiner Collegen, Die an fein Dhr brangen, bemerken, daß fie auf das tieffte beleidigt feien. Bald brach der grimmige Saß feiner Begner hervor. Schon im nachsten Monate wurde er endlich gefturgt und zu bem Blutgerichte geführt, wohin er so viele Tausende hatte führen laffen — 27. Juli. Bermunichungen geleiteten ihn auf feinem letten Buge. Robespierre flieg feften Schrittes die Stufen des Schaffots hinauf. Die henter riffen ihm den Berband von der Bunde des Gesichtes, die ihm ein Grenadier Méda beigebracht hatte. Die obere Kinnlade trennte sich von der untern, das Blut floß ftromweise herab und Robespierre erhob einen folden Schrei bes Schmerzens, bag er bis an bie Enden bes Plages der Revolution gehört wurde. Es wurde Stille. Ein dumpfer Ton bes Fallbeils folgte. Das Haupt Nobespierres fiel. Ein langes Aufathmen der Menge, und dann ein ungeheurer Beifallofturm erfolgte." (Lamart. T. VIII. p. 245). Diejenigen, welche den Robespierre gestürzt, Tallien, Freron, Badier, Collot d'Berbois, Billaud-Barennes u. a. waren ebenfo blutdürstig und abscheulich wie er. Sie hatten fich nur gegen ihn verschworen, weil er im Begriffe ftand, fie hinrichten gu laffen. Wenn diese Leute etwas milder auftraten, so waren fie dazu burch bie Haltung von Paris gezwungen. Mit Robespierre wurden auch seine Anhänger hin= gerichtet; und am 29. und 30. Juli bestiegen 82 Jacobiner das Schaffot. Die allgemeine Stimme erzwang nach und nach größere Mäßigung. Zwar wurde noch, wie früher, gegen die Priefter gewüthet; wo man einen fand, wurde er hingerichtet. Doch vertheidigten jett schon hochherzige Männer das Leben und das Recht ber Priefter. Mus einer Uebersicht der Hinrichtungen der Priefter nach Carron "bie Glaubenszeugen", im J. 1794, wird man ersehen, daß diese hinrichtungen auch nach dem Sturze Nobespierres nicht unterbrochen murben. Noch im 3. 1793 murben zu Rantes wenigstens mehrere 100 Priefter in der Loire erfauft, viele andere tamen sonft um oder wurden hingerichtet im Westen, besonders in dem Kriege gegen Die Bendee. Die Bahl aller Umgefommenen in biefem fcredlichen Kriege, in biefem

Ausrottungsfampfe eines gangen Bolfes wird auf 400,000 bis 500,000 angegeben (cf. Granier de Cassagnac, hist, du Direct. T. I. p. 27). Rach ber teutschen leberfegung bes Abbe Carron, beren vierter Theil Zufage aus einem anbern Werfe von Abbe Guillon enthalt, murben im Januar hingerichtet oder tamen fonft ums Leben: 12 Priefter; 31 aber wurden ben 21. Januar zu Laval guillotinirt. 3m Februar finden wir 5 hinrichtungen, und eine vom Aufange bes 3. 1794. Bom Monat Mary finden wir 11; vom April 8; vom Mai 9 Hinrichtungen. Bom Monate Juni finden wir 12 hinrichtungen; 20 bis 30 Priefter aber wurden ju gleicher Beit in Arras guillotinirt. Auf ben Monat Juli finden wir 12 Binrichtungen. Am 17. Juli wurden in Paris 18 Carmeliterinnen von Compiegne guillotinirt; fie erfchienen in weißen Rleibern gur hinrichtung, fangen Siegeslieber, beteten auf bem Hinwege bie Sterbegebete; sangen am Rufe bes Schaffots bas Te Deum und "Romm heiliger Beift," und sprachen noch einmal ihre Ordensgelubbe aus. Bon bem Monate August finden wir 8 hinrichtungen; vom September nur eine: vom October 3; sowie die Hinrichtung von 11 Urfulinerinnen zu Balenciennes; vom November 4, vom December eine Hinrichtung; aber es mar ein ebles Saupt, bas am 15. December unter bem Kallbeile ju Lyon fiel. Der Generalvicar Caftiflon war bei ber Abmefenheit bes Erzbischofs Marbeuf bas geiftige Saupt, ber Leiter und bie Seele alles driftlichen Lebens. In ben größten Tobesgefahren, jeden Mugenblick erwartend seinen Martertod, hatte er Gott langft bas Opfer feines Lebens gebracht und wurde endlich als widerspenftiger Priefter mit dem Tobe bestraft. Nebst= bem finden wir zahlreiche andere Hinrichtungen, bei benen nur das Jahr 1794, nicht aber der Monat angegeben ift. — Ende deffelben Jahres wurde auch der schreckliche Carrier, der die Massenersäufungen in Nantes eingeführt, und der in der Runft Menschen auszurotten, alle seine Collegen übertraf, auf bas Schaffot ge-Schickt. — Wir geben über zum Jahre 1795. Im October beffelben löste fich endlich ber Convent auf, und an feine Stelle trat bie Regierung bes Directoriums (October 1795 bis November 1799). Bor feinem Ende verbannte der Convent noch einmal alle beportirten, ober in bas Gebiet ber Republik jurudgefehrten Briefter unter Todesstrafe 8. October. Bir konnen bas Glud, bas ber Convent über Franfreich gebracht, nicht beffer schildern, als mit den Worten des Granier be Caffagnac (in feinem eben erschienenen ersten Bande ber "Histoire du Directoire"). "Der Nationalconvent lodte fich auf den 26. Oct. 1795, nachdem er drei Jahre, einen Monate und vier Tage versammelt gewesen; er ließ Frankreich, als Zeichen seiner Wirksamkeit, das Elend, die Entvölkerung, die gesellschaftliche Auflösung und die Berfaffung vom Jahre III." 3m Einzelnen aber fett Granier als bie Folgen bes Convents (und ber ihm vorangegangenen 2 Berfammlungen) auseinander: ben Krieg gegen die Besitzenden, den Ruin des Ackerbaues, den Ruin der Industrie und des Handels, das Elend der Städte, das Pfund Brod im Preise von 25 Franken. Kerner eine Anzahl von 70,000 Ausgewanderten, gegen welche die Nevolution kein Mitleid zeigen konnte, weil fie ihr Bermogen einziehen wollte; 150,000 Bauern bes Elfaßes waren gezwungen auszuwandern, um fich ber Guillotine zu entziehen. Er zeigt ferner, wie die revolutionaren Armeen bas Land vollig entvolkerten; wie fie die anfässige Bevölkerung hinwegnahmen und man felbst gezwungen war, unreife Anaben für ben Ariegsbienft auszuheben; wie die Feldzuge von 1792, 1793 und 1794 — 800,000 Menschen das Leben kosteten; wie die Revolution an die Stelle ber am 14. Juli 1789 niedergeriffenen Baftille 48,000 andere feste, wie die guillotinirten Bauern und Arbeiter achtmal zahlreicher als bie Abeligen gewesen. Wie ferner Frankreich in eine vollständige Barbarei zurückgesunken fei, da es keine Abvocaten, feine Merzte, feine Motare, feine Canale, feine Strafen mehr gegeben; ba wilde Thiere das Land vermufteten; fo feien im 3. 1797 allein 5351 Bolfe getödtet worden. Die ersten Fünsmänner, die für das Directorium bestimmt wurden, waren Barras, Carnot, Letourneur, Rewbell, La Revellière. Unter ben Rriegen

aber, welche Frankreich nach Aufen führte, tritt bie Bedeutung und Stellung biefer Manner giemlich guruck. Alle 5 Directoren geborten gu ben Konigemorbern, und bie öffentliche Meinung Frankreichs war mit beren Bahl feineswegs zufrieben. Die Fünsmänner setten ein aus 6 Departementen bestehendes Ministerium ein. Directoren zeigten einen burchaus kirchenfeindlichen Geift, wegwegen fie ben in Stalien fiegreichen General Bonaparte auch beauftragten, den Papft besonders bart zu behandeln (ben weitern Berlauf fiebe in bem Urt. "Pius" VI.). 3. 1795 wuthete noch die Buillotine gegen Die Beiftlichen, obgleich fie weniger Opfer verschlang; im 3. 1796 mar die Bahl ber hingerichteten wieder größer, ba bas Gefen vom 8. Det. 1795 firenge gehandhabt murbe, und inzwischen viele ausgewanderten Priefter nach Frantreich gurudgefehrt waren. Die Richter waren meiftens milbe und riethen ben ergriffenen Beiftlichen, vorzugeben, daß fie bas betreffende Gefet nicht gekannt; da aber manche Priester durch eine solche Unwahrheit ihr Leben nicht retten wollten, so verloren fie es, um dafür das ewige Leben einzutauschen. 3m J. 1797 wurde ber Rath der Fünfhundert um das gesetzliche Drittel erneuert; die Wahlen sielen im Ganzen conservativ aus. Schon den 17. Mai 1797 ftellte Camille Jordan, Abgeordneter von Lyon, den Antrag, daß die frubern Beichluffe gegen die Priester aufgehoben und die Freiheit des Cultus hergestellt werden folle. Nach drei Monaten beharrlicher Anstrengung ging dieser Antrag durch; den 24. August wurde ein neues vorübergehendes Gefet erlassen, welches alle die Magregeln aufhob, die sich auf die Deportation und überhaupt die Strafen der unbeeidigten Priefter bezogen. 3m Unfange deffetben Jahres traten die fogenannten Theophilanthropen (f. d. Urt.) unter dem Schute des antichriftlichen Directors La Révellière hervor. Sie wollten eine neue Religion einführen, die nur die zwei Dogmen der Eriftenz Gottes und ber Unfterblichkeit der Scele hatte, im Uebrigen auf eine trodene philosophische Moral hinauslief. In demselben Sahre trat ber gemäßigte Barthelemy an die Stelle Letourneurs in bas Directorium ein 26. Mai. Aber durch den Staateffreich vom 4. Gept. (18. Fructidor 1797) tam bie republi= canische Partei wieder an das Ruder; die sogenannten Royalisten, unter ihnen die Directoren Carnot und Barthelemy, wurden zur Deportation verurtheilt; in das Directorium traten Martin von Douai und Français von Neufchateau. La Révellière, den feine Collegen in feinem Kache des Cultus gewähren ließen, hatte einen tiefen Saß gegen bas Chriftenthum und barum auch gegen die Priefter, und er scheute vor keiner Magregel ber Berfolgung gurud, die fich unter ben veranderten Berhaltnissen noch durchführen ließ. Go las er z. B. den 1. Mai 1797 in ber Academie der moralischen und politischen Wissenschaften einen Aufsat vor, in welchem er fagt: "bas Chriftenthum ftebt im Gegenfage gu einer gefunden Moral," und fügte bingu: "ber katholische Cultus ift antisocial." Gegen die Priefter muthete der Director, da die Todeostrafe sich nicht mehr wie früher ausführen ließ, durch Die Strafe der grausamsten Deportation. Die Fregatte "La Décade" und die Corvette "La Bayonnaise," transportirten im 3. 1798 dreihundert und achtzig Geiftliche nach Guyana. 3wölfhundert andere Priefter wurden auf verfaulten Pontons zusammengehauft, und der größte Theil von ihnen ftarb elend dahin auf den Rheden der Inseln Oleron und Rhe. Dieß war die practische Moral des Hauptes ber Theophilantropen, womit sich freilich die driftliche Moral nicht verträgt (cf. Recueil des victimes de la loi de 19. Fructidor, par Tourpiolles). Als namlich am 18. Fructidor (4. Sept.) 1797 die republicanische Partei wieder die Macht an fich geriffen, so beschloß die siegende Partei schon am folgenden Tage neue Berfolgungsmaßregeln gegen die Priefter. Alle Priefter follten einen Gid des Saffes gegen bas Königthum und Erene der Verfassung vom Jahre III. schwören. Den deportirten und emigrirten Priestern follte die ihnen durch Beschluß vom 24. August d. J. gestattete Heimkehr untersagt sein; wer den verlangten Eid nicht schwöre, solle deportirt werden. So begann vom 4. September 1797 eine neue schreckliche

Berfolaung gegen bie Beiftlichen, welche ihr Enbe nur mit bem Umfturge ber erbarmlichen Berfaffung vom Jahre III. fand. Der elende Revelliere tonnte jest eine Beit lang feinen Sag gegen bas Chriftenthum fattigen. Er gog fich gulest ben allgemeinen Sag und die allgemeine Berachtung auch feiner Partei gu, und mußte feinen Poften noch vor ber Rudfehr Rapoleons aus Megypten quittiren. Bebrobt, aus bem Directorium, in ber Sitzung bes Rathes ber 500 am 17. Juni 1799 ausgewiesen zu werden, wenn er fich nicht freiwillig zurudziehen wollte, beaab fich ber Director am 21. Juni in fein Sans nach Andilly, nahe bei Paris, und Schickte von da feine Abdankung ein (Granier de C. 1. c. p. 258). Das Directorium felbft bestand noch einige Monate. Navoleon fam aus Aegypten gurud, flurgte burch ben Staatsftreich vom 18. Kructibor (9. November) bas Directorium und bie fogenannte Berfaffung vom Sahre III.; "es endete bas Directorium, bie elendefte Regierung, unter welcher Frankreich je gestanden, bas unterbeg auf die tiefste Stufe ber moralischen Entartung herabgesunken war" (Mazas, Thl. II. S. 231). Am. 10. November constituirte sich die Consularregierung, die aus drei auf je zehn Sabre gewählten Confuln bestehen follte; in der That aber war jest icon Napoleon Alleinherricher. Seine Regierung bestand unter dem Namen des Confulats bis jum 18. Mai 1804, mo bann bas Raiferthum an Die Stelle ber Burbe bes erften lebenslänglichen Confuls trat. Sobald Napoleon einige Rube hatte, fo ftellte er burch bas bekannte Concordat vom 3. 1801 ben Beftand ber katholischen Kirche in Frankreich wieder her (f. Die Art. Concordat, Frankreich, Dius VII.). Durch bas Concordat vom 3. 1801 wurden sowohl die Angelegenheiten der geschwornen Priefter, wie der emigrirten und vertriebenen Bischofe geordnet. Die lettern, von benen noch 81 lebten, mußten auf ihre Stellen Bergicht leiften; bie erftern follten resigniren, ihnen bagegen bie Kirchenbuße erlassen, und fogar ber vierte Theil ber neucreirten bifcoflicen Stuhle mit confiitutionellen Bifcofen befest merten, bie fich zurudgezogen und Rirchenbufe gethan hatten. Die lettern, beren berühmtefter Name bamals Gregoire war, hatten ichon langft verschiebene Wege eingeschlagen, um nicht auf die Seite geschoben zu werden. Go hielten fie im 3. 1797 eine fogenannte Nationalfynode zu Paris, zu ber nicht bloß ihre Bifchofe, fondern auch ihre Pfarrer und Pfarrgehilfen geladen maren. Die erfte Gigung murbe ben 15. August 1797 unter großem Zubrange von Menschen in der Cathedrale gehalten. Der Bifchof von Rennes, Le Cog, bielt eine Predigt, in ber er gum allgemeinen Anschlusse an das Concil und zur Aufhebung der Trennung aufforderte. In ben bis jum 13. Nov. gehaltenen Situngen machte man Borschläge und Bersuche, wie eine Berfohnung mit dem Papfte und den eidweigernden Prieftern zu erreichen fei. Die Bater, beren Bahl fich auf etwa 90 belief, schrieben ben 25. August an Papft Pius VI.; fie fagen, daß fie aus zwei Grunden gufammengetreten; fie wollen namlich den Primat anerkennen und sich mit ihren anderstenkenden Brüdern aussöhnen; au diefem Zwecke fleben fie den Papft als Bermittler und Friedeneftifter an. "Wir haben zwar, fagen die Bater, im Sabre 1791 ben burgerlichen Gid geleiftet, haben aber damit nichts anderes gethan, als mas wir dem Baterlande ichulbig maren. Im Gegentheile murden wir die Wohlfahrt ber Burger, und felbft die Bortheile ber Rirche auf bas Spiel geseth haben, wenn wir ben verlangten Eid von uns abgelebnt hätten. Bermuthlich wurde das Umt der Priesterschaft in Frankreich ganglich aufgehoben worden fein. Un bem Unglauben weniger abgefallenen Bifchofe und Priefter hat die Gefammtheit der beeibeten Geiftlichen keinen Antheil genommen." In demfelben Tone hochmuthiger Berblendung fchrieben die Bater am 15. August an Die katholischen Bischöfe und Priefter Frankreichs. Jene werben perfonlich eingelaben, ju ericheinen; die Priefter aber follten aus jedem Bisthume einen Deputirten jum Berfe ber Berfohnung ichicken. Am 24. Gept. erging von ber Afterspnobe ein formliches Pacificationsbecret. In demfelben werben die Glaubenslehren ber Rirche anerkannt, besonders der Primat Petri, die Gewalt ber Rirche, fich felbft

zu regieren, sowie ber Unterschied zwischen ber bischöflichen und priefterlichen Burbe. Die Bifdofe follten von nun an durch ben Clerus und bas Bolf gewählt werben, ber Erzbischof bie Wahl bestätigen. Die Rechtmäßigkeit ber feit bem 3. 1791 functionirenden Priefter foll von nun an nicht mehr angeftritten werden. Stehen in einem Biethume 2 Bifcofe neben einander, ein alter und ein neuer conftitutioneller, fo foll jener ben Borrang haben, biefer bagegen bas Recht ber Nachfolge. Ebenfo foll es mit ben Pfarrern gehalten werben. Bei biefen Berhandlungen betheiligten fich bie (ichismatischen) Erzbischöfe von Rennes, Touloufe und Rouen, 28 Biicofe, fowie 60 Deputirte verschiedener Bisthumer. Die einzige Untwort, bie man von tatholischer Seite auf biefe Untrage gab, war, bag man fie ignorirte. Auch ber Papst ließ das Zuschreiben an ihn unbeantwortet. Im J. 1801 hielten bie geschwornen Geiftlichen ein anderes Nationalconcil. Sie traten zur Zeit ber Berhandlungen über bas ju ichließende Concordat gusammen, weil fie befürchten mußten, bag man ihre etwaigen Unspruche vergeffe. Gie dunkten fich ber Sinrichtung taum entfommene Marthrer zu fein. 3m Juni traten fie unter bem Borfige bes obenermähnten Le Cog, Bischofs bes Departements Ille und Bilaine zusammen, bie Bischöfe fammt ben ichismatischen Pfarrern. Es brachen aber balb unziemliche Streitigkeiten unter ihnen aus, und Napoleon fandte feinen Abjutanten an fie, mit bem Befehle, fie follen auf bas Schleunigste auseinander geben; an bemfelben Tage tam ber Carbinal Confalvi (f. b. 21.) in Paris an. Doch vergaß man, wie gefagt, bie ichismatifden Bifchofe nicht, und unter anderm wurde ber erwähnte le Cog burch Napoleon zum Erzbischofe von Befangon erhoben. Mit bem befinitiven Abschlusse bes neuen Concordats vom 15. Juli 1801 aber ichließt bie Beschichte ber frangofischen Revolution, soweit sie bas kirchliche Gebiet berührt. — Duellen: 1) de Maistre, Considérations sur la France, 1796. 2) Barruel, Gefchichte ber Clerisei in Frankreich mahrend ber Nevolution, Münster 1794. 2 Thie. 3) Collectio Brevium atque instructionum — Pii Papae VI., quae ad praes. (gallican. eccl.) calamitates pertinent, Augustae Vind. 1796. 4) Daffelbe teutsch, Munfter 1797, von Guilleaume. 5) Les confesseurs de la foi dans l'église gallicane, par l'abbe Carron, Tom. IV., Paris 1820. 6) Daffelbe teutsch mit Bufagen von Rag und Beis, 1822-25. 7) Thiers, histoire de la révol. française, Paris 1825. 8) Lamartine, histoire des Girondins, Leipzig 1847. 9) Et. Arnt, Gefchichte ber frangösischen Revolution von 1789—1799, Braunsch. 1851, 6 Bbe. (bis jest 4). 10) Des principes de la révol. franç. (cf. oben) par Du Boys, Lyon 1851. 11) Histoire de la convention nationale, par Barante, Bruxelles 1851. 6 Tomes (bis jest 2). 12) Granier de Cassagnac, histoire du Directoire, Paris 1851. 4 Tomes (bis jest 1). [Gams.]

Rex Christianissimus, f. Allerdriftlichfter König.

Megin, f. Rafin.

Mhabanus Maurus, f. Rabanus Maurus. Mhegino von Prüm, f. Regino von Prüm.

**Rhegium** (*Prirtor* Apsig. 28, 13) an der Meerenge von Messina in Unteritalien, die Sauptstation der Nebersahrt nach Scicisen in der alten Welt wie heut zu Tage noch, war in Folge eines Götterspruches von Chalcis in Eudöa aus, jedoch start mit Messenern vermischt, gegründet worden. Die Regierung war ursprüngslich eine oligarchische, der die Tyrannis des Anaxisas (Olymp. LXX—LXXV.) ein Ende machte. Obgleich die Colonie von außerordentlich vielen Unfällen getrossen wurde, so daß sie Schubert (Reise III, 538) entsprechend eine Wetterscheide der Völser neunt, so blieb sie doch nach Strabos Zeugniß (VI. S. 389) sast allein neben Tarent und Neapel der Siß griechischer Eigenthümlichseit in Italien, und erhielt sich trop vielsacher Zerstörungen, Erdbeben und verheerender Seuchen im heutigen Reggio der Hauptstadt von Caladria ulteriore II. Der hl. Paulus sandete auf seiner Fahrt nach Nom von Syracus in Rhegium und überwand bei

gunftigem Subwinde gludlich bie Befahren ber im Alterthume fo gefürchteten Schla

und Charybdis.

Mheime, Ergbisthum in Frankreich. Das Bolf ber "Remi" ericeint bei Julius Cafar (bell. gall. II, 3) als belgisches, ben Galliern junachft wohnendes Bolf, das zu ben Romern halt (cf. V, 54. VI, 4. VII, 63. VIII, 12.). Ebenso find fie bei Strabo ein belgisches Bolt, bas weftlich von ben Trevirern und Nerviern wohnt, (L. IV, 5. ed. Kramer 1852. V. I. p. 220). Sauptftadt bes romifden Belgiens war Trier. Unter Raifer Diveletian ober Conftantin M. wurde Belgien in bas erfte und in bas zweite getheilt, und Rheims murbe bie Sanptftabt bes zweiten Belgiens. Kirchliche Metropole murbe es um bas 3. 350. Unter bem Kaiser Honorius standen eilf Bisthümer unter Rheims: 1) Soissons. 2) Chalous. 3) Al Bermandors. 4) Arras. 5) Cambrai. 6) Tournay. 7) Senlis. 8) Beauvais. 9) Amiens. 10) Boulogne. 11) Terouene in Artois-Caffel. Doch wurden mehrere von diefen Bischofofigen spater vereinigt, aufgehoben, ober von Rheims getrennt. Der bl. Remigius (f. b. A.) grundete, mit Berkleinerung feines Erzbisthums, bas Bisthum Laon. Papft Paul IV. aber erhob Cambrai zum Erzbisthum, und unterstellte bemfelben die Bisthumer Arras und Tournay; die Bisthumer Boulogne und Caffel ober ber Moriner aber theilte er in brei, in Boulogne, bas bei Rheims blieb, St. Omer, bas zu Cambrai fam, und Apern, welches zu Mecheln gefchlagen wurde. Seit bem 3. 1559, wo biefe neue Gintheilung Statt hatte, ftanden unter bem Erzbischofe von Rheims die 8 Suffragane : Soiffons, Laon, Beauvais, Chalons fur Marne, Royon, Amiens, Senlis und Boulogne. Das Erzbiethum Rheims grenzte öftlich an Trier, nordlich an Laon, sublich an Chalons, weftlich an Soifsons. Es hatte um die Mitte des 18. Jahrhunderts mehrere Decanate unter 2 Archibiaconaten, größere Pfarreien etwa 400, fleinere Pfarreien an 360; 24 Abteien, 7 Priorate, andere Rlöster beiber Geschlechter 27; Collegiatkirchen 8; Spitäler 8; 2 Seminarien : einfache Priorate und Kaplaneien eine große Babl. Die Erzbischöfe von Rheims waren geborne Legaten bes hl. Stuhls und Primaten bes belgischen Galliens: im 3. 940 erhielten fie von Ludwig bem leberfeeischen ben Grafentitel. nahmen aber fpater ben Titel von Bergogen und Pairs von Frankreich an. - Bischöfe und Erzbischöfe von Rheims waren: 1) der hl. Sixtus ließ sich als erster Bischof nicht vor bem 3. 290 in Rheims nieder. 2) Der hl. Sinicius. 3) Aman= tius. 4) Betaufius wohnte im 3. 314 einer Synobe von Arles an. 5) Aper. 6) Dyscolius foll bem Concil von Sardica im 3. 347 angewohnt haben. 7) Der bl. Maternianus regierte etwa von 348 bis 370. 8) Der hl. Donatianus. 9) Der bl. Biventius, "ebenfo erhaben burch die Berdienfte eines ausgezeichneten Lebens, wie durch seine hohe kirchliche Würde" (Flodoard). 10) Severus. 11) Der bl. Nicafius, por Remigius wohl der berühmteste Bischof von Rheims. "Er war ein Mann von großer Liebe und großer Standhaftigfeit, ber gur Zeit ber Banbalenverfolgung in Gallien lebte" (l. c.). Als bie Bandalen im 3. 407 in Rheims einbrangen, wurde Nicafius in feiner eigenen Kirche zur hl. Maria von ihnen ermordet. Mit ihm ftarb feine Schwester Eutropia. Sie find begraben in ber fogenannten Nicasianischen Kirche. Um den Besitz seiner Reliquien herrschte in späterer Zeit in Mheims langer Hader. Nach 12) Baruc; 13) Barnabas; 14) und Bennadius wurde im 3. 459 ber hl. Remigius (15) Bischof von Rheims (f. b. A.). Seine ausführliche Lebensgeschichte gibt Flodoard in dem ersten Buche feiner Rirchenge-Schichte von Rheims, ep. X-XXVI. Alls im 3. 1845, furz vor feinem Tobe, R. Maximilian Drofte zu Bischering, Bischof von Münfter, fein 50jabriges Bi-Schofsjubilaum hielt, murbe unter ben wenigen Beispielen einer fo langen Amtsführung, welche die Rirchengeschichte barbiete, befonders auf das mehr als 50jahrige Episcopat des bl. Remigius hingewiesen. Das langere interpolirte Testament des Beiligen findet fich bei Flodoard a. a. D., bas fürzere achte u. a. bei Migne, Patr. t. 65. p. 970, wo auch bie übrigen "opuscula" beffelben, bestehend in 4

Briefen, aufgenommen find. "Der Apostel ber Franken" ftarb um bas 3. 533, bie Bischofe 16) Romanus; 17) Flavius; 18) Mayinius folgten ibm gunachft. Den 19) Bifchof Aegidius hat Benantius Fortunatus befungen megen feines Gifers als Seelenhirt, seiner Beredtsamfeit und werfthatigen Rachftenliebe (carm. bei Migne, t. 88. p. 140). Aber nach folden Anfängen nahm Acgivius ein um fo traurigeres Enbe. Er murde ber Theilnahme einer Berichwörung gegen Ronig Chilbebert II. von Auftrasien beschuldigt. Es war im November bes 3. 590, ba Chilbebert eine Berfammlung von Bifcofen ju Det veranstaltete, um über Aegidius zu richten. Diefer wurde als ichulbig überwiefen, fo daß er felbst feine Schuld zugestehen mußte. "Da nun die Bischöfe, die berufen maren, dieses hörten und faben, bag ein Bifcof bes Beren bei folden Uebelthaten Belferehelfer gewesen fei, befummerten fie fich febr und erbaten fich einen Aufschub von brei Tagen, um über biefe Dinge gu Rath zu geben. Gie hofften nämlich, Aegidins murbe indeffen gur Befinnung tommen und irgend einen Ausweg finden, wie er fich wegen ber Bergeben, die ibm vorgeworfen worden, vertheidigen konnte. Da aber ber britte Tag anbrach, kamen fie wieder in der Sauptfirche gusammen und forderten den Bischof auf, wenn er irgend etwas zu feiner Bertheibigung anzugeben mußte, es zu fagen. Er aber mar gang außer Faffung und fprach: "Bogert nicht langer, über mich schuldigen Mann bas Urtheil zu sprechen, benn ich weiß, daß ich als Majestateverbrecher ben Tob verbient habe, ba ich immer gegen bas Wohl biefes Ronigs und feiner Mutter (Childebert II. und Brunehilde) gehandelt habe, und auf meinen Rath wiederholent= lich Kriege begonnen find, welche viele Gegenden Galliens verwüfteten." Da bieß Die Bischöfe vernahmen, betrauerten fie tief Die Schmach ihres Bruders. erwirften ihm bas Leben, fliegen ihn aber, nachbem bie Bestimmungen ber Rirchengefete verlesen maren, aus dem priesterlichen Stande aus. Er murde barauf verwiesen und sofort nach der Stadt Argentoratum, die jest Strafburg heißt, verbannt (Gregor von Tours, R. G. der Fr. X. 19. überf. von Giefebrecht 1851). Romulfus, ber Sohn bes Herzogs Lupus von Champagne, murde ihm jum (20) Nachfolger gegeben. Nachdem er ber Rirche von Rheims große Schenkungen gemacht, ftarb er schon um 593. Bischof (21) Sounatius bedachte gleichfalls seine Rirche mit reichen Gaben und Gutern. 3m 3. 625 hielt er zu Rheims mit mehr als 40 frankischen Bischöfen eine Synode (Flodoard führt die Namen der Anwesenden mit ihren Gigen, sowie die beilfamen von ihnen getroffenen Bestimmungen an, a. a. D. Bd. II. 5). Diefer "fehr verdiente" Vischof starb im J. 631, und wurde in ber Rirche bes hl. Remigius beigefett; im 3. 1204 aber wurden feine Reliquien, in Gegenwart des Cardinals von Praneste, Bido, in die Cathedrale Notre-Dame übertragen, wo sie bald barauf in Folge eines Brandes zu Grunde gingen. Bischof (22) Leudegistl lebte zu Zeiten des Königs Dagobert (641). Rach (23) Bischof Anglebert (645) regierte (24) Lando, ber nach dem Vorgange seiner Amtsvorfahren, die Kirche von Rheims als seine Erbin einsete; als Begräbniß= ftatte mablte er sich die Rirche des bl. Remigins. Nach ihm regierten drei bl. Bi= schöfe die Kirche von Rheims, 25) Mivardus; 26) Reolus, der 46 Jahre seine Rirche leitete, und 27) Rigobertus. Der lettere wurde im 3. 721 von Carl Martell feiner Burbe entsett und lebte in Aquitanien einige Jahre in ber Berhannung. Sodann kehrte er nach Rheims zurnick, wo der von Carl eingesette Milo fich in der Gewalt erhielt, Nigobert aber in Zuruckgezogenheit den Reft feines Lebens dem Herrn und feiner Rirche weihte. Milo ein tonfurirter Laie, wußte fich an 40 Jahre im Besite der Erzbisthumer Rheims und Trier zu halten, mahrend Bischof Lando bie geiftlichen Geschäfte von Rheims besorgte. In ber von dem H. Bonifacius, im Einverständnisse mit Papst Zacharias und Pippin dem Kleinen zu Liftina im J. 743, ober zu Soiffons im J. 744 gehaltenen Synobe, ober wie Rettberg (R. G. Bb. I. S. 361) und andere meinen, in Folge "perfonlicher Amtshandlung" fette ber hi. Bonifacius ben Abel als (28) Erzbischof von Rheims

Aber Milo bielt fich mit Gewalt im Besitftande und Abel konnte zu feiner Burbe nicht gelangen; er ftarb noch vor Milo, beffen Tod erft im 3. 753 erfolgte. Gegen Ende Dieses Jahres murde Tilpin — auch Turpinus (29) Erzbischof von Rheims, ber biefe Kirche mehr als 40 Jahre verwaltete. Bon Carlmann erhielt er schon im 3. 768, dem ersten Jahre der Regierung deffelben, die Immunität für feine Kirche. Derfelbe erhielt im 3. 775 von Papft Sadrian I. auf Bermenden Carls b. Gr. bas Vallium fur Rheims. Bugleich befräftigte und ermei= terte biefer Papft die Rechte und die Gewalt ber Rirche von Rheims. Bon biefer Beit bis zu bem R. 1559 hatte Rheims 11 Suffragane. Tilpin ftarb im R. 794 und Hincmar fette ibm frater ein Epitaphium. Rach ihm regierte (30) Ulfarius, vielleicht erft feit ober nach 808, weil Carl b. Gr. bie Guter ber Kirche von Rheims eine Beit lang zu anderweitigen 3wecken verwendet hatte. 3m 3. 814 hielt Ulfar eine Synode mit 8 feiner Suffragane, wo ein Grenzstreit über die Biethumer Moyon und Soiffons geschlichtet murbe. Im 3. 816 murde Ebbo (31) Erzbischof von Rheims, ber in biefem Lexikon besonders behandelt ift. Ueber feine Miffion bei ben Danen vergl. chronicon Nortmannorum etc. ed. Kruse 1851. p. 81 und: "Rückert, über bas Leben bes Erzbischofs Ebbo von Rheims," Berlin 1844. Nach langen Rampfen folgte auf Ebbo (32) ber berühmte Hincmar von Rheims, ber gleichfalls schon in diesem Lexikon behandelt ist. Nach seinem Tode (882) regierte (33) Fulco die Kirche von Rheims. 3m J. 893 fronte er Carl ben Ginfaltigen ju Rheims. 3m 3. 898 übernahm er die Geschäfte eines Kanzlers von Krantreich und seitdem haben die Erzbischöfe von Rheims diese Würde begleitet. Im J. 900 wurde er von ben Anhangern des Grafen Balbuin von Alandern ermordet. Der Erzbischof (34) Herveus wird von Flodoard mit hohem Lobe erwähnt, a. a. D. L. IV. 11. Er that fehr viel für die Bekehrung der Normannen (922). Der bisherige Archiviacon (35) Seuflus wurde Erzbischof. Er foll an Bergiftung geftorben sein (925 oder 926). Jest wußte der Graf heribert von Bermandois feinen unwürdigen Sohn (36) Sugo ber Rirche von Rheims aufzudrängen; Papft Johann X. aber übertrug bem Bischofe Abbo von Soiffons bie geiftliche Berwaltung bes Erzbisthums. Beribert ichaltete mit Billfur und Graufamteit. Unter ben Opfern feiner Rache befand fich auch ber Geschichtschreiber Flodoard (a. a. D. I. IV. 20). Bei einem entstandenen Tumulte wurden zwei Cleriker von den Soldaten Heriberts ermorbet. Als um biefe Zeit bie Ungarn bis gegen Rheims vorbrangen, wurden die Reliquien des hl. Remigius vor ihnen geflüchtet. 3m 3. 931 ober 932 brach Feindschaft zwischen dem Grafen Beribert und bem Konige Rudolph von Burgund aus, in Folge welcher diefer Rheims einnahm und eine Synode von 18 Bischöfen aus Francien und Burgund versammelte, welche ben Artalbus, Monch aus dem Klofter bes hl. Remigius zum (37) Erzbischofe mahlten. Wieder gewann Heribert im J. 940 Rheims und zwang den Artalbus zur Abdankung. 3m 3. 941 wurde sein Sohn Sugo als Erzbifchof geweiht und eingeführt. 3m 3. 942 erhielt er das Pallium von Papst Stephan IX. 3m 3. 946 wurde Rheims belagert von Dtto bem Großen, Ludwig bem Uebersceischen und Conrad, bem Könige von Burgund. Sugo ber Graf entfam aus ber Stadt. Die Sieger liegen ben Artalb wieder als Erzbischof einsegen. In zahlreicher Synode wurde ber Bischof Sugo im 3. 948 seiner Stelle entsetzt und ercommunicirt. Hier endet die Geschichte Flodoards von Rheims. Artald verwaltete von jest an seine Kirche im Frieden bis zu seinem Wieder wollte fich Hugo, obgleich vergeblich eindrängen. Doolricus wurde mit dem Bunsch bes Konigs Lothar (38) gewählt, und wurde bald barauf Kangler Lothars. Rach fieben Jahren einer gutgeführten Regierung flarb er im 3. 969 und wurde als der erfte in der Cathedralfirche beigesett. Unter ihm ftarb im 3. 966 der berühmte Geschichtschreiber Flodoard (f. d. A.). "Durch den Abel feiner Gitten hervorragend und in firchticher Bucht auferzogen, murbe burch bie Bunft und Fürsorge bes Königs Lothar Abalbero (39) auf ten bischöflichen Stuhl

von Rheims erhoben." Er hielt die Canonifer ftrenge jum gemeinschaftlichen Leben und bazu an, baf fie ihre Bohnungen innerhalb eines gefchloffenen Raumes haben follten. Er ftellte ben Glang ber Schulen von Rheims wieder ber, indem er bei feiner Rudfehr von Rom im 3. 970, Diefelben bem gelehrten Berbert, "bem Drafel feines Jahrhunderts," übergab. Nach der Beseitigung ber Carolinger in Frankreich fronte Abalbero im J. 987 ben Sugo Capet zum Konige von Frankreich. Balb barauf ftarb er nach einer fräftigen Regierung von 19 Jahren. Arnulf (40) folgte ibm durch Berwenden des Konigs Sugo Capet, murde aber balb darauf megen angeblicher Untreue gegen lettern feiner Stelle entfest, und (41) Gerbert erlangte feine Stelle, der fpater unter dem Namen Splvester II. Papft wurde. Nach ber Entfernung Gerberts und bem Tobe bes Ronigs Sugo Capet (996) entließ fein Sohn Robert den frühern Bischof Arnulf feiner Saft und diefer nahm fein Ergbisthum Rheims wieder in Besit, in welchem er blieb bis zu feinem Tode (1021). Die spätern Erzbischöfe heißen nicht mehr Kanzler von Frankreich. Der Erzbischof (42) Cbal fronte im 3. 1027 ben Konig Beinrich I. von Frankreich und ftarb im 3. 1033. Zum Nachfolger hatte er (43) Guibo I. ber im J. 1049 mit großer Keierlichkeit Papst Leo IX. in Rheims aufnahm. Ueber die Verhandlungen der zu Rheims gehaltenen Synobe f. d. A. "Leo ber IX." Bu ber bort angeführten Literatur ift jungft hinzugekommen: "Leo der Neunte und feine Zeit," von Sunkler, Mainz 1851, von welcher Schrift bas achte Capitel ausführlich über ben Aufenthalt bes Papftes in Rheims handelt. Buido wurde, ju feiner Bertheidigung megen Unklage auf Simonie fur bas folgende Jahr vor eine Synode nach Rom gelaben. scheint übrigens, als habe fich Buido vollfommen gerechtfertigt, denn er blieb bis zu feinem feche Jahre fpater erfolgenden Tode Erzbischof von Rheims." (Sunkler, a. a. D. S. 134). Sein Nachfolger (44) Gervafins erfreut fich fast allgemeinen Lobes, er war Erzbischof von 1055 bis 1067. Im J. 1059 salbte er Philipp I. in Gegenwart seines Baters Heinrich, in Gegenwart von 24 Bischöfen und von Gesandten des Papstes Nicolaus II. zum Könige von Frankreich. Der (45) Erzbischof Manaffes I. wurde erft im J. 1069 consecrirt. Wegen feines ungeistlichen Treibens wurde er auf dem Concil zu Autun (1077) durch die Legaten des Papftes Gregor VII. mit mehreren andern frangofischen Bischöfen abgesett. Das Beitere uber Manaffas febe man in dem Art. "Bruno" ber Carthaufer. Nach der Bertreibung bes Manaffes (1081) wußte fich Elinandus, Bifchof von Laon, 2 Jahre als Erzbischof von Rheims zu halten. Ihm wurde Rainalbus I. zum (46) Nachfolger in Rheims gegeben, ber von 1083 bis 1096 regierend, die der Kirche geschlagenen Bunden wieder zu heilen suchte. Bon dem Erzbischof (47) Manaffes II. schreibt Jvo von Chartres an Papst Urban II. "daß jene Kirche unter allen ihren Söhnen keinen hatte finden konnen, der ergebener dem bl. Stuhle und nuglicher für feine Rirche hatte fein konnen. Wie nothwendig es aber für die romische Rirche fei, daß sie auf diesem Stuhle einen ihr ergebenen Hirten habe, barüber habe ich eure Einficht nicht erst zu belehren, da ihr wisset, daß dieser Stuhl die Arone des Reichs habe und beinahe allen Kirchen Frankreichs das Vorbild des Falles oder der Auferstehung ist" (ep. ad Urbanum II.) Nach seinem Tobe (1106) und einer zwiespältigen Wahl wurde (48) Radulphus von Papst Paschalis II. als Erzbischof bestätigt. 3m 3. 1119 hielt Papst Calirt II. eine berühmte Synode in Rheims (f. d. A.). Radulph felbst hielt im J. 1121 eine Synode gegen Abalard (f. d. A.), und ftarb im J. 1124. Odoricus Bitalis fagt nach einem längern Lob beffelben: "Nach vielen preiswürdigen Werken ist er in hohem Alter abgeschieden. Nach ihm hat (49) Rainald II., Bifchof von Ungere, in Bielem feinem Borfahrer ungleich, den Stuhl von Rheims erlangt." Bon bem Concil, bas Papft Innocenz II. im 3. 1131 gu Rheims gehalten, war an betreffendem Orte die Rede. Rainald ftarb hochbetagt im J. 1138. Er that fich burch feste Unhänglichkeit an Papst Junoceuz II., gegen ben Afterpapft Anaclet, hervor. Nach zweijähriger Sebisvacanz, mogegen auch ber

bl Bernhand eiferte, murbe (50) Sanfon jum Ergbifchof geweiht. Ihn nennt Bernhard, "nicht einen von den übrigen, fondern vor den übrigen, ber geehrt merben muffe, weil er ein Gefaß zur Ehre fei." 3m 3. 1148 bielt Papft Gugen III. eine große Synode zu Rheims (f. d. A. Eugen III.; Gilbert von Poitiers: Bernarbus), bort entbrannte auch heftiger Streit um ben Borrang ber Stuble von Trier und Rheims. Dem Sanson folgte im J. 1162 (51) ber bisherige Biichof von Beauvais, Henricus I., ein treuer Anhanger des Papftes Alexander III. Er, Bruder bes Konigs Ludwig VII. von Frankreich, führt zuerft ben Titel "Bergog und Pair von Frankreich" (1173). 3hm folgte (52) Wilhelm I. von Champagne, früher Bifchof von Chartres und Erzbifchof von Gens. Diefer würdige Pralat wohnte im 3. 1179 ber III. lateranensischen Synobe au, wo er zum Carbinal ber bl. Sabina ernannt murbe. Bon Alexander III. erwirfte er eine Bulle, unter Bestätigung bes Rönigs Ludwigs VII., die ihm allein bas Recht zusprach, die Rönige von Kranfreich zu weihen. 3m 3. 1180 falbte er, nach Franfreich gurudgefehrt, Philipp August, Ludwigs VII. und seiner Schwefter Abela Gohn, jum Könige von Kranfreich, unter Affistenz fast aller frangofischen Bischöfe. Geit biefer Zeit hatten Die Rheimser Erzbischöfe ben Vorrang unter ben Erzbischöfen und Pairs von Frankreich. Im J. 1183 murbe er erfter Minister bei Philipp August. Im J. 1185 war Wilhelm im Conclave ber Carbinale, welche Papft Urban III. wahlten. 216 Philipp August feinen Rrengzug unternahm, mar er mit feiner Schwester Abela Reichsverweser. Er ftarb zu Laon, 68 Jahre alt, im J. 1202. Nach 2jähriger Sedisvacanz wurde Guito II., Bischof von Präneste und papstlicher Legat (53) Erzbischof von Rheims, von Papft Junocenz III. eingesett, ber aber schon im 3. 1206 Derfelbe Papft gab ihm den Alberich jum (54) Rachfolger. 3m 3. 1210 verbrannte bie Cathebrale von Rheime, und ichon im nächsten Jahre wurde ber Bau ber neuen angefangen, welche nach 20-30 Jahren vollendet wurde. Un ben Rämpfen gegen die Albigenfer nahm Alberich lebhaften Antheil. Er wohnte im 3. 1215 bem IV. Lateranconcil an. Ebenfo nahm er Theil an bem Kreugzuge von 1217. Auf bem Ruckwege ftarb er im 3. 1218. Der Bifchof von Langres, (55) 26ilbelm II., leitete die Kirche von Rheims von 1219 bis 1226. 3m J. 1123 falbte er zu Rheims ten König Ludwig VIII. und feine Gemablin Blanca. Er ftarb auf einem Rreuzzuge gegen die Albigenfer. Bahrend ber Erledigung bes Stuhles murbe Ludwig der Heilige im J. 1226 von dem Bischofe von Soissons zu Rheims als König geweiht. Der Erzbischof (56) Heinrich II. eiferte mit aller Kraft für bie firchliche Treiheit, worin er dem Könige Ludwig IX. gegenüber zu weit gegangen zu fein scheint (1227-1240). Erft im 3. 1244 wurde ihm in ber Perfon bes Juhellus ein (57) Nachfolger gegeben, welchen Papft Innocenz IV. ernannte (1250). Der (58) Erzbischof Thomas regierte bis zum 3. 1263. Johannes I. wurde int 3. 1266 (59) Erzbischof. Er begleitete im J. 1270 Ludwig IX. auf feinem Kreuzjuge nach Tunis, ftarb aber auf demfelben. 3m J. 1271 murde Philipp III. von bem Bischofe von Soissons in Rheims zum Könige gefalbt. Erft im 3. 1274 erhielt Rheims in ber Person bes Petrus I. wieber einen (60) Sirten, ber in bemfelben Jahre bem II. Concil von Lyon anwohnte, wo ihm Papft Gregor X. eine neue Bestätigung aller Rechte und Guter seiner Rirche ertheilte. 3m 3. 1286 falbte er in feiner Cathedrale Philipp ben Schönen zum Rönige von Frankreich. Als im J. 1297 Ludwig IX. heilig gesprochen wurde, erwiesen ihm die Erzbischöse Petrus von Meims und Seinrich von Lyon den erften Cult. 3m folgenden Jahre ftarb Petrus und hatte zum (61) Nachfolger Nobert I. (1299-1324). 3. 1317 weihte er Philipp V. zum Könige in Rheims; ebenfalls im J. 1322-Carl IV., ben Schonen. Der frühere Bifchof von Baveux, (62) Bilhelm III.; folgte ihm (1324). Er weihte im 3. 1328 Philipp VI. von Balvis, zum Konige, beffen Erzieher er gewesen war. Der (63) Erzbischof Johannes II. hielt erft im 3. 1339 feinen Gingug in Rheims. 3m 3. 1350 falbte er Johann ben Guten

jum Ronige, und ftarb im folgenden Jahre. 3hm folgte ber Bifchof von Laon (64) Sugo (1352); und biefem (65) Humbertus (1355). Der (66) Erzbischof Johannes III. wurde von bem Bisthume Mans nach Rheims transferirt. 3. 1364 falbte er Carl V. jum Ronige. Er ftarb ju Paris 1373. Der Ronia Carl V. beförberte ben Bischof von Bayeur, Ludwig I. zum (67) Erzbischofe von Rheims, nach beffen balbigem Tobe (1374) Richardus (68) Erzbischof wurde (1379). Der (69) Ergbifchof Ferricus ftarb icon im 3. 1390 an Bergiftung, und hatte ben (70) Buido III. jum Nachfolger, ber ein hartnäckiger Unhanger bes ichismatischen Napstes Benedict von Luna war. 3m 3. 1409 fam er auf dem Bege zur Synode von Pisa auf klägliche Weise um das Leben. 3m 15. Jahrhundert fagen auf dem Stuhle von Rheims: (71) Simon (1413); (72) Petrus II. (bis 1413); (73) Reginaldus III. (bis 1444); diefem war es beschieden, im J. 1429 Carl VII., in Gegenwart ber Jungfrau von Drieans, jum Konige von Frankreich zu falben (f. b. Art. Drleans, Jungfrau von); (74) Jacobus (bis 1449); (75) Johannes IV. (bis 1473); (76) Petrus III. (bis 1493); (77) Robertus II. (bis 1497); (78) Wilhelm IV. (bis 1507). Carl Dominicus (79) leitete bie Rirche von Rheims bis jum 3. 1508; (80) Robert III. bis jum 3. 1532. Diefem folgte (81) Johannes V. von Lothringen, welcher im J. 1538 gu Gunften feines Reffen, bes berühmten Carbinals (82) Carl von Lothringen abbanfte. Er falbte im 3. 1547 König Beinrich II. in Rheims. In ber Kirchen- und in ber politischen Geschichte seiner Zeit fieht er in hervorragender Stellung, worüber man die Artifel Beza, Bluthochzeit, Hugenotten u. a. m. vergleiche. 3. 1548 grundete er eine Universität in Rheime. Er wohnte ten Papft= mahlen Julius III., Marcellus II., und Paul IV. an. 3m 3. 1564 hielt er in Rheims eine Synobe behufs ber Anerkennung bes Tridentiner Concils. Es war biefes die erfte unter allen in Folge ber Trienter Beschluffe gehaltenen Provincialfynoden. Ueber 22 Beffimmungen für bie Berbefferung ber Kirchengucht mur-19 Versammlungen wurden gehalten. In der 11. wurde verben getroffen. bandelt über die Angelegenheit des vom Glauben abgefallenen Cardinals Otto von Coligny, Bischofs von Beanvais. Die Versammlung beschloß, in tiefer Angelegen= heit an den Ronig zu fchreiben, damit er ihn als einen ber Barefie Ueberwiesenen ber Berwaltung seines Bisthums verlustig erkläre (Nat. A. S. XVI. p. 6). J. 1566 entging Carl mit Ninhe den Nachstellungen der Hugenotten. Im J. 1568 hielt er gegen das Umsichgreifen der Häresie eine Procession in seiner Stadt, in ber die Reliquien der Seiligen, befonders des hl. Remigins, getragen wurden. Der Carbinal ging in dieser Procession, gleich dem hl. Carl Borromäus, mit bloßen Füßen, und reichte am folgenden Tage dem größern Theile der Bürgerschaft bie Communion am Altare ber hl. Magdalena, wo er sich seine Grabstätte ausgewählt hatte. Einer ähnlichen Procession wohnte er in demselben Jahre in Paris mit den Cardinalen Bourbon und Guise an, wo er das heiligste Sacrament trug. Int J. 1570 fronte er zu St. Denys die Elisabeth, Gemahlin des Königs Carl IX. und Tochter Kaisers Maximilian II. 3m 3. 1571 gründete er ein neues Seminar in seinem Bisthum. Nach dem Tode Papst Pius V. (1572) eilte er nach Rom, boch war Gregor XIII. bei feiner Ankunft schon gewählt. Carl ftarb im J. 1574, noch nicht 50 Jahre alt. In seiner erhabenen Persönlichkeit vereinigten fich bie äußern Vorzüge mit ben innern. Die katholische Kirche in Frankreich aber schuldet ihm einen unvergänglichen Dank. Im folgte als (83) Erzbischof sein Neffe Franz, Cardinal von Guise, geboren im J. 1555. 3m J. 1578 wurde er Cardinal burch Gregor XIII., und im 3. 1579 erhielt er bie Priefierweihe. 3m 3. 1583 erhielt er die Bischofsweihe, und in demselben Jahre veranfialtete er eine Provincialsynode zu Rheims, welche 5 Sitzungen hielt. Zuerft verhandelte man über den katholischen Glauben, nach ber von Pins IV. vorgeschriebenen Form; bann wurden 27 Decrete zur Verbefferung ber Sitten erlaffen, u. a. gegen die Simonie (Natalis A. l. c.

und "l'Ami de la religion" vom 20. Januar 1852). Wie fein Dheim, ging ber Cardinal Ludwig barfuß bei ben Processionen, und bielt eine besonders feierliche im September 1584, gur Abwendung ber bem Reiche brobenben Gefahren. 3m 3. 1588 fiel auch er, ein Opfer des Berrathe Beinriche III., wie fein Bruder Beinrich von Buife (f. Sugenotten). Nachdem fein Bruder ju Blois ermordet, er felbft gefangen war, flegte die Unsicht berer, die feinen Tod verlangten. Ludwig war ein= gesperrt mit bem Erzbischof von Lyon, und beide bereiteten fich burch innige Bebete, burch gegenseitigen Bufpruch zur Standhaftigfeit, und burch gegenseitig abge= legte Beicht jum nahen Tobe vor. Der hauptmann Dugaft, von Beinrich III. gefandt, erklarte am Morgen bes 24. December bem Cardinal, er folle fich fogleich jum Tode vorbereiten, er habe nicht mehr lange zu leben, der Cardinal bat nur noch um die Gnade, fein Gewiffen erforschen zu durfen, fiel auf feine Anice nieber, betete febr inbrunftig, aber kurg, und fagte bann mit festem entschlossenem Tone : "Bohlan! fo vollstrecken Sie benn die Befehle ihres Berrn!" - Alsbald fliegen ibn vier Goldaten auf ben Bint ihres Anführers mit ihren Partisanen nieder, und trugen bann feinen Leichnam zu bem bes Herzogs, feines Bruders (f. "Sixtus V. und feine Zeit", von Johannes Lorent, Mainz 1852, S. 375). Die Leichname ber beiben Brüder wurden von ungelofchtem Ralf verzehrt; ihre Gebeine wurden verbrannt, und die Afche in die Lufte gestreut. — Erft im J. 1592 wurde Nicolaus von Pelleve (84) Erzbischof von Rheims, ein Gegner Heinrichs IV., ber schon im 3. 1594, ftarb, 77 Jahre alt. Pius V. hatte ihn zum Cardinal ernannt. rich IV. ernannte ben Bischof von Rantes, Philipp von Bec, zum (85) Erzbischof; biefer ftarb im 3. 1605, im 85. Lebensjahre. Sein Coadjutor (86) Ludwig III., von Lothringen, folgte ihm, empfing aber nie die heiligen Beihen, fondern blieb Subbigcon. Paul V. ernannte ihn im 3. 1615 zum Cardingl. 3m 3. 1621 ftarb er im Kriege gegen die hugenotten, "mit Reue über fein vergangenes Leben". Der bisherige Generalobere der englischen Benedictiner in Frankreich, (87) Wilhelm V. oder Gabriel a sancta Maria, folgte ibm, ein hochverdienter und berühmter Mann, ber feit 1618 für feinen Borganger bie bischöflichen Geschäfte verwaltet hatte. Nach einer weisen und eifrigen Amtsführung ftarb er im 3. 1629. Henricus III. von Lothringen, Buise, geboren im 3. 1614, (88) folgte ihm als Erzbischof, erhielt aber nie bie bl. Beiben. 3m 3. 1641 legte er feine Burde nieder, und trat in ben Laienstand gurud. In bemfelben Jahre wurde ihm Leonorius, Bifchof von Chartres, jum (89) Nachfolger gegeben. 3m Bezirfe von Seban ftellte er ben tatholischen Glauben wieder her (1651). Ihm folgte (90) Heinrich IV. von Savoien-Remours, erft 26 Jahre alt. Er erhielt die hl. Weihen nicht, dankte im 3. 1657 ab und heirathete. Antonius von Barberini (91) bezog bie Ginfunfte von Rheims bis zum 3. 1667, und trat seine Burde erft in biefem Jahre an. Er ftarb im 3. 1671 in Stalien. Carl Moriz le Tellier mar der 92 Erzbifcof von Rheims. 3m 1686 grundete er ein großes Priefterseminar. 3m 3. 1699 verbammte er mit seinen Suffraganen bas Buch bes Erzbischofs von Cambrai: "Maximen ber Heiligen". Er ftarb im 3. 1710 zu Paris. Franz von Mailli (93) wurde im 3. 1719 Cardinal, flarb aber schon 1721. 3hm folgte (94) Armand Julius von Rohan, der im 3. 1722 Ludwig XV. in Rheims (25. Det. 1722) zum Konig falbte. — Als Erzbischof regierte nach ihm (95) Carl Anton de la Roche-Aymon. Er war im 3. 1697 geboren in der Diocefe Limoges, murbe Ergbischof von Rheims und Großalmosenier. Er erhielt von Clemens XIV. ben Carbinalehut. Er war in ben letten Augenbliden bes Ronige Ludwig XV. jugegen, und fagte, als man am 7. Mai 1774 bem Ronige die Sterbfacramente reichte, ganz laut zu den Anwesenden: "ber König habe ihn beauftragt, zu erklären, wie wehe es ihm thue, Aergerniß gegeben zu haben." Der Cardinal selbst starb zu Paris im J. 1777, 81 Jahre alt, "nachdem er lange Zeit den Episcopat burch feine Beisheit, feine Rechtschaffenheit, die Reinheit feiner Sitten, und burch alle

feinem Stande angemeffenen Renntniffe geziert hatte" (Hist. des souv. pontifes pon Artaud de Montor, T. VII. p. 312). Sein (96) Nachfolger war Alex. Angelicus von Talleprand-Perigord, geboren zu Paris im 3. 1736; 1766 murbe er Coadjutor von Rheims, und im 3. 1777 Erzbischof dafelbft. Er war in der conftituirenden Bersammlung einer der tüchtigsten Borkampfer der Kirche, emigrirte im 3. 1791; im 3. 1804 berief ihn Ludwig XIV. in feinen Rath nach Mietau: er ging mit bem Ronige nach England, wurde Grofalmofenier, und fehrte mit ibm im 3. 1814 nach Frankreich gurud. Bei der Abschließung des neuen Concordats von 1817 war er besonders thatig, verzichtete nach dem Wunsche Pius VII. auf Rheims; wurde im J. 1817 Cardinal und Erzbischof von Paris, und ftarb im 3. 1821. Bur Zeit der Revolution war Rheims ebenso bedrängt und verfolgt, wie das übrige driftliche Frankreich (f. d. Art. Revolution). Im Concordate von 1801 feben wir, auffallend genug, das ehrwurdige Rheims völlig verschwinden. Nach verschiedenen Berhandlungen zwischen Pius VII. und Ludwig XVIII. (f. b. Art. Frankreich) kam es endlich bis zu der neuen kirchlichen Eintheilung Krankreichs vom 3. 1821, nach welcher das Erzbisthum Rheims vier Suffragane hat; Soiffons, Chalons, Beauvais, Amiens. Erster Erzbischof von Rheims nach ber neuen Gintheilung war (97) be Coury, welchem im 3. 1824 (98) be Latil folgte. Er war geboren im 3. 1761; weigerte in der conftituirenden Bersammlung ben Civileid, emigrirte, wurde im 3. 1800 Almofenier, im 3. 1805 Beichtvater bes Grafen von Artois (nachmals Carl X.), und war beffen fteter Begleiter. 3m 3. 1814 wurde er Großalmosenier, nahm vielen Antheil an dem Concordate von 1817 und wurde Bischof von Chartres. Im J. 1822 wurde er Pair, im J. 1824 Erzbischof von Rheims; im 3. 1825 fronte er Carl X. ju Rheims, wurde 1826 Cardinal, war im J. 1829 beim Conclave in Rom, aus welchem die Wahl Pius VIII, bervorging; und begleitete Carl X. in feine Berbannung. Nach bem Almanach du Clergé von 1834 hatte Frankreich neben ihm noch 2 Cardinale, de Croi, Erzbischof von Rouen, und d'Isoard von Auch. Das Erzbisthum Rheims hatte 410,302 Seelen, und zwar in dem Departement der Marne 120,680; in dem der Arbennen 289,622 Seelen. Es gab 11 Canonifer, 41 Pfarrer (cures), 354 Unterpfarrer oder Desservants, 6 Bicare, 9 Almoseniers, 12 Directoren und Profefforen, zusammen 433 Beiftliche. Dem Carbinal de Latil folgte Thomas Gouffet als (99) Erzbischof von Rheims. Er wurde geboren am 1. Mai 1792 zu Mon= tigny les Cherlieu, einem Dorfchen des Dep. Saute-Saone. Bis ins 17. Jahr half er seinen Eltern in ihren ländlichen Geschäften. Erst im J. 1809 begann er seine Studien in einer Privatschule zu Amance. Bom J. 1812 besuchte er die Academie und das große Seminar zu Befangon, wo er fich in Kurzem auszeichnete. Um 22. Juli 1817 erhielt er die heiligen Weihen von dem Bischof von Amyclea i. p., de Latil, nachmaligem Erzbischof von Rheims. Nachdem er 9 Monate die Bicarie zu Lure verwaltet, murbe er Professor ber Moraltheologie zu Befangon, welches Amt er 14 Jahre bekleidete. Im J. 1830 ernannte ihn der Cardinal de Rohan zum Grofvicar, was er auch unter den beiben folgenden Erzbischöfen von Befançon blieb. Am 6. Oct. 1835 wurde er als Bischof zu Perigueux erwählt, confecrirt am 6. Marz von dem Erzbischofe Quelen in Paris. Durch konigliche Ordonnanz vom 25. Mai 1840 wurde er zum Erzbischof von Rheims ernannt, und als folder am 26. August eingesett. Im J. 1851 den 10. April, wurde ibm ber Cardinalshut von G. S. Pius IX. ertheilt (D. Bolfshalle vom 6. Febr. 1852 und "l'Ami de la religion" vom 17. und 24. April 1851). Der Cardinal Gouffet hat viele geschätte Schriften über Dogmatik, Moral, Kirchenrecht und Liturgik ver-Sein handbuch ber Moral, nach der siebenten Auflage auch in's Teutsche übersett, hat in Frankreich 7, in Beligien 4 Auflagen in 6 Jahren erlebt und ift in mehr als 40,000 Exemplaren verbreitet. Der Cardinal Gouffet, "geborener Legat des römischen Stuhles, Primas von Belgisch-Gallien", ift unsers Erachtens

feit ber letten Beit eine ber bervorragenoften firchlichen Perfonlichkeiten in Krantreich gewesen. Reben Gouffet gibt es zur Stunde noch 4 frangofische Carbinale. Dupont, Erzbifchof von Bourges, Cardinal feit 1847, be Bonald, Erzbifchof von Lyon, Carbinal feit 1841, Mathieu, Erzbischof von Befancon, Cardinal feit 1850. Der lette Pralat, welcher mit dem Purpur bekleidet ward (papft. Confiftorium Marg 1852) ift Donnet, Erzbischof von Bourbeaux. Der Carbinal Gouffet bat im 3. 1849 mit feinen Suffraganen zu Soiffons eine Provincialspnobe gehalten. wo u. a. ber möglichst enge Anschluß an bie romische Liturgie einen Gegenffand ber Berathungen machte. 2116 Refultat Diefer Berathungen liegt uns u. a. ber Birtenbrief bes Migr. be Garsignies, "Bischofs von Soissons und Laon, ersten Suffragans ber Kirchenproving von Rheims" vor, in welchem er bie Wiebereinführung ber römischen Liturgie in feinem Biethume verordnet (l'Ami de la religion vom 22. Januar 1852). Der Cardinal Gouffet hielt in Rheims felbst im 3. 1850 eine Divcefansynode. Sie wurde am 1. Mai 1850, feche Monate nach bem Provincialconcil von Soiffons, eröffnet, und bauerte 8 Tage. Siehe Histoire du Synode de Reims de l'an 1850; par l'abbé Delan, und "ber Ratholit", Sept. und Det. 1850. Gine weitere Diocefansynobe hielt ber Cardinal Gouffet, und zwar jum erften Male als Carbinal, jn Rheims im 3. 1851. Sie begann am 24. Sept. und dauerte 6 Tage. Die Verhandlungen biefer Synode (f. l'Ami de la rel, vom 27. Sept., 2. und 7. Det. 1851 und "Theologische Monatschrift", Dec. 1851) find ebenso erfreulich als erbaulich. Wahrlich, wenn es mahr ift, was Ivo von Chartres fagt, daß die Rirche von Rheims allen Rirchen Frankreichs das Borbild entweder der Auferstehung oder des Falles ift, so ist die Rirche Frankreichs beutzutage auf dem Wege zur Auferstehung begriffen. Gin Decret des Prafibenten Louis Napoleon vom 13. Januar 1852, authorifirt, mit Ruckficht auf ein papftliches Decret vom 12. April 1851, ben Bifchof von Beauvais, Jos. Arm. Gignoux, welcher im April 1851 den Cardinal Gouffet auf seiner Reise nach Rom begleitet hatte, sowie beffen Nachfolger, ben Titel zu führen: "Bischof von Beauvais, von Novon und von Senlis". Bergl. über Rheims die mehrerwähnte Schrift von Klodoard, die Schrift von B. Marlot über die Kirche von Rheims; ben 9. Tom. ber "Gallia christiana"; und "Les actes de la province écclesiastique de Reims, publiés par Gousset archev. de Reims 1842. — leber bie Cathebrale von Rheims fiebe ben folgenden Artifel, und: "Chapny, la France monumentale et pittoresque" Paris 1826. "Denfmaler ber Kunft, von Gubl und Caspar" Stuttgart 1851. [Game.] Mheime, Cathebrale in. Gie gilt fo ziemlich allgemein als bas reinfte

Denkmal des ersten Dgivalstyls im 13. Jahrhundert. Der Grundstein ward 1211 gelegt und bas herrliche Gebäude ichon 30 Jahre nachher unter Leitung Roberts von Coucy, eines ber bervorragenoften Meifter bes großen Jahrhunderts, vollendet, mas von wenigen Schöpfungen diefer Größe und Wichtigkeit gilt. Die Unlage ift eine ber vollständigsten. Zwei Thurme, unvollendet aber nicht ftorend, erheben fich über ber hauptfagabe, beren reicher Bilberschmuck vielleicht bie erfle Stelle aller Cathedralen verdient. Ueber der Kreuzkuppel ist ein britter Thurm, zwei andere an den Enden bes füblichen und zwei an den Enden bes nordlichen Kreuzbalfens. Das Junere ift prachtvoll und wohl wurdig auch später wieder zur Aronung und Salbung ber Monarchen Frankreichs zu bienen. Rur barf es nicht mehr auf Unfosten ber Runft gefcheben wie bei Ronig Carls Rronung. Biele Stanbbilber waren wanfend geworden, und um einem etwaigen Ungluck bei Gelegenheit der Krönungsfeier zuvorzukommen, fturzte der anordnende Architect eine gewisse Anzahl Bilder und beiläusig 200 Köpfe von Bildern von der Höhe herab! Es war dieß mohl eine der letten vandalischen Thaten auf Frankreichs Boben ber classischen driftfatholischen Runft. — Die driftliche Symbolit ift im Bilberepos ber Façabe auf's Schonfte vertreten, und findet ein nicht unahnliches Geitenftud in ber Cathebrale von Amiens. Die Seiteneinschnitte ber brei Portale tragen 35

coloffale Steinbilder; es find die finnbildlichen Borlaufer Chrifti bes A. B. Pfeiler (trumeau) des mittleren Portals tragt bas Bild ber himmelefonigin, ber bie Rirche geweiht ift, und die Seiten bes Pfeilers find mit Sculpturen, ben Kall bes Menschen vorstellend, geziert. In ben Spigbogenrundungen entfaltet fich ber gange alte und neue Bund, von ber Erschaffung an bis zum Meffianischen Reiche. ber Berbreitung des Glaubens unter den Bolfern und dem Beltgerichte. himmelfahrt Maria schließt das Gauge sehr wurdig, und als Patronin des Gottes= baues feiert fie ihren Triumph in den oberften Feldern des Portals. Rheims ift. ungeachtet mancher Berftummelungen, gludlicher gewesen als unter andern Straßburg, wo ber Münfter ben größten Theil seines Bilberreichthums in ber Schreckens= zeit einbufte. An Alter hat die Cathedrale ben Borrang vor allen berartigen tentfchen Monumenten. — Bir haben nie begreifen konnen wie Teutschland ben Grisbogenfipl mit bem Ramen bes germanischen belegen fonnte. Diefer hiftorifche Berthum fchreibt fid wohl von Gothe ber, beffen Runfterfahrungen nicht über bas Strafburger Munfter binausreichten, und der feinen Begriff der gothischen Dentmaler Frankreichs hatte. Solches ift wollig unftatthaft; Frankreich und England find Teutschland vorausgegangen, und erfteres befaß namentlich eine Reihe ber schönsten gothischen Rirchen, als man in ber nächsten Rahe, langs bes Mheins, burchgängig noch romanisch baute. Solches anerkennt ber verdiensivolle Augler wenn er fagt: "bag uns in Franfreich und zwar in ben nördlichen Theilen, bie erfte Entwicklung bes germanischen Bauftyls entgegentrete". - Daß "in Teutschland etwas (?) später ber germanische Styl zur Entfaltung und allgemeinen Anwendung fam als in Frankreich und England", — und "daß ber eigentlich germanische Styl in Teutschland feine Entstehung junachft einem auswärtigen, vornehmlich bent frangofifden Ginfluffe verdante" (Ruglers Runfigeschichte S. 529, 546, 547 ic.). Bie man nun auch ferner ben Spigbogen germanisch, und ben vollendeten Ogivalstyl germanischen Styl heißen durfe, ift mir stets ein Rathsel geblieben. Teutschland hat den Abrif seiner schönften gothischen Dome (Strafburg, Coln) in Krankreich geholt, und dem Kenner der Kunst beider Länder liegt solches außer Bweifel. Es ift dieß um fo mehr geschichtlich flar, als Tentschland feine eigentliche Uebergangsperiode zwischen ber lettromanischen Bauweise und ber erfigothischen hat; es lagt jene fallen und nimmt biefe auf ber Stufe, worauf fie indeffen in Frankreich fich erhoben. Go ift die Anlage von St. Gereon zu Coln (1212-1227) noch romanisch und plöglich wird bas Gebäude ogival. Go auch ber Dom zu Magdeburg. In Coln wird romanisch an einer Kirche gebaut, und zugleich bas Fundament bes Domes gelegt, ber ein rein gothisches Denkmal werden foll. An Alter, dieß ift unbestritten, find die Cathebralen Frankreichs (Normandie, Maine, Orloanais, Touraine, Pays carteain, Ile te France, Champagne), tenen Teutsch= lands überlegen, fowie an Schönheit, obicon auch ber teutsche Daivalfinl feine Eigenthumlichfeiten hat, bie als ichone Borguge gelten konnen. Wenn man mit Rugler fagt (ibid. S. 514), daß nicht deßhalb biefer Styl germanisch beiße, weil er ausschließlich den reingermanischen Nationen angehöre, ba er anderewo früher als in Teutschland, aber unentwickelt erscheine, sondern darum weil es der Germanismus ift, bem er feine Nahrung verbantt, und fich am lauterften ausbildet, wo der germanische Bolksgeist vollkommen rein auftritt; so ift dies wohl nicht im Ernfte gefagt, ober es ift eine nationale Befangenheit. Wie man einen Styl uneutwickelt heißen fonne, ber ben Cathebralen von Chartres, Rotrebame gu Paris, Rheims, Umiens 2c. aufgeprägt ift, die ihres Gleichen nicht finden, begreife ich nicht. Der Spipbogenstyl geht aus dem Rundbogen herror in Frankreich, wo reger als anderewo die driftliche Kunft betrieben ward. Dieß that nicht ber germanische, fondern der frangolische Bollegeift. Dem driftlichen Gifer verbankt biefe Bauweise ihre Nahrung und Bollendung, bem Geifte, ber einen Ludwig IX. befeelte. Teutschland trat löblich in biefen Pfad ein, aber bem Nachbarlande gebührt

ber Preis der ersten und schönsten Bollendung des Styls. Die Franzosen waren somit ziemlich im Rechte, ihn den französischen zu heißen, sie thun es indessen nicht, sie nennen ihn Dgivalstyl, oder den vollendeten christlichen Styl, und theilen ihn in den englischen, französischen und teutschen ein. Es steht fest, daß die ältesten, zahlreichsten, schönsten Dgivaldome in Frankreich sind. Dieß genügt, und hoffentlich werden die Teutschen — Göthes und J. von Görres' ungeachtet — dem Lande die Ehre geben, dem sie gebührt, und den Spishogenstyl nicht mehr absolut den germanischen heißen.

Rheinbund. Go murde ber am 12. Juli 1806 von mehreren Kurften bes füdlichen und westlichen Teutschlands unter Napoleons Protectorat geschloffene Bund genannt, burch welchen bie bieberige taufendjahrige Berfaffung bes teutschen Reiches mit einem Schlage aufgelost murbe. Durch benfelben murben alle teutschen Reichsgesete, fo weit fie die nunmehrigen Mitglieder des Rheinbundes, beren Unterthanen und Staaten ober Theile berfelben angingen, für bie Bufunft als nichtig und wirfungelos erklart. Die Confoderirten verzichteten auf biejenigen ibrer Titel, welche irgend eine Beziehung auf bas teutsche Reich ausbrudten, und erklarten fich unter ben Titeln von Konigen, Großherzogen und Fürsten, ber bisberige Churerztangler bes Reiches unter bem eines Fürsten Primas bes Rheinbundes, als fouveran und unterwarfen ihrer Souveranität die von Napoleon ihnen zugewiesenen Gebiete berjenigen ihrer bisberigen Mitftande, welche als Theilnehmer an dem Bundniffe nicht zugelaffen waren. Der teutsche Raifer legte in Folge beffen am 6. August 1806 bie tentiche Raiserkrone nieder und erklärte alle Churfürsten, Fürsten und Stände und alle Reichsangehörigen von ihren Pflichten. momit fie an ihn, als das gesetliche Dberhaupt bes Reiches, durch die Conftitution gebunden waren, für entbunden, und alle nicht zum Rheinbund gehörigen oder beffen Mitgliedern unterworfenen bisherigen Stände und Angehörigen bes Reiches wurden von ibm, fo wie von bem Raifer ber Frangofen und allen europäischen Mächten als volltommen unabhängig und fouverain anerfannt. Die Bedeutung biefes Ereigniffes in religiöfer und firchlicher Beziehung fann nicht bundiger ausgebruckt werden, als mit den Worten ber vom papftlichen Nuntius unter dem 14. Juni 1815 beim Wiener Congreß überreichten Protesinote, worin berfelbe fich beklagt, baß "das heilige römische Reich, dieser Mittelpunct ber politischen Einheit, diefes ehrwürdige Werk des Alterthums, confecrirt burch ben erhabenen Charafter ber Religion, und beffen Umfturg eine ber beklagenswertheften Zerftorungen ber Revolution war, aus seinen Trümmern nicht wieder aufgerichtet worden". Klüber bemerkt darüber in seiner Uebersicht der diplomatischen Berhandlungen des Wiener Congreffes (S. 477): "In dem Mittelalter hatte die Politik der Papfte die 3bee von einem allgemeinen Chriftenftaat ober driftlichen Beltftaat aufgeftellt, und ihr practifchen Werth zu verschaffen gewußt, besonders auf den allgemeinen Kirchenversammlungen und bei den Kreuzzugen. In bem ganzen driftlichen Beltstaat, behaupteten sie, sei geistliche und weltliche Einheit durch Rirche und Raiserthum; der Papft sei das geiftliche, ber Raiser das weltliche Dberhaupt der ganzen Christenheit, biefer jedoch, um Gottes willen, jenem untergeordnet für ben beiligen Zweck der Rirche; und burch diese Berbindung mit dem heiligen Stuhl und Kirche, sei das römische Reich geheiligt. Wegen dieses consecrirten Mittelpunctes politischer Ginheit forberte ber hl. Bater auf bem Wiener Congreg Bieberberftellung des heiligen romischen Reiches". In einer Mote zu den Borten: "Dberhaupt der ganzen Christenheit" bemerkt Klüber weiter: "Daher das sog. Imperium christianitatis, welches ältere Publicisten dem römisch-teutschen Raifer beilegten. In der goldenen Bulle Carls IV. von 1356 ward der Kaifer temporale caput populi ohristiani genannt; in dem Reichsabschied von 1530 beißt er der oberfte Bogt der ganzen Christenheit; und noch in der neuesten Wahlcapitulation von 1792, in bem erften S, mußte der Raifer versprechen, daß er fein "Umt und Regierung ber

Chriftenheit, ben Stuhl Petri, papftliche Beiligkeit, und driftliche Rirche, als berfelben Abvocat, in Schut und Schirm balten wolle". Es begreift fich, bak ber Protestant und Philosoph Klüber (wie so viele feiner Borganger und Nachfolger) biefe Stellung und Bebeutung bes burch ben Rheinbund gerflorten teutfchen Reiches und Raiserthums als ein Wert der Politit der Papfte betrachtete und erklärte. Die Auffaffung ift aber eine ganglich falfche und grundlofe. Denn einerseits lag ber gangen Rechtsverfaffung ber germanischen Bolfer von jeher bie Anficht jum Grunde, daß die Belt ein Gottesreich, ber Germane jur Aufrecht= haltung biefes Reichs mittels ber Waffen berufen fei und von der Erfullung biefes Berufes feine Freiheit und Ehre in Diefem , feine Glückfeligkeit im funftigen Leben abhange (Phillips, teutsche Geschichte Bb. I. § 4 bis § 15); andererfeits zeigt ber gange Berlauf ber Gefchichte, vom ersten Gintritt germanischer Bolfer in bie romischen Provinzen und in die romischen Seere bis jum Sturze bes Augustulus burch Oboafer, bag biefe Bolfer nie mit bem Gedanken umgingen, bas romifche Reich als foldes zu zerfioren, fondern nur bas herrichende Bolf in bemfelben zu werden und burch ein von ihren Kurften anerkanntes Dberhaupt baffelbe fortausegen begehrten. Carl ber Große realifirte in biefer Beziehung nur was ichon von Dooafer und beutlicher und erfolgreicher noch von bem Dftaothen Theodorich war angestrebt worden. Die Bee bes beiligen romifchen Reiches teutscher Ration ging alfo aus ber ureigensten Beltanschauung und der Geschichte ber germanischen Bolfer von felbst hervor. Die Borftellung eines rein weltlichen Rechtes mar biefen Bolfern von jeher fremb gewefen; es war baber naturlich, baf fie fich von ben Prieftern ber nun von ihnen angenommenen driftlichen Religion ihr Recht, fo weit es ber Umbildung nach driftlichen Grund= fäßen bedurfte, weisen ließen. Sie wurden aber darin um fo mehr bestärkt, als in ben Sturmen ber Bolferwanderung und ber bamit eingetretenen Berwirrung nur die Macht der religiösen Motive noch den übersprudelnden Leidenschaften einen wirkfamen Damm entgegenzuseten vermochte, fo daß bas Bugwefen ber Rirche, in ben Ponitentiarbuchern nach und nach alle Berhaltniffe bes Privat- und öffentlichen Lebens umfaffend, eine Zeit lang fast ausschließlich bie Aufgabe ber Erhaltung ber gefellschaftlichen Ordnung zu lofen befam. Erft nach dem Borbilde ber geiftlichen Gerichte und des canonischen Verfahrens hat sich ja, zumal in Civilsachen, das weltliche Gerichtswesen im Mittelalter allmählig ausgebilbet. Dabei war es ein uralter Gebrauch ber germanischen Bolker, baß sowohl in ben einzelnen Kamilien bie Uebertragung ber Gewehre und bes Mundiums, als im Bolfe bie Uebertragung ber Dberhauptewurde, womit im Beibenthum die Darbringung ber Opfer fur bas Saus und das Bolf und somit eine priefterliche Stellung verknüpft mar, durch Bahl an den Tüchtigsten und Wehrhaftesten erfolgte (Phillips a. a. D. § 5 und beffen Abhandlung über die Berbindung des Wahl- und Erbrechts bei ben Germanen in ben Abhandlungen ber Munchner Academie ber Wiffenschaften). Demnach lag es offenbar ganz und gar in ber ursprünglichen Sinnes- und Denkweise ber germanifchen Bolter, daß fie in dem Dberhaupte bes romifchen Reiches und ber in ibm herrschenden teutschen Nation vor Allem ben berufenen Wächter und Beschüßer des Beiligthums, ber Rirche und ber von biefer ausgehenden göttlichen Ordnung auf Erden und somit in ber Würde eines Kaifers ein heiliges Umt erblickten, bas nur von demjenigen begleitet werden konne, ber von dem Oberhaupte der Kirche als bazu tauglich erkannt mare. Diese Auffassung, welche ber ganzen weltlichen Ordnung bas driftliche Gefet zur Grundlage ber Politik, in ber Ausbreitung biefes Gefetes über ben ganzen Eroboden ihr höchstes Biel anwies und, unter ber Einwirfung ber Papfte, naturgemäß babin ftrebte, alle Bolter bes Erdballs ullmählig ju einer großen bruderlichen Genoffenschaft unter Ginem oberften Richter und Schirmer bes Gesetes zu vereinigen, sie mar unläugbar ein großer Fortschritt, nicht nur fur bie Realisirung bes Reiches Gottes auf Erden, sondern auch fur die Entwicklung ber

Gesittung und ber materiellen Wohlfahrt ber Boller. Ihr verbanken wir bas heutige europäische Bolkerrecht mit allen Wohlthaten, bie aus seiner Anerkennung und wie immer mangelhaften Befolgung ben Bolfern beiber Bemifpharen erwachfen finb. Diese Auffaffung wurde aber fruhzeitig getrubt durch ben Zwiespalt ber weltlichen Macht mit ber geiftlichen Auctorität und burch bie Ginwirfung blog weltlicher Parteisnteressen auf die Kaiserwahl. Aus der Trübung entstand eine tief gehende Zerruttung, als mit bem weltlichen Intereffe, feit bem Aufleben ber elaffischen Stubien fich eine beibnische Weltanschauung verband, Die endlich im Bergen von Teutschland felbft am Protestantismus und auf bem weiten Gebiete ber europäischen Politik an Krankreich ihre von Tag zu Tag mächtigern Organe fand, die Sand in Sand an ber Untergrabung bes papftlichen Ausehens und der faiserlichen Macht raftlos arbei= teten. Den endlichen Triumph biefer Richtung und ben binfälligen Berluch, auf ben Grund ber Berrichaft ber weltlichen Gewalt über bie geiftliche Auctorität und alle religiösen Motive menschlichen handelns ein neues Beltreich mit den Trummern des alten driftlichen Raiferthums zu errichten, erblicken wir im Rheinbund. Die furze Zeit seiner Dauer, vom 12. Juli 1806 bis zur Leipziger Schlacht (18. und 19. October 1813), war eine Periode tiefer Demuthigung und Berwirrung für bie Rirche. Die Säcularisation ber teutschen Sochstifter burch ben Reichsbeputationshauptschluß vom 25. Februar 1803 (f. b. A.), wodurch bie Biidobe und ihre Cavitel als Staatsvensionare in Die Willfur ber mit ihren Territorien entschädigten Regierungen und ihre Sprengel in Unordnung geriethen, Die Berwirrungen, welche die beständigen Kriege und Territorialveränderungen ohnehin mit fich brachten, Die Gefangenschaft bes Papftes, Die Nachwirtung ber unfirchlichen Lehren, welche in ben letten Beiten bes Reiches von einigen teutschen Rirchenfürsten selbst waren gehegt und verbreitet worden, und die Beispiele endlich des Rurften Primas (f. b. Urt. Dalberg), und noch mehr, bes Generalvicars von Weffenberg im Bisthum Conftang bewirkten eine gangliche Lahmung und Unmacht ber geiftlichen Auctorität, an beren Stelle bie weltlichen Regierungen, in allen geiftlichen Dingen nach ihrem Gutbunfen und Dafurhalten willfurlich ichalteten. Allmähliges Erlöschen alles religiösen Bewußtseins im Bolke und schamloses Her= wortreten der allerschlechtesten Motive in der Kührung der politischen Angelegen= beiten, worin nur noch Gewalt und Lift ben Ausschlag gaben, waren bie natürlichen und nothwendigen Folgen biefes Zuftandes. Charafteriftisch für bie Periode bes Rheinbundes ift es, daß ein Beiftlicher, ber frühere Churerzkangler, als Fürftprimas des rheinischen Bundes und Borfigender im Rathe ber Könige, zugleich bem alten Gelufte nach Loslösung ber teutschen Rirche von Rom, schmeicheln und ben Befehlen bes frangofischen Protectors an bie teutschen Fürsten zum Organ und Bermittler bienen follte. Damit erfüllte fich bas Wort ber Schrift: In quo peccaveritis, in eo puniemini. Uebrigens hatte ber Rheinbund, abgesehen von bem Heile, das in der Züchtigung felbst lag, für die Katholiken und die katholische Rirche in Teutschland bas Gute , daß bie burch ben westphälischen Frieden zwischen ben Confessionen aufgerichtete politische Scheibewand burch benfelben gertrummert und bie Gleichstellung ber Ratholifen mit ben Protestanten, wenigstens bem Princip nach in allen teutschen Ländern herbeigeführt wurde. Der Sturz bes Rheinbundes endlich batte eine neue, wenn auch bochft unflare und unpractische Anerkennung ber Grundfage, auf welchen bas heilige romische Reich beruht hatte, zur Folge in ber Stiftung der fogenannten bl. Alliang, welche wieder Die Grundfage bes Chriftenthums für die ausschließliche Richtschnur der Politik ber großen weltgebietenden Mächte erflärte. [v. Moy.]

Mhemoboten, auch Sarabaiten genannt, waren eine Gattung ägyptischer Mönche, welche der hl. Hieronymus neben den zwei übrigen Mönchsgattungen, den Ebnobiten und den Anachoreten, in seinem 22. Briefe an die Eustochium beschreibt. Nach seiner Schilderung waren diese Rhemoboth (Umherschweisende,

wahrscheinlich vom griechischen  $\delta \varepsilon \mu \beta \dot{o} s = \text{vagus homo}$ , erro entstanden) bie folimmfte und am wenigsten geachtete Urt von Monchen, welche, wie er fagt, in feiner Proving die gablreichfte ober faft einzige Gattung mar. Dbicon nicht beutlich ift, was hieronymus mit ben Worten: in "nostra" provincia fagen will: fo scheint er damit boch weit eber fein Pannonien, ober auch Italien, als Palaftina ober Sprien zu meinen, ba ja ben lettern Landern bie Bluthenzeit bes Mondthums angehort. Ihrer zwei oder drei, schreibt hier. von ben Rhemoboten, nicht leicht mehrere, wohnen beifammen, unabhängig und nach eigener Billfur; von ihren Arbeiten bestreiten fie ben gemeinschaftlichen Tifch. Gehr viele von ihnen wohnen in Stabten und Schlöffern; was fie vertaufen, hat einen höheren Preis, gleichsam als fei nur ihre Kunft beilig, nicht ihr Leben. Dft entfteben unter ihnen Bantereien, weil fie von ihrer eigenen Rahrung leben, und Riemand unterworfen Allerdings pflegen fie auch bas Fasten zu einem Gegenstande bes Bettftreites unter fich zu machen, und eine geheime Uebung als einen Gieg zu feiern. Doch ift Alles bei ihnen gezwungen; weite Aermel, Pluderhofen, ein bickes Aleid, häufige Geufzer; Besuche bei Jungfrauen, üble Nachreden von Geiftlichen; und wenn einmal ein Festtag fommt, effen fie sich bis zum Erbrechen fatt. biefer Beschreibung bes hieronymus ftimmt jene Cassians (Coll. XVIII. c. 7) überein. Derfelbe gibt ihnen den Namen Sarabaiten, welchen sie begwegen bekommen batten, weil fie fich von den Rlöftern abfonderten, und einzeln fur ihre Bedurfniffe forgten. Nach eben bemfelben Berichterstatter waren biefe Monche eine traurige Nachahmung des unglücklichen Beispiels, welches Ananias und Saphira gegeben, indem fie einen Theil ihres Befiges zurudbehielten, und boch ben Schein ber apofolischen Vollkommenheit haben wollten. Sie entschlügen sich, sagt er, der Klosterjucht und bes Gehorsams gegen einen Abt, damit fie besto freier leben und umberfcmeifen konnten; fie wohnten in Stadten, und felbft in ihrem vaterlichen Saufe, und häuften Borrath auf viele Jahre, entweder aus Geiz, oder um viel verzehren zu konnen. Gunftig hingegen ift das Bild, welches hieronymus von den Conobiten (f. d. Al. und d. Al. Mönchthum) entwirft. Diese wohnten gemeinschaftlich, und hatten zur obersten Regel, den Dbern unbedingten Gehorsam zu leisten. 3hr Name schon  $(lpha\pi\delta\ au o ilde{v}\ au o vo ilde{v})$  weist ihnen ihre Stelle unter den ältesten Mönchen an, denn ihr gemeinsames Leben war nur eine Nachahmung der in der Apostelgeschichte geschilderten Lebensweise ber ersten Christen überhaupt. ber Buffe lebenden Monche, die Anachoreten (από τοῦ αναχωρείν, recedere), find spätern Ursprungs; nach bem Tobe ber Apostel ließ nämlich ber erfte in ber Gemeinsamkeit des Besites fich fundgebende Liebeseifer der Christen mehr und mehr nach, je mehr ihre Zahl sich verstärkte, und die Kirche sich ausbreitete. nun, welche sich vom Geiste einer höheren Bollfommenheit noch angeweht fühlten, mußten die Gesellschaft ber Menschen, besonders die Stadte, verlaffen, und abgelegene Orte aufsuchen, um bier in firenger Ginfamteit bem Gebete, ber Betrach= tung und Abtobtung ju leben, und die Erdenguter vollfommen von fich ju weisen, nachdem der gemeinsame Genuß berselben nicht mehr thunlich war. hatte auch das Anachoreten-Leben feine Gefahren und Bedenklichkeiten für die Schwäche bes Menschen, der feiner Mitmenschen bedarf, um ftandhaft im Guten zu verbleiben, ober sich wieder aufzurichten, wenn er gefallen ift. Daher gab felbst der hl. hierony= mus, der durch mehrjähriges Bewohnen der Wufte seine Vorliebe für das Anachore= tenthum bewiesen hatte, zusett doch wieder dem gemeinschaftlichen Leben den Worzug (f. d. A. Conobiten). Was die Rhemoboten anbelangt, fo entzog man ihnen, als dem Auswuchse des ächten Mönchsthums, später sogar den Mönchsnamen. [Düx.]

Mhense, Churverein daselbst. Nach dem großen Siege der Papste über die Hohenstaufen und dem Umsturze des alten Kaiserthums, wie es von Otto I. bis Friedrich II. bestanden, folgte eine Periode, in welcher die Papste ohne einen Kaiser zur Seite zu haben, die Oberleitung der Angelegenheiten der Christenheit allein

beforgten. Gie bauerte von der Absetzung Friedrichs II: 1245 bis zum Tobe Papfis Bonifacius VIII. Mit bes Letteren Tobe beginnt langfam ber Berfall ber papftliden Macht, herbeigeführt nicht bloß burch die Berlegung des romifchen Stubles nach Avianon, fondern auch durch die Sinfälligkeit bes Raiferthums, beffen Bieberberftellung, und damit ben Berfuchen, bem Papfithume jene Rechte wieber gu entrieben, welche baffelbe in ber Zeit ber Dhumacht bes Raiferreiches an fich geriffen batte, jest die Papfte felbft am eifrigften widerftrebten, mabrend ibr mabres Intereffe bie Aufgebung einer boch nicht burchzuführenden, gulett in Schisma ausartenben Allgewalt verlangte. Schon unter Raifer Beinrich VII. bem Luxemburger ward ein Conflict mit dem Papfte fast unvermeidlich; die Berfügungen aber, welche Dapft Clemens V. nach dem fruben Tobe biefes Raifers traf, fonnten bereits gur Genuae beweisen, daß ber romische Stuhl nicht baran bente, Die erlangten Bortheile fo leichten Kaufes wieder berzugeben. Ware nun ein fühner, energischer, confequent pormärtsschreitender Mann Raiser geworden, der, was dem Papsthum gemäß feiner firchlichen Inflitution rechtmäßig zufam, bemselben bewahrte, andererseits die kaiserlichen Rechte zu schügen und zu mahren fuchte, eine Bieberherftellung bes Raiferthums ware noch immer möglich gewesen. Go aber fiel bie teusche Nation, kaum baß fie nach bem Tobe Albrechts I. einen teutschen Ronig einträchtig gewählt (Beinrich VII.), nach beffen Tode schon wieder in bas Schisma guruck, bem fie von nun an auch bis zu Albrecht II. treu blieb und nur diefem ihrem eigenen Zwiespalte batte fie es zu verbanken, wenn unter ber nachfolgenden Regierung Ludwig bes Bavern bas Raiserthum Demuthigungen erlitt, wie feine Krone ber Welt. Johann XXII. batte bas Raiserreich geradezu auf Teutschland zu beschränken gesucht, wodurch bie Raiserfrone als auf der lombardischen wie auf der teutschen Krone beruhend, ein Schatten bes früheren Glanges geworden mare. Lapft Benedict, welcher nicht ben Muth eines Martyrers befaß, hatte die Aussohnung mit Ludwig (wider Billen und nur burch bie Drohungen Philipps von Balvis genothigt) nicht bewerkftelligt; aber erft nach langem Streite entichloffen fich bie Rurften fur ben Raifer einzutreten und bas Reich wider die Uebergriffe des römischen Stuhles resp. deffen Oberleiters, bes Königs von Frankreich, zu schüten. Erst nahmen ber Erzbischof von Mainz mit 9 Bifchofen bas Geschäft ber Aussohnung (zu Speper) in ihre Sand; bann als auch biefes zu keinem Ende geführt, versammelte Ludwig ben großen Reichstag zu Frankfurt und legte biefem ben Stand ber Sache, bas Berberben bes Reiches, Die Kruchtlofigkeit der gemachten Unftrengungen vor, Teutschland den kirchlichen Frieden wieder ju ichenken. Auf diesem Reichstage erklärte fich benn auch bie Nation mit einer seltenen Einstimmigkeit für ben teutschen Ronig und wurde ben Churfürsten ber Auftrag ertheilt, in Bezug auf Die Ordnung bes Reiches bas Nähere zu berathen und zu beschließen. Es versammelten sich daher (15. Juli 1338) bie brei Erzbifchofe zu Maing, Trier und Coln, ber Pfalggraf Rudolph, mit Bruder, Reffen und bem Bergog Stephan von Bagern, Bergog Rudolph von Sachsen, Markgraf Ludwig von Brandenburg, somit von den fieben Churfurfien alle bis auf den Bohmenkönig, zu Rhense, schlossen baselbst am 16. Juli bas Churfürstenbündniß "bas Nich und vnfer fürstlich er (Ehre) an ber Rur bes Riches handhaben, beschurn und beichirmen zu wollen" und ertlärten eidlich bie Rechte, Ehren, Guter, Freiheiten und Bewohnheiten bes Reiches manniglich gegen Bebermann nach Rraften vertheibigen zu wollen. Und da nun durch die wider ihren Herrn den Raifer Ludwig eingeleiteten Processe Papst Johanns XXII. biefen Rechten großer Abbruch geschehen, tamen fie in bem Beschluffe überein, daß berjenige, welcher bei Erledigung bes Kaiserthums einstimmig oder durch die Mehrzahl der Churfürsten erwählt worden, von allen als Ronig ber Romer zu halten fei, zur Bermaltung ber Guter und Rechte des Kaiserthums (imperii) oder zur Annahme des Königstitels der papftlichen Bestätigung nicht bedurfe; fie baten ferner den Papft Die Processe Papfts Robanns gurudnehmen zu wollen und mit ihren Abgeordneten fich in Unterhandlungen einzulaffen, bamit fie nicht unlieb gezwungen murben, andere Mittel zu ergreifen. - Sieht man auf biefe Ausbrucke, bie bann erft auf bem Reichstage gu Frankfurt, Marg 1339 eine Erweiterung in ber Conftitution Ludwigs de imperii juribus et excellentia et de potestate electi Romanorum regis erhielten, so hatte bie bochberühmte Berfammlung eigentlich und zunächst feinen andern Zweck, ale, nachbem bie Bersuche bes frangofischen Sofes bie Papfte zu einer neuen Translatio imperii a Germanis ad Gallos zu bewegen, weltfundig geworden, bem romischen Stuble in einer nichts weniger als unbescheidenen Beise zu erklaren, nicht er, fonbern bie Churfürften Teutschlands hatten ben romischen Ronig zu erwählen, und ba biefer Raiferrechte auszunben berechtigt fei, habe ber jedesmalige Papft ben Ge-Bahrend aber Ronig Ludwig nun gleich einen Schritt wählten auch zu fronen. weiter ging, die Ratur des von dem romifchen Ronige gu leiftenden Ronigseides beftimmte und die Satung über bas papftliche Reichsvicariat erließ (Frankfurter Reichstag, August 1338), im nachftfolgenden Jahre noch hinzufügte, jeder fathol. Bischof konne den rechtmäßig Gemählten, wenn der Papft nicht wolle, kronen, mabrend ber Borgug des romischen Kaifers bisber wesentlich darin beruhte, daß ibn ben Nachfolger ber Cafaren nur bas allgemeine Dberhaupt ber Christenheit fronen tonnte, mabrend fich bie (niedriger gestellten) Konige von Frankreich, Spanien, felbft ber teutsche Ronig als folder von ben Landesbischöfen fronen ließen, fo balt fich bie Erklärung des Churvereines an den Papft Benedict XII. (Dlenschläger erläuterte Staatsgeschichte des R. Kayferthums 1755. Urf. n. LXIX) in febr gemeffenen Ausdruden, vindicirt ben Churfurften nur ein nichtzubeanftanbenbes Recht und wünscht, den Grund der teutschen Zerwürfnisse, die Processe Papste Johanns, ent-Mir will es scheinen, als habe man aus diesem Congresse und fernt zu seben. Churvereine zu Rhenfe bei weitem mehr gemacht, als wirklich an ihm ift. Er hin= berte Papft Ciemens VI. nicht im Mindesten, noch viel argere Processe aegen Lubwig ben Bayern zu verhangen, als Johann XXII. gethan; er hinderte auch bie 216= fetung Ludwigs und die Bahl Carls IV. als Gegenkonigs nicht; mir erscheint er mehr als ein Zeugniß der Dhnmacht als der Stärke, gang im Charakter ber teutichen Ration gehalten, welche in ben wichtigften Fragen fo oft meint, wenn fie nur eine Meinungsäußerung abgegeben habe, fo brauche es auch nicht mehr. fei auch schon alles in Ordnung. [Döfler.]

Mhodus (Podog 1 Macc. 15, 23. Apg. 21, 1 beut zu Tage Rhobis) eine tleine, bekannte, gebirgige Infel bes agaifchen Meeres nicht ferne von ber affati= schen Kuste, bem alten Lycien und Carien gegenüber (36° Br. 46° L.), wohin Paulus auf seiner britten Missionsreise kam. Sie hat 21 🗆 M. im Umfange, liefert Schiffholz aus ihren Waldungen und ist von Alters her berühmt durch ihren Wein und Honig, ihr Dbft und milbes Klima. Getreibe wird verhaltnigmäßig wenig gebaut. Die alten Rhobier, eine borische Colonic (Strabo XIV. S. 965), hatten eine so ausgedehnte Schifffahrt, daß fie felbst im fernften Weften (Mhobe in Iberien und den balearischen Infeln) Niederlaffungen grundeten (vergl. Bermann, Lehrb. b. griech. Staatsalterthumer, Heidelb. 1836. § 78), und ihre Unabhangig= feit, wenn gleich mit manchen Beschränfungen, bis auf Bespafian behaupteten. Die sehr feste Hauptstadt gleichen Namens liegt auf einem Sugelabhange an ber nordöftlichen Spipe der Infel mit einem ziemlich guten hafen. Der einft fo berühmte Colof von Rhodus, welcher aber schon gur Zeit Strabo's in Trummer lag, fand auf dem Molo, der den außern Safen vom innern trennt. Ueber die Eroberung biefer Infel durch die Johanniter im J. 1310 fiehe den Art. Johanniter. Heber

bie Lesart רְבָנִים ftatt דְּבָנִים fiehe Art. Dobanim.

Mhunsburger, f. Collegianten.

Mibadencira, Petrus, Jesuit, f. Orlandini.

Mibeira, Frang de, geboren zu Billecaftin- in Alt-Caftilien, ftubirte zu Salamanca, vorzüglich die Sprachen, wurde dann Priefter und trat in einem Alter

von 30 Jahren in den Jesuitenorden. Er lehrte darauf zu Salamanca, wo er 1591 in einem Alter von nur 54 Jahren starb; er galt dort als einer der gelehrtesten Theologen seiner Zeit. Wir haben von ihm Commentare über mehrere Bücher der hl. Schrift, so über die 12 kleinen Propheten, über den Hebräerbrief (Salamanca 1598, Edln 1600; von Ribeira ist der Commentar nur dis C. 5. B. 5, das Nebrige hat ein Freund nach seinem Tode ergänzt), über die Apocalypse (Salamanca 1591, Douay 1623), über das Evangelium des hl. Johannes (erst nach Ribeiras Tode erschienen); ferner ein Werk de templo et de iis quae ad templum pertinent, de sacrisiciis, sestis etc. in 5 Büchern (Salamanca 1591, mehrere Mal abgedruckt); Meditationen über das Leben Christi, ein spanisch geschriebenes Leben der hl. Theresia u. s. w.

Nibla (הַבְּבַּרְ (Fruchtbarkeit) eine Stadt im Gebiete von hamath an ber nordöstlichen Grenze von Palästina (Num. 34, 11), durch welche die Karawanenftraße aus Jerusalem auf dem rechten User des Sees von Tiberias über Damascus nach Tapsacus am Euphrat, dem alten Knotenpuncte der sprischen, babylonischen, medischen und persischen Handelszüge führte. Nebucadnezar hatte daselbst wohl wegen der wichtigen Lage des Ortes sein Hauptlager ausgeschlagen (Jer. 39, 5). Schon Gesenius (Thes. s. v.) hält nach einer Angabe von Buckingham das heutige Dorf Rebla für das alte Ribla, und Robinson bestätiget es. Rebla liegt 10—12 Stunden südwestlich von Hums (Emesa) am Flüsse el Asp (Orontes) im nördlichen

Theile bes großen Thales el Butaa (Robinson, Palaft. III. 744).

Micci, Lorenz, Jesuitengeneral, geboren 9. September 1703, ftammte aus einer angesehenen Familie von Florenz. Er wurde als Weltmann erzogen und ftubirte in bem florentinischen Collegium Die iconen Biffenichaften; bier faßte er Buneigung für bie Gefellichaft Jesu und trat felbst in biefen Orben. Babrend einiger Zeit lehrte Ricci die Theologie in Rom, zeichnete fich burch ascetische Richtung aus, bekleibete verschiedene Ordensämter und wurde ben 21. Mai 1758 burch bie Generalcongregation zum General ber Gesellschaft Jesu erwählt. — Ricei's Generalat fiel in Die schwierigsten Zeiten. In Frankreich, in Portugal, in Spanien, in Neapel und Sicilien erhoben sich allbereits Gewitterwolken, welche jeden Augenblid einen Bligftrahl gegen bas Gebäude lodzuschleubern brobten, an beffen Spige ber 55jährige Mann gestellt war. — Als Leitstern hatte die Generalversammlung bem neugewählten Dberhaupte in biefen wirrenvollen Umftänden die Regel einge-Scharft: "Wie mehr ber Orben verfolgt wird, besto strenger ift bie Orbensregel gu Wenn Gott in feinen unerforschlichen Rathschluffen die Berfolgung unserer Gesellschaft zuläßt, so wird er gewiß die ihm treu Anhängenden nicht ver= laffen; beswegen foll vor allem bie treue Handhabung ber Ordensregeln und Gesete angestrebt und allen Mitgliedern die eifrige Erfüllung der Gebote der Religion und der Menschenliebe nahegelegt werden; die beste Stüpe im Unglück ist eine reine Seele und ein aufrichtiges Berg" (19. General-Congr. XI. Dec.). - Mit biesem Auftrage gewappnet begann Ricci feine Amtoführung; in Diefer Beisung liegt zugleich auch ber Geift feiner handlungsweife in den folgenden Stürmen ausgefprochen. — Gleich im Beginn feines Generalate brachen die Schleufen des Ungewitters; im J. 1759 wurde der Orden in Portugal, im J. 1764 in Frankreich, im 3. 1767 in Spanien, im gleichen Jahr in Sicilien und Meapel, im J. 1768 in Parma gewaltsam durch Besehl der Staatsregierungen unterdrückt (das Nähere hierüber fiehe im Art. Zesuiten Bb. V. S. 565). Balb aus diesem bald aus jenem Land sah ber General vertriebene Mitbrüder in Italien anlanden und bei ihm hilfe suchen, einzig aus Spanien kamen auf einmal 6000 Jesuiten an, welche wie Sclaven im Schiffe zusammengepfropft waren (Riffel S. 177 u. f. w.) und bie von allem entblößt, bei Ricci Rettung verlangten und burch Mithilfe bes theilnehmenden Papstes Clemens XIII. auch fanden. Allein im 3. 1769 ftarb Clemens XIII, und mit ihm die lette Stute bes Jesuitengenerale: ber Rad-

folger, Clemens XIV., gebrangt burch bie Staatsregierungen, gab bie Gefellschaft Befu von vornenherein Preis, durch diefes Opfer die Revolution ju beautigen hoffend, allein baburch - wie bieg bei Concessionen an bas Bose gewöhnlich ber Kall ift — den Seißhunger ber Umfturzpartei nur fteigernd. Die Aufnahme, welche Ricci bei bem neuen Dberhaupt ber Rirche fand, mar falt; zweimal foll er gar nicht empfangen worden fein. Nicci machte fich über bie Bedeutung feiner Lage feine Taufchung; er fuhlte, daß bas Todesurtheil über seinen Orden schon gefaßt. nur noch nicht ausgesprochen fei. In ben Briefen eines feiner vertrauteften Freunde (bes P. Garmier) lefen wir hierüber folgende benkwurdige Aufschluffe: Resuiten miffen, daß man ihre Aufhebung betreibt; allein der Papst bewahrt über viese Angelegenheiten ein unverbrüchliches Stillschweigen." (Bf. v. 6. Marg 1770). — "Die Besuiten helfen fich nicht, fie konnen fich nicht einmal helfen, benn bie Dagregeln gegen fie find febr gut eingeleitet: In Rom, wie in Paris beifit es, baff ber Schlag icon geschehen sei" (Brief vom 20. Juni 1770). — "Man fragt, weßhalb bie Jefuiten fich nicht vertheidigen? Gie konnen fich nicht vertheidigen, alle mittelbaren und unmittelbaren Canale find ihnen abgeschnitten, verschloffen und Micht bie geringfte Dentschrift konnen fie an ben rechten Drt gelangen laffen, benn Niemand ift bier, ber beren Borlegung übernehmen konnte" (Brief vom 19. Januar 1773). Unter folden Umftanden blieb bem Orbensgeneral Ricci nichts übrig, als mit Ehren zu fierben; biefe Umftande erklaren und rechtfertigen auch hinlanglich beffen viel besprochenen Spruch: "Sint ut sunt aut non sint". — Den 23. Juli 1773 unterzeichnete Papft Clemens XIV. bas Breve, welches die Anfhebung ber Gefellschaft Jesn "bem Frieden zu Lieb" verordnete, ben 19. August 1773 wurde baffelbe öffentlich bekannt gemacht und in Rom fogleich vollzogen. Eine eigene Commiffion begab fich mit Schergen und Bewaffneten in bas Saus ber Jefuiten, fundete bas Aufhebungsbecret an, legte fogleich Beschlag auf alles Bermögen und vertrieb bie Orbensglieder aus dem Saufe. General Ricci und feine Ordensbrüder fügten fich ohne Widerrede mit einer helbenmuthigen Bebuld und gaben burch diefen glanzenden Wehorsam bas schönfte Zeugniß ihrer 11nfculb. Birflich erflarte auch Papft Clemens XIV. am gleichen Abende, bag bie Unterwerfung ber Jesuiten ihn fehr erbaut habe (Brühl S. 641). Allein noch gleichen Tags anderte fich die Stimmung; gegen ben General Ricci, feine Affiftenten, seinen Secretär und noch drei andere Jesuiten wurden Berhafthefehle erlaffen und alle diese Patres in die Engelsburg abgeführt. Diese Berhaftungen wurden und werden verschieden erklärt. Einige behaupten, man habe dadurch die Zefuiten als staatsgefährliche Leute barstellen, und badurch bas Aufhebungsbecret in den Augen der Welt rechtfertigen wollen; Andere schreiben die Einkerkerung ber Executions-Commission zu, welche in bem Collegium große Reichthümer zu erbeuten gehofft und nur Schulden gefunden habe, wieder Undere vermuthen, daß man badurch jede weitere Rechtfertigung dem Orden habe abschneiden wollen. alle diefe Bermuthungen in ihrem Werth oder Unwerth bahingestellt und halten uns einfach an die Geschichte. Zweifelsohne ohne Wiffen, jedenfalls gegen den Willen des Papstes, schalteten und walteten diese Commissarien in den Jesuitenhäusern auf eine nicht zu benennende Weise. Einer derfelben eignete sich fofort die schätbare Bibliothek des Generals Ricci als Privateigenthum zu, ein Anderer nahm von der Statue der Maria eine kostbare Perlenschnur und verschenkte sie an ein sittenloses Beib, der Reliquientaften und andere Ornamente in der Sakristei wurden zusammengeschlagen und so Unfug und Greuel ohne Namen getrieben, welches um fo bedauernswerther ist, da dessen Thäter als Abgeordnete des Papstes auftraten. — Solcher Frevel mußte bei allen Chriften große Aufregung hervorrufen; zur Abmendung dieser Mißstimmung scheinen die Commiffarien die Ginkerkerung des Generals und feiner Affistenten ausgesonnen zu haben: fo führt eine Unthat zur andern; auch im Bofen gibt es einen Fortschritt! (Chretineau — Joli Clemens XIV. und Hist. do

la Compagnie de Jesu T. V. p. 145-413). - In ber Engelsburg erhielt General Micei ein verschloffenes von zwei Schergen bewachtes Zimmer, feine feche Mitbruder murden in abgesonderte Kerker gesperrt, welche ihr Licht nur durch ein sechs Boll breites Dachfenfter erhielten und beren Boben durch Unrath und Waffer feucht mar: alle wurden fehr ftreng behandelt, schlecht ernährt, erhielten nie warme Speife, faben nie ein Feuer, konnten nie einen Menschen sprechen, den Bachen war unter Galeerenstrafe jedes Gesprach mit ben Gefangenen verboten. Auf Die unverzeiblichfte Weise wurde die Untersuchung in die Länge gezogen und babei von den Commissären fein Mittel unversucht gelaffen, um ben General und feine Gefährten in ber öffent= liden Meinung gu verbachtigen und zu fturgen. Giner ber Commiffare außerte bem Albobrandini: "Die Berbrechen ber Gefangenen find ber Urt, daß unfere Strenge nur zu milbe ift." - "In dem kleinsten Theile biefes Proceffes - fagte ein Anderer - findet fich mehr als genug, um bie Wefangenen lebendig verbrennen gu "bie Sache kann nur mit ber Trennung bes Hauptes vom Rumpfe enden." Durch folde Ausfagen ber Commiffare (vergl. Brubl S. 643) murbe bie öffentliche Meinung gegen den General aufgereizt; das planmäßige Berdächtigungs= fuftem gelang in folder Beife, bag burch eine befondere Berordnung allen Sefuiten bie Ausübung jeder gottesdienstlichen Berrichtung in Rom unterfagt und benfelben geboten murde, mahrend bes Landaufenthaltes bes Papftes fich wenigstens fechs Meilen von der papfilichen Billa fern zu halten, gleichsam als wären sie Räuber ober — Mörder. Unter den nichtswürdigsten Grunden wurde der Proces bis zum R. 1775 fortgeschleppt und dann plöglich — nach Clemens XIV. Tod — ohne Artheil niebergeichlagen. Die Gefangenen wurden in Freiheit gesett, mußten jedoch bas eidliche Bersprechen ablegen: "ihre Berhore nie bekannt zu machen", auf diefe Beife hofften die Untersuchungscommiffare ihre Schande auf ewig im Dunkel ber Bergeffenheit zuzudecken. Allein diefer lette, aber größte Frevel gelang ihnen nicht. Nicht nur wurden einzelne Protocolle biefes ichauerlichen Processes bekannt, fondern auch der Bericht Riccis, welchen der edle Dulder im Gefängniß eigenhändig niedergeschrieben, erschien im 3. 1775 gu Rom im Drucke. — General Nicci, durch die Kerker- und Seelenleiden gebeugt, starb nämlich in der Engelburg den 24. Nov. 1775, er hatte den Gid bes Stillschweigens nicht geleistet und fo ftand ber Beröffentlichung feines Berichtes keine eidliche Berpflichtung entgegen. In biefem Berichte betheuerte Ricci feine und feines Ordens Unichuld auf das feierlichste; die gleiche Betheurung wiederholte der General auf bem Sterbebette im Augenblick, wo die Pforten ber Ewigfeit fich vor ihm öffneten und er vor dem Nichterstuhle des allwissenden Gottes erscheinen mußte. Als Ricci anfangs November 1775 den Tod herannaben fühlte, empfing er die bl. Sterbfacramente und gab bann mit fefter beutlicher Stimme ben Umftebenben folgenbe Erflarung: "Auf bem Punete, vor ben Richterftuhl ber untruglichen Bahrheit gestellt zu werden, und nachdem ich bemuthig meinen barmbergigen und unerbittlichen Richter gebeten, er moge nicht zugeben, daß ich mich von irgend einer Leibenschaft hinreißen lasse; ohne Bitterkeit des Herzens, sondern einzig und allein nur, weil ich mich verpflichtet halte, ber Wahrheit und Unfduld Gerechtigfeit widerfahren gu laffen, lege ich folgende zwei Erklärungen und Zengniffe ab: Erstens, ich erkläre und bezeuge, daß die unterdrudte Gesellschaft Jesu keinen Grund zu ihrer Bernichtung gegeben; ich erkläre und bezeuge es mit der moralischen Gewißheit, die ein Borfteber, ber wohl über die Borfalle in seinem Orden unterrichtet ift, haben fann. 3weitens, ich erklare und bezeuge, daß ich nie auch nur ben geringften Grund gut meiner Befangenschaft bargeboten; ich erklare und bezeuge es mit ber hochften Bewißheit und Evideng, tie jeder Mensch von feinen eigenen Sandlungen haben kann. Das lettere bezeuge ich einzig wegen des Rufes der Gefellschaft Jesu, beren General ich bin. Uebrigens will ich nicht, daß man, auf diese Erklärung gestätt, bem Urtheile Gottes vorgreife, und irgend Jemanden von benen, die ber Gefell-

schaft Jesu oder mir geschadet, für schuldig erkläre; sowie ich mich selbst bergleichen Urtheile enthalte, indem Gott allein bie Geister und Die Regungen bes Bergens fennt. Und um die Pflicht eines Chriften zu erfüllen, erkläre ich, daß ich mit Silfe ber Gnade immer verziehen habe und aufrichtig allen jenen verzeihe, die mich beleibiget, erstens durch das der Gesellschaft Jesu zugefügte Unrecht, dann durch die Bernichtung berfelben und bie fie begleitenden Umftande, endlich burch meine Befangenichaft und bie bamit unzertrennlich verbundene Schandung meines Rufes. 3ch bitte ben Berrn burch bie Berdienfte Jesu Chrifti, mir bie Menge meiner Sunden zu verzeihen und ebenfo allen Urhebern und Mithelfern ber genannten Unbilben und Ungerechtigfeiten. Ich will fterben mit biefen Gefühlen und biefer Bitte im Bergen." (Siehe das Actenftud bei Riffel, Aufheb. d. 3.=D.) Bas Ricci berüglich seiner Unschuld auf dem Todesbette bezeugt und erklärt, das fand in ber Folge öffentlich die feierlichste Unerkennung. Papft Pius VI. erließ sogleich ben Befehl, den Leichnam des hingeschiedenen Generals mit außerordentlicher Pracht zu beerbigen und fo ber Unichuld und Tugend bes Berftorbenen ein öffentliches Zeugnif zu geben; der Papst wollte durch eine feierliche Begräbniß die Berunglimpfungen aut machen, welche ber Person bes Generals mabrend ber letten Sabre feines Lebens fo reichlich zu Theil wurden. — Das Cardinalscollegium, mit ber Unterfuchung ber gegen die Gesellschaft Jesu vorgebrachten Unschuldigungen beauftragt, gab noch im gleichen Jahre (1775) die Erklärung ab: "daß bei der Aufhebung ber Gefellschaft Jesu weber bas göttliche, noch bas firchliche, noch bas weltliche Recht beobachtet, daß die heiligsten beschwornen Gesetze verlott worden feien, daß die Anschuldigungen nur auf haltlosen Anklagen, schamlosen Berläumdungen und falschen Behauptungen beruhen" (Bruhl, S. 639). — Papft Pius VI. erlaubte fodann ben ehemaligen Jesuiten wieder bas Zusammenleben in Rufland zc. Papft Pius VII. endlich stellte ben Orden burch eine feierliche Bulle wieder ber (f. b. 21. Jefuiten V. Bb. S. 569.), erklärte die im J. 1773 gegen den Orden vorgebrachten Unschuldigungen öffentlich und förmlich als nichtig und falsch (Bulle: Sollicitudo omnium ecclesiarum) und vollendete fo bie Bahl ber glanzenden Rechtfertigungen, welche bem General Ricci nach feinem Lobe und ber Gefellichaft Selu nach ihrer Aufhebung ebenfo reichlich, als vor derfelben die Berunglimpfungen, zu Theil wurden. - Go lebte, fo ftarb ber 18te Jesuitengeneral Ricci. Man hat bemfelben bie und ba ben Borwurf gemacht, daß er burch zu ftarres Festhalten ben Untergang bes Ordens herbeigeführt: heutzutage, wo die Faben der großen Verschwörung des 18ten Jahrhunderts offen zu Tage liegen, hat diefer Borwurf feine Bedeutung mehr; die Gesellschaft Jesu, "diese Bormauer der Auctorität" (wie 3. v. Müller fagt), mußte zuerst fallen, bann erst konnte bie Revolution siegen. Durch unmännliche Nachgiebigkeit hätte der General seinen Orden, über welchen die siegreiche Revolution das Todesurtheil gefällt, doch nicht gerettet, damit aber seines Ordens und seine eigene Ehre verloren. Daß übrigens Ricci keineswegs in ftarrer Unthätigkeit bem Untergange zugesehen, bas beweisen feine Briefe vom 3. 1772 und 1773, aus welchen wir zum Schluffe folgende, den General charafterifirende Stelle anführen: . . . "Ich weiß, daß einige unserer Drdensbrüder sagen: "bie Dbern thun nichts" 2c., daß sie aus eigener Bewegung Schritte unternehmen. Ich anerkenne ihren Gifer, und fo lange fie nur harmlose Schritte thun und ben Namen ber Dbern nicht migbrauchen, fo mag es geschehen. Uebrigens sind fie im 3rrthume, denn die Obern hören auf den Rath fehr kluger Personen hier und auswarte und barum unternehmen fie feine unweisen Schritte; fie haben gethan, was immer sie kluger Weise thun konnten." (Nicci's Briefe an P. Pintus vom 30. Januar 1773.) [Th. Scherer.]

Nicci, Matthäus, f. China. Nicci, Scipio, f. Pistoja.

Michard I., Lowenherg, Ronig von England. Wenn Madintofh bie

gebnjährige Regierung biefes Fürften mehr bie Befchichte eines Kreuzzuges als einer Regierung, ibn felbft ben zweiten Ronig Englands aus ber wilden Dynaffie ber Plantagenet, mehr einen fahrenben Ritter als einen Ronig nennt, fo mochte bie Babrheit nichts weniger als verlett worden fein. handlungen und Seenen ber Gjewalt bezeichnen feine Regierung (1189-1199) vom Anfange bis gum Ende, von ber Rubenfchlächterei bis zu feinem Tobe vor Chalug. Jedes gant, mobin er fam, Sicilien, wie Cyprus ober Palaftina, war ber Schauplat feiner Gemaltthatiafeiten: fein Streit mit Philipp Auguft, Ronig von Frankreich, balf mit, ben britten großen Kreuzzug vereiteln, indem erft der frangofische Ronig das bl. Land verließ, bann Richard nach jenen Belbenthaten, Die ibm bie Bewunderung ber Sargenen verschafften, zwar ben breifabrigen Bertrag mit Sultan Salabin abichloß (1192), aber auch, ohne ben Endzweck ber ungeheuren Unftrengungen bes driftlichen Europa's erreicht zu haben — die Wiedereroberung Jerusalems — sechs Monate vor Salabins Tob, ber biefes Biel hatte erreichen laffen, Palaftina verließ, ohne auch nur das hl. Grab befucht zu haben. Es war die bitterfte Strafe, welche, wie ben Berfolger ber Papfte, fo auch ben aufrührerischen, gewaltthätigen Sohn Beinrichs II. treffen konnte, bag fie bie bl. Stadt in ben unreinen Banden ber Sargeenen laffen mußten, welche ein gottliches Berbangnig noch immer fur reiner anzuseben ichien, als die zwar driftlichen Kürften, welche burch ihre Thaten fich fo wenig driftlich erwiefen. Als Richard burch Sturm nach Marfeille verschlagen worben, entschloß er fich, so febr war Alles ihm gram, über Dalmatien nach Saufe zu geben, fiel aber auf ber Reise in bie Sante bes Bergogs Leopold von Deftreich, ben er, wie so viele Undere, durch seinen Uebermuth auf das Tieffte beleidigt hatte, und murbe nun erft von ihm im Schloffe von Durrenftein an ber Donau aufbemabrt, bann bem Raifer Beinrich VI. überliefert und in Trifels gefangen gefest, bis bie unabläffigen Bemühungen Papft Conftantins II. und ein Lofegelb, bas England verarmen machte, ihm die Freiheit wieder verschafften. Um 13. Mai 1194 lanbete er, aus ber Gefangenichaft befreit, in England; anftatt aber nun ben Arenzzug wieder zu beginnen, wie er bei seiner Abreise gelobt hatte, ober England in Rube zu regieren, führte er ben Rampf, welcher im Driente mit Philipp August entbrannt war, im Occibente fort, bis papfiliche Bermittlung auch hier eintrat und Jett aber entstand um eines gefundenen Schapes willen ein neuer ibn endigte. Streit mit Bibemar, Bicegrafen von Limoges, und als in diesem Richard von Bertram von Gourdon einen Pfeilschuß erhalten, führte bie Untenntnig bes Bundarztes am 6. April 1199 ben Tod bes 42jährigen Kürsten herbei, nachdem er zuerft noch bem gefangenen Bertram, beffen Bater und Bruber er erichlagen, obgleich Böfler. 1 fruchtlos, die Freiheit zuerkannte.

Nichard von St. Bictor. Es ift Schabe, daß man von den Lebensverhaltniffen eines Mannes, wie Richard war, fo Beniges weiß. Ein Scote von Nation, verließ er sein Baterland und reifte nach Paris, wo er in das Aloster der Regular-Cononifer zu St. Bictor trat und zu feinem Lehrer ben berühmten hugo von St. Bictor hatte, bem er im Umte eines Lehrers und Priors nachfolgte und beffen speculative Mystif er weiter führte (f. d. A. Hugo von St. Bictor). Mertmurbig ift, daß er feine zahlreichen philosophisch-theologischen und mystischen Schriften unter gang unerquicklichen und undisciplinirten Berhaltniffen feines Rlofters verfaßte. Er ftarb 1173. Seine Schriften kann man in vier Claffen eintheilen. In die erste Classe kann man die Abhandlungen stellen, welche fich auf die Trinität und bas Erlösungswerk beziehen; bahin gehören: libri VI de Trinitate; de tribus appropriatis personis in Trinitate ad Bernardum abbatem Claraevallensem; liber de incarnatione Verbi ad eundem Bernardum; libri II de Emmanuele; quomodo spiritus sanctus sit amor Patris et Filii; tractatus de superexellenti baptismo Christi; Sermo de missione Spiritus sancti; de comparatione Christi ad florem et Mariae ad virgam; quomodo Christus ponatur in signum populorum. In bie zweite Claffe

tann man bie myflischen Schriften im engeren Sinne einreihen: tractatus de exterminatione mali et promotione boni; tractatus III de statu interiori hominis; de eruditione hominis interioris; de praeparatione animi ad contemplationem; libri V de gratia contemplationis; de gradibus charitatis; de quatuor gradibus violentae charitatis. In bie britte Claffe tann man feine exegetischen Schriften feten, bie jum Theil auch ber zweiten Claffe angehören, insoferne nämlich unsere Theile ber bl. Schrift im myftischen Sinne erklart werden; in biefe dritte Claffe geborige Schriften find: declarationes nonnullarum dissicultatum s. Scripturae ad Bernardum; de differentia sacrificii David et Abrahae; de differentia sacrificii Abrahae a sacrificio B. M. Virginis; expositio difficultatum suborientium in descriptione tabernaculi foederis; de templo Salomonis ad litteram; de concordia temporum regum conregnantium super Judam et Israel ad s. Bernardum; explanatio psalmorum aliquot: in cantica canticorum; de visione Ezechielis; de templo Ezechielis; decisio aliquot dubiorum Apostoli; libri VII in apocalypsin; explanatio mystica in Da-In eine vierte Claffe tann man jene Schriften einreihen, Die fich in ben obigen brei nicht unterbringen laffen, wie: tractatus exceptionum, distinctus in libros IV (eine Reproduction bes didascalion feines Lehrers Sugo); de potestate ligandi atq. solvendi; de differentia peccati mortalis et venialis etc. etc. Schrödb urtheilte noch ziemlich geringschätig von ben Schriften Richards, allein ein Tennemann, Engelbard u. A. m. reben gang anbers von Richards Leiftungen auf bem Gebiete ber driftlichen Philosophie und Myfit. Er war, fagt Tennemann (Gefc. b. Philosophie VIII., erste Sälfte, S. 247 2c. Leipzig 1810), ein scharfer Denker, ein feiner Beobachter bes menschlichen Geiftes, ein trefflicher Moralift, und bei allem Eifer für die Erhaltung des rechtgläubigen Syftems, bei aller Erhebung feines Gemüthes zu Gott in religiöfer Schwärmerei (?) doch ein fehr humaner und bescheibener Religionsphilosoph, beffen manigfaltige Schriften burch einen befferen Gehalt und durch eine beffere Sprache vor vielen dieser Zeit fich auszeichnen; feine in ein Syftem gebrachte Myftit erscheint in einer fehr empfehlenden Geftalt, ift mit bem naturlichen Bermogen bes menschlichen Geiftes so innig verbunden, mit so vielen treffenden und gesunden Urtheilen und mit den Lehren ber geoffenbarten Neligion verwebt, daß weder die positive Theologie, noch die Bernunft etwas dagegen mit Grund erinnern zu konnen icheinen, beide vielmehr fich ber Erweiterung und Erhöhung der Naturfräfte freuen müssen. Bergl. Engelhards Richard von St. Bictor und Johann Nuysbroek, Erlangen 1838. Ein Abriß des Systems der christ= lichen Mystik, wie es auf hugo's Grund von Richard, einem noch schärfer fassenden, tiefer eindringenden Geiste aufgestellt wurde, befindet sich in der driftlichen Mystik von Gorres, I., 301-303. Schlieflich verbient noch eigens hervorgehoben gu werden, daß Richards Berk von der Trinität ein Meisterwert bes Scharffinns, des Gedankenreichthums und einer flaren und bandigen Sprache fei. [Schrödl.]

Nichardus Anglus (Anglicus) ist einer ber ältesten und berühmtesten Doctoren der Universität zu Bologna. Johannes Andreä, Johannes Nico-latus (vulgo Imola), Wilhelm Durantis (f. d. Art.) zählen ihn unter die ältesten Erklärer des päpstlichen Rechtes; der Archidiacon Tancred von Bologna will, daß er zuerst über die päpstlichen Decretalbriese in dieser Weise gehandelt habe; nach ihm hätte Pillius denselben Stoff bearbeitet, woraus sich auf die Zeit schließen ließe, in welcher Nichard lebte und schrieb. Des Pillius Thätigseit fällt in die zweite Hälfte des zwölsten Jahrhunderts, er war um 1207 noch am Leben, so mußte also Nichard gegen Ende desselben Jahrhunderts gelehrt und geschrieben haben. Johannes Andreä vermuthet, daß Bernhard de Botono (Parmiensis s. d. Art.) die Arbeit des Nichard benütt habe, doch sindet sich in den gedruckten Glossen keine Spur von einer Interpretation Nichards. Die Sigla R (die älteren Doctoren gaben gewöhnlich ihre Ramen mit einem oder zwei Buchstaben an), kann ebensogut Russinus, Rodvicus wie Nichard heißen. Unrichtig hält man ihn

für eine Person mit Richard Poore (Richardus pauper), Bischof von Chichefter, ein Protopfeudos, bas in alle Rirchenrechts - Lehrbücher übergegangen. Richard Poore foll, an Allem Mangel leidend, an die Schule zu Bologna gekommen fein, wovon ihm Lebenslang ber Name Poore geblieben. Pancirolus erzählt, mit welchem Grunde bleibt dahingestellt, daß mit Richard noch zwei andere Englander zu Bologna die Stube getheilt batten, die alle drei mitfammen nur Gin Capitium besagen, ohne welches auszugeben ben Scholaren verboten mar, wefibalb fie die Collegien abwechfelnd befuchten; er erwähnt weiter, daß Richard nach feiner Beimtebr von der Schule jum Bischof von Chichefter gewählt worden fei. In ber That wurde ein Richard Poore, vordem Decan zu Salisbury, 1214 auf ben bischöflichen Stuhl von Chichefter erhoben, ber, nachdem er breien Diocefen (Chichefter, Durham und Salisbury) mit Ruhm vorgeftanden, 1237 ftarb (Godwin de praesulib. Angl. p. 739). Sarti, ber ausführlich von Richard berichtet, zweifelt icon, ob dieser Richard Poore eine und dieselbe Verson mit bem Gloffator fei. Er habe in ben reichhaltigften Bibliotheken, namentlich Englands, teine Spur einer gloffatorifchen Arbeit biefes Richard gefunden, weghalb ihm ber Schluf febr nabe liegt, bag ber berühmte Canonist fern von Englands Ruften, vielleicht irgendwo in Stalien gelebt und gefchrieben habe. Richarb schrieb Diftinctionen nach ber Beise ber bamals üblichen Summen (f. b. Art. Gloffen) jum gratianischen Decret, die auch ber berühmte Zancred benütt haben foll, Gloffen gu ben Decretalbriefen ber Papfte, wie es bamals unter ben öffentlichen Lehrern gebräuchlich war und einen Ordo judiciarius (Procefordnung), ein Beweis, daß er im weltlichen und geiftlichen Rechte gleich bewandert war, was damals gerade nicht oft vorkam. Sarti, De claris archigymn, Bononiens, professoribus Bon, 1769, Tom. I. P. I. p. 310 & 311. Bergi. Bermaneder, Sandb. d. R.-R. § 158. 3. S. 222 und § 167. 6. S. 234. Phillips, R.=N. IV. Bd. § 180. S. 175. [Eberl.]

Michelien, Cardinal. Armand du Plessis-Richelien, geboren ben 5. Sept. 1585 gu Paris, fammite aus einer alten, in ihren Bermogensumständen guruckgekommenen Familie. Er follte fich bem Kriegebienfte widmen, mahrend der altere Bruder Alphons für das der Familie fast zugehörige Bisthum Luçon bestimmt wurde. Da aber Alphons fich entschließt, Carthäuser-Monch zu werden, so widmet fich Armand Jean ber Gottesgelehrfamteit, um bas Bisthum Lugon erlangen au Nachbem er seine Studien an der Sorbonne beendigt, ging er nach Rom, und wurde bort im 3. 1607, erft 22 Jahre alt, jum Bischofe geweiht, nachdem er in einer feierlichen Disputation ben Doctorgrad erlangt hatte. Richelieu verlief nach einigen Jahren fein Bisthum Lugon, und blieb bei dem Sofe. Er erlanate bie Gunft ber Regentin Marie von Medicis, welche ihn zum Großalmofenier, und balb barauf zum Staatssecretar bes Kriegs und ber auswärtigen Angelegenheiten (Novbr. 1616) ernannte. 3m 3. 1617 wurde die Königin-Mutter nach der Ermordung bes Marschalls d'Ancre nach Blois verbannt, und in ihren Sturz wurde auch Richelien verwickelt. Er folgte freiwillig ber Königin nach Blois. Da man feinen Ginfluß auf fie fürchtete, fo wurde er in fein Bisthum Lugon verwiesen. Dier lebte er einfach und mufterhaft, verbefferte die firchlichen Buftande, verfaßte gu Befehrung ber hugenotten mehrere Schriften, und führte viele berfelben zur Rirche zurud. In der Charwache des 3. 1618 wurde er nach Avignon verbannt. Aus bieser Berbannung wurde er jedoch bald wieder durch Bermittelung des Capuciner-Provincials P. Joseph befreit, ber bann auch später seine rechte hand murbe. folgenden Jahre bediente man sich feiner, um die Königin-Mutter, die damals in Angouleme wohnte, mit ihrem Sohne Ludwig XIII. zu verföhnen. Diefes gelang ibm, und zum Lohne erhielt er burch ihre Bermittelung ben Cardinalehut — 1622. Trog bes Widerstrebens bes Konigs, ber ben Richelieu fürchtete, murbe er im 3. 1624 an Bieuville's Stelle Staatsminister, und lenkte von diefer Zeit an bis

zu feinem Tobe 18 Jahre lang mit unbedingter Machtvollfommenheit die Geschicke Kranfreichs und theilweise Europas. 3m 3. 1629 erhielt er ben Titel eines Premierministers. Was Nichelieu gegen bie Sugenotten leiftete, wie er ihren Staat im Staate brach, und burch bas Gbict von Nimes ihnen ihre religiolen Freiheiten beftätigte, bas febe man in bem Urt. Sugenotten. Es icheint une, bag wir in biefen Thaten Richelieu's feine größten Berdienfte anzuerkennen haben, und daß nach bem Siege über biefe Begner ber Cardinal mehr und mehr feiner angebornen Berrichfucht verfiel. Bas er gegen Teutschland und die fatholische Rirche in Teutschland gethan, wie er ben Schwedenkonig nach Teutschland berufen, ihn unterflütt mit Gelb und Truppen, bamit er die Religion unterbrude, fur welche Richelieu als Cardinal fein Blut und Leben zu laffen schuldig war, darüber sehe man den Art. "Dreifigjahriger Rrieg." Die Ronigin = Mutter hatte im 3. 1630 bei Ludwig XIII. die Entlassung Richelieu's durchgesett. Der lettere wollte fich schon zurudziehen, ba machte er auf ben Rath bes Carbinals La Balette einen letten Berfuch, den König zu gewinnen, und Ludwig ließ fich wieder fesseln, weil er den Cardinal fürchtete, ja er überließ seiner Rache feine Gegner. Dieser Tag, "la Journée des dupes" bis heute genannt, war der Tag von Richelieu's absoluter Macht. Der Siegelbewahrer Marillac und fein Bruder, ber Marschall, verloren beide das Leben, der eine in dem Gefängnisse, der andere auf dem Schaffot. Bruber bes Konigs, Gafton, Herzog von Drleans, verließ Frankreich, und begab fich ju bem Bergog von Lothringen, indem er erflarte, bag er nicht guruckfebren werde, so lange der Cardinal Richelieu herrsche. Damals war die Ehe Ludwigs XIII. noch kinderlos, und Gafton war prasumtiver Thronerbe. Die Anhänger Gaftons wurden als Majestätsverbrecher erklärt. Der Marschall von Baffompierre wurde gefangen gehalten, fo lange Richelien lebte. Der Marschall von Montmorenci erhob sich für Gaston gegen Richelieu; er wurde verlassen und starb auf dem Schaffot 1632. Die Konigin-Mutter, Marie von Medicis, jog fich nach Bruffel in bie freiwillige Berbannung guruck, wo fie einen fleinen Jahrgehalt bezog; im 3. 1640 ging fie nach Coln, wo fie in Durftigfeit in einer Dachstube ftarb, 1642. Der Commandant von Jars und Andere, angeklagt, mit Gafton und ber Konigin-Mutter Einverständnisse zu unterhalten, wurden zum Tode verurtheilt; jener wurde auf dem Schaffote begnadigt, die Anderen mußten fterben. Der Bergog von Lothringen, Carl IV., verlor wegen Gaston seine Staaten. Eine Che zwischen Gaston und Margaretha von Lothringen, die man in Rom als gultig erklart, ließ Richelieu burch einen Parlamentsbeschluß cassiren. Im J. 1636 wollte der Graf Chalais ben Cardinal Richelieu ermorden; er wurde hingerichtet und Richelieu erhielt eine eigene Garde. Selbst die Konigin wurde als Gegnerin Richelieu's wie eine Schul= dige behandelt und verhört. 3m 3. 1641 bilbete fich eine neue Berbindung des Grafen von Soiffons, bes herzogs von Bouillon, bes herzogs von Orleans und bes Ebelmanns Cing-Mars gegen Richelieu. Der Graf von Soissons fiel bei Sedan, 6. Juli 1641; Cing-Mars, bes Ronigs Gunftling, murbe gefturgt; Richelieu schleppte ihn als Schlachtopfer eine Zeit lang mit sich herum, und ließ ihn, sowie feinen Freund de Thou, den lettern gegen allen Schein des Rechts, enthaupten. Ricelieu starb 4. Decbr. 1642 in Paris. Sein Tod war erbaulich. Gefragt, ob er allen seinen Feinden vergebe, antwortete er: "Ich habe niemals andere Feinde gehabt, als die des Staates und meines Herrn." Und wieder sagte er: "Ich bitte Gott, mich zu verdammen, wenn ich während meines Ministeriums mir einen andern Zweck vorgesett, als den Nugen der Religion und des Staates." Wir find hier nicht in der Lage, ein Gesammturtheil über die Politif und Perfonlichkeit Richelieu's abzugeben. Um meisten stoßen sich die Katholiken an "dem Cardinal," der sich mit ben Feinden der Rirche verband. Richelieu fagte felbst: "Nach gefaßtem Entschlusse handle ich fuhn, bringe zu meinem Ziele, werfe Alles zu Boben, mabe Alles nieder, und bedecke bann Jegliches mit meinem Cardinalsmantel." Mit biefen Worten

bat fich Richelieu felbft am beften bezeichnet. Man muß alfo, um die vermifte Einheit in bem Befen und der Politik Richelieu's zu finden, ben Cardinalsmantel als etwas Oberflächliches hinwegheben, und man wird nur den großen erclufiv frangofischen Staatsmann finden, der Kranfreich beruhigt, befestigt und im Innern entwickelt, und ber fich mit allen Revolutionaren und allen Keinden ber Rirche in Europa verbindet gegen die tatholischen Mächte, damit Frankreich, bamit er allein berriche. Man ichreibt ihm den Plan zu, daß er fich nach dem Tode Ludwigs XIII. jum Regenten und Patriarchen von Frankreich habe machen wollen. Damit ware bas Schisma verbunden gewesen. Uebrigens hat er, so lange er regierte, ber Rirche in Frankreich gute Bifcofe gegeben. Seine Politik war im Großen und Bangen für bas bamalige Frankreich fegendreich; ob auch für bas fpatere Frankreich, wagen wir nicht zu behaupten. Dagegen mar feine Politif gegen bas Ausland ebenfo undrifflich, wie verberblich. Gie hat Ludwig XIV. Die Wege gebahnt; benn ber lettere ift nur in die Fußftapfen Richelieu's getreten. Bgl. über Richelieu: Anbery, hist. de C. Richelieu, 1660; Gein "Leben" von Jean le Clerc, 1696: Eine Bergleichung bes Richelieu mit Aimenes, von Richard, 1705; Daniel, Gefch. Franfreiche u. f. w.; Befele, "ber Carbinal Timenes", 2te Aufl. 1851, bas 30fte Cavitel. — Richelieu bat fich auch als Schriftsteller einen Ramen gemacht, besonders wird sein politisches Testament gerühmt. Während er alle Sande voll zu thun batte, um feine Plane burchzuführen und fich feiner Reinde zu erwehren, fand er boch noch Zeit zu ben großartigften Unftalten, Die feinen Ramen verherrlichten und ihn felbft überlebten. Er binterließ bem Ronige einen gefüllten Staatofchat. Er grundete bie konigliche Druckerei, legte ben Jardin des Plantes, genannt "ber Barten bes Konigs", an, baute bas Palais-Royal, und vermachte es bem Ronige; er erneuerte die Sorbonne, und ftellte die Rirche berfelben mit mahrhaft koniglicher Pracht her; bort bestimmte er sich sein Grab, und bort errichtete ibm Girardon ein Denkmal. Bor Allem aber ift er ber Stifter ber frangofifchen Academie, beren Grunder und Beschützer zu fein er fich jum hochften Ruhme rechnete. Nachdem fie fich im 3. 1629 als Privatverein begründet, erhob fie Richelieu im 3. 1635 zur Academie; fie besteht aus 40 Mitgliedern und beschäftigt fich vorzugsweise mit der Landessprache, der Beredtsamkeit und Dichtkunft; fie gab zuerst im 3. 1684 bas Wörterbuch der frangosischen Sprache heraus. Sie ist zu unterscheiden von der im 3. 1666 durch Colbert gestisteten Academie "des sciences"; die letztere dient besonders den Naturwissenschaften, die erstere der Literatur. Nebstdem gibt es noch eine Angahl anderer Academien. Die Geschichte der frangofischen Academie hat Pelisson geschrieben und beffen Werk der Abbe d'Olivet fortgesett. Bergl. barüber: "Dictionnaire général et grammatical" von Napoléon Landais. 11. Aufl. Varis 1851. s. h. v. — Am 5. Februar dieses Jahres wurde ber herr v. Montalembert in die frangofifche Academie eingeführt. Der Sig Dr. 36, ben er erhalten, hat por ihm feit bem 3. 1635 acht Befiger gehabt. Richelieu felbft wies benfelben bem Herrn Gomberville zu; im 3. 1674 erhielt ihn Suet, Bischof von Avranches (f. d. A.); im 3. 1721 Johann Boivin; im 3. 1727 Paul de Beauvillier, Pair von Frankreich; im 3. 1740 Ch. P. Colardeau; im 3. 1776 3. F. de la Barpe; im 3. 1806 Lacretelle, ber altere; im 3. 1824 S. Drog; im 3. 1851 Berr v. Montalembert (l'Ami de la Rel. 20. Jan. 1852). Besonders hat uns gefreut die bei der Einführung Montalemberts von Guigot dem frangofischen Clerus gezollte Anerkennung. Gie bestätigt bas und brudt es beffer aus, mas wir im Anfange unseres Artifels "Revolution" über benselben Stoff gefagt haben. "Für Jene, welche ber frangosischen Rirche mit Sarte vorwerfen, daß fie (zur Zeit der Revolution) einem weltlichen und erschlafften Beifte verfallen mar," fagt Buigot, "bat diefelbe zwei Antworten: fie hat mit einem heroischen Muthe und einer heroischen Aufopferung ein unerhörtes Diffgeschick getragen; und fobald fich ber Boben etwas befestigt, hat sie sich aus ihren Trümmern wieder erhoben, und in wenigen Jahren

hat sie bem christlichen Frankreich einen Elerus gegeben, ber seiner ganzen Achtung würdig ist. Eine Kirche, welche in einem Bierteljahrhundert so viele fromme Blutzeugen dem Schaffot und so viele heilige Priester dem Altare geliefert hat, war sicher nicht einem Uebel ohne Heilung anheimgefallen oder in einen wirklichen Versall gerathen" (l'Ami de la Religion. 7. Febr. 1852).

Richer, Ebmund, Defenfor ber fog. gallicanifchen Freiheiten (f. b. Urt. Gallicanismus), befannt burch feine Schriften gegen die papftliche Bewalt, wurde zu Chource in ber Champagne geboren 1560, ftudirte zu Paris und wurde Profeffor an der Gorbonne. Bon heftigem Temperament wagte er es, in einer feiner im Octbr. 1591 vertheibigten Thefen den Konigsmorder Jac. Clement in Sout ju nehmen. Nachher folog er fich an ben zum Ratholicismus übergegangenen Ronia Beinrich IV. an. Um biefe Beit fing fich in ihm die fixe 3bee zu bilben an. baf Die romifche Curie alle Freiheiten ber gallicanischen Rirche sammt ben foniglichen Sobeiterechten umzufturgen trachte und die Jesuiten zur Erreichung biefes 3metes bie helfershelfer bes Papftes feien. Es war ihm baber febr willfommen. baß 1595 bie Jesuiten aus Franfreich vertrieben wurden, und er hatte baran feinen geringen Antheil. Gin Freund Paul Garpi's (f. b. A. Pallavicini) leiftete er biefem Abvocaten ber Republik Benedig gegen Papft Paul V. burch Abfaffung einer Schutsschrift fur Gerson gegen Bellarmin getreuen Succurs. 3m 3. 1608 murbe er Syndicus ber Sorbonne; feitdem fleigerte fich feine Antipathie gegen die romifche Curie und gegen die Zesuiten immer mehr und verfaumte er feine in feiner Stellung fich ibm barbietende Gelegenheit, fur die fog. Freiheiten ber gallicanischen Rirche ju kampfen und ben 1609 in Kranfreich wieber aufgenommenen Jesuiten alle Uebel ju Land und zu Baffer, auf Erden und unter der Erde, am hofe und in den Kamilien Dennoch fehlte es felbst nicht an frangosischen Pralaten, welche an zuzuschreiben. Bellarmins Wert "de potestate summi Pontificis in temporalibus" (Romae 1610) Befcmad fanden, an beren Spige ber Carbinal Duperron (f. b. A.). Demnach fand es nun Richer um so nöthiger, zumal von dem ersten Prasidenten des Parlaments aufgefordert, die achte alte Lehre der Sorbonne über die Gewalt des Papftes und bie Freiheiten ber gallicanischen Rirche in einer Schrift zu entwickeln. Und fo entstand seine (1611 in Paris herausgegebene) Abhandlung "de ecclesiastica et politica potestate." In biefer Schrift wird ber Sat aufgestellt, bag bie gange firdliche Gewalt zuerst eigentlich und wesentlich der Rirche zukomme, dem Napste aber und ben Bischöfen nur mittelbar und nur als Wertzeugen und Dienern und rudlichtlich ber Bollftredung; fodann werden aus diesem Sate alle fog. gallicani= ichen Freiheiten abgeleitet, namentlich die papftliche Gewalt (jedoch ohne Laugnung bes Primats) sehr geschmälert, die Nothwendigkeit häufiger allgemeiner Concilien und beren Superiorität über ben Papft abstruirt und ber weltlichen Gewalt bezüglich ber Kirche ungemeffene Rechte eingeräumt, wie daß der Fürst der rechtmäßige Richter ber Appellationen von Migbrauchen ber firchlichen Gewalt fei. Durch biefe Schrift gog sich Richer viel Ungemach zu; sie wurde durch die Synoden von Sens und Aix verbammt und von dem romischen Stuhle proscribirt, und ihr Verfaffer verlor bas Syndicat und wurde fogar auf einige Zeit gefangen gefett. Uebrigens gab er bie Erklarung ab, er habe nie im Ginne gehabt, burch feine Schrift bie Lehre vom papstlichen Primat zu läugnen. Kurz vor seinem Tode, der am 28. Novbr. 1631 erfolgte, erschien ein formlicher Widerruf seines Buches, der ihm jedoch abgezwungen worden fein foll, wie Einige fagen, aber nach Andern ganz freiwillig geleistet wurde. Unter ben andern von Richer verfaßten Schriften ift die "historia Conciliorum generalium, in 4 l. distributa" vor allen gu nennen, die in ber Abficht verfaßt wurde, zu zeigen, daß es in alteren Zeiten die allgemeinen Synoben, nicht aber bie Papste gewesen seien, welche die eigentliche Regierung und Gesetzgebung ber Kirche verwaltet hätten. Michter in geiftlichen Gachen: ber Papft, die Ergbischöfe und Bifchofe

(f. Competeng, Bo. II. S. 733). I. Die bifcoflice (und erzbifcoflice) Suris-Dietionsgewalt a) nach ihrer subjectiven Competenz begreift: 1) die ordentliche Jurisdiction (f. Gerichtsbarkeit, Bb. IV. S. 460 f.); 2) bie übertragene (f. Delegirte Gerichtsbarteit, Bb. III. G. 89 f. und Manbirte Gerichtsbarteit, Bb. VI. S. 793 f.); und b) beschäftiget fich nach ihrer objectiven Comweten; 1) mit geiftlichen Streitsachen, von benen jedoch heutzutage fast nur bie Cheftreitsachen, und felbft biefe meift in beschranttem Dage, ben Ergbischöfen und Bischöfen zur Cognition und Entscheidung belaffen find (f. Ehegerichtsbarteit, Bb. III. S. 429) in erfter und zweiter Inftang (f. Confiftorium, II. 821, und Metropoliticum, VII. 136); 2) mit firchlichen Straffachen (f. Criminalgericht, geiftl. II. 913 f.). II. Die papftliche Jurisdictionsgewalt befagt fic nach denselben Richtungen a) mit oberftrichterlichen Streitsachen und b) mit Dberberufungen in Straffallen; beren Untersuchung und Entscheidung 1) theils eigenen, in Rom niedergesetten Juftigbehörden (f. Curia romana, II. 849) und ftebenben Congregationen (f. Cardinalcongregationen, Rr. 2. 3. 8, Bb. II. S. 344 f.), 2) theils an fog. Judices in partibus (f. Rechtsmittel) übertragen ift. Beral. auch ben Art. Proceß.

Nichter bei den Sebräern, f. Gericht und Gerichtsverwaltung bei

ben Bebräern.

Nichter, Buch ber (Judicum liber). Richter (pupi, korral) heißen bie Bolkshäupter bei ben hebraern, welche in der Zeit zwischen Josua und ber Einführung des Konigthums an ber Spihe entweder bes gangen Bolfes ober einzelner ober mehrerer Stämme fich befanden. Sie gelangten in ber Regel burch perfönliche Berdienste zu biefer Burbe, indem fie in Zeiten großer Noth, wo Afrael von feindlichen Nachbarvölfern bedrängt wurde, ober wohl gar unter bem Joche ihrer Anechtschaft schmachtete, muthige Ariegerschaaren um sich sammelten, sie gegen bie Feinde führten und die Unabhängigkeit wieder erkampften, ober auch fur fich durch tapfere Thaten an den Feinden Rache übten. Ihre Thaten und damit theil= weise auch die Schicksale ihres Bolkes zu ihrer Zeit find in einem eigenen Buche bes alttestamentlichen Canons aufgezeichnet, welches nach ihnen ben Ramen "Buch ber Richter" erhalten hat. Gine überfichtliche Inhaltsangabe beffelben findet fich im Art. Bebraer, IV. 906. Sofern bieg Buch einfach vom historiographischen Gefichtspuncte aus betrachtet wird, hat es gewiffe Gigenthumlichteiten, bie ben Exegeten von jeher mehr oder weuiger aufgefallen find. Dbwohl es nämlich ber Aufschrift zufolge eine Geschichte ber gangen Richterveriode erwarten läft, fo fagt es boch feine Gilbe über Beli und Samuel, welche boch auch noch zu biefer Periode zählen, und zwar (was namentlich von letterem gilt) unter die wichtigsten Personen berselben geboren. Sobann findet fich in bem Buche feine ftetigfortschreitende Geschichtserzählung, sondern es wird nur über eine Reihe einzelner Unterbrückungen Ifraels burch fremde Bolfer und Wieberbefreiungen aus bem fremden Drucke Bericht erstattet; von demjenigen aber, was mährend der Bedrückungs= und Befreiungsperioden, die doch an wichtigen Ereigniffen reich gewesen sein muffen, vorgefallen war, wird nichts gefagt. Endlich werden Berichte über einzelne wichtige Borfalle ber Richterperiode nicht ba, wo fie dronologisch am Plate gewesen waren, mitgetheilt, fondern erft am Ende des Buches als Nachtrage beigefügt. Diefe Erscheinungen erklären fich leicht aus dem 3 wecke, den der Berfaffer durch fein Buch zu erreichen suchte, und find jugleich geeignet, biefen Zweck erkennen ju laffen. Go oft nämlich der Berfasser über eine Bedrängung oder Unterdrückung der Ifraeliten burch ein fremdes Bolf berichtet, leitet er den Bericht mit der Bemerkung ein, daß bas betreffende Unglück eine Folge und Strafe des wieder eingeriffenen Abfalles und Gögendienstes unter ben Ifraeliten gewesen sei, und so oft er über eine Bieberbefreiung aus folder Drangfal berichten will, beginnt er mit der Bemerkung, daß Diefelbe wegen wiedererfolgter Befferung und Befehrung des Bolfes zu Jehova

eingetreten fei. Demnach fann fein Zweck nur barin besteben, feinen Bolfsgenoffen burch eine Reibe von Thatfachen aus ihrer eigenen Geschichte ben Segen mabrer Gottesverehrung und bas Unbeil und Berberben bes Abfalles von ibm nachzuweisen und ju veranschaulichen, und ihm so gleichsam eine moglichst wirksame bistorische Warnungs- und Abschreckungstafel vor Abfall und Gögendienft vorzuhalten. War aber biefes fein 3med, fo mußte er von Beli und Samuel nothwendig ichweigen. weil fich aus ihrer Zeit teine feinem Zwecke bienende Thatfachen anführen lieffen. Ebenfo und aus demfelben Grunde mußte er von allem dem ichweigen, mas mabrend ber einzelnen Unterdrückungs- und Befreiungsperioden vorgefallen mar. mußte er jest nothwendig, wenn er nicht feine hiftorifche Rachweisung bochft unpaffend und ftorend unterbrechen wollte, die dem Buche nachtraglich angehangten Berichte wirklich nur ale Nachtrage geben. Bas bie Entftehungezeit betrifft, fo find jene Stellen, wo einigen alteren Ortonamen jungere an Die Geite geftellt werden (3. B. Bebron habe früher Rirjath Arba, Debir habe fruher Rirjath Gepher geheißen 1, 10. 11.), zur Ausmittlung berfelben nicht brauchbar, weil es unbekannt ift, um welche Zeit die jungeren Ramen üblich geworden feien. Rur eine einzige biegfalls wichtige Stelle fommt in bem Buche vor, nämlich bie Bemerkung, bag Berusalem noch nicht gang erobert sei, und baß Jebusiten, vermischt mit Benja-miniten bort wohnen "bis auf biesen Tag" (1, 21.). Dieser Bemerkung zufolge muß bas Bud jedenfalls vor der Eroberung Jerusalems durch David geschrieben worden fein; und wenn man, wie auch geschieht, bas erfte Capitel fur eine fpatere Buthat erflärt, fo muß man jene frühere Abfaffung bes Buches nur um fo mehr zugeben. weil dann die fpatere Buthat ichon fruber ift, ale die ermahnte Eroberung Jerusaleme. Man hat zwar aus bem Umftande, daß bas Buch feiner haupttendenz nach eine Warnung vor Abfall und Gogendienst ift, ben Schluß gezogen, bag es in ber Spateren Beit Salomo's entstanden fein muffe, weil man bamals am meiften Grund au einer folden Warnung gehabt habe. Allein dagegen fpricht für's Erste bie angeführte Stelle, welche fich in dem Buche nicht finden konnte, wenn daffelbe erft gegen bas Ende ber falomonischen Regierung geschrieben worden ware, und für's Zweite ber Umstand, daß gerade in der vordavidischen Zeit eine solche Warnung ebenso aut am Plate war und befferen Erfolg erwarten ließ, als in den letten Jahren Salomo's. Auf Salomo felbst, auf den es doch bauptfächlich batte abgeseben fein muffen, und auf die übrigen, zum Gogendienft geneigten Ifraeliten wurde eine folche Schrift wenig Eindruck gemacht haben; fie ware einfach ignorirt worden, wenn fie nicht etwa ihrem Urheber Verfolgungen zugezogen hatte. Rein vernünftiger Fraelit konnte sich wohl damals hiernber Illusionen machen. Dagegen früher jur Beit Samuels und Sauls ließ fich von einer folden Warnung, wie fie bas Buch ber Richter enthält, ein befferer Erfolg erwarten. Gögendienft mar in Ifrael bamals immerhin noch vorhanden, da ja sogar Saul noch in seinen letzten Tagen zu einer Todtenbeschwörerin seine Zuflucht nahm. Damals maren aber bie vom Gögendienfte abidreckenden Thatfachen, an bie bas Buch erinnert, noch in einer nahen Vergangenheit und theilweise wohl noch in frifdem Gedachtniß. Auch konnten die Fraeliten bamals nicht etwa, wie zur Zeit Salomo's, unter Hinweisung auf ihre große Macht, behaupten, fie seien ben feindlichen Nachbarvolfern ja überlegen und brauchten sich nicht zu fürchten. — Bon den Nachträgen jedoch (Cap. 17—21) behauptet man, daß fie jedenfalls weit später, und zwar erft nach ber Auflösung bes Reiches Ifrael burch Salmanaffar entstanden fein muffen, weil es in benfelben heiße, die Rachkommen Jonathans haben ben Daniten bei bem Bilbe bes Dicha Priefterdienste geleistet bis zum Tage ber Wegführung des Landes (niba et-ein דמרץ 18, 30), worunter nur bie Wegführung ber zehen Stämme in's affgrische Eril gemeint fein fonne. Allein wenn dem fo ware, fo wurde der angeführte Bers in offenem Widerspruche fteben mit dem unmittelbar folgenden, welchem zufolge bie Daniten bas Bild bes Micha nur fo lange hatten, als bie Stiftshutte zu Silo war,

alfo nur bis in bie letten Tage Beli's. Jest ift flar, bag unter ber Begführung bes Landes nichts anderes gemeint fein fann, als die große Niederlage ber Ifraeliten gegen bie Philifter und ber Berluft ber Bundeslade, worauf Beli's Tob erfolgte. Bon biesem traurigen Ereigniffe wird auch 1 Sam. 4, 21 bas Berbum 7734 gebraucht, und Pf. 78, 60 ff. wird baffelbe als ein Weggeben Zehova's von feiner beiligen Wohnung und als eine Auslieferung in die Gefangenschaft, wobei bie Bluthe ber Nation zu Grunde ging, bezeichnet. Um ber fraglichen Stelle willen konnten also bie Nachträge leichtlich noch vor bem Regierungsantritte Sauls geschrieben worden fein, wenn nicht Anderes bagegen fprache. Es fpricht aber bagegen, baf in ben Nachtragen wiederholt die Bemerkung vorkommt: "In jenen Tagen war kein Ronig in Ifrael" 2c. (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25.), wonach zur Zeit ihrer Abfassung bereits ein König vorhanden war und sie somit nicht vor der Regierung Saule entstanden fein konnen. Da aber in benfelben auch nichts vorkommt, mas über die Regierung Sauls herabführte, fo mag die thalmudifche Verficherung, bag Samuel Berfaffer bes Buches ber Richter fei, bas Bahre wenigftens febr nabe treffen, und wenn nicht Samuel felbft, fo wird jedenfalls boch einer feiner Schüler als Berfaffer gedacht werden muffen. Da bas Buch ber Richter über einen nahezu vierthalbhundertjährigen Zeitraum fich erftrectt, fo muß ber Berfaffer feinen historischen Stoff aus Duellen geschöpft baben, und es entflebt fofort bie Frage nach biefen. Man hat in neuerer Zeit verschiedene Ansichten barüber aufgestellt, mitunter beim eigentlichen Buche der Richter (Cap. 2-16) die Benützung fchrifilicher Quellen auch geradezu in Abrede geftellt. Allein gegen Letteres hat Bertheau mit Recht bemerkt, daß der Berfaffer in diesem Falle, wenn er den bis dabin mundlich überlieferten Stoff felbstftandig in Schrift gebracht hatte, über Ausbruck, Form ber Darftellung und Anordnung die freiefte Berfügung gehabt hatte, und ebendefhalb auch wir in feinem Buche überall Die Eigenthumlichkeit feiner Sprache erkennen und eine wie aus einem Guffe bervorgegangene Mittheilung ber Begebenheiten finden würden, wovon jedoch weder das eine noch das andere der Kall fei (Das Buch der Richter und Ruth S. XXVIII.). Andererseits können wir aber auch in den fpeciellen Nachweisungen der Duellen unseres Buches, wie fie von Studer (vergl. Herbst, Einleitung II. 1. 129 ff.) und Bertheau (a. a. D.) versucht worden sind, nur unsichere Bermuthungen und Sypothesen erblicken; und so fehr auch Bertheau's Erörterung ber Studer'ichen gegenüber ben Borgug ber Grundlichkeit und Umfichtigfeit hat, so will doch das Borhandensein so vieler historischer Specialwerke, felbst monographischer Stadtgeschichten ichon zur Zeit ber Richter, wie fie Berthean vom Berfaffer unseres Buches benutt fein lagt, fehr fcwer einleuchten. Gicher ift nur so viel, daß es dem Berfasser, der Obigem zufolge nicht gar lange nach Ablauf der Richterperiode lebte, an zuverläßigen mündlichen und schriftlichen Duellen nicht fehlen tonnte. Bon welcher Beschaffenheit aber und wie viele lettere gewesen seien, was er aus ihnen geschopft und was er ber mundlichen Ueberlieferung entnommen habe, das auch nur mit einiger Sicherheit auszumitteln, wird schwerlich je gelingen. Die Integrität des Buches ift in neuerer Zeit mehrfach beanstandet worden, indem Manche sowohl die Ginleitung (Cap. 1 oder 1, 1-2, 5.), als die Nachtrage (Cap. 17-21) für spätere Buthaten erklarten. Cap. 1, fagt be Wette, konne wegen des Widerspruches zwischen Bere 18 und 3, 3. und weil 1, 27. ff. gegen 3, 3. wenigstens überfluffig erscheine, vom Berfaffer bes Buches ber Richter nur anderswoher entlehnt fein, wogegen Andere, wie Bertheau, Studer, es fur eine Spatere Buthat halten (vgl. be Bette, Ginleitung. 6te Ausg. G. 241); es fei eine mit sich selbst (B. 8. mit B. 21., B. 10. mit B. 20.) im Biberspruch stehende Compilation. Allein der angebliche Widerspruch zwischen 1, 18. und 3, 3. beruht nur auf ber falichen Boraussegung, bag eine einmal gemachte Eroberung ber Ifraeliten ihnen nicht wieder habe verloren geben tonnen. Der mabre Sachverhalt aber ift einfach biefer, daß bie philiftaifchen Stadte Baga, Astalon und Efron

vom Stamme Juda zwar auf furze Zeit erobert wurden, bann aber balb wieber an bie Philister verloren gingen, und daher 3, 3. als nicht erobert bezeichnet werden mußten. Sodann überfluffig ift 1, 27 ff. gegen 3, 3. nicht im Geringften, weil lettere Stelle bloß fummarifch und andeutungsweise rebet, erftere aber mit fveciali= firender Ausführlichkeit berichtet, mas nothwendig mar, wenn eine überfichtliche Aufgablung ber noch uneroberten Gebiete gegeben werden follte. Endlich die angeblichen Bibersprüche im ersten Capitel find nicht einmal scheinbar. Wenn B. 8. gefagt wird, die Sohne Juda's haben Jerufalem (nämlich nur bie untere Stadt) erobert. B. 21. dagegen, Die Gobne Benjamins haben die Jebufiten zu Jerufalem nicht auszurotten vermocht, fo besteht zwischen beiben Aussagen boch augenfällig fein Biberfpruch. Cbenfowenig ift es ein folder, wenn die Eroberung Bebron's B. 10 bem Stamme Juda, B. 20 bem Caleb zugeschrieben wird, vielmehr sagen beibe Stellen baffelbe, weil Caleb ben Stamm Juda auführte. Cap. 2, 1-5 halt felbft be Bette wieder für acht, und ber früher bagegen vorgebrachte Grund, bag fich 2, 6. an's Ende des Buches Josua anschließe, hat in der That keine Beweiskraft. Gegen die Acchtheit der Nachtrage wird als Hauptgrund die Erwähnung des affyrischen Erils 18, 30. geltend gemacht. Da biefes aber nur auf einer unrichtigen Auslegung bes רים וּלוֹה הַאָרֵץ beruht, fo fällt biefer Grund einfach weg. weitere Grunde hebt de Wette noch Mangel an Mythologie, untheocratischen Gefichtspunct (17, 6. 18, 1. 19, 1. 21, 25.) und abweichende Schreibart bervor. Allein jener Mangel findet fich nach de Wette's eigenem Urtheile auch Cap. 8, 9 und 11, ohne bag baraus Kolgerungen gegen bie Aechtheit biefer Abschnitte gezogen werden. Sodann bie Erwähnung des Ronigthums 17, 6. 2c. verrath feinen untheocratischen Gesichtspunct, weil das Königthum vom theocratischen Gesetzgeber selbst in den Plan der Theocratie aufgenommen war (Deut. 17, 14 ff.). Endlich die Abweichung in der Schreibart hat man nur mit so wenigen und unbedeutenden Belegen nachzuweisen gewußt, daß sich unmöglich Gewicht barauf legen läßt, zumal wenn man bebenkt, daß ber Berfaffer auch im fprachlichen Ausbrucke von feinen Duellen werde abhängig gewesen sein. Nach ben obigen Bemerkungen über bie Duellen unferes Buches läßt fich die Glaubwurdigfeit feiner Berichte auf feine Beise beanstanden. Der Berfaffer erscheint nirgends als ein Mann, ber wiffentlicher Taufdung fabig ware, lebte zu einer Zeit, wo von bem, was er berichtete, noch gar Manches in allgemeiner lebhafter Erinnerung fein mufite, und fichere Runde darüber zu erhalten, nicht schwer fein konnte, wurde aber auch ebendarum mit einer fingirten Geschichte, ftatt einer wirklichen, wenig Unklang gefunden haben, und ftatt feinen ebeln Zweck zu erreichen, vielmehr als Betruger erkannt und abgewiesen worden fein. Wenn die rationalistische Aritik an einigen Wunderberichten Anftog nimmt, fo beweist fie damit nur die Beschränktheit und Befangenheit ihres bogmatischen Standpunctes, nicht aber die Kalscheit der fraglichen Berichte. Ueber die Chronologie des Buches der Richter f. Sebraer. IV. 906 f. Als Special= commentare find zu erwähnen aus früherer Zeit: Nic. Serrarius, Commentarii in libros Judicum et Ruth. Mogunt. 1609. — Jacob. Bonfrerius, Commentarius in Josue, Judices et Ruth. Paris. 1631, 1659; aus neuefter Beit: Studer, bas Buch der Richter grammatisch und historisch erklärt 2c. Bern, Chur u. Leipzig 1835. — Rosenmüller, Scholia in vet. Test. P. XI. vol. II. (Judices et Ruth.). — Bertheau, das Buch der Nichter und Nuth :c. Leipz. 1845. [Welte.]

Miculph, Erzbischof von Mainz, s. Pfeudoisidor.

Niegger, Jos. Anton Stephan, Ritter von, Sohn bes Nachfolgenden. Er wurde geboren zu Innsbruck 1742 am 13. Febr. Sein Bater ist der bekannte Canonist Paul Joseph Riegger. Riegger war 8 Jahre alt, als seine Familie nach Wien übersiedelte. Seine glücklichen Anlagen cultivirte der Bater selbst, außerdem genoß er den Unterricht der Piaristen in der savosischen Academie und der Je-suiten am Gymnasium zu Wien. Kaum fünfzehn Jahre alt, vielleicht zu frühe,

wie er felbft fagt (Rieggeriana I. 9.), wurde er Schriftsteller. Er hatte mit befonberer Borliebe Plautus und Tereng ftubirt, und bieg veranlagte ibn, eine Literarbiftorie ber beiben Romiter zu fdreiben. Gein Berfuch, Maria Therefia gewidmet, fand aute Aufnahme; Sperges, v. Rhauz, Kodomann, Schrötter priesen ihn in lateinischen, teutschen, griechischen Poessen, Die bem Werkchen beigebruckt find. fechezehnten Jahre ftand er mit Roschmann in Innsbruck und mit Gottsched in Leivzig in teutschem und lateinischem Briefmechfel. Er lieferte Beitrage zu ben gelehrten Arbeiten Anderer, bilbete in biefer Beit vortheilhaft feinen lateinischen Styl aus, und betrieb insbesondere bas Studium ber Philosophie und Mathematit. Bu Saufe verwendete ihn fein Bater ju verschiedenen Ausarbeitungen, wodurch ber Kreis feiner Renntniffe namentlich im canonischen Nechte nicht wenig erweitert 3m J. 1761 wurde Niegger Magister ber Philosophie. Nachdem er bie Rechtostubien ergriffen, betrieb er insbesondere bas Studium bes geiftlichen Rechtes. worin ihm eine treffliche Bibliothet und fein Bater als Führer zur Geite ftand. Während des Lehrcurfes zeigte er fich schon als Schriftsteller thatig, gab eine bibliotheca juris canonici (1761), bes Augustini archiepisc. Taracon. de emendatione Gratiani dialogi heraus und edirte ben Canonisten Cironius von Neuem. benbei betrieb Riegger die schönen Wissenschaften, und schrieb Berse in teutscher und lateinischer Sprache. Balb nachdem er bie juriftischen Studien absolvirt, wurde er 1764 Privatdocent und furz darauf wirklich Lehrer des Kirchenrechtes am Therefianum, bem damals Rerens vorstand. Ein Jahr barauf erhielt er ben Ruf gu einer juristischen Professur auf der Freiburger Universität, und trug bier jum ersten Male die Rechtswiffenschaft in teutscher Sprache vor. Sein Birten zum Beften ber Universität ward höchsten Ortes anerkannt, 1767 erhielt er die einträglichere Lehrstelle des Natur= und Bölkerrechtes, das Jahr darauf wurde er kaiserlicher Nath und Buchercenfor. Schon 1767 hatte man baran gedacht, ihn in Wien als Professor anzustellen. 2118 Martini, vordem fein Lieblingstehrer auf der Universität, gu höherer Wirtsamkeit überging, schlug er selbst Riegger als ben tuchtigften Nachfolger por, ber allein fabig mare, ben noch roben Grundriß seiner Borlefungen in's Reine zu bringen. Beinahe jedes Jahr brachte ihm eine neue Beforderung. 3m 3. 1768 wurde er Director des academischen Gymnasiums zu Freiburg, im nächsten Jahre porderöstreichischer Regierungs- und Kammerrath, wie das Decret sagt: "weil er eine neue Einrichtung auf ber Freiburger Universität traf, und babei viele Hinderniffe fand" (Rieggerian. I. 112), er behielt feine Lehrftelle bei. Der hof betraute ihn mit ben wichtigsten und verwickeltsten Commissionen. 3m 3. 1772 wurde er Director der philosophischen Facultät, bezüglich der Errichtung eines allgemeinen Priefterhaufes fur bie oftreichifchen Borlande (vergl. ben Art. Joseph II.) gab auch er fein Botum ab und arbeitete eine Studien-Inftruction für bas Conftanger Lyceum aus, wofür er von der Monarchin ein Belobungsbecret erhielt. Einen Ruf, den Riegger 1771 als Professor nach Bien erhielt, lebnte er ab, oder vertauschte vielmehr, nachdem er einige Monate in Bien gewesen, biefe Stelle mit feinen fruheren Memtern. Gin befonderes Auffehen erregte feine acabemische Abhandlung : Bon den Rechten des Landesfürsten, die geiftlichen Personen gu besteuern, 1769. Gein wichtigstes Werk wurde geworden fein eine neue Sammlung ber Decretalen mit Benütung noch ungedruckter Sandschriften. Er gab eine Probe bavon heraus: Bernardi Breviarium extravagantium, 1778; die Schrift wurde wegen Mangels an Theilnahme nicht weiter fortgesett. Gin großer Theil feiner Schriften betraf die Literargeschichte ber Freiburger Universität. Geit bem 3. 1773 war er mit einer Freiburgerin, Anna von Freising, verheirathet. Seine Eltern hatten, ohne einen bestimmten Grund anzugeben, diefe Beirath nicht gerne gefeben, Riegger glaubte sogar, seine Beforderung nach Bien fei zur hintertreibung einer Beirath geschehen; zwei Jahre nach biefer Beirath ftarb fein Bater, und er beflagt fich, es fei mit ihm all sein Gluck zu Grabe gegangen. Rieggers Bater hatte eine

21

zahlreiche Kamilie und viele Schulden hinterlaffen; feine beiben alteften Sobne bezahlten diefelben allmählig, allein dieß, fowie die häufigen Reifen nach Bien, die befihalb für ihn nothig wurden, gerrutteten bas nicht unbedeutende Bermogen bes Mannes, fo daß er fich nun von Freiburg wegfehnte. Die Monarchin ernannte ihn 1778 jum Professor bes Staatsrechtes in Prag und zum bohmischen wirklichen Bubernialrath; um feine Schulden ju bezahlen und ein magiges Reifegeld gurudjulegen, mußte er den Kern feiner bedeutenden Bibliothek (Bibliomanie mar, wie er felbst gesteht, von Jugend auf ihm eigen (Rieggeriana I. 8) in Freiburg laffen. Balb nachbem Joseph II. Die Regierung angetreten (1781), wurde ber bamals beftehenden Studiencommiffion die Büchercenfur abgenommen und Riegger befam bei ber neuen Ordnung bas Referat, wie er benn ichon früher ben oft frankelnden Rop unterftügt hatte. Die umfaffenben Kenntnisse des Mannes und fein practischer Blid empfahlen ihn bem damaligen Fürsten Schwarzenberg, er ging unter verbefferten Berhaltniffen 1782 nach Bien, und ber Fürst ichenkte ihm nicht nur fein Bertrauen, sondern auch seine Freundschaft. Bald wurde fich auch feine außere Lage verbeffert haben, allein einer feiner Bruder, ber hofagent in Bien war. mußte fich infolvent erklaren, und bei ber Juftigftrenge Josephs II. ftand ibm ein fürchterliches Schickfal bevor; Riegger nahm neue Capitalien auf und verburgte fich für ibn, konnte aber nach biefer biffamirenten Geschichte nicht langer in Bien mehr bleiben, er bat um die erledigte Stelle eines Gubernialrathes in Prag. Schulben und das geringere Ginfommen brachten ihn völlig in Armuth, er lebte von nun an so eingeschränkt, wie ein Cancellift seines Burcaus. Ein besonderes Berdienft ermarb fich Riegger, daß er mehr als funfgig ihrem Zwede entriffenene Studenten= ftiftungen wieder der ursprünglichen Bestimmung anheim gab. Bei Gelegenheit der Krönung Leopolds II. hatte er durch eine Rede an diesem einen Gonner gefunden; allein Leopold starb zu früh und mit ihm der lette Lichtstrahl der Hoffnung in Rieggers Seele. Das Jahr barauf zur Zeit der Krönung Franz II. brohte eine Feuersbrunft sowohl feine, als des Staates Papiere zu vernichten; die Staatspapiere, worin er die größte Beruhigung fand, wurden gerettet. Seine letten Tage erbitterten ihm die duftern Borftellungen von den Machinationen seiner Feinde; bieß, die druckende Armuth und angestrengte Arbeit bei ftarkem Körperbau brachten einen langst gefürchteten Schlaganfall herbei. Er ftarb am 5. Aug. 1795 53 Jahre Riegger war der volle Ausdruck des Geistes jener Zeit, die man die josephi= War seinem Vater als Canonisten, so war ihm als Staatsrechtslehrer und Buchercenfor nicht viel minder Gelegenheit gegeben, Die Unfichten ber Beit zu fordern und fie in's practische Leben einzuführen. Er mar Stifter ber fogenannten teutschen Gesellschaft, Die unter den Augen und im hause des Baters Sonnenfels mar Einer ber erften, ber diefer Berbrüberung beitrat, eröffnet wurde. auch Mitglied bes Freimaurerordens war er (f. b. Art. Joseph II.). verwoben feine Thatigkeit mit ben Reformbewegungen jener Beit ftand, zeigen einige Zeilen fattsam an, die wir einem Briefe entnehmen, ben ber Rechtslehrer Martini 1777 an ihn schrieb: "Ich bitte wohl zu beherzigen, daß wenn der Sohn Theresens bas Augiae stabulum zu reinigen nicht vermögend ist, auch unsere beiberseitigen Bemühungen vergebens sein muffen. Sie find noch jung, und es scheint, wenn ich mich nicht fehr irre, daß die Ausführung diefes gemeinnütigen Werkes Ihrem fünftigen Referate aufbehalten fein burfte. Ich kenne Niemand in der Monarchie, der die gehörige Anlage dazu hätte, daß nur nicht unzeitlicher Eifer die schöne Aussicht zerfiore. Hatte mir bas Jemand vor drei Jahren in bie Ohren geblasen, so wurden unsere Sachen vielleicht eine beffere Wendung genommen haben. Die Unbescheidenheit des Eybel (f. d. Art.), des Stäger und der gute Wille eines Panlaners brachte die Menge in Harnisch" 2c. 2c. (Riegg. II. Unh. III. p. 51). Diese Bestrebungen, sowie seine Rücksichtslosigkeit mußten ihm viele Feinde zu wege bringen, die nach dem Tode seines Baters, vornehmlich aber nach dem Tode Rirdenferiton. 9. 20.

Rofephs II. offener bervortraten; viele feiner Jugendfreunde hatten langft fich von ibm gurudgezogen, ba fie miggunftig auf bas Glud bes jungen Mannes ichauten. fo mar es alfo mehr als Sypodhondrie, wenn er ofters bitter über offene und geheime Reinde flagt, eine Borftellung, die wenigstens feine Gefundheit untergrub. Geine Großmuth, mit der er fich völlig für feinen etwas leichtfinnigen Bruder verburgte, wird in Anbetracht, bag er felbft Familie batte, von Bielen getabelt, und es klingt wie Lob und Tabel, mas er selbst unter sein Portrait schrieb: "Nunquam vixit suis, nunguam vixil sibi." Seine vielen Schriften, belletriftifchen juriftifchen und canoniftifchen Inhalts, nebft ben von ihm herausgegebenen zwei Bandchen Rieggeriana. Wien, Freiburg, Prag 1792 bei Menfchenfreunden find angeführt bei Meufel: Lexifon ber vom Jahre 1750-1800 verftorbenen teutschen Schriftfteller, XI. Bb. Leipzig bei Rleischer 1811; ebenfo in Beiblichs biographischen Nachrichten von iett lebenben Rechtsgelehrten in Teutschland, II. Thl., Salle 1751. Biographisches: Biographie ber beiben Ritter von Riegger, von Jof. Wander von Grunwald. Drag 1798; Schlichtegroll, Necrolog auf das J. 1795. I. Sälfte. [Eberl.]

Miegger, Paul Joseph, Ritter von, Professor bes canonifchen Rechtes an ber Universität zu Wien, Bater bes Borigen. Er wurde 1705 am 29. Juni gu Freiburg im Breisgau geboren und fammte von einer Familie, bie mehrere Jahrbunderte landesfürftliche und ftabtifche Memter bekleidet: ber Grofvater 3. B. Riegger war Stadthauptmann zu Billingen und führte 1704 bie belagerten Burger gegen bie Frangosen; sein Bater J. B. Niegger war Registrator in Freiburg und rettete 1713 baselbst bas Staatsarchiv mit eigener Lebensgefahr. Riegger begann feine Studien zu Freiburg und erlangte ichon im fechszehnten Lebensiahre ben Dagiftergrad ber Philosophie, 1726 unterwarf er fich ber Prüfung aus beiben Rechten, 1733 am 15. Juli erlangte er ben Doctorgrad in benfelben und bald barauf ju Innsbruck ben neuerrichteten Lehrstuhl bes Staats-, Ratur- und Bolferrechtes und ber Gefchichte bes teutschen Reiches. Riegger betleibete zweimal an biefer Universität die Burde eines Rectors, achtmal führte er das Decanat. Die Universität Schickte ibn öfter in wichtigen Ungelegenheiten jum faiferlichen Sofe, fowie bie niederöftreichifden Memter nicht felten in verwickelten Rechtsangelegenheiten ihn gu Rath jogen. Seine Thätigkeit, Tuchtigkeit, hauptfächlich feine Beiftedrichtung machte feine Anwefenheit in Bien einer nicht fleinen Partei liberaler Abeligen, Beamten, Geiftlichen, die bem Episcopalismus und Nationalfirchenthume nachhingen, wunschenswerth; Die Monarchin fette ihn im 3. 1749 ber f. f. Therestanischen und ber berzoglich favonischen Ritteracademie als Lehrer bes öffentlichen und canonischen Rechtes por, vier Sahre fpater murbe Riegger öffentlicher ordentlicher Lehrer bes geiftlichen Rechtes an ber Biener Universität, an welcher neben ihm Martini, Bocfris, Gasparis lehrten; feine beiben andern Lehrfangeln, fowie bas Directorium an ber favonifchen Ritteracademie behielt er bei. Seine Institutiones jurisprudentiae ecclesiasticae (4 Bbe.), die ein gründliches Studium de Marca's und van Esvens athmen, wurden als Lehrbuch in allen öftreichischen Schulen eingeführt (f. b. Art. Joseph II.). Er ward wirklicher Sofrath und Buchercenfor, bis zulett fein einunddreißigjähriges Wirken Maria Theresia (8. Januar 1764) mit der Ritterwurde belohnte (Riegg. I. 1), worauf er (am 20. Juli) bei der böhmisch-öftreichischen Hofftelle Gip und Stimme erhielt. "Manches Gefet, fagt fein Biograph Banber von Grunwald, im geiftlichen Fache, wo es auf Behanptung und Ausübung geift= licher Rechte ankam, verdankt die Regierung feiner Standhaftigfeit; Die letten Refte ber Zauber- und Hexenprocesse schwanden durch ihn." Riegger ift ber Bater bes Hof- oder Staatsfirchenrechtes Destreichs, das von da an in den Schulen und Bureaus heimisch wurde. Manner seiner Richtung nahmen von nun an die Lehrftuble Deftreichs ein, das alte ultramontane Rirchenrecht fand feinen Catheder mehr, bie unheilvolle Berwirrung bezüglich der Dispensen in Chehindernissen (f. d. Art.), eine ber porzüglichsten Calamitaten in ber josephinischen Periode, schöpft von ihm

ben Unfang. Gleichwohl hielt fich die liberale Gefinnung Rieggers fern von jener Krivolitat, Die feine Schuler und Nachfolger charafterifiren. Riegger, an bem man 3u Rom keinen geringen Förderer kirchlicher Neformen sah, blieb von da nicht ungeahndet; nach der Behauptung seines ältern Sohnes, des Gubernialrathes, wäre er mit ber Ercommunication bedroht, feine Schriften in ben Index gefett morben. In einem Alter von 71 Jahren ftreckte ibn eine Bruftfrantheit auf ein furzes aber schmerzhaftes Arankenlager. Wenige Stunden vor seinem Tode trat ein Prälat vor fein Krankenbett (Migazzi?), ber ihn im Namen ber Raiferin aufforberte, er mochte gur Beruhigung feines Bemiffens Giniges von feinen Lehren gurudfnehmen , bem er gur Antwort gab: Sein Gewiffen mache ihm feinen Borwurf, er widerrufe feinen Buchstaben. Lernen sie meine Herren, schloß er, Gott zu geben mas Gottes, bem Raifer zu geben was des Raifers ift. Er ermahnte die Umfiehenden zur Berthei= bigung feiner Sage und starb bald darauf am 8. December 1775. Das Berzeichniß feiner Schriften fieh bei Meufel, Beidlich l. c. Joder. Biographisches: Biographie ber beiben Ritter von Riegger, von Jos. Wander von Grunwald. Prag 1798. Rieggeriana 2 Boch. Bien, Freiburg, Prag bei Menschenfreunden 1792.

Mienzo, Cola, Di (Nicolaus bi Lorenzo), papfilicher Rotar und fpater Tribun in Rom, woselbst er aus einer geringen und armen Kamilie im J. 1313 geboren wurde, spielte seine Rolle in der Mitte des 14. Jahrhunderts, jedesmal glänzend aber kurz unter den beiden unmittelbar auf einander folgenden Papften Clemens VI. und Innoceng VI. Bei manchen Borgugen, die biefe beiben Papfte hatten, schabete ber erstere burch ben übertriebenen Glanz seines Hoslebens und ber leptere durch Nepotismus und so crinnern sie an das Sprüchwort: Semper sub Sextis perdita Roma fuit. West mehr aber trug zu der Bewegung in Rom, der sich Rienzo aweimal zu bemächtigen wußte, der Aufenthalt der Päpste in Avignon bei, wodurch auf ber einen Seite bie Macht bes Abels, namentlich ber beiben fich bekampfenben Kamilien Colonna und Ursini, wie die Bedrückung und Sittenlosigkeit des Bolkes ftieg, was im Bolke bie Sehnsucht nach alter republicanischer Freiheit und Größe hervorrief. Dazu kam die erneuerte Bekanntschaft mit der alten Literatur, welche ben Bedanken an bie Republit wieder wedte. Diefe Umftande mußte Rienzo, ge= bildeten und glanzenden Geistes, früher Mitglied der Deputation, welche Clemens VI. begrüßen und zur Rückehr nach Rom hatte bewegen follen, klug zu benüßen und bas leibende Bolk durch Wort und bilbliche Darstellungen für die 3dee der Republik zu begeistern, so daß es ihn im Mai 1347 zum Tribun von Rom erhob und ihn mit dictatorischer Gewalt bekleibete, nachdem er feine neue Staatsverwaltung vom Bolke hatte beschwören lassen. Der Papst wollte durch ihn das Bolk gewinnen und ben übermuthigen Abel bemuthigen und anfänglich stellte fich Cola (wie er gewöhn= lich genannt wurde), als handle er nur im Namen des Papstes. Colonna (f. d. A.), ber Gouverneur von Rom, mußte die Stadt verlaffen und Rienzo's Glud, Kraft und Gerechtigkeit bewogen auch den Papft Clemens VI., ihn in feiner Burde zu bestätigen. Gang Italien mar voll seines Ruhmes und Lobes, selbst Fürsten, wie der Kaiser Ludwig und der König von Ungarn, bewarben sich um seine Freundschaft und sein Freund Petrarca (f. d. A.) munterte ihn auf seiner glanzenden Bahn auf. Bald herrschte Cola unumschränkt; sein Glück machte ihn schwindeln; er schlug sich zum Nitter, nachdem er in der porphyrenen Wanne, in welcher nach dem allgemeinen Glauben Kaiser Constantin ber Große getauft worden war, ein Bad genommen hatte. Roms Gewalt über den Erdfreis schwebte ihm vor; daher erklärte er die ewige Stadt für bas haupt ber Welt, fammtliche italienische Städte für frei und beren Burger für römische Burger. Sein Phantasiegebilde hielt er bereits für Wirklichkeit, so daß er dem Papfte sammt ben Cardinalen die Ruckkehr nach Rom befahl und den Kaiser Ludwig und den König Carl von Böhmen vor sich lud, um ihren Streit auszutragen; von den Churfürsten verlangte er den Nachweis, wie und woher fie das Recht zur Raifermahl hatten. Der Papft hatte ihn durch den Car-

21 \*

324 Riga.

binallegaten Bertrand von Deux zur Mäßigung ermabnen laffen und bereits batten bie Barone offene Emporung begonnen. Zwar unterlagen die Barone, namentlich bie Colonna, aber Cola benutte feinen Sieg nicht, fondern bemuthigte und erbitterte nur ben Abel und ging mehr und mehr zu einer Schreckensherrichaft über. Nun fab Clemens VI. sich genöthigt, unter dem 3. December 1347 eine Bulle gegen den übermuthigen Tribun zu erlaffen, worin er beffen Thorbeiten und Berbrechen ichilberte und ben Romern befahl, jum Gehorsame ber Rirche gurudzutehren, worauf bas Boll die von ihm felbst geschaffene Größe verließ, fo bag Rienzo ichon gegen Ende Januar 1348 verkleidet aus Rom zu fliehen fich veranlaßt fand. Nach einiger Zeit kehrte er zwar heimlich nach Rom zuruck, fand aber bas Terrain noch ungunftig und begab fich nach Prag. Raifer Carl IV. lieferte ihn bem Papfte nach Avignon aus, wo er in Haft gehalten wurde. Dort wußte der geistreiche und beredte Mann bie wider ihn erhobene Klage auf Reperei und Tyrannei niederzuschlagen und sogar bie Achtung und das Bertrauen des Papstes Junocenz VI. zu gewinnen. — In Rom war indeffen nach Cola's Berschwinden der Parteifampf der Großen wieder mit aller Buth ausgebrochen und wieder war es ein papfilicher Notar und ein Mann aus dem Bolfe, Namens Franzesco Baroncelli (nach Andern Baracelli), dem es gelang, Cola's Rolle als Tribun zu spielen. In Avignon sah man ftaatsklug ein, daß Baroncelli nur durch ben edlern und geistigeren Rienzo zu überwinden sei und fo gab man letterem den Cardinal Aegidius Albornog, welcher zur Unterwerfung Italiens und Roms vom Papste abgeschickt wurde, bei und erhob Rienzo zum Senator von Rom. Albornog ließ ihn dahin vorausgehen. Mit Jubel empfing ihn das wankelmuthige Bolf am 1. August 1354 und Baroncelli war verloren. Abermals migbrauchte Cola fein Gluck und feine Dacht, legte unkluge Steuern auf, konnte feine Leibwache nicht bezahlen und dachte nicht an den Groll des Hauses Colonna. Zudem war sein und feines Regiments Charafter ein gang anderer geworden und ein Schwanken feines Benehmens und seiner Magregeln trat zu Tage. Es entftand ein Bolfsaufruhr, bemt bas Haus Colonna wohl nicht fremd war; man legte Feuer an feine Wohnung; der Senator wollte entfliehen, ward erkannt und der eben noch angebetete Mann bes Bolks wurde von den Römern am 4. October 1354 erschlagen. — Schloffer schil= bert Rienzo (in feiner Weltgeschichte) als lächerlichen Poffenreißer, mahrend Andere große Buge von Seelenadel, namentlich republicanischer Begeisterung und Gerechtig= keit in ihm finden. Wieder Andere erkennen an ihm nichts wahrhaft Großes, aber Aufferordentliches in seinem Leben und in feiner Zeit. Der Nationalismus spielte bie Sauptrolle in Diesem raich verlaufenden Drama, gestütt auf antite Erinnerungen, war aber von Haus, wie auch in unsern Tagen, politisch unhaltbar und im Berlaufe antifirchlich bis zur Saresie. Siehe Baluzii Vitae Pap. Avenion. Bzov. Annal, eccl. ad annum 1353. Nr. 2. Vit. Col. d. Rienzo bes Matter Billani. Schloffer, Beltgeschichte, Bb. IV. Thl. I. historisch = polit. Blätter Bb. XX.; besonders aber Cola di Nienzo und seine Zeit. Besonders nach ungedruckten Duellen bargestellt von Dr. Kelix Pappencordt, hamburg und Gotha 1841. — Richt ohne Weschichts- und Quellenftubium, aber romantisirt, ift Bulwers "Rienzi, ber lette Tribun." [Daas.]

Riga, Erzbisthum. In den Artikeln Albert, Apostel der Lieflander und Berthold, Apostel der Liefen ist die Bekehrung Lieflands zur christlichen Religion und in dem Artikel Liefland die Einführung der Reformation in Liefland besprochen worden; hier sei (nach Dambergers Fürstenbuch, Regenst. 1831) die Reihenfolge der Bischöfe von Riga. Erster Bischof von Liefland war der Augustinermönch Meinshard aus dem Kloster Siegeberg im Holsteinischen, + 1196 nach langer apostolisser Birtsamkeit. Sein Rachfolger im Apostolate und Episcopate war der Cisterseienserabt Berthold zu Loccum, + 1198. Vertholds Nachfolger, der bremische Canonicus Albrecht von Apeldern, verlegte den bischöslichen Sie von Arküll in die von ihm gegründete Stadt Riga und stiftete zur Fortsesung und Vehauptung

ber liefischen Mission im 3. 1201 mit Zugrundelegung ber Templer-Regel ben Drben ber Bruder bes Ritterbienftes Chrifti ober ber Schwertbruder (f. Preußen); er ftarb 1229. Unter feinem Nachfolger Nicolaus von Magdeburg (+ 1253) vereinigte fich 1237 ber Schwertorben mit bem teutschen Ritterorben. Nach Nicolaus Tod folgte nach papstlicher Bestimmung und zwar als Erzbischof ber Bischof Albert von Lübeck, + 1272; fobann Johann I. von Lunen + 1286, Johann II. + 1294, Johann III. Graf von Schwerin, geft. um 1299 zu Rom, nachbem er fich mit ben Litthauern gegen bie Nitter vereiniget hatte und in ber blutigen Kehde gefangen worden war. Die Erzbischöfe von Riga im 14. Jahrh. waren: ber vom Papft ernannte Sfarn, 1303 nach Lunden verfett; ber bohmifche Minorit Friedrich, vom Papfte aufgestellt, mit den Polen gegen ben Orden, geft. 1340 ju Avignon; Engelbert von Dahlen, gleichfalls vom Papft ernannt, + 1348 zu Avignon; Uromold von Byfhusen, befam Riga 1363 wieder, das feit 1330 von den Rittern befett mar, + 1369 gu Rom; Siegfrid von Blomberg, ein Lieflander, + zu Avignon 1373; Johann IV. von Sinten, mit bem Orden in bittern Streit verwickelt und 1391 zur Flucht genöthiget; Johann V. von Ballenrod, Teutschherr, Bruder des Sochmeisters vom Papfte ernannt, kommt erst 1397 zu Besit und wurde 1418 Bischof von Lüttich, wo er hochgeschätzt schon 1419 ftirbt. Die Erzbischöfe von Riga im 15. Jahrhunderte, Die wie fo viele ihrer Borganger ebenfalls häufig mit dem Orden im Streit lagen, find: 30= hann VI. Bestätiger ber Freiheiten ber Stadt Riga, + 1424; Beinrich von Scharfen berg, migvergnügt über ben Orden, obgleich felbst Teutschritter, + 1448; Splvester Stobwaffer von Thorn, wird von dem Teutschmeister ins Gefängniß geworfen und ftirbt darin 1479; Stephan von Gruben aus Leipzig, von dem Papste gesett, gleichfalls mit bem Orden in Spannung, + 1483: Michael Silbebrand aus Reval, auf Empfehlung bes Ordens vom Papft bestätiget, durchaus von dem Orden abhängig, + 1509. Auf Michael Hildebrand folgte der tugendhafte und friedliche Erzbischof Caspar Linde, deffen frommer Gifer bas Einstringen bes Lutherthums zu Riga, Reval und Dorpat zc. nicht wehren konnte; betrubt darüber ftarb er den 29. Juni 1524. Johann VII. von Blankenfelb wurde von den Glaubensneuerern in Riga gar nicht einzelassen und fogar auf einige Zeit gefangen geletzt und ftarb auf der Reise nach Rom. Das Domcapitel postulirte nun ben herzog Georg von Braunschweig zum Bifchof, allein ber Teutschmeister nöthigte zur Bahl bes Dechanten Thomas Schoning, boch blieb auch er von Riga ausgeschloffen; + 1539. Der lette Erzbischof von Riga war Wilhelm, Markgraf von Brandenburg. Da er den Riganern Religionsfreiheit zu= sicherte, so wurde er in die Stadt gelassen und ihm gehuldiget. Mehr protestantisch als katholisch gefinnt, sette er der Verbreitung der Reformation über gang Liefland fein hinderniß entgegen und ftarb 1563. Drei Jahre nachher wurde bas Erzstift [Schrödl.] völlig säcularisirt.

Migorismus, s. Laxismus und Probabilismus.

Nimmon (7127) b. i. Granatapfel), 1) eine Stadt im Süden von Palästina, erst dem Stamme Juda (Jos. 15, 32), dann dem St. Simeon (Jos. 19, 7. 1 Chron. 4, 32) zugewiesen. Zachar. 14, 10 nennt sie ausdrücklich die südliche Grenzstadt des Reiches Juda gegenüber der nördlichen Geba. Sonst ist ihre Lage nicht näher bekannt. Nehem. 11, 29 und Chron. (l. c.) heißt sie En-Rimmon (7127), Jos. aber (l. c.) steht Ajin und Rimmon, vielleicht eine falsche Leseart, vergl. das folgende En Gannim (B. 34). 2) Sela Rimmon, d. i. Rimmonfelsen (Richt. 20, 45. 47) nach dem Onomast. 15 römische Meilen nördslich von Jerusalem gelegen, noch jest ein Dorf, Rummon, das terrassensörmig an die südlichen Abhänge einer nackten Regelspisse hingebaut ist, welche die ganze Gegend bis an den Jordan hin beherrscht. Um Fuße des Berges ist der Wade

Mutivab, ber gegen Dft nach Bericho berabzieht, wo er unter bem Ramen Rawaimeh bekannter wird. 3) Rimmon Samtoar (? Jof. 19, 13) oder Rimmond (1 Chron. 6, 77) eine Levitenftadt im Stamme Sebulon, die fich mahrscheinlich im heutigen Dorfe Rummaneh 21/2 Stunden nordlich von Nazareth erhalten hat. Den Zusatz nehmen die neueren Erklärer gegen die alten Nebersetungen nicht als nom, propr. fondern als Participium "abgemarkt, abgegrenzt;" boch vergl. ba= gegen bie Bibelübers. von Bung, welche ihn als Eigenname behandelt. 4) Rimmon Pherez (קבקין א Rum. 33, 19) eine Station ber Fraeliten auf ihrem Ruge burch die finaitische Halbinsel von unbekannter Lage. 5) Rimmon, eine fprische Gottbeit (2 Kon. 5, 18); Movers (Phon. I. 197) balt Rimmon für bas abgefürzte Hadad-Nimmon, und ba Sadad Die Sauptgottheit ber Sprer ift, mare barin eine besondere Modification bes Sababbienftes (wie in Baal-Bebub, Baal-Peor) angebeutet, entsprechend dem Adonis-Culte, bem der Granatapfel (7727) beilig Doch durfte bie andere Annahme (Gefenius thes. s. v. mit Selben de diis Syr.) näher liegen, כמל היד השם של הוא בול הוא משל משל משל המלך משל הוא אין משל משל משל הוא הוא של הוא אין של היד entspräche, und seiner Bedeutung nach die oberste fyr. Gottheit bezeichnete. In biefem Kalle brauchten wir nichts zu ergangen, indem bann bie Stelle lautet : "Benn mein herr eingeht in das haus des Rimmon (b. i. des Allerhöchsten) u. f. w." 2 Kön. l. c. Schegg.

Nitter Christi oder Ritterbrüder von Dobrin, f. Preuffen und Riaa.

Nitter, die vierzig, f. Marthrer, die vierzig.

Mitterwesen und Mitterorden, geiftliche. Gine ber schönften und einfluffreichften Ericbeinungen im Bolferleben bes driftlichen Mittelalters, bilbet bas Ritterwesen, das jedoch erft burch die hl. Kriege feine volle Ausbildung erhielt. Die Entstehung besselben ift einfach folgende: Seit bem zehnten Jahrhundert wurde aller Kriegsbienst immer niebr und mehr Reiterdienst, wozu durch Seinrichs I. Ginrich= tung gegen das streitbare Bolk der Magyaren zuerst der Grund gelegt worden sein mag, wenn übrigens auch nicht zu verkennen ift, daß ichon bei ben Germanen bes Tacitus die Abtheilung des Heeres zu Pferd den Hauptbestandtheil desselben bildete. Endlich fam es in ben Kriegen gegen bie Ilngarn, Glaven und bei ben entfernten Römerzügen soweit, daß das ganze Heer bis auf einen kleinen unbedeutenden Theil in Reiterei verwandelt wurde. Allein dadurch wurde nicht allein die Ausrüftung kostspieliger, sondern es forderte auch ber fcwcrere Dienst zu Pferd fiets geubte Kämpfer. Da es aber dem Unvermöglicheren sowohl an Mitteln als auch an Zeit fehlte, sich auf biefes kofispielige Kriegshandwerf angemessen vorzubereiten, so übernahm außerordentlicher Beise ber Abel ben Ariegedienft fur bas in feinem Begirk anfäßige Bolk und leistete benfelben mit feinen Dienstmannen und ben reichern, wegen ihres achten Eigenthums zu perfonlichen Kriegsbienften verpflichteten Freien. Schon nach einer Berordnung Carls bes Gr. war in biefem Fall ber Dienftherr berechtigt, von den heerbannpflichtigen eine Entschädigung, ben f. g. heerschilling, als Beisteuer zu den Rosten der Feldzüge zu erheben. Diese anfangs außerordent= liche Steuer ging fofort in eine ordentliche über, weil die Einrichtung felbst eine beständige blieb und wird in den Urfunden des zwölften Jahrhunderts bereits unter den Einkunften des Abels aufgezählt. In der That schien auch eine solche Einrichtung im Intereffe aller babei Betheiligten zu liegen. Das Bolt gewann, ba es jest nicht mehr bei jedem Aufgebot, sondern nur bei einer allgemeinen Landesnoth. wenn bas Gefchrei "o Beh, o Bappen," fpater bie Sturmglode ertonte, zur Landfolge (Reise) die Waffen ergreifen mußte; zudem muß ein in den Gewerben des Friedens und der Industrie weiter fortschreitendes Bolt aufhören, ein friegerisches zu fein; allein bennoch verlor auch das teutsche Bolf Bieles durch diefe, wenn auch im Zeitgeiste herangereifte Berordnung. Denn mit dem Berlufte der friegerischen

Ehre wurde ber gemeine Freie ber fteuerpflichtige Binterfaß feines Schutheren. Ungleich größeren Bortheil aber gogen Raifer und Abel aus ber neuen Ginrichtung; bem Erftern fonnte fie bei feinen vielen auswärtigen Ariegen blog angenehm fein; ber Abel bagegen erhielt baburch eine gablreichere Dienstmannschaft, weil er bieselbe fett leichter unterhalten konnte und ber Beguterte Aufnahme fuchte, um feine friegerifche Ehre zu retten, sowie mancher Unbeguterte feines Unterhaltes willen. Der Dienft wurde erblich und ber Minifieriale abhängiger von seinem Dienftherrn, boch unbeschadet feiner Ehre, ba er jest mit dem Abeligen und dem noch beerbannpflichtigen Freien den Ehrennamen Miles oder nach Art des Dienstes Eques (Reiter. Ritter) ausschließlich führte. Aber auch ber Freie murbe abhängiger vom Dienftberrn, welcher von jedem, der ihm Ritterdienst leiften mußte, auch Leiftung der Suld Auf Diese Weise also wurde ber Unterschied zwischen Dienstmannen und Freien immer unmertlicher, je mehr beibe Stande fich in bem ber Ritterschaft vereinigten. Endlich wurde ber Abel auch vom Kaiser unabhängiger, zumal, da man bald Lebenstreue über Unterthanenpflicht fette. Dieses nun ist die Entwicklung bes Ritterthums als eines rein friegerischen Inftitutes. Wenn auch die Kirche Alles aufbieten mußte, um den Zweifampfen und Fehden beffelben zu begegnen, fo bilbete fich doch in diefer höhern Claffe der Gefellschaft ein eigenthumlicher Beift. ber zwar zunächst bei ihrer gewohnten Beschäftigung fein anderer, als ein friegeri= fcher fein konnte; allein immerhin war biefer noch robe Beift einer Beredlung fabig. fobald mächtige Unregungen von Augen erfolgten. Indeß läßt fich auch ber nach= mals fo herrlich entfaltete Geift bes Ritterthums aus bem Charafter ber franklischgermanischen Volksstämme erklären. Wenn biese Zeit bes Nitterthums und ber Kreuzzüge nichts anderes ift als das heroische Zeitalter eben diefer Stämme, so hat fie mit ben Seldenzeitaltern anderer Nationen gemein fchwarmerische Tapferfeit und ben barque fliegenden Sang ju abenteuerlichen Unternehmungen, ihr gang eigenthumlich aber ift bie tiefinnige Religiofität und die feusche Frauenliebe. Uebrigens bildet bas füdliche Frankreich die Wiege bes Ritterthums, mo fich ftets wegen ber Rabe Staliens, jumal bei ben höhern Standen, eine bobere Cultur erhalten hatte, fo daß nach ben frankischen Unnaliften fich die Provençalen durch Kleidung, Ruftung, Lebensart und Gitte in der Art auszeichneten, daß fie als bas cultivirtere, die nördlichen Frangofen bagegen als bas rohere Bolf erschienen. Rein Bunder alfo, wenn hier die Waffenspiele, die Turniere, zuerft ihre Ausbildung erhielten, hier zuerst die Muse des Gesanges auflebte. Insofern aber die Normannen ftete zu fühnen Abenteuern außerordentlichen Sang zeigten, wirften auch fie auf den Geist des Nitterthums ein. So also war dieses, wenn auch kaum erst im Werden begriffen und nur in Frankreich auf einem gewissen Grade der Bollen= dung zunftmäßiger Gliederung stehend, vorhanden, aber seine ganze Eigenthümlichkeit sowie seine Berbreitung über das westliche Europa verdankt es erst den heiligen Kriegen; die Kreuzzüge (f. d. A.) waren jenes große Ereigniß, welche den schlummernden Beift wedten, fie boten jene erhabene 3dee, beren Realisirung zu ben heißesten Anstrengungen ber Nation gehörte. Allererft mar es die Religiosität, welche in ben uneigennubigen Bugen nach bem fernen Morgenlande ihre beiligfte Mahrung fand, mahrend das weitaussehende Unternehmen etwas Abenteuerliches an sich hatte und der Zug durch bisher unbekannte Länder und Städte, mit ihrem Bauber ber Natur und ihren Schöpfungen bes Lurus, Phantafie und Gemuth munberfam anregten; die Befahr, die fich jeden Augenblick in ihrer überrafdenden Grofie zeigte, den Muth ftahlte und befestigte. In Gottfried von Bouillon feben wir das Ideal eines Nitters, jene erhabene Mischung von Religiosität, Tapferkeit, Kürforge jum Schute hilfloser Personen, überhaupt treue Erfüllung aller Christenpflichten. Allein wenn bas weltliche Ritterthum erft ben Kreugzugen feine Ausbildung verbantt. so riefen diese auch noch das geistliche Ritterthum in's Leben, das von ungemeinem Ginfluffe geworben ift. Bie nämlich bie Rreugfahrer als Goldaten und

Disarime qualeich in bas bl. Land gogen, biefes erobern und beim Grabe bes Erlofers beten wollten, fo find auch die in Folge biefer Buge entftandenen Ritterorden boppelter Ratur, geiftlicher, infoferne fich ihre Mitglieder burch bie Gelubbe ber Armuth, Reufchheit und des Gehorfams wie die Monche dem Berrn verpflichteten, ritterlicher, insoferne fie Rampf gegen die Ungläubigen und Beschützung ber Pilgrime gelobten. Go burchbrangen fich hier alfo jum erften Male zu höherer Bollendung Monchthum und Ritterthum. Allein die Ruckficht auf die Pilgrime hatte noch bie Auferlegung einer weitern Pflicht zur Folge, nämlich bie ber Krankenpflege und Sofpitalität. Wie nun überhaupt bie Ritterschaft aller driftlichen Rationen burch die Kreuzzüge in einen vollkommen corporativen Zusammenhang trat und sich zu einem geschloffenen, allenthalben fich erkennenden Stand ausbilbete, fo erhielt auch ber Geist des Ritterthums überhaupt, der vorher mehr bloß die Tapferkeit als Biel fannte und daher leicht zu übermuthiger Gewaltthätigfeit und Ungebundenheit neigte, burch ben Beift ber Selbftverläugnung und bes Behorfams, ber bie Grundlage biefer geiftlichen Ritterorden ausmacht, eine veredelnde Richtung auf ein höheres Biel, die auch auf die weltlichen Ritterorden gurudwirkte, es erschienen fortan die geiftlichen Ritterorden als Musterbild für die weltlichen. - Die in Folge bes erften Kreuzzuges entstandenen geistlichen Ritterorden mit ber angegebenen Berpflichtung find ber von Gerhard aus der Provence im J. 1113 gestiftete — er war feit 1048 bloß ein Hospitalorden gewesen — und von Papft Paschalis II. 1118 beftätigte Orden der Johanniter (f. b. A.) und ber burch Sugo von Papens 1119 gegründete, 1128 beftätigte Orden ber Tempelherrn (f. d. 21.). erwarben fich in ber Zeit ihrer ersten Entwickelung durch die aufopfernde Hingebung an ben 3med ihrer Stiftung, insbesondere durch Sitteneinfalt und Selbenmuth bie allgemeinste Achtung und fliegen durch Schenkungen und Privilegien von kleinen -Anfangen zu großen Befitthumern, ja zu einer weltgebietenden Macht im Morgenund im Abendlande. Im britten Kreuzzug nahm auch ber Teutschorden (f. b. A.) feinen Anfang, ber gleichfalls aus einem Hofpitalorden (feit 1128) im 3. 1190 unter bem Schute ber bl. Jungfran Maria, unter bem ersten hochmeister Walpot von Baffen zu einem geiftlichen Ritterorden erhoben wurde. — Bald erregten biefe morgenländischen Stiftungen bei ihrer großen Zweckmäßigkeit auch im Abendlande Nachahmung und wurden fo Veranlaffung zur Grundung neuer Orden. 3. 1120 hatte Alphons I., Konig von Aragon und Navarra, ben Ritterorden bes bl. Grabes zur Beschützung der Grenzen gegen die Mauren gestiftet; dieser wurde jeboch ben Johannitern einverleibt, beren Meister sonach auch ben Titel Magister ordinis sancti sepulcri dominici führte. Gleich nach ber Mitte bes zwölften Jahrbunderts entstanden ferner in Spanien die geiftlichen Ritterorden von Alcantara im 3. 1156 — er hieß zuerst Orden von St. Julia del Bereyro und erhielt bie Benennung von Aleantara (f. d. A.) erst im J. 1219 — ferner von Calatrava im 3. 1158 und ber von St. Jago di Compostella im 3. 1160. Um eben biefe Zeit nahm auch in Portugal der von Avis im J. 1162 feinen Anfang und 1019 ging hier aus der Auflösung des Tempelherrnordens der fo berühmt gewor= bene Chriftusorden bervor. Sier hatten abuliche Bedurfniffe abnliche Ginrichtungen hervorgerufen; benn es galt auch hier ber Kampf ben Ungläubigen. Bu bem Zwecke der Christianisirung sowohl als Aufrechterhaltung der driftlichen Civilisation entstand im 3. 1202 in Liefland ber Orden der Schwertbruder, vereinigte sich aber 1237 mit dem tentschen Orden (f. d. A.). Diese Orden aber bilbeten allererft im Bunde mit der hierarchie einen Damm gegen die bespotische Anmagung ber weltlichen Macht, beren Eifersucht fie baber nur zu bald erweckten; andrerseits blieben fie die häuptfächlichfte Stube der driftlichen herrschaft im Drient, wie auch ihre endliche Gifersucht und ber gegenseitige Zwiespalt nicht wenig zum Untergange berfelben beigetragen hat. Aber auch fonft hatten fie große Bedeutung und vielfachen Einfluß auf Die Gestaltung ber focialen und politischen Berhaltniffe bes

Mbenblanbes. Allererft wurden fie bie Stute bes Abels und trugen wesentlich bazu bei, ben neuen Kormen beffelben eine größere Keftigfeit zu geben; benn, um in einen berfelben aufgenommen zu werden, waren Borzuge der Geburt erforderlich und balb ward es Bedingung, daß ber Afpirant von altem Abel fein muffe. Daburch balfen fie ben Geschlechtsadel bilben, ba fie ber Meinung von bem Berthe bes alten Abels augleich eine Realität gaben; andererseits wurden fie eine Hauptstütze der adeligen Kamilien, indem ibre fungern Sobne bier Aufnahme und ehrenvolle Berforgung fanden; ferner wurden bie geiftlichen Orden Borbilder anderer ahnlicher in Europa und baburch bie Beranlaffung ber neuen Ritterorden überhaupt. Freilich batten bie fvater entstandenen Ritterorden, unter denen der des hl. Georg in England, oder des blauen Hosenbandes der erfte ift, den König Edward III. im 3. 1349 fliftete, zwar weder gleiche Bestimmung, ba fie nicht gegen Ungläubige fampfen follten, noch gleiche Statuten, ba fie feine geiftliche Orden waren; allein ohne biefe ältern Orden ware mahrscheinlich die Idee zu diefen nicht aufgelebt, ba das Beburfniß nicht mehr auf sie hinleitete. Go wirften also die geistlichen Orden mittel= bar barauf ein, bag bie Institute entstanden, welche fortan, felbst als bloge Ehrenzeichen, eine bedeutungsvolle Stute ber Monarchie bilbeten, nämlich bas ausgeprägte Orbenswesen. — Was nun Berfassung und Gliederung biefer geiftlichen Ritterorden im Allgemeinen anlangt, so ftand an der Spite eines jeden derfelben ein Meister (Magister), nachher Soch= oder Grofmeister genannt, in deffen Sanden die Erecutivgewalt lag, wobei er jedoch ben Rath ber Großbeamten (Großcomthur, Marschall, Sospitalier, Admiral, Drapier, Großtangler, Großprior) zu beachten hatte; Die gesetgebende Gewalt übte bas Generalcapitel aus, bas fich biezu in gesetzlich bestimmten Zwischenräumen versammeln mußte. Die Mitglieder selbst gerfielen in Ritter, Priefter und dienende Bruder; lettere theilten fich wieder in Waffen= und Handbrüder (frères servans d'armes et des metiers), denen im Rriege die Dienste oblagen, welche ihnen die Ritter zutheilten, und denen die Krankenpflege anvertraut wurde. Auch gahlten bie Teutschherrn noch vor der Stiftung bes Franciscanerordens Tertiarier. In die auswärtigen Besitzungen wurden ältere Ritter gur Sandhabung ber Berwaltung gefandt, welche dann ben größten Theil bes Ertrags an ben Convent (bas Saupthaus) einliefern mußten. Bald zerfielen ihre Besitzungen nach Nationen und die einzelnen Provinzen hießen Balleien und ihre Borfteber felbst Baglivi oder Ballivi. Ueber bas Rabere in Betreff ber Geschichte und Schicksals biefer Orben f. Die einschlägigen Artikel.

Rituale Romanum. Das Concilium von Trient hatte in seiner letzten Sigung dem Papst die Sorge für Ausarbeitung des Rituals übertragen, das für= berhin für die ganze Kirche Geltung haben follte. In Folge hievon gab Papst Paul V. im 3. 1614 bas neue "romische Ritual" heraus, indem er burch bie gelehrteften Manner die rituellen Bestimmungen, welche fich bis dabin in liturgiichen Büchern ber verschiedenften Namen (ordines, sacramentaria, libri sacerdotales etc.) zerftreut vorgefunden hatten, in ein Buch hatte zusammentragen laffen. Bahrend das Pontificale Romanum (f. d. A.) die bem Bifchof refervirten Culthand= lungen enthält, umfaßt bas Rituale Romanum bie priesterlichen. Berbeffert und vermehrt wurde es durch Papst Benedict XIV. Der Zweck seiner Herausgabe war, die möglichste Gleichförmigfeit im Gultus der lateinischen Kirche auf Grundlage der von der römischen Mutterkirche nach uralter Tradition bevbachteten liturgischen Formen zu verwirklichen. Und biefer 3med ift auch im Gangen erreicht worden, indem wohl die Mehrzahl der Diöcefanritualien ganz auf Grundlage des römischen Rituals ift verfaßt worden, ja mit demfelben in den wichtigeren Paffus wörtlich übereinstimmt. Und wenn auch die frangofische Rirche noch bis zur Stunde ihre eigenthümlichen Ritualien hat, die in Bielem vom Ritus der römischen Rirche abweichen (f. d. Art. Liturgie), fo ift jest bennoch die centripetale Richtung, welche in liturgischen Dingen innigen Anschluß an Rom sucht, ftart baselbst vertreten. In

älterer wie in neuerer Zeit ist es übrigens vorgekommen, daß Bischöfe bei Serausgabe ihrer Diöcesanritualien, auch wenn sie ganz auf Grundlage des römischen abgefaßt waren, wegen der sich darin sindenden Abweichungen an den apostolischen Stuhl um Approbation gewendet haben, wie z. B. im J. 1837 Bischof Gregor Thomas von Linz für sein neues Manuale, in welchem die teutsche Muttersprache Berücksichtigung gefunden. Freilich gibt es einige Diöcesanritualien in Teutschland, welche ohne Approbation des apostolischen Stuhles von der Muttersprache sehr umfassenden Gebrauch machen, was vielleicht doch einigermaßen bedenklich genannt werden dürste. — Das römische Nitual offenbart durchweg den Charakter majestätischer Einsacheit und engsten Anschlusses an die Tradition. Ein sehr schäbarer Commentar über seine Rubriken ist im J. 1847 zu Florenz von einem gewissen Barusfaldo in 2 Bdn. erschienen. Bgl. hierzu den Art. Ceremoniale. [Mast.]

Mitus, f. Ceremonie.

Nobert von Arbrissel, f. Fontévraud.

Nobert von Genf, Cardinal und Gegenpapst von Urban VI. und Bonifacius IX., war ein Sohn bes Grafen Amadeus von Genf, und Bischof von Cambray. Nach bem Tobe Papft Gregors XI. mählten bie Carbinale gang rechtmäßig ben Erzbischof von Bari Barthelemi Prignano, der unter bem Ramen Urban VI. (f. b. A.) am 9. April 1378 ben papftlichen Stuhl bestieg. Urban, ein ernster Charafter, trat bald ber Heppigfeit ber frangofischen Carbinale entgegen; badurch gereizt versammelten sich funfzehn Cardinale in Anagni, und forderten von Urban Die Resignation auf die papstliche Burde unter bem Borwand, die Wahl fei in Rom nicht frei gewesen, und boch hatten fie felbst ihn vor 5 Monaten gewählt und ohne bie mindeste Widerrede die Wahl anerkannt. Urban hatte es verfaumt, biesen unverläffigen Cardinalen gegenüber eine hinlangliche Angahl würdiger Cardinale gu creiren. So gewannen diese Unzufriedenen die Oberhand, lockten die drei römischen Cardinale in's Conclave, und nun mahlte man am 21. Sept. 1378 als Wegenpapft den Cardinal Nobert von Genf, der sich Clemens VII. nannte. Diese Wahl warf ben Streitapfel in die Chriftenheit, und ward ber Anlaß zu bem langwierigen traurigen Schisma von 1378—1428. Frankreich erkannte zuerst Clemens VII. als rechtmäßigen Papst an, und verschaffte demfelben durch seine ränkevolle Politik auch bie Anerkennung bei Neapel, Caftilien, Aragon, Navarra, Schottland und Lothringen, fo wie auf der Infel Cypern, der übrige, noch immer überwiegende Theil der Chri= stenheit beharrte bei ber Dbedienz Urbans. Go trennte diese Rirchenspaltung die driftlichen Nationen und rief die größten Graufamkeiten hervor. Urban ließ in England gegen Franfreich und gegen Clemens VII. einen Kreuzzug predigen, mas jedoch außer ber gegenseitigen Erbitterung sonst keinen namhaften Erfolg hatte. Gegen feche feiner Cardinale, welche zu feiner Absetzung conspirirt hatten, ließ Urban ben Proces machen, sie einkerkern und zu Genua fie fogar hinrichten, mit Ausnahme bes einzigen Cardinalbischofs von Loudon, welchen er auf die Fürsprache des Königsvon England begnadigte. Urbans Borbaben, an Neapel fich zu rächen, hinderte bessen 1389 ersolgter Tod; aber mit seinem Tode endete nicht das Schisma; die romischen Cardinale mahlten Petrus Tomacelli als Bonifacius IX. zum Papfte. Go standen sich wieder zwei Papste gegenüber, für beibe stritten wieder theils die Rationen, theils die Bertreter ber Biffenschaft; nur bie Stimme bes Rechts wurde bei diesem Parteiwesen nicht beachtet. Die Sorbonne zu Paris, fich über beide Competenten ftellend, entschied fich fur die freiwillige Entfagung beiber Papfte und Compromiß auf die Entscheidung von Schiederichtern ober eines allgemeinen Concils. Die Rachricht hievon berührte Clemens VII. fo ftark, bag am 26. Sept. 1394 gu Avignon ein Schlagfluß seinem Leben ein Ziel feste. Aber noch fand bie Spaltung ihr Ende nicht, da fich an des Berlebten Stelle ber befannte Peter de Luna (f. d. A.) mit vieler Zähigkeit eindrängte. Hebrigens ift ber Gegenpapft Clemens VII. nicht ju verwechseln mit bem Papft Clemens VII. (f. b. 21.), welcher, ein Abkommling ber Mediceer und Better Leos X., von 1523 bis 1534 auf St. Peters Stuhle saß, und eine schwere, durch friegerische Ereignisse und durch den Absall Teutschlands von der Kirche sehr getrübte Regierung hatte. [Dux.]

Robert Bullein (Pullus, Pullenus, Pollen), von Geburt ein Engländer, ein feiner Zeit allgemein geachteter Theolog und Cardinal, blubte in der erften Salfte des zwölften Jahrhunderts. In Parie, wo er feine Studien mit Muszeichnung vollendet hatte, lehrte er einige Jahre lang die Theologie, fehrte fodann um bas 3. 1130 in fein Baterland gurud und wurde Archidiacon von Rochefter. Als folder erwarb er fich burch eifrige Pafforalthätigkeit, noch mehr aber burch bie mit großen perfonlichen und materiellen Opfern verbundene Biederherftellung ber ihrem ganglichen Berfalle naben Universität Oxford, beren Rangler und angesehenster Lehrer er murbe, ebenfo glanzende als dauernde Berdienfte. Der Ruhm feiner Gelehrsamkeit, burch Sittenreinheit erhöht (quem vita pariter et scientia commendabant, fagt von ihm der hl. Bernhard Ep. 203), verschaffte ihm die vertraute Kreundschaft König Seinrichs I., welcher ihm, jedoch vergebens, ein Bisthum anbot. Nach bem Tobe biefes Konigs bestimmten bie in England ausgebrochenen Unruhen Pullein zur Rücklehr nach Frankreich. Er errichtete von neuem in Paris einen Lehr= ftuhl der Theologie und verwaltete benfelben, ohne jedoch an den damaligen theo= logischen Fehden einen andern als indirecten-Untheil zu nehmen, mehrere Jahre hindurch mit großem Beifall, bis ihn der Befehl und das gewaltsame Borfchreiten feines Diocesanbischofes trot der bringenden Fürsprache, welche sein Freund, der bl. Bernhard (Ep. 205 ad Ruffens. Episcop.) um Bewilligung eines längeren Aufenthaltes in Paris für ihn einlegte, zur Rückfehr auf sein Archibiaconat nöthigte. Pullein hatte sich beshalb mit einer Beschwerde an den hl. Stuhl gewandt, und Innocenz II. berief ihn in Anerkennung seiner erprobten Tüchtigkeit nach Rom, wo er von biefem Papfte, nach andern Berichten von deffen Nachfolger Colestin II. zum Cardinale, von Papft Lucius II. zum Kangler der romischen Kirche erhoben wurde. Er begleitete biefe Burde bis an seinen Tod — die Angaben schwanken zwischen ben 3. 1147-1152. - Das Sauptwerf Robert Pulleins, welches seiner Zeit namentlich in England und Fraufreich in Ansehen ftand und nicht geringen Einfluß übte, bis es durch das gleichnamige Werk des Petrus Lombardus (f. d. U.) in Schatten gestellt wurde, sind die Libri VIII sententiarum de Trinitate. Wir besitzen dasselbe in einer mit schätzbaren Noten versehenen, nunmehr seiten geworbenen Ausgabe von Mathoud (Rob. Pull. S. R. E. Cardinalis et Cancellarii Scholasticorum, ut vocant, Theologorum antiquiss. Sententiar. libr. VIII. op. et stud. H. Mathoud Bened. Congreg. S. Mauri ed. Paris. 1655. Fol.). Diefes Berf, mahrscheinlich mahrend Pulleins Aufenthalt zu Paris, jedenfalls einige Jahre vor dem bes berühmten Lombarden verfaßt, ift neben ber Sammlung bes Wilhelm von Champeaux und dem Tractatus theologicus des Hugo von St. Victor (f. d. A.) der umfaffenofte und reichhaltigfte, babei von Scharffinn und ausgebreiteter Belehrfamkeit zeugende Bersuch, unter Zugrundlegung biblischer und patristischer Sentenzen bas Ganze ber driftlichen Glaubenslehre in spftematischer Ordnung und Abfolge barzustellen. Das erfte Buch handelt von dem Dasein Gottes, von seiner Besens= einheit und Dreipersönlichkeit und von ben göttlichen Attributen; das zweite von ber Weltschöpfung, den Engeln, von der Erschaffung, dem primitiven Zustande und bem Falle Abams und von der Erbfunde, wobei Pullein entichieden für ben Ereatianismus Partei nimmt. Das britte Buch beschäftigt fich mit ber altteftamentlichen Heilsanstalt und ber Menschwerdung Christi. Im vierten wird letteres Geheimniß weiter abgehandelt und werden das Purgatorium und der Zuftand ber abgeschiedenen Seelen des nähern besprochen. Im fünften Buche handelt Pullein von der Aufer= ftehung Chrifti, von ber Onabengabe bes Glaubens, von ben Sacramenten, im Besondern von der Taufe und der Firmung, und von der Sünde. Das sechste Buch fest die Folgen ber Gunde auseinander, verbreitet fich über bie Berfuchungen bes

Teufels, über ben Schut ber guten Engel, über bie Buffe, bie Binbe- und Pofegemalt bes Priefters und beren rechtmäßigen Gebrauch. Das fiebente fent biefe Materie fort, bespricht die Bugwerte, die firchliche Disciplin, Gebet, Kaften, Mmofen, Bebenten, geiftliche und weltliche Gewalt, hierarchie und Gbe. Das achte Buch endlich handelt von der Euchariftie (Pullein vertheidigt bier Die Bulaffigfeit ber communio sub una sp.), von bem jungften Gerichte und bem Buftanbe ber Geligen und ber Berbammten. Bie man aus biefer furgen Analpfe erfiebt. fann Bulleins Bert bochftens als ein annabernber Berfuch eines Spflemes ber driftlichen Glaubenslehre bezeichnet werden. Dag berfelbe nicht beffer gelungen, baran trägt nicht bloß bie in ber mittelalterlichen Theologie überhaupt mehr ober weniger übliche Berwebung moralischer und anderer bisparater Materien mit ber Dogmatif, sondern mehr noch ber Mangel eines festen Gintheilungsprincipes bie Schuld, in Folge beffen Die doamatischen Lebrstücke baufig aus ihrem organischen Zusammenhange berausgeriffen und gudem ermubende Biederholungen nothwendig geworden find. Diefer Mangel, in Berbindung mit ber zu wenig gezügelten Reigung bes Authors zu weitschweifigen Ercurfen, bat auch ber Klarheit und Verständlichkeit der Darftellung großen Gintrag gethan, obwohl nicht zu laugnen ift, daß biefelbe burch reinere Diction und gehaltenere Dialectif vor ber fpatern icholaftifchen fich vortheilhaft ausgeichnet. Pulleins Methode ist eine Verschmelgung ber bamals herrschenden positiven mit ber gemäßigten biglectischen, wobei indeg bas biglectische Element vorwiegt, wenigstens mehr als bei Lombardus zur Geltung fommt. Bon ben biblischen und patriftischen (vorherrichend augustinischen) Authoritäten, den Concilienbeschlüffen und Entscheidungen der Papfte, welche jeder Lehrfrage zugrundegelegt werden, schreitet nämlich Pullein flets zu einer freiern, übrigens mehr nur verftandig raisonnirenden als speculativen und öftere auch in Abftrufitaten und Spitfindigfeiten fich verlierenben Erörterung fort. Bei philosophischen Untersuchungen find Ariftoteles und mehr noch Plato feine Führer. Daß Pullein manche eigenthumliche Unfichten gehabt hat, welche, ihm mit manchen Scholastifern gemein, nie zu firchlicher Geltung gelangt find, wird Niemanden befremden. Für seine Orthodoxie burgt neben dem unverbächtigen Zeugniffe eines hl. Bernhard das allgemeine Ansehen, welches Pullein feiner Zeit in ber Kirche genoffen hat, und Cramer, welcher ihn (in feiner Fort= fetung von Boffuets Ginleit. in bie Geich, ber Welt und ber Religion. 6. Thl. 6. 442-529, wo eine weitläufige, von ben meiften Spatern benütte und frititlos nachgeschriebene Unaluse und Beurtheilung ber P. Gentenzbucher gegeben ift) in manchen Puncten, fo namentlich (S. 500 f.) hinfichtlich ber Birfung bes hl. Tauffacramentes in Schreienden Widerspruch mit bem Tribentinum feten will, legt bamit nebst großem Mangel an Unbefangenheit eine faum verzeihliche Unkenntniß ber betreffenden tribentinischen Lehrbestimmungen an ben Tag. — Außer ben Sentenzbuchern hat Pullein, ben altesten Nachrichten zufolge, mehrere andere Schriften, u. A. zwei Commentare über bie Pfalmen und die Apocalypfe, eine Abhandlung über die Berachtung der Welt u. f. w. verfaßt, wovon übrigens mit Ausnahme feiner in einigen Manuscripten noch vorhandenen Sermones de Communi Sanctorum nichts als die Namen auf uns gekommen sind. Bgl. Ceiller, T. XXII. p. 275 sq. Du Pin, nouv. Biblioth. des auteurs eccl. T. IX. p. 213 sq. Oudin, Comment. de script. eccl. T. II. p. 1119 sq. Flügge, Bersuch einer Gesch. der theol. Ditfelber.] Wftn. Thl. 3. S. 471 ff.

Nobespierre, f. Revolution, französische.

Nobvam, f. Rehabeam.

Nochet (rocchetum), f. Kleider, heilige und Capitel.

Rock, ber heilige (in ber Domkirche zu Trier), das ungenähte Kleid Christi. Nach uralter Tradition befindet sich die aus dem Anfange des vierten Jahrhunderts herrührende Domkirche zu Trier in dem Besitze des ungenähten Kleides Christi, über das bei der Kreuzigung das Loos geworsen worden, und ist dasselbe durch die Raiferin Belena nach ihrem Aufenthalte im beiligen Lande ber Rirche biefer Ctabt. in welcher fie felber langere Zeit gelebt hatte, geschenkt worden. Die unbezweifelbaren gefchriebenen Nachrichten barüber geben gurud bis zum Anfange bes gwölften Rabrhunderts, indem eine Recognition ber Gesta Treviror. aus den erften Decennien des zwölften Jahrhunderts die Schenkung dieser hl. Reliquie auf die hl. Helena unter dem hl. Bischofe Agritius von Trier (314—334) zurückführt. Weiter zurück in die Borzeit fleht bem Befige biefer Domfirche bas Zeugniß einer Tradition gur Seite, bie, wenn fie auch in Folge lange bauernder Berichliegungsperioden ber bl. Reliquie zuweilen zu geheimnifvoller Sage verblichen mar, doch niemals gant untergegangen ift. Auf das Borhandensein biefer Tradition weiset eine Stelle ber vita bes bl. Agritius aus bem zwölften Jahrhunderte bin, wo diefelbe aus altern Beiten erzählend fagt: Verissima namque majorum relatione didicimus. quod quidam religiosus multum ejusdem metropolis (Trevirens.) episcopus, dum diversas hominum aestimationes de istis Domini reliquiis audiret (es ist Rebe von Reliquien des herrn, die der hl. Agritius nach Trier gebracht und die in einer verschloffenen Rifte aufbewahrt murben), dicentibus aliis tunicam Domini esse inconsutilem, aliis autem purpuream vestem, qua erat tempore passionis indutus, quibusdam vero etc. (Acta SS. Tom. I. Jan. p. 776), wo am Ende noch binaugefügt ift: Post illius itaque horae transitionem nemo attentavit hujus arcae apertionem. Bon bem Befteben Diefer Tradition vor bem gwölften Sahrhundert gibt ebenfalls Zeugniß bas altteutsche Gebicht: "Der ungenähte graue Rod Chrifti und wie Ronig Drendel von Trier ibn erwarb", in welches jene Tradition burch und durch verwebt ift (fiebe bie neue Ausgabe biefes Wedichtes von Friedr. Beinrich von ber Sagen, Berlin 1844. Borrebe; ebenfalls bie Ueberfegung biefes Gedichtes: "Ronig Drendel von Trier ober ber graue Rod", von Ph. Laven, Trier 1845, Borrede). Gin anderes bochft wichtiges Zeugniß fur bas Borhandensein dieser Tradition, daß durch die Raiserin Helena der hl. Rock nach Trier gekommen fei, ift eine große Elfenbeintafel, welche die Ueberbringung beiliger Religuien des Herrn unter dieser Kaiferin darstellt. Um Eingange ber Dom= firche fieht bie Raiferin Helena, in faiferlichem Schmude, mit bem Krenze in ber einen Sand, mit der andern ein Tafelden entgegennehmend, das ihr von ben Rührern eines zahlreichen Festzuges gereicht wird; den Schluß des Zuges bildet ein von zwei Pferden gezogener, toftbar mit Bildwert geschmudter Wagen, auf welchem hinter dem Wagenlenker zwei Cleriker sigen, die eine verschlossene Kiste auf denr Schoofe halten, zugewendet dem Eingange zur Domkirche, wo die Raiserin die Nebergabe der Heiligthümer erwartet; über den beiden Clerifern mit der Kifte auf bem Schoofe, etwas rudwarts, ift ein Bild Chrifti, unverkennbar bie nabe Beziehung des Inhaltes jener Kifte mit Chriftus andeutend; ringsumber an den Kenstern und auf den Dächern sehen viele Zuschauer auf den feierlichen Zug herab. Dieses so wichtige Bildwerk war seit der Flüchtung aller Kirchenschätze von Trier bei dem Herannahen der frangösischen Truppen 1794 verkommen, gehörte später zu ber Runftsammlung bes Grafen Rennes zu Cobleng, und war bei ber Berfteigerung biefer an einen reichen Kunstliebhaber in Rußland übergegangen. Als im J. 1844 in Folge der großartigen Ausstellung des hl. Rockes die protestantische Kritik gegen jene Tradition aufgestanden ift, sind Nachforschungen über das Berbleiben jener Elfenbeintafel angestellt worden, deren endliches Resultat gewesen, daß die Tafel wieder in den Besit der Trier'schen Domfirche gekommen ift. Schon von der Sagen hatte diese Tafel als ein mit der leberbringung der hl. Reliquie "ziemlich gleichzeitiges Bildwert" bezeichnet; ber archaologische Berein von Krantreich, der einige Zeit nach der Rückgabe der Elfenbeintafel eine Berfammlung zu Trier gehalten (1846), hat die Anfertigung derfelben in die Periode der verfallen= ben römischen Runft — in das Ende des vierten oder Anfang des fünften Sahrhun= berts - gefett. Dag biefes Bildwerk aber auf nichts Anderes bezogen werden

fonne, als auf jene Ueberbringung ber Reliquien bes Berrn unter ber Raiferin Beleng, findet auch Beftatigung in dem Umftande, daß in der gangen Legende biefer bl. Raiferin nichts vortommt, worauf bie Darftellung jenes Bilowertes fonft begogen werden konnte; und bemgemäß ift in biefem Denkmale bas altefte Beugnif für bie Tradition ber Trier'ichen Rirche enthalten. Die erfte befannte Erhebung und Translation diefer bl. Reliquie (aus bem Nicolauschore ber Domfirche in ben Saurtaltar) ift in dem 3. 1196 geschehen (Brower, annal. Trevir. libr. XV. n. 17); über breihundert Jahre hatte fie im hauptaltare geruht bis jum 3. 1512, wo Raifer Maximilian I. einen großen Reichstag ju Trier abhielt und bei biefer Belegenheit ben bamaligen Erzbifchof von Trier, Richard von Greifenflau. bringend bat, die hl. Tunica zu erheben und zur Auffrischung ber Frommigfeit ber Gläubigen zu zeigen (quam [tunicam inconsutilem Christi Salvatoris] ipse tum constanti hominum fama, tum antiquis literarum monumentis Treviris asservari jam pridem comperisset. Brower, annal. Trevir. libr. XX. n. 46), was sobann auch am 3. und 4. Mai bes genannten Jahres vor ben verfammelten Fürften und Standen bes Reiches und zahlreichem Bolte ftatt gefunden hat. 3m Berlaufe bes 16. Jahrbunderts find dann öftere Ausstellungen der bl. Reliquie vorgenommen worben, 1531, 1545, 1553, 1585, 1594; bann fpater, nach ben großen Wirren bes breißigfährigen Krieges (1655); gegen Ende bes 17. und zu Anfange bes 18. Jahrhunderts wurde fie öfter von Trier auf die Festung Ehrenbreitstein und von bort nach Trier geflüchtet, wenn Kriegsgefahren von ber einen ober ber andern Seite herannahten; gulett, beim Ginruden ber Frangofen in bas Churfurftenthum Trier 1794, murde biefelbe in bas Innere von Teutschland gebracht, verblieb bann in Bermahr bei bem letten Churfürsten von Trier, Clemens Benceslaus, ju Augsburg bis nach ber neuen Deganisation des Bisthums Teier unter dem Bischofe Carl Mannay, ber es burch seinen großen Ginflug bei Rapoleon zu erwirten wußte, daß gegen die vorgeblichen Aufpruche bes Bergogs von Naffau und bes Konigs von Bayern die hl. Reliquie 1810 wieder an die Domkirche zu Trier zuruckaegeben wurde. Gine überaus glanzende Ausstellung vom 9 .- 27. September, während welcher gegen 227,000 Menschen gur Berehrung berbeigeströmt find, bat Diese endliche Wiederbringung ber hl. Reliquie bezeichnet. Die großartigfte und folgenreichste aller Ausstellungen biefer hl. Reliquie, die je ftattgefunden haben, war aber jene im 3. 1844 vom 18. August bis jum 6. October. Damals waren es nicht blog bie Gläubigen bes Bisthums Trier, welche gu bem Refte ber Berehrung der Reliquie zu der Trier'schen Domkirche gepilgert find, sondern auch aus vielen andern Bisthumern find große Schaaren von Glaubigen berbeigeftromt, aus Raffau, Bayern, Seffen, Glfag, Lothringen, aus bem tiefern Frankreich, bem Großbergogthum Luremburg, Belgien, Beftphalen und Solland; außer bem Trier'ichen waren burch gablreiche Pilger 16 Bisthumer vertreten, jene entfernteren nicht mitgerechnet, aus benen mehr nur vereinzelte Pilger erschienen waren, aus eilf Bisthumern waren die Bifchofe felber nach und nach zur Verehrung nach Erier gekommen. Am Ende der Festzeit waren gegen 1,050,833 Pilger an dem Heiligthume in Diese gange Festzeit hat überall bie mufterandächtiger Verehrung vorübergezogen. hafteste Ordnung und Auserbanung geherrscht; Tag und Nacht tamen und gingen Die Pilgerzüge, überall mit festlichem Geläute und andachtiger Rührung empfangen, Stadte, Dorfer und Fluren gum Tempel Gottes umwandelnd. Groß und fegenreich waren die Früchte, welche dieses Fest fur bas Seelenheil ungabliger Menschen gebracht hat; die Lauen hat seine Andachtsgluth erwärmt, viele Sünder hat es befehrt zur Bufe, mehrere Protestanten aus ber Rabe und Ferne hat es jum fatholischen Glauben befehrt, und es tommen bis zur Stunde noch folche Befehrungen por, ju benen jenes großartige Ereignig ben erften Unftog gegeben bat; viele Beilungen leidender und presthafter Perfonen haben stattgefunden. Ungeachtet aber, ober auch megen eben biefer großartigen und fegenreichen Birfungen bat es bem

Refte und feinem Begenftande nicht an heftigen Anfeindungen gefehlt, besonders nach dem Ablaufe deffelben. Alles, was in dem Saffe gegen bas Chriftenthum, in ganglichem Unglauben, in begelisch = pantheiftischer Gelbftvergotterung geiftesverwandt war, das hat fich in der schlechten Preffe zusammengethan, um die in jenem großen katholischen Keste offenbar gewordene Macht des chriftlichen Glaubens zu läftern. Der abgefallene katholische Geiftliche Johannes Ronge in Schlefien ichleuberte einen von Sohn und Lafterung ftrogenden Schmähbrief gegen ben Bifchof Arnoldi von Trier, der sodann zur Fahne geworden, unter welcher sich ungläubige Protestanten und innerlich langft abgefallene Ratholiten gesammelt und fich ben Namen "Teutsch-Ratholiten" beigelegt haben (f. b. 21. Diffidenten). Die hier und bort von ihnen gestifteten fogenannten "Gemeinden" find, wie zu erwarten ftand, fehr bald in fläglicher Beife auseinandergefallen - benn bas ihren Gliebern Gemeinsame war einzig - ber Unglaube; Die Rührer biefer Gemeinden find jum Theil reumuthig gurudgekehrt, zum Theil als politische Berbrecher in ber nachfolgenden Revolutionszeit des Landes verwiesen worden. — Gegen die Tradition ber Trier'schen Kirche in Betreff jener hl. Reliquie hat sich bie protestantische Aritif in ber Schrift von Gilbemeister und v. Sybel in Bonn erhoben (ber hl. Rock zu Trier und bie zwanzig andern ungenähten Röcke. Duffel= borf, bei Buddens 1844). Bur Bertheibigung jener Tradition, zur Beschreibung jenes Festes und in dem Rampse gegen die "teutsch-katholische" Bewegung find barnach noch eine große Anzahl Schriften erschienen. Außer ben bereits angeführten mögen hier nur die namhaftesten über diese Angelegenheit handelnden genannt wer-Geschichte bes hl. Nockes in ber Domkirche zu Trier von J. Marx, Trier 1844 bei Ling. Die Ausstellung bes bl. Rockes in ber Domfirche gu Trier von J. Marx, Trier 1845, Ling. Der hl. Rock gu Trier und bie protest. Rritit von Dr. Clemens, Cobleng 1845. Beugniffe für die Aechtheit des hl. Rodes von Binterim, mehrere Sefte. Actenmäßige Darftellung munderbarer Beilungen bei ber Ausstellung bes hl. Rockes, von Dr. Sanfen, fonigl. Stadtfreis-Phyficus zu Trier, Trier 1845 bei Gall. Die ausgezeichnetfte Schrift über die ganze Angelegenheit ift: Die Ballfahrt nach Trier von Jos. v. Görres, Regensb. bei Manz und Trier bei Ling 1845. Biele schäßbare Notizen über bie Geschichte bes bl. Roces befinden fich auch in dem Rheinischen Antiquarius von dem um die rheinische Provincialgeschichte höchst verdienstvollen herrn von Stramberg, Mittelrhein der II. Abthl. I. Bb. S. 570-589.

Nockyzana, f. Böhmische Brüder, Carvajal, und husiten.

Mogate. So heißt ber fünfte Sountag nach Oftern wegen ber in ber Woche barauffolgenden Rogationen (Bittgänge). Bom Anfangsworte bes Introitus heißt er auch "Vocem". Andere Benennung "Dominica ante litanias".

Mogatianer, s. Donatisten.

Mogationen, f. Bittgange, und Mamertus.

Roger Bacon, f. Bacon.

Mollo, Herzog der Normannen, f. Normannen.

Nom. Unendlich verschieden ist der Eindruck, den Rom auf den eintretenden und dort weisenden Fremdling macht, ob er als Heide, ob er als Christ dasselbe besuche; einen elegischen im erstern Fall, einen lyrischen im andern. Zener durch-wandert eine Gräberstadt, in welcher jeder Schritt die Größe und Herrlichkeit des Bergangenen ihm vor die Augen stellt; aber er bewegt sich unter Niesentrümmern, denen jeder Lebenshauch entstohen ist; sein Blick haftet au gewaltigen, Staunen weckenden Resten einer Zeit, die mit der Gegenwart außer aller Beziehung steht. Den Andern dagegen umfängt das volle warme Leben, wie es seit seinen ersten Anfängen in fortlausender, vielgestaltiger Entwicklung noch jest in voller Blüthe sicht. Db er in den dunklen Gängen der Katakomben (s. d. A.) herumwandle, ob er von der Höhe von Pietro in Montorio über die zahllosen Kuppeln und Thürme der

Stadt ben Blid ichweifen laffe, in welche ber gabllofen Rirchen, von ber unicheinbaren Capelle bis zu bes Apostelfürsten angestaunten, bann er eintrete, überall findet er die Worte bes hl. Carl Borromeo verfinnbildet: "Das ift in Wahrheit die Stadt, beren Boben, Mauern, Altare, Rirchen, Graber ber Blutzeugen, fammt allem. was bem Auge fich barftellt, bas Gemuth mit einem heiligen Schauer burchriefelt. wie biejenigen empfinden und bezengen, welche wohlgestimmt biefe beiligen Stätten besuchen." Un der Imperatoren Stelle, welche durch ihre Legionen das Erbenrund fich zu unterwerfen gestrebt haben, find die Nachfolger Petri getreten, bie burch Cendboten, Bekenner und Martyrer beffen Bewohner nicht ihnen felbft, fonbern bemjenigen zu gewinnen fich bemühten, beffen und ber Seinigen erfte Diener zu fein ihr ruhmreichster Titel burch alle Jahrhunderte ift; und ber mamertinische Rerfer bat ju St. Peters Prachtbau mit ber Fulle feiner Runfigebilbe, feiner Beiligthumer und feiner Andacht fich erweitert. Bon biefem Standpunct aufgefafit. barf. ia muß Rom in einem Rirchenlexicon eine etwas einläglichere Befchreibung gegonnt werden, als ein bloges Conversationslexicon ihm vielleicht einraumen murbe. - Lage. 41, 53', 54" nordliche Breite, 10, 9', 30" offliche Lange zeigt bie Sternwarte bes romifchen Collegiums, bes Mittelpuncts ber jegigen Stadt. 3wischen ben Soben bes Monte Mario, bes Baticans und bes Janiculus rechts, bem Pincio und ben altbefannten sieben Sugeln links fließt, etwa 200 Auf breit und zwei große Rrummungen bildend, die Tiber. Bon biefen Sugeln mißt ber Scheitelpunct bes Aventins 273 Rug über bem mittlern Wafferspiegel bes Stromes. 83 mehr als ber Pincio, 20 weniger als jenfeits die oberfte Spipe bes Janiculus in ber Villa Corfini. Der Boben auf ber rechten Seite hat fich unter bem Ginfluß Meeresströmungen, ber gegenüberliegenbe burch Ablagerungen bes füffen Wassers von den Gebirgen ber bei Einwirkung vulcanischer Rrafte gebilbet. Probuct berfelben ift der Tuf, der in abweichenden Kormationen bort überall portommt. Der Travertin, die vorherrichende Steinart des Gelandes auf ber linken Fluffeite, ift ein Erzeugniß ber fugen Bemaffer. — Eine befondere Eigenthumlichkeit Roms ift bie ungefunde Luft (aria cattiva), welche ben Aufenthalt mahrend ber beifern Monate bedenklich macht; ichon ben Alten nicht unbefannt, wie die Altare ber Febris, der Hain und Tempel der Mephitis auf dem Esquilin und die bei Livius öfters vorkommende lues bezeugen. Feuchtigkeit und Stagnation in der Atmosphäre burften Urfache berfelben fein, ba fie in engen Straffen, burch welche unablaffig Bewegung geht und aus benen viele Rauchfänge emporragen, felten fühlbar ift, auf Platen bagegen, wie ber fpanische und berjenige von St. Peter, alliabrlich fich bemerken läßt. Deßwegen schützt warme Kleibung neben Vorficht gegen Morgen-, besonders Abendfuble, um die Thatigfeit der einsaugenden Sautgefaße so wenig als möglich zu hindern. Daber ift auch an Stellen, an welchen die aria cattiva ihren Sit hat, ber Schlaf gefährlicher als wachende Regsamteit. — Faffen wir erft bie Befcichte ber Stadt in's Huge. - Auf dem palatinischen Bugel, wo vielleicht eine pelasgische Unfiedlung seit früherer Zeit schon bestand, grundete Romulus an bem Refte ber Sirtengöttin Pales, ben 21. April (nach ber einen Zeitrechnung 752, nach ber andern 753 Jahre vor Chrifto) feine Stadt, die alte, nach ihrer Weftalt genannte Roma quadrata. Auf dem quirinalischen Hügel lag die sabinische Stadt. In ber Tiefe burch den Esquilin und den Celius begrenzt, nachmals die Subura, Roms belebtester Theil, stießen sodann, durch Servius Tullius erweitert, beide zusammen. Der Brand, welcher Folge bes Ginfalls ber Gallier war, gerftorte außer bem Capitol und wenigen Saufern auf bem Palatinus Alles. Darauf baute jeder fich wieder an, wie er konnte und mochte, baber krumme und enge Gaffen, nur bag zwifdenein, wozu bie italifden Rriege Beranlaffung gaben, bervorragendere Tempelbauten, baneben Wafferleitungen und Beerftragen, von benen bie appifche (312 v. Chr.) bie erfte gefestete, angelegt wurden. Go behnte fich Rom allmählig als urbs septicollis aus, bie in ber Folge ihren fiegreichen, alle Länder

unter ihre Berrichaft beugenden Bewohnern als urbs aeterna galt. Nach dem zwei= ten punischen Arieg erhoben sich, fortwährend größer und schöner ausgeführt, zahlreichere Gebaube. Go baute aus ber macedonischen Beute Metellus (149 v. Chr.) ben Tempel bes Jupiters Stator und ber Minerva, zum ersten Mal bes Marmors fic bedienend. Einheimisch jedoch, sammt aller ibm verwandten Pracht, wurde er erft nach Affens Unterjochung, obwohl er noch zu Pompeius und Cafare Reit bei rafder Erweiterung ber Stadt mehr ben öffentlichen Bauten fich zuwendete, und Lucius Craffus der erfte mar, welcher einen Aufwand von 100,000 Gulden für feche fymetrifche Marmorfaulen an feinem Saus nicht fcheute. Bei allem bem tonnte Augustus ben Ruhm in Anspruch nehmen, die Ziegelstabt in eine Marmorstadt umgewandelt zu haben. Unter ihm mag beren Bevolferung auf wenigstens 1,300,000 Bewohner (bes Lipfius Annahme von 8 Millionen entbehrt jeder geschichtlichen Bearundung), zur Sälfte Freie, zur Sälfte Sclaven, gesliegen sein. Mittelpunct der Stadt war bie Niederung, die von dem capitolinischen zu dem palatinischen Sügel sich zieht, wo Tempel an Tempel, Gerichtshallen und Bersammlungsörter bes Bolfes in fteigender Pracht und in großartigern Berhältniffen fich erhoben. Schon Julius Cafar verwendete bei Anlegung feines Forums einzig zum Ankauf von Saufern bei 10 Millionen Gulben. Augustus theilte Rom in 14 Regionen (bie jetigen 14 Rioni find papfilichen Ursprungs, ohne alle Bernafichtigung jener). Aber ben erften Imperator übertraf an weitgebehnten und glänzenden Werken ber Architectur fein fünfter Nachfolger, Nero, bis deffen Wahnsinn ben Brand veranlagte, welcher bie brei schönsten Regionen ganz zerftorte, sieben mehr ober minder beschädigte, nur bie vier entlegensten unberührt ließ, und mit benjenigen ber Bergangenheit die eigenen Schöpfungen in Schutt verwandelte. Bon Domitian bis auf Alexander Severus binab, beffen berühmtes Septizonium erft im 16. Jahrhundert niedergeriffen wurde, biente ben Imperatoren die Weltmacht zu wetteifernder Berschönerung ihres Berrschersites, deffen Prachtbauten Agrippa zuerst bie Thermen hinzufügte. Die Berlegung ber Residenz nach Brzanz, wenn gleich nach Theodosius Theilung das Abendland wieder eigene Regenten erhielt, fonnte der bieberigen Sauptftadt ter Welt in keinerlei Beise hinderlich sein. Bald brachen von Norden her die verwüftenden Drangfale über fie ein. Eine Brandschatzung von 5000 Pfund Gold und 30,000 Pfund Silber, im J. 408 durch den Gothenkönig Alarich ihr auferlegt, zu beren Erlegung Bilber und Zierden der Tempel mußten eingeschmolzen werden, wendete Plunderung und zerstörenden Brand burch denselben zwei Jahre später nicht ab. Rach 35 Jahren wanderten die Schätze der Kirchen und Paläste, mit ihnen der goldene Leuchter, welchen Titus aus dem Tempel von Jerufalem gebracht hatte, in die Hände der Bandalen. Nur das Kener mochte Leos I. Erscheinen bei Attila von ber Stadt abwenden. Darauf wendeten ihr ber Oftgothenkönig Theodorich und beffen Tochter Amalasunthe forgfältig erhaltende Aufmerksamkeit zu. wechselsweise Bertheidigung ber Byzantiner und Gothen, wobei Belifar bie alten Bildwerke von hadrians Maufoleum (bie jegige Engelsburg) unter biefe fchleubern ließ, fechsmalige Ginnahme, jest durch diefe, bann durch jene, brachte wieder mancherlei Zerftörung. Unter burchgreifender Befestigung bes Chriftlichen mußte ohnedem das Heidnische von selbst in Verfall gerathen. Zur Verödung trugen hungersnoth, Ueberschwemmungen, unter Gregor dem Ersten die große Pest, wesentlich bei, daher seine Klage: "Rom brennt als menschenleere Stadt." Chriftlicher Anschauung gemäß rief unter bem Unblid fich mehrender Trummer ein Dichter bes achten Jahr= hunderts:

"Bahrlich schützten bich nicht ber heiligen Apostel Berbienfte, Längst schon mar'ft bu, o Nom, ganz von ber Erbe vertifgt."

Vieles, was Vandalen und Gothen und der Einwirkung der Zeit und der Elemente entronnen war, ging hierauf an den Stadtkämpsen der Barone und ihrer Vafallen zu Grunde. Unter Gregor VII. fraß in zweimaliger Einnahme durch Kaiser Heinskirchen. 9. Bo.

338 Nom.

rich IV. das Feuer Manches, ungleich mehr bei Robert Guiscards Eroberung, erst von der Porta Flaminia bis zum Campus Martius beinahe Alles, hierauf denjenigen Theil, der von dem Lateran zu dem Colosseum sich zieht, wahrscheinlich
auch denjenigen, der den Celius und den Aventinus begreift, heutigen Tages noch
unbewohnt. Daher Hildebrands von Tours Klaglied vom Anfang des zwölften Jahrhunderts:

"Nichts ift, Roma bir gleich, ba fast nur in Trummern bu prangest." 3m 3. 1257 hatte ber Senator Brancaleone 140 antife Gebaube, von ben Baronen in Burgen verwandelt, wie er mit andern bereits gethan, ichleifen laffen, ware er nicht durch den Abel gefturzt worden. Mit dem Anfang des 14. Jahrhunderts wirfte, außer Peft und Erdbeben, die Berlegung des papftlichen Siges nach Avianon. in beffen Folge innere Parteiung, ju allgemeiner Bermilberung, Entvolferung, allartigem Verfall. In Diefer Zeit geschah es, baß ein Legat Die Steine Des Coloffeums zum Kalkbrennen ausbot. Wohl suchte Bonifacius IX. nach erfolgter Rudfebr ber Papfte wieder einige Ordnung ju ichaffen; ba trat aber bas 30iabrige Schisma ein, unter welchem an Serfiellung nicht fonnte gebacht werben. Martin V. entriß einige Rirchen bem unvermeidlichen Ginfturg. Nicolaus V. begann ben Bau des vaticanischen Palaftes; Pius II. bemuhte fich, ber fortschreitenden Berftorung bes Alten Einhalt zu thun; Sixtus IV., burch den Ronig von Reapel auf die Befahr ber engen und frummen Gaffen in der Rabe ber Engeleburg aufmertfam gemacht, erweiterte biefelben, jedoch auf Roften einiger alterthumlichen Ueberrefte. Thatig für Berichonerung ber Stadt erwies fich erft Alexander VI., ben ebensowohl ein großartiger Ginn fur bas Preiswurdige als eine maglofe Reigung fur bas Berwerfliche hervorhob. Unter Leo X. gewann bas Marsfeld wieder Ansiedler; bei langerem Leben hatte er an die Stelle des zerftorenden Nachgrabens nach Alterthumern ein planmäßiges treten laffen. Roms Ginnahme und Befegung burch taiferliche Truppen brachte allem, mas zu ber Stadt Beftem ferner hatte fonnen vorgekehrt werden, unvermeidliche hemmung. Pius III. verhängte Todesftrafe gegen die Ber-Dius IV. und Gregor XIII. festen fort, mas in umstörung alter Denkmäler. fangereichem Magftabe erft Sixtus V. vollführte, obgleich seinen Berschönerungen auch mancher werthvolle altere Bau, wie bas Septizonium Severs und bas alte Bon seiner Zeit an haben alle Papfte bis auf Patriarchium, aufgeopfert wurde. Gregor XVI. hinab, die Bericonerung ber Stadt, tie Bermehrung ber Kunftichate fich angelegen fein laffen. Daß fie bei jenem bem Ginflug bes Runfigeschmades ibrer Beit, ber ber Erhaltung bes Alterthumlichen nicht immer forberlich war, ein baufig verberbliches Uebergewicht einräumten, ift mehr zu beflagen, als zu rugen. Welche Wirfung die frangofische Revolution auf Rom übte, wiffen wir; unter Bonapartes Berrichaft fcmolz die Ginwohnerzahl auf zwei Drittheile berab; fie bob fich nach Pius VII. Ruckfehr bis zum Ende des Pontificats Gregors XVI. wieder auf 170,000. Much an restaurirender Fürforge hat es feit Pius VII. fein Papst fehlen laffen. Einzig Leo XII. verwendete in furzer Regierungszeit auf die Ausgrabungen am romifchen Forum 750,000 Ccubi, ohne einen biefer Gumme entsprechenden Erfolg zu erzielen, weil die Unterstützung unbeschäftigter Urmen als Zweck damit sich verband. Bas die driftliche Weltstadt unter ber herrschaft ber anarchischen Bosewichte unserer Tage werden mußte, hat sich bei furz bauerndem Walten berfelben gezeigt. — Geschichte Roms als Staat. Rach achthalb Jahrhunderten erstreckte fich bie Berrichaft ber fleinen Stadt, welche Romulus auf bem palatinischen Sugel gegrunbet, über bie reichsten gander und besigeordneten Bolfer ber bamale befannten brei Erdtheile. Erft hat fie unter den fieben Ronigen, die bei langer Regierung eines jeden einander folgten, fich im innern durch wohlberechnete Ginrichtungen gefestigt, nach außen durch glückliche Kriege und umfichtige Bundniffe erweitert. Den fiebenten Konig, Tarquinius Superbus, deffen Wesen der Beiname bezeichnet, verjagten bie Abelsgeschlechter, welche, als Senat mit zwei Confuln an ber Spige, die oberfte

Gewalt an fich zogen. Jene, im Gegenfat zu bem gemeinen Saufen (plebs) ausfolieflich das Bolf (populus) genannt, zeichneten fich im Rath durch Beisheit, im Rrieg burch aufopfernden Heldenmuth, in Allem burch Sochfinn aus. bas etruscische Beii Nom gefährlichster Reind, bis es in zehnjährigem Rrieg bezwungen wurde. Da brach eine größere Gefahr hervor in dem Ginfall ber fenoniichen Gallier. Roms Fortbauer ftand bamals in Frage. Marcus Manlius und Marcus Kurius Camillus vorzüglich haben es gerettet, biefer auch badurch, baff er bie Auswanderung nach Beji verhinderte, lieber die Baufleine biefer gerfallenben Stadt jum Bieberaufbau ber eigenen zu verwenden rieth. In bem nachmaligen Streben ber Plebejer um Gleichberechtigung rangen fie ben Patriciern Schritt für Schritt Stelle um Stelle, Burbe um Burbe ab; bas Dgulnische Gesch, welches jenen noch bas Pontificat und bas Augurat zugänglich machte, vollendete, bie fpatere Abanberung ber Centurieneintheilung ficherte biefelbe. Unter biefen innern Reibungen murben bennoch bie Lateiner, bie hernifer, die Aquer, bald barauf die Samniter, bie Etruster, die Gallier besiegt. Bon gang Italien ftand einzig Tarent noch nicht unter Roms Dbergewalt. Ihrer fid, zu erwehren, rief es ben epirotischen König Pyrrhus zu Hilfe. Unfangs bei Heraclea siegreich, murde berselbe vier Rahre später geschlagen, und im 3. 260 v. Chr. erkannte von dem cifalvini= schen Gallien bis zu seiner außersten Sudfpige ganz Italien bie Stadt bes Romulus als Herrin. Sofort warf fie bas Huge auf bas nabe Sicilien, wo Carthago mit Drei Kriege mit biefer machtigen Sandelsfladt bilben Roms Ge-Macht waltete. fcichte mahrend eines halben Jahrhunderts. In dem früheften derfelben erfcheint bie erfte romische Ariegoflotte; er endete mit Abtretung bes Carthagischen Antheils an der Infel. Bahrend bes Friedens wurden Sarbinien und Corfica genommen. mas zu bem zweiten punifchen Rrieg führte. In biefem ichien nach ber Schlacht von Canna Roms Untergang unvermeidlich, aber Senat und Bolk wetteiferten in ungebeugtem Starkmuth. Diefer rettete die Stadt. Nach 16 jährigem Rampf erlag Charthagos Macht bei Zama bem Felbherrntalent bes großen Publius Cornelius Scipio. Bu bem britten Rrieg wurden bie Carthager burch bie Romer gezwungen, benn bem alten Cato schien die Zerstörung ihrer Stadt eine gebieterische Rothwen= digkeit. Diese erfolgte nach der muthvollsten Gegenwehr durch den jungern Scipio (150 v. Chr.); Africas Nordfüste wurde hiedurch zu einer römischen Provinz. her schon hatten Kriege mit den Rönigen von Macedonien und Sprien, in Spanien und mit den Liguriern begonnen. Derjenige mit dem letten Philipp von Macedonien und seinem Bundesgenoffen, dem Konig von Illyrien, brachte burch reiche Beute den Römern Steuerfreiheit, verwandelte beide Länder in Provinzen. Gleiches Loos hatte Griechenland, nachdem Mummius im gleichen Jahr, in welchem Carthago fiel, Corinth zerstört hatte; einzig Athen und Sparta blieben frei. Pergamus ward burch Bermachtniß feines letten Ronigs, Spanien nach hartnactigem Kampfe und frevelhafter Tücke unterworfen. Marius schlug die tief in Italien vorgedrungenen Cimbern und Teutonen, Sulla brach die bedrohlich gewordene Macht der Bundesgenoffen; endlich standen sich diese beiden Keldherren in offenem Bürger= kriege gegenüber, der mit Aechtung des Marius endigte. Das war der Anfang der innern Tehben, in benen Saupt um Saupt fich erhob: ber jungere Marins, Pompeins, Julius Cafar, Craffus, Antonius, Octavianus, bald mit einander geeinigt, bald mit zahllosen Schaaren auf bem Schlachtfelde zum blutigen Streit sich begegnend. Doch wurde zwischenein Mithridates besiegt, Judaa abhängig gemacht, Sprien wie Phönicien in eine Provinz verwandelt, Gallien unterworfen, gegen die Parther mit wechselndem Glud gestritten. Die Seeschlacht bei Actium (31 v. Chr.) war in den innern Kriegen die lette; Untonius todtete fich, Octavian mochte fortan allein und ungehindert walten; der Herr, von welchem in Anwandlung von Berachtung Jugurtha gesprochen, war gefunden. Db auch bie republicanischen Ginrichtungen und Benennungen unberührt bleiben, das unermeßliche Reich war eine Einzelnherr-

Schaft geworben, es gehorchte einem Kriegsberrn (Imperator), ber bie oberfte militarifche und richterliche Bewalt vereinigte und in bem Genat ein fcmiegfames Bert-Beug fand. Dennoch burchbrang ben Riefenforper immer noch bas Streben nach Methiopien, Rhatien, Noricum, Dalmatien murden ihm angefügt, nach Teutschland behnte er fich aus, selbst Britannien lag ihm nicht zu ferne. Detavians (ter durch den Beinamen Augustus beehrt worden) vier nächfte Nachfolger zeichneten fich burch bie icheuflichste Entartung, mit ber emporendften Graufamkeit gepaart, aus. In Nero erlosch bas Saus ber Cafaren; ber Name (in bem Wort Raiser jest noch fortlebend) murbe jum Titel, mit dem bes Augustus verbunden. Klavius Bespasianus eröffnet eine Folge befferer Regenten, einzig burch ben blutburftigen Domitian, bes milben Titus Bruder, unterbrochen. Bon biefen unterwarf Trajan Dacien und Mesopotamien, hadrian zog des Reiches Offarenze an ben Cuphrat gurud, Marcus Aurelius führte gludliche Kriege gegen bie Marcomannen und Quaden. Mit ihm hatte bas romifche Reich feinen Sobepunct erreicht. Der fortschreitenden Glaubenslosigkeit, Die ichon in Julius Casars Tage binaufreicht, fehlte beren unvermeidlicher Begleiter, ber Sittenverfall, nicht; er griff auf schauervolle Weise um sich und verzehrte in raschem Wirken alle innere Kraft. batte fich auch bier von Fortschritt sprechen laffen. Reben bem Senat verfügte awischenein die Leibwache (die Pratorianer, welche Septimius Severus auf 50,000 Mann erhöhte), hinwiederum auch diefer ober jener Theil des Heeres über die hochfte Gewalt. Die Pratorianer gaben und nahmen biefelbe; oft mordeten fie den Gunftling, ben sie kurze Zeit zuvor erhoben hatten. Kriege gegen bie Germanen, die Gothen, die Perfer murben noch mit wechfelndem Glücke geführt. Claudius II., Aurelianus, Tacitus, Probus (268—282) waren beffere Regenten; barum konnten fie noch das Bordringen ber Feinde hindern. Die Chriftenverfolgungen, beren graufamfte und weitreichenoffe durch Decius und Diocletian verhängt murben, lähmten bie gebrochene Macht noch mehr. Nach Diveletian und Maximinian ftanben fich hintereinander mehrere Befehlshaber als Cafaren gegenüber; den letten berfelben, Licinius, besiegte Constantin im J. 323, der fofort Alleinherricher blieb. Kräftigte er bas Reich burch Anerkennung bes Christenthums, fo fdmächte er es burch Berlegung des herrichersites nach Byzang, burch Bermehrung ber Angestellten und. was beffen nothwendige Folge, der Steuern. Bon feinen Rachfolgern waren Julianus fiegreich gegen bie Alemannen und Franken, Balens gegen bie Gallier und Britannier, Gratian abermals gegen die Erfigenannten. Nicht ohne Rampfe gegen Nebenbuhler konnte barauf Theodosius, welchem ber Beinamen ber Große gegeben worden, die Alleinherrschaft behaupten. Aber er theilte fie unter feine beiben Gobne Honorius und Arcadius; jenem wies er die abendlandischen (zu benen auch Nordafrica gezählt ward), diesem die morgenländischen Provinzen zu; und fortan burch ein volles Jahrtausend befleben beide neben einander, jedes den Borrang in Anspruch nehmend (f. Griechisches Kaiserthum.). — Zur Residenz des abendländischen Reiches machte Honorius erst Mailand, hierauf Ravenna. Unter ihm wurde Italien durch die Gothen verwüftet, ging Spanien an die Bandalen vertoren, sesten Alemannen, Franken und Burgundionen in den nördlichen Provinzen fich fest, wurde Britannien aufgegeben. Balentian III. führte die Regierung als willenloses Werkzeug feiner Mutter Placidia. Unter ihm nahmen die Bandalen Africa in Besit, brangen die Hunnen bis nahe an Rom vor. Seine Wittme Eudoxia rief aus Rache gegen Petronius Maximus, der sie zur Bermählung mit ihm gezwungen, Beiserich aus Africa binüber. Jenem, im 3. 455 ermorbet, folgten in 21 Jahren sieben Imperatoren, deren letter, Romulus Augustulus zu Ravenna ber Herrschaft entsagte. Sie ging an den Rugier Odvaker als König über. Diesen besiegte der Ofigothe Theodorich, der gang Italien sich unterwarf. Gegen beffen Rachfolger fandte Justinian seine Feldherren Belisarius und Narfes, um die Halbinsel wieder für das oftromische Reich zu gewinnen. Es gelang, und ein Erarche

verwaltete von Ravenna aus bas land. Balb jedoch manberten, es heißt von Narfes gerufen, (mas jedoch Baronius bezweifelt) bie Longobarden in Dberitalien ein, in Unteritalien grundeten fie mehrere Bergogthumer, Reapel, Umalfi und Gaeta vermanbelten fich in Republiken; bas Gebiet bes Exarchen beschränfte fich auf bie Ruftenstrecke am abriatischen Meer, auf die jetigen Marchen und auf Rom. aber gewann schon Gregor II. (715-731) unter der Bedrängnif durch den Exarchen bei Raifer Leos III. bilderflürmendem Borfchreiten eine unabhängigere Stellung, ba. außer Rom 16 andere Städte und 7 ber Campagna bas Dberhaupt ber Rirche als weltlichen Dberherrn anerkannten. Go war bas abendlandische Raiserthum, bie Mutter bes morgenländischen, erloschen, als Carl ber Große im 3. 800 ben burch bie emporten Romer vertriebenen Papft Lev III. an feinen Git zurückführte, worauf ihm biefer, als ber Ronig am ersten Weihnachtstag vor bem Altar ber bl. Apostel Betrus und Paulus auf den Knien lag, eine Raiferfrone aufs Saupt und ibn unter kautem Jubelruf der Bölfer als römischen Kaiser begrüßte, was der Byzantiner Michael I. gehn Sahre fpater auerkannte. Somit war bas abendlanbische Raifer= thum wieder bergestellt, nicht an ein Bolt, sondern an eine Person gefnüpft, beren Ardnung als des weltlichen Hauptes der Christenheit dent geistlichen Dherhaupt vorbehalten bleiben mußte, von bem fie jum erften Dal ausgegangen war. Die große Boee ber beiben Gewalten, beren Berwirflichung allein ben Bolfern eine murbige Stellung, dem Cinzelnen mit der wahren Freibeit ein guträgliches Mag von Necht verburgen wurde, mar bamit ins Leben getreten. Bene beiden hochften Guter find in dem Mage verfummert worden, in welchem der llebermuth des materiellen Schwertes das geistige abstumpfen zu können mahnte. — Eine weitere Geschichte bes abendlandischen Kaiserthums in feinem taufendjährigen Bestehen, gebort Teutschland an (f. d. Art. Reich, teutsches). - Wer ein Bild des alten Roms vor Augen führen wollte, mußte ausgehen von seinen Ringen (Foris), auf benen bas Leben jener Zeit in ber vielartigften Rulle fich bewegte; wer einen Ueberblick über bas neue Rom geben will, muß mit deffen Rirchen beginnen, bie ibn zu einem rudwärts laufenden Zeitenftrom von achtzehn Sahrhunderten in unmittelbare Beziehung setzen. — Ihre Zahl wird insgemein zu 365 angegeben; statistisch genau mag fie nicht sein, auch sonft zum Sahr 1851 nicht volltommen paffen, ba mabrend ber frangofischen Berrichaft beren mehrere entweder ber Bericonerungeluft ober ben Nachgrabungen nach alten Ueberresten haben weichen muffen. Beträchtlich jedoch burfte jene Bahl nicht fich vermindert haben. Aber wie viele find nicht heutigen Tages noch , an welche irgend eine bedeutende Erinnerung aus dem Gesammtleben ber Rirche an irgend ein benkwürdiges Ereigniß, an irgend eine unter ben mannigfaltigen christlichen Beziehungen hervorragende Persönlichkeit sich anknüpft! Hiezu noch das driftlich ober das fünftlerisch Merkwürdige, wodurch fo manche fich bervorhebt! — Unter allen ragen hervor, wie an Ansehen und Bedeutung, so an Alter, zum Theil an Größe, auch an innerem Schmuck, die fünf Patriarchal-Basiliken, die nebst St. Croce in Gerusalemme und S. Sebastian die sieben Kirchen find, deren Pforten bei dem Aufang der Jubeljahre geöffnet, bei deren Ende geschloffen, von ben Ballfahrern als Stationskirchen befucht werben. Neun andere Kirchen find Collegiattirchen, von 50, die lettgenannten beiden inbegriffen, führen 50 Cardinalpriester, von 16 andern ebensoviele Carbinaldiaconen den Titel. (Die sechs Carbinalbischöfe find über die feche fogenannten suburbicarischen Sprengel gesett.) Die 81 ehemaligen Pfarrkirchen hat eine Bulle Leos XII. auf 54 beschränkt. Zu ihnen gehört jedoch manche Rirche mit einem Cardinalstitel. Db unter allen St. Peter in Binculis, oder die Kirche der hl. Pudenziana, oder irgend eine andere (dem Bestehen, nicht dem Bauwerk nach) die älteste seie, wird sich schwerlich mehr ermitteln laffen. Jene foll im 3. 126 Alexander I. geweiht haben, gewiffer ift es, daß diefe entweber im J. 145 ober 162 geweiht, hierauf St. Maria in Trastevere im 3. 224 durch Calirt I. gebaut murbe, zur Ehre ber hl. Jungfrau bie erfte. Wir

wollen fofort die bemerkenswertheften Rirchen Roms in folgender Reibe aufführen: I. die fünf Patriarcalfirchen; II. die Rirchen mit Cardinalsprieffertitel; III. bie Rirchen mit Cardinalediaconentitel; IV. Die übrigen bemerkenswerthern Rirchen. -I. Patriarcalfirchen. - 1) Die "Mutter aller Kirchen ber Stadt und ber Welt." ber eigentliche Gig bes Dberhauptes ber Rirche (baber bie feierliche Befitnahme berfelben) ift bie Rirche bes hl. Johannes vom Lateran, im Mittelalter Basilica Salvatoris, auch Basilica Constantiniana genannt, weil bort Raiser Conftantins Palaft ftand, den er ben Papften ichenfte, zugleich die Rirche babei grundete. Den Ramen bes bl. Johannes erhielt fie erft burch Lucius II. um bas 3. 1144. In dem anstoßenden Palast wohnten durch das frühere Mittelalter bie Papste, in der Kirche wurden sie beigesett, dieselbe war ihr Augapfel, sie statteten fie mit ben vorzuglichsten Reliquien, mit allen Koftbarkeiten an Gold, Gilber und Ebelgesteinen aus. Sergius III. (904—911) baute sie neu; unter Elemens V., ber feine Residenz nach Avignon verlegte, brannte sie ab bis auf die Capelle Sancta Sanctorum, in welcher ehemals vornehmlich die Saupter ber Apostel Petrus und Paulus verehrt wurden. Bieles ift burch dieses Papftes Nachfolger fur die Kirche gethan, babei manches leberbleibfel aus alterer Zeit zerftort worben. stellung in ihrer jegigen Gestalt begann unter Pius IV., ber durch Michel Angelo ben Dachstuhl bes hauptschiffes mit feiner reichvergoldeten Dede schmuden ließ. Vollendet wurde die Rirche erft burch Clemens XII. mit Aufführung ihrer Borberseite, im Junern durch die prachtvolle Ausstattung der Capelle Corsini. Die Kirche hat funf Schiffe und eine Lange von 384'. Die reichste Capelle vermoge der Ausmahl ber kofibarften und seltenften Gesteine und vier vergolbeter Bronzefäulen aus bem Tempel bes capitolinischen Jupiters (bie Sage versetht sie in Salomos Tempel) ist diesenige der Familie Borghose. In neuester Zeit hat auch das Saus Torlonia eine folche bergerichtet. Unter vielem Sehenswerthen weilt ber Beschauer gerne bei bem Bild Bonifacius VIII. von Giotto. Bon ber Loggia ber Borderseite ertheilt ber Papst am Himmelfahrtsfeste ben Segen. Fünf allgemeine Concilien, 14 Provincialsynoden (die lette unter Benedict XIII.) wurden in dieser Rirche gehalten. In ihr ertheilt ber Cardinalvicarius die hl. Weihen. In bem an die Rirche anflogenden Kreuzgang finden fich noch viele driftliche Merkwürdigkeiten aus bem ebemaligen Bauwerke. — 2) G. Peter im Batican. Un ber Stelle bes fleinen Bethäuschens, welches Papft Anaclet über bem Grab bes bl. Petrus erbaut, ließ Kaifer Constantin eine Basilica aufführen, von seinem Namen ebenfalls Constantiniana, von seinem Rang Augustissima, nach dem Thor, durch welches bie Pilger zu ben geheiligten Ueberresten baberzogen Limina apostolorum genannt. Urbis et orbis ecclesiarum speculum et decus heißt sie nach ihrer jegigen Gestalt in einer Bulle Benedicts XIII. vom J. 1726. Die Reichthümer an allen Arten gottesdienstlicher Erforderniffe aus ben koftbarften Stoffen, die im Lauf der Jahrhunderte einft in biefer Kirche sich gehäuft hatten, sind vielleicht bloß von denjenigen der Sophienkirche in Constantinopel übertroffen worden. (Eine Ueberschau derselben aus dem Anfang bes 13. Jahrhunderts in der Geschichte Innocenz III. Bd. II. S. 191 ff.) Nicolaus V. bachte an einen neuen Bau; aber erst Julius II. ließ durch Bramante bem Plan dazu entwerfen, von ungleich größerem Umfange als der bisherige. Um 6. April 1506 murde zu dem Pfeiler der hl. Beronica (jeder der 4 Pfeiler, auf benen die Ruppel ruht, ist gerade fo groß als die Rirche ber Trinitarier bei ben vier Brunnen) der Grundstein gelegt. Julius II. erlebte noch die Bollendung aller vier, zusammt ben Bogen, welche die Kuppel tragen follten. Unter Lev X. leiteten Julian Gamberti de Sangallo, der Dominicaner Jucundus von Berona und Naphael ben Bau. Sie verstärkten die Pfeiler und verwandelten Bramante's griechisches Areuz in ein lateinisches. Sangallo's Neffe kehrte unter Paul III. wieder zu Bramante's Plan zurud. Nach zwölf Jahren erhielt derfelbe durch Michel-Angelo wesentliche Ber-Befferungen, besonders die staunenswerthe Erhöhung und Erweiterung ber Ruppel,

Nom. 343

ber Größe bes Pantheons gleich tommend. Sein Nachfolger war unter Dius IV. Barrogi, genannt Bignola, welchem unter Gregor XIII. bella Porta folgte. Den 12. Febr. 1578 hielt diefer Papft in der endlich vollendeten gregorianischen Cavelle bas erfte hochamt. Mit erneuter Thatigkeit fette Sixtus V. burch Fontana den Bau fort, so daß am 14. Mai 1590 die Auppel bis auf die Laterne vollendet, unter Gregors XIV. furger Regierung beren Aeußeres, unter Clemens VIII. im 3. 1603 beren Inneres vollendet ward. Nach Pauls V. Absicht, den untern Raum zu erweitern, fam ber Baumeifter Carl Maberno wieder auf bas zweckmäßigere und augenfälligere lateinische Rreug (bie jetige, ungleich wurdigere Gestalt ber Rirche) guruck. Am 21. Kebr. 1606 begann Die Abtragung bes alten Baues, am 7. Mai bes folgenden Jahres wurde in einer Tiefe von 60 Palm (40') ber erfte Grundftein zu bem neuen gelegt. Nach funf Jahren ftand ber Porticus, über welchem bie Riefenbilder von Chriftus und der zwölf Apostel fich erheben, vollendet. An der bronzenen Decke des Pantheons ließ Urban VIII. zum Theil die gewundenen Säulen und ben Balbachin über dem hauptaltar, ber bober ift als ber farnefische Palaft (ber bochfte in Rom) verfertigen und weihte am 18. November (an welchem einft Sylvester I. die constantinianische Basilica geweiht) 1626 in feierlichster Weise die gesammte Kirche. Alexander VII. ließ mit einem großen Reichthum finnbilblicher Bergierungen an ber außersten Oftseite ben Stuhl Petri aufrichten und außerhalb berfelben bie zwei großartigen Säulengange erbauen, welche von beiben Seiten bes Plates zu der Borhalle führen. Clemens XI. fchmückte biefelben mit 44 großen Standbildern. Pius VI. fügte, mit ber Pracht bes Ganzen im Ginflang, bie neue Die Raumverhältniffe ber Kirche find folgende: Länge von ber Sacristei hinzu. Thure bis zu St. Peters Stuhl 837 Palm, Weite bes Duerschiffes 607 Palm, Höhe vom Fußboden bis zu dem Gewölbe 207 Palm, Durchmeffer der Ruppel 190 Palm, Sohe vom Jugboden bis zu beren Schlufftein 557 Palm, Sohe von bem Jußboden bis zu bem Kreuz über ber Kuppel 611 Palm. Der ganze Bau hatte bis zum J. 1694 (somit die neue Sacristei nicht gerechnet) 46,896,000 Scudi (über 100 Millionen rheinische Gulben) gekoftet. Der Reichthum und die Burdigkeit des Heiligthumes entspricht dem Ernft und ber Größe der Kirche vollkommen. Hinter bem Hauptaltar (seine Stiruseite ist nach Often gewendet), an welchem einzig der Papst celebriren darf, führen zwei Marmortreppen hinab zu dem Haupteingang ber fogenannten Confessio bes bl. Petrus; um bas Gelander berfelben brennen ftets 150 Lampen, deren Zahl an besondern Festen vermehrt wird. Auf bem Altar selbst empfängt das neugewählte Oberhaupt der Kirche bie Huldigung der Cardinäle. Rechts von demfelben für den Eintretenden ift bas Erzbild bes hl. Petrus, auf dem Thron figend und ben Segen fpendend, beffen Fuß von ben Borübergehenden gefüßt wird. In einem ber Pfeiler ber linken Seite werben bie großen Reliquien aufbe= wahrt: bas Schweißtuch, ein Stuck bes hl. Kreuzes, bie Lanze bes Longinus. bem mittelften Eingang in die Rirche betritt man bie runde Porphyrplatte, auf ber einft die römischen Kaiser gekrönt wurden. Außer Chriftina von Schweden und ben letten Stuarts haben viele Päpste der jüngsten Jahrhunderte in dieser Kirche ihre Denkmäler. Das ausgezeichnetste ist basjenige von Clemens XIII. burch Canova ausgeführt; dassenige von Pius VII. ist von Thorwaldsen. In der Stanza capitolare ber Sacriftei wird bie Dalmatica Raifers Carls bes Großen aufbewahrt, mit der die Raiser als Domherrn von St. Peter bekleidet wurden. Die unterirdi= schen Räume (Sagro grotte vaticane) bewahren einen überreichen Schat von Denkmalern aus der alten Kirche. In ihnen steht auch der Altar, welcher die Körper ber hl. Apostelfürsten umschließt. Die Kirche hat, wie St. Johann einen Cardinal= Erzpriefter mit einem Prälaten als Stellvertreter; dreißig Canonifer, insgesammt apostolische Protonotare, bann eine große Zahl Beneficiaten und andere Clerifer bilden den gahlreichen Clerus berselben. — 3) S. Paul außerhalb der Mauern, an ber Strafe, die nach Offia führte. Sie galt als die Rirche bes

Batriarden von Alexandria. Un ber Stelle, an welcher ber Apoftel Paulus entbauntet morben, errichtete Papft Ungelet eine Cavelle, Die ebenfalls burch Conftantin in eine Kirde, boch nicht fo ansehulich wie die beiben bereits angeführten, verwandelt wurde. Der ungemeine Bulauf ber Glaubigen machte balb eine Erweiterung noth-Theodofius und fein Gohn Honorius liegen einen neuen Bau aufführen. Go ftand biefe Rirche ju Unfang bes fünften Sahrhunderte toftbar ausgestattet, bei Beiseriche Ginfall verschont und burch Fürsorge ber Papfte fortmabrent geziert, bereichert, mit Einfünften ausgestattet. In der Beute, die er von den hunnen gewonnen, fand Carl der Große die Mittel, Papft Leo III. beren Biederaufbau. nach aroffer Beschädigung burch ein Erdbeben, möglich zu machen, fie mit größern Kostbarkeiten zu versehen als vorher. Ihre bronzenen Thuren, die bei der jungsten Feuersbrunft gerettet wurden, find ein febenswerther Reft byzantinifcher Arbeit. Spatere Papfie bis auf Sixtus V. hinab, haben ihr fürsorgliche Aufmerksamkeit zugewendet, was später von Innocenz XIII. und Benedict XIV. abermals geschah. Diefer ließ die Mofaiten berftellen, die Reiben ber papftlichen Bildniffe fortfubren. Das Merkwürdigfte waren ihre achtzig Saulen aus ben fostbarften Steinarten (Paonazetto, parifchem Marmor und feltenem Granit); beun bevor bie neue Petersfirche gebaut worden, war St. Paul die geräumigste aller Kirchen Roms; ihre Länge betrug 603 Palm, die Breite ihrer fünf Schiffe 308 Palm, die Sohe des Mittelfciffes 138 Palm. Um 17. Juli 1823, merkwürdiger Beife an bem Jahrestag ber Cinnahme Roms burch die Gallier und bes großen Brandes unter Nero, einen Monat vor Pius VII. (der einft in dem anstoßenden Benedictinerklofter die Ordensgelübbe abgelegt hatte) Lebensende murde fie aus Unachtsamkeit von Arbeitern ein Raub der Flammen, wobei der empfindlichfte Berluft in der Zerftorung jener feltenen Saulen bestand. Gleich nach feiner Erhebung auf ben papftlichen Thron faßte Leo ben Bedanten ibrer Biebererbauung. Die Milbtbatigfeit ber Glaubigen follte ibn hiebei unterftugen, die Rirche unter Beibehaltung ber frubern architectonischen Berhältnisse hergestellt werden. Mit großer Regsamkeit wurde unter ihm und seinen beiden Nachfolgern bas Werk betrieben. Bierundvierzig Monolithen aus gesprenkeltem Granit vom Simplon, mit Capitälen von carrarischem Marmor, über ihnen 42 marmorne Bogen, begränzen bas Mittelichiff. Um 5. October 1840 hatte Gregor XVI. die Freude, bas Duerschiff weihen und bie erfte Meffe barin celebriren zu konnen, an beffen papstlichem Altar, worunter St. Pauls Gebeine ruben, bie ausgesuchtesten Marmorarten vereinigt find. Eine Sauptzierde ber Kirche werden fechs geschliffene Gaulen aus agyptischem Alabafter bilben, wovon vier aus einem einzigen Stud, ein Gefchent Mehemed Mis. - In bem anftogenden Benebictinerkloster werden die Bogen des Kreugganges größtentheils von geschlungenen Gaulen getragen; beibnifche und driftliche Inschriften und mancherlei febenswerthe Ueberbleibsel schmuden beffen Banbe. - 4) St. Maria Maggiore, von ihrem Erbauer, Papft Liberius (352-366), die liberianische Bafilica, von dem wunderbaren Ereigniß, welches burch Schnee, ber am 5. Auguft gefallen, Stelle und Umfang der zu erbauenden Rirche bezeichnet, Maria jum Schnee, von ber bort aufbewahrten Krippe bes Erlöfers Maria del Presepio, fpater gewöhnlich Maria bie größere genannt. Der Palaft an ber Rirche, einft Refibeng mancher Papfte, galt als Wohnung bes Patriarchen von Antiochien, wenn er nach Rom fame. Bon Sixtus III. an (432-440), der bie Rirche in ber ehemaligen Bafilikenform neu baute, haben zu reicher Ausstattung berselben viele Papste beigetragen. Die Mofaiten, mit welchen jener sie schmuckte, find in ihrer ursprünglichen Anlage (nur diejenigen in der Kirche St. Costanza sind älter) noch erhalten und gehören zu dem Sehenswürdigsten was Rom in dieser Kunstform aufzuweisen hat. Sie bilden einen Cyclus von Begebenheiten aus dem Leben Jacobs, Mosis und Chrifti, gemäß ber alten driftlichen Unschauung von den brei Zeitaltern: vor bem Geset, unter bem Befet, und unter ber Onabe. Gine andere Reibe von Mosaiten bat zwifden ben

3. 1288 — 1292 Jacob be Turrica gefertigt. Gregor XIII. legte ben geraben Weg an, ber von dieser Kirche zu dem Lateran führt. Sixtus V. baute aus den Steinen bes Septizoniums die prachtvolle firtinische Capelle, ihr gegenüber Paul V. die noch gläuzendere paulinische oder borghesische, zu welcher er die kostbarsten Marmorarten und andere werthvolle Steine in den ausgesuchtesten Exemplaren verwenden ließ. Die drei Grabmäler der Papste Sixtus V., Clemens VIII. und Paul V. gewähren mit der reichen Rulle ihrer Stand- und hochbilber einen imposanten Anblick. Sehenswerth find auch biejenigen von Nicolaus IV. und Clemens IX.; tiefgedacht und mit der Sinnigkeit jener Zeit durchgeführt, ist das des Cardinals Gonfalvo vom 3. 1299. Manches Merkwürdige aus alterer Zeit ift in bem Gang aufgestellt, welcher um einen kleinen Sof unter ber Bohnung ber Domherren fich gieht. Ihre jegige Gestalt, namentlich die Borderseite, erhielt fie durch Benedict XIV. bie reiche Taufcapelle ift ein Werk Leos XII., früher Ergpriefters biefer Kirche. Am 6. August 1835 fronte Gregor XVI. als Ausbruck bes Dankes fur bas Erloschen ber Cholera, das Bild ber hl. Jungfrau mit dem Kinde in ber Capelle Borghese. In diefer Rirche murbe im 3. 1075 Gregor VII., mahrend er bie bl. Deffe las, von Cencio, dem Sohn des Prafecten von Rom, gefangen genommen, alsbald aber burch bas Bolt wieder befreit. Den Gottesbienft in St. Maria Maggiore verfeben außer einer großen Zahl Beneficiaten und Capellane 16 Chorherren unter einem Cardinalerzpriester. In der Weihnacht halt der Papft in dieser Kirche das Sochamt und an Maria himmelfahrt ertheilt er von ihrer Loggia ben Segen. — 5) S. Lorengo außerhalb ber Mauern, an ber Strafe nach Tivoli. Raifer Conftantin baute über ber Puzzolangrube, in welche ber Leib bes Archidiacons Laurentius gebracht worden war, eine Basilica, nachher burch Sixtus III. und die Freigebigkeit ber Galla Placidia, Theodofius des Großen Tochter, verschönert. Gine spätere herstellung sammt Errichtung der Borhalle verdankte sie Honorius III., der am 9. April 1217 in Diefer Rirche Peter von Courtenay sammt feiner Gemablin Jocante als lateinischen Kaiser von Constantinopel fronte. Wandmalereien und Mosaiken aus jener Zeit find noch fichtbar. Nicolaus V. und Sixtus IV. haben gleichfalls um fie sich verdient gemacht. Ihre 22 Säulen von Granit und Cipollino, verschieden in ihrem Durchmeffer, find von beidnischen Bauwerken genommen. Der Jugboden aus dem zwölften Jahrhundert verdient besonders angemerkt zu werden, ebenso ein antifes Sarcophag (am Eingang rechts) mit hochbilbern, die eine Bermählung darftellen. In der Confession ruben die Gebeine der hl. Stephanus und Laurentius. Die Hallen bes anftoßenden Alosters (vielleicht durch Clemens III. gebaut) bilden ein fleines Museum von driftlichen Inschriften aus den benachbarten Ratafomben, neben Ueberreften heidnischer Bildwerfe, unter biesen ein Sarcophagdedel mit ber Pompa circensis. — II. Cardinalsfirchen mit Priestertitel, denen die beiden nächstfolgenden, weil fie ebenfalls ben Rang von Bafilifen (f. d. A.) haben, mogen vorangeftellt werden. 1) St. Eroce in Gerufalemme, ebenfalls durch Conftantin zur Ehre bes zu Jerusalem wieder gefundenen bl. Kreuzes gebaut, Basilica Sessoriana genannt, von dem romischen Burger Sefforius, bem ber Grund gehorte, auf welchem die Kirche fich erhebt, auch Heleniana, von des Kaifers Mutter, deren Bitte er mit diesem Bau willfahrte. Gregor II. (715—731) baute sie neu, Leo III. stellte sie her und Lucius II. (1144) erneuerte sie durchweg. Sixtus V. legte die gerade Straße an, die von ihr nach St. Maria Maggiore, wie Benedict XIV. Diejenige, die nach bem Lateran führt. Er drückte ihrem Innern, wie ihrem Aeußern, ben Geschmack seiner Zeit auf. Links vom Hauptaltar steigt man in die Capelle der hl. Helena hinab, in welche sie Erde von der Kreuzigungsstätte soll gebracht haben. In dieser befinden sich zwei sehr alte Standbilder der Apostel Petrus und Paulus und schöne Mosaiken an der Decke. In einer obern Capelle werden die Reliquien verwahrt, an benen diese Rirche besonders reich ift. Der Titel dieser Rirche wird meift spanischen Cardinalen verliehen. — 2) S. Sebastian, in alterer Zeit Basilica Apostolorum

Petri et Pauli genannt, weil beren Leiber eine zeitlang bort ruhten. Much biefe Rirche liegt außerhalb ber Mauern, an ber ehemaligen appischen Strafe, nabe bei bem Eingang in die Ratatomben bes bl. Calirt. Wann fie erbaut murbe, ift ungewiß, ficher nur, daß Gregor der Große bort seine 37fte Somilie bielt. Sonorius III. lieft in biefelbe den Leib bes Beiligen, von dem fie ben Ramen tragt, aus bem Batican bringen. Pius V. feste fünf Altare in Die Rirche. Begen ihres Reliquienreichthumes und ben anftogenden Ratafomben ftand fie ftete in hohem Unfeben. In biefe führt auf ber linken Geite eine Treppe binab; man tann aber jest nicht mehr weit barin vorangeben. Der Cardinal Scipio Borghese, Pauls V. Reffe, baute bie Rirche gleichsam neu. Clemens XI. legte bie Capelle Albani zur Ehre bes bl. Rabian an. - Run folgen die übrigen 48 Cardinalstirden in alphabetischer Ordnung. - 1) St. Agnes außerhalb ber Mauern, an ber nomentanischen Strafe. hier, wo bas Grab ber hl. Agnes icon in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts durch Pabst Liberius mit Marmorplatten geschmückt worden, baute Papft Symmachus um bas J. 500 eine Kirche, die von honorius I. (626) neu aufgeführt wurde. Der Cardinal Emil Sfondrati nahm im 3. 1605 beren Ausbefferung vor. Dabei ift dem Bau viel Alterthümliches geblieben und find einzelne Untiken zu driftlichem Gebrauch verwendet worden. Der Boden rings um die Rirche bat fich bergestallt erhöht, daß man jest auf 45 Stufen in biefelbe binabsteigt. In ibr werden allfährlich am 21. Januar bie beiben Lammer geweiht, beren Bolle gu Berfertigung ber Pallien bient. 2) S. Ngoftino. Die Rirche, welche ber Carbinal d'Estouteville, Erzbischof von Rouen, im 3. 1480 baute und beren Borderfeite für eine ber Zierlichsten in Rom galt, wurde nach einem Brand burch ben Architeften Bonvitelli wieder hergestellt. Ein Marienbild, bei Conftantinopels Erobernug durch die Türken aus St. Sophia gerettet, fieht in großer Berehrung, in noch größerer, wie die vielen Roftbarkeiten beweifen, mit benen es geschmudt ift, ein Marmorbild derfelben mit dem Kinde von Sansovino. In biefer Kirche ift Raphaels Freste, den Propheten Isaias vorstellend, bas berühmtefte Kunftbenkmal. — 3) S. Alexius und Bonifacius, auf bem Aventin, fruber eine ber zwanzig privilegirten Abteien Roms. Das erfte geschichtliche Datum über biese Rirche ift ibre neue Einweihung durch honorius III. Bor dem hauptaltar fieht die Confession, eine gewölbte Capelle mit zehn Saulen, in welcher ber hl. Alexius ruht. Die Bilbfäule bes Cardinals Bagni († 1661) wird ihrer meisterhaften Ausführung wegen gerühmt. — 4) St. Unaftafia, am Fuß des palatinischen Sugels, burch Leo III., Innocenz III., Sixtus IV., Urban VIII., zulest durch ihren Titularen, ben Großinquisitor von Portugal, Runo ba Cunha Altapbe neu gebaut. Un Diefer Rirche wohnte einft ber beilige hieronymus. Außer zwölf antiten Gaulen ift ber privilegirte Altar, ber von jenem ben Ramen trägt und im 13. Jahrhundert errichtet wurde, das einzige Ueberbleibsel ber Bergangenheit. - 5) Bafilica ber XII Apostel, ursprünglich bloß von Philipp und Jacob genannt. Der byzantinische Relbberr Rarfes überließ Pelagius I. (550-560) Die Steine von Conftantins Thermen jum Bau biefer Kirche und übergab ihren Geiftlichen bie Sut ber benachbarten Trajansfäule. Den jegigen Bau lieg Clemens XI. aufführen, Die Borberseite jedoch murbe erft im 3. 1827 burch Johann Torlonia, Bergog von Bracciano angefügt, nur die Borhalle ift noch aus ber Zeit Julius II. Das Deckengemalbe ber Kirche stellt ben Triumph bes Franciscanerordens bar. Die Rirche, 380 Palm lang, ist durch schone Marmorfaulen in drei Schiffe getheilt. Die Grabmaler des Carbinals Peter Riario, Neffen Sixtus IV., Clemens XIV. mit ben Bilbern ber Unschuld und Mäßigkeit von Canova, bann bes Aupferftechers Bolpato, von eben bemfelben, gehoren zu ben Gehenswürdigkeiten. Un die Kirche ftofft bas Rlofter ber Minoriten, bem einft Sixtus V. und Clemens XIV. angeborten. - 6) St. Balbina. Man weiß, daß biefe Rirche burch Gregor ben Großen geweiht, im 3. 1488 burch ben Cardinal Marco Bacbo, Pauls II. Neffen, hergestellt murde; ihr Inneres

Nom. 347

ließ Carbinal Peter Arigoni im J. 1600 verzieren. Sie steht nur an zwei Tagen bes Jahres offen, bloß an diefen wird Gottesbienft barin gehalten. — 7) G. Bartholomaus auf der Infel. Raiser Otto baute diese Kirche und schenkte ihr einen Arm bes hl. Abalberts, Bischofs von Prag. Erft im 3. 1160 erscheint fie unter ihrem jegigen Ramen. Alexander III, weihte fie. Damals war bie Refidens bes Cardinalbischofs von Porto an Diefelbe angebaut. Sie hat häufig durch Ueberichwemmungen gelitten. Gin ichoner Tabernafel wurde bei ber erften Befegung Roms durch die Frangosen gerftort, die vier Porphyrfaulen, auf benen er rubte. fteben in dem neuen Flügel des vaticanischen Palastes. — 8) S. Bernhard an ben Thermen. Erft im 3. 1593 wurde ein Gebaude der diveletianischen Thermen burch bie Gräfin Catharina von St. Fiore den Carthaufern verkauft und in diefe Kirche verwandelt, an welche Clemens IX. ben Cardinalstitel von S. Salvator in Das Gewölbe mit seinen achteckigten Tafelungen ift noch ein Rest Laura verlegte. des dipeletianischen Bauwerkes. — 9) S. Calixt, jenfeits der Tiber, eine der früheften Rirchen in biesem Stadttheil, die schon von Gregor III. (731-741) restaurirt wurde. Der berühmte Cardinal Moroni ließ an dieselbe einen Palast bauen, welchen Paul V. den Benedictinern als Erfat für ihr Kloster auf dem Duirinal zuwies. Bon vielen ausgezeichneten Cardinalen, die von tieser Kirche ben Titel trugen, nennen wir nur Gregor XVI. und Lambrudchini. Die Borhalle zeichnet fich burch driftliche Inschriften und fehr alte Malereien aus. Die reiche Bibliothet bes Klofters murbe von ben Frangofen geftohlen; einzig bie burch ihre herrlichen Miniaturen berühmte Bibel, angeblich von Carl bem Großen, fam wieder gurudt. -10) St. Cacilia, ebenfalls jenseits der Tiber. Urban I. (223—230) weihte bas Saus, welches bie Seilige bewohnte, von ber bie Rirde ben Ramen trägt, gu biefer. Cardinal Sfondrati ließ fie erneuern, wobei von ben alten Mosaifen und Bemälden vieles verloren ging. Ersat gewährten die im J. 1599 aufgefundenen Ueberrefte ber enthaupteten Beiligen. Der filberne Sarg, britthalb Centner fcmer, in welchen Clemens VIII. Diefelben legen ließ, ift fammt ben 90 filbernen Lampen, bie ftets vor der Confession und vor ben Altaren ber untern Rirche brannten, eine Beute der republicanisirenden Franzosen geworden. Ein umfangsreicher Borhof führt zu der Borhalle der Kirche. Die Grabmäler der Cardinäle Esston (Engländer † 1398) und Kortiguerra († 1473) schmücken bie innere Wand ber Borberseite. Zierlich ist bas Mar= morbild der Heiligen unter dem Hochaltar, dieser selbst ein bilderreiches Werk des Mittelalters, über demselben Mosaiken aus der Zeit Paschalis I. (817—824). Die zweite Capelle auf der Epistelseite, war das Badezimmer, in welchem die Heilige den Tod litt. Sie ruht mit einigen andern Beiligen in der unterirdifchen Kirche, der fogenannten Confeffio. — 11) S. Clemens, an ber Strafe, die von dem Coloffeum nach dem Lateran führt. Mag es auf sich beruhen, daß Elemens I. hier gewohnt habe, und daß bald nach seinem Tode das haus in eine Kirche sei verwandelt worden, so ift doch gewiß, daß Hieronymus berfelben erwähnt. Manches davon rührt noch aus der Zeit Paschalis II. (1099—1117) her, denn bei ihrer Wiederherstellung durch Clemens XI. trat in biefer Beziehung eine Schonung ein, die leider felten angewendet wurde. Die Rirche hat noch die alte Geftalt mit Beffibulum und Atrium. Die Mosaiken aus dem 12. Jahrhundert find gut erhalten, die alten Gemälde Mafaccivs in der Leidenscapelle, die Geschichte der hl. Catharina und bes hl. Clemens darstellend, sind restaurirt worden. — 12) S. Chrisogono, an den ehemaligen Thermen bes Severus, schon burch Gregor III. wieder hergestellt. Einige Papste, wie Urban VI. und Eugen IV. bewohnten einen an die Kirche auftoßenden Palast, so auch Cardinal Bembo und Paul V., die von dieser Kirche den Titel führten. 22 jonischen Säulen ihres Innern, aus ägyptischem Granit, sollen in den erwähnten Thermen gestanden haben. — 13) S. Eusebio, am Ansang der Straße nach Prä= neste, jest S. Gregorio und Andrea. Hier, glaubt man, habe ber Palast des Raisers Gordian gestanden. Der Rirche geschieht bereits Erwähnung in ben

Acten von Belafius I. (492-496). Dem bl. Gufebius weibte fie Gregor IX. Durch Gregor XVI. wurde der Titel auf St. Andreas und Gregorius auf bem Monte Celio übergetragen, Rirche und Rlofter (ehemals ber Coleftiner) ben Zesuiten übergeben, bie es zu einem Saus fur geiftliche Uebungen bestimmten. In biefer Uebertragung wollte Gregor XVI. Die Rirche und bas Klofter ehren, in welche fein großer Namensvorfahr bas Saus ber Anicier verwandelt und welchem als Camalbulenfer ber Nachfolger felbft angehort hatte. In ber Capelle bes bl. Gregors, an welche die Celle ftogt, bie er einft bewohnte, ift feine Beschichte in erhabener Arbeit des 15. Jahrhunderts bargeftellt. Aus ber gleichen Zeit ift ber icone Taber= natel in ber Capelle Salviati. Bon brei Capellen neben ber Rirche hat biejenige des hl. Andreas berühmte Fresten von Dominichino und Guido Reni; eine folche von bem Lettgenannten ichmudt bie Capelle ber bl. Sylvia, Gregors Mutter; in ber britten, St. Barbara, wird ber Marmortisch bewahrt, an welchem Gregor täglich zwölf Arme gespeist haben foll. In dem Kloster befindet fich eine auserlesene, foltbare Bibliothef. - 14) S. Giovanni e Pavlo, Rirche zweier Bruber, Martyrer, an der Stelle, wo einst ihr haus stand, einst Kirche bes hl. Pammachins. Ihr Porticus ist noch aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, bas übrige im 3. 1726 durch Cardinal Paolucci ausgeführt worden. Bon bem Alofter, welches nach manchem Bechsel zulett an bie Paffioniften überging, hat man, ba es auf der oberften Sohe bes Celius liegt, eine berrliche Aussicht. In ber Rirche liegt ber berühmte Cardinal Garampi begraben. — 15) S. Girolamo bei Schiavoni. fleine Kirche am Tiberufer, in der Rabe bes Hafens, durch Nicolaus V. ben von ben Turfen vertriebenen Glavoniern eingeranmt. Sixtus V., ber aus Illyrien ober Dalmatien feine Berkunft ableitete, ließ fie burch Martin Lunghi, ben altern, und Dominicus Kontana neu bauen und fette Chorherren an biefelbe. Das innere Bauwerk zeigt gute Berhaltniffe und hat einige geschätte Gemalbe aufzuweisen. -16) S. Lorengo in Lucina. Der Cardinal, welcher biefen Titel führt, ift in ber Ordnung ber Priefter ber Erfte, sowie die Kirche felbst eine ber alteften Pfarrfirchen ift, geftiftet von einer frommen Frau, Namens Lucina. Ginen fpatern Bau hat Colestin III. (1191—1198) geweiht. Am Hauptaltar ein gefreuzigter Christus von Guido Reni. In der Kirche liegt der berühmte Maler Pouffin begraben, welchem Chateaubriand als frangofischer Botschafter ein Denkmal feten ließ. — 17) S. Lorengo in Panis Perna. Sier follen bie Bader ber Agrippina, Neros Mutter, geftanden haben. Der jehige Bau wurde durch Gregor XIII. ausgeführt. Clemens XIV. hatte biefen Titel. — 18) G. Marcellus und Petrus, vielleicht auf bem Boben ber Thermen bes Nero, wenigstens find in ber Nabe alte Bafferleitungen gefunden worden. In ihrer jehigen Gestalt wurde fie durch Benebict XIV. gebaut, ber von ihr ben Titel führte. — 19) S. Marcello, auf bem Corfo, von dem Papst Marcellus I. (308—310) genannt. Da fie bei einer Feuersbrunft einfturzte, ließ Clemens VII. fie neu bauen. Gie zeichnet fich durch viele Grabmaler aus. Das anftogende Mlofter gebort ben Serviten. — 20) S. Marco, im 3. 336 burch ben Papft biefes Namens gebaut. Rach einem Schreiben Sabrians I. an Carl ben Großen war biefe Kirche bamals ihrer Mofaifen und Ge-Robert Bandinelli (Alexander III.) führte ihren Titel. mälde wegen berühmt. Die schöne Decke ist noch aus Pauls II. Zeit. Schenswerth sind bie Mosaiken, welche Gregor IV. (827—844) anfertigen ließ. Durch Cardinal Quirini wurde fie mit Bergoldung und Marmor gleichsam überladen. Aus einem Borhof fleigt man in die Rirche binab. 20 Gaulen von ficilianischem Jafpis trennen bas Mittelschiff von den beiden andern. — 20) St. Maria degli Angeli. Erst Pius IV. ließ durch Michel-Ungelo die Pinakothek von Diveletians Thermen in diese Kirche verwandeln, an welche er ein Carthauferklofter ftiftete, auch bort Ruhestätte und Grabmal fand. Die Lange ber Rirche mift 406 Palm, ihre Breite 124. In ber Rirche find 16 Gaulen vertheilt; die acht, über benen bie Rreugbogen ber Dede fich

Nom. 349

erbeben, find von prientalifchem rothem Granit, jede aus einem einzigen Stuck, 23 Balm im Umfang und in verhaltnigmäßiger Bobe, ungeachtet von biefer nur 62 Palm zum Borschein kommen, ihre Grundlage tief unter den jegigen Fußboden zu fuchen ware. Auf Diefem ließ Clemens XI. Die metallene Meridianlinie gieben, nach welcher in Rom die Uhren gerichtet werden. Die herrlichen Gemälde, die in der Petersfirche in Mofait nachgebildet find, wurden von dort hieher gebracht. In der Kirche befindet fich das Grabmal des berühmten Cardinals Alciati. Um den Rüchengarten bes Klosters läuft eine Halle, von 100 Säulen aus Travertin getragen. — 22) St. Maria in Aracoli, einft St. M. de Capitolio, bamals Benedictinerklofter, burch Innocenz den Franciscanern zugewiesen, Git ihres Generals. Gine Marmortreppe von 124 Stufen, im J. 1348 aus Almosen zu banen begonnen, führt zu biefem Gipfel bes capitolinifchen Sugels hinauf, auf welchem die Rirche fteht. Sie ift an Beiligthumern, wie an Alterthumern und an Denfmalern eine ber reichften. 22 Marmorfaulen aus bem Tempel bes capitolinischen Supiters bilben drei Schiffe. Bon den 21 Capellen, welche um dieselbe sich ziehen, stellt die erste, rechts vom Haupteingange, das leben bes bl. Bernarbin von Siena dar, von Pinturichio gemalt. Eine anstoßende ehemalige Sommerwohnung ber Papfte ift von Paul IV. den Franciscanern überlassen worden. — 23) St. Maria sopra Minerva, auf dem alten Marsfeld, wo einst Pompeins dieser einen Tempel errichtet hatte. Pius V. war ber erste Carbinal, ber von ihr den Titel führte. Mit ber Kirche, durch Zacharias I. (741—752) gegründet, ist das Dominicanerkloster verbunden, in welchem der Ordensgeneral wohnt, die Congregation des Index und jeden Mittwoch biejenige der Inquisition fich versammelt. In dem Gebaude ist der Spigbogenftyl mahrzunehmen, der freilich durch fogenannte Restaurationen vielfach gelitten hat. Rechts vom Hochalter fieht Michel-Angelos berühmte Bildfäule Chrifti. Unter den vielen Grabdenkmälern muffen diesenigen von Leo X. und seinem Nach= folger Clemens VII. (bie Rirche gehörte ben Florentinern), dann in ber Capelle Caraffa Pauls IV., und bes unübertroffenen Angelico be Riefole (follte bas Ge= malbe in Marien Berfundigungs-Capelle auch nicht von ihm fein, fo ift es boch aus feiner Zeit) vornehmlich die Aufmerksamkeit auf fich ziehen. Die Capelle des hl. Thomas von Aquino, in welche seine Gebeine gebracht wurden, ist von Philipp Lippi mit Freeken ausgestattet. In der Capelle Albobrandini hat Elemens VIII. seine Eltern beisegen und ihnen ein Denkmal errichten lasson. Benedict XIII., dem Dominicanerorden angehörend, hat ebenfalls fein Grabmal in diefer Kirche. hier wurden nach Alexanders VI. Tod die jum Conclave versammelten Cardinale von Căfar Borgia belagert, durch das Bolk aber befreit. — 24) St. Maria della Pace. Hier stand einst eine Pfarrkirche zur Chre des hl. Andreas. Bor dem Bilbe ber hl. Jungfrau, was in diefer Kirche verehrt wird, glaubte Sixtus IV. (1471-1484) den Frieden unter ben italienischen Staaten erfieht zu haben, meghalb er einen neuen Bau des Gotteshauses beschloß, der jedoch erst unter seinem Rachfolger zu Stande tam. Raphael malte für Die Capelle Chigi Die vier Gibyllen, umgeben von einigen Engeln, anderes ift von feinem Schuler Timotheus delle Bite. Die Capelle Cest zeichnet sich durch Sculpturen aus, die der hl. Brigitta durch Fresken von Peruzzi. Auch Benusti und Maratta haben zu Ausschmückung der Kirche beigetragen. Alexander VII. ließ sie durch Peter von Cortona mit ihrer jehi= gen achteckigten Ruppel aufführen. Der zweite Cardinal, der diesen Titel trug, war der bekannte Melchior Riesel. — 25) St. Maria del Popolo, weil großentheils aus Almosen des romischen Bolkes gebaut, wo einst die Garten des Domi= tianischen Geschlechts fich erstreckten. Dort follte Nero verscharrt sein, deffen leberreste Paschalis II. nach dreitägigem allgemeinem Fasten in die Tiber warf, hierauf die Kirche grundete. Sixtus IV. ließ sie durch Bacio Pinelli neu aufführen und übergab sie den Augustinermonchen, die sie noch heutigen Tages besigen. Bei aller Modernistrung durch Alexander VII. hat fich von Kunftresten des 15. Jahrhunderts

boch noch Manches erhalten. In ber erften und britten Capelle rechts und an ber Dede bes Chore fieht man Gemalbe von Pinturiccio. hinter bem Socialtar prangen in ausnehmender Farbenpracht Glasgemalbe von Sansovino; von ihm und seinen Schulern sieht man geschätte Sculpturen. Die Capelle Chiai bat Deckengemalbe nach Raphaels Zeichnungen; andere Gemalbe find von Annibal Caracci, D. be Caravaggio u. A. Bon ben vier Standbildern von Propheten an bem Grabmal bes Augustin Chigi zeichnet sich besonders dasjenige bes Jonas aus, zu welchem Raphael das Modell verfertigte. In der Sacriftei und in dem Kloftergang (von Dius VII. wieder aufgeführt, weil er unter den Frangofen, als den Gartenanlagen am Pintio im Bege ftebend, niedergeriffen wurde) ift manches altere Bilbhauerwerf aufbewahrt. — 26) St. Maria in Portico. Wo August ben großen Porticus. ber zum Theater des Marcellus führte, bauen ließ, und jest die Armenherberge ber bl. Galla fieht, erhob fich burch Johanns I. (523-526) Beranftaltung wegen eines gefundenen Bilbes ber hl. Jungfrau eine Rirche. Diefes Bild, vornehmlich in Veftzeiten verehrt, wurde burch Alexander VII. in die fcone Rirche St. Maria in Campitelli und auf tiefe auch ber Cardinaletitel übergetragen, boch mit Beibehaltung des ursprünglichen Namens. Thomas Odescalchi ließ die ehemalige Kirche pollends abtragen und an beren Stelle fein Armenbaus errichten. — 27) St. Maria Traspontina, Rirche ber beschuhten Carmeliter. Schon zu Sabrians I. (772-795) Zeit ftand bier eine Rirche. Unter Pius IV. mufite fie ben erweiterten Keftungswerten ber Engelsburg weichen, worauf fie Pius V. an einer etwas entfernteren Stelle wieder bauen ließ. Frang Tolebo, ber erfte Jesuit, ber gur Carbinalswurde erhoben wurde, hatte von ihr ben Titel. - 28) St. Maria in Daß diese Kirche von Calix I. (219-223), beffen Namen fie Trastevere. anch in ber altesten Zeit trug, fei erbaut worden, ift weniger gewiß, als bag ihr Julius I. (337-352) den Namen einer Basilica beileate. hierauf haben viele Papfte bis auf Innocenz II. und Eugen III. Dieselbe geziert und bereichert. Ihre jegige außere Geftalt gab ihr Clemens XI. In der Borhalle fieht man mufivische Darstellung aus der Zeit der erstgenannten jener Papste (reicher find biejenigen an bem Gewölbe über bem Sauptaltar), auch alt driftliche Inschriften und Bildwerke. Die 24 Säulen, welche das Innere in drei Schiffe theilen, find verschiedener Ordnung und mit ungleichen Capitalern, was schon auf frühe Zeit ihrer Erbauung zurudweist. Die Dede bes Sauptichiffes mit vergolbetem Schnikwerk wurde nach Dominichinis Angabe ausgeführt; in beren Mitte ift fein Gemalbe, Maria in ber Herrlichkeit des himmels. Der Altar des Cardinals von Alençon (+ 1397), links im Querichiff, zeichnet fich burch vortreffliche Bilowerfe aus. — 29) St. Maria in Bia, wegen eines Marienbildes, welches, auf einen Ziegel gemalt, über bem Wasser eines Brunnens soll geschwommen haben, durch Alexander IV. an einer Baffe aufgeführt. Die Gerviten, benen biefe Rirche gebort, ließen fie im 3. 1594 neu bauen, wobei Cardinal Bellarmin, ber ihren Titel trug, fie wesentlich unterftutte. — 30) St. Maria della Vittoria; burch die Carmeliter-Barfüßer gebaut. Ihr Ordensbruder P. Dominicus von Jesu Maria fand um's 3. 1618 in dem bohmischen Dorf Starkowig ein durch die Unkatholischen verunehrtes Marienbilb. Er nahm es mit fich in die Schlacht am Beigenberg und feuerte bamit bas fatholische Kriegevolf an. Nach dem Sieg brachte er es nach Rom, wo es in feierlicher Procession in diese Rirche gebracht murbe, welcher Paul V. ihren gegenwärtigen Namen beilegte. Ratholische Fürsten haben bieselbe in ber Kolge mit erbeuteten Waffen und Sahnen geschmuckt. Noch jest werden bie Siegestage von Lepanto und Wien (12. Cept. 1683) in Diefer Kirche gefeiert. Das Bilb, mit reichen Koftbarfeiten geschmudt, ift bei einem Brand im 3. 1833 gu Grund gegangen." Das Innere ber Rirche ift mit Marmor, Stucco, Bergolbung und Gemalben im Geschmack jenes Jahrhunderts reich verziert. Unter ben Fresten von Dominichini hebt sich besonders die hl. Dreieinigkeit hervor. Die Gruppe der hl. Theresia von

Bernini ward einst allgemein bewundert. Für ben gefundenen Bermaphrobit, jest eine Sauptgierde des Louvre, ließ einft der Cardinal Scipio Borghese die Borderfeite ber Kirche und die zu ihr hinanführende Treppe bauen. — 31) S. Martin und Sylvester, auch S. Martin af Monti. Ueber der unterirdischen Bethalle bes bl. Sylvester, aus ber er mit ben versammelten Bischöfen jum Concilium von Nicaa zog, baute Symmachus I. (498-514) eine Rirche, bem bl. Bischof Martin geweiht. Gergius II. und Leo IV. verschönerten dieselbe; Bonifacius VIII. übergab fie ben Carmelitern ber alten Observang, beren General (biefer hat feinen bestän= bigen Sig in bem anftogenden Klofter) Anton Filippine in der Mitte des 17. Jahrbunberts eine Erbichaft von 70,000 Scudi auf die Kirche verwendete. Pouffin und Tofta haben bie Bande gemalt. - 32) G. Rerens und Achilles, an ber appischen Strafe. Cardinalpriefter biefer Rirche tommen schon am Ende bes fünften Jahrhunderts vor. Erst Johann I. (523—526), sodann Leo III. bauten sie neu; Sixtus IV. ließ fie aus bem Berfall berfiellen, bem fie wieder zu unterliegen brobte. als Clemens VIII. ihren Titel dem berühmten Baronius ertheilte. Diefer erneuerte fie mit möglichster Schonung ber ehevorigen Gestalt, durch die Inschrift: Nihil demito, nihil minuito, nec mutato, die Nachfolger zu ähnlichem weisem Maßhalten auffordernd. — 33) S. Onofrio. Der Einsiedler von Furcapolena baute diefelbe unter Eugen IV. aus Almofen zur Ehre bes agpptischen Ginfiedlers Onofriv. In einer Capelle beffelben liegen bie Cardinale Madruggi begraben. Pius VI. führte von ihr den Titel. Die Borhalle ist von Domenichino gemalt, die Bilder anderer berühmter Maler schmücken die Kirche und die Capellen. An der linken Scite findet fich Tassos Grabmal, der im J. 1595 bei den hieronymiten bes angebauten Klosters ftarb, ein Meisterwerk des jest lebenden Bildhauers Kabris. Bor dem Aloster fieht bie Eiche, unter welcher ber bl. Philipp Reri so oft zu ben versammelten Gläubigen fprach, eine Stelle, die zugleich über Rom und feine Umgebungen ben reizenosten Ueberblick gewährt. — 34) S. Pancrazio. Wo Felix I. (269-275) den Martyrertod litt, baute der nächste Erbe seines Namens eine Sicherer besiegelte an biefer Stelle ber phrygische Jungling Pancratius feinen Glauben mit Hingabe bes Lebens. Ihm weihte Symmachus I. Die neu gebaute Kirche, in welcher Innocenz III. den aragonischen König Peter II. fronen ließ. 3m 3. 1798 bei dem frangösischen Ginbruch wurde sie gang verwüstet, ihres koftbaren Marmors beraubt. Pius VII. ließ fie herstellen, die vier Porphyrfaulen, die ben Tabernatel tragen, aus bem Duirinal wieder babin bringen. — 35) S. Peter in Montorio, auf bem höchsten Punct des Janiculus, der einst das Castell des Uneus Martius trug. Die gewichtigften Schriftsteller, unter ihnen Baronius, verlegen die Kreuzigung Petri hieher und zwar in die Stelle des Klosterhofes, an welcher Ferdinand ber Katholische und Ifabella von Castilien im 3. 1502 burch Bramante bie noch ftebende runde Capelle bauen ließen. In ihrem Boden ift eine Deffnung, burch bie man in die Tiefe hinabsieht, in der einst bas Rreug aufgerichtet wurde. Jene Regenten veranstalteten auch den neuen Bau der Kirche burch Bacio Pinelli. In ihr ftand einst Raphaels berühmte Berklärung, die bei ihrer Rudfehr aus Paris in den Batican gebracht wurde. Die Capelle Borgherini hat Sebastian del Piombo nach Michel-Ungelos Zeichnungen gemalt. zweiten Capelle erkennt man den Styl von Perugino. In der dritten, von Julius II. angelegt, find an den Grabmalern aus feinem Gefchlecht fcone Sculpturen von Bartholomaus Ammanato. Ebenso Sebenswerthes bieten die Capellen der linken Seite; z. B. die britte eine burchbrochene Bruftlehne von antiken Saulen aus Giallo antico, Sallusts Garten entnommen. — 36) S. Pietro in Bincolis, durch Leo den Großen gebaut. In diefer Kirche werden die Ketten aufbewahrt, mit denen ber hl. Petrus in Jerusalem und in Rom gefesselt gewesen und die bei ihrer Berührung fich follen vereinigt haben. Die Borhalle mit ihren achteckigten Saulen wurde unter Julius II. durch Bacio Pinelli gebaut. Zwanzig cannellirte borische

352 Nom.

Saulen von parifchem Marmor (zwei andere find von Granit) theilen bas Innere in brei Schiffe. Die bronzenen Thuren bes Schrankes, welcher bie Ketten bewahrt, find von bem florentinischen Meister Anton Pollajuolo, beffen und feines Bruders Peters Grabmal links am Eingange fieht. Unweit davon ift das berühmte Relief, wie Petrus bem Engel bie Retten übergibt, durch den Cardinal von Cufa veranftaltet. In ber Cavelle bes bl. Sebastians das Mosaitbild besselben aus ber Zeit bes Papstes Agatho (678-682), dann die Grabmaler der Cardinale Margotti und Maucei mit ihren Bilbniffen von Domenichino. Un ber andern Seite fieht bas unvollendete Grabmal Julius II. von Michel-Angelo mit dem vielgepriesenen Standbild bes Moses zwischen Lea und Rahel von bem gleichen Künftler, die vier andern nach feinen Modellen. - 37) St. Preffebe, eine edle Romerin, aus beren Saus 23 Chriften jum Marterthume auszogen. Im Mittelschiffe ber Rirche fieht man ben marmornen Brunnenrand, in welchen die Beilige beren Blut sammelte. Die Rirche war ein Cardinalstitel schon zu Ende des fünften Jahrhunderts. Die sym= bolreichen Mosaikbilder, womit Paschalis I. (817—824) das Gewölbe über dem Sochaltar ber neuerbauten Rirche fdmuden ließ, haben fich gut erhalten. Unter Diesem Papft murben 2300 beilige Leiber aus verschiedenen Begrabnifffatten in Cardinal Johann Colonna brachte aus bem Rreuzzug bes biefe Rirde verfett. Rabres 1223 die Saule, an der Chriftus gegeißelt worden, welche jest in einer eigenen, ber vormaligen Capelle bes bl. Zeno (ebenfalls mit Mofaiten ausgefattet) ftebt. Der bl. Carl Borromeo, von dem ein Stuhl und ber Tifch, an welchem er die Armen speiste, hier ausbewahrt wird, hat manche Erneuerungen des Innern vornehmen laffen. Das Grabmal des Cardinals Cetti († 1474) ift sehenswerth. Das anstoßende Kloster gebort feit Innocenz III. Zeit den Ballombrofanern. — 38) St. Prisca. Die Sage läßt bier bas haus von Aquila und Priscilla fteben, welche querft ben bl. Paulus beberbergten, bas marmorne Gefäß in einer der Capellen ihm zum Taufbeden bienen. Durch Cardinal Giuftinianis Umgestaltung (um's 3. 1600) mag an biefer Kirche manches Alterthümliche verloren gegangen fein. Unter ben Frangofen wurde fie sammt bem Kloster verkauft; ein Cardinal brachte fie bernach an fich und schenkte fie ben Augustinern von St. Maria bel Popolo, Die fie wieber jum Gottesbienst herrichteten. - 39) St. Pubengiana. hier foll ber Genator Pudens gewohnt haben, welchen Petrus dem driftlichen Glauben gewann. Bon ber einen seiner Töchter hat diese, von der andern die eben erwähnte Kirche den Namen. Beibe stehen einander sehr nahe. In St. Pudenziana find jest zwei Airchen, beren bie eine ben Namen bes bl. Paffors trug, mit einander verbunden. Biele Papfte haben im Lauf der Jahrhunderte baran gebaut und verandert, fo daß außer bem Portal aus alterer Zeit wenig mehr fich erhalten hat. Das Wefentlichfte find altere Glasmalereien in ber Capelle S. Paftore. Durch ein eifernes Gitter auf bem Fußboden blickt man in eine Bertiefung hinab, welche die Reliquien von 3000 Martyrern in sich fassen soll. — 40) Quattro Coronati, so genannt von vier, bie einen fagen Soldaten, die andern Bilbhauern, die fich geweigert hatten Gogenbilber zu fertigen, beswegen unter Diocletian gemartert worden feien, beren Leiber bei einem neuen Bau im J. 1620 aufgefunden wurden. Dieser Kirche erwähnt aber fcon Gregor ber Große; Leo IV. (847—856) erweiterte sie. Paschalis II. führte fie neu auf, da die Normannen unter Robert Guiscard diefelbe gerftort hatten, Paschalis verband einen papstlichen Palast damit, welchen Raifer Sigismund bei feiner Romfahrt bewohnte. Eine Capelle bes hl. Sylveslers, in die man rechts im erften Borbof tritt, hat noch Malereien aus ber Geschichte jenes Papftes und Kaifer Constanting, Die in die Zeit Innocenz II. (1130—1143) hinaufreichen. — 41) S. Quirico e Giulitte, unfern bes von Innocenz III. gebauten Thurmes ber Conti. Diefe Rirdje wurde hergestellt burch Girtus IV., einiges baran geschah burch ben Carbinal Alexander von Medici (Leo XI.). Befondere Merkmurdigfeiten find nicht zu erwähnen. — 42) St. Sabina, unter Coleftin I. (422-432)

gebaut. Honorius III., ber an diefer Rirche einen Palaft befaß, überließ diefelbe bem bl. Dominicus, und noch jest wird in bem Kloftergarten ein von ihm gepflanzter Delbaum gezeigt. Dem Berlangen Sixtus V., in dieser Rirche papftliche Capelle zu halten, mußte von ihrer alterthumlichen Ginrichtung manches geopfert werden. Clemens IX. verwandelte bie Celle, welche ber hl. Dominicus bewohnte, in eine Capelle. Die koftbaren Saulen von grunem Granit, bie ben neuen Mügel bes vaticanischen Museums (burch Pius VII. eröffnet) zieren, ftanden einft an ber Seitenvorballe biefer Kirche. Schone Bemalbe von Saffoferrato verherrlichen bie Capelle bes hl. Dominicus; Diejenigen in der Capelle bes hl. Spaconths find von ber Malerei Lavinia Kontana und ben Gebrüdern Zuccari. Die Thuren bes mittleren Cinganges aus Copreffenholz zeigen Schnitwerk aus bem zwölften Sahrhunderte, boch ift ein Theil davon zu Grunde gegangen. Die 24 Marmorfäulen im Innern find (was in Rom felten) alle gleich. Die hallen bes Klofterhofes werben von 103 fleinen Marmorfaulen getragen; jene zeigen noch Refte von Darftellungen aus bem Leben bes Ordensstifters. - 43) G. Gilveftro in Capite. Paul I. (757-768) ließ diefe Rirche auf den Grund einer früher bestandenen aufführen, um beren Herstellung später Clemens VIII. und der Carbinal Franz von Dietrichstein fich verdient machten. 11m bas Mittelfchiff ber Kirche gieben fich viele Capellen, zum Theil mit guten Gemalben ausgeftattet. Das auftogenbe Mlofter (für Frauen ber hl. Clara) ist eines ber schönsten in Rom. — 44) S. Sifto, an der appischen Strafe. Junoceng III. verwendete viel auf Berschönerung diefer Rirche. Sein Nachfolger Honorius III. übergab fie dem hl. Dominicus, welcher Klosterfrauen seines Orbens in bieselbe einführte. Sie murben burch Pius V. in gefundere Lage auf bem Duirinal verfest. Die Rirche ift unbedeutend, meift ver-In einem Theil bes ehevorigen Rloftergebautes wird jett Stempelpapier bereitet. — 45) S. Stephano rotondo oder al Monte Celio; nicht ein alter Tempel, wie viele vorgeben, sonbern in seiner runden Gestalt ichon burch Simplicius I. (467-482) erbaut. Nicolaus V. ftellte biefe Rirche von Grund aus her, verkleinerte sie aber. Ursprünglich hatte sie je nach den vier Weltgegenden vier Bogenhallen, eine Ruppel in der Mitte von 20 ungleichen Säulen getragen. Lange galt fie als eine ber ausgezeichnetern Rirchen Roms, mit toftbaren Marmorplatten und Mosaifen geziert. Gregor XIII. vereinigte biefelbe mit bem teutschen Collegium. Darauf haben die Jesuiten, denen sie noch jest gehört, durch Pomarancio und Tem= pefta die manchartigen Marter ber erften Chriften an ber umfreisenden Mauer barstellen laffen. — 46) St. Sufanna, wo einst die berühmten Sallustischen Gärten sich verbreiteten. Wurde auch nicht durch ben hl. Cajus (283—296) an bieser Stelle eine Kirche gebaut, so bestand boch eine solche schon im fünften Jahrhundert. Leo III. erwies sich besonders freigebig gegen dieselbe, was nach Jahrhunderten der Cardinal Rufticucci und Camilla Peretti, Sixtus V. Schwester, wiederholten. Die Kirche ist hübsch, aber ohne besondere Merkwürdigkeiten. — 47) S. Thomas in Parione, burch Innocenz II. gestiftet, im J. 1582 erneuert, ber Erinnerung werth, weil der hl. Philipp Neri mit Ausnahme des Diaconats alle Weihen darin erhalten, und Francesca Romana eine besondere Borliebe für diesclbe hatte. — 48) St. Trinita de Monti, am Abhange des Pincio, wo einst Lucullus seine Garten hatte. Der hl. Franz von Paula mählte diese Stelle zu Gründung eines Convents seines Orbens. Sie gefiel bem nach Neapel ziehenden König Carl VIII. fo mohl, daß er ihn zu deffen Bau unterstütte, welchem sein Nachfolger Ludwig XII. es gleich that. Leo X. fügte neue Geschenke bei, so wie auch bas frangofische Königshaus. Die Treppe, die von dem spanischen Plat hinaufführt, wurde unter Innoceng XIII. aus Mitteln angelegt, die ber frangofische Botschafter Stephan Gouffier zu diesem Zweck hinterlassen. Dafür beraubten die Republicaner die Kirche ihrer werthvollen Bemalbe und brachten diefelbe fammt dem Rlofter burch Berwandlung in eine Caferne in ganglichen Berfall. Ludwig XVIII. übernahm wenig-

stens bier eine Restauration; er ließ beide herstellen. Leo XII. übergab bas Rloster ben Damen bu facre Coeur, bamit Madden burch fie theils erzogen, theils unterrichtet wurden. Much bie ausgezeichneten Gemalbe find wieber jurudgetehrt, wie bie Kreugabnahme von Daniel Bolterra, welche Raphaels Berklärung an bie Seite gefett wird, andere aus ber Schule von Perugino, eines von Giulio Romano: wie ber Beiland ber bl. Magbalena als Gartner erscheint; von neuern burfen eine Madonna von Philipp Beit, und Fresten von Tunner und Steinle ermähnten werben. — III. Cardinalstirchen mit Diaconstitel. 1) G. Abrian, einft Sergius und Bacchus einer ber altesten Titel. Alexander VII. versetzte Die ebernen Thore dieser Kirche an den Lateran. — 2) St. Agatha alla Suburra, auch De Goti, weil die von Conftantin gebaute Rirche bald nachher in die Gewalt ber arianischen Gothen fiel. Mehrere Cardinale, wie Friedrich Borromeo und Carl von Lothringen, haben fich beren Ausschmudung angelegen fein laffen. Frang Barberini verbankt fie gute Gemalbe. - 3) S. Angelo in Pescheria, fo genannt von bem naben Kischmarkt, burch Stephan III. (752-757) in ben Vorticus ber Octavia gebaut. Pins VII. hat fie wieder hergestellt. Die von der Bruderschaft ber Kischandler bem bl. Andreas gewidmete Capelle (rechts) hat Gemalbe von Innoceng Tacconi, einem Schuler Annibal Caracci's. Acht Chorberren verfeben an berfelben ben Gottesbienft. - 4) S. Cefareo, auf ben Thermen Caracallas. In biefer Rirche murbe Eugen III. jum Papft gewählt. Clemens VIII. erneuerte fie, boch ohne gangliche Ginbufe ihrer alterthumlichen Ginrichtung. Die fconen Dofaifen find nach Cartons von Arpini ausgeführt. Bier Säulen von Brocatello tragen bie Decke bes Tabernafels. - 5) G. Cosmas und Damian, burch Relix V. (526-530) auf den Grund eines alten Tempels (man fand bort die Stadtplane, Die jest im Capitolinischen Museum zu feben find) errichtet. Die Mofaiten aus feiner Zeit (somit bie altesten in Rom) find wohl erhalten. Im Berlauf ber Zeit wurde ber Boben ringsumber fo erhöht, bag Feuchtigfeit ber tiefer liegenden Rirche Schaben brachte. Urban VIII. ließ 20 Palm bober einen neuen Fugboben legen, auf biesem Capellen und Altare errichtete, so daß badurch eine obere und eine untere Rirche entstanden ift. Aus diefer führen einige Stufen noch tiefer binab in ein Bewolbe, in welchem der hl. Felix II. (beffen Refte in einem Marmorfarge unter Gregor XIII. aufgefunden murben) mahrend seiner Berfolgung die hl. Meffe foll gelesen haben. - 6) S. Guftachio, in ber Rabe bes Pantheons. Die Legende bes Beiligen, ber gur Zeit Bespaffans und Titus lebte, ift bekannt. Die Papfte Gregor IX., Colestin III. baute die ihm geweihte Kirche neu. Allerander IV., Johann XXII., Pius III., Paul III., Innocenz XIII. führten von ihr den Titel. In dem Glockenthurme hängen Glocken der zerflörten Stadt Caftro. Der Leib des Heiligen liegt in einer kostbaren antiken Porphyrwanne. Un der Kirche besteht ein Capitel von neun Chorherren und mehreren Beneficiaten. — 7) S. Giorgio in Belabro, Velum aureum. Unter Gregor bem Großen mar mit berfelben eine ansehnliche Abtei verbunden. Die Vorhalle der Kirche burch Clemens IX. hergestellt, zeigt viele alterthumliche Refte. Die Rirche felbft ift nicht besonders groß. Sechszehn nach Ordnung und Gestein verschiedene Säulen stehen im Innern, beffen Sauptaltar aus bem zwölften Jahrhundert herrühren burfte. -8) S. Lorenzo in Damafo. Bermuthlich benütte Papft Damasus I. (366 bis 384) bie Ueberrefte bes nabe gelegenen Theaters bes Pompeius jum Bau biefer Kirche. Urban III., der zuvor von ihr den Titel führte, erwähnt in einer Bulle 67 Pfarrfirchen, die derfelben unterworfen seien. Jest macht fie fich bemerklich burch viele aufbewahrte Reliquien. Cardinal Raphael Riario ließ fie fammt bem Palaft, in beffen Borderseite sie verbunden ist (jest die Cancellaria und Wohnung bes Bicefanzlers der romischen Rirche), nach Bramantes Plan neu aufführen. Carbinal Alexander Farnese bereicherte fie mit Fresten und Gemalden; Franz Barberini erweiterte ben Borplat; andere Titularen traten in bie Aufftapfen ber Benannten.

Am Schluß bes vorigen Jahrhunderts wurde bie Rirche burch bie Frangofen vermuftet. Pius VII. ftellte fie ber; feitbem ift bas Capitel an biefelbe guruckgekehrt, auch bas berühmte Kreuzesbild, welches mit der hl. Brigitta foll gesprochen haben. Bon mehreren Grabmälern im Innern nennen wir bloß die des Cardinals Scarampi, unter Calixt III. (1455—1458) Anführers der papftlichen Flotte gegen die Türken. bes Carbinals Sadolet und bes Dichters Annibal Caro. — 9) St. Maria in Aquiro, mas von ben equirischen Spielen, die in bieser Gegend gehalten wurden, Un ber Stelle ber bisberigen baute Gregor III. (731-741) abgeleitet wird. eine neue Kirche. Schon zu des hl. Ignatius Zeit bestand an derselben eine Waifenanstalt (jest durch die Somaster geleitet), beren Wohlthater unter Gregor XIII. ber Cardinal Marcus Antonius Salviati war. — 10) St. Maria in Cosmedin, auf ben Trümmern eines alten Tempels, angeblich ber Pudicitia Patricia, unfern der Gemonien erbaut. Sie kommt auch vor unter dem Beinamen in Schola graeca und Bocca della verità, von einer coloffalen antifen Maske, von der behauptet wird, sie schließe ben Mund, wenn ein Falschichwörender die Sand hinein ftecke. Eine Rirche mag hier schon im britten Jahrhundert gestanden haben, im achten beforgten dort griechische Mönche den Gottesdienst. Hadrian I. (772—795) baute fie neu, nachdem icon Nicolaus I. (758-767) einen papfilichen Valaft an fie angefügt hatte. Viele Päpste und Cardinale nahmen werkthätig ihrer sich an. Glockenthurm ist der älteste in Rom. Der Eingang zeigt hochbilder aus dem zwölften Jahrhundert, der Fußboden Mosaifen aus gleicher Zeit. Die antiken Säulen tragen schöne Capitaler. In der Mitte des Chors fleht ein alter marmorner Bischofsstuhl. Die Confession wurde im 3. 1717 wieder eröffnet und verschönert. — 11) St. Maria in Domnica, von einem eilf Fuß langen marmornen Schiff, welches vor derselben steht, in Navicella genannt, auch Ciriaca wegen des dort stehenden Hauses dieser Heiligen. Innocenz III. baute in ihrer Nähe den Trinitariern ein Kloster. Spuren bes Baues aus der Zeit Paschalis I. sind noch zu erfennen, die Borhalle ift gang aus jener Zeit; die Mosaiten an der Tribune wurben durch Clemens XI. Beranstaltung ausgebessert. Der Fries, der, grau in grau gemalt, an dem Mittelschiff herumläuft, ist von Giulio Romano und Pierin del Aus der Capelle rechts soll unter Benedict XIII. die ehemalige Sella stercoraria weggebracht worden fein. — 12) St. Maria ab Martyres gewöhnlich rotonda genannt, bekannter unter bem Namen bes Pantheons; einst der große Saal der Thermen des Agrippa, bann von ihm allen Göttern gewidmet. Dieß ift bas best erhaltene antife Gebaube Roms. Corinthische Saulen von beinahe fünfthalb Fuß im Durchmeffer tragen das Dach der Vorhalle, deren Frontispice sowohl auf der Fläche als auf dem Giebel einst mit Erzbildern geschmückt war. Die bron= zenen Thuren schleppte Geiserich mit fich. Der Durchmeffer und die Sohe bes Rundbaues find fich gleich, 194 Palm, bie 30 Palm Mauerbicke nicht gerechnet, Die Ruppel ruht auf 14 Säulen von Giallo und Paonazetto, 27' hoch. Das Licht fällt durch eine Deffnung im Schluß der Kuppel, 27' in's Gevierte. Bonifacius IV. (608—615) ließ 28 Wagen mit Reliquien unter ben Hochaltar legen, baber auch Die Papfte ehebevor am Tage aller Heiligen hier bas Hochamt zu halten pflegten. Zugleich wurden durch Veranstaltung des gedachten Papstes alle alten heidnischen Bildwerke baraus entfernt, burch Raifer Conftans aber die ehernen Dachziegel weg= geführt; Urban VIII. entbloste ben Porticus von feiner bronzenen Decke, um barans Die Säulen und den Baldachin des Hochaltars der Peterkirche und Kanonen für die Engelsburg gießen zu laffen. Die beiden Glockenthurme, welche er durch Bernini anfügen ließ, werden deffen "Efelsohren" genannt, benn unverkennbar verunglimpfen fie das Gebäude. Manches Moderne ift durch Benedict XIV. in den alten Ban hineingebracht worden. Hier liegen, neben andern bedeutenden Männern, Raphael, Anton Caracci, der Cardinal Confalvi begraben. Das Domcapitel an dieser Kirche wurde von Honorius III. eingesett. — 13) St. Maria della Scala. Diese

Rirche ließ Clemens VIII. mit großem Aufwand von Marmor, Bergolbung und anberm Schmud burch Frang von Bolterra fur bie unbeschuhten Carmeliter aufführen. Ihren Ramen erhielt fie von dem unter einer Treppe aufgefundenen Gnabenbilb ber bl. Jungfrau. Unter einem Tabernatel, von 14 Gaulen aus prientalischem Safpis getragen, ift ein nicht minder verehrtes Chriftusbild aufgeftellt. Die Enthauptung Johannes bes Täufers von Gerhard Sonthorft und bie bl. Jungfrau, bereit in bie Glorie bes himmels aufgenommen zu werben, von Carl Saraceni, find bie vorzuglichsten Gemalbe biefer Rirche. — 14) St. Maria in Bia lata, fo genannt nach der einstigen Beerstraße, welche die Legionen in die nordwärts gelege= nen Länder, Die flegreichen Keldherren, fofern ihnen nicht die Ehre bes Triumphes zu Theil wurde, in die hauptstadt gurudführte. Jenen Ramen, ba fie vorber Via Flaminia bieg, erhielt die Strafe von August, er blieb ihr unter ben Papften. Unter ben Digconstiteln ift biefer ber vornehmite. Gin bort bestandenes Bethaus knüpft sich an die Uranfänge des Christenthums in Rom. Doch stand vor Sergius I. (687-701) bort keine eigentliche Kirche. Gaben, zu benen ein wunderthätiges Marienbild bewog, boten biesem Bapft zum Bau und zur Ausstattung der Kirche reiche Mittel. Um sie zu vergrößern und zu verschönern ließ Innocenz VIII. ben Bogen bes Gorbian abtragen. Unter Urban VIII. wurde ber hauptaltar burch Gemalbe. Marmor und Bergolbung ansehnlicher gemacht. Aus der Erbschaft des Canonifers Ribolfi, vermehrt durch eigene Beitrage, ließ Alexander VII. bas unterirbifche Bethaus anständiger herrichten und die Borderseite mit übereinander flebenden Gaulen und boppeltem Porticus neu aufführen. Das Capitel an diefer Rirche ift febr angesehen und gablreich. - 15) G. Nicolo in Carcere Tulliano, an ber Stelle, wo Servius Tullius einen Kerker anbringen ließ, in die Trummer ber Tempel ber Pietas, Spes und Juno Matuta durch Damasus I. eingebaut und nach dem großen Erzbischof von Mira genannt. Bu einem Cardinalstitel erhob fie ichon Gregor ber Eine Einweihung durch Honorius II. (1124—1129) ist bekannt. Albobrandini, Clemens' VIII. Reffe, gab ihr eine neue Borderseite, erweiterte ben äußern Plat und forgte zugleich für das Innere. Das Merkwürdigste ift ein altes Befäß von einer höchft feltenen schwarzgrunlichten Porphyrart, welche bem Altartifch gur Unterlage bient. - 16) S. Bito e Dobefto, auf bem Macello Liviano bes alten Roms, an ben Bogen bes Gallienus (jest arco di S. Vito) angebaut. Unter biesem Bogen hingen bis zum 3. 1825 zwei Thorschluffel von Biterbo, in Erinnerung bes Sieges über bie rebellischen Biterbienfer unter honorius III. Auf ber Pietra scellerata (so burch die Heiben genannt) sollen einst viele Martyrer ben Tob gelitten haben. Damasus I. stellte hier eine bamals schon eingegangene Rirche wieder ber. Nach langem Berfall ward fie unter Sixtus V. wieder geöffnet. In solchem fand fie auch Gregor XVI., ber fie herstellte. In einer Seitencapelle fieht man Fresten aus der Schule des Perugino mit der Jahreszahl 1483. — IV. Die übrigen merkwürdigern Rirchen. Es find nicht immer weder die größten und ansehnlichften, noch die durch Reichthum und fonftige Ausstattung bemerkbarften Rirchen, an welche ein Cardinaletitel fich aufnupft; dieg find vielmehr bie alteften, burch die Bedeutung ihrer Beiligthumer hervorragenoften; manchen berfelben fieben in erfter Beziehung viele andere voran, tommen in letterer mehrere ihnen gleich. In einem Ueberblick über bas gesammte Rom burfen wenigstens bie bedeutenoffen nicht fehlen. - 1) St. Agnes auf dem Plat Ravona, an ber Stelle bes Saufes stehend, in welchem die Seilige entehrt werden follte, welches man in ber unterirdischen Kirche zu finden glaubt. Die sichtbare Rirche hat Innoceng X. bauen und die harmonisch gestimmten Glocken ber hauptfirche ber burch feine Truppen zerftorten Stadt Caftro in beren Thurme bringen laffen. Gine alte Bilbfaule in berselben ift burch Maini in einen bi. Gebaftian umgeftaltet worden, von welchem Bilbhauer bas in der Kirche befindliche Denkmal ihres Erbauers ift. — 2) S. Umbrogio e Carolo. Papfie, Cardinale und Lombarden haben gu bem neuen

Nom. 357

Bau biefer Rirche, unter beren Sauptaltar im 3. 1614 bas Berg bes großen Ergbifchofs von Mailand beigesett wurde, gewetteifert. Jedes Jahr an feinem Fefte wohnt ber Papft bem Sochamt bei. Ein fleines Sospital fur die Lombarden, in welchem ber bl. Carl einft felbft ber Kranten wartete, ift mit biefer Rirche verbunden. — 3) S. Andrea delle Fratte, von den Hecken genannt, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts, als einem noch nicht bebauten Stadttheil bort zu feben maren. Damals an ber Stelle eines frubern Rirchleins begonnen, murbe ibre Borberfeite erft in Rolge eines Bermachtniffes bes Carbinals Confalvi ausgebaut. Angelica Raufmann, ber berühmte Zoega und ein maroccanischer Pring, ber unter Clemens XII. fatholifch murbe, haben bier Grabmaler. In neuefter Zeit erlangte biefe Rirche, burch Sixtus V. ben Paulanern übergeben, eine Berühmtheit burch bie munderbare Erscheinung, welche bie Bekehrung des Alphons Ratisbonne zur Folge batte. Diefelbe ift an ber Stelle, an welcher fie Statt fant, in einer Freste bargeftellt. - 4) G. Undrea bella Balle, die große Rirche der Theatiner, welche ben angebauten Palaft Piccolomini zu ihrem Aloster eingerichtet haben. Sie ift im 3. 1594 gebaut, die Roften find von brei Cardinalen bestritten worden. Knuvel ift nach berjenigen von St. Peter bie größte. Bei bem Abbruch ber alten Peterskirche unter Paul V. wurden die Grabmäler der beiden Papfte aus dem Haufe Piccolomini, Pius II. und Pius III. dahin gebracht. Die Kuppel ist von Lanfranco gemalt, die Malerei der Bogenzwickel gebort zu den vorzuglichsten Werken Domenichinos; brei Darftellungen von bem Lebensende bes hl. Thomas find von feinem Souler Preto, insgemein il Calabrefe genannt. Die Capelle ber Lancellotti ift mit toftbaren Marmorarten ausgestattet. Metalbilber nach Michel-Angelo gieren Die Capelle ber Strozzi. In einer andern hat Urban VIII. seinen Eltern Denkmaler errichten laffen. — 5) S. Andrea bi Monte Cavallo, Noviciat ber Jefuiten, auf Roften bes Fürften Camillo Pamfili, Innoceng X. Reffen, gebaut, oval, mit einer Ruppel, reich an Marmor und vergoldeter Stuccaturarbeit. fcones Gemälde von Carl Meratta steht über dem Altar der Capelle des bl. Stanislaus Kostka. Die Celle, in welcher berselbe sein Leben endigte, ist ebenfalls in eine Cavelle verwandelt worden, in welcher beffen überaus lieblich bargeftelltes Bilb, auf bem Sterbebette liegend, ben Gintretenden überrafcht; bie Riffen find von gelblichtem Marmor, das Gewand ist schwarz, Kopf, Hande und Füße sind weiß. ber andern Capelle werden mancherlei werthvolle Reliquien des Seiligen aufbewahrt. — 6) S. Apollinare. hier foll ein Tempel des Apollo gestanden haben; sicherer wurden auf dem nahen Plat Navona seit der Niederlage bei Cannä bie apollinarischen Spiele geseiert. Habrian I. weihte bie hier gebaute Kirche bem hl. Apollinaris, Bischof von Ravenna, Schüler des hl. Petrus. Julius III. übergab fie bem bl. Ignatius fur bas burch ihn gegründete teutsche Collegium. Gregor XIII. fügte neben anfehnlichen Ginfunften ben anftogenden Palaft bei, welden ber Cardinal Peter be Luna (Gegenpapft Benedict XIII.) hatte bauen laffen. Bonaparte verdrängte das teutsche Collegium aus seinem dritthalbhundertjährigen Besit, Leo XII. wies ihn bem romischen Seminar zu. Die Rirche ift auf Benebicte XIV. Roften neu gebaut worben; er felbft legte ben Grundftein. - 7) S. Cosmas und Damian in Trastevere, gewöhnlich S. Cosimato genannt, mit einem fehr schönen alten Frescogemälde und dem bilderreichen Tabernakel, welchen einst der Cardinal Laurenz Cibo für die Capelle des hl. Laurentius in der Kirche St. Maria del Popolo hatte anfertigen laffen; bann Sculpturen aus der zweiten Salfte bes 15. Jahrhunderts. — 8) In S. Francesco a Ripa ift bas mertwürdigste das Gemach, in welchem der hl. Franz wohnte, jest in eine Capelle umgewandelt, mit einem Bild bes Beiligen, mahrend beffen Leben burch Giacomo bi Sette Soli gemalt. — 9) bel Jesu, Kirche am Profeshause ber Jesuiten, bieses im J. 1623 durch den Cardinal Odvordo, jene 1568 durch den Cardinal Alessandro Farnese mit großem Prachtauswand gebaut. Die Kuppel, durch Baciccio ausge--

führt, gilt für eine ber iconften in Rom, ihr Bilberwerk ift bie Darftellung bes Spruches: im Namen Jefu follen alle Aniee fich bengen. Der jestige Sauptaltar ift erft im 3. 1843 vollendet worden, unterlag aber bei all seinem Reichthum berichiebenartiger Beurtheilung. Alle Capellen mit ihren vielfachen Roftbarkeiten laffen fich hier nicht aufführen. Diejenige bes hl. Ignatius, unter beren Altar ber Beilige in einem mit kostbaren Steinen geschmückten Sarg von vergolbeter Bronze rubt. vereinigt einen feltenen Reichthum von Bergeriftallen, Agaten und Lavis Cazuli. Der Evangelienseite bes Sauptaltars nabe ift bas Grabmal bes großen Carbinals Bellarmin. Keine Kirche ift so besucht wie biefe, welcher wegen ber Burbe und Groffartigfeit aller gottesbienftlichen Berrichtungen bas Bolf ben Namen gibt Anticamera del Paradiso. Unendlich angiebend ift, in ben großen Alofferbau eingeschloffen, aber unverandert in feiner ebemaligen Geftalt erhalten, bas fleine Bobnbauschen bes bl. Ignatius, bloß zwei Bemächer, die jest in Capellen verwandelt find und viele theure Erinnerungen an ben großen Gottesmann enthalten. - 10) G. Giovanni in Konte. Baptifterium bes Laterans, burch viele Papfie, gulest burch Innoceng X. verandert, im Befentlichen nicht immer verbeffert. Es ift achtecfigt, acht Porphyrfaulen fteben, um die Bertiefung, die einft gang mit Baffer angefüllt war, jest einen Taufftein ans einer antiten Porphyrmanne mit bronzenem Dedel umschließt. Die Ruppel ift von ben namhaftesten Meistern gemalt. hier werden bloß Neophyten und einzig am Sonnabend vor Oftern und vor Pfingsten getauft. Rechts und links an den Eingangen fiehen die Dratorien von Johann dem Täufer und Johann dem Evangelisten, in jedem zwei Serventinfaulen mit gewundener Cannellirung, den einzigen biefer Urt in der Welt. Die bronzene Thure des lettern. Dratoriums, unter Colestin III. verfertigt, stand einft über der Treppe des lateranenfischen Palastes. Auch die beiben andern Dratorien di St. Croce und S. Benanzio enthalten alte driftliche Runftüberbleibsel. -- 11) S. Ignazio. bem der große Stifter der Jesuiten im 3. 1626 durch Gregor XV. beilig gesprochen worden, unternahm ber Cardinal Lodovisi, bes Papfies Reffe, ben Bau biefer Rirche und forgte burch ein Legat von 200,000 Scubi fur beren Vollenbung, Die nach einem halben Jahrhundert erfolgte. Gie ift groß und ansehnlich. Der burch. feine Studien über die Perspective berühmt gewordene P. Pozzi malte fie nach feiner, Lieblingsidee, die aber durch Beränderung der Karben ihre ursprüngliche Birksam=. feit verloren hat. Nach feiner Angabe wurde die Capelle des hl. Alons, unter deren, Altar ber Heilige im koftbaren Sarge ruht, gemalt. Ihr gegenüber ift eine ähnliche zur Ehre von Maria Verkundigung. Das Grabmal Gregors XV. ift rechts von bem haupteingang. - 13) S. Lorenzo in Miranda, in die Ruinen des Tempels. bes Antoninus und ber Kauftina, am Forum Romanum, bineingebaut. Die Borballe wird noch durch die ursprünglichen Gaulen aus Cipollino von 431/21 Sobe gebilbet. Um Fries der Fronte ist die Aufschrift: Divo Antonino et Divae Faustinae ex S. C. ungerftort zu lefen. Unter ben Frangofen murbe bie Stelle vor bem alten Eingang ausgegraben, fo bag jest eine Brude bagu führt; man hat babei bie 21 Stufen, über benen der alte Tempel fich erhob, und einen Theil ber fich vorüberziehenden Bia Sacra entdeckt. Die neue Borderseite, die nichts besonderes darbietet, ist im 3. 1602 erbaut worden. — 14) S. Luigi de Francesi, französische National-, firche, durch Ludwig XI. hiezu erworben, später durch Jacob della Porta mittelft. ber Beitrage ber Ronigin Catharina von Medici neu gebaut. Es umgeben fie gebn Capellen, unter benen bie Taufcapelle brei Gemälbe von Caravaggio aufzuweisen hat, die zweite rechts Fresten aus der Geschichte der hl. Cacilia von Domenichino, aber burch spätere Restauration zum Theil verdorben. Die Grabmaler ber Carbinale Offat und Bernis, bann bes berühmten Agincourt befinden fich in biefer Rirche, in welcher jährlich das Fest des hl. Ludwigs am 25. August feierlich begangen wird. Mit ber Rirche ift ein großes Gebaude verbunden, meift von jungen frangofischen Beiftlichen bewohnt, welche in Rom für ihren Stand weiter fich ausNom. 359.

bilben. 15) Gleichem fruchtreichem 3wed hatte langft icon bie reiche Rirche St Maria bell' Unima gewidmet werden konnen und follen, wie jene die frangofifche fo biefe bie teutsche Rirche, im Jubeljahr 1500 burch Beitrage, vornehmlich ber Rieberlander, geftiftet, feit Auflosung bes teutschen Reiches in ausschlieglichem Befit Deftreichs. Es ift zu hoffen, baffelbe werde fie in Zufunft beffer benügen, als unter ber feit Josephs II. Zeit ftreng eingehaltenen Contumaz-Anftalten gegen ben Mittelpunct ber Chriftenheit. Unter Diefen find Die ehemaligen zwölf teutschen Beiftlichen an berfelben auf zwei verkummert. Die Borderfeite biefer Rirche murbe nach Bramantes Rath in edlerem Bauftyl aufgeführt. Das Gemalbe bes Sauptaltars, Maria mit bem Rind auf dem Thron, von verschiedenen Beiligen verehrt, wird für eines ber vorzüglichsten Werke Giulio Romanos gehalten. Es war ein Rugger, ber daffelbe bestellte. Un ber rechten Band bes Chore fieht bas bilberreiche Grabmal Papft Sabrians VI., vortrefflich ausgeführt. Eben fo ausgezeichnet ift bas gegenüberstehende des Bergogs Friedrich von Cleve, ber von Gregor XIII. ben geweißten but und Degen empfing. Unter ben vielen übrigen Denkmälern pon Teutschen erwähnen wir bloß bersenigen bes Carbinals Andreas von Destreich, am Saupteingange rechts, und bes berühmten Lucas Solften, Cuftos der vaticanischen Bibliothet, am Eingang in die Sacriftei. In mehreren Capellen findet man gute Gemälbe. Die Kirche wurde im J. 1843 durchweg bergestellt und mit einer neuen Drael versehen, welcher vor den meisten in Rom der Borzug gebührt. — 16) St. Maria di Monte Santo, oder Regina Coli, ift eine ansehnliche Collegiattirche, welcher Paul V. die Benennung einer Basilica beilegte und die burch Leo XII. verschönert wurde. — 17) St. Maria Ruova, ober St. Francesca Romana. Den erften biefer Namen trug fie ichon im ficbenten Jahrhundert bei ihrem Umbau burch Johann VII. (705-708). In Erinnerung der großen Wohlthaten, welche bie Bewohner Roms in Zurudversetung des papftlichen Stuhls von Avianon burch Gregor XI. erhalten, errichteten fie ihm im 3. 1584 bas icone Denkmal, mas zugleich der Kirche zur Zierde bient. Alle Mosaiten am Gewölbe der Tribune burften in die Zeit Honorius III. hinaufreichen. Unter bem Hauptaltar rubt bie irdische Hulle der hl. Francesca Romana. Sie wurde durch Paul V., der die Kirche von außen und von innen verschönerte, beilig gesprochen. Die Schwefter Agatha Pamfilj, Papfts Innocenz X. Schwester, ließ das Grab der heiligen schmucken. Das anftogende Rlofter ber Dlivetaner wurde durch die Frangofen niedergeriffen, um Ueberrefte ber Tempel ber Benus und Roma, über benen es fammt ber Rirche ftand, aufzuftobern. Bius VII. ließ es nach feiner Rudfehr wieder berftellen. -17) St. Maria in Ballicella, gewöhnlich Chiefa Nuova genannt. Den erstern Namen erhielt die Kirche von ihrer tiefen Lage. Gregor XIII. überließ sie dem bl. Philipp Neri für seine Congregation der Dratorianer. Alessandro Medici (Leo XI.) legte zu dieser prachtvollsten der neuern Kirchen Roms den Grundstein und weihte sie mahrend seiner 27tägigen Regierung. Martin Lunghi mar ber Baumeister, Peter von Cortona malte die Fresten, Rubens die Bilber des hauptaltars, in beffen Sacramentshäuschen fostbare Steine eingelegt find. Die zweite Capelle bewahrte einst die Grablegung von Caravaggio, welche jett im Vatican sich findet. übrigen Capellen haben ebenfalls werthvolle Gemälbe und Sculpturen aufzuweisen. Diejenige, in welcher die Gebeine des Beiligen bewahrt werden, prangt in befonbers reichem Schmude. In einem Gemach bes Klofters, als Capelle mit einem Bilbe Guibo Reni's und mit Deckengemälden von Pietro de Cortona ausgestattet, wird bas Bett und ber Schrant bes Beiligen aufbewahrt; baneben fteht bie Capelle, in der er gewöhnlich die hl. Meffe las. Am zweiten Pfingstfeierteg pflegt der Papft dem Hochamt in diefer Kirche beizuwohnen. — 18) In der Kirche S. Nicolo in Carcere will man Reste ber Tempel der Pietas, Spes und Juno Matuta aus den Zeiten bes ältern republicanischen Roms erbliden. Dieß wird badurch begründet, daß in den vorhandenen Ueberreften noch feine Anwendung des Mar360 Nom.

more, fonbern blog bes fruber gewöhnlichen Peperins fich zeigt. Große, Bauart und Saulenftellung wenigstens ber erften beiben Tempel laffen fich nach erfolgten Ausgrabungen ziemlich genau angeben. - 19) Saneta Sanctorum. Der allein noch erhaltene Reft bes alten lateranischen Palaftes, bie Sauscapelle besfelben, fo genannt von ihren vielen Seiligthumern, unter denen einft die Saupter ber Apostelfürsten bort aufbewahrt wurden. Die Bande ber mittleren Capelle (bie beiben zur Seite hat Sixtus V. angefügt) find von 55 gewundenen Säulen umringt, je zwei burch einen gothischen Giebel verbunden, über beren jebem bas Bild eines Beiligen flebt; ben übrigen Raum nehmen theils Fresfen, theils Mosaifen aus der Zeit Ricolaus III. (1277-1281) ein, jene später übermalt, biefe 1625 wieder hergestellt. Die zwei Stock hohe Salle vor den brei Capellen wurde barch Sirtus V. gebaut. Bu biesen führen funf Treppen hinauf, unter benen bie mittlere für biejenige gehalten wird, auf welcher Chriftus in das Richthaus bes Landpflegers binaufgeftiegen fein foll. Sie ftand einft in bem lateranischen Palaft. Sixtus V. verlegte fie bieber. Man darf dieselbe nur iniend erfteigen. Bon biefer Treppe hat bas gange Gebaube auch ben Namen SS. Salvatore delle Scale Sante. --20) Gemalbe von Gimignani, Polidoro de Caravaggio, Arpino, Rebbia und andern Malern ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts, gleichwie Freden von Domenidino, maden bie burch Gregor XIII. ausgeschmudte Rirche von S. Silveftro bi Monte Cavallo sehenswerth. Sie gehört jest ben Missionaren bes hl. Bincenz von Paula. — Beinahe jede Ration, von Stalien mancher fleinere Landftrich, jeber Lebensberuf, feine Genoffen ju einer Bruderschaft vereinigend, jeder Dreen, fomobl von Mannern als von Frauen (bie Pramonstratenser ausgenommen, die in Rom gleichsam nur eine vorübergebende Erscheinung waren) bat feine eigene Kirche ober größere Capelle. — Wie Rom in Bezug auf Lehre, Gottesbienft und oberfte Leitung ber Rirche der Mittelpunct der Chriftenheit ift, fo muß es auch hinfictlich der Früchte ber erftern, ber Bobligatigfeiteanftalten, bie alle Gefchlechter, alle Alter, alle Bedurfniffe, alle Nationen, manche befondern Berufsarten umfaffen, als folder bezeichnet werden; denn eine ahnliche Bahl berfelben, mehrere von folder Ausbehnung und Wirksamkeit, insgesammt burch die achte Charitas ins Leben gerufen, von dem Sauch des driftlichen Waltens durchdrungen, hat keine andere Stadt ber Belt aufzuweisen. Noch am Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Englander, bie Flamander, die Böhmen, die Ungarn, die Gothen (Schweden), die Schotten, die Lombarden, die Spanier, die Glavonier, die Indianer, die Armenier, die Teutichen, die Bretagner, die Catalonen, die Bergamasten, die Polen, die Frangofen, bie Burgunder, die Luchefer ihre eigenen Pilgerherbergen und Spitaler. Diejenigen ber Portugiesen (um nur einer Stiftung biefer Art zu ermähnen) murben burch bie portugiesische Ebelfrau Johanna Guismar zu Aufnahme von Pilgerinnen aus biesem Lande schon im 3. 1417 gegründet. Gie taufte bamals ein hans, welchem ber Cardinal Chiavas bald nachher eine abnliche Zufluchtoftatte für Manner nebft einem Spital für Krante beifügte. Die Anstalt war fonst mit allem Erforberlichen ausgestattet, und ift erft in Folge ber Ereignisse in Portugal (welche über christliche, kirchliche und wohlthätige Auftalten allerwärts als fengender Glutwind daherbraufen) seit Anfang des laufenden Jahrhunderts auf vier Betten eingeschrumpft. — Die Bahl ber Wohlthätigkeitsanstalten jeder Urt war in Rom schon in früherer Zeit so groß, daß bereits im 3. 1579 ber Oblatenabt Carl Bartholomaus Piazza über bie Opere pie di Roma ein Buch von 788 Seiten in groß Detav schreiben konnte, worin freilich auch die Bilbungsanstalten inbegriffen find. Seitbem hat bas Bedürfniß der Zeit dem stets gleich regen Wohlthatigkeitssinn fo manche Anstalt abgewonnen, daß der Pralat Morichini sein inhaltreiches Werf: Degl' istituti di publitica carità o d'istruzione primaria in Roma, in seiner zweiten Auflage zu zwei Banden erweitern konnte. Die Philantropie ift in neuerer Zeit ber Affe des Chriftenthums geworden; fie hat es ihm abgelernt, wie man ber Berlaffenen fich anneh-

men, bas Siechthum beilen, bie Jugend lebren, bie Sulftofen beforgen, bie bem Tobe Geweihten retten fonne, aber fie beftet ibr Augenmert blog auf ben Leib und bie Bedurfniffe bes zeitlichen Lebens, indeß jenes mit eben fo großem Ernft zugleich ben unvergänglichen Menschen ins Auge faßt; jene thut alles nur fur bie Begenwart, biefem ift biefe zugleich Mittel für die Zukunft. Ueberall find bie driftlichen Boblthätigfeitsanstalten jeglicher Urt und zu jeglichem Zwed von ber Kirche ausgegangen, weffhalb beren Mittelpunct auch hierin fich hervorthun mußte. Ihre Dberbaupter gedachten ber Pflicht hierin voranzugehen, weghalb die ihnen Bunachftftebenben nicht gurudbleiben durften, in weiter fich behnenden Rreifen Bieles biesen gleich zu thun fich bestrebten. Roch jest besigt Rom fur Kranke und Genefende zwanzig Anftalten, acht allgemeine, eilf nach besondern Berhaftniffen der Aufgunehmenden, eine zu Unterftugung ber Kranten in den eigenen Wohnungen. Bahl berjenigen, welche der Durftigen, Berlaffenen, Berwahrloseten fich annehmen, ift bort größer als an irgend einem andern Drt. Die Gumme, welche sammtliche Boblthätigkeitsanstalten jeder Art theils aus eigenem Bermögen, theils aus Beitragen ber apoftolischen Rammer verwenden konnen, beläuft fich jahrlich auf mehr als vier Millionen franz. Franken. Un ihnen allen ift die geiftliche Obforge mit ber leiblichen auf's engste verbunden. - I. Beginnen wir mit den Spitalern. -1) Un Alter, Umfang und bem Dag ber Leiftungen fteht bas Spital vom bl. Geift in Saffia, Innocenzens III. Stiftung, ursprünglich für Findelkinder und Baifen, allen boran. Bon bort an haben alle Papfte bemfelben Sorge und Aufmerksamkeit angedeihen lassen, bessen großartige Ausbehnung möglich gemacht. Bei 12,000 Fieberfranke, mit einer burchschnittlichen Verpflegung von neun Tagen, werden jahrlich in daffelbe aufgenommen. Durch drei große Gale find fur die Kindellinder Betten von Ummen aufgestellt, neben jedem zwei Wiegen. Biele Rinder werden auswärts in Roft gegeben, dieselben mit dem 12. Jahr bis jum 20. in einer Anftalt untergebracht, in welcher sie ein Handwerk lernen konnen. Ein eigenes Bewahrhaus vereinigt 600 Madden, aus welchem fie in Dienfte treten, bei Berheirathung 100 Scudi als Mitgift erhalten. Jährlich finden etwa 800 Kinber Aufnahme, der Beftand in der Anstalt ift 2500. Un biefer und an der Kranken= anstalt zugleich find vier Aerzte und zwei Oberchirurgen angestellt. Das Gange fteht unter ber Aufficht bes Großmeisters vom Orden bes bl. Geiftes, deffen Glieber über die verschiedenen Berwaltungszweige gesett find, auch die mit dem Hause verbundene Pfarrkirche beforgen. Eine prachtvolle Apotheke versieht nicht allein dieses Saus, fondern noch verschiedene andere Anftalten. Ein Armendispensatorium besteht hier nicht, fondern jeder Arzt darf nach freier Einsicht verschreiben. Die Reinlichkeit ist musterhaft, die Bedienung mehr als zureichend. Für die Krankenabtheilung werden jährlich 35,000 Scubi aus eigenen Einkunften verwendet, ebensoviel trägt die apostolische Kammer bei (so viel als mancher kleine Fürst für ein Theater). Die Anstalt für die Kinder bedarf jährlich 50,000 Scudi. Die Besoldung der Dienerschaft — 5000 Scubi — liefert bie mit dem Hause verbundene Leihbank. 2) Rur 18 Jahre später stiftete der Cardinal Johann Colonna bas Erzspital von S. Salvator. Bon 578 Betten find über 200 immerwährend besett; über dritthalbtausend Kranke werden jährlich verpflegt. Seit dem J. 1821 leisten Spitalschwestern, beren feche jegliche Racht Bache halten, den Dienft. Bu den Einkunften von 32,000 Scubi gibt die apostolische Rammer jährlich weitere 14,000. — 3) Das Erzspital von G. Jacob für folche, bie mit Bunden, Geschwüren, Geschwulften und ber Spuhilis behaftet find, ebenfalls Stiftung eines Cardinals Colonna und erweitert durch ben Cardinal Anton Maria Salviati. Es nimmt jahrlich 16-1700 Gebrechliche auf. Ein Prior und vier Capellane forgen für das geiftlich, zwei Aerzte, ebensoviele Chirurgen, dann Gehülfen und 15 Lehr= linge für das leiblich Sieche. Das Einkommen beläuft fich auf 30,000 Scubi, zur Balfte aus der apostolischen Rammer. — 4) Das Erzspital von Maria Trost,

icon aus bem eilften Sahrhundert. Aufgenommen werden Berfonen beiberlei Befolechts, welche an offenen Bunden, Beinbruchen, Quetidungen und Lurgtionen leiben. Die Anstalt befigt 156 Betten, verpflegt jahrlich über 800 Leibenbe und. beftreitet biefes mit 12,100 Scubi, woran bie Rammer 3750 fvenbet. - 5) Erge fpital von G. Rochus, im 3. 1500 gleichfalls durch ben Cardinal Salviati. geftiftet. Es ift ein Gebarhaus, wo die eintretenden Beibeleute weber nach Stand noch nach Namen gefragt werden. Die Kinder kommen in bas Kindelhaus von Behn Personen find jum Dienft bestellt; 170 werden burchschnittlich bes Jahres entbunden, nach acht Tagen wieder entlaffen. Die Ginfünfte betragen 2490 Scubi, zum vierten Theil aus ber apostolischen Kammer. — 6) Spitalvon S. Johann Colabita, für Männer mit acuten Krankheiten. 74 Betten, wovon gewöhnlich 40 befest, jährliche Aufnahme 1064, Almofen zu Deckung ber Roften. — 7) Erzsvital von S. Gallican, für hautkranke. Bon mehrern Carbinalen bebacht; 238 Betten, treffliche Apothete, eine Schule fur aufgenommene Kinder, Pflege durch Spitalschwestern, 2600 Scubi aus Einkunften, 10,000 aus ber avostolischen Rammer. — 8) Svital von St. Maria bella Vieta. Beil-(nicht Berforgungs-) Anstalt fur Irren. Sie ift vorzüglich eingerichtet. Etwa 400 Perfonen find hier untergebracht; auf jede fallen im Durchschnitt 773 Berpflegungstage. Bon bem mannlichen Geschlecht treten auf hundert 46,16 geheilt aus, von bem weiblichen bloß 27,90. Umgefehrt ift bie Sterblichkeit bei jenen 4,71, bei biefen 6,47. Die Anstalt fieht unter bem Meifter von G. Spirito, aber mit. eigener Berwaltung. Bu dem jährlichen Bedarf von 15,000 Scubi liefert die apostolische Kammer zwei Drittheile. — 9) Erzspital ber allerheiligsten. Dreifaltigkeit, für Pilger und Genesende. Der bl. Philipp Neri gab den Antrieb gu biefer Stiftung. Wer aus weiterer Entfernung benn 60 Miglien als Vilger nach Rom tommt, wird hier zwei Tage verpflegt, mit einem Zehrpfenning entlaffen. 3m Jahre bes lettverfloffenen Jubilaums flieg die Bahl ber Aufgenommenen auf 181,914 Manner, 91,385 Frauensperfonen. Die Mitglieder der Erzbruderichaft (worunter Cardinale und römische Kürsten) bienen ben Pilgern bei Tische. Damit: ift eine Anftalt für Genesende verbunden. Jedes Spital befitt einen eigenen Bagen, um biefelben babin zu bringen, welche in einem gewöhnlichen Sahr (Die Solbaten. nicht gerechnet) nabe an 6000 betragen. Die Ausgaben belaufen fich auf 18,000 Scudi, in einem Jubeljahr auf mehr als 100,000. — 10) Um Kranke burch bas-Apostolische Almosneramt in ihren eigenen Säufern verpflegen zu konnen. theilte Innocenz XII. die Stadt in eilf Besuchotreife, über deren jeden er einen bemahrten Geiftlichen, einen Arzt und einen Chirurgen bestellte. Fehlt es bem Kranten an bem Nothburftigften, fo wird er auf Roffen bes Almosneramtes, welches im Ganzen 7000 Scudi fur folche Hilfen aufwendet, in ein Spital gebracht. -Berwandt mit diesen Unftalten find noch folgende: 11) Aus Krauen, Die bas viergigfte Sahr überschritten haben, beftebt die Gefellschaft ber Liebe gur Pflege chronischer Kranken. Sie forgt für arztliche Behandlung, Arznei, Effen, bei bem Ableben für das Begräbniß. Jeder Kranke wird von einer der Frauen wöchentlich. zweimal besucht. — 12) Die Erzbruderschaft des Todes und des Gebetse gibt Berftorbenen außerhalb ber Stadt das Todtengeleite; boch barf bie Entfernung nicht über 30 Miglien betragen. — II. Baifenbaufer. — 1) Das Baifenhaus von St. Maria in Aquiro hat der hl. Agnatius Loiola gestiftet. Seine Einfünfte reichen nur noch bin, um 38 Waifen unentgelbliche Aufnahme zu gewähren. Die Somaster beforgen ben Unterricht; bie Reinlichfeit ift ausgezeichnet, Die Nabrung gut. — 2) Das apostolische Hospig von G. Michele ift eine Anstalt, bergleichen bie Welt eine abnliche schwerlich aufzuweisen bat. Es ift Baifenhaus und zugleich Berforgungeanstalt fur Betagte beiberlei Gefchlechter, nach biefen und ben Alterestusen in vier gesonderte Theile getheilt und bevölkerter als manche kleine Stadt. In der Mitte des 17. Jahrhunderts fam Thomas Descalchi nach Rom

Hom: 363.

und wurde geiftlich. Ihm ging bas Loos armer Anaben, die nur bes Nachts bei St. Galla eine Unterfunft fanden, ju Bergen. Unterftust burch feinen Dheim, ben nachmaligen Papft Innocenz XI., baute er für biefelben ein fleines Sofpital, bem 61. Michael geweiht. Innocenz XII. forberte zu Almosen, um arme Knaben zu erziehen, auf und ging babei mit einer Gabe von 25,000 Scubi voran, verband augleich die neue Stiftung mit ber altern. Clemens XI. erweiterte ben Bau und verlegte bie alten Manner und Frauen aus dem Lateran dabin. Pius VI. fügte einen neuen Bau an, um auch bas Mabdenwaisenhaus bes Laterans bamit zu verbinden. Hundert betagte Manner, außer 20, die ein fleines Rofigeld bezahlen. muffen fur ihre (febr gureichende) Berpflegung bie Dienfte im Saus verrichten. Bon ebenfoviel Frauensperfonen erhalten 30 für das Ausflicken des Beifzeuges und ber Rleidungen ein fleines Tafchengelb. Die Bahl ber Baifenmadchen belauft sich auf 240. Religiöse und fur das hauswesen passende Erziehung ift die Aufgabe ber Anftalt. Sie erhalten Unterricht in den weiblichen Arbeiten und im Gefang, besorgen die Ruche und fertigen die Zierben für die papstliche Milig, wofür ein Theil bes Arbeitelohnes ihnen zufällt. Rein Madchen wird entlassen, es trete denn in den Chestand, oder in ein Aloster; in beiden Fallen erhalt es eine Mitgift. Diejenigen, welche weder jenes konnen noch biefes wollen, verlaffen bas Saus nicht mehr. Das Ausgezeichnetste aber ift bie Anstalt für Baifenknaben, beren 160 unentgelblich, 60 fur monatlich 41/2 Scubi aufgenommen werben. Fur biefe find in bem Saufe felbst alle möglichen Werkstätten angelegt, in welche nach eigener Bahl jeder eintreten kann. Da finden sich Buchbinder, Buchdrucker, Drechsler, Sutmacher, Metallarbeiter, Sattler, Schneiber, Schufter, Tifchler, Teppichmacher, Bimmermaler. Die rohe Wolle wird in das Haus geliefert und geht als vollständige Uniformen für das Militär, auch das Lederzeug für die Reiterei, aus demselben heraus. Neben bem findet der Zögling bie vortrefflichsten Runftlerwertstätten in jedem bentbaren Zweige, wie Bilbhauer, Solsichneider, Rupferftecher, Maler, Mosaiciften, Stempelschneider, sogar eine Gobelinsweberei, für jedes dieser Fächer sind die ausgezeichnetesten Lehrmeifter angestellt. Die prachtvollen Gemacher bes Carbinals Tofti (obersten Directors ber Anstalt) vereinigen Kunsterzeugnisse aller Art, von ehemaligen Zöglingen berfelben. Der Unterricht, welchem bei allen ber Ratechismus gu Grunde gelegt wird, ift ben verschiedenen Berufsarten angemeffen. Für Begabte besteht eine Schule der Vocalmusit; die Gesangsproductionen sowohl der Anaben als der Mädchen entsprechen den höchsten Anforderungen. Zeder Austretende erhält 30 Scubi. Jedes Geschlecht und jedes Alter hat seine eigene Kirche. Die gesonberten Refectorien, das Tischzeug, zeichnen sich durch Reinlichkeit aus. Die Gesammtanstalt hat 50,000 Scubi Einkünfte. — 3) Das Hospiz des Baters Giovanni (Tata Giovanni). Unter Pius VI. ging einem armen Maurermeifter das Loos so mancher verlaffenen oder verwahrloften Knaben zu Herzen, wenn er fie über die Straffen fchlendern fab. Er fammelte fie, bettelte, um fie fleiden zu konnen und brachte fie in Wertstätten unter. Pius VI. schenfte ihm ein ehemaliges Rloster von Benedictinerinnen mit der Kirche St. Anna de Funari. Unter Pius VII. stieg die Zahl der Anaben auf 120. Geistliche und Laien ertheilten ihnen Unterricht in Religion, Zeichnen, Geometrie. Jeder Knabe fann fich fein handwerk mahlen. Einer ber Directoren geht täglich in den Werkstätten herum, um nach dem Betragen der Zöglinge zu fragen. Die apostolische Kammer trägt zu den Kosten monatlich 230 Scudi bei, 150 fließen aus Almosen. — 4) Der Canonicus Manfredi sammelte im J. 1818 zwanzig arme Knaben, um sie in ber Seifenfabrication unterrichten, nebenbei Feldarbeit treiben zu laffen. In der Folge fant ihre Bahl auf feche herab. — III. Berforgungs - und Bewahranstalten. — 1) hofpiz von St. Maria ber Engel. Während ber frangofischen Besetung wurden die Bettler aufgegriffen und entweder im Lateran ober in St. Eroce eingesperrt. wies ihnen eine andere Räumlichkeit an. Leo XII. verwandelte das Ganze in eine

Bersorgungs- und Arbeitsanstalt. Sie ist für 350 Individuen mannlichen und 550 weiblichen Gefchlechts eingerichtet. Fur Krante befteht ein eigenes Local; Anaben und Mabden erhalten Unterricht und eine angemeffene Bestimmung. Die ebenfalls von Leo XII. eingesette Unterstützungs-Commission verwendet jährlich 35.000 Scubi barauf, 4000 erträgt ber Theil bes Arbeitslohnes, welchen bie Anftalt bezieht. -2) Das geiftliche Sofpiz, von dem Apotheter Johann Anton Beftri aus Como im 17. Jahrhundert gestiftet, ein Berforgungshaus für 8 - 10 arme ausgebiente Priefter. - 3) Sofpig ber beil. Galla. Um bie gleiche Zeit eröffnete ber Priefter Marc Anton Dbescalchi eine Berberge für Arme, die befonders zur Binterszeit fein Nachtlager finden. Er brachte fie bis auf 6-700, beren jedem er ein Bett, Beizung und eine Suppe reichte, Kleiber und Schuhe ausbeffern ließ. Durch Freigebigkeit ber Familie Dbescalchi verwandelte fich biefer in eine bleibenbe Anftalt. bie mit 224 Betten, jedoch nur fur Betagte und Minderjährige mannlichen Geichlechts, ausgestattet ift. - 4) hofpig von G. Ludwig, zu ähnlichem 3med, jeboch beschränkter. — 5) Bewahranstalt ber Rengetauften, um folden, bie in die katholische Rirche fich wollen aufnehmen laffen, genügenden Unterricht zu ertheilen; auf 70 Personen eingerichtet. Jedem, ber jene Absicht an ben Tag gibt, wird bier durch 40 Tage Verpflegung und Unterweifung zu Theil: wer biefelbe nicht ausführt, muß die Roften feines genoffenen Unterhalts verguten. Personen weiblichen Geschlechts geben in die Bewahranftalt über, welche 24 Individuen auf-Diejenigen, die von ba aus in ben Cheftand ober in ein Rloffer nebmen kann. treten, erhalten 150 Scubi. Drei Dberfrauen muffen jedoch geborene Chriftinnen Die apostolische Kammer gibt 7200 Scubi zum Unterhalt ber Anstalt. — 6) Bewahranstalt ber bl. Catharina ber Sciler, um Töchter folechter Weiber von bem Lafterwege gurudzuhalten. Im 3. 1600 fanden fich beren 160 untergebracht. Später wurden auch arme Baisen aufgenommen. Sie arbeiten für das Saus und auf Bestellung. Austretende erhalten 50 Scubi zur Verehelichung, 400 zur Aufnahme in ein Kloster. — 7) Bewahrhaus ber beiligen Bier (Gefronten), Anftalt fur 12 Baifenmadden. - 8) Bewahrhaus ber Bett-Terinnen, für biese im 3. 1650 angelegt, bierauf gur Ergiebung armer Madden bestimmt. Diefe zeichnen fich burch vorzugliche Fertigung aller Arten weiblicher Arbeiten aus, beren Ertrag ihnen zu gut tommt. Der haushalt befteht aus 90 Röpfen, die Einkunfte betragen 5300 Scubi, wovon 4512 aus der apostolischen Rammer. — 9) Bewahrhaus von ber göttlichen Borfehung, für 100 arme burgerliche Madden und 15 Betagte. Un bem Bedarf von 6500 Scubi hat bie Rammer nur 311 beigutragen. - 10) Bewahrhaus ber bl. Maria gur Buflucht, für arme und ichuplofe Baifenmadden, theils unentgelblich, theils für ein geringes Roftgelb aufgenommen. Dieses bildet bie Salfte bes Bedarfs, bie andere fließt aus eigenem Bermögen bes Saufes. — 11) Bewahrhaus bes bl. Clemens und Crescentinus, ebenfalls für Madchen. 63 Perfonen in bem Saus. Bu 900 Scubi jährlichem Einkommen gibt bie Kammer noch 2623. — 12) Bewahrhaus ber Trinitaricrinuen und von St. Eufemia, zwei vereinigte Stiftungen für 42 Mabchen, mit einem Gintommen von 2332 Scubi, welche bie Kammer auf 3500 erhöht. — 13) Bewahrhaus Borromeo. 40 Inbividuen befinden fich in dem Haus, 2000 Scudi betragen die Einkunfte. — 14) Bewahrhaus ber Gefahrlaufenden. 50 Zöglinge, Bedarf 4030 Scudi, Beitrag ber Kammer 3385 Scubi. — 15) Bewahrhaus ber schmerzhaften Mutter. Stiftung der Obescalchi für 40 weibliche Zöglinge, deren Eltern nicht gang arm, aber für toftspieligere Unftalten nicht wohlhabend genug find. Jedes aufgenommene Rind gahlt einen Beitrag von monatlich 4-5 Scubi; fur Arme werden sie durch die Familie Descalchi entrichtet, die Erziehung ift vortrefflich. -16) Bufluchtsftätte zum bl. Kreuz, burch eine Monne im 3. 1793 für gebeilte sphilitische Weiber gestiftet, damit fie nicht neuerdings bem Lafter verfallen.

Amofen und eigener Erwerb nahren beren 20, und bie Erfahrung zeigt, baß fie bei freundlicher Behandlung ihr filles Bugerleben lieb gewinnen. - 17) Bufluchtsftätte ber hl. Maria, im J. 1806 für Unverheirathete ober Wittwen eröffnet, bie bem Buchthans entlaffen worben. Gie konnen bleiben, fo lange es ihnen gefällt. Almofen und bie Rammer tragen zur Erhaltung bas meifte bei. — 18) Bufluchtsftatte ber Lauretana, fur Beibsleute, bie aus bem Spital von S. Jacob austreten, burch einige Ebelfrauen gegründet. - IV. Almofen = und Unter= fügungsanftalten gibt es in Rom viele. 1) Die Unterftugung burch öffentliche Arbeiten hat durch die Frangofen nur den Namen befommen; mittelft ber vielen Bauten, in benen die Papfte, vornehmlich von Sirtus V. an wetteiferten, beftand bie Sache ichon feit Jahrhunderten. Gregor XVI. bestimmte gu biefem 3weck jahrlich 33,292 Scubi. - 2) Die apostolische Almosnerei, als geordnete Einrichtung bis in das siebente Jahrhundert hinaufsteigend, verwendet jährlich in mancherlei Gaben 22,800 Scubi. — 3) Die Unter ftugungscom= miffion, durch Pins VII. begründet, theilt jährlich für 172,145 Scubi an Gelb und verschiedenartigem Bedarf aus. - 4) Die Ergbruderschaft ber hl. Apoftel, vom 3. 1564 herrührend, befoldet zwölf Urmenarzte, reicht unentgeldlich Arznei, hiezu noch Gelbunterstügungen. — 5) Die Congregation bes gött= lich en Erbarmens verwendet jahrlich, außer befondern, ihr zufliegenden Almofen, 2100 Scubi auf Freimachung von Pfanbern, Anschaffung von Betten, Rleibungsftücken und Hausrath und Austheilung von Brod. — 6) Arme studirende Cleriker werden zweimal des Jahres mit 10-15 Scudi von der kirchlichen Unterstügung bedacht. — 7) Die Erbschaften, Chiesa und Cavallieri verwenden ein anfehnliches Jahreserträgniß auf die Bedürftigen. — 8) Der Marchese Carmignano bestimmte im J. 1812 seine Berlaffenschaft, jährlich 3500 Scubi tragend, zur Erleichterung von Greisen, Kranken, Wittwen, Waisen, Blinden, Leuten, Die außer Standes fich befinden, für fich und die Ihrigen den nöthigen Unterhalt gu erwerben, ober ohne eigene Schuld in Durftigfeit gerathen find, dabei Gott vor Augen hatten, fleißig die hl. Sacramente empfiengen, ihre Rinder driftlich erzogen. — 9) Bei ber Ergbruderfchaft von ber Fahne, burch ben bl. Bonaventura gestiftet, ist der erste Zweck: Loskauf von Sclaven, weggefallen (wofür jett alljährlich 330 Scubi zu Almosen verwendet werden), nur der andere: Ausstattung armer Mädchen ist geblieben. — 10) Die Erzbruderschaft von der allerheiligsten Berkundigung stammt aus der Mitte bes 15. Jahrhunderts. Arme Madden, ehelicher und romischer Herkunft, guten Leumunds, werden von ihrem 15. Jahre an in Aufsicht genommen, dann ibrer 400 jährlich mit 30 (früher bei bessern Einkünften das doppelte) Scudi bei ihrer Verehelichung gestattet, in solcher Beise 5000 Scubi verwendet. — 11) Ebenso alt ift die Erzbruderschaft von ber allerheiligsten Empfängniß, welche zu ähnlichem Zweck 800 Scubi verwendet. — 12) In beschränkterem Magstabe geschieht bieses burch bie Erzbruderschaft von St. Apollonia, — 13) durch die Gesellschaft vom Rofenfrang, - 14) burch bie Erzbruderschaft bes heiligften Erlösers; von biefer jedoch nur, um in ein Klofter einzutreten. - 15) Die Ergbruder= schaft bes hl. Ivo besorgt die Rechtsfälle der Armen nicht allein unentgeldlich, sondern bestreitet noch deren Kosten. — Die zwei Bruderschaften 16) vom hl. Hieronymus der Liebe, 17) des Mitleids mit den Verhafteten (della Pieta de' Carcerati) forgen, wie für das leibliche Wohl, so für das Seelenheil der Gefangenen in den Carceri nuovi, welche Innocenz X. erbauen ließ. erste dieser Bruderschaften vermochte einst ihre Ausgaben aus eigenen Einkunften zu bestreiten, seit ber frangosischen Revolution (überall und immer begegnen wir gleichen Wirkungen verwandter Borgange) bedarf fie ber Unterftugung burch bie apostolische Kammer. Die geistlichen Mitglieber predigen an ben Sonntagen ben Gefangenen, die weltlichen erweisen ihnen, befonders ben Erfrankten, mannigfaltige Liebesdienfte.

Bon ber andern Bruderichaft, beren Glieber, ihres Stifters wegen, florentinifcher Abfunft fein muffen, befucht taglich ein Beiftlicher bie Berhafteten, erkunbigt fic über bas Mag und die Beschaffenheit ihrer Nahrung, forscht nach ihrem Geelen-Berschuldeten sucht die Bruderschaft zu Tilgung ihrer Gelbschulben zu verhelfen. Der jum Tob Berurtheilten nimmt fie fich von ber Eröffnung bis gur Bollftreckung bes Urtheils an. - Bruderichaften zu allen Andachten, zu ben manchartigften 3weden, durch die verschiedenften Berufsweisen verbunden, gablt Piagga über bundert auf. 11m nur der lettern zu erwähnen, fo finden wir (wenigstens zu iener Zeit) Bruberschaften ber Bader, ber Roche, ber Runftarbeiter, ber Barbiere und Baber, ber Schneiber, ber Schufter, ber Maler, ber Pferbefnechte, ber Maurer, ber Sattler, der Gold- und Silberarbeiter, der Buchhandler, der Bilbhauer, ber Bergolber, ber Weingartner, ber Beber, ber Schenfwirthe, ber Gartner und Gemufehandler, ber Matraggenftopper, ber Fifcher und Fifchhandler, ber Feuerarbeiter, ber Abschreiber, ber Schufterjungen, ber Rubhalter, ber Rramer. - V. Cbenfo wenig find die Schulen von der Wohlthatigfeit unberücklichtigt geblieben. - 1. Die Schulen der Stadtviertel find uralt. Leo XII. widmete auch diesen feine volle Aufmerksamkeit. Es bestehen beren 53 mit 82 Lehrern und 1815 Schulern. — 2. 3. Die von den frommen Schulen zu G. Pantaleon und G. Laurenz in Borgo, burch ben bl. Joseph von Calasangio gestiftet, gablt bie erftere 245 Schuler, von benen 70 ber zweiten Claffe Unterricht im Lateinifden, 50 ber britten in der höbern Grammatif erhalten; die andere umfaßt 140 Knaben. Der Unterricht in beiben ift unentgelblich. - 4. 5. Die Schulen ber Lehrväter gu St. Maria in Monticelli und St. Agata in Trastevere haben funf Schulen mit 310 Boglingen. - 6. 7. 8. Die driftlichen Schulen zu St. Trinita be' Monti. S. Salvator in Lauro und Madonna de' Monti, baben brei Schulen mit 14 Lehrern und 1280 Schülern unter ben freres ignorantins. 9. Die Soule des Kurften Massimo in Trastevere wird auf Roften biefes Saufes erhalten. — 10. Kur folde, benen ber Besuch einer andern Schule unmöglich ift, eröffnete im J. 1816 der Kormschneider Jacob Casoglio eine Nachtschule, welcher später ein Prälat die Capelle von S. Nicolaus dem Gefrönten zuwies. Die Prie= fter berfelben haben die Anstalt fortgesett. — 11. Unter Leo XII. wurden aus einem Theil der gefammelten Almofen Pfarrschulen für beibe Geschlechter, mit Arbeitsiculen für die Madchen, angelegt. — 12. In 80 Schulen erhalten vorgerücktere Mabchen Unterricht im Lefen, Schreiben, Zeichnen, Stiden, in ber italienischen Sprache. Dazu tommen 13. etwa 160 meift Kleinkinderbewahranstalten; in jenen und in biefen find an 6400 Rinder untergebracht. — 14. 15. In den Schulen ber frommen Meifterinnen von Jefus und zu G. Thomas in Paruona arbeiten 16 Lehrerinnen zum Besten von 630 Mädchen. Auf beibe Schulen verwendet die apostolische Rammer jährlich 900 Scudi. Die gleiche Congregation balt noch sieben andere Schulen mit 19 Lehrerinnen und 1000 Mädchen zwischen 7-14 Jahren, meist ber ärmern Classe angehörenb. — 16. Zwei Schulen mit fünf Lehrerinnen und 140 Kindern ftehen unter der Leitung der from men Arbeiterinnen. Bu biefem tommt 17. als neue Stiftung hingu bie Schulen ber frommen Meifterinnen vom Ramen Jefu. — 18. Die Urfulinerinnen beforgen eine öffentliche Freischule und in bem Rlofter eine Erziehungsanftalt. - 19. Gine öffentliche Schule fur bas Stadtviertel be' Monti halten die Augustinerinnen von ber göttlichen Liebe. — 20. Die Schule von S. Pafcalis in Erastevere ift eine Erziehungsanftalt für Maochen burgerlicher hertunft, ein haus ju geiftlichen Uebungen fur Arme und zugleich eine öffentliche Schule. - 21. Zwei Erziehungsanftalten für Madden boberer Claffen werben burch Damen bom hl. Herzen Jefu beforgt. — 22. Eine Taubstummenanstalt, ursprünglich burch Privatwohlthätigfeit gegrundet, besteht icon feit ben achtziger Jahren bes porigen Jahrhunderts. — Der Unterricht ift von ber Kirche ausgegangen, die Runft

zu erziehen hat nur fie verstanden, erfolgreich geubt, ober wer es von ihr absehen wollte. Wie baber Rom in Umfang, Mannigfaltigfeit und Burbe bes Gottesbienftes bas leuchtende Borbild einer driftlichen Stadt ift, fo ift es eine folche auch in dem Reichthum an Mitteln, um die heranwachsenden im allgemeinen zu Gliebern, im besondern zu Dienern ber Rirche zu erziehen und zu bilben. Sierin findet abermals jede Nation, jeder Stand seine Berücksichtigung. Billig beginnen wir ben Ueberblick über diefe Unstalten mit der großartigften, in ihrer Wirksamkeit ausgebehnteften, auf bem gangen Erdenrund einzigen, jugleich über biefes fich erftreden= ben, auch blog bem Chriftenthum, als bas gesammte Menschengeschlecht umfaffend, moalichen: - 1) bem Collegio Urbano be propaganda Ribe, bem mit vollem Recht bie Benennung "apostolisches Seminarium für alle Bolfer" zufommt. Gregor XV. hatte die Congregation zu Berbreitung bes Glaubens eingefest. Monfignor Vives, Resident der spanischen Infantin Ifabella Clara Eugenia, entschloß fich, in seinem Palaft an dem spanischen Plat junge Leute fremder Nationen zu Glaubensboten bilben zu laffen. Diefer frommen Abficht gebachte er fein Bermogen zu widmen, was er sammt dem Palast zu diesem Entzweck dem Papst anbot. Bulle Immortalis Dei vom 1. August 1627 rief die Anstalt ind Leben. Der Palaft wurde von Urban VIII. bis auf Gregor XVI. durch verschiedene Papste erweitert, im Innern verbeffert, auch die Rirche, ben bl. drei Ronigen geweiht, zu verschiedenen Beiten verschönert. Darauf fehlte es nicht an Bermachtniffen, welche fortwährend eine Bermehrung ber Boglinge, Die aus allen Erdtheilen hier gusammentrafen, moglich machte. Die Unftalt blubte mahrend zwei Jahrhunderten; ausgezeichnete Glaubensboten gingen theils in unchriftliche theils in abgefallene Länder in großer Zahl aus ihr hervor, bis die Frangosen formlich gegen biefelbe mutheten. Bei ihrem erften Einfall murden sammtliche fremde Boglinge fortgeschickt, die, welche bleiben mußten, entweder in die Ginfiedeleien bei Spoleto verwiesen, ober auf die Engelsburg gefett. 3m J. 1803 sammelten sich wieder einige bei den Batern der Miffion auf dem Monte Citorio. Im J. 1809 hob Bonaparte das Collegium als unnung auf, und wollte fogar die berühmte Druckerei ber Propaganda gerftoren; bie Ginfunfte murben größtentheils verschleudert. Seit ber Wiedereröffnung des Collegiums im 3. 1817 wuchs bie Bahl ber Boglinge aus allen Weltgegenden fo, daß an dem berühmten Sprachenfest, welches an Epiphanie gehalten wird, in der letten Zeit dort an funfzig Sprachen und Dialecten vernommen wurden. Auf den Rath des hrn. Grafen Reisach (jetigen Erzbischofs von München), der die Stelle eines Nectors begleitete, übergab Gregor XVI. das Nectorat der Gesellschaft Jesu, ben Unterricht jedoch besorgten fortan Weltgeistliche; berselbe umfaßt alles, was zu gründlicher priefterlicher Bildung erforderlich ift. Die Anstalt besitt eine koftbare Bibliothet, durch werthvolle Bermächtniffe bereichert. In derfelben fieht man bie berühmte Karte, auf welcher Alexander VI. die Granzen der americanischen Besitnahmen zwischen ben Spaniern und Portugiesen mittelft einer fraftigen Querlinie bezeichnete. Durch Vermächtniß fam auch bas berühmte Museum Borghianum an bas Collegium. — 2) Collegio Bandinelli, im J. 1617 von einem Backer bieses Geschlechtsnamens für 12 florentinische Jünglinge gestiftet. — 3) Collegio von S. Bonaventura, ober Sixtinisches; von Sixtus V. für 20 Studirende ber Minoriten angelegt, vornehmlich um fie in der Lehre des hl. Bonaventura zu unterrichten. Biele gelehrte und heiligmäßige Männer find aus demfelben hervorgegangen. — 4) Collegium Capranicum, im J. 1458 von dem Cardinal Capranico für mittellose Jünglinge aus gutem Bürgerstand Roms und des Kirchenftaates errichtet, die dem priesterlichen Stand fich widmen wollen. Die Boglinge, beren jest nur noch 12 find, bleiben fieben Sahre in dem Saus, besuchen das romische Collegium und muffen sich für die Doctorwurde befähigen. — 5) Collegium Cerafoli. Rach beträchtlichen Ginbuffen an dem Stiftungsgut barauf be-Schränkt, einige Sohne in Rom wohnender Bergamasken durch Stipendien in das

Collegium Romanum zu bringen. — 6) Collegium Clementinum, ober be' Robili. Clemens VIII. errichtete es zur Erziehung abeliger Junglinge Italiens und anderer Lander, unter ber Leitung ber Comaster. Biele firchlich, politisch und militarifc bedeutende Manner, Cardinale, Bifcofe, Dogen, Maricalle, Minifter, Gelehrte find aus demfelben hervorgegangen, benn bie Boglinge erhalten eine religiofe, wiffenschaftliche und abelige Erziehung. Die Papfte haben fich gegen biefes Collegium ftets wohlwollend erwiesen. Unter Leo XII. gablte man zwölf Cardinale, bie aus bemfelben hervorgegangen find. — 7) Collegium Germanico-hungarium (f. b. Art.). - 8) Collegium Ghistieri, von bem Art Joseph Ghistieri für 24 verarmte abelige Jünglinge aus bem Kirchenftaat im J. 1630 gestiftet. - 9) Gine abnliche Unftalt fur abelige, bem geiftlichen Stande bestimmte Junglinge ift bie Academia Ecclefiastica, im Anfang des 17. Jahrhunderts in ein Baus auf bem Monte Giordano eingeführt, burch Clemens XI. in den ehemaligen Palaft Severoli an ben Minervaplat verlegt. Gine Pflangichule fur bie bobern geifflichen Burben. — 10) Collegio Greco. Es verbankt feinen Urfprung Gregor XIII., um griechifche Junglinge zu Gendboten bes fatholifden Glaubens heranzubilben. Es ließe fich eine lange Reihe murbiger Bifchofe und hochverbienter Belehrter (man bente an Leo Allatius und Nicolaus Affemanni!) aufführen, welche baraus hervorgegangen find. Zwei Zöglinge haben bas Borrecht, bei papftlichen Aemtern als griechischer Diacon und Subdiacon in Gewändern ber griechischen Kirche au erscheinen. Die schone Kirche ift bem bl. Athanafius geweiht. — 11) Englifches Collegium. Auch biefe Anfialt verbankt ihr Entstehen Gregor XIII. unter Mitwirken bes Englanders Wilhelm Manus, nachmals Cardinal. Es follte ein Seminar fein für Missionäre nach England. Ursprünglich war die Zahl der Zöglinge auf 50 festgefest. Unterricht und Leitung war ben Jesuiten anvertraut. Der hl. Philipp Reri pflegte bie Alumnen bei bem Begegnen immer zu grußen: Salvete flores martyrum. Er that Recht baran, benn bis jum 3. 1647 hatten ichon 47 derfelben ben Martyrertod gelitten. Aus ihr gingen in der Folge die apostolischen Bicare in England hervor; in neuester Zeit neben mehrern ber Cardinal Biseman. — 12) Grlandisches Collegium. Bas abermals Gregor XIII. beabsichtigte, führte nachmals Carbinal Ludovisi, vornehmlich nach dem Rath des berühmten Kranciscaners Lucas Wadding, unter Urban VIII. aus. Er forgte burch ein Vermächtniß für ben Fortbestand bes Collegiums. Der Zöglinge, insgesammt jum Priefterstand bestimmt, maren sieben, unter einem Jefuiten als Rector. vollendeten Studien mar jeder zur Ruckfehr nach Irland verpflichtet. Leo XII. ftellte bas unter frangolischer herricaft aufgehobene Collegium wieder ber; Gregor XVI. bewies bemselben besondere Gunft. — 13) Collegium Nazarenum. Diesen Namen hat es von ber Burbe seines Stifters, bes Cardinals Tonti, Erzbischofs von Ragareth im Ronigreich Neapel erhalten. 3wolf Anaben burgerlichen Standes und von guten Anlagen unter Leitung ber Bater frommer Schüler werden als Alum= nen aufgenommen, zu welchen bann noch Convictoren bingufommen. Gie erhalten Unterricht in den schönen Wiffenschaften, in Philosophie, fremden Sprachen, Fechten und andern Uebungen. So treu blieben die Bäter ihrer Aufgabe, solchen Ruf gewann die Anstalt, daß fie über 40 Cardinale, manche Bifchofe, Gelehrte (Paradisi, Algarotti, Berri u. A.) zählt, die aus ihr hervorgingen. — 14) Abeliges Collegium. Pius IV. wollte, daß neben dem romischen Seminar ein Collegium für 100 abelige Jünglinge unter Leitung ber Bater ber Gefellschaft Jesu bestehe. Sie können mit 9-10 Jahren eintreten, bleiben bis zum 17. ober 18. darin und studiren Rhetorik, Philosophie, Theologie, Recht. Gin großer Theil ber römischen Pralatur geht aus bemfelben bervor. — 15) Collegium Pamfili. Innocenz X. Borhaben führte beffen Großneffe, Fürst Johann Baptist Pamfilj, aus. Er ließ an der Rirche von Ct. Ugnes, auf bem Navonaplat, ein Gebaube aufführen, in welchem junge Leute von ben Lehengütern feines Saufes burch fieben Sahre zum

369

geiftlichen Stand erzogen werben. - 16) Picenifches Collegium, für junge Leute aus ben Marchen. Statt ber ehemaligen zwölf aus biefer Landschaft, die fonft Aufnahme fanden, erhalten wegen Schmalerung bes Stiftungegutes nur noch einige eine freie Bohnung und genießen ein fleines Stipendium, um bie öffentlichen Schulen zu besuchen. — 17) Romifches Collegium. Den erften Gebanten biefer Schöpfung hatte ber britte General ber Jesuiten, Frang Borgia, nachbem bie Gefellichaft icon burch langere Beit ber geiftigen Bilbung junger Leute fich gewidmet und Saus und Rirche zu diesem Zwede durch Wohlthater erworben hatte: Den jetigen großartigen Bau, in einem Umfange von 52,709 Palm, sowie die Ausstattung ber Anstalt mit Ginfunften, um 200 Bater aus allen Rationen barin au unterhalten, unternahm Gregor XIII. Die größten Berühmtheiten ber Gefell-Schaft in allen Wiffenschaften haben hier gelehrt. Aber nicht das Wiffen wird bier als bas einzig Rothwendige erachtet, gleicher Werth ber religiöfen und sittlichen Erziehung (anderwärts häufig unberüdfichtigt) beigelegt. Die große Bibliothek (Bermachtniß mehrerer Carbinale - 3. B. Bellarmins - und Gelehrter, wie Marc Anton Murets) umfaßt 80,000 Banbe; eine andere, einzig fur bie Bater bestimmt, 30,000; noch vier bienen dem Gebrauch der vier Ordnungen ber Lehrer. Das Observatorium ist das best ausgestattete in Rom. Ebenso reich ist das physicalifche Cabinet. In ber, mehrere Gemacher füllenden Apothete fieht man bie schönsten Gefäße aus China und Japan. Einen besondern Schatz besitzt bas Collegium in dem Museum, welches der berühmte Jesuit Athanasius Kircher angelegt Mit ben tofibaren Erwerbungen anderer Sammler vereinigt, wird es in zwei großen Galen in 29 Schränken aufbewahrt. Das Geltenfte ift eine metallene Cifta, bei Paläftrina gefunden, durchweg mit den zierlichsten eingegrabenen Bilbern (mothologischen Darftellungen) geschmudt. Alte Metallspiegel mit Zeichnungen, bronzenes Gerathe in ausgesuchten Geftaltungen, Buften und Statuetten von Bronge, geschnittene Steine, Menschen- und Pferdeschmuck aus Silber und Erz, Münzen, Seltenheiten von gebranuter Erde ziehen die Ausmerksamkeit in mannigfaltiger Weise auf sich. — Neun Papfte find aus dem römischen Collegium hervorgegangen. — 18) Schot= tisches Collegium. Auch hier begegnen wir Clemens VIII. als Grünter. Paul V. übergab es ebenfalls ben Jesuiten. Die Zöglinge (inegesammt Schotten) muffen angeloben, bem geistlichen Stand fich zu widmen und die Berbreitung bes Glaubens in ihrem Baterland fich angelegen fein zu laffen. — 19) Collegium des hl. Thomas von Aquino. Der Spanier Johann Solano, Bifchof von Cueco in Peru widmete bemfelben feine Berlaffenschaft. Die Auftalt macht fichs zur Aufgabe. Jünglinge vornehmlich in der Theologie des hl. Thomas zu begründen. Polen find in ber Folge burch Bermächtniffe zwei Stiftungspläte bamit verbunben. -20) Ueber biesen sammtlichen Erziehungs = und Bildungsanftalten fieht bie Sapienza (Archiginnasio della Sapienza), bie römische Universität. Sunocenz IV. ftiftete fie im J. 1244; Eugen IV. wies ihr bie Bollgebuhren von frembem Bein als Einnahmsquelle an, Clemens VII. fügte biejenigen vom Beu bei. Unter Leo X. waren 88 Professoren angestellt. Ginen Lehrer ber Botanit hatte fie ichon zu einer Zeit, da dieselbe im übrigen Theil von Europa noch nicht als Wissenschaft galt. Einen botanischen Garten legte Alexander VII. an, ber auch bie Bibliothek wesent= lich bereicherte und den jegigen Ban aufführen ließ. Unter Benedict XIV. kamen Die Lehrstellen für Chemie und Experimental-Physik hinzu. Leo XII. gab ihr eine neue, wohldurchdachte Einrichtung. Sie gahlt immer bei 900 Studenten. — Diefe fämmtlichen Collegien find unter ber frangöfischen Gewaltherrschaft an ihren Mitteln bedeutend geschädigt worden. - Academien, Berbindungen von Gelehrten gu verschiedenartigen wiffenschaftlichen Zwecken gibt es in Rom mehrere. Einige von ihnen, zum Theil mit feltsamen Namen (wie dieses zu einer Zeit auch in Teutsch= land ber Fall war), find nach unfruchtbarem Bestehen wieder eingegangen. — Bon benen, die am längsten in Wirksamkeit geblieben find, ift 1) bie archaologische

370 Nom.

bie alteste, abulichen in andern Landern zum Borbild geworden. Kaifer Friedrich III. ftattete fie mit großen Borrechten aus. Nach Roms Unfall im 3. 1527 folief fie ein und wurde erft burch Clemens XI. wieder in's Leben gerufen. Benedict XIV. gab ihr neue Statuten, Pius VII. wies ihr eine Jahressumme auf Die avofiolische Kammer an, in beren Druckerei ihr Gregor XVI. ben unentgelblichen Druck ibrer Schriften zuficherte. Gie belohnt alle zwei Jahre eine Abhandlung über einen archaologischen Gegenstand mit einer golbenen Schaumunge, um welche jeber Belebrte Europas fich bewerben fann. — 2) Die Academia bei Lincei wurde im 3. 1603 burch ben Fürften Friedrich Cefi von Aguasparta für naturwiffenichaftliche Der Luchs follte bas scharfe Auge bezeichnen, mit ber ihre Forschungen gestiftet. Mitalieber in bas Berborgene ber Natur einzudringen fich bestrebten. Go lange ber Stifter lebte (+ 1630) entwickelte fie eine ruhmvolle Thatigleit. Dann borte man bei einem Jahrhundert nichts mehr von ihr, bis sie Benedict XIV. als nuovi Lincei wieder auffrischte und Leo XII. ihr abermals neues Leben einhauchte. -3) Academia Arcadica, besonders zur Pflege der Poefie durch Christina von Schweben vereinigt. Ihr Berfammlungsort, ein anmuthiger Garten, Bosco Parnassio genannt, wurde burch Gregor XVI. mit großen Roften verschönert. Bas indeß eine folche Gesellschaft fur mabre Dichtkunft zu leisten vermag, ift bekannt. -4) Die Acabemia Ecclesiaftica fiellt über Kirchengeschichte und canonisches Recht Korschungen an und hält Borlesungen, die in eigenen Jahrbüchern gebruckt werben. — 5) Academia bi San Luca, als Bruderschaft ber Runftler schon im 3. 1478 gestiftet, bann burch ben Maler Friedrich Zuccari erneuert, unter Furforge und Begunftigung ber Papfte in eine eigene Maleracabemie umgeftaltet. Gie besitt an ber Kirche von S. Luca und Martina ein eigenes Gebäude, in welchem Zeichnungen, Modelle, vorzügliche Gemälde (unter biefen ein ausgezeichnetes von Raphael, ben hl. Lucas vorstellend, wie er die hl. Jungfrau abmalt) sich befinden. Die Rirche gebort zu ben iconern. - 5) Die Birtuofen des Pantheons. für Maler, Bilohauer, Architecten, Alle, die den bilbenden Runften fich wibmen. Der Gedanke ging von Raphael aus, feine Schuler verwirklichten benfelben. Beiftliches bei folden Bereinigungen in Rom niemals fehlt, bielten fie in einer Capelle bes Pantheon gemeinsame Andachten; daher der Rame. Durch biefe Gefellicaft ift Raphaels Grab geöffnet und würdiger ausgestattet worden. Die filberne Schaumunze, welche alle zwei Jahre ber vorzüglichsten Kunftarbeit zuerkannt wirb, verwandelte Gregor XVI. in eine goldene, im Werthe von 25 Ducaten. 4 6) Aca= bemia ber tatholischen Religion; zur Forderung ihres Studiums und gelehrter Bertheidigung, im 3. 1801 durch Monfignor Zamboni gegrundet. - 7) Acabemia Tiberina, die regfamfte der beftehenden gelehrten Gefellichaften. Abhandlungen in Profa über gelehrte und Runftgegenstände, auch Gedichte werden alle 14 Tage öffentlich vorgelesen, Bichtigeres erscheint im Drud; nur Gelehrte konnen in biefelbe aufgenommen werden. — 8) Academia Latina, im 3. 1814 aus ber Berbindung mehrerer Gelehrten gur Pflege claffischer Latinitat bervorgegangen. Biele Cardinale, andere hervorragende Männer gehören ihr an. — 9) Die Acabemia Filarmonica hat sich die Forderung der Musik zur Aufgabe gestellt, gleichwie 10) bie Academia Filodrammatica bas Declamiren italienischer Sprachstücke. — 11) Die Maestri e Professori di musica di Roma vereinigen unter bem Protectorat eines Carbinals Componiften, Organisten, Sanger, Instrumentisten. — 12) Die frangösische Maleracabemie ift, was ihre Benennung besagt. — 13) Die neapolitanische Acabemie bilbet von sechs jungen Reapolitanern zwei fur bie Malerei, zwei fur bie Bilbhauertunft, zwei fur Die Baufunft. Bon Carl III. gestiftet, hat fie ihren Gis in bem farnefischen Palaft. -In der engsten Beziehung zu den Unterrichtsanstalten und den gelehrten Gesellschaften stehen die Bibliotheken, beren Rom eine größere Anzahl von jeher befeffen hat, als jede andere Stadt. Denn schon in ber vorchriftlichen Zeit erwähnt Nom.

371

Bublius Bictor beren 29. Der allgemeinen Bemerkung, daß die meisten ber hievor ermahnten Collegien mit ansehnlichen Bibliotheten ausgestattet find, laffen wir einen Neberblid über die besondern Buchersammlungen folgen. — 1) Albanische Biblibthet. Manches Seltene berfelben ift von den Frangofen weggenommen worben. — 2) Alexandrinische Bibliothek, von ihrem Stifter Alexander VII. so Sie ift biejenige ber romischen Universität, fur bie Studirenben offen Die Bibliothek bes Herzogs von Urbino und die Doubletten der vaticaniichen bilden die Grundlage derfelben. — 3) Angelische Bibliothet, bei den In ihr find die Bibliotheten der gelehrten Cardinale Roris und Passionei (biese für 30,000 Scudi gekauft) und des Lucas Holsten verbunden. Sie befitt zur Nachschaffung einen eigenen Fond. Etwa 150,000 Banbe, täglich für Rebermann offen. — 4) Barberinische Bibliothet, 100,000 Bande, 10,000 Sanbidriften. Schon Montfaucon versichert, durch Angestellte seien bei 500 griedische Sandschriften baraus verkauft worden. Später wurden durch Negen und Mäusefraß verdorbene Bücher wagenweise fortgeschafft. Sie ist jener Entwendungen wegen nicht mehr zugänglich. — 5) Cafanatische, im Dominicanerklofter. Den Grund bazu legte ber Cardinal Cafanati mit feiner auserlesenen Buchersammlung nebst einem Kond von 80,000 Scudi zu fortwährender Bermehrung. 120,000 Bande, täglich durch fünf Stunden offen. — 6) Chigische, durch Alexander VII. angelegt und mit der Sammlung seines Betters, des Cardinals Fabio Chigi, bereichert. Unter ihren griechischen und lateinischen Sandschriften befinden fich mehrere, bie mit ben zierlichsten Miniaturen ausgestattet find. Schwer zugänglich. 7) Corfinische, in dem corfinischen Palaft. Noch als Prälat verwendete Cle= mens XII. ein jährliches Einkommen von 8000 Scudi auf diefelbe. Andere Glieder des Hauses thaten das Gleiche. Sie ist besonders reich an Jucunabeln und Kupferwerken und steht vorzüglich an folchen Tagen offen, an welchen andere Bibliotheken geschlossen find. — 8) Lancifianische im Spital von St. Spirito, vorzüglich im Fach der Medicin und ihrer Hilfswiffenschaften, durch den Leibarzt Clemens XI. Johann Maria Lancisi dem Gebrauch angehender Aerzte und Chirurgen gewidmet, nachmals durch König Ludwig XV. von Frankreich bereichert. — 10) Ballicellanische, im Kloster ber Dratorianer, reich an kirchlichen handschriften, besonders bem Nachlaß des Cardinals Baronius. Durch Gefälligkeit der Geiftlichen ist leicht Zutritt zu erhalten. — 11) Die berühmteste und kostbarste Bibliothek Roms bleibt immer die Baticanische. Schon Nicolaus V. erwarb von Gelehrten, die aus Conftantinopel fich flüchteten, bie tofibarften Sandschriften; in allen Landern, fogar in Schweden, unterhielt er Auffaufer und Abschreiber und brachte so 9000 hand-Schriften zusammen. Aber seine Nachfolger bis auf Sirtus IV. verwahrlosten bas emfig Gesammelte; erst bieser gönnte ihm eigene Räumlichkeiten. Bei Roms Plun= berung unter Clemens VII. litt die Bibliothek weniger, als insgemein geglaubt wird. Sixtus V. ließ das jegige Local für fie herrichten. Clemens VIII. erwarb ihr ansehnliche Sammlungen, Gregor XV. Die bedeutenden Palimpsesten ans dem Kloster Stobbio. Im 18. Jahrhundert wurde ihr die reiche Bibliothet der Königin Christina von Schweden einverleibt, die Neste dessenigen, was ihr Bater aus den bischöflichen Städten Teutschlands zusammengeschleppt hatte, dann die Bibliotheken von Grotius, Nicolaus Beinfius, Isaat Bog, Petavius und anderer Gelehrten. Dazu kamen spätere Erwerbungen, so daß die Zahl ber Handschriften annähernd auf 24,000 fich belauft. Im Berhaltniß hiezu find bie gedruckten Bucher nicht gablreich zu nennen; bierin wird fie von verschiedenen Bibliotheten Roms übertroffen. Der große Bibliothetsfaal hat 317 Palm in ber Lange, 69 in ber Breite, 41 in der Sobe. In diesem befinden fich die Handschriften in 46 Wandschränken. Bon den vielen literarischen und artistischen Seltenheiten, welche hier aufbewahrt werben, auch nur die bedeutenosten zu erwähnen, würde zu weit führen. — Diesem mag ein Neberblick über die Stadt folgen. Das alte Rom dieß= und jenseits

ber Tiber batte 16 Thore, bas jetige nur 14. Mehrere von jenen find jugemauert, andere dafur in ihrer Rabe eröffnet worben. Gin Stud Mauer aus ber Beit bes Servins Tullius foll an bem barberinifchen Barten fich erhalten haben; bie Theile berfelben zwischen ber Porta Dia (ebemals Nomentana) und G. Lorenzo fallen in die Zeit des Tiberius; andere in diejeniae Aurelians; die zwischen ber Porta Pinciana und ber Porta Salara in Belifars Zeit; ber Theil zwischen ber erffigenaunten und ber Porta bel Popolo foll aus bem neunten Sabrbunbert, berjenige bei der Porta Maggiore aus dem 13. herrühren; die Ginschließung des Baticans und feiner Garten in die Umfangsmauer ber Stadt murde burch fpatere Papfte bewerkstelligt. - In bem alten Rom fuhrten feche Bruden über bie Tiber, in bem neuen bestehen nur noch vier. 1) Die erste stromaufwarte ift ber Pons Aelius, bie jegige Engelsbrude, fo genannt von ben Riefenbilbern ber Engel, bie beren Gelander gieren. Der Engel mit dem Kreug ift von Bernini, Die andern find von seinen Schülern. Ihr folgte ber Pons Vaticanus auch Triumphalis genannt, später di S. Spirito genannt, weil fie nach bem Spital biefes namens führte. Schon feit Nabrhunderten gerftort. 2) Dann kommt ber Pons Janiculus, burch ihren Berfteller (Sixtus IV.) Ponte Sisto genannt. 3) und 4) Der eine Theil ber Bartholomaus-Brude, einft P. Cestius, ber andere P. Fabricius, von vier hermenkopfen an bem Ende jest P. di quattro capi genannt, befteht, weil die Tiberinsel bazwischen liegt, aus zwei Theilen. Ihren jegigen Namen hat sie von der Kirche auf derselben. — Unterhalb diefer Brude fieht man im Waffer die Pfeiler ber Pons Sublicius, Ponto rotto, bei ben Alten von ihrem Zugange Pons Palatinus genannt, querft burch Uncus Martius angelegt. Es foll biejenige fein, welche im Krieg gegen Porfenna Horatius Cocles abzubrechen befahl. Sie wurde unter Honorius III. zerftort, burch ihn wieder hergestellt, bierauf baufällig, wieder erneuert, bei ber leberschwemmung von 1598, der größten, welche Nom je heimgesucht hat, vollends zu Grund ge-richtet. — Deffentliche Plage find ber von S. Peter, einer ber größten und prächtigsten, die irgendwo fich finden, gewöhnlich einfam; bel Popolo, von brei Kirchen umgeben, mit ber Einmundung in die brei hauptstraffen Roms: Babunia, Corfo und Nipetta, nach Duirinal Capitol und Batican fuhrend; Navona, im Innern ber Stadt, bier ber größte und belebtefte Bemufemarkt (im August bisweilen unter Waffer gesett, welches von bem Bolf burchwadet, von ben Bornehmen durchfahren wird); Barberini, vormals Forum ber Flora; Colonna, von ber Antoninsfäule fo genannt; Farnese vor bem Palaft biefes Namens; Monte Cavallo, von ben Marmorroffen an bem Brunnen; Monte Citorio, wo der Gerichtepalaft; bi Spagna, mit der Treppe nach der Kirche Trinita be' Monti; bei Termini, bei Diocletians Thermen; bi Pasquino, wo bie berftummelte Bilbfaule, an welche bie Spottschriften angetlebt werden; bi Pietra, vor ber Dogana. — Bur Behaglichkeit bienen ber Weltstadt bie Wafferleitungen. Bon ber altesten, der appischen (312 3. v. Chr.), welche ben Anio von Tibur nach Rom leitete, find nur noch ansehnliche Refte übrig. Ebenso von der zweiten, Aqua Marcia, 300,000 Fuß lang, wovon eine Strecke von 35,000 Fuß über Bogen ging. Auch von ber Aqua Repula, nur 19 Jahre fpater zu bauen begonnen, bann von ber durch Agrippa ausgeführten Aqua Julia haben nur einzelne Strecken fich erhalten. Dagegen verfieht die Aqua Bergine, gleichfalls durch Agrippa angelegt, an manchen Stellen auf hohen Bogenreihen über ber Erde laufend, die Stadt noch heutigen Tages mit reinem Duellwaffer. Dafür ift die Aqua Claudia, einst über 45 Miglien sich erstreckend, versiegt. Die Agua Trajana von ihrem Wiederhersteller Paul V. Pavlina genannt, leitet bem einen ber beiden Brunnen auf bem Petersplat bas Baffer aus bem 35 Miglien von Rom entlegenen Gee von Bracciano gu. Der Franciscaner-Bruder Felix (nachmals Sixtus V.) fab, daß die Aqua Bergine für Roms Bedarf nicht hinreiche und legte baber, zum Theil altrömische Ueberbleibsel benütend, eine neue Bafferleitung auf eine Strecke von 22 Miglien an,

Nom. 373

bie nach feinem Ramen Aqua Felice beißt. — Diefe brei Bafferleitungen fpeisen in Kulle die Brunnen der Stadt, an deren Menge sowohl als nach deren artiftifder Ausstattung Rom jede andere Stadt in Europa übertrifft. Dennoch muß ber Wafferreichthum in alter Zeit den jegigen weit übertroffen haben, wenn man bebenkt, daß einst fammtliche Leitungen täglich 800,000 Tonnen auführten und Agrippa als Aebil in einem einzigen Jahr 130 Bafferbehalter (castella), 700 Baffins und 105 Springbrunnen anlegte, die mit 300 Statuen von Erz und Marmor und 400 Marmorfäulen verziert waren. Jest noch hat jeder Brunnen seine eigenthumliche Gestalt, feine besondern Zierben. 1) Fonte Barbering, auf bem Plat biefes Ramens. Gin Triton, von vier Delphinen getragen, blast burch eine Mufchel ben Bafferstrahl in die Sobe. — 2) Fonte Barcaccia, auf bem fvanischen Plat, von seiner ichiffsformigen Gestalt fo genannt. - 3) Konte bi Monte Cavallo. Diesem bienen die beiben coloffalen Marmorbilder ber Dioscuren mit ihren Pferden zu großartiger Zierde. Werden auch beren Inschriften : Opus Phidiae, Opus Praxitelis von keinem Antiquaren für authentisch gehalten, so ftimmen boch alle Renner barin überein, bag biefe wohlerhaltenen Bilber zu ben vorzüglichsten Werken antiker Kunft gehören. Zwischen ihnen ließ Pius VI. einen Dbelisten aufrichten; die antike Porphyrvafe von 28' im Durchmeffer, in welche bas Waffer fällt, wurde durch seinen Nachfolger dahin versett. — 4) Konte bes farnefischen Plages. Die Beden der beiben Springbrunnen find zwei Monolithen von agyptischem Granit, 25 Palm lang, 6 Palm boch, mit lowentopfen geschmüdt. Sie wurden in den Thermen des Caracalla gefunden. — 5) Konte Eigentlich bas große Brunnengebaube fur bie Wafferleitung biefes Daolina. Namens, zu welchem bie Marmorfaulen bes Minervatempels auf bem Forum bes Nerva verwendet wurden. Ein ganger Wafferstrom, welcher etwas tiefer Mublen treibt, ergießt fich aus funf Arcaden in ein ungeheures Beden. — 6) Fonte bes Minerva-Plates. Ein kleiner marmorner Elephant trägt den obersten Theil (etwa 14' hoch) eines altägyptischen Obelists. — 7) Fonte bes Navona-Plates; einer ber großartigften Brunnen Roms. Un ben vier Eden von Felfen, bie aus einem Beden von 24' Durchmeffer fich erheben, ftellen vier marmorne Riesengestalten die größten Klusse der vier Welttheile dar: die Donau, den Ganges, ben Ril und den Plataftrom mit charafterifirenden Attributen. Aus der Felfenhöhle treten ein Löwe und ein Nilpferd heraus. Bon der Spite des Felsens erhebt fich auf einem Postament von rothem Granit, 23 Palm boch, ein Dbelist von 70 Palm, fo bag bie gefammte Sobe bes Brunnens 133 Palm beträgt. Un ben Ecten bes Plates ftehen zwei kleinere Brunnen, einer mit Tritonen und Baffer fpeienden Masten geziert, ber andere ohne Bilberichmud. Als vierter dient eine alte Banne von penthelischem Marmor. — 8) Fonte bi Ponte Gifto. Den großen Brunnen links an ber Brude hat Paul V. burch ben jungern Fontana anlegen laffen; fein Waffer kommt aus der Aqua Paolina. — 9) Fonte des Plages an der Porta del Popolo. Diesen elliptischen Plat zieren an der äußersten Peripherie zwei schöne Brunnen neuerer Anlage. — 10) Quatro Fontane. Dben auf bem Duirinal, wo die Bia Felice die Straße nach der Porta Pia rechtwinklicht durch= schneibet, ließ Sixtus V. an ben vier abgeftumpften Eden vier Brunnen anbringen. Dieß ist zugleich ber schönste Punct in Rom. Wer von Trinita bei Monti hinauffleigt, blidt rudwärts auf ben bort flebenden Dbelist, vorwarts auf benjenigen von Maria Maggiore und beren Thürme, rechts ruht das Auge auf der Marmorgruppe von Monte Cavallo, links auf bem großen Bau ber Porta Pia. — 11) Fonte belle Tartarughe. Bier Junglingegestalten von Bronze, auf Delphinen sich ftupend, tragen bas Beden, über welches vier Schildfroten friechen, eine meifterhafte Arbeit vom J. 1585, nach Zeichnungen des Florentiners Taddeo Landini ausgeführt. — 12) Fonte a Termini, unter Sixtus V. burch Fontana bewerkstelligt, in drei Nischen; in der mittlern Moses, wie er an den Felsen schlägt, in

ben beiben andern Sochbilder von Joh. Baptift bella Porta und Flaminio Bacea. Die beiben Lowen von grunem Bafalt, Die einft bort ftanben, hat Gregor XVI. in bas von ihm angelegte ägyptische Museum verseten laffen. Zwei marmorne Lowen, welche Waffer fpeien, gehören ber fpatern Kunftperiode an. - 13) Konte Trevi. ber prächtigfte aller romifchen Brunnen, eigentlich ein fleiner Bafferftrom, ber in Cascaden über Relfen in ein umfangreiches Marmorbeden fich ergießt, unter Clemens XIII. in feltener Großartigkeit angelegt. Aus ber großen Nische tritt Neptun bervor, auf einem Wagen mit zwei Seepferden bespannt, benen Tritonen in bie Bugel fallen. Die zwedmäßig vertheilten Statuen und Badreliefs geben bem Ganzen ein imposantes Ansehen. Das Rauschen bes Waffers wird weit herum gebort. -14) Konte del Baticano. Zwei Springbrunnen, beren jeder eine Baffergarbe auswirft, die bann über eine Schale herunterfallen, geben bem Petersplag Leben und Bierbe. Der Brunnen auf ber Seite bes Baticans ift fcon unter Innoceng VIII., der gegenüberstehende burch Paul V. angelegt worden. Die Spipe ber Bafferfaule ift 64' boch über dem Plat, so daß die Brunnen auf dem Concordienplate in Paris, gleich wie biejenigen an bem Sjegesthore in Munchen, nur verkleinerte Nachahmungen von diesen find. — Eine Zierde, die Rom vor allen andern Städten jum voraus hat, find bie vielen Dbelisten, welche die Plate gieren und über welche P. Ungarelli im J. 1842 ein eigenes Werk herausgegeben hat. Der höchste ift bersenige vor ber Laterankirche von rothem Granit, burchweg mit hieroaluphen bedeckt, 204 Valm boch. Er ftand einst an bem Sonnentempel von Beliopolis, wurde von Conftantius nach Rom gebracht, später im Circus Maximus 24 unter ber Erbe gefunden und auf Sixtus V. Befehl an feiner jetigen Stelle aufgerichtet. — Berühmter noch wegen ber Umftande seiner Aufstellung ift ber Dbelist auf bem Petersplat. Er wiegt 963,537 Pfund. Auch biefer ftand einft in Beliopolis; Caligula ließ ihn nach Rom abführen. Geine ganze Sobe fammt bem Poftament beträgt 135'. - Derjenige an ber Porta bel Popolo, mit Rreng und Fußgestell 112' hoch, verdankt seine Aufstellung ebenfalls Sixtus V. — Minder hoch ift der von Trinita de Monti, von rothem Granit, durch Pius VI. hieher versett. — Der von Maria Maggiore, wieder unter Sixtus V. aufgerichtet, ift bloß 42' hoch; weit höher berjenige, beffen Aufflellung auf bem Monte Citorio Pius VI. veraustaltete. Ihn hatte Psammetich I. (654—609 v. Chr.) für Heliopolis bestimmt; die Inschrift, nach welcher ihn August dem Sonnengott widmete, ist auf dem Piebestal noch zu lefen. Er wurde unter Benedict XIV. ausgegraben. Seine Sobe beträgt 75'. Die Hieroglyphen daran find von vortrefflicher Arbeit, aber burch eine frühere Feuersbrunft ift er nicht wenig beschädigt worden. — Den Dbelist auf bem Pincio, unter Pins VII. babin gebracht, hat Raifer Sadrian zum Andenken an feinen Gunftling Untinous fur die thebaifche Stadt Befa (Untinoopolis) anfertigen laffen. — Kleiner als alle erwähnten ift ber bes Pantheons auf ber Piazetta bi S. Macuto. — Anderer auf verschiedenen Brunnen haben wir bei diesen Erwähnung gethan. — Berwandt mit ben Dbelisten find die thurmboben Gaulen, Die auf verschiedenen Platen ftehen. — 1) Die alteste derselben ist die Trajans fäule auf dem Forum Trajanum, einft dem prächtigsten von allen. Das Bolt errichtete fie dem Raifer, von dem fie benannt wird, als Denkmal feiner Bezwingung ber Dacier. Sie besteht aus 34 Marmorftucken und hat 195 Palm in ber Sohe. In Schneckenformig laufenden Rreisen find bie Rriegothaten Trajans in vortrefflich gearbeiteten Sochbildern bargeftellt. Bloß bie Bahl ber menschlichen Figuren beträgt bei 2500. Da man im Mittelalter biefes Denkmal unter bie Obhut von Geistlichen stellte, hat es wenig gelitten. Sixtus V. ließ auf beren Spige bie bronzene Statue bes hl. Petrus seinen. Das Postament, die Apotheose des Raifers, in einer Fulle von hochbildern bargeftellt, befindet fich in dem großen Garten bes Baticans. -2) Die Antoninsfäule, von welcher ber Plat, auf bem fie fteht, ben Ramen Piazza Colonna erhalten bat. Gie ift ber ebenermähnten nachgebildet und bat ben

marcomannischen Krieg unter Mareus Aurelius zum Gegenstand. Auch sie stanb unter ben Geiftlichen bes Klosters San Silvestro in Capite. Sie bat burch Reuer. vielleicht bei Roms Eroberung burch Robert Guiscard, viel gelitten. Auf 206 Stufen fleigt man zu beren oberften Glache hinan, auf welcher Gixtus V. bas Bilb bes hl. Paulus aufrichten ließ. — 3) Die Säule des Phocas, zu deffen Ehre im 3. 808 burch ben Exarchen Smaragbus auf bem Korum Romanum errichtet. jenen beiden jedoch in keiner Beise zu vergleichen. Ihr Postament hat  $15^2/_3$  Palm in der Höhe, die Säule selbst 78  $^2/_3$  Palm, im Durchmesser  $6^1/_2$ . Einst stand das Bilb bes Raifers von vergolbeter Bronze barauf. 4) Gine fleinere antite Gaule, bloß 24 Palm hoch, cannelirt, erhebt fich vor der Kirche St. Maria Maggiore auf hohem Fußgestell. Gie wurde im 3. 1416 hier aufgerichtet und tragt bas Bilb ber bl. Jungfrau. - Saben wir bie vornehmften Palafte anzuführen, fo ftellen wir billig die papftlichen, biefen aber ben größten, feiner vielen Sammlungen wegen merkwürdigsten, 1) ben bes Baticans voran. hier fand icon in ber älteften Zeit nach Conftantin ein Palaft, welchen bie Papfte, mit bem Lateran mechselnd, bewohnten. In der Folge war er durch lange Zeit verlaffen. laus V. gebachte, ihn zu bem größten und prächtigften ber chriftlichen Welt zu er-Bon feinen Nachfolgern griff besonders Alexander VI. Diesen Gedanken wieber auf. Julius II. verband die Billa Junocenzens VIII. mit bem jegigen Belvedere und ließ die Sale mit Fresken ausstatten. Das oft vorkommende Wappen ber Medici zeigt, was Leo X. für bas Innere bieses Baues that, wozu er Naphaels Benie auf die maunigfaltigste Beise benutte. Bis auf Gregor XVI. berab haben bie Papfte theils in Ausschmudung, vorzuglich in Bereicherung biefes Palaftes ge-Gein Umfang mit allem bagu Beborenten an Baulichfeiten, Garten und Weinvflanzungen wird bemienigen ber Stadt Turin, wie fie mit ihren 130,000 Einwohnern vor zwanzig Jahren bestand, gleichgeschätt. Sollte er wirklich 11,000 Gemächer enthalten, fo hat Schreiber bieses die Räumlichkeiten, welche bas vorige Dberhaupt ber Chriftenheit zu seiner Wohnung benütte, auf funf beschränft geseben, mit Ausschluß ber Borgimmer, welche zu ben Formlichkeiten ber öffentlichen Audien= zen gehören. Die lieblichste Capelle dieses Palastes ift bie dem bl. Laurentius geweibte, gewöhnlich Capelle Fiefole genannt, weil gang von biefem gottinnigen Dominicaner gemalt; bie berühmtefte ift bie fixtinische wegen ihres Gottesbienftes in der hl. Woche, des jungften Gerichtes von Michel-Angelo, und anderer bildlicher Darstellungen seit der Zeit Sixtus IV.; in der paulinischen, welche Kenner durch Michel-Angelos Fresten, die Kreuzigung Petri, anzieht, wird am grunen Donnerstag bas bl. Grab aufgerichtet. Bon Gemächern find nennenswerth die Sala regia, wo ehemals die Fürsten Audienz erhielten, jest am grünen Donnerstag die Pilger gespeist werden, ein Raum, der viele Lausende von Zuschauern faßt. Die obern und untern Loggien find mit Arabesten in herrlicher Farbenfrische, biefe nach Zeichnungen von Raphael, jene burch Johann von Udine gemalt. Die Stanzen, einft Leos X. Feftfale, enthalten die berühmten Compositionen Raphaels zu Berberrlichung ber Kirche und ihrer großartigften Dberhaupter. Die Baticanische Gemalbefammlung, burch bie Plünderung der Franzosen und bas Wenige, was wieder erstattet wurde, auf etliche zwanzig Stude herabgefchmolzen, enthalt bie vollenbetften Meisterwerke: Raphaels Transfiguration, seine hl. Jungfrau von Fuligno, Domenichinis Wegzehrung bes hl. hieronymus, die himmelfahrt ber hl. Jungfrau bon Guido Reni, Die Beiligen Benedict, Placibus und Flavia von P. Perugino u. bgl. Wie unter bie burchweg heiligen und firchlichen Gegenstände eine Landichaft, mit Rühen von Potter fich mag eingeschlichen haben? Rofibare Gemalbe befinden fich in den verschiedenen Galen und Gemachern. Wollte man die verschiedenen Sammlungen der Alterthumer beschreiben, fo mare dazu ein eigenes Buch erforderlich. Der Gang nach dem Belvedere führt durch die lange Galeria Lapidaria mit mehr als 3000 meist chriftlichen Inschriften, viele aus ben Katakomben. Aus ihr tritt man in bas Museo

Chiaramonti, aus antifen Statuen, Bruftbilbern, Sartophagen, Reliefs beftebenb. Un biefes ftoft ber Braccio nuovo, ebenfalls und zu gleichem Zwed burch Dius VII. angelegt. Bon bier gelangt man in ben Giardino della Pigna, fo genannt von bem brongenen Pinienapfel, 11' boch, ber einst über ber Ruppelöffnung bes Vantbeons foll gestanden haben. Der Tor de Venti umschließt die agyptischen Denkmaler. Das bierauf folgende Gregorianische Museum, burch Gregor XVI. angelegt, hat einzig etruscische Ueberbleibsel aufzuweisen; es überrascht sowohl durch bie Mannigfaltigfeit ber Begenftanbe, befonbers aber burch bie golbenen Schmudfachen von bewundernswerther Feinheit und Bierlichkeit, Die in einem Rundschrank aufbewahrt Das Mufeo Pio-Clementino, burch mehrere größere und fleinere Gale fich durchziehend, vereinigt alles, was die Papfte feit Julius II. an den vollendetsten Sculpturen aus der iconften Zeit der Kunft zusammengebracht haben, wie bie Gruppe bes Laokoon, ben Apoll, ben Antinous, ben beruhmten Torfo. Die Gale ber Thiere, ber Statuen, ber Bruftbilber konnen wir blog anführen. 3m obern Stock ift ber Saal bes Zweigespanns (della Biga), Die Galerie ber Canbelaber, bie geographische Galerie. In biese und aus biefer führen bie Raume, worin bie berühmten Taveten Raphaels aufbewahrt find, welche am Fronleichnamsfest ben langen Corridor zieren, ber von ber Konigstreppe bes Baticans in bie Colonnabe In ben an bie Bibliothet anstogenden Raumen findet fich bas driftliche Mufeum, von Benedict XIV. angelegt, Heberbleibfel aller Runftformen, Die bis in bie Anfänge bes Christenthums hinaufreichen. Bogantinische und altitalienische Malereien aus dem 11. bis 14. Jahrhundert nehmen einen eigenen Saal ein. — 2) Der Quirinal, von den erwähnten Marmorroffen gewöhnlich Valazzo bi Montecavallo (fo auch ber Sugel, auf bem er fteht) genannt. Schon Paul III. wählte ber gesunden Luft wegen ein dort befindliches Benedictinerklofter mehrmals au feinem Aufenthalt. Gregor XIII. erwarb bie anftogenbe Billa b'Efte, um einen Palaft hinzubauen, welchen Paul V. in feiner Sauptanlage vollendete. Das anftogenbe lange Bebaube, welches fur Die Conclave bestimmt ift, murbe unter Clemens XII. vollenbet. Bon der Loggia des Hauptvalastes wird der neuerwählte Papft bem Bolf verfündet. Diefer umschließt einen Sof von 442 Palm in ber Lange, 240 in der Breite. Hier ftellen fich vorzugliche architectonische Berhaltniffe bar. Die Treppe ift eine ber großartigsten und zugleich gemächlichften in ganz Ift fie bestiegen, fo tritt man zuerft in bie große Sala regia ober Paolina mit ihren ichonen Fredengemalben und reicher Stuccaturarbeit. Aus ihr öffnet sich ber Eingang in bie paulinische Capelle (durch Pius VII. würdig bergestellt), in welcher bei ber Papstwahl die Scrutinien gehalten werben. Diefem Saal fteht eine Reihe von Saulen gegenüber, welche zum Theil burch Bonaparte, zum Theil burch Dius VII. (zur Beherbergung des Raifers von Deftreich) mit ausgesuchter Pract eingerichtet wurden. Die hauscapelle bes Papfice, in Form eines griechischen Rreuges, ift gang von Guido Reni und Albano gemalt; von Ersterm ift auch bas Altarbild, Die Berfundung ber bl. Jungfrau. Die Friefen zweier anderer Gale find, ber eine in dem Triumphzug Alexanders des Großen, der andere in demjenigen Trajans (auf Pius VII. Befehl in ben Conftantins umgewandelt) von Kinelli geschmudt. 3n: zwei Bilbern aus ber Capetenfabrif zu Paris, Geschenken Carls X., meint man einen Malerpinsel zu erblicken. Zwei andere Zimmer find mit ben ausgesuchteften Gobelins aus Ludwigs XIV. Zeit ausgestattet. In ben Garten fteben viele alte und neue Bildwerfe. In ben Bafferfünsten erfennt man ben Geschmack bes 17. Jahrhunderts, boch weniger mannigfaltig als in benen zu hellbronn bei Salzburg. Ein fleines Gartengebaude bat Benedict XIV. aufführen laffen. Dem Palaft gegenüber flehen bie Stallungen und das Wachgebaube, unter Innocenz XIII. begonnen und durch Clemens XIII. vollendet. - 3) Der lateranenfische Palaft, gewöhnliche Residenz ber Papste bis zu Berlegung bes Siges nach Avignon. Drei Sabre nach diesem Ereignig litt berfelbe burch eine Feuersbrunft, worauf er in

ganglichen Verfall gerieth. Clemens V. und feine Nachfolger liegen ibn wieber berftellen, aber unter Leo X. brobte er ben Ginfturg. Da nun Balten und Biegel zur Ausbefferung ber Rirche verwendet wurden, blieben bloß bie nachten Mauern fteben. Diese ließ Sixtus V. nieberreißen und baute ben jetigen Palaft, aber in beschränkterm Umfange, als ber frühere. Innoceng X. verwandelte ihn in ein Baifenhaus für Madchen. Gregor XVI. bestimmte ihn zu einem Museum, in welchem Abauffe von den Bildwerten des Parthenons ju Athen, Raiferftatuen, Mofaiten aus ben Babern bes Caracalla aufbewahrt find. — 4) Man konnte auch ben Marcuspalaft (Refidenz der Botschafter Destreichs) insofern einen papftlichen Palast nennen, da er auf Pauls II. (1464—1471) Geheiß durch Julian von Majano gebaut wurde, und lange Zeit den Papsten als Sommerresidenz diente. Carl VIII. von Frankreich bewohnte ihn zur Zeit seines Zuges nach Neapel. Pius IV. ichenkte ibn ber Republik Benedig (mit ber er an Deftreich übergegangen ift), baber er gewöhnlich ber venetianische Palast genannt wird. Er ift ein fehr weitläufiges Bebaube, nach Art ber italienischen Palafte jener Zeit einer Feftung abnlich, mit Binnen um bas Dach, über welchem ein machtiger Thurm fich erhebt. Gin Gang über zwei Straßen verbindet ihn mit der Rirche St. Maria in Aracoli. — Paläste bes Capitole, auf beffen Sohe von der Gudfeite wie von der Nordfeite zwei flache Treppen führen, nach Michel-Angelos Angabe angelegt. An dem nördlichen Aufgang liegen zwei Baffer fpeiende Lowen aus Bafalt, zu den fconften Ueberreften agoptischer Runft gehörend, am obern Ende fteben bie Riesenbilder ber Dioskuren mit ihren Pferden, durch Gregor XIII. aus dem Theater des Pompeius hieber verfett; auf bem Gaulengelander um den Plat find die berühmten Trophaen angebracht, über welche die Antiquare ftreiten, ob fie dem Marius, dem August, dem Domitian ober bem Trajan gelten? Un einem Ende bes Gelanders befindet fich der Meilenzeiger des Bespasians; von der Mitte des Plates erhebt sich das beruhmte Reiterbild Marc-Aurels, deffen frubere Bergoldung noch jest mahrzunehmen ift, gerettet, weil es bem Mittelalter als ein Bilb Conftantins galt. Den Plat selbst bilbet eine Einsattlung zwischen ber östlichen und ber westlichen Spite bes Sugels. Auf Dieser, links, wenn man Die capitolinische Treppe binauffteigt, liegt bie Kirche St. Maria in Aracoli, auf jener, rechts, ftand einft ber Tempel bes Jupiters Optimus Maximus, burch Tarquinius Superbus gebaut, und von welchem Refte in dem Unterbau des Palaftes Caffarelli noch zu ertennen find. Stellt man sich unten in dem Vicolo de rupe Tarpea, der an dem mamertinischen Kerker sich burchzieht, dem berühmten tarpeiischen Felsen gegenüber, so zerrinnt die Schauerlichkeit biefes Namens, und man mochte fragen: wo die hundert Stufen, beren Tacitus gedenkt, ihre Stelle mußten gehabt haben? Der Boben burfte jest wenigftens um 20 Fuß erhöht sein. — Im hintergrund des Plages fieht der Palast des Senators, gleich bem ber Confervatoren und bes Museums nach Michel-Angelos Planen aufgeführt. Bon seinem Glockenthurme wird der hinscheid des Papstes und ber Anfang des Carnevals verfundet. In den beiden lettgenannten Gebauden find nach dem Batican die reichsten und sebenswertheften Runftsammlungen vereinigt. In dem Confervatoren=Palaft, dem Berauffteigenden rechts, macht fich vorzuglich bas Riesenbild bes Julius Cafars bemerklich. An der Treppe und über den Gängen find meift antite Basreliefs angebracht. Die Zimmer ber Confervatoren find von Laureti und A. Caracci al Fresco gemalt. Die bekannte Wölfin ist noch aus den Zeiten der Republik, der Anabe, der sich einen Dorn aus dem Fuße zieht (Bronzebild), eines der zierlichsten Werke des Alterthums. In dem vierten Zimmer find die wichtigen Fasti Capitolini eingemauert. Die Gemäldesammlung hat Benedict XIV. angelegt, neben minder Werthvollem viel Ausgezeichnetes bewährter Künftler enthaltend. — Das Museum in dem gegenüberstehenden Palast verdankt seinen Ur= sprung Innocenz X.; Clemens XI., Benedict XIV., Clemens XIII. haben es an= sehnlich bereichert. Es enthält bloß Werke der Plastif. Das Riesenbild eines

Alufaottes im Sof muß feiner Große wegen ben Blid bes Gintretenben auf fich gieben. Das erfte Zimmer bes Erdgeschoffes umfaßt agpptische Dentmaler, bie in ber Billa Sabrians gefunden wurden. Das zweite beift von ben eingemauerten Inschriften Stanza lapidaria. In bem britten ift besonders ein großer Sartovbaa mit Scenen aus bem Leben Achills von bobem Runftwerth. Un ber Treppe, bie in ben obern Raum führt, find bie Refte eines Planes bes alten Roms eingemauert. wie man glaubt unter Septimius Geverus verfertigt. Bon ben 76 Stucken ber Galerie find besonders nennenswerth ber flotenspielende Satyr und ber bogenspannende Amor. Das Bimmer ber Bafe hat seinen Ramen von einem Marmorgefaß, welches unfern bes Grabmals ber Cacilia Metella gefunden murbe; ferner befindet fich bier die ilische Tafel, gleichsam Illustrationen zu der Ilias in marmornen Sochbilbern. Das Raiferzimmer enthält an 80 Bruftbilber von Versonen aus Imperatoren-Kamilien; bas Philosophengemach ebensoviele meift griechischer Schriftsteller. Im großen Saal ift Bieles vereinigt, was in habrians Billa gefunden wurde, somit aus der besten Kunstveriode. Das Zimmer bes Kauns bat feinen Ramen von einer in ber Mitte aufgestellten Faund-Statue von Roffo antiev. Der fterbende Rechter, welcher einer andern Raumlichkeit den Namen gibt, ift befannt burch Winkelmanns Bewunderung beffelben. Daß in biefem Raum die vorzüglichsten Kunftwerke muffen gefunden werden, läßt fich baraus schließen, daß alles bier Aufgestellte einst durch die Frangofen nach Paris gefchleppt murbe. - Gollen aus der Menge ansehnlicher Privatpaläste die vorzüglichern herausgehoben werben, fo ift bie Bemerkung voranzuschicken, daß keiner fich findet, ber nicht burch Kunfisammlungen irgend einer Art, besonders durch leberbleibsel aus ber vorchriftlichen Zeit sich bemerklich machte. — 1) Der Palast Albani hat bessen weniger: aufzuweisen, weil der Besitzer seine Billa gum reichften Museum in dieser Art erhob. Die immer noch ansehnliche Bibliothet jedoch, über die einst Binkelmann gesett war, ift in bem Palast aufgestellt. — 2) Palast Barberini hat fcone Deckengemalbe, viele Bilbfaulen und Sarfophage, die theils in Palaftrina, theils in Sallusts Gärten gefunden wurden. Die Gemälbesammlung enthält neben Raphaels berühmter Fornarina, Bilder von Guerccio, Domenichino, Caravaggio, A. del Sarto u. A.; Mungen, gefchnittene Steine, eine berühmte Bafe von Schmels find nach England verkauft worden. Eine ägyptische Tafel von rothem Granit in dem Barten gebort ju ben fostbarften Geltenheiten. - 3) Bielleicht die reichfte Gemalbesammlung Roms, durch zwölf Gemacher bes Erdgeschoffes vertheilt, enthalt ber Palaft Borghese. Was nütt eine Namensaufgahlung, bei ber bas Register eines Künftler-Berzeichniffes mußte abgeschrieben werben? Doch hat ber Besiter seiner Zeit manches verkaufen muffen, um der frangofischen Republik bie auferlegte Contribution bezahlen zu konnen. Hallen, die um den innern Sof laufen, werden burch 94 Granitfaulen getragen. - 4) Der Palaft Braddi ift einer ber neueften, burch ben Herzog, Pius VI. Reffen, im J. 1790 gu bauen begonnen. Geine borzüglichste Pracht ift die Treppe mit 16 Saulen von orientalischem Granit. Alte Bildwerke und vortreffliche Gemalbe der Meister des 16. Jahrhunderts bienen demfelben ju reichem Schmud. Gine besondere Merkwürdigkeit an bemfelben ift ber an einer Ede ftebenbe Strunt, ber unter bem Ramen Pasquino befannt ift. Runftfenner wollen barin eine ber vollendeteften Arbeiten bes Alterthums, Menelaus mit? bem Leichnam des Patroclus, erkennen. Lufteinfluß und Muthwill haben aber auf. biefes lleberbleibfel so eingewirft, daß es des geübtesten Auges bedarf; um nicht gleichgültig baran vorüber zu geben. — 5) Der Palaft Chigi hat wenige aber ausgezeichnete Gemalbe, bann ein paar Antiken ber feltenften Art aufzuweisen. -6) Bon Martins V. und Julins II. Bau ift an bem Palast Colonna nichts mehr ju feben. Rach feiner Bergrößerung burch ben bl. Carl Borromeo bat ibn ber Fürst Marc-Untonio mit ber ausgesuchteften Pracht eingerichtet. Biele seiner Runftwerfe find mahrend ber frangofischen Berrichaft nach England gewandert, Anderes

Nom: 37

ift bei bem Tob bes letten Kurften unter bie Erben vertheilt worden. Aus dem immer noch ansehnlichen Reft von Untifen und Bemalben läßt fich auf ben ebemaligen Reichthum an beiben ichliegen. Bon zwei fleinen Schränfen, ber eine von Lapis Lazuli mit Gaulen von Umethoft mit eingelegten Etelfteinen, ber andere von Chenholz mit Reliefs von Elfenbein, foll biefer burch zwei teutsche Runftler nach 34jahriger Arbeit zu Stande gebracht worden sein. Sie stehen in einem Saal, 328 Palm lang, ber fur einen ber prachtvollften Gale Roms gilt. - 7) Palaft Corfini. hier wohnte bie Ronigin Chriftine von Schweden durch volle 31 Jahre, bis zu ihrem Tob im 3. 1689. Die Alterthumer und Runftwerke bes Palaftes find von ihr gesammelt worden. Die Gemalbesammlung fullt 10 Bimmer; Die Rupferftichfammlung ift eine ber reichften, nicht blog von Rom; ber Bibliothet haben wir fruber gebacht. Der mit bem Palaft verbundene Garten von großem Umfang erstreckt fich bis auf die oberfte Sobe bes Janiculus, höber als St. Peter in Montorio. — 8) Den Palaft Co ftaguti beben moblerhaltene Deckengemalbe von Albano, Domenichino, Guercino und Lanfranco bervor. Die fieben Sacramente in bem anftoffenden Gebäude find mabrend ber erften Nevolution nach Enaland verkauft worden. — 9) Der Palast Doria (einst Pamsilj) dürfte durch die Bereinigung dreier Gebäude der ausgedehnteste Privatpalast Roms sein. Die Gemalbegallerie ift um fo mehr eine ber bebeutenoffen, ba fie burch ben Ginbruch ber Frangofen nichts gelitten bat. - 10) Der Palaft Farne fe ift Eigenthum bes Ronigs von Reapel, der die berühmtesten Antiken beffelben, wie ben Stier, Die Flora u. a. nach feiner Sauptstadt gezogen, aber boch manches Bemerkenswerthe jurudgelaffen hat. In architectonischer Beziehung wird er für eine der bemerklichften Bauten gehalten. Er ift unter Paul III. begonnen, burch ben Carbinal Alexander Farnese vollendet worden. Einen seiner Sale verherrlichen Fredfen von Annibal Caracci, in benen nach Pouffins Ausbruck ber Runftler fich felbst übertroffen hat; er arbeitete acht volle Jahre baran. Außerdem hat er in gleicher Beise ein Cabinet ausgemalt. Leider find in beiben bie Gegenstände, ber bamaligen falschen Richtung gemäß, insgesammt ber Mythologie entnommen. — 11) Im Hof und in ber halle bes Palastes Giustiniani, auf den Grund ber neronischen Bader erbaut, find einige antite Reliefs übrig geblieben. — 12) Der Palaft Mafsimi verdient Erwähnung nicht bloß als eines der schönsten Bauwerke des neuern Roms, sondern weil in demselben die Teutschen, Schweinsheim und Pannarz, die erfte Druderei anlegten, aus welcher icon im 3. 1455 Augustins Werk de Civitale Dei hervorging. — 13) Wie Bieles an Werken der Plaftit der Palaft Matthei enthalte, läßt sich daran erkennen, daß die Aupferstecher Amaduzzi und Bentoni: beren Abbildungen in brei Folianten herausgegeben haben, unter bem Titel: Vetera monumenta Mattheiorum. - 14) Der Palast Ruspoli ift einzig merkwürdig wegen seiner großen Treppe von 120 Stufen aus parischem Marmor, jebe aus einem einzigen Stud, zu bem Preis von 80 Scubi. — 15) Der Palaft Sciarra Colonna am Corso gehört zu den besten Gebäuden Roms aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Seine Gemäldesammlung füllt zwar nur vier Zimmer, zeichnet sich aber vor allen übrigen baburch aus, daß in ihr weit weniger mittelmäßigen Bildern Raum gegonnt ift, als in andern. — 16) Wie bei bem Erwähnten biefes in Bezug auf Malereien gesagt werden tann, fo hinfichtlich ber Sculpturen bei dem Palaft Spada, unter benen bie Statue bes Pompeius, an beren Fuß Cafars Ermordung ftattgefunden haben foll, dann die Reliefs, die an der Kirche St. Ugnese fuori di Mura gefunden wurden, in jeder umfangereichern Sammlung die Aufmertsamkeit auf fich ziehen murden. — 17) Neues von Thorwaldsen, Canova, Cammuccini u. A., neben Altem, vereinigt der Palast Torlonia, dem venctionischen Palaste gegenüber. — 18) Werthvolle Antifen, Gemalbe, unter biefen eines von Fra be Fiefole für die Kirche seines Klosters gefertigt, schließt der Palast Valentini, einst Imperiali, in sich. — 19) Im Palast Bidoni, ehemals Caffarelli, werden

Die berühmten praneftinischen Kaften, leiber nur funf Monate bes Sabres enthaltenb. aufbewahrt. — Ber fich bas jegige Rom in feinem Umfreis von 17 Miglien (brei mehr als bas alte hatte) als eine burchweg bebaute und bewohnte Stadt benten wollte, der wurde fich eine falfche Borftellung machen. Bon ben 35,000 Gebäuben. worin 170,000 Menschen wohnen, wird nicht völlig die Salfte biefer Grundfläche bebedt; ber übrige Theil besteht aus Billen, Beinpflanzungen und Garten. Diefer menschenleere Raum giebt fich von dem Monte Teffaccio, in der Rabe ber Tiber, über ben Aventin, ben Celius, berührt ben Palatin, umfaßt bann ben Esquilin. ftreift an dem rudwarts liegenden Theil bes Duirinals vorüber und fchließt ben gangen Biminal in fich. Die größten und ansehnlichsten Billen fteben zwar außer= halb ber Thore; einige aber, die öftere genannt werden, befinden fich innerhalb ber Mauern. - 1) Ihrer Große, ihrer Aussicht, ihrer Gartenanlagen, ihrer Runft-Schätze wegen ift bie berühmtefte die Billa Albani, eine unbedeutende Streite Zwar ift Bieles aus berfelben burch bie Frangofen por ber Porta Salara. nach Paris geschleppt, bann, weil ber Besiger bie Frachtfoften icheute, an ben bamaligen Kronvringen von Bavern verfauft worden; bennoch find bie Rebengebaude, ift ber eigentliche Palaft in allen feinen Raumen bamit angefüllt, fo baß es nicht möglich ware, hier auch nur das Bedeutenofte hervorzuheben. 2) Die Billa Borghese mit ihren Teichen, Waldpartien und Brunnen liegt ebenfalls außerhalb bes Thores (del Popolo), aber bicht an ber Stadt. Die werthvollsten Gegenstände bes Parifer Mufeums, wie ber Kechter, ber Bermaphrobit u. 21. waren einft bier aufgestellt, konnten aber, weil burch Rauf abgetreten, nicht mehr zuruckgebracht werben. Indeg murbe bas Berlorene burch neue Ausgrabungen in foldem Mage erfett, daß es ben größten Theil des geräumigen hintern Gartengebaubes ausfüllt und Nibby schon im 3. 1832 fein Werf: Monumenti scetti della Villa Borghese. herausgeben konnte. Ginige Gemalbe von Caravaggio, Samilton, Mengs, Pouffin find gleichfalls bort aufgehängt. — 3) Ebensonahe bem Thor S. Pancrazio ift bie Billa Pamfilj, jest dem Fürsten Doria geborend, von sammtlichen Billen bie größte, feche Miglien im Umfange. Dort follen Galbas Garten geftanben fein. Sie hat in ihrem Umfang, außer ben Blumengarten, ein Pinienwaldchen, Wiefen und icone Bafferwerke. Un Untiken ift fie nicht arm; mehrere berfelben zeichnen durch hohen Runftwerth fich aus, wie ein Marfpas, ein hermaphrobit, ein Clobius in Weiberkleidung, die Jagd des Meleagers, zwei Sarkophage und viel Anderes. Einzig find Reliefs mit Borftellungen ber Fabel ber Alope. Besonders zart find bie in der Villa entbeckten Columbarien. Bei ber Bertheidigung Roms durch die Rebellen gegen bie Frangolen im 3. 1849 bat fie, wie auch bie Billa Borabele, febr viel gelitten. — 4) Die Billa Karnefina liegt innerhalb ber Stadt jenfeits ber Tiber. wo einft Raifer Betas Garten waren. Der reiche Augustin Chigi (ber bei einem Gafimahl, welches er Leo X. gab, alles goldene und filberne Tafelgerathe icheinbar in die Tiber werfen ließ) hat diesen Garten anlegen, beffen Gebäude durch Raphaels vorzüglichste Schüler malen laffen. Amors Siege über bie Götter find in ben Den Gartensaal ziert Raphaels Galatee. Fresten bargestellt. Später wurde bie Billa von dem Cardinal Alexander Farnese gekauft, baber ihr jegiger Rame: -5) Billa Ludovifi, innerhalb ber Stadt am Pincio, burch Gregors XV. Neffen, ben Cardinal Ludwig Ludovifi, auf ben vormaligen Garten Sallufte angelegt. Aus vielen Stand- und Bruftbildern, Basreliefs und andern Runftreften ber Bergangenbeit bebt sich ebenswohl durch Größe als durch Runftwerth bas große Bruftbild ber Benus Ludovisi heraus, Nachbild der Juno zu Argos von Polyklet. Ein Mars, welchen Winkelmann für eines ber ichonften Bilber bes Alterthums erklarte, bie enibifche Benus, die Gruppe von Electra und Dreft fchliegen an Werth jenen fich an. In einem Nebengebäude find die Decken von Guereino, die Landschaften an ber Wand von Domenichino gemalt; burch ben Garten und an ber außerften Mauer (zugleich Stadtmauer) ift noch manches fcone Bildwert zu finden. - 6) Billa Maffimi, Nom. 381

einft Giuftiniani, weniger burch bie alterthumlichen (beren fie auch einige aufzuweisen bat), ale burch bie neuesten Runfticopfungen berausgehoben. Bu ben Bandbilbern breier Gemacher bes Erdgeschoffes find bie Gegenstände bes erften aus Dante, dieienigen bes zweiten aus Arioft, bie bes britten aus Taffo; bie erften find von Roch und Philipp Beit, die zweiten von Schnorr, die britten von Dverbeck und Rubrich. - 7) Bon biefer ift wohl zu unterscheiden die Billa Maffimo, vormals Negroni, wo auf ben Reften bes Walls von Servius Tullius bie Bilbfaule ber Göttin Roma fieht, einft von ber oberften Sobe bes Palatins (236') über bie Stadt ichauend. — 8) Die Villa Mattei, zulett Eigenthum bes spanischen Friebensfürften, gemahrt bei ihrer hohen Lage auf bem alten Celius die iconfte Aussicht auf die Trümmer des alten Roms. Alterthümer fehlen auch da nicht. — 9) In ber Billa Mebici find nur noch bie Refte ber Antiten vorhanden, bie von ben Großberzögen Cosmus III. und Leopold nicht nach Florenz gezogen wurden. Schönste, mas bort zu feben ift (wir nennen bloß bie Gruppe ber Niobe), ftand einft bier. Jest gehört die Billa ben Konigen von Frankreich, welche fie ihrer in Rom errichteten Academie ber bilbenden Runfte zugewiesen haben. — 10) In der Billa Milos, einft Spada, öffnet fich ber iconfte Blick über bas neue Rom. 36r Rofen= for verleibt ihr einen besondern Ruf. — Aus dem Mittelalter bat fich in Rom fehr wenig und diefes in burftigen Reften erhalten. Der altefte Bau aus biefem langen Zeitraum ift 1) bas Saus bes Crescentius, jenes bekannten Bidersachers Johanns XV. und Raiser Ottos III. Es liegt an der Tiber und wird falfclich für bas Saus bes Cola Rienzo, und noch irriger für bas bes Pilatus ausgegeben. Es find viele architectonische Bergierungen an bemfelben angebracht, nicht ohne Geschick aus Trummern alter Drnamente zusammengesett. Der Bau hatte nur eine Breite von 36 und eine Tiefe von 52 Palm. Un bem alten Eingange ift die Inschrift aus jener Zeit noch zu lefen. — 2) Zwei Jahrhunderte fpater ließ Innocens ben Torre de' Conti, nach feinem Familiennamen fo geheißen, aufführen. Er galt bamals für eine Zierbe Roms, und biente in Stadttampfen als fefter Punct. Ueberrefte bes Tempels ber Benus Genetrix waren in ben Bau bineingezogen. Unter Urban VIII. drobte er den Ginfturg, fo daß er bis auf den noch vorhandenen Reft mußte abgetragen werden. — 3) Gleichzeitig bauten die Gohne eines gewiffen Alexius, Anhangers bes bamaligen Senators Pandolfo, am Duirinal einen ähnlichen Thurm, ber jett in dem Kloster der Dominicanerinnen sieht und ben Namen Torre delle milizie trägt. Insgemein wird er Torre di Nerone genannt, woran sich die grundlose Sage knüpft, dieser Imperator habe von deffen bobe dem Brand ber Stadt jugeschaut. - Bordriftliches. Der altefte Reft vorchriftlicher Zeit sind die Ueberbleibsel ber Cloaca maxima, durch Tarquinius Priscus angelegt, um von dem Belabrum und Forum die stehenden Waffer abzuleiten. Roch staunt man über die Festigkeit des Baues, der bereits von der Anwendung des Bogens Zeugniß gibt. In die Konigszeit foll auch der mamertinische ober tullianische Kerfer, bas ehemalige Staatsgefängniß, in welchem Jugurtha verhungern mußte, hinaufreichen; jest ein geheiligter Ort, weil in bemfelben Petrus faß, und auf seinem Boben noch ber Quell fprudelt, ber bamals entsprungen fein foll, damit dem Kerkermeister durch den großen Glaubensboten das Sacrament der Taufe gewährt werbe. Der früheren Zeit der Republik gehören die nicht unbebeutenden Ueberreste des Tempels der Fortung Virilis an (in der Kirche St. Maria Egiziaca), mit jonischen Saulen in ber Bobe von 38 Palm. Um Fries fieht man noch als ehemalige Verzierungen Thierschadel, Candelaber, Blumengewinde, von Genien getragen, in Stucco ausgeführt. — Theils aus ber republicanischen, in ihrem vollen Glanze aber aus der erften Raiferzeit ftammen die verschiedenen Kora. von benen bas Forum Nomanum, in deffen Mitte einft ber Schlund foll gegahnt haben, der durch bes Ritters Curtius Belbenmuthige Aufopferung fich folog, das größte und prachtvollste war, ehe Trajan das nach ihm benannte anlegte, zu-

gleich aber mit biefem in Berbindung fette; benn wer über bie Big Saera bem Cavitol zuwandelte, ber hatte rechts bie große Basilica, die von Conftantin ben Mamen tragt; nach biefer tam ber Tempel ber Penaten, welchem unmittelbar, an ben Roffris poruber, ber Tempel Antoning und Kauftinens folgte, unmittelbar baran ftogend die Curia Hostilia, die Basilica Fulvia, die Basilica Aemiliana, Severs Triumphbogen, ber goldene Meilenzeiger, von August als Mittelvunct bes Reichs errichtet; am Aufgang auf das Capitol zur Linken hatte er die Tempel der Benus und Roma, hinüber über bas Comitium ben Tempel ber Besta, weiter benjenigen ber Minerva, bes Caftors und Pollux, dann bie Bafilica Julia. Bon Severs Bogen nach ber linken Seite gegen ben Clivus Capitolii ftand zur rechten Sand der Concordientempel, der Saturnstempel, die Schola Xanta, für die Genoffenichaft ber Schreiber und amtlichen Ausrufer, hinter welchem ber große Bau bes Tabulariums (bes großen Archivs und ber Schapkammer); an ber anbern Seite rubte fein Auge auf bem prachtvollen Befpaffanstempel, von 38 Saulen umgeben. Rechts vom Clivus asyli in den Clivus argentarius einbiegend, wo ihm zur Rechten ber Nanustempel und bas Secretarium Senatus, bann bie Basilica argentaria ffand. öffnete sich ihm die Basilica Ulpia, eines ber schönften Bauwerke bes prachtvollen Trajansforums (bieses felbft 1400 Palm lang, 600 breit), in ber Mitte zwifchen ben Tempeln habrians und Trajans, diefer mit bem Trajansbogen als Eingang, demselben rechts die lateinische, links die griechische Bibliothek als Seitengebande sich anschließend. An biesen Eingang grenzte Augusts Forum mit bem Tempel bes rächenden Mars, welches, den Tempel der Minerva auf Nervas Forum berührend, an ben noch größern Tempel ber Benus Genetrix fich aulehnte, und burch bas Forum Transitorium, bem Tempel Antonins und Faustinens gegenüber, wieder in das Forum Romanum ausmundete. Dieß ift ber Campo vaccino, die Ochsenweibe bei Roms fpateren Berodungen, auf welchen die Er inmphbogen fteben. 1) Derjenige des Titus, als Denkmal der Eroberung Jerusalems, ist im Ganzen wohl erhalten, boch manches Bilb verftummelt, in fünftlerischer Beziehung ber ausgezeichneteste. Um Fries wird ber Jordan als Greis auf einer Bahre getragen. Die eine Seite stellt Titus auf dem Triumphwagen, von der Roma geführt, dar, von Lictoren und Gefolge umgeben; die andere Seite zeigt die erbeuteten Heiligthümer bes Tempels (genau wie fie in der hl. Schrift beschrieben find), bann die gefangenen Juden. In dem Bogengewölbe sieht man die Apotheose des Imperators. terhin gegen das Capitolium fleht der Triumphbogen des Septimius Severus, unter welchem die Bia Sacra sich burchzicht. Er wurde zur Verherrlichung ber Siege dieses Raisers und seiner Söhne Geta und Caracalla über die Parther, Araber und Abiabener durch ben Senat errichtet. Die hochbilder ber vier großen Relber beiber Seiten ftellen Begebenheiten aus biefen Ariegen vor, in ben Kriefen Triumphzuge, an den Fußgestellen Römer, welche gefangene Barbaren führen. Auf einer inwendig angebrachten Treppe fann man auf bas Dach fleigen. 3) Un bem gegenüber liegenden Ende des Forums, gegen bas Coloffeum, fieht Conftantins Triumphbogen, von allen breien am besten erhalten, im J. 312 wegen feines Sieges über Maxentius gleich jenem in brei Arcaden errichtet. Ein Theil der Bildwerke wurde von bem Eingange zu Trajans Forum genommen, von benen bie gu bem eigentlichen Zweck bestimmten burch weniger vollendete Runftform fich unterscheiben. Aus jener frühern Zeit rühren sieben Standbilder gefangener Dacier ber, benen neue Ropfe aufgesett wurden, bann an ber Seite gegen bas Coloffeum acht Reliefs, bie fich auf den frühern Imperator beziehen, ebenso die acht runden Schilde, Opfer und Jagben barftellend. Aus Conftantins Zeit find bie Bilber ber andern Seite, Siegesgöttinnen, Benien, die Begebenheiten bes Kelbzugs gegen Maxentius, die übrigen Bergierungen. — Bon andern Siegesbogen, wie bemjenigen des Drusus, ein Trummerhaufe neben der Porta Latina, einem, welchen die Goldschmiede Septimius Ceverus und feinen Gohnen errichten ließen, fieht man nur noch Spuren ober geringe

Neberbleibsel. — In dem Thal zwischen Palatin Capitol und der Tiber ftand ber Janus Quabrifrons, fo genannt, weil er vier gleiche Seiten batte, jebe 76' lang, ans Marmor aufgeführt; eine Urt Borfe mit vier Arcaben, bie vier Durchgange bilbeten. An ben Wanden ftanben rings in Nischen 48 Statuen. Nur geringe Spuren dieser Bauwerke sind noch vorhanden. — Bon dem Porticus der Octavia am Kischmarkt ift noch ein kleiner Reft bes Ginganges fichtbar. — Die übrigen Fora: 1) Das Forum des Friedens, nach Conftantins Sieg über Maxentius Bafilica Conftantins genannt, in der Rabe des Coloffeums, wird für den erften überwölbten Bau biefer Art gehalten. Die zweite Tribune fammt bem ringsum laufenden gepflafterten Plat hat sich erhalten. 2) Schone Ueberbleibsel zeigt bas Forum Augusts; 3) ein eingemauertes corinthisches Saulenpaar nebst icon verziertem Fries des Forums des Nerva. — Tempelrefte. In der Nahe bes Eriumphbogens bes Septimius Severus gegen bas Capitolium zu fieht man ben Treppenspiegel bes Concordientempels, in welchem bei ber Berschwörung bes Cati-2) Gegenüber fteht bie fogenannte Ruine lina Cicero den Senat versammelte. ber acht Gaulen, Die hintere Seite bes Befpafianstempels. 3) Drei cannelirte corinthifche Saulen von parischem Marmor, 65 Palm boch, 61/2 im Durchmeffer, burch Berhältniß und Arbeit ausgezeichnet, gehörten nach Ginigen zum Tempel bes Jupiter Stators, nach Andern bes Caftors und Pollur. Auch ber Unterbau, Refte ber Stufen, die zu der großen Borhalle führten, und die Stellen, von denen bie Bilber fich erhoben, haben fich erhalten. 4) In ber Nahe fieben brei andere ausgezeichnet schöne Saulen von bem Tempel bes Saturns. 5) 3m Rlofterhof St. Krancesca Romana sieht man Ueberbleibsel der zusammenstoßenden Tempel der Benus und Roma, Die einst zu den ichonften Bauwerken Diefer Art mogen gebort haben. 6) Bon einem Tempel, angeblich ber Besta, einem Rundbau, jest in die Kirche S. Stefano belle Carrogje verwandelt, ftehen noch 19 Marmorfaulen, 47 Palm boch; von der 20sten hat sich einzig das Fußgestell erhalten. Die Capitaler find verftummelt, das Gebalte ift weggenommen, von der alten Cella fieht nur noch ber untere Theil. 7) Die eilf Säulen an ber jegigen Dogana bilbeten einst ben Porticus des Antoninstempels. 8) Bon dem Pantheon und 9) dem Tempel Marc-Aurels haben wir bei den Kirchen gesprochen. — Die Kaiferpaläfte, woran seit August bie Imperatoren burch brei Jahrhunderte bauten, erweiterten, verschönerten, und die einen ungeheuern Raum einnahmen, find zu einem unformlichen Trummerhaufen zusammengesunken, aus welchem nur hie und ba noch ein Mauerstück aufragt. Einzig in Resten bes Banes von Domitian haben in einer Billa einige Raumlichkeiten sich erhalten. - In ben farnefinischen Garten findet man noch einen Saal mit Seitengemächern und die Baber ber Livia mit Ueberbleibseln schoner Malerei. Dort wurden auch viele der vorzüglichsten Bildwerke ausgegraben. -Bon Conftantins Triumphbogen gelangt man an bas riefenhafteste Gebaube bes alten Roms, das Coloffeum (von einem hoch aufragenden Bilde Neros, deffen Ropf allein eine Sohe von  $22\frac{1}{2}$  hatte, so genannt), eigentlich Amphitheatrum Flavii, fur bas achte Bunder ber Belt gehalten. Bor bemfelben ftand einft bie Meta sudans, ein prachtvoller Springbrunnen, hober bas Baffer treibend, als bie neueren auf G. Petersplat, jett ein unförmlicher Stein. Der Bau, unter Bespasian begonnen, wurde durch Titus vollendet. Er hat eine elliptische Gestalt; sein Umfang beträgt 1683', die Sohe 151', der Durchmeffer der längern Achfe 591', berjenige ber fürzern 508'. Die Arena war 273' lang, 173' breit, durch einftromendes Baffer fonnte fie ju Schiffsgefechten benütt werden. Rings um diefelbe waren bie Behältniffe ber wilben Thiere angebracht, benen im Laufe ber Zeit Taufende und Taufende von Chriften zum Zerfleischen vorgeworfen wurden. Das Ganze konnte durch Segeltücher gegen Regen und Sonnenschein geschüt werden. Es bot Raum für 300,000 Zuschauer. Bei ber Eröffnung bauerten bie Spiele hundert Tage, mahrend welcher 5000 Thiere erlegt wurden. Bon außen zeigten fich vier

Stockwerfe, mit einem Saupteingang nach ben vier Beltgegenden; über jebem erhob fich ein ehernes Biergefpann. Sechsundfiebenzig andere Gingange ftanden ber Stadt offen. Das Gange war mit marmornen Standbilbern und vielfachem Erzichmuck geziert. Gange und Treppen maren fo finnreich angelegt, bag bie unermegliche Bahl von Bufchauern in wenigen Minuten fich verlaufen konnte. Bebenken wir, bag mabrend bes Aufenthalts ber Papfte in Avignon die Steine Dieses Bauwerks jum Berkaufe ausgeboten, bernach viele zu Ralf gebrannt murben, daß fie ferner gum Bau bes Marcusvalaftes, ber Cancellaria, ber großen Valafte Karnele und Barberini, sulett bes Safens ber Ripetta bas Material liefern mußten, überschauen wir fonach bas Maffenhafte, was noch völlig unberührt fich erhalten hat, dann erft gewinnen wir eine zureichende Borftellung von ber Mächtigfeit biefes flaunenswerthen Baues. Erft Benedict XIV. hat weiterer Zerftorung beffelben auf immer Ginhalt gethan, indem er auf der vormaligen Arena 14 Leidenöstationen nebst einer Kanzel errichten ließ, von ber jeden Freitag Nachmittags ein Capuciner über bas Leiben Chrifti predigt. Pius VII. verhinderte durch Aufführung eines gewaltigen Pfeilers ben weitern Einfturg ber angegriffenen Theile. Much Gregor XVI. hat fich bie Erhaltung bes Gebaudes angelegen fein laffen. — Bu Pferd- und Bagenrennen, ju Bettlaufen, Fauftfampfen, Sechterfpielen, auch Thiergefechten, jum Discuswerfen und Ringen, zu andern Belustigungen, auch bloß zu vergnüglichem Verweilen bienten die Circus, lange Gebäude, oben halbkreisförmig geschlossen, mit Sigen auf Wölbungen langs ber Seite, auf ihrem Grund mit Dbelisten und Statuen geschmudt. Den ersten Circus, maximus genannt, baute schon Tarquinius Priscus. Casar fügte bemfelben ben bes Euripus bei. Nachbem er burch Nerps Brand (benn er stand unterhalb ber Raiserpalafte) fehr gelitten, stellte ihn Trajan wieber ber, und erweiterte ihn für 200,000 Buschauer. Septimius Severus ftellte die Bilbfaulen berühmter Manner barin auf. Bur Beit ber gothischen herrichaft befant er fich noch in gutem Stand. Jest find nur wenige Mauerrefte bavon noch übrig. 2) Um's 3. 520 (v. Chr.) baute ber Cenfor C. Flaminius auf einem feinem Gefchlecht zugehörenden Felde, wo früher ichon die Plebs Berfammlungen zu halten pflegte, ben nach ihm benannten Circus, auf welchem ber Tempel ber Bellona ftand mit ber Columna bellica, von welcher ber Fetial als Rriegserklarung gegen ein anzugreifendes Land die Lanze gleichsam in dasselbe hinauswarf. Da wurden einft Apollo, bem Drachentodter, Spiele angelobt, damit er die aus der Ferne gekommene giftige Schlange (Sannibal) vertreibe. Man fennt jest, da er gang überbaut ift, nur noch beffen Belegenheit. 3) Bon bem Circus bes Maxentius, ber Rirche von S. Sebaftian gegenüber, fieht man blog noch bie Mauern ber Gingange. - Unbebeutenb find die Ueberrefte der Cirken Salluste, Hadriane, Heliogabale; andere find spurlos verschwunden, so bag man nur noch die Stelle kennt, an ber sie ftanden. — Das erste steinerne Theater, doch schon 40,000 Zuschauer fassend, war das des Pompeius, dessen Reste in den Palast Dio verbaut sind. Man kann dieselben in dessen unterirdischen Räumen bei Fackellicht sehen. — Bon dem Theater des Marcellus (burch August aufgeführt) haben in bem Palast Drfini von vier Stodwerten noch zwei fich erhalten. — Das Amphitheatrum Caftrenfe, rechts von ber Rirche St. Eroce in Gerusalemme, zwischen ben jetigen Stadtmauern, zum Theil innerhalb, zum Theil außerhalb berfelben, in späterer Zeit zu einem Bollwerk umgewandelt, ift rund, 250 im Durchmeffer, ziemlich gut erhalten. Er beftand aus zwei Reihen Arcaden über einander. — Dhne alle Frage muffen unter die glanzenoften Ausstattungen bes kaiserlichen Roms die Thermen gezählt werben, an benen die Herrscher ihre Prachtliebe, zugleich ihre Freigebigkeit bewährten; benn fie bienten nicht allein zum Baden, sondern zu mancherlei Beluftigung, und waren mit Allem, was die Kunst zu schaffen vermochte, reichtich ausgestattet. 1) Die Thermen ber Cafaren Cajus und Lucius waren vor der Imperatorenzeit das größte Bebaute Roms. Ihre Refte fieben auf ber einfamen Flache, bie zu ber Porta

Maggiore führt, broben aber immer mehr ben Berfall, wie denn im Binter auf 1828 bie Ruppel, nachft berjenigen bes Pantheons bie größte bes alten Roms, ein= gefturgt ift. 2) Thermen bes Titus, am Abhang bes Esquilin, unfern bes Co-Toffeums, auf den Grund von Reros goldenem Saus, mas Titus abtragen lief. gebaut. Bieles bavon ift noch verschüttet, zerftort, was zu Raphaels Zeit ausgegraben murbe. Spuren fconer Malerei zeigen fich noch in ben unterften Raumen. Neun Bafferbehalter (Sette Sale, weil fie fo gebaut find, bag man an bem Gingang beren nur fieben fieht) ftanden damit in Berbindung. 3) Thermen bes Caracalla, an bem Bege ju bem Gebaftiansthor, nachft ben Raiferpalaften bie umfangreichften Ruinen. Bon ihrer ehemaligen Pracht zeugen die Funde, die bort gemacht murben: ber farnefifche Bercules, ber farnefische Stier, ber Torfo, bie Alora. Diese Thermen hatten 1600 Badefite von polirtem Marmor. Die auffere Weffalt und bie innere Ginrichtung, biefe mit allen Gemachlichkeiten und bem reichften Aufwand ausgestattet, läßt sich noch gut erkennen. 3) Die Thermen bes Diocletians übertrafen an Größe und an Pracht alle übrigen. Sie follen 3000 Babezimmer und 1200 Marmorftuble enthalten haben. Gine Gemalbefammlung, auch bie ulpische Bibliothet, einft auf Trajans Forum untergebracht, waren Bierben berfelben. Heber 200 Gaulen murben im 16ten Jahrhundert von biefen Gebauben ju andern Zwecken verwendet. Man fagt, 40,000 Chriften hatten 3mangearbeit baran verrichten muffen. Bon bem großen Saal, ber in die Kirche St. Maria beali Angeli verwandelt murde, haben wir bei diefer gefprochen. - Bon Grabmalern ift 1) bas riefenhaftefte und berühmtefte dasjenige bes Raifere Sadrian, jest bie Engelsburg (f. b. A.). 2) Das Grabmal der Cacilia Metella, Gemablin des Triumvirs Craffus, fleht an ber alten appischen Strafe, einige Miglien vor bem Gebaftians= thor. Bon ben Stierschabeln an seinem Fries beißt es gewöhnlich Capo di Bovo. Es ift ein Rundbau, auf gevierter Grundlage rubend. 3m Mittelalter murben zum Behuf ber Bertheidigung Zinnen barauf angebracht. Der Marmorfarg ber Berftor-benen steht in bem hof bes farnesischen Palastes. 3) Bor bem gleichen Thor, naber ber Stadt gu, in ber Bigna Saffi, bat man im 3. 1780 bas Grabmal ber Scipionen aufgefunden. Die Sartophage murben in die vaticanischen Mufeen verfett, die Gebeine zerftreut. 4) Die Pyramide des Ceftius, an welche die Stadtmauern fich anlehnen, ift ebenfalls ein Grabmal. Bei einer Bafis von 130 Palm nach jeder Seite hat fie deren 164 in der Sobe. Sie ift mit Marmor bekleibet. Bon den Malereien in den Grabkammern find noch vier Bictorinen gu erkennen. 5) Das prachtvolle Maufoleum August's an ber Ripetta ift jest theils Roblenniederlage, theils Umphitheater für Teuerwerke. Mur die ftarken Mauern des erften Stockes mit ihren Grabesnischen fteben noch, die oberen Theile find gerfort. 6) Das Grabmal eines Freigelaffenen ber Detavia mit Sculpturen, Malereien und Sartophagen ift im J. 1832 in einer Bigna an ber Porta Latina; 7) ein anderes fechs Jahre fpater vor der Porta Maggiore entdedt worden; biefes wahrscheinlich eines Baders, benn die wohlerhaltenen Reliefs ftellen bie Bereitung bes Brodes und beffen Berkauf vor. 8) Das Maufoleum der helena, Constantins Mutter, und burch biesen errichtet, steht zwei Miglien vor ber Porta Latina. In die Raume baute Urban VIII. die Kirche S. Peters und Marcellins. Spuren alter Mosaiten find noch wahrzunehmen. Der Gartophag steht im vaticanischen Museum. [Gurter.)

Nomanus, Papst im J. 897, Nachfolger von Stephan VI., aus Galezza in Toscana gebürtig, hat im Ganzen nur vier Monate und 23 Tage regiert, und starb in demselben Jahre, in welchem er gewählt wurde. Wegen der Kürze seiner Regierungszeit hat die Geschichte von diesem Papste nichts ausbewahrt, als einen Brief. Bedeutungsvoll war jener Act seiner Regierung, wodurch er das unmenschliche Berfahren seines Vorgängers Stephan gegen Papst Formosus misbilligte, und die

beffallfigen Decrete abrogirte. Papft Stephan VI. (nach Andern Stephan VII.), ein geborner Romer, hatte nämlich im 3. 897, balb nach feiner Thronbesteigung, ben Leichnam feines Borgangers und perfonlichen Feindes, bes Papftes Formofus (f. b. 21.), ausgraben, benfelben antleiden und ihm, wie einem Lebenden, burch eine Bfeubolynobe von feinen Anhangern den Proces machen laffen, ben ber Angeklagte begreiflicherweise verlor, obichon ein Digcon ben Bertheibiger bes Todten agiren mufite! hierauf ward der Leichnam verstümmelt in die Tiber geworfen. Als Borwand zu einem fo unerhörten Berfahren gab Papft Stephan ben Umftand an, bag Kormosus gegen ben alten Rirchengebrauch feinen bischöflichen Git von Porto mit bem ju Rom vertauscht hatte. Der mabre Grund bes ichauerlichen Saffes Stephans mag aber ber von Panuinius angegebene gewesen fein, nach beffen Berichte Formosus fruher bem Stephanus beim Bewerben um bie Tiare im Bege geftanden mar. Sogar die von Formofus vollzogenen Beiben von Prieftern und Bifchofen murben von dem Conventifel Stephans für ungültig erklärt. Papft Romanus nun abrogirte biefe ungerechten Decrete feines Borgangers, und beftätigte fammtliche Amtsbandlungen des Formosus. Noch eine feierlichere Chrenrettung ward dem letztgenannten Papste burch Papst Johann IX. zu Theil, ber in einer eigens zu biesem Zwecke ver= fammelten Spnobe 898 bas gange Berfahren Stephans gegen Kormolus annulliren Dür.1 ließ.

Momer, Brief an die, f. Paulus.

Romergeld, Romergins nennt man jene Ginfunfte des romischen Stubles, bie bemfelben im Mittelalter theils von ganzen Ländern (Peterspfenning) theils von Städten, Stiftern, Aloftern ac. flogen. Der Grund Diefer Leiftungen mar entweder, weil fich berlei Staaten erkenntlich zeigen wollten fur die Ginführung des Chriftenthums, ober weil ihre Kurften die Reiche felbft bem Stuhle bes bl. Petrus gefchenkt und von bem Papfte gegen Bins zur Anerkennung bes Lebensverhaltniffes guruckerhalten hatten, oder weil fie fich unter ben besondern Schut des romischen Stubles ftellen wollten, und von daher bei Bedrangniffen eine Intervention im außerften Falle die Anwendung geistlicher Waffen erwarten durften. Bei Städten, Stiftern und Klöstern war es theils Schutgeld theils Recognition für erhaltene Exemtion. Biele Drte, Guter 2c. hatte ber Papft auch ichenkungsweise erhalten, und gab fie besonders wenn fie weit entfernt waren vom romischen Stuhle, zu Leben oder in Beit- und Erbpacht. Schon die altesten Papfte mußten der vielen Binspflichtigen halber Heberegister oder Steuerbucher (libri censuum) anfertigen laffen. Reichniß war in vielen Fällen unbebeutend, etwa nur gur Anerkennung für einen früher geleisteten Dienst ober bes Lebensverbandes, fo gab ein Rlofter in ber Diocese Munchen-Freising alle brei Jahre ein Amict und eine Albe an bie Laterantirche, der jeweilige Abt von Reichenau bei feiner Confecration zwei weiße Pferde, ein Deg-Evangelium- und Epistelbuch, der Bischof von Bamberg jahrlich einen gefat-Die zinspflichtigen Orte Italiens reichten häufig Naturalien, die transmontauen einen jährlichen Tribut in Gelb. Der erfte berartige Bins, ber von einem gangen Lande gereicht murde, ift ber fo berühmt gewordene Peterspfenning Englands. (Bgl. über biefen ben Urt. Peterspfenning.) Aehnliche Binegelber wie England gahlten mehrere europäische Staaten. Bir führen zuerft Danemark an. Canut (f. b. A.) war nach Rom gepilgert, hatte mehre fromme Stiftungen für seine Danen gemacht, und legte auch biefen eine Beifteuer auf. Auch bier sammelten die Bischöfe die Steuer ein, der Erzbischof von Lund lieferte fie nach Rom, gleiches geschah in Norwegen (Murat. V. 892). Dort hatte vermuthlich Cardinal Nicolaus Breakspeare (nachmals Hadrian IV.), als er die Kirchenangelegenheiten diefes Landes mit den allgemeinen Anordnungen in Ginklang brachte, das Bolf zu diesem Beweis der Pietät und Gemeinschaft zu bringen gewußt. Dasfelbe bezweckte er in Schweben, auch hier wurde ber Peterspfenning von ben Bischöfen gesammelt, der Erzbischof von Lund, spater der von Besterahs beforderte

bie Steuer nach Rom. Gregor VII. versuchte auch in Frankreich ben Peterspfenning zu erlangen, indem er fich auf Carl ben Großen berief, ber folche Generalcollecten vornehmen ließ (Thom. III. 1. 32 n. 13); an die fpanischen Konige fcrieb er, ba Gott ihnen zur Eroberung bes Landes über die Saracenen beigestanben , foll bie ichulbige Erkenntlichkeit ferner weber megen ftummer nachsicht von feiner, noch aus Unwissenheit von ihrer Seite in Bergessenheit gerathen. Ungarn fcenfte ber bl. Stephan, nach Eroberung biefes Landes, dem bl. Petrus mit allen feinen Rechten. Dabei erfahren wir, welcher Urt Diefes Lebensverhaltniß mar und ju welchem Zwecke biefe Reiche Rom unterworfen wurden, damit nämlich ibre Gelbfiffandigfeit und Freiheit gewahrt bliebe, fie follen Miemand unterthänig fein als ihrer Mutter ber Kirche, quae subjectos non habet ut servos sed ut filios suscepit universos (Thom. III. 1. 32. n. 3). Aus diesem Grunde gab Alphons der Erpberer und Begrunder des portugiesischen Reiches einen freiwilligen Cenfus von 4 Ungen Goldes nach Rom, um caffilianische Ansprüche fern zu halten, und erhöhte die Abgabe um zwei Mark, als ihm die Königskrone zu tragen gestattet worden war. In Spanien entrichtete der Graf von Barcellona für seine ganze Herrschaft, besonders für Taragona, nachdem er die Saracenen bestegt, alle fünf Sabre 25 Pfund reinen Gilbers. Die Ginführung bes Peterspfennings in Polen ftammt aus der Zeit Casimir I. Ihn und seine Mutter Rira hatten nach dem Tobe Miezeslaus bie Großen aus bem Lande verjagt. Cafimir ward Monch zu Clugny (f. b. A.). Die nachfolgende Berwirrung berieth fie, Casimir auf ben Thron gu feten. Benedict IX. ertheilte bie Disvenfe unter ber Bedingung, bag ber Veterspfenning von Polen bezahlt murbe. Aus wirklicher Dienftbarkeit und eigentlichem Lehensverhältniffe entsprang die Abgabe von jährlich 200 Bysanzern (Mur. p. 840), bie Demetrius an Gregor zahlte, ber ihm die Konigswurde über Dalmatien und Croatien verliehen, ber Ronige von Sicilien, die jährlich seit Robert Guiscard zwölf Denare von jedem Joch Doffen zahlten, des Konigs Roger der nachmals 600 Squifaten für Calabrien und Apulien, bes Konigs Wilhelm, ber 400 für Marfien, das er zu Innocenz II. Zeit in Besit nahm, gab, daffelbe Berhaltniß beftand bezüglich Sarbiniens. Unter Innocenz III. gab Peter von Aragonien fein Reich dem romischen Stuhle zu Lehen, und verhieß davon jahrlich 250 Maffemu-Trot biefes icheinbar großen Bezuges tam ber romifche Stuhl wegen enormer Ausgaben, die feine damalige politische Stellung erheischte, nicht felten in Berlegenheit, fo fagt g. B. Pafchal II. in einem Schreiben an Unfelm von Canterbury rüdfichtlich ber Einsendung des Peterspfennings: scis enim, quantis inopiae circumvallemur angustiis (Thom. III. 1. 32. n. 4); baran waren aber nicht minder Schuld bie öfteren Empörungen der Römer, die Bedrängnisse von Seite der Hohenstaufen und die Borenthaltung der vorerwähnten Steuern. Wilhelm von England mußte Gregor VII. gestehen, daß mährend seines dreisährigen Aufenthaltes in Frankreich der Peterspfenning nachläffig eingezogen worden sei (Baron. 1079. 23). Paschal beklagt sich gegen Heinrich I. Eleemosyna St. Petri ita perperam doloseque collecta est, ut neque mediam ejus partem hactenus ecclesia Romana susceperit (Thom. III. 1. 32. n. 4). Aus Schweden war der Peterspfenning unter Honorius von fünf Jahren her im Rudftand, Innocenz beschwert sich, daß ihm die Steuer aus Polen in geringhaltiger Munze geschickt wurde (hurter III. 142). Dieser Umstand entschuldiget es, wenn die Päpste nach der Hand eigene Quästoren in die zinspflichtigen Länder sandten. Bgl. Thomassin vet. et nov. eccl. discipl. Venet. 1730 ll. cc. Morinus. Antiquitat. Italic. tom. V. dissert. de cens. ac reditib. olim ad eccl. Rom. spectant. Fabricii diss. de den. St. Petri v. l. Surters Gefc. Junoc. III. Hamb. 1838. III. S. 121 ff. Köhlers Münzbelustigung I. S. 18 ff.

Nomerzinszahl, s. Aera.

Nömischkatholisch, s. Katholisch. Nömische Eurie, s. Curia Romana. Nomnald, der hl., f. Camalbulenferorden. Noncaglio, f. Natalis Alexander. Noncalische Felder, s. Friedrich I. Barbarossa. Nonge, Johannes, f. Dissidenten. Rorate. f. Advent.

Rosarium, f. Rofenfrang.

Moscelin, auch Rocelin und Rucelin ober Ruzelin ift ein in ber Geschichte der mittelalterlichen Biffenschaft oft genannter name, verdankt iedoch. um bieß fogleich von vornherein zu bemerten, feine Berühmtheit nicht fowohl objectiver Bichtigkeit seines Trägers, als vielmehr ber Mangelhaftigkeit unserer Kenntniß von ihm und irrigen Vorstellungen, die über ihn von jeher im Umlauf waren und es zum Theile noch sind. Roscel in ist im Allgemeinen bekannt als Nominalist und Tritheift. Als Tritheist wurde er im 3. 1092 vor ein Provincialconeil (zu Soissons) geladen und baselbst jum Widerruf veranlaßt. Dieg hat ihm einen Plat in der Kirchengeschichte verschafft. Was ihn aber zu einem vielgenannten Manne gemacht, ift fein Nominalismus. Man nennt ibn ben Stifter und bas Saupt bes Nominalismus, sectae nominalium auctor, wie Natalis Alexander, chef zelé de la secte des nominaux, wie Feller fagt. Dann verknüpft man noch die beiden Pradicate, indem man erklart, als Nominalist habe Roscelin das Allgemeine und Einheitliche an Gott (Gottheit ober Gott ichlechthin) für ein leeres Abstractum bes benkenden Geistes, ohne objective Wirklichkeit, für wirklich seiend nur bas Befonbere an Gott b. h. Bater, Sohn und Geift gehalten und so biefe brei Personen als brei Götter begreifen muffen. — Diese Angaben wie alle weitern, Die ihnen noch beigefügt zu werden pflegen, find febr ungenau. Es wird unfere Aufgabe fein, an ber Sand ber Duellen Gewisses und Ungewisses, Thatsachliches und Vermuthetes ju icheiben, bas Unrichtige aber zu entfernen. Die Duellen, aus benen wir gu schöpfen haben, find 1) drei Schriften von Anfelm, nämlich Epist. II., 35 u. 41 und de fide trinit. et incarn. Damit in Berbindung 2) ein Brief an Anselm, von Johannes, Abt von Telefe, fpäter Cardinalbischof von Tuscoli (bei Baluz. Miscell. T. IV. p. 478). 3) Abalard, Epist. 21 (Opp. Par. 1616. pag. 334) und Dialectica (bei Cousin, oeuvres ined. d'Abel. Hiezu gehörig 4) Epistola Roscelini ad Abaelardum (fürzlich burch Schmeller in München veröffentlicht. Abhandlung ber I. Cl. d. k. Acad. der Wissensch. V. Bd. III. Abth. S. 193—210. München 1852). 5) Zwei Briefe an Roscelin, der eine von Theobald von Estampes (bei D'Achery, Spicil. T. III), ber andere von 3vo von Chartres (Epist. 7). Endlich 6) Johann von Salisbury Metalog. II. 17 und Otto von Freifingen de gest. Frider. I. Lib. I. c. 47. nebft einigen weitern zerftreuten Rotizen, beren die eine oder andere, soweit fie von Bedeutung, gelegentlich wird genannt werben. — Der außerliche Berlauf ber Roscelinischen Geschichte ift nun in furzem folgender: Roscelin, Canonicus zu Compiegne, ließ um bas 3. 1090 bie Meinung laut werden, die drei gottlichen Personen seien drei fo Fürsichseiende, wie etwa drei Menschen ober brei Engel, tres res, unaquaeque per se, separatim, sicut tres angeli aut tres animae (Anselm. de side trinit. c. 1. 3). Er fou sogar beigesett haben, wenn es der Sprachgebrauch erlaubte, fonnte man wohl fagen, Bater, Sohn und Geift seien brei Götter, et tres Deos vere posse dici, si usus admitteret (Ans. Ep. II. 41). Sollte er aber auch diefen Beifat nicht gemacht haben (Unfelm icheint es, gewiß mit Recht, zu bezweifeln), bennoch hat er entschieden wider bie Rirchenlehre verstoßen, benn er flatuirt brei göttliche Substanzen, mabrent bie Rirche nur eine fennt. Deghalb murbe, burch den Metropoliten der Proving, E. B. Raynald von Rheims, eine Synode nach Soiffons berufen und Roscelin vorgeladen, im 3. 1092 (Harduin T. VII. P. II. p. 1695). Roscelin wiberrief und murbe, wie es scheint, nicht weiter bennruhigt - bis er ben foeben erwähnten Widerruf gurudnahm, wodurch er fich Entsegung von feiner Stelle in Compiegne guzog. hier

beginnt nun aber feine Geschichte bereits dunkel zu werben. Man gibt an, er babe fich balb nach bem Concil von Soiffons nach England begeben, wo er fich als Gegner Anselms, ber unterbeffen Erzbischof von Canterbury geworden, ber Gunft und bes Schutes Wilhelm bes Rothen erfreut habe, folange biefer in Zwift mit Aufelm gelebt. hier fofort fei es, baf er feinen Widerruf von Goiffons gurudgenommen und Anfelm gur Abfaffung (Bollendung) ber Schrift de fide trinit. veranlagt habe. Rachdem aber im 3. 1095 eine Ausfohnung zwischen bem Ronig und Unfelm zu Stande gekommen, fei er aus England vertrieben worden und habe bafelbft um fo weniger Schut finden tonnen, als er auch ben englischen Clerus, burch Tabel ber berrichenden Migbrauche, wider fich aufgebracht habe. Bugleich habe er iett auch fein Canonicat zu Compiegne verloren (vgl. Saffe, Anfelm von Canterbury. II. 293. 319). Diese Angaben lauten plaufibel, beruhen aber beinahe gang auf Combination, ohne fichern hiftorifchen Grund. Unfelm erwähnt eines Aufenthaltes Roscelins in England mit feiner Sylbe; was taum möglich ware, wenn fich bie Sache fo zugetragen batte, wie die vorgeführte Combination angibt. Daß Roscelin in England gewesen, ift nicht zu bezweifeln; ber Brief Theobalds von Eftampes fest einen Aufenthalt in England voraus, und Abalard fagt bestimmt, Roscelin fei aus England (wie aus Frankreich) vertrieben worden (ab utroque regno, in quo conversatus est, tam Anglorum scilicet quam Francorum, cum summo dedecore expulsus est. Ep. 21); allein gewiß ift nur, bag er nach ber Beröffentlichung ber Anselmschen Schrift de fide baselbft gewesen, benn bie Schmähungen auf Anfelm, contumeliae, beren Abalard weiter erwähnt, und auf welche bin Roscelin aus England vertrieben worden, feten jene Beröffentlichung voraus; daß er aber por ober mahrend ber Abfaffung ber genannten Schrift baselbst gewesen, ift nicht mahricheinlich. Man hat zwar gefagt, zur Zeit, ba Theobald an ihn gefchrieben. scheine Roscelin die Stelle zu Compiegne noch inne gehabt zu haben (Saffe a. a. D.). Allein bieg entscheibet, abgesehen bavon, bag es bloge Bermuthung ift, nichts für unsere Frage. Abalard aber hat den hier in Betracht tommenden Brief erft im 3. 1119 ober 1120 verfaßt; aus biefem läßt fich mithin eine Zeitbestimmung gar nicht machen. In Betreff biefes Punctes werden wir alfo auf Gewißheit verzichten muffen. Nur foviel ift gewiß: balb nach bem Concil von Soiffons nahm Roscelin ben geleisteten Widerruf gurud, indem er erklarte, daß er in Soiffons nur aus Furcht vor bem Bolle widerrufen habe (se non ob aliud abjurasse quod dicebat nisi quia a populo interfici timebat. Ans. de fide c. 1), veranlafte baburch bie mehrgenannte Anfelmiche Schrift (wovon fpater) und, ungewiß ob unmittelbar ober mittelbar, Berluft feines Canonicates zu Compiegne. hiedurch in Roth und Berlegenheit gebracht wandte er sich an Ivo von Chartres mit der Bitte um eine Zufluchtsftätte. 3vo antwortete, daß er feiner Bitte gerne willfahren murde, wenn er überzeugt sein konnte, daß er aufrichtig von feinem Jrethume zuruckgekehrt. Da aber nach den vorliegenden Daten Letteres faum anzunehmen und ba überdies zu fürchten ware, das Bolt von Chartres wurde fich über die Aufnahme eines so übel berüchtigten Mannes emporen, fo fonne er ihm die erbetene Unterfunft nicht gewähren. Er möge unterdeffen sein Mißgeschick mit Ergebung tragen, sofort aber aufrichtig zur Wahrheit zurucklehren, und durch öffentliche Retractation das Aergerniß aufheben, das er gegeben. Restat igitur, ut palinodiam scribas et recantatis opprobriis vestem Domini tui, quam publice scindebas, publice resarcias; quatenus sicut multis exemplum erroris fuisti, sic de caetero fias exemplum correctionis. Dann werde er sowohl von Ivo selbst als von andern liebevoll aufgenommen und mit Boblthaten beschenkt werden (Ep. VII.). Aus biesem Briefe erfahren wir zugleich erstens, daß Noscelin Gewaltthätigkeit erfahren und seiner Sachen beraubt worden, so daß es scheint, das Bolt zu Compiegne habe Juftig gegen ibn geubt, und zweitens, daß er auch burch feinen Lebensmandel Mergerniß gegeben, eine Rachricht, die durch Abalards Angabe bestätigt wird, daß Roscelin singulari insamia

infidelitatis et vitae singulariter notabilis und namentlich als Canonicus an ber Rirche bes bl. Martinus (wovon fogleich naber) fortwährend fo unordentlich gewesen. baff er babe geprügelt werben muffen (Ep. 21). Bon jest an aber entzieht fich Roscelin unfern Bliden auf langere Beit. Erft ber foeben ermahnte Brief von Abalard fammt Roscelins Antwort barauf (Roscelini ep. ad Abael, Ed. Schmeller) geigt uns nach etwa 25 Jahren wieber eine Spur von ihm. In biefen Documenten erscheint nämlich Roscelin als noch lebender Canonicus ecclesiae S. Martini b. b. wohl an der Kirche von Tours. Gefdrieben aber find die genannten Briefe, wie bereits bemerkt, um bas J. 1120. Demnach ift bem Roscelin nach ber Bertreibung aus Compiegne irgendwie gelungen, wieder angestellt zu werden. Rehmen wir biegu noch die weitere, fogleich näher zu besprechende Thatsache, daß Abalard ben Roscelin jum Lehrer gehabt, fo feben wir, bag biefer fogar und zwar bereits zu Anfang bes zwölften Jahrhunderte, ale Scholafticus aufgetreten. Wir werben nicht irren, wenn wir mit ben Berfaffern ber Histoire liter, de la France und gegen Cousin vermuthen, dief babe nur in Kolge einer öffentlichen Retractation gefcheben Siftorische Berichte aber fehlen gang. Allerdings gibt eine alte Chronik (bei Bulaeus, hist. univ. Par. T. I.) jum 3. 1103 an, um biefe Zeit habe fich in Aguitanien ein Roscelin durch Seiligkeit des Lebens ausgezeichnet, und diese Angabe bezieht man auf unsern Roecelin (vgl. Tosti, Storia di Abaelardo. Napoli 1851 p. 38); allein ficher auf diese unbestimmte Angabe zu bauen, durfte boch zu gewagt fein. Nach Abalards hartem Zusammentreffen mit Roscelin wird biefer nicht mehr genannt. Erft fpatere Schriftsteller, zuerft Johannes von Salisbury († 1180) und Otto von Freisingen, erwähnen feiner als Sauptvertreters bes Nominalismus. — Mit ber vorgelegten leberficht jedoch haben wir ber Aufgabe, die außere Geschichte Roscelins darzustellen, taum erft zur Salfte entsprochen. Wir haben noch speciell von dem Berhaltniß Roscelins zu Unfelm und Abalard zu handeln; in diesem Berhältniß liegt ein vorzügliches Interesse ber Roscelinischen Geschichte. — Anselm ist mit Roscelin auf ähnliche Weise in Berührung gekommen, wie fein Borganger Lanfrank mit Berengar. Als nämlich Roscelin zum erften Mal mit feiner Ansicht von der Trinität hervortrat und Anstoß erregte, stütte er sich auf Lanfrank und Anfelm, behauptend, diefe beiben Manner theilen feine Anschauung. Gin Schuler und Freund bes Unfelm, ber oben genannte Abt und Carbinal Johannes, beeilte fich, feinen Lehrer, ber bamals noch Abt zu Bac gewefen, von biefer Berufung auf ihn zu benachrichtigen (bieß geschieht in bem oben unter 2) aufgeführten Brief) - einer Berufung, die Unfelm abnliche Unannehmlichkeiten bereiten tonnte, als bem Lanfrant burch einen Brief Berengars bereitet worden. Mithin war Un= felm nicht nur im Intereffe ber Biffenschaft, fondern auch ber Gelbstvertheidigung aufgefordert, öffentlich gegen Roscelin aufzutreten. Da indeffen die Synode, die über Roscelins Grrthum zu urtheilen hatte, bereits ausgeschrieben war, mußte er fich auf bas Rothwendige beschränten und schrieb bemgemäß einen Brief an feinen Berichterstatter, ben genannten Johannes (Ep. II. 35) und einen zweiten an Fulco, Bischof von Beauvais (Ep. II. 41), worin er furzen Bericht über die Angelegenheit erstattet, fein Glaubensbekenntniß ablegt, die Anschauung Roscelins verdammt und schließlich bittet, Kulco wolle auf der Spnode ibn vertreten, nöthigenfalls biefen Brief vorlefen. Bu gleicher Zeit begann er, Die zur Erörterung gefommene Frage eingänglicher und in feiner Weise wiffenschaftlich zu behandeln. Da er aber unterbeffen gum Erzbifchof von Canterbury ernannt worden, murde bie Arbeit unterbrochen und Unfelm hielt beren Bollendung um fo weniger fur nothig, ale Roscelin zu Soiffons widerrufen und fich Riemand gefunden hatte, ber feiner Unficht beigeftimmt, auch Niemand, ber ber Berlaumdung Lanfrants und Anfelms Glauben geschenkt hatte. Rachbem aber bann Roscelin, wie oben angegeben, feinen Biberruf gurudgenommen, wurde Anfelm, jest Ergbischof von Canterbury, von feinen Schulern und Freunden bringend gebeten, Die por Jahren begonnene Arbeit gu

pollenden, und ging auf diefe Bitte ein, nicht sowohl, wie er felbst erklart, weil er eine berartige Arbeit für nöthig an sich gehalten, sondern mehr weil einige seiner Bruber ben frubern, unvollendet gebliebenen Auffan abgeschrieben und verbreitet batten. Enthält berfelbe auch nichts Unrichtiges, fagt Anfelm, fo fann mir boch nicht tieb fein, bag er fo wie er ift, als unvollendete und unvollfommene Arbeit im Publicum bleibe. Die Abhandlung nun, beren Abfaffung oder Bollendung auf die angegebene Beife veraulaft worden, ift die Schrift de fide trinitatis et incarnationis. Die Schrift hat brei Theile. Im ersten (c. 2) wird das Berhältniß zwischen Glauben und Wiffen behandelt und dargethan, daß es vernunftwidrig fei, fur nicht wirtlich ju halten was und weil man es nicht begreife. Im zweiten (o. 3) wird bem Roscelin nachgewiesen, daß er entweder wirklich brei Gotter ftatuire ober nicht wiffe was er behaupte. Im britten endlich (c. 4-8) wird bie Schwierigkeit gelöst, welche ber nachfte Unlag jum Roscelinichen Grithum gewesen ju fein icheint. Roscelin hatte nämlich fo argumentirt: wenn Bater, Gohn und Beift nicht brei Rurfichfeiende find, jeder fur fich, wenn fie fo Gins find, wie die Rirche will, bann ift nicht der Gohn allein, fondern find auch ber Bater und ber Beift Menfch ge= worden. Die hierin ausgedrückte Schwierigkeit ift es nun, welche Unfelm lost, indem er geborig zwiften Gubftang und Perfon unterscheibet. - Belden Erfolg biefe Schrift für Roscelin gehabt, ift nirgends bestimmt gefagt. Gine Angabe Abalarde indeffen gibt une, trot ihrer Allgemeinheit, genügenden Auffchluß. Abalard führt nämlich zur Bestätigung feiner Behauptung, baß Roecelin stets gegen bie Guten und nur gegen sie feindselig sei (solis bonis semper constat esse insestum), unter andern Beispielen auch bieg an, bag Roccelin ben Unfelm fo febr geläftert habe, daß er auf Befehl des Königs aus England vertrieben worden (contra illum magnificum Ecclesiae doctorem Anselmum Cantuariensem archiepiscopum adeo per contumelias exarsit, ut ad regis Anglici imperium ab Anglia turpiter impudens ejus contumacia sit ejecta. Ep. 21); und biese Angabe wird durch Roscelins Epistel an Abalard insoweit bestätigt, als Roscelin hier zugibt, daß er die Incarnations= theorie bes Unfelm (in dem Cur Deus homo) angefochten habe (bei Schmeller S. 197—198). Anselm aber scheint sich mit Roscelin nicht weiter abgegeben zu haben. Auf die Schrift de fide hat er fich in spätern Schriften bann und wann bezogen, des Roscelin aber nicht weiter gedacht. — Das Berhältniß Roscelins zu Ab alard mußte schon im Bisherigen wiederholt berührt werden. Bur vollen Beleuchtung deffelben moge Folgendes dienen. Bon jeher hat Roscelin für Abalards Lehrer gegolten. Diese Annahme flutte sich auf bestimmte Angaben bes Otto von Freisingen, welcher berichtet, Abalard habe zuerft den Rozelin, Urheber des Nominalismus, bann andere vortreffliche Manner, Aufelm von Laon und Wilhelm von Champeaux, zu Lehrern gehabt (de gest. Frider. I. lib. I. c. 47. Habuit tamen primo praeceptorem Rozelinum quendam, qui primus etc.). Trop biefer Bestimmt= heit der Angabe Ottos hat es aber nicht an Solchen gefehlt, die deren Richtigkeit bezweifelten, namentlich feitdem ein Theil der Werke Abalards durch ben Druck veröffentlicht war (Par. 1616). Unter benfelben befindet fich eine Gelbstbiographie Abalards (Ep. I. p. 3-41), worin biefer forgfältig Nachricht über feine Bilbung gibt, bes Roscelin aber als Lehrer mit keiner Sylbe erwähnt. Dieß Stillschweigen fand man unerklärlich, wenn die Angabe Otto's richtig, und gründete eben hierauf das Urtheil, Letteres sei nicht der Fall. In diesem Urtheil wurde man durch An-ficht des mehrgenannten 21. Briefes (S. 334) bestärkt, denn dieser gegen Roscelin gerichtete Brief ift in einem Tone geschrieben, ben, fagte man, ein Schuler gegen einen Lehrer unter teinen Umftanden annehmen tann. (Ginige haben freilich, aber ohne Grund, die Aechtheit dieses Briefes selbst bezweifelt. Die Entdeckung neuer Dandschriften hat deffen Aechtheit allem Zweifel enthoben.) Es liegt aber auf der Dand, daß diese Zweifelsgründe sehr schwach seien. Betrachtungen, wie die zulett erwähnte, durfen, wie Cramer (Fortf. ber Ginleitung ber Gefch. von Boffuct,

Thl. V. Bb. II.) richtig bemerkt, in historischen Fragen nicht entscheibent fein. Der an erfter Stelle erwähnte Umftand aber ift, wenn auch auffallend, boch nicht gerabezu unerklarlich, jedenfalls nicht fo beweisend, daß bas positive Zeugnif Dtto's baburch umgestoßen wurde. Sofort aber hat man, auf historisch sichere Data geflügt, dargethan, Abalard habe nicht konnen Roscelins Schüler fein. Abalard ift nämlich geboren im 3. 1079, war alfo im 3. 1092, als Roscelin zu Soiffons verurtheilt ward, erst 12-13 Jahre alt. Bis dahin aber hatte er das elterliche Saus nicht verlaffen (Cramer a. a. D.). Alfo hatte allerdings Abalard nicht Roscelins Schuler fein konnen, wenn biefer nach 1092 nicht hatte Lehrer fein konnen. Da er aber, wie wir gesehen, fogar noch im 3. 1120 Canonicus zu Tours gewefen, fo fehlt weder die Möglichkeit noch Zeit für ibn, das Amt eines Lehrers gu verwalten. Mithin ift auch diefer lette, icheinbar gang enticheibenbe Grund unhaltbar. Alle Zweifel aber in Betreff des in Frage stehenden Berhältnisses sind endlich furz und gut und für immer ganglich abgeschnitten seitdem Cousin die bisher ungedrucke Dialectik Abalards herausgegeben, und nun vollends nachdem Roscelins Brief an Abalard veröffentlicht ift, benn bort fagt Abalard, was er in feiner Biographie mit Stillschweigen übergangen: bag Roscelin fein Lehrer gewesen (Oeuvr. ined. d'Ab. p. 471), und diese Angabe bestätigt Roscelin a. a. D. S. 195. Abalard bei Roscelin in früher Jugend Unterricht genoffen — primo habuit praeceptorem Razelinum — fo erklart sich sein Stillschweigen barüber in ber mehrgenannten Gelbftbiographie. Abalard ergahlt, ebe er nach Paris, zu Wilhelm von Champeaux gekommen, sei er, Dialectik lernend und übend, in verschiedenen Provinzen umber gezogen, überall bin fich wendend, wo jene Runft betrieben worden (Ep. I. 1). Dieses peripatetische Studium, wie er felbst es nennt, hat ibn, wie mit vielen andern, fo auch mit Roscelin, und zwar, wie wir nun burch Roscelin felbft erfahren, zu Tours in Berührung gebracht. Hiernach fann nun auch ber Ton seines 21. Briefes nicht mehr fo außerordentlich anstößig erscheinen; wobei indeffen überdieß zu bedenken, daß Abalard von Roscelin war angegriffen worden. Bekanntlich ift er ein außergewöhnlich eitler, felbstgefälliger Mann gewesen. Derartige Leute lieben nicht, irgend welche Rücksichten zu nehmen. Mit jenem Angriff hat es turg folgende Bewandtniß. Nachdem Abalard im J. 1119 sein Buch de trinitate (jest unter bem Titel introductio ad theologiam bekannt. Opp. p. 973) herausgegeben hatte, fand Roscelin Grethumer barin und machte Miene, Abalard bei dem Bischof von Paris ju benungiren. In Betreff ber Grithumer hatte er nicht Unrecht, wie bas fpatere Urtheil ber Concilien von Soiffons und Sens beweist (f. b. Art. Abalarb). Die Rolle eines Unflägers aber hat er boch mahrscheinlich nur defhalb übernommen, weil Abalard, nicht ohne deutliche Berudfichtigung bes Roscelinschen, in Soiffons verurtheilten Irrthums, die Einheit Gottes in der Dreiheit der Personen mit be= sonderer Sorgfalt hervorgehoben hatte. Jedenfalls hat ihm Abalard dieses Motiv unterschoben, und zwar, wie aus Roscelins Brief zu erfeben, nicht mit Unrecht. Daher die heftigteit feines Briefes. Diefer aber ift ein Schreiben an den Bifchof Birbert von Paris mit ber Bitte, biefer moge ben Beschulbigungen Roscelins feinen Glauben ichenken, vielmehr eine öffentliche Disputation veranstalten. Diefes Schreiben tam, wir wiffen nicht wie, in bie Sande Roscelins und fand fofort in ber mehrgenannten Epistola ad Abael. eine Beantwortung, in ber fich Roscelin, und gwar nicht umfonft, bemubte, Abalard an Grobbeit und Schmabungen wo möglich zu übertreffen. — hiemit ichließt bie außere Geschichte Roscelins. Suchen wir uns nun über feinen Rominalismus und Tritheismus zu verftanbigen. - Es ift bereits bemertt, daß man fich nicht darauf beschränte, Roscelin als Rominaliften zu betrachten, daß man ihn als Bater bes Nominalismus ansehe. Dieser Ansicht muß widersprochen werben. Der Art. Scholaftif wird bas Rabere hieruber enthalten, indem er Entstehung und Ausbildung des Rominalismus vorzulegen hat. Dier beschränken wir uns auf die ben Roscelin unmittelbar betreffenden Documente.

Mber auch auf biese allein geftubt, vermögen wir ber genannten Ansicht nicht beigutreten. Sie flutt fich amar auf einen febr alten Gemahrsmann, namlich auf Otto von Kreifingen, welcher gang bestimmt Roscelin ben Ersten nennt, ber die Meinung aufgebracht, daß die Allgemeinbegriffe bloge Borte feien - qui primus nostris temporibus in logica sententiam vocum instituit (l. c.); allein eine genauere Prüfung zeigt, bag Dtto von Freifingen bier, wie auch fonft nicht felten, ungenau berichtet. 3mar fagt auch Johann von Salisbury Metalog. II. 17, wo er vom Nominalismus redet: "Haec opinio cum Rozelino suo fere omnino jam evanuit." Dieg Scheint ungefahr baffelbe ju fein als was Dtto fagt; in Bahrheit aber befagt es boch nicht mehr, als baß gegen bas Ende bes zwölften Jahrhunderts Roscelin als Sauptvertreter bes Nominalismus gegolten habe; dieß aber erklart fich genugend aus bem Umftand, daß Roscelin in Folge feiner Erlebniffe viel genannt mar, mah= rend im Hebrigen die Nominalisten als folche wenig Beachtung fanden. Bare Roscelin Urheber ber nominalistischen Anschauung, so wurde vor Allen Abalard nicht unterlaffen haben, es hervorzuheben; er hätte damit Anlaß gehabt, seine Vorwürfe zu verdoppeln. Nun bezeichnet er ihn aber bloß als Anhänger des Nominalismus, indem er angibt, er anerkenne nur die Atome als wirklich seiend. (Dieß nämlich, weiter nichts will die oft migverftandene Angabe Abalards fagen, Roscelin fei ber Meinung, nullam rem partes habere, so daß man nach ihm jene Stelle der bl. Schrift, wo gefagt ift, Chriftus habe partem piscis assi genoffen, fo verftehen muffe: Chriftus habe partem hujus vocis quae est piscis assi, non partem rei gegeffen.) Entscheidend aber ift Anselms Bericht, auf welchen bier bas Meifte, um nicht gu fagen Alles ankommt. Anfelm bringt bie Frelehre Roscelins allerdings in fo enge Berbindung mit dem Nominalismus, daß nicht zu bezweifeln ist, er habe Roscelin als Nominaliften angesehen. Aber ihn als Schöpfer ber nominalistischen Auschauung zu bezeichnen, davon ist er weit entsernt. Er zählt ihn den damaligen und wie aus seiner Darstellung hervorzugehen scheint, ziemlich zahlreichen Nominalisten bei. Dieß ift Alles. So sagt er in c. 2, wo vom rechten und vom verkehrten Bernunftge= brauch (von Glauben und natürlicher Erfenntniß) die Rede ift, unter anderem: "Niemand begebe fich verwegen in bas Dunkel fo schwieriger Fragen, wenn er nicht vorher im Glauben befestigt ift . . . . Und wenn alle zu ermahnen find, mit außerfter Borficht an Fragen ber Theologie heranzutreten, fo find von der Erörterung geistiger Fragen geradezu auszuschließen jene Dialectiter unserer Zeit oder vielmehr jene dialectischen Häretiker (dialecticae haeretici) welche bie allgemeinen Substanzen lediglich für einen leeren Schall (flatum vocis) halten und die Farbe nicht vom Körper zu unterscheiden wissen und ebenso nicht die Weisheit eines Menschen von ber Seele." Dann bezeichnet er gang allgemein ben Nominalismus als Empirismus, ratio imaginationibus corporalibus involuta, ber nicht im Stande fei, ben allgemeinen Begriff Mensch zu faffen, sondern nur diesen und jenen bestimmten Menschen als wirklich feiend zu betrachten vermöge zc. und fügt bann bei, ein in folchem Empirismus befangener Menich fei nicht im Stande, zu begreifen, wie brei Perfonen, beren jebe volltommener Gott fei, boch nur Gin Gott feien, und ebenfowenig, wie eine diefer gottlichen Personen die menschliche Natur, nicht aber eine menschliche Person angenommen. Offenbar ift hier von den Rominalisten überhaupt und deren Berhaltniß zum Kirchenglauben, nicht aber von Roscelin speciell die Rede. Allerdings würde Anselm biesen Punct nicht so stark hervorgehoben haben, wenn nicht Roscelin zu den Rominaliften gebort hatte. Um was es fich aber bier handelt, ift dieß, daß an der Stelle von vielen Nominalisten die Rede ist und Roscelin nur als Einer berfelben und zwar nicht nur ohne Distinction, sondern nicht einmal ausbrücklich erscheint. Aber Anselm geht noch weiter; in c. 3 bezeichnet er nur hypothetisch Roscelin als Nominalisten, indem er sagt: "Wenn dieser Mensch zu jenen modernen Dialectifern gehört — quod si iste de illis dialecticis modernis est, — welche nichts für wirklich seiend halten, als was sie finnlich wahrnehmen

fonnen" u. f. w. Siemit find wir über ben Antheil Roscelins am Nominalismus mindeftens fo weit aufgeklart, bag wir die angebliche Baterichaft auch felbit bann mußten fallen laffen, wenn nicht ausdrucklich berichtet ware, daß die nominaliftifche Unichanung in ber Geftalt, Die fie bamale hatte, von einem gewiffen Johannes wie auf mehrere andere, fo auch auf Roscelin übergegangen fei (vgl. Bula ei, hist. univers. Par. T. I. p. 443). Wenn trot alle bem Roscelin immer noch als erster Nominalist bezeichnet wird, freilich nur mehr infofern, als er bem Rominalismus eine neue Geftalt gegeben (Saffe, Anfelm II. 101), fo ift biegegen zu bemerken, bag erftens bas Lette nicht unbedingt richtig, feineswege erwiesen fei, und baß zweitens, wenn es auch richtig ware, barum boch Roscelin ebensowenig erfter Mominalift zu nennen mare, ale ber, ber bie Entwickelung irgend einer Sache in eine neue Phase befordert, Urheber diefer Entwickelung genannt werden barf. Siegu moge noch angemerkt werden, daß auch die neu entdeckte Epistel Roscelins nicht berechtige, biefen als biftinguirten Rominaliften zu betrachten. Roscelin traat in berselben gar keinen Rominalismus vor. — Nicht minder als im Bisberigen müffen wir auch in Betreff des Roscelinischen Tritheismus der gewöhnlichen Anficht fritisch entgegentreten. "Roscelin ift Eritheift." Ift hiebei die Meinung, aus ber Roscelinischen Grundanschauung folge Tritheismus, fo ift es zuzugeben; will man aber bamit fagen, Roscelin habe mit Bewußtsein und Willen bie brei gottlichen Personen als drei Götter betrachtet und geläugnet, daß Ein und ein einziger Gott fei, fo thut man ihm Unrecht. Schon in bem erften Sage, womit Anfelm feine Polemit beginnt, in dem Sape nämlich: "Entweder will er drei Götter bekennen ober er weiß nicht was er fagt" - certe aut vult consiteri tres deos aut non intelligit quod dicit (de fide c. 3) — ift beutlich ausgesprochen, Roscelin habe nicht wollen bie brei gottlichen Personen als brei Gotter anseben; und baffelbe wiederholt fich bann burch bas gange britte Capitel hindurch, bas biefe Polemif enthält. Wenn er, fagt Anfelm querft, die brei gottlichen Personen tres res unaquaeque per se. separatim neunt, was will er damit fagen? Entweder daffelbe als die Kirche fagt, indem sie Bater, Sohn und Geist als wirkliche Personen begreist. Aber dann mußte er ja erkennen, daß trog der Wefenseinheit der drei Personen eine derselben Mensch werden konne ohne daß es auch die andern werden. Mithin muß man annehmen, er verbinde mit jenen Worten einen andern Sinn. Dann aber tann er nicht wohl etwas Anderes fagen wollen, als: Bater, Sohn und Beift fejen brei von einanber getrennte Gubftangen. Aber bieg biege ja offenbar fie gu brei Gottern machen. Diefer Beschuldigung konnte Roscelin um fo weniger ausweichen, wenn mahr fein follte, was dem Anselm berichtet worden, daß nämlich jener die drei göttlichen Perfonen so als drei Wirklichkeiten bezeichnet habe, wie es drei Engel oder drei Seelen find, was aber Anselm nicht glauben mag (Sed forsitan ipse non dicit sicut sunt tres animae aut tres angeli, sed ille qui mihi ejus mandavit quaestionem, hanc ex suo posuit similitudinem). Bielleicht, fahrt befihalb Unselm fort, meint er es fo, bag Bater, Cohn und Beift, jeder fur fich nicht Gott feiend, gufammen ben Ginen Gott ausmachen. Aber bieß ift offenbar abgeschmacht, weil auf biefe Beise Gott etwas Zusammengesetztes wäre. Also kann es auch so nicht wohl gemeint sein. Nicht beffer geht es, wenn wir uns an Roscelins eigene Worte halten. Derfelbe fügt nämlich, quasi ad inconvenientiam repellendam, feiner Separation ber brei Personen die Erklärung bei "fo jedoch — sc. find fie getrennt —, daß fie Einen Billen und Eine Macht befiten" — sie tamen, ut una trium earum rerum sit voluntas et potestas. — Aber wie man immer biefe Worte nehmen moge, entweder ftatuiren auch fie brei Götter ober einen zusammengesetten Gott. Endlich - bamit schließt Anselm biese Polemit — kann man noch annehmen, die Meinung Roscelins gehe dahin, Bater, Cohn und Geift führen ben Ramen Gott wie etwa brei Menschen ben Ramen König führen können. Allein bamit ware erstens Gott zu einer Accidenz gemacht und zweitens überdieß ber Tritheismus nicht vermieben, benn brei

Meniden, bie ben Ramen Ronig tragen, find nicht Gin Ronig, fondern brei Konige. — Aus all' biefem ergibt fich mit Entschiebenheit: Roscelin hat nicht Tritheift fein und beißen wollen; Anfelm aber hat nachgewiesen, bag er es in Bahrheit fei, wenn anders feine Meugerung einen Ginn haben folle. Darum foließt Anfelm bas 3. Capitel mit ben Borten, nach bem Borgetragenen fei flar, baf Roscelin nicht berufen fei, fich zur Disputation über fo tiefe Gegenftande vorzubrangen. Palam ergo est, quoniam non debeat esse promptus ad disputandum de rebus profundis. — Er will bamit fagen: Wer fo wenig, wie Roscelin, bie Confequenz eines Gebantens zu überseben vermag, befit nicht bie Eigenschaften, welche ber befigen muß, ber bei fo wichtigen und schwierigen Fragen mitreben will. - In ber biemit gewonnenen Ueberzeugung werden wir bestärft, wenn wir feben, daß Abalard nur angibt, ju Soiffons fei Roscelin bes Tritheismus überführt worden (cujus haerests . . tres Deos consiteri . . . convicta est), selbst aber biese Confequenz aus Roscelins Grundanschauung nicht zieht. Auch biesen Punct betreffend findet unfere auf Unselms Bericht gestütte Anschanung Bestätigung burch Roscelins Roscelin halt darin feine alte Unschauung fest, indem er auf's ftartste barauf bringt, bag bie brei gottlichen Personen als Substanzen, wie bei ben Griethen (ὑποστάσεις) begriffen und insofern als getrennt von einander angesehen werden, will aber burch biefe Separation nicht die Einheit Gottes aufheben, fonbern eben nur bie Singularitas substantiae negiren. Er macht ausbrudlich bie Bemerfung, man habe zwischen zwei Rlippen hindurch zu ichiffen, dem Sabellianismus, ber bie Dreiheit, und bem Arianismus, der die Einheit aufhebe (p. 207). Daraus geht klar bervor, er fei Saretifer im eigentlichen Sinne ober birecte nicht gewesen und es könne sich nur um die Frage handeln, ob Anselm richtig gefolgert habe ober nicht — eine Frage, die allerdings unbedingt zum Nachtheil Noscelins zu beantworten ift. — Sind wir nun hiernach zu Beiterem nicht berechtigt, als bie Unfcauung Roscelins Tritheismus in der Consequenz zu nennen, so ist gleichwohl die Frage nicht ungeeignet, welcher Zusammenhang zwischen biefem Tritheismus und bem Nominalismus Roscelins bestehe. Die gewöhnliche Meinung geht, wie bereits bemerkt, babin, daß letterer ber Grund bes erftern fei. Go fagt noch Saffe (a. a. D. II. 103): "Roscelins Rominalismus allein murbe fcmerlich fo viel Aufsehen gemacht haben. Aber Roscelin wandte ihn auch auf die Theologie an, indem er die Gottheit, dieß Universale, gleichfalls für ein Abstractum erklärte und die drei Personen für tres res per se, also Tritheismus lehrte." Es ist möglich, daß bieß die Genesis des fraglichen Tritheismus gewefen. Aber es kategorisch zu erklären sind wir schwerlich berechtigt. Weder bei Anselm noch bei Abälard, noch bei Roscelin felbst ift ein berartiger Zusammenhang ber Sache auch nur angebeutet. Nach Abalard war Roscelin noch im J. 1120 Nominalift. Folglich auch Tritheift, wenn aus seinem Nominalismus so birect, wie angenommen wird, Eritheismus Wie ließe sich aber bann bas Schweigen Abalards erklären! Und ber scharfsebende Anfelm, ber feinen Gegner bis in bie entlegensten Winkel verfolgt, wie konnte er gerade die Hauptsache — benn als Hauptsache hatte jener Zusammenhang zu gelten, wenn er bestünde — übersehen oder verschweigen konnen! Einmal allerdings scheint Unselm einen folden Zusammenhang anzubeuten, bort nämlich, wo er, wie wir oben gesehen haben, fagt: wenn Roscelin zu ben mobernen fenfualiftischen Dialectifern gebore, so burfte man geneigt fein zu vermuthen, er fete Gott aus Bater, Sohn und Geist zusammen. Allein an dieser Aeußerung haben wir nichts als einen der mehrfachen Berfuche, welche Anselm machte, sich über die Anschauung Roscelins zu verständigen, keineswegs eine historische Angabe, daß Roscelin so gedacht habe. Nach Anselms positiven Angaben wurde Roscelin zu seiner tritheistischen Anschauung baburch getrieben, daß er nicht begreifen konnte, wie, wenn den gottlichen Personen die von der Rirche behauptete Wesenseinheit zukomme, genauer Circuminfessio bestehe, eine derselben ohne die andern habe Mensch

merben fonnen (sic iste quaestione irretitus erat, ut nullo modo se expediri ab ea crederet, nisi aut incarnatione Dei patris et spiritus sancti, aut deorum multitudine impediret. Defide c. 1). Diefe Schwierigkeit aber war ihm baber entstanden, weil er, Rategorien auf Gott übertragend, Die ber Creatur entnommen find (ib. c. 7: "Nam nec Deum nec personas ejus cogitat, sed tale aliquid, quales sunt plures humanae personae; et quia videt unum hominem plures personas esse non posse. negat hoc ipsum de Deo) Gott nicht anders zu benfen vermochte als entweber fabellianisch ober arianisch und sofort, mit geringer Modification, tritheistisch, b. b. entweder als Einheit mit Ausschluß ber Dreiheit oder als Dreiheit mit Ausschluß ber Einheit (val. c. 3, wo Anselm erwähnt, daß Roscelin die kathol. Lehre von ber Einheit Gottes fo ansehe, wie wenn fie Sabellianismus mare). Diese Anaabe Anselms erweist sich nach Roscelins Brief an Abalard als gang richtig. Roscelin verwahrt fich zwar, wie wir foeben vernommen, ausbrudtlich gegen ben Arianis-In Wahrheit aber ift er nur insofern nicht Arianer, als er ben brei gottl. Personen durchgangige aequalitas zuschreibt; Die hauptsache, nämlich Dreibeit als brei separirte Substanzen, hat er mit bem Arianismus gemein, indem er ber Anficht ift, bag man mit bem Aufgeben biefer Dreibeit bem Sabellianismus verfalle. Ift nun biefer allgemeine Gebante — Einheit ohne Bielheit, ober Bielheit ohne Einheit - nothwendig bas Erzeugniß eines andern Gedankens, bie erfte Balfte bas Erzeugniß realistischen, bie zweite bas Erzeugnig nominalistischen Dentens, fo ift allerdings Roscelin zu seinem Jrrthum durch nominalistisches Denken gekommen. Allein jener Gebante fann ebenfo Princip fein, und es fann von ihm übergegangen werden einerseits zum Realismus, andrerseits zum Nominalismus, b. b. es konnen fich ber Realismus und ber Nominalismus aus ihm erzeugen; und es ift an fich recht wohl benkbar, daß Roscelin von dem einfachen Argumente ausgegangen: "es ift nur eine ber göttlichen Personen Meusch geworben, folglich sind die brei göttlichen Personen nicht substantiell, sondern nur in abstracto, in Willen und Macht, Eins", und daß er fofort zur nominaliftischen Dentweise übergegangen fei, um mit ber theologischen Anschauung die philosophische Dentweise in Ginklang ju feten. Wir wollen nicht behaupten, daß es wirklich fo gegangen, wohl aber daß diese Bermuthung als ebenfo berechtigt gelten muffe, wie die entgegengefette bergebrachte Anficht. Wir haben nichts gegen biese einzuwenden, wenn fie die Bescheidenheit annehmen wollte, fich ale bas ju geben, mas fie ift, ale Bermuthung. Bor Beröffentlichung bes Roscelin'schen Briefes konnte biefe Bermuthung auf einige Anerkennung immerhin rechnen. Jest aber taum mehr. Denn in biefem Briefe, Abalard gegenüber, hatte Roscelin gewiß nicht unterlaffen, nicht unterlaffen burfen, feine Unschauung von ber Erinitat vom nominalistischen Standpunct aus ju begrunden, wenn ibm dieser Gedankengang nicht fremd gewesen wäre. Was er zur Begründung vorbringt, find außer der bereits dem Anfelm befannten Schwierigfeit, Die ihm mit ber gewöhnlichen Unichauung verknüpft zu fein ichien, lediglich abgeriffene Meußerungen von Ambrofius, Augustinus, Athanafius, Gregorius u. A. Bir fonnen überdieß zum Schluffe bie Bemerkung nicht unterbrücken, bag von bem Nominalismus aus, ben Abalard sowohl in Ep. 21 als in ber Dialectif (bei Cousin p. 471) als ben Roscelin'ichen barftellt, confequent die brei gottlichen Personen fich ebensowenig in Getrenntheit als in Ginheit benfen laffen. Wenn Roscelin wirklich, wie Abalard berichtet, so bachte, ut nullam rem partibus constare vellet, sed sicut solis vocibus species, ita et partes adscriberet, so konnte er nicht nur eine in Bielen seiende Einheit, sondern jedes Concrete, also auch jede Person nicht denken, weil ihm lediglich die Atome als folche die Geltung einer Wirklichkeit hatten, alles Andere bagegen, nicht nur bas aus ben Atomen Busammengesetze, fondern auch bie Atome selbst, inwiefern sie nicht als solche, sondern als die integrirenden Theile eines Gangen in Betracht fommen, als leere Abstracta erschienen. 3ft biefe Bemertung richtig, bann mußte man geradezu jeden Caufalzusammenbang zwischen bem Rominalismus und fog. Tritheismus Roscelins in Abrebe ftellen (vgl. b. Art. Abalarb, Anfelm, Ariftot.= fcolaft. Philosophie und Scholaftit). [Mattes.]

Moje, goldene, geweiht an Latare. Am 4. Fastensonntage, Latare genannt, fegnet ber Papft im vollen Drnate eine golbene Rose unter einem Gebete, bas auf Chriftus ben herrn als auf "bie Blume des Feldes und die Lilie bes Thales (flos agris et lilium convallium)" binweist. Nach bem Gebete falbt ber bl. Bater bie Rofe mit Balfam, beftreut fie mit Mofchusftaub, beräuchert und legt fie auf bem Altare nieder, wo fie mabrend bes hl. Megopfers ausgesett bleibt. zwölften Jahrhundert finden wir die Sitte, daß die Papfte diese goldene Rose mahrend ber an biefem Sonntage üblichen Proceffion in ber linken Sand trugen. Welder Papft die Benediction berfelben angeordnet habe, ob Innoceng IV., wie Martene, bu Cange und mehrere Undere meinen, ober wie Pagi meint, ein fpaterer - etwa Merander VI. ober Julius II., läßt fich nicht mit Gewißheit ermitteln. Bon jeher ift fie einem fatholischen Fürsten jum Geschenke dargeboten oder übersendet worden. Wird fie personlich übergeben, so werden dabei die Worte vom Papfte gesprochen: "Nimm bin bie Rose, welche die Freude beiber Jerusalem, ber ftreitenden wie der triumphirenden Rirche bedeutet, wodurch auch allen Chriften offenbar wird bie allerschönste Blume, die da ift die Freude und Krone aller Beiligen. Nimm fie an, geliebtefter Sohn, ber bu ebel, machtig und tugendreich bift, auf bag bu ferner in unferm herrn Jefu Chrifto geabelt werdeft, gleich einer Rofe gepflanzt an vielen Waffern, welche Gnabe bir verleihe aus feiner übergroßen Gute Gott, ber ba ift breifaltig und einig in Ewigkeit. Amen."

Rosella, s. Casuistif.

Mofella, Ifabella, f. Jefuitinnen.

Mofenan, Bisthum, f. Erlau.

Rofenbeim, Peter, f. Melt.

Die Einführung bes Rosenfranzes wird gewöhnlich bem hl. Mosenkranz. Dominicus zugeschrieben. Indeffen begegnen wir schon in dem driftlichen Alterthume ber Sitte, bas Bater Unser in einer bestimmten Angahl zu wiederholen, wozu bie Aufforderung des Apostels, ohne Unterlaß zu beten, die nächste Beraulaffung mag gegeben haben. Bum Abzählen der Gebete bedienten fich die Ginfiedler fleiner Steinchen oder Körner. So berichtet Palladius von dem Abte Paulus, derselbe habe dreihundert Mal das Gebet des Herrn gesprochen und jedesmal, um sich nicht zu verirren, ein Steinchen in seinen Schooß fallen laffen. Da diese Gebetsweise schon in den ersten driftlichen Jahrhunderten üblich war, so kann sie auch nicht im Mohammedanismus, wie Einige behaupten wollen, ihren Ursprung haben. Spater bediente man fich einer Schnur von Körnern, die man häufig am Salse trug und bie auch Beltidum genannt wurde, um hiernach die Gebete zu zählen. Anfänglich war es nur das Vater Unser, welches man in solcher Weise zu beten pflegte. jedoch, besonders seit dem 12. Jahrhundert, auch das Ave Maria eine immer größere Berbreitung fand, hat man diese Gebetsübung mit dem Bater Unser in Berbindung gebracht. Und fo ist das eigentliche Rosenkranzgebet, welches aus einer bestimmten Anzahl Bater Unfer und Ave Maria besteht, allmählig in's kirchlich = religiöse Leben übergegangen. Es foute zunächst den Laien, die nicht lefen konnten, als eine Nachbildung und Mitfeier der canonischen Stunden dienen. Defhalb wird es auch Psalterium Marianum (f. d. A.) genannt. Die Benennung Rosarium hat mahrscheinlich barin ihren Grund, daß Maria, deren Berherrlichung dieses Gebet vorzüglich bezweckt, von der Kirche als Rosa mystica gepriesen wird. Andere leiten Diefelbe von ber hl. Rosalia ab, die mit einem aus Rosen geflochtenen Rranze abgebildet erscheint. Nach Andern hat der Nosenkranz von den aus Rosenholz gemach= ten Rügelchen seinen Namen. Beil das Bater Unser einen wesentlichen Bestandtheil besselben bilbet, wird ber Rosenkranz auch Paternoster genannt. Wenn nun gleich

viele Gebetsweise von dem bl. Dominicus nicht zuerft eingeführt ward: so läßt fic boch nicht bezweifeln, daß er dem Rofenkranze die gegenwärtige Form gegeben bat. In verschiedenen Bullen und Breven ber Papfte wird er ausdrucklich ale ber Urbeber besielben bezeichnet. Rach biefer Einrichtung nun, welche ber bl. Dominicus bem Rosenkranze verliehen hat, foll derfelbe aus ebenfo vielen Ave's bestehen, als bas Pfalterium Pfalmen enthalt. Er foll ferner fich auf's Engfte an bas Rirchenjahr auschliegen und in berfelben Beife die Geheimniffe bes Glaubens bem driftlichen Bolfe vor Augen führen. Man unterscheidet hiernach einen großen und fleinen Rosenfranz. Der erfte enthält 150 Ave's und besteht aus 15 Decaden. Jebe Decade wird mit einem Bater Unfer und ber fleinern Dorologie abgeschloffen; jedem Ave wird irgend ein Geheimniß aus dem Leben Jesu oder seiner heiligen Mutter beigefügt. Das Ganze wird mit dem apostolischen Glaubensbekenntniffe und brei Bater Unser zur Erstehung der drei göttlichen Tugenden begonnen. Mit Rücksicht auf die einzelnen Bebeimniffe unterscheidet man einen freudenreichen, fcmerzhaften und glorreichen Rosenkrang. Die Geheimniffe des erften beziehen fich auf die Menschwerdung, Geburt und Kindheit Jefu; fie lauten: 1) den du, o Jungfrau, vom bl. Geifte empfangen haft; 2) ben bu, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen baft; 3) den du, o Jungfrau, geboren haft; 4) den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert haft; 5) den du, o Jungfrau, im Tempel wieder gefunden haft. Der fcmerghafte Rofentrang umfaßt die Geheimniffe des Leidens und Sterbens Jefu Christi. Dieselben lauten: 1) ber für uns im Garten Blut geschwist hat; 2) ber für und ift gegeißelt worden; 3) ber für und mit Dornen ift gefront worden; 4) ber für uns das schwere Rreuz getragen hat; 5) ber für uns ist gekreuzigt wor-Der glorreiche Rosenfrang enthalt die Webeimniffe, welche fich auf bie Berherrlichung Christi und seiner hl. Mutter beziehen. Sie lauten: 1) der von den Tooten auferstanden ift; 2) der gen himmel aufgefahren ift; 3) der uns den bl. Weist gefandt bat; 4) ber bich in den himmel aufgenommen bat; 5) ber bich im himmel gefront hat. — Sehen wir nun auf die verschiedenen Beftandtheile des Rosenkranzes, fo kann über den Werth deffelben kein Zweifel mehr obwalten. Denn bie Gebetsformulare, welche in benfelben aufgenommen find, ruhren theils von bem Beilande felbst her und haben ichon in der hl. Schrift ihre Begrundung; theils haben fie burch einen vielfahrigen Webrauch fich als paffende bewährt und beghalb auch in der Rirche allgemeine Geltung erlangt. Auch das öftere Wiederholen berfelben Worte kann ben Werth bes Rosenkranges nicht schmalern. Denn gerabe in biefer Wiederholung fpricht fich die Barme und Innigfeit des Gebetes aus; bie Undachtsgluth und ber Gebetseifer wird badurch eher noch erhöht als vermindert. Auch findet ein angenehmer Wechsel zwischen Lob-, Dank- und Bittgebet Statt. Jedes Ave ift ein Bruß, den wir der himmeletonigin bringen; jedes Ave ift gugleich eine Lobpreifung bes gottlichen Scilandes und feiner unendlichen Liebe, bie fich fo munberbar in ben Beheimniffen feines gottlichen Lebens abfpiegelt. Gewöhnlich wird nur ein Theil bes Rosenfranges, ber aus funf Decaden besteht, gebetet. Diefer führt auch ben Ramen "ber tleine Rofenfrang". Bas benfelben noch befonbers empfiehlt, ift ber enge Anschluß an die firchlichen Zeiten und Fefte. Durch bas Nosenfranggebet werden die Gläubigen in den Geift des Kirchenjahres eingeführt; die Sauptbegebenheiten aus bem Leben bes Berrn pragen fich baburch unvertilgbar ihrem Gedachtniffe und Gemuthe ein; sie feiern nun auch mahrhaft bie ein= zelnen Tefte ber Kirche felbst in ihrer hänslichen Andacht mit. Es bedarf nur einer rechten Unleitung jum Gebete und einer oftern Ertlarung bes Rofenfranges und feiner Geheimniffe von Seiten ber Seelforger, um dem tobten Mechanismus, ber fich etwa einschleichen fonnte, zu begegnen (f. d. Art. Gebetsformeln, Bd. IV. S. 336). Bergl. Benedict. XIV. de canonizat. Sanct. P. H. c. 10. n. 11; und de festis 1. 2. c. 10. Binterim, Denkwürdigleiten u. f. w. Bb. VII. Thl. 1. Ueber die mit dem Nosenfranze verbundenen Abläffe und einige andere verschiedene

Arten des Rosenkranzgebetes vergl. Bouvier, der Ablaß, die Bruderschaften und das Jubiläum. [Kraft.]

Rosenkrang : Bruderschaften. Die vielen Drangfale, welche im 14. und 15. Jahrhunderte über Europa verhangt wurden, gaben zu verschiedenen frommen Einigungen Beranlaffung, die burch gemeinsames Gebet und öffentliche Andachtsübungen bie Abwendung folder Uebel von Gott zu erflehen fich zum Zwecke festen. Bu ben altesten Bereinigungen geboren bie Rosenkrang-Bruberschaften, beren Ditglieber fich verpflichteten, an bestimmten Tagen ben Rofenfrang zu beten, um von Gott bie Befreiung von schweren Beimsuchungen zu erlangen. Nach der Bulle Leo X. Pastoris aeterni vom 6. October 1520 hat biefe Bruderschaft bamals icon lange bestanden; als fie fast gang in Bergeffenheit gerathen war, ist fie gu Coln im 3. 1475 bei Gelegenheit blutiger Kriege wieder hergestellt worden; in Teutschland hat fie befonders der Bischof von Forli als apostolischer Nuntius verbreitet. Die Papfte Sirtus IV., Innocentius VIII. und Clemens VII. haben burch Berleihung von Ablässen dieselbe zu befördern gesucht, die nachber von Sixtus V. bestätigt und erneuert wurden. Einen fehr regen Gifer legten die Mitglieder diefer Bruderschaft in ben Rampfen, welche bie abendlandische Christenheit gegen die Türken zu führen hatte, an Tag. Während die driftlichen Arieger in die Schlacht zogen und für ben Glauben ftritten; erflehten fie in heißen Gebeten von Gott den Sieg. Johann von Destreich bei Lepanto einen glänzenden Sieg über die Türken errang, hatten fie andachtige Processionen zu Ehren ber Mutter Gottes angestellt; und begbalb murbe auch bas Kest, welches Papst Pius V. zum Andenken an biese glorreiche That anordnete, Rofenfrangfest genannt (vgl. b. Art. Marienfeste, Bb. VI. S. 888 und Pius V. Bd. VIII. S. 484). In neuerer Zeit ist noch eine andere Rosenkranzbruderschaft "der lebendige Rofenfranz" genannt, entstanden. Man versieht unter bemfelben eine Bereinigung von funfgebn Personen, von benen jede taglich ein Gefet des Nosenkranzes, welches bei der Bertheilung ihr zugefallen ift, betet. Bergl. Bouvier, über den Ablaß. [Kraft.]

Mofenkrenger. 3m Unfange des 17. Jahrhunderts wimmelte es in Teutschland von Schwärmern aller Urt; Alchymiften, Goldmacher, Aftrologen und Traumbeuter, sowie die Weigelianer und die Anhänger des Theophraftus Bombaftus Paracelfus trieben überall ihr Unwesen und verbreiteten weitum einen frankhaften Sang zum Mysteriofen und Abenteuerlichen, zu geheimen Lehren und geheimen Bundniffen. Während nun Teutschland in biesem Thorheitsparorismus lag, erschienen im 3. 1614 bie zwei anonymen aber zusammengehörigen Schriftchen: Allgemeine und General=Reformation der ganzen weiten Welt. Beneben der Fama fraternitatis ober Bruderschaft des hochlöblichen Ordens des R. C. (Nosenfreuzes) an die Häupter, Stände und Gelehrten Europä. Gebrudt zu Caffel, durch Bilbelm Beffel. Da biefes Buch im vorigen Jahrhundert schon sehr selten war, so ließ es Friedrich Nicolai in Berlin im J. 1781 unter der falschen Angabe: Regensburg Anno MDCLXXXI auf's Neue abdrucken; eine neue tritische Ausgabe ber sama fraternitatis und einer britten Schrift mit bem Titel confessio erschien zu Franksurt a. M. im J. 1827. Inhalt bes erften Stude, nämlich ber Generalreformation ift: zu Kaifer Justinians Zeit findet Apollo bie Welt voll Laster und Bosheit, und entschließt sich darum eine Versammlung weiser und tugendhafter Männer aller Stände zu veranstalten, damit sie Mittel zur Reformation angeben möchten. Aber leider findet sich unter den gewöhnlichen Menschen Niemand, ber hiezu geeignet mare, und Ginsicht und Tugend in gehöriger Weise zugleich befäße. Deßhalb berief Apollo jest die 7 alten Weisen aus Griechenland sammt den 3 Römern Marcus, Cato und Seneca. Zum Secretär der Versamm= lung bestellte er einen jungen italienischen Philosophen Jacob Mazzonius. Reformationsconcil verfammelte fich fofort im Delphischen Palatium, und bie Reden, Die hier gehalten wurden, werden in unserem Schriftchen mitgetheilt. Die Beisen fprechen bier bas allerthörichtefte Zeug; Thales g. B. will, baß man in ber Bruft iebes Menschen ein Gudfenfter anbringen folle, Solon ift Communift und verlangt gleiche Bertheilung ber Guter, Bias will ben Berfehr ber Menschen unter einander verbieten, alle Bruden abbrechen, die Schiffffahrt verbieten. Cato meint, man folle pon Gott eine neue Sundfluth erfleben, durch welche bas ganze weibliche Gefchlecht und alle Mannspersonen über 20 Jahren weggerafft werben follen, zugleich folle man, wenn alle Weiber vertilgt seien, ben herrn bes himmels um eine Urt ber Kortvflanzung des Menschengeschlechts bitten. Alle widersprechen einander, und nur ber einzige Borichlag findet Beistimmung, man folle bas frante Jahrhundert felbit porfordern, damit man den Patienten mit eigenen Augen febe. Das Jahrhundert wird berbeigebracht, es ift ein alter Mann blübend aussehend, aber mit franker Stimme. Bei genauer Besichtigung zeigt fich, daß die rothe Farbe des Patienten nur Schminke fei und daß er an feinem gangen Leibe kein Loth gefunden Aleifches habe. Die hochweisen herrn erkennen jest ihr Unvermögen, bas Jahrhundert ju verheffern, um aber doch einigermaßen mit Ehren wieder abziehen zu konnen, ut aliquid fecisse videantur, beschließen fie eine neue Tare auf Kraut, Ruben und Peterfilie, und publiciren bann ihre Acten mit ungeheurem Gelbfilob und unter bem Applaus des thörichten Pobels. Man follte kaum glauben, daß biefe Satpre auf bie Lafter ber Welt und auf die Beltverbefferer zugleich migverstanden werden konne. Satte man jedoch schon im 17. Jahrhundert manche unserer heutigen Landtage ge= feben, fo hatte man sich über ben Sinn biefer Schrift gewiß nicht geirrt. — Rachbem nun burch biefelbe bie fogenannten Beltverbefferer ihr Theil befommen batten, labet die zweite Schrift, die fama fraternitatis felber zu einem Weltverbefferungsbunde ein, und ichon biefe Busammenftellung beiber Schriftchen hatte geigen follen, baff es auch mit der zweiten auf nichts Anderes, als auf eine Satyre abgeseben fei. Schon ihr Anfang ift ein Spott auf die vermeintlichen großen Fortichritte, welche jene Zeit in Theologie und Naturfunde gemacht haben wollte. Daran Schließt fich bie Nachricht über "ben andachtigen, geiftlichen und hocherleuchteten Bater Fr. C. R.", welcher ber Stifter bes Rosenkreuger-Bundes zur Berbeiführung einer Generalreformation ber Welt fei. Derfelbe fei ein abeliger Teutscher von Geburt; im 14. Jahrhundert in einem Klofter erzogen, habe er lange vor ber Reformation als Rungling mit einem Klofterbruder eine Wallfahrt nach bem bl. Lande gemacht. fei aber nicht nach Berufalem, fondern nach Damascus gekommen und bier von ben Arabern in ihre gebeime Wiffenschaft eingeführt worden. Rach drei Jahren fei er nach Rez in Africa gereist, und habe noch größere Fortschritte in der Weisheit, namentlich in ber Magie gemacht, und hier gelernt, daß ber Menich ein Microcosmus fei. Dann habe er feine neue Beisheit in Spanien und andern ganbern Guropas ausbreiten wollen, um das Licht, welches Paracelfus bereits angezündet habe, au vermehren, und in Europa eine Societat zu grunden, "bie alles genug von Gold und Ebelftein habe" (bas Goldmachen geborte ja zur geheimen Beisheit jener Beit), und die Fürsten mit ihren tiefen Ginsichten gleich ben Drakeln ber Beiben berathen konne. Da man jedoch nirgends auf ihn borte, begab er fich in sein teutsches Baterland, um hier seinen Plan auszuführen. Er hatte hier sogleich mit feiner Goldmachertunft prangen tonnen, allein feine bobern Plane gum Beften ber Menfchheit hatten ihn davon abgehalten und er habe nun eine Art Kloster, S. Spiritus genannt, gegrundet, welches er bewohnte, und worin er bie Beschichte feiner Reisen und feine geheime Weisheit niederschrieb, zugleich aber auch viele mathematische Instrumente verfertigte. Um Gehilfen bei feinem Reformationswert zu haben, nahm er Aufangs 3 und nachber noch 4 weitere Monche aus bem Klofter, worin er früher erzogen worden war, zu sich, und gründete mit ihnen die erste Bruderschaft des N. C. Sie arbeiteten nur die magische Sprache und Schrift mit einem weitläufigen Bocabularium aus, und legten in Buchern ihre ewige unumftofliche Beisheit nieder, in beren Besit bie Rosenkreuger jest noch feien. Rachdem fie bie mahre

Philosophie fo zu Papier gebracht hatten, schickte fie Bater Rofenfreux in alle Belt aus. aab ihnen einige Bundedregeln und verlangte, daß bie Kraternitat 100 Jahre lang geheim gehalten werden muffe. Alle Jahre einmal aber follten alle Bruber im Klofter S. Spiritus wieder zusammenkommen. Im Uebrigen wußten fie nichts voneinander, ja bie fpatern Generationen (jedes Mitglied hatte wieder einen Succeffor au mablen) hatten nicht einmal von bem Grabe Rofentreugers felbft irgend eine Runde. Da begab es fich, daß in bem haufe S. Spiritus eine Baureveration vorgenommen werden mußte, wobei man jest eine verborgene Thur, und binter biefer bas Grabgewolb bes großen Meisters entbedte. Das Gewolbe war von einer funftlichen im Centrum befindlichen Sonne auf's Glanzenofte beleuchtet, und war mit allen feinen Figuren, Beichen u. bgl. nichts anderes, als ein Abbild ber Welt, ein mundus minutus, ben fich ber Deifter felber gefertigt und gu feinem Grabe beflimmt hatte. Man fand barin außer seinem unverweften Leib (obgleich er ichon 120 Jahre tobt war) noch viele myftische Schriften, besonders bas Buch T mit golbenen Buchftaben, welches bie Rofentreuzer von nun an gleich nach ber bl. Schrift verehrten. Weil aber bie verborgene zu biesem Grabe führende Thure bie Heberschrift führte: post 120 annos patebo, fo erfchloffen jett die Rofenfreuger, bak es Zeit fei ihren Bund befannt zu machen und zum Beitritt zu bemfelben einzulaben. Sie bieten nun ihre hohen Mufteria freiwillig an, versprechen "mehr Golb, als ber Ronig in Sifpania aus beiden Indien bringet" und verfichern jugleich, daß ihre Leiber von aller Krantheit frei und ungerftorbar feien, und fie nur baburch fturben, daß Gott die Seele zu ihrer bestimmten Zeit aus dem Leibe abrufe Chefanntlich fuchte man bamals auch bas Lebendelixir, und bie Rofenfreuger ruhmten fich nun, es gefunden zu haben). Damit aber Jedermann miffe, welches Glaubens fie (bie Mitglieder ber Fraternitat) feien, theilen fie am Schluffe ber fama ein furges Intherisches Glaubensbekenntnif mit, und versichern in ähnlicher Beise, wie es Paracelfus gethan hat, daß sie das Goldmachen felbst für gering, nur für ein πάρεργον achten gegenüber ihrer übrigen Beisheit, die mit dem Chriftenthum harmonire, und daß fie die franthafte Sucht ihrer Zeit, Gold zu machen, verwerfen. bitten fie noch, daß man fich mit ihnen in Betreff des Beitern wegen ber Theilnahme an bem Bunde in Communication feten wolle. Darf man auf eine Antwortschrift eines Tyroler Notars, Anton Haselmeyer (ber Name scheint jedoch ein fingirter zu sein, ba biefer Candibat ber Rosenkreuzerei das hl. Kreuzdörflein bei Zell in Tyrol als feinen Bohnort nennt), Gewicht legen, fo find von ber fama fraternitatis ichon mehrere Jahre, bevor fie gedruckt murde, Abschriften in Umlauf gemesen. Schon biefe erregten großes Aufsehen. Roch größeres, ja ein ungeheures Aufsehen murde burch bie beiben gebrudten Schriftchen veraulaft und von verschiedenen Seiten ber kamen Anfragen über bie neue Beisheit und Anerbietungen zum Eintritte in den Bund. Eine neue Auflage der beiben Schriftchen war nöthig geworben, und fie ericbien ichon in folgendem Sahre 1615, aber mit einem britten Buche vermehrt: "Confessio ober Befandnuß der Societät und Bruderschafft R. C., welche ben Inhalt ber Fama wiederholte, neue phantaftische Berheifungen machte, aber zugleich eine neue Wendung einschlug durch die Bemerkung: bis die Societät ihre neue Weisheit verkunde, solle sich nur Jedermann an die Bibel halten." Erop dieser Andeutung wurde der Glaube an die Eriftenz der Rofenfreuzergesellschaft und die Erwartung der großen Geheimniffe, welche fie mittheilen werbe, nur bei Benigen erschüttert, felbft Manner, wie Cartesius, forschten dieser Berbindung nach, um sie kennen zu lernen (1619 zu Krankfurt a. M. und zu Neuburg a. D.) und eine ganze Fluth von Rosenkreuzeriichen Schriften erschien, von benen bie meiften bie Sache fur mahr hielten, ober fie noch weiter ausmalten; andere dagegen, namentlich von Andrea und von dem Pfeubonumus Frenaus Agnoftos, welcher fich für ben Secretar bes Rosenkreugerbundes ausgab, bereits Andeutungen über ben mahren Sachverhalt gaben. Doch bie Berirrung ging bei Manchen fo weit, daß, weil nirgends ein wirklicher Rofenfreuger-Rirdenleriton. 9. 8b. 26

bund jum Borichein tommen wollte, einzelne Schwarmer fleinere Rofenfreuzergesellschaften grundeten, die sich jedoch alsbald als unächt erwiesen. 3. B. im 3. 1622 zu haag eine Rofentreuzergefellschaft, angeblich von Chriftian Rofe gegründet; ber Englander Robert Fludd aber hat die Rofentreuzerei burch Bermischung mit ben Traumen bes Paracelfus in Die fogenannte Feuerphilosophie umgewandelt. Ja felbft die Jesuiten wurden beschuldigt, Rofentreuzerische Schriften ebirt ober wenigstens verändert und gur Ginichläferung ober Taufchung ber Proteftanten benütt gu baben. Gine ber wichtigften Rolenfreugerifden Schriften, welche geeignet ift, über die gange Erscheinung Licht zu verbreiten, aber boch in jener Beit ber Aufregung nicht gehörig beachtet wurde, war die "Chymische Sochzeit Christiani Rosenkreuz," gedruckt im J. 1616, ein Roman zur Berspottung ber buntelhaften Marren jener Beit, ber Paracelfiften, Golbmacher und Schwarmer aller Dag biefer Roman mit ber fama fraternitatis viel Aehnlichkeit babe, ift un-Nun ift aber gewiß, daß Johann Balentin Andrea (f. d. Art.) biefen Roman schon in ben Jahren 1602 und 1603 als ein ganz junger Student in Tubingen verfaßt hat. Dieg ergablt er felbft in feiner Lebensgeschichte mit bem Bemerken, er habe nur die Thorheiten jener Zeit spielend barftellen wollen. Es ift barum mahricheinlich, daß Andrea auch die fama fraternitatis zu dem gleichen Zwecke gefdrieben habe. Diefe Bermuthung fteigert fich noch burch Folgendes. Die mit ber fama zugleich herausgegebene "Allgemeine Generalreformation" ift nichts anberes, als eine wortliche lebersetung aus Boccalini Ragguagli di Parnaso. nun aber Andrea biefen Schriftfteller febr liebte und auch in feiner Mythologia christiana jum Mufter nahm, fo ift es febr mabricheinlich, daß er auch die fragliche Nebersehung aus denselben geliefert und mit der sama fraternitatis verbunden, also beibes gemacht habe. Beibe Schriftchen ergangen fich auch in ber That, benn in bem einen, ber Generalreformation, werden die politischen Charlatane und Beltbeglüder, im andern die myftischen Beisheitenarren, Goldmacher und Lebensverlängerer verspottet. Solcher Spott, und nichts anderes, mar in ber That ber 3med Andrea's. Dief erhellt beutlich aus ben Worten feines Freundes, bes Tubinger Professors Befoldt. Er nennt die fama fraternitatis und die confessio einen lusus ingenii nimium lascivientis, mit bem Bemerfen, baf in beiben Buchlein an wielen Orten biefer ihr Charafter beutlich angedeutet fei, daß fich aber unbegreiflicher Beise viele gelehrte und fromme Leute badurch hatten affen laffen. Burtemb. Repertor. ber Literat. S. 535. Auch Andrea felbst hat wiederholt, ohne fich jeboch als ben Berfaffer ber fama, ber confessio und Generalreformation gu bekennen, bas Bange fur eine Poffe und Fabel erklart. Go betheuert er 3. B. in feinem Glaubensbefenntniffe: (se) risisse semper Rosaecrucianam fabulam, et curiositatis fraterculos fuisse insectatum (in ben Excerpten aus feiner Gelbftbiographie bei Weismann, hist. eccl. P. II. p. 936). Noch beutlicher fpricht er in seiner Schrift turris Babel, seu judiciorum de Fraternitate Rosaceae crucis chaos. Diese Schrift icheint recht eigentlich bagu verfaßt zu fein, um Diejenigen, welche er burch bie fama etc. auf falfche Bege geführt hatte, wieder nuchtern zu machen. Darum ruft er in berfelben aus: "Sort, ihr Sterblichen, vergebens erwartet ihr bie Bruderschaft, die Comodie ift aus. Die fama hat fie aufgeführt, die fama hat fie abgeführt." Aehnliche Aeußerungen kommen noch oft in seinen Schriften vor, und es ist barum feineswegs glaublich, was Einige vermutheten, daß Andrea mit ber fama und den andern Schriften nicht habe spotten, sondern ernftlich die Gründung einer mysti= fchen Gefellichaft habe berbeiführen wollen. Diefe Annahme widerspricht gang und gar bem Charafter bieses Mannes, ber fich nicht an myftifche Traumereien hingab, fondern gang und gar practisch mar, und auch nur practisch-nütliche Befellschaften phne alle Schwärmerei zu gründen suchte, wie die fraternitas christiana zur Erhaltung des mahren Glaubens und der mahren Frommigfeit unter den protestantischen Predigern (f. hogbach, Leben Andreas S. 179 ff.), eine Berbindung, welche noch

lange nach seinem Tobe fortbauerte. Ebensowenig tann es Anbreas Absicht gewesen fein, burch bie fama und bie anderen Schriften eine vernünftige Befellichaft ber Gelehrten zu grunden, benn er hatte ja bazu ben unvernunftigften Beg eingeschlagen. und gerade die hirnverbrannten Ropfe, die er gar nicht brauchen konnte, in Bewegung gefest. Es bleibt also bei ber allein mahrscheinlichen Spoothese, bag Andrea mit ben fraglichen Schriften nur die Thorheiten feiner Zeitgenoffen habe geißeln Much bie Frage, warum er für feine Schwarmer den Namen Rofenfreut und Rofenkreuger gewählt habe, ift nicht schwierig zu lofen. Um früheften gebrauchte er biesen Namen in dem Noman: Chymische Hochzeit 2c. Kreuz und Rose waren icon lange bei Aldomiften und Theolophen febr beliebte Symbole. Dazu tommt, baß er felbst, ähnlich wie Luther, ein Kreuz und vier Rofen in seinem Wappen, und baburch eine Beranlaffung mehr hatte, die Belben seines Romans, schon um seine Authorschaft anzuerkennen, Rosenkreuger zu benennen. Satte er aber einmal in bem Romane biefen Namen gebraucht, fo lag es nabe, benfelben auch in ber inhaltsverwandten sama fraternitatis wieder anzuwenden. Hebrigens verlor fich bas ungeheure Auffehen, welches die sama fraternitatis gemacht hatte, schon nach einigen Decennien wieber, aus bem natürlichen Grunde, weil nirgends ein wahrer Rofenfreuger jum Borfchein tam, und biefer Name von den thorichtsten Schwarmern migbraucht wurde. Auf's Neue dagegen wurden die Rosenkreuzer vielfach genannt und besprochen zwischen ben Jahren 1756 bis 1768, aber biese neuen Rosenkreuger waren nichts anderes, als ein höherer Ordensgrad der Freimaurerei (f. d. A.), und in ber frangösischen Maurerei hat sich bis heute ber Titel prince Rosecroix als höchster Grad der Mitaliedschaft erhalten. Die Literatur über die Rosenkreuzerei ist sehr reich, die wichtigsten Schriften barüber find: Semmlers Sammlung gur hiftorie ber Rosenkreuzer (vermischte Bibliothek); Bouterweks Abhandlung über ben Urfprung der Rosenkreuzer, 1802; Murr, über den wahren Ursprung der Rosen= freuger und Freimaurer; Buble, Urfprung und bie vornehmften Schickfale ber Orden der Rosenkreuzer und Freimaurer, 1804; Nicolai, Bemerkungen über den Ursprung und die Geschichte der Rosenkreuzer und Freimaurer, 1806; Herder, Abhandlg, im teutschen Mercur, Marg 1782, S. 228 f., abgedruckt in der neuen Cotta'schen Ausgabe ber Werke Herders, zur Philos. u. Gesch. Bb. 15. S. 258, ngl. anch zur ichonen Liter. u. Runft, Bb. 20. G. 255; Arnold, Rirchen= und Reperhistorie, Thl. II. Buch XVII. Cap. 18; Hofbach, Joh. Bal. Andrea und sein Zeitalter, Berlin 1819. [Sefele.]

Rosenmüller, Johann Georg, protestantischer Theologe, geb. 1736 in Ummerstädt bei Hildburghausen, Professor der Theologie an verschiedenen teutschen Universitäten, gest. am 14. März 1815 als Superintendent zu Leipzig, hat sich auf dem Felde der Schriftauslegung, sowie der practischen Theologie durch zahlreiche Schriften verdient gemacht. Bon den Schriften ersterer Claffe seien hier genannt bie "Historia interpretationis librorum sacrorum in ecclesia christiana" 5 Bbe. 1795—1814, und bie "Scholia in N. Test." 6 Bbe., in mehreren Auflagen; von ben zur practischen Theologie gehörigen bie "Pastoral-Anweisung", die Anleitung fur angebende Geiftliche gur weifen und gewiffenhaften Suhrung ihres Umtes, Unweisung zum Ratechistren, mehrere Ratechismen, Beiträge zur homiletif, Predigten Rosenmullers altester Sohn, Ernst Friedrich Carl Rosenmuller, geb. 1768, Profeffor zu Leipzig, geft. 17. Gept. 1835, ein grundlicher Renner ber morgenländischen Sprachen, verfaßte gleichfalls viele Schriften, barunter "Scholia in V. Test." 16 Voll. Leipzig 1788—1817, Handbuch für die Literatur der bibl. Kritif und Exegese, 4 Bbe. Göttingen 1797—1800; bas alte und neue Morgen= land, oder Erläuterungen ber hl. Schrift aus der naturlichen Beschaffenheit ber Sagen, Sitten und Gebräuche des Morgenlandes, 6 Bbe.; Sandbuch ber biblischen Alterthumskunde, 4 Bde. Bu erwähnen ift auch noch feine Uebersegung von bes Engländers Herbert Marsh Zusägen zu Michaelis (f. d. A.) Einleitung in's neue Testament, 2 Bde., Leipzig 1795—1803. Bon der Universität Halle wurde er wegen seiner Verdienste als Orientalist im J. 1817 mit der theologischen Doctorwürde beehrt.

Moffi, Bernard be, f. Bibelausgaben Bb. I. G. 919 und Rritif.

Noswitha, f. Gandersheim.

Botin Etomana ober Sacra Rota beißt ber oberfte papftliche Gerichtebof gu Rom, ben zuerft Johann XXII. 1326 eingerichtet, bann Sirtus IV. 1482 und Benedict XIV. naber geregelt haben. Heber die Ethymologie des Namens Rota. ber bald von dem in Form eines Rates ausgelegten Fugboden, bald von ihrem Terminsfalenber, ber bie Korm eines Rabes bilbet, ober von ben im Rreise berumfigenden Richtern abgeleitet wird, vergleiche man: Il tribunale della S. Rota Rom .. descritto da Domenico Bernino, Rom. 1717. fol., woselbst auch die Geschichte Diefes Tribunals ausführlich beschrieben ift. Geraume Zeit behauptete die romische Rota als der höchfte Gerichtshof der gesammten Christenheit ihr weltgefeiertes Unfeben; jest befdrantt fich beren Birtfamteit größtentheils auf ben Rirchenftaat, indem auswärtige geiftliche Rechtsftreitsachen faft überall in letter Inftang burch papstlich belegirte judices in partibus verhandelt werden. Die bisherige Berfaffung biefes Gerichtes ift baher auch burch bas Regolamento legislativo e giustitiario per gli affari civili, emanato della Santita di Signore Gregorio XVI. Papa con motu proprio del 10. Nov. 1838 in wefentlichen Puncten abgeandert. Die S. Rota spaltet fich in zwei Collegien ober Senate, wovon ber eine Die zweite Instanz (bas Appellgericht) für alle bedeutenderen Sachen, die in den Civil- und Handelsgerichten zu Rom und ben Tribunalen zu Perugia, Spoleto, Biterbo, Drvieto, Civitavecchia, Belletri, Frosinone und Benevento in erster Instanz verhandelt wurden; der andere Senat aber die britte (oberfte) Juftang für alle Rechtoftreitsachen, welche bei ben Appellgerichten bes Rirchenstaates entschieden worden find, sowie fur alle geiftlichen Gerichte in ben gu ihrer Competeng gehörigen weltlichen Ungelegenheiten und fur Die an ber Rota felbst in zweiter Inftang gefällten Sentenzen bilbet. Es greift aber auch gegen ein folches oberftrichterliches Erkenntniß ber Rota unter ben gefetlichen Boraussehungen noch das Nechtsmittel der restitutio in integrum Plat, welches Gesuch dann an das Plenum diefes Gerichthofes geht. Das Plenum besteht aus awolf Mitgliedern (fog. Uditori Romani ober Auditores Rotae), von benen jeder noch einen Rechtegelehrten als Gehülfen (adjutante di studio) zu feinem Dienfte, hat. Der alteste der Richter im Dienste heißt der Decan, der die Disciplin zu handhaben und in pleno den Borfit hat, mährend in den Senaten der jedesmalige Referent in der betreffenden causa das Prafidium führt. Jeder der beiden Senate besteht wenigstens aus fünf Richtern, nämlich dem vorsitzenden Referenten (Ponens: genannt) und vier Votanten (Correspondentes). Da die appellantische Partei selbst sowohl ben Reserenten als die Richter mablen fann, so liegt es in ihrem Intereffe, zu wiffen, in welcher Reihenfolge die Uditori ihre Gibe einnehmen. Dem Decan Bur Linken figen im Salbfreife Dr. 2, 4, 6, 8, 10, ihm gur Rechten ebenfo bie Mr. 3, 5, 7, 9, 11, und bemfelben gerade gegenüber Mr. 12 (ber jungfte). Je nachdem nun der appellantische Unwalt einen von den Zwölfen gum Referenten wählt, so bilden regelmäßig die diesem zur Linken sitenden nächsten vier Auditoren mit ihm ben betreffenden Genat. Benn baber beifpielsweise ber Giebente gum Proponenten bestimmt wird, so assistiren ihm R. 5, 3, 1, 2; wenn ber Sechste das Referat haben soll, so formiren mit ihm die Richter 8, 10, 12, 11 ben Senat. Die Situngen der Rota sind (mit Ausnahme der ordentlichen Ferien — August und September) wöchenklich zweimal (Montag und Freitag) im Batican. Die Entscheidungen ber= felben (Decisiones S. Rotae), welche jederzeit fammt ben Entscheidungsgrunden gedruckt werden, sind wegen ihrer Wichtigkeit als Prajudicien in verschiedene Sammlungen gebracht worden, zuerst Rom. 1470, bann Mogunt. 1477, u. ff. Gine neuere Sammlung ber Art mit Auswahl ber wichtigsten Nechtsfälle ist: Decisiones S. Rotae

R. recentiores selectae, Venet. 1697. XXV Partes in XIX Voll. fol. Sie werden aber übrigens auch vollständig nach Jahrgängen geordnet ausgegeben. So ist z. B. ber Index decisionum S. Rotae Romanae anni MDCCCXXVI, worin die in gedachtem Jahre erlassenen motivirten Entscheidungen bieses Gerichtschofes verzeichnet sind, im J. 1839 zu Nom bei Giuseppe Sirmondi in sol. erschienen. Bergl. hiezu ben Art. Curia Romana.

Notger (Ruotger, Rutger), Erzbischof von Trier (918-928). und Bolf ber Trierschen Rirche hatten ibn, ohne Dagwischenkunft bes Ronigs, mas in jener Zeit felten gefcah, jum Erzbifchofe gewählt, weil er burch Wiffenfchaft. einflufreiche Stellung feiner Familie, Muth und andere Begabungen vorzuglich geeignet war, ben hirtenftab in jener unruhigen Zeit zu führen. Huch entsprach er barnach gang ben Erwartungen, bie man fich von feiner Umteführung gemacht hatte. Bifelbert, Bergog von Lothringen, bedrudte und beraubte unter bem ichmachen Könige Carl dem Einfältigen weithin Kirchen und Klöster, hatte auch schon mehrere Alofter bes Erzbisthums Trier beraubt und ftrectte nach andern feine ranberifchen Banbe aus. Rotger brachte es babin, daß Gifelbert bie Abtei bes hl. Gervetius zu Mastricht an Trier wieder abtrat; als ferner ber Konig Carl, im Gedrange von bem Ulurpator Rudolph von Burgund, Beinrich, Konig von Teutschland, ju Silfe rief und ihm zu Bonn Lothringen fur immer abtrat (923), mehrere lotharingifche Großen aber, unter andern Wigrich, Bifchof von Det, bas rechtmäßig an Teutschland abgetretene Lothringen an jenen Rudolph übergeben wollten, war es vorzüglich Motger, ber burch Rath und That biefe Faction betämpfen und gur Unterwürfigkeit Auch befreite er Rirche und Rlofter bes bl. Eucharius zu Trier aus bringen half. ben handen des rauberischen Luitfrid, ftellte bas Aloster Metlach, "bas Geminarium Erierscher Bischöfe", außerlich und innerlich wieder in Flor. Mit Flodoard von Rheims, bem gelehrten Verfaffer ber historia Rhomens., unterhielt er literarifchen Bertehr, und veranlaßte ein größeres poetisches Bert beffelben, neunzehn Bucher Bedichte über die Triumphe Chrifti und ber Beiligen von Palaftina und Italien, welches Werk bem Notger gewidmet war und im 17ten Jahrhunderte noch in ber Arierschen Dombibliothek in der Driginalhandschrift aufbewahrt wurde. Vorzüglich aber war Rotger bebacht, in ber Trierichen Rirchenproving bie geiftlichen Angelegenheiten zu ordnen, nöthige Reformen vorzunehmen und die Canones im Beifte ber Concilien zu handhaben. Daber veranstaltete er eine eigene Canonensammlung aus ben Batern und ben Briefen ber Papfte, wie Trithemius schreibt, legte dieselbe auf einer Provincialsynode zu Trier den Suffraganen von Meg, Verdun, Tull zur Annahme und Publication vor (927). (Bgl. ben Art. Canonensammlung.) Ueber die Beschaffenheit, Ginrichtung dieser Canonensammlung bes Rotger haben wir gar keine näheren Angaben; auch gibt Brower nicht an, ob dieselbe noch zu seiner Zeit zu Trier vorfindlich war, was er doch sonst bei Schriften zu thun pflegt. hat auch Calmet, Hontheim und die Hist. lit. de la France an den betreffenden Stellen (über Rotger) nichts Näheres über sene Sammlung. (Hist, de la France vol. VII. pag. 201—203. Brow. annal. Trev. lib. IX. n. 64—79.) [Marx.]

Nothe Kuh, s. Opfer S. 781. Nothe Meer, s. Meere, biblische. Nothmann, f. Wiedertäufer.

Notte, Buttlerifde, f. Buttlerifde Rotte.

Mottenburg, Bisthum. Daffelbe ift gebildet aus Theilen des alten Bisthums Constanz, Augsburg, Würzdurg, Speier, Worms und der exemten Propstei Elwangen. Es gehört zur oberrheinischen Nirchenprovinz, umfaßt sämmtliche katholische Pfarreien des Königreichs Würtemberg, dessen Grenzen auch die des Bisthums sind. Die bischösliche Kirche in Nottendurg ist der Metropolitantirche zu Freiburg als Suffragan=Bisthum, in der Ordnung als die erste, unterworsen, und muß für immer als solche angesehen werden. Es enthält 29 Decanate:

Amrichebaufen, Biberach, Deggingen, Ehingen, Ellwangen, Gmund, Sofen, Sorb, Leutfird. Mergentheim, Neckarfulm, Neresheim, Dbernborf, Ravensburg, Nieblingen, Nottenburg, Stadt- und Landbecanat, Rottweil, Saulgau, Schoneberg, Spaichingen, Stuttgart, Tettnang, Ulm, Balbfce, Bangen, Wiblingen, Burmlingen, Zwiefalten: 652 Pfarreien, 156 Raplaneien, im Ganzen 808 Kirchenstellen, 90 beständige Vicariate. Unbefent find gegen 130 Kirchenstellen. Die Seelenzahl beträgt 554,814 Katholifen. 793 fatholifde Schulen mit 1143 Lebrern. Um die Entftebung biefes Bisthums und beffen Rechtsverhaltniffe in's geborige Licht ftellen zu konnen, muffen wir in ber Gefdichte etwas weiter gurudgreifen. Nach bem Gintritte ber verhangnifivollen Gaeularisation im 3. 1802 und der burch ben Reichsbeputations-hauptschluß vom 25. Rebr. 1803, bes Pregburger Friedens, der Rheinbundsacte zc. erfolgten Bereinigung ber zu ben ermähnten Bisthumern gehörigen tatholifchen Landestheile mit bem Churfurftenthum, fpatern Konigreich Burtemberg, suchte bie wurtembergifche Regierung, ben iofephinischen Grundfagen hulbigend, ben Ginfluß ber auslanbifden Drbinariate möglichst zu hindern und das Kirchenregiment nach allen Seiten bin in die eigenen Sande zu nehmen. Das Centralisations = und Bureaueratische Spftem wurde nicht leicht in einem andern Lande auch in firchlicher Beziehung fo weit ausgesponnen, wie in Burtemberg. Organisationsmanifest folgte auf Organifationsmanifest, Coiet auf Ebiet, Refeript auf Refeript, Deeret auf Decret. Bis auf's Rleinlichfte bin suchte bie Staatsregierung auf bem Gebiete ber fatholischen Kirche alles zu organisiren, zu normiren, zu reguliren. Gelbft in die Gottes= bienftordnung, in ben Chor= und Rirchengefang, in die geiftlichen Conferenzen, in Che- und Dispensationssachen, in die Monchotleidung, in die Abschaffung tirchlicher Migbrauche, worunter besonders die Segnungen, Ballfahrten ac. gerechnet wurden, mischte fie fich ein. (Die Belege hiefur finden fich in Dr. 3. 3. Langs Sammlung ber katholischen Rirchengesete X. Bb. ber Renfferschen Sammlung, Tubingen bei Rues 1836.) — Das Majestäterecht — jus resormandi, advocatiae, cavendi etc., das landesherrliche Placet und Patronatsrecht wurde als Ausfluß bes Territorialrechtes, als Emanation der Landeshoheit auf der breitesten Grundlage ausgeübt. Bur Wahrung biefer sogenannten Souveranitätsrechte wurde ein eigenes Collegium, ber fonigliche geiftliche Rath, fpater foniglich fatho-Lischer Rirchenrath genannt, eingesett. Diefer ordnete bas gesammte Pfrundewefen, leitete bas Schul- und Erziehungewefen, bie Prufungen ber Beiftlichen, machte die Borfchlage gur Befetung ber Kirchenstellen, ift Schöpfer bes fatholifchen Intercalarfonds. — König Friedrich I. von Wurtemberg zeigte gegen bie katholische Rirche eine wohlwollende Gesinnung. Um die Angelegenheiten berfelben auf verfaffungsmäßigem Wege zu ordnen, leitete er Unterhandlungen mit bem bl. Stuble Diefelben wurden im 3. 1807 mit bem papftlichen Runtius, Erzbischof von Tyrus, bella Genga (fpater Papft Leo XII.), in Stuttgart felbst gepflogen, und bie Convention war bis zur Unterschrift fertig, als ber Nuntius am 1. Nov. erklärte, feine Bollmacht sei abgelaufen, Stuttgart verließ und nach Paris sich begab. König Kriedrich erklärte nach dem Abgange beffelben, er werde ohne andere Rechte und Intereffen, als biejenigen, welche er als Ronig, Couveran und Bater feiner Unterthanen zu berücksichtigen habe, zu Rathe zu ziehen, folche Magregeln treffen, welche er für bas Bohl feiner tatholischen Unterthanen fur nothwendig und angemeffen finde. 3m 3. 1808 wurden bie Unterhandlungen mit dem hl. Stuhle wieder angeknupft, indem Ronig Friedrich den geiftlichen Rath Reller, welcher fein besonderes Bertrauen befag, nach Rom abfandte. Allein bie gewaltsame Sinwegführung bes hl. Baters aus Rom, auf Befehl Napoleons, unterbrach die Unterhandlungen. 3. 1811 wurde ber geiftliche Rath Reller nach Paris gefandt, um die Erlaubniß gu erwirten, nach Savona geben und mit bem bafelbft in frangofifder Befangenichaft fich befindenden hl. Bater unterhandeln zu durfen; allein es ward ihm ber Zutritt jum Papfte verfagt, und fo fehrte er unverrichteter Sache gurud. - Nach bem

Tobe bes letten Churfürften von Trier, Clemens Auguft († 1812), welcher auch Bifchof von Augeburg und Propft von Ellwangen war, fuchte Ronig Friedrich biefes Ereigniß zur endlichen Conftituirung einer eigenen Landeshierarchie zu benüten. Er errichtete aus eigener Machtvolltommenheit ein Generalvicariat in Ellwangen, welchem vorerft bie wurtembergischen Landestheile, bie zum Bisthum Augeburg, bann fpater, nach bem Tobe bes Freiherrn Schent von Staufenberg (+ 1813) auch bie jum Bisthum Burgburg gehörigen einverleibt und untergeordnet wurden. Bum Generalvicar besignirte er ben Weihbischof von Augsburg, Bischof von Tempe, Frang Carl, Fürft von Sobenlobe. Dach langem Strauben ließ fich biefer endlich bewegen, das politisch geschaffene Generalvicariat anzunehmen. Mit ber Errichtung bes Generalvicariats in Ellwangen erfolgte auch bie ber fatholifchen Landesuniversität und des Priefterseminars daselbst, an welcher von nun an ausschließlich von den katholischen Würtembergern Theologie ftudirt werden sollte. Sie erhielt fünf Lehrstühle für fammtliche zur Theologie gehörigen Kächer, welche auf ben Vortrag bes Miniftere ber geiftlichen Angelegenheiten, ber zuvor mit dem General= vicar ber tauglichen Versonen halber Rucksprache zu nehmen hatte, vom Ronige befett wurden. Die Dberaufficht in wissenschaftlicher, religiöfer und disciplinarer Sinficht wurde einer besondern Curatel, welche aus dem Borftand und den geiftlichen Mitgliedern bes tonigl. fatholischen geiftlichen Rathes bestand, und bem Minister ber geiftlichen Angelegenheiten unmittelbar untergeordnet war, übertragen. Ebenso bie Dberaufsicht über bas Seminar. In allen zum Reffort bes Generalvicars geeigneten Källen geschahen bie Communicationen durch ben Cultminister. — Rach ber Rücktehr bes bl. Baters nach Rom wandte sich der von canonischem Bedenken geangstigte Bischof von Tempe, bas schwere Gewicht seiner Berantwortung fühlend, fogleich an benfelben, um die papftliche Genehmigung einzuholen. Bur ichnellern Betreibung ber Sache wurde der geiftliche Rath v. Reller den 15. Juli 1815 zum zweiten Mal nach Rom gefandt. Da ber Bifchof von Tempe icon in einem Schreiben vom 14. Juni 1814 dem hl. Bater ausbrücklich die Berficherung gegeben hatte, daß er nur nothgebrungen und zum Ruhme und Frommen der Kirche provisorio modo bas Umt eines Generalvicars übernommen habe, fich mit ber Soffnung troffend, ber hl. Bater werde nach glücklicher Rückehr feine vorgenommenen firchlichen Acte bestätigen, so geschah dieß endlich in einem eigenen Breve vom 21. März 1816. Der Bischof von Tempe wurde nicht nur mit benfelben Facultäten, wie früher bie Bischöfe von Augsburg ausgerüftet, sondern der hl. Bater revalidirte auch alle kirchlichen Acte deffelben. Herr v. Keller wurde zum Bischof von Evara in partibus und zum provicarius apostolicus cum spe succedendi ernannt und vom Papfte Pius VII. felbst zum Bischof geweiht. Am 4. Octbr. 1816 wurde er zum konial. wurtemb. Staatsrath ernannt und am 22. Det. als Provicar bes Bischofs von Tempe durch die Regierung eingesett. Ueber das Verhältniß des Provicars jum Generalvicar wurden von der wurtemb. Regierung, ohne vorherige Rudfprache mit bem lettern, folgende unabweisliche Normen gegeben: 1) Sollte der Provicar im Falle einer Berhinderung des Generalvicars die Pontificalhandlungen vornehmen; 2) der Generalvicar follte, wie bisher, nur bas Prafidium in ben Generalvicariatssigungen; 3) der Provicar in den Sigungen und in der Kanzlei das Directorium führen und seine Stimme zulett abgeben; 4) ohne sein eigen-händiges expediatur durfe in der Kanzlei nichts ausgefertigt werden; 5) habe er alle Expeditionen mit feiner Unterschrift neben ber bes Generalvicars zu versehen; 6) im Falle einer Meinungsverschiedenheit stehe dem Generalvicar bloß bas Recht zu, die Sache den Generalvicariaterathen zu reproponiren; 7) in allen Gegenftanden, welche die Mitkenntniß und Einwilligung bes Staates erfordern, werde der Provicar, falls er fich mit ben Unfichten bes Generalvicars nicht vereinige, baburch alle Collisionen mit der Staatsbehorde zu vermeiden suchen, daß er die Expedition zurückhalte und auf Communication mit ber Staatsbehörde antrage; 8) hiedurch

könne im Wege ber Borbereitung die wunschenswerthe Uebereinstimmung mit ben Staatsgeseten erreicht werden; 9) in Abwesenheit oder bei Berhinderung trete ber Provicar pro jure in die Befugniffe des Generalvicars ein. hiegegen legte ber Generalvicar, Bischof von Tempe, Bermahrung ein. Allein ber landesberrliche Commiffar von Schmit-Grollenburg erflarte in Betreff bes Punct 5, "feine (bes Generalvicars) Unterschrift fei gar nicht nöthig, es genüge bie bes Directors." (Bergl. biftor. polit. Blatter XVII. Bb. G. 355; und bie Schrift: Johann Baptist von Reller, erster Bischof von Rottenburg. Eine biographische Stige nebst Bliden auf die fathol. Kirche Burtembergs." Regensburg bei Mang 1848.) Der Bifchof von Tempe, um fich weitern Rummer und Aerger zu ersparen, jog fich nach Augsburg gurud und überließ bie Leitung ber firchlichen Angelegenheiten größtentheils bem Provicar. — Nach bem Tobe bes Kürftprimgs von Dalberg (+ 10. Febr. 1817) wurden auch bie zu den Bisthumern Conftang, Worms und Spener gehörigen würtembergischen Landestheile dem Generalvicariat in Ellwangen untergeordnet. Eines der bedeutendsten und folgenreichsten Ereigniffe für die fatholische Kirche in Würtemberg war die Verlegung der katholisch-theologischen Kacultät von Elwangen nach Tubingen und des Generalvicariats und bischöflichen Geminars nach Rottenburg. Diese Berlegung geschah ebenfalls ohne vorherige Rucksprache mit bem Generalvicar. Rur ber Provicar v. Reller war von ber Sache unterrichtet. Die Entichließung bes Ronigs wurde unterm 2. Auguft 1817 bem Gereralvicar, Bischof von Tempe, als unabanberlich zur Kenninif gebracht. Derfelbe erklarte: er muffe offen bekennen, daß ihn die Eröffnung von der durch Se. Majestät den König vor aller vorläufigen Rücksprache mit der kirchlichen Dberbehörde unabanderlich befchloffenen Berschung bes Bicariates nach Rottenburg und der Universität (kathol. Facultät) nach Tübingen nicht wenig überraschte. Diese Berfettung werde bei dem größern Theile der Ratholifen feinen gunftigen Gindruck machen, obgleich die festgesetten Ginrichtungen zur Beruhigung dienen und die bochft wohlwollende Absicht Gr. Maj. bes Königs Bilhelm dabei von dem ganzen fatholischen Bolle mit dem vollfommenften Danke anerkannt werde. Nur ware vorzüglich zu munschen, daß bei der philosophischen Kacultät in Tübingen besonders auch auf tatholifche Lehrer Rudficht genommen werden mochte. Auch hatte mit Gr. papfil. Beiligkeit in dieser wichtigen Angelegenheit Rücksprache genommen werden follen. Es handle sich gegenwärtig um eine ganz neue Grundlage; was jest gewonnen oder verloren werde, bleibe für die kommenden Zeiten ein fegnender Gewinn ober ein unersettlicher Berluft. — Die bochft wohlwollende Abficht Gr. Majestät des Königs zeigte sich auch in der Errichtung des Wilhelmstiftes in Tübingen und der beiden niedern Convicte in Rottweil und Chingen. Aber unedel waren die Absichten des konigl. Ministeriums. Der herr Minister von Bangenheim fprach fich in Betreff ber Berlegung der katholisch=theologischen Facultat nach Tubingen dahin aus, die Absicht fei: "die confessionellen Ecken abzuschleifen und ein religios-politisches Amalgama einzuleiten." (Bergl. Johann Baptist v. Reller 2c. S. 23.) 3m 3. 1819 trat in Ludwigsburg die conftituirende Ständeversammlung zusammen, an welcher auch Sr. v. Reller thätigen Antheil nahm. Die wichtigsten Paragraphen der Berfassungsurkunde in Betreff der fatholischen Rirche find § 24, 27, 71, 72, durch welche Religions= und Gewissensfreiheit und die Autonomie der katholischen Rirche gemährleistet ift. § 79, welcher die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte über bie fatholische Rirche bem fonigt. fatholischen Rirchenrathe überträgt, foll nach einer Neußerung bes Bischofs v. Keller auf Antrag eines katholischen Decans, spätern Domherrn v. B., in die Berfaffungsurfunde aufgenommen worden fein, num bie Pratenfionen ber romischen Curie gurudzuweifen." 3m 3. 1822 tam hr. v. Reller noch als Generalvicar in den ersten Conflict mit der Staatsregierung wegen bes bem Beneralvicariate mit Sig und Stimme beigeordneten weltlichen

Rathes, welcher allen Sigungen ohne Ausnahme anwohnen und nur bei bem, was religiofe Dogmen und Maximen ober bas Innere bes Glaubens jum Gegenstande hat, bei Sandlungen, welche aus der Religion nothwendig bervorgeben, bei ber canonischen Institution und admissio ad curam eine bloß berathende, Dagegen in allen andern Kallen eine mitgablenbe Stimme haben follte, namentlich bei Gegenständen, welche nur bas Bufällige ber Religion und Dis ciplin betreffen, bei Begenftanden der Jurisdiction, bei Straffachen ohne Ausnahme, bei Sachen bes Cultus, Die mit bem Staate in Begiehung fteben, bei Bug- und Bettagen, Processionen, Ballfahrten 2c. hiegegen protestirte br. v. Reller und wollte, daß biefer Punct auch ein Gegenstand ber Berhandlungen bei bem hl. Stuble fein folle. Allein bie Protestation half nichts. — Der bamalige Minister v. Dito hatte fcon in einem Erlaffe vom 23. Jan. 1818 unumwunden erflart: "Es werde Niemand miffennen, wie ichwer es fei, bie Gefchafte rein abzusondern, welche eigentlich jum geiftlichen Forum gehoren, und bei welchen gar feine Beziehung auf rechtliche Berhaltniffe im Allgemeinen ober im Besondern auf die Gesche des Landes eintreten konnen, wovon felbft die firchlichen Strafen und die Disciplinarcorrection nicht auszunehmen fei: felbft bei Untersuchungen in Glaubensfachen bleiben immer Rechte ber Perfonen zu berücksichtigen. Allerdings muffe bem Bischofe, ber in ber Regel bem Generalvicariate gar nicht anwohne, überlaffen bleiben, für bie spiritualia und mere episcopalia einen Senat von Beiftlichen zu berufen, um beren Rath zu vernehmen, ben er aber zu befolgen befanntlich nicht verbunden fei. Bang anders verhalte es fich aber mit bem Generalvicariate als einer für die firchlichen Angelegenheiten ber Ratholifen niedergesetten Behorbe, welche ein Collegium bilbet, bem ber Generalvicar prafibirt und worin vota majora entscheiben, beren Befchluß der Bifchof felbft nicht umandern tann." Go lauten bie mur= tembergifden Rangleiregeln (vgl. hiftor.=polit. Blatter XVII. Bb. G. 359. Johann Bapt. v. Roller ic. S. 29 ff.). Die Praliminarien zur Errichtung bes Bisthums Rottenburg wurden in Frankfurt a. M. getroffen 1818. Das Refultat der dafelbst von den Gefandten der vereinten protestantischen Kürsten zur Ordnung ber fatholischen Rirchenangelegenheiten gepflogenen Unterhandlungen ift enthalten im "Rirchen= und Staatsfreund" für alle gute teutsche Chriften, 1818; und in ben "neuesten Grundlagen ber teutsch-fatholischen Rirchenverfassung". Stuttgart bei Detler 1820. "Beitrage gur neuesten Geschichte ber teutsch-katholischen Rirchenverfassung in ber oberrheinischen Rirchenproving von 3. M. L. R..... 5". Straßburg bei Le Rour 1823. "Longner, Darstellung ber Nechtsverhältnisse der Bischöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz." Tübingen bei Laupp 1840. — Da die Frankfurter Punctatoren von dem Grundsate ausgingen: "Puncte, wo Rom durchaus nicht nachgeben will, sollen weggelaffen ober nur in allgemeinen Ausbrucken gefaßt werben; wo man eber im Ginzelnen ber Anwendung, als in ausgesprochenen Principien Nachgeben erwarten fann, ift jenes mehr als biefes zu betreiben;" fo murben bie Frankfurter Grundzuge in Form einer Declaration in möglichst verhüllter Beise durch den würtembergischen Abgesandten, Frhrn. v. Schmig-Grollenburg , und Frhrn. v. Turtheim (von Seite Badens) am 24. Marg 1819 bem bl. Stuhle übergeben. Die Antwort bes bl. Baters, offen, freimuthig und wurdevoll abgefaßt, die einzelnen Puncte ber Declaration scharf und trefflich beleuchtend, bald billigend, bald verwerfend, erfolgte unterm 10. Aug. 1819 mit bem Titel: Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi et Stati Protestanti riuniti della confederazione germanica — "Darftellung der Gesinnungen Seiner Heiligkeit über bie Erklärung der vereinigten protestantischen Kürsten und Staaten des teutschen Bundes". Dieser folgte unterm 2. Dct. 1819 eine vertrauliche Rote des Cardinal-Staatssecretärs, welcher eine Beilage angefügt war, die mit den Worten anhebt: expositio eorum etc., in welcher bie Art und Beise angegeben, wie die bischöflichen Gipe botirt und errichtet werden

fonnten. - Da bie Gefandten unverrichteter Sache abziehen mußten, fo beschäftigte man fich jest bauptfächlich mit einem provisorischen Draanisationsentwurf. Diefer wurde fofort bem bl. Stuble übergeben und burch ben Carbingl=Stagtesecretar mit Andeutung einiger Beranderungen nach Frankfurt guruckgefandt. Dort fam man auf ben politischen Bedanten, Die von dem hl. Stuhle verworfenen Grundfate ber Declaration in zwei pragmatische Instrumente zusammen zu faffen und fich auf ihre Sanbhabung in einem Staatsvertrage verbindlich Diese zwei Inftrumente follten ben Ramen führen "Fundationszu machen. Inftrument" und "Rirchenpragmatit." Erfteres follte ben Bifchofen und Domcapiteln bei ihrer Einsetzung übergeben und damit die neue Dotation und Ginrichtung ber Bisthumer für alle Butunft bedingt merben; letteres follte als ein Staatsgefet zur Regulfrung ber tathol. Rirchenverfaffung in allen zur oberrhein. Rirchenproving gehörenden Staaten publicirt werden und die Berhältniffe gwifden Staat und Rirche auf immermabrenbe Zeiten bestimmen. Auf beide Instrumente sollten die Bischöfe und Domcapitel verpflichtet werden (vgl. Katholisches Kirchenblatt für die oberrheinische Kirchenprovinz von Kanzleirath Kinkinger. Carleruhe 1840. S. 15). Unterm 16. August 1821 erfolgte endlich bie Executionsbulle: "Provida solersque." Die begleitende papfiliche Rote vom 20. Aug. 1821 befagte ausdrücklich, daß über die zur Herstellung der Kirchenverfaffung nothwendigen, jur Zeit unerorterten Gegenstände burch eine nachjutragende Bulle follte entichieden werden, indem ein einseitiges Berfahren hierüber nicht stattfinden dürfe. Allein dieses war durch die geheime Abfaffung der Frankfurter Pragmatik bereits geschehen. Zum Erecutor der Bulle "Provida solersque" war von Seite bes bl. Stubles Gr. v. Reller, Bifchof von Evara, ernannt und ihm auch die Bollmacht ertheilt, Gubbelegirte zu mablen: allein biefe Muhe murbe ihm erfpart, indem die Regierungen ihm diefelben in einer eigenen Inftruction bezeichneten. - Ein Sauptgegenftand ber weiteren Berathungen in Krankfurt, welche vom October 1821 bis Kebruar 1822 bauerten, war ber über die Urt und Beise, in welcher der papfilichen Bulle die landesherrliche Sanction ertheilt werden follte, weil sie mehrere Puncte enthielt, welche ben Regierungen nicht genehm maren. Bie biefe erfolgte, bavon unten. Nachdem man fich über bie Art und Beife, wie die Bifchofe erstmals ernannt werden follten, vereinigt hatte, wurde Professor Dr. von Drey an der katholisch-theologischen Kacultät in Tübingen zum ersten Bischof in Rottenburg besignirt und dem hl. Stuhle zur Bestätiaung angezeigt. — Unterdessen wurde die gebeime Frankfurter Bragmatif in Rom befannt. Der hl. Stuhl verwarf Diefelbe und fammtliche befignirte Bifchofe, welche sich auf dieselbe verpflichtet hatten. Den Regierungen wurde zur Pflicht gemacht, die Pragmatik vollständig zurück zu nehmen. Die babische Regierung hatte ichon früher einen Untrag auf beren Burudnahme gestellt, weil fie ein nachtheiliges Auffehen mache. Allein man hatte fich in bie falfchen Grundfage schon allzusehr verrannt, als daß man sich entschließen konnte, dieselbe ganz aufzugeben. Doch fand man fur gut, biefelbe nur als ein hiftorifches und nicht als ein verbindliches Inftrument beigubehalten. Diefes biftorifche Denkmal einer truben vergangenen Zeit gereicht ben Urhebern nicht zur Ehre, zumal ba es in einer nur etwas abgeglätteten Form als landesherrliche Berordnung vom 30. Jan. 1830 wiederum jum Borichein tam. Da dem bl. Stuhle die Zusicherung gegeben wurde, daß die Pragmatif feinem Berlangen gemäß aufgehoben fei, erließ er unterm 16. Juni 1825 eine Note an die vereinten Sofe, worin er ein Ultimatum über die noch nicht entschiedenen Puncte unter dem Anfügen ftellte, bag hievon auf feine Beise abgegangen werbe. Unterm 11. April 1827 erließ Papst Leo XII. Die Ergangungs-Bulle: "Ad Dominici gregis custodiam", in welcher er, bie Rechte ber Rirche ftrenge mahrend, boch mit Ruckficht auf Die brtlichen Berhaltniffe in Betreff ber Bahlart ber neuen Bischofe, bes Informatioproceffes, ber Conftituirung

ber Capitel und ber fünftigen Erwählungsart ber Domherren erhebliche Conceffionen In Betreff ber Errichtung von Seminarien nach Borfchrift bes Concils von Trient (Anabenfeminarien), bes freien Berkehrs mit Rom, ber vollen Ausubung ber bischöflichen Rechte nach ber beftebenben Disciplin (nicht nach febronifc=jofephinifchen Grundfagen) wurden die Rochte ber Rirche ausbrudlich gewahrt. Diese beiben Bullen erhielten unter bem 27. Detbr. 1827 bie landesherrliche Bestätigung, allein nur insoweit, als solche die Bildung ber oberrheinischen Rirchenproving, Die Begrenzung, Ausftattung und Errichtung ber bagu geborigen Bisthumer, fowie bie Befegung ber bischöflichen Stuble betreffen, ohne daß aus benfelben auf irgend eine Beife Etwas abgeleitet werden fonnte, was ben Sobeiterechten ichaben und ihnen Gintrag thun könnte, ober ben Landesgeseten und Regierungeverordnungen entgegen mare. Sieraus erhellt, daß gerade bie wichtigften Bestimmungen ber beiben Bullen, welche bie conditio sine qua non ihres Erscheinens bilben, namentlich ber Art. V. und VI. ber Bulle: "Ad Dominici gregis custodiam", von ber Beffatigung ausgeschloffen und fomit das Kundament des rechtlich und feierlich abgeschloffenen Bertrags untergraben und vernichtet ift. In Betreff ber Errichtung und Aus ftattung bes Bisthums Rottenburg enthält die Bulle: "Provida solersque" folgende Bestimmungen: Die bischöfliche Kirche zu Rottenburg wird zu ihrem Diöcesanfprengel haben das ganze Königreich Bürtemberg mit allen Pfarreien, welche schon im 3. 1816 von ber Augsburger, Speyerer, Wormser und Burzburger Divcefe getrennt worden find, welche zur unterdrückten Propftei jum bl. Bitus in Ellwangen, bie ohne Divcefanverband mar, gehorten. Bur bischöflichen Kirche ift ber febr anfehnliche Tempel (templum peramplum?!!) unter Anrufung bes hl. Martin bestimmt. Die bifcofliche Rirche ju Rottenburg genießt bie Ginfunfte, welche in ber auf besondern Befehl bes Konigs am 10. Nov. 1820 ausgefertigten Urfunde einzeln aufgezählt find. Für ben bischöflichen Tisch find bestimmt 10,000 fl., bem Decan des Capitels 2400 fl.; jedem der feche Capitularen 1800 fl.; dem ersten unter ben fechs Prabendaten 900 fl.; jebem ber fünf anderen Prabendaten 800 fl.; ber Fabrit ber Domfirche, auch zur Unterhaltung ber übrigen Gebaube 1400 fl.; bem Seminarium ber Diocefe 8092 fl.; ber bischöflichen Ranglei 6916 fl.; ber Domkirche für die Unkoften bes Gottesbienftes 2150 fl.; bem Megner und anderen Rirchendienern 800 fl., dem Erzbischof in Freiburg als Metropolite 864 fl. Sollte ber Decan von bem Bischofe jum Generalvicar erwählt werben, fo follen ihm weitere 1100 fl. ausbezahlt werben; follte aber ein bloffer Capitular zu vorbefagtem Umte eines Generalvicars vom Bischofe ernannt werden, fo wird ihm ein Buschuß von 1700 fl. zugestanden. Bur Wohnung bes Hochwürdigsten Bischofe, bes Dombecans und Generalvicars ift bas vormalige Jefuitencollegium bestimmt. Dem Bischofe und Dombecan find auch Garten angewiesen. Bur Wohnung ber fünf übrigen Domcapitularen und brei Domkaplanen ift bas pormalige Carmeliterklofter eingerichtet, wo= felbst auch das Prieftersemingr. Der Dompfarrer wohnt im Pfarrhause nächst der Domfirche. In neuerer Zeit find zwei weitere Gebaude zu Wohnungen fur Domherren und Domkaplane angekauft worden. Näheres gibt das Fundations-Instrument vom 14. Mai 1828 an (vgl. Lang Gefetesfammlung im Anhange). Die jährlichen Einfünfte (welche bei ben Cameralamtern Sorb und Nottenburg in vierteljähriger Borausbezahlung durch ben Bisthumspfleger bezogen werden) sowie die Dotation an Gebäuden, liegenden Gründen sollen nach allen ihren Theilen unter ber Mitaufsicht bes Bischofs in ihrer Bollständigkeit erhalten und nichts bavon auf irgend eine Beise zu andern, als fatholisch-tirchlichen Zwecken verwendet werden. Für die auf die Cameralämter Rottenburg und Horb angewiesenen Gintunfte haften bie in den Grundbüchern biefer beiben Cameralamter befchriebenen Domanenguter und Gefälle als Unterpfand. Bei etwaigem Berlufte burch Ablöfung ber Zehnten und Gefalle zc. hat ber Staat erganzend einzutreten; mas jest practisch werben

wirb. Die beiben Cameralamter haben bie besondere Berpflichtung, feiner anbern Anweisung, fie moge wo immer berkommen, Folge zu geben, bevor nicht bas ber Rirche Bugeficherte geleistet worden. (Bgl. Erlaß bes Bischofs v. Rottenburg bei Lang S. 915 ff.) Der König behält sich jedoch für sich und seine Nachfolger por iene Ginfunfte nach ihrem Berthe in Grundeigenthum ober Ginfunfte aus bemfelben umzuwandeln. Die Berwaltung der Bisthumsdotation ift dem bischöflichen Droinariate unter ber Bestimmung überlaffen, daß fpateftens bis auf ben 1. Juni jeden Sabres bas Orbinariat einen von bem Bisthumspfleger verfaßten Berwaltungsetat fur bas nachftbeginnenbe Etatsjahr mit ben etwaigen Bemerkungen bes Biichofs ober Domcavitels bem Ratholischen Rirchenrathe in boppelter Ausfertsauna gur Cinficht mittheilt. Die Rubrifen find ftreng festzuhalten, jede Ueberschreitung ift besonders zu rechtfertigen. Die Intercalargefälle ber Bisthumsbotation follten ber Bisthumspflege zu gut kommen; allein fie mußten bisher mitunter auch ichon zur Deckung des Mehraufwandes für das Seminar verwendet werden, was aus ber Staatscaffe hatte geschehen sollen. Gr. A. Majestat hat die ausdruckliche Zu= fage gegeben: "Wenn in ber Folge es fich gutrage, daß fich die Bedurfniffe ber Kirche vermehren follten, g. B. wegen vermehrter Ungahl ber Mumnen im Diocefan-Seminarium iene in dem apostolischen Schreiben bezeichneten Summen nicht jureichen wurden, fo fei ber Ronigliche Bille und bie Absicht ber Regierung, biefe Bedürfniffe ber Rirche zu befriedigen". Erlaß bes Bischofs, bei Lang G. 914. Der Generalvicar, Bifchof von Evara, Staatsrath von Reller murde jum erften Bischofe des neu errichteten Bisthums Nottenburg bestimmt, als solcher durch Seine papstliche Beiligkeit Leo XII. zu Rom den 28. Januar 1825 praconisirt und den 20. Mai beffelben Jahres feierlich eingesett. Um 19. Mai begab fich bie Regierungscommission in die bischöfliche Curie. Der Minister bes Innern, Rirchen- und Schulmefens, von Schmidlin bielt die Inauguralrede. Diefe charafterifirt bas bisher beobachtete und auch ferner zu beobachtende Regierungsfuftem, ben Bureaucratismus und die Omnipotenz des Staates, welche fich unter mehr ober weniger feinen Formen zu verbergen sucht, gang vortrefflich. Wir konnen baber nicht umbin zur Belehrung und Warnung bie Sauptstellen berfelben wörtlich anzuführen. Eingangs ber Debe weist ber Berr Minister auf die zur Ordnung ber katholisch-firchlichen Ungelegenheiten gepflogenen benkwürdigen Unterhandlungen bin, wie fie von une oben ichon beschrieben, an welchen der hochwürdigste Bischof felbft fo thatigen Untheil genommen, Die fugen wie Die bittern Früchte bes bieburch berbeigeführten provisorischen Bustandes in feinem vollen Maaße gekostet habe, dag er gewiß mit ihm die lebhafteste Ueberzeugung theile: "So mußte es wohl tommen, aber fo durfte es nicht bleiben, wenn bie tatholische Kirche Würtembergs zu einem wahren und dauernden Frieden gelangen wolle." Durch welche Mittel bie Bureaucratie ben Frieden zwischen Rirche und Staat zu erhalten suchte, haben wir oben, namentlich in ben Beftimmungen über bas Berhältniß bes Provicars zum Generalvicar, über bie collegialische Geschäftsordnung und das Berhältniß des weltlichen Raths zum Generalvicariate und Bischof, gesehen. Alls Frucht ber bisberigen Unterhandlungen bezeichnet er die Bullen: "Provida solersque" und "Ad Dominici gregis custodiam", welche unterm 24. Det. Die Ronigt. Genehmigung erhalten haben. In wie weit? f. oben "Sie werden, fprach er, m. S.! nicht überfeben, baß hierunter namentlich ber V. und VI. Art. ber Erganzungsbulle nicht begriffen und somit von ber Staateregierung nicht anerkannt find". Diefe lauten alfo: V. "In bem erzbischöflichen und bischöflichen Geminar wird eine ber Größe und bem Bedurfniffe bes Sprengels entfprechende, nach bem Ermeffen bes Bifchofe zu bestimmente Anzahl Clerifer unterhalten und nach Borfchrift ber Decrete bes Concils von Trient gebilbet und erzogen". VI. "Der Bertehr mit bem bl. Stuhle in firchlichen Be-

ich äften wird frei fein und ber Erzbischof in feiner Divefe und firchlichen Proving wie auch die Bischöfe, jeder in der eigenen Diocese, werden mit vollem Rechte bie bischöfliche Gerichtsbarkeit ausüben, welche ihnen nach ben canonischen Borschriften und ber gegenwärtigen Rirdenverfaffung gufteht". Ber follte glauben, daß biefe zwei Puncte eine Berletung ber Majestäterechte enthalten follen? Und boch wird bieß als Grund ber Bermerfung angegeben. Freilich bie Bater bes Concils von Trient mußten nichts von einer Staatsomnipotenz. Wie reimt sich mit dieser Verwerfung die durch die B. U. gewährleiftete Autonomie ber Kirche? Wie § 17 ber landesherrlichen B. D. vom 30. Januar 1830. "Rach erlangter Confecration tritt ber Bischof in Die volle Ausübung ber mit bem Episcopate verbundenen Rechte und Pflichten und die Regierungen werden nicht zugeben, daß er darin gehindert merbe, vielmehr werden fie ibn fraftig babei fcugen." Sofort verlas er das Fundationsinftrument und fügte bemfelben noch ben Entwurf einer landesherrlichen Berordnung über die Ausübung des Dberfthoheit= lichen Schut= und Auffichterechtes über die fatholische Landesfirche bei. Bon biefer bemertte er, daß fie im Einverftandniffe und jugleich mit ben übrigen vereinten Fürften erft bann verfundet werde, wann bie funf bifcoflicen Stuble ber gefammten Rirchenproving befinitiv befett waren. Man fürchtete bie abermalige Berwerfung ber besignirten Bischofe. Daber fügte ber Berr Minifter bei: "Da ber Inhalt dieser Berordnung noch nicht zur Publicität geeignet ift, fo werden Sie zwar bie von heute an unabanderlich feft ftebenden Grundfage ber Staatsregierung über bas fo oft miffannte Berhaltnig ber Rirche jum Staate, bie von beute an gultige Inftruction ber gur Aufrechthaltung biefer Berhältniffe bestellten Staatsbeborde (Kirchenrath, weltlicher Rath beim bischöflichen Ordinariate) und somit die ficherfte Richtschnur fur 3hr eigenes Benehmen gegenüber von der Staatsregierung erfennen, hiebei jedoch, fowie in Beziehung auf ben nähern Inhalt des nicht zur Publication bestimmten Fundations= Inftruments (die Befanntmachung beffelben in der Repfcher'ichen Gefetesfamm= lung X. Bb. war baber ein politischer Schnitzer) Diejenige Discretion beobachten, welche bie Natur bes Gegenstandes und bie Zartheit Ihrer Berhältnisse zum Oberhaupte der Kirche, zu der Ihnen untergeordneten Geistlichkeit und zu dem katholischen Theile des würtem= bergischen Bolkes fordert. Der hl. Bater selbst hat Ihnen die einzig richtige Stellung gegenüber von der Staatsregierung in dem bereits übergebenen Breve burch die Worte vorgezeichnet: Cum ex Ivonis Carnotensis monitu florere inspiciatur et fructificare Ecclesia, quando regnum et sacerdotium inter se conveniunt". Dag die richtige Stellung, welche der hl. Bater dem ersten Bischof von Rottenburg und feinem Domcapitel ber Staatsbehorbe gegenüber vorgezeichnet hat, eine gang andere fei, ale bie ihnen hier vom Minister angewiesene, wird fich bis zur Evidenz ergeben. Das bisherige goldene Zeitalter ber Bureaucratic preisend, sagt der Hr. Minister: "wir waren bisher selbst mahrend des provisorischen Zustandes ber firchlichen Ginrichtungen so glücklich dem wurt. Bolfe und unsern Nachbarftaaten bas Bild einer folden, bem Dberhaupte ber Rirche felbft erwünschten Eintracht zwischen ber Staats= und Rirchengewalt barzustellen." (Das Dberhaupt ber Rirche municht allerdings ben Frieden, aber ben mahren, nicht ben falschen und faulen). "Es wird uns auch künftig gelingen, wenn wir uns nur ftete bes herrlichen Ausspruchs bes göttlichen Stifters unserer Religion erinnern: "Gebet Gott, was Gottes ift, und bem Konige, was bes Konigs ift", (faxit Deus!) eines Grundfages, ber unfre driftliche Religion von allen übrigen unterscheibet, eines Grundfages, der leider im Laufe von zwei Sahrtaufenden fo oft verkannt, aber nie weder von der einen noch von der andern Seite ungeftraft verfannt worben ift" (bieß lehrt auch bie Geschichte ber Neuzeit, doch will man aus ihr nichts lernen).

Den hochw. Bischof rebete er mit ben Worten an: "Sie hochwürdigster Bischof baben biefe Grundfate bereits durch ben Gid ber Treue anerkannt". Bum Domcapitel fich wendend: "Much Sie werden nunmehr nach dem Borgang Ihres Bischofs Die Ihnen gegen Ge. R. Majeftat als Ihren Landesherrn obliegenden Pflichten burd einen feierlichen Cibichmur befraftigen". Sofort übergab er bem Bifchofe Das Amts sig ill für das bischöfliche Ordinariat und Domcapitel und Die Capitelskreuze. Als den ersten Gegenstand ihrer Collegialberathungen empsahl er ihnen ben Entwurf von Capitelsstatuten zur consequenten Durchführung und Ausbildung ber neuen Rirchenverfassung. Das Domcapitel follte als Dresbyterium, als einziges Collegium ber unter bem Borfit bes Decans versammelten Domcapitularen an bie Stelle ber frühern bifchöflichen Generalvicariate, Officialate 2c. treten. Mit möglichster Bestimmtheit follten die Falle ausgeschieden werden, in welchen ber Bifchof für fich allein (biefe find nach ber von Minifter Dtto gegebenen Erklarung gleich Rull) ober mit Buftimmung bes Domcavitels banbeln Das Kundationsinstrument sagt: "Das Domcapitel tritt in ben vollen foll. Wirkungstreis der (alten) Presbyterien; der Decan führt bie Direction: Die Berwaltungsform ift collegialifd". Den Commentar hiezu gibt bie R. Berordnung vom 21. Mai 1828, nach welcher der Bischof nicht einmal ben gewöhnlichen Titel ber fatholischen Bischöfe führen burfte, sondern Joh. Bapt. von Keller, Bischof von Rottenburg (ohne weitern Zusat). In Fällen, wo es fich von den personlichen Verrichtungen, oder Befugniffen des Bischofs handelt, erhalten die amtlichen Schreiben die Anfschrift: "Un Seine bischöfliche Hochwurden", fonst geht alles an bas "hochwurdige bischöfliche Orbinariat, ober Domcapitel". Ueber bas Berhältniß bes weltlichen Rathes und Rangleivorstandes sprach fich ber Minifter nur babin aus, bag er allen Collegialberathungen beiguzieben fei. Allein bie Gibesformel, welche biefer zu beschwören bat, lautet: "insbesondere geloben Sie als beständiger Regierungscommiffar an bem Gipe ber oberften geiftlichen Beborde ber fatholischen Rirche zu machen und zu verhindern, bağ von biefer geiftlichen Beborbe nichts geschehe, was gegen bie Berfaffung, gegen Die Gefete ober bie Bermaltungenormen bes Staates laufen, Die Rechte und bas Bohl bes Staates ober beffen Ungehörige gefährben, ober bie öffentliche Rube ftoren konnte. Im Falle etwas zu Ihrer amtlichen Kenntniß gelangen follte, was gegen diefe Grundfate anftoffen murbe, haben Gie bem Bischofe und bem Capitel Ihre Bedenklichkeiten ohne Scheu vorzutragen und wenn diese zu einer Abänderung fich nicht veranlaßt finden follten, bei fortbauernbem Zweifel, unter Berwahrung gegen bie bischöfliche Berfügung ber obern Staatsfirchenbehorbe bavon Anzeige zu machen (vgl. v. Keller, erfter Bischof, S. 54. 55). Gleich nach bem Antritte ber Divcesanverwaltung ließ Br. v. Reller folche Cavitels-Statuten durch bas Domcapitel entwerfen. Ihr Inhalt ift aber nicht zur Publicität gelangt. Er fette auch eine Commiffion von Domcapitularen nieder gur Abfaffung einer Geschäftsabtheilung zwischen bem bischöflichen Orbinariate und bem R. tath. Kirchenrathe. Die Unterhandlungen über diefelbe mit der R. Staatsbehörde dauerten dreizehn volle Jahre, ohne daß ein Einverständniß erzielt wurde. In feinem Rachtrage jur Motion fpricht fich Sr. v. Keller alfo über biefelbe aus: "Er habe bei Abfaffung berfelben, um die Autonomie der Rirche zu mahren, ben firchlichen, wie ben ftaatbrechtlichen Standpunct ftets im Huge behalten. Erft als er gur leberzeugung gefommen, daß es fich nach den bestimmteften Erklärungen bes Rirchenraths nicht mehr um die Grundlage und Grenzscheibung ber Kirchen- und Staatsgewalt handle, fondern von einer blogen Abtheilung und Begrenzung ber die Form der Berhandlungen respicirenden Geschäfte, zur Erleichterung ber vielseitigen Communicationen, erft bann fei ihm ber Muth ju weitern unnugen Unterhandlungen entfallen. Der Kirchenrath hat mit nackten Worten erklärt: "Daß an bem, was ausdrüdliche Borfchriften irgend einer Art bereits geordnet

haben, nichts geanbert, fondern höchstens, wo bieß möglich ift, eine Geschäftsvereinfachung angebracht werbe. Bas bie Regierung bezwecke, bief hatte ber Bifchof übrigens ichon aus ber Meußerung bes Sr. Ministers Schmidlin in feiner Inauauralrede entnehmen konnen, wo diefer in Betreff ber oben ermähnten R. B. D. über bie amtliche Correspondenz fagte: "Auch biefe B. D. wie bas gange Suftem unfrer neu gegrundeten Rirdenverfaffung geht von bem einzig richtigen Gefichtspunct aus, daß die Rirche feinen geschloffenen Staat, die Rirchengewalt feine ber Staatsgewalt gegenüberftehende Macht im Staate bilben foll. Dag bas Befen ber Rirchengewalt, wie das Wefen der Rirche felbft, aus deren mutterlichen Schoof fie hervorgegangen, nicht in äußerm Glanze und zeitlicher Macht, fondern in dem böbern. geiftigern und eben barum fo unwiderftehlichen Ginfluffe befteht, den die göttlichen Borschriften ber Religion, die sittliche Burbe und die himmlische Beibe ihrer Lehre auf die Gemüther ber Glaubigen üben. Eben hierin, in ber verschiedenen Ratur ihrer Mittel, nicht in der Ungleichheit ihrer Zwede liegt der Unterschied zwischen Rirche und Staat". Deghalb wollte ber Staat Lehrer, Soberpriefter und Ronig, furg Alles in Allem fein. Gine Commiffion von Domberren entwarf fcon im 3. 1829 eine fehr freifinnige Gottesbienftordnung. Der Staatsbeborbe. b. h. bem R. fath. Kirchenrathe war fie aber noch nicht freisinnig genug, er tabelte sie, wie ein Präceptor, nach Form und Inhalt und sette als Hoherpriester bem Commissionsentwurf einen eigenen entgegen, über welchen bie Berhandlungen bis zum J. 1834 bauerten. Dem ersten Entwurf ber bischöflichen Commission folgte ein zweiter, bei welchem ber Rirchenrath noch bei 16 einzelnen Puncten fich nicht beruhigen wollte. Es folgte daber ein dritter, bei deffen Bergleichung der Kirchenrath zwar fand, daß die bischöfliche Stelle in mehreren Puncten nachgegeben habe, in mehreren aber nicht. Er ließ vorerst einige seiner Puncte fallen, bei andern beharrte er hartnäckig. Nach ben Andeutungen des Bischofs im Nachtrage zu seiner Motion wollte ber Rirchenrath bas Austheilen bes Beihmaffers, Die Norate-Aemter, das Fest des hl. Joseph abgestellt wiffen. Bor Privatmeffen follte kein Glockenzeichen gegeben werden, die Palmweihe und alle Segnungen außer der Rirche abgeschafft, in paritatischen Orten bas Allerheiligste nicht in ber Rirchenkleibung zu den Kranken getragen werden; es follte nur Eine Bruderschaft — die ber allgemeinen Rächftenliebe bestehen. Bei aufgehobenen Rlöstern follten bie gestifteten Jahrtäge aufhören, ohne daß die Nachkommen der Stifter die Stiftungen zurückfordern könnten, weil die mit ihnen verbundenen Gottesbienste durch allgemeine höhere Berfügung eine dem Geiste des Christenthums und den polizeilichen Rückfichten angemeffene Abanderung erlitten. Nach langem Martten und Feilschen fam endlich die Gottesdienstordnung zu Stande. Das R. Ministerium hatte die Sache reif erachtet und Gr. A. Majestät Bortrag barüber erstattet. Die bochfte Genehmigung erfolgte unter einigen Modificationen. Dem Domcapitel wurde das gnädige Boblgefallen über feine im Allgemeinen mahrgenommene Bereitwilligkeit, be= stehende Mißbräuche zu beseitigen und zum Bessern fortzuschreiten, dabei aber von Seiten des Ministeriums auch die Erwartung ausgedrückt, daß daffelbe biefe Bahn insbefondere auch bei der von ihm felbst als bringendes Bedurfnig aner= kannten Bearbeitung eines Diöce fanritual zu verfolgen bereit sein werde (vergl. Joh. Bapt. v. Keller 1c. S. 98). Was wird wohl der R. kath. Kirchenrath und das Ministerium bazu fagen, daß ber gegenwärtige Bischof Joseph bas Diocesanritual nach Rom und nicht nach Stuttgart zur Revision sandte? Da Bischof von Reller Bedenken trug, die Gottesdienstordnung in dieser Form bekannt zu machen und auf ben allerdings fehr unpractischen Gedanken kam, sie vorher dem Clerus zur Prüfung mitzutheilen, fo erhielt er, weil das Domcapitel und Gr. Minifter v. Schlaper ber Anficht waren, das fath. Bolf warte mit Sehnsucht auf dieselbe, einen Berweis und den Auftrag zur unverweilten Emanation derfelben. Hr. v. Keller bevorwortete fie mit einem hirtenbriefe, in welchem er erklärte, daß er an dem Bande der Einbeit im Glauben - warum nicht auch im Cult und ber Disciplin? - feftbalte und fich bem firchlichen Urtheil unterwerfe. Allein biefes fiel febr ungunftig aus (val. v. Reller S. 58. 59). Or. v. Keller war ein Mann bes Kriebens. Bon ber Besteigung bes bischöflichen Stuhles an im 3. 1828 bis zum 3. 1840 find faft feine fammtlichen hirtenbriefe Friedenspredigten. Allein felbft bie Gebulb eines Mannes, welcher, wie er felbst fagt, 40 Jahre lang in und auffer ber Ständekammer ben Frieden gepredigt hatte, wurde erschöpft. Die Zeit wurde ernster, die Religion erhob ihre Stimme machtiger, die Bolfer fühlten ihren Berth mehr als je; wo ihre Stimme nicht gehort war, ba rachten fie fich burch gewaltige Erschütterungen. Der Beift ber Religion, wie ber Beift ber Zeit, er lagt fich. nicht beschwören, noch beschwichtigen, er führt zum Bruch, wenn er getäuscht wird. Der Bagen bes Zeitgeiftes, er war an manchen Stellen im Berabrollen. Der Mann bes Friedens that ben letten Schritt jum Frieden. Am 13. Nov. 1841 trug er in der Kammer der Abgeordneten seine Motion über den Kirchen= frieden vor, deren Hauptsat dahin ging, "daß im Allgemeinen ber Kirche, ober bem ihr Intereffe mahrenden Bischofe bie Nechte, ober vielmehr die freie lebung berienigen Rechte gurudgegeben werben, welche ber fathol. Rirchenrath im Wiberspruche mit ben wesentlichen Bestimmungen ber fathol. Rirchenverfaffung bisber statt des Bischofs ausgeübt hatte". Actenmäßige Verhandlungen S. 19. Diefen Sat fuchte er burch gebn Puncte zu erlautern, welche fich auf die freie Leitung der Beiftlichen burch ben Bischof, beffen firchenrechtlichen Ginfluß auf die Befetung ber Kirchenstellen, die Gelbstverwaltung bes Kirchenvermögens, des Intercolarfonde, auf Beseitigung bes Segenszwanges bei gemischten Eben, ben inquisitorischen Untersuchungen gegen Geiftliche von Geiten bes Staates in firchlichen Sachen, ber Recensur firchlicher Schriften und beren Unterbrudung bezogen. Diefe Motion wurde wie eine Kriegserklärung angesehen. Der damalige Präsident ber Rammer, Rangler von Wächter, machte, sobald fie übergeben, Anzeige beim R: Ministerium. Br. v. Schlager beschied ten Bischof vor sich und bot alles auf, ibn von feinem Schritte abzuhalten. Da ihm dieß nicht gelang, ließ er ihn bart mit Worten an, warf ihm Undank und Ungehorsam gegen ben Konig vor (val. v. Reller S. 73). Die Majorität ber zur Begutachtung ber Motion niebergesetzten Commiffion ber Stanbekammer, Referent war ber Director bes protestantifchen Confistoriums, von Schenerlen, gab ihr Gutachten babin ab, es moge bie bobe Rammer, in Erwägung, daß die Staatsregierung, wenn begrundete Antrage von Seiten bes Bifchofe an fie gebracht werten wurden, benfelben bie geborige Berudfichtigung zu Theil werden laffe, beschließen, daß unter den vorliegenden Umftanden ber Motion teine weitere Folge gegeben werde, b. b. fie folle ad acta gelegt werben. Die Minoritat, an teren Spige Director von Rummel, fprach fich mehr gu Gunften ber Motion aus und erklärte, ber Antragesteller batte in Betreff ber fich nicht als evident barftellenden Juncte noch weiter gehort werben follen. Dief veranlaßte ben Sochw. Bifchof zu einer nabern Begrundung in einem Nachtrag gur Diesen trug er in ber Sigung am 9. Februar 1842 vor. Go wohl begrundet und fchlagend auch diefer Rachtrag war, die Commiffion fand nirgends eine Berfaffungeverletzung. Die Saupttactif bes Referenten ging babin, ber Rammer vorzustellen, ber Bischof hatte ben Justanzengang vom Rirchenrath an bas Minifterium, von biefem an ben geheimen Rath einhalten follen; als ob es gang unbekannt mare, daß ber Kirchenrath als Staatsbehorde gang nach ben Grundfagen und Maximen ber Staatsgewalt handle. Die Majoritat ber Commission fam zu feinem andern Resultat, als bei ber Motion. Der Correferent, Director v. Rummel, ging auch hier grundlicher und tiefer auf die Sache ein und fand mehrere Befcmerbepuncte des Bischofs gar wohl begrundet und ftellte ben Antrag: "Die Kammer moge beschließen: bie Regierung zu bitten, die fatholischen Kirchenangelegenheiten und die Stellung der Kirche zur Staatsgewalt auf geeignetem Wege zu

ordnen und fest zu ftellen". Die Berathung ber Motion und bes Nachtrags, sowie ber vielen Petitionen, die von Seiten bes Clerus und ber Laien gur Unterftugung ber Antrage bes Sochw. Bischofs eingelaufen (es waren 54 mit 19,804 Unterschriften), erfolgte in der 73. Sigung am 15. Marg 1842. Gegen die Geschäftsordnung ergriff ber Gr. Minifter v. Schlager zuerft bas Wort, beklagte fich über verlegende Sprache im Rachtrag, mabrent er boch felbft fich nichts weniger als fein gegen ben Bifchof benahm. Er hielt fich und bem bisherigen Regierungssyftem eine aroffe Lobrede und erklarte es geradezu für eine moralische Unmöglich feit. baf bie Beschwerden bes Bischofs gegründet feien. Bei ber Debatte frielten mehrere katholische Abgeordnete eine traurige Rolle und es zeigte fich, namentlich in Betreff des Punctes der gemischten Chen, wie weit der Indifferentismus und der unfirchliche Sinn in B. gekommen fei. Das Resultat ber langen Debatte war, baß bie Kammer auf ein von Dombecan v. Jaumann und von Zwergern gestelltes Amendement zu Protocoll erflarte: "Sie bege in Berudfichtigung ber von bem Minister gegebenen Erklärung bas volle Butrauen zu ber Staatsregierung, biefe werde, wenn diese Angelegenheit durch bas bischöfliche Ordinariat (als ob ber Bi= schof nicht der Ordinarius der Divcese sei) an fie gebracht werde, derfelben ihre ganze Aufmerksamkeit und gehörige Berücksichtigung ichenken und Dis ftanbe, bie fich ergeben, befeitigen". Rudfichtlich ber gemischten Chen follte bem Antrage bes Bischofs auf Aufhebung des Segenszwangs keine Folge gegeben werden, d. h. derselbe sollte bleiben. Unparteiischer und unbefangener wurde die bischöfliche Motion und beren Nachtrag von der ersten Kammer gewürdigt. Referent war ber Erbaraf von Waldburg Zeil Trauchburg. Der Antrag ber Majorität der Commission ging dahin: "Die Kammer der Standesherrn möge Se. Masestät den König in einer ehrfurchtsvollsten Adresse allerunterthänigst bitten, allergnädigst geruhen zu wollen, Anordnungen treffen zu laffen, um die katholischen Kirchenangelegenheiten und die Stellung ber Rirche zur Staatsgewalt auf geeignetem Wege bestimmt zu ordnen." Dieser Antrag wurde mit 25 Stimmen gegen 14 angenommen und bem R. geheimen Rathe in einer Eingabe vom 6. Juni 1842 mitgetheilt, welcher in feiner Antwort vom 29. Juni 1842 erklärte: "In Eurer an uns bezüglich der katholischen Rirchenangelegenheiten gebrachten Bitte wollen wir nur ben Bunfch erkennen, daß die in neuester Zeit eingetretenen Irrungen in Betreff jener Angelegenheit balb ausgeglichen werden. Im Geifte der besondern Aufmerksamkeit und Borforge, Die wir den Intereffen der katholischen Landeskirche von jeher gewidmet, haben wir die geeignete Einleitung um jene wünschenswerthe Ausgleichung herbei zu führen, bereits getroffen" (vgl. Abdruck ber Actenstücke aus den Verhandlungen der Kammer ber Standesherrn des Königreichs Würtemberg in der katholisch-kirchlichen Angelegenheit, Stuttgart bei Hallberger). Das R. Minifterium hatte bereits unterm 19. April 1842 dem bischöflichen Ordinariate eröffnet, daß eine gemeinschaft= liche Commission aus Regierungsbeamten und Delegirten des Ordinariats bestehend, die Bestimmung erhalten habe, eine Ausgleichung ber obschwebenden Differenzen berbeizuführen, von welchen ein gedeihlicher Erfolg zu erwarten sei, wenn die Berhandlungen im Geifte ber Berfohnung und Bermittlung geleitet werben. Abdruck ber Actenftücke 2c. S. 120. Allein der hochw. Bischof lehnte aus guten Gründen biesen Lorschlag ab. Denn es sollte hier wiederum nur über bie obschwebenden Differenzien über bie Geschäftsabtheilung, fatt über die Herstellung der der Kirche vorenthaltenen Autonomie unterhandelt werden. Wenn der Grundsat: "an dem, was ausdrückliche Borschriften irgend einer Art bereits geordnet haben, barf nichts geandert werden, höchstens eine Geschäftsverein= fachung eintreten", als ein infallibler festgehalten wird, bann ift jede Unterhandlung zur Ordnung ber firchlichen Angelegenheiten eine Sifyphus=Arbeit. Der Hochw. Bischof entwarf eine Punctation, in welcher er die Rechte, welche aus dem Begriffe der kirchlichen Autonomie hervorgeben, des Raberen auseinander-

fente und fie bem Domcapitel zur Berathung vorlegte. Die unerguicklichen Unterbandlungen über biefe Bunctation, theils mit bem Domcapitel, theils mit ber Staatsbeborbe bauerten vom J. 1842 bis Juli 1844. Das Resultat mar abermals ein fehr unbefriedigendes, indem die Staatsregierung an den grundfatlichen Bestimmungen über das Verhältniß von Staat und Kirche, d. b. an der landes= herrlichen Verordnung vom 30. Januar 1830, den Bestimmungen des Fundations= Inftrumentes, ben in Betreff ber Erziehung bes Clerus und ber Bermaltung bes Rirchenvermögens zc. erlaffenen Berordnungen, festhielt. Rur in gang untergeordneten Duncten wurden einige unbedeutende Concessionen gemacht. In Betreff ber Erziehung und Bilbung bes Clerus, ber Disciplin, ber Ausübung bes Placet, ber Bermaltung bes Rirchenvermögens, ber gemischten Eben ic. follte es beim Alten bleiben. Dem Bischofe murde die Romination zu 15 Pfarreien und bas Devolutionsrecht, jedoch nur bei Privatpatronaten zugestanden, auch die Recessirung auf Die Conferenzauffate ber Beiftlichen, jeboch follte er bie Acten mit ber Receffiruna bem R. fathol. Rirchenrathe zur Erwägung mittheilen. Man barf fich baber nicht wundern, wenn der Sochw. Bischof fich mit biefen Concessionen nicht begnugen wollte, noch konnte. Fast gleichzeitig mit ber Anknupfung ber Unterhandlungen mit bem Domcapitel und ber Staatsbeborbe, hatte er fich, mas er langft hatte thun follen, an den hl. Stuhl nach Rom gewandt und erstattete dem hl. Bater Bericht über all bas Geschehene und über ben traurigen Zustand seiner Diöcese. Er wider= rief auch Alles das, was er aus falscher Friedensliebe gegen die Freiheit der Kirche hatte geschehen laffen. Papft Gregor XVI. erließ mehrere Schreiben an ihn. ersten vom 24. Juni 1842 beklagte er sich darüber, daß sich auf die Protestation und Reclamation seines Borgangers Pius VIII. bin in einem Breve vom 30. Juni 1830 gegen bie landesherrliche Berordnung vom 30. Januar 1830, betreffend bas Schutund Aufsichtsrecht über die Rirche, Die Angelegenheit der tatholischen Rirche in der pberrheinischen Kirchenproving, namentlich in Burtemberg gegen bie feierlichen Nebereinfommuiffe mit bem bl. Stuble, fich eber verschlimmert als verbeffert batten. Er tabelte es, daß ber Bifchof aus falfcher Friedensliebe mehrfach Unrecht gethan, ober die von Andern auf das Necht der Kirche gemachten Anschläge durch sein Still-Schweigen und Zusehen gebilligt habe. Er ermabnte ibn, bag er nicht aufhören solle dem erlauchten und großmächtigen Könige anzuliegen, daß er nach der ihm eigenen Billigfeit und Gerechtigfeit Die tatholifche Rirche in feinem Reiche jene Rechte und Freiheiten genießen laffe, womit Christus sie beschenkt und welche in den Uebereinkommniffen zwischen bem bl. Stuble und ber R. Regierung auch anerkannt und förmlich bestätigt worden seien. Der Königliche Rath (A. kath. Kirchenrath) habe fich im Namen ber nichtfatholischen Regierung eine Dbergewalt jugeeignet, bei welcher der Kirche kaum mehr etwas im Bereiche des Heiligthums übrig bleibe, um barüber frei nach ihrem Rechte zu verfügen. Go fei es benn boch außer Zweifel, daß der Cult, die Bisitation der Diöcese, die Aufsicht über den Clerus, die Bergebung ber Pfrunden, die Auswahl der Candidaten des geiftlichen Standes, ihre Erziehung und Bilbung, Die Bestimmung ber Religionsbuder zu ben vorzuglichften Rechten ber Kirche gehören und boch mische fich ber katholische Kirchenrath in all Diefes. Der Berkehr mit Rom fei nicht frei. Rudfichtlich ber gemischten Gben habe fich ber Bischof an die papstlichen Conftitutionen und Inftructionen und seine Allocution vom 10. Dec. 1837, 13. Sept. 1838, 8. Juli 1839 zu halten. Den Gläubigen folle er einscharfen, daß fie in burgerlichen Dingen bem Konige treu ergeben und um des Gewissens willen gehorfam feien. Auf folche Beife, ebenso Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ift, gebend, werde er jene verftummen machen, welche ihn gleichsam als einen Berleter ber Königlichen Rechte zu verläumden magten" (vgl. Joh. Bapt. v. Reller, erfter Bischof zc. S. 86-89). In einem zweiten Schreiben vom 24. Det. 1842 bemerkte ber bl. Bater, er vertraue zu dem durchlauchtigften Konige, er werde gemäß feiner Gerech-

tigfeit und Gute feinen (bes Papftes) und bes Bischofs gemeinsamen Bunfchen entsprechend die fatholische Religion in feinem Lande aller ihrer Rechte geniegen laffen und nicht weiter gestatten, daß bem Gewiffen ber Ratholifen, weß Stanbes fie auch feien, noch viel weniger aber bem bes Bifchofs von ber weltlichen Dbrigteit irgend eine Gewalt angethan werbe. Er werde wohl einsehen, daß die Sorge ber Kirchenvorsteher unaufhörlich barauf gerichtet fei, den Gläubigen Treue und Behorfam in burgerlichen Dingen einzuscharfen; auch werde es des Konigs Rlugheit nicht entgeben, wie viel ihm baran gelegen fein muffe, daß die Ratholifen feines Gebietes bie Pflichten ber Religion nicht gering achten, baß fie nicht an's Schmäben gewöhnt, auch bie Befehle der burgerlichen Gewalt, wo es etwa gerade ungestraft binzugeben icheine, mit gleicher Leichtigkeit verachten. Entschieden verwarf ber bl. Bater bas Project einer eigenen Trauungsformel für gemischte Eben (vgl. Joh. Bapt. v. Reller S. 91). In einem britten Schreiben vom 4. Dec. 1843 gibt er bem hochm. Bischof weitere Belehrungen über bie gemichten Gben. Wenn fie ohne die vorgeschriebenen Cautionen geschloffen wurden, so durfen fie durchaus nicht mit was immer für einem hl. Ritus brehrt werben. Er brudt feinen Schmerz barüber aus, daß bie Domcapitulare Angesichts ber wohlbefannten Erklärungen bes bl. Stubles es gewagt hatten, eine gewiffe neue, minder feierliche Form von Bebeten und firchlichen Gebräuchen zu projectiren, er verwies ihnen bieses und baß fie auch in andern Puncten Die Sache ber Rirche preisgegeben. Bei allen Dingen, die zur Ausübung des bischöflichen Amtes gehören, stellte der hl. Bater in diesem Breve als einzig zu befolgende Regel auf: "bie hl. Sagungen und bie jest geltende Berfaffung der tatholischen Rirche, zugleich mit dem apostolischen Schreiben Pius VIII., welches anfängt: "Provida solersque", bann Leos XII.: "ad Dominici gregis custodiam. Bas immer aber nach einem biefen Bestimmungen fremden Sinn, sei es in der Fundationsurkunde bes Bisthums Nottenburg, oder in den Anhangen dazu, fei es in dem Er-Taffe von 1830, ober in was immer für andern Acten, ohne Berathung und Bewilligung, ja unter wiederholter Richtigfeitserflärung bes apostolischen Stuhles zum Gefet gemacht worden fei, das fonne gegen die Rechte der hl. Rirche fein Borrecht bilden, noch auch Abbruch thun ben feierlichen Verträgen zwischen bem Papfte und ben erhabenen Fürften, burch welche Bertrage bie freie Ausubung eben jener Rechte rechtmäßig gewährleistet sei." Daß der hl. Bater dem Sochw. Bifcof und Domcapitel für feine firchliche Sandlungsweise einen gang andern Beg zeige, als der Hr. Minister von Schmidlin in seiner Inauguralrede, wird bem verehrlichen Leser ohne weitern Commentar einleuchten. Der hochw. Bischof legte biefe brei papstlichen Breven ber R. Staatsregierung mit ber Bitte vor, biefelben befannt machen und bie Glaubigen barnach belehren zu durfen, er murbe aber in baricher und drohender Beise von dem Gr. Minister v. Schlager und einmal durch den R. fath. Kirchenrath abschlägig beschieden. Der erste Bischof von Rottenburg, Joh. Bapt. v. Reller, sab den Tag nicht, an welchem der fatholischen Rirche in Burtemberg die ihr gebuhrende Freiheit und Gelbftftandigfeit gu Theil werden follte. 3m 3. 1845 fuchte ibn Gott mit Blindheit beim. 17. Det. 1845 machte ein wiederholter Schlaganfall feinem vielbewegten und vielgeprüften Leben ein Ende. Er ftarb, 71 Jahre und 5 Monate alt, nachdem er 28 Sahre die Diocefe verwaltet, in Bartenftein, einem fleinen Stadtchen in Franken, wo er bei bem berühmten Arzte, Hofrath Dr. Rofer, Silfe suchte. Sein Leichnam ward nach Rottenburg gebracht. Allein ber erfte Bifchof von Rottenburg fand feine Ruhestätte nicht in der Cathedralkirche, fondern auf dem gewöhnlichen Rirchhofe (vgl. Joh. Bapt. v. Keller ic. S. 96). Nach dem Tode des Bischofs Reller wurde unterm 24. Oct. 1845 Domdecan von Jaumann zum Capitularvicar erwählt. Das Interim dauerte bis zum 14. Juni 1847. Zwar wurde unterm 8. Jan. 1846

Domcapitular von Ströbele zum Bischof gewählt. Allein diese Wahl wurde vom bl. Stuhle nicht bestätigt. Der unterm 14. Juni 1847 zum Bischof erwählte Decan von Ehingen, Dr. Joseph von Lipp, wurde am 17. Dec. 1847 von Sr. päpstlichen Heiligkeit, Pius IX. präconisirt, am 12. März 1848 zum Bischof confecrirt, am 19. März 1848 nahm er als zweiter Bischof von Nottenburg seierlich Besit von dem Bisthum. Möge es ihm vergönnt sein, den freudigen Tag, wo der katholischen Kirche in Würtemberg die ihr gebührende Freiheit und Selbsissändigkeit eingeräumt wird, recht bald zu begrüßen. Vergl. hiezu den Art. Landestirche.

Mouffean, Jean Jaques, geb. ju Genf ben 28. Juni 1712, ber Cohn eines reformirten, wenig bemittelten Uhrmachers. Schon in ben erften Jahren feiner Kindheit beschäftigte er fich mit bem Lesen von Romanen, welche bie Mutter, Die bei feiner Geburt geftorben war, binterlaffen hatte; im Sommer 1719 war er bamit fertig geworden, nun tam bie Reihe an bie vom mutterlichen Grofvater, einem Prediger, ererbten Bucher, an Boffuet, Doid und Plutarch, welch' letterer ben lebendigen Geift bes Knaben in ber Beise aufprach, bag er unausgesett Tag und Racht bie Lecture fortfette. 2118 fein Bater in Folge eines Streites genothigt war, Genf zu verlaffen, tam er zu einem Prediger nach Boffen, ben er nach zwei Rabren fast ebenso unwissend verließ als er eingetreten war; ein Onkel von mutterlider Seite brachte ibn als Schreiber ju einem Abvocaten nach Genf, aber balb murde er als unbrauchbar entlaffen; nicht beffer ging es bei einem Rupferftecher, ber ibn in bie Lehre genommen hatte; bie Buchtigungen, bie er fich wegen Tragbeit und Unbotmäßigkeit, wegen Lugen und fleiner Diebstähle hier zuzog, veranlagten ibn, bem Meifter zu entlaufen. Er wandte fich, fein Glud zu fuchen, nach Savopen und fam, von Allem entblogt, nach Annecy zu der Frau von Warens, einer tatholifch gewordenen Schweizerin; fie nahm ihn wohlwollend auf und fandte balb nachber ben jungen Schützling mit Empfehlungeschreiben nach Turin, wo er in bas Sofpig ber Catechumenen aufgenommen wurde und im 3. 1728, 16 Jahre alt, gur fatholifden Rirche übertrat. Nachdem er mit einigem Gelbe aus ber Anftalt entlaffen worden mar, fehrte er nach langem Umbertreiben und verschiedenen Schlechtig= keiten, bie er verübte, im 3. 1732 wieder zur Fran von Warens guruck, welche iest in Chambery wohnte und blieb bafelbft mit wenigen Unterbrechungen bis jum Sabr 1741. Er lebte bier mit feiner "zweiten Mutter" in verbotenem Umgange, beschäftigte fich mit Musif und Zeichnen, fludirte bie Philosophen Locke, Leibnis, Descartes, Malebranche, trieb Mathematik und lernte bie lateinische Sprache. Babrend biefer Periode trat er auf Antrieb ber Frau von Warens in ein Priefterfeminar, um Geiftlicher zu werden, wurde aber alebald ale untauglich entlaffen; fpater burchzog er bie Schweiz mit einem angeblichen griechischen Bischofe, ber "Beitrage fur bas bl. Grab" fammelte, beibe wurden in Solothurn verhaftet und Rouffeau, ber ihm als Dolmetscher gebient hatte, erlangte die Freiheit nur burch bie Dazwischenkunft bes frangofischen Gesandten; endlich fam er burch Bermittlung feiner Wohlthäterin als Erzicher in bas Saus eines herrn von Mably in Lyon, fein Aufenthalt baselbst mabrte indeffen nicht lange, ein unerlaubtes Berhältniß, bas er mit der Mutter seiner Zöglinge anzuknüpfen fuchte und ein Beindiebstahl, ber entreckt wurde, hatten seine Entlassung zur Folge, die ihm gerade nicht unwill= kommen sein mochte, ba er bereits, wie er felbst gesteht, zu ber leberzeugung gelangt war, nicht im Stande zu fein, feine Schüler gut zu erziehen. Nachdem er Die Gastfreundschaft ber Frau von Warens auf furze Zeit wieder in Anspruch genommen, reiste er nach Paris und kam dafelbst im herbste 1741 mit einer Baar-Schaft von 15 Louisb'or und ber hoffnung an, mit ber neuen Erfindung, Musiknoten mittelft Ziffern zu ersetzen, sein Gluck zu machen. Durch Reaumur in die Aca-Demie ber Wiffenschaften eingeführt, las er am 22. August 1742 eine hierauf beaugliche Abhandlung vor: Rameau widersprach ihm — "barin find Ihre Zeichen,

bemerkte er, weniger tauglich, bag fie eine Thatigkeit bes Beiftes erforbern, bie ber Schnelligfeit ber Ausführung nicht immer folgen kann . . . ich wufite nichts auf biefen Ginwurf zu antworten und gab ihn fogleich zu." Er arbeitete zwar feine Abhandlung zu einem eigenen Werke aus, allein bie Sache fand keinen Anklang und so wurde das gange Project aufgegeben. Bon da an lebte er obne bestimmte Beschäftigung: "alle Morgen um 10 Uhr ging ich, einen Birgil ober Horaz in ber Zasche im Garten bes Luremburg spazieren. hier lernte ich bis zur Stunde bes Mittageffens, balb eine beilige Dbe, balb ein hirtengebicht auswendig, ohne baff es mich verdroß, wenn ich über dem Lernen der einen die andere wieder veraak. 3th erinnerte mich gelefen zu haben, daß nach ber Niederlage bes Nicias bei Spracus die gefangenen Athenienser damit ihr Brod verdienten, daß fie die Ge= bichte bes homer beclamirten. Diefer Bug ber Geschichte munterte mich auf, mein gludliches Gedachtniß zu üben und fo alle Dichter auswendig zu lernen. Bielleicht. bachte ich, konnte auch ich einft biefer Geschicklichkeit bie Friftung meines Lebens gu banken haben." Eine kurze Unterbrechung erlitt dieser mußige Aufenthalt in Paris burch eine Reise nach Benedig, wo er bei bem bortigen frangofifchen Gefandten, bem Grafen Montaigu, Die Stelle eines Secretars erhielt: eine glanzende Laufbahn fchien fich ihm bier zu öffnen, aber fein rechthaberisches, ftolges und rudfichtelofes Benehmen überwarf ihn mit bem Gefandten — er verließ ihn nach achtzehnmonatlichen Diensten. Die fcandalofen Abenteuer in Diefer Stadt, die Roffeau in feinen Befenntniffen, 58 Sabre alt, mit allem Feuer glubender Wolluft und einer ichamlosen Frechheit den Augen der Welt bloglegt, werden hier besser übergangen. Nach Paris (1745) zuruckgefehrt, beschloß ec, von nun an ein von Jedermann unabhängiges Leben zu führen, miethete eine mehr als bescheibene Wohnung und beschäftigte sich mit musicalischen Compositionen. In dieser Zeit lernte er Therese Le Baffeur fennen und erklarte ihr, fie nie zu verlaffen, aber auch nie zu beirathen. "Bom erften Augenblicke an, fagt er, wo ich fie fah, bis auf den heutigen Tag fühlte ich nie einen Funten Liebe für fie und in die Bedürfniffe der Ginnlichteit, bie ich bei ihr ftillte, mischte fich nichts von Liebe ber Person, sondern einzig Liebe bes Gefchlechts". Bare übrigens Rouffeau einer edlern Liebe auch fähig gewesen, ber Gegenstand berfelben hatte fie nicht verbient, denn Therefe mar nach feiner eigenen Schilderung eine gemeine Person: "anfangs wollte ich ihren Beift bilben, aber meine Muhe war vergeblich. Ich errothe nicht, zu gestehen, daß fie nie richtig lesen konnte, ob sie gleich artig schreibt. Meinem Fenster gerade gegenüber hatte ich eine Sonnenuhr, einen Monat hindurch gab ich mir alle nur erdenkliche Mühe, fie die Stunden unterscheiden zu lehren — fie kennt fie kaum gegenwärtig. Die konnte fie ohne Unftoff die Monate des Jahres der Ordnung nach berfagen, fie fennt feine einzige Biffer bes anhaltenoften Unterrichts ungeachtet. Gie fann weber Beld gablen noch tennt fie ben Berth irgend einer Sache"; ihre Sittlichkeit mar mehr als zweideutiger Ratur, wie Rouffeau felbst berichtet und anderwärts ift betannt, daß fie nach feinem Tobe, 55 Jahre alt, einen Stallfnecht beirathete; 1790 erhielt fie auf Barreres Borfchlag eine Penfion von 1200 Livres; dennoch starb sie 1801 in großer Armuth. — Die Frucht dieser Verbindung waren fünf uneheliche Rinder; ber Verfaffer bes Emil, in welchem er fagt: "wer nicht bie Pflichten des Baters erfüllen kann, bat nicht das Recht, Bater zu werden", schickte fie sammtlich in's Findelhaus - bas alteste mit einem Erkennungszeichen, die vier übrigen ohne ein folches, nie in seinem Leben sah er eines seiner Rinder wieder. "Indem ich fie, sagt er, der öffentlichen Erziehung übergab, ba ich fie nicht selbst erziehen konnte; indem ich sie lieber Handwerker und Bauern als Abenteurer und Bludbritter werden ließ, glaubte ich die Pflichten eines Baters und Burgers zu erfüllen und betrachtete mich als ein Mitglied der Republik Platos. Mehr als ein= mal fagte mir nachher mein leidendes Herg, daß ich mich betrogen hätte, aber mein Berftand lehrte mich bem himmel banten, bag ich ftart genug gewesen war,

meine Kinder burch frube Trennung vor dem Schidfale ihres Baters zu bewahren . .. Diefe Ginrichtung ichien mir fo gut, fo vernünftig, fo gefehmäßig au fein, daß mich bloß bie Rudficht auf bie Chre ber Mutter abhalten fonnte, es öffentlich zu ergablen, aber ich fagte es Allen, benen ich unfere Berbindung erflart batte." Much über bie Art und Beife, wie bie erfte 3dee zu diesem berglofen Berfahren gegen seine Rinder in ihm angeregt wurde, läßt er uns nicht im Ungewiffen: um Die Beit, als ihm fein erftes Rind geboren wurde, af er in ber Gefellichaft grundluberlicher Menfchen. "Rechtschaffene Leute, die übel ftanden, betrogene Manner. verführte Beiber, beimliche Rieberfünfte bilbeten ben gewöhnlichen Text unferer Tifchaefprache und berfenige, ber bas Findelhaus am meiften bevolferte, burfte ficher auf ben lautesten Beifall rechnen. Die Bequemlichkeit biefer lettern Anftalt leuchtete mir ein. Ich bilbete allmählig meine Denfart nach ber, die ich bei fo liebensmurbigen und im Grunde rechtschaffenen Leuten berrichen fab. bieg Landesgebrauch ift, fagte ich zu mir felbft, fo kann ja Jeber, ber bier lebt, ihm folgen; dieg mar ja eben ein Mittel, wie ich eines brauchte. Gang wohlgemuth beschloß ich, mich beffelben zu bebienen und hatte nicht ben geringften Scrupel ba-- Unter folden Berhältniffen und lebhaftem Bertehr mit ben Rorpphaen ber bamaligen frangofifchen Literatur, Diberot, b'Allembert, Condillae ze., welchen er auch einige Artifel in die berüchtigte Enevelopähie lieferte, kam bas Sabr 1750. mit welchem sein Ruhm begann und jene allgemeine Bewunderung, wie fie noch felten einem Schriftsteller zu Theil wurde. "Im J. 1750, fagt er, unternahm ich eine kleine Reise, um Diberot im Gefangniffe zu Bincennes zu besuchen. Ich nahm ein Journal zum Zeitvertreib mit und fiel auf die Preisfrage ber Academie von Dijon: ob bie Biederherstellung ber Biffenicaften und Runfte gur Berbefferung ber Sitten beigetragen babe? Da ftellten fich mir auf einmal die mannigfaltigen Uebel des gesellschaftlichen Lebens fo fürchterlich und eindringlich bar, daß ich unter meiner Empfindung erlag. Ich warf mich neben einem Baume nieder: alles Elend ber Menschen zog in ichrecklichen Gestalten vorüber; hundert Anschläge und Entwurfe folgten - und das war mein Beruf gur Authorschaft." In schlaflosen Nächten arbeitete er muhevoll die Antwort aus und bietirte fie im Bette, wobei ihm die Mutter Theresens als Schreiber biente. Keuer der Beredtsamkeit und allen Kunsten blendender Sophistik suchte er darzuthun, daß allein der rohe Naturstand die Bolker glücklich mache, daß Runfte und Biffenschaften jedesmal ihren moralischen Zerfall herbeiführen und die Ursachen aller socialen Uebel seien. Seine Beweise find theils historisch: in Aegypten, Griechenland, Rom 2c. habe Baterlandsliebe und Tapferkeit in deniselben Maaße abgenommen, in welchem Runfte und Wiffenschaften Unerkennung fanden, in Sparta haben reinere Sitten gewohnt als in bem gebildeten Athen; theils pfpcbologifch: alle Runfte und Biffenschaften seien aus ichlechten Duellen entstanden, Die Aftronomie aus bem Aberglauben, Die Beredtsamkeit aus Ehrgeiz, Geometrie aus Geiz, Physik aus Fürwiß, Moral aus Stolz; auch wegen ihrer Wirkungen feien fie verwerflich: fie bilben eitle Declamatoren, bie mit graulichen Paradoricen allen Glauben und alle Tugend untergraben, nur um fich auszuzeichnen; aus den Künsten stamme der Luxus, welcher dem friegerischen Muthe Abbruch thut, arme, einfache Bolfer seien fiegreich gewesen u. f. w. Dbwohl biefe Beant= wortung das eigentliche Thema verfehlte, benn es handelte fich um bie Bieberherstellung ber Wiffenschaften (im 15. Jahrhundert), nicht um ihr primitives Entstehen, so wurde ihr boch wegen der Neuheit der Behauptungen: und ber glanzenden Beweisführung von ber Academie ber Preis zuerkannt. Die Nachricht hievon erfüllte ben Berfaffer mit ber lebhafteften Freude und einem mahren "Fanatismus" für die Tugend: nachdem er in feinen Bekenntniffen eine Scene ber schändlichsten Unzucht geschildert, an welcher er im Hause eines teutschen Predigers, Namens Klupffel, Antheil genommen, fagt er: "biefe Nachricht erregte in meiner

Seele alle die Joeen wieder, welche mir jene Schrift in die Feder dictirt hatten, befeelte fie mit neuer Rraft und brachte ben Funten von heroismus und Tugend zur vollen Flamme, den mein Bater, mein Baterland und Plutarch in mein jugendliches Berg gelegt hatten. Nichts ichien mir groß und icon, als frei und tugendhaft gut fein, erhaben über Blud und Meinung und fich felbft zu genugen." In bemfelben Sahre veröffentlichte er bie Abhandlung unter bem Titel: Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon en l'année 1750, sur cette question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. — Um bas J. 1752 verfiel er in eine gefährliche und fehr fcmergliche Rrantbeit, fein Urgt, Morand, verficherte, bag er bochftens noch feche Monate zu leben hatte. In biefem Buftande fam ihm zuerft ber Gebante, fich auch im Meußern foviel als möglich bem naturftande ber Menschen zu nabern und in freiwilliger Armuth zu leben. "Fest entschloffen, bie wenige Beit, die mir noch gu leben übrig bliebe, in Unabhängigkeit und Armuth zuzubringen, ftrengte ich alle Kräfte meiner Seele an, Die Retten bes Borurtheils zu brechen und Alles muthia au thun, was mir recht ichien, ohne mich um bas Urtheil ber Menichen gu fummern." Er befchloß, burch Rotenabichreiben feinen Lebensunterhalt fich ju verbienen, er legte feine feibenen Strumpfe und ben Degen ab und verkaufte bie Uhr, "bem Simmel fei Dank, fagte ich in meiner unbefchreiblichen Freude gu mir felbft," jett brauche ich nicht mehr zu wiffen, wie viel Uhr es ift." Geinem Streben nach Bereinfachung ber Lebensweise tam ein Dieb zu Gilfe, ber ihm feine feine Bafche ftabt; bie angestellten Nachforschungen ergaben, daß mahrscheinlich ein Bruder Therefens ber Urheber bes Berbrechens fei: "ich wollte, fagt Rouffeau, bie Gache nicht genauer untersuchen, weil ich fürchtete, mehr zu erfahren, als ich munichte . . . Diefe Beschichte heilte mich übrigens von meiner Leibenschaft fur icones Beigzeug, von biefer Zeit an trug ich fein anderes, als febr gemeines, bas mit meiner übrigen Rleidung beffer gusammenftimmte." — 3m 3. 1753 stellte bie Academie zu Dijon eine neue Preisfrage und zwar über den Urfprung der Ungleichheit unter ben Denschen. "Diese große Frage fiel mir auf, ich ftaunte, bag biese Academie es gewagt hatte, fie vorzulegen: aber ba fie biefen Muth gehabt hatte, fo burfte ich wohl ben haben, fie zu beantworten und ich unternahm es." 3m Walbe von St. Bermain meditirte er feine Abhandlung: "bier fand ich bas Bild ber erften Beiten, beren Geschichte ich fühn bingeichnete. Ich verschonte feine ber fleinen Lugen ber Menschen, magte es, ihre Natur in ihrer Nattheit zu zeigen, verfolgte ben Fortgang ber Zeiten und ber Dinge, welche biefe Natur entstellt haben, verglich ben Menfchen bes Menfchen mit bem Menfchen ber Ratur und zeigte fo in feiner vorgeblichen Bollkommenheit die eigentliche Quelle feines Meine durch diefe erhabenen Betrachtungen begeisterte Seele erhob fic bis zur Gottheit, sah von hier aus meine verführten Mitgeschöpfe auf ber finftern Bahn ihrer Borurtheile den Weg des Jrrthums, des Unglücks, des Lasters wandeln und rief ihnen mit einer ichmachen Stimme, die fie nicht horen tonnten, gu: Thorichte, die ihr euch immer über die Natur beflaget, lernet, baß all euer Unglud von euch felbft kommt." Umgeben von ben Laffern und Berbrechen seiner verfeinerten, gottlofen Zeit, wandte er in biefer Schrift, an Rettung verzweifelnd, seinen Blick zu denjenigen Bölkern, in welchen er das Gegentheil ber frangofischen Ueberbildung fand, - mit dem eigenthümlichen Feuer feiner Beredtfamteit ichilderte und pries er einen fingirten Naturftand, in welchem bie Menichen ohne alle Bildung fo leben, wie fie aus der hand ber Natur bervorgegangen: hier allein wohne Unschuld, Ginfalt, Freiheit und Gleichheit, auf welche alle Menichen benfelben Anspruch haben; in biefen Buftand muffe die Gefellichaft, wenn fie gerettet werden folle, wieder gurudfehren, benn jeder Schritt gur Bilbung babe fie bem Unglud und Elend naher gebracht. Wiederholt beruft er fich auf Hottentotten und Karaiben und ftellt fie als Mufter eines gludlichen Bolfes bin. — Die treffenofte

Charafteriftit ber in dieser Abhandlung bargelegten Ansichten gibt Boltaire in einem Briefe an Nouffean: "Ich habe, fagt er, Ihr neues Buch gegen das menschliche Geschlecht erhalten und dante Ihnen bafur. Sie werden ben Menschen, welchen Sie bie Bahrheit fagen, gefallen, aber fie nicht beffern. Man tann nicht mit ffarfern Karben bie Grauel ber menichlichen Gefellichaft malen, von welcher fich unfere Unwiffenheit und Schwachheit fo viel Liebes versprechen. Die hat Jemand so viel Beift aufgewendet, um uns ju Bestien ju machen; liest man 3hr Buch, fo manbelt einem die Luft an, auf allen Bieren zu laufen. Jedoch, ba ich ichon über fechzig Jahre diese Gewohnheit abgelegt, fo fuble ich leiber, daß es mir unmöglich ift, fie wieder anzunehmen und ich überlaffe Undern biefe natürliche Urt zu geben, welche berfelben murbiger find, als Sie und ich." Rouffeau fandte bie Abhandlung an bie Academie, erhielt aber ben Preis nicht — er beschloß, sie durch den Druck zu veröffentlichen. Bevor jedoch bieß geschehen konnte, mußte er Paris verlassen. Um biefelbe Zeit nämlich veröffentlichte er eine Abhandlung über bie frangofische Musik: Lettre sur la Musique française und suchte barin zu beweisen, daß bie Frangofen eigentlich feine Musik hatten und niemals eine folche haben konnten, weil ihre Sprache bagu nicht fabig fei: ber frangofifche Befang bringe es bochftens zu einem jufammenhängenden Sundegebell. Bald mußte Rouffeau erfahren, daß feine geringichanigen Neugerungen bie empfindlichfle Seite ber großen Nation getroffen babe er fand für gut, ben Berfolgungen feiner gablreichen Gegner fich burch bie Flucht zu entziehen: am 1. Juni 1754 trat er eine Reise nach Benf an. Gie ging über Lyon durch Savoyen, in Chambery fab er bie Frau von Warens wieder und ichrieb daselbst die schon in Paris entworfene Borrede zu der Abhandlung über die Ungleichheit, die nachher unter bem Titel erschien: Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Par J. J. Rousseau, citoyen de Geneve. - In Benf angetommen, trat er gur reformirten Confession gurud, über bie Beranlaffung dieses Schrittes fagt er: "Geehrt und gefeiert von allen Ständen erfüllte patriotischer Gifer meine gange Geele, ich ichamte mich, von ben Rechten eines Burgers wegen meiner Abweichung vom Glauben meiner Bater ausgeschloffen zu fein und faßte ben Entschluß, ihn wieder anzunehmen." Der mit allen möglichen Ehrenbezeugungen überhäufte Convertite hatte die Absicht, in Genf sich bleibend niederzulaffen und traf bereits die zu diesem Zwecke nöthigen Anstalten, als er aber borte, daß Boltaire in der Rabe von Genf, in Kernen, feinen Wohnfit aufgeschlagen habe, ftand er alsbald von feinem Borhaben ab. "3ch sah voraus, daß dieser Mann dort Revolution machen würde, daß ich in meinem Baterlande den Ton, Die Lebensweise und Die Sitten wieder finden murde, Die mich aus Paris vertrieben hatten." Unterbeffen hatte fich in Frankreich ber Sturm gelegt, er kehrte daher, bringend eingeladen, 1756 dorthin zurück, aber nicht nach Paris, sondern in die fogen. Einsiedelei (l'Ermitage), ein in der Rabe von Paris einsam gelegenes Landhaus, das die Frau von Epinay, seine Freundin, eigens für ihn hatte einrichten laffen; im folgenden Jahr zog er in das benachbarte Montmorency. Indem wir die nichtswürdigen Liebschaften mit Weibern, die Dighelligfeiten mit feinen frugern Freunden - Diderot, D'Alembert zc. und die mohlverdienten Unannehmlichkeiten mit der eigenen Familie, die ihm die Freuden seines ländlichen Aufenthaltes vielfach verbitterten, mit Stillschweigen übergeben, beschränten wir uns barauf, die Werke namhaft zu machen, welche in biefer Zeit entftanden sind. Das erste ist sein berühmter Roman: Julie ou nouvelle Heloise, von welchen ber Erzbischof von Paris mit Recht sagte: "er bringe bas Gift ber Bolluft bei, während er fic zu verdammen icheine." Deggleichen arbeitete er an einem großen Werte über politische Institutionen, welches die Frage beantworten follte: welche Regierungsform die geeignetfte fei, ein Bolf gur bochften Tugend, Aufflarung und Beisheit zu bilben. "Ich hatte mir vorgenommen, mein Leben zu verwenden auf die Ausarbeitung biefes Berfes, es follte meinem Rufe bas Siegel aufdrucken und

mein Privilegium jum Schriftsteller werben. 3ch war bamals in Benedig und hatte Belegenheit, die Kehler dieser so gerühmten Regierungsform tennen zu lernen." Indeffen tam bas Wert nicht gur Bollendung, nur ber Contrat social, ein Theil besselben, wurde veröffentlicht. "Ein weiteres Werk, mit dem ich umging, war ein System der Erziehung. Frau C. war um ihren Sohn und über die Art, wie ihr Gemabl ibn erzog, fehr besorgt und hatte mich gebeten, diese Arbeit zu übernehmen. Sie war meine Freundin und ihre Bitten hatten bei mir fo viel Gewicht, daß ich mich mit diesem Begenstande, wiewohl er an fich nicht nach meinem Befom act war, febr gerne und mit ganger Geele beschäftigte. Auch ift bieg bas einzige von meinen Werfen, mit welchem ich jum Biele gefommen bin." Go entftand bas berühmte Erziehungswerk: Emile ou de l'éducation. Die neue Selvise erfchien zuerft im 3. 1761: "merkwürdig ift, fagt Rouffeau, daß biefes Buch im gangen übrigen Europa nicht fo gut aufgenommen wurde, als in Frankreich, ungeachtet bie Frangofen barin nicht immer gut wegtommen. Gang gegen meine Erwartung machte es fein geringftes Glud in ber Schweiz und fein größtes in Paris. Sind benn etwa, fügt ber eitle Author bei, Freundschaft, Liebe und Tugend in Paris mehr als anderswo zu Saufe? Nein, das Berderben ift überall bas nämliche. aber wenn irgendmo noch Liebe fur beibe gu finden, fo muß man gewiß in Paris fie fuchen." Ein Sahr fpater ericbien ber Emil, gleichfalls vom größern Publicum mit weniger Beifall aufgenommen, als Rouffeau erwartet hatte, - um fo mehr Aufsehen dagegen machten die in bemselben enthaltenen Angriffe auf die Religion und ber vollendete Pelagianismus, ber durch bas Bange hindurch geht; ber Ergbischof von Paris verdammte das Buch in einem eigenen hirtenbriefe, andere Bischöfe thaten daffelbe, die Sorbonne censurirte eine Reihe demselben entnommener Propositionen und bas Parlament befahl, bag bas Wert burch Senkershand verbrannt und sein Berfasser in's Gefängniß gesetzt werde. Die öffentliche Berbrennung erfolgte am 11. Juni 1762. Boltaire, ber ingwischen mit feinem Rebenbuhler ganglich gebrochen hatte, bruckte barüber feine Freude mit ben Worten aus: "ber Contrat social ift auf bemfelben Scheiterhaufen verbrannt mit bem faben Emil. Diefer Contrat ift nur mertwurdig durch die Grobheiten, Die ein Burger des Fleckens Benf den Ronigen fagt und durch vier abgeschmadte Seiten gegen die Religion. Auch in Bern hat dieser arme hund des Diogenes keinen Plat gefunden." feau felbst entging seiner Befangensetzung burch ichleunige Flucht nach ber Schweiz und zwar zunächst nach Iverdon im Gebiete ber Republit Bern: "als ich bas Bebiet von Bern betrat, ließ ich halten; ich flieg aus, warf mich nieder, fußte den Boben und in meiner Bezeisterung rief ich aus: himmel, Beschützer der Tugend, ich lobe dich, ich betrete ein Land der Freiheit." Indessen hatte er fich hierin getäuscht, die Regierung der freien Republik gewährte ihm kein Aspl, er mußte ihr Gebiet nach furzem Aufenthalte verlaffen. Auch in seiner Baterstadt konnte er keine Aufnahme hoffen, die dortige Regierung hatte am 18. Juni ben Emil und Contrat social gleichfalls verbrennen laffen — "deux ouvrages, fo lautete bas Urtheil, téméraires, scandaleux, impies, tendans à déstruire la religion chrétienne et tous les gouvernemens." So begab sich der Flüchtling nach Motiers im Gebiete von Neufchatel unter ben Schut bes Ronigs von Preugen; hier lebte er langere Zeit völlig unangefochten, ging mit ber bortigen reformirten Bemeinde zum Abendmahl, bis das Gerücht seiner Frelehren ihr bekannt wurde und fie ihn nothigte, den Ort zu verlassen; er flüchtete auf die Petersinsel im Bielersee und beschäftigte sich bort mit Botanit, für welche er immer eine große Borliebe gehabt hatte: fein Botaniste sans mâitre ist die Frucht dieser Studien. Außerdem schrieb er während biefes Aufenthaltes in der Schweiz seinen Brief an den Erzbischof von Paris als Antwort auf bessen Berbammungsurtheil: J. J. Rousseau; citoyen de Genève à Christophe du Beaumont, Archevêque de Paris - und gegen bie Genfer bie Lettres de la Montagne, worin er die im Emil enthaltenen Glaubensmeinungen weit-

läufig vertheibigt und bie Ungerechtigkeit bes Berfahrens bargulegen fucht, bas feine Baferffabt gegen ihn beobachtet batte. Beibe Schriften murben 1765 in Paris öffentlich verbrannt. Als bie Regierung von Bern ihn auch von ber Petersinfel vertieben batte, mar er nabe baran, fich nach Preugen zu Kriedrich II. ju begeben. folgte aber 1766 nach furgem Aufenthalte in Paris einer Ginladung bes berühmten Geschichtschreibers David hume nach England. Mit Begeisterung betrat er ben britischen Boden und mit Begeisterung ward er aufgenommen; aber fcon nach wenigen Monaten überwarf er fich mit feinem Gaftfreunde und verließ England ploglich, beladen mit dem Borwurfe eines undankbaren und liebelofen Menfchen. Langere Zeit durchreiste er bas sudliche Kranfreich und ließ fich bier unter bem falichen Namen Renou mit feiner bisberigen Lebensgefährtin Therefe La Baffeur copuliren; "um sie für ihre Berdienste um ihn zu belohnen und sein kleines Bermogen nach seinem Tode ihr zu sichern." 3m 3. 1770 nach Paris zurückgekehrt verwandelte fich fein Migtrauen gegen Andere, bas neben Stolz und Sinnlichkeit ber hervorstechendste Zug feines Charakters war, in förmliche Misanthropie: er brach jeben Berfehr mit feinen Freunden ab, wies die Unterftugungen feiner Gonner und Berehrer mit Barte gurud, weil er glaubte, burch Annahme berfelben von Jemanben abhängig zu werben, lehnte fogar eine Unterflützung, die Ronig Georg III. in ebler Freigebigkeit ihm jugebacht hatte, mit Stolz ab und begnügte fich mit bem, was feine Werke einbrachten und was er burch Notenschreiben fich verbiente. In feiner Citelfeit glaubte er, alle Welt babe fich gegen ihn verschworen: als Choiseul Corfica untersochte, war er ernftlich ber Meinung, dieß fei lediglich in ber Absicht gefcheben, ibn, ben einige corfifche Patrioten um eine Gefetgebung gebeten hatten, au franken — und bei bem Tobe Ludwigs XV. bemerkte er : "Geben Gie benn nicht, bağ dieser Tod, für alle Andern eine Bohlthat, für mich bas größte Unglück ift, ber allgemeine haß war bisher zwischen uns beiden getheilt, jest werbe ich das gange Gewicht beffelben allein tragen muffen." In der trubften Stimmung und mit gebrochener Gefundheit jog er ben 20. Mai 1778 nach Ermenonville, einem Landbaufe bei Paris, das einem feiner Berehrer, dem Marquis von Girardin gehörte, aber es war ihm nur furze Zeit vergonnt, hier im Frieden und ganglicher Zurudgezogenheit zu leben — er ftarb ichon am 3. Juli eines ploglichen Todes. Db ber feltfame Mann, wie von vielen Seiten behauptet murde, feinem Leben burch Gift gewaltsam ein Ende gesetzt ober ob er, wie seine Berehrer zu beweisen suchten, ben naturlichen Folgen feiner Rrantheit unterlag, tann mit Bestimmtheit nicht ausgemacht werden. Der Marquis von Girardin ließ ibn zu Ermenonville auf ber fog. Pappelinsel begraben und setzte ihm ein Denkmal; die Revolution aber brachte die Gebeine ihres Meisters nach Paris und sette fie im Pantheon bei. — Bgl. über Rouffeau's Leben: feine Confessions; Feller, Biographie universelle, T. III. p. 228; Biographie universelle, s. v. Rousseau; Girtanner, Göttinger Magagin ber Wiffenschaften und Litteratur 1781; C. v. Raumer, Geschichte ber Padagogif II. S. 170 ff. — Rouffeau war unstreitig einer der begabtesten und einflugreichften Schriftsteller feiner Zeit: in jedom Gebiete bes menschlichen Biffens, mit welchem fein reicher Beift fich befagte, ging er feinen Zeitgenoffen als Ruhrer voran und brach neue Bahnen; — obgleich personlich feineswegs fleckenlos und von dem allgemeinen Berderben der Zeit in jeder Beziehung angesteckt, strebte er wenigstens nach Freiheit, Sittlichkeit und Religion, wenn auch bas, mas er bafur ausgab, nur ihr Zerrbild mar und feinem entfittlichten Jahrhundert gegenüber mag er immerhin als ein Beiser gelten. Aber mit fich und der Welt uneinig, aller Orten nur lebelftande febend, ftellte er Grundfage auf, die confequent durchgeführt nicht wie er beabsichtigte zur Berbefferung wirklicher Mangel, fonbern gur Auflöfung aller gefellschaftlichen Berhaltniffe führen mußten, - er gehorte zu jenen gerftorenden Beiftern, bie in ben Beiten allgemeiner Bahrung mit blinder Rudfichtelofigfeit gegen Sertommen und hiftorifche Tradition, mit unbedingtem Bertrauen

auf bie eigene Untruglichfeit bas mubevolle Bert ber Sahrhunderte gufammenbrechen und bas beiligfte Erbe ber Bolter muthwillig in bie Lufte ftreuen, ohne nur beffen Berth zu fennen ober an beffen Stelle etwas Befferes zu fegen. Es tann uns bier nicht obliegen, alle Gebiete namhaft zu machen, auf welchen fein unruhiger Geift thatia gewesen, wir beschränken und barauf, feine religiofen, politischen und pabagogifden Grundfage bargulegen, Die auf Mit- und Nachwelt fo entichiedenen Einfluß übten. — In religiöser Beziehung huldigt Rousseau dem seichten, allem Chriftenthume feindlichen Rationalismus feines Jahrhunderts und er unterscheidet fich bierin wenig von ben Encyclopabiften, bennoch aber ift er eine viel eblere Erfcheinung als biefe: an ihrem blaephemen Sohn gegen alles Sobere und Gottliche, an ihrer gehäffigen Frivolität hat er feinen Theil; obwohl er die geoffenbarte Reliaion nicht anerkennt, fo fpricht er boch wenigstens mit Ehrfurcht von ihr und zeigt. bağ ibm religible Ertenntnig nicht abfolut gleichgultig fei. Geine biegfaufigen Unfichten hat er in einer Episode bes Emil niebergelegt, die die Aufschrift führt: Glaubensbekenntniß eines favopischen Bicars. Im erften Theile besfelben entwidelt ber Bicar, b. h. Rouffeau, Die Grundzuge feiner naturlichen Reli= gion: "ich zog bie Philosophen zu Rathe, ich burchblätterte ihre Bucher, ich unterfuchte ihre verschiedenen Meinungen: ich fand fie allzumal ftolz und rechthaberifch, fie glauben Alles ju miffen, ohne etwas zu beweisen, einer fpottet über ben andern und dieser ihnen fammtlich gemeinfame Punct schien mir der einzige zu sein, in welchem fie Alle Recht haben. Sie triumphiren, wenn fie angreifen und find ohne Kraft, wenn sie sich vertheidigen. Wägt man ihre Gründe ab, so haben sie solche nur zum Berftoren; gabit man die Stimmen, fo findet fich Jeber nur auf bie feinige beschränft, fie vereinigen fich nur, um zu ftreiten. Gie alfo gu boren, mar nicht bas Mittel, aus meiner Ungewißheit zu kommen . . . 3ch nahm alfo einen andern Rührer und fagte zu mir: ich will das innere Licht zu Rathe ziehen, es wird mich weniger migleiten ober wenigsiens wird mein Jrrthum mein Jrrthum fein." Die Dogmen ber natürlichen Religion, zu welchen biefes innere Licht ibn führte, find: "ich glaube erftlich, daß ein Wille das Weltgebäude bewegt und die Natur befeelt, zweitens, bag eine nach bestimmten Gefeten bewegte Materie lebre, es fei eine Intelligen; — diefes Wefen, welches will und welches kann, biefes burch fich felbst thatige Wesen, welches, mag es an sich fein was es will, bas Weltgebaube bewegt und alle Dinge ordnet, nenne ich Gott. Ich verbinde mit diesem Namen bie Ideen ber Intelligenz und der Willenstraft — und den Begriff ber Güte, welche eine nothwendige Folge bavon ift . . . Der Mensch ift in feinen handlungen frei und als ein folcher von einer immateriellen Substanz beseelt — bieß ift mein britter Glaubensartifel." In allen andern religiösen Fragen huldigt ber Bicar bem Stepticismus und erklärt es für unmöglich, daß unfer beschränkter Berftand barüber jemals zur Gewißheit gelange. Ueber die Unsterblichkeit der Seele sagt er: nich empfinde es durch meine Laster nur zu febr: der Menfch lebt in biesem Leben nur halb und das Leben der Seele fängt erst mit dem Tode des Leibes an. Worin besteht aber bieses Leben? Ift bie Seele ihrer Ratur nach unfterblich? Mein beschränkter Berftand begreift fein Befen ohne Grenzen, Alles, mas man unendlich nennt, entschlüpft mir. Bas fann ich verneinen, was fann ich bejaben, was für Bernunftschluffe über das machen, was ich nicht begreifen kann? . . . Wie sich der Leib durch die Absonderung der Theile abnütt und zerstört, das begreife ich, aber eine gleiche Zerstörung bes benkenden Wefens kann ich mir nicht vorstellen und weil ich es nicht kann, so vermuthe ich, dieses Wesen werde auch nicht fterben. Da biefe Bermuthung mir troftend ift und nichts Unvernünftiges bat, warum follte ich Bedenken tragen, mich ihr zu überlaffen?" Ueber bas Schickfal ber Bofen im Jenseits bemerkt er: "fragen Sie mich ebenso wenig, ob bie Qualen ber Bofen ewig bauern werden und ob es fich mit der Gute des Urhebers ihres Wefens vertrage, fie zu einem ewigen Leiben zu verdammen? Auch bas weiß ich nicht und

babe nicht bie eitle Neugier, unnube Fragen zu erörtern. Was ift mir baran gelegen, wie es ben Bosen ergeben wird. 3ch nehme an ihrem Schicksale wenig Antheil. Dennoch fallt es mir ichwer zu glauben, baß fie zu unendlichen Qualen ver-Dammt fein werden. Wenn fich bie bochfte Gerechtigfeit racht, fo racht fie fich gleich in biefem Leben. Ihr und euere Irrthumer, o Mationen, feib ihre Diener. Sie bedient fich ber lebel, die ihr euch gufugt, die Miffethaten zu bestrafen, welche jene auf euer Saupt gebracht haben. In euern unerfattlichen, vom Reibe, Geize und Ehrsucht zernagten Bergen ftrafen die rachenden Leidenschaften mitten unter bem gleißenden Wohlergeben euere Frevel. Wozu ift es nothig, die Solle in dem andern Leben gu fuchen? Gie ift in biefem Leben icon in bem Bergen ber Bofen." Die= felbe Ungewißheit herricht in Betreff ber Beltichopfung: "bat Gott bie Materie, Die Körper, Die Geister, Die Belt erschaffen? Ich verftebe nichts bavon, ber Begriff ber Schopfung verwirrt mich und geht über meinen Berftand . . . Je mehr ich mich anstrenge fein unendliches Befen zu betrachten, besto weniger begreife ich es. Er ift aber, das ift mir genug. Je weniger ich ibn begreife, besto mehr bete ich ibn an. 3ch bemuthige mich und fage zu ihm : Wefen aller Befen, ich bin, weil du bift; ich erhebe mich zu meiner Duelle, wenn ich ohne Unterlag über bich nachbente. Der wurdigfte Gebrauch meiner Bernunft besteht darin, daß fie fich vor bir vernichte. Es ift Wonne fur meinen Beift, es ift ein Zauber fur meine Schwäche, mich von beiner Größe niedergedrückt zu fuhlen." Das moralifche Sandeln des Menschen bedarf feiner politiv gottlichen Gebote und noch weniger einer gottlichen Onabe: "ich finde bie Regeln und Grundfate beffelben mit unauslöschlichen Bugen in meinem Bergen eingegraben. Alles, was ich als gut erkenne, ift gut, und alles, was ich als bos erfenne, ift bos. Der Befte aller Casuiften ift bas Gewiffen . . . es ift ber mabre Leiter bes Menfchen, es ift ber Geele bas, mas ber Inftinct bem Rorper ift; wer bem Gemiffen folgt, geborcht ber Ratur und braucht feine Berirrung au fürchten." Nachdem ber Bicar in diefer Beise Die Grundzuge feiner natürlichen Religion bargelegt, beren positiver Inhalt sich auf den Sat beschränkt, daß es irgend ein gottliches Befen gebe, von bem aber Niemand weiß, was es eigentlich ift, gibt er im zweiten Theile feines Bekenntniffes eine Rritik ber Offenbarung und legt die Grunde fur und wider dieselbe bar: fein Standpunct ist auch bier ber Alle gegen bie geoffenbarte Religion vorgebrachten Argumente Stepticismus. laufen in der Behauptung zusammen, daß ihre historische Wahrheit sich nicht darthun laffe und daß bie fur biefelbe vorgebrachten Beweise unftichhaltig feien. "Ich betrachtete, fagt er, die Berschiedenheit ber Secten, die auf ber Erde herrschen und einander gegenseitig ber Luge und bes Irrthums beschuldigen, ich fragte, welches ift die rechte? Jeder antwortete mir: die meinige, Jeder fagte zu mir: nur ich und meine Anhanger benten richtig; alle andern find im Irrthume. Und woher wißt ihr, daß euere Secte die rechte ift? Weil Gott es gesagt hat. Und wer fagt bir, daß Gott es gesagt hat? Mein Pfarrer, der es fehr gut weiß. Er fagt mir, ich folle fo glauben und ich glaube fo, er versichert mich, alle diejenigen, welche anders fagen, lugen und ich bore fie nicht an . . . Apostel der Wahrheit, fagt der Berfaffer an einer andern Stelle, was haft du mir zu fagen, worüber ich nicht Richter mare? Gott felbft hat geredet, bore feine Offenbarung! Gott felbft hat geredet, das ift ein ftarkes Wort. Und zu wem hat er benn geredet? Zu ben Menschen. Und warum habe ich denn nichts davon gehört? Er hat andern Menichen aufgetragen, bir fein Wort zu überbringen. Ich versiehe: es find also Menschen, die mir sagen werden, was Gott gesagt hat. Ich möchte doch lieber Gott selbst gehört haben; es hatte ihm nicht mehr gekostet, und ich ware vor der Berführung gedeckt gewesen. Er sichert dich aber, indem er die Sendung seiner Boten beglaubigt. Wie denn dieß? Durch Wunder! Und wo find diese Wunder? In Büchern. Und wer hat biefe Bücher gemacht? Menschen. Und wer hat biefe Bunber gesehen? Menschen, die sie bezeugen. Wie, immer menschliche Zeugniffe?

Immer Menfchen, bie mir berichten, was andere Menfchen berichtet haben? Bie viel Menichen zwischen Gott und mir." In berfelben leichtfertigen Beife verfährt er gegen bie übrigen Beweise ber driftlichen Bahrheit — aber auch bie Grunde fur die Offenbarung legt er bar und dieß ist geschehen in ber bekannten herrlichen Stelle über die innere Glaubwürdigkeit des Evangeliums und die erhabene Perfonlichkeit Christi, eine Stelle, Die der Erzbischof von Paris in seinem Sirtenbriefe, der Rouffeaus Lehren verdammte, nicht umbin fonnte, feinen Gläubigen zur Erbauung vorlefen zu laffen, die wir aber bier megen ihrer Ausdehnung nicht beifugen fonnen. Indeffen konnen bie in berfelben aufgeführten Momente ben Berfaffer von ber Gottlichkeit des Christenthums nicht überzeugen, er fügt unmittelbar bei: "trot alle bem ift bas Evangelium voll ber unglaublichften Dinge, voller Dinge, bie ber Bernunft widersprechen und bie tein Berftanbiger weber begreifen noch annehmen kann. Was ist also zu thun mitten in diesen Wibersprüchen? Man muß bescheiden und vorsichtig fein, mein Sohn: dasjenige flillschweigend in Ehren halten, was man weber verwerfen noch begreifen fann und fich vor bem großen Befen beugen, welches allein die Babrheit weiß. Dieß ift ber unfreiwillige Stepticismus, in welchem ich geblieben bin." Daber recurrirt ber Bicar wieber gu seiner natürlichen Religion, die er für vollkommen ausreichend erklärt: "ich habe bie Bucher fammtlich zugemacht. Gin einziges ift für Aller Augen offen: bas Buch ber Natur. In biefem großen und erhabenen Bnche lerne ich ihrem göttlichen Urbeber bienen und ihn anbeten. Reiner ift zu entschuldigen, ber nicht barin liedt, weil es eine für alle Menschen verständliche Sprache rebet. Wäre ich auf einer wuffen Infel geboren, hatte ich nie einen andern Menschen als mich felbst gesehen, hätte ich nie erfahren, was vor Alters in einem Winkel der Erde (Palästina) ge= fcheben: fo wurde ich, wenn ich nur meine Bernunft geubt und fie angebaut, wenn ich bie unmittelbaren Seelenfrafte, bie mir Gott gibt, recht angewendet, aus mir felbst ihn erkennen, ihn lieben, bas Gute, bas er will, wollen und um ihm zu gefallen, alle meine Pflichten haben ausüben konnen. Bas wird mich alles Wiffen ber Menschen mehr lehren?" Bon biefem Standpuncte aus anerkennt Rouffeau awar, bag bie hiftorifchen Religionen fur bie Bolter, welchen fie angehoren, eine gewiffe Berechtigung haben und bag Jeder verpflichtet fei, fie zu achten, macht aber boch in feinem Briefe an ben Erzbifchof von Paris den Borfchlag, aus benjenigen Fundamentallehren, die der judischen, driftlichen und mohammedanischen Religion gemeinsam seien, eine Universalreligion zu bilden und barauf zu bringen, daß sie allmählig von Allen anerkannt werde. "Wenn Jemand gegen die= felbe lehrt, so werde er aus der Gesellschaft verbannt als ein Feind ihrer Grundgesethe." Bal. über Rouffeau's religiofe Ansichten feine Confessions an verschienen Stellen; bie ausführliche Censure de la faculté de Théologie de Paris contre le libre intitulé: Emile ou de l'éducation beí Migne, Theolog, curs, complet. T. II. p. 1111 sqq. u. E. v. Raumer, a. a. D. S. 192 ff. — Die politischen Grundfage des Burgers von Genf, die bald nach seinem Tode so fchrecklich sich verwirklichten, find allgemein befannt und in allen Staaten Europas mehr ober weniger gur Geltung gefommen. "Bon Rouffeau murbe im Begenfage gu ben Berderbniffen der burgerlichen Gesellschaft ein ursprünglicher Raturstand der Gleichheit und Glüdfeligkeit geschildert, welcher burch Entstehung bes Eigenthums und burch die von den Eigenthumern bewerkstelligte Ginfepung der Dbrigkeiten zerftort worden fei, und bieß als ein Act ber Täuschung, als ein an ber Menschheit verübter Frevel bezeichnet. Die Gefete, lehrt er, brachten Feffeln bem Schwachen und größere Starte bem Reichen, fie zerfiorten ohne Rudtehr bie naturliche Freiheit; fie gaben bem Eigenthume und ber Ungleichheit Dauer für immer; sie machten aus einer geschickten Anmaßung ein unwiderrufliches Necht; sie unterwarfen jum Bortheil einiger Ehrgeizigen bas Menfchengeschlecht für immer ber Arbeit, der Knechtschaft, dem Elende. Bei weiterm Nachdenken über die Idee des

Staates und bie vernunftmäßige Verfassung besselben ließ er nun zwar ben Act. burch welchen die burgerliche Gesellichaft entstanden fein follte, als einen nothwenbigen fich gefallen und bezeichnete benfelben nach bem Borgange ber frubern Staatsphilosophen Sobbes, Algernon Sidnen und Locke als einen Bertrag, welchen bie Menichen im Naturzuftande mit einigen aus ihrer Mitte zur Sandhabung ber burgerlichen Ordnung gegen Uebertragung ber obrigfeitlichen Macht geschloffen batten: er entwickelte aber in feinem Berte vom gefelligen Bertrage biefe Unnahme babin, daß der Gefammtwille des Bolfes, welcher ben Dbrigfeiten bie Ausubung ber Gewalt um bes gemeinen Rugens willen übertragen babe. fortwährend ber Eigenthumer biefer Gewalt und folglich ber eigent= liche Oberherr fei; daß die Handlung, durch welche er die Regierung eingesett, weniger ein Bertrag mit ben Regenten als ein Gebot fur bie Obrigfeiten fei, ben Willen ber Oberherrn zu vollziehen, daß die mit biefer Bollziehung Beauftragten nicht die herren des Bolfes feien, fondern beffen Diener, welche es nach Belieben ein- und abfegen konne; daß ihre erfte Pflicht im Behorfam gegen bas Bolf bestehe und daß fie bei Uebernahme ber Berrichtungen, welche bie Befammtheit ihnen auflege, nur eine Allen obliegende Berpflichtung erfüllen, ohne bas Recht zu haben, über die Bedingungen berfelben zu ftreiten. Wenn bas Bolt eine Regierung eingesett und bieselbe einer Familie ober einem Stande erblich übertragen habe, fo erzeuge bieß fur den einen Theil feine Berbindlichkeit und fur den andern fein Recht, fondern dieß sei nur eine vorläufige Form der Berwaltung auf fo lange, bis es bem Bolfe gefallen werde, barüber anders zu verfugen. Die rechte Form bes Staates fei die republicanische, die jedoch auch in einer reprafentativen Berfaffung, wo bas Bolt feine Rechte burch Stellvertreter ausübe, nicht rein gefunden werbe, fondern nur dann, wenn das Bolk felbft unmittelbar, in eigener Bersammlung, wie es bei ben Griechen und Romern gewesen, die Gesetze gebe und über beren Sandhabung mache. Die Erbmonarchie ftellte er wegen Borberrichaft der personlichen Interessen des Fürsten und seiner nachften Umgebungen, megen ber Schwierigfeiten, die gur Alleinberrichaft erforderlichen Talente und Tugenden in einem einzigen Menichen vereinigt zu finden, wegen ber noch größern Geltenheit, daß die Natur mit bem Glücke bei ber Geburt eines Thronerben zusammentreffe und wegen ber für einen Königssohn ftarter als für andere Menschen obwaltenden Gefahr der Berführung, ale die miflichfte aller Jedenfalls bestehe fie nur so lange, als der Fürst nach ben Staatsformen bar. Gefeten regiere und keine unumschränkte Gewalt fich anmaße. Sobald er biese Bedingung überschreite, sei der Gefellschaftsvertrag gebrochen und allen Burgern ihre naturliche Freiheit gurudgeftellt, in welcher es keine Pflicht zu gehorchen gebe. In bem Augenblicke, in welchem bas Bolk fich rechtmäßig als obrigkeitliche Körperschaft versammle, höre jede Gerichtsbarkeit ber Regierung auf, die vollziehende Gewalt sei außer Thatigfeit gesetzt und die Person bes letten Burgers fo beilig und unverletlich als bie bes erften Monarchen, weil ba, wo ber Inhaber ber Gewalt anwesend fei, es keines Stellvertreters beburfe" (A. Menzel, Gesch. ber Teutschen XII. 2. S. 36 ff.). Diese Rechtstheorie war einer der haupthebel der frangofischen Revolution — fie lieh dem in der Tiefe bes Bolfes gabrenden Ingrimme gegen bie bobern Stande Borte und Richtung, es bedurfte nur eines fleinen außern Unftoffes, um die Ideen von "Freiheit, Gleichbeit, Bolfssouveranetat", blutig zu verwirklichen, ben Mandatar bes Bolfes, Lubwig Capet, im Namen ber beleidigten Nation hingurichten und alle Diejenigen aus bem Bege zu raumen, die bem "Bolfewillen" entgegenftanden. Wirklich auch war Rouffeau der Abgott aller "Patrioten" und Blutmenschen, fie trugen feine Gebeine in's Pantheon und feinen Contrat social nannten fie ausbrudlich ben "Pharus ber Revolution", von ihm borgten sie ihre Schlagworte und beriefen sich hundertfach auf feine Auctoritat, um ihre Gefete und Magregeln burch fie zu beiligen. Bgl.

über bie politischen Unfichten Rouffeau's: Fr. v. Raumer, Geschichtl. Entwicklung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit, Leipzig 1832. S. 80 ff. — Wie bie religiofen und politischen Unfichten Rouffeau's in ben weiteften Kreifen Anerkennung fanden und alsbald fich verwirklichten, fo haben auch feine padagogifchen Grundfage auf Mit- und Rachwelt ben entschiedensten Ginfluß geubt: er ift ber eigentliche Begrunder ber philanthropistischen Erziehungemethode, beren Resultate in ber Geschichte feit 1789 vor Augen liegen und noch heute überall sichtbar find. Rouffeau bat seine Erziehungsmaximen in bem berühmten Werfe: Emile ou de l'éducation Daffelbe enthält fein eigentliches padagogisches Syftem - "mein Syftem, fagt er, ift ber Entwicklungegang ber Ratur": er verfolgt bie naturliche Entwicklung seines Böglings von Stufe zu Stufe und zeigt, mas auf jeder berfelben vom Erzieher zu geschehen habe. Das erfte Buch des Emil fpricht von der Erziehung bes neugebornen Kindes bis zu dem Zeitpunct, wo es sprechen lernt, das zweite Buch begreift seine Erziehung bis in's zwölfte Jahr, bas britte ichließt mit bem Beginne bes funfzehnten Sahres und bas vierte fuhrt ben Zögling bis gur Zeit bes Beirathens, endlich im funften Buche wird Sophie, Emils Frau, und beren Ergiebung geschildert. Es unterliegt feinem Zweifel, daß das Wert treffliche Gedanken und Borfchlage enthält, die von einer tiefen Menschenkenntniß des Berfaffers zeugen und namentlich ber Ueberbilbung feines Jahrhunderts gegenüber fehr wohlthatig wirtten, aber ebenfo gewiß ift auch, daß es ungahlige Irrthumer und Paradoxien in sich schließe, die consequent durchgeführt für Kamilie und Gefellschaft gleich verberblich wirten muffen. Rouffeau's Padagogit ift der getreue Reflex feiner religiöfen und politischen Grundfage: wie er eine gottliche Offenbarung laugnet und felbft feine Naturreligion auf bas Minimum irgend eines unbefannten gottlichen Befens reducirt und wie er in politischer Beziehung ben roben Naturstand ber Menschen als Ideal eines glucklichen Bolfes preist, fo besteht ihm auch die Aufgabe ber Ergiehung lediglich barin, durch freie Entwicklung ber angebornen Rrafte einen natur= menfchen zu bilben, ber loggetrennt von Gott und feinen Mitmenfchen nur fur biefe Erbe lebt und barauf angewiefen ift, nur fur fich felbst zu forgen - ohne Religion und bobere Bildung, ohne gesellige Tugenden und Liebe jum Nachften, "ein frangösirtes Raraiben — oder karaibisirtes Frangosenkind." Den oberften Grundsat dieser Erziehungsweise hat Rouffeau gleich an die Spite seines Werkes gestellt, bas mit den Worten beginnt: "Alles ift gut, mas aus ber Sand bes Schopfere hervorgeht, Alles artet aus unter ben Sanden des Menfchen." Jeder Mensch ift von Natur aus gut — eine Erbfunde gibt es nicht: "es gibt keine ursprüngliche Berkehrtheit im menschlichen Bergen; es ift nicht ein einziges Lafter im Bergen, von welchem man nicht nachweisen konnte, wie und auf welchem Wege es in dasselbe gekommen ist. Die einzige angeborne Leidenschaft ist Selbst= liebe, welche von Natur gutartig ift." Daber hat Die Erziehung ftatt wie bisber positiv auf den Bogling einzuwirken, bloß dafür zu forgen, daß feine naturlichen Rrafte und Anlagen fich frei entwickeln und in diefer freien Entwicklung burch außere Hinderniffe nicht gehemmt werben: "was foll man thun, fagt er, um einen Naturmenschen zu bilben? Biel, ohne Zweifel, nämlich verbinbern, daß etwas gethan werde." Ein Hauptgewicht legt Rouffeau's Padagogit auf Ausbildung bes Rörpers zur Gesundheit und Rraft: "ber Leib muß Kraft haben, um der Seele zu gehorchen; je schwächer er ift, um so mehr befiehlt er, je ftarter, um so mehr gehorcht er. Die Arzneitunst macht uns niederträchtig, heilt fie auch den Leib, so todtet fie doch den Muth. — Mäßigkeit und forperliche Arbeit vertreten die Medicin. Aerzte mit Recepten, Philosophen mit Pracepten, Priefter mit Ermahnungen machen bas Berg feig und find die Urfache, bag man bas Sterben verlernt. Bon Ratur leidet der Menfch ftandhaft und ftirbt in Frieden." Die Forderung, daß der Leib ausgebildet werde, ist an sich gewiß nur zu billigen, aber die Art und Weise, wie fie von Rouffeau und feiner Schule

verftanben wirb, fuhrt jum Ertrem : ber Leib wird ausgebilbet auf Roften ber bobern und edlern Rrafte bes Beiftes und bie alte Bahrheit außer Acht gelaffen , baf ber Leib nicht bloß ber Pflege, sondern auch ber Zugelung bedurfe, sonft gerath bie Bernunft in die Sclaverei feiner Begierden und Leidenschaften, er befiehlt ftatt gu geborchen. Der Sat, daß ein ftarter Leib ber Seele gehorche und ein ichwacher ihr befehle, ift nicht allgemein, wie Rouffeau die Sache hinstellt, sondern nur bann mabr, wenn er im Dienste bes Geiftes fart ober burch Bergartelung, Bermohnung, Ausschweifung zc. schwach geworden ift. In Betreff der intellectuellen Bilbung tabelt Rouffeau mit Recht bie unverständige Methode, die Rinder ichon in ihren frühesten Sahren burch ben verschiedenartigften Unterricht zu qualen und fie forperlich und geiffig ju verfruppeln; wenn er aber die Aufgabe ber intellectuellen Bildung lediglich babin bestimmt, die Rinder nichts Pofitives zu lehren, fondern bloß ihre Krafte anzuregen, damit sie das, was fie zu wissen nothig baben, felbft finden und aus fich felbst produciren; wenn er fagt: "ber Bogling foll nichts wiffen, weil ihr es ihm gefagt, fonbern weil er es begriffen hat, er lerne bie Biffenschaft nicht, fondern er erfinde fie", fo verfällt er offenbar in bas entgegengesette Extrem, beffen Folgen noch weit verberblicher find. Der in biefer Beife erzogene Menfch wird wirklich glauben, Alles felbft gefunden zu haben, er wird ben maglofeften Sochmuth und Wiffenebuntel zur Schau tragen, verbunden mit Undautbarkeit gegen ben Lehrer, bem er ja eigentlich nichts verdankt, er wird, wenn er nichts Positives zu lernen bat, auch nie zu tüchtigen Renntniffen gelangen und feine Bielwifferei, Die im Grunde nichts weiß, feine feichte Dberflächlichfeit, Die Alles vornehm befrittelt, wird ber achten, fernhaften Biffenschaft unzugänglich und eben barum feind fein. Die mobernen Rabuliften und Befferwiffer, die Reformers und Weltverbefferer, die ewigen Tabler und Kritifer alles Beftehenden, das fie zerftoren, ohne zu wiffen, mas an feine Stelle zu feten, find in Rouffeaus Schule gebildet worden. Bu biefem Resultate seiner Padagogit trägt aber noch ein anderer Bunct wefentlich bei, ben er gleichfalls bis jum Extreme getrieben hat: nach feiner Anficht ist nämlich auch ber Bille bes Menichen von Natur gut und unverdorben, es bebarf baber keiner Unterwerfung bes Boglings unter bie bobere Auctorität bes Erziehers, vielmehr foll ber erfte angewiefen werden, nur bas zu thun, was ibm zusagt und was er felbst als vernünftig erkannt hat: "das Kind, fagt er, thue nichts auf's Wort; ihm ift nur bas gut, was es felbft als gut erkennt. Ihr raubt ihm burch euere Beise ben Mutterwit, ihr gewöhnt es, fich immer leiten zu laffen, nur eine Maschine in Anderer Sanden zu fein. Bom Kinde Gelebrigfeit verlangen, beißt verlangen, bag es erwachsen leichtgläubig werbe und fich am Marrenfeil fuhren laffe. Es hilft nichts, bem Anaben gu fagen: man befehle ihm etwas zu feinem eigenen Beften, später werde er das einsehen. Das heißt jedem Schwärmer, Charlatan und Betrüger in die hande arbeiten, welcher den Knaben in spätern Jahren in fein Net locken will." Was die Folge einer solchen Erziehung fein werbe, leuchtet ein: es wird in bem Boglinge, ber nie einen Ge= horsam gefannt, der von jeher gewohnt mar, nur dem eigenen Billen zu folgen, bie unerträglichfte Berrichfucht und ber unausstehlichfte Gigenfinn gepflegt, jebe Chrfurcht und Achtung vor ber Auctorität wird fustematisch erstidt, es werden unruhige Ropfe gebildet, die mit feinem der bestehenden Berhaltniffe gufrieden fich selbst und Andern zur Dual die gefährlichsten Teinde der gefellschaftlichen Ordnung find. Da Rouffeau - bieß ift ein weiterer Bug feiner Padagogit - nur Raturmenschen bilben will, die Ratur ibm aber nur bas Reich ber Materie war, fo haben in feinen Mugen nur jene Kenntniffe und Geschicklichkeiten einen Berth, Die auf das Materielle gerichtet find, das Sobere und Geistige ist ihm werthlos. Ueber den Werth oder Unwerth der Kenntniffe entscheidet die Frage: was nütt es? "Dieß ift das geheiligte Wort, welches zwischen Lehrer und Schuler alles Thun mißt, es ift die Frage, mit welcher jener eine Menge unnüger Fragen des Schulers gurudweist, aber auch bie, welche ber Schuler gelegentlich an ben Lehrer richtet." Siemit gang übereinftimmend, fagt er weiter: "Der Lehrer besuche mit dem Zöglinge bie Berfftatten, laffe ihn felbst Sand anlegen, wodurch er Alles beffer verfteben lernt, als durch vieles Erklären. Er lerne zugleich die wahrhaft nüglichen Sandwerker bober achten, als bie in ber Welt mehr geschätten fogenannten Runftler. Schloffer foll ihm höher flehen, als ein Golbschmieb. Steinschneiber, Bergolber find in feinen Augen Tagebiebe, welche fich mit unnüten Spielereien beschäftigen, felbft Uhrmacher gelten ihm wenig. Er wurdigt alle menfchlichen Arbeiten, und ebenfo alle Naturerzeugniffe, je nachdem fie zu feinem Rugen, feiner Sicherheit und zu feinem Bobibefinden beitragen: Gifen halt er viel höher als Gold, Glas bober als den Diamant." Diefe, ohne Zweifel, feinen Wilben abgelernte Unschauungsweise hat auch ihre Früchte getragen: nach der Theorie der frangösischen Revolution find bie Aderbauer, Tagearbeiter, Sandwerfer bie ehrwürdigsten Glieber ber menichlichen Gefellschaft - Die Inhaber und Die Bertreter ber geiftigen Intereffen fteben auf ber untersten Stufe, sie find für die Gefellschaft völlig unnüg und als Aristoeratie des Wiffens aus berfelben zu entfernen. Es ift daher von Nouffeaus Standpunct nur confequent, wenn feinem Emil alle hoheren, wahrhaft humanen Biffen-Schaften fremd bleiben: in seinem fünfzehnten Jahre hat er noch feine Spur von geschichtlichen Renntniffen, er weiß nichts von Philosophie und Moral, ja er weiß zu diefer Zeit noch nicht einmal, "ob er eine Seele habe, vielleicht erfährt er es noch im achtzehnten Jahre zu frühe . . . Gefellschaftliche Tugenden fehlen ihm gänzlich; er betrachtet fich ohne Rucklicht auf Andere, es ist ihm recht, daß Andere nicht an ibn benten. Er macht an Niemanden Anforderungen und glaubt Niemanden etwas ichuldig zu fein. Allein in der Gefellichaft ftebend, rechnet er nur auf fich felbft und kann es mehr, als Andere feines Alters." — Bas den Unterricht in ber Religion betrifft, so ist nach Rousseaus Ansicht das Rind fur benfelben absolut unfähig - es vermag die Gottheit nicht zu begreifen, daher läßt er feinen Emil "vor dem achtzehnten Jahre um Gottes willen nichts von Gott hören." Die biblische Geschichte und ber gewöhnliche katechetische Unterricht ift Rindern gegenüber baarer Unfinn: "wenn ich, fagt er, ein getreves Bild von wiberwärtiger Dummköpfigkeit malen wollte, fo wurde ich einen Pedanten zeichnen, der Rinder ben Katechismus lehrt; sowie ich, wenn ich ein Kind närrisch machen wollte, es anhalten wurde, bas zu erklaren, was es fagt, wenn es mir feinen Ratechismus herbetet. . . . Wenn ein Kind fagt, es glaube an Gott, so ift es nicht eigentlich Gott, an den es glaubt, fondern Peter oder Jacob, die ihm fagen, es gebe etwas, das man Gott nenne . . . Die Kinder Geheimniffe lehren, die fie nicht begreifen, heißt nichts anderes, als sie frühzeitig zum Lügen anzuhalten." urtheilt Rouffean über ben driftlichen Religionsunterricht: auf welch' großartiger Berkennung ber kindlichen Seele biese Anschauung beruhe, braucht nicht bes Nähern dargelegt und ebenso wenig ausgeführt zu werden, welches die Folgen davon sein Der religiöse Unterricht, den der achtzehnjährige Emil empfängt, bezieht sich bloß auf die natürliche Religion; was Rousseau über das positiv Christliche sagt, beschränkt sich auf die Worte: "in welcher der (bestehenden) Religionen werden wir ihn erziehen? Belder Secte wollen wir ben Menfchen ber Natur zugefellen? Die Antwort, däucht mich, ist einfach: weder biefer noch jener! aber in den Stand wollen wir ihn segen, biejenige zu mählen, zu welcher ber beste Gebrauch seiner Bernunft ihn führen muß," das heißt wohl: außerlich wird er fich irgend einer driftlichen Confession anschließen, im Innern aber alle verachten und fich mit ber Naturreligion begnügen. — Bergl. über Rouffeaus padagogifche Grundfage: C. v. Raumer, a. a. D. S. 204 ff. und Maft, tubing. theolog. Quartalichrift 1847. S. 414 ff. und 1848. S. 405 ff. [Rober.]

Anbeanus, f. Crotus.

Nuben (jehet einen Sohn), LXX. 'Peβήν, Vulg. Ruben) hieß ber Kirchenlexifon, 9. &b.

altefte Gobn Jacobs, ber erfte von ber lea, weil biese bei feiner Geburt faate: Angesehen hat Jehova mein Elend, benn jest wird mich lieben mein Mann (Genef. 29, 32.). Er wurde Urheber und haupt bes nach ihm genannten ifraelitischen Stammes Ruben, und hatte vier Gobne, Sanoch, Pallu, Begron und Carmi (Genef. 29, 32. Num. 26, 5 f.), beren Nachkommen fich in vier Geschlechter (Sanochiten, Palluiten, Begroniten und Carmiten) theilten und icon unter Mofes zunächft 46,500 (Rum. 1, 21. 2, 11.), etwas später jedoch nur 43,730 maffenfabige Manner gablten (Rum. 26, 7.). 3m Gegen Jacobs wird ibm Borgug an Burbe und Macht, aber auch ungestümes Wesen zugeschrieben, weil er bas Bett feines Baters bestiegen und entweiht (Genes. 49, 3 f.) und Bilha, die Magb Lea's, beschlafen hatte (Genef. 35, 22.). Im Segen Moses heißt es zwar: Es lebe Ruben und fterbe nicht, wird jedoch sogleich hinzugefügt, aber seine Manner seien gabtbar (Deut. 33, 6.). Als feine Bruder bamit umgingen, Joseph zu tobten, war er bagegen, und bewirkte durch sein Zureden, baß er nur in eine Grube geworfen und bann an ifmaelitische Raufleute verfauft wurde (Genef. 37, 13 ff.). Weiteres ift über seine Person nicht bekannt, und was im Testament der zwölf Patriarcen über fein Berbrechen mit Bilha und feine nachberige Rene und Buße berichtet wird, ift fabel= haft (cf. A. Fabricius, codex pseudepigraphus vet. Testamenti. I. 519 sqq.). Noch weniger Beachtung verbient bie thalmudiftische Deduction, wonach Ruben feine Schuld auf fich geladen, fondern nur den Fehler begangen batte, das Bett feines Batere in Unordnung zu bringen und ihn baburch zu beleidigen, ba boch ber flare Schrifttext etwas ganz anderes fagt (cf. J. Chr. Wagenseilii Sota etc. p. 118 sqq.). Seinen Landesantheil erhielt ber Stamm Ruben noch zu Mofes' Lebzeiten öftlich vom todten Meer und Jordan (Num. 32, 1 ff. 34, 14. Jos. 1, 14.), nördlich vom Muffe Arnon, ber bie Grenze gegen Moab bilbete (Num. 21, 13. Deut. 3, 16.), und füblich vom Stamme Gab (Deut. 3, 12. 16.); gegen Dften hatte bas Bebiet feine bestimmte Grenze, fondern verlief fich in bas mufte Arabien. Unter Jofua zogen die Rubeniten, der fruber übernommenen Berpflichtung gemäß, über ben Jordan und unterstütten die übrigen Stämme in den Kriegen gegen die Canaaniter (Rum. 32, 16 ff. Jos. 22, 1 ff.). Bur Beit ber Richter jedoch scheinen sie fich an ben Befreiungefriegen ber Ifraeliten nicht mehr im gehörigen Grabe betheiligt ju haben. Bei der Trennung des Neiches nach Salomo's Tod wurde das Stammgebiet Nuben ein Theil des Neiches Ifrael. Zur Zeit Jesu's wurde es von den Syrern verheert (2 Kon. 10, 33.). Spater wurden die Rubeniten gleich ihren nordlichen Nachbarn von ben Affpriern unter Phul und Tiglath-Philefer bedrängt und in großer Angahl in's affprische Land abgeführt (1 Chron. 5, 26.); bei ber Zerftorung Gamariens endlich burch Salmanaffar traf auch fie bas gleiche Schickfal mit ben übrigen Angehörigen des Reiches Ifrael. [Welte.]

Rubens, f. Malerei.

Rubricae directivae, pracceptivae. Es ift die Frage, ob die rituellen Borschriften der Kirche, wie sie namentlich im Nituale und Missale enthalten sind, — rubricae genannt von dem rothen Druck, der sie auszeichnet — nur directiver Natur seien, d. h. bloß einen Nath enthalten, wie die heiligen Functionen auf eine erdauliche Weise vorgenommen werden sollen, oder vielmehr präceptiver Natur, oder ob sie unter einer Sünde verpslichten? — Die Ansichten der Theologen über diese Frage sind sehr getheilt. Die Einen wollen nur directive Nubriken gelten lassen, eine Ansicht, die sich gegenüber der unbestreitbaren Thatsache, daß die Nubriken oft von den zur Administration der Sacramente wesentlichsten Dingen reden, unmöglich halten läßt. Die Andern behaupten, daß alle Nubriken präceptiver Natur seien, indem sie sich auf die Bulle Pius V. stüßen an der Spise des Wissale, worsn es heißt: "mandantes et districte omnibus et singulis praecipientes in virtute s. obedientiae"..... Und zwar sollen sie nach dieser Ansicht an und für sich sub gravi verbinden, sosen nicht die Geringsügsseit der Sache ihre Uebertretung zu einem

blogen veniale mache. Die britte Ansicht, welche unter Andern von Gavanti vertreten ift, halt dafür, daß einige Rubrifen praceptiver, andere wieder birectiver Ratur feien. Bu jenen follen biejenigen geboren, bei welchen beigefett ift "graviter peccat" (b. h. ber llebertreter), ober die fonst vom canonischen Rechte ober burch Die Gewohnheit (eingeführt), vorgeschrieben seien, wie g. B. jene, welche bie Integrität bes Opfers, die Materie und Form bes Sacraments, bas Faften, bie bl. Gerathichaften und Rleider betreffen. Andere feien bloß birectiver Ratur, 3. B. bie, welche bas Bebet vor und nach ber Deffe betreffen, die Bahl ber Collecten, bie Wafchung der Sande, die Aniebeugungen und Areuze u. f. w. Weiterhin geben aber die Berfechter diefer Anficht darin auseinander, daß die einen von den pracep= tiven Rubrifen behaupten, fie verpflichten sub gravi, von den directiven, fie verbinden sub levi; mahrend bie andern so unterscheiden, daß die praceptiven unter einer Gunde verpflichten, die birectiven aber nur einen Rath enthalten. Die vierte Anficht, für welche die größten theologischen Auctoritäten und neuerdings ber bl. Lignori fprechen, unterscheidet die Rubriken, welche mahrend ber hl. Dyferhandlung beobachtet werden, von benen, welche fich auf bas Berhalten außer, b. b. vor und nach berfelben beziehen; jene feien präceptiver, biefe birectiver Ratur. Mit Grund beruft sie sich auf den Canon des Tridentinum (sess. 7 can. 13): "Si quis dixerit approbatos Ecclesiae ritus in solenni sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni aut sine peccato a ministris omitti, aut in novos alios... mutari posse, anathema sit" und auf die Bulle P. Pius V.: mandantes et omnibus districte praecipientes in virtute s. obedientiae, ut missam juxta ritum, modum et normam in missali praescriptam decantent ac legant.... neque in missae celebratione alias cerimonias vel preces addere vel recitare praesumant." Die zweite ber aufgestellten Unfichten läßt fich fo wenig als bie erfte balten, weil es einleuchtenb ift, daß Rubrifen, welche während des Meffelesens beobachtet werden sollen, doch nicht einen blogen Rath ertheilen wollen, von birectiven Rubrifen zu reden aber, welche unter einer, wenn auch nur läglichen Sunde verpflichten, einen Widerspruch enthält. So hat man denn alle Ursache, der vierten Ansicht beizupflichten, welche in Beziehung auf bas, was mahrend ber hl. Opferhandlung zu beobachten, nur praceptive Rubrifen gelten läßt, alle andern aber als birectiv betrachtet. Die Beobachtung der Rubriken während des hl. Opfers gehört nothwendig zu jener "exterior devotionis ac pietatis species", womit baffelbe nach ber Forderung bes Conciliums von Trient begangen werden foll; die leichtsinnige oder gefliffentliche Bernachläffigung ber Rubrifen gehört in bas Capitel jener "irreverentia, quae ab impietate vix sejuncta esse potest" (Trid.). Welche Rubrifen nun aber von den präceptiven sub levi ober sub gravi verpflichten, barüber findet man bei den Moraliften und Cafuisten weitläufige Auskunft; es versteht sich, daß die den Canon betreffenden Rubriken einer befondern Aufmerksamkeit gewürdigt werden muffen. Bergl. bagu ben Art. Ordo Romanus. 「Mast.]

Mubricifif. Die Schriftseller, welche die Rubriken der liturgischen Bücher commentiren, werden Rubricisten genannt, das Fach, in dem sie arbeiten, heißt Rubricistik. Die ausgezeichnetsten Namen auf diesem Gebiete sind: Gavanti, Merati, Onarti, Lohner, Cavalieri, Bauldry, Romses u. s. w.; die Werke dersienigen, welche Auszüge aus diesen großen Rubricisten gemacht haben, sind Legion. Wenn man einerseits die Beschaffenheit der Rubriken in's Auge faßt, die bei aller Präcision doch noch manchem Zweisel über die Art und Weise, wie sie verwirklicht werden sollen, Raum geben, andererseits die Heiligkeit und Ehrwürdigkeit der Eulthandlungen in's Auge faßt, auf die ganz besonders das apostolische "omnia secundum ordinem siant in ecclesia" angewendet werden muß, so kann man das hohe Verdienst eines tüchtigen Rubricisten nicht verkennen, wenn auch vielleicht zugegeben werden muß, daß ein zu minutiöses Detailliren anstatt der bezweckten Klarheit Verwirrung bringt. Der überall wieder erwachte kirchliche Sinn hat auch der

Rubricifiit eine größere Anfmerksamkeit zugewendet, als dieß bisher ber Fall gewesen, und mit Recht werden die Schriften ber oben genannten Manner wieder

mit Gifer ftudirt.

Rudolph I., als Graf von habsburg und Kiburg, Landgraf im Elfaß, in feinem 56ften Lebensjahre ben 29. Septbr. 1273 burch einstimmige Babl jum teutschen Ronige erforen, follte nach dem Willen des ebeln Papftes Gregor X., der Churfürsten und ber gangen, an ben Rand ber Bergweiflung gebrachten teutschen Nation ber Unseligfeit ber burch ben Berfall bes romifch-teutschen Raiserthums im Rampfe ber Sobenftaufen gegen die Rirche berbeigeführten politischen Buftanbe abhelfen. Aus einem in bie erften Zeiten teutscher Geschichte gurudreichenden fürftenmäßigen Gefchlechte entsproffen, von Saufe aus mit nicht unbedeutenber Dacht am Rheine und im Burgund, im obern Elfaß und in Schwaben ausgestattet, zwar einst als eifriger und hochgeschätter Unhanger ber Partei feines Taufpathen Raifer Friedrich II. in eine Reihe von Kehden verwidelt und endlich mit bem Banne belegt, nachher aber in durchaus unabhängiger Stellung zwischen den Parteien der Baiblinger und Welfen von beiben geachtet, aus ber Raschheit einer mitunter unbesonnenen und gewaltthätigen Jugend mit dem Rufe eines frommen und biedern, flugen und fraftigen, tapfern und friegefundigen Mannes in das reifere Alter übergegangen, wurde Rudolph, hauptfächlich auf Empfehlung des von einem Geleite nach Italien ber mit ihm befannten Erzbischofs Werner von Mainz, für hinlänglich ftark, erfahren und erprobt gehalten, bas von ben Churfürsten ihm zu steckende Ziel, bie Bieberberftellung bes gesetzlichen Zuftandes im Reiche, zu erreichen. Gintracht mit ber Kirche — war als einziges Mittel dazu allgemein anerkannt! Gregor X. hatte felbst eifrigft einer neuen zwiespaltigen Wahl entgegengearbeitet und die Absichten Krankreichs auf die Stelle des verftorbenen Gegenkönigs Richard von Cornwall abgewendet; als jest Rudolph auf bem Concilium zu Lyon Achtung ber Rechte ber Kirche eidlich zusagen ließ, brachte er den andern immer ungestümer nach der Raiserfrone begehrenden und durch feine Berbundeten machtigen Pratendenten, Ronig Alfons von Castilien, ber übrigens das Reich noch nie betreten, bei einer Zusammentunft zu Beaucaire (Mai 1275) endlich mit ernften Drobungen zum Bergicht, und trat dem allein noch Rudolphs Unerkennung verweigernden mächtigen Könige Dtatar von Böhmen, als biefer unter lockenden Anerbietungen für bas heilige Land bie unter bem Biberspruche feiner Gefandten erfolgte Babl eines "armen Grafen" jum teutschen Ronige für ungultig erklart haben wollte, mabrend Gregor Rudolphs Krönung noch im 3. 1274 vornehmen zu können sehnlichste munschte, fo entschieden entgegen, daß die Guter ber Rirche in Dtafare Lanben beffen Born fublen mußten. So konnte Rudolph die ersten Jahre seiner Regierung auf die bringend nothwendige Anbahnung einer Beilung ber aufgelöften Rechtszuftande und Biebergewinnung des in der taiferlofen Beit zersplitterten Reichsgutes, des Erbes feiner Nachfolger an der Spige des teutschen Wahlreiches, im Beften verwenden. Dabei war das Jahr 1245, als die Zeit der Absetzung Friedrichs II. durch das Lyoner Concil, das Normaljahr; fünftiger Billfur follte das gefetliche und burch fogenannte "Billebriefe" geubte Bewilligungsrecht der Churfursten vorbengen. Bei den um bem Reiche entzogene Guter und vorenthaltene Leben belangten Rouigen von Sicilien (wegen Toscana) und von Frankreich, wie bei bem Grafen von Savopen, trat ber Papft vermittelnd ein; als aber Andolph gegen Otafar von Böhmen und Mähren, welcher ber mächtigfte Fürft feiner Zeit war, nachdem er theils in Gute, theils mit Lift und Gewalt von dem Erbe der mit Friedrich dem Streitbaren im Mannsftamme ausgestorbenen Babenberger Deftreich und Steier, und balb barauf gegen ben rechtmäßigen Erben Karnthen, Krain und die windische Mark an sich gebracht, bie Ungarn niedergekampft und zum Denkmal seines Triumphes über die beionischen Preußen die Stadt Königsberg unter ihnen gegründet, befhalb auch die nach Nichards Tod ihm angetragene teutsche Konigefrone ftolz ausgeschlagen hatte, um die Chur-

fürften fühlen zu laffen, daß nirgends außer Bohmen für fie ein ftartes Saupt au finden fei — endlich als einen Fürsten bes Reiches handelte, ftanden ihm neben feinen Berwandten, namentlich dem Grafen Meinhart von Tyrol, bem Sohenzoller Burggrafen Friedrich von Nurnberg, bem Churfürsten Ludwig von ber Pfalz, wieder, wie überhaupt immer, die geiftlichen Fürften, befonders bie öftlicher gelegenen, mit bankbar anerkannter opferwilligen Treue zur Seite. Da Dtakar bie von Rudolphs erstem Reichstage zu Nürnberg (Novbr. 1274) und von bem Hoftage zu Augsburg (Mai 1275) ihm anberaumten Fristen, zu huldigen, wegen Böhmen und Mahren fich belehnen zu laffen und die neuen Erwerbungen an bas Reich herauszugeben, unter Protestationen gegen Rubolphs Wahl und Ruftungen zu gewaltiger Gegenwehr tropig verstreichen ließ, traf ihn den 24. Juni 1276 die Reichsacht, welche zu vollziehen und damit eine Lebensfrage für feine konigliche Burbe zu lofen. Rudolph felbst mit geringer Macht vom Rheine aufbrach. Der Abfall bes ihm verbündeten Bagernherzogs und der unzufriedenen Landherren und Städte in feinen neuen Ländern, die drohende Stellung ber Ungarn, Unruhen in Bohmen felbst und Rudolphs rascher Zug bis vor das gut böhmisch-gesinnte Wien brachen Dtakars Buversicht; er unterwarf fich ben Forberungen bes Reichs und verzichtete burch ben Krieden im Lager vor Bien (11. Rovbr. 1276) auf Deftreich, Steier, Rarnthen, Krain, die Mark, Eger und Portenau, welche Lander Rudolph felbst fur das Reich in Berwaltung nahm. Ein boppelter Chebund zwischen Rindern beider Ronige follte ben Frieden sichern, über dessen Bollzug es aber bald zu neuen Reibungen und endlich gur Biedereröffnung bes Rrieges von Seite Dtatars tam, als biefer fich felbft mobil gerüftet, seinen Gegner aber von aller Reichsmacht entblößt und durch geheime Umtriebe um die Aussicht auf ergiebige Reichshilfe gebracht wußte. Außer dem Hilfsheere der Ungarn war es ein kleines Häuflein befonders Getreuer, man möchte fagen, Rudolphs hausmacht, gegen bas ber tapfere Böhmenkönig in ber Schlacht auf bem Marchfelde (26. Aug. 1278) Sieg und Leben verlor. Gebannt ob feiner stolzen Gewaltthaten fand er erst im J. 1303 sein Grab. Um Dtakars Sohn, Wenzel II., deffen Erbe fich schnell unterwarf, durch die Billfur der vormundschaftlichen Regierung bes Markgrafen Otto von Brandenburg aber bald in bie ärgste Berruttung gerieth, nahm sich Rudolph vaterlich an, und auch fpater verknüpfte ihn nicht so fast ein dreifaches Cheband, als personliches Wohlwollen mit bem Böhmen. — 216 Rudolph nach funfjahrigem Balten Deftreich fur immer verließ, blieb sein Erstgeborner, Graf Albrecht, als Reichsstatthalter zurud. 27. Dec. 1282 erhielten auf Grund ber durfürftlichen "Billebriefe" bie hiemit gu Reichsfürsten erhobenen Grafen Albrecht und Rudolph die von Stakar an das Reich gebrachten funf Fürstenthumer (von denen aber Karnthen, deffen von Rudolph belehnter Erbe, Herzog Philipp, vor dem Antritte gestorben war, im J. 1286 auf Meinhart, Grafen von Tyrol, ihren Schwager überging) zu Leben, doch fo, daß, nach bem Bunfche jener Länder, Albrecht allein regiere, Rudolph, ohnehin auf das Sabsburgische Erbe verwiesen, eventuell mit Geld entschädigt werde. Mit dieser aus erledigten Reichslanden geschaffenen neuen, achtteutschen Macht hatte Teutschland ein ftartes Bollwert im Often gewonnen, beffen ichnell machfendes Gewicht ber teutschen Geschichte sofort eine neue Richtung gab; in dem Streben nachfolgender Ronige, fich eine hausmacht zu schaffen, erscheint dagegen bloß perfonliches Bedurfniß. — Im Often glaubte Rudolph nun feine Aufgabe erfüllt zu haben, obgleich Albrecht, beffen Belehnung mit Ungarn als einem durch ben Tod des Königs Ladis= laus heimgefallenen angeblichen Reichslehen bei dem Widerstreben der Nation und ben billigen Zweifeln bes papstlichen Stuhles feine weitere Frucht trug, balb auch mit anderen Nachbarn und der eigenen willfürlich wieder um die ihr kaum ver= liehene Reichsfreiheit gebrachten Hauptstadt Wien in Conflicte gerieth. Seit dem Mai 1281 entwidelte er, fast burch alle teutschen Bauen mandernd, überall zeitweisen Landfrieden (denn an einen ewigen und allgemeinen war noch immer nicht zu denken!)

gebietend und handhabend, bis in den hochften Norden des Reiches, wo er bie feimende Macht ber Sanfe und andererfeits ben gerade mit der Bezwingung Preugens an's Biel gelangten Teutschorben wenigstens mit Privilegien und Kreibeiten flartte. in gablreichen und erbitterten Irrungen und Fehden gwischen Fürsten, Berren und Stabten Frieden vermittelnd und Recht fprechend, auch bem Beringften auf feinem Richterftuhle juganglich, bie Landfriedenebrecher ohne Rudficht auf ihre abeligen Namen in Schwaben und am Rheine, in Thuringen (wo er über 60 Raubburgen auf Einem Buge brach und 29 Raubritter bloß am 20. Dec. 1289 vor ben Thoren Erfurte enthaupten ließ) und anderen Orten mit eiferner Strenge ftrafend, während feiner letten gehn Lebensjahre eine Thatigfeit, welche die ungewöhnlich ichweren Auflagen fur feine Rammer verschmergen ließ, und ibn jum Lieblinge bes aus ichwerer Roth aufathmenden Bolfes machte. Daber ber Krang freundlicher Sagen um fein Saupt! obgleich die glanzende Sobeit ber Sobenftaufen noch nicht vergeffen mar, wie ichon ber große Unhang jenes im 3. 1285 als ber todigeglaubte Kriedrich II. am Rheine aufgetretenen Betrugere beweist, beffen Bestrafung ben König einen Kriegszug vor Wetlar toftete. — Man stellt fich irrig unter Rubolph gemeinhin einen Mann von hausbackenem Berftaube vor, ber vor hoben Planen fic forgfältig gehütet habe. Rudolph hatte über bem Dften die Bedeutsamkeit bes Weftens und bes Gubens auch nicht vergeffen. Seine Bemuhungen um ben Clerus und bie Städte Schwabens galten nicht nur der Wiedergewinnung entzogenen Reichsautes und Sandhabung bes von ben ichwäbischen Grafen und Serren, die feit bem Kalle der Hohenstaufen Reichs- und Herzogsgut verschlungen und dem Könige unter Anführung des Grafen Eberhard von Würtemberg stets viel Ungehorsam bewiesen, freilich unabläffig gefforten Landfriedens. Rach zweimaligem Kriegezuge gegen fie (1286 und 1287) kam ber Friebe erft zu Stande, als Rudolph bie gefürchtete Wiederherstellung bes großen Bergogthums Schwaben für ben jungern Konigefohn offen aufgab und eine bemgemaße Ordnung ber Dinge gestattete. wandtniß hatte es mit ben megen entzogenen Reichsgutes im 3. 1282 eröffneten Zügen gegen Savoyen, Mömpelgart und Hochburgund. Ein neues, durch die Biebervereinigung Burgunds mit bem Reiche zu grundendes Königreich Arelat follte einen Damm gegen Frankreichs Vordringen und eine neue Brucke nach Italien abgeben! Satte ja Rudolph noch vor Dtafars Niederlage bem Könige von England als funftigem Schwiegervater seines (balb nachher im Rheine ertrunkenen) Sohnes Sartmann zugesagt, bem geliebten Sohne nicht nur die romische Konigewurde verschaffen, sondern auch das Königreich Arelat für ihn wiederherstellen zu wollen! Um fo weniger gedachte Rudolph, wie man ihn beschulbigt, des Reichs Rechte in Italien ju opfern, wenn er auch bie bei feiner Busammenfunft mit Papft Gregor X. (gu Laufanne den 18. Oct. 1275) nach ähnlichen, auf dauernden Krieden mit der Kirche zielenden Erklärungen feiner Borfahren am Reiche feierlich beschwornen Bufagen treulich hielt: die Freiheit der Kirche im teutschen Reiche, deffen bleibende Trennung von Sicilien und ben papftlichen Stuhl bei bem unabhängigen Befige ber nachher unter bem Namen "Kirchenftaat" (f. b. Art.) zusammengefaßten und bis auf ben beutigen Tagen in ihrem Umfange unverändert gebliebenen Gebiete handhaben gu wollen - Bufagen, die er befonders bezüglich biefer erft burch ihn formlich anerkannten Landeshoheit der Papste, unter Migbilligung der von seinen Gewaltboten willfürlich in ihrem Gebiete vorgenommenen Huldigungen, noch im 3. 1278 bem Papfte Ricolaus III. fur alle Beiten verbriefte, die Churfurften burch ihre "Willebriefe" beftätigten. Den am 10. Mai 1280 geschloffenen Frieden bes Reiches mit König Carl von Sicilien hatte auch Nicolaus III. — berfelbe Papft, welcher ben Plan gehegt haben foll, die Lombardet und Toscana als Königreiche für fein Geschlecht vom Reiche abzureißen und Teutschland zu theilen — für Nudolph vermittelt, und damit der nach der Herrschaft über gang Italien ffrebende tropige Anjon von der Reichsstatthalterschaft über Toscana, welche sofort Rudolph besetzte, zurücktreten

muffen. Freilich konnte Rudolph, von der Ordnung der teutschen Zustände vollftanbig in Anspruch genommen, in die unter bem alten Parteikampfe immer entfetlicher einreißende Berwirrung in Oberitalien nicht, wie gerade die Papfte immer wieber von ihm und bem Reiche forberten, mit ausreichender Baffenmacht eingreifen; er ließ durch seine Gewaltboten zwar die Suldigung entgegennehmen, die Amtoführung feiner Statthalter aber befdrantte fich fast gang auf ben Berfauf ein= gelner Reichsauter und Reichsrechte in Dberitalien. Dennoch hoffte Rudolph, biefem nothgedrungenen Proviforium noch felbft ein energisches Ende, welches bie von Rudolph fo gut wie von den Päpsten anerkannte nothwendige Bedingung seiner Kronungsfahrt nach Rom war, machen zu konnen. Man pflegt manigfaltig barguftellen, wie Rudolph den Nomzug forgfältig vermieden habe! Seine Verhandlungen mit ben Papften (beren feine Regierungezeit acht gablte), soweit biese nicht zu schnell nach einander folgten, besonders in den Jahren 1275, 1277, 1286, 1290, beweisen aber bas Gegentheil, wie bei bem hohen Gewichte, bas Rudolph auf die Erhebung eines feiner jungeren Gohne zur romischen Konigswurde legte, nicht anders gu erwarten ift. Der Weg babin, wie zur Bieberherstellung bes Konigreichs Arelat ging über Rom; jebesmal aber fiellten fich neue politische Berwicklungen in Teutschland, julett (1290) noch ber Tod Herzog Rudolphs felbft, hindernd in den Weg. Rudolph batte zu Laufanne fammt feiner Gemahlin und vielen Berren von Gregor X. auch bas Kreug genommen, ernfteften Willens, um bas beilige Land, wo fein Bater begraben lag, zu tampfen; es ging aber mit bem Kreugzuge wie mit ber Kronungs= fahrt. Als er bie Ordnung in Teutschland binlänglich befestigt glauben konnte, trat ber Tob zwischen sein hohes Alter und große Entwurfe. Gie follten feinem Gobne Albrecht zu verwirklichen bleiben; ihm glaubte Rudolph die Nachfolge am Reiche nach dem bisher ftets unbeanstandeten Vorgange früherer Raifer um fo mehr noch fichern zu konnen, als fammtliche weltliche Churfürsten feine Schwiegerfohne maren. Denn Rudolph hatte besonders getrachtet, burch vortheilhafte Berbeirathung feiner Rinder fich zu befestigen, wie benn bie fünfte ber feche Tochter ihm mit Bergog Otto von Bayern beffen feindlich gefinnten Bater gewonnen, die fechste, zuvor mit bem Bruber bes Ungarn-Ronigs Ladislaus verlobt, burch ihre Bermablung an ben Entel Carls von Anjou den Frieden mit Sicilien verburgt hatte, Bergog Albrecht mit Tyrol, ber jungere Rudolph wieder mit Bohmen verschwägert war. Als aber Rudolph jest auf dem Reichstage zu Frankfurt sein lettes Begehren den Churfürften an's Berg legte, leuchteten bie Grunbe, welche ber Nachfolger feiner zwei treueften Freunde auf dem Erzffuhle von Mainz von der Thatfache ber ichnell angemachfenen Macht des Saufes Sabeburg bagegen aufbrachte, allgemein ein. Die Herrlichkeit des alten Kaiserthums sollte sich nicht mehr erheben! Rudolph ftarb gu Speier ben 15. Juli 1291. — Unter ben monographischen Bearbeitungen ber Geschichte Rudolphs von habsburg ragt über Lichnowsty's Geschichte des hauses Habsburg. I. Thl. Wien 1836, und Ottmar Schonhuth's Geschichte Rubolphs von Habsburg. Leipzig 1844, als eine Trophäe historischer Forschung hervor das leiber! noch nicht vollendete Werk J. E. Ropp's: Geschichte ber eidgenössischen Bunde. König Rudolph und feine Zeit. I. Bb. (Leipzig 1845) und II. Bb. (Leipzig 1847). [3. E. Joerg.]

Mudolph II., f. Sufiten und Deftreich.

Nudolph, gelehrter Mönch bes Klosters Fulba im neunten Jahrshundert. Ueber ihn heißt es in den Annalen von Fulda zum J. 865, da er starb: "Fuldensis coenobii presdyter et monachus, qui apud tocius pene Germaniae partes doctor egregius et insignis sloruit hystoriographus et poeta, atque omnium artium nobilissimus auctor habebatur." Er war ein Schüler des berühmten Nabanus Maurus (s. d. Art.), Vorstand der Klosterschule zu Fulda, und stand bei K. Ludwig II., der ihn gerne predigen hörte und sich seiner als Gewissenrathes bediente, in großem Ansehn. Unter den von ihm versaßten Schriften sieht die Fortsetzung

ber Annalen von Kulda (von 839-863) oben an. Außerdem fchrieb er auf Geheiß. feines Abtes und Lehrers Raban bas Leben ber feligen Lioba, Aebtiffin von Bifchofsbeim, welches bei Surius und Mabillon (Act. Ord. s. B. saec. III. p. 2) abgebrudt ift und viel Intereffantes enthalt. Ebenfo intereffant und fur bie alte Gefdichte ber Sachsen bezüglich mehrerer Notizen nicht unwichtig, ift eine furze, von ibm verfaßte Geschichte ber Sachsen, welche ber Relation Meginhards über bie Translation des bl. Alexanders eingeflochten ift (vergl. ben Art. Felicitas, bl. Martyrin, und ihre fieben Gobne, Pert II., 673-681). Endlich haben wir von ibm auch eine Schrift, Die falfchlicher Beife unter bem Titel "vita b. Rabani archiepiscopi Moguntiacensis" befannt ift und bei ben Bollanbiften t. I. Febr. p. 500, Mabifion Act. Ord. s. B. t. IV. part. II. p. 1. und Andern zu finden ift. Bei Canifius lect. antig. t. II. p. 168 ed Basn. fteht ein Brief Ermenrichs, bes nachberigen Abtes von Ellwangen, an Rudolph, worin er ihm, seinem vormaligen Lehrer, bas leben bes bl. Priefters Sola zur Berbefferung überfendete. t. I., S. 338-339 in ber Borrebe zu ben Annalen von Kulba. [Schrödl.]

Muf, f. Chre.

Munnus von Aquileja murbe um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts gu Julia Concordia, einer fleinen Stadt in ber Rabe von Aquileja, geboren. als Ratechumene jog er fich von ber Welt jurud und lebte in einem Rlofter ju Hieronymus traf ibn bort, als er um bas 3. 370 nach Aquileja fam, Mauileja. und mabrend feiner Anwesenheit empfing Rufin die Taufe (weil er zu Aquileia getauft und wahrscheinlich auch Diacon wurde, erhielt er zur Unterscheidung von anbern Mannern feines Namens ben Beinamen "von Aguileja"). Die Freunbichaft mischen Hieronymus und Rufin wurde übrigens nicht erft bamals, sondern schon früher, vielleicht icon in ihrer Jugend geschloffen: als Hieronymus um 365 zu Trier mar, ichrieb er für Rufin Berte bes bl. Silarius ab. 373 reifte Sieronmus nach Jerufalem; balb nachher verließ auch Rufin fein Baterland. Bunachft reifte er nach Aegypten und traf bort mit ber hl. Melania gusammen, welche fortan mit ihm in der engften geiftigen Berbindung blieb. Er blieb feche Jahre in Aegypten und verweilte theils in Alexandria, wo er bie Bortrage bes berühmten blinden Dibymus borte, theils unter ben Ginfiedlern ber nitrifchen Buffe, beren Leiben mahrend ber Berfolgung bes Arianers Balens er wenigstens einigermagen getheilt zu haben scheint (Socr. h. e. 2, 4; cf. Hier. apol. 2 p. 391 und adv. Ruf. 3, Bon Aegypten ging er nach Palästina, wo er mehrere Jahre als Borfteber der Einsiedler am Delberge lebte; Melania leitete ebenda ein Frauenklofter. In ähnlicher Beise lebten Sieronymus und Vaula aleichzeitig zu Betblebem. Rufin wurde von bem Bischofe Johannes von Jerusalem jum Priefter geweiht; fie waren beide begeisterte Unhanger des Drigenes und foloffen fich enge an einander und an ben Palladius, den Schuler bes Evagrius von Pontus, an, welcher um biefe Zeit eifrig ben Drigenismus in Palaftina verbreitete. Balb fam auch ein gewiffer Aterbius nach Jerusalem und griff nicht bloß Johannes und Rufin, sondern auch Dieronymus febr beftig als Drigeniften an. Dief veranlafte ben lettern, welcher bisher fich nur ruhmend über die Berdienfte bes Drigenes ausgesprochen hatte, ausdrudlich zu erklaren, daß er die Grethumer dieses großen Mannes nicht billige. Dadurch erlitt das freundschaftliche Berhaltniß bes hieronymus zu Rufin, welcher in ber Bewunderung bes Drigenes weiter ging, eine Storung und es trat eine Spannung zwischen beiden ein. 3m 3. 394 fam der hl. Epiphanius von Cypern, predigte in Gegenwart des Johannes und Rufin gegen Drigenes und weihte außer= bem mit Gewalt den Bruder bes hieronymus, Paulinian, zu 216 in ber Dibeefe Eleutheropolis jum Priefter. Dieg veranlagte einen beftigen Streit, in welchem Hieronymus auf der Seite des Epiphanius, Rufin auf der Seite des Johannes ftand (f. bie Art. Epiphanius, hieronymus und Drigenistische Streitigkeiten). Im J. 397 vermittelte die bl. Melania eine Ausföhnung zwischen

Hieronymus und Rufin; balb barauf reifte letterer mit Melania nach Italien zurud. Bu Rom wurde Rufin mit einem gewissen Macarius bekannt und übersette auf beffen Bitten bas erfte Buch ber Schutschrift bes Pamphilus und Eusebius fur Drigenes; als Epilog dazu verfaßte er eine Abhandlung, worin er zu beweisen fucht, baß Alles, was in ben Schriften bes Drigenes nicht mit bem übereinstimme, was Pamphilus über ihn fage, von den Regern ihm unterschoben sei. In der Vorrede machte er zudem einige Anspielungen auf die Borfälle in Zerusalem. Im folgenden Jahre übersette er für benfelben Macarius auch bas Bert bes Drigenes meoi In ber Borrede ju feiner Hebersetzung berief fich Rufin in hamischer Weise auf bas gunftige Urtheil, welches hieronymus früher über Origenes gefällt habe. Seine Arbeit war feine genaue Uebersetzung, vielmehr hatte er zwar manches Anstößige fiehen laffen, fehr Bieles aber weggelaffen ober gemilbert. Die Schrift erregte zu Rom großes Auffeben, und fand gleich ftarten Biberfpruch. Rufin verließ bald nach der Beröffentlichung derselben Rom und reiste mit ecclesiasticis epistolis, welche ihm der Papft Siricius ausstellte, über Mailand nach Aguileja. Zwei Freunde bes Hieronymus, Pammachius und Oceanus, gelangten in den Besit ber leber= settung, noch ehe sie veröffentlicht war und, wie Rusin behauptet, ehe er die lette Sand baran gelegt hatte, — auch beschuldigt fie Rufin, Dieselbe verfalscht zu haben, - und übersandten sie mit der Vorrede dem Hieronymus mit der Bitte, eine getreue Uebersetung bes Buche megi agzor zu veranstalten. Rufin selbst schrieb auch vor seiner Abreise von Rom an hieronymus; der Brief ift verloren, er scheint in freundlichen Ausbrücken abgefaßt gewesen zu sein, enthielt aber bittere Klagen über das Betragen der römischen Freunde des Hieronymus. Dieser antwortete in einem ähnlichen Tone und tadelte den Rufin wegen der hämischen Bemerkungen in ber Borrede feiner letten Schrift. Diefer Brief des hieronymus ift uns erhalten (ep. 81), gelangte aber nicht an Rufin, da er von den Freunden des hieronymus zu Rom nicht befordert murbe. Bald darauf erschien des hieronymus genaue Hebersetung ber Bucher megt doxor, nebft einem Schreiben an Pammachius und Dreanus, worin er fich beutlich und bestimmt über feine Stellung zu Drigenes ausfpricht. — Der Nachfolger bes Papftes Siricius, Anastasius, beschied ben Rufin nach Rom, um fich zu verantworten. Rufin entschulbigte fich, überfandte bem Papfte aber ein Glaubensbekenntniß und eine schriftliche Rechtfertigung. Der Papft erklärte sich nunmehr gegen Drigenes und gegen Rufin, als seinen Uebersetzer, scheint aber Lettern nicht gerade excommunicirt zu haben, da wir nicht sehen, daß die Bischöfe, mit welchen er befreundet war, die kirchliche Gemeinschaft mit ihm abbrachen. — Gegen ben bl. Hieronymus gab er 401 feine Apologie - gewöhnlich Invectivae genannt — in zwei Buchern beraus: in dem ersten Buche vertheidigt er seine Recht= gläubigfeit, das zweite enthält hanptfächlich perfonliche Anklagen gegen hieronymus. Diefer erfuhr ben Inhalt biefes Werkes burch mundliche Berichte und Schreiben feiner Freunde und antwortete gleich mit feiner Apologia adv. Rusinum (bas zweite Buch derselben ist gegen Rufins Apologie an Papst Anastasius gerichtet, welche dem Hieronymus vollständig vorgelegen zu haben scheint). Als dem Rufin diese Schrift gu Geficht tam, übersandte er dem hieronymus ein vollständiges Exemplar seiner Invectiven mit einem bittern Begleitschreiben. Dieg veranlagte ben Sieronymus, seiner Apologie noch ein brittes Buch beizufügen. Seitdem erschien auf beiden Seiten keine Streitschrift mehr. — Rufin kam nach bem Tode des Papftes Anastaffus noch einmal nach Rom, scheint aber die meiste Zeit zu Aquileja gelebt zu haben. Später reifte er mit der jüngern Marcella und ihrem Gatten Pinian nach Sicilien und starb dort im J. 410, ohne seinen Plan, noch einmal mit der ältern Melania nach Palästina zu reisen, ausgeführt zu haben. — Rufin hat wenige selbst= ständige Schriften verfaßt, außer den angeführten nur noch eine sehr gute Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (sein bestes Werk), eine Anslegung ber Propheten Hoseas, Joel und Amos und des Segens Jacobs (letteren auf

Bitten bes Paulin von Nola). Er verfaßte auch ein Werk über die Mönche der nitrischen Wüsse, wahrscheinlich eine Bearbeitung nach griechischen Duellen (vielleicht dasselbe, welches Rosweyd in der Vitae Patrum herausgegeben hat s. Floss, Macarii Aeg. epp. etc. p. 16 sqq.). Die von Rusin gelieferten Ueberschungen aus dem Griechischen sind dagegen zahlreich: er übersetzte mehrere Schriften des Flavius Josephus, des Drigenes, Basilius, Gregor von Nazianz und Evagrius von Pontus, die Recognitionen des Pseudo-Clemens und die Sprüche des Pythagoräers Sixtus, die er irrthümlich dem Papst Sixtus zuschrieb. Endlich lieferte er eine freie Uebersehung oder Bearbeitung der Kirchengeschichte des Eusebius: einen Theil des achten und fast das ganze zehnte Buch ließ er aus und zog die zehn Bücher in neun zuschmen, denen er dann in zwei Büchern eine Fortsetzung bis zum J. 395 beissigte (Ed. P. Th. Cacciari 2 tom. Romae 1740). Bergl. den Art. Kirchengeschichte; ferner Tillemont. t. 12. AA. SS. Sept. t. 8. Stolberg Bb. 13 und 14. und "Hieronymus und Rusinus" von Buse in Dieringers kath. Zeitschrift Jahrg. 1846, wo (S. 129 f.) auch die Literatur vollständig angeführt ist. [Reusch.]

Mugen, eine wegen reizender Naturschönheiten vielbefuchte Insel der Offfee, welche auf 18 Duadratmeilen an 40,000 Bewohner gablt, wird zuerft in ben Glavenfriegen Dito I. erwähnt. Abam von Bremen nennt bie Insulaner Rani, ebenfo Helmold, der aber auch Rugiani schreibt; in den papfilichen Urkunden von 1177 und 1189 heißt die Infel Ruga, und wenn die Biographen des bl. Dtto Verania brauchten, so liegt der Grund darin, daß die Borsilbe we in der flavischen Sprache zur Ortsbezeichnung bient. — Die altesten Einwohner waren Germanen. aber Rugen bie von Tacitus (Germ. 40) erwähnte Insel im Dcean sei, auf welder in einem Saine 7 suevische Bolfer Die Gottin Nerthus (Mutter Erbe) verebrten und daß ter Erdwall nebst See in der Stubnit die Stätte des germaniichen Cultus gewesen, ift eine Muthmagung, welche zuerft ber Geograph Phil. Cluver (+ 1623) in feiner Germania antiqua aufstellte, und worin ihm Balentin Winter (Waja hist. episc. Camminensis), Mitralius (vom alten Vommerlande, Stettin 1723, S. 15), Schwart (Geographie Nordteutschlands, Greifswald 1745, S. 98), Bollner (Reise burch Pommern ic. Berlin 1797, S. 247) nicht nur blind nachfolgten, fondern fogar weiter gingen, indem fie bas Gemuthmaßte dreift behaupteten. Diese Ansicht ermangelt jedes historischen Beweises, benn die Rugier werben von Tacitus nicht unter ben 7 Bundesgenoffen deffelben Cultus aufgezählt, und weber Joh. Karpow († 1542), ber in feiner Pomerania bie gange romifche und germanische Selbengeschichte an fein Baterland anknupfen möchte, noch Lubin, Professor aus Rostock, ber 1618 eine außerordentlich große Karte von Rugen entwarf, wiffen etwas vom Herthabienst auf Jasmund. — Im sechsten Jahrhunderte nahmen bie nach Nordteutschland eingewanderten Slaven auch auf biefer Insel feste Wohnsige. Unter bem Könige Cruco (Krito), ber zu Ende bes zehnten Jahrhunderts alle wendischen Bollerschaften zwischen ber Elbe, Der und bem Meere unter feiner Berrichaft vereinigte, murben bie Ranen bie geehrteften aller Glavenftamme. Die Religion der Wenden war polytheistisch; sie verehrten Steine, Duellen, Bäume, ben guten Gott (belbog) und ein höchstes bofes Wefen (czernybog) in Sainen, auch hatten fie tunftfertig geschmudte Tempel, in welchen Bilbfaulen ber Gotter fanben. Solcher Tempelftätten gab es auf Rugen vier, nämlich: 1) Swatovits Beiligthum auf Arcona (f. b. Art. Swatovit). 2) Rujevits, Porenuts und Porevits Tempel in Rareng (Barg). Rujevit (ber Sieger im Birfchgefdrei) hatte einen Ropf mit fieben Gefichtern, trug am Gurtel fieben wirkliche Schwerter und hielt ein achtes entblößt in ber Sand. Porenut (ber Donnergott), unbewaffnet, hatte vier Antlige unter Einem Scheitel und ein fünftes auf ber Bruft, die linke hand berührte bie Stirn, die rechte bas Rinn des Gefichtes auf der Bruft. Porevit, "ber Gott ber Jahreszeiten und bes Betters", ober nach andrer Etymologie "ber Balbfieger" hatte 5 Saupter und war unbewaffnet. 3) Auf Jasmund, inner-

halb bes Burgmalles ber Stubnit fand ber Tempel Pigamars, bes fcmargen Gottes. 4) Wie in Brandenburg und Stettin war auch auf Rugen und zwar auf bem Schanzenberge in ber Granit ein Tempel bes Triglav (f. b. A.), ber erft 1170 zerftort wurde. 3war berichten helmold in feinem Chronicon Slavorum und Saxo Grammaticus in feiner banifchen Gefchichte von einer Betehrung Rugens burch Monche aus Neu-Corvey um die Mitte des neunten Jahrhunderts, zwar lautet in bem Guterverzeichniffe bes Klofters Corven eine Bemerkung aus bem eilften Jahrhundert: "bie Glaven der Rugacenfischen Infel gehören zum Erbtheile des hl. Beit, aber wegen ber Sabsucht und bes Uebermuthes unserer Berwalter find fie vom Glauben abgefallen, zwar ift ein Schenfungebrief uber biefe Infel, ben Raifer Lothar bem Alofter ausgefertigt babe, jum Borfchein gefommen, aber außerbem, bag bie Schenfungeurfunde ale unacht allgemein anerkannt ift, hat ber fleißige Forscher Ludw. Giesebrecht (Wendische Geschichten, Berlin 1843. II. Bd. S. 201 ff. III. Bb. S. 167) gezeigt, wie eine Schenkung Rugens an bas Klofter nicht ftatt= finden konnte, und wie die Sagen über den hl. Beit unhaltbar seien. Wohl schenkte man Klöftern Landstrecken in neu eroberten Gebieten, aber vor 1113 ift fein teutsches heer nach Rugen gekommen! Die Annahme, der Swatovitsbienst sei nur ein verwilderter Cultus tes bl. Beit, beruht nur auf dem Gleichklange ber Namen: Sanctus Vitus, ober Swiety Wit mit Swatovit. Der Abt von Corven Saradio fannte um bas 3. 1060 bie Nachricht: Slavi rugiacensis insulae ad patrimonium S. Vili spectant, aber er faßte fie nicht geiftig, sondern materiell auf, und ber Nachfat ob avaritiam et insolentiam villicorum nostrorum a fide defecerunt ift eigene Meinung des Abtes, der einen Grund fur ben Abfall fuchte und zu biefer Erklärung leicht veranlaßt wurde, weil zu feiner Zeit die chriftlichen Abotriten burch bie habsucht bes Sachsenherzoges zum Abfall gebracht worben waren. Berno von Schwerin unternahm zu erft bie Miffion nach Rugen. Er predigte bort um 1165, fand aber fein Gebor. Walbemar, Konig von Danemark, welcher bie Ranen bereits fieben Mal befriegt, aber trop geschloffenen Vergleiches zu Strela von ben eroberungefüchtigen Seeraubern wieder angefallen murbe, fammelt ein mächtiges heer und unterftupt von ben Pommerfürsten Bogistar und Casimir, und bem Fürsten von Mecklenburg Przibislav langte er am 19. Mai 1168 in Rugen an, um zunächft Arcona zu beffurmen. Da bie Ginführung bes Chriftenthums zugleich beabsichtigt wurde, begleiteten Berno von Schwerin den Abotritenfürften, ber Bischof von Röskilde Absalon, Eskill Erzbischof von Lund und Sveinn von Aarhus (auf Jutland) ihren Konig. Man hoffte, wenn erft bie Tempelburg und bas bebeutenofte Gogenbild zerftort fein werbe, wurden bie Ranen fich williger unterwerfen und zum Chriftenthume bekennen. — Die Belagerten hatten bas einzige Thor mit Erdhaufen und Nafenschollen verschüttet und vertrauten so sehr auf die Unbezwinglichkeit ihrer Feste, daß sie ben Thurm über dem Thore ohne Besagung liegen. Mur Keldzeichen und die Staniga, bas große fconfarbige Panier, weheten von ber Zinne herab. Am 14. Juni war ein schöner Sommertag. Während bas driftliche Heer noch mit Anfertigung ber Sturmwerkzeuge beschäftigt war, und ber Konig vor der hite im Schatten Schutz suchte, fingen einige muthwillige Trofbuben an, mit der Schleuder Steine gegen die Wälle zu schnellen. Die Neckereien wur= den erwiedert, es kommt zum Ernste, und die Kampfgeübten beiderseits nehmen jest daran Theil. Da bemerkt ein muthiger Jungling, daß vor dem Thurme durch bie Senkung der Erdschollen eine Sohlung entstanden fei, welche nicht nur Sicherheit gegen die von oben kommenden Geschoffe gemahre, fondern auch zur Bezwingung ber Feste ben Weg bahnen fonne. Seine Genoffen muffen, um ihm binaufzuhelfen, ihre Burfspieße fest in den Rafen stecken. Auf diefer Leiter ersteigt der junge Krieger den steilen Wall und erreicht glücklich die Höhlung. Hier sieht der Scharffinnige die Möglichkeit ein, ben Thurm in Brand flecken ju konnen. Seine Gefährten reichen ihm auf Lanzenspigen Strobbundel und Gestrupp zu, die er in

bie Deffnung bringt, und anzundet; fobald bas Reuer aufflackerte, ließ er fich berab und murde von ben Gefährten jubelnd aufgenommen. Die Arconer, welchen bas Borbergebende entgangen, gewahren jest ben aufsteigenden Dampf und find im erften Schreden unschluffig, mas zu thun fei. Ghe fie lofchen fonnten, brannte ber Thurm und bas holzwert bes Balles. Der Konig, burch bas Getummel aus feiner Rube erwedt, faunt nicht wenig, als er naber fommt und die brennende Refte erblickt. Doch zweifelt er, daß die Flamme allein die Burg bezwingen werde und fragt ben Bifchof Abfalon um Rath, ob es nicht vielleicht beffer fei, fofort einen Sturm auf die Tefte zu magen. Absalon rieth, bas noch aufzuschieben, er wolle erft felbit in der Rabe prufen, ob bie Gewalt des Teuers fo bedeutend fei, um bie Burg zu zerftoren. Er eilt mit helm und Schild bewaffnet bis an bas Thor, fcon erreichte die Rlamme die Binne, Die Keldzeichen lobern auf, und mit gewaltigem Rrachen fturgt bas Bauwert zufammen. Die Balle werden jest angegriffen. Nach hartnäckligem Rampfe schwand ben Belagerten bie Rraft, und ein Befehlshaber forberte von ber Vormauer herab mit lauter Stimme Absalon zu einer Unterrebung auf; er bat, die Danen möchten fo lange mit dem Angriffe anhalten, bis bie Urconer wegen ber Uebergabe unter fich einig geworden. Dief murbe bewilligt unter ber Bebingung, das Feuer weiter brennen zu laffen. Auch Waldemar hielt in ber Paufe mit feinen heerführern Nath und man beschloß, ben Belagerten zur Gewährung des Kriedens folgende Bedingungen ju ftellen: fie follten bas Chriftenthum annehmen, die gefangenen Chriften freigeben; ben Goben Swatovit mit bem Tempelichage (7 Truben Geld) ausliefern; das Einkommen und den Länderbesit bes Boken zur Unterhaltung von Rirche und Priefter überweisen, ben Danen Beerfolge leiften, einen geringen Tribut gablen und zur Burgichaft bes Friedens 40 Beigeln Als die Nachricht von diesem milben Bergleiche fich im banischen Beere verbreitete, murrte das beutefüchtige Kriegsvolf, daß es fur bie Beraubung und Bermuftung der Beimath feitens der Ranen, jest nabe bem Siege fo wenig bavon trage; es brobte fogar ben Ronig zu verlaffen, wenn er bie Erffurmung nicht gugebe und einen unbedeutenden Tribut einem glänzenden Siege vorzöge. Walbemar ruft in biefer peinlichen Lage nochmals bie Fürsten zusammen, um ihre Meinung in Sinficht auf bas meuterische Kriegsvolt zu vernehmen. Absalon ftellte vor, Die wirkliche Eroberung der Feste sei unsicher, weil der feuerfeste Ball au fteil und au boch fei, auch würde das fortbrennende Keuer den Stürmenden felbst binderlich sein, und er folle das Leben seiner Arieger nicht auf's Spiel segen, außerdem murden die Ranen ihre übrigen Festungen um so williger einräumen, wenn man Arcona gefcont, endlich fei es ein größerer Bortheil, alle Burgen mit einem Male einzunehmen, als bei Belagerung biefer einen noch langer zu verweilen; biefer Meinung trat auch Cotill bei, indem er erklarte: bas Bolf muffe bem Fürsten, nicht ber Fürft dem Bolfe gehorchen; ce fei zudem edelmuthiger, ben besiegten Feind zu begnabigen und fur's Chriftenthum zu gewinnen, als zu todten. Alles ftimmte bei. und bas murrende Kriegsvolf murde gur Rube verwiesen. Die Arconer gelobten bie Erfüllung ber Bedingungen, und Absolon wählte 40 Rinder als Burgen für bie Treue ber Eltern. — Was erwartet worden war, gefchab. Granga, ein am Urme verwundeter Krieger, erschien noch bes Nachts im banischen Lager und bat ben Bifchof um Erlaubniß, sich nach ber Feste Rareng zu begeben, um bort bas Schicksal Arconas zu berichten und feine Landsleute zu ermahnen, auf abnliche Beife ben Frieden zu fuchen. Der Bifchof wedte ben ichlafenden Ronig und bewirkte bem Ranen einen Tag Frift zur Unterhandlung mit feinen Fürften. Nach Ablauf biefer Zeit folle er an einem Orte am fublichen Meeresufer mit den Landeshäuptern fich einstellen und ben Beschluß überbringen. Inzwischen brach ber 15. Juni an, ber Bedachtniftag bes bl. Beit, auf beffen Schut Balbemar ichon anfangs vertraut hatte, und wirklich öffnete Arcona ben Chriften bas Thor an biesem Tage. Absalon rieth, die Bilbfaule und ben Tempel Swatovits gang zu gerftoren, bamit

bie Beiben bie Dhumacht bes Gogen einsehen, und ihnen alle außere Beranlaffung entzogen fei, fpater zu den alten Göttern gurud gu tehren. Esbera, der Bruder Abfalons, und Sone Ebbeson erhielten vom Ronige den Befehl, den Tempel abzubrechen. 216 biefe mit ben Dienern fich an's Wert begaben, meinten viele von ben gabireich berbeigeftrömten Ranen, ihr Gott wurde fich rachen. Defibalb rieth man ben Arbeitern Borficht an, damit die ungeheuere Maffe bei bem Falle feinen verlete, und eine zufällige Beschäbigung den Bahn ber Seiben bestärte. wurden bie Teppiche, welche die innere Abtheilung verhüllten, abgeriffen, bas riefige Bild murde nun Allen fichtbar; als beffen Fuße burchhauen maren, lehnte es fich rudlinge an die nahe Band, welche fehr vorlichtig abgebrochen murbe: morauf endlich mit gewaltigem Krachen bas Gebilde zu Boben fturzte. Aber die noch nicht überzeugten Ranen wollten fich nicht bewegen laffen, es mit Geilen fortzufcleifen, fie beauftragten zu biefem bedenklichen Geschäfte ihre Gefangenen, die fie bem Borne ber Gotter lieber, als fich aussetzten. Bei ber Fortschaffung erhoben bie Ginen lautes Rlagegefdrei, die Undern aber ichamten fich ihrer bisherigen Thorbeit und brachen in Spott und Gelächter aus. Der Abgott wurde in kleine Stude zerhauen und als Brennholz benützt. Auch der Tempel wurde in Afche gelegt. Die Priefter unterrichteten nun die Arconen im Chriftenthume und tauften bann 1300 Ranen an einem Tage. Auf berselben Stelle, wo der Tempel stand, wurde sofort eine Kirche errichtet, zu beren Bau man bas für bie Belagerungsmaschinen bestimmte So wurde das fur ben Krieg zugeführte Material zu einer Frie-Holz brauchte. bensstätte verwendet. — Seit 1826 steht bort ein Leuchtthurm auf fandigem Boden, ber größte Theil des Burgwalles ift in den brandenden See hinabgerollt. — Babrend der Zerftorung des Swatovitbildes mar ber Bischof Absalon mit 30 Schiffen nach ber fudlichen Rufte gefahren, um ben Befclug ber ranischen gurften zu vernehmen. Auch diefe waren, nachdem die für unbezwinglich gehaltene Tempelburg einmal gefallen, dem Frieden zugeneigt. Raum landeten bie Danen, als auch Granza bem Bifchofe mit der Melbung entgegen fam, daß ber Konig Teglav mit feinem Bruder Jarimar und den vornehmsten Edlen ihn icon erwarte. Die Baupt= linge, eingeladen vom Bischofe, begeben sich zur Friedensverhandlung auf dessen Schiff, fagen die Unterwerfung in gleicher Beife, wie die Arconer fic geleistet, zu und verweilen bis jum Morgen, wo Waldemar ankam und ben Bertrag genehmigte. Abfalon, Sveinn und 30 Ritter begleiten Jarimar nach ber zweiten Tefte Karenz, Die ringsum mit tiefem Moraste umgeben mar, und zu welcher nur ein schmaler Beg führte. — Jest zog bie ganze Befagung (an 6000 Mann) heraus, ftellte fich am Balle entlang auf und jeder Rriegsmann fließ bie Lange vor fich in ben Boden. Furchtlos schritt Absalon mit feinen Gefährten, von den Anführern ehrerbietig begrüßt, Allen Frieden kundend, in die Festung, in welcher außer jenen drei Tempeln eine Anzahl dreiftöckiger, eng aneinander gebauten häuser sich befand, beren Bewohner froh waren, aus bem engen Raume, in welchem sie mit Schlachtvieh feit mehreren Tagen eingeschloffen waren, heraus zu kommen. Auch hier ließ Absalon sofort die Tempel mit den Gögen Rujevit, Porevit und Porenut gerstören, aber auch hier mar die Furcht ber Beiben fo groß, daß fie es nicht magten, an das vermeintliche Beiligthum Sand zu legen. Absalon belehrte bie Menge über ihr Borurtheil, und Sveinn zeigte ihnen die Dhnmacht bes Gogen practisch, indem er fich auf das gestürzte Riesenbild stellte, und sich mit demselben vor die Feste hinaustragen ließ, wo die Bilbfaulen ben Flammen übergeben murden. Der unermubliche Abfalon, der die drei letten Rächte nicht geschlafen, weihte nun brei Stätten zu Kirchen ein und forgte fur Unterricht und Taufe. Die Tradition nennt "bie Fünte", einen Teich 1/2 Meile von Garz entfernt, als die Stelle, wo die Karenzer bas Bad ber Wiedergeburt empfingen. Um 17. Juni verließen bie Danen ben Hafen und landeten auf Asund (jest Jasmund). Auch hier wurde die Burg am schwarzen See in der Stubnig eingenommen, und das in ihr verehrte Göpenbild des

Digamar verbrannt. Dann gogen bie Sieger heim. Der Fürst Jarimar, ber fic am 15. Juni 1170 taufen ließ und ein eifriger Beforberer ber driftlichen Religion murbe, vermablte fich nit Silbegard, ber Nichte Walbemars. - Go mar burch bie vereinten Rrafte ber Danen, Pommern und Medlenburger bas flavifche Beibenthum auf Rugen zerftort. 12 Rirchen erhoben fich in furzer Zeit, welche Abfalon einweihte; sie kamen auch unter seinen Sprengel. Der geiftliche Sauptort war Schaprobe, fpater wohnte ber Propft in bem am Jasmund anmuthig gelegenen Ralswiek. Der landfeste Theil, ber zu Rugen gehörte, bas alte Circipanien bis gur Perne, tam gur Dioces bes Bifchofes von Schwerin. Auch Rlöfter wurden gegrundet; auf einem anmutbigen Sugel in Bergen entftand 1193 bas Ciffercienfernonnenkloster. Wiglav, ber Gohn Jarimars ließ 1231 Ciftercienfer aus Camp (Erzstift Coln) kommen und schenkte ihnen 300 Sufen Balb zur Gultur. gründeten Renen = Ramp, beut Frangburg genannt. Blübendes Leben wurde (1203) durch Stiftung bes Ciftercienferklofters Elbena hervorgerufen, beffen Albt icon 1233 bie Stadt Greifswald anlegte. Auf dem oben Eilande Siebenfee bot ein von Wiglav II. im 3. 1296 gegrundetes Rlofter ben Seefahrern Eroft und Silfe. Obgleich Rugen 1325 an Pommern fiel, blieb es doch unter dem Röskilber Sprengel und war bei ber Reformation ber Zankapfel eigennütiger Fürsten. Philipp von Wolgaß nämlich zog im October 1536 bas reiche Kloster Hibbenfee ein und legte Beschlag auf bas Korn und die Tafelguter in Ralswiek. Christian von Danemark aber wollte das Kirchengut fich zuwenden und legte Beschlag auf bie Pommerichen Schiffe in banifchen Rluffen und Safen. Es war bamals eine traurige Beit. Bauer und Abel lauerten mit der Mordfackel auf einander, Todtschlag mar etwas Alltägliches, Bucht und Ordnung hatte fich aufgelost, die Monnen erbangten vor ber Sacularifation. Die Pommerichen Rurften fuchten bei bem ichmaltalbifden Bunde Silfe gegen die Belufte Chriftians und rechneten ficher auf Beiftand, weil fie ja jum Bunde gehorten und ben Gifenhammer bei Neuftettin angelegt, um Rugeln zu schmieden. Doch da ber danische König mehr galt, mußte sich Philipp bem Mächtigeren fügen. Heut gibt es auf Rügen 27 protestantische Pfarrkirchen. Die Katholifen dieser Infel kommen zu der im 3. 1784 erbauten Kirche ber bl. Dreifaltigfeit nach Stralfund, welche Parochie laut Bulle vom 21. Juli 1821 jum Bisthum Breslau gehört. - Duellen: Abam von Bremen, helmold, Saro Grammaticus, Wendifche Gefdichten von Giefebrecht 3 Bbe. Berlin 1843. Bartholds Gesch. von Nügen und Pommern 5 Bde. Hamburg 1839—1845. Bergl. auch ben Art. Pommern im 8. Bb. [Welkel.]

Rugier, f. Oboafer.

Muinart, Dietrich, berühmtes Mitglied ber Mauriner-Congregation, murde geboren zu Rheims ben 10. Juni 1657 und ftammte aus einer angesebenen Kamilie. Der in aller Gottesfurcht erzogene, forgfältig gebilbete Sungling febnte fich balb, nachdem er feine Studien auf ber Universität zu Rheims vollendet, nach der Stille bes Alosters, hier ferne von den Gefahren der Welt feinem Gott zu bienen. trat in den Orden der Benedictiner von der Congregation des hl. Maurus ein 1674 und legte im folgenden Jahr in der Abtei St. Faron zu Meaux die Gelubde ab, bie ihn auf ewig bem Orden verbanden. Wegen seiner Frommigkeit und ber Unschuld feines Lebens war er icon mahrend bes Noviciats von allen ben Seinigen überaus geschätzt und geliebt: seine Anlagen und sein Fleiß ließen Großes von feinen wiffenschaftlichen Arbeiten hoffen. Nachdem er die zwei Jahre mit geiftlichen Nebungen zugebracht, welche bie Congregation bes hl. Maurus ben jungen Professen vorschrieb, begab er sich in die Abtei St. Pierre zu Corbie, bort Philosophie und Theologie zu ftubiren. Er beschäftigte fich bier besonders mit dem Lesen ber Schrift und der hl. Bater. Dabei verlegte er fich auch auf die Erforschung alter hiftoris scher Denkmäler. Die großen Fortschritte, die der junge Ordensmann in den Wiffenschaften machte, follten bald eine bedeutsame Anerkennung finden.

ber große Meister hiftorischer und antiquarischer Biffenschaft suchte bamals einen jungen Ordensmann, der ihm bei seinen vielen literarischen Arbeiten behilflich fein und bereinft feinen Rachfolger abgeben konnte. Geine Babl fiel auf Ruinart. Er nahm ihn zu fich, ward fein Lehrer und blieb von nun an fein väterlicher Freund. von Ruinart geliebt und verehrt bis an fein Ende. Mabillon unterrichtete seinen neuen Behilfen felbft mehrere Sahre im Griechischen und zeichnete ihm ben Gang feiner Studien vor. Welch' große Fortichritte er unter einem folden Lehrer gemacht, bezeugte bald fein erftes und berühmtestes Wert, die Sammlung ber achten Martyrer=Acten: "Acta primorum Martyrum sincera et selecta ex libris cum editis, tum Mss. collecta, eruta vel emendata, notisque et observationibus illustrata. Parisiis 1689 in fol." Eine zweite Ausgabe biefes Berkes, in ber Borrede eine furze Biographie Ruinarts enthaltend, und nach bem vom Berfaffer felbft burchgesebenen und verbefferten Manuscript besorgt, erschien 1713 gu Umfterbam ex officina Wetsteniana. Diefes Wert, bas feinen Ruhm begrundete, wird immerdar als ein febr ichagbarer Beitrag gur alteften Rirchengeschichte, ale ein Mufter mabrhaft hiftorifchen und zugleich frommen Sinnes fich in Unfeben und Geltung erhalten. Es enthalt die glaubwurdigen Acten ber Martyrer, wie fie aus ben Gerichtsacten gezogen ober auf die Erzählung von Augenzeugen gegründet find. Jebem einzelnen Stude ber Acten ift vom Berausgeber eine Erörterung vorangeschickt, Die fich über Abfaffung, Beranftaltung, buntle Stellen und andere Schwierigkeiten ac. ber Aufzeichnung verbreitet. Die Ucten felbst find durchgebends von Unmerkungen und Erlauterungen begleitet. Den Berth ber Sammlung erhöht noch bie vortreffliche Abhandlung des Berfaffers über die Berfolgungen im Allgemeinen, womit er bie Sammlung einleitet. In einer auf die Zeugniffe gleichzeitiger, glaubwurdiger, sowohl driftlicher als beidnischer Schriftsteller und auf bie Erforschung anderer hierher einschlagender Documente gegründeten Untersuchung bekämpft bier Ruinart fiegreich bie Unficht bes englischen Berausgebers von Cyprians Werken, Beinrich Dodwell, wornach in den ersten drei Jahrhunderten nur wenige Martyrer geblutet hatten. In biefer Absicht bespricht er zuerft die Entstehung, Sammlung, Aufbewahrung und Ueberlieferung ber achten Martyreracten; im zweiten Abschnitt handelt er über Berth und Bedeutung ber alten, Die Berfolgungegeschichte betreffen= ben Documente, Ralendarien, Zeugniffe ber Bater u. f. w., über ben Charafter ber Berfolger; ber britte Abschnitt bespricht bie Berfolgungen im Ginzelnen, ibre jedesmalige Dauer, ihren Umfang, die Zahl ber jeweils geopferten Martyrer; im vierten Abschnitte endlich handelt Ruinart von den Motiven der Christenverfolgungen, von dem Verhalten der Blutzeugen in der Verfolgung, von den Wirfungen diefer u. f. w. Die Rube und weise Mäßigung ber Polemit, sowie Rlarbeit und Elegang ber Darftellung vollenden den Werth des Wertes. Gleichsam als eine Fortsetzung deffelben fann seine nicht lange barauf erschienene " Geschichte ber vandalischen Berfolgung" betrachtet werden. Das Werk erschien zu Paris 1694 in 8. unter dem Titel: "Historia persecutionis vandalicae in duas partes distincta. Prior complectitur libros V. Victoris Vitensis Episcopi et alia antiqua monumenta ad codd. Mss. collata et emendata, cum notis et observatt; posterior commentarium historicum de persecutionis vandalicae ortu, progressu et fine. Diefer zweite Theil, eine fortlaufende Geschichte ber Berfolgung, ift gang von Ruinart felbst. Einige Jahre nach Herausgabe biefes Werkes unternahm Ruinart eine literarische Reise in das Elfaß und nach Lothringen, bort in ben Rirchen, Klöftern und Archiven nach alten merkwürdigen Urfunden und andern Denkmälern zu forschen. Die Ergebniffe bieser seiner mehrmonatlichen Reise legte er in einem Reisebericht nieber, ber erft nach feinem Tobe im Drucke erschien unter bem Titel: "D. Theodorici Ruinarti iter literarium in Alsatiam et Lotharingiam. Er enthalt alte Sandschriften, Urkunden, Juscriptionen zc. Der im 3. 1707 erfolgte Tod feines verehrten Meisters Mabillon verfette ben mit findlicher Dietat ihm anhängenden Junger in die tieffte Besturzung und in eine Trauer, bie ihn bis

zu feinem Tode nicht mehr verließ. Auf den Bunfch mehrerer Berehrer Mabillone. worunter ber Bergog von Perth, verfaßte er eine Lebensbeschreibung biefes berühmten Mannes: l'abregée de la vie de D. Jean Mabillon, Prêtre et Religieux Bénédictin de la Congregation de S. Maur. Paris 1709. Seine Befundheit mar von nun an und besonders auch durch die Trauer über Mabillons hingang merklich gefcmacht. Gine Reise, die er in die Champagne unternommen, um bort Materialien gur Fortsetzung ber Jahrbucher feines Ordens zu sammeln, untergrub fie vollends. Raum nach Paris gurudgefehrt, erfrankte er in ber Abtei Sautvilliers, Die gur Congregation von St. Banne geborte. Bon nun an beschäftigte er fich mit nichts mehr als mit ber Borbereitung auf ben Tob. Nachbem er mit innigfter Undacht bie bl. Sacramente empfangen, entschlief er nach 17tagiger Krankheit ben 27. September 1709, von allen Guten tief betrauert. Dicht blog in ber Wiffenschaft, auch in der Krömmigkeit war er — seinem Lehrer und Freunde Mabillon nacheifernd — Wie alle großen Forderer driftlicher Wiffenschaft betrachtete er stets gewachsen. als Grundbedingung gedeihlichen Arbeitens auch auf diefem Gebiete die Pflege chriftlichen und priefterlichen Lebens. Er war das Mufter eines wahren Ordensmannes. Bom Gebete ging er gur Arbeit, von ber Arbeit gum Gebete. - Auffer ben genannten Werken hat Ruinart noch andere verfaßt, ober herausgegeben zum Theil von nicht minderem Werthe. Es find folgende: 1) S. Georgii Florentii Gregorii Episcopi Turonensis opera omnia etc. Parisiis 1699. Diese Ausgabe enthält die Werke des Baters der frangosischen Kirchengeschichte des Gregorius von Tours, seines Fortsetzers Fredegarius und der übrigen Continuatoren. bat Untersuchungen über bie Mechtheit, Glaubwürdigfeit, Werth biefer Werke bes Gregor und seiner Fortseter beigegeben, der Text ist mit kurzen, aber genauen Anmerkungen erläutert. Die Jahrbucher ber Franken, welche Ruinart ber Edition vorangeschieft, find eine fehr genaue und intereffante Sammlung alles beffen, mas Die alten Schriftsteller über Alt- Frankreich geschrieben haben. Im Anhang find viele merkwürdige Documente gegeben, welche auf verschiedene Stellen der Werke Gregors einigen Bezug haben. Bouquet hat Ruinarts Ausgabe ber Werke Gregors von Tours in feine Sammlung ber Geschichtschreiber ber Gallier und Frankreichs aufgenommen, nachdem er fie noch zuvor mit zwei bem gelehrten Mauriner unbekannt gebliebenen Mss. verglichen. 2) Gemeinschaftlich mit D. Mabillon gab Ruinark 1701 bie beiben Banbe ber Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti heraus, welche das sechste Jahrhundert des Benedictinerordens (XI. der Kirchengeschichte) umfaffen. 3) Apologie de la Mission de S. Maur Apôtre des Benedictins en France, avec une addition touchant S. Placide premier Martyr de l'ordre de S. Benoit. A. Paris 1702. Die Schrift richtet sich gegen die Behauptung bersenigen, welche be= weisen wollten, ber Stifter ber frangofischen Benedictiner, Maurus, Abt von Glanfeuil, fei nicht Gine und biefelbe Perfon mit Maurus, bem Schuler bes bl. Benedict. 4) Ecclesia Parisiensis vindicata adversus R. P. Bartholomaei Germon duas disceptationes de antiquis Regum Francorum diplomatibus, Parisiis 1706 in 12. Diese Schrift ift eigentlich eine Bertheibigung ber Diplomatif Mabillons gegen bie Angriffe bes Jesuiten P. Germon. Germon hatte alle Muhe aufgewendet, Diejenigen Urkunden, welche Mabillon als Mufter ber Aechtheit angeführt, verbächtig zu machen, unter biefen besonders eine Urfunde, welche bas Bermachtniß eines gewiffen Bandemir und seiner Chefran Echamberte an die Rirche von Paris enthält. Um nun bas Ungegrundete biefer Angriffe an bem Ginen Beifpiel zu zeigen, verfaßte Ruinart seine Schrift. Daber ihr Titel. 5) Ruinart besorgte auch die zweite Ausgabe von Mabillons Diplomatif, mit Zufägen sowohl von bes Berfaffers als von seiner eigenen Sand. In ber Borrebe antwortet er grundlich auf bie Rritik der diplomatischen Grundsätze des Mabillon, welche der Engländer hides gegeben hatte. 6) Disquisitio historica de Pallio Archiepiscopali. 7) Beati Urbani Papae II. vita. Diefe beiden letteren Schriften erschienen wie auch der Bericht über feine

literarische Reise in Elsaß und Lothringen nach des Berfassers Tode 1724. Bgl. die Biographie Ruinarts in der Vorrede zur zweiten (Amsterdamer) Ausgabe der Acta Martyrum. Tassin, Gelehrtengeschichte der Congregation von St. Maur. teutsch Franks. und Leipz. 1773. I. 421 ff. [Rerker.]

Muisbroch, f. Ruysbroef.

Muiswich, hermann, ein Sollander, verbreitete gegen Ende des 15. und im Anfange bes 16. Jahrhunderte craffe Irrlehren, die fich größtentheils auf den Manichaismus gurudführen laffen, wie berfelbe in ben Aftermyftifern bes Mittelalters. 3. B. an ben Muftifern von Drleans, von Arras, von Turin und Goslar, und frater noch bestimmter in ben Ratharern neu aufgelebt ift (f. Dr. Schmibs "Myfticismus bes Mittelalters"). Ruiswichs Benehmen erregte Auffehen, und jog ihm 1499 bie Gefangennehmung zu. Er wurde jedoch wieder in Freiheit gefest, nachbem er feine abenteuerlichen Lehren abgeschworen hatte. Allein bie Erfahrung machte ihn nicht kluger; als ein Mensch, ber nur von bem fich bestimmen ließ, was Laune und Sophismen ihm eingaben, trat er zum zweiten Male mit feinen 3rrlehren öffentlich hervor, ward beswegen abermals eingezogen, vor den Inquisitor Nacob von Hongstraten gestellt, zum Keuertobe verurtheilt, und 1512 im Haag lebendig verbrannt. Auch seine Schriften ließ der weltliche Arm der Gerechtigkeit verbrennen. Man beschulbigte ihn folgender Jrrlehren: Ruiswich läugnete, daß die Engel von Gott geschaffen feien, und daß die Seele des Menschen unfterblich fei; ferner lauancte er die Existen; der Hölle, und behauptete, die Materie der Elemente sei mit Gott gleich ewig, was den gröbsten Materialismus voraussett. Chriftus war nach feiner Ansicht nicht ber Sohn Gottes, und Moses hatte sein Gefet nicht von Gott empfangen; Die bl. Schrift sowohl bes alten als bes neuen Bundes war ihm eine Fabel und eine fortlaufende Unwahrheit u. dgl. Bei so groben Berstößen gegen die katholische Lehre, gegen welche H. v. Russwich überdieß noch mit sinnloser Hartnäckigkeit ankämpste, war es nicht auffallend, daß er in Gemäßheit des damaligen weltlichen Criminalgesetzes den Ketertod erleiden mußte. Bergl. Feller, Diction. hist. Alex. Roß, ber Welt Gottesbienste, S. 439. Allg. Encyclopäbie von Ersch und Gruber n. a. W. [Dux.]

Numpldus, der hl., Marthrer und Patron von Mecheln. Seine Geschichte liegt sehr im Dunkeln; sein erster Viograph, der Abt Theodorich, schrieb über fein Leben und feine Wunder um das Jahr 1100 nach leberlieferungen bes Bolts, während ber Tod bes hl. Rumold im J. 775 erfolgt fein foll. Nach Theo= borich stammte Rumoldus aus Scotien, führte in seiner heimath (Irland ober unter ben Angelfachsen) ein frommes Leben, und entschloß fich, die Beiden zu bekehren. Daß er ein Sohn des Ronigs David, und einer ficilianischen Ronigstochter gewesen, und in seiner Heimath die erzbischöfliche Burbe zu Duvel oder zu Dublin bekleidet, ist spätere Zuthat. Rumold machte eine Reise nach Rom, und kehrte bann nach Brabant zurück, wo er in der Umgegend von Antwerpen, Lyra und Mecheln viele Ungläubige bekehrte. Der Graf Abo nahm ihn freundlich auf. Db er Bifchof gewesen, ift nicht gewiß. Einige halten ihn für einen Regionarbischof; andere meinen, er fei in Rom felbft, andere, er fei von dem bl. Willibrord jum Bischofe geweiht worden. Zwei Manner überfielen einft den heiligen Mann, als er eben die Pfalmen betete, und mordeten ihn in der hoffnung, Geld bei ihm zu finden. Den Leichnam warfen fie in ben Flug. himmlische Lichter bezeichneten bie Stätte des Todten. Der Graf Abo erhob den Todten und gab ihm ein ehrenvolles Begräbniß. Bunder vor und nach seinem Tode bezeugten die Heiligkeit des Mannes Gottes. Um das J. 1050 blühte zu Mecheln ein Convent der Canonifer des hl. Rumold. Ihm ist die Cathedrale von Mecheln mit ihrem herrlichen Thurme gewidmet, Sein Andenken wird am 1. Juni gefeiert. — Bergl. Acta Sanct. T. I. Junii. p. 169-266. 1719. — Gestel, histor. Archiepisc. Mechlinensis 1725. Hist. littér. de la France t. IX. p. 338. [Gams.]

Rumpelmette, f. Charwoche.

Mupert, Apoftel ber Bayern, f. Bayern und Sunnen.

Mupert von Deng. Berfanft, Zeit und Drt ber Geburt laffen fich nicht gengu ermitteln. Eriten beim und Cochlaus nennen ihn einen Teutschen, und in Teutschland hat er auch als Abt von Deuz (gegenüber von Coln) bas Deifte gewirft. Geine Erziehung und Bilbung erhielt er in bem Benebictinerklofter jum bl. Laurentius bei Luttich, das früher unter dem gelehrten Wagon (+ 1048) ein berühmter Mittelpunct ber gelehrten Studien fur bie gange Gegend bes Nieberrbeins gewesen war und eben jest unter bem Abte Beringer wieber nen aufblübte (val. Historia insignis monasterii S. Laurentii Leodiensis, in Ruperti Tiut. opp. ed. Venet. 1751, T. IV, p. 392-394). Mit vieler Borliebe widmete er fich bem philologischen Studium, benn auch die freien Runfte und die gange profane Biffen-Schaft maren ibm eine toftbare Babe Gottes; balb aber fab er in ihnen nur noch ein Silfemittel zu einem viel herrlicheren Studium, bas ihn burch fein ganges leben beschäftigte und mit jedem Sahre mehr feffelte, bas feinen literarischen Ramen begrundete, bem Studium ber beiligen Schrift. Die bl. Schrift enthalt bie Geschichte ber gottlichen Thaten ber Schopfung und Erlosung, wie fie von ber gottlichen Trinitat vereint, jedoch mit bem Hervortreten bald ber einen, bald ber andern göttlichen Person ausgeführt worden sind; weßhalb auch die Berrlichkeit des dreieinigen Gottes überall aus ber hl. Schrift und entgegen leuchtet. Die bl. Geschichte vom Ursprung ber Welt bis jum Gundenfalle beschreibt die Werke bes Baters. Bom Sündenfalle bis zur Menschwerdung ist die Zeit der Werke bes Sohnes. Bulett beschreibt die bl. Schrift von da bis jum Ende ber Welt bie Werke bes bl. Geiftes. (Prologus in libros de S. Trinitate et operibus ejus, opp. T. I; de glorificatione Trinitatis et processione Spir. S. L. 1, c. 4. l. c. T. III. p. 8.) Wer baber bie bl. Schrift nicht kennt, kennt Chriftus, bas Bort Gottes nicht; er hat feinen festen Stand und wird von jedem Binde ber Lehre umbergetrieben. (Comment. in Johann. L. V, l. c. T. III. p. 170, b). Sie ift unfer Licht in biefer Belt (comm. in Apocal. L. 12, p. 508), der Weg zum himmel (in Genes. L. 4, c. 42), bas mabre Land ber Berheißung; benn fie führt uns aus bem Megnpten ber Unkenntniß Gottes und ber gottlichen Dinge hienieben ichon gur Erkenntnif Gottes und bereitet baburch bie einstige Auschauung Gottes vor. (Prolog z. Comm. in Apocal.) Sie ift ber Acter, ber ben Schat bes Myfteriums ber Dreieinigfeit verbirgt, einen Schat, ben jedoch ein durch ben Glauben geschärftes Auge zu finden im Stande ift, wenn es nicht in einigen Theilen bes Aders, fonbern im gangen Ader fucht. Der Uder bezeichnet, im Gegenfage gegen ein Bimmer, in welchem fonft bie Schape verborgen werden, etwas offen, fur alle Menfchen Daliegendes. Daber fagt auch ber Pfalmift (Pf. 86) mit Recht: "Der herr erzählt in ber Boltericbrift" (ungenaue Ueberfetung, es beißt: Der Berr gablet beim Aufzeichnen ber Bolfer), b. h. in der Schrift, welche allen Bolfern vorgelegt, von allen Bolfern gelefen merben fann, . . . im Gegensate gegen die Schriften ber Platoniter und Ariftotelifer, bie nicht fur bas Bolf find. Die bl. Schrift ift baber bas mabre Bolfsbuch. (de Glorific. Trinit. etc. L. 1, c. 1-4, de operibus Spir. S. L. 4, c. 9. T. I. p. 660.) Damit wollte er aber feineswegs bem Bolfe bie Erflarung ber bl. Schrift überlassen. Um fie zu versteben, sagt er im Commentar zum Mattb. (L. 12, T. II. p. 679), muß man auf die Intention Gottes und auf die vier Myfterien Chrifti: Menichwerdung, Leiben, Auferstehung, himmelfahrt achthaben; ber Budftabe muß erflart, nicht wie mit einer Sichel umgemaht werben. Rein Profaner, ber ben Glauben an Chriftus ben Gottmenschen, ber ben bl. Geift, unter beffen Erleuchtung die Schrift verfaßt worden ift, nicht hat, mage fich an bie Erklärung berfelben. Denn fann die Rirche etwas bulben, mas bem Bergen ihres Beliebten, b. h. bem Buche ber Bahrheit entgegen mare? Nimmermehr! Go milbe fie in ber Rachlaffung ber Gunden ift, - Die, welche außerhalb bem

Borte ber Bahrheit ober gegen baffelbe fprechen, muß fie aus ihrem Bereiche ausschließen (in cant. cantic. L. VII, T. II. p. 424). Noch fehr jung hatte Rupert Beranlaffung, gegen eine fcreiende Berlegung bes von ihm mit aller Barme bes Gemuths erfaßten Wortes Gottes, wie es im Buche ber Bahrheit niedergelegt ift, muthig in die Schranken zu treten. Man weiß, mit welchem Ernfte ber bl. Bernbard, ein Zeitgenoffe Ruperts, gegen die Afterweisheit jener Beit mit ihren Daradorien, Sophismen, mit ihrem Biffensftolz ohne Liebe und Pietat, zu Felde gog. In die Claffe Solder, Die in paradoren und geradezu undriftlichen Behauptungen damals Ruhm suchten, geborten auch zwei berühmte Magister (artium magistri), ber Eine, Wilhelm, fogar Bischof von Chalons sur Marne, der Andere, Anfelm, in Laon, zwar nicht Bischof, aber durch seinen Namen alle Bischöfe über= ragend. Aus ihrer Schule verbreitete fich die Behauptung, Gott wolle bas Bose, es sei im Willen Gottes gewesen, daß Adam fündigte. Dieß war unserm Ruvert ein unerträgliches Wort. Um dem Worte der Wahrheit nach feinen schwachen Araften die Ehre zu geben, macht er sich auf den weiten Weg, ohne sich vor der großen Menge von Meiftern und Schulern ju icheuen, welche gufammengeftromt waren, um fich an ber Nieberlage bes Rlofterbruders, ber bei feinem ber großen Meister ber Dialectif gebort hatte, zu maiben. Der Gine ber beiden Genannten ftarb, als Rupert in ber Stadt (Rupert gibt in seinem Berichte nicht an, welche Stadt es war) ankam; mit dem Andern, der fich auf Stellen, wie Rom. 1, 26: Gott überließ sie den Gelüsten ihres Herzens, Exod. 13: Gott verhärtete das Herz Pharaos, Jefaias 6: Berharte bas Berg biefes Bolfes ic. berief, bestand er einen barten Rampf, in dem viele auf feine Seite traten, Die jest erft offen ihre Unficht auszusprechen magten. Aber auch an Berunglimpfungen aller Art fehlte es nicht und es war dieses sein Auftreten ber Anfang und bie Urfache von Berläumdungen und Berfolgungen hochmuthiger, boswilliger Menschen, welche ihn von ba an fortwährend umlauerten, um ihn bald ber Sarefie, bald ber Ueberschätzung seines Werthes zu beschuldigen. Mit verstellter Freundlichkeit baten fie fich seine Schriften aus und verbreiteten bann alsbald die frechsten Lugen über ibn; er lehre, ber bl. Beift fei aus Maria ber Jungfrau Mensch geworden, Christus sei nicht mahrhaft im hl. Abendmahle gegenwärtig u. m. A. Dieß Alles erzählt uns Rupert selbst in der Schrift: Super quaedam capitula regulae d. Benedicti, L. I, womit zu vgl. De voluntate Dei (bes. c. 1) und De omnipotentia Dei, welche Schriften mit jener Disputation in Verbindung stehen. Gehr schon spricht fich Rupert über seine Maxime bei allem jenem unwürdigen Treiben im Prolog zum Comment. zum Matthaus (l. c. T. II. p. 563) alfo aus: "Den Schmähungen gegen mich konnte ich mit allem Jug und Recht fchriftlich entgegentreten. Allein "mein ift die Bergeltung und ich werde vergelten"" spricht ber Herr. Schaaren Bolkes, welche Jesus voraus = und nachliefen, verhinderten ben von Statur fleinen Bachaus, Jefus gu sehen. Die Pharifaer murrten, daß Jesus bei einem Zöllner, Matthaus, einkehrte. Doch bieser ausharrend, bereitete ihm in seinem Hause ein großes Gaftmahl. muß auch Jeder, ber von Dben eine Beiftesgabe erlangt hat, ausharrend in Mengften und Sorgen, unter ben Berlaumbungen seiner Neider sich nur beeifern, Jesus zu seben, seinen Beiland zu betrachten, um ibn in bas Innere feines Berzens aufjunehmen und ihm, wenn er Dehr nicht vermag, wenigstens bas Gaftmahl einer guten, glaubensvollen (fchriftlichen oder mundlichen) Berfundigung der göttlichen Bahrheit zu bereiten. So stehe benn Er mir bei, ber ben Zöllner fab und zum Apostel und Evangelisten machte." Und dieser höhere Beiftand fehlte ihm nicht. 218 bie Berfolgung feiner Feinde zunahm und das Kriegsgetummel, mit dem Beinrich IV. gegen Ende des eilften Jahrhunderts ganz Teutschland in Unruhe und Zwiespalt versette, auch den bisherigen Aufenthalt Ruperts unsicher machte (vgl. Super quaedam Capit. etc. l. c. T. IV. p. 300 und die Declamatio de Ruperto l. c. T. I.), ba ward er von dem fterbenden Abte Beringer dem Abte Cuno im Alofter Sigberg

empfohlen, an dem er fur bas gange Leben einen fo edlen, mabrhaft vaterlichen Freund gewann, bag er in feinen Schriften, welche größtentheils auf Cunos Unregung entstanden und biefem gewidmet find, die treue Freundschaft biefes Mannes nicht genug ruhmen fann (vgl. Epist. ad Cunonem abb. etc. T. I.). Spater batte er bie Freude, benfelben auf ben bischöflichen Stuhl von Regensburg erhoben ju feben. (Das Begludwunschungsschreiben vor ber Schrift: de divinis officiis. T. IV.) Durch Cuno bem Erzbischofe von Coln, Friedrich, empfohlen (vgl. bas eben genannte Schreiben 1. c. S. 4), erhielt er die Stelle eines Abts des Klofters in Deug, mahrscheinlich um bas erfte Decennium bes zwölften Jahrhunderts. Go hatte er nun nicht nur einen erhabenen Patron gegen bie Machinationen feiner Keinde, fondern auch einen ruhigen Mufenfitz gewonnen, ber es ihm möglich machte, in bem Worte Gottes, von beffen Gugigkeit er entzudt mar, zu forschen. Früchte diefes feines Bibelftubiums find außerft gablreich; er ift wohl ber fruchtbarfte Exeget feiner Zeit. Wir besiten von ihm (um die chronologische Ordnung, fo weit fie fich aus feinen Andeutungen ergibt, festzuhalten) folgende Commentare: ju Job, wie er felbst bemerkt, einen Auszug aus bem großen Commentare Gregors M., zu ben hiftorifden Buchern bes alten Teftamente, ben größern Propheten und ben vier Evangeliften, welche nebft der exegeti= ichen Abhandlung: De operibus Spiritus S. unter ber gemeinsamen Aufschrift: De Trinitate et operibus ejus gusammengefagt find; einen Commentar gu ben 12 fleinern Propheten, zur Apocalppfe, zum Evangelium Johannis, jum Prediger, Sobenlied, jum Matthaus: De gloria et honore Filii hominis, endlich bie exegetisch-bogmatische Abhandlung, veranlaßt jum Theil burch ben Bunfch des papftlichen Legaten, Wilhelm, Bifchofs von Praneste: De glorificatione S. Trinitatis et processione Spiritus S. Schon aus biefer Ueberficht und ihren Aufschriften fieht man, daß Rupert zu ben bogmatifirenben Exegeten gebort; seine Commentare find nicht sprachlich, sondern rein fachlich gehalten. Das einzelne Buch ber hl. Schrift bient ihm nur gur Unterlage, um einen boamatifchen Gedanken mit Beigiehung aller verwandten Stellen aus andern Buchern ber hl. Schrift zu erläutern und damit die Erläuterung anderer Puncte aus der Moral, Paftoral, Kirchendisciplin, dem Cultus 2c., wie ein einzelner Bers bazu Beranlaffung gibt, zu verbinden. Die allegorische Auslegung ift ihm nach bem Geschmade der damaligen Zeit die hauptsache. Doch finden fich auch Beweise, daß er bie Gefetze ber historisch-grammatischen Auslegung kannte und anwandte. So bemerkt er im Prolog zum Commentar zum Prediger (T. II. p. 517), er habe burch wiederholtes Lefen Die Unficht feines Freundes Gregor bestätigt gefunden, baß bie Nebersetung des bl. Hieronymus nach der LXX ungenau fei und bedeutend vom Bebräischen abweiche. Er commentirt baber "secundum nostram translationem, hebraicam sc. veritatem," was wohl heißen foll: nach einer neuen, beffern, bem Driginal naber fommenden Ueberfegung. In einem Excurs darüber, wer Job gewesen sei, benütt er Philos Antiquitates. (T. II. p. 427.) Das ewige Bort, beffen Herrlichkeit in ber gangen bl. Schrift wiederscheint (bas "Wort Gottes" ift unferm Eregeten fein Inbriff von abstracten Gagen), stellt die ichone Schrift: De victoria Verbi Dei in feinem burch bie gange hl. Geschichte sich fortziehenden Rampfe mit bem Feinde beffelben, bem Gatan und in seinem fortwährenden Siege in diesem Kampfe bar. "Den Sieg bes Wortes Gottes, sagt er im Eingange, nennen wir die den Allmächtigen und Unbefiegbaren verherrlichenbe Durchführung seines ewigen Rathschlusses, vermöge welcher weder Tod noch Leben, weder Engel. noch Fürstenthumer, weber Gegenwart noch Bufunft, weber Starte, noch Sobe, noch Tiefe, noch irgend ein Geschöpf verhindern konnte oder je verhindern wird, daß geschehen ift und fortwährend geschicht, was Gott beschloffen hat. Den Ruhm und bie Große biefes Sieges werben wir aber um fo mehr bewundern, wenn wir bie Beschaffenheit und Große bes Reindes betrachten, ber jenem Rathichluffe fich ;

entacaensekte und fortwährend entacaensekt, obwohl er aestürzt und so oft besiegt ist. " Die Schrift bilbet gleichsam ben Schlufftein zu ben exegetischen Arbeiten und ben Nebergang zu ben apologetischen, nämlich: Dialogus inter Christianum et Judaeum und bie gleichfalls aus berfelben apologetischen Tenbeng entstanbene oben erwähnte: De glorificatione Trinitatis (val. den Prolog ju ihr). 2018 seine erfte Schrift bezeichnet er felbst (epist. ad Cunonem episcop. T. IV. p. 3) bas Werf: De divinis officiis, eine Erklärung bes Wichtigften aus ber Liturgie. ber bl. Zeiten und bl. Sandlungen, besonders nach ihrer myftischen Bebeutung. Dem Ansehen des Amalarius und Anderer wollte er durch diese Schrift nicht zu nahe treten, er glaubte aber, was er gegen feine Widerfacher, wann fie das leberfluffige feiner Schriften bervorhoben, ftete wiederholte, auch bier anführen zu durfen: Rebem war es flets erlaubt und muß es erlaubt bleiben, ohne Antaftung bes Glaubens feine Ansichten auszusprechen (vgl. ben Prolog zu b. Schr. und das Schreiben an ben Papft, T. III. p. 3, bem er mehrere seiner Schriften mit Rucksicht auf bie Beschuldigungen Uebelwollender als eine Opfergabe im Tempel des Herrn überreicht: es ift entweder Honorius II. (1124-1130) oder Innocenz II. (1130-1143), benn Ruvert ift icon bejahrt und bentt an fein Scheiden von biefer Belt). Stellen ber eben erwähnten Schrift und einigen andern haben schon einige Zeitgenoffen, fvater Bellarmin (in ber Schrift: de scriptoribus eccles., s. v. Rupertus) ber überhaupt etwas geringschätend von Rupert bemerkt, feine Schriften feien über 40 Jahre unbeachtet geblieben, Basquez (in 3. d. 80. c. 1) u. 21. ihn befonlbigt, Schröckh (Chriftl. Rirchengefch., B. 28, S. 54 f.) und Reander (Allgem. Gefchichte ber driftl. Religion u. R. B. 5, Abth. 2, S. 449) ihn gerühmt, bag er bie Transsubstantiationslehre verworfen und nur eine impanatio, im Sinne Luthers, angenommen habe. Bellarmin geht noch weiter und läßt Rupert im Sinne Berengars behaupten, ber mahre und wirkliche Leib Chriffi werde nur von ben Glaubenden genoffen, womit fogar bie objective Realitat bes Leibes Chrifti im Abendmable in Frage gestellt ift. Begen ben lettern, gleichsam mit ben haaren herbeigezogenen Borwurf Rupert in Schut zu nehmen, halten wir für gang überfluffig, da feine Schriften für Jeden, der nur sehen will, voll find von Beweisen feiner Uebereinstimmung mit ber Rirchenlehre. Um nur eine fchlagende Stelle anzuführen, fagt er in Joann. c. 6: "Non nemo indigne manducare potest, sed nemo indigne manducare debet. Panis namque semel consecratus nunquam postea virtutem sanctificationis amittit aut Christi caro esse desinit; sed non prodest quidquam indigno, cujus fides sine operibus mortua est; et idcirco spiritum qui vivificat non habet, quo ore percipiat.... Sed hoc plus habet dignus ab indigno, quod huic ad salutem, illi proficit ad judicium." Schröck führk de div. off. II, c. 9 an: "quod (sacrificium) cum in ora fidelium sacerdos distribuit, panis et vinum absumitur et transit; partus autem Virginis cum unito sibi verbo Patris et in coelo et in hominibus integer permanet et inconsumtus." Affeit aus ben gleich barauf folgenden Worten: Sed in illum, in quo sides non est, praeter visibiles species panis et vini nihil de sacrificio pervenit erheut zur Genüge, baß er l. c. nicht wirkliches Brod und Wein, bas auch nach der Confecration unverandert geblieben mare, fondern nur die in die Sinne fallenden Geftalten gemeint hat, weßhalb auch felbst der Begriff der Umwandlung der Substanzen in dieser Stelle wenigstens nicht ausgeschloffen ift. Wohl aber scheint dieser Begriff sich mit ber Stelle in Exod. L. 2, c. 10: "Quia de Spiritu S., qui aeternus est ignis, virgo illum concepit et ipse per eundem Spiritum S. obtulit semetipsam hostiam vivam Deo viventi, eodem igne assatur in altari. Operatione namque Spiritus S. panis corpus, vinum fit sanguis Christi . . . . Itaque: "comedetis assum tantum igni" i. e. totum attribuetis operationi Spiritus S., cujus effectus non est, destruero vel corrumpere substantiam, quamcunque suos in usus assumit sed substantiae bono permanenti quod erat invisibiliter adjicere quod

non erat. Sicut naturam humanam non destruxit, cum illam operatione sua ex ntero Virginis Deus verbo in unitatem personae conjunxit; sic substantiam panis et vini, secundum exteriorem speciem quinque sensibus subactam non mutat aut destruit, cum eidem verbo in unitatem corporis ejusdem, quod in cruce pependit, et sanguinis ejusdem, quem de latere suo fudit, ista conjungit. Item quomodo verbum a summo demissum caro factum est, non mutatum in carnem sed assumendo carnem; sic panis et vinum utrumque ab imo sublevatum fit corpus Christi et sanguis non mutatum in carnis saporem sive in sanguinis horrorem, sed assumendo invisibiliter utriusque, divinae scil. et humanae, quae in Christo est, immortalis substantiae veritatem. Proinde sicut hominem, qui de Virgine sumtus in cruce pependit, recte et catholice Deum confitemur, sic veraciter hoc, quod sumimus de sancto altari, Christum dicimus, agnum Dei praedicamus" - nicht zu vertragen. Und boch ift felbst in biefer am meisten urgirten Stelle Die Transsubstantiation nicht nur nicht negirt, fondern fogar wenn auch nicht ben Worten, fo boch bem Ginne nach ausgesprochen. Offenbar will Rupert nur fagen, die Wirtsamfeit bes bl. Geiftes fei überhaupt und fo auch hier, in Bezug auf Brod und Wein nicht eine bestructive (aut destruit erflart das vorausgebende mutat), fo daß er gar nichts finnlich Wahrnehmbares (secundum exteriorem etc.) mehr übrig ließe, sondern eine operatio persectiva, welche bie vorherige geringere Substanz in eine andere, edlere, hier in den Leib und das Blut des Herrn umwandelt, so jedoch, daß burch bie Umwandlung nicht ber im Aleische erschienene (carnis sapor und sanguinis horror), fondern ber eucharistische Chriftus entsteht. Es ift alfo bei ben Borten: non mutatum in carnem, nicht bas mutatum negirt, fondern, wie bie folgenden Worte ausdrücklich sagen, nur das in carnis saporem, folglich ist das mutari selbst ponirt, bejaht. Läßt doch Rupert auch nach bem Bunder zu Cana nicht Baffer und Bein neben einander besiehen, sondern fagt, burch ben Berrn ber Natur fei aus Baffer Bein geworben. Gine aufhellende Parallelfielle ift in Genes. 7, 32: panis admotus et immersus terribili mysterio passionis Christi adhuc panis videtur esse quod erat; et tamen in veritate Christus est, quod non erat." Unzweibeutig ift aber bie Transsubstantiation ausgesprochen in bem Commentar zu bemfelben Buche Exod. l. 4, c. 7: "Species utraeque panis et vini de terra sumuntur.... sed accedit substantiarum atque specierum creator Deus atque formator Spiritus S., aurumque Verbi incarnati, aurum Christi crucifixi, mortui ac sepulti atque post gloriosam resurrectionem assumti in coelum ad dextram patris non superficie tenus inducit sed efficaciter hace in carnem et sanguinem ejus convertit, permanente licet specie exteriori; eben fo in dem Briefe an Cuno, welcher beginnt: Maditatus und fich zwar nicht in der venetianer, wohl aber in der colner Ausgabe und in der nurnberger Ausgabe des Commentars zum Johannes (v. J. 1526) findet. Dort heißt es am Schluffe: "Credamus fideli salvatori deo in eo quod non videmus, scil. panem et vinum in veram corporis et sanguinis transisse substantiam et comedentes atque bibentes vivamus in aeternum." Eine ausführliche gelehrte Rechtfertigung unferes Exegeten gegen alle ihm vorgeworfenen Irriehren hat ber Mauriner Gerberon geliefert, welche in ben vierten Band ber venetianischen Ausgabe aufgenommen ift. — Auch einige geschichtliche Schriften hat Rupert verfaßt; nämlich: Vila S. Heriberti archiep. coloniensis, historia insignis monasterii S. Laurentii leodiensis (nur in Fragmenten), do passione S. Eliphii und eine Befchreibung bes großen Brandes in Deug im September bes 3. 1128, ber jedoch bas Aloffer verschonte. Auf Geift und Ordnung des Klofterlebens beziehen fich die Schriften: De vita vere apostolica, ein Dialog veranlagt burch bie Bahrnehmung, daß Monche, regulirte Canonifer und Clerifer fich die apostolische Bolltommenheit guschreiben, welche bie Apostel selbst für sich nicht in Anspruch genommen, sondern nach Philipp.

3, 13 nur als Ziel des Strebens angesehen haben; woraus dann große Berwirrung der Begriffe in der Laienwelt entstehen müsse. Daher die Untersuchung über das Wesen des apostolischen Lebens; De meditatione mortis; Altercatio monachi et clerici, quod liceat monacho praedicare, endlich In quaedam capitula regulae S. Benedicti, veranlaßt durch einige die Benedictinerregel betreffende Anträge. — Rupert starb im J. 1135. — Bgl. die im Eingang erwähnte Ausgabe seiner Werke. Venet. 1751. 4 Bde. Fol.

Muraldecane, Ruralcapitel, f. Land becane.

Muraldiacone, f. Archidiacone.

Muffen, Ginführung bes Chriftenthums, Schisma, Die Metropoliten von Riem, die Metropoliten und Patriarchen von Mostau, die birigirende Synode, die Union in Südrufland, die fathol. Rirche in Ruffland und Polen feit der Raiferin Catharina II. - I. Die eigentliche und wahre Bekehrung der Ruffen fällt nicht in das neunte, fondern erft in das zehnte und eilfte Jahrhundert. 3mar redet Photius (f. d. Art.) in feinem Rundichreiben an die orientalischen Patriarchen (866) in einer Beise von der Bekehrung ber Ruffen jum Chriftenthume, daß man glauben mochte, das ganze ruffifche Bolt habe fich um biefe Zeit zur driftlichen Religion befehrt und er felbft fei ber vorzüglichfte Apoftel biefes furz vorber noch fo wilden und graufamen Bolles; er schreibt nämlich: "bie Ruffen, bekannt durch ibre blutdurflige Graufamkeit, die Befieger ber benachbarten Bolfer, die in ihrem Sochmuthe es magten, bas romifche Reich ju befriegen, haben nun auch das Beidenthum mit der driftlichen Religion vertauscht und leben mit und als Freunde, ba fie und noch vor furgem mit ihren Raubereien beläftigten. Sie haben bereits von uns einen Bifchof und hirten empfangen und zeigen einen großen Gifer." Die byzantinischen Schriftsteller bringen biefe Betehrung fogar mit einem Bunber in Berbindung. Als bie Ruffen, beißt es, (furz nach ber 862 burch Serbeirufung bes Baragers Rurit begrundeten ruffischen Monarchie) jur Gee vor Conftantinopel erschienen, murbe bie gange Stadt mit Schrecken erfüllt; Raifer Michael und Photius nahmen zu ben Waffen bes Gebets ihre 3uflucht; in Procession trugen fie ben im Palafte Blacherna aufbewahrten Rod ber Mutter Gottes ans Geftabe bes Meeres und tauchten ihn hilfeflebend in die See, und fieh da, fogleich erhob fich ein gewaltiger Sturm, die ruffische Flotte ward gertrummert und nur wenige Ruffen entfamen bem Tobe! Bom Borne bes Himmels erfchreckt, schickten fie jedoch alfobald Gefandte nach Conftantinopel, baten um driftliche Priefter und um die Tanfe und erhielten fie. Allerdings nun mag Photius einen Bifchof ju ben Ruffen gefdidt, vielleicht auch wirklich ein Sturm bie Kahrzeuge ber Ruffen gertrummert und biefe von Conftantinopel vericheucht haben; aber bag fich bamals icon die Gesammtheit ber Ruffen ober auch nur ein beträcht= licher Theil berfelben bem Chriftenthume gugewendet, ift ohne 3meifel nichts weiter als eine der gigantischen Spperbeln eines Photius, ber fich bamals ber romischen Rirche gegenüber mit Ruhm bebeden mußte, und ein von den jede Mude zu einem Elephanten stempelnben Griechen ersonnenes Mahrchen, bem bas Stillschweigen Reftors, bes Baters der ruffifchen Gefchichte (f. b. A.), und bie Thatfache widerfpricht, baf im gangen neunten Jahrhunderte von Spuren bes Chriftenthums bei ben Ruffen nichts zu entbeden ift. Gefest alfo auch , Photius, ober was vielleicht glaubbarer ift, ber Patriard Ignatius habe furg nach feiner Biebereinsetung auf den Patriarchenstuhl einen Bischof an die Russen gesandt (f. Constantini Porphyr. vita Basilii Mac.), fo läßt fich barans nichts weiter fchließen, als bag bie griechifchen Miffionare bei den Ruffen damals keinen ober fo viel wie keinen Eingang fanden. Wenn ferner byzantinische Schriftfteller im Anfange des zehnten Jahrh. Rufland als Erzbisthum unter bem Patriarchensprengel von Conftantinopel auffuhren, fo tann auch baraus noch gar wenig auf einigermagen bedeutende Fortschritte bes Christenthums bei ben Ruffen bis zum Anfang bes zehnten Jahrhunderts

gefolgert werben, benn aus bem berühmten in Reftors Unnalen aufgezeichneten Friedenstractate, den die Ruffen um 907 mit den Griechen ichloffen, geht beutlich berpor, bag die Ruffen noch größtentheils dem Gogenbienfte ergeben waren, ba ber Groffürst Dieg und seine Krieger die Aufrechthaltung Dieses Bertrags bei ihren Baffen, bei Perun ihrem Sauptgotte und bei Boloff ihrem Gotte ber Seerden beschworen; ebenso werden im Friedenstractate vom J. 911 oder 912 die Griechen als Christen den Ruffen gegenüber gestellt, und verwundern sich die mit Abschließung bes Tractats beauftragten ruffischen Gefandten nicht wenig über bie driftlichen Tempel in Constantinopel (f. Nestors Annalen übersett von Schlöger, Bb. III.). Einige und zwar bedeutendere Fortichritte machte die driftliche Religion bei ben Ruffen unter dem Großfürsten Igor Ruricowitsch (912-945). Dieg erheut aus bem Friedenstractate, welchen ber griechische Raifer Romanus Lecapenus im 3. 945 mit biefem Groffürsten abschloß; barin werden bie Russen theils als icon getauft, theils als noch beidnisch aufgeführt, und tiefer Tractat von Igor in Gegenwart der griechischen Gesandten zu Riew (Hauptstadt des russischen Reiches) unter religiosen Feierlichkeiten bestätiget, nämlich von Seite ber beibnischen Ruffen burch Niederlegung der Waffen und Schilde vor Peruns Standbilde, von Seite ber driftlichen Ruffen aber burch feierlichen Gibesichwur in ber Rirche jum hl. Elias ju Riew. (S. den Vertrag bei Schlöger, Bb. IV. und in Strahls Beschichte bes russischen Staats, Bb. I.). Es mußte also bamals bie Babl ber getauften Ruffen icon beträchtlich fein und wohl mag es außer ber Eliastirche gu Riem auch icon einige andere driftliche Rirchen bei ben Ruffen gegeben haben; Neftor bemerit, daß es vorzüglich unter den Waragern viele Chriften gab; bingufügen kann man, daß die Russen durch ihre Berührungen mit chriftlichen Nachbarn, durch christliche Kriegsgefangene und Unterjochung christlicher Landesstriche allmählig dem Lichte des Evangeliums ihre Augen öffneten. Indeß war noch immer ber bei weitem größere Theil der Ruffen beidnisch, wie auch der Groffürst Igor und seine Gemahlin Diga. Lettere übernahm nach dem Tobe ihres Gemahls mahrend ber Minderiährigfeit ihres Sohnes Swätoslav die Zügel ber Regierung (945-955) und zeigte in der Berwaltung eines faum gegründeten, von mannigfaltigen Keinben umgebenen Staates, wie ber ruffifche war, eine tiefe politifche Ginficht und feltene geistige Kraft. Gine solche Frau konnte, nachdem einmal das Licht dem mahren Religion in ihrem Reiche aufgegangen war, unmöglich dem Beidenthume fur immer jugethan bleiben. Daß fie nicht icon als Regentin bie driftliche Religion annahm. dazu mag fie vorzugsweise durch politische Gründe bestimmt worden sein; kaum aber hatte ibr Gobn Swatoslav felbstständig die Regierung übernommen, fo eilte fie nach Conftantinovel, wo fie 957 vom Patriarchen Theophylactus die Taufe empfing, wobei sie den Raifer felbst zum Taufpathen hatte und ihren Namen Diga in ben von helena umtauschte. Mit dem Segen des Patriarchen kehrte die nun driftliche Kürstin nach Riew zurück und ward nach dem Ausbrucke Nestors "die Vorläuferin bes driftlichen Glaubens gleich bem Morgenftern, welcher ber Sonne vorhergebt, gleich der Morgenröthe, die den Aufgang des hellen Gestirns verkündet; sie leuchtete wie ber volle Mond in ber Racht und glanzte wie die Perle aus bem Schlamme." Die Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung spiegelte sich vor Allem in bem Gifer ab, ben sie wiewohl vergeblich zur Bekehrung ihres Sohnes, des stolzen und siegreichen Großfürsten Smätoslav anwendete. Smätoslav verachtete es, wenn bie Mutter ihm zuredete; "wie kann ich allein eine fremde Religion annehmen, meine Leute wurden mich barüber verhöhnen," entgegnete er. Umfonft erwiederte fie: "Wenn du dich taufen läffest, so werben Alle das nämliche thun." Doch beunruhigte er Niemand, wer fich freiwillig taufen laffen wollte; er verlachte ihn nur als einen Thoren. Dennoch hatte Diga ihren Sohn lieb und fprach: "Gottes Wille geschehe! Bill Gott mein Geschlecht im ruffischen Lande begnadigen, so wird er ihm in's Berg legen, fich zu Gott zu bekehren, fo wie er mir die Gnade erwiesen hat." Und

wie sie so sprach, betete fie Tag und Nacht für ihren Sohn und ihre Leute. Swätoslavs Widerstand gegen bas Chriftenthum fonnte Digas Taufe nicht von jener Tragweite für bie Ruffen fein, welche fie unter gunftigeren Berhaltniffen gehabt batte; es icheint fogar, bag Diga fich genothiget fab, ben driftlichen Glauben nur im Stillen und gleichsam geheim zu bekennen, da Reftor berichtet, fie habe fich ben driftlichen Priefter, ber fie begrub, nur beimlich gehalten. hiemit hangt gufammen, was teutsche Chronisten (f. Contin. Reginonis bei Perg I. 624. III. (V) 60-62. Reftors Annal. bei Schlöger V. 106 2c.) von einer Religionsunterhand= lung Olgas mit bem teutschen Kaiser Otto I. erzählen: Olga nämlich habe burch ruffifche Gefandte den Raifer Dtto um einen Bifchof und Geiftliche jum Unterricht ber Ruffen im Chriftenthume gebeten; Otto habe dem Ausuchen entsprochen und den Monch Libutius von Mainz als Bischof zu den Ruffen senden wollen, Berhinderungen aber und zulett ber im Kebruar 961 erfolgte Tod habe biefen Plan scheitern laffen; daber fei Abalbert, Monch von St. Maximin zu Trier, nachheriger Erzbischof von Magdeburg, zu biefer Mission ernannt worden und auch wirklich nach Rufland abgegangen, aber 962 schon wieder zurudgekehrt, da er nichts habe ausrichten konnen, fei übrigens nur mit großer Gefahr aus bem Lande entwichen, mit Berluft seiner Gefährten, die von ben Ruffen erschlagen worden. Strahl in feiner Geschichte ber ruffischen Rirche und bes ruffischen Staates findet in biefer Erzählung eine Berwechslung ber Ruffen mit ben noch heibnischen Rügischen Slaven; allein ba ber Fortseger Reginos und ber Annalifta Saxo ausbrudlich von einer ruffischen Gesandtschaft ber zu Conftantinopel getauften ruffischen Fürstin Selena (Dlga) fprechen, entbehrt bie Annahme einer folden Berwechslung allen Grundes: noch weniger Gewicht hat Strahls Einwendung, daß fich Diga, zu Conftantinopel getauft, nicht an die lateinische Kirche, beren Trennung von der griechischen burch Photius bereits entschieden gewesen sei, um Missionare habe wenden konnen , denn jum Theil noch im neunten, im gangen gehnten und noch bis zur Mitte bes eilften Jahrhunderts bestand keine Trennung zwischen der lateinischen und griechischen Kirche, und erst Cerularius weckte 1053 das Schisma wieder auf. Uebrigens mochten besondere Urfachen, die uns unbekannt geblieben find, Dlga gur Bitte um lateinische Miffionare vermocht haben; jedenfalls machte es ihrem großen Geifte feine Unehre, die Duelle des Beils für ihr Bolf nicht bloß in Constantinopel gesucht zu haben. Diga ftarb den 11. Juli 969. Bei ihrem Tode machte fie der Muttergottesfirche zu Budutin eine Schenkung und verbat sich bie beibnische Trisna über ihrem Grabe. Dankbar verehren sie die Russen als eine Heilige und begehen ihr Gedächtniß am 11. Juli. — Nach Olgas Tod mährte es noch beinahe 20 Jahre, bis Rufland in ber Perfon Bladimirs, bes Enfels der Diga, feinen erften driftlichen Großfürsten erhielt. Doch war auch Bladimir im Anfange feiner Regierung ein eifriger Anhänger des Heidenthums. Er ließ Peruns Gögenbild zu Riem neu schaffen, mit einem silbernen Ropfe versehen und nebst mehrern andern am Thurmhofe auf dem hl. hügel aufstellen. Dorthin, sagt Neftor, strömte bas verblendete Bolt, und die Erde rauchte vom Blute ber vielen bier gefchlachteten Opfer. Dag unter Bladimir bamals auch noch Menschen den Gottern zu Ehren geopfert wurden, lehrt das traurige Beispiel eines jungen driftlichen Waragers, ber zum Danke für Wladimirs Eroberung von Galizien bem Perun geopfert werben follte und fammt feinem drift= lichen Bater vom Bolke getödtet wurde. Wäre Neftors Erzählung über Bladimirs Bekehrung eben so wahr als anziehend, so verhielte es sich mit dieser in folgender Beise. Zuerst versuchten mohammedanische Bulgaren den in Sinnesluft arg verftrickten Bladimir für das lockende Paradies des Islam zu gewinnen, allein er entgegnete: "Geht, Wein ift ber Ruffen Luft, wir konnen ohne ihn nicht fein." Hierauf erschienen teutsche Ratholiken und suchten ihn zur Unnahme bes romisch= katholischen Glaubens zu bewegen; biesen aber antwortete er: "Zieht beim, unsere Boreltern nahmen nicht vom Papfte den Glauben an." Jest traten die Juden von

Chafarien auf und priesen ihm ihren Glauben, boch als fie ihm gestanden, daß fie ihrer Gunden wegen von Gott verworfen und gerftreut worden feien, fprach er gu ihnen: "Wie, follen auch wir unfer Baterland verlieren?" und wies fie ab. Zulett endlich erschien ein von ben Griechen abgesendeter Philosoph. Diefer widerlegte furz und einleuchtend die Behauptungen der andern Religionslehrer, sette ben ganzen Inhalt ber hl. Schrift bem Blabimir auseinander, schilderte ihm mit beredten Worten die Freuden des himmels und die Qualen der holle, und zeigte ihm auf einem Gemälde bas lette Gericht. Blabimir wurde tief bewegt, lief fich aber boch nicht taufen, sondern beschloß die Religionen erft näher zu prüfen. Er versammelte nun (987) feine Großen, und mit ihrem Rathe ließ er gehn weise Manner in's Ausland reifen, Die mancherlei Beifen ber Gottesverehrung in Augenschein zu neh-Diese fanden den Gottesbienft ber Bulgaren ju armlich und traurig und bei ben Teutschen weder erhaben noch schön, aber als fie zu Constantinopel die Sophienfirche betraten und die Pracht berfelben und ben berrlichen Gottesbienft faben, riefen fie voll Erstaunen aus: "Diesen Tempel bewohnt ber Allerhöchste und die griechische Religion ift die mahre!" Demnach ward bem griechischen Glauben ber Borzug gegeben, ben auch icon Diga, die weifeste ber Frauen, fur beffer ale alle übrigen gehalten habe. So Neftor. Schon bas Romantische biefer ganzen Erzählung macht ihre Wahrheit verdächtig, und unterwirft man fie einer nähern Prüfung, so stellt sich ihre Unhaltbarkeit klar heraus. In ber That, wie unglaublich klingen die allfeitigen Gefandtichaften, fogar ber Juben, an Blabimir, gu bem Behufe feiner und feines Bolfes Religionsanderung! Und die Antworten Bladimirs, wie paffend, wie ausflubirt erscheinen fie gerade zu dem Zwede, um dem von den Griechen abgefendeten Philosophen gleich von vornherein den Triumph zu bereiten! Der Philosoph tritt auf und widerlegt alle andern Religionslehren, auch die bes Papftes und der romifchkatholischen Abendlander, und doch bestand bamals wie schon lange vor Dlag und unter Olga und bis auf 1053 feine Trennung zwischen ber griechischen und lateinischen Kirche! Wie konnte also ber Philosoph mit so erschütternber Eindringlichkeit von dem Borzuge des griechischen Glaubens über alle andern auch den der Lateiner und des Papfies reden, und woher hat denn Wladimir icon von vornberein feine Antivathie gegen den Papft? Alles weist darauf bin, daß die ganze Erzählung erft nach bem Schismatischen Auftreten bes Michael Cerularius erbichtet worben fei. Dem Dichter schwebte dabei auch ber (mit ber römischen Kirche innig verbundene) Glaven-Apostel Methodius insoferne vor, als er von Methodius, ber ben Bulgarenfürsten Bogor burch ein Gemalbe des jungften Berichts erschütterte und befehrte, die erschütternde Darftellung bes letten Gerichtes entlehnte. Aehnliches lagt fic über Bladimirs Abordnung der zehn rufsischen Weisen fagen, die weislich nicht nach Rom gesendet werden, wo der Gottesbienst kaum mit minderer Pracht gefeiert wurde als zu Constantinopel. Und wenn es dann heißt, die Bojaren hatten sich auch barum, weil ichon Diga ben griechischen Glauben allen andern vorgezogen habe, fur ben griechischen erklärt, so widerspricht dieß auch der Thatsache, daß Olga bei den Teutschen um Missionare nachsuchte. Etwas Babres möchte indeg boch ber Ergahlung Nestors zu Grunde liegen, nämlich, daß auf Olgas Bitten wirklich teutsche Missionare zu ben Ruffen kamen, daß vor und nach Wladimir auch andere abendländische Missionäre in Rußland erschienen und predigten (f. Pert Script. III. (V) S. 856 und IV. (VI) S. 578), daß aber bei bem Berhaltniß zwischen Rufland und Byzang die Bekehrung ber Ruffen vorzugsweise eine Sache ber griechischen Rirche werden mußte, die bann nach ihrer Trennung von ber lateinischen Rirche auf den russischen Klerus allmählig in feindselige Trennung und Entfernung von dem Papste und bem tatholischen Abendland verwickelte, in Folge beffen dann bie Ruffen gleich bei dem Beginne ihrer Befehrung zu Gegnern bes Papftes und ber lateinifchen Kirche felbst von Seite eines Nestors gestempelt wurden. Fur bie driftliche Religion gestimmt mag übrigens Wladimir wohl gewesen sein, als er 988 einen

Kriegszug gegen Cherson unternahm, sich dieser Stadt durch den Berrath bes Priefters Anastasius bemachtigte, und siegestrunten von den griechischen Raifern Basilius und Conftantin die hand ihrer Schwester Anna verlangte, wenn er nicht als Feind por Conftantinopels Thoren erscheinen follte. Er fand geneigtes Gehör, boch nur unter ber Bedingung, bag er fich zuvor taufen laffe. Gerne ging er biefe Bedingung ein, er empfing (988) ju Cherson von dem Bischofe diefer Stadt die Taufe und ben Namen Basilius, und wurde hierauf mit der Prinzessin vermählt. liegen fich viele Bojaren taufen. Bladimir verzichtete auf ben Befig von Cherfon, baute jum Andenken feiner Erleuchtung eine Rirche mitten in der Stadt und kehrte in Begleitung vieler Priefter und mit Beiligenbilbern und ben Reliquien bes bl. Papftes Clemens und feines Jungers Phico nach Riem gurud. Go war bas Chriftenthum auf den ruffischen Thron erhoben, Die Stunde ber Befehrung Ruflands batte geschlagen. — Raum nach Riem gurudigefehrt, fündigte Bladimir dem Seibenthume ben Krieg an. Peruns Bild murbe an ben Schweif eines Pferbes gebunden, mit Keulen geschlagen und in ben Onjeper gestürzt. Rachdem auch die übrigen Bogenbilber geflürzt und ihre heiligen Stellen vermuftet waren, erließ er an Riems Bewohner den Befehl, am andern Tage, weß Standes sie auch seien, arm und reich, Berr und Knecht, am Onjeper zu erscheinen, um ba bie Taufe zu empfangen, wibrigenfalls fie als feine Zeinde angefeben werden follen. Das erfchrockene, um feine Götter klagende Bolf gehorchte, und in großer Menge fah man es auf ein gegebenes Zeichen in den Fluß geben und bie Taufe empfangen. Die Großen ftanben bis an den Hals, Andere bis an die Bruft, die Knaben nahe am Ufer im Baffer: die Priester (welche Wladimir von Cherson und feine Gemablin von Conftantinopel mitgebracht hatten) lafen auf Flößen die Taufgebete ab, Bladimir aber kniete am Ufer und betete und dankte Gott für die ihm und seinem Bolke erwiesene Un ber Stelle, wo Peruns Bilbfaule ftand, ließ er eine Rirche zu Ehren bes hl. Basilius erbauen, und ernannte den oben erwähnten Priester Anastasius zum Borsteher berselben. Auch in andern Gegenden seines Reiches führte er das Christenthum ein und fturzte bas Beibenthum. Um meisten wirkte er fur bie Berbreitung ber christlichen Religion burch Erbauung vieler neuen Städte, in benen er Rirchen errichtete und Priefter einsette, und durch Errichtung von Schulen. Ueber bie von ihm gestifteten Bisthumer ist man nicht im Reinen. Ein geborener Sprer, Michael (I.) mit Namen, foll von Conftantinopel aus als erster Metropolit von Kiew und ganz Rugland zu den Ruffen gesendet worden sein und von 988-992 regiert haben, diesem aber noch unter Wladimir nachgefolgt sein: Leontias 992-1008 und Jonnas ober Johannes 1008-1035; mahricheinlicher waren aber diese ersten drei sogenannten Metropoliten nur einfache Bischöfe. Bladimir ftarb ben 15. Juli 1015. Er wurde in einem Sarge aus Marmor neben feiner 1011 verstorbenen Gattin Anna unter Wehklagen des Bolks in der Mitte der von ihm zu Riew erbauten Muttergotteskirche begraben. Wladimir glänzt in der russifchen Geschichte mit dem Beinamen des "Großen und Apostelgleichen;" die ruffische Rirche verehrt ihn sammt seiner Ahnfrau Olga als heilig und auch die griechischunirte Rirche gollte ihm mit Genehmigung bes papftlichen Stubles biefe Berehrung (f. Assemani Calend. Eccl. univ.; Urfundliche Enthullung ber Unwahrheiten über bie Rirche in Rufland, Regensb. 1840). Allein bei allen feinen Berdiensten um das Christenthum läßt sich doch nicht läugnen, daß er auch nach der Taufe die Polygamie fortfette, weghalb ihn Thietmar von Merfeburg in feiner Chronif (l. 7. c. 52) scharf mitnimmt. Deibnische Sitten und Superflition dauerten noch viel mehr bei dem Bolfe noch lange fort, und bis ins 13. Jahrhundert hinein gab es in verschiebenen Theilen des russischen Reiches noch heiden (besonders unter den nicht-flavifchen Stämmen), um beren Befehrung fich besonders die Monche bes Soblenklofters ju Riem verdient machten. — II. Die Metropoliten von Riem und gang Rufland. Bufolge ber Bekehrung ber Ruffen von Geite Byzanze gerieth bie

ruffilde Kirche allmäblig in eine völlige hierarchische und geiftige Abbangigfeit von ben Patriarden gu Conftantinopel, fo bag neben ben Segnungen bes Chriftenthums auch der mit vielen und großen Uebeln behaftete Geist der griechischen Rirche auf bie ruffifche überging und bie ruffifche Rirche, alles Eigenthumlichen baar, nur im falben Bieberscheine ihrer Mutter zu glänzen vermochte, flatt baß fie, mit ber abendländischen Kirche vereinigt, an deren reicher Lebensentwicklung participirt hätte. Das porzüglichste Behifel ber mit fo vielen und großen Nachtheilen verbundenen Abhangigfeit ber russischen von ber griechischen Kirche war die Ernennung, Weihe und Bestätigung ber ruffischen Metropoliten von ben Patriarchen zu Conftantinopel. Auf die ersten drei oben genannten Metropoliten von Kiew und ganz Rufland folgte Theopempt (1035—1051), welchen Neftor als erften Metropoliten in Rugland bezeichnet (f. Strahls Rgich. Thl. I. S. 76-79), ein Grieche von Geburt, ju Conftantinopel von bem Patriarden Alexis jum Metropoliten geweibt. Damals fette ber Groffürst Jaroslav I. (1019-1054) bie Chriftianiffrung und Civilifirung feiner Ruffen mit großem Gifer fort, errichtete Rirchen, Rlöfter und Schulen, ließ Sanger aus Conftantinopel kommen und viele theologische Schriften aus dem Griechischen in's Slavonische überfeten, gab einen Besetoder beraus 2c. Nach dem Tode des Metropoliten Theopempt (1051) ließ er die rufsischen Bischöfe au einer Synobe nach Riem berufen, und biefe mahlten auf fein Beheiß ohne alle Mitwirkung bes Patriarchen von Conftantinopel den frommen Monch Silarion, einen Ruffen, zum neuen Metropoliten. Dhne Zweifel wollte Jaroslav die ruffische Rirche von ber Abhängigkeit und bem Ginfluffe Griechenlands befreien. Tobe bes hilarion (+ 1072), der bie Errichtung bes berühmten Böblenklofters veranlagte und die papftl. Gefandten, die vor der Wuth bes Cerularing aus Conftantinopel flüchtig ben Weg burch Ruffland nahmen, freundlich aufnahm (Theiners neuefte Buffande der fathol. Kirche beiber Ritus in Polen und Ruffland, S. 12), fam aber wieder ein Grieche, Ramens Georg, aus Conftantinopel gefendet, und feste fich auf den Metropolitenstuhl von Riem (1072-1080). ein Zeichen, daß Jaroslavs Sohne dem griechischen Patriarchen wieder bas Recht einraumten, die Metropoliten von Riem einzuseten. Auch unter bem neuen Metropoliten Georg ift noch keine Spur einer schismatischen Trennung ber ruffischen Rirche von ber romischen gu ent-Der Metropolit Georg war es, welcher das erfte Beispiel einer ruffischen Canonisation gab, indem er die von ihrem Bruder, dem Groffürften Swatopolt, gemordeten Gohne Bladimirs, Boris und Glieb, mit großer Feierlichkeit unter die Bahl ber Beiligen verfette, als welche fie auch von den unirten Litthauern verehrt wurden (f. Urfundl. Enthullung zc. S. 15). Ferner gefchah es ebenfalls noch gu Georgs Zeit, daß der von feinen Brudern bedrängte Groffurft Ifaslav (mit dem Taufnamen Demetrius) fich burch seinen Gohn an Papft Gregor VII. wendete und bem romifchen Stuhle Rugland zum Leben auftrug (f. Theiner 1. c. S. 22-25). Um 1078—1079 verließ Georg, man weiß nicht warum, ben Metropolitenftuhl und kehrte nach Griechenland zurud, worauf ber 1080 von bem griechischen Patriarchen geweihte Johann I. (ein Grieche ober Ruffe?), mit dem Beinamen: ber Gute ober Prophet Christi, Metropolit von Riew murbe (1080-1089). Diefer Johann soll nach Karafin und Strahl ber Berfaffer eines geistlichen Canons sein, worin fehr gegen die Lateiner als Reger losgezogen und alle Gemeinschaft mit ihnen verboten wird, namentlich wird ruffischen Fürsten untersagt, ihre Töchter mit lateinischen Fürsten zu verheirathen; Theiner (l. c. S. 26 2c.) dagegen halt diesen Canon für bas Machwert einer fpatern Zeit, gablt übrigens (S. 17 ze.) viele Berheirathungen ruffischer Gerricherstöchter im zehnten, eilften und zwölften Sahrhundert mit abendlandischen Fürsten und ruffischer Fürsten mit lateinischen Prinzessinnen auf, unter besonderer Bervorhebung der Tochter des Groffürsten Bsewolod, der Gemahlin des Raifers Seinrich IV., Agnes, welche ihre Klagen gegen Seinrich an ben Papft und die lateinischen Bischöfe und Concilien brachte, und nach ber Schei-

bung von ihrem Gemahl nach Rufland gurudfehrte (S. 21-22). Der Metropolit Johann farb 1089; ihm folgte, von Conftantinopel gefendet, Johann II., ein Berichnittener, von dem Bolte wegen seiner blaffen Farbe ber tobte Mann genannt, und von Reftor als ein Unwiffender gefchilbert, ber weber lefen noch fcreiben konnte; er ftarb aber ichon nach einem Jahre. Nach Johann II. beftieg Ephraim ben ruffischen Metropolitenftuhl und fag auf ihm 4 ober 5 Jahre, ein um die Errichtung von Sospitalern und Rirchen verdienter Pralat, unter beffen Regierung die ruffifche Rirche in freundlichem Bertehr mit Rom ftand, benn nicht bloß fendete Papft Urban II. zwischen 1091-1095 den Bifchof Theodor mit Reliquien an den Großfürsten Wsewolod (wahrscheinlich um ihn zur Theilnahme an dem Rreuzzuge einzuladen), fondern Ephraim felbft führte fur die gefammte ruffifche Kirche das von Papft Urban II. auf ben 9. Mai gesette Fest ber Translation ber Reliquien bes hl. Nicolaus nach Bari ein, während die griechische Rirche dieses Kest nicht annahm (s. d. A. Nicolaus von Myra). Mag also auch immer die ruffiche Rirche in bierardischen Berhaltniffen zur griechischen Rirche geftanden fein. to nahm fie boch bamals noch nicht an dem lieblosen Saf ber griechischen gegen bie romische Rirche Theil, und es zeigte fich auch in ber Folge ofter noch eine freundliche Stellung ber ruffischen zur römischen Kirche. Ephraim starb 1095, und an feine Stelle tam Nicolaus, ein Grieche, welcher 10 Sabre ber ruffifchen Rirche porftand; unter ihm brachte die Braut bes Großfürsten Swätopolt, die griechische Princessin Barbara, die Reliquien ber hl. Barbara 1100 nach Riew. Dem Metropoliten Nicolaus folgte 1104 (al. 1106) ber Grieche Nicephorus I., + 1121. Bon biefen letteren zwei Metropoliten, ingleichen von ihren zwei Nachfolgern Nicetas, + 1126, und Michael II. (ber 1145 nach Constantinopel zurückfehrte) bemerken die Bollandisten (diss. de convers. et fide Russorum, t. II. Sept. ab initio, § VII.): "De hisce certa non invenio indicia, utrum Catholici fuerint an schismatici, quod de ipsis quoque istius temporis Patriarchis (von Conftantinopel) non omnino est clarum;" zu gelinde ift bieg wohl von Ricephorus, beffen zwei Sendschreiben, das eine über die Kasten, das andere über die Lateiner und ihre Trennung von ber morgenländischen Rirche (f. Strahl, Agich. S. 128; Theiner, 1. c. S. 30), es mehr als bloff mabricheinlich machen, baff er ber erfte unter ben ruffifchen Metropoliten bem griechischem Schisma anbing, ohne bag man beghalb gu behaupten berechtigt ware, gang Rufland habe fich feitbem von der romischen Rirche feindlich abgewendet; hatten ja auch die Ruffen eine ganz andere Stellung gu ben lateinischen Rreugfahrern, als die Gricchen, beren Sag gegen die lateinische Kirche durch die Kreuzzüge nicht ab-, sondern ungemein zunahm und sich verewigte. So konnte daher auch der fromme lateinische Monch Anton, der Romer zugenannt, der um 1117 von Lübeck nach Rufland gekommen war und um 1147 ftarb. ganz ruhig ein nachher berühmt gewordenes Kloster bei Nowgorod errichten und wurde von der ruffischen Kirche canonisirt. Uebrigens ift noch zu bemerken, daß zur Beit bes Metropoliten Nicephorus I. Reftor feine Annalen fchrieb, und jur Beit bes Metropoliten Nicetas ein großer Brand zu Kiew viele Kirchen und Klöster, es werden 600 angegeben (waren aber kaum mehr als 30), zerstörte. erwähnt wurde, verließ der Metropolit Michael II. Rußland und kehrte nach Constantinopel zurück, wo er bald starb. Die zu Constantinopel herrschenden Wirren benütend ahmte der Großfürst Sfäslav seinen Urahn Jaroslav I. nach, suchte die russische Kirche der Abhängigkeit von der griechischen zu entziehen und ließ burch feche ruffifche Bifcofe ben frommen und gelehrten Monch Clemene, einen Ruffen, zum Metropoliten mählen, was thatsächlich und vielleicht auch absichtlich einer erneuerten Anschließung an Rom gleichkam. Darüber entstand aber eine von Niphont, Bischof von Nowgorod, angezettelte Spaltung, die längere Zeit fortbauerte; doch ftand Clemens ber ruffischen Kirche bis 1156 allein vor (Großfürst Fastav + 1154), wo Constantin von Constantinopel durch die Machinationen

bes Kurften Georg Dolgorufi und bes Bischofe Niphont von bem griechischen Datriarchen Lucas Chrysobergas zum Metropoliten von Rufland geweiht und noch bei Clemens Lebzeiten in Riem eingeführt, letterer aber vom Patriarchen abgefett Conftantin ftarb 1159; bas Merkwurdigfte feiner Regierung ift bie pon ihm 1157 zu Riem abgehaltene Synode gegen die Regereien eines gewiffen Monches Martin (f. d. A. Raskolniks); fonderbar war die Anordnung in feinem Testamente, Niemand durfe feinen Leib begraben, fondern man folle ihn mit Stricken an ben Rufen aus der Stadt gieben und den Bogeln und hunden gum Frage porwerfen! Unter bem neuen von Conftantinopel ber mit Buftimmung ber ruffifchen Kürsten geschickten Metropoliten Theodor (1160-1164) bauerten bie theils burch die Regerei des Monches Martin, theils durch Niphont gegen Clemens bervorgerufenen Wirren fort. Nach Theodors Tod munichte ber Groffürft Roftislav I. ben vertriebenen Metropoliten Clemens wieder als Dberhaupt ber ruffifchen Rirche eingesett zu feben, und sandte um die Buftimmung an ben Patriarchen von Conftantinopel. Diefer hatte jedoch ichon einen andern, Namens Johann III., einen in weltlichen und geiftlichen Dingen wohlbewanderten Griechen, zum ruffifchen Metropoliten ernannt, und ba ber Raifer Manuel Comenus ben Groffürften um bie Unnahme Johanns bat und die Bitte mit reichen Geschenken unterflütte, fo ertannte Roftislav ben Johann an, boch machte er zuvor mit bem Kaifer und bem Patriarchen den wichtigen Vertrag, daß in Butunft ohne Ginwilligung des Groffürften fein Metropolit für Rufland in Conftantinopel geweiht und nach Rufland geschickt werden folle, widrigenfalls die ruffifchen Bischöfe das Recht haben follten, mit Er= laubniß bes Groffürsten sich einen Metropoliten mablen zu konnen. Johann nicht lange auf bem Metropolitenftuhle, indem er ichon 1166 ober bochftens 1170 ftarb; von ihm erübrigt ein an den Papft Alexander III. gesendetes Antwortsfdreiben, worin in febr liebevoller und ehrfürchtiger Beise ber Papft ersucht wird, im Benehmen mit dem Patriarchen von Conftantinopel und den übrigen prientalifchen Metropoliten die Streitigkeiten zwischen ben beiben Rirchen zu schlichten; am Schluffe bes Schreibens fügt er feine Gruffe und bie ber gesammten ruffifchen Bischöfe, Mönche, Fürsten und Großen bei (Herberstein, rer. moscovit.; Strabls Kgsch. S. 166). Bald erschien auf dieses Schreiben eine papstliche Gesandtschaft ju Riem, von ber man aber nichts Näheres weiß. Der auf Johann III. folgende ruffische Metropolit war der Grieche Conftantin II.; unter ihm bauern die Streitigkeiten über Kasten 2c. fort; er läßt ben Bischof Theobor von Rostow wegen seiner Unthaten hinrichten; im 3. 1169 wird Riem in bem zwischen ben ruffifchen Rurften wuthenden Burgerfrieg geplundert und in den Brand gesteckt, wobei weber Kirchen noch Rlöfter geschont wurden; seitbem fant Riem mehr und mehr, Wladimir wurde Sauptstadt des Reiches und in Folge beffen Rugland allmählig von Conftantinopel ab- und Ungarn, Polen und Litthauen zugewendet. Constantin II. starb 1175; ihm folgte als ruffischer Metropolit Nicephorus II., ein Grieche aus Conftantinopel (1176-1196 ober 1197). An den Groffürsten Weewolod II, und ben Metropoliten Nicephorus II. fendete Papft Clemens III. im 3. 1189 Legaten, um fie zur Theilnahme an bem britten Krenzzuge zu bewegen; diese Aufforderung blieb nicht gang ohne Erfolg, Monche schlossen sich ben lateinischen Kreuzfahrern an. Nach dem Tode des Nicephorus blieb der russische Metropolitenstuhl bis ungefähr um 1200 unbefest. Diefer Reihenfolge ber ruffifchen Metropoliten im zwölften Jahrhunderte moge noch beigefügt werden, daß in der zweiten Salfte biefes Sahrhunderts Wissenschaften und Rünste einen bedeutenden Aufschwung nahmen; so 3. B. ließ ber Fürft Roman Roftislamitich geiftliche Schulen anlegen, worin Griechifc und Lateinisch gelehrt wurde; der Fürst von Halitsch Jaroslav befahl die Errichtung und Erhaltung von Schulen aus ben Gintunften ber Klöfter. Die Runfte wurden nicht bloß von ben Griechen, sondern auch von ben Teutschen nach Rugland gebracht und bafelbft betrieben. Schlieglich fei bes frommen, gelehrten und berühmten

ruffifden Rangelredners Chrill, Bifcofs von Turow († 1182) gedacht, ber fich am Ende feines Lebens in eine Gaule verschloß; in feinen Werten (Theiner. Seite 33) fommt feine Spur von einem ichismatischen Beifte vor. - 3mei wichtige Ereigniffe des 13ten Jahrhunderts hatten für die ruffifche Rirche traurige Rolgen: die Eroberung Constantinopels durch die Lateiner (1204) errichtete gleichsam eine unübersteigliche Scheidemand zwischen ber griechischen und lateinischen Rirche, und ba bie Ruffen ibre Metropoliten von den Griechen empfingen, fo nahm auch in Ruffland Seitens des Clerus und der Monche die Eutfremdung von der lateinischen Rirche seitbem zu und gewann ber schismatische Geift die Dberhand; bas zweite wichtige Ereigniß aber, der Ginbruch der Tataren in Rugland (feit 1224), brachte in Kolge ber Bermuftung und Zerftörung einer Menge von Kirchen, Klöftern und bamit verbundener Schulen eine gräuliche Geistesnacht über die russische Rirche. Indeß murben boch bie Romischkatholischen, welche fich in Rugland befanden, in ber freien Uebung ihres Cultus nicht behindert, und konnten römischkatholische Missionare in verschiedenen Gegenden Ruflands predigen; zudem wirkten die Fortschritte ber lateinischen Rirche in Liefland, Eftland und Rurland zur Erhaltung und Bermehrung ber Romifchkatholischen in Rugland mit. Die im Berlaufe bes 13ten Sahrhunderts angeftellten Bersuche, Die ruffische Rirche mit ber lateinischen zu vereinigen, find folgende: 1) Papft Innocenz III. mahnte um 1204 oder 1205 durch eine Gefandt= Schaft ben Fürsten Roman Mitislawitsch von Salitich (Galigien) zum Uebertritt jur lateinischen Rirche und lud zu bemfelben Schritte burch ein Schreiben d. 1209 bie ruffischen Pralaten liebreich ein; — 2) Fürst Colomann von Halitsch, Sohn des Ronigs Andreas von Ungarn, 1215 jum Ronig gefront, suchte mit Gewalt bie Satiticher mit ber lateinischen Rirche zu vereinigen, aber feine balbige Bertreibung aus Halitsch vereitelte die Union; — 3) Papst Honorius III. schrieb 1227, als mehrere ruffifche, mit ben teutschen Schwertrittern verbundene Kurften fich bereitwillig gezeigt hatten, zur lateinischen Rirche überzutreten, an alle ruffische Kurften ein wohlwollendes Mahnschreiben, ihren Borfat in's Bert zu fegen und mit ben Christen in Liefland und Estland friedlich zu leben (Rayn. Annal. 1227 nr. 8); -4) Papft Gregor IX. richtete 1231 ein Dabnichreiben an ben ruffifchen Kurften von Pftow, Jaroslav Bladimirowitsch, der um diese Zeit fich mehr und mehr an die teutschen Ritter in Liefland auschloß, seinem Borfate gemäß fich mit ber lateinischen Rirche zu vereinigen; wahrscheinlich trat er auch zur römischen Rirche über (fiehe Strahl, Rgich. S. 221 und Theiner, S. 36); — 5) Franciscaner-Missionare, bie gu ben Tataren gingen, tamen ju Bladimir mit bem Fürsten von Salitich, Daniel, zusammen und hatten mit ihm und mit Bischöfen und Bojaren von halitich Unterredungen; alle zeigten fich zur Union geneigt; Daniel fendete 1244 Briefe an Papft Innoceng IV., worin er seinen Bunfc nach ber Bereinigung mit Rom ausbruckte: ber Papft sendet Bevollmächtigte, es entsteht ein freundschaftlicher schriftlicher Berfebr, endlich tommt die Union wirklich zu Stande, wobei ben ruffischen Bischöfen alle mit ben Dogmen ber Rirche vereinbaren griechischen und ruffischen Gebrauche zugestanden werden, und Daniel empfängt von dem Papfte die Königsfrone; leiber kehrte jedoch Daniel nach wenigen Jahren wieder zum Schisma zurück (f. Strahl, Rgfch. S. 240 2c., Theiner, S. 37 2c.); - 6) Papft Innocenz IV. bemubte fich auch, den Groffürsten Merander Newsty, beffen Bater Jaroslav II. († 1246) fic ber Union geneigt gezeigt hatte, zur Aufgebung des Schisma zu bewegen (1248). Dag alle diefe Unionsversuche im Ganzen fehlschlugen, hat man vorzugsweise ben ruffischen Metropoliten und Pralaten und ben unwiffenden Monchen zuzuschreiben, benn aus Allem, was bisher in diefer Beziehung gesagt worden ift, läßt sich nicht verkennen, bag gar manche russische Fürsten ber Union nicht abgeneigt maren. Gang ohne allen Erfolg blieben aber biefe Berfuche benn doch nicht (f. Theiner, S. 40) und trugen wenigstens bazu bei, bag bie Romischfatholischen ihren Cultus ziemlich unbehindert ausüben konnten. Die russischen Metropoliten des 13ten Jahrhunderts

waren: Matthias, eine Grieche, 1200-1220; unter feiner Regierung erobern Die Lateiner Conftantinopel und wird Riem gerftort; - Eprill I., gleichfalls ein Grieche, zu Micaa geweiht, wo fich bie ichismatischen Patriarden von Conftantinovel mabrend ber herrschaft ber Lateiner über bas griechische Raiserthum aufhielten und bis zu Ende biefer herrschaft fich alle ruffischen Metropoliten weiben liefen. + 1233; - Joseph, ein Grieche, fiel 1240 unter dem Schwerte Batu's, ba Kiew von biesem Wüthrich erobert und abermals zerftört wurde; — Epriss II. ein Ruffe, gewählt von den Fürsten Daniel und Waffilto; die gesammte ruffische Beiftlichkeit wird von ben Tataren von ber Ropffleuer befreit, baber entfleben wieder allenthalben Rirchen und Rlöfter und weihen fich die Ruffen gablreich bem geiftlichen Stande; Cyrill II. halt 1274 eine wichtige Synode; fcheint geneigt gewefen zu fein, fich an die in der allg. Synode zu Lyon 1274 vollbrachte Bereinigung zwischen ber romischen und griechischen Rirche (f. bie Art. Griechische Kirche, Lyon) anzuschließen (f. Strahl l. c. S. 266); flirbt 1280; — Maximin, ein geborener Grieche, + 1305; verfest 1299 ben ruffischen Metropolitenftuhl von Riem nach Wlabimir. — Das 14. Jahrhundert mar ben Fortschritten ber romifd-tatholischen Rirche um gang Rufland berum und zum Theil in Rufland felbst febr gunftig. Ratholische Miffionare, namentlich Franciscaner und Dominicaner, gefendet von den Papften, erhielten von Ruflands Dberherrn, den tatariichen Chanen, die Erlaubnif frei das Evangelium zu verfünden; von ben Ofifeeprovinzen ragte der Ratholicismus hinüber zu den Ruffen; bie Großfürsten Litthauens (f. b. Art. Jagello), die ihre Berrichaft von ber Duna bis jum Dnieftr, vom Riemen bis gu ben Quellen bes Onseper und Donet ausbehnten, geftatteten ben lateinischen und griechischen Chriften freien Gult und liegen Franciscanern und Dominicanern frei die romisch-katholische Religion verkunden, und als bann Jagello, ber Groffürst Litthauens, 1386 romisch-fatholischer Christ wurde, erklärte er bie romifch-tatholische Religion zum Staatsgesetze und arbeitete, zum Theil auch mit Silfe von Gewaltmagregeln, auf die Union ber ihm unterworfenen ichismatischen Ruffen mit der römisch-katholischen Kirche hin; in Galizien machte die römischkatholische Kirche gleichfalls bedeutende Fortschritte (f. d. Art. Lemberg); in Taurien aber errichteten die Genueser an den Thoren Auflands bas lateinische Bisthum Raffa (1322), und im alten Cherson die Benetianer fur; darauf ein anderes. Diese Ausbreitung ber lateinischen Rirche fleigerte indeg bei einem Theile ber Ruffen, porzugsweise ben Popen und Monchen, ben Saß gegen die Lateiner, allein mas bie ruffischen Metropoliten anbelangt, so weiß die Geschichte des 14. Jahrhunderts nichts von Reindfeligkeiten berfelben gegen die lateinische Rirche, vielmehr icheinen fie in ziemlich friedlichen und freundlichen Berhaltniffen zu ihr geftanden zu fein, wie es fich fur murbige Manner, Die fie maren, geziemte. Der erfte Metropolit dieses Jahrhunderts nach Maximin war Peter, in Bolynien geboren, er regierte 1308—1326; siehe über den ihm von Chane Usbeck für die ruffische Rirche ertheilten Freibrief bei Theiner, S. 85-89, und Strahl 292. Peters Nachfolger war der Grieche Theognoft, 1328—1353; er schlug seinen Wohnsit in der aufblühenden Stadt Mostwa, wo der Großfürst residirte, auf, und von diefer Zeit an ift die Berfetung bes ruffifden Metropolitenftuhls nach Moskwa zu rechnen; bemungeachtet schrieben fich bie ruffischen Metropoliten noch langere Zeit "Metropoliten von Riew und gang Rugland". Nach Theognosts Tod entstand in ber ruffischen Rirche baburch eine bedeutente Berwirrung, bag ber griechische Patriarch Philotheas zuerst den B. Alexis von Bladimir zum russischen Metropoliten weihte und bann, mahrend Alexis noch ju Conftantinopel weilte, auch noch einen gewiffen Roman (mahrscheinlich einen Griechen) zum Metropoliten von Riem und Rugland confecrirte; letteres geschah wohl vorzüglich in hinficht auf die fudlichen: und westlichen Eparchieen ber ruffischen Rirche, welche, wie die Stadt Riem felbft, bereits unter litthauischer Herrschaft standen. Go war die Trennung best

Metropolitenfluhls von Rugland in ben von Kiew und Moskwa eingeleitet, und baburd, bag ber griechische Patriarch zur Schlichtung ber entstandenen Streitigkeiten ben Alexis nachher zum Metropoliten von Riew und Bladimir, Roman aber zum Metropoliten von Litthauen und Bolynien ernannte, wurde die Spaltung der ruffischen Metropolie in zwei Theile nicht beseitiget. Roman ftarb 1362; ein gelehrter Serbe, Cyprian, vom griechischen Patriarchen geweibt, saß nach ihm (feit wann ift nicht bekannt) als Dberhaupt der litthauischen Geiftlichkeit zu Riew. Alexis ftarb 1378 (f. über seinen Cult auch in ber unirten ruffischen Rirche bei Theiner S. 42), und nun entstand abermals zwischen bem burch Betrug von bem griechischen Patriarden jum ruffifchen Metropoliten geweihten Archimandriten Pimen und bem eben er= mabnten Cyprian Streit. Diesen Streit entschied ber Groffürst Dimitrij IV., inbem er lettern von Riem nach Mostwa rufen ließ und ihn als ruflifden Metropoliten anerkannte; aber icon nach zwei Sahren wendete fich ber Groffürft von Cyprian ab und fette ben Pimen auf ben Metropolitenftuhl von Mostwa; nach beffen Tob (1389) jedoch Cyprian diesen Metropolitenfluhl wieder bestieg. Cyprian flund seitbem bis zu seinem Tod 1406 mit Ruhm der gesammten russischen Kirche vor. feine Zeit fällt die Bekehrung Jagellos von Litthauen und beffen Betters Bitholb. mit benen er geheime Zusammenkunfte hatte, in welchen er (nach Theiner S. 43) mit ihnen über die Mittel berathschlagte, die gesammte ruffische Rirche mit der romischen gu vereinigen; ferner ift Theiner ber Meinung, noch gu Coprians Beit feien alle ruffifchen Bifchofoftuble Litthauens zur Union übergetreten; wenig= ftens ift so viel gewiß, daß nur Cyprians freundliches Verhaltniß zu Jagello und Withold die formliche Trennung ber litthauischen ruffischen Bischofostühle von der ruffischen Metropole noch hinausschob. — Diefe formliche Trennung, woran fich bie Union mit Rom folog, wurde junachst und vorzüglich burch ben Sochmuth, bie Habsucht und den Fanatismus des rufsischen Metropoliten Photias (1409—1431) gegen die Römischkatholischen und durch die Verwerfung ber auf dem Concil gu Klorenz 1439 vollbrachten Union zwischen der lateinischen und griechischen Kirche von Seite der bereits größtentheils gegen die lateinische Kirche bitter fanatifirten Ruffen zu Stande gebracht und entschieden. Photias scheute fich nicht, Die ruffischen Bifchofsftuble Litthauens als fein Cigenthum betrachtend, Bolf und Clerus Litthauens mit Erpressungen und Gewaltthätigkeiten heimzusuchen, die Katholiken Litthauens Seiden zu schimpfen und den litth. Groffürsten Withold als einen Seiden und Feind des Christenthums zu brandmarten. Withold, ohnehin, als romischer Katholik, auf die Union hinarbeitend, ließ sich endlich nicht länger mehr von Photias beleidigen; er versammelte (1414 und 1415) die Bifchofe von Gudrufland zu Riem und Nowogrobef, und biese sprachen über Photias ben Bann aus und erhoben ben bescheidenen und gelehrten Gregorius Bamblat jum Metropoliten von Riew. Bon nun an war der Metropolitenstuhl von Rußland förmlich in den von Kiew und Moskwa getrennt; der erstere regierte die ruffischen Bisthumer im Suden, und der lettere die im Morden. Gregorius Zamblak war kein Photias, sondern ein eifriger Forberer ber Bereinigung ber griechischen und russischen Rirche mit ber lateinischen, und zu diesem Behufe erschien er im Auftrage des Kaisers Manuel II. Paläologus und bes griechischen Patriarchen Joseph von Conftantinopel an ber Spite von 20 griechischen Bifchofen und mit einem glanzenden Gefolge auf bem Concil zu Constanz (1418), wo die Union beider Kirchen beschlossen wurde. Leider ftarb aber Gregor bald nach seiner Ruckfehr in die Heimath (1419). Nach bem Tobe seines Rachfolgers Geraffim und des Photias, Metropoliten von Moskwa, wurde vorübergebend der Metropolitenstuhl von Moskwa mit dem von Kiew wieder vereiniget, da der griechische Patriarch Joseph den frommen und gelehrten Isidor, aus Thessa-Ionif geburtig, im 3. 1437 jum Metropoliten von gang Rufland weißte und biefer als folder allgemeine Anerkennung fand. Ifidor, betreffs der Union einverstanden mit dem Patriarchen Joseph und dem Kaifer Manuel II., suchte bei dem Groß-Rirdenleriten 9. Bb.

30

fürften Baffily III. Baffiliwitich um die Erlaubnig nach, mit bem Raifer und Patriarchen jum 3mede ber Union nach Italien reifen zu burfen, und erhielt fie wenn auch ungern. Mit glanzenbem Gefolg langte Ifibor ben 18. August 1438 Bu Kerrara an; seine lang erwartete Ankunft verbreitete allgemeine Freude. 26. Juni 1439 tam bie Bereinigung beiber Rirchen ju Stande; am thatiaften wirkten bierbei Beffarion, Erzbischof von Nicaa (f. b. A.) und ber ruffische Detro-Ifibor erhielt fur feine Bemuhungen vom Papfte Gugen IV. ben Carbinalebut und murbe zum Legaten a latere für Litthauen, Liefland und Rufland ernannt. Die mubfam bewirtte Bereinigung hatte aber feinen Beftand (f. b. Art. Griechische Rirche) und fließ in Rugland bei bem Groffürften und ber verbummten Beiftlichkeit auf unüberwindlichen Widerftand. Islidor ward bald nach feiner Ankunft zu Mostwa verhaftet und entfam nach zweijährigem Gefängniß nach Rom, wo er 1463 reich an Berdiensten ftarb. Für die füdliche Metropole Rußlands war indeß die Florenzer-Union doch von längerer Dauer. Zu Kiew war Afidor nach feiner Ruckfehr aus Florenz unter dem augemeinen Jubel des Bolkes, bes Clerus und der Herrscher von Polen und Litthauen empfangen und die Union freudig angenommen worden; feitbem blieb die Trennung ber führuffifchen Metropole (Riem) und ber nordruffifchen (Mostwa) entschieden und flanden beide Metropolitenftuble im Rampfe gegenüber, bis im zweiten Decennium des 16. Jahrhunberts ber Metropolitenstuhl von Riew wieder zum Schisma zuruckfehrte. — Die nordruffische Metropole Mostwa wurde nach dem edlen Isidor und feit dem Falle Conftantinopels nicht mehr von Conftantinopel aus besett, sondern die Ernennung zu biefer Burbe wurde nun Staatsfache, und hatten die Großfürsten ichon im 14. Jahrhundert ihren Einfluß auf die Rirche vermehrt, fo fand bieß jett allmählig in immer höherm Grade Statt. Ifioors Nachfolger zu Moskwa war der fanatische Metropolit Jonas, ein erklärter Reind ber Union, + 1461. Sein Rachfolger Theodofius faß nur von 1461 bis 1465 und ftarb aus Schmerz über die unverbefferliche Berderbtheit seiner Popen. Mit diesem Theodosius borte eigentlich die wahrhaft felbstftandige geiftliche Regierung bes ruffischen Metropoliten schon fo Riemlich auf; ber Großfürst 3wan III. hulbigte bereits fehr ftart dem Cafareopapis-Auf Theodofius folgte ber Metropolit Philipp I. (1465-1473), ein fo geiftesbeschränkter Fanatifer, bag er in einem Schreiben an bie Nomgorober, bie mit ihrem Erzbifchof zur Union übertreten wollten, die Eroberung Conftantinopels burch die Türken als eine gerechte Strafe Gottes für die zu Klorenz erfolgte Bereinigung der griechischen mit der römischen Kirche darstellte! Ingwischen machte Papst Sixtus IV. bei dem Großfürsten Iwan III. abermals einen liebreichen Berfuch jur Berftellung ber Ginheit zwischen ber lateinischen und ruffischen Rirche, bem ber Großfürst nicht abgeneigt schien, aber ber intolerante Metropolit sich ftolg Philipps Nachfolger Gerontias (1473 — 1489) zeigte von einer andern Seite ben achten Beift ber ruffifden Rirche, indem er einen Archimanbriten, ber feinen Monchen erlaubt hatte, am Borabend vor Epiphanie nach Belieben Waffer zu trinken, in Fesseln schlagen, und in einen Eiskeller werfen ließ! Dagegen foll der Metropolit Zosima (1489—1494) ein Gonner oder gar geheimer Unhanger ber fogenannten Judenfecte gewesen sein, welche bamale entstand und ein Jahrhundert lang die ruffische Rirche durch ihr Bemifch von Judenthum und craffefter Chriftuslafterung verwirrte (f. b. Art. Rastolnifs); er mußte im Stillen ben Metropolitenstuhl verlaffen. Unter bem Metropoliten Simon (1495-1511) ftand ber Großfürst 3wan III. icon im Begriffe, Die ruffifche Rirche von ber Sorge um ihr zeitliches But zu befreien, weil fich fur Rlöfter und Beiftlichkeit fo viel Beitliches But nicht gezieme; boch fonnte erft Catharina II. biefes Project realifiren. Simons Rachfolger Barlaam (1511-1521) mußte, weil er es gewagt, bem Groffürsten Baffilj Iwanowitich einen Gibbruch vorzuhalten, feiner Burbe entfagen und wurde in Retten gelegt. Ein trauriges Loos traf in ber Folge auch ben

Mond Maxim von bem Berge Athos. Diefer Mond, ber in Baris und Italien feine Studien gemacht, tam auf Beranftaltung bes Großfürften und bes Metropoliten Barlaam nach Mostwa, um bie Menge ber griechischen baselbit angebäuften Schriften ju muftern, Giniges bavon in's Glavonifche ju überfegen und bie ruffiichen Rirchenbucher mit den griechischen Driginalen und alten flavonischen leberfegungen zu vergleichen. Er fand bie ruffifden Rirchenbucher febr feblerhaft und außerte fich in biesem Sinne, zog fich aber baburch Ercommunication und Einsperrung zu. Bei berartiger russischer Unhänglichkeit an bas, was fie ererbte Religion und reine Lehre nannten, icheiterten auch bie zwei Berfuche, welche ber papftliche Stuhl im 3. 1513 und 1519 zur Bereinigung ber ruffischen mit ber römischen Rirche in alter liebevoller Beife und unter Anerbietungen machte, wie: ber Papft wolle bem ruffifchen Metropoliten bie Burbe eines Batriarchen ertheilen und alle guten Gebrauche der ruffischen Rirche bestätigen, ja bem Großfürften felbft bie Raiserkrone aufseten! (f. Strable Rasch. S. 548). Auf ben Metropoliten Barlaam fuccedirte ein junger Gunftling bes Groffurften, Daniel. Papft Clemens VII. sendete 1525 ben Paul Jovius mit Einladung zur Union nach Moskwa, vergeblich iedoch wie früher. Daniel wurde 1539 und fein Nachfolger Joseph 1542 entfest. Immer trauriger wird bie Lage ber russischen Metropoliten, Iwan IV. ber Schreck-Der Metropolit Macarius (1542-1563), bem die russische Kirche eine Exegese der Psalmen und das große Legendenbuch verdankt (Strahl S. 566) fab noch die guten Tage 3mans, ben er 1547 fronte und ben er im Bereine mit deffen tugendhafter Gemahlin Anastasia bis zum J. 1560 auf bessern Wegen erhielt. Berühmt ist das unter dem Borsite des Macarius im J. 1551 ju Mostwa gehaltene Concil, Stoglawif genannt, wodurch bie mit unfäglichem Bust überladene russische Kirchenzucht verbeffert werden follte; wie es inden mit biefen Berbefferungen jum Theil aussah, fann man unter andern aus folgender Berordnung Dieses Concils abnehmen: "Bon allen mit Rirchenbann belegten Retereien ist feine fo ftrafbar als bas Barticheeren; fogar bas Blut ber Martyrer läßt ein foldes Berbrechen ungefühnt; wer alfo feinen Bart abicheert aus Menichengunft, ber ift ein Uebertreter bes Wefeges und ein Feind Gottes, ber uns nach feinem Cbenbilde ichuf." Im Uebrigen machte sich Macarins um Sebung ber Wiffenschaften verdient und bewog Jwan, im J. 1553 zuerst eine Buchdruckerei in Moskwa einzuführen. Hatte schon Macarius von Jwan mancherlei zu leiden, so gilt bieß noch vielmehr von feinen Nachfolgern Athanafins 1563-1566, Bermann, den er wenige Tage nach feiner Erhebung auf den Metropolitenftuhl auch schon wieder verjagte, Philipp II., den er 1569 im Befangnif erdroffeln ließ. hatten es die Metropoliten Cyrill, weil dieser zu allen Unthaten Jwans schwieg († 1572), Anton († 1581) und Dionysius, der den Tyrannen überlebte. die Zeit des Dionysius (1582) fällt die Anfunft des berühmten Jesuiten und papft= lichen Legaten Possevin zu Moskwa, wo dieser mit Jwan mehrere wichtige und intereffante Unterredungen über die Nothwendigkeit der Ginigung mit Rom führte, die freilich ohne Erfolg blieben; doch erhielt Poffevin einige Zugeständniffe für alle katholischen Fremden. Bei dieser Gelegenheit gründete Possevin mehrere Collegien in Litthauen und an den Grenzen Ruflands als Pflanzschulen für die ruthenische und mostowitische Jugend (f. d. Art. Poffevin). Der lette Metropolit von Mostwa und zugleich erster ruffische Patriarch war hiob. — Die Errichtung bes russischen Patriarchats geschah burch Jeremias II., Patriarchen von Conftantinopel (f. b. Art. Jeremias II). Seit dem Falle Conftantinopels durch die Türken kamen viele Schriften, Reliquien u. dal. nach Rufland, und nicht felten geschah es auch, daß griechische Mönche und Bischöfe bei den Ruffen erschienen und ihre Mild= thätigkeite in Anspruch nahmen. So erschien benn auch ber Patriarch Jeremias felbft, begleitet von Dorotheus und Arfenius, ben Bifchofen von Monembafia und Eliffon, Almosen sammelnd 1588 zu Moskwa, und wurde mit großen Ehren auf-

Bei bem Groffürsten Ferbor I. Imanomitich, bem geiftesschwachen Sohne Iwan bes Schrecklichen, vermochte sein herrschgieriger und graufamer Schwager Boris Godunow Alles, und biefer war es, ber die Anwesenheit des byjantinischen Patriarchen benütend biesen bestimmte, für die russische Rirche einen eigenen Patriarchen zu Mostwa einzusegen, und mit biefer Burbe ben friederifden Siob, ber im Dec. 1587 ben Metropolitenftuhl von Rufland bestiegen hatte, gu befleiben. Die feierliche Ginfegnung Siobs jum Patriarchen gefchab im San. 1589. Nachbem Jeremias bie Ginfegnung mahrend bes feierlichen Sochamtes in ber Metropolitanfirche auf bem Kreml vorgenommen, bing ber Czar bem neuen Patriarchen bas Panagion an einer golbenen Rette um ben Sals, legte ibm ben mit Ebelgeftein gezierten Mandnas aus Atlag an, warf ein toftbares Omophor über feine Schultern, feste ihm bie weiße Infel mit bem Rreuze auf, übergab ihm ben Patriarchenftab und begrüßte ihn als beiligften Bater, Patriarchen von gang Rugland u. f. w. In ber Bestätigungsurfunde ber Errichtung bes ruffischen Patriarchats bieß es unter Anderm, daß das alte Rom durch die apollinarische Regerei gefallen, bas neue Rom, Conftantinopel, in den Sanden ber gottlosen Muselmanner fich befinde, und das britte Rom Moskwa fei, bag, auftatt bes von dem Geifte ber Afterweisbeit verfinfterten Lugenfürften der abendlandischen Kirche, der erfte veumenische Bi= fchof ber Patriarch von Constantinopel, der zweite ber von Alexandrien, der britte ber von Moekma, ber vierte ber von Antiochien und ber fünfte ber von Jerusalem Zeremias und die feilen Monche feines Gefolges unterschrieben die Bestäti= aungsurfunde, allein die oben erwähnten Bischöfe Dorotheus und Arfenius unter-Beichneten nicht. Rach Conftantinopel guruckgekehrt, hielt Jeremias 1593 eine nur von wenigen Bischöfen besuchte Synode, welche das ruffische Patriarchat bestätigte. Go entstand bas ruffifche Patriarchat; ruffifcher Sochmuth, ruffifche Politit und ruffifches Gold fetten es in's Dafein; 110 Jahre fpater mard es als unnut fur bie Alleinherrschaft bes ruffischen herrschers aufgehoben. Bis zu biesem balbigen Sturge fagen auf bem Patriarchenfiuhl: Siob, ber fanatische Lateinerfeind, von bem Thronrauber Grifchta Otrepiew (bem falfchen Dimitri I.) 1604 in's Aloster Sarez eingesperrt und bald barauf erdroffelt; Ignatius (1604—1606), ein unirter Grieche, von dem falfden Dimitri, ber bem getäuschten Papfte Paul V. und den Jesuiten die Wiedervereinigung Ruflands mit der römischen Kirche vorspiegelte, auf den Patriarchenstuhl erhoben und nach Dimitris Sturz abgesett und in's Kloster Tschudow eingesperrt; — Hermogenes (1606—1612); ist aus Abichen gegen die Römischkatholischen die Scele bes ruffischen Bolfsaufftandes gegen ben jum Czar ermahlten polnischen Prinzen Bladislam; flirbt 1612 im Gefangniß; - Philaret (1619-1632), Bater bes erften Czaren aus bem Saufe Nomanow, das besonders durch hilfe der russischen Geiftlichkeit auf den russischen Thron gelangt, fieht feinem Gobne, bem Czar, in ber Regierung gur Geite; -Joafaph (1634—1642); — Joseph I. (1642—1652); — Nifon (1652 bis 1666), verdient durch die Revision ber alten flavonischen Kirchenbücher, durch Errichtung griechischer und lateinischer Schulen und burch feinen Gifer fur Reformation der Belt- und Rloftergeiftlichfeit, aber verhaßt wegen feiner Cinmifchung in Staatsangelegenheiten und wegen seiner Herrschsucht und Barte - er ließ 3. B. einen Bischof knuten - wird im Concil zu Moofwa (1666-1667), bem letten, an welchem die griechische Rirche durch die perfonliche Gegenwart und Theilnahme ihrer Patriarden fich betheiligte, abgefett; - Joseph II. (1667-1672); - Pitirim, verwaltet bas Patriarchat nur zehn Monate; — Joachim (1674—1690), fturmifcher Gegner ber Romifchtatholifden und aller fremben Glaubenegenoffen. Dagegen verfaßte ber gelehrte und fanfte Symeon, Erzbifchof von Polat, ein. vorzüglicher Theolog und Kanzelredner, verschiedene gelehrte und Erbauungsschriften, bie Joachim nach Symeons Tob († 1689) romifcher und unitarischer Grethumer beschuldigte und verbot, und schlug ben Czarbrüdern Iwan und Peter (1682—1689)

vor, fur Rufland einen Papft mit vier Patriarchen und zwölf Metropoliten eingufeten (nach Theiner S. 111 beabfichtigte Symeon burch biefen Borfchlag ben Beg jur Union mit Rom anzubahnen) und ftatt bes Ablesens von gebruckten Predigten, bas jur Bahrung ber ruffischen Orthodoxie geboten mar, freie Predigten anzubefehlen. Andrerseits fendete Raiser Leopold I. ben Zesuiten Johann Bota in Begleitung feines Botschafters 1686 nach Moskwa, um in feinem und bes Pavfles Namen über bie Bereinigung ber ruffischen mit ber romischen Kirche zu unterhanbeln; natürlich kam eine Union nicht zu Stande, boch erhielt Kaiser Leopold bas Bugeftandniß, daß die Capelle des öftreichischen Gesandten ju Mosswa allen Katholifen als Rirche mit Pfarrrechten offen fteben follte. Der lette ruffifche Patriarch war Abrian (1690-1702). Siehe über bie Aufhebung des ruffifchen Patriarchats und die Cinführung der hl. Synode den Art. Peter der Große. — III. Das Patriarchat war fur die ruffische Rirche teine Zeit geistiger und sittlicher Erhebung; vielmehr nahm unter bem bespotischen Regimente ber Patriarchen bie von den Grieden ererbte Sporfrisse und Meugerlichfeit, die Unsittlichfeit und Unwiffenheit, der Sectengeist und ber haß gegen bie abenblandische Rirche noch zu. Es kann baber nur als ein wohlverdientes Strafgericht angesehen werden, daß endlich, nachdem die, welche bas Galg ber ruffifden Rirche hatten fein follen, immer mehr ber Berbummung und Berftodtheit anheimgefallen waren, bas Rirchenregiment von ben Czaren in Beschlag genommen und mit dem weltlichen in Gins verschmolzen wurde. Errichtung des russischen Patriarchats hatte jedoch auch eine heilsame Folge, sie war die nächste und unmittelbare Beranlassung, daß die Metropole Kiem, welche seit der Florenzer Synode bis zum zweiten Decennium in der Union mit dem römischen Stuhle verharrte, dann aber leider wieder zum Schisma zurücklehrte, sich wieder an Rom und die lateinische Rirche anschloß. Entruftet über die ichnode Sarte und gemeine Gelbgier, welche ber byzantinische Patriarch Jeremias, von Mostwa nach Conftantinopel zurudreisend, in Riem gezeigt hatte, entruftet gleichfalls burch bie Barte und ben Stolz bes neuen ruffifchen Patriarchen Siob, ber Riem zu feinem Fußschemel herabwürdigen wollte, und die großen Uebel erkennend, welche aus der Trennung ber Kirchen von dem Centrum der firchlichen Ginheit, dem romischen Stuhle, entstanden waren und ohne die Rudfehr zu dieser Einheit sich nicht heben ließen, berief Michael Rahofa, seit 1589 Metropolit von Riem, Die Bischofe seiner Metropole 1593 auf ein Concil nach Brest, erklärte sich mit ihnen für die Union, und entwarf mit ihnen bas Deliberationsbecret zur Union, worin in einfacher und würdiger Sprache die Gründe ihres Entschlusses dargelegt sind (Theiner, S. 97). Im folgenden Jahre (1594) traten Michael und seine Bischöfe zu Breft nochmal zu einer Synode zusammen und schickten ben Sypation Phocieu (ober Phocias) Protothron und Bischof von Bladimir und Breft, und ben Bischof von Luck und Oftrag, Cyrill Terlecki, an Papft Clemens VIII. mit einem Schreiben, um ihm ihre Bereinigung mit bem römischen Stuhle anzuzeigen, womit sie bie Bitte verbanden, ihnen den griechischen Ritus zu laffen; merkwürdig ift in diesem Schreiben noch, daß die Bifchofe erklaren, fie waren auch badurch bestimmt worden, fich bem hl. Stuhle zu unterwerfen, weil fie unter einer Regierung lebten fonig Sigmund III. von Polen), unter welcher man vollkommene Freiheit genieße. größtem Jubel wurden bie Gesandten in Rom aufgenommen, wo sie im Namen bes gesammten ruthenischen Clerus bas übliche Glaubensbefenntniß ablegten und ben papstlichen Segen empfingen. Gerne erkannte ber Papft dem ruthenischen Clerus alle Rechte, Freiheiten und Privilegien an, die er bisher beseffen, und concedirte ben griechischen Ritus, nicht etwa, wie bezahlte russische Federn bemerkt haben, weil ber romische Stuhl es bamals nicht gewagt habe, ben lateinischen Ritus vorzuschreiben, sondern weil man zu Rom schon seit der altesten Zeit und damals (wie noch jest) ben durch eine Menge von geschichtlichen Denkmälern bestätigten Grundfat festhielt, ben griechischen Ritus nicht zu bestruiren, sondern vielmehr über bie Bewahrung und Beobachtung beffelben zu wachen. Siehe über die Schicksale und

Berfolgungen ber unirten ruthenischen Rirche von Seite ber Richtunirten bis jum Anschluß bes griechischen Bischofs Joseph Szumlansti von Lemberg an bie Union ben Artifel Lemberg, und Theiner G. 105-110. Bezüglich ber unirten Rirche im Konigreich Polen und in ben polnischen Provinzen Ruglands feit Catharina II. Raiferin von Rufland, bis auf bie Gegenwart find in Theiners oft genanntem Werke alle wissenswerthen hiftorischen Daten ausführlich und grundlich qufammengestellt und auch die fatholischerseits begangenen Diggriffe und nicht befeitigten Miffffante aufgebedt. Golde Mifffante 3. B. waren, bag bie Bafilianer, bie fich fast ausschließlich in ben Befit aller Ehren, Memter und Pfrunden ber unirten Rirche gu feten gewußt hatten, auf eine von ben Papften ofter geruate fträfliche Weise bie Rircheuregierung vernachläffigten, Die Erziehung des ruthenischen Clerus fich nicht angelegen fein liegen, Die Weltpriefter gefliffentlich in ber Unwiffenheit erhielten und ichmer bedrudten, und ber (obgleich von ben Papften ofter nachbrudlich befohlenen) Bewahrung ber griechischen Liturgie von frembartigen Ginmischungen nicht bie gehörige Rechnung trugen; andere in ihren Folgen bochft ungludliche Miggriffe maren bas Streben ber Basilianer und ber polnischen lateini= ichen Geiftlichkeit, Die Unirten vom griechischen zum lateinischen Ritus — gleichfalls gegen die ausbrudlichen Angronungen bes papftlichen Stubles - hinüberzuziehen, und bie Befegung ber Bisthumer mit bem lateinischen und polnischen Abel. Borzüglich war es bie ruchlofe Catharina II., welche mit großer Berschlagenheit und Graufamfeit ben völligen Sturz ber unirten Rirche herbeizuführen trachtete. Unter andern Mitteln zu biefem 3mede betiente fie fich fogenannter Miffionen, b. i. ruffifche Popen, begleitet von Soldaten und Magiftratepersonen, burchzogen bie unirten Diocefen und brachten bie Glaubigen auf ruffifche Manier gur ruffifchen Orthodoxie, indem man fie, wo bie Ueberredung nicht ausreichte, knutete, ihnen Dhren und Nafen abschnitt, bie Bahne einschlug ze. Bas lag ihr an bem Jammer von Taufenden? Die mit jacobinischen humanitätsphrafen prahlte und von fich rühmte, daß sie jede Religion in ihrem ungeheuren Reiche beschütze und Jedermann nach feinem Gutdünken ben lebendigen Gott verehren könne, was lag ihr baran, mit ihren für Reichsgrundfäge auspofaunten Phrafen in Widerfpruch zu kommen? Alls Helfershelfer in Ausführung ber Plane Catharinas zur Zerstörung ber Union muß Stanislaus Siestrzencewicz genannt werden, feit 1772—1826 Bischof von Mohilew und Metropolit der gefammten fatholischen Rirche lateinischen Ritus in ganz Rufland (s. Theiner, S. 303, 317 und 321). 3hr Zerftörungewerk fronend, bob Catharina furg nach ber dritten Theilung Polens, vermöge welcher alle bischöflichen Stuble ber griechischunirten Rirche (ausgenommen bie von Lemberg und Przemyst in Galizien) unter ihre Berrichaft kamen, biefelben fammtlich auf mit Ausnahme des einzigen Stuhles von Polock, und befahl in Beziehung auf den Metropolitenftuhl von Riem aus besonderm Sag, daß berfelbe nie mehr follte bergefiellt werden. 216 fie 1796 ftarb, hatte fie mehr benn fieben Millionen Unirter durch unmenschliche Graufamkeiten zum Uebertritt in die ruffische Rirche gezwungen! Ein besseres Loos traf die katholische Rirche beider Ritus unter der Regierung Pauls I. und des edlen Alexanders I. Durch Uebereinkunft mit dem papftlichen Stuhle ftellte Paul I. Die unirte Rirche in Rufland wieder her, errichtete für fie brei bifchofliche Stuhle (Polock, Luck und Breft) und gab auch ben Bafilianern einen Theil ihrer Klöster zurud. Was Paul begonnen, vollendete ber edle Meranber; unter ihm murben bie unirten Bischofoftuble mit benen von Bilna, Bladimir und Oricha vermehrt und erfreute fich die unirte Kirche eines wenn auch nur langfamen Wachsthumes. Allein mit dem Tobe Alexanders hatte für fie die lette Stunde geschlagen. Die neue Regierung begann ben Krieg gegen bie unirte Kirche fcon im Anfang bes Jahres 1826; ein Ufas vom J. 1828 führt eine gang neue Dibrefanverfaffung und auch eine neue Berfaffung bes Bafilianerordens ein; wieber ein Ufas beffelben Jahres unterbrückt eine bedeutende Angahl von Klöftern biefes

Ordens; burch Ufas vom 3. 1832 wird biefer Orden gang aufgehoben, Die gum geiftlichen Stand afpirirende Jugend genothiget, ihre Studien auf ber ichismatischen theologischen Universität bes Rlofters Alexander-Newefi in Petereburg ju machen. und bas griechischunirte Rirchencollegium ber hl. Synobe als eine Section berfelben einverleibt und biefer Section der elende Berrather Joseph Siemaszto als Prafident vorgefett! Run folgte Schlag auf Schlag. 3m 3. 1834 murben fcismatische Bischöfe in Bolhynien, Polod, Wilna und Barfchau eingesett und ihnen romisch-tatholische und griechischunirte Rirchen zu Cathedralen gegeben; vorber batte man ichon bie Ernennung aller katholischen Pfarrer bes einen wie bes andern Ritus in ben polnischrussischen Provinzen ben ruffischen Statthaltern übertragen und fich fo ben Weg gebahnt, die verworfenften Geiftlichen ober boch jum Schisma leicht verführbare Schwächlinge den Gemeinden vorzuseten. Statt der bei den Unirten gebräuchlichen alten fatholischen Rirchenbucher und Breviere wurden bie ruffifc-ichiematischen eingeführt und bie unirten Rirchen und gottesbienftlichen Gebrauche nach dem Jug ber ichismatischen umgewandelt, Geiftliche, die gegen biefe Anordnungen Rlage erhoben ober proteffirten, eingesperrt und nach Gibirien gefcidt, und an ihrer ftatt ichismatische eingefest. Ramen icon auf diese Beise viele unirte Rirchen an die Schismatifer, fo gefcah bieg noch auf vielfache andere Art. Dhne Beiteres wurden oft eine Menge von Kirchen den Schismatikern übergeben; vorzüglich aber ftupte man fich bei diesem Spfleme, die fatholischen Rirchen beiber Ritus in Daffen ben Schismatifern zu überliefern auf Grunde, welche acht communistisch und socialistisch find, 3. B. daß die Taufsteine in den betreffenden Rirchen aus der Zeit vor der Union seien, daß die Kirchen einft den rechtgläubigen Griechen (Schismatifern) angehört hatten; jugleich mit ben Rirchen erklarte man and bie Bemeinden folder Rirden fur ichismatifd, jagte ben fatholifden Beiftlichen bavon und fette ichismatische ein. Un biefe graufamen Unthaten reihten fich in ebenburtiger Beise Die andern Magnahmen und Mittel des ruffischen Profelitismus: das unschuldigfte maren noch bie Bestechungen und die Zusicherungen von Abgabenfreiheit; die Popen erschienen mit Golbaten auf den Besitzungen bes Abels und zwangen die Bauern mit Gewalt zum Abfalle, wobei die neue Lehre aufgestellt wurde, die zum lateinischen Ritus übergetretenen Abeligen hatten baburch alle oberherrlichen Rechte über ihre der Union angehörigen Bauern verloren; alle Unirten, bie feit Catharina II. zum lateinischen Ritus übergetreten waren, wurden ber ichismatischen Kirche für einverleibt erklärt; man suchte durch Bestechungen in ben Gemeinden Einige auf, welche im Ramen ganzer Gemeinden den Uebertritt zur ruffischen Rirche nachsuchten, und erklärte sodann die ganze Gemeinde für übergetreten, und wer fich widersette, murde graufam geknutet. Oft geschah es, daß die Abeligen sich um ihre Bauern, die man mit der Anute zum Abfall drängte, annahmen, weh ihnen, denn Sibirien war die Strafe für ihr Beginnen. Nach Sibirien wurden auch alle die unirten Geiftlichen geschleppt, welche an ihrem Glauben festhielten, und so grausam behandelt, daß mehrere auf dem Wege dahin starben; ihre Frauen und Kinder fleckte man in schismatische Rlöster und zwang fie zum Abfall. Unter diefen Berhältnissen mußte freilich die sogenannte orthodoxe russische Rirche große Fortschritte machen, um fo mehr, als die unirten Geistlichen weder predigen noch eine Chriftenlehre halten durften, und Jedermann, der durch Wort oder That fich ben Fortschritten ber russischen Rirche entgegenstellte, als öffentlicher Rebell bestraft wurde. Das Traurigste und Entsetlichste bei ber ganzen Sache ift aber, daß bie unirten Bifchofe, der obengenannte Joseph Siemaszto und der elende Luginsti von Polod, mabrend ein großer Theil der niedern Beiftlichkeit fo helbenmuthig für ben Glauben fampfte und dulbete, bei allen diefen über ihre Geiftlichen und Gläubigen verhängten Berfolgungen es mit der ruffischen Regierung und der bl. ruffischen Synobe hielten; burch Stillschweigen, Buftimmung, Rath und That ju Berführern, Berrathern und Sentern ihrer Seerden murben; nur ber alte

Metrovolit Bulhat von Bilna, den man aber von jeder Leitung an ber unirten Rirde ausschloß, nahm an dem Berrath feinen Antheil. Nach Bulhafs Tob (+ 1838) batten bie ermahnten Berrather feinen Biberftand mehr zu furchten; bie glaubenstreuen Geiftlichen waren abgefest, vertrieben, in Gibirien, im Grabe; mit ben noch übrigen schwachen und zweideutigen konnte man leicht fertig werden; Confiscation, Sibirien und Anute, Sand in Sand mit Lug und Betrug, flarten ben Abel und das Bolf mit unwiderstehlicher Gewalt immer mehr über die Borguge ber orthodoxen ruffischen Rirche auf, und so beeilten fich benn bie Berrather, im Rebruar 1839, ihre Lodreigung von der romischen Kirche und ihre Bereinigung mit ber ruffischen Rirche auszusprechen, wodurch ber tatholischen Rirche gegen zwei Millionen Glaubige entriffen murben. Die ichismatische ruffische Synobe erhob bantenb "für biefen friedlichen Triumpf" ihre Sande jum Simmel empor und erkannte "bie geheiligten Spuren ber Erscheinung Gottes auf Erben" in einer Thatfache, welche ben Chriftenverfolgungen im romischen Reiche, in China und Japan wurdig aur Seite ficht. - IV. Die romifch-tatholifche Rirche in Rugland und Polen feit Catharina II. bis auf unfere Tage. Für die in Petersburg und Moskwa, in den Oftseeprovinzen und am caspischen Meere befindlichen Ratholiken batten Franciscaner und Capuciner Die geiftliche Obsorge. In Folge ber erften Theilung Polens entschloß sich Catharina, ein Bisthum des lateinischen Ritus für alle in Rufland zerstreuten Romisch-Katholischen und zugleich für die neuestens an Ruffland gekommenen römisch=katholischen Provinzen Polens zu errichten. So ent= stand das Erzbisthum Mohilew, bestätiget von Papst Pius VI. im J. 1783. Erster Erzbischof wurde Catharinas Günftling Stanislaus Siestrzenewicz (+ 1826). Der Papst verfügte, daß der neue Erzbischof von Mobilem die ordent= liche Jurisdiction nur über alle lateinischen Ratholiken biefer Diocese, aber nur eine belegirte Jurisdiction über bie übrigen lateinischen Ratholifen im ganzen Umfang bes ruffifchen Reiches ausüben follte; allein ber Erzbifchof fpielte mit Zustimmung und im Beifte Catharinas ben unumschränften geiftlichen Dictator ber gesammten romisch-katholischen Rirche in Rufland, tropte bem Papfte, arbeitete Catharinen in ihrem Ariege gegen die Unirten in die Sande, und brachte auch die romisch-katholifche Kirche an den Rand des Berderbens, indem er als Borftand bes fogenannten romifch-fatholischen Kirchencollegiums alle fatholischen Rirchenangelegenheiten unter seine habsuchtige und willfürliche Bewaltsherrschaft befam und die Bunft ber weltlichen Regierung zum alleinigen Mafftab feines Sanbelns machte. Kurz vor ibrem Tob bob Catharina fammtliche burch bie zweite und britte Theilung Polens an Rufland gekommene Bisthumer (Wilna, Luck, Kiew, Kamieniecz) mit Ausnahme bes von Liefland auf, und errichtete dafür die Bisthumer Pinst und Latitichem, an Orten, wo es gar feine romische Ratholiten gab. Nach Catharinas Tob ftellte Kaifer Paul I., die Ungerechtigfeiten seiner Mutter gegen die romisch-tatholische Rirche wieder gut machend, 1798 im Benehmen mit bem papfilichen Stuhl, eine neue Diocefanorganisation fur die romisch-tatholische Rirche in Rugland und in beffen polnischen Provinzen mit folgenden Bisthumern ber: Mohilew (Metropole), Samogitien, Wilna, Lud, Ramieniecz, Minet. Raifer Paul hat fich überdieß durch ben Schut, ben er bem Malteserorden angedeihen ließ, verdient gemacht. Unter ber Regierung des edlen Raifers Alexander I. ware wohl mehr für die romisch-katholische Rirche in feinem Reiche geschehen, wenn nicht bie Zeitverhaltniffe und ber elenbe Metropolit von Mohilew es verhindert hatten. Die neue Constituirung bes Ronigreichs Polen burch ben Bienercongreß lodte ben alten hierarcifchen Berband ber polnischen Kirche auf. Pius VII. erließ nun 1818 nach gegenseitig gepflogenen Unterhandlungen mit bem hofe zu Petersburg eine neue Diocesanorganisation biefes Reiches und erhob behufs beffen ben Stuhl von Warfchau (bisher nur Suffraganfis bes Primatftuhles Gnefen) zur Burbe eines Metropolitanfiges; gubem murben fieben Bisthumer: Krafau, Bladislav, Plock, Senna ober Augustom, Sendomir,

Lublin und Podlachien errichtet und bem Erzbisthum Warschau unterworfen. Leider ließ sich aber Alexander herbei, die Jesuiten, welche in Beigrufland, bas feit 1773 an Rufland getommen mar , Collegien ju Polock , Dunaburg , Mobilem, Mftistam, Dricha und Bitevel und Missionen an verschiedenen Orten hatten und zu Petersburg feit Raifer Baul ein abeliges Erziehungsinstitut befagen, aus bem ruffifchen Reiche zu verweisen (1815 und 1820), weil einige Jesuitenzöglinge von ber ruffiichen zur römisch-katholischen Rirche übergetreten waren. Go fühlbar biefer Berluft für die tatholische Rirche im ruffischen Reiche war, fo fteht er doch in gar feinem Berhaltnif zu dem traurigen Lovse, das nach dem Tode Alexanders über bie fatholifche Rirche biefes Reiches tam. Schon 1828 erschien ein Ufas, gemäß welchem künftighin alle Klostercandidaten nur mit Erlaubniß des Cultusministers in einen Orden treten durften; diese Erlaubniß ward aber nie ertheilt. Ingleichen wurde 1828 verordnet, daß Alle, welche in die Clericalseminarien eintreten wollten, dem Abel angehören und die Abelsbriefe vorlegen müßten; sie mußten ferner ihre Stubien auf einer der Universitäten des Reiches (an denen lauter Schismatifer ober schlechte Ratholiken lehrten) vollendet, ihren Stellvertreter für den Militärdienft gestellt, die Erlaubnig bes Ministers erhalten und endlich 600 Franken zum Beffen bes schismatischen Clerus in den Schatz der respectiven Proving niedergelegt haben. 3m 3. 1829 befahl ein Utas die Schließung aller Rlofternoviciate, und ein anderer schrieb die Anzahl der Seminaristen für jedes Bisthum vor. Zufolge des Reichstages zu Warschau 1830 wurden alle Chesachen ben weltlichen Gerichten unterworfen. Offenbar waren alle biese Magnahmen auf den Sturz der katholischen Rirche im gangen ruffischen Reiche berechnet. Die unglücklichen Ereigniffe bes 3. 1830 nothigten die russische Regierung, die firchlichen Reformen einstweilen einzustellen. Raum war aber ber polnische Aufstand bezwungen, als man noch in einem viel höhern Grade den Krieg gegen die katholische Kirche fortsette, obgleich Papsk Gregor XVI. zweimal an die polnischen Bischofe Mahnschreiben erlaffen batte, worin er sie aufforderte, bei Bolf und Clerus auf Treue, Gehorsam und Friede gegen bie gesehmäßige Macht ju bringen und jur Bieberherstellung ber politischen Dronung mitzuwirken, und obgleich man im organischen Statut, bas man bei Wiederherstellung der politischen Ordnung für das polnische Reich promulgirt und durch die kaiserl. Gesandtschaft dem päpstl. Ministerium unter dem 12. April 1832 amtlich mitgetheilt hatte, Die Berficherung gab, Die Religion, welche der größte Theil des polnischen Bolts betenne, werde jederzeit die besondere Sorge der ruffischen Regierung sein. Eine besondere Sorge bezüglich dieser Religion zeigte sie nun freilich, nämlich bie, diese Religion thatfäcklich zu vernichten, während sie sich eine fromme und tolerante Miene gab, beschwichtigende Reden führte und bem papfil. Stuhle auf seine Klag- und Beschwerdeschriften mit Täuschungen, Abläugnung, Berheißungen und Drohungen antwortete. Hier folgen nun einige ber seit 1832 bis auf die lettere Zeit gegen die katholische Kirche im ruffischen Reiche geführten Todesstreiche. 3m 3. 1832 wurden von den 300 Klöstern der Metropolie Mohilew, die damals noch bestanden, 202 aufgehoben und theils verkauft, theils den Schismatifern übergeben; letteres geschah vorzüglich, wenn diese Klöster als Wallfahrtsorte ober in anderer Beise berühmt waren. In demselben Jahre wurde ver-langt und durch mehrere Utase bann bestätiget, daß alle Kinder aus gemischten Eben, wenn eines der Cheleute der russischen Rirche angehört, in der russischen Religion getauft und erzogen werden sollen; zugleich verlangte man, daß die katholischen Priefter folche Ehen noch einsegnen follten, mahrend es ihnen ftrengftens verboten wurde, auch nur irgend einen Rath über diefen Gegenstand den Brautleuten zu geben ; dabei werden die gemischten Ehen soviel möglich begünstiget; so sind durch Ukase den Katholiken, die eine dal. Ehe eingehen, Mitgiften ausgesetht, und wird den Frauen, beren Manner exilirt ober zu andern harten Strafen verurtheilt worden, erlaubt, noch bei Lebzeiten ihrer Manner zur zweiten Che zu ichreiten, wenn es eine

gemischte ift. Unter ben nichtigften Bormanben, wie man fie gur Berfforung ber unirten Kirche vorgeschütt, wurden auch den lateinischen Ratholifen viele Kirchen und Pfarreien gewaltthätig entriffen und bas Schisma aufgedrangt; naturlich burften auch die Popen-Miffionen nicht fehlen, welche die Dorfbewohner mit ihren leberfällen heimsuchen und zum Uebertritt in die ruffische Kirche auf ruffische Manier einlaben. Gelbft ber Beichtftuhl und ber Tifch bes Beren follte ben Ratholifen foviel wie möglich verfürzt und zu einer Pflanzstätte des Schisma entweiht werden, indem burch einen Utas vom 3. 1836 ben latein. Geiftlichen verboten murbe, ibnen unbefannte Personen Beicht zu boren oder zur bl. Communion zuzulaffen; noch im nämlichen Sabre befahl die Regierung ben katholischen Prieftern fogar, keine anbern Gläubigen als ihre Pfarrkinder Beicht zu hören, und diefe muffen auch aledann bei ihren Pfarrgeistlichen beichten und die übrigen Tröftungen der Religion empfangen, wenn bie Pfarrgeiftlichen zum Schisma übergegangen find. Um bie Geiftlichen zu Nebertritten gu locken, gestattete man ihnen bei ihrem lebertritt die Erlaubnif. beirathen zu durfen, und erlangen fie Generalpartone fur alle fonftigen Unthaten. In gleicher Weise verheißt ein Utas vom 2. Januar 1839 allen Katholiken, welche wegen grober Berbrechen zu harter Gefängniffftrafe, gu Bergwerken ic. verurtheilt worden find, Befrejung, wenn fie gur ruffifchen Rirche übergeben, und durfen folche Menschen eine eigens hiefur geschlagene Denkmunge in blauem Banbe tragen. gegen murbe es ben katholischen Beiftlichen fogar ftrenge verboten, frei zu predigen; nur die Ablesung einiger bestimmten Prodigten ober die Haltung von Predigten, die vorher der Cenfur unterlegt worden find , find geftattet. Gifrige fatholifde Geelforger und Pralaten, was mußten fie nicht Alles leiben! Befannt ift unter vielen andern der hochgefeierte Guttowsti, Bifchof von Poblachien, ber feit 1830 für die geheiligten Rechte ber Kirche fampfte und deghalb 1839 gewaltsam von feinem Gibe vertrieben und in ein Klofter verbannt wurde; nur um noch größere Uebel abzuwenden ließ fich Papft Gregor XVI, berbei, auf bringenoffes Begebren ber ruffischen Regierung, diesem edlen Bekenner zur freiwilligen Bergichtleiftung auf feinen bischöflichen Stubl zu rathen, und den Prafidenten des romisch-tatholischen Kirchencollegiums, Ignaz Pawlowicz, ein Werfzeug ber ruffifchen Politit, jum Erzbisthum Mohilew zuzulaffen. Aber wie vergalt man dem Papste diese bis zum Aeußersten getriebene Nachgiebigkeit? Um 25. Dec. 1841, dem für die Chriftenbeit so freudigen Tage, erschien der Ukas, "es follen alle bevölkerten Grundflucke ber Geistlichkeit in den westlichen Provinzen unter die Jurisdiction und Berwaltung bes Ministeriums ber Kronguter gestellt werben, mit Ausnahme ber Guter bes Gacularcuratclerus, welcher nicht gur hoben hierarchie ober gum wirklichen Stande ber Capitel und anderer abnlicher Inftitute gebore." Mit Uebergebung vieler anderer gegen die katholische Rirche erlaffener Magregeln und geführten Schläge, g. B. ber weitern Aufhebung vieler Klöster, der Abschaffung des gregorianischen Kalenders, bes ftrengen Berbotes ber Bulaffung papfilicher Referipte und Bullen ze. fei ichließlich nur noch bemerkt, daß die Erziehung und der Unterricht des römisch-katholischen Clerus in Polen und ben polnischruffischen Provinzen geradezu ben Untergang ber fatholischen Religion bezwecke, ba bie 1833 reformirte Universität Bilna, verbunben mit einer theologischen Academie für den römisch-katholischen Elerus jest nach Peteroburg verfest und mit einem Generalfeminar eine reine Staatsmafchine ift. Möge der göttliche Heiland seiner Kirche im russischen Reiche bessere Tage verleihen, moge er in feiner Barmherzigkeit das Unglück abwenden, das über die unirte Rirche gefommen ift, beren gewaltsame Lostrennung von bem romischen Stuhle mit einer Medaille verewiget murbe, welche die Aufschrift tragt: "Durch Gewalt getrennt im J. 1596, durch Liebe vereint im J. 1839." — Ueber bie bermalige Gesammtangabl ber Katholifen im gangen ruffifchen Reiche, Polen eingeschlossen, sind die Angaben sehr verschieden; es möchte nicht weit gefehlt fein, wenn man etwas über feche Millionen annimmt, wovon vier auf Polen und

amei auf Beigrufland und bie in Afien gerftreuten Ratholifen fallen. Die Erzbisthumer, unter benen alle biefe Ratholifen fteben, find, wie ichon oben ermabnt worden, Mobilem und Warfcau. Unter bem Erzbisthum Mobilem (Erzbifcof von Mobilew ist feit 1848 Casimir Dmochowsti) stehen die Biethumer: Samogitien (Bifchof Matthias Botonczewski, feit 1849), Bilna (Bifchof feit 1848 Bengeslaus Bylinefi), Lud (Bifchof feit 1848 Cafpar Borowefi), Ramieniecz, Minst (feit 1831 Bifchof Matth. Lipsti) und Cherfon: letteres Biethum wurde von Papft Pius IX. errichtet im 3. 1848 und ift mit bem Dominicaner Ferdinand Rabn befett. Mit Freude nimmt man aus der vor furgem geschehenen Befegung biefer Biethumer und aus ber Errichtung eines neuen mabr. baff bereits beffere Tage fur bie fatholische Kirche in Rufland angebrochen find. und man barf baber auch hoffen, bag ber Ergftuh! von Barichau mit feinen ibm untergeordneten und unbesetten Biethumern: Bladislam, Genna ober Augustom, Lublin bald merbe bescht werden; Die andern tem Erzbischofe von Barichau untergeordneten und befetten bifchoflichen Stuble find außer Arafau. Plock (Bischof seit 1836 Franz Paul Pawtoweki), Gendomir (Bischof seit 1844 Joseph Joachim Goldmann) und Poblachien, beffen Bifchof Johann Guttoweti im 3. 1839 gewaltsam von feinem Gipe entfernt wurde. Die ruffische ichismatische Rirche anbelangend, fo berechnet man die Gläubigen berfelben, die Rastolnifen ungezählt, auf 44,000,000, tenen fieben Metropoliten, 28 Erzbifchofe und 38 Bifcofe vorfteben. Bergl. Die Art. Epardie, Gregor XVI., Griechische Rirche, Lemberg, Reftor, Peter der Große, Photius, Polen, Preußen, Protopresbyter, Rastolnits. G. Strahls Gefchichte ber ruffifchen Rirche Salle 1830, Strable Beiträge zur ruffischen Kirchengeschichte, Salle 1827, Strahls gelehrtes Rufland, Leipzig 1828, Strahls Wefchichte bes ruffifchen Staates, fortgefest von Bermann in ber Befdichte ber europ. Staaten von Beeren und Utert, Raramfin Geschichte von Rugland übersett von Sauenfcild, A. Theiners neucste Zustände der katholischen Kirche beider Ritus in Polen und Rufland, Augeb. 1841, D. J. Schmitte Rrit. Gefchichte ber neugriechischen und ruffischen Kirche, Mainz 1840, Berfolgung und Leiden der kathol. Kirche in Rugland (von einem ebemal. ruffischen Staaterath) aus dem Frangofischen überfett, Schaffhausen 1843, Urfundliche Enthullung ber Unwahrheiten über bie Rirche in Rugland aus dem Italienischen überfett, Regensburg 1840, Allocution Gr. Beiligfeit Gregor XVI. gehalten im geh. Confift. den 22. Juli 1842 mit einer durch Documente belegten Darftellung ic. aus bem Ital. von P. Gall Morell, Gin= fiedeln 1842. [Schrödl.]

Aussisches Kreuz, f. Kreuzzeichen.

Muth, bas Buch. Unter bem Titel Ruth (1777, LXX. Tag, Vulg. Ruth) befindet sich im alttestamentlichen Kanon ein Buch, welches im Alterthum als ein Theil bes Buches ber Richter betrachtet und mit bemfelben als Gin Buch gegablt wurde, jedoch einen fur fich bestehenden und mit dem Buche der Richter auf feine Beife inhaltlich zusammenhängenden oder verwandten Bericht aus ber späteren Zeit ber Richterperiode enthält. Seinen Inhalt bildet ein bioges Familienereigniß. Bur Zeit einer großen hungersnoth in Juda begab fich ein Bethlehemite Namens Elimelech mit seiner Frau Roomi und seinen beiden Gohnen in's moabitische Gebiet. Climelech aber ftarb balb und feine Sohne beiratheten zwei Moabitinnen, Drpha und Ruth, ftarben aber ebenfalls bald, ohne Kinder zu hinterlaffen. Darauf begab fich Noomi in ihre Beimath zurud und Ruth, die eine ihrer Schwiegertochter. begleitete fie. Bur Zeit ihrer Ankunft in Bethlehem war gerade Die Getreideernte und fie unterhielten sich durch Aehrenlesen. Bei diesem Geschäfte tam Ruth zufällig auf den Ader eines wohlhabenden Mannes von Bethlehem, Namens Boas, ber fie freundlich aufnahm und ihr bald darauf als naher Anverwandter die Pflichtebe leistete. Ruth gebar ihm ben Dbeb, ben Grofvater Davids. Als Berfaffer

bezeichnen bie Thalmubiften ben Samuel (Baba Bathra, f. 14 b.) und viele jubifche und driftliche Ausleger betrachten ihn als folden; andere fcreiben bas Buch bem Ronia Siefias, andere bem Eera gu (cf. Corn. a Lapide, argument. in lib. Ruth. Calmet, prolegg.). Daß es jedoch nicht von Samuel geschrieben fein konne, zeigt fein Inhalt, welchem zufolge es aus einer weit fpateren als ber Samuel'ichen Beit berrühren muß. Neuere Gelehrte betrachten gern die exilische oder nachexilische Zeit als feine Abfaffungszeit (vgl. Bertheau, bas Buch ber Richter und Ruth ic. S. 237.), allein Erfcheinungen, welche fo weit herabzugeben nothigten, tommen in bem Buche boch auch nicht vor. Go viel ift aus bem Schluffe beffelben flar, ber eine Stammtafel Davids enthält (4, 18-22), daß es nach David entstanden fein Die Art und Beise aber, wie eine alte bei Tausch und Sandel in Ifrael übliche Sitte, wonach der Beräuffernde feinen Schuh ausgieht und dem andern übergibt, erläutert wird (4, 7), führt weit über die Davidifche Zeit berab. Daffelbe gilt auch von ber fprachlichen Beschaffenheit, sofern in ber kleinen Schrift verhaltnismäßig viele caldaische Wortformen, wie בַרַדְּהַר (1, 20), בַרַדְּהַר עשׁבִיהַר (1, 20), בַרַדְהַר ftatt קשַּׁבְּיִק, הָיַרָּק, (3, 3), und bem chalbaifchen Dialect eigene Ausbrude, wie עגר (1, 13), war (2, 14) vorkommen. Dem zufolge werden wir bas Buch Ruth in ber fpateren Zeit bes bebraifchen Konigthums entstanden benten, auf eine genauere Bestimming bes Zeitpunctes aber verzichten muffen. Der 3meck bes Buches ift allen Auzeichen nach ein rein historischer und geht einfach dahin, die merkwürdige Berkettung von Zufällen und Rugungen im Andenken zu erhalten, in Kolge welcher einer Moabitin ber hohe Borgug zu Theil murde, Davide Urgrofmutter gu werben, wobei von allem andern abgesehen, icon die halbausländische Abstammung Davids ihr Bemerkenswerthes hatte. Diefes vorausgefest, kann es fich in dem Buche begreiflich nicht um eine fingirte, sondern nur um eine bistorische Thatlache bandeln, und der hiftorische Charafter des Buches ift in neuerer Zeit mit Unrecht von mehreren Seiten geläugnet worben. Es ergibt fich biefes ichon baraus, bag man unter Boraussetzung bloger Fiction, Die boch ihren bestimmten 3med haben mußte, teinen folchen anzugeben vermag, aus dem sich das Buch Ruth in seiner vorliegen= ben Gestalt befriedigend erklarte. Wenn man behauptet, ber Berfaffer wolle mit seiner fingirten Geschichte die Pflichtehe empfehlen, oder den Ruhm des davidischen Saufes vergrößern, ober ber Unduldsamkeit gegen Auslander entgegen treten, ober eheliche Berbindungen mit Ausländerinnen unter gewiffen Bedingungen empfehlen; fo kommt in all biefen Fallen Berfchiebenes in bem Buche vor, was man nicht erwartet hätte, und was zur Erreichung bes vorgeblichen Zweckes nichts beiträgt, alfo bei einer blogen Dichtung sicherlich weggeblieben mare. Ueberdieß konnte 3. B. die Pflichtehe weit nachdrücklicher empfohlen werden durch Erinnerung an das dießfallfige pentateuchische Geset, als durch Erzählung einer einzelnen fingirten Begebenheit, wo biefes Gefet beobachtet worden. Sobann ben Ruhm bes davibischen Saufes konnte gewiß Niemand damit vergrößern wollen, daß er ihm einen halb= heidnischen Ursprung von Ifraels bitterften Teinden andichtete, und benfelben überbieß noch von ganz unbedeutenden Personen aus Moab berleitete. Wäre ber Borfall nicht thatfachlich gewesen, einem Freunde des bavidischen Saufes hatte es nicht einfallen konnen, ihn zur Ehre biefes Saufes zu fingiren. Ferner gegen Ausländer. waren bie Bebraer nie undulbfam, wenn biefelben fich zu ihrer Religion betehrten und wie es von ber Ruth ausbrudlich beißt, unter ben Flügeln Zehovas Schut suchten (2, 12). Endlich galten Eben mit Ausländerinnen in der Regel nicht als verwerflich, wenn diefelben zur Jehovareligion fich bekannten, und eine Anempfehlung berfelben burch eine fingirte Thatfache ware bas Ueberfluffigfte von Allem gewesen. Andererseits find die Grunde, die man fur einen fingirten Inhalt vorbringt ohne Beweisfraft. Die vorgeblich "fünstliche Anlage" bes Buches berechtigt nicht zur Unnahme eines folden, benn die Darftellung ift gang einfach und schmucklos und

ber Verlauf ber Begebenheit ganz natürlich und ohne die geringste Unwahrscheinlichkeit. Sodann die vorgeblich "bedeutsamen und symbolischen Namen" berechtigen
ebenfalls nicht zu jener Annahme, weil solche Namen bei den Semiten Regel sind,
und gerade die Namen der Hauptpersonen, Boas und Ruth, so gar nicht augenfällig bedeutsam sind, daß ihre appellative Deutung nicht einmal gelingen will. Der
vorgebliche Widerspruch endlich zwischen 1, 21 und 4, 3—6. beruht nur auf Misseutung. Das richt augengentung. Das richt auf entlerer Stelle bedeutet nicht Reichthum, sondern Besis
von Gatte und Söhnen, und das Gegentheil davon ist dann ber Misseutung. Alls wohlhabender
reicher Familienvater würde Elimelech wegen einer vorübergehenden Hungersnoth
seine Heimath so wenig als z. B. Boas verlassen haben. Damit ist über die
Glaubwürdigkeit des Buches schon geurtheilt und dem Gesagten zusolge kein Grund
vorhanden, sie in irgend einer Beziehung zu beanstanden. Bergl. Herbst. Einleitung II. 1. S. 132 ss. und Moab. Ueber die Commentare ss. d. Art. Nichter,
Buch, am Ende.

Muttenfrock, Jacob, Doctor der Theologie, Propft und lateranenfischer Mbt bes reaulirten Chorherrnftiftes Klofterneuburg in Deftreich, wurde ben 10. Februar 1776 ju Bien in Deftreichs hauptstadt geboren, wo er feine erfte Bilbung im Gymnafium zu St. Anna erhielt, durch die Lebhaftigfeit feines Geiftes und burch Fleiß und Talent fich ichon ale Knabe vor feinen Mitfdulern auszeichnete. und besonders in dem Studium der lateinischen und griechischen Classifer ungemeine Fortschritte machte. Nachdem er bie philosophischen Lehreurse absolvirt hatte, trieb ibn, obwohl bem bereits vielfeitig gebildeten Junglinge bas Blud einer freundlichen Bufunft auf jedem Lebenswege gulachelte, bennoch fein frommer Ginn, ber fich ichon an dem Anaben in der Liebe zum geistlichen Stande zeigte, zum Studium der Theologie und zum religiofen Leben. Er trat baber ben 6. October 1795 in ben Orden ber regulirten Chorberren bes bl. Augustin, in bas Stift Klosterneuburg (f. b. Art. Reuburg), vollendete theils in diesem Stifte, theils an ber Universität zu Wien mit bem alanzenoften Erfolge bie theologischen Studien, legte ben 30. März 1800 bie feierlichen Gelübbe ab, und murbe am 8. September beffelben Sabres gum Priefter geweiht. Seinem innern Drange folgend, widmete er fich mit Liebe und Eifer besonders ber Seelforge, in welcher er sowohl als Ponitentiar in bem nächst Wien gelegenen Ballfahrtsorte Maria hieting, wie auch als Cooperator und Ratechet ju Rlofterneuburg burch vier Jahre fegensreich und unermudet mirfte. bie Stunden der Muße weihte er fortwährend den ernsteren theologischen Biffenschaften, weghalb er auch im J. 1804 zum Professor ber Kirchengeschichte und bes Kirchenrechtes an der theologischen hauslehranstalt des Stifts ernannt wurde. Aber fein ausgezeichnetes Talent und feine gediegenen Renntniffe follten nicht innerhalb ber Mauern feines Stiftes verborgen bleiben. Denn schon im December 1809 wurde er, als bie Lehrfanzel ber Kirchengeschichte an ber Wiener Universität für einige Zeit erledigt worden war, berufen, Dieses Lehrfach zu suppliren. Stift gurudgetehrt, übernahm er 1811 bie Stadt- und Stiftspfarre gu Rlofterneuburg und bas bamit verbundene Umt eines Directors ber Saupticule, Willens. feine Kräfte ausschließlich bem fo iconen und fegendreichen Amte bes Seelforgere zu widmen. Doch anders wollte es Der, welcher die Geschicke der Menschen lenkt. Kaum hatte er nämlich sein Amt als Pfarrer angetreten, so erhielt er von Neuem ben Ruf zum Bortrage ber Kirchengeschichte an ber Wiener hochschule, bem er jest nur auf ausbrudlichen Befehl feiner Drbensobern folgte, concurrirte um biefe Lebrfangel und wurde, da er das beste Elaborat geliefert hatte, im J. 1813 zum ordent= lichen öffentlichen Profeffor der Rirchengeschichte ernannt. Bahrend feines neunzehn= jährigen Wirkens als öffentlicher Universitätslehrer hat er sich den wohlverdienten Ruf eines ber ausgezeichnetsten Profefforen ber Wiener Sochschule, eines tuchtigen Belehrten, eines fleißigen Geschichtsforschers erworben und die Resultate seiner

biftorifden Renntniffe in feinem Lehrbuche ber Rirchengeschichte, bas er unter bem Titel: Institutiones Historiae ecclesiasticae N. T. (Viennae 1832-34), nachbem er bereits jum Pralaten gewählt worden war, in drei Banden berausgab, bas aber leiber nur bis jum 3. 1517 vollendet murbe, niedergelegt. Als bas Stift Rlofterneuburg durch den Tod feines Propftes Dr. Gaudeng Dunkler verwaiset worden, wurde Ruttenftod von feinen Ordensbrudern ben 8. Juni 1830 eanonisch jum Propfte gewählt und Tags barauf mit ber Infel geziert. Als Borftand feines Saufes muß er ben ausgezeichnetsten Pralaten Rlofterneuburgs beigezählt werben. und fein Rame wird unvergeglich bleiben in ben Unnalen diefes Stiftes. Sier verbient bloß bemerkt zu werden, daß die Bollendung des feit hundert Jahren unvollendet gebliebenen prachtvollen Stiftbaues, Die Berichonerung ber Stiftelirche. bie Anlage bes großen Stiftgartens Berte find, die fowohl von Ruttenftocks frommem Sinn, als auch von feiner liebenden Sorge für feine Bruder Zeugniß geben. 3m 3. 1832 wurde er von Kaifer Frang I. von Deftreich zum wirklichen Regierungs= rathe, Director ber Gymnafial-Studien in den gefammten öftreichischen Erblanden und Referenten berfelben bei ber f. f. Studien-hofcommiffion ernannt, und auch im Staatedienfte erwarb er fich durch feine von allen Parteirudfichten burchaus freie Sandlungsweise, durch seinen ftrengen Rechtsfinn und durch den Gifer und bie Umficht, mit der er die ihm anvertrauten Studien-Angelegenheiten leitete, die allgemeine Sochachtung und die Anerkennung feines Monarchen, ber ihm 1842 bas Ritterfreug bes kaiserl. öftreichischen Leopolbordens verlieh. Ruttenftod ftarb ben 22. Juni 1844 im 69ften Jahre feines Alters in feinem Stifte Rlofterneuburg. Er war ein durch Geift und Berg ausgezeichneter Mann, nicht bloß gelehrter Theologe, fondern auch überhaupt vielfeitig gebildet, gefellig im Umgange, freundlich gegen Jebermann, ein treuer Diener ber Rirche und bes Staates, ein murbiger Priefter, ein bieberer Freund feiner Freunde, ein weifer Borfteber feines Saufes, ein liebevoller Bater ber Seinen, und feinen gablreichen Schülern ein treuer Freund und trefflicher Lehrer. Auch als Ranzelredner war Ruttenstock rühmlich bekannt, und mehrere feiner Prebigten, meiftentheils Teft- und Belegenheitereden, find einzeln int Drucke erschienen. Seback.

Munebrock, Johannes, doctor divinus, doctor ecstaticus, excellentissimus contemplator zugenannt, ein berühmter niederlandischer Mystifer des 14ten Sabrhunderts, wird zwar von Trithemius ein Teutscher genannt, war aber vermuthlich ein Niederlander. Auf wiffenschaftliche Bilbung, theologische und profane, verlegte er fich wenig, besto mehr jog ihn ichon fruhzeitig bas innere und beschauliche Leben an. Nachdem er bis in fein 60ftes Jahr als Weltpriefter, jedoch von ber Belt juruckgezogen und im trauten Liebesverfehr mit Chrifto gelebt hatte, begab er fich mit einigen Freunden in die Einfamkeit des Klosters Grünthal bei Bruffel und wurde dafelbst Prior ber Regulareanonifer bes bl. Augustin. Seine myftifchen Schriften und bie Beiligkeit feines Lebens bewogen viele angefehene, namentlich ihm geistesverwandte Männer, 3. B. den berühmten Gerhard Groot, Tauler (f. bie Art.) u. A. m., ibn gu befuchen. Auf die Frage bes ermähnten Gerhard Groots, woher er die erhabenen Dinge in feinen Schriften habe, antwortete Rupsbroet, baß er jedes Wort aus Eingebung des hl. Beiftes und in Gegenwart des dreieinigen Gottes niederschreibe. Fühlte er fich von bem Glange ber gottlichen Gnabe erleuchtet, so vergrub er sich oft tief in einen Wald und schrieb Dasjenige nieder, was er im Gnabenlicht erkannte und schaute. Seine unausgesette Beiftesvereinigung mit Christo, die sich öfter bis zur Entzudung erhob, hinderte ibn nicht, sich auch mit Bandearbeit und ben niedrigsten Diensten im Rlofter zu beschäftigen; er haßte ben geistlichen Müßiggang und warnte vor demselben als einer Quelle mannigfaltiger Berirrungen im geistlichen Leben. Er ftarb 1381 in dem hohen Alter von 88 Jahren. Da er der lateinischen Sprache nicht machtig genug mar, fo schrieb er alle feine Berke in niederländischer Sprache; Gerhard Groot aber, Wilhelm Jordan und

Laurentius Surius haben fie nach und nach in's Lateinische überfett und fo traten fie an Coln 1552, 1555 und 1692 an bas Licht. Man fann es nicht laugnen, bag in biefen Schriften ein erleuchteter und begnabigter Lehrer ber Wiffenschaft ber Beiligen fpreche und barin viele Perlen und Goldforner enthalten feien; nur ift ber Ausbruck öfter von ber Art, daß man an Pantheismus und Duietismus benfen fonnte, wenn nicht wieder aus andern Stellen flar hervorgeben murbe, daß Rungbroek weit entfernt mar, bem Pantheismus zu huldigen oder einem Duietismus ohne Nothwendigkeit ber Sacramente und guten Werke bas Wort ju fprechen. Kommen wirklich in seinen Schriften Sate vor, wie: "D herr, ich bin gang bein und bin, wenn es zu beiner Ehre gereicht, ebenso bereit, in die Solle verfenft als in ben himmel verfett zu werden," fo barf man fie nicht zu fehr urgiren, und können als eine Urt Auswuchs heiliger Gottesliebe betrachtet werben. Wohl mit Recht hat baher auch Johann von Schönhofen, ein Canonicus des Alofters Grunthal, fur Ruysbroet die Feber ergriffen gegen den berühmten Kangler ber Parifer Universität, Gerson, welcher an pantheistisch-klingenden Ausbrücken in Rupsbroets Schriften Unftog nahm; barin aber, bag Gerfon bunfle, unbestimmte und überfcmangliche Borte und Ausbrucke in Behandlung geiftlicher Materien ausgeschloffen und die muftische Theologie mit der positiven in inniger Berbindung wiffen wollte, hatte Gerfon nicht bloß recht, sondern auch das Mangelhafte in Runsbroefs Schriften getroffen. S. Alex. Rat. hist. Eccl. saec. XIII. u. XIV. c. 5. art. 6. n. 3.; Fleury, hist. Eccl. ad a. 1354 u. 1381; Schröckhe Rasch. Thl. 34, S. 274 bis 294; 3. Rusbrochs Schriften, Frantf. 1731; Ullmann, Runsbroeks vier Schriften in niedertentscher Sprache, hannover 1848; Engelhardt, Richard von St. Bictor u. J. v. Ruysbroef, Erlangen 1838. Ginige geiftliche Lieber Ruysbroeks hat Casseber in den Selbstgesprächen des Gerlach Petri herausgegeben, Frankf. 1824. [Schrödl.]

Myswifer Friede. Einer jener Frieden, welche nach bem Grundfage: Divide et impera Ludwigs XIV. Politik schloß, um eines Theiles seiner Gegner sich zu entledigen. Er tam am 20. Sept. 1697 zu Stande, und hat feinen Namen von bem Orte, wo er geschloffen wurde, von Ryswif (fprich Reiswif), einem Dorfe zwischen Saag und Delft, von ersterem ungefahr eine Stunde entfernt. In Ryswik wurde nicht blog die Simmern'fche Angelegenheit in Ordnung gebracht, die nach einem nabezu neunsährigen Kampfe zunächst ben Frieden veranlaßte, fondern noch manches andere zur Entscheidung geführt, was schon früher auf bie Wage ber Waffen gelegt worden war, wovon nicht bas Unwichtigfte bie Anerkennung Wilhelms von Dranien als König von England war. Die Niederlande (f. b. 21.) hatten fich nicht bloß die Freiheit, fondern auch einen ausgebreiteten Sandel und nicht unbedeutende Macht gur Gee errungen, Grund, weffhalb Carl II. einen zweijährigen Rampf mit der Republik führte, der mit dem Frieden zu Breda und bem Uti possidetis enbete, 31. Juli 1667. Gin neuer Feind trat ben Niederlandern in der Person Ludwigs XIV. auf. Er hatte nach dem Tode Philipps IV. von Spanien (1665), bes Baters feiner (erften) Gemahlin Maria Therefia († 1683, 30. Juli), fraft bes sogenannten Devolutionsrechtes Anspruch auf die spanischen ober tatholischen Niederlande gemacht. Bur Rettung bieser Provinzen folog holland mit England und Schweden die Trippelallianz (1668), und ber Machner Friede (2. Mai 1668) fprach Ludwig die bereits eroberten Orte gu. Ludwig mußte jest die Berbundeten zu trennen, confoderirte mit England und griff nun holland von Neuem an. Die Seele aller Rampfe, die nun von biefer Seite gegen Frankreich geführt wurden, war Wilhelm III. von Naffan, Pring von Dranien, Entel Bilhelme I. bes Befreiers ber Nieber= lande, Sohn Wilhelms II. und der Maria Stuart, Tochter des unglücklichen Carl I. Wie fein Ahnherr Philipp II. ftand er Ludwig XIV., ben er zudem perfonlich hafte, gegenüber. Beim Ausbruche bes Rrieges ernannte ibn Solland

jum Generalcapitan ber Union und jum Statthalter ber Niederlande, welche lette Marbe 1674 erblich an bas Saus ber Dranier tam. Carl II. von England batte fich balb vom Rampfe gurudgezogen, da das Parlament ihm die nöthigen Gelber verweigerte, er unterschrieb ben Separatfrieden von Bestmunfter (19. Februar 1674). Wilhelm verlor zwar einige Treffen und wichtige Orte, wußte aber mittels Durchstechung ber Damme, Ueberschwemmung bes Landes ze. ben Feind fo bingubalten, baf holland im Rimmeger Frieden (1678) ohne Schaben bavon fam. während Spanien Franche = Comte und 16 nieberlandische Städte verlor. Dit bem angeblich gegen Frankreich aufgebrachten Beere verfolgte Bilbelm einen besondern Zweck. Seine Gemahlin war eine Stuart, Tochter Jacobs II., und batte nach beffen Tode Aussicht auf den Thron Englands, als Jacobs zweite Gemablin unerwartet einen Brinzen gebar. Manche glaubten, ber Brinz sei unterfcoben; Biele fürchteten, Jacob II. mochte bie tatholische Religion in England wieder einführen; Bilhelm meinte, fein Schwiegervater mochte fich zu febr in's Intereffe Frankreichs gieben laffen; Presbyterianer und Anglicaner vereinigten fich. Maria den Thron zu sichern, und auf deren Einladung hin landete Bilhelm plöglich zu Torban (5. Novbr. 1688). Das Heer, ber Abel (Lord Churchill-Marlborough), felbst seine Töchter verließen ihn, er floh und ben erledigten Thron (bill of rights) bestiegen Wilhelm und seine Gemahlin; ber unglückliche Jacob konnte fich, durch frangösische Heere unterftütt, nur turze Zeit in Irland halten. Nach dem Nymweger Frieden verwickelte Ludwigs Ländersucht ihn in neue Streitigkeiten. In ben letten brei Friedensschluffen waren an Frankreich eine Menge Plate fammt ben Devendentien abgetreten worden, ohne daß man biefe Devendentien naber bestimmt hatte. Ludwig feste nun zu Det und Breifach (1680) bie berüchtigten Reunionstammern nieder, die ihm in Form Rechtens alles zusprechen mußten, was nur einigermaßen ju ben Dependentien gerechnet werden fonnte, Strafburg ließ er (30. Sept. 1681) mit Gewalt nehmen. Der Kaiser und Spanien beschwerten sich, fo auch die Niederlande, allein Luxemburgs Fall am 4. Juni 1684 schreckte die Berbündeten, und so ging man zu Regensburg einen 20jabrigen Waffenstillstand ein, mahrend welchem Ludwig außer Strafburg, Luxemburg 2c. alle bis jum 1. Aug. 1681 reunirten Orte behalten durfte. Der Waffenstillfiand murde jedoch bald gebrochen, Ludwig hatte für die Herzogin von Drleans, eine Schwester Carls von Simmern, ber ohne Erben gestorben war, Simmern, Lautern, Sponheim ze. in Anspruch genommen, woraus fich ein neuer Krieg entspann, den er von 1688—1697 gegen das Reich, Savoyen, Spanien, Holland und England führte. Da Ludwig nicht Truppen genug hatte, fo griff er, durch Louvais veranlaßt, gu bem abscheulichen Mittel, die Grenglander durch Mordbrennereien zu verwüften. Die frangofischen Eruppen ergoffen fich über Schwaben, Franken und bie Rheinländer. In der Pfalz bezogen fie die Winterquartiere, und nun begannen die Mordbrennereien, nachdem man die unglücklichen Bewohner halbnackt auf das Feld getrieben hatte, wobei Biele verhungerten ober erfroren. Mannheim, Beibelberg, Offenburg, Kreuznach, Bruchsal, Pforzheim, Baben, Raffatt, bei 40 Stabte fanten in Afche. Speyer hatte sich umfonft ergeben, so auch Worms, beibe Städte flammten auf; im ehrwürdigen Dom zu Speper entweihten die Barbaren die Gräber der falischen Raiser, mit ihren Schäbeln schob man Regel; noch 1200 Orte ftanben auf ber Brandlifte. Zwar erschien ein teutsches Seer am Rheine, boch erft 1694 gelang es, die Frangofen über ben Rhein zu jagen. Wiewohl Ludwig mehr Sieger als Besiegter war, trachtete er doch jest um Alles, den Frieden herbeizusühren. Es mochten an diesem Drängen die geschwächten Finanzen des Landes allerdings Ursache fein, gewiß aber noch mehr ber Umftand, daß ber frankelnde Carl II. von Spanien immer mehr seinem Ende entgegen ging, wodurch dem Ehr- und gandergeize Ludwigs ein neues Jelb geöffnet wurde. Dort ftand ihm abermals ber Raifer als Gegner gegenüber (im spanischen Erbfolgefriege), weshalb er benn auf einmal

friedensgeneigt und ungemein nachgiebig gegen bie Berbundeten fich zeigte, um fie au gewinnen, ober boch von einer neuen Confoderation mit bem Raifer abzuhalten. Ludwig fucte burch Callière und Molo, polnifche Residenten am frangofischen Sofe, ben Frieden einzuleiten; zu Barburg bei Saag benahm fich Calliere mit Bilhelm von Dranien perfonlich. Alls Congregort wollten die Sollander Nimmegen, Breba, Maftricht, Bergogenbufch, Saag ober Delft, bie Allierten Samburg, einen Drt in ber Schweiz ober Stochholm; man entschied fich gulett, auf bem Luftichloffe zu Ryswif die Berhandlungen vorzunehmen. Carl XI. von Schweden follte die Bermittlung übernehmen; die Ausführung murde den fcmediichen Miniftern Lilienroth und Bonde übertragen. Franfreichs Bevollmächtigte waren Sarlay, Crequi, Callière, in ber orleanischen Angelegenheit ber Abbe Thefur, auf faiferlicher Geite Raunit, Stratemann, Seilern zc. Bom 1. Mai bis 29. Juni wurden 16 Conferenzen abgehalten. Man brachte verschiedene Klagen gegen Frankreich vor, boch die Frangofen, die inzwischen vernommen, daß Barcellona gefallen, erflarten, ihr Konig mahre fich unter allen Fallen ben Befit Strafburge, und halte fich zu nichts verpflichtet, falls bie Sache nicht bis zum 20. Aug. erlediget ware. Die Protestanten wollten, daß den flüchtigen Calvinisten bie Ruckfehr nach Frankreich und freie Religionsübung gestattet wurde; bagegen war Raiser Leopold fehr aufgebracht, daß Frankreich die Mächte wie Spielzeug behandle, und darin hatte ber Kaifer Recht. Mit Savoyen hatte Ludwig icon bas Jahr vorher einen Separatfrieden gefchloffen, und bamit es einigermagen einen guten Anschein gewänne, wenn Savoyen fich von den Allierten trenne, fiel Ludwig mit großer Beeresmacht in bas Gebiet Bictor Amadeus II. ein, ber Bergog gab fich ben Anschein, als ob er in großem Schreden barüber fei, und zeigte fich geneigt, ben Frieden eingugeben. Die Kriedensbedingungen waren ihm ichon bekannt, er foll alle bisher ihm abgenommenen Orte, selbst Pignerol, das er im westphälischen Frieden (f. b. Art.) verlor, wieder gurud erhalten, als Ariegsentschädigung zwei Mill. Franken vor Abfoliegung des hauptfriedens, zwei nach Abschliegung deffelben bekommen, seine Tochter foll ohne Mitgift mit des Dauphins Sohn, dem herzoge von Burgund, vermählt werden, ber König versprach ihm außerdem, gegen die Allierten ihn zu schützen. Raiser bavon gehort hatte, schickte er alsobald ben Grafen Mansfeld nach Turin, um den Bergog zu bestimmen, er moge bei ben Alliirten bleiben, bis der Sauptfrieden zum Abschluß gekommen; allein ber Bergog erwiderte ibm, ob wohl bie Allierten auf dem Hauptfrieden ihm folche Bortheile zusichern könnten, wie der Se= paratfrieden fie ihm gebe. Er ichlug fich von nun an, ba die Alliirten fogar gegen bie beabsichtigte Beirath Protest einlegten, gang auf Seite Frankreichs, und übernahm fogar bas Commando über bie frangofischen Truppen. Auch zu Ryswik waren die Bevollmächtigten Frankreichs häufig mit den Abgeordneten der Allierten, namentlich Englands, zusammen. In ber Nacht auf ben 20. Sept. versammelten fich Spaniens, Englands und Sollands Gefandte beimlich und ichloffen Frieden mit Frankreich; und wiewohl der Raifer fich beklagte, daß abermals ein Winkelfrieden geschlossen worden sei, hatte die Sache nichts desto weniger seinen Fortgang. Dem Kaiser wurde ein Termin bis zum 1. November anberaumt, er trat, da er fich von den Allierten verlaffen fab, am 30. October bei, am 14. November erfolgte des Ronigs Genehmigung, am 7. December die taiferliche Ratification. Die Friedenspuncte ber Sauptfache nach find: Zwischen dem Raifer, bem Reiche und Frankreich foll ein unverleglicher Friede bestehen; — auf beiden Seiten foll volle Amnestie walten; — Grundlage diefes Friedens foll ber Beftphalische und Rimweger fein; - bem Reiche follen alle außer bem Elfaß gelegenen Orte gurudgegeben werden, fei es, daß diefelben burch das Kriegerecht oder bie Reunion an Frankreich gekommen. Kaiser und Neich erhielten durch diesen Artikel an 1900 Drte gurud, in benen Frankreich mahrend bes Befiges bie fatholifche Religion wieder hergestellt hatte, unter diesen viele fleine Festungen und Burgen, die bie

Frangolen bieffeits bes Abeines angelegt batten. Rurg por bem Friedensichluffe hatten bie Frangosen biesem vierten Artifel noch bie Claufel beigefügt: Die fatholifde Religion foll in ben restituirten Orten in bem Stanbe verbleiben, in bem fie fich gur Beit ber Reftituirung befindet. Diefe Claufel, nach welcher bie fatholische Religion bestehen solle, wo fie por bem Rriege nicht bestanden, und nicht ber Stand ber Dinge von 1624 hergestellt werben follte, erreate ungemeinen Tumult, und boch waren bie Protestanten felbst an ibrer Unfugung Schuld, benn bie Frangofen hatten taum baran gebacht, wenn bie Proteftanten nicht fo ungestum Zurucklehr ber Calvinisten und Religionsfreiheit geforbert hatten; ber Papft, bie Jesuiten und weiß ber himmel wer noch, mußte Urheber biefer Claufel fein. Raunis wies fie an die Frangofen, und an diefe wendeten fic nun England, Solland und Schweben mit einem Gifer, als ob es um ben weftphälischen Frieden geschehen fei. Allein Sallay erwiderte ihnen turk: Db fie benn glaubten, feinem Ronige liege feiner Unterthanen Religion meniger am Bergen, als ihren Rurften bie Religion ibrer Ungeborigen? Da hier nichts zu gewinnen war, beflagten fie fich beim Raifer über feine Befandten, als babe man auf bem Congreffe in Religionsfachen gar nicht auf fie gemerft. Allein alle Bemühungen blieben vergebens. Man machte frangofischerfeits au Utrecht zwar Soffnung, Die Claufel zu aboliren, jedoch geschab es weber bier, noch auf bem Raftatter und Babifchen Frieden; erft 1734 gelang es ihnen, biefelbe zu entfernen, nachdem inzwischen von frangofischer Seite 16 calvinische Rirchen geschloffen und an vielen Orten in der Pfalz am Rhein und an der Mofel bie katholische Religion wieder hergestellt worden war. Die Berhandlungen waren auf beiben Seiten ratificirt, und man konnte bier auf einseitiges Gefchrei um fo weniger merfen, als man auch im westphälischen Frieden auf Die Protestation Junoceng X. nicht gemerkt batte. - Der Churfurft von Trier und ber Bifchof von Speper follen ihre Besitzungen wieder erlangen. — Churbrandenburg ift in ben Frieden miteinbegriffen. Churfurft Friedrich hatte fowohl Wilhelm auf feiner Ervedition nach England, ale auch bem Raifer und Reiche ale Allierter wefentliche Dienfte geleiftet. — Dem Churfürften von der Pfalz follen seine Lander sammt Germersbeim restituirt werben; bis zur Erledigung ber Streitsache ber Prinzessin von Orleans foll er biefer jahrlich 200,000 fl. bezahlen. Als Schiederichter in biefer Sache follen ber Ronig von Franfreich und ber Raifer, falls aber biefe nicht fic einigen konnten, ber Papft ben Ausspruch thun; ber lette entschied, die Pringeffin foll fich mit einer Summe Gelbes begnugen. — Sponheim, Belbeng, Zweibruden fommen an Schweben, Pfalzgraf Leopold Lubwig erhalt Belbenz und Lauterach wieber, ber Teutschherrnorben feine Commenden, ber Bifchof von Borme feine Besitzungen, ber Bischof von Luttich Dinant ic. - Bergog Georg von Burtemberg. ber jungern Linie zu Mompelgard angehörig, ber bei bem Ginfalle ber Frangofen 1684 verjagt worben war, befommt feine Buter gurud, mit Ausnahme bes Dorfes Balbenheim; Baben ift in ben Frieden miteinbegriffen. — Die Grafen von Naffau, Leiningen, Durlach ze. erhalten ihre herrschaften zurud. — Strafburg jenfeits bes Rheines bleibt frangofisch, ale Aquivalent gibt Ludwig Freiburg und Breifach zurud; das Reich erhält Philippsburg und Rehl. — Der Cardinal Fürftenberg. Erzbifchof von Stragburg, follte wieder in feine Befitthumer und Rechte eingefest werben, erhielt aber nur bestimmte Bezuge. Die Canonifer, Die bisber auf feiner Seite ftanden, follen ihre Canonicate und volle Amneftie erhalten. - Der Bergog von Lotharingen erhält Lotharingen und Nancy, Saarlouis und Longui bleiben bei In dem Separatfrieden mit Leopold (Februar 1679) hatte fich Ludwig verbindlich gemacht, mit Borbehalt ber Stadt Nancy und ber Landftragen, Bergog Carl IV., faiferlichen General, wieder in Befit feines Erblandes zu lassen; allein dieser wollte lieber ohne Staaten, als in denselben Frankreichs Befangener fein. Gein Gohn, Leopold Joseph, ging auf die Bedingungen bes

Moswiferfriedens ein, und erhielt fur feinen Anspruch an bie Bergogthumer Mantuc und Montferrat als Entschädigung bas Berzogthum Tefchen. Die Landgrafen von Mbeinfels erhielten gleichfalls ihre Befitungen gurud. - In ben Frieden eingeichloffen find: ber Ronig von Schweben, Die Schweizercantone mit ihren Confoberirten, Bifchof und Bisthum von Bafel. Die geiftlichen Beneficien bleiben ihren gegenwärtigen Befigern. Bilbelm III. wird als Ronig von England anerkannt. Damit fein Prajudig erwachse, foll bieg erft geschehen, wenn bestimmte Soffnung ift, daß ber Friede gu Stande tame; boch follen feine Befandten als konigliche betrachtet werden. Das war bas Einzige, was die Rieberlande fur achtjährige Leiben errungen hatten (f. b. Urt. Grogbritannien S. 800); Spanien erhielt feine in ben Nieberlanden reunirten Drte gurud. Jacobs II. von England gebenkt ber Friede mit feiner Gilbe. Er rief vergeblich alle Fürsten um Berwendung an, und protestirte zulett gegen benfelben. Db er, wie behauptet wird, von Bilhelm eine jährliche Apanage erhalten, fteht fehr im Zweifel; für ihn und feine Anhänger (Jacobiten, f. d. A.) ging mit biefem Frieden alle Aussicht auf fremde Silfe vertoren. Lit. Schmibt's Gefch. ber Teutschen, Unnegarn 2B. G. Dambergers Kürftenbuch, Mentens Leben und Thaten Raifer Leopolds I., Ludwigs XIV. wunderwurd. Leben zc. Frankf, und Leipzig 1708. Bergl. noch die Urt. Dreifigjähriger Rrieg, Preugen, Reformationerecht, Religioneubung, Reichsbeputationshauptschluß, Rheinbund. [Eberl.]

Sa ober Saa, Emmanuel, wurde geboren zu Conde in der portugiesischen Provinz Entre Minho e Douro, trat in den Jesuiten-Drden, sehrte in den Collegien zu Gandia, Coimbra und Rom, und predigte in vielen Städten Italiens. Er wurde zu den gelehrtesten Theologen und besten Predigern seines Drdens gezählt. Er schried Scholien zu den vier Evangelien (Antw. 1596 u. sonst), sehr kurze (und zu dürftige) Notationes in totam S. Scripturam (Antw. 1598. Edlu 1651 u. s. w., auch in die Biblia magna von de la Hape ausgenommen) und ein kleines oft gedrucktes Werk Aphorismi consessariorum. Papst Pius V. beschäftigte ihn auch bei der neuen Ausgabe der Bulgata. Er starb 1596 zu Arona bei Mailand, wohin er geschickt war, um seine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen.

Saatzeit bei den Sebraern, f. Aderbau.

Saba. 1) Seba (N35 Vulg. Saba), ber altefte Sohn bes Cusch und Name jener Bölker= und Landschaft, welche die Classifer unter Merve aufführen. hat schon Jos. Flav. (Antiqu. II, 10, 2) richtig Geba erklart. In ben hl. Büchern wird Saba mit Aegypten und Aethiopien, aber boch als eigene Landschaft (3f. 45, 14) genannt; wenn ferner bie Sabaer (Sabaim) "bochgewachsene Manner" heißen, und ihr Land immer zu ben reichsten und glücklichsten (If. 43, 3. Pf. 72, 10) gezählt wird: fo bestätiget sich bas volltommen durch alle Angaben über Merve (Neoón) und die Bewohner Acthiopiens überhaupt, vergl. Herob. III. 20. λέγονται είναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι άνθοώπων πάντων. Merve, ein großer, von Bergen durchschnittener fruchtbarer Canbstrich zwischen bem Nil und bem Albara jum heutigen Rubien geborig und junachft ben Diftricten Damer, Schendy und halfal entsprechend, weniger Sennar, bas icon zu weit im Guben zwischen dem östlichen und dem westlichen (bem weißen) Rile liegt, war ein Priesterftaat mit uralter Cultur und einem lebhaften Sandel. Die Acthiopier behaupten nach Diodor ausdrücklich, daß die Aegypter eine Colonie von ihnen feien, was fich auch aus einzelnen, höchst merkwurdigen Darftellungen in den Tempeln von Dberägppten zu bestätigen scheint. Man findet nämlich Gruppen von Riguren, von benen die einen roth, die andern ichwarz gemalt find. Beibe Claffen haben agpptische Kleidung und den Priesteranzug. Die schwarzen sind barin abgebilbet, wie fie ben rothen bie Werkzeuge und Symbole bes priefterlichen Amtes übergeben. Jene bezeichnen nach allgemeiner Annahme die Aethiopier, diese die Aegyptier, das Ganze ftellt die Neberlieferung religiöfer Gebräuche und was in der alten Belt ibentisch ift, ber Cultur überhaupt bar. Auch auf andern Darstellungen sieht man bie schwarz gemalten Figuren als Bater, bie rothen als Gobne. Db aber bie Cultur auch bei ben Sabaern in ein fo hohes Alterthum hinaufreiche, ift damit noch nicht bewiesen und scheint eber verneint werben zu muffen. Schon die mofaische Bölkertafel nennt Seba einen Sohn des Cufch, mahrend Mizraim (Aegypten) beffen Bruder heißt, und mas hier nur angebeutet ift, bas scheinen bie Donumente beider Lander außer allen Zweifel zu feten. Das eigentliche Aethiopien (Unternubien) reicht von Uffuan füblich bis Solib (240-200 R. Br.). In einer Entfernung von etwas mehr als zwei Breitegraden beginnt Saba ober bas alte Königreich Merve (von 170—140 N. Br., Obernubien). Aethiopien und Saba enthalten viele Monumente, ber gange lange Strich langs bes Riles zwischen beiben

kein einziges Denkmal alter Cultur. Die zahllosen Ueberrefte von Tempeln und Sculvturen Unternubiens gehoren alle bem fconften, reinften und einfachften Style ber aanptischen Runft an, mahrend bie Denkmaler in Dbernubien fichtbar aus einer viel spätern Zeit find. Die häufige Wiederkehr weiblicher Kiguren, Koniginnen barftellend, die man feierliche religible Acte vollbringen und militarische Berrichaft. ausüben fieht, laffen taum zweifeln, bag alle biefe Monumente ber Beit jener athiopifchen Roniginnen angehören, welche ben gemeinsamen Namen Candace führten (Kardan Apg. 8, 27. Plin. VI. 24), und beren Herrschaft von Alexander b. Gr. an bis etwa 400 n. Chr. dauerte. Aber immerhin reicht bie Cultur von Saba in ein (verhältnismäßig) hohes Alterthum hinauf. Plinius (VI. 35) nennt Meroe gur Zeit feiner Bluthe einen überaus machtigen Staat und fagt, daß fich feine ursprüngliche hierarchische Verfassung bis in bas Macedonische Zeitalter erhalten habe. Jofephus fagt, daß Saba ber alte Name von Merve fei; Anklänge baran haben sich auch in Σαβαί, einer sehr großen Stadt, in λιμήν Σαβά und στόμα Sagairenov an der Westseite des arabischen Meerbusens in derselben Linie mit Merve erhalten; wenn er aber beifügt, baß ber Name Merve aus ber Zeit ber perfifden Eroberung durch Cambpfes herftamme, der die Stadt nach feiner Schwefter genannt habe, womit Strabon XVII. p. 790 Casaub.), fein etwas alterer Zeitgenoffe übereinstimmt : fo ift bas nur eine Bermuthung , zu ber die zufällige Ramensgleichheit Beranlaffung gab. Saba und Meroe find athiopische Wörter, letteres heißt "bewäffertes Land", das erstere "Mensch" (?), wenn die Abseitung richtig ist, und wir nicht die Wurzel 20 vorziehen wollen. Die Lage der alten Capitale Meroe glaubte man in ber Rahe von Schendy (4 D. norboftlich) wieder zu erkennen in den Ruinen von großen und vielen Pyraniiden, deren man in Gurkab 43, in Affur gar 80 gahlte. Nordlich von Meroe find Ruinen von ahnlicher Architectur, Die man für das alte Napata, eine Residenz ber Koniginnen von Saba halt. Balzoni war der erfte Reifende, ber biefe merkwürdigen Ueberrefte genauer beschrieb, nach ihm find fie mehr oder weniger vollständig von Waddington, Cailliand, Light, Hoskins und Ruppel (Reisen in Nubien. 1829) untersucht worden. — 2) Scheba (Naw Vulg. Saba) nach der Bibel (Gen. 10, 28) der zehnte Sohn Joctans, nach ben arabischen Duellen dessen Urenkel (Kachtan — Jareb — Peschal — Saba), von bem ber berühmtefte und gablreichste Stamm ber Araber ausging. Saba zengte "fehr viele Sohne"; zwei von ihnen Simjar (Homair, Homeriten bei ben Claffitern, Plin. VI. 32) und Kahlan hatten eine fo zahlreiche Nachkommenschaft, daß sie sich in der Folge von ihren Brüdern ganz trennten und als eigene Stämme neben den Sabaern im engern Sinne bes Wortes aufgeführt werben (Journ. Asiat. X. Ser. 3. 1840. p. 197). Ihre gemeinsame Heimath war im fudwestlichen Arabien, im nördlichen Theile des heutigen Jemen, bem glücklichsten Landstriche ber halbinfel, in deffen Berherrlichung fich bie eingebornen Schriftsteller wetteifernd überbieten, "weil es bie gesundesten Menschen herberge, niemals Krante, teine giftigen Thiere, keine Narren, keine Blinden zu Bewohnern habe, aber Frauen, die ohne Schmerzen gebaren und immer jung bleiben, in einem gemäßigten paradiefischen Clima, in dem man das Sommerkleid mit dem Winterkleid nicht zu wechseln brauche" (Silv. de Sacy, Notices et Extraits IV. p. 526. Ritter, Erdfunde XII. 78). fusi beschreibt das Land der Sabäer als ein weites Paradies voll Berge, Ströme, Canale, Lust- und Obsthaine, bewohnt von zahlreichen, glücklichen, gerechten, gaftfreien Bolfern, deren Gesetz von allen andern anerkannt war, die über alle ihre Nachbarvölker herrschten und gleich dem Diadem auf der Stirne des Universums glanzten. In gleicher Beise nennen fie auch die abendlandischen Schriftsteller das größte und glücklichste Bolk Arabiens, und sprechen von den koftbarften Specereien, Beihrauch, Myrrhen, Balfam, Cassia, von Evelsteinen und Elfenbein und von ungeheuren Reichthümern an Gold und Silber, die bei ihnen gefunden würden. Bis aus Indien famen die Schiffe zu ihnen, fie felbst trieben Schifffahrt nach

486 Saba.

Methiopien, ftunden in Sandelsverkehr mit den Phoniciern und fendeten Colonieen aus (Strabo XVI. p. 786. Diod. Sic. 3, 45. Agatharchid. p. 61. 1 Ron. 10, 1-10. Jer. 6, 20. If. 60, 6. Czech. 27, 23). Ihre Hauptstadt war Mariaba, das beu-tige Mareb, sechzehn Meilen östlich von Sanaa, dem Hauptorte Jemens. Die arabifden Geographen machen burchaus Mareb und Caba ju einer und berfelben Stadt, und laffen fie ichon vom Stammvater ber Sabaer erbaut fein (Kazwini Cosmogr. II. 26), was de Sacy badurch ausgleicht, bag er Mareb für ben Namen der Citadelle, der Aeropolis halt, der auf die Stadt felbst übergetragen murde. Bon den neuern Reisenden hat allein Arnaud Mareb erreicht, und bie Ruinen großer Monumente gefeben, welche von den Eingebornen bas Bobnbaus (Sarem) ber Balfis, Konigin bon Saba, genannt werden. Er fand bafelbft eine große Menge von Inscriptionen in alter hunjarithischer Schrift, beren er nicht weniger als sechzig an die Pariser affatische Gesellschaft einschickte. Ihre volle Entzifferung wird für bie Runde der Geschichte und Geographie Arabiens ebenso wichtig werben wie bie der verfischen und affprischen Reilinschriften für Vorderafien (Ritter 1. c. S. 75. 840-868). Der Streit über bie Beimath ber Ronigin von Saba (1 Kon. 10, 1-10), auf welche neben ben Arabern unter bem Ramen Baltis auch bie Abeffpnier Unspruch machen, barf gegenwärtig als geschlichtet betrachtet werden. Die Legende der Abeffynier, daß diese Königin von Salomo einen Sohn Menihelek ge= boren habe, von dem bie abeffynischen Ronige herstammen wollten (Ludolf hist. Aeth. II. 3), und anderes bergleichen ift nur aus ber Bermechslung von Nam mit entstanden, und entbehrt ebenfo aller hiftorischen Grundlagen wie ber arabifche Sagenfreis über fie und ihr Berhaltniß zu Salomo (Coran Sure 72. Pococke Specimen hist. Arab. p. 60). Die biblifche Erzählung entspricht gang ber Borliebe bes Arabers für Spruche und Rathfel, in welche fie alle Beisheit einkleibeten und worin fie oft gleich ben Gangern auf ber Wartburg einen formlichen Bettfampf bestanden (Rückert, Makamen bes Sariri). Ihren Reichthum an Sprüchen beweisen die Sammlungen von Ali Ben Abi Taleb (Stickel Sententiae Ali. Jenae 1834) und Meidani (herausgegeben von Freitag, Bonn 1838), beren lettere allein 6000 Sprüche zählt. — 3) Scheba (NDE), Bruder des Dedan, Söhne des Raama und Entel des Cufch (Gen. 10, 7); daffelbe Bruderpaar tommt aber auch noch unter ben Nachkommen Abrahams als Gohne bes Joffchan, eines Sohnes ber Retura por (Gen. 25, 3). Db fich nun bie Cuschiten mit ben Abrahamiben vermischt und baburch bie Beranlaffung zu den Angaben, die Scheba und Dedant zugleich als Enkel Abrahams aufführen, gegeben haben, oder ob beide Stämme von einander unabhängig, zwei gefonderte Bolterschaften feien, ift nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln. Anobel (Bolfertafel ber Genefis, Giegen 1850), der die euschitischen Sabaer und Dedaniten am perfischen Meerbusen wohnen läßt, fpricht fich für eine Bermischung mit den Abrahamiden aus, aber feine Beweise für den muthmaßlichen ursprünglichen Wohnsig am persischen Golfe find fehr precarer Natur. Die Uebervolferung bes sudwestlichen Arabiens bilbeten Cuschiten; es sind die Aditen (Adaer), von denen Abulfeda fagt, daß sie von ber Erbe verschwunden feien, indem die Joctaniben (Rachtan mit feinen Sohnen und Enkeln) an ihre Stelle traten. Spuren diefer Bevölkerung haben fich in dem Idiome von Mirbat und Bhafar erhalten, welchen Fresnel fur einen Reft ber Sprache bes Cufch, am nachsten mit bem Phonicifchen verwandt, erklarte (Journ. Asiat. V. 1838. Ritter, Erdf. XII. 56). Zu dieser lebervolkerung, die sich nach und nach unter ben Joctaniden verlor, ober tiefer in bas Innere ber halbinfel gebrangt wurde, durften wir am mahricheinlichsten auch unfere beiben Stamme ber Sabaer und Debaniten gablen. Dann hatten fich bie abrahamibischen Sabaer und Debaniten, welche ichon einer fpatern Zeit angehören, unabhangig von ihnen Die Gleichartigfeit der Ramen, die noch oft in der mofaischen Bölfertafel vorkommt, barf uns bei ber theilweisen Gemeinsamkeit ber Sprache ber

Cuschiten und Semiten nicht befremben. Die Heimath der Abrahamiden ist bekannt; sie werden immer neben Theman, Duma und Redar (If. 21, 11—17), von den Spätern (Strabo) neben den Nabatäern als Bewohner des nordwestlichen (wusten) Arabiens aufgeführt.

Cabaer, f. Someriten.

Sabaiten, die Monche oder Einsiedler unter der Aufsicht des hl. Sabas (f. d. Art.). Die Monche in der Laura des hl. Sabas bei Jerusalem behielten den Namen noch lange. Noch der 794 gestorbene Stephanus Thaumaturgus hat den

Beinamen Sabaita f. AA. SS. 13. Juli.

Sabas ift ber Name mehrerer berühmten Beiligen. 1) Ein gothischer Golbat. Namens Sabas murbe mit 170 andern unter Raifer Aurelian zu Rom gemartert (Mart. rom. 24. Apr. Tillemont t. 4. p. 363). - 2) Ein anderer Gothe Ramens Sabas ftarb in ber Chriftenverfolgung des Gothenkonigs Athanarich 372 als Martyrer, indem er nach vielen grausamen Dighandlungen in den Rlug Mufaus geffürst murbe. Geine Reliquien wurden mit einem Schreiben ber gothischen Rirche an bie cappadocische (welches uns unter ben Briefen bes hl. Basilius erhalten ift) von bem romischen Statthalter an ber fenthischen Grenze nach Cappabocien geschickt (Bas. Epp. 155, 164, 165, Mart. rom. und Acta SS. 12, Apr. Stolberg 12, 209), -3) Nach einem Bericht bes Ginfiedlers Ammonius (bei Combesis acta SS. Eust. etc. Par. 1660) wurden gegen Ende bes vierten Jahrhunderts bie Ginfiedler am Berge Sinai von ben Saracenen überfallen, 38 getobtet, zwei, Isaias und Sabas, fdwer verwundet; beide ftarben an ihren Wunden (Tillemont. t. 7. p. 575). — 4) Den Ehrenbeinamen Sabas ober Sabbas (nach Theodoret vit. Patr. c. 2 = πρεσβύτης) erhielt von den Mesopotamiern der Cinsiedler Julianus bei Edeffa. Sieronymus und Chryfoftomus gablen benfelben ben größten Ginfiedlern bei. Er wohnte gegen 40 Jahre (ungefahr 330-370) in einer engen und feuchten Soble in ber Buffe von Dervene. Theodoret ergablt auffallende Beweise von ber Strenge seiner Lebensweise und viele von ihm gewirfte Bunder, namentlich Krankenheilungen und Exorcismen. Er hatte gegen 100 Schüler. Wie Theodoret. h. e. 3, 24 erzählt, offenbarte ihm Gott den Tob des Kaisers Julian bes Abtrunnigen in demselben Augenblicke, als dieser 20 Tagereisen weit entfernt in ber Schlacht fiel (363). Unter Raifer Balens sprengten die Arianer zu Antiochia, um ihrer Lehre mehr Gin= gang zu verschaffen, bas Gerücht aus, auch biefer im gangen Drient berühmte Gin= siedler gebore zu ihrer Partei. Auf die Bitten ber Katholiken verließ Sabas bie Einobe, in welcher er 40 Jahre gewohnt hatte, ohne eine menschliche Wohnung ober ein Beib zu sehen, kam nach Antiochien und widerlegte die Berleumdung der Arianer. Auf seiner Reise und zu Antiochien wirkte er viele Wunder, so daß das Mart. rom. (14. Jan.) mit Recht von ihm fagt: fidem catholicam Antiochiae pene collapsam virtute miraculorum erexit. Als Chrysostomus zu Antiochia predigte, stand jener Besuch des Heiligen dort noch in frischem Andenken. Sabas kehrte bann wieder in feine Soble gurud und ftarb in hohem Alter. Die Griechen feiernt sein Fest am 18. und 28. October, die Lateiner am 14. Januar (AA. SS. 14. Jan. Tillemont. 7, 581; Stolberg 12, 198). - 5) Der berühmtefte Seilige biefes Namens tritt im Anfange des fechsten Jahrhunderts in der monophysitischen Streitigfeit auf. Diefer Sabas war um 439 zu Mutala in Cappadocien geboren. Er stammte aus einer angesehenen Familie, trat früh in ben Ordensstand nach ber Regel des hl. Bafilius, und ging in seinem 18. Jahre nach Palastina, um dort als Einfiedler zu leben. Er wurde ein Lieblingoschüler bes Ginfiedlers Guthymius, der ihm einmal, als er in einer Bufte dem Berfcmachten nabe war, durch fein Gebet bas Leben rettete (Stolberg-Kerz 17, 168). Der Patriarch Sallustius von Jerufalem weihte ihn 484 zum Priefter und machte ihn zum Vorsteher aller Lauren bei Jerusalem. Da er unter den Einfiedlern eine sehr ftrenge Zucht einführte, fand er bei Bielen großen Biberspruch, so bag er fich bald von ihnen entfernte und in eine

entfernte Ginobe gurudgog. Auf Die Bitten bes Patriarchen Glias von Jerufalem übernahm er aber fpater wieder die Leitung der Lauren und war feitbem glucklicherin feinen Bemühungen. Wahrend ber monophpfitischen Streitigfeiten unter Raifer Anaftaffus fandte ber Patriarch Elias ben Sabas, ben er als bas Licht von gang Paläftina bezeichnet, mit mehreren anderen Ginfiedlern nach Conftantinopel, um ben Kaifer für die Sache ber Kirche gunftiger zu ftimmen. Sabas machte burch feine Erscheinung und feine Reben einen tiefen Gindrud auf ben Raifer, vermochte jeboch nicht, ibn bauernd umzustimmen. Als im 3. 517 Elias burch Anaftafius vertrieben und ftatt feiner ber Geverianer Johannes zum Patriarchen von Berufalem gemacht wurde, bewirften Sabas und andere Ginfiedler, bag biefer fich von ber Gemein-Schaft bes Severus lossagte und bas Concil von Chalcebon anerkannte. Gin gewiffer Anaftafins wurde vom Raifer nach Zerufalem gefchickt, um ben Patriarchen wieber umzuftimmen, biefer versammelte aber eine große Schaar von Monchen in einer Rirche, trat mit Sabas und einem andern Ginfiedler, Theodofius, auf den Ambon, und fie sprachen nun feierlich bas Anathem aus über Reftorius, Entuches, Severus und alle Gegner bes Concils von Chalcebon. Dem Raiser und bem Vatriarchen übersandten fie eine sehr entschiedene Erklarung, er wollte fie exiliren, mußte fie aber in Rube laffen, da feine eigene Lage durch die Emporung des Bitalian bedentlich wurde. Balb nachher finden wir Sabas bei bem verbannten Patriarchen Elias, als biesem der Tod des Kaisers Anastasius offenbart wurde (518). Ein Jahr vor feinem Tobe, als ein mehr als 90fabriger Greis reiste Sabas auf die Bitte ber valäftinenfischen Bischöfe noch einmal nach Conftantinopel, theils um von bem Raifer Juftinian eine Berminberung ber brudenben Steuern fur bie Palaftinenfer zu erbitten, theils um gegen ben Drigenismus zu wirken, welcher fich unter ben unter seiner Leitung ftebenden Monchen einzuschleichen anfing. Juftinian schickte ibm ben Patriarchen Epiphanius und mehrere Bischofe und Sofbeamte mit ben faiferlichen Galeeren entgegen, und als der beilige Greis vor ibn trat, glaubte er einen Nimbus um fein Saupt zu feben; er warf fich vor ihm nieder und bat um feinen Segen. Seine Bitten zu Gunften ber Palaftinenfer wurden gewährt; auch bot ibm ber Raiser eine große Geldsumme für sein Kloster an, Sabas lehnte sie ab und bat ben Raifer, sie zu andern guten Zwecken in Palaftina zu verwenden. Gegen ben Drigenismus bagegen gefchab zu Lebzeiten bes Beiligen noch nichts (f. b. Art. Drigeniftenstreit). Bei feiner Rudfehr nach Palaftina murbe Sabas freudig begrußt, jog fich aber balb in feine Laure gurud und farb bort am 5. Dec. 531 ober 532 in einem Alter von ungefahr 94 Jahren, von benen er 76 im Ordensstande zugebracht hatte. Bgl. Cyrilli, monachi Scythopolitani, vita S. Sabae, in Cotelerii monum. eccl. gr. t. 3 und lateinisch bei Surius 5. Dec. Tillemont, t. 16. p. 701 sq. Meuld.

Sabatier, Pierre, gelehrtes Mitglied der Mauriner-Congregation, war geboren zu Poitiers im J. 1682. Als Knabe noch kam er nach Paris, um da seine Studien zu machen. Nachdem er den Eursus des Collegiums Mazarin durch-lausen, trat er — erst 18 Jahre alt — wohin ihn seine natürliche Religiosität und seine Liebe zu den Wissenschaften zog, in den Orden des hl. Benedict ein und legte im J. 1700 in der Abtei S. Faron zu Meaux die feierlichen Gelübbe ab. Bald sandten ihn seine Obern nach St. Germain des Pres, der berühmten Maurinerabtei zu Paris, um daselbst seine philosophischen und theologischen Studien zu machen. Dort lebten damals Männer wie Mabillon, Ruinart, Coustant, diese Zierden der Congregation und andere durch wissenschaftliche Arbeiten berühmte Gesehrte des Ordens, an deren leuchtendem Beispiel sich des jungen Ordensmannes Begeisterung für wissenschaftliche Thätigkeit entzündete; zugleich fand seine Frömmigsteit an solchen musterhaften Religiosen das schönste Borbild. Nachdem er seine theologischen Studien zu allgemeiner Zufriedenheit vollendet, wurde er von Dom Ruinart als Gehilse zu dessen literarischen Arbeiten beigezogen. Beide waren eben

beschäftigt, an ben funften Band ber Benedictiner-Jahrbucher bie lette Sand anzulegen, als ber Tob ben theuren Meister wegnahm. Dem gelehrten Berausgeber ber Werke bes Grenaus, Dom Maffuet, ber ihn hierauf als Gehilfen feiner Urbeiten beizog, ftand er nur furze Zeit zur Seite, ba fich ihre beiderseitigen Temperamente nicht vertrugen. Sabatier dachte jest im Ernste daran, selbsissändig ein wiffenschaftliches Wert zu unternehmen und feine Wahl fiel auf einen fur bie Geschichte des Bibeltextes bedeutenden Gegenstand, nämlich die Herausgabe der alten porhieronymianischen lateinischen Uebersetungen, insbesondere der vom hl. Augustin gerühmten fog. Itala. Dieß war von jest an die Aufgabe feines Lebens und fürwahr eine schwierige. Denn ba ber Text ber alten vorhieronymianischen Uebersetung aröfftentheils verloren gegangen, fo war es bem gelehrten Mauriner auferlegt, benfelben aus ber großen Maffe alter schriftlicher Denkmale, worin noch einzelne Bruchftude biefer Berfionen enthalten waren, zu erheben und herzustellen. waren besonders die Schriften der lateinischen Bater und Rirchenschriftsteller bis Gregorius M. zu vergleichen. Aus ihnen hat benn auch Sabatier, ba wo ihnt keine handschrift zu Gebote ftand, den Text, soweit es möglich mar, bergeftellt. 3m Uebrigen verglich er noch andere fchriftliche Denkmale, in benen Etwas für feinen Zweck zu finden war: Miffalien, befonders das Mozarabische, Lectionarien, Breviarien, die Acta sincera Martyrum von Ruinart, die Analecta Mabillon's, die Miscellanea von Baluze und die Anecdota des Dom Martene. Grundfate Sabatier bei Erhebung und Auswahl feines Textes aus fo vielen Barianten befolgt, ift theils in ber bem Werte vorausgeschickten gelehrten Ginleitung tom. I. Praes. general. p. 2, bie nach des Berausgebers Tobe sein Ordensgenoffe Clemencet verfaßt, theils in ben besonderen Borerinnerungen angezeigt, welche eingelnen biblischen Buchern vorangeben. Sabatier hatte bieses sein Werk zu Paris begonnen, allein bald mußte er in Folge feiner ungebührlichen Ginmifchung in bie jansenistischen Sandel Paris verlaffen und fich in die Abtei St. Nicaife zu Rheims gurudgieben. hier arbeitete er 20 Sahre unverbroffen an feinem Berte, bas Gebet war die einzige Erholung nach feinen mubevollen Arbeiten. Rebenbei war ibm noch bas Geschäft aufgetragen, bie Bibliothet feines Klofters zu ordnen, eine mubevolle Arbeit, beren Frucht ein mit bewundernswerther Sachtenntnig angelegtes Bucherverzeichniß mar, welches neben ber langen Reihe ber Authoren auch bie Unzeige aller ihrer übrigen Berke, sowie das Berzeichniß berjenigen Schriftfteller enthielt, welche über die gleiche Materie geschrieben. Endlich war noch eine furze Inhaltsanzeige ber einzelnen Bucher und die Urtheile berühmter Manner über diefelben beigefügt. Endlich war Sabatier bie Bollendung feines Hauptwerkes gelungen. Die Munificenz des Bergogs von Orleans hatte den Druck beffelben möglich gemacht. Bereits hatten zwei Bande bavon die Preffe verlaffen, als ber Tob ben verdienftvollen Herausgeber wegnahm (24. Marz 1742). Seine vielen Nachtwachen und bie große Strenge, womit ber buffertige Mann seinen Leib behandelt — sagen bie Berfaffer ber bem Berfe beigegebenen Lebensbeschreibung — hatten beffen Tob be-Schleunigt. Demuth, ftrenger Gehorsam, liebreiches Benehmen gegen Zebermann werben als auszeichnende Eigenschaften seines Charafters gerühmt. Die Besorgung des noch ungedruckten Theiles von Sabatiers biblischem Werke wurde von dessen Ordensbrüdern Franz Baillard d'Inville und Bincent de la Rue übernommen. Go erschien endlich das Buch unter dem Titel: "Bibliorum sacrorum latinae Versiones antiquae seu vetus Italica, et caeterae quaecumque in Codd., Mss. et antiquorum libris reperiri potuerunt: quae cum vulgata latina et cum textu graeco comparantur. Accedunt praefatt, , observatt, ac notae indexque novus ad Vulgatam e regione editam idemque locupletissimus. Op. et studio D. P. Sabatier, Ord. S. Benedicti, e Congreg. S. Mauri, Remis ap. Reginaldum Florentain 1743 in fol. 3 Voll. unb mit neuem Titelblatt 1751 wieder ausgegeben. Die Einrichtung des Buches ift so, daß auf jeder Seite beibe Texte, der alte vorhieronymianische und ber neue der

Vulgata Bers für Bers neben einander hergeben. Stellen, Cavitel ober gange Bucher, von benen die alte Ueberfetjung ganglich verloren gegangen, find nur nach ber Vulgata gegeben, bamit ein Ganges vorhanden fei. Am Rande bat Sabatier iedesmal ben Coder angegeben ober bas betreffende Buch bes alten Rirchenvaters, Rirchenschriftstellers 2c., aus bem er ben Text ber alten Berfion erhoben bat. 3m untern Theile endlich gibt er die Barianten zu ben betreffenden Berfen an, wie er fie in ben übrigen Mss. ober Baterichriften gefunden, fügt auch ben Tert ber LXX bei, die Treue seiner Textesberftellung zu beweisen, weil ja die alte lateinische Bersion nach der LXX gearbeitet war. In dieser Bariantensammlung liege, fagt der Berfaffer ber Praefat. general. , ber unbestreitbare Werth bes Werkes , welchen auch biejenigen anerkennen mußten, bie an der Möglichkeit einer Textesherftellung überhaupt und an ber Richtigkeit jener Boraussetzung Sabatiers zweifelten, wornach bie Itala die ursprünglich einzige ober wenigstens bis Gregorius M. die am allgemeinsten und von ben Batern überhaupt allein gebrauchte Ueberfepung gewesen mare. Es mare bann wenigstens bas Buch ein Sammelwerk alles beffen, was von ben alten Uebersethungen noch vorhanden. Die praefatio generalis, welche dem ersten Bande vorangeht und, wie bereits bemerkt, von Dom Clemencet nach Sabatiere Plan verfaßt ift, handelt in drei Theilen, zuerft von dem Rugen der alten Hebersegungen, ibrer Angabl, Berbreitung, Beranderung, bann von ben Sandichriften, Rirchenschriftstellern und anderen literarischen Denkmälern, welche man bei Fertigung bes Werfes benütt, von ben Grundfagen, nach benen man bei Benützung der Baterschriften verfahren. Der dritte Theil endlich bespricht, was in biefem Kache bereits vor Sabatier geleistet worden war. Auch ber britte Band bat eine bemerkenswerthe Borrede ebenfalls von Dom Clemencet verfaßt, Die Lesarten enthaltend, worin ber berühmte Pfalter von St. Germain und ber burch Bianchini mitgetheilte von Berona von einander abweichen. Der zweite Theil biefer Borrede enthält eine Apologie ber hergebrachten Anficht von ber Stala und ift gegen Bentley und Casley gerichtet, welche bie Eriftenz berfelben geradezu läugneten. In benfelben britten Band ift auch die Lebensbeschreibung Sabatiers eingerudt. Bergl. noch Taffin, Gelehrtengeschichte ber Congregation von St. Maur, teutsch. Frankf. und Leipz. 1774. II. 343 ff. Biographie universelle s. v. Serbft, hiftor. frit. Einleitg. in's A. T. I. 237 ff. Rerfer. 7

Cabbath (nzw) heißt bei ben Sebraern jeder fiebente Wochentag als ber die Woche abschließende Festtag. Das Wort (nach von nach ruhen) bedeutet Ruhe, Ruhetag, und wird auch von andern israelitischen Festen gebraucht, an benen nicht gearbeitet werden burfte, und zuweilen wird das Gebot der Rube noch burch bas beigefügte זוֹחבָשׁ verstärkt, ז. છ. שֹרָה חבַשׁ זוֹחבַשׁ Erob. 16, 23. ober הבַשׁ שֹׁרֵהְ לְהַשְׁ Exod. 31, 15. Db ber Sabbath bei den Hebraern vormosaischen Ursprunges, ober erft von Moses eingeführt worden sei, ift zwar ftreitig, aber bie Grunde für Ersteres find weit überwiegend. Denn nach Erob. 16, 22 ff. maren bie Ifraeliten ichon vor der finaitischen Gesetzebung an die Sabbathfeier gewöhnt, indem sie ohne vorhergegangenen Befehl Mose's am sechsten Wochentage auf zwei Tage Manna sammelten, um ben folgenden Tag als Rubetag feiern zu konnen. Und schon bei der Einsetzung des Paschafestes kommt eine hindeutung auf die Sabbathfeier vor (Erob. 12, 16). Wir haben biefelbe baber ohne Zweifel als eine uralte Observanz anzusehen, die von Moses nicht erft eingeführt, wohl aber gesetzlich fanctionirt wurde. Der Sabbath erscheint somit als bas altefte von ben gefetzlich vorgeschriebenen Festen ber Ifraeliten und ift das erfte Glieb in bem ganzen ifraelitischen Festkreise, in beffen Dronung und Glieberung fich auch burchweg bie den Sabbath bestimmende Siebenzahl maßgebend zeigt (f. Feste IV. 44 f.). Nach ber pentateuchischen Gesetzgebung bezieht sich bie Sabbathfeier auf die Rube Gottes nach vollbrachtem Schöpfungewerfe (Erob. 20, 8-11. 31, 17), und auf bie

Befreiung ber Ifraeliten aus ber agyptischen Anechtschaft (Deut. 5, 12-15). Go febr beibes verschieden zu fein scheint, fo eng hangt es bennoch gusammen. In erfterer hinficht nämlich liegt in ber Sabbathfeier bie Anerkennung Gottes als bes allein wahren und allein mächtigen, als bes Schöpfers von himmel und Erde und bas Ruben der Ifraeliten am Sabbath ift gleichsam ein symbolischer Ausbruck bes Glaubens ober bas außerlich durch eine symbolische Handlung bethätigte Glaubensbetenntnig, bag ber Gott, ben fie verebren, Simmel und Erbe geschaffen babe und somit ber allein mahre Gott sei. Was aber bas Sechstagewerk für bas Geschaffene überhaupt, das ist in gewissem Sinne die Befreiung aus Aegypten für das ifraelitische Bolf insbesondere. In Aegypten war es eine Herbe von Sclaven, nicht aber ein felbfiffandiges Bolt; als folches existirte es bort noch gar nicht, und murbe ein folches erft durch die Befreiung aus jener Anechtschaft, fo daß diese Befreiung für es, als Bolt, gleichsam die hervorrufung in's Dasein, die Schopfung ift. Sofern sich also die Ruhe am Sabbath auch hierauf bezieht, ift sie wiederum das symbolisch ausgedrudte Bekenntnig, bag Jehova bas ifraelitische Bolt aus allen Bolfern ber Erde ju feinem Lieblingsvolke auserwählt habe, damit in ihm feine Anerkennung und Berehrung fich forterhalte, und er, wie fein oberfter Berr und Gebieter, fo auch fein mächtiger Befchuter und Selfer fein und bleiben konne. Jest werden die pentateuchischen Gesetze in Betreff bes Sabbathe von selbst flar. Gie beziehen fich theils auf die Ruhe an bemfelben, theils auf ben fabbathlichen Gottesbienft beim Beiligthum, theils auf die Berletungen des Sabbaths. Daß die Borfchriften in ersterer Beziehung ftreng fein werden, läßt fich nach ber angegebenen religiöfen Bebeutung ber Sabbathrube im Boraus erwarten. Das Gefet gebietet nicht etwa bloß bie Unterlaffung gewinnbringender Arbeiten, wie 3. B. bas Laftentragen (Jer. 17, 21), ober Sandeltreiben (Reb. 10, 31), fondern überhaupt jedes Gefcaft (מַלַמְּבָה), wie z. B. bas Mannasammeln in ber Wüste (Erob. 16, 22-30), bas Feueranmachen zum Kochen (Erob. 35, 3), das Holzauflesen (Rum. 15, 32), und behnt das Gebot der Ruhe auf alle ohne Ausnahme aus, nennt Anechte und Mägde und Fremdlinge noch besonders (Erod. 20, 10. Deut. 5, 14), und gebietet felbst die Thiere, namentlich Ochsen und Esel, am Sabbath ruhen zu laffen (Deut. 5, 14). Beil am Sabbath fein Feuer angemacht und feine Speisen bereitet werden durften, mußte man die für den Sabbath nöthige Nahrung am Tage zuvor kochen und backen (Erob. 16, 23). Um bann bie Speifen warm zu erhalten, umgab man ber Mifchna zufolge die Speisegefäße mit trockenem heu, Spanen, Wolle, Thierhauten 2c. (Schabbath IV. 1. 2). Da bie Rube am Sabbath bie außerliche Bethätigung ber Anerkennung Gottes als des allein wahren und des Oberhauptes der Theocratie war, und eben hierin die Sauptbestimmung ber Sabbathfeier lag, fo mußte fic biefe nothwendig auch beim Gottesdienste im Seiligthume besonders kund geben. hier war daher außer dem täglichen Opfer noch ein befonderes Sabbathopfer vorgefdrieben, ein Brandopfer nämlich, bestehend in zwei jahrigen gammern nebst ben bazu gehörigen Speis- und Trankopfern (Rum. 28, 9 f.), und im Seiligen mußten bie Schaubrode vom Tische weggenommen und durch neue ersett werden (Levit. 24, 5 ff.). Die dießfallsigen Geschäfte ber Priester und Leviten waren natürlich keine Störungen und Berletzungen der Sabbathruhe; vielmehr galt hier die Regel איך שבות במקדש. Daburch aber, daß bas Sabbathopfer doppelt so groß sein mußte, als das gewöhnliche tägliche Opfer, wurde nur wieder die hohe religiöse Bedeutsamkeit des Sabbaths und er als der wichtigste Tag der Woche kenntlich gemacht. — Auf wissentliche und vorfähliche Berlegung des Sabbaths mar Todesftrafe gefett (Erod. 31, 14. 35, 2), und zwar die Steinigung (Rum. 15, 32 ff.). Diese scheinbar harte Strafe ift es auf mosaischem Standpunct nicht wirklich; benn die Sabbathverletung ist hier eines der gröbsten theocratischen Verbrechen, sie ist eine factische Negation dessen, was die Sabbathfeier ausdrückt, also die Nichtanerkennung Jehovas als Schöpfers und Herrn der Welt und Dberhauptes der Theo-

cratie, mithin so viel wie Bundesbruch und Abfall und ebenso firafbar wie biefe-Unwiffentliche Uebertretungen aber bes Sabbathgesetzes mußten ber Mischna aufolge burch Darbringung eines Gundopfers geführt werden (Schabbath XI. 6). - Die berührten Gefegesbestimmungen genügten aber ben fpateren Ruben nicht mehr, fonbern wurden durch vielerlei Rebenbestimmungen erweitert und vermehrt. Um meiften war dieß in Betreff der gebotenen Ruhe ber Fall. Go wurde g. B. das Reifen am Sabbath verboten und nur die Strecke bes Sabbathmeges (f. Maage VI. 694) erlaubt, mas übrigens bem Beifte bes Sabbathgefetes entsprechend mar; und icon in ber Maccabaerperiode nahmen judifche Giferer bas Sabbathgefet fo ftreng, baf fie felbst im Rriege fich lieber von den angreifenden Teinden ohne Wegenwehr umbringen laffen, ale burch Widerstand Die Sabbatbrube verlegen wollten (1 Macc. 2, 32 ff. 2 Macc. 6, 11), was jedoch bald, um bem Keinde nicht immer und nothwendig unterliegen zu muffen, dabin beschränft wurde, am Sabbath zwar nicht anzugreisen, aber gegen Angriffe sich zu vertheidigen (1 Macc. 11, 34, 43 ff.). Begen die Zeit Chrifti bin mar es besonders die Secte der Pharifaer, welche in affectirtem Eifer für ftrenge Gefeglichkeit auch bas Gebot ber Sabbathruhe mit vielerlei nicht immer fehr folgerichtigen Rebenfahungen erweiterte. Krankenbeilung 3. B. am Sabbath, wenn fie auch burch ein bloges Wort geschah (Matth. 12, 10. Marc. 3, 2. 6, 7), das Weggeben des Geheilten mit seinem Bette (Sob. 5, 10). bas Abstreifen einzelner Aehren an einem Fruchtfelbe (Matth. 12, 2), erklärten bie Pharifaer für Sabbathschandung, mahrend z. B. ihren Lehren zufolge Ochsen und Efel gur Trante gu fuhren (Luc. 13, 15), ober ein in eine Grube gefallenes Schaf herauszuziehen (Matth. 12, 11), ober einen in den Brunnen gefallenen Dchfen ober Efel heraufzuheben (Luc. 14, 5) ber Sabbathfeier feinen Gintrag that. Ihren Bipfel erreichen aber die dießfallfigen rabbinischen Satungen im Thalmub. Die Mischna gablt 39 hauptgeschäfte (מכמכותו חבמ) auf, bie am Sabbath nicht perrichtet werden durfen, und jedes derfelben hat wieder feine Unterarten (הוללדות). Bene hauptgeschäfte find zum Theil allerdings anftrengende Geschäfte, wie ausfaen, pflügen, ernten, Garben binden, drefchen, wurfeln ic., zum Theil aber auch fehr gerinafügige, wie g. B. einen Knoten knupfen ober auflosen, zwei Stiche naben, amei Buchstaben schreiben, ein Teuer auslöschen ze. (Schabbath fol. 73. a.) und es läßt fich denken, daß hier die Unterarten keine fehr bedeutende Arbeiten fein konnen. Es tann baber nach biefem nicht mehr befremben, wenn unter anderem auch verboten wird, am Sabbath ein Brechmittel zu nehmen, "fich mit bem Babftriegel zu fragen" (Mischna, Schabbath XX. 6), einen feiner Ragel mit einem andern furger gu machen ober mit ben Zähnen abzubeißen, bas Saar am Ropf ober Bart auszureißen (Mischna, Schabbath X. 6). Uebrigens wird ichon im jerusalemischen Thalmud das Ruben von aller Arbeit nur als das negative Moment ber Sabbatbfeier betrachtet und als das positive die Lesung im Gesethe bezeichnet, und diese geradezu als eine bindende Borfchrift von Mofes felbst hergeleitet (Megilla fol. 75. vergl. Babr, Symbolit des mof. Cultus. II. 567). Und neuere Gelehrte, welche auf bie höhere Bedeutung ber gesetlich vorgeschriebenen Sabbathruhe nicht gehörig achteten, haben beigestimmt und mitunter fogar regelmäßige Busammenfunfte theils jum Gebete, theils jum Unboren lehrender gottbegeifterter Bortrage von Propheten ober ber Borlefung und Auslegung bes Gefetes angenommen (George, bie alteren jubifchen Tefte S. 202). Allein im mofaischen Gesetze kommt bavon nichts vor, und wenn gleich Gebet und Lesung in den heiligen Schriften als die der Sabbathfeier angemessenste Beschäftigung sich von felbst nabe legen mußten und von ben Beffergesinnten, die des Lesens tundig waren, sicherlich auch geubt wurden, so er-Scheinen fie boch nirgends als ein mefentliches Moment ber Sabbathfeier, ober gar als etwas ber Sabbathruhe Coordinirtes, ober als bas burch fie bedingte Sobere, bas die hauptsache bei der Sabbathfeier ausmachte. Erft fpater, als der Synagogendienst allgemein wurde, bildete bas Borlesen und Erklaren bes Gefetes und

überhaupt ber heiligen Schriften einen hauptbestandtheil diefes Dienstes, aber nicht in Kolge einer klaren Gesetesborichrift, fonbern in Kolge allmählig entstandener Dbservanz. — Da bie religiose Beziehung bes Sabbaths für Ifrael eine fehr er= freuliche war, so waren die Sabbathe auch Freudentage (Jef. 58, 13. 1 Macc. 1, 39), und bie fpateren Juden zogen an benfelben ihre Festfleiber an und hielten frobliche Mablzeiten (Luc. 14, 1), und fasteten nie an einem Sabbath (Jubith. 8, 6). — Beil bei ben Bebraern ber Tag überhaupt mit bem Abend anfing, fo bauerte auch ber Sabbath von einem Abend gum andern; und weil ber Abend nicht überall gleichzeitig eintritt, in hochgelegenen Orten, g. B. fpater als in tief gelege= nen, und man wegen ber zu beobachtenden Sabbathruhe Anfang und Ende beffelben genau kennen mußte, fo foll in späterer Zeit nach Berficherung ber Thalmubiften in ben Städten Anfang und Ende des Sabbaths durch Posaunenblasen angezeigt worden fein (Maimon, hilchoth sabb. c. 5). Bon Jerufalem berichtet ichon Josephus foldes ausbrücklich (Bell. Jud. IV. 9, 12). — Die Frage, ob Moses ben Sabbath von einem andern Bolte, etwa ben Negyptern, entlehnt habe, fann jest feine große Bedeutung mehr fur uns haben; benn wenn letteres etwa auch ber Fall fein follte, fo ift boch immerhin ber hebräische Sabbath im Rreise ber mosaischen Theocratie eine fo eigenthumliche und neue Institution geworden, daß fie mit irgend einer fceinbar ähnlichen im Bereiche bes Heibenthums nicht mehr in Bergleich kommen Bene Entlehnung ift aber feineswegs gewiß ober auch nur wahrscheinlich, wenn gleich bie Aegypter ben Wochencyclus kannten und ihn mit bem Kronostage anfingen; benn auch die Sebraer kannten ben Wochencyclus schon vor fie nach Megyp= ten famen (Genef. 29, 27 f.). Gegen die Berbindung des hebräischen Sabbaths aber mit dem Cultus bes Kronos (Tubing. Zeitschr. f. Theol. 1832. III. 145 ff.) spricht schon, von allem andern abgesehen, die Beziehung und monotheistische Bebeutsamkeit, worin ersterer in ber mosaischen Gesetzgebung erscheint. mudischen Satzungen über ben Sabbath find in bem umfaffenden Tractat Schabbath aufammengeftellt; die bedeutenderen neueren Schriften über benfelben find angeführt in Winers bibl. Realwörterb. s. v. 「Welte. 7

Sabbatharier (Sabbatarier, Sabbatianer, Sabbatler). Namen führen einige fleine englische Secten, Die ben judischen Sabbath feiern. Eine folche Secte entftand in ber zweiten Salfte bes 17. Jahrhunderts durch einen gewiffen Frang Bamphield unter den englischen Baptiften, und gahlt noch Unhänger in England und Pennsylvanien; doch feiern diese Sabbatharier nebst dem jubischen Sabbath auch ben driftlichen Sonntag. — Berschieden von bieser Secte ift der Anhang der Engländerin Johanna Southcote, der gleichfalls unter bem Namen "Sabbatharier" ober auch "Neu-Ifraeliten" bekannt ift. Johanna Southcote wurde 1750 zu Gettischan, einem Dorfe in Devonshire geboren. Diese merkwürdige Schwarmerin gab fich, gleich ber Unna Lee (f. b. Art. Leaba), für die in der Apocalopfe beschriebene Braut des gottlichen Lammes aus, verhieß den Engländern, das Heil der Welt zu gebähren, verlangte von ihren Anhängern (beren fie fehr viele fand, man spricht von 150,000!) zur Borbereitung auf die Ankunft bes Meffias bie Beobachtung bes jubifchen Gefeges und hielt fich in einem Alter von 65 Jahren wirklich von dem mahren Messias schwanger. Allein der erwartete Messias wollte nicht zur Welt kommen, und der Betrug, ein fremdes Kind unter= zuschieben, murbe entbeckt und die beiben Unterhandler nebst bem Bildniffe ber Southcote zur Schau herumgeführt. Sie starb am 27. Dec. 1814, ohne daß also bie schon verfertigte prachtvolle Wiege des Messias das neue Heil der Welt aufnehmen konnte. Nach ihrem Tode ward ihr Leichnam geöffnet und ärztlich untersucht. wobei sich fand, daß sie nicht schwanger gewesen, sondern bloß die Trommelsucht ihr den Leib aufgetrieben habe. Dennoch verloren sich ihre Anhänger nicht sogleich. Biele alaub= ten noch vor kurzem an Johanna's Auferstehung und die Ankunft des Messias, und hiel= ten fortwährend zur Vorbereitung auf diese Ankunft den jüdischen Sabbath. [Schrödl.]

Cabbathjahr (jingu nyu Levit. 25, 5. LXX: eriauros aranavosws) ober Erlaßjahr (השמשה השש Deut. 15, 9, 31, 10, LXX: Eroc ober Eviaurde aceloswe) war bei ben Sebraern jedes fiebente Jahr. Es hatte, wie ichon feine boppelte Benennung anzeigt, auch eine boppelte Eigenthumlichkeit. Die eine, auf welche ber Rame Sabbathjahr hindeutet, ift das Unterlaffen von aller Keldarbeit. Gleichwie nämlich jeder fiebente Tag als Wochenfabbath gefeiert werben mufite, fo follte auch jedes fiebente Jahr als Jahresfabbath gefeiert werden. Die Borfdrift lautet: "Im fiebenten Sahre foll Sabbath ber Rube fein fur bas Land, Sabbath bem Rebova, bein Kelb follst bu nicht befäen und beinen Weinberg nicht beschneiben" (Levit. 25, 4). Die Rube erscheint alfo bier, wie beim Wochensabbath als bie Hauptsache, und hat dieselbe Beziehung wie bort, nur ift fie bier, ba es fich um ein ganges Sahr handelt, nicht mehr fo ftreng geboten, wie bort, und erftredt fich 3. B. nicht bis auf's Solzauflefen, Feuerangunden zc., aber bas allgemeine Sauptgeschäft ber Ifraeliten in Palaftina, ber Ackerbau, mußte unterbleiben. Aussaat und Ernte wurde in biefem Jahre nicht gehalten, und was aus bem Samen, ber bei ber vorigen Ernte ausgefallen oder fonft auf dem Kelbe geblieben mar, von felbft aufwuche, und mas überhaupt bie Meder, Garten, Beinberge ac. von felbft und ohne Pflege trugen, burfte nicht von ihren Eigenthümern eingefammelt werben, fonbern war Gemeingut; allen ohne Unterschied, namentlich Armen und Fremblingen, ftund es frei, davon zu nehmen, und felbst das Bieh und das Wild durfte nicht bavon abgehalten werden. Für das Bolf im Ganzen, sofern es vom Ackerbau lebte, war alfo diefes Jahr zugleich auch eine Erholungszeit, für die Armen eine zeitweise Erleichterung ihrer drückenden Lage, und felbst für bie zur Keldarbeit gebrauchten Sausthiere eine schonende Ruhezeit. - Die zweite Eigenthumlichkeit Diefes Jahres ift burch ben Namen Erlagiabr angebeutet. Es burfte nämlich im Laufe biefes Sabres tein Fraelit bei einem seiner Boltsgenoffen Schulden eintreiben. Beil nämlich Arbeit und Erwerb ruhten und keine Einnahme Statt fand, mithin keine Mittel zur Tilgung früher contrabirter Schulben einliefen, fo burften auch feine Schulbforberungen gestellt und noch weniger bieselben mit etwaigen Zwangs- und Gewaltmitteln unterftutt werben. Die Borfchrift lautet: "Es erlaffe jeber Schulbherr bas Darleben seiner hand, bas er seinem Nächsten gelieben; er soll nicht brangen feinen Nächsten und seinen Bruder, benn man hat ausgerufen Erlaß für Jehova" (Deut. 15, 2). Die Thalmudiften und Rabbinen verfteben dieß von ganglicher Nachlaffung der Schulden und völligem Erlöschen derselben, so daß mit dem Eintritt des Sabbathsahres eo ipso sede Schuld getilgt werde und später keine Forderung oder Eintreibung berfelben mehr Statt finden konne; und auch manche driftliche Gelehrte haben diefer Ansicht beigestimmt (Bähr, Symbolik. II. 570). Allein dagegen spricht fowohl die Bedeutung des Wortes, das für jenen Erlaß gebraucht wird, als auch bie ganze Stelle, die von demfelben handelt. Das Verbum www nämlich wird gebraucht vom Ruhenlassen oder Brachliegenlassen des Keldes im Sabbathjahre (Erob. 23, 11), und bezeichnet somit weber ein völliges Aufheben ober Tilgen einer Sache noch ein Ruhenlassen oder Aufsichberuhenlassen berfelben auf immer; vielmehr wie es das Rubenlaffen des Keldes bloß im Sabbatbjahr bezeichnet, fo muß es auch bas Rubenlassen ber Schuld bloß in biefem Jahre bezeichnen. Bon bem Berbum waw abgesehen aber, fagt bie ganze Stelle über bas Erlafjahr nichts von einem Erloschen ber Schulben in biesem Jahre, sondern beutet vielmehr bas Gegentheil an durch die Ermahnung zur Milbe und Schonung gegen bie Schuldner, benn diese ware wohl nicht so febr nothig gewesen, wenn im Sabbathjahr jebe Schuld von felbst erloschen mare. Huch hatten bann in biefem Jahre bie Rnechte, Die wegen Zahlungsunfähigkeit, alfo wegen Schulben in Knechtschaft gekommen waren, nothwendig frei werden muffen, aber bavon weiß bas Gefet ebenfalls nichts. Wenn bagegen von Neueren auch behauptet wird, baf im Sabbathjahr alle Sclaven,

Die nicht lieber in ihrem bisberigen Berhaltniffe bleiben wollten, frei geworben feien, fo berubt bieß auf einer unrichtigen Auffassung ber bießfallfigen pentateuchischen Borfchriften. Das fiebente Jahr nämlich, in welchem nach Erod. 21, 2. Deut. 15, 12 bie Sclaven frei werben follten, ift nicht bas Sabbathjahr, fondern bas fiebente Dienstight ber Sclaven, bas ale folches zum Sabbathjahr in gar keiner Beziehung steht. Dhnehin weiß auch die Hauptstelle über das Sabbathjahr (Levit. 25, 1 ff.) nichts von folder Freilaffung, und ebenso wenig Josephus (Antt. III. 12, 3). Babrend man bier bem Sabbatbjabr einen Borgug gutheilte, ber ihm nicht gebührt, hat man ihm einen andern, der ihm wirklich gutommt, fireitig gemacht, nämlich, daß je am Laubhuttenfest biefes Jahres vor bem gangen beim Seiligthum versammelten Bolte bas Gefet öffentlich vorgelesen worden fei. Man hat gemeint, ber Zwed einer folchen Borlefung, bas Befanntbleiben nämlich bes Bolfes mit bem Befete, hatte burch fie nicht erreicht werden konnen. Allein diefes Bekanntbleiben war nicht ber eigentliche, jedenfalls nicht ber einzige Zweck jener Borlefung, und Bahr bemerkt biegfalls richtig: "Das Lefen bes Gefetes im Sabbathjahr war mehr eine feierliche Promulgation deffelben, die baber auch den Prieftern und Aelteften gutam. Die Thora war bes Ifraeliten Staatsgrundgefet, ber verforperte Bund mit Zehova, auf ihr beruhten alle politischen und religiöfen Inftitutionen bes Boltes, feine Eigenthumlichkeit und Gelbstständigfeit. Diefen ihren öffentlichen Charafter aufrecht und ber Gesammtheit bes Bolles im Bewußtsein zu erhalten, mar eine feierliche Promulgation durch die Bolksvorsteher von Zeit zu Zeit ebenso zweckmäßig als nöthig" (Symbolik. II. 603). Das Sabbathjahr begann übrigens nicht, wie das mosaische Kirchenjahr mit dem Monat Abib oder Aehrenmonat (spöter Nifan) im Frühjahr, fondern im fiebenten Monat, dem fpater fogenannten Tieri, alfo im Berbft, nachdem bie Jahresernte beimgebracht war. Go forderte es icon bie Natur ber Sache; benn ein Jahr, in welchem feine Aussaat und feine Ernte Statt finden durfte, konnte nicht da beginnen, wo die Frucht von der letten Ausfaat eben zu reifen anfing. Aber auch das Gefet forderte es fo; denn in Bezug auf die Unterlassung der Feldarbeit stehen das Sabbathjahr und das Jobeljahr einander völlig gleich, von letterem aber wird ausbrücklich gefagt, daß es im fiebenten Rahre beginne (Levit. 25, 9). — Was man über die Bortheile des Sabbathjahres gefagt hat, z. B. Beförderung der Jagd, Berhütung der Hungerenoth, Berhinderung bes Handels mit dem Auslande (vgl. Winer, Realw. s. v.), ift burch bas Gefet ficherlich nicht beabsichtigt, und jedenfalls nicht immer erzielt worden, denn 1 Maccab. 6, 49. 53 f. ermahnt 3. B. eine Hungersnoth im Sabbathjahr, und ebenso Josephus Antt. XIV. 16, 2. Das Sabbathjahr mar, wie ber Sabbath, eine religibse Inftitution und oconomische, mercantilische und abnliche Bortheile babei, wenn je in Betracht gezogen, jedenfalls nur Rebenfache. — In Zeiten, wo man fich um bas Geset überhaupt wenig fummerte, wurden sicher auch die Borschriften in Betreff des Sabbathjahres nicht genau befolgt, wenigstens wird dieß schon Levit. 26, 35 porausgesett; daß sie aber überhaupt erst in der nachexisischen Zeit wirklich in Ausübung gekommen seien, folgt daraus noch keineswegs. — Die thalmudischen Sapungen über das Sabbathjahr finden sich im Tractat Schebiit. TBelte. ]

Sabbathweg, f. Maaße.

Cabbatianer. Die Secte der Novatianer zerspaltete sich nach der Weise aller häresien und Schismen selbst wieder in mehrere Secten; so entstanden unter ihnen auch Spaltungen wegen der Osterseier (s. d. Art. Ofterseierstreit), namentlich in Constantinopel, indem ein Theil der Novatianer die quartodecimanische Osterpraris annahm. Eines der häupter der quartodecimanischen Novatianer war ein gewisser Sabbatius, der vom Judenthum zum Christenthume übergetreten war, aber leider nicht zum kathol. Christenthum, sondern zur Secte der seiner Unschauungsweise und Gesinnung mehr entsprechenden Novatianer. Martian, der Bischof der Novatianer zu Constantinopel, weißte ihn zum Presbyter. Sabbatius

führte nun zwar ein geregeltes und ftrenges Leben, aber er batte bei ber Taufe und Priefterweibe ben Juden nicht völlig ausgezogen und beflecte fein außerlich geregeltes Leben burch Gitelfeit und Chrgeig, von benen verblendet er nach ber bischöflichen Infel trachtete. Er fing nun (um 392) unter allerlei Bormanden an, Conventifel 3u halten und fich Unhanger zu verschaffen, trennte fich von dem Bischofe und erklärte sich für die quartodecimanische Ofterpraxis, wie sie zu Parus, einem Flecken in Phrygien, von Novatianischen Bischofen (unter ber Regierung bes Raisers Ba-Iens) becretirt worden fei. Boll Rene, einen folden Menfchen ordinirt ju haben, meinte jest Martian, es ware beffer gewesen, einem Dornenftrauche als bem Gabbatius und den mit ihm verbundenen Presbytern die Sande aufgelegt zu haben; endlich veranstaltete er zur Beilegung ber ausgebrochenen Spaltung einen Convent von Novatianischen Bischöfen zu Sangari, einer berühmten Sandeleftadt bei Selenovolis in Bithynien. Auf biefes Concil wurde auch Sabbatius vorgelaben und antwortete, um bie Urfache befragt warum er sich von dem Bischofe trenne, daß das Deeret ber Synobe von Parus bezüglich ber Dfterfeier nicht eingehalten werbe. 11m nun dem Sabbatius jeden Borwand zur Fortsetzung seiner Spaltung abzuschneiben, verordnete man gu Cangari, Jedermann burfe bas Ofterfest wann es ihm beliebe feiern, wenn er fich nur nicht von der Communion der Andern trenne; überbieß mußte Sabbatins eidlich versprechen, von seinem Trachten nach bem Episcopate abstehen zu wollen. Go ichien die Spaltung beseitiget ; allein Sabbatius verharrte auch nach ber Synode zu Sangari in feinem Separatismus und ließ fich trot feines Eibes jum Bifchof creiren. Er foll auf ber Infel Rhodus geftorben fein. S. Baron. ad a. 391. Fleury ad a. 392. -[Schrödl.]

Sabellins und Sabellianer, f. Antitrinitarier.

Gabier, f. Zabier.

Sabina, bl. Martyrin. Ueber die vorhandenen alten Acten ber bl. Sabina und ihrer Leidensgenossin Serabia filmmen die Gelehrten in ihrem Urtheile nicht überein, indem die Einen, wie Baronius, diese Acten "sincerissima" nennen, während Andere wie Tillemont (Monum. II.) dieselben zwar für alt halten, aber boch befürchten, bas Alter möchte nicht bis in bie Zeit ober bie nächste Zeit bes Leibens ber bl. Martyrinnen binauffleigen, und es kounten biefe Acten interpolirt worden fein. Um besten urtheilen wohl die Bollandisten: "nobis non videntur fide indigna, etiamsi non careant omni naevo" (f. Boll. in act. ss. MM. Serapiae et Sabinae ad 29. Augusti). Als Leidenszeit beider Martyrinnen nehmen Tillemont und die Bollandisten das J. 125 wenigstens approximativ an; bezüglich bes Ortes aber, wo das Martyrthum ftatt fand, fieht Tillemont fur eine Stadt in Umbrien. Die Bollandiften bingegen fur Rom. Serapia, eine Jungfrau aus Antiochien, Die bei der frommen und vornehmen Wittwe Sabina wohnte (ob in Dienstesverhaltniffen? wird aus den Acten nicht flar) und diefelbe jum Chriftenthum befehrt hatte, wurde zuerst hingerichtet. Da fie fich weigerte ben Gottern zu opfern, entgegnete ber Prafes (Berillus), fie folle ihrem Chriftus opfern. Darauf Gerapia: "3ch opfere ihm täglich und bete ihn Tag und Nacht an." Der Prafes: "Wo ift ber Tempel beines Christus und was für ein Opfer bringst du dar?" Serapia: "Ich bringe mich feusch und unbeflectt bar und suche auch Andere bazu anzuleiten, benn es fieht geschrieben: 3hr feib ein Tempel des lebendigen Gottes." Der Brafes: "Das ift alfo ber Tempel beines Chriftus und bein Opfer? But, ich werbe bald machen, daß du aufhörest ein Tempel Chrifti zu fein." Der Prafes übergab sie zwei Aegyptiern zur Schandung, allein durch gottliche Macht mit Blindheit und Schrecken geschlagen, fonnten fie ihr nichts anhaben. Der Prafes ichrieb bieg ben Bauberfunften ber Gerapia gu und ließ fie nach verschiedenen Peinen enthaupten. Sabina ließ ihre hl. Lehrerin in ber für sich felbst bestimmten Grabstätte begraben. Bald aber erlitt auch fie frendig benfelben Tob für Chriftus und wurde von ben Christen zu ihrer Leibenegefährtin bin begraben. Im 3. 430 murden bie Reliquien

biefer beiben hl. Bekennerinnen in die ihnen zu Ehren neuerbaute Kirche zu Rom überfett. [Schröbl.]

Cabinianus, Papft. Er ftammte aus Bolaterra ober Bieba und war ber Sohn eines gewiffen Bono. Gregor ber Große, beffen Gesandter er etwa 4 Jahre bei Raifer Mauritius gewesen, hatte ihn zum Cardinaldiacon ernannt. Er wurde am 13. September 604 jum Papfte gewählt; und als Bischof geweiht, ohne vorher bie Burbe eines Priefters erhalten zu haben. Nach einigen hatte er bie Glocken erfunden, oder boch beren Gebrauch bei ben canonischen Stunden und gum 3mede ber Anfundigung bes Gottesbienstes angeordnet. Erdichtungen find es, wenn behauptet murbe, bag Sabinian aus Reid gegen Gregor ben Gr. im Ginne gehabt, beffen Bucher zu verbrennen, ober bag Gregor ihm erschienen und ihn geschlagen habe. In einer einzigen Ordination weihte Sabinian 26 Bischofe im September. Er regierte die Kirche 1 Jahr, 5 Monate und 8 Tage. Er farb am 22. Febr. 606 und wurde im Batican beigefest. Der bl. Stuhl blieb nach ihm 11 Monate, 28 Tage erledigt. Siebe Die gewöhnlichen Geschichten ber Papfte, u. a. Montor Bon Sabinian ift feine einzige Decretale erhalten ober 28b. I. S. 314—318. erlaffen worden; f. Jaffe, "Regesta Pontificum" 1851.

Sabunde, Raymund von, auch: von Gebunda, Gebeide zc. genannt, fieht auf ber Scheibegrenze zwischen ber mittelalterlichen und ber neuern Philosophie. Bon feinen Lebensverhaltniffen weiß man nur, daß er aus Barcellona ftammte, und um 1436 ju Toulouse Philosophie, Medicin und Theologie lehrte; er findet fich bekhalb oft mit andern namunden verwechselt, besonders mit einem Prediger= Orbens, ber um 1214 lebte. Sein Hauptwert, das felbst in neuester Zeit wieder viel in Uebung ist, leitet in 330 Abschnitten eine vollständige katholische Dogmatik ohne Beihilfe ber Schrift und Tradition aus ber Natur ber, und trägt ursprünglich ben Titel: Liber creaturarum sive de homine. Spätere Ausgaben haben ben bezeichnendern Eingang des Prologs als Titel gesett (Theologia naturalis sive liber creaturarum, specialiter de homine et de natura ejus inquantum homo, et de his, quae sunt ei necessaria ad cognoscendum seipsum et deum et omne debitum, ad auod homo tenetur et obligatur tam deo quam proximo), ihn mitunter noch willfürlicher verandert. Eine andere Schrift: Viola animae sive de natura hominis, ist nur ein gedrängter, vielleicht von Raymund felbft verfaßter Auszug in Gefprachsform aus der Theologia naturalis. — Raymunds Wert erfüllte feinen Zweck vollftanbig; es fand unter ben Zeitgenoffen und in den nachften Generationen große Berbreitung, besonders bei den Laien, sogar unter Damen, und namentlich in Frankreich. Am besten hat Montaigne (1569 und 1581) bas lateinische Driginal in's Frangofifche überfest; zur Zeit bes Interims erschienen etliche Rapitel: "Bon ber Unübertrefflichkeit, Glaubwurdigkeit und gewaltigen Auctorität und Anfeben ber bl. Schrift, fo man die Bibel nennt zc., von Raymundo be Sabande" zu Tubingen burch "Undreas Reller, Diener bes Worts zu Bilbperg," verteutscht; ein faft neues Werk aber hat Comenius durch willfürliche Auslassungen ober Zuthaten unter dem Titel: Oculus Fidei (Amfterdam 1661 in 8.) aus ber "naturlichen Theologie" gemacht. Ihrer ftarken Berbreitung entsprechen ihre vielen Ausgaben und leber= setzungen; von beiden liegen in der Münchener Hofbibliothek allein zwanzig verschiedene vor. Außer den ältesten Ausgaben ohne Ort und Jahr bes Drucks sind noch zu nennen: Daventre v. J. in 2., Straßburg 1496, 1501 in 2., Mürnberg 1502 in 2., Lyon 1507, 1540, 1607, 1648 in 8., Paris 1509 in 8., 1551 in 4. (franz.), Aurnon 1605 in 4. (franz.), Benedig 1581 in 8., Frankfurt 1635 in 8.; von der Viola animae: Coln 1499, 1501, 1502 in 4., 1700 in 12., Toledo 1504 in 4., Mailand 1517 in 8., Balladolid 1549 (span.), Lyon 1550, 1568 in 12., Antwerpen 1558 in 8., ohne daß jedoch diese Angaben, zumal der Uebersetzungen, für vollständig anzusehen find. — Was den Philosophen felbst betrifft, so hat man in Raymund einerseits den Bater und bas Saupt ber "großen Denker ber Neuzeit,"

und wie üblich ben "Reformator vor ber Reformation" gepriesen, andererseits meniaftens bie "reiffte Frucht ber Scholaftit" (ibre Regation nämlich), weil er bas völlig Ungenügende ber icholaftischen Dialectif und bie Rothwendigkeit eines bobern Erfenniniffgrundes als ben bes formellen Berftandes und einer trabitionellen Reflerionsmethode eingesehen und barnach gearbeitet habe. Beides beruht aber guf Berkennung der wahren Stellung Naymunds. Die Scholastik hatte sich allerdings überlebt, nachdem über ihren zwei Grundproblemen: von ber Wahrheit bes naturlichen Erkennens überhaupt und von dem Berhaltniffe des Biffens zum Glauben insbesondere unheilbare Spaltung entstanden war. Die große Partei der Nomi= naliften gog, indem fie die allgemeinen Begriffe fur bloge Rictionen des Berftanbes erklarte, aller naturlichen Erkenntniß ben Boben unter ben gugen meg und verzweifelte in verflüchtigender Stepfis an allem Biffen, welches gerade beweife, bag man nichts wiffen konne und alfo allein auf ben Glauben angewiesen fei. Go gerieth die ganze Philosophie mehr und mehr in Migcredit, und es war Zeit, zum allgemeinen Bewußtsein zu bringen, was fie auf bem entgegengesetten Standpuncte seit Jahrhunderten Großes und Treffliches zur Ergründung der ewigen Wahrheit geleiftet. Dieg that Raymund - im ftrengften Unschluffe an ben alten Realismus. Er brauchte weder Material noch selbst bie ganze Form neu beizuschaffen; es galt ihm nur, die Leiftungen der alten Schule (Scholaftifer wie Muftifer) gleichfam zu popularisiren, und zwar als consequenter Realist. Im Gegensate zum Nominalismus legt er bem Biffen positiven Werth bei, und es scheint ihm im tiefften Grunde fast nicht so febr barum zu thun, von der Betrachtung ber Natur jum Hebernaturlichen aufzusteigen, um auch bas Reich ber Uebernatur bem Biffen zu vindiciren, als vielmehr umgekehrt: burch erwiesene llebereinstimmung ber burch bie Offenbarung gegebenen übernatürlichen Erkenntnisse mit den aus der Naturbetrachtung gewonnenen Erkenntniffen bie Wahrheit ber naturlichen Erkenntnig an fic in ihrer unzweiselhaften Gewißheit barguthun. — Die verftedte Polemit gegen ben Nominalismus ift überall bemerklich. Er wagt im Prolog zur theologia naturalis gerabezu bie damals unerhörte Behauptung: ber Mensch könne durch das Licht ber Natur alle in ber Offenbarung bem Glauben vorgestellten Wahrheiten mit feinem Biffen auffinden, weghalb ber Prolog nachher in ben Index librorum prohibitorum geffellt, und, ben Protestanten nicht weniger anftogig, in ben meiften spatern Ausgaben weggelaffen wurde. Im Busammenhange des Syftems ftellt fich übrigens ber incriminirte Sat weniger verfänglich beraus. Raymund nimmt nämlich "zwei Bücher" an, aus welchen ber Mensch bie ewige Bahrheit lernen konne: bas "Buch ber Ratur" und "bas Buch ber Schrift;" Letteres fei erft gegeben worden, nachdem und weil der Mensch durch den Gundenfall verlernt habe, Ersteres zu lefen; alfo fann naturlich Niemand bas "Buch ber Natur" lefen, nisi fuerit a deo illuminatus et a peccato originali mundatus. Wenn er bennoch wieder fagt: bas Buch ber natur muffe vor bem ber Schrift gelefen werben, alfo gegen ben alten Grundfat Augustins und Anfelms bas Biffen bem Glauben voranguschicken scheint, fo unterscheibet er, wie icon Abalard gethan, amischen bem findlichen unentwickelten Glauben, ber bie Gnade empfängt, und dem ausgebildeten manulichen oder gelehrten, in deren Mitte er sein Wissen legt, beffen die zweite Urt von Glauben ja jedenfalls zur Erkenntniß ber Kriterien bes gottlichen Bortes bedürfte. — Das "Buch ber Schrift" mußte Raymund icon aus Grund feines burchweg ethifch-practifchen Standpunctes und feiner überall fireng durchgeführten pfychologischen Grundanschauung boch über bas "Buch ber Ratur" erheben. 3hm bilben nämlich Berftand und Bille zwar ein Ganges im liberum arbitrium, aber jener gebort mehr ber Raturfeite im Menfchen an und operirt mit Nothwendigkeit, mahrend der Wille, bis zur jedesmaligen Fixirung im liberum arbitrium, frei nach Innen und Augen auftritt. Run aber wirfen Natur und Wiffen auf den Verstand, den Diener des Willens, Schrift und Glaube bagegen auf diesen, ben herrn, felbft. 3mmer aber ift alles Erfennen birect ober

indirect vom Willen abhängig, ein ethisches Moment. Indem Raymund biefe, im Befentlichen freilich schon von Unfelm und besonders von Duns Scotus gegen Thomas gelehrten, Gate über Berftand und Bille icharf voranftellt und fystematifc burchführt, hat er nicht nur gegen bie nominalistische Stepfis feiner Zeit eine fruchtbare Theorie aufgestellt. — Raymunds ethisch-practischer Standpunct tritt auch nicht bloß in dem größern und wichtigern Theil ber "naturlichen Theologie" von rein ethischer Natur, fondern ichon bei den erften Worten bervor, wenn er im speculativen Theil daran geht, feine vielgepriesene Kunft zu weisen, die keiner Boraussehung mehr, keines gelehrten Apparates bedurfe, für Manniglich leicht erlern= bar fei (mahrend Lefung und Berftandniß bes dem Migverftande unterworfenen "Buches ber Schrift" nur ben Clerifern guftebe) und von Niemand wieder vergeffen werden konne, und doch die Seilswahrheiten mit leichter Mühe und unfehlbar herausfinde aus bem "Buche ber Natur". Denn bie Natur und ber Menfch felbft an ihrer Spige — ift bas materiale Erkenntnifprincip Naymunds. Den Nachweis macht er fich, trog ber oppositionellen Stellung zu ben Rominalisten, leicht: alles Streben bes Menschen, fagt er, geht von Natur aus nach ficherem und zweifellofem Wiffen; die Sicherheit bes Wiffens richtet fich aber nach ber Berlässigkeit ber Zeugniffe, auf die es sich ftutt; je naber nun ber Sache die Zeugen, besto glaubmurbiger; am nächsten fteht jede Sache sich felbft, baber ift ber Menfch im Wiffen sich selbst ber treueste und zuverlässigfte Zeuge. Die Selbsterkenntniß ift fur Raymund alfo ber einzige Weg zum Göttlichen aufzusteigen; und zwar meint er, im confequenten Gegensate zum Rominalismus, nicht nur die innere Seelenerfahrung, fon= bern reconstruirt auf dem Boden der äußern Erfahrung oder der Empirie die ganze kirchliche Lehre; sie ist ihm bas Organ alles Wissens. Bon der Erkenntniß der Creaturen fommt ber Mensch burch eine in Raymunds Syftem vielbebeutenbe Stufenreihe der Geschöpfe zur Selbsterkenntniß, was Raymund reintrare in mentem nostram, in qua divina relucet imago et lux veritatis nennt, ohne jedoch baraus gegen bie Nominalisten etwa zu folgern: bas Wissen um bas Object sei nur bas Biffen um beffen Befen. Bon ber Gelbsterkenntniß gelangt er ftufenweise zur Er= fenntniß bes Schöpfers, bes göttlichen Befens, bes gerechten Richters, ber Pflichten bes Menschen gegen Gott, deren Burgel die Ergebung des freien Billens aus liebe ift, und sofort ber gangen Heilsordnung. — Das Alles geschieht, indem Raymunds Methobe, an die alltägliche Erfahrung im Gebiete ber Natur anknupfend, in ber Induction der (durch Natursymbolik, Bergleichung der natürlichen Dinge nach allen Seiten und Rathegorien und aus Natur und Leben, 3. B. aus ber Grammatit gezogene Beispiele) gewonnenen Resultate in bas llebernaturliche und hinwieberum in ber Ausbeutung ber somit anschaulich gewordenen Wahrheiten auf dem Wege ber Deduction fich verläuft. — Man ginge bemnach fehl, wenn man eine tiefere fpeculative Betrachtung und Kunde der Natur bei Raymund suchen wollte, etwa wie sie einst Roger Baco erwies und ihre hohe Bebeutung für die Theologie vertheidigte. Raymund betrachtet die Creaturen auch gar nicht um ihrer felbst willen; sie bilden ihm immer nur die-Sproßen in der Leiter jum Sobern. Die "natürliche Theologie" will eine solche nicht im modernen Sinne fein, nicht ein apriorisch-speculatives, rationalistisches Deduciren allgemeiner Religionsgrundfate. Ihr Gegensat ift nicht Die geoffenbarte und positive, sondern nur die Schrift- und Glaubens-Theologie; fie sucht, vielmehr interpretirt, die Offenbarung und die positive Religion nur auf anderm Wege, burch die Bernunft aus der Natur, und nennt fich beghalb "natürliche Theologie." — Man macht daber aus Raymund zur Ungebühr den Begrunder der neuern oder Naturphilosophie, an der Stelle des alten Cartefius. Die beiderseitige Theorie vom Gelbstbemußtsein, als dem Princip der Speculation, hat außer dem Namen nichts mit einander gemein. Als den Schlufftein ber alten Scholaftik aber, die bereits nur mehr vom Gewonnenen zehrte, mag man ihn be= trachten. Aus ihr hat er seinen gangen Stoff, um ihn popular und allgemein

nuthar ju machen, genommen; icon indem er bie Gelbfterkenntnif zur Grundlage feiner philosophischen Theologie macht, ftellt er nur in inftematischer Form poran. mas nach Augustin bie Bictoriner, Thomas und feine Schule gelehrt; Die Stufenreibe ber Geschöpfe nimmt er von Duns Scotus, deffen ethischer Tendeng er überbaupt folgt, und Thomas; biefem oder Albert bem Großen geht er fofort, mandmal fast wortlich, nach, 3. B. in der Lehre von der Schöpfung und von den Engeln: Die Ancarnationstheorie behandelt er Schritt für Schritt nach Anselm. Dem Princip gemäß mare er burch feine Dethobe von Scholaftifern und Muftifern untericieben: allein auch ihr wird er unwillfürlich untreu und verfällt in bialectisch-scholastische Ueberhaupt find zu dem, daß bie "naturliche Theologie" bie Araumentation. Offenbarung burch blofe Vernunftgrunde ftugen will, Die Beweise oft ichmach und unhaltbar; bas Gange, loder aneinander haftend, mehr erbauend als begrundend bargeftellt, geht über bie ichwierigften Fragen mittelalterlicher Forichung leicht binweg, nicht nur beren Spigfindigkeiten, sondern auch ihre Tiefe und Grundlichkeit bem Zwede allgemeinen Berftanbniffes opfernd. — Dennoch bleibt Raymunds Berf immerhin als feine und originelle, in einzelnen Partien mahrhaft unübertroffene Bearbeitung bes icholaftischen Stoffes bochft merkwürdig. Comenius, ber berühmte Calvinift, hielt es fur die befte Baffe gegen die Ungläubigen und bie antichriftlichen Beftrebungen feiner Zeit, bemuhte fich um beffen Berbreitung in ber von ihm cenfurirten Geftalt, und fiellte es ben Theologen als Mufter vor. Wenn Naymunds Bert, gleichsam bie fur ben Toilettentisch bearbeitete Scholaftif, auch beutzutage wieder besonderer Beachtung genießt, so ift dieß zugleich ein glanzendes indirectes Beugniß für die fonft und herkommlich vielverleumdete mittelalterliche Philosophie. -Uebrigens verdient Raymund eigenen Rang in ber Dogmengeschichte als Entbecker bes icon von Abalard obenbin berührten, von ihm aber erft wiffenichaftlich feftaeftellten, fonst gemeinhin Rant zugeschriebenen "moralischen Beweises" für bas Dafein Gottes. Auf bem ethischen Standpuncte Raymunde ift er nach Inhalt und Korm reicher erwachsen, als ihn Kant producirt. Ueberhaupt liegt Raymunds vor-Buglichstes Berdienst in feiner Moral. Er hat Ginheit und Geift in die mittelalterliche Ethit gebracht durch die consequente Durchführung feiner Grundpflicht ber Liebe. Die ungeschickte Bitterkeit verdient kaum Erwähnung, mit der Thomafius über seine Lehre herfällt: daß die Liebe den Liebenden in das Object feiner Liebe verwandle. — Neben allen vollständigern Kirchen-, Dogmen = und philosophischbiftorischen Werfen val. über Raymund bie Monographien: Franc. Holberg: comment. de theologia naturali Raymundi de Sabunde. Halis 1843. Die naturliche Theologie des Raymundus von Sabunde. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte des 15. Jahrhunderts von David Matte. Breslau 1846. Die Religionsphilosophie bes Naymund von Sabunde. Ein Beitrag zur Geschichte ber Philosophie von Dr. M. Huttler. Augsburg 1851. [Edmund Jörg.]

Caccas, f. Ummonius und Reuplatonismus.

Cache, geistliche, f. Geistliche Sache. Cache, geweihte, f. Geweihte Sache.

Cachfen, die, zum Christenthum bekehrt. Die Sachsen, ein Collectivname für alle teutschen Stämme im ganzen Nordwesten Teutschlands, kamen, weil sie von der römischen Herrschaft unberührt geblieben waren und bis auf Carl den Großen dem Frankenreiche nicht einverleibt wurden, bedeutend später als die sub-lichen und östlichen Teutschen zum Christenthume. Seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts dis auf Carl den Gr. wurde zwischen ihnen und den Franken mit kurzen Unterbrechungen ein Grenz- und Beutekrieg geführt, wodurch die gegenseitige uralte Feinbschaft dieser teutschen Bölker immer neue Nahrung erhielt und es kam, daß die Sachsen ihren Abschen gegen die Franken auch auf das Christenthum ausbehnten, daß ihnen überhaupt Franken und Christen, Sclaverei und christliche Religion als gleichbedeutend galten und das mit ihrer ganzen Berfastung auf das innigste:

verwebte Beidenthum fortwährend theuer blieb. Daber fann auch vom Chriftenthume bei ben Sachsen im fechsten und fiebenten Jahrhundert, einige vereinzelte Erfcheinungen ausgenommen, gar teine Rebe fein, mahrend ihre Stammesvermandten, bie Angelfachsen auf der britischen Infel (f. b. Art. Angelfachfen) ichon am Ende bes sechsten Jahrhunderts sich freudig ben Segnungen der driftlichen Religion gu ergeben anfingen. Die erfte Melbung von getauften Sachfen tommt im Leben bes Bischofs Faro von Meaux vor, der 622 zwei sächsische Gesandte des Sachsenfürsten Bertoald taufte und ihnen badurch bas Leben rettete (Mabill. Act. II. 617); von einem Einfluß diefer Taufe auf andere Sachsen ift feine Spur vorhanden. zweiten Salfte bes fiebenten Jahrhunderts arbeiteten bei ben ben Sachfen benachbarten Friesen mit Eifer und Erfolg angelsächsische Missionare und schauten bereits mit apostolischer Sehnsucht auf bas Sachsenland binüber (f. b. Art. Egbert, ber Beilige); zwei angelfachsische Missionare, die Bruder Ewald (f. b. A.) magten es um 695 fogar, unter ben Sachfen felbst aufzutreten, murben aber an bem Pfalmengefang und ber Meffeier erkannt und graufam ermordet (Beda hist. eccl. V. 10; Bolland. Oct. II. 189; Rettberg, Kirchengeich. Teutichi. II. 397-99; Belter, Ginführ. bes Chriftenth. im Beftph. Munfter 1830, G. 11-15). Um bieselbe Zeit wirkte auf einem Boden, der bald darauf durch Eroberung fächsisch wurde, bei den Bructerern nämlich, die damals noch ihre alten Gige bis zur mitt= lern Ems inne hatten, Billibrords Gefährte bei der friefischen Mission, der eben zum Bischof geweihte Angelfachse Suibert; allein bald nach seiner Ankunft wurden die Bructerer von den benachbarten Sachsen bis an den Rhein verdrängt und das kaum begonnene Werk bes Christenthums wieder zerftort; Suibert flüchtete nun zu Pipin, der ihm eine Rheininsel zwischen Duffeldorf und Duisberg zur Errichtung eines Alosters (Aloster Raiserswerth) anwies; da lebte Suibert bis 713—717? (Beda V. 12; Rettberg II. 395—97; Welter, 9—11). Auch noch im achten Jahrhundert vor ben Sachsenkriegen Carls konnte bas Christenthum in das innere Sachsen nicht eindringen; an ben Grenzstrichen jedoch machte es Fortschritte; babei hatte der hl. Bonifacius einen bedeutenden Antheil, in dem Innern Sachsens aber hat auch er nicht gepredigt (f. Seiters Bonifacius S. 248; Rettberg II. 399 und 485 20.; Belter, S. 19-25). Wenn übrigens wiederholt feit Mitte bes achten Jahrhunderts unter den Friedensbedingungen der Franken mit ben Sachfen auch freie Predigt und Taufe durch driftliche Missionare erwähnt werden, so barf man nicht auf eine wirkliche Erfüllung biefer Bedingungen von Seite ber Sachsen ichließen, wie sie ja auch noch zur Zeit der Sachsenkriege Carls sich abnlichen Bedingungen oft unterwarfen, sie aber gleich wieder brachen. — Carl der Große, der den Sachfentrieg als eine alte dem Frankenkonige zustehende Aufgabe erbte, der die Bereinigung aller teutschen Bölker in Einem Reiche bezweckte, aber auch alle ihm unter= worfenen Bolfer dem Kreuze Chrifti zugeführt wiffen wollte, war es endlich, welcher ben Trop der Sachsen brechen und sie in die driftliche Kirche einführen sollte. Kurz vor bem fachfischen Ariege Carls kundigte ihnen ein aus England gekommener Miffionar, Lebuin mit Namen (f. d. A.), ber es gewagt batte, auf ber fachfischen Bolksversammlung zu Marklo das Evangelium zu predigen, Gottes schwere Strafgerichte an, wenn fie fortfahren wurden, hartnäckig in ihrem Grrthum zu verharren; ein tapferer, fluger und ftrenger Ronig werde in fürzefter Frift über fie berfallen, thr Land vermuften, ihre Weiber und Rinder in die Dienstbarkeit führen und die ben Rrieg Ueberlebenden feiner Berrschaft unterwerfen. Lebuins Drohung ging balb in Erfüllung; im J. 772 wurde von Carl ber Krieg gegen bie Sachsen auf bem Maifelde zu Worms beschloffen und alsobald begonnen. Daß es Carln nicht bloß um die Bezwingung, sondern ichon gleich im Anfang des Krieges ebenso fehr und noch mehr um die Christianistrung der Sachsen zu thun war, legte er auf vielfache Beise klar an den Tag, indem er sein Unternehmen gegen die Sachsen vorher mit frommen Mannern berieth und ihrem Gebete empfahl, unter Anrufung bes Namens

Chrifti ben Feldzug eröffnete und im heere ein gahlreiches geiftliches Gefolg von Bifcofen, Aebten, Presbytern und andern Dienern Gottes mitführte, damit, wo ber Rampf mit bem Schwerte aufhorte und wohin bas Schwert nicht bringen tonnte, ber Priefter und Monch mit ben Baffen bes Beiftes fein Bert beginnen tonnte (vita Sturmi bei Pert II. 376). Bei Mainz ging bas frankische Beer über ben Mhein und burch bas Land ber Seffen bis zur Diemel, ber fachfifden Grenze; bier wurde die sächsische Kestung Eresburg erobert. Bei der weitern Kahrt durch Westphalen gegen bie Befer gelangte Carl zu bem großen fachfifchen Seiligthume, Irmen faule genannt (f. barüber Grimms Mythol. 2. Ausg. 1844, S. 104, 327, 759; Rettberg II. 384 ff.); er ließ es zerftoren; brei Tage lang beschäftigte fich fein Beer mit ber Berftorung. Ueber bie Wefer hinaus tam er im weitern Berlauf biefes erften Feldzuges nicht. Die überraschten Sachsen unterwarfen fich und ftellten zwölf Beifeln aus ben eblen Gohnen bes Landes. Mit diefen febrte Carl im herbfte gurud, hinterließ aber den trefflichen Abt Sturm von Fulba gum Befehrungswerke, ber auch fogleich mit feinen Gehilfen Sand an's Werk legte und feitbem bis zu seinem Tobe († 779) im Paderbornischen wirkte (vit. Sturmi I. c.; Welter, S. 32; Rettberg, S. 404). Dhne Zweifel hat Sturm schon gleich im Beginn seiner Mission nicht gang umsonft gearbeitet, allein er murde 774 unterbrochen, weil die Sachfen, mahrend damals Carl fich in Italien befand, die driftlichen Priester verjagten, Alles, namentlich die Kirchen, verwüstend bis zum Rhein vordrangen und unter andern auch die von Bonifacius gegründete Kirche zu Friglar niederbrennen wollten, wovon sie jedoch auf munderbare Weise abgehalten wurden (f. Einhardi Annal. ad 774 bei Perg I. 152). Carl war gerade in Rom und besprach sich mit dem Papste Hadrian auch über die Angelegenheiten der Sachsen (wenn es auch ungegrundet fein mag, bag Carl bei biefer Gelegenheit einen Theil von Weftphalen — ben Begirt bes Biethums Denabruck — bem bl. Petrus jum Eigenthum übertragen, bort bie Stiftung eines Bisthums und beffen Ausstattung mit Zehnten gelobt ober gar gang Sachsen an Rom geschentt habe, f. Rettberg II. 413-415), als er die Runde von bem Aufstande und Ginfall ber Gachfen erhielt. 3m Zorne ber getäuschten Erwartung erklärte er, nicht eher bie Waffen nieberzulegen, als bis er alle Sachsen besiegt und zum Christenthume gebracht ober ausgerottet haben wurde. Die Sachsen wurden zurückgebrängt, frankische Streifschaaren übten in ihrem Lande das Wiedervergeltungsrecht und 775 eröffnete Carl einen neuen Keldzug, erzwang fich den Uebergang über die Wefer, brang mit ber Sälfte seines heeres bis zur Oder vor, nöthigte die Ofiphalen sammt ihrem Rührer hesse (Haffio) zu Treuschwur und Abgabe von Geiseln und brachte dann auch die Engern unter ihrem Anführer Brunno zur Unterwerfung; zulett fclug er bie Westphalen, die einen Heertheil Carls unvermuthet überfallen hatten und nahm auch ihnen Geifeln. ab; von einer Unterwerfung Widefinds aber, ihres hochberühmten Anführers, ift feine Rede. Für die Ausbreitung bes Chriftenthums unter ben Sachsen hatte diefer Feldzug keine weitere Folge, als daß die abgenommenen jungen Geifeln Bischöfen und Mebten zur driftlichen Erziehung übergeben murben, wie dief Carl immer gu thun pflegte (f. Pert II. 577—578); zwar ließen es bie besiegten Sachsen nicht an Bersprechungen fehlen, sich taufen laffen zu wollen, allein es war ihnen damit kein Ernst. Wie wenig es ihnen damit Ernst war und wie wenig geneigt sie waren, ihre Treuschwure zu halten, zeigten fie ichon wieder im 3. 776, unter Bibetind gegen die Franken losbrechend und weithin Schrecken verbreitend. Allein Carls siegreiche Baffengewalt nöthigte sie noch im selben Jahre, die Waffen niederzulegen. In Carls Lager bei Lippspringe erschien jest eine Menge Sachsen mit Weibern und Rindern und flehten um Gnade; Carl verzieh, ließ biejenigen, die Chriften werben du wollen versprachen, taufen, und nahm wieder Geiseln für ihre Treue (Pers I. 156-157). 3m folgenden Jahre 777 lagerte fich Carl mit einem großen heere bei Paderborn und hielt hier bas Maifeld. Dahin hatte er auch die Sachsen

entboten: fie erschienen gablreich, machten gute und bemuthige Mienen und erhielten Bergeihung unter ber Bedingung, daß fie fich anheischig machten, Freiheit und Baterland zu verlieren, wenn fie wieder wortbrüchig wurden; eine große Menge ließ sich sogar taufen: "baptizata est ex eis ibidem maxima multitudo" ergablt Eginhard (ib. S. 159), fügt aber bei: "quae se, quamvis falso, christianam fleri velle promiserat." — Es war ein übles Borzeichen für die Dauer bes Friebens, bag Widefind fich auf dem Maifeld zu Paderborn nicht eingefunden hatte. Er war zu bem Danenkonig Sigfrid gefloben, fehrte aber, taum hatte Carl Sachsen verlaffen und fich nach Spanien gewendet, aus Danemart gurud, rief bie Sachfen jur Rache gegen die Franken auf, vertrieb fie, zerftorte ihre Werke in Sachfen, brang bis jum Rhein vor und erfullte bas gange Land von Duig bis Ehrenbreitstein mit Mort und Brand, ohne Unterschied bes Alters und Geschlechtes Alles tobtend und mit befonderer Buth Rirchen und Klöfter zerftorend (f. ib. S. 159 und Pert II. 376). Auch biegmal murben bie rebellischen Sachfen von Carl wieber bemeistert; er besiegte bei Bocholt die Westphalen, und als er nach der Weser vorrudte, ftellten bie Angern und Dfiphalen Geifeln. 3m folgenden Jahre 780 brang er bis an bie Oder vor. hier fanden fich auf fein Geheiß "omnes orientalium partium Saxones" ein, und ein großer Theil von ihnen ließ fich zu Orheim "solita simulatione" (Eginh. bei Pert I. 161) taufen; nach ben Annales Lauriss. Pert I. 160 empfingen bamals auch bie Barbengauer und viele "de Nordlendi" bie Taufe. — Waren nun auch diefe ausgebehnten Taufen gutentheils nicht aufrichtia gemeint, so gab es allmählig boch auch aufrichtige Uebertritte, ba bie immer wieder von neuem besiegten Sachfen im Bertrauen auf die Silfe ihrer Götter nach und nach benn doch erschüttert wurden. Carl ließ es seinerseits auch nicht an Eiser und Mitteln für bie mahre Bekehrung ber Sachsen gebrechen; ein Mittel, bas allmablig mehr helfen mußte, als alle feine Kriege, Bureden und Gefchenke, mar bie Uebergabe ber fachfifden Miffion an ausgezeichnete Manner wie ein Sturm, ein Willehad und Andere waren; zugleich wurde der Bau von Kirchen und Miffionsan= ftalten und etwa feit 780 die Errichtung von Biethumern dem Plane und ber Anlage nach betrieben (Pert II. 376; Pert I. S. 31). Eine Beschleunigung bes Bekehrungswerkes bewirkten endlich bie neuen Aufstände ber Sachfen unter ihrem Führer Wibefind im 3. 782 und 783. Gie zerfforten bie Rirchen, morbeten alle Beiftlichen, fo viele beren nicht flohen (Pert II. 381-382), und brachten ben Franken eine blutige Rieberlage an bem Berge Guntel bei. Damals gefchab es, daß Carl 4500 an diefer Empörung schuldige Sachsen zu Berden an der Aller enthaupten ließ. Rache glühend vereinigten fich nun bie Sachsen zu einer Macht wie nie zuvor, und an fie schloßen sich auch die Oftfriefen an; allein in ber Schlacht an ber hafe 783 erlagen fie bergeftalt, daß fie fich, obgleich fie ben Widerstand noch fortsetten und von Zeit zu Zeit, namentlich 792, wieder losbrachen, nie mehr von biefem Schlage recht erholen konnten. Um endlich allen Widerstand ber Sachsen vollends zu brechen, ließ Carl seit 795 zahlreiche Schaaren berfelben in das Innere feines Reiches verfeten. Geit ber Entscheidungsschlacht an ber Safe mar felbft Bibekinds Muth gebrochen; er überzeugte fich von ber Zwecklofigkeit langern Widerstands und da ihm jest Carl freundlich entgegen kam, so sohnte er sich 785 mit ihm aus; feinem Beispiele folgte auch Abbio, ein berühmter Führer ber Oftphalen. Noch im nämlichen Jahre ließen sich beibe Helden zu Attigny zur unaussprechlichen Freude Carls taufen; Carl selbst vertrat Taufpathenstelle. Sogleich fandte er den Abt Andreas mit ber froben Botichaft nach Rom und ließ ben Papft erfuchen, in allen Rirchen ein Dankfest zu feiern; ebenso bruckte er bie Freude über biefes Ereignig in einem Briefe an den Konig Offa von Mercien aus. Man hat alle Urfache zur Annahme, daß Widekinds Bekehrung eine aufrichtige gewesen sei; hat er fich ja auch nach seiner Taufe nie mehr an den Aufftanden seines Bolfes betheiliget, auch die Errichtung gablreicher Kirchen befordert und zwar meistens an Stellen, bie pordem

beibnischem Dienfte bestimmt maren; felbst feine Stammburg zu Minben foll er jum Gibe bes Bifchofes von Minden geschenkt haben. Bibefinde Tob foll auf einem Kriegszug gegen ben Suevenkonig Gerold in Thuringen erfolgt und fein Leichnam fpater nach Paderborn gebracht worden fein, doch zeigt auch bie Rirche gu Enger im Mindischen sein Grabmal (f. Rettberg II. 407-409; Belter 53-56; Bolland. ad 7. Jan. vit. b. Wittekindi Magni). - Der Sieg Carls an ber hafe und Widekinds Taufe waren von entscheidenden Kolgen für die Bekehrung ber Sachsen; seitbem begann ber Uebertritt ber Maffen zur driftlichen Religion. Noch im J. 785 erließ ber Sieger an ber Safe ein ftrenges Capitulare; Die gottgeweibten und confecrirten Rirchen - beifit es barin - follen nicht geringere, fonbern viel hobere Ehre genießen als die beibnischen Seiligthumer und sollen bas Alplrecht haben; jeder, der einen Kirchenraub begeht ober eine Kirche anzundet, ber einen Bischof, Priester ober Diacon tobtet, ift mit bem Tobe zu bestrafen; ebenfo. foll mit dem Tode bestraft werden, wer den Göttern Menschenopfer darbringt oder mer "a diabulo deceptus crediderit, secundum morem paganorum, virum aliquem aut feminam strigam esse et homines comedere, et propter hoc ipsam incenderit vel carnem ejus ad comedendum dederit, vel ipsam comederit;" ift auch gefett auf bas Berbarren im Beibenthume, auf treuloses Bunbnig mit ben Beiben gegen bie Chriften und ben driftlichen Ronig, felbft auf bas Berbrennen ber-Leichen nach heibnischem Brauche und auf ben Fleischgenuß mahrend ber 40tagigen Kaftenzeit, wenn berfelbe ohne Noth und aus Berachtung bes Chriftenthums ge-Schieht; indeg mar biefe Strenge nicht blog burch bas Afpirecht ber driftlichen Rirchen, fondern auch badurch fehr gemildert, daß die freiwillige Beichte bei einem Priefter nebft Uebernahme ber Poniteng gegen die Todesftrafe fcutte; andere Puncte bes Capitulare bezogen fich auf die Dotirung ber Kirchen, auf die Zehnten, die Beiligung ber Conn- und Feiertage, bas Chewefen, bas driftliche Begrabniß; unter Anderm wurde verordnet "quod omnes infantes infra annum baptizantur" und "divinos et sortilegos ecclesiis et sacerdotibus dare constituimus" (f. Perh III. 48-51). Beabfichtigte biefes Capitulare einen beilfamen Schreden zu erregen, fo verfaumte Carl auch nicht, unter ber Alegide eines achtjährigen Friedens mit Anwendung aller friedlichen und geiftigen Mittel auf fein großes Biel lodzusteuern: Die zerftorten Rirchen wurden wieder aufgebaut, allenthalben neue errichtet, bie verjagten Geiftlichen zuruckgerufen und mit einer beträchtlichen Anzahl neuer Mitarbeiter vermehrt und Bisthumer errichtet. Im Paderbornischen arbeitete damals im Auftrage Carls die Burgburger Rirche und fie mar es auch, welche ben Sachsen Sathumar, ben erften Bifchof von Paderborn, in ihrer Schule bildete. Bu Dunfter und der Umgegend wirkte ber eifrige Priefter Bernhard und nach beffen Tod 791 ber vortreffliche Ludger (f. b. Art. und Ludgers Leben v. d. B. Altfried bei Pert II.). 3m Gaue Wigmobi und ben benachbarten Gauen predigte ber unvergleichliche Billehab, ein Angelfachse und Schüler Alcuins. Die Umgegend Berbens wurde von dem Kloster Amorbach im Obenwalde pastorirt und Patto (Pazzo, Pacificus + 788) wird als erfter Bifchof von Berden genannt. Diese und andere auserlesene Manner verbreiteten mit dem Evangelium auch Renntniffe und Biffenschaften unter ben Sachsen; Ludger z. B. ertheilte fogar noch als Bifchof von Münfter alle Tage fruh Morgens feinen Clerifern Unterricht und trat in ber anziehend gefchriebenen Biographie feines geliebten Lehrers Gregor von Utrecht als Schriftsteller auf; ber edle Willehad schrieb Bucher ab und beschäftigte fich viel mit ber Lecture (Pery vit. s. Willeh. II. 379—390); namentlich ersieht man aus bem berühmten altsachsischen Gedichte "Seliand" (f. b. A.), was diese Manner auch in Diefer Beziehung leisteten und durch geistige Anregung hervorriefen. Es ift oben gefagt worden, daß in ben acht Friedensjahren nach Widefinds Betehrung bie wirkliche Errichtung von Bisthumern ftatt gefunden habe. Bon bem Bisthum Bremen ift bieß gang gewiß und wurde für biesen Stuhl am 13. Juli 787 Billehab

ordinirt, wie fein Schuler und Biograph Ansfar berichtet mit dem bemerkenswerthen Zusage: Quod tamen ob id tam diu prolongatum fuerat, quia gens credulitati divinae resistens, cum presbiteros aliquocies secum manere vix compulsa sineret, episcopali auctoritate minime regi paciebatur. Hac itaque de causa septem annis prius in eadem presbiter est demoratus parrochia, vocatus tamen episcopus. et secundum quod poterat cuncta potestate praesidentis ordinans"; übrigens ffarb Billehad, auch als Missionar bei ben Friesen hoch verbient, schon am 8. Nov. 789. 3ft nun bas Bisthum Bremen 787 wirklich errichtet und befest worden, fo werden bamals wohl auch noch die meisten anderen fachsischen Bisthumer gegründet worden fein, wenn fich auch das Jahr ber Grundung ber einzelnen Diocefen nicht beftimmt nachweisen läßt und bie von Carl fur die bischöflichen Stuble auserkorenen Beiftlichen Anfangs ihre Bisthumer, ohne noch die bischöfliche Consecration empfangen gu haben, verwalteten; als wirklich confecrirte Bischofe erscheinen mehrere freilich erft im Anfange bes neunten Jahrhunderts, ba bie Sachsenfriege vollends beendiget ober boch ihrem völligen Ende gang nahe waren. Sei bem, wie ihm wolle, gewiß ift wenigstens fo viel, daß Carl ungefähr feit 780 bis zu feinem Tode 814 folgende fächfische Bisthumer ftiftete: Donabrud (erfter Bifchof Bibo, ein Junger bes hl. Bonifacius), Paberborn (erster Bischof hathumar, ein Sachse, zu Bürzburg gebildet), Munfter (erfter Bifchof ber bl. Ludger), Minden (erfter Bifchof hercumbert), Bremen (Billehab), Berden (erfter Bifchof mahricheinlich Abt Patto vom Kloster Umorbach, nicht aber der hl. Suibert, Stifter des Klosters Rajfersworth) und halberstadt (erster Bischof hilbegrim I., Bruder bes bl. Ludger?). Außerdem wies Carl den Diöcesen Coln und Mainz, wahrscheinlich in Berücksichtigung älterer Berhältniffe vor der fächfischen Besignahme, bedeutende fächsische Striche zu (Rettberg II., 419, 485). Unter Ludwig dem Frommen tam bann 818 noch bas Bisthum Silbesheim bingu, wozu icon Carl ben Grund geleat batte. indem er ju Elze in der Rabe von Silbesheim um 796 eine Peterefirche errichtet und biefelbe zu einem bischöflichen Gige bestimmt hatte, ber jedoch unter ibm nicht mehr zu Stande tam. — Durch die Errichtung biefer Bisthumer mar fur bie Erhaltung und weitere Berbreitung der driftlichen Religion in Sachsen bestens gesorgt; nicht Geringes leistete in bieser Beziehung auch bas unter Kaiser Ludwig dem Frommen errichtete Aloster Neu-Corvey (f. d. Art. Corvey). Und so gelang es denn allmahlig, nachdem der Trop ber Sachfen fich gebrochen, ihre helben fich vor dem Rreuze gedemuthiget und eine murbige Schaar von Bischöfen und anderen Geiftlichen fich zur Berkundung des Evangeliums und Ausgießung der Segnungen desfelben fich über gang Sachsen ausgebreitet hatte, bas Sachsen-Bolf nicht bloß außerlich, fondern auch innerlich zu befehren und ihre trefflichen Naturanlagen dem Dienste bes wahren Gottes zu unterwerfen. Wie fehr bie Sachsen, wenn sie einmal bas Christenthum erfaßt hatten, baffelbe innerlich in Geist und Berg aufnahmen, gaben sogleich viele der jungen sächsischen Geiseln zu erkennen, welche, unter der Obhut frankifcher Bifchofe und Aebte erzogen, eine folche Beistestüchtigkeit entfalteten, daß aus ihnen mehrere Bischöfe hervorgegangen find (Welter, S. 31). Ebenso waren, nach bem Zeugniffe Alcuins, febr viele von jenen Sachsen, die feit 795 aus Sachsen in das Innere des fränkischen Reiches abgeführt wurden, sehr gute Christen: "qui foras recesserunt, optimi fuerunt Christiani, sicut in plurimis notum est." (Rettb. II., 411), und Alcuin, wie man weiß, war eben nicht der Mann, der bloß äußerlichen Chriften ein fo glanzendes Zeugniß gegeben hatte, er, dem es nicht recht war, daß bei bem Befehrungswerfe ber Sachsen auch Furcht und Schrecken zu Hilfe gezogen wurde, und fich in herben Ausdrucken über die den Sachsen auferlegten Zehnten, bie ihnen fo verhaßt waren, ausließ. Wenn dann in das Klofter Corvey icon gleich im Anfang viele vornehme Sachfen eintraten, wenn diefes Rlofter, taum gegrundet, ein Leuchtthurm ber driftlichen Lehre und Bucht fur gang Sachsen, eine Pflegerin ber Runfte und Wiffenschaften und eine Miffionsanftalt für 506 Saci.

den gangen Rorden wurde, fo ift dieß für die Innerlichkeit bes fachfischen Chriftenthums fein geringer Beweis. Ebenfo zeugen bafur bie Nonnenklöfter und Frauleinflifte, 3. B. Bodefen und Reuenheerfe im Bisthum Paberborn, Rotteln, Liesborn und Bergfeld im Bisthum Münfter; welch' herrlicher Geift namentlich in bem Monnenftift zu Gandersheim unter ber erften Mebtiffin Sathumoda berrichte, wie ba bie Monnen neben ber eifrigen Pflege aller Tugenben auch ber Lecture ber bl. Schriften oblagen, barüber febe man ben Art. Banberebeim. mag auch auf die gleich bei ihrem Entfteben blubenden Domfchulen gu Munfter, Paderborn, Donabrud, auf bie mit vielen wurdigen Mannern gegierte Reihenfolge ber Bifchofe Sachsens im neunten Jahrhundert, auf die bamale in Sachsen verfanten Schriftwerte (wie ichon befdrieb Altfrib, ber britte Bifchof von Munfter. bas Leben bes bl. Bischofs Ludger, und Hagius bas Leben ber Aebtissin Sathumoba von Gandersheim! Beliande ift icon Erwähnung geschehen) und auf so viele andere nachher im gehnten und eilften Jahrhunderte auf fachfischem Boben aus bem Grundftode bes Chriftenthums hervorgewachsene Erscheinungen und Perfonlichkeiten, man bente 3. B. an ben Mondy Bibefind von Corvey (f. b. A.), ben Bifchof Dithmar von Merfeburg (f. d. Art.), ben Poeten Saro, die Ronne Roswitha, an Beinrich ben Finkler und feine bl. Gemahlin Mathilbis (f. bie Art.), an bie Ottonen und Kaifer Beinrich ben Beiligen (f. d. A.) aufmerklam gemacht werden. Das Weitere und namentlich über bie Ginführung ber Reformation in Sachsen fiebe in ben Artifeln über bie genannten einzelnen fachfischen Bisthumer, und über ben gegenwartigen Stand ber fatholischen Rirche in Sachsen ben Artitel: Laufig.

Saci (nicht Sacy, wie gewöhnlich geschrieben wird, die unten citirte Biographie univers. berichtigt bieg ausbrudlich), Ludwig Gfaat Le Maiftre be, wurde geboren am 29. Marg 1613 zu Paris und genog im elterlichen Saufe eine febr religiofe Erziehung. In ber Folge machte er feine Studien zu Beauvais; bier war gleichzeitig Anton Arnauld, fein Ontel, und ber Abbe be St. Cyran, welch' letterer fein Rubrer im geiftlichen Leben war und deffen Ginflug enticheibend fur feine gange Bukunft murbe (f. über biefe beiben b. A. Sanfenismus). Gaci hatte fich fur ben geiftlichen Stand entschieden, getraute fich aber nicht, vor bem 35ften Sahre die Weihen zu empfangen. Nachdem dieß erfolgt war, wurde er Spiritual in Port-Royal (f. b. Art.), unter Gebet und geistlichen Uebungen und Studium verlebte er hier die Zeit, fein ganges Bermogen hatte er bem Klofter geschenkt. Als Janfenist verfolgt, mußte er 1661 Port-Royal verlaffen und lebte mit Nic. Fontaine und Thomas bu Foffe einige Zeit verborgen in der Borftadt St. Antoine. Die mit den Nonnen in Port-Royal unterhaltene Correspondenz entdectte seinen Aufenthalt, er murbe am 13. Mai 1666 mit feinen zwei Freunden verhaftet und in die Baftille gebracht. Sier begann er feine Ueberfetung ber Bibel, eine Arbeit, die ihn fast das ganze noch übrige Leben beschäftigte. Um 31. October 1699 wieder frei, fehrte er mit Fontaine nach Port = Royal guruck, aber 1679 mußten fie es abermal verlaffen. Bon jest an lebte Saci bei feinem Coufin, bem Marquis be Pomponne, er ftarb am 4. Januar 1684. Außer verschiedenen poetischen Schriften und Uebersetzungen find namentlich die Bibelwerke Gaci's befannt, diese find: Le Nouveau Testament, traduit en français, 1667. Diefe Heberfegung, gewöhnlich citirt als Nouv. Testament de Mons (weil die ersten Ausgaben obwohl in Umfterbam burch die Elzevire gedruckt, ben Namen biefer Stadt auf bem Titel führten) wurde burch mehrere Bischöfe und burch Papft Clemens IX. (20. April 1668) condemnirt, Arnauld und Nicole suchten sie zu vertheidigen, Die Controverse barüber dauerte mehr als 20 Jahre. La Saint Bible, lat. und franz. mit Noten (du sens littéral et du sens spirituel), Paris 1672. 32 vol. in 8., wurde oft wieder aufgelegt, am schönften Paris 1789-1804. 12 vol. in gr. 8. Les Psaumes de David, in's Franz. übersett nach bem hebr. und ber Vulg. mit Roten aus ben Batern. Er fertigte auch eine Ueberfetung ber nachfolge Chrifti (1662).

bie bei 50 weitere Auflagen erlebte. Bergl. Biographie universelle, tom. 39. p. 455 sqq. und zum Ganzen ben Art. Jansenismus und Janseniften. [König.]

Sactrager, f. Augustiner. Sactzehnten, f. Zehnten.

Sacra, f. Religionegegenftanbe.

Sacramentarium, Gelasianum, Gregorianum, Leoninum, f.

Liturgien, Lectionen, Ceremoniale und Mabillon.

Sacramente. Um das Wesen der Sacramente und ihre Stellung in dem christlichen Seilswerke zu bestimmen, ift von der Rechtfertigung des Menschen in Chrifto, naberhin von der Art und Weise, wie diefelbe dem Ginzelnen zu Theil wird, auszugeben. In Betreff ber Zuwendung ber Rechtfertigung in Chrifto an ben Ginzelnen fonnen in ber Schrift brei Arten von Stellen unterschieden werden. Buerft nennt fie wiederholt den Glauben (Rom. 1, 17. 4, 3. Sebr. 2, 4. 1 Mof. 15, 6) und die aus ihm hervorgehenden Acte ber Furcht, Reue, Liebe (Gal. 5, 6) als bie Bebingungen, unter benen bem Meniden bie Genugtbuung und bas Berbienft zu gute kommen. Un andern Stellen bagegen macht fie die Rechtfertigung bes Menschen im Unterschied von jenen geistigen und innerlichen Dispositionswerken von außeren handlungen ober finnlichen Zeichen abhängig. Alls folche handlungen und Zeichen nennt fie die Berfundigung und Anhörung bes Evangeliums (Rom. 10, 13 f.) insbefondere aber die Taufe, durch die dem Menschen Bergebung der Sunden zu Theil wird (Apg. 2, 38), ober bie Wiedergeburt aus Waffer und beiligem Geifte, ohne die Niemand in das Himmelreich eingeben fann (30h. 3, 5). bie Sandeauflegung, durch bie entweder ben getauften Glaubigen der hl. Beift mitgetheilt wird und ohne die fie feiner Gaben nicht theilhaftig find (Apg. 8, 17) ober ben Dienern ber Kirche zur Führung ihres Amtes bie nöthige Gnade verliehen wird (1 Tim. 4, 14. 2 Tim. 1, 6), ben Genuß bes eucharistischen Brobes, ber in den Gläubigen das ewige Leben wirft und ohne den fie dieses Leben nicht haben werden (Joh. 6, 58 u. 54), die Delung ber Kranken unter Gebet (Jac. 5, 14-15), und die den Aposteln übertragene Binde= und Lösegewalt (Joh. 20, 23). Endlich begegnen und in ber hl. Schrift Stellen, in benen fie jene inneren und geiftigen und biefe außeren und finnlichen Acte mit einander verbindet, fo Marc. 16, 16: wer glaubt und getauft ift, wird gerettet ober Apg. 2, 38: thuet Bufe und laffet euch taufen zur Bergebung ber Gunden, und in denen fie und einen Fingerzeig gibt, daß biese zwei Arten von Acten einander nicht ausschließen, sondern zusammengehören und daß somit die Rechtfertigung bes Menschen, die an sich als eine Wirfung ber Onade im Innern ein geistiger und unsinnlicher Borgang ift, auf doppeltem Bege fich vollzieht, theils durch die Berbindung mit Chriftus im Glauben, welche gleichsam das geiftige Mittel ber Rechtfertigung ift, theile burch ben Gebrauch ber außeren von Chriftus in ber Kirche angeordneten Sandlungen, ber bie finnliche Bermittlung ber rechtfertigenden Gnade ausmacht. In Uebereinstimmung hiemit fagen auch die Bäter, z. B. Basilius, es gebe zwei verschiedene Beisen des Heiles, die unter fich zusammenhängen und von einander nicht getrennt werden durfen, nämlich ben Glauben und die Taufe. Das Tridentinum aber bezeichnet außer dem Glauben und ben aus ihm entspringenden Acten Sess. 6. cap. 6 bie Sacramente als jene Mittel, durch die die Rechtfertigung entweder beginnt (Taufe) ober nachdem fie verloren gegangen, wieder hergestellt (Buge) oder nachdem sie begonnen hat, vermehrt wird (die übrigen Sacramente) Sess. 7. procem., weshalb es die Lehre von ben Sacramenten mit Recht mit der Lehre von ber Rechtfertigung in bie unmittel= barfte Berbindung bringt und die Lehre von der Rechtfertigung für unvollendet halt, so lange von der außeren Bermittlung berselben durch die Sacramente abstrabirt und dieselbe nur als ein unter Boraussehung bes Glaubens eintretender und noch unsinnlicher Borgang aufgefaßt wird. (eod. loc.). Die Nothwendigkeit einer außeren und sinnlichen Vermittlung ber gottlichen Gnabenwirtsamteit grundet fich 1) auf

bie Natur bes in biefe Zeitlichkeit gestellten Menschen, wornach er weber ein rein geiftiges Wefen ift, noch in einer rein geiftigen Sphare lebt und webt, wegbalb fich jum Boraus erwarten läßt, daß auch die Gnabenthatigfeit Gottes burch finnliche Sandlungen vermittelt und ber Weg von Sinnlichem jum Geiffigen auch bier ber von Gott geordnete fein werde. Bareft bu ein rein geiftiges Befen, fagt ber bl. Chrysoftomus, fo wurde bir Gott feine Gnade auch ohne finnliche Gulle und Bermittlung auf rein geiftige Beife zuwenden. Mit Rudficht auf die Doppelnatur bes Menschen, wornach er zugleich ein finnliches Wefen ift, haben bie Theologen bie Frage aufgeworfen, ob bie gottliche Gnabe bem Menfchen auch im Urftanbe burch außere Zeichen zu Theil geworden fei, ob es fur ben Kall, bag ber Menfc nicht gefündigt hatte, Sacramente gegeben haben murbe, eine Frage, bie von benfelben verschieden beantwortet wird. Wahrend bie Ginen biefelbe verneinen ober vielmehr behaupten, daß man die Sache dahin gestellt fein laffen muffe, ba weber Die Schrift noch die Tradition hieruber etwas Sicheres enthalten, fo poftuliren Andere wegen ber bem Menschen im Stande ber ursprünglichen Bolltommenheit gutommenden Sinnlichkeit auch fur biefen Stand außere Mittel bes Ueberfinnlichen und ber Gnade ober Sacramente (als ein foldes Sacrament bes Urftandes bezeichnet Augustin ben Baum bes Lebens in bem Paradies. Gen. ad lit. VIII. c. 4) und laffen ben Unterschied zwischen ber Zeit vor und nach bem Kall nur barin befteben, daß die Sacramente jest nicht mehr bie überhaupt mit ber Sinnlichfeit geeinigte, fondern Die burch bie Sinnlichkeit augleich getrübte, geblendete und von Gott abgekehrte Vernunft jum Uebersinnlichen hinleiten, sowie daß fie jett nicht mehr bem an fich noch unverdorbenen, fondern bem durch die Gunde nun franken und ftraffälligen Denichen bie Gemeinichaft mit Gott vermitteln, mit einem Borte, baß fie jest nach bem Fall zugleich ben Folgen ber Gunde entgegenwirken. Dach biesen Theologen find die Sacramente durch den Kall nicht erst überhaupt nothwendig geworden, fondern ihre Nothwendigfeit ift burch benfelben nur gefteigert und erweitert worden. - Gie grundet fich 2) auf bas enge Berhaltniß, bas gwischen bem alten und neuen Bunde stattfindet. Satte icon ber alte Bund von Gott verordnete äußere Zeichen ober Sacramente, wie benn überhaupt feine Religion ohne außere Beichen und Sandlungen bentbar ift, fo tann, bamit zwifchen ber Borbereitungsanstalt auf bie Erlöfung und zwischen ber Unftalt ber Erlöfung felbft feine Disproportion herriche, ber Fortichritt vom alten Teftamente zu dem neuen nicht barin bestehen, bag in biefem alle außeren Zeichen wegfallen, abulich wie auch in Betreff ber Opfer, bie ber Religion wesentlich find und begihalb in jeder ausgebildeteren Religion auch thatsachlich vorhanden find, der Fortschritt vom alten Bunde zum neuen nicht darin befteht, baf bie auferen Opfer bes alten Bundes in biefem ichlechthin nur abgefchafft wurden. Gleichwie vielmehr bier an die Stelle ber noch unvolltommenen ichwachen und bloß vorbildlichen Opfer bes alten Testamentes bas mabre Opfer, ber blutige Tod Chrifti und beffen unblutige Erneuerung in bem Opfer ber bl. Meffe, getreten ift, fo haben auch hier die vorbildlichen und noch unfraftigen Zeichen ben mahrhaft und innerlich beiligenden Gnadenmitteln Plat gemacht. Prima sacramenta, fagt Auguftin, praenuntiativa erant Christi venturi, quae, cum suo adventu complevisset, ablata sunt et alia sunt instituta, virtute majora, numero pauciora, ober wie er an einer anderen Stelle fagt, numero paucissima, observatione facillima. - Sie grundet fich 3) barauf, daß ichon die Grundlegung unserer Erlösung burch Chriffus fein rein geistiger Act ift, fondern bag Chriftus, um die Erlofung ber Menschen gu vollbringen, in ber Zeit Mensch murbe, fichtbar unter ben Menschen wandelte, lehrte, litt und starb. Ift schon die Grundlegung unserer Erlösung eine historische in die Erscheinungswelt fallende Thatsache, verkundete der herr selbst die Wahrheit sichtbar und ließ er den Kranken und Sündern feine heilende und Sünden tilgende Birksamkeit unter ber Sulle außerer Worte und Zeichen zu Theil werben (Marc. 7, 33. Matth. 9, 2), fo tann, bamit gwifchen ber Grundlegung unferer Erlöfung

burch Chriftus und ber Zuwendung berfelben an ben Ginzelnen burch ben bl. Geift eine Gleichartigfeit ftattfinde, biefe lettere nicht ein blog unfinnlicher und ienseitiger Borgang sein. Defhalb fliftete Chriftus eine fichtbare Rirche, bie nach ber Incarnation bes Logos das zweite große Mysterium ift und sich als die außere und fichtbare Bermittlerin ber in Chrifto ericbienenen Gnabe und Wahrheit verhalt und an der Zweierlei wohl auseinander zu halten und mit einander zu verbinden ift. Einmal das Bort Gottes, durch das der Welt die verschloffene ewige Babrbeit fund geworden, und durch das in dem Einzelnen fortwährend der Glaube vermittelt wird, und bie außeren Zeichen ober die Sacramente, die Chriftus zur Beiligung ber Menschen burch seine Gnabe eingesett hat. Gin außerlich vorliegender Glaubendinhalt und außere Zeichen ober Sacramente find bas erfte nothwendige Bindemittel einer sichtbaren religiösen Gesellschaft. In nullum religionis nomen seu verum seu falsum, fagt Augustín, coagulari possunt homines, nisi aliquo signaculorum visibilium consortio colligentur. Sodann bie hierarchie, bie ber herr besteut hat, das Wort Gottes und die Sacramente, die an fich noch etwas Unlebendiges und willenlose Werkzeuge find, in Bewegung zu fegen, jenes zu verkunden und bem Gingelnen authentisch zu erklaren, Diefe aber im Ramen Gottes giltig gu fpenben. Demgemäß ift die Zuwendung ber Wahrheit und Gnade in Chrifto an ben Einzelnen nicht bloß insofern außerlich und finnlich vermittelt, als fie nur durch den Gebrauch bes außeren Wortes und ber sinnlichen Zeichen vor sich geht, sondern auch insofern als ber Einzelne, um ber Gnade und Wahrheit in Chrifto theilhaftig zu werden, auch an den Mund der lehrenden Kirche, die das Wort Gottes allein in feiner Integrität befigt und unfehlbar erklärt, und an die Hierarchie, die die Sacramente allein heilbringend fpenden fann, angewiesen ift. Die sichtbare Rirche ift fo gleichsam bas Thor, burch bas man ju Gott fommt und burch bas feber eingehen muß, ber mit Christus verbunden werden will (f. b. Art. Rirche). - Arten der Sacramente. Bie an ber Rechtfertigung zwei Seiten zu unterscheiden find, bie Disposition auf Dieselbe und die Rechtfertigung selbst, eine erweckende ober vorbereitende und eine rechtfertigende oder heiligmachende Gnade, fo zerfallen auch die Beile- ober Gnabenmittel in zwei Arten: I. In die fogenannten Erweckungsmittel ober in die Sacramente im weiteren Sinne, die die Empfänglichkeit des Menichen zur Aufnahme ber erwedenden Gnade von Aufen ber anregen, badurch bie Disposition auf die Rechtfertigung und mittelbar biese felbst vermitteln. Schon bie Borbereitung auf die Rechtfertigung kommt nicht rein geistig, sondern durch das Behitel außerer Unregung zu Stande. Diefes gilt vor allem von bem Glauben, ber fich als das Princip und die Burgel ber übrigen Dispositionswerke verhalt. Gelangt ber Menich nicht einmal zu ber ihm von Natur aus einwohnenden und in feiner Bernunft angelegten Gottesibee ohne außere Erregungsmittel, fo ift er folder Mittel noch viel mehr benöthigt, wenn er in den Besit einer Wahrheit geset werden foll, die seine Bernunft übersteigt und für die in ihm zunächst nur der verständige Sinn und die Aufnahmsfähigkeit fich vorfindet. Soll der Mensch zum Glauben an eine folche Wahrheit kommen, fo muß ihm nicht nur beren Inhalt mitgetheilt, fondern auch für seine Aufnahme die gläubige Stimmung in ihm gepflanzt werden. Aber weder jenes noch dieses geschieht rein geistig oder unmittelbar. Der Inhalt bes Glaubens wird und nicht übernatürlich eingegoffen, ber ordentliche Weg, auf dem wir zu ihm gelangen ift vielmehr der der äußeren Belehrung und Verkundigung. Was aber die Hervorbringung ber gläubigen Stimmung betrifft, so pflanzt der hl. Geift auch biese nur so in bem Menschen, daß seine erleuchtende Thätigkeit an die außere Berkundigung und Nahelegung ber Wahrheit sich auschließt. Ausdrücklich lehren sowohl die Schrift als auch die Kirche, daß dem Menschen, damit er glaube, die göttliche Wahrheit von Außen nahe gebracht werden muffe. Bie fonnen fie an den glauben, fagt der Apostel, von dem sie nicht gehört haben, und wie können sie von ihm hören ohne einen Verkündiger?

(Rom. 10, 13 f.) In berfelben Beife spricht auch bie Synobe von Trient von einer fides ex auditu. Sess. 6. cap. 6. Außer bem Worte Gottes, bas nur bas regelmäßigste und allgemeinfte Mittel ift, burch bas ber Menfch jum Glauben fommt und burch bas in gleichem Schritte zugleich die hoffnung auf und bie Liebe ju Gott, überhaupt bas gange Bemuth angeregt wird, gibt es aber noch andere Mittel, burch die Gott gleichfalls den Menschen von seiner bisherigen Gefinnung weg auf einen andern Weg bringt. Sieher geboren die verschiedenen Beftandtheile bes religiofen Cultus, Gebet, Gefang u. bgl., fobann bie verichiebenen außeren Erfahrungen und Begegniffe des Lebens (f. d. Art. Erweckung). — II. In die eigentlichen Gacramente voer in die Sacramente im engeren Ginne, die die Rechtfertigung felbft Much biese fallen, wie bie vorbin genannten, junachft in bie Claffe ber signa seu symbola, quae, wie Augustin fagt, praeter speciem, quam sensibus ingerunt, aliquid aliud faciunt in cognitionem venire, sicut viso vestigio transisse animal, cujus vestigium est, cogitamus. Diese Zeichen und Symbole find, wie Augustin weiter fagt, in Bezug auf bas Object, bas fie anzeigen, entweder profane ober religiose, welche lettere Sacramente beißen (signa, cum ad res divinas pertinent, sacramenta vocantur) und in Bezug auf ihren Ursprung entweder natürliche, bie von Natur aus auf etwas Anderes hinweisen, wie 3. B. ber Rauch auf verborgenes Feuer, oder aber gemachte d. h. folche, die erst entweder durch Uebereinkommen ber Menschen ober burch bie Anordnung Gottes bie Bestimmung erhalten baben, etwas anderes anzubeuten. (Signorum alia sunt naturalia, alia data ab hominibus seu a Deo). Bu ben gemachten Zeichen ber letteren Art gehören nun nach einer Seite auch die Sacramente im engeren Sinne. Denn ein mal haben fie die Bedeutung eines Zeichens infofern, als fie die Gnade, die fie innerlich wirten, auch äußerlich anzeigen, weßhalb zwischen der äußeren handlung des Sacraments und seiner inneren Gnabenwirkung eine gewisse Proportion ober Aehnlickfeit statt finden muß. Si sacramenta, sagt Augustin, quandam similitudinem earum rerum, quarum sacramenta sunt, non haberent, omnino sacramenta non essent. So entsprict 2. B. bei ber Taufe die außere Abwaschung des Leibes der innern Abwaschung der Seele von ber Sunde, mas nicht ber Kall mare, wenn bie Abmafchung ber Sunde burch die äußere Handlung einer Speisung vollzogen werden sollte. Außer ber Gnade, die fie bewirken, finnbilden die Sacramente in zweiter Linie auch theils bas Leiden und ben Tod Chrifti, aus benen die Gnade der Sacramente herfließt, theils das ewige Leben, das die Endwirfung der facramentalischen Gnade ift. zeiat die äußere Abwaschung bei der Taufe nicht bloß die innere Abwaschung ber Seele von ber Sunde an (Apg. 22, 16. Nom. 6, 7), fondern erinnert auch an ben Tod Christi, wiffet ihr nicht, daß alle, die wir getauft find, auf ben Tod Christi getauft find (Rom. 6, 3), sowie an bas ewige Leben (Rom. 6, 5). Aehnlich verhalt es sich mit der Eucharistie, die nicht bloß die Speisung der Seele durch Christus anzeigt (Joh. 6, 56), sondern gleichfalls an den Tod des Herrn (1 Cor. 11, 26) und an das ewige Leben erinnert (Joh. 6, 54). Der hl. Thomas faßt diese Bebeutung ber Sacramente also zusammen: sacramentum proprie dicitur quod ordinatur ad significandam nostram sanctificationem, in qua tria possunt considerari, videlicet ipsa causa sanctificationis nostrae, quae est passio Christi, et forma nostrae sanctificationis, quae consistit in gratia et virtutibus, et ultimus finis sanctificationis, qui est vita aeterna. Unde sacramentum est signum rememorativum ejus, quod praecessit scilicet passionis Christi, et demonstrativum ejus, quod in nobis efficitur per Christi passionem scil. gratiae, et prognosticum, id est praenuntiativum futurae gloriae. En blich versinnbilden und veranschaulichen die Sacramente auch Die Berpflichtungen, die wir durch ihren Empfang theils gegen Gott (Rom. 6, 4), theils gegen den Rächsten (1 Cor. 12, 13) auf uns nehmen. Mit Rücksicht auf biefe Seite an ben Sacramenten geschieht es, bag fie von ben Batern signacula wber σύμβολα genannt werben; auf biefe Seite an ihnen beziehen fich auch bie

noch allgemein lautenben Definitionen bes Sacramentes 3. B. sacramentum est sacrum signum vel sacrum secretum (Bernhard) ober bie Sacramente feien rerum occultarum evidentia et sacrata signa. Diefen Zweck, nämlich bie gottliche Gnabe, überhaupt gottliche Dinge zu sinnbilben und zu veranschaulichen, baburch ben Glauben und die Liebe zu nähren und zu beleben und so durch Sehung der Borbedingungen ber Rechtfertigung biese felbst mittelbar zu bewirken, ben bie Sacramente mit ben sogenannten Erweckungsmitteln theilen, anerkennt auch der römische Katechismus, wenn er auf bie Frage, warum die Sacramente bei ben Chriften eingefett feien, folgende hieher gehörige Momente hervorhebt: 1) der menschliche Geift ift von Ratur fo beschaffen, daß er zur Renntniß ber geistigen Dinge nur burch finnenfällige Dinge kommt. Damit er also bas, was burch Gottes unfichtbare Kraft innerlich in ihm gewedt wird, befto sicherer erfaffe, bat Gott biefe Rraft und Birtung burch Beiden veranschaulicht. 2) Dem menschlichen Geift fault es schwer, bas zu glauben, was Gott verheißen hat, beghalb hat auch Chriftus zur finnlichen gleichsam handgreiflichen Befraftigung ber Berbeigung ber Gundennachlaffung und ber Mittheilung bes hl. Beiftes außere Zeichen eingesett und biefelben uns gleichsam als Unterpfander gegeben, bamit wir nie zweifeln konnen, daß er diefe Berbeigung an uns erfullen wolle. 3) Die Sacramente follten nicht bloß ben Glauben in unsern Gemuthern erwecken, sondern zugleich auch jene Liebe entflammen, die wir zu einander tragen follen als folche, die burch die Gemeinschaft ber Sacramente als Glieder eines Leibes auf das Engfte mit einander verbunden find. P. II. c. 1. qu. 9. Das Tribentinum verwarf zwar die Behauptungen der Neformatoren 1) daß die Sacramente nicht wesentlich nothwendig seien zur Rechtfertigung, sondern daß dazu der bloße Glaube hinreiche Sess. 7. c. 4 u. 8; 2) daß die Sacramente lediglich zur Nährung bes uns allein rechtfertigenden Glaubens eingesetzt seien c. 5; 3) daß fie nur außere Zeichen ber burch ben Glauben erlangten ober zu erlangenden Rechtfertigung seien c. 6; 4) baß fie nur gewiffe Merkmale bes driftlichen Glaubensbekenntniffes feien, wodurch fich bie Glaubigen von den Unglaubigen in den Augen ber Menschen unterscheiben c. 6; allein bag bas Tribentinum bamit ben Sacramenten Die Bedeutung von Erweckungs- und Stärkungsmitteln bes Glaubens, von Unterpfandern ber Berheißungen Gottes und von Merkmalen bes driftlichen Bekenntniffes nicht absprechen wollte, geht theils aus ber angeführten Lehre bes romischen Ratechismus, theil's schon aus ber verbalen Faffung biefer Anathematismen felbst hervor. Das Tribentinum spricht ben Sacramenten bie genannte Bebeutung nicht ab, fondern faßt fie nur weber als die einzige noch als die wesentlichste. Gleichwie die Rechtfertigung in ber Disposition auf fie nicht aufgeht, sondern im Unterschied von dem durch die Dispositionswerke erworbenen habitus justitiae in der Nachlaffung der Sünden oder in der Imputation der Satisfaction Christi und in der Eingießung ber heiligmachenden Gnade besteht, fo geht auch bie Bedeutung ber Sacramente im eigentlichen Sinne darin nicht auf, daß fie wie die bloßen Zeichen und wie die Erweckungsmittel auf die Rechtfertigung bisponiren und sie so mittelbar und indirect hervorbringen; sie unterscheiben sich von blogen Zeichen ober Symbolen baburch wefentlich, daß fie die Rechtfertigung felbft bewirten, nämlich Gundennachlaffung durch bie Imputation der Genugthuung Christi und Gerechtmachung durch Einsgießung der Gnade und der theologischen Tugenden, und zwar daß sie diese Recht= fertigung birect bewirken und nicht bloß mittelbar, etwa burch Belebung und Stärkung des Glaubens wie die Reformatoren wollen, oder durch hinweisung auf die Rechtfertigung als eine fünftige, gleich ben alttestamentlichen Sacramenten. Diefes Merkmal, durch das die eigentlichen Sacramente im Unterschied von bloßen Symbolen oder signis speculativis als wirtfame ober practische Zeichen ber Onade bestimmt werden, hebt der hl. Augustin hervor, wenn er den Unterschied der alt- und neutestamentlichen Sacramente babin angibt: sacramenta novi testamenti dant salutem, sacramenta veteris testamenti promiserunt salvatorem. Noch beutlicher tritt biefes

Moment in ben bieran fich anschliegenben Definitionen ber Scholaftiter bervor. Sacramentum est, fact Petrus Lombardus, invisibilis gratiae visibilis forma: ita signum est gratiae Dei, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. Denfelben Gebanken, nur vollständiger, brudt Duns Scotus aus. Sacramentum est signum sensibile, gratiam Dei sive effectum Dei gratuitum ex institutione divina efficaciter significans, ordinatum ad salutem hominis viataris. Den bestimmteften Begriff gibt ber romifche Ratechismus, ber, nachbem er bas Sacrament querft allgemein als signum visibile gratiae invisibilis bezeichnet hat, beifügt: res est sensibus subjecta. quae ex Dei institutione justitiae et sanctitatis tam significandae tam efficiendae vim habet. Unter ben Concilien haben fich bie Synoden von Floreng und Trient über bie Wirksamkeit ber Sacramente naber ausgesprochen. Quae (sacramenta novae legis), fagt bie erstere Synobe, multum disserunt a sacramentis antiquae legis. Illa enim non causabant gratiam sed eam solum per passionem Christi dandam esse significabant; haec vero nostra et continent gratiam et ipsam digne suscipientibus conferunt. Die hieher gehörigen Bestimmungen bes Tribentinums find Sess. 7. c. 2, 4-7. und besonders c. 8. enthalten. Wer ba fagt, beißt es in lestgenanntem Canon, die Gnade werde nicht burch die Sacramente des neuen Bundes als folche ex opere operato mitgetheilt, fondern gur Erlangung ber Gnabe genuge ber bloge Glaube an die gottlichen Berheifjungen, ber fei im Banne. Ueber ben Ginn und die Bedeutung sowie über bas Geschichtliche bes Ausbruckes opus operatum (f. b. Art. Opus operatum). Diefer Ausbruck barf, wie an bem genannten Orte weiter ausgeführt wird, nicht babin verstanden werden, als ob bie Sacramente ihre Wirkung, die Rechtfertigung oder beren Mehrung vermöge ihrer Matur oder als diese außeren physischen Sandlungen hervorbringen; die Sacramente perhalten sich nicht als die causae essicientes ber Rechtsertigung — bie causa essiciens, die ben Menichen umichafft, ift vielmehr Gott ober feine Gnabe - Die Gacramente verhalten fich nur als causae instrumentales, bie bie Rechtfertigung nicht in Folge ihrer Natur, die zu der moralischen Gnadenwirfung in feinem innern Caufalitätsverhältniffe fleht, fondern in Folge ihrer Cinfegung, b. h. infofern bewirfen, als fie Gott burch eine befondere Anordnung ju Tragern ober Bebifeln feiner rechtfertigenden Onade gemacht hat. Damit fallt ber Borwurf, bag bie Gacramente magisch wirfen und zwischen ber Birkung und Urfache ein Migverhaltniß fei, fofern eine physische Sandlung eine moralische Wirkung hervorbringen foll, von felbst hinweg. Auch das ist nicht der Ginn jenes Ausdruckes, als ob die Sacramente ohne eine entsprechende Disposition, ohne bas opus operantis bem Menschen die Gnade verleihen, womit auch der weitere Ginwand fich als grundlos erweist, bag mit jener Lehre von der Wirffamteit ber Sacramente bie Mitwirfung bes Menschen im Beitsgeschäfte ausgeschloffen werbe. Der Ginn bes Ausbruckes: bie Sacramente wirfen ex opere operato ift vielmehr biefer, bag bie Sacramente weber bloß Stärkungs- und Belebungsmittel bes allein rechtfertigenden Glaubens ober bloß Symbole ber zu erlangenden und Bestätigungszeichen der erlangten Rechtfertigung ober auch gar nur Unterscheidungszeichen der Gläubigen von ben Ungläubigen feien, noch auch daß fie ihre Wirtsamteit aus und durch ben Glauben bes Spenders ober von ber Beichaffenheit und Andacht bes Empfangers haben, fondern bag fie fich in Folge ber Ginsepung Chrifti als wirkliche Conductoren ber gottlichen Gnabe verhalten und unter Boraussetzung bes opus operantis bie Rechtfertigung birect und unmittelbar verleiben. Go verstanden war die Bestimmung ber Wirksamkeit ber Sacramente als einer Wirksamkeit ex opere operato bei ben Scholaftikern und bei bem Tribentinum nur bem Worte nach neu, ber Gache nach findet fie fich in ber hl. Schrift und in dem driftlichen Alterthume. Da die kirchlichen Documente und die Acuferungen ber Bater, je weiter fie gurudgeben, um fo mehr nur über bie Birtfamfeit biefes ober jenes einzelnen Sacramentes fich aussprechen, und bie alle Sacramente zugleich betreffenden Bestimmungen nur allgemein gehalten find, fo

fann ber Beweis hiefur nur fo geführt werben, daß auf basjenige eingegangen wird, was die hl. Schrift und die Bater über die einzelnen Sacramente hieher Geboriges enthalten. Was nun bas erfte und nothwendigfte Sacrament, Die Taufe anlangt, fo fann es, wie die Theologen bemerten, Niemand entgeben, daß berfelben nicht wie blogen Zeichen ober wie ben alttestamentlichen Sacramenten nur eine bisponirende, den Glauben erweckende, fondern eine mahrhaft und aus fich beiligende Rraft beigelegt werde, wenn ber Apostel Petrus mit den Borten ju ihr auffordert: thuet Buffe und ein jeder laffe fich taufen im Ramen Jesu gur Bergebung der Gnnben und ihr werdet den hl. Geist empfangen (Apg. 2, 38. 22, 16), oder wenn sie ber Apostel Paulus als ein Bad bezeichnet, in dem der Mensch durch den hl. Geift wiedergeboren und erneuert wird (Tit. 3, 5. conf. Joh. 3, 5. Ephef. 5, 26), oder wenn ber Täufer den Unterschied zwischen seiner und der driftlichen Taufe babin angibt, daß er mit Baffer, Chriftus aber mit Feuer und dem bl. Geifte taufe (Matth. 3, 11), ein Unterschied, der unbegrundet ware, wenn auch die driffliche Taufe nur ben Glauben und die Bußgefinnung erweckte und so die Nachlaffung der Sunden nur mittelbar verliebe, da diese Wirkung schon der Taufe des Johannes zukam. Zugleich erscheint in den angeführten Stellen der Schrift die außere Abwaschung mit Baffer nur als causa instrumentalis ber Gundenvergebung. Tit. 3, 5 ift es ber hl. Geift, ber in dem Bade, von dem die Rede ift, die Bieber= geburt und Erneuerung hervorbringt. Nach Joh. 1, 33 und Ephef. 5, 26 ift es Chriftus, ber tauft und reinigt, bas Baffer bagegen nur bas Mittel (er vourt). In anderen Stellen aber wird Gott überhaupt als derjenige bezeichnet, der allein bie Gunden tilgt (If. 43, 25. Rom. 3, 20). Aehnlich verhalt es fich mit ben übrigen Sacramenten und mit den Stellen, in denen von ihnen die Rede ift. Wenn es von der Firmung beifit: und fie legten ihnen die Sande auf und fie empfingen ben bl. Geift (Upg. 8, 17 f.), ober von ber Euchariftie: wer mein Rleifch ifit und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, er bleibt in mir und ich in ihm (Joh. 6, 55), ober von der Buße: wem ihr die Sünden nachlasset, dem sind sie nachgelassen und wem ihr fie behaltet, bem find fie behalten (Joh. 20, 23), ober von ber Droination: fache wieder an die Gnade, die in dir ist durch meine handeauflegung (2 Tint. 1, 6. 1 Tim. 4, 14), fo leuchtet unleugbar ein, bag in biefen Stellen bie genannten Sacramente weder als bloße Sinubilder einer zu erlangenden noch und biefes am wenigsten nur ale Zeichen einer ichon erlangten inneren Gnabe, fonbern als directe und wahrhafte Leiter der Gnade bezeichnet werden wollen. Go heißt es, um nur Eines zu berühren 2 Tim. 1, 6 nicht: fache die Gnade an, die in dich gekommen ift blog mahrend meiner Sandeauflegung, sondern die in dir ift durch meine Händeauflegung, weffhalb es als eine mit den Worten der Stelle im Widerftreit stehende Ausstuckt bezeichnet werden muß, wenn man erklärt: die Gnade, die in bich gekommen, ist bloß eben zu der Zeit, da ich dir die Hände auflegte, oder wenn man die Händeauflegung als einen bloß symbolischen Act faßt und die mit diesem Acte verbundenen Gebete und die eigene Andacht des zu Weihenden als das Mittel betrachtet, wodurch er der Gnade theilhaftig wurde. Denfelben Glauben in Betreff ber Wirksamkeit ber Sacramente finden wir auch in bem driftlichen Alterthume. Nach ihm finnbilden die Sacramente nicht etwa nur eine aus einer andern Urfache entspringende Wirkung, noch fordern und erweden fie blog bas, wodurch eigentlich und allein die Wiedergeburt bewirft wird. Diefes erhellt schon aus der bis in bie frühesten Zeiten hinaufgehenden Praxis der Kindertaufe sowie der Ertheilung auch anderer Sacramente, so der Firmung und Eucharistie an Unmundige, eine Praxis, die den Glauben an eine objective Wirksamkeit der Sacramente nothwendig voraussest, wie denn auch die Synoden von Mileve und Drange der Taufe der Kinder wirklich eine folche objective Wirkung ausbrudlich beilegen, wenn fie fagen, burch die Taufe werde in den Kindern das getilgt, was ihnen durch die fleischliche Geburt Boses anhafte. Weiterhin ergibt es sich aus wiederholt porkommenden Acufferungen

ber Rater ber altesten Zeit, besonders aber aus den Beisvielen, die fie zur Beranichaulichung ber Birkfamkeit ber Sacramente gebrauchen. Go vergleichen fie bie Wirksamfeit ber Taufe mit ber Wirksamfeit eines Acters, ber, wenn er bebaut wirb, aus fich Frucht bringt, ober mit einem Feuer, welches bas in feine Rabe gebrachte Maffer erwarmt und erhigt, ober mit bem Baffer, bas im Anfang auf ben Befehl Gottes Rifche aller Art bervorbrachte, Bergleichungen, Die bei biefen Batern feinen Sinn hatten, wenn fie bie Taufe fur ein bloges Symbol und nicht fur ein eigentliches aus fich ober ex opere operato wirkendes Mittel ber Gnade gehalten hatten. Daß man in ber alten Zeit die Sacramente nicht nach Urt von bloßen Zeichen nur für Stärfunge = und Belebungemittel des Glaubene hielt, geht endlich auch aus der Bermunderung hervor, die bie Bater wiederholt über die Birkfamkeit ber Sacramente an ben Tagen legen. Woher eine fo hohe Kraft bes Baffers, ruft Augustin aus, daß es den Leib berührt und die Seele abwascht? und Gregor von Nysfa: wenn bu entgegneft, wie das Waffer ben Menschen wiedergebaren konne, fo rufe ich noch lauter entgegen, wie wird die gestaltlose Materie im Mutterschoos ein Mensch? eine Bermunderung, die abermals feinen Ginn hatte, wenn die Bater der Rirche bie Wirksamkeit ber Sacramente ber von bloß außeren Erweckungsmitteln gleich geachtet batten. Auf ber andern Geite aber haben bie Sacramente nach ben Zeugniffen aus ber alten Kirche diese ihre objective Wirksamkeit nicht vermöge ihrer eigenen Natur, fondern vermöge ber Einsetzung durch Christus und vermöge ber Kraft des hl. Geiftes, bie durch die gottliche Ginsetzung an fie gebunden worden ift. Go wird bie Birfung ber Taufe nach ben Batern nicht hervorgebracht vermöge ber Ratur bes Baffers, noch vermöge ber Taufformel, fondern fraft bes in bem Sacramente wirkfamen bl. Geiftes. Denn es tommt, fagt Tertullian, in bem Momente ber Taufe ber bl. Geift vom Simmel über bas Waffer berab und beiligt es, und fo geheiligt wohnt ibm bie Rraft ber Beiligung ein. Aliud est, fagt Ambroffus, elementum, aliud consecratio, aliud opus, aliud operatio, aqua opus est, operatio spiritus sancti est. Dag endlich die Wirksamkeit der Sacramente den Grund nicht in der Beschaffenheit entweder des Spenders oder Empfängers habe, hat die Kirche im Regertaufftreit und in bem Streit gegen die Donatiften deutlich ausgesprochen (f. d. Art.). Non eorum, fagt Augustin, meritis, a quibus ministratur, nec eorum, quibus ministratur, constat baptismus, sed propria sanctitate et veritate propter eum, a quo institutus est, male utentibus ad perniciem, bene utentibus ad salutem. — An den Beweis aus der Schrift und dem driftlichen Alterthume reiht sich noch der Beweis aus theologischen Gründen und zwar in folgender Beise an. Bas jene Seite an ber Rechtfertigung anlangt, wornach fie in ber Aufhebung ber Schuld und Strafe besteht, so geht biese Aufhebung nicht dadurch vor fich, daß ber Mensch felbft Genugthuung leiftet, fondern daß ihm die von Chriftus geleiftete Genugthuung imputirt wird, fo daß feine Gerechtigfeit nach diefer Seite wefentlich eine außere ober frembe ift. Auch die andere Seite an der Rechtfertigung, die Berechtmachung des Menichen, vollzieht und erschöpft fich nicht icon badurch, bag ber Mensch auf dem Grunde ber erweckenden Gnade Acte des Glaubens, ber Liebe u. f. w. hervorbringt und daß dadurch in ihm ein habitus justitiae acquisitus ent= fteht. Diefer habitus acquisitus felbft macht ben Menfchen noch nicht gerecht vor Gott, er ift vielmehr nur bas Dag ber Empfänglichkeit fur die Aufnahme bes habitus justitiae infusus, ber burch die göttliche Gnade zugleich mit ber Nachlaffung ber Gunden verlieben wird, (Trid. Sess. 6. cap. 7) und ber, weil über die felbfterworbene Gerechtigkeit hinausgehend, abnlich wie die von Chriftus geleiftete Genugthung vom Menschen zunächst nur empfangen werben tann. Rehmen wir gu dieser Prämisse noch die weitere als zugegeben hinzu, daß, gleichwie die Grundlegung unseres Beiles in Chrifto eine hiftorische Thatsache ift, indem Chriftus im Fleische erschien, und in bemselben fur uns litt und ftarb, so auch die Buwendung ber von Christus zubereiteten Inade an den Einzelnen eine sichtbare und außerlich

vermittelte fein muffe, fo tann biefe finnliche Bermittlung barin noch nicht beschloffen fein, daß in dem Einzelnen nur durch äußere Erweckungsmittel Acte des Glaubens, ber Liebe und baburch eine felbsthätig erworbene Gerechtigfeit hervorgebracht werben; es find außerbem noch folche außere Mittel ober Sandlungen nothwendig, Die bem Menschen die von Chriftus geleistete Genugthuung und die von ihm erworbene beiligmachende Gnade überbringen, und die, fo gewiff durch fie dem Menichen eine frembe Satisfaction und eine uber bie felbfitbatia erworbene Gerechtiafeit binausgebende Beiligung von Außen mitgetheilt werden foll, ihre Birtfamfeit nicht ex opere operantis ober in Kraft felbstichtigen Wollens und Birfens haben fonnen, fondern nach biefer Seite fich nothwendig als Inftrumente ober Behifel verhalten, die im Menschen etwas wirken, nicht sofern sie von ihm gebraucht, sondern sofern sie ihm Bu Theil werden, und beren Bedeutung nicht darin aufgeht, bloß die Gelbstthatigfeit des Menschen anzuregen und ihn dadurch umzuschaffen. Ware nur die Bervorbringung ber Acte bes Glaubens, ber Liebe u. dgl. und ber baraus entspringenden felbstithätig erworbenen Gerechtigfeit außerlich vermittelt, oder mit andern Borten, gabe es nur Erweckungsmittel oder Sacramente im weiteren Sinne, so ware die Rechtfertigung nach ber hauptfächlichsten Seite, nämlich als Sundennachlaffung, als Adoption zur Rindschaft und als Eingießung der heiligmachenden Gnade ein bloß geistiger und unfinnlicher Borgang. Jene Bedeutung aber von Instrumenten, durch beren Gebrauch bem Menschen bie Genugthung und bas Berbienft Chrifti in einem fichtbaren und abgeschloffenen Borgange zugewendet wird, konnen nicht ber Glaube, wie die Reformatoren wollen, oder die Liebe, die beide etwas Inneres, entweder ein Zustand ober eine Action best innern Menschen sind, sondern nur die Sacramente haben, die wenigstens nach einer Seite bin ber Freithätigkeit des Menichen entrückt find und über das Gebiet des Sittlichen hinaus in das des Natürlichen fallen. Erweisen sich bie Sacramente nach dem Bisherigen als jene Mittel, durch bie die Rechtfertigung oder innere Ginigung mit Chrifto ihren Abichluß erreicht, fofern dem Empfanger berfelben unter Boraussegung bes Glaubens bas Berbienft Chrifti angerechnet und die Gnade mitgetheilt wird, fo erubrigt nur noch ju bemerten, daß fich in den Sacramenten jugleich auch die angere Bemeinschaft mit Chrifto vollzieht, fofern ber Ginzelne burch beren Empfang bem Leibe Chrifti, ber Rirche, als Glied fich incorporirt und als folches fich barftellt. — Lehren nun bie katholischen Theologen im Einklang mit der von der Kirche ausgesprochenen Lehre übereinstimmend, daß die Sacramente die Gnade nicht bloß symbolisiren, sowie daß fle als bloße causae instrumentales nicht vermöge ihrer eigenen Natur, sondern nur insofern wirken, als sie durch die principale Ursache, durch Gott, wirksam gemacht werden, fo weichen fie bagegen in ber Frage, wie bie Sacramente naberhin ex opere operato wirken, ob fie als causae instrumentales morales ober physicae 3u betrachten feien, von einander ab, einer Frage, über die die Kirche nichts ent= schieben hat, und die die objective Wirksamkeit der Sacramente nicht überhaupt, sondern nur die Art und Weise, sich dieselbe näher vorstellig zu machen, berührt. Dach ber erfteren Ansicht, die die altere und gemeine ift, und spater besonders von Dung Scotus und seiner Schule vertheidigt wurde, bewirken die Sacramente die Rechtfertigung nur insofern, ale fie, fo oft fie außerlich gesett werben, Gott gleich= fam moralisch nothigen, gemäß seiner Berheißung die an fie geknüpfte Gnadenwirksamkeit für den Empfänger unfehlbar, nicht bloß bisweilen, d. h. nur bei den Auserwählten, wie Calvin wollte, eintreten zu lassen. Increata virtus, quae sola efficit in anima effectus ad gratiam pertinentes, sacramentis assistit per quandam ordinationem Dei et quasi pactionem: sic enim ordinavit Deus et pepigit ut qui sacramenta suscipiant simul gratiam accipiant, non quasi sacramenta aliquid fa-Die Bertheibiger biefer Anficht berufen sich theils auf Stellen ber Bater, to 3. B. auf die Stelle Augustins: aquam exhibere forinsecus sacramentum gratiae, et spiritum sanctum operantem intrinsecus beneficium gratiae regenerare hominem

in Christo, theils auch auf die Schwierigfeiten, die bie entgegenstebenbe Unficht bem Berftandniffe barbiete, ba es fchwer ju begreifen fei, wie bie Sacramente, wenn auch nur als inftrumentale Urfachen, unmittelbar auf die hervorbringung ber facramentalen Gnadenwirfung influiren follen; entweder fei die Rraft, die zu biefem 3med in fie gelegt fei, forperlich, bann fei nicht einzusehen, wie fie Beiftiges und auf ben Beift wirte, ober geiftig, bann fei nicht abzusehen, wie bem Ginnlichen ant Sacramente biefes Unfinnliche einwohne, insbefondere ob es in dem finnlichen Elemente ober in den begleitenden Worten enthalten fei und in welchem Momente es bei bem Bollzug ber facramentalen Sandlung eintrete. Die zweite Unficht vertritt ber bl. Thomas mit feinen Unhangern; unter ben Spateren vertheibigt fie befonders Bellarmin. Einige nehmen an, fagt Thomas, ben Sacramenten wohne nicht felbit eine Rraft ein, fondern diefelben bringen ihre Wirfung nur hervor per quandam concomitantiam, b. h. durch eine gottliche Rraft, Die ihnen gur Geite ftebe und bie. wenn fie außerlich vollzogen werben, in Birtfamteit trete und es verhalte fich bei ihnen abnlich wie bei einem Denar aus Blei, für ben, wenn er vorgezeigt werbe, 100 Pfund ausbezahlt werden, nicht vermöge einer bem Denar einwohnenden befonderen Wirksamfeit, sondern vermoge bes Willens bes Ronigs, ber es fo angeordnet habe. Allein fo untericheiben fich, fahrt Thomas fort, die Sacramente nicht wefentlich vom blogen Zeichen; will man baber bie Sacramente als inftrumentale Urfachen ber Gnabe faffen, fo muß man auch annehmen, dag in ben Sacramenten eine gewisse instrumentale Kraft fei, um die facramentale Wirfung hervorzubringen. Andem er fodann die Unficht abweift, als ob die Gnade in den Sacramenten als eine bleibende Beschaffenheit ober raumlich wie in einem Gefage enthalten fei, brudt er seine eigene Vorstellung bilblich so aus: sicut et in ipsa voce sensibili est quaedam vis spiritualis ad excitandum intellectum hominis, in quantum procedit a conceptione mentis, et hoc modo vis spiritualis est in sacramentis, in quantum a Deó ordinantur ad effectum spiritualem. Bur Begrundung biefer Unficht berufen fich beren Anhänger mit Thomas theils auf die hl. Schrift, die wo fie von ber Birkfamfeit der Sacramente spreche, lehre, daß wir aus, in oder durch die facramen= tale handlung gerettet oder geheiligt werden (2 Tim. 1, 6. Joh. 3, 5. Eph. 5, 26), theils auf die Bater, die zwar lehren, daß die Sacramente nicht aus fich felbst; fondern erft dann wirken, wenn fie Gott geheiligt und ihnen eine verborgene Araft verliehen habe, aber die dann den Sacramenten felbft die Wirksamkeit beilegen und fie mit Urfachen in Parallele ftellen, die nicht bloß moralisch, sondern physisch eine wirken, so z. B. bas Waffer ber Taufe mit bem Mutterschoos vergleichen und fagen was bem Embryo ber Mutterleib, ift bent Gläubigen bas Waffer ber Taufe. Da; wie nicht geleugnet werden tann, auch bei ber Auffaffung ber Sacramente als causao instrumentales morales diefelben feineswegs zu bloßen leeren Zeichen berabfinken, ba ihnen vielmehr badurch, daß sie Gott zur Zuwendung der rechtfertigenden Gnade bewegen, ihre objective Wirksamkeit auch so gewahrt bleibt, so kommen die beiden Ansichten in der Hauptsache auf daffelbe hinaus und es bildet einen unwesentlichen Unterschied, ob man bie heiligmachende Gnade an bie Sacramente gebunden ober in fie hineingelegt bente. Nicht unrichtig ist, was Bonaventura in Betreff ber genannten 2 Ansichten bemerkt: jene (die thomistische) Ansicht sei fromm, wenn sie ben Sacramenten viel zuschreibe, Die andere aber nüchtern, weil fie ihnen nicht mehr zuschreibe als von der Frommigkeit gefordert werde und der Bernunft einleuchte: (Möhler, Neue Untersuchungen.) — Alttestamentliche Sacramente. Wenn einzelne Theologen, so besonders Augustin und Thomas, annehmen, daß es auch unter der Herrschaft des natürlichen Gesetzes durch Anordnung Gottes solche Beichen gegeben habe, an die der rechtfertigende Glaube an den tommenden Meffias sich anlehnte, (nec ideo, fagt Augustin, credendum est, ante circumcisionem famulos Dei, quandoquidem eis inerat mediatoris fides in carne venturi, nullo sacramento ejus opitulatos fuisse parvulis suis, quamvis quid illud esset, aliqua

necessaria causa scriptura sacra latere voluerit), so ist biefe Unnahme, wie Augustin in ben julett genannten Borten felbst bemerft, burch bie Schrift nicht ausbrudlich bestätigt und auch unter ben Theologen nicht allgemein verbreitet. Dagegen lehren fie auf bem Grunde ber bl. Schrift übereinftimmend, bag jur Beit bes gefchriebenen ober mofaischen Gesetes verschiedene von Gott verorduete außere Zeichen ober Sacramente bestanden haben. Als folche Sacramente bezeichnet man: 1) bie Beschneidung als Vorbild der Taufe; 2) das jährliche Paschamahl sowie überhaupt bie Theilnahme an Opfermabizeiten als Borbild ber Eucharistie, an ber nur bie Getauften Theil nebmen burfen, abulich wie an bem Pafchamabl nur bie Befchnittenen; 3) bie Einweihung ober Confecration ber levitischen Priefter als Borbild ber Drbination und endlich 4) bie mancherlei Reinigungen und Suhnungen als Borbilder ber inneren und mahren Gundenreinigung in ber Buße. Es entsteht nun bie Frage, worin besteht der Unterschied zwischen den alt- und neutestamentlichen Sacramenten? Wegenüber ben Reformatoren, nach benen biefer Unterichied bloß barin bestehen murbe, daß die neutestamentlichen Sacramente außerlich andere, insbefondere wenigere Gebräuche find, erklart das Tridentinum, daß dieses nicht der einzige Unterschied sei, ohne indeg ben Unterschied, ber zwischen ihnen noch überdieß statt findet, selbst näher zu bezeichnen. Das Decret Eugens IV. an die Armenier bagegen, gibt ihn bahin an: sacramenta antiquae legis non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant, haec vero nostra continent gratiam, oder wie Augustin sagt: illa promittebant salvatorem, haec dant Dieses ift indefi nach den weiteren Auseinandersetzungen, die der bl. Auauftin und die Scholaftiter bierüber geben, nicht fo zu verfteben, als ob bie alttestamentlichen Sacramente in feinerlei Beise eine Rechtfertigung und Sündentilgung bewirkt haben. Der Sinn ist vielmehr nur bieser, daß, soweit mit den alttestamentlichen Sacramenten wirklich eine Rechtfertigung und Sundennachlaffung verbunden war (Levit. 4, 5 und 6), entweder jene Rechtfertigung und biese Rachlassung der Sünden nur auf die äußere oder legale Gerechtigkeit und auf die geitlichen bem Uebertreter von bem Befete gedrobten Strafen fich bezog, ober daß, fofern dem Empfänger eine wahrhafte Rechtfertigung, Nachlaffung der ewigen Schuld und Strafe zu Theil wurde, jene Sacramente biefe Wirtung hervorbrachten nicht ex opere operato, fondern ex opere operantis, b. h. burch ben Glauben an den kommenden Erlöser, der mit ihnen verbunden war und der durch sie, wie an den Tag gelegt, so auch belebt und bestärkt wurde. Et tamen, sagt Thomas (III. qu. 62 art. 6.), per fidem passionis Christi justificabantur antiqui patres sicut et nos. Sacramenta autem veteris testamenti erant quaedam illius sidei protestationes, in quantum significabant passionem Christi et effectus ejus. Sic ergo patet, quod sacramenta veteris legis non habebant in se aliquam virtutem, qua operarentur ad conferendam gratiam justificantem sed solum significabant fidem, per quam justihiemit ftimmt auch die bl. Schrift überein, wenn fie einerseits die alt= testamentlichen Sacramente als egena et insirma elementa bezeichnet (Gal. 4, 9) und fagt, daß bas Blut von Rindern bie Gunden unmöglich hinwegnehmen konne (Seb. 10, 3), andererseits aber von einer Rechtfertigung auch ber vorchriftlichen Frommen durch den Glauben spricht (Rom. 4, 3). Das hauptsächlichste unter den alttestamentlichen Sacramenten ift die Beschneidung, in beren Auffaffung bie Theologen nach der hier in Betracht kommenden Seite badurch von einander abweichen, daß sie die Einen als ein Heilmittel gegen die Erbsünde und zwar als ein folches Heilmittel auffassen, das diese Sünde ex opere operato tilgt, während Andere eine unmittelbare Beziehung der Beschneidung auf die Erhsünde und noch viel mehr eine Wirksamkeit derfelben ex opere operato in Abrede ziehen. Nach biesen letteren, 3. B. Tournely und Collet, ist die Beschneidung vielmehr ein Beichen bes zwischen Gott und seinem Bolke geschloffenen Bundes und eine Besiegelung der diesem gegebenen Berheißungen. Dieses erhelle aus Genes. 17, 10 u. 11.

wo Gott gebiete, es folle jeder, ber mannlichen Gefchlechtes ift, beschnitten werben. bamit biefes fei jum Zeichen bes Bundes zwischen mir und euch: ebenfo lege ber Apoftel Paulus ben Gewinn, ber bem Juden aus ber Befdneibung erwachsen fei, nicht in bie Tilgung ber Erbfunde burch fie, fondern barein, bag ben Juben bie Offenbarungen und Berheißungen Gottes zu Theil geworden feien u. bergl. (Rom. 3, 1-2; 9, 4-5). Daß aber die Beschneibung nicht aus fich, sondern ex opere operantis b. h. burch ben Glauben an ben fünftigen Erlöser rechtfertige ober mas baffelbe fei, die Erbfunde tilge, gehe befonders aus Rom. 4, 10-11 bervor, wie auch Ruftin fage: Abraham circumcisionem accepit in signum non ad justitiam.... et quod genus muliebre circumcisionis carnalis capax non est, satis id ostendit, in signum datam esse circumcisionem istam, non ut opus justitiae, conf. Thom, III. qu. 70. art. 4. Die erfte Unficht, welche bie Befchneibung als ein Beilmittel gegen bie Erbfünde betrachtet, bat ben bl. Augustin zu ihrem erften und bauptfächlichften Bertheibiger; wie er, um gegen bie Pelagianer bie Erifteng ber Erbfunde gu beweisen, icon fur bie Zeit ber Berricaft bes naturlichen Gefetes außere Zeichen postulirte, burch die die Erbfunde damals getilgt murde, fo wies er in berfelben Absicht für die Zeit des mosaischen Gesetzes auf die Beschneidung als das zur Tilaung der Erbfunde von Gott verordnete Mittel bin. Uebereinstimmend biemit fagt Gregor ber Große: quod valet apud nos aqua baptismatis, hoc egit apud veteres vel pro parvulis sola fides, vel pro majoribus virtus sacrificii, vel pro his, qui ex stirpe Abraham prodierant, mysterium circumcisionis. — Gegenfate. Das gerade Gegentheil von der angegebenen fatholischen Lehre bildet der einseitige Spiritualismus, ber bei ben Schmarmern und faliden Muftifern in verfchiebenen Formen aufgetreten ift und beffen Wofen im Allgemeinen barin besteht, baß er in ber Zuwendung ber göttlichen Wahrheit und Gnabe an ben Ginzelnen eine außere finnliche Bermittlung ausschließt, und in theoretischer Beziehung einer unmittelbaren Erleuchtung burch ben bl. Geift ober einer innern Offenbarung, in practischer aber einer durch feinerlei äußere Zeichen vermittelten Gnadenwirtsamkeit sich Dieser einseitige Spiritualismus findet sich schon in der früheren Zeit vor. Sieher geboren aus bem driftlichen Alterthum einzelne anoftifche Geeten, bie nicht bloß nur diese oder jene Materie der Sacramente wie 3. B. ben Bein mit einer andern 3. B. Wasser vertauschten, sondern überhaupt alle äußeren Zeichen verwarfen, und ihre Unficht ausbrücklich bamit motivirten, bag bie überfinnlichen Mysterien nicht im Sinnlichen vollbracht werden dürfen, sowie die Messalianer (f. b. A.), die außer dem Gebete des Berrn alles andere als nichtig und als phne Bebeutung fur bas Seil erachteten; aus bem Mittelalter bie Ratharer, Albigenfer, Begharben u. f. w. Um Bestimmtesten murbe biefe Richtung von ben Duafern (f. b. A.) ausgebilbet. Die erfte und hochfte Quelle ber Bahrheit ift nach ihnen ber Geift Gottes ober ber hl. Geift, beffen Thatigfeit nicht blog barin bestehen foll, daß er den Menschen etwa erleuchtet, die äußerlich mitgetheilte Bahrbeit zu verstehen, und ihn geneigt macht, dieselbe gläubig zu erfassen, sondern daß er auch felbft ben Inhalt bem Menfchen ohne außere Worte und Beichen innerlich und unmittelbar mittheilt. Diese innere Offenbarung, durch die der hl. Geist nach ihnen nicht neue Wahrheiten, sondern nur die Wahrheiten beffelben alten Evangeliums aufs Reue immer wieder unmittelbar mittheilt, ift auch nach ber außeren Berfündigung der Wahrheit in Chrifto und nach der Niederschreibung berselben in ber Schrift fortwährend unentbehrlich; benn, fagen fie, wie Bieles, worüber ber Menich im geiftigen Leben Aufschluß braucht, ift in ber Schrift nicht enthalten und kann in ihr nicht enthalten sein! wie Biele sind bes Lesens berfelben in ber Lanbessprache unkundig und wie gar Wenigen ist sie in der Ursprache zugänglich! Daher ist nach ihnen die Einführung in die Wahrheit durch die äußere Predigt und den äußeren Buchstaben so wenig bedingt, daß die Schrift und außere Predigt nur in untergeordneter Beise und insoweit Geltung haben, als fie ber Einzelne mit ber ihm

innerlich und unabhängig von ihnen durch ben bl. Beift mitgetheilten Bahrheit übereinstimmend findet. Alehnlich faffen fie auch die Rechtfertigung und Beiligung bes Menichen burch ben bl. Geift als einen innerlichen unmittelbaren Borgang, Die Sacramente bagegen bezeichnen fie als Gebräuche, bie fur bas finnliche Rinbesalter ber Rirche bienlich waren, in bem reifern Alter aber wegfallen muffen, ba ber Chrift feiner andern Besiegelung feiner Erbichaft und feines anderen Unterpfandes feiner Sohnschaft als bes Zeugniffes bes hl. Beiftes bedarf. Dergleichen außerliche Sandlungen einführen, nicht bag fie bie Onate überbringen, fondern nur bag fie Unterpfänder ber göttlichen Berheißung ober Sinnbilder der Gnade ober auch nur Erinnerungezeichen an gefchichtliche Thatfachen feien, hieße nach ihnen, bie Religion bes Geiffes, was boch bie driftliche fei, verkennen, in bas Judenthum verfinken, ja bas Beibenthum erneuern, aus bem folde Meugerlichkeiten bervorgegangen feien. Bei diefer spiritualistischen Richtung war es nur eine nothwendige Consequenz, wenn bie Quater ein bestimmtes Lehramt und fixe Gebetsformeln verwarfen und in ihren gottesbienstlichen Berfammlungen nur Die Predigten und Gebete sprechen ließen, welche eben vom bl. Geiste innerlich erleuchtet oder bewegt waren und so sprachen und in Bebete fich ergoßen, wie es ihnen ber Beift gerade eingab. Aehuliche Aufichten batten vor den Quafern ichon die Biedertaufer, die fogenannten Schwarmgeister ober Kanatifer aufgestellt, indem sie sich gegen eine Widerlegung ihrer Irrthumer aus ber Schrift auf innere Offenbarungen bes hl. Beiftes, auf Bisionen beriefen und bas außere Wort und bie sinnlichen Zeichen, wo nicht für überfluffig, fo doch für eine Nebensache hielten. Der Anstoß zu dieser spiritualistischen Richtung der Schwarmgeister war von ben Reformatoren selbst ausgegangen. Satten fich Luther und Melanchthon im Anfange ber kirchlichen Bewegung mehr als ein Mal dahin ausgesprochen, daß, wer die göttliche Berheißung im Glauben festhalte, der Sacramente nicht bedurfe, fo mar es eine nabeliegende Confequeng, wenn die Schwarmer die Sacramente verachteten, wenn Carlstadt es für ungereimt hielt, daß die Sacramente ein Unterpfand ber Gunbenvergebungen feien, und behauptete: wer bas rechte Gedächtniß Christi hat, ist seiner Erlöfung sicher und hat Friede zu Gott durch Christus, nicht burch bas Sacrament; fei Christus unser Friede, so konnten seellose Creaturen nicht befrieden und ficher machen. Unterschieden sobann die Reformatoren zwischen dem außeren und inneren Wort, zwischen dem blogen Wort und dem bl. Geiste in der Art, daß sie die Hervorbringung des Glaubens im Inneren des Menschen allein dem hl. Geiste zuschrieben und das außere Wort nur um unserer "Blödigkeit" willen und bloß bazu gegeben fein ließen, daß es den durch den bl. Beift innerlich und unmittelbar icon gewirkten Glauben außerlich ftarke und belebe, so war zu der weiteren Behauptung, der hl. Geist schaffe, weil nicht durch so auch ohne das äußere Wort den Menschen zu einem Glänbigen um, nur ein kleiner Schritt. — Dieser Spiritualismus steht nicht nur mit der Natur des Menschen als eines nicht bloß geistigen, fondern auch sinnlichen und in die Erscheinungswelt hineingestellten Befens, ber ju Folge ber Weg jum Geiftigen fur ihn burch bas Ginnliche hindurch geht, in völligem Widerspruche, sondern er führt, consequent verfolgt, auch einerseits zur Läugnung ber Erscheinung Chrifti als einer geschichtlichen That= fache, andererseits zur Auflösung aller firchlichen Gemeinschaft. Ift ber bl. Geift und seine innerliche Offenbarung die fortwährende und eigentliche Quelle der Bahr= heit und bringt er die Heiligung bes Menschen in deffen Innerem unmittelbar bervor, find bas außere Wort und die finnlichen Zeichen fur fich unnute und bedeutungslose Hüllen, die zu dem innerlichen und unmittelbarer Weise gewirkten Glauben Nichts hinzuthun können, so hat Christus die Wahrheit umsonst äußerlich verkündigt und feine sichtbare Erscheinung in der Belt ift unbegreiflich. Defgleichen muß bas Lesen und Hören des äußeren Wortes und der Gebrauch der Sacramente, überhaupt ber Anschluß an eine firchliche Gemeinschaft aufhören, als etwas solches zu er= Scheinen, mas zum Gintritt in die geistige Gemeinschaft mit bem Erlofer ober gur

Biebergeburt unumgänglich nothwendig ift. - Wollten barum bie Reformatoren ben Schwärmern gegenüber bie firchliche Bemeinschaft mabren und biefelben unter bie Bucht ber Kirche, b. h. jur Predigt bes Evangeliums und zur Bermaltung ber Sacramente bringen, fo maren fie genothigt, auf die Rothwendigfeit einer außeren und sinnlichen Bermittlung ber unsichtbaren Gnade und Wahrheit zu bringen. Wenn fie nun aber auch zu biefem Zwede im Allgemeinen bas Wort Gottes und bie Sacramente wiederholt als die Mittel bezeichneten, durch die und mit benen ber bl. Geift den Menschen ju Gott bekehren und in ihm das Wollen und Bollbringen Schaffen will, wenn die Augsburger Confession ausdrücklich bie Anabaptiften und Andere, die meinen, daß der hl. Geift ohne das außere Bort mit dem Meniden in Berührung trete, verdammt und Calvin ben Borwurf gegen fie erhebt, omnia pietatis principia evertere, qui posthabita scriptura ad revelationem pervolant: fo verftanden fie biese außere Bermittlung ber unfichtbaren Gnade burch bas Wort und bie Sacramente auf ber anderen Seite unter Ginfdrankungen, burch bie ihre Lehre hinter der fatholischen wesentlich gurudbleibt und zwischen biefer und zwischen ben Confequenzen, die die Schmarmer aus dem protestantischen Principe folgerichtig zogen, halt- und ruhelos umberschwankt. 1) Werden die göttliche Wahrheit und Gnade, Glaube und Beiligung, bem Einzelnen nach fatholischer Lehre burch bas außere Wort und die fichtbaren Zeichen nicht icon überhaupt, fondern näherhin baburch vermittelt, daß er sich zugleich an die lehrende Rirche ober an die hierarchie anschließen muß, damit ihm diese die Wahrheit unfehlbar verkunde und die Sacramente giltig fpende, fo ift bie Spendung ber Sacramente nach protestantischer Lebre nicht an einen befonderen Stand gefnupft, diefelben haben vielmehr ihre Wirfung, von wem fie gespendet werden. Gbenso ift nach biefer Lehre bie firchliche Berfundigung des göttlichen Wortes nichts Wesentliches, es genügt auch das gelesene Wort und wenn gleichwohl die Predigt bes Evangeliums ber ordentliche Weg ift, auf bem bas Wort Gottes an den Menschen fommt, fo ift diese Predigt boch feine firchliche, auf firchliche Lehrauctorität gegrundete. Die Auffaffung bes Wortes von Seite bes Borenden, sowie bie Wirkung beffelben in ihm überhaupt ift burch keinerlei kirchliche Sandlung bedingt. Die Lefer und Sorer bes Wortes werden vielmehr unabhängig von einander, jeder fur fich von dem bl. Geifte in die Wahrheit ein- und gum Glauben hingeführt und zu Gliedern ber unfichtbaren Rirche umgeschaffen, fo bag Die Kirche fo wenig bie principale Bermittlerin bes Beiles fur ben Ginzelnen ift, daß fie vielmehr erft badurch entsteht, daß jene, die burch den bl. Beift unabhängig von einander zu Gliedern der unfichtbaren Rirche gemacht murden, außerlich fich zusammenfinden. Die Inconsequeng, Die barin liegt, auf ber einen Seite Die Rirche nur als etwas Secundares ober als das Resultat bavon zu betrachten, bag jene. Die unabhängig von einander durch den hl. Beift mit Chriftus in Berbindung getommen find, fich außerlich vereinigen, auf ber anderen aber boch auf eine Unterwerfung unter die Predigt und Bucht der Rirche zu bringen und jene, die von bem bl. Geifte auch, nur in einer von dem Befenntniffe ber Kirche abweichenden Beife, erleuchtet fein wollen, deghalb des Irrthums zu bezüchtigen, fpringt von felbft in die Augen. 2) Indem die Reformatoren an die Stelle der von ihnen verworfenen firchlichen Auctorität das Wort Gottes als Bindeglied zwischen dem Einzelnen und Chriftus fegen, weichen fie von der fatholischen Lehre auch darin weiterbin ab, daß fie, fo angelegentlich fie auch hervorheben, daß der hl. Beift den Menichen nicht phne das augere Wort jum Glauben und jur Wiedergeburt führe, bas Wort Gottes boch fo wenig als bas Mittel faffen, burch bas ber bl. Geift ben Menfchen anregt und umichafft, daß fie bemfelben vielmehr als außerem Borte gur Bervorbringung des Glaubens jeden Beitrag absprechen, und nur die Bedeutung laffen, ben Menschen auf den bi. Geift als den "inneren Lehrer" aufmerksam ju machen oder jenen Glauben zu nahren, den biefer innere Lehrer, wenn auch im Bufammenhang mit dem äußeren Worte, fo doch bloß durch sich ohne eine eigentliche Ber-

mittlung bes Wortes hervorgebracht hat. Es hangt biefes mit ber reformatorischen Lebre vom servum arbitrium ober mit ber Lebre, bag fich ber Menich im Gefchafte bes Beiles blog passiv verhalte, auf's Engste zusammen. Sat ber Mensch in Rolge ber Gunde feine Empfänglichkeit Die entgegentretende höhere Bahrheit in fich aufzunehmen und foll ber Glaube ansichlieflich ein Bert Gottes fein, fo kann in Bezug auf bie Entstehung bes Glaubens weder bie natürliche Wirkung, bie bas Bort Gottes gleich jedem andern vernunftigen und erbaulichen religiöfen Borte auf ben Berftand, bas Gefühl und ben Billen hervorbringt, noch bas Berhalten bes Menschen gegen bas bargebotene Wort, fonbern allein nur ber "inwendige Bua" bes bl. Geiftes in Betracht tommen; wo biefer ift, ba wird ber Menfch glaubig, fehlt er bagegen, fo ift bie Predigt bes Wortes unnut. Gind bie Reformatoren und bie von ihnen ausgegangenen Religionsparteien barin mit einander einig, bag fie ben Glauben mit Ausschluß einer menschlichen Mitwirfung nur als ein Bert des innerlich wirkenden oder ziehenden bl. Beiftes faffen, fo weichen fie bagegen in ber Angabe bes Berhaltniffes, in bem ber bl. Beift zu bem Borte Gottes stehen foll, von einander ab. Nach den lutherischen Theologen ift das Wort Gottes nicht ein Mittel, zu dem der hl. Geist erft bingutritt, wenn er durch daffelbe wirken will, sondern der hl. Geift ift mit dem Worte Gottes myftisch eins, und auch außer bem Gebrauche mit demselben unzertrennlich verbunden oder bas Wort Gottes ift die Erscheinung des bl. Geiftes felbst in diefer bestimmten Richtung und wesentlich Beift und beghalb seine Wirtsamkeit mit ber bes hl. Geistes völlig identisch. Verbo Dei virtus divina, sagt Duenstadt, non extrinsecus in ipso demum usu accedit, sed — in se et per se intrinsece ex divina ordinatione et communicatione efficacia et vi conversiva et regeneratrice praeditum est etiam ante et extra usum. Nach Hollazius aber wohnt diese übernatürliche Rraft dem göttliche Worte ein propter mysticum verbi cum spiritu sancto unionem intimam et individuam. Bergleichen wir das Berhaltniß, das bienach zwischen bem bl. Beifte und bem Borte Gottes angenommen wird, mit bem Berhaltniffe, bas zwischen bem menichlichen Geifte und bem menschlichen Worte ftattfindet, fo behauptet Niemand, ber menschliche Gebante ober bie menfoliche Bernunft fei bem menfolichen Borte immanent, ftede in ibm, und das Berftandniß bes Wortes fei mit ihm felbst vorhanden, sondern man fagt nur, daß fich ber Gedanke durch bas Bort als fein Medium offenbare und bag bas Berftandniß des in bem Worte ausgedrückten Gedankens durch die vernünftige Bilbung bes Hörenden bedingt fei. Tragen wir diefes auf das Wort Gottes über, fo ftebt ber bl. Geift zu bemfelben nicht nur in feinem naberen, fondern fogar in einem entfernteren Berhaltniffe, ba, fofern nur der menfcliche Beift fpricht und an bas Wort gebunden ift, Gott aber, um dem Menschen verständlich zu werden, die Wahrbeit in menfoliche Worte faffen muß, bas Wort Gottes nur bem Inhalte nach göttlich, bem Wefen nach bagegen menschlich ift. Da bie hl. Schrift bie Wahrheit nicht an fich ift, fondern nur einen bestimmten, nämlich ben erften und beghalb für alle späteren Entwicklungen allerdings Norm gebenden Refler berfelben im menichlichen Beifte enthalt, fo tann fie mit dem bl. Beifte fo wenig in Gins gefett werben, als dieses bei jenen Darstellungen zuläffig ift, die dieselbe Wahrheit in ber Folgezeit unter der Leitung des bl. Geistes in der Kirche erfahren hat. Aber noch von einer anderen Seite, auf dem Boden des reformatorischen Prädestinationismus selbst mußte biefe Lehre von dem Einssein des Wortes Gottes mit dem bl. Geiffe Bebenken erregen. Es ließ fich bie Frage nicht umgehen, warum wirkt bas Wort Bottes, wenn ihm ber hl. Beift unzertrennlich einwohnt, nicht in Allen, Die es hören, ben Glauben? Da ber Grund hievon nach der reformatorischen Lehre von ber Unfreiheit des Willens und einem bloß passiven Verhalten des Menschen bei ber Rechtfertigung, nicht in bem ungleichen Berhalten bes Menschen gegen bas Wort Gottes, noch auch in biesem selbst, bas nach ber weiteren Lebre ber Reformatoren als bloß außeres Wort ober burch feine natürliche Wirfung zur Bervor-

bringung bes Glaubens Nichts beiträgt, fontern allein in bem bl. Beifte gefunden werden fonnte, fo faßten Undere, 3. B. Calvin, bas Berhaltnig bes bl. Geiftes gum Worte Gottes ale ein loferes, indem fie lehrten, erft bei bem Bebrauche bes Wortes und nicht bei Allen, sondern blog bei ben Prabeffinirten trete ber bl. Geift gu bemfelben bingu, mahrend ben Nichtpradeftinirten nur bas außere Wort zu Theil werde, woraus es zu erklaren fei, daß fie nicht glauben. 3) Bermoge ihres Materialprincipes, bag ber Glaube allein ben Menichen rechtfertige, fowie vermoge ibrer weiteren Lehre, bag ber Glaube und mit ihm die Rechtfertigung von bem bl. Geifte icon in bem Borte Gottes, bem er incorporirt fei ober zu bem er hinzutrete, berporgebracht werbe, mußten bie Reformatoren und bie von ihnen ausgegangenen Religionsparteien den Sacramenten, denen der hl. Geift nicht in ähnlicher Weise einwohnt, die ihnen in ber fatholischen Lehre beigelegte Bedeutung eigentlicher, b. b. folder Guadenmittel, die die Rechtfertigung birecte aus fich bervorbringen, nothwendig absprechen. Stimmten nun die Reformatoren und ihre Anhänger insoweit mit einander überein, fo waren fie bagegen in ber positiven Bestimmung bes Wefens ber Sacramente um so uneiniger und schwankender. Am meisten wurde ber Beariff ber Sacramente von ten Socinianern verflacht; nach ihnen haben bie Sacramente feine Beziehung auf Gott, fie find vielmehr nur Zeichen, durch beren Bebrauch fich die Chriften von den Juden und Beiden außerlich unterscheiden. Richt viel höber fieht bie Unficht Zwingli's, wenn er ben Sacramenten wiederholt in feinen Schriften bie Bebeutung von Gott gegebener Unterpfander, burch bie bie aptilicen Berbeigungen bestätigt und ber Glaube gestärkt werden follen, abspricht Cein Glaube, ber folder außerer Beftatigung bedurfte, mare nach ihm gar tein Glaube), und wenn er fie zu blogen Pflichtzeichen macht, burch bie ber Empfanger, ftatt in ihnen etwas zu empfangen, vielmehr Chrifto fich verpflichtet, fein Wort horen und nach Gottes Ordnung leben zu wollen, und durch die er, flatt in ihnen im Glauben geforbert zu werden, Chrifto und ber Rirche nur bezeugt ober bie Berficherung gibt, daß er glaube. Einen Schritt weiter geben Luther, Calvin und an einzelnen Stellen Zwingli baburch, daß fie in den Sacramenten nicht bloß Zeichen erblicken, burch bie wir Gott ober ber Rirche unseren Glauben bezeugen ober kund geben, fondern diefelben ale Unterpfander betrachten, die Gott den Menichen gegeben hat, burch bie er ihnen seine Berheißung, ihnen in Chrifto gnabig zu sein und sie um seiner Berdienste willen zu rechtfertigen, außerlich bestätigt und besiegelt, und burch bie er ben Glauben, in bem bie Rechtfertigung allein zu Stande fommt, belebt, nahrt und ftartt. Diefer Auffaffung ber Sacramente, als einer bloß finnlichen Bergegenwärtigung und einer außeren Befiegelung bes im Glauben prafenten oder präsentirten Heiles, blieben indeß die Lutheraner und Calvinisten nicht immer getreu; durch ihre Lehre vom Abendmable und durch ihre Opposition gegen die spiritualistischen Berächter der Sacramente wurden sie vielmehr zu Bestimmungen fortgetrieben, durch die fie fich der katholischen Lehre naherten, indem fie in denselben die Sacramente nicht mehr bloß indirect, d. h. durch Belebung des rechtfertigenden Glaubens auf die Rechtfertigung influiren laffen, fondern bieselben weiterhin als Mittel bezeichnen, die einen gottlichen Inhalt haben und die Onade wirklich und übernaturlich übertragen, nur bag Calvin auch ba die Gnabe allein ben Pradeftinirten mitgetheilt werden lagt, mahrend die Uebrigen blog das außere Beichen oder Element, also z. B. nur Brod und Wein empfangen. Bu folden Be= stimmungen gehört z. B. die Definition ber Sacramente in ber Apologie ber Augsburgifchen Confession: sacramentum est ceremonia vel opus, in quo Deus nobis exhibet hoc, quod offert annexa ceremoniae gratia. — Geht man auf die Sacramente im engeren Ginne weiter ein, fo muffen jene brei Stude, bie man gewöhnlich als zu einem Sacrament gehörig bezeichnet, naber in Betracht gezogen werben, die Einsetzung derfelben durch Chriftus, das außere Zeichen und die innere. Gnade. - I. Ginfegung burch Chriftus, hier handelt es fich um brei

Buncte: a) um die Art und Weise biefer Ginsegung; b) wie viel Sacramente hat Chriffus eingesett? c) warum bat er fieben Cacramente, nicht mehr und nicht weniger eingefett? ad a) Ift es nie bezweifelt worben, bag bie Sacramente als Sandlungen, die, wo ihnen nicht widerftanden wird, im Menschen eine übernaturliche Gnabenwirfung hervorbringen, Diese ihre Rraft in letter Inftang nur aus Gott als bem Quelle aller Gnabe, naberhin aus Chriftus, ber und bie gottliche Gnabe wieder erworben bat, haben konnen, sowie daß es fur einen Menfchen unmbalich fei, aus fich ober als causa principalis bie beiligmachende Unade mit außeren Beiden ober Sandlungen zu verbinden; wird fodann allgemein zugegeben, baß Christus einzelne Sacramente, wie z. B. die Taufe (Matth. 28, 19) und Euchariftie (1 Cor. 11, 23 f.) unmittelbar und in specie eingesett habe, fo find es bagegen zwei unter ben Theologen ftrittige Fragen: 1) Db Chriftus alle Sacramente unmittelbar ober ob er einige nur mittelbar eingesett habe, b. b. ob er für jebes Sacrament in eigener Person eine innere Gnade und ein außeres Zeichen angeordnet habe, oder ob einige Sacramente erft durch die Apostel oder durch die Rirche eingesett worden feien, benen ober ber ber berr bie Bollmacht binterlaffen hatte, nicht als causa principalis, fondern bloß als causa ministerialis, nicht in eigenem Namen, fondern an ber Stelle Christi und unter ber Leitung bes bl. Geiftes fur befondere Bedurfniffe ber Glaubigen außere Zeichen oder Sandlungen und eigenthumliche Gnaben, Die burch bieselben ben Menschen von Gott mitgetheilt werben follen, festzusegen? 2) hat Christus alle Sacramente in specie eingesett ober einige nur in genere, b. h. hat Chriftus bei einigen Sacramenten nur im Allgemeinen - in genere - verordnet, bag bie von ihm verheißene Onade überhaupt burch irgend ein entsprechendes von der Kirche erft nach Materie und Form zu beftimmendes außeres Beichen ertheilt werde, oder verhalt es fich bei allen Sacramenten ähnlich wie bei der Taufe, bei der er nicht bloß im Allgemeinen befahl, daß ihre Onade nur überhaupt durch irgend ein paffendes außeres Zeichen gespendet werben foll, sondern bei der er dieses Zeichen felbst bestimmte und als die wesent= liche Materie die Abwaschung mit Waffer und als die wesentliche Form bie Unrufung ber Trinität bezeichnete? Diefe lettere Frage fällt mit ber ersteren nicht zusammen, da, wenn der Herr ein Sacrament auch unmittelbar eingesetht hat, immer noch bentbar ift, bag er, indem er die einem Sacramente eigenthumliche Bnabe festfette, in Bezug auf bas außere Zeichen nur biefes in eigener Person verordnete, baf fie überhaupt unter einem außeren Zeichen den Menschen zu Theil werben folle, baß er bagegen bie Unordnung biefes ober jenes bestimmten Zeichens ober was basfelbe ift, die Aufstellung ber wesentlichen Materie und Form der Rirche überließ. In Betreff der ersten Frage Ichrten nun einige Scholastiker, z. B. Hugo v. St. Bictor, Petrus Lombardus, Die lette Ordnung fei im Auftrage Chrifti erft von den Aposteln eingesett worden. Roch weiter ging Alexander von Hales, der bie Behauptung aufstellte, daß bas Sacrament der Firmung erft lange nach ber Zeit ber Apostel auf einem Concilium von Meaux c. 845 angeordnet worden sei, eine Behauptung, der auch Bonaventura nicht abgeneigt zu sein scheint. Apostoli confirmati sunt a spiritu sancto, sagt Mexander von Hales, immediate sine mysterio et sacramento . . . . hoc sacramentum (scil. confirmationis) institutum fuit spiritus sancti instinctu in concilio Meldensi quantum ad formam verborum et materiam elementarem, cui spiritus sanctus contulit virtutem sanctificandi. Diese Annahme einer bloß mittelbaren Einsetzung der Firmung und Delung durch Christus hatte bei den genannten Scholastifern ihren Grund in dem Umstande, daß eine Einsehung bieser Sacramente durch Christus selbst in der hl. Schrift weder ausgedrückt noch auch nur angebeutet ift. Als bie Reformatoren nun eine Ginsetung burch Christus nur in Betreff der Taufe und des Abendmahles zugaben, die übrigen Sacramente bagegen als Gebräuche lediglich menschlichen Ursprunges ansahen, so sprach bas Tridentinum ihnen gegenüber im Allgemeinen nur das als Glauben der Kirche aus,

omnia sacramenta novae legis a Christo instituta esse (Sess. 7. can. 1), währenb es bie nabere Bestimmung, ob fie von ihm unmittelbar ober mittelbar eingefest worden feien, mit Rudfficht auf den in der Schule herrschenden Streit umging. Sat aber bas Tribentinum eine unmittelbare Einsetzung aller Sacramente burch Chriffus auch nicht birect ausgesprochen, fo wird fie von bemfelben boch febr nabe gelegt. Es ift zwar zu weit gegangen, wenn Bellarmin fagt, obiger Canon bes Tribentinums konne ichon aus bem Grunde nur von einer unmittelbaren Ginfepung verftanden werden, weil es fonft gang überfluffig mare, ba es noch Riemand eingefallen fei, eine mittelbare Ginfegung ber Sacramente burch Chriftus ju laugnen; allein ber genannte Canon ift gegen bie Reformatoren gerichtet, bie mit Ausnahme ber Taufe und Eucharistie in Betreff ber übrigen Sacramente allerdings nicht bloß eine unmittelbare, fondern auch eine mittelbare Ginfegung burch Chriffus in Abrete Bichtiger ift der Umftand, daß das Tridentinum in jenem Canon gleichmäßig und ohne Ginichrantung von allen Sacramenten fagt, Chriftus habe fie eingefest, fowie daß es in Betreff ber letten Delung erklart, biefes Sacrament fei durch ben Apostel Jacobus nur empfohlen und promulgirt (also nicht eingefett) worden. Bei biefen Bestimmungen icheint taum mehr ein Zweifel barüber obmalten zu konnen, in welchem Sinne bas Tribentinum jene Streitfrage entichieben wiffen will. Defhalb fagt Soto nicht mit Unrecht, Die Läugnung einer unmittelbaren Ginsegung ber letten Delung und Firmung burch Chriftus, murbe, ba fie feinem birecten Ausspruch ber Rirche widerstreiten wurde, zwar nicht geradezu haretisch, aber von Bermegenheit nicht frei fein. Auf eine unmittelbare Ginfegung aller Sacramente burch Chriftus weist auch die hl. Schrift bin, wenn fie einerseits die Ginsetzung ber alttestamentlichen Sacramente ftets auf einen ausdrücklichen Befehl Gottes gurudführt, andererseits bie Apostel fich für weiter Richts ansehen, benn als Diener und Bermalter ber Geheimniffe Gottes (1 Cor. 4, 1. 3, 5. 1 Pet. 4, 10). 3ft bie Rirche auf ben Glauben und bie Sacramente gegründet und hat Chriftus bie Bahrheit bes Glaubens mit feinem eigenen Munde verfundet, fo bringt, wie Eftius fagt, die Gleichheit es mit sich, daß Chriftus auch die mit dem Glauben auf einer Linie ftebenden Sacramente felbst ober unmittelbar eingefett habe. Was bie zweite Krage anlangt, ob Chriftus alle Sacramente in specie ober aber einige nur in genere eingesett habe, so berufen sich jene Theologen, die bas Lettere behaupten, für ihre Ansicht vor Allem darauf, daß bei einzelnen Sacramenten in Bezug auf ihre Materie und Form im Laufe ber Zeit wesentliche Menderungen vor fich gegangen seien. Go werbe bas Sacrament ber Orbination feit bem 12. ober 13. Sahrhundert außer ber Sandeauflegung auch durch die porrectio instrumentorum ertheilt und biefe porrectio bilbe nun die wefentliche Materie jenes Sacramentes ober boch einen wesentlichen Theil berfelben, mahrend fie nicht nur in ber hl. Schrift nicht erwähnt werde, sondern auch in der lateinischen Kirche bis in das Mittelalter und in der griechischen bis auf den heutigen Tag unbekannt sei. Ebenso erwähne die bl. Schrift in Bertreff ber Firmung nur bie Sandeauflegung als Materie berfelben; später aber sei in der lateinischen Kirche die Salbung mit Chrisam als wesentlicher Theil zu ihr hinzugekommen, mahrend fie in der griechischen Kirche durch die Salbung ganz verbrängt worden sei, ohne daß man deßhalb behaupte, daß der griechiichen Rirche bas Sacrament ber Rirmung fehle. Ebenfo groß fei bie Berichiebenbeit in Betreff ber form biefes Sacramentes; in der griechischen Rirche laute fie: ocoaγίς δωρεάς πνεύματος άχίον, in der lateinischen aber: ego te signo etc. Diefe Umanberungen, die die genannten Sacramente erlitten haben, ließen fich nur fo begreifen, daß Chriftus in Betreff berfelben felbst keine bestimmte Materie und Form, fondern nur überhaupt irgend ein entsprechendes von ber Rirche erft zu befimmendes außeres Beichen angeordnet habe, oder bag er ber Kirche zum Allerwenigsten die Bollmacht gegeben habe, die von ihm verordnete Materie berfelben im Laufe der Zeit, wenn es bie Umftande fo erheischen, abzuändern oder mit Buthaten zu bereichern. Rach ben Theologen bagegen, bie bie Materie und Form, foweit fie wefentlich find, burch Chriftus felbft eingefest fein laffen, ift alles mas Die Rirche zu ber Materie und Form ber einzelnen Sacramente fpater binguthat, bloß etwas Unwesentliches, oder es gebort doch nur zur integritas, nicht zur essentia sacramenti. Diefes behaupten fie insbesondere in Betreff ber porrectio instrumentorum bei ber Ordination. Wenn Etwas bagegen wirklich zur Effenz eines Sacramentes gebore, fo fei es von Unfang an üblich gewesen; fo verhalte es fich mit ber Delung bei ber Kirmung, die nicht erft fpater eingeführt worben fei, sondern ichon in der Schrift erwähnt werde (2 Cor. 1, 21-22. 1 Joh. 2, 27). Wie man fieht, bangt bie Entscheidung ber Frage, ob Chriftus alle Sacramente in specie ober einige nur in genere eingesett habe, von der Beantwortung ber weiteren Frage ab. worin bei ber Ordination und Kirmung die wesentliche Materie und Korm beftebe (f. bie Urt. Priefterweihe und Firmung). Wenn man fich fodann für bie Anficht, daß Chriftus alle Sacramente in specie eingefest habe, auch barauf beruft, daß damit, daß Chriftus bie Sacramente unmittelbar eingesett habe, von felbst gegeben sei, daß er auch die wesentliche Materie und Form berfelben ange= pronet habe, ba nur von dem eigentlich gefagt werden konne, er habe bie Gacramente eingefett, ber ihre wesentlichen Beftandtheile feftgefett habe, fo halten bie Bertheibiger ber entgegenstehenden Unsicht in ber oben genannten Beife Beibes mit einander vereinbar, sowohl daß Chriftus ein Sacrament unmittelbar eingefest, als auch daß er für daffelbe nur überhaupt ein äußeres Zeichen als Behifel ber Gnade angeordnet, bie nabere Beftimmung von Materie und form aber ber Rirche überlaffen habe. Ebenso glauben sie durch ihre Ansicht gegen die Lehre des Tribentinums nicht ju verstoffen, wenn biefes Sess. 21. cap. 2 ben Aposteln und ber Rirche bie Macht beilegt, in Bezug auf bie Berwaltung ber Sacramente nur bas anzuordnen und abzuändern unbeschabet ihrer Substang, was fie bem Nugen ber Empfanger und ber Berehrung ber Sacramente am guträglichsten erachten. Bei jenen Sacramenten, fagen fie, werde allerbings bie Rirche burch eine Menberung ber wefentlichen Materie und form bie substantia sacramenti felbft andern, bei benen, wie 3. B. bei ber Taufe Chriftus die Materic und Form felbst angeordnet habe, nicht aber auch bei benjenigen, in Betreff beren er nur überhaupt befohlen habe, bag bie Gnade durch ein außeres Zeichen ben Glaubigen gespendet werden foll, und bei benen beghalb nur biefes zur substantia sacramenti gebore, bag irgend ein paffenbes Symbol und Behitel ber Gnabe vorhanden fei und wo daher bas außere Zeichen ober Materie und Form geanbert werden tonne, ohne bag bie Gubffang bes Sacramentes berührt werbe. Schlieflich ift noch zu bemerken, daß fich die Rirche auch über biefe Frage nicht birect ausgesprochen bat, sobann bag auch jene Theologen, Die alle Sacramente von Chriftus in specie eingefest fein laffen, Diefes in Betreff ber wefentlichen Form nur babin versteben, daß fie mit Ausnahme etwa ber Taufe und Eucharistie, bei ben übrigen Sacramenten von Chriftus nicht ben einzelnen Borten, fondern nur bem wesentlichen Sinne nach festgefest worben fei, endlich bag jene, die in Betreff einzelner Sacramente ber Gesammtfirche bas Recht ber Festsehung ober Abanderung ihrer wesentlichen Materie und Form zuerkennen, eine folde Befugniß ben Einzelkirchen und noch viel mehr bem Einzelnen absprechen. fondern diesen durchaus zur Ginhaltung des einmal Bestehenden verpflichtet halten. ad b) Während die Reformatoren und die von ihnen ausgegangenen Religionsparteien in der Angabe ber Bahl ber von Chriftus eingesetten Sacramente ichwanfen, indem fie bald zwei (Taufe und Eucharistie), bald drei Sacramente (Taufe, Eucharistie und Buge ober ftatt bieser bie Ordination) annehmen, fo sprach bas Tribentinum nur ben von jeher in der Kirche festgehaltenen Glauben aus, wenn es ihnen Sess. 7. can. 1 die Bestimmung entgegensett: es gebe weder mehr noch weniger als fieben Sacramente, noch gebe einem ber in ber Rirche üblichen fieben Sacramente ber Charafter eines wahrhaften Sacramentes ab. Den Glauben an

biefelbe Siebengahl ber Sacramente bekannten por bem Tribentinum icon bie Spnoben von Florenz im Decret Eugens IV. an bie Armenier und von Conffanz. und geben wir noch weiter binauf, fo gablt ein Concil von London vom 3. 1237 ebenfalls fieben Sacramente und zwar biefelben wie bas Tribentinum auf. Dasfelbe lehrten feit Petrus Lombardus, ber von ber Siebenzahl ber Sacramente als pon etwas Befanntem fpricht, die Scholaftifer beinahe ohne Ausnahme; ber erfte aber, ber ber Siebengahl ber Sacramente nachweislich Ermahnung thut, ift ber Apostel ber Pommern, Dtto von Bamberg (f. b. A.) 1123, ber ben von ibm Betehrten zum Abschied zurief: discessurus a vobis trado vobis quae tradita sunt nobis a domino arrham fidei — septem sacramenta ecclesiae quasi septem significativa dona spiritus sancti. Erflart man fich nun protestantischer Seits soweit einverftanden, jo beffreitet man bagegen, daß bie Siebengahl ber Sacramente auch ber Glaube ber fruberen Rirche gewesen fei; es fei, fagt man, in ber fruberen Beit nicht nur nicht von fieben Sacramenten bie Rebe, fonbern wenn bie alten Bater Die Sacramente nebeneinanber aufführen, fo nennen fie gewöhnlich nur zwei Sacramente, Die Taufe und Guchariftie, fo Ruffin, Brenaus, Tertullian, fo Augustin und Chrysoftomus; ja felbft jenen patriffiichen Schriften, die ex professo von den Mofterien ober Sacramenten banbeln, fei bie Siebengahl berfelben fremb, fo g. B. ben Ratechefen Cyrille von Berufalem, ben Schriften bes bl. Ambroffus "de sacramentis" und "de iis, qui mysteriis initiantur". In ber fpateren Beit bagegen fleige gwar bie Bahl ber Sacramente, aber entweber erreiche fie die Siebengahl boch nicht, ober gebe über biefelbe binaus; fo gable Dionyfius Areopagita feche Sacramente, Taufe, Abendmahl, Confirmation, Priefterweiße, Mondthum oder professio monastica und die Gebrauche bei Tobtenfeierlichkeiten; abulich im neunten Sahrhundert Theodor Studita; in ber abendlandischen Rirche aber ichwante mabrend bes neunten, gehnten und eilften Sabrbunberte bie Bablung von zwei Sacramenten bis zu einer unbestimmten Bielbeit. Babrenb Valchaffus Rabbertus in feiner Schrift de coena domini nur zwei Sacramente gable, fpreche Petrus Damiani von zwölf Sacramenten, ber bl. Bernhard aber von unbestimmt Bielen, abgesehen bavon, bag biefer auch bie lotio pedum ale ein Gacrament bezeichne. Sugo von St. Bictor endlich unterfcheibe brei Claffen von Sacramenten: 1) Solche, die zum heil nothwendig find, die Taufe und bas Abendmahl nebft ber Confirmation, Die P. VII. zwifden beibe hineintritt und von ihm in dieselbe Classe mit ihnen gerechnet wird. 2) Solche, die, ob sie gleich zur Geligfeit nicht nothwendig find, doch die Beiligung forbern, indem burch fie bie gute Befinnung geubt und eine bobere Gnabe erlangt werben fann, 3. B. ber Gebrauch bes Beibwaffers, Die Befprengung mit Afche u. f. w. 3) Solche, Die nur eingesett zu fein icheinen, um gur Borbereitung und Beiligung ber übrigen Sacramente zu bienen, wie bie Priefterweihe, ober bie Beibe ber firchlichen Rleiber; er spreche an anderen Stellen zwar auch von ber Ehe und ber Delung als von Sacramenten, ohne indeß zu bestimmen, zu welcher von biefen brei Claffen fie geboren (Municher, Dogmengeschichte, Baumgarten- Crufius, Compendium ber Dogmengeschichte). Laffe es sich bei biesem Schwanken ber früheren Rirche in ber Bablung ber Sacramente, ju bem noch bingufomme, bag ehemals folche Dinge unter ben Sacramenten aufgezählt worben feien, benen ber Rang eines Sacramentes jest nicht mehr zuerkannt werde, geschichtlich nicht nachweisen, bag ber Glaube an bie Siebengahl ber Sacramente immer vorhanden gewesen fei, fo fei Diese Siebenzahl ber Sacramente auch ber bl. Schrift fremd, auch sei in berfelben mit Ausnahme ber Taufe und Euchariftie von keinem ber übrigen Sacramente mit Bestimmtheit die Rebe. Was nun bie Schrift zuerft anlangt, fo ift von einer Siebengahl ber Sacramente in berfelben ausdrücklich allerdings nicht die Rebe; aber abgesehen bavon, daß die Schrift ebensowenig ausdrücklich von einer Zweis ober Dreizahl ber Sacramente spricht, und daß auch die Taufe und Eucharistie in ibr nicht ausbrudlich Sacramente genannt werben, fo fann es fich nicht barum handeln,

baß bie Siebenzahl ber Sacramente und die Benennung Sacrament in Bezug auf ein jedes berfelben in der Schrift ausbrudlich vortomme, fondern allein barum, bag alle unsere Sacramente ber Sache nach in ihr enthalten feien, woraus fich bie Siebenzahl alebann von felbst ergibt, ähnlich wie wir von vier Evangelien ober 14 Briefen Pauli fprechen, obgleich bie Schrift weber ausbrudlich fagt, es feien vier Evangelien, noch es feien 14 Briefe Pauli. Werden fodann einmal die Taufe und Euchariftie, ebenso die Buge megen ber Art und Beife, wie ihrer in ber Schrift gedacht wird, als Sacramente anerkannt, fo liegt, obgleich von ber Rrantenölung (Sac. 5, 14) und von ben zwei Bandeauflegungen, von ber zur Confirmation (Apg. 8, 14) und von ber zur Beihe ber Diener ber Rirche (2 Tim. 1, 6) in der Schrift nicht ganz mit derfelben Bestimnitheit als von Anordnungen Christi Die Rebe ift, boch fein rechter Grund vor, fie mit ber Taufe und Guchariffie nicht unter benfelben Begriff facramentaler Sandlungen ju subsumiren. Gollten aber auch bloß auf bem Grunde ber Aussagen ber Schrift über bie Bahl ber Sacramente und insbesondere über ben facramentalen Charafter ber Ghe noch Zweifel obwalten konnen, fo find wir nicht allein an bie Schrift und an unsere Auslegung berfelben, sondern zugleich auch an die apostolische Tradition und an die firchliche Auslegung bes geoffenbarten Wortes angewiesen. Zählt nun auch bie Rirche als solche bis in bas Mittelalter herab ebenfalls nicht ausbrucklich fieben Sacramente, fo fpricht fie ebensowenig von nur zwei ober drei Sacramenten und es handelt fich auch bier nicht darum, daß von ber Rirche ftete fieben Sacramente ausbrucklich gezählt worden feien, fondern nur darum, daß fie unfere jegigen fieben Gacramente von jeher gekannt und als wahrhafte Sacramente behandelt habe. Den Beweis biefür führen die Theologen theils indirect, theils direct. a) Indirect ober ex praescriptione. Es fann, fagen fie, von teinem unferer fieben Sacramente nachgewiesen werden, daß es zu irgend einer Zeit erft ware eingeführt worden; wo immer von benfelben gesprochen wird, ift von benfelben als etwas hergebrachtem bie Rebe. Es ift aber undentbar, daß, wenn einzelne Sacramente erft fpater entfanden und obgleich bloß tirchlichen ober menschlichen Ursprunge mit ber Taufe und Cucharistie auf eine Linie gestellt worden wären, dieses keinen Widerstand gefunden und daß davon keinerlei Renntniß sich erhalten haben sollte. b) Direct und zwar 1) aus der Uebereinstimmung, die hierin zwischen der lateinischen und griechischen Rirche ftattfindet und gemäß ber nicht nur biese, sonbern auch bie icon in fruberer Zeit von ber Rirche losgetrennten Parteien ber Ropten, Jacobiten, Armenier fieben Sacramente tennen und fpenden. Auf die ibm von den wittenbergischen Theologen übersandte Augsburger Confession (1575) gab der Patriarch Beremias von Conftantinopel (f. d. A.) biefen gur Antwort, daß bie fatholifche und orthodore Rirche sieben Sacramente lehre, die Taufe, die Salbung mit dem hl. Dele, die Communion, die Beibe, die Ghe, die Buge und lette Delung; Diefes find, schließt er, die Sacramente der Kirche Gottes, soviel der Zahl nach und auf biese Weise überliefert. 2) Aus den Euchologien und Ritualien der lateiniichen, griechischen und athiopischen Rirche, in benen die Art und Weise ber Gpendung der verschiedenen Sacramente näher vorgeschrieben wird. 3) Endlich aus den Aussprüchen der einzelnen Bäter und Lehrer der Kirche. Es kann in Betreff der einzelnen Bäter nicht erwartet werden, weber daß sie alle sieben Sacramente neben einander zugleich aufzählen, noch daß jeder berfelben, wenn auch nicht an einer Stelle, so doch an verschiedenen Orten, diese zusammengenommen, aller Sacramente Erwähnung thun; es genügt wenn fie fich nur gegenseitig erganzen, und alle zusammen bas ftete Borhandensein ber sieben Sacramente bezeugen. Daß jedes unserer Sacramente von ben Batern wirklich bezeugt werbe, darüber ift bie Lehre von ben einzelnen Sacramenten nachzusehen. Was aber unter den Aeußerungen der Kirchenvater, aus benen man gefolgert bat, daß in ber Rirche nicht von jeber fieben Gacramente geglaubt worden feien, gunachft jene betrifft, in benen von ihnen zwei

ober brei unferer Gacramente aufgegahlt werben, fo fagt feine berfelben, bag es nur zwei ober brei Sacramente gebe, sondern entweder werden bie zwei ober brei Sacramente nur beispielsweise genannt, wie z. B. in der Stelle Augustins, quaedam pauca . . . tradidit nobis dominus . . . sicuti est baptismus et celebratio corporis et sanguinis domini et si quid aliud in divinis literis commendatur. Ober es bringt es der Zweck einer Schrift mit sich, daß nur einzelne und gerabe biefe Sacramente genannt werden. Daß 3. B. Juffin in feiner zweiten Apologie besonders von der Eucharistie und gelegentlich von der Taufe spricht, bat seinen Grund in bem eigenthumlichen Zweck Dieser Schrift; Juftin wollte burch bie nabere Beschreibung ber gottesbienftlichen Reier ber Chriften bie nachtheiligen Gerüchte entfraften, die über diefelbe im Umlaufe maren; die Taufe aber nennt er gelegentlich als das Sacrament, das Jemand empfangen haben muß, um an der Feier der Euchariftie Theil zu haben. Aehnlich ift es bei Eprill von Jerusalem in feinen Ratechesen und bei Umbroffus in feinen Schriften de sacramentis et de iis, qui mysteriis initiantur, aus ber Abficht, bie bie genannten Bater bei biefen Schriften leitete, zu erklaren, daß fie nur die Taufe, Firmung und Guchariftie nennen. Diefe Schriften wollen feine vollständigen Abhandlungen über die Sacramente fein, vielmehr waren fie fur bie Ratechumenen berechnet, benen nach Vollendung bes Ratechumenats an demselben Tage die Sacramente der Taufe, Kirmung und Eucharistie ertheilt zu werden pflegten und die beghalb auf biefe Sacramente besonders vorbereitet werden mußten. Werden sobann, was nicht zu leugnen ift, von den Batern außer unseren sieben Sacramenten noch andere und mehrere Dinge oder handlungen als Sacramente ober Mpfterien bezeichnet und mit unseren jegigen Sacramenten zugleich aufgezählt, so ist auch bieses kein Beweis, daß sich bie Ansicht über die Bahl ber Sacramente in ber Rirche im Laufe ber Zeit geanbert habe; bie genannte Erscheinung erklart fich vielmehr aus bem verschiedenartigen Ginn, in bem bas Wort "sacramentum" früher gebraucht wurde und auch jest noch gebraucht wird. Bedeutet dieses Wort in dem profanen Sprachgebrauch theils das von den fireitenben Parteien bei dem pontifex maximus deponirte Geld, das der einbußte, der den Proceg verlor, theils den Soldaten- oder Fahneneid, so erhielt es in dem kirchlichen Sprachgebrauche balb bie Bebeutung von dem griechischen avorthoior, bas burch baffelbe wieder gegeben wurde (Eph. 5, 32. 1 Tim. 3, 16) und unter bem man balb eine verborgene unbegreifliche Lehre oder Sache (uvorngewr rouadog oder olnovoμίας sacramentum trinitatis oder incarnationis), bald folche Anordnungen und Begebenheiten, die an etwas Soberes und Beiftiges erinnern, insbesondere aber folche Gebrauche und Sandlungen verftand, bie eine religiose Absicht und Birffamfeit "Ein Beheimniß, fagt Chryfoftomus in biefer Beziehung, nennen wir es, weil wir nicht bas glauben, mas wir feben, fonbern etwas anderes feben und etwas anderes glauben, es wird baffelbe anders von bem Glaubigen als von bem Unglaubigen betrachtet. Der Unglaubige fieht 3. B. in ber Taufe bloges Baffer; ich erkenne barin neben bem Sichtbaren bie Reinigung ber Seele, bie burch ben Geift geschieht." Im Unschluß an die Bedeutung des griechischen μυστήριον bezeichnen nun auch die lateinischen Bater mit dem Borte "sacramentum" bald die Religion überhaupt (sacramentum judaicum, ober sacramentum christianum), balb gebrauchen fie es im Sinne von Geheimniß, balb in ber weiteren Bebeutung von Symbol ober Typus, bald in der engeren von eigentlichen ober wirksamen Mitteln ber Gnade. Bezeichnen nun die Bater folche Dinge und handlungen, die nicht in die Claffe unserer fieben Sacramente gehören, wie g. B. die exsussatio bei ber Taufe ober bas Beihwaffer als Sacramente und ftellen sie biefelben mit unsern Sacramenten zusammen, fo folgt baraus weber, bag man jene Dinge bamals fur Gacramente im engeren Ginne hielt, noch baß man bamals bie jegigen eigentlichen Sacramente bloß als Symbole von etwas höherem, ober bloß als Sacramente im weiteren Sinne ansah. Dag ber Unterschied awischen unseren jegigen Sacramenten

als Sacramenten im eigentlichen Ginne und zwischen ben übrigen bl. Sachen und Handlungen als Sacramenten im uneigentlichen oder weiteren Sinne auch da festgehalten und beide auch ba nicht unterschiedslos zusammengeworfen wurden, wo fie unter ber gemeinsamen Bezeichnung "Sacramente" zusammengefaßt murben, ergibt fich besonders aus der oben angeführten Gintheilung ber Sacramente durch Sugo von St. Bictor in brei verschiedene Claffen. Indem daber die Scholaftit unfere fieben Sacramente von ben Sacramenten im weiteren Sinne trennte und ihnen die Benennung "Sacrament" ausschließlich ober im eigentlichen Ginne queignete, fo machte fie biefe Unterscheidung nicht erft, fondern fixirte ben langft beftebenden Unterschied zwischen beiden nur formell in einem eigenen Ausbrucke. -Bas noch bie lotio pedum (Joh. 13, 1 u. f.) betrifft, die von Ginigen, besonders vom hl. Bernhard, als ein Sacrament bezeichnet wird, fo erscheint dieselbe bei genauerer Betrachtung nicht als eine Sandlung, burch bie uns eine gottliche Unabe bargeboten wird, fondern als eine Handlung lediglich der Berdemuthigung des Boberen gegen ben Nieberen. — ad c) Daß es gerade fieben Sacramente und nicht mehr und nicht weniger find, ift etwas Thatfachliches und beruht in letter Inftang auf bem freien Willen bes herrn, ber fie einsette. Für bie Siebenzahl ber Sacramente einen tieferen Grund auffuchen wollen als den Willen Chrifti oder Gottes, pber die Siebenzahl berfelben apriorisch beduciren wollen, hieße die Einsetzung ber Sacramente als ein freies Wert bes gottlichen Willens verfennen. Muffen wir nun aber fo zulett fagen, deghalb find es fieben Sacramente, weil Chriftus nicht mehr und nicht weniger einsete, fo ift bamit nicht ausgeschloffen, bag wir nachträglich nach der Nationalität der von Gott getroffenen Anordnung fragen. Ift das gottliche Thun nach Außen auch als ein freies zu faffen, fo ist es deghalb boch fein willfürliches oder grundloses, sondern ftets ein nach vernünftigen Grunden und mit großer Beisheit geordnetes. Bas nun das zuerft betrifft, daß ber herr weber bloß ein Sacrament, noch nach Zahl und Art unendlich viele und verschiedene Sacramente, fondern eine bestimmte Anzahl berfelben einsetze, fo ift die hierin liegende Zweckmäßigkeit nicht zu verkennen. Wären die facramentalen handlungen nach Babl und Art fo vervielfältigt, daß fich an jeden Moment des Dafeins ein Sacrament und zwar an jeden ein verschiedenes anschließen wurde, fo murde badurch nicht nur der Unterschied zwischen Beiligem und Profanem verwischt werden, fondern es murbe auch bei dem fortwährenden Abwechfeln mit neuen Gnadenmitteln feines derfelben in dem Menschen einen bleibenden Eindruck hervorzubringen vermögen. Umgefehrt wurde die Biedergeburt bes Menfchen nur in einem ber Bahl nach einzigen und nur für Cinen Moment des Lebens berechneten Sacramente vor fich geben, fo murde biefer vereinzelte Moment in ber Maffe ber übrigen spurlos verschwinden; wurden die facramentalen Sandlungen nur gang felten wiederkehren, mare die Religion mit ihren Segnungen farg, und batte fie dem Menschen nicht viel zu bieteu, fo wurde fich diefer auch nicht viel um fie fummern, abgesehen bavon, daß ihm bei ber Seltenheit ber hl. Handlungen ber facramentale Sinn auch fur bas Wenige, was die Kirche barbote, fehlen murbe. "In sittlich religiosen Dingen, bemerkt Gothe in dieser Beziehung mit Recht (Que meinem Leben Thl. II. G. 117 ff. Stuttg. 1829. 12), wie im physischen und bürgerlichen mag ber Mensch nicht gern etwas aus bem Stegreife thun, eine Kolge, woraus eine Gewohnheit entsteht, ift nothwendig; um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden fein. Fehlt es bem protestantischen Culte im Ganzen an Fulle, so untersuche man bas Einzelne und man wird finden, der Protestantismus hat zu wenig Sacramente, ja er hat nur eines, bei bem er fich thätig erweist, das Abendmahl, denn bie Taufe fieht er nur an anderen vollziehen und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sacramente sind das höchste der Religion, das sinnliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Bunft und Unade; im Abendmahl follen bie irdischen Lippen ein gottliches Besen verkörpert empfangen. . . . Ein foldes Sacrament darf aber nicht

allein fieben, tein Chrift tann es mit Freude geniegen, wenn nicht ber facramentale Sinn in ihm genahrt ift . . . So ift im fatholifden Culte Biege und Grab, fie mogen gufällig noch fo weit auseinander liegen, burch einen glanzenden Circel bl. Sandlungen in einen fletigen Rreis verbunden . . . Wie ift nicht biefer mabrhaft geistige Busammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil ber gebachten Symbole fur apocryphisch, und nur wenige fur canonisch erklart werben, und wie will man une burch bas Gleichgültige ber einen zu ber hoben Burbe ber anderen vorbereiten." Beist die richtige Ansicht von der Deconomie der Gnabenmittel fo weber auf unendlich viele, noch auf ein einziges Sacrament, fondern auf eine bestimmte Angahl von Sacramenten, die nicht zu oft und nicht zu felten wiedertehren, bin, fo find bie von Chriftus in feiner Rirche angeordneten Sacramente wirklich von ber Art, daß fie das menschliche Leben in feinen Angel= und Benbepuncten umichreiben, daß fie den Meniden von feiner Geburt an in ben Kreis ibrer fegnenden Thatigfeit ziehen und ihm bis an fein Ende da überall wieder begegnen. wo ein entideibender Lebensmoment fur ihn eintritt. Die Angelvuncte bes menichlichen Lebens find ber Gintritt in baffelbe und ber Austritt aus ibm; bort empfangt ben Menichen bie Taufe, bier entläßt ihn bie Gnabe Chrifti mit ber letten Delung. Der erfte Bendepunct im menschlichen Leben ift ber Eintritt in die Unterscheidungsjahre, mo bie ichugenbe Dbforge ber Eltern und ihrer Stellvertreter gurudtritt, und ber Mensch mehr auf sich selbst gestellt wirb. Rommt hier die Firmung bem Munbiggewordenen mit ihrer Gnade entgegen, fo ift die Bufe fur ben in bem Leben bes Menschen möglicher Beise eintretenden Fall berechnet, wo er ber Gnabe ber Wiedergeburt durch schwere Sunde verluftig geht. Nach einer anderen Seite bin aber foll burch die Buffe nicht nur ber burch Todfunde aus bem Stanbe ber Gnabe Befallene vom Lobe gerettet, sonbern auch ber burch lägliche Gunben Geschwächte gestärkt und gekräftigt werden, und nach diefer Seite steht sie mit der Eucharistie in Bufammenbang, Die gur Erhaltung und Bollenbung bes vorhandenen und geiftigen Lebens bient. Wird burch bie genannten funf Sacramente fur bas leben bes Gin= gelnen als folden geforgt, fo begieben fich bie zwei noch übrigen Sacramente ber Che und Ordination auf jene zwei Ordnungen, in benen die Menschen nicht bloß als einzelne und als zerftreute Bielheit, fondern als eine geordnete und gegliederte Einheit in Betracht tommen, auf die burgerliche und firchliche Ordnung, weffhalb biefe zwei Sacramente ben Einzelnen nicht bloß zu ihrer eigenen Seiligung, sondern auch jum Besten des Ganzen zu Theil werden. heiligt das Sacrament ber Ebe bie Fortpflanzung bes Geschlechtes und die Familie, Die die Grundlage ber burgerlichen und ftaatlichen Ordnung ift, fo fichert bas Sacrament ber Ordination ber hierarchie und damit der Rirche den Fortbestand. Diesen Pragmatismus der Sacramente, biefes ihr Ineinandergreifen fur ben einen 3med ber Beiligung bes Menschen stellt die Synode von Florenz nach dem Borgange von Thomas in dem Decret. ad Arm. fo bar: "Bon ben ficben Sacramenten find bie erften funf fur bie geistige Bollendung jedes Einzelnen an fich felbft, von den zwei letten bas eine für bas Regiment ber gangen Rirche, bas andere für beren Bermehrung geordnet. Denn burch bie Taufe werden wir wiedergeboren, durch bie Firmung machfen wir in der Gnade und werden im Glauben gestärkt; wiedergeboren aber und gestärkt empfangen wir die Nahrung ber Guchariftie. Fallen wir gleichwohl in eine Krankheit der Seele durch die Sünde, fo heilt uns die Buße geistig, die Delung aber geistig zugleich und körperlich, wie es der Seele frommt. Durch die Beihe wird die Kirche regiert und wächst geistig, durch die Ehe aber wird sie körperlich ver-Faßt bas Florentinum die Che und Orbination bier nach jener Seite in's Auge, wornach ihr letter Zweck über bas empfangende Subject hinaus und auf bas Ganze geht, fo bebt es bagegen bei ber Aufzählung und Befchreibung ber einzelnen Sacramente jene Birfung ber Ordination und ber Che bervor, bie bem Empfänger felbst zu Theil wird. Alle Birfung ber Weibe bezeichnet es in biefer Beziehung bie

Mehrung jener Gnabe, burch bie Jemand ein tauglicher Diener ber Kirche wirb. Die Birtung bes Chefacramentes aber fest es in die Gnade ber frommen Rindererzeugung, ber gegenseitigen Bewahrung ber Treue und ber Unauflöslichkeit bes Chebandes. In berfelben Abficht, bie Anordnung ber fieben in ber Rirche üblichen Sacramente als zwedmäßig zu rechtfertigen, vergleicht ber romifche Ratechismus gleichfalls nach dem Borgange bes bl. Thomas bas leben ber Gnate mit bem leiblichen ober naturlichen Leben und Die Bedurfniffe von jenem mit den Bedurfniffen Dem Menfchen, heißt es in bem romifchen Ratechismus P. II. c. 1. qu. 15., find jum Leben, gur Erhaltung und Fortführung deffelben in feinem Intereffe und in bem des gemeinen Befens folgende fieben Stude nothwendig: bag er bas Licht ber Welt erblide, bag er machfe und erftarte, bag er, wenn er erfrantt. geheilt und feine fcwache Rraft gehoben wird, bann in Bezug auf bas gemeine Wefen, baß nie eine Obrigkeit fehle und endlich bag burch eine gesehmäßige Fortpflanzung für bie Erhaltung bes Geschlechtes geforgt fei. Da biefes naturliche Leben bem in Gott entspricht, so läßt sich hieraus auf die Zahl ber Sacramente leicht schließen. Das erste ist die Taufe, gleichsam die Schwelle aller übrigen, burch bie wir in Christo wiedergeboren werden. Das zweite ift die Firmung, burch bie wir in ber Gnabe machfen, bann folgt bas Abendmahl, burch bas bie Geele geftartt und genahrt wird, ferner bie Buge, burch bie bie Befundheit wieder hergeftellt wird, julett bie Delung, wodurch die Ueberrefte der Gunde ausgetilgt werden. Sofort folgt die Beibe, burch die die Gewalt ber öffentlichen Ausspendung ber Sacramente und bie Ausübung aller bl. Functionen verliehen wird. Bulett ift bie Che beigefügt, damit durch eine gesetliche Berbindung von Mann und Beib nicht nur für Erhaltung des Geschlechtes, sondern auch für die Berehrung Gottes burch religiofe Erziehung ber Rinder geforgt fei. Außer der hinweisung auf bie Analogie, Die zwischen bem naturlichen und geistigen Leben stattfindet, rechtfertigt ber bl. Thomas bie Siebenzahl ber Sacramente auch baburch, bag er biefelben auf bie Mangelhaftigfeit bes Menichen in Folge ber erften Gunde bezieht und fie als ebenfoviele Mittel betrachtet, die verderbliche Wirfung derfelben aufzuheben. Taufe, fagt er, ift geordnet als bas Mittel gegen ben Mangel bes geiftigen Lebens, Die Kirmung gegen bie Schwäche beffelben in bem Biebergeborenen, Die Guchariftie gegen bie beffanbige hinneigung ber Seele gur Gunbe, Die Buge gegen bie Gunben nach der Taufe, die lette Delung gegen die leberrefte der Gunden, die aus Unwiffenheit und Nachläffigfeit auch nach ber Buge noch zuruckgeblieben find, ber Orbo gegen bie Auflösung ber Rirche, Die Che gegen die fleischliche Begierlichkeit und gu bem 3wede, bie burch ben Tob als Folge ber Gunde entstehende Lude in ber Menschheit auszufüllen. — In bem Bisberigen ift bas Princip, bas ber Reihenfolge gu Grunde liegt, in ber bie Synoben von Floreng und Trient bie einzelnen Sacramente aufgablen, bereits genannt worben. Gie werben von ihnen nicht nach bem Grade ber Burdigkeit aufgezählt, in diesem Fall wurde die Eucharistie die erste Stelle einnehmen (Catech. rom. II. c. 1. qu. 16), noch nach bem ber Nothwendigkeit. Bielmehr werden jene funf Sacramente zuerst aufgeführt, die für den Eingelnen blog als folchen bestimmt find, fodann jene beigefügt, die gum Rugen und Frommen Aller ober bes Gangen nur Ginigen zu Theil werden. Die erften funf Sacramente felbft aber find nach ber Zeitfolge ihres Empfanges aneinander gereibt, indem in ber alten Rirche bem Getauften an bemfelben Tage auch bie Firmung und bas Abendmahl ertheilt wurden, auf welche im Falle bes Berluftes ber Gnabe burch schwere Gunden die Buge und am Ende bes Lebens die Delung nachfolgte. Ebenfo erhellt aus bem Bisherigen von felbft, bag ben einzelnen Gacramenten in Bezug auf beren Empfang nicht bieselbe Rothwendigkeit gutommt. Die Theologen unterscheiben bei bem Empfang ber Sacramente zwischen einer boppelten Nothwendigfeit, necessitas medii et praecepti. Necessitate medii, b. h. schlechthin nothwendig ober folche Mittel, ohne die das Ziel nicht erreicht wird, find die Laufe

für einen Beben, die Buge für alle nach ber Taufe in ichwere Gunden Gefallene und bie Ordination nicht fur ben Gingelnen, fondern fur bie Rirche, fofern biefe ohne ben Orbo nicht eriffiren und die Glaubigen ohne ihn die Sacramente nicht empfangen fonnten. Die übrigen Sacramente bagegen find nur bebinat ober necessitate praecepti nothwendig, sofern fie fich nur als Mittel verhalten, burch bie ber Endzweck gemäß ber göttlichen Anordnung nur vollkommener erreicht wird. Go vervollkommnet die Kirmung in gewiffer Beise die Taufe, die Delung, die Buge, die facramentale The aber erzeugt der Kirche fortwährend neue Glieder und vervolltommnet insofern biefe. - II. Aeufferes Zeichen. Muß bei jedem Sacramente junachft zwischen bem Meußeren und Ginnenfälligen an bemfelben (signum ober sacramentum) und der inneren Gnade, die es symbolisirt und hervorbringt (res sacra ober res sacramenti) unterschieden werden, so hat das erfte Glied biefer Abtheilung, b. h. jene Seite am Sacramente, wornach es eine finnenfällige Sache pber Sandlung ift, ichon in ber alten Kirche eine Unterabtheilung erhalten. Sieher gebort bie befonders bei Augustin vortommende Unterscheidung zwischen elementum und verbum ober zwischen res et verba, wornach er fagte, jedes Sacrament bestebe. aus einem Element ober Sachen und aus Worten, und wornach er unter bem Elemente ober ben Sachen bie bei ben Sacramenten gebrauchten forverlichen Substanzen. wie Baffer ober Del, unter ben Worten aber bie Segensworte verftand, bie bingufommen muffen, bamit bas Sacrament vorhanden fei. Detrahe verbum. faat Muguffin in Bezug auf bie Taufe, et quid est aqua nisi aqua? accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Die Unterscheidung ber außeren Seite bes Sacramentes in Materie und Form, ber die Augustinische Unterscheidung zwischen Element und Wort, wenn sie mit ihr auch nicht ganz zusammenfällt, boch sehr nabe tommt, ift erft mit bem Unfang bes 13. Jahrhunderts üblich geworben; ber erfte, ber fie nachweislich gebrauchte, ift Wilhelm von Auxerre c. 1215. Es gebrauchen amar ichon bie Bater bieweilen ben Ausbruck forma in Bezug auf bie Sacramente, aber nicht in dem Ginne der fpateren scholaftischen Unterscheidung; fie verfteben vielmehr unter ber forma sacramenti bas gange Sacrament, fofern es eine bestimmte in die Augen fallende Geftalt ift, den Exorcismus und die übrigen Ceremonien in fich begreift und von ber inneren Gnabenwirtung verschieden ift. Lex tingendi, fagt Tertullian, imposita est et forma praescripta: ite, docete nationes, tinguentes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti. Die Unterscheibung zwischen Materie und Form, die fpater von ber lateinischen und griechischen Rirche recipirt wurde Comnia sacramenta, fagt Eugen IV. in bem decrect, ad Arm., tribus perficiuntur videlicet rebus tamquam materia, verbis tanquam forma et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit ecclesia; quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum conf. Trid. Sess. 14. cap. 3) ift von ber Aristotelischen Betrachtungsweise ber Dinge als aus Materie und form bestehend abstrahirt und beruht auf der Bergleichung ber Sacramente mit einem physischen Gegenstande, der zusammengesett ift. Wie ein solcher Gegenstand nach dieser Be-trachtungsweise dadurch entsteht, daß eine Materie als Grundlage vorhergeht und bie Korm hinzufommt, welche die an sich allgemeine und indifferente Materie abgrenzt und ihr eine bestimmte Bedeutung gibt, so wird auch bas Zustandekommen und bas Befen bes Sacramentes als einer in die Sinne fallenden Sache bedingt gebacht burch eine Materie und eine Korm, die hinzukommt und ber Materie erft. ihre Bedeutung verleiht. Besteht nun bas Besen bes Sacramentes als eines außeren Zeichens barin, bag es fich als Symbol und Behitel einer inneren Gnabenwirkung verhalt, fo bilbet alles bas, was diese seine Bedeutung erft allgemein anzeigt, die Materie deffelben, dassenige hingegen, was zu der Materie hinzufommt und die Bedeutung berfelben unzweideutig abgrenzt, die Form. Bei der Taufe 3. B. ift bas Baffer und fofort die Abwaschung mit bemfelben an und fur fich noch unbestimmt. Das Baffer bat beibe Bedeutungen; es fann erfrifchen und reinigen,

und somit ift auch die Abwaschung mit demselben an und für sich unbestimmt und zweifelhaft; man tann fragen: foll fie zur Reinigung ober Erfrischung bes Rorpers Dienen? Durch bas hinzukommende Wort wird biese vage Bedeutung ber Materie aufgehoben, bas Sacrament gewinnt einen flaren Sinn, es bedeutet bie innere Reinigung, Die Abwaschung der Seele von ben Gunden und bedeutet Diefes baburch, daß ber Korper mit Waffer begoffen wird unter Anrufung der Trinitat. Die Materie bes Sacramentes tann in etwas Substantiellem bestehen und besteht in ber Regel barin, bei ber Taufe 3. B. in bem Baffer, bei ber Firmung in bem Dele, bei ber Eucharistie in Brod und Bein, fie tann aber auch bestehen in einer Sandlung und zwar von Seite bes Ministers, 3. B. in ber handeauflegung bes Bifchofs bei ber Kirmung und Beibe, ober in einer Sandlung von Seite bes Empfangers wie bei ber Buge in ben Acten ber Reue, Beicht und Genugthuung. Die Form bagegen besteht regelmäßig in Worten; sie tann aber auch aus folchen Beichen befteben, bie bie Stelle bes Wortes vertreten, wie 3. B. bei bem Sacrament ber Ehe das Ausdrücken des Confenses durch Zuwinken als genügende Form anerkannt wird. — Bas die Bedeutung der zum Befen eines Sacramentes gehörigen Borte naber anlangt, fo ift es von ber Lehre aus, daß die Rechtfertigung bem Menfchen außer und unabhängig von den Sacramenten durch den Glauben allein zu Theil werde und daß diese nur eingesett feien, die gottlichen Berbeigungen zu bestätigen und ben Glauben an fie zu nahren und zu erhalten, gang folgerichtig, wenn die Protestanten ben bei den Sacramenten vorkommenden Worten keine andere Bedeutung zugestehen, als bie ber Erbauung und Belehrung, und wenn sie beghalb forbern, bag mit dem Sacramente eine Predigt verbunden und daß die facramentalen Worte, um biefen ihren Zweck ber Erbauung und Belebung bes Glaubens zu erreichen, lauf und in einer dem Empfänger und ben Umftebenden verftandlichen Gprache vorge= tragen werden. Gleichwie es nicht an sich falsch ift, wenn bie Protestanten bie Sacramente als andeutende und bestätigende Zeichen ber Gnabe fassen, sondern das Irrthumliche ihrer Lehre barin liegt, daß fie diese Seite ber Sacramente als bie alleinige geltend machen, so liegt auch bier ber Fehler nur darin, daß sie ben 3wed ber facramentalen Worte ausschließlich in bie Belehrung und Erbauung fegen. Es ist wohl zuzugeben, daß die sacramentalen Worte, wenn sie in der Mutterfprache gefprochen werben, ben Empfänger auf bas Sacrament prapariren und feinen Glauben beleben und ftarfen konnen; allein gleichwie bie Sacramente nicht bloß als äußere Zeichen bie Gnade symbolisiren und badurch den Empfänger auf. Die Rechtfertigung disponiren, sondern fich wesentlich auch als eigentliche Mittel und inftrumentale Urfachen ber Gnabe verhalten, abnlich geht auch bie Bedeutung ber facramentalen Worte barin nicht auf, daß fie belehren und erbauen und badurch ben Glauben beleben; biefe Bedeutung kommt ihnen weder vorzugsweise noch auch nur nothwendig zu; ihre eigentliche Bestimmung liegt vielmehr barin, daß sie die an sich profane Materie bes Sacramentes weihen und zum religiofen Gebrauch beiligen, und so durch Aufhebung der an fich vagen Bedeutung der Materie die facramentale handlung jum Abichluß bringen. Die facramentalen Worte find, wie man fich ausbrückt, verba non concionalia sed consecratoria. Daher haben biese Worte auch nicht die Form ber belehrenden Rede, sondern die ber Anrufung und Segnung (verba non instructionis sed invocationis et benedictionis). Wird und muß nun auch zugegeben werden, baß bie Rechtfertigung bes Menfchen in ben Sacramenten nicht erfolge, ohne daß der Glaube als conditio sine qua non berselben vorhanden ift, fo folgt, da diefer Glaube ichon auf anderem Wege theils durch den driftlichen Unterricht, theils durch die die sacramentale Handlung umgebenden Ceremonien hervorgebracht wird (Trid. Sess. 24. de resorm. cap. 7), daraus feineswegs, weber daß das Sacrament nothwendig von einer Predigt begleitet sein, noch daß die sacramentalen Worte nothwendig in einer verständlichen Sprache vorgetragen werden muffen. — Um schließlich noch die bedingte Form der Sacramentsspendung zu

berühren, fo war bieselbe in ber alten Rirche unbefannt. Als im britten Rabrbunbert bie Frage entstand, ob bie clinische, b. b. bie ben frant Darnieberliegenben burd Befprengung mit Baffer ertheilte Taufe gultig fei, fo erklarte Epprian auf Befragen, daß er fur feine Person biese Taufe fur gultig halte, bag aber bie. benen es anders icheine, biefelbe wiederholen follten, wenn ber Rrante wieder gefund geworben (f. Clinische Taufe). Einer bedingten Biederholung ber Taufe geschieht bier fo wenig eine Erwähnung als in dem Regertaufftreit (f. b. A.), obgleich in biefem, fo lange er noch nicht entschieden war, eine folche Bieberholung ber Taufe ein gelegenes Ausfunftsmittel bargeboten batte. Am Enbe bes vierten Jahrhunderts verordnete die fünfte Synode von Carthago, baf, fo oft nicht gang zuverlässige Zeugen vorhanden feien, die nachweisen, daß Rinder getauft worden feien, und auch biefe felbst einen Aufschluß barüber nicht geben konnen, ohne alles Bedenken die Taufe an ihnen vollzogen werden foll. Mit der africanischen Rirche ftimmte auch die romische überein. Go fpricht fich Papft Leo der Große im Falle eines Zweifels unbedenklich fur die Bornahme ber Taufe aus, indem er fich auf ben Sat ftust: quoniam non potest iterationis crimen inire, quod factum esse omnino nescitur. Zum ersten Mal begegnet uns die Anordnung einer bedingten Bornahme ber Taufe in einem Capitulare aus ber Zeit Carls bes Großen, fpater in einem Decret Mexanders III., dem zu Folge jene, bei benen es zweifelhaft ift, ob fie die Taufe icon empfangen haben, bedingter Weise getauft werben follen. Allgemein zur Anwendung aber tam die bedingte Taufweise erft im 13. Jahrhun= bert, als Gregor IX. die Decretale Alexanders III, in das corpus juris canonici aufnehmen ließ. Bon da an ift fie bis auf unsere Zeit herab conftante Praxis der Kirche geblieben. Das romische Ritual verordnet die bedingte Bornahme ber Taufe für gewiffe von ihm namhaft gemachte Falle ausbrücklich, wobei es indeg bie Ginschränfung beifügt: hac tamen conditionali forma non passim aut leviter uti licet, sed prudenter et ubi re diligenter pervestigata probabilis subest dubitatio, infantem non esse baptizatum. Hienach wären diesenigen zu tabeln, die die Taufe ohne bringende Grunde bedingter Beife fpenden, und fo z. B. alle von Laien getauften Kinder unterschiedslos und ohne alle nahere Untersuchung bedingt wieder taufen wurden. Gebrauchte man bie bedingte form ber Sacramentospendung anfänglich nur bei ben nichtwiederholbaren Sacramenten, fo tam fie fpater, indeß aus einem andern Grunde und in anderer Weise, auch bei den übrigen Sacramenten in Anwendung. Berben bie nichtwiederholbaren Sacramente bedingt gefpendet, fo geschieht es in ber Abficht, daß, wenn bas Sacrament ichon vorhanden fein follte, bas crimen iterationis vermieden werde, oder daß, wenn daffelbe noch gar nicht oder nicht gultig empfangen worben ift, ber Mensch ber Bobithat Gottes nicht beraubt bleibe. Ift nun sonach bie Bedingung, unter ber die nicht wiederholbaren Sacramente gespendet werden, mefent= lich objectiver Ratur, b. h. bezieht fie fich auf einen früheren Empfang ober Richtempfang berfelben, fo geht fie bei ben übrigen Sacramenten, beren Bieberholung teinem Bedenken unterliegen fann, auf die gegenwärtige Sandlung, und zwar auf bas Subjective an ihr, entweder auf die Fähigkeit bes Ministers ober auf die Empfänglichkeit ober Bedurftigkeit bes Sudcipienten, baber auch bier bie Formeln gang subjectiv lauten, z. B. si possum, si vivis, si capax, si dignus es. Was bie Buläffigfeit oder Erlaubtheit der bedingten Spendung, ber wiederholbaren Sacramente, insbesondere ber letten Delung und Buge angeht, fo fchreibt bas romifche Ritual für ben Fall, bag es zweifelhaft ift, ob ber Rrante noch lebe, ausbrudlich eine bedingte Spendung ber Delung vor, einerseits bamit, wenn ber Rrante nicht mehr leben follte, bas Sacrament nicht burch bie Spendung an einen folden, ber beffelben nicht mehr fähig ift, profanirt werbe, andererseits damit dem Kranken bie Gnabe biefes Sacramentes nicht vorenthalten werbe, wenn er noch nicht verschieben Daffelbe verordnet bas rituale Parisiense vom 3. 1839 für ben genannten Zweifelefall auch in Betreff ber Absolution. Si quando, heißt es bafelbft,

dubitetur, an adhuc vivat, qui absolvendus est, sacerdos uti potest forma conditionali, si vivis ego te absolvo. In alio autem quocunque casu adhiberi sola debet forma consueta, numquam vero conditionalis, etiam propter dubias poenitentis dispositiones, quemadmodum in periculoso morbo saepe venit. Die Theologen find über die Bulaffigkeit ber bedingten Lossprechung unter einander nicht einig. Nach den Einen ift fie nicht bloß im Fall ber Ungewißheit ob der Kranke noch lebe. fondern überhaupt in allen Fällen zulässig, wo über die Fähigkeit ober Burdigkeit bes Empfängere ein positiver Zweifel obwaltet und wo zugleich aus ber Entziehung ober Berichiebung ber Absolution eine große Gefahr, wie g. B. in articulo mortis. ober ein großes Aergerniß entstehen wurde. Andere bagegen halten eine folche bebingte Lossprechung wenn nicht für unftatthaft, so doch für nicht nothwendig, ba in ben genannten Fallen die Lossprechung wegen der besonderen Umftande auch unbebinat ertheilt werden tonne, ohne daß bie dem Sacramente fouldige Chrfurcht verlett werde. — III. Innere Gnade oder Wirkungen der Sacramente. Bon bem außeren Zeichen ober bem sacramentum ift bie res sacramenti ober bie inneren Gnadenwirkungen zu unterscheiben. Die erfte Birkung nun ift bie rechtfertigende oder heiligmachende Gnade, die alle Sacramente hervorbringen, indem fie biefelbe entweder absolut segen — prima gratia, oder die schon gesetzte vermehren - gratia secunda. Die Sacramente, Die bie fogen. gratia prima bewirfen, ober den Menfchen vor Gott rechtfertigen, beifen Sacramente ber Tobten, fofern fie ben Menfchen vom geiftigen Lobe zum geiftigen Leben erwecken, fei es zum erften Male, wie die Zaufe, oder nach einem Ruckfall jum anderen oder wiederholten Male, wie die Buffe. Berichieden von den Sacramenten der Tobten find bie ber Lebendigen, die die fogen. gratia secunda hervorbringen, b. h. bas ichon vorhandene geiftige Leben nach einer bestimmten Richtung bin erhöhen und fleigern und unter fich nur barin von einander abgeben, daß biefe Richtung bei ben verschiedenen Sacramenten eine verschiedene ift. Aufer ber beiligmachenben Gnabe, bie alle Sacramente bemirten, fci es daß fie diefclben abfolut feten oder vermehren und bie beshalb als gratia communis bezeichnet wird, legen bie Theologen nach bem Borgange von Thomas einem jeden Sacramente gewöhnlich noch eine befondere Gnade bei - gratia sacramentalis vel specialis - unter ber fie im Allgemeinen bie Mittheilung jener Baben verfteben, Die zur Erreichung bes bem Sacramente eigenthumlichen Zwedes nothwendig find. Der hauptgrund, mit bem bie Theologen biefe Unnahme einer einem jeden Sacramente eigenthumlichen Gnade rechtfertigen, befteht barin, baß fie fagen: wurde nicht jebes Sacrament eine folche befondere Onabe verleiben, fo murben sich die Sacramente nur infofern von einander unterscheiden, als fie auferlich verschiedene Zeichen ober Gebrauche maren und es murbe eine Mehrheit der Sacramente als überfluffig erscheinen; da jedes Sacrament zu einem besonderen Zwede eingesett fei, so muffe auch jedes eine eigenthumliche Wirkung hervorbringen. Diefer Grund konnte gur Annahme einer einem jeben Sacramente eigenthumlichen und von der heiligmachenden Gnade verschiedenen Wirkung nur dann berechtigen, wenn die Sacramente, fofern fie die heiligmachende Gnade feten, mit einander in Gins zusammenfallen wurden. Allein bie Sacramente unterfcheiben fich, auch ganz abgesehen von einer gratia specialis, die jedem berselben eigens zukom= men foll, ichon baburch von einander, daß nur zwei berfelben, die Taufe und Bufe, und auch diese nicht in berfelben Beise, die rechtfertigende Gnade bewirken, Die übrigen bagegen biefelbe voraussetzen und auf ihr gewiffermaßen weiter fortbauen. Da sobann ichon bie Sacramente ber Tobten bie Rechtsertigung nicht bei jedem in einem absolut gleichen, sondern je nach dem Grad ber Borbereitung und Mitwirfung bald in einem höheren bald geringeren Maße hervorbringen, fo kann die den Sa-cramenten der Lebendigen beigelegte Mehrung der Rechtfertigung nicht darin bestehen, daß sie die Rechtfertigung als eine in allen zunächst gleiche nur überhaupt in einem bestimmten Grade und Maße segen, vielmehr muß diese Mehrung babin

verftanden werden, daß fie die rechtfertigende Gnade nach einer beftimmten Richtung bin, b. b. eben je zu bem besonderen 3wecke, zu bem ein jedes Sacrament eingesett ift, fichern, befestigen ober fixiren. Go tann man fagen, bie Euchariffie fichere und ben Fortbestand bes geistigen Lebens, Die Firmung und Delung befestige baffelbe in einem entscheidenden Stadium ober fie befähige wie bas Sacrament ber The und Beihe fur einen gewiffen Stand und fur bie Ausübung einer geiftigen Bewalt. Bielt aber ichon bie Mehrung ber rechtfertigenden Gnabe burch bie Sacramente ber Lebendigen auf die Erreichung bes jedem eigenthumlichen 3medes ab, fo ift der reelle Unterschied ber Sacramente unter einander und die Rothwendigfeit mehrerer Sacramente gewahrt und ber 3wed eines jeden wird erreicht, ohne bag außer ber Mehrung der beiligmachenden Gnade noch eine specielle jedem Sacramente eigenthumliche Gnabe angenommen wird, weghalb einzelne Theologen biefe Trennung gwischen einer gratia communis et specialis für überfluffig und unbegrunbet halten. Daber ift es auch zu erklären, daß die Theologen, die jenen Unterschied awischen gratia communis et specialis festhalten, in ber naheren Bestimmung besselben sowie in der Angabe des besonderen 3medes, ju dem die gratia specialis gegeben wird, von einander abweichen und schwanken. Während die Einen bie gratia specialis als einen von ber beiligmachenden Gnade verichiedenen habitus gefaßt wiffen wollten, betrachten fie Undere, um ben habitus gratiae nicht ohne Noth zu verdoppeln, als ein auxilium gratiae actualis, bas in bem Sacramente felbft nicht in Birtlichfeit, sondern nur infofern ertheilt werde, als der Empfänger bie Anwartschaft erlange, daß ibm Gott, so oft es nothwendig fein werde, zur Erreichung des sacramentalen Zweckes die erforderliche Gnadenhilfe werde zu Theil werben laffen. Bas aber ben jedem Sacrament eigenthumlichen 3wed betrifft, ju beffen Erreichung biefe gratia sacramentalis ertheilt werden foul, fo faut er, wie Valentia bemerkt (comment theol. t. IV. disp. 3 qu. 3. pct. 2) gewöhnlich mit bem jufammen, mas icon die beiligmachende Gnabe, Die in bem Sacramente entweder gefett ober vermehrt wird, bezweckt, wefhalb berfelbe Balentia ber Unficht ift, biefes auxilium peculiare werbe nicht verlieben, um burch baffelbe ben jedem Gacramente eigenthumlichen 3wed zu erreichen, fondern um mittelft beffelben bie gur Erreichung jenes Zweckes in jedem Sacramente verliehene oder vermehrte heiligmachende Gnade zu bewahren. Diejenigen, bie eine gratia specialis unterscheiben und sie als actuale Gnadenauxilien fassen, auf die der Empfänger bei dem Sacrament eine Anwartschaft erlangt, geben bie besonderen Zwede, zu deren Erreichung fie bei jedem Sacrament beitragen, dabin an: in ber Taufe werden fie gegeben, daß ber Wiedergeborene im neuen leben beharre und die Anfechtungen ber Welt besiege, in der Firmung, daß der Streiter Christi den Glauben vor den Feinden unerschrocken bekenne, in der Eucharistie, daß die täglichen Sünden abnehmen und das geistige Leben erhöhet werbe, in der Buße, daß man die Sünde und ihre Gelegenheik fliebe und für die frühere Schuld genugthue, in der letten Delung, daß man die in ber Nabe bes Todes eintretenden Bersuchungen überwinde, in ber Ordination, daß der Diener der Kirche sein Amt wurdig verwalte, in dem Sacrament der Ehe endlich, daß die Cheleute die sinnliche Lust bezähmen, einander Treue bewahren und bie Rinder gut erziehen. — Gine zweite Wirfung, die aber nicht allen Sacramenten, sondern nur der Taufe, Firmung und Priefterweihe gutommt, ift ber characterindelebilis, ber ber Geele in biefen Sacramenten aufgebruckt wirb, und ein geistiges unauslöschlisches Zeichen ift (Trid. Sess. 7. can. 9) und ber, wie ber romische Ratechismus weiter ausführt, zum Empfang ober zu Bollziehung bes Beiligen geschieft macht und ben Ginen vor bem Andern unterscheibet. (P. II. c. 1. qu. 24 und 25). Bum Beweis, daß die gedachten Sacramente ber Seele einen unauslofdlichen Charafter verleihen, berufen fich die Theologen theils auf 2 Tim. 1, 6, wo ber Apostel ben Timotheus auffordert, Die Gnade, die burch die handeauflegung in ihm ift, wieder anzufachen, und wo er anzunehmen scheint, daß die Gnade, wenn

fie auch gleich einer Glut zugebeckt ober zuruckgebrangt wird, nie bis auf ben letten Runten verloren gebe, fondern immer wieder angefacht werden konne; theils auf Ephef. 1, 13. 4, 20. 2 Cor. 1, 21-22, wo der Apostel von einem Befiegeltsein burch ober in dem heiligen Geiste spricht. Indeß ist die Auslegung bieser letteren Stellen nicht unbestritten. Indem nämlich die Einen dieses σφοαγίζες θαι babin verfteben: ihr feid durch den bl. Geift bestegelt worden, d. h. es ift euch durch die Ertheilung bes bl. Geistes ein Siegel aufgebrückt worden, durch das ihr fortwährend von Andern unterschieden und als Angehörige Gottes bezeichnet werdet; ist der Sinn ber Stelle nach Anderen dieser: ihr feid durch den hl. Geift besiegelt worden , b. h. ihr habet den hl. Beift empfangen, der euch ein Siegel, eine Burgichaft ober wie es Ephes. 1, 14 heißt, ein Saftgeld ift, daß eure Soffnung auf das noch zu erlangende Erbe in Erfüllung geben werde. — Daß es feit ber altesten Zeit Glaube ber Rirche mar, daß durch bie genannten Sacramente ein character indelebilis ein= gedrudt werde, läßt fich auf folgende Beise zeigen. Es ftand in ber Kirche von jeber fest, daß die Taufe, Firmung und Ordination, einmal giltig empfangen, nicht wiederholt werden konnen. Es ergibt fich biefes nicht bloß aus bem Widerstande, ben jene fanden, die eine Wiederholung ber in der haresie empfangenen Taufe verlangten; auch diese selbst gingen von der Ansicht aus, daß die Taufe und Kirmung nicht wiederholbar feien, nur glaubten fie, die von ben Regern ertheilten Sacramente seien keine Sacramente. Nicht weniger entschieden trat die Kirche später gegen die Donatisten als gegen Neuerer auf, als sie die in der Kirche, überhaupt die außerhalb ihrer Secte Getauften, Gesirmten und Ordinirten beim Cintritt in ihre Gemeinschaft wieder tauften, firmten und ordinirten. Fragen wir nun nach bem Grunde diefer Praxis der Kirche, wornach fie die genannten drei Sacramente nie wiederholte, so lag er in nichts Anderem, als daß man von jeher der Ueberzeugung war, daß diese Sacramente einen unauslöschlichen Charakter verleihen. Der Beweis hievon kann doppelt geführt werden, a) indirect. Die Wiederholung ber übrigen Sacramente hat darin ihren Grund, daß sie, weil sie cum obice empfangen wurden, ihre Wirkung gar nicht hervorbrachten, ober weil diefelbe durch bas nachherige Berhalten des Menschen wieder verloren ging. Bare man nun der Ausicht gewesen, daß die Taufe, Firmung und Ordination außer der heiligmachenden Gnade, die wegen des Verhaltens des Menschen gar nicht eintreten oder wieder verloren gehen kann, nicht noch eine weitere von dem menschlichen Berhalten unabhängige Birkung hervorbringen, fo hatte man biefe Sacramente ebenfo für wiederholbar halten muffen als die übrigen, oder wenn jene nicht, so auch diese nicht. Hätte man aber 3. B. bei ber Taufe den Grund der Nichtwiederholbarkeit nicht in einem character indelebilis, den fie verleiht, sondern, wie man schon sagte, darin ge-funden, daß die Taufe auf den Tod Christi geschehe, der nicht wiederholt werde, so hatte man auch die Euchariftie zu ben nicht wiederholbaren Sacramenten gablen muffen, da auch fie an den Tod Chrifti erinnert (1 Cor. 11, 26); b) birect. Bang ahnlich wie auf der Synode zu Trient begrundete man die Nichtwiederholbar= keit ber Taufe, Firmung und Ordination schon in der alten Zeit durch Hinweisung auf den unaustilgbaren Charafter, den sie verleihen. Sieher gehoren besonders die Ausführungen des hl. Augustin gegen die Donatiften, in denen er, mahrend bie anderen Bater nach dem Borgange ber Schrift nur von einer obsignatio ober einem signaculum vel sigillum sprechen, das verlieben wird, zuerft auch den Ausbruck "character" gebraucht, und in benen er als Grund von ber Richtwiederholbarfeit der Taufe, Firmung und Ordination ausdrücklich einen unauslöschlichen Charakter bezeichnet, den diese Sacramente in dem Empfange bewirken. Man hat zwar die einschlägigen Aussprüche Augustins schon zu entkräften gesucht, indem man sagte: Augustin verstehe unter biesem Charafter etwas Anderes als die jesige Lehre der Kirche; nach ihm bestehe er nicht in etwas Innerem, sondern in dem Sacramente als äußerem Gebrauche ober äußerer Handlung, weßhalb er sage: characterem

agnosci exterius et agnitum approbari; an einem andern Orte aber fete er ben Charafter ber Taufe in die Anrufung von Bater, Gohn und Beift über ben Tauf-Ying. Attendo fidem in nomine patris et filii et spiritus sancti, iste est character imperatoris mei; de isto charactere militibus suis, ut imprimerent iis, quos congregabant castris suis, praecepit dicens: ite baptizate gentes in nomine p. et f. et Allein wenn Augustin mit Bezug auf die Taufe wiederholt fagt: baptizandis characterem infigi, imprimi, haerere, numquam violari, portari (an forte minus haerent sacramenta christiana quam corporalis haec nota militaris? cum videamus nec apostatas carere baptismate quibus utique per poenitentiam redeuntibus non restituitur et ideo amitti non posse judicatur.); ober wenn er lehrt, bag bie Taufe auch in den Bolen bleibe aber zum Berberben, daß der Charafter berfelben auch bem Apostaten und Saretiker anhafte, weghalb bei feiner Ruckehr zwar ber grethum zu verbeffern, aber der Charafter anzuerkennen sei (Tene quod accepisti, non mutatur sed agnoscitur. Character est regis mei, non ero sacrilegus; corrigo desertorem, non immuto characterem); fo kann Augustin bei dem Charakter, von dem er fpricht, nicht an bas Sacrament als außere Sandlung, die nur etwas Borübergebendes ift und nicht haften bleibt, und noch viel weniger an die innere Gnaden= wirfung ober an die heiligmachende Gnade gedacht haben, die er von bem Charafter ausbrudlich unterscheibet und durch die Saresse ober Apostafie verloren geben läßt. Wenn Augustin fagt, daß der Charafter außerlich erfannt werde, fo wird er von ihm nicht infofern als äußerlich erkennbar bezeichnet, als ob er in etwas Aeußerem bestände, sondern nur weil er durch die außere facramentalische Sandlung in's Dafein tritt und sein Dasein so aus dem Bollzug der äußeren handlung erkannt werden muß. Wenn er aber die Anrufung der Trinität über ben Täufling als ben Charafter der Taufe bezeichnet, so geschieht es gleichsalls nicht defhalb, als ob fie felbst dieser Charafter mare, sondern nur weil fie ibn verleibt, abnlich wie ber Siegelftod, ber zwar das Bild in das Wachs abdruckt, das biefem eingedrückte Bild aber nicht felbst ift. In abnlicher Weise wie bei Augustin und ben Batern ber alten Rirche tritt und bie Lehre von bem character indelebilis auch in bem Mittelalter entgegen, fo besonders in dem Decret Innocenz III. Majores, wo ber Charafter sowohl von ber heiligmachenden Gnade (res sacramenti), als auch von bem Sacramente als äußerer Handlung (operatio sacramentalis) unterschieden und gelehrt wird, daß jene, bie heuchlerisch zur Taufe hinzutreten, zwar den Charafter, nicht aber die res sacramenti empfangen und daß das Sacrament (operatio sacramentalis) nur da ben Charafter eindrude, wo es ben Riegel eines entgegengesetten Willens nicht vorfinde. Benn einzelne Scholaftiter wie g. B. Scotus behaupteten, ber Charafter, ben bie nicht wiederholbaren Sacramente verleiben, fonne weber aus ber Schrift noch aus den Batern oder aus den schriftlichen Quellen ber Tradition bewiesen, fondern muffe auf die Auctorität der Kirche bin angenommen werden, fo wollten fie bie Existeng bieses Charafters bamit nicht in Abrede gieben, sondern fie maren nur in Betreff der Art, ihn als eine positive Lehre nachzuweisen, einer anderen und, wie aus bem aus Anguftin Angeführten erhellt, irrthumlichen Anficht. - Dag nun überhaupt einige Sacramente und zwar gerade die Taufe, Firmung und Ordination und nur diese in Folge ber von Gott getroffenen Anordnung und laut ber positiven Lehre einen character indelebilis verleihen, suchen die Theologen baburch vor ber Bernunft zu rechtfertigen und verständlich zu machen, daß fie bemerken: geschehe es schon auf bem Boben bes burgerlichen Lebens, bag jene, bie zu etwas Befonderem, ju Nichtern, Berrichern ober Rriegern berufen find, von ben übrigen irgendwie ausgezeichnet werden, so stehe nichts im Bege, daß das, was im Kreife bes weltlichen Lebens üblich ift, auch auf dem Gebiete des übernatürlichen Lebens feine Anwendung habe und daß analog mit den forperlichen Abzeichen, die dort für einen weltlichen Beruf ertheilt werben, hier ber Geele ein geistiges Beprage ertheilt werbe, bas um fo erhabener und bauernder fein werde, ale die Geele ber Berganglichkeit weniger

unterworfen fei benn bas Körperliche und als ber Beruf ber Seele zum Antheil an Chriftus und feinen Gutern ein ewiger und unverwuftlicher fei. In gang befonderer Beise werde nun aber ber Mensch in ben 3 nichtwiederholbaren Sacramenten jum Dienfte Gottes berufen , und mit Bollmachten und Rechten im Reiche Gottes ausgeruftet, in der Taufe mit dem Unrecht zum Empfang aller übrigen Gaeramente, in ber Firmung mit ber Befähigung eines Streiters Chrifti und in ber Orbination mit der Befugniß, die Sacramente zu fpenden; in der Taufe werde er zu einem Bliebe und Burger im Reiche Gottes, in ber Firmung ju einem Rrieger Chriffi und in ber Ordination zu einem Diener ber Rirche erhoben und zwar per modum consecrationis; was aber per modum consecrationis zu etwas eingeweiht werde, dem verbleibe seine Bestimmung, so lange es bestehe, "was einmal geweiht ift, foll bem Berrn hochheilig fein" (Levit. 27, 28). Außerbem berufen fie fich auf bie Unalogie bes naturlichen Lebens. Bie ber Menfch, fagen fie, nur einmal zu biefem zeitlichen Leben geboren wird und nur einmal zur mannlichen Reife gelangt und wie bas durch die Geburt erlangte leibliche Leben und die mannliche Reife, wo fie einmal eingetreten find, nie mehr gang ruckgangig gemacht und gang von Reuem gefest werben fonnen, mabrend bas Beburfnig nach Nahrung immer wieberfehrt und Krankheiten und Anfälle bes Todes das natürliche Leben zum Defteren bedroben konnen, fo konnen auch die Wiedergeburt und bas mannliche Alter in Chrifto, wo fie einmal eingetreten, nicht mehr gang schwinden, wohl aber die Wirkungen ber übrigen Sacramente, die ben Menschen nicht auf eine eigenthumliche Beise zum Dienfte Gottes weihen, fondern bie wie bie Buge und lette Delung nur fur besondere Zufälle geordnet find, ober wie die Eucharistie als die Krone und Bluthe ber Sacramente fich verhalten. — Anerkennen die katholischen Theologen die Eri= ftenz des Charafters, den die nicht wiederholbaren Sacramente verleihen, auf übereinflimmende Beife, so weichen fie bagegen in ber naberen Bestimmung feines Defens von einander ab. Rach bem Ginen besonders nach Durandus mare ber unauslöschliche Charakter nur etwas Zmaginäres, Putatives, durch die Berleihung des Charafters ginge an bem Empfanger bes Sacramentes fo wenig eine Aenberung vor sich und es wurde dadurch so wenig etwas Wirkliches an ihm gesetzt, als eine Munge, ber ber Fürst einen beliebigen Werth beilegt, ober als ein Richter ober Beamter, ben er durch feinen blogen Befehl ernennt, dadurch eine wirkliche Beranderung an sich selbst erfahre. Faffen nun die meisten Theologen im Gegensat hie-von nach dem Borgang des hl. Thomas den Charakter als eine geistige Eigenschaft, die der Seele wirklich verliehen wird, gleichsam als ein physisches Gepräge derselben, so find auch fie in den näheren Bestimmungen nicht einig. 3m Allgemeinen läßt sich das Wesen desselben in positiver Beziehung dahin angeben, daß er ein unauslöschliches Zeichen ber Seele ift, burch bas jene, bie bie betreffenden Sacramente empfangen haben, fähig gemacht werden, die andern Gnadenmittel in der Rirche zu empfangen oder zu spenden und durch sie von allen Anderen bleibend unterschieden werden, in negativer Beziehung aber dahin, bag er sich von der beiligmachenden Gnade und allem, was in das moralifche Gebiet faut, wefentlich unterscheibet, weghalb ber Charafter zu Stande kommen kann, wo bas Sacrament fonst auch keine Wirkung hat, und andererseits zurückbleibt, wenn alle andern Wirkungen verloren gehen. Indeß darf der character indelebilis, den die nicht wiederholbaren Sacramente verleihen, von ber heiligmachenden Gnade nicht ganglich getrennt werden. Da es nicht wohl benkbar ist, daß berjenige, ber ein nichtwiederholbares Sacrament ohne Disposition empfangen hat, auf immer der Gnade desfelben beraubt bleiben foll, auch felbst wenn er das hindernig derfelben nachher entfernt, so sind die meisten Theologen nach dem Borgange von Thomas der Ansicht, baß, wenn die Sacramente, die nicht wiederholt werden konnen, mit einem obex empfangen werden, nachher wieder aufleben (reviviscere) und bie Gnade verleihen, wenn ber obex entfernt wird. Quando aliquis, fagt Thomas in Betreff ber Taufe

unter Berufung auf abnliche Meuferungen Augustins, baptizatur, accipit characterem quasi formam et consequitur proprium effectum, qui est gratia remittens omnia peccata. Impeditur autem quandoque per fictionem. Unde oportet, quod remota ea per poenitentiam baptismus statim consequatur suum effectum. Derfelbe Grund, ber für bas Aufleben ber nicht wiederholbaren Sacramente fpricht, legt eine abnliche Annahme auch in Betreff bes Chefacramentes, bas zu Lebzeiten ber beiben Theile nicht wiederholt werden fann, und des Sacramentes der letten Delung, das in einer Krankheit nur einmal empfangen werden fann, nabe. Daber viele Theologen auch ein Wiederaufleben biefer Sacramente lehren und ein folches nur in Betreff der Buge und Eucharistie in Abrede gieben (Migne, curs. theol. complet XXI. p. 98). Was den Charafter der Taufe, Firmung und Ordination im Einzelnen betrifft, so gibt man ben Unterschied gewöhnlich babin an: in baptismo datur character civitatis seu familiae Christi, in confirmatione character militiae christianae, in ordine vero character potestatis seu ministerii ecclesiastici. Dbgleich es nicht unrichtig ift, was man einwendet, daß ber Menfch schon in ber Taufe in die militia christiana, in den Kampf gegen die Welt und den Teufel eingeschrieben werde, fo fallt ber Charafter ber Taufe mit dem ber Firmung boch nicht in Gins Bahrend nämlich ber in ber Taufe ertheilte Charafter nur bas allgemeine driftliche Geprage ber Geele bilbet, vermoge beffen es bie Berechtigung und Befähigung jum Empfange aller befonderen Qualitäten und Guter ber Chriftlichfeit in fich trägt, fo ift ber Charafter ber Firmung specieller Natur. Empfängt ber Täufling bie driftliche Burgerschaft und ben driftlichen Wehrstand lediglich in ber Richtung auf seine Person und sein Beil, so verleiht bagegen die Firmung jene Gnade, durch die der Einzelne die Feinde des Glaubens nicht bloß insoweit bekämpfen foll als sie feine Feinde, sondern und zwar in erster Linie auch insofern als sie die Feinde feiner Mitgläubigen find. Daß die Firmung den Menichen befähige, zunächft in und fur bas Bange, ober für bie Gemeinschaft, ber man angehört und nur mittelbar baburch auch für fich felbst zu wirken, erhellt besonders aus ben außerorbentlichen Gaben, die die Sandeauflegung in ber apostolischen Zeit verlieb, aus ben gratiae gratis datae, wie ber Sprachengabe, ber Gabe ber Prophetie. - Erforderniffe zur Gultigfeit und Fruchtbarkeit ber Sacramente. 1) Beobachtung ber wesentlichen Materie und Form eines Sacramentes. Diese Beobachtung ift zur Gultigfeit ber Sacramente fo nothwendig, bag es ein tautologischer Sat ift, zu fagen, daß, wenn Materie und Form, soweit fie das Wefen bes Sacramentes berühren, nicht vorhanden find, bas Sacrament felbft nicht vorhanden fei. Diebei ift aber zu bemerken, daß nicht alles, mas die Rirche bei ber Spendung der Sacramente in Bezug auf Materie und Korm vorschreibt, in gleicher Beise zur Gultigkeit bieser Spendung nothwendig ift. Defhalb machen auch nicht alle Beränderungen oder Unterlaffungen, die die Materie und Form betreffen, die Spendung ber Sacramente ungultig ober unwirksam, es gilt biefes vielmehr nur von den Beränderungen und Unterlaffungen, durch die das Wesen von Materie und Form alterirt wird. So ist 3. B. zur Gültigkeit ber Taufe unter allen Umständen Wasser als Materie nothwendig, jede andere Materie macht die Handlung der Taufe ungultig; bagegen ist es in Bezug auf bie Gultigfeit gleichgultig, ob bas Wasser gesegnet sei oder nicht. In Beziehung auf die Form aber tommt es nur barauf an, daß ber Ginn ber vorgeschriebenen Borte beibehalten werbe. Babrenb baber eine Taufe, Die nicht unter Anrufung bes breieinigen Gottes geschehen murbe, ungultig mare, fo ift es in Bezug auf die Gultigfeit des Sacramentes gleichgultig, in welcher Sprache die Taufformel gesprochen werde, obgleich es bem Diener ber Rirche nicht erlaubt ift, eigenmächtig bie Sprache zu andern. Es ift ferner an fich gleichgültig, ob flatt baptizo die baffelbe besagenden Ausbrude abluo ober tingo gebraucht werden. Ja selbst eine aus Unkunde der Sprache oder durch mangelhafte Drgane verursachte Berftummelung ber Form bebt bas Sacrament nach vorhandenen firdlichen Entscheibungen nicht auf. Go erklärte es Papft Zacharias für eine gultige Taufe, als unwiffende Beiftliche im achten Sahrhundert mit ber Formel tauften: ego te haptizo in nomine patria et filia et spirita sancta und verbot die Biederbolung des Sacramentes, weil hier nur eine Berftummelung der Form vorliege, nicht aber- bie Absicht, einen Irrthum einzuführen. Doch weniger als von biefen und abnlichen Materie und Form betreffenden Menderungen hangt die Gultigkeit ber Sacramente von der Beachtung der Ceremonien ab, die die Rirche zu einer höheren Feier derfelben und zur Vermehrung der Andacht bei ihrem Empfange angeordnet hat (Trid. Sess. 23. cap. 2). Denn wenngleich fein Geiftlicher die bergebrachten und von ber Rirche approbirten Gebrauche bei ber feierlichen Abmini= ftration ber Sacramente binweglaffen ober mit andern vertaufchen barf (Sess. 7. can. 13), fo ift bas Sacrament boch auch ohne fie gultig und wirtfam. - Berfallt bas Sacrament, als ein außeres Zeichen ober als Sache betrachtet, in Materie und Korm, so besteht daffelbe auch als Handlung aufgefaßt aus zwei Momenten, aus ber Action des Ministers und der Reception des Suscipienten. Nur wenn diefe awei Momente und zwar in Bezug auf einander vorhanden find, kann von einem Sacramente bie Rede fein. Da weiterhin zwischen einer bloß gultigen und einer erlaubten und frommen Spendung fowie zwischen einem blog gultigen und einem fruchtbaren Empfang ber Sacramente zu unterscheiden ift, fo fragt es fich, was wird einerseits von Seite des Ministers zu einer gultigen und was zu einer erlaubten und frommen Spendung, andererseits von Seite bes Suscipienten zu einem gultigen und was zu einem fruchtbaren Empfang erfordert. — 2) Erfor= bernisse von Seite des Ministers. a) Zu einer bloß gültigen Spendung wird von Seite des Ministers weder der rechte Glaube noch der Stand der Enade erfordert, fo daß fowohl Saretiter und Schismatiter, wenn fie nur die wesentliche Korm und Materie einhalten, als auch fchlechte Diener ber Rirche ober folche, die fich im Zustande ber Tobfunde befinden, Die Sacramente gultig spenden konnen. Bas den erftern Punct, den orthodoxen Glauben betrifft, fo hat fich die Rirche über beffen Nichtnothwendigkeit zur Gultigkeit ber Sacramentospendung nur in Bezug auf bie Taufe ausbrücklich ausgesprochen (f. b. Art. Repertaufstreit). Es fragt fich, ob daffelbe auch von den übrigen Sacramenten gelte, insbesondere ob jene Sacramente, beren Spendung nur Clerifern zusteht, auch von excommunicirten und abgefallenen Bischöfen und Prieftern und zwar nicht blog in der erften, sondern auch in ben folgenden Generationen gultig ertheilt werden konnen. In Betreff ber Euchariftie unterliegt es nach dem Urtheil der meisten Theologen keinem Zweifel, daß bersenige, der rechtmäßig ordinirt ift, und die wesentliche Form und Materie einhalt, gultig consecrirt, wenn er auch außerhalb ber Gemeinschaft ber Kirche fieht. In Bezug auf das Sacrament der Kirmung herrscht unter den Theologen Uneinigkeit der Ansichten. Bon dem Sate ausgehend, was von einem Sacramente gilt, gilt auch von den andern, behauptet die Mehrzahl der Theologen: aus denfelben Grunden, die fur bie Gultigkeit ber von Baretikern ertheilten Taufe geltend gemacht werden, tomme auch ber Firmung, die von außerhalb ber Rirche fiebenden Bifchofen ertheilt worden fei, Gultigfeit gu; deghalb konne auch die manuum impositio, die die alte Rirche ben von Regern Betauften bei ihrem Rudtritt ertheilt habe, nicht von der Händeauflegung der Firmung, sondern nur von einer Händeauflegung gur Bufe verftanden werden, wie es benn auch aus Meuferungen von jener Zeit 3. B. aus den Worten Papst Stephans: nihil innovetur nisi quod traditum est ut illi manus imponatur in poenitentiam, deutlich hervorgehe, daß diese Sandeaustegung nur als Bußact vorgenommen worden sei. Nach den Untersuchungen ans berer Theologen bagegen war biefe impositio manuum nicht durchgangig ein Bukact, vielmehr unterschied man ihnen zu Folge in ber alten Rirche zwischen solchen, die von der Kirche getauft und was damals damit zusammenhing gesirmt worden waren und nun nach ihrem Abfall von ber Kirche in biese wieder guruckfehrten - biesen

feien bei ihrem Rudtritt von ber Kirche und auch von Coprian und feinen Unbangern bie Sande nur zur Buge aufgelegt worden - und zwischen folden, bie von ben Saretitern getauft und gefirmt waren - biefen nun fei bei ihrer Rudfehr wie von Epprian fo auch von ber Rirche bie Sandeauflegung nicht bloß jum 3med ber Buge, sondern auch der Firmung ertheilt worden. Dag Cyprian fowie die Rirche iener Beit biefe letteren bei ber Aufnahme in die Rirche wieder gefirmt habe, ergebe fich aus allen jenen Stellen, in benen Cyprian feinen Gegnern Inconfequeng borwerfe, daß fie bie von ben Regern Getauften und Gefirmten bei ihrer Rudfehr nur firmen und baff fie ben Regern, mit ber Unfabigfeit ju firmen, nicht auch jugleich Die Unfähigfeit zu taufen beilegen, und die von ihnen Betauften nicht wieder taufen. So fage Epprian: si quis potest extra ecclesiam natus templum Dei fieri, cur non possit super templum et spiritus sanctus infundi? Aehnlich spreche auch Papst Leo ben Baretitern die Rabigkeit ab, ben bl. Geift zu ertheilen und fordere defibalb Wiederholung der von ihnen ertheilten Sandeauflegung. Per manus impositionem, invocata spiritus sancti virtute, quam ab haereticis accipere non potuerunt, catholicis copulandi sunt. Auf den Grund dieses Resultates ihrer Forschung sind biese Theologen nun ber Anficht, daß die von einem außer ber Rirche fiehenden Bischofe ertheilte Firmung ungultig und beghalb wiederholbar fei ober daß wenigstens in ben erften gebn Sahrhunderten eine folche Sandeauflegung für ungultig gehalten und deßhalb wiederholt worden sei (Mattes, Tübinger Quartalschrift 1849). In Betreff ber Gultigfeit ber von außerkirchlichen Bifchofen ertheilten Orbination fiebe b. Art. Reordination und Sochfirche. — Was ben zweiten Bunct, ben Stand ber Gnade ober bie Moralitat bes Ministers anlangt, fo waren es in ber alten Zeit bie Donatisten, Die bie Gultigkeit der Sacramentospendung, insbesondere bie Gultigfeit ber Orbination und Taufe hievon abhängig machten und baburch bie Kirche auf der Synode von Arles zu der Bestimmung veranlaften : eine Weihe, die ein Traditor ertheilt, fann nicht beanftandet werden, wenn nur der Geweihte felbft Die nothigen Erforderniffe hat can. 13 (f. b. Art. Donatiften). 3m Mittelalter wurde fene irrthumliche Lebre von ben Balbenfern, Apofiolici (Bernh. serm. 66. in cant. c. 11) und von Wicleff erneuert. Bon letterem verwarf bas Concil von Conflant folgenden Sag: si episcopus vel sacerdos existat in peccato mortali, non ordinat, non conficit, non consecrat, non baptizat Sess. 45. conf. Trid. Sess. 7. c. 12 de sacr. in genere. Deffelben Irrthums wurde auch hus beschuldigt (f. b. A. Sus und Bicleff). Gegen biefe rigorofe Forberung fprechen im Allgemeinen biefelben Grunde, die für die Gultigkeit der Repertaufe und gegen die Nothwendigfeit der Orthodoxie des Ministers geltend gemacht wurden (f. d. Art. Kepertaufftreit). Der eigentliche Spender ber Sacramente, ber ihnen ihre Birkfamkeit verleibt, ift Chriftus (3ob. 1, 33). Achnlich wie bas Wachsthum ber Pflanze qulett nicht von dem Pflanzenden, soudern von ber Kraft bes Samens, von ber Gute bes Erdreiches und von ber Witterung bes Simmels herrührt, fo gibt auch Chriftus in ben Sacramenten bas Wachsthum und Gebeihen, mahrend ber Minifter bloß pflanzt und begießt oder nur als instrumentale Ursache fich verhalt. Gleichwie nun für bie Fruchtbarkeit und das Wachsthum ber Pflanze nicht auch die anderweitige fittliche Beschaffenheit bes Pflanzenben, sondern nur biefes in Betracht kommt, bag er bas, mas bem Pflanzenden obliegt, vollziehe, in abulicher Beife ift auch bie Wirtsamfeit ber Sacramente burch ben Minifter nur insoweit bedingt, als er als instrumentale Urfache bas Aeußere ber facramentalen Sandlung in Bollzug fegen muß, mahrend fie von seiner anderweitigen sittlichen Beschaffenheit unabhängig ift (Thom. Sum. III. qu. 64. art. 3. in corp.). Wurde bie Kraft und Burbigkeit ber Sacramente von der Burdigleit des Miniftere abhangen, fo murben wir durch die Sacramente in bem Daß mehr ober weniger gerechtfertigt, als es ber Minifterfelbst mehr ober weuiger ift und eine unausbleibliche Folge auf Seite bes Empfängere mare theile peinigende Unruhe und Ungewißheit, ba ber fittliche Buftanb:

bes Spenders nie vollig bekannt fein kann, theils Gleichgultigkeit, ba bas Mag ber Rechtfertigung fo nicht blog burch bas Mag bes eigenen Glaubens und ber eigenen fittlichen Anstrengung, fondern auch burch ben Glauben und die Burdigkeit bes Dinifters bedingt ware und beghalb ber Eifer bes Empfangers immer in Gefahr fowebte, burch mangelnde ober geringe Burbigfeit bes Spenders um feine Frucht gebracht gu werben. - In positiver Beziehung ift zur gultigen Berwaltung ber Sacramente von Seite des Spenders nothwendig, einmal daß er durch die Ordination die dazu erforderliche Befähigung und Bollmacht erlangt habe. Neben bem allgemeinen Priefterthum auer Glaubigen, von bem ber Apostel Petrus fpricht 1 Pet. 2, 5. conf. Dffb. 1, 6. 5, 10 und bas ebenfo, wie bas allgemeine Konigthum, von bem an berfelben Stelle die Rede ift, theils blog uneigentlich theils in dem weiteren Ginne verftanden werden muß, in welchem auch biejenigen Priefter genannt werden, bie Gott geiftige Opfer, Gebete nämlich und gute Berte barbringen, lehrt bie fatholifche Kirche noch ein besonderes Priefterthum, beffen Gliedern wie die Predigt bes Evangeliums, so insbesondere die Spendung der Sacramente eigens zusteht. Die Lebre Luthers, nach ber alle Christen vermoge der Taufe bas Recht und bie Kabiafeit bes facramentalen Ministeriums besiten und bavon nur beghalb nicht gleichmagig, fonbern erft nach gefetlicher Berufung Gebrauch machen, bamit feine Unordnung entstehe, hat die Kirche verworfen (Trid. Sess. 14. cap. 6. can. 3 und 10. Sess. 23. can. 1), wie fie benn auch mit ber bl. Schrift unläugbar im Biberfpruch fteht (Seb. 5, 4. Ephes. 4, 11-12. 1 Cor. 12, 7 f.) (f. b. Art. Klerus). Gine Ausnahme bilben nur bas Sacrament ber Che, beffen Spender nach ber allgemeinern Ansicht die Cheleute selbst find (f. d. Art. Che), defigleichen das Sacrament der Taufe, bas nicht nur von Clerifern, sondern auch von Laien, Mannern und Frauen, ja nicht bloß von Christen, sondern auch von Nichtdriften, Juden und Heiden gultig gespendet werden kann und im Rothfall gespendet werden darf. Dag bie Taufe von ben Laien gultig ertheilt werden fann und im Rothfall ertheilt werden foll, mar von jeber Lebre und Praxis der Kirche. Alioquin et laicis jus est, fagt Tertullian lib. de baptism. c. 17, nempe conferendi baptismum. Ueber bie Frage bagegen, ob auch Richt driften, Juden und Beiben gultig taufen konnen, hatte fich bie Rirche gur Beit Augustins noch nicht ausgesprochen. Defhalb magte auch Augustin auf fie teine bestimmte Untwort ju geben, indem er es fur bas Sicherfte bielt, in Betreff folder Puncte, die nicht auf einem Provincialconcil erörtert, nicht burch ein allgemeines Concil entschieden find, nicht mit verwegener Meinung hervorzutreten. Inbeg verbarg er nicht, bag er, wenn man ibn auf einem Concil nach feiner Dei= nung fragte, dafür halten wurde, alle diejenigen besigen die mabre Taufe, die biefelbe wo immer und von wem immer, wenn nur mit den evangelischen Morten administrirt, ohne Seuchelei und mit einigem Glauben empfangen haben de bapt. c. Donat. VII. 53 (101-102). Gine ausbruckliche Erklarung, bag auch bie Taufe burch Nichtdriften gultig fei, finbet fich jum erften Male bei Papft Nicolaus I. c. 24. D. 4. de consecr. Harduin T. V. p. 383 sq. Dieselbe Lebre wiederholte bie Synode von Floreng, naber bas Decret Engens IV. an bie Armenier, sowie ber romische Katechismus P. II. c. II. qu. 23. Die Bulaffigkeit einer Spendung der Taufe im Nothfalle auch durch Laien und Nichtdriften rechtfertigt der römische Katechismus nach dem Borgange des hl. Thomas Sum. III. qu. 67. art. 5. conf. art. 3 mit ber besonderen Nothwendigfeit, ben biefes Sacrament für die Erlangung ber Seligfeit hat. Die Praxis der Rirche, bag, mabrend andere Sacramente nur von Gliedern ber Rirche, naber von Clerifern gespendet werden, die Taufe auch von Nichtdriften ertheilt werden fann, findet außer der besonderen Rothwendigkeit biefes Sacramentes zur Erlangung ber Geligkeit feine Rechtfertigung auch in der mit jener Nothwendigfeit zusammenhangenden und fie eigentlich begrundenden eigenthumlichen Natur ber Taufe. Diefes Sacrament untericheibet fich von den übrigen Sacramenten badurch darafteriftifch, daß es ben außer-

driftlichen Menichen in Die driftliche Beilsanftalt einführen foll. Wie nun ieber Menich als Glied bes abamitischen Geschlechtes bie Bestimmung hat, bem neuen Abam, Chrifto, durch die Biedergeburt aus Waffer und bl. Geift eingegliedert au werben, fo, kann man fagen, hat Jeber als bloffer Menfch bie Fabigkeit, bas mas er selbst zu empfangen im Stande ist, auch Anderen mitzutheilen (Mattes, Duartalfdrift 1849 und 50, Regertaufe). - Ein weiteres Erforberniß gur gultigen Spendung der Sacramente ift von Seite des Ministere Die intentio id faciendi. quod facit ecclesia, bei ber es theils um eine Nachweisung ihrer Nothwendigfeit gegenüber von ben Reformatoren, theils um eine nabere Beftimmung ibrer Beschaffenheit, in Betreff berer die katholischen Theologen unter einander uneinig find, fich banbelt. Kaften bie Reformatoren bie Sacramente nicht als eigentliche Gnabenmittel, sondern nur als folde Zeichen und Sandlungen, Die bem Menichen bie gottlichen Berheißungen verfinnlichen und beträftigen und bie nur mittelbar, bloß burch Belebung und Stärfung bes Glaubens zur Rechtfertigung beitragen; fetten fie bie Sacramente in die Claffe ber blogen Symbole, die, fo fie nur vorhanden find, unabhängig von ber Intention beffen, ber fie in Unwendung bringt, burch fich felbst auf bas in ihnen Symbolisirte hinweisen; fo folgte hieraus von felbft, mas bie Reformatoren behaupteten, bag namlich bie Sacramente ihren Zweck erreichen konnen, wenn fie nur überhaupt in Bollzug gefet werden, es moge diefes gefchehen von wem und wie es wolle, ob ernfihaft ober im Scherg, ob mit biefer ober jener Intention, ob mit einer oder feiner Intention. Gleichwie, fagt Chemnit von biefer Anschauung aus nicht unrichtig, bas Wort bes Evangeliums nicht aufhöre zu fein. was es fei und bem gur Seligfeit gereiche, ber es bore, es moge von wem immer und in welcher Abficht immer gepredigt werben, obwohl zuzugeben fei, bag es biefen 3wed ficherer erreichen werbe, wenn es ernfthaft und von einem glaubigen Diener gepredigt merbe: abnlich boren auch bie Sacramente nicht auf, bemienigen. ber fie empfangt, die gottlichen Berbeifungen zu verfinnlichen und zu befraftigen und so feinen Glauben zu ftarten, wenn fie auch von bem Minister ohne eine Intention ober mit einer verkehrten fei es inneren ober außeren Intention gespendet werden, obschon auch hier nicht zu verkennen sei, daß die Sacramente befto mehr von Erfolg begleitet fein werden, wenn fie ber Minifter nicht bloß mit außerer Burbe und ernfihaft vollziehe, fondern auch feinen eigenen Glauben und bie Abficht, eine bl. Sandlung zu vollbringen, unzweideutig an den Tag lege. Nach katholischer Auffaffung find die Sacramente im Unterschied von blogen Symbolen zugleich auch wirksame Zeichen, die bas, was fie anzeigen, ex opere operato bewirken, obne indes bamit mit natürlichen Mitteln in Gins zusammenzufallen, benen bie wirfsame Kraft, wie sie eine naturliche ift, auch von Natur ohne Bermittlung eines menschlichen Willens einwohnt und die beghalb wie 3. B. Arzneien ihre Wirkung hervorbringen, wenn sie nur gebraucht werden, von wem und in welcher Absicht sie auch bargereicht werben. Wie die in den Sacramenten wirkende Rraft felbft nicht physischer, sondern geistiger oder moralischer Natur ift, so wohnt fie benselben auch nicht von felbst oder physisch ein; indem fich die außeren Handlungen der Sacramente vielmehr zu ihrem Endzwede junachft indifferent verhalten, empfangen fie ihre wesentliche Bedeutung und Birtfamkeit nur durch Dazwischenkunft eines Billens. Dieser Bille ift in letter Inftang ber Wille Chrifti, ber Die Sacramente eingesett und fie baburch zu Tragern feiner Gnade gemacht bat, weiterbin ber Wille ber Rirche, die fich die Sacramente als Inflitutionen bes herrn angeeignet hat und fie als folche vollzogen wiffen will, in nächster Beziehung aber ber Bille ber Minister, bie eigens berufen find, die Sacramente im Namen Chrifti und ber Rirche somit nicht als profane, sondern als von Christus geordnete und von der Rirche gewollte Handlungen, oder mit andern Worten, als Handlungen Christi und ber Kirche freithatig in Bollzug zu feten (1 Cor. 4, 1. Joh. 20, 23. Matth. 28, 19. Luc. 22, 19). Fehlt bem Minifter ber Bille, bas ju thun, was die Rirche als

Anordnung Chriffi thut, wird bie facramentalifche Sandlung vielmehr im Scherz ober nachbilblich nach Art eines Schauspiels ober bei mangelndem Bewußtsein vollzogen, fo ift bie Sandlung nicht als eine facramentalifche, fondern ale eine rein phyfifche porhanden, die fich zu ber übernaturlichen Gnadenwirtsamkeit Chrifti indifferent ver-Daber verwarf Leo X. ben Sat Luthers: si sacerdos non serio sed joco absolveret, si tamen credat poenitens, se esse absolutum, verissime est absolutus. Bang abnlich wies auch die Synode von Trient diese (Sess. 14. de poen. can. 9. cap. 6), sowie bie weitere Behauptung gurud, bag gur Gultigfeit ber Sacramente von Seite bes Ministers nicht wenigstens bie Intention erforbert werbe, bas gu thun, was die Kirche thut (Sess. 7. de sacr. in gen. can. 11). Schon früher hatte Eugen IV. in bem Decrete an die Armenier die bas Sacrament conftituirenden Momente babin angegeben: sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tanquam materia, verbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit ecclesia. — Wie muß nun diese von Seite des Mini= ftere erforderliche Intention naberbin beschaffen sein? Was den modus derfelben anlangt, fo ift nach ber übereinstimmenden Lehre ber Theologen eine actuale Intention wünschenswerth, eine virtuale ausreichend, eine bloß habituale dagegen ungenügend. Das Lettere leuchtet von felbst ein. Soll die Spendung eines Sacramentes nicht bloß eine actio hominis, fondern eine actio humana, eine freithatige Handlung fein (Joh. 20, 23), so ift zu berfelben mehr erforderlich als eine nur habituale Intention, die auf die Handlung felbst nicht einwirkt, sondern bloß in einer Kähigkeit besteht, vermöge der eine Handlung auch im bewußtlosen, betäubten oder Schlafenden Zustand vollzogen werden fann. In Betreff ber actualen und virtualen Intention bemerkt ber hl. Thomas treffend: dicendum, quod licet ille qui aliud cogitat, non habeat actualem intentionem, habet tamen habitualem, quae sufficit ad perfectionem sacramenti: puta cum sacerdos accedens ad baptizandum intendit facere circa baptizandum quod facit ecclesia. Unde si postea in ipso exercitio actus cogitatio ejus ad alia rapiatur, ex virtute primae intentionis perficitur sacra-Quamvis studiose curare debeat sacramenti minister, ut etiam actualem intentionem adhibeat, sed hoc non totaliter est positum in hominis potestate, quia praeter intentionem, cum homo multum vult intendere, incipit alia cogitare. Sum. III. qu. 64. art. 8. ad 3). Es erhellt aus ben Worten ber Stelle von felbft, bag Thomas unter ber habitualen Intention, von der er redet, nichts anderes verfteht, als was jest, nachdem seit Scotus die dreigliederige Eintheilung der Intention in eine actuale, virtuale und habituale üblich ift, virtuale Intention genannt wird. Geben wir zu dem Objecte ber von Seite bes Ministers erforderlichen Intention fort, so braucht der Minister nicht nothwendig die Absicht zu haben, durch die sacramentalische Handlung diese oder jene, oder überhaupt eine Gnadenwirkung hervorzubringen, auch ist nicht nothwendig, daß er die facramentalische Sandlung auch selbst für eine wirklich sacramentalische halte, oder daß er bei ber Rirche, in deren Namen er die Sandlung vollzieht, an die romisch-katholische Kirche benke. Wird die facramentalische Handlung nur überhaupt als Handlung Christi und der Kirche und unter Beobachtung ber wesentlichen Form und Materie verrichtet, fo spendet auch berjenige ein Sacrament, der fur feine Perfon an den facramentalen Charafter und an die Birkungen der Handlung nicht glaubt und bei der Kirche, in deren Namen er handelt, entweder nur überhaupt an die Gefellichaft ber Chriften bentt, ober über die wahre Kirche geradezu im Jrrthum ift, indem er z. B. die lutherische ober calvinifde fur biefelbe halt. Das Gefagte erhellt einmal ichon aus ben Worten ber oben angeführten kirchlichen Entscheidung, in der es nicht heißt: intentio faciendi. quod intendit ecclesia, sondern allgemein: quod facit ecclesia; auch heißt es einfach: ecclesia, nicht ecclesia romana. Sodann hielt die Kirche die Taufe der Pelagianer für gültig, obgleich diese, da sie bie Erbfünde läugneten, eine Aufhebung berfelben burch bie Canfe nicht beabsichtigen konnten, und auch jest noch

burfen 3. B. bie Taufen ber Calviniften, wenn im Uebrigen bie wefentliche Materie und Korm eingehalten ift, nach ausbrudlichen Erklärungen franzofischer Concilien (Rouen 1581, Rheims 1583) aus bem Grunde einer verfehrten ober mangelhaften Intention des Ministers nicht beanstandet werden, obgleich befannt ift, bag bie Calviniften bie Berleihung ber beiligmachenden Gnade und bie Bewirfung eines unausloschlichen Charafters durch die Taufe in Abrede ziehen und fie beghalb bei ber Svendung berselben auch nicht intendiren fonnen. Defigleichen wird nach beutliden Ausfprüchen ber Rirche auch von Ungläubigen, Beiben und Ruben, wenn fie fonst bie außere Sandlung auf die gehörige Beise und als eine unter ben Chriften übliche vollziehen, bie Taufe wirklich gespendet, wenn fie auch biese Sandlung für ihre Perfon fur tein Sacrament, fondern fur einen aberglaubifchen Ritus halten. 3ft die facramentalische Sandlung, so wie fie von Christus eingesett und von ber Rirche angeordnet ift, einmal ernsthaft und als eine unter ben Christen übliche Sandlung vollzogen, fo läßt Chriftus, ber zu ben von ihm verordneten Zeichen mit unverbrücklicher Treue fieht, Die Gnabenwirfung unabhangig von bem Billen bes Ministers eintreten und biefer kann biefelbe durch eine wiberftrebende Intention fo wenig verhindern, als derjenige, der in brennbare Stoffe Feuer geworfen bat, ba= burch, daß er bei fich fpricht, ich will, daß es nicht brenne, das Brennen vereiteln Medicamentum a natura habet vim sanandi; at ritus externus non est ex se determinatus ad esse sacramentale, sed debet ad id determinari per intentionem ministri; semel vero determinatus et perfectus tunc adinstar medicamenti sanat independentur ab ulteriori intentione ministri. Burbe bie Gultigfeit und Birffamkeit der Sacramente davon abhängen, daß der Minister selbst an die Wirkungen berfelben glaube und fie bervorzubringen innerlich beabsichtige, fo konnte in gar teinem Kalle mit voller Gewifibeit gefagt werben, ob ein Sacrament gultig ertheilt fei ober nicht. Der Gläubige murbe in bem besten Falle nur eine moralische, in ben meiften eine gang ichwantenbe und in manchen fo gut wie gar feine Bewifbeit haben von ber Gultigkeit des empfangenen Sacramentes. Um dem Empfanger in biefer Beziehung allen Zweifel und alle Angst zu benehmen, fahen beghalb auch biejenigen, die die Gultigfeit des Sacramentes von der perfonlichen Un- und Absicht bes Ministers abhängig machten und beshalb von ihm eine mentale Intention forberten (Thom. Sum. III. qu. 64. art. 8. ad 2) sich zu ber Einräumung genöthigt, bag, wo ber Minifter fur fich glaube, bag es mit bem Sacramente nichts fei, bie mangelnde Abficht bes Minifters bei ben Rindern burch Chriftus, bei ben Ermachfenen aber burch ben Glauben und bie Andacht bes Empfängers (eod. loo:) ober durch den Glauben der Rirche, in deren Namen der Minister handle und von beres ibm nicht unbefannt sein könne, daß sie durch diese sacramentalischen Sandlungen besondere Wirkungen hervorbringen wolle (art. 9. ad 1) erganzt werde. Daburch läuft aber biefe Ansicht mit ber andern, die mit dem hl. Thomas (art. 8 u. 9) von pornherein oder im Principe zugibt, es fei nicht nothwendig, daß der Minister felbst an bie Wirfungen ber Sacramente glaube und fie bervorzubringen beabfichtige, im Refultate auf Eins hinaus. Denn wird die mangelnde innere Intention bes Ministers burch Chriftns, ober ben Glauben bes Empfängers, ober ben Glauben ber Rirche erganzt, so ift es in ber Wirfung beffelben, wie wenn behauptet wird, eine folche perfonliche Intention fei zur Gultigfeit des Sacramentes gar nicht nothwendig. — Als Object ber Intention des Ministers wird von der Kirche bloß das bezeichnet, "was die Kirche thut", d. h. eben die außere objective Sandlung des Sacramentes, die nach ihren wesentlichen Theilen eine Borfchrift Chrifti, nach ihrem weitern rituellen Umfang eine Borfdrift ber Kirche (Trid. Sess. VII. can. 13) ift, und die, wie fie dem Minister nicht als eine gemeine und gewöhnliche Sandlung, auch nicht als eine nachbildliche nach Art eines Schauspieles, fondern als eine beilige, feierliche und ernsthafte vorliegt, fo auch von ihm jum wenigsten als eben biefe unter ben Chriften ober in ber Rirche übliche und heilig gehaltene Sandlung

vollkogen werden muß. Indem nun die katholischen Theologen gegenüber den Reformatoren ba, wo burch Worte ober burch bie nabern Umftanbe, unter benen ber aufere Ritus eines Sacramentes vollzogen wird, außerlich fund gegeben wird, baf es an ber Absicht feble, biefe Sandlung als bie in ber Rirche übliche und für beilia gehaltene zu feten, überall mit der Kirche fein Sacrament anerkennen und befibalb übereinstimmend fordern, daß bas Sacrament in der vorgeschriebenen Beife, ernfthaft, überhaupt so vollzogen werden muffe, daß die Umstehenden und besonders der Empfänger nichts anderes als eben nur die firchliche Handlung vor fich geben feben: weichen fie barin von einander ab, daß nach ben Ginen ber außere ernfthafte Bollzug ber facramentalischen Handlung auch innerlich von der entsprechenden Absicht. Diefe Sandlung nicht als eine profane, sondern als bie unter ben Christen übliche und für beilig gehaltene zu verrichten, begleitet fein muß, während andere bagegen ben außeren ernfthaften Bollzug ber facramentalifden Sandlung fur ausreichend balten, wenn auch der Minister im Widerspruch mit dem, was er außerlich ernfthaft thue, bei sich spreche, ich will bamit doch nicht thun, was die Kirche thut, sonbern nur eine profane Sandlung verrichten. Es ift dieses die unter ben Theologen viel besprochene Streitfrage über die intentio interna und externa. Die Intention, die die erstgenannten Theologen fordern, heißt eine "innere", sofern sie außer bem ernfthaften Bolling ber facramentalifchen Sandlung als einer junachft bloß phyfifchen auch auf die höhere nur geiftig erfagbare Geite an ihr geht, wornach fie eine in der Kirche übliche und für heilig gehaltene Handlung ist; die nach ber Unficht ber anderen Theologen erforberliche Intention bagegen beift eine "außere", nicht als ob ber erufthafte außere Bollzug ber facramentalischen Sandlung hier nicht auch aus bem Inneren ober Willen ftammte, weil Niemand, ber feiner felbst mäcktig ist, etwas äußerlich thun kann, ohne es auch zu wollen, sondern weil ber Miniffer, phaleich er Die facramentalische Sandlung außerlich scheinbar ernsthaft vollzieht, sie doch nur als eine physische und profane Sandlung gefett wiffen will, weghalb biefe Intention auch eine bloß icheinbare Intention genannt werben tann, im Wegenfat zu ber erfteren als einer wirklichen und mahrhaften. Die Kirche fordere, bemerken die Bertheibiger der intentio interna, von dem Mini= fter bie intentio id quod facit ecclesia non simulandi sed faciendi (Trid. Sess. 7. de sac. in gen. can. 11). Beiterbin werbe in bem Decret Eugens IV. ad Armenos außer der Setzung der Materie und Form noch etwas drittes verlangt, nämlich die Intention bes Ministers, Die somit von ber augeren Segung ber Materie und Form verschieden, mit dieser nicht von felbst gegeben sei und der an fich noch inbifferenten und unbestimmten Sandlung g. B. ber Begiegung mit Baffer unter Anrufung der Trinität erst bie Bedeutung einer sacramentalischen Sandlung verleibe. Endlich sei die gegentheilige Ansicht durch die Cenfur der Proposition: valet baptismus collatus a ministro qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit ecclesia, von Mexander VIII. als irrthumlich und gewagt abgewiesen worden. Bur Begründung ber Bulaffigfeit einer blogen intentio externa bagegen wird geltend gemacht: die bloße Setzung ber Materie und Form, wie die Begießung mit Waffer unter Anrufung der Erinität, habe allerdings zunächst nicht nothwendig die Bedeutung einer sacramentalischen Sandlung; allein sie erhalte biese ihre bestimmte Bebeutung nicht bloß durch die sogenannte innere Intention des Ministers, sondern auch schon durch den Ort, an dem, durch die Umstände, unter denen, und durch bas Begehren bes Empfangers, auf bas bin fie geschehe. Bollziehe ber Minifter bie sacramentalische Handlung unter den rechten Umständen und in der vorgeschriebenen Weise, so habe er für den Empfänger die Intention, ein Sacrament zu spenben, nicht bloß in ben Augen und in dem Urtheil von diesem, der, so lange bei der Handlung nicht Spuren des Gegentheiles an den Tag treten, annehmen muffe, daß ber Minister bas, mas er thue, auch thun wolle, fonbern auch in seinen Augen und

in feinem eigenen Uribeile, ba er gegenüber von bem Empfanger nicht anbere banble, als er handeln wurde, wenn er auch bie entsprechende innere Intention batte. Wollte außer biefer allerdings bloß relativen ober minifteriellen Intention. bie ber Minifter gegenüber von bem Empfänger nur in feiner Stellung als Diener ber Kirche bat, noch eine innere Absicht gefordert werden, fo murde fur ben Empfänger in Betreff ber Gultigkeit bes Sacramentes baraus nothwendig Unficherheit und Unruhe entstehen, da die innere Absicht eines Menschen nur je diesem allein bekannt fei. Defihalb fei mit bem hl. Thomas anzunehmen, ber Minifter handle im Ramen ber gangen Rirche, beren Diener er fei und in ben Worten, bie er ausfpreche, 3. B. ego te baptizo, sei bie Intention ber Rirche ausgebruckt und biefe genuge zur Bollbringung bes Sacramentes, wofern nur von Seite bes Minifters nicht bas Gegentheil außerlich ausgedrückt werde (Thom. Sum. III. qu. 64. art. 8). Weitläufigere Auseinandersetzungen Dieser beiden Anfichten fiebe bei Ambrolius Catharinus, de necessaria intentione in perficiendis sacramentis, Juenin. commentarius de sacramentis, Serry, welche bie Lehre von der intentio externa vertreten; über bie entgegengesette Ansicht f. Tournely, cursus theolog. tom. III. und VII. Billuart, Bellarmin. In practischer Beziehung ist noch eine Bestimmung Benedicts XIV. zu erwähnen: si constet, quempiam aut baptismum contulisse aut aliud sacramentum ex iis, quae iterari non possunt, administrasse, omni adhibito externo ritu, sed intentione retenta, aut cum deliberata voluntato non faciendi quod facit ecclesia; urgente quidem necessitate erit sacramentum iterum sub conditione perficiendum. Si tamen res moram patiatur, sedis Apostolicae oraculum erit exquirendum. De Synod. dioec. lib. 8. cap. 4. n. 9. b) Sanat nun aber auch Die Gultigfeit ber Sacramente nicht von ber verfonlichen Ueberzeugung, von bem Glauben und ber Moralität bes Minifters ab, genügt es biezu von feiner Seite an bem ernsthaften Bollzug ber außeren Sandlung, fo folgt baraus nicht, daß fich berjenige nicht schwer verfündige, der die Sacramente fpenbet, obgleich er sich bes Unglaubens und schwerer Gunden bewußt ift. Goll bie Spendung nicht bloß eine gultige, fondern auch für ihn eine erlaubte und fromme fein, fo ift von Seite des Minifters wie mahrer Glaube fo auch ber Stand ber Gnade unerläßlich. Mögen fie zusehen, fagt der hl. Augustin, wie sie sich vor Gott verantworten, die bas Beilige nicht heilig behandeln. Alle Sacramente ichaben benen, die sie unwürdig administriren, beshalb verlangt bas Tribentinum, bag wer sich einer schweren Sunde bewußt ift, ohne porangegangene Beicht nicht celebrire, es fei benn daß es zur Ablegung berfelben an Belegenheit fehle. Sess. 13. cap. 7. cat. rom. p. 2. cap. 1. qu. 20. Thom. Sum. III. qu. 64. art. 6. — 3) Erforderniffe von Seite des Empfängers - a) zu einem fruchtbaren Empfange ber Sacramente. Soll sich ber Mensch in bem Processe ber Rechtfertis gung nicht rein paffiv, fondern mitthatig verhalten, fo fann ihm bie Onadenwirkung ber Sacramente nur unter ber Bedingung zu Theil werben, bag er auf bie in ben Sacramenten bargebotene Gnabe mit eigenem und bewußtem Billen ober perfonlich eingeht, oder daß er, wie die Theologen fagen, die intentio habe, id accipiendi quod ab ecclesia datur. Auch leuchtet ein, bag biefe von Seite bes Suseipienten zu einem fruchtbaren oder würdigen Empfange der Sacramente ersorderliche Inten= tion anderer Natur fein muffe als jene, die von bem Spender verlangt wird. Da ber Minister bei ber Spendung der Sacramente nicht in dem Interesse seiner eigenen Seiligung, fondern nur als Organ der Kirche auftritt, um in ihrem Namen bloß das äußere Behifel der Gnade in Bollzug zu fegen, fo wird auch bas Eintreten ber facramentalen Onabenwirfung burch seinen Glauben und feine sittlich religiose Beschaffenheit nicht bedingt, es genügt vielmehr von seiner Geite an einer auf die außere facramentale handlung gerichteten Intention ober was baffelbe ift, baran, daß er diese Sandlung ernsthaft in der von der Kirche vorgeschriebenen Beise vollziehe. Der Empfänger bagegen tritt für feine Person und für bie innere

Heiliauna berselben burch die Sacramente auf und es bandelt sich bei ihm nicht bloß um einen Bollzug ber außeren Handlung, fondern auch, foll bas Sacrament fruchtbar empfangen werben, um bas Gintreten ber inneren Gnabenwirffamteit. Bie nun biefe Gnadenwirksamkeit felbft, fo muß nothwendig auch die auf fie gerichtete Intention bes Empfangers moralischer natur fein und im Allgemeinen aus einer gläubigen und ber Gunde ab= und Gott zugewendeten Gefinnung hervorgeben. Daß Die Wirtsamkeit ber Saeramente burch bas bewufite und freie Gingeben bes Empfangers auf bie in ihnen enthaltene Gnade und naberbin durch feine perfonliche Neberzeugung und seinen fittlichen Buftand bedingt fei, lehrt bas Tribentinum wieber-In ber Auseinandersetzung ber Lehre von ber Rechtfertigung fagt es aus brudlich, daß die Sundennachlassung und Nechtfertigung durch die freiwillige Aufnahme der Gnade und ihrer Gaben vor sich gehe (Sess. 6. c. 7. conf. c. 6). Wenn sodann die Synode lehrt, daß die Sacramente ex opere operato wirfen, so will fie damit nur fagen, daß das, mas der Empfänger von feiner Seite thue, fich nicht als die Ursache, sondern nur als die conditio sine qua non der sacramentalen Onabenwirfung verhalte: jener Sat hat aber feineswegs ben Ginn, bag von Geite bes Empfängers nichts erforderlich sei, bamit ihm bie Frucht ober Gnabe eines Sacramentes zu Theil werbe. Speciell in Bezug auf bas Buffacrament erklärt bas Tribentinum bie Behauptung für eine Berlaumbung, als ob die tatholischen Schriftsteller lehrten, biefes Sacrament verleihe bie Gnabe, auch wenn feine aute Billensbewegung, fein Glaube und feine Rene von Seite bes Empfangers porhanden sei (Sess. 14. c. 4). Aus diesen Worten erhellt zugleich, daß die negativ lautende Bestimmung berfelben Synode, daß die Sacramente die Gnade verleiben, wenn ihr kein Riegel, kein Hinderniß in den Weg gelegt werde (Sess. 7. c. 6), nicht dabin verstanden werben barf, ale ob zu einem fruchtbaren Empfang ber Gacramente auf Seite bes Empfangers nur negativ bie Abwesenheit eines wiberftrebenden Willens, nicht aber auch positiv ein freies Eingehen auf die in denselben dargebotene Gnade erforderlich sei. Gegen den Sat, daß zu einem fruchtbaren Em= pfang ber Sacramente von Seite des Empfängers ein perfonliches Eingehen auf Die von der Kirche in benfelben angebotene Gnade verlangt werde, tann man fich nicht auf die Kindertaufe berufen. Diese verhält sich nicht so fast als eine Ausnahme von ber Reget, als vielmehr nur als eine Modification jenes allgemeinen Grundfates, ale Etwas, was fich auf biefen gurudfuhren und aus ihm erklaren Bum fruchtbaren Empfange ber Sacramente wird nämlich beghalb bas personliche Eingehen des Subjects auf die Institution Christi erfordert, weil durch die Gnade des Sacramentes nicht bloß eine unpersonliche Sunde im Menschen ausgetilgt und eine unpersonliche Gerechtigkeit in ihm gepflanzt, sondern auch die vorhandene personliche, mit Wiffen und Willen vollbrachte Thatfunde aufgehoben und die mangelnde perfonliche Gerechtigkeit begründet werden foll. Ift nun in dem Kinde keine persönliche Sünde vorhanden, so braucht eine solche durch die Taufe nicht nachgelaffen zu werden. Ebensowenig ist es als solches einer perfonlichen Gerechtigkeit fabig. Gleichwie es nun ohne perfonliche Willensbestimmung in Die Gunde Abams verstrickt ift, fo kann es auch ohne eigene Willensaußerung von berfelben wieder befreit werden. Weil es aber mit feinem Beranreifen zur Perfonlichkeit burch bie göttliche Gnade im Glauben an Chriftus perfonlich heilig und gerecht werden foll, defihalb ist die Wirkung der Taufe bier als eine fortgehende zu fassen und sie geht wirklich fort zur Bewirkung perfonlicher Gerechtigkeit, wenn der Taufling unter bem Beiftand ber göttlichen Onade und unter Bermittlung ber Eltern und Taufpathen ben driftlichen Glauben fich perfonlich aneignet. Besteht bemnach ber Unterschied zwischen der Taufe des Erwachsenen und der des Kindes nicht darin, daß bei diesem das perfonliche Eingehen auf die Gnade gang ausgeschlossen mare, fondern nur darin, daß es hier später nachfolgt und wird der Sat, daß der Mensch, als voller Mensch ober als Perfon gefaßt, in den Sacramenten nicht geheiligt werde, ohne daß er

auf bie in ihnen angebotene Gnate mit freiem Willen eingeht, burch bie Rintertaufe fo nicht umgeftogen, fo tann man fich gegen biefen Sat auch nicht auf ben 11mftanb berufen, bag einzelne Sacramente wie 3. B. Die Taufe, Buge, lette Delung, auch folden Erwachsenen fruchtbringend ertheilt werden, die irgendwie von Ginnen getommen find, aber mabrend ber Zeit bes Bewußtseins ben Willen und bas Berlangen, jene Sacramente zu empfangen, fund gegeben haben. Diefer Umftand beweist nur, daß die von Seite bes Suscipienten erforderliche Intention nicht nothwendig eine actuale ober virtuale fein muffe, fondern bag in folden Kallen auch eine habituale ober interpretative Intention ausreichend fei. — Geben wir auf bie Bebingungen, an bie ber fruchtbare Empfang ber Gacramente gefnupft ift, naber ein, fo ift vor Allem zu unterfcheiben zwischen ben Sacramenten ber Tobten, burch bie ber Stand ber Gnabe jum erften Mal erworben (Taufe) ober aber ber burch fcmere Gunde verlorene Gnabenftand wieder hergestellt werden foll (Buffe) und ben Sacramenten ber Lebendigen, die ben Stand ber Gnade entweder erhöhen und befestigen ober ben Menschen für einen gewiffen Stand 3. B. ben Che- ober Priefterftand innerlich befähigen. Im Allgemeinen laffen fich nun bie Bebingungen eines fruchtbaren Empfanges babin angeben, baß fie bei ben Sacramenten ber Tobten, im Glauben, in der Rene und im Borfat eines neuen Lebens bestehen, mabrend bie Sacramente ber Lebendigen burchgangig ben Stand ber Gnabe alfo bie Taufe ober nach Umftanden die Buge voransfegen. Heber die Borbereitung auf jedes einzelne Sacrament fiebe bie Urt. über Die einzelnen Sacramente. - b) Bon bem fructbaren Empfange ber Sacramente ift ber bloß gultige zu unterscheiben. Mit einigen Sacramenten nämlich find rechtliche Folgen verbunden, die eintreten konnen, ohne baß zugleich auch bie mit ber sacramentalischen handlung verbundene Gnabe empfangen wird. Go fann bas Chefacrament gultig empfangen werden, und die beiben Cheleute konnen unaufloblich an einander gebunden fein, mabrend fie megen Mangels ber erforderlichen Dieposition ber Gnade ober ber Frucht bieses Sacramentes nicht theilhaftig geworden find. Aehnlich tritt für benjenigen ber gultig orbinirt worden ift, die Berpflichtung zur Chelofigkeit ein, ohne baß ber Empfang Diefes Sacramentes fur ihn zugleich fruchtbar ift. Dber aber bie Sacramente verleihen wie bie Taufe, Firmung und Ordination einen unauslöschlichen Charafter, ber von ber moralischen Wirkung bes Sacramentes verschieden ift, ohne fie eintreten kann und ber, wo er vorhanden ift, eine Wiederholung bes Sacramentes ausschließt. entsteht fo die Frage, was ift von Seite bes Empfängers nothwendig, bamit von ihm ein Sacrament gultig empfangen werbe, b. h. damit die mit bemfelben verbundenen firchenrechtlichen Folgen ober ber unauslöschliche Charafter, ber bas Sacrament unwiederholbar macht, für ihn eintreten. Die hierin allein richtige Antwort, bag namlich ber Suscipient ber facramentalischen Sandlung als einer wenigstens mit bestimmten rechtlichen Folgen verbundenen Sandlung aus freiem ungezwungenem Billen fich unterziehen muffe, bamit ein Sacrament gultig von ihm empfangen werde, ift nach zwei entgegengefesten Seiten bin verfannt worden. In der Entscheidung, bie Papft Innocenz III. über den vorliegenden Punct lib. III. Decret. tit. 42. cap. Majores gegeben hat, ist von folden die Rede, die behaupteten, daß die Sacramente wie z. B. die Taufe, die Ordination und die übrigen ähnlichen ihre Wirkung fo fehr burch fich felbft hatten, bag jum gultigen Empfang berfelben von Seite bes Suscipienten keinerlei Ginwilligung erforderlich fei und bag fie beghalb nicht bloß ben Schlafenden und Geiftesabwesenben, sondern auch folden, bie nicht wollen und gerabezu widerstreben, zwar nicht ber Sache aber boch bem Charafter nach ertheilt werden können. Innocenz verwirft diese Unficht in ber angeführten Entscheibung, benn, fagt er, den Fall gefett, es konnte Jemand ohne, ja gegen feinen Willen gultig getauft werden, fo wurde ein folder auf den Grund des empfangenen Sacramentes gur firchlichen Jurisdiction geboren und mußte fo gur Beobachtung ber Regel bes driftlichen Glaubens angehalten werben. Run fei es aber zugeftantener Dagen ber

chriftlichen Religion zuwider, daß Jemand ber burchaus widerfpricht, gur Unnahme und Beobachtung bes driftlichen Gefetes angehalten werbe. Daber ftellt ber Vapft ben Sat auf, man muffe unterscheiben zwischen folden, die ohne und gegen ihren Millen getauft werden und folden, Die ob Onalen, mit benen ihnen gebroht werbe, lieber fich taufen laffen, als daß fie jenes Ungemach aushalten. Nur die lettern, bie die Taufe zwar nicht ganz frei aber auch nicht ganz unfreiwillig, fondern be-bingterweise, d. h. lieber als die angebrohte Dual wollen, wurden gultig getauft und konnten zur Beobachtung bes driftlichen Gefetes angehalten werben. Ille vero qui numquam consentit sed penitus contradicit, nec rem nec characterem recipit sacramenti, quia plus est contradicere quam minime consentire. icheibet Innoceng in Betreff ber Schlafenden und Beiftesabwefenden. Much fie, fagt er, werben ungultig getauft, wenn fie, fo lange fie wachten ober ehe fie in Beiftesabwesenheit verfielen, in ihrem Widerftreben gegen die Taufe verharrten, weil in biefem Kalle ihre Ginwilligung nicht prafumirt werden tonne, fondern anzunehmen fei, daß ihr Biderftreben fortbaure. Saben fie bagegen, ebe fie geiftedabmefend wurden, ben Willen getauft zu werden an den Tag gelegt, fo hat fie die Rirche immer getauft. Das Gefagte gilt nicht blog von ber Taufe, fondern, wie aus obigen Worten bervorgeht, auch von bem Sacramente ber Ordination und ben übrigen abnlichen. Eine mit Biberftreben gegen feinen Billen und ohne irgend eine Cinwilli= gung empfangene Ordination ift ungultig und beghalb in einem folden Fall Reordis nation julaffig. Wiefern Zwang und Burcht bie Che wegen Mangels an freier Einwilligung ungultig machen fiebe b. Urt. Chebinderniffe. In entgegengefetter Richtung von ber genannten Anficht, bie jum gultigen Empfang ber Sacramente von Seite bes Empfangers feinerlei Ginwilligung fur nothwendig erachtete, haben Undere diese Erforderniffe übertrieben, indem fie, ohne zwischen fruchtbarem und gultigem Empfang gehörig zu unterscheiben ober beibe mit einander vermischend, bie Gultigfeit bes Sacramentes von bem Borhandenfein bes Glaubens und einer auf ihm beruhenden sittlich-religiosen Dieposition abhängig bachten. In der alten Rirche geschah bieses besonders durch Cyprian, der die Regertaufe auch aus dem Grunde anfocht, weil diese von dem Tänfling nicht mit dem wahren Glauben und ber biesem entsprechenden acht driftlichen Gefinnung empfangen werbe. Gin Sacrament frucht= bar empfangen, b. h. ber moralischen Gnadenwirfung beffelben theilhaftig werben. kann freilich nur bersenige , ber bem Sacrament mit bem mabren Glauben und einem aus ibm ftammenden Berlangen entgegenkommt. Allein ba es bei bem bloß gultigen Empfang ber Sacramente nicht um bie religios-fittliche Seite an ihnen, fondern nur um ihre firchenrechtlichen Folgen und um ben von ber moralischen Gnabenwirkung verschiedenen Charafter, ben fie verleihen, sich handelt, so braucht auch bie Intention des Suscipienten bier nicht fittlicher Natur gu fein; zu einem folden Empfange genügt es, daß er sich nur der sacramentalischen Handlung als einem außer= lichen rechtlichen Acte mit Billen oder nicht mit ganglichem Biberfireben unterziehe. Bon dieser Ansicht ging ber hl. Augustin aus, wenn er de baptismo lib. III. c. 14. fagt: Non interest, cum de sacramenti integritate et sanctitate tractatur, quid credat aut quali sit imbutus side ille, qui accipit sacramentum. Interest quidem plurimum ad salutis viam, sed ad sacramenti quaestionem nihil interest. — Literatur: Juenin, Commentarius de sacramentis; Drouin, de re sacramentaria lib. X. Venet. 1737. et XII. tom. 8. Par. 1773; Chardon, Histoire des sacrements; Bellarmin; Tournely; Gotti. Ueber das Besondere jedes einzelnen Sacramentes fiehe bie Artifel über bie einzelnen Sacramente.

Cacramenteusperre ift der in neuerer Zeit beliebte Ausdruck zur Bezeich= nung der Excommunicatio minor oder Ausschließung vom Gottesbienste insbesondere von den Sacramenten (bem der Buße ausgenommen) und von der Erlangung kirch= licher Nemter für die Dauer der Strafe (f. Bann, I. 600 ff.). Diese Kirchen= ftrafe trat gewissermaßen an die Stelle der alten öffentlichen Kirchenbußen, und kommt noch in den Beschlussen der neueren Concilien sowie auch in den protestantischen Kirchenordnungen (hier jedoch lediglich in Beziehung auf das Eine neben der Taufe beibehaltene Sacrament, nämlich als Berweigerung des hl. Abendmahles) vor.

Sacramentoftreit, Sacramentirer. Es waren nur wenige Sabre verfloffen, feit Luther offen ber Rirche ben Weborfam gefundet, als unter ben Anbangern bes neuen Evangeliums ein Streit ausbrach, ber die ganze Saltlofigfeit ber Partei, welche bie firchliche Authorität im Princip aufgehoben, fowie bie traurigen, auf gangliche Berftorung ber Sacramenten-Lehre binauslaufenden Confequenzen jener reformatorischen Doctrin von ber Rechtfertigung im bellen Lichte zeigen follte. Es mar bief ber Streit über bie reale Gegenwart Chrifti im Altarsfacramente, gewöhnlich ber "Sacramenteffreit" genannt. Die erfte Beranlaffung bagu gab einer ber erften Forberer ber neuen Bewegung, ein früherer Freund und College Luthers, ber Archibigconus Carlfiabt (f. b. A.) zu Wittenberg. Geine hinneigung zu einem extremen Spiritualismus hatte er icon, mabrend Luther noch auf ber Wartburg faß, zu Wittenberg gezeigt. In fanatischem Gifer batte er bier unterftugt von feinem Unbange bas Rirchenwesen nach feinem Gefchmade purificirt, Die Rirchen entleert, Bilber und Altare gerfiort, Die Deffe teutsch gehalten, die Elevation abgeschafft und feinen Anhangern erlaubt, bas Abendmahl ohne vorhergebende Beicht zu empfangen. Der auf die Runde bievon von der Wartburg herbeigeeilte Luther (f. b. A.), dem folches Boraneilen zuwider war, hatte ihn und bie übrigen "Schwarmgeister" burch seine acht Tage nacheinander gehaltenen Predigten bald niedergebonnert. Carlftabt mußte fich geschweigen. Rein Bunder, daß er, ein unruhiger Beift, dem übermächtigen Manne gegenüber fich gedrudt fühlte und einen audern Birfungsfreis suchte, wo er frei ichalten und walten fonnte. Er ging - ohne Erlaubnif von Universität und Capitel, welchen beiben Corporationen er als Mitalied angehörte - nach Orlamunde, einer durf. fachfischen Stadt an der Saale, beren Pfarrei bem Capitel ber Stiftstirche gu Bittenberg incorporirt war, bewirfte bie gang ungesemugige Entlaffung bes Bicars baselbst und ließ sich selbst von der Gemeinde zum Pfarrer mablen. Das Rirchenwefen wurde nun gang auf democratischem Ruß und in Carlftadts durchaus spiritualiftischem Sinne organisirt: Die Schulen aufgelost, Bilber, Beicht, Meffe, Faft- und Festtage abgeschafft, Die Bemeinde empfing figend Die beiben Weftalten bes Abendmable, ein Jeglicher gunachft in feine Sand und um die Lehre von dem allgemeinen Priesterthume recht anschaulich zu machen, legte bas geiftliche Saupt ber Gemeinde ben Doctortitel ab, ließ sich "Bruber Andres" nennen und begab fich mit Bergichtleiftung auf die Borrechte des geiftlichen Standes unter die weltliche Berichtsbarteit. Man fieht, daß Carlftadten ichon bamals jegliches Myfterium im Cultus, auch ber Ausbruck beffelben in ber außeren Form, juwider war. Db er auch mit feiner Abendmahlslehre damals ichon hervorgetreten, ift nicht gang klar. Lutber weniaftens, ber bamals auf Befehl bes Churfürften gur Beilegung ber Birren nach Orlamunde ging, sprach in feiner auf ber Reise babin zu Jena gehaltenen Predigt von den Schwarmgeistern — und Carlftadt mar beutlich genug barunter kennzeichnet — welche das Sacrament des Altars abthun wollten. Da Luther zu Drlamunde nichts ausrichtete, fo fchritt ber Churfurft felbft ein und verwies ben Carlftadt bes Landes 1524. Jest fab diefer fich jeder Rudficht überhoben und ließ noch in demfelben Jahre mahrscheinlich zu Bafel feine Schrift "von dem wiberchriftlichen Migbrauch des Herrn Brod und Relch" (auch in Luthers Schriften Thl. XX. S. 138 ff. d. Balch. Ausg.) erscheinen, in welcher er bie reale Gegenwart Christi im Abendmahl bestritt. Der Glaube — fagt er bier — welcher annehme, bag im Sacrament und ber mabre Leib und bas mabre Blut Chrifti gegeben werbe, thue bem Berte Chrifti, bas er am Rreuz gewirkt, Abbruch, murbige es herab. Nur in bem Glauben an die Kraft bes Kreugtobes Chrifti fei Rechtfertigung. Wie man biefe Wirkung auch noch bem Genuffe bes Abendmable guschreiben moge! habe mit ben Worten: "mein Blut wird vergoffen gur Bergebung ber Gunben" -

nur von bem Blute geredet, bas er am Rreuze vergoffen, nicht von einem Blute, bas im Sacramente vergoffen sein foll. "Ift es — schließt er — im Sacramente vergoffen, fo ift ber Ruhm bes Rrenges Chrifti aufgehoben. - Gines muß fallen: entweder daß Chriftus feinen Leib im Gacramente fur uns gegeben bat, ober bag Chriftus feinen Leib in Tod am Rreuz für uns gegeben." Ja Carlftadt will, um auch bie Bebeutung bes finnlichen Elements, welche ihm bie neuen Reformatoren noch gelaffen, ganglich aufzuheben, nicht einmal einraumen, bag ber Benug bes Abendmable eine Burgichaft, ein Berficherungezeichen ber gefchehenen Gunbenvergebung fei. Diefe Sicherheit muffe ja fcon vorber ba fein (naturlich burch ben Glauben), wie Paulus flärlich angezeigt mit den Worten: "der Mensch prüse sich felbft, bann effe er von biefem Brobe". Gine weitere Stute gab Cariftabt feiner Anficht in einer anderen gleichzeitig erschienenen Schrift durch eine exegetische Be= weisführung, beren Raivetat taum eine andere in ber Geschichte ber Exegese gleich= fommt. Die Worte "nehmet hin und effet" — behauptet hier Carlstadt — stunden in feinerlei Berbindung mit ben folgenden: "biefes ift mein Leib". Bielmehr habe ber herr unter jenen erfteren Worten wie gewöhnlich bas Brod gebrochen, es seinen Jungern ausgetheilt, und bann bie Rebe auf einen andern Gegenstand lenkend, von bem Leib gesprochen, den er morgen am Kreuz für fie hingeben werde: fo oft fie fünftig wieder das Brod gemeinsam brachen, follten fie beffen gebenken. Beweis bafur: ber Artifel Hoc habe ein großes H. Diefer Umftand beweise beutlich genug, baß hier eine neue Borftellung beginne. Ferner: ber Artifel im Griechischen ("τοῦτο"), ber ein Reutrum sei, tonne nicht auf das Masculinum "coros" geben. Die Worte: bas ift mein Leib, feien vorne und hinten mit Puncten (sc. festgemacht), batten also mit dem Brode nichts zu thun. Christus felbst wehre einer folchen Auffaffung feiner Borte, wie fie bei Luther ftattfinde, indem er Joh. 6. fage: bas Rleifch ift zu nichts nute (vgl. Plant, Geschichte bes protest. Lehrbegriffs II. 5. S. 218. Anm. 1. Ausg.). Solches bewies Carlftabt in feiner Schrift: "Auslegung der Worte: bieß ist mein Leib" betitelt. Daß es hiebei an heftigen Uns-fällen gegen Luther nicht fehlte, läßt fich benfen. Carlftadts Schriften konnten nicht verfehlen, allenthalben großes Auffeben zu erregen. Wenn auch nicht auf die Art ber Beweisführung, fo boch auf bas Resultat berfelben mar man vielfach geneigt einzugehen. In Stragburg, wohin Carlftabt nach feiner Berweifung fich zunächst gewandt, brobte die Parteinahme fur und wider ibn die Gemeinde ber Reugläubigen Bu fpalten. Die Saupter berfelben, Capito und Bucer, glaubten beghalb nichts Befferes thun zu konnen, als wenn fie vom Rathe einstweilen ein Berbot ber Carlftadtischen Schriften erwirkten, unterdeß aber fich Rath von Luthern erbaten. Dieß geschah. Der Brief, den sie an den Reformator abgehen ließen, zeigt ein klägliches Bemühen, zu vermitteln, was sich nicht vermitteln ließ. Die glatten und heuchlerischen Borte, deren fie fich bedienten, zeugten von Charafterlofigfeit und Unverstand zugleich. Es sei eigentlich höchst überflüssig — schrieben sie an Luther über die leibliche Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti zu ftreiten. Die Saupt= fache fei, daß man bes hauptstucks mahrnehme, bes Glaubens und ber Liebe, bedenkend, daß ber mahre Chrift inwendig fei und an tein außerlich Ding gebunden. Der einzige Zweck des Abendmable fei die Erfrischung unferer hoffnung, Beiteres zu erforschen, fei überfluffig. Warum fich ganten über bie fleischliche Gegenwart, ba Chriftus sage: bas Fleisch ift fein nute, ber Beift ift's, ber lebendig macht. Auch Carlftadt hatte bieß bedenken follen , daß wir hier vom Leiblichen auf's Geistige gewiesen werden, bann hatte er biefen Saber, ber boch mehrentheils Wortstreit fei, nicht angefangen. Uebrigens mußten fie boch gestehen, baß einige von den Grunden Carlftadts befondern Gindruck auf fie gemacht hatten und fie baten beginalb Luthern, er möchte sie von ihren Zweifeln befreien. Luther indeß hatte, bevor noch dieser Brief an ihn gelangte, bereits ein Schreiben an die Straßburger abgehen laffen, worin er sie vor Carlstadts Jrethümern warnte. Carlstadts Meinung sei aus ber=

felben Quelle gefloffen, aus welcher feine übrigen Unfichten über Wegraumung ber Bilber, Abichaffung ber Cerimonien u. bgl. gefloffen feien. Gie mochten felbft urtheilen, ob ber mit bem mabren Beift bes Chriftenthums befannt fein fonne, ber folde aufere Dinge gur Sauptfache mache. Bas nun bas Abendmabl felbit anlange, fo muffe er bekennen, bag er fruber bedeutend Reigung gehabt, blog eine figurliche Bedeutung der Einfegungsworte anzunehmen. Gern batte er fich por fünf Sahren babin bereden laffen, er habe fich gerungen und gewunden, bag er gerne heraus gewesen mare, weil er wohl gesehen, daß er damit dem Papsithume ben großten Duff hatte geben konnen. "Aber - ichloß er - ich bin gefangen, fomm nicht heraus: ber Text ift zu gewaltig ba." (Luthers BB. XV. S. 2444. Sall. Ausa.). Go batte fich alfo Luther entichieben für bie reale Gegenwart ertlart und nur die Bermandlungslehre verworfen (f. d. Art. Abendmahl). Der Leib Christi wird im Brod gereicht. Es entstand die Impanations-Lebre. Luthers Brief war faum abgegangen, fo erhielt er ben ber Stragburger. Sein bisber verhaltener Born loberte hell auf, ba er fab, welch' gunftige Aufnahme Carlftabte Lehre gefunden. Es ericien feine Schrift "wiber bie himmlifchen Propheten, von ben Bilbern und Sacrament" ic. Es war ihm ein Leichtes, bier bie Carlftadtifche Exegefe ber Einsetzungeworte, bergenommen von bem großen Buchftaben, von bem Neutro bes Demonstrativs und von der Interpunction zu gernichten. Aber in's Gebrange fam er nicht wenig, ba er einen Analogiefchluß bestreiten follte, ben Carlftabt aus Luthers eigener Exegele geschmiedet hatte. Mit ben Borten Matth. 16: "bu bift Petrus" hatte Luther biefelbe mabnfinnige Operation vorgenommen, die Carlftadt fpater an ben Cinfegungeworten fich erlaubte. Rach den Worten: "ou bift Petrus" habe der Herr auf sich selbst deutend gesprochen: "und auf diesen Kelsen will ich meine Rirche bauen". Dag biefes eine Auslegung mar, mit ber Carlftabtifchen fo nabe verwandt, wie ein Bater mit feinem Rinde, wird Riemand im Ernfte laugnen. Aber was thut nun der gewaltthätige Mann? Er läugnet die Berwandtschaft geradezu. Wenn es auch bort fo fei, fo folge baraus boch nicht, bag es auch hier fo fein muffe: man mußte es benn mit hellem Terte beweifen. Ja ber Tert fpreche gerade für ihn. Denn bort Matth. 16 ftehe bas Wortchen "und" zwischen den beiben Theilen bes Sages, bie eben baburch als nicht zusammengehörige getrennt wurden, und außerdem wiederhole ber Berr bas Wort "Fels" noch einmal. "Gin foldes "Und" und Wiederholen des Wortes "Leib" — ichlieft Luther — fieht nicht ba im Abendmahl, sondern (ber Herr) spricht ftracks: Nehmet und effet, bas ift mein Leib! Daraus folgt, baß biefe zwei Spruche gleich fo abnlich find, wie Reuer und Waffer." Glücklicher war Luther mit seiner Antwort auf die Einrede aus den Borten: "bas Fleisch ift fein nuge", indem er ben "Sacramentirern" entgegenhielt, man durfte mit demfelben Recht wie auf Die Gegenwart des Leibes im Abendmabl, biefes auch auf das Opfer am Kreuze anwenden, was Niemand könne, ohne Christum aufzugeben (Luthers WB. Sall. Ausg. XX. S. 186). Satte ichon bis baber ber Streit eine ernfte Bendung genommen, fo wurde er noch bedenklicher baburch, bag man sich von einer Seite her, wo man das Reformationswerk unabhängig von Luthern begonnen und felbstiftanbig bas neue Rirchenwesen conflituirt hatte, fich ber von Luthern anathematisirten Lehre annahm. Der schweizerische Reformator 3 wingli, feiner Natur nach mehr zu einer rationalifirenden Auffaffung ber driftlichen Lehre geneigt, trat fur bie seiner Richtung zusagende Carlftabtische Unficht vom Abendmahl auf und legte dadurch den Grund zu einer bleibenden Trennung seiner Partei von der Lutherischen. Frühzeitig hatte er Zweifel gegen die reale Gegenwart gefaßt. Er wartete nur auf eine gunstige Gelegenheit, feine Meinung ber Welt zu offenbaren. Da ereignete fich's, bag ber Rath von Zurich Cariftabts Schriften verbot. Dagegen erflarte fich 3mingli von ber Rangel berab, zu gleicher Beit machte er bem Rath noch besondere Borftellungen und erbot fich, die neue Meinung vom Abendmahl gegen alle Einwurfe zu pertheibigen. Es wurde ein Tag

beftimmt, an bem er mit feinen Grunden hervortreten follte. In ber Zwischenzeit batte Zwingli einen merkwurdigen Traum, ber erzählt zu werden verdient. Es erichien ihm Jemand im Traume, ber ihm eine Erklarung ber Ginfegungeworte gab. an die er bisher nicht gedacht hatte - nämlich diejenige, mit der er fpater hervortrat. Monitor iste - fest er felbst bingu - ater an albus suerit, nihil memini. Man fann fich benfen, bag eine folche Meugerung von Zwingli's Gegnern viel gegen ihn benütt murbe. Die Erklarungeweise ber Ginsegungeworte aber, mit welcher Zwingli bervortrat, mar, wenn auch in ihrem Resultat mit ihr gusammentreffenb. bennoch icheinbarer und von ihrem Urheber beffer begründet als bie Carlftabtifche. Die Borte: "bas ift mein Leib" hatten eine figurliche Bedeutung. Chriftus wolle bloß fagen: biefes Brod bedeutet meinen Leib. Das Borichen "ift" fomme oftmals in ben Schriften bes A. und R. T. vor bei uneigentlicher Redemeife und beiffe bann f. v. a. "bedeutet". Go 3. B. bie fieben fetten Rube find (ft. bedeuten) fieben fruchtbare Jahre; 3ch bin ber Beinftod, bie Thure, ber Beg, bas licht ber Beit ze.; ber Same ift das Wort Gottes. Spater noch brachte er als weiteren wichtigen Beleg die Stelle 2 Mos. 12, 11 herbei, wo die Worte: "bas Offerlamm ist bas Paffah (Borübergang) bes herrn", ebenfalls in figurlichem Ginne zu nehmen feien. Diefe neue Erklarung ber Ginfegungeworte hatte übrigens nicht 3wingli felbft erfunden: wie er felbst erzählt, war es ber Niederlander Sonius, ber fie fcon 1521 in einem fpater burch Zwingli herausgegebenen Briefe aussprach. Des Weiteren führt Zwingli feine Meinung aus in einem Briefe an ben Prediger Alber zu Reutlingen, in welchem fich beutlich zeigt, wie fehr die Confequenz ber neuen Rechtfertigungslehre auf gangliche Entleerung, ja Annihilirung bes bochften ber Sacramente. überhaupt jedes an ein fichtbares Zeichen gelnüpften Gnadenmittels hindrangte. Reben bem Glauben, ber allein und rechtfertiget, fann auf bie Lange ein Sacrament nicht beffeben. Um beghalb bie ben Sacramentirern aus bem 6. Cap. bei Johannes entgegengestellten Beweise zu entfraften, behauptet 3wingli geradezu in bem erwähnten Schreiben an Alber (f. Luthers DB. Sall. Ausg. XVII. S. 1881), ber herr rede hier — mogen nun feine Worte fich auf das Sacrament beziehen ober nicht - nur vom Glauben an feinen geopferten Leib, nicht vom Effen. Chriftus nenne fich felbft bas Brod bes Lebens und in ber Rolge erklare er auch, in wiefern er fich eine lebendige Speise nenne und wie tiefe Speise genoffen werden muffe durch die Worte nämlich: "wer an mich glaubt, ber hat das ewige Leben" und "das Brod, das ich gebe, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Belt". Diefes Fleifch ift Speife ber Geele geworden, in fofern es fur uns geopfert wurde und biefes "Fleisch effen" beißt nach ber eigenen Auslegung Chrifte nichts Underes als glauben, daß fein Fleisch für uns geopfert fei. Und damit auch jene oft gebrauchte und migbrauchte Stelle nicht fehle, fügt er noch bei, Chriffus habe fich fur biefe geiftige Deutung felbst erklart mit ben Worten: "bas Fleisch ift ju nichts nuge". Diefer Brief follte nach Zwinglis Bunfche von Albern geheim gehalten werden. Indeg theilte der Berfaffer felbft ihn fo Bielen mit, daß er bereits für ein öffentliches Document gelten konnte. Da erschien Luthers Schrift "wider die himmlischen Propheten", voll der ftartften Ausfälle wider die Sacramentirer und Zwingli glaubte nun, nicht mehr guruchfalten zu burfen. Er ließ seine Gegenerklarung folgen in bem "Commentarius de vera et falsa religione" Tiguri 1525, in welchen der Brief an Alber, ben er zu gleicher Zeit noch befonbere druden ließ, beinahe vollständig eingerudt mar. Wiederum behauptet er bier, daß mit der mahren Lehre vom rechtfertigenden Glauben die Annahme einer realen Gegenwart nicht bestehen könne. Wenn dem Glauben an Christum die Kraft zugefcrieben wird, bas ewige Leben mitzutheilen, wozu bann noch ber Genuß bes Sacraments! Außerbem: ware Chrifti Leib wirklich im Abendmahle zugegen, fo mußte man Etwas bavon empfinden, von dem Dafein eines Rorpers muffe man fich burch bie Sinne überzeugen konnen. "Wenn bu bas Kleisch Chrifti — fagt er —

forperlich geniegeft, fo murbeft bu es nicht glauben, fonbern empfinden." 3mar babe man allerdings ein Ausfunftemittel ersonnen und behaupte, ber wirkliche Leib Chriffi werde in ber That genoffen, aber geiftlich. Dief fei ein offenbarer Wiberspruch. Ein Korper konne nicht geiftlich genoffen werben. Wir konnen nicht umbin, bier barauf bingumeifen, bag Zwingli gerabezu behauptete. es babe nie Einer im Ernft geglaubt, Chriftum leiblich und wesentlich im Sacrament gu geniefen, obwohl Alle es tapfer gelehrt ober aus Beuchelei fich fo geftellt batten. "Es ift — fagt er auch in ber eben angeführten Schrift — ichlechterbings unmoglich, bag ein Menich glauben konne, er bekomme wirklich im Sacrament ben mefentlichen forperlichen Leib Chrifti zu genießen, benn wer fann glauben, etwas empfunben zu haben, bas er gewiß nie empfunden hat und nie empfinden kann." Go hatte alfo Zwingli niemals etwas von jenem beseligenden Gefühle empfunden, bas ben frommen Chriften burchdringt, wenn er wahrbaft gläubig und murbig bas Sacrament empfangen bat, ja bas ihn erhebt, wenn er nur in ber Rabe bes im Sacramente gegenwärtigen Beilandes weilet. Aber wie konnte berjenige Etwas von ber Wahrheit jener Erscheinungen erfahren, welche uns bas Leben ber Beiligen bezeugt, wo oftmals bas innerlich geheiligte und erhöhte Leben fich in feinen Wirkungen auch auf bas außere, niedere Leben ergießt - er, ber ffeptische Zwingli, ber von fich felbit gesteht (1524), bag er icon Sabre vor feinem öffentlichen Auftreten in biefer Sache an ber wirklichen Gegenwart gezweifelt habe. Dem Ratholifen gibt ein foldes Geftandniß eine klare Erkenntniß ber inneren Genefis ber Meinung und Lehre Zwingli's. Als ein unstreitig fehr brauchbarer Bundesgenoffe gefellte fich Zwingli'n in biesem Rampfe Decolampad bei, ber schweizerische Melanchthon, ber zuerft munblich, bann mit seiner Schrift de genuina verborum Dei: "Hoc est corpus meum" juxta vetustissimos auctores expositione liber", Basil. 1525 fich aussprach. Die vetustissimi auctores, die er als Zeugen für feine Unficht vom Abendmahl aufführt, find die Bater ber erften Rirche, aus beren Schriften Decolompab beweisen will, schon bie alte Rirche habe bas Rämliche über bas Abendmahl gelehrt wie er und Zwingli. Die Auslegung ber Ginfettungsworte, bie uns Decolompad gibt, ift nur in ber Ausführung von ber Zwingli'ichen untericbieben, im Resultat bagegen mit ihr übereinstimment. Er will bem Borte "ift" feine Bedeutung laffen, bin= gegen unter bem Borte "Leib" bloß eine Figur ober ein Zeichen bes Leibes Chrifte verstanden haben. Bu ben von Zwingti gesammelten Stellen, die als Beleg für Die neue Ertlarungsweise gelten follen, fügt er noch bie Stelle 1 Cor. 10, 4: "Der Fels, ber nachfolgte, war Chriftus." Daß Chriffus mit jenen Worten, womit er das Abendmahl einsette, tein Mofierium habe begründen wollen, wie es die Kirche annimmt, zeige bas Berhalten ber Apostel bei bem gangen Borgang. Satten biefe geglaubt, daß er ihnen wirklich seinen Leib gereicht, so wurden fie gewißlich nicht unterlaffen haben, ihre Bermunderung über biefes Bunderbare auszusprechen, wie fie auch anderwarts gethan. Goldes fei aber nicht geldeben und bieg zeuge ftark gegen bie Unnahme einer wirklichen Gegenwart. Wogu überhaupt eine folche? Chriffus werbe mehr geehrt burch ben Glauben, bag er für uns gestorben fei, als durch die Annahme einer Gegenwart seines Leibes im Abendmahl. Bon dem leiblichen Genug murbe unfere Seele boch feinen Bortheil gieben, ben ihr nicht ber Glaube viel gewiffer und vollständiger verschaffe. Seine Schrift fandte Decolampad gleich nach ihrem Erscheinen einigen schwäbischen Predigern, unter benen besonders Breng in Sall und Schnepf in Wimpfen Ansehen genoffen. wollte ihre Unficht barüber boren. Die schwäbischen Prediger 14 an ber Bahl, an ihrer Spike ber genannte Breng (f. d. Art.), gaben ihre Antwort in einer Gegenschrift, die im nämlichen Jahre unter bem Namen bes "schwäbischen Spngramma" heraustam. Gie war fo untlar, bag fpater beide ftreitenben Parteien ihre Meinung barin finden wollten. 3m Befentlichen ging ihre Behauptung barauf hinaus, Chriftus habe feinen Leib nicht junachft in's Brod, fondern in

fein Wort gelegt. Das Wort bringe ben Leib in's Brod, enthalte aber wirklich und wefenhaft, mas es ausfage, wie die Worte Chrifti überhaupt enthalten, mas fie bezeichnen. Wenn Chriftus zu bem Gichtbruchigen fage: "bir find beine Gunden vergeben," fo fei in biefe Worte bie Gundenvergebung eingeschloffen und damit bem Sunder gleichsam überbracht, sowie auch in ben Worten: "ber Friede fei mit Euch," bie er seine Apostel über bie gaftfreundlich sie Aufnehmenden sprechen beife, ber Friede mahrhaft eingeschloffen fei. Wenn der Berr fage: ich bin der Berr bein Gott! fo schenke fich mit biefen Worten Gott selbst mit all feinen Gutern. Gerabe fo nun fei es, wenn Chriftus fpricht: Mein Leib wird für Euch gegeben 2c. 2c. In bieg Wort habe er feinen Leib eingeschloffen, fo tag Jeber, ber bieg Wort ergreift, auch ergreife und habe und halte ben mahren Leib und bas Blut Chrifti. Ift nun bas bloffe Wort fo fraftig, uns ben Leib Chrifti zu bringen, wefchalb follte es nicht auch fo fraftig fein, ihn zu dem Brod zu bringen. Golde Tafchenspielerfunfte verbienten noch mehr als die gelinde Buchtigung, die ihnen Decolampad in feiner Antwort zu Theil werden ließ. "Ihr faget - entgegnet er ihnen - 3ch bin ber Berr bein Gott! Mit biefen Worten hat fich Gott bem Borte geschenkt, fich gang in's Bort eingeschloffen. In aller Welt, meine herrn! was ift bas fur eine Folge! Gott fcentt fich uns burch's Wort, alfo fcentt er fich auch tem Wort, hat fich vorber in's Wort eingeschloffen. Gin Ronig ichentt mir bas Reich burch eine Urfunde, alfo hat er auch bas Reich ber Urfunde gefchenkt." - Uebrigens läßt fich in ber gangen Ausführung des Syngramma das Bestreben nicht verkennen, die Abendmahlslehre Luthers mit seiner spiritualistischen Rechtsertigungslehre zu vermitteln. Dem glaubig erfaßten Worte ift eigentlich von dem herrn bie Gnade mitgetheilt und fo tann fie unmittelbar an und gelangen ober burch bas Medium bes Cacraments. Die Ungläubigen effen ben Leib des Herrn nicht. Unter folden Berhandlungen war ber Streit ein allgemeiner und heftiger geworden, auch Billican und Pirtheimer (f. b. A.) erklarten fich gegen bie Schweizer in herben Worten, von allen Rangeln ertonte bas Anathema gegen bie neuen Saretifer. Bucer und Capito (f. b. A.) fuchten zu vermitteln. Luther fchrieb ihnen furzweg guruck: eine von beiden Parteien muffe bes Teufels sein, ba belfe feine Bermittlung. In einem Brief an die Reutlinger spricht er es offen aus, diese neue Barefie sei bas vielköpfige Thier, von bem Apoc. XIII. Die Rede fei. Carlftabte, Zwinglis und Decolampate Meinung muffe vom Teufel fein, das erkläre fich baraus, weil Jeder eine verschiedene Erklärung ber Einsetzungeworte annehme. Dafür bediente ihn aber Decolampad mit bem Gleichen: "Sollte man — fchrieb er — eure Bertrennung mit anseben, wie viel verschiedene Meinungen murbe man finden? dem ift Chriftus glorificirt ba, bem dienet er ba, dem ift er schentweise ba, dem ift Brod ein Zeichen, dem keines, ber will, man folle nicht gebenken an Chrifti Gegenwärtigkeit, ber andere will auch, baß man ihn anbete (wohl Pirtheimer) und gibt ichier unter Euch fo viel Ginne als Ropfe." Und Zwingli hielt ihnen vor, welche Unmagung es von ihrer Seite sei, Andersbenkende fur Reger zu erklaren. Db fie an des Papftes Stelle getreten feien! Es folgten fich nun in turgen Zwischenraumen Schriften Luthers und ber Schweizer. Bon erfterem ber Germon von bem Sacramente bes Leibes und Blutes Chrifti wiber bie Schwarmgeister 1526. (Altenb. Ausg. III. S. 340 ff.), bann Beweiß, "daß bie Worte Chrifti, das ift mein Leib noch veste fteben wider bie Schwarmgeister (1527)" (Altenb. Ausg. l. c. S. 691), endlich fein "großes Bekenntniß vom Abendmahl" (Altenb. Ausg. l. c. 812 ff.). Bon Zwingli erschien "eine klare Unterrichtung vom Nachtmahl Chrifti," bann (Erweis), "bag bie Worte Chrifti, bas ift myn Lychnam zc. ewiglich ben alten einigen Ginn haben werden zc.," von Decolampad: "daß ber Mifverstand M. Luthers ze. nicht bestehen mag." — In seinem Sermon vom Abendmahl adoptirte Luther jene abentheuerliche Lehre von ber Allgegenwart des Leibes Christi (Ubiquitätslehre), die einige Jahre zuvor Faber (f. d. A.) in Frankreich ausgebildet hatte. Er nahm an, daß Christus überall, in

allen Creaturen auch nach feiner Menschheit, alfo leiblich gegenwärtig fei, bag wir. ibn aber nur ba fuchen burften, wo bas Wort fei, b. i. wo er genoffen werben wolle, nämlich im Abendmahl. Die Polemit, Die Luther in allen biefen Schriften führt, ift zwar febr ungeftum, aber oft treffend, ja meifterhaft. Auf all bie Ginwurfe, die man gewöhnlich gegen die Annahme ber realen Gegenwart vorbrachte, 3. B. bag fie ben Kreugtod Chrifti berabfete, bag Chriftus gur Rechten bes Baters fite, und nicht mehr im Sacrament auf Erben fein konne, daß bas Fleifch fein nute fei, daß bie reale Gegenwart ber Bernunft unbegreiflich, ja etwas unvernunftiges fei, entgegnet er mit ben ihm zu Gebot flebenden fraftigen und ichlagenden Worten: Man muffe bas meritum Chrifti, bas er am Rreuze erworben, unterfcheiben von ber distributio meriti, wie fie in ben Sacramenten gefchehe. Die Borftellung, daß Chriftus, weil zur Rechten bes Baters figend, nicht mehr im Sacrament gegenwärtig fein konne, fei eine unwürdige, feine Dacht und feine Liebe berabsetende, fei, wie wir jett fagen, eine beiftisch gefarbte: "als ob Chriftus feine andere Ehre hatte, als bag er gur Rechten bes Baters fige auf einem Cammetpolfter und laffe ihm die Engel fingen, geigen und klingen und fei unbeladen mit ber Mube des Abendmahle." Der Ginwurf ber Unbegreiflichkeit gelte ebenfo gut bem Mufterium ber Incarnation, bem Opfer am Rreuz zc. Die Worte Chrifti: "Mehmet und effet" find Thatel- ober Machtworte, bie ba schaffen, was fie lauten; Chriftus heißt uns diese Thatelworte sprechen, so jedoch, daß sie allemal in feiner Ver son und als seine eigenen Worte gesprochen werden. Dann macht er ihnen wegen bes Eigensinnes, mit bem fie ihre Meinung in die Schrift hineintragen, Borwürfe, die alle auf ihn, den Empörer gegen die kirchliche Authorität zurückfallen, verläugnet das Formalprincip des Protestantismus oft gang, nur um diese seine Meinung zu fichern, ja nahert fich ber tatholischen Lehre oft ftart, aber ben Muth hat er nicht, fie gang anzuerkennen. — Go war ber Bruch ein offener, erklärter und ichien unheilbar. Aber die politische Lage der Partei, welche fich von ber Rirche getrennt, forderte gebieterisch eine Bereinigung. Der Landgraf Philipp von Seffen (f. b. A.), bem überhaupt am Dogma wenig gelegen war, befto mehr aber an ben Kirchengutern, betrieb folche mit allem Gifer. Er wollte ein Bündniß der protestantischen Stände zusammenbringen und babei vermißte er nur ungern bie 40,000 Mann, welche die teutschen Anhänger Zwinglis, bie Städte u. f. w. fiellen konnten. Aber Luther drang gegen ihn durch; das zu Rothach eingeleitete Bundnif, welches man in Schwabach befinitiv abichliegen wollte, tam nicht Bu Stande; man wollte die keterischen Silfstruppen nicht dabei haben. Endlich tam aber boch, ba ber Landgraf nicht nachließ, in die Lutherischen zu bringen, bas Marburger Religionegefprach (f. b. A.) zu Stande (1529). Zwingli und Decolampad verhandelten auf ber einen, Luther und Melanchthon auf ber andern Doch so klug auch ber Landgraf Alles angelegt, nach brei Tagen mar Die gangliche Fruchtlosigfeit einer folden, burchaus principlofen Berhandlung Allen, auch dem Landgrafen flar. Luther schied unverfohnt, mit erneuter Kriegserflärung. Weinenden Auges hatte ihm Zwingli bie Sand gereicht und um eine driftliche Bemeinschaft gebeten, Luther fie falt zuruckgewiesen, nur die Liebe versprach er ihnen zu widmen, die man auch dem Feinde schuldig fei. Ueber die Zeit des Augsburger Reichstags von 1530 trat der Streit zwischen biesen beiben Fractionen der proteftantischen Partei etwas mehr zuruck. — Die Augsburger Confession enthielt bekanntlich über das Abendmahl einen katholisch lautenden Artikel, dabin gebend, daß ber mahre Leib und bas mahre Blut Jefu Chrifti mahrhaftiglich unter ber Geftalt des Brods und Beines darin zugegen fei. — Beil hiebei noch jede abweichende Borftellung ausdrücklich migbilligt war, fanden fich die vier oberländischen, zwinglisch gesinnten Statte Strafburg, Lindau, Memmingen und Conftanz bewogen, ihren Beitritt gur Confession ber Lutherischgefinnten ju verweigern und bem Raifer ein eigenes Bekenntniß, die später fogenannte Consessio Tetrapolitana (f. b. A.) ju

übergeben, worin der Artifel vom Abendmahl — in Etwas kirchlicher lautend als ber zwinglianische - bas Bekenntniß enthielt, daß Chriftus in Diesem Sacramente feinen mahren Leib und fein Blut mahrlich zu effen und zu trinken gebe. Zwingli bagegen fagte in feiner ebenfalls nach Augsburg gefandten Bekenntnigichrift rund heraus, es fei ein gegen Gotteswort ftreitender 3rrthum, wenn man eine wefentliche Gegenwart im Abendmahl annehme. Go ftanden Die ftreitenden Parteien einander ichroff gegenüber. Endlich brachten außere politische Grunde, namlich der Bunfch ein gemeinsames Bundniß gegen ben Raifer einzugehen, eine wenn auch vorübergebende Ginigung zu Stande. Rachbem man ichon bei ber erften Berfammlung zu Schmalkalben 1530 eine Bereinigung mit ben oberländischen Stadten versucht hatte, aber nicht gang gum Biele gelangt war, brachte es endlich Bucer, der Strafburger Theolog, ein Meister in diplomatischen Kunften, 1536 babin, bag man in einer von Lutber aufgesetten Friedensformel fich einigte. Diefe Formel nun lautete allerdings lutherisch und Bucer hatte offenbar seine Bollmacht überschritten, als er fie unterschrieb. Er hatte befihalb auf ber Beimreise von Witten= berg, wo er in der Sache unterhandelt, fich eine die Seinen begütigende Interpretation ber Formel ersonnen, babin gebend, unter ben Unwurdigen, fur welche nach ber angenommenen Formel ein wirklicher Genuß bes Leibes Chrifti Statt fanbe. feien bloß Solche zu verfteben, bie nicht gang gut bisponirt maren. Doch es beburfte bei ben oberlandischen Städten einer folden Interpretation nicht, aus politischen Grunden nahmen fie die nunmehr fo genannte "Bittenberger Concordie" an. Anders die Schweizer. Sie verlangten von Luther eine Erklärung, ob er die Bucer'iche Interpretation jenes berührten Artifels anerkenne und bedeuteten ibm augleich, fie feien nicht gesonnen, einen andern als einen geistigen Genug anzunch= men. Chriftus fei auch feiner menschlichen Natur nach im himmel, konne alfo nicht im Sacrament gegenwärtig fein. Biber alles Bermuthen fand Bucer Luthern auch trot biefer Erflarung bereit, fich mit ben Zwinglianern zu verfohnen. Er geftanb. baß er zu weit gegangen; abweichende Glaubensmeinungen mußten nicht nothwendia eine Trennung ber Gemuther zur Folge haben. Um 1. December 1537 fcbrieb er ben Eidgenoffen einen Brief, worin er Berfohnung anbot. Man wolle auf ber Bittenberger Concordie beharren, fich fein fille halten, und wo auch fein volles Einverständniß zu Wege fomme, doch die Eintracht bewahren. Die Schweizer erklärten sich unter Borbehalt ihrer eigenthümlichen Ansicht vom Genusse des Leibes Chrifti einverstanden und so ichien der Streit beenbigt. Man ging fogar lutherifcher Seits fo weit, daß man die Worte ber Augsburger Confession vom Abendmabl, bie gegen die Sacramentirer lauteten, anderte. Melanchthon nahm bafur die Borte auf: daß mit dem Brod und Bein zugleich der Leib Christi dargereicht werde. Auch bie den Zwinglianern anstößige Elevation der Hostie ward abgeschafft. Doch der Friede dauerte nicht lange. Wie bei folchen Uebereinkommen immer geschieht: die Rabicalen gewannen baburch. Bis unter die Thore Bittenbergs brang ber 3ming= lianismus. Noch annehmlicher ward er, da ihn Calvin (f. d. A.) mehr mit driftlichen Elementen erfüllte und ihm eine andere Faffung gab. Calvin lehrte nämlich. daß gleichzeitig mit dem mundlichen Genuffe der finnlichen Elemente des Abendmahls (sub sensibili elemento) eine aus dem Leibe Chrifti, der nur im Simmel ift, aussließende Rraft (spirituale alimentum) dem Geiste bargeboten werde. Go gefaßt gefiel die Lehre mehr und mehr. Selbst Melanchthon hing ihr im Stillen an. Luther merkte es, verbarg aber feinen Schmerz geraume Zeit. Endlich brach er los, ungeftum, leibenschaftlich, wie er war. Der Buchhändler Frohschver in Zurich hatte ihm eine schweizerische Bibelübersetzung zugefandt. Luther schrieb ihm gerathenwegs zurud, er wolle von benen bort Nichts wiffen, mit ihnen keinerlei Gemeinschaft Sie feien schon genugsam vermahnet, von ihrem Grrthum abzufteben und Die armen Leute nicht fo jammerlich gur Solle gu führen. Es helfe nichts, barum wolle er ihres lafterlichen Lebens fich nicht theilhaftig machen und wider fie schreiben

bis an's Enbe. Noch in andern Genbbriefen ließ er bergleichen verlanten. Endlich gab er 1544 fein "furges Bekenntnig vom Abendmahl" beraus, worin er über bie Schweizer auf's Feierlichfte bas Anathema fprach, Zwingli und Decolampad für Reger und Seelenmorber erklarte und ben Tod bes erftern in ber Schlacht bei Cavvel als ein Strafgericht Gottes barftellte. Er berief fich barauf, bag auch bie bl. Kirche unter dem Papfithum fo gelehrt habe. Welcher Frevel von ber alten gemeinen Lehre abzuweichen, wo fie nicht offen gegen bie Schrift fei! Die 3winglianer verfehlten natürlich nicht, folche Soflichkeiten zu erwidern und ber Unfriede blubete wieder froblich auf. Luther ward immer bitterer, mit Melanchthon (f. b. A.) brobte ein offener Bruch. Damals war es, wo Melanchthon fchrieb: tulimus servitutem vaene deformem." Go febr mufite er por bem erbitterten Reformator fic fürchten. Much ben übrigen Professoren mißtraute er. Als Georg Major (f. b. A.) jum Colloquium nach Regensburg abreifen wollte, fant er an Luthers Thure die brohenden Worte geschrieben: "Nostri Prosessores examinandi sunt de coena Domini." Weitere Schritte verhinderte Luthers nicht lange barauf (1546) erfolgter Tod. Rach feinem Abscheiben spaltete fich fein Unhang in zwei Parteien, bie firengen Giferer, worunter Amsborf, Pomeranus, Flacius, und bie jungere Bittenberger Schule, Melanchthon an ber Spite, fryptocalviniftisch in ber Abendmablilehre (f. Arpptocalvinismus). Bieles mußte Melanchthon begwegen "Geit 20 Jahren — geftand er fpater — bin ich auf die Berbannung gefaßt, weil ich habe merken laffen, daß ich den Broddienst nicht billige." Er wollte zulegt bem Aergsten zuvorkommen und fich am Rheine nieberlaffen. Doch die Bitten ber Wittenberger hielten ihn zurud. Das erfte Signal zum erneuten Kampfe gab 1552 Joachim Befiphal, Prediger in Samburg, in 2 turg auf einander folgenden Schriften, worin er alle mahren Junger Luthers gu fchleuniger Bertheidigung der so sehr gefährdeten "orthodoxen" Abendmablslehre aufforderte. Wie fanatifch man bamale Lutherischerseits gefinnt war, zeigte fich in bem Benehmen gegen ausländische Flüchtlinge. Es waren aus England verbannte Anhanger Calvins. Nicht einmal ihre fäugenden Weiber und Kinder, die sie den Winter über bort zurücklaffen wollten, ließ man in Copenhagen an's Land fegen; unbarmherzig wurden fie aus ben nordteutschen Scehafen fortgewiesen; auch bann burften fie nicht gurudtehren, wenn fie an ber ichleswig'ichen Rufte nicht aufgenommen murben. Bulest fanden bie Ungludlichen Aufnahme theils in Ofifriesland, theils in Frankfurt. Go in gereizte Stimmung verfest, ergriff Calvin die Jeber und fchrieb feine "defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis etc.," worin er seinen Gegnern nicht bloß mit gelehrter Argumentation, fondern auch mit all ber Geringfcatung begegnete, die er einer fo unhaltbaren, unerleuchten Anficht, wie bie feiner Gegner fei, ichuldig zu fein glaubte. Rach mehreren Berhandlungen bin und wieder brachte es Beftphal dabin, daß ein formlicher Bund teutscher Theologen gegen bie Schweizer zu Stande tam. Man icheute fich nicht um bie lutherische Ubiquitatelehre zu halten, den Cat auszusprechen: daß etwas theologisch mahr, philoforbifch falfch fein konne. Als fpater Calvin fich gurudige, wandte fich ber Rampf gegen bie Melanchthon'sche Schule. In Bremen fam es zu bedeutenben Wirren. Alle bort für einige Zeit die Calviniften fiegten, fundeten Samburg und Lübert ber Bundesftadt alle zeitherigen Sandelsbeziehungen auf, Danzig legte auf ihre Waaren und Schiffe Beschlag und mehrere andere herrschaften verboten ben Bürgern von Bremen ihr Gebiet. Daß der Calvinismus endlich in Bremen für immer siegte, ist mahrscheinlich zum Theil als Folge biefer Schritte anzusehen. Balb barauf brach ber Streit in ber Pfalz (f. b. 21.) aus. Beghus (f. b. 21.), ein fanatischer Lutheraner, Generalfuperintendent zu Beibelberg und Rlebig, Diaconus baselbft, Arpptocalviner, verfeberten einander von ber Kangel. Beamte, Burger, Studenten, Prediger - bie gange Stadt ergriff fur und wiber Partei. Da mandte fich ber Churfurft an Melanchthon, um feinen Rath ju boren. Melanchthon

antwortete entichiedner und offener als je: bas Beste mare, man murbe sich mit ben Morten bes Avostels Paulus begnugen : bas Brod, bas wir brechen, ift die Gemeinschaft bes Leibes Chrifti. Bon bem Brod burfe man nicht fagen, es werde verwandelt, wie die Papisten, oder es fei der wefentliche Leib Chrifti, wie die Orthoboren Bremenfer fagen, fondern es fei eine Gemeinschaft b. i. es fei bas, wodurch bie Berbindung mit dem (sc. im himmel gegenwärtigen) Leib Chrifti geschehe. Man folle unterdeffen fich aller Polemit enthalten über die Urt und Beise ber Mittheilung bes Leibes und fpater über eine gemeinfame Formel übereinfommen. - Dem Churfürsten gefiel biefer Rath. Er gab barnach seine Befehle. Die Prediger, bie fich nicht fügen wollten, murben abgefest. Mehr und mehr Borliebe gewann ber Churfürst für den calvinistischen Lehrbegriff, seit er mit den Schweizer Theologen in Berbindung getreten mar. Er und fein Land murben calvinistisch. Die Nachricht hievon traf die Lutheraner wie ein Donnerschlag. Bie wenn es ein durchaus revolutionarer Abfall von einer durch viele Jahrhunderte bestehenden, zweifellos allein berechtigten Kirchengemeinschaft ware, besprach man bie Sache. Die niedersächsischen Theologen traten in einen formlichen Bund gufammen gegen bie neuen Saretiter im In bem Beibelberger Ratechismus, ber 1563 verfaßt und fur bie Pfala publicirt murbe, erhielt die calvinifche Partei in Teutschland eine eigne Bekenntnißfchrift mit symbolischem Unsehen. In Würtemberg bagegen wurde, nachdem bas Religionsgespräch zu Maulbronn mit den Pfälzern 1564 resultatlos abgelaufen, auf einer Synode zu Stuttgart die lutherische Ubiquitätslehre zum Dogma erhoben 1559. Reiner sollte fürder ein Umt in diesem Lande erhalten, der die dort verfaßte Kormel nicht zuvor unterschrieben. Die Fürstenversammlung zu Naumburg 1561 hatte im Wefentlichen fur Die Ginigung ber getrennten Parteien feinen Erfolg. Man follte bem Raifer gegenüber fich ertlaren, welche Stellung man zum Trienter Concil ein= nehmen wolle. Es wurde bin und ber gestritten, auf welche Ausgabe ber Augsburger Confession man sich verpflichten wolle. Man kam überein, die ältere Ausgabe von 1530 zu approbiren, jedoch nach bem Begehren des Churfürsten von der Pfalz eine Borrede beizufügen, worin man fich gegen eine katholische Deutung des Artifels vom Abendmahl verwahrte. Die mit Diefer Borrede versehene Ausgabe unterschrieb auch der Churfurft von der Pfalz, ohne daß er dekwegen feinen Calvinismus aufgegeben hatte. Im Gegentheil wurde er immer hartnäckiger in Fefthaltung dieser von ihm einmal liebgewonnenen Lehre. Unterdeffen blühte zu Wittenberg unter dem Einflusse des churfürstlichen Leibarztes Peucer (f. Kryptocal= vinismus), welchem die Oberaufficht über die Universität aufgetragen war, der Calvinismus in der Abendmahlslehre fröhlich auf. Die Theologen dafelbst ließen unter Peucers Auspicien, aber anonym, eine Schrift erscheinen: "exegesis perspicua controversiae de coena Domini" betitelt 1574, worin ihr Bekenntniß niedergelegt war und fuchten es dem Churfurften in die Bande zu fpielen, um ihn für fich zu gewinnen. Aber ihre Begner behielten dort die Oberhand, Peucer und mehrere seiner Unbanger wurden verhaftet und ber Calvinismus im Churfürstenthum geachtet. R. 1576 wurde eine Berfammlung von Theologen zu Torgau gehalten, von welcher das fogen. Torgauer Buch die lutherische Abendmahlelehre enthaltend als Einigungs= formel für die Lutheraner verfaßt wurde. Dieses Buch, das vielen Widerspruch fand, wurde 1577 auf einer Berfammlung zu Bergen von mehreren Theologen, unter benen besonders der Tubinger Kangler Andrea (f. d. A.) fich bemerklich machte, revidirt und das fo umgestaltete Werk als Eintrachtsformel (formula concordiae) bem protestantischen Teutschland zur Annahme vorgelegt. Durch biefe lette symbolische Schrift der Lutheraner wurde die lutherische Lehre vom Abendmahl als Glaubenslehre für die Angehörigen der lutherischen Gemeinschaft definitiv festgestellt und proclamirt. Die Lehre von der Ubiquität des Leibes Christi wurde, weil sie in ihrer strengen Kassung nicht auf allgemeine Annahme rechnen konnte, dahin gemildert, baß gefagt wurde, Chriftus könne mit feinem Leibe überall fein, wo er wolle, sonberlich, wo er solche seine Gegenwärtigkeit, wie im Abendmahle, mit seinem Worte versprochen habe. Bon da an waren vorzüglich durch die Abendmahlslehre die Luth erische und calvinistische Partei in Teutschland beinahe so streng geschieben, wie Katholiken und Protestanten und erst im 19. Jahrhundert ist es zum Theil gelungen eine Union beider Fractionen des Protestantismus zu Stande zu bringen (s. Religionsvereinigung), was hauptsächlich dadurch erleichtert wurde, daß die streng lutherische Abendmahlslehre von bei weitem dem größten Theile der Lutherischen Theologen bereits ausgegeben war. Bgl. Schrösth, Kirchengeschichte seit der Reformation I. 350. 420. II. 154. IV. 599. 606. Plank, Geschichte des protestantischen Lehrbegriss. Bd. II. Buch V. VI. Bd. III, 1. Buch VIII. III, 2. B. X. — Geschichte der protestantischen Theologie von Luthers Tode an dis zur Concord. Formel Bd. I. Buch I. Bd. II, 1. IV. II, 2. VI. Bd. III. Buch VIII und X ff. — Menzel, Geschichte der Teutschen seit der Reformation Bd. I. II. IV. — Riffel, Kirchengeschichte der neuesten Zeit I. S. 381. II. S. 298 ff. 494. [Kerker.]

Sacramentum ordinis, f. Priesterweihe.

Sacre coeur, dames du, f. Gefellschaft bes heiligen herzens Jesu, und Frauen (religibse Congregationen und Bereine) Bb. IV. S. 181.

Sacrificati, f. Abgefallene.

Sacrilegium ift jede factische Berachtung Gottes ober bes Göttlichen und Beiligen, gleichwie bie Blasphemie die gegen Gott ober Göttliches gerichtete Schmährebe ift. 1) Das Sacrilegium fann begangen werden entweder unmittelbar an dem Allerheiligsten, den consecrirten Brod- und Beinsubstanzen, durch unwurdigen Genug ober fonftige frevelthatige Berunehrung (sacrilegium immediatum); ober mittelbar an gottgeweihten Personen, Sachen und Statten (sacril. media-Das mittelbare Sacrilegium ift baber a) entweder personale, verübt burch Berletung bes privilegii canonis ober gewaltsame boswillige Sandanlegung an Perfonen bes Clerical- und Orbensftandes (f. Privilegium canonis) ober burch fleischliche Berfündigung von Clerifern ber hoheren Beihen und Ordensprofeffen beiderlei Gefchlechts (sacril. carnale); ober es ift b) sacrilegium reale, bergleichen die Benütung der Rirchen, Altare, bl. Gefäße, Paramente und Rirchengerathe zu profanen ober gar an fich unerlaubten und verbrecherischen Zwecken; bie Entwendung geweihter oder benedicirter jum Rirchengebrauche bestimmter, oder auch ungeweihter aber zum Schut und zur Berwahrung in Rirchen hinterlegter Begenftande; bie ungerechte Entziehung ober Berweigerung gefetlicher ober berkommlicher Reichniffe an bie Rirche; Die freiwillige Auslieferung ber jum Gottesbienfte und kirchlichen Gebrauche bestimmten Sachen an Christenfeinde, selbst in Zeiten ber Berfolgung; endlich ber Empfang irgend eines Sacramentes ber Lebendigen im Stande einer schweren Sunde ohne vorgangige Absolution; oder das Sacrilegium ift c) ein locale, begangen durch wiffentliche und gewaltthätige Berletung bes kirchlichen Afpls (f. d. Art. I. 489), durch bewaffnete Berlehung eines localen In= terbicts (f. d. Art. V. 675 ff.); durch Entweihung heiliger Stätten, namentlich burch Menschenmord, schuldvolle Bergiefung von Menschenblut oder menschlichen Samen, burch Beerdigung von Ungläubigen und Ercommunicirten in Rirchen und christlichen Begräbnisplägen 2c. (f. Entweihung, III. 601 f. und Kirchhof, VI. 201 f.). — 2) Das Sacrilegium an gottgeweihten Sachen und Orten wird nach canonischem Rechte, wenn am Venerabile selbst begangen, mit bem Anathem; wenn an sonstigen hl. Sachen und Stätten verübt, bis zu geleistetem drei- bis nennfachen Erfat des Geraubten ober Entwendeten mit dem Banne, und im Beigerungsfalle mit Entziehung des driftlichen Begräbnisses bestraft (c. 2. X. De rapt. V. 17; c. 22. X. De sent. excomm. V. 39). Die romifchen Gefete verhängten über ben Kirchenräuber nach Umständen die Strafe des Todes (Inst. § 9. De publ. jud. IV. 18). Die peinliche Gerichtsordnung Carls V. wollte Entwendung der Monstranz oder des Ciboriums sammt ben hl. Hostien mit bem Feuertobe, Diebstahl sonstiger geweihter

ober gesegneter gottesbienstlicher Altargeräthe mit leichterer Todesart, Erbrechen bes Opferstockes nach Urtheil der Richter an Leib oder Leben, Wegnahme nichtgeweihter Dinge aus Kirchen und Sacristeien (wenn dieß anders nicht gewaltsam oder des Nachts geschehen) gleich gemeinem jedoch qualificirten Diebstahl geahndet wissen (C. C. C. v. 1532, Art. 172—175). Auch die neuesten teutschen Strafgesetzebungen erkennen gegen dergleichen Kirchenfrevel regelmäßig auf geschärfte Strafzumessung. Fleischesvergehen endlich haben bei Clerikern der höheren Weihen Suspension und Pönitenzen; bei Mönchen Klosterkerker und schwere Büßungen; bei Nonnen für den Schänder, wenn er ein Geistlicher, die Absehung; wenn ein Laie, Ercommunication, und für die Nonne engste Klostergewahrsam und Kasteiungen zur Folge (c. 6. 21. c. XXVII. qu. I.). Nach römischem Rechte traf den Schänder einer Gottgeweihten die Enthauptung (l. 2. Cod. De episc. et cler. I. 3. Nov. 123. c. 43); und dabei ließen es auch die teutschen Reichsgesetze (C. C. C. a. a. D.)

Sacriftan, f. Rüfter und Cuftos. Sacriftei, f. Rirche als Gebaube.

Sacrum officium, f. Inquisitio haereticae pravitatis.

Gach, f. Saci.

Sadducaer, Saddovxatot, eine jubische Secte, welche zu ben Pharifaern theoretisch und practisch im strengen Gegensate stand. Die judische Tradition leitet ben Ursprung und Namen biefer Secte von einem gewiffen Sabot (pinz) ab, einem Shuler bes Antigonus von Socho, welcher nach Simon bem Gerechten vom 3. 291—260 v. Chr. Borfiger im Synedrium war. Sabot und Baithos follen nämlich ben Sat ihres Lehrers, bag man Gott ohne Rucksicht auf Belohnung bienen muffe (Pirke Aboth 1, 3: Ne sitis tanguam servi, qui ministrant hero ea conditione, ut accipiant mercedem; sed estote tanquam servi, qui ministrant hero non ea conditione, ut accipiant mercedem, sitque timor coelorum dei in vobis), bahin umgebeutet haben, baß fie behaupteten: es gebe nach bem Tobe feine Bergeltung, und überhaupt fein jenfeitiges Leben. Ihre Anhanger hatte man bann brigge und בירתוכים, Baithofaer, genannt (f. Lightfoot, Hor. hebr. et thalm. ad Matth. 3, 7). Epiphanius legt bagegen ber Benennung bas hebr. prz zu Grunde, und erklart fie fo ale Chrenname im Ginne von בַּדִּיקִים, bie Gerechten, ben fich bie Anhanger ber Secte selbst beigelegt hatten (Haeres. I. 14: Επονομάζουσιν ούτοι έαυτους Σαδδουχαίους, δηθεν από διχαιοσύνης της επικλήσεως όρμωμένης. Σεδέκ γαο έρμηνεύεται δικαιοσύνη); es wurde damit der außerlichen Berkthätigleit, bem Ceremonienwesen und ber Scheinheiligleit ber Pharifaer gegenüber die Pratension achter Frommigfeit und reiner Tugend ausgebrudt werben. Db eine dieser Angaben, und welche von ihnen das Richtige enthalte, läßt sich nicht entscheiden. Da jene Nachricht erft bei jungern Rabbinen vorkommt, so muß ihr historischer Werth sehr zweiselhaft werden und der Berdacht sich erheben, daß sie eine spatere Erfindung fei, um ben unbefannten Urfprung ber Sabbucaer und ber im Thalmud ermahnten Baithofaer auf bestimmte Personen guruckzuführen. Die andere Erklarung ftust fich nur auf eine etymologische Bermandtschaft, ohne eine geschichtliche Bestätigung aufzuweisen; sie hat jedoch die Analogie des Namens Pharifaer für sich, welcher ebenfalls nicht von einer Person entnommen ist, sondern die Richtung der Secte charafterisirt. Dhne Zweifel reichen aber die Anfänge bes Sadducaismus in jene von der judischen Tradition bezeichnete Periode hinauf, wenn auch Josephus die Secte erft unter bem Maccabaer Jonathan um 144 v. Chr. nennt (Antt. XIII. 5, 9). Damale, gur Zeit ber ptolemäischen herrschaft, begann namlich griechische Dent- und Lebensweise, welche im Sabducaismus hervortritt, auf bie Juden Ginfluß zu üben, und biefe Ginwirfung hat in ber Folge unter ben seleucidischen herrschern (vgl. 1 Macc. 1, 11—15. 2, 43—49), unter ben herobiern und Romern fortgebauert, und bie fabbucaifche Richtung im Gegenfage gunt Pharifaismus weiter entwickelt und befestigt. Die theoretifchen Grundanschauungen bes Cabbucaismus, welche fich auch fur bas Leben geltend machten, find jene bes Epicuraismus (f. b. A.), ein in Materialismus (f. b. A.) übergebenber mobificirter Deismus (f. b. A.) Bergl. über die fadducaifchen Lehrfage ben Art. Pharifaer. Materialistisch ift die Doctrin ber Sabbucaer, inwieferne fie außer Gott alle geiftigen Wefen, sowohl die Engel, als auch ben Menschengeift als eine von ber Materie qualitativ verschiedene, selbstständige Substanz negirten (Apg. 23, 8). Indem fie Die menschliche Seele nur für eine feine Materie hielten, so murde bie Fortbauer nach bem Tobe bes Leibes verworfen, und in Gemäßheit bessen weiter bie leibliche Auferstehung, welche bas Fortleben ber Geele zur Boraussetzung bat; mit ber Leugnung best jenseitigen Lebens fiel ihnen aber auch Belohnung und Strafe nach bem Tobe hinweg (Matth. 22, 23. Marc. 12, 18. Luc. 20, 27. Apg. a. a. D. Joseph. Antt. XVIII. 1, 4: Σαδδουχαίοις τὰς ψυχὰς ὁ λόγος συναναφανίζει τοῖς σώμασι. Bell. jud. II. 8. 14: ψυχῆς τὴν διαμονὴν καὶ τὰς καθ' ἄδου Timoolag zai Timag avaipovoi). Das beiftische Element bes Sabbucaismus besteht barin, bag er ben Menschen in seinem sittlichen Streben und Thun, fowie in feinen Schickfalen, von Gott isolirt, b. i. die gottlichen Gnadenwirfungen und eine besondere Borsehung leugnet. Diese doppelte Wirksamkeit Gottes in Beziehung auf die Menschen ift unter der εξμασμένη bei Josephus zu verstehen, von welcher berselbe behauptet, daß die Sadducaer sie durchaus nicht zugestehen (Bell. jud. II. 8, 14: την είμαρμένην παντάπασιν άναιροῦσι καὶ τὸν θεὸν έξω τοῦ δρᾶν τι κακὸν ἢ μὴ δοῷν τίθενται. Φασὶ δὲ ἐπ' ἀνθοώπων έκλογῆ τό τε καλὸν καὶ τὸ κακὸν προκεῖσθαι καὶ τὸ κατὰ γνώμην έκαστω τούτων έκατέρω ποοσιέναι. Antt. XIII. 5, 9). Sie nahmen aber eine außerordentliche Offenbarung Gottes an, benn bie Bucher bes altteftamentlichen Canons galten ihnen gleich ben orthodoren Juden für heilige Schriften, mahrend fie dagegen bie von ben Pharifaern fo hochgestellte Tradition verwarfen (Joseph. Antt. XIII. 10, 6: routpice πολλά τινα παρέδοσαν τῷ δήμιψ οἱ Φαρισαίοι ἐκ πατέρων διαδοχῆς, ἄπερ ούκ αναγέγοαπται εν τοῖς Μωυσέως νόμοις, και δια τοῦτο ταῦτα το Σαδδουκαίων γένος εμβάλλει, λέγον εκείνα δείν ήγείσθαι νόμιμα τὰ γεγράμμενα, τὰ δ'εκ παραδόσεως τῶν πατέρων μη τηρείν. Elias Lev. unt. p172: Sadducaei negarunt legem ore traditam, nec sidem habuerunt nisi ei, quod in lege scriptum est). Daß fie von bem alttestamentlichen Canon nur ben Pentatench und nicht auch die übrigen Bucher anerkannt hatten, wie nach bem Borgange bes Sieromus (Comment. in Matth. 22, 23) Biele behaupteten, ift gang ungegrundet. Wenn nämlich Jesus Matth. 22. ben hier auftretenden Sadducaern die Auferstehung aus einer weniger paffenden Geschesstelle, 2 Dof. 3, 6., beweist, was viel einfacher und schlagender aus andern Schriften, z. B. aus Dan. 12, 2. 13. geschehen konnte, fo folgt baraus feineswegs, daß fie biefen Schriften fein Ansehen eingeraumt. Jene Berufung ift burch die Ginrede ber Gegner veranlaßt, welche fich gur Beftreitung ber Auferstehung auf eine Stelle des Pentateuchs, auf das Geset über die Pflichtebe 5 Mof. 5, 25. bezogen, wogegen ihnen ber herr mit Entfraftung ibres Argumente zeigen will, daß gerade bie von ihnen angezogene Quelle biefe Lebre bestätige. Es gibt auch die eben angeführte Stelle bei Josephus dieser Ansicht keine Stupe, benn bort find bie Gefetbucher Mosis allein genannt, weil es fich um ben Umfang der gesetlichen Borschriften handelt, welche die Pharisäer mit ihren trabitionellen Satungen erweiterten, und an einem anderen Drte weist Josephus fie birecte ab, indem er ausbrucklich fagt, daß es allen Juden gleichsam angeboren fei, die 22 Bücher des hebräifchen Canons für göttliche Belehrungen zu halten (contr. Apion. 1, 8: Οὺ γὰο μυριάδες βιβλίων εἰσὶ παρ' ήμιν, ἀσυμφώνων καϊ μαχομενων δύο δε μώνα πρός τοῖς είκοσι βιβλία.... Πᾶσι δὲ συμφυτόν εστιν εθθύς έκ της πρώτης γενέσεως Ιουδαίοις το νομίζειν αθτά

θεού δόγματα καὶ τούτοις έμμένειν καὶ ύπεο αὐτῶν, εἰ δεοι, θνήσκειν ήθέως). Dazu fommt, daß im Thalmud (Sanhedr. f. 90, 2) Rabbi Gamaliel ben Sabbucaern bie Auferstehung nicht nur aus ben Buchern Mofis, sonbern auch aus ben Propheten und Sagiographen beweist, und außerdem beruft fich einmal (Cholim p. 87) ein Sabbucaer felbst auf den Propheten Amos. Bergl. Gulbenapfel, Josephi Archaeol. de Sadducaeorum canone. Jen. 1804. — Die Beschränkung des menschlichen Daseins auf das Dießseits führte zum üppigen Lebensgenuffe, und mit ber Berwerfung des Traditionellen verband fich eine Geringschätzung gegen alle Ritualien und Observangen, wodurch sadducaische Priefter felbft im Tempel öfters Aergerniß gaben (Mischn. Succa 4, 9. Jadaim 4, 6-8). Während ben Pharifaern gewöhnlich Milbe, Freundlichkeit und Gefälligkeit eigen mar, so zeigten bagegen die Sadducaer in ihrem Benehmen Rauheit und harte, die fie vornehm= lich bewiesen, wenn fie als Richter Berbrechen zu bestrafen hatten; auch waren fie einer widerwärtigen Disputirsucht ergeben (Joseph. Antt. XIII. 10, 6. XVIII. 1, 4. XX. 9, 1. Bell. jud. II. 8, 14). Die Anhänger ber Secte, im Berhältniffe zu ben Pharifaern von geringer Anzahl, bestanden meistens aus Reichen und Bornehmen (Joseph. Antt. XVIII. 1, 4), weßhalb es ihnen ungeachtet des überwiegenden Unfebens ber entgegenftebenden Partei boch gelang, gur Theilnahme am Synedrium und felbst auch zuweilen zur hochpriefterlichen Burbe zu gelangen (ibid. XX. 8, 8. 9, 1. Apg. 23, 6). Ihre Dent- und Lebensweise erklart es zur Benuge, daß fie mit den Pharifaern, von benen fie fonft in allen Studen verschieden maren, in ber Anfeindung bes Chriftenthums gemeine Sache machten. - Gegen bas Ende des jubifchen Staates wurden die Sadducaer formlich vom Judenthum ausgeschloffen (Mischna Nidda 4, 2) und gingen allmählig unter; später lebten fie jeboch in einer Beziehung in ber Secte ber Raraer (f. d. A.) wieder auf, welche mit ben Sabducaern die Berwerfung alles Traditionellen theilen. — Ueber ben Sabbucaismus im Allgemeinen vergl. Grogmann, de philosophia Sadducaeorum. Lips. 1836. Lutterbed, Reutestamentliche Lehrbegriffe 2c. Mainz 1852. I. Bb. S. 165 f. 208 ff. [A. Maier.]

Sadolet, Jacob, Cardinal. Er wurde geboren zu Modena im 3. 1478, und sein Bater, Professor ber Rechte zu Ferrara, gab ihm ben erften Unterricht. Sabolet machte erschöpfende Studien im Lateinischen und Griechischen, und in ber Philosophie. Seiner Ausbildung wegen ging er nach Rom und fand Zutritt bei bem Cardinal Dlivier Caraffa. Papst Leo X. mahlte ihn zu seinem Secretar, benn Niemand ichrieb zu jener Beit leichter und gewählter als Sabolet. Auch war er nicht blog Theolog, fondern auch Philosoph, Redner und Dichter. Dabei bewies er große Anspruchlosigfeit; mit Mube vermochte ihn Leo X. bas Bisthum Carpentras in Avignon anzunehmen. Nach dem Tode des Papstes zog er sich in daffelbe gurud. Clemens VII. jog ihn, um fich feines Rathes gu bedienen, wieder nach Rom, wo er nur drei Jahre zu bleiben zusagte. Auch Paul III., des Clemens Nachfolger, berief ihn wieder nach Rom, und nahm ihn mit fich nach Nizza, wo er Friede zwischen Carl V. und Frang I. vermittelte (1538). Schon im 3. 1536 war er Cardinal geworden. Um bieselbe Zeit wurde er vom Papst in eine Commission von 9 Mitgliedern zu Berbesserung ber Kirchenzucht gewählt. — Später verzichtete Sadolet auf sein Bisthum zu Gunften seines Neffen, und brachte den Reft feiner Tage in Rom zu, wo er im 3. 1547 ftarb, betrauert von ben Ratho-Liken und geachtet auch von den Protestanten. Als Schriftsteller hat fich Sadolet besonders durch seine ciceronianische Sprache berühmt gemacht, und sein Ruhm als Schriftsteller hangt weniger an dem Inhalte, als an der Form. Seine Werke er-schienen gesammelt zu Berona in 3 Bben. 1737 f. Die bebeutenofte Schrift ift die Erklärung des Romerbriefes. Er hatte gesehen, daß die Neuerer ihre 3rrthumer besonders auf diesen Brief ftugen und wollte ihn im tatholischen Sinne er-Nären. Er thut dieses in der Form des Dialogs zwischen ihm und seinem Bruder; bie Erklärung hat brei Abtheilungen (Cap. I. bis V., V. bis XI., XII. bis Ende). 2) Bon Carpentras aus schrieb er im J. 1539 einen Hirtenbrief an die abgefallenen Genfer, worauf Calvin (f. d. A.) im folgenden Jahre antwortete. 3) In demselben Jahre schrieb er gegen den Protestanten Sturm zur Vertheibigung der Reformpläne Papsis Paul III. 4) Eine Anzahl philosophisch=moralischer Abhandlungen, z. B. zwei Bücher über die Erziehung der Kinder; über den Trost in Leiden; über das Lob der Philosophie; über die Eroberung Ungarns und den Türkenkrieg. 5) Bon seinen Gedichten werden sein "Curtius" und "Laocoon" am meisten geschätt. 6) Seine Briefe und die Briefe Gelehrter an ihn erschienen besonders zu Rom im J. 1764; ebendaselbst im J. 1759 die von ihm im Namen Leo X., Csemens VII. und Paul III. geschriebenen Briefe, sammt einem Abrisse seines Lebens von seinem Zeitgenossen Florebelli. Besonders erschienen: Ad principes populosque Germaniae exhortationes, Dillingae 1560, und: in Pauli epistolam ad Romanos comment., Francosurti 1771.

Säcularisation bezeichnet die von der Staatsgewalt aus staatspolitischen und finangiellen Grunden einseitig becretirte Aufhebung von Rirchen, geiftlichen Corporationen und Memtern, und Gingiehung bes Bermogens berfelben gu anderweitigen Zwecken. Der Rame kommt zum ersten Male im westphälischen Frieden 1648, wo über einen großen Theil von Bisthumern und Abteien und beren Guter zu weltlichen Zweden verfügt wurde, vor; wurde aber in neuerer Zeit vorzugeweise iener großartigen zwangsweisen Berweltlichung firchlicher Austalten und beren Befigungen eigen, welche zu Unfang bes 19ten Jahrhunderts eintrat. 2118 nämlich in Kolge ber bie frangosische Revolution begleitenden Kriege bas linke Rheinufer burch ben Lüneviller Frieden 1801 an Franfreich gefallen war, wußte bie Politif ben bei Diefer Abtretung betheiligten teutschen Fürsten feine andere Entschädigung für ihre Berlufte zu bieten, als die Guter der Rirche. Durch ben Sauptschluß ber zu Regensburg niedergesetten Reichsbeputation vom 25. Febr. 1803 (f. b. Art.) wurde fofort die Säcularisation von vier Erzbiethümern (Mainz, Trier, Cöln und Salz= burg) und neunzehn Bisthumern (Brixen, Trient, Conftanz, Bafel, Augsburg, Freyfing, Paffau, Eichftatt, Burgburg, Bamberg, Speyer, Strafburg, Borms, Silbesheim, Denabrud, Paderborn, Lubeck, Rulba und Corvey), bann eine Menge von Collegiatstiftern, Abteien und Klöftern verfügt, und beren Guter, 420 Millionen Gulden rhein. Capitalwerth (Alüber, Neberficht der diplomatischen Berbandlungen bes Wiener Congreffes, Abthl. III. S. 404), den betreffenden Landesfürsten, unter Borbehalt der Dotation der übrigen noch beibehaltenen Bisthumer und der facularifirten Rlofter= und Stifte-Pfarrfirchen, sowie ber Penfionirung ber Bifchofe, Digni= taten, Canonifer, Monche und Nonnen ber aufgehobenen Cathebralen, Collegiate und Klöfter unterworfen. Diefe Acte, gegen welche ber Papft zwar gerecht und pflichtgemäß, aber erfolglos protestirt hatte, wurde durch Reichsgutachten vom 24. Marg 1803 bestätigt und vom Kaiser unterm 28. April besselben Sahres rati= ficirt. Daher heißen die Pfarreien und Beneficien, welche ehemals Stiftern und Alostern einverleibt maren, und beren Inhaber heutzutage einen fixen Minimalgehalt als Congrua aus bem Staatsarar beziehen, facularifirte Pfrunden. Es ift übrigens wohl fein Zweifel, daß eine folche Staatsmagregel, weil die öffentlich garantirten Rechte ber Exifteng und bes Gigenthums verlegend und ohne ben von ben Geseten ausbrücklich gebotenen Confens ber Kirchenoberen vorgenommen, eine in formeller wie materieller Sinficht offenbare Rechtsverletung ift, welche nur burch ben außerften Drang ber Umftande vielleicht entschuldigt werden fann, aber bie Staateregierungen in feiner Weise ber juribifden und moralischen Berbindlichfeit ber Restitution, soweit sie in befferen Zeiten möglich wird, enthebt. fenntniß diefer Berpflichtung murbe auch von ben respectiven Staateregierungen, wenn auch nur theilweise, durch die Wiederrichtung und Dotirung erzbischöflicher und

bischöflicher Stühle sammt beren Capiteln bestätiget. Lgl. hiezu auch die Art. Reichs= beputationshauptschluß, Rheinbund und Kirchenamt. [Permaneder.]

Cacularifirung ber Ordensgeiftlichen. Ausnahmsweise entbindet ber papftliche Stuhl einen Clerifer ber boberen Beiben, ber bereits in einem geiftlichen Orden Profeß (f. Bb. VII. G. 813) geleiftet hat, von dem feierlichen Gelübbe ber Armuth und des Gehorfams gegen feine Ordensoberen (f. Drbensgelubbe. VII. 808), und geffattet ibm, außer bem Klofter und geloft vom Orbeneverbande als Beltgeiftlicher (clericus saecularis) zu leben. Ebenso wird bisweilen aus triftigen Urfachen einer Profeg-Monne die Rucklehr in die Belt, jedoch salvo voto castitatis, erlaubt. Dieg beißt eine Ordensperfon facularifiren, mas in größerer Angabl besonders bei Supprimirung geiftlicher Orden beiderlei Gefchlechts, wie beispielshalber aus Unlag ber großen Gacularisation in Teutschland, gefchehen Davon aber wesentlich zu unterscheiden ift bie Laifirung ober gangliche Enthindung von ber Orbeneregel, wodurch alfo auch das feierliche Gelubbe ber Reuschheit gelöft und die gultige Eingehung einer Che geftattet wird. gelten auch bezüglich ber Orbens-Professen analog die oben von ber Laifirung ber Clerifer boberer Beiben (f. Communio laica, II. 718 sq.) angeführten Grundfage. Eine folde Difpens, an welche felbft Laienbruber und Laienschweftern aufgehobener Mlöfter, wenn fie bereits Profeg geleiftet hatten, quoad volum castitalis gebunden bleiben, fann nur vom bl. Stuhl ausgeben und wird außerst felten, und nur aus ben wichtigften Grunden ertheilt. [Vermaneder.]

Gacularpredigten find Cafualreden, und werben gehalten gur Reier bes hundertiabrigen Beffandes eines Biethums, Klofters, Sofpitiums, einer Rirche u. f. m., ober eines religiofen Monumentes, 3. B. Peftfaule u. f. w., ober einer religiofen pber wohlthätigen Bruberschaft, ober einer Stiftung u. f. w. Ihr Zweck ift, bas fegenereiche Birten biefer Stiftung ober bas Balten ber gottlichen Gnabe in und burch biefelbe barguftellen und Gott bafur zu banken. Der Gegenstand berselben ift baber jedesmal fpeciell auf die zu haltende Feierlichkeit beschränft, und fann baber nur fein : bas Befen ber Stiftung, ober bie Beranlaffung ber Errichtung bes Monumentes oder ber Stiftung, ober ber Beift, welcher fich barin ober baburch ausspricht ober noch sogar fortwirft, ober die Wirffamfeit ober die Früchte berfelben, ober bas Walten ber gottlichen Gnabe in und burch die Stiftung, ober feit ber Zeit ber Stiftung; ober auch eine andere religiofe Wahrheit, wofur jene ein Beleg ift, ober welche aus bem Birfen berfelben abgezogen werden fann. Das Thema wird bann zweckmäßig bargelegt, wenn bie Beschaffenheit bes Gegenftanbes ber Feier, ober beffen Fruchte und Wirfungen, ober Schickfale u. f. w. in bie Predigt aufgenommen und bie nothigen Anwendungen damit verbunden werden; ben Schluß fann ein Lob-, Dant- ober Bittgebet, ober eine entsprechende Ermunterung jum Danke ober zu einer bestimmten tugendhaften handlung ober Gefinnung bilben. Styl und Bortrag feien feierlich. — Ift bei bem Gacularfeste eines profanen Begenftandes eine Predigt zu halten, fo fordert das Befen eines religiöfen Bortrages, bag biefer unter einem religibfen ober moralifchen Befichtspuncte aufgefaßt und in diefer Beziehung auch besprochen werde. [Schauberger.]

Sahidische Bibelübersetzung, s. Bibelübersetzungen, Bb. I. S. 942. Sailer, Johann Michael, geboren am 17. Nov. 1751 in dem bayerischen Dorfe Aresing bei Schrobenhausen von armen, aber sehr frommen und biebern Eltern. Ein Nachbar rieth dringend, den zehnjährigen Knaben zum Studiren nach München zu bringen und ihn dort nebst dem Geschenke von einem Paar Schnepsen zum Präceptor zu führen, was Alles so wohl gesang, daß Sailer später das Schnepsenpaar seinem Wappen einverleibte. Denn er kam sogleich als Famulus in das Haus des Specialmunzwardeins. Zu großen Talenten gesellten sich bei Sailer eiserner Fleiß, Demuth und Freundlichkeit, daher er vortreffliche Studien machte, troß vieler Gewissens und Glaubensscrupel, die aber dazu dienten, ihn rein zu

erhalten. 3m 3. 1770 trat er in Landsberg in bas Jesuiten-Noviciat und blieb in ber Gefellicaft bis zu ihrer Auflösung 1773, worauf er bis 1774 zu Ingolftabt ftubirte. 1775 ward er Priefter und drei Jahre öffentlicher Repetitor an ber Univerfitat. Dier verband er fich mit Binfelhofer jum besondern Privatftubium ber bl. Schrift. 1780 ward er zweiter Professor ber Dogmatit, murbe aber 1781 mit 240 fl. vensionirt, da die bayerischen Abteien die Lebrstellen zu besetzen batten und Die Mittel fehlten. Sailer lebte nun als Schriftsteller, bis er 1787 als Professor nach Dilingen (bamale bischöft. augsburgische Universität) für Moral- und Pafforaltheologie berufen murde, mo er febr fegengreich mirtte, indem er namentlich auch einer einreißenden Aftermyftit entgegentrat. Nach gebn Jahren mußte es eine Partei dabin zu bringen, daß Sailer als nicht ganz orthodox entlaffen wurde. Später bekannte fein Bifchof: "biefem Manne ift groß Unrecht geschehen." Eine Zeit lang weilte Sailer in Munchen bei feinem Freunde Winkelhofer; auch bier von ben Eiferern verfolgt, lebte er bei C. Th. Bed, Pfleger in Ebersberg, vergnügt bei geringem Gintommen und getreu feiner Maxime: "ich will mich lieber unschuldig zehn Jahre laftern laffen, als einen Tag auf bie Bertheidigung meiner Unschulb verwenden; das erlittene Unrecht vergeffen, ift bei mir feine Lugend, benn das Behalten beffelben ichafft Unruhe, und mir ift bie Rube bes Gemuthes fo lieb, bak ich ohne sie nicht leben mag." 3m J. 1800 ward er zum zweiten Male in Ingolftadt angeftellt ale ordentlicher Profeffor ber Moral, Paftoral, Somiletif, Padagogif, später auch der Liturgie und Ratechetik. 1821 versette ihn Konig Max I. als Domcapitular nach Regensburg (f. d. A.), wo er bald Coadjutor des Bischofs Wolf und nach beffen Tobe 1829 beffen Rachfolger murbe. Nach furger, aber fegensreicher Wirksamkeit entschlief Sailer am 20. Mai 1832. König Ludwig hat ihm im Dome in Regensburg ein schones Denkmal gefest. E. v. Schenk hat baffelbe gethan in einem Auffage ber Charitas, Jahrg. 1838; wie auch 3. Rehrein in feiner Geschichte ber fatholischen Rangelberedtsamfeit ber Teutschen. Auch Dr. Cl. Baaber bat Material zu Sailers Biographie geliefert in ber Ballerie ber vorzüglichsten Staatsmanner und Gelehrten teutscher Nation und Sprache; Nurnberg bei Moser, brittes Beft 1816. G. Gelehrten= und Schriftsteller-Lexifon von Baigenegger. II. Bb. pag. 191-213. - Schriften bat Sailer außerorbentlich viel binterlaffen; fie erschienen in einer Gesammtausgabe in 41 Banben, Gulgbach 1830. Sie theilen fich ein in ascetische, paftorale, religionsphilosophische, theologische, pabagogische, apologetische und biographische Arbeiten, darunter verfaßte er fünf in lateinischer Sprache. Bu ben bedeutenoften feiner Berte geboren feine Briefe aus allen Sabrhunderten, feine Moraltheologie, Paftoraltheologie, feine Bernunftlehre, Gludfeligkeitslehre; über Erziehung, Homilien, Die driftliche Moral. Bei aller Scharfe bes Berftandes herricht barin boch bas Gemuth vor, und bei aller Bahrhaftigfeit ift nirgends bie Liebe verlett. Berufdeifer und Anbanglichkeit an fein Baterland. Uneigennütigkeit, Munterkeit und Frommigkeit leuchteten aus Sailers Leben ftets hervor. Glanzende Antrage foling er aus, wie z. B. einen Ruf nach Stuttgart, Mainz, Beibelberg, Klagenfurt, Brestau u. f. w. Gine Schule hat Sailer hinterlaffen, aus ber ich nur Diepenbrock ftatt vieler nennen will. Dags.

Saint-Simon ist aus einer alten französischen Familie, die Carl den Großen zum Stammvater haben will. Unter andern Gliedern des grästichen hauses von Saint-Simon erlangte unser Claudins Heinrich Saint-Simon, den 17. April 1760 zu Paris geboren, durch den nach ihm benannten Saint-Simonismus einen europäischen Namen. Mit 17 Jahren trat er in den Militärdienst, 2 Jahre älter ging er nach America, wurde Adjutant Lafapettes und machte im Nordamericanischen Befreiungsfriege unter Bouille und Washington 5 Feldzüge mit. Schon in dieser Zeit ging er mit dem Gedanken um, das Fortschreiten des menschlichen Geistes näher zu studiren, um an der Vervollkommnung der Civilisation zu arbeiten. Die Nordamericanische Umwälzung betrachtete er als den Anfang einer

neuen politischen Mera. Raum 23 Jahre alt, ernannte ibn fein Baterland, in bas er jurudgefehrt mar, jum Dberft, worauf er holland und Spanien bereiste. Die Urfache ber frangofischen Revolution fant er im Bertommen ber fatholischen Lehre feit Luther; die Beilmittel derfelben in der Aufftellung einer neuen allaemeinen Lehre. Sofern bie Nevolution bloß gerftorte, entfagte er jeder Theilnahme, um besto ungestörter an der Schöpfung jenes heilmittels zu arbeiten. Zunächst fuchte er bie Lage feiner Mitmenfchen burch Stiftung einer großartigen Inbuftrieanstalt zu verbeffern. Bu bem 3wed verband er fich mit dem preußischen Grafen von Rebern; allein biefer lofte bie Berbindung icon 1797 und bie bei der gegen= feitigen Abrechnung Simon verbliebenen 144,000 Franken reichten nicht aus. um auf ben Trummern ber "abgelebten tatholischen Rirche" ein neues glückliches Reich zu grunden. Defihalb lag er jest 3 Jahre lang philosophischen, befonders naturwiffenschaftlichen Studien ob, um fich bas Allgemeine aller Biffenschaften anzueignen. Die darauf gemachten Reisen sollten ihm ein vollständiges Inhaltsverzeichniß ber philosophischen Schate Europas ermöglichen. Er fand aber, daß England feine einzige neue Hauptibee "auf dem Stapel habe" und in Teutschland "bie allgemeine Biffenschaft noch in ihrer Rindheit fei, weil fie auf myftische Principien grunde." 3m 3. 1808 erfchien bie erfte Frucht feiner Studien, b. i. feine Ginleitung zu den wissenschaftlichen Arbeiten des 19. Jahrhunderts, worin er, wie Spater noch öfter, Die Gelehrten seiner Beit ob bes Mangels eines bie verschiebenen Wiffenschaften zur Cinheit verknüpfenden Bandes bitter tadelte. Er fordert fie auf, durch eine allgemeine, das verkommene katholische Einheitsband ersetzende Theorie bie europäische Gesellschaft zu organistren. Die Grundzuge dieser Theorie gab Simon in mehreren von 1810-1814 erichienenen Schriften, wovon wir feinen Prospectus d'une nouvelle Encyclopédie nennen. Die Restauration führte Simon auf die Entwickelung eines andern Gedankens. Er wollte den Industriellen ihren Beruf begreiflich machen, ber fein geringerer fei, als die ftaatliche Ordnung zu vollenden und die menschliche Gesellschaft gludlich zu machen. Mit Darlegung biefes Gebantens beschäftigen fich bie übrigen mit Augustin Thierry verfertigten Schriften. Sie find: reorganisation de la société europeenne 1814, l'organisateur Paris 1819. du système industriel 1821, catéchisme des industriels 1823 und 1824, opinions literaires, philosophiques et industrielles 1825 und außer andern le noveau christianisme 1825. Die zulett angeführte Schrift führt eine ganz andere Sprache. als die frühern. Simon mar nämlich über Ausgabe fo vieler Schriften arm geworden, Schuler und Gonner gogen fich gurud, fein vielfach besprochenes Thema fand ben gewünschten Anklang nicht, in einer Stunde ber Bereinsamung und Berzweiflung machte er einen Selbstmordsversuch. Er ftarb zwar nicht alsbald an ber beigebrachten Bunde, aber doch noch im gleichen Jahre mit der zulest veröffentlichten Schrift, ben 19. Mai 1825. Diese will ber Welt ein neues und höheres Chriftenthum geben. "Mofes," fagt er darin, "bat den Menschen die allgemeine Bruderschaft verheißen, Jesus hat sie vorbereitet, Saint-Simon verwirklicht sie..... Wiffen-schaft und Industrie sind heilig, denn sie dienen, das Loos der ärmsten Classe zu verbeffern und fie Gott naber zu bringen; der Gesellschafteverein besteht nurmehr aus Prieftern, Gelehrten und Gewerbsleuten, Die Regierung aus ben Sauptern biefer 3 Claffen, alles Gut ift Rirchengut; jede Profession ift religiose Berrichtung, eine Stufe der gefellschaftlichen Sierarchie. Jedem nach seiner Fähigfeit, jeder Fähigfeit nach ihren Werken, bas Reich Gottes fommt, alle Beiffagungen find erfüllt." Seine letten Worte an seine wenigen Schüler waren: "die Frucht ist reif, ihr werbet fie pflücken." Die Junger, barunter besonders Bazard und Enfantin setten mit weit mehr neugierigen Lesern und Zuhörern, als wirklichen Mitgliedern Die überspannten Glückseligkeitstheorien ihres fanatischen Meifters in Zeitschriften (producteur, le globe) und feit bem Marg 1830 in wochentlichen Vorträgen fort. Der Inhalt Diefer läuft barin gusammen: Gott fei Alles in Allem, wie Alles in Gott. Der Menich, eine Emanation ber Gottheit, habe ein phyfifches und geiftiges Leben; fatt beibe von einander zu trennen und jenes biefem zu opfern, wie bas Chriffenthum gethan, muffe man fie mit einander verbinden und fie gemeinschaftlich gu Ginem Zwecke gufammenwirfen laffen, namlich gur fortichreitenden Bervolltommnung aller Dinge bier auf Erben. Da es nach ihrem Babne ibnen vorbebalten ward, die schlechthin allgemeine Rirche zu grunden, so fandten fie Miffionare in bie Stabte Kranfreichs und machten einen Berfuch mit abnlichen Predigten in Belgien. Die Juliusrevolution bestärfte fie im Glauben an ihren Beruf und vermehrte ben Enthusiasmus ihrer begeisterten Rebner Barraut, Laurent und anderer. Indeg murbe bie fleine Schaar von ben verschiedenften Seiten befampft, Biffenichaft, Sature und Wig halfen gufammen. Dem lettern bot ber Glaube ber Schuler. ihr Meifter fei ein Befantter und feine Lehre eine Dffenbarung Gottes, ein fruchtbares Keld. Dazu tam Uneinigfeit im eigenen Lager. Enfantin redete ber unbeschränkten Fleischesluft das Wort und proclamirte fich am 27. November 1831 als obersten Bater. Bazard widersette sich seiner Lehre über die She und seiner an-Robrigues hielt zu Bagard und gerieth außerbem gemaften Dbervaterschaft. mit bem erstern über die Geldverwaltung in Bermurfniß. Um eines befürchteten Banferotts nicht theilhaftig ju werden, ließ er bas Local und bie Bibliothef ber Communifien verfiegeln und brang auf Auflösung ber Gefellichaft. Diefe erfolgte am 6. April 1832, nachdem bie Regierung icon einige Monate fruber ben Gimoniften ihre Versammlungen untersagt und ihr Local batte schliegen laffen. Enfantin schlug jest seinen Sit unweit von Paris zu Menilmontant auf und schrieb ben Seinen eigenthumliche Kleibung vor. Allein an ber Begluckung ber menfchlichen Befellichaft hinderte ibn bas Resultat bes von ber Regierung eingeleiteten Proceffes. Diefes verhangte über Barraut und Robriques Gelbftrafen, nebft biefen einjähriges Gefängniß über ben oberften Bater, Lechevalier und Duveprier. Denn fie hatten unverhohlener als bie ftrengften Jacobiner Auflehnung ber Befitlofen gegen bie Befigenden, Umftur; alles Befiebenden, jeder Gemalt, jedes Borrechts, jedes Standes gepredigt. Alles Bestehende sei Despotismus ober Anarchie. Bevor man baue, muffe man angeben, was nieder zu reißen fei. -Dieses Thema war ohne Zweifel ber Hauptgrund zu ihrer Auflosung und Bestrafung. Denn wir konnen weniger Werth barauf legen, bag ihnen ein Cinfaltspinfel 40,000 Franken gebracht haben foll, beffen Sabigkeit fie nur auf 250 Franken jahrlichen Einkommens angeschlagen und baß ein sonft fabiger junger Mann fich aus Berzweiflung, nicht fabiger zu fein, die Abern geöffnet habe. Die Gimoniften wurden nach ihren Werten beurtheilt und als fitten= und ftaatsgefährlich gerichtet. Golches Reben und Treiben ranbte ber Genoffenschaft bie Achtung vor bem Bublicum und damit ihren fernern Beftand. Nach ber Biographic Saint-Simons und außern Be-Schichte seiner Lehre und seiner Schüler tommen wir zur Darfiellung feines Gyftems. - Caint = Simonismus beift bie Lehre nach ihrem Stifter. Die Nothwendig= teit einer neuen socialen Doctrin will Saint-Simon naturrechtlich und hiftorisch begründen. Die Gefellschaft seiner Zeit stelle fich als zwei Kriegslager bar; bas eine ift bewohnt von Bertheidigern ber religiöfen und politischen Ginrichtung bes Mittelalters, bas andere von Anhangern ber neuen Ibeen. Die Bewohner beiber Lager ftehen in beständigem Rampf. Da er ber gebildeten Menschheit fein naturliches Recht zugestehe, welches fie verpflichte und verurtheile, in ihren eigenen Gingeweiden gu mublen, fo fomme er, in Mitte beider Beere ben Frieden gu bringen, welcher mit der Unnahme und Berwirklichung feines philosophischen Syftemes bergestellt fei. In ber Wegenwart herriche allenthalben, im Gebiete ber Wiffenschaft, Aunst und Judustrie als einziges Gefühl, welches alle Gebanken beherriche, bas ber Gelbstfucht. Gie ift bie tieffte Bunde ber menschlichen Gesellschaft. Nirgenbs fei Einheit und Berkettung, überall Berriffenheit, Sag und Antagoniemus. Und boch fei bie Menscheit ein Gefammtwefen, bas fich entwickelt und wachst von

Gefdlecht zu Gefchlecht, wie ein einzelner Menfch, nach bem Gefete fortichreitenber Entwicklung. Beispiele biefer Entwicklung findet Simon in der Gefchichte, wobei wir blog bemerten, daß er mit ihr über Baufch und Bogen verfährt, daß eine Periode eine "organische" oder "fritische" sein muß, je nachdem es fein Plan fordert. Er findet in ihr, der Fremde werde zuerft aus Sag getobtet, bann jum Sclaven nemacht, später leibeigen, bis zulett ber Nationalhaß gang verschwindet und bie Menschheit zur allgemeinen Gesellschaftung bingravitirt. Ferner ber Fetischismus bezog fich nur auf die Familie, ber Polytheismus auf einzelne Stadte, bas Judenthum auf ein ganges Bolt, bas Chriftenthum auf die Menschheit. driftliche Rirche ift bie größte aller gefellschaftlichen, friedlichen Ginigungen, bie es gegeben. Doch bezog fie fich, wie bas Chriftenthum überhaupt, nur auf das Beiftige, nicht auf bas Irbifche und führte feine wesentliche Umgestaltung ber Berhaltniffe in Bezug auf bas Lettere berbei. Sienach fei bie Menfcheit trot vieler bazwischen liegender Sinderniffe immer vorwarts geschritten nach bem Befete ber Perfectibili= tat, die von Bico und Andern bereits, aber nur von Saint-Simon bestimmt nachgewiesen und im Ginzelnen durchgeführt worden ift. Wahrend indeg in der fruberen Beit ber Antagonismus bem ftatigen Fortschreiten beständig bemmend in ben Beg trat, gebe die Menschheit anjett einem befinitiven Buftande entgegen, in welchem ber Fortschritt ohne Unterbrechung und ohne Rrifen statt finden fann. Diefer fich nabernde, burch Saint-Simon zu verwirtlichende Buftand befteht in ber allgemeinen Gesellschaftung, b. h. in der Berknüpfung der menschlichen Rrafte in der friedlichen Richtung. Diese Stufe habe felbst bas Chriftenthum nicht erreicht. Wohl permittelte es bie britte Stufe ber Fortbildung; benn ber Berr und ber Leibeigene habe unter ihm benfelben Bott, benfelben Unterricht, ja ber Urme fei ber Ermählte Gottes. Es habe ebenfo die verschiedenen Bolfer in einen Bund burch einen gemeinsamen Glauben verknupft, aber auf biefer Stufe fei die Menschheit bis jest fteben geblieben, eine Stufe, welche binfichtlich ihrer Tiefe und ihres Imfange unvollständig ift, fofern fie fich blog auf einen Theil ber Bedürfniffe bes Menschen bezieht. Die gange Belt schreitet jest vor zur Ginheit ber Lehre und ber Thatigkeit. Dief ift bas allgemeinfte Glaubensbefenntniß Saint-Simons. Alle bisherigen Organisationsversuche waren hiefur bloß vorbereitend, nicht bloß Moses und feine Sendung, Socrates und feine Berwerfung ber Götter, fondern auch das Chriften= thum, foferne es ber Welt ben Frieden blog verheißt, ben Rrieg noch respectirt und in seiner Absonderung der geistlichen Macht von der zeitlichen mit dieser in Kampf gerath. Die Lage bes Arbeitere ift allerbings burch einen Bertrag mit bem Berrn auf bestimmte Zeit festgestellt; aber berfelbe ift von Seite bes Arbeiters fein freiwilliger, er muß ihn eingehen, um nicht bes hungers zu flerben. Auch werden bie Bor- und Nachtheile, die jeder gesellschaftlichen Stellung eigenthumlich find, noch erblich übertragen. Der Arbeiter kann mit harter Roth fein Leben friften, burch eine Genoffin bes Lebens verschlimmert er feine Lage, gur Entwicklung feiner geistigen Rraft, feiner fittlichen Gefühle bleibt ihm feine Zeit. Das phyfifche Elend führt ihn zur Berthierung. Dazu trägt die Feststellung des Eigenthums und die Hebertragung beffelben burch Erbichaft im Schofe ber Familie Bieles bei. Darum muß die Einrichtung bes Eigenthums geandert werden, bamit es feine Menfchen mehr geben tann, die mit bem Borrecht geboren werden, Nichts zu thun, b. b. auf Koften und vom Schweiße bes Arbeiters zu leben. Diese veranderte Einrichtung führe zur gemunichten glucklichen Ginheit, zur Berfettung ber Menschheit und ichaffe eine Belt (wozu fich bie Gegenwart eigne), in welcher Religion und Philosophie, Cultus und icone Runfte, Dogma und Wiffenschaft nicht mehr getrennt feien, Pflicht und Intereffe, Theorie und Praxis anftatt fich zu befriegen, auf Gin Biel, auf die sittliche Erhebung des Menschen hinführen. Wiffenschaft und Theorie merden uns alsdann mit jedem Tage die Belt beffer kennen und bearbeiten lehren. Die Defellichaft harret biefer friedlichen Ginrichtung, die ihr verheißen ift und bie

Benühung bes Menichen burch ben Meuschen endigt. Saint-Simon bat bie Grundlage zu berfelben gelegt und bas Endziel ber vollständigen Aufhebung bes Antagonismus, die allgemeine Bergefellschaftung burch und für die immer fortidreitende Berbefferung bes fittlichen, physischen und intellectuellen Buftandes des menichlichen Gefchlechtes uns gezeigt. Geine Lehre gibt ber Moral neue Grundlagen, ber Biffenschaft neue Grundfage, ber menschlichen Thatigfeit ein neues Biel, bem Bemuthe eine neue Religion. Geine fur ben neuen Buftand aufgestellten focialistischen Theorien gur Regelung ber Induftrie erftreden fich por allem auf bie veranberte Einrichtung des Eigenthums, wornach fünftig nicht mehr bie Nachkommen einer Familie, sondern der Staat die aufgehäuften Reichthumer erben foll. Dieser bilbet aus benfelben ben Productionsfond ber Deconomisten und gibt nicht wie die Gutergemeinschaft gleich große Theile, sondern botirt jeden nach feinem Berbienfte und nach seinen Werten. Der Rechtsgrund bes Eigenthums bestehe nicht in ber Gewalt. nicht in einer Delegation berfelben, nicht im Bufall ber Geburt, sondern in ber Arbeit und Arbeitsfähigfeit. Diefe Behauptung rechtfertige bas gottliche und naturliche Recht, jenes, fofern die Religion die Liebe Aller als Bruder fordere und Diefes, fofern es bie Freiheit Aller und nicht die Sclaverei bes größeren Theiles Auf biesem Boben werden alle Eigenthumsgegenstände zu Arbeitswerfzeugen und alle Eigenthumer bloge Bermahrer biefer Berkzeuge, um fich zu Giner Gefellschaft zu constituiren, die ihre Häupter, ihre Hierarchie, ihre gemeinsame Drgani= fation und Bestimmung babe. Auf zwei Dinge ift beghalb binguarbeiten: Ginmal auf Centralisirung ber allgemeinften Banten, ber geschickteften Bantiers in eine einzige birigirende Bant, welche alle Bedurfniffe beberricht und bie verschiedenen Bedurfniffe bes Credits, welche die Induftrie nach allen Seiten erfährt, genau abwägt; fobann auf moglichst große Specialifirung ber besondern Banten in ber Beife, daß jede berfelben auf die Dberaufficht, Befcungung und Leitung einer einzigen Gewerbsgattung angewiesen ware. Die Centralbant wurde bie Regierung bilden und hatte alle Reichthumer des ganzen Productionsfonds in Berwahrung. An ber Spige bes Socialforpers ftunden allgemeine Menfchen, beren Umt barin beftunde. jedem bie fur ihn und fur andere am zwedmäßigften einzunehmende Stelle anguweisen. Die Dberften des Staates nennen die Simonisten Priefter, deren Charatter Die Borfteher der Gelehrten, der Runftler und Industriellen, der einzig möglichen Stände im neuen Staate, an sich tragen. Weil es nicht viele Menschen gibt, welche Biffenschaft, Runft und Induftrie mit gleicher Renntnig umfaffen (biefe follten eigentlich Priefter fein), fo hatten fie ein Gefühl jum Charafter ber Prieftere gemacht, nämlich bas ber Liebe fur bie Gefellschaft und ihre 3mede. Un ber Spige ber Priefter fieht ein Dherpriefter. Diefer Priefterftand vereinigt bie gefetgebenbe und die vollziehende Gewalt und erganzt sich nach eigener Wahl aus den andern Drbnungen. — Das Zweite, was Saint-Simon beschäftigt, ist die Erziehung. Diefe muß natürlich gang feinem funftigen Staate angepagt werden. Da aber biefer blog aus Runftlern, Belehrten und Gewerbsteuten befteht, fo theilt fich die befonbere Erziehung in brei Claffen, von benen bie eine die Sympathie, ale Duelle ber ichonen Runft, die andere ben Berftand als Werfzeug ber Biffenschaft und bie lette Die materielle Thatigkeit, das Werkzeug der Industrie, entwickeln foll. Weil aber jeder Mensch jene drei Bermogen besitt, nur fo, daß das Borberrschende derselben ihm feine Bestimmung gibt, fo werden alle ohne Unterschied von ihrer Rindheit bis jum Gintritt in die eine oder andere der drei Claffen jenen dreifachen Unterricht in elementarischer Form erhalten muffen. Diefer allgemeine oder moralische Unterricht bezweckt, dem Kinde diejenigen Besinnungen, Renntniffe und physische Beschaffenheit zu geben, die es ihm möglich machen, in der Genoffenschaft Saint-Simons zu leben. Sie pflegt zu dem Ende vor Allem bas Gefühl; benn biefes ift bas Leben und bewahrt vor Gelbsifucht. Für beffen Pflege muffen aber weit vollfommenere Mittel in Gebrauch gesett werden, als Ratechismus, Cultus, Predigt und Beicht, obicon biefe auf einer niebern Stufe ber Menschheit febr zwedmäßig wirkten. Die Mittel find: Unterricht in ber Berfammlung (bie simonistische Predigt), Belehrung und Ermahnung an Ginzelne (ihre Beicht), öffentliche Busammenfunfte, wo durch Reben, Befang, Mufit und icone Formen bie Laien und Boglinge ben priefterlichen Charafter ber Liebe empfangen follen (ihre Communion). Rach Bollenbung biefer allgemeinen Erziehung, die sich aber als sittliche über bas ganze Leben erstreckt, wird die aemuthliche, geiftige ober physische, je nach bem besondern Endzwecke begonnen. 216 professionelle führt fie ben Zögling aus bem allgemeinen Unterricht ber sittlichen Erziehung in bie brei großen Schulen ber schonen Runfte, Wiffenschaft und Gewerbfamfeit. Bei biefer Auswählung für eine bestimmte Schule entschet nicht mehr bie Geburt, sondern die Geeignetheit, der innere Beruf der verschiedenen individuel= Ien Organisationen, um fo ber frühern Benütung bes Menschen durch ben Menichen und bem erzwungenen Berufe ben Garaus zu machen. Die Menge ber Professionen bestimmt fich nach ber Menge ber gesellschaftlichen Bedürfniffe. 3m lehrgang muß jede folgende Stufe Die Rolge ber vorhergebenden fein und jede Theorie leicht zur Praxis übergeben. Die Nothwendigkeit diefes neuen Erziehungsfustems zeige ein Blid auf die jegige Lage ber Dinge. Man habe es bis jest bloß zur Berhinderung bes Bofen gebracht; diese Erziehung verhindere nicht bloß bas Bofe, fondern bewirke bas Gute und mache weitere Gefete überfluffig, weil fie bie Gefühle, die Berechnungen und handlungen eines jeden mit ben Erforderniffen ber gefelligen Ordnung in harmonie setze. — Stunde Simons Staat in seinem vollen Ausbau ba, fo hatte er feine Gefege nothig. Inzwischen aber find fie entweder bestrafende oder belohnende, je nachdem sie durch Furchteinflößung ein Sinderniß bes Lasters, oder durch Hoffnungerregung ein Reizmittel zur Tugend bilden. Da es brei Bergehen, nämlich gegen bie Gefühle, in Bezug auf die Biffenschaft und gegen bie Bewerbsamkeit gibt, fo theilt fich bem entsprechend bie Magiftratur wie bas Strafgesetbuch in drei Ordnungen; benn jeder foll von feines Gleichen gerichtet werden. Damit ift jedoch nicht ausgeschloffen, daß die Richtenden ihrer Fähigfeit nach höher fteben, ale bie zu Beftrafenden. — Erziehung und Gefengebung erhalten ihre volle Burdigung durch bie Religion. Die Menfcheit hat nach Saint-Simon eine religiofe Butunft; die Religion ber Butunft wird größer und machtiger fein als jede aus der Bergangenheit. Sie wird wie jede der vorangegangenen die Synthefe aller Borftellungen ber Menschheit und überdieß all ihrer Dafeinsweisen fein; fie wird nicht nur die politische Ordnung beherrschen, sondern diese wird selbst eine burchaus religiose Einrichtung sein; denn feine Thatsache foll mehr außerhalb Gottes gedacht werden, noch fich außerhalb feines Befetes entwickeln. Endlich wird fie alle Thathandlungen leiten und befehlen, weil da, wo Gott mahrhaft herricht, Gott allen gebietet, und bie gange Belt umfaffen, weil bas Gefet Gottes allumfaffend Diefe Religion, welche Behorfam unter den Willen eines Gottes der Liebe predigt, fturge bie Anarchie und ben Defpotismus, ben Egoismus ber Unwiffenheit und der Wiffenschaft und sete an die Stelle der Gelbftsucht die Tugend ber Singebung an die allgemeine Bergefellschaftung bes Menschengeschlechts. — Wenn uns jest die Kritit Dieses Systemes beschäftigt, so bemerten wir jum Boraus, daß Simons Sage über bas Berhaltniß bes herrn und Arbeiters, über bie nothwendige Beranderung bes Eigenthums weber fur Frankreich, noch fur Teutschland etwas Reues enthalten. Auf die feiner Beit eigenen , welterlösenden 3deen führte ihn bie Thatsache, daß der größere Theil der menschlichen Gefellschaft wenig oder nichts befitt, in forperlicher und geiftiger Bernachlässigung häufig verkummert, bag ein guter Theil diefer Menge trop aller Liebe jur Arbeit dennoch faum bas Brod für heute erwirbt, mahrend daneben ein fleiner Theil, dem das Glück auf irgend einem Wege ben Befit jugetheilt hat, fich vielfach fur berechtigt halt, nichts zu thun und von der unausgesetten Muhe ber Maffe zu leben. Diefe neunt Simon öffentlich privilegirte Muffigganger, Diebe und Rauber, die ben Arbeiter beftehlen. Dief

fei Ausbeutung tes Menichen burch ben Menichen, bie eigentliche Geftalt ber mobernen Sclaverei. Dem Arbeiter ift gesetlich Freiheit verfundet, allein er ift Sclave feiner Abhangigkeit vom Reichen, Die er ebenfo wenig abzuschütteln vermag, als ebedem ber Leibeigene es vermochte. Dazu tommt noch ber burch bie maglofe Concurreng in der Industrie herbeigeführte Antagonismus. Diefe Betrachtung führte feine bumanistische Bemutheart, feine weltumfaffende Gentimentalität auf Die focialistische Bertheilung des Eigenthums, auf Opposition gegen die bisberige Gestalt bes Befiges und ber Kamilie, gegen die bestehende menschliche Gefellschaft. Die Erblichkeit des Befiges, diefes Privilegium muß fallen, wie jedes andere, und an beffen Stelle tritt eine allein auf die Arbeit baffrende Ordnung bes Befites, ber gangen Gefellichaft und bes Staates. Der alte Buftand nuget nichts und ichabet vielen. Die Aufhäufung bes Reichthums bei ben einen und die Armuth bei ben anbern bilbet bas große Sinderniß ber neuen Ordnung. Jene Muffigganger befigen mit Unrecht, alles Eigenthum muß Eigenthum des Staates werden und burch biefen jeder nach seiner Kähigkeit und jede Kähigkeit nach ihren Werken erhalten. Nimmer foll das Berhältniß der Arbeiter zu den Besihern, der Werkzeuge zu den Capitalien burch den Bufall, die Geburt, fondern durch die Sabigfeit bes Arbeiters beftimmt werden. Wir erfennen die Bedeutung bes von Simon berührten Gegenftanbes, ber bei ber fleigenden Entwicklung unseres Kabrikwesens und ber ausschließlichen Anbäufung bes Befiges in immer wenigern Sanden eine immer läftigere und ichwieri= aere Krage beibeiführen wird. Allein die Theorie Saint-Simons wird biele Krage nie lofen und ben ichroffen Gegenfat gwischen Reichthum und Armuth nicht beben. Diefen Gegenfan, ben unfere Zeit in ihrer Urt bereits geschaffen und fort und fort auszubilben nicht anfieht, fann nur die driftliche Lebre und beren Berwirklichung in ben Bergen bes einen und andern Theiles, wenn auch nicht lofen, fo boch auf friedlichem Wege ausgleichen; benn fie macht ben Reichen gum Berwalter, ber nach Gerechtigfeit lohnt und um Gotteswillen fpendet, ben Arbeiter gum Bruber, ber in Dankbarkeit und Benügsamkeit empfängt. Simon ruft ben Boltaires gu: Ent= werfet einmal euer Glaubensbekenntniß, ob auch nur ein fleiner Theil zu bemfelben fich bekennt. Das Gleiche möchten wir ihm in Betreff feiner focialiftifchen Gutervertheilung gurufen. Er bebt bas Erbrecht auf und grundet ben Befit auf bie Arbeit. Durch diese Rechtsverletzung will er zwei lebel unmöglich machen: daß häufig Kähigkeiten nicht zur Wirksamkeit gelangen, weil den Inhabern die Mittel fehlen und daß Unfähige biefe Mittel ererben und im Muffiggange vergeuben. ift ben Beweis ichulbig, bag eine wirfliche Kabigfeit aus Mangel an Mitteln nicht zur Wirffamfeit gelangte und burch seinen Staatshaushalt bazu gelangen wird und muß. Sobann tann fich ber Einzelne mobl feines Rechtes zu teftiren begeben, allein ibm biefes Recht nehmen, ift eine Ungerechtigfeit hartefter Art. Diefen Bergicht finden wir am iconften in den Rlöstern der katholischen Rirche verwirklicht, wo jeder aus freiem Willen nichts zu eigen bat. Simon mabnt fich gebrungen über bas Chriftenthum binauszugeben und mit biefem Schritt gelangt er zu einem undurch-Die Forderung "jedem nach feinem Berdienft" bleibt eben fo führbaren Softem. unpractisch und einseitig, wie das Fichte'sche Soll und ber kategorische Imperatio Kants. Wenn es mit leeren Phrasen abgethan ware, bann hatte bie bedrangte Gefellschaft ficher nicht bis zum Erscheinen Saint-Simons zuwarten durfen. Seine Theorie foll alle frei und gludlich machen. Diefelbe in ihrer Anwendung gedacht, toftet es wenig Scharffinn, um einzusehen, bag fie ben Menschen zu einem blogen Rabe einer großen Arbeitsmafdine und die Welt gur Buchtanftalt berabwurdigt, während das Chriftenthum der Freiheit des Einzelnen einen weit größern Spielraum läßt, die Eigenthumlichkeit des Einzelnen weitaus beffer wahrt und fichert. Bie ber Einzelne so wird die Familie unselbstiftandig; fie geht im großen Staatshaushalt völlig auf. Und boch kann nur aus einer starken Familie ein starker Staat erbaut werden. Dieser muß also im eigenen Interesse die Familie und deren Rechte

ichugen und barf nie zugeben, biefe in ihrem Belen und Bestanbe anzutaften. Der von Saint-Simon mit Zuverficht erwartete Fortichritt ber Menichbeit mare beren Rudfdritt. Endlich "jeder Sahigfeit nach ihren Berten," diefes große Gebot ber neuen Ordnung in Wirffamkeit gedacht, murbe fich, felbft wenn es bie Mitglieber ber neuen Genoffenschaft alle annehmen wollten, in turger Zeit negiren. Menschen murben gewiß weber sparfamer noch fleißiger, wenn fie mußten, bag bas Ersparte in die Sande ber Gesellschaft übergeht. Der Staat, ber nach Gimon an der Stelle der nachkommen erbt, wurde bald nichts mehr zu erben haben. -Simons Socialismus unterfcheibet fich allerdings vom Communismus (f. b. A.). fofern er nicht das Eigenthum überhaupt aufhebt, sondern bloß das erworbene Eigenthum als einzig mabres anerkennt. Der Staat ift allgemeiner Erbe, ber ben Befit ftets nach Kähigkeitskriterien wieder vertheilt; über einem Spftem von Banken fteht eine Centralbant, von benen jede fur bas ihr zugefallene Bermogen ben Kabigften auszumitteln hat. Wir waren begierig von Simon zu erfahren, wie er auf biesem Wege den Migbrauch und die Willfur in jeder Façon verhindert. Und sogar ben guten Billen und die edle Abficht vorausgesett getrauten wir und fein menfchliches Collegium ju finden, bas flets ben Sabigften aufzuspuren und ben Grad feiner Erbwürdigkeit genau zu taxiren im Stande mare. Das gahlreichste Berichtsperfonal konnte nicht einmal die Kähigkeiteritter eines fleinen Fleckens befriedigen. Klagen über ungerechte und parteiffche Bertheilung waren bie nachfte Folge. Wie ber Staat Simons für die Arbeitsunfähigen, Beschränkten, für die Alten, Schwachen und Kranken forgt, gibt er uns nicht an. Das Wohlfeilste ware es, fie zu töbten! Denn wer nicht arbeitet, foll nach ihm nicht effen. Das Chriftenthum bat, fo lange ihm bie Bande nicht gebunden und feine Schate nicht geraubt maren, fur biefe Claffen ber Menschheit auf bas Befte geforgt. Bir glauben es gerne, bag es Simon aut gemeint hat; allein er wollte ein himmlisches Reich auf Erden ohne ben himmel stiften. Dbicon er das Christenthum bie und da würdigt und anerkennt, er kann es ber Kirche nicht vergeffen, baß fie fich auf Seite ber Machtigen und Großen geftellt und fur die Diedern wie er meint feine Beilmittel geboten bat. Manche ihrer Lehren 3. B. bie vom Teufel, vom Gundenfall, von der Gelbstpeinigung, Ewigkeit ber Sollenftrafen und Berbammung alles Irbifden find abgestorben. Noch weiter gingen seine Schüler: Christi Leben sei für den antiquirten, im Todeskampf liegen= ben Ratholicismus ber Typus einer absoluten Bollfommenheit gewesen, welchem bie Gläubigen stete fich anzunähern ftreben mußten; der Thous für die neue Schule sei bas Leben ihres Stifters, (gehört bahin auch sein Selbstmordsversuch?) wenn auch nur als Emblem der Perfectibilität, welche zugleich ein von Saint-Simon offenbartes Doama fei. Mit ihm beginne eine neue organische Evoche. Sein Tob fiebe weit über dem Tode Mosis und Chrifti; benn Chriftus wird geopfert, Saint-Simon ift felbst ber Doferer. Diese Apologie eines Selbstmorbers richtet bie Schuler. Anstatt den Einzelnen an Chriftus zu meffen und darnach ihn anzuerkennen oder zu verurtheilen, ftellt der Saint-Simonismus den Stifter über Chriftus. Erft biefer (St.=S.) habe als Priester der Liebe die Religion zu Ehren gebracht; denn er hat die Hauptbestimmung, die Industrie und ihre Unterlage, die Materie, nicht vergessen, so daß er das Beiftige, das Chriftus ausschließlich geheiligt, und das Physische, das das Beidenthum ausschließlich geheiligt, zur Eintracht verbindet. Gar bald sprachen die Söhne ihre Bebanken noch unverholener aus. Während fie früher das Wahre des Christenthums mit dem Wahren des Heidenthumes vereinigen wollten, veröffentlichten fie 1831 im Globe, bas gange Christenthum mit feinen Mysterien, feinen Sacramenten, seinem Dogma, feinem Cult, seiner Moral und hierarchie stehe im Biderfpruch mit den moralischen, geiftigen und physischen Bedurfniffen der neuen Gefell= schaft. Bordem wollten sie alles in Liebe umfassen, jest find sie zur Ueberzeugung gelangt, alle Geburtsvorrechte ohne Ausnahme find abzuschaffen, alle muffigen Eigenthumer find Nachfolger ber Fendalherrn, welche ben Armen in Retten fclagen

und ihm ben Maulforb anlegen. Das heißt nichts weniger als Dronung, Liebe und Bruderlichfeit predigen; es ift eine febr lesbare Profcriptionslifte. Aber gerabezu eine Unwahrheit ift es, daß das Chriftenthum das Zeitliche ober Materielle vernachläffigt ober gar verworfen bat. Es mußte benn bie Berechtigung gu folder Behanptung nur barin liegen, bag es bie Ewigfeit nicht fo gerabebin ignorirt, wie bie Lehre Saint-Simons. Die übrigen Sate überheben uns einer Aritit; wir berühren blog, bag Simon ber felbft in ber profanen Geschichte unterftuten beiligen Urfunde von einem findlichen Urzuftande bes Menschen feine Erwähnung thut. - Ebenso schwärmerisch und unpractisch find die Grundfähe über Erziehung. Die auserwählten bes neuen Reiches mußten fich nur einer ununterbrochenen Inspiration aus ber aeläugneten andern Belt erfreuen, follten fie burch ihre Erziehung ben Beruf eines Jeden absolut ermitteln. Die Erziehung bes Simons verläuft in ein Einregistriren in eine bestimmte Rafte, obicon Simon gerade biefen Tehler ber Borgeit vermeiben wollte. Gein Suffem trägt der Freiheit bes Einzelnen und der Familie am wenigften Rechnung. Wir wollen ben völligen Mangel einer driftlichen Erziehung nicht premiren, fo bleibt uns das völlig rathselhaft, wo die Lehrer und Erzieher zu suchen find, wenn fich die Erziehung auf das ganze Leben erftreden muß und fo zulett alle zu Schülern werden. Endlich find die ausgesprochenen Grundzüge so allgemein und unbestimmt, daß bas Falfche und Wahre weniger zu Tage tritt. — Die Gesetzgebung ift bloß ein Theil ber Erziehung, bestehend in Abschreckungsmittel und Reizmittel. Der Wille des Regierenden ift Gefet, fo daß in diefer Genoffenschaft meitere Gefete überfluffig find. Bon ber Ungulänglichkeit beffen hatte fich Saint-Simon überzeugen konnen, wenn feine Bergefellschaftung auch nur funf Jahre Beftand gehabt hatte. — Die Religion der Zukunft besteht in einem oberflächlichen Pantheismus. Gott ift das unendliche, allgemeine Wefen, Alles, was ift; Alles ift in ihm, Alles burch ihn, Alles ift er. Die Gefete des Universums find Ausbruck feiner Gedanken, alle Bewegungen feine That, die Berwirklichung feine handlungen. Der Mensch ift die begrenzte Erscheinung bes Allebens, bestimmt ohne Aufhören in Gott gu wachsen, b. i. fortzuschreiten in Runft, Wiffenschaft und Induftrie. Die Wiffenschaft ift ihnen Dogma, weil alle Wiffenschaft Theologie, ein Wiffen von Gott ift; die Industrie nannten sie ben Cult, insofern jede Arbeit als Gottesverehrung galt; bie Kunft Religion, insofern fie die Gefühle anregt; ihre ganze gesellschaftliche Ordnung Hierarchie und ihren Staat das Reich Gottes. Practische Irreligion ift ber Muffig-Maturlich mußten die Uebel bloß etwas Subjectives fein, die Unfterblichfeit ber Seele und ein moralisch Boses finden in diesem Systeme feine Stelle. Dieff Religion nennen, ift oberflächlich und lächerlich. — Der Princeps des neuen Staates ift ein oberfter Bater und oberfter Priefter, unter beffen herrschaft der Liebe ber Saint-Simonismus die Unterthanen vor all jener Tyrannei gesichert mahnt, die Simon so schwer auf dem Herzen lag. Denn als höchste Gewalt gebe es weder Raiser noch Papft, sondern vorbildlich fur bas Band, das die Menschheit umfaffen foll, einen Bater ber Familie. Er ift zugleich Priefter, er foll alle Gefühle ber Menichheit in sich vereinigen, in sich hegen, um sie zu harmonisiren und menschlich zu ver-Dieg tann er nur, wenn er auch das weibliche Princip in fich aufnimmt. Mur Mann und Beib im Bereine find bas sociale Individuum. Der mahre Priefter ift daber Doppelpriefter. Das Weib foll uns enthullen, was es municht und fühlt, was es von der Zukunft begehrt. In der neuen Religion wird es vollkommen ebenburtig in seinen Rechten und Trieben neben bem Manne fteben; es nimmt gleichberechtigt am Birkungsfreis des Mannes Theil. Es konnte scheinen, im neuen Staate werben fich bie von Gott bem Beibe jugewiesenen hauslichen Geschäfte von felbst erfüllen und wenn bas nicht, so werden vielleicht hiefur befähigte Männer Jedenfalls ift es eine grobe Berkennung ber weiblichen Bestimmung. Nicht bloß die Emancipation ber Franen murde ausgesprochen, sondern weil es wenige gludliche Ehen gebe, muffe bie Che aufgehoben werben. Die Ginführung

ber Manner und Beibergemeinschaft verbanne bas Gehäffige ber Volnamie. Bei= folgf und Zeugung ift unter priefterliche Direction ju ftellen; bas Weib bat in Bufunft bie Baterichaft ber Kinder zu bestimmen. Bolle ein Theil Trennung und ber andere nicht, fo trete ber Priefter vermittelnd ein. Diefer und die Priefterin theilen fich mit; jener gleiche bei den Frauen aus, diese bei den Mannern. muffe nicht bloß eine geiftliche, fondern auch eine fleischliche Gemeinschaft zwischen Beichtvater und Beichtfind ftattfinden. Neben dem Stuhle des Priefters (Enfantin) ftand ein zweiter, fur beffen Befegung fich auf den Ballen und Reunionen ein Drieftermeib finden follte. Diefes Beib fand fich nicht; aber ber voraus ichon berührte Bankerott und bie Auflösung der Gesellschaft fand fich bald, fo daß fich der Werth und die Bebeutung ber simonistischen Theorien auf bas schlagenofte an bem kaum zweijährigen Bestand ber Genoffenschaft erwiesen hat. — Literatur: Der Saint= Simonismus von Fr. Wilh. Carove, Leipzig 1831. S. 108 ff.; Gefchichtliche Entwickelung ber Begriffe von Recht, Staat und Politit von Friedr. v. Raumer, Leipzig 1832. S. 237 ff.; Die philosoph. Lehren von Recht, Staat und Sitte von ber Mitte bes 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart von F. S. Fichte, Leipz. 1850 S. 750 bis 762. Bergl. die Art. Armenpflege, Communismus, Gemein= ichaft ber Guter, Gefellschaft, Rechtsphilosophie. [Stemmer.]

Sakers, f. Leada, Jane.

Caladin-Zehnten, f. Zehnten Saladins.

Salamis (Sadanis, Aps. 13, 5.), eine ansehnliche Stadt am öftlichen Gestade von Cypern mit einem guten Hafen, ehemals die Residenz mächtiger Könige (Herob. IV., 162). Auf seiner ersten Missonsreise hatte Paulus mit Barnabas und Marcus hier gelandet und das Evangelium mit außerordentlichem Erfolge auf der ganzen Insel geprediget. Später hieß sie Constantia zur Erinnerung an Constantin d. Gr., der die von einem Erdbeben verschüttete Stadt hatte wieder aufbauen lassen. Barnabas soll hier den Martertod erlitten haben; unter Zeno (474—491) wurde sein Grab wieder gefunden, auf seiner Brust soll das Evangeslium des Matthäus, von seiner eigenen Hand geschrieben, gelegen sein (vergl. Art. Barnabas). Ueberreste der alten Stadt fand Pococke einige Stunden nordsöstlich vom heutigen Famagusta.

Galbe, f. Pugsachen bei ben alten Bebräern.

Galbol, f. Dele, heilige.

Salbung ber Raifer und Könige, f. Arönung ber Raifer und Könige.

Galem, f. Berufalem und Meldifebed.

Sales, f. Franciscus von Sales.

Salefianerinnen. Alls das herrlichfte Bert des bl. Franciscus v. Sales (f. b. A.) erscheint die Stiftung ber Ginfiedlerinnen von ber Beimfuchung Maria, Bifitantinnen genannt, gewöhnlicher aber Salefian erinnen nach bem Namen ihres Stifters. Dieser um hebung bes Klofterlebens hochverdiente Bischof von Benf grundete gunachft auf dem Gebirge Boiron zu Erneuerung der alten Marienandacht eine Congregation Ginfiedler von ber heimfuchung Maria's und ichrieb ihnen Kleidung und Satungen vor. Alsbald faßte er den Plan, einen weitern Berein zu grunden, um Bittwen und andern Bedrängten des weiblichen Gefchlechts eine Bufluchtsftatte zu eröffnen und fie jum Befuche und zur Berpflegung ber Kranten und zu einem gottfeligen Wandel zu verpflichten, fo bag fein Beift und seine wohlwollende Gefinnung zum Besten der Menschheit fortleben und fortwirten konnten. Durch eine Bifion in diesem seinem Plane befestigt, brachte er benfelben durch die thätige Mithilfe der hl. Johanna Francisca Fremior von Chantal (f. b. A.), einer frommen abeligen Bittme, in Ausführung, und fo entftand ber Orben von Maria Beimsuchung. Noch im J. 1610 erwarb man zu Unnech bas erfte Haus für fie, und ber hl. Franciscus gab seinen Tochtern Regeln zur Einrich578 Salim.

tung ibres gottgeweihten Lebens. Die Claufur war nur im Noviciatiabre geboten: an ber weltlichen Rleidung anderte er nichts, nur follte fie fcmarz und ehrbar fein: auch die andern Borichriften bezweckten nicht einen außerlich firengen Lebensmandel. fonbern ein inneres geiftiges leben nebft Berrichtung aller Berke ber Liebe, namentlich Besuch und Pflege ber Kranken; auch wurde bloß die Ablegung der einfachen Gelübbe verlangt. Im Jahre 1615 wurde bereits bas zweite Saus zu Lvon ae= Inden leuchtete das Berdienftliche diefer Stiftung fo fehr in bie Augen, daß Papst Paul V. im Jahre 1618 die Congregation zu dem Orden De Visitatione B. M. V. unter ber Regel bes bl. Augustin erhob und ibm alle Borrechte ber übrigen geiftlichen Orben verlieh mit ber ausbrucklichen Bestimmung, bag er auch bie Erziehung ber weiblichen Jugend übernehmen follte. Die Klöster felbst wurden nach dem Willen des Stifters den Diocesanbischöfen unterworfen; icon 1619 wurde das erfte Klofter zu Paris errichtet. Wie beifällig aber bie Stiftung aufgenommen wurde, zeigt ber Umftand, bag Frang (geft. 1622) ju feinen Lebzeiten dreizehn und die Mutter von Chantal (geft. 1641) fieben und achtzig folder Klöster gablte. Mit bem Tode bes bl. Franz ging alle Sorge und bie Leitung bes Ordens auf bie Mutter von Chantal über; nun murben auf einer Generalversammlung der Klosterfrauen im Jahre 1624 alle Borschriften des hl. Stifters gesammelt, und das Sammelwerk selbst Gewohnheitenbuch genannt. Allmäblig breitete fich ber Orden auch in Italien, Teutschland und Polen aus. In Warschan erhielten bie Klosterfrauen 1654 ein Saus mit ber Bestimmung bes Unterrichtes ber weiblichen Jugend und ber Krankenpflege in ben Häufern. — Was die Gliede= rung bes Orbens anlangt, so zerfallen feine Mitglieder in Choriftinnen, Bugefellte und Sausgenoffinnen; ber Chordienft wird von ben erftern beforgt, mabrent ben letteren die wirthschaftliche Berwaltung des hauses anvertraut ift. Die Zugefellten find zu allen Alosterämtern fähig, nur daß fie nicht im Chore erscheinen burfen. Die Regel ftellt feine besonders ftrenge Forderungen; außer den allgemeinen Rirchenfasten sind nur einige besondere Fasttage vorgeschrieben. Die Kleidung ist schwarz. über die Stirne läuft eine schwarze Binde, und als Bortuch tragen fie eine weiße Barbette, unter welcher an einem schwarzen Bande ein silbernes Kreuzchen berab-Gegenwärtig gablt ber Orben 100 Saufer, in Italien, Frankreich, Schweiz, Deftreich (zu Wien, gestiftet 1717, Ling, burch bie Bemuhung bes Bischofs Thomas Gregor von Ziegler), Polen, Sprien und Nordamerica, mit minbestens 3000 Mitgliedern, fo daß er als einer der bedeutenoften in ber Kirche erfceint. Wer ben Werth einer guten Erziehung ber weiblichen Jugend für Kamilie. Staat und Kirche zu schäten weiß, wird das Berdienftliche einer solchen Stiftung nicht verkennen. (Cfr. Selnot, Rlofter = und Ritterorden Bb. 4. S. 363 ff.; Henrion=Fehr, Monchsorden Bd. 2. S. 83 ff.) [Kehr.]

Ealim (Sakelu, Sakelu), in beffen Rähe (bei Aenon) sich Johannes die lette Zeit vor seiner Gesangennehmung aushielt und tauste (Joh. 3, 23). Hieronymus sagt in seinem Onomast. von Salim: in octavo lapide a Scythopoli in campo vicus Salumias appellatur, und von Aenon: ostenditur usque nunc locus in octavo lapide Scythopoleos ad meridiem juxta Salem et Jordanem. Er spricht also nicht eine bloße Bermuthung über die Lage von Aenon und Salim aus, sondern hatte eine Tradition vor sich, auf die er hinweist: ostenditur usque hodie. Das scheint seiner Angabe größeres Gewicht zu geben, als ihr von den neueren Gelehrten beigelegt wird, die Alle (Rosenmüller, Winer, Lücke, Abalb. Maier) von ihm adweichen und Salim anderswo suchen zu müssen glaubten. Die einzige Schwierigkeit der Lagebestimmung von Salim nach der Tradition (Eusebius und Hieron.) liegt darin, daß Salim acht röm. Meilen südlich von Seythopolis (dem alten Bethschean) noch zu Samaria gehört hätte. Es sei aber nicht denkbar, daß sich Johannes in dem verachteten Samaria aushielt, noch viel weniger, daß er dort tauste. Indeß dürsten diese Gründe kaum das Ansehn einer alten Uederlieserung auswiegen.

Johannes theilte jene engherzig-pharifaifche Gefinnung feiner Zeitgenoffen nicht, und er mochte fich bamals absichtlich in eine Landichaft gurudzieben, wo er por bem Gedränge ber Maffe und besonders ber zudringlichen Pharisäer Rube batte. Der es wagte, ben Pharifaern in's Ungeficht zuzurufen : "ihr Ratterngezucht!" und "Gott tann aus biefen Steinen Rinder Abrahams erweden," machte fich wohl taum einen Scrupel, ihnen durch sein Verweilen in Samaria Unftog zu geben. Lude und Rofenmuller möchten bie Joh. 15, 32 aufgeführten Drte Drte (LXX. Σαλή, Vulg. Selim) und עדך mit den unserigen für identisch halten. Aber jene lagen im tiefften Guben von Judaa unterhalb Debron, mahrend unfer Salim und Aenon am Jordan liegen muffen schon wegen des Zusapes "denn es war daselbst viel Waffer." Auffallend ift die Behauptung Maiers (Commentar 3. Evangel. bes Joh. 1843. I., 310): "Salim ift mahrscheinlich bas bie bes Melchisebech, 1 Dof. 14, 18." Denn gang abgesehen bavon, ob biefes Salem nicht Jerufalem fei (val. Art. Melchifedech), ware es gerade identisch mit unserem Salim, indem es hieronymus (epist. ad Evang.) nach einer rabbinischen Tradition ausbrücklich das Salim bei Scythopolis nennt. Wenn dieser Ort so alt war, dann können wir 1 Mos. 33, 18. die Uebers. der Vulg. (mit den LXX. und dem Syrer) beibehalten: transivitque (Jacob) in Salem urbem Sichimorum, und brauchen bim nicht als Abjectiv "er kam wohlbehalten nach Sichem" zu nehmen, was, zum mindesten gefagt, ein matter Bufat mare. Schegg.

Galisburn, Joh. von, f. Johannes von Galisbury.

Salle, de la, Johann Baptist. Dieser um das Schulwesen des 17. Jahrhunderts hochverdiente Mann wurde im 3. 1651 als ber Gobn eines Juftigbeamten zu Rheims geboren, zeigte frühzeitig Neigung zur Zurückgezogenheit und Frömmigkeit, und erhielt daher schon in seinem 17. Jahre ein Canonicat an der Metropole seiner Baterstadt. Im Seminar von St. Sulpice, ber damaligen Pflanzstätte ausgezeichneter Clerifer, erhielt auch fein Geift eine wahrhaft priefterliche Richtung und fo empfing er, nach Abeims zuruckgekehrt, 1678 bie beiligen Weihen. Bald gewannen bem jugendlichen Canonicus Berufseifer und Sittenstrenge die allgemeine Achtung. Seine befondere Reigung zum Unterricht der Jugend aber verdankte er bem Ginfluffe seines Beichtvaters, Abbe Roland, der 1674 eine Schwestergemeinde vom Jesus Kind zum unentgelblichen Schulhalten gestiftet, und unferem de la Salle die Mitleitung anvertraut hatte. Nach dem Tode Roland's war dessen ganzes Unternehmen in seine Hande gelegt, und glücklich vollendete de la Salle daffelbe; erhielt nicht bloß die Bestätigung seiner Stiftung durch ben Erzbischof und den Magistrat von Rheims und burch fonigliche Patentbriefe, fondern errichtete auch eine Art von Seminar, um bie Schwestern gehörig auf ihren Beruf vorzubereiten. Indeß wectte diese Oberleitung in de la Salle den Plan zur Gründung einer ähnlichen Anstalt für Anaben. Die Ausführung beffelben gelang um fo leichter, als Charlotte Roland, Frau von Maillefer, dieselbe unterstütte, und so sah Rheims 1673 die erste Anabenfoule, deren Oberleitung de la Salle übernehmen mußte. Daber entwarf er für bie Lehrer Regeln, gab ihnen Anleitung zum frommen Wandel, leitete ihre Uebungen, nahm sie zu sich, und bildete so aus ihnen eine wirkliche Congregation (1681), deren Superior er selbst wurde. Schon im folgenden Jahre erhielten die Städte Rhétel und Guisse und 1683 auch Laon folche Schulbrüder, und de la Salle legte, um gang feiner Stiftung leben zu konnen, fein Canonicat nieder, mahrend er fein Bermögen den Armen schenkte, da 1684 in der Champagne und einem großen Theile Frankreichs eine hungersnoth ihre verheerende Geisel schwang und er in Bezug auf sein Werk ganz der Borsehung vertrauen wollte. Nunmehr widmete er fich bemfelben mit allen Rraften, wollte allererft die Lehrer zu mahren Chriften bilden, ließ fie zu diefem Ende 1684 Gelübde auf drei Jahre ablegen, gab ihnen auch eine besondere Rleidung, und nannte fie Bruder ber driftlichen Schulen,

und hielt zu ihrer Erbauung und Aufmunterung felbft Schule. Da aber bie Ginrichtung, baß ftets je zwei Bruder in Ginen Ort geschickt wurden, insofern binderlich war, als Drifchaften, welche nicht zwei Lehrer unterhalten konnten, ohne folche bleiben mußten, fo grundete er auch eine Benoffenschaft von Landichullebrern und eine andere fur folche Anaben, Die geeignet ichienen, Schulbruder zu werben. Leiber famen biefe Unftalten nach feiner Abreife von Rheims ichnell in Berfall. Auf vielleitigen Wunsch ließ fich nämlich de la Salle 1688 in der Pfarrei St. Sulvice zu Paris mit zwei Brüdern nieder und gründete schon 1690 ebendaselbst eine zweite Schule; auch eröffnete er 1691 ein Noviciat zu Baugirard, wohin sich mahrend ber Ferien auch die Lehrer gurudzogen, um fich burch fromme Nebungen auf's Reue für ihren Beruf zu ftarken. Dagegen miglang ber abermalige Berfuch zur Grunbung einer Anstalt zur Ausbildung der Landschullehrer. 1699 ließ er mehrere Schulen in ber Diocefe Chartres burch feine Bruder beforgen, mas balb auch gu Tropes, Avignon, Marfeille, Darnetal und Rouen, in welch' lettere Stadt 1705 bas Noviciat verlegt wurde, und in vielen andern Städten geschah. Die Eifersucht ber weltlichen Lebrer, benen naturlich unentgelbliche Schulen nicht behagten, bereitete be la Salle viele Bibermartigfeit. Unterdeffen ericopften Reifen und Arbeiten jeglicher Art feine Lebensfraft. Er zog fich baber in bas Noviciat zu Rouen jurud, wo er 1719 ftarb. Seine Berdienfte um hebung driftlichen Schulunterrichtes find leiber noch nicht allseitig anerkannt worden. Was er aber für seine Zeit war, und was fein Borbild auch unfern Tagen nugen konnte, erhellt aus bem Buche: Die driftlichen Schulbrüder, gegründet durch de la Salle. Augeburg. 1844. 2 Bbe. Cfr. Benrion= Febr: Monchvorden Bd. 2. G. 292 ff. Bergl. biezu den Art. Schulbrüber. [Kehr.]

Salmanaffar (1983) LXX. Salaucerassäo, vulg. Salmanasar), König. von Affyrien, Nachfolger Tiglat Pilesar's, Zerstörer des Neiches Jerael. Den letten König dieses Neiches, Hosea, machte er sich bald nach dessen Thronbesteigung tributstlichtig, und als derselbe später ein Bündniß mit dem König von Aegypten schloß und den Tribut verweigerte, zog Salmanassar gegen Samarien, eroberte die Stadt nach dreijähriger Belagerung, verpslanzte die Bewohner des Landes in verschiedene affyrische Provinzen, und machte so dem Neiche Ifrael ein Ende im Jahr 721 v. Chr. (s. d. AU. Hebräer, IV. 911, u. Hosea, V. 334). Nach Josephus hat Salmanassar auch einen großen Theil von Phönicien sich unterworsen, das

mächtige Tyrus jedoch nicht zu bezwingen vermocht. (Antt. IX. 14, 2.)

Salmanticenses se, theologi. Unter biesem Titel wird ein sehr geschättes theologisches Werk citirt, das von den Theologen des Collegiums der un= beschuhten Carmeliter zu Salamanca verfaßt und berausgegeben ift. Bon biefer berühmten Universitätsstadt führt es den Namen. — Der erfte Band bes großen Werfes erschien (nach Anton. Biblioth. hispan. s. v. "Anton. a Matre Dei" und "Salmanticenses") 1631 zu Salamanca (fpater Lugduni 1679) unter bem Titel: Collegii Salmanticensis fratrum Discalceatorum B. M. de Monte Carmelo Primitivae Observantiae cursus theologicus, Summam theologicam D. Thomae Doctoris Angelici complectens, juxta miram ejusdem Angelici Praeceptoris doctrinam et omnino consone ad eam, quam Complutense Collegium ejusdem ordinis in suo artium cursu tradit. 3m Ganzen erschienen bavon, fo viel uns bekannt, 9 Banbe in Fol. (nach Pfaff, Introduct. in histor. theologiae literar. p. 203 waren es 10 Banbe?), wovon ber lette ben Tractat de incarnatione enthalt. - Wie ichon ber Titel befagt, schließt sich ber Salmanticenser theologische Cursus in Anordnung und Ausführung ganz an die theologische Summe des englischen Doctors an, deffen Lebre besonders im Artifel von der Gnade gegenüber den verschiedenen Bersuchen gleichzeitiger Theologen, dieselbe zu verflüchtigen, in ihrer ganzen Reinheit und Schärfe festzuhalten und barzustellen die Berfasser ganz befonders bemuht find. In biefer . Richtung befämpfen fie hauptsächlich bas bamals in lebhafter Controverse für und

wiber besprochene molinistische System (f. Molina). Diesem gegenüber bielten nicht bloß fie, fondern überhaupt die gange Universität von Salamanca an ber firengen thomistischen Lehre fest, wie benn auch um die nämliche Zeit, wo bas in Rebe ftebende Bert zu erscheinen begann, ber gange Lehrforper ber Universität fich burch einen Gib verpflichtete, in ben öffentlichen Borlefungen nur bie Lehre bes bl. Auguftin und des hl. Thomas vorzutragen. — Gleichsam als Vorschule war dem Salmanticenfer Curfus ein von ben unbeschuhten Carmelitern bes Collegiums von Alcala herausgegebener philosophischer Cursus vorausgegangen unter dem Titel: "Complutensis artium cursus" (IV voll. zuerft Compluti, später 1631 und 37 Lugbuni gebruckt). Dieses lettere Wert, ebenfalls bas philosophische Syftem bes Mauinaten enthaltend, foll wie auch bie erften 3 Bande ber Salmanticenfer Theologie nach Angabe des Antonius in seiner Biblioth, hispan. (mit alleiniger Ausnahme der Logik im complutenser Cursus) ben Carmeliter P. Antonius a Matre Dei (vor feinem Gintritt in ben Orben Olivera genannt) zum Berfaffer haben. Diese Angabe ift aber jedenfalls nach einer Seite hin unrichtig. Denn die Borrebe bes Salmanticenfer Curfus befagt ausbrucklich, man werde bei Durchlefung bes Berkes zwar eine anbre Sand, ale bie bei Abfaffung bes Complutenfer cursus artium thatig gewesene, ertennen, nicht aber eine andere Stimme, b. i. andern Beift. Es muß beghalb beim Mangel anderweitiger Nachrichten babin gestellt bleiben, welches von beiden Werken in dem oben angegebenen Umfang den P. Antonius jum Berfaffer habe. Und fo find une, wenn auch die Berfaffer ber übrigen, bem P. Antonius nicht zugeschriebenen Banbe, unbefannt. — Es existirt aber außer bem angegebenen größern Berfe ber Salmanticenfer noch ein anderes, von demfelben Orden und unter demfelben Titel herausgegebenes moraltheologisches Werk: Collegii Salmanticensis ff. Discalceatorum B. M. de M. Carmelo cursus theologiae moralis. Bollftanbigfte Ausgabe in VI voll. Venet. 1728. Die Berfasser bieses Bertes haben fich uns genannt. Den ersten (bie Lebre von ben Sacramenten mit Ausschluß ber Sacramente bes Droo und des Matrimonium enthaltend) hat den P. Franciscus a Iesu Maria, Lector der Theologie zu Salamanca, + 1677, jum Berfaffer; ber zweite (de ordine, matrimonio, censuris) ben P. Andreas a Matre Dei. Bon bem Ramlichen find auch ber britte (de legibus, de justitia et jure etc.) und vierte Band (de statu religioso, horis canonicis, voto et juramento, privilegg., simonia). Der fünfte Band (de principio Moralitat., de I. II. III. Praecepto Decal.) hat ben P. Sebastianus a S. Joachim jum Berfaffer. Den fechsten endlich, (de reliquis Decal. praecept., de benefic., de offic. judicum), welchen ber Borige begonnen, vollendete P. Ildephonsus Diese Theologen waren sammtlich Probabiliften (f. Probabilismus). Es genuge, über ben Werth ihrer Leiftungen bas Urtheil eines ber neueften Moraltheologen, Gury's nämlich, anzuführen: Copia rerum — lautet bas Urtheil über bie Salmanticenser — et doctrinae perspicuitate insignes. Propter sanam doctrinam generatim valde commendantur. Interdum tamen decisionum rigorem forte plus aequo delinire et temperare videntur (f. Gury, S. J. Compend. theolog. moral. II. in append). Bergl. Anton. Biblioth. hispan. s. v. Salmanticenses. Feller, Biographie universelle t. II. s. v. Franciscus de Jésus Marie.

Salmeron (Jefuit). P. Salmeron war aus Spanien gebürtig, machte seine Studien in Alcala und Paris, und legte in letterer Stadt mit Ignaz von Lopola in der Marienkirche auf dem Montmartre das Gelübde zur Gründung der Geschschaft Jesu ab (s. d. Jesuiten). Als dieses Gelübde nach vielseitigen Schwiezigkeiten endlich in Nom erfüllt wurde und der junge Orden in Lebenskraft trat, da erhielt der kaum 31 jährige Salmeron von Papst Paul III. den ebenso ehrenvollen, als schwierigen Austrag, in Geseuschaft mit dem Jesuiten P. Lainez (s. d. Art.) nach Trient zur Eröffnung des Concils zu reisen und daselbst als "Theolog des apostolischen Stuhles" aufzutreten. Ausgerüftet mit einer merkwürdigen Instruction ihres Generals (bieses wenig bekannte Actenstück werden wir am Schlusse bieses

Artifels in feinen Sauptpuncten mittheilen), pilgerten bie beiben Resuiten nach Erient und erschienen mitten im Rreife ber Cardinale, Pralaten, Fürsten und fürstlicher Befandten in armlicher Kleidung und machten ihren Gintritt in die große Welt bamit, baß fie für die Armen Almosen bettelten und mit dem Ertrag die Kranken in den Spitalern pflegten. Diefes Auftreten ber "papftlichen Theologen" erregte bie und ba Bemerfungen, allein der Jefuit Salmeron und fein Collega Lainez ließen fich badurch nicht abhalten, die Pflichten ber driftlichen Liebe und Demuth zn erfullen, und ernteten bafur bald allgemeine Anerkennung und Bewunderung. Als "papstliche Theologen" hatten bie beiden Jesuiten bie Aufgabe, bei ben Berathungen als Wortführer bes Dapftes aufzutreten, und ben Carbinal-Legaten, welche mit bem Borfit bes Concils betraut waren, als Behülfen zu bienen. — Während ber erften Epoche ber Rirchen-Berfammlung (vom 13. Decbr. 1545 bis 11. Marg 1547) machten fich bie beiben Jefuiten fofort durch ihre tiefen, dogmatischen Kenntniffe bemerkbar; Lainez als ber ältere führte gewöhnlich bas Wort, Salmeron als ber Jungere beforgte bie Borarbeiten; bie Bortrage maren fo grundlich, daß ben Jefuiten ausnahmsweise eine größere Zeit zum Sprechen eingeräumt wurde, als ben übrigen Concilien-Gliedern. Auch erhielt P. Salmeron mit seinem Ordensbruder den Auftrag, ein Berzeichniß aller Brilehren, welche bie Meuerer im 16ten Sahrhundert verbreiteten, zu entwerfen und andererfeits aus ben früheren Sahrhunderten alle Concilien-Befchluffe, papft= lichen Bullen und Aussprüche ber Rirchenvater und Rirchenlehrer gegen biese 3rrlehren zu sammeln. Eine hiftvrisch theologische Arbeit, welche von den beiden Jesuiten zur allgemeinen Zufriedeuheit geloft murbe. — Babrend ber zweiten Epoche (vom 1. Mai 1551 bis April 1552) zeichneten fich bie beiben "papftlichen Theologen" befonders durch ihre Vortrage über bie bl. Euchariftie aus, fo zwar. baß der berühmte Fosfari fchrieb: "Die Bater Lainez und Salmeron fprachen mit fo glanzendem Erfolge gegen bie Lutheraner über die Eucharistie, bag ich mich in Wahrheit glücklich fuhle, mit biefen gelehrten und beiligen Mannern einige Beit zusammen leben zu fonnen." — Während ber britten Epoche bes Concile (vom 18. Jan. 1562 bis 4. Dec. 1563) war zuerst P. Salmeron einzig mit P. Canifius anwesend; P. Lainez (ber mittlerweile jum Ordensgeneral an Die Stelle bes verftorbenen Ignag von Lopola ernannt worden mar) erschien erft fpater. Aus biefer Epoche werden vorzüglich die Arbeiten der Zesuiten bezüglich des hl. Megopfers und ber Sitten=Reform gerühmt. Das Nabere hieruber gebort in Die Gefchichte bes Concils von Trient (f. b. A.) und wir begnugen und hierorts mit ber Erinnerung, daß ein nicht kleiner Theil der Concilien-Arbeiten den beiden Jesuiten Salmeron und Lainez angehört, und daß nicht nur die fatholische Kirche, sondern die gesammte driftliche Menschheit hiefur biefen beiben Mannern zum ewigen Dant verpflichtet ift; benn durch diefes Concilium ift die Ginheit und Reinheit bes driftlichen Glaubens bewahrt, die Sitte und Bucht in Beiftlichkeit und Bolf erneuert und so eine wahre Reform ein= und burchgeführt worden, deren fegensreiche Früchte wir nach brei Jahrhunderten noch fort und fort wahrnehmen und einernten. — Nach bem Schluffe des Trienter Concils wirkte P. Salmeron als Prediger und Controversift in verschiedenen Landern Europa's; im Auftrage des apostolischen Stubles und seines Ordens burchwanderte er Italien, Teutschland, Polen, Frantreich und Irland, in welch' letterem Reiche er die Burde eines "papftlichen Nuntius" befleibete. Später, nach Italien zurückgefehrt, wurde P. Salmeron zum Borsteher der neapolitanischen Provinz ernannt; er ftarb in dem von ihm gegrunbeten Collegium in Reapel im J. 1585. Beinahe 70 Jahre alt, hatte P. Galmeron ben Berbst seines Lebens bazu verwendet, die Religionsmahrheiten, welche er fo oft auf der Rangel vorgetragen und in Disputationen vertheibigt, schriftlich gu erörtern. Cechszehn Bande theologischer Berfe bilden ein bleibendes Zeugniß seiner tiefen Kenntniffe und feines eifernen Fleifes. Salmerons Werte find zuerft in Mabrid und Mantua im 3. 1597 und bann zu Brixen im 3. 1661 vollständig:

erichienen; biefelben umfaffen eine beinabe vollständige Erklarung ber bl. Schriften. - Bum Schluß laffen wir nun noch bie Sauptpuncte ber benkwurdigen Inftruction folgen, welche P. Salmeron von seinem Ordensvorsteber Ignag v. Lopola bei ber Abreise auf das Trienter Concil erhielt: "Im Concil sei mehr ruckhaltend als eilig, das Wort zu ergreifen; sei bedachtsam und liebreich in beinen Aussprüchen über bas, was geschieht ober geschehen follte; fei aufmerkfam und gelaffen im Unboren, fei bemubt, ben Beift, die Absicht und bie Bunfche ber Redner zu erfaffen, damit du befto beffer weißt, mann du fprechen, mann du fchweigen follft. In ben Streitfragen bebe bie Grunde beiber Anfichten bervor, bamit bu nicht nur einer Meinung zu folgen icheinft. Berhalte bich in allen Puncten, foviel immer moglich, auf eine Beife, daß nach beiner Rede Niemand weniger zum Frieden geneigt fei, als zuvor. Zwingt bich bie Bichtigfeit einer befirittenen grage, bas Bort gu ergreifen, fo fprich beine leberzeugung mit Ernft und Bescheibenheit aus. beiner Rede Schluß behalte immer beffere Belehrung vor. Gei endlich von einem Puncte gewiß und biefer ift: um die großen Fragen ber göttlichen ober menschlichen Wiffenschaft zu erörtern, ift es von großer Wichtigfeit, dieselben mit Rube und ohne Saft, figend und nicht gleichfam vorübergebend zu behandeln. — Außerhalb bem Concil vernachlässige fein Mittel, bich um bas Seil bes Nachfien verbient zu machen. Suche vielmehr die Gelegenheit, Beicht gu boren, gu predigen, geiftliche Uebungen gu halten, die Rinder gu unterrichten und die Urmen in ben Spitalern gu befuchen. In beinen Predigten laffe bie von ben Saretifern beftrittenen Puncte unberührt, eifere vielmehr für bie Reform ber Sitten und ben ber fatholischen Rirche ichulbigen Gehorfam, weise bas Bolt auf bie Rirchenversammlung und ermahne zum Gebet für biefebe. 3m Beichtftuhl erinnere bich immer, bag jedes beiner Borte befannt werden fann. Bei den geiftlichen Hebungen rede fo, als wenn bich bie gange Belt borte. Jeden Morgen bestimme bie Sandlungsweise fur ben gangen Tag; jeden Abend bedente, was bu ben Tag hindurch gethan und mas ben folgenden Tag zu thun ist. Ueberdieß follst du täglich zweimal bein Bewissen erforschen. - 3m Allgemeinen halte folgende brei Puncte fest: 1) 3m Concil thue Alles jur größeren Ehre Gottes und jum Boble ber allgemeinen Rirche. 2) Außerhalb bem Concil widme bich bem Beil ber Geelen. 3) Bache fur bein eigenes Seelenheil, fo daß du bich nicht felbst vernachlässigft, fondern im Gegentheil burch eine fortwährende Geistessammlung und Achtsamkeit dich täglich deines Berufes würdiger machft." [Th. Scherer.]

Salmone (Salmory Apg. 27, 7. Plinius IV, 20. Sammonium) ein Borgebirg von Creta (Candia), den nordöstlichsten Ausläufer der Insel bildend, heut

zu Tag C. Sidero.

Salome, Salwun, 1) die Mutter der Apostel Jacobus des ältern und 30hannes, Chefrau bes Fischers Zebedaus von Capernaum ober Bethsaiba (Marc. 15, 14. 16, 1. vergl. mit Matth. 27, 56. Matth. 4, 21). Mehrere kirchliche Schriftfteller machen fie zu einer Tochter Josephe, bes Mannes Mariens, welcher fie nebst andern Rindern mit einer frühern Frau gezeugt haben foll (Epiphan. Haeres. LXXIII. 9. Ancorat. c. 60. Anastas. Antioch. Quaest. 153. Sophron. in fragm. apud Lambecium Biblioth. Vindob. T. III. p. 54. Cosmas Vestitor apud Coteler. ad Constitt. Apost. l. III. c. 6. p. 283. Theophyl. Prolog. in Joann.), und diefe angebliche erfte Frau Josephs, die für eine Tochter Saggai's, Bruders bes Priefters Zacharias, bes Baters Johannes bes Täufers, ausgegeben wird, foll selbst auch Salome geheißen haben (Hippolyt, Theban, in append, opp. Hippolyt. ed. Fabric. T. I. p. 43 sqq.). Allein die Nachrichten von einer frühern Che Josephs und von Kindern aus dieser Che find nichts anderes als apocryphische Erfindungen, die sich auf eine unrichtige Auffaffung von den &deligoi und &deligat του αυρίου im R. T. ftugen (Hieron. contr. Helved. c. 7. und in Matth. XII. 46. vergl. b. Art. Bruber Jefu). Jene Salome befand fich unter ben galiläischen

Salomo.

Krauen, welche ben herrn auf feinen Lehrreifen und bis nach Berufalem begleiteten. um ihm burch perfonliche Dienftleiftungen und mit ihrem Bermogen beigufteben, und nach feinem Tode die Liebe und Berehrung auch noch durch Theilnahme an ber Bestattung seines Leichnams bezeigen wollten (Matth. 27, 55 f. Marc. 15, 40. Luc. 8, 3. 23, 55 f.). Sie hatte anfangs bie gemeinsubische Ansicht von bem Reiche Chrifti als einem irbifchen Reiche und mit biefer Borftellung manbte fie fich einmal an Jesus mit ber Bitte, daß er ihren beiben Göhnen bie erften Stellen in bemfelben einraumen möchte, worauf fie und ihre Gobne eine iconende Burechtmeifung erhielten, welche ben aufstrebenden Ehrgeiz niederzuschlagen geeignet mar (Matth. 20, 20 ff. Marc. 10, 25 ff.). — 2) Salome hieß auch die bei Matth. 14, 6 ff. nicht benannte Tochter ber Berodias, welche auf Anstiften ber lettern, als ihr Berodes Untipas megen eines an feinem Geburtsfeste von ben Gaften aufgeführten wohlgefälligen Tanzes bie Bewährung einer Bitte zugefagt hatte, bas Saupt Johannes des Täufers verlangte und erhielt. Diefe Salome vermählte fic zuerst mit dem Tetrarchen Philippus, dem Stiefbruder ihres Vaters, der ebenfalls ben Namen Philippus trug (Marc. 6, 17), und nach beffen Tod mit Aristobulus, bem Sohne bes Herodes, Fürsten von Chalcis (Joseph. Antt. XVIII. 5, 4). Rach ber Ueberlieferung foll sie ihre Plitschuld an der Enthauptung des Täufers auf eine feltsame Beise durch einen ähnlichen Tod gebüßt haben (Nicephor. H. E. I. 20).

Salomo (Hisbui [ber Friedliche, Friederich], LXX. Salomov oder Soloμών, Vulg. Salomon), Gohn Davide von der Bathfeba, und Rachfolger beffelben im Konigthum über Frael. Bei seiner Geburt erhielt er von David den Namen Salomo, vom Propheten Nathan aber im Auftrage Jehovas den Namen Jedidia (בדידיה, Liebling Jehovas, 2 Sam. 12, 24 f.). Bielleicht wurde er, wie Manche vermuthen, fcon bamale jum Rachfolger Davide bestimmt und jum Erben ber großen Berheißungen, die David ichon früher durch Nathan von Gott erhalten batte (cf. Calmet, dictionarium biblicum. s. v.); wenigftens fann auf biefe Bermuthung die Art und Weise führen, in welcher Nathan bem David, ba er ben Tempel zu bauen vorhatte, biefes unterfagte und beifügte, bag bie Ausführung dieses Borhabens seinem Sohne vorbehalten sei (2 Sam. 7, 5 ff.). Alls David seinem Ende nahe war, suchte zwar sein Sohn Adonia (f. d. A.) sich bes Thrones zu bemächtigen, allein David ließ auf Zureben ber Bathfeba und bes Propheten Nathan feinen Sohn Salomo als Konig ausrufen. Diefer fah fich unter folden Umftanden veranlaßt, gleich feinen Regierungsantritt mit Blut zu beflecken. Abonia (f. b. A.), welchem Sicherheit zugefagt worben war, betrug fich auf's Neue als Kronpratendent und wurde hingerichtet (1 Kon. 2, 13-35); gleiches Schickfal erfuhr Joab (f. d. A.), ber auf Abonias Seite ftund und bem Salomo ichon von David als ein Mann bezeichnet worden war, ben er nicht ohne Blut foll unter bie Erbe kommen laffen (1 Kon. 1, 7. 2, 5 f.). Auch Simei (f. b. A.), ber fcon gur Zeit der absalomischen Empörung den David mighandelt hatte (2 Sam. 16, 5 ff. 1 Kon. 2, 8 f.), wurde, als er gegen Salomos Berbot Jerusalem verließ, hingerichtet (1 Kon. 2, 39 ff.), ber Sobepriefter Abiathar aber (f. d. A.), ber ebenfalls auf Abonias Seite ftund, wurde von feinem Amte entfernt und nach Anathoth verwiesen, weil er die Lade Jehovas getragen und um Davids willen viel geduldet hatte (1 Kön. 26, 2 f.). Diese Proceduren sind nach der damaligen orientalischen Sitte zu beurtheilen, und zugleich nicht zu überfeben, daß fie durch bie betreffenden Personen zum Theil noch eigens provocirt wurden. Die Chronik schweigt zwar bavon, aber nicht, um fie in Abrede zu ftellen und ben Salomo in einem befferen Lichte erscheinen zu lassen, sondern einfach, weil die Berichterstattung darüber nicht zu ihrem Zwecke paßte. Balb nach feiner Thronbesteigung nahm fich Salomo eine Tochter Pharaos von Aegypten zur Frau, wies ihr in ber Stadt Davids eine eigene Wohnung an, bis der Palaft, den er für fie erbauen ließ, vollendet mar (1 Ron. 3, 1), und legte fo icon bamale ben Grund zu jener unglücklichen Berirrung in

seinen späteren Tagen. Beil bie mosaische Stiftebutte bamals zu Gibeon war (Reil, apologetischer Berfuch über bie Bucher ber Chronit zc. S. 390 ff.), fo begab fich Salomo borthin, um Opfer bargubringen, und nachbem er taufent Brandopfer bargebracht hatte, erschien ihm Jehova im Traume mit bem Anerbieten, er moge fich ausbitten, mas er von Gott wunsche. Salomo bantte zuerft fur bie feinem Bater und ihm felbst gewordenen Gnadenerweisungen Gottes, und bat bann um Beisheit, damit er fein Bolf gerecht richten und regieren tonne. Darauf erhielt er von Gott die Antwort, weil er fich Beisheit, und nicht langes leben und Reichthum und den Tod feiner Feinde erbeten habe, fo folle ihm all biefes noch zu dem Erbetenen bin zu Theil werden, fo lange er Die Sagungen und Gebote Gottes beobachte (1 Ron. 3, 4 ff.). Die Bundeslade war damals von ber mosaischen Stiftebutte getrennt und befand fich zu Jerusalem; barum begab fich Salomo von Gibeon auch dorthin, opferte Brandopfer und Dankopfer und hielt Opfermahlzeiten für seine Diener (B. 15). Bald erhielt er auch Gelegenheit, fich als weisen Richter zu bewähren, indem zwei huren vor ihn tamen mit einem Kinde, das jede als das ihrige ansprach. Der Ronig befahl, es mit einem Schwerte mitten entzwei zu hauen, und jeder der Streitenden die Salfte zu geben. Die eine mar bamit ein= verftanden, bie andere aber wollte lieber aar nichts von dem Kinde, als es umbringen. ba entschied ber Ronig, daß biese die Mutter bes Rindes sei und gab es ihr. Dieser Richterspruch murbe schnell allgemein befannt und trug viel zur Bergrößerung seines Ansehens bei (1 Kon. 3, 16-28). Rachdem Salomo fich fo auf seinem Throne befestigt hatte, war feine Regierung fortan im Ganzen eine friedliche und gludliche. Buda und Ifrael waren gablreich, wie ber Sand am Meer; fie agen und tranten und waren frohlich, und wohnten in Sicherheit jeder unter seinem Beinftocke und unter seinem Feigenbaume (1 Kon. 4, 20-25). Das Gebiet seiner Berrichaft erftredte fich von ber agyptischen Grenze bis jum Euphrat; Die Nachbarvolfer von Balaftina waren ihm theils tributpflichtig, theils befreundet (1 Kon. 5, 1). Unter ber Leitung tyrifcher Seefahrer trieb er von ben edomitifchen Safen Glath und Ezeongeber aus einen vortheilhaften Seehandel nach Ophir. Die Sandelsschiffe, welche brei Jahre lang ausblieben, brachten eine Menge von Gold, Gilber, Elfenbein, Sandelholz, Edelfteinen und feltenen Thieren (1 Ron. 9, 27 f. 10, 11. 22. 2 Chron. 8, 17 f. 9, 10). Auch mit Aegypten ftund er in Sandelsverbindungen und bezog von dort seine Roffe und Streitwagen (1 Kon. 10, 28 f.). Raufleute aber, die durch sein Gebiet zogen, hatten große Bolle zu entrichten (1 Kon. 10, 15). Unter folden Umftanben mußte Salomo nothwendig zu großem Boblftand und Reichthum gelangen. Und wenn berichtet wird, bag blog feine jahrlichen Ginnahmen an Gold, und zwar mit Ausschluß beffen, was von ben Kaufleuten, Bafallenkönigen und Statthaltern einlief, 666 Talente (1,900,875 Mark) betrug (1 Kon. 10, 14); fo begreift fich, wie er feine prachtvolle Sofhaltung bestreiten und eine Menge koftspieliger Bauwerke sowohl in Jerusalem als anderwarts ausführen konnte. Erstere wird 1 Kon. 4, 7 ff. beschrieben. Zwolf Amtleute waren über ganz Ifrael gesett, welche abwechselnd je einen Monat lang bie Bedürfniffe des Königs und seines Hauses beischaffen mußten. Für seine Tafel war aber täg= lich 30 Cor Semmelmehl und 60 Cor anderes Mehl, 10 gemästete Rinder, 20 Rinder von der Beide und 100 Schafe, und außerdem noch hirsche, Gazellen, Dambiriche und gemäftetes Geflugel erforderlich. Die Trinkgefaße aber und fonfti= gen Gerathe waren von Gold, benn "bas Gilber war in ben Tagen Salomo's für nichts geachtet" (1 Ron. 10, 21). Unter seinen Bauwerken nimmt ber nach ihm genannte Tempel zu Jerusalem die erste Stelle ein (f. b. A.), nach deffen Bollen= dung ihm Jehova zum zweiten Male erichien und ihm eine ewige Dauer feines Königthums für ihn und seine Nachkommen verhieß, wenn er wie David in Unschuld und Redlichkeit vor ihm wandle und seine Sagungen und Gebote beobachte (1 Ron. 9, 1-9). Un ben Tempelbau ichließt fich ber Bau bes foniglichen Palaftes, an

welchem 13 Rabre gearbeitet murbe. Er beffund aus mehreren Abtheilungen, bie besondere Namen erhielten, wie das Saus des Balbes Libanons, die Gaulenhalle, Die Thron- und Gerichtshalle, das Bohnhaus bes Konigs und das Saus der Tochter Pharao's (7, 1 ff.). Das erfigenannte bilbete wohl bie Sauptabtheilung, ba es am ausführlichsten beschrieben wird. Es hat feinen Namen ohne Zweifel baber, baff es einem Balbe von Cedernfaulen glich. Es war 100 Ellen lang, 50 Ellen breit. 30 Ellen boch, und von einer Mauer aus großen behauenen Quaterfteinen umgeben. Nach ben nicht gang beutlichen Textesworten befinnt es aus brei Stockwerfen und batte brei übereinander fiebende Saulenreiben von Cedernholz (vergl. Reil, Commentar über bie Bucher ber Konige S. 94 ff.). Von ber Saulenhalle wird bloß bie Lange (50 Ellen) und Breite (30 Ellen) angegeben, von ber Thron- und Gerichtehalle bloß bemerkt, daß der Bugboden mit Cederuholz getäfelt gewesen fei, und vom Saufe bes Konigs und jenem ber Tochter Pharav's, daß fie biefelbe Bauart gehabt haben, wie die genannte Halle. In der Thronhalle stund ohne Aweifel ber prachtvolle Thron, der 1 Kon. 10, 18 ff. eigens beschrieben wird. Er beffund aus Elfenbein und mar mit reinem Gold überzogen, binten gerundet und mit Armlehnen verfeben; zu feinen beiden Seiten ftunden zwei Lowen und ebenfo auf ben seche Stufen, die zum Thron hinaufführten, je zwei Lowen. Die Stadt Jerusalem befestigte Salomo burch eine Mauer und ein Castell, Millo genannt (1 Kon. 9, 15), woran schon David gebaut hatte (2 Sam. 5, 9. 1 Chron. 11, 8). Nach Josephus ließ er fogar auch die nach Jerusalem führenden Stragen mit schwarzen Steinen pfläftern (Antt. VIII. 7, 4). Außerdem befestigte er auch andere Städte, die auf militarifch wichtigen Puncten lagen, wie Sagor und Megibbo, namentlich Grengftabte, wie Tadmor und hamath; Gefer baute er neu auf, ebenfo bas untere Bethboron und machte fie ebenfalls zu Reftungen (1 Ron. 9, 15-18. 2 Chron. 8, 3 f.). Das ju biefen Bauwerfen, namentlich ben erftgenannten, erforberliche Cedern- und Cypressenholz, sowie auch Bauleute und Künstler, welche die Arbeiten leiteten und bie Arbeiter beauffichtigten, erhielt Salomo vom turifden Konig Siram, bem er bafur jahrlich ein bestimmtes Duantum Baigen und Del zu liefern hatte '(1 Ron. 5, 22-25). Bu Frohndienften babei wurden nur die in Ifrael noch vorhandenen Ueberrefte ber canaanitifden Bolfoftamme, die Salomo bienfibar gemacht hatte, angehalten, die Ifraeliten felbft aber durften feine folche leiften (1 Ron. 9, 21). Bur Sicherung feines Reiches unterhielt Salomo auch ein großes Kriegsheer; bie Bahl feiner Streitwagen belief fich auf 1400, für welche er 4000 Bagenpferbe hatte, wozu noch 12000 Reitpferde kamen. Die Kriegsmaunschaft befand sich theils in Berufalem, theils war fie in andere Stadte, Wagenstadte (בַרֶּר הַהַבֶּב) und Reiterstädte (עבר הַפַּרְשִׁים) genannt, verlegt (1 Kon. 10, 26), und zu ihrem Unterhalte wurden auch Magazine angelegt (1 Kon. 9, 19), wozu ohne Zweifel eben jene Bagen- und Reiterstädte gewählt wurden. Auch fur Baffenmagazine fceint Salomo geforgt zu haben, wenigstens wird berichtet, bag er 500 großere und kleinere Schilde, mit Gold überzogen, im hause des Baldes Libanons niedergelegt habe (1 Kon. 10, 16 f.). War bemnach die Regierung Salomo's eine prachtvolle und glanzende, und namentlich auch von vortheilhaftem Ginfluß auf ben Gewerbfleiß und Runftsinn feiner Unterthanen, fo gereichte ihm zu noch größerem Ruhme nicht bloß bei feinem eigenen Bolke, fondern auch in fernen Landen feine außerordentliche Beisheit. Mit dem tprifchen Konig hiram foll er eine Rathfelcorrespondenz gepflogen haben (Jos. contr. Ap. I. 17), die Schrift aber berichtet ausführlich, wie die Ronigin von Saba mit reichen Gefchenten nach Jerufalem gekommen sei, um Salomo's Weisheit zu hören (1 Kon. 10, 1—13. 2 Chron. 9, 1—12), und schildert bieselbe als eine fast übermenschliche, übertreffend bie Beisheit aller Sohne des Oftens und alle Beisheit Aegyptens, und schreibt ihm 3000 Sprüche und 1005 Lieder zu und fügt bei: "Er redete über die Baume von

ber Ceber auf bem Libanon bis jum Mop, ber an ber Wand machet, und redete über bie Thiere und über bie Bogel und über bas Gewurm und über bie Kifche; und man tam von allen Bolfern, zu hören bie Beisheit Salomo's, von allen Konigen ber Erbe, welche von seiner Beisbeit gebort hatten" (1 Kon. 5, 9-14). Mis von ihm herrührende Schriften enthalt ber bebraifche Canon bie Spruchworter, bas Sohelieb und ben Ecclefiaftes (f. biefe Urt.). Die spätere Sage aber hat ben biblifchen Bericht über bie Weisheit Salomo's noch in's Ungemeffene vergrößert. Schon Josephus spricht von falomonischen Zauberformeln zur Beilung von Krantbeiten und von falomonischen Exorciemen, nach beren Unleitung 3. B. ein gewisser Eleagar in Gegenwart bes Raifers Bespafian einem Befeffenen ben Damon burch bie Rase herausgezogen habe (Antt. VIII. 2, 5). Dem Salomo wurde auch bie Erfindung ber fprifden und grabifden Buchftaben jugefdrieben, und die Abfaffung vieler Schriften, von benen ber biblifche Text nichts weiß, 3. B. über bie Ebelfteine, über Krankenheilungen, über bofe Geifter ze.; und noch jest find avoerpphische Schriften vorhanden, die fich fur falomonische ausgeben, wie bas Psalterium Salomonis und ein Briefwechsel zwischen ihm und ben Ronigen von Tyrus und Aegypten (cf. Fabricius, codex pseudepigraphus vet. Test. I. 914 sqq. 1014 sqq.). Die Türken aber haben sogar ein aus 70 Banden bestehendes Werk unter dem Titel Suleimanname, b. h. Buch Salomo's (v. hammer, Rofenol ober Sagen und Runden bes Morgenlandes I. 147 ff.). In ben fpateren Jahren Salomo's trat übrigens ein, was ichon fruhe feine Berbindung mit ber agyptischen Konigetochter hatte befürchten laffen. Er ergab sich üppigem Wohlleben, hatte an Weibern 700 Kürstinnen und 300 Reboweiber aus Bolfern, mit benen Behova ben Ifraeliten jede Berbindung untersagt hatte, und ließ sich durch sie zu verschiedenartigem Götzen= bienst verleiten; er verehrte bie sidonische Aftarte und ben ammonitischen Gögen Milcom, und baute bem moabitischen Camos und bem ammonitischen Moloch besondere Sohen als Berehrungsorte. Ein solches Beispiel konnte auf das Bolk nur bie fclimmfte Rudwirkung außern, und bem Ronig felbft murbe gur Strafe bafur bie Trennung bes Reiches nach seinem Tobe angefündigt, und Jerobeam erhielt burch ben Propheten Uchia bie Buficherung bes Konigthums über gebn Stämme (1 Kon. 11). Manche zum Theil schon altere, jubische und driftliche Gelehrte haben ben Gögendienst Salomo's durch exegetische Runfte aus dem betreffenden Berichte zu entfernen gesucht; allein die Worte des Textes find viel zu klar, als bag ein folder Berfuch gelingen fonnte. Die Chronik fagt allerdings nichts von bemfelben, aber bloß wieder begwegen, weil bie Berichterstattung nicht zu ihrem 3mede pafte. — Rach bem Bisberigen bedarf es faum mehr ber Bemerfung, baß an Salomo's Regierung nicht Alles gut und löblich war und das Wohl feines Bolles bezweckte. Wie durch seinen Gogendienft, so gab er auch durch fein Bohlleben und den Luxus feiner Sofhaltung ein bofes Beifpiel, und forderte im Bolfe ben hang zur Sinnlichkeit und Genufsucht. Und wenn er auch die Mittel bazu theilweise von auswärts erhielt, namentlich durch seinen Handel und von tributyflichtigen Boltsstämmen, fo muffen boch auch seine Unterthanen mitunter zu großen Abgaben angehalten und badurch jene Ungufriedenheit erzeugt worden fein, welche fich gleich nach seinem Tobe vor feinem Sohne Rehabeam (f. d. A.) öffentlich zu erkennen gab (1 Ron. 12, 3 ff.). Seine Regierung bauerte 40 Jahre (1 Kon. 11, 42. 2 Chron. 9, 30), und wenn Josephus ihre Dauer auf 80 Jahre angibt (Antt. VIII. 7, 8), so muß dieß wohl auf einer falschen Ueberlieferung ober einem Berseben beruhen, wenigstens zeigt fich nirgends ein hinreichender Grund, die biblische Angabe für unrichtig zu halten. Die oft aufgeworfene und ichon von den Kirchenvätern bald mit Ja, bald mit Rein beantwortete Frage (cf. Calmet, diction. bibl. s. v.), ob Salomo am Ende feines Lebens noch Buße gethan und eines feligen Tobes gestorben fei, werden wir hier am füglichsten auf fich beruhen laffen. Der Berfaffer des Buches Sirach übrigens scheint kaum für ihre Bejahung

gewesen zu sein (47, 19 ff.). Die bebeutendste Monographie über Salomo ist Joannis de Pine da Salomon Praevius, id est, de rebus Salomonis regis libri octo. Andere ihn betreffende Schriften sind angeführt in Winers bibl. Realwörterbuch s. v. [Welte.]

Salophaciolus, f. Timotheus Salophaciolus. Saltum. ordinatio per, f. Drbensusurpation.

Salvatoreorden, f. Brigittenorden.

Salvianus von Marfeille, Rirchenschriftsteller bes fünften Jahrhunderts, war von Geburt ein Gallier (de gub. Dei 6, 13), mahrscheinlich zu Coln ober in ber Umgegend gegen Ende bes vierten Jahrhunderts geboren (Salv. ep. 1). Er war mit ber Palladia, einer Tochter bes Hypatius und ber Duinta, verheirathet und hatte von ihr eine Tochter, Auspiciola (ep. 4). Spater legten beibe Gatten bas Gelübbe ber Keuschbeit ab, und Salvian trat, wie man glaubt, in das berühmte Aloster Lerin. Er wurde in der Folge Priester zu Mafsilia (Marfeille) und icheint als folder gegen Ende bes fünften Sahrhunderts gestorben zu fein. Ginige Zeit ob in feiner Jugend oder später, ist nicht sicher — lebte er auch zu Coln und Trier ober in der Umgegend, da er (de gub. D. 6, 13) von den dortigen Zuständen und Ereignissen als Augenzeuge spricht. Er genoß die Achtung und Freundschaft ber angesehensten Manner ber gallischen Rirche feiner Zeit, namentlich ber Bifchofe Honoratus von Arles, Eucherius von Lyon und Aprocius von Antivolis. Die beiben Gobne bes bl. Eucherius, Salonius und Beranus, waren feine Schuler. Salvianus ist zwar von du Sauffan unter bem 22. Juli in bas frangofische Martyrologium aufgenommen, steht aber nicht im Martyrologium romanum und wird auch nicht einmal zu Marseille als heiliger verehrt. — Bon Salvians Schriften find uns folgende erhalten: 1) libri 4 adversus avaritiam, wahrscheinlich um das 3. 440 verfaßt. Salvianus ichrieb bas Werk pfeudonym unter bem Namen Timotheus. Es beginnt mit den Worten: Timotheus, minimus servorum Dei, ecclesiae catholicae toto orbe diffusae; Ep. 9. ad Sal. nennt Salvianus bas Bert felbft "ad ecclesiam"; ber Titel "adversus avaritiam" ift aus Gennabius entnommen und bezeichnet ben Hauptinhalt bes Werkes. Salvianus schildert nämlich darin die Anhänglichkeit an irdisches Gut als ein Hauptübel seiner Zeit; er spricht gegen dieses Lafter mit großer Beredtsamteit, aber auch mit ermudender Beitschweifigfeit und nicht ganz ohne lebertreibungen. Beil bas Werk anonym erschien, citirt es Salvianus in einer fpateren Schrift mit ben Worten "ait quidam", woraus fich aber nichts bafür folgern läßt, bag er nicht ber Berfaffer beffelben fei. In bem Briefe an Salonius (ep. 9) nennt er fich zwar nicht ausdrücklich als Berfaffer, gibt fic aber beutlich genug als folden zu erfennen, und fagt, er habe bas Wert theils aus Befcheibenheit, theils bamit nicht bie Sache burch ben Ramen leide, pfeudonym erscheinen lassen, und den Namen Timotheus gewählt, weil er es zur Ehre Gottes geschrieben habe. — 2) Einige Jahre später erschien Salvians hauptwert, de gubernatione Dei libri 8. Es ist wohl daffelbe, welches Gennadius unter dem Titel de praesenli judicio libri 5 crwähnt; die Eintheilung in acht Bücher scheint demnach fpatern Urfprungs ju fein; übrigens fehlt bem Anfcheine nach ber Schluß bes Werkes. Salvianus weist barin zuerft, namentlich durch Beispiele aus ber ifraelitischen Geschichte, nach, daß Gott die Schicksale der Menschen und Bolfer lenke, und begegnet bann (vom zweiten Buche an) ber Cinwendung, bie man bamals vielfach gegen biese Wahrheit erheben mochte, daß ja doch bie Chriften ungludlicher als die Heiben, die Guten oft unglücklicher als die Bofen seien. Das Unglück ber Gegenwart, fagt er, die Sturme und Berheerungen ber Bolferwanderung feien ein gerechtes Gericht Gottes über die Sünden der Christen. Er entwirft dabei ein schreckliches Bild von ben Laftern, welche unter ben Chriften ganz allgemein seien, fich unter ben Barbaren bagegen in weit geringerm Maafe fanden. Geine Schilberungen beziehen sich auf die Zustände in Gallien, Spanien, Italien und Africa,

und enthalten Bieles, mas fur bie Sittengeschichte jener Beit von Bichtigkeit ift; inden bringt es bie Tendens und bie rhetorifche Saltung bes Wertes mit fich, daß biefelben von vielfachen Uebertreibungen und von Ginseitigkeit nicht frei find. Die Schilberungen find meift fraftig und lebendig, und nicht mit Unrecht hat man ben Berfaffer ben Jeremias feiner Zeit genannt. Die Darstellung ift auch in biefer Schrift flar und die Sprache ziemlich rein; aber auch hier ermuben die vielen Wieberholungen. 3) Außerdem find uns von Salvianus nur noch neun Briefe erhalten. Gennabius de viris ill. c. 67 gablt außer ben genannten noch folgende Schriften Salvians auf, welche jest gang verloren find: de virginitatis bono ad Marcellum presbyterum libri 3; expositio extremae partis libri Ecclesiastici (ober Ecclesiastis) ad Claudium (ober Claudianum) episc. Siennensem; ein hergemeron in Berfen; ferner nennt er: "homiliae episcopis factae multae, sacramentorum vero quantas non recordor"; ersteres find wohl homilien, welche er für Bischöfe verfaßte und welche von diesen vorgetragen wurden, das lettere ift unverständlich; ebeufo unverftanblich ift es, wenn er nach bem Werke de praesenti judicio libri 5 fagt: eorum praemio (ober merito) satisfactionis (ober satisfaciendo) ad Salonium, vielleicht ift eine Bertheidigung ber Schrift de praes, jud. bamit gemeint. — Die Schriften Salvians murben zuerft einzeln herausgegeben von Richardus (adv. avar. Bafel 1528), Brafficanus (de gub. D. Bafel 1530) und Pithous (alle Berke, auch bie Briefe, Paris 1580). Die beste Ausgabe ift bie von Steph. Balugius: SS. presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincetii Lirinensis Opera. Paris 1663, 1669 und 1684. Die Werke fteben in Gallands Sammlung T. 10 und bei Migne T. 53. - Bergl. Genn. l. c. Du Pin t. 4. Tillemont t. 16 und hist. lit. de Ia France t. 1 und 2. [Reusch.]

Salve Regina ift eine feit Jahrhunderten in der katholischen Kirche zur Berherrlichung Marias übliche Antiphon. Wer dieselbe verfaßt habe, wird verichieben angegeben. Ginige, unter ihnen Durandus, geben als folden an ben Detrus, Bischof von Compostella, aus dem 10. Jahrhundert; Andere, wie Trithemius, bem auch ber Carbinal Bona beiftimmt, halten ben hermannus Contractus (f. b. 21.), einen Benedictiner des eilften Jahrhunderts fur ben Berfasser. Die Spegerische Chronif (Lib. 12. Chronic. de urbe Spirensi) melbet, bag ber bl. Bernard (f. b. 21.), ba er als apostolischer Delegat in Speyer sich befand, die letten Worte: o clemens, o pia, o dulcis virgo Maria beigefest habe, wodurch biefe Antiphon unfere heutige Form erhielt. Papst Gregor IX. hat im 3. 1239 bieselbe nach dem Completorium des täglichen Officiums zu beten befohlen. Nach unserm heutigen römi= ichen Ritus wird biese Antiphon vom Dreifaltigkeitssonntage bis zum Abvente gebetet; und macht auch einen Theil ber gewöhnlichen Abendandacht ber Gläubigen, befonders am Samftage aus. In vielen Diocefen wird nach Anordnung ber bafelbft gebräuchlichen Rituale bas Salve Regina auch nach ben Begrabniffen gefungen, um Die heiligste Jungfrau um ihre mutterliche Fürbitte für die Seelen im Reinigungs= orte anzurufen. Den Inhalt hat der hl. Bernard in seinen Werken unter der Auffcfrift: Salve Regina — cantici in ecclesia consueti explicatio (Opera S. Bernardi, Antwerpiae 1616. p. 1756) trefflich erklärt und auseinandergesett, indem biefer hl. Kirchenlehrer befonders auf die Barmherzigkeit und Macht Mariens, die hier auf eine rührend anmuthige Weise besungen wird, hinweiset.

Salz. Es ift eine Eigenthümlichkeit der göttlichen Deconomie, daß jene Dinge, welche schon nach ihrer angeschaffenen natürlichen Wesenheit sich als besonders wohlthätig erweisen, auch als Behitel einer übernatürlichen göttlichen Wirksamkeit zu dienen haben. So diente das Salz, deffen Werth schon der Heide geistig deutete, wenn er von sermone sale condito, von sermone insulso sprach, schon dem Propheten Clisaus auf Gottes Besehl dazu, daß das Wasser zu Jericho, welches allerhand Krankheiten und insbesondere Fehlgeburte veranlaßte, durch Bermischung mit ein wenig Salz gesund und unschädlich wurde (4 Kön. 2, 19). Insbesondere war

in bem mofgifden Ceremonialgefete bem Salze feine bebeutungevolle Stelle angewiesen, benn nach 3 Dof. 2, 13. mußten bie Speiseopfer jum Zeichen ber Dauerbaftigfeit bes Bundes zwischen Gott und feinem Bolte mit Gala gewurzt werben. und aus eben diesem Grunde wird 4 Mof. 18, 19. und 2 Paralipp, 13,-5, ein fefter, unverbrüchlicher Bund ein Salzbund genannt. Der Gobn Gottes felbft fnupft an bas vom Galze bergenommene Bilb einige feiner ernfteften Bahrfpruche. So mahnt er bei Matth. 5, 13 feine Apostel in Wort und Wandel bas Salg ber Erbe zu fein, b. b. die Menfchen vor ber Faulnig der Gunde zu bemahren und Gott moblgefällig zu machen, und bei Marc. 9, 49 bas Salz, nämlich bas Salz ber Beisheit in fich zu haben, um, von ihr geleitet, den Frieden bewahren au konnen: fo wie auch ber bl. Apostel Paulus Coloff. 4, 6 bie Rebe mit bem Salze ber Beisheit und Klugheit zu murgen anrath. Durch ben mehrfach angebeuteten Gebrauch geheiliget, follte benn bas Salz auch in ber firchlichen Liturgie nicht fehlen, und es erhielt feit bem fruben driftlichen Alterthum, worüber bie Schriften bes hl. Augustin Zeugniß geben, feine Stelle a) bei Ausspendung bes Taufsacramentes und b) bei ber Bafferweibe, a) Nach ben firchlichen Borichriften wird gur Taufhandlung bas Salz auf eine besondere Beise durch Exorcismus und Gebet einzig nur fur biefen Zweck geweiht und jeber anderweitigen Berwendung entzogen. es foll fein gerieben, trocken und rein fein, es fann, einmal eingefegnet, bei mebreren Taufen gebraucht werden, fo lange es im trodenen Buftanbe ift, wird es unbrauchbar, fo foll es in bas Sacrarium gegeben werben, in keinem Kalle barf es an Remanden geschenkt ober felbft bemienigen gurudgegeben werden, ber es verabreicht bat. Bon biesem gesegneten Salze werden einige Körnlein in ben Mund bes' Täuflings gegeben, wovon bie symbolische Bedeutung in bem babei gu fprechenden Bebete enthalten ift, nämlich, bag ber Täufling, por ber Faulnif ber Gunde bemabrt, achte driftliche Weisheit an ben Tag lege und mit himmlischer Speise aenahrt und burch die fraftigende Gnade gestartt, fur bas ewige Leben erhalten werbe. b) Das bei ber Bafferweihe gebrauchte Salz wird ebenfalls durch Exorcismus und Webet von jedem andern Bebrauche abgesondert, gesegnet und mit bem bierauf gefegneten Baffer vermischt. Es foll nach ber Intention ber Rirchengebete bas Baffer ebenfo, wie einft zu bes Elifaus Zeit von Allem, was Menichen und Thieren fcablich werben fonnte, reinigen und bewirfen, daß bie Macht bes Satans, ber alle Creatur zum Berberben bes Menichen fich bienfibar zu machen bemubt ift, gebrochen werde, und daß Alle, die fich des mit biefem geweihten Salze vermischten Waffers bedienen, ber Befundheit bes Leibes und ber Seele geniegen und bie Gnabe bes hl. Beiftes erlangen mogen. Nebftbem wird nach ben Beftimmungen bes fatholischen Ritus auch Salz nach einer geschehenen bl. Salbung angewendet, um von Seite des Liturgen bie mit bem bl. Dele benett gewesenen Ringer abgureiben, damit nichts von biefem daran haften bleibe. Diefes Salg bedarf feiner früheren Ginfegnung, jedoch foll es, nachdem es ber obigen Beftimmung gemäß benütt worden ift, um jeden Digbrauch zu verhüten, in das Sacrarium gegeben merben. St. Bater.

Salzburg (Iuvavum, Iuvavia). Das Gebiet des jetigen Erzbisthums war in vorrömischer Zeit von den Tauriskern (Kelten) bewohnt, deren reger Verkehr mit den Bölkern jenseits der Alpen auf einen gewissen Grad von Cultur und sogar volkreiche Städte zu schließen gestattet. — Schnell gedieh, nach Eroberung des Gebietes durch die Römer und Umwandlung in einen Theil des Noricums, die neue Colonisirung, und der Cultus der Eingebornen verschmolz seiner Natur nach mit jenem der Eroberer. Die blühendste und wichtigste Colonialstadt war Juvavo (Iuvavium) am Flusse Igonta (Ivarus). Hadrian, Septimius Severus, Caracalla, Antoninus Pius und Constantius begünstigten selbe vorzüglich, und nach ersterem wurde sie auch Colonia Iladriana genannt. — Gar bald sand die Lehre des Kreuzes einen günstigen Boden; und wenn auch bis ins britte Jahrhundert sichere Angaben

barüber fehlen, fo finden wir boch bald nachber verläßlichere Nachrichten über bas Bisthum Lorch (Laureacum) im beutigen Dberöftreich, und den bl. Balentin, ber von Batavum (Paffau) vertrieben, durch Noricum in das füdliche Rhatien manderte (um 470). Fast gleichzeitig war ber bl. Severin (454-482) von Pannonien bergefommen und hatte von Batavum aus die Spuren Balentins verfolgend, auch Juvavum und deffen Umgebung besucht, wo er bereits blübende Chriftengemeinden mit wohlgeordnetem Gottesbienfte und andern firchlichen Ginrichtungen, ja fogar ein Borwiegen des Chriftenthumes über das Beibenthum antraf. Die Gemeinden von Juvavum, Figuna, Cuculla (Bigaue, Ruchl) werden als die bedeutenoffen ausdrücklich genannt. — Beim Rückzuge ber romischen Legionen über bie Alven scheint Juvavum in Folge ber Bölkerwanderung von den Colonisten und zum Theil auch von den Eingebornen verlaffen, mehrmals von mandernden Gorden überfallen und verwüftet worden zu sein. Darum jog fich ber chriftliche Priefter Maximus mit einer fleinen Schaar in die vom Walbe geborgenen Höhlen des Bergrückens am linken Salzachufer zuruck (476), hoffend, fich vor dem leberfalle zu fichern. Wohl warnte ibn ber bl. Severin, welcher trot feines perfonlichen Ansebens bei Doggeer, bie driftliche Gemeinde endlich nicht langer mehr zu schützen vermochte, und rieth zur Klucht. Maximus aber zögerte, wurde überfallen und sammt seinem Christenhäuflein getödtet; die Einwohner aber flüchteten nach Berwuftung der Stadt auf die waldigen Höhen, so wie in die unzugänglichen Thäler und Schluchten (477). Die Gauen ber Jonta veröbeten, Moor und Sumpf und bichter Balb beckten balb bas Land; bas Bolf und ber Name ber Taurisfer verschwand im Gewirre ber fich brangenden Bolter, felbft die Runde von der romifchen Colonialftadt ging verloren, und nach einem Jahrhundert wußte man taum mehr ihre Stelle zu bezeichnen. — Erft nach biefer Frift bammerte es wieber in biefen Gauen. Rupertus, welcher um 580 nach Bojoarien gefommen (f. b. Art. Bayern, nur mit nothiger Berichtigung ber Chronologie), und um einen tauglichen Ort zur Gründung eines bischöflichen Siges zu mahlen, die Donau hinab gen Pannonien und von dort auf ber verlaffenen Romerstraße beraufgewandert mar, baute zuerft an dem Ufer eines anmuthigen See's, wo er noch alte Bewohner (Ballen) antraf, dem bl. Betrus gu Ehren ein Rirchlein (Seekirchen am Ballerfee), bezog aber auf erhaltene Runbe, unfern am Jvarusfluffe bei ben Trummern Juvavums biefelben Berghöhlen, welche einst Maximus bewohnt hatte (582). - Bu ben Siedlern, welche dem bl. Rupert wahrscheinlich vom Wallersee hieher gefolgt waren, gefellten fich balb auch Unwohner der Söhlen und Thäler, bei welchen die Christuslehre wenigstens noch in dunkler Erinnerung geblieben fein mochte. Bei wachsender Zahl derfelben holte Rupert aus Franken noch 12 Mitarbeiter und feine Nichte Chrentrudis herbei, baute nahe an ben Söhlen ein Kirchlein zu Ehren des hl. Amandus, seines Borfahren in Worms, und für fich und feine Mitarbeiter Zellen langs bes Bergrudens bin, bis fpater ein geräumigeres Kloftergebäude fammt Kirche aufgeführt wurde. Seiner Nichte Chrentrud aber baute er auf bem Vorsprunge des anstoßenden Raltfelsens Rirche und Kloster als Zufluchts- und Unterrichtsstätte für Jungfrauen. Ebenso schnell erfand aus den Trummern bes alten Juvavums eine neue Stadt, welche der hl. Ru= pertus Salzburg, fo wie den Hug Salzaha nannte. Die Freigebigfeit feines fürstlichen Täuflings Theodo stattete ben neuen Bischofosis mit dem Besitze eines ausgebehnten Bezirkes von 2 Meilen in Die Lange und Breite aus, und bem Beispiele bes frommen Herzogs folgten bie Eblen mit Schenkungen an Land und Leuten. — Den Spaten in der einen, das Rreuz in der andern Sand drang Rupert nach jeder Richtung in die Wildnisse des rauhen Gaues vor: an den Juß der Alpen und durch den Engpaß (Luez), aus welchem die Salzache hervorbricht, in ben Pongau, wo er eine Zelle und Kirche errichtete und dem Andenken bes hl. Maximilian, Bischofs von Lorch, weihte (die Maximilianszelle heute Bischofen). Auch diese beschent= ten herzog Theodo und beffen Sohn Theodobert mit Gutern. Gleichzeitig waren

Ruverts Schuler von Salzquellen zu Salle ben Saalflug binan bis in ben Vinzaan und zu ben Quellen ber Salzache, andererfeits zu bem Urfprunge ber Enns im bintern Yongau, bis an ben Tauern gelangt, mahrend auch abwarts ber Salgache und an bie im Ottergaue liegenden Gee'n Glaubensboten entfendet wurden. Diefen gludlichen Erfolg ermöglichte bie Erziehung ber heimischen Jugend an ber Rupertus-Schule zu Salzburg, welche schnell großen Ruf erlangte. — Bald nach bes bl. Ru= perts Tod (623) drangen die Slaven durch die Thaler der Enns, Muhr und Drau nicht ohne Rampf auch in ben falzb. Sprengel ein, und fiedelten fich an, verloren fich aber balb wieber unter ben Gingebornen. Rirchen, welche flavifchen Beiligen geweiht find, bezeichnen die Endpuncte ihres Bordringens. Die Wiederberftellung ber Maximilianszelle, welche felbe zerffort hatten, mag ben bl. Bital veranlaßt haben, die apostolischen Wanderungen auch in die tiefern Gauen fortzusegen, sowie über bie Salzache bis an ben Inn weiter in bas Bojvarenland binaus ben Saamen zu ftreuen, welcher unter feinen Nachfolgern Anfologus, Savolus, Eggius freudigft actieb, mabrent bagegen in jenem Theile Bojoariens, wo einft Rupert gewirft hatte, Breglauben, Gittenverderbniß und Difbranche überhand nahmen; welchen jedoch der hl. Binfried (Bonifacius) fleuerte, ber auch ber wiederholt verwaiseten Rirche von Salzburg feinen bisberigen Begleiter Johannes I. als Bifchof bestellte, zugleich aber auch beffen Sprengel nach D. und W. abgrenzte (erfter eigentlicher Divcefanbifchof vom J. 738-754). Defhalb richtete fein Rachfolger Birgilius auch nach D. und G. fein vorzügliches Augenmerk. (G. ben Art. Birgilius.) Kür die in Salzburg felbst und dessen Umgebung anwachsende Gemeinde baute er eine Cathedrale (777), bestellte für den Chiemgau feinen Beibbischof Dabdon, erneuerte die Maximilianszelle und nahm die alten Erzgruben im Gebirge wieder auf, bei welcher Gelegenheit die Beilquellen in Gaftein entbedt worden gu fein scheinen. — Die Folgen ber von Carl dem Großen über Bojvarien verhängten Magregeln wendete Arno (f. d. A.), ein Bogling Alcuins, von Salzburg ab, auf beffen Gig er 785 erhoben murbe. Auf der Kirchenversammlung zu Reisbach in Mieberbayern (799) forgte biefer fur Rirchenzucht, und burch Ginführung ber Grobegang'ichen Regel an feinem Domftifte fur Bilbung bes Clerus, burch ben Batt mehrerer Rirchen für die Bedurfniffe ber Gläubigen; als königl. Commiffar über Bojoarien ordnete er die verwirrten Angelegenheiten biefes Landes, und burch Carls fdriftl. Bestätigung aller von ber Rirche Salzburgs bereits erworbenen Guter ficherte er biefe vor möglicher Gefährdung (um 803) bei dem bevorstehenden Buge gegen bie Avaren (f. d. A.); in Kolge beffen er burch Bekehrung ber unterworfenen Bolfer, besonders an der untern Donau, seinen Sprengel erweiterte, und seinen Gifer burch Erhebung Salzburgs zum Erzbisthume, mit Unterordnung von Sabiona (Geben, nachher Brixen), Freyfing, Paffau, Regensburg und Neuburg an ber Donau belohnt Sudwarts begrenzte er bagegen seinen Sprengel burch bie Ufer ber Donau (810). — Gleiche Gunft genoß er bei Ludwig dem Frommen, welcher bas Erzstift unter seinen besondern Schut ftellte (816). Die Bedenken des römischen Stuhles wegen ber Sobeiterechte, welche Carl und Ludwig über Salzburg übten, wurden burch letteren felbst, und ein Streit mit Paffau wegen Divcesangrenzen burch Bertrag ausgeglichen. Luipram, welchen die Monche von St. Peter mahlten, bereifete Pannonien, ichickte dorthin jum Rirchenbau in Runffirchen falzburgifche Bertleute, Baumeister und Maler (853), und erfreute fich ber Achtung und bes fraftigen Schubes Ludwig's bes Teutschen. — Die schnell sich folgende dreimalige Berwaisung bes Erzstifts machte es möglich, daß in Kolge bes Auftretens ber Glaubensprediger Cyrill und Methodius in Pannonien, Mähren und Bulgarien der falzburgische Sprengel gegen Often beschränft wurde (873), und wenn auch Diethmar I. (874-907), ber auf Buthun Ludwig's bes Teutschen ben Gip bes hl. Rupert einnahm, burch Bereifung Pannoniens und Erwerbung vieler Guter bortfelbft, fowie in Glavonien, Horobra im Isengau, porzüglich aber burch fraftiges Auftreten gegen

Die Seelforge bei ben Teutschen im Spitale übertragen wurde. 1775 nach Teutsch= land jurudgefehrt, murbe er Raplan bei feinem murdigen Dheim, bem Pfarrer Grofff in Belmebeim, welcher die Abtobtungeluft bes Junglings weife magigte. 1787 murde er auf bie Stadtfaplanei nach Mannheim berufen, wo ihm auch noch bie hofpredigerfielle übertragen murde. 1785 erhielt er von der freiherrlichen Kamilie von Dalberg die Pfarrei Herrnsheim, wo er voll Gifer, Fleiß und Umficht wirkte. Die Pfalggräffin am Rheine überfrug ihm 1797 bie Sofmeifterfielle für ihren Pringen, ben fünftigen Kronpringen von Bayern, Ludwig, und Cambuga ließ nun seine Pfarrei durch einen Bicar versehen. Liebe zur katholischen Religion und Rirche und Liebe zu Bolf und Baterland in bem Pringen berangubilben, mar bes Hofmeisters Hauptaufgabe, die er fich fette. — Alls man ihn in den Alluminaten=Orden hineinziehen wollte, fprach er: "ich bin ichon in zwei großen öffent= lichen Orben, benen mein ganges leben augehort: einer heißt Staat, ber andere Rirche". Der Tod zweier Schwesterfohne, ber 1813 beibe fo rafch nacheinander in ber Bluthe ber Jahre hinwegnahm, hoffnungevoller junger Manner, bie Sambugg gang erzogen hatte, und ber Tob ihres Baters im nämlichen Sabre erfchutterten heftig Sambuga's Rorper und Beift. Er ftarb am 5. Jan. 1815 und ruht auf bem Gottesader zu Reuhaufen. — Außer mehreren Predigten, Gebetbuchern und Arbeiten für Zeitschriften erschienen von ihm folgende Werke: 1) Rurze Geschickte des Lebens und der Tugenden des hl. Bincenz von Paula, aus dem Franzöl. 2) Schutrede für ten ehelofen Stand ber Beiftlichen, 1782. übersett 1782. 3) Prufung ber Cinleitung zur Schrift: Neue Erde, neuer himmel, Regeneb. 1801. 4) Ueber ben Philosophiemus, welcher unfer Zeitalter bebroht, Munchen 1805. 5) Des Götterboten des neuen teutschen Mercurs auffallende Menschlichkeiten,-beurfundet durch einen vorgeblichen Brief aus Dunchen, 1805. 6) leber unverhalt= nikmäßige Bevölferung der hauptstädte, 1806. 7) leber die Nothwendigkeit der Befferung, als Rücksprache mit feinem Zeitalter. 2 Thl. Munchen 1807. 8) Unterfuchung über bas Wefen ber Kirche, Ling und München 1809. 9) Der Teufel, ein Neujahrsgeschent, ober Prufung bes Glaubens an höllische Geifter, Munchen 1810. 10) Der Priefter am Altare. Gine Neujahregabe fur fich und feine Mitbruder, München 1815 (3. Aufl. 1819). Einige Schriften aus feinem Nachlaffe gab Stapf heraus. — Bei aller Orthodoxie bewahrte Sambuga Liebe zu allen Menschen; denn Religiosität war ber Grundzug seines Wesens. Daher fein Sanftmuth, Zartgefühl, feine Lauterfeit und Berufstreue. [Saas.] Samland, Biethum in Preugen. Die Gründung und Borgeschichte bes Bisthums Samland wird in den Art. "Chriftian von Dliva", "hermann von Salza", und befonders "Preußen" erzählt. Das Biethum Samland nahm nach der heutigen Geographie ben nordöftlichen fleinen Theil des R. Bezirkes Konigeberg, fowie ben größeren Theil des R.-Bezirfes Gumbinnen ein. 3m Anfang des 3. 1255 unterwarf Konig Ottocar von Bohmen Samland, und an dem von ihm bezeichneten Orte bauten bie Teutschordensritter im Frühling 1255 bie Burg Konigsberg, neben welcher sich die Stadt erhob. Das Bisthum Samland, das jest in's Leben trat, war umschloffen im Westen von ber Ofifee, im Guden vom frischen Saff und bem Fluffe Pregel, im Norden vom Fluffe Niemen (Memel), und lief öftlich bis an bie Grenze von Litthauen. — Schon am 10. Febr. 1255 erscheint Heinrich von Strittberg als (1.) Bischof von Samland. Bei der Theilung bes Landes zwischen bem Drben und bem Bischofe (1258) wählte sich biefer ben fub- und nordwestlichen

Theil. In dem großen Aufstand der Preußen vom J. 1261 wurden auch alle Priester in Samland, welche in die Hand des Feindes sielen, grausam ermordet; Bischof Heinrich konnte entsliehen. Seit dem J. 1264 gründete er sich einen neuen Bischofssiß, Schönewick, woraus später Vischofshausen, und endlich Fischhausen, am frischen Haff gelegen, entstand. Heinrich starb, nicht nach dem J. 1274, vermuthlich in Teutschland. Ihm solgte (2.) Christian von Mühlhausen. Er wohnte

auf ber Burg Schonewick, wo er auch vorläufig feine Cathebrale grunbete. Am 1. Januar 1285 fette er bas Domcapitel von Samland ein, bas aus feche Domberren von den Brüdern bes Teutschorbens bestand. Gein (3.) Nachfolger. Sigfried von Reinstein, feit 1296, erlebte ruhigere Zeiten. 3m 3. 1302 murbe bie alte Domfirche in Konigsberg vollendet und zu Ehren bes bl. Abalbert geweibt. Die Domherren wohnten nun in Konigeberg. Rach Sigfried (1318) regierte (4.) Bifchof Johannes I., "ber wie ein Stern erfter Große hervortritt, ber fich boch emporbob über alle, die vor ibm in Samland gewirft, ber feinen Beg in Segen vollbrachte" (Gebfer, Geschichte bes Bisthums Samland, S. 65). Er begann im 3. 1333 ben Bau ber neuen Cathebrale in Königsberg, in ber er felbst begraben wurde (1344). Schon im 3. 1335 war ber Sochmeifter Luther von Braunfdweia in berselben Kirche beigesett worden. Der Dom war geweiht ber Jungfrau Maria und bem bl. Abalbert; bas Bisthum Samland aber batte gu Batronen ben bl. Abalbert und die hl. Elisabeth. Auf Johannes I. folgte der (5.) Bischof Jacobus, ber gleichfalls eine rühmliche Regierung führte (1358). Bartholomaus war fein (6.) würdiger Rachfolger (1378). Der Bischof (7.) Dieterich I. Tylo wurde im 3. 1379 von Bifchof Johannes von Pomefanien und zwei andern geweiht (1386). Es folgte ihm (8.) Beinrich II. Rubal, welcher im 3. 1395 feinem Umte entfagt gu haben icheint, ju Bunften feines Rachfolgers (9.) Beinrich III. von Seefelb. Beinrich III. lebte gur Beit ber größten Bluthe bes Teutschorbens und Preugens, und erlebte zugleich bie fur ben Orben so unglückliche Schlacht von Tannenbera (1410); er felbst starb im J. 1414. Beinrich IV. von Schauenburg (10.) regierte nur ein Sahr (1415-1416). Bon nun an waren bie Bischofsmablen willfürlicher und hingen mehr von Rudfichten ab, indem der Teutschorden ihm angenehme Manner durchzuseten wußte. Go hatte Beinrich IV. bei seinem Tode die Priefterweihe noch nicht empfangen. Das Capitel mablte nach ihm ben (11.) Johannes II. von Saalfeld, bis 1423; er war "ber Runft und ber Sitten, ber Mugfamkeit und aller Redlichkeit ein fromm beständig Mann". Der (12.) Bischof, Michael Junge, regierte bis zum 3. 1441. 3m 3. 1426 fuchten fich die vier preußischen Bischofe vom Metropolitanverband mit Riga loszutrennen, doch ohne Erfolg. Nicolaus I. von Schöned wurde im 3. 1442 (13.) Bischof. In seine Regierung fiel ber für ben Orben fo unglückliche Friede von Thorn mit Polen (f. b. A.) vom 3. 1466, in welchem der Teutschorden fast alle seine westlichen Gebiete, sethst Marienburg, verlor. Königsberg wurde nun der Sig des hochmeisters. 3m 3. 1462 wurde bie bischöfliche Stadt Fischausen angegundet und verbrannt. Nicolaus regierte bis jum 3. 1470, und führte in trauriger Zeit eine gute Regierung. Der (14.) Bischof Dieterich II. von Cuba wurde mit Beseitigung bes vom Capitel erwählten Michael Schonwald eingesett. Dbgleich bem Orben genehm, tam Dieterich boch im J. 1473 wegen einer papfilichen Ablaßbulle in Todtfeindschaft mit dem Hochmeister S. Reffle von Richtenburg. Weil ber Bischof von bem, was nach unserer Meinung fein Recht war, nicht abließ, fo ließ ber Sochmeifter ihn am 17. Februar 1474 an seiner Tafel aufheben, und als Gefangenen nach Tapiau bringen; bas eingezogene Ablaßgeld des Bischofs ließ er in Beschlag nehmen. Da der Gefangene zu entfliehen suchte, wurde er in ein finsteres Gewölbe eingeschloffen. "Mit Sanden und Füßen an bie Band gefeffelt, gaben zwei Ordensbruder, die allein um fein Schidfal mußten, ihn fur frant aus, mahrend er bes graufamen Sungertobes ftarb. Indem er in feiner jammervollen Lage die Gloden mabrend ber Aufbebung ber Hostie in ber Kirche hörte, foll er miserere, miserere mei deus ausgerufen haben, so laut, daß es felbst vom Bolke in der Kirche gebort wurde, welches jedoch bier nicht den Bifchof vermuthete. Auch foll er das Fleisch von feinen beiden Achseln, so weit er es erreichen konnte, abgebiffen und verzehrt haben. Die Leiche wurde nach Königeberg gebracht, und im bischöflichen Ornat mit allen Chren im Dom beerdigt" (Gebfer, a. a. D. S. 210). Die schwarze Miffethat konnte ber Teutschorden

weber wegläugnen noch wegheucheln. Die Schuldigen thaten auch nicht, was einft Beinrich II. von England bei bem Tobe bes Thomas Bedet gethan hatte. Bielmehr fcrieben fie: "barum wir ibn zu unserer Bermahrung hatten genommen und mit aller Rotdurft und Berlichkeit als einen Bischoff ziemet mit Effen und Trinken laffen verforgen. Ru aber — bat ibn die Gnade Gottes und der natürliche Tob von biefer Welt genommen". Unter ben folgenden Bischöfen (15) Johannes III., Mehminfel (1474-1497); (16) Nicolaus II. Rreuder (1497-1503); (17) Baul von Bath (1503-1505) und (18) Gunther von Bunau (1505-1518) konnte fich die Kirche von Preußen und das Bisthum Samland nicht mehr erholen. Georg von Polent mar der (29) lette katholische Bischof von Samland (1518—1528). Die Ginführung ber "Reformation" in Samland und bes Polent traurigen Untheil baran f. unter "Preußen". - Die fatholische Religion im Bergogthum Preußen war völlig verichwunden; bie alte Unbanglichfeit an fie wurde mit graufamer Strenge unterdrudt. Die beilige Linde, ein viel befuchter Ballfahrteort, murbe zerftort, und ber Besuch ber Ruine bem Bolfe, unter Strafe bes Stranges verboten; eine Strafe, die wirklich an einigen angewendet wurde, "Undern zum Schrecken". Ueber biese "Linda Mariana" sind bei E. M. Dettinger "Iconographia Mariana" (1852) 3 Schriften angeführt, wozu Pepholdt in seinem Anzeiger für Bibliographie eine vierte Schrift angezeigt hat mit bem Titel: "Gnabenbrunnen auf bem Marianischen Paradies ber gartgrunenben Linde entsproffen" u. f. w. Braunsberg 1733 (Jahrgang 1852. 1. Heft). — Ueber Samland f. "Geschichte der Domkirche zu Königsberg und des Bisthums Samland, mit einer ausf. Darstellung der Reformation im Bergogthum Preugen", von Gebfer, Superint. und Professor ber Theologie in Ronigsberg (1835). "Geschichte Preugens", von Boigt, 9 Bde. Handbuch ber Gesch. Preugens, von Boigt, 3 Bde. 2 Aufl. 1850. Gebfer, Conciones sacrae G. Polentis (Regiom. 1843). - Das alte Bergogthum Preugen faut fo giemlich mit ber heutigen Proving Oftpreußen gusammen, zu welcher indeß bas Bisthum Ermeland von bem ehemaligen Ronigreiche Polen bingugetommen ift. In Folge beffen gablt Oftpreußen heutzutage 180,122 Katholifen; davon tommen auf ben Regierungebegirf Ronigeberg, in welchem bas Bisthum Ermeland (f. d. A.) liegt: 170,713 Seelen; auf ben Regierungebegirt Gumbinnen, in bem ber größere Theil des alten Bisthums Samland liegt, nur 9,409 Katholifen neben 601,016 Proteftanten, fo dag bas Berhaltnig wie 1:65 ift. Diefer Begirf Gumbinnen gerfällt in 16 Rreise, deren Katholiken meist nirgends eingepfarrt find, und in der Berlaffenheit leben. In den Kreifen Johannisburg, Lyd und Dletto leben je 450, 1529 und 537 Ratholiken, welchen, so wie den Ratholiken des Kreises Goldapp zweimal jährlich ein Geiftlicher aus Ermeland zugesendet wird, auf Roften bes Sochw. Bischofe. In dem Rreise Sensburg gibt es 1123 Ratholiten ohne Rirche und Beiftlichen; ebenfo entbehren in den Kreifen Logen, Angerburg; Dartohmen und Gumbinnen bie Ratholifen aller religiofen Pflege. Für die Rreife Infterburg, Pilfallen mit 880 Rath., Ragnit mit 516, Stallupohnen mit 377 Rath. wird zweimal jährlich Gottesbienft gehalten. Die Ratholifen ber Kreise Nieberung und Beibekrug haben einen Geistlichen, einen Lehrer und zwei Kirchen. Die Katholiken in Tilfit haben burch milbe Beitrage eine Rirche gebaut, wofür fich namentlich ber Dompropft Allioli in Augeburg bemubt, ber "Predigten fur ben Tilfiter Rirchenbau" ber-Dieß über die zerstreuten Ratholiten in den 16 Rreisen des R.=Bezirkes Gumbinnen. Der R.-Bezirk Königsberg hat 19, resp. 20 Kreise. Die Katholiken bes Bezirks Ermeland wohnen in ben 4 Rreifen: Braunsberg, Beileberg, Roffel und Allenstein. Das Bisthum Ermeland hatte am Ende des J. 1850: 112 Pfarrfirchen, 31 Filialen, 9 Capellen, 4 Dom= und Ballfahrtofirchen; 101 Pfarrer, 71 Kaplane, 17 Beneficiaten, 29 Canonifer, Erzpriester und Professoren, und 141,818 Communicanten, welche unter dem hochw. Bischofe Dr. Gerig stehen. Die übrigen 16 Kreise haben nur zerstreute Katholiken. 3m Kreise Ortelsburg leben

3312 Ratholifen, ohne Rirche, ohne Beiftliche, ohne Lebrer. Erft im 3. 1851 bat ber bodw. Dr. Gerig mit einem Aufwande von 10,000 Thalern aus eigenen Mitteln einen Geiftlichen in Gr. Lefchinen angestellt. In bem Rreise Raftenburg ift eine Rirche, zu ber bie Katholiken von 12 Stunden ber eingepfarrt find. Die Ratholifen im Rreise Eylau haben feine Seelforge. Die Ratholifen in ben Rreisen Gerbauen, Friedland und Labian find obne alle Seelforge. Für bie Ratholifen ber Kreise Taviau und Wehlau wird zweimal jährlich Gottesbienft gebalten. Kur bie 400 Katholiken bes Kreises Heiligenbeil wird monatlich Gottesbienst von Geiftlichen aus Braunsberg gehalten; für bie 881 Katholifen bes Kreises Pr. Solland alle zwei Monate von Elbing aus. Kur die 773 Ratholifen des Rreises Mobrungen wird nur in Saalfeld zweimal im Jahre Gottesbienft gehalten; nicht mehr gefchieht für den Kreis Fischhausen, innerhalb beffen der bl. Abalbert sein Leben für den katholischen Glauben hingab. Die in ben Kreisen Reidenburg lebenden etwa 5000 Katholiken, welche zu bem Bisthume Culm gehören, haben 3 Pfarreien; Bialutten mit 1314, Thurau mit 187, und Lenck mit 762 Seelen. Die übrigen etwa 3000 Ratholiten, worunter 180 in Neidenburg felbst, find ohne alle religiose Pflege. Die 3621 Katholiken bes Kreises Rosenberg, und die 3854 bes Kreises Ofterode, bie noch feiner Divcese zugetheilt find, befinden fich in bem Buftanbe volliger Berlaffenheit. Rein Bunder deun, daß bei folchen Zuständen die Zahl der Katholiken bis jest abgenommen hat. Man gablte in der ganzen Proving Oftpreußen, mit Ausschluß der 4 Kreise des Bisthums Ermeland, im J. 1822 Protestanten: 944,515; im J. 1837 dagegen: 1,127,564; Katholifen im J. 1822: 24,914; im J. 1837: 24,619. Die Bahl ber Letteren war alfo in 15 Jahren um einige hunderte gesunken. Man zählte im R.-Bezirke Gumbinnen im J. 1843 Katholiken: 10,834; jest zählt man: 9,409; Abnahme in nicht 10 Jahren: 1,423 Seelen. — Man täusche sich nicht, biefe Abnahme wird zunehmen, wenn nicht eine große Bahl von Seelforgestationen für die zerstreuten Katholiken als Sammel- und Anhaltspuncte gegründet werden. — Das Bisthum Culm in Westpreußen gablt 416,438 Seelen mit 220 Pfarrfirchen, 117 Kilialen und 10 Capellen, und im Ganzen nur etwa 290 Prieftern. — Bergl. "Teutsche Bolfshalle" Nr. 253; 259 und Nr. 82 ber "Zugabe" vom J. 1851; sowie Nr. 35 (13. Febr.) 1852. Hiftor.-polit. Blatter Bb. 25 (1850—1851) "lleber das Schulwesen von Oft- und Westpreußen" S. 596. — "Ratholisches Sonntagsblatt fur Dft= und Westpreußen", Danzig bei Beber. [Gams.] Samogitien, f. Jagello.

Samos (Sauos Apg. 27, 7. 1 Macc. 15, 23., Sisam ber Türken) eine kleine Insel bes ägeischen Meeres etwa halb so groß als Stios, mit griechischer Bevölkerung 12,000 an ber Zahl, überaus fruchtbar an Wein, Del und Seibe. Paulus landete daselbst, ohne sich indeß aufzuhalten. Ihr Besuch ist für den Archäologen von Wichtigkeit wegen der prachtvollen Ueberreste eines Tempels der Juno.

Camviata, f. Paulus von Samofata.

Camothrace, Insel im ägeischen Meere, 38 röm. Meilen von ber Rüste Thraciens entfernt (Plin. 7, 23), welche ber hl. Paulus auf der ersten apostolischen Reise nach Europa berührte (Apg. 16, 11). Sie führt noch jeht denselben Namen Samotrasi oder Samandrachi. In alten Zeiten war die Insel durch ihre heidnischen Heiligthümer weithin berühmt, die dis auf die ersten Wanderungen der Bölser zwischen Europa und Asien zurückgeführt werden. Die Dardaner (ihr König Dardanus) sollen von dort aus Troja gegründet haben, ja die Insel selbst hieß vordem Dardania (Dion. Hal. I, 61. Virgil. Aen. III. 167. Diod. IV. 75. V. 48). Dann pslegten auch die in den Pontus segelnden Schisser sich dort um den Schuß der mächtigen Götter-Kabiren gegen Sturm und Unglück zu bewerben; Axierskers, Katioskers, Katioskers, Katioskers, Katioskers Gesisch die Stelle dieses Gößendienstes der Eult der christlichen Wahrheit getreten, sehlen alle historischen Rachrichten.

Samfon, im Hebr. 77wdw (ber Berwüster) LXX. Σαμψών, Vulg. Samson, war einer der letten Richter Jfraels aus dem Stamme Dan, durch seine ungewöhnstiche Körperstärke ausgezeichnet und daher auch von Jos. Flav. V. 8. 4 δ ίσχυσος genannt (dem Sinne nach richtige Uebersethung des hebr. 7wdw vgl. Berthe au, Buch der Richter S. 169). Seine Geschichte ist enthalten in Cap. 13—16 Jud. Nach göttlicher Verheißung ward er von einer unfruchtbaren Mutter gleich Jsaac, Samuel und Johann Baptist zu Saraa (κρίκη, heute κρίκη οποπ. Σααρά) geboren, einer

Stadt, welche 10 rom. Meilen von Eleutheropolis gegen Nicopolis gu, 6 Stunden im Beften von Jerusalem auf einem hohen Berge nördlich vom Babi Gurar noch heute gelegen ift (Robinfon, Palaftina II. 595). Im Mutterleibe ichon als Raffraer für fein ganges Leben geheiligt, war er bestimmt vom Beren, bie Befreiung ber Ifraeliten vom Joche ber Philifter einzuleiten, bas ichon zu bes Richters Samgars Zeiten auf ihnen lastete und erst in ben Zeiten Davids abgeschüttelt werden konnte (Gir. 47, 7 ff.). Seine hohe Bestimmung und sein naberes Berhaltniß zu Jehova wurde icon barin angebeutet, daß seine Mutter mabrend ber Zeit ihrer Schwangerschaft sich nicht bloß von allem Unreinen enthalten, sondern auch alles das beobachten follte, wozu sonft nur die ifraelitischen Priefter verpflichtet waren, vgl. Jub. 13, 4. mit Lev. 10, 9. Herangewachsen und etwa 20 Jahre alt, beginnt er Proben seiner übermenschlichen Stärke, mit ber ihn Jehova in Kolge feines Gelübbes und feiner Absichten mit ihm ausgeruftet hatte, an Tag zu legen, beren Ziel dem Plane Gottes gemäß die Philister gewesen find. Zwölf Thaten werden von ihm berichtet, die ihrem Principe nach und auch außerlich (fiehe die ausbruckliche Abtheilung im Cap. 15, 20) in zwei Gruppen zerfallen, von benen bie eine fieben, die andere fünf Thaten umfaßt. Jene reihen fich an feine Liebe gu feinem philistäischen Weibe aus Thimnatha, mahrscheinlich dem heutigen Thibne sudweftlich von مرجع, etwa eine Stunde entfernt (Robinson, a. a. D. II. 599).

Auf seinem Hingange, um sich ber Hand bes Madchens zu versichern, zerreißt er einen jungen lowen ohne irgend eine Baffe, wie man ein Bocklein zerreißt (Cap. 14, 6). Bei feiner Sochzeit gibt er ben breißig Landsleuten feiner Braut ein Räthsel auf, das von seiner ersten Heldenthat genommen war, gegen eine Wette von dreißig Unter- und dreißig Oberkleidern. Durch Bermittlung seines jungen Beibes erfahren die Philister die Lofung des Rathfels, und Samfon geht bin gen Astalon, erschlägt breißig Astaloniter, nimmt ihnen ihre Rleider ab und bezahlt Die Bette (B. 8-20). Aber ergurnt über die lieblose Hinterlift feines Beibes, verläßt er es auf einige Zeit. Ihr Bater, an seiner Ruckfehr verzweifelnd, gibt fie einem andern zum Beibe. Samfon tommt gurud und findet feine Frau in ben Armen eines Philisters; aus Nache fängt er 300 Schakale zusammen, bindet je zwei an den Schweifen zusammen, befestigt zwischen die Schweife einen Brand und jagt fie in die Saatfelder und Delgarten der Philister, wo sie eine große Ber= wuftung anrichteten (Cap. 15, 1-6. vgl. Art. Schafal). Die Philifter, fich rächend, verbrennen das Haus seines Schwiegervaters, wobei dieser und auch fein Beib umkommen; Samfon aber ruht nicht und richtet eine große Niederlage unter ben Philistern an (Cap. 15, 6—8). Hierauf begibt er sich in das höhlenreiche Gebirge Juda, wo er fich in einer Sohle Namens Etham mit zwei neuen Stricken von den Judaern binden und in das Lager der Philifter nach Lechi führen läßt; hier aber angelangt, zerreißt er bie Stricke wie Flachs, ber im Teuer verbrannt ift (B. 9-14) und ichlägt mit einem frischen Gelektinnbaden taufend Philifter zu Boden (B. 15—17). Aber ber Schlachtenheld wird auch zum helden bes Gebetes. In Folge der großen Anstrengung in einer wasserarmen Gegend vom Durste geplagt und dem Berfcmachten nabe, richtet er fein vertrauensvolles Gebet zum Serrn und siehe da Jehova läßt aus dem Gebiß am Kinnbacken eine Quelle hervorrieseln, bie den Muden erquiett (B. 18 und 19). Hieronymus erwähnt schon, wiewohl zu

unbestimmt, ber Duelle Samfons ep. 86. ad Eustochium und im epitaph. Paulae. bie fie auf ihrer Reife von Jerusalem ober Bethlehem über Gocho nach Megopten gefunden baben foll. Bestimmter ift icon Anton. Mart, in ihrer Angabe und verleat fie in die Rabe von Cleutheropolis (Itin. 30, 32). Dann wird fie erft im 12. ober 13. Jahrhundert ermahnt. Go berichtet Glutas, daß Samfons Duelle au feiner Zeit in den Borftadten von Gleutheropolis zu feben mar. Doch ift auf diefe Angaben nicht viel zu geben, da die Topographie Palaftinas bamale febr ungenugend war. Rach Marinus Sanutus, ber wohl ber Quelle, aber nicht ber Stadt Erwahnung thut, ware fie wenigstens gehn rom. Meilen von Eleutheropolis entfernt Siehe überhaupt Robinson, a. a. D. II. 687-690. Gruppe, funf Thaten umfaffend, ichließt fich an bie fundhafte weil unreine Liebe Samfons zu zwei Buhlbirnen, die ihm auch den Untergang bereitet. Die achte That fleht außer allem Zusammenhange allein ba. Samson besucht eine Buhlerin in Gaza, Die Philister erfahren dieß und lauern auf ihn die ganze Nacht am Stadt-Babrend fie fich jedoch, theils auf das geschloffene Thor vertrauend, theils meinend, Samfon werde vor Tageganbruch feine Buble nicht verlaffen, bem Schlafe hingeben, fteht Samfon um Mitternacht auf, reift die Thorflugel fammt ben Pfosten und Riegeln berans und tragt fie auf eine Unbobe in der Richtung gegen Hebron (Cap. 16, 1-3). Jacotin hat auf seiner Karte ben Simsonsberg verzeichnet; es ift ein vereinzelter Berg, ber ben bochften Punct einer Sugelreihe bilbet, bie fich im Often von Gaza bingiebt, etwa eine halbe Stunde futofflich von ber Stadt. Ebenso Berghaus, von Raumer, Palaft. 3. Aufl. S. 174. Busching Bb. XI. S. 451. und icon Duaresmius II. 926. Die Einwohner haben jedoch über biefe Bobe feine Tradition. Robinfon, a. a. D. II. 639. val. mit Bertheau, a. a. D. Die Stadt Gaza gleicht gegenwärtig einem offenen Dorfe, boch find bie Stellen früherer Thore zu feben; auf der Gudoftseite foll fich bas in ber Wefchichte Samfons ermabnte Thor befunden baben. Die vier letten Belbentbaten reiben fich an feine Liebe zur Delila (Die garte) im Soret-Thale nicht weit von Saraa (val. Reland, Palaest. p. 288). Die Philifter nehmen fich alle erdenkliche Mube, bas Geheimniß feiner Rorperfraft burch Delila zu erfahren, breimal taufcht er fie, gerreißt bie frifchen Darmfaiten, mit benen er fich binden lagt, wie ein Bund Berg, wenn Keuer es anhaucht (B. 4-9); ebenso verfahrt er mit den neuen Stricken (B.  ${f 10}$ bis 12) und reißt auch bas Bewebe, in bas fein haar verflochten war, fammt bem Webepflocke aus (B. 13 und 14). Delila aber hört nicht auf zu drängen, bis baß ungedulbig mard feine Seele zum Sterben und er ihr bas Bebeimnig feiner Rraft verrieth (B. 17). Delila fclafert Samfon auf ihrem Schoofe ein, icheert fein Saupt tahl und ruft die Philister berbei; Samson erwacht und erfahrt, daß mit ber Rasirweihe auch feine Korperfraft von ihm gewichen ift; er wird gefangen genommen, geblendet und in Gaza zum Muhlfclaven gemacht. Doch fein haar wuchs wieder und mit feinem Glauben wuchs auch feine Rraft. Bei einem Dagonsfeste foll er in feiner Blindheit die Philifter im Tempel des Gogen beluftigen; er läßt fich, Ermudung vorwendend, an die beiden Saulen, die mahrscheinlich in der Mitte bes Tempels benfelben flutten, fuhren und nachdem er ben herrn um Beiftand gu feiner letten That angerufen, umfaßte er bie beiben Gaulen und an ihnen ruttelnd, gerbrach er fie mit ben Worten: "Go fterbe benn meine Geele mit ben Philistern!" und begrub fich und bie Buschauer unter ben Trummern bes gusammenfturzenden Tempels. Seine Bermandten forgten dafur, bag er nicht im Lande ber Fremblinge blieb, fonbern unter den Seinigen bei feinem Bater Manue zwischen Saraa und Esthaol begraben murbe (B. 15-31). Alle biefe Thaten verrichtete Samfon nicht fo fehr im Interesse seiner gebrückten Landsleute, als in seinem eigenen, und wiewohl von ihm ausgesagt wird (15, 20. und 16, 31), er habe Ifrael burch 20 Jahre gerichtet, fo erscheint er bennoch nie an ber Spige bes gangen Bolfes ober einzelner Stamme; beffenungeachtet heißt es aber wiederholt, daß ber Beift Gottes ihn getrieben, fie

zu richten (14, 6. 19. 16, 28). Er follte vielmehr als Repräsentant von gang Ifrael ben Philiftern zeigen, bag Ifrael ihnen überlegen fein tonne und auch werbe, fobalb es Bottes Bille geworben; baber es auch von feiner Beftimmung beifit: er follte ben Anfang ber Befreiung machen, die gangliche Befreiung nur vorbereiten. Die Ifraeliten aber follte er burch feine Erscheinung belehren, bag es nur burch und in Jehova fark sei, aber fällt, sobald bas Del der Einweihung von seinem Saupte geschwunden, wenn bas konigt. Prieftervolt vor Baal und Affarte und anbern canaanitischen Gogen feine Anice beugt; vgl. die schone Durchführung tiefer Parallele bei Raltar, bibl. Gefch. I. S. 163. Die Zeit, wie lange Samfon Ifrael richtete, findet fich in dem Abschnitt zweimal angegeben 15, 20. und 16, 31. nämlich 20 Rabre, wenn fie nicht etwa, wie Bertheau vermuthet (a. a. D. Gin= leitung G. 16 f., zusammengenommen werden follen. Doch schwieriger aber ift anzugeben, mann er gerichtet bat. Go wie die Chronologie bes Buches Nichter überhaupt dunkel ift, fo bie ber einzelnen Richter umfomehr. Mogen wir Samfon als unmittelbaren Borganger von heli und Samuel (Bertheau, a. a. D. Tiele, Chronol. bes A. T. S. 39-57. Gehringer, über bie bibl. Aera S. 35-53) ober als nach Heli gleichzeitig mit Samuel (Keil, chronolog. Untersuchg. in ben borpat. Beiträgen zu ben theol. Wissensch. II. Bb. S. 303 ff. und nach ihm Hengftenberg, Auth. des Pent. II. S. 22 f.) Ifrael richten laffen, immer fällt er in bie lette Zeit der Richterperiode etwa 1100 v. Chr., in die Zeiten also furz vor dem trojan. Kriege. Ueber ben moralischen Charafter Camfons und über seine Berechtigung, ein heiliger bes A. T. zu fein, wurde aus Beranlassung hebr. 11, 32. viel geschrieben. Go bat sich schon ber hl. Bernhard, de praecepto et dispens. cap. 3 Mühe gegeben, ihn zu rechtfertigen; ebenso ber hl. Augustin de civ. D. I. cap. 21. 26. und l. H. contra Gaudentium. Rerner Tostat, in Jud. cap. 16. quaest. 54. Less, I. II. de justitia cap. 9. Serrarius, quaest. 31. 32. franc. Victoria de homicid. sub. finem. und Boufrerius fagt in Jud. cap. 16: "Quaecunque tandem sit hujus viri excusandi ratio in censu profecto Sanctorum certo adscribendus est, quod in numero virorum, quorum fidem et acceptum pro ea praemium apostolus celebrat, cooptetur. Hebr. 11, 32." Soviel ift ficher, Camfon war ein acht theocratischer Beld principiell verschieden von den Belden bes Beidenthums, er ift bes Beifles Gottes theilhaftig, aber freilich nur foweit beffen feine Zeit bedurfte und in biefem Beifte verrichtet er die Großthaten; und eben bieß, daß er bei all feinen Schwächen und Berirrungen bas Bewußtsein behielt, baß feine Starte nicht fein Eigenthum, fondern Jehovas Gabe fei, diese Heberzeugung ließ ihn bas Zeichen ber verheißenen Gnade behalten und hat ihm einen Plat erworben unter den Glaubens= helden (Hebr. 11, 32). Aber seine Körperkraft erscheint augleich vom acht theocratischen Standpuncte an fein Nafiraergelubbe, b. i. an fein innigeres Berhaltniß zu Behova gebunden; sobald er dieses fort, die Innigkeit seines Glaubens also nachläßt, verläßt auch die Kraft ihn. Er repräsentirt Ifrael nach zwei Seiten bin, vermoge seiner menschlichen fittlichen Schwäche ift er Repräsentant bes Ifrael zura ouoza, nach bem göttlichen Einschlag aber repräsentirt er Ifrael zara revua, Ifrael wie es fein und werden foll. Daß er nach biefer zweiten Seite bin auch Borbild bes 3f= rael xar' &50x711 bei Jes. 49, 3. geworden, ähnlich dem Propheten Jonas, wer mochte bas bezweifeln; so wie auch bieß innigere Berhaltniß bes Befreiers vom Philisterjoche zum Befreier von Sündendruck und Sündenelend auch schon seine außerordentliche Geburt aus einer unfruchtbaren Mutter gleich Sara deutlich hinweist. Aber gefehlt ift es, ohne Hervorhebung des eigentlichen Principes der alt= testamentlichen Typen, bas ba ift ber Geift Jehovas und bie eigenthumliche Stellung in der Beileoconomie, an blogen Meugerlichkeiten fleben zu bleiben oder gar folche fünftlich aus bem Texte herauszulesen, wie dieß bei unserm Selben von Calmet gefcheben ift ad. cap. 16. Jud. im II. Bb. feines altteftamentl. Comment. Den typischen Charafter Samsons haben übrigens auch die hl. Bater in ihrer Beise

erkannt: fo ber bl. Aug. in sermone 364. de tempore. ber bl. Ambros. ep. 19. 1. cl. nov. ed., ber hl. Paulinus ep. 40., ber hl. Ephrämus orat. in mulieres improbas. Wie gang vergriffen und fritiflos auf der andern Seite die Zusammenflellung Samfons mit Beracles namentlich bem ber Griechen ift, lehrt ichon ber flüchtige Blick in Winers bibl. Realler. Art. Simfon. 2. Aufl. Abgefeben bavon, baf Samfon auf rein geschichtl. Boben ftebt, ift ja ber Beracles ber Meguptier, Phonicier, Griechen, Perfer, Inder und anderer Bolfer bem Boden ber Naturreligion biefer Boller entwachsen, benn er ift ursprünglich nichts anderes als eine Berfonification ber elementaren Lichtfraft, Die fich in ber Sonne concentrirt, und murbe erft im mythologischen Zeitalter ber Griechen jum Beros. vgl. Porphyr. apud Euseb. praep. evang. III. 11. Macrobius Saturnal. I. 20. fagt ganz richtig: "Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe Hercules ea est solis potestas, quae humano generi virtutem ad similitudinem praestat deorum." Und Creuzer bemerkt hiezu: "Es war Verkörperung einer Grundidee des alten Sabaismus. Das Licht aus Gott in's Fleisch geboren, follte in ber Sterblichkeit den Gott abftrablen." Man sehe überhaupt die trefflichen Bemerkungen über die heracleen in beffen Symbolik und Mythol. 3. Aufl. I. 90—105. II. 604—659.

Samfon, Bernarbin, f. 3wingli.

Samftag ale Abftinenztag, f. Stationefafttage.

Samuel, ber lette unter ben ifraelitischen Richtern, gebort zu ben bervorragenoften Perfonlichkeiten in ber judischen Geschichte. Sein Bater Elcana war ein Levit (1 Paral. 6, 26-28) zu Rama (Ramathaim) im Stamme Benjamin; feine Mutter Hanna (f. b. A.) empfing ibn nach langer Unfruchtbarkeit in Folge eines inbrunftigen Gebetes und bes Gelubbes, ihn als Rafiraer bem Berrn zu weihen, baher ber Name Surren, "benn von Gott habe ich ihn erbeten," (1 Sam. 1, 20) von vow erhören und bi. - Diesem Gelübbe gemäß wurde er schon als Kind zu bem hohenpriefter heli nach Silo gebracht, wo damals die Stiftshutte war, und "biente bort vor bem Angesichte bes Beren und wuchs und war wohlgefällig vor Gott und ben Menichen." Schon in feiner Jugend murbe er ber erften gottlichen Offenbarung gewürdigt; Gott verfundete durch ihn dem Beli die Berwerfung feines Saufes. Bon nun an offenbarte fich ihm der herr fortwährend und er wurde in ganz Ifrael als Prophet anerkannt (1 Sam. 3). Rach dem Tode Heli's verband er mit der prophetischen Burde zugleich die richterliche (nicht auch die hobepriefterliche, f. Calmet dict. bibl. s. v. Samuel). Seine Thatigfeit als Richter war nicht, wie die mehrerer feiner Borganger, eine vorwiegend friegerische, fondern hauptfachlich auf die innere Berwaltung und das Rechtsprechen gerichtet. Er vertilgte ben Gögendienst (1 Sam. 7, 3) und zog, nachdem den Angriffen der Philister ein Ziel gefest war, alljährlich im Lande umber, um zu Bethel, Galgal und Migpa und in seinem Wohnorte Rama Recht zu sprechen (l. c. 7, 15). In seinen spätern Jahren nahm er seine zwei Söhne als Gehilfen im Richteramte an; ihre Ungerechtigkeit und Bestechlichkeit veranlafte bas Berlangen bes Bolfs nach einem Ronige (l. c. 8). Er erhielt von Gott ben Befehl, dem Banfche bes Bolfs ju willfahren und ben Saul zum Könige zu falben (f. bie Urt. Konigthum bei ben Bebraern und Saul. Rach ber allgemeinen Anerkennung Sauls legte Samuel fein Richteramt feierlich nieder und erhielt von dem versammelten Bolle bas Zeugniß: "Du haft uns fein Unrecht noch Gewalt angethan, noch von jemands Hand etwas genommen" (l. c. 12). Seine prophetische Thätigkeit dagegen bauerte noch fort (er lebte als Borfteber ber Prophetenschule zu Rama 1 Sam. 19, 20) und er hatte als Prophet im Namen Gottes bem von ihm gefalbten Könige feine Berwerfung anzukundigen (f. d. Art. Saul. "Und Samuel ging gen Nama und fah den Saul nicht mehr bis zum Tage seines Todes und er weinte um Saul, weil es ben herrn reute, daß er ihn zum Könige gesetht über Ifrael" 1 Sam. 15, 34) und ben David zu seinem Nachfolger zu salben (1 Sam. 16). Er starb, ehe David den Thron bestieg, wahrscheinlich 2 Jahre vor Saul, von ganz Israel beweint. Als Saul bei der Zauberin von Endor war, wurde Samuel gesandt; ihm seinen nahen Tod zu verkünden (1 Sam. 28; vgl. Sirach 46, 23). — Nach einer jüdischen Tradition, gegen die sich nichts Erhebliches einwenden läßt, ist Samuel der Versasser des Buchs der Richter (s. d. Art. Richter, das Buch der). Ueber die sogenannten Bücher Samuels s. d. Art. Regum libri. Bgl. auch den Art. Prophetenschulen.

Samum, f. Arabien.

Gamund ber Beife, f. 38land.

San-Jago di Compostella, f. Compostella.

Sanballat, f. hebraer, Bb. IV. S. 913 und Rehemias, Bb. VII. S. 501.

Sanchez, Thomas, berühmter spanischer Jesuit, war geboren 1550 gu Cordova und entstammte einem edlen Saufe. Bon driftlichen Eltern zu aller Frommigkeit erzogen begte ber junge Sanchez balb teinen febnlichern Bunfch als ben, in Die Gesellschaft Jesu einzutreten. Defters icon wegen eines organischen Reblers von den Obern abgewiesen, begab fich - fo wird erzählt - ber fromme Jungling eines Tages, nachdem er wieder Solches erfahren, in ein der heiligsten Jungfrau gewidmetes Gotteshaus feiner Baterftabt, marf fich vor bem Bilbe ber Gottesmutter auf bie Anie und bat fie mit findlichem Bertrauen, durch ihre machtige Kurbitte ihm Befreiung von seinem Uebel zu erwirken, versichernd, nicht eber werde er von bannen geben, als bis er burch bie Fürbitte ber Seligsten Erhörung gefunden. Um was er vertrauensvoll gebeten, erhielt er auch alsbald und es blieb, wie zur Erinnerung an die empfangene Wohlthat ihm nur mehr ein fehr geringes Hinderniß im Gebrauch feiner Bunge guruck. Go feines Bunfches theilhaftig geworben und - 16 Jahre alt - in die Gefellschaft aufgenommen, burchlief Sanchez alebalb freudigen Muthes und mit ftarken Schritten die Bahn driftlicher Vollkommenheit. Bie überall fo verfuhr er auch in biesem seinem hl. Streben nach Plan und Ordnung, mit jener eifernen Festigkeit und ftrengen Confequeng, welche auch bas miffen= schaftliche Thun bes Mannes darafterifirt. Richts fonnte ihn abhalten, Die Orbensregel in ihrer gangen Strenge und mit aller Bollfommenheit zu beobachten, nichts. seinen einmal gefaßten Borsat zu brechen. — Wer immer auch mit ihm sich unterhalten mochte, wenn die Stunde schlug, die zu irgend einem Geschäfte ober zum Bebete rief, brach er freundlich zwar, aber fonell ab, ber Regel zu genugen. Taglich schrieb er fich, wie man nach seinem Tobe fand, bes Morgens Plan und Aufgabe des ganzen Tags, welche Tugenden er üben, welche Opfer er fich auferlegen wolle und barüber ftellte er mit fich von Zeit zu Zeit die ftrengfte Prüfung an. Es ift fast über menschliche Kräfte, was er an Entbehrung und Arbeit sich auferlegte. und wie ftreng er biefen feinen einmal gefaßten Borfagen nachtam. Täglich ftubirte er — gang nuchtern — auf's Angestrengteste 10, ja noch mehr Stunden und nahm erft gegen die Nacht bin Speise zu fich, und nur so wenig, daß es kaum zur Erhaltung bes lebens hinreichte. Riemals erlaubte er fich's, irgend ein Bewurg zu feinem Mable zu nehmen, ober von feinen frubern Lieblingofpeifen zu genießen, an einer Blume zu riechen ober einen neuangekommenen Ordensbruder nach Reuigkeiten zu fragen. Viermal in der Woche, und die ganze Advent= und Fastenzeit hindurch be= gnügte er fich mit Brod und Bemufe, an den Tagen vor den Festen bes herrn und ber heiligsten Jungfrau fastete er mit Waffer und Brod. Dabei war er bie Bescheidenheit felbst, nahm gern, wenn dieß unbemerkt geschehen konnte, den letten Plat unter den Seinigen ein und freute fich, wenn er irgendwo vernachläffigt oder übergangen wurde. Bor allen andern Borgugen bemerkten bie Ordensbruder feine Taubeneinfalt, seine große Liebe zur Armuth, seine stets unbefleckte Reinigkeit, eine Tugend, Die felbst nur menige seiner spatern Begner und auch diese nur mit leicht-

fertigen Bermuthungen anzugreifen magten. Je mehr inden Sanchez bie Gaben ber Ratur und Gnade an fich verbarg, um fo mehr wurden fie von Undern anerkannt. Richt bloß bie Seinen, auch bas Bolf verehrte ibn boch wegen ber Beiligfeit feines Wandels. Er mar das Drafel der Theologen und Rechtsgelehrten feines Landes, felbit Bifchofe und Rurften frember Lander erholten fich Rathe bei ibm. Endlich burch Arbeit und Abtodtung erschöpft unterlag Sanchez in wenigen Tagen einer Krantheit, Die ihn ergriffen, ju Granada im 60ten Jahre feines Lebens. Raum hatte fich bie Runde von feinem Tob in ber Stadt verbreitet, fo ftromte Alles gur Leiche des gemeinsamen Baters. Denn so nannte ihn das Bolk. Es kam der Erz= bifchof ber Stadt, der fonigliche Rath, die Geiftlichfeit aller Orden, der Abel und eine große Menge Bolks, bas fich bergudrängte, ben Leichnam bes frommen Prieftere ju fuffen, mit Rofenfrangen ju berühren, mit Blumen ju beftreuen u. bgl. So eine hohe Meinung von feiner Tugend hatte er zuruckgelaffen. — Seinen Ruf als Theolog und Canonist begründete Sanches burch fein berühmt gewordenes Wert: Disputationum de sancto Matrimonii sacramento tomi III. zuerst 1592 in Genua gedruckt, später oftmals an verschiedenen Orten (die gesuchtefte Ausgabe Antverpiae bei Martin Rutius 1617 mit Nachrichten von seinem Leben) aufgelegt und auch in Compendien gebracht. Es ift biefes bas bedeutenofte Werf über bie Che, bas wir befigen, das bedeutenofte, durch feine Ausführlichkeit, durch die Grundlichkeit und Alarheit, mit welcher es alle einschlagenden Fragen behandelt. Diefes anerkannte auch Clemens VIII., früher felbst Lehrer bes canonischen Rechts, ber fich bas Buch hatte vorlegen lassen, um über einige bei der Curie verhandelten Källe sich zu inftruiren. Er außerte noch niemals mit folder Befriedigung ein Wert über einen Gegenstand ber Moral gelesen zu haben wie biefes. Go aussührlich und grundlich wie dieses sei über die betreffende Materie bieber fein Buch in der Kirche ausgearbeitet worden. Auch bei Rechtsgelehrten und besonders bei den geistlichen Gerichts= höfen kam das Werk in hobes Ansehen und erlangte einen gewiffen Grad von Auctorität. Aber bald mußte es, befonders von Geite ber Jansenisten und Proteftanten harte Anfechtung erfahren. Unter ben Jansenisten (f. d. A.) war es ber Abt von St. Cyran, Arnauld, der zuerst und aufs Heftigste biefes Buch als ein anflößiges und gefährliches angriff (in seiner unter bem Namen Petrus Aurelius herausgegebenen Schrift Vindiciae censurae facultatis Paris. vgl. Bayle dictionnaire hist. critique s. v. Man warf bem Berfaffer vor, er habe in feinem Berte, befonders im IX. Buche, welches de debito conjugali handelt, alle erdenklichen Obsconitäten gesammelt und in völliger Nachtheit hingestellt. Man lese bei ihm von unnaturlichen Lastern, welche kaum so in der Wirklichleit vorkamen. Wie beleidigend fei solches für keusche Ohren! Welch große Gefahr, wenn das in's Publicum kame! Man scheute sich nicht, selbst auf bas Andenken des Sanchez einen Schatten zu werfen. Ein Mann, der so lange mit Schmutz umgegangen, konne nicht ganz unbeflect davon geblieben fein. Auf diesen letteren Bormurf murde es ben Bertheibigern bes Sanchez, seinen Ordensbrudern, am leichteften zu antworten. Warum follte es einem Manne, der zu den Fugen des Areuges fein Werk gefchrieben und feine Arbeiten immer mit Andachtsubungen durchwirft, der das firengfte Bufleben geführt hatte, warum sollte es einem Solchen nicht möglich gewesen sein, sich auch in ber Beschäftigung mit biesem Schmute unbeflectt zu erhalten! Ber wollte bie Rraft unterschäßen, welche eine reine Intention bemjenigen mittheilt, ber fich jum Seil seiner Brüder einer auch gefährlichen Arbeit unterzieht! Bon Niemanden tann bie Frommigfeit bes Berfaffere geläugnet werben; eine gange Stabt, und nicht bloß bas Bolt, sondern auch die Geifilichkeit, beren Bieler er Beichtvater mar, zeugt durch ihre Berehrung gegen ihn für die Reinheit seines Lebens. Man hat außer bloßen willfürlichen Bermuthungen nichts bagegen vorzubringen. Go weit aber ber Borwurf gegen das Wert ging, antworteten die Jesuiten, auch die hl. Bater hatten und nicht bloß in gelehrten Werfen, fondern fogar in Reben an bas Bolf Obfeonitaten

ber Zeitgenoffen oder ber Irrlehrer offen ergahlt, um fie gu rugen. Go ber bl. Chryfostomus (homil. 37 in I. ad Corinth., homil. 5 in I. Thessalon. und Epiphanius (haeres. 26) und Cyrillus von Jerusalem (Cateches. 6 sub fin.). Und in ber That bleibt besonders, mas Epiphanius über die Lafter ber Gnoftifer erzählt, taum binter bem jurud, mas Canches von unnaturlichen Laftern anführt, in ber Abficht, bie Schwere ber Schuld fur benjenigen zu bestimmen, ber fich folchen bingibt. Zwar macht Bayle geltend, ein Undred fei dem Siftorifer erlaubt, der juribifch conftatirte ober sonft bekannte Thatsachen anführe, ein Andres dem Beichtvater, ber folche Dinge nur durch die Ohrenbeicht erfahre. Und Petrus Aurelius will fogar, man foll nicht einmal zum Unterrichte ber Beichtvater bergleichen Berte fdreiben, in welchen alle bie verschiedenen Urten ungaturlicher Lafter und Berunehrungen bes Chebettes angeführt und behandelt wurden. Es fei beffer und zur Bermeibung bes Scandals nothwendig, ben Unterricht hierüber mundlich fortzupflanzen, vorfommenbenfalls konne man fich ja bei bem lebendigen Munde ber Doctoren Raths erholen. Eine folche Abhandlung aber, wie die des Sanchez, bie fo eingänglich über Diefe Fragen handle, fei bisher in ber Rirche nicht erschienen. Offenbar ift eine folche Forderung, wie fie Petrus Aurelius ftellt, gang unausführbar. Denn nicht überall und in jedem einzelnen Falle fann man fich aus bem lebendigen Munde ber Doctoren Raths erholen. So gut als in Sachen ber leiblichen Medicin, auch wo fie in unreine Dinge eingeht, fo febr ift auch in Sachen ber geiftlichen Beilfunft ausführliche und fcriftliche Inftruction nothwendig felbft fur Falle, die nur felten vortommen. Sanches konnte feinen Begnern bier mit Cyrillus antworten: "bie Rirche fagt und offenbart dir biefes, fie berührt jenen Schmut, bamit bu nicht beflect, fie zeigt bir bie Wunden, damit du nicht verwundet werdest" (Cateches. 6. sub fin.). Und Sanchez hatte ja bas nur zum Bohl der Beichtfinder niedergefdrieben, aber nicht als Lecture für fie, sondern als Instruction für diejenigen, welche die Bunden gu beilen haben, für die Beichtväter. Ginem unberufenen Publicum war und ift ja bas Bert immer unzugänglich, wegen ber Sprache und fcholaftifchen Form, in ber es gefdrieben ift. Wer aber barauf ausgeht, Schmut ju fuchen, ber wird ibn gewiß an andern Orten fuchen und finden als bier. Auch ift zu bedenten, bag in manchen Rallen, wo es fich, wie z. B. de impotentia, geradezu um Gultigfeit ber Ehe ban= belt, eingängliche Untersuchungen gang unerläßlich maren, wenn bas Werk für Beifiger geiftlicher Gerichte brauchbar fein follte. Dennoch muß man munichen, es mochten manche Fragen gang übergangen, in ber Beantwortung anderer mit mehr Burudhaltung und Ginschränkung gesprochen worden fein. Sanchez felbst aber, wenn er hie und da zu weit gegangen in Besprechung ber berührten Gegenstände, verdient keinen Borwurf. Ueber seine gute Absicht ift kein Zweifel, auch hat er — was man gewöhnlich nicht bedenkt — kaum eine Frage in sein Werk aufgenommen, die nicht vorher schon von Andern aufgeworfen worden. Gelbft in den Stellen, die am meisten angefochten wurden, citirt er seine Gewährsmänner und barunter folche, auf welche ein Berbacht wegen unreiner Motive gar nicht fallen kann, z. B. ben Alexander von Hales, ben hl. Thomas, Gerfon, Cajetan, Soto u. A. Es war aber Sitte ber icholaftischen Schriftsteller und konnte biefer Sitte zu Folge in einem so umfangreichen Werke nicht leicht vermieden werden, alle von früheren Authoren in der betreffenden Materie aufgeworfenen Fragen wieder aufzunehmen und selbstftanbig zu behandeln. Sanchez durfte aber überdieß — und bas mit Recht — auf bas alte Testament sich berufen (Leviticus u. A.), wo dergleichen Dinge, wie er sie im IX. Buche seines Werks und sonft besprochen, ebenfalls vorkommen und besprochen werben. — Außer seinem Bert de matrimonio hat Sanchez noch gefdrieben Consilia seu opuscula moralia. Voll. II. Lugduni 1634 u. 1635 und einen Commentar zum Decalog: Operis moralis in praecepta Decalogi. Voll. II. Matriti 1613, Lugduni 1623, vgl. Antonii, Biblioth. hispana t. II. s. v. Alegambe, Biblioth. scriptor. Soc. Jesu. s. v. Grombecii, de studio perfect. l. II. c. XXXII.

Raynaudi, Theophil. critica sacra in f. Opp. t. XI. f. 230. Maynand, Les provinciales de Pascal et leur refutation. Paris 1851. t. II. p. 467. [Rerfer.]

Sanction, pragmatische, f. Pragmatische Sanction.

Sanctissimum, f. hochwürdigstes Gut.

Sanctus, s. Messe.

Sanctus, f. Pothinus.

Sanhedrin, f. Synedrium.

Sanberib , f. Gennacherib.

Santes (auch Sanctes ober Xantes) Paquinus, einer ber gelehrteffen Renner ber hebraifden Sprache und ber rabbinifchen Literatur in feiner Beit, murbe geboren um 1470 zu Lucca; 16 Jahre alt trat er in den Orden der Dominicaner im Kloster Riefoli, wo unter Anderen Savonarola (f. b. A.) fein Lehrer war. Durch Kleiß und hervorragende Gelehrsamkeit zog er schon hier die Aufmerksamkeit des Carbinals von Medicis auf fich; nachdem biefer als Leo X. ben papfilichen Stubl bestiegen batte, berief er Pagnino nach Rom an Die von ihm neu errichtete Schule für orientalische Sprachen. Nach Leo's Tob (1521) verließ Pagnino Rom und begleitete den Cardinallegaten nach Avignon, er blieb nur brei Jahre ba und ließ fic hierauf ftanbig in Lyon nieber. Um biefe Stadt machte er fich in mehrfacher Beife öffentlich verdient, fo 3. B. durch Gründung eines hospitals für Vestkranke; nament= lich hatte fein firchlicher Gifer und feine glangende Beredtfamkeit auch bas Ginbringen ber Reformation in Lyon verhutet; Die Stadt zeigte fich bantbar burch Berleihung bes (bamals mit vielen Privilegien verbundenen) Burgerrechtes; Pagnino ftarb ben 24. August 1541 und wurde in ber Rirche seines Ordens in Lyon begraben. — 2118 Schriftsteller hat er sich eine bleibende Stelle in der Geschichte der bebraifchen Sprachfunde fowie ber neueren Bibelüberfetung und Exegefe errungen. Die babin gehörenden Berke find: 1) Veteris et Novi Testamenti nova translatio; es ift dieg bie erfte Hebersegung der gangen hl. Schrift aus bem Urtext feit Hieronymus, Pagnino arbeitete 30 Jahre baran, fein Sauptbeffreben war, ben Driginaltext in jeder Beziehung möglichft treu wieber zu geben; im Ganzen hat er dieses Ziel auch erreicht und seine Arbeit wird dießfalls ftets ihr Berdienst behaupten, gründliche und strenge Kenner wie z. B. Buxtorf zollen ihren ganzen Beifall; mit der rabbinischen Schultradition vertraut, hatte er bei der Uebertragung diefelbe fleißig berücksichtigt, in der Art "ut ejus editionem peritissimi Hebraeorum Rabbini omnibus, quae nunc extant translationibus, praeferant, multis eam laudibus attollentes," wie fein Drbensbruder Girtus von Giena berichtet (ofr. bibliotheca sancta, lib. IV. s. v.). Es find aber bei allen Borgugen auch die Mangel nicht zu verkennen, fein Bestreben: treu zu übersegen, verleitete ibn vielfach zu angfilicher, ja sclavischer Genauigkeit; geht es noch an, wenn er um bie bebr. Berbalformen (Conjugationen) genau auszudrücken 3. B. fo überfett: Gen. 1, 20: repere faciant aquae reptile animae viventis. 2, 21: et cadero fecit Deus soporem super Adam, ober 2, 23: et vocabitur Virissa, quia ex viro sumta est; fo wird er an andern Stellen geradezu dunkel und unlateinisch, g. B. Gen. 6, 3: non erit ut in vagina spiritus meus in homine in saeculum, eo quod sit etiam caro. 18, 4: numquid abscondetur a Domino quicquam. Ps. 16, 10: nec permittes misericordem tuum, ut videat corruptionem. Die biblischen Namen gibt er nach hebraischer Aussprache, 3. B. Chavvah (Eva), Jahacob, Jeudah etc., im R. T. z. B. Jesuah, qui dicitur Massiach, Zechariah, al. Es fehlte baher jeder Zeit nicht an ftrengen Rritifern biefer Uebersetung, beachtenswerth ift namentlich bas, freilich oft zu harte Urtheil Richard Gimons, biefer fagt unter Anderm: Pagnino a trop négligé les anciens interprètes de l'Ecriture, pour s'attacher aux sentiments des rabbins. . . . . Bien loin d'exprimer son original dans la même pureté qu'il est écrit, il le défigure et le depouille de tous ses ornements. **Ueber** bas Berhaltniß zur Bulgata: Bien loin qu'on doive réformer la Vulgate sur la

version de Pagnino, il serait beaucoup mieux de reformer la version de Pagnino sur la Vulgate — (Cfr. hist. crit. du V. T. l. II. c. 20. hist. crit. des versions du N. T. c. 23). Schon unter ben nachsten Zeitgenoffen fand bie Arbeit Gegner, welche fogar bie Beröffentlichung berfelben zu verhindern fuchten, allein Papft Leo ertheilte bie Buftimmung und ordnete auf eigene Roften ben Druck bes Bertes an, leider ftarb ber bobe Gonner mabrend beffen, und die Ausführung murbe erft fpater moglich, indem zwei Bermandte des Berfaffere die Mittel zuschoffen; die erfte Ausgabe erichien, Clemens VII. bedicirt, Lyon 1528, in 4. In ber Folge murbe fie oft wieber gebrudt, fo von Rob. Stephanus, 1557, von Arias Montanus beforgt in ber Antwerpner Polyglotte und baraus auch einzeln. Auch ber Calvinist Michael Ger= vet gab fie heraus unter bem Namen Mich. Billanovanus: Biblia sacra ex Sanctis Pagnini tralatione, sed ad hebraicae linguae amussim novissime ita recognita et scholiis illustrata, ut plane nova videri possit. Lugd. 1542. Die beigegebenen Unmerfungen, namentlich jene gu ben meffianifchen Stellen erweckten bem Berfasser vielfache Opposition bei seinen Glaubensgenossen. — 2) Das zweite Hauptwerf bes Pagnino ist: Thesaurus linguae sanctae, s. Lexicon Hebraicum, in quo Judaeos, speciatimque Kimchium in libro radicum secutus est, etc. Lugd. 1529; ein mahrer Schat fur feine Zeit, ausgerüftet mit bem Beften ber rabbin. Sprachforschung, die verschiedenen Bedeutungen und Kormen ber bebr. Borter find auf's genaueste untersucht, Die bibl. Stellen forgfaltig nach Capp, und Berfen citirt u. f. w. Diefes Werk murbe fehr häufig wieder edirt und in verichiebener Geftalt; fo von Rob. Stephanus: Thesaurus l. s. etc. contractior et emendatior, Par. 1548; pars prima; biefer wurde aus bem Nachlag bes S. Pagnino angefügt eine pars secunda, quae exhibet phrases hebr. V. T. ex commentariis Hebraeorum aliisque doctiss. virorum scriptis. ibid. 1558; 306. Mercerus, A. Cevallerius und Bonav. Corn. Bertram besorgten gleichfalls verbefferte Ausgaben, Lyon 1575 und Genf 1614; eine epitome thesauri Pagnini erichien in Untwerpen 1616 und noch öfters. 3) Isagoges seu introductionis ad sacras literas liber unicus, zuerst Lyon 1528; eine hermeneutische Schrift, worin nament= lich das Tropische des biblischen Styles ausführlich erpriert und burch Beispiele erläutert ift. Hieher gehört auch: Isagoge ad mysticos sacr. script. sensus, in 18 Büchern. 4) Hebraicarum institutionum lib. IV. ex R. David Kimchi priore parte fere transscripti, Lugd. 1526; ein Auszug bavon Paris 1546. 5) Grammatica Rabbi David (Kimchi), quae Michlol nuncapatur, in latinum translata eloquium. 6) Catena argentea in Pentateuchum, Lugd. 1536, 6 voll. fol. ebenfo catena argent. in Psalterium. 7) Isagoge graeca, Avign. 1525. Außer biefen hauptschriften hinterließ er noch viele andere. Bgl. Touron, histoire des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique, tom. IV. Biographie universelle, tom. 32. pag. 372 sqq. [Ronia.]

Sapientiae liber, f. Beisheit, Buch ber.

Sapor II. Chriftenverfolger, f. Perfien.

Sara (Ασφ; LXX. Σάρα u. Σαρδα; Vulg. Sara), 1) halbschwester (Genef. 20, 12) und Gattin Abrahams. Ihr anfänglicher Name war τοψ (Vulg. Sarai), wurde aber später bei Berheißung eines Sohnes und einer zahlreichen Nachsommensschaft durch denselben in τοψ (Fürstin) umgeändert (Genes. 17, 15). Sie besgleitete den Abraham von Ur in Chaldaa nach harran und von da nach Canaan (Genes. 11, 31. 12, 5), und hier wiederum auf seinen verschiedenen Wanderungen, namentlich nach Aegypten und in's philistäsische Gebiet. In Aegypten wurde sie von Pharao (Genes. 12, 10—20), und in Gerar vom philistässchen König Abimelech (Genes. 20, 1—14) dem Abraham, der sie für seine Schwester ausgab, weggenommen, aber in Folge göttlicher Dazwischenkunft bald wieder zurückgegeben. Sie blieb bis in ihr Greisenalter unsruchtbar und ersuchte deshalb den Abraham, ihre Magd

Sanar jur Rebenfrau ju nehmen, welche fofort ben Ifmael gebar (f. Abrabam). Erft in ihrem 90ten Sahre (Benef. 17, 17) erhielt Sara bie Berbeigung, baf fie einen Sohn gebaren werbe, und als bie Berheifung nach einem Jahre in Erfullung ging (Genef. 17, 21. 21, 1-3), gab Abraham, bem erhaltenen göttlichen Auftrage gemäß (Genef. 17, 19), feinem Gobne ben Ramen Ifaac und biefer murbe fofort der Trager der theocratischen Berbeifungen (f. Ifaac), wefhalb auch Gara felbst als Stammmutter bes theocratischen Bolfes erscheint (Jef. 51, 2). Rach Rfaacs Geburt lebte Sara noch geraume Zeit und ftarb erft in einem Alter von 127 Jahren zu Bebron und murde von Abraham in der Sohle Mafphela, Die er bem Ephron abgefauft hatte, begraben (Genef. 23). Rabbinische Kabeln über Sara werden berührt in J. H. Othonis Lexicon rabbinico-philologicum s. v. 2) Einzige Tochter Raguels, eines jubischen Exulanten zu Ecbatana in Mebien, die fieben Männer nach einander je in der Brautnacht durch den bosen Geist Asmodäus verlor (Tob. 3, 7 ff.), nachher aber mit dem jüngeren Tobias sich verehelichte, welcher vom Erzengel Raphael belehrt (Tob. 6, 4 ff.), ben Damon burch Gebet und Räncherung vertrieb (Tob. 8, 2 ff.).

Sarabaiten, f. Rhemoboten.

Saracenen, (Berbreitung bes Chriftenthums unter ihnen),

f. Arabien, Bb. I. S. 388 und homeriten.

Saragvifa, (Caragoça) lat. Caesarea Augusta ober Caesaraugusta, erzbifcofliche Stadt in Spanien, am Ebro gelegen. Die Saragoffaner und mit ihnen bie Spanier überhaupt führen die Gründung ber driftlichen Gemeinde biefer Stadt auf ben bl. Apostel Jacobus gurud. Diefer habe, auf feiner Miffionereife burch Gpanien begriffen, in Saragoffa gepredigt und eine fleine Gemeinde um fich versammelt. Da sei ihm einmal des Nachts, da er eben mit den Seinen fich zur Ruhe begeben, bie hl. Jungfrau, die damals annoch ju Jerusalem lebte, erschienen und habe ibn aufgefordert, an biesem Orte, ihr zu Ehren eine Capelle zu erbanen, in welcher ber herr fortan den Gläubigen sich gnädig erzeigen wolle. Niemals, bis zum Ende der Welt nicht, werde die Saule, auf der sie ftebe, von ihrem Plate gerudt werden und ber driftliche Glaube nie aus biefer Stadt entschwinden. Dem Befehle gemäß, den die hl. Jungfrau ihm gegeben, erbaute ber hl. Jacobus mit den Seinen alsbald eine Capelle über der Säule (pilar), die wunderbar an diesen Ort war geruckt worben. Dieß die Legende über den Ursprung der hl. Capelle zu G. Maria del Pilar (Nuestra Sennora del Pilar), bes weltberühmten Ballfahrtsortes, nach St. Jago bi Compostella und Montserrat das dritte im Rang unter ben spanischen Nationalheiligthümern. Ueber den Werth dieser jedenfalls alten Tradition sind ihrer Zeit bie Berhandlungen unter den Rirchenhistorikern nicht minder lebhaft gewesen, wie über die Missionsthätigkeit des bl. Jacobus in Spanien. Das Nähere f. Klorez, España sagrada tom. XXX. p. 64. Acta Sanctor. Jul. XXV. ed. Bolland. Es genüge zu bemerken, daß erft nach mehrfachem Andringen im J. 1723 bem Erzbisthum Saragoffa von der hl. Congregation der Gebräuche die Erlaubnif ertheilt wurde, in ben Lectionen ber zweiten Rocturn biefer pia et antiqua traditio zu gebenten, ein Ereignif, bas in gang Aragon mit bem ungeheuersten Jubel gefeiert murbe. Seben wir uns nach historischen Zeugnissen um über bas Alterthum ber Rirche von Saragoffa, fo finden wir folche zuerst bei Cyprian, bann in ben Martyreracten bes hl. Bincentius und bei Aurelius Prudentius. Der hl. Cyprian erwähnt nämlich in einem Antwortschreiben neben mehren spanischen Bischöfen, benen er auf eine an ihn gerichtete Anfrage Antwort gibt, eines gewissen Felix de Casaraugusta, den er fidei cultor atque defensor veritatis nennt (ep. 68 ed. Pamel.).Biele führen beßhalb diesen Felix als den ersten uns bekannten Bischof von Saragossa auf, während Andere einen folden ichon in der apostolischen Zeit kennen wollen, indem sie annehmen , der hl. Athanasius , Schüler des hl. Zacobus, habe seinen Stuhl zu Saragoffa aufgerichtet. Diefe Unnahme aber entbehrt, wie ber Fortfeger bes Flores

1. c. zugibt, allen Grundes und auch jene mehr begründete, welche mit bem bl. Kelix bie Reihe ber Bifchofe von Saragoffa beginnt, ift nicht gang ficher, ba Coprian von einer bischöflichen Burde biefes Mannes nichts erwähnt. In ber biocletianischen Berfolgung begegnet uns ber erfte Bischof (um 290-315), ber ben Titel von Saragoffa trägt, Balerianus, der Bischof bes durch die ganze driftliche Welt hochgefeierten Martyrers Bincentius, feines Archibiacons, bem er, weil burch feine fcwere Bunge gehindert, die Berkundigung des göttlichen Bortes übertragen (Ruinart, acta Martyr, sincera ad a. 304. Acta Sanctor ed. Bolland, Januar. XXII.). Aurelius Prudentius (f. b. A.) rühmt beghalb die Kirche von Saragoffa, ben Clerus und bas bischöfliche Saus, aus welcher ein fo großer Blutzeuge bervorgegangen (Peristephan, hym. 5: inde, Vincenti, tua palma nata est: Clerus hic tantum peperit triumphum: hic Sacerdotum domus infulata Valeriorum). haupt muß nach dem Zeugnisse dieses dristlichen Dichters die Kirche von Saragossa unter benen gewesen sein, welche die meiften Martyrer jum himmel gesendet. nennt fie (in feinem homnus de martyribus Caesaraugustanis) ein Saus ber Engel, bas feine Erschütterung zu befürchten habe, weil es fo berrliche Opfer fur Chriftus in seinem Innern berge, taum die Weltstadt Rom übertreffe fie burch ben Reichthum ihrer hl. Schäte. Rein Sturm habe fich in ben Zeiten ber Berfolgung erhoben, ber nicht auch in bicfer Stadt feine Opfer gefordert (Martyrum semper numenus sub omni grandine crevit. Peristeph. Hymn. IV.). Baronius nennt fie beghalb Metropolis Martyrum. Aus all diesen Zeugnissen geht hervor, daß die Kirche von Saragoffa jedenfalls in die altefte Zeit des Chriftenthums hinaufreicht und daß fie fich icon unter ber Berrichaft ber romifchen Raifer in einem fehr blubenben Buftanb befunden hat. Daß Casaraugusta eine alte Römercolonie war, macht ohnedieß schon Die Grundung einer driftlichen Gemeinde in fruhefter Zeit wahrscheinlich. nun folgenden Zeit bis zur Maurenherrschaft murde die Reihenfolge ber Bischöfe in Saragoffa nicht mehr unterbrochen. Es wurden auch mehrere Synoben in der Stadt gefeiert, Die erfte im 3. 380 gegen die priscillianische Barefie, Die zweite im 3. 592 unter König Reccaret, um die verschiedenen Auffande zu heben, die fich nach Wiedervereinigung der Arianer mit der Kirche ergeben hatten (f. Gothen), die dritte im 3. 691, die fich mit verschiedenen Puncten der Dieciplin befaßte. 3m 3. 714 ging Saragosa an die Mauren (f. b. U.) über und es begann eine Zeit schwerer Prüfung für die Rirche daselbft. Doch borte ber driftliche Gottesbienft in ber Stadt niemals auf, im Gegentheil genoffen die unterworfenen Chriften hier eines erträglicheren Loofes, als felbst die Chriften ber übrigen Städte, denen die Mauren bie Ausübung ihrer Religion niemals zu unterfagen magten. Der Grund folder bem Islam widersprechenden Tolerang lag hauptfachlich darin, daß die neuen Eroberer, noch zu wenig zahlreich, um felbst bas Land zu bevölfern, ber alten Einwohner zum Bebauen des Feldes nothwendig bedurften. Go behielten benn auch die driftlichen Einwohner von Saragoffa mehrere Rirchen und barunter bas boch verehrte Beiligthum S. Maria del Pilar, ihren trostreichen Zufluchtsort während der Zeit der Befangenschaft, wohin jest auch ber bischöfliche Gis übertragen murbe. Denn auch biefer Wohlthat genoffen sie noch. Die Existenz von Bischöfen auch in andern unter maurischer Herrschaft stehenden Städten (f. Schäfer, Besch. v. Spanien II. 116) fowie Documente, die im neunten Jahrhundert von einem bischöflichen Stuhl in Saragoffa wiffen, machen es glaubwurdig, daß die Reihenfolge der Bifchofe bis in's J. 849 nicht unterbrochen wurde. Noch in diesem Jahre saß auf dem Stuhle zu Saragossa und residirte nach dem Zeugniß des hl. Eulogius in der Stadt selbst Senior, ein Mann, von tugendhaftem, exemplariften Banbel. Die hierauf folgende Barbarei hat uns weitere Runde von Bifchofen in ber Stadt abgeschnitten. 3m 3. 890 begegnen wir einem Bischof, Eleca mit Ramen, ber auf ber Synode von Dviedo unter ben von ihrem Site vertriebenen Bischöfen genannt wird, und von da an in dieser letigenannten Stadt sich aufhielt. Unter König Ramiro II. konnte

ber von ihm ermählte Bifchof Paternus, ber Reformator bes fpanifden Rlofterlebens nach ber Regel von Clugny (f. b. 21.), wieber ruhig in Saragoffa refibiren (a. 1040). benn bie Macht ber Mauren war bamals bereits gebrochen und ber Furft von Caragoffg bem driftlichen Konig tributpflichtig. Balb tam bie vollige Befreiung vom Joch ber Moslemen. 3m 3. 1118 eroberte Alfonfo ber Schlachtenlieferer bie Stadt, ber halbmond fiel, bie hauptmoschee murde zur Kirche St. Salvador geweiht und ber bifcofliche Stuhl wieber aufgerichtet (Stolberg, Beich. ber Religion Sefu Chrifti fortges. von Brifchar. Bb. XLVII. G. 19). Don Petro Librana war fcon vorber vom Konige zum Bifchof ber Stadt ernannt und nach Frankreich zu Papft Belafins gefandt worden, um bafelbft feine Bahl beftatigen zu laffen. Gelafins beftätigte ihn und ertheilte benen, welche Almofen fpenden murben gur Bieberberftellung ber Kirche G. Maria bel Pilar Ablag (Ferreras, Allgem: Siftorie von Spanien. Teutsch von Baumgarten. Salle 1755. Bb. III. S. 505, 506). Petrus errichtete alsbald bei feiner Cathedrale ein Capitel zuerft aus Sacular- nachher aus Regular-Priestern zusammengesett. Bon nun an konnte die Kirche von Saragossa unter driftlichen Ronigen ungehindert ihre fegendreiche Thatigfeit entfalten. 3m 3. 1318 murbe auf Berlangen bes Königs Jaime von Aragon bas Biethum jum Erzbisthum erhoben und bemfelben bie Bisthumer Pampelona, Tarragona, Calaborra, Huesca, Balbastro und Albarracin als Suffraganate unterworfen (Ferreras IV. S. 166). Auf Betreiben Philipps II. wurde im 3. 1593 bie Berfaffung bes Cathedralcapitels babin abgeandert, baß bie regulare Lebensweise aufhörte und bie Canonifer Beltgeiftliche murben. Bei biefer Gelegenheit erhielt auch ber König von dem Papfte (Clemens VIII.) das Ernennungsrecht auf die vornehmften Dignitäten und Canonicate des Capitels, das noch im vorigen Jahrhundert (und mahrscheinlich bis zur Säcularisation) aus 12 Dignitären, 24 Canonifern, 24 Präbenbaten und mehren Raplanen bestand. Außerdem bestand in ter bifcoflichen Stadt noch bas Collegiatcapitel von S. Maria bel Pilar, ber am Ufer bes Ebro gelegenen, früher außerordentlich reichen Wallfahrtstirche. Die Diocefe umfaßte 347 Pfarreien, 3 Collegiateapitel und 55 Riofter. Bgl. Colmenar, Annales d'Espagne et de Portugal. II. p. 159. und bie oben angef. Werfe. Rerfer. ]

Sardes (Sugdets), die alte Hauptstadt von Lydien und früher Residenz ber lydischen Könige, am Flusse Pactolus, unter den Römern eine wenig bedeutende Stadt. Es wurde unter Tiberius durch ein Erdbeben zerstört, aber bald wieder aufgebaut (Plin. 5, 30; Tac. Ann. 2, 47). Nach Jos. Ant. 14, 20. 24. wohnten auch Juden dort. Jett sieht ein elendes Dorf, Sart, an der Stelle; ausgedehnte Ruinen erinnern noch an die frühere Größe. An den Bischof von Sardes ist das strenge Sendschreiben (Apoc. 3, 1—7) gerichtet; sonst wird die Stadt in der Bibel

nicht erwähnt.

Sardica, Synobe baselbst. Die beiden Kaiser Constantius im Drient und Constans im Decident beriefen aus Beranlassung der arianischen Streitigkeiten um die Mitte des vierten Jahrhunderts die Viscobse ihrer Reiche zu einer großen Synobe nach Sardica in Jayrien, jest Sophia (bulgarisch Triadisa) genannt, das an der Grenze beider Reiche und darum für eine große Synode ganz passend lag. I. Ueber das Jahr, wann diese Bersammlung zu Stande kam, herrscht Zwiespalt unter den Gelehrten. Die beiden alten Kirchenhistoriser Socrates (II. 20) und Sozomenus (III. 12) geben ganz ausdrücklich das J. 347 n. Chr. an, aber im vorigen Jahrhundert suchte Mansi (s. d. A.) auf den Grund eines von Massei ausgesundenen und in Betreff seines Werthes überschäften Fragmentes nachzuweisen, daß unsere Synode schon im J. 344 abgehalten worden sei. Ihm trat zunächst besonders Mamachi (s. d. A.) entgegen, in neuerer Zeit aber haben der Herausgeber dieses Kirchenserisons Weßer (restitutio verae chronol. 1827) und der Unterzeichnete — (in der Tübinger Duartalschrift 1852. Heft 3) wieder für das J. 347 sich entscheden zu müssen geglaubt. II. Daß die beiden Kaiser die

ben Bifchof Bieching von Paffau, und bie bortfelbft erwachten Gelufte nach Losreifung von Salzburg und nach bem Pallium, bas Ansehen feines Erzstiftes möglichft wieder zu heben und zu erstarken fuchte, fo litt boch daffelbe nach seinem Tode in ber ungludlichen Schlacht bei Pregburg gegen bie hungarn (907) burch bie Berheerungen diefer immer weiter heraufruckenden Sorben unfäglichen Schaben, besonders an Rirchengutern; und ben Werth der Schankungen Ludwig bes Rinbes und Conradin's (908), sowie mancher zeitgemäffer Einrichtungen schmälerte bie von Beinrich dem Bogler an den baperischen Herzog Arnulph übertragene Dberherrlichfeit über Salzburg. Die Borfehrungen aber, welche Erzbischof Abalbert II. auf ber Kirchenversammlung zu Regensburg und bei ber Berathung zu Dingolfingen (902) traf, machte sein schneller Tod, des Erzbischofs Egilolfs Muthlosigkeit und der erneuerte und nun wirklich gelungene Bersuch Passaus (937), bas Pallium zu erlangen, völlig fruchtlos. Denn baburch murbe Bayern in zwei Diocefen gerriffen und ber falgburgifche Ergbifchof Berold, ein Graf von Scheuern, fogar bei langerem Miberspruche felbst mit bem Berluste seiner Burde bedroht. — Bei Gerhard's balbigem Tobe, und ba beffen Rachfolger auf bie erzbischöfliche Burbe wieder verzichtete, so hatte Salzburg eben noch nicht so viel eingebuft, wenn nicht jest Berold felbst, dem römischen hofe und dem Raifer zugleich grollend, durch Arnulph von Bapern zur Untreue und Berschwörung verleitet, die hungarn als Bundesgenoffen berbeigerufen, und um biefe zu befolben, bie Schate feiner Cathebrale geplündert batte (954). — Herold wurde zwar entsett, und die Hungarn erlitten auf bem Lechfelbe 955 eine totale Niederlage, allein Paffau gelüstete wieder nach dem Pallium; da glich der Tod beider Kirchenfürsten den Handel aus. — Die durch folche Erlebniffe nothwendig leibenden firchlichen Berhaltniffe gaben Erzbischof Friedrich I. (958) Beranlaffung, fortan bie Burde eines Abtes von G. Peter fahren zu laffen; wohl in der Absicht leichterer Berwaltung, aber wie der Erfolg zeigte, zu beider= feitigem Nachtheile. Doch sah Salzburg nuter diesem und Erzbischof Sartwich (991) gluckliche Tage; zumal bes letteren freundliches Berhaltniß zum hl. Wolfgang, fowie zu Kaifer Beinrich II. und beffen frommen Gemahlin Kunegund, burch Berleihung eines öffentlichen Marktes, Zoll- und Münzrechtes, Wiederherstellung des baufälligen Klosters nebst Kirche auf dem Ronnberge (1002), und reiche Beiträge jum Aufbaue ber Domfirche, ferner Bestellung zweier tuchtiger Nachfolger: Gun= ther's 1023 und Diethmar's II., außerdem noch die Erhebung des falzburger Erzbischofs zum apostolischen Legaten, und die Gunst der Kaiser Conrad I. und Seinrich III., auch noch Beinrich IV., bem Erzstifte zu Gute tam, fo bag fortan ber Erzbifchof von Salzburg ben mächtigsten Bafallen bes Raifers gleichgestellt, und es bem Markgrafen von Deftreich als Auszeichnung angerechnet murbe, Schirm- und Raftenvogt Salzburgs zu sein (1058). Rein Wunder, wenn jest Papft und Kaiser um bie Bunft Diefes Erzstiftes warben. Jener burch Erhebung Gebhard's jum Primas von Deutschland, 1062, und durch bleibende Unterordnung bes von felbem für Kärnthen und Pannonien gegründeten Bisthumes Gurk unter Salzburg, und burch bas ausschließliche Ernennungsrecht; bieser aber durch Ernennung jum kaiserlichen Erzkapellan, welche Burde jedoch Gebhard ablehnte, weil er nicht zwei herren bienen wollte. — Wie boch Raifer Beinrich IV. biefen Freimuth anschlug, zeigte er durch thätige Mithilfe bei der Gründung der Stifter Michaelbayern, Höglwerth und Abmont (1072), ungeachtet daß Gebhard gerade gegen die am kaiserlichen Hofe besonders gepflegte Simonie fraftigst auftrat. — Bei dem Ausbruche des Investitur= Streites aber unterlag Gebhard als Anhänger des römischen Stuhles und Theilnehmer an ber Wahl Rubolph's von Schwaben, der kaiferlichen Partei, und irrte 9 Jahre als Flüchtling in Schwaben, Franken, Sachsen, gulett sogar in Danemark herum, indeß zu Salzburg der aufgedrungene Bernhard von Moosburg auf bie emporenofte Art schaltete, bis er von dem baperifchen Belf I. verjagt und nach Gebhard's Tod der Abt Thiemo von S. Peter zum Erzbischof erkieset wurde (1090).

Auch biefer, in ber Schule zu Rieberalteich erzogen und befonbers in ber Bitonerei wohl erfahren, erbte bie Berfolgungen bes After-Erzbischofs Bertholb : und als er in ber Schlacht bei Saalborf unweit Salzburg 1095 unterlag, fand er nach mebrjähriger Gefangenschaft und unftatem Berumirren bei dem Kreuzzuge bes Bergogs Belf I. als Gefangener unter den Mohammedanern einen martervollen Tob. — Nachbrudfamer befampfte Conrad I., ein Graf von Abensberg (1106) bie Partei Bertholb's, und benütte die rubigeren Tage zum Baue einer neuen Refidenz (1110), fowie zur Theilnahme am Concil zu Guaftalla; ben Ausgleichungsverfuch zwifden Raifer Beinrich IV. und bem Papft Pascal II. verhinderte er aber durch fein ftarres Auftreten, und erbitterte zugleich die Ritterschaft und Geiftlichkeit in Salzburg, fo daß er endlich fogar flüchten mußte. Doch verfocht er felbst in ber araften Bebrangniß bie Sache bes Papftes gegen ben Raifer (Concil zu Mainz 1116 und zu Coln 1119). - Nach feiner Biebereinfegung 1121 forgte er für Berftellung firchlicher Bucht und Ordnung, führte am Dome ben Regularorben ein und bie Canoniffinnen bes hl. Augustin, und erwarb wieder bie ber Rirche entriffenen Guter. Rebenfalls mar es fein Berbienft, mabrent bes Investitur = Streites ben teutichen Stiftern ihre Bablfreibeit errungen, bas taiferliche Ernennungsrecht vollig befeitiget und Eingriffe ber Fürsten nachdrucksamst abgewehrt zu haben. Sein Ruf hielt felbst bie Ungarn von ben Grenzen bes Erzstiftes zurud und bewog beren Konig Stephan jum Biederaufbaue ber zerftorten Alofter und Rirchen Salzburge beizufteuern. Durch väterliche Sorge für sein Domcapitel und Beschenkung des von demfelben gegründeten Spitales für Pilgrime (1143) erwarb er fich überdieß ein bankbares Andenken (+ 1147), seinem Nachfolger Eberhard I. aber ein koftbares Erbe und Denn die zwiespaltige Bahl nach Papft Sabrian IV. brachte neue Wirren auch über bas Erzstift, welches zu Alexander III. bielt. — Aber auch Eberhard bemabrte fich als unerschrockenen und fiegreichen Bertheibiger bes romischen Stubles und einfichtsvollen Bermittler zwischen Raifer und Papft. Letterer lohnte ihn mit ber Erneuerung der Burde eines romischen Legaten von Teutschland, und bie allgemeine Achtung ber teutschen Fürsten und das erworbene Ansehen machte Salzburg fortan jum Angelpuncte aller folgenden Sandel. Roch fühlte aber bas Erzstift bes Raisers eisernen Arm, weil daselbst nach Eberhard's Tod, 1164, durch die Bahl bes Bifchofs Conrad von Paffau, die Einfegung eines schismatischen Bischofes vereitelt worden mar. Die Berleibung aller erzstiftlicher Guter an Laien, Aechtung aller Rlöster und Bermuftung bes Erzstiftes burch ben Bergog von Karnthen und bie Grafen von Plain 1167; Conrad's Flucht und Tod 1168; der Abfall der weltlichen Stande von beffen Rachfolger Abalbert, einem Sohne bes Ronigs Labislaus von Böhmen: Alles bieg waren tiefe Bunden, welche Barbaroffa dem Erzstifte Bohl fügte es die Borsehung, daß ber Raiser felbst nach Abalbert's Entsetzung 1174 fur Salzburg ben Propft Beinrich von Berchtesgaben erfiesete, in beffen Landchen bie Bedrangten, Geiftliche wie Laien, in jenen unheilvollen Tagen Aufnahme und Schut gefunden hatten. Allein nach ber perfonlichen Bufammentunft bes Papstes mit bem Raiser zu Benedig 1177 fab fich auch Seinrich, gleich Abalbert, bewogen, abzudanken, und dem aus Mainz vertriebenen Erzbischof Conrad von Wittelsbach Plat zu machen. Wie viel aber Salzburg gelitten hatte, mag baraus abzunehmen fein, weil ber neue Berr aus Abgang einer ichicklichen Unterkunft gu Friesach in Karnthen empfangen werden mußte. Auf der Synode zu Dobenau 1178 forgte er nicht nur fur Abhilfe gegen eingeriffene Migbräuche und Mangel, sondern versohnte auch die Gemuther ber Urt, daß bie erbittertften Feinde bes Erzstiftes jest bessen großmuthigste Wohlthater wurden, und um das Mag ber Gerechtigkeit voll zu machen, erhob er ben biebern Seinrich von Berchtesgaben auf ben bifchoflichen Gip von Brixen, und ba gleichzeitig Conrad III. auf den erledigten Gis von Mainz zurückfehrte, machte er dem Erzbischof Abalbert Plat; welcher aber durch Eigenmachtigkeit und Nepotismus bas geschenkte Bertrauen schlecht lobnte burch bie

hinterliftige Ueberrumpelung und Ginafcherung Rauhenhalls, bafur aber mit 14tägiger Saft auf ber Befte Werfen bugte, worauf ber Tod einem ganglichen Umschlag ber Bolfsgunst zuvorkam. Doch ichien sein Schicksal für Eberhard II. keine Warnung gewesen zu fein, ber durch Parteigangerei das erzbischöfliche Unseben ber Art beeintrachtigte, daß die Domherren zu Gurf diefen Git eigenmächtig besethen, und die Gefangenhaltung des Erzbischofes selbst nicht geringe Berwirrung angerichtet haben wurde, wenn nicht bie Ermordung bes Raifers burch Dtto von Wittelsbach bie Lage ber Dinge gang verändert hatte. - Als Ergebniffe ber gunftigen Berhaltniffe finden wir die Grundung bes Bisthums Seckau und des Stiftes St. Andreas im Lavant-Thale, welches balb darauf ebenfalls zu einem bischöflichen Git erhoben murbe, 1224, und die von Salzburg aus beforgte Wiederbesetung des Bisthums Chiemsee, besgleichen ein zahlreich besuchtes Provincial= Coneil zu Salzburg und andere geeignete Magregeln. Während fo Gberbard II. bas tief gefuntene Anfeben wieder berftellte und beide Parteien aussohnte, fleuerte er zugleich burch entschiedenes Auftreten bem Migbrauche bes papftlichen Bannstrahles, und ficherte die Unabhangigfeit ber teutschen Bischöfe bor faiferlichen Uebergriffen. — Rach ber Absetzung Friedrich's III. lehnte er aber eben fo entschieden die von Rom angebotene Churwurde ab, ja er migbilligte fogar biefes Borgeben, felbst auf die Befahr bin, ercommunicirt zu werden, was seine letten Tage noch verbitterte (1246). — Da jett bie Domherren Philipp, einen Bruder bes Bergogs Bernhard von Kärnthen, erwählten (1246), der Papft aber, entweder absichtlich, oder doch nur aus Unkenntniß ber Berhältniffe, einen Burchard von Ziegenhann zum Erzbischof von Salzburg bestellte, tam zwar der Tod des Letteren drohenden Zerwurfnissen zuvor; Philipp aber verfah es burch zu große Bereitwilligfeit in Bestätigung alter Privilegien, wodurch er sich zwar willfährige Bafallen, aber in diesen auch seinem Nachfolger halostörrige und ungenügsame Ministerialen erzog, überdieß durch den kecken Bersuch, bie Stepermart an fich zu reißen, so wie durch 3weideutigkeit und Unredlichkeit, Böhmen und Ungarn gegenüber, endlich durch Berfchwendung und hartnäckige Mißachtung aller Warnungen nur Feinde wectte und einen Nothschrei burche gange Land machrief. - Die Entsetzung Philipp's durch Papft Alexander IV. und Die Bestellung des Bischofes Ulrich von Sectau jum Nachfolger 1256 führte jur Berheerung des Erzstiftes durch den beiderseitigen Anhang und zum Einfall Heinrich's von Bayern, welcher ben rechtseitigen Stadttheil verheerte; benn bag Illrich, mit dem Banne belegt, Philipp zur Saft gebracht wurde, anderte wenig, da beide Parteien den Bersuch, das Erzstift an sich zu reißen, eher nicht aufgaben, als bis endlich Ulrich freiwillig abdankte 1264 und Philipp allen Ansprüchen und selbst dem geistlichen Stande entfagte. - Run batte aber Labislaus, ein fcblefifcher Pring, und bisher Bischof von Paffau, ber jest nach bem Bunfche bes Capitels bas Erzstift antrat, viel hoffen laffen; allein er ftarb balb 1270 an Gift; dafür erhielt bas Erzstift an Friedrich von Balchen, einem Salzburger, einen fraftigen Serrn, ber ben Frieden aufrecht erhielt und die unzufriedenen und raubfüchtigen Ministerialen bändigte. Als Anhänger Rudolph's von Habsburg gegen Ottocar, der das Erzstift hart bedrängte, bahnte er dem neuen Raifer den Weg zur Erwerbung von Steyermark, Kärnthen und der windischen Mark und legte durch leberlaffung der öftreichischen Leben in Destreich an Rudolph's Sohne den Grund zur Erwerbung bieses öftreichischen Stammlandes, nahm sogar perfonlichen Antheil an dem Zuge gegen Ottocar 1278, nach bessen Niederlage und Tod er die bekannte Wechselheirath vermittelte, und durch Erhebung der Bischöfe von Chiemsee und Seckau in den Fürstenftand sorgte er für den Glanz seines Erzstiftes. — Leider ging der ganze Gewinn an Unsehen durch Rudolph's von Soheneck (1284) Leichtfertigfeit und Sandelfucht, besonders mit dem ränkesüchtigen Abte Heinrich von Admont, bald wieder verloren, und es gehörte die Perfonlichkeit seines nachfolgers Conrad IV. bazu, bem Erzstifte völlige Erholung und nöthige Kräftigung wieder möglich zu machen. Er führte

gutes Regiment, ftellte die Befugniffe bee Capitele feft, bem er bie Ernennung bee ieweiligen Propftes von Sogelworth anheimftellte, und trat in Bayern, Deftreich. Karntben und Stevermark als gludlicher Schiederichter auf. - hierin glich ibm auch Beichard von Vollheim mahrend feiner furzen Regierungszeit (1312-15): bagegen aber brachte Friedrich III. von Leibnit (1315-38), ber in bem Streite Kriedrich's bes Schonen von Deftreich mit Ludwig bem Bayer für erfteren Partef und an ber Schlacht bei Ampfing perfonlichen Untheil nahm, viel Leib über bas Erzstift, fühnte jedoch ben Schaden burch Grundung bes Burgerspitales und burch ben Eifer, die Wohlfahrt bes Landes möglichst zu fordern. Sierin folgten ibm Beinrich und Drtholph, welche aller politifchen Bandel fich begebend, ber Bebung bes Bergbaues und bes handels befto größere Sorgfalt ichenkten, ohne jeboch ju verhindern, daß die Juden und mit ihnen Bucher und ichlechte Mungforten in's Daber benn beim Ausbruche ber Peft 1349 biefe ber Buth bes Bolfes anheimfielen. — Ungeachtet ber erlittenen Berlufte ichienen boch bie Ginfünfte bes Ergftiftes ben romifchen Sof zur Befetung Diefer Pfrunde verleiten gu wollen. Erzbischof Pilgram II. wendete indeß Diefen Eingriff burch eine reiche Spende noch gludlich ab, bevor er burch Begehrlichfeit nach bem Befige Berchtesgabens mit Bayern in blutigen Streit und fogar in Gefangenschaft gerieth. — Friedensliebender, aber boch festen Ginnes, mar Gregor (Schent von Ofterwit, 1396-1403), ber fich bas Pallium nicht mehr felbst holte, sondern schicken ließ; burch Bertrage gute Nachbarschaft hielt und burch fluge Regierungsmaßregeln ein gesegnetes Andenken hinterließ. — Da aber viele bieser Anordnungen bie Intereffen ber Stände, besonders der Nitter und Städte gar empfindlich berührten, so verabredeten fich diese zur Berweigerung der Suldigung, bevor der neue Berr Abhilfezugefichert hatte. Bon ben vielen Siegeln, womit die von ihnen abgefaßte Beschwerdeschrift verseben mar, erhielten biese ben Namen bes Sgelbundes. - Gberhard III. von Neuhaus ging biese (erste) Wahlcapitulation allerdings ein, schwächte aber ihre Kraft burch Forberung ftrengsten Wehrfams und zwar mit gunftigent Erfola. Denn die eben wieder erneuerten Versuche bes Baticans gegen Die Rechte und Freiheiten bes Erzfliftes scheiterten jest am festen Busammenhalten bes Ergbischofes und feiner Stande; ja Berchtesgaben unterwarf fich fogar freiwillig ber Dberherrlichkeit Salzburgs, und auch die kaiserliche Bevormundung wurde auf ein gerechtes Maß zurückgeführt. — Gine so gunftige Gestaltung ber innern Berhaltniffe und ber lebhafte Sanbel zwischen Deutschland und Stalien hoben bas Erzstift, unterstüßt durch die geographische Lage, zum mächtigsten und angesehensten Reichsftifte. — Allein gerade durch den lebhaften Berfehr hatten fich frembe Sitten und bedenkliche Religionsanfichten, befonders die der bobmischen Calixtiner, in's Erzstift eingeschlichen, und theils die lange dauernde Kirchenspaltung und der wieder auftauchende Plan, Paffau zum Erzbisthum zu erheben, theils Eberhard's Duldsamkeit felbst, und namentlich seine Theilnahme für hieronymus von Prag, hatten bie buffiten zu ihren Gunften auszubenten gewußt, fo daß das Provincial-Concil zu Salzburg 1418 ihrem Unwesen faum mehr zu steuern vermochte und Eberhard, IV. ben Bersuch der wuchernden Saat der Regerei auszurotten, sogar mit dem Tode bufte, 1429, was indeß Johannes II. und Friedrich IV. nicht abschrecken kounte, bei bem Zwiefpalte wegen der Bahl Eugen's jum Papfte, der dem Ergftifte drohenden Gefahr fraftigst zu begegnen. Nom lohnte die dabei beobachtete Neutralität Salzburgs burch Bestätigung des Ernennungsrechtes für Seckau, Chiemfee und Lavant, so wie bald darauf die Parteinahme gegen Mathias Corvinus und ernstes Auftreten bezüglich des mit Papft Nicolaus abgeschloffenen Concordates durch Schmückung des falzburgifchen Abgeordneten zum Concil von Mantua, Burckard von Beigbriach, mit bem Purpur. Diese Auszeichnung aber verleitete die Domherren nach Sigmund II. biesen Burcfard zu mahlen, beffen Prachtliebe, planlose Bauluft, Gewaltthätigkeit und Berschwendung gefährliche Gabrung, ja felbft offenen Aufstand bervorrief,

gubem feine feinbfeligen Schritte gegen bas Stift St. Peter ibm auch noch Sobn und Berachtung feitens ber Burgerichaft jugog. - Bas Burdard noch nicht verborben hatte, that Bernhard von Robr, beffen Bankelmuth bas Erzstift ben Türkeneinfällen Preis gab, und burch bas Berfprechen ber Abbantung gu Gunften bes habfüchtigen Erzbischofe Johannes von Gran das Erzstift in neue Zerwürfniffe und beim Raifer in völlige Mifachtung brachte. - Diefen Gebrechen, welche bei ben gunachft folgenden Erzbischöfen Friedrich V. von Schaumburg und Sigmond II. nur zu febr sich kund gaben, hätte der friedliebende kluge, aber auch auf feine Rechte eifersüchtige Leonhard von Keutschach Abhilfe bringen konnen; und die Strenge, mit welcher er verberbliche Elemente aus bem Erzftifte entfernte, ber Wohlftand, welcher getragen bon einem faft fabelhaften Bergfegen, fich bald im gangen Erzftifte bemertlich machte. würde zu den fühnsten Soffnungen berechtigt haben, wenn ihm nicht der rankesuchtige Bischof von Lavant, Cardinal Matthaeus Lang (f. b. A.), durch Bewirkung ber Sacularisation bes Capitels jum Coadjutor aufgedrungen und bazu noch bei bem religiofen Buftande bed Ergftiftes fein Blick in die Bukunft getrubt worden mare. Denn Unwiffenheit und in ihrem Gefolge Sittenlofigfeit, nicht bloß ber Laien, sonbern auch des Clerus, hatten ein fruchtbares Feld für Luther's Lehre bereitet, gegen welche Matth. Lang in der Berufung des Augustiner-Provincials, Joh. Staupipius nach Salzburg, durch Ernennung beffelben jum Domprediger und Erhebung jum Abte von St. Peter, umfonft eine Abhilfe suchte, ba die neue Lehre felbst bei Sofe und unter bem Abel bereits Anhanger batte. 3m Gegentheile wuchs bie Gabrung in ber Stadt und auf dem Lande der Art, daß eine völlige Losreißung der Unterthanen von der weltlichen Macht des Erzbischofes zu befürchten ftand. — Wohl warb Cardinal Lang in Tyrol heimlich ziemlich viel Kriegsvolf und hielt an deffen Spite mit allen Abzeichen eines Rriegsmannes einen brobenden Gingua in ber überraschten Stadt, hob alle Freiheiten der Burger und des Adels, alle Gewohnheiten und Gebräuche auf, und fieigerte fo das nachegefühl ber tief gedemuthigten und gefrantten Stande, welche biefen Feldzug bes Erzbischofes gegen feine eigenen Unterthanen, davon der gemeine Mann boch das Warum? und Wozu? nicht begriff, spottweise den lateinischen Krieg nannten. — Harte Magregeln gegen das Lutherthum, um zu Rom ben Berbacht ber Nachgiebigfeit zu beheben, und endlich bie Enthauptung eines Bauernburschen, auf bessen Anstiften ein zum Kerker verurtheilter kegerischer Priester befreit worden war, brachten in allen Gauen den Aufruhr zum Ausbruch. Un der Spige ber Bauern ftand Mathias Stockl, der Bruder bes Ent-Schnell brangen die Rebellen aus bem Bebirge hervor, befetten bie Stadt und belagerten ben Erzbischof in feiner Beste Hohensalzburg 14 Bochen lang. während welcher Zeit fie an Burgen und Aemtern allen Frevel übten, ben öftreichischen Hilfstruppen bei Schladning eine totale Niederlage beibrachten und den Führer beffelben, Graf Dietrichstein, felbst gefangen nahmen, mahrend ber schwäbische Bund weder Zeit noch Willen hatte, dem Nothrufe des bedrängten Erzbischofes Folge zu leiften. Als biefer endlich burch Herzog Ludwig von Bayern glücklich entfest worden war und die Rebellen zur Unterwerfung sich genöthigt faben, schien zwar die schonende Behandlung dieser die Gemüther zu beruhigen, allein das ungemessene Berfahren gegen die Burger von Schladning entzündete ben Aufruhr von Neuem, woran sich aber gerade die namhaftesten Rührer des vorigen Zuges nicht mehr betheiligten. — Zwar wurde die Hauptstadt abermals bedroht, doch wurde der Aufruhr bald wieder gedampft, und folog mit ber Sinrichtung von 27 Radeleführern und Ginferferung vieler anderer. Das Ende vom Liede mar, daß die Bauern nichts gewannen, ber Erzbischof aber viel eingebußt, seine Kaffe erschöpft, die Unterthanen fich gang entfremdet hatte, und nun die ungeheuren Forderungen Bayerns und Deftreichs durch Berpfändung der einträglichsten herrschaften, ja sogar der Rirchengerathe und Paramente befriedigt, überdies die Stifter in's Mitleid gezogen werden mußten. — Unbefümmert fab indeß ber Cardinal Die Berwirrung burch Die immer

aablreicher werbenben Wiedertaufer (Widleffiten), die Proteffation auf bem Reichstage ju Regensburg 1529 und bie Belagerung Wiens burch bie Turfen, und erft als nach feinem Tobe 1540 Erneft, ein Bergog von Bayern, feinen Gingug bielt, fonnten bie Salzburger auf beffere Zeiten rechnen. — Go eifrig biefer fein Land von ber Secte ber Wiebertaufer fauberte, fo entichieben lebnte er, ber innern Rube balber, und weil ohnebieß bas Concil von Trient bevorstand, jebe firchliche Reformation und die bagumalen beliebten Colloquien gurud. Für die hemmniffe, welche ber erneuerte Immunitatoftreit ber boberen Ausbildung feines Clerus entgegenfeste, leiftete bie Bebung ber beiben Rlofterfchulen ju St. Peter wirklichen Erfan. Beil aber er felbft fich nicht weihen laffen wollte, fo fuchte man ihm ben Cardinal Christian von Madrug als Coadjutor aufzudringen, wefhalb er lieber feine geiftliche und weltliche Macht in die Bande bes Capitels nieberlegte 1554. - Geiner freund= lichen Mahnung folgend, mählte biefes, unbeirrt von dem Drängen mehrerer Canbibaten, ben Michael Graf von Khuenburg, welcher fich als einfichtsvollen, thatigen Dberhirten zeigte, bem zur innern Wohlfahrt bes Landes nichts fehlte, als ein tüchtiger gebilbeter Clerus und langere Dauer feiner Regierung (+ 1560). Denn feinen Nachfolger Joh. Jac. v. Khuen-Belasi trifft ber Borwurf bes Wankelmuthes und Bernachläffigung bes Landadels. Der Ungufriebenheit und innern Gahrung und bem keden Treiben ber Calixtiner konnte bie Provincial- Synobe 1569, zu welcher Johann Jacob fich von Rom erft bie Erlaubnig erbat, eben fo menig, als bie Errichtung eines Knaben-Seminariums bem augenblicklichen Mangel eines tudtigen Clerus fleuern; und bas Drangen bes Papftes Pius II. und bie Neckereien bes Raifers führten zu ichaarenweiser Bertreibung ber Sectirer, und ein offener Aufftand in Berfen und im Lungaue zu blutiger Abnbung. Bereits leibend, erliegen er und fein Coadjutor Georg von Rhuenburg noch firenge Mandate gegen bas burch pberöftreichische Gemeinden genährte und begunftigte Lutherthum, und verfuchten es burch Abrufung falzburgischer Junglinge von atatholischen Universitäten und burch bie Franciscaner 1586 dem Uebel einen Damm zu setzen. Dabei blieb es aber mit ben Beschwerden ber Nitterschaft beim Alten. — Auf Wolf Dietrich von Raitenau 1587, einen noch jungen, feingebildeten, leutfeligen herrn waren baher Aller hoffnungen gerichtet, ba er fich burch ftrenge Rechtspflege, Freigebigfeit und Bauluft, bie Brod gewährte, empfahl, und selbst ben Eindruck ber zahlreichen Auswanderungen in Kolge ber unnachsichtlichen Ausführung der Religionsmandate, burch die Sorgfalt für Unterrichts- und Bilbungsanstalten, vorzüglich burch Sebung ber hiefigen Lehranftalt, milberte. - Die Bermehrung ber Steuern und Abgaben aber, fein leichter Lebenswandel, die Aufhebung der Lanbichaft und ber Berbacht, die Ginafcherung ber Domfirche veranlagt zu haben, riefen bereits große Berftimmung hervor; feine Bandel mit Bayern wegen Berchtesgaben und ein muthwilliger Ginfall in biefes Landchen verwickelten ibn in Krieg mit bem Churfürsten Maximilian, bei beffen Einruden in bas Erzstift Bolf Dietrich fich flüchtete, jedoch auf farnthnerischem Bebiete von bayerischen Soldaten ergriffen, unter Mighandlungen als Gefangener nach Werfen, bann nach Sobenfalzburg geführt wurde 1611, wo man ibn, trop ber Abdankung, beren Bebingungen unerfüllt blieben, halb als baverischen, halb als papftlichen Gefangenen bis an fein Lebensende 1617 in fcmählichem Rerter gurudhielt. — Marcus Sitticus, Graf von Sohenems, bes Wolf Dietrich Blutsverwandter, wahrte wohl Salzburge Unabhangigfeit gegen bie lebergriffe ber tathol. Liga, begann die Domkirche wieder aufzubauen, und traf manche kluge Cinrichtung, wodurch er fich Butrauen erwarb. Befonderes Berbienft erwarb er fich aber burch Bieberherfiellung ber alten Rupertus- Schule, Erhebung berfelben ju einer boberen Lehranftalt, zu beren Befetzung mit tuchtigen Lehrern Abt Joachim von St. Peter bie bayerischen Benedictiner-Aebte zu gewinnen wußte 1618. Weniger gelang ihm bie Ginführung ber barmherzigen Brüber, welche alebalb wieder abzogen; und burch Die unbillige Strenge gegen ben ungludlichen Borfahrer, fowie burch erzwungent

maffenhafte Auswanderung lutherischer Unterthanen, als Borfpiel ber berüchtigt gewordenen falzburgifchen Emigration, ichmalerte er bas erworbene Berbienft. -Paris Lodron (1619) hielt endlich die Wahlcapitulation ein, berief die Landstände ein, war gegen bie Liga zuruchaltend und benahm fich gegen bas Lutherthum mit Rudficht auf die schwierige Lage bes Erzfliftes. - In der Kriegskunde ber erfte feiner Zeitgenoffen, forgte er fur Sicherheit und Befestigung feiner Sauptstadt und für wohlgeübtes Kriegsvolf, und beschütte fo bas Land vor unmittelbarer Bebrananik bes Schwebentrieges. Ja er gewährte fogar ben Flüchtigen nach ber Schlacht bei Leipzig 1631, barunter felbft feinem Rivalen, bem Churfurften Maximilian von Bapern, ein ficheres Afpl. Geine Mitwirtung verschaffte Bagern die Churwurde und bewahrte ju Munfter und Denabruck die Rechte ber Bischöfe und bie Integrität ber katholischen Kirche. Das Gymnafium erhob er 1620 gur Academie, zwei Jahre barauf zur Universität, und brachte zur Besetzung berfelben die Confoberation ber bayerifchen und öftreichischen Benedictinertlöfter ju Stande (1624). Das von ben barmberzigen Brudern verlaffene Klofter zum hl. Marcus richtete er zu einem Seminarium ein, ließ ben jungen Clerus auf ber Universität ausbilden, forderte auch bie Grundung der Capuciner-Ronnen zu Loretto 1636, und grundete fur die Stubirenben jur Anerkennung ihrer mahrend ber Schwedengefahr mader geleisteten Wachtbienste das rupertinische und marianische Collegium. Trop der schweren Kriegszeiten fette er ben Ausbau ber Domfirche rafch fort und weihte fie 1628 ein; überließ den falzburger Sof zu Regensburg zu einem Seminarium, fliftete die gräflich Lobronische Primo- und Secundo-Genitur und hinterließ bei seinem Tode 1653 die Kinangen in erfreulichem Stande. Das bantbare Erzstift nannte ihn mahrhaft seinen "Landesvater". — Guidobald, Graf von Thun, trat mit Nachlag aller Steuern und Korderungen an die Landschaft seine Regierung an und spendete trot pracht= voller Bauten (Reitschule, Sofbrunnen 2c.) reiche Beifteuer gum Turkenkriege 1664. - Max Gandolph, Graf von Rhuenburg, erneuert die Stiftung der Universität, fichert ihr Besteben burch reiche Ausstattung und bebt fie ju feltener Berühmtheit; er vollendet bie Domfirche, baut und botirt die Wallfahrtstirche Maria Plain, 1674, widmet fie der Universität und nach dieser St. Veter. Sein milbes Berg und wohlthätigen Ginn bewährte er durch Deffnung ber Speicher mahrend ber Theurung und burch vaterliche Fürforge beim ichredlichen Bergfturg am Moncheberge (1669). Er gebachte zuerft an eine zeitgemäße Bibliothet (1672 gegründet, 1801 von den Frangofen geplundert, ihr Reft 1807 mit ber Universitätebibliothet vereinigt), und fonnte burch seine Anordnungen selbst vielen Zeitgenoffen als Borbild bienen. -Die Rriegeunruhen und besonders die Belagerung Wiens hatten bie Reger völlig vergeffen laffen, ober ber Rube halber felbe gefchont. Der nun neu aufmachende Gifer gegen felbe, wie besonders die Capuciner ibn zeigten, führte auf's Neue ju Auswanderungen, aber auch ju vielem Gegante mit den protestantischen Standen und bem Raifer; jeboch hatte er bas Gute, baf in ben abgelegenern Bebirgethälern Seelforgeftationen errichtet wurden, wobei Johann Ernft, Graf von Thun, nach benfelben Maximen verfuhr. Dogleich leibenschaftlicher Jager und nicht ohne Graufamkeit in Bestrafung ber Forstfrevel, fühnte er folche Miggriffe boch burch Stiftung und Erbauung bes St. Johanned - Spitales, burch Grundung eines Alumnats ftatt bes nothburftig beforgten Seminariums, und hinterließ im Wahrzeichen ber Stadt, bem Glockenspiel, eine Erinnerung an die damale weitverbreiteten handelsverbindungen der salzburgischen Kaufleute. — So strenge Franz Anton, Graf von Harrach, bes vorigen Coadjutor und Nachfolger (1702 - 27) in Berfechtung und Wahrung ber Rirchenfreiheit, fo milbe und iconend mar er gegen seine lutherischen Unterthanen, ohne aber llebergriffe u. dgl. aufkommen zu laffen. Besonders besorgt für die Universität, bob er ihren-Ruf burch Herbeiziehung ausgezeichneter Lehrer. Seinem Bemuben verdankte Sannover Die neunte Churwurde mit dem, bortselbst eine katholische Rirche zu bauen, zu welcher er selbst reichlich

beifteuerte. Dagegen gab bie fleinliche Eitelkeit bes Domcapitele, welches bie Abnenvrobe zur Aufnahmsbedingung machte, bem Kaifer Carl VI., gegen beffen gablreiche Abelsverleibung fie gerichtet war, Beranlaffung, bas Erzstift Salzburg burch Errichtung bes Erzbisthums ju Bien 1720 mit bem Suffraganbisthum Biener-Neuftadt zu beeinträchtigen, sowie durch ben gleichen Plan für Molf und Gottweib. und folde andere Gegenftrebungen bes Erzstiftes Glang noch weiter, wenn moglich, gu verdunkeln. - Leopold, Graf von Firmian, bankte fur bie eilige Beffatigung und liebersendung des Palliums dem beil. Stuhle durch großen Gifer in Reinhaltung ber fatholischen Religion in seiner Diocese, und bas ftrenge Borgeben gegen bie Renitenten mar bas Signal, aus bem bie Lutherischgefinnten Gefahr abnten. Sie fanden gwar am Corpus Evangelicorum ju Regensburg Schut, beffen bin und ber reifende Boten bie falzburgifchen Gebirgebewohner burch falfche Ausfagen und übertriebene Berichte tauschten, und jede Berftandigung unmöglich machten. Den verschärften Berordnungen folgten offene Alagen beim Raiser; bie Berbeigiehung kaiserlichen Militars und eigener Commiffare veranlagte Bauernrottirungen, es folgten öffentliche Andachten und größere Berfammlungen, darunter bie wichtigften im Gafthause zu Schwarzach, wo fie als eidliche Befräftigung vom Salze genoffen (Salzlecker). - Indeß ftellte fich beraus, daß die Leute mehr gegen die Beamten und bie Geiftlichen aufgebracht, in ber Religion felbst mangelhaft unterrichtet und dabei in ber Mehrzahl nichts weniger als lutherifch gefinnt und mit biefen Grundfaten gut bekannt, sondern nur aufgereizt waren und pochend auf den "großen Rath zu Regensburg" (Corpus Evangelicorum) freie Religionsubung nach ihrem Sinne fordern ju durfen glaubten. Sie felbft nannten fich Evangelifer. auch Appftolische, erft frater Lutheraner, ichmabten aber boch, wenn ihnen von ben Pfarrern bie Sacramente und bas tatholifche Begrabnig verfagt murben. Ihre Begriffsverwirrung erklart fich, ba meiftens Schmiebe, Wirthe, mitunter felbft gemeine Bauern bas Umt ber Prediger übernahmen und bie Bibel auslegten. — Bei all' dieser Gefahr des Erzstiftes zauderte doch der Kaiser und der Churfürst von Bayern mit Sulfe, mahrend bie Buficherung bes Ronigs von Preugen, einige Taufend Salgburger in feine Staaten aufzunehmen, Del in's Feuer gof, fo bag bie weltliche Macht bes Erzbischofs nun ernftlich bedroht, und freche Profelytenmacherei neben raffinirter Berftellungsfunft fogar Berbachtigung bes Ratholicismus bes Erzbifchofs selbst an ber Tagesordnung war. Rein Wunder, wenn man in Salzburg folder Unterthanen los zu werden verlangte. - Rach geschehener allgemeiner Entwaffnung 1731 erschien das Emigrations-Edict, was die Afatholifen auswandern hieß; die fürzeren Termine find durch das aufrührerische Benehmen der Bauern zu erklaren, und wo es billig erschien, find fie auch verlängert worben. Zwar erwuchsen bem Erzstifte baraus bebeutende Rachtheile - bie Berichleppung ber Capitalien (über vier Millionen) war nicht ber geringste — boch galt bem Erzbischofe die Rube bes Landes mehr, und die Bunde konnte die Beit beilen. - Die Auswanderer, die wegen eigensinniger Bogerung endlich burch militarische Gewalt genothigt werben mußten, fanben auf ergftiftlichem Gebiete freundliche und forgliche Behandlung, nicht fo in Eprol und Bayern, wo fogar die Gewinnsucht diese Unglücklichen auszubeuten suchte. Das preußische Patent von 1732 förderte endlich diese Angelegenheit und die lockenden Bedingungen nebst dem Anerbieten, das entvolkerte Lithauen zu besetzen, zog die meisten Emigranten borthin, wo sie aber arg getäuscht wurden. Kleinere Abtheilungen fiebelten fich in Burtemberg, Sannover, Solland (Infel Cabfand), viele aber auch in America, in Georgien, an, wo zu Ebeneger und Salzburg fich bermalen noch Rachkömmlinge befinden. 3m Ganzen wanderten nabe an Ihren Abgang ersetten Tyroler, Bayern, Schwarzwälber, und Berchtesgadner traten ftatt ben Knarpen am Durenberg ein. - Erog ber Opfer Salzburgs zu Bunften ber pragmatischen Sanction baute ber Erzbischof boch bie Leopoldsfrone als ein bedeutendes Fideicommiß für seine Familie; dagegen gerieth

bie Universität in Schulben und buffte burch bas Gegante ber f. g. Illuminaten und Sprophanten ihren Ruhm ein. Sein Nachfolger Jacob Erneft, Graf von Liechtenstein 1745 feste seiner nur 2jährigen Regierung burch Gründung und Ausflattung des flädtischen Leibhauses ein unvergefisches Denkmal; und eben so milb und fanft wie biefer war Andreas Jacob, Graf von Dietrichstein 1747-1753. ber vom Kaiser Franz I. den Titel "Primas von Teutschland" erhielt. — Der zu großen Milbe und Nachsicht beiber folgte unter Sigmund, Graf von Schrattenbach, ftrenge firchliche Ordnung, besonders gegen die Domberren, aber auch alle Sorgfalt für die Seelforge und das religiöse Leben überhaupt. Der Fürst selbst leuchtete mit eigenem Beispiel voran. Ihm verdankt bie Stadt 2 Baifenhaufer und in bem Tunnel des Neuen- ober Sigmunds-Thores durch ben Relfenruden des Monchsberges eine feltene Bierde. Roch mehrere folche Berren hatten bie Schaben bes Erzstifts geheilt. Allein feine lette Stunde nabte bereits. Des Erzbifchofs Dieronymus, Graf von Colloredo (1772-1812), Sparfamfeit verlette boch baufig andere Intereffen, und verfließ gar oft gegen die Unbanglichkeit an Althergebrachtes; feine Theilnahme an ber Bufammentunft mehrerer Bifcofe gu Ems (f. Emfer Congreß) machte er nur in etwas durch unterwürfigen Empfang des Papstes Pius VI. ju Alt- Detting gut; benn bei ber Unnaberung ber frangofischen Beere beträftigte er icon ben Argwohn, daß er fremben Ginfluffen verfallen fei; er floh im Decbr. 1800 und überließ es ben Standen und Burgern, in ber argften Epoche feindlicher Invafion fur bas Land Rath zu ichaffen. — Durch feine Refignation zu Wien 1803 ward das Erzstift ein weltliches Fürstenthum, und erlitt im felben Jahre mit Berchtesgaben und Eichstädt als Churfürstenthum, 1805 im öftreichischen Besit, 1809 unter ben Frangosen, 1810 als bayerischer Kreis, und feit 1816 wieder ale öffreichisches Besithum, einen nachtheiligen Berrenwechsel. Dazu fam 1810 bie Berwandlung ber Universität in ein Lyceum, 1818 eine verheerende Feuersbrunft. — Die bischöfliche Obsicht übernahm der Bischof Graf Zeil von Chiemfee, nach ihm Bifchof Graf Gaisrud von Paffau; und als nach beffen Beforderung die übrigen Bifcofe fich weigerten, die falzburgifchen Clerifer zu meiben, wurde erft 1818 vom Papfte Pins VII. ber Erzbischöf von Wien, Graf Firmian, Abministrator ber Erzbiocese Salzburg. Das schon bei ber Sacularisation aufgeloste Domcapitel wurde erft wieder bei der Wiederherstellung des Erzbisthums und Ernennung bes Bischofs Augustin Gruber von Laibach zum Erzbischofe von Salz-Nach Augustin's Hingang 1835 trat baffelbe in sein burg 1824 reorganisirt. Wahlrecht ein und gab der Erzdiöcese in Friedrich Kürst von Schwarzenberg einen jungen eifrigen thatkräftigen Oberhirten, als welchen er sich durch oftmalige und sorgfältige Bereisung seines Sprengels und durch unermüdete Sorgfalt für Bildung seines jungen Clerus bewies, zu welchem Zwecke er ein Seminarium puerorum grunbete. Doch auch er mußte es erleben, daß aus bem Zillerthale falzb. Diöcefan-An= theiles, eine namhafte Zahl ber Bewohner des Glaubens wegen (die f. g. Manharter) auswanderte, um abermals in Preugen eine neue Beimath zu fuchen. - Seinen Eifer lohnte Papst Gregor XVI. mit dem Purpur, und Pius IX. versette ihn auf Bitten ber Böhmen auf ben erzbischöflichen Stuhl von Prag 1850, worauf die Bahl bes Capitels auf Maximilian von Tarnoczy fiel, von deffen Ginsicht und Kraft Die Diocese das Beste zu erwarten hat. — (Borzügliche Duellen: Des Diacon Eugippius, Vita S. Severini; Breves notitiae et Congestum Arnonis; Hansiz German. sacr.; Kleinmaier, Juvavia, Chronic. noviss.; Zauner's Chronit, fortgef. v. Gärtner; Muchar's Noricum; Koch=Sternfeld, Beiträge; Mich. Filz, Abhandl. über das Bisthum Lorch; Abhandl. über das mahre Zeitalter des hl. Rupert und besselben Chronit von Michaelbeuern.) — Bergl. hiezu die Artifel: Kärnthen, Leo VII., Paffau, Bayern, Mähren, Regensburg, Pannonien, Magnaren, Bulgaren. [J. E. Gries.] Samaria, Stadt und Landschaft in Mittelpaläftina. Die Stadt, 717720

chalb. שַׁבְּרַך (Esr. 4, 10. 17), Σαμάρεια, lag im Stammgebiete von Epbraim. auf einem Berge gleichen Ramens, ben er von feinem früheren Beliter Schemer. קיששי, fuhrte. Der ifraelitifche Ronig Dmri hatte ben Berg angetauft, bie Stabt barauf angelegt und barnach benannt, und fie zur Refibeng erhoben um 930 v. Chr., mas fie bis gur Wegführung ber gebn Stamme geblieben (1 Ron. 16, 24 ff. 20. 1. 2. 43. 2 Ron. 17, 15 f. 18, 9). Omri's Gohn und Rachfolger, Abab, errichtete barin einen Baaletempel (1 Ron. 16, 31. 32. vgl. 18, 19 ff.), ben ber ifraelitische Konig Jehu, welcher Ahab's Geschlecht ausrottete, wieder zerftorte (2 Ron. 10, 18 ff.). Unter bem letten Ronige in Ifrael, hofeas, murbe Samaria von bem affprifchen Konige Salmanaffar brei Jahre lang belagert und endlich um 721 v. Chr. erobert, jedoch nicht gerftort, und fofort nach Wegführung ber Bewohner wie die anderen ifraelitischen Städte mit Colonisten aus affprifchen Provingen bevolfert (2 Kon. 17, 5 f. 18, 9 f. 17, 24 f. Eer. 4, 10). 3m maccabaifchen Zeitalter erscheint Samaria als eine ftart befestigte Stadt, Die bem Ungriffe bes Johann Sprcan lange Widerftand leiftete; aber nach einer einjahrigen Belagerung fiel fie in Trummer, 110 v. Chr. (Joseph. Antt. XIII. 10, 2. 3. Bell. jud. I. 2, 7). Balb nachher muß Samaria zum Theile wieber bergeftellt worden fein, benn unter bem jubifchen Ronige Alexander Jannaus nach 104 v. Chr. wird es als eine jum jubifchen Gebiete gehörige Stadt aufgeführt (Joseph. Antt. XIII. 15, 4). Der vollständige Wiederaufbau und bie Befestigung murde bann burch ben romischen Felbherrn Gabinius bewerkstelligt (baf. XIV. 5, 4). Augustus ichenkte es herobes b. Gr. (Joseph. bell. jud. I. 20, 3), welcher es verschönerte und noch ftarfer befestigte, und zu Ehren des Raifers Desaorn (Augusta) benannte (Antt. XV. 8, 5); boch bat fich auch noch ber altere Rame erhalten (Upg. 8, 5. 14). Die fpatere Geschichte bieser Stadt ift unbekannt; beut zu Tage befindet fich an ihrer Stelle ein fleines Dorf Sebuftieh mit einigen Bergl. Robinson Palaftina III. 1. S. 365 ff. 374 ff. - In ben Buchern ber Konige begegnet ber Name Samaria, 717720, auch als Bezeichnung bes Reiches Ifrael (1 Ron. 13, 32. 2 Ron. 17, 24. 26. 23, 18. 19), mabrend ber Prophet Dbabias (B. 19) eine Landschaft Samaria, השבה שבורה, im engern Begriffe ermahnt. Unter ben fprifchen Ronigen erscheint ber westliche Landfirich von Palaftina in drei Provinzen, rouoi s. τοπασχιαί, eingetheilt, von welchen bie mittlere Sauageiris, Sauagis und Sauageia heißt (1 Macc. 10, 23. 11, 28. Joseph. Antt. XIII. 2, 3). Ueber die Provinz Samaria zur Zeit Christi f. d. Art. Palästina. : [Ad. Maier.]

Camaritaner, Σαμαρείται, Σαμαρείς, thalmub. Δουθαίοι (Joseph. Antt. IX. 14, 3), die Bewohner der Proving Samaria. Sie waren ein Mifchvolf, bas fich aus ben Ucberreften ber Burger bes aufgelosten Reiches Ifrael und ben babin verpflanzten affprifchen Coloniften aus Babel, Cutha, Avva, Hamath und Sepharvasim gebildet (2 Kön. 17, 24). Die fremden Anfommlinge hatten im neuen Baterlande ben beimathlichen Gögendienst beibehalten: die Babylonier machten fich Bilber der Göttin Succoth-Benoth (wahrscheinlich Mylitta), die Cuthaer von dem Gotte Nergal (dem Planeten Mars), die aus bamath verehrten den Asima (wahrscheinlich die phonicische Gottheit Esmun ober Smun-Nesculap), die Avvaer ben Nibchas (vielleicht Mercur) und Tharthat (LXX. Oag Oan, vielleicht die Atergatis, auch Derketo genannt, eine philistäifche Fischgottheit), Sepharvasim den Abrammelech und Anammelech (Moloch) (2 Kön. 17, 30 ff.). Als fich nun in bem durftig bevölferten Lande bie reifenden Thiere vermehrten (Joseph. macht Antt. IX. 14, 3 aus biefer Plage eine Peft), worin fie eine Strafe megen Bernachläßigung ber Landesgottheit fanden, fo wollten fie, um Schut zu erhalten, auch biefer ihre Berehrung gollen, und auf ihr Anfuchen ichentte ber Ronig von Uffgrien ihnen einen von ben weggeführten Prieftern, ber fie gum Jehovacult anleitete (2 Kon. 17, 25 ff.), wozu ihnen ingleichen die zuruckgebliebenen

Ifraeliten Anregung gegeben haben burften. Die herkommliche Reigung ber lettern jum Gogenbienfte jog aber biefe auch jum Cult ihrer neuen Mitburger bin, und fo entstand mit ber allmähligen nationalen Bermischung zugleich gegenfeitig eine religiose, eine Bermengung von Judenthum und Beibenthum. Zwar bemubte fich ber Konig von Juda Jofia, sowie in feinem eigenen Gebiete, fo auch im Nachbarlande ben Gögendienft auszurotten, und es gelang ihm, bort die Abkömmlinge Ifraels zur Theilnahme am Tempelbienfte zu Jerufalem zu bewegen, worin fie jeboch nur bis zu seinem Tobe verharrten (2 Kon. 23. 2 Chron. 34). wurde auch bas Reich Juba aufgelost und die Bevölferung nach Babel abgeführt. Mis nachmals gufolge ber von Cyrus im erften Sabre feiner Regierung 535 v. Cbr. gegebenen Erlaubniß eine Caravane Juben unter Gerubabel und Jofua aus bem Exil in bas Baterland guruckgekehrt war und ber Wiederaufbau des Nationalheilig= thums begann, fo verlangten bie Samaritaner, weil auch fie Jehovaverehrer maren, zur Gemeinschaft bes Baues zugelaffen zu werben; bie Juden wiesen fie aber als Gogenbiener gurud (Eer. 4, 1 ff.). Damit nahm bie Feindseligkeit zwischen beiben Bölkern ihren Anfang. Die Samaritaner rächten sich durch Berläumdungen am perfiften Sofe gegen bie Juden und wußten bie Bollendung bes Tempelbaues bis jum Regierungsantritte bes Darins Syftaspis zu verhindern (baf. Cap. 5 u. 6). Die Trennung wurde auf immer befestigt, als ber perfifche Catrape in Samarien Saneballat mit Erlaubnif bes perfischen hofes um 408 auf bem Berge Garigin bei Sichem ben Samaritanern einen eigenen Jehovatempel erbaute und ein eigenes Sobespriesterthum errichtete, bas er feinem Schwiegersohne Manaffe, bem Cohne bes Sobenprieftere Jojaca, erblich übertrug. Diesen hatte Rebemias, weil er seine ausländische Frau nicht entlaffen wollte, von ben priefterlichen Berrichtungen ausge= Schloffen, was feinen Schwiegervater ju folden Neuerungen veranlagte (Reb. 13. 28 f. Joseph. Antt. XI. 8, 2), welcher letterer aber biefen Borgang, ftatt in bie Zeit des Darius Nothus, unrichtig in die Periode des Darius Codomannus und Alexander b. Gr. verfest, und ben Manaffe ju einem Bruder bes Sobenpriefters Jadbus macht; vgl. zur Rechtfertigung der Zeitbestimmung Rehemias Jahn, Arch. II. 1. S. 272 ff. und das Königsberg. Programm: Prolusio de tempore Schismatis ecclesiastici Judaeos inter et Samaritanos oborti. 1828). Mít Manasse waren noch viele andere Juden, welche mit ausländischen Frauen Ghen eingegangen, barunter auch nicht wenige Priefter, zu ben Samaritanern übergetreten, angelockt durch allerlei Bortheile, welche ihnen Saneballat anbot (Joseph. l. c.). Wahrscheinlich hat damals bei den Samaritanern eine Läuterung der Religion stattge= funden, benn in bem Tempel auf Garigim, welcher bem jerusalemitischen gegenüber ber religiofe Mittelpunct bes gangen Boltes und bie ausschliefliche Cultusftatte geworden ist (Joh. 4, 20), wurde Jehova allein verehrt. Doch ist später darin eine Unterbrechung eingetreten, indem bie Samaritaner, um ten Dighandlungen zu entgeben, welche Antiochus Epiphanes bereits in Jerusalem ausgeübt hatte, ihren Tempel um 167 v. Chr. freiwillig bem Jupiter Bellenias weihten (Joseph. Antt. XII. 5, 5); nach dem Tobe biefes Königs kehrten fie aber wieder zum Jehovacult Johann Sprean hat im 3. 129 v. Chr. nach ber Eroberung Sichems, ber nunmehrigen Hauptstadt ber Samaritaner (Ibid. XI. 8, 6), ben Tempel zerstört (Ibid. XIII. 9, 1); beffenungeachtet blieb ber Berg Garizim ihnen eine hl. Stätte ber Anbetung (Joh. 4, 20. Epiphan. Haeres. IX. 3), und noch bis auf den heutigen Tag richten sie beim Gebete ihr Gesicht bahin und ziehen jährlich viermal hinauf, um Gottesdienst zu halten (Robinson, Palästina III. S. 317 ff.). Samaritaner wollten jedesmal als Stammverwandte der Juden anerkannt sein, wenn ihnen der ifraelitische Ursprung einen Bortheil in Aussicht fleute; im entgegengesetten Falle aber verläugneten sie die jüdische Berwandtschaft (Joseph. Antt. XII. 8, 6. XIII. 5, 5). Ihre Feindschaft gegen die Juden erhielt fich feit den Zeiten Nehemias und Manaffes fortwährend und fie wurde auf alle mögliche Weise bethätigt. Unter

ber Regierung bes Ptolemaus Philadelphus machten fie Raubzuge in bas fubifde Land, vermufteten bie Felber und führten Gefangene hinmeg (Ibid. XII. 4, 1). Saufig machten fie ben burch ihr Land gu ben Festen in Jerusalem giehenden Juben Schwierigfeiten (Luc. 9, 52 f.), und einmal, zur Zeit des Raifers Claubius, überfielen fie fogar eine Festcaravane von Galilaern und todteten viele derfelben (Joseph. Antt. XX. 6, 1. Bell. jud. II. 12, 3). Gegen bas Beiligthum in Jerusalem legten fie die größte Berachtung an den Tag, wovon aus der Zeit der Procuratur bes Coponius über Judaa und Samaria ein auffallendes Beispiel berichtet wird. Am Vascha im 3. 14 n. Chr. schlichen sich nämlich einige Samaritaner in ben Tempel. welcher an diesem Tefte nach herkommlicher Sitte von den Prieftern um Mitternacht geöffnet wurde, und ftreuten überall Tobtengebeine aus, um bas Beiligthum gu verunreinigen und es badurch ben Juden unzugänglich zu machen (Joseph. Antt. XVIII, 2, 2). Defhalb galt ber Name Samaritan ben Juben fo viel als Erbfeind, in welchem Ginne ihn die Pharifaer auch als Schimpfwort gegen Jesus gebrauchten, als er fie als Teufelstinder bezeichnet hatte (Joh. 8, 48). Die Juden find aber ihrerseits in Gehäffigkeiten nicht binter ben Samaritanern zuruckgeblieben. Schon zur Zeit des Tempelbaues auf Garizim follen fie den Bann über die Samaritaner ausgesprochen haben, womit jede nabere Bemeinschaft mit ihnen verboten worben fei (Pirke R. Elieser 38). Diese vermieben fie auch noch gur Zeit Jesu (3oh. 4, 9), und ber Thalmud enthält barüber bie ftrengften Grundfage (Sanhedr. fol. 104, 1: Si quis Cuthaeum in domum suam recipit, ille causa est, ut filii ipsius in exilium abire cogantur. Tanchuma fol. 43, 1: Ne quis comedat ex Israele buccellam Samaritani (nam quicumque comedit buccellum Sam., est ac si comedat carnem porcinam). Wahrscheinlich ist ber Name Sochar, welcher ftatt Sichem unter den Juden üblich mar (30h. 4, 5) eine spöttische, den Bormurf des Gogenbienftes involvirende Berdrehung nach bem bebr. השקר, Luge (vgl. Gir. 50, 26: Alexander d. Gr. nahm ein fama= ό λαός μωρός ό κατοικών εν Σικίμοις). ritanisches Heer mit sich nach Aegypten und ließ es in der Thebais sich ansiedeln (Joseph. Antt. XI. 8, 6); nachmals führte Ptolemaus Lagi wieder viele Samaritaner dabin (Ibid. XII. 1, 1), und zur Zeit Johann hircans find ihnen andere freiwillig nachgefolgt, um fich bort nieberzulaffen (Ibid. XIII. 9, 13). Bon biefen Colonisten haben fich in Aegypten bis heute einige lleberrefte erhalten, welche zu Cairo eine fleine Gemeinde bilben. 3m Mutterlande besteht noch eine samaritanische Gemeinde von etwa 130 Seelen zu Sichem, jest Nabulus (زلالمرر), bei ber fich der alte Haß gegen die Juden unverändert fortgepflanzt hat (Robinfon, Palaftina III. S. 327 f. 360). Im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr. waren die Samaritaner auch in ben Occident verbreitet und hatten zur Zeit des Theodorich in Nom selbst eine Synagoge (Cassiodor, epp. III. 45. vgl. Cellarius Collectan, Hist. Samar, I. 7. p. 16 sqg.). — Die Samaritaner erfannten von den alttestamentlichen Buchern immer nur ben Pentateuch als bl. Schrift an (f. b. Art. Samarit. Pentateuch), und mit den übrigen Bestandtheilen des Canons haben fie auch die pharifaische Tradition verworfen. Die heutigen Samaritaner gebrauchen noch einige andere Bucher, wie namentlich ein Buch Josua in 47 Capiteln, eine Chronif, welche von Abam bis auf das J. 898 der Hedschra reicht, und ein Psalmbuch, kirchliche Hymnen (Carmina Samaritana e codd. Lond. et Gothanis illustr. G. Gesenius, in Anecdot. Orient. Fasc. I. Lips. 1824), ohne biefen jedoch ein befonderes Ansehen einguraumen. Auf Grund des Pentateuchs waren fie feit Manaffe's Zeit und mit ber angegebenen Unterbrechung einem reinen Monotheismus ergeben. Jesus macht ihnen 30h. 4, 21 feinen Gobenbienft jum Bormurf, fondern bezeichnet ihren religiöfen Eult nur als einen unvolltommenen und führt die Unvolltommenheit auf eine mangelhafte Erkenntniß Gottes zuruck, worin fie hinter ben Juden zuruckstünden; in ber Gotteserkenntniß waren fie aber hinter den Juden zurückgeblieben, weil fie die Propheten und Sagiographen, welche bie Offenbarung Gottes fortseten und entwickeln,

nicht angenommen. Der Borwurf ber Ibololatrie im Thalmud (Avoda Zarah f. 44, 4) ericheint hiernach als ungegründet, und wenn den Samaritanern insbesondere zur Schuld gelegt wird, daß fie noch in später Zeit eine Taube abgöttisch verehrt hatten (Cholin f. 6), fo scheint dieß auf einem Digverftandniß zu beruhen, ba ihnen bie Taube mahrscheinlich als ein religiofes Symbol gegolten, als welches fie auch im R. I. vorkommt. Schon ber Glaube ber alten Samaritaner ichlof bie Erwartung eines Meffias ein, ben fie fich in Gemäßheit ber Stelle 5 Mof. 18, 15 als einen großen Propheten bachten, welcher ihnen alle Wahrheit offenbaren murbe (30h. 4, 25. 29). In späteren Duellen ist er als "ber Bekehrer", anwh ober החהה, bezeichnet (Gesenins, de Samarit. theol. ex fontibus inedit. Hal. 1823. p. 41 sq.), womit die practische Seite des prophetischen Berufes bervorgehoben wird. Aus biefer Meffiasvorstellung, welche ber achten Ibee viel naber ift als bie gemeinjubifche, erklart fich die gunflige Aufnahme bes herrn bei ben Samaritanern (30h. 4, 30 ff.), und der nachmalige gedeihliche Fortgang des Christenthums bei biefem Bolte (Upg. 8, 5 ff.). Die fpateren Quellen conftatiren auch ben Glauben an eine Engel- und Beifterwelt, an Die Unfterblichfeit ber Geele und Auferftebung (Gefenius, l. c. p. 21 sq.). Sie beobachteten icon in alter Zeit die mofaifchen Sagungen über den Sabbath, das Erlaß- und Jubeljahr (Joseph. Antt. XII. 5, 5. XI. 8, 6), über Ausfat und Reinigung (Luc. 17, 16) u. f. w., und in allen Begiehungen bes außern Lebens halten fie fich noch heutzutage ftreng an die Borfchriften bes Gefetes. Bergl. außer ben angef. Schriften noch: Reland de Samaritanis, in f. Dissert. miscell. H. 1 sqq. Schwarz, Dissert. de Samaria et Samaritanis. Viteb. 1753. de Sacy, Memoire sur l'état actuel de Samaritains C. Paris 1812 (teutsch Frankf. a. M. 1814, vermehrt und mit ber Correspondance de Samaritains bereichert in ben Notices et Extraits des Mss. XII. Paris 1831). Knobel, Bur Geschichte ber Samaritaner, in ben Dentschriften ber Biegener Gesellschaft fur Wiffenschaft und Runft. Gieß. 1847. Lutterbeck, Reutestamentl. Lehrbegriffe 2c. Mainz 1852. I. S. 253 ff. [Ad. Maier.]

Samaritanischer Pentateuch. Unter biesem verstehen wir bier nicht bie Hebersetung bes Pentateuchs im samaritanischen Dialect (f. Bibelübersetungen I. 936 f.), fondern den hebräischen Pentateuch selbft, wie er bei ben Samaritanern in ihrer eigenen alten Schrift und mit manchen Abweichungen vom masoretisch= bebräischen Pentateuch vorhanden ift. Im Abendlande wurde derselbe erst im zweiten Decennium bes 17. Jahrhunderts burch Petrus a Balle bekannt, welcher ben Samaritanern ju Damascus im 3. 1616 eine vollständige Abschrift beffelben abtaufte, die bann einige Zeit nachher in die Bibliothet bes Dratoriums zu Paris kam. Hier beschäftigte sich sogleich der gelehrte Dratorianer Joh. Morinus mit bem Buche und veröffentlichte ichon im 3. 1631 feine Exercitationes ecclesiasticae in utrumque Samaritanorum Pentateuchum, in Folge welcher sich an den samaritani= ichen Pentateuch zunächst eine hisige Controverse über Die angebliche Berborbenbeit ber alttestamentlichen Urtexte anknupfte. Bahrend nämlich Morinus den hebraiichen Text ber Samaritaner überall dem masorethischen vorzog und bei vorkommenben Bericiedenheiten den letteren für fehlerhaft und verfalicht erklarte, womit er zugleich auch bas bamalige Großthun ber Protestanten mit ben biblischen Urtexten etwas berabstimmen wollte, und babei nicht ohne mehrseitigen Beifall blieb, behaup= teten andere, Simon de Muis und Hottinger an ber Spige, gerade bas Gegentheil. und gaben bem masorethischen Texte vor jenem der Samaritaner unbedingt ben Borjug (vergl. Berbft, Ginleitung I. 102 ff.). In neuerer Zeit bat fich eine weitere Controverse in Betreff der Frage nach der Aechtheit des Pentateuchs an ben samaritanischen Ventateuch gefnüpft. Biele mitunter angesehene Bibelfritifer betrachteten fcon bas bloge Borhandenfein bes letteren als ein Zeichen mosaischer Abfaffung bes Ventateuchs. Sie meinten nämlich, zu ben Samaritanern könne ber Ventateuch

nur von ben Angehörigen bes ehemaligen Reiches Ifrael gefommen fein, haben ibn aber biele gehabt, fo muffen fie ibn icon por ber Trennung bes Reiches gehabt haben, weil fie ihn fpater nicht mehr angenommen hatten, mithin muffe icon por iener Trennung bei ben Ifraeliten bie Ueberzeugung allgemein gewesen sein, baß ber Pentateuch von Dofes herrühre (vgl. Sengften berg, Beitrage gur Ginleitung in's A. T. II. 1 ff.). Jene erftere Controverse beruht beiderseits auf einseitigem Varteiintereffe, und es verdient, wie fich unten zeigen wird, weder ber samaritanische Pentateuch vor dem masorethischen, noch biefer vor jenem unbedingt ben Vorzug. Bei ber zweiten aber ist theils das Berhältniß bes Pentateuchs zu ben Ifraeliten vom Anfang an, theils ber Bolfscharafter ber Samaritaner nicht gehörig beachtet. Der Pentateuch war anfänglich allen Ifraeliten in gleicher Beife gegeben, er mar Gemeingut berselben und blieb es fortan; und die Trennung des Reiches nach Salomos Tobe änderte hierin nichts, soweit nicht etwa bie Angehörigen bes Reiches Ifrael vom Pentateuch fich losfagten. Die Samaritaner aber waren ausländische beibnische Pflangvölfer, die als folche zunächft tein Bedurfniß nach bem Pentateuch haben konnten, und ihn baber ficherlich auch in ber erften Zeit ihres Aufenthaltes im ehe= maligen Gebiete des Reiches Ifrael nicht erhielten. Ihr Pentateuch muß fich baber jedenfalls aus einer fpateren Zeit berichreiben und tann eben barum bei ber Frage nach ber Aechtheit bes Pentateuchs überhaupt gar nicht in Betracht tommen. gegen ift derfelbe ein wichtiges Document gur Aufhellung der Geschichte des hebraifchen Bibeltextes. hier aber handelt es fich um zwei hauptfragen, nämlich 1) um bie Frage, zu welcher Zeit ber Pentateuch zu ben Samaritanern gekommen fei, und für welche also bas Urtheil gelte, bas fich etwa aus ihm über ben bebräischen Bibeltext ableiten laffe, und 2) um die Frage nach ber Beschaffenheit feines Textes im Berhaltniß zum masoretisch=hebraischen Texte, und der etwaigen Bichtigkeit seiner Abweichungen von letterem. In Betreff ber Beit fallen nach bem vorhin Bemerkten biejenigen Aufichten im Boraus weg, welche ben samaritanischen Pentateuch aus irgend einer Zeit vor bem Untergange bes Reiches Ifrael herleiten wollen. Aber auch aus ber Zeit zwischen bem Untergange biefes Reiches und ber Berftorung Jerusalems burd bie Chalbaer tann er nicht berrühren. Man hat zwar drei Borkommniffe in biefem Zeitraume als Anläffe bezeichnet, bei welchen der Pentateuch zu den Samaritanern gekommen fein moge; namlich bie 2 Ron. 17, 28 erwähnte Burudfenbung eines weggeführten ifraelitifchen Priefters, damit er bie Samaritaner unterweise, wie fie ben Gott bes Landes gu verehren haben, bann bie Cultusreform unter Konig Sistia (2 Chron. 30, 1 bis 31, 5), und endlich die Cultudreform unter Ronig Jofia (2 Ron. 23, 4 ff. 2 Chron. 34, 33). Allein beim erftgenannten Anlaffe haben bie Samaritaner ben Pentateuch nicht erhalten; benn jener Priefter tann nur ein folder gewesen fein, ber bor ber Begführung im Neiche Jfrael Priefterdienfte versehen hatte; dann aber ift er Priefter bei bem gesetwidrigen Bilber- und Ralberdienste gewesen, ber bas pentateuchische Befet verachtete und barum begreiflich ben Pentateuch jum Behufe jener Unterweisung nicht benütte. In ber That wurde auch von den Samaritanern nach Empfang jener Unterweisung der Sohen-, Bilder- und Gögendienst allgemein geubt (2 Kon. 17, 29-31). Huch bei Gelegenheit ber Cultudreformen von Siefia und Josia kann der Pentateuch nicht zu den Samaritanern gekommen sein. Es wird zwar in Betreff beider berichtet, daß fie auch auf die Bewohner bes ifraelitischen Bebietes wenigstens theilweise fich erftredt baben. Allein wenn bei ben bieffallfigen Feierlichkeiten zu Jerusalem auch einzelne Theilnehmer aus bem samaritanischen Bebiete fich einfanden, ber Pentateuch fam barum noch nicht zu ben Samaritanern. Denn der Unterricht im Wesethe bestund nicht darin, bag man Exemplare beffelben unter das Bolt austheilte, sondern daß man dem Bolte das Gefet vorlas und erklarte. Und daß die Samaritaner bei biefen Gelegenheiten den Pentateuch wirtlich nicht erhalten haben, ergibt sich auch baraus, bag in ihren religiösen leberzeu-

aungen und gottesbienftlichen Uebungen in Folge jener Reformen gar feine Aenberung eintrat. Jest find wir icon in die nacherilische Zeit gewiesen; benn mabrend bes Erils tonnte bei ben Samaritanern, wenn fie ben Pentateuch nicht vorher icon fich verschafft hatten, nicht einmal irgend ein Berlangen nach bemfelben entfteben. Mus ber nacherilischen Beit aber ift fein Bortommnig befannt, bei welchem ber Pentateuch eher zu ben Samaritanern gefommen fein konnte, als bie Errichtung eines besonderen Beiligthums für die Samaritaner im Gegenfat jum jerufalemiichen Tempel, und die Erhebung eines judischen Priefters jum Sobenpriefter biefes neuen Beiligthums. Beil bier Beiligthum und Priefterthum mit bem jerusalemifchen follte rivalifiren konnen, fo mußte man fich babei nach ben pentateuchischen Borfdriften richten und hatte ben Bentateuch nothia: und biefen muß auch jener Priefter, ba er ber Gobn bes jubifchen Sobenpriefters Jojaba mar, fich auf bie leichtefte Beise baben verschaffen konnen. Demnach mare bie lette Beit ber Birtfamteit bes Mehemias in Palaftina (f. Bebraer IV. 913) bie Beit, aus welcher ber famaritanifche Pentateuch herrührt, und für welche bie etwaigen Aufschluffe gelten, Die fich aus ihm über die Beschaffenheit bes bebraifchen Bibeltextes entnehmen laffen. Sier aber entsteht die zweite Sauptfrage in Betreff Diefes Pentateuchs, nämlich bie Frage, wie fein Text zum masoretisch-hebraischen sich verhalte, und welcher von beiden bei vorkommenden Berschiedenheiten den Borgug verdiene. Diese Frage ift nach ben neueren grundlichen Untersuchungen über ben samaritischen Pentateuch, namentlich von Gesenius, nicht mehr ichwer zu beantworten. Die Abweichungen feines Textes vom masorethisch=hebraischen find zwar febr zahlreich, aber es ift augen= fällig, bag fie fich großentheils nicht ichon in bem Texte gefunden haben, welchen bie Samaritaner von den Juden erhielten, sondern erst durch die Samaritaner selbst in benfelben gekommen find. Dabin geboren unzweifelhaft alle jene Abweichungen, wobei fich die Absicht verrath, dem Text irgendwie nachzuhelfen, ihn irgendwie zu berichtigen ober zu erganzen, und wobei feine von den alten lebersetzungen dem Samaritaner gur Geite fteht. Bon biefer Urt find 1) die vielen grammatischen Abweichungen, in denen fich das Bestreben verrath, den Text möglichst genau nach ben Regeln ber bebraifchen Grammatit einzurichten, wie g. B. 877, für 8777, נערה für בער המח für המלה המל u. a., namentlich bie fog. scriptio plena ftatt ber defectiva, ז. ש. אליהם für הגיד, הביה für וימוח , נחנה für וימוח , נחנה für ע ברבות und bie Weglaffung ber paragogischen Buchftaben, 3. B. שבר fur שבן, חיה für היחוד, איבוחה für איבוחה, auch Aenderung der Construction namentlich beim אווות מאוסו וישבר הלוה בשוב הלוה וישובו הלכר ושבר אלפר הלוה משבר fur הידוע כרע u. a. 2) Die öftere Aunaherung ber hebraifchen Orthographie und Bortform jum famaritanischen Dialect, 3. B. שבת für בער , שבה für חפר, באר für אבליהם אבליהם für הבליהם, צחקת für בחקתי, דעתקן für ירעתין (אַחַקּהָ u. a. 3) Die Conformationen ber Parallelstellen, 3. B. היחשת אם fur הששת אם Genes. 18, 29. 30 mit Rudficht auf B. 28, 31, 32, ober בביר fur אחיר Genes. 37, 4 mit Rudficht auf B. 3; namentlich bie Erganzung und Erweiterung ber furgeren Stelle aus der ausführlicheren, g. B. Benef. 42, 16., wo an die Forberung Josephs, ben jungften Bruder zu bringen, gleich die Erwiederung aus C. 44, 22 angeschloffen wird, derfelbe konne seinen Bater nicht verlaffen, fonft murbe biefer fterben; ober Erob. 6, 9., wo an ben Bericht, daß die Ifraeliten auf bas Zureben Mofes nicht haben achten wollen, gleich aus C. 14, 12 ihre Erwiederung ange-Schloffen wird: "Laß doch ab von une, daß wir den Alegyptiern dienen, benn es ift beffer ic. 4) Die Aenderung von Ausdrudemeisen, welche Die Burde der Gottheit zu beeintrachtigen ichienen, wie 3. B. an vier pentateuchischen Stellen bie Bertauschung ber zu Banden gehörenden Mehrzahl mit ber Einzahl (Genef. 20, 13. 31, 53. 35, 7. Erod. 22, 9), dann bei Beschreibung von Theophanien bie Ber-

taufchung bes einfachen שלהים tim יהוח rober מלהים (Engel Gottes) ober קלה קלה (Engel Zehovas), weil es bie Samaritaner Gottes unwurdig erachteten. felbft zu erscheinen, endlich die Milderung farter Anthropomorphismen, und 3. B. Bertauschung bes רהר אף יהוה mit bem häusigeren ההרה (Deut. 29, 19), ober des צור מהללך mit צור מהללד (Deut. 32, 18). Außer folden Abweichungen jedoch, und einigen anderen, bie in Berfeben und Digverftandniffen ibren Grund haben mogen, tommen auch noch andere vor, Die icon in bem Exemplar. bas bie Samaritaner erhielten, fich befunden haben muffen, weil fie auch von alten Uebersetzungen ausgedrückt werden, die vom samaritanischen Pentateuch unabhängig היה משניהם לבשר 3. B. ber samaritanische Text Genes. 2, 24: היה משניהם לבשר מחד fatt des masorethisch-hebr. הַרּהּ לַבַשֵּׁר מָחַר, aber das משניהם bruden auch bie Septuag., die Peschito, hieronymus und Pseudojonathan aus. Genef. 4, 8 hat jener Text nach נלכת השרת Busat ויממר קץ אל הבל מחיו ben Busat, biefen bruden aber auch die Septuag., die Peschito und hieronymus aus. Benef. 7, 3 hat ber Gamaritaner מעורת חשמים, aber masorethischebr. מעות השמים המהור gratt bes masorethisch bas hinun bruden auch bie Septuag, und die Peschito aus. Genes. 24, 45 hat ber Sam. קשַקרנַר-נַא משקני כא מעם מים מכדן, Stellen biefer Art kommen nun im fam. Pentateuch noch gar viele vor, und es mare eine vollstanbige Zusammenstellung berfelben munschenswerth. Wir haben somit in biefem Pentateuch zweierlei Abweichungen vom masorethisch = hebräischen Texte. Die Einen rühren von den Samaritanern selbst her und können darum bei der Krage nach der Damaligen Beschaffenheit bes bebraifchen Bibeltextes nicht in Betracht fommen. Die Andern sind auch in alten Uebersetzungen ausgedrückt und muffen sich baber fcon in dem Exemplare befunden haben, welches die Samaritaner von den Juden erhalten haben. Diese letteren nun find geeignet, über bie Beschaffenheit bes bamaligen bebräischen Bibeltextes Licht zu verbreiten; und es wird aus ihnen jebenfalls so viel ersichtlich, daß jener Text, wenigstens in vielen Exemplaren, von unserm jetigen masorethisch-bebräischen Texte mehrsach abwich. Gine andere Frage jedoch, und fofern es fich um fritischen und eregetischen Gebrauch bes fam. Bentateuchs handelt, die Hauptfrage ist, was von diesen Abweichungen zu halten sei. Und bier mare ficher eine unbedingte Berwerfung berfelben ebenfo verkehrt als eine unbedingte Bevorzugung vor dem masorethisch - bebraischen Texte. Go wird, um bei ben wenigen angeführten Beispielen fteben zu bleiben, jenes nurch chen beit ben Busammenhang gefordert und ift wahricheinlich als ursprünglich anzusehen; ebenfo bas השהור als nähere Bestimmung bes לוק Genes. 7, 3 (vgl. Pentateuch VIII. 288). Dagegen ift ber Bufat כוכם כורם מכדך Genef. 24, 45 augenfällig nur eine willfürliche Conformation aus B. 43. beffelben Cap. Diefe wenigen Andeutungen zeigen schon hinlänglich, daß der samar. Pentateuch auch für die pentateuchische Rritit und Exegefe von nicht geringer Bichtigfeit ift. Bergl. Berbft, Ginleitung in's U. T. I. 102 ff. Gesenius, de Pentateuchi Samaritani etc. und die daselbst angeführten Schriften über ben samaritanischen Pentateuch. [Welte.]

Sambuga. J. M. Sailer hat diesem seinem würdigen Freunde ein würdiges Denkmal gesetht in der Schrift: Sambuga, wie er war. Parteilosen Kennern nacherzählt. München 1816, wovon ein Auszug im Felder'schen Gelehrten- und Schriftsteller-Lexikon II. Bd. S. 244—262 gegeben ist. — Sambuga, Joseph Anton Kranz Maria wurde am 2. Juni 1752 zu Welldorf bei Heidelberg geboren aus einer frommen Familie, die aus der Nähe von Como stammte. Frühe verlor er die Mutter und mit 16 Jahren auch den Vater. Der Wunsch der sel. Mutter; daß er Priester werden sollte, war ihm heilig und eine Neise nach Italien half diesen Wunsch aussühren, wo lebendige Muster der Frömmigkeit einen tiesen Cindural auf den Jüngling von kaum 18 Jahren machten. Am 2. April 1774 ward er in Italien zum Priester geweiht und las in Como seine erste Messe, woraus ihm

Sunde von Sarbica beriefen, sagt biefe selbst ausdrücklich in ihrer epistola encycl. bei Athanas. Apologia contra Arianos n. 44, und daß fie es auf ben Bunsch des Papftes Julius I. und anderer angesehener Bischöfe gethan, erfahren wir von Raffer Conftans (bei Athanas. Apologia ad Constantium n. 4). III. 218 bie brei Grunde ihrer Berufung gibt bie Synobe (l. c.) an: bag 1) alle Zwistigkeiten (namentlich megen ber erfolgten Abfegung bes bl. Athanafius, bes Marcellus von Ancora und Bischofs Paul von Conffantinovel) gehoben, 2) alles Kaliche in ber Religionelehre getilgt und 3) ber mahre Glaube an Chriffus von Allen festgehalten werde. IV. Um Früheften tamen die Abendlander, benen fich auch manche griechische eifrig nicanifc gefinnte Bifchofe angeschloffen hatten, zu Sardica an; aber auch bie eusebianische (bem Arianismus gewogene) Partei machte fich auf ben Weg, voll Soffnung, ihre fruberen Beschluffe gegen ben Athanafius und bie übrigen Gegner auch in Sardica aufrecht halten zu fonnen. Dabei verließen fie fich namentlich auf ben Schut des ihnen gunftigen Kaiscrs Constantius und zweier hohen Beamten, Musanius und Sesychius, die ihnen berfelbe nach Sardica mitgegeben batte und burch beren Unterfingung fie zu fiegen verhofften. Der Gusebianer maren es 76, ber Orthodoren mahrscheinlich 97, wie am besten bie Ballerini in ihrer Ausgabe ber Werke Leo's d. Gr. T. III. p. XLII. segg. zeigten. — Papft Julius war nicht in eigener Perfon erichienen, fondern ließ fich burch zwei Priefter Archibamus und Philorenus vertreten; beghalb führte Dfius von Corduba (f. b. A.) ben Borfit, und neben ihm ragte besonders Bischof Protogenes von Sardica hervor. Außerbem treffen wir unter ben berühmteren orthodoxen Bifchofen gu Sarbica auch ben hl. Maximus von Trier, Beriffimus von Lyon, Protafius von Mailand, Severus von Ravenna, Januarius von Benevent, Bincentius von Capua u. A.: namertlich aber febr viele nicanisch gefinnte griechische Bischofe aus Macebonien und Achaia. — Schon auf bem Bege nach Carbica thaten bie Gufebianer, sobald fie erfuhren, daß auch Athanafius, Marcell von Ancyra und Afclevas von Baza (ben fie auch abgesett) bort eingetroffen seien, einen auf Bernichtung bes gangen Friedenswerkes abzielenden Schritt. Gie hielten nämlich jest ichon eigene Conciliabula, und erwirften von allen ihren Begleitern burch Drohungen bas Berfprechen, an ber Synode gar feinen Antheil nehmen und fich alebald fammtlich wieder von Sardica entfernen zu wollen, wenn man dem Athanasius und ben andern von ihnen Abgesetzten Sitz und Stimme auf der Synode gestatte. In Sardica angekommen bewohnten fie miteinander ein Saus, um flets eine geschloffene Partei au bilben und nur zwei von ihren Begleitern, die Bischöfe Afterius aus Arabien und Macarius aus Paläflina, magten zu ben Orthodoxen überzutreten, wofür fie Raiser Conflantius nach Beendigung ter Synode exilirte. — Gang beffurzt aber murden bie Eusebianer, als sie borten, Athanasius und fehr viele Andere, Bischofe und Priefter 2c. seien bereit, als Kläger und Zeugen gegen Erftere und ihre Gewalt= thaten aufzutreten, ja fie murten die Retten und Gifen vorlegen, womit bie Eusebianer fie mighandelt. Unter folden Umftanten maren die wiederholten Berfuche ber Orthodoren, die Eufebianer zur Theilnahme an der Synode zu bewegen, völlig vergeblich; im Gegentheil beschlossen Lettere schon nach wenigen Tagen, Sardica wieder zu verlaffen, unter tem Bormande, ber Raifer (Conftantius) habe ihnen schriftlich von feinem Siege über bie Perfer Rachricht gegeben, und bieß zwinge fie gur alebalbigen Abreife, mahricheinlich um ihn zu beglücknünschen. — Dit biefer Rlucht ber Unkläger hatte ber ganze Proceg gegen Athanafius und feine Genoffen leichtlich als beendigt angesehen werten fonnen; aber um den Gusebianern fpatere Einreden möglichst abzuschneiten, beschloß bie Synode, bie ganze Cache und alle früher schon für und gegen Athanasius abgegebenen Zeugnisse auf bas Gorgfältigfte zu untersuchen. Die Ucten ergaben, bag bie Untlager pure Berlaumber feien, bag Arfenius, welchen Athanafius getottet haben follte, noch lebe, und bem Meletianer Jschyras kein Kelch (auf Befehl bes Athanafins) zerbrochen worten fei. —

Darauf wendete fich bie Synobe gur Untersuchung über Marcell von Anevra und glaubte fich in Betreff feiner Orthodoxie beruhigen zu konnen (val. b. Art. Marcellus von Ancyra). Ebenso murbe brittens auch Afelepas von Gaza fur unfculbig erflart, bie Gusebianer bagegen vieler Gewaltthatigfeiten und Ungerechtiafeiten, auch der Wiedererregung der arianischen haresie für schuldig befunden. Die Spnobe fprach befihalb bie Wieberein fegung bes Athanafins, Marcell, Afclepas und ihrer Genoffen, ben Bann und Abfegung aber über bie Saupter ber Gufebianer Theodor von Beraclea, Narciffus von Neronias, Acacius von Cafarea, Stephan von Antiochien , Urfacius von Singibunum , Balens von Murfia , Menophantes von Ephesus und Georg von Laodicea aus. — Wie wir wiffen, hatte bie Spnobe von Sarbica noch bie weitere Aufgabe, auch über bie fcmankend gewordene Rechtgläubigkeit eine befinitive Erklärung abzugeben. Einige verlangten barum bie Aufstellung eines neuen Symbolums, die Synode ging jedoch nicht barauf ein, sonbern erklarte bie nicanische Formel fur genugend, burchaus fehlerlos und fromm. Deffungeachtet tam fpater eine angeblich fardicenfische Formel in Umlauf, welche jeboch Athanafins und bie mit ihm im 3. 362 zu Alexandrien versammelten Bifcofe für falich erklärten. Bas bemnach Theodoret (hist. eccl. II. 8) als farbicenfifches Symbolum mittheilt und Daffei in einer alten Ueberfetung in ber Bibliothet zu Berona fand, ift nur ber Entwurf eines Symbolums, welcher ber Spnobe proponirt aber von ihr nicht angenommen wurde (Ballerini in ibrer Ausgabe der Werfe Leo's Tom. III. p. XXXIX.). — Die Synode von Sarbica wollte aber auch für die Disciplin forgen und ftellte beghalb noch eine Reibe von Canonen auf, von benen manche fehr berühmt und nachhaltig in ber Rirche wirtfam geworden find. Diefelben wurden lateinisch und griechisch zugleich redigirt und es weichen beide Driginalterte in Inhalt und in ber Rumerirung oftere von einander ab. Wir richten uns im Nachstehenden nach bem griechischen Texte, mabrend Ban-Efven in feinen Scholien zu biefen Canonen ben lateinischen Text zur Grundlage genommen hat. (Commentar. in canones et decreta etc. 1754 p. 265 sqc.) Canon 1 und 2 verbieten die Translocation auf ein anderes Bisthum unter Anbrobung ber reductio ad communionem laicalem. 3) Rein Bischof barf in eine andere Kirchenproving geben, um bort geiftliche Sandlungen, besondere Ordinationen vorzunehmen, außer er fei von bem Metropoliten und den Bifchofen jener Proving berufen. Das Bericht über einen Bischof fteht ben Comprovincialbischöfen gut; "aber wenn ein abgesetter Bischof eine gute Sache zu haben glaubt, fo bag eine neue Untersuchung eintreten sollte, so foll aus Ehrfurcht gegen bas Anbenten bes Apostels Petrus nach Rom geschrieben werden an Papst Julius, bamit er, wenn es nothig ift, aus ben Bifchofen, bie ber betreffenden Proving nabe find, ein neues Gericht niederfete, und felber die Richter (hiezu) bestelle." Läßt fich aber nicht erweisen, bag bie Sache einer neuen Untersuchung bedarf, fo foll das erftinstangliche Urtheil nicht aufgehoben, "fonbern vom Papfte bestätiget werben." Gleichfalls auf die Appellation an Rom beziehen fich auch bie zwei nächstfolgenden Canones, Rr. 4: "wenn ein Bifcof abgefest wurde burch das Urtheil diefer Bifcofe, die in ber Nachbarfchaft find, und er verlangt, baß ihm nochmal eine Bertheibigung zu Theil werde, fo barf nicht früher für feinen Stuhl ein Underer bestellt merben, bis ber Bifchof von Rom barüber geurtheilt und Entscheidung gegeben bat;" und Canon 5: "wenn ein von feinen Comprovincialbischöfen abgesetter Bischof nach Rom appellirt hat, und ber Papst eine neue Untersuchung fur nothig erachtet, 10 foll er, der Papst, an die Bischöfe schreiben, die der betreffenden Proving am nachften find, bamit fie bie Sache genau unterfuchen und einen der Wahrheit gemäßen Urtheilsspruch abfassen. Wenn aber ein folder, ber nochmal gebort werben will, ben romifden

Bifchof zu bewegen vermag, daß er Priefter feiner eigenen Umgebung abordne, bamit fie in Berbinbung mit ben bestellten Bifcbfen bas Bericht zweiter Inftang bilben, und babei bas ihm (bem Papfte) gebuhrende Unfeben genießen (b. h. bas Prafibium wie Petrus be Marca erflart); fo foll bieg bem Papfte freifteben. Glaubt er aber, bie Bifcofe allein genügen zu biefem Gericht und biefer Entscheidung. fo foll er thun, mas ihm gut bunft." - Diefe brei eben mitgetheilten Canones find von jeber Gegenftand ber lebhafteften Controverfe, namentlich zwischen Gallicanern und Curialiften gewesen. Da ich jedoch eine ausführlichere Erorteruna biefer wichtigen Sache in der Tübinger Quartalfchrift (1852 Heft 3) gegeben, fo mag es genugen, bier nur bas Resultat bavon mitzutheilen, wornach bie fraglichen Canones Folgendes enthalten: a) ist ein Bischof von seinen Comprovincialen (auf ber Provincialfpnode) abgefest worden, und glaubt er boch eine gerechte Sache ju haben, fo kann er nach Rom appelliren, und zwar entweder felbst (Can. 5), ober burch Bermittlung feiner Richter erfter Inftang (Can. 3). b) Rom enticheidet nun, ob ber Appellation Raum gegeben werden foll ober nicht. In letterem Falle bestätigt es das erstinstangliche Urtheil, im andern Falle bestellt es ein Gericht ameiter Inftanz (Can. 3). o) Bu Richtern zweiter Inftanz mahlt Rom Bischöfe aus ber Nachbarichaft ber fraglichen Rirchenproving (Can. 3 u. 5); ber Pauft fann aber auch d) eigene Legaten biefem Berichte beiordnen, welche bann in feinem Ramen ben Borfit führen (Can. 5). e) Falls nun ein Bifchof, ber in erfter Inftang abgefest wurde, nach Rom appellirt, barf fein Stuhl nicht an einen Andern vergeben werben, bis Rom entichieben, b. h. entweber bas Urtheil erfter Inftang beftatigt, ober ein Gericht zweiter Inftanz angeordnet hat (Can. 4). Ift letteres geschehen, so versteht sich ohnehin, daß das Urtheil der zweiten Instanz abgewartet werden muß, ehe über die etwaige Wiederbefegung bes bifcoflichen Stuhls etwas beschloffen werden kann. — Ich füge noch bei, daß sich auf diese 3 Canones befanntlich Papft Zofimus in ber Sache bes Bifchofs Apiarius von Sicca (417) ben Africanern gegenüber berief, und fie für nicanische hielt (vgl. meine Abhandlung über die Acten der erften allgem. Synode ju Nicaa, in der Tübinger Duartalich. 1851 S. 59 u. 63). Canon 6: "wenn zu einer Bischofswahl einer ber Bischofe nicht eintrifft, so foll er schriftlich monirt werden. Erscheint er aber auch jest nicht, fo foll man ohne ihn zur Bahl schreiten. Sandelt es fich um Aufftellung eines Metropoliten, fo follen auch die Bischöfe ber Nachbarproving eingeladen werden." Einen ganz anderen Ginn gibt der lateinische Text (welcher biesen Canon bei 3fibor als Rr. 6, bei Dionys und in ber Prisca als Mr. 5 und 6 gablt), also: "wenn in einer Proving, wo früher viele Bischofe waren, nur mehr Einer übrig ift (z. B. burch Seuche ober Krieg), und es will biefer aus Nachläffigfeit feinen weitern Bifcof ordiniren, bas Bolf aber wendet fich an die Bifcofe der benachbarten Proving, um durch diese zu weitern Bischöfen zu gelangen, so muffen diese Nachbarbischöfe fich querft mit jenem einzigen Uebrigen in ber Proving in Berbindung fegen und ibm vorstellen, das Bolt wolle einen hirten; baranf aber follen fie in Gemeinschaft mit ihm ben neuen Bifchof ordiniren. Gibt er jedoch auf ihr Schreiben feine Antwort, und will er alfo an der Orbination fich nicht betheiligen, fo follen fie Diefelbe auch ohne ibn vollzieben und ben Bunfden bes Bolfes entfprechen." Die Canones 7, 8 und 9 beschränken und unterfagen den Bischöfen größtentheils den Besuch bes kaiferlichen Hoflagers. Rur, um für Unglückliche zu fleben, durften fie dort erscheinen, noch lieber einen Diacon dabin abschiefen (Can. 8); und bieß nur unter Mitwiffen bes Metropoliten, der dann auch seinerseits einen Diacon an den hof schickt (Can. 9), um die Bitte zu unterftugen ober ihr mohl auch entgegenzutreten. Can. 10: "es foll Niemand mit Ueberspringung ber untern Stufen des Clericats Bischof werden." Can. 11 und 12: "ein Bischof foll ohne bringende Geschäfte nicht langer als brei Bochen von feiner Gemeinde abwefend fein, und foll auch in ber Cathedrale bes

andern Bischofe, in beffen Diocese er wohnt, nicht functioniren." Can. 13: " .. ein Clerifer, ber von seinem Bischof excommunicirt ift, barf von einem andern Bischof nicht in die Gemeinschaft aufgenommen werden;" aber Can. 14: "ber von feinem Bijchof ausgeschloffene Elerifer barf an ben Metropoliten appelliren, ober ift biefer abwefend, an ben nachften Bifchof." - Der lateinische Text bat nach biefem Canon noch einen weitern (als Dr. 18, ber lateinischen Numerirung nach), ber im griechisch en Texte fehlt, des Inhalts: "tein Bischof barf ben Clerifer eines Andern für seine Diocese weihen." Can. 15: "stellt ein Bischof einen fremden Clerifer ohne Buftimmung von beffen eigenem Bifchofe an, fo ift folche Unftellung ungultig." Can. 16: "wie die Bifchofe, fo burfen auch andere Cleriter fich nur brei Wochen in einer fremden Diocefe aufhalten." Can. 17: "Mur ein unrechtmäßig vertriebener Bifchof barf langer in einer fremben Stadt verweilen." Can. 18 und 19 betreffen einen Specialfall ber Rirche von Theffalonich (nämlich ehemalige Streitigkeiten um ben bifchöflichen Stuhl) und wollen, daß ben früheren Parteimannern verziehen werbe. Can. 20 ift ein Rachtrag ju bem obigen Berbote (Can. 7, 8 und 9), an bas Hoffager zu gehen, und verordnet, die Bischöfe an der öffentlichen Landstraße follen über ihre reisenden Collegen Controle führen. Der lateinische Text, ber biefen Canon ale Dr. 11 aufführt, hat noch einen fleinen Zusat bazu, ale Can. 12, bes Inhalts: "ber Bischof an der Landstraße soll seinen Collegen zuerst warnen." — Außer biefen Canonen besigen wir noch brei wichtige von der Sardicenfer Synode berrührende Urfunden, namlich 1) bas encyclische Synodalschreiben an alle Bischofe ber Christenbeit; 2) ein Schreiben an die Gemeinde von Alexandrien, die Unschuld bes Athanasius betreffend, und 3) ein Schreiben an Papst Julius, worin bas Concil anerkennt, daß er trifftige Grunde des Nichterscheinens gehabt habe, und ibn von ihren Beschluffen benachrichtigt. — Bon zweifelhafter Mechtheit bagegen find noch einige weitere Urkunden, welche Scipio Daffei in einem Beronefer Cober bor etwas mehr als 100 Sahren aufgefunden hat (abgedruckt bei Mansi, Collect. Concil. T. VI. p. 1217 sqq. und Ballerin. Opp. S. Leonis, T. III. p. 607 sqq. — V. Wie icon oben bemerkt wurde, hatte die eufebianische Partei nach kurger Zeit Sarbica wieder verlaffen. Gie mahlte jest bas benachbarte Philippopolis zum Berfammlungsorte und erliegen bier eine ebenfalls aber falichlich von Sardica aus batirte Encyclica, worin fie ihre Trennung von ben übrigen Bifchofen ju rechtfertigen suchten (weil man bem Athanafius zc. Sit und Stimme eingeräumt habe), Die Häupter ber Orthodoxen mit Borwurfen überhauften, Dieselben, namentlich ben Dfius, Protogenes von Sardica, Athanasius, Marcell von Ancyra, Asclepas von Gaza, Papft Julius und Maximus von Trier mit bem Banne belegten und endlich noch ihr Glaubenebekenntniß beifügten, welches mit ber fogenannten vierten und fünften antiochenischen (eusebianischen) Formel beinahe völlig gleichbedeutend ift. — VI. Alle diese Urfunden und Actenstücke, die sich auf die Synode von Sardica und bas Conciliabulum von Philippopolis beziehen, finden fich gesammelt im erften Banbe ber harduin'ichen, und vollftändiger im britten Banbe ber Manfi'ichen Collectio Conciliorum, nur die von Maffei entbedten Stude (bavon oben) finden fich bloß im sechsten Bande bei Mansi und bei Ballerini l. c. VII. Endlich fragt sich noch, ob die Synode von Sardica den allgemeinen Concilien beizuzählen fei ober nicht, und hiebei ift vor Allem zu untersuchen A. ob fich aus ihrer Geichichte und ihrem eigenen Berlaufe der veumenische Charafter erfcliegen laffe. 1) Dag fie als eine allgemeine Sonote beabsichtigt war, ift unläugbar, indem die beiden Raifer auf den Wunsch des Papftes alle Bischofe bes Drients und Occidents nach Sardica beriefen. 2) Auch kann man nicht fagen, daß die Synode nach dem Weggange der Eusebianer nur mehr eine Bersammlung: ber Occidentalen gewesen sei, indem ja, wie befannt, auch viele Griechen anwesend waren. 3) Auch der Umstand, daß nur 97 (orthodoxe) Bischofe zu Gar-Dica waren, murbe ben Charafter ber Decumenicität nicht hindern, wenn bie.

Gefammtheit ber abwesenden Bischofe nachträglich beigeftimmt hatte. Allein gerade bieß geschah eben nicht gleich Anfangs, und aus ber Apologie bes bl. Athanafins gegen die Arianer c. 50 feben wir, daß um's 3. 350 noch nicht mehr als etwa 200 von ben zu Sardica nicht anwesend gewesenen Bischöfen die Beschlüffe biefer Synobe nachträglich unterzeichnet haben. Ungefähr bie Sälfte bavon (94) waren Aegypter, bagegen zeigen fich unverhältnismäßig wenige Namen aus Africa, noch weniger aus Affen. Auch hat Raifer Conftantius unserer Synobe von Anfang an bie Anerkennung verweigert. B. Ift aber berfelben nicht wenigstens fpater bas Unsehen einer örumenischen zuerkannt worden? 1) Um dieß zu behaupten, beriefen fich Natalis Alexander u. A. barauf, daß schon einige Jahrzebende nach Abhaltung unserer Synode ihre Canones zu Conftantinopel (auf ber Synode im 3. 382) und zu Rom (von Papft Zosimus) für nicanisch citirt worden feien: baraus gehe hervor, daß bie Synobe von Sarbica als ein Unbang ber nicanischen und somit wie diese für öcumenisch betrachtet worden fei. Allein in Bahrheit murben in manchen Canonensammlungen bie Canones verschiedener Synoben aneinanber gereibt, ohne neue Aufschriften, fo daß bann von fpateren Lefern alle gufammengestellten einem und bemselben Concil zugeschrieben werden konnten. Die Citation ber farbicenfischen Canones unter bem Namen nicanischer ift barum nur aus einem Jrrthume abzuleiten, und beweift für bie Decumenicität unferer Sonobe nicht Ebenso wenig erhellt bieß 2) baraus, bag Athanasius fie eine das Geringfte. μεγάλη σύνοδος nennt (Apol. c. Arian. c. 1), und Sulvitius Severus (hist. lib. II.) fagt, fie fei ex toto orbe convocata, ober Socrates (II. 20) angibt: "Athanafius und andere Bifcofe hatten eine ocumenische Synobe verlangt, und es fei nun bie zu Sardica berufen worden." All' dieß geht ja nur darauf, daß fie als öcumenische intenbirt mar. 3) Richtig ift, daß Raifer Juftinian in feinem Ebict über bie brei Capitel vom 3. 546 (bei Sarduin III. 317) fie eine ocumenische nennt, allein der Ausdruck universale concilium hat noch eine engere Bedeutung, und werden damit auch Synoden bezeichnet, die ein ganges Patriarchat umfaßten (vgl. Harduin T. I. p. 962). 4) Augustin kannte unsere Synode gar nicht und wußte nur, daß die Eufebianer ein Conciliabulum zu Sardica gehalten hätten (Auguftín contra Crescon. lib. III. c. 34. und lib. IV. c. 44. und Ep. 44. (früher 163) ad Eleusium c. 3). Diefes Nichtwiffen mar rein unmöglich, wenn unfere Synobe für eine allgemeine galt. 5) Nicht zu überfeben ift weiterhin, baß Papft Gregor b. Gr. und ber hl. Gfibor von Sevilla, alfo Auctoritäten erften Range, und nach ihnen manche Andern, bei Aufgablung ber alteften beumenischen Synoben bie von Sarbica austaffen und nur bie von Nicaa, Conftantinopel, Ephefus und Chalcebon aufführen, welche Gregor (Epist. lib. II. ep. 10) mit ben vier Evangelien 6) Richtig ift, daß bas vierte allgemeine Concil zu Chalcedon bie Spnode von Sardica megen ihrer Befdluffe gegen die Arianer belobte (Sarduin T. II. p. 647); aber eine Erklärung über ben öcumenischen Charakter berselben ist darin nicht im Geringsten enthalten. 7) Ganz richtig ist weiterhin, daß das Trullaner Concil in seinem 2. Canon dem seitherigen Schwanken der Morgenländer in Betreff unserer Synode badurch ein Ende zu machen suchte, daß es ihre Canones ausbrucklich approbirte (Harbuin T. III. p. 1659); ba aber biese nicht nach ben nicanischen, sondern erft binter benen ber Synoden von Ephesus und Chalcedon aufgeführt und mit denen von Carthago zugleich genannt werden, fo ift beutlich, daß das Trullanum die Synode von Sardica nicht zu den allgemeinen rechnete. 8) Auch bie alten Canonensammlungen sprechen eber gegen als für bie Decumenicitat ber Synode von Sardica, indem in mehreren derfelben die fardicenfischen Canones ganglich fehlten, mahrend fie gewiß von jedem Sammler forgfältigst aufgenommen worden waren, wenn man fie fur ocumenisch gehalten hatte. 9) Rachbem die fardicenfischen Canones durch die Trullaner Synode auch für die gesammte griechische Rirche approbirt waren, konnte man unbedenklich sagen: "bie ganze Rirche

anerkenne fie." Co fprach fich benn auch Popft Nicolaus I. aus (omnis ecclesia recipit sc. eos, bei Sarbuin T. V. p. 135 und 814); barin liegt jeboch nicht. baf er unfere Spnobe fur veumenisch erklart habe, benn auch von manchen anbern alten Concilien, 3. B. Ancyra, Reocafarea wurden bie Canones allgemein anerkannt. ohne daß diese Synoden selbst deghalb für öcumenisch verehrt worden wären. 10) Beachtenswerth ift auch, wie fich bie Bertreter und Sprecher ber fatholifden Kirche auf der Spniode zu Florenz (1439) in den Disputationen mit den Griechen über biefen Gegenstand aussprachen. Sie erwähnen bier (namentlich Bischof Andreas von Rhobus) ber 7 erften allgemeinen Concilien, rechnen aber bas farbicenfifche nicht barunter (harbuin T. IX. p. 97. 98), obgleich fie kurz zuvor auch von biefem gesprochen und gefagt hatten, baffelbe fei im britten (funften) Canon bes zweiten allgemeinen Concils eine "Synobe ber Abenblanber" genannt und beftatiat worben (Sarbuin T. IX. p. 95. 96). 11) Dazu fommt noch, bag bie romifden Cenforen ber Rirchengeschichte bes Natalis Alexander beffen birecte Behanptung, die Synobe von Sardica fei beumenifc, mit einer Cenfurnote belegten (f. Natal. Alex. hist. eccl. Sec. IV. T. IV. p. 460. ed. Venet. 1778), ficherlich befibalb, weil bie firchliche Auctorität bieß niemals behauptet hatte, und barum eine fo entschiedene Affirmation, wie sie Natalis Alexander auffiellte, nicht gebilligt werden wollte. C. Wenn aber auch feine einzige firchliche Auctorität ben öcumenischen Charakter ber Synobe von Sarbica ausgesprochen hat, fo ist dieß boch von Seite mancher angesehener Gelehrter gefcheben, namentlich von Baronius (Annales ad ann. 347. n. 7-9), Natalis Merander (Hist. eccles. Sec. IV. Diss. 27. Artic. III. p. 456. ed. Venet. 1778), ben Brubern Ballerini (in ihrer Ausgabe ber Opp. S. Leonis M. T. III. p. XLIX.), Manfi (in f. Bufagen zu Ratalis Alexander 1. c.), Palma (Praelectiones hist, eccl. Romae 1838. T. I. P. II. p. 85) und Andern. D. Den Gegenfag hiezu bilden jene Gelehrten, welche der Synode von Sardica ben Rang einer öcumenischen absprechen, und zwar befondere Bellarmin (de controversiis fidei, T. II. p. 5. et p. 3. edit. Colon. 1615), Petrus be Marca (de concord. sacerd. et imp. lib. VII. c. 3. n. 5), Ebmund Richer (hist. Concil. general. T. I. p. 89), Remi Ceillier (histoire des auteurs sacrés, T. IV. p. 697), Stolberg (Geschichte ber Religion Jefu, Bb. X. S. 490), Samuel Baenage (Annales ad ann. 347) und Andere. Auch Fleury, Drfi, Sacharelli, Tillemont, Dupin, Ruttenftod, Robrbacher, Berti und viele andere katholische Sistoriker haben unsere Synobe theils ausbrücklich, theils ftillschweigend nicht zu ben allgemeinen gerechnet. Gine eigenthumliche Stellung nimmt Spittler ein, indem er bas Concil von Sarbica zwar fur beumenifc, aber nicht für allgemein verbindlich erklärt. Unter veumenisch verfteht er nämlich jebe Synobe, zu ber bie Bifchofe bes Morgen- und Abendlands ordnungsmäßig berufen waren; allgemein verbindlich aber, meint er, feien folche beumenischen Concilien nur burch faiferliche Reception geworden, woran es nun eben ber Sarbicenfer Synobe, wenigstens im Morgenlande gefehlt habe (Spittler, fritifche Untersuchung ber farbicenf. Schluffe, in f. gefamm. Werken, Bb. VIII. S. 147 ff.). E. Nach alle bem find wir nun, glaube ich, nicht berechtigt, bie Synobe von Sarbica ben brumenischen an- und einzureihen, muffen aber boch zugleich behaupten, baß bicfelbe schon frühe und durch alle Jahrhunderte herab sich eines großen Ansehens in der orthodoxen Rirche erfreut habe.

Cardinien, f. Italien.

Carepta (reak, Sagenta ober Saganta, Sageg 9a bei Joseph. Flav.), eine phonicische Stadt am mittelländischen Meere in halber Entsernung zwischen Sidon und Lyrus, und wahrscheinlich der ersteren gehörig oder unterthan; das sagt wenigstens Eusedius im (Inomast. ausdrücklich, und beutet dahin der Beisa Sarepta Sidoniorum in 1 Kon. 17, 9. Luc. 4, 26. — Außer der bekannten Thatsache, daß

Elias während der Ziährigen Hungersnoth in Jfrael sich daselbst bei der Wittwe aushielt und ihren Sohn von den Todten erweckte, wird Sarepta nur noch bei Abbias v. 20 als nördlicher Endpunct genannt, bis wohin die Cananäer wohnen und auch der Eroberungszug Jfraels sich ausdehnen soll. Aus andern Nachrichten (Sidon. Apoll. XVII, 16. Fulgent. Myth. II, 15) kennt man die gute Weinlage des Ortes. Noch zu den Zeiten der Kreuzsahrer war der Hafen desselbst und selbst befestigt; sie errichteten daselbst ein latein. Bisthum und erdauten zu Ehren des Propheten Elias eine Capelle. Das heutige Dorf Surasend ((), welches den

Namen der alten Stadt trägt, liegt aber nicht mehr unmittelbar am Meere, sonbern eine halbe Stunde entfernt auf einer Unhöhe (Neland S. 987. Russegger III. 195. Robinson III. 690 ff.) — Der Bischof von Sariphäa, dessen Unterschrift auf dem Concil zu Jerusalem im 3. 536 erscheint, gehört schwerlich Sarcpta an, sondern eher dem bei Ramla liegenden Flecken ähnlichen Namens. [S. Mayer.]

Carg, f. Begrabniß.

Saron 7ing (Ebene) LXX. Sagor, Vulg. Saron, ist ein Theil einer ber brei Längenzonen Spriens und zwar der westlichsten, des tiefliegenden Ruftenfaumes am mittellandischen Meere, ber eine geringe Breite nur von wenigen Stunden bat und oft von Borbergen und Borgebirgeklippen auf schmale Uferrander und enge Strandlinien gurudgewiesen ift. Der Theil biefes Ruftenftriches vom Borgebirge Carmel ober genauer von Dor (Cantura) bis Joppe, mo ein Sugelvorsprung Die Scheibe bilbet, ift bas Saron ber Bibel, eine etwa 10 teutsche Meilen lange und bei Joppe etwa 4 teutiche Deilen breite Ruffenebene. Schon Gufeb und hieronym, fagen im onomast: "A Caesarea Philippi usque ad oppidum Joppe, omnis terra, quae cernitur, dicitur Saronas." Bu ber Bibel wird fie als ausnehmend fruchtbar (Bef. 33, 9), als fettes Weiteland (1 Chron. 5, 16. 27, 29) und als prangendes Blumengefilde (Cant. 2, 1. Jef. 35, 2) gerühmt. 3m Thalmud wird ber Bein von Garon au vielen Stellen (Mischna tract. Nidda. 2, 7. in Gemara, Schabbat fol. 77, 1. Schir haschschir. rabba fol. 36, 2) als ein Wein gepriefen, der 2 Theile Waffer vertrug, also modegogos war Plin. h. n. XXIII. 1. Ju Mischna Kibaim (2, 6) ift ein besonderes jugum saronilicum שוכל השרובי erwähnt, was auf Acerban jener Gegend beutlich hinweift. Dieß bestätigen zum Theile auch neuere Reifende. Mariti fand die Ebene mit Gurfen bebaut, (Monro I. 75) sah weißen Klee, Zwergtulpen und rothe Ciftusröslein blühen. Chateaubriand S. 54. erzählt; "Wir fdritten von Joppe nach Ramla reisend in die Ebene von Saron vor, beren Schonheit die Schrift rühmt. Als der Pater Neret im Monat April 1713 hindurch ging, war fie mit Blumen bebeckt. Die Blumen, welche im Frühlinge biefe berühmte Alur bedecken, find weiße und rothe Rofen, Marciffen, Anemonen, weiße und gelbe Lilien, Levtojen und eine Urt wohlriedendes Immergrun." Doch ift dieß alles mit Einschräntung zu verfleben. Nicht ber gange erwähnte Ruftenfirich erfreut fich einer fo uppigen Begetation, benn es wechfeln auch Sandflachen und niedrige Keleplatten besonders im nordlichen Theile berfelben. Buckingham I. 111. und Fr. 210. Strauß fagt Sinai und Golgatha 3. Aufl. S. 405 f. : "In ihren nördlichern Theilen ift fle fandig und mufte, bier aber (im Guden von Joppe) prangt fle in bem lieblichften Schmude. Die üppigen Felder, Die reizenden Garten mit Rofen, Tulpen, Narciffen und Anemonen, Lilien und Levkojen; die Menge ber Heerden, welche in ben Gefilden weiben und in bem Schatten ber anmuthigen Saine fich erquiden, fie erinnern an bas Entzücken, mit dem Salomo von der Blume Sarons redet, und erklären, daß die Lilie Sarons als Bild ber Unschuld in das Wappen ber Kreuzfahrer und in das Frankreichs überging, daß die Rofe Sarons mit ihren Dornen Bild bes hl. Landes in ber Mitte ber Beiben wurde." Diesem nach muß die große Fruchtbarkeit bem füblichen Theile der Ebene vor allem zukommen, daher auch Hieron. in comment. ad Jes. 33 fagt: Saron omnis circa Joppen Lyddamque appellatur regio, in qua

laetissimi campi fertilesque redduntur." unb ad Jes. 65. "pro campestribus in hebraeo שרוֹן Saron ponitur. Omnis regio circa Lyddam, Joppem et Jamniam apta est pascendis gregibus." Diese vorzügliche Beschaffenheit hat bie Ebene ihrer natürlichen Lage zu banken; das Mittelmeer führt ihr milde und feuchte Seewinde gu, bas Sochgebirge im Ruden fuble Lufte, Bechfel ber Jahreszeiten und einen nicht unbebeutenben Wafferreichthum. Die vorzuglichften Gemaffer biefer Gbene find: ber Korabsche (Chorseus bei Ptolem. V. 15. 16) und Zerka (fluvius Krokodilon bei Plin. h. n. V. 17. 5) im Norden zwischen Dor und Cafarea. Gublicher ber Rohrbach (חבר כחב ber Bibel), ber bie Grenge gwifden Ephraim und Manaffe machte (3of. 16, 8, 17, 9, 10); bann ber Rahr Arfuf und am fublichften ber Rahr Andfcheh (ber gefrummte Klug), ber von Ramla ber in großen Serpentinen nordweftwarts bem Meere zueilt und nordlich von Joppe in baffelbe fich ergießt. Es ift baber nicht zu mundern, wenn biefe Chene gerne bewohnt murbe und bedeutenbe Stabte bort erftanden wie Joppe, Lydda, Antipatris (bas alte Rapharfaba) u. a. Auch ein Drt Sarona Sagwras Scheint Act. 9, 35 ermahnt zu fein, ben Mariti S. 350 noch in einem Dorfe, bas früher eine Stadt war, mitten auf ber Ebene auf einem kleinen Berge zwischen Lydda und Arfur erhalten fand. Nach Berggren. III. 162 hat die Ebene auch jest noch viele Dorfer. hieron. und Guseb. Onomast, fprechen noch von einem zweiten Saron, als einer Begend zwischen bem Berge Tabor und bem See Genefareth, das Jef. 33, 9 gemeint fein foll; aber bie Annahme biefes ift ebensowenig nothwendig als bie eines britten jenfeits bes Jordan, bas in 1 Chron. 5, 16 mehrere gefunden haben wollen, wogegen Reland Palaft. 370 und 371. Denn bie nomabifirenden Gabiter konnten auch biefe Gegenden benutt haben, ohnedem weift der Text schon barauf bin, daß fie jene Sutweiden nicht als ihr Eigenthum, sondern nur im Wege einer Uebereinkunft benütten. Umsoweniger gehört hieher Jos. 12, 18 71002, was bie Bulg. falfchlich mit Saron wiedergibt, über beffen Lage jedoch nichts bestimmt werden tann, val. Reil's Commentar über bas Buch Josua S. 235 f. [Vetr.]

Sarpi, Paul, f. Pallavicini und Bellarmin.

Satan, f. Teufel.

Satanianer, f. Meffalianer.

Saturninus, ober, wie einige Griechen ihn nennen, Saturnilus (fo Epiphan, haer, 23, n. 1. Theodoret, haeret, fabul, lib. I. c. 3. Σατορνίλος, ber Berfasser ber sogenannten Philosophumena Origenis lib. VII. n. 28. Saropreilog) ift eines ber alteften Saupter ber fprifchen Gnofis, Schuler bes Menanber (Epiphan. haeres. 23. n. 1. Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 2.) und Mitschüler des Bafilibes (l. c.). Es ift barum von bebeutendem Intereffe, bie zum Theil fehr abnlichen, jum Theil wieder bedeutend von einander abmeichenden Lebrivfteme bes Bafilibes und Saturninus zu vergleichen. Der Schauplat, wo Saturninus wirfte, ift Antiochia in Syrien : Bafilibes wirkte gleichzeitig in Alexandria ; folche Schwindler brauchten natürlich eine Hauptstadt, um glanbige Ohren für ihre phantastischen Träume zu finden. Ihr öffentliches Auftreten fällt in die Regierungszeit des Kaisers Hadrian (117—138). Souft weiß man nichts Räheres von den Lebensumständen bes Saturninus. Sein baretisches Lehrspftem zeigt bie bem Gnofticismus eigenen Brithumer in ber besondern fprifchen Form (f. b. Urt. Onofis), inficirt vom Parsismus und verbramt mit Bibeltexten. Dieses System lautet nach bem altesten Gewährsmann Grenaus (adv. haeres. lib. I. c. 24. n. 1-2. ed. Massuet.), welchen ber Berfasser ber f. g. Philosophumena Origenis (lib. VII. n. 28. p. 244—46. ed. Miller Oxonii 1851) wortlich abgeschrieben bat, also: Es gibt Einen von keinem andern Befen gefannten (agrasos) Bater, welcher die Engel, Erzengel, Rrafte und Mächte erschaffen hat. Sieben Engel haben sodann die Welt und Alles, was barin ift, erschaffen, auch ber Mensch sei ein Geschöpf ber Engel, wobei es folgenber Magen zuging. In ber Sobe erschien vom bochften Befen ein glanzendes Bild

("lucida imagine apparente, " Irenaeus I. c., während es in ben f. g. Philosophum. Origenis I. c. heißt: φωνής εικόνος επιφανείσης, offenbar flatt φωτεινης είκ. Emig.); biefes vermochten aber jene Engel nicht festzuhalten, indem es zu ichnell ihren Bliden wieder entschwand; doch sprachen fie fich gegenseitig Muth zu mit den Borten: "Laft und ben Menichen machen nach bem Bild und ber Aebnlichkeit," b. h. ähnlich bem Bilbe, bas wir geschaut. (Sier liegt einer ber früheften, wenn nicht ber früheste nachweisbare Kall vor, wie bie Baretiter einzelne Schriftterte falfdend und migbrauchend ihre subjectiven Unfichten als Offenbarungemahrheiten anzubringen und durch die Authorität der bl. Schrift zu ftugen suchten; wie in biesem Kall ein Wörtchen ausgelassen wurde, so ward ein anderesmal eines bingugefügt. Diefes wie jenes jum Berderben der Wahrheit.)- Allein bas Gebilbe ber Engel mar fo armfelig, daß es im Staub fich frummte gleich einem Wurm und fich nicht aufzurichten vermochte, indem die Macht der Engel nicht hinreichte, es ftarfer zu machen und emporzuheben. Da erbarmte sich bessen die Kraft in der Sohe († ärw δύναμις, weiter oben ή αθθεντια genannt; beibes foll wohl das höchste Wesen bedeuten), ba es benn boch nach ihrem Bilde gemacht war, und fandte ben Lebensfunken (die Seele) herab, der den Menschen aufrichtete und ihn zum Leben brachte. Diefer Lebensfunke (fo hieß es weiter) kehre nach bem Tod babin gurud, wober er gekommen, die übrigen Bestandtheile des Menschen aber lösen sich in die Elemente auf, aus benen fie genommen worben. Den Erlofer (bie f. g. Philosophum. Origenis lefen bier falfchlich πατερα ftatt σωτηρα, wie aus Frenaus erhellt) erflarte er für ungezeugt, untorperlich und unfichtbar, fo bag er blog bem Schein nach Mensch geworden (Doketismus). Der Gott der Juden (ber Urheber bes Alten Teftaments) fei Einer von ben fieben Engeln, welche die Welt erschaffen haben (biefe haben sich nämlich, nachdem sie vom höchsten Wefen abgefallen waren und sodann die Welt erschaffen hatten, in den Besitz der Welt getheilt, und bei dieser Gelegenheit habe der Judengott das judische Bolt als seinen Antheil bekommen, Epiphan, haeres. 23. n. 1. 2.). Da aber ber Judengott mit den anderen (fechs) Engeln bas bochfte Befen fturgen wollte, fei Chriftus ber Erlofer gefommen, um ben Judengott im Auftrag bes bochften Gottes zu fturgen, und zugleich bie mabren Diener bes bochften Gottes zu retten, nämlich jene, bie ben Lebensfunken in fich tragen. Seltsamer Beise unterschied nämlich Saturninus (was noch Niemand vor ihm gethan) ein zweifaches Geschlecht ber burch bie Engel gebilbeten Denfchen, ein gutes und ein boses, beibe ihrer Natur nach verschieden; und weil die Damonen den Bofen helfen, fo habe der Erlofer fommen muffen, den Buten gu helfen, die bofen Menfchen aber und bie Damonen zu vernichten. Heirathen und Rinderzeugen habe der Teufel die Menschen gelehrt; ja Biele von dieser Secte trieben die affectirte Enthaltsamkeit soweit, daß sie nur Pflanzenkoft genaßen. Die Prophetien follten ihrer Meinung nach theils von den Engeln, welche die Welt erschaffen, theils vom Satan ausgehen; bieser Satan sei übrigens auch ein Engel, der aber in einem feindlichen Berhältniß stehe zu den weltbildenden Engeln und ganz vorzüglich zum Judengott. Diefer Bericht über bas haretische Lehrspftem bes Saturninus, wie er im Befentlichen gleichlautend nicht bloß von Grenaus und seinem Abschreiber, bem Berfaffer ber f. g. Philosophumena Origenis, fondern auch von Epiphanius (haeres. 23) und Theodoretus (Haeret, fabul, lib. I. 3.), von Philastrius (lib. de haeres. c. 31. ed. Fabric.) und Augustinus (lib. de haeres. c. 3. ed. Maur.), endlich von bem unbekannten Verfaffer bes Bufages zu Tertullian. de praescript. c. 46. uns überliefert ift, bat freilich manche Luden und bietet noch Raum fur manche Frage, auf welche bie Antwort nur in Conjecturen besteht. Auch ift bier bas Eigenthumliche ber fyrischen und alexandrinischen Gnosis noch wenig geschieden. Da findet man biblische Gebanken, freilich arg verzerrt und entstellt, zugleich mit der Unsicht, daß bie Prophetien ein Werk des Teufels seien. Man findet den gnostischen Demiurg (ober richtiger bie fieben Demiurgen) als niedere Befen nach höhern 3been (nämlich

nach bem geschauten himmlischen Bilb) arbeiten, und wieber erscheinen fie als feindliche Befen, Die auf die Sturzung ober Bernichtung bes bochften Befens binarbeiten. 3br Gatan ericheint als ein rathfelhaftes Befen, vielleicht perfifden Urfprungs. Die Unterscheidung eines doppelten Menichengeschlechtes bat ibre weitere Ausbildung erst im Systeme Valentins und im Manichäismus gefunden, so wie auch bie Beschränfung ihrer Nahrung auf bloge Pflanzen erft im manicaischen Suftem feinen Plat erhielt. Es hat bemnach biefes gange Spftem hauptfachlich Bebeutung als Borbereitung, Fortbildung und Durchgangeftufe fur bie fpatern mehr abgerundeten und burchgebilbeten gnoftischen Spfteme und fur ben Manichaismus; wie benn überhaupt bie baretischen Spfteme von ihren erften roben Anfangen immer einige Stadien fortichreitender Entwicklung bes Irrthumes burchlaufen, bis fie gu fenem bochften Bunet gelangen, auf bem fie eine Beit lang fich halten, worauf ber abermals beginnende Kortentwicklungeprocef ibrer eigenen falichen Principien unvermeiblich ihre Auflösung berbeiführt; benn ber Britum tragt ben Reim feiner Berftorung nothwendig in fich felbft, und nur bie Babrheit befteht. Bgl. über Saturninus und seine häretischen Lehrsätze Tillemont, Mem. T. II. p. 217—219. 21. Reander, Rirchengeschichte I. Bb. G. 759-761. (Samburg 1826), Matter, fritifde Geidichte bes Gnofficiemus (Beilbronn 1833. I. Bb. S. 166-177.

Cat, verfdiebene Arten. - Der Gat ift in feinen Glementen ber fprachliche Ausdruck ber Beziehung zwischen Subject und Pradicat. In dieser einfachen Korm hat er daher brei Bestandtheile: bas Gubject, von bem gesprochen wird; bas Pradicat, welches dem Subjecte zu- oder abgesprochen wird; und die Copula, welche bie Berbindung oder Trennung jener beiden bezeichnet (bejahender, verneinenber Gag); mag übrigens ber Ausbruck noch fo furz lauten, als g. B. "J!" ("fei du gebend"). - Ein folder gang einfacher Sat begegnet uns aber febr felten in einer Rede; gewöhnlich ift er durch nabere Bestimmung bes Gubjects ober Pradicats ober beiber erweitert. Ein erweiterter Gat heißt aber noch immer ein einfacher, in fo weit man biefen dem zufammengefetten entgegen ftellt. Der jufammengefeste besteht aus mehreren einfachen, mit einander in Bechfelbegiehung gedachten und gesprochenen Gagen. Diefe Busammenfügung ber Theilfate ober Glieber gefchieht entweder auf folche Beife, bag biefe an einander gefügt, ober baf fie in einander eingeschoben werden; immer aber fo, baf ber Ginn bes Sprechenden erft bann vollständig ausgebrudt ift, wenn alle jene Glieber als Ganzes jusammen genommen werben. Rach ber Beschaffenheit ber gegenseitigen Beziehung amifchen ben Theilfagen erhalten auch bie aufammengefegten Gate ihre befondere Weftaltung und Benennung. Die erfte Urt ber Uneinanderfügung ift biejenige, wo die Glieder zwar durch Partifeln verbunden, jedoch nicht von einander abhängig gemacht werden. Go entflehen 1) die Copulativfäge, vermittelft ber Copulativpartifeln: und, fomobi - ale, wie - fo. 2) Die bisjunctiven mit ben Disjunctivpartifeln: oder, entweder-oder, sondern. 3) Die adversativen und antithetischen mit den Bindewortern: aber, boch, bingegen: lettere auch ohne Bindewort. Gie unterscheiden fich badurch, daß bei ber erftern Urt ber im einen Gliede ausgesprochene Gedante ben bes andern Gliedes auszuschließen ober aufzuheben scheint, mahrend boch beibe in einer gewiffen Beziehung vereiniget werben; bag bagegen bei letterer gegenfähliche Ausbrücke in beiben Gliebern fich ent= gegengestellt werben, welche unter einem hobern Sauptgebanfen vereint bagu bienen, ben Ginn ber Rebe treffender auszudrucken. — Die zweite Urt ber Aneinanderfügung ift biejenige, wo bie Glieber von einander abhängig gefest werden. Diefes geschieht a. (4) bei ber Caufalconftruction und ben telischen Gagen vermittelft ber Bindeworter, welche eine Urfache ober Abficht ausbruden: weil, ba, baß, bamit. b. (5) Bei ben erflarenben Gagen mit ber Partifel baß, (wofür aber im Griechischen und Lateinischen nach bem beffern Sprachgebrauche bie

constructio accusativi cum infinitivo gefest zu werben pflegt.) Dazu rechne ich auch bie Conftruction mit ben Fragewortern in indirecter Rebe. Denn ber Beginn einer birecten Rebe ift überhaupt ale Anfang eines Sapes zu betrachten. c. (6) Bei conbitionalen Gagen mit ben eine Bedingniß ausbrudenben Bindewörtern: wenn, wofern. d. (7) Bei concessiven mittelft ber Partiteln: obfcon, wenn gleich u. bgl. e. (8) Enblich gehören hieher jene zusammengesetten Sage, worin ein Zeitver haltniß bes einen gum andern durch die Confecutiopartifeln: nachdem, ale, indem, mahrend, ebe, fobald u. bgl. angegeben wird. In allen biefen Formen werben bie Theile bes gufammengefetten Sages an einander gefügt; fie konnen aber auch in einander eingeschoben werden. geschieht biefe Einschaltung eines Mittelfates (9) durch bas Relativ-Pronomen Belder und andere relative Borter; nicht felten wird ber Mittelfat, befonders wenn er nur aus wenigen Bortern besteht, auch mit jenen Partifeln construirt, welche eben als Bindeworte abhängiger Gape namhaft gemacht murben. bie Blieber eines mehrtheiligen Sates auf mancherlei Beife verfnupft werden, fo ift auch bie Berbindung ganger Gabe eine verschiedene. Unter ben Urten berfelben verdient vorzüglich die Untithefe ganger Gage und die Conftruction berfelben als caufale in der Korm des Beweises (mit Denn) und als confecutive in der Form bes Schluffes (mit Alfo u. bgl.) genannt zu werden. Es genuge übrigens im Borbeigeben die Unterscheidung bes Bor- und Nachfages, bes Saupt- und Rebenfages als eine bekannte Sache zu ermahnen; auch die funfigerechte Periode, bas Afnindeton und Polysyndeton, die Apposition und Eperegese u. bgl. berühren mehr ben Rhetorifer als ben Theologen; bedeutender ift jedoch ber Unterschied des behauptenden (affertorischen) und des fragenden (interrogativen) Sages. Bahrend im erftern ber Sprechende fein Urtheil geradezu ausspricht, wird im lettern die Sache als eine uneutschiedene dem Urtheile des Zuhörers oder Lefers zugewiesen, und zugleich durch die Krageform dieser um die Entscheibung angesprochen. Der fragende Sat fommt aber feineswegs nur allein als Ausbruck ber Unenticiedenheit vor; nicht felten ericheint er als Rebefigur, wodurch ber Sprechenbe feine bei fich bereits entichiedene Unficht nur noch lebhafter und fräftiger ausbrücken will. In diesem Falle entspricht gewöhnlich bem bejahenden Fragesate eine verneinende Antwort und umgefehrt, wie: "Maß nicht Jeder fterben, weiß er aber die Stunde?" Doch fagt man auch: "Muffen benn wirklich Alle fterben? Ja Alle." Ginwendungen werden ebenfalls gerne in dieser Form vorgebracht g. B. Rom. 3, 3 ff. - Es ift offenbar, daß es für das Berftandniß der hl. Bücher und anderer firchlichen Documente von großer Bichtigkeit fei, Die Beziehung ber Bestandtheile eines Sapes unter fich und jene ber unter einem höhern Befichtepuncte verbundenen Gabe (ben nachsten und ben nahen Busammenhang) richtig und flar aufzufaffen, und zur Bestimmung und Erläuterung der Rebe zweckmäßig zu benützen. Jedoch hat auch diese Sache, besonders in Rücksicht der hebräischen Bücher der hl. Schrift, eine eigene Schwierigkeit, indem wegen der geringen Ausbildung dieser Sprache und der daber rührenden Unbehülflichkeit des Ausdruckes nicht felten die Beschaffenheit des eben erwähnten Zusammenhanges undeutlich und zweifelhaft ift. Dieses trifft auch bei ben griechischen Theilen ber Bibel, wiewohl nicht überall in gleichem Mage ein. Sicher find aber manche Erklarer hierin zu weit gegangen, indem fie unter dem Bormande, ein Ausbruck hebraifire, ber Stelle eine willturliche Wendung und Deutung gaben. So behauptet der protestantische Lexisograph Schleufuer (Lexic. N. T. ed. 4. pag. 1026. P. I.) die disjunctive Partifel  $\ddot{\eta}$  habe 1 Cor. 11, 27 die Bedeutung des copulativen Und; wogegen fein Glaubensgenoffe Winer (Gram. bes R. T. Joioms 3. Aufl. S. 370) richtig bemerkt: " " fteht im R. T. nie für zal, — — η für zal urgirte man aus bogmatischen Grunden." Roch eine hieher fich beziehende Bemerkung des nämlichen Authors fann ich nicht unerwähnt laffen : "Neberall weisen die Interpreten" (Winer meint jene willfurlich beutelnden) "nach,

636 Saul.

wie da ein falsches Tempus, bort ein falscher Casus, hier ber Comparativ statt bes Positivs, bald aber für denn, bald folglich für weil — gesetzt sei. — Wird denn die Schrift nicht einer wächsernen Rase gleich, die jeder so und so drehen kann? — Und verträgt sich dann eine solche Ansicht von der R. T. Sprache mit der Bürde hl. Schriftsteller?" (Vorrede zur Gram. des N. T. Joioms). — Neber Grundsat vgl. den Art. Princip.

Nachdem Gott bem Berlangen bes ifraelitischen Bolfes nachgegeben und beschloffen batte, einen Ronig über daffelbe ju fegen, mabite er felbft ben Saul. ben Sohn bes Ris, aus bem Stamme Benjamin, jum erften Ronige. Bunachft bezeichnete er ibn bem Samuel und befahl biefem, ibn "zum Furften über bas Bolt Afrael zu falben" (1 Sam. 9, 15 f.). Samuel that biefes ohne Beifein von Beugen, als am andern Tage Saul, Die Efelinnen feines Batere fuchend, ju ibm tam; auch fagte er ihm gum Beichen, bag ber Berr ihn gum Fürften gefalbt babe. mehrere Borfalle vorher, welche fich auf feinem Rudwege gutrugen. Durch bie Salbung war Saul nunmehr mit ber gottlichen Gnabe und Starte ju feinem Amte ausgeruftet ("ber herr gab ihm ein anderes herz" 1 Sam. 10, 9). Darauf berief Samuel bas Bolt, um ibm feinen von Gott gemablten Ronig vorzustellen. Es wurde gelost und bas Los fiel auf ben Stamm Benjamin, unter ben Kamilien dieses Stammes auf die Familie Metri und so fort, bis auf Saul: er wurde berbeigeholt, und als er in der Mitte bes Bolles ftand, mar er bober von ber Goulter an aufwärts als alles Bolt, was als eine Bestätigung ber gottlichen Ermablung angesehen murbe. Samuel aber fagte bem Bolte bas Recht bes Ronigthums und ichrieb es in ein Buch und legte es bin vor ben herrn, und entließ bas Bolt. Saul trat nunmehr nicht gleich mit toniglicher Auctorität auf, trat vielmehr anfangs gang in die Aufftapfen ber Richter. Da für ben Augenblick feine wichtige Angelegenheit vorlag, ging er in sein haus nach Gabaa gurud. Auch wurde er nur von einem Theile bes Bolfes anerkannt, "bie Belialskinder - allem Anfcheine nach ein bedeutender Theil bes Bolfes - verachteten ihn und brachten ihm feine Beschenke". Saul machte furerft auch teinen Bersuch, die ihm gebuhrende Anerfennung zu erzwingen, sondern "that, ale borte er es nicht" (1 Sam. 10). Etwa einen Monat barauf fielen bie Ammoniter in's Land ein und nun trat Saul als König hervor und forderte bas ganze Bolk auf, ihm und Samuel zu folgen. Er schlug bie Ammoniter völlig. Nun wollte bas Bolf an benen Rache nehmen, welche früher Saul die Anerkennung verfagt hatten, aber Saul felbst verbot es. Sein Königthum wurde nun zu Galgala unter Darbringung von Opfern "erneuert" und feitbem allgemein anerkannt. Samuel legte nun auch fein Richteramt nieber, bielt bem Bolfe nochmals vor, wie unrecht es baran gethan, bag es einen Ronig verlangt habe, und ermahnte es, in Zukunft bem herrn treu ju bienen (1 Sam. 11 Bald barauf beginnt Saul ben Rrieg mit ben Philistern, welcher feine ganze vierzigiährige Regierungszeit (Apg. 13, 21. f. b. Art. Sebraer IV. 907) binburch fast ununterbrochen fortbauert. Aber icon in biefe erfte Zeit fallt Sauls erster Ungehorsam gegen Gott, und feine Berwerfung. Samuel hatte ibm befohlen. fieben Tage in Balgala zu warten; bann follten Opfer bargebracht werben und er werbe ihm fagen, was er thun folle. Saul wartete bis zum fiebenten Lage; ba Samuel nicht tam und bas Bolt fich ju gerftreuen anfing, opferte er (noch am fiebenten Tage). Nach bem Opfer erschien Samuel. Saul entschulbigt feine Sandlung mit ber Rudficht auf bas Bolt und mit bem Berannahen ber Keinbe; aber Samuel fündigt ihm als Strafe an, daß ber herr einen andern Ronig mahlen und von Sauls Kamilie bas Ronigthum wegnehmen werbe (1 Sam. 13). Die bl. Schrift gibt zwar feine pfychologische Entwicklung über ben Bufammenhang ber außeren Sandlungsweise bes Ronigs mit ber inneren Richtung feines Willens und Gemuthes, und bie bloge Ergahlung ber außeren Thatfachen läßt ben Kehler als gering ericheinen: bie Ungebuld aber, welche Saul an ben Lag legt, bie Difach-

tung eines ausbrudlichen Befehles bes Propheten, bas angfiliche Berudfichtigen auferer Umftande, wie ber Ungebuld bes Bolfes und ber anscheinend von ben Keinben brobenden Gefahr, zeigen beutlich genug, bag Saul auf fich vertraute und nicht auf ben Berrn und bag er bie 3bee eines Ronigs, ber im Ramen Gottes regiert, nicht faßte. — Ein neuer Ungehorsam veranlaßte eine abermalige Berwerfung. Samuel theilt ihm in ber feierlichften Beife (" Mich hat ber Berr gefandt, bich jum Konige zu falben über fein Bolf Ifrael: fo bore nun bie Stimme bes herrn." 1 Sam. 15, 1) den gottlichen Befehl mit, die Amalefiter auszurotten, was icon Moses (Erob. 17, 8 ff.) vorherverfundet hatte; er fügt ausbrucklich bei: "Schlage Amalet und vertilge Alles, was fein ift, und ichone fein nicht und lag bich nichts geluften von feiner Sabe." Saul besiegt bie Amaletiter, aber er und bas Bolt "fconte bes Königs Agag und ber beften Seerden und alles deffen, was fcon mar, und fie wollten es nicht verberben; aber mas fchlecht mar und verächtlich, das vertilgten sie". Dafür wird das Berwerfungsurtheil über Saul wieder= bolt, als Grund dafür wird ausdrücklich fein Ungehorsam genannt: "Er hat mich verlaffen und meine Worte im Berte nicht erfüllt" (1 Sam. 15, 10); "weil bu bas Wort des Herrn verworfen, so hat bich auch der Herr verworsen" (ib. B. 26). Bezeichnend für Sauls Charafter ist die Weise, wie er fein Betragen zu rechtfertigen sucht. Als Samuel zu ihm kommt, fagt er: "Ich habe bes Herrn Wort erfüllt", und als Samuel ibn auf die verschonten Beerben binweist, entgegnet er: "bas Bolf schonte fie (und boch war Saul Konig!), um fie dem herrn zu opfern" (wider feinen Billen!). Samuel erinnert ihn an den Befehl Gottes: "Streite wider fie bis zur Bernichtung", und noch meint Saul, er habe gethan, mas Bott befohlen, vielleicht noch etwas Befferes: "Ich habe ja geborcht ber Stimme bes Herrn und bin gewandelt ben Weg, auf den der Herr mich gesandt und habe hergebracht den Agag und die Amalekiter getödtet; aber das Bolk hat genommen Schafe und Rinder . . . von dem Raube, um fie zu opfern dem Gerrn, ihrem Gotte in Galgala." Samuel entgegnet ibm die bekannten Worte: "Gehorfam ift beffer als Opfer." . Endlich will Saul noch ben außeren Schein retten: "3ch habe gefündigt, aber ehre mich nun vor den Aelteften bes Bolfes und vor Ifrael." So zeigte fich Saul feines hohen Amtes nicht wurdig und Gottes Strenge ift um so begreiflicher, als fie dem galt, in welchem die 3dee des theveratischen Ronigs zuerst verwirklicht werden follte, an dem alfo jede Abweichung davon um so firenger zu strafen war (s. den Art. Königthum und besonders die histor-polit. Blätter Bb. XXVIII. S. 4: das Königthum der Hebraer). — Bon nun an fah Samuel Saul nie wieder und beweinte in der Stille den Fall des ersten Konigs von Ifrael (1 Sam. 15, 35). Der herr fendet ihn, ben David jum Ronige gu falben, und als diefes gefchehen, "gerieth ber Geift bes herrn über David von bemfelben Tage an und hinfort, aber ber Beift bes herrn wich von Saul", und es plagte ibn fortan mit Zulaffung Gottes ber bofe Geift bes Trubfinns (1 Sam. 16). Dbichon David fein Recht auf ben Thron bei Lebzeiten Sauls gar nicht geltend zu machen versucht, wird er fast ununterbrochen von diesem verfolgt (f. b. Art. David). Der haß gegen David verleitet den Saul fogar zu Thaten, wie die Ermordung ber Priefter zu Robe (1 Sam. 22). Um Schluffe feines Lebens verfündigt fich Saul, ber früher felbst bie Zauberer und Wahrsager aus dem Lande geschafft hatte, noch badurch, daß er die Wahrsagerin zu Endor um Rath fragt, um badurch die Antwort, welche ber herr feinen Fragen verfagt, zu erfegen. Samuel erfcheint ihm, er= innert ihn nochmals an den Grund seiner Berwerfung und fagt ihm den Tod vorher (1 Sam. 28). Um anderen Tage siegen die Philister auf bem Gebirge Gelboe, die Göhne des Königs Jonathas, Abinadab und Meldisua fallen, Saul felbst flurzt fich verzweifelnd in fein Schwert. Die Philifter legen feine Baffen in den Tempel ber Aftarte, und hängen seine und seiner Sohne Leiche an die Mauern von Bethsan. Die Einwohner von Jabes Galaad nehmen sie herab und bestatten sie, David aber

bichtet ein Klagelied über Sauls und Jonathas' Tob und läßt ben Amalekiter hinrichten, der sich für Sauls Mörder ausgibt, weil er "seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausgestreckt" (1 Sam. 31. 2 Sam. 1). — In seinen kriegerischen Unternehmungen war Saul sonst meistentheils glücklich gewesen: "er skritt ringsum wider alle seine Feinde, wider Moab und die Söhne Annuons und Som und die Könige von Soba und die Philister, und wohin er sich wandte, siegte er" (1 Sam. 14, 47). — Außer den eben genannten drei Söhnen hatte Saul noch vier Söhne, Jessu (1 Sam. 14, 49), Esbaal (1 Par. 8, 33) oder Jöboseth, der sich zwei Jahre als Herrscher über den größern Theil des Landes neben David behauptete (s. d. Art.) Isboseth), Armoni und Mephiboseth (f. d. Art.) und zwei Töchter, Merod und Michol, die Frau Davids (1 Sam. 14, 49). [Reusch.]

Säulenheilige, f. Styliten.

Savonarola, ber große firchlich = politische Agitator von Florenz, mar geb. ben 21. Gept. 1452 ju Ferrara, wo fein Bater, ohne ein besonderes Amt gu befleiben, in gludlichen, unabhangigen Berhaltniffen lebte. Still und in fich gefehrt brachte ber Jungling feine erften Jahre im elterlichen Sause zu. Gin tief religiofer Bug wurde icon damale an ihm bemerkt; ein ichweigsames, ernftes Befen zeichnete ibn por feinen Altersgenoffen aus, an beren larmenden Spielen er faft niemals Antbeil nabm. Seine Erziehung murbe im Geifte ber Zeit und mit Sorgfalt geleitet. Die peripatetische Philosophie, Plato, die Summe des hl. Thomas C, il gigante" nennt er ben von ihm bis an fein Lebensende hochverehrten Meister) bilbeten ben Gegenstand feiner Studien. In feinem 22. Jahre entschloß er fich bie Welt zu verlaffen und bas Orbensfleib ber Prebiger-Bruber zu nehmen, zu benen ihn außer bem großen Ruf, beffen fie genoffen, noch bie Liebe und Berehrung gog. bie er gegen ihren großen Ordenstheologen, den hl. Thomas von Aquino begte. Dhue Borwiffen ber Eltern verließ er bas vaterliche Saus, ging nach Bologna und trat in bas bort befindliche Saus ber Bruber ein. Den betrübten Bater troffete er in einem rührenden Briefe. Dicht ein findischer Entschluß, sondern manuliche Befinnung und die Berachtung ber verganglichen Dinge habe ihm ben Gebanten eingegeben, bie Welt zu verlaffen. Er habe die Bosheit ber verblendeten Bolfer Staliens nicht mehr ansehen können. Deßhalb habe er den besseren Theil erwählt und es vorgezogen, ein Ritter Jesu Chrifti zu werden. Bald ward er in feinem Aloster mit dem Lehramte betraut: er mußte Naturphilosophie und Metaphpsif vortragen. Da er aber fürchtete, wie fo Manche feiner Zeitgenoffen, beren Berirrung er ftets tief beklagte, über Aristoteles Christum zu vergessen, so gab er sich daneben um so eif= riger bem Lefen driftlicher, afectifcher Bucher bin und besonders bem Studium ber hl. Schrift, beren Ausbrucksweise er bald in feiner Gewalt hatte, wie nicht leicht Einer seiner Zeitgenoffen. Rohe Soldaten, die mit ihm auf Einem Schiffe von Kerrara nach Mantua fuhren und sich durch alle Arten von Lästerung auszeichneten. erfuhren icon bamals bie Macht feiner Rebe. Bon feinem ftrafenben Borte gerührt, fanken fie ihm zu Fugen, baten um Berzeihung und um den Gegen. 3m 3. 1482 fam Savonarola das erste Mal nach Alorenz in's Kloster S. Marco, welches bald ber Schauplat feines öffentlichen Wirfens werden follte. Dier hielt er im folgenden Jahre bie Kastenpredigten, fand aber keinen Beifall. Sein Bortrag, Die heisere Stimme, ber Schlechte Unftand befriedigten fo wenig, bag bie geräumige Kirche balb leer stand. Nachdem er sich hierauf einige Zeit in der Lombardei mit bem Unterrichte ber Jugend beschäftigt, fam er 1485 nach Brefeia, wo er bie Apocalppfe auslegte, eine Beschäftigung, die für die Geschichte seines ganzen inneren und außeren Lebens von bem größten Ginfluß geworden ift. In Diefem Buche glaubte er vorzugsweise die Beschicke bes Beschlechtes, unter bem er lebte, vorgezeichnet. Es war ein Gedanke, ber ihn nicht verließ: noch niemals habe sich die Kirche in einem fo schlimmen Bustande befunden als gerade jest. In solchen Zeiten und bei so betrübten Aussichten — man benke! es war die Zeit Alexanders VI. —

wendet man fich gerne an die apocalpptischen Beiffagungen, um zu erforschen, ob nicht balb bie Beschicke ber Bofen fich erfüllen und bie Strafgerichte einbrechen. Daß Savonarola ein balbiges Eintreten biefer Kataftrophe zuversichtlich erwartete, zeigen feine erften Borausfagungen — Prophetien nannten es feine Unhanger. Bie einft über Aegypten — fo lauten fie — fo werbe über bas jest lebende Gefchlecht Gottes Strafe kommen. Es fei febr mahrscheinlich, daß Gott fich endlich ber Bolter erbarmen werde, die noch in den Finfterniffen des Beidenthums figen, die Bolter bes Abendlandes bagegen werbe er noch einmal mahnen, bann ber Strafe übergeben. Solche Strafe aber rufen befonders Papfte, Bifchofe und weltliche Fürften burch ihr gang unordentliches Leben über sich herab. Bon welcher Art biese fogenannten Beiffagungen gewesen seien, bedarf taum gesagt zu werden. Tief gebende Arisen im Leben ganzer Bölker und auch der Menscheit werden wohl immer durch eine mehr oder minder starke Uhnung in der Seele ernster, tief fühlender Menschen fich ankundigen. Schon die Erkenntniß, daß das allgemeine Berberben auf ben Gipfel gestiegen, legt ben Schluß auf eine bald eintretende Ratastrophe als einen beinahe ficheren nahe. Aber Savonarola ließ fich von Schwärmerei und Selbstüberschätzung verleiten, solche natürliche, immerhin unsichere Borausahnung für höhere Eingebung zu halten. Anfänglich zwar war er hierin noch schwankend. Gein Geift war, wie er felbst gestand, noch getheilt zwischen bem gottlichen Lichte und bem naturlichen Lichte feiner Bernunft. Bon ber einen Seite habe bas göttliche Licht hineingeschienen, von der andern das natürliche Licht ihn geblendet, doch habe er ftete, durch einen inneren Bug beftimmt, babin fich geneigt, wohin ibn die himmlischen Gesichte wiesen (Pico, vita Fr. Hieron. Savonar. c. V.). Man sieht, wie er fich felbst bagu beredet, bas als bobere Eingebung anzunehmen, was bei ihm bloge Ahnung, auf Beobachtung der schlimmen Zustande Italiens gegründete Befürchtung, jum Theil auch Borspiegelung einer frauthaft erregten Phantafie mar. 3m 3. 1489 kam Savonarola durch Vermittlung des Grafen Pico della Mirandola (f. b. A.), ber ihn im J. 1487 auf einem Ordensconvent zu Reggio kennen gelernt hatte und bald fein eifriger Anhänger später sein Biograph wurde, jum zweiten Male nach Florenz, wo er von jest an feinen bleibenden Bohnfis hatte. Auch hier mar fein erftes Geschäft bie für ihn fo verhängnisvolle Erklarung Durch bie gange noch übrige Zeit biefes Jahres - ergahlt er der Apocalppse. selbst — waren es drei Dinge, die ich (bei Auslegung der Apocalppse) dem Florentiner Bolfe an Einem fort vorhielt: erftlich, daß eine Erneuerung ber Rirche in biefer Zeit tommen, guvor aber Stalien noch mit einer großen Beifel von Gott werde beimgesucht, und endlich baß diese beiden Dinge bald eintreten werden. Anfänglich wollte folche Predigtweise dem heitern Bolfe von Florenz nicht gefallen und Savonarola felbst gedachte öfters, davon zu laffen. Aber so oft ich versuchte - bekennt er wieber - anders gu prebigen, murbe ich bermagen matt, bag ich mir felbst mifffiel. Go behielt er benn die ihm bald zur Ratur gewordene Beise bei. Seine Rede war demnach, wie uns von den Zeitgenoffen berichtet wird, nicht gelehrt, nicht funftlich, noch ben Ohren schmeichelnd, wie man fie zur Mediceer Zeit fo gern borte, fondern unmittelbarer Erguß bes erregten Befühls in biblifche, besonders apocalyptische Ausbrucke und Bilder gefaßt, aus einer gespenfterhaften Ge= stalt hervorgehend. Wenn bann ber Redner die apocalpptischen Bilder entrollte und baraus mit donnernder Stimme die kommenden Plagen verkundigte, fo gefcah es wohl, daß felbst hochgebildete Manner, wie Graf Pico, erschauderten und ihnen bie Haare fich sträubten. Dft brach bie Menge in lautes Weinen aus und die Nachschreiber seiner Predigten mußten die Feder niederlegen, weil fie vor der inneren Bewegung nicht mehr weiter fahren konnten. Er verglich bann bie Zeiten mit benen, welche ber Gunbfluth vorhergegangen, bas jegige Gefchlecht mit dem von ber Fluth verschlungenen und die erneute Rirche mit der Urche Roe's, die von den Baffern getragen wird. Bald hatte die Familie der Mediceer erfahren, weffen fie

fich zu verfeben habe, wenn Savonarola's Einfluß fleige. Man konnte es nicht laugnen: ber reichen und funftliebenten Familie ber Mediceer verdanfte bamals Rloreng jum großen Theil feine Bluthe. Ein Rreis berühmter Gelehrter und Runftler hatte fich um fie gesammelt und fo entwickelte fich - in jeber Beife von biefer Familie unterftugt - ein reges wiffenschaftliches und funftlerisches Leben in ber Klorentiner Stadt. Dazu tam noch bas patriarchalische Balten biefer emporgefommenen herren ber Stadt, wie es befonders bem Lorenzo de Mebici nachgeruhmt werben muß, bie großartige Munificenz, mit ber fie fich an allen öffentlichen Unternehmungen betheiligten, felbft ihre lebendige Theilnahme an den Geffen bes Bolfes, um bie Stadt zu einem Gipe bes heiterften Lebensgenuffes zu machen. Aber es fehlte biefem glangenben Leben bas religible Aundament, Die driftliche und firchliche Beibe: es waren nur zeitliche Intereffen, welche bie Gemuther beschäftigten und öffentlich jur Geltung tamen. Es war bas restaurirte Beibenthum, bas in Runft und Wiffenschaft dominirte, bas auch bem öffentlichen Leben feinen Stempel aufbrudte. Bu Chren bes Plato feierte man Refte, Die Gelehrten waren faft mit nichts Anderem als mit ben alten beibnischen Schriftstellern beschäftigt und es fam fo meit, baf Giner ber berühmteften Mitglieder ber platonifchen Acabemie gu Floreng bie gewöhnliche Formel ber Unrebe: Beliebte in Chrifto! anderte und bafur feine Buborer : Geliebte in Plato! anredete. Zwar hielt er Plato fur einen gottlicherleuchteten Beift, um beffen willen Chriffus in bie Borbolle gestiegen, um ibn mit den Altvatern in die Bohnungen der Geligen zu führen. Aber auf foldem Bege wurde eben bem Beibenthum noch leichter Gingang verschafft! Goldes Treiben mußte boch gulegt tiefere, religiofe Raturen abfiogen; verband fich bamit, ein fo feuriges und gewaltthätiges Temperament, wie bei Savonarola, fo war eine gewaltsame Reaction unvermeiblich (vgl. Leo, Geschichte von Stalien IV. 416). Lorenzo von Medici mar immer ein besonderer Gonner und Wohlthater von S. Marco gewesen. Ratürlich! bag bie jeweiligen Borfteber bes Klofters ihrem Boblthater fiets auch bie geziemende Erfenntlichfeit und Aufmertfamfeit ermiefen. Gavonarola war ber erfie Prior, ber fich biefer Soflichfeitepflicht entzog, ja nicht einmal zum Antritt feines Umtes bem Fürften ber Stadt und Wohlthater bes Klofters aufwartete. Lorenzo that, als bemerfte er folde Unfügsamfeit nicht. Er frendete feine Wohlthaten nach wie vor. Ja um bem Prior zuvorzufommen und ibn gu einer Unterredung zu veranlaffen, tam Lorenzo eines Tages felbst in's Klofter und legte, um gesehen zu werben, ein bedeutendes Geschent in ben Opferfaften. Der Laienbruder, ber es entbedte, lief voll Frende zu Savonarola, um ihm bie freubige Nachricht mitzutheilen. Aber Cavonarola vertheilte falt bie geopferten Golbftude, indem er fie theils ju Almofen, theils ju Deffen fur ben Geber bestimmte, ohne fich um ben in ber Rirche weilenben Wohlthater weiter ju fummern. Bielmehr predigte er jest heftiger als je gegen die Mediceer und gegen bie unter ihrem Einfluß entstandenen florentinischen Buftande, befondere auch gegen bie borberrschende Pflege ber claffischen Studien. Er warf den Florentinern vor, baß fie aus ben Bechern ber Berworfenen, b. i. aus den verborbenen Quellen bes beibnifchen Allterthums tranten und ber heidnischen Beisheit nachbuhlten, er fließ Drohungen aus gegen bie Philosophen, die ben Weg nach Berfabee manbelten, ben Weg, ber durch fein anderes Licht als das Licht der Bernunft erleuchtet fei. Die Regierung tadelte er offen, spielte auf die verfehlte Absicht der Geschenke Lorenzo's an und weiffagte beffen balbigen Tob. Alls ihn biefer burch angesehene Burger warnen ließ, antwortete Savonarola, ber Mediceer-Burft moge wiffen, bag ibn Gottes Strafgericht treffen werde, er der Prediger werde bleiben, Lorenzo aber geben muffen. 3m April 1492 tam Lorenzo auf's Sterbebett. Er bedurfte eines geifilichen Beistandes. Da gedachte er bes strengen Sittenpredigers von G. Marco, ber ibm auch als Gegner Achtung eingeflößt. Diefen ließ er fommen, damit er feine Beichte anhore. Der Mond verfprach's, wenn Lorengo guvor Dreierlei verfichere, querft

baff er einen festen Glauben habe, bann bag er bereit fei, alles ungerechte Gut gu-Lorenzo erklärte seine volle Bereitwilligkeit. Als aber Savonarola ibm ben britten Punct vorlegte, in welchem er von ihm forberte, bag er ber Stadt ihre alt-republicanische Berfaffung gurudftelle, foll fich nach bem Berichte Pico's (c. VI.) und Burlamachi's, beren Bericht hier alle Babricheinlichfeit hat, ber Kranke von ihm gewandt haben, so daß Savonarola unverrichteter Dinge in sein Rlofter gurudfehren mußte. Dit ber letten Forderung hatte Cavonarola fein politisches Glaubensbekenntniß ausgesprochen. Florenz follte nach feinem Plane wieder eine Republif werden, damit ihm die Möglichkeit wurde, sein 3deal einer theveratischen Berfassung dort zu realisiren, die an die Mediceer-Herrschaft sich anlehnenden humaniftischen, nach seiner Unficht beibnischen Elemente zu befampfen, Die alte Sittenstrenge wieder herzustellen und von dem so gereinigten Florenz aus Kirche und Staat zu reformiren. Savonaralo hatte wohl schwerlich bedacht, daß, wenn iett bie Mediceer ihre herrichaft niederlegten, die oberfte Gewalt nur wieder an eine der sich gegenseitig bekämpfenden Parteien und Familien gekommen wäre und die Republik so boch keinen Bestand gehabt hatte. Zudem hatten die Mediceer die Herrschaft nicht so geradezu usurpirt: man hatte sie ihnen vielmehr nachgetragen, sie war ihnen allmählig entgegengewachsen, von dem Papste anerkannt und hatte durch ibr Entstehen viele blutige Parteitämpfe gestillt. Aber Savonarola batte sich die Republik in feinem Sinne zu restauriren vorgenommen. Und diefen Plan verfolgte er mit aller Starrköpfigkeit. Es war übrigens ein Zeugniß für die Reinheit seines Eifers, daß er die beabsichtigte Neform bei den Seinen begann. Er bewirkte, daß S. Marco und andere toscanische Klöster sich von der lombardischen Congregation bes Dominicanerordens trennten und mit Bewilligung des Papftes in eine eigene Congregation zufammentraten (1493), worin die ursprüngliche Regel mit aller Strenge beobachtet werden follte. Es wurden demnach alle Besitzungen bes Klofters guruckgegeben, die Laienbruder mußten ein Sandwerf treiben, damit jeder noch einen aweiten Ordensbruder ernähren könne, die Cleriker aber wurden an's Studium der Theologie verwiesen. Savonarola wurde der erste Generalvicar. Wäre er doch in biefem Kreife geblieben! Er mare ein Salt ber Erbe geworden! Er hatte fegensreicher und nachhaltiger gewirft, als dieß je durch politische Agitationen möglich war! Gegen Ende des 3. 1492 begannen feine politischen Gefichte deutlicher zu werden. In der Nacht vor meiner letten Adventspredigt — erzählt er uns — fab ich eine hand am himmel mit einem Schwerte, auf dem geschrieben ftand: "bas Schwert bes herrn über bie Erbe balb und ichnell!" Roch Bieles fab er, womit ber verderbten Welt gedroht murde. Das scharfe Schwert aber, erklart er, galt bem Regiment ber ichlechten Pralaten und ben Predigern menschlicher Beisheit (philosophiae), die weder felbst in den himmel eingeben, noch andere eingeben laffen. Darum follen bie Bolfer um gute hirten und Prediger bitten. fagte ich — fahrt er fort — ebenfalls auf Eingebung bes gottlichen Geiftes voraus, es werbe Ein Mann bie Alpen überfteigen und nach Stalien fommen, bem Cyrus abnlich, von dem Ifaias fchreibt: Siebe! ich habe feine Rechte ergriffen! 2c. Stalien moge nicht auf feine Burgen und Festungen vertrauen, Die ohne alle Schwierigkeit von ihm murben genommen werben. Außerbem fagte ich einen fünftigen Umfturz der Florentiner-Regierung voraus, die erfolgen werde, sobald der König der Franzosen nach Pisa werde gekommen sein. Welch' eine Bewandiniß es mit diefer Boraussage hatte, wird ein Blid auf die politischen Berhältniffe Italiens In Italien, welches von Mord und Brand voll und von Partefungen gerriffen war, brangte damals ein Attentat großartiger Gewaltthätigfeit alles Anbere in den Hintergrund. Lodovico Moro, Bormunder feines Reffen, Johann Galeaggo und für ihn Regent von Mailand, suchte diesem bas rechtmäßige Erbe zu entreißen, ihn von der Rachfolge in der Herrschaft ganglich zu verdrängen. Das verwandte Haus Aragon, das den Thron von Neapel inne hatte, nahm sich bes

Unmundigen an, es fam zu brobenden Berhandlungen, in Folge beren fich Lobovico veranlafit fab, Bundesgenoffen zu werben. Da ber Papft und Aloreng nicht bestimmt werden konnten, den neapolitanischen Truppen ben Durchzug zu verweigern. fo fucte ber Ufurpator Frankreich in's Mittel zu ziehen, beffen Dynaftie alte Unfprude auf Reapel zu haben behauptete. Bald war der eitle, abenteuerliche Konig, Carl VIII., gewonnen und ber Bug nach Stalien geruftet. Die lebhafteren und beflimmteren Berhandlungen in dieser Sache wurden erst im J. 1493 geführt und ber Aufbruch bes Beeres geschah 1494. Savonarola aber verlegt fein prophetiiches Geficht in ben Abvent 1492. Burchard, ber Chronift bes romifden Sofes. fagt geradezu, Savonarola habe bas, mas er felbft und mas er von andern Orbensmitgliedern in und außer der Stadt Florenz durch Berrath des Beichtgebeimniffes erfahren, in eine Prophetie gefleibet. Aber wir konnen unmöglich fo geradezu einem Manne Glauben ichenken, ber feine größte Luft an ber Erzählung von Scandalen batte, ber felbst an die Tugend nicht mehr glaubte. Nichts berechtigt uns, eine folche ruchlose Perfibie bem Manne juzuschreiben, beffen Charafter, wenn auch ungeftum und gewaltthatig, boch niemals jum Berrath bes Beiligen, jur Sinterlift. zu Irreligiosität neigte. Commines, ber frangofische Geschichtschreiber (memoires, liv. VIII. chap. XXVI), fagt, er habe bas, was er prophezeit, burch Mittheilung feiner Freunde erfahren, die in der Signorie von Florenz fagen und Renntnig von ben in biefer Sache gepflogenen biplomatischen Berhandlungen hatten. Das ift wohl das Wahrscheinlichfte. Die Ahnung einer im politischen und firchlichen Leben von Italien eintretenden Rataftrophe hatte Savonarola icon langere Zeit bewegt. Da kam ihm die Kunde von dem bevorstehenden Zuge Carls VIII.; seine krankhaft erregte Phantafie fab in ihm fogleich ben Mann nach bem Bergen Gottes, ben firchlichen und politischen Reformator feines Baterlandes. Und bag fich bei ibm bas, was er auf gewöhnlichem Beg, burch Mittheilung biplomatischer Nachrichten erfahren, daß fich bei ihm Solches mit dem vermischte, was ihm eine naturliche, von ihm freilich für Inspiration erflarte, Ahnung eingegeben und daß er fo abfichtslos, ohne einen Betrug ju wollen, Beibes ju Giner prophetischen Boraussage verwoben, ift wohl einem folchen Schwarmer gegenüber feine zu gewagte Unnahme. Denn wie boch mußte die Schwarmerei geben bei einem Manne, ber an ben blogen Entwurf eines abenteuerlichen, auf Eroberung berechneten Beerzuges bie fichere hoffnung einer Reformation von Rirche und Staat fnupfen, ber in einem Fürften wie Carl VIII. einen Reformator sehen konnte! Das heranziehen Carls VIII. gegen die florentinische Grenze gab das Signal zum Sturm gegen bie Mebiceer. Lorenzo's Sohn, Pietro, wegen feiner Barte und feines unsittlichen Bandele langft verhaft, murde mit den Seinen aus Klorenz vertrieben (1494). Unterbeffen batte fich eine von ben Florentinern abgeschickte Gesandtschaft in's Lager Carls nach Pifa begeben. Savonarola machte ben Sprecher. Er begruffte ben Konig als ben Gefandten Gottes, der ba in dem hoheren Auftrag gekommen fei, die Lafter zu unterdrucken, die Tugend zu ehren, mas schief, gerade zu machen, mas veraltet, zu erneuen und mas geftaltlos geworben, wieder ju geftalten. Schon lang habe ber herr Einem feiner Diener bas Beheimnig eröffnet, daß er eine Beifel über bie Boller fenden und die Rirche erneuen werde. Bier Jahre lang habe Diefer die ibm von Dben mitgetheilte Offenbarung ben Florentinern verfündigt, boch mie ben Namen bes Königs genannt, weil dieß ber Bille Gottes nicht gestattete. Aber fein Anderer als Er, der Ronig fei es gewesen, auf den er gedeutet. Go begrußt er ihn benn als die hoffnung aller Frommen und empfiehlt schließlich die Florentiner feiner Gnade, auch diejenigen, die aus Unglauben gegen Savonarola's Borausfage fich gegen ben König verfehlt hatten. Balb barauf zog Carl VIII. in Florenz ein, nicht als Reformator, wohl aber als Beifel: er mußte feine Soldaten nicht im Zaum zu halten, stand sogar im Begriff, ihnen die Plünderung zu erlauben. Go mußte jest Savonarola selbst bei bem Reformator um balbigen Abzug seiner Truppen

fleben. Der König jog ab. Run mußte man baran geben bas Staatswesen zu ordnen. Wer follte bas haupt ber Republik werden? Savonarola antwortete: Gott! Und unter diesem Saupte führt die Verwaltung das souverane Volk. vonarola deutete auf die Verfaffung des ifraelitischen Bolfes, als auf sein Borbilb Doch wolle er diese Staatsform nicht als die alleingültige proclamiren. für bie Florentiner fei fie bie angemeffenfte mit Rudficht auf ihre Geschichte und auf ben Geift ber Bevolkerung. Um bas gange Bolf nicht bei jeber Gelegenheit gufammenberufen zu muffen, follten aus der Mitte des Boltes Manner gewählt werden, welche als der große Rath die laufende Berwaltung beforgten. Gegen einen Usurpator foll ber Staat einschreiten. Burbe berfelbe bennoch fich gegen ben Willen bes ganzen Bolfes ober mit erzwungener Buftimmung beffelben behaupten, so barf Jeber aus dem Bolt ibn wie einen Feind umbringen, benn bas Bolt hat gerechten Krieg gegen ihn (Compend. ethicae. Witeb. 1596. lib. X. p. 752). Das Bolf also ift herrscher (signore), es ist Stellvertreter (vicario) Christi bes Königs, es foll über bie Pflege ber Berechtigfeit machen. Glüdlich Floreng, wenn es fo immerbar ben Berrn als seinen Regenten anerkennt und feinen Willen befolat! Gott wird es erleuchten, wird ihm feine Befehle geben und es wird nie follecht handeln konnen! (Predicha IV. sopra Ruth). Bon Florenz aber foll die Erneuerung ber Kirche ausgehen. Aber wie wollen diese Wenigen in Florenz so Großes ausrichten? hielt man bem neuen Propheten entgegen. Ihr Thoren! erwiederte Diefer : tann Gott Diefes nicht thun? bat er nicht burch arme Fifcher bie Belt erneuert? (ibid.). Das Senfforn, bas in unserer Stadt gelegt ift, wird machsen. Bon wo foll benn sonft die Erneuerung ber Rirche ausgeben? Einer folden bedarf aber biefe, benn im gegenwärtigen Zeitpunct ift fie fast unter ben Mohammebanismus binabgesunken. Die Rirche wird erneut werben, nicht aber ber Glaube, benn biefer tann fich nicht andern, noch bas evangelische Wefet, noch auch bie Rirchengewalt; aber der Menich wird beffer werden und auf diese Beise die Rirche fich erneuen. Belde Buftande nun Savonarola in ber Kirche bor Allem gebeffert und geordnet feben will, hat er verschiedentlich in Predigten und Schriften ausgesprochen. Gine Hauptquelle des Uebels liegt in der Vernachlässigung und Unkenntniß der hl. Schrift. Die Prediger verfunden nicht mehr Gottes Wort, sondern Menschenwiß. "ber gottliche Mann", Ariftoteles, Demosthenes, Cicero und andere Beiden werden auf die Kangel gezogen und geiftlos benütt. Auch Dante und andere weltliche uppige Dichter erscheinen baselbft. Die Berwuftung an bl. Stätte wird noch vergrößert durch ungehörige Musit: Drgel und figurirter Gefang verscheuchen allen hl. Ernst. Damen gehen in die Kirche nur, um ihren Pug zu zeigen, junge Herren umschließen fie wie eine Mauer, beim Weggeben fallen fogar unanftandige Reben (Pred. sopra Job). Sier foll bie weltliche Obrigfeit einschreiten und forgen, bag alles Unanständige entfernt, der Gottesdienst murdiger gefeiert werde. viele Meffen werde Gott würdig geehrt, wurde jeden Sonntag nur Gine gefeiert, gewiß ware bann die Theilnahme baran viel lebendiger und ehrfurchtsvoller (?). Die schlechten Geistlichen foll man entfernen und bafür gute anstellen. Dieß jedoch nur unter Authorität des Papstes. Die unzüchtigen Beiber soll die Obrigkeit verjagen und um die frühere Einfachheit des Lebens zurückzuführen, gegen Luxus, Spiel und Trinkgelage Gesetze erlaffen. Sorgfältig muß ber Staat über bie Erziehung ber Jugend machen. Die schlechten Dichter, z. B. Doid, de arte amandi, Tibull, Catull, Terenz muffen entfernt, nur Birgil und Cicero, unter ben Griechen Somer burfen gelesen werden. Daneben mare es paffend auch driftliche Schrift= fteller in bie Schulen einzuführen, 3. B. Augustin, de civitate Dei, hieronymus zc. (compend. ethicae p. 756). Um feine Grundfate wenigstens im fleineren Kreise burchzuführen, stiftete Savonarola eine Bruderschaft aus jungen Leuten bestehend, bie fich zum fleißigen Besuch bes Gottesbienftes, zum öfteren Empfang ber Cacramente, zu Meibung von Schauspielen, Masteraden u. f. w. verpflichteten. Gin=

zelne, besonders bazu aufgestellte Mitglieder ber Congregation, Inquisitori genannt, mufiten jeden Conntag nach ber Befper burch die Straffen mandern und - mo nötbig mit Beibilfe ber weltlichen Gewalt - alle Karten, Burfel zc. wegnehmen. Begegneten fie einer toftbar getleibeten Jungfrau, fo ermahnten fie biefelbe im Mamen Chrifti, bes Ronigs biefer Stadt, ber bl. Jungfrau und ber bl. Engel, biefe kofibaren Gemander abzulegen. Segen über fie! wenn fie der Aufforderung Rolge zu leiften versprach. Man flopfte bann an den Thuren der Bornehmen: "Gure Karten, eure Spieltafeln, eure Partituren, eure Salben, eure Spiegel, eure Daarlocken - alle bie fluchwurdigen Gegenstände gebt ber im Namen Gottes und ber bl. Jungfrau!" Das Klofter S. Marco war balb ein großartiges Zeughaus voll folder Luxusgegenstände. Während des Carnevals nun errichtete man auf bem Plat ber Signorie ein großes Gerufte: ba lagen ausländifche Modegegenftande. Porträts schöner Florentinerinnen, Spielgerath, Schönheitsmittel, bann auch Berke erotischer Dichter, Tibull, Catull, Properz, Petrarca, Boccacio, jedes auf seiner befonderen Stufe; zu oberft faß die Figur bes Carneval. Unter bem Befang frommer Lieber murbe bas Bange verbrannt (Diefes Auto da fe foll bie Schuld tragen. baf bie erften gebruckten Ausgaben jener italienischen Dichter fo außerorbentlich selten geworden). So weit war dem Reformator Alles gelungen. Jett aber wandte fich fein Blud. Der officiell protegirte Rigorismus mußte in einer Stadt, wie Rioreng, ibm viele Feinde machen, ben Mediceern mar er ohnehin verhaßt und jest trat ber Papft, Alexander VI., noch felbst gegen ihn auf, weil derfelbe fein allerbings ärgerliches Leben offen und rudfichtslos, in gang ungemeffenen Ausbruden auf ber Rangel angegriffen. Anfänglich verfuhr man von Rom aus mit aller Rudficht gegen Savonarola und mit voller Anerkennung ber Berdienste, die er fich burch feine emfige Arbeit im Beinberg bes herrn erworben habe. Da er jedoch fich göttlicher Offenbarung ruhme, fo fei es jest an bem oberften hirten, biefes gu untersuchen und Savonarola moge begwegen nach Rom fommen (1495). Diefer aber antwortete ausweichend, indem er sich zum Theil mit seiner schwächlichen Gefundheit entschuldigte. Spater erflarte er auf der Rangel, es liege feine Berpflichtung für ibn vor, nach Rom ju geben. Gollte ber Papft ibm befehlen, nicht mehr zu predigen, fo murbe er foldem Befehl nicht Folge leiften, benn er murbe in foldem Kalle den Befehl ale Folge eines falfchen Berichtes ansehen, und bemnach amar nicht ben Borten, aber boch bem Beifte nach gehorchen. Schreibet, rief er, fcreibet nach Rom, daß diefes Licht (die Erkenntniß ber Nothwendigkeit einer Erneuerung) überall angegundet ift. Rom wird es nicht lofchen. Es wird angegundet werden unter Bifchofen und Cardinalen, felbft weltliche Fürften werden es ichugen, wenn es Zeit ift, wie mir icon Ginige in Briefen versichert (Pred. sopra Amos). In biesem Stude, fügte er bei, fonne er nicht irren. Best verbot ibm Alexanber VI. das Predigen, annullirte die Trennung ber toscanischen Congregation ber Dominicaner von der lombarbifchen und wiederholte — aber in milben Ausbruden die Citation nach Rom. Nicht bloß außerhalb, auch in Florenz selbst vereinigten fich viele Umftande, Savonarola's Stellung immer schwieriger zu machen. Debrere von seinen Prophezeiungen hatten sich als falsche erwiesen, Diejenige, in ber er Carl VIII. als den fünftigen Reformator ber Kirche in Italien bezeichnete, und Diejenige, in der er verhieß, daß den Florentinern alsbald Pifa werde jurudgegeben werben. Goldes mußte fein Unsehen tief erschüttern. Dazu tam, bag fich gegen feine herrschaft mächtige Parteien erhoben, die Arabbiati, meift junge Leute, mahrscheinlich dem Nigorismus des Reformators abhold, und die Bichi, die Freunde ber Mediceer. Diese letteren machten im 3. 1496, ba gerade ein Mann ihrer Partei, Piero degli Alberti, bas Amt eines Gonfaloniere befleibete, einen Berfuch in die Ctadt zu bringen und fich ber herrschaft wieder zu bemächtigen. Das Unternehmen mißlang. Geche Burger, bie alle bei bem miglungenen Staatsfireiche fich betheiliget, wurden verhaftet, gefoltert, zum Tob verurtheilt. Früher hatte Savo-

narola felbft barauf gebrungen, bag jedem Berurtheilten bie Appellation an ben boben Rath geftattet fein folle, und es war in biefem Ginne ein Gefen erlaffen worden. Jest aber murbe ben Ungludlichen biefe Rechtswohlthat verweigert; man ließ sie heimlich im Gefängniß enthaupten und ihre Leichen des folgenden Tages öffentlich ausstellen (1497). Die Bitten, mit benen bie Unglücklichen felber und ihre Berwandten Savonarola und feine Anhänger beffürmt, hatten Nichts gefruchtet. Mag nun begrundet sein, weffen Guicciardini (Istoria d'Italia, Firenze 1830. lib. III. p. 130) den Savonarola beschuldigt, daß er mit seinem Unfeben folche Ungesetlichkeit hatte verhindern konnen, oder mag folche Beschuldigung ohne genugenden Grund fein: genug! biefer Borfall schadete ihm außerordentlich viel. Sest traf auch die Bannbulle (vom 12. Mai 1497) gegen ihn ein. Savonarola hatte fie durch feine fortgesetten Läfterungen gegen den Papft, die besonders ftart maren. in den um biefe Zeit gehaltenen Predigten über Ezechiel und durch den Ungehorfam. womit er das Predigtverbot übertrat, recht eigentlich herausgefordert. Zest proteftirte er gegen die Ercommunication als eine durchaus ungultige und hielt nach wie por Predigt und Gottesbienft, ja feste feine Angriffe gegen Rom fort. Welch' eine Stimmung gegen Rom in Folge biefes Berhaltens unter feinen Anhangern entftanb. mag gur Benuge ber Umftand zeigen, daß biefe letteren im 3. 1498 eine Dentmunge pragen liegen, auf ber einen Seite mit bem Bilbniffe Savonarola's, auf ber Rehrseite bagegen mit einer Zeichnung, Rom barftellend, wie es in Trummern liegt, barüber eine Hand, bie einen Dolch führt mit ber Inschrift: Gladius Domini super terram cito et velociter. Savonarola aber predigte offen, wer die über ibu verhängte Ercommunication anerkenne, ber fpreche gegen bas Reich Chrifti und fei felbst ein Reger (Pred. sopra l'Esodo). Mit bem 1. Marg 1498 trat eine neue Signorie in's Amt, in der Mehrzahl ihrer Mitglieder ihm feindlich. Alsbald marb ihm das Predigen verboten. Bum letten Dal bestieg er die Kangel und ichleuberte feine Drohungen gegen Rom. Sute bich wohl Rom! rief er brobend, bu fiehft bas Holz, aber nicht das Eifen drinnen und den Stachel; bald wird auch Gott bich nennen eine Magur (Berem. 20, 3) und wird Dir fagen: ich will mit allen beinen Freunden Dich in die Kurcht geben. Man kann fich denken, daß jest auch bie Stimme feiner Gegner unter ben Prieftern lauter wurde. Francesco ba Puglia, ein Minorit, hatte fcon fruher (1496) Savonarola und feine Prophetien angefochten, Domenico da Pescia, ein Dominicaner, bagegen seinen Orbensbruder und Freund vertheibiget. Bur Entscheidung über fie, hatte man damals ichon die Feuerprobe vorgeschlagen. Es war unterblieben. Alls aber 1498 fich ber Streit zwifchen beiben erneute, tauchte bieser Borschlag neuerdings auf und jest konnte keine Partei mehr fich bemfelben entziehen. Um Morgen des 7. April war gang Florenz auf den Beinen, das merkwürdige Schauspiel zu sehen, das unter Leitung der Signorie por sich geben sollte. Gegen Mittag zogen die Prediger-Brüder in feierlicher Proceffion auf den Plat. Ihren Zug schloß Savonarola, die hl. Eucharistie in einem Gefäß mittragend. Die Minoriten waren bereits auf dem Plate. Bon ihrer Seite hatte sich Giuliano Rondinelli anerboten, mit Domenico da Pescia die Feuerprobe bu bestehen. Das Schauspiel follte beginnen. Da wurde der Berdacht geaugert. die Mönche möchten verzauberte Kleider tragen. Nach einigem Zaudern erklärte fich Domenico bereit, fein Kleid mit bem eines andern Bruders zu wechseln. ber Dominicaner wollte das Crucifix mit fich in das Feuer nehmen. Dieses wollten bie Minoriten nicht zugeben. Die Dominicaner bagegen erklärten barauf zu besteben, es fei benn, bag man ihrem Ordensbruder gestatte, bas heiligste Sacrament mit in die Flammen zu tragen, und Savonarola unterflütte hierin die Seinigen, indem er die Erklärung beifugte, im schlimmften Falle wurden ja nur die Accidentien verbrennen. Darin aber wollte man naturlich nicht nachgeben. Unter bem Streite war es Abend geworden, ein heftiger Platregen zerftreute die Parteien, die Feuerprobe unterblieb. Wer nun von beiden Parteien zuerft bie erwähnten Unftanbe

erhoben und bas Bestreben an ben Tag gelegt, bie Teuerprobe zu vereiteln: barüber find bie Berichte verschieden. Diejenigen, welche fur Savonarola eingenommen find, wie Pico und Burlamachi fchieben bie Schuld ben Minoriten gu. Anbers aber berichten Nerli, Parenti, Guicciardini (vgl. Meier, hier. Savonarola S. 158. Unm. 1), nach beren Ergablung bie Schuld ber Bergogerung auf bie Bruber von S. Marco fallen murde und jebenfalls zeigt Savonarola's Frevlerverfuch, feinem Orbensbruder bie bl. Eucharifije mit in bie Flammen zu geben, daß ihm nicht wohl zu Muthe war bei diefer Angelegenheit, baf ein festes, ungezweifeltes Bertrauen auf die Bute feiner Sache ihm nicht mehr zur Seite ftand. Naturlich wurde foldes Attentat von feinen Gegnern eifrig benütt, ibn ju fturgen. Am Morgen bes 8. April bestieg er noch einmal bie Rangel. Er fprach furz und tief gebeugt. Am Abend brach ber Bolfsaufftand nach ber Befper im Dom aus, ba eben bie Abendpredigt beginnen follte. Nach S. Marco! nach S. Marco! rief man fic zu. Dort entbrannte alebald ber blutige Rampf, der mehrere Menschenleben koftete. Savonarola hielt fich mahrend beffen betend in seiner Zelle auf. Endlich um Mitternacht tamen Gerichtsboten und forberten Savonarola nebft Domenico da Pefcia und Silvester Maruffi por die Signorie. Alebald begann die Untersuchung por einem besonders dazu ernannten Richter-Collegium, aus 16 Mitgliedern bestebend, benen noch zwei Beiftliche, ber Bicar bes Erzbischofs und bes Bifchofs von Aloreng beigegeben wurden. Da fich ber Angeklagte nicht bazu verfieben wollte, fich als falichen Propheten zu erklären, fo murde gegen ihn die Folter angewandt. Aber auch fo, behaupten feine Freunde, fei man zu feinem den Unklagern ermunichten Refultat gelangt. Man habe ju Kälfchung bes Protocolls greifen muffen und auf bie fo gefälschten Acten fei bas Urtheil gegrundet worden. Pico und Burlamachi, bie jedenfalls parteifft eingenommenen Biographen bes Mannes, fagen biefes, ohne aber nabere Beweise fur ihre Aussage beizubringen. Die meiften ber für ibn ungunftigen Geständniffe enthalten in der That nichts Unwahrscheinliches, ober fo Auffallendes, daß man dadurch ju Unnahme einer Kalichung bes Protocolls fic follte gedrungen sehen. Sie beziehen sich hauptsächlich auf seine Prophetien, von benen er geftebt, daß er fie nicht aus boberer Offenbarung, fondern aus bem Studium ber hl. Schrift und aus Grunden ber Bernunft geschöpft. Sollte es fogar unmahr-Scheinlich klingen, bag er in ruhigen Augenblicken, beim Nachbenken über eine bereits vollendete Laufbahn gur Enttäuschung, gu befferer Erfenntniß über fich gefommen fei? Sein Berhaltniß jum Papft betreffend, gab er an, bag er nur begwegen auf ein allgemeines Concil gedrungen habe, um biefen abzuseten. Doch wird man immerbin auf folche Geständniffe, wenigstens in ber Faffung, in welcher fie uns aus bem Protocoll entgegentreten, nicht zu viel geben konnen, wenn man bebenkt, bag auch bie Folterqual ihm eine hartere Gelbstanklage erpreßt haben mag, als er eigentlich im Ernfte geben wollte, wie er benn auch fpater por ben papftlichen Commiffarien erklärte, Alles, mas er von feinen früheren Ausfagen und Predigten guruckgenommen, fei bennoch mahr und fein in biefer Beziehung gemachtes Geftandnif nur Folge des großen Schmerzens, den er auf der Folter gelitten. Nachdem die Untersuchung geschloffen war, fandte man die Acten nach Rom, und auf Grund berfelben wurde bort Savonarola mit feinen beiden Ordensbrudern Domenico und Gilveffer Maruffi für einen Reger, Schismatifer, Ruheftbrer und Bolksverführer erklart. Zwei Commiffarien überbrachten das Urtheil nach Florenz und übergaben, nachdem sie noch einmal ein Berhör vorgenommen, Savonarola mit seinen Genoffen dem weltlichen Urm. hierauf fprach das Collegium ber Achte (eine Staatsbehorde) das Todesurtheil über die Drei auf Grund der Proceffacten und Geständnisse und nach Einsichtnahme ber papftlichen Sentenz, sowie bes papftlichen Referipts, welches fie bem weltlichen Arm übergab (et vigore rescripti Pontificii consignatione eorumdem in manus brachii saecularis ad effectum illos puniendi et justitiae administrandae). S. bas Urtheil bei Dico, Vita Hieron. Savonar. Paris. 1674. tom. II. p. 425.

Ein angesehener und erfahrener Mann, Agnolo Niccolini, hatte ben Borfchlag gemacht, man folle einen fo begabten Mann, wie Savonarola, wenigstens ben Biffenfcaften erhalten, indem man ibn auf lebenslänglich in ficheren Bewahrfam etwa auf eine Keftung bringe und ihm bort Gelegenheit zu wissenschaftlichen Arbeiten gebe. Aber Savonarola's Gegner brangen auf seinen Tod, da eine solche Maßregel der Republik keine Bürgschaft gebe. Savonarola könne ja wieder frei werden und bann neue Unruben erregen. Gewiß war es mehr fein politisches Treiben, als feine firchlichen Berbrechen, Die ben Ungludlichen in's Berberben brachten. 22. Mai wurde ben Brüdern bas Urtheil verfündigt, babin lautend, bag fie zuerst erhangt, bann ihre Leichname verbrannt werden follten. Sie hörten es gefaßt und ergeben. Um nämlichen Abend noch legten fie ihre Beichte ab und empfingen am folgenden Morgen das Sacrament, wobei Savonarola noch einmal feierlich feinen Glauben an Die wesentliche Gegenwart Chrifti betheuerte und ben unter Brobggeftalt gegenwärtigen Seiland bat, feinen Tob als eine Genugthuung fur alle Gunden anzunehmen, womit er von seinen kindlichen Tagen an ihn beleibiget. Auf dem letten Gange wurde ihnen noch durch ben papftlichen Commissar der vollkommene Ablaß in articulo mortis angeboten, fie nahmen ibn bemuthig und bantbar an. Die letten Worte Savonarola's, bevor er die Leiter bestieg, waren eine Mahnung an feine Anhänger, sie möchten an der Art feines Todes kein Aergerniß nehmen, fondern bei der Lebensregel verharren, die er ihnen vorgezeichnet und im Frieden miteinander leben. So ging der Mann unter, (23. Mai 1498), der so lange mit der Macht feines Wortes Florenz, ja Italien bewegt; die große und eble Kraft, die unstreitig von Anfang an in ihm gewohnt und ihn zu einem mabren Reformator befähigte, war ichon früher in ihm untergegangen, damals nämlich, da er es vorjog, ben Weg ber Gebuld und bes Behorfams auch gegen unwürdige Borfieber ju verlaffen, und lieber ben Weg ber Gewaltthätigfeit, ber Agitation, ber Auflehnung einzuschlagen. Wie Lamennais (f. b. A.) in unferen Tagen die Rirche, fo hat Savonarola seiner Zeit den Staat mit fich ziehen wollen auf ben Weg ber Gewalt, um mit feiner hilfe in ber Kirche durchzuführen, was er zur Reform für nothwendig bielt. Eine Aenderung des Glaubens wollte er, wie von ihm öffentlich betheuert wurde, gewißlich nicht. Und wenn er fich bei feinen Angriffen auf ben Papft folder Ausbrude bedient, die fonft allerdings nur offene Läugner des Primats gebrauchen, wenn er frevelhaft unterscheibet zwischen bem zeitlichen Inhaber bes Stuhles Petri und ber römischen Kirche, wenn er behauptet, sobalb die Kirche etwas Unrechtes gebiete, fo fei fie nicht die romische Rirche, ber firchlichen Dbergewalt, wenn fie verberbt fei, muffe man in jeder Weise widerfleben: fo muß man boch auch bei Beurtheilung folder Aeuferungen die Site ber Leibenschaft mit in Betracht gieben, in ber er gesprochen. Daher werden es wohl unter den katholischen Geschichtschreibern Wenige sein, die, wie der berühmte Ambrosius Catharinus, ihn für einen Saretiter erklären. Im Gegentheil waren Manche seiner Ordensgenoffen nur zu fehr bestrebt, ihn zu erheben und gegen alle und jede Beschulbigung zu vertheibigen, z. B. Burlamachi, Bzovius, Annal. eccles. ad. ann. 1498, dann Duetif, im Anhang zu ber von ihm edirten Biographie Savonarola's von Pico, auch zum Theil Natalis Alexan= Die richtige Mitte halten gewiß biejenigen, welche bei Beurtheilung feiner Perfon und Wirksamkeit den Umftand berücksichtigen, daß bie Betrachtung bes lafterhaften Lebens, welches Papst Alexander VI. führte, für Schwächere eine große Berfuchung war, bie rechte Grenze bes firchlichen Geborfams zu überschreiten und bag befhalb Savonarola zwar nicht zu rechtfertigen, aber doch milber zu beurtheilen ift. Eine Darstellung seines Lebens in diesem Sinne finden wir bei Raynald und Spon-Wir burfen uns für diese Ansicht wohl auch auf das firchliche Urtheil über feine Schriften beziehen. 3m Index librorum prohibit. fteben nämlich nur feine Predigten und zwar mit bem Bufage "donec corrigantur". Seine bogmatischen Schriften enthalten nichts von besonderer Bedeutung. Wenn Meier u. A. in feinen

Aussprüchen 3. B. über Buße und Ablaß etwas Reformatorisches sinden wollen, so zeigen sie eben, daß sie die katholische Lehre hierüber nicht kennen. Man voll. Quétif et Echard, scriptores ordinis Praedicator. t. I. 884. Vita fr. Hieron. Savonarolae Ferrariens. O. P. authore Fr. Pico, Mirandulae Concordiaeque Principe t. I. II. Parisiis 1674 (von Duétif herausgegeben mit vielen Noten, Documenten und Abhandsungen). Burlamachi, (†1519) vita del P. Girol. Savon. Lucca 1764. Audin, Leben Levis X. Teutsch von Brug I. 17 und sonst. Lev, Geschichte von Italien IV. 416 zc. Nubelbach, Hier. Savon. und seine Zeit, Hamburg 1835. Meier, Hier. Savon. aus großentheils handschrifts. Duellen. Berslin 1836. Abbe Carle, histoire de fra Hier. Savon. Paris 1842. Revere, i Piognoni e gli Arabbiati al tempo di Savonarola. 2 Voll. Milano 1843. [Rerfer.]

Saxo Poëta. Unter biefem namen ift ber Berfaffer eines Gebichtes in funf Buchern "de gestis Caroli Magni Imperatoris" befannt. Gewiß ift von ibm nur, bag er zur Zeit bes Raifers Urnulph fein Gedicht geschrieben und bem Clericalober Monchoftande angehört habe, mahrscheinlich, baf er ein Monch bes 872 geftifteten Klostere zu Lamspringa gewesen fei. Sein Gebicht hat Pert t. I. Mon. Germ. hist. ebirt (S. 225-279) und biefer bemerkt über ihn (S. 227): "Fides auctoris, paucissimis locis exceptis, quibus ipse, probus quidem et sincerus spectator, quae viderat audieratque refert, tota ex Einhardi annalibus et vita Karoli pendet: usus igitur eius in historia imperatoris fere nullus, sed ut praeclarum nascentis apud Saxones rei litterariae monumentum, a nostratibus magni semper habebitur". - Bon bem Saxo Poëta ift ber Annalista Saxo zu unterscheiben. Ueber ben Berfaffer biefer Annalen herrscht biefelbe Dunkelheit wie über ben Berfaffer bes Gebichtes über Carl Gr. Baig, ber neueste Berausgeber berfelben (bei Perts Monum. VIII. Script. VI. p. 542-777) hält den Berfasser für einen Mönch ober Clerifer ber Diocese Halberstadt, mabrend andere Gelehrte ihn in die Diocese Magbeburg verseten; im Werke selbst findet fich bierüber nichts. Als Zeit ber Abfaffung tann mit ziemlicher Sicherheit die Mitte bes zwölften Jahrhunderts angenommen werden. Die Annalen umfaffen ben Zeitraum 741-1139 und find aus einer Menge von Duellen, jum Theil aus Schriften, die verloren gegangen find, aufammengetragen. Da bie fachfifche Geschichte von bem Auctor gang vorzuglich in's Auge gefaßt und berudfichtiget wurde, fo hat man ihm mit Recht ben Namen "Annalista Saxo" beigelegt. Jest, da die Quellen, welche ber Annalift benütte, großentheils in guten Gbitionen burch ben Drud veröffentlicht und leicht juganglich find, ift es für einen Geschichtsforscher freilich beffer, aus biefen Quellen als ber Compilation des Annalista Saxo zu schöpfen; nichtsbestoweniger hat sie einen in mannigfacher Beziehung bleibenden Werth und hat badurch ber Berfaffer fich befonbers um die Geschichte Sachsens febr verdient gemacht und ein Werk geliefert, bas für Biele den Abgang einer Bibliothet erfette. — Bon beiden obigen verschieden ift Saxo Grammaticus, Propft zu Roestilbe, geftorben um 1204. Er fchrieb auf Geheiß bes berühmten Ergb. Abfalon von Lund (f. Art. Lund) in zierlichem und gutem Latein eine Geschichte Danemarks in 16 Buchern, Die indeg, mas bie alte Geschichte anbelangt, burchaus feine Geschichte, sondern nur Poeffe ift. S. Geschichte von Danemark von Dahlmann, Bb. I. S. 9-13. Den Zunamen Grammaticus erhielt Garo wegen feines guten Lateins. Steph. Joh. Stephanius hat Saro's Werk 1644-45 zu Sorve herausgegeben; eine neue Ausgabe veranstaltete Chr. Adolph Rlog zu Leipzig 1772.

Scapulier. Unter diesem Namen kommt in der Regel des hl. Benedict c. 55 eine Kleidung vor, welche die Monche bei ihrer Handarbeit über der Ordens-kleidung zu tragen haben. Die Form ist nicht näher bezeichnet; wahrscheinlich bedeckte sie die Schultern, und das eine Ende hing vorn, das andere hinten herunter, woher auch der Name Scapulare abzuleiten ist, woraus die Benennung Scapulier entstand. Eine besondere Wichtigkeit erlangte das Scapulier erst durch den

Carmeliterorben (f. b. A.). Wie in ber Chronif biefes Ordens erzählt wird, hat Simon Stodt, General bes Carmeliterorbens am Anfange bes 13. Sabrbunberts in einer Erscheinung von ber feligsten Jungfrau Maria ein Scapulier erhalten, welches als Unterpfand ihrer vorzuglichen Berehrung und ihres befonderen Schutes in biefem Orden bienen follte. Mehrere Papfte haben bas Tragen bes Scapuliers mit Ablaffen begnadigt und es murbe auch außer bem Orden verbreitet, woher bie fogenannte Scapulierbruberschaft entstanden ift. Die Mitglieder berfelben tragen ale Unterscheidungezeichen unter ihren Rleibern ein fleines Scapulier, bas aus zwei Studchen Geibe- ober Wollftoff besteht, worauf bas Bildnig Mariens eingebrückt ift, und mittelft einer Schnur am Salfe getragen wirb, fie vereinigen fich zu einer befonderen Berehrung Mariens zu einzelnen Gebeten und Abtodtungen, auf baß fie unter bem Schute ber Gottesmutter ihr ewiges Beil wirken. bem Rituale bes Carmeliterordens und mehrerer Diocefen ift ein eigener Ritus ber Einweihung und Uebergabe des Scapuliers an einen folden Sodalen vorgefcrieben. Auch feiern die Mitglieder ein eigenes Reft, welches unter bem Namen Solemnis Commemoratio B. V. Mariae de monte Carmelo porfommt und auch bas Scapulierfest genannt wird (f. ben Art. Marienfeste, Bb. VI. S. 887, wo S. 888. Zeile 4 Paul V. zu lesen ift, ftatt Pius V.), an welchem nach bem Inhalte der Lectionen der zweiten Nocturn, befonders der Liebe und Macht der allerfeligften Jungfrau zu ihrer Berehrung bantbar gebacht werben foll.

Schabbathai Zevi, f. Juden. Schadenersat, f. Erfat.

Schadloshaltung, geheime, f. Gelbfthilfe.

Schäfersecte, f. Paftorellen.

Schakal, der persische Rame ( Nicht) eines Thieres, das in der Bibel unter zwei Namen mehrmals vorkommt, nämlich unter und byaw, bei Linné: canis aureus (Goldwolf), bei Aristoteles wahrscheinlich Doc; in der Vulg. verschieden übersett, aber nirgends entsprechend. Das Thier gehört dem hundsgeschlechte an und fteht in der Mitte zwischen hund, Fuchs und Wolf. Nach Gmelin, Reise II. S. 81 ff. Guldenstaedt, nov. comment. academ. scient. Petropol. XX. Debemann. vermischte Sammlungen aus der Naturkunde II. heft S. 18 ff. ist sein Rörper 3 1/2 Fuß lang und mit gelben haaren bedeckt, die jedoch an ber Wurzel weiß und auf ber Spige mit etwas ichwarz untermischt find wie beim Bolfe. Auf ber Bruft und am Bauche find jedoch die haare dunner und furger. Gein Ropf ift etwas über 7 Boll lang und endigt mit einer langen und schmalen Schnauze ähnlich dem Fuchse, bie Zähne find gleich benen bei andern Thieren aus bem hundsgeschlechte. Die Augen find groß und hervorstehend, die Ohren aufrecht, länglich, herzförmig, b. h. Der Schweif ist gerade (Schreber, Säugethiere III. am außern Ende gespalten. S. 365. recta), rund, bicht mit haaren bedect, bie an ihrer Grundlage bunfelgelb, in ber Mitte gang gelb und am Ende fcmarg find. Das Beibchen unterscheibet fich nur durch seine geringere Große vom Mannchen, wirft jahrlich nur einmal vier Wochen nach der Begattung 5, 6 bis 8 Junge, hat daher 6 bis 8 Bipen. Der Schafal kommt in Afien unterhalb bes Caucasus, also in Sprien, Arabien, Indien, und auch in Africa bis an den Cap vor (Prof. Sparrmans Reise S. 62). Befonders häufig sollen sie nach haffelquist Reise S. 271 in Galilaa, ferner um Jaffa und Gaza vorkommen. Der Schakal ift ein Thier ber Buften und Einoben (Jef. 13, 22. 34, 14. Jerem. 50, 39), halt fich bei Tage in Sohlen auf und zwar in großer Anzahl; Bellon observ. l. II. c. 108 meint, oft 200 an ber Bahl, und Dellon voyag. p. 224 hat ihrer einmal 30 in einer Sohle mit Rauch erftidt (vgl. Jud. 15, 4). Des Nachts ziehen fie aber in großen Truppen auf Raub aus und wagen fich felbst in die Wohnungen der Menschen, wo fie das Federvieh wurgen, und felbst aus Belten und Ruchen Rleidungsftucke und allerlei EB= waaren bavon tragen. Mit Necht nennt baber Rampfer amoenitt. II. 406 sqq. ben

Schafal "bestiam furacissimam". Aber nicht allein biebifch, fondern auch gefraffig find fie; fie nahren fich wohl wie ber Ruchs von Dbft, besonders Trauben, aber fie find vorwiegend fleischfreffend und haben ein befonderes Belufte nach Meafern und menschlichen Leichen; Buffon nennt ben Schafal einen vierfußigen Raben. Gie beunrubigen felbft bie Graber, welche, um por ihnen ficher zu fein, febr tief und oben mit Steinen belegt ober mit bornartigem Geftrippe befest fein muffen (val. Vincent Marie cap. XIII. cit. Dumont T. IV. p. 29, ebenfo Charbin, Arvieur und Gulbenftabt. In ber Sammlung oftind. Reifen T. VI. p. 980 erzählt ein Augenzeuge, baß bie Schafale truppenweife ber hollandifchen Armee folgten und bie erfchlagenen Körper aufgruben. Selbst wehrlose Rinder greifen fie an und verzehren fie (vgl. Winer, Realler. 2. Aufl. Art. Schafal. Pf. 63 [Vulg. 62], 11). Sonft aber fallen fie Meufchen nicht an, noch icheuen fie fich vor ihnen, ja fie fuchen bie Menichen auf, folgen ihnen am Bege und bringen fich gleichfam auf (Gulbenftabt, Gmelin und Bincent Marie a. a. D.). Werben fie jung gefangen, so konnen fie leicht gegabmt werben, wo fie bann nach Art ber Sunde ihren Berrn ertennen, ibm ichmeicheln u. bgl. Angegriffen, wehren fie fich freilich und find biffig, konnen aber mit einem bloßen Stocke überwältigt werden. Go berichtet Rauhwolf, daß man sich in Sprien mit einem bloßen Stocke gegen sie zu bewaffnen pflege. Auch Gulbenftatt berichtet, bag ber Schafal nicht fo gefährlich als ber guchs fei. Nach all bem Gefagten ist ber Fang ber Schafale fehr leicht (vgl. Jud. 15, 4. 5). Auffallend ift ihr hälliches Beheul mit Gebell abwechselnd, wie Reisende (Rampfer, Niebuhr, Ruffell u. 21.) berichten. Seult aber einer, fo heulen bie andern ihm nach und so geht es den ganzen Trupp durch (Jes. 13, 22. 34, 14); sa felbst in Menichenwohnungen im Stehlen begriffen rufen fie ihrem Berwandten nach und verrathen sich. Linné sagt syst. nat. T. I. p. 59: "uno clamante clamant et remoti alii." Bon biesem auffälligen Geheul haben sie auch ihre Namen im Semitischen erhalten, benn sowohl an als bereutet ursprünglich Geheul, Geton, Gebell (vgl. Meyer, hebr. Burzellex. S. 79 und S. 186). Doß das perf. Nich mit bem hebr. שרעל juhammenhänge mit Berwechslung des ב in ב, ift klar; im arab. heißen fie ליים און, Sohn des Geheuls (fiehe al Kazwini bei Bochart hieroz. II. p. 180). Stehender Rame für Schafal ift jeboch nur in, ber andere were wermt auch von Buchsen vor, daber die Vulg. letteres immer mit vulpes wiedergibt, mahrend fie 34, 3ef. 13, 22 mit ubula 34, 14 mit Onocentaurus Ceinem fabelhaften Ungethüm halb Mensch und halb Esel) Jer. 50, 39 mit saunus sicarius übersett. Wiewohl bie Hebersetung bes Bortes wird mit vulpes an einigen Stellen ber Bibel wie Ez. 13, 4. Neh. 4, 3. Threni 5, 18. Cant. 2, 15 julaffig, wenn auch nicht nothwenbig ift, ba fich alle biefe Stellen, in mancher hinficht fogar beffer von Schafalen beuten laffen, so ist an zwei Stellen Jub. 15, 4 ff. und Pf. 63 (Vulg. 62) B. 11 bie llebersetung bes wrch vulpes mit bem Texte burchaus unvereinbar, und bie burch Schakal einzig festzuhalten. Man vergl. mit bem Texte bas im Frühern über ben Schafal Bemerkte und Debemann a. a. D. S. 24 ff. Bei angenommener Doppelbedeutung bes hebr. w ware wrei ber allgem. Name für den Fuchs und ben Schafal im Munde bes Bolfes, was feine Analogie hat bei ben Arabern, bie ben Fuche und Schafal bisweilen gleich benennen (fiebe Riebuhr, Befchreibung von Arab. G. 166), und bei ben Ruffen, bie für ben Wolf und Schatal beffelben Ausbruckes sich bedienen (vgl. Guldenftabt a. a. D.). Die Bemerkung Ehrenbergs jeboch (icon. et descript. mammal. dec. 2), daß die Reisenden häufig ben canis aureus mit canis syriacus verwechselten, muß freilich die Zoologen zu wiederholten genaueren Untersuchungen über ben eigentl. Schafal veranlaffen, welche fur bie Bibel nicht ohne Bedeutung sein werben. [Petr.]

Schafer, Gecte, f. Leaba.

Schall, Abam, Missionar, f. China.

Schallun (Dity, LXX. Sellovu, Vulg. Sellum) 1) ber Sohn bes Jabes, verschwor sich wiber ben König Zacharias von Jfrael, tödtete ihn und ward König an seiner Statt; er regierte nur einen Monat, worauf er von Menahem, dem Sohne Gadis (s. d.) erschlagen wurde. (2 Kön. 15, 10—15.) 2) Ein Sohn des Josias, Königs von Juda (1 Paral. 3, 15.). Nach Jerem. 22, 11. war er nach seines Baters Tode König; allem Anscheine nach ist er identisch mit Joach as (s. d. A.). Nach Jer. 22, 12 sollte er in der Berbannung sterben, auch wird er dort vor Joakim erwähnt, — was alles nur auf Joachas (2 Kön. 23, 30 ff.) past. Byl. Corn. a Lap. in Jerem. 22. Hengstenberg Christol. Bd. 3. S. 540. — Den Namen Schallum führten auch noch andere Personen, welche indeß in der hl. Schrift nur beiläusig erwähnt werden und nicht weiter bekannt sind. Byl. 2 Kön. 22, 14; 1 Paral. 2, 40. 4, 25. 7, 13. 9, 19. 31. 2 Est. 3, 15. Der 1 Par. 6, 12 erwähnte Hohepriester Schallum heißt ib. 9, 11. Mososlam und Baruch 1, 7 Salom.

Schaltjahr, f. Ralenber.

Schaltjahr, judifches, f. Jahr ber Bebraer und Bedfchra.

Schamanen, f. Tetisch.

Schat ber Berbienfte Chrifti und ber Beiligen, f. Thesaurus meritorum.

Schaubrode, f. Stiftshütte und Tempel.

Schauen Gottes ober Gott ichauen, f. Anfchauen Gottes.

Schaufäden, f. Arba Kanphoth.

Scheba, f. Saba.

Schebath, f. Monate, hebraifche.

Schechina, שָׁבִיבָה (v. שָׁבַרָ) inhabitatio, mit biefem Worte bezeichnet bie jubifche Theologie Die Gegenwart Gottes über ber Kapphoreth (bem Berfohndeckel. i. b. Art. Bunbeslade) zwischen ben beiben Cherubim; bag biefer Drt burch eine außerordentliche Beife der gottlichen Begenwart geheiligt war, fieht fest und ift namentlich burch die Stelle Exob. 25, 22 ("und ich werde mich bort zu bir verfügen und mit bir reden herab von dem (Subn-) Deckel zwischen den beiden Cherubim bervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles was ich dir gebieten werde an Die Rinber Ifrael," vgl. Rum. 7, 89 wo die Erfüllung biefes göttlichen Ber= fprechens berichtet wird) flar ausgesprochen. Es entfteht aber bie Frage: wie biefe Gegenwart zu benten fei? Rach ber traditionellen Ansicht (ber Rabbinen wie ber ältern driftlichen Theologen) ichwebte an ber bezeichneten Stätte beftanbig eine Bolte, in welcher Jehova als Feuer eingehüllt gegenwärtig war und fich als Bunbesgott kund gab (fo 3. B. Abarbanel zu Erod. 40, 34.: Ecce clarum est, Gloriam Domini non fuisse nubem, sed rem igni similem ratione luminis ac splendoris sui. Nubes autem circa eum fuit, velut fumus semper est circa ignem. Et quemadmodum lampades ignitae apparent de medio nubium, ita fuit Gloria Domini similis igni in medio nubis ac caliginis.), diese Beise ber Gegenwart habe aufgehört mit ber Zerftorung bes Salomonischen Tempels. Bitringa mar ber erfte, ber eine bloß unfichtbare Gegenwart behauptete (.. Sufficiat dicere, arcam habitationis divinae σύμβολον fuisse; et locum inter Cherubinos ideo dici praesens habuisse numen. quia voluntatis suae revelatione inde profecta praesentem se Israelitis testabatur Deus." Observatt. sacc. t. I. p. 169). Daffelbe behauptete ein Schüler Ernefti's, Thalemann (dissertatio de nube super arcam soederis, Lips. 1756); beibe fanden beftigen Widerspruch bei ben Unhangern ber herkommlichen Unficht (ausführlich wurde biese vertheibigt z. B. von J. E. Rau, pro nube super arcam foederis, Utrecht 1760). Das Bahre wird hier in der Mitte liegen, und beide Parteien haben, wie Bengstenberg richtig bemerkt, Recht und Unrecht. Die Stelle Lev. 16, 2 ("Und Jehova sprach zu Mose: Rede zu beinem Bruder Aaron, daß er nicht jede Zeit gehe in das heiligthum innerhalb des Borhangs, por den (Guhn=) Deckel, ber auf

ber Rabe, baff er nicht fterbe, benn in ber Bolte ericheine ich über bem Subnbedel") fpricht es in aller Bestimmtheit aus, daß bei bem einmaligen fabrlichen Gingange bes Sobenpriefters in bas Allerheiligfte bie Gegenwart Gottes fic in bem Symbole ber Bolle verforverte, abnlich wie biefes bei aufferorbentlichen Unläffen erfolgt mar: bei bem Bug burch bie Bufte, bei ber Ginmeibung ber Stiftsbutte und bes Tempels. Aber bie gottliche Prafeng in biefer Beife mar nicht eine beständige, sondern eine außerordentliche, erstere ware mit dem Grundwesen ber alttestamentlichen Religion nicht vereinbar, welche wohl Theophanien kennt, aber feine ununterbrochen fortdauernde; eine Wolfe mit Feuer, fagt Bahr gang mabr, bie unaufhörlich auf ber Rapphoreth rubet, murbe ben Charafter eines Bilbes Gottes gehabt und fo bem oberften Grundfat bes Mofaismus, bag Gott feines Gleichen nicht habe, weber im Simmel noch auf Erben, daß er fcblechthin unfichtbar fei, widersprochen haben. Gerade hier über ber Rapphoreth, wo Gott auf bie besonderfte Weise gegenwärtig gedacht wurde, galt es auch vorzüglich, jenes große und oberfte Princip ber absoluten Unfichtbarkeit, wodurch bie altteftamentliche Reliaion fich fo fcharf von allen alten Religionen unterscheibet, geltend zu machen. -Rur in außerordentlichen Kallen bemnach wurde bie Gegenwart Gottes auch außerlich fichtbar, gewöhnlich war fie unsichtbar, aber immerhin in besonderer Beise an biefer Statte wohnend gebacht. Dieß bezeugt eine Menge von Stellen, überall fpricht fich ber Glaube aus, bag Gott, ben bie himmel und bie himmel ber bimmel nicht zu faffen vermögen, (1 Kon. 8, 27. 2 Chron. 6, 18), beffen Thron ber himmel und beffen Aufichemel die Erde ift (Sel. 66, 1.), in besonderer Beife über ben Cherubim throne (vgl. 1 Sam. 4, 4. 2 Sam. 6, 2. 2 Kon. 19, 15. 1 Chron. 14, 6. Pf. 80, 2. 99, 1.), daß die Bundeslade ber Schemel feiner Ruge fei (1 Cbron. 29, 2. Pf. 99, 5. 132, 7. Klagl. 2, 1.), daß Gott unter Ifrael, im Tempel, in Zion (in befonderer Beife) wohne (vergl. Erod. 29, 45. 1 Ron. 6, 12. 13. Pf. 9, 12. 132, 13. 14); badurch, daß die Bundeslade Ort ber Bobnung der Herrlichkeit Jehovas mar (Pf. 26, 8), galt fie als köftlichstes Kleinob des Bolfes, wurde sie bie Ehre Ifraels genannt (1 Sam. 4, 21. 22. Pf. 78, 61), vor ihr ober gegen ihre Statte gewendet, bringt ber Betende feinen Dant, feine Bitte, feine Lobpreifung bem herrn bar (vgl. 3of. 7, 5 ff. 2 Sam. 15, 32. 1 Ron. 3, 15). Much diefe Beife ber gottlichen Gegenwart ift eine außerordentliche und läßt fich nur aus ber Cigenthumlichfeit bes theocratischen Bolfes und ber fic an ihm vermittelnben Offenbarung begreifen. Treffend ift dieß durch folgende Worte Bengstenbergs ausgesprochen: "ber Rern und Mittelpunct in dem ganzen Berhaltniffe Ifraels gu Gott ift ber, bag ber Gott Simmels und ber Erbe Ifraels Gott murbe, ber Schopfer himmels und ber Erben ber Bundesgott, Die allgemeine Borfebung in Segen und in Strafe eine fpecielle. Dieg Berhaltniß bem Bolfe naber zu bringen und es alfo jum Gegenstande feiner Liebe und Furcht zu machen, gab Gott ihm, im Borbilde und Borfpiele zugleich ber Berablaffung, mit welcher ber, ben aller Beltfreis nicht umschloß, rubte in Marias Schooß, ein praesens numen in fein Seiligthum, nicht als eine bloge fymbolifche Darftellung, fonbern als eine Berforperung ber 3bee, fo daß berjenige, der ihn als den Gott Ifraels suchen wollte, ihn nur im Tempel und über der Bundeslade finden konnte. Daß er gerade bort feinen Sig nahm, zeigte Die Differenz bieses mabrhaft gegenwärtigen praesens numen von bem ertraumten ber Beiben. Reine parteiische Borliebe fur Ifrael, tein Gundentiffen. Gottes Bohnen unter Ifrael ruht auf feinem Bunde, feinem beiligen Gefete. Je nachbem ber Bund gehalten, bas Wefet erfüllt wird, ober nicht, außert es fich burch verftarften Gegen ober burch gescharfte Strafe. Dem ganglichen Bruche bes Bunbes folgt, bag Gott feine Wolnung verläft und nur ber nachbleibende Aluch, größer als ber, welcher biejenigen trifft, unter benen er niemals gewohnt, weist bin burch feine Brofe auf die Grofe ber fruberen Gnade." G. Chriftologie bes alt. Teftam. III. Thi. S. 525 u. 526. vgl. Babr, Symbolit bes Mof. Cultus, I. S. 395 ff.

MIlioli, bibl. Alterthumst. I. Bb. 2. Abth. S. 111 ff. - Reben ber bieber befprochenen Urt ber Schechina über ber Bundeslade erscheint fie in ben Thargumim und bei den Nabbinen noch in anderer, mehr allgemeinen Weise. Wo das A. T. anthropomorphistisch von Gott spricht (quando actiones, passiones, qualitates corporales aut partes et membra corporis Deo tribuuntur, tunc periphrastice per illa transferuntur, ut omnis corporeitas a Deo removeatur. Buxtorf, lexic. chald, talm, rabb, s. v.); namentlich wird bas Berb, 720 wo es von Gott gebraucht ift, ftets burch bas chald. Berb. שברכא und bas Bort שברכא umfchrieben; fo 3. B. liest Pf. 74, 2. das Hebr. ישבינת א habitasti in eo, das Tharg. שַׁרִיתַא שִׁבְנִתָּה ברה, habitare fecisti majestatem tuam in eo. Pf. 88, 6. הביה כנברה בברה ביה ביה הוא habitare fecisti majestatem tuam in eo. ברה et ipsi a manu tua excisi sunt, Eharg. נְהַנֹהָן נִיאָבֶּר שָׁבִינְהָהְ שִׁבִּינְהָהָ מָּהָבֶּלְהוּלְ, et ipsi a conspectu majestatis tuae divulsi sunt. - Bei ben Rabbaliften (f. b. 21. Rabbala) wird bie Schechina geradezu mit Gott parallelifirt, fo in folgender Stelle: "Benn er (Gott) ber Sanftmuthige ift, fo ift sie (bie Schechina) Die Sanftmuthige. Ift er gnadig, fo ift fie bie Onadige; ift er ein Berricher, fo ift fie Berricherin über alle Bolter ber Belt. Ift er ber Wahrhaftige, fo ift fie die Bahrhaftige; ift er ein Prophet, so ist sie eine Prophetin. Ift er gerecht, so ist sie eine Gerechte, ist er Konig, so ift sie eine Konigin u. f. w. (Sohar, part. 3. fol. 93. ed. Sulzb.) Die Schechina ift auch bei ben Menschen (f. Stellen bei Buxtorf 1. c.) aber nur bei ben beiteren und freudigen, nicht bei ben traurigen, befondere bei ben frommen: "wo zwei vereint find und fich mit ber Thora beschäftigen, ba ift bie Schechina unter ihnen" (Pirke aboth, c. 3. n. 3. vgl. ibid. n. 7. "zehn, welche fich beschäftigen mit gottlichen Dingen, bei biefen wohnt bie Schechina.") Auch ber bl. Beift wird mit biefem Borte bezeichnet: "unfere Lehrer, beren Undenken zum Segen gereiche, nennen ben hl. Geift , weil er ruhte auf ben Propheten (Elias in Tisbi, s. weitere Stellen bei Buxtorf l. c.). [König.]

Scheelftrate, Emanuel von, ein gelehrter Riederlander, geboren 1648 gu Antwerpen, mar zuerst Canonicus daselbst, und wurde nachher Unterbibliothecar ber paticanischen Bibliothet und Canonicus zu St. Johann im Lateran und zu St. Peter in Rom, wo er 1692, erst 44 Jahre alt, starb. Man hat von ihm eine große Anzahl von Schriften, worunter folgende am meisten bekannt geworden find: 1) Antiquitates Ecclesiae illustratae, Romae 1692 et 1697, 2 vol. 1 fol. Africana sub Primate Carthaginensi, Antw. 1679 in 4. 3) Acta Constantiensis Concilii, Antw. 1683 in 4.; de sensu et auctoritate decretorum Concilii Constant. Romae 1686 in 4. sammt einem "compendium chronologicum rerum ad decreta Constantiensia spectantium. 4) Acta Ecclesiae Orientalis contra Calvini et Lutheri haereseon, Romae 4 vol. 1 fol. 5) De disciplina arcani, Romae 1685. 6) Dissertatio de auctoritate patriarchali et metropolitana. In feinen Schriften über bas Concil von Conftang theilte er gute Beitrage mit und beleuchtete durch fie bie Geschichte bieses Concile; naturlich jog er sich aber, ba er barin fur bie Papfte Partei nahm und es fogar magte, die Baster ber Berfälschung ber Conftanger Acten au beschuldigen, die hohe Ungnade aller Anbeter diefer beiben Synoden zu. Sein Bert "de disciplina arcani" war der erfte Bersuch auf biesem Gebiete, hat ibm aber auch Begner erwedt, Die ihn befchulbigten, bag er aus feiner angeblichen disciplina arcani gewisse romische Lehren, die weder die hl. Schrift noch die ersten driftlichen Schriftfteller gur driftlichen Religion rechnen, herzuleiten fich bemubt habe (f. Schröckh IV. S. 373). In Bezug auf Kritik und Geschmack find übrigens Scheelstrate's Schriften allerdings nicht immer ein Muster. Bal. hiezu d. Art. Constanzer Concil und Arcan=Disciplin. [Schrödl.]

Scheffler, Johann, bekannter unter dem Namen Angelus Silesius, ein geiftlicher Dichter und Mystifer bes 17. Jahrhunderts, wurde 1624 gu Breslau gegeboren. Er ftubierte in feiner Jugend Medicin und erlangte bie Stelle eines faiferlichen Leibarztes bei Kaiser Ferdinand III. 3m 3. 1653 trat er vom Lutherthum gur fatholischen Rirche über. Er ftarb als Mitglied ber Gesellschaft Refu 1677 gu Breslau. Er hat fich als geiftlicher Dichter und Myftifer burch zwei Schriften "ben derubinischen Bandersmann" und die "hl. Geelenluft ober geiftliche Sirten= lieder ber in ihren Zesum verliebten Pfoche" einen bleibenden Ramen in ber teutschen Literaturgeschichte erworben. In ber erftern Schrift spricht er die Gine große Ibee ber driftlichen Beisheit in ben mannigfaltigften und oft ungemein lieblichen Bariationen von Begriffen und Bilbern flar und tief aus; in den geiftlichen hirtenliedern oder der hl. Seelenlust trägt er das Eine große Gefühl der driftlichen Liebe burch alle Modulationen eines feurig erregten Gemuthes vor und stellt es überaus gart und kindlich in Sinn und Ton bar. Außer bem einzigen ehrwürdigen Friedrich Spee (f. b. A.) hat wohl fein Dichter bamaliger Zeit bas reine Befen und ben rechten Ton bes geiftlichen Liebes fo treffend aufgegriffen und bargeftellt wie Angelus Silesius. Zum ersten Male erschien ber "derubinische Wandersmann" zu Wien 1657; die zweite vom Berfasser auf's neue übersehene und vermehrte Ausgabe erschien zu Glat 1674. Um dieselbe Zeit famen auch bie Ausgaben ber "hl. Geelenluft ober geistlichen Hirtenlieder" beraus. Nachdem im 18. Jahrhundert Angelus Silesius Riemlich in Vergeffenheit gekommen war, ist bas Andenken an ihn im 19. Jahrhundert wieder aufgefrischt und ihm die wohlverdiente Anerkennung wieder zu Theil geworden. Eine neue Ausgabe der geistlichen hirtenlieder erschien 1826 zu München bei M. Lindauer und 1827 erschien ebendaselbst auch "Johannis Angeli Silesti Cherubinischer Banbersmann ober geiftreiche Ginn- und Ghlug-Reime." [Schrödl.]

Scheibel, Dr. F. G., lutherischer Prediger und Professor ber Theologie au Breslau, bekannt als Kührer und Borkampfer der Altlutheraner im Streite gegen bie Unionsversuche bes preußischen Königshauses feit 1817. — Der Plan einer Bereinigung der verschiedenen Parteien der protestantischen Rirche, besonders der beiden Hauptfractionen derselben, der Lutheraner und Reformirten, war bekanntlich ein Lieblingegebante Friedrich Bilhelms III., mit bem er fich viele Jahre bindurch beschäftigte und zu beffen Durchführung er alle Mittel, felbst Gewalt und Berfolgung in Anwendung brachte. Es war ibm bei biefen Unionsverfuchen weniger um eine Ausgleichung und Berföhnung der dogmatischen Differenzen zu thun (bie dogmatifche Ueberzeugung überließ er bem Gewiffen jedes Ginzelnen als Privatfache), als vielmehr um bie Ginführung einer gleichformigen Religione ubung, eines äußern Reglements, dem fich 200e fügen follten. Durch eine folche religiöfe Uniformirung hoffte er am besten auch die politische Ginheit der Monarchie zu befestigen. Schon im J. 1817 sprach der König, aus Anlaß der Sacularfeier der Reformation in einer Befanntmachung junachft ben Bunfch einer Bereinigung ber beiben Religionsparteien aus. Die Union ward auch wirklich fast aller Orten vollzogen burch gemeinschaftlichen Genuß des Abendmahls. Bier Jahre später (1822) erging, als Ergänzung und Bervollständigung des Unionsprojects aus dem königl. Cabinet die fogenannte preußische Agende (f. b. A.). Gie follte bas außere Binbemittel fur bie geeinigten Parteien abgeben. Zunächst war sie nur für die Hof- und Domkirche in Berlin berechnet, wurde aber auch allgemein den protestantischen Predigern zur Nachahmung empfohlen. Gegen biese Agende erhob fich nun von zwei entgegengefesten Seiten ber eine heftige Opposition, von ben Rationaliften einer- und von ben fogen, orthoboxen ober strenggläubigen Lutheranern andrerfeits. Erftere waren mit berfelben unzufrieden, weil fie in diefer von ber weltlichen Behorbe erlaffenen Kirchenordnung einen Angriff auf die evangelische Freiheit erkannten, und weil fie überhaupt von Hause aus jeder weltlichen wie geistlichen Auctorität abholb waren; nicht Benige verschrieen auch bie Agende wegen der Aufnahme mancher altdriftlichen Gebräuche als veraltet und katholisirend. Auf der andern Seite ereiserten sich die Lutheraner gegen bie Ugende nicht nur, weil ihnen jede Bereinigung mit bem flachen

Zwinglianismus zuwider war, fondern hauptfächlich beghalb, weil fie in biefer Religionsmischerei die Untergrabung und Bernichtung ber letten positiven Grundlagen bes alten , hiftorifchen Lutherthums erfannten , an beffen Stelle ein fogen. indifferentistisches Staatskirchenthum gesetzt werden follte. Zu solchem Tausche aber hatten fie wenig Luft, ftemmten fich vielmehr mit aller Rraft bagegen. Diefe lettere Partei nun, wenn gleich gering an Bahl, fo nur um fo gaber und energischer in ihrer Opposition, hatte ihren Hauptsit in Schlesien. Das Saupt und ber Mittelpunct ber Opposition ward der genannte Scheibel. Er selbst hat in zwei Schriften bie Geschichte der Union, fo wie die aus derfelben bervorgegangene Berfolgung ihrer Gegner und feine eigenen Schicfale ausführlich bargestellt. Die eine führt ben Titel "Actenmäßige Geschichte ber neuesten Unternehmung einer Union zwischen ber reformirten und lutherischen Rirche, vorzüglich burch gemeinschaftliche Ugenbe, in Tentschland und besonders im preußischen Staate." Leipzig 1834. 2 Bbe. (ber 2. enthalt 132 Actenftude); die andere ift betitelt: "Lette Schicffale ber lutherifchen Parochieen in Schlesien." Murnberg 1834. — Scheibel ift geboren 1783 gu Breslau, ftubirte Theologie ju Salle, dem bamaligen Sauptsitz des Rationalismus. Benn Scheibel bavon unberührt blieb und fich eine glaubige Befinnung bewahrte, so verdankte er bieß hauptsächlich der forgfältigen religiösen Erziehung, die er im elterlichen Hause genoffen. Im J. 1804 von der Universität in seine Baterstadt zurudgekehrt machte er hier die gewöhnliche Predigerbahn und erhielt feit 1815 eine eigne Gemeinde an der Elisabethenkirche baselbft. Er wirkte bier im orthodoxlutherischen Sinne und erklärte fich in feinen Predigten unverholen gegen die Union. So konnte es nicht fehlen, daß er mit seinen Collegen, die fast ohne Ausnahme unionistisch gesinnt waren, bald in Reibungen und Collisionen gerieth. (Unter ben 700 Predigern Schlesiens mar Scheibel, wie er felbst ertlart, fast ber einzige, ber im J. 1817 noch an den symbolischen Buchern festhielt.) Auch höhern Orts ward feine Abneigung gegen bie Union übel vermerkt und im 3. 1822 ihm durch ben Magistrat in Breslau vom Ministerium ein Schreiben zugefandt, worin bemerkt war, daß man seine kirchlich-amtliche Stellung immer bebenklicher finde; er solle fich fortan aller Polemik gegen die Union enthalten. — Neben seinem Predigtamte lag Scheibel fortwährend mit großem Gifer wiffenschaftlichen, namentlich theologiichen Studien ob, gab mehrere fleinere Schriften heraus, und ward defihalb 1811 an ber neugegrundeten Universität zu Breslau zum außerordentlichen Professor ber Theologie ernannt, 1818 zum Ordinarius promovirt. Allein auch hier erregte er burch seine ftreng lutherische Richtung Unftog bei seinen Collegen; sie verweigerten ihm deßhalb die Aufnahme in die Facultät, "weil er als Lutheraner die Reformirten für Ungläubige erklart habe." Dan fuchte ihn auf jede Beife zu chicaniren. "Die unirten Profefforen, fagt er, murben Confiftorialrathe. Rein Student wagte je meinetwegen bei ihnen zu fehlen. Wer an meinen Vorlefungen Theil nahm, hatte Rügen zu erwarten und mußte höchst bedachtsam sich verhalten, um durch's Eramen zu kommen." — So ging die Sache fort bis zum J. 1830. Die Regierung wirkte unermudlich für allgemeine Annahme ber Agende und Durchführung ber Union, und mit bem glucklichsten Erfolge. Die meisten Prediger kamen ihr willfährig entgegen; bei vielen wurden die anfänglichen Bedenken durch Ehrenämter, Adlerorden u. s. w. gehoben, fo daß, wie Scheibel bemerkt, die Ablerorden fehr allgemein und faft das wurden, was die Ehrenlegion in Frankreich, und die evangelischen Geiftlichen in Preußen dem Ordensfest freudiger entgegensahen als Oftern und himmelfahrt (Geschichte ber Union Thl. I. S. 127). Wo fich je noch eine Stimme gegen die Union erheben wollte, da wußte Polizei und Cenfur zu forgen, daß sie nicht in's Publicum drang. Im J. 1830 endlich that die Regierung ihren letten entscheidenden Schritt, fie benütte dazu die Sacularfeier der Uebergabe der Augsburger Confession (25. Juli 1830). Die Union follte an jenem Tage allgemein vollzogen werden durch gemein-Schaftlichen Genuß des Abendmable. Auch fur Schlesien ward bieß verordnet; allein

bier eben follte ber Plan icheitern an ber Festigkeit ber Lutberaner. Bon ba an begannen aber auch die Berfolgungen und Bedrudungen berfelben und bauerten 15 Sahre hindurch in einer Strenge und Barte, die im 19. Jahrhundert fast unglaublich erscheint. Das erste Opfer ber Berfolgung ward Scheibel. Er batte por feiner Gemeinde offen erklart, an der Unionsfeier fich nicht betheiligen zu konnen, weil fein Bewiffen es ihm verbiete. (Schon fruber 1823 hatte er in einer besondern Schrift bie lutherische Abendmahlslehre vertheidigt.) Deghalb murde er, damit bie Unionsfeier in Breslau ungestört vor sich geben könne, wenige Tage vorber von seinem Predigtamte suspendirt. Sofort mandte er fich in mehreren Bittidriften für feine Gemeinde an den Ronig, ihnen ihre bisberige Rirchenverfaffung zu belaffen. Gie wurden nicht gebort und Scheibel endlich feines Umtes entfest im 3. 1831. Er jog fich nach Dresten gurud. — Scheibel war indeß nicht ber Ginzige in biefem Kampfe des Lutherthums gegen die polizeiliche Staatsgewalt; seinem Beispiele folgten ichnell auch Andere nach, die mit berfelben Energie die Sache bes Lutherthums verfochten, dafür aber auch ein ähnliches Loos erlitten wie er. Es murben ihnen fcmere Gelbstrafen auferlegt, "Religionsstrafen" genannt, (auf die Abfaffung einer gegen bie Union gerichteten Schrift mar eine Strafe von 100 Reichstbalern gefett. und jeber Poftbeamte, ber bie Berfenbung einer folden Schrift entbedte, erhielt eine Belohnung von 50 Reichethalern) und fie felbft megen ibrer Reniteng gulett in's Gefängniß und auf bie Feftung geführt; fo g. B. ber Paftor Berger von Bermanneborf, ber angeblich wegen Berleitung jum Aufruhr gur Feftung verurtheilt murbe. Much die Pafforen Biehler, Wehrhahn u. A. gehören bieher, fowie auch der berühmte Jurift bufdte. Befonders zeichnete fich durch ihre Standbaftigfeit die Gemeinde Sonnigern in Schlesien aus. Als ihr Paftor Rellner wegen feiner Beigerung, bie Agende anzunehmen, burch eine vom Confiftorium nach Bonnigern abgefandte Commiffion suspendirt werden follte (11. September 1834), übergab er die Kirchenschluffel 40 Deputirten. Diese verweigerten langere Zeit ftandhaft die Berausgabe berfelben; die Commission mußte mehrmals unverrichteter Dinge abziehen, weil die Gemeinde die Thuren der Kirche befett hielt. Erst durch Einquartierung und bewaffnetes Einschreiten bes Militars wurden fie zur Nachgibigfeit gebracht. — Go mabrte ber Kampf und die Berfolgung volle 15 Jahre bindurch fort, bis endlich die neue Regierung, von einer beffern Ginficht geleitet, burch ein Ebict vom 23. Juli 1845 diesen legten Ueberreften ber lutherischen Rirche auf's Neue die Erlaubnif und Berechtigung ertheilte, als gedulbete Secte fort gu befieben, ohne dem Regimente ber unirten evangelischen Landestirche untergeben au fein. — Auf welcher Seite in Diesem Streite bas Recht gestanden, kann nicht zweifelhaft fein. Das lutherische Bekenntniß war burch den westphälischen Frieden auch für Preußen feierlich in seinem Bestande garantirt, eine Berfolgung beffelben burch die Staatsgewalt baber ein offenbares Unrecht. Das Borgeben von Seite ber Unirten, daß die Lutheraner durch Annahme der Agende ja nicht aufhörten Lutheraner zu fein, mar ein bloges Sophisma : benn es handelte fich hiebei allerdings, wie bieß bie Lutheraner klar erkannten, um das Aufgeben ihres althergebrachten, posttiven Glaubens. Gewonnen hat ber Protestantismus burch biese Berfolgung ber Lutheraner Nichts; eine Einigung innerhalb besselben ward baburch nicht bewirtt, bas lutherifche Befenntnig mußte wieder auf's Reue anerkannt werden; gewonnen hat nur der Indifferentismus, dem die Staatsfirche fich völlig in die Arme geworfen. Diesem Indifferentismus bieser bogmenlofen Staatsfirche gegenüber war bie Opposition der Altlutheraner volltommen berechtigt, und Mannern, Die wie Scheibel u. Al. für ihr gutes Recht und ihre beffere Ueberzeugung muthig in Die Schranfen traten und bafur zu jedem Opfer bereit waren, tann auch ber Ratholit feine Uchtung und Theilnahme nicht verfagen, wenn gleich von ber anderen Seite ber gehäffige Ton, ben Manche jener Stimmführer gegen bie Ratholiten in ihren Schriften annehmen, nur um fo beflagenswerther erscheinen muß. Diese Behässigfeit gegen ben

fatholifden Glauben tritt uns besonders in Scheibels Schriften auf eine hochft widerliche Beise entgegen. Der Verfaffer mehrerer Auffage in den hiftorisch-politifden Blattern 1846 Bb. 1. 2. ("Rudblid auf bie Schidfale ber Lutheraner in Preußen") außert fich über ihn in folgender Weise: "Insoweit wir uns aus den Buchern diefes Mannes ein Bild seiner Perfonlichkeit entwerfen können, scheint sich in ibm bie Gigenthumlichkeit bes Altvietiften mit ber bes Lutherisch-Orthodoxen vergefellschaftet und beibe mit bem Charafter ber teutschen Stubengelehrtheit zu einem unerfreulichen Bangen verschmolzen zu haben. Gein gedunfener, weitschweifiger Stol nimmt nothwendig gegen ibn ein. Much gieben fich burch feine fammtlichen Schriften gewiffe, bis jum Edel ausgesponnene Lieblingsphantafieen (3. B. eine burchgeführte Parallele zwischen den in ber Apocalppfe genannten 7 driftlichen Gemeinden und ben Fractionen des heutigen Protestantismus, wonach das Lutherthum bie Rirche von Ephesus ift.) Den Ursprung ber katholischen hierarchie und ber Seelenmeffen sucht er in dem agnytischen Priefterthum zu Mosis Zeiten." Scheibel ftarb zu Rurnberg im J. 1843. - In einem ganz eigenthumlichen Lichte muß uns bie Berfolgung Scheibels und feiner Genoffen erscheinen, wenn wir damit bas Gewährenlaffen des Rongeanismus in den letten Jahren vergleichen. Wie verschieden hat man boch in beiden Källen die Gewissensfreiheit ausgelegt und angewendet! — Bgl. hiezu die Art. Preußen und Religionsvereinigung. [Gaiffer.]

Scheidebrief, f. Che bei ben Juden.

Scheidung von Tifch und Bett, f. Chescheidung.

Scheidzeichen, f. Freitag.

Scheingehen, f. Gottesurtheile.

Schefel, f. Geld.

Schellen (Tintinnabula) nennt man in ber Kirche im ftrengen Sinne jene Infrumente, an denen mehrere Glöcklein angebracht find, und mit denen man bie und ba bei theophorischen Processionen oder auch bei der Messe statt der nur mit einem einzigen hammer versehenen Altarglöcklein läutet. Seit wann folche mit mehrern Sammern verfebene Lautinstrumente im Cultus bie und ba gebrauchlich werben, laft fich nicht angeben, definirt ja sogar Gavantus das Tintinnabulum als synonym mit "Campanula parva." Da bas Geläute mahrend ber Meffe erft feit ungefahr bem awölften Jahrhunderte üblich ift und die theophorischen Processionen einer noch jungern Beit angehören, fo unterliegt es feinem Zweifel, daß auch der kirchliche Gebrauch ber Schellen erft feit dieser Zeit fich entwickelt hat. Das Zeugniß der Geschichte, baß bie Borfchrift des romischen Pontificale, das Läuten des "Cymbalum" und ber Glocke bei der Ertheilung des Oftiariates als eines der Geschäfte des Oftiarius zu bezeichnen, fich nur in einigen handschriftlichen Pontificalien von nicht gar hobem Alter findet (Pontif. Salisburg. annor. 700; Pontif. Camerac. a. 600 apud Marten.), bürfte es bestätigen. Zwar finden sich ältere Zeugnisse, in denen von "Tintinnabula" zum Gebrauche der Kirche die Rede ist (so redet z. B. Audonius, Bischof von Rouen, im siebenten Jahrhunderte in feiner Biographie des hl. Eligius von einem folden); allein es burfte in benfelben "Tintinnabulum" fynonym mit "Glode" ju nehmen fein. Cardinal Bona hegt auch diese Ansicht (de reb. lit. 1. 1. c. 22 n. 6).

Schelling, f. Pantheismus. Schelftrate, f. Scheelftrate. Schema Ifrael, f. Thephilla. Schemone Esre, f. Thephilla.

Schenkl, Maurus, Sohn des Stadtspndicus zu Auerbach in der Oberpfalz, wurde geboren den 4. Januar 1749. Nachdem er vom J. 1760 an durch 5 Jahre mit Auszeichnung an dem Gymnasium zu Amberg studirt hatte, trat er aus innerer Neigung in das Benedictinerkloster Priesling bei Regensburg, wo ein Verwandter von ihm lebte. Er vollbrachte sein Noviciat in dem für Bayern gemeinsamen Novigenkloster Schepern, und legte am 2. October 1765 die Ordensgelühde ab.

Sobann flubirte er bie Theologie, und nachbem er mit glanzenbem Erfolge Thefen aus ber gefammten Theologie vertheidigt hatte, erhielt er am 27. Gept. 1772 bie Prieffermeibe. Sofort murbe er Rirchencuftos, Rlofterpfarrer, bann Bibliothecar. Bugleich war er Inspector bes Klofterseminars, und unterrichtete bie Alumnen mit großem Erfolge. Nachdem er im 3. 1777 furze Zeit Aemter außerhalb bes Rlofters verwaltet, erhielt er im 3. 1778 einen Ruf als Professor ber Theologie nach Beltenburg, wo er 5 Jahre lang Dogmatif, Moral und Paftoral, sodann Rirchenrecht lebrte. 3m Gept. 1783 fehrte er nach Priefling gurud, las wieber Rirchenrecht. und von 1785 an 2 Jahre lang Moral, und war zugleich Bibliothecar. 3m 3. 1788 mußte er wieder Kirchenrecht und zugleich Dogmatik vortragen. Da er fich burch fein Syntagma juris ecclesiastici befannt gemacht, murbe er im 3. 1790 an bas Lyceum nach Amberg berufen, wo er Kirchenrecht, fodann Moral und Paftoral zu lebren batte. Er murbe auch Regens bes Seminars und im J. 1794 Schulrector. 3m 3. 1793 lebnte er, junachft wegen seiner schwachen Stimme, einen Ruf nach Ingolftadt als Lehrer bes Kirchenrechts ab, zur großen Freude für Amberg. Im 3. 1798 murbe ihm auf bringenbes Bitten bas Schulrectorat abgenommen und er lebte ausschließend seinem Lehramte, in welchem er fpater auch Rirchengeschichte vorzutragen hatte. Gegen bas 3. 1804 lehnte er einen Ruf nach Afchaffenburg für bas Rirchenrecht und ein Canonicat ab; bafür wurde er durfürstlicher geiftlicher Rath und erhielt eine Gehaltszulage. Bom 3. 1808 an lehrte er nur Rircheurecht und Pafforal. Unermudet in feinem Amte fuhlte er feit 1813 feine Rrafte abnebmen; brei fcwere Krankheiten rieben ibn auf und zwangen ibn, im Februar 1816, feine Borlefungen zu ichließen. Um 14. Juni 1816 ftarb er, geftärkt mit ben bl. Sacramenten. Fromme Bermächtniffe fowie ein als eines wurdigen Priefters und gediegenen Schriftstellers gefeierter Rame, überlebten ihn. Geine Schriften find: 1) Positiones ex prima parte theologiae dogmaticae, Ratisbonae 1779. 2) Positiones ex altera parte theol. dogm. ib. 1780. 3) Positiones ex theologia universa 1781. 4) Posit. ex jure eccles. universo et Bavarico adcommodatae 1783 und mieber 1788. 5) Juris ecclesiastici, statui Germaniae et Bavariae accommodati syntagma. Ratisb. et Salisburgi 1785; erschien auch 1787 und 1789 in Bonn und Coln bei Haas. Da ber erfte Nachdruck verftummelt war, ließ Schenkl erfcheinen: 6) Nachricht an das Publicum, den Nachdruck vom Syntagma juris eccl. betreffend 1788. 7) Das Jahr vorher erschien: Synopsis prolegomenorum et periodi primae historiae ecclesiasticae. 8) Positiones ex theologia theoretica christiana universa 1790. 9) Darauf folgte bas berühmte Werk: Institutiones juris ecclesiastici, Pars I. Ingolstadii 1790. P. II. ib. 1791 (ohne Wiffen des Berfassers gleichfalls zu Bonn und Coln 1795 nachgebruckt). Diefes Werk erlebte in 7 Jahren 8 Auflagen; die achte ift vom 3. 1797. Jof. Scheill, fpater Professor in Braunsberg, ließ im 3. 1822 die neunte Auflage erscheinen, ber endlich im 3. 1830 bie zehnte folgte. Scheill hat das Werk nach den neuen kirchenrechtlichen Zuständen erweitert und verandert. Wie der Würzburger "Thesaurus librorum rei cath." 1848 zu fagen beliebt, hat er biefes in "anti=nationalfirchenrechtlichem Beifte" gethan. 10) Nach dem Kirchenrechte erschien die ebenfo berühmte: Ethica christiana. Tom. III. 1800. 2. Aufl. 1802. (nachgebruckt 1804. Augeburg und 5. Aufl. Strigonii 1830), Riegler in Bamberg hat herausgegeben: Die chriftliche Moral. Nach ber Grundlage der Ethik des M. von Schenkl. 3 Bde. in 4 Theilen. 2. Aufl. 1828. Der drikten umgearb. Aufl. von 1835. 2. wohlfeile Ausgabe, Augsburg 1847). — Ferner erichien von demfelben Riegler: "Compendium der driftlichen Moral nach Schenkl," 2 Bbe. 1836. 2. wohlfeile Ausgabe 1847; welcher gleichfalls 11) ein "Compendium ethicae christianae" 1805 herausgegeben hatte. 12) Borber erschienen: "Institutiones theologiae pastoralis" 1802 und 13) fpäter: "Systema theologiae pastoralis" 1815. Daffelbe: de novo recogn. et auctum a Jos. Laberer. 3 Partes. ed. 3. Ingolst. 1825—1826. (Daffelbe nachgebruckt zu Gran und Wien 1824). Dhue feinen

Namen ließ Schenkl erscheinen: 14) Litaneien und Wechselgebete zur Beförderung der christlichen Andacht 1809. (Bgl. Felder, Gelehrten-Lexison der teutschen kath. Geistlichkeit 1820).

Schenkungen an Rirden zc. (f. Rirdenvermögen, Bb. VI. G. 186) ober zu frommen Zwecken (f. Causae piae, II. 418) find, gleich jeber andern Schenkung, jede Freigebigkeit, wodurch man einer Rirche, geiftlichen Corporation ober einer frommen Anftalt einen Bermögensvortheil einraumt, ohne rechtlich bagu verpflichtet zu fein. Sie find entweder donationes inter vivos ober mortis causa, je nachdem die Unwiderruflichkeit derselben sogleich oder erst mit dem Tode bes Bebers ober eines Dritten eintreten foll. I. Die Schenfung unter Lebenben (inter vivos) ift schon durch das Bersprechen bes Gebers und durch bie ausbrucklich erklarte ober aus concludenten handlungen prafumirbare Unnahme bes Donatars gultig und die Kirche oder milde Stiftung erwirbt sofort volles Eigenthumsrecht an ber geschenkten Sache, auch wenn biese noch nicht ausgehandiget ift. Doch burfte bie Schenkung nach römischem Rechte nicht über 500 Solibi (den Solibus etwa zu vier Gulden rhein.) auf einmal betragen, widrigenfalls fie gerichtlich infinuirt werden mußte (1. 19. Cod. De ss. Eccl. I. 2. 1. 35. §. 5. Cod. De donat. VIII. 54). Biederholte Schenkungen aber bis zu biesem Betrage, wenn sie nur zu verschiedenen Zeiten gemacht wurden, waren hierunter nicht begriffen (l. 34. SS. 3. 4. Cod. De donat.), und ebenso bedurften donationes ad piissimas causas (wie namentlich jur Loskaufung von Gefangenen, 1. 36. pr. Cod. eod.), auch wenn sie obige Summe überstiegen, der gerichtlichen Verprotocollirung nicht. Heutzutage find hierüber die befonderen Landesgesetze maggebend. In Deftreich gelten binfichtlich ber Schenkungen zu frommen Zwecken die Bestimmungen des allgemeinen bürgerl. Geseth. Thl. II. Sptft. 18; in Preußen das allgem. Landrecht Thl. II. Tit. 11. S. 193 ff. mit Cabinetsorbre vom 13. Mai 1833 und Ricr. bes Cult-Minift. vom 9. Mär; 1834; in Bapern ift eine Regierungs-Genehmigung erst erfordert, wenn das Geschent die Summe von 2000 Gulden rhein. übersteigt. Insbefondere aber treten bei Schenkungen von Immobilien die sogenannten Amortisationsgesetze der einzelnen Staaten in Geltung (f. Amortisation I. 208 ff.). Unter der genannten Voraussetzung ift bann auch bie Schenkung in ber Regel unwiderruflich und konnte, wenigstens gemeinrechtlich, nur wegen Nichterfüllung ber etwa gefetten Bedingung ober Nichtleiftung ber flipulirten Dienfte (l. 2. 6. Cod. De cond. ob caus. dat. IV. 6), ober wegen schuldlos erfolgter ganglicher Berarmung bes Donanten (fr. 19. S. 1. Dig. De re jud. XLII. 1), oder wegen Berlegung des Pflichttheils für die Notherben des Gebers (l. 1. sqq. Cod. De donat. inossic. III. 29) jurudgenommen werden. auch grober Undank bes Donatars gegen ben Donanten (l. 10. Cod. De revoc. donat. VIII. 56), ober ber Kall, wenn ber Geber nach Berichenkung bes größten Theiles feines Bermögens felbst noch Kinder bekäme (l. 8. Cod. eod.) auch bei hier in Rebe stehenden Schenkungen als zureichende Gründe, die Schenkung zuruckzuziehen, gelten konne, glauben wir verneinen zu follen, weil erfteren Falles eine Injurirung durch bie Rirche undenkbar ift, eine etwaige Beleidigung des Gebers aber von Seite bes Bischofs, Pfarrers, Patrons 2c., da diese nicht Eigner sondern nur Verwalter bes Rirchengutes find, ber Rirche nicht prajudiciren tann; im lettermahnten Falle aber berührt bas allegirte Befet bas gang eigenthumliche Berhaltniß bes finberlofen Patrons zu feinem Freigelaffenen, und leidet also auch keine weitere Ausdehnung. Nur insoweit konnte, wie bereits gesagt, eine wenigstens entsprechende restitutio donationis rechtlich beansprucht werden, als ben nachgebornen Rindern ihr Pflichttheil erganzt werden mußte. II. Eine Schenfung an bie Rirche ober ad pias causas auf ben Fall bes Todes (mortis causa) unterscheidet sich von ber donatio inter vivos zunächst badurch, daß ber Schenker dieselbe, wenn sie ihn gereut, jederzeit widerrufen kann (fr. 35. S. 4. Dig. De don. m. c. XXXIX. 6), wenn anders nicht burch einen besondern Bertrag de non revocando die Reue ausgeschlossen ist (fr. 13.

S. 1. Dig. eod.; Nov. 87. c. 1); ferner badurch, bag ber frubere Tob bes Beichenften (bier alfo bie noch bei Lebzeiten bes Bebers eingetretene Suppreffion ber Rirche, bes Klofters, ber Stiftung ic.) fie ipso jure aufhebt (fr. 26. 27. Dig. eod.). Es muß aber auch bei ber donatio mortis causa, wenn fie als folche gelten foll, ber Gegenstand bem Donatar noch bei Lebzeiten des Donanten eingeräumt ober extrabirt (fr. 1. 2. Dig. eod.), und bie Schenfung, wenn fie die Summe von 500 Golibi übersteigt, gerichtlich infinuirt werden; fonst wird fie wie ein lettwilliges Bermachtnifi betrachtet (Nov. 87. c. 1.); bedarf bann allerdings feiner gerichtlichen Infinuation (l. 4. Cod. eod. VIII. 57), und geht auch ohne traditio, wie ein Legat (f. lettwillige Berfügung. VI. 495 ff.) nach erfolgtem Tobe des Gebers in bas Eigenthum ber Kirche ober ber milben Stiftung über (fr. 27. Dig. eod. XXXIX. 6); muß aber bagegen vor Zeugen errichtet (1. 4. Cod. eod.) fein, und fich unter ben fonft gesetlichen Boraussetungen ben Abzug bes Falcibifden Biertheils (f. Falcid. Quarta, III. 885 f.) gefallen laffen. Diefe gemeinrechtlichen Bestimmungen, welche auch bas Baveriche Canbrecht fich angeeignet bat, find von den meiften teutschen Particulargesetzgebungen nur wenig modificirt. [Permaneder.]

School, 5180, ift ber in ben Buchern bes 21. E. zumeift gebrauchte Name fur ben Aufenthalteort ber abgeschiedenen Seelen. — Die gottliche Drohung: "am Tage beines Effens von ihm wirft bu fterben" (Gen. 2, 17), verwirklichte fich nach erfolgtem Gundenfalle als Strafe: "im Schweife beines Angesichtes follst du Brob effen, bis bu gurudtehrft ju ber Erbe, benn von ihr bift bu genommen, benn Staub bift bu und jum Staube follft bu zurudtehren" (3, 18); und wie die Gunde fo tam auch ber Tob burch ben Ginen über alle (Rom. 5, 12. vgl. Rum. 16, 29). Das bobere Lebensprincip, die ursprungliche Seiliafeit und Gerechtigfeit, batte ber Menich burch bie Gunde verloren, nicht aber bie gottliche Ebenbildlichfeit, benn biefe ift nach ber bestimmten Lebre ber tatholifden Rirde (val. Staubenmafer, drifti. Dogm. III. 479 ff.), ihrem Befen und ihrer Natur nach unverlierbar, mit ber Ebenbildlichkeit Gottes blieb dem Menschen zugleich auch und mit ihr und durch fie bie Unsterblichkeit des Geistes. Diese aus den Grundanschauungen ber gottlichen Offenbarung über bas Wefen bes Geiftes, feine göttliche Chenbilblichkeit, die für ihn gewordenen Folgen der Sünde u. f. w fich ergebende Lehre kann keinem Theile ber bl. Schrift unbekannt fein, fo mahr und fo gewiß jeder Offenbarung enthalt; eine Berkennung diefes Charafters und Aufgeben deffelben ift es baher, wenn ber Glaube an Unfterblichkeit ben frühern Buchern bes A. T. abgefprochen wird. Bezeichnend für die alttestamentliche Unsterblichfeitslehre, namentlich für die Art und Beise, in welcher sie gelehrt wird, sind nach unserer Ansicht die vorbin angeführten Borte bes göttlichen Urtheils nach geschehener Gunde: zur Erbe foll Abam gurudfehren, von ihr ift er genommen, jum Staube, benn Staub ift er; biefe Worte fteben in unverkennbarer Rückbeziehung auf Cap. 2, 7., wo erzählt ist, daß Gott den Menichen aus Staub ber Erbe gebildet habe, namlich nach feinen leiblichen Beftandtheilen, welchen als das Höhere der göttliche Lebenshauch (בשיבות החירם), der Geift mitgetheilt murbe, bas mas im Menichen aus Erbe und Staub mar, ber Leib follte flerben, damit ift das Nichtsterben bes Beiftes, des göttlichen Lebenshauches, allerdings nicht birecte, aber mittelbar ausgesprochen und hiedurch ift eben ber Modus der alttestamentl. Unsterblichkeitslehre gleichsam praformirt. Es wollte die erziehende Weisheit Gottes, daß im alten Bunde das Jenfeits im Ganzen mehr Thefis bleibe ohne vollständige Bermittlung, mehr Ahnung als auf bestimmte Berbeißung gegrundete hoffnung; die Furcht des Todes war ein Zuchtmittel ber Gnade, und zugleich mit ihr gab Gott ber altteftamentlichen Welt ben Stachel bes Tobes, Die Gunde zu fühlen. Die Lehre der felbstbewußten Fortdauer des Beiftes follte nur allmählig in bem Grade offenbar werben, als mit ber Fulle ber Zeit die Erlöfungsthat felbst näher rückte; so bringt bas Buch Koheleth (12, 7) im eigentlichen Ginne nur den zweiten Theil bes Sapes von Gen. 3, 18., wenn es biefen wieber-

bolend ("und gurudfehrt ber Staub gur Erbe, fo wie er gemefen") beifugt: "aber ber Beift fehrt gu Gott, ber ihn gegeben"; aber erft mit ter Auferstehung Chrifti vollendete fich ber Sonnenaufgang der Hoffnung des ewigen Lebens, erft Er hat aus feinem Grabe für alle Menichen Leben und unvergängliches Wefen an's Licht gebracht, und durch feine Auffahrt ben Borhang bes Jenfeits gerriffen. Diefe Andeutungen über Befen und Charafter ber altteftamentl. Unfterblichfeitelehre mogen hier genügen, wo nicht fo fast biefe vorzuführen ift, als nur bie über ben Aufentbalteort ber Abgeschiedenen gegebenen Aussprüche in eine übersichtliche Busammenftellung gebracht werden follen; bloß in Bezug auf die Unfterblichkeitslehre bes Dentateuchs moge die allgemeine Seite ber vorliegenden Frage noch einen Augenblick feftgehalten werden. Den Buchern Mofe's foll diefe Lehre fehlen, lautet ein ichon alter Borwurf, neben Andern bat in neuerer Beit Rant benfelben wiederholt und bamit bem Inhalte bes Pentateuchs ben Charafter mahrer Religion abgesprochen (Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bern. S. 177 und 178). Dagegen fpricht icon die einfache Ermähnung eines Aufenthaltsortes der abgeschiedenen Geelen mit bem auch in ben übrigen Buchern üblichsten Namen School (vgl. Ben. 37, 35. 42, 38. 44. 29, 31. Num. 16, 30. 33. Deut. 32, 22); bie Formel "ju feinen Batern, ju feinem Bolte versammelt werden ober geben" ([ober Na] זמסה באסה (אל-אבותיו [עמירו] wird in Stellen wie Gen. 25, 8. 35, 29. 49, 33. Num. 20. 24 ff. Deut. 32, 50 bestimmt vom Begrabenwerben unterschieden und fann nur vom Gehen in den Scheol verstanden werden; Jehova nennt sich (Erod. 3, 6. 4, 5) Gott Abrahams, Raafs und Jacobs, Gott ift aber nicht Gott ber Tobten, fondern ber Lebendigen, er murbe fich nach bem Tobe Abrahams u. f. w. nicht feinen Gott nennen, wenn das geiftig lebendige Berhaltniß zu ihm nicht fortbeftunde (befanntlich gebraucht ber herr biefes Argument gegen bie Sadducaer, Matth. 22, 23 ff.); es wird verboten, Todtenbeschworer ju fragen (vgl. Deut. 18, 11); es fehlt fonach im Pentateuch nicht an hinweisungen auf bas bag ber Unfterblichkeit, verhüllt bleibt nur das wie, doch fehlen auch hierüber einzelne Lichtblicke nicht (f. unten); jebe Stufe ber Offenbarung bat jum Zwecke, daß ber Menich, nach bem jeweils möglichen Maage, des Lebens aus Gott theilhaft werde, ift bieg gefchehen, fo hat er bas ewige Leben und bamit auch im Gefühle bie Gewifheit beffelben; mit Recht fagt baber Bengstenberg (Beitrage III. 576), ftatt zu fragen, ob ber Pentateuch Unsterblichkeit lehre, follte man vielmehr fragen, ob feine Lehre babin fubre, bie Rrafte ber gutunftigen Belt gu ichmeden. — Die am haufigften gewählte Bezeichnung bafür ift, wie ichon bemerkt, bas Bort Scheol. Die etymologische Erklarung des Wortes ist schwankend: von baw (in der Bed. petiit, poposcit), ber ftets Berlangende, der Unersättliche (Spr. 30, 16), von אש (ב לשש fodit, excavavit), locus cavus et subterraneus (vgl. das Teutsche Hölle); nach Meier (Burgelwörterb. 186 ff.) ist die Grundbedeutung von buw: in etwas bringen, barnach Scheol: bas Tiefeingehenbe, Tiefe, Rluft. Die LXX. geben bas Wort ftets burch άδης, nur 2 Sam. 22, 6 burch θάνατος. Den Borftellungen über bie Beschaffenbeit des Scheol scheint der Begriff des Grabes zu Grund zu liegen, er ift gedacht als tiefgelegener (wird als größte Tiefe dem himmel als der höchsten höhe entgegengesett, Job. 11, 8. Amos 9, 2. vgl. Pf. 139, 8. Jes. 57, 9., er heißt baher ge-rabezu: "Tiefen ber Erbe", Pf. 63, 10. 88, 7. vgl. Spr. 9, 18.: "die Tiefen bes Scheol"), burch Thore und Riegel abgeschloffener Drt (3ob 17, 16. Jef. 38, 10); ber School heißt mitunter felbst Grab (713 Grube, Jef. 14, 15 and.), nicht aber fteht, wie behauptet wird, in ben pentateuchischen Buchern bas Bort Scheol als Synonymum von han und now in der Bedeutung "Grab", fo daß 3. B. Gen. 37, 35., wo Jacob bei ber Nachricht von bem Tode Josephs spricht: "Hinabsteigen will ich zu meinem Sohne trauernd in den Scheol", = ware: "in's Grab", was bier schon begwegen abzuweisen ift, weil Jacob seinen Sohn zerriffen glaubt, also

nicht mehr an ein Bufammentommen im Grabe benten fann; ebenfo wird in ben Stellen Gen. 42, 38. 44, 29. 31. in Rum. 16, 30-35. und Deut. 32, 22 bie Bedeutung "Grab" burch ben Bufammenhang entschieden abgewiesen. Der Scheol ift beschrieben als ein "Land bes Dunfels und bes Tobesschattens, wo feine Ordnung ift und gleich ber Finfterniß es leuchtet" (3ob 10, 21 u. 22. vgl. Pf. 88, 7), als Ctatte des Edweigens (Pf. 31, 18. 94, 17. 116, 17), die in ihm meilenden Seelen find bie Bewohner der Stille (רושבר הדכל Jef. 38, 11), er ift bas Land bes Bergeffens (בין בשנה Pf. 88, 13), in bem "fein Berf und fein Gebanfe und Erfenninif und Beicheit" (Robel. 9, 5. 6. 10), wo man felbft Gottes nicht mehr gebentt (Pf. 6, 6. 88, 13. 115, 17. Jef. 38, 18. Gir. 17, 27); nur fur ben Glenben, ber nirgende fonft Rube finden fann, ift ber Cheol Gegenftanb bes Berlangens (Job 6, 8 ff. 7, 13 ff. 13, 15. 17, 13. 21, 25. 30, 23. 24). Diefer Drt ift bas Berfammlungehaus für alle Lebenden (בית מוֹעֵר לְבַל-חֵר), Sob 30, 23): "Ronige und Bolfeberather, Fürften, Die Gold befagen, Die an Rraft Erschöpften, alle ruben bort, Frevler laffen ab vom Toben, zusammen raften bie Gefeffelten, fie boren nicht mehr tes Treibers Stimme, Klein und Groß ift bort baffelbe, ber Knecht ift frei von feinem Berrn" (3ob 3, 14-19. vgl. Pf. 89, 49: mo ift ein Mann, ber ba lebt und ben Tob nicht febe, ber feine Geele errette aus ber Sand bes Scheol?); ohne Unterschied fur Bute und Bofe, alle trifft baffelbe Loos, nur bieß icheint bas buffere Cinerlei etwas zu mindern, daß man fich bie Seelen nach Kamilien oder Stämmen, fowie nach Nationen verfammelt bachte, wie bie oft vorfommende Formel ju "feinen Batern, oder ju feinen Stammen versammelt werden", sowie die Beschreibung schließen läßt, welche Ezechiel 32, 17 ff. von tem Scheol gibt: Afchur und feine Schaar, Glam und all feine Menge u. f. w. haben jedes feine besondere Statte. - Entsprechend biefer Be-Schaffenheit ihres Aufenthaltes beifen bie Bewohner bes School Enna (Rephaim), b. i. debiles, insirmi (vom Sing. Non vgl. Hisig zu Jef. 14, 9. Gesucht ift bie Unficht, Die Bebeutung bes Wortes fiebe in Bezug zu ben Rephaim, einem alten Bolleftamme (f. d. A.), welcher bei ben Bebräern in besonders furchtbarem Andenken frand und es folle durch diefe Bezeichnung der Begriff des Schredens ausgesprochen werben), ihr geistiger Zustand ift nach dem Angegebenen allerdings ein geschwächter, fie find aber nicht, wie geschehen, ben Somerischen Sabesbewohnern gleich zu ftellen, welche bloße Schatten (Od. z. 495), Traumbilber (ib. d. 222) u. f. w., beren geistige Beschaffenheit völlige Bewußtlosigkeit ift (vgl. Nägelebach, die homerische Theologie S. 342 ff.), sie trauern (Job 14, 22), sie kommen in Aufregung bei außerordentlichen Borgangen, fie ftaunen (vgl. die Schilderung bei ber Ankunft bes Ronigs von Babel, Bef. 14, 9 ff.), fie miffen um bas Schickfal ber auf ber Erbe Lebenden (1 Sam. 28, 15 ff. Sir. 46, 20. Luc. 16, 28. Ueber Die biefem Scheinbar widersprechenden Stellen, wie Job 14, 21. f. Belte ad h. l.). In ber burchaus unberechtigten Bergleichung bes Scheol mit bem heibnischen habes weiter gehend, wollte man in dem "Konige ber Schrecken" (Job 18, 14) auch einen Beherrscher bes School, abnlich bem Pluto, finden. Der König ber Schrecken a. b. a. St. ift ber Tob, fo genannt wegen feiner fdredlichen, Alles bezwingenben Gewalt (f. Belte zu b. St.); wie Alles, ift auch die Unterwelt Jehova unterworfen, er tennt und burchforscht fie, hat über fie Gewalt (Job 26, 6. Amos 9, 2. Pf. 139, 8. Spr. 15, 11), er fann aus ihrer Gewalt die Geele erlofen (Mf. 49, 16). -In bas im Gangen buffer fich zeichnende Bilb bes jenseitigen Lebens fallen von Beit zu Beit lichte Buge, bie um fo voller und fraftiger werben, je naber bie Beit tam, in welcher ber Tob und fein Stachel ihren Sieger und Neberwinder fanben (1 Cor. 15, 55). a) In einzelnen Stellen tritt die Ibee ber Bergeltung im Benfeits beutlich hervor, fo Gen. 5, 22-24., wo die furgere Lebenedauer Benochs als Folge feiner Frommigfeit ("er wandelte mit Gott") betrachtet und ausbrud-

lich bemerkt wird, Gott habe ihn hinweggenemmen; ber frühere Tod erscheint sonach als ein Gewinn. Die Auszeichnung ber munterbaren Sinwegnahme burch Gott in ben himmel erfährt später Elias (2 Kon. 2, 11. vgl. Gir. 48, 10). — Biele Erklärer finden einen Wink auf ein Leben ber Bergeltung für bie Gerechten in ben Borten Bileams (Num. 23, 10): "es flerbe meine Ceele tes Tobes ber Reblichen, und es fei mein Ende gleich ihm" (über bie Bulaffigkeit biefer Auffaffung f. Bengftenberg, die Geschichte Bileams und feine Weiffagung G. 95 ff.). - 3m Buche ber Beisheit wird mit ber Unfterblichkeit bie hoffnung eines feligen Lebens bei Gott in bestimmter Beise ausgesprochen: "Gott hat ben Tod nicht geschaffen, er ergöget fich nicht an bem Untergang bes Lebendigen; bie Gerechtigfeit ift unfterblich (1, 13, 15); (bie Bosen) fennen nicht Gottes Geheimniffe und erwarten feine Bergeltung für Frömmigkeit und achten nicht bie Belohnung schuldlofer Seelen, benn Gott hat den Menschen geschaffen zur Unvergänglichkeit und ihn gemacht zum Bilbe feines eigenen Wefens (2, 22. 23); bie Geelen ber Gerechten find in Gottes Sand, keine Qual rührt sie an, in ben Augen bes Thoren scheinen fie zu sterben und ihr hingang wird für ein Unglud gehalten und ihr Scheiben von uns für Untergang, aber sie sind im Frieden u. s. w. (3, 1 ff.); die Gerechten leben ewig, bei bem Berrn ift ihre Bergeltung und ihre Berforgung bei bem Bochften (5, 16 ff.). Beobachtung ber Gebote ift Grund ber Unvergänglichkeit, Unvergänglichkeit aber bringt Gott nabe (6, 19. 20). Die entgegengesetten hoffnungen haben bie Bofen (vgl. 3, 18 ff. 4, 17 ff. 5, 15 and.). Das zweite Buch ber Maccabaer an vielen Stellen (vgl. 6, 26. 7, 29. 31. 33. 36). — Einen Unterschied zwischen bem Loos ber Gerechten und ber Bofen im Jenfeits (in ber Zeit ber vorchriftlichen Beils= öconomie) behauptet auch das N. T. Luc. 16, 22-31., Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoof gebracht, ber reiche Praffer fommt an einen Ort ber Dual und tes Unglucks (f. die Erklärer zu biefer Stelle). Der Aufenthaltsort ber in heiliger hoffnung abgeschiedenen Altväter wird genannt Limbus patrum (limbus Mebersetung bes 2B. Scheol, indem biefes auf baw Schleppe, Saum bes Kleides] zurückgeführt und die Untermelt als Saum ber Erde gedacht wird, f. Allioli, bibl. Alterthumskunde, 2. Abthl. S. 73 und 74, von dem limbus patrum wird unterschieden ber limbus infantium, f. b. A. Limbus.). b) Stellen wie Pf. 49, 16: "Gott wird meine Seele erlofen aus ber Bewalt bes Scheol, benn er nimmt mich" (val. Pf. 16, 10 ff.) - fprechen von einer Ueberwindung des Todtenreiches. Diefe Anschauung tritt noch bestimmter hervor c) in ber alttestamentlichen Lebre von der Auferstehung; fo in der bekannten Stelle des Buches 3ob (19, 25-27): "3ch weiß es ja, bag mein Erlofer lebt, und baß zulegt er auf bem Staube fteben Nach meiner haut, wenn sie zerftort ift diese, werd' ich aus meinem Kleische Gott noch ichauen; ihn werd' ich ichauen mir gur Freude, mit meinen Augen ichauen, und nicht als ein Anderer, es schwinden meine Nieren mir im Innern" (vgl. bie grundliche Erörterung Welte's 3. b. St. Comm. S. 198 ff.); Jef. 26, 19: "Aufleben werden deine Todten, meine Gefallenen wieder auffteben! machet auf, lobfinget, ihr Staubbewohner! benn Thau bes Lichtes ift bein Thau, und bas Reich ber Schatten zerfforft bu (terram gigantum detrahes in ruinam, Vulg. Das Sebr. שווים שווים שווים gewöhnlich überfest: "die Erde gebiert die Schatten wieder", f. Schegg ad h. l.); vgl. bie symbolische Handlung bei Ezech. 37, 1-10. Dan. 12, 1-3: "In diefer Zeit wird Michael, ber große Engelfürst, welcher auf Seiten beiner Bolfegenoffen fleht, fich erheben. Bohl wird es fein eine Bedrangniß, bergleichen keine gewesen ift, seit Bolter find, bis auf diese Zeit; doch eben in biefer Zeit wird bein Bolt gerettet werden, alle die, fo in dem Buche fich aufgezeichnet finden. Und viele, die in dem Lande des Staubes ruhen, werden ermachen, die Einen zum emigen Leben, die Andern zur Schande und Schmach. Und die Beisen werden glanzen wie ber Glang des himmelegewölbes und die, fo Bielen behilflich waren, ihre Treue zu behaupten, gleich ben Sternen ber Ewigkeit" (über ben porgeblich persischen Ursprung der hier ausgesprochenen Auferstehungslehre s. Hengstenberg, Anthentie des Daniel S. 155 ff. Hävernick, Comment. zu Dan. z. d. St.). 2 Maccab. 7, 9: "Du Mörder, nimmst uns zwar in der gegenwärtigen Zeit das Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir für sein Gesetz sterben, zum ewigen Wiederaussehen des Lebens erwecken" (els alwivor avaßiwar ζωης ημάς αναστήσει), vgl. B. 14. B. 23: "der Schöpfer der Welt, der die Entstehung des Menschen gebildet, wird euch aus Erbarmen auch den Athem und das Leben wieder geben"; cap. 12, 43 ff. ist mit dem Glauben an die Auferstehung in Verbindung gebracht die Verbindlichteit der Lebenden für die Verstorbenen zu beten und Opfer darzubringen (εὶ γὰο μη τοὺς ποοπεπτωχότας ἀναστήναι προσεδόχα, περισσον ἀν ἦν χαὶ ληοώδες ὑχὲο νεχοῶν ποοσεύχεσθαι. V. 44). — Beachetenswerthe Abhandlungen über die alttestamentliche Unsterblichsteitslehre sind: G. F. Oehler, veteris Testamenti sententia de redus post mortem suturis illustrata. Stuttg. 1846. H. A. Hahn, de spe immortalitatis sub veteri Testamento gradatim exculta. Vratisl. 1845.

Schephela, f. Sephela.

Scherer, Jesuit, f. Deftreich.

Schickfal, f. Fatalismus.

Schiedseid, s. Eid.

Schiederichteramt, f. Compromif und Gerichtsbarteit, firchliche. Schiff der Kirche, f. Kirche als Gebäude.

Schiffchen, f. Rauchfaß.

Schifffahrt bei den Sebraern. Ueber ben Seehandel ber Bebraer ift in bem Artifel Sandel bas Rothige bemerkt. Der gewöhnliche und allgemeine Rame für Schiff ift im A. E. 738 ober 7738 (ersteres auch als Cellectivum für Flotte 1 Ron. 9, 26. 27; 10, 11; Vulg. classis), für Geefchiffe auch מפרכה , ער חער Jonas 1, 5; Rauffahrtei-Schiffe din Bern Berg Beefchiffe überhaupt hießen, auch wenn fie nicht nach Tarfis fuhren, Tarfis-Schiffe (3f. 2, 16; "Tarfisschiffe, um nach Ophir zu gehen," 1 Kon. 22, 49;). 2 Macc. 4, 20. werden auch Kriegs-schiffe, rowioeic, erwähnt. Der Schifffahrt auf dem See Genesareth, hauptsächlich jum Zwed bes Fischfangs, wird nur im Neuen Testament, bier aber bekanntlich febr baufig, Erwähnung gethan. Ueber ben Bau und bie Ginrichtung ber tprifchen Schiffe, benen ohne Zweifel bie größern Schiffe ber Bebraer und übrigen benachbarten Bolfer im Befentlichen abnlich waren, gibt Ezechiel (27, 5 ff.) intereffante Andeutungen. In der Apostelgeschichte wird (Cap. 27.) Manches über die Einrichtung des Rauffahrtei= (Getreide=) Schiffes mitgetheilt, auf welchem Paulus fuhr, und das Berfahren mahrend bes Sturmes febr anschaulich befdrieben. Bgl. bie Exegeten gu biefen Stellen, Biner's Real-Borterbuch s. v. Schiff und Allioli's bibl. Alterthumskunde 3. Abth. § 70.

Schiffemeffe, f. Missa sicca.

Schiffstaufe ift ein über ein neues Schiff gesprochener Segen; weßhalb sie richtiger mit Schiffsweihe oder Schiffssegnung bezeichnet wird, da bei derselben keine Salbung vorkömmt. Bei dem Umstande, daß ein Schiff großen Einfluß auf das Wohl oder Wehe von Tausenden hat, daß von einem Schiffe (der Arche) die ganze seit mehr als 4000 Jahren lebende Menschheit ausgegangen ist, daß ferner der göttliche Heiland selbst und seine Jünger diese unsichere Stätte durch ihren ost-maligen Ausenthalt daselbst geheiliget, und diese zudem ein treffendes Symbol der geheiligten Braut Jesu Christi ist, ja, da unser ganzes irdisches Leben einer Schiffsahrt gleicht, die am Gestade der Ewigkeit landet: hat die katholische Kirche, die alles Körperliche zu vergeistigen und den Himmel in alle irdische Angelegenheiten hineinragen zu lassen bemüht ist, auch die Schiffsweihe einzusühren für gut besunden, um den himmlischen Segen auf dieses Fahrzeug und Alle diesenigen herabzu-

fleben, welche einem ungewiffen Loofe auf bemfelben fich Preis geben werden. Doch ift diese Beibe eines neueren Ursprunges. Wohl finden wir ichon in alteren Zeiten des Christenthums die Sitte, auf Schiffen ein Rreuz aufzupflanzen, um badurch Shut und Schirm gegen Gefahren zu erlangen; erft vom Patriarchen Sophronius wird gemelbet (Moschus in opere: Pratum spirituale), er habe das Schiff, auf welchem er fuhr, mit bem Zeichen bes hl. Kreuzes im Namen bes Herrn Jesus Christus Diese Segnung scheint allgemeiner geworben zu fein, als besonders gu ben Zeiten ber Kreugzuge nach bem gelobten Lande bie fogenannten Schiffsmeffen (mit papftlicher Bewilligung) gehalten murben, wovon Durandus in feinem Berte de ritibus ecclesiae Meldung macht (f. Missa sicca). Jeboch ein eigener Ritus biefer Segnung kommt in ben altern Orbines nicht vor, erft in bem vom Papfte Paul V. herausgegebenen allgemeinen römischen Rituale kömmt unter den Segnungen und Weihungen eine Benedictio novae navis vor. Das firchliche biebei porgefdriebene Bebet erfleht fur bas neue Schiff ben gleichen Schut, ber bem Noe in ber Arche und bem Petrus auf ben Meereswellen gu Theil murbe, Schut bei Sturm und Gefahr, einst aber nach einer glücklichen Fahrt durchs Leben — bie Einfahrt in die Ruhe des Hafens der feligen Ewigkeit — worauf die Benediction mit dem geweihten Baffer, wie gewöhnlich erfolgt. [St. Bater.]

Schitten. Unter biesem Ramen werben verschiebene Secten bes 38lam gusammen gefaßt, welche, so verschieden fie unter fich in fehr wesentlichen Puncten find, das mit einander gemein haben, daß sie dem Ali (f. d. A.) und seiner Gemablin Fatima (f. d. A.) eine besondere Berehrung zollen. Die schiitischen Sym= pathien für Ali und seine Nachkommen haben fast in jedem Jahrhunderte politische Bewegungen hervorgerufen. Die omajabischen, wie die ersten abbasidischen Raliphen konnten nur mit großer Unstrengung ben fatimibischen Enthusiasmus zügeln. edrischen Herrscher von Westafrica, die fatimidischen Kaliphen von Aegypten grunbeten ihr Herrscherrecht auf die schiitische Berehrung Ali's. Die Mowahaden, deren Erben die gegenwärtigen Beherrscher von Marocco find, so wie die Sefifürsten von Persien seit dem 16. Jahrhundert erhoben sich lediglich durch Geltendmachung ihrer wirklichen oder nur vorgeblichen Herkunft von Ali zu ihrer Macht. Die Erschütterungen, welche die schiitischen Ismaeliten im Mittelalter hervorriefen, find bekannt. - Man theilt fammtliche schiitische Parteien in Ultraschiiten und gemäßigte Schiiten ein. Die extremen Schitten, Ultraschitten, welche die Berehrung theilweise gur Bergötterung getrieben haben, haben zwar unter dem Namen der Jsmaeliten, Bateniten und Affasinen eine historische Bedeutung erhalten und die Drufen (f. d. A.) bestehen noch fort, aber sie blieben stets auf eine geringe Bahl beschränkt, mahrend die gemäßigten Schiiten fich über ganze Lander ausbreiteten. De Sacy hat in feinem Berte über bie Drusen (Exposé de la religion des Druzes. Paris 1838 2 voll. Teutsche Bearbeitung: "Die Drusen und ihre Borläufer." Bon Fr. Phil. Wolff. Leipz. 1845.) die Geschichte und das Wesen der Ultraschiiten am aussührlichsten bargestellt. — Als gemäßigte Schilten muffen bie Unterthanen jener Reiche bezeichnet werden, welche fich unter Bortragung der Sympathien für Ali im Mittelalter in Aegypten und feit dem 16. Jahrhundert in Persien gebildet haben. Dahin gehören auch die Anhänger Ali's, welche fich im zehnten Jahrhundert unter dem Schutze von Moezz-eb-daulath (c. 960) zu einem erheblichen Grade von Einheit confolidirten. - Gegenüber ben Ultraschiiten, nach welchen fich zu jeder Zeit bas Imamat (f. 381am) erneuern kann, find die gemäßigten Schiiten ber Ansicht, daß nach Ali das Imamat auf eilf feiner Nachkommen übergegangen fei; der lette davon (Mehdi) sei verschwunden, ohne zu sterben, er werde wieder erscheinen, um die Rataftrophe des Weltgerichtes anzubahnen. Die zwölf Imame find: I. Ali, Neffe und Schwiegersohn Mohammeds. II. hasan, der ältere Sohn Ali's. III. hosein, der jüngere Sohn Ali's. In der Schlacht von Kerbela, westlich vom alten Babylon 680 besiegt und getödtet; daber: "Martyrer der Ebene von Kerbela" (Ungi

اكريكار). IV. Zein-el-abidin. V. Mohammed el-bagir. VI. G'afar ag-Çadig. Diefer Smam ift durch feine theosophische Bildung berühmt. Gine Menge von muftifden Unichauungen, Prophetien und tabbaliftifden Formeln wird auf ihn gurudgeführt. Er ftarb 148-764 unter MI- Mangur. VII. Mufa el-Ratim + 183-799. Harun-ar-raschid foll ihn durch Gift aus dem Wege geräumt haben. VIII. All Musa Rida + 818. Sein Grabmal bei Tus wurde ein berühmter Wallfahrteort und verwandelte ber Stadt Tus ihren alten Ramen in "Mefcheb". IX. Mohammeb ber Gottesfürchtige (tagi). X. Alli ber Reine (nagi). XI. Safan askari. XII. Dohammed Mehbi, geboren zu Germenrai bei Bagbad 255 b. S. - 868, in feinem zwölften Jahre verschwunden. Bgl. meinen Auffat in der Zeitschrift ber teutschen morgenlandischen Gesellschaft. II. Bb. 1848. S. 74-90. u. Herbelot s. v. Mahadi.) Das Glaubensfymbol der Schiiten lautet: محمد رسولي الله الله ومحمد رسولي all of slee (3. B. in Cod. or. Monac. 227. f. 105.): Es ist fein Gott, außer Allah, Mohammed ift fein Gefandter, Ali ift ber Liebling ober Seilige (Weli) Gottes." Bei bem Ausrufen bes Gebetes von ben Minarets ber Mofcheen bebienen fich bie Schiften einer andern Formel, ale bie Conniten; erftere rufen: (10 (5 "Serbei zum Gebete!" eine Unterscheidung, welche in Städten von gemischter Bevolferung nicht felten febr blutige Scenen bervorgerufen bat. Fur einen Fremben ift die auffallenoffe Eigenthumlichkeit bes fcitischen Cultus bie von Moezz-ebdaulath 352 (963) eingeführte Feier des Aschurafestes am 10. Moharrem (1) aille. Auch die Sonniten zeichnen diesen Tag aus, mahrscheinlich vermöge eines Anschluffes an die Juden, mit beren Berfohnungofest er zusammenfällt, wenn ber Mobarrem als bem Tifchri entsprechend genommen wird. Die Schitten geben ihm eine biftorifde Bebeutung, indem fie ba ben Tod von Sufein und Safan und zwar unter ben feltfamften Aufzugen feiern. Es ift bie einzige Gelegenheit, bei welcher fich unter ben Mohammedanern die dramatische Kunst geltend macht. (Defters von Reisenden beschrieben. Bgl. u. A. Ritter, VIII. 298.) Die Begrabnifftatten aller 3mame find Ballfahrteorte, bavon zeichnen fich jedoch brei gang vorzuglich aus: Defchbeb Ali ( La Ugin εξοχήν) an der Stelle des alten Kufa füblich von Sille; Mefched Sufein auf ber Ebene von Rerbela nordwefflich von Sille. (G. Niebuhrs Reisebeschreibung II. Bb. G. 256 ff.) und Mesched schlechtweg in Chorafan, an ber Stelle von Tus (Ritter, VIII.). — Der Besuch biefer Statten icheint ben Schiiten zum Theil als Surrogat für die Pflicht ber Wallfahrt nach Mecca au gelten. Uebrigens ift es irrig, daß fie die Tradition verwerfen; manche Gelebrte aus ihrer Mitte haben burch Bearbeitung bes aus ber Prophetentrabition gebilbeten Rechts und ber Koraneregese \*) mit fonnitischen Gelehrten gewetteifert. - Richtig ift, daß auf dem Boden des ichittischen Bekenntniffes fich myftische 3deen entwickelten, welche ber bedachtigen Sonna fremd blieben, und daß der fpatere Sufismus, ohne welchen ber Jelam ficher fruh erloschen mare, feine lebensvollften Elemente ber Schiah verdanft. Ramentlich ift die feit bem 13. Jahrhunderte im Schwunge gehende Anschauung von "Polen" (Ed.) d. h. außerordentlichen Trägern myffi= fcher Gewalten, wie mir icheint, nichts, als eine Uebertragung ber politischen 3mamatelehre auf bas innere Leben. Diese Auschauung ift auch unter ben Sonniten gang und gabe. Ein merkmurbiger Anachoret, ber Alibe Abul bafan Schabeli.

<sup>\*)</sup> Subki, Tabagât el-shâfeie Cod. Rehm. n. 41. fol. 89. a. Ein schiificher Exeget zu Kufa + 460-1067.

Stifter eines Ordens und vorgeblicher Entbecker des Kaffeetrankes († 1258), trug viel dazu bei, die politischen Ideen der Schiiten in religiöse zu verwandeln und sie dem sonnitischen Ordensleben einzupflanzen. (Bgl. meine Abhandlung über Schabeli in der Zeitschrift der teutschen morgent. Gesellschaft.) [haneberg.]

Schild, f. Rrieg bei ben hebraern.

Schirjon, f. Libanon.

Schirmvogt, f. Kirchenvogt und Jura circa sacra.

Schisma, Schismatiker, vom griechischen Zeitworte Guileir, spalten bie Spaltung ift die Aufhebung ber firchlichen Ginheit, und wer eine folche veranlaßt ober einer folchen anhängt, heißt Schismatiler. Das Schisma ift alfo feinem eigenthumlichen Begriffe gemäß gegen die außere Ginheit und Berbindung der Glie= ber ber Rirche unter einander gerichtet, und fann eintreten, ohne daß bie innere Einheit im Glauben und der Lehre verlett murde, geschieht aber das Lettere zugleich, fo beist die Aufhebung der Ginbeit Barefis und bewirft eine vollfommene Trennung der Kirche und ber haretiker. Da die Einheit der Kirche im Ganzen und in ihren Theilen vermittelt und vorgestellt wird durch ihre Borfieher, die Bischöfe und ben Papft, fo bezieht fich bas Schisma zunächst auf die Aufhebung der äußern Cinbeit mit den Borftehern der Kirche, gebe diese von den Borftehern selbst oder von untergeordneten Individuen aus. Die raumliche Ausbehnung des Schiema richtet fich nach ben firchlichen Begirten, über welche es fich erftreckt, es kann fich innerhalb ber Grenzen eines einzelnen Bezirks (einer Divcese) halten, es kann sich über mehrere Diocefen und ganze Provinzen verbreiten, welche die Berbindung mit dem großen Körper der Kirche abbrechen, es kann endlich diesen großen Körper selbst das Unglück treffen, daß durch menschliche Schuld unter göttlicher Zulassung ganze Reiche sich von ihm trennen und als selbsiständige Kirchen neben der alten und ursprünglichen constituiren. Bon jeder Art Diefer Schismen tommen Beispiele in der Geschichte ber Kirche vor, und es wird hier am Orte fein, eine furze lleberficht derfelben ju geben. — Als das erste und älteste Beispiel eines Schisma tann die Spaltung gelten, welche in ber Gemeinde zu Corinth ausgebrochen war, indem Ginzelne fich für Anhänger des Paulus, andere des Apollos, wieder andere des Rephas oder Petrus erklärten, und zu befürchten war, daß der Eifer dieser Parteien für den Mann ihres Geschmads und ihrer Reigung zu einer völligen bleibenden Trennung führen Wie der Apostel Paulus diese aus subjectiver Arrogang und Untenntniß bes Christenthums hervorgegangene Streitsucht zurechtweist, steht in deffen ersten Brief an die Corinthier, Cap. 1 u. ff. - Die folgenden Zeiten bes Chriftenthums weisen zwar in bem Gnofticismus (f. b. A.) und andern Secten eine Menge haretischer Berirrungen, aber tein Schisma auf bis zur Mitte des britten Jahrhunderts (251), wo die Behandlung der in der decianischen Berfolgung Gefallenen das Novatianische Schisma hervorrief, welches zu Carthago durch den Presbyter Novatus feinen Anfang nahm, in der Gemeinde zu Rom aber durch den Presbyter Novatianus und zwar in einem gerade entgegengesetten Systeme weiter geführt und ausgebreitet wurde. Novatus nämlich ein nicht gut pradicirter Mann hatte vielleicht im Bewußtfein seiner Schwächen gegen die Gefallenen das System der Milde angenommen, und unterstütt durch die Bittschriften der Martyrer wie durch Beiziehung des Felicissimus eines reichen und angesehenen Laien die sofortige Wiederaufnahme berselben burchzuführen gefucht, wogegen ber hl. Cyprian fich fette aus Gründen, welche wir aus feinem Sermo de lapsis und seinen Briefen fennen. Doch verlor bie Spaltung ju Carthago bald ihre Bedeutung, nachdem Cyprian aus feiner Berborgenheit zuruckgefehrt ein zahlreiches Concilium versammelt, und dieses den Felicissimus mit seinen Mitschuldigen verurtheilt hatte; aber in Rom, wohin sich Novatus begeben hatte, brach sie von neuem und mächtiger aus. Hier war nach fast anderthalbjähriger durch die blutige Berfolgung veranlaßter Erledigung des bischöflichen Stuhls Cornelius ein frommer und einer ber ältesten Priefter in einer Bersammlung von 16 Bischöfen gewählt

und von Beifilichkeit und Bolf freudig begrüßt worden; badurch wurde die Erwartung bes Novatianus eines Priefters von Geift und Kenntniffen aber noch größerem Ebraeix vereitelt. Er sammelte fich also einen Anbang von funf Prieftern und mehrern Bekennern, trennte fich von Cornelius, und wußte drei italische Bischofe zu gewinnen, baf fie nach Rom famen, und ihn in feinem Saufe jum Bifchofe weiheten. Go war bas Schisma vollendet, bem er fofort bie haretische Lehre beifügte, bie Rirche fonne den Abgefallenen ibre Gunde nicht nachlaffen, alfo fie auch in ihre Bemein-Schaft nicht aufnehmen, ohne fich felbft zu beflecken, baber nannte er fich und bie Seinigen die Reinen (xa9aoot). Seine Bemühungen feinen Anhang auszubreiten hatten ungleichen Erfolg; in Italien wo ihm Cornelius, in Afrika wo ihm Cyprian, in Alegypten mo ibm Dionyfius von Alexandria entgegentraten, mar er gering, aber bedeutender in Afien, wo ihn mehrere Bischöfe für den rechtmäßigen Nachfolger des bl. Vetrus anerkannten. Unter ben Rampfen, welche biefes Schisma bervorrief, verschwanden Novatus und Novatianus, aber der Novatianismus erhielt sich bis gegen das Ende des vierten Sahrhunderts, fo daß noch Pacianus — Epist. II. ad Sympronian. und Ambrosius de poenit. L. I. c. 2. 7; L. II. c. 2. gegen ihn schreiben konnten. Bal. ben Urt. Rovatianisches Schisma. — Funfzig Jahre nach ber Decianischen veranlaßte die Diocletianische Berfolgung aus berfelben Urfache ein abnliches Schisma - bas Meletianische. Petrus Metropolit von Alexandria hatte nach dem Berichte des Epiphanius haer. 68. den Bischof Meletius von Ly= copolis in Dberagypten zu feinem Stellvertreter aufgeftellt, ober mas nach bem Zeugnisse des Athanasius und Socrates mahrscheinlicher ift, Meletius hatte sich dem Petrus aufgebrungen, und von biefem bie Leitung ber Bieberaufnahme ber Befallenen in ben entfernten Provingen erhalten, beibe verfuhren aber bei biefem Befcafte nach bivergenten Grundfagen, Petrus ein guter Mann, nahm die Gefallenen balb wieder auf, damit fie nicht ganglich abfielen, Meletius aber wollte fie vor bem erfolgten Frieden nicht zur Rirchenbufe zulaffen. Er erregte alfo ein Schisma, maßte fich bie volle Metropolitangewalt an, feste bie bem Petrus anhangenden Bifcofe ab. und andere flatt ibrer ein. fo bag in vielen Städten Megyptens ein fatbolifcher und meletianischer Bischof zu finden mar (3. 306). Da er aber bei dem Glauben ber Rirche beharrte, fo tonnte er fich auf feinem Site behaupten bis auf bas Concilium von Nicaa, wo ibm die Bater bes Conciliums in Lycopolis zu bleiben befahlen. hier ftarb er auch, Sozom. h. e. II, 21, und nicht schon 320 zu Alexandria, wie Epiphanius aus verbachtigen Quellen haer. 69. S. 4, angibt. Bgl. ben Art. Meletianisches Schisma in Aegypten, Bd. VII. S. 37. — Biel bedeutender wegen ihrer hartnädigkeit und Dauer war bie Donatiftische Spaltung, welche gleichfalls von ber Diocletianischen Berfolgung ihren Ausgang nahm. Mensurius von Carthago follte nach ber Beschulbigung ber numibifchen Bifchofe Secundus von Tigifis und Donatus von Cafa Nigra in ber Berfolgung bie beiligen Bucher ausgeliefert und ben in ben Gefängniffen ichmachtenben Chriften burch feinen Diacon Căcilian alle Unterstüßung entzogen haben; da sie nun in der Gemeinde von Carthago einigen Unhang fanden, fo bildete fich fcon um b. 3. 306 ber Unfang au einem Schisma. Als aber nach bes Menfurius Tobe, ohne die numibifchen Bifcofe abzuwarten, Cacilianus zum Bifchofe gewählt und von Felix von Aptungis geweibt worden war, tam die Trennung jum offenen Ausbruche; bie numibifchen Bifcofe mablten nun im 3. 312 auf einer Synobe ben Lector Majorinus jum Gegenbischofe von Carthago, und Donatus weihte ihn. Das Schisma verbreitete fich schnell über Nordafrica, und die Donatisten ihre Erfolge sehend, mandten fich 313 an Conftantin und begehrten ein Schiedsgericht von gallischen Bischöfen, ber Raifer übertrug bie Untersuchung bem Papft Melchiades und einer Snnode von 19 Bischöfen, fie fprachen ben Cacilian von aller Schuld frei; der Raifer ließ fofort den Borwurf ber Donatisten, daß Felix von Aptungis ein Traditor gewesen, durch seinen Proconful in Africa untersuchen, der Borwurf erwies sich völlig grundlos; als auch die

Synobe von Arles im 3. 314 fich ju Gunften Cacilians entschieben batte, und bie Donatisten fich an ben Raifer felbst gewendet, und er nach Unborung beider Parteien an Cacilian feine Schuld aufdecken konnte, mard er unwillig und verpromete, bag ben hartnäckigen Schismatitern ihre Rirchen und ihr Bermogen eingezogen werden sollen. Diese Strenge trieb die Schismatifer zur fanatischen Wuth, es bilbeten fich einerseits aus Leuten ber niederften Boltsclaffe bewaffnete Banden, Circumcellionen genannt, welche die Säufer ber Ratholiken angundeten, fie schlugen, blendeten, ermordeten, andererseits fuhren ihre Bischöfe fort den Raiser zu bestürmen, fo daß biefer ermüdet die bisherigen Zwangsmaßregeln aufhob, was die Partei zu ibrer weitern Ansbreitung benütte, boch gelang es ihr nicht außerhalb Africa Anbang zu gewinnen, zwei einzige Gemeinden, die eine in Spanien, die andere in Rom vermochten fie zu grunden. Als aber Conftans feinem Bater in der Berrichaft über Africa gefolgt war, suchte er zuerst durch Mittel der Güte die Wüthenden zur Rube zu bringen, als aber biefe ohne Erfolg blieben, ließ er burch feine Beamten Bewalt brauchen, welche einzelne Unrubestifter mit dem Tode bestraften, andere exilirten, so daß unter ihm und seinem Bruder Constantius sie sich nur noch heimlich in Africa erhalten konnten. Unter Julian konnten sie sich auf kurze Zeit wieder erheben, aber Balentinian I. und Gratian erließen in ben Jahren 373 und 375 ftrenge Gefete gegen bie Donatiften, verboten ihnen alle Zusammenkunfte, und confiscirten ihre Rirchen. Außer Diesen Ginschränkungen burch Die Staatsgewalt entwickelten fich im Innern ber Secte Consequenzen, die nicht ausbleiben konnten; genothigt die Sartnäckligkeit ihrer Spaltung bogmatisch zu rechtfertigen, verfielen sie auf Jrrlehren, wie, daß die Kirche, welche Gefallene oder Sunder überhaupt aufnehme, aufhöre bie mabre Rirche zu sein, daß die Giltigkeit ber Sacramente von der moralischen Bürbigfeit des Ausspenders abhänge, wahre Sacramente und driftliche Heiligkeit nur bei ihnen gu finden feien; andererfeits mußte boch bei manchen die Bernunft gegen bie in ber That unvernünftigen Erceffe ihre Rechte geltend machen, und fo entftan= ben unter ihnen selbst Parteien, die sich gegenseitig verfolgten. Beibes: bie Irr= lebren und bie Parteiungen, erweckten zwei ber ausgezeichnetften fatholifchen Bifchofe, um bie Donatisten auf dem Wege friedlicher und grundlicher Belehrung zu befehren; Optatus von Mileve in feinem Berfe de Schismate Donatistarum adv. Permenianum. L. VII.; und ben großen Augustinus in mehrern Schriften gegen und mehrere Colloquien mit ben Donatisten. Diese Schriften bilden auch bie hauptquellen für bie Geschichte der donatistischen Spaltung, welche endlich durch den Einfall der Bandalen in Ufrica ihrem Erlöschen zugeführt murbe. Ueber die Einzelheiten bes Rampfes val. d. Art. Donatiften. — Wie bie bisherigen Spaltungen aus einer übertriebenen Strenge gegen die in ber Glaubensverfolgung Gefallenen bervorgegangen waren (f. b. Urt. Abgefallene), fo erregte in ber arianischen Zeit ein ähnlicher für die Orthodoxie ftreitender Gifer zwei andere Schismen, bas Dele= tianische in der Gemeinde zu Antiochia, der Hauptstadt Spriens, und das Luciferianische, bem bloß einzelne zerstreute Bischöfe anbingen. Jenes wegen feiner langen Dauer bas merkwürdigere entstand im J. 330, als Euftathius in Folge ber Ränke der Eusebianer von Constantin vertrieben und Eusebianische Anhänger auf ben Stuhl von Antiochia gekommen waren, die aber, fo lang Conftantin lebte, ben Arianismus nicht lehren durften, darum ließ fich ein großer Theil der katholifch Gefinnten ben factischen Zustand gefallen, mahrend ein anderer Theil mit bem verbannten Eustathius in Berbindung blieb und in Privathäusern ihren Gottesbienft hielten. Dieser Zustand, während deffen das Schisma eigentlich das Eustathianische hieß, dauerte bis zum Jahre 360, in welchem Eustathius ftarb, auf den Stuhl von Antiochia aber durch die Arianer selbst Meletius, früher Bischof zu Gebafte in Armenien, erhoben wurde, weil sie ihn für ihren Mann hielten, ihn aber nach furzer Zeit wieder vertrieben. Bon dieser Zeit an gab es in Antiochia drei firchliche Parteien, die arianische, die alte euftathianische, der Lucifer in der Person des Paulinus

einen Bischof weihte (3. 362), welcher erft im 3. 388 ftarb, und bie meletianische. welche bem Meletius treu blieb, welcher am Ende wieder in ben ruhigen Befit feiner Burbe gelangte und im 3. 381 auf ber Synobe ju Conftantinopel ffarb. Nach bem Tobe bes Meletius und Paulinus hatte bas Schisma erlofchen follen. wenn nicht immer wieder neue Rachfolger gemablt worden maren, und diefe in großen und anfehnlichen Bezirken ber Kirche Anerkennung gefunden hatten. Das Lob, biefes lang bauernbe Schisma beendigt zu haben, gebührt bem von ben Meletianern gewählten Bifchof Allexander, ber im 3. 415 bie Gusebianer burch eine fromme Lift mit fich und ber ganzen Rirche zu vereinigen wußte. Bgl. b. Urt. Meletianisches Schisma in Antiochien, Bb. VII. S. 42. — Das Schisma Lucifers Bischofs von Calaris greift in bas Meletianische ein. Diefer Bifchof hatte fich feit feiner Ermablung (J. 354) durch feinen Eifer gegen die Arianer und ihren Beschützer, den Raifer Conftantius ausgezeichnet, und feinen Gifer fur die firchliche Ginheit, burch bie übrigens nicht fluge Ginsetzung bes Paulinus in Antiochia bethätigt, als er felbft ein Schisma ftiftete. Nachdem nämlich auf einer großen Berfammlung von Bifcofen zu Alexandria im 3. 362 auf ben Borfclag bes Athanafius ber Befcluf gefaßt worden war, daß die reumuthigen Arianer, fofern fie nicht Saupter ber Sareste gewesen waren, wieder in die Rirche aufgenommen, und felbst in ihren bisherigen Aemtern bleiben oder darin wieder eingesett werden sollten, widersvrach Luciser biefem Befchluffe; dieß ift gewiß, und ebenfo gewiß, daß fein Biderfpruch bekannt geworden fein muß, benn biejenigen, welche bas (übrigens allgemein angenommene) Concilium von Alexandria und seinen Befchluß verwarfen, hießen allgemein Lucife-Dieg ift wohl ber Grund, warum Rufinus, Ambrofius, Augustinus und Dieronymus behaupten, Lucifer habe fich von ber Bemeinschaft ber Rirche getrennt, während Socrates und Sozomenus bieß bestreiten. 3m 3. 363 fehrte er in fein Bisthum zurud und ftarb im J. 371. Das Luciferianische Schisma hatte übrigens noch um 384 Anhänger in Africa, Spanien, Italien, wo fie Partei gegen ben Papft Damasus machten, auch in Antiochia und Palastina, wie aus bem Libellus precum erhellt, welches die Priester Kaustinus und Marcellinus an Balentinian II. und Theodofius II. Behufs ihrer Biederaufnahme einreichten. Bgl. b. Art. Lucifer von Calaris. — Die Berdammung der drei Capitel, (f. d. Art. Dreicavitel= ftreit) durch bie Synode von Conftantinopel im 3. 553 verursachte bie biernach benannte Spaltung. Das Concilium von Chalcedon, welches den Monophysitismus verdammt hatte, hatte über die Schriften des Theodor von Mopfuefte, bes Theoboret und 3bas von Sbeffa kein Urtheil gefällt, vielmehr bie beiden letteren, nachbem fie ibre neftorianischen Lehren wiberrufen, in die Rirchengemeinschaft aufgenommen; daber ber Sag ber Monophysiten gegen bas Concil und ihr Beftreben, fein Ansehen zu entfraften, um so fester hingen die Abendlander an demselben, fie faben alfo in ihrem Gifer in ben Beschluffen von Conftantinopel einen Angriff auf bie Beschluffe von Chalcedon und verwarfen jene, hoben auch die Gemeinschaft mit ber romischen Rirche auf, weil ber Papft Bigilius nach langem Biberftreben bie Beschlüffe von Constantinopel bestätigt hatte. Zwar war es dem Bischof Primasius gelungen, die africanischen und numidischen Bischofe gur Aufgebung ihres Biderftandes zu bewegen, aber im nördlichen Stalien und in Istrien bauerte er burch bie Bischöfe Bitalis von Mailand und Paulinus von Aquileja trop ber Bemühungen ber Papfte noch lange fort; im J. 602 mandten fich vier Bischöfe, worunter ber von Caben und Trieft, wieder zur Kirchengemeinschaft, aber zu Aquileja blieben schismatische Patriarchen bis jum 3. 699, wo ber lette Petrus mit Ramen mit feinen Guffraganen auf einer Synobe, bem Bureben bes Papftes Gergius nachgebend, bem Schisma entfagte. — Die bisberigen Spaltungen maren mit Ausnahme der donatistischen nur auf kleinere Bezirke beschränkt, und erloschen früher oder später wieder, in ber Mitte bes neunten Jahrhunderts erhob fich aber bas große Schisma, welches die öftliche Kirche von der westlichen trennte, daher das orientalische

genannt, welches bis auf den heutigen Tag fortbauert. Seine Ursachen batiren aber von fruber und haben ihre tieffte Quelle in bem Ehrgeig ber Bifchofe von Constantinopel und ber Gifersucht ber byzantinischen Raiser; jener zeigte fich schon in ben Beschlüffen ber Synobe von Constantinopel im 3. 381, burch welche ber bortige Patriarch feinen Rang unmittelbar nach bem romischen und vor ben ältern Patriarchen erhielt und noch deutlicher auf der Synode von Chalcedon (f. b. A.), wo ber Patriarch von Conftantinopel dem romischen gleichgestellt wurde, hundert Borfalle vermehrten in der Folge die gegenseitige Spannung zwischen den beiden Rirchenhauptern, wie das Auffommen eines neuen romischteutschen Bestreiches, Die Entfaltung feiner Macht, die Kreuzzuge der Abendlander nach dem Often, der lebermuth, welchen biefe fich bort erlaubten, bie Gifersucht ber Bygantiner beim Anblicf ibrer eigenen fintenden Dacht unaufhörlich verletten. Den Berlauf biefes Schisma's, bie wiederholten aber immer vergeblichen, wenigstens nur auf furze Beit mirffamen Berfuche gur Biebervereinigung febe man in bem Artitel - Griechifche Rirche. - Much die abendlandische Rirche erfuhr in ihrem eigenen Innern noch mebrere Spaltungen, welche jedoch wieder gehoben murben. Gie entsprangen ben Berbaltniffen ber fatholischen Rirche gemäß aus einer zwei- ober mehrspaltigen Wahl ber Papfte, und eine folche Bahl konnte ftattfinden entweder durch die Uneinigkeit ber berechtigten Babler ober burch die Unmagung der weltlichen Macht. Schon in ben Sahrhunderten, als ber Clerus mit ber Gemeinde ben Bischof frei mabite, famen auch in ber römischen Kirche zweispaltige Wahlen und Gegenpapste vor, wie bie bes Novatian gegen Cornelius im J. 251, bes Urficinus gegen Damafus im 3. 366, bes Eulalius gegen Bonifacius I. im 3. 418, bes Laurentius gegen Symmachus im 3. 498; doch befferten fich die Papstmablen feineswegs, als fie im gebnten Sabrhundert durch ehrgeizige und übermüthige Adelsparteien beherrscht zu werden anfingen, wie bie ansehnliche Zahl meistens unfähiger und unwürdiger Männer beweist, welche in biefem Zeitraum auf ben Stuhl Petri erhoben wurden, und wobei in ber allgemeinen Calamität ber Zeiten ber Umftand felbft einigen Troft gewährte, baß eben jene ariftocratische llebermacht einen nachhaltigen Widerstand und folglich ein eigentliches Schisma nicht auffommen ließ. Die folgende Zeit, in welcher ber langwierige Inveftiturftreit die Gemuther in Teutschland bewegte, sab gleichfalls mehrere Papfte durch die kaiserliche Auctorität abgesett und andere bagegen eingesett werden, gegen ben hochherzigen Alexander III. allein vier Gegenpapfte; aber bie dadurch verurfachte ober vielmehr nur verfuchte Spaltung blieb obne weitgreifende Rolgen, weil die durch die kaiferliche Macht aufgedrungenen Gegenpäpste außerhalb Teutschland teine, in Teutschland felbft nur eine theilweise Anerkennung fanden, die rechtmäßigen Papfte aber Manner maren, welche ihr wohlerworbenes Umt mit Burde und Kraft zu behaupten wußten. Beit aussehender wegen seiner Sartnackigkeit und betrübender durch seine Folgen war jenes Schisma, welches durch die Uneiniakeit ber Cardinale als der berechtigten Bahler hervorgerufen und unterhalten wurde. indem nach bem Tode jedes einseitig Bemahlten von feiner Partei fogleich ein neuer Papft aufgestellt wurde, und die Partcipapfte fich gegenseitig excommunicirten. Heber bie hauptbegebenheit biefes - großen papftlichen Schisma's, welches 39 Jahre bauerte, vgl. b. Art. Avignon, Pifa, Conftanger Concil, Clemangis, Gerfon, Luna. — Die abendlandifche Rirchenspaltung burch ben Protestantismus fällt nicht unter ben Begriff von Schisma, fondern von Saresis (J. b. A. Bb. IV. S. 869). [v. Dren.]

Schiwa, f. Lamaismus und Paganismus.

Schlange, f. Drache.

Schleier, f. Rleidung ber Bebraer.

Schläfer, die fieben, f. Decins, Raifer, und die Decische Berfolgung.

Schlangenbrüder und Schlangencult, f. Ophiten.

Schleiermacher, (Friedrich Ernft Daniel), einer ber gröften und gefeiertsten protestantischen Theologen ber neuern Beit, geboren gu Bredlau ben 21. November 1768, Sohn eines Relbpredigers, erhielt feine erfte Bilbung auf bem Pabagogium ber Brubergemeinde ju Riedfy, aus welchem er fpater, um Theologie gu flubieren , in bas Seminar berfelben gu Barby übertrat. Der mehriabrige Aufenthalt in Diesen Anstalten Scheint auf Die Beiftedrichtung Schleiermachers nicht phne nachbaltigen Ginfluß gewesen zu fein, namentlich jene gemuthliche Religiosität in ihm begründet zu haben, welche ihn nachmals in bem Alles verschlingenden Strudel einer antichriftlichen Zeitphilosophie, ber auch ihn ergriffen hatte, nicht untergeben ließ. Da fich indeß Schleiermacher mit dem baselbft berrichenden Beiffe nicht in allweg befreunden konnte, fo fagte er fich im 3. 1787 von der Bruderge= meinde los und trat zur reformirten Confession über. Er bezog fofort bie Universität Salle, wo er sich vorzugeweise ber Theologie, zugleich aber unter Wolfs und Cherhards Leitung bem Studium ber Aefthetif und ber griechischen Philologie wibmete. Aus diefer Zeit und ber Berührung mit bem berühmten Bolf fcheint feine Borliebe fur platonifche Philosophie und Schriften fich berguleiten. Nach vollendeten Universitätsstudien ward Schleiermacher Erzieher bei dem Grafen Dohna-Schlobitten auf Kinkenstein in Preußen und trat sodann in das unter Gedicke's Leitung ftebende Schullehrerseminar zu Berlin ein. 3m 3. 1794 ließ er fich als Prediger ordiniren und wurde zuerst Hilfsprediger zu Landsberg an der Warthe; 1796 kehrte er jedoch nach Berlin zuruck und blieb baselbst als Prediger an ber Charite und bem Inva-Lidenhause bis 1802. In biesem Zeitraume eröffnete er seine schriftstellerische Lauf= bahn mit ber Uebersetung bes letten Banbes ber Kanzelreden von Blair und ber von Fawratt (lettere in 2 Bbe. Berlin 1798). Gleichzeitig betheiligte er sich an bem von A. W. und Fr. Schlegel herausgegebenen "Athenaum." In biefem erschienen anonym seine "Bertrauten Briefe über bie Lucinde," einen übel berüchtigten philosophischen Roman von Schlegel (später besonders abgedruckt und heraus= gegeben von Gugtow. Hamb. 1835). Die von Einigen ohne hinreichende Grunde beanstandete Authorschaft Schleiermachers vorausgesett, laffen diese Briefe bie bamalige Beiftedrichtung ihres Berfaffers nicht im gunfligften Lichte erscheinen, wenn wir auch mit & F. D. Baumgarten-Cruffus (über Dr. Fr. Schleiermacher, seine Denfart und fein Berbienft. Jena 1834 G. 19) "wohl erwägen, baß biefe Briefe in biefelbe Zeit der Abfaffung fallen, in der fich unter anderen die hohe Sittlichkeit seiner ", Monologen"" ausgesprochen hat." Bu berselben Zeit schrieb Schleiermacher bas erfte Bert, bas feinen Ruf begründete, nämlich feine ebenfo fehr burch die Rühnheit der Gedanken, als durch die Schönheit der Darftellung und das Keuer des Bortrages ausgezeichneten "Neden über die Religion" an die Gebildeten unter ihren Berachtern (Berlin 1799. 3. Aufl. 1821). Diefen folgten bie nicht minder berühmten "Monologen," eine Reujahregabe fur Gebilbete (Berlin 1800. 4. Aufl. 1829). hierauf verband fich Schleiermacher mit Fr. Schlegel, um eine Uebersetung ber platonischen Werke zu veranstalten, übernahm jedoch, ba letterer gurudtrat, biefelbe allein und ließ fic vom 3. 1804 an mit Unterbrechungen erscheinen. Leider ift diefe, nach allgemeinem Urtheile sehr gelungene Ueberfetung unvollendet geblieben; es ericienen von berfelben 5 Banbe (Berlin 1804-1810. 2. Aufl. 1817—1827), wozu 1828 noch ein fecheter ("Bom Staate") fam. Das tief eindringende Studium Plato's, welches diefe Ueberfegung und die fie begleitenben Erläuterungen beurkunden, hat auf die philosophischen und mittelbar auf die religiosen Anschauungen Schleiermachers nicht minder als auf die Form seiner Darstellung und die Gestaltung seiner Dialectif unverfennbaren Cinfluf geubt. Damals erschien auch die erste Sammlung seiner Predigten (Berlin 1801. 3. Aufl. 1816), ber später noch mehrere Sammlungen (Bertin 1808—1833) gefolgt find. Es werden diese Predigten als Muster eines klaren, gebiegenen und eindringlichen Bortrages gerühmt, wiewohl fie weniger auf das Berg als auf ben Berftand ber

Buborer berechnet find und ber eigenthumliche Geift, welcher trot ber fichtlichen Bemubung Schleiermachers, in feiner paftoralen Wirtfamfeit ben herrichenden Borftellungen fich möglichst anzubequemen, in benfelben wehte, vielfachen Widerspruch hervorrief. 3m 3. 1802 ging Schleiermacher als hofprediger nach Stolpe, wo er bie "Grundlinien einer Kritif ber bisherigen Gittenlehre" (Berlin 1803. 2. Auft. 1834), und die "Zwei unvorgreifliche Gutachten in Sachen des protestantischen Rirchenwesens" (Berlin 1804) verfaßte. Ginen Ruf an die Universität Burgburg lehnte er auf Wunsch der Regierung ab und ward noch in demselben Jahre als Uni= versitätsprediger und außerordentlicher Professor der Theologie und Philosophie nach Salle berufen. 2016 jedoch Salle an das neu errichtete Konigreich Wefinhalen abgetreten wurde, begab er sich nach Berlin gurud, wo er Vortrage vor einem ge= mischten Publicum hielt und sich mahrend der französischen Occupation den Ruhm eines begeisterten Patrioten erwarb. Während dieser Zeit erschienen von ihm: "Die Beihnachtsfeier, ein Gespräch" (Salle 1806. 2. Aufl. Berlin 1827); "leber ben f. g. ersten Brief bes Paulus an Timotheus" (Berlin 1807); "Gelegentliche Ge= banken über Universitäten im teutschen Ginne" (Berlin 1808) und ber Auffat über Beraclit im Wolf'schen Museum ber Alterthumswissenschaften. 3m 3. 1809 ward er Prediger an der Dreifaltigfeitofirche ju Berlin und erhielt an der im barauffolgenden Jahre daselbst eröffneten Universität eine ordentliche Professur, in welcher Stellung er fich durch die Klarheit und Sicherheit, durch die Beredtfamkeit und das felbft im Alter nicht erloschende Teuer feines Bortrages ben ungetheilten, mitunter enthusiastischen Beifall seiner Zuhörer erwarb. 1811 ward er Mitglied der Aca= bemie der Wiffenschaften, in deren "Denkschriften" er mehrere, die Geschichte der alten Philosophie betreffende Abhandlungen niedergelegt hat, und 1814 Gecretar ber philosophischen Claffe. 3m 3. 1817 prafibirte er ber in Berlin versammelten Synobe und nahm fortan burch Wort und Schrift ben lebhaftesten Antheil an ber preußischen Unionsangelegenheit (f. d. A. Religionsvereinigung und Preußen). Seine hierauf bezüglichen Schriften find gefammelt in feinen Werken, 1. Abthl. Bur Theol. Berlin 1846. Bb. 5. Schleiermacher ftarb am 12. Febr. 1834, nach= bem er einige Augenblicke zuvor sich felbst und ben Umstehenden das Abendmahl ge= spendet hatte. Merkwürdig und bezeichnend sind die Worte, womit er seine Gattin über seinen bevorstehenden Tod zu tröften suchte. "Sterben muß ich, sprach er, barum laß es dir zur Beruhigung gereichen, daß ich gerne fterbe. Sieh' die höchsten religiösen Erhebungen und die tiefsten philosophischen Combinationen leben in mir und fie fagen mir ein und baffelbe. Es ift hell in mir." Sein Leichenbegangnif ward mit großem Geprange abgehalten; "aber der leuchtenofte Punct in dem Leichenauge, leuchtender als die Gallaequipagen der Großen, fagt der Necrolog, war die Anwesenheit ber Berlinischen katholischen Geiftlichkeit im Leichenzuge bes großen protestantischen Predigers; eine Ehre, der Größe und der Wahrheit (?) dargebracht, welche auch darin ihre Rechtfertigung findet, daß Schleiermacher niemals feindlich gegen die katholische Kirche aufgetreten ist, vielmehr sie und die protestantische für nothwendige ewige Gegenfage anerkannte." (Neuer Necrolog der Teutschen. 12. Sahr= gang 1834. 1. Thl. Weimar 1836. S. 125 ff., dem voranstehende Notizen über Schleiermachers Leben großentheils entnommen find). Schleiermacher war fehr klein von Statur, jedoch verrieth seine äußere Erscheinung auf den ersten Blick den großen Geist, der in dem kleinen Körper wohnte. In feinen spätern Lebenssahren verlieh ihm bas weiße Haupt = und Barthaar, welches bas ernft gefalltete Antlit umwallte, bas Aussehen eines homerischen Meergreises ober eines Sebers aus grauer Borzeit. — Go viel in Rurze über bie Personlichkeit und die Lebensverhält= niffe bes Mannes, ber anerkannt einer ber größten literarischen Gelebritäten bes protestantischen Teutschlands ift. Bersuchen wir sofort, Schleiermachers wiffen= ichaftlichen Standpunct und Thatigfeit zu charafterifiren, fo fann bier felbstverständlich unsere Absicht nicht sein, ihm auf all' bie Gebiete zu folgen, welche

fein reicher Geift umfaßt und wie im Gangen und Großen, fo auch im Gingelnen mit jener Gelbftftanbigkeit und Driginalität bearbeitet bat, welche ben Evoche machenben Schriftsteller bezeichnen. Geine philosophischen Schriften allein (in ber Gefammtausgabe feiner Berte die 3. Abtheilung bilbend) umfaffen 9 Banbe und verbreiten fich über bie meiften Gebiete ber Philosophie, vornehmlich über bie Gefchichte berfelben, zu beren Aufhellung, hinfichtlich ber griechischen Philosophie. er burch feine Abhandlungen über bie jonische Philosophie, Beraclit, Sverates, Diogenes von Apollonia und andere schäpenswerthe Beitrage geliefert hat; ferner über Mefthetif, Dialectif, Politif und Ethit, über welch' lettere er nebft einigen Abbandlungen ben (aus feinem handschriftlichen Nachlaffe von Aler. Schweißer, Berlin 1835 herausgegebenen) "Entwurf eines Syftems ber Sittenlehre" geschrieben hat. Indem wir jedoch eine einlägliche Darstellung und Beurtheilung der philofophischen Unfichten Schleiermachers dem Geschichtschreiber der Philosophie überlaffen (vgl. u. a. S. Ulrici, Gefchichte und Rritit der Principien ber neueren Philosophie, Leipzig 1845. S. 618-654) und diefelben im Folgenden bloß insoweit berucksichtigen werben, inwieweit fie in feine theologische Grundanschauung bestimmend ein= areifen: fo beidranten wir uns bier auf die Bemerkung, bag Schleiermachers philofophisches Syftem mit bem Sichte'schen im nachften genetischen Busammenhange ftebt, babei aber Jacobi'fche, Schelling'sche und aus ber früheren Periode auch fvinoxistische Elemente in fich aufgenommen und auf eine durchaus eigenthumliche, nicht felten unklare und schwer verständliche Weise verknüpft und verarbeitet hat. Insbesondere ift es ber Spinozismus, die philosophische Rehrseite des Calvinismus, der fich als Grundton durch die "Reden über die Religion" und die "Monologen" hindurchzieht und fehr vernehmlich felbft in die "Chriftliche Glaubenslehre" hinüberspielt. Schleier= machers eigentliche Lebensaufgabe aber und bassenige miffenschaftliche Bebiet, auf bem er ben meiften Ruhm erworben bat, mahrend feine philosophischen Leiftungen bereits ber Geschichte verfallen find, ift die Theologie. Unter feinen gablreichen hieher gehörigen Abhandlungen verdienen namentliche Erwähnung: "Ueber ben Gegensatz ber sabellianischen und ber athanasianischen Vorstellung von der Trinität" (in ber Theolog. Zeitichr. von De Wette, Lude und Schleiermacher. 3. Sft.): "Ueber bie Lehre von der Erwählung befonders in Beziehung auf Bretichneibers Aphorismen" (ebendas. 1. Hft.); "lleber seine Glaubenstehre, 2 Sendschreiben an Dr. Lude" (in ben Theolog. Studd. und Kritit. von Dr. Ullmann und Dr. Umbreit, Jahrgg. 1829); "Ueber die Schriften des Lucas, ein kritischer Bersuch" — nebst einigen anderen gesammelt in feinen Werten, 1. Abth. 2. Bd. Berlin 1836. Geine größeren, mit alleiniger Ausnahme der Glaubenslehre, fämmtlich aus feinem literariichen Nachlaffe erichienenen Schriften find : "hermeneutit und Aritit mit besonderer Beziehung auf bas N. T.," herausgegeben von Dr. Fr. Lude. Berlin 1838; "Ge-fchichte ber driftlichen Kirche," herausgegeben von E. Bonnell. Berlin 1840; "Die driftliche Sitte nach den Grundfagen der evangel. Kirche im Zusammenhange bargestellt," herausgegeben von L. Jonas. Berlin 1843; "Einleitung in's N. T. mit einer Borrede von Lucke," herausgegeben von G. Bolbe. Berlin 1845; "Die practische Theologie nach den Grundfagen ber evangel. Rirche," herausgegeben von 3. Frerichs. Berlin 1850. Es wurde indeg zu weit führen, wenn wir auf bie eben genannten Berte des Nabern eingeben wollten; zudem haben Schleiermachers Leiftungen namentlich auf dem Gebiete ber Kirchengeschichte und ber neutestamentlichen Kritit und Exegefe, obwohl auch fie ben großen Dialectifer, ben fühnen und icharf= finnigen Denfer beurfunden, bennoch, ben engften Schulerfreis etwa ausgenommen, wenig Antlang gefunden. Schleiermacher war ju febr Dialectifer, fein Blick gu ausschließlich bem Ideellen zugewandt, ber wiffenschaftliche Stoff als folder batte fur feinen Beift zu wenig Intereffe und Bedeutung, nebftbem pragte fich feine geiftige Eigenthümlichkeit überall viel zu scharf ab, als daß er in Behandlung positiver und geschichtlicher Materien Resultate von anerkanntem und bleibendem Werthe batte

gewinnen konnen. Nicht in bem gleichen Maffe gilt bas Gefagte von feiner Behandlung der Sittenlehre; da jedoch auch dieser bisher noch wenige Berücksichtigung ober Anerkennung in weiteren Rreisen zutheil geworden ift, so glauben wir bier von berfelben Umgang nehmen zu können, um auf bassenige Werk überzugehen, wodurch Shleiermacher Epoche gemacht bat und zu welchem fich feine übrigen Schriften theils als Grundlegung, theile ale weitere Ausführung und Anwendung auf andere verwandte Gebiete verhalten. Es ist bieß seine ("mit Rücksicht auf die Bereinigung beider evangelischen Rirchengemeinschaften abgefaßte") Glaubenslehre, ober "Der driftliche Glaube nach ben Grundfagen ber evangelischen Rirche im Bufammenhange dargestellt," Berlin 1821 2 Bd., (2. umgearbeitete Aufl. 1830/31; 3. unveranberte Ausg. Berl. 1835/36.) — Um ein volles Berftandnif ber Schleiermacher'ichen Glaubenelehre zu gewinnen, wäre nun allerdings nothwendig, auf fein philosophisches System zurudzugehen und in diesem die Grundlagen jener nachzu-Jedoch konnen wir und hiebei fehr furz faffen, ba es im Allgemeinen genugt, an Schleiermachers "Reben über die Religion" anzuknüpfen, fofern biefe bie religionsphilosophischen Unfichten Schleiermachers zwar nicht in praciser bibactifcher Form, immerhin aber in berjenigen Bestimmtheit und wesentlichen Uebereinstimmung mit ber Glaubenslehre enthalten, daß Schleiermacher felbst erklärt, für das Berftandniß feiner Ansicht konne nichts wichtiger fein, als daß feine Lefer die Reben und die Glaubenslehre ihrem Inhalte nach vollkommen in einander auflösen können (Reben, 3. Ausg. S. 181). Auf philosophischem Wege hatte Schleiermacher die Erkenntniß gewonnen, daß das Absolute oder, wie er daffelbe gewöhnlich befinirt, "bie absolute Einheit," Gott weder im Denten zu erreichen noch im Billen zu ergreifen fei, aus dem Grunde, weil Denten und Wollen im Gegenfat ftebenbe, ber Sphäre des getheilten, gegenfählichen Seins angehörende Functionen seien, die absolute Einheit somit in bas Gebiet ber Gegensählichkeit herabgezogen murbe, was ihrem Wesen widerspräche. So bleibt als Organ für das Absolute nur die Indifferenz von Denken und Wollen übrig, das Gefühl nämlich, das unmittelbare (unreflectirte) Selbstbewußtsein (vgl. Dialectif S. 84. 86 f. 428 ff. Zusammenhang mit Jacobi). Das Gefühl, mit Ausschluß bes Denkens und Wollens, ift baber ber eigentliche Sig ber Religion — biefer Say ift ber Schwerpunct bes ganzen theologischen Systems Schleiermachers. Bunachst wird berselbe in ben "Reben über bie Religion" aufgenommen. Schleiermacher geht in biefer Schrift von bem Zustande ber tiefen Erniedrigung und Berachtung ber Religion in seinem Zeitalter aus, in welchen Zuftand fie theils baburch gerathen, bag man bie Religion in ein tobtes Biffen verwandelt, das hochfte Leben des menschlichen Geiftes in die Shulformen einer geiftlosen Metaphpfit eingezwängt habe, theils fie als blogen moralischen Nothbehelf behandle und ihr bloß wegen ihrer moralischen Rüplichkeit einigen Werth beilege. Im einen wie im anderen Falle werde bas mahre Befen ber Religion ganglich verkannt; biefes liege vielmehr im Innerften des menschlichen Innern, in welchem ber Mensch zugleich über sich selbst hinausgehend mit dem Universum sich vereinige, im Gefühle. In poetischer Weise beschreibt bann Schleier= macher ben Act ber Empfängniß ber Religion als liebende hingabe und Bermählung bes Menschen mit dem Universum zu zeugender und schaffender Umarmung, und definirt demgemäß die Religion ober, wie er sich lieber ausbrudt, die Frommigfeit als das Gefühl des Unendlichen im Endlichen, des Ewigen im Zeitlichen, auch als Sinn und Geschmack für das Unendliche - Ausbrucke, welche, wie fie unwillfurlich an die mit der Anschauung des Universums verbundene intellectuelle Liebe bei Spinoza erinnern, so auch nur durch Zurudführung auf diese ihre Duelle richtig verstanden werden können. Burzelt dem Gefagten zufolge die Religion ausschließlich im Gefühle, ist bie Frommigfeit ursprünglich und wesentlich eine Bestimmtheit bes Gefühles, fo ergibt fich als nächfte Folgerung hieraus, baß alles gegenftandliche, objective Wissen streng von ihr auszuschließen ift, vor allem also ber Begriff eines

perfonlichen, überweltlichen Gottes. Denn ba es nach Schleiermacher in ber Religion lebiglich barum gu thun ift, bie Gottheit im fubjectiven Gefühle gegenwartig ju haben, fo ift jede objective Bestimmung bes Gottesbegriffes, insbesondere ob Gott mehr im Sinne bes Theismus ober bes Pantheismus vorzufiellen fei, ber Religion fremd und gleichgultig und gehört auf ein völlig verschiedenes Gebiet, bas bes Wiffens und ber Phantafie nämlich. Indeffen muß bier fogleich bemerkt werben, bag ben Schleiermacher'ichen Reben über bie Religion - und baffelbe lagt fich von feiner Glaubenslehre fagen, obwohl in diefer mehr bas Caufalitäts= als bas Gubftantialitäteverhaltnif Gottes zur Welt bervorgeboben wird - eine fehr beftimmte Gottesibee gu Grunde lieat, und biefe im Wefentlichen feine andere als bie fpinogiftische ift. Wer das Sein als Eines und Alles mahrnehme, heißt es in ben Reben (3. Ausg. S. 115), der habe die volltommenfte Religion, oder dem fei die Gottbeit am volltommenften im Gefühle gegenwärtig. Roch beutlicher wird S. 111 gesagt, Gott sei die einzige und höchfte Ginheit; in ihm verschwinde alles Ginzelne; Die Welt als Banges und als eine Allheit fei nur in Gott; - womit einige Aeußerungen in der Dialectif zu vergleichen sind, wornach man Gott und Welt nicht von einander trennen fonne, weil die Gefammtheit alles Geins in der Belt als Bielheit gesett fei, in der Idee Gottes als Einheit, dort als raum- und zeiterfüllend, hier als raum= und zeitlos, bort als Totalität, hier als reale Regation aller Gegenfähe (Dial. Ausg. von 1822. S. 433. 161 ff. 526). — Die besonderen Religionen find bie nothwendigen Erscheinungsformen ber Religion, die beftimmten Geftalten, unter welchen sich das an sich unendlich bestimmbare Wesen der Religion barstellen Die einzelne positive (im Gegensat von ber f. g. natürlichen) Religion ift bie Frucht einer unter bestimmten Berhältniffen und Bedingungen gefeierten Bermablung mit bem Universum, in ihrem Ursprunge an bestimmte Individuen, Religionsftifter geknüpft, an die fich Andere als Junger anschließen, ohne jedoch, weber bem Religionoflifter noch ber religiofen Gemeinschaft gegenüber, ihre individuelle Freiheit und Eigenthümlichkeit aufzugeben. Bielmehr, da jede bestimmte Religionsform weber ber 3bee der Religion überhaupt, noch auch ihrer eigenen 3bee volltommen entspricht, fieht dem einzelnen Befenner bas Recht gu, ju ihrer Erganzung und Bervollsommnung beizutragen. Das Gefagte gilt auch von ber driftlichen Religion, beren fpecififches Befen in dem Bewußtfein ber Erlöfungsbedurftigfeit und ber durch Chriftus bewirtten Erlösung b. i. ber Aufhebung des Gegensapes zwischen dem Gottesbewußtsein und dem sinnlichen Bewußtsein oder, wie die Glaubenslehre naher ausführt, in ber Ginbildung bes absoluten Abhangigkeitsgefühls (Gottesbewußtseine) in alle Lebensmomente besteht. Daß hiemit bas Chriftenthum als eine natürliche, wiewohl als die relativ höchste, absolute Entwicklungsform des religiösen Bewußtseins begriffen werden will, fpringt in die Augen und wird felbft von ber Glaubenslehre bestätigt. Denn wenn man auch in letterer ber Neugerung begegnet, daß nicht etwas Geringeres als das göttliche Wesen in Christo war und ber driftlichen Kirche als ihr Gemeingeist innewohnt (Glbl. II. S. 575), so wird anderwarts von Schleiermacher felbft biefes Sein Gottes in einem Anderen babin erläutert, daß mit diesem Ausbrucke nur das (vermöge des Abhängigkeitsgefühles) Mitgefettfein Gottes im menschlichen Bewußtfein bezeichnet werden folle (I. S. 176), und bloß infofern in Chriftus eine vollkommene Ginwohnung Gottes ftatthatte, als bas Abhangigkeitsgefühl bei ihm abfolut fraftig und ftetig mar (I. S. 176. II. S. 45 ff.). Und um über Schleiermachers mahre Meinung vollends jeden Zweifel zu benehmen, durfen wir nur darauf hinweisen, wie forgfältig er bie Borftellung abwehrt, als sei die Entstehung der Perfonlichkeit Chrifti auf einen besondern gottlichen Act zurückzuführen (S. 67 f.), und wie er darauf bringt, daß dieselbe nach Analogie aller Entstehung eines perfonlichen Lebens gedacht werde (I. S. 88 ff.). — Die wesentliche Uebereinstimmung zwischen ben Schleiermacher'schen Reben und ber Glaubenstehre, resp. die Abhängigfeit letterer von ersteren, die fich und in dem

zulest erörterten Hauptpuncte ergeben hat, wird fich fofort burchgebends bewähren. wenn wir in die Glaubenslehre felber übertreten; nur barf hiebei nicht überseben werben, daß Schleiermacher in ber Dogmatit ftatt des philosophischen einen positiven, naberhin einen kirchlich-fymbolischen Standpunct einnimmt, und in Beziehung auf Sprache und Darftellung eine größere Ausgleichung mit ber gangbaren firchlichen Lehre erstrebt hat. — Besteht nach den "Reden" die Religion in einer Bestimmtheit bes Gefühles oder bes unmittelbaren Selbstbewußtseins, so wird bieses Gefühl in ber "Glaubenslehre" näher als Gefühl ichlechthiniger Abhängigkeit bestimmt und das Befen der Frommigfeit darein gefett, "bag wir uns unferer felbst als schlechthin abhängig, ober, was daffelbe fagen will, als in Beziehung mit Gott bewußt find" (I. S. 4.). Das Freiheitsgefühl (finnliche Selbstbewußtsein) wird zwar als Bedingung ber Möglichkeit bes schlechtbinigen Abhangigfeitogefühles vorausgefest, feineswegs aber als ein ben Beariff ber Religion mitconstituirendes Moment in biefen aufgenommen. Nachdrücklich protestirt Schleiermacher ferner gegen bie Unuahme, als fei die Frommigfeit ursprunglich ein Biffen ober ein Thun; jenes konne fie nicht fein, weil fonft bas Maaf bes (reli= gibsen) Wissens in einem Menschen auch das Maaß seiner Frommigkeit ware, bieses nicht, weil fich zeigen laffe, bag einestheils Religion nicht nothwendig mit Sittlichfeit verbunden, andererseits Sittlichkeit möglich sei ohne Religion. hiemit wolle jedoch die Frömmigkeit keineswegs von aller Berührung mit dem Wiffen und Thun abgeschloffen werden, vielmehr foll es ber Frommigfeit zufommen, "Wiffen und Thun aufzuregen." Wenn endlich in der obigen Definition der Frommigkeit schlecht= hiniges Abhangigkeitsgefühl und fich in Begiebung mit Gott Wiffen gleichgestellt werben, fo wird dief von Schleiermacher babin erläutert, daß burch ben Ausbruck "Gott" nur bas Bober unferes empfänglichen und felbftftandigen Dafeins, nur dassenige bezeichnet werden folle, "was in biefem Gefühle bas Mitbestimmende fei und worauf wir dieses unser Sosein (Sobestimmtsein) zurückschieben;" ausdrücklich aber verwahrt sich Schleiermacher dagegen, "als ob diefes Abhängigkeitsgefühl durch irgend ein vorheriges Wiffen um Gott bedingt fei;" im Gegentheile fei die Bor= stellung Gottes nichts anderes als das Product der unmittelbarsten Restexion über bas Abhängigkeitsgefühl und gehöre als folches nicht mehr der religiöfen Function an (I. S. 4.). Gleicherweise bezeichnen bie Eigenschaften, welche wir Gott beilegen, nicht etwas Besonderes d. i. nichts Objectives in Gott selbst, sondern bloß etwas Besonderes in der Art, das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl auf ihn zu beziehen, mit anderen Worten bloge Modificationen biefes Gefühles; alles objective Wiffen von den Eigenschaften und Thatigteiten Gottes, seinem Berhaltniffe zur Welt u. f. f. ift theils Product der Reflexion über das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl, theils etwas auf rein speculativem Bege Gefundenes. Hienach ist es völlig consequent, wenn von Schleiermacher gefagt wird, bie Frommigkeit eines Pantheisten konne gang diefelbe sein wie die eines Monotheisten und die Berschiedenheit des Pantheismus von der allgemein verbreiteten Borftellung liege ganz auf speculativem Gebiete; und auch die fernere Behauptung fteht hiemit im Ginklang, daß die Religion mit jedem Erkenntniffpsteme verträglich fei, welches die Ideen Gott und Welt irgend= wie auseinanderhalte und einen Unterschied von gut und bos bestehen laffe. nach wird die Möglickfeit der Religion von Schleiermacher nur auf dem Standpuncte -des Materialismus verneint und dieß aus Gründen, welche über den Sinn und die Bedeutung seines schlechthinigen Abhängigkeitogefühles ein neues Licht verbreiten. Dbicon nämlich der Materialismus die Welt als Ginheit fete, fo fei doch diefe Einheit eine in fich felbst getheilte und gespaltene Ginheit, welche zugleich die Gefammtheit aller Gegenfage und Differenzen und alles burch biefe bestimmten Mannigfaltigen fei; ba nun ber Menich gleichfalls innerhalb biefer Gegenfage flebe, fich als eines mitlebenben, als eines mit allen mitlebenden Theilen in Bechselwirkung ftebenden bewußt fei, fo habe er hier nicht bloß ein Gefühl der Abhangigkeit, sondern

auch ein Gefühl ber Freiheit; nur bann aber, wenn Gott als abfolut ungetheilte Einbeit im Gefühle mitgesett fei, bleibe bie Schlechthinigkeit bes Abhangigkeitegefühles in Bezug auf ihn unverringert (I. S. 32.). - Den vorausgesetzten Begriff ber Frommigkeit auf bie driftliche Religion angewandt, wird biefe ale bieienige monotheistische Glaubensweise befinirt, in welcher Alles bezogen werbe auf bie burch Jesum von Ragaret vollbrachte Ertosung (I. S. 11.), mit andern Worten als biejenige Bestimmtheit bes frommen Gelbftbewußtseins, welche fich in allen Erregungen auf die durch Jesum mitgetheilte Fähigfeit, bas schlechthinige Abhangigfeitegefühl allen Lebensmomenten einzubilden, zurudbezieht. hiemit ift auch ber driftlichen Religion ber mefentliche Wefühlecharatter gewahrt, und es ift nur folgerichtia, wenn weiter gesagt wird, baß driftliche Glaubensfäte nichts anderes feien als Auffaffungen ber driftlich frommen Gemuthezustände, in ber Rebe bargeftellt (I. S. 15.), ober wie es an einem anderen Orte beift: Befchreibungen ver-Schiedener Modificationen des driftlich frommen Bewußtseins. Die gange driftliche Glaubenslehre will sonach auf bas Gefühl gegründet und aus diesem so zu sagen herausgesponnen werden, und Schleiermacher selbst spricht dieß auf bas bestimmtefte aus, wenn er erklart: "alle eigentlichen Glaubensfate muffen in unferer Darftellung aus dem driftlich frommen Selbsibewußtsein oder der innern Erfahrung des Chriften genommen werden" (I. S. 387.). Wie Ernst es Schleiermacher hiemit war, bafur fann unter anderem jum Belege bienen, daß nach ihm über die Entstehungsweise ber Gunde in den erften Menfchen fein Glaubensfat aufgeftellt werden fann, aus bem Grunde, weil die erften Menfchen, fofern fie nicht geboren, sondern geschaffen wurden, nicht in die Gemeinschaft unseres Gelbfibewußtseins aufgenommen werden, wir alfo hierüber kein Mitgefühl haben können (I. S. 427.); daß ferner anderwarts gefagt wird, ber Streit über eine zeitliche und ewige Schopfung ber Belt betreffe keineswegs ben unmittelbaren Gehalt des schlechthinigen Abhangigkeitsgefühls und es fei daher an und für fich gleichgültig, wie er entschieden werde. — Bu unterscheiben von ben chrifilicen Glaubenefagen find bie bogmatifchen Gage, als entsprungen aus ber logisch geordneten Reflexion auf die unmittelbaren Ausfagen des frommen Selbstbewußtseins. Schleiermacher unterscheidet dreierlei Arten von bogmatischen Gagen, nämlich Beidreibungen menschlicher Lebenszuftanbe, Begriffe von göttlichen Eigenschaften und Handlungsweisen (Thätigkeiten) und Ausfagen von Beschaffenheiten ber Welt. Ronnte bienach ber Schein entstehen, als fei burch hereinziehen ber beiben lettern Arten von Gaben ber im Borangehenden allein festgehaltene anthropologische Standpunct burchbrochen und burch ben theologischen und fosmologischen erganzt und erweitert, fo schwindet diefer Schein mit ber Erflarung, baß "bie Beschreibung menschlicher Buftanbe bie bogmatische Grundform fei, Gape aber von ber zweiten und britten Form nur gulaffig feien, fofern fle fich aus Sägen ber ersten Form entwickeln laffen; benn nur unter biefer Bebingung können fie mit Sicherheit für Ausdrücke frommer Gemutheerregungen gelten und werbe die Dogmatit vor dem Ginschleichen frembartiger, rein wiffenschaftlicher Gate ficher gestellt" (I. S. 30.). Ja Schleiermacher geht bis zu ber Behauptung fort, die eigentliche fogen. Theologie, die Lehre von Gott durfte ohne Schaden des Ganzen aus seiner Darstellung ausgelassen werden (2tes Sendschr. an Dr. Lude. Seine Werke Bd. 2. S. 627), und er sieht eine Zeit kommen, wo die Dogmatik sich auf bie Grundform, die Beschreibung menschlicher Lebenszustande beschränken werde eine Ahnung, die wenige Jahre nach seinem Tode in einer von ihm nicht erwarteten Beife in Erfüllung gegangen ift. (L. Feuerbach, bas Befen bes Chriftenthums. Leipz. 1841.) — Es bedarf taum ber Bemertung, daß ber in folder Ausschließlichkeit geltend gemachte Gefühlsftandpunct ber Subjectivität ben weitesten Spielraum läßt; benn ift nur bassenige als eigentlicher Glaubensstoff zu betrachten und als folder in die Glaubenslehre aufzunehmen, was das Gefühl religiös anregt, aus bemfelben mittelft bialectischer Operation abzuleiten ift und so als Beschreibung

beffelben gelten tann, fo tann, ba bas Gefühl feiner Natur nach bas aller Inbiwibnellfte und Gubiectivfte ift, in ibm felbft fein obiectives, bas Berfahren begrunbenbes und fest normirendes Princip aufgefunden werden und ift somit der Billfur bes religiöfen Subjects Thur und Thor geöffnet. Diefes absolute Recht ber Subjectivität bem driftlichen Glaubensinhalte gegenüber (mit Rudficht auf bie in ber Schleiermacher'ichen Glaubenslehre fo fart hervortretende Ginmifchung bes Philosophischen in bas Theologische, trot ber im Princip so fcharf ausgesprochenen Trennung beiber, fonnte man fagen: biefer in bas Gebiet bes Gefühles binubergefpielte Rationalismus) icheint nun freilich in fehr enge Grenzen eingeschloffen zu werben, wenn die bogmatische Theologie befinirt wird als "die Wiffenschaft von bem Bufammenhange ber in einer driftlichen Rirdengesellschaft zu einer gegebenen Beit geltenden Lehre" (I. S. 19.). Allein es ift dieß bloger Schein, wie aus bem Folgenben, worin fich zugleich bie bogmatischen Grundvoraussetzungen Schleiermachers abichließen, fich ergeben wird. Der angeführten Begriffsbestimmung entsprechend nämlich wird zwar zunächft an bie Dogmatit bie Forberung gefiellt, fich möglichft genau an bas firchliche Bewußtsein anzuschließen, zugleich jedoch wird bas Recht ber Subjectivität, wenn man will ber Wiffenschaft gewahrt, indem beigefügt wirb. es hindere dieß nicht, daß nicht neben dem Gemeinsamen auch das Eigenthumliche (bie Eigenthumlichkeit bes Darftellenden) feine Stelle finde, ja es fei eine dogmatifche Darfiellung um fo vollfommner, je inniger in ihr bas Gemeinsame und bas Eigenthumliche mit einander verbunden seien und fich auf einander beziehen. Dieses Eigenthumliche nun "bat seinen ursprünglichen Git in ber Anordnung ber einzelnen Lehren, bann auch in ber nähern Bestimmung (Mobification) anerkannter Lehren." Allein hiemit ift feine Bedeutung noch nicht erschöpft. Der Lehrbegriff ber evangelifden Kirche, fagt Schleiermacher, ift überall nicht etwas durchaus Feststebendes. fondern im Werben begriffen. Die zu einer bestimmten Zeit in einer Rirchengemeinschaft geltende Lehre ift allerdings zunächst die symbolische; allein felbst die Symbole haben feine ichlechthin und fur alle Beit bindende Rraft (anderwärts legt Schleiermacher benfelben nur insoweit Geltung bei, als fie fich ber tatholischen Rirche entgegenseten); ja es fann fein, bag zu einer bestimmten Beit eine symbolische Lebre burch eine andere, anfänglich beterodoxe verbrängt, antiquirt und die lettere allgemein geltend wird, weil fie, obwohl bem Buchftaben ber Cymbole nicht gemäß, mit bem weiter entwidelten Beifte ber evangelischen Rirche mehr übereinftimmt. Der biblische Factor ohnehin hat nur soweit Geltung, als er mit dem symbolischen im Einklang fteht (I. S. 27.). Sonach "ergreift die Eigenthumlichkeit der Darftellung auch jenes allmählig antiquirte Bebiet, um einzelne Lehren dem proteftantischen Beifte entsprechender umzubilden" (I. S. 25.). Jedoch felbst hiemit ift bie Macht ber Subjectivität noch nicht erschöpfend bezeichnet. Auch das zu einer gewiffen Zeit allgemein geltende wird von bem Einzelnen auf eigenthumliche Beife aufgefaßt und ift für ihn nicht der Art bindend, daß er daffelbe nicht berichtigen, verbeffern und badurch eine neue Entwicklung der driftlichen Lehre anbahnen konnte. Wird ja eben "bie Reinigung und Bervolltommnung der firchlichen Lehre als Wert und Aufgabe ber bogmatischen Theologie" bezeichnet (I. S. 19.). Hiemit aber wird ber Gubjectivität gegenüber ber Kirche eine Berechtigung zugestanden, wie fie faum weiter ausgedehnt werden konnte, die aber ihre volle Erklärung im Allgemeinen in dem au bie Spite gestellten Principe, im Besonderen aber barin findet, bag Schleiermacher bie Entstehung der Kirche von unten herauf, d. i. aus der freien Bereinigung Gleich= gesinnter construirt. Daß Schleiermacher im Systeme selbst von dem in Anspruch genommenen Rechte ben freieften Gebrauch gemacht habe, zeigt ber erfte Blid in feine Glaubenstehre und es ware von Intereffe, dieß im Einzelnen nachzuweisen und damit eine genauere Analyse des Werkes zu verbinden, welches neben bedeutenben, burch bas Princip verschulbeten Mangeln und Ginseitigkeiten bes Guten viel enthalt und wie taum eine andere Schrift beffelben Berfaffere von ber ungemeinen Rraft und Driginalität seines Beiftes, sowie von feinem tiefen Gemuthe und lebenbigen religiblen Gefühle Zeugniß gibt. Jedoch muffen wir bierauf verzichten, ba es uns bier nicht um eine ericopfende Darlegung bes Schleiermacher'ichen Suffems. fondern blog barum zu thun ift, ben Standpunct Schleiermachers im Allgemeinen ju carafterifiren, zu welchem Zwecke ein naberes Gingeben auf bie Ginleitung in seine Dogmatik nothwendig, aber auch genügend ift. — Werfen wir nun von bier aus noch einen prufenden Blid auf Die Schleiermacher'ichen Principien gurud. fo konnten wir une, ftatt aller Aritif, mit ber einfachen hinweisung auf Die Confequengen begnugen, zu welchen biefe Principien, sobald fie in fluß gefest werben, unvermeidlich führen, einerseits nämlich auf die fast unbeschränfte Berechtigung ber Subjectivitat, welche bie Unflosung ber firchlichen Gemeinschaft, anbererfeits auf bie ausschließliche Geltendmachung des anthropologischen Elementes, welche bie Auflöfung ber Religion felbft im Gefolge hat. Doch hievon auch abgesehen, erweist fich ber Schleiermacher'sche Standpunct icon an fich betrachtet als einseitia und Wir wollen zwar tein allzugroßes Gewicht barauf legen, bag ber Reli= gionsbegriff Schleiermachers von einem ber Religion gang fremben Standpuncte, bem philosophischen, näherhin bem Jacobi(- Fichte')schen aus gewonnen worden ift und auch in ber Umbilbung, bie er burch Schleiermacher erhalten, im Wefentlichen biefelben philosophischen Bebenken erregt, wie die Quellen, aus benen er geschöpft Allein wenn auch hierauf feine weitere Rücksicht genommen und bas Schleiermacher'iche Religionsgefühl rein für fich betrachtet wird, fo läßt fich nicht absehen , wie Schleiermacher ben theils von Begel'icher , theils von orthodoxer Seite gegen baffelbe erhobenen Schwierigkeiten begegnen konnte. Das Gefühl für fich genommen, wird wohl mit vollem Rechte gegen Schleiermacher geltend gemacht, ift bas Allerdurftigste, eine bloße Form, bie individuelle Aneignung beffen, was uns im Denken und Wollen gegeben ift, nicht aber bas Bermögen einer felbstichätigen Erzeugung eines bestimmten Inhalts. Schon bas vielmehr, baf fich bas Gefühl als menichliches von ber bloß thierischen Empfindung unterscheibet, verdankt es bem Noch weit mehr aber muß bas Unterscheidende bes religiöfen Befühles, die Beziehung des Individuellen auf das schlechthin Allgemeine, Das Bewußtsein der schlechthinigen Abhängigkeit seinen Ursprung im Denken haben; denn dieses Bewußtsein ist als folches gar kein Gefühl, da dieses seiner Natur nach nur in einem bestimmten einzelnen Zustande bervortritt, sondern ein Gedanke, der durch Abstraction und Reflexion auf bas allgemeine Befen ber Belt und bes Beiftes gewonnen Wenn aber auch bas Biffen (und Thun) vom Gefühle nicht burchaus abgesperrt und bamit bie Ginheit bes geistigen Lebens und bie organische Busammengehörigkeit all feiner Bebiete nicht ganglich verkannt werden, wie man Schleiermachern mit Unrecht icon vorgeworfen bat, wenn von diesem auch nicht geleugnet wird, bag aus bem frommen Gefühle ein eigenthämliches Wiffen und Thun hervorgeben muffe; so ist dieses Zugeständniß doch nur ein illusorisches, indem daran festgehalten wird, daß bas Religiose hierin eben nicht bas Wiffen und Thun, sondern nur das biefen gu Grunde liegende Gefühl fei. Huch läßt fich unter biefer Borausfegung gar nicht absehen, worin fur bas fromme Gefühl die Rothigung liegen foll, ein Biffen und Thun aus fich zu erzeugen, wenn es boch burch biefes Biffen und Thun in religiöfer Beziehung teine Erganzung und Erweiterung erhalt, sondern darin nur nichtreligiöfe Elemente zu ihm hinzutreten (vgl. Beller, theolog. Jahrb. Jahrg. 1845; Bb. 4. S. 26 ff. J. T. Bed, Einleit. in das System der driftl. Lehre. Stuttgart 1838. S. 77 ff.). Ist somit die beabsichtigte Trennung des Gefühls vom Wissen, des Religiöfen vom Philosophischen und Practischen weber an fich felbft gerechtfertigt noch burchführbar, so tann man nicht lange im Zweifel barüber sein, was von bem Bortheile zu halten sei, welcher ber Religion aus dieser Trennung erwachsen und ber barin bestehen foll, daß auf biese Beise ber religiose Glaube ber Philosophie gegenüber eine unabhängige, ben Eingriffen biefer unzugängliche ober wenigftens

nicht unmittelbar ausgesette Stellung erhalte (val. I. S. 16.). 3m Gegentheile muß gefagt werden: wird bas Wefen der Religion in bas Gefühl gefett, fo wird badurch ber Philosophie als "der höchsten objectiven Function des menschlichen Beistes," welcher bei ber wesentlichen Einheit des geistigen Lebens das religiöse Gebiet boch unmöglich verschloffen werden fann, das Recht ober wenigstens die Macht ber endgultigen Entscheidung über die objective Wahrheit oder Unwahrheit des "frommen Selbstbewußtseins als ber höchsten subjectiven Function," in die Sand gegeben und gerath baburch die Religion in gangliche Abhangigkeit von der Philosophie (vgl. Dr. Ruhn, fath. Dogm. I. S. 8 f.), - eine Folgerung, die in der Schleiermacherichen Darftellung felbst burch bas entschiedene Borwiegen bes philosophischen Glementes vor bem theologischen bestätigt wird. Muffen wir bemgufolge unfer Endurtheil dabin abgeben, daß ber Standpunct Schleiermachers im Principe verfehlt und unfähig ift, das Gebäude einer driftlichen Glaubenslehre zu tragen, fo wollen wir damit bie großen Berdienste Schleiermachers um die theologische Wiffenschaft bei ben Protestanten durchaus nicht verkennen. Diese Berdienste fegen wir theils barein, daß er eine wesentliche bei den Protestanten damals fast ganglich unbeachtete Seite der Religion, wenn auch in einseitiger Weise, wieder hervorgehoben und bei denfelben dem driftlichen Glauben, welchen hier eine verknöcherte Buchstabenorthodoxie einerseits und andererseits der vulgare und speculative Rationalismus discreditirt hatten, die ihm gebührende Achtung und Anerkennung auf dem Gebiete der Wiffenschaft wieder verschafft hat, theils erblicken wir seine Berdienste darin, daß er eine -Menge neuer Gesichtspuncte in der Theologie eröffnet und viele der fruchtbarften, tiefgreifenoften Fragen entweder selbst gelöst oder wenigstens angeregt und einer richtigen Losung naber gebracht bat. In diese "anregende Mittheilung feiner Gebanten, damit Jeder fie nach feiner Beife gebrauche," fett Schleiermacher felbft bie eigentliche Bedeutung und Aufgabe seiner wissenschaftlichen Thätigkeit und auf bas bestimmtefte protestirt er (in ber 2. Ausg. feiner Glaubenst.) gegen bie Ehre, bie man ihm hie und da angethan habe, ihn als haupt einer neuen theologischen Shule aufzuführen. Und anregend hat Shleiermacher allerdings wie fein anderer protestantischer Theolog seiner Zeit gewirkt, wie auch schwerlich ein Anderer ibm an die Seite treten burfte, der die Bilbungselemente der Zeit fo allfeitig in fich aufgenommen und mit solcher Genialität und lebendiger Frische wieder aus fich herausgestellt hatte. Anregend hat Schleiermacher gewirft nicht bloß auf seine nachfte Umgebung und seinen engern Schülerfreis (Tweften, Ufteri u. a.), sondern auf das ganze protestantische Teutschland und über daffelbe hinaus, ja selbst auf die Koryphaen der Philosophie damaliger Zeit, einen Fichte, Schelling, nachweisbar fogar, tros principieller Berschiedenheit des Standpunctes, auf Segel. Auch auf die katholifche Wiffenschaft ift die von Schleiermacher in's Leben gerufene und wohl lange noch andauernde geistige Bewegung nicht ohne anregenden Ginfluß geblieben. — Literatur: F. Delbrud, Erörterung einiger Hauptstude in Schleiermachers drifft. Glaubenel. Bonn 1827. Schaller, Borlefungen über Schleiermacher. Salle 1844. 3. W. Hanne, Schleiermacher als relig. Genius Teutschlands. Braunschweig 1840. Rosenkranz, Kritik der Schleiermacher'schen Glaubenslehre. D. Strauß, Charafteristifen und Rritiken, eine Samml. zerftr. Auff. Leipz. 1844. I. "Schleiermacher und Daub in ihrer Bedeutung für die Theolog. uns. Zeit." — Theolog. Duartalschr. Tubing. 1833. S. 296 ff. 496 ff. 639 ff. Tubinger Zeitschr. für Theologie 1835. H. 3. I. S. 3 ff. und 1840 H. 2. III. Zeller, theol. Jahrb. 1842. Bb. 1. S. 263 ff. Theol. Studien und Kritiken von Ullmann und Umbreit 1835. H. 4. S. 853 ff., 1844 H. 3. S. 567 ff., 1846 H. 4. S. 778 ff. S. 845 ff. [Hitfelder.]

Schlesien. Diese Proving bildet vielleicht die lette namhafte Brandung des großen slavischen Bolterstammes und gehörte bald zu Mähren und Böhmen, bald zu Polen, bis fie endlich ihre eigenen unabhängigen herzoge hatte und später seit dem

Anfang bes 16. Jahrhunderts, an Deftreich fam. Die erfte Gefchichte Schlefiens, bie beidnische wie die driftliche, ift in das größte Dunkel gehullt. Es ift nicht unwahrscheinlich und die alte Ueberlieferung, welche zuerft ber berühmte Johann Dlugof, ber Lange auch Longinus genannt, Domherr zu Rrafau, gefforben ben 29. Mai 1480, sowohl in feiner Historia Polonica (befte Ausgabe. Leipzig 1711 2 Bbe. Fol.) als in ben Episcoporum ecclesiae Smogorzoviensis et Pitzinensis, quae nunc Wratislaviensis historiae et acta ap. F. W. de Sommersberg: Rerum Silesiacarum Scriptor. Tom. II. Lips. 1730. fol., gesammelt hat, bestätigt es, baß Schleffen feine erfien Glaubensboten aus bem naben Mabren erhalten und zwar icon jur Zeit, als bie Beiligen Methobius und Cyrillus bafelbft, feit 863, bas Evangelium verfundeten. Sier wie überall fampfte bas Chriftenthum mit wechselnbem Erfolg gegen bas Beidenthum; erft gegen bas Ende bes zehnten Sahrhunderts scheint es festen Jug gefaßt zu haben. In biefe Zeit um 999 und 1000 fallt auch bie Grundung bes bischöflichen Stuhles, ben bie alten Chroniten zuerst zu Schmograu im Ramslau'ichen, bann feit 1040 gu Reszen bei Brieg und endlich 1052 in Brestau errichtet annehmen. Die erften feche Bifcofe waren Staliener und vielleicht fammtlich Romer, was nicht befremben barf, wenn man berücksichtigt, baß bie Betehrung Mahrens, nachdem beffen Apoftel fich in Rom bierzu die Bollmacht erholt hatten, vorzüglich burch bie Papfte betrieben und befchutt worben mar. Das Chriftenthum icheint jeboch nur ichwache Fortidritte in Schleffen gemacht zu haben, wenigstens berichten bie Zeitschriftsteller nicht viel hierüber. Das ftets ichwantenbe Loos biefer Proving und ihre Stellung theils zu Polen, theils zu Mahren, fowie bie vielen Rampfe ber Nachbarfürsten begunftigte allerdings eine fruchtbringende Entwicklung beffelben nicht. Diesem Umftande muß es auch jugeschrieben werben, baß bie Benedictiner, jene großen Erager ber geiftlichen und wiffenschaftlichen Cultur von Europa, in Schlesien sich nur vorübergebend und unbemerkt niederließen; was auch wahrscheinlich seinen Grund darin haben mag, daß ihr Orden in dieser Beit bereits in ben größten Verfall gerathen mar, und nicht mehr wie früher lebensfraftig wirkte. Große Fortschritte machte die Kirche durch die Bemühungen des edlen Grafen Veter Blaft, mabricheinlich ein Schleffer, ber fich im Auslande, befonbers in Dacien ober Danemart, baber auch ber Dacier ober ber Dane genannt, als Krieger einen glanzenden Ruhm und große Reichthumer erworben batte. Das biftorifche Duntel, bas über ihm waltet, hat ihn fast jum Mittelpunct eines vaterlanbifden Sagenfreises gemacht. Er ftarb angeblich nach ber Mitte bes zwölften Sahrhunderts. 3hm verdankt Schlesien die Ginführung ber regulirten Augustiner-Chorherren, die er aus Frankreich tommen ließ, wo fie um diese Zeit burch die Bemühungen bes bl. 3vo († 23. Dec. 1115), Bischofs von Chartres in großer Bluthe waren; er fliftete in Breslau und in ben größern Städten ber Proving viele Rirchen. Den größten Aufschwung erhielt aber bas Chriftenthum in Schlefien burch bie bl. Bedwig, Tochter bes Bergogs Bertholb von Mergnien, Grafen von Anbechs und von Tyrol und feiner Gemablin Agnes, einer Tochter bes Markgrafen Debo von Meiffen. Sie wurde um 1172 geboren und um 1186 mit bem ebeln und frommen Beinrich I. bem Bartigen vermählt, ber Schlefien fegensreich als Bergog von 1201-1238 regierte; fie ftarb ben 15. Detober 1243 und wurde von Clemens IV. ben 25. Marg 1267 heilig gesprochen (f. b. A. Bebwig). Gie war eine Zierde ihres Jahrhunderts, und murde im eigentlichen Ginne bes Wortes in religiöfer wie in politischer Beziehung eine Mutter ihres Boltes; fie beforberte nach Kräften Religion, Frommigfeit, Biffenschaft und Runft. Gie lebt beute noch wie zu ihren Lebenszeiten in ben Bergen ber Schleffer in gesegnetem Andenken. Unermüdlich wirkte sie und ihr Gemahl für die Stiftung von Kirchen, Klöstern und andern frommen Unftalten zum besten ber leibenben Menscheit: Dominicaner, Mis noriten, Norbertiner und Augustiner erhielten bie freudigfte Aufnahme; in Rurgem erhoben fich in Schlefien großartige Abteien und murben reich ausgestattet. 3br

bl. Leib ruht in bem von ihr gestifteten Jungfrauentlofter bes Ciftercienferorbens Bu Trebnig, brei Meilen von Breslau, bas leiber ber Sturm unferes Jahrhunderts gleichfalls profanirt hat; und doch ift es tropbem noch heute der beliebtefte Ballfahrteort der frommen und dantbaren Schlefier. (Bgl. Dr. 3. 3. Ritter, Geichichte der Divcese Breglau Thl. I. S. 95-101, 115-134, 139-149. F. X. Gorlich, Leben ber hl. Hebewig. Bredlau 1843; eine icone Keftgabe gur 600iabrigen Jubelfeier ber Beiligen. Die vollständige lateinische Legende ber Beiligen querft fritisch nach Sandschriften berausgegeben von Stengel: Scriptor. rer. Silesicar. Tom. II. p. 1-126. Bredlau 1839. 4.). Burdig manbelte in ihren Sufftapfen ihr großer Gobn Beinrich II., Bergog von Schleffen, ber Fromme genannt, und feine nicht weniger große Gemablin, Tochter bes Ronigs Ditocar von Bohmen, gefforben im Geruch ber Beiligkeit ben 24. Juni 1265; beide festen fort und vollendeten, fo zu fagen, das von der gottverklärten Mutter mit fo wundervollem Erfolg angefangene Bert ber driftlichen Civilifation. Schlefien ftand feit ber Ginführung des Christenthums im engen Berband mit Rom und zahlte gleich Polen den fogenannten Peterspfenning (f. b. A.). Innocenz III. foll nach Goldaft in Commentario de regno Bohemiae lib. 1. cap. 3. p. 564 et 586 bas Bisthum Breslau vom Metropolitanverbande mit Gnesen im 3. 1213 befreit und unmittelbar dem hl. Stuhl unterworfen haben; eine Behauptung, welche allerbings einige Worte Innocenz IV. in bessen berühmter Bulle vom 9. August 1245, mittels welcher er die Besitzungen, Kreibeiten und Rechte ber Kirche von Breslau von Neuem bestätigt, zu rechtfertigen icheinen, indem diefer Papft ausbrucklich fagt: "Wir nehmen die Kirche des bl. Jobannes bes Täufere gu Breslau unter bes bl. Petrus und unfern Schut. . Rein Erzbischof ober Bischof foll ohne seine (bes Bischofs von Breslau) Zustimmung in ber Diocefe Convente abhalten ober Rechtsfachen und Diocefanangelegenheiten verbandeln, wenn es ihm nicht vom Papft ober beffen Legaten aufgetragen worden, mit Ausnahme bes Metropoliten in ben von Rechtswegen ihm zustehenden Fällen." Diefe Urfunde ift bei G. A. Stenzel: Urfunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter. Breslan 1845. 4. Rr. V. S. 7-13. Doch icon Ch. G. von Frieße hat deutlich dargethan, daß die Zeit der unmittelbaren Unterwerfung des Bisthums Breslau unter den hl. Stuhl sich schwer bestimmt nachweisen läßt; sie bilbete sich nach und nach jemehr sich Schlesien von Polen trennte, und jemehr das teutsche Element in dieser Provinz über das flavische den Sieg davon trug. S. Kirdengeschichte bes Ronigreichs Polen zc. Breslau 1786. Il. E. 343 ff. Cbenfo fcmer läßt fich bie Zeit nachweisen, wann ber Bischof von Breelau vermoge ber reichen Befitungen seines Biethums wirkliche Fürstenrechte erlangte; wahrscheinlich aber ums 3. 1344, wo ber gelbbedurftige Bergog Bolestaus von Liegnis und Brieg mit Einwilligung feiner Gobne Stadt und Bezirk Grotkau ber Rirche von Breslau auf ewige Zeiten für 3250 Mark verkaufte. Um 23. November b. J. belebnte König Johann von Böhmen den Bischof und bas Domcapitel von Breslau mit ber Stadt Grotfau und bazu gehörigen Kreise und Diftricte als einem rechten Lehne nach gemeinem Lehnrechte, und an bemfelben Tage bekannte bas Capitel bem Konig von Bohmen wie ein Bafall und Fürft feinem herrn verpflichtet zu fein, und fich als folden gegen bie Konige von Bohmen immer beweisen zu wollen. G. bei Stenzel Urff. Nr. 272, 273, 295 und 302. S. 296—298, 335, 348. Doch batte der Bischof und das Capitel bereits vom Bergog Beinrich IV. den 23. Juni 1290 bie Freiheiten und Ausübung herzoglicher Rechte in ben Gebieten von Dttmachau und Reiffe, sowie in allen übrigen Besitzungen ber Kirche, bes Bischofe, bes Capitels und felbst ber übrigen Ordensleute und Geiftlichen erhalten. Papft Nicolaus IV. bestätigte diese Rechte den 9. Sept. d. J. daselbst Urk. Nr. 252—254 S. 256—262. Wie reich und machtig biefe Kirche war, erfieht man aus ber erwähnten Bestätigungsurkunde Innocenz IV. vom J. 1245; sie besaß bischöfliches Recht in 22 Sauptcaftellanien ober Burgschaften, über welche fich die Diocefe

erstreckte, von Teichen bis nach Eroffen; ferner bie Burg Ditmachau mit bem Martte, Dorfern und allem Bubebor; endlich 148 Drtichaften, welche in ben Diffricten von Breslau, Liegnis, Grofglogau und Oppeln fich befanden; und außerbem noch zwei im Bisthum Pofen und zwei in bem von Rrafau mit allen Freibeiten und Immunitaten. Die großen religiofen Bewegungen in Bohmen, burch ben ungludlichen Johann huß hervorgerufen, hatten wie naturlich auf bas angrenzende Schlesien eine große Rudwirfung und erschütterten bier wie bort bie Gemuther und lockerten bas Band ber Rirche. Die Reformation bes 16. Jahrhunderts fand baber in Schlesien mehr als anderwärts in Teutschland einen vielfach vorbereiteten Boden. hierzu tam bas allgemeine Sittenverberbnig, welches burch ben weltlichen Sinn einiger Bifcofe in ben Klöftern wie beim Weltelerus, verbunden mit ber größten Unwissenheit, auf eine grauenvolle Weise überhand genommen hatte. Zudem waren bie ichlefischen Priefterzöglinge meiftens auf ben Universitäten zu Bittenberg und zu Frankfurt an der Oder herangebildet worden; sie brachten das Gift der neuen Lehre in ihr Baterland mit. Um schlimmsten war, daß der Bischof Johann V. mit dem Beinamen Turgo, regierte von 1506-1520, ein Pole, babei zugleich ein großer Spieler, Trunfenbold und hurer (f. Chronica principum Poloniae bei Stenzel: Scriptor, rer. Silesicar. T. I. p. 171 ff.), ein offener Freund der Reformation war und fich nicht icheute fogar mit Luther und Melanchthon Briefe zu wechseln. Erfterer nennt ihn in seinem Briefe an Spalatin vom 13. Nov. 1520 den besten Bischof biefes Jahrhunderts (De Wette: Luthers Briefe. Berlin 1825. Ihl. I. S. 524 und 276.); er ftand noch überdieß mit ihm und dem Domherrn Bittiger zu Breslau in Briefwechsel und schmeichelte ihm seine Briefe als theure beilige Schätze für alle Zeiten zu bewahren (Daselbst Nr. 245 und 246. S. 472 ff.). Das glanzenofte Dentmal fette Melanchthon biefem faubern Bifchofe, wenn er in feinem Briefe vom 1. August 1520 an ihn fagt: "Sätte die driftliche Republik zehn Dir ahnliche Rathsherren, fo zweifelte ich feineswegs, daß Chriftus endlich bald wiederaufleben wurde." (Epistolar. lib. II. Nr. 84. edit. C. G. Bretschneider: Corpus Reformator. Halis Sax. 1834. T. I. p. 210.). Solcher Leute, wie biefer Pralat, hatte bie Reformation allerdings nöthig. Was Wunder benn, baß fcon feit 1518 ber Augustinermond Melchior Hoffmann auf ben Gutern bes Freiherrn Zedlig im Fürstenthum Jauer ben Samen bes neuen Evangeliums ausstreute. Luther und Melanchthon überschwemmten biefes Land bald mit den Aposteln ber neuen Lebre: der Magistrat von Breslau beschütte sie auf alle Beise und vertrieb die Bertheibiger bes alten Glaubens, wie bieg namentlich in ber Pfarrfirche gu St. Maria Magdalena geschah. Der Bischof Jacob von Salza (1520-1539), ein Schlesier, ein murbiger und fanfter Sirt, wiberfette fich jedoch vergebens biefer Bewaltthatigfeit; der Magistrat übertrug diese Pfarrfirche dem berühmten Dr. Johann Seg, einem gebornen Murnberger, ber im 3. 1515 feine Studien zu Bittenberg gemacht hatte und Privatsecretar des Bischofs Johann Turzo geworden war, spater Domherr und fogar Domprediger, ber nun mit acht lutherischen Baffen ber tatholischen Kirche ben Krieg erklärte und die leitende Seele bes Magistrats von Breslau wurde. Berief doch dieser die Kapläne der Pfarrkirchen zu St. Elisabeth und Maxia Magbalena schon im J. 1523 auf's Rathhaus und erklärte ihnen offen, daß fie bie neue Lehre verfündigen und sich dabei den Dr. Heß zum Muster nehmen follten. Reigende Kortidritte machte somit bas neue Evangelium in feiner befannten Beife, burch Bertreibung ber mabren Priefter, burch Plunderungen ber Rirchen, burch Raub, burch gottesläfterische Berhöhnungen ber erhabenen Mufterien ber Kirche und ihrer Diener der Priester, Monche und Nonnen. Keiner kann und ein treffenderes Bild von bem unglücklichen Zustande bes Clerus biefes Landes und von bem ruchlosen Getriebe der ersten Berbreiter der neuen Lehre geben, als der würdige und fromme Fürft Johann VII., Bergog von Oppeln, Großglogau und Ratibor, in feinem intereffanten Schreiben vom 10. Nov. 1524 an Papft Clemens VII. bas wir im geheimen Archiv bes hl. Stuhles vorfanden und aus dem wir folgende Auszüge geben. In den rührendsten Ausdrücken, die wir der Kurze halber über-geben, bezeugte er und der hohe Adel Schlesiens dem Papste seine Ehrsurcht und feine tiefe Berehrung für den bl. Stuhl und beschwört ihn unter heißen Thranen, ber finkenden Religion in biesem Lande zu Gulfe zu eilen; "ba, so fahrt er fort, bie Bergoathumer unferer Herrschaft allenthalben von Menschen ber lutherischen Faction umgingelt und burdwühlet find, die fofort verschiedene und scheufliche Tumulte nach allen Geiten bin erregen, alle Ortichaften weit und breit durchichwarmen und alles Heilige und Profane mit Kußen treten. Hierzu kommt noch, daß die vorzüglichern bewurbeten Pralaten meiner Rirche in Oppeln, die im Bisthum Breslau gelegen ift, ihre Site feit langer Zeit verlaffen haben, auf Landsiten schwelgen und auf nichts Anderes finnen, als fo viel wie möglich Gelb jufammenzubringen, bas fie entweder auf eine obscene und ruchlose Weise vergeuden, ober-unter die Erde als geizige Filze vergraben, und fo nur fur ben fünftigen Antidriften Schate aufhaufen. Schrecklich ist es und nicht zu ertragen, daß fogar mehrere von ihnen nach Oppeln anwohl viermal gekommen find, ohne ihre hl. Ernahrerin, ihre Collegiattirche, weber zu besuchen, noch sie eines Grußes zu würdigen; sie find an ihr frech vorüber Undere, nachdem fie einmal ihre Prabenden erhalten, baben diefes beigegangen. lige Gebäude, aus dem fie doch so viel fie nur konnen, ihre Geldbeutel füllen, nie wiederbetreten; fie fullen nur ihre Bauche und maften fich. Daber tommt es auch, bag ber Chor ber übrigen niedern Priefterlein gang verlaffen wird, verhöhnt und dem Naube ausgesett, so zwar daß wir dessen Loos öfters bitter beweinen und hätten wir von unfern fo frommen Borfahren, ben Fürften heiligen Andenkens, nicht bie Krömmigkeit ererbt, und die Liebe zur Kirche, fo würden wir uns nicht bemühen, daß die Ruchlofigkeit der neuen Lehre fich des unwissenden Bolkes bemächtige und es wäre in ber That diesen Prälaten ärger und schlechter ergangen als felbst in ben angrenzenden Ländern. Bei Gott und ber Menschen Treu! Belche Hubilbe, welche Scandale, welche Blasphemien (ich fage biefes für Nichtunterrichtete und Weise) werben allenthalben auf und um unfere Fürstenthumer gegen Gott, gegen bie Beiligen, gegen die Fasten, gegen die Festtage, gegen das Priesterthum und selbst gegen ben Papft verübt und ausgespieen; die ruchlosesten Schmähungen! Doch wer konnte ein Verzeichniß aller biefer Tollheiten und Gottlofigfeiten entwerfen, ba biefe gehirnlofe Menschen keine auch noch so tolle Neuerung, Berkehrtheit und Ruchlofigkeit zu verüben, sich nicht scheuen. Es wurde um uns geschehen fein, wenn ich nicht solchen Menschen den Rücken wies und ihren Insulten Ginhalt thate: anders hatten auch hier wie anderorts die Priefter und die übrige Clerisei allen Muth verloren, zumal ich höre und leider auch mit eigenen Augen sehe, wie sie überall sich fleißig und brav Frauen nehmen, die Klöster verlassen, und dann nur thun, was ihrer Wolluft frohnt." Nicht minder ruhrend find die Rlagen bes wurdigen und frommen und fanften Bischofs Jacob v. Salza in mehrern gleichfalls im geheimen Archiv bes hl. Stuhles aufbewahrten Briefen, 3. B. in einem Schreiben aus Ottmachau den 28. Juni 1525 erzählt er, daß man allenthalben die hl. Ceremonien der Kirche abschaffe, willfurlich ben Degeanon meiftere, beute biefen, morgen jenen neubacke in teutscher Sprache, ben Sacramenten ben Garaus machen wolle, und überhaupt bereits so viele Glauben und Religionen als Köpfe bestehen; man habe förmlich eine Berschwörung angezettelt, um alle Kirchengüter theils zu zerstören, theils au sich zu reißen, und stachele das Bolk auf, keinen Zehnten und andere Abgaben an bie Kirche und die Pfarrer zu zahlen. Die Güter der Fürstenthümer von Grotkau und Neiffe seien bereits zur Sälfte durch Brandlegungen vernichtet worden. Der König Ferdinand habe durch fräftige und weise Gesetze biesen Berheerungen fieuern wollen, aber man verhöhne ihn nur und seine Berordnungen, zudem sei er auch durch den unglücklichen Türkenkrieg gehindert, die nothige Aufmerksamkeit den religibsen Bewegungen zu widmen. Ueberall waren es die Magistrate der Städte,

welche ben Lutheranismus begunftigten, obenan ber von Breslau, ber fich babei bie emporenbiten und icheufilichften Gewaltthätigfeiten erlaubte, welche Robang Codlans (f. b. A.), Domherr zu Breslan, in feinen überaus intereffanten unebirten Briefen an ben gefeierten Carbinal Gafpar Contareno (f. d. A.) mit ben lebhaftesten Karben schilbert. Go führte z. B. Paul II., Abt ber Augustiner zu Sagan (1522 bis 1525), ein in jeder Beziehung abscheulicher Mensch, mit Silfe bes Magistrates öffentlich bas Lutherthum in feinem Rlofter ein, berief brei Lectoren von Bittenberg, welche bie neue Lehre vortragen mußten, endlich ließ er fich von Luther zu Bittenberg mit einer ausgelaufenen Ronne trauen und fehrte als Apostel bes neuen Evangeliums nach Grünberg zurud (f. Chronicon Abbat. Saganenn. bei Stenzel, Scriptor, rer. Sil. Tom. I, pag. 459 sqq.). Unter folchen Aufpicien und mit folden Mitteln und mit folden Mannern mußte die Reformation in Schlefien allerbings große Fortschritte machen. Underwarts wurde bie Neformation besonders noch durch die Schule gefördert, namentlich durch Valentin Friedland. bekannter unter bem Namen Trogendorf, fo genannt von feinem Geburtsort, einem Dorfe bei Gorlig, geboren den 14. Februar 1490, gestorben ju Liegnig ben 26. April 1556, ber ju Leipzig und Wittenberg unter Luther und Melandthon flubirt hatte, ein weitberühmter Schulmann gu feiner Zeit und zugleich ber eifrigste Berbreiter ber neuen Lehre mar. Seine Schule zu Golbberg mar von ben Sohnen ber erften Kamilien von Schlesien, Bohmen, Polen, Lithauen, Ungarn und Siebenburgen besucht; er rühmte fich felbst, allein aus feinen Schulern eine jahlreiche Armee gegen die Türken in's Feld ftellen zu konnen (vgl. die reiche Literatur über bie Ginführung ber Reformation in Schlesien bei Dr. Joh. Alzog, Universalgeschichte ber driftlichen Rirche, Main; 1844. G. 818 und Dr. 3. 3. Ritter, Handbuch ber Kirchengeschichte, Bonn 1847. Thl. 2. S. 336). Auch in Schlesien wie überall wurde die Reformation durch die Ginführung ber Gefellichaft Refu gehemmt, bie unter bem Schute Deftreichs gegen bas Ende bes 16. Rahrhunderts in den ansehnlicheren Städten, wie Breslau, Neisse, Oppeln, Glat, Glogan, Jauer, Liegnis u. f. w. mehrere groffartige Collegien errichtete, und bie Bilbung bes Clerus und ber Jugend leitete. Berühmt ift bie von ben Jesuiten mit wahrhaft kaiferlicher Pracht erbaute Universität zu Breglau. Durch fie wurde ber Ratholicismus in Schlefien bedeutend erfräftigt und ber Protestantismus zuruchgebrangt. Letterer erhielt burch bie Schweben, welche von ben Protestanten zu ihrer und Teutschlands Schmach und Erniedrigung zweimal in's gemeinschaftliche Baterland und auch nach Schleffen gerufen worben waren, im unglücklichen 30fabrigen Rriege wie unter Carl XII., im westphälischen und altranstädtischen Frieden bedeutende Bortheile, boch blieb, wie fie es mar, unter allen biefen Schickfalswechfeln, Die fatholische Religion die Religion der bei weitem größeren Anzahl der Einwohner biefes Landes. Mur in Niederschlesien, gegen Brandenburg und Sachsen bin, wurde aus leicht erklärlichen Gründen bas protestantische Element vorherrschend. Letteres erhielt einen großen Aufschwung, als biefes icone Land unter Preugen tam, beffen ganzes Bestreben seit dem ersten Tage seiner Besignahme bis auf gegenwärtige. Stunde dahin ging, wie J. J. Ritter (Sandbuch ber Rirchengesch. Thl. 2 S. 721) treffend bemerkt, dasselbe planmäßig zu protestantisiren (f. d. Art. Preußen). Reiner bewies bas beffer als Friedrich II. felbft. Gin großes Unglud fur bie tatholische Kirche Schlesiens war, daß ber damalige Bischof, ber Cardinal Philipp, Graf von Singendorf (reg. von 1732-1747), trot feiner vielen und herrlichen Beiftesgaben als Ranzelredner und Staatsmann gleichwohl feiner hoben Aufgabe nicht gewachsen mar, und feine immerbin überaus ichwierige Stellung ganglich überfah. Er folug in biefer Beziehung, wie wir balb in einer ausführlichen Monographie nach bieber unbefannten Driginalacten barthun werden, ber Rirche Schlefiens die tiefften Bunden, und ward in gewiffer hinficht, freilich ohne es zu wollen, ber porzüglichste Urheber ihrer bamaligen und nachfolgenden Leiben. Der Zauber Fried-

riche II., bie maglosen Ehrenbezeugungen, bie biefer ibm fpenbete, beffen fraftiges, ja bespotisches Auftreten in ben politischen wie religiosen Angelegenheiten Schleftens, und die Politit ber Bewiffensfreiheit, die biefer Berricher mit fo unerreichbarer Meisterschaft zu fpielen wußte, und bie Reiner theurer bezahlte als bie tatholische Rirche selbst, hatten biesen Rirchenfürsten nicht allein verblendet, sondern auch gang außer Saffung gebracht. Er warf fich bem neuen herricher blindlings in bie Urme; ja er gewöhnte fich fogar bald baran, bie fatholische Religion in Schlefien, die bisher die allein herrschende war und die Religion ber bei Weitem größern Ungahl ber Einwohner, nach dem fecten Angeben der Manner ber Regierung, als eine rein tolerirte und von der alleinigen Gnade des Fürsten abhängende Religion ju betrachten. Dieg mar fein Sauptirrthum, ben er aber leiber nur ju fpat felbft erkannte. Daber tam feine furchtfame, fcmankende und ftete nachgebende Stellung jum Berricher. Er murbe diesem, ohne bose Absicht, auch die beiligften Rechte ber Rirche geopfert haben, hatte ihn nicht ber große Papft Benedict XIV. hievon mit wahrhaft Donnerbriefen abgeschreckt, und ware ihm nicht ein fo ausgezeichnetes und wurdiges Domcapitel, das mit felfenfestefter Standhaftigfeit die Rechte ber Rirche gegen ihn und ben Herrscher vertheidigte, zur Geite gewesen. Friedrich II. hatte allerdings im Friedenstractat von Breslau 1742 ben Status quo ber fatholischen Rirche garantirt, aber mit ber febr elastischen Phrase: ohne übrigens hierdurch bie vollfommene Gewiffensfreiheit ber protestantischen Religion in Schlesien und bie Souveranitaterechte zu schmalern: Worte, die, wenn fie auch dahin beclaufelt murben, daß der König sich keineswegs der Herrscherrechte zum Nachtheil des Status quo der katholischen Religion bedienen werde, allen nur möglichen Beeinträchtigungen und Uebergriffen bas Wort sprechen mußten. Und war dieß nicht ber Kall? Friedrich II. behauptete bald und offen, er habe burch bie Erlangung Schlesiens auch alle Rechte erhalten, welche bie frühern tatholischen Berricher rudfichtlich ber tatholischen Rirche ausgeübt hatten. Hierbei ging er aber weiter als biefe, welche fich 3. B. nie bie Bablen zu Abteien, Stiftern, Rlöftern u. f. w. angemaßt hatten. Er warf alles dieß über den haufen, hob gegen den Inhalt der fo berühmten Concordate ber teutschen Nation bie freien Bahlen ber Stifter auf, ernannte Aebte und Mebtiffinnen, bochftens, bei ftreitigen Fallen, ließ er ben Stiftern bie fleine Genugthuung, ihm einige Personen vorzuschlagen, ernannte aber nur, die ihm gefielen und öfters andere als die ihm vorgeschlagenen. Als der Gewissensfreiheit der Protestanten gefährlich, bob er bei gemischten Chen bie Unti-Nuptialftipulationen rudfichtlich ber katholischen Erziehung ber Rinder auf, und erleichterte biedurch, wie burch bie Errichtung zweier lutherischer Confistorien zu Großglogau und Breslau mit ausgedehnteften Bollmachten, benen er, obichon er ihnen fatholifche Beifiger, aber nach feiner Bahl und Gefinnung gab, ben größten Theil ber bischöflichen Jurisdiction unterwarf, bem Protestantismus den Sieg über die katholische Rirche. Die Apostasien ber Katholifen wurden durch alle mögliche Mittel befördert. Schon im ersten Jahre ber preußischen Regierung gählte man beren nicht weniger als 6000. Ja er maßte fich fogar bas Recht ber Bischofswahl an, welches bas Capitel feit ber Grundung bes Bisthums unter bem Bechfel aller Regierungen frei und ungehindert ausgeübt hatte. Seine eigenmächtige und mit unglaublichen Gewaltthätigkeiten vorgenommene Ernennung bes in feiner Jugend durch Leichtsinnigkeiten aller Art berüchtigten, aber durch die größten Geistesgaben ausgezeichneten Philipp Gottharb, Grafen von Schaffgotich, ben 27. Juli 1743 jum Abt ber regulirten Auguftiner-Chorherren zur hl. Jungfrau auf dem Sand zu Breslau, den 16. Marz 1744 zum Coabjutor bes Bischofs mit fünftiger Nachfolge, und endlich ben 3. Oct. 1747 jum wirklichen Bifchof von Breslau, hatte in ber katholischen Belt eine allgemeine Entruftung hervorgerufen. Schaffgotich war nebft bem Cardinal ber größte Liebling bes Konige und wurde von ihm wenige Tage vor feiner ertrogten Bifchofswahl in den Fürstenftand erhoben. Friedrich II. hoffte in dem Gemablten ein noch

willigeres Inftrument feiner Abfichten und Plane rudfichtlich ber fatholifden Rirde au finden, als in bem gulett gang von Ginnen gefommenen Carbinal von Gingenborf. Doch die Borfehung, munderbar und anbetungsvoll in Allem, burchfreuzte auch bier folche Anschläge. Go schlecht auch Schaffgotich früher gewesen fein mochte, fo edel und hochberzig betrug er sich als Bischof, und vertheidigte mit ebenso vieler Beisheit als Standhaftigfeit gleich ben fraftigften und wurdigften Bifchofen bie Rechte ber Rirche in ihrem gangen Umfange. Dieß war bie alleinige Urfache feines Wie groß die Liebe bes Herrschers zu ihm gewesen mar, so groß und unversöhnlich ward aber auch die Rache, mit ber er ihn von 1757 bis zu feinem Tobe verfolate. Eine munderbare Beisbeit und Starfe entwickelte Benebick XIV. in ber Mitte biefer Sturme. Erft nachdem er fich von ber völligen Gefinnesanderung des Erwählten durch einen feierlichen canonischen Proces, ben ber damalige Nuntius von Polen, ber gefeierte Pralat Archinto, Erzbischof von Nicaa, nachber Cardinal, im Februar 1748 in Breslau felbst mit Bewilligung Friedrich II. aufgenommen, überzeugt hatte, und nachdem biefer, ber Ronig, burch einen offenen Brief vom 8. Januar d. J. bem Capitel bas Bersprechen gegeben, sich in Zukunft niemehr in die Bischofswahl einzumischen, ben Beschwerden ber Ratholiken sobald wie möglich Genuge zu leiften, und fich fernerer Eingriffe in die Rechte der Rirche ju enthalten, ertheilte er ben 4. Marg bem Fürften von Schaffgotich aus eigener Machtfulle ohne die konigliche Ernennung zu berücklichtigen ex integro bas Bisthum. Dieg war einer ber glorreichsten Acte, und bie fturmischste und verwickeltste Bischofswahl, die vielleicht seit der Reformation vorgefallen war. Nach Schaffgotsche Sturz trat eine schwache 27jahrige Abministration ein, die alles Unglück über die Rirche Schleffens brachte, und ben Uebergriffen ber Regierung freien Spielraum gab, welche bazu alle Kräfte bes Capitels und bes Clerus lähmte. Reiner magte mehr feine Stimme zu erheben. Bas Bunder, wenn in Folge folcher Ereigniffe die katholische Rirche in Schlessen nach und nach in einen so traurigen Buftand gerieth, wie vielleicht in keinem anderen Theile von Teutschland. Treffend bezeichnet Ritter biese Epoche (Handb. der Kirchengesch. Thl. 2. S. 723). "Es war daber febr naturlich, daß das Unfatholische ber gemischten Eben, ohne Garantie für die katholische Kindererziehung, fast aus dem Bewuftsein des Clerus und Bolkes verschwand, und die confessionelle Gleichgültigkeit pradominirte. Daber machte es auch gar kein Aufsehen, als Friedrich Wilhelm III. die für die katholische Sache in Schlesien noch nachtheiligere Berordnung erließ, daß die Kinder in gemischten Ehen fämmtlich ber Religion bes Baters folgen follten. Ebenso theilnahmlos und ruhig ging bie Aufhebung ber feparirten Schulvermaltung ber Ratholifen und beren Einverleibung mit ber foniglichen Regierung im 3. 1811 vor fich, wiewohl bas katholische Interesse in der Regel nur durch einen einzigen Rath vertreten wurde." [Augustin Theiner.]

Schleswig, Bisthum. Die ersten Glaubensboten bei den Dänen (s. d. A.) waren die Bischöfe Ebbo von Rheims (s. d.) und Halitgar von Cambrai (s. d. A.), 822 (Kruse, chronic. Nortmannorum, 1851, p. 82).— Der König Ludwig schenkte dem Ebbo jenseits der Elbe einen Ort Welanao, als Ausgangspunct für seine Unternehmungen. Dieses Welanao halten die Einen für das heutige Wedel, zwischen Hamburg und Glückstadt an der Elbe gelegen; andere, wie Langenbef und G. Wais, halten es für den Ort Münsterdorf bei Izehve (Georg Wais, Schleswig-Holseins Geschichte, 1851, I. Bd. S. 27). Schon im J. 823 kehrte Ebbo, der "viele von den Dänen, welche zu dem Glauben gelangten, getauft hatte", wieder zurück. Länger und segensreicher wirkte der hl. Ansgar (s. d.) als Apostel der Dänen. In Habeby, oder Schleswig gründete er eine Kirche (Kruse, I. c. S. 96 f.). Zwei Jahre predigte zuerst Ansgar mit seinem Gefährten Autbert den Dänen (826—828, und "viele von den Heiden bekehrten sie zu dem christlichen Glauben" (Vita Ansg. c. 8 und Adam. Brem. I. 17). Aus seiner Missionsreise nach Schweden.

ließ er bei Beriold (Baralb), bem driftlichen Danenkonige, als Stellvertreter ben Gislemar (f. b. A.) zurud. 3m J. 831 wurde Anegar Erzbischof von Sam-burg, und bamit auch von ganz Danemark und Schweden. Dem zu gleicher Zeit für Schweben geweihten Bischofe Gaugbert (f. d. 21.) wurde die Celle, welche fich Ebbo ju Belanao gebaut, als Eigenthum jugewiesen. Bon Samburg aus besuchte Ansgar die Danen und die Nordalbinger, und "zog eine ungezählte Menge berfelben zu bem Glauben". 3m 3. 834 beftätigte Papft Gregor IV. ben Ansgar als Erzbischof von Hamburg, und machte ihn und seine Nachfolger zu päpstlichen Legaten "ringoum bei allen Bolfern ber Danen, ber Schweden, ber Norweger, ber Farber, pon Grönland, von Helgoland, von Island, Finnenland und Slavenland (Farriae, Gronlandan, Halsingolandan, Islandan, Scridevindum, Slavorum), fowie after nordlichen und öftlichen Bolter, fie mogen beißen wie fie wollen (f. biefe mertw. Stelle bei Rrufe, l. c. S. 122. Jaffe, Regesta Pont., 1851, p. 228; bie Bulle gilt wenig= ftens als interpolirt). Doch bald erfolgte die Zerstörung hamburgs durch die Normannen im 3. 845 (f. Went, "bas frantische Reich", 1851, S. 147). Ansaar sette später, als Erzbischof von Bremen-Hamburg, sein Missionswerk unter den Danen mit Erfolg fort (3. 849 und folg.), wozu ihm bie zwischen bem Danen= könige Drik (Erich I.) und ben Carvlingern angeknüpften Berhandlungen (847) verhilflich waren. Ansgar felbst zog wieber nach Danemark. "hier traf er ben banischen Ronig Sorig (Erich), und machte ihn zu einem Chriften. Diefer lief alsbald eine Rirche in einem Seehafen bei Sliaswig (Schleswig) erbauen, indem er zugleich Jedem in feinem Reiche die Erlaubniß gab, ber fie wollte, Chrift gu werben. Und eine ungegablte Menge von Seiben glaubte" (Adam Br. I. 27. Vit. Ansg. c. 21). hier in Schleswig (Sclasiwich), wo Raufleute aus aller Belt zufammenftromten, ftellte Anegar einen Priefter an. Die Rirche ftand unter bem Schute ber feligften Jungfrau und die Gnade Gottes mehrte fich an bem Orte. "Denn icon vorher befanden fich viele Chriften bafelbft, welche entweder in Dorfabt ober in Samburg getauft worden waren, und einige bavon waren bie erften Manner in ber Stadt, und fie freuten fich, daß ihnen die Erlaubniß geworben, ihr Chriftenthum frei gu bekennen" (Vit. Ansg. l. c.). Ihrem Beispiele folgend, verließen noch viele andere Manner und Frauen den Dienft der Gogen und ließen fich taufen. Darüber mar große Freude in Schleswig, und viele (befehrte) Danen aus Hamburg und Dorftadt kehrten jest in ihre heimath zurud. Durch viele Wunder bestärtte ber Berr ben Glauben unter biefem Bolte. Doch Sturme tamen balb über die junge Pflanzung. Im J. 854 fiel ber König horig im Rampfe mit feinem Begner Guttorm, einem Beiden. Die heidnische Partei gewann in Danemark bie Dberhand. Die Rirche von Schleswig wurde geschloffen; der Priefter baselbft hatte weichen muffen; zum Glucke erschien jest Unsgar felbst; und feine Gegenwart rief eine beffere Stimmung gurud. Der junge Ronig horig ließ bie Rirche in Schleswig wieder öffnen, geftattete sogar, daß fie die Zierde einer Glocke erhielt; er ließ ferner zu, bag an einem zweiten Drte feines Reiches, in Ripa (Ribe) an ber Nordsee, eine Kirche gebaut, und ein Priester dort eingesett werde; dieser war nach Einigen Rimbert, ber das Leben bes hl. Ansgar schrieb (854). 3m 3. 858 beftatigte Papft Nicolaus I. ben Ansgar in feinen Burben, und bankte bem Danenkonige Erich (II.) für bie ihm überfandten Geschenke (nach Kruse, 1. c. S. 253, im 3. 858, nach Jaffé, 1. c. S. 245, im J. 864). In bemfelben Jahre farb ber Priefter Ragembert, ba er von Schleswig aus nach Schweben reifen wollte. Als Ansgar im 3. 865 mit Tobe abging, wurde ihm sein Diacon und Biograph Rimbert jum Nachfolger gegeben (865-888). Ansgars lette Gebanken bingen an feiner geliebten Mission unter ben Seiben. In ber Nacht vor seinem Tobe ver-langte er, daß die umstehenden Bruder bas "Te Deum" singen; "und am Morgen übergab er, die Augen unverwandt auf Gott gerichtet, seinen Geist in die Hände feines Gottes" (3. Febr.). Nimbert forgte fur die drifflichen Rirchen in Danemark

mit bem Gifer Ansgars; "indem er entweder in eigener Perfon, wenn die übrigen Befcafte es erlaubten, Die Diffion verfah, immer aber bestimmte Driefter batte. von benen bie Beiben bas Bort Gottes horen, und burch welche bie gefangenen Chriften getroftet werden tonnten" (Vit. S. Rimb.). "Alle er einft nach Schleswig jum Befuche ber bortigen Rirche tam, fo fab er bort eine Menge von Chriften, bie in Retten als Gefangene geschloffen maren, barunter eine gottgeweihte Jungfrau, bie, als fie Rimberts anfichtig wurde, Pfalmen fang. Der Bifchof betete unter Thranen zu bem Berrn fur fie; und fiebe, die Rette, die ihren Sals umschlang, löste fich und fiel zur Erbe. Doch ba bie Beiden fie festhielten, bot ber Bifchof theures Bofegelb fur fie. Aber fie wollten fie nur losgeben, wenn er fein eigenes Pferd, auf bem er ritt, ihnen gabe. Er gab es mit allem Gefchirr, und ließ bie befreite Jungfrau ziehen, wohin fie wollte." Mehr ift aus feiner Zeit über bas Chriftenthum in Danemart nicht befannt. Die Bollandiften meinen, daß unter ibm bie Kirche in Ripa wohl eingegangen sein möchte. Unter bem Erzbischofe Abalgar (888-909), "ber in ber ichweren Zeit ber barbarifchen Bermuftung" regierte, tonnte wohl fur die Mission in Danemark und im Norden überhaupt wenig geicheben. Doch hatte auch Abalgar zu biefem Zwecke Priefter beftimmt. Bon feiner und feines Nachfolgers Soger (915) Zeit weiß Abam von Br. nur gu fagen: "Es genüge uns, zu wiffen, daß alle Konige ber Danen Beiden maren, und bag bei fo arofiem Wechsel ber Reiche und folder Berwüftung ber Barbaren, ein fleiner Reft bes von Sct. Ansgar gepflanzten Chriftenthums in Danemart geblieben, und bag es nicht völlig aufgebort habe" (l. c. I. 54). Rach Reginwards kurzer Regierung (917) unternahm Erzbischof Unni mit neuer Rraft bie Bekehrung ber Danen (917-936); aber er konnte es erft, nachbem ber erfte banifche Gefammtkonig Gorm ber Alte vor Ronig Beinrich I. erlegen war. Diefer Gorm, "ber graufamfte Wurm und größte Feind ber driftliden Bolter, hatte bas Chriftenthum in Danemark vollig zu vertilgen versucht, indem er die Priefter aus feinem Lande vertrieb, und febr viele qualvoll tobtete". Da rudte Ronig Beinrich mit Beeresmacht in Danemark ein, und feste den Danen icon beim erften Angriff ber Urt in Schrecken, bag er fich beugte und inftandig um Frieden bat. Benn Ditmar von Merf. fagt, daß Seinrich bie Danen ihrem alten Irrthume entriffen, und fie fammt ihrem Könige das Joch Christi zu tragen gezwungen (chr. I. 9), so bezieht sich dieß phne Zweifel nur barauf, baf Gorm in feinem Reiche bie Glaubensboten ungebemmt wirten laffen mußte (934). Konig Beinrich grundete bie banifche Mark zwischen Schlei und Eiber, ober, wie Dahlmann meint, stellte fie wieber ber (Gefch. von Danemark I. S. 70). Schleswig ober Beibiba murbe Sig bes Markarafen und bes Reiches Grengstadt. Als Erzbischof Unni fab, bag ein Thor bes Glaubens für bie Beiben eröffnet fei, fo jog er, ale Gefandter Gottes und bes apoftolifden Stuhles, zur Befehrung ber Danen aus. Er predigte bem Ronige Gorm, aber "wegen ber angebornen Bilbheit tonnte er beffen Ginn nicht bezwingen; boch seinen Sohn Harald, genannt Blaatand, foll er burch feine Predigt gewonnen baben. Trot feines Baters bekannte fich harald offen als Chrift, obgleich er bie Taufe noch nicht empfing. Den einzelnen Rirchen, welche Unni ftiftete, feste er Priefter vor, und empfahl die Menge ber Glaubigen bem Sarald. Unter beffen Shut wanderte er auch durch alle banischen Inseln, ben Seiben bas Wort Gottes predigend, und die Chriftensclaven, die er daselbst fand, in bem herrn flartend. Weiter zog er von ba nach Schweden (Ad. Brem. I. 60. 61), wo, wie es scheint, selbst die Erinnerung an das Christenthum erloschen war. In ber Hauptstadt Birka ftarb Unni (936). Abaldag, ber große Nachfolger Unni's, regierte 53 Jahre (988). Unter ihm erhielt die Rirche von hamburg Suffragane, beren fie bis jest noch nicht gehabt. Bas feine Borganger in Thranen gefaet hatten, bas erntete er in Freuben. 218 die Danen fich gegen die Teutschen emporten, als fie in Beibiba (Schleswig) Dtto's Gesandte und seinen Markgrafen ermordet hatten, und bie gange

Colonie ber Sachsen in Schleswig vernichteten, da erschien zu schneller Rache Otto ber Gr. (f. d. A.) mit heeresmacht, er jog über bie danische Grenze, die vordem bei Schleswig gelegen war, und verwuftete mit Feuer und Schwert das gange Land bis zu bem Meere, bas Danemark von den Normannen trennt, und bis zu bem heutigen Tage, wie Abam von Br. fagt, von dem Siege des Königs Obiefund genannt wird. Ronig haralb nahm mit feiner Familie bas Chriftenthum an. Jutland wurde in drei Bisthumer getheilt und hamburg unterworfen. Abaldag weihte für Schleswig ben Bischof Horit ober Hared, ben Liafdag fur Ripa, fur Naarhuus ben Reginbrond. Alle brei Bischöfe erschienen im 3. 948 mit ihrem Metropoliten auf ber Kirchenversammlung zu Ingelheim. 2m 26. Juni 965 ftellte Dtto I. ben brei banischen Bischöfen einen Freiheitsbrief aus, für alles, was in ber Mark ober im Reich ber Danen ihnen eigenthumlich geborte; fie follten von ber Schapung und bem Dienst bes Raifers frei fein, und die Leute, welche auf ihren Landereien lebten. follten blog bem Dienste und ber Gerichtsbarteit ber Bifchofe verpflichtet fein. Nach Dahlmann (ban. Gefch. I. 81), ber beinebens gefagt, über die Einführung bes Christenthums und die dabei vollbrachten Bunder in der Beise eines wäfferigen Rationalisten abspricht, fand der erwähnte Feldzug Otto's I. erst im J. 965 oder 966 Statt; indeß fagt Abam von Br. bestimmt, daß die Ginsegung ber erwähnten dänischen Bischöfe im zwölften Jahre des Erzbischofs Abaldag erfolgt sei. Bifchofe hatten auch ben Auftrag, für bie driftlichen Kirchen auf ben banischen Infeln, in Künen, in Seeland, in Schonen und in Schweden Gorge zu tragen. biesen Anfängen der göttlichen Barmberzigkeit folgte unter göttlicher Mitwirkung ein folches Wachsthum, bag von jener Zeit bis auf den heutigen Tag die Rirchen in Danemark von ber vielfältigen Frucht ber nordlichen Bolfer wie zu überfliegen scheinen" (Ad. Br. II. 4). Der erfte Bischof von Schleswig, hared, fag von 948 bis 972. Näheres über ihn ist nicht bekannt; so viel ist sicher, daß damals ber Sprengel bes Bisthums Schleswig noch nicht begrenzt war (Ad. Br. II. 23). Wir besitzen indeß von den acht ersten Bischofen Schleswigs eine (nach Lappenberg nicht unbestritten achte) Lifte in einem Cober Bicelin's, welche alfo lautet: Sored (1) Bischof faß 24 Jahre (948-972). Abalbag (2) Bischof faß 12 Jahre (972 bis 984). Folcbert (3) Bischof saß 7 Jahre (984—991). Marco (4) Bischof faß 20 Jahre (991—1010). Poppo (5) Bischof faß 5 Jahre (1011—1016). Efico (6) Bischof faß 11 Jahre (1015—1026). Rodulph (7) Bischof saß 19 Jahre (1026—1045). Ratolphus (8) Bischof, dessen Regierungsjahre ber Cober nicht mehr angibt (Pertz, mon. T. IX. p. 392 und "Archiv", IX. Bb. S. 397). So lange König Harald Blauzahn in Danemark regierte (+ 986), ftand es gut um bas Chriftenthum; aber fein Nachfolger Suein verfolgte mit Grausamkeit bie Christen. Schleswig und feine Kirche wurde von den Heiden zerftort und lag noch im J. 1000 in Trümmern. Daburch tam auch das Bisthum Schleswig in einen traurigen Zustand, die Bischöfe konnten nicht an Drt und Stelle residiren; ja es scheint sogar zu gleicher Zeit mehrere Bischöfe von Schleswig gegeben zu haben. So nennen glaubhafte Berichte neben den oben erwähnten vom 3. 1000 bis 1026 einen Bischof Effehard von Schleswig, der aber in Teutschland lebte. Dieß sucht Lappenberg dabin auszugleichen, daß neben biesem Titularbischof die obenerwähnten Bifcofe im Lande felbst fich aufhielten (" die Bifcofe von Schleswig" in Pert "Archiv" IX. Bd. S. 395 f.). Als sodann Canut der Große, 1014—1035 (f. b. A.), der bas Christenthum für alle Zeit in Danemark einführte, bie banische Grenze wieder bis an die Eider vorrückte, wurden die dänischen Bisthumer und auch das Bisthum Schleswig von dem Kirchenverbande mit Hamburg allmählig losgetrennt, wenigstens kam von jest an die Mark Schleswig an Dänemark. Nach Canuts frühem Tode (1035) und bei der Schwäche seiner Nachfolger suchten bie Erzbischöfe von hamburg (nach Abalbag + 988 regierte Libentius (988—1013); sobann Unwan (1013—1029), nach diesem Libentius II. (1032), hierauf Herimannus (1032 bis

1035), Bezelin Alebrand (1035—1045), endlich Abalbert (1072), das Bisthum Schleswig und die nordischen Bisthumer überhaupt wieder unter ihre Jurisdiction 311 gieben. So wird berichtet, daß der Erzbischof B. Alebrand seinen Kaplan Rubolph, den wir oben angeführt, jum Bischofe von Schleswig bestellt habe. Erzbifchof Abalbert, Rudolphs Nachfolger, Ratulph ben achten Bischof von Schleswig ernannt habe, unterliegt teinem Zweifel. 3m Allgemeinen gilt von bem Erzbischofe Abalbert, ber fich mit ben großartigften Entwurfen trug, bag er fur bie Miffion des Nordens die größte Thatigfeit entfaltet habe, indem er es auf ein großes Vatriarchat des Nordens abgesehen hatte (Adam Br. III. 32). Unter den banischen Ronigen: Svend Eftrithson, Sarald Sein, Canut ber Beilige, Dlaf Sunger, Erich Epegod, welche Dahlmann "bie firchengeschichtlichen Ronige" nennt, erfreute fich bas Chriftenthum in Danemart, und auch bas Bisthum Schleswig fteigender Bluthe. Mit dem Konige Svend Eftrithson hielt Erzbischof Abalbert um bas 3. 1048 eine folgenreiche Zusammenkunft in Schleswig. — 3m Uebrigen mar bie Regierung Svende eine fegensreiche (f. b. A. "Danen") für bie Rirche. — 3m 3. 1066 wurde die Stadt Schleswig von den beibnischen Slaven überfallen und völlig zerstört. Um biese Zeit war Ratolph noch Bischof von Schleswig, benn er wird noch im 3. 1071 erwähnt. Gleichzeitig mit ihm wird ein (9) Bifchof Sivardus erwähnt. Bald darauf wurde der Kirchenverband Danemarks mit hamburg vollständig gelöst; das Bisthum Lund (f. d. A.) wurde zum Erzbisthum für ganz Danemark erhoben (im 3. 1104), und bie 7 banischen Bisthumer ihm unterftellt: 1) Schleswig, 2) Ribe, 3) Aarhuus, 4) Wiborg, 5) Benbile ober Alborg; biefe auf dem Festland; auf den Inseln aber 6) Denfee, 7) Rotschild (Roeskilde). Die folgenden Bischöfe von Schleswig nach den 9 obenermabnten find: (10) Gunnerus (1072), (11) Albert (1086), (12) Ocho (1138), (13) Esbernus (1154), (14) Doo zum zweiten Male, (15) Friedericus (1173), (16) Waldemar (1176), (17) Nicolaus I. (1200). 3m 3. 1115 wurde ber banische Fürst Canut als herzog von Schleswig ober von Subjutland, bas ift von bem Lande zwischen Schlei und Eider, eingeset, murbe aber im 3. 1130 von Magnus, dem Sohne des Königs Nicolaus, graufam ermorbet. Daraus folgten verheerende Burgerfriege, burch welche Stadt und Land von Schleswig verwüftet wurden. In einer einzigen Schlacht fielen 3 Bischöfe von Jutland, ber Bischof von Schleswig, Albert, murbe jum Tode verwundet. Konig Nicolaus, ber fich in bie Stadt Schleswig geflüchtet, wurde von ben bortigen Burgern erschlagen (1135). Die Burgerfriege bauerten . bis jum 3. 1157, bis Waldemar I. ober ber Große (1157—1182) zur Regierung Diefer zerstörte im J. 1168 ben beibnischen Cult auf ber Insel Rugen (f. b. U.), wobei neben dem berühmten Abfalon, und dem Bischofe Svend von Narhuus auch Bischof Berno von Schwerin zugegen war. Diese Eroberung von Rügen war für Schleswig ein großer Gewinn, wehwegen man noch viele Jahre bas Andenken daran in den Städten Schleswigs feierte. 3m 3. 1188 mußten fic bie Schleswiger nach langem Sträuben zur Entrichtung bes Zehnten an ben Bischof Waldemar bequemen. Bischof Waldemar wurde von Papft Clemens III. in feinen Rechten bestätigt (Jaffe, reg. Pont. p. 873). In bemfelben Jahre fielen bie Ditmarichen von dem Erzbischofe von Bremen an Bischof Baldemar ab, welch' letterem vom Könige Canut (1182-1202) auch bie Berwaltung bes Herzogthums Schleswig übertragen war. Derfelbe Walbemar, ber fpater Erzbischof von Bremen wurde, nannte fich Konig und sammelte gegen Canut ein heer. Er mußte bafur mit 13jähriger Gefangenschaft bugen (bis 1206). Während bes 13. Jahrhunderts regierten die Kirche des hl. Petrus von Schleswig: (18) Nicolaus I. (1200), (19) Thyco (1233), (20) Johannes I. (1240), (21) Estill (1244), (22) Micolaus II. (1255), (23) Bondo (1265), (24) Jacobus (1281), (25) Bartholdus (1288). Bischof Nicolaus I. wird Kanzler und ein Mann "glückseligen Andenkens" genannt. Er nahm auch Theil an ber Berbreitung bes Chriftenthums in Liefland

(f. b. A.) 1206. Erst brei Jahre nach Bischof Nicolaus ftarb hochbetagt im Kloster Locum ber frühere Bischof von Schleswig, Walbemar (1236). 3m 3. 1275 unter Bischof Bondo fturzten die Thurme ber Domfirche bes bl. Petrus nebft einem großen Theile ber Rirche ein. Bifchof Jacobus, ber im 3. 1287 ftarb, wird genannt "mehr ein Tyrann, denn ein Bischof". 3m J. 1288 wurde die Stadt Schleswig durch eine Feuersbrunft zerstört. Die Bischöfe des 14. Jahrhunderts find: (26) Bartholdus (1288—1310), (27) Johannes II. von Bootholt (1310 bis 1331), (28) Helimbertus (1332—1350), (29) Ricolaus III. Brun (1350 bis 1362), (30) Seinrich I., unter beffen Regierung 30 Pfarreien durch eine Ueberschwemmung bes Meeres untergingen, mit ihren Kirchen und ihren Einwoh-Das Meer hatte in ber Nacht, welche auf das Jeft Maria Geburt folgte, bie Damme ploglich durchbrochen; diese Kluth heißt be grote Mandrand (bas große Ertrinken von Menschen). Der (31) Bischof Johannes III. Schondelef, im 3. 1372 burch ben Papst eingesett, hatte ein traurigeres Geschick, als irgend einer seiner Borganger. Er verlor feine bischöfliche Residenz Schwabstedt, welche bis zum 3. 1430 in fremden Händen blieb. 3m 3. 1410 wurde Bischof Johannes schwer verwundet und graufam mighandelt von Berschwornen. Gie führten ihn unter allen möglichen Beschimpfungen von Ort zu Ort durch sein Bisthum, und ließen ihn erst Bischof Johannes ftarb im 3. 1421 nach Entrichtung schweren Löfegelbes frei. nach 49fahriger Regierung. heinrich II. wurde im 3. 1423 jum (32) Bischofz gewählt. Nach sechs Jahren resignirte er zu Gunften bes (33) Bischofs Nicolaus IV., welcher zu Rom geweiht wurde. Er regierte 45 Jahre (1474), verzich= tete fobann zu Gunften feines Nachfolgers (34) Belrid, und lebte noch fieben Jahre. Er erwarb sich um das Bisthum bie größten Berdienste, indem er feine Besitzungen außerordentlich mehrte. Im 3. 1441 ertheilte das Bafeler Concil allen benjenigen Ablaffe, welche fich an dem Baue ber Cathebrale von Schleswia betheiligen murben. 3m 3. 1447 verbrannte fast die ganze Stadt Schleswig. Der (35) Bischof Helrick van ber Wisch (1474) belaftete bas Stift mit Schulben. ftarb nach einer Regierung von 14 Jahren zu Lübeck (1488). Papft Innocenz VIII. übertrug nun (36) bas Bisthum bem Eggerbus, vor welchem Cowald, ber vom Capitel Erwählte, im 3. 1492 gurudtrat. Unter fo schwierigen Umftanden trat Eggerbus, mit bem Beinamen Durkop, erft im 3. 1493 in feine Burbe ein. Er fehrte aber bald nach Rom gurud, und bas Bisthum blieb fünf Jahre lang verlaffen. Eggerd ftarb zu Rom im 3. 1499. Das Capitel mahlte ben (37) Detlev Powisch zum Bischofe, ber wegen schwerer Geldverlegenheiten dem Clerus barte Kaften auflegen mußte. 3m 3. 1507 wurde Gottschalt von Alefeld einstimmig vom Capitel als (38) Bischof erwählt. Er war der lette katholische Bischof von Schleswig. "Er war ein Mann von großer, herrlicher Geftalt, von großer Klugheit, scharfem Beifte, eine ausgezeichnete Bierbe feines Baterlandes, Rangler bes Berzogthums, von großer Gelehrsamkeit und Thatigkeit. Er war unermudet im Prebigen und in allen Geschäften feiner Burbe." Seine (protestantischen) Biographen find seines Lobes voll. — Die Reformation in Schleswig f. unter dem Art. Danen. 3m 3. 1526 boten die Domherrn von Schleswig 12,000 Mart an, wenn man fie mit ber "Reformation" verschone. Aber man nahm ihnen alles Gelb und Gut — und verschonte sie nicht. Das Bisthum Schleswig wurde von der Krone Danemark eingezogen; der Titel eines Bischofs wurde bis zum J. 1624 fortgeführt; doch behielt das Stift seine Domherrn; und die Canonicate wurden von den Königen von Danemark und den Herzögen von Holftein "ihren Favoriten" geschenkt. — Auf bem Grunde bes alten Bisthums Schleswig gibt es heute nur zwei kleine katholische Gemeinden. Friedrich III., Erbe zu Norwegen, Berzog gu Schleswig u. f. w. erlaubte durch ein Manifest vom J. 1625 ben Ratholiken, sich in Friedrichstadt niederzulaffen. Die Stadt war fünf Jahre früher von ben aus Holland vertriebenen Remonstranten gegründet worden, und da Friedrich III, ben

Santel auch aus Belgien und Spanien dabin ziehen wollte, fo gewährte er ben Ratholifen Religionsfreiheit. Die wenigen Ratholifen, die fich in ber Stadt nieberliegen, meift aus Brabant, hatten feine Rirche, und murben nur gumeilen bon Beiftlichen besucht. Aber im J. 1649 grundeten die Jesuiten eine Miffion mit einer Capelle, welche aber feine Thure nach ber Strafe bin haben burfte. Diese Capelle wurde bis auf die neueste Zeit benütt. Die Gemeinde war immer klein, und gablt heute am Orte felbft nur 83 Geelen. Wegen ber ftrengen Gefete fonnte fie fich nicht mehren. Berbannung traf ben Beiftlichen, ber bei einer Conversion fich betheiligt hatte, und alle Rinder aus gemischten Eben mußten lutherisch erzogen Diefe Besete bestehen heute noch. Eingepfarrt in die Bemeinde von Friedrichstadt find auch die im füdlichen Schleswig zerstreut lebenden Katholiken. — In der Stadt Schleswig mögen etwa 30 Katholiken wohnen, welchen zwei Mal im Jahre in einem anständigen Locale durch den Pfarrer von Friedrichstadt Gottes= bienst gehalten wird. In Alensburg mogen etliche 20 Ratholifen fein; wegen Theilnahmslofigfeit berfelben fann ihnen fein Gottesbienft mehr gehalten werben. In Edernforde mogen fich noch 2-3 Ratholiten befinden. Auf bem Gute Gelting in Angeln wohnt ein Baron, der mit seiner Familie eifrig katholisch ift. Noch befinden fich zerftreute Ratholifen an einigen andern Orten, von benen aber bie wenigften (selbst in der Stadt Schleswig) sich an ihre Kirche halten. 3m Gangen beträgt Die Bahl ber zerftreuten Ratholifen im Bergogthum etwa 97. Noch gibt es eine kleine katholische Gemeinde auf ber Insel Nordstrand, die gleichfalls 200 Jahre alt ift, und heute noch einen Beiftlichen hat. Ihre Schicksale werden wir bei einer anderen Gelegenheit erzählen. — In Kriedrichstadt selbst wurde mit Beiträgen aus aller Welt vom 3. 1841-1846 eine neue Kirche gebaut, aber ichon im 3. 1849 fturzte die Kirchendecke ein. Die alte Capelle wurde zu einem Exercierhause weggenommen, wozu fie heute noch bient, und schon feit einem Jahre find die armen Katholiken mit ihrem Gottesbienft auf ein Zimmer bes Miffionars Gelbmann be-Alles hilfeflehen bei ben Beborben bat bis jest nichts geholfen. wird helfen? (Rach gutiger Mittheilung bes Miffionars Paftor Gelbmann). — Ueber bas Bisthum Schleswig f. außer ben citirten Schriften: Cypraei chronicon episcoporum Slesvicensium bei Weftphalen, Monum. ined. T. III. p. 184-330. G. Wait, Schlesw.-holft. Geschichte, 1 Buch, 1851. Langebek, Scriptores rerum Danicarum med. aevi, VII. T. 1772-1792. Münter, Kirchengesch. von Dänemark und Norwegen, 1823—1832, 4 Bbe. [Gams.]

Schlittpacher, Johann, f. Melf.

Schlüffelgewalt (potestas clavium) Petri, facramentale. Um ben Ginn und Inhalt, den die tath. Nirche mit biesem Worte verbindet, genau feststellen gu konnen, muffen wir zuvorderft auf die Stelle bei Matth. 16, 19., die einzige, in welcher im N. T. von ber Schluffelgewalt ausbrudlich bie Rebe ift, naber eingehen. Nachdem der herr bas feste und freudige Befenntnif bes Apostels Petrus vernommen, wendet er fich an ihn mit ben Worten: "Gelig bift bu Simon, Sohn bes Jonas; benn Fleisch und Blut hat bir bas nicht geoffenbart, sondern mein Bater, ber im himmel ift. Und ich fage bir: bu bift Petrus, und auf biefen Kelfen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten ber Solle werden fie nicht überwältigen" (B. 17. 18). Dann fügt er B. 19 bei: "Und bir will ich die Schluffel des himmelreiches geben. Was immer bu binden wirft auf Erden, bas foll auch im Dimmel gebunden fein, und was immer bu lofen wirft auf Erben, bas foll auch im Simmel geloset sein." - Was hat nun ber herr unter ben "Schluffeln bes himmelreiches", Die er bem Petrus verheißt, verftanden? Man hat den Ausbruck vielfach gleichbebeutend genommen mit ben unmittelbar nachfolgenden Borten binden und lofen und die Binde- und lofegewalt gleichbedeutend mit ber Bollmacht, Gunden zu erlassen oder zu behalten. hienach wäre dem Apostel Petrus in obiger Stelle weiter Nichts verheißen, als was fpater allen Aposteln insgefammt vom herrn ver-

lieben worden, die Gewalt Sunden nachzulaffen ober zu behalten (Matth. 18, 18. 306. 20, 23). Allein biefe Erklarung ift entichieben unrichtig, wie ichon aus bem gangen Context hervorgeht. Denn baraus, daß Chriftus fich bier ausschließlich an Petrus allein wendet, weil auch er alleir jene Offenbarung vom Bater empfangen hatte, muß offenbar geschloffen werden, daß ihm der Herr auch eine gang besondere ihn vor den übrigen Aposteln auszeichnende Belohnung verleihen wollte ("bir will ich geben"). Dieß ergibt fich aber auch aus den Worten bes Textes felbft. Die Schluffel find nämlich im altteft. Sprachgebrauch Symbol ber oberften Aufficht und Gewalt über ein haus ober Reich, wie aus Jefaias 22, 20 ff. hervorgeht, wo bem Eliafim bie Berrichaft über Juda mit folgenden Worten verheißen wird: "Und es geschieht an jenem Lage, daß ich meinen Anecht Gliatim, den Gobn Belcias, rufe . . . Und ich will ben Schluffel bes haufes Davids auf seine Schulter legen; wenn er öffnet, foll Niemand zuschließen, und wenn er guschließt, foll Niemand öffnen." In abnlichem aber hoberem Sinne wird von Chriftus in ber geheimen Offenbarung ausgesagt, daß er die Schlüffel Davids habe (Offb. 3, 7) und ebendaselbst (1, 18) wird er bezeichnet als berjenige, welcher die Schluffel bes Todes und der Solle hat." Sienach fann die Bedeutung ber Schluffelgewalt nicht zweifelhaft fein. Wie im alten Bunde ber Inhaber ber Schluffel bes Saufes Davide bie oberfte Gewalt besaß im theocratischen Staate, so befigt im neuen Bunde Chriftus als Inhaber ber Schluffel die oberfte Berrichaft in bem von ibm geftifteten Reiche. Wenn nun ber Berr bem Apostel Petrus Die Schluffel bes Simmelreiches verheißt, fo tann bieß nach ben angeführten Stellen feinen anderen Sinn haben als: bich bestelle ich zum oberften Aufseher und Berwalter in meinem Reiche, bir als meinem Stellvertreter übergebe ich die oberfte Leitung und Regierung meines Reiches, b. i. nach bem Bufammenhang, meiner Rirche. Diefe Bewalt, bie dem Apostel Matth. 16, 19 vorerst nur verheißen wird, überträgt ihm Christus nach feiner Auferstehung wirklich burch ben breimal wiederholten Auftrag: "weibe meine Lammer, weide meine Schafe" (30h. 21, 15 ff.). — Unter ber Schluffelgewalt Petri und seiner Nachfolger haben wir bemnach außer ber Bollmacht Sünden nachzulaffen oder zu behalten, überhaupt die Gewalt zu verfteben, in letter Instanz Alles dasjenige anzuordnen und vorzukehren, was zur Regierung der Kirche, ber Berwaltung bes Reiches Gottes auf Erben nothwendig ift. Dahin gehört im Einzelnen vor Allem die Aufnahme der Gläubigen in die Gemeinschaft der Kirche durch das Sacrament der Taufe; die Aufftellung, Erflärung, Ginscharfung bes göttlichen Gesetzes ober bes Evangeliums, Die Anordnung neuer Borschriften zum Rugen der Gläubigen und die Dispensation bavon; ferner die Ausstoffung der Widerspenftigen und die Wiederaufnahme nach erfolgter Buge; die Auflegung von Bugwerten und die Erlaffung berfelben, fowie die Berwaltung ber übrigen Sacramente; insbesondere auch die Ginsepung ber öffentlichen Diener ber Rirche, ber Bifcofe, Priefter, Diaconen, nach ber Borfchrift Chrifti, und mas fonft noch gur Leitung und Regierung der Kirche gehört und förderlich ift. — Nach den verschiede= nen Bollmachten, welche bie Schluffelgewalt in fich begreift, wird fie auch verfchieben eingetheilt; gewöhnlich aber unterscheidet man an ihr eine doppelte Gewalt, bie Gewalt der Weihe und die Gewalt der Jurisdiction (clavis ordinis et jurisdictionis). Bur Gewalt bes Ordo gebort bie Consecration bes Leibes und Blutes Christi und die Berwaltung der übrigen Sacramente (f. d. Art. Ordination); die Gewalt der Jurisdiction begreift in fich das Recht ber Gefengebung (f. d. A.) und der Dispensation davon, die Ertheilung von Ablässen, die Berhangung ber Ercommunication und ber übrigen Rirchenftrafen und bie Erlaffung berfelben (f. biefe Urt.). - Bu bem Schluffelamt muß auch gerechnet werden bie Berkundigung bes göttlichen Wortes (f. Predigt), Die Auslegung ber bl. Schrift und ber driftlichen Dogmen (f. Eregefe und Rirche). — Der Erager ber Schlüffelgewalt nach ihrem vollen Umfange fann nach bem Dbigen nicht ber gange

Rörper ber Kirche, Die Gesammtheit ber Gläubigen sein (wie Die Protestanten behaupten), fonbern bie Schluffelgewalt ift ber Kirche übergeben in und burch bie Person Petri. In ihm, als bem obersten Hirten und Vorsteher ber Kirche, ruht bie Ruffe ber Schluffelgewalt. Defhalb gehören auch bie Schluffel zu ben besonberen Infignien bee Papftes (f. Papft). Doch ift bie Schluffelgewalt bem Petrus und seinen Nachfolgern nicht allein und ausschließlich gegeben, sondern es particiviren an ihr auch bie übrigen Borfteber und Diener ber Kirche mehr ober weniger in Bemafibeit ber ibnen von Chriftus angewielenen Stellung in feiner Rirche. Die Bewalt bes Orbo fommt allen rechtmäßig ordinirten Bifchofen und Prieftern gut in Bezug auf biejenigen Kunctionen, fur welche fie ordinirt worden find. Un ber Bewalt ber Jurisbiction, an ber außeren Leitung und Regierung ber Rirche baben gemeinsamen Antheil mit bem Papft aber in Unterordnung unter ibn por allem bie Bischöfe als bie Rachfolger ber Apostel. Denn allen Aposteln insge= fammt ift von Chriftus die Binde= und Lofegewalt verlieben worden (Matth. 18, 18). Die Bifcofe find bie vom bl. Beifte gefetten Organe, bie Rirche Gottes zu leiten. Trid. Sess. XXIII. c. 3. de Sacr. ordinis. (G. b. Art. Bifchof.) An ber außeren Regierung ber Rirche konnen auch nicht ordinirte Clerifer theilnehmen (f. bierarchie): Frauen aber konnen niemals Tragerinnen ber geiftlichen Gewalt fein, nach ber Weisung des Apostels (1 Cor. 14, 34). — Gewöhnlich aber wird bie Schluffelgewalt nicht in biefem weiten Ginne gefaßt, in welchem bisber von ihr bie Rebe mar, fondern im engeren Ginne als facramentale Schluffelgewalt (claves sacramentales), b. h. ale bie Bollmacht Gunben nachzulaffen ober zu behalten. Die Bollmacht ber Gundenvergebung hat Chriftus ben Aposteln undberen Nachfolgern ben Bischöfen und Prieftern bes neuen Bundes in ben flarften, feiner Migbeutung fähigen Worten verlieben (30h. 20, 22. 23. cf. Trid. S. XIV. c. 1. de Sacr. Poenit.). Auch biefe facramentale Schlüffelgewalt befondert fich wieber in bie Gewalt bes Ordo und ber Jurisdiction. Erftere wird ben Prieftern verlieben burch die Sandeauflegung bes Bifchofs und ift nach Ginigen gleichbedeutenb mit bem character sacerdotalis. Bon ber Bewalt bes Drbo macht ber Priefter Gebrauch in ber Absolution bes Sunders (f. Absolution und Bufe) und zwar ift bie Absolution nicht bloß eine Erklarung und Anfundigung von Seite bes Prieftere, bag Gott bem Ponitenten bie Gunben erlaffe, sondern fie ift nach bem Trid. ein richterlicher Act (actus judicialis), burch welchen ber Priefter als Organ und Diener Gottes bem Ponitenten auf Grund feiner Reue und auf Grund ber Berbienfte Christi seine Sünden wirklich erläßt. — Die Schlüffelgewalt steht bem Priefter nur über bie ihm Untergebenen zu (in subditos). Daber bedarf er zur Ausübung bes Ordo noch einer befonderen Jurisdiction, und nur fo weit fich biefe erftrectt, erftrectt fich auch feine Schluffelgewalt (f. Approbation). Die ohne Jurisdictionsgewalt ertheilte Absolution ift ungultig (Trid. S. XIV. cap. 7. can. 11. de Sacr. Poenit.). Die zur Berwaltung bes Buffacraments erforberliche Zurisdiction ist entweder eine ordentliche (ordinaria) oder delegirte (delegata). Erftere fnupft fich an bas Beneficium ober bas Umt, womit regelmäßige Geelforge verbunden ift; fie tommt baber ben Pfarrern, ben Raplanen, ben ftanbigen Bicarien und Pfarrverwesern zu; ferner ben Obern ber geiftlichen Orden über die ihnen Untergebenen; eine nur belegirte Jurisbiction haben biejenigen, welche fein Beneficium ober Geelforgeamt befigen, g. B. Cooperatoren, zeitweilige Bicarien, Pfarrer, welche außerhalb ihrer Pfarrei aushilfsweise Beicht boren. — Raum braucht noch bemerkt zu werben, daß die wirksame Ausübung ber Schluffelgewalt nicht an ben moralischen Charafter bes Trägers berfelben gebunden ift. Cf. Trid. S. XIV. c. 6. Heber bas Ganze vergl. Estii commentaria tom. IV. distinctio 18. 19. v. Drey, Apologetif Bd. III. § 33. 44. Phillips, Kirchenrecht Bd. I. S. 97 ff. [Gaißer.]

Schlußformel des Gebets: Per eundem dominum ober per Christum,

f. Gebet im Ramen Jefu.

Schmalkalbischer Bund. Darunter verfteht man bie Bereinigung mehrerer protestantischen Stanbe, angeblich jum Schute ber fogenannten Reformation und ber Unabhängigkeit ber Stänbe von ber Macht bes romischen Kaisers Carl V. Längst foon führte man bas Gespenft einer katholischen Coalition zur Bernichtung ber neuen Lehre und ber teutschen Freiheit vor, um einen Bund ber Unhanger jener Lehre baburch in's Leben zu rufen. Schon vor bem Reichstage zu Speper marb bie Sache angeregt, noch ftarter aber nach biefem Reichstage, ba bann bie Protestanten eine Bersammlung nach ber anderen bielten, um ein folches Bundniff zu Stande zu bringen. Endlich fam man am 29. Nov. 1529 ju Schmalfalben, einem Städtchen in Churheffen, gusammen: namlich ber Churfurft Johann von Sachsen, die Berzoge Ernft und Franz von Lüneburg, ber Landgraf Philipp von Seffen, nebst ben Gefandten und Abgeordneten bes Markgrafen Georg von Brandenburg, ber Stabte Strafburg, Ulm, Rurnberg, Seilbronn, Reutlingen, Conftang, Memmingen, Inbeffen tam bier teine Ginigung ju Stande, ba einige Rempten und Lindau. Theile die Sache vom blogen politischen Standpuncte, andere vom bogmatischen Standpuncte auffaßten, indem fie erft die neuen Religionsparteien uniren wollten, bevor ein folder Bund geschlossen wurde. Bekanntlich trennte fie bamals hauptsächlich ber Streit über die Gegenwart Christi im Abendmahle. Der Reichstaa von Augsburg 1530 (f. d. Art.) schob das Borhaben der Protestanten abermals hinaus, bis man wieder zu Schmalkalben zusammentrat vom 29. Nov. bis Ende Dec. 1530, ba bann bas erfte vorläufige Bundniß gefchloffen warb, angeblich zum Soupe bes neuen Glaubens, ju Festsettung einer gleichformigen Rirchenordnung und Gewinnung neuer Bundesmitglieder. Dieses erfte ober vorläufige Bundnif schloffen die oben genannten Fürsten mit Ausnahme des Markgrafen Georg, der weder zugegen gewesen war, noch sich hatte vertreten laffen; ebenso waren bie Städte nicht beigetreten, nur Magdeburg und Bremen find unterschrieben, bagegen waren die Grafen Gebhard und Albrecht von Mansfeld und der Kürst Wolfgang zu Anhalt unterzeichnet. Bald barauf zeigten fich mehrere Städte geneigt, bem Bunde sich anzuschließen, nachdem ihre Abgeordnete darüber referirt hatten und so tam man am 19. Kebr. 1531 jum britten Male ju Schmaltalben gufammen und brachte endlich im Marz jenes Jahres bas zusammen, was man jest unter ber Benennung "Schmalkalbischer Bund" verfteht. Der Bund ward auf 6 Jahre geschlossen zum Schute des Glaubens und der Unabhängigkeit vom Kaiser. Der schlaue Churfürst Moris von Sachsen aber trat dem Bunde nicht bei: er durch= schaute beffen Salbheit, fannte feine Leute und mußte ben Raiser schonen, um seine ebrgeizigen Plane ficher burchauführen. Den Reichoftabten nebft bem Landgrafen Philipp von Seffen mar besonders baran gelegen, daß auch bie Reformirten gum Beitritte gewonnen werden möchten. Da aber diese in Absicht auf ihre Abendmahlslehre nichts anderten und vielleicht vom Beispiele des Churfurften Morig von Sachsen gewarnt waren, so traten sie dem Bunde nicht bei. Ja nicht einmal alle unterzeichneten Bundesglieder hatten fich gang ber Sache zugesagt, indem die Stadte Nürnberg, Kempten, Heilbronn, Windsheim und Beißenburg wie auch der Markgraf Georg ben Bund fur fich nur als Bermahrung und Protestation gegen bas Berfahren des kaiserlichen Reichskammergerichts anerkannten und auf die übrigen Puncte sich nicht einließen. Trot biefer Schwankungen zeigten sich wieder einige Stande geneigt, bem Schmalfalbifchen Bunde beigutreten, zumal ber Raifer ihm ftark burch bie Finger fab, nachdem ber Bund fich zur Turkenhilfe bem Raifer verpflichtet hatte. Man traf baher 1532 nähere Beranstaltung zur Constituirung und Leitung bes Bundes und zwar auf den Conventen zu Frankfurt, wornach ber Churfürft Johann Friedrich von Sachsen und ber Landgraf Philipp von heffen die Saupter des Bundes fein und beffen Angelegenheiten gemeinschaftlich leiten follten, der nun aus fieben Fürften und 29 Städten bestand. 3m 3. 1535 versammelten sich die Bundesmitglieder abermals zu Schmalkalben, theilten fich in zwei Kreise, in

ben fachfischen und oberländischen, nahmen wieder einige Kurften und Stabte auf. festen die Bundesstimmen, Contingente an Gelb und Mannschaft fest, fo bag ein ftebendes Bundesheer von 12000 Mann gefchaffen warb, und verlangerten bas Bundniß auf weitere zehn Jahre. Diesem politischen Abfalle vom teutschen Reiche gab Luther eine geiftige, religiofe Unterlage, wenn ich fo fagen barf, in ben 23 Schmalfalbischen Artifeln (f. symbolische Bücher), in benen nicht allein Luthers berbe Feder, sondern auch sein Muth sichtbar wird, der sich hier hinter den Musteten breit machte. Auch dem Bunfche der Fürsten und ben Bemühungen Bucers und Capito's hatte Luther die Bereinigung mit ben Schweizern zugegeben und burch bie Concordia Vitebergensis (1536) ermöglicht. Im J. 1538, in welchem fich endlich die Ratholifen zu Eingehung ber Lique verstanden, war auch ber Ronig von Danemark nebst Würtemberg, Brandenburg und einer Menge von Städten bem Schmalfalbischen Bunde beigetreten und biefer bot nun eine imposante Dacht bar. jumal fammtliche Bundesglieder auf dem Convente zu Frankfurt im 3. 1539 über bie Contributionen fich geeint hatten. Begeisterung und mahre Ginigung fehlten aber; nur durch unausgesette Busammentunfte bielt man die von Saus aus schlimme und auf Luge und Berrath gebaute Sache aufrecht. Man tam felten zu einem feften Befdluffe, die Stadte martteten über bie Beifteuer und murrten über bie Berwaltung der Kriegsgelder, die beiden Bundeshäupter aber, der Churfürst und Landgraf, waren nach Stellung, Temperament und eigenen Planen gar oft unter fich im Biderftreite. Mit innerem Grimme, mit bofem Gewiffen, und darum voll Unentschlossenheit verlor der Bund Zeit und günstige Gelegenheit; lähmte bes Churfürsten Trägheit, so verwirrte und beugte Philipps Schandthat, Doppelebe genannt. So fah der Bund fich dem Herzog von Cleve geneigt und blieb doch bei deffen Demuthigung unthätig, fürchtete fich vor dem Raifer und nahm auf Betreiben ber ftolgen fürftlichen Blieder mehrere Reicheritter nicht in fich auf; verließ fich balb gänzlich auf Frankreich, mit dem man längst reichsverrätherische Bündnisse geschlossen hatte, bald beleidigte man Frankreich durch offenbares Miftrauen. Die Frage, wie es möglich war, solchen Berrath an Raifer und Reich burch Stiftung und offene Organisirung des Schmalkalbischen Bundes vor aller Welt auszuführen, mag hier berührt werden. Der Drang nach Unabhangiafeit lag in ber Gelbiffucht jener Beit. jener Fürsten und Stände. Bur Folie biefer Gelbstfucht mußte die Luge von einer ganglich verdorbenen Rirche und einer neuen reinen Lebre bienen. Dagu fam Bestechung und Berblendung, die ihren Weg auch in's Lager ber Ratholischen gefunden hatten. Dazu fam Frankreichs perfide Rolle, das feine Gelüfte in diefer Auflöfung bes teutschen Reiches zur Ausführung tommen sah (und ber westphälische Kriebe 1648 rechtfertigte diesen Calcul). Die ewige Geldverlegenheit des Raisers, seine durch Frangosen und Turken hart bedrängte Lage, die ihn zu dem politischen Fehler hintrieb, daß er bei aller Berachtung der neuen Lehre doch feine Glaubensgenoffen verlette durch zu weit getriebene Schonung ber Gegner. Auch mag es bem Scharfblide bes Raifers nicht entgangen fein, wie biefes Schmalkalbifche Bundniß feinen Feinden Zeit und Geld tofte, innerlich und außerlich nichts tauge und baber in feinem Unwerthe zu belaffen fei, wofür wenigftens ber Erfolg fpricht. Laugnen aber barf bie wahrhaftige Geschichteanschauung auch den Umftand nicht, daß die Reichsfürften einen bestimmten Grund für gewiffe Eventualitäten in bem Streben Carl V. hatten, seine hausmacht auf alle Art und ungebührlich zu vergrößern. Daber fein fluges Tranfigiren und Nachgeben mit beruhigenden Erflarungen, womit sich ber Schmalkalbische Bund zu feinem Nachtheile hinhalten ließ. — Go zog fich ber Schmaltalbische Bund bin bis zum J. 1546. Sein Auftreten und Berschwinden zeigt uns ber nächste Artifel. [Saas.]

Schmalkaldischer Krieg. Auf bem Reichstage zu Regensburg (1546) hatte ber Kaiser, mube ber vergeblichen Unterhandlungen, ben Bescheid ertheilt, man solle nun in Gebuld erwarten, was er in Beziehung auf Frieden, Recht und

Religion beschließen werbe. Der mit Frankreich gemachte Friede und ber mit ben Turfen geschloffene Waffenftillftand und die Busicherung papftlicher Silfe liegen endlich ben Raifer entschiebener auftreten. Aber auch jest wollte er es nicht zu weit tommen laffen: es war ihm mehr um feine Stellung und die Zuchtigung ber Saup= ter des Schmalkaldischen Bundes als um den Sieg der Rirche über die Saresie gu thun. Bu biesem Zwecke brachte er mehrere Glieber jenes Bundes, 3. B. bie beiben Markgrafen von Brandenburg, Johann und Albrecht, fowie auch den Bergog Johann Beinrich von Braunschweig babin, daß fie die Baffen nicht gegen ihn erhoben. Der Raifer felber mar jum Rriege noch gar nicht gerüftet und glaubte, ben un= thätigen Schmalkalbischen Bund nicht fürchten zu durfen. Ploglich aber ward bie Sache weiter getrieben, als bem Raifer lieb war und zu feinem Plane paßte. Befandten ber Stände reisten nach des Raifers Erklarung unverzüglich vom Reichstage ab und zwar ohne allen Abichied, allarmirten ihre Länder und Städte, die mit ihren Fürsten in aller Gile zum Kriege rufteten, und die lutherischen Prediger forberten von ben Rangeln herab bas Bolt zur außersten Bertheibigung bes Lebens und ber reinen Lehre auf. Offenbar benütte man ben garmen gum Losichlagen, ba man den Raifer noch unvorbereitet fab, felber aber schon 15 Jahre geruftet mar. Eine neue Berlegenheit bereitete ber Papft bem Raifer. Offen machte ber Papft bekannt, daß fein Bundnig mit bem Raifer auf Ausrottung ber firchlichen Neuerung gerichtet fei, mabrend ber Raifer nur von Serftellung eines geordneten Reichsverbandes und höchstens von ber Züchtigung der Schmalfalbischen Bundeshäupter öffentlich gesprochen batte. Gei es, bag ber Papft feine Magregel für nothig fand, um ber protestantisch-firchlichen Aufforderung jum Ariege Die katholifche entgegen gu feben; fei es, daß er den Raifer fur zweideutig hielt und ihn nun zur Entscheidung treiben wollte, Carl V. war in schlimmer Lage. Er war compromittirt und bedroht. Die Protestanten hatten eine überlegene Macht zusammengezogen und saumten bießmal nicht. Trop ihrer so oft und feierlichst gegebenen Bersicherungen, daß ihr Bund nur jum Schut bestehe, fie alfo ohne Angriff nicht losschlagen wurden, trot bem, daß fie nicht angegriffen waren, ja ber Raifer fie noch nicht einmal angreifen wollte und konnte, brachen sie rasch auf, mahrend der Raiser 1546 noch in Regensburg weilte. 3m Juli besagten Jahres ftanden der Churfürft und Landgraf, Die Bundeshäupter, bereits gerüftet im Felde, ber Herzog von Würtemberg und bie oberländischen Städte brachten ein Beer zusammen und nahmen die teutschen Trup= pen in Sold, die eben aus Frankreich zurudkamen. Unverzüglich eröffnete man bie Feindseligkeiten, nahm Dillingen und Donauworth ein und befette bie Ehrenberger Clause. Raum hatte der Kaiser 8000 Mann um sich, als die Protestanten ein mit Allem wohlversehenes heer von wenigstens 70,000 Mann versammelt hatten. Und jest erst schickten sie ihm den Absagebrief. Aber muthig wies der Raiser ben herold zurud und bestätigte bie wiber ben Churfurften und Landgrafen erlaffene Achtserklärung. Man spricht gerne von des Raisers Lift; allein dießmal war es bie gangliche Berblendung feiner Feinde, Die ibn rettete. Statt feine Schmäche und ihre Uebermacht zu benüten, berathschlagten fie, tamen zu feinem Befchluffe und zogen zwecklos hin und her. Bergeblich waren die klugen Rathschläge ihres tapferen und erfahrenen Kriegsoberften Sebaftian Schartlin von Burtenbach : ber Landgraf war ehrgeizig, der Churfürst eigenfinnig, beide in Zwietracht und ohne kriegerisches Talent. Schon hatte Schartlin die Claufe in Insbruck genommen, ale er von den Bundeshäuptern den Befehl erhielt, er folle sich zuruckziehen, da Tyrol dem Könige Ferdinand gehore. Nun wollte er ben Raifer in Regensburg gefangen nehmen; auch bas ward ihm nicht geftattet und fo mußte er unthatig guschauen, wie die papftlichen Truppen gemächlich über Tyrol zu bem Raifer in Regensburg fliegen. Nochmale sandten die Protestanten dem Raifer einen Fehdebrief, worin fie ihn tropig nur ben Carl nannten. Indeffen waren auch bie spanischen und nieberlanbischen Eruppen im Lager bes Raifers angekommen; benn feine Gegner icheuten fich nicht,

ibn zu beschimpfen und nicht mehr als Raifer anzuerkennen; bagegen bielten fie ben wohl burchdachten Plan Schartline, Landebut einzunehmen, fur eine Frevelthat. Carl jog nach Ingolftabt, wo er fich ftart verschanzte. Bergebens beichoffen ibn Die Protestanten und als biefe borten, daß neue Silfe fur den Raifer aus ben Rieberlanden anrude, brachen fie ploglich auf, um biefe abzuschneiben, bie aber, bavon benachrichtigt, ihren Weg anderte und gludlich vor Ingolftadt ankam. Abermals nutlofe Buge ber Protestanten und feine That, fo bag Schartlin froh mar, bag ibn Augeburg von einem Schauplate abrief, auf bem feine Ehre zu gewinnen mar. So fam ber Winter, bem Bundesheere ging ber Proviant aus, bie Solbaten verloren bie Buversicht auf die Bundesführer, die schwäbischen Bundesgenoffen waren bie ungufriedenften, es ging an's Ausreigen. Zweimal baten bie Bundeshaupter bemuthig um Frieden und ba ber Raifer barauf bebarrte, baf ber Churfurft und Landaraf fich ihm erst auf Gnade und Ungnade ergeben mußten, bevor von Krieden Die Rebe fein konne, fo gingen bie Berbundeten in ihre Lander gurud und ibre gange helbenthat war, daß fie tatholifche Stadte und Fürsten, namentlich Kulba und Mainz rauberisch brandschatten. Indeffen war ber Raifer auch fehr entfraftet und in ein gang feindliches Bebiet eingeschloffen voll ftarter und fester Stabte. Aber Carl ructte besonnen mit ber Miene und Sprache bes Siegers gerabezu auf biefe Stadte los, die alle ohne Schwertstreich fich ihm unterwarfen und Gefdut und Contributionsgelber lieferten. Gben fo ichmählich unterwarf fich ber Churfurft Kriedrich von ber Pfalz und Bergog Ulrich von Burtemberg. Letterer erfullte nicht bloß die barteften Bedingungen, sondern leiftete bem Raifer auch öffentlich knieend Abbitte. Ebenso hatten Frankfurt, Memmingen und Augsburg in größter Feigheit ben Ropf verloren und gingen jebe Bedingung ein, mabrend Augsburg allein mit feinem Gefduge, feinen Mauern und feinem Schartlin fich lange gegen Carl batte halten konnen. Das war die Begeisterung für Freiheit und reines Evangelium: ber alte franke Raiser blieb trot ber miglichsten Lage ber glanzenofte Sieger! Bu Anfang des Jahres 1547 zog er nach Nürnberg. Die päpfilichen Truppen gingen beim, viele Truppen brauchte ber Raifer, um Die festen Plage befest zu halten, und an Geld fehlte es ihm abermals fo, daß er ben Gold an feine Goldaten nicht entrichten konnte. Deghalb forderte Frankreich bie Protestanten bringend auf, bes Kaisers unglückliche Lage auszubeuten, ja es sagte Silfe zu; aber die Keinbeit hatte Alles verblendet und gelähmt. Der Churfurft Johann Friedrich nahm fein Land 1547 wieder in Befit, fo daß Morit fich nach Dreeden gurudziehen und beinabe Alles verloren geben feben mußte, ba Konig Ferdinand mit ber zugefagten Da erfannte bes Raifers Scharfblick, bag bier Bieles auf bem Hilfe ausblieb. Spiele fiehe und mit einem Schlage dem Kriege ein Ende gemacht werden konne. Er gog also seinem Bundesgenoffen Morit in aller Stille gu Silfe und tam in rafilofen Sturmmarichen por Meigen an und ber Churfurft ging gurud nach Mublbera. Carl fette unter großen Schwierigkeiten über die Elbe, fcblug ben Churfürsten auf's haupt und nahm ibn felber gefangen am 24. April 1547. Sofort ergaben fich Torgan und Wittenberg, am 18. Mai tamen bie Berhandlungen zu Stande, wornach der Churfürst fur fich und seine Nachkommen auf die Churwurde verzichten, und bas Land an Moris, die Festung Wittenberg und Gotha an den Raifer abtreten und den Markgrafen Albrecht freigeben mußte. Go loste fich ber Schmalkalbische Bund auf und endete der Schmalkalbische Krieg. Bergl. die Art. Carl V. und Met, ferner Sleidan, l. 17, 18, 19. Thuanus, l. 2. Avila de bello german. Sortleber, von den Urfachen bes teutschen Rrieges Bb. II. Buch III. Ifelin, histor.-geograph. Lexicon. Camerarii, Comm. belli Smalc. Pallavicini, lib. VIII. A. Menzel, Bb. II. u. III. Riffel, Bb. II. Joh. Matth. Schröch, Rirchengesch. seit ber Reformation. [Daas.]

Schöffer, f. Buchdruckerkunft.

Scholastica, die hl., f. Benedictinerorden Bd. I. S. 795.

Scholafticus, an ben Dom- und Collegiatflifte-Schulen, f. Domich olafter 28b. III. G. 247.

Scholafticus, Johannes, f. Johannes Climacus, und Johannes III. Scholaftie. I. Begriff. Scholafficus hieß bei ben Alten feber in ber Soule Beilende, junachft ber Schuler, bann aber auch ber Lehrer (Petron. Satyr. Quintil. dial. de caus. corr. eloqu. c. 83), mithin überhaupt ber mit ben Biffenschaften Beschäftigte (Ps. August. princ. dial. 10). Dem entsprechend wurden bie Borfteber ber feit Carl b. Gr. bestehenden Dom- und Rlofterschulen Scholastici. bie von ihnen gepflegte Wiffenschaft aber Scholastica genannt, Diefe Bezeichnung bann für die Wiffenschaft überhaupt mahrend des Mittelalters beibehalten und fpater auf die mittelalterliche Biffenschaft beschränkt. Da ferner biese Biffenschaft vorzugsweise Theologie und Philosophie oder auch philosophische Theologie ift. so hat fich ber Sprachgebrauch näher dahin gebilbet, daß man unter Scholaftif bie mittelalterliche Theologie und Philosophie oder die im Mittelalter gepflegte philosophische Theologie verftebt. — Wollen wir uns nun über die Scholaftit vorläufig im Allgemeinen verständigen, fo werben wir vor Allem zu erklaren haben, es verdienen feine Burdigung, faum Ermahnung jene Unfichten über bieselbe, welche mit Cramer von ber Meinung ausgehend, man konne von ber Scholaftit "faft nicht au viel Nachtheiliges fagen" (Fortsetzung von Boffuets Ginl. V. 2. S. 436), ju bewirken gesucht und theilweise bewirkt haben, daß Scholaftik ein Schimpfwort wurde, indem fie theils mit Bruder und Conforten gang allgemein die Begriffe Kinfterniß, Rebel, Dorngestruppe und Labyrinth, fcwarze Racht (atra nox), Barbarei u. bal. mit bem Begriffe Scholaftif ungertrennlich verbanden, theile ben Scholaftitern vorwarfen, einerseits, fie haben das driftliche Bewußtsein burch unwiffenschaftliche, andererseits, fie haben es durch wiffenschaftliche Behandlung verderbt (f. hierüber die Abhandl. "alte und neue Scholaftit" in der Tub. theol. Quartalichr. Jahrg. 1846). Derartige Unfichten konnen als veraltet angesehen werben; es ift bereits eine ausgemachte Sache, fie haben nichts anderes als Unwissenheit zum Grunde. Die historischen Forschungen über bas Mittelalter, wozu man sich endlich seit einiger Beit bequemt hat, find zwar noch lange nicht vollendet; deffungeachtet hat fich boch langft herausgestellt, die mittelalterliche Kinsterniß, wovon man fo lange gesprochen, liege. wenn nicht ausschließlich, fo doch vorzugsweise in den Augen ber Beurtheiler. Man hat über das Mittelalter und insbesondere über die mittelalterliche Wiffenschaft rasonnirt ohne etwas davon zu wissen. Was Wunder, daß man unter diesen Umständen kein Licht gewahrte! Die Unwissenheit, sagt Dzanam richtig, erweckte gegen bie Scholaftik bie Berachtung, und bie Berachtung hinwiederum ermuthigte bie Unwiffenheit (Dante und die tathol. Philos. Munfter 1844. Borr. S. 12). - Hiernachft batten wir mehrere Borftellungen von der Scholaftif im Allgemeinen zuruckzuweisen, die zwar keineswegs mit ben soeben besprochenen Anschauungen gusammenfallen, nichtsbestoweniger aber, wie wir meinen, irrig ober geeignet find, Frrungen zu veran-Bir beschränken und aber, theils ber Rurge halber, theils weil wir es für genügend halten, auf eine berfelben. Bergier befinirt: "Scholaftifche Theologie ift jene Methode, die Theologie zu lehren oder die Religionsgegenstände zu behanbeln, die sich mahrend des eilften und zwölften Jahrhunderts in die Rirche eingeführt hat", und fest bei: "Diefelbe besteht barin, 1) die gesammte Theologie in ein Ganzes zu bringen, die Duaftionen systematisch zu vertheilen, dermaßen, daß bie eine zur Erklarung ber anderen beitrage und fo das Bange ein consequentes, vollfommenes, aus zusammhängenden Theilen bestehendes Sustem werde; 2) barin, bie Beweisführungen nach den Regeln der Logit zu vollziehen, fich metaphyfifcher Begriffe zu bedienen und fo den Glauben mit der Bernunft, Die Religion mit der Philosophie, soweit es möglich ift, zu versöhnen" (Dictionn. de Theol. s. v. Theol.). Gang übereinstimmend hiemit gibt Möhler folgende Erklärung: "Die Scholaftik überhaupt können wir jenen vom Ende des eilften bis zum Anfang des 16. Jahrbunderts bauernden Berfuch nennen, bas Chriftliche als rational, bas mabrhaft Rationale als chriftlich zu erweisen; womit bas Bemuben nothwendig fich vereinte. flar, icharf und bestimmt bie Begriffe ber driftlichen Lebren festzusegen" Caefammelte Schriften I. 129). In biefen Erklarungen ift als Inhalt bes Begriffes gu wenig angegeben. Ginmal ift von ben mehrfachen Beftalten, in benen bie Scholaftit erscheint, nur eine berucksichtigt (bie im engften Sinne fog. Scholaftit im Gegensate zu bem, was man Myftif und positive Theologie nennt), und bann ift felbst auch an biefer einen Gestalt gerade bas Eigenthumliche und Unterscheibenbe nicht hervorgehoben. Die gegebene Definition bezeichnet nicht bloß bie mittelalterliche, sondern jede Theologie, welche wahrhaft Theologie, d. h. wiffenschaftliche Behandlung des in der Theologie zu behandelnden Gegenstandes ift. Wichtiger noch ift dieß, daß vorliegende Erflarung die Scholaftit, was immer fie fein moge, offenbar zu fpat beginnen läßt. Bas im eilften Jahrhundert zur Erscheinung fommt, ift nicht etwas aus ben Bolfen Gefallenes, es ift Product eines Borangegangenen, bezeichnet eines ber Stadien einer Entwicklung, Die bereits fruber be-Die Bezeichnung aber einzelner in causalem Busammenhange ftebenber Stadien einer und berfelben Entwicklung mit verschiedenen Namen tann nicht anders als verwirrend sein. — Wir haben nicht nöthig, einen sogenannten Begriff ber Scholaftit ju suchen oder fünftlich eine Definition zu construiren. Die Wirklichkeit liegt vor. Wir brauchen nur bie Grundbestimmungen berfelben zu erkennen und zu nennen, fo haben wir gefagt, mas die Scholaftit fei. Dieg läßt fich aber freilich nicht fo mit wenigen Worten abmachen, wie man es in Schuldefinitionen liebt. Die geschichtliche Stellung ber Scholaftit hat ber Art. "Philosophie" insoweit bargethan, ale er in einem furgen Ueberblick über bie Geschichte ber Philosophie auch die Scholastik vorführen mußte. hier haben wir aus dem Entstehungsprocesse! ber Scholaftit, wie er hiftorisch vorliegt, beren Wefen zu erkennen und bann binwiederum aus diesem die Geftalt zu begreifen, in ber fie erscheint. - Beben wir von dem Allgemeinsten und Gemiffesten aus, daß bie Scholaftif mittelalterliche Biffenschaft ift. Geben wir überdieß zu, es fei im Allgemeinen richtig, was behauptet wird, daß es im Mittelalter feine Biffenschaft außer ber Scholaftit gegeben. Bas liegt bierin? Die Wiffenschaft ist im Welentlichen flets ber begriffliche Ausbruck ber zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten vorhandenen Buftande und Berhältnisse oder allgemeiner dessen was gerade wirklich ift; man kann wohl fagen: bie jum Bewußtsein gefommene und so ausgesprochene Wirklichfeit. Dief wird auch von ber Wiffenschaft bes Mittelalters gelten. Das im Mittelalter Birflichfeiende zum Bewußtfein gekommen und fo geaußert ift die Biffenschaft bes Mittel-Was ift nun bas im Mittelalter Birklichseienbe? Wir konnen es mit einem Worte fagen: es ift bas Werben einer neuen Belt ober eine werbende Belt. Die Elemente, die fich zu einer neuen Welt bilben, find 1) vor Allem ber. driftliche Geift, der die alte Welt, Judenthum und Beidenthum, gur Auflosung gebracht und gertrummert bat; 2) bie germanischen und flavischen Bolfer, welche fich, jum Theil von ferne herbeigekommen, an die Stelle ber verbrangten alten Böller gesett hatten; 3) die Ueberrefte dieser letteren, die mehr oder weniger noch, zu verwendenden Trümmer Gricchenlands und Roms. Der Bilbungsproceff, ber durch das Zusammenwirken dieser Elemente entsteht, bildet den Inhalt des Mittelalters; mit beffen Beginne fällt ber Unfang, mit beffen Abichluß bas Ende ber fo bedeutungevollen Geschichtsperiode jufammen. Denken wir uns nun bie fo be-Schaffene Birflichfeit jum Bewußtsein gebracht, fogusagen als felbftbewußte Birtlichfeit, fo haben wir vor uns die Scholaftit; die mehrfachen Geftalten biefes Bewußtseins aber, die den Entwicklungsstadien ber genannten Birklichfeit entsprechen, find das was man die Perioden der Scholaftit nennt. — Dieß vorausgesett, fo erkennen wir leicht, die Scholastif habe Theologie und biefe bestimmter gunachft philosophisch gestaltet und bann weiter firchliche Wiffenschaft fein muffen. Unter

ben genannten Elementen nämlich, aus benen fich eine neue Welt zu bilben bat, ift ber driftliche Beift unbedingt bas prabominirende, fo entschieben prabominirend, baf man es als die Gubstang, bie übrigen als Accidentien anfeben fann. erlaubt ift, ariftotelisch zu sprechen, so mochten wir ben driftlichen Beift als eldog. b. b. als das Wesentliche und, eben beghalb, zugleich Formschaffende, die übrigen Elemente als die Uhn, b. h. als ben Stoff bezeichnen, in bem bas Befen existent und fo mahrhaft wirklich wird. Es ift nicht genau, wenn man fagt, ber drifft. Beift habe fich ben andern Elementen ein= und in benfelben fich auszubilben. Rich= tiger wird man sagen, diese haben sich jenen einzubilden. Das Altromische und Griechische und das Germanische und Glavische geben in das Christliche ein, um in demselben soweit aufzugehen, daß sie als dieses Bestimmte verschwinden, aufboren zu fein, mas fie an fich find ober gewesen find. Go entsteht eine Wirklichfeit, welche burch und burch driftliche Wirklichkeit ift, b. b. welche bieft nicht nur wesentlich ift, sondern als solche auch außerlich erscheint. Rurz, Die Welt, welche aus ben vorhandenen Elementen entsteht, ift nicht romische, nicht germanische zc., sondern christliche Welt, in der jene anderen Elemente nur als accidentelle Beftandtheile jum Borichein fommen. Daraus folgt nun zunächft, bie Wiffenschaft, beren Inhalt diese Welt sein soll, sei wesentlich Theologie, benn bas Chriftenthum, die Incarnation mit allem, was ihr vorangegangen und gefolgt, ist göttliches Werk und fann, wie es von Gott ausgegangen, so auch nur von Gott aus verftanden werden, b. h. beffen Berftandniß hat reines, und zwar durch Offenbarung Gottes entstandenes Gottesbewußtsein zur nothwendigen Unterlage. Wie vieles fich nun auch an dieses reine Bottesbewußtsein anknupfen, welche Forschungen und Ertenntniffe immer fich mit biefer reinen Theologie verbinden oder ihr fich einfügen mogen, fie bleibt fortwährend, mas fie wesentlich ift: Theologie, ebenso wie bie Belt als folche trot allen übrigen Elementen ben Charafter einer driftlichen empfangen und behalten hat. Näher aber wird diese Theologie nothwendig philosophische Biffenschaft. Bie bas Chriftliche als Birklichkeit fich mit ben übrigen Elementen vereinigen muß, damit die neue Welt entstebe, fo vereinigen fich nothwendig und von selbst auch die Begriffe, worin jenes Christliche den intellectuellen Ausbruck hat, mit jenen Begriffen, die ebenso der intellectuelle Ausdruck der übrigen Elemente der neuen Welt find. Durch biese Bereinigung der Begriffe aber ift es, baf bie driftliche Theologie philosophische Wissenschaft wird. Sat die Gotteserkenntniß nur folde Begriffe jum Inhalt, welche und wie fie durch Annahme göttlicher Offenbarung entstehen, so ist sie, wie jede auf diese Weise gebildete und auf dieser Bildungestufe ftebende Erkenntniß nicht philosophische Erkenntniß. Dieg wird fie erft und nur baburch, wenn ihre Begriffe mit andern Begriffen in Berbindung gebracht und von diesen andern Begriffen aus erflart, gerechtfertigt und insofern begrundet werden; benn es gebort zum Wefen ber Philosophie, inwiefern fie Biffenschaft bes Wiffens ift, bas Gine aus einem Andern zu erkennen. Go ift 3. B. Die Geschichte Chrifti im engern Sinne philosophisch nur bann erfannt, wenn fie nicht nur an fic, auf Grund ber evangelischen und etwaiger anderer unmittelbarer Berichte erfannt, fondern zugleich aus ber gesammten Beltgeschichte begriffen ift; ebenfo Mues, mas wir von Gott wiffen, erft und nur bann, wenn wir es nicht blog burch Annahme unmittelbarer gottlicher Offenbarung und nicht bloß in ben Begriffen wiffen, welche baburch fich bilben, fondern zugleich auch burch Erkenntniß beffen als wirklich begreifen, worin fich Gott mittelbar, nämlich als Schöpfer geoffenbart bat, b. b. ber Belt als einfach seiender Wirklichkeit. In dem Maße mithin, als die Träger der mittelalterlichen Wiffenschaft, b. h. ber driftlichen Theologie angewiesen find, bie rein driftlichen Begriffe in Berbindung mit jenen Begriffen zu bringen, die einer= seits mit den Trümmern der alten Welt als Reliquien früherer Zeiten in die neue Beit herüber gefommen, andererseits bem neuen Boden entwachsen, ber mit dem Berbeitommen neuer Bolfer gelegt ift, in bemfelben Mage nimmt ihre Biffenschaft bie

Bestalt philosophischer Erkenntniß, weil ben Charafter einer Biffenschaft bes Biffens. Benes aber findet in ber größten Ausbehnung Statt. Denn einerseits ift bas driftliche Bewußtsein icon nicht in ber urfprunglichen Geftalt eines unmittelbaren. fondern in ber Weftalt eines wiffenschaftlich gebildeten Bewußtfeins in bas Mittelalter herüber gekommen; biefe Geftalt aber hatte es in ber patriftifchen Zeit unter burchgangiger Unknupfung an bie Forschungen und Ergebniffe ber alten Philosophie ober, wenn man lieber will, unter Berucksichtigung berfelben empfangen. Mithin konnen die jegigen Trager ber driftl. Theologie baffelbe ichon nicht anfaffen, obne die rein driftlichen Begriffe in Berbindung mit den Begriffen ber alten Belt ju betrachten; und icon barum muß bie fich bilbenbe Wiffenschaft werben, was bie driftl. Theologie in der patriftischen Zeit gewesen: philosophische Theologie. Andererseits find bie neuen Bolfer, die wir als das britte Element der neuen Welt begeichnet haben, jung, frisch, voll Leben und Rraft wie am Rorper, fo am Beift, eine erstaunliche Energie allseitig entwickelnd. Go beschaffene Menschen nehmen nichts, was es immer sei, einfach an; Alles was ihnen vorkommt suchen fie benkend zu burchbringen; Allem was ihnen vorgetragen wird, fetzen fie ein Wie so und Warum entgegen. Mithin ift bas driftliche Bewußtsein, indem es fich ben genannten Bolfern einpflanzt und beren Bewußtsein in fich absorbirt und umgestaltet, zugleich und von felbst einer alldurchdringenden schrankenlosen Dialectik unterworfen, einem bialectischen Aluffe, bergleichen ftets jeden Gebanken erfaßt, ber einem fraftigen, geiftig frifden Jungling in die Sande gerath. Gine fo beschaffene Ausbildung aber eines Bewußtseins gibt biesem von selbst bie Gestalt eines philosophischen Bewußtseins. -Benn wir aber auf diese Beise erkennen, wie die mittelalterliche Theologie nothwendia philosophische Biffenschaft geworden, fo ift die Meinung ferne zu halten, als ob philosophisch zu fein eine Eigenthumlichkeit ber mittelalterlichen Theologie ware. Rebe Theologie, ift fie überhaupt nur Wiffenschaft, bat ben Charafter philoforbilder Wiffenschaft. Bas ber Scholaftit eigenthumlich ift, ift eben nur biefe bestimmte Beife, wie fie, den vorhandenen Berhaltniffen entsprechend, gur Philofophie geworden ift. Daffelbe auch und nichts anderes ift es, worauf fich bas Eigenthumliche gurudführt, worin bie Scholaftit mabrend ihres gangen Beftebens Diefelben Elemente, Die zu ihrer Genefis gusammengewirft, find ihr geblieben fo lange fie felbst bestand; und nun vergegenwärtige man sich ben Proces, ber entsteben muß, wenn ber driftliche Beift, Die griechische Philosophie und Die urfräftige Energie eines jungen benfenben Geiftes zusammenwirten, und man wird fich nicht wundern, wenn eine großartige, einerseits in fuhnen Dimensionen ausgeführte, andererseits in's Unendliche gegliederte Gestalt zum Borfchein fommt, Die ob keiner Tiefe schwindelt, vor keiner Sohe muthlos stehen bleibt; noch auch wird man fich barüber wundern, wenn die bialectischen Bewegungen etwas fteif, die Manieren ungeziert, die Berbindungen äußerlich, atomistisch — wenigstens scheinbar — sind u. bal. m. Aber gerade hierin und in Alehnlichem liegt bas Eigenthumliche ber Scholaftit. Daber thut man, um bieg im Borbeigeben anzumerken, gang recht, wenn man über die Scholaftif rebend, alles Derartige hervorhebt, unrecht bagegen, wenn man darüber dasjenige vergift, was die Scholaftit mit der Wiffenschaft überhaupt und insbesondere mit der Theologie aller Zeiten gemein hat. — Das Lette ift, daß bie Scholaftif, welche nach dem Borgetragenen wesentlich Theologie und zwar naber philosophische Theologie ift, ebenso wesentlich fich zu tirchlicher Wiffenschaft gestaltet und nur als kirchliche Wiffenschaft fein fann. Dieß in zweifacher Beziehung. Da erftens unter ben brei Bildungselementen bes Mittelalters ber driftliche Geift fo febr das vorherrschende ift, daß die aus allen drei entstehende Wirklichkeit von ihm allein ben Ramen hat — driftliche Welt —, fo fann die gefammte Birklichkeit nur von benen verstanden werden und fonnen mithin nur biejenigen bie Trager ber mittelalterlichen Biffenschaft sein, welche Erager bes driftlichen Geiftes find, benn nur wer bas Sobere und Machtigere erkennt, ift im Stande, auch bas Riebere und

weniger Wesentliche, und mithin das Gesammte zu erkennen. Träger bes driftlichen Beiftes aber ift junachft und principaliter die Rirche als folche und fofort in abgeleiteter Beise bie Neprasentanten ber Rirche, b. b. bie Glieber ber hierarchie, ber Mithin find nothwendig Geiftliche, und zwar zunächft nicht als Gelehrte, sondern als Glieber ber Hierarchie, als Reprafentanten ber Kirche, die Trager ber mittelalterlichen Wiffenschaft und diese somit wesentlich firchliche Wiffenschaft. Dieß ift fie noch in einer andern Beziehung. Weil fich nämlich bie Sache auf die angegebene Beife verhalt, fo ift zweitens einleuchtend, die Duelle, woraus die Trager ber mittelalterlichen Wiffenschaft ihr Bewuftfein ichopfen, fonne nichts anderes fein, als das unmittelbar gegenwärtige firchliche Bewußtsein, fo daß das wiffenschaftliche, von und in den einzelnen Theologen gestaltete Bewußtsein unmittelbar und in vollkommener Beise Abbild bes kirchlichen Bewußtseins als folden ift. Siezu muffen wir eine erläuternde Bemerfung machen. Aus bem firchlichen Bewußtsein haben alle Ginzelnen zu ichopfen, in benen fich bas driftliche Bewuftlein geftalten foll. So ift es auch von jeher geschehen und wird nie anders geschehen. Insofern haben wir in bem Benannten etwas Eigenthumliches ber Scholaftit nicht zu erblicken. Aber es fann auf verichiedene Beise gescheben. Die Rirchenväter baben ihr driftliches Bewußtsein theils aus ben schriftlichen Urkunden bes apostolischen Bewußtfeins, theils aus ber mundlichen apostolischen Tradition, mithin allerdings aus bem kirchlichen Bewußtsein, aber nicht rein unmittelbar, geschöpft. Aehnlich wird es beut zu Tage gehalten. Woraus wir ichopfen, find Concilienacte, die bl. Schrift und andere bestimmte Documente, worin das kirchliche Bewußtsein im Ganzen ober in einzelnen Momenten ausgesprochen ift. Alfo ift bie Duelle, woraus wir fcopfen, nichts anderes als bas firchliche Bewuftfein, aber nicht in feiner Unmittelbarteit pber unmittelbaren Prafeng, benn in ben genannten und angebeuteten Documenten erscheint es in bestimmter Beise gestaltet und fixirt. hierin nun weichen die Scholaftiter von und und ben Rirchenvatern ab. Gie ichopfen ihre Erfenntniß ber driftlichen Wahrheit nicht aus berartigen Documenten, sondern aus dem unmittelbar gegenwärtigen lebendigen Bewußtsein der Kirche. Dhne allen biplomatischen ober juribifden Nachweis fprechen fie geradezu und mit der Gicherheit eines in unbeftrittenem Besit Befindlichen aus: bas ift driftliche Bahrheit. Auf jene Documente sodann, aus benen wir ichopfen, berufen fie fich nur, theile jum Beweise, daß fie das Richtige angegeben, theils in dem Intereffe der auszuführenden Dialectif. hierin hat die fo oft migverstandene und aus Migverständnig anflößig gefundene Thatsache ihren Grund, daß fich in ber Scholaftik die verschiedenartigften Duellen mit gleicher Geltung neben einander finden, Ariftoteles neben ber bl. Schrift, Averroes neben Augustin u. dgl. Die so citirten Documente find in Wahrheit nicht Duellen im eigentlichen Ginn des Wortes, sondern nur hilfsmittel zur Stutung und Erläuterung bes aus ber einen Duelle Geschöpften, welche eine Quelle, wie gefagt, nichts anderes ift ale bas unmittelbar prafente firchliche Bewußtfein, abnlich wie die unmittelbar gegenwärtige allumfaffende Luft die Duelle ift, aus der die einzelnen Lungen ichopfen. Das hiemit bezeichnete Eigenthumliche ber icholaftifchen Rirchlichkeit erklärt fich von felbst aus bem, was oben über die Trager ber mittelalter= licen Wissenschaft gesagt worden. Zu dem Angeführten kommt aber noch ein Weiteres. Was wir heutzutage aus bem firchlichen Bewußtsein schöpfen, ift junachft nur bas theologische Bewuftsein im engern Ginne. Weiterhin muß fich bann freilich jebe Erfenntniß, foll sie Erkenntniß der Wahrheit sein , auf diesem Grunde erbauen. Im Mittelalter bagegen hat jebe Erfenntniß, welchen Namen fie tragen mag, bas firchliche Bewuftfein zur Duelle. Der Grund hievon ift oben angegeben, wo bargethan ift, wie und warum im Mittelalter alles Bewußtsein theologisches Bewußtsein fei. Was also in dieser Beziehung dem Mittelalter eigenthümlich ift, ift dieg, daß nicht nur die Theologie im engern Sinn, sondern die Wissenschaft überhaupt kirch= liche Wiffenschaft infofern ift, als die Rirche ber Boden ift, in dem fie unmittelbar und

ausschlieklich wurzelt. Indeffen bilbet in biefer Beziehung nur bie neuere Beit einen entichiebenen Gegenfat zu bem Mittelalter; bei ben Rirchenvätern finben wir fo ziemlich baffelbe, wie in der Scholastif — aus bem nämlichen Grunde. — Kaffen wir bas Bisberige furz zusammen, so ift alfo bie Scholaftit als wissenschaftlicher Ausbruck der mittelalterlichen Birklichkeit b. b. ber aus drei Elementen, bem driftlichen Geift, ben Trummern ber alten Welt und ben neuen Bolfern fich bilbenben Welt 1) wesentlich und gewiffermaßen ausschließlich Theologie, 2) philosophisch geftaltete Theologie, inwiefern bie driftlichen Begriffe nicht fur fich allein, fonbern nur in Bereinigung jugleich mit den Begriffen ber alten Welt und mit ben priginellen Gebanten ber neuen Bolfer fich zu ber zu bilbenden Ertenntniß geftalten fonnen, und endlich 3) absolut firchliche Biffenschaft b. h. gang unmittelbarer Ausbrud bes objectiv firchlichen Bewuftfeins. Dieß nun, daß bie Scholaftit als Theologie erstens philosophische und zweitens firchliche Wissenschaft ift, ift im Allgemeinen nicht etwas Eigenthumliches; bas hat jede Theologie mit ihr gemein. Das Eigenthumliche ber Scholaftit liegt 1) barin, bag fie ausschlieglich Theologie ift, nicht bloß bas Gottesbewußtsein als Grundlage aller übrigen Erkenntniffe begreift, sondern biese in jenem absorbirt werden läßt; 2) in der bestimmten Methode der Dialectif, wornach brei febr verschiedene Agentien, nämlich bie driftlichen Begriffe. die Rategorieen ber alten Philosophie und die selbstgeschaffenen Gedanken als Ractoren ber Dialectif auf gang gleiche Weise behandelt werden; 3) barin, bag bie Kirchlichkeit gang unvermittelt ift und fich nicht bloß auf bas eigentlich Theologische, sondern auf fammtliches Wiffen erstreckt. Diese drei Puncte, worin das Eigenthumliche ber Scholaftit liegt, führen fich fammtlich auf einen Grund guruck, ber nichts anderes ift, als die Entstehung der Scholaftik durch das Zusammenwirken ber brei mehrgenannten, ben Elementen ber neuen Belt entsprechenden, Factoren. Daraus ergibt fich von selbst, ber Anfang der Scholastif falle mit dem Beginn, bas Ende berfelben mit bem Aufhören jenes Busammenwirkens ber genannten Factoren gufammen. Jener liegt im fechoten, Diefes aber beginnt im 14. Jahrhundert. Die neue Welt nämlich fangt fogleich fich ju bilben an, nachdem bas weströmische Reich zusammengefturzt. Es bedarf freilich langer Zeit, bis eine auch nur einigermaßen bestimmte Gestalt aus dem unendlichen Wirrwar heraus zum Borschein Allein bas berechtigt nicht, bie Bildungsanfänge in eine fpatere Zeit gu fommt. Das Ende ber Scholastif aber beginnt ba einzutreten, wo die Bilbungselemente derselben anfangen, nicht mehr so gleichmäßig zusammenzuwirken, wie von Anfang an und in ben erften Zeiten. Dieß aber gewahren wir zuerft im 14. Jahrhundert, wo sich mehr und mehr Theologen sinden, die der philosophischen Dialectik entsagend ben driftlichen Beift mehr ober weniger ausschließlich in bem Sinne walten laffen, daß fie vom theologischen Wiffen möglichft alle Begriffe ausscheiben wollen, die nicht durch die driftliche Offenbarung unmittelbar entstanden sind, und neben ihnen Undere, die ebenfo ausschließlich das alt beidnische, und noch Andere, die das britte Element für fich nehmen, das man das nationale nennen kann, inwiefern sein Boben die neuen Bolker find, die materiell ben hauptbestandtheil ber unterbeß gestalteten neuen, driftlichen Welt bilben. Go ift eine Auflösung jener Berbindung eingeleitet, die das Charafteristische der Scholastik ausgemacht. Dieselbe vollzieht sich nicht plöglich, sie bedarf zur Bollendung der Zeit von zwei Jahrhunderten. Welche Bedeutung alledem zukomme und welchen Verlauf die weitere Geschichte genommen, haben wir hier nicht darzuthun. Nur das Eine fei bemerkt: bas angegebene Ende ber Scholastif fällt mit ber Bollendung bes Boller- und Staaten-Bildungsproceffes zusammen, der den Inhalt der mittelalterlichen Geschichte bildet, und ist so nichts Anderes als das gang natürliche Aufhören des begrifflichen Ausbrucks, nachdem die Sache aufgehört zu fein, beren Ausbruck fie gewesen. Ueberall ift bas nationale Element zu festem Bestand und zur Geltung gefommen, Die Bolfer haben fich geschieben, bestimmte Staaten find gebilbet, Die Rirche aber

umspannt und burchbringt bie Bielen und eonstituirt fie fo gu einem einheitlichen Gangen trot ber großen Berichiedenheit unter ben Gingelnen. Biele Staaten in Giner Rirche! Damit ift die Gestaltung ber driftlichen Welt vollendet; mithin die Biffenfcaft zu Ende, die der begriffliche Ausbruck des Bilbungsproceffes zu fein beftimmt war. Ift es bieg, mas man mit ber beliebten Phrafe fagen will, bag bie Scholaftit aufgebort habe, nachdem fie ihre Bestimmung erfüllt, fo ift nichts gegen fie einzuwenden. Db man aber fo ober andere fage, man darf nie vergeffen ober verfennen: was zu fein aufgebort hat, ift nicht die Scholaftit fclechthin, fonbern nur bas Eigenthumliche berfelben, das der Eigenthumlichkeit der Berhaltniffe entspricht. Bas bie Scholaftit mit aller Biffenschaft insbesondere mit aller Theologie gemein bat. hat nicht aufgehört und wird nicht aufhören. — II. Gefchichte. Nachdem wir uns hiemit über die Scholaftit insoweit verständigt haben, daß wir die Frage, was fie sei, im Allgemeinen zu beantworten im Stande find, wird uns weiter zunächst obliegen, die außere in ber Beschichte erscheinende Bestalt b. b. ben geschichtlichen Berlauf derselben kennen zu lernen. Die Lösung dieser Aufgabe ift nicht ohne Schwierigfeit. Man hat die Stadien der in Frage stehenden Entwicklung auf verichiedene Beise zu firiren gesucht. Das Bequemfte ift, bie Entwicklung ber Scholastif in zwei Abschnitte zu zerlegen und den zweiten im 13. Jahrhundert als ber Zeit beginnen zu laffen, wo fammtliche Schriften bes Aristoteles bekannt wurden und die ariftotelische Philosophie überwiegenden Ginfluß auszunben anfing. Db man bann ben erften Abschnitt wiederum in zwei ober brei zerlege und bem zweiten einen britten oder vierten beifuge, ift gleichgultig; ber Grundgebanke und bas Ent= scheibenbe ift, baß man eine vorariftotelische und eine aristotelische Scholaftif hat. Diefer bequemen Unschauung mußte man um fo mehr geneigt fein, als fie ber ebenso vulgaren als corrumpirten Vorstellung entsprechend ift, daß die Scholastik eine Mischung von ariftotelischer Philosophie und driftlicher Dogmatit fei. Daber ift fie bereits zu Bruders Zeiten Gemeingut gewesen, ordo jam receptus (Brucker. Histor. philos. T. III. p. 731), und ift es noch heute bermagen, daß man ihr felbst ba nicht los zu werden im Stande ift, wo sich im Uebrigen andere Anschauungen geltend zu machen versuchen (vgl. beispielshalber Reinhold, Beich. b. Phil. S. 333 u. bef. Nixner, Gesch. d. Phil. Bb. II). Mit Recht weist Branif biefe Anschauung ale eine unangemeffene gurud, weil fie bie Bewegung bes icholaftischen Beistes zu einer zufälligen, lediglich durch außere Ereignisse motivirten mache, "als hatte nicht, fest er bei, das Mittelalter an ber ihm immanenten 3bee einen innern Impuls zu nothwendiger philosophischer Entwicklung gehabt, welche wesentlich unabhängig von äußern Einfluffen, durch zufällige Zeiterscheinungen wohl geförbert, aber niemals birigirt werden konnte, vielmehr erft badurch, baß fie biefelben in ihren Kreis hinein zog, ihnen eine höhere historische Bedeutung verlieh, die sie durch fich selbst zu erreichen keine Rraft gehabt hatten" (Gesch. d. Phil. feit Rant Bb. I. S. 406). — Die in Frage stehende Periodistrung ber Scholaftit hatte einen Sinn nur bann, wenn erstens die antife Philosophie mindeftens bas vorherrschende ber Elemente ware, die in ber Scholastif zusammenwirken, benn ift die Geschichte einer Sache nicht geradezu Entwicklung eines einheitlichen Befens, nämlich bes Wesens der betreffenden Sache, so liegt mindestens die beherrschende und charaftergebende Mitte berselben in ber Entwicklung des vorherrschenden der etwa vorhanbenen mehrfachen Elemente; und wenn zweitens nicht nur die platonische, sondern selbst ein Theil der aristotelischen Philosophie, und zwar ein sehr wichtiger, nämlich das Organon der antiken Philosophie nicht beizuzählen wäre, denn soviel haben die mittelalterlichen Theologen lange vor dem 13. Jahrhundert, haben sie von Anfang an gekannt und dialectisch verwendet (f. d. A. Aristot. = scholast. Philosophie). Dag aber bie eine wie die andere dieser beiden Annahmen irrig fei, braucht taum gesagt zu werden. Die erste hat ihre Erledigung bereits in der Erörterung über ben Begriff ber Scholastif gefunden. Bur Burbigung ber zweiten aber moge fol=

genbe Bemerfung genugen: Nach bem Gefete, daß alles von bem menschlichen Geift Geschaffene fich nothwendig erhalte und bei den folgenden Arbeiten beffelben Beiftes mitwirfe, mußte fich ber Scholaftit auch die griechifche Philosophie als mitwirfendes Maens einverleiben. Die griechische Philosophie aber ift in Plato und Aristoteles reprafentirt, unvolltommener ichon in jedem berfelben und in jeder ihrer Schriften. vollfommen in beiben gusammen und in beren fammtlichen Schriften. Burben nun, wie es bie Berbaltniffe mit fich brachten, die Schöpfungen ber genannten Philosophen nicht auf einmal, fondern nach und nach befannt und in ben bialectischen Proces bineingezogen, fo besteht allerdings in Betreff Diefes Elementes ber Scholaftit ein Unterschied zwischen fruher und spater, aber offenbar nur ein quantitativer ober gradueller, nicht ein wesentlicher. D. b. vor dem 13. Jahrhundert bat in ber Dialectif ber Scholastifer bie antife Philosophie ebenfo wie feit und nach bemfelben, nur minder vollständig, oder dieselbe griechische Philosophie, nur in etwas anderer Beife, mitgewirft. Mithin fann die Entwicklung ber Scholaftit ihren Charafter pber ihre carafteristischen Phasen nicht von der griechischen Philosophie haben, und fann Erweiterung ber Befanntichaft mit den Schriften ber griechischen Philosophen auf feinem Puncte der Geschichte ben Beginn eines neuen Abschnittes begrunden. — Darum ift Tennemanns Bersuch, den Realismus und den Rominalismus als Entwicklungsprincip zu begreifen und diesem gemäß die Phafen der Entwicklung zu bestimmen, insofern gunftiger zu beurtheilen, als hiemit ber Entwicklung wenigftens ein Gegenstand gegeben ift, durch den fie wirklich hindurch gegangen. Allein Realismus und Rominalismus find eben doch nicht die Scholaftit felbft, fondern nur ein Moment derfelben und überdieß mehr nur des Kormellen daran. Mithin können wir in einer Geschichte des Realismus und Nominalismus nicht erblicken, was wir suchen, nämlich Entwicklung ber Scholaftik als solcher. In Wahrheit erscheint auch jene Geschichte gar nicht als fortlaufende Entwicklung, fondern als ein langweiliges Din- und Bergeben: zuerst Berrschaft bes blinden Realismus, dann Auftreten bes Nominalismus (Roscelin), hierauf wieder herrschaft des Realismus (12. und 13. Jahrhundert) und endlich herrschaft des Mominalismus (von ber Mitte bes 14. Jahrhunderts an). Wenn fich Coufin, der fo fehr gepriefene Renner der mittelalterlichen Philosophie, biese ganz verfehlte Anschauung angeeignet hat, so haben wir darin nur ein Moment mehr zu dem Beweise zu erblicken, wie weit wir auch heute noch von einem richtigen Berständniß der Scholastik entfernt seien (Bgl. hiezu bie guten Bemerkungen von Ritter, Gesch. d. Phil. Bd. VII S. 130-137). -Mit demselben Rechte, als den Kampf zwischen Nominalismus und Realismus, könnte man auch den Rampf zwischen Myftik und Scholaftik (im engern Sinn) als Entwicklungsprincip ber Scholaftit anfeben und etwa, mit I. Sc. Erigena beginnenb, sagen, anfänglich seien Scholastif und Mystif in friedlicher Eintracht bei oder in einander gewesen (in Erigena), dann aus einander gegangen und einander feindlich gegenüber gestanden (Abelard und Bernhard), hierauf friedlich und mit gegenseitiger Einwirkung neben einander hergegangen (Thomas und Bonaventura), endlich wieder aus einander gegangen, um nie mehr Frieden ju fchließen (14. und 15. Jahrhun-Man scheint in Wahrheit da und bort nicht übel Luft zu haben, sich dieser Unschauung zuzuwenden. Abgesehen aber bavon, daß fie fich nur auf eine gang falfche Vorstellung von der fogenannten Mystif grunden konnte (vgl. d. A. Myfti= cismus), mare gegen fie genau daffelbe geltend zu machen, als gegen die Tennemanniche Anschauung. — Bermag man teine andere als fo gang einseitige, mangelhafte und eben defhalb verwirrende Unschauungen der hiftorischen Geftalt gu gewinnen, in ber die Scholaftit erfcheint, fo thut man beffer, auf alle Syftematit gu verzichten und die einzelnen Scholaftiter einfach chronologisch vorzuführen. — Dhne Zweifel ift Ritter von einem im Allgemeinen richtigen Gebanten geleitet, wenn er bie Scholaftif als wesentlich firchliche Wiffenschaft begreifend bieselbe Schritt für Schritt mit ber Geftaltung, bem Leben und Birten ber Kirche fich entwideln läßt.

und bemgemäß biefer Entwicklung folgende vier Abschnitte gibt: 1) Beit ber Anfange, vereinzelte Berfuche, im achten und neunten Jahrhundert; bann Unterbrechung im zehnten. 2) Reues Auftreten ber Philosophie in mehr zusammenhängender Folge (eilftes und zwölftes Jahrhundert); theologische und legislatorische Sammlungen als Ausbruck bes zu biefer Zeit aufgegangenen Bewußtseins ber Rirche, baf fie eine und allumfaffend und bag ihr Wille allgemeines Gefet, ihr Bewußtsein allgemeines Bewußtsein sei. 3) Aufbau ber fühnsten theologischen Systeme (13. Jahrhundert) - wiffenschaftliche Bollendung bes in ben vorigen Jahrhunderten Begonnenen. 4) Ende biefer Urt Philosophie, Berfall bes suftematischen Bestrebens in Polemit und fich absondernde Bewegungen — im 14. Jahrhundert beginnend, im 15. fich vollendend, entsprechend bem Berfall ber bierarchischen Macht (Gefc. b. Phil. Bb. VII. S. 28-66. 130. 475-477). Was bie Rittersche Auschanung trop bes gesunden Gedankens, ber ihr zur Unterlage bient, verderbt und bas beinabe ge= lungene Bild ber Scholastif entstellt, ift ber Protestantismus, ber erstens bie Energie bes in ber Rirche wirkenden driftlichen Geiftes als perfonliches Intereffe einer egoistischen Priefterschaft erscheinen lagt, zweitens bie Beranderung, welche nach Bollendung der Construction der neuen Welt Stellung und Wirksamkeit der Kirche nothwendig erleiden, als Ginten hierarchischer Gewalt ansehen beißt, brittens Emporung und Abfall einiger von den der driftlichen Welt einverleibten Bolfern nicht nur für berechtigt, sondern auch für allgemein und bleibend zu halten und dem zufolge die ganze Belt als protestantisch zu betrachten eingibt und folglich viertens ben klugen Rath ertheilt, zu thun, als ob jene Rirche, Die die driftliche Belt ge= schaffen bat, sammt bem biefer Wirklichkeit entsprechenden Bewußtsein nicht mehr existirte; es ist berselbe Protestantismus, der stets die etwa auftauchenden gesunden Gebanken in bem Ritterichen Berte über die driftliche Philosophie zu vergiften eilt und fo bas Werk trot bes nicht feltenen Guten, bas es im Gingelnen hat, im Gangen unbrauchbar macht. — Das Entwicklungsprincip ber Scholaftik kann nichts anberes fein, als bie Scholaftit felbft. Die Scholaftit ift nun, wie wir gefehen haben, ein wiffenschaftlicher Proceg, der in dem Bufammenwirken breier Elemente, des chriftlichen, des antiten und des neuen nationalen Geiftes, besteht. Mithin bilden sich nothwendig drei Entwicklungsstadien; jenes Zusammenwirken wird erstens als werbendes, zweitens als vollkommen wirklichseiendes und brittens als sich auflösenbes fein. Damit haben wir eine Entwicklung ber Scholaftik in brei Abschnitten. Der erfte bieser Abschnitte reicht vom Beginne bis zum Ende bes eilsten, der zweite vom Anfang bes zwölften bis Anfang bes 14. Jahrhunderts; von da an beginnt ber britte. In allen brei Zeitabschnitten ift bie Scholastif ber genaue Ausbruck ber wirklichen Welt. Im ersten ist biefe buchstäblich im Werden begriffen: zuerst wogen Die Bolfer in wilder Verwirrung bin und ber, bis endlich Carl b. Gr. fie einiger= maßen zum Stehen und unter die Gesetze bestimmter staatlicher Ordnung bringt. Aber bamit ift ber Proceg bes Werbens erft zur Salfte vollbracht. um feine Aufgabe zu erfullen, alle europaischen Bolter in ein Ganzes zusammen= fassen, einer Gewalt unterwerfen und so einen Weltstaat gründen muffen. bie scheinbar unabhängigen Staaten, wie England und zum Theil Spanien, flunden in Bahrheit unter seiner Gewalt.) Ein fo gestalteter Staat aber widerspricht bem Wesen des Staates nach chriftlichem Begriffe, wornach allumfassend nur die Kirche als das Reich der Geifter fein tann, der Staat dagegen, weil feine Bafis die Na= turfeite bes Menschen ift, bestimmte Grenzen, den Nationen, die er umfaffen foll, entsprechend, haben muß. Mithin mußten sich bie Rationen, welche Carl unter feinem Scepter vereinigt hatte, icheiben und an der Stelle des einen Staates muß= ten sich mehrere bilden. Wir wissen, wie diefer Scheidungsproces bereits unter Ludwig begonnen, unter beffen Sohnen aber fich vollendet hat. Jest, nachdem bieß gefchehen, galt es erft, bie Berhaltniffe im Ginzelnen und bleibend zu ordnen, bie Wirkungsfreise ber Staatsgewalten und ber Kirchengewalt zu begrenzen, b. h. gu

beftimmen, was tem Bewußtsein und bem Willen ber Reprafentanten bes driftlichen Geiffes und was dem Bewußtsein und Willen der Staatsoberhaupter unterworfen und welches bas Berhaltniß ber beiberseitigen Oberhaupter zu einander selbst fein Diese Angelegenheit war formlich mit ber Beendigung bes Investiturstreites. factisch aber bereits gegen das Ende des eilften Jahrhunderts in das Reine gebracht. hiemit schließt ber erfte Abschnitt bes Mittelalters. Die driftliche Welt ift nun als Wirllichkeit, was fie ihrem Wefen nach ift und was fie beghalb werben mußte. Raum ift bieg erreicht, fo beginnt fie einen Rampf auf Leben und Tob mit bem Mobammedanismus, der fich vom fiebenten Sahrhundert an ber driftlichen Belt feindlich gegenüber geftellt. Die driftliche Belt will eine andere nicht neben fich bulben. Dieg bient zum Beweis, daß fie zur vollen Berwirklichung ihrer felbft gelangt fei, benn es liegt ihm bas Bewußtsein ber Alleinberechtigung ju Grunde, ein Bewuftsein, bas bem driftlichen Geifte wefentlich ift und ohne beffen Borbanbenfein von dem Dasein driftlichen Geiftes nicht die Rede fein kann. Jener Rampf mit bem Mohammedanismus hat zwei Jahrhunderte gewährt; ber lette Kreuzzug Ludwig bes Beiligen hat ihn beenbet. Diefe zwei Jahrhunderte find ber Sobepunct des Mittelalters und bilden den zweiten Abschnitt, deffen intellectueller Ausbruck bie Scholastif bes zweiten Abschnittes ift. Die Kreuzzuge sind mißlungen; Jomael follte noch langer im Mitbesit bes Erbes bleiben und ber, bem bie Berheißung geworben, noch manche Schickfale erleben, ebe er gum Alleinbefit gelangt. Mithin muß eine neue Entwicklung in ber driftlichen Welt beginnen, muffen neue Kormen fich bilben. Diese neue Entwicklung kann zunächst nichts anderes sein, als eine Auflösung bes Bestehenden. Diese beginnt mit der Berlegung des papstlichen Stubles nach Avignon. Damit wird junachst bas Berhaltniß zwischen Raifer und Papft wesentlich verandert, und biese Beranderung hat nothwendig eine berartige Storung aller Buftande und Beziehungen zur Folge, daß bie Welt eine völlig andere Geffalt gewinnen muß, als fie zu Unfang bes 14. Jahrhunderts gehabt. Es ift nicht biefes Dries, hierauf naher einzugeben. Die gegebene Andeutung genügt, um auch bie Scholastif des britten Abschnittes als getreuen Ansbruck der in demfelben Abschnitt liegenden Wirklichkeit erkennen zu laffen. Indeffen ift ber Ausbruck, beffen wir uns bedient, etwas naber zu erlautern; er ift an fich nicht deutlich genug und konnte eine faliche Borftellung erzeugen. In ber Entwicklung ber Scholaftit, sagten wir, find brei Stadien zu unterscheiben, weil und inwiefern bas Zusammenwirken ber brei Clemente der Scholaftit erftens als werdendes, zweitens als volltommenseiendes und brittens als fich auflösendes vorhanden ift. Dieg bedarf einer Erläuterung. Fragliches Busammenwirken ift nicht ein unterschiedeloses In- und Fureinanderfein dreier Elemente, fo daß der Proceg einem fogusagen unbestimmt demischen Processe gliche. Der driftliche Beift ift bermagen bas porherrichende und bie anbern fich einbilbende oder in sich absorbirende Element, daß ber ganze Proces als Bewegung bes driftlichen Geiftes, das Bewuftsein aber, welches fich geftaltet, rein als driftliches Bewußtsein erscheint — gang ber Realität entsprechend, welche, obgleich nicht blog Chriftliches enthaltend, boch ausschlieflich als driftliche Welt gestaltet ift. Mithin werden die drei Abschnitte ber Scholaftit naber folgendermagen daratterifirt fein: im ersten erscheint ber driftliche Beift als bas allein Birfende, jugleich aber im Streben begriffen, bie beiben andern Elemente fich einzuverleiben und fofort in fich wirken zu laffen. Dieß geschieht sodann im zweiten Abschnitt, nachdem bie genanute Einverleibung fich vollzogen, und bas Product fo bedingter und gestalteter Wirtsamfeit sind wissenschaftliche Systeme, die alle möglichen Erkenntniffe in sich faffen, im Ganzen aber boch nur als theologische Systeme erscheinen. Im britten Abschnitt endlich trennen fich bie beiden andern Elemente von dem driftlichen Beifte, bem fie einverleibt gewesen, um fur fich felbst zu fein und zu wirken, und jener bleibt allein als Trager ber im vorigen Abschnitt gebildeten Wissenschaft jurud. Dieß aber hat nothwendig eine wesentliche Aenderung zur Folge. Unmöglich kann

bie Wiffenschaft als derfelbe fern- und lebensvolle Organismus bleiben, nachdem mit beren Trager eine fo bebeutenbe Beranberung vorgegangen; es ift nicht moglich. baß ber auf fich felbft beschränfte driftliche Beift jene Biffenschaft unverandert trage und pflege, die er nicht aus fich allein, fondern in Berbindung mit bem ibm einverleibten antiten und nationalen Beift geschaffen hat. Da aber biefelbe einmal die Wirklichkeit ift, in der er existirt und lebt, kann er sie nicht verlaffen ober entlaffen; er bleibt nothwendig deren Träger. Ebenfo nothwendig aber erstarren nun alle Formen ober Glieder bes Organismus, welche nicht fowohl Producte bes driftlichen Geiftes (an fich), fondern der nun ausgeschiedenen Elemente find, und mit ihnen zugleich mehr ober weniger bas gange Syftem. Die alten Formen werben feftgehalten; aber bas Leben ift aus ihnen gewichen. Dag nun eine fo geftaltete Theologie unerquicklich und unbefriedigend fei, versteht fich von felbft. Es muffen fich Solche finden, welche bas Bedürfniß haben und barauf ausgeben, etwas Unberes, Frifches und Lebendiges ju ichaffen. Daß aber bieg nicht etwas Suftematiiches, Biffenschaftliches fein tonne, leuchtet von felbft ein, ba bas ichaffenbe Princip, ber driftliche Beift berjenigen Energien beraubt ift, die ihn jum Schopfer einer Wiffenschaft gemacht. Go ftellt fich ber leblofen ftarren Schultheologie eine zwar lebendige, aber unwiffenschaftliche Theologie gegenüber. Diese ift bann bas, mas man die Muftit biefer Zeit nennt. Go find es benn biefe beiben Geftalten, einerfeits eine leblofe, ftarre, in versteinerten Formen und unverstandenen Formeln liegende Schultheologie, andererseits unwiffenschaftliche Gefühlereflexionen, die ben Namen Theologie ftreng genommen nicht verdienen, diefe beiden Geftalten, fage ich, find es, was uns im britten Abschnitt begegnet. — Geben wir nun nach biefer Drientirung im Allgemeinen an die Borlegung ber angebeuteten Entwicklungoftabien, burch welche hindurch die Scholaftif gegangen. — 1) Der erfte Abschnitt umfaßt drei deutlich unterschiedene Stadien. a) Bom fechsten bis achten Sahrhundert tonnte, der Weltlage entsprechend, für die Ausbildung des driftlichen Bewuftfeins unter den neuen Bolfern weiter nichts geschehen, als daß die wiffenschaftlichen Er-Reugniffe ber patriftischen Zeit erhalten und den neuen Bolfern soviel möglich zuganglich gemacht murben. Dieß geschah burch Auszuge aus ben Schriften ber Rirchenvater und überfichtliche Bufammenftellung bes Wichtigften, nebft Anleitung zu wiffenschaftlichem Studium. Der Erfte, ber sich mit berartigen Arbeiten im Intereffe ber driftlichen Bildung abgegeben, ift Caffiodor (f. b. A.). Er gibt als 3med berfelben ausbrudlich Forderung bes theologischen Studiums bei feinen Brubern an, indem er bemerft, ein Beiteres als Bewahrung und Aneignung bes von ben Alten zu Tage Geforderten fei unter ben bestehenden Berhaltniffen nicht moglich. Bielleicht bat ibm Boethius (f. b. A.) zum Führer gebient, ber auf ähnliche Weise die alte Philosophie der neuen Welt vermittelt hatte. Die Quellen, aus benen er icopft, find bie Rirchenvater überhaupt, vorherrichend aber bie lateinischen, Ambrofius, hieronymus und besonders Augustinus. Der Rachfte nach ibm ift Isidor von Sevilla (f. b. A.). Gang benfelben Zweck verfolgend ift Isidor. obgleich in der Duellen-Benützung beschränkter, weit über das von Caffiodor Geleistete hinausgegangen. Er stellt Kategorien ober Begriffe fest, die ziemlich vollftanbig bie einzelnen Momente nicht nur bes driftlichen Bewußtfeins im engern Sinn, sondern einer allumfaffenden Erkenntniß enthalten, wie die Begriffe Gott, Schöpfung, Creatur, Incarnation, Rirche, Rechtfertigung, Freiheit, Onabe, Gut, Bos, Tugend, Gunde, Gericht, Auferstehung, Bergeltung u. f. w., bann ebenso aus den sogenannten weltlichen Wissenschaften, Grammatik, Rhetorik, Mathematik, Physit ic. und gibt unter jeder der so wie Titel vorangestellten Rategorien die nothige Belehrung, Die er bei dem driftlichen Bewußtsein im engern Sinne aus den Rirchenvatern, vorzugsweise Augustinus und Gregorius M., bei ben übrigen Wiffenicaften por Allem aus Caffiodor und Boethius ichopft. Go macht er feinen Zeit= genoffen möglich, fich über alles leicht und schnell zu unterrichten, was zu wiffen

nöthig ift und erhalt fo mitten in ben bestehenden Birren ein Bewuftfein unter ben Chriften, bem, wie gerklüftet es auch ift, ber Charafter eines bestimmten und miffenicaftlicen Bewußtseins nicht abgesprochen werden fann. Indeffen waren bie Schriften Ifidore fo gabl= und umfangreich und bie in ihnen gebotenen Ertenntniffe fo gerftreut und in ber Zerftreuung mangelhaft (nur in ben Sentengen, sententiarum libri 3, erscheint einigermaßen und namentlich mit beutlicher Scheidung bes Moralifden vom Dogmatifden, ein driftliches Lehrfpftem), baf fich bas Beburfnif einer furgern und mehr fpftematischen Sammlung fublbar machen mußte. Diefes Beburfniß suchte Lajo ober Lajus von Saragossa zu befriedigen, indem er in funf Buchern und unter ben Rategorien 1) Gott, Schöpfung, Creatur, Regierung ber Welt; 2) Incarnation, Kirche, Kirchenregierung; 3) sittlices Leben, Tugenben: 4) Sunden und Lafter; 5) Sunder, Kurft biefer Belt, Antichrift, Gericht, Berbammung einen furzen Auszug aus ben Schriften Gregors b. Gr. gab; wobei er nur bann und wann, namlich ba bie Schriften Augustine zu Silfe nabm, wo ibn Gregor im Stiche ließ. Das gleiche Streben thut fich auch bei bem etwas fpatern Ildephons von Toledo (f. d. A.) fund, der in den Annotationes de cognitione baptismi mehr bogmatische, in dem de itinere quo pergitur post baptismum mehr moralifche Belebrungen gufammenftellte. Auch Beda ber Chrwurdige (f. b. A.) hat in seinen exegetischen Arbeiten großentheils Erzeugniffe bes driftlichen Beiftes in ber patriftischen Zeit (Sieronymus) jusammengestellt und fo feinen Zeitgenoffen Dhnehin geboren bieber die mehrfachen Canonensammlungen aus biefer vermittelt. Beit (f. b. Art.). Nicht minder ift endlich auch Johannes Damascenus (f. b. Art.) zu erwähnen, weil beffen Schriften wie alles Literarifche aus jener Zeit. ja in ausgezeichneter Weise barthun, die Zeit, in ber wir fteben, habe burchaus ben Beruf gehabt und erfüllt, die von den Rirchenvätern gebildete Biffenschaft in ben Grundgebanten zu erhalten und bem Mittelalter als einen Kern zu überliefern, an ben fich fpater weitere Entwicklung knupfen follte. — Zunachft nun leuchtet ein, es fei in ber Bilbung bes driftlichen Bewußtfeins mahrend ber Beit, in ber wir fteben, ber driftliche Beift mindeftens fo vorherrichend wirkfam gewesen, bag bie andern Elemente, wenn fie auch mitwirkten, bis jum Berfcwinden in dem Sintergrunde fteben. Seben wir zuerst auf die Trager der Wiffenschaft, so maren fie lebiglich von dem Intereffe bewegt, das driftliche Bewußtsein den zu bilbenden, gu driftianifirenden Bolfern in einer Geftalt zu überliefern, welche am eheften Berständniß und Annahme deffelben hoffen ließ. Etwas anderes wollten fie durchaus nicht, als ben neuen Bolfern ben driftlichen Geift als Princip einer neuen Bilbung einpflangen. Daß fie ihnen zu biefem Bebufe bas driftliche Bewußtfein nicht allein in ber Geftalt firchlichen Bewußtseins, fondern zugleich, soweit es möglich, in ber Gestalt eines wiffenschaftlichen Bewußtfeins beibrachten, die ber driftliche Geift in fruberen Zeiten geschaffen, baran haben fie gewiß mobigethan, benn eine miffen-Schaftlich gebildete Ertenntniß ift und ftete juganglicher als eine unmittelbare und infofern formlofe. Eben barin aber, bag jene in ber patriftifchen Beit gu Stanbe gekommene wissenschaftliche Gestalt des driftlichen Bewußtseins Product des driftlichen Beiftes, wenn auch nicht ausschlieflich, gewesen ift, liegt bas Weitere, baß auch objectiv angesehen, mahrend ber in Rede stehenden Zeit ber driftliche Geift absolut vorherrichend als bas Princip ber driftlichen Wiffenschaft zu betrachten fei. Ausschließlich aber ift er es allerbinge nicht, wie fehr er auch als allein wirkenb erscheint. Schon in biefer Zeit werden die beiden andern Elemente, die mahrend bes Mittelalters mit ober vielmehr in bem driftlichen Beifte wirken, zur Mitmirfung herbeigerufen. Bunachst ber antite Beift in den Anleitungen jum Studiunt, welche icon Caffiodor im zweiten Theile ber Schrift de institut. div. liter. (de artibus et disciplinis liberalium literarum), und nach ihm viel ausführlicher Istidor nicht nur in ben Differentiae und Etymologiae, fondern auch in andern Schriften, und fofort die fpatern Schriftsteller biefer Periode mehr ober weniger ebenfo, burch

Behandlung ber Grammatif, Rhetorif, Dialectif, Mathematif zc. insbesondere burch Erörterungen über bie Jagoge bes Porphyrius und die Kategorien sowie andere Bestandtheile ber Logit bes Aristoteles, gegeben haben. Nicht minder aber auch ber neue nationale Beift in einzelnen felbstständigen speculativen Bersuchen oder Gebanken, die zwar vereinzelte Gedanken, noch keineswegs Momente eines einheitlichen Ganzen, aber nicht fo gar felten find, wie man wohl benken möchte. Mit Recht hat neuerdings Saffe bemerkt, bei Ifibor werden bie Sentengen nicht mehr bloß gusammengeftellt, fondern auch icon Fragen und Zweifel angefnüpft, bie zu naberer Befprechung reigen; und es fange alfo icon bier bas Denten am Dogma fich zu entwickeln an, und zwar nicht mehr, um bieß zu vertheidigen ober sonstwie geltend zu machen, sondern rein aus innerer Luft und Freude am Denken felbst (Anselm II, 19). In biefer Thatsache haben wir das Erwachen des nationalen Geistes und deffen Herbeitommen au dem driftlichen zu erkennen. - b) Mit dem Schluffe bes achten Jahrhunderts mar biefe Bereinigung ber genannten zwei fremben Elemente mit bem driftlichen Geifte, gleichen Schritt mit ber objectiven Geftaltung ber Dinge haltend, soweit vollzogen, daß nunmehr ein vollständiges, wenn auch noch nicht gleichmäßiges Zusammenwirken ber brei Elemente eintreten konnte. Es ift auch fogleich eingetreten, nachbem Carl b. Gr. ben politischen Berhältniffen bestimmte Gestalt und einigermaßen bleibenden Bestand gegeben hatte und badurch auch der Kirche ein bestimmteres regelmäßiges Wirken möglich gemacht war. Wie bekannt, find vorzugsweise die unter Carl entstandenen Dom- und Klofterschulen (f. b. Urt.) die Pflanzstätten ber Wiffenschaft geworben. Diese aber hatte den Zwedt, das auf die oben angegebene Beise überlieferte driftliche Bewußtsein eben wissenschaftlich zu gestalten, benkend zu burchbringen, vor bem Korum ber Bernunft ju rechtfertigen und fo nicht nur ben gläubigen, fondern auch ben fritisch forschenden unter ben neuen Chriften annehmbar zu machen. Damit beginnt bas zweite Stadium unseres gegenwärtigen Abschnittes, ein Stadium, welches das neunte, zehnte und beinahe das ganze eilfte Jahrhundert umfaßt. Es hält jedoch nicht schwer zu begreifen, daß die fo sich bildende Wissenschaft nicht fogleich das gesammte driftliche Bewußtsein als ein Ganzes habe umfaffen können, daß fie fich vorerft einzelnen Momenten beffelben habe zuwenden muffen. Ift bicg ichon an fich in der Natur der Sache begründet, so wurde es, wie zu allen Zeiten zu geschehen pflegt, noch besonders burch die Nothwendigkeit veranlaßt, das driftliche Bewußtsein in einzelnen seiner Momente gegen Angriffe und diesen entsprechend zu rechtsertigen und zu beschützen. Go find jene wiffenschaftlichen Arbeiten entstanden, die der Art. "Philosophie" den fogenannten Studien der Runftler verglichen hat, Erörterungen über einzelne Momente bes driftlichen Bewußtseins, welche nur nach und nach bas Ganze umfaßten, nebenbei aber wahrhaft dialectische llebungen waren. — Go befigen wir denn aus jenen Zeiten außer zahlreichen exegetischen, hiftorischen, kirchenrechtlichen, liturgischen, ascetischen Arbeiten besondere Abhandlungen gegen bie Suden, gegen die Griechen, gegen den Aberglauben, über die Damonen und den Antichrift, über die Bilber u. f. w., besonders zahlreiche über die Taufe (nach dem Vorgang von Ilbephons: Amalarius, Edelbert, Theodulph, Maxentius von Aquileja, Leidrad, Beffe). Den Rern ber wiffenschaftlichen Thatigfeit aber in biefen Zeiten bilben, die spätere Philosophie des Christenthums oder philosophische Theologie im engern Sinne vorbereitend, die Erörterungen über die Person Christi (Incarnation und Aboption), über die Prädestination und das Sacrament der Eucharistie. Die Er= örterungen über die Person Christi wurden bereits im achten Jahrhundert durch den sogenannten Aboptianismus des Felix und Elipandus veranlaßt und zunächst mit bestimmter Berucksichtigung biefer Irrlehre geführt besonders burch Etherius, Paulinus von Aquileja, Alcuin und Agobard; allgemein sodann haben die Lehre von der Incarnation behandelt besonders Paschasius Radbertus und Ratramnus. An den durch Gottschalk veranlaßten Erörterungen über die Präbestination haben sich außer Gottschalt felbft betheiligt Rabanus Maurus,

Sincmar, Erigena, Amolo, Rhemigins von Lyon, Klorus Magiffer. Lupus Gervatus, Prubentius von Tropes, Ratramnus (f. b. betr. Art. und Mauguin, script. de praedest. Par. 1650). Richt weniger Gifer murbe ben Erörterungen über die Eucharistie gewidmet, woran sich im neunten Jahrhundert Paschafius Rabbertus, Ratramnus, Saimo, Florus Magister, Abrevaldus, vielleicht auch Johannes Scotus Erigena und einige Unbefannte. im gebnten Papft Sylvefter (Gerbert), Ratherius, Beriger, Alfrif, im eilften aber Berengar, Fulbert, Bruno, Theoduin, Abelmann, Ascelin, Sugo von Langres, Lanfrant, Buitmund, Durand, Alger u. a. betheiligt haben (f. d. betr. Art.). In allen biefen Erörterungen finden wir nun zwar vorwiegend bas, mas man historische Argumente nennen fann, b. h. die wissenschaftlichen Bertreter bes firchlichen Bewußtseins find vorzugsweise bestrebt, ben Beweis zu liefern, daß das von ihnen vertretene und gerechtfertigte Bewußtsein von ieber firchliches Bewußtsein gewesen fei, als achtdriftliches Bewußtsein weil von Chriftus ftammend zu gelten habe. Aber das, was wir das Dialectische oder Philosophische ober Speculative zu nennen pflegen, fehlt nicht nur nicht, fondern tritt nicht felten fehr ftark hervor. Schon die Beranlaffung fraglicher Erörterungen liegt jum Theil in bialectischen Bewegungen. Go waren bie Aboptianer, Gottschalt, Berengar nicht durch geschichtliche Thatsachen, sondern durch Dialectif auf ihre grrthumer geführt worden und hatten fich auf geschichtliche Zeugniffe, nämlich auf icheinbare, nur gur Stugung ihrer a priori festgestellten Ansicht berufen. Anschauungen aber, die auf folche Weise entstanden waren, mußte offenbar biaclectisch entgegengetreten werden. Aber auch da fehlt es an dialectischer Behandlung des vorliegenden Stoffes feineswegs, wo kein Anlaß zu Polemik gegeben war und das Verkahren ganz posttiv fein konnte. Diefe Dialectik ift freilich noch etwas gestaltlos und unbeholfen. Der Sauptsache nach vollzieht fie fich einfach in Gedanken und Reflexionen, wie fie der denkende Geist, ohnehin ein jugendlich frischer Geist überall zu erzeugen pflegt. Dabei aber lehnt fie fich an des Boethius philosophische Schriften, nämlich beffen Commentare zu Porphyrius, Aristoteles und Cicero. Aber barum ift fie, wie sich von felbst verstehen muß, nicht weniger als philosophische Arbeit anzuerkennen, als jebe im Intereffe ber Speculation geführte Dialectit, welche Geftalt und welchen Namen fie immer haben moge. Ja es fehlt schon in diefer Zeit nicht an Arbeiten, bie der Dialectif als folcher gewidmet find. hieher gehören die Schriften de nihilo et tenebris, von Fredegisus (bei Baluz. Misc. T. I), die dem Rabanus Maurus augeschriebenen Glossae ad introduct. Porphyrii und besonders de rationali et ratione uti von Gerbert (bei Pez. Anecdot. T. I. P. II). Ja es fehlt nicht an Berfuchen, bie driftliche Beltanichauung auf ihren Grundgebanken guruckzuführen und so als einheitlich systematisches Ganzes zum Bewußtsein zu bringen. Mag man auch Anstand nehmen, folche Bedeutung ber Schrift de universo s. de significatione et proprietate verborum von Rhabanus Maurus, ju großem Theile Rachahmung der Etymologiae des Isidor, zuzuerkennen, so kommt sie dagegen entschieden bem berühmten de divisione naturae bes J. Scotus Erigena zu. - Reben allen biefen wissenschaftlichen Bestrebungen, die wir hiemit angebeutet haben, ift ununterbrochen einher gegangen die Ausbildung besjenigen Momentes bes driftlichen Bewußtseins, bas als Rundament bes Gangen ober als Grundbedingung alles Gingelnen anzusehen ist, des Bewußtseins von der Kirche als solcher. Nicht als ob Erörterungen über bas Wesen ber Kirche, beren Stellung in ber Welt und beren Aufgabe fowie über das Berhältniß zwischen der Kirche und den einzelnen Gläubigen angeftellt worden maren; das mar zu biefer Zeit weder nothig, benn es gab Riemand, in bem nicht bas richtige Bewußtfein von allem biefem lebendig gewesen ware, und die Kirche war und wirkte in der Wirklichkeit was fie ihrem Wefen nach ift und zu wirken hat; noch auch möglich, benn wie überall bas Wescn einer Wirklichkeit erft bann in Frage genommen oder erft bann metaphysische Forschung über

eine Wirklichkeit angestellt werden kann, nachdem biefe vollkommen ausgebildet b. b. als Wirtlichkeit bas geworben ift, was fie ber Ibee nach ift: fo waren in Betreff ber Rirde bie erwähnten Fragen als wiffenschaftliche Fragen erft bann möglich, nachbem bie Rirche ihr hauptwerk, Bildung einer neuen Welt, vollbracht und zugleich bamit als folde bestimmte feste Gestalt und ebenso bestimmte bleibende Stellung in ber Welt gewonnen hatte, dieß aber mar, wie wir früher gesehen, erft am Schluffe bes Mittelalters eingetreten. Bas in ber Beit, in ber wir gegenwärtig fieben, zu wiffenichaftlicher Erörterung tommen konnte, ift allein erstens die innerliche Geftaltung, Verfaffung und Berwaltung ber Kirche, vor Allem bas Berhaltniß ber Bischöfe zu bem Papft und zweitens bas Berhaltniß zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt ober bie zwischen beiben zu ziehende Grenze, denn alles dieses hatte sich factisch großentheils bereits festgestellt, und mußte auch vor Allem festgestellt fein, weil vor Allem feste firchliche Berfaffung und bann ebenso bestimmte Abgrenzung nach Außen bie Grundbebingung ber firchlichen Wirksamkeit ift. Und hierauf ift es nun, daß sich die firchenrecht= lichen Arbeiten und Erörterungen in unserer Zeit beziehen. Dieß ist die Bedeutung erstens ber vielen Canonensammlungen in biefer Zeit und insbefondere ber Streitigkeiten, welche die pseudoisidorische Decretalensammlung (f. d. Art.) veranlaßt hat und zweitens des langjährigen und verwickelten Investiturstreites (f. d. Art.). Mag jene Sammlung zu Stande gefommen, verbreitet und zur Beltung gebracht fein wie fie wolle, und ebenfo ber Inveftiturftreit, wie immer man beffen aufferlich historischen Berlauf beurtheilen moge, das Wesentliche ift, daß beide sammt allem, was fich baran gefnüpft, vorzügliche Momente in ber Ausbilbung bes Bewuftleins über die Kirche als folche bilden. — c) Gegen das Ende des eilften Jahrhunderts vereinigen fich bie bisher zerstreuten wissenschaftlichen Bestrebungen und Arbeiten und treten uns als ein Ganzes vor die Augen — in Anfelm von Canterbury (f. d. A.). Diefer große Mann hat erstens materiell angesehen seine Erörterungen nicht nur auf sammtliche hauptmomente des driftlichen Bewußtseins ausgedehnt -Gott, Schöpfung, Gunde, Incarnation, Rechtfertigung, sondern er hat biefe auch schon in dem organischen Zusammenhange erkannt und vorgeführt, in welchem sie an fich fteben, indem fie ein einheitliches Begriffospftem bilben; mit Recht bat Saffe, fein jungfter Biograph, bemerkt, bas Monologium fei bereits als eine Summa theologiae anzusehen. Nicht minder hat auch in Betreff bes Formellen bas Bisberige in Anselm einen Abschluß gefunden. Entschieden ist deffen Wiffenschaft im Einzelnen wie im Bangen Product des driftlichen Beiftes; aber ebenfo tritt gu Tage, daß in dem driftlichen Geiste und gleichmäßig mit ihm auch die beiden andern Kactoren wirken, die er unterdeffen in fich aufgenommen, mit fich vereinigt hat, ber aus ber alten Welt herüber gefommene und ber neue, ber germanische Geift. Unselm tritt und zum erften Dale in bestimmter, obwohl erft grundzüglich gezeich= neter Gestalt entgegen, was nach fruber Beigebrachtem bas Eigenthumliche ber Scholaftit ift. Infofern, freilich aber auch nur infofern hat man Recht gehabt, Anselm ben Bater ber Scholaftit zu nennen. Indeffen ift es nicht blog in Anselm, baß sich bie bisherigen vereinzelten wissenschaftlichen Arbeiten vereinigt und abgeschlossen; es war hiefur überhaupt bie Zeit gefommen, und ift nach bem, was wir fowohl durch Anselm als anderswoher wissen, nicht zu bezweifeln, daß die christliche Biffenschaft auch in Andern bieselbe Gestalt gewonnen habe, als in Anselm. Schon ber Umftand muß als Beweis hiefur gelten, daß Anfelm von feinen Zeitgenoffen verstanden, und ohnehin der weitere, daß fein Werk unmittelbar nach ihm fortgeführt ober daß auf dem Grunde weiter gebaut wurde, den er gelegt. Borzüglich bient jum Beweise bes Gesagten bieß, baß zu Unselms Zeit bie Dialectif als eigene Biffenschaft gepflegt und die Beise wie sie gepflegt wurde. Man pflegt zu sagen, bie damalige Dialectif fei auf das religibfe Bewußtfein bezogen oder auf den Glau-Dieser Behauptung liegt eine richtige Beobachtung zu ben angewandt worden. Grunde; so ausgesprochen aber ist sie unverständlich und zeugt von Migverständniß.

Dialectif überhaupt ift eine Wiffenichaft, Die fich mit Gebanten ale folden beidaftigt. Begriffe bilbet, ableitet, trennt, zusammensett, furz also Erkenntnifitheorie, bie fich burch logische Kunctionen vollzieht. Naturlich find die Begriffe, mit welchen auf biefe Beise fogusagen manoverirt wird, immer bie gerade vorhandenen und ben vorhandenen Berhältniffen ober ber vorhandenen Birklichkeit entsvrechenben. Go benn auch in ber Zeit, worin wir gegenwärtig fteben. Mithin bilbeten einen mesentlichen Bestandtheil ber bamaligen Dialectif bie rein driftlichen Beariffe, ebenfo wesentlich als bie aus ber alten Belt überlieferten und bie vom benkenden Beifte als foldem geschaffenen Gebanken, und bie Dialectit mußte fich im Allgemeinen und ber hauptsache nach als ein Exercitium mit ben genannten brei Begriffsspftemen gestalten ober eine Erkenntnigtheorie fein, worin es fich um jene breierlei Begriffe handelte, wobei noch überdieß nothwendig die driftlichen Begriffe ftete bas Erfte und Lette oder ber Mittelpunct bes Ganzen waren (vgl. hierüber ben Eingang in Abalarbs Introd. ad Theol.). Hierin nun liegt bie sogenannte Anwendung ber Dialectif auf ben Glauben ober bas firchliche Bewußtsein. Die so gestaltete Dialectif nun murbe zu Anfelms Zeit mit großem Gifer und allerwarts betrieben; es gab, wie wir aus einer Angabe Anselms in ber Schrift de fide trinit. et incarn, und durch andere Berichte miffen, gange Schaaren Dialectifer, die zum Theil lehrend umber manberten. Dem Ramen nach kennen wir wenige, unter biefen porzugeweise Anselm von Laon, Roscelin (f. d. Urt.) und einige, die in Berbindung mit letterm genannt werden. Bas bei biefen bialectischen Bewegungen bie Geifter am meiften und alle Weifter beschäftigte, ift die Frage nach der Realität ober Nichtrealität der Allgemeinbegriffe, der Arten und Gattungen. Was aber biefer Frage fo überwiegendes Intereffe verlieh, war ihre fogenannte Anwendung auf ben Glauben b. b. war ber Umstand, bag bei ihr wie bei allen übrigen biglectischen Kragen nicht nur auch, fondern vorzugsweise die driftlichen Begriffe in Frage ftanden und mithin die Frage in das Innerste des driftlichen Bewußtseins eingriff. Es wird hievon weiter unten eingänglicher die Rede sein mussen. Um was es sich hier hanbelt, ift daß wir erkennen, welche Bedeutung es habe, daß jest bie Dialectik auf bie genannte Weise gepflegt murbe. Dieß ist aber außerst einfach. Bu Ende bes eilften Jahrhunderts mar zu Stande gefommen, was feit bem fechsten Jahrhundert angebahnt worden, eine berartige Bereinigung ber mehrgenannten brei Factoren ber mittelalterlichen Biffenschaft, baß fortan ein gleichmäßiges Busammenwirfen berfelben ftattfinden konnte; und sobald bieß geschehen, fo konnte nicht fehlen, bag ber Proceg beginne. Diefer Proceg fonnte nicht nur, fondern mußte fich (nach einem Befete, bas fich überall und immer geltend macht) in boppelter Beife vollziehen: als Real= und als Kormal-Biffenschaft, als Metaphysit und als Logit, als Dogmatif und als Dialectif. In jener Gestalt erscheint er bei Anselm, in biefer bei ben Dialectikern. Mithin ift und hier wie bort baffelbe geoffenbart, nämlich bie Thatsache, daß die bisherige Entwicklung jum Abschluß gekommen. Beil aber bei benen, in welchen fich biefer Abschluß vollzogen hat, bie Wiffenschaft zugleich in anderer Bestalt erscheint, ale bisher, fo haben wir bie Beit, in ber fie lebten und wirkten, als eigenes Entwicklungsstadium anzuseten, welches bemnach bie Zeit von circa 1070-1120 umfaßt, d. h. Anselm und die gleichzeitigen Dialectifer fleben nicht bloß am Schluffe ber burch bas neunte, zehnte und eilfte Jahrhundert hindurch gehenden Entwicklung, sondern find jugleich die Träger einer neuen Gestalt ber Biffenschaft, einer Geftalt, die sofort die Unterlage einer weitern Entwicklung wird. In biefer weitern Entwicklung erscheint bie Wiffenschaft in völlig veranderter Bestalt, obwohl an ihrem Wesen nichts grandert ift. Die ihr zugewiesene Zeit bildet ben zweiten Abichnitt in ber Geichichte ber Scholaftif. - 2) In bem zweiten Abschnitt ihrer Entwicklung erscheint die Scholastik zunächst als ein umfaffendes und abgeschloffenes theologisches System, b. h. als ein System, bas sammtliche Momente bes driftlichen Bewußtseins und zwar fo umschließt, bag bieselben nicht

mehr wie bisher als für fich feiende Begriffe, fondern als integrirende Momente Eines Begriffes, als in einander greifende Glieder eines einheitlichen Bangen erfceinen; und weiter bann als Universalwiffenschaft insofern, als alle vorhandenen Erkenntniffe, welchen Namen fie haben mogen, in bas Syftem aufgenommen und verwoben find, um der Einen Kern-Erkenntniß, der eigentlichen Theologie, zu dienen. Mit biefer Gestalt hat die Scholastif, entsprechend der gleichzeitigen Bildungsstufe ber driftlichen Welt als folder, ihren Sobepunct erreicht. Auch in diesem Abschnitte indessen haben wir wiederum drei Stadien zu unterscheiden. Das erste reicht von Abälard bis Petrus Lombardus (Anfang bis Mitte des zwölften Jahrhunberts), das zweite von Petrus Lombardus bis Albertus M. (Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts), das dritte von Thomas Aquinas bis Duns Scotus (Mitte bes 13. bis Anfang bes 14. Jahrhunderts.). - a) Wie mahrend ber gangen Periode, die wir vorzuführen im Begriffe find, so hat schon in bem ersten Stadium berfelben, vom Anfang bis zur Mitte bes zwölften Jahrhunderts, bie driftliche Wiffenfchaft gablreiche Pfleger gehabt. Die befannteften berfelben find Dbo von Cambran († 1113), Petrus Alphonfi (gleichzeitig mit Dbo), Gilbertus Crisspinus (+ c. 1117), Bilhelm von Champeaux (+ 1121), Guibert ober Gilbert, Abt zu Norigentum († 1124), Godefredus, Abt zu Bendome († 1132), Algerus (+ 1131), Honorius von Autun (gleichzeitig), Silbebert von Tours (+ 1134), Drogo, Cardinal von Oftia († 1138), Petrus Mauritius († 1156), Gilbert von Porrée, Bischof von Poitiers († 1154), Potho (bl. c. 1150), Anselm von Havelberg († 1158), Ffaat von Stella († 1162). Auch der hl. Bernhard († 1152) ift zu nennen, denn wie an Allem, was in der Kirche vorgegangen, fo hat er fich auch an den wiffenschaftlichen Bewegungen, und zwar, wie wir später seben werben, mit entscheidendem Ginfluffe, betheiligt. Alle diefe Manner jedoch, wie noch viele andere, haben mehr nur einzelne Wegenstände behandelt, wie bie Lehre von ber Trinität, ber Sünde, Incarnation, Kirche, von den Sacramenten, besonders dem der Euchariftie, ober bas driftliche Bewußtfein mehr nur nach ber einen ober anbern Seite, 3. B. im Gegensatz gegen bas Judenthum, beleuchtet; und obwohl überall ein umfaffender Blick, mehr oder weniger, zu Tage tritt und zu erkennen gibt, bas wiffenschaftlich gebildete driftliche Bewußtsein fei bamals ein einheitlich organisches, ber Wirklichkeit entsprechend gewesen, so ist doch bei allen hier genannten Scholaftitern ein vollkommener Ausbruck bes gesammten driftlichen Bewußtseins nicht zu Wo fich foldes findet, ift vor Allem Abalard, bann ebenfo Sugo von St. Bictor, auch Robertus Pullenus und Sugo von Rouen, und endlich Detrus Lombardus; und in biefen fofort haben wir vorzugsweise bie Reprafentanten ber driftlichen Wiffenschaft in ber ersten Sälfte bes zwölften Sahrhunderts zu erkennen. Un ber Spige fieht Abalard, ber zum erften Mal ein wiffenschaftliches Syftem gegeben hat, indem bie einzelnen Momente bes driftlichen Bewuftfeins beutlich und entschieden als die nicht nur zusammenhängenden, sondern in einander greifenben Beariffe einer vielgegliederten einheitlichen Erkenntniß erscheinen. Dem Abalard concentrirt sich das gefammte driftliche Bewußtsein in dem Bewußtsein von der Rechtfertigung. Die Rechtfertigung aber vollzieht sich in den drei Acten des Glaubens, der hoffnung und der Liebe. Mithin hat er hieran drei Rategorieen, unter die fich ihm fammtliche Erkenntniffe subsumiren muffen, die ben Inhalt bes driftlichen Bewußt-Der Glaube ift junachst ein intellectueller Act und so muß, wenn feins bilden. von Glauben die Rede ist, eine Erkenntniß des Seienden als Solchen gegeben werben: Gottes, ber Schöpfung, ber Sunde, Incarnation 2c.; weiter fobann enthalt er bie Soffnung in fich, b. b. beffen Object erscheint nicht als einfach seiendes, sondern Gott als für ben Menschen seiend, die Creatur, besonders ber Mensch als zu Gott hinstrebend. Das Object des so beschaffenen Glaubens ist die Kirche und die in ihr vollzogene und vorzugsweise durch die Sacramente vermittelte Rechtfertigung. Abä-Sard hat nicht bestimmt in biefer Beise unterschieden; aber ficherlich hat ihm ein

ähnlicher Gedanke vorgeschwebt, ba er fagt, bie hoffnung fei in bem Glauben entbalten und babe benfelben gur Unterlage. Die Liebe endlich tritt in bem gu Tage. was ber glaubige und gerechtfertigte Menfch felbft zu wirken bat. Go geffaltet fich folgendes Syftem : 1) Erkenntnigtheorie, Princip ber driftlichen Biffenschaft (Glauben und Wissen); 2) Lehre von Gott; 3) Schöpfung; 4) Offenbarung Gottes; 5) Sünde; 6) Erlösung, Incarnation, Person und Werk Christi; 7) Kirche; 8) Sacramente; 9) Moral; 10) bie letten Dinge. Abalard hat biefes Syftem in zwei Geftalten hinterlaffen, die fich aber nur in Betreff ber innern Dialectif, nicht in Betreff ber Anordnung bes Gangen von einander unterfcheiben. In bem Sie et Non bringt er verschiedene, ja icheinbar einander widersprechende Aeußerungen ber bl. Schrift und ber Bater über bie einzelnen Momente bes driftlichen Bewußtseins (im Gangen 158) bei, theile mit theile ohne Andeutung ber Bermittlung, und bietet fo Stoff fur eine gang objective Dialectif bes driftlichen Bewußtseins. ber Introductio ad theologiam aber (bie wir in ber ursprünglichen Korm nicht mehr vollständig, wohl aber in Ueberarbeitungen und Auszugen befigen) vollzieht er folde Dialectit fozusagen auf eigene Kauft b. h. als subjective Dialectit. Go muffen bie beiben genannten Schriften erscheinen als einander gegenseitig erganzend. Welche Bedeutung biefem Umftande gufomme, wird fich im weitern Berlaufe zeigen. Bier genügt die gegebene allgemeine Notig. Das von Abalard gegebene Beispiel mußte um fo mehr Nachahmung finden, als eine berartige Gestaltung ber Theologie langft porbereitet mar. Bei Sugo von St. Bictor begegnet und bereits ein viel vollfommeneres Spftem. Zuerst geht er in ber kleinern Schrift, bie ben Titel Summa Sententiarum führt, ebenso wie Abalard von den drei Begriffen Glaube, Liebe und Hoffnung aus, erklärt aber bann fogleich ben Glauben als bas Fundament ber Liebe und ber hoffnung und bezeichnet sofort als Inhalt bes Glaubens bas Mofterium ber Gottheit und bas ber Incarnation. Demzufolge gestaltet sich ibm bas theologische Syftem auf folgende Weise: 1) Trinität und Incarnation, 2) Erschaffung ber Engel, 3) Erschaffung bes Menschen, 4) bie Sacramente als Mittel gur Biebervereinigung bes Menichen mit Gott; a) bie altteftamentlichen Sacramente, bas Gefet, b) die neuteftamentlichen, die Gnade. In ber fpater verfagten ausführlicheren-Schrift de sacramentis geht Sugo bavon aus, bag er als Stoff ber driftlichen Biffenschaft bie Schöpfung und die Incarnation bezeichnet. Eigentlich, bemerkt er, bildet lettere allein ben Inhalt bes driftlichen Bewußtseins, allein man tann bie Incarnation nicht begreifen ohne von ber Schöpfung und bem ihr Folgenden Renntniß zu befigen. Demgemäß gerfällt bas gange in zwei Bucher. Das erfte bat bas Thatsachliche oder Geschichtliche von dem Anfange der Welt bis zur Incarnation zur Unterlage und gliebert fich auf folgende Beife: 1) Schöpfung ber fichtbaren Belt; 2) Urfache ber Schöpfung überhaupt und insbesondere bes Menschen — Beisheit, Bille, Macht Gottes, Prabeftination; 3) Offenbarung Gottes in ber Creatur, Erkenntnig Gottes; Ginheit, Dreifaltigkeit; 4) Bille Gottes, beffen Berhaltniß zu dem Guten und bem Bofen; 5) Schöpfung ber Engel, ihre Befchaffenheit, ihr Kall; 6) Erschaffung und ursprünglicher Zustand der Menschen; 7) Sünde; 8) Wiederherstellung. Anstalten bagu von Seite Gottes; 9) Berlauf und Gestalt des Rechtfertigungswerkes auf Seite des Menschen: Glaube, Empfang der Sacramente und fittliches Sandeln; 10) ber Glaube; 11) die Sacramente bes Naturgesethes; 12) die Sacramente bes geschriebenen Gesethes (bas Mosaische Geseth). Das zweite Buch stellt die Heilsordnung von der Incarnation an bis zum Ende und zur Bollendung aller Dinge bar und gliedert fich folgendermaßen: 1) bie Incarnation. Person und Werk Christi; 2) die Kirche d. i. die Gesammtheit der Gläubigen als Körper Chrifti. Glied der Kirche fein ift bie Grundbedingung bes Beils. Kirche und Staat; 3) bas Sacrament ber Droination. Priefterthum. Dierarchie; 4) bas Sacrament ber Taufe; 5) Firmung; 6) Cuchariftie; 7) bie Sacramentalien; 8) bas Sacrament ber Ebe: 9) bie Gelübbe; 10) bie Tugenben

und Kehler: 11) bas Sacrament der Buße: 12) bas Sacrament der letzten Delung: 13) bie letten Dinge: Tob, Gericht, Simmel und Solle. - Sierin haben wir nun ein Syftem por uns, bas fowohl in Betreff bes Umfangs als ber Ginheitlichkeit kaum etwas zu munichen übrig läßt. Es mag noch angemerkt werben, bag auch minder bedeutende Gegenstände und Fragen, wie die Einweihung der Rirchen, die kirchliche Rleibung, ber Rirchendienft, Simonie u. bgl. an ben paffenben Orten ihre Erörterung gefunden Bu naberem Berftandniß bes Fortschrittes aber, ben Sugo in ber Biffenschaft gemacht, ift bestimmter zu bemerten, Sugo habe erstens nicht nur wie Abalard erkannt, die Theologie sei die Krone aller Wiffenschaften, sondern bestimmter, fie sei die Centralwiffenschaft, ber alle übrigen zu dienen haben, woraus folgt, baß biefe übrigen fich als Momente in die Eine theologische Wissenschaft einzufügen haben (omnes artes naturales divinae scientiae famulantur, et inferior sapientia recte ordinata ad superiorem conducit. de sacr. Prolog. c. 6). Dem entsprechend hat Hugo bereits mit Entschiedenheit gestrebt, die theologische Wissenschaft zu dem zu gestalten, was fie durch Albertus M. geworden ift, zu einer miffenschaftlichen Encyclopadie, die alle Erkenntniffe in fich faffe, beren Rern aber bas eigentlich Theologische fei (f. d. Art. Sugo). Dem entspricht, daß Sugo zweitens vereinigt hat, was bei Abalard in ben beiden Schriften Sie et Non und Introductio getrennt ift. nämlich bas Siftorische und bas Speculative. Bei Sugo erscheint ber Inhalt bes driftliden Bewußtseins nicht mehr fo in doppelter Gestalt, einerseits als rein Dbjectives, historisch Ueberliefertes, andererfeits als Begriffssystem des subjectiv benkenden Geistes; er vereinigt Beides, indem er sich bei der Formulirung der Begriffe, die ben Inhalt feines Bewußtfeins bilben, allerdings an bas hiftorifc Ueberlieferte, vorzugsweise an die Schriften Augustins, halt, die so gewonnenen Begriffe aber fogleich in fich dergestalt verarbeitet, daß fie die Form von Erzeugnissen seines eigenen Beistes annehmen. Dadurch geschieht, daß ihm eine ebenso kließende Dialectik moglich wird, wie fie fich in ber Introductio findet, ohne daß er barum in Betreff ber Objectivität dem Sic et Non nachftunde. Indeffen tritt diese Objectivität doch nicht flar genug zu Tage. Die vorgelegten Erkenntniffe ober Begriffe find allerbings an die hiftorifden Documente bes driftlichen Bewußtfeins angelebnt; allein biefe Documente find nicht vorgelegt und die gegebenen Begriffe nicht in der Form vorgeführt, die fie in eben jenen Documenten haben. Dieß aber war deghalb geboten, weil nur auf diese Beise die zu veranstaltende Dialectif einen festen Grund und die Garantie empfing, nicht in die Irre zu führen. Auch dieser Forderung wird genügt; Petrus Lombardus ift der Mann, ber bieß wichtige Werk vollbringt. In deffen Sentenzen wird das driftliche Bewußtsein nicht minder als in Abalards Sie et Non in den bestimmten Begriffen vorgeführt, in die es sich in der erften Periode-seiner Gestaltung gekleidet hatte; zugleich ist aber auch nicht minder als bei Sugo eine Bereinigung des Objectiven und des Subjectiven zu Stande gebracht; trog der Objectivität ihrer Gestalt bewegen sich die vorgeführten Begriffe unter der Sand bes Gentenzenmeifters fo frei, fo ungezwungen, wie wenn fie von biefem felbst gestaltet mären. Damit war nun endlich für die weitere Entwicklung ein ficheres bleibendes Fundament gelegt und ein Borbild gegeben, dem die Dialectif folgen konnte ohne Gefahr zu laufen entweder libertinischem Subjectivismus ober ftarrem Objectivismus zu verfallen. Daber bie auf den erften Blid auffallenbe, fast rathselhafte Thatsache, daß die Sentenzen des Lombarden trot der nicht wenigen und nicht geringen Mängel, woran fie sowohl im Ganzen als im Einzelnen leiben, und trot ber Berdachtigungen und Unfeindungen, womit fie geraume Zeit zu kampfen hatten, Jahrhunderte lang allgemeines Schulbuch geblieben find, beren Commentirung kein Theologe unterlaffen durfte, ber fich Geltung verschaffen wollte (f. d. A. Lom bardus). So schließt der Lombarde die erste Entwicklungsstufe des zweiten Abschnittes. Systematisirung war das Losungswort gewesen. Die Glieder des Syftemes aber, bie driftlichen Begriffe ober Erkenntniffe, mußten ebenfo entschieden

in ber Gestalt objectiver Begriffe (ale Inhalt bee firchlichen Bewuftleine), wie als in einander greifende Glieder eines lebendigen und einheitlichen Draanismus (biglectische Begriffsmomente) erscheinen. Während nun bei Abalard biefe beiben Seiten aus einander gehalten und getreunt neben einander bergegangen, bei Sugo aber so vereinigt waren, daß bie eine hinter ber andern zu febr verschwand, treten fie bei Petrus Lombardus gleichmäßig hervor, und damit ift, wie bemertt, ber folgenden Wiffenschaft ein fester Grund und zugleich ein Borbild gegeben. — b) Es ift befannt, mit welch erftaunlicher Energie von jest an bis gum Schluffe bes 13. Sahrhunderts bie Pflege ber Wiffenschaft betrieben worben. Bunachft find wieber Mehrere zu nennen, die fich mit ber Erörterung einzelner Objecte, mit Apologien gegen bie Griechen, Juden und Saretifer (Balbenfer, Albigenfer, Ratharer), Behandlung einzelner Sacramente, namentlich ber Eucharistie, u. bat. beschäftigt Un ber Spige biefer Manner wird billig Johann von Salisbury (+ 1180) aufgeführt, ber fich, mit feiner Bildung ausgeruftet, feiner eigenen wie ber vergangenen Zeit fritisch gegenüber ftellte und nicht wenig zu allgemeiner Drientirung beitrug. Richt minder fritisch, nur nach einer andern Seite, verhalt fich Balter von St. Bictor († 1173), indem er auf die Gefahr hinweist, die mit einseitiger Pflege ber Wiffenschaft, mit einem Biffen um bes Biffens willen, verbunden fei. Rach biefen mogen genannt werden Petrus, B. von Chartres, genannt de Cella († 1187), ein Gefinnungegenoffe Baltere; Sugo Etherianus (c. 1180), von dem wir eine Abhandlung gegen die Griechen und eine andere über bie Unsterblichkeit ber Seele besigen; Edebert († 1185), Benricus († 1189), Moneta aus Cremona (c. 1230), Rainerius Sacco († 1259), die gegen bie Albigenfer, Bernard von Fontcaud und Ermengard, die gegen die Walbenfer geschrieben haben; Balbuin Devonius († 1190), ber bogmatische und ascetische Abhandlungen (Ed. Tissier 1662) hinterlaffen hat; bann noch Walter von Chatillon (c. 1200), ber gegen bie Juden und über bie Trinitat, Bonacurfius, der gegen die Ratharer gefchrieben hat, und endlich Petrus Blefenfis († 1200), von bem wir mehrere Abhandlungen instructio fidei, contra Judaeos, de eucharistia etc. beste (Bibl. Max. Lugd. T. XXIV. p. 911-1463). Als Solche aber, die das Werk ber Systematistrung fortgesett und fo als die eigentlichen Reprafentanten ber bamaligen Biffenfchaft zu gelten haben, find vorzugsweise zu nennen Alain von Lille (Alanus de insulis. + 1203), Petrus von Poitiers († 1205), Wilhelm, Erzbischof von Paris († 1223), Alerander von Sales (+ 1245) und endlich ber, in welchem alle wiffenfchaftlichen Arbeiten jener Zeit wie in einem Brennpuncte gusammenfließen und bas gegenwärtige Entwicklungsftabium jum Abichluß fommt - Albert ber Große (geb. am Ende des zwölften ober zu Anfang des 13. Jahrhunderte, geft. 1280). Man braucht nur die Schriften biefes großen Mannes zu überbliden, um feine Stellung in der Geschichte der Biffenschaft und seine Bedeutung zu erkennen. Erftens hat Albertus Commentare zu beinahe fammtlichen Schriften bes Ariftoteles, zu ben logischen, physischen, metaphysischen, psychologischen, ethischen und politischen, verfaßt. Diefe Commentare fullen vier Folianten (Ausg. von Jammy). Un fie reiben fich, zwei Kolianten fullend, felbsistanbige Raturforschungen (namentlich 26 Bucher de animalibus). hierauf folgen Commentare ju mehreren Theilen ber bl. Schrift (Malmen, fleine Propheten nebst Jeremias und Daniel, bann die Synoptifer und Apocalypfe), in funf Folianten. Nehmen wir bagu brittens noch einzelne Abhandlungen über verschiedene Gegenftande, inebefondere ben Commentar gu ben Schriften bes Dionyfius Areopagita (T. XIII Edit. Jammy), fo haben wir bas Material überblickt, beffen fich Albertus bebienen konnte und bebient hat gur Conftruction eines vollständigen theologischen Systems, und zugleich ift einleuchtend, biefes habe fich zu einer vollständigen Encyclopadie gestalten muffen, bermaßen, daß bas eigentlich Theologische nur ben Kern bes Gangen gebilbet. Albertus hat bieses System

niebergelegt erftens in einem Commentar zu ben Sentenzen bes Lombarden (brei Kolianten füllend), und zweitens in einer felbstftandigen Summa theologiae, die weitläufig angelegt, aber nicht vollendet ift. (Pars I. Tom. XVII. enthält bie Lehre von Gott, Pars II. Tom. XVIII. bie Lehre von ber Creatur bis jur Gunde. Was Tom. XIX. enthält, die Summa de creaturis, scheint eine fruhere Arbeit und beftimmt gewesen zu sein, ber Summa theologica einverleibt zu werben. Das Compendium theologicae veritatis aber, welches in T. XIII. steht, gehort nicht bem Albert, sondern bem fvätern hugo von Strafburg). — Damit hat nun bie Scholaftit ihren Sohepunct erreicht. Wie mit bem 13. Jahrhundert die Belt zu einer Birklichkeit geworden mar, beren fammtliche Momente wesentlich gleicher Weise, nur bas eine mehr, bas andere weniger als Erfcheinungsformen bes Ginen driftlichen Geistes erschienen, so hatten sich nun sämmtliche Erkenntnisse, welchen Namen fie haben mogen, alle Ratur= und alle Geschichtstenntniffe, in ber Theologie con= centrirt, bergestalt, daß sie einerseits geradezu als theologische Erkenntniffe erschie= nen und andererseits als wahre Erkenntnisse nur insofern galten als sie Momente ber Einen theologischen Wissenschaft waren. Dieß ist ber wahre Sinn des Sates. baff bie übrigen Biffenschaften, insbesondere die Philosophie, im Dienfte der Theologie ftehen; und so in seiner wahren Bedeutung erkannt, follte dieser Sat boch wohl nicht anftogig fein. Indeffen muffen wir hiezu eine furze Unmerfung machen. Die Philosophie, beren fich, nach ber vulgaren Ausbrucksweise, Die Scholaftif ju ber Conftruction bes theologischen Syftems und zu ber Umgestaltung ber Doamen in wiffenschaftliche Begriffe bedient, ift die ariftotelische, wenigstens vorzugsmeise. Daran werben wir gerade hier vorzuglich erinnert, wo von Albertus M. Die Rebe Denn gerade unter biefem Scholaftifer und burch ihn ift es, bag bie ariftotelische Philosophie, bisher nur theilweise befannt und benutt, in ihrem gangen Umfang ber driftlichen Welt befannt gemacht, zum Berftandniß gebracht und zugleich als ein Sauptfactor in ben großen wiffenschaftlichen Proceg eingeführt wurde. Guchen wir bie Bedeutung diefer fo oft und fo fehr migverstandenen Thatfache gu erkennen. Sie ergibt fich von felbft, wenn wir bie Sache beim rechten Namen nennen. Scholaftiter fonnten nicht vermeiben, nebft bialectifcher Fertigfeit im Allgemeinen beffimmter philosophische Erfenntnif ber gesammten creaturlichen Birflichfeit, bes Menichen vor Allem, bann aber nicht minber auch ber Ratur fowie ber unmittelbaren Lebenssphären bes Menschen, ber politischen und focialen Berhaltniffe, gu erftreben; nicht nur wurden fie hiezu durch die Theologie als folche getrieben, inwiefern Erfenntniß Gottes ftets Erfenntnig ber Creatur in und aus Gott, alfo philosophische Erkenntuiß berselben im Gefolge hat, sondern es war auch umge= kehrt bie Bollziehung ber theologischen Erkenntniß als solcher von einer Erkenntniß der Creatur in der angegebenen Beise abhängig. In der Bildung solcher philofophischen Erkenntniß nun ber Belt und bes Beltlichen haben sich die Scholaftifer an Aristoteles angelehnt und zwar gerade von Albertus M. an in foldem Umfange und in foldem Grade, daß alle nichtaristotelischen Gedanken, sowohl bie etwa von andern Philosophen entlehnten als die selbsterzeugten, fast bis zum Berschwinden in den Hintergrund traten. Auf diese Thatsache hat man theils all= gemein gehaltene Borwurfe gegen die Scholaftit, theils die Behauptung gegrundet, biese sei weiter nichts als aristotelische Philosophie, mit driftlichen Dogmen vermifcht. Diefe Behauptung bat in allem bisher Borgetragenen genugende Burdigung gefunden; wir brauchen uns hier nicht langer babei aufzuhalten. Jenen Bormurfen aber genügt bie Frage entgegen zu ftellen: an wen hatten fich benn bie Scholaftifer in ihren rein philosophischen Forschungen eber anschließen, von wem eber lernen follen als von Aristoteles? Ift benn nicht Aristoteles eminent und unbestritten ber erste Repräsentant der Naturphilosophie? Dder hätten die Scholastiker überhaupt alle früheren Erzeugniffe bes philosophirenden Beiftes ignoriren sollen, um Spinnen gleich lediglich aus sich felbst Gedanken zu ziehen? Sie waren vernünftiger; sie

baben gewußt, bag von allen Producten bes menichlichen Beiftes feines nuglos, bak alles einmal Birfliche fur immer bleibend und in ber Biffenschaft ber Gratere ftets angewiesen fei, fich auf die Schultern ber Früheren zu ftellen. Allerbings reichte gur Conftruction bes von ber Scholaftif angestrebten theologischen Sustems eine philosophische Erkenntniß ber Dinge nicht aus, wie fie theils von Ariftoteles geboten theils unter feiner Leitung zu gewinnen war. Abgefeben davon, daß bem Ariftoteles wie dem gangen Beidenthum die gefammte Birklichfeit in der Natur (im engern Sinne) aufgegangen und fammtliche Begriffe feiner Philosophie lediglich Naturkategorien waren, davon also abgesehen, so erforderte jene Conftruction ebenso philosophische Erkenntnif ber Geschichte wie ber Natur. Aber Die Scholaftiter baben in Bahrheit auch jur Geminnung biefer Kenntniß gethan, mas in ihrer Macht ge-3hr hieher bezügliches Streben ift freilich febr beschränkt und wenig mit Erfolg gefront gewesen; Die Weltchronifen, Die ihnen ju Gebote flunden, maren wenig geeignet, ihnen einen Ginblid in den Bang der Weltgeschichte, in den Busammenhang sammtlicher Ereigniffe zu gewähren, wie er nothig ift, um bas Chriftenthum in feiner welthiftorischen Stellung zu begreifen und von bier aus den driftlichen Glauben por ber Bernunft ju rechtfertigen. Allein bag berartige Geschichtstenntniß bem driftlichen Theologen unentbehrlich fei, biese Ginfict tann man ben Scholaftifern nicht abfprechen; es ift befondere in ihren exegetischen Arbeiten. baß fich hieher bezügliche Gedanken und Erörterungen finden. Man mußte fich auch wundern, wenn bem nicht fo mare, benn fie hatten ja Augustinus de civitate Dei por sich. Doch kehren wir zu unserer Darstellung zurück. Die Scholaftik hat von Anfang an gestrebt, theologisches System als Universalwiffenschaft in dem oben angegebenen Sinn zu werden; und zum erften Dal tritt uns diese Gestalt in ber Bollendung, die überhaupt im Mittelalter möglich war, entgegen bei Albert dem Großen. Dieß ist die Bedeutung Alberts. — c) Die Erhaltung der Scholastif auf ber durch Albert erstiegenen Sobe bildet bas britte Stadium bes zweiten Abschnittes. Die großen Manner biefer Zeit find bekannt: Bonaventura, Thomas von Mquin, auch Bincentius von Beauvais, Sugo, Dominicaner zu Strafburg, beffen Compendium theol. veritatis bem Albert M., auch bem Bonaventura jugefdrieben worden und unter beren Berfen gebruckt ift; ferner Beinrich von Bent († 1293) und Richardus Mediavilla († 1300), und endlich, die Reihe Schließend Johannes Duns Scotus († 1308). Da über biefe Trager ber driftlichen Wiffenschaft in eigenen Artifeln gehandelt wird, glauben wir uns bier nicht babei aufhalten zu follen; wenige Andeutungen werden genügen. Es tritt uns jest bie Scholastif in der Gestalt entgegen, nach der sie von Anfang an gestrebt und Die sie vollständig burch Albert d. Gr. empfangen; fie ift Theologie, diese aber Uni= versalwissenschaft. Thomas und Scotus werfen die Frage auf, wozu die Theologie biene, da boch die gesammte Wirklichfeit, nicht nur die Creatur, sondern auch Gott, in andern Wiffenschaften erforscht und erkannt werde, und beantworten biefelbe mit ber Erklärung, es genuge nicht, daß Gott und die von Gott geschaffenen Dinge mittelft ber naturlichen Bernunft, lumine naturali intellectus, erkannt werden, benn theils fei die menschliche Bernunft überhaupt dem Jrrthum unterworfen, theils vermögen wenige Menfchen philosophisch zu erkennen, theils und jedenfalls erkenne bie sich selbst überlassene Bernunft nicht den ersten Grund und das lette Ziel der Dinge; eine durchaus mahre und fichere und zugleich allgemeine und fo überhaupt befriebigende Erkenntniß konne mithin nur baburch zu Stande fommen, daß wir uns bei unferm Erkennen auf göttliche Offenbarung flügen, mit andern Borten badurch, daß Gott uns seine eigene Erkenntniß, sowohl seiner selbst als ber von ihm geschaffenen Dinge mittheile. Auf folche Weise aber erkennen wir in ber Theologie. Mithin erscheine diese als unentbehrliche Wiffenschaft (Thom. Sum. I. 1, 1; Scot. Prolog. Quaest. I.). Hiernach hat die Theologie ganz benfelben Inhalt als die übrigen Biffenichaften gufammen; junachst erfennt fie nur auf andere Beise, bann aber

freilich eben barum, wie namentlich Scotus bervorhebt, auch mehr und infofern Unberes als bie übrigen Wiffenschaften. Auf baffelbe Resultat kommen unfere Theologen von ber Frage aus, mit welchem Rechte fragliche Wiffenschaft Theologie genannt werbe, ba boch nicht allein Gott, sondern auch die gefammte Creatur ihr Dbiect fei. Gie beantworten nämlich biefe Frage babin: fragliche Biffenschaft fei Theologie zu nennen nicht nur barum, weil fie gottliche Offenbarung gur Borausfegung und zur Unterlage habe, fondern auch barum, weil in ihr bie Creatur nicht als folche, fondern in ihrer Beziehung zu Gott, als durch Gott gewordene und gu Gott gurudfehrende erkannt werden wolle. Dag Bonaventura Diefelbe Unschauung gehabt habe, zeigt icon ber Titel, ben er einer feiner fleinern Schriften gegeben: de reductione artium ad theologiam. Nicht minder aber auch bie übrigen gleichzeitigen Theologen, die wir noch genannt. In wie weit fie aber die Aufgabe gelost haben, bie fie fich fo gestellt, tann hier nicht naber bargethan werben, bas murbe ein eigenes Buch erfordern. Dag Thomas und Scotus Die übrigen weit übertroffen. ift bekannt und anerkannt. Man darf aber wohl behaupten, daß fie ihre Aufgabe auch an fich in hobem Grabe befriedigend gelost haben. Bas fie biezu befähigte, ift bieß, baß fie eine fo umfaffende und grundliche Renntnig der ariftotelischen Philosophie besagen, wie tein Underer, mabrend fie zugleich auch in treuem und feffent Unschluß an bas firchliche Bewußtsein feinem Undern nachgeftanden. Bar ihnen burch jenes genaue Erkenntnig bes Geschaffenen an und fur fich ermöglicht, burch biefes aber Ertenntniß Gottes und bes Beschaffenen aus und in Gott gesichert, fo haben auch, und gerade dieß ist die Sauptsache, diese beiden Erkenntnisse einander gegenseitig unterftust und geforbert. Recht gut fagt Ritter in Betreff ber bier in Frage ftehenden Leiftung ber Scholastif in ihrer Bluthezeit, es sei keineswegs mabr. was oft angenommen werbe, daß in ben Systemen bes 13. Jahrhunderts nichts weiter vorliege, als eine Uebung des Scharffinns und fuhner Gewandtheit im foftematifchen Gewebe. Sollte man aber barüber auch zweifeln konnen, fo vermoge fich boch Niemand, ber bie Systeme biefer Zeit kenne, zu verhehlen, daß kein folgendes Beitalter fie an icarfer Ausprägung metaphysischer Berknüpfungen übertroffen babe. "Bielmehr, fest er bei, muffen wir fagen, alle folgenden Zeiten haben in metaphysischer Richtung fast nur die Bruchstücke der alten, halb vergessenen Ueberlie= ferungen aus dem 13. Jahrhundert hie und da wieder hervorgezogen und auf neue Aufgaben angewendet, welche physische und ethische Untersuchungen berbeigeführt hatten" (Gefch. b. Phil. VIII. 522). — Andererseits aber ift auch nichts leichter als einzusehen, die Scholaftit habe sich auf ber Bobe, die sie um die Mitte bes 13. Jahrhunderts erftiegen, nicht lange erhalten konnen. Erftens erfordert nicht nur bie Conftruction, fondern auch ichon die Erhaltung eines theologischen Syftems der bezeichneten Art einen Umfang von Kenntnissen und eine Kraft des Geistes, wie fie wenigen Menfchen zu Gebote fteben. Man überblicke bie Syfteme ber angeführten Manner: bieselben find fo großartig und zugleich so wohlgebaut, zum Theil auch - namentlich gilt dieß von Thomas und Bonaventura - fo fcon geftaltet, baß man nicht anders fann als überzeugt fein, beren Trager gehören zu jenen feltenen Menschen, beren jedes Jahrhundert nur etliche hervorzubringen pflegt, und bemgemäß darf man faum erwarten, daß fich fobald wieber Beifter finden werben, bie im Stande feien, das System als ausgebildetes auch nur ju tragen und jusammenzuhalten. Nach großen schaffenden Geistern pflegen Lerner, fogenannte Un= hanger eines Syftems, zu tommen; unter ben Sanden folder Leute aber, bie in ber Regel ebeuso eingebildet wie geiftlos und beschränkt find, erstirbt der Geift, erstar= ren feine Formen, wird das wiffenschaftliche System zur Mumie. Zweitens nachbem, wie wir gesehen, zwischen theologischem und nichttheologischem (philosophischem) Biffen fo unterschieden worden, daß jenes nur als anders entstandenes und sofort erweitertes, dieses mithin nicht als unwahres, sondern nur als minder vollkommenes erfchien, fo mußte man fich wundern wenn es nicht 1) Solche gegeben hatte, Die

fich mit philosophischem, und 2) Andere bie fich mit rein theologischem Wiffen begnügten, Bene fich nicht fummernd um die Offenbarung und bie vermittelft berfelben au bewirkende Erweiterung bes Wiffens, Diese nicht bemuht, bas burch bie Offenbarung gewonnene Wiffen burch philosophische Forschungen zu begrifflichem Wiffen auszubilben. Es bat an ben Ginen und ben Andern zu feiner Zeit gefehlt. Jest aber war das Bervortreten beiber Ginfeitigkeiten und Befestigung berfelben ju einem Gegenfage mehr als irgend juvor unvermeidlich, weil nicht nur Bufammenbaltung bes Gangen, wie es von ben großen Scholaftifern als metaphyfifch-theologifches Syftem geschaffen war, außerft ichwierig und Wenigen möglich, fonbern auch bie eine wie die andere ber genannten Ginseitigfeiten auf's bestimmtefte vorbereitet mar. bie philosophische durch die Erstarfung, die in den vollzogenen metaphysischen Urbeiten bem philosophirenden Beift geworden, bie theologische burch die Syftematifirung, welche die Dogmen (bie burch Offenbarung erkannten Bahrheiten) in ein Ganzes gebracht und als einheitliche und in einander greifende Glieder hatte erkennen laffen. Man glaubt nämlich leicht und häufig, es fei ben wiffenschaftlichen Anforberungen volles Benuge geschehen, wenn man fuftematifch ertennt, Die erfannten Wahrheiten nur nicht sporadisch im Bewußtsein hat. Da endlich brittens bier wie bort, sowohl bei ben soeben angebeuteten einseitigen Theologen, als bei Denjenigen, bie etwa ben Bersuch machten, Die Systeme bes 13. Jahrhunderts unversehrt gu erhalten und den folgenden Zeiten zu überliefern, die Theologie fich unvermeiblich zu einem tobten Spfieme gestaltet, ein Stelet von fertigen Rategorien, von fiarren Formeln wird, fo tann nicht fehlen, daß fich Biele von der wiffenschaftlichen Theologie geradezu losfagen, um bas driftliche Bewußtfein auf irgend eine andere Beife. wenn nur fo zu pflegen, daß es lebendig und belebend fei und insbesondere bem Bolle fruchtbringend mitgetheilt werde. Das gibt bann ben Gegensat von wiffenichaftlichen und unwiffenschaftlichen Theologen, welch lettere theile als Myftifer, theils als Asceten, theils überhaupt als practifche Lehrer bes Chriftenthums erfchei-Mit bem Bervortreten Diefer Wegenfage nun beginnt Die Scholaftif in einen Auflösungsproceg einzugeben, ber fich, unaufhaltsam durch bas 14. und 15. Sahrhundert hindurch zieht und im 16. fich damit vollendet, daß es in weiten Rreisen subjectiven Meinungen gelingt, fich gegen das firchliche Bewußtfein geltend au machen. - 3) Damit haben wir ben britten Abichnitt ber Scholaftif angedeutet. Suchen wir benfelben in feiner bestimmten Gestalt furz vorzuführen. Die angebeuteten Gegenfage bilben bie Stadien deffelben, b. h. die Phasen, burch welche hindurch die Auflösung der Scholastik gegangen ift. Der erste (theologisches und philosophisches Wiffen) gebort bem 14., ber zweite (wiffenschaftliche und unwiffenschaftliche Theologie) bem 15., ber britte eudlich (fubjectiv haretisches und objectiv tirchliches Bewußtsein) dem 16. Jahrhundert. Dieß ist jedoch nicht ftreng chronologisch zu nehmen. Der erfte ber genannten Gegenfate beschränkt fich nicht auf bas 14. Jahrhundert, sondern reicht in das 15., fogar in das 16. hinein, ja erft in biefem kommt er zur Bollendung; ber zweite aber beginnt bereits im 14. und reicht vorwärts gleichfalls in bas 16. hinein; im 15. ift er nur bas Borberrschende und am meiften ausgebildet. Dicht minder hat auch ber britte langft, bereits im 14., heftiger im 15. Jahrhundert hervorzutreten gesucht; nur ist es ihm erst im 16. gelungen fich zu befestigen. — a) Das Erste also ift bie Lösung ber Bereinigung, welche bie auf Offenbarung gegründete und bie ohne folden Grund gebildete Erfenntniß eingegangen hatten. Golde Losung ift bereits burch Roger Baco und Raimundus Lullus nicht bloß eingeleitet, fondern bis auf einen gewiffen Grad auch ichon vollzogen. Man pflegt von biefen Mannern als eine Eigenthumlichkeit hervorzuheben, daß sie, unzufrieden mit dem Zustand ber Wiffenschaft ihrer Zeit, auf Pflege des Natur- und Sprachfludiums, und zwar, was die Hauptsache, nach einer neuen Methode, gedrungen, daß sie namentlich das Naturftudium auf Erfahrung, auf Experimente zu bafiren geftrebt baben (f. bie Art.). Dieß ift gang

richtig. In der That aber liegt hierin die Forderung, daß das Creaturliche nicht blog, wie in ber Scholaftit gefcheben, in feiner Beziehung zu Gott und mit Berudfichtigung bes etwa barüber Geoffenbarten, sondern gunachft und vorzugsweise an und für fich und ohne Berudfichtigung ber Offenbarung ober irgend einer Auctoritat erforscht und erkannt werbe. Damit find zwei Biffenschaften geforbert, die, von einander unabhängig und getrennt, nur in gegenseitige Beziehung gesett und in ihren Resultaten mit einander verglichen werben konnen. Ueberblicken wir bie Literatur ber folgenden Zeit, fo feben wir bie Forberung erfüllt. Was uns begegnet, find zwei neben einander ber laufende Reihen wiffenschaftlicher Leiftungen. Die erfte Reibe bilben rein theologische Arbeiten, aus benen ber philosophische Geift entwichen ift und die taum etwas anderes find als Wiederholungen des früher Geschaffenen: wobei felbstverftandlich Breittretung ber alten fernhaften Erorterungen, minutiofe und in's Unendliche gebende Diftinctionen, Divisionen und Quaftionen, maß- und gabllofe Spigfindigfeiten fammt allem, mas hiemit im Zusammenhange fieht, unvermeiblich gewesen; überall wo ber Geift ber mahren Wiffenschaft erstorben, wo an bie Stelle selbstständigen Schaffens und Bilbens bloges Lernen, Nachahmen und Nachreben getreten ift, tommt Derartiges, wie als Surrogat ber verloren gegangenen wahren Wiffenschaftlichkeit, zu Tage. Die meiften bieser Arbeiten find Commentare gu ben Sentengen bes Lombarben; ber Urt. Lombarbus hat fie ziemlich vollftanbig aufgeführt; auch zu ben Summen bes Thomas ober Scotus, ober auch Compendien nach ber einen ober andern biefer Summen bearbeitet; es fann kein Intereffe haben sie zu nennen. Auch die Summae casuum conscientiae, wie von Monaldus, Bartholomaus de s. concordia (c. 1340) 2c. gehören hieher. Aber auch bie Schriften selbstständiger und gelehrter Theologen, wie bes Beinrich von Brie († 1356 zu Erfurt), bes Rainerius (Berfaffer ber Pantheologia um 1340), bes Petrus d'Ailly (+ 1425), Alphonfus Toftatus (+ 1455), Antoninus (+ 1459), Joh. Turrecremata († 1468), Dionyfius von Leewis († 1471) tragen mehr ober weniger ben bezeichneten Charafter. Nicolaus von Cufa (f. d. A.) ift wohl ber Ginzige, ber ben großen Geistern bes 13. Jahrhunderts gleich zu achten. Daß ihm aber nicht habe gelingen konnen, die bereits weit gediehene Auflosung zu bemmen, die auseinander gegangenen Elemente wieder zu vereinigen, braucht faum bemerkt zu werben. — Neben der vorgeführten theologischen Wiffenschaft geht vom Anfang des 13. Jahrhunderts an eine nichttheologische einher — in mehrsacher Gestalt. Zuerst bringt fich in bem fogen. Nominalismus, beffen hauptvertreter Bilb. Durand von Pourcain, Bilh. Decam (f. biefe A.) und ber fpatere Joh. Buridan find, die Anschauung zur Geltung, baß eine nicht auf Offenbarung gegrundete Erkenntniß ber Dinge nicht nur berechtigt, sondern fogar, streng genommen, allein wahre Erkenntniß sei. Es wird weiter unten vom Nominalismus ausführlicher die Rede sein. Hier ist nur soviel beizubringen als zur Erläuterung des soeben ausge= sprochenen Gedankens nothig ist. Der Nominalismus äußerlich angesehen behauptet die Realität der Einzelbegriffe und läugnet die Realität der Allgemeinbegriffe (Art- und Gattungsbegriffe). Was heißt das? Damit ist ganz einfach wenn nicht geradezu die Realität der Dinge in Gott (göttliche Weltgedanken), so doch die Erkennbarkeit derfelben in und aus Gott in Abrede gestellt und behauptet, jedes Ding laffe fich nur als biefes bestimmte Ding, welches es gerade ift, erkennen und mithin wissenschaftlich auch nur in dieser Einzelheit als Wirklichkeit anerkennen. Was über das  $au o \delta arepsilon = au t$  hinausliegt, muß als Abstractum gelten; jedenfalls kann deffen Realität nicht nachgewiesen werden. Daraus folgt, die Wissenschaft sei wesentlich und ausschließlich Experimentalwissenschaft, und nur Experimentalerkenntniß wahre Erkenntniß. Damit aber ift von felbst bas bisher von der Scholastik befolgte Berfahren verworfen, einerseits die prasente Wirklichkeit aus Gott und andererseits ebenso Gott aus dieser Wirklichkeit als dem von Gott Geschaffenen zu erkennen oder, was daffelbe ift, die auf Offenbarung gegründete Erkenntniß durch fogen. Vernunfterkenntniß

und ebenso biese burch jene zu ergangen und zu vervollständigen. Gott und bas Berbaltnif ber Creatur ju Gott konnen nur burch gottliche Offenbarung erkannt werben und bei biefer Dffenbarungserkenntnif ober biefem gläubigen Biffen hat man einfach fteben zu bleiben; bas Creaturliche aber betreffend so hat man fich mit ber Erkenntniß beffelben zu begnügen, welche die Erfahrung an die Sand gibt (bie immer Wahrnehmung von Ginzelnem ift). Damit find die bisberigen beiben Domente ber einen theologischen Erkenntniß zu zwei in sich abgeschloffenen und von einander getrennten Erfenntniffen geworden. Dieg ift nun bas Wefentliche bes Mominalismus soweit er hier in Betracht fommt. Durand und Dccam haben bie ermähnte Trennung mehr erft theoretisch gefordert, Buridan dagegen bereits in ber Nicht minder ber gleichzeitige Balter Burleigh fowie Wirflichkeit vollzogen. auch, wie es scheint, Johannes Canonicus, ein Schuler bes Scotus; und es wird von nun an Biele gegeben haben, die fich fo allgemein wiffenschaftlich ober philosophisch beschäftigten ohne bie Offenbarung und die auf die Offenbarung gegrundete Rirchenlehre zu berudfichtigen. Dabei leuchtet ein, daß berartige Pflege ber Wiffenschaft nicht gerade Nominalismus erforderte. Nur zu Anfang mußte bie ber Dffenbarungerfenntnif gegenüber gestellte Experimentalerfenntnif um bes Gegenfates willen nominalistisch gestaltet fein. War aber einmal ber Anfang gemacht, fo konnten Realisten eben fo gut als Nominalisten rein natürliche ober philosophische Erfenntniß zu ichaffen fuchen. Gin glangendes Beispiel beffen bietet Raimund pon Sabunde gegen die Mitte bes 15. Jahrhunderts (f. b. A.). Nicht minder aber muß doch auch einleuchten, daß im Allgemeinen die Anhanger ber bargeftellten Trennung, nicht minder bie theologischen als die philosophischen, mehr zum Rominalismus haben geneigt fein muffen - fcon um bes Gegenfages willen, benn bie philosophisch ausgebildete Offenbarungslebre ift wesentlich realistische Metaphysit und mithin muß, was einen vollkommenen Begenfat gegen fie bilben foll, eber als nominalistifch experimentale benn als realistifch metaphysische Weltanichauung auftreten. Bollendet aber wurde die hiemit charafterisirte Trennung ber ehemals vereinigten Erkenntnisse von der Plitte des 15. Jahrhunderts an, in Kolge der sogen. Renaissance. Jest nämlich hat sich balb in weiten Areisen geradezu beibnische Weltanschauung ber chriftlichen gegenüber gestellt, wie bas Product ber rein naturlichen einem Producte ber burch gottliche Offenbarung erleuchteten Bernunft. -Schon von Anfang an, nachdem bie fo beschaffene Trennung eingeleitet, befonders aber jest nachdem fie vollendet war, mußte die Frage aufgeworfen werden: wie, wenn bie beiberseitigen Erkenntniffe einander wiberfprechen? Diese Frage kann man breifach beantworten: 1) trot foldem etwaigen Widerspruche ift an dem festzuhalten, was bie Offenbarung lehrt; 2) ber Offenbarungsglaube ift vielmehr umgefehrt nach ber Ginficht ber Bernunft zu corrigiren; 3) beides fann gleich mahr fein, bas Gine philosophisch, das Andere theologisch. Die erste Antwort wurde nicht nur von ben Theologen im engern Sinne, fondern auch von den genannten Rominaliften gegeben, obwohl freilich lettere, vorzugsweise Decam, bereits sehr geneigt waren, ihre Meinungen troß dem Widerspruche beizubehalten, ben fie gegen die im kirchlichen Bewußtsein vorliegende Offenbarungslehre bilben mochten. Die zweite Antwort ift Häresie und wurde birect von Niemanden, und auch indirect, nämlich unter ber Korm "nicht die Rirche, sondern ich weiß, was geoffenbart und wie die Offenbarung zu verstehen sei," fehr vereinzelt, vollkommen entschieden erft im 16. Jahrhundert gegeben. Eben befihalb aber, weil man bie häretische Antwort noch nicht wagte, verfielen Einzelne auf das Dritte, auf die Annahme zweier Bahrheiten, die einander gegenfeitig aufheben und bennoch Bahrheiten fein follen. Sievon wird weiter unten etwas eingänglicher die Rede fein muffen. — b) Mit ber fo gestalteten Trennung des Philosophischen und Theologischen, die das erfte Moment in dem Auflofungeproces ber Scholaftit bildet, hangt enge zusammen die Trennung bes fogen. Theoretischen und Practischen ber Theologie, eine Trennung die als bas zweite

Moment in jenem Auflosungsprocesse zu bezeichnen ift. Der Gegensat von Theorie und Praxis zieht fich wie durch die gange Weltgeschichte fo auch durch die Geschichte ber Scholaftit hindurch, und zwar nicht nur im Allgemeinen als Wegenfag von Wiffenschaft und Leben, sondern auch in der Wiffenschaft als folder als Gegenfat eines Korfchens und Wiffens um bes Sandelns und einer Erkenntniß um ber Grkenntniß willen, d. h. die einen Scholafliker haben fich das driftlich kirchliche Bewußtsein angeeignet mehr um es für fich und andere zur Duelle eines gottgeeinigten Lebens zu machen, die andern aber mehr um es benfend zu burchdringen und als wiffenschaftlich erkanntes zu befigen. Daraus hat man einen Gegenfag von Muftifern und Scholaftifern gemacht. Diefe Benennung ift nicht richtig, benn nicht geber ber die Mustit versteht und liebt, ift schon selbst Mustifer. Roch weniger barf man ohne Beiteres Jeden, der bas driftliche Bewußtsein in bem Leben auszuprägen bestrebt ift ober gar den Theologen, der sich vorzugsweise dem Practischen zuwendet. als Moftifer bezeichnen. (S. b. Urt. Muftif.) Bir haben uns im Allgemeinen barauf zu beschränken, jenen Gegenfat als Gegenfat von Theorie und Praxis zu bezeichnen. Aber auch fo beftebt er als ftrenger Wegenfat ober als Wegenfat im eigentlichen Sinne bis in das 14. Jahrhundert hinein nirgends. Gerade bieß ift das Wesentliche der Scholastif, practische Tendenz und wissenschaftliche Theorie in sich zu vereinigen. Worin sich in dieser hinsicht einzelne Scholaftiker von einander unterscheiben, ift nur bieg, daß bier bas Gine, bort bas Undere vorherricht. betrachte bie ftartften ber hieher bezüglichen Gegenfage, wie fie erstmals im zwölften Jahrhundert zu Tage treten (denn vorher findet fich eine berartige Gegenfählichkeit ohnehin nirgends). Auf ber einen Seite feben wir Bernhard, Wilhelm von Thierry, Hugo, Richard und Walter von St. Victor, auf der andern Abalard, Gilbert von Poitiers (Porretanus), Petrus Lombardus und Peter von Poitiers (die von Walter Bictorinus fogen. 4 Labyrinthe). Daß nun ein Unterschied zwischen ben Unschauungen ber einen und ber andern Reibe bestebe, wer wollte es in Abrede stellen? Aber derfelbe liegt nicht barin, baf bie Einen der genannten Theologen Myslifer, die Andern Scholastifer, auch nicht einmal darin, daß die Einen dem Practischen, die Andern dem Theoretischen ausschließlich zugewandt gewesen, sondern nur in einem Mehr und Weniger bes Einen und An-Bernhard hat allerdings nicht nur das mystische Leben verstanden und geliebt. fondern ift felbst Mystifer, vollendeter Mystifer gewesen und hat feinem gangen Leben, aller feiner Thatigfeit, feinen andern 3med gefest als ben driftlichen Geift in fich und Andern zu pflanzen und zu pflegen. Aber war er darum der Wiffen= schaft fremd oder gar feind? Er war Gegner des Abalard und bes Gilbert. Aber wogegen er aufgetreten, ift ja nicht die Wiffenschaft, sondern find die Irrthumer biefer Männer; was er namentlich an Abalard ganz allgemein verdammt, ift nicht beffen Dialectif, sondern dessen hochmuth. Daffelbe gilt, wenn auch nicht in gleichem Grabe, von seinem Biographen Wilhelm von Thierry. Sugo und Richard aber, glangen nicht biefe beiben fogen. Myftifer als Sterne erfter Broge in ben Reiben berer, die die christliche Wissenschaft rein theoretisch gepflegt? Aber auch selbst Walter betreffend ift die vulgare Unnahme feineswegs fo ohne Beiteres zuzulaffen, wie es icheinen könnte. Hört man freilich, er habe ein Buch gegen die 4 Labyrinthe Krankreichs gefchrieben und unter biefen Labyrinthen bie bamals berühmteften Manner ber Wissenschaft verstanden, so kann man meinen, eines weiteren Zeugnisses nicht zu bedürfen. Allein, ist benn nicht folche Kritit auch selbst wissenschaftliche Arbeit, und kann nicht Einer gegen jene 4 Männer opponirend auftreten und ihr ganzes Beginnen für verderblich halten, ohne barum ein Feind der Biffenschaft zu fein? Man übersehe nicht die Blößen, die fich die genannten Manner gegeben. Ganz ebenfo verhalt es fich auch auf der andern Seite. Um Abalard fur einen rein theoretischen und kalten Berstandesmenschen zu halten und den fogen. Mustikern als Gegentheil gegenüber zu ftellen, muß man nichts wiffen ober abfehen von feinem

fraftigen und mit Opfern verbundenen Gingreifen in bas leben und feine Seite gelefen haben von ben warmen, begeifterten, von tiefem Gefühle burchbrungenen Briefen , die er an Beloife, nicht an bie einft fleischlich geliebte Gattin, fonbern an bie in Chrifto geliebte Schwefter, an die fromme Aebtiffin Beloife geschrieben bat. Mein, Abalard mar nicht falter Berftanbesmenich. Es mag unter ben fogen. Dyftifern viele geben, die nicht von fo warmem tiefem Befühle, wie er, befeelt find, einem Gefühle, das fich nicht blog in den Briefen an Beloife, fondern auch in anbern Schriften, namentlich in bem Commentar jum Romerbrief und in ben Prebigten oft und beutlich genug ausbruckt. Allerdings in ben eigentlich wiffenschaftlichen Schriften Abalards herrscht die Logit und zwar eine ftrenge Logit. Aber an biefen Schriften feben mir eben nur bie eine Seite bes Mannes; wollen wir über ibn urtheilen, fo durfen wir die andern nicht übersehen. Bas ben Lombarben und Gilbert Porretanus betrifft, so muß uns ichon bie Thatfache, daß fie Bischöfe gewesen, bie Annahme nabe legen, wir haben in ihren Schriften nicht ben Ausbruck ihres ganzen Wesens zu erkennen. Ueberdieß enthält die Schrift des Gilbert deffen, was man bei Andern myftisch nennt, im Ueberfluß. (Sie ift neuerdings wieder gedruckt bei Migne Patrolog, T. 64. — Opp. Boetii — p. 1247—1412). Bon Vetrus von Poitiers weiß man zu wenig, um in fraglicher Beziehung über ihn urtheilen gu konnen. — Daß im 13. Sabrbundert fraglicher Gegenfag bestanden babe, behaupten auch felbst Jene nicht, welche fonft ibn überall erblicken. Wohl nennt man ben hl. Bonaventura Muftifer. Allein babei muß man fürs Erfte zugeben, bag er boch auch, und zwar in gleichem Grabe, Scholaftifer gewesen - und mahrlich bamit gibt man im Anblick bes Commentares zu ben Sentenzen, des Centiloquium und Breviloquium nicht zu viel zu — und fürs Andere weiß man ihm Niemanden als Scholastifer entgegenzustellen, benn bas Mystische, bas man an ihm erblickt, bie Barme, Krifche und Lebendigkeit der Biffenschaft, die practische, ascetische, fromme und allerdings auch nicht felten eigentlich myftische Erfaffung und Behandlung des driftlichen Bewußtseins, das findet sich auch, wenn gleich in geringerer Ausbehnung und weniger ausgebildet, bei seinen großen Zeitgenoffen. Ferner ftellt man, sogar mit großem Nachbruck, Thomas und Scotus einander gegenüber wie Theoretiter und Practifer. Daran ift etwas, aber febr wenig. In ben allgemeinen Erklärungen nämlich über ben Zweck ber Theologie, hebt Thomas mehr bas Theoretische, Scotus mehr bas Practifche hervor. Darans hat man einen fchroffen Gegenfat gebilbet. Allerdings hat hiezu Scotus felbft Anlag gegeben, indem er in der Qu. IV. bes Prologus gewohnter Beife großen garm macht über eine Differeng, Die zwifchen ihm und Thomas bestehe. Allein fürs Erste tritt in der Wissenschaft selbst folche Differenz kaum irgendwo zu Tage und fürs Andere widerspricht mit jener Erklärung Scotus sich selbst, indem er anderwärts (in Sentt. IV. D. 14. qu. 3 n. 4.) nicht umbin fann, einzelne theologische Gate für propositiones speculativae gu erflaren. Die Bahrheit ift, daß im 13. Jahrhundert wie die Bereinigung ber scholaftischen Elemente überhaupt, so auch die Bereinigung des Practischen und des Theoretischen in der Behandlung des driftlichen Bewußtseins den Sobepunct erreicht hat. Erft vom 14. Jahrhundert an, nachdem die Auflosung der Scholaftit überhaupt, bas Auseinanderfallen der sie constituirenden Elemente, begonnen hatte, fing auch die hier in Frage ftehende Bereinigung an, sich aufzulösen; und nun begegnen wir einer Reihe von Mannern, Die fich ber ichulgemagen, b. h. ftreng wiffenichaftlichen ober spftematischen Theologie ferne haltend, bas driftliche Bewußtsein möglichft ausschließlich practisch, ascetisch, mystisch behandeln und so auf das Bolt heilsam einzuwirken suchen. Der Grund bieser Thatsache ist bereits angegeben. Die Manner aber, die hieher gehören, größtentheils Prediger, find ber Mehrzahl nach aller Belt bekannt: Meister Edhart († c. 1325), Joh. Tauler († 1361), Heinrich Suso († 1363), Joh. Ruysbrock († 1381), Raym. Jordanis (c. 1380), Beinrich von Beffen (de Hassia) († 1397), Berardus, ein Clerifer bes

gemeinsch. Lebens (+ 1398), Frang Rimenes (c. 1400), Bincentius Ferrerius († 1419), Joh. Gerfon († 1429), bann noch Johann von Schonhofen, Bertheibiger Ruysbrocks gegen Gerfon, Joh. Rieber († 1438), Bernardinus von Siena († 1444), Thomas von Rempen († 1471), Seinr. Harphius († 1478) u. a. Es ist bekannt, wie viele diefer Mystiker auf Abwege gerathen, namentlich vantheistischen Anschauungen verfallen find. Dieg mar eine nothwendige Rolge ihrer Ginseitigkeit, einer Ginseitigkeit, die fich ebenso wie bie ihr entgegenftebenbe fuftematische alleitig als Mangelhaftigfeit erweisen mußte. In Gerfon ift bieg zum Bewußtsein gefommen, weßhalb biefer berühmte Rangler versucht hat, die gelöste Berbindung wieder herzustellen (Nostrum hactenus studium fuit concordare theologiam hanc mysticam cum nostra scholastica. Sup. cant. p. 54. Ed. Dupin) — mit demfelben Erfolge, womit Nicolaus Cusa die gelöste Bereinigung des Philosophischen und Theologischen der Scholaftik wiederherzustellen geftrebt. Derartige Versuche konnten nicht anders als miglingen. Der Auflösungsproceß ging unaufhaltsam seinen Weg und mußte fich vollenden. Er hat fich vollendet, nachdem zu den beiden Trennungen, die wir im Bisherigen kennen gelernt, noch eine britte gefommen , die Trennung bes Ginzelbewußtseins von dem firchlichen Bewußtsein. - c) Der Anknupfungspunct für diese Trennung ift bereits genannt; er liegt in der haretischen Beantwortung der Frage, wie man fich zwei einander widersprechenden Erkenntniffen gegenüber zu verhalten habe, wovon die eine burch Unnahme ber im firchlichen Bewußtsein mitgetheilten Offenbarung, die andere ohne Diefe Unterlage, durch fogen. eigenes Denken gebildet worden. Wie zu allen Zeiten ber driftlichen Rirche vom Anfang an, fo hat es auch im Mittelalter nicht an Menfchen gefehlt, bie fich ein bem firchlichen Bewußtsein widersprechendes Bewußt= fein gebildet und dann dieses als das richtige gegen jenes festgehalten und geltend ju machen gesucht haben. Dazu wird weiter nichts erfordert, als ein gewiffes Maß von Eigenliebe und Hochmuth; und welcher Mensch ware davon ganglich frei! Aber berartige Bortommniffe maren, wie bereits bemerkt, im Mittelalter feltene, vereinzelte Erscheinungen, die mehr ober weniger schnell vorübergingen ohne bebeutenden Einfluß auszuüben oder nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Es gieht sich allerdings durch bas gange Mittelalter fozusagen ein Strom haretischer Unicauungen und Beftrebungen, ber gerade in ber Bluthezeit ber Scholaftif am bochsten angeschwollen ift, wo bie Namen eines Joachim von Floris, Amalric von Chartres, David von Dinant, auch, wenn man will, Meister Eckhart u. a. hervorragen und selbst große Massen, wie die Albigenser und Waldenser, bie Bruder und Schwestern bes freien Geiftes zc. in den Strudel hineingeriffen werben (vgl. Staubenmaier Philof. bes Chriftenth. I. 633 ff.); begungeachtet ift die ausgesprochene Behauptung richtig; das kirchliche Bewußtsein mar so allgemein. und zwar ebenso für die Eräger ber Wiffenschaft wie für bas Bolt, die Basis nicht nur als driftlich religiofen Bewußtfeins im engern Sinne, fondern bes Befammtbewußtseins der Einzelnen, daß die abweichenden und häretischen Anschauungen als Bereinzelungen im großen Ganzen verschwinden. Jett aber, nachdem fich bie fogen. Philosophie von der Theologic getrennt, nachdem sich verschiedene sogen. weltliche Biffenschaften unabhangig von der Offenbarungelehre zu bilden und fich den Befit ber Bahrheit zu vindiciren angefangen haben, muß fich bie Sache anders gestalten; jest ist Boben fur die Barefie gewonnen, fie kann fich ausbehnen und fofort in weitern Kreisen fich zur Geltung bringen. Wielef und huß am Ende bes 14. und zu Anfang des 15. Jahrhunderts bringen ichon gang andere Wirkungen hervor, als die Heretifer der frühern Jahrhunderte. Das Entscheidende fur die Vollendung ber in Frage ftebenden Auflosung ift ber Abschluß, ben um diese Zeit die Nationalbildungen empfangen haben. Bis zum Ende des 13. Jahrhunderts waren die Bölfer Europa's wohl von einander unterschieden, politisch sogar geschieden, nicht aber gegen einander abgeschloffen; bas allen Gemeinsame, ber driftliche Geift nämlich

und bie von demfelben ausgegangene geiftige Bilbung, mar überall bermagen vorherrschend, bag bas Rationale als foldes wenig zur Ausbildung und nicht zur Geltung tam, bergeftalt, daß in Betreff bes rein Geiftigen, ber Biffenicaft und Runft. bes religiöfen Lebens ohnehin , nationale Eigenthumlichfeiten und Unterschiede überall nicht zu Tage traten. Nach Beendigung ber Kreuzzuge gestaltete fich bie Sache anders. Die vom driftlichen Geifte ausgegangene Bilbung mar soweit vollendet, baß sie zur Unterlage für abgesonderte nationale Bewegungen und Bilbungen bienen konnte; und biese begannen benn auch alebald und gewannen im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderts eine berartige Ausbildung, bag zu Anfang des 16. Jahrhunderts bie nationalen Unterschiede nicht mehr blog nach geographischen Grenzen und politifchen Berfaffungen anzugeben maren, fondern auch in bem rein Beiftigen bergeftalt ju Tage traten, bag zwischen teutscher, frangofischer, italienischer zc. Wiffenschaft, Runft, Poefie 2c. beutlich untericieben werben fonnte. Es verfieht fich von felbft, daß dieß nicht ohne Ginfluß auf die Religion und die ber Religion junachft bienende Biffenschaft, die Theologie, habe bleiben fonnen. In Diesem Gebiete mar noch Einheit, bas tirchliche Bewußtsein allburchbringend und allumfaffend. Allein bie angebeutete Gestaltung ber Dinge fonnte nicht verfehlen zu bewirken, bag junachft das äußere religiöse Leben bei ben einzelnen Bolfern ber nationalen Eigenthumlichkeit entsprechend modificirt wurde, die sich unterdessen überall ausgebildet hatte. Bon hier aber war nur mehr ein Schritt zur Modification des Bewußtseins als folden, welches zunächst bem religiofen, bann aber auch bem gefammten übrigen Leben zu Grunde liegt. Wir wissen, wie die Reformatoren des 16. Jahrhunderts biefen Schritt gethan, indem fie beliebige Meinungen fur acht driftliches Bewuftfein ausgebend nicht etwa nur ein abweichenbes Bewuftfein gegen bas firchliche geltend machten, sondern letteres als foldes zu negiren, als unberechtigt aufzuheben und an deffen Stelle fubjectives Dafürhalten als Auctorität zu fegen suchten. In der oben angedeuteten Beltlage mar die Möglichkeit gegeben, daß folder Gubjectivismus, ein Princip allgemeiner Zertrummerung, in weiten Kreisen Gingang finde. Was alles zusammengewirkt, bas Mögliche wirklich zu machen, ift bekannt und braucht hier nicht weiter erörtert zu werben. Die fathol. Theologen fuhren fort, ihr driftliches Bewußtsein aus dem firchlichen zu schöpfen, begannen aber zugleich auch, wie fie mußten, diese Duelle und Unterlage für bas Bewußtsein ber Einzelnen ju untersuchen, ihre Berechtigung und Aechtheit nachzuweisen, die Urkunden des firchlichen Bewußtseins auf's Neue zu prüfen, bas Berhaltniß ber Einzelnen zur Rirche festzustellen u. f. w. Damit war nun bas lette ber Momente gefallen, bie jufammen ber Scholaftif ihren eigenthumlichen Charafter gegeben hatten. Man fuhr fort, die fatholische Theologie Scholastif zu nennen. Insofern mit Recht, als Dogmatif und Moral die Gestalt ber Scholaftif mehr ober weniger beibehalten In Wahrheit aber mit Unrecht, benn es mar erstens biese Theologie nicht mehr so philosophische Theologie, wie die Scholastif es gewesen. Syllogismus und was der Biffenschaft die Form dialectischer Bewegung gibt, mar größtentheils beibehalten; allein der lebendige Beift war entwichen, um fich in einer felbftftandigen, bald außerkirchlichen und antichristlichen Philosophie eine neue, vorübergebende Wohnung zu schaffen. Zweitens war biefelbe nicht mehr Universalwissenschaft; es hatten sich, der Bielheit und Mannigfaltigkeit der Gegenstände entsprechend, viele Wissenschaften gebildet, die außer allem Zusammenhange mit der Theologie und deren Duelle, der Offenbarung, standen und die Theologie ihrerseits hatte sich gerade in Folge hievon mehr und mehr auf die geoffenbarten und unmittelbar religiöfen Erkenntniffe beschräuft. Drittens endlich schöpfte fie ihre Renntniffe nicht mehr unbefangen ober unmittelbar aus bem firchlichen Bewußtsein, wie ein Accidenz aus ber Substang herauswächst, indem fie genothigt mar, jene ihre Quelle felbft zu einem Gegenstand ber Untersuchung zu machen, um nachher besto zuverlässiger baraus zu schöpfen, vorerft das Fundament, worauf fie fich erbauen follte, zu prufen, um bei

ber Erbauung ibrer felbst volltommen ficher zu fein. Es mare intereffant genug, ben Gang ber Theologie vom Schluß bes Mittelalters an bis auf ben heutigen Tag und ihre heutige Gestalt und Aufgabe bargulegen. Allein dieß gebort nicht mehr bieber. (Bgl. Rubn, Dogmat. Bb. I. Ginleit.). Rur das Gine muß, um mogliches Migverständniß des Gefagten abzuwehren, bemerkt werden, daß trog dem Angegebenen bie katholische Theologie vom 16. Jahrhundert an bis heute als Fortfetung der Scholaftit zu gelten habe, inwiefern fich in ihr die Grundanschauung ber Scholaftif wesentlich unverändert erhalten hat. — III. Erläuterungen. Nachdem fo bie Scholaftit in flüchtiger Bewegung an une vorübergegangen, wird es gut. ja jur Erzielung eines einigermaßen volltommenen Berftandniffes unumganglich fein. einzelne Erscheinungen, die aus der großen Maffe des Bangen besonders bervorgetreten, etwas anzuhalten und näher zu betrachten, einzelne Puncte, besonders jene eigens noch etwas mehr als in Borstehendem geschehen konnte, zu beleuchten, von welchen wiederum Licht auf das Gange fallen fann. Alls folche Puncte werden vorjugeweife ju gelten haben vor Allem die Dialectit ber Scholaftit nach ber formellen Seite, fodann die vorzüglichsten ber Wegenfage, die in ber Beschichte ber Scholaftit hervortreten, und endlich die Borwurfe, die man gegen diese Wiffenschaft zu erheben pflegt. — 1) Die Dialectif ber Scholastif ift im Allgemeinen daffelbe als jede Dialectif ift, eine Bewegung, die durch Bereinigung Entgegengefetter entsteht und in bem Beisammensein und Busammenwirken Entgegengesetter besteht. Stoff ber scholastischen Dialectif haben wir kennen gelernt bas Chriftliche und bas Nichtchristliche (Uebernatürliches und Natürliches) als die Elemente der zu bilbenden neuen Belt. Demgemäß erscheint die scholastische Dialectif als solche ober nach ber formellen Seite gang allgemein als eine Gedankenbewegung, die burch Bufammentreten ber Begriffe entstehen mußte, Die ben genannten Elementen entsprechen. und Nein treten gufammen, und nun beginnt ein Proceg gegenseitiger Begiebung mit bem 3wecke, die 3weiheit aufzuheben und einen concreten Begriff zu ichaffen, ber die entgegengesetten und, einseitig festgehalten, unwahren Gedanten in fich vereinige; durch Position foll die Regation, durch diese jene begründet werden; das Ja wird nicht nur an fich fondern zugleich mit bestimmter Beziehung auf bas Rein, und dieses wiederum ebenso ausgesprochen u. f. w. hierüber ift nun nichts weiter zu bemerken, sowie auch nicht über die bestimmte und eigenthümliche Entstehung und Gestalt der beiderseitigen Begriffe, deren Zusammenwirfen die scholastische Dialectik hierüber ift im Dbigen genugsam gesprochen. Was wir hier zu näherem Berständniß noch besonders hervorheben möchten, ist einmal der Kortschritt, den die Scholastif in der Handhabung der dialectischen Kunft im Laufe der Zeiten gemacht, und dann das Meußere jener Handhabung felbft. Der angedeutete Fortschritt ift wirklich vorhanden und verdient, wie uns scheint einige Beachtung. In ben erften Zeiten bis zu Anselm ist die dialectische Bewegung in die Form des Dialogs ge= kleidet. Am vollkommensten ausgebildet tritt uns diese Gestalt in Erigena's Do divisione naturae und Anselms Cur Deus homo entgegen; mehr ober weniger aber leuchtet sie aus allen wissenschaftlichen Arbeiten jener Zeit hervor. Der Dialog nun ift die einfachste Dialectif, eine Bewegung setend, die jeder einigermaßen geubte Denker leicht vollziehen kann. Allerdings bilden Rebe und Gegenrede Gegenfaße, aber nicht schlechthin ichroffe; treten fie einander mit der Schroffheit des einfachen Ja und Nein entgegen, so kame es nicht zum Dialog. Je milber aber die Gegenfape, die zusammentreten, um so leichter ist die Ausgleichung derselben oder die Auffindung eines Dritten, worin sie sich aufheben. — Der urkräftige Geist ber Scholaftik konnte durch fo leichte Arbeit nicht befriedigt werden und ging zu der ungleich schwierigeren fort, einfach Ja und Rein in der ganzen Schroffheit einander gegenüber zu ftellen, um die Wahrheit auch aus diefen Gegenfagen beraus zu finden. Das Sic et Non des Abalard und die Sentenzen des Lombarden können als die vorzüglichsten Repräsentanten der sogestalteten fühnen Dialectik gelten. Dabei ift

überbieß zu bemerken, daß das dem Ja entgegengesette Rein benfelben Quellen entnommen fei, aus benen bas Ja gefchopft ift, nämlich Documenten, theils mittelbaren theils unmittelbaren, bes driftlichen Bewußtseins, was fein Gewicht bebeutenb verftärft. Auf Grund biefer Thatfache ift, wie befannt, ber Lombarde nicht felten, bis in die neueste Zeit herunter, als Steptifer angesehen worden. An bas Sic et Non aber ftellt ber neueste Berausgeber, ber protestantische Professor Bente in Marburg, gar bie Zumuthung, bas Kundament ber fatholischen Rirche zu erschüttern (Petri Abaelardi Sic et Non. Ed. E. L. Th. Henke et G. St. Lindenkohl, Marburgi 1851. Praef. p. XIV.). Auch der gelehrte Benedictiner Toft in Montecassino, ber jungfte Biograph bes Abalard, weiß in bem Sic et Non nichts zu erbliden als eine Busammenftellung widersprechender Aussagen, um den Zweifel als wiffenschaftliches Princip zu begründen und ber Bernunft bie Entscheidung in bie Hände zu spielen (Storia di Abelardo e dei suoi tempi. Napoli 1851. p. 96). Das sind oberflächliche Unschauungen, die den Kern der Sache bei weitem nicht erreichen. Abalard felbst erklart sich wörtlich folgendermaßen: "His autem praelibatis (sc. nachdem bargethan ift, warum und inwiefern fich Widerspruche, wirkliche ober scheinbare, in den hl. Schriften und den Schriften der Bater finden) placet, ut instituimus, diversa sanctorum patrum dicta colligere.. aliquam ex dissonantia quam habere videntur quaestionem contrahentia, quae teneros lectores ad maximum inquirendae veritatis exercitium provocent et acutiores ex inquisitione red-Haec quippe prima sapientiae clavis definitur, assidua scil. seu frequens interrogatio. Dieß, heißt es bann weiter, ift es, was Aristoteles empfiehlt, indem er will, daß jeder Behauptung vielfache Untersuchung d. h. Zweifeln in Betreff des Einzelnen, dubitare de singulis, vorangebe; wo offenbar bas dubitare nichts ift, als das Bewußtsein, daß man noch nicht wiffe, weßhalb Abalard es im Folgenden einfach mit interrogare ibentificirt. Wenn er bann bas Bange mit bem Sate fclicft "cum autem aliqua scripturarum inducuntur dicta, tanto amplius lectorem excitant et ad inquirendam veritatem alliciunt, quanto magis scripturae ipsius commendatur auctoritas" (l. c. p. 16-17), so ist vollends sonnentlar, er habe mit bem Zweifel des modernen Rationalismus nichts, lediglich nichts zu thun gehabt. - Indeffen ift die Scholaftit balb zu einer britten Geftalt der Dialectit fortgegangen, die bas Eigenthumliche ber beiben bisherigen in fich vereinigt. Es wird 1) der zu behauptende Sat entweder birect oder in der Form einer Frage ausgesprochen, sodann 2) dasjenige vorgeführt, was ihm widerspricht und geeignet ift, bessen Unwahrheit darzuthun, hierauf 3) irgend eine Auctorität genannt, worauf der behauptete Sat geftüt werden fann b. h. bem Biberspruch wird objectiv widersprochen. Nach diesem Apparat wird 4) der behauptete Sat positiv bewiesen. Ist bieß geschehen, fo werden endlich 5) bie gegen benfelben geltend gemachten Momente eines nach bem andern vorgenommen und entweder geradezu als irrige Borftellungen bargethan ober mittelft ber unterbef gewonnenen positiven Ginsicht gehörig beleuchtet, bergestalt, daß sie entweder absolut als unberechtigt erscheinen oder boch nicht mehr vermögen fich gegen ben vorgetragenen Gat geltend gu machen. Go gestaltet entspricht die scholaftische Dialectif auf's vollständigfte ben ftrengen Unforderungen , welche ber Parmenibes bes Plato an die Dialectik ftellt, immer bas Eine nicht nur von ihm felbst, sondern auch von dem Andern aus zu erörtern und in jedem nicht nur diefes felbst, fondern auch das andere zu erkennen. In der ausgebildetsten Gestalt begegnet uns diese vollendete Dialectit ber Scholaftit bei Thomas und Scotus. — Was fur's Zweite die Handhabung ber fo gestalteten Dialectit betrifft, fo find die Scholaftifer großentheils (nicht durchgangig) außerft forgfältig, ferupulos, mitunter auch, wenn man will, etwas unbeholfen gewesen, bergestalt daß ihre Husführungen einen bialectisch richtigen Gedankengang nicht nur enthalten, sondern auch in der gangen Gliederung, wie ein Gerippe die Glieder eines Leibes, feben laffen. Dieß vor Allem gibt ben icholaftischen Schriften Die befannte und

fosehr verschrieene Steifheit, wovon weiter unten noch etwas naber bie Rebe sein wirb. hier wollen wir nur bemerken, ber tieffte Grund fraglicher Thatfache icheine uns darin zu liegen, daß die Scholastik die Wissenschaft einer werdenden Wirklichfeit gewesen, daß folglich in ihr eine Genefis habe zu Tage treten muffen. Wo eine Genesis rein und unverhüllt zu Tage tritt, da kommen die Bestandtheile der betreffenden Birklichkeit fo naft zur Erscheinung, wie bie Bestandtheile eines Geruftes. - 2) Das Zweite, mas einer speciellen Erläuterung bedarf, find bie wiffenschaftlichen Gegenfage, Die in ber Beschichte ber Scholaftit ju Tage treten und eine Rolle fvielen. - a. Beginnen wir mit bem fogen. Glauben und Biffen. Die driftliche Biffenschaft fann nicht unterlaffen, fich über bas Berhaltniß zu verftandigen, welches zwischen Biffen burch Unnehmen gottlicher Offenbarung und Biffen burch rein natürliche Bernunftthätigkeit besteht ober bestehen foll; folche Berständigung ist unumgängliche Borbedingung für sie. Was begegnet uns nun in Betreff biefes Punctes bei ben Scholaftitern? Bas hat bie Scholaftit über fragliches Berhältniß theoretisch ausgesprochen, wie findet sich in ihr daffelbe factisch ausge= bilbet? haben fich verschiedene ober gar gegenfähliche Unschauungen in diefer Beziehung geltend gemacht? Will man biefe Fragen mit historischer Genauigkeit, auf bas Einzelne eingehend, beantworten, fo ftellen fich große, faft unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. 3m Allgemeinen aber find fie dabin zu beantworten, daß in der Geschichte der Scholastik alle Anschauungen über fragliches Verhältniß zu Tage treten, welche möglich und soweit sie vernünftig find — einige Abgeschmackt= heiten find ber nachscholaftischen und zum Theil ber neuesten Zeit vorbehalten geblieben —, daß aber im Ganzen fich jene Anschauung darüber entschieden zur Beltung gebracht babe, welche fich bereits in ber patriftifden Zeit gebilbet und, Alles geborig in Betracht genommen, allein Anspruch hat, als die richtige, ber Birklichkeit entsprechende zu gelten. Das Folgende wird fich darauf befchränken. aus der unübersebbaren Maffe des Materials so viel beizubringen ale nothig ift, bie ausgesprochene Behauptung zu erläutern und zu beweisen. — In der driftlichen Belt find zwei Erkenntniffe vorhanden, von welchen junachst unmittelbar gewiß ift, daß sie auf verschiedene Weise entstanden seien: Die eine durch gläubige Unnahme ber im firchlichen Bewußtsein enthaltenen gottlichen Offenbarung, bie andere burch rein natürliche Bernunftthätigkeit, durch irgendwie vollzogene Denkprocesse. Inhalt ber einen wie ber andern ift natürlich — will und foll fein — bie Gine Birklichkeit, Gott und die Creatur und das Berhältniß beiber zu einander. Das Berhaltniß bieser beiben Erkenntniffe nun zu einander kann ein zweifaches fein : ent= weber wird jede für sich und unabhängig von der andern, oder es wird die eine mit und in der andern gebildet und festgehalten, d. h. die gegebenen Factoren ber Erfenntniß, nämlich einerseits ber Glaube als Annehmen bes firchlichen Bewußtseins, andererseits bas Denken als freier Act ber auf fich selbst geftutten Bernunft, find dieß entweder in ausschließender Ginseitigkeit oder fie find es mit, in und burch ein-In erfterem Kalle nun fann fich eine breifache Unschauung bes fraglichen Erstens es wird nur bas für mahr und als Wahrheit festge= Berhältniffes bilden. halten, was man durch selbstständiges Denken, ohne alle Rücksicht auf das kirchliche Bewußtsein, erkannt hat oder erkannt zu haben glaubt; ber Inhalt bes kirchlichen Bewußtseins dagegen wird für nichts, die durch gläubiges Annehmen deffelben gewonnene Erkenntniß fur Jrrthum gehalten. Zweitens es wird umgekehrt als mabre Birklichkeit nur ber Inhalt bes firchlichen Bewußtseins und bem zufolge nur bie burch Glauben entstandene Erkenntnig als Wahrheit anerkannt und dafür gehalten, das durch selbstständiges und rein für sich seiendes Denken Erkannte sei nicht wahre Wirklichkeit und mithin die so entstandene Erkenntniß Jrrthum. beiden Anschauungen nun bilden, wie man sieht, Glauben und Denken (benn fo, nicht aber als Glauben und Biffen ift fraglicher Gegensat zu bezeichnen) nicht bloß einen Gegenfat, sondern sprechen gegenseitig eines dem andern die Berechtigung ab.

Drittens beibe Erfenntniffe, bie in Frage fteben, werben einander fo gegenüber geftellt. baf fie als gleichgeltend angesehen werben. Dief aber in boppelter Beise: entweder weil man erkannt hat ober erkannt zu haben ober annehmen zu burfen glaubt, beide haben einen und denfelben Inhalt, fo bag man fagen konnte, es fei gleichgultig, wie man erkenne, ba man auf bie eine wie bie andere Beife bie Gine Wirklichkeit erkennt; oder trot bem daß man die Ginficht hat, ber Inhalt ber einen Erkenntniß fei von bem ber andern verschieben. Damit ift man zu ber Behauptung gefommen, es fonne zwei einander widersprechende Babrheiten ober vielmehr Birtlichkeiten geben, wie 3. B. baß bie Seele fterblich und bag fie unfterblich fei. — Mun fragen wir: gehören biefe Unschauungen ober bie eine ober andere berfelben ber Scholaftit? So gestellt ist bie Frage entschieden zu verneinen; bie Scholastik als folde beruht, wie wir gesehen haben, auf einer Anschauung, bie ben vorge= führten geradezu entgegengesett ist und ist wesentlich das Product aus ber Bereiniaung bes naturlich vernünftigen Denkens mit bem Glauben. Wohl aber find eingelne Scholaftifer nicht bavon frei ju fprechen, ber einen und anderen ber vorgeführten Anschauungen gehuldigt oder wenigstens nabe gestanden zu haben. Die oben aegebene hiftorifche Ueberficht hat fie und fennen gelehrt. Wir haben fie im 14. und 15. Sahrhundert zu fuchen. Unter ben damaligen fog. Mpftikern mogen nicht wenige gemefen fein, welche nur bie im Glauben enthaltene und burch ben Glauben unmittelbar ju gewinnende Erkenntniß fur gut und nothwendig, alle weiteren Speculationen bagegen, alles Philosophiren und Spftematifiren fur unnöthig und nutlos gehalten haben. Wer kennt nicht das dritte Capitel bes erften Buches ber Nachahmung Christi! Darin aber ift gewiß die Gefinnung von hunderten bamals lebender frommer und dem Practischen zugewandter Männer repräsentirt. Da feben wir alfo ben Glauben und bie Glaubenserfenntniß in foldem Mage geltend gemacht, bag bie durch blog menschliches Denfen gebildete Erfenntniß als werthlos, fogar als schädlich erscheint und nicht berechtigt fein foll, neben ber Glaubenserkenntniß gepflegt zu werden und Ginfluß zu üben. Es läßt fich aber nicht bezweifeln, daß die Träger der so verworfenen weltlichen Wissenschaft, vorzugsweise die nominaliftifchen Philosophen, nicht gurudgestanden und nun ihrerfeits ebenfo bie Glaubenverfenntniß verachtet und verworfen haben. Dabei ginge man jedoch ficher zu weit, wenn man fich die Sache genau fo verwirklicht dachte, wie hier angegeben. Bewiß war auf ber einen wie ber anderen Seite nur Unnaberung an bie begeichnete Schroffheit und Ausschließlichfeit. Die immer noch fehr gabireichen wiffen-Schaftlichen Theologen bildeten ohnehin eine Art Bermittlung ber beiben Extreme. Mur unter ben mehr ober weniger volltommenen Seiden, die fich in Folge ber Renaiffance gebilbet, mogen manche gewesen fein, bie ihre Stellung gegenüber bem driftlichen Bewuftfein und ber Glaubenverfenntnig mit vollkommener Ausschließlichkeit behaupteten. — Nicht minder findet fich auch die britte der vorgeführten Unschauungen, und zwar in der einen wie in der anderen ihrer beiden Formen, nicht vor dem 14., ja wohl nicht vor dem 15. Jahrhundert. Es konnte zwar fcheinen, daß icon Joh. Scotus Erigena ber Bernunft= und ber Glaubenserkenntniß gleiche Geltung zuerfannt habe - in bem berühmten Sage: "Vera auctoritas rectae rationi non obsistit, neque recta ratio verae auctoritati; ambo siquidem ex uno fonte, divina viz. sapientia, manare dubium non est" (de div. nat. I. 68. cf. de div. praedest. I. 1. "vera philosophia est vera religio conversimque vera religio vera philosophia). Allein ba Erigena furz vorher (l. c. c. 58) gefagt hat. "Utendum igitur esse opinor ratione et auctoritate, ut haec ad purum dinoscere valeas; his enim duobus tota virtus inveniendae rerum veritatis constituitur", fo ift flar, ber angeführte Gat tonne nicht fagen wollen, es fei gleichgültig ob fich bie Erkenntniß auf Auctorität oder auf die bloge Bernunft ftuge, durch Glauben oder durch Denken gebildet werde. In Wahrheit will Erigena mit den angeführten Worten nichts anberes fagen, als was er auch fonft oft genug (febr ftart z. B. l. c. c. 71) fagt:

Bernunft und Auctorität (Denten und Glauben) muffen gusammenwirken, babei aber erftere vorherrichen. Es ift nämlich bie Rebe von icheinbaren Biberfpruchen zwischen den Ausfagen der Auctorität und benen ber Bernunft, und barüber erklart nun Erigena, folche Widersprüche feien eben nur fcheinbar; in Babrbeit konnen Auctorität und Bernunft einander nicht widersprechen, weil fie aus einer Duelle gefloffen; und die vorhandenen icheinbaren Biderfpruche lofen fich ftete baburch , daß man die Aussagen der Auctorität (des firchlichen Bewußtseins) geboria, b. h. ber Forderung der Bernunft gemäß, interpretire. Erigena hat alfo Glauben und Denten und die beiben entsprechenden Erfenntniffe nicht getrennt, fondern im Gegentheil auf's Innigfte vereinigt und wird uns beghalb fpater noch einmal be-Die bekannten Rominaliften bes 14. Jahrhunderts, Durand, Decam, Buridan, fatuiren zwar entschieden zwei getrennte Erkenntniffe, die durch bloges Denken erzeugte (nominaliftische) Erkenntniß ber Welt und die glaubige Erkenntniß Gottes, ohne die eine ber andern zu opfern. Aber fie geben beiben feineswege ben gleichen Inhalt; ber Inhalt ber einen ift die Welt an und fur fich, ber ber anderen Gott und bas Göttliche. Mithin finden wir auch bei ihnen die hier in Frage ftehende Anschauung nicht. Der Erfte und wie es scheint Ginzige, ber ihr bulbigt ober wenigstens febr nabe fieht, ift Raimund von Sabunde. Raimund ift ber Meinung, eine reine Bernunfterkenntniß zu befigen, die mit ber firchlichen Glaubenverkenntniß vollkommen congruire (val. huttler, die Relig. Philos. d. Raym v. Sab. Augeb. 1851). Er hat nämlich - ein Manovre, bas fo oft ausgeführt wird! — im Geheimen aus bem firchlichen Bewußtsein geschöpft und bann bie gewonnene Erkenntniß dem Publicum als pure Bernunfterkenntniß gegeben. Ließ fich nun aber die behauptete Congruenz nicht nachweisen ober war etwaige Verschieden= heit der durch bloges Denken und der durch Glauben gebildeten Erkenntnig nicht zu verbergen, und wollte man boch auch nicht bie eine derfelben verwerfen und ausschließlich die andere festhalten, dann mußte man sich zu der Behauptung verstehen, es konnen widersprechende Gedanken gleich mahr fein; fo 3. B. erkenne man philofophisch, d. h. frei denkend, die Seele sei sterblich, theologisch dagegen, d. h. glaubend, fie fei unfterblich; das Eine wie das Andere fei mahr, man konne defihalb auch Beides behaupten, das Eine vom Standpunct der Philosophie, das Andere vom Standpunct der Theologie aus. Damit haben wir die zweite Form der in Frage stehenden Anschauung, die Anschauung nämlich, daß Glauben und Denken sammt ben entsprechenben Erfenntniffen trot ber Berichiedenheit, die zwischen ihnen bestehe, ja trop bem daß sie einander widersprechen, gleiche Beltung zu beanfpruchen haben. Liegt nun in biefer Bestimmung bes Verhaltniffes zwischen Glauben und Denken, bie, wie man fieht, nichts anderes ift als die berüchtigte Unnahme einer doppelten Wahrheit, liegt in ihr eine Unschauung der Scholaftif vor uns? Auch diese Frage ist entschieden zu verneinen; die Scholastik als solche ist, wie wir längst gesehen haben, die Trägerin einer geradezu entgegengesetten Anschauung. Es tritt auch, wie die hiftorische Uebersicht gezeigt hat, fragliche Anschauung erft zu ber Zeit an bas Licht, nachdem der Auflösungsproceg ber Scholaftif langft begonnen, ja sich bereits beinahe vollendet hatte. Ritter sieht die ersten Wurzeln einer "dop= pelten Bahrheit" in der altscholastischen (von Abalard, Gilbert Porretanus, Richard von St. Bictor, Joh. von Salisbury, Thomas und Scotus vertretenen) Anschauung, daß es zwei Offenbarungen gebe und daß dieselben einander nicht becken, anerkennt aber der Wahrheit gemäß, daß genannte Scholastifer von einer doppelten Wahrheit allerdings nichts gewußt, weil fie jeden Widerspruch zwischen beiden Offenbarungen in Abrede gestellt haben. Die Rominalisten des 14. Jahrhunderts aber, fahrt er bann fort, Durand, Occam und Buridan, haben jene Abgeschmadtheit von zwei einander widersprechenden Wahrheiten zwar gleichfalls nicht ausgesprochen, aber so vorbereitet, daß sie fortan unvermeidlich gewesen (Gesch. b. Ph. VII. 91 ff. VIII. 547 f. 604 ff. u. a. D.). Man muß fich nur wundern, daß ber Stammbaum ber

"boppelten Bahrheit" nicht bis in's Paradies zuruckgeführt wird, benn es ift boch wohl nicht zu bezweifeln, daß Mam erkannt habe, Gott offenbare fich auf boppelte Weise. Indessen ift die Zuruckhaltung Ritters im Urtheilen und seine Achtung gegen bas Thatsachliche immerhin anerkennenswerth. Andere find weniger borfichtig und laffen fich von voreiligen und ungerechten Urtheilen felbft burch ben gang offenen Thatbestand nicht gurudhalten. Gunther 3. B. bezeichnet bie Unnahme einer boppelten Bahrheit geradezu als Eigenthumlichkeit ber Scholaftif; und aufgeforbert Namen vorzuführen, fagt er, bas fei nicht nothig, benn bie "fcandalofe" Annahme folge nothwendig aus den Principien der Scholaftit, und bei Beurtheilung einer gewiffen Confequenz aus Principien tomme es nie barauf an, wie viele zugleich auf den Ginfall gekommen, jene Confequenz zu ziehen oder wie viele biefem Refultate ihren Beifall gespendet. Dann nennt er indeffen bennoch Ginen, und gwar, um die Sache mit einem Schlage abzuthun, ben princeps scholasticorum. "Lag benn, ruft er aus, in den zwei Grundfagen vom Weltanfang und von der Weltewigkeit nicht icon die fpatere boppelte Bahrheit, wovon jede bie andere als Unwahrheit erklärte, fei es nun mit ober ohne Auffundigung ber alten Freundschaft unter einem Dache" (Vorschule I. 381-382. 2 A.) Er hat Summae P. I. qu. 46. art. 2 im Auge, wo Thomas ausführt, der Sat, daß die Welt einen Anfang babe, sei ein Glaubenssat, mundum non semper suisse sola side tenetur. Aber es ift bem Thomas nicht von ferne eingefallen, wie ihm Gunther unterschiebt, der Meinung zu fein, daß die fich felbst überlaffene Bernunft annehmen muffe ober beweisen konne oder auch nur geneigt sei anzunehmen, die Welt sei ewig; was er darthut, ist nur dieß, daß man nicht zu demonstriren vermöge, weder von der Welt noch von Gott aus, daß die Welt je angefangen habe zu sein. Wie kann man nun hier eine Spur doppelter Wahrheit ober gar biese felbst erblicken! Nicht anders als in Folge einer Unterschiebung! — Es mag die in Frage stehende Anschauung bereits im 14. Jahrhundert da und dort aufgetaucht sein. Aber wir wissen nichts Durand, Occam und Buridan durfen aus bem einfachen Grunde nicht bieher gezogen werden, weil sie zwar allerdings zweierlei Erkenntuisse statuirten, denfelben aber theils nicht eine und biefelbe Wirklichkeit zum Inhalt gaben und mithin keinen Biderspruch zwischen ihnen finden konnten, theils die Bernunfterkenntniß der Glaubenserkenntniß unterordneten (vgl. Ritter l. c. VIII. 604—626). Erft gegen das Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts begegnet sie uns unzweifelhaft; die bekannte Berdammung berfelben im J. 1513 (burch bas Conc. Later. V. Harduin Coll. T. IX. p. 1719-1720) belehrt une, daß fie mehrere Unhanger, offenbar jedoch nur sporadisch gehabt habe. Die Thatsache, daß fie erft gur genannten Beit, früher aber nie und nirgende an bas Licht getreten ift, ift entichei-Bas im 15., zum Theil icon im 14. Jahrhundert gewirkt hat, find nicht bie scholaftischen, sondern im Gegentheil antischolastische Principien, nicht bas ber Scholaftit wesentliche Bereinigtfein, fondern bas Getrennt- und Kurfichfein ber porhandenen Elemente. Mithin ift fragliche Anschauung nicht Product der Scholaftif. sondern im Gegentheil der Antischolastik, wie sie sich denn auch nur bei Leuten wie Pomponacci (f. d. A.) findet. Oder sie kann der Scholastif nur so Schuld gegeben werden, wie jede beliebige Säresie den Aposteln und Christo selbst. Sätten diese nicht die Wahrheit geoffenbart, fo konnten die Sarefien fie nicht negiren. Satte Die Scholaftit nicht Denten und Glauben in einander wirten laffen, fo hatte nicht eine spatere Beit vermocht, biefelben zu trennen und jedes für fich wirken gu laffen. Um eine doppelte Bahrheit in dem Ginn der hier besprochenen anzunehmen, muß man 1) Denfen und Glauben und die entsprechenden Erfenntniffe trennen, 2) beiben Erkenntnissen denselben Inhalt geben, dergestalt, daß fie fich beden, und enblich 3) falls sie sich widersprechen, den haretischen Muth besitzen, die menschliche Bernunft zu einer Auctorität zu ftempeln, die der Auctorität Gottes gleichberechtigt gegenüberstehe, ben creaturlichen Geift bes Menschen zu einer Duelle ber Wahrheit

ju machen, aus ber man gang ebenfo und baffelbe icopfen fonne, ale aus bem firchlichen Bewußtsein. Alles biefes aber hat bie Scholaftif ber Corruption eines 15. und 16. Jahrhunderts und fur bas 19. Jahrhundert benen überlaffen, von welchen fie nun gerade barum ohne Unterlaß geläftert wird, weil fie fich nicht gu ber Abgeschmadtheit verfteben konnte, die menschliche subjective Bernunft als Auctorität und vollends als eine ber Rirche gleichgeltende Anctorität zu behandeln, weil fie unter Auctorität etwas anderes verstanden als "bie Erscheinung jeglichen Seins, Die Selbstbezeugung jedes Wesens als folden." Die Anschauung, daß bie auf abttliche Auctorität gegründete und bie durch Denken allein gebilbete Erkenntuiß als amei getrennte Erfenntniffe, jebe fur fich, berechtigt feien, ift in jeber Geftalt, bie fie annehmen fann, ber Scholaftit als folder fremb. Der Scholaftit als folder gebort vielmehr bie gegentheilige Anschauung, wornach jede ber genannten Erkenntniffe nur in Berbindung mit der andern, d. h. nur dann berechtigt ift, wenn fie nicht als fur fich feiende, fondern als Doment einer Erfenntniß ift und wornach alfo nur einerseits bas gläubige Denten, andererseits bas benkende Glauben als wahrhaft erkenntnißschaffend gelten kann. Welches ift nun aber bas gegenseitige Berhältniß der so zusammen oder ineinander wirkenden beiben Factoren? Es kann breifach gestaltet sein. Erstens fann ber Auctorität folches lebergewicht verlieben werben, bag bem Denken ein wesentlicher Ginflug nicht gefiattet, baffelbe etwa auf äußerliches Syftematisiren, auch historische Nachweisungen u. bgl. beschränkt wird und fo bie entstandene Erkenntuiß in Wahrheit nicht ebenso als Product eines frei schaffenden Gedankenprocesses wie gläubiger Annahme eines Gegebenen erscheint. Es tann aber ebenso auch zweitens ben frei geschaffenen Gedanken folche Achtung gezollt werben, daß ihnen bie Integrität und Reinheit ber im firchlichen Bewußtsein gegebenen Begriffe geopfert wird. Endlich brittens fann mit Bermeibung biefer beiben Ginfeitigkeiten eine Erkenntniß geschaffen werben, die nach Form und Inhalt gleichmäßig als Product des glaubenden und des frei denkenden Geistes zu gelten bat. Alle drei Kormeln können entweder in der Wirklichkeit durchgeführt oder nur grundfählich als das Richtige erkannt oder sowohl grundsählich anerkannt als in der Wirklichkeit burchgeführt fein. Die beiden zuerft genannten Formen nun haben unter ben Scholaftitern gablreiche Bertreter; Eigenthum ber Scholaftif als folder aber ift die britte. - In ber erftgenannten Beife haben bas Berhaltniß zwischen Glauben und Denken jene Theologen bestimmt — theils grundfählich, theils factifch, theils beides zugleich — welche man die positiven Theologen zu nennen pflegt. Der historische Ueberblick hat uns dieselben besonders vom 14. Jahrhundert an in großer Anzahl sehen laffen. Aber auch schon früher hat es beren, wiewohl feltener, gegeben. Es kann kein Intereffe haben, Namen vorzuführen. Nur bieß fei angemerkt, daß die fog. Mystiker keineswegs ohne Beiteres hieher zu ziehen feien. Die haben nicht nur oft, fondern in der Regel der eigenen Rraft des Beiftes mehr Einfluß verstattet als die famosesten Denker. Die zweite Weise fragliches Berhältniß zu bestimmen, hat wenige, aber bekannte und vielgenannte Bertreter gefunden. Un der Spite berfelben fteht Joh. Scot. Erigena. Es ift beffelben fcon früher Erwähnung geschehen. hier wird genugen, eine einzige Stelle in Betracht zu ziehen. De divis. nat. I. 71 leitet Erigena gang einfach aus ber Priorität bie Superiorität ber Bernunft gegen die Auctorität und einfeitige Abhängigkeit biefer von jener ab. Auctoritas siquidem ex vera ratione processit, ratio vero nequaquam ex auctoritate. Was folgt hieraus? Omnis auctoritas quae vera ratione non approbatur, infirma videtur esse. Damit ift die Ginseitigkeit noch nicht entschieden. Wohl aber mit bem unmittelbar barauf folgenden Sage: Vera autem ratio quum virtutibus suis rata atque immutabilis munitur, nullius auctoritatis adstipulatione roborari indiget. Es braucht nicht Mehreres von Erigena angeführt, fondern nur bemerkt gu werden, bag wir in ben beigebrachten Gagen bie mabre Anschauung Erigena's vollständig vor und haben. Als Zweiter ift zu nennen Berengar. Lanfrant hatte ihm Ber-

achtung ber Auctorität vorgeworfen. Diefen Borwurf bezeichnet er nun amar als Berlaumdung, indem er behauptet, daß er nicht unterlaffe, Die Auctoritäten gu berudfichtigen, wo ber rechte Drt bagu fei, fest aber fogleich bei, bie Enticheibung gebühre eben boch ber Bernunft - quanquam ratione agere in perceptione veritatis incomparabiliter superius est (de sacra coena. Ed. Vischer p. 100). Berengar nach diesem Grundsate gehandelt, ift bekannt (f. b. A.). Auch Ros-Die neuerdings von Schmeller herausgegebene Epistola celin gebört bieber. Roscelini ad Abaelardum zeigt, baf Roscelin auch nach wiederholter Retractation immer noch die Unschauung festgehalten habe, die ein Concil als irrig bezeichnet batte, bag er alfo feiner Bernunft entichieben ein Uebergewicht über bie Auctorität verlieben, fein Privatbewußtfein hartnädig gegen bas firchliche Bewußtfein geltend gemacht habe (f. b. Art. Roscelin). Wenn man auch Silbebert hieber giebt, weil er gefagt hat: "Plus est credere quam opinari, minus credere quam scire: credimus enim ut aliquando sciamus" (tract. theol. c. 1), fo ift bagegen zu bemerten, biefes plus und minus esse beziehe fich nur auf bie größere und geringere Gewißheit ber Erfenntnig und entscheibe fo über bas Berhaltniß ber in Frage flebenben Erfenntniffactoren nichts. Um meiften flebt in Betreff bes besprochenen Punctes Abalard in übelm Rufe. Unftreitig mit Recht. Indeffen fann boch bie Frage fein, ob er theoretisch oder grundfählich ebenso wie factisch der Bernunfterkenntniß jenes entschiedene Uebergewicht über das firchliche Bewußtsein eingeräumt babe, welches ibm fo übeln Ruf bereitet. Ritter (Gefch. d. Ph. VII. 412) bemerkt, Abalard habe theoretisch über Glauben und Wissen die herrschende Ansicht, hauptfächlich burch Augustin und Anfelm vertreten, gehabt, und jene Aeugerungen, welche bas Gegentheil zu befagen scheinen, seien nur gegen Migverftandniffe jener Bater gerichtet und an sich etwas ungenau und migverständlich; jedenfalls durfe man ihm ben Bedanken, daß der richtige Glaube von der Erkenntniß ausgebe, als einen wiberfinnigen Gedanken nicht zumuthen. Diesem Urtheil ift Ruhn (Dogm. I. 238) mit ber Bemerfung entgegengetreten, Abalard wolle für fich feinen Glauben, untersuche, was man ihm zu glauben vorlege erft und nehme es nur bann an, wenn er sich eine wissenschaftliche Ueberzeugung davon verschafft habe. Sieht man auf Aeußerungen, wie Introduct. II. 1 "in omnibus auctoritatem humanae anteponi rationi convenit; maxime autem in his quae ad Deum pertinent tutius auctoritati quam humano nitimur judicio" ober ib. c. 2. "de quo (sc. s. trinitate) quidem nos docere veritatem non promittimus, ad quam neque nos neque mortalium aliquem sufficere credimus, sed saltem aliquid verisimile atque humanae rationi vicinum nec sacrae fidei contrarium proponere libet adversus eos qui humanis rationibus fidem se impugnare gloriantur nec nisi humanas curant rationes quas noverunt" etc. (p. 1046. 1047) — Stellen, worauf fich Ritter beruft; zieht man überdieß in Betracht, daß Abalard die chriftliche Lehre zuerst positiv, d. h. auf Auctoritäten geftutt, vorträgt und erft bann einer fpeculativen Erorterung unterzieht: fo fann man taum umbin, bem Urtheil Ritters beigustimmen. hort man aber bann benselben Abalard vie bekannten biblischen Worte: qui credit cito, levis est corde et minorabitur (Eccli. 19, 4) folgendermaßen interpretiren: "Cito autem s. facile credit qui indiscrete atque improvide his quae dicunt prius acquiescit quam hoc ei quod persuadetur ignota ratione quantum valet discutiat, an scilicet adhiberi ei fidem conveniat" und fark gegen jenen fervor fidei losziehen, "qui ea quae dicantur antequam intelligat credit et prius his assentit ac recipit quam quae ipsa sint videat et an recipienda sint agnoscat seu pro captu suo discutiat" (1. c. c. 3. p. 1060. 1061) und ähnlich öfter, besonders noch l. c. p. 1064 und Exposit. symbol. apost. p. 370 (371) — Stellen, worauf sich Ruhn beruft: so muß man wohl, auch abgesehen von der Geschichte Abalards, Ruhns Bemerkung richtig finden. Bie stimmt nun bieß zusammen? Beachten wir, bag Abalard ben gulegt vernommenen farten Erklärungen gegen die Blindgläubigen die Berficherung vorausgeben laffe,

er idreibe gegen biejenigen qui fidem rationibus vel astruendam vel defendendam esse denegant (p. 1059), gegen bie Eragen und Unwiffenden (p. 1054) u. bgl., fo werden wir als Thatfache ftatuiren muffen, Abalard fei allerdings ber abgeschmachten Meinung. baß ber Glaube aus ber Bernunfterkenntnig resultire, in bem Ginne, bag man glauben, b. h. als mahr annehmen folle, was man burch fich felbft als mabr erfannt babe, fern gewesen (biefe Meinung war unserer Zeit vorbehalten), habe aber nichtsbeftoweniger ben Glauben bem Denten ober bas firchliche Bewußtsein ber Bernunft chenso geopfert, wie wenn er jener Meinung gehulbigt hatte. Wie war bieß moglich? Antwort: ju Folge bes eigenthumlichen Begriffs, ben Abalard vom Glauben hatte. Der Glaube ift bem Abalard gang allgemein existimatio rerum non apparentium h. e. sensibus corporis non subjacentium (Introd. I. 1. p. 977), bestimmter: argumentum non apparentium h. e. probatio quod sint aliqua non apparentia (ib. c. 2. p. 979). Um ben Ginn biefer Borte gang zu verfteben. muß man bingu nehmen, daß Abalard ber Erklarung bes Boethius beiftimmt "Argumentum est ratio quae rei dubiae facit fidem" (ib. c. 3. p. 981. val. Sic et Non c. 2 u. 3). Hiernach fällt ihm sides geradezu mit ralio, sidem praebere mit ratione inductum esse zusammen. Credere und intelligere sind ihm ibentisch und bilben als Erkenntniß eines Unfichtbaren ben Gegenfat zu cognoscere und manifestare als Erkenntniß eines Sichtbaren und Gegenwärtigen. "Sed profecto aliud est intelligere seu credere, aliud cognoscere seu manifestare. Fides quippe dicitur existimatio non apparentium, cognitio vero ipsarum rerum experientia per ipsam earum praesentiam" (Introd. II. 3. p. 1061). Abalard hat also genau benfelben Begriff vom Glauben als ein Neuerer, welcher, ein zweifaches Wiffen untericheibend, ein Wiffen um die Erscheinung und ein Wiffen um bas Gein (querft um bas eigene, bann um frembes), jenes als eigentliches Wiffen bezeichnet, weil beffen Begenftand, Die Erscheinung, nicht blog ale folche gefannt und ergriffen, fondern aus bem Sein als ihrer Burgel begriffen, erkannt werbe, biefes aber, nämlich bas Wiffen um bas Sein als folches ein uneigentliches Wiffen nennt und erklart, biefes fei eigentlich ber Glaube. Wie fo? Antwort: bas Biffen um ein Gein, fomobl um fremdes als um bas eigene, fei fein Schauen, und eben weil es fein Schauen, fo fei es Glauben; bergeftalt, baß man fagen muffe: "an Mich felber als Sein an und für fich (ale Gubftang) muß ich glauben", und mithin, ba von bem Biffen um bas eigene Sein alles weitere Wiffen (um frembes Sein) abhängt, ber erfte Glaubensfat eigentlich lauten mußte: "ich glaube an mich" zc. als Gein (Gunther und Pabft, Janust. G. 316. 317. Bgl. Segel, Religionsphilosophie I. 44: "Damit bag bas Wiffen von Gott in mir felbft fei, ift alle außere Authoritat, alle frembe Beglaubigung binmeggeworfen; was mir gelten foll, muß feine Bemabrung in meinem Beifte haben, und bagu, daß ich glaube, gehort bas Beugnig meines Beiftes."). Mithin fallen bei Abalard Glauben und Biffen, Glaubenserkenntniß und reine Bernunfterkenntniß, jufammen, nicht in dem Ginne als ob fie als zwei getrennte einander bedten, sondern weil fie Gins und Daffelbe find. Folglich bat bas Credere benfelben Umfang und Inhalt als bas Intelligere; und bietet nun bas kirchliche Bewußtsein mehr und anderes, so muß es entweder als Nonens behandelt ober soweit umgestaltet werden bis es der Abalard'ichen Bernunft convenirt. Damit hat fich und ergeben, es fei was Abalards Abweichung von der allgemeinen icolaftischen Anschauung begrundet, nicht eine Berkehrung des Berhaltniffes zwischen Glauben und Denken (nicht gemeiner Rationalismus), fondern ein falscher Glaubensbegriff (ein vornehmerer Rationalismus). Das Resultat, bas wir biemit gewonnen haben, findet Bestätigung und Beleuchtung nicht nur in dem Sic et Non (c. 1-3), fondern auch in dem Referat bes hl. Bernhard (Ep. 188. 193. 326. [von Abt Wilhelm v. St. Theodorich] 330-333. 336 und 338). Was Bernhard dem Abalard vorwirft, sind erstens materielle Irrthümer (Arianismus, Nestorianismus, Pelagianismus und ähnliches), zweitens die Bermeffenheit, Alles

areifen zu wollen, mit ber Bernunft in Gebiete hinaufzufteigen, bie ihr unzuganglich, und für nichtsciend zu achten, mas er nicht begreife (Ita omnia sibi usurpat humanum ingenium, fidei nil reservans. Quidquid sibi non invenit pervium, id putat nihilum; credere dedignatur; ratione rationem transcendere; credere nolle quidquid non possit ratione attingere etc.), urd brittens falfche Definition bes Glaubens (aestimatio — Abalard hatte aber gesagt: existimatio —, ale ob nicht ber Glaube auf Wunder und Weiffagungen, Incarnation, Tob, Auferstehung bes herrn u. f. w. fich ftutte, fo ein feftes Fundament habe und mithin certitudo mare). Rur einmal fpricht Bernhard fo als ob Abalard bas Berhaltniß zwiften Glauben und Denken verkehrt hatte. Ep. 338 (al. 369) fagt er nämlich: "Deum habens suspectum credere non vult nisi quod prius ratione discusserit." Aber aus bent Zusammenhange geht hervor, bag ber Beilige boch auch hier nur bas schrankenlofe Discutiren ber Glaubensobjecte, alfo auch bier nur die Ausbehnung ber Bernunft in das ihr entrudte Glaubensgebiet (alfo das Busammenfallenlaffen ber beiden Kreise) tabeln wolle. Es geht nämlich ben angeführten Worten ber Sat voran: "Ratione nititur ea explorare quae pia mens fidei vivacitate apprehendit. Fides piorum credit non discutit." - Mit Abalard aber konnen wir bie Reibe folieffen. Rach ihm durfte kaum ein nennenswerther Scholaftiter zu finden fein, ber bie Wiffenschaft gleichmäßig als Product bes Glaubens und bes Denkens angesehen. bas Glauben aber bem Denken geopfert hatte. Gilbert von Porrée, an ben man etwa noch und vorzugsweise benten konnte, gebort nicht hieber; er hat und aukert entschieden und zwar mit tiefer Begrundung bie ebenso rein katholische wie ächt scholastische Ueberzeugung in Betreff bes in Frage flehenden Berhaltniffes (Comm. in Boetii lib. de praedicat. trium person. bet Migne Patrol. T. 64. p. 1303—1304). Hiemit wären wir endlich bei dieser felbst angelangt, gegen bie fich alle bisher vorgeführten Auschauungen wie vereinzelte Ausnahmen verhalten: Worin fie nun im Allgemeinen bestehe, ist bereits gesagt. Jest ware sie ausführlich vorzulegen. Aber wir mußten bie uns angewiesene Grenze gar zu weit überschreiten, wollten wir auch nur die nambaftesten ber bier in Betracht kommenden Scholaftifer vorführen. Es ift aber auch nicht einmal nöthig, benn bie vorzuführenbe Unichauung ift in Bahrheit allen achten Reprafentanten ber Scholaftit, von Ribor an bis zu Scotus, gemeinfam; ber eine hat mehr biefes, ber andere mehr jenes Moment berfelben hervorgehoben, im Gangen aber zeigt fie fich bei allen als die gleiche. Das Erste nun ift, daß die Bernunft zu dem Glauben hinführt, indent fie ju erkennen gibt, daß die der Bernunft als folder jugangliche Birklichkeit nicht alle Wirklichkeit fei und daß bie barüber hinausliegende Wirklichkeit nur in Folge specieller Belehrung von Seite Gottes erfannt werden konne. Diesen Gedanken hat unter ben früheren Scholastifern besonders Alain v. Lille in ber ars cathol. fidei (bei Pez, Thesaur. anecd. T. I. P. II.) schon ausgesprochen. Mohammedaner, fagt er, tonnen nicht an die Auctoritäten bes driftlichen Bewuft feins gewiesen werben; ihnen ist nur mit ber Bernunft beigutommen; humanis saltem rationibus inducantur. Aber mehr als jum Glauben binguführen vermag bie Bernunft nicht; alles Weitere wird erft den Gläubigen zu Theil — hae vero rationes si homines ad credendum inducant, non tamen ad fidem capessendam plene sufficiunt usquequaque (gang wie einst Clemens v. Alex. und Augustin). Spater hat man, namentlich Thomas und Scotus, Diefen Gedanken vorzugsweise an ben Begriff bes Zieles gefnupft, bas uns gestedt ift. Damit mar man in ben Stand gefest, gleichmäßig vom practischen wie vom theoretischen Gesichtspunct aus bie Einficht nachzuweisen, bag befondere Cinwirfung Gottes auf uns und unfererseits entsprechendes Berhalten nothwendig fei. Es läßt fich nämlich leicht erkennen, daß uns icon bie Erkenntnig bes Bieles und ber Mittel baffelbe ju erreichen, und noch vielmehr und zum Theil eben befihalb die Fähigfeit abgebe, bas zu thun, was zum Biele führt, und bag mir, mas bie Sauptfache, ein flares Bewußtsein bieruber

baben. Damit aber ift erkannt, es fei nothwendig einerseits, bag Gott belehrend und ftartend auf und einwirke, andererfeits wir biefer Ginwirkung mit Empfanglichkeit entgegen fommen, wozu vor allem gläubige Unnahme des Geoffenbarten gehört (Thom. S. I. 1. II. 2. qu. 1—8 und die Parall. in c. Gent. Scot. Prolog. quaest. 1 u. 2. und ad Sentt. III. dist. 23 u. 24). Sat nun fo die Bernunft gu bem Glauben hingeführt, so ist offenbar in dem nun entstehenden Glauben bas Denken enthalten — cogitando credimus — und die gebildete Erkenntniß nicht bloß Glaubens-, fondern ebenso Bernunfterkenntniß oder vernünftige Glaubenserkenntník — non enim crederent nisi viderent ea esse credenda. Mithin ist schon auf biefem Puncte ber Forderung Anfelms entsprochen: "ratio et princeps et judex omnium debet esse quae sunt in homine (de fide trinit, c. 2, cf. Fredegisi de nihilo et tenebr. bet Baluz. Miscell. I. 403 sq.). Dieß fest fich in bem nun folgenden Acte fort. Es folgt nämlich auf den dargestellten ersten Act zweitens ein Act, welcher, wie unmittelbar einleuchtet, bezeichnet werden kann als vernünftiges Glauben und gläubiges Denken. Der Glaube, der fich auf die angegebene Beife bildet, wird, da Denken in ihm ift, geradezu ein Denkproceg, ber gang die Gestalt bes natürlichen Dentproceffes haben muß, wie er Product bes denfenden Geiftes ift; und bas muß von ber fides infusa gang ebenfo gelten wie von ber fides acquisita (weßhalb auch die dießfallsige Differenz zwischen Thomas und Scotus, an den oben citirten Stellen, fur die hier erörterte Frage nichts zu bedeuten hat). Daffelbe gilt von bem Object des Glaubens. Obgleich dem Gläubigen von außen ber fund geworden, nimmt es doch nothwendig die Gestalt eines Gegenstandes an, der vermittelst eines bialectischen Processes erkannt worden; oder, was dasselbe ist, die Erkenntuiß als folche, obgleich sie Fürwahrhalten eines Gegebenen auf Auctorität hin ift, hat die Gestalt eines felbstgeschaffenen Begriffes. Dieser Gedanke ist es, den Thomas S. 2-2. qu. 1. a. 2 ausspricht, indem er fagt, bas objectum fidei sei aliquid complexum per modum enuntiabilis, und begrundet, indem er ausführt. jenes objectum muffe ebenso wie jedes cognitum in dem erkennenden Subjecte, in cognoscente, fein secundum modum cognoscentis. Darin liegt nun ber Grund, warum bie Scholaftif der Glaubenserkenntnig fo entschieden ben Charakter ber Wiffenschaft vindicirt. Auch in diesem Puncte bestehen zwischen ben einzelnen Scholaftifern Differengen, betreffen aber nicht die Sache felbft, fondern lediglich unbedeutende Einzelheiten (vgl. Scot. Prolog. Quaest. 3. n. 26 sq.). Damit haben wir nun die eine Seite des zweiten Actes, Bollendung des Glaubens im Biffen burch bas im Glauben wirkende Denken. Die andere Seite ift Vollendung bes Wiffens in dem Glauben oder der Bernunfterkenntniß in der Glaubenserkenntniß durch das im Denken wirkende Glauben. Wie ist dieß zu verstehen? Durch den Glauben, der in dem Denken wirkt, wird die Bernunft so zu sagen vergrößert, über sich selbst erhoben, dergestalt, daß ihre Ertenntniß- und Willenstraft weiter reicht ober mehr vermag, als ihr an fich, in ihrer einfachen Naturlichkeit, gutommt. Wie so? Der gläubige Mensch ist Mitglied ber Kirche — wer nicht zur Kirche gebort, barf nicht als gläubig gelten, weßhalb bie Baretifer und Schismatifer fo gut als Juden und heiden infideles genannt werden —; die Glieber der Kirche aber ftehen als solche mitten in der Wirklichkeit, welche die driftliche Welt ift und participiren an derfelben, oder vielmehr sie sind Momente derfelben; es ift, lebt und wirkt in ihnen, was in der driftlichen Welt als objective Wirklichkeit vorhanden ift. Mithin stehen ihnen bie Objecte ber Erkenntniß, Gott und Welt und bas Berhaltniß beiber zu einander, nicht mehr als Zenseitiges gegenüber, bas fie benkenb nur berühren, beffen Gefegen fie wollend nur in ber Gefinnung entsprechen konnten; fie find vielmehr in ben Stand gefest, in fie hineindringend zu ichauen und gu begreifen und wollend in der Wirklichkeit zu vollbringen, mas dem im Weltgesetze offenbaren göttlichen Willen entsprechend ift. Dieß meint die Scholastif, wenn sie von Berpollfommnung ber Intelligeng durch ben Glauben fpricht, wie 3. B. Anselm

"quod prius credidi te donante, jam sic intelligo te illuminante, ut si te esse nolim credere, non possim non intelligere" (Proslog. c. 4), und wenn fie bas Glauben einem Erfahren gleichseben, wie berfelbe Anfelm fagt: "qui non crediderit, non experietur, et qui expertus non fuerit, non intelliget" (de fide trinit, c. 2). Damit hat die Scholaftit ben alten patriftischen, befonders von Clemens Alex. ausgebildeten Gedanken beibehalten, daß die Gnofis (Bollendung ber miffenschaftlichen Glaubenserkenntniß in der Praxis und der practischen in dem Schauen) bie Bollfommenheit nicht nur bes Chriften, fondern auch bes Menfchen als folden bezeichne, τελείωσίς τις του ανθοώπει ως ανθοώπου Strom. VII. 10). Auch in Betreff biefes Punctes konnen fich verschiedene Anschauungen geltend machen: über ben Grad ber ermähnten Steigerung ber Bernunftfraft, über ben Charafter ber fo gebildeten Erkenntniß zc. Derartige Differenzen finden fich wirklich; man vergl. nur 3. B. Thom. S. 2-2. qu. 5. a. 1; allein fie betreffen wiederum nicht bie Sache felbft; ber vorgelegte Grundgebanke ift bei allen Scholaftifern gang berfelbe. Es fei nur noch bemerft, daß die fo oft vorfommende Meußerung, bie scientia ftehe höher ober sei mehr ale bie sides (3. B. Alan. Lill. de arie cath. sidei I. 17) nichts anderes als eben biesen Gebanken ausbrücken wolle. — Nun aber fragt es sich erst noch brittens, ob die dargestellte Erweiterung der Erkenntniskraft so weit gebe, bag biefe bas gange Gebiet, bas durch bie Offenbarung eröffnet mirb, burchbringen und alle in ihm liegenden Gegenstände begreifen konne. Rurz vorher wurde bemerkt, daß fich in Betreff jener Erweiterung felbst und bes Charakters ber baburch entstandenen Erkenntniß abweichende Anschauungen finden. In Betreff ber Sache felbst aber, die hier in Frage tommt, findet fich überall feine Differenz ber Anfichten; es ift fammtlichen Scholaftifern eine ausgemachte Sache, bag, wie ausgebehnt auch jene Erweiterung fein, wie boch jene Steigerung geben moge, und gleichviel, ob man die gesteigerte Erkenntniffraft mit Thomas als eine übernatürliche ober mit Scotus als eine natürliche ansehe, immer boch ein Rest bleibe. Unfer gewöhnliches Begreifen ift Begrunden, b. h. Erkenntniß bes Ginen in und aus bem Andern, bergeftalt, daß wir, wie Ariftoteles fagt, erft dann, dann aber auch gewiß zu erkennen glauben, wenn wir ben Grund einer Sache erkennen. In bem bier in Frage fiebenden Erkenntnigproceffe aber kommen wir nothwendig auf einen Punct, wo von einem Begrunden im eigentlichen Ginne nicht mehr bie Rebe fein fann, ebensowenig von einer Erkenntnif bes Berursachten in ber Urfache als biefer in jenem; und halten wir begungeachtet für mabr, was uns auch von folden Dbfecten geoffenbart ift, fo gefchieht es mithin nur in Folge bavon, daß wir bie Ueberzeugung gewonnen haben, die offenbarende ober die Offenbarung vermittelnde Auctorität verdiene zweifellofen Glauben. Und fo foließt benn bas Ganze mit einem Glaubenbact, ber zwar gewiffe Erfenntniß gewährt, nicht aber ebenfo als begriffliches Erfennen gelten fann, wie die vorangehenden Glaubensacte. Es fei erlaubt, aus ber großen Maffe von Erörterungen, die uns über ben in Rebe fiebenden Punct vorliegen, eine Stelle wortlich anzuführen, welche gang furg bie allgemeine scholastische Anschauung ziemlich vollständig zu erkennen gibt und um fo gewichtiger ift, als nach bes Thomas Berficherung (S. 2—2. qu. 5. a. 1) bie dicta bes Berfaffers berfelben magistralia find und robur auctoritatis haben. Sugo v. St. Victor sagt in einer Recapitulation der Erörterung über die cognitio divinitatis wortlich Folgendes: "Alia sunt ex ratione, alia secundum rationem, alia supra rationem, et praeter haec quae sunt contra rationem. Ex ratione sunt necessaria; secundum rationem sunt probabilia; supra rationem mirabilia; contra rationem incredibilia. Et duo quidem extrema omnino fidem non capiunt. Quae enim sunt ex ratione, omnino nota sunt et credi non possunt quoniam sciuntur. Quae vero contra rationem sunt, nulla similiter ratione credi possunt quoniam non suscipiunt ullam rationem nec acquiescit his ratio aliquando. Ergo quae secundum rationem sunt et quae sunt supra rationem, tantummodo suscipiunt

fidem. Et in primo quidem genere fides ratione adjuvatur et ratio fide perficitur, quoniam secundum rationem sunt quae creduntur; quorum veritatem si ratio non comprehendit, fidei tamen illorum non contradicit. In iis quae supra rationem sunt, non adjuvatur fides ratione ulla quoniam non capit ea ratio quae fides credit, et tamen est aliquid quo ratio admonetur venerari fidem guam non comprehendit" (De sacr. lib. I. P. III. c. 30. Ed. Rothomag. T. III. p. 512). - Siemit fei biefer Gegenstand abgethan, obgleich wir ftatt einer ericopfenden Darftellung nur Andeutungen geben fonnten. Giner Rechtfertigung der icholaftifden Unichauung über Glauben und Wiffen bedarf es taum, benn bie Bemangelungen berfelben, bie fich heutigen Tages allerdings vielfach genug vernehmen laffen, haben ber Sauptfache nach ihren Grund in Borurtheilen, Die in ben Augen jedes Unbefangenen langft gerichtet find, theils in dem Bahne eines abfoluten Biffens, theils in Abalard'ichem Glaubensbegriffe, theils in Kant'ichem Rationalismus, theils auch in folden Berkehrtheiten, welche Grund haben, alles Denken und Begreifenwollen zu scheuen und zu haffen. — Matto e chi spera che nostra ragione Possa trascorrer la 'nfinita via Che tiene una sustanzia in tre persone. State contenti umana gente al Quia, Che se potuto aveste veder tutto, Mestier non era partorir Maria. E disiar vedeste senza frutto Tai, che sarebbe lor disio quetato Ch' eternamente è date lor per lutto: I dico d'Aristotele e di Plato — e di molti altri (Dante Purg. III. 34 sqg.). - b) Den zweiten wiffenschaftlichen Gegenfat in ber Scholaftit bilben ber Rominalismus und ber Realismus. An Bichtigfeit bem bieber Befprochenen faum nachftebend, bietet biefer Gegenfag bem Forfcher ungleich größere Schwierigkeiten. Wir muffen auch bier auf Bollftanbigkeit von vornherein verzichten und zufrieden fein, wenn uns gelingen follte, eine im Befentlichen richtige Darftellung bes in Frage genommenen Dbiects zu erreichen. -Man pflegt ben Streit zwischen Nominalismus und Realismus auf eine bestimmte historische Quelle gurudzuführen, nämlich auf eine Stelle in bes Boethius Commentar zu der Isagoge des Porphyrius. Porphyrius hatte als Einleitung zu der ariftotelischen Schrift von ben Rategorien eine Erörterung über die funf Begriffe genus, disferentia, species, proprium und accidens veranstaltet und von vornherein erklart, daß er fich auf das Metaphyfische der Sache nicht einlaffen wolle, und biefe Erklärung hatte er mit folgenden Worten gegeben: "Mox de generibus et speciebus illud quidem, sive subsistant sive in solis nudis intellectibus posita sint, sive subsistentia corporalia sint an incorporalia, et utrum separata a sensibilibus an in sensibilibus posita, et circa haec consistentia dicere recusabo; altissimum enim negotium est hujusmodi et majoris egens inquisitionis." Die hiemit zurudgewie= fene Erorterung hatte bann Boethius aufgenommen und nicht ohne Scharffinn geführt, am Schluffe berselben aber richtig bemerft, ber von Porphyrius namhaft gemachte Gegensat ber Anschauung führe sich auf Plato und Ariftoteles gurud. "Plato genera et species caeteraque non modo intelligi universalia, verum etiam esse atque propter (wahrscheinlich praeter) corpora subsistere putat; Aristoteles vero intelligi quidem incorporalia atque universalia, sed subsistere in sensibilibus putat"; und dazu hatte er noch bemerkt, er wolle nicht enticheiben, welche biefer Anschauungen die richtigere sei. "Quorum dijudicare sententias aptum esse (vielleicht me) non duxi; altioris enim est philosophiae" (Boeth. opp. bei Migne Patrol. T. 64. p. 82-86). Diefe Stelle nun pflegt man als die Quelle zu bezeichnen, worans ber Gegenfat ber nominaliftischen und ber realistischen Anschauung gefloffen fei. Bielleicht nicht gang mit Unrecht, inwiefern fich bas philosophische Element bes Mittelalters von Anfang an hauptfächlich an Boethius lehnte und bie vorgeführte Stelle allerdings geeignet war, zur Erörterung der Fragen einzuladen, welche zwischen ben Nominalisten und Realisten verhandelt worden. In Wahrheit aber ift es unnöthig, eine hiftorifche Quelle fur ben fraglichen Begenfat zu fuchen; er murbe fich in ber Geschichte ber Scholaftif finden, auch wenn es feinen Porphyrius

noch Boethius gegeben hatte. Jedem, der die unmittelbar vorliegende Birflichfeit, gunächft bie natur, bentend betrachtet, tommt von felbft bie Krage: mas ift bas mabrhaft Seiende baran? ift es bas Einzelne ober bas Allgemeine, bas Biele ober . bas Cine, bas Bewegte und Fliegende ober bas Rubende und Bleibende? Siebt man nun barauf, bag nur bas Einzelne eriftirt, in fich felber ift und infofern mahrhaft wirklich ift, fo erscheint bas Allgemeine in jeder Bestalt ale bloges Abstractum, als Begriff ober wie man ju fagen pflegt als Gedankending, mithin als nicht real (nicht in fich felbft feiend). Alle wirklichfeiend ober real erscheint bemnach nur biefes bestimmte Pferd; Pferd bagegen und noch mehr Thier und lebendes Wefen erscheinen als bloge Begriffe, ale Dinge, bie nirgends existiren als im bentenben Geifte. Sieht man bagegen barauf, baß bas eigentlich Seiende an bem Einzelnen nicht bas Diefes, fonbern Etwas ift, was einem Undern ebenfo wie biefem gutommt, an biefem Pferbe 3. B. bas Pferd und an bem Pferde wieberum bas Thier u. f. m., benn wenn dieses bestimmte Pferd nicht Pferd mare, fo mare es nicht, und ebenso bas Pferd, wenn es nicht Thier ware, fo ware es nicht; bas Diefes als foldes ift überall rein nichts; - fieht man alfo barauf, fo erscheint als bas mahrhaft Seiende an dem Wirklichen vielmehr bas Allgemeine, um fo mehr feiend je allgemeiner, bas Einzelne bagegen als bas mahrhaft Nichtseiende, als ewig wechselnb und verschwindend, nicht an fich felbft feiend, nur vom benfenden Geifte festzuhalten und insofern auch nur in biefem existirend. Diese beiben Unschauungen haben fich, wie es nicht anders fein fann, von jeher theils ausschließlich, theils vorherrichend gegen einander geltend gemacht — Eleaten und Seraclit, Plato und Ariftoteles, Spinoza und Leibnig, Begel und Berbart - und es wird, fo lange philosophirt wird, nie anders fein. Die erfte berfelben nun nennt man Rominalismus, weil: nach ihr bie Allgemeinheiten, generalia, nur als Begriffe, Gedankendinge, Worte erscheinen, die zweite aber Realismus, weil fie jene generalia als Realitäten, als Birflichseiendes anerkennt. Wie nun zu allen Zeiten, fo hat es auch im Mittelalter Philosophen gegeben, welche jener, und andere, welche diefer Unschauung bulbigten, und noch andere, welche das Wahre ber einen und ber anderen erkennend beibe zusammen, so ober anders vermittelt, festhielten. Daß fich aber alles biefes eigenthumlich, ben Berhaltniffen entsprechend, geftaltet babe, verfteht fich von felbft. Indeffen hat eine Entwicklung flattgefunden, und in Folge berfelben zeigt bie Beschichte ber Scholaftit brei unterschiedene Bestaltungen ber in Frage stehenden Anschauungsweisen. — Erftens bis zum 13. Jahrhundert erscheinen biefe Unschauungsweisen im Allgemeinen in der Gestalt, die fie in der alten Philosophie gewonnen hatten und beren Grundzuge die oben ermähnte Stelle von Boethius zur Unschauung bringt; es brebt sich nämlich die Frage nur ganz allgemein um bie Arten und Gattungen, wie fie Momente des Naturseins find (Individuum, Species, Genus). Bis in das eilfte Jahrhundert nun ift von nominalistischer Anschauung nichts befannt; die Eräger ber Wiffenschaft halten, mehr ober weniger mit Plato bekannt und an ihn sich lehnend, die Ueberzeugung fest, das wahrhaft Seiende in allem Seienden sei bas Gine Befen bes Bielen, alfo in ben Individuen bie Gine Species, in den vielen Species das Eine Genus. Den vollfommenften Ausbruck bat biefe Unschauung bei Erigena (3. B. de nat. div. I. 51) gefunden. Mit Recht werden auch Fredegifus, Gerbert, auch noch Berengar u. A. hieher gezählt. Gegen das Ende des eilften Jahrhunderts begegnet uns zum ersten Mal die nominalistische Anschauung, freilich bereits von vielen Dialectifern vertreten, unter benen vorzuge= weise Noscelin genannt wird (f. d. A.). Anselm bezeichnet folgende Punete als bie Momente biefer Anschauungsweise: 1) bie allgemeinen Gubstanzen werben für bloge Worte (Gebanfen, Gebanfendinge) gehalten — non nisi flatum vocis putant esse universales substantias. 2) Eigenschaft, Beschaffenheit, Buftand werben nicht . unterschieden von der Substang - colorem non aliud queunt intelligere nisi corpus, nec sapientiam hominis aliud quam animam. 3) Es wird nur mittelft finn-

licher Wahrnehmung erkannt und nur das fo Erkannte für wirklich gehalten — ex imaginationibus corporalibus non possunt se evolvere . . . Nihil esse credunt nisi quod imaginationibus comprehendere possunt nec putant aliquid esse in quo partes nullae sunt. 4) Es wird nicht begriffen wie mehrere Menichen in ber Gattung Ein Mensch seien — quomodo plures homines in specie sint unus homo. 5) Ebenbeswegen als Mensch nur ber individuelle Mensch begriffen — non possunt intelligere aliquid esse hominem nisi individuum (de fide trinit. c. 2 u. 3). wir dazu noch, was Abalard (Ep. 21) berichtet, daß der Nominalismus feine Theile an írgend einem Birflichen erfenne — nullam rem partes habere aestimat. Dieß scheint der Anselm'schen Angabe zu widersprechen, wornach die Rominalisten nichts anerkannten, worin keine Theile maren. In der That aber besagen beibe Berichte baffelbe. Als mabrhaft feiend galt ben Mominaliften allein bas Atom. Faßt man nun die Utome als folche in's Auge, fo muß man mit Abalard fagen, ber Nominalismus erkenne keine Theile in irgend einem Wirklichen; achtet man aber barauf, baß nirgends Atome als folche, fondern nur aus Atomen zusammengesette Dinge existiren, so muß man mit Anfelm vom Nominalismus fagen, er erkenne überall nur Zusammengesetztes, aus Theilen Bestehendes (im Gegensatzu den substantiae universales, die als folche einfach find). Kaffen wir das in diefen Berichten Angegebene zusammen, so ift es gang furz bieß: ber Dominalismus halt 1) fur mahrhaft seiend nur das schlechthin Einzelne, das  $au \acute{o} \delta \epsilon \,\, au \epsilon$  wie es Gegenstand der unmittelbaren finnlichen Bahrnehmung ift. Mithin erscheint ihm alles barüber binaus Gehende, vor allem das fog. Gemeinfame der Lielen, dann aber auch ebenfo Dualität und Kraft des Dieses, als nicht wirklich seiend, als pures Gedankending, zu bem Wirklichseienden nur hinzu gedacht. Gben barum erscheint ihm 2) nur das finnliche Wahrnehmen als bie mabre, weil ale biejenige Erfenntnigweise, wodurch wahrhaft Wirkliches ergriffen und jum Bewußtsein gebracht werde. Als besondere Form des Nominalismus pflegt man den fog. Conceptionalismus zu bezeichnen. Ja man faßt diesen wohl auch als eine Urt Vermittlung zwischen Nominalismus und Realismus; so z. B. Cousin. In Wahrheit aber besteht er lediglich darin, daß die Universalia nicht flatus vocis ober nomina, sondern conceptus oder notiones genannt werden (vgl. Ritter, Geld. b. Phil. VII. 361). - Dem fo gestalteten Rominalismus fieht nun der Realismus gegenüber, der für das mabrhaft Seiende das Allgemeine hält und mithin confequent nur Ein wahrhaft Seiendes — das eleatische Sein oder die Spinozische Substanz — anerkennen darf, denn wie in den Individuen nur die Species, so ist wiederum in den Species nur das Genus und so fort bis man bei der schlechthinigen Einheit und absoluten Allgemeinheit angelangt ift. Abalard berichtet über Wilhelm von Champeaux, derselbe habe über die communitas universalium to geoacht, ut eandam essentialiter rem totam simul singulis suis inesse astrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine accidentium varietas (Ep. 1, 2). Andere haben nur benfelben Gebanken confequenter entwickelt und fich richtiger ausgebrückt, wenn fie bie Universalia als das Wefen ber Dinge ungeworden nennen und fagen, diefes Wefen ber Dinge würde existiren, wenn auch die Dinge selbst, worin es erscheine, nicht exi= ftirten — etsi rationalitas non esset in aliquo, tamen in natura permaneret (Abael. bei Cousin oeuvres ined. p. 517). Bis zur äußersten Consequenz freilich, welche nichts anderes als akosmischer Pantheismus ift, scheint damals niemand gegangen zu fein. — Diesen Realisten, welche so einen schroffen Gegensatz gegen die Rominalisten bilden, pflegt man vor allen den hl. Anfelm beizuzählen. Das ist nicht nur ungenau, fondern geradezu falich. Anfelm ift allerdinge Realift, inwiefern er als bas mahrhaft Seiende in allem Wirklichen bie gottlichen Gedanken erkennt, als welche die Dinge existirten, ebe sie wirklich waren (Monol. c. 33) und in Folge hievon das vielen Einzelnen Gemeinfame, das Allgemeine, wie z. B. humanitas, als an fich wirklichfeiend anerkennt (de fide trinit, c. 5, wo ausgeführt ift, ber

Sohn Gottes habe nicht einen bestimmten Menichen, fonbern den Menichen als folden, die menichliche Natur, angenommen). Aber er ift ebenfo Nominalift, indem er bie Realität bes Einzelnen ebenso anerkennt als bie bes Allgemeinen fl. c. und bef. de fide trin. c. 3., wo Unfelm mit Entichiedenheit ben Sabellianismus, b. b. jene Einbeit zurudweist, in der die Bielbeit absorbirt wird und verschwindet). D. h. bie Anselm'sche Anschauung fieht in der Mitte zwischen dem einseitigen Realismus und Nominalismus. Diese vermittelnde Stellung haben überhaupt bie meiften, vielleicht barf man geradezu fagen, alle uns bekannten Scholaftiker diefer Zeit eingenommen. Abelard v. Bath (Platonifer zu Anfang des zwölften Jahrhunderts) fagt gang allgemein, sowohl Plato als Aristoteles habe Recht, indem jener bas Befen der Dinge in den göttlichen Gedanken erblickt, diefer aber erkannt habe, jene abttlichen Gebanken feien nur in ben einzelnen Dingen wirklich (Jourdain, b. lat. Ueberf. d. Arift. 2c. v. Stahr S. 254 f.). Auch Abalard und Gilbert von Poitiers halten entschieden diesen Gedanken fest, kommen aber gleichfalls über die Allgemeinheit taum binaus. Abalard bezeichnet bas Genus als bas, woraus bie Species, und diese wiederum als das, woraus die Individuen entstehen (ex quo creantur vel gignuntur), erklart aber babei entschieden, bas Genus fei nicht früher als bie Species, diese nicht früher als die Individuen: Numquam etenim genus nisi per aliquam speciem suam esse contingit vel ultatenus animal fuit antequam rationale vel irrationale fuerit, et ita quaedam species cum suis generibus simul naturaliter existunt, ut nullatenus genus sine illis sicut nec ipsae sine genere esse potuerint (Introduct. II. 13. p. 1083). Gilbert aber billigt es, daß Boethius (Ps. Boeth. in ber Schrift de duab. nat. et una pers. Christi cap. 3) bas eine Mal fagt essentias, bas andere Mal substantias in particularibus esse, benn, fagt er, bas Sein einer Sache und die Sache felbft, esse et id quod est, find fo ineinander, daß bas eine nicht ohne das andere fein kann, wie corporalitas und corpus. "Actu namque corporalitas nihil est nisi sit in corpore, et corpus non est quod vocatur, nisi in ipso sit corporalitas quae est ejus esse." Beibe find alfo gleich real. Der Unterschied ift nur, daß den Universalia nur das Sein, den Particularia aber auch noch bas Subsistiren gutommt (bei Migne Patrol. T. 64. p. 1374). Andere lofen bie Frage mittelst einer einfachen Distinction, indem sie 3. B. fagen: inwiefern Plato Plato ift, ift er oder ist in ihm ein Individuum; inwiefern er Mensch ift, eine Species; inwiefern er lebendes Besen ift, ein Genus; inwiefern er überhaupt ein Seiendes, Substang ift, bas gang Allgemeine, generalissimum. Diefe Anschauung hat man ziemlich bezeichnend Indifferentismus genannt. Joh. v. Salisbury bezeichnet Walter v. Montagne (Gauterus a S. Mauriliana, † 1174 als Bischof v. Laon) als den Hauptvertreter derselben (Metalog. II. 17). Endlich hat der unbekannte Berfasser einer von Coufin dem Abalard, von Ritter mit mehr Grund, jedoch ohne volle Sicherheit bem Joscelin vindicirten Schrift de generibus et speciebus die Frage badurch jum Abschluß zu bringen gesucht, daß er jedes Wirkliche aus Materie und Form bestehen, von biesen das Gine so wesentlich wie bas Andere fein ließ und der Materie den Charafter eines Universale, der Form den Charafter eines Particulare verlieh. Go z. B. besteht hiernach Socrates aus homo als Materia und Socratitas als Forma; und ist nun gleich jene essentia hominis, welche bie Materie des Socrates, ebenso wie die Socralitas, welche deffen Korm ift, nirgends als im wirklichen Socrates, fo ift boch die humanitas over hominis essentia als solche etwas an sich Seiendes, unabhängig von Socrates und auch außer bemselben; und mithin sind beibe gleich real, bas Universale und bas Particulare (Cousin, Opp. Abael. 1840. T. I. Ritter, Gefc. b. Phil. VII. 365 f. Tosti, storia di Ab. p. 62-66. Tofti hat auch hier wie überall ohne Kritit bem Coufin nachgefprochen). — Mit biefer Fassung ber Sache war ein bedeutender Fortschritt bewirkt. Bor Allem war nun nicht mehr möglich, die zwischen Realismus und Rominalismus verhandelte Frage auf Gott anzuwenden. Roch Gilbert von Poitiers

batte folde Unwenbung gemacht, indem er fragte, was das eigentlich Seiende an Gott fei, die Gottheit als das Allgemeine ober die Gigenschaften und die drei Perfonen als das Einzelne, und war einer irrigen Anficht verfallen (f. d. A. und vgl. b. Art. Roscelin). Jest ift bieg nicht mehr möglich, benn in Gott läßt fich bie Zweiheit von Materie und Form ichlechterbings nicht feten. Roch mehr: es findet jest jene Frage auch auf ben Beift feine Unwendung mehr, fondern auf bie Natur allein, benn auch ber Geift ift ein Seiendes, bas nicht aus Materie und Form jufammengefest ift. Der ermähnte Unbekannte erklart ausbrudlich, er wolle feinen Gebanken nicht auf ben Geift, sondern auf den Rorper allein — die Natur angewandt wiffen; er fieht als Species nur basjenige Befen an, bas ben Indivibuen materiell inhärirt — omnis natura, quae pluribus inhaeret individuis materialiter, species est (bei Coufin l. c. p. 533. 538). Da aber boch andererseits ber Beift ben Grund feines Seins gang ebenso wie die Natur nicht in sich selbst, fonbern in einem Undern bat, fo tann boch auch in Betreff feiner die Frage nicht umgangen werben, was bas mahrhaft Seienbe an ihm fei, ob fein Sein im Grunde ober sein Sein in ihm selbst. Aber jenes erscheint nun nicht als Allgemeines im Gegenfat zu biesem als Individuellem, ober wenn es auch so genommen wird, fo boch nothwendig in einem andern Sinn als das Genus gegen die Species und diefe gegen die Individuen ein Allgemeines find. Es ist nämlich offenbar der in seinem Grunde seiende Geist nichts anderes als der von Gott gedachte Geist oder der gottliche Gedanke, ber realisirt dieser bestimmte Beift ift. hiemit hat die zwischen Realismus und Nominalismus verhandelte Frage brittens überhaupt eine wesentliche Aenderung erlitten. Beffen Wirklichkeit (Realität) jest in Frage kommt, sind nicht mehr fo unbestimmt wie bisher Allgemeinheit und Einzelheit, sondern die Idee als solche und die verwirklichte Idee oder das Sein in Gott und das Sein in sich selbst. Allerdings bezieht sich die so umgestaltete Frage zunächst nur auf den Geist; aber es tann nicht fehlen, daß fie bald in derfelben Gestalt auch auf die Ratur bezogen ober angewendet oder daß in Betreff der Natur nicht mehr in der herkommlichen Beife, fondern nun gerade fo gefragt werde wie in Betreff des Geiftes. muß auch ber Gedanke, in dem Realismus und Nominalismus die Bermittlung finden, eine andere Geftalt empfangen. Bieber hatte bas Schiboleth bes Realismus gelautet Universalia ante res, bas bes Nominalismus Universalia post res, bas ber Bermittlung aber Universalia in rebus. Jest muß es, will man anders biese Ausbrücke noch beibehalten, lauten Universalia ante, in und post res: ante res als Ibeen im göttlichen Berftande, in rebus weil jene Ibeen nur als die wirklichen Dinge wirklich find, post res weil der erkennende Geist die Gedanken (Idee) aus den Dingen abstrahirt. Diese Gestalt hat in der That die Sache angenommen bei den großen Scholastifern des 13. Jahrhunderts. Es ist nicht nöthig Beispiele beizubringen; der Gedanke ist völlig klar. Auch Scotus hat es trop aller Mühe, die er sich (wie immer) gibt, etwas Eigenthümliches zu Tage zu fördern, zu einem andern Gedanken nicht gebracht (vgl. Alb. M. de nat. et orig. an.; de int. et int. etc. Thom. in Sentt. II. D. III. qu. 3. Sum. 1. qu. 84-88; Scot. in Sentt. II. D. III. qu. 1-6). - Ebenbeghalb muffen aber jest auch bie einseitigen Anschauungen, Nominalismus und Realismus als Gegenfaße, eine veränderte Gestalt annehmen, sobald fie fich noch einmal gur Geltung bringen. Dieg aber geschieht vom Anfang bes 14. Jahrhunderts an. — Zweitens von dieser Zeit an haben die in Frage flebenden Anschauungen junachft bie Geftalt, bag nach ber Realität ber gottlichen Beltgebanken gefragt wirb. Der Realismus besteht nun barin, bag man bie göttlichen Gedanken, beren Inhalt Die creaturliche Birklichkeit ift, für bas allein wahrhaft Seiende, die wirklichen Dinge bagegen für blogen Schein halt. Es bebarf faum der Erklärung, daß man auf diese Beise als wahrhaft Seiendes zulett eine schlechthinige allumfassende Einheit bekomme und so dem Pantheismus entweder wirklich ober doch scheinbar verfalle. In Wahrheit ift es benn auch in ben berüchtigten

pantheiftischen Anschauungen bes 14. und 15. Jahrhunderts, bag ber gegenwärtig besprochene Realismus reprafentirt ift. Der ihm entaggenftebenbe Rominalismus ift vorzugsweise burch Durand (a. S. Portiano) vertreten und hat ungefahr folgende Geftalt: Da alles Seiende abfolut burch Gott ift, fo muffen allerdings bie göttlichen Gebanken von ben Dingen, Die Bbeen, als bas Befentliche alles Seienben gelten. Allein fo wie hiernach die Dinge in Gott find, find fie, bem Befen Gottes entsprechend, eine unterschiedlose Ginbeit; Gott bat, eigentlich zu reben, nur Eine 3bee, proprie loquendo in Deo est solum una idea; mithin find bie Dinge nicht formaliter wie die Bilber in einem Spiegel, sondern virtualiter d. h. nur infofern in ibm enthalten als fie eben burch ibn allein bas Dafein baben (Comm. in Sentt. I D. 35. 36). Daraus folgt, bas mahrhaft Seiende an ben Dingen fei nicht beren 3bee, fondern bas mas fie als biefe bestimmten einzelnen Dinge find b. h. das schlechthin Einzelne, Individuelle. Ideen im eigentlichen Ginne gibt es aar nicht, nicht nur nicht nach ber platonischen, fonbern auch nicht nach ber ariftotelischen Kaffung. Bas in Gott ift, ift nur ein abstractes Allgemeines, fogusagen bie Möglichkeit bes Seienden ober bas Seiende als Möglichfeiendes; erft bie concreten eriftenten Dinge als biefe einzelnen find mahrhaft wirklich feiend. "Natura universalis et individua seu singularis sunt idem secundum rem, differunt autem secundum rationem quia quod dicit species indeterminate, individuum dicit deter-Rur das Determinirte ift seiend, das Indeterminirte bloß gedacht quae determinatio et indeterminatio sunt secundum esse et intelligi. Denn bas Universale ist unum bloß secundum conceptum, bas Singulare bagegen secundum esse reale. "Nam sicut actio intellectus facit universale, sic actio agentis naturalis terminatur ad singulare" (ad Sentt. II D. III qu. 2 cf. I D. 19 qu. 5: "Esse universale, esse genus vel speciem dicuntur esse entia rationis quia talia dicuntur de re tantum ut est objective — subjectiv — cognita." ib. D. 27 qu. 2: "Esse universale competit rei per hoc quod intelligitur absque conditionibus individuantibus et non per aliquid quod sit in ipsa re subjective — objectiv, an sich). Daraus folgt, baß etwas Wirkliches und mithin auch formell mahrhaft nur bann erfannt fei, wenn Einzelnes erfannt worden; jene cognitio welche quidditativa et specifica b. h. beren Inhalt bas Allgemeine, bas fogenannte Wefen ift, ift confusa; nur bie cognitio intuitiva ist mahre Erkenntniß (l. c. IV D. 49 qu. 2). Ober: "Objectum proportionatum nostro intellectui est veritas in sensibus et ab eis deducta, sicut intellectus noster est quoddam intellectivum cum sensitivo" (ib. II D. 28 qu. 1). - Gegen ben fo gestalteten Realismus und Rominalismus batte die driftliche Wiffenschaft bie Aufgabe, Die achtscholaftische Anschauung zu erhalten und weiter auszubilben. Wie fie biefe ihre Aufgabe gelost, hat ber oben gegebene hiftorische Ueberblick gezeigt. In bem julett von Durand Angeführten aber ift bereits die britte Gestalt angedeutet, welche Nominalismus und Realismus noch angenommen haben. Drittens durch die Faffung, welche die Sache bei Durand empfangen, ift es babin getommen, bag von nun an Mominalismus und Realismus nur mehr, wenigstens vorherrichend, als entgegengefette Erkenntnigtheorien ericheinen, ber Nominalismus als Senfualismus ober Materialismus, ber Realismus als muflischer Idealismus. Der so gestaltete Rominalismus beginnt fich auszubilden in Decam, welcher von bem Gat ausgebend: omnis res positiva extra animam eo ipso est singularis bie allgemeinen Begriffe für eine fictio quaedam erklärt und ihnen alle Wahrheit abspricht, mithin fordern muß, daß fich bas Erkennen auf die sinnliche Wahrnehmung ber einzelnen Dinge beschränke und man nicht glaube, in irgend einer barüber hinausgehenden Erfenntniß Wahrheit zu befiten - eine Anschauung, welche ganz richtig als Skepticismus bezeichnet worden (vgl. hierüber Ritter VIII, 574 ff.). Die Hauptvertreter bes biefem Nominalismus entgegenstehenden Realismus find die Myftiter bes 14. und 15. Jahrhunderts. Daher werben wir es natürlich finden, bag berfelbe Gerfon, ben wir oben als Bermittler

mifchen ber fogenannten Muftif und Scholaftif feiner Beit fennen gelernt haben, uns nun auch als Bermittler zwischen Nominalismus und Realismus begegnet. Er gibt ben Nominalisten zu, daß die einzelnen Dinge nicht formaliter, aber auch ben Realisten, daß sie nicht bloß virtualiter in Gott seien und behauptet gegen beibe: "rationes creaturarum supereminenter sunt in Deo" d. h. fowie die Dinge in Gott find, find fie zwar nicht so viele und verschiedene, wie fie an fich find, fondern zugleich Eins, aber boch auch wieder nicht fo Eins, bag bie gottlichen Gedanken, beren Inhalt fie find, nicht als bestimmte und flare Gebanten erschienen. Mithin hat jedes Ding ein doppeltes Sein, ens duplex, ein Sein in sich, natura rei in seipsa, und ein Sein in Gedanfen, esse objectale seu repraesentativum in ordine ad intellectum creatum vel increatum; und baraus folgt, daß jede Erkenntuiß falich fei, in welcher einfeitig bas eine ober bas andere Gein ergriffen worden, und baf es falich fei, ja an Mabnfinn grenze, wenn man mit bem einen Sein zugleich bas andere, mit bem fubjectiven 3. B. d. h. dem im Gebanken seienden zugleich das objective b. h. das in ber Sache felbst feiende erfannt zu haben meine. Subtilitas metaphysicantium si quaerit reperire in rebus ipsis secundum suum esse reale tale esse quale habent in suo esse objectali - b. b. im bentenden Beifte, subjectiv -, jam non est subtilitas sed stoliditas et vera insania. De concord. metaph. c. log. Ed. Antw. 1706 q. 821 ff.) — Diefe Andeutungen burften zusammengehalten mit bem in bem historischen Ueberblicke Beigebrachten, genügen, um im Allgemeinen ein Urtheil über ben Nominalismus und Realismus der Scholastif zu begründen. Es fei erlaubt zu weiterer Erlauterung noch wenige Bemerkungen beizufugen. Die erfte betrifft bas, was man herrschaft bes Mealismus ober Rominalismus nennt. Bis ins eilfte Jahrhundert foll der Realismus, bann gegen Ende des eilften und Anfang des awölften Jahrhunderts vorübergehend ber Nominalismus (unter Roscelin), hierauf im 12. und 13. Jahrhundert wieder ber Realismus, von ba an aber endlich entschieden ber Nominalismus geherrscht haben. So fagt auch felbst Ritter ohne Weiteres, nach D. Scotus fei ber Rominalismus zur Herrschaft gelangt. Diefe ganze Unschauung ift total falfc. Die Wahrheit ift, daß gegen das Ende des eilften und ju Anfang bes zwölften Jahrhunderts auf furze Zeit, und dann wieder vom 14. Jahrhundert an bis zum Ende der Scholastif die beiden einseitigen und in der Einfeitigkeit einander entgegengesetten Anschauungen, die man Nominalismus und Realismus nennt, sich neben ber ächtscholastischen Anschauung, welche weder Realismus noch Nominalismus ober, wenn man will, beibes zusammen ift, geltend gemacht haben, nicht eine derselben ausschließlich, sondern beide zugleich und im Gegensaße gegen einander. Sagt doch Nitter selbst, der, wie bemerkt, der herkömmlichen Ansicht folgend im 14. und 15. Jahrhundert den Nominalismus herrschen läßt, es sei auch ber Realismus biefer Zeit geneigt gewefen, bas Aeugerfte ju ergreifen, und die Geschichte der Pariser Universität im 14. und 15. Jahrhundert sei voll von Berdammungen, welche gegen folche Uebertreibungen gerichtet seien (l. c. VIII, 603-604). Daraus geht klar hervor 1) daß nicht bloß Nominalismus, sondern ganz ebenfo auch Realismus vorhanden gewesen und 2) daß weder der eine noch ber andere noch alle beide geherricht, daß fie nur gefucht haben fich zur Geltung zu Rur soviel ift richtig: während jene einseitigen Anschauungen in den frühern Zeiten nur einmal vorübergehend auftauchen konnten, haben fie vom 14. Jahrhundert an viele und einflußreiche Vertreter gefunden und fogar bas Uebergewicht über die alt= und ächtscholastische Anschauung gewonnen; eine Thatsache, bie der gegebene historische Ueberblick genugsam erklärt hat. — Die zweite Bemerfung, die wir zu machen haben, betrifft die sogenannte Anwendung fraglicher Anschauungsweisen auf die Theologie. Die herkömmliche Ansicht geht dahin, daß der Nominalismus früher felten, nur ausnahmsweise burch Einzelne, wie Roscelin, bann aber vom 14. Jahrhundert an durchgängig und entschieden auf die Theologie angewendet worden sei und sofort das Wesentlichste zur Auflösung der scholastischen

Theologie beigetragen babe - weghalb Leute wie Eramer mit großer Borliebe. faft mit Begeifterung vom Nominalismus reben. Wir aber find beinabe geneiat. Die Phrase von einer Anwendung des Nominalismus und Realismus auf die Theologie als Barbarei zu bezeichnen. Einzelne Theologen haben realistisch, andere nominalistisch - in ber einen ober andern Form - gedacht und diese metaphysische Grundanschauung ihre theologischen Erörterungen durchdringen laffen - wie es au allen Zeiten gewesen ift und fein wird fo lange es eine wiffenschaftliche Theologie gibt. Dieg ift Alles. Welche Bewandtniß es aber mit ber Auflosung ber Scholaftit burch ben Nominalismus (und Realismus) habe, hat ber biftorifche Ueberblick gezeigt. - In eugem Busammenhang mit biefer Bemerkung ftebt eine britte, bie wir endlich noch ju machen haben. Gie betrifft bie Borlauferschaft bes Rominalismus. Der Nominalismus wird als Borbereitung ber sogenannten Reformation angefeben; man bebt mit Nachdruck hervor, daß bie Schopfer biefes Bertes jum Theil selbst Nominalisten gewesen. "Diesenigen, sagt Cramer, welche gegen bas Ende des 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts die große dem menschlichen Geschlecht so wohlthätige Rirchenverbefferung theils vorbereiteten theils bewirkten und beforberten, Joh. Beffel, Gabr. Biel, Luther, Melanchthon und nach biefen Camerarius, waren alle Schuler und Freunde ber Rominaliften" (1. c. Thl. V. Bb. II G. 425). Auch Ritter macht bie Bemerfung, ber zu Empirismus, Genfualismus, Stepticismus geworbene Rominalismus, mit bem eine wiffenschaftliche Theologie nicht bestehen konne, habe fich fpater in der protestantischen Theologie fortgefest, wo man "beim Glauben an die Auctorität festhielt, ohne die Grunde berfelben begreifen zu wollen" (l. c. VII, 157-162). Dem werden wir im Allgemeinen beizustimmen haben und nur anmerten muffen, nicht nur ber Dominalismus, sondern auch ber einseitige Realismus, und nicht blog Rominalismus und Realismus, fondern auch Myfticismus und Positivismus, überhaupt die Trennung ber Scholaftischen Elemente und bie Wirffamkeit ber getrennten haben eine fo mabnfinnige und unbeilvolle Revolution als die fogenannte Reformation gewesen, nicht zwar bewirken muffen ober auch nur konnen, aber doch fehr begunftigt. Positiv wirfend fonnte, wie es auch in ber Birtlichkeit gewesen, nur ein Sochmuth fein, ber es über fich vermag, fich an die Stelle ber Rirche zu fegen, die Auctorität ber Rirche zu verwerfen, um einem einzelnen Menfchen Glaubwurdigfeit gu vindiciren; und auch biefer Sochmuth fonnte nur bann etwas ju Stande bringen, wenn fic Dummheit genug vorfand, um auch bem Unvernünftigften beizuftimmen, und Leibenfcaft genug, um fich auch bes Berfehrteften und Schlechteften ju freuen; und folche Elemente haben allerdings bie Zeiten, von benen bie Rebe ift, namentlich in Teutschland, mehr als hinreichend geliefert. Much hieruber bat die gegebene turge Geschichte ber Scholaftit bas nothige Licht verbreitet. - c) Der britte große Wegenfat ber fich durch die Geschichte der Scholaftit hindurch gieht, ift Myfticismus und Scholafticismus. Diefen Gegenftand aber betreffend tann auf ben Artifel Myftit und die oben gegebene Beschichte ber Scholaftit verwiesen werden. Die bestimmte Gestalt, welche die myftische Theologie bei ben einzelnen Tragern berfelben gehabt, zeigen bie betreffenden Artifel. Dur eine furze Sinweisung auf Ritters Auffaffung biefes Gegenftandes durfte am Plate fein. Ritter bat die vulgare Unterscheidung zwischen Scholaftit und Doftit febr gut als ganglich falfc allseitig erkannt und bargethan (VII, 502), aber begungeachtet, wie und scheint, bie Stellung bes Myflicismus in ber Geschichte ber Scholaftit nicht richtig bargeftellt. Die Myftit, fagt er, habe fich fortwährend geltend gemacht; im zwolften Jahrhunbert aber habe fie, in St. Bictor ju Paris, eine wiffenschaftliche Geftalt angenommen; als aber St. Bictor ber Universität Paris einverleibt und die Scholaftit ariftotelisch geworben, habe fich die Mpflit nicht mehr halten konnen; sofort habe fie fich aus ber Schule gurudgezogen und im Berborgenen fortgewuchert, vielfach in baretisches Sectenwesen ausschlagend — Walbenfer, Albigenfer, Begharben,

Lollbarden 2c. — und fic bann vorzugsweise an das Bolf gewandt — Efbart, Tauler. Suso, teutsche Theologie —; erst im 15. Jahrhundert habe fie fich wieder — in Gerson — mit ber Scholastit verbunden (l. c. VII, 101-104). Das in ber Ge-Schichte ber Scholastit Beigebrachte reicht bin, zu beurtheilen, inwieweit biefe Darftellung richtig sei und inwieweit fie einer Modification bedurfe. — 3) Das Dritte endlich was wir zur Erläuterung noch vorzunehmen und einer furzen Würdigung zu unterwerfen haben, find bie landläufigen Bormurfe ober vielmehr Berbammungsurtheile gegen die Scholaftif. Die Urfunde ber Scholaftif ift, zu fein, mas fie ift: ächt christliche Wissenschaft, ebenso gläubig wie wissenschaftlich und als Zweck verfolgend Begrundung und Rechtfertigung bes driftlichen Bewußtseins als universalen Bewußtseins und der chriftlichen Belt als allein berechtigter Birklichkeit. Hinc illae lacrymae. Davon war bereits die Rede. hier wollen wir nur jene Bormurfe in Betracht ziehen, welche auch von Solchen ausgehen können, die wider den Kern der Scholastik nichts einzuwenden haben. — a) Der erste dieser Bormurfe betrifft bas Formelle; was man ber Scholastit vorwirft, find endlose und thörichte Spisfundigfeiten, fteifer Formalismus, unendliche Beitschweifigfeit, Barbarei ber Sprache u. bgl. Bas fure Erfte bie Spigfundigfeiten betrifft, fo ift allerdings richtig, baß es im Mittelalter Theologen gegeben, welche die theologischen Fragen ohne Ernft und Burde behandelt, weder um das firchliche Bewußtsein, wie es in der hl. Schrift, in Concilienacten und andern Documenten ausgesprochen ist, noch auch nur um die Gefchichte ber Philosophie fich befummert, die fich lediglich in eiteln, verwirrenden, sophistischen Argumenten gefallen, und nur darnach gestrebt haben, als gewaltige Dialectifer zu glanzen. Aber was haben benn folche Menschen mit ber Scholastif gemein? Sie find, wie Melch. Canus fehr gut bemerkt, nicht als Scholaftiker, nicht als Theo-Iogen anzuerkennen — nec scholastici sunt nedum theologi qui sophismatum faeces in scholam inferentes et ad risum viros doctos incitant et delicatiores ad contemptum. Nur Dersenige ist als Scholastifer anzuerkennen, qui de Deo rebusque divinis apte. prudenter, docte e literis institutisque sacris ratiocinetur. Gibt es nicht zu allen Zeiten und unter den Pflegern jeder Wiffenschaft frivole, eitle, unwürdige Menschen? Aber in andern Gebieten rechnet man die Gunden folcher Ginzelnen nicht der Besammtheit an; nur der Scholastik gegenüber scheut man nicht solche Ungerechtigkeit. Man fei gerecht! Es ift ferner mahr, bag es unter ben Scholaftikern Zanter gegeben, die stets nur darauf ausgegangen, in Disputationen Andere und wo möglich Die Gelehrteften und Angesehenften zu besiegen, Die nicht um der Wahrheit, sondern um bes Streites willen biscutirt haben. Bei ihnen hat sich natürlich die Wissenschaft zu einer Rette von Spikfündigkeiten gestaltet. Aber wer will dieserhalb die Schule verklagen, die Scholastik als solche tadeln? Istiusmodi malorum, sagt berselbe Canus, existimo in moribus esse culpam, non in schola; und dann: propter paucorum vitia non est omnium corona traducenda; quod et si plerique theologi in his vitiis essent, iniqua esset adhuc ista columnia, nămlích daß die Scholastik als folche eitle Streitsucht und was hieher gehört begünstige. Was nach Abzug bes so ber Scholaftif ungerecht Aufgeburdeten noch übrig bleibt, ift dieß, daß die Scholaftifer sich nicht begnügten, allgemeine Sate auszusprechen, unbestimmte, nur in den Grundlinien gezeichnete Borftellungen ihrer Erkenntnifgegenstände zu haben und zu geben, daß fie das gesammte driftliche Bewußtsein in feine Bestandtheile, jeden Theil wieder in seine Momente zerlegten und damit so lange fortsuhren bis die äußersten Einzelheiten zum Bewußtsein gekommen und weitere Fragen nicht mehr aufzuwerfen waren, bag fie mit einem Borte bas Gine Gange in ben unendlich vielen Momenten, Die es in fich faßt, und eben bamit auch wiederum jebes Ginzelne in und aus bem Gangen zu erkennen suchten, alfo furz und gut bas anstrebten, mas Jeber anzustreben hat, ber einen mahren Begriff bes zu erkennenden Gegenstandes und damit mabre Erkenntniß ichaffen will. Daran aber ift mahrhaftig nichts gu tadeln, das ist einfach vernünftig, nothwendig, von felbst gerechtfertigt in ben Augen

eines ieben vernunftigen Menschen. Rann etwas abgeschmadter fein, ruft Canus aus, als nur bie Grundwahrheiten einer Wiffenschaft aussprechen, von bem aber, was in ihnen enthalten und durch Urtheilen leicht zu erkennen ift, nichts ober boch nicht Bestimmtes wissen zu wollen! Wer fo etwas in Betreff ber Geometrie, Physik, Uffronomie forberte, murbe fur ben größten Thoren gehalten werden, und gewiß mit Recht. — Bas bie gerugte Steifheit ober ben ftarren Formaliemus betrifft, fo hat Möhler zwar richtig bemerkt, es finde fich bergleichen nicht bei allen Scholaftifern: es ließen fich in der That nicht wenige nennen, die ziemlich frei, leicht, gefällig gefchrieben haben; man bente nur an Abalard und Johann v. Salisbury; indeffen werden wir die Beschulbigung doch im Allgemeinen als begründet anerkennen muffen; die einzelnen Scholastiker die man dagegen halten könnte, bilben Ausnahmen von der Regel. Aber um so weniger vermögen wir in fraglicher Steifheit einen Grund zu Tabel ober gar Berachtung ber Scholaftit zu erkennen. Worin besteht sie? In pedantischer Kesthaltung des Syllogismus. Aber gerade ben Syllogismus durchgangig und pedantisch festzuhalten war im Mittelalter unumgänglich und vor Allem nothwendig. Bu jener Beit, wo bie driftliche Welt erft zu bilben, wo ungeformte Maffen mit bem driftlichen Geifte gu burchbringen und zu gestalten waren, hat es fich um vollig klare, um zweifellos gewiffe, um durch und durch bestimmte Begriffe gehandelt; ohne folche konnte nicht gefcheben, was zu gefchehen hatte. Eine berartige Bestimmtheit ber Begriffe aber läßt sich nur durch pedantischen Syllogismus erzielen und erhalten. Ift ein Gedanke einmal erzeugt und gesichert, bann ift bie Zeit gekommen und mag Jeber, bem es beliebt, bestrebt fein, ibn in eine fcone, angenehme, leichtbewegliche Form gu bringen. Borber nicht! Das erfte Intereffe gebuhrt ber Cache! - Mit bem Benannten hangt bas Folgende aufs engste gusammen. Bunachft die Beitschwei-Beil die Scholaftifer in ber angegebenen Beife minutibe und pedanfigfeit. tisch sein mußten, so mußten fie auch weitschweifig fein. Denn, fagt wiederum Canus fehr gut, de rebus multis et variis non solum in genere sed singulatim etiam disserentes non potuerunt haec brevi oratione conficere . . . Accedit, quod perspicuitas non solet esse conjuncta brevitati; obscuri namque fiunt qui breves esse laborant. Dann aber ebenfo auch die fogenannte Barbarei ber Sprache. Wer in Syllogismen fpricht, fpricht bart; wem es um bie Sache allein zu thun ift, ber ift nicht bestrebt, abgerundete Sate und schone Phrasen ju conftruiren; wer lediglich Begriffe geben will, fummert fich wenig barum, ob bie Rebe fliegend ober holprig fei und nimmt es auch nicht so genau mit ben einzelnen Ausbrucken; finden sich geeignete b. h. genau bezeichnende vor, so bedient er sich ihrer, finden sie sich aber nicht vor, so schafft er sie trog Cicero und Quintilian und Lexiton. Sagt boch auch selbst Cicero: "Istiusmodi autem res (sc. philosophicas) dicere ornate velle puerile est; plane autem et perspicue expedire posse docti et intelligentis viri (de sin. III, 5—19). Dazu kommt, daß die Scholastifer zu großem Theile mit Begriffen umzugeben, fogufagen zu manovriren hatten, welche von Andern, von Aristoteles, ben Rirchenvätern ic. geschaffen waren. Jeder in biefen Dingen Erfahrene weiß, wie schwer es sei, fließend und gefällig zu reden, wenn man die auszufprechenden Begriffe nicht felbst gebildet hat und den vorliegenden möglichst bie Bestalt belaffen will, die fie burch Andere empfangen. Ueber alles dieses ift endlich nicht zu überfeben, in welcher Zeit und in welchen Berhaltniffen die Scholafliter gelebt, welche Silfsmittel ihnen zu Gebote gestanden und welche nicht. Ift es nicht Thorheit, bei ihnen biefelbe formelle Bildung zu suchen, ale ben folgenden Jahrhunderten, in Folge der Befanntschaft mit der alten classischen Literatur und Runft, möglich war? (Bgl. hierüber die schöne Ausführung von Muratori, delle forze dell' intendimento umano ossia il pirronismo confutato, cap. 25. Ueber bas Gange aber Melch. Canus loci theol. VIII, 1 und 2; Möhler, gefamm. Schr. u. Auff. I, 129 ff.). — b) Das Zweite woran bie Feinde und Lästerer der Scholastik ihren

Muth zu fühlen pflegen, ift bie Mangelhaftigkeit ber nichttbeologischen Erkenntniffe, vorzugsweise ber Naturkenntnig in bem Mittelalter. Die Theologie, sagt man, habe alles abforbirt gehabt, mithin haben die übrigen Biffenschaften, vorzugeweise bie Naturwiffenschaften nicht gebeiben konnen, und bie Naturanschauungen feien nicht nur außerst mangelhaft, sondern geradezu falfch, verkehrt, gang von Aberglauben durchdrungen gewesen. Go ftellt ber neuerdings fo febr gepriesene Derfteb bie Sache fo dar, als ob die Gesammtanschauung bes Mittelalters in Betreff ber Natur bumm und abicheulich gewesen und einigermaßen Bernünftiges fich nur ba und bort, außerft felten, als Ausnahme finde, und lagt ben guten Steffens febr bart an, weil berfelbe eine etwas abweichende Unficht zu begründen, eine im Allgemeinen vernünftige Welt- und Naturanschauung in dem Mittelalter zu erblicken bemüht ift (Der Geift in ber Matur I, 96 ff. u. II, 115 ff.). In ber Besprechung bieses Punctes konnen wir uns turg faffen. Wahr ift für's Erfte, daß ber Scholaftit bas Got= tesbewußtsein im engern Sinn die Unterlage für alles andere Wissen und die Theologie die concentrirende Mitte aller Erkenntniffe gewesen; woraus allerdings folgt, daß die nichttheologischen, namentlich die Naturwiffenschaften nicht die besondere Pflege haben empfangen und die Selbstfländigkeit besigen können, deren sie fich heutautage freuen, und daß die Natur nicht wie heutzutage als eine Welt für sich, fonbern als ein integrirendes Glied des Beltorganismus, junachft für den Menichen feiend, habe ericheinen muffen. "Die 3dee eines allgemeinen Lebens, fagt Steffens, in welches alles verschlungen war, war die bewußtlose Trägerin der mittelalterlichen Anfichten und konnte baber nie als folche Gegenstand ber Betrachtung werden. Da= ber vermochte biefe Richtung bes Beiftes, Die uns fo einfeitig duntt, fo Machtiges, Großes zu erzeugen, eine große Zeit, eine heitere bedeutende Poeffe, eine icone eigenthumliche Runft, turz eine bewunderungewurdige Eigenthumlichfeit" (Polemifche Blatter. I. heft. Breslau 1829). Aber barum ift boch zweitens feineswegs mahr, daß die nüchtern verständige, auf Experimente gegründete Naturforschung so ganz vernachläßigt worden und das Mittelalter die Natur an und für fich so außerorbentlich mangelhaft erkannt habe. Al. v. humboldt hat bei Albertus Magnus Korschungen gefunden, die ihn überrascht haben (Kosmos II, 284); noch höher aber schlägt er den Roger Baco an; auch dem Bincenz von Beauvais kann er Achtung Aber ift es nun nicht unverständig, diese und etliche andere Manner nicht versagen. als mitten in bichter Finfterniß flebend anzuseben, als bie einzigen zu betrachten, bie über bie Natur vernünftig geforicht und erleuchtete Naturanschauung befeffen haben? Wenn alle Undern Barbaren maren, mober fam bann ben genannten jene Bildung, die felbst einen humboldt überrascht? Wir wiffen wohl, es gibt Dasen. Aber im Reiche der Geister ift diese Erscheinung selten; und daß namentlich bie genannten Manner folche Dafen nicht gewesen, tann boch wohl niemand bezweifeln, ber je einen Blid auf die mittelalterliche Literatur und Geschichte geworfen. Ber nicht gerade die erste Stelle in der Bildung einnimmt, ist darum noch nicht Barbar. Bas fodann brittens ben verschrieenen Aberglauben betrifft, fo ift bas ein fehr vager Begriff. Derfted betrachtet ben gangen fatholischen Glauben, in allen feinen Theilen als obscuren Aberglauben, und so ift es dann kein Wunder, daß er im Mittelalter nichts als Aberglauben fieht. Go mehr ober weniger alle Protestanten. Hiegegen hat schon M. Canus (l. c. cp. 2) bemerkt: "anxia vero superstitio quae dicitur, religio est, non superstitio." Man wird fo billig fein uns ju gestatten, bas, mas nur die Protestanten ale folche fur Aberglauben halten, abzuziehen. Bas nach diesem Abzug als wirklicher Aberglaube zurudbleibt, ift - jener Aberglaube, ber zu allen Zeiten und an allen Orten ber Erbe zu finden ift und nie verschwinden wird, jest mehr jest weniger, im Mittelalter vielleicht etwas mehr als in unfern Tagen. Aber auf etwas mehr oder weniger kommt überall nicht viel an. Endlich viertens sei kurz bemerkt, daß es unverständig sei, im Mittelalter, von allem Eigenthumlichen deffelben abgesehen, dieselbe Naturkenntniß zu suchen, die wir heute befigen und, fo man fie nicht findet, jene Beit ber Barbarei ju beschulbigen. ware benn ber Fortschritt, wenn bie im Jahr 1852 Lebenden nicht etwas mehr wußten als jene bie im Jahr 1052 gelebt? — hiemit konnten wir ichließen. es aber einer neuern Schule, die feit einiger Zeit fehr viel von fich reben macht, gefallen hat, die Scholastif über Bausch und Bogen des Pantheismus und bes Lutherthums zu beschuldigen und diefe Beschuldigung zum Edel oft mit benselben Worten zu wiederholen, so werden wir diesen Punct noch turz ins Auge zu faffen Fragen wir nun junachft c) welche Bewandtniß es mit bem Vantheismus ber Scholaftit habe. Dag es im Mittelalter Pantheiften gegeben, ift unlaugbar: nicht minber aber auch, daß babei bie Scholaftit als folche nicht betheiligt fei. Selbst einen indirecten Busammenhang zwischen Pantheismus und Scholaftit, wie ihn Ritter VII, 631 f. ftatuirt, wird man taum ohne Beiteres zugeben durfen. Der Art. Pantheismus bat erklart, bag und warum auch bie achten Scholaftiter ben Schein bes Pantheismus nicht haben vermeiben konnen (Bb. VIII S. 80-81). Sier ift nun naber baran ju erinnern, bag bie Rirche mehrmal pantheiftifche Anschauungen verdammt habe (Amalrich v. Chartres, David v. Dinanto u. a.). Aus dieser Thatsache folgt, daß man bei allen jenen Scholastikern Pantheismus nicht zu suchen habe, beren Anschauungen nicht censurirt, und vollends nicht bei jenen, beren Wiffenschaft als treuer Ausdruck des kirchlichen Bewußtseins anerkannt worden, benn man tann nun als Grund hievon nicht Mangel an Achtsamkeit Seitens ber Rirche vermuthen. Damit könnten wir bereits diefen Punct als abgethan ansehen. Inbeffen mag es boch nicht ichaben, etwas naber barauf einzugehen. Bon Scotus Erigena foll nicht die Rebe fein, weil nicht nur unverständige Pantheismusriecher. sondern auch gelehrte und verständige Männer bei ihm Pantheismus finden. Nur bas Gine fei gu bemerken erlaubt, es mußte boch immerbin beachtet werben, bag Erigena entschieden 1) die Creaturen unter einander, 2) die Creatur als solche und Bott fo unterscheidet wie ein entschiedener Pantheift wohl faum thun durfte, und 3) wiederholt versichert, er wolle, wenn er von Ruckehr des Geschaffenen zu Gott fpreche, nicht fagen, daß die Wefen ober Substanzen confundirt werben ober bie eine in ber andern aufgehe. Bunachft nach Erigena moge Unfelm erichei-3ft bas nicht Pantheismus, wenn Unfelm fagt, gewiffermagen fei Gott allein feiend, die Creatur nicht feiend, mithin Gott Alles feiend; und vollends wenn er das Wort Gottes, Verbum Dei, als Essentia rerum creatarum bezeichnet (Monolog. c. 25 — 29)? Lebiglich Schein! Nicht nur die fogleich folgenden Capitel (30 u. ff.) zeigen beutlich, bag von wirklichem Pantheismus nicht von Ferne bie Rebe fein konne, indem fie genau zwischen bem Bort Gottes an fic wie es ewig als bem Bater consubstantial existirt und bem Wort Gottes wie es Essentia creaturarum ift, unterscheiden und lettern Ausbruck babin erklären, bak bas Wesen der Creatur weder diese selbst noch ein Stoff sein konne und mithin als foldes das schöpferische Wort ober ber Weltgebanke Gottes begriffen werden muffe; sondern schon die zuerst citirten Capitel selbst laffen, wenn man fie nur verftanbig liest, nicht ben mindesten Zweifel über die Reinheit des Anselmichen Theismus. Anfelm fagt nicht mehr und nicht weniger, als daß Gott, der absolute Geift, absolut geschaffen b. h. aus nichts geschaffen habe und erklärt biesen Ausbruck bier wie auch anderwärts 3. B. Monol. c. 3 ff. gang richtig babin, baß bie Creatur nicht absolut als nichts, sondern als realisirter Gebante Gottes zu faffen fei. D. h. Anfelm begreift Gott nicht dualistisch bloß als Geist (bem ein Stoff gegenüber ftunde), sondern auch als das Absolute d. h. als absoluten Geift. Daher der pantheistische Schein. — Abalard, Gilbert u. a. konnen wir als weniger von Bedeutung übergeben, um einen Scholastifer ins Auge zu faffen, beffen Dicta im Mittelalter als magistralia gegotten haben, wir meinen hugo v. St. Bictor. Bon vornherein fei nun wieder zugegeben, es finde fich in den Schriften biefes frommen und gelehrten Mannes pantheistischer Schein in Gulle, vor allem in dem Commentar ju

Dionyfius Areopagita (Ed. Rotham. T. I p. 469), aber auch in andern, mehr ober weniger in allen Schriften beffelben, beffungeachtet aber ift es Thorheit, Sugo als Pantheisten, wenn auch nur als halben, anzusehen. De sacr. libr. I P. III c. 31 fagt Sugo, die im Borigen abgeschloffene Lehre von Gott recapitulirend, "anto omnem creaturam solus erat Deus sed non solitarius." Warum? "Quia cum ipso erat sapientia sua in qua omnia ab aeterno per providentiam fuerunt quae ab ipso in tempore per essentiam facta sunt;" und bann fest er bei "Haec ergo duo diligenter et inter se distinguenda sunt et in se consideranda, creator scilicet et creatura, ne vel creatura aeterna credatur vel creator temporalis. In his enim duobus omnis cognitio constat veritatis." Dann folgt eine gebrangte Erlauterung bes Dogma von der Trinität. In dem folgenden 4. Theile sodann handelt Hugo bie im 5. Theile zu behandelnde Lehre von der Schöpfung vorbereitend, von dem göttlichen Willen. Am Schluffe dieser Abhandlung, cap. 26, finden wir nun folgende Erklärung: bas Erste schlechthin ift ber göttliche Wille, prima omnium rerum est voluntas divina, quoniam ex ipsa sunt omnia. Dassenige sodann, was nach bem göttlichen Willen ist, post eam, ist zweierlei: 1) Solches, was in demselben ist, in ea; 2) Solches, was aus bemfelben ift, ex ea. Erfteres find bie göttlichen Beltgedanten, causae primordiales et invisibiles et increatae creandorum omnium in mente divina. Diefelben find ewig, ohne Abstufung und Zeitfolge, quoniam in unitate consistunt et in aeternitate non transeunt. Das aus bem gottlichen Willen Seiende sind a) die Engel, b) die Menschen, c) die Natur. Bon dieser dreifachen Creatur heißt es nun wortlich: "Quae ex ea sunt, creata sunt per eam, quae causam sumpserunt ex ipsa, non substantiam in ipsa." Wie fo? "Quia divina natura substantialiter ex se non genuit quae causaliter creavit, quia non potest naturaliter idem esse qui fecit et quod factum esta (T. III. p. 520). Man hat fich in neuerer Zeit viel auf ben Sat wie auf eine neue Erfindung ju gute gethan, daß Gott wenn er ichaffe nicht fein Befen, bas ungeschaffene, ichaffe. Befagt nicht bas von Sugo fo eben Angeführte gang basfelbe? Aber bann moge man ferner nicht mehr Pantheismus bei ihm wittern. Dasfelbe gilt von Alanus v. Lille. Man fann aus feinen Schriften viele einzelne Sate beibringen, welche gang pantheiftisch lauten. Bgl. Ritter 1. c. VII, 595 f. Sieht man fie aber näher an, fo zeigt fich bald, es liege ihnen ein wirklich pan= theistischer Gedanke nicht von ferne zu Grunde. Nehmen wir einige Sape aus der Schrift de arte catholicae fidei. Lib. I c. 21 heißt es: "Omnia in Deo sunt tanquam in sui causa. Deus enim in omnibus sicut causa in suis causatis. Deus etiam dicitur omnia esse per causam." Bewiß pantheistisch, wenn Alanus meinte, Gott sei als Substang Urfache alles Seienden. Allein gerade dieß meint Alanus nicht nur nicht, sondern verwirft er entschieden. "In Deum nullum cadit accidens, fagt er ebendaseibst c. 13. Si enim in Deum cadit accidens, ergo Deus est subjectum accidentis (= pantheistische Substanz). Sed accidens suum subjectum disfere facit. Ergo Deus differt ab aliquo; ergo proprietatibus informatur; quod est contra hypothesin." Es nennt alfo auch Alanus Gott alles feiend nur insofern als alles außer Gott Seiende absolut von Gott geschaffen ift, nicht nur bas Dasein, sondern auch bas Sein empfangen hat (Pez, Thesaur. anecdot. T. I. P. II. p. 481. 483). Es verdient Beachtung, was bei diefer Gelegenheit Ritter bemerft. Der firchliche Glaube, fagt er, welchem Alanus anhängt, muß uns abhalten, Die pantheistisch klingenden Sate von ihm im ftrengsten Sinn zu deuten (l. c. S. 600). Sollen wir in diesen Nachweisungen weiter fahren? Es begegnet uns überall daffelbe. So fagt Albertus Magnus: "Primum principium est indeficienter fluens quo intellectus universaliter agens indesinenter est intelligentias emittens (de causis et processu universitat. tr. IV, 1). Ift bas nicht geradezu Neuplatonismus, nicht reine Emanationslehre? Ja, wenn Albertus Gott nicht als Geift, als concreten breifaltigen Gott, sondern als Natursubstang begriffen batte. Go aber besagen jene Borte

weiter nichts, als bag Gott nicht Beltbilbner fonbern Belticopfer ober nicht jur Salfte, fondern gang Creator und daß eben defhalb auch die Schonfung nicht ein Met ber Billfur, fonbern ber Ratur Gottes entsprechend fei, wie es in ber Summa de creat. I, tr. I qu. 1 art. 5 heißt: "Creatio est opus voluntatis et est opus naturae." Darauf läuft alles hinaus, was man etwa noch weiter von Albert anführen konnte. Go ber Bedanke, daß das Geschaffene um fo unvolltommener fei, je weiter es von Gott abfiebe und bag fich bie vollfommene Macht, Gute und Beisheit Gottes nicht in Einem, fondern nur in Bielen offenbaren tonne (S. theol. II tr. I qu. 4, m. 3). Damit will Albert nichts anderes ausdruden, als bie Abichwachung ber Ginen wirfenben Rraft burch bie Bermittlungen, burch welche fie flufenweise binburch gebt. Die causa prima wirft in ber secunda, biefe in ber tertia, biefe in ber quarta u. f. w. und so geht die prima burch alle ihr folgenden bindurch, wirkt nun aber, wie von felbft einleuchtet, in ber quarta ichmacher als in ber tertia, in biefer ichmader als in ber secunda. Derfelbe Gebante hat auch bem Thomas v. Mauin ben Borwurf bes neuplatonischen Pantheismus jugezogen. Mit welchem Rechte. moge man am nachften beften Orte in ben Schriften biefes Beiligen nachfeben s. B. S. I. qu. 15 a. 2. ober ib. qu. 8. Um Ausbrude wie "Deus est sua essentia und Deus est suum esse" (S. I, qu. 3 a. 3 und 4) als Pantheismus zu nehmen, muß man von ber Ausführung völlig abfeben, bie ihnen Thomas gegeben, wornach nicht einmal ein Schein von Pantheismus an ihnen haften bleibt, muß man ignoriren, was Thomas fo oft und angelegentlich ausführt, daß Gott nicht de genere substantiae fei, daß an Substang und Accideng in Gott nicht gedacht werben burfe (vgl. l. c. a. 5 u. 6; qu. 15; c. gent. I, 26, 4: Quod est commune multis, non est aliquid praeter multa nisi sola ratione. Si igitur Deus sit commune esse, Deusnon erit aliqua res existens nisi quae sit in intellectu tantum b. h. ber Pantheismus ift Atheismus. cf. auch noch ib. 21, 3; 42, 11. Es fei hier gelegentlich bemerkt, baß fammtliche Scholaftiter ohne alle Ausnahme ben Augustinischen Gedanken aboptirt haben, Gott werde Substantia abusive genannt und muffe, wenn man richtig und genau fprechen wolle, Essentia genannt werden. De trinit. VII, 4 u. 5). Wir mußten beforgen, bag wir die Lefer ungebuhrlich ermudeten, wenn wir noch weiter fo fortführen. Es ift was uns begegnet immer biefelbe Thatfache: bie Scholaftiter mußten wie jeder vernünftige Menich von Gott wie vom Absoluten und insofern icheinbar pantheistisch reden aus dem einfachen Grunde, weil sie Gott als absolut seiend und als wahren Schöpfer alles außer ihm Seienden begriffen, von einem bualiftischen Gotte aber nichts gewußt haben. - Damit hangt aufe engfte bie angebliche Emanationslehre ber Scholaftit jusammen. Dan fagt nämlich um gang flar ju machen, bag bie Scholaftit Pantheismus gewesen, diefelbe habe die Schöpfung als Emanation nach Art bes Neuplatonismus begriffen. Diese Behauptung ift gang einfach eine Unwahrheit, und zwar eine Unwahrheit, von der nicht einmal gang gewiß ift, ob fie blog auf Ignorang beruhe. Mit Ausnahme ber von ber Rirche als Pantheiften verworfenen haben alle Scholaftiter bie Schopfung rein als creatio ex nihilo und diese creatio als actus voluntatis deliberate agentis begriffen. Wo bleibt also Raum für ben Begriff ber Emanation? Aber bei Thomas findet sich ja fogar bas Wort Emanation! (S. I, qu. 45.) Ja, aber nicht bie Sache. Die gesammte Creatur ift nichts Anderes, als ein realifirtes Gedankenfystem Gottes, jede Creatur ein verwirklichter Gebanke Gottes (l. c. u. qu. 15). Ift es nun fo weit gefehlt, das Entstehen der Dinge ein Hervorgehen derselben aus Gott, ein Emaniren, gigni ex voluntate divina zu nennen? Wo anders waren benn jene Gedanken, ebe fie existirten, als in Gott? Dieß und nichts Anderes enthält ber fcolaftische Emanationsbegriff. Aber es ift allerdings bamit zugleich auch bieß gegeben, bag bas Geschaffene nicht bloß von Gott unterschieden, sondern ihm auch ähnlich sei, nicht bloß das Andere Gottes, sondern auch participirend an dem, was Gottes ift. Bie anders? Gott ist das Absolute, ist allein feiend. Daraus folgt, wie Thomas richtig

fagt, quod omnia alia a Deo (bas Nicht-Gott-Seiende) non sint suum esse sed participent esse (S. I, qu. 44 a. 1). Roch mehr: bas eigentliche Wefen ber Dinge find bie Ideen b. h. die göttlichen Weltgebanken, formae exemplares in mente divina existentes. Bon biefen muß nun aber gefagt werben: licet multiplicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt realiter aliud a divina essentia prout ejus similitudo a diversis participari potest diversimode. Folglich muß man gerade-Bu fagen, Gott felbst fei bas in allem Seienden nachgebildete Sein - Sic igitur ipse Deus est primum exemplar omnium (ib. art. 3 cf. Hugo de S. Vict. de sacr. I P. IV, c. 26). Damit konnen nun freilich Jene nicht übereinstimmen, welche bie Welt nur als aliud a Deo, einseitig als Contraposition Gottes begreifen, wie fie es mit einem mehr als scholaftischen Ausbrucke nennen. Es ift nicht bieses Ories gu erörtern, wer im Rechte fei; nur bieg war barguthun, bag bem icholaftischen Emanationsbegriff fammt ber Annahme einer Gottabnlichfeit ber Creatur nicht wirflich pantheistische Anschauung zu Grunde liege (vgl. noch Petr. Lomb. Sentt. I, 8 und bie Comm. bagu). - Run wird aber erft ber hartefte Schlag auf die Scholaftit mit der Behauptung geführt, fie identificire Ratur und Geift, ganz wie die antife Philosophie gethan, wornach sonnenklar fei, daß fie Gott entweder als gemeinschaftliche Quelle für beibe à la Neuplatonismus ober als die Indifferenz beiber begriffen Mit diefer Behauptung verhält es fich genau wie mit der zulet besprochenen; fie ift unwahr. Wahr ist nur, daß die Scholaftit Geift und Natur nicht bloß als unterschieben, fondern auch als ibentisch begriffen hat, als unterschieben an und für sich, als ibentisch inwiefern beibe gleicherweise Creaturen find. Der Unterschied ben bie Scholaftik zwischen Geift und Natur statuirt, ist ein substantieller b. h. Geist und Natur find als an fich unterschiedene Substanzen begriffen. Der bekannte Sat, bes Lateranense IV "Deus sua omnipotenti virtute simul ab initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam; ac deinde humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam" (Hard. VII, 15), fpricht eine Anschauung aus, bie als allgemein scholaftische zu bezeichnen ift. Die creatura spiritualis wird substantia oder essentia spiritualis, invisibilis, intellectualis u. bgl.; bie creatura mundana aber substantia corporalis, visibilis 2c. genannt. Aber ber Unterschied? Daß er ein substantieller fei, liegt foon im Wort. Damit aber ift junachst gang allgemein gegeben, es konnen bie beiben Substanzen nicht in einander übergehen. Quorum enim, sagt Ps. Boethius, communis nulla materia est, nec in se verti ac permutari queunt (de pers. et duab. nat. c. 6. bei Migne T. 64 p. 1350), und Gilbert sein Commentator flimmt damit überein (Migne l. c. p. 1400). Wie bieß gemeint fei, kann man am besten baraus abnehmen, daß die Scholaftifer es fehr schwierig gefunden, die Bereinigung von Natur und Geift in dem Menschen ju begreifen. Gie mußten fo gut wie wir, daß die sichtbare Natur ein Unsichtbares in sich enthalte, ein den Körper durchdringendes Nempe natura ipsa corporis, secundum quam omne und belebendes Geiftiges. corpus est, utique nullum corpus est, fagt Ifaat v. Stella, und fahrt bann fort: nusquam tamen subsistit extra corpus nec invenitur natura corporis nisi in corpore, quae tamen invenitur corpus non esse nec corporis similitudo. (Tessier Bibl. patr. Cistero. T. VI. p. 81). Hievon unterscheibet sich ber Geift wesentlich. Als naturae rationalis individua substantia (Boeth. l. c.) tann er für fich existiren, in sich felbft fubsistiren. Mithin ift schwer zu begreifen, wie er die Bereinigung mit ber Natur eingehen konne, welche in bem Menschen vor uns fteht. Diese Schwierigkeit nun haben die Scholastiker eingesehen; bei allen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, und beinahe alle haben es gethan, tritt dieß zu Tage (vgl. u. a. nur ben eben genannten Isaac de Stella l. c.; Hugo de S. Vict. — ober Alcher — de anima lib. II. Opp. T. II p. 145 sq. u. Thom. S. I, qu. 76). Dieß bient nun, wie gesagt, zum Beweise, daß sie fraglichen Unterschied als einen wahrhaft substantiellen begriffen haben. Wir finden aber nicht nur bieses Allgemeine. Die Scholastif hat fraglichen

Unterschied genauer bestimmt, hauptfachlich burch folgende zwei Bestimmungen! 1) ber Beift als substantia rationalis befitt bie Rraft fich felbft und Underes gut erfennen und fich frei zum Sandeln zu bestimmen, womit gegeben ift, bag er nicht blok fei, sondern auch durch fich felbst fei, was er ist, mabrend die Natur blog ift (Isidor Hisp. Differ. II, 16; Hugo de S. Vict. Didasc. I, 2; de sacr. I P. VI c. 2. 6); 2) er ift nicht zusammengesett b. h. vereinigt nicht wie bie Ratur in fich Substanz und Accident, Materie und Korm (Ps. Boeth. de pers. et duab. nat. c. 6: Isaac de Stella l. c.; Hugo de S. Vict. de an. II, 15) ohne barum absolut einfach zu fein wie Gott, benn mabrend Gott actus purus ift, vereinigen fich in bem geschaffenen Geifte actus und potentia (Thom. S. I, qu. 75 a. 5, vgl. ib. qu. 84, a. 3 ad 2). Dhne diesen Gegenstand weiter auszuführen, was wir nicht fur nöthig halten, wollen wir nur bemerten, es muffe zu richtigem Berftandniß beachtet werden, bag bie Scholaftif in bem Menichen nicht, wie es einigen Neueren beliebt, zwei Seelen ober eine Seele und einen Beift anfegen, fonbern die menfchliche Seele als Beift ober ben menschlichen Geift zugleich als Seele b. h. als Lebensprincip des Rorpers, nach Anweisung von Gen. 2, 7 begreifen. — Allein trop alle dem ist doch gewiß und fann und foll nicht geläugnet werben, daß fich burch die ganze Geschichte ber Scholaftit eine Unichanung bindurch giebe, welche, antlingend an bie Unichanung ber alten Philosophie, einen blog graduellen Unterschied zwischen Geift und Natur erblidt. Das Ariftotelische Goentinor, alognitior und rontinor b. h. graduell unterichiebene Gestaltung einer und berfelben Geele begegnet uns zwar vielfach mobificirt, im Befentlichen aber ftete unverandert bei allen Scholaftitern, und nicht felten nimmt die Welt allerdings die Geftalt ber neuplatonischen Welt an, und zwar gerade bei ben größten Scholastifern, bei Albert, Bonaventura, Thomas, am meiften. Es mare überflußig Belege hiefur beizubringen; die Gegner ber Scholaftit haben bas langft jur Genuge und Uebergenuge gethan; und fie liegen allerbings in großer Menge vor, man braucht nicht lange barnach zu fuchen. Aber wie ftimmt nun biefes zu bem oben Borgetragenen? Gehr gut! Die beiben refp. brei Creaturen. welche die Belt constituiren, find nicht bloß substantiell von einander unterschieden, fondern auch wesentlich identisch; das Wesen der einen wie der andern ist, Creatur ju fein; barin find fie Gins. Damit ift bas Rathfel geloft. Sind bie mehrfachen Creaturen als Creaturen identisch, so nehmen fie trot, ja gerade zu Folge ihrer fubstantiellen Unterschiedenheit bie Gestalt zusammenhängender und in einander greifender Stufen eines einheitlich harmonischen Organismus an. Die modernen Gegner ber Scholastif begehen ben Kehler, hier die in der Creatürlichkeit begründete Identität, wie bei Gott die Abfolutheit zu überseben und daher überall wo man fich, wie in ber Scholaftif, Diefes Ueberfeben nicht zu Schulden tommen läßt, nichts als Confundirung ber Gubstangen, Emanation, Pantheismus zu erbliden. - Daffelbe tritt recht beutlich bei einem weitern Puncte bervor, ben diefelben Gegner mit ftarfem Nachdrucke urgiren. Die Scholastif, sagen sie, faßt die Erhaltung ber Welt als fortgesette Schöpfung; bas ift aber offenbarer Pantheismus, benn es ftellt bas Selbstfein, die Selbstständigkeit der Welt in Abrede, begreift diese als pure Erscheinung einer absoluten Weltsubstanz. Die hier der Scholastik vorgeworfene Sünde besteht barin, baß sie mit Thomas überzeugt ist, secundum candem rationem competere Deo esse gubernatorem rerum et causam earum, quia ejusdem sit rem producere et ei persectionem dare (S. I, qu. 103, a. 5), voer mit dem Catech. rom. non ita Deum creatorem atque effectorem omnium credere oportere, ut existimemus perfecto absolutoque opere ca quae ab ipso effecta sunt, deinceps sine infinita ejus virtute constare potuisse: nam quemadmodum omnia ut essent, creatoris summa potestate, sapientia et bonitate effectum est, ita etiam nisi conditis rebus perpetua ejus providentia adesset atque cadem vi qua ab initio constitutae sunt, illas conservaret, statim ad nihilum reciderent (P. I, c. II, qu. 21). Die Begner vergeffen über ber Gelbitftanbigfeit ber Welt beren Abhangigfeit, über bem

mabren Gein berfelben beren Nichtsein. Die Scholaftit ihrerfeits ift feineswegs bem entgegengefesten Fehler verfallen; fie bat burchgangig ben pantheiftischen Prabeffinationismus gang ebenso zu vermeiben gewußt, wie ben dualiftischen Pelagianis-Bekanntlich fteht unter allen Scholaftifern Thomas ber prabeftinatianifchen Anschauung am nachsten; und doch fagt er geradezu "creatura rationalis gubernat seipsam per intellectum et voluntatem" - naturlich unter ber Leitung Gottes (l. c. ad 1). — Endlich wird Pantheismus in ber Scholaftik auch noch befihalb erblickt, weil diese das alte Axiom beibehalten habe: simile simili cognoscitur. Bibt, fo argumentirt man, die Scholaftif zu, daß wir Gott und die Natur erkennen, und halt bennoch jenes Axiom fest, so ist flar, bag fie alles zusammenwerfe und ibentificire: Gott, Natur und Geift. Aber es ift nicht mahr, daß die Scholaftif jenes Axiom fo angewendet, wie ihr fculd gegeben wird. Thomas verwirft es in der Unwendung, Die es bei ben Alten gefunden, ausbrucklich und fagt 3. B. ber benkende Beift vermoge Korverliches zu erfennen ohne aufzuhören eine quidditas omnino alterius rationis als die substantiae materiales zu fein (S. I qu. 75, a. 1 und 2. cf. ib. qu. 84, 1; 85, 2; 88, 2). — So ift es mit dem Pantheismus der Scholaftif bestellt. Jest übrigt nur mehr Eins, nämlich c) bas Lutherthum ber Scholafiik. Die Scholaftif, fagt man, hat die luthersche Reformation vorbereitet, ja unvermeidlich gemacht. Bie fo? Durch ihren blinden Glauben, der zu der Annahme zweier fich widerfpredender Wahrheiten, alfo mitten in bas Lutherthum bineingeführt bat. Welche Bewandtniß es mit den zwei Wahrheiten habe, mußte bereits früher bargelegt werben. Sier ift nur noch gang turg auf die Falfchung aufmerkfam zu machen, Die man in Betreff bes Glaubens begangen hat, um der Scholastik luthersches Wefen angubangen. Sie besteht barin, daß man ben icholaftischen und ben lutherichen Glauben ibentificirt, wahrend doch beibe toto coelo verschieden, geradezu entgegengefeste Prin= civien find. Der lutheriche Glaube ift ein Act absoluten Subjectivismus b. h. inbividuellen Beliebens und ichließt beghalb nicht nur die Unerfennung irgend einer Auctorität, sondern auch den Bernunftgebrauch aus, weil die Bernunft, wie fehr fie auch den Anfechtungen bes Subjectivismus ausgesett ift, fich boch bazu nicht ver= steben mag, fo absolutem Subjectivismus als der luthersche ift, zu bienen. Der scholaftische Glaube bagegen, ber bier in Betracht fommt, ist erstens schon nicht wie ber bamit verglichene luthersche, Rechtfertigungsprincip, fondern Princip ber Wiffenschaft, und als folches ift er zweitens unbedingte Anerkennung einer Auctorität und Fürwahrhalten bes von biefer Auctorität fur mahr Erklarten, und foliefit befibalb bie Bernunft nicht nur nicht aus, fondern ruft fie eiligst zu Silfe und läfit fie ohne Befchräntung wirken, im festen Bertrauen, fie konne und werde das auf die Auctoritat bin Beglaubte nur bestätigen, aber auch entschloffen, die im Glauben gewonnene Ueberzeugung festzuhalten, wenn auch jenes nicht ober boch nicht fo vollständig geschehen follte, als gewünscht worden. Der icholaftische Glaube tragt also fo febr ben Charafter ber Objectivität, daß ibm gegenüber das Denken als subjectiver Act erscheint. Der luthersche Glaube bagegen ift ein Uct so vollendeten Subjectivismus, baß bem Befiger beffelben bie Vernunftthätigkeit als etwas zu Objectives und barum Unzuläßliches erschien. Wie hätte alfo jener in biefem endigen konnen! Die Blindheit, fagt man, ist beiden gemein. Aber das ist eine grobe Unwahrheit, wie hoffent= lich alles Bisherige gezeigt hat. Eine Infamie vollends ist es, die Sache so barzustellen, als ob die Scholastif ihre Fortsetzung nicht in der katholischen, sondern in ber lutherschen Theologie gehabt hätte. Allerdings haben die lutherschen Theologen lange Zeit die scholaftischen Formen beibehalten und ihrer Wiffenschaft ein scholaftisches Aussehen bewahrt. Allein bas hat feinen andern Grund als die befannte Thatfache, daß es bem Protestantismus überhaupt nicht fogleich, fondern erft im Laufe der Zeiten, nach und nach gelungen ift, Alles abzuthun, was er bei der Ausscheidung aus der Kirche mitgenommen hatte. Gegenwärtig besitht die protestantische Theologie nichts mehr, was an die Scholastik erinnerte, während der mahren Fort-

fegung ber Scholaftit, ber tatholifchen Theologie, alles wesentlich unverändert geblieben ift und, um auch eine Soffnung auszusprechen, bleiben wird, mas bie Scholaftit. abgefeben von ihren Eigenthumlichfeiten, als Biffenschaft bes driftlichen Bewußtfeins befeffen bat. — Erinnern wir uns an fruber Beigebrachtes, fo wird bie Sache pollenbs jur Benuge flar werben. Die Unterlage ber Scholaftit war bie geiftig vereiniate Menfcheit, ein durch Chriftus begrundetes und geleitetes Reich Gottes auf Erben, nicht bloß als Idee fondern als - wenigstens werdende - Birklichkeit. Auf biesem Boben konnte nicht nur, sondern mußte, als intellectuelles Abbilb ber objectiven Wirklichkeit, eine Wiffenschaft entfleben wie Die Scholaftit gewesen, eine burchaus objectiv geftaltete aber nichtsbestoweniger mabrhaft wiffenschaftlich conftruirte Theologie als Universalwiffenschaft. Die Unterlage bes Protestantismus ift Geldbiedenheit ber Nationen, Geltung ber Nationalitäten als verschiedener. Nur auf foldem Boben konnte bie Sareste Ginzelner zum Gemeingut ganger Bolkerftamme werden, wobei offenbar ber Begriff einer Nationalreligion und dann weiter eines Nationalgottes der Grundgedanke, theils bewußt, theils unbewußt, ist. Mithin ist der Protestantismus nicht auf irgend welche Beschaffenheit, Mangel ober Fehler ber Scholaftit, fondern auf ben Berfall ber mittelalterlichen Wirklichfeit zurudzuführen und man konnte bochftens noch ben Berfuch machen, biefen Berfall felbft ber Scholaftit als bem miffenschaftlichen Ausbrud jener Birklichkeit foulb zu geben, wenn bieg nicht eine gar zu offenbare Thorheit ware. — Wohl aber mag zulett die Frage aufgeworfen werben, ob nicht die moderne Weltordnung, der nationale Egoismus, der mit feinen Tugenden und Lastern seinen Thron auf den Trümmern der mittelalterlichen Weltordnung aufgerichtet" (Wegele, Dante's Leben und Schriften. Jena, 1852. S. 258-259), bie wahrhafte Birklichkeit mit ber Aussicht auf bleibenben Beftand und eben begbalb ber Protestantismus ober ber protestantische Subjectivismus als ber intellectuelle Ausbruck berfelben berechtigt fei, Anspruch auf alleinige Geltung zu erheben, womit von felber jene tatholifche Biffenschaft als anachronistisch und unberechtigt ericiene, beren Grundanschauung feine andere ift als bie ber alten Scholaftit. Diefe Frage aber wird die fünftige Geschichte beantworten. Wenn mahr ift, und es wird wohl mahr fein, daß mahrhafte Wirklichfeit nur das coneret Ginbeitliche b. b. iene Einheit fei, welche aus vielen Einzelnen und bestimmt Unterschiedenen besteht, fo kann nicht zweifelhaft sein was gescheben werde; die gegenwärtige Weltordnung wird einer andern Plat machen, welche zwar bas Biele und Unterschiedene, bas ben Inhalt jener bilbet, bewahren und als folches in fich enthalten, nicht minder aber auch eine ftreng einheitliche Birklichkeit fein wird, wie es die mittelalterliche Beltordnung gewesen; und bem entsprechend werden auch Bewuftlein und Wiffenschaft wieder einen Charafter erhalten, der im Befentlichen jenem gleichen wird, der uns in der Scholastit vor Augen tritt. Wie immer jedoch: im Mittelalter ift die Birklichkeit nun einmal gewesen, was fie war; mithin konnte die ihr entsprechende Wiffenschaft keine andere und nicht anders gestaltet fein als fie gewesen. Das beachte man, um nicht ungerecht zu fein. Ueber bie jetigen Trager ber alten icholaftifchen Grundanschauungen moge man benten und fagen, mas beliebt; aber ber alten Scholaftit die Anerkennung verfagen ift offenbare Ungerechtigkeit, weil Difachtung ber ebenfo offenbaren Thatfache, daß jene nicht den Beruf gehabt, basjenige zu leiften, was ben folgenden Jahrhunderten, bem 17. 18. und 19. vorbehalten gemefen. Die Unerfennung aber, die wir der Scholaftik schuldig find, enthält, um dieß zum Schluffe noch zu bemerken, nicht bloß bieß, baß man von ihr nicht Leistungen fordere, die einer fpatern Zeit vorbehalten gewesen, sondern auch dieß, daß man ihre wirklichen Leiftungen nicht verringere und unterschäte, was vorzugsweise in Betreff besjenigen nahe liegt, worin die neueren Zeiten bedeutende Fortschritte gemacht haben. Es ist wahr: wir find in einzelnen Wiffenschaften und Renntniffen, in ben Ratur- und Sprachkenntniffen, in bem biftorifden, geographischen Biffen u. f. w. weit, febr weit über bas Mittelalter hinaus; gerade bie Bereinzelung ber Wiffenschaften, Die

Bertheilung ber Arbeit, entsprechend ber ber mobernen Welt charafteriftischen Berflüftung, hat die Fortschritte bewirkt, beren wir uns rühmen. Aber bas gibt uns tein Recht zu urtheilen, bag man im Mittelalter von allen biefen Dingen nichts gewußt habe, daß alles, was wir befigen, Product ber neuen Zeit fei. Man febe genauer nach und es wird fich zeigen, bag unfere geiftige Bildung auch in jenen Theilen, die wir vorzugeweise als Gigenthum ber neuen Beit zu betrachten gewohnt find, nicht bloß bie Burgeln in bem bunteln Schoof bes Mittelaltere liegen baben. Es ift nicht möglich, auch nicht ichlechthin nöthig auf biefen Punct näber einzugeben. Rur ein Einziges fei beispielshalber ermannt. Es ift eine ber zuverfichtlichften Annahmen, daß erft in neuerer Zeit ber Geift eine Macht und beffen Ertenntniß bie Grundlage und der Mittelpunct aller Erfenntniffe geworden fei. Dag nun bie Scholaftit ben Beift als solchen nicht erfannt, nicht als substantiell von ber Natur untericieden begriffen habe, bat bas Dbige als verlaumberifche Behauptung nachgewiesen; und ift nun gleichwohl juzugeben, bag im Mittelalter bas Gelbfibewufitfein nicht diefelbe Rolle gespielt babe als es beute und feit Cartefius fvielt, fo muß doch die genannte Thatsache Bürge dafür sein, daß auch im Mittelalter die Selbsterkenntniß des Geiftes auf irgend eine Beise die concentrirende Mitte fammtlicher Erkenntniffe habe fein muffen. Die Geschichte bestätigt Diese Annahme vollkommen. 11m aber weder durch weitere Citate ju ermuden noch durch Borlegung felbstgewon= nener Ueberzeugung und ber Gefahr auszuseten, ber Parteilichfeit beschulbigt gu werden, wollen wir einen ohne Frage unverdächtigen Beugen vernehmen. fagt gegen ben Schluß feiner Beschichte ber Scholaftit, Diefe habe von ihrem Centrum aus ben Blid nach allen Seiten bin erweitert und gar viele Gebanten geschaffen. bie man für Erfindungen der neuen Zeit zu halten pflege. Dann fahrt er wortlich alfo fort: "Wie ftart auch bie Richtung der Scholaftifer auf die Erkenntnig des Begenftandlichen war, fo wurde doch die subjective Begrundung der Ertenntnig, welche man irriger Weise für eine Eigenthümlichkeit der neueren Philosophie ausgegeben hat, von ihnen nicht vernachläßigt; nicht allein den Rominalisten, sondern sogar dem Duns Scotus, den Mystikern u. a. leuchtete ein, daß wir im Selbstbewußtsein die sichersten Anfänge der Wissenschaft zu suchen hätten" (1. c. VIII. 716-718). - In Betreff bes Literarischen ift wenig mehr zu bemerken. Specielle ift in ben ben einzelnen Scholaftifern gewibmeten Art. nachzusehen. Als Histoire find vorzugeweise zu nennen: Bulaei histor. universit. Paris., Histoire liter. de la France, Dupin, nouv. bibl. des auteurs eccles. und Buffe, Grundriß der hristlichen Literatur. Unter den Sammelwerken, welche zerstreut einzelne Schriften von Scholaftifern enthalten, find die vorzuglichsten bie Biblioth. max. Lugd. und Pez, thesaur. anecdot. noviss. [Mattes.]

Scholien. Unter Scholien (σχόλια) versteht man furze Anmerkungen, welche fortlaufend den Text einer Schrift erläutern. Sie unterscheiden sich von den Glossen (vgl. Art. Gloffen) badurch, daß fich biefe nur mit einzelnen, fcwierigen Borten, die Scholien mit dem ganzen Text beschäftigen, von den Commentaren (vgl. Art. Commentar), daß fie furger gehalten find, und alle Ercurfe, die Geschichte ber Auslegung u. f. w. vermeiden. Man fordert zu einem guten Scholion 1) eine furze Einleitung, 2) eine fortlaufende Erklarung, sachlich und philologisch, 3) fritische Sichtung und Feststellung bes Textes. Wegen ihrer nahen Berwandtschaft werden Scholien und Commentare von ben Batern wie von ben fpatern Auctoren größtentheils ohne Unterschied gebraucht; der Erste, der sie, aber unter andern Namen, unterscheibet, ift Drigenes; er nannte feine kurzen Erläuterungen ber hl. Schriften σημειώσεις, feine ausführlichen, vollständigen Erklärungen τόμοι. Das Wort σχόλιον erklart Suidas mit έρμηνεΐαι, σεμνολογήματα, in derfelben Bedeutung gebraucht es Cicero (Attic. 16, 17.): velim σχόλιον aliquid elimes ad me, oportuisse te istuc facere. Die Gewohnheit, Scholien (Erklärungen) zu Büchern gu ichreiben, ging porzugemeife von ben Gelehrten zu Alexandrien aus, und theilte

fich frater ben Romern, sowie ben driftlichen Schriftftellern mit. Die griechischen Studien batten fich (etwa 200 v. Chr.) unter ben Ptolomäern, unterftugt burch bie großen Bibliothefen und die fplendide Berforgung ber Gelehrten im Bruchium (Troovyelor) mit befonderer Sorgfalt ben eracten Biffenichaften, Befchichte. Geographie, Mathematif und Philologie zugewendet. Dan beschäftigte fich mit Tertesberichtigung ber verschiedenen Abschriften, mit Erflärungen, Unfertigung von Borterbuchern zu ben alten classischen Werten und mit Ermittlung ber Sprachaesene selbst. So entstanden die Textesberichtigungen des homer durch Ariftophanes aus Byzanz (250 v. Chr.), Ariftarchus aus Samothrace (156 v. Chr.) und Krates aus Mallus in Cilicien; so bie Scholien bes Dibymus zu homer, bes Andronicus aus Rhodus und bes Themiftius zu Ariftoteles u. f. w. Diefe Studien fanden unter ben driftlichen Gelehrten Anflang und Rachahmung auf bem Bebiete ihrer Korschungen in ben hl. Schriften. Schon ber hl. Pantanus (+ 213) verfaßte nach dem Zeugniffe bes hieronymus viele Commentare zu den bl. Buchern (Catal. hujus multi in sanctam scripturam exstant commentarii), wovon wir nur mehr fleine Ueberrefte befigen; etwas fpater im Abendlande Bictorinus gegen bas Ende bes britten Jahrhunderts, beffen Scholien gur Apocalypfe fich erhielten (herausgegeben von Millanius, Bologna 1558), mahrend bie andern gum Pentateuche, Isaias, Ezechiel, Sabafut, Ecclesiaftes, Sobelied und Matthäus, von benen Hieronymus unter großen Lobpreifungen spricht (opera ejus grandia sensibus . . . Victorinus com Apostolo dicere poterat, etsi imperitus sermone, non tamen scientia), bis auf einige wenige Fragmente über bie Genefis verloren gingen. Die gleichfalls verloren gegangenen υποτυπώσεις (Inflitutionen in acht Buchern) bes Clemens von Alexandrien mogen zum Theil hiehergehoren. Der erfte Rirchenschriftsteller, von dem wir noch eine große Anzabl exegetischer Arbeiten haben, ist Drigenes; leider haben wir feine Scholien nicht mehr; in feinen Commentaren hulbigte er der allegorischen Auslegungsmethode, und betrachtete die historisch-grammatische als untergeordneter Natur, so daß wir seine Erklarungen, fo weit wir fie fennen, nur im weitern Ginne Scholien nennen burfen. In feine Jufftapfen traten Eusebius Pamphili, Athanafius, Gregorius von Nazianz und Nysfa, Chrillus von Alexandrien. Streng an ben Buchstaben hielten fich bie Lehrer der antiochenischen Schule, ihre Berte find eigentliche Scholien. 218 ihren Grunber burfen wir Diobor von Tarfus (378) ansehen. Socrates, Sozomenus und Suidas fagen ausbrudlich, bag er fich nur an ben buchftablichen Ginn gehalten und den allegorischen verworfen habe: Διόδωρος... επίσκοπος Ταρσού γενόμενος πολλά βιβλία συνέγραψε ψιλῷ τῷ γράμματι τῶν θείων προσέχων γοαφών, τάς θεωρίας (b. i. der allegorische Sinn) αθτών επισεπόμενος Soor. hist. eccl. VI. c. 3. Doch erhielt fich von feinen Schriften nichts, weil ihre Rechtgläubigfeit verdächtig schien (vgl. Affemani Bibl. Or. I. 348. Epistola Simeonis Beth. Arsamensis... de haeresi Nestorianorum, ber von Diobor fagt: Pauli Samosateni praeceptoris sui vestigiis presse inhaerens). Daffelbe Schicffal und wohl aus bem nämlichen Grunde theilten auch bie Schriften bes Eufebins von Emesa und bes Theodor von Mopsveste. Bei ben nestorianischen Sprern ftand Letterer in fo hohem Ansehen, daß er "der Lehrer" nar' ekony (vgl. Art. Rifibis) genannt murde; bei den Griechen aber und ben Occidentalen erregte seine durre und oft frivole Auslegungsweise viel Aergerniß. Leontius von Byzanz (ein Schriftsteller bes fiebenten Jahrhunderts in Henr. Canisii lect. antl.) außert sich also über den Commentar des Theodor zum Hohen Liede: sanctum sanctissimum Canticum Canticorum, ab omnibus rerum divinarum peritis et ab omnibus Christianis laudatum et a Judaeis inimicis crucis in admiratione habitum, libidinose pro sua et mente et lingua meretricia interpretans, sua supra modum incredibili audacia, ex libris sacris abscidit. Die Ehre ber ftreng grammatischen Erklärungsweise, welche durch solche Nepräsentanten fehr gefährdet wurde, retteten Johannes

Chrysoftomus und Theodoretus; fie beachteten querft und vor allem den buchfablichen Sinn ohne einen andern tiefer liegenden auszuschließen. Chryfoftomus verglich in feinen Erklärungen bes 21. T. forgfältig bie leberfegungen bes Aquila, Symmachus und Theodation, und jog in schwierigen Fällen nicht felten Manner, bie des Hebraischen fundig waren, ju Rath; j. B. über die Gewohnheit, ovoavog im Plural zu fegen, fagt er (IV. Homil. in cap. I. Gen. p. 28. ed. Ducaei), λέγουσι οἱ τὴν γλῶτταν (τὴν τῶν Ἑβοαίων) ἀχοιβῶς κεπτημένοι, τὸ τοῦ οδοανοῦ ὄνομα πληθυντικώς καλεισθαι παρά τοῖς Εβραίοις καὶ τοῦτο καὶ οί την Σύρων γλώτταν επιστάμενοι συνομολογούσι. Oft macht er es dem Eregeten gur Pflicht, Beit und Drt und Menschen, ju denen oder von denen gesprochen werde, ja forgfältig zu beachten; der hl. Geift laffe fich herab zur menfclichen Schwäche. Go fagt er zu den Worten ber Gen. 1, 5. "und Gott nannte bas Licht Tag, und die Finsterniß nannte er Nacht;" είδες πόση τη καταβάσει δ μαχάριος ούτος προφήτης (Μοίεε) έχρήσατο; μαλλον δε ό φιλάνθρωπος Θεὸς διὰ τῆς τοῦ προφήτου γλώττης παιδεύων τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος; έπειδη γαο ατελέστερον διέχειτο το των ανθρώπων γένος, και ουκ ηδύνατο τῶν τελειοτέρων συνίεναι τὴν κατανόησιν, διὰ τοῦτο τὴν τῶν ἀκουόντων ασθένειαν τὸ πνεῦμα τὸ άγιον τὴν τοῦ προφήτου γλῶτταν κινήσαν οὐτως άπαντα ημίν διαλέγεται (Hom. III. in Gen. tom. II. p. 17.). Sein würdiger Schuler und Nachfolger in dieser Methode, aber weniger geistreich war Theodoret; nur schloß er sich noch genauer an ben buchstäblichen Text an, was ihm zugleich mit seiner Unhänglichkeit an Restorius viel Berdruß zuzog und seinen Ruf trubte. Db er hebraisch verstand, ist zweifelhaft; Stellen, wie Is. VIII. 21. κακώς έφείτε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ πάτρια (nach ben LXX.; maledicit regi suo et Deo suo): Ένια δὲ των ἀντιγράφων πάτραχα ἔχει καὶ αὐτη ἡ διάνοια καὶ τῷ Έβοάιφ σύμφωνος, καί τοῖς ἀλλοις ξομηνευταῖς. τὸ γὰο πατραχή (Chald. בַּרְבָרִין Sy. אָב בּיָן, Σύρων μέν έστιν ὄνομα σημαίνει δὲ τῆ ἑλλάδι φωνῆ τὰ εἰδωλα. ταῦτα δὲ ὁ Εβοαῖος βελοᾶν καλεῖ — scheinen es eber zu bejahen, als zu verneinen. Denn er schrieb das hebr. סאלהדרר ohne Zweifel fo wie er's in ber Hexapla fant , um die Bergleichung zu ermöglichen, nicht weil er במלהרר felbst für Ein Wort hielt. In feiner Borrede ju ben Propheten fagt er: Da er viele Commentare gefunden habe, welche im Gebrauche der allegorischen Erflärung ganz unersättlich schienen (είς άλληγορίαν μετά πολλής χωρήσαντες άπλησrias), Andere aber die Prophetieen also ber Geschichte aufügten, daß sie mehr für Juden als für die Gläubigen gefchrieben zu haben schienen: fo habe er sich Dube gegeben das Zuviel Beiber (duerolar) zu vermeiden. Im Abendlande verschaffte biefer Erklärungsweise hieronymus einen glänzenden Erfolg. In interpretatione Prophetica, find seine Worte (in Abdiam III. fol. 1458) debemus morem nostrum sequi, ut primum historiae fundamenta jaciamus, deinde si possumus excelsas turres et tectorum culmina subrigamus. Und so weit wir auch seine Commentarien verfolgen, überall gehen ihnen die Erläuterungen des buchftäblichen, hiftorischen Sinnes, eigentliche Scholien voran; erft an fie fnupft er dann feine weitern Betrachtungen und allegorischen Deutungen. Nach benselben Grundfägen empfiehlt auch Augustinus nachdrücklich das Studium der hebräischen Sprache, und sagt daß sich jene, denen die Grundsprachen (Sebräifch und Griechisch) nicht zugänglich seien, an die wörtlichsten lateinischen Uebersetzungen zu halten hätten (uti debent potissimum latinis versionibus eorum, qui se verbis nimis adstrinxerunt, non quia sufficiunt, sed ut ex iis libertas vel error dirigatur aliorum, qui non magis verba, quam sententias interpretando segui maluerunt (de doctr. Christ. III. c. 30). Ebendafelbst fagt er auch: propter diversitates interpretum, illarum linguarum est cognitio necessaria. Der allegorischen Auffassung neigen mehr Hilarius, Ambrosius und Gregor der Große zu;

Letterer faat icon in abnlicher Weise wie Drigenes: Aliquando exponere aperta historiae verba negligimus, ne tardius ad obscura veniamus; aliquando autem intelligi juxta literam nequeunt, quia superficie tenus accepta, nequaquam instructionem legentibus, sed errorem gignunt (Epist. ad Leandrum). Da verschwinbet bie Gloffe gang, welche wir aus ben reichen Fundgruben ber Eregefe eines Dieronymus und Augustinus immer noch berausfinden. Die Rudfehr jur altern. einfachern und ftrengern Methode ging auch bier wieder von ben Griechen aus. Procopius von Baza (aus bem fechften Jahrhundert) fammelte Scholien aus altern Erklarern, die er zu einem Gangen verband und mit eigenen Bemerkungen bealeitete, eine febr verdienstliche Arbeit. Ebenso Decumenius (aus bem zehnten Jahrhundert) für einzelne Bucher des R. E., ferner Arethas von Cafarea (neuntes Sahrhundert) und Euthymius Zigabenus (eilftes Jahrhundert). Bei biefen wurden die Scholien ichon nicht mehr zu einem innerlichen Ganzen verbunden, fondern nur an einander gereibt, fo daß eigentliche Catenen entstanden (vgl. Art. Sammlungen griechischer Scholien, welche man am Rande vieler Handschriften fand, enthalten folgende zwei Schriften: Novum Testamentum, una cum Scholiis graecis e graecis scriptoribus, tam eccles, quam exteris maxima ex parte desumtis, opera et studio Jo. Gregorii Oxon. 1703. f. max. und Novum Testamentum XII. Tomis distinctum, graece et latine. Textum denuo recensuit... Scholia graeca maximam partem inedita addidit etc. Christ. Frid. Matthaei. Rigae 1782—1788. Ueber die abendländische Literatur von Beda und Rabanus Maurus an bis auf unsere Tage val. b. Art. Commentar. Die reiche exegetische Literatur ber fprifchen Rirche ift bieber außer ben Werten bes Ephram und ben furgen Auszugen ber Bibl. Orient, von Affemani bem größern theologischen Publicum unzugänglich geblieben. Die hanbschriften ber großen italienischen Bibliotheten und in neuefter Zeit durch gludliche Erwerbungen ber koniglichen in London harren noch einer verständigen Sichtung und Veröffentlichung.

Schopfung. Das Wort bat im allgemeinen Sprachgebrauche eine zweifache Grundbedeutung, man bezeichnet nämlich damit zunächst die große That ober ben Act Gottes, wodurch alles, was ift, ursprünglich in bas Dafein gefett worden ift, in biesem Sinn ist Schöpfung gleichbedeutend mit Erschaffung; man bezeichnet aber bamit auch ben Inbegriff alles Erschaffenen und Dafeienden, in biefem Ginn ift Schöpfung soviel als die Welt; die hl. Schrift felbst braucht bas Wort in biesem Sinne: πασα ή κτίσις Rom. 8, 22. ebend. 1, 25. 2 Petr. 3, 4. Beibe Bebeutungen find vereinigt in bem Ausbrucke: feit Erschaffung ber Belt. Benben wir uns von der Bortbedeutung zu bem Begriffe, fo laßt fich leicht zeigen oder ift vielmehr für fich felbft flar, bag ber Begriff ber Schöpfung im ftrengen Sinne nur ber urfprünglichen That (Gottes) zukommen kann, burch welche bas Nichtseienbe in bas Dafein gefett worden ift, biefe That heißt daher in der Schulfprache auch bie unmittelbare Schöpfung, creatio prima et immediata. Insofern aber Gott aus bem ursprünglich Geschaffenen etwas Reues machen, ober richtiger gefagt, bas ursprünglich Geschaffene formen und umbilben, auch bem Geformten durch ben Schöpfungsact selbst die Thatigkeit und Kraft verleiben kann, sich selbst zu reproduciren und zu erneuen, so werden die Producte dieser combinirten Thatigkeit des Schöpfers und bes Beschöpfes von ben Producten ber ursprünglichen Schöpfung gu unterscheiden sein, aber bennoch als eine zweite Schöpfung — creatio secunda seu mediata - wegen ber in ihnen fortwirfenden urfprunglichen Schöpfertraft betrachtet werden konnen; die Schopfungsgeschichte ber Benefis weiset wortlich auf biefe zweite Schöpfung bin Cap. 1, 11. 20. 24. 28. Man fpricht wohl auch von einer britten Art ber Schöpfung, burch welche bie erschaffene Welt erhalten wird und fortbauert creatio continuata, aber bie Bezeichnung ber an fich richtigen Thatsache ift nicht bie paffendfte, benn fo gewiß es ift, bag bie Welt aufhören murde gu fein, wenn Gott feinen fcopferifchen Billen anderte, ebenfo gewiß ift es nach bem Mugenfcheine, bag

bieß nicht geschieht; die Welt bauert also fort in Kraft bes göttlichen Willens, burch welchen fie zum Dafein gelangt ift; bie nabere Erlauterung hierüber gibt bie Dogmatif in dem Artifel: Erhaltung ber Welt. Ueber die große Thatsache der Schöpfung, beren allgemeinen Begriff wir eben festgeftellt, belehrt uns die gottliche Offenbarung in folgenden bogmatischen Gagen: 1) Gott felbst ift ber Schöpfer ber Welt; biefe Bahrheit ift in ben Quellen ber gottlichen Offenbarung fo oft und fo vielfältig ausgelprochen und in allen driftlichen Befenntnifichriften anertannt, bag wir uns aller Unführungen enthalten konnen. 2) Gott ift Belticopfer im wahren Sinne, d. h. er hat fie nicht aus einer schon vorhandenen Substanz gebildet, sondern ihre Substanz selbst aus Nichts hervorgebracht, Gen. 1, 1. 2 Maccab. 7, 28; bieß ist die creatio prima, da der biblische Ausdruck "Himmel und Erde," die geiftige und die forperliche Natur zugleich in fich begreift. 3) Gott ift aber auch Weltbildner, indem er durch sein schaffendes Wort der materiellen Welt die Formen eingeprägt hat, die fich aus ihr entwickeln follten, Gen. 1, 2-25. Der Menfc als des gottlichen Geiftes und der gottlichen Idee theilhaftig fonnte nur von Gott unmittelbar geschaffen werden, ebend. B. 26 ff., Cap. 2, 7. 4) Da Gott die Welt aus nichts Borhandenem geschaffen, so konnte die Causalität der Welt nur in ihm felbst liegen, und zwar ba Gott ber absolute Geist ift, nur in seinem allmächtigen Willen, daher schreibt die Schrift die Schöpfung so oft dem Willen oder was nach ihrer Sprachweise gleichbedeutend ift, bem Worte Gottes zu, Ben. 1, 3 ff.; Pfalm 33, 6. 9. Jesai. 44, 24. Beil aber in dem Geifte bas Bollen von dem Denken nie getrennt ift, fo findet fich in den bl. Schriften ebenso oft der Ausbruck, daß Gott alles, was er geschaffen, nach feinen Gebanten, Abfichten und Beschluffen geschaffen habe; die Wiffenschaft nennt ben Inbegriff biefer Bedanken die gottliche Beltidee, die als Idee ewig ift wie der gottliche Berftand, ohne daß darum bie wirkliche Welt ewig ware; 5) vielmehr ift es bestimmte Lehre ber Offenbarung, daß Gott war, ehe die Welt war, Pf. 102, 26. Sprüchw. 8, 23-27. Jef. 43, 13; wie es auch die Stellen bestätigen, welche von der Liebe des Baters zum Sohne, von ber gottlichen Auserwählung ber Erlofeten, wie von ber Borberbestimmung bes Erlöfers vor der Weltgründung sprechen, Joh. 17, 24. Ephef. 1, 4. 1 Petr. 1, 20. 6) Fragen wir endlich nach dem Bestimmungsgrund, der Gott bewogen habe, die Welt zu erschaffen, so kann bieser nicht außer Gott liegen, aus der einfachen Ursache, weil außer Gott nichts war, er liegt also nothwendig in Gott allein und zwar in seiner Freiheit und freien Billensbestimmung, benn in Gott felbft lag ebenfo wenig ein Nothigungsgrund, wie etwa ein Bedurfniß der Weltschöpfung, ba er als ber Allselige über allen Bunfc und alle Beburfniffe erhaben fich felbft genügt, Apostelgesch. 17, 25. Diese vollkommene Kreibeit Gottes in seinem Sanbeln nennt bie Schrift fein Bohlgefallen, er fouf die Belt, weil es ihm fo gefiel; unfer Gott ift im himmel, alles was er wollte, hat er geschaffen im himmel und auf Erben, Pf. 113, 11. 134, 6. Jedoch darf man fich biefes Wohlgefallen nicht als ein willfurliches benten ohne Absicht und Zweck, da fich die Offenbarung fehr bestimmt barüber ausspricht, wovon aber erft bie Rede fein tann, wenn wir bie Geschöpfe nach ihren Ordnungen und Berbindungen genauer kennen, vorher muffen wir aber noch dem biblifchen Schöpfungsbegriff bie Gegenfage jur Seite ftellen. hieruber ift vor allem zu bemerken, daß der Begriff der Erschaffung aller Dinge durch Gott Der Bibel und dem Chriftenthum allein eigen ift, indem er in andern Syftemen entweber gang fehlt, und die Welt wenigstens nach ihrem Grundstoffe aus fich felbft und ewig ift, ober wo er fich findet, an buntle und fabethafte Potenzen gefnupft und zersplittert erscheint. Das Erstere ift ber Fall in ber griechischen Mythologie und Philosophie (f. diefe A.); der Bolksglaube ift hier reprafentirt in den Mythen Homers und Hesiods, in jenen ist ein Bilb des Weltlebens von Göttern und Menschen aufgestellt, über den Ursprung des Ganzen aber nichts gesagt, biefe ftellen eine Stammtafel ber Götter auf, welche aber nicht höher als bis zu himmel und

Erde (Ovoceros und Teac) hinaufsteigt, und damit fie, b. h. bas Weltall als urfprunalich fest. Diefen Beltftoff unterwarf bie Philosophie ihrer Bearbeitung und gerlegte ibn zuerft in vier Elemente, ale bie Grundprincipien, bierauf (bie Atomistifer) in eine Unendlichkeit von fleinften Theilen, welche in ihrer ursprunglichen Geftalt eine unformliche, gabrende Maffe (Xaos) barftellten, aus welcher fich aber burch die eigenthumliche Reigung einzelner Theile gegen einander bie besondern Formen ber Dinge bilbeten, ober nach Platon burch ein verftanbiges Befen ben Demiurg, Beltbildner nicht Beltschöpfer gebildet wurden. Jenem Glauben von ber selbsistandigen Ewigfeit ber Welt fteben auch einige alte orientalische Borftellungen nabe, namentlich bie dinefifche, nach welcher bas Unendliche, vollsthumlich in ben Begriff Simmel zusammengefaßt, felbft Gott ift, und alle Dinge aus fich bervorgeben läßt, wie er fie bei ihrem Bergeben wieder in fich aufnimmt; fo wenig biefe Emanation eine Schopfung genannt werden fann, ebensowenig und noch weniger tann bei bem funftlich ausgebildeten Pantheismus von einer folden bie Rebe fein, ba ia nach ber Gestaltung bes Systems entweder Gott in Allem, ober Alles Gott ift (f. bie Art. Pantheismus und Materialismus). Wo aber auch, fei es im heibenthum ober in afterchriftlichen Suftemen, von einer Schöpfung ber Belt icheinbar bie Rebe ift, ift boch biefe feine unmittelbare burch Gott felbft, fonbern nur durch Mittelwefen, welche der menichliche Berftand in Berbindung mit ber bichtenden Phantafie zu eben diefem Zwecke erfunden hat. Jenen orientalischen Religionen, welche in ihren Begriffen Gott als bas bochfte Wefen von ber Welt nicht nur unterscheiben fondern vollig trennen, wie die perfifch-goroaftrifche und indifche. ift Gott von ber Belt völlig abgeschloffen und barum ihr unerkennbar, ein unbekanntes Wesen; ba jedoch gerade in bieser Borftellung bie Nothwendigkeit und bas Bedurfniß einer Bermittlung liegt, fo entstanden jene Mittelwefen, welche in ber indischen Religion die Trimurti, in ber persischen Ormuzd und Abriman beißen, und zunächft die Weltichöpfung und die Schidfale ber Geschöpfe vermitteln (f. b. Art. Parfismus). Sier ift zwar Schopfung, aber nicht unmittelbar burch Gott, sondern durch untergeordnete Wesen, welche obschon durch Emanation (f. b. A.) entstanden, bennoch zu bem bochften gottlichen Princip im Berhaltnif von Geschöpfen Diefe orientalifden namentlich perfifden 3been murben von ben gnoftifden fteben. Parteien sammt bem Dualismus ber Principien in bie driftliche Theologie bereingezogen und mannigfaltig aufgeftutt (vgl. b. Art. Onofis); felbft bie arianifche Schöpfungslehre ift zwar nicht ben orientalifden wohl aber ben platonifden Fictionen nachgebildet, indem bem Sohne Gottes bie Rolle bes Demiurgen zugetheilt wird. Alle diese Lehrmeinungen bat die Kirche in ihrem Urtheile über Die Saretiker als ber göttlichen Offenbarung zuwiderlaufend verworfen. — Bon bem göttlichen Acte bes Weltschöpfers wenden wir uns zur Betrachtung ber Belt als bem Inbegriff alles Erschaffenen; fie ift zwar Gine wie auch ihr Schopfer Giner ift, unter allem Erschaffenen eine durchgreifende Berbindung ftattfindet, und allem ein gemeinfames Biel und Ende von bem Schopfer vorgeftedt ift, aber unfere Anschauung und unser Bewußtsein lagt und in ihr eine unendliche Bielheit und Mannigfaltigfeit finden, und die Bucher der göttlichen Offenbarung faffen diefe in drei Claffen ober Sphären ihrer natürlichen Berschiedenheit gemäß zusammen. In die erfte und oberfte Sphare stellt fie ben erschaffenen Geift in einer abnlichen Mannigfaltigfeit von Formen wie die übrigen Geschöpfe, also eine Welt von Geistern, wie es dem natürlichen Range berfelben entsprach; benn wie Gott felbft Beift ift, fo fouf er in naturlicher Ordnung zuerft endliche Geifter als fein eigenftes naturliches Ebenbild, forperlos, unfterblich und über bie Schranfen bes Raumes erhaben, barum im Bangen ber Schöpfung überallbin unsichtbar wirkend. Dieg ift auch die Urfache, warum fie in dem Gemalbe ber Schöpfung ober vielmehr Bildung ber Erbe nicht vorkommen konnen, weil fie ber irbifchen Gphare nicht angehoren, bas Berben bes enblichen Geiftes ein Moment ift und feiner Gestaltung unterliegt. Dagegen ift

Die Eristenz ber Engel (fo nennt bie Sprache ber Bibel biefe Beifter gewöhnlich) und ihre Wirksamkeit im Universum auf allen ihren Blättern bezeugt, wie fie auch über ihre Natur und ihre die menschlichen übersteigenden Kräfte, ihre Zahl und Berschiedenheit (Dronungen und Namen) ihre Bestimmung und Schicksale (Abfall eines Theiles berselben) Aufschlüsse aibt. (Val. die Art. Geift und Geifterwelt). - Dem Geift als bem unförverlichen fleht bie Materie als bas Stoffige bes Rorpers, und ber Beifterwelt die Rorperwelt gegenüber, auch fie ift von Gott geschaffen, wie B. 1 und 14-18 bestimmt ausspricht, und die driftliche Rirche burch Berwerfung ber gnoftisch-manichaischen Brithumer von ber Materie als bem Geschöpf und Sige bes Bofen ftets gelehrt hat. Ueber die Bilbung ber anderen Weltforper aus dem Grundstoffe, über ihre Zahl und Bewohner enthält die Offenbarung nichts, wohl aber gibt fie eine Beidreibung ber Geftaltung und Bollenbung ber Erbe als bes für ben Menschen bestimmten Wohnsiges. Rachbem nämlich bie Schöpfungs= urfunde die hervorbringung von himmel und Erbe, d. h. ber geiftigen und materiellen Belt gemeldet hat, geht fie B. 2 ju ber Bildung unferer Erbe über und bemerkt einleitend, daß fie noch muft und leer war und Finfterniß auf ihr lag, aber ber Beift Gottes über bem Baffer geschwebt habe, die Scheidung des Ungeschiedenen und die Gestaltung des Formlofen vermittelnd. Den wirklichen Formationsproceff theilt die Urkunde in feche Perioden oder Tage; in den drei ersten geschahen durch Gottes Bort (bas Fortwirfen bes icopferifden Billensactes in ber creatio secunda) bie Urausicheibungen und Scheidungen ber Elemente in bie brei Formen, in welchen bie gesammte unorganische Materie nach ihrer specifischen Schwere über einander geschichtet ift, in den folgenden, nachdem burch bie Ausscheidung und bas Emporfteigen ber Luft als bes burchfichtigen Glements bie bobern Beltforper fichtbar geworden, bilbete fich burch Ablöfung von ber Maffe organisches Leben auf ber Erbe und im Baffer nach ben beiben Gebieten bes Pflanzen- und Thierreichs in ihren Abstufungen. Der ganze Scheibungs = und Bilbungsproces wurde ichon am erften Tage eingeleitet, indem der Schöpfer zuerst aus dem Weltstoffe bas Licht hervorrief als die Seele ber gangen materiellen Welt, welche im ursprünglichen Bildungsproceß ebenso thatig war, als fie es jest noch in allen Processen ber unorganischen Ratur und selbst bee Pflanzen - und thierischen Lebens ift, mabrend ihr Gegensatz durch die gleiche Scheibung hervorgerufen, nämlich die Schwere ober Schwerkraft im finstern Grunde ruhend, die einzelnen Körper in fich und alle untereinander zusammenhalt. Dieß ift ber Inhalt unserer Schöpfungeurkunde, von ber Eintheilung in feche Tagen Beraemeron genannt, über beffen schriftftellerischen Charafter icon in ben erften driftlichen Jahrhunderten und noch mehr in ber neueren Theologie gedeutelt worden ist; die erste Frage ist nämlich, ob die Urkunde eine wirkliche Schöpfungegeschichte ober eine bloße poetische Ausmalung - Allegorie ober Mythus — darstelle; das Leptere wurde von einigen Alexandrinern z. B. Clemens und Drigenes und in ber neueren Zeit von verschiedenen Exegeten behauptet; allein dieser auf subjectiver Liebhaberei beruhenden Hypothese widerspricht der offene Charafter ber Urfunde, die mit flaren Worten die Urgeschichte ber Belt und ber Erbe geben will, es widerspricht ihr die Auffassung ber folgenden Urkunden, welche ben weitern Berlauf ber Welt- und Menschengeschichte als Entwickelung jener Urgeschichte barftellen, es widerspricht die Auffassung der großen Mehrheit der driftlichen Lehrer und Rirchenväter, welche barin wirkliche Geschichte feben, es wiberfpricht unfre Naturwiffenschaft felbft, welche fich insbesondere Die Bildungsgeschichte unserer Erbe gar nicht anders benten fann als in ben Formen und ber Reihenfolge ber Formen, wie unsere Urtunde fie darftellt. 3mar haben neuere Naturforscher aus gemachten Entbedungen gefchloffen, daß die Bildungsgefchichte der Erde mehrere Ratastrophen der Pflanzen= und Thierwelt durchgemacht habe, und darum die biblische Urfunde nur die Geschichte ber Reftauration ber Erbe geben konne; allein abgesehen bavon, bag bie Urfunde von einer Restauration nichts weiß, lassen fich

bie gebachten Rataffropben mit ihr wohl vereinigen, wenn man fie als verschiebene Durchagnaspuncte einer und berfelben Kormation betrachtet, welche bie Urfunde unter Ginen Ausbruck gufammenfaßt. Bu ber nicht unbedeutenden Literatur über bas Bergemeron geboren außer ben Schriften mehrerer Rirchenväter und einer Ungahl pon Naturforicern aus bem 17. und 18. Sabrbundert, als bie neuern und bebeutenoften bie Abhandlungen von hug, Frang v. Paula Schrant, G. Mutichl, Fr. Schlegel in ber Philosophie ber Geschichte. - Un die vollendete Bilbung ber Erde ichließt die erfte Schöpfungeurfunde als Schlufftein bes Gangen bie Erichaffung bes Menichen an, B. 26-31 und bezeichnet sowohl feine Ratur als feine Bebeutung im Beltgangen. Nach biefer nämlich ift ber Menich bas bermittelnbe Glied zwischen ber Rorperwelt zunächst ber Erbe und ber Beifterwelt, barum gebort er beiden an und greift in beide ein, wie er von beiden berührt wird; als Theil der Körperwelt bildet er ihre Krone, und ragt durch seine Organisation über alles Organische empor, wie er bestimmt ift über alles zu herrschen und alles zu seinem Gebrauche zu verwenden. Darum konnte er auch nur am Schlusse bes Schöpfungswerkes entsteben und fein Product irgend eines irdifchen Drganismus fein, er mußte unmittelbar von Gott felbft geschaffen werben, wie es bie erfte Urfunde mit einer bedeutsamen Wendung im Ausbrucke ausspricht, B. 26, und bie zweite C. 2, B. 7 es für bie finnliche Anschauung schildert. Als Mitglied ber Geisterwelt konnte er ohnehin nur von Gott geschaffen werben und zwar als bas einzige mahre Ebenbild Gottes auf ber Erbe, wie es die Urfunde ausspricht: "laffet uns ben Menichen machen nach unferm Ebenbild und nach unferm Gleichnif" u. f. w. und "Gott schuf ben Menschen nach seinem Bilbe: nach Gottes Bilbe schuf er ihn, als Mann und Beib erschuf er fie." Go besteht ber Mensch seiner speciellen Natur nach aus Leib und Seele, Materie und Geift. Als Geift ift er vorzugeweise bas Ebenbild Gottes auf ber Erbe, eine einfache und untheilbare Gubftang, mit Bewuftfein, Freiheit im Denken, Bollen und Sandeln, und barum mit Perfoulichkeit; bagu ift ber menschliche Geist mit ber Erkenntniß ber Wahrheit und mit einem gottlich eingepflanzten Triebe bas erkannte Wahre und Gute zu lieben und felbstthätig zu verwirtlichen ausgestattet, in welcher zweifachen Beziehung ber Erkenntniß und bes handelns ber Menich von bem Schöpfer mit einer in's Unbegrenzte gehenden Entwidelungs- und Bilbungefabigfeit wie mit ben Rraften bagu ausgeftattet ift; barauf weiset die dem Geist als solchem natürliche und von Gott eingeschaffene Unfterblichkeit mit bem unvertilgbaren Berlangen nach berfelben, welches auch bei allen einer unmittelbaren Offenbarung entbehrenden Bolfern fich ausgesprochen hat. Auch ber Leib, jur Bermittelung amifchen ber geiftigen und materiellen Welt nothig, ift au diesem Zweck und um der Geele als Werkzeng bienen zu konnen, mit ben bagu erforderlichen Fabigleiten verfeben, welche fich in feiner Geftalt und Organisation barftellen; er follte nach ber ursprünglichen Ginrichtung selbst an ber Unfterblichkeit Theil nehmen — (posse non mori nach bem Ausbrucke bes hl. Augustinus) wenn er ber gebietenden und warnenden Stimme bes Schöpfers Gebor geben wollte, Ben. 2, 16. 17. - Bei bem Endzweck ber Schöpfung ift zweierlei zu unter-Scheiben, die Absicht bes Schopfers und die Bestimmung der Geschöpfe. Die Absicht Gottes betreffend murbe icon bemertt, bag Gott nicht burch irgend eine Rudficht auf etwas außer ihm gelegenes jur Belticopfung bestimmt fein konnte, wie er alfo bazu nur durch fich felbft bestimmt murde, fo tonnte auch bas Endziel ber Ericaffung und bes Erschaffenen nur Er felbst sein; nun ift Er felbst bas Sochste und Bolltommenfte, ber Inbegriff aller Bolltommenheit, welche bie Sprache ber Schrift die herrlichfeit - dosa, gloria Gottes nennt. Diefe feine herrlichfeit nach außen ju offenbaren, tonnte alfo allein bas Endziel ber Schöpfung fein, und barum beißt es auch Spruchw. 16, 4. Jef. 43, 7. Rom. 9, 20-23, Gott habe alles zu feiner Ehre erschaffen und in der That offenbart die ganze Schöpfung seine unendlichen Bolltommenheiten und barunter gang befonders auch feine Liebe zu ben Gefcopfen,

Matth. 6, 26-31. Die Bestimmung ber Gefcopfe ift eine breifache: eine inbividuelle, die jedes Geschopf nach seiner Matur für fich felbft bat, eine fociale, die es als Theil des Weltgangen ju erfüllen bat, und die bochfte allen gemeine in Beziehung auf Gott ben Schöpfer ; felbst bie reinen Naturwefen der Rorperwelt nehmen an diefer dreifachen Bestimmung Theil, wie fich aus der Naturwiffenschaft und felbft aus vielen Stellen ber hl. Schrift nachweisen liefe. Der Menich geschaffen nach bem Ebenbilde und zu einem Ebenbilde Gottes auf Erden hat zunächst die individuelle Bestimmung, dieses Ebenbild in sich auszubilden und an sich nach außen darzustellen, was ohne emfige und beharrliche Entwickelung feiner geiftigen und fittlichen Anlagen nicht möglich ift, wodurch er aber auch fähig und würdig wird, in das ewige Leben und die ewige Seligkeit mit Gott einzugehen; hiezu auch auf andere anregend einzuwirken und hinwieder sich durch sie anregen zu lassen, ist feine sociale Bestimmung als Mitglied ber Menschenwelt und besonders der durch den Erlöser Chriftus reffaurirten Menschheit. Auch die Engel nach ihren verschiedenen Ordnungen haben die ihren Individualitäten entsprechende Bestimmung, wenn gleich und Gott nur wenig barüber hat offenbaren wollen, mohl aber fennen wir ihre fociale Bestimmung im großen Reiche Gottes, in welchem fie als feine Diener und Berfzeuge mirten und namentlich den Menschen die Befehle Gottes, aber auch seinen Schut und feine Silfe überbringen (f. Engel). Entsprechen nun bie geiftigen Geschöpfe ihrer zweifachen Bestimmung, fo tragen fie dadurch mit Freiheit und Bewußtsein zur Ehre und Berherrlichung Gottes bei, wie es die ganze bewußtlofe Ratur ihrerfeits thut (Pf. 18, 1-5.). Und dieß ift benn auch die bochfte und allgemeine Bestimmung aller Befdopfe, welche mit ber Absicht bes Schopfers in Gins gusammentrifft, und bie Formel: alles zur Ehre und Berherrlichung Gottes — brückt mit Recht auch die höchste Absicht alles unseres Handelns aus. — Ueber diese und alle andern Puncte biefer Darstellung verweise ich auf die Darstellungen ber Dogmatif; über ben Antheil bes gottlichen Sohnes und bes bl. Beiftes an ber Schopfung in's Besondere an Brenner, Staubenmaier und Dieringer. [v. Dren.]

Schof Abrahame, f. Limbus patrum, Solle, Sollenfahrt

Christi, und Scheol.

Schoftuch, f. Gremiale.

Schott, Undreas, Jefuit, war ein ausgezeichneter Renner ber lateinifchen und griechischen Literatur und ein ebenso gediegener als fruchtbarer Schriftsteller, überdieß ein Mann von großem Fleiße und fanftem Charafter, der ihn überall beliebt machte. Geboren zu Antwerpen den 12. Sept. 1552, wurde er fpater nach lowen auf bas Gymnafium bes Schloffes geschickt, wo er auch Philosophie fludirte und zugleich Unterricht in ber Rhetorik ertheilte. 3m 3. 1576 ging er nach Dougy in bas haus bes Philipp Lanoy, herrn von Turquin. Bon hier begab er fich nach Paris zu dem berühmten Busbek, vormals Gesandten bes Kaisers Ferdinand bei bem Gultan Soliman, damals Gefandten des Raifers Rubolph II. in Paris. Busbet bediente fich feiner, um mit ihm feine wiffenschaftlichen Materialien, bie er aus ber Turtei mitgebracht hatte, zu verarbeiten. Nachdem Schott 2 Sabre bei ibm zugebracht hatte, begab er fich mit Empfehlungsbriefen feines Baters nach Spanien. und zwar zuerft nach Madrid und Alcala, 8 Monate fpater, im 3. 1580, nach Tolebo und bewarb sich an basiger Universität um die erledigte Lehrstelle der griechi= ichen Sprache, die er auch erhielt. Der Erzbischof bieser Stadt, Cardinal Caspar Duiroga, nahm ihn zu sich in sein Haus und behielt ihn 3 Jahre, bis er im 3. 1584 an die Universität Garagoffa berufen murbe, um die Lehrkangel ber griechischen Sprache, ber Beredtsamfeit und ber romischen Geschichte einzunehmen. Bon bier berief ibn aber der Erzbischof von Tarragona, Antonius Augustinus, ju fich, um fic seiner bei feinen Studien zu bedienen. hier erfuhr Schott, baß feine Baterftabt Antwerpen, wegen ihrer Empörung gegen ihren Konig Philipp II. von Spanien, von bem Bergog von Parma, Aleffandro da Farnele, bem Anführer ber königlichen

Truppen in ben Niederlanden, belagert fei und hart bedrängt werde. Er that baber bas Belübbe, in bie Gefellichaft Jefu einzutreten, wenn biefe Stadt wieder gum Gehorfam gegen ihren Konig und zum fatholischen Glauben zuruckfehren murbe. Sein Bunfd wurde erfüllt, Antwerpen ergab fich, und fo ging Schott am 6. April 1586, 34 Jahre alt, aus bem Saufe bes Ergbischofs von Tarragona, in welchem er 2 Sahre zugebracht hatte, in die Gesellschaft Jesu und machte zu Saragoffa fein Noviciat. Dann flubirte er zu Balentia die Theologie und wurde hierauf von feinen Worgesetten in das Collegium ber Jesuiten zu Gandia geschickt, um die Theologie au lebren und bald nach Rom berufen, um dort bie Redekunft zu lehren. Nachdem er Letteres 3 Jahre lang gethan hatte, erbat er fich bie Erlaubniff, in feine Baterftabt Antwerpen guruckfehren zu burfen, bie er auch erhielt, und wo er im bortigen Collegium ber Resuiten unter anhaltenden wiffenschaftlichen Arbeiten ben Reft feines Lebens zubrachte. Er ftarb ben 23. Januar 1629. — Seine Schriften find folaende: 1) Commentarius in auctorem de viris illustribus urbis Romae. Duaci 1582. 4. 2) Notae in Sexti Aurelii Victoris historiam Augustam. Antv. 1579. 8. 3) Pomponius Mela de situ orbis cum spicilegio et parallelis ex Herodoto, ibid. 1582. 4. 4) Laudatio funebris Antonii Augustini, arch. Tarraconensis. ibid. 1586. 5) Vita b. Francisci Borgiae, S. J. proposti generalis III. ex Hispanico Petri Ribadeneirae in Latinum versa, Romae 1596. Antv. 1598. Coloniae 1603. 6) Vita Alphonsi Salmeronis ex Hispan. P. Ribad. in Latinum versa, Salmeronis op. praefixa, 1597. Coloniae 1604. Francofurti 1608. 7) Vita Jacobi Laynis, S. J. praepositi generalis II. ex Hispanico P. Ribad. in Latinum versa. Col. 1604. 8) Africani et Origenis epistolae de historia Susannae. Aug. Vind. 1602. 9) Notae uberiores in Senecae Rhetoris suasorias et controversias. Parisiis. 1606. fol. 10) Vitae comparatae Aristotelis et Demosthenis. Aug. Vind. 1603. 4. 11) Photii Constantinop. Bibliotheca in Latinum versa et Scholiis illustrata. Paris, 1606. Lugd. 1611. Aug. Vind. 2 tomis, altero graeco, altero latino; Genuae, graecolatine, uno tomo. 12) Thesaurus exemplorum ac sententiarum ex auctoribus optimis collectus. Antv. 1607. 13) Bibliotheca Hispaniae, seu de academiis ac bibliothecis, cum elogiis et nomenclatore clarorum Hispaniae scriptorum, 3 tomis distincta. Francofurti 1608. 4. 14) Censura Casparis Barrerii Lusitani de Pseudo-Beroso, Manethone Aegyptio, M. Porcio Catone et Fabio Pictore a Jo. Annio Viterb. edita, e Lusitanica lingua in Latinam versa. 15) Itinerarium Antonini cum notis Hieron. Suritae. 16) Notae in Cornelii Nepotis fragmenta et Aemilium Probum de vita imperatorum Graecorum, Francof. 1609. fol. 17) Tullianarum Quaestionum, sive de instauranda Ciceronis imitatione libri 4. Autv. 1610. 18) Cicero a calumniis vindicatus. Antv. 1613. 19) B. Ennodii Ticinensis episcopi opera, cum notis. Tornoci 1611, 20) Adagia Graecorum, Antv. 1612, 21) Procli chrestomathia de poetica e Graeco in Lat. versa et illustrata. Antv. 1616. 22) Nodi Ciceronis enodati. 23) Favonii Eulogii Rhetoris Carthag. in Ciceronis Somnium disputatio. Antv. 1612. 24) Latini Latinii numerorum cyclorumque consideratio. 25) Observationum humanarum libri 5. Antv. 1615. 26) Litterae Japanicae annorum 1609—1611 ex Italico in Lat. versae Anty. 1615. 27) Litterae e regno Sinarum ex annis 1610 et 1611 ex Ital. in Lat. versae. Antv. 1615. 28) Annalium Romanorum Stephani Pighii tomus II. et III. Antv. 1615. 29) S. Basilii opera. Antv. 1616. 30) S. Cyrilli Alexand, glaphyra seu commentaria in Pentateuchum Mosis. Antv. 1618. 31) S. Gregorii Thaumaturgi metaphrasis in Ecclesiasten. Antv. 32) Tabulae rei nummariae Romanorum Graecorumque ad Belgicam, Gallicam, Hispanicam et Italicam monetam revocatae; adjectae tabulae mensium Romanorum et Atticorum, et tabulae anomalorum verborum Graecorum, simul Geometrica et Gromatica vetusti scriptoris. Antv. 1616. 33) Antonii Augustini dialogi XI. antiquitatum in nummis veterum latine versi et dialogo XII. aucti de prisca religione ac diis gentium, Anty, 1617, 34) De sacris et catholicis sacrae scripturae inter-

pretibus. Colon. 1616. 35) Ludovici Granatensis opera citationibus patrum aucta. Colon. 36) Tractatus Petri Magni, Hippolyti Colensis, Frederici Ceriolani de consilio et consiliarii officio illustratus. Colon. 1618. 37) De bono silentii religiosorum et saecularium libri II. Antv. 1619. 38) Romanarum antiquitatum electa. Colon. 1619. 39) Philothei Rogerii Angli libellus de mundi contemptu cum libello Gerardi Moringi de paupertate ecclesiastica. Colon. 1619. 40) Commentaria selecta in Orationes Ciceronis. Col. 1621. 41) Notae in Valerii Flacci argonautica. 42) Huberti Golzii Sicilia, Magna Graecia, et insulae notis illustratae. 43) Fasti Siculi ad Capitolinos emendati. 44) Hispania illustrata. Francof. 1603. 4 voll. in 45) S. Isidori Pelusiotae epistolae. Antv. 1623. 46) Francisci Schotti intinerarii Italiae et rerum Italicarum editio 4. Antv. 1625. 47) Adagialia sacra Novi Testamenti Graecolatina. Antv. 1625. 48) Epistolarum Pauli Manutii libri 14. notis illustrati. Colon. 49) Un ber Bibliotheca patrum, Coloniae 1618 betheiligte er fich febr; feine Arbeiten befinden fich im Bb. I, V, IX, XI, XII, XIV. und 50) and an ber Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. Bal. Ribadeneirae bibliotheca script. S. J. continuata a P. Philippo Alegambe. Antv. 1643. pag. 29. unb ben Art. Drlandini. [Weger.]

Schottenklöster in Teutschland. Wenn uns bas von fo Manchen als bedaurungswürdig geschilderte sogenannte Mittelalter Ehrfurcht abnothigt hinsichtlich fo vieler seiner Schöpfungen, fo mochten wohl Schöpfungen der Dantbarfeit, über bie wir bier etwas naber berichten wollen, und die ichon unter bem Artifel "Grland" genannt worden find, auch einen Plat verdienen, jene Schöpfungen nämlich, mo bas wichtigste Reich Europas und ber Welt fich wieder seiner Biegenzeit erinnerte und im Hinblid auf die Größe der damals empfangenen Wohlthaten den Landsleuten feiner Apostel in mehreren seiner bedeutenoften Stabte eine gaftliche Aufnahme bot. - Reineswegs hatte Teutschland vergeffen, bag die erften Berfundiger des Glaubens in feinen Markungen Gobne bes hl. Benedictus waren, und baf fie aus ben Infeln, nordweftlich vom Baterlande aus im Dcean gelegen, herkamen, barum find bie Orbensbrüder und Landsleute ber erften Glaubensprediger willfommen und mehrere ber angesehensten Städte wetteifern miteinander, Rlöfter zu besithen, Die ausschlussig schottischen Benedictinern eingeräumt find. — Die erfte der teutschen Städte, die neben ihren zahlreichen Ordenshäusern ein Ordenshaus für ichottische Benedictiner erhielt, scheint Coln, das teutsche Rom, gewesen zu fein. hier faß in der zweiten Sälfte des zehnten Jahrhunderts auf dem Oberhirtenfluhle Wallram oder Barinus. Er ftellte nach Aegibius Gelenius, erzbifch. Siftoriographen in seinem Werke: De admiranda sacra et civili magnitudine Coloniae Claudiae Col. 1645, die alte Rirche S. Martini maj. wieder ber, erweiterte fie und übergab fie ben Schotten, Die fofort bier eine Abtei begrundeten, welcher im 3. 1035 der felige Selias, ein Mann von großer Frommigfeit und mit prophetischem Beifte begabt, vorstand. Der Berfuch des Oberhirten von Coin Pelegrinus, um das genannte Sabr, die Schotten in Klöfter teutscher Benedictiner einzuverleiben, blieb wegen bes frühzeitigen Todes des Pelegrinus, wo eben nach dem Chronisten Marian dem Schotten sein Landsmann Belias seine prophetische Gabe bewies, unausgeführt. — Der Oberhirt starb auf einer Reise und ber Schottenabt hatte geweissagt: Si Christus in nobis peregrinis est, nunquam vivus Coloniam veniat Piligrinus. — Die zweite Stadt Teutschlands, die eine Colonie schottischer Benedictiner erhielt, war Regensburg, nach Coln die erfte Stadt bes Reiches hinsichtlich ber Bolfsmenge und Wichtigfeit. Nach Aventinus, bem Geschichtschreiber ber Bojer Lib. V. kam um das 3. 1070 hieher Marian (ein Anderer als jener, ber zu Coln lebte), und mit ihm noch fieben andere Schotten: Johannes, Candidus, Clemens, Donatus, Muricherodach, Magnaldus und Isacius. Der Jesuitenpriefter P. Matthaus Raderus in seiner Bavaria sancta, übersetzt und in einem Auszuge herausgegeben, Straubing 1840, läßt den Muricherodach zuerst ankommen, den

Marian mit zwei Gefährten nachfolgen, bes Willens, nach Rom zu wallfahrten: wie biesem auch immer sei, die Zeit und ber Drt ber hauptbegebenbeit ftebt feft. Die Aebtiffin von Dbermunfter Billa und ihre Rachfolgerin Emma nahmen bie Fremden mit Liebe auf und reichten ihnen ben zeitlichen Unterhalt. Das Stift Dbermunfter befag außerhalb ber Stadt ein Rirchlein Beih-Sanct-Peter genannt, und Emma übergab baffelbe gur Bebienung bem Marian und feinen Gefahrten, fo wie auch einen babei liegenden Acker, wo ein Klofter erbaut wurde, in welchem ber felige Begründer beffelben an 100 Jahre alt, im 3. 1088 verschied. - Regensburg wurde balb ber Sammelplat von Bielen neu Ankommenden und ber enge Raum des Klofters vermochte die Bielen kaum zu faffen, da traten mehrere vornehme Bayern zusammen, unter Undern Friedrich, Graf von Frontenhausen, Otto, Graf von Rietenburg u. f. w. und erbauten fur bie Schottlander ein großes Rlofter innerhalb ber Stadt zu Ehren bes bl. Jacobus und ber bl. Gertraud, verfaben es mit Stiftungen, worauf Sartwig ber Bifchof bie Rirche im 3. 1120 einweihte und Mauritius als Abt vom Papfte und Kaifer bestätigt wurde, indessen bie erfte Niederlaffung außerhalb der Stadt gleichfalls als ein Priorat bis zum J. 1552 fortbeftanb. - Bon Regensburg aus gingen nun Colonien nach andern teutschen Stabten, nach Burgburg im 3. 1139, wohin die frommen Ordensmänner von Bifchof Emmerich gerufen murben, hier eröffnet bie Reihe ber Mebte ber felige Macarius, geft. 1153, noch jest von Burgburgs Bewohnern boch verehrt, nach Nurnberg. wo bie Kirche St. Aegibii ihnen übergeben wurde, 1140 — Anfang ber Begrunbung burch Raifer Conrad III., nach Wien, wohin fie Beinrich ber Lowe, ber erfte Herzog von Destreich berief 1144 (f. Passau Bb. VIII. S. 176), und wo fünf Ordensmänner ben Anfang machten, nach Gichftabt, wo Gerhard erfter Abt murbe. fo daß bas fleine Saus bei Beih-Sanct-Peter Die Mutter von nicht weniger als funf anderen Saufern geworden ift, wobei wir noch auf ein anderes Schottenklofter in Teutschland aufmertfam machen, nämlich auf bas Schottenklofter ju Erfurt in Thuringen, über beffen Begrundung wir jedoch nichts genaueres aufzufinden vermochten. - Go war es alfo ehemals. Wie ift es jest? Die Dentmale ber Dankbarfeit unferer Boreltern find verschwunden. Bas Coln anbelangt, fo fagt Aubertus Miraus in feinem Berte über die Benedictiner-Rlöfter ichon 1614, ber Gebrauch, bloß Schotten in dem Rlofter S. Martini maj. zu haben, fei abgetommen; bas Kloster zu Bien ward ichon 1418 teutschen Benedictinern eingeräumt -Beib = Sanct = Stephan, das Mutterflofter aller füdteutschen, ward 1552 fammt ber Rirche abgetragen, die Ginfunfte mit benen bei St. Jacob vereinigt, Nurnberg vermochte nicht die Reformation ju überleben, Gichftabt und Burgburg gingen gleichfalls ein, letteres jedoch erft 1803, wo bas Personal aus acht Prieftern bestand. Allein besteht noch St. Jacob zu Regensburg (f. d. A.) mit zwei Priestern. Berhunden ist mit dem Kloster eine Erziehungsanstalt für junge Schotten (gewöhnlich 12-15), die in dem altehrwurdigen Ordenshaufe, das eine Bibliothet von 16,000 Banden befigt, wohnen und für den Sacularpriefterftand gur Disposition ber schottischen Bischöfe herangebildet werden. [P. Karl vom hl. Alops.]

Schottland, (Einführung des Christenthums und Reformation bafelbst), f. Columba, Culdaer, Rinian, Convenant, Großbrittanien, Hochtiche, Knox, Maria Stuart, Independenten, Leveller,

Presbyterianer, Puritaner.

Schreibekunft, f. Schriftzeichen.

Schrift, heilige, s. Bibel. Schriftanolegung, f. Exegefe.

Schriftgelehrte, f. Pharifaer und Rabbi.

Schriftzeichen, hebraifche. I. Alter und Ursprung ber Schrift. Schon der hl. Augustinus bemertt (quaest. in Exod. 69), daß der Erfinder der Arbeiten in Erz sowie ber Tontunft bekannt sei (Gen. 4, 21. 22), dagegen der der

Schrift nirgende genannt werbe, wegen ber Lange ber Zeit und, wie wir mit Ropp (Bilder und Schriften II. 51) beifugen durfen, wegen ihrer allmähligen Entstehung und unmerklichen Fortbilbung von den erften Anfängen ber Malerei bis ju jenem Grade von Bollfommenheit, den wir als wesentliche Boraussetzung an eine Schrift machen. Es scheint als ob Schrift und Sprache in ber Entwicklungsgeschichte bes Menschengeschlechtes gleich tief jurudreichten und immer Sand in Sand gegangen Die Sprache führte die Schrift als eine Bedingung ihrer eigenen Ausbildung mit sich und erreichte nur da einen hohen Grad von Bollkommenheit, wo sich auch die Schrift aus ihren ersten bloß andeutenden Anfängen zu einem vollkommenen Dolmeticher ber Sprache burch Zeichen erhoben batte. Ginen ichlagenden Beweis davon liefert die chinesische Sprache. v. humboldt, Langles, Abel=Remusat und Neumann erklaren die Erhaltung des ftarren monosyllabischen Charafters ber dinef. Sprache aus ber Schrift biefes Boltes. "Die Schreibefunft, fagt Letterer, war vom Beginn bes dinef. Reiches im Gebrauch. In ber fruhesten Schrift erhielt jedes Wort seine Figur ober sein Symbol, in welches es gleichsam gebannt und all' feiner Fähigkeit zu Beranderung und Berbindung beraubt mar . . . Deßhalb ist die hines. Sprache die einzige, in welcher jedes Wort seinen primitiven Typus ohne Modification und ohne Berwechslung mit verbundenen Wörtern beibe= hielt . . . . Man fand es unmöglich, eine große Menge symbolischer Formen im Gedächtniffe zu behalten; daher kam der Gedanke, fie in Claffen, wie der Botaniker bie Pflanzen, durch bestimmte Rennzeichen, welche einer ganzen Claffe von Sombolen gemeinschaftlich zukommen, abzutheilen, und den Leser auf Stellen in einem Worterbuch zu verweisen, wo die Bedeutung und Aussprache aller Glieder der Classe Das Princip, auf bem jede Schrift beruht, ift bas ber Ideenaffociation; bas Beichen, bie Gestalt bes Geschriebenen, bas hingezeichnete muß entfprechende und bei Allen, die es feben, biefelben Gedanken erwecken. Infoferne nun dieß auf natürlichem oder fünftlichem (verabredetem) Wege oder auf eine beide vermittelnbe Beise geschehen fann, bekommen wir brei Sauptarten ber Schrift: Die abbildende (malende), fogenannte tyriologische Schrift, die fünstliche (positive), sogenannte Conschrift und endlich die symbolische oder die Zeichenschrift. erften Bersuche ber Schrift bildet die malende, von der fich aus dem Alterthume feine Spuren erhalten haben, und fo wenig erhalten konnten als von den erften Bersuchen der Malerei selbst. Wir finden sie nur bei den Wilden. Stufe mit mehr oder weniger Spuren des Ueberganges zur dritten bilbet die symbolische oder die Zeichenschrift; fie erhielt sich in der hieroglyphe, in der chinesischen Schrift, und vielfach selbst noch in unserer Tonschrift, vgl. die arab. Ziffern, die Planetenzeichen, die arithmetischen und andere allgemein adoptirte symbolische Zeichen (+ für gestorben u. f. w.). Die bochfte Stufe nimmt endlich bie Tonfchrift ein; sie allein entspricht allen Forberungen, welche nothwendig an die Schrift ge= ftellt werden muffen, unterscheibet fich aber fo wesentlich von den zwei erften Battungen ber Schrift, daß ihr gegenfeitiger Zusammenhang von Bielen geläugnet Denn die Tonschrift wirft nicht unmittelbar auf den Berftand, sie wedt keine Borftellung, sondern ihre Birkung beschränkt fich allein auf ben Klang burch Combination der Tonelemente, aus denen die Sprache besteht, so daß nur der Renner der Sprache (des Wortes nach seinem Laute) das Gelesene versteht. Allerbings ist die Kluft zwischen der Zeichen= (Begriffe=) Schrift und der Tonschrift sehr groß, boch durfen wir ihre Entstehung nicht parallel laufend und von einander un= abhängig benken; benn abgesehen bavon, baß die ganze menschliche Entwicklung eine einheitliche und allmählige ift, die freilich in der Jugendfraft ber Gefammtheit unseres Geschlechtes einen schnelleren Fortgang genommen hat, ohne indeß Luden Bu laffen oder fprungweise voranzugeben, find wir noch im Stande felbst Spuren Dieses Ueberganges zu finden. Ropp hat an der dinesischen Schrift den Uebergang aus der fpriologischen in die Zeichenschrift, so wie an der japanesischen den aus der

Beiden- in bie Ton-Sylben-Schrift icon nachgewiesen \*), jener aus ber Ton-Sulben-Schrift in Die Don-Buchstabenschrift zeigt fich uns endlich in ber semitischen Schrift. In ber Zeichenschrift haben wir ichon ben großen Fortschritt, bag ber Sat in feine Elemente zerlegt wird \*\*). Daburch war man babin geführt, daß sich an bas Zeichen auch ein gewiffer Ton knupfte, welcher bann nach und nach auf bie Tonelemente, aus benen jebes einzelne Wort bestand, übergetragen und leicht auf bestimmte Zeichen (ber Zeichenschrift) firirt, befchrantt wurde; benn nichts lag naber, als ben engen Kreis von flets fich wiederholenben Tonen burch einen ebenfo engen Rreis von gleichen, fich wiederholenden Zeichen zu befchreiben, somit g. B. bas Beichen fur haus (Beth) fur ben Laut B., bas Zeichen fur haden (Bab) fur ben Laut B. zu feten u. f. w. Die fernere Entwicklung ber Schrift nach bem iebesmaligen Culturzustande des Bolles ift nun allerdings eine fcrankenlose, aber immerhin unwesentliche Variation beffelben Principes. Sichere Spuren bes Zusammenhanges ber semitischen Schriftcharaftere mit ber Zeichenschrift zeigen fich in ben namen und ber Aufeinanderfolge ber Buchftaben, weniger in ihrer Geftalt; benn unsere alteften semitischen ichriftlichen Dentmaler in Mungen und Steininscriptionen reichen nicht bis in's britte Jahrhundert (v. Chr.) jurud, fo bag fie wenigstens um taufend Jahre junger find, als die semitische Buchstabenschrift felbst, und wohl keinen Schluß mehr auf bie erfte Gestalt berfelben erlauben. Wer wollte auch nur aus ber teutschen Currentidrift bie romifden Uncial-Buchftaben berausfinden, aus benen fie boch geschichtlich in einem viel fürzeren Zeitraume entftanden ift? Aus ben Namen, Zeichen und ber Bedeutung ber bebraifden Buchftaben, und ihrer Bergleichung mit ben alteren semitischen (ben samaritanischen und ben jubischen Mungfdriften), worüber bie Tabelle in Gefenius Lehrgebaude ber bebraifchen Sprache S. 8 nachgesehen werben tann, laffen fich einige nicht unwichtige Schluffe gieben. Die Aehnlichkeit maucher Buchftaben mit ber Bedeutung ihres Ramens (7 Bav [haden], w Tet [Schlange], o Kaph [hohle hand], v Ain [Auge], w Schin [Bahn]) ift wenigstens zu erfennen und tritt noch fichtbarer und bei mehreren bervor burch Busammenftellung mit ben alteften Buchftabenformen ber übrigen semitischen Dialecte (phonicische, palmyrenische, athiopische, zabische, tufische Schriftzuge), wie wir fie bei Ropp, II. 377-398 finden. Doch wie gefagt, wollen wir darauf kein befonderes Gewicht legen; ungleich bedeutender find bie Namen und die Aufeinanderfolge ber einzelnen Buchftaben. Beibe find uralt: icon die Griechen erhielten ihr Alphabet in berfelben Reihenfolge und mit benfelben Namen. Die Aufeinanderfolge ber einzelnen Buchftaben aber ift nicht nach einem inneren Gefete gefchehen, nicht bie Buchftaben berfelben Organe fteben beifammen, fondern ihre Zusammenstellung ift zum Theil rein zufällig, zum Theil nach einer gewissen Aehnlichkeit und Zusammengehörigkeit ber Namen geschehen, 3. B. v, v, P, 7, w, b. i. Huge, Mund, Dhr, Ropf, Bahn. Für bie Griechen hatte bas Alles keine Bedeutung, fie verstanden diefe Ramen nicht; wenn fie baber boch biefelbe Dronung beibehielten, fo mußte fie icon vollfommen geordnet und in Uebung gewefen fein. Die Namen ber Buchftaben find semitisch, geboren aber, wenn wir von einem Ibiome reden wollen, entichieben bem Aramaifchen, und nicht bem Sebraifchen

<sup>\*)</sup> Die Schrift wurde in Japan unter ber Regierung des sechszehnten Dairi Dzinten — o durch Bohim, aus der Familie der San eingeführt. Die Charaftere waren hinesisch, da aber diese Schriftsstem nicht gut für die japanische Sprache paßt, so wurden im achten Jahrhundert (n. Chr.) syllabische Charaftere, die eine Abfürzung der hinesischen Symbole sind, ersunden. Prichard, Naturgesch. d. Menschengeschl. III. 2. S. 507. 508.

<sup>\*\*)</sup> Der vollkommene Mangel an grammatischen Formen (Pluralis der Nomina, Modus, Temvus, Person der Berba, ja felbst die Vildung vieler Berba und Adjectiva) wird durch eine höchst genaue Stellung der Wörter in den monosyllabischen Sprachen ersett.

ober Phonicischen an; nur 77g und 77g find bem Hebr. homogen, rag, wag, find rein aramaisch, ja andere Formen בים, קשר, חבש, חבש, שביל, שביל weisen auf bas fruhefte Beitalter ber Sprachentwicklung überhaupt bin, indem wir barin noch bie furzeften und einfachften Mominalformen finden, an deren Stelle, soweit wir die femit. Sprache verfolgen können, überall schon die erweiterten Formen stehen. Darauf geftubt, burfen wir als hiftorifche Thatfachen feststellen: 1) Dag bie Beimath ber Erfindung der Buchstabenschrift im Centralpuncte ber altesten Cultur, in Babylon, ju fuchen fei, nicht in Aegypten noch in Phonicien; 2) bag ihre Erfindung weit über bas mofaische Zeitalter hinausreiche, indem Cabmus, ber bie Schrift zu ben Griechen gebracht haben foll, Zeitgenoffe bes Moses war. Streng genommen wurde unfer eben ausgesprochener erfter Sat von ber Urheimath ber Buchfiabenfchrift nur auf bie femitischen Bolferschaften Bezug haben und auf jene, welche ihre Cultur offenbar von ihnen erhielten: aber schon die alten Schriftsteller nennen Babylon, ober wie sie im weiteren Sprachgebrauche fagen: Affprien ober Sprien als ben Urfit der Buchstabenschrift überhaupt (Plin. VII. 56 literas semper arbitror Assyrias fuisse. Φίοδ. V. 74 ότι Σύροι μεν εύρεταλ γραμμάτων εισί. Gufeb. praep. evang. X. 5 είσι δε οί Σύρους γράμματα επινοήσαι λέγουσι πρώτους); und enblich zeigt ber Augenschein, wie fich alle Alphabete aus bem Semitischen berausgebilbet haben. Der Urfprung ber altperfifden Schrift aus bem Semitifchen wird von allen Gelehrten, Die paläographische Studien machten, als unzweifelhaft angenommen (Bayer, be Sacy, Gefenius, Ropp), fei es bag wir fie gunachft vom Sprifchen ober vom Phonicischen ableiten; noch mehr tragen ben semitischen Charakter die späteren perfischen Schriftbenkmaler aus ber Saffanibenzeit an fich; val. bie Alphabete von Rafichi Ruftam und Kirmanschab, und das ausdrückliche Zeugniß bes Epiphanius (Adv. Haer. p. 271 ed. Basil. 1544): "Die meiften Perfer bedienten sich neben den persischen Buchstaben auch der sprischen, ungefähr so, wie viele Boller (wenn gleich fast jedes feine eigenen Buchstaben habe) fich auch ber griechischen bedienten; andere Perfer aber brauchten namentlich die palmprenische Schrift." Neber bie indischen Schriften fagt endlich Ropp (II. 367): "bag ich nicht unbesonnener Beise die an Schriftzeichen fo reichen Alphabete Indiens geradezu unter die femitischen Schriften rechnen wolle, wird mir hoffentlich Jedermann gutrauen." Eine weitere Nachweisung fann nicht mehr Gegenstand biefes Artifels fein: wir muffen dabei auf Kopps interessantes und vriginelles Werk felbst verweisen. II. Berhältniß der verschiedenen hebräifchen Schriftcharaktere zu einander. Die schriftlichen Denkmaler der hebraer find und in zweierlei Schrift= arten erhalten worden. Die eine findet fich auf den Mungen ber hasmonaer, bie fie feit 143 v. Chr. folugen, und heißt bei ben Rabbinen בהב עבהר; fie hat große Aebnlichkeit mit ber famaritanischen und phonicischen Schrift, und war nach bem ausbrücklichen Zengniffe ber Juden felbst die altere und vor dem Exile allein gebräuchliche. Die andere, in ben hebraischen Sandschriften ausschließlich gebrauchte, heißt בחב מרבי (scriptio quadrata, Duadrat-Schrift), auch כחב מרבי (affprische, ober wie Supfeld erklärt, die gerade Schrift, win firmum, stabile). Die Zeugniffe ber Alten über bas Berhaltniß biefer beiben Schriftarten lauten übereinstimmend babin, daß die Juden ihre alte Schrift mit einer neuen, unserer jegigen hebraischen vertauscht hatten. Jul. Africanus († 245) Presbyter ober Bischof von Nicopolis in Palastina sagt: τὸ Σαμαρειτών αρχαιότατον καὶ χαρακτήρσι διάλαττον, δ και άληθες ξιναι και πρώτον Εβραίοι καθομολογούσι (bei Syncellus p. 83). Drigenes jog wegen der Stelle Ezech. 9, 4 Erkundigungen über bie ehemalige Geftalt bes n bei ben Juden ein, und Giner aus ihnen bethenerte ihm έλεγε τα αρχαία στοιχεία έμφερες έχειν το Ταύ τώ του σταυοού χαρακτήρι (Comment. in Ezech. IX. 4). Ebenso versichert er, daß in genauen Sanbichriften ber Name Gottes (τετραγράμματον, ההיה) mit den altesten bebrai=

ichen Charafteren, nicht mit ben jest üblichen gefchrieben werbe, "fie (bie Juben) fagen nämlich, Ebra habe nach ber Befangenichaft andere Schriftzeichen gebraucht." Sieronymus bestätigt gang apodictisch baffelbe: Certum est, Esram scribam legisque doctorem post . . . instaurationem templi sub Zorobabel alias literas reperisse. quibus nunc utimur, cum ad illud usque tempus iidem Samaritanorum et Hebraeorum fuerint characteres (Prol. galeat. ad l. Reg.). Der Thalmub enblich fagt: "3m Anfange ift bas Gefet ben Ifraeliten in hebraifcher Schrift und beiliger Sprache gegeben worden, wiederum murbe es ihnen gegeben in ben Tagen Cera's in affprischer Schrift und aramäischer Sprache. Es mablten aber die Ifraeliten bie affprifche Schrift und bie heilige Sprache, und überliegen bie bebraifche Schrift und die aramaifche Sprache ben Idioten (Sanh. fol. 21)." Gegen biefe Beugniffe find auf palaographische Grunde geftutt große Bebenken erhoben worben: ja fie wurden gang und gar umgefturgt, fur eine pure Sppothefe erklart und bie Ausbilbung ber Duabratichrift nach ihrer gegenwärtigen Gestalt von Supfelb in bas erfte oder zweite, von Ropp gar in das vierte Jahrhundert nach Chr. berabgeruckt. Der Lettere fagt (II. 164): "Wenn nun . . . nur mittelft biefer palmprenischen Schrift die beutige Duadratichrift ber Juben fich gebildet haben fann, - wenn ferner bie palmyrenische noch die erften drei Jahrhunderte unferer Zeitrechnung einnimmt, indem die lette biefer Inschriften, welche mit Zeitangabe verfeben, vom Sabre 263 ift; fo tann die bebraifche Duabratichrift, wie fie jest vor und lient. nicht wohl einen früheren Platz erhalten als im vierten Sahrhundert nach Christi Geburt." So wichtig auf palaographischem Gebiete sonft alle Urtheile Ropp's find, fo bestimmt unrichtig muß biefes fein, wenn wir nicht bie Beschichte auf ben Ropf ftellen wollen; benn Jul. Afric. († 245), Drigenes († 253) und Eufebius (+ 340) kennen die Duadratschrift und reben von ihr als etwas Unvorbenklichem - wie follte fie erft nach ihnen entstanden fein? Aber felbst gegen bie Annahme von Hupfeld erhebt fich eine große Schwierigkeit in ber Mischna, welche unsere affor. Schrift icon tennt, Megilla 2, 2., "bie Megilla muß mit affprischen ". (שחהא כחובה אשורית) Buchstaben . . . geschrieben sein (שחהא כחובה אשורית)." Jadaim 4, 5.: "Das Chalbaische (מרהבום) im Buche Esra und Daniel verunreiniget die Hande. Das Chaldaifche, fo man hebraifch (veren, und bas Bebraifche, fo man chalbaifch fcreibt, ingleichen Alles, was man bebraifch fcreibt, verunreinigt bie Sande nicht. Ueberhaupt verunreinigt, was man schreibt, niemal, wenn es nicht affprisch geschrieben ift auf haut und mit Tinte (מטמא עד שרכתבנר אשוררת)." Run gehört die Abfaffung ber Mifchna noch dem zweiten Sahrhundert an (ober boch bem Anfange bes britten), ihre Heimath ist Palästina felbst (Tiberias), ihr Inhalt durchaus die Ueberlieferung ber Bater; es mare unbegreiflich, 1) daß ein folches Gebot in Beziehung auf eine so neue Schrift existirte, ohne einen ganz besonderen Grund dafür zu haben; benn wir follten von ber gaben Unhanglichfeit ber Juden am Alten vielmehr das Gegentheil erwarten. 2) Dag die Mifchna, welche jede Beranderung höchst aufmerksam beachtet, von einer so einflugreichen als die des Alphabetes war, nichts fagt, fondern vielmehr ein unvordenfliches Alter berfelben, welches erft bie Bemara zu bestimmen suchte, voraussett. Gine allmählige, unmerkliche Umbilbung in fo fpater Zeit (erstes Jahrhundert n. Chr.) konnte nicht geschehen fein, ohne daß die damals fo blubenden und gablreichen judischen Schulen bavon Rotig genommen hätten; die Ausbildung des Synagogen-Wefens, die zahllosen Handschriften der bl. Bucher, die es damals icon gab, wurden in ihrer allmählig nothwendig gewordenen Umschreibung zu vielerlei Erörterungen Unlag gegeben haben: von all bem weiß die Beschichte nichts, ober vielmehr bas Gegentheil. Gegen ben Bersuch aber einer plöglichen Bertauschung eines bisher üblichen, durch den Gebrauch geheiligten Alphabetes mit einem neuen, fremden, ausländischen würde sich bas ganze Pharifäerthum, sowie wir es aus bem Evangelium und dem Thalmud binreichend fennen, wie Gin Mann erhoben baben. Bir burfen uns nur an bie

fleinlichten, fleten Sadeleien zwischen ben Sillelianern und Schammanern erinnern, um die Unmöglichkeit einer folchen Innovation ohne einen gang ungeheuren Sturm, ben fie erwedt haben murde, begreifen gu lernen. Wir konnen alle palaographischen Beobachtungen, bie an der Duadratschrift gemacht murben, vollfommen gelten laffen: baf fie eine abgeleitete Schrift fei, im nachften Busammenhange mit ben aramaifchen Schriftzugen ftebe, wie wir fie auf bem Steine von Carpentras und in ben palmprenischen Inscriptionen finden, bag an ihr fichtbar ber Curfiv-Charafter, fowie talligraphische Bestrebungen zu ertennen feien: nur bie Confequengen in Begiehung auf die Beit ihrer Entstehung halten wir nicht fur richtig. Denn bas Alter einer Schrift ift nicht in allen Fällen bedingt durch bas Alter einer Inschrift: bie palmprenischen Buchftaben konnen um viele Sahrhunderte alter fein als die palmyrifchen Inschriften, wie es bie Buchftaben ber Inschriften auf ben berrlichen neuen Glasfenftern im Colner Dome ober ber (Munchener-) Auerfirche factifch find. Bie beut zu Lage, fo hat man ichon in der frubeften Beit fur öffentliche Dentmaler jum Beichen bes Außerordentlichen und Teierlichen bie alteren, wenn auch unvolltommenen und unschönen Schriftzuge beibehalten, und bie Sasmonaer mogen aus bemfelben Grunde, um gleichsam an bie vorerilische Zeit anzuknupfen, bie alten hebraischen für die Legende ihrer Mungen gewählt haben. Aber bei Abschreibung ber bl. Bucher mußte man vor Allem auf Deutlichkeit ber Buchftaben feben, eine Korderung, welche mit bem allmähligen Aussterben ber Sprache immer bringenber wurde. Wir glauben baber, bag bie Juden bie Duabratschrift wenn auch nicht in ibrer gegenwärtigen gang abgeschloffenen Ausbildung in Babylon fennen lernten, \*) mit der chaldaischen Sprache adoptirten und auch nach ihrer Rucklehr beibehielten. Gie hatte bas Althebraifche nicht auf einmal, sondern nach und nach verdrängt, theils weil man in Babylon gezwungen war, bie aramaifchen Schriftzuge zu erlernen, theils weil fie fich wegen ihrer Bolltommenbeit von selbst empfahlen. Diesen allmähligen Uebergang kannte der Thalmud nicht; er schrieb daber die Einführung der Duadratschrift, wie fo vieles Andere, dem Esra zu, und nicht mit Unrecht, insoferne er überhaupt als Träger seiner ganzen Zeit gilt. III. Richtung ber Schrift, Interpunction, Bocale. Der Sebraer Schreibt von ber Rechten zur Linken. Db bieg bie ursprüngliche Richtung war, ift nicht zu ermitteln; fie gebort auch nicht zum Befen bes femitischen Schriftcharafters; benn gleich bas Aethiopische macht bavon eine Ausnahme, und bie Sprer schrieben gar vielfach von Dben berab, in perpendicularer Schrift, was feinen Grund allein in ibrer falligraphischen Borliebe für einen ftarken Grundftrich hatte. Abler fab viele folder Manuscripte: saepe vidimus ist sein Ausdruck (Verss. syr. N. T. p. 61). Die vielverbreitete Unficht, daß die Alten ohne Bortabtheilung gefchrieben und feine Interpunction gekannt hatten, erleibet durch genaue Besichtigung der Handschriften, Inscriptionen und durch die Zeugniffe ber Schriftsteller felbst vielfache Beschräntung. Schon bas Bedürfniß ber Deutlichkeit leitete frühzeitig barauf, theils burch bie ben Semiten eigenthumlichen Endbuchstaben, theils durch Intervallen oder Interpunctionszeichen bas Lefen zu vermöglichen und zu erleichtern. Die zweite phonicifche (fogenannte Oxforder) Infchrift enthalt beides, Wort-Abtheilung und Interpunction, die Cyprische Juschrift XXIX. hat (nach Kopp I. 225) eigene Schluß= zeichen; höchst merkwurdig ist die den Semiten nachgebildete Interpunction der alteften griechischen Inscriptionen z. B. in der Sigea TOHEPMOKPATOD: -KAIHEOMON (vgl. Kopp II. 145), wo zai ganz wie das hebr. 7 behandelt

<sup>\*)</sup> Daß bie babylonische (aramäische) Schrift von ber hebräischen verschieden war, zeigt klar Esra IV. 7. "Und . . . es schrieb Bischam . . . an Artachschascht, ben König von Paras; und die Schrift bes Briefes war arammisch geschrieben (ממתגם ארבות) und arammisch verbollmetscht (מתרגם ארבות)", d. h. geschrieben mit aramäischen Schriftzeichen und in aramäischer Sprache; beides muß vom Debräischen verschieden gewesen sein, Schrift wie Sprache.

Die alteste lateinische Sanbidrift, eine herculaneische, theilt jedes Wort burch einen Punct ab, bie meiften Infcriptionen aus bem golbenen Zeitalter haben Wortabtheilung burch Interpunctionen, welche Cicero (interpunctiones verborum. Muren, XI. librariorum notae. Orat. III. 44) und Seneca (interpunctiones. epist. 40) fennen und ausbrudlich anführen (Gefenius, Gefch. ber bebr. Sprache und Schrift. S. 171). Dieselbe Borficht ift in Beziehung auf bie andere Annahme, daß bie Bebraer burchaus ohne Bocale gefchrieben hatten, anzuwenden. Wir durfen bie Behauptung ber gewöhnlichen Grammatifen, welche S. nnb 7 als Lelezeichen (matres lectionis) aufführen, volltommen unrichtig, wenn auch nicht antiquirt nennen. Die ursprüngliche Bocalpoteng von - und anerkennt felbft Gesenius; und Berbft (Ginleitung in b. A. T. I. 66) fagt hierüber: "Die in jeder Sprache unentbehrlichften Bocale, die Urtone, waren auch in der urfprung-Die in grammatischer hinficht feltenften, und lichen hebraischen Schrift firirt. physiologisch betrachtet, leiblichften Tone U, 3, murben, wie icon oben bemerkt worden ift, ursprünglich burch ; und bezeichnet; ber reinfte Ton aber, ber unmittelbar aus bem Sige bes Sauches hervorftromende Laut 2 bedurfte feines Reichens." Eben fo Savernick (Einl. I. 1. S. 297): "Die Frage über die Schriftzufage hangt mit ber auf's Innigste zusammen: war bas alte hebr. Alphabet bloge Confonantenschrift, ober begriff es Confonanten und Bocale zugleich in fich? . . . In biefer Sinficht muß zunächft gefagt werben, bag. eine Gylbenfchrift bei einem fonft burchaus ausgebildeten Alphabete etwas Befrembendes habe: ift eine Schrift bis babin gediehen (als Tonfchrift), daß fie die einzelnen Tone mit einer folden Benauigfeit barfiellt und abbilbet, fo wird badurch eine gleiche Unalpfe bes vocalifden Lautes von vornherein mahricheinlich. Allerdings fann in Bezug auf ben lettern eine einfache, in ihren Unfängen begriffene Schrift fich Abkurgungen ober Weglaffungen erlauben, wo es fich um bas minder Befentliche handelt, und ben Consonanten mit feinem Bocallaute als ein mit Nothwendigfeit verbundenes Ganzes in feiner innerlichen Ginheit begreifen, aber bieß führt immer erft zu ber Annahme ber Nichtbezeichnung bes nachsten und einfachsten Bocallautes, feineswege aber zu ganglichem Mangel beffelben in der Schrift." Im weitern Berlaufe feiner Entwicklung ber Bocalifation vindicirt er nun gleichfalls bem nund Bocalpotenz mit Ausschließung bes & (für bas A.); bagegen Ropp (II. 109) auch biefes als Bocal in Anspruch nimmt. Er beruft fich babei besonders auf ben Umftand, daß die Bocalbuchstaben um fo häufiger gefett erschienen, je alter bie Denkmäler feien, bag Gylv. be Sacy (Gram. arabe. p. 3) Elif, Wau und Je bie ursprünglichen Bocale ber Araber nenne, daß & feine Bocalpoteng in den fremden Eigennamen auf den palmyrenifcen Inschriften sichtbar barlege: "Julius Aurelius wird geschrieben יולים אורלים, אל מוס אבולא βουλη בולא π. (ω. (Θ. 125). Aber für ben Gebrauch bes & lagt fich fein conftanter Bocal firiren. wichtigsten Zeugen fur die alte Aussprache, in ben LXX., welche bochft mertwurbiger Weise noch Diphthonge haben, vgl. Διλαμ υχνή, Θαιμαν 1277, Γαυλων 7573, fommt & in Berbindung mit allen Bocalen vor (wir durfen nur bie verschiedenen Eigennamen vergleichen): sowie umgekehrt auch vals Bocallaut erscheint. Bir muffen baber annehmen, bag bie Bebraer für ben Grundvocal A fein eigenes Beichen hatten, weil sie bessen nicht bedurften; wenn die Aussprache zur größeren Deutlichkeit (in schwierigen Worten und besonders bei fremden Eigennamen) bie Bezeichnung des Bocales nothwendig machte, so bot sich ihnen von felbst & als die nächstliegende Ergangung bar, bas mit ber leisesten Afpiration gesprochen in ber Mitte und am Ende fo nur durch den ihm innewohnenden Bocallaut (A) hörbar wurde. Der Sat, daß die Sebräer feine Bocale gehabt hatten, ift somit unrichtig, bagegen richtig, daß fie biefelben nur ausnahmsweise gebrauchten. Damit stimmt auch bie alteste Ueberlieferung überein — im Augenscheine ber Inschriften, im

Beugniffe bes bl. hieronymus, indem er an vielen Stellen vom Mangel ber Vocale spricht und ber baraus entspringenden Vielbeutigkeit des Textes und boch ibre Eriftenz voraussest, 3. B. Non refert utrum Salem an Salim nominetur, cum vocalibus in medio literis perraro utantur Hebraei. Epist. 126 ad Evagr., und endlich in der Gewohnheit der Semiten bis auf ben heutigen Tag, ohne Bocale gu ichreiben. Die nabere Nachweifung konnen wir an biesem Orte füglich umgeben, ba fie in jeder Grammatit ihre Erledigung findet. Der Bebraer tounte tein Beburfniß nach einem icharf ausgebildeten Bocalfosteme haben; benn ber Sauptfinn war fest und beutlich in ben Rabicalen gegeben und nur bie Confiruction bes Sates bem Lefer porbehalten, die fich meift aus bem Zusammenhange leicht ergab, fo baß die Buthat der Bocale der Thatiateit des Berstandes überlassen blieb, welche nur in außerorbentlichen Källen burch wirkliche Setzung berfelben unterftutt murbe. Diefe Gewohnheit hatte ben außerordentlichen Borgug, daß beim Lefen Auge (Gebachtnif) und Urtheil immer gleich thatig blieben. Wir burfen auch nicht überfeben, daß unsere gegenwärtige Urt zu lefen viel complicirter ift, als die ursprüngliche war; fie ift eine funftliche, und gewiß in vielen Fallen eine unnatürliche; wir haben in unserem masoretischen Bocal- und Accentenspfteme ein fünftliches Praparat, bas wir hundertmal bewundern und vielleicht eben fo oft verwünschen, benn es ift ein heillofer hemmschuh einer lebendigen Erfaffung der Sprache felbft. Die Geichichte ihrer allmähligen Ausbildung liegt noch im Dunkeln; wir wiffen nur von ihren erften Unfangen und von ihrem endlichen Abichluffe im eilften Sahrhunderte. Gegenüber ber eigentlich thalmudischen Gelehrfamkeit, welche auf ben babylonischen Schulen im höchsten Flore ftand, hatten sich die palästinensischen, vor allem bie Schule von Tiberias, vorzugsweise der Grammatik und dem Texte der hl. Bücher zugewendet. 3hr Streben beftand barin, den Laut in seinen feinsten Müancirungen zu bestimmen und zu fixiren. Db bas Beispiel ber Sprer und Araber einen Ginfluß auf die judischen Lehrer gehabt habe, wiffen wir nicht, Ewald (fritische Grammatit, Leipz. 1827. S. 45) laugnet es, befonders auf ben Grund ber inneren Berschiedenheit des sprifchen und arabischen Bocalisationsspftemes vom hebraischen (masoretischen). Seine Worte find : "Was allmählig entsteht und fich unvermerkt vervollkommnet, wird gewöhnlich erft in feiner Bollendung, Die es bauernd macht, beachtet, und jenes System ward zumal in judischen Schulen gebildet, da noch keine Annalen der Gelehrten und gelehrten Erfindungen blühten. Wahrscheinlich wurden zuerft auch bie Zeichen in Schulen nur zur Uebung im Lesen und in ber Grammatik gebraucht: bann brangen fie allmählig, ohne daß ihre Reuheit Aufsehen erregt hatte, in bie Privathandschriften ber biblifchen Bucher felbft ein, durften aber für die Rollen ber Thora zum öffentlichen Borlesen nie gebraucht werden, als wenn sich bier gerade bas Aeußere bes Alterthums am treuesten burch Aberglauben erhalten hatte. So dunkel aber auch die Geschichte ber Erfindung und Hinzusetzung biefer Zeichen sein muß, und fo gewiß nur biefes aus bem Dunkel flar wird, bag bie Beichen erft einige Jahrhunderte n. Chr. hinzugeschrieben murben, so ift boch biefes aus ber Ausbildung bes Spftems und ben Namen ber Zeichen gewiß, bag fie von ben jubischen Gelehrten selbst erfunden und weiter ausgebildet wurden, und daß man dabei nicht etwa das Beispiel der Araber nachahmte. Der erfte Erfinder zweier Puncte, die fo nabe lagen, bachte mohl kaum, daß fich allmählig ein fo großes Syftem baraus bilben wurde." Die Sandichriften reichen bis in bas eilfte Jahrhundert gurud: fie alle haben die masoretischen Zeichen schon in ihrer vollen Ausdehnung; bei aller Berehrung für fie muffen wir jedoch gegen allen Gögendienst, ber mit biefen Zeichen getrieben worden ift, vgl. Jos. Thierschius, de Pentateuchi versione Alex. libri III.: id unum commemoravero, quod anno 1674 in Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum Reformatorum, dogmatis nomine receptum id est ac sancitum, Hebraicum textum cum suis punctis a Divina providentia integrum illibatumque esse conservatum, Veteris Foederis authenticum documentum, in quo nefas esse

quidquam e Samaritano e LXX Intt. versione e Targumim vel aliunde emendationis specie mutare . . . . Exculto et ab omni parte elaborato Lutheranorum systemate dogmatico, et ipsi (Lutherani) in easdem cum Reformatis partes transgressi, ad orthodoxam fidem pertinere arbitrabantur, ut Hebraico codici ejusque punctis authentica et auctoritas tribueretur absoluta. p. 21. 22, feierlich protestiren. [Schegg.]

Schroch, Robann Matthias, einer ber berühmteften proteffantifchen Rirchenhistoriter, murbe 1733 gu Bien geboren. In feinem 16. Jahre tam er nach Pregburg ju feinem Großvater mutterlicher Seits, worauf er feine Studien mit großem Kleiße in Rlofterbergen und Leipzig fortlette und vollendete. Bu Leipzig ward er Privatocent und 1761 außerordentlicher Profesor baselbft und Cuftos ber Bibliothet. Neben ber orientalischen Literatur hatte fich Schrödt besonders ber (alten) Geschichte gewidmet und war ein Schuler Mosheims, nahm aber in Bittenberg den Lehrstuhl der Dichtkunft an 1767; indessen blieb er seiner Neigung zur Befchichte treu. Er verfaßte folgende Werte: Allgemeine Biographie 8 Thle. Berlin 1772-91. Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten, 2 Thle. Berlin Allgemeine Beltgeschichte fur Rinder mit Rupfern, 4 Bbe. Berlin 1792 bis 1805. Sein bei weitem berühmtestes Werk ist aber seine Geschichte der christlichen Rirche, in 45 Octavbanden, Leipzig 1772-1812. Bur Kritif biefes Wertes verweise ich auf ben Artitel "Rirchengeschichte" S. 156. Nicht gang frei von rationalistischer Karbung und protestantischem Parteiftandpuncte zeigte er boch einen unter ben Gelehrten feines Raches und Glaubens feltenen Charafter von Gemiffenhaftigfeit, Milbe und Billigfeit. — Die Kriegsunruhen vom Jahre 1806 an wirften febr nachtheilig auf Körper und Beift bes thätigen Mannes; boch arbeitete er an feinem Berte fort, wenn auch in gebrückter Stimmung, bis ibn ber Tob abrief. An feinem Geburtstage 1808 wollte er aus feiner Bibliothek ein Buch fich holen, bekam Schwindel, fiel von ber Leiter, brach ben Schenkel und ftarb wenige Tage. hernach. Seine nächsten Nachfolger im Kache der Kirchengeschichte traten nicht in feine Tufftapfen. [Saas.]

Schuhe des Bischofs, s. Bischof.

Schuhe ber alten Sebraer, f. Kleibung ber alten Sebraer.

Schulbruder und Schulschwestern. Die fo leicht begreifliche Bahrheit, baß, wenn es wirklich mit bem Wohle bes Menschengeschlechtes für gegenwärtige und zufünftige Zeit beffer geben folle, die Möglichkeit nur in einer guten und achten, nach dem mabren Beifte der Lehre Befu geregelten Ergiehung ber Jugend fich finde, haben mahre Menschenfreunde zu allen Zeiten verstanden, hat aber auch verstanden vor Allen die Kirche Jesu, diese Kirche nämlich, welcher ihr Stifter felbst, der göttliche Kinderfreund, die gartlichste Theilnahme für die lieben Rleinen eingehaucht hat. Jedes Jahrhundert hat die Kundgebung diefer gartlichen Mutterliebe gesehen und allerwarts wo nur immer ein Gotteshaus fich erhob und Reuglaubige in feinem Schoofe sammelte, war bas zweite Gebaute bie Schule, ein Ort, wo bie Jugend unterrichtet murbe. Go ift Europa feiner Bilbbeit entwachsen und hat fich an bie Spipe bes Erdballes gesiellt, boch Undankbarkeit ift fo leicht erklärlich nach ber menschlichen Natur - der gum Manne Bereifte, mit den Gutern biefer Belt Erfüllte, ber, dem ba bie Schäße beiber Indien zu Gebote ftehen, vergißt, daß einst. feine Erzieher arme Monche waren, er schamt fich nun ihrer! ja biefe Scham behnt fich fogar auf die Rirche felbst aus, ber noch höchst ungern nur ein armliches Beifaffenleben gegonnt fein foll. Die Scham erreicht ben bochften Grab und artet fogar in die größte Erbitterung aus, aber fie racht fich auch an bem Schulbigen. Das nicht mehr nach dem achten Geifte bes Chriftenthums herangezogene junge Europa scheint fortan nur Rotten von Berbrechern an bie Nachwelt abgeben gu wollen — für die Kirche felbst wäre weniger zu befürchten, denn sie ist nicht auf einige Erdwinkel beschränkt, in größerer Gefahr befinden sich bie Staaten. — Da erbarmt fich die verfannte Mutter wieder und schickt fich an, die Menschheit, die fie

aus ber Stlaverei bes alten Beibenthums herausgeriffen, auch ben Klauen bes modernen Beidenthums zu entreißen - zum Beweise, daß fie es mar, die Europa erziehen konnte, behnt fie biefe Erziehung auf die gange Erbe aus und zum Beweife, baß fie noch nicht gealtert fei, gebiert fie ftatt eines ober bes anderen Bereines, die fich in früherer Zeit hauptfächlich mit dem Unterrichte der Jugend abgaben, in der neuften Zeit eine ganze Menge von folden Bereinen. - Schon einigemal find folde Bereine berührt worden in der Reihenfolge unferer Artifel, doch eine vollftandige lebersicht, fo weit fie nach unferer Kenntniß davon möglich ift, vorzulegen. gebührt uns hier, bie Darftellung jener Bereine nämlich beiderlei Gefchlechts, Die ba ber letteren Zeit angehören nach ihrer Entstehung und beren Zweck insbesondere bie Erziehung ber Jugend ift. - I. Congregationen, die fich bem Unterrichte ber Jugend widmen, bestehend aus mannlichen Individuen. 1) Schulbruder von de la Salle. Jean Bapt. be la Salle, Canonicus gu Rheims, gründete im Jahre 1680 bie Congregation ber christlichen Schulbrüber, als er (wie ber Berfaffer eines Auffates in ber "teutschen Reform" mitgetheilt vom augsburger Sonntagsblatt Sept. 1850 fagt) bie zahllofen lebel fah, die aus ber Unwiffenheit entsprangen, in welcher ein großer Theil der Rinder der arbeitenden Claffe aufwuche. Es folle ber nachfte Beruf ber Congregation fein, jenen Rinbern eine driftliche Erziehung ju geben und bie erfte und vorzuglichfte Gorge, fie im Gebete, in der driftlichen Religions- und Sittenlehre zu unterrichten und zu üben. Die Schulbruder (freres des ecoles chretiennes) burfen nicht Priefter fein, auch nach der Burde des Priefterthums nicht ftreben. Bur Aufnahme in den Orden als Novize wird ein Alter von 16-17 Jahren erfordert, aber erft nach guruckgelegtem 23. Lebensjahre werden die fogenannten ewigen Belubbe, der Armuth, Reufchheit und des Behorsams und der Beharrlichkeit in dem Institute abgelegt. — Die Stiftung bes wohlehrm. be la Salle ift im Laufe ber Zeit zu einem weithin fich ausbehnenden Inftitute berangewachsen, bas mit einem General- Suverior in Paris (Rue du Faubourg Saint Martin N. 165) und acht Affistenten (nach ber Bahl ber Provinzen) an der Spipe in Frankreich, Belgien, Sarbinien, Rirchenstaat und Nordamerica in unferen Tagen bie Erziehung von wenigstens 200,000 Knaben bethätigt. Paris, wo über 100 Bruder wirfen, Lyon, Bruffel wo 3000 Knaben von ihnen Unterricht erhalten, Rom, wo mehr als 1200 Kinder in ihren Schulen find, Toulon, wo 800 bergleichen fich barin befinden, durfen wohl unter die hauptstationen ber Gefellschaft gerechnet werden, die ichon vor 7-8 Jahren britthalbtaufend Mitalieder zählte und bei dem raschen Anwachse die Anzahl von dreitausend schon erreicht haben durfte. — Das Institut der driftlichen Schulbrüder ift ein großartiges Inftitut, aber es ist bei weitem nicht bas Einzige, bas bie fatholische Rirche befigt, noch muffen wir eine lange Reihe anderer nennen. 2) Schulbruber von la Mennais. Die Einrichtung bieses Bereines, ber um 1820 in ber Bretagne begründet wurde, ist der Einrichtung des vorigen, so wie der nachfolgenden völlig ähnlich; die erft 32 Jahre ihres Bestehens gablende Gesellschaft, Die zu Ploermel ihren Hauptsit hat, erfüllt einen großen Theil Fraukreichs mit ihrer Wirksamkeit und hat fich bereits nach den frangofischen Besitzungen in Africa und Westindien ausgebreitet. Nach Guigot foll ihre Angahl 600 betragen, Die in 200 Schulen 20,000 Knaben unterrichten. 3) Schulbrüder von den Gebrüdern Baillard gestiftet im Jahre 1837. Haupthaus: Sion Baudemont zwischen Nancy und Toul. 4) Shulbrüder von Chaminade gestiftet zu Bordeaux, mit 5 Schulen allein in dieser Stadt, nach dem Almanach des französischen Elerus von 1844, und 4 andern Niederlaffungen in diefer Erzbiocefe, so wie einigen in ber Diocefe Strafburg. 5) Die Schulbruder von Puy, die unter andern nach dem neuesten hefte ber Annalen der Berbreitung des Glaubens (Mai und Juni 1852) auch die Anabenschulen zu Mobile in Nordamerica besorgen. 6) Die Schulbruder von E. Rice über England und Irland ausgebreitet, mit Niederlaffungen ju Madras in Oftindien,

Calcutta, Sibneyton. Bu Dublin allein wurden von ihnen vor 10 Jahren ichon in 10 Schulen 1500 Knaben unterrichtet und fie haben fich inzwischen nach Dr. Buff in seinem Capifiran in alle Hauptstädte ausgebreitet und retten in ihren Freischulen Taufende von Kindern, endlich: 7) Die Schulbruber in Nordamerica. - Auch hier hatte sich schon zur Zeit, als Salzbacher Nordamerica besuchte (1842), eine Congregation gebildet, gablte bereits 33 Mitglieder, ein Noviciat zu Baltimore, und wird gewiß auch, wie alle ihre übrigen Schweftern, bas lette Jahrzehend zu raschem Umfichgreifen benütt haben. — Go viel in ber Kurze von biefen Congregationen. bei benen ber Name felbst icon bie Bestimmung anzeigt, nun von Jenen, Die Schulbruder find, ohne folche zu beißen. hier find anzuführen: eine im Sahre 1841 von bem Dberhaupte ber Rirche bestätigte Congregation, entstanden ju Belley in Frankreich, beren Mitglieder fich "Bruder ber hl. Kamilie" nennen, beren Zweck es ist: als Elementarlehrer und Katecheten, als Cantoren und Sacristane die Pfarrer in den Städten und auf dem Lande zu unterftugen, drei Congregationen von Mannern, beren Mitglieder fich "Bruder bes bl. Josephs" ober "Josephiten" nennen, von benen theilweise schon unter biefem Artifel Melbung gethan murbe, eine Congregation von Mannern, beren Mitglieder fich "Marienbruber" nennen, entstanden 1816 in der Erzbiocese Lyon, nach Guizot schon mit einem Bestande von 826 Individuen, leitend 150 Schulen mit 21,665 Anaben u. f. w., endlich bie Lehrer eines großen Theiles ber driftlichen Jugend im Umfange bes turtifchen Reiches, in China und Abpffinien, Die nach allen Untersuchungen wohl feine Anderen find, als die Laienbrüder der Congregation der Missionspriester oder Lazaristen (f. b. A.), die nach ben Annalen ber Berbreitung bes Glaubens Jahrg. 1850 gu Galata und Pera 600, auf Santorin und Naros 50, zu Smyrna über 300, zu Damascus 450, zu Alexandrien 300 Anaben unterrichten, so daß allerwärts auf der ganzen Erbe Schaaren von Freiwilligen, b. i. Schaaren von Golden, die ihr ganges Leben ungetheilt bem Unterrichte ber Jugend zu widmen gelobt haben, gefunden werben. Unfere, gleich Unfangs ausgesprochene Behauptung, bag bie Rirche gleichsam einen Ueberfluß von Kräften aufbiete, ber Jugend durch die aus ihrem Schoofe hervorgebrachten Männer-Congregationen der männlichen Jugend wieder eine chriftliche Erziehung zu geben, mag als gerechtfertigt erscheinen. — Guizot erkennt in Beziehung auf Frankreich, eines ber Hauptlander ber Erde, biefe Behauptung gleichfalls an; er sagt, daß sich in diesem Lande nicht weniger als 25 männliche Genoffenschaften befinden, deren Mitglieder sich dem Bolksunterrichte widmen und die zusammen 7590 Schulen unterhalten. — Augenfälliger wird bie Behauptung noch ferners bewiesen werden konnen. — II. Congregationen, die sich bem Unterrichte ber Rugend widmen, bestehend aus weiblichen Individuen. ben mannlichen Bereinen, die fich dem Jugendunterrichte widmen, Frankreich bas Land, das neben anderen Bereinen zunächst eine Congregation hervorgebracht, bie mit den großartigsten Schöpfungen auf dem Gebiete ber Bereine überhaupt verglichen werden fann, fo nehmen wir feinen Auftand, was Bereine aus weiblichen Individuen bestehend hier angeht, Teutschland als bas Land zu bezeichnen, bas eine Congregation hervorgebracht hat, die obschon noch ein Kind und noch in ber Wiege liegend, die Berechtigung zur Behauptung gibt, daß sie in kurzer Zeit alle ihre anderwarts entstandenen Schwestern an Bedeutsamfeit überbieten werbe, und biefe, zu fo großen hoffnungen berechtigende Congregation ift: 1) Die Congregation ber armen Schulschwestern von Bapern. Die Schulschwestern in Bapern sind entstanden im Jahre 1834 durch bas Zusammenwirken zweier großer Jugendfreunde: Gebaftian Job, Softaplan und Beichtvater ber Raiferin von Deftreich, und Michael Wittmann, zulett besignirt als Bischof von Regensburg. Wiegenort ist Meunburg vor bem Walbe, im Umfange ber genannten Dibcese, von wo aus der fleine Berein, der die Aufmerksamkeit des hochherzigen Königs Ludwig erregt hatte, in die Landeshauptstadt eingeführt und demfelben das ehemalige

Clariffinnen-Klofter auf bem Anger als hauptfit übergeben wurde. Achtzehn Sabre find zwar erft feit ber Begrundung des Bereines babin gegangen, aber berfelbe hat inzwischen eine Ausbehnung gewonnen, die billig die Bewunderung auf sich giebt. Richt nur find in vielen ber bebeutenbfien Orte Baperns Mieberlaffungen begrundet und die Mädchenschulen übernommen worden, auch andere Diöcesen Teutschlands haben zur Besorgung der weiblichen Schulen Mitalieder des Bereins verlangt und erhalten, im Jahre 1847 ift sogar das weite Mordamerica in den Kreis der Wirksamkeit gezogen worden, Baltimore ist für die baverischen Schulichwestern ein zweites München geworden, aber auch mit einem Noviciate und Mutterhaus und fast munderbar sieht der Berein jährlich die sich ihm anschließenden Mitalieder so wie die Babl ber ihm mit ber größten Bereitwilligfeit zur Beforgung angebotenen Schulen mehren. — Nach dem Schematismus des Erzbisthums München Kreyfing von 1852 zählte bie Congregation am Anfange bieses Jahres bereits 43 Riederlaffungen, bie mit Einschluß ber 70 Candidatinnen von 278 Individuen bewohnt waren. Bayern hatte 34 dieser Riederlassungen (es hat nach der, dem Referenten zugekommenen Kenntnif im Laufe des Jahres 1852 bereits 2 neue erhalten, Stadtamhof bei Regensburg und Neumarkt in der oberen Pfalz). Bier Riederlaffungen find außerhalb Bavern in Teutschland begründet: Nottenburg in Württemberg, Breslau in Schlessen, hirschau in Bohmen und Breda bei Bratel in Westphalen, endlich haben außer Baltimore noch vier americanische Städte solche: Buffalo, Marienftadt, Milwaukie, Pittsburg. — Die übrigen Congregationen der Schulschwestern sind: 2) Die Congregation der Schulschwestern zu Ruille fur Loire, Diocefe Mans in Frankreich. Stifter biefer Congregation ift ein eifriger fatholifder Pfarrer, ber Pfarrer bes genannten Ortes in ber beregten Diocefe, Dujarrie genannt, berfelbe, ber auch eine Schulbruder-Congregation an feinem Pfarrfite begründete, die eine von jenen ift, die den Ramen "Josephebrüder" führen. Die Congregation ber Schulichwestern, von benen bier bie Rebe ift, behnte fich 1844 nach dem Almanach des Clerus von Frankreich über 209 Mitglieder aus, die auf 57 Niederlassungen vertheilt waren, b. i. 57 Schulen besorgten in 12 Diöcesen. - 3) Die Congregation ber Schulschwestern von Rouen begründet von la Suire beiläufig ber vorigen gleich an Anzahl ber Mitglieber, nicht jedoch an Ausdehnung, da der Wirkungsfreis zunächst nur die Erzdiöcese ift. — Auch hier muffen wir einen Anhang machen, wir muffen noch Erwähnung von Schulschwestern machen, die folche find, ohne fo zu beißen und wir muffen bekennen, daß biefer Unhang ein langer fein wird, da folche Congregationen febr zahlreich find; benen aber außerdem in unferem Berte fonft tein Plat mehr zugewiesen werden konnte. So find noch Schulschwestern, um und einigermaßen an eine alphabetische Ordnung zu halten: die "Töchter bes hl. Andreas" ober "Töchter vom Rreuze", gestiftet burch ben frangofischen Priefter Unbreas Subert Fournet 1806 mit bem haupthause la Supe in der Diocese Poitiers. — Die Schwestern ber hl. "Chriftina", zugleich neben Schulunterricht auch mittelft mehrerer ihrer Mitglieder Krankenpflege übend. haupthaus zu Met. Die englischen Frau-Tein (f. b. A.), ein weitverbreiteter Berein, begrundet gur Erziehung ber weiblichen Jugend durch die Engländerin Maria Ward, mit Häusern in England, Irland, Belgien, Frankreich, Teutschland, Italien und Ungarn — wohl jest ein Taufend Mitglieder gablend, da die im Umfange bes Königreichs Bayern sich befindlichen nach bem Schematismus von München-Frenfing allein im Jahre 1852 mit Einfolug der 38 Candibatinnen die Zahl von 386 erreichen. Die Töchter "unserer lieben Frau" in Belgien gestiftet von Maria Louise Francisca Blie de Bour= don mit dem Haupthause zu Namur, über ganz Belgien verbreitet und mit Colonien zu Cincinnati und im Dregon-Gebiet in Nordamerica. — Die Töchter bes nguten Beilandes" geftiftet von Unna Leroy, mit bem haupthaufe gu Caen. Die "Schweftern von ber Deimfuchung" in Irland, gestiftet burch bie

Irlanterin Rano Ragle, haupthaus Cork \*). — Zwei Congregationen von Schweftern bes heiligften "Bergens Jefu", bie eine gestiftet in Frankreich mit bem Saupthause Paris, ausgebreitet bis nach Rordamerica und in ber Sauptstadt ber Rirche allein brei Niederlaffungen, zusammen aber in 60 Baufern an 2000 Mitglieder nach ben neuesten Berichten, die andere Congregation biefes Namens begrunbet von ber Benetianerin Unna Brunetti mit einem hause zu Berona. — Die Töchter vom bl. "Bergen Maria" mit ihrem Saupthause gu Riort in ber Diocefe Poitiers. — Die Schwestern des hl. "Ignatius" zu Manila und an mehreren andern Orten der philippinischen Inseln. — Die frommen Meifterinnen von "Jefus" zu Rom und in einigen anderen größeren Statten Staliens. — Die "Josephitinnen" ober Schwestern bes bl. Joseph in mehreren Congregationen, unter benen fich die mit ihrem Saupthause zu Cluny im Biethum Autun an Schnelligfeit ber Musbreitung und Grofartigfeit ber Leiftungen auszeichnet. Bereits ift in unferem Berte Bb. V. G. 808 von ben Jofephitinnen bie Rebe gewesen, boch muffen wir noch bemerten, daß feither noch andere Orte mit ber Birtfamteit berfelben erfüllt murben, fo außer Tunis noch Berufalem, die hl. Stadt, und in neuefter Zeit Trapezunt, Bisagapatam \*\*). — Die Schwestern ber "christlichen Lehre" von Nancy, bis nach der Nordfufte von Africa verbreitet. Nur in Frankreich allein ertheilen nach dem Almanach bes Clerus von Frankreich (1844) 400 biefer Schweftern 15,500 Kindern ihres Geschlechtes Unterricht. — Drei Congregationen von "Lorettinerinnen", eine in Frankreich, eine in den nordamericanischen Freistaaten von bem belgischen Priefter Nerinkx gestiftet, Die britte in Frland, sammtlich weit verbreitet. — Die Schwestern ber hl. "Martha" im fudlichen Frankreich theilweise hieher gehörend, da fie neben Krankenpflege auch die Erziehung armer Madchen bethätigen. - Die Damen bes bl. "Maurus" mit ihrem Saupthause au Paris (Rue Saint Maur Saint Germain No. 8) und 70-80 anderen Anstalten. Die Damen vom bl. "Michael" ebenfalls theilweise hieher gehörend, ba Bemabrung ber noch unschuldigen Jugend vor Fehltritten einer ihrer hauptzwecke ift. — Die "Mutter-Gottes-Schwestern" mit ihrem haupthause zu Paris. — Die Damen von "Nevers" in Frankreich mehr als 200 Schulen beforgent. — Die Schwestern von ber "Dpferung Maria" in einigen Congregationen in Irland, Belgien, Polen, hauptfächlich aber in Frankreich verbreitet, wo mehr als 600 berfelben Schulen und Baifenhäuser leiten (Sauptsit ber Letteren Bourg St. Andeol Diocefe Biviers. - Die Damen von ber "Bereinigung" von bem Priefter Debrabant zu Dougi Erzbivcese Cambrai gestiftet. - Die Schweftern von ber "Borfebung" in mehreren Congregationen über Franfreich und Nordamerica ausgebreitet. - Die "Beihnachtes Schwestern" mit ihrem Saupthause zu Balence. - Die Tochter ber "Beisheit", theilweife hieber gehörig, ba auch Rrankenpflege in dem Bereiche der Wirksamkeit liegt, eine der bedeutendften Congregationen von allen, Saupthaus: St. Laurent fur Gevre Diocefe Lucon. - Endlich noch von ben allerneuesten: Die Schwestern vom "Rinde Jefu" erft vor 3-4 Jahren in Nachen begründet, wo ichon 400 Mädchen ber jungen Congregation übergeben find, die auch icon Riederlaffungen ju Coln, Bonn und Duffelborf erhalten bat. - Die Schwestern ber "Barm bergigteit" mit bem Saupthaufe gu Caftres, mit Ausbebnung ihrer Wirtsamkeit bis in das ferne Buinea bin. — Alles biefes find noch Shulschwestern und bennoch sind wir noch nicht zu Ende. — Zum britten Male öffnet sich eine Reihenfolge und auch ihr muffen wir, wenigstens boch einigermaßen

\*\*) Larnafa auf Cypern.

<sup>\*)</sup> Die Schwestern ber Seimsuchung von ber Frau von Chantal gestiftet (Salesianerinnen) (f. d. A.). 108 Saufer zählend und bis nach America und zum Libanon ausgebreitet.

nachgeben, weil fonft unfere Darftellung ber Bollftanbigfeit immer noch entbebren Moch gibt es viele weibliche Genoffenschaften, Die zwar unter feine ber beiden von uns berührten Rubriten gehören, Genoffenschaften, deren Sauptzweck entweder das betrachtende Leben, oder wenn auch das nach Außen wirkende, dennoch ein anderes wirkendes Leben ift, nämlich: Krankenpflege, Beforgung ber Jrrenhäufer, Bieberaufrichtung Gefallener u. f. w., aber auch biefe Genoffenschaften geboren noch theilweise bieber, indem fich in febr vielen folder Baufer wenigstens einige Mitglieder dem Jugendunterrichte widmen. — So, um nur einiger zu gedenken, unterhalten die Urfulinerinnen, Clariffinnen, die Dominicanerinnen u. f. w. Schulen, so sammeln bie Schwestern vom guten hirten, deren hauptzweck es zwar ift, den Gefallenen ihres Geschlechtes wieder aufzuhelfen oder in Gefahr sich Befindliche vor Fehltritten zu bewahren, in ihren Häufern zu Paris, Rom, Turin, Kairo in Aegypten und in America u. f. w. auch Taufende kleiner Mädchen um sich, um ihnen den ersten Unterricht zu geben, ja felbst die durch ununterbrochene Nacht= wachen an dem Krantenbette fast aufgezehrten Tochter des bl. Binceng von Paulo finden noch so viel Zeit, um Schule zu halten und auch in bieser Hinsicht ihrem Namen: "Tochter ber Liebe" die vollste Rechtfertigung vor Gott und der Belt zu geben. Nach den Annalen der Berbreitung bes Glaubens Jahrg. 1850 vereinigen die häuser ber barmbergigen Schwestern zu Conftantinopel jeden Tag 715 fleine Madden, benen unentgeltlich Unterricht ertheilt wird, ferner murbe auch noch ein Internat von 160 Zöglingen begründet und bazu noch 50 Waisenkinder unterhalten. Zu Smyrna find mehr als 300 und zu Alexandrien in Aegypten eben fo viele Madchen in ihrer Schule, dieß ift nur an drei Orten in der Turkei. — Die Divcese Louisville in Nordamerica liefert uns ein ähnliches Resultat. Go unterrichten fie nach einer Mittheilung bes Miffionars Boswald, Annalen 1851 zu Ragareth 130, zu Louisville 90, zu Morganfielb 60, zu Lexington 42 kleine Mädchen und fo abnlich an anderen Orten. — Auf diese Beise wird uns die erft in neuester Zeit gemachte Aeußerung Guizots klar, wenn er sagt, daß es allein in Frankreich 85 Congregationen von Frauen gebe, die fich bem Werke bes Bolfsunterrichtes wibmen, 85 Congregationen, bie nach feiner Aeugerung miteinander 8300 Schulen verseben, welche zu den 7590 Schulen, welche die männlichen Congregationen verseben, gerechnet, eine Summe von 15,890 Schulen ausmachen, in benen sich nicht weniger als 980,000 Kinder befinden follen. — Im hinblid auf die Bielheit diefer Inflitute, die mit einem heiligen Wetteifer wirfen, indem jedes derfelben das andere an weiter Ausbreitung und Größe der Leistungen zu überbieten sucht, muß gewiß unwillfürlich dem treuen Sohne der Kirche hier eine Thräne der Freude entlockt werden. Noch ist Frankreich, noch ist Europa, noch ist der Erdkreis nicht verloren, benn feiner Jugend wird nun, großentheils wenigstens, wieder bie wahre Beisheit kennen gelehrt. Ift auch immerhin die Zahl der anderst Lehrenden noch groß, gibt es auch immerhin in allen Ländern vom Aufgange bis zum Niedergange der Sonne Menschen, denen die heiligsten Interessen ber Menschheit anvertraut find, die statt das Kind christlich zu lehren, das Herz besselben völlig systematisch antidriftlich leeren, und find biefe rabenväterlichen Leerer auch in ber neuesten Zeit gerade unverhohlener als je mit ihren mahren Befinnungen zu Tage getreten, fie haben nicht sich dadurch, sie haben nur die Welt enttäuscht, und diese Welt hat auch in ihrem mundigen Theile ihr Urtheil barüber abgegeben. — Zahlreiche Krifen b. i. Umwälzungen von Ginrichtungen und Ansichten hat bie Belt ichon bestanden bis auf unfere Tage, und vielleicht, wer weiß es! ift wieder eine folche im Anzuge, die an Heftigkeit und Ausbehnung alle übertrifft, die bisher erlebt murben. Endergebniß von allen Krisen muß immer dasselbe sein, nur eine Wahrheit ist von allen Krifen unberührt geblieben, es ift aber biefe, daß, wenn ein Bolf dauernd gludlich fein will, es eine Erziehung muß genossen haben, die nach dem unverfälfch-[P. Karl vom hl. Aloys.] ten Geifte Jefu ift.

Schulchan Aruch, (שלחך ערוה i. e. mensa instructa vgl. Egech. 23, 41.) Titel einer juribifden Schrift bes R. Joseph Raro (geft. 1575 ju Bephat, als Rector ber bortigen fühlschen Schule). Dieser hatte unter ber Bezeichnung Beth Roseph בית יוֹסה), domus Joseph, nach Gen. 50, 8) vier Bucher Commentarien gu ben Urba Turim (ארבע טורים) bes R. Jacob Ben Ufcher gefdrieben, enthaltend Unterfuchungen, Entscheidungen u. f. w. von judischen Juriften aller Zeiten bis auf ihn berab. Ein Compendium biefes großen Wertes gab er in bem Schulchan Aruch, biefes heißt bekhalb auch Sepher Hakazer (השַבֶּר הַ בַּעָבוי biber brevis, s. contractus), enthält Alles, was das größere, nur gedrängter und ift neben dem Thalmud und bem berühmten Buche bes Maimonides: Jad Chasaka (הד חוקה) bas bekanntefte juridifche Bert, welches im Allgemeinen gur Drientirung ber fpateften Geftaltung bes jubifchen Rechtes bienen fann. Die vier Theile biefes Compendiums murben in der Kolge meift einzeln berausgegeben, und werden gewöhnlich nach ihren befonbern Titeln citirt: Drach Chajim (ארח חיים) ber erfte Theil, Joreh Deah (היירה) ber zweite Theil, Eben Saefer (דעהר), und Chofchen Sammifchpat (upwan jun); unrichtig ift es, wenn ba und bort behauptet wird, Drach Chasim fei bas größere Werk gewesen, und Schulchan Aruch ein Auszug baraus. R. Mofes Ifferles hat die Schrift Karo's mit vielen Bufagen erweitert, baber er bei ben (שלחד) auctor mappae genannt wird, "quippe qui mensam istam (שלחד) mappa instruxerit." Bgl. J. Chr. Wolfii biblioth. hebr. tom I. p. 557 segg.

Schuld und Strafe der Sünde (zeitliche und ewige Strafe),

f. Bufe, Bufwerte, Genugthuung und Ablaß.

Schuld: und Sündopfer, f. Opfer. Schuld, offene, f. Confiteor.

Schulc, Bolks-Elementar-Schule wurde von den Väbagvailern, je nachbem fie biefem oder jenem philosophischen oder theologischen Spfteme huldigten und barnach bie Bestimmung bes Menschen, Aufgabe, Biel und Mittel zu biefem fich mobelten, auf vielfache Beife und febr verschieden gefaßt. Es mußte und zu weit führen, wollten wir biefe Begriffe jufammenftellen und ihnen bier Raum gonnen. Wir bestimmen bie Schule als Diejenige öffentliche Anstalt, welche bie Unmundigen burch absichtliche und planmäßige Ginwirkung auf beren forperliche und geistige Arafte babin zu führen fucht, daß fie in allen fpateren Berhaltniffen ihre bieffeitige und jenfeitige Bestimmung zu erreichen im Stande find. Sie befaßt fich bemnach fowobl mit ben forperlichen als geistigen Anlagen ber Unmundigen und fest fich biebei ben 3weck, burch eine methobische Entwicklung biefer Unlagen ben Unmunbigen eine folche Kräftigung und so viele Renntuisse und Fertigkeiten zu verschaffen, wie sie für Jedermann unentbehrlich find, um ale Menfc und Burger brauchbar ju werden, als Chrift fein Ziel erreichen zu konnen. Darum fagt z. B. bas wurtembergische Schulgefes von 1836 ziemlich richtig: "Zwed ber Bolfeschule ift religibs-fittliche Bildung und Unterweifung ber Jugend in ben fur bas burgerliche Leben nothigen allgemeinen Renntniffen und Fertigfeiten." Die Schule will aber alle Bermogen bes Menfchen weiter entwickeln, verfeinern und ftarten. Sofern es alfo ein Saubterforderniß an eine gute Schule ift, den gangen Menschen, und kein einzelnes Bermogen auf Roften ber andern anzubauen, fo folgt, daß die Schule einseitig verfährt, sobald fie bloge Unterrichtsanstalt sein will, oder auch nur vorherrschend intellectuelle Berftandesbildung anftrebt. Da die Erfenntniß felten ftart genug ift, ben Sandlungen eine ganz andere Richtung zu geben, ba bloges Wiffen weitaus ofter Quelle ber Einbildung, als des handelns ift, so warnen wir nicht bloß vor vorherrschenden, sondern auch vor allzu früher Einwirfung auf dieses Bermögen vermittelst Belehrung. Dabei schäten wir das Erkenntnifvermögen nicht zu gering, wir behaupten bloß, meistens entspringen die Sandlungen aus den Gefühlen und Trieben, mabrend bie Erkenntniß bieselben bloß modificirt, bas Bewußtsein und bamit bie Zurechnungs-

fähigkeit steigert. Wird die Veredlung bes herzens barüber vernachläßigt, sucht man bloß einzupfropfen, je mehr, besto beffer, fo wird dadurch fur bas Leben febr wenig gewonnen. Bielmehr erft Unterricht und Erziehung in burchgreifender Berbindung gedacht machen den Menschen zu dem, was er werden fann und foll. Durch biefe sucht die Schule bas Gefühl zu veredeln und ben Willen an bas Gute zu gewöhnen. Sie wendet sich also mehr an die moralische Seite, und will biese für Chriftus und nach Chriftus bilben, mahrend jener bem Zöglinge biejenigen Renntniffe und Fertigkeiten aneignet, bie bis auf einen gewiffen Grad allen Menfchen iebes Standes und Berufes nothwendig find. Da biefes Ziel nur durch Anschauungen und badurch erzeugte Borftellungen erreichbar ift, fo wendet fich bie Schule in diesem Gebiete vorherrichend an das Erkenntnigvermögen, bezieht fich auf bie intellectuelle und technische Seite. Sie bat bier materiale, bort mehr formale Ausbildung im Auge. Nach der einen Seite konnen wir den Schulmeister Erzieher, nach der andern Lehrer nennen. Sofern die Schule erzieht, befaßt fie fich mit der leiblichen und geistigen Natur bes Menschen, mit ber Entwicklung berselben, ben möglichen Ab- und Ausartungen, den Urfachen diefer, und den beilenden Mitteln, bas keimende Unkraut zu entnerven und auszurotten. Als Lehrerin tractirt sie stufenweise die nothwendigen und nüglichen Unterrichtsgegenstände. Die Behandlungsart biefes beizubringenden Stoffes und bas Mag beffelben wird badurch verandert, baff bie Schule entweder vollsinnige oder viersinnige Rinder zu erziehen und zu unter= richten hat. Wenn wir sonach die zweifache Arbeit ber Schule in ber Theorie getrennt haben, so ift eine solche Trennung in der Praxis geradezu unmöglich. Denu eine rein formale Bildung ohne eine materiale, und umgekehrt, ist ein Unding. Der Unterricht fann der Erziehung nicht entbehren, weil er Aufmerksamkeit und Gehorsam, also Willensthätigkeit von Seite bes Schülers erfordert, sobald bie llebungen nach der Borschrift des Lehrers erfolgen sollen. Umgelehrt ist für den Erzieher die Belehrung eines der umfaffendsten und wichtigsten Mittel. Durch Borftellungen wird der Bille in der gewünschten Richtung bestärft, in der nicht gewollten geschwächt. — Wir haben uns bereits gang bestimmt barüber erklart, bag bie Clementaricule blog benjenigen Grad von Renntniffen und Fertigfeiten anstrebt, der allen Menschen jedes Standes und Berufes nothwendig ist, ferner, daß sie babei Beift und Rorper, ewige und zeitliche Intereffen berücksichtigt. Stellt fich eine Schule die Aufgabe, für einen bestimmten Stand vorzubereiten und zu befähigen, so wird Zweck, und damit Unterricht ein besonderer, der über den Kreis der Bolksschule hinausliegt. Dieß führt uns zu den besonderen Arten von Schulen. unterscheiben höhere Töchterschulen, gewerbliche, technische und gelehrte Schulen (Inftitute, Penfionate, polytechnische und Real-Schulen, Gymnafien, Academien, Universitäten). Unsere Sonntagsschulen bilden keine besondere Art, sofern sie bloß Erhaltung und Erweiterung berjenigen Kenntniffe zum Zwecke haben, die in ber Elementarschule erworben worden find. Unsere Industrieschulen haben bei und im Allgemeinen ben Zweit, arme Rinder vom Bettel ab- und zu angemeffener Thatigkeit anzuhalten. Sie wollen aus fleißigen Kindern, die sich ihr Brod früh verdienen lernen, moralisch gute Menschen bilben. Diese besonderen Arten unterscheiden sich außer den Gedachten badurch von der Elementarschule, daß dem Staat fein Zwangsrecht zusteht, die Eltern zu vermögen, ihren Kindern diese oder jene Laufbahn zu geben. Es liegt dieß im Billen ber Eltern, und erft mit ber freien Enticheibung beansprucht der Staat die Oberaufsicht und die Prüfung über die Befähigung derer, die nach der Ausbildung ein Amt von ihm zu erhalten wünschen. — Im weiteren Berlaufe behandeln wir die Schule im Berhaltniß zum haus, zu den Kleinkinderschulen, jum Staat und zur Kirche. Wenn wir der Schule zuweisen, daß fie nicht bloß unterrichten, sondern auch erziehen foll, so liegt es nabe, zu fragen, wiefern sich Schul- und Hauserziehung von einander unterscheiden, und wie sie zu einander sich verhalten. Die häusliche Erziehung steht lediglich unter der Auctorität der

Eltern und erfolgt nach ben Unfichten biefer naturlichen Erzieher ober beren Stellvertreter. Ein Zwangerecht gibt es nur, wenn Eltern ihre Rinder vermahrlofen. Die öffentliche Erziehung hingegen follte unter firchlicher und ftaatlicher Auctorität stehen und nach ben von ber ersteren Gewalt festgesetten ober boch gebilligten Grundfägen erfolgen. Ferner kann das Gemüth und der Charakter des Kindes auf bem ersteren Boden die fruchtbarfte Anregung erhalten. Unter ber Sand ber elterlichen Liebe machft baffelbe gur Ehre Gottes beran. Dier ift bie Borfchule für bas Leben und die Wurzel aller Bürgertugend. Das gute Beispiel der Eltern gibt bem Billen bie rechte Richtung. In ber Schule berricht weiter mehr bas fur Alle geltende Gefet. Nur wollen wir damit nicht fagen, daß die Schule fein Feld fur bie gemuthliche Bilbung barbiete. Judem wir biefen Punct noch berühren, bemerken wir bloß, daß fie vielfache Gelegenheit zur Theilnahme, Dienftfertigkeit und Schulfreundschaft gibt. Dennoch bleibt, wie dort Erziehung, so hier Unterricht der mehr hervortretende Zweck. Sie will den Unmundigen Kenntnisse beibringen, bas Erkenntnißvermögen pflegen und anbauen, zu gemeinschaftlichem Wetteifer anregen. Sobann tann bas Saus bie individuellen Anlagen mehr berudfichtigen, und berudsichtigt diese oft über das Maß. Die dadurch gegebene Tändelei, Einseitigkeit und Edigfeit wird durch bas gemeinsame Gefet ber Schule wieder gurudgebrangt und abgefdliffen. Aus ben gedachten Grunden lagt fich nur fagen, beibe, Saus und Schule erganzen fich, und die Erziehung wird nur da mahrhaft gebeihen, wo beide zusammenwirken. Und wenn in unferer Zeit bas Saus fur Beredlung bes Geiftes und Stärfung des Willens fo wenig vermag, fo barf die Urfache bes Unbeils nur in ber Lodreigung von Chriftus und bie ber Beilung in ber Burudführung ju ibm gesucht werben. Bermag ebeuso bie Schule außerordentlich wenig für Bildung bes Charafters, so burfen wir bas lebel gleichfalls in nichts Anderem suchen. muß wieder auf jenen Kelfen gegründet werben, ber allein einen feften und ficheren Grund darbietet. In beiben Spharen aber herrscht ber beklagenswerthe Zeitirrthum, Unterricht fei wichtiger, als Erziehung. Man hat es vergeffen, daß eine durch Zucht, Gewöhnung und Gehorsam angebahnte sittliche Bethätigung und ein Leben nach den heiligen Geseten Gottes einen ungleich größern Werth hat, als alle Kenntniß und alles Wiffen. Schlieglich ergangen fich beibe nicht blog, fondern die Schule ift eine Kamilie im Großen. Beber ber Eintritt bes Menfchen in biefes Leben, noch fein Mustritt aus bemfelben ift ein plöglicher Sprung, fondern ein allmähliger, leifer Uebergang. Ebenfo fann fein Uebertritt aus bem hauslichen in's öffentliche Leben nicht durch einen Sprung, sondern nur in einem allmähligen Uebergange geschehen, und biesen Uebergang vermittelt die Schule. Darin liegt ihre schöne Bedeutung. Sie steht in der Mitte zwischen Familie und Staat, dient beiben und ist eine Familie im Großen und ein Staat im Aleinen. Sie entspricht ber hierin liegenden Forberung, indem der Lehrer als Bater unter vielen Kindern dasteht, und diese als Familienglieder gleiche Rechte und Pflichten haben. hören in ihr die Familientugenden nicht auf, fie erhalten nur eine veränderte Richtung und einen erweiterten Wirkungsfreis. Das vordem gegen feine Geschwister fanftmuthige Rind wird an ein gleiches Betragen gegen feine Mitschuler gewöhnt. Die Schulzucht verhütet, daß bie natürlichen und unvermeiblichen Reibungen bes gegenseitigen Neckens, Spottens und Zankens in thatliche Krankungen und Beleibigungen übergeben, in Erbitterung und haß ausschlagen. Sie schafft zwischen ben streitenden Parteien Recht und Ruhe, und gewöhnt, wie es im burgerlichen Leben fein muß, ichon zum Boraus baran, fich nicht felbst Recht zu nehmen, fondern basselbe sich sprechen zu laffen. Dieses Rechtsprechen ift aber auf biesem Boben ein Familien-Friedensgericht; bas väterliche Ansehen bilbet ben bochften Entscheidungsgrund. In ahnlicher Beise wird ber gegen ben Bater geubte Gehorsam ein Gehorfam gegen ben Borfteber. Die frühere fpielende Thatigfeit wird ernft und ftatig; die Belehrung und Gewöhnung ift eine gemeinsame. Die Belobung bes Fleißigen

ift eine Belohnung bes Fleißes, ber Tabel und bie Strafe bes Kaulen eine Berurtheilung ber Tragbeit, tury bas Leben und Treiben muß in ber Schule ein gemeinsames Leben und Treiben werden. — Mitten zwischen haus und Schule fteht bie Kleinkinderschule, fofern fie jenes ersetzen und für biese vorbereiten foll. Da biefelben in unferer Beit fo wichtig geworben find, muffen wir ihnen bier einen Raum Was das Geschichtliche betrifft, so war es nicht erft unserer Zeit vorbehalten, fleinen Rindern, Die von ihren Eltern nicht beforgt werden tonnen, Bufluchtsftätten zu bereiten und sie in denselben in Aufsicht und Pflege zu nehmen. Italien, bie Lombardei haben folche feit lange her. Nur dehnten diese Schulen des Mittel= alters ihre Aufficht und Pflege nicht bloß auf bas fechste Lebensjahr, fondern bis zur ersten Communion aus. Mit obiger Alterseinschränkung vom zweiten ober britten bis fechften Sahr find folche Schulen zuerft in Solland, Danemark und im Elfaß eingeführt worden. 3m 3. 1802 gründete die Fürstin von Lippe-Dettmold eine folde Unftalt, wofelbst Rinder unter vier Jahren vom Ende Juni bis Dctober, von Morgens sechs Uhr bis Abends acht Uhr in Allem beforgt wurden. Diesen Borgangen folgte Wadzeck zu Berlin und Brougham zu London 1819, und noch später die Schweiz und andere Theile des Continents. Die eigentliche Ausbildung dieser Schulen in der Art, wie wir fie jest fennen, beginnt mit deren Errichtung in England. — Diese Inftitute find ein trauriger, aber segensreicher Rothbehelf ber feblenden, oder fehr mangelhaften bauslichen Erziehung. Biele Eltern führen bloß ben Namen von Bater und Mutter, Anbern gestattet die Sorge um das tägliche Brob nicht, ihre Kinder zu überwachen, wieder Andere wollen fich beffen ob lauter Bildung nicht unterziehen. In biefen Afplen werden die von ben Eltern freiwillig geschickten Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren vor Gefahren bewahrt, durch eine naturgemäße Entwicklung ihres Körpers und Beiftes für die Elementarschule vorbereitet und an ein geordnetes Leben gewöhnt. Bufolge ihres Doppelzweckes tonnten fie Bewahrungs- und Borbereitungsschulen genannt werben. Gie erreichen ihr Ziel, wenn die versammelte fleine Welt offenen und heitern Wefens zwangslos und doch geordnet und gehorfam um die ftellvertretende Mutter fich herumtummelt. Es läßt fich nicht läugnen, daß dieselben unter ben einmal bestehenden Berhaltniffen in Städten und größeren Landgemeinden fehr fegensreich wirken konnen. Mur muffen die Kleinkinderlehrerinnen außerordentliche Liebe, Geduld, Freundlichkeit und Geschick für Berrichtungen und Silfeleiftungen aller Art befigen. Gine alte Matrone, Die immer Stille fordert und jede freie Bewegung tabelt, langweilt und entfernt die Aleinen von sich. Die Disciplin darf nicht im ftrengen Sinn des Worts regieren; Strafen, welche bie Ruge und Absonderung überfchreiten, durfen nur felten vor-Das ganze Befen und Benehmen ber Borfteberin muß an Ordnung, Aufmerksamkeit und Reinlichkeit gewöhnen. — In diesen Anstalten wechseln Lehrgegenstände, Handarbeiten und Sviele. Ueber ihre planmäßige Aufeinanderfolge und Zeitbauer konnen wir bier bloß fagen, daß bie Gegenstände ernfter Bedeutung Bormittage ftatthaben, bem Nachmittag die Wiederholungen, Sandarbeiten und Spiele vorbehalten find, und daß dieses Alter einen häufigen Wechsel fordert. Borbereitungsclaffe für die Elementarschule muß eine solche Anstalt für Ausbildung ber Erkenntniß, Gefühls- und Willenskraft thatig fein, nur gelte ruckfichtlich ber erstern der Grundsat, daß alle lebungen nicht dazu dienen sollen, die Kleinen zu Bielwiffern zu machen. Die zu behandelnden Gegenstände gibt man in der Anschauung, ober, wenn das nicht angeht, in Zeichen und Bildern. Dbenan fteht die religible Pflege bes herzens burch Gebetsübungen, paffende Erklarung ber zehn Bebote und Erzählungen. Weitere Unterrichtsgegenftande find: gang einfache Lieber, Sinnen-, Berstandes-, Sprech- und Gedachtnifübungen und Körperbewegungen. Da biefe Institute feine Arbeitsschulen find, fo verlange man nie zu Bieles und zu Schweres; ber Arbeitstrieb werde fo unterhalten, daß die Arbeit aus Luft und Freude geschieht; diese werde nett und sauber verrichtet. Paffende Arbeiten sind bas

Auszupfen von Rledchen, bas Aussuchen fleiner Gegenftanbe, wie Bobnen, Steinden, Soliden, Leber nach Große, Form und Farbe, bei größeren Rindern bas Barnwideln, Stricken auf furze Beit, Knoppeln, Tuttchenmachen, Papierftreifen flechten, Papierblätten machen und Strobflechten. Damit will übrigens nicht gefagt fein, bag all' biefe Arbeiten in jeder Schule vorkommen muffen. Die Spiele find Erholungen, die man nach gewiffen Leiftungen und Uebungen folgen läßt. Für Madden follte die Anftalt eine Angahl Puppen befigen, die mit einer Aussteuer verfeben find; fur Anaben bedarf fie Wiegenpferde, bleierne und bolgerne Goldaten, Wägelchen, ein Holzmaß, Trommel, Kahne u. f. w.; für beibe Gefchlechter zugleich dienen Gärtchen, Schubkarren, Baubölichen und Schaukeln. Alle angestellten Spiele follen die Renntniffe ber Rinder vermehren, ihre forperliche Ausbildung beforbern, neben der Unterhaltung jene Bergnügen verhindern, welche die Gesundheit und Sittlichkeit gefährden, und an Dag und Ziel felbst in der Freude gewöhnen. Geeignete Spiele durften sein: das Jagdspiel, der Markt, das Errathen der Stimme, Spiele mit verbundenen Augen, ber Plagmechfel, Rat und Maus, und Berftedspiele. — Strigl fagt in seinen Beiträgen zur religiösen Jugend- und Bolksbilbung: "Es besteht icon feit vielen Sahren ein ichroffes Berhaltniß gerade unter amei Ständen, die des friedlichen vereinigten Wirtens um fo nothwendiger hatten, als ohnedieß die Hauserziehung und die bose Welt dem christlichen Element so vielfachen Stoß geben." Und Curtman in feinem Sandbuch "Schule und Leben" bemerkt, daß das Berhältniß zwischen Schule und Rirche ein frankhaftes sein muffe, ergebe fich schon baraus, daß barüber fo Bieles geschrieben werbe. Der Gefunde bedürfe keines Arztes. Die Geiftlichen klagen die Schullehrer an, und biefe jene. Bir geben gu, oft mag bas Benehmen ber Erfteren ber Urt fein, bag gum großen Anstoß ber Gemeinde Reibung zwischen beiben Theilen entsteht. Druck erzeugt Begendruck. Ebenso mag bie Klage ber beffern Lehrer über pabagogische Ginsichtslosigkeit und Ungeschicklichkeit der Geistlichen hie und da begründet sein. Grund zur Klage ist in diesem Falle um so bälder vorhanden, als ein in diesem Fache unkunbiger Borgesetzer balber inhuman wird und so zu imponiren sucht. Dagegen kann ber leibenschaftelose Beobachter nicht läugnen, Geiftliche, die um ihres liebenswurdigen, anspruchlosen Benehmens willen überall geachtet find, haben über Reniteng und llebergriffe ihrer Lehrer zu klagen. Diefe find haufig halbgebilbete, barum bochmuthige, aufgeblasene Menschen, benen jede specielle Beaufsichtigung ale brudenbes Joch, als ichmähliche Berabwurdigung ericeint. Gie wollen aus guten Grunben gang frei fein, um tractiren zu konnen, mas ihnen beliebt. Gine Bilbung kann relativ vollendet sein, und führt dann keine sittlichen Nachtheile mit sich. leere Aufflarung, halbe Bilbung ift biejenige, welche Anfange ohne Mittel gur Fortsetzung gibt, sie ift isolirtes, brockenartiges, angelerntes Wiffen ohne geistige Freiheit. Jede rechte Bildung muß das Gelernte fo verarbeiten, daß es bem Gelbstgedachten möglichft gleichkommt. Doch wir wollen hier ben geschichtlichen Bang noch nicht untersuchen, aus bem bie Stimme "Emancipation von ber Rirche" als nothwendige Wirkung folgt, sondern bloß das berühren, daß biefe Stimme vor Kurzem das Losungswort des Tages war. Alles, was fich gepreßt, beschränkt, gedrückt fühlte, wollte der Feffel entledigt fein. Aber nirgends herricht eine größere Begriffsverwirrung, als gerade in biesem Punct des Schulwesens, und doch handelt es sich vor Allem darum, bas für und Wiber besonnen gegen einander abzuwägen, sich über ben Begriff Emancipation zu verständigen. Das Wort mancipium bedeutet nach seinem Ursprunge Rauf, Besit, Eigenthum, Sclave. Daber beift emancipare fich des Eigenthumsrechtes begeben, Jemanden aus feiner Gewalt entlaffen, in Freiheit segen. Emancipation bezeichnet somit den Uebergang aus dem Zustand der Abhängigfeit in ben ber Freiheit. Unfere Zeit hat neben ber Emancipation ber Sclaven und ber ber Juden auch manch' fcones, fußes Wort fur bie Emancipation ber Frauen gesprochen. Saint Simon hat fich zum Sachwalter ber mannlichen

Beiber mit bem Glimmstengel im Munde aufgeworfen; allein es gibt nur eine Emancipation des weiblichen Geschlechtes, und biefe ift bereits erfolgt. Das Chriftenthum hat demfelben bie gebührende Stellung in ber Welt angewiesen; jede andere ift unnatürlich, und versett es in ein ihm völlig fremdartiges Gebiet, beraubt es Deggleichen trugen vor Rurgem gange Bolfer bas Berlangen nach Emancipation. Da, wo Kerter und Eril bem lauten Klagen nicht gebieterisches Schweigen empfahlen, bildeten Bolksrechte, Bolksfreiheit und Bolksfouveränität das politische Glaubensbekenntniß bes Tages. Damit bie Stimme recht weithin tone, stimmte ein Theil ber Lehrer mit ein, und verlangte neben ben Frauen, Juden und Bölkern Emancipation. Es hat die Schulen ein fieberhaftes Zucken ergriffen, wie eine anstedende Rrantheit bat es fich von Ort zu Ort verbreitet. Emancipation war bas Echo vieler Schulconferengen, bas Centrum ber Webanten, bas Riel ber Buniche und Bestrebungen, die Firma der fehlenden Intelligeng für manchen Lehrer. Es gibt eine eigene Emancipationeliteratur, Die Schriften Diefer Art find Legion. Sat man einige gelesen, hat man alle gelesen. Es ift eine ftete Wiederholung berfelben Bebanten; in ben meiften berricht bie Sprache gereigter Leibenichaft, fo bag man glauben konnte, bie Schule ichmachte in drudenden Feffeln und bedurfe eines Erlösers von geiftlicher Schmach. Bauben will bas Mitleid für bie armen Lehrer badurch rege machen, daß er fie Sandlanger ihrer geiftlichen Inspectoren, ftaatsburgerliche Rullitäten, vom Staat und von ber Welt verachtete Infusionsthierchen, ober auch Amphibien nennt, die theils in bem geweihten Waffer ber Kirche, theils auf dem trodenen Boben der Weltungunft ihr Leben friften muffen. Das heißt man wie der Nitter von la Mancha mit Gespenstern fampfen, und sich den Beifall aller Berständigen verscherzen. Solch' ein Miserere kann felbst denen nicht zusagen, für die es gehalten wird. "Jedermann, fahrt er weiter, erkenne ben Lehrer ichon in ber Ferne an feinem gebuckten Gange, an feinem niedergedrückten Meußern und fcuchternen Wefen." Es ware interessant zu wissen, welcher Lehrer bem Berfaffer zu biefem Portrat gefeffen bat. Das fcuchterne Befen ift nicht bie Natur aller Lehrer, manche tragen bie Rafe gewaltig boch, fprechen fect genug, und bas gerade bie, welche viel gebort und wenig verdaut, Manches gelefen, aber febr wenig verftanden haben. Weiterhin gelangt der Berfasser zur Beaufsichtigung durch die Kirche. Diese hemme alle Selbstthätigkeit des Lehrers und mache ihn zur Lehrmaschiene, zu einer Automatenfigur. Er werde jum charafterlosen Kriecher, fei ein Bedientenrock, ein Hofarbeiter, Dreckkehrer der Gemeinde, der Thursteher und Aufwarter des Presbyteriums, ber Ausläufer beffelben, ber Auffpurer luberlicher Dirnen, ber geiftliche Brief= und Packträger, der Laternen= und Mantelschlepper. Kurz der Lehrer ist der Sclave des Geiftlichen, und die Schule die Magd der Kirche. Es konnte scheinen, ber Geistliche durfe mit dem Lehrer verfahren, wie er immer wolle, es gebe keine Gefete, die ihm die Grenze seiner Gewalt bezeichnen, keine Obrigkeit, die den Lehrer por Uebergriffen von Seite der Beiftlichkeit mahrt und icunt. Wer zu viel beweist, beweist nichts. Jedenfalls ist der Geistliche für den guten Lehrer kein läftiger Auffeber, sondern ein Zeuge seiner Berdienste, der ihm ohne jenen in vielen Bemeinden fehlen murde. Fragen wir, wie nach Baugen biejenigen beschaffen find, welche die Auflicht über die Schule und den Lehrer haben, fo nennt er die Beiftlichen geradezu Pfufcher und bleibende Eroterifer, als ob die Lautirmethode fcwerer ware, als ber pythagoraifche Lehrfat, und bie Schreibmethode höher, als Gutlib's Elemente. Bei folchen Ausbruden kommen dem Lefer allerdings Emancipationsgebanken, die babin geben, Menfchen, welche folche Unwahrheiten fchreiben, ober zu benfelben Salloh rufen, follten vom Borurtheil, vom oberflächlichen Wiffen und padagogifchen Sochmuth emancipirt werden. Denn bie Geschichte belehrt une, zu allen Zeiten waren die vortrefflichften Padagogen Theologen, jeder einzelne Zweig ber Babagogit ift von Theologen literarisch angebaut und weiter geführt worden. Dbige Behauptung enthält aber nicht bloß eine Berkennung ber Geschichte, sondern

ein Berkebrung ber Sache. Die Frage ift, ob theologisch gebildete Manner fabig find, eine Schule zu inspiciren. Ift ber Beiftliche, mas er fein foll, fo ift er fabig; ift er es nicht, fo fann er es werben. Gefett, es ftebe fo folimm, wie Bauten es schilbert, mas forbert er an ber Spige ber Seinen jum Beil ber Schule, ju beren Wiedergeburt, was versteht er unter Emancivation berfelben? Die Schule. bie bis jest im Dienfte ber Kirche ftand, muß nach ibm eine felbitftanbige, von ber Rirche unabhängige Unstalt werden; man muß fie zu einem Staatsinstitut erheben. Freiheit ift die Bedingung einer naturgemäßen Entwicklung und eines gesunden Die Rirche bat fich die Berrichaft über die Schule angemaßt, fie ift bie Desvotin des Lebrstandes und halt diefen in schmachvollen Fesseln, die Sclavenketten muffen gerbrochen werden. Die Rirche führt die Bormundschaft über die Schule, fie ift ihre Mutter, aber bie Tochter fundigt ihr ben Geborfam auf; benu fie ift mundig geworden und kann fich felbst regieren. Gie wirft fich bem Staat in die Urme; er ift ber Brautigam, um ben fie freit, er foll fie ichugen gegen bie Strenge und die Eingriffe ber Mutter. Bas will die Kirche auf bem ihr fremden Gebiete ber Schule? Sie ift in beren Angelegenheiten gar nicht fpruchfähig, fie weiß nicht, was dieser frommt, halt ihre Fortschritte auf, anstatt sie zu fordern, und legt ihr die Zwangsjacke der Subordination an, sie macht ihr Vorschriften und kennt doch ihre Bedurfniffe nicht. Alfo laffen fich bie Abvocaten ber Schule vernehmen, fie wenden sich mit ihrem Proces an die Deffentlichkeit und erwarten mit Zuversicht den Sieg. Allein eine folche Sprache fann nicht von heute fommen. Solche und abnliche Stimmen über bas Freiseinsollen ber Schule begreifen wir nur aus ber Ge-Schichte. Holland hat die Emancipation burchgeführt, und in America ist die Trennung eine noch bestehende. Die Religion ift bort aus bem Unterrichtsverzeichniß ber Schule gestrichen, und bei uns fordert eine gewisse Classe ein Aehnliches. ichmergliche Bahrnehmung biebei ift, daß die geforderte Lostrennung gleichen Schritt mit der innern Abwendung der Pädagogen von Christus und seiner Kirche halt. Nachdem Luther die Kirche in ein unsichtbares Reich verwiesen hatte und die Fürsten nicht bloß bas Schwert ber Gerechtigfeit führen, fondern auch die Lammer bes neuen Reiches weiben und icheeren ließ, entwickelte die ichlimme Aussaat seiner Lehre junachst und nothwendig die absurde pietistische Erziehungsweise, deren Schopfer Spener und Franke find. Das Unfinnige, Bernunftwidrige biefer Richtung in ihrer Ausgeburt gewann der philantropistischen, humaniftischen, offen ungläubigen Richtung eines Rouffeau, Basedow, Pestalozzi und Anderer immer mehr Grund und Boben (f. Padagogit). Hunderte von Instituten entstanden in Teutschland, in benen aufgeklärt und ohne Vorurtheil gemeinnützige Kenntniffe gelehrt wurden, es ericienen Legionen von Lefebuchern, Leitfaben, Rinderfreunden, durch welche alles bloße Glauben auf religiösem und weltlichem Gebiete abgethan werden follte. Alles sollte für die Rinder in die platte Begreiflichfeit herabgezogen werden; Alles, was für den Magftab der Alltäglichfeit nicht pagte, murbe ale unnuger Ballaft über Bord geworfen. Raturlich mußte man auch Lehrer haben, Die in Diesem Sinne wirkten, folde Principien in's Leben einführten. Darum murben bie Schullehrerseminarien zu Pflanzstätten folcher Grundfage gemacht. hier mußte man beginnen, wollte man es schlau und teuflisch angehen. Die Candidaten follten möglichst balb und schnell von Allem ein Bischen erlernen, Logit, Psychologie, Trigonometrie, Uftronomie, Physik, Geographie, Geschichte, Moral, Exegese, Einleitung in's Alte und Neue Testament, nur feinen Glauben; Stepticismus war beffer. Tiet bemerft mit Rudficht auf biefe Zeit: "Jeber Mensch bat etwas, bas feinen Born am leichtesten erregt. Ich gestehe, ich bin meistens so schwach, daß die Padagogit den meinigen in Bewegung sest. Mir scheint, es ware wohl an der Zeit, auch eine Bochenschrift "ber Kinderfeind" zu schreiben, um die Thorheiten lächerlich zu machen, und ber ehemaligen Strenge und Ginfachheit wieber Raum und Gingang gu verschaffen." Inflitute ber angegebenen Art betrachteten bie Rinder nicht mehr als

ber Wiebergeburt bedürftige Wesen, sie find feine fundhaften Geschöpfe, Die auf Chriftus getauft werden muffen, fondern fundelofe Beiben, die fur biefes Leben gu bilden und mit Kenntniffen auszuruften sind. Das andere Leben wird fich ichon von selbst finden. Rudfichtlich der Bedürfnisse ber Kinder fragte man sich durchgängig, was ift für fie nütlich? nicht, was ift heilfam und verdienftlich? Die ausgesuchtefte Leibespflege wurde erkauft um das theuerste Kleinod, um die religiöse Ausbildung. Daber finden wir bei Rouffeau und feinen Genoffen gar gu gerne Borichlage gum Beften ber Leibesfrucht und ber Säuglinge, Unterweisungen über Windeln, Biegen, Gangelbander, über Speise und Trank, über Entziehung von Bonsbons, über bäurische Kost, harte Betten, Bänke anstatt Volster. Sind wir auch weit entsernt, all' das als einer ausführlichen Padagogif fremd zu verwerfen, fo fehlt doch der obigen Richtung der einzig mahre Grund, und die nothwendige Kolge war, da die Rirche anders lehrt, da fie nach dem Berdienstlichen und Heilsamen fragt, den Menschen anders erfaßt, ihrer gang und gar los zu werden. Hienach wundert uns nicht mehr, wenn Basedow, Kampe und Dinter offen bekennen, die Schule muffe, wenn fie etwas Nechtes werben wolle, von der Kirche losgeriffen werden. Die Kirche ftebe in ihren Principien mit bem mahren Wohle ber Kinder im Widerspruch. Darum muffe jene frei werden von den Banden kirchlicher Gerrschaft, und der Lehrerstand von der Anechtschaft ber Geifilichen. Durch einen folden Entwicklungsgang hat fich die Padagogif in ihren Korpphäen materiell und formell von der Kirche emancipirt, fie ist in der tropigen Forderung "Emancipation" Christo entfremdet. Die Treunung ift materiell vollzogen burch Berwerfung ber Taufe. Diefes Grundbogma, ohne welches der Kreuzestod eine Thorheit ift, wurde zurückgedrängt, abgeschwächt, gelängnet und zulett die positive Religion burch eine bloß naturliche ersett. Trennung ist formal vollzogen durch die von der Kirche abgewendete Methodologie. Beschwören wir, wie Rouffeau (f. d. A.), Alle, die sich mit Erziehung zu beschäftigen haben, daß fie den Bogling vor dem fünfzehnten Jahre von Gott nichts miffen laffen, fo muß die Methode in dem Beftreben bestehen, das Kind von der ideellen Belt loszureißen und es rein in die reelle bineinzuftellen. Die Nüglichkeit gibt, wie ichon bemerkt, ben Grund ab zur Berwerfung oder Beibehaltung jeglichen Baufleins. In der Schule gibt es feine Religion, der Jude und der Chrift empfangen neken einander die gleiche Erziehung und den gleichen Unterricht, der Indifferentis= mis ift principiell eingeführt. Genau betrachtet ift auch in Burtemberg diese Trennmg verfassungsmäßig feit 1819 vollzogen. Hätte man bie betreffenden SS., welche bie Schule hoch und nieder zur Staatsanstalt machen, consequent durchgeführt, so hitte diese Trennung auch äußerlich noch mehr zu Tage treten muffen. ms aber in biefer Begiehung zwifchen ber alten und neu eingebrachten Berfaffung vählen, so ist uns die alte noch lieber, weil wir durch diese bestimmt wissen, daß man uns nichts gibt, mahrend sich die neue den Anschein geben will, als wolle sie uns etwas geben. Der Geiftliche hat nach dieser in Sachen der Religion die Mitaufsicht, warum nicht gar die Nebenaufsicht? Die in jener statuirte Trennung führte man nicht consequent durch, man behielt den Geiftlichen als Local= und Bezirtsschulinspector bei, schloß sich an bas Altbestehende an. Die Staatsomnipotenz zog wenigstens außerlich ihre allregierende Sand guruck, und ließ ben Clerus in der Schule, nicht bloß weil es fo weniger kostet, sondern weil dadurch die Gesetze der Neuzeit dem Bolke annehmbarer waren. Demgemäß gibt man dem Geistlichen heute noch das Recht, obschon man es demselben verfassungsmäßig über Nacht nehmen kann, die Schule zu besuchen, zu inspiciren, zu examiniren, um hinwieder bei jedem Bort von einem lichtvollen Lehrer entgegenüberwacht und mißdeutet zu werden. Jener darf Berichte und Tabellen machen über Bacanzen, Dispensen, Bersäumnisse, über Disciplin, Methode, Fleiß und Sitte des Lehrers; er erfreut sich in seiner Wirksamkeit bes weltlichen Arms, ift vom Staate an die Spite gestellt. Allein viese Bermischung von Staatlichem und Kirchlichem muß zulett zum Nachtheile der

Rirche ausschlagen, benn bas mögliche Zwangerecht liegt nicht in ber Natur ber Rirche, aber fo, wie die Sache ift und fleht, fallt ber haß bes 3manges auf fie, weil fie ibn burch ihre Doppelgeschöpfe, Staate- und Rirchenbiener, ausubt. Unter folden Betrachtungen erwehrt man fich fcwer bes Gebankens, ber Staat trenne einmal confequent Rirche und Schule, behalte und verwalte bie fich jugesprochenen Shulen und febe zu, wie weit er bamit kommt. Indeß, fo lange die jegige Ibentificirung von Staatlichem und Rirchlichem andauert, bute fich ber Geiftliche fo viel möglich, bas Umt eines Polizeidieners mit feinem eigentlichen Umte zu vereinigen. Zugleich aber bleibt ihm auf ber andern Seite kirchlich und staatlich die Pflicht, zu retten und zu thun, mas in feinen Rraften ftebt. Retten tann ein trefflicher Beiftlicher immer noch Bieles, wenn er Energie befitt, feinen Lebrer liebevoll und flug behandelt, und besonders in padagogischen Kenntniffen ihm zu imponiren weiß. Er muß ihn hierin eher leiten als beherrschen. Man fann Bieles fagen und nicht beleibigen, wenig sagen und doch fränken; es kommt auf die Korm an. Fragen wir am Schluffe ber geschichtlichen Entwicklung, wer an biefem gang ober halb vollzogenen Rif zwischen Schule und Rirche Schuld trage, ob Lehrer ober Theologen, so trifft iene am wenigsten Schuld. Wenn ein Bater feine Kinder verzieht, fo tragen biefe nicht die Schuld. Bon den Kornphaen, die meiftens Beiftliche maren, murbe biefer Beift den Lebrern eingeimpft, die Bunfche von Dben murden als Gefete bingenommen, um fich für Umt und Würde zu empfehlen. Darum haben wir Rücklicht, wenn bie und da ein alter ober junger humanist fein Lichtlein leuchten läfit und ruft "Emancipation." Allein die Forderung, die Lehrer und ihre Schulen vom Joche der Kirche zu befreien, führt näher gefaßt zu den Fragen fort: kann man beide Größen trennen, ohne rechtswidrig gegen die Kirche zu handeln? und wenn man die Schule bennoch von ihrer Rirche trennen wollte, mare es fur ben Staat rathlich, es zu thun, fur bie Lehrer erfprieflich? und was bliebe in biefem Kalle ber Rirche zu thun übrig? Die Rirche hat auf die Schule ein göttliches und bistorisches Recht, ohne daß wir damit das Recht der Eltern und des Staates laugnen. Wir wollen mit dem Rechte der lettern Factoren beginnen. Die Eltern haben bas erfte Recht auf die Kinder; ihnen gehören die Kinder junächst an. Erft burch fie binburch geboren bie Unerwachsenen bem Gemeinwesen, infofern bie Eltern als Familie inzwischen ber Gemeinde und bem Staate fich befinden, ein Glied bes Allgemeiren bilden. Aber felbst die Eltern besitzen ihre Rinder nicht als Sache, nicht als Sclaven, nicht zu beliebigem Be- und Berbrauch, fondern nur insoweit, als ein freies Been nach ben Forderungen eines driftlichen Zeitaltere ein bewußt und frei werden follerbes befigen tann. Gie find auf driftlichem Standpuncte bem bimmlifden Bater fir bas anvertraute Gut verantwortlich; fie haben ein natürliches und positives Rect auf die Ihrigen, aber auch eine natürliche und positive Pflicht gegen dieselben. Daraus folgt, fie durfen biefe nicht ber Bestimmung eines freien Befens zuwider behanbeln, nicht physisch und geistig verfümmern laffen, zum allerwenigsten nicht hindern, baß fie zu Rindern Gottes heranwachsen. Ereignen fich nichts bestoweniger folche ungunftige Källe, fo hat ber Staat bie Unmundigen por ber Berletung eines beiligen Rechts ju ichugen und bie Eltern ju zwingen , daß fie ihren Rindern bie Erziehung nicht versagen. Wirft bie hausliche Erziehung offentundig negativ, ift fie fur eingelne Rinder fogufagen gleich Rull, fo tann ber Staat im ersten Kall folche Rinder ben Eltern mit bem nämlichen Rechte entreifen, mit welchem man ein Rind nicht in den Armen einer rasenden Mutter läßt; im zweiten Kall bat er die Pflicht, für bie Bermahrlosten und Bermaisten zu forgen. In unfern Staaten ift bie Schulpflichtigfeit gesehlich ausgesprochen, und bie Eltern konnen nothigenfalls gezwungen werben, ihre Rinder beiderlei Gefchlechtes in Die Schule zu fchiden. Den Grund zu dieser handlungsweise findet ber Staat einmal in ben Rindern, die werden sollen, was sie werden konnen. Bu biesem Biele verschafft er ihnen als Dbervormunder bie Möglichkeit und schütt fie in ihren Rechten. Er thut es aber auch um feiner

selbst willen; benn aus ber Schule erzieht er sich Glieber bes Staates, Burger bes Gemeinwesens. Insofern hat die Schule fur ihn die größte Bedeutung. Er sichert burch fie fein eigenes Befteben und fein Bohl, er erbaut feinen eigenen Grund, indem er für die Ausbildung der Unmundigen Sorge trägt. Diese werden die fünftigen Familien, ber funftige Staat. Mit ber Beschaffenheit ber tommenden Generation fieht und fällt er. Dbige Borkehrungen find somit eine probibitive Sicherheitspolizei. Allein die sicherste Stute guter Zucht und Sitte in einem Staat, bas fraftigste Mittel zur mahren Glückseligkeit ift eine Schule, in ber kindliche Gottesfurcht lebt. Moralität ohne Religion reicht nicht aus, intellectuelle Bilbung ohne Frommigkeit ift verwerflich, bas hochfte Ziel einer Schulbildung ift eine specifische Religion. Leiber will uns bunten, daß man dieß noch nicht einsehen gelernt hat. Un bas Recht bes Staates auf die Schule reihen wir bas Necht ber Rirche auf bieselbe. Sie hat ein historisches Recht, sofern sie bie Schöpferin ber Schule ift. Sie ift die Mutter, die Schule die Tochter, weil die Bolfsschulen in der christlichen Rirche und durch fie entstanden find. Dieß machte fich gang naturgemaß. Die driftliche Religion ift das hochste Bildungsmittel, fie gibt die mabre Erziehung zar' &50xpv. Wer deßhalb ber driftlichen Kirche angehörte, ber konnte nichts bringender wünschen, als daß die Kleinen von früh an der Kirche anvertrant wurden. Eltern mußten, waren fie anders Christen, ben erziehenden Ginfluß der Kirche dankbar benüten. Was natur- und sachgemäß ift, das ist auch geschichtlich. Die Geschichte der Schule ist ein fortbauerndes Lob auf die Berdienste der Kirche. Sie hat im christlichen Alterthume die Schulen gegründet und gepflegt, sie hat durch ihre Schulen auf Alle, die zu Rirchen= ober Staatsamtern berangebildet werden follten, ihren erziehenden Ginfluß ausgeubt und in spaterer Zeit durch eigentliche Boltsschulen für die Jugend überhaupt geforgt. Ich erinnere an bie vielen Klofterschulen, an den Benedictinerorden und an die Schulbruder. Aber auch zu ber Zeit, wo eigentliche Bolksschulen noch fehlten, hat sie durch den Katechumenenunterricht Jahre hindurch ihre Schuler insofern gebildet, als fie diefelben in den Gottesbienst und in bas kirchliche Leben einweihte und einführte. War bas Kind getauft, fo ward es ein Pflegling ber Kirche, Die es durch Gebet, biblische Geschichte, Katechismus Gott und beffen Cultus tennen lehrte. Burbe bas Rind einer Schule übergeben, fo blieb ber driftliche Gefichtspunct ber vorherrichende. Borerft murbe ber Saame für eine überfinnliche Welt ausgestreut. Der Religionsunterricht blieb ber Stern und Kern alles Lehrens und Lernens; darauf ward alles andere Lernen gebaut. Und dieser Religionsunterricht war kein todter, sondern ein belebter, weil er vielfach mit der kirchlichen Praxis und dem kirchlichen Leben verbunden war. Das Kind blieb als Schüler in Gemeinschaft mit ber Rirche und burch biefe mit bem himmlischen Bater in Jesu Christo. Darum sagt Naumer in seiner Geschichte ber Hohenstaufen VI. Bb. S. 428: "Das Berdienst der Gründung und Erhaltung der Schule gebührt faft ausschließlich ber Beiftlichkeit." Man febe hieruber bes Beitern ben Urt. Pabagogit, beren Geschichte. — Die Rirche bat aber auch ein göttliches Recht auf die Schule. Christus gab seinen Aposteln den Befehl: "Gehet und lehret alle Diefer Auftrag macht es ber Kirche zur hl. Pflicht, ber Menfcheit im Ganzen bas Wort Christi zu verkünden, es ihr einzupflanzen. Sie ist für bie religiöse Heranbildung der Unmundigen verantwortlich; denn man muß den Saamen ausstreuen, wenn es Zeit ist, den Baum ziehen, so lange er biegsam ist. In jenem anvertrauten und zu verkündenden Wort erkennt unsere Kirche kein vages, unbestimm= tes, humanistisches, sie hat es als eine specifische Religion zu verkünden. Will die Kirche dieser doppelten Pflicht genügen, so kann es ihr nie und nimmer gleichgültig sein, was für eine Neligion und wie bieselbe in der Schule vorgetragen wird. Sie hat, weil eine göttliche Pflicht im Kreise der Ihrigen, auch ein absolut göttliches Recht. Gie kann, soweit ihre kirchliche Mission geht, jene nicht zwingen, sie zu hören, aber so lange die Ihrigen ihr einverleibt sein wollen, ist ihre Freiheit

insofern gebunden, als fie bie Rirche als Religionslehrerin anerkennen muffen. Dieses Recht fann ihr die Gewalt nehmen, aber fie muß bleibende Bermahrung einlegen, fie muß flets von den driftlichen Kamilien fordern, daß fie ihre Rinder nicht bloß driftlich erziehen, fondern biefe ihrem Unterrichte anvertrauen. Sie hat ein abttliches Recht. Wenn baber ber Staat fie als moralische Verson anerkennt und consequent handeln will, fo muß er ihr zugestehen, ihre Rinder in Unterricht zu nehmen. Er muß fogar fie schützen und nöthigenfalls feinen weltlichen Arm ihr leihen. Sicher wird auch ber Staat so lange willfährig bas Seinige thun und nicht beschränkend entgegentreten, fo lange er seinen 3med und die Mittel gu biesem richtig erfaßt. Denzel, tein übertrieben religiofer und finfterer Babagog, bestimmt ben Zweck ber Schule als Grundbilbung des driftlich = religiblen und verftandigen Menschen im Leben. Diefer Zweck weist bie Schule an die Rirche, und biefe Bilbung bes gangen Menfchen nach feiner religiofen, burgerlichen, focialen und nationalen Bestimmung fann ihren Mittelpunct nur im driftlichen Elemente, nur in ber Rirde haben. Gie allein hat bie Mittel, bie ben Menschen wiederherstellen, und nicht bloß vor Gott, sondern auch in der Welt zu einem allfeitig driftlichen Leben befähigen. Will daher die Schule wirklich eine driftliche fein, fo kann bas driftliche Element niemals in ihr als eines neben und unter vielen anderen auftreten, nicht als gedulbetes Stieffind neben einer Naturreligion in ben Rinderftublen figen, fondern die Schule muß ihr Rundament in der Kirche und im kirchlichen Leben Das will es fagen, ber Unterricht fei religios; Rirche und firchliches Princip bildet die organische Einheit und das Fundament alles Schulunterrichtes. Fügen wir hiezu noch bie Bedeutung, welche bie Schule fur bie Rirche hat, fo gelangen wir nur auf einem andern Weg zum gleichen Resultate. Aus ber Schule giebt, wie ber Staat, fo die Rirche ihre Glieder, die fie fich in den erften Stunden ihres Lebens durch die Taufe zu eigen gemacht hat. Außerordentlich wichtig ist es für fie, daß diefes Eigenthum unverfehrt erhalten wird. Deghalb darf ber anderweitige Unterricht nicht auf Kosten ber Religion betrieben werden, Diese barf nicht als einzelnes Fach neben anderen Kächern erscheinen, um das Ebenbild Gottes immer mehr und mehr auszubilben. Und fofern in jedem Meufchen die alte Gunde als Begierlichfeit lebt, muß in driftlichen Schulen Chriftus vorleuchten, ihn muß ber Lehrer zu seinem Bilde nehmen, wenn er will, bag bie Gunde immer mehr bekampft werbe. Diefe Bekampfung aber und jene Grundlegung muß fruh beginnen; gerade in ber Schule wird der Grund fur die gange Bufunft gelegt. Ift Diefer falich, lagt fich die Zukunft errathen. Allein, sagt man, es wehre der Kirche Riemand, ihren Religionsunterricht zu ertheilen, nur konne fie ben Ort bes Unterrichts wechseln, benselben auch außer ber Schule ertheilen; jedenfalls fei die Inspection über ben Religionsunterricht binaus ein ber Rirche fremdes Gebiet, und fur ben Grad unserer Bildung nicht mehr paffend. Wir antworten, die Kirche hat ein Recht, zu feben, ob das religible Princip als das eigentlich und mahrhaft erziehende die ganze Schulbilbung burchwaltet. Gie muß auf ben Beift ber Schule achten; es kann ihr burchaus nicht gleichgültig sein, wie der Lehrer die übrigen Fächer, biblische Gefcichte, teutsche Sprache, Singen u. f. w. behandelt; benn es gibt Belegenheit, wenn man fie fucht, bas niebergureißen, mas ber Beiftliche furz vorher aufgebaut bat. Wir hatten eine Zeit der blogen Gedächtnifgubung. Diefer Mechanismus hatte feine Kehler und Folgen. Was nicht gehen wollte, mußte durch ben Stock in ben Ropf. Bir haben eine Zeit ber vorherrichenden Berftandesübung, fie ift noch nicht vorüber, und hat schlimmere Kolgen. Diefe Richtung will beständig unterrichten und auf-Das Berg bes Menschen wird vernachlässigt. Man vergißt, daß ber Schulmeifter nicht blog Lehrer, fonbern auch Erzieher fein foll, daß auch bas Berg seine Nahrung und Bildung fordert. Aus bem fo ausgestreuten Samen find Fruchte aufgegangen, Sprößlinge erftanden, die ihre Glaubensarmuth, ihren Abichen vor und ihr hinwegfegen über ben Glauben offen ju Tage tragen. Das entfprechende

Leben und bie vaffende Bethätigung im Leben folgte auf bem Rufe. Wenn bem Staate hiebei bie Augen nicht aufgeben, leiden feine Organe an einer Rrantheit, bie fein Arzt zu heilen vermag. Was wir aus dem Bangen folgern, ift bas biftorifche und gottliche Recht ber Rirche auf die Schule; diese hat eine von jener übertragene Gewalt und gehört zu ihr. Entläßt die Mutter die Tochter aus ihrer Bewalt, bann mag biefe icheiben; aber bie Tochter fann ohne Berbrechen ber Mutter den Gehorsam nicht funden, und der Staat, der troß der verneinenden Stimme der Rirche beibe Größen trennt, die Schule als reine Staatsanstalt erklart, handelt rechtswidrig. Wenn nun ber Staat von biefer seiner Gewalt Gebrauch machen wollte, fo fragte es fich, ob er im wohlverstandenen eigenen Interesse handelt. Bir nehmen an, unsere Zeit fahrt in ihren allseitigen Befreiungsgedanken weiter, die volle Trennung zwischen Kirche und Schule erfolge, und alle Religion werde frei gegeben. Wir sehen für den Staat in diesem Falle keine gute Zukunft. wüßten nicht das Wann, aber es mußte kommen, der Staat erschiene als ein Luft= gebaube, bas eine einzige Sand umzustogen vermochte. Die gewaltsame Bewegung in England unter Cromwell ging Hand in Hand mit der religiösen. terianer, Puritaner, Independenten und Levellers (f. b. A.) waren gabrende Stoffe, Die bas Staatsgebaude in feinen Grundfesten erschütterten, und gerade jett geht England mehr, als sonst einer neuen Krisis entgegen. In Frankreich war es nicht anders; religiöfer und politischer Indifferentismus führte zum Umfturz bes Staates; aber felbst Napoleon, vor dem Europa erzitterte, konnte nicht umbin, ber Rirche ihre Rechte gurudgugeben. Der Staat tann nicht beffer fur fich felbft forgen, als dadurch, daß er der Kirche ihre Rechte beläßt und fie im Befite berselben ichutt. Db wir durch eine geordnete Entwicklung die Rechte unserer Rirche erkämpfen, oder ob ähnliche Wirren und in der Ferne über Schutt und Moder zu benselben führen, barüber vermögen wir uns nicht auszusprechen. Ebensowenig liegt eine Trennung im Intereffe ber Lehrer. Diejenigen, welche fo fehnlichft Staatsbiener zu werden munichen, verstehen ihren Bortheil nicht. Diefe Freiheitsmanner hatten ficher die gewünschte und erlangte Freiheit in Balbe fatt. Sie erhielten als nächsten Beherricher einen ihrer Collegen, deffen Regiment für fie ein berberes Joch abgeben burfte, als bas eines Geiftlichen, felbft wenn biefer nicht in allweg fanftmuthig ift. Sicher ware jener und ber über ihm ftebende Gebieter nicht so nachtsichtig; sicher bat bieses geiftliche Regiment ichon viele Lehrer vor mancher Berläumdung und Uebertreibung gefichert, und zwar gang allein durch bie fraftigfte Bertheidigung feines nachften Borgefegten, der Augenzeuge aller Berhalt= nisse des Lehrers in der Gemeinde war; sicher ist schon manche Berbesserung für Schule und Lehrer badurch erfolgt, daß ber Beiftliche bie fragliche Sache gur feinigen gemacht hat. Die zweite Abhängigkeit des Lehrers bestünde in dem brobenben Finger eines Bürgermeisters und ackerreichen Bauern. Laffen wir den Lehrer die Rinder folcher Eltern gewissenhaft strafen und zurückseben, er bekommt diese Streiche durch Feindschaft, Bedrückung, durch Hinderniffe aller Art reichlich zuruck, wenn ihm der Schutz und das Ansehen des Geiftlichen fehlt. Gei es auch, daß manche Geistliche den Lehrer etwas streng und hochmuthig unter dem Daumen halten, die Ursache ist eben so oft die Unbotmäßigkeit auf der anderen Seite. Wir verwahren uns bavor, hiemit den Schullehrerstand zu tadeln, oder Herrschsucht beschönigen zu wollen, wir anerkennen im Gegentheil die Arbeit eines Lehrers vollkommen, er ist ein geplagter Mann, wenn er seinem Amte nachkommen will. Um zu erfahren, was im gedachten Kalle der Kirche zu thun übrig bliebe, verschaffen wir uns ein Bild von der alsdann zu erwartenden Birklichkeit. Das Streben des Staates, Alles in feiner absoluten Staatsomnipotenz aufgeben zu laffen, hat in seiner vollen Ausdehnung die negative Folge gehabt, daß die Neuzeit wieder mehr die Rechte der Einzelnen, der Familien und Corporationen zur Anerkennung zu bringen sucht. Dieser Umschwung hatte auch auf bas Erziehungswesen seinen Gin-

fluß. Er anderte vor Allem bie Antwort auf bie Frage: wer ift zu oberft zur Erziehung ber Unmundigen verpflichtet und berechtigt? Wie die Neuzeit bas Band zwischen Kirche, Staat und Schule zu lofen sucht, fo sucht fie bas Individuum möglichst zu isoliren, und nur in ber Ifolirung als Rechtssubject anzuerkennen. Auf biefem Standpunct geboren bie Rinder, fo lange fie unmundig find, burchaus ben Eltern an. Wie biefe bie Pflicht haben, fo haben fie auch ausschlieflich bas Recht, ihre Kinder zu erziehen. In America feben wir das volltommen wirklich. Dem Staate felbft fteht alebann burchaus fein Recht gu, fofern er auf ber Borausfegung beruht, daß jeder feiner Burger volltommen mundig, ihm alfo teine Beranlaffung gegeben ift, auf die Erziehung einzuwirken. Dazu tommt, bag in einer folchen Staatsverfaffung der Regierung nur jene Rechte vorbehalten bleiben, die gur Erhaltung bes Ganzen schlechthin nothwendig find, daß ihr bloß eine allgemeine Dberleitung gufteht, bamit bie Locomotive nicht in's Stocken gerath. Unter biefe allgemeinen Rechte fallt das Recht ber Erziehung juriflisch nicht, wenn es auch practisch noch fo nothwendig fein mag, baß fich ber Staat barum befummere, wenn es auch unzweifelhaft ift, daß unter folden Umftanden die Erziehung leibet. Dan kann baber in biesem Kalle practisch im Rlaren fein, ein folder Staat babe fich, wie jeder andere, um die Erziehung zu befümmern, aber man kann es juriftisch nicht beweisen, bag er auf die Erziehung ein Recht hat, bag biefe in die Sphare feiner bloß allgemeinen Rechte fällt. Bir fagen, man kann über die Nothwendigkeit im Rlaren fein; benn gewiß haben nicht alle Eltern bie nothigen Bilbungeelemente, bie erforderliche Zeit, viele find gewiffenlos und leichtfinnig, die einen konnen nicht, die anderen wollen nicht. Einerseits die Folgen, die ein solcher Buftand für ben Staat haben mußte, andererseits bas Recht, bas ben Rindern auf Erziehung gufommt, Beibes mußte ben Staat nothigen, in breifacher Begiehung einzutreten. Er wird alebann im Intereffe ber Rinder bas Dag und ben Grad ber allgemeinen elementarischen Bilbung festfegen, b. h. aussprechen, bis wohin bie Rinder jum allerwenigsten gebracht werden muffen; er wird ferner, wenn die Eltern ihrer Pflicht nicht nachtommen, biefe burch Gewalt bagu gwingen; endlich, wo es biefen unmoglich ift, Privatanstalten zu grunden, wird er für Errichtung öffentlicher Unstalten, fowie für die Gründung boberer Bildungeinstitute zur Erhaltung und Beiterforderung der allgemeinen Bildung zu forgen haben. Unter folchen Berhaltniffen konnte bie Rirche rechtlich all' das nicht ausprechen, was über ihre kirchliche Mission hinaussiele. Ihr nachster Ginflug mare, daß fie jene, die zu ihr geboren, im Gemiffen verflichtet, für eine gute, driftliche Erziehung ihrer Kinder zu forgen. Ihr zweiter Einfluß bestünde barin, daß fich driftliche Eltern zu Privatvereinen verbinden, um burch bie Rirche bas Geschäft ber Erziehung beforgen zu laffen. Auf biefem Bege könnte die Kirche das Recht der Erziehung bekommen, aber nur als Privatverein und burch besondere Hebertragung bes Erziehungsrechtes von Seite ber Eltern. Dieß mußte die Rirche von felbst zu einem Dritten führen, das ihr Niemand wehren fonnte. 2016 freier Berein murde fie Schulen und Bildungsanftalten errichten, um mit bem Staat und seinen Anstalten zu concurriren. Sie konnte bann Niemand amingen, ju ihr gu fommen, aber ebenfo mußte es ben Eltern frei fteben, ihre Kinder zu ihr zu schicken, sie ihr anzuvertrauen. All' das forderte Geld und Zeit, das Lettere um fo mehr, als es vor Allem die Heranbildung der erforderlichen Drgane nothwendig machen murbe. Wenn aber diese Trennung wirklich zu Stande käme, durfte sich der Geistliche in Ermanglung jener Organe nicht fchämen hie und ba den Schulmeisterstock zur Hand zu nehmen. Bgl. hiezu die Art. Erziehungs= anstalten, und Schulzucht. Literatur: Bauben, Tentschlands gesammeltes Bolfsichulwesen nach seiner nothwendigen Reform und seinem fünftigen Berhaltniß jum Staat, jur Kirche und jum Leben, 1843; Eurtman, die Schule und bas Leben, Friedberg 1842; Schwarz, die Schulen, Leipzig 1842. S. 294—325; Lehmann, Magazin für Padagogit, Jahrg. 1851. 2. Hft. S. 32 ff.; Sent,

Trennung der Schule von der Kirche in ihrem Wesen und ihren Folgen, Cöln 1850. Ueber die Kleinkinderschulen: Schwarz, die Schulen, S. 6—40; Scheinert, J., Erziehung des Bolkes durch die Schule, I. Bd. S. 174 ff.; Wilderspin, über die frühzeitige Erziehung der Kinder, und die englischen Kleinkinderschulen, übersetzt und mit Zusähen von Jos. Werthheimer, Wien 1828; Wirth, J. G., die Kleinkinderbewahranstalten, Augsburg 1838.

Schule, gelehrte, f. Mittelfculen.

Schule, hobe, f. Univerfitat.

Schullehrer. Die Wichtigkeit ber Schule gibt bem Amte bes Schullehrers feine Bedeutung. 36m find nachft bem Geiftlichen bie Rleinen anvertraut, um mit ben Eltern und oft anstatt biefer jene ju Menichen, als Glieber ber Rirche und bes Staates heranzubilben. Bon bem Samen, ben er auf biefem weichen Kelbe ausftreut, bangt Beil ober Unbeil ab. Durch ihn fpricht Chriftus: "Laffet bie Rleinen ju mir tommen." Darum ift es wichtig, baf er all biejenigen Eigenschaften befist, welche driftliche Eltern, Rirche und Staat fur feinen Beruf forbern konnen und muffen. Berfagen wir es feinem Dienftherrn, über die Befähigung feiner Dienftleute gewiß zu fein, fo werben wir es ben genannten Kactoren weit weniger versagen, daß sie darüber gewiß sein wollen, ob der von ihnen in Dienst genommene Lehrer für fein Amt befähigt und geeignet fei. Die nothigen Eigenschaften find förperliche und geistige. In erfter Beziehung foll er von auffallenden Gebrechen, bie Lachen erregen und feine Auctorität fcmalern, frei fein. Beim Rinde ift bas Meufere bis auf's Kleine von Bedeutung. Defhalb fann er ichon burch eine gewiffe Haltung und Bewegung seines Körpers, burch ein offenes Benehmen, eine freundliche Miene, eine gute Mussprache, einen munteren und heiteren Bortrag fehr vieles wirken. Dagegen Schläfrigkeit, tropige, überspannte Steifheit und lappische Affectation hindert ebenso sein gedeihliches Wirken, weil je das eine und andere bie Disciplin aufhebt, die Rinder tropig macht und fie vom Lehrer ferne halt. — Was dem Lehrer in feiner Person den Rindern gegenüber zu Gebote fieht, faßt sich ansammen in Wort und Beispiel. Nicht ausschließlich, aber doch vorherrschend wirft er burch jenes unterrichtend, burch bieses erziehend. Um aber biese zwei Mittel gebrauchen und fich ben rechten Erfolg versprechen zu können, bedarf ber Lehrer intellectueller und moralischer Eigenschaften. Was jene anlangt, so ift jeder Mensch ohne grundliche Kenntniß feines Saches ein Pfufcher, ber als folder nicht bloß ungenügend, fondern schädlich wirkt. Was gelingt, ift gefunden. Aber in keinem Rache ist berfelbe fo verderblich als in dem der Erziehung, weil er korperliche und geistige Krüppel schafft. Der Schulmeister soll erziehen und unterrichten. Um Beibes zu vermögen, muß er felbst erzogen und unterrichtet fein. Er muß, foll er es nicht inftinctartig und blind thun, gewiffe Kenntniffe und leitende Grundfage befigen. Er muß bas Wesen ber Erziehung und bes Unterrichts flar und beutlich erfaßt Die Natur bes Menschen, Die Berschiedenheit ber Individualität, ben Entwicklungsgang und die Bestimmung seiner Unmundigen muß er kennen; die Ergiehungsmittel, beren Unwendung im Gangen und Einzelnen verfiehen. Genaue Renntniß einer naturgemäßen Methode in den einzelnen Fachern fichert den Fortschritt und macht bie Arbeit leichter. Dhne Diese Renntniffe kann er ber Schule nicht vorstehen, sie nicht leiten, er versteht es nicht, die Rinder anzuregen, es fehlt ihm jedenfalls die Sicherheit. Noch weniger fann er fich über fein Umt Rechen-Schaft geben, er tennt bas Bofe nicht, bas feine Thatigfeit hemmt und weiß bie Mittel nicht, baffelbe zu verhuten, und wo es vorhanden, mit der Burgel auszurotten. Die Summe biefer Renntniffe ist aber nicht das Werk meniger Borbereis tungsjahre. Der Lehrer barf nie ftille fteben. Das Biel, bas er erftrebt, macht ihm ein fortlaufendes Studium unerläßlich. Sogar die einzelne Borbereitung auf bas tägliche Pensum barf er nicht verfaumen. Widrigenfalls verfällt er zu gerne in einen trockenen Schlendrian, ber ben Schluß ber gesetlichen Stunden febnlichft

berbeimunicht. Dagegen Biffenichaft und Studium erhalt fein Amt ftets neu und intereffant und macht auf die formellen und materiellen Mängel und die nöthigen Berbefferungen aufmerkfam. Dabei verkennen wir nicht, bas Biffen allein macht den Meister der Schule nicht. Er bedarf von Natur aus einer entschiedenen Borliebe, ein angeborenes Gefchick fur feine Schule. Gin vom gefunden Menfchenverstand und von mahrer Religiosität geleiteter Blick und Tact, eine gewisse Erziehungs= Praxis in Anwendung der Mittel bezeugt ibm, daß er von Oben für diesen Kreis berufen ift. Mangelt ihm biefes Talent, fo werden Kenntniffe bas Fehlende nie gang erfeten. — Aber alle Naturanlage, alles Kennen und Wiffen und bas aus biefem Borrath genommene Wort erhalt feine Beibe burch ben religiöfen Charafter bes Lehrers. Soll ber religiofe Beift bie Schule durchfäuern und beleben, fo muß ber Lehrer felbst Religiosität und Sittlichkeit besihen. Diese ohne jene verwerfen wir burchaus, fie existirt in unserem Sinne gar nicht ohne jene. Ebenso ift uns bie gewollte Religion nicht eine Allerweltsreligion, sondern die Religion ber Rirche, welcher ber Lebrer bient. Wir bedauern ben etwaigen Mangel felbft bann, wenn eine Schule in allen übrigen nothwendigen und nutlichen Unterrichtsfächern auf ber Sobe fieht. Denn der Mensch besteht nicht bloß aus einem Ropfe, sondern er besitt Gemuth und Wille, er lebt nicht bloß für diese Welt, sondern für eine andere. Darum muß religios sittliche Bilbung ber Sauptzweck ber Schule fein, bloge Sumanitatebildung reicht nicht aus. Ift jenes ber Kall, bann liegt in ber Schule ein Capital, das fich in's Unendliche rentirt. Auf einem anderen Weg ift bas jungere Geschlecht allerdings klüger und kenntnifreicher geworden, ob aber auch beffer und gottesfürchtiger? Die Aufklärerei hat bei fast ausschließlicher Berftandesbildung bas Herz vernachläffigt. Darum muß unsere Zeit und mit ihr vor Allem ber Leh= rerftand zum Einen, was Roth thut, zurudfehren. Ein Bild Jesu foll ber Schulmeister sein, weil er dazu berufen ift, fein Wort garten Kinderherzen einzudrücken. Seine Schule foll eine Schule ber Religiösitat, foll eine Christenschule fein; in ihr muß die Religion bas Erste und Wichtigste fein, ben Mittelpunct bilben. Bekommen alle Unterrichtsgegenstände eine religiös sittliche Tendenz ihrer Besonderheit unbeschadet, dann lernt das Kind das Heilige achten und überzeugt sich, daß die Religion das Höchste im Leben ift. Sehr im Jrrthum sind diejenigen, die glauben, die Rluffe und Gebirge Europas zu wissen, fei wichtiger als bie Kenntnif ber gebn Ge= bote, zu erlernen, woher ber Bimmet und bas Fischbein bezogen wird, ersprieflicher als die Kenntniß bes Gottmenschen in seinem Kreuzestode. Wenn aber ein Lehrer bie Lehre vom Letteren nicht bloß vernachlaffigt, fondern Zweifel und Miftrauen wectt, bann fehlt und bie Sprache. Borerft pflanze er bas Rothwendige und unter biesem das Nothwendigste. Dieses sei der rothe Jaden, der fich felbst burch bie nuplichen Facher, 3. B. Sternkunde, Erbbeschreibung und Geschichte bindurchzieht. In ihnen zeigt fich Gottes Macht, Liebe und Borfebung. Das will es fagen, wenn wir fordern, die Lehre ber driftlichen Schule fei burchweg religibs. Sein Wort, burch das er ermahnt und warnt, belohnt und ftraft, muß aus einem christlichen Bergen fommen. Chriftenthum muß die Grundlage feines Befens, ber Anfang und das Ende feiner Schulwirkfamkeit fein, wenn er nachhaltig wirken will. Go bilbet er feinen Bogling nicht bloß jum Menfchen und Burger, fonbern führt ibn babin, wohin er am Ende feines Lebens geführt zu fein municht. Wenn aber ber Blinde ben Blinden führt, so fallen Beibe in die Grube. Dieß gilt besonders von ber religios-sittlichen Blindheit bes Erziehers. Denn Religion und Sittlichkeit lehren und dazu führen wollen, ohne sie in sich zu tragen, ift das Allererbarmlichste, was fich benten läßt. Die Rinder gewahren bald, ob den Lehrer eine bloße heuch lerische Maste fleidet, mahrend Berg und Wandel irreligiös und unsittlich ift; benn sie haben ein scharfes Auge bafür, ob sich Wort und That widersprechen; er verliert alebann bie fur ihn fo wichtige Achtung. Doch ber Schaben fur bas anvertraute Gut ift noch größer; benn er verbirbt nicht bloß eine Generation. Darum

munichen wir nichts mehr, als einen religiöfen, rechtschaffenen, ftreng gewiffenhaften Lehrer. Wenn diefer in bem gedachten Geifte lebt und wirft, bat feine Arbeit Sicherheit. Er trägt in sich die gewisse Hoffnung, daß die Menschheit veredelt und vervollkommnet, Gott abnlich werben tann, daß burch feine Sand, an feinem Plage das Reich Gottes wirklich wird; denn er arbeitet mit Gott. Ebenso versteht er das Einseitige und Faliche der verschiedenen Erziehungsspfteme zu murdigen; benn er weiß, das Kortbilden der Menschbeit besteht nicht in einer Nückehr zum roben Naturzustand, in einer Gott entfremdeten Schlauheit, nicht in einem abgeschloffenen Streben nach irdischen Gutern, nicht in einem Leben voll finnlicher Benuffe, nicht in einem dünkelhaften Absprechen über alles Höhere und Heilige, nicht in einem felbstischen Kestseben eigener Bestimmung, nicht in egoistischer Willfur. Gott hat ausdrücklich dem Zurücktreten zum rohen Naturzustand ein Fortschreiten in eigener Bervolltommnung, der Schlangenklugheit die Taubeneinfalt, dem angftlichen Streben nach irdischen Gütern bas Trachten nach dem Reiche Gottes, dem Leben voll finnlicher Genuffe Selbitverlaugung, Reufchheit und mabre Rachftenliebe, bem bunfelhaften Absprechen über Alles unbedingten Glauben an fein geoffenbartes Wort entgegengesett. Wenn ber Lehrer im gedachten Beifte wirft, wird er fich beständig fragen, was thut den Kindern hauptsachlich Roth, und bei Seite laffen, was bloß blinkt und glangt. Er gerirt fich nie als herr, fondern als Stellvertreter Gottes. Wenn er in diesem Geiste wandelt, erfüllt er zugleich die höchste Pflicht, die der Staat an ihn ftellen tann; er erzieht Burger, Die in ber Dbrigfeit Gottes Ordnung fchagen und ihr folgen lernen; politische Bantereien bleiben feinem Schulfreise fern. fo wenig er in ber Gemeinde den Parteiganger macht. Gein friedliches, fparfames häusliches Leben bient ber Gemeinde jum Mufter. Kurz in biesem Geifte gibt er ein autes Beisviel, burch bas er die Rleinen nach- und an fich zieht, fo baf ibn biefe durch ihr ganges Leben nicht vergeffen. Er besit die für feinen Stand fo nothigen besonderen Borguge, als ba find: driffliche Liebe, Geduld und ein mit Freundlichkeit vereinigter Ernft. — Derjenige, beffen Stelle er vertritt, ift bie Bom Geifte driftlicher Liebe muß barum auch er burchbrungen fein. die ihm anvertraut find, find Rinder eines Baters, welche biefer je burch einen Engel bewacht. Dieß sind die Beweggrunde ber Liebe von Seite des Lehrers gegen die Seinen, nicht Naturgaben, ober Gefchenke, beren thorichte Berücksichtigung ben Lehrer verdächtigt und sein Ansehen und seine Rechtlichkeit untergräbt. Diese Liebe führt ibn ftets mit beiterer Diene in die Mitte ber Rinder und verleiht feinem Lehren eine rege Lebendigkeit. Sie lebt für die Kleinen und ist im Stande, für sie iebes Opfer ju bringen, weil fie weiß, es handelt fich um unfterbliche, burch Chriftus erlöste Seelen, deren Beil oder Berderben das Beil oder Berderben des Leb= rere bewirkt. Diefe Liebe wird ihm feinen fauren und muhfeligen Bernf verfugen, ihm einen himmlischen Ersat für ben vielfachen Undank geben, mit bem bie Welt fo gerne lohnt. Ihre Sprache versieht das Kind, Liebe erweckt Liebe, und bindet die Geliebten an den Lehrer, auch wenn sie ernft und ftrenge wird. Aber niemals wird sie ersett durch eine hohle Freundlichkeit, die sich in blogen Grimassen gefällt. durch ein bodenloses Lachen, Spaß- und Wigmachen. In die obige Eigenschaft, bie Alles trägt und Alles duldet, ift jener edle Gleichmuth eingeschloffen, der fich burch bie vorkommenden Laften und Beschwerben bes Standes und Berufes nicht irre und wankend machen läßt, vielmehr das Biorige ohne Murren und Berdruß mit mannlicher Faffung erträgt. Die driftliche Liebe, wollen wir fagen, ift gebul-Dieg ift bem Lehrer hochft nothig, um dem Unverftande, ber Unwiffenheit, Rlatterbaftigfeit und erften Unbehilflichfeit Alles zu gut zu halten, um bas Befagte zehnmal zu wiederholen. Er darf den Leichtsinnigen, Talentlofen, Unartigen, Berwahrlosten und Berkommenen trot aller hinderniffe nicht aufgeben. Gelbft wenn bei mannigfacher Unftrengung Rudfälle eintreten, foll er nicht verzweifeln, fondern seine Arbeit verdoppeln, fiets neue hoffnung faffen, ber bofe Same konne noch

ausgeriffen werben. Er nehme ben Bogling, wie er ift, erwarte nicht zu viel von feinem Borte, überschäte feine Mittel nicht, um auf augenblickliche Erfolglofigteit und wenig Frucht gefaßt zu fein. Doch ift biefe Gebuld nicht eine ichmache Gutmuthigkeit. Weber ber Erzieher, noch ber Lehrer wird ausreichen, wenn er feiner Burbe etwas vergibt, wenn er verbietet, und bas Berbot ohne Grund aufhebt, brobt, ohne zu ftrafen. Er muß fich bei aller Berablaffung und Freundlichkeit gu behaupten miffen; Freundlichkeit und Ernft, Beichheit und Keftigfeit, Gute und gerechte Strenge muß er in fich vereinigen, um den Tragen anzuspornen, ben Ausgelaffenen zu zugeln, ben Leichtfinnigen zu bandigen, ben Gigenfinnigen zu brechen, ben Gebrechlichen und Rranten zu beilen, die Unarten zu entfernen. Dief vermag weder einseitige, leidenschaftliche Site, noch fdwache Gute, weder ein Tyrann, noch Wenn aber in Folge nothwendiger Strenge auch zeitweise Mikftimmung ein Heli. am Bogling bemerkbar ift, wenn ihn Magregeln feindselig machen, ber Erzieber thue, als bemerke er's nicht. Auf ben Berluft ber Gunft muß er gefaßt fein, weil er fich au oft in Opposition mit ben Bunschen und Neigungen ber Rinder feben wird. Safdt er durch provocirte fußlichte Berfohnung nach ber Liebe bes Rindes, bemitleidet er, fo verwaltet er sein Amt schlecht und wird bie mabre Liebe boch nicht erhalten. Welchen biefer Buge feines Charaftere er beute portebren und morgen gurudtreten laffen muß, muffen ihn bie Umftande, Berhaltniffe und Indivibualitaten lebren. — Befleibet ber Lebrer bas Umt eines Megners und Dragniften, fo fann er burch fein Benehmen nicht bloß auf die Jugend, fondern auf bie gange Gemeinde wirken. Wenn er alle, auch die an fich unbedeutenden, Beschäfte mit Anftand und Burbe verrichtet, fo bat fein Bort, mit bem er bie Rinber im heiligthume zur Ordnung, Stille und Andacht ermahnt, in jener haltung eine machtige Stute. Gine fcone, gefchmadvolle, wenn auch nur einfache Ausschmudung ber Kirche, Ordnung und Reinlichkeit in ben Paramenten, Punctlichkeit im Rommen und Weben ichafft Achtung por ber Stätte Gottes unter bem Bolfe. ichmerglichsten berührt es uns, wenn er als Drganift fo wenig Geschmad besitt, bag er hauptfächlich in ben Bor-, Rach- und ichnörkelartigen Zwischenspielen innerbalb ber Kirche an ben Tangplat erinnert. Sein ganges Spiel fei von firchlichem Beifte getragen; alles Profane und Moderne werbe ausgeschieben, um auf bas Gemuth und ben Billen ber Glaubigen mahrend ber Feier zu wirfen, zu ehrfurchtsvoller Liebe gegen Gott und zur Anbetung bes Allerheiligsten zu fimmen. In beiben gedachten Memtern behandle er ben einschlägigen Dienft als eine Sache, bie Ehre und nicht Schande bringt, mit mabrhaft religiofem Sinne, mit gebubrenbem Anstand, mit fichtlicher Liebe und mit Eifer, kurz mit der bestimmten Absicht, dabei Gottes Chre ju forbern, Die Gemeinde ju erbauen, fur fein eigenes Beil thatig ju fein. Dieß gilt vor Allem bei ber Bedienung des Beiftlichen in feinen verschiedenen gottesbienfilichen Berrichtungen am Altare, bei ber Taufe, bei Provisionen, Begrabniffen, Benedictionen und Proceffionen. Das Emancipationegeschrei, beffen wir im Artifel "Schule" gur Genuge gedacht, bat auch eine Trennung bes Lehrerund Megnerdienstes gefordert, fofern es für das eigentliche Amt bes Lehrers zu viel Zeit raube, und für biefen als folden nicht paffe. Diefe zwei vorgegebenen Grunde fonnen nur von Menschen fommen, welche die Welt durch beständiges Lebren und Unterrichten zu beglücken mahnen und von ben Berrichtungen eines Megnere feine Unschauung haben. Die Ginficht wollen wir bei folden gar nicht forbern, daß bie Geschichte beide Memter in ber Beise verbunden bat, bag ber Definer- und Glodnerdienst ber ursprüngliche und wesentliche ift und mit diesem im Laufe ber Zeit ber noch nicht so berücksichtigte Schulunterricht vereinigt wurde. Wir find gang bamit einverstanden, bag unfere Zeit bem Letteren mehr Aufmerkfamkeit zugewendet bat, geben aber zu bedenken, daß diejenigen für eine zeitliche Befferftellung des Lehrers nicht forgen, die im Intereffe ber Schule diefen vom Amt eines Megners befreit wiffen wollen. Die Rirche mußte bie barauf rubenbe Befoldung an fich gieben.

Rab ift es aber, wenn man fagt, baf bas Anfeben bes Lebrers unter bem genann-Bir bedauren es von Bergen, wenn unfere Zeit Berrn gebilbet ten Umte leibe. hat, die Solches wähnen. Alle diesenigen, welche bei den beziehlichen Berrichtungen ob einer fog. Bilbung ichamroth werden, ober burch ihre haltung nur Aergerniß erregen, munichen wir nicht in ihrem eigenen, sondern im Intereffe ber Rirche von folden Dienftleiftungen entbunden. Gewiß ift es, ein driftlicher Lehrer findet feinen Biberspruch zwischen dem Amte eines Schul- und Rirchendieners. hier bient er in nächster Nähe Gott, bort erzieht er Kinder für den Dienst Gottes, im einen Kalle ist er zum eben erwähnten Ziele den Erwachsenen und Unerwachsenen ein anschauliches Beifpiel, im anderen bemuht er fich, die Letteren mehr burch fein Wort zu Menschen und Chriften zu bilden, kurz Kirche und Schule find auf bas Innigste mit einander verbunden. Ift der Lehrer als Megner, was er fein foll, er gewinnt dadurch beim Bolke an Ehre und Ansehen. — Das vielfach bedauernswerthe Berhältniß zwischen zwei Ständen haben wir gleichfalls im Artikel "Schule" berührt, und dafelbft die Grunde bervorgehoben, die gegen eine Trennung ber Rirche und Schule sprechen. Go ber Lehrer fich und feine Stellung fennt, wird er burch fein Thun und Laffen zeigen, daß er Achtung vor der Burde und Person seines Geistlichen befist, bag er ibn liebt und mit Billigfeit beffen Forberungen entspricht. Wir fordern keine Kriecherei, die, wo es angeht, der Berläumdung fähig ist, und noch weniger blinden Gehorsam, sondern Unterwürfigkeit, soweit diese im Rechte der Beauflichtigung von Seite des Geistlichen begründet ist. Das amtliche Berhältniß macht den Pfarrer zum nächsten und unmittelbaren Borgesetten des Schullehrers. Jener bildet für diesen die erste Instanz. Darum wird derselbe nicht nur keine Neuerung in Schulfachen ohne Genehmigung des Geistlichen beginnen, sondern bem Letteren Chrfurcht, Ergebenheit, offenes Bertrauen und Liebe erweisen, und es wird und muß ihm hinwieder alsbann bas werden, was er vom Geiftlichen for-Dagegen Mißtrauen, Zweideutigkeit, Ginbildung auf der einen, und der Ton eines Herrschers auf der anderen Seite sind nicht nur wegen der Kinder, fondern wegen ber ganzen Gemeinde zu betlagen. (Bgl. Rebe, 3. A., der Schullehrerberuf. Reutl. 1826. S. 9 ff. und S. 276 ff.; Schulzeitung von Zimmermann, Jahrg. 1844. Rr. 13; Magazin für Padagogif und Dibactif v. Haufchel, Jahrg. 1839. 4. Heft, S. 68—89; daffelbe von Rau, Jahrg. 1848. S. 1 ff. S. 53 ff.; Xaver Heindl, pabagogische Aehrenlese. Augsb. 1846. S. 1—13 und S. 26 ff.; Röhler, Die Aufgabe der fath. Boltsschule. Omund 1850. S. 48-74; Rauchenbichler, J., Erziehung der Kinder nach kath. Grundfäten. Regensburg 1850). [Stemmer.]

Schullehrerseminarien im Sinne unserer Zeit, zuerst private und bann öffentliche, haben wir feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Baffedom, von Rochow, Peftalozzi und deren Geistesgenoffen haben hierin Berdienste. Unscre teutschen Staaten haben mit bem Beginne bes jegigen Jahrhunderts in Errichtung folder Inflitute große Opfer gebracht. Preußen befigt anjegt 47 öffentliche Seminarien, fo daß auf 270-280,000 Einwohner ein öffentliches Seminar zu ftehen kommt. In Sachfen berechnet fich auf 225,000, und in Churheffen auf 210,000 Cinwohner ein Seminar. Bürtemberg steht insofern noch weit zurück. Das Bedürfniß zur Errichtung eines weiteren Seminars für die katholischen Ginwohner ist höheren Orts bereits gefühlt worden. Zugleich haben Baben und Burtemberg, jenes erft feit 1823, diefes feit 1825 ein öffentliches Seminarium, und der lettere Staat verwendet auf die Böglinge nicht so viel als mehrere nordteutsche Staaten. Früher mar Rirche und Schule auf bas Innigste verbunden, und defhalb der fathechetische und padagogische Unterricht mit den geiftlichen Seminarien, ben Gymnasial- und Klosterschulen vereinigt; einzelne Orden beschäftigten sich, wie heute noch, ausschließlich mit dem Bolksunterrichte. Die Trennung von Rirche und Schule und die Heberweisung ber letteren an die betreffenden Staatsminifterien

nöthigten ben neuen Inhaber, auch fur heranbilbung bes Lebrerftandes zu forgen. Affein noch am Schluffe bes vorigen Jahrhunderts mangelten felbstftanbige und losgetrennte Bilbungsanftalten. Nur bangt biefer bie und ba langer bauernbe Mangel mit ben leitenden Grundfagen ber einzelnen ganber zusammen. Solche Grundfage gibt es pornehmlich brei. Das öftreichische Suftem geht von ber Anficht aus, daß die bem Bolfelehrer nothige Bilbung am besten auf unmittelbar practifdem Wege erzielt werbe. Es hat defhalb beute noch feine von Felbiger (f. b. A.) unter Maria Therefia errichtete Normalicule, wofelbit Die Canbibaten erzogen und für ihr fünftiges Umt eingeschult werden. Diesem Spfteme folgten Solland, Belgien, England und Schottland. Das entgegengefette Suftem befolgt Preugen, bas fich von bem Gebanten leiten läßt: bas Schulhalten ift nicht blog ein technisches, fondern auch ein frientivisches Gefchaft, und bieg Lettere macht Bildungsinftitute nothwendig. Das auf biefe Anficht gebaute Syftem abmten beinahe alle Staaten Teutschlands nach. Privatseminare find babei zulässig, aber ihre Borstände und Lehrer bedürfen die Concession der Staatsbehörde. Mitteninne fieht bas gemischte Syftem, bas in folden Staaten Cingang fanb, in benen bie beiden genannten Grundfage nebeneinander angewendet murden, ober bei benen eine umfaffende Seminarsbildung noch nicht gehörig gewürdigt, beffenungeachtet aber mit einer vorherrschend practischen Bildung eine höhere theoretische und methobifche Ausbildung verbunden murde. Dabin geboren Sannover und Burtenberg. Wenn wir uns über biefe Richtungen eine Meußerung erlauben, fo finden wir die Bermittlung barin, daß ben Candibaten eine theoretifche und practifche Ausbildung gegeben wird. Wird die practifche Ausbildung babin verstanden, baß ber fünftige Lehrer nicht mehr zu erlernen habe, als was er den Rindern beizubringen hat, fo mißtennt man die Forderungen unserer Beit. Bubem wird überseben, daß für den Lehrer, um das Lehrmaterial und die Lehrform zu beherrschen, eine weitere theoretische Bildung nöthig ift, und daß wir ohne biese in einen mechanischen Schlendrian gerathen. Wird hingegen das Ziel der theoretischen Bildung darin gefucht, daß man mit vorherrschender Berücksichtigung des Scientivischen bie fünftigen Lehrer über ihren Stand hinaufschraubt und ihnen eine dunkelhafte, foge= nannte halbe Bilbung verleiht, die fie außer den Areis des Bolkes fiellt, fo wird biefe Bilbung weit mehr ichaben als nugen. Dieg gilt besonders bann, wenn bie extensive Bilbung auf Kosten ber intensiven erreicht wird, was bei ber Menge ber Unterrichtöfacher und ber Rurge ber Lernzeit fo gerne eintritt. In ben burch unfer Sahrhundert geschaffenen Instituten haben die Böglinge beinahe burchgängig brei Jahre zu verweilen. Diejenigen Staaten aber, welche ben Grundsat ber Seminarbilbung verfolgen, ziehen ihre Boglinge nicht unmittelbar aus ben Bolksichulen. Dieselben muffen vorerft in Privatanstalten oder bei einzelnen ermächtigten Lehrern ungefähr zwei Praparandenjahre durchmachen, und treten fo nach erftandener Prufung im Alter von 16-18 Jahren in Die öffentlichen Seminarien ein. - Der Bwed biefer ift, biejenigen, welche fich zu Lehrern fur Boltofculen bilden wollen, intellectuell, padagogisch und religios-sittlich zu biesem Amte vorzubereiten. erster Beziehung follen die Candidaten über alles, mas fie ben Rindern bes Boltes beizubringen haben, beutliche Begriffe erhalten und in den mechanischen Kertigkeiten flufenmäßig unterwiesen werben. Allein gerabe barüber, bag man vorherrichenb intellectuelle Bildung erftrebte und fo häufig absprechende und glaubenelose Bielwisser heranzog, flagt schon Niemeyer (f. d. A.). Er fagt: "Die Borfteber unterscheiben viel zu wenig, was für fie felbst nütlich und intereffant sein mag, von dem, was dem Landschulmeister nütt. Die Art, wie ber Religionsunterricht ertheilt wird, ift viel mehr geschickt, Zweifler zu bilben, als in ber Religion zu befestigen . . . . Man kann vor diefer Uebercultur nicht genug warnen. birbt bie besten Ropfe und macht zum popularen Unterricht ganglich ungeschickt." Wir muffen biefen Worten volltommen beistimmen; benn nachdem fich bie Schulamtszöglinge 2-3 Jahre bei einem Praparanbenlehrer vorbereitet haben, haben fie in unferen Geminarien im Allgemeinen folgenden Unterrichtscatalog ju burch-Religion und Sittenlehre, teutsche Sprache, biblifche, allgemeine und vaterlandische Geschichte, Arithmetif, Algebra und ebene Geometrie, Logif, Metaphysik, Anthropologie und Physik. Dazu kommt Schulamtspraxis, Theorie in der Musik, Anleitung zum Generalbaß, Uebung im Clavier= und Drgelspiel, Decla= miren, Schonschreiben, Zeichnen und Giniges über Gartenbau, Baum- und Bienenzucht. Einige Seminarien rechnen dazu noch Zoologie, Botanif, Technologie, lateinische und frangofische Sprache. Wir find bafur, bag bie Bilbung bes Lehrers eine andere sei als fie noch vor 50 Jahren gewesen ift. Allein die Menge ber hier gegebenen Racher lagt fich in fo furger Beit um fo weniger bewältigen, als ben eintretenden Böglingen oft die nothige Borbildung und Faffungefraft fehlt. vorausgegangene Bilbungslaufbahn ift zu furg, und berjenige Kamilienfreis, aus bem wir bie Candidaten erhalten, läßt häufig nichts vorausseten. Darum leibet über ber Duantität bes Stoffes bie Qualität, es fehlt bie Gründlichkeit. Böglinge werden mit todten Renntniffen überhäuft, und das Angelernte wird, weil nicht verdaut, nicht Eigenthum des Schulers. Es erzeugt fich halbheit und Seichtheit, die den jungen Lehrer in's Leben begleitet, sich in seinem Auftreten und wohl auch in feinem Charafter außert. Er findet fich in der Welt nicht zurecht, floßt ab, weil er ben Bürgerstand anfremdet, fich über ibm bunkt, ohne fich im Sonoratiorenftand bewegen und halten zu können. Jede Bildung kann in ihrer Art und mit Rucksicht auf den betreffenden Stand eine vollendete sein, aber diese Bildung ift Scheinbildung, die fich in ihrer Ginbildung breit macht; fie hat Nachtheile fur ben Lehrer und für die Rinder. Sie ift nachtheilig für jenen, weil die geträumte Sobe in feinem Berhaltniß zu seinem Stand und Gintommen fteht, fie ift nachtheilig für diese, weil es folden Lehrern gar ju niedrig bunkt, sich zu den gang Kleinen berabzulaffen, und ihnen bas 21 B C, bie Elemente gehörig einzuprägen. Manche haben über ber theoretischen Bilbung practische Befähigung und Geduld verloren. Sie stehen, wie den Erwachsenen der Gemeinde, fo ihren Schulern ferne, weil fie fich als gebildete Manner geriren, denen bei der Anrede ihres Standes und Ramens ein Borschlagwort nicht fehlen barf. Bei den höhern Claffen endlich liegt die Gefahr nabe, den gelehrten Kram an diese unzeitig wieder abzuseten, weil der frühere Bögling nicht für den Grundsat erzogen worden ift: aus dem Leben und für das Leben. — Neben ber pabagogischen Bilbung, bie in ber Anleitung zur wirklichen Umtsführung, in der theoretischen und practischen Ginführung in die Methode befteht, foll ber Schulamtszögling in unseren Inftituten religive-sittlich herangebilbet und befestigt werden. Dieß fordert sein funftiger Beruf; denn vom religios-sittlichen Wandel hangt gegenüber ber Gemeinde und gegenüber ben Rindern fehr viel ab. Aber was auch von anderweitigen Instituten gefagt werden fann, in unfern Geminarien bilbet nicht Religiosität und barauf gegründete Sittlichkeit, sondern Legalität den Maßstab für die zu ertheilende Note. Die Juristen fordern einen juristischen Beweis, um den Delinquenten zu verurtheilen, und biefer Grundfat ift unferen padagogischen Instituten zum großen Nachtheile angepaßt worden. Läuft ein Bogling nach ben Gesetzen bes Saufes, ift er außerlich legal, weiß er fich ben Augen ber Borfteher zu entziehen, ober hat er es bei einem begangenen Fehler erlernt, nicht zu gestehen, so ist er geborgen, der nächste Vorgesetzte mag von ihm denken und glauben, was er will. Das wiffen die Zöglinge gar bald, fie ftugen fich barauf, und verlieren barüber ben schönften Bug ber Jugend, Offenheit, Geradheit und Wahrhaftigfeit. Es wird wohl unterrichtet, aber nicht erzogen, das Gefet lebt nicht in ihnen, sondern bleibt außer ihnen, und steht ihnen und sie ihm feindlich gegenüber. Solche Zöglinge setzen die Obrigkeit ihres Justitutes bei Seite, auftatt Achtung und Liebe begen fie innerliche Abneigung und verwechfeln fpater biefe Dbrigfeit mit einer anderen. Damit ftellen wir naturlich nicht im minbesten in 216rebe. baf fich unsere Staatsregierungen bie Beranbilbung bes Lebrerfianbes angelegen fein ließen. Allein die Frucht richtet fich nach ber Aussagt. Die Frucht einer gefuchten bogmatischen Tolerang haben wir vor uns, aufgeklärte Zweifelsucht führt jum Indifferentismus, und biefer, weil ber Menich nicht gleichaultig bleiben fann. jum Rampfe gegen das Bestehende in firchlichen und staatlichen Dingen. - Benn wir indeß biefe aufgeklarte Bilbung verwerfen, fo find wir damit nicht gemeint, wir wiederholen es, daß fur den Lehrer die Bilbung eines Burgers genuge, um einer Schule vorzufteben. Denn bie Forberungen, welche wir an ibn fiellen, muffen mit ben Fortschritten ber Bolfscultur fleigen. Bir freuen uns vielmehr, bag jene Beit porüber ift, wo man arbeitsschene Sandwerker, fittlich verdorbene und abgenütte Bebiente und, wie unter Friedrich II., invalide Soldaten zu Lehrern beftellt bat. Mur braucht biefe Bilbung feine gelehrte und hochgespannte gu fein. Bei Boltslebrern tommt es weniger auf bas an, was er weiß, als wie er es weiß. In all ben Gegenständen, welche bei bem Schulunterrichte vorkommen, und in ber Art ihrer Behandlung foll berfelbe besonders und genau unterrichtet werben. Der Umfang feines Wiffens foll bem Schulzwecke angemeffen fein, und bas badurch gegebene Maak foll er grundlich wiffen und im Bufammenhange überschauen. Cbenfo merbe er barüber vollständig aufgeklärt, in wie weit und in welcher Weise und Ordnung bie Gegenstände in ber Schule Plat finden. Der Unterricht in ben Seminarien beftebt und fonach vor Allem in einem rafchern Durchlaufen eben berfelben Unterrichtsftufen an eben benfelben Lehrmitteln, die in ber Bollsschule gebraucht werden. Das Seminar ift gleichsam selbft eine Schule, ber Seminarlebrer Schullebrer und die Seminaristen die Kinder. Das raschere Durchgeben schließt gelegentliche tiefere Erörterungen und Begründungen nicht aus, wodurch fich die Seminaricule von ber Bolfsichule mefentlich untericheibet. Aber biefer Grundlat behandelt jeden Unterrichtsgegenstand elementarifch und practifch, er bezweckt neben ber theoretischen Bilbung eine practische Brauchbarfeit. Benn man einwendet, ber Seminarift konne nimmer ein fleines Schulfind werben, fo ftimmen wir bei; allein wir verlangen auch nicht, daß er zum öftern bie Bahlen von 1-100 gu- und abzählen muffe. Wenn bas Gebachte in allweg Berudfichtigung erhalt, mogen bie Canbibaten bes Schulfaches im größeren Theil ber oben angeführten Racher Unterricht genießen. Ein weiterer Dunct ift, daß fich ber fünftige Lehrer feines Berufes recht flar werbe. Er foll wissen, was er erwarten darf und was ihn erwartet. Dieß ist um so nothiger, je forgenfreier er die Jahre innerhalb bes Inflitutes verleben barf, weil er fonft nach bem Austritt nicht blog bie gleichen, fondern noch größere Unfpruche macht, und werden biefe, wie es wirklich der Fall ift, nicht befriedigt, fich ungludlich fühlt. Er geht einem ichweren und fauren Dienste entgegen, ber ihm zeitlich und materiell wenig Lohn, um fo mehr Undant verspricht. Darum liegt fo viel baran, biefen Beruf in ihm zu wecken, ibn bamit befannt zu machen, und wo bie innere Berufung fehlt, ihn nicht fortzuschleppen, um ihn einem ficheren Unglud zu überliefern. Damit hangt zusammen, daß er an Genügsamkeit und Sparsamkeit gewöhnt werde. Es ift das ichon wegen des Lehrers nothwendig, bei dem fonft Einnahmen und Ausgaben in ein Migverhältniß zu ftehen kommen. Aber er foll auch ben eigentlichen Rrebofchaben unferer Zeit, Luxus und Wohlleben mitheilen belfen. Gin wichtiges Element ift bie Mufit, Rirchenmufit und Rirchengefang und Dafür haben bie Geminarien bas Intereffe zu weden, und das Megneramt. wenigstens ben Grund jum Berftandnif biefes Gegenstandes zu legen, fowie in bie Berrichtungen des letteren Amtes einzuführen. Der nöthige Anstand wird bei erzielter religiöser Bildung nicht fehlen. — Bir bemerkten anderen Orte, die bem Lehrer zu Gebot flehenden Mittel feien Bort und Beifpiel (f. Schullehrer). Darum muß sich mit der intellectuellen Bildung eine tiefe religiöse und sittliche vereinigen. Wir halten hierin ben gleichen Gebanten feft, nicht die Menge ber religiösen Kenninisse bedingt ben wahren Bolkslehrer, sonbern eine feste religiöse

Ein tiefes religiofes Gemuth, eine feste Ueberzeugung von ber Bahrheit bes firchlichen Glaubens, Anhanglichkeit an bie Rirche, lebendige Unschauung und warmes Interesse für ein Leben nach ber erlangten Ueberzeugung fann außerordentlich viel wirfen und nuten. Dagegen eine anderweitige Bilbung, ein maffenhaftes fogenanntes gelehrtes Wiffen ohne positiven Glauben wird und muß fchaben. — Unfere Unficht geht fomit babin, die Seminarien follen ihre Candidaten aus dem leben und fur bas leben bilden. Diefe Bilbung wird aber nicht durch Bielwifferei erworben. Sie besteht vielmehr barin, bag man vor Allem bas Nothwendige weiß, diefes recht weiß, und fur das Leben anzuwenden versteht. Gine um= faffendere Bilbung mag für Ausnahmen ersprießlich fein; aber gerade weil es Ausnahmen find, find wir nicht widerlegt, wenn wir für die Allgemeinheit einen anderen Makftab fordern, und jenen Ausnahmen es überlaffen, fich auf ber gegebenen Grundlage fortzubilden. (Bergl. Riemener, Grundfage ber Erziehung und bes Unterrichts, 9. Ausg. S. 286 ff.; Hergang, padag. Realeuchelop. Grimma 1843. 1. Bb. S. 324 ff.; Eifenlohr, Die Schullebrerbilbungsanstalten Teutschlands, Stuttgart 1840; Magazin für Pabagogik von Rau, Jahrgang 1848. 1 Hft. S. 73 ff.; Köhler, die Aufgabe ber kathol. Schule, Gmund 1850. S. 108 ff. und S. 131 ff.) [Stemmer.]

Schulmeifter, f. Schullehrer und Schulzucht.

Schulprämien, f. Schulzucht.

Schulreden find Cafualreden, welche bei verschiedenen Anläffen an bie Schulen gehalten werden können, z. B. bei Eröffnung einer Lehranstalt, bei dem Einzuge in ein neues Schulgebaube, bei Schulvisitationen, Pramienvertheilung u. f. w. Ihr 3meck ift die Unregung bes Fleißes und Beforberung ber Sittlichkeit. führung in Schulgebaube ift bie Beranlaffung und ber 3weck bes Bebaubes kurz zu entwickeln und dann find baran bie nöthigen Ermahnungen anzuknupfen. Bisitationen und Prämienvertheilungen richtet sich ber Inhalt biefer Neben nach bem Ergebniffe der Bistation und Schulprufung, und kann entweder belobend, ober ermunternd, ober warnend, ober ermahnend fein, und entweder fich im Allgemeinen halten, oder einzelne bestimmte Gebrechen berühren. Immer muß sich aber in denselben ein religiöser Geist und Glaube aussprechen, und ber Inhalt auf bie Religion bezogen werden. Diese Neben follen furz, einfach, kindlich und herzlich sein. — Dieber gehören zum Theile auch bie Anreben, welche am Anfange eines Schuljahres an die Studirenden gehalten werden. Bei allen unter der Leitung ber Kirche ftebenben Lebranstalten wurde bas Schuljahr mit einem Dochamte zur Anrufung bes bl. Geiftes und mit einer Rede eröffnet, in welcher eine religiöfe Wahrheit ber studirenden Jugend nahe gelegt und diese dadurch zur Frömmigkeit und Sittlichkeit und zum Fleiße ermahnt werden follte; aus welcher Praxis bie noch gegenwärtig an Universitäten und Lyceen üblichen Inaugurationsreden hervorgingen. Die Wahl bes Gegenstandes war dem Redner überlaffen, in fo weit, als er nur an den 3weck ber Rede und an die Auffaffungsgabe ber Jugend gebunden mar, und nie den tirchlichen religiösen Geift verläugnen burfte. [Schauberger.]

Schulschwestern, f. Schulbrüber.

Schulseminarien, f. Schullehrerfeminarien.

Schulzucht, verschiedene Arten von Strafe und Belohnung ber Kinder. Die Schulzucht ist unter den indirecten Mitteln das bedeutenbste. Man befaßt darunter alle planmäßigen Veranstaltungen zur Aufrechthaltung der Ordnung unter den Schülern. Herrscht sie in einer Schule, so gibt sie der Tüchtigfeit des Erziehers ein gutes Zeugniß, fehlt sie, so ftoßt er in Erreichung seines Zieles auf beständige Hindernisse. Ist er für seinen Kreis geschaffen, besigt er einen vom Geist des Christenthums durchdrungenen und gesestigten Charakter; so wird er zur Erreichung und Erhaltung einer guten Disciplin nur weniger Mittel

bedurfen. Gie ruht mit einem Worte in feiner Berfon und Saltung. Beachtenswerthe allgemeine Regeln find: er halte ftrenge Gefetlichkeit im Intereffe bes Gangen. Nicht was bem Ginzelnen gefällt, bestimme ihn. Der Ordnung megen habe jebes Rind feinen bestimmten Plat für sich und seine Effecten. Dief bewahrt vor Billfur und Zwistigkeit, wie vor Zeitverluft und Berruinirung ber Effecten. Die Urt bes Rommens und Bebens, bas Berhalten mahrend ber Schulzeit, bas Sigen, Salten bes Griffels, ber Feber und bes Buches beim Lefen, bie ichnelle Kertigfeit beim Beginn jedes Pensums auf den Wink des Lehrers - dieß Alles ift in ber Schule nicht unwichtig. Der umfichtige Pabagog muß barauf beständig achten, benn Rinder werben gerne nachläffig, wenn auch nicht aus Bosheit, fo aus Schwäche und Leichtfinn. Gin Gleiches gilt von ber Zeit. Punctlichkeit im Rommen und Beben, im Anfangen und Endigen gewährt Bortheile und erzeugt gute Bewöhnung. Natürlich ift hiebei bas Beispiel bes Lehrers von großem Belange. Er perrude bie Ordnung bes Lehrplanes ebensowenig, als er eine einzelne Lehrftunde nach feinem Belieben verfürzt ober verlangert. Gesetlichkeit in Kertigung und Einreichung ber von ibm gegebenen Schul- und Sausaufgaben bereitet bie Kleinen fur einen moralischen Wandel vor. Wird dem Schüler die Frist ohne Noth verlängert, so schwächt es feine Gemiffenhaftigkeit. Dazu gehört freilich, daß der Lehrer vorher überlegt, welchen Zeitraum bas Rind bedarf; Berfchiedenheit ber Anlagen und häuslichen Berhältniffe bedingt verschiedene, leichtere und schwerere Aufgaben. Drbnung im Reben und Antworten erzielt er, fobald er von fruh an bas burcheinander Antworten nicht gestattet und die Kinder zu tactmäßigen Lauten und vollständigen Antworten anhält. In Ausführung all Deffen thut bem Lehrer nichts mehr Noth, als eine mit Ernft gepaarte Liebe, an ber im Rinde Bertrauen und Liebe jum Lehrer und zur Schule erwachen. — Unter Belohnungen und Bestrafungen verfteht man Luftund Schmerzempfindungen, welche absichtlich mit einem Thun und Laffen verbunden werden. Eine furze Abhandlung hierüber enthält in fich bie Angabe ber in ber Geschichte zu Tage getretenen Unfichten über bie Bulaffigkeit ober Ungulaffigkeit ber Belohnungen und Strafen, sowie beren 3med, ftufenweise Mennung ber erlaubten und unerlaubten Belohnungs= und Strafarten und Aufzählung der Regeln, die ber Erzieher bei all' biefen Mitteln zu beobachten bat. — Unfere Anficht über bie Erreichung und Handhabung ber Schulzucht legt bereits nabe, bag wir ben Grundfagen berer feinesmege bulbigen, bie ben Stod aus ber Schule verbannen, weil jebe Sandlung ihren Lohn und ihre Strafe in fich felbst trage, und nach Berbannung jenes Zuchtmeisters Dronung und Moral durch beständiges Dociren zu erzielen glauben. Es übersteigt jebe gefunde Ansicht von ber Ratur ber Sache, wie weit sich gewisse Pädagogiker vom Ende des vorigen und Anfange des jekigen Jahrhunberts verirrten. Der Schüler sollte die Gesetze seines Thuns und Laffens durch geschickte Fragen von Seite des Lehrers selbst finden. Weiß er sie, so befolgt er sie auch; benn ber Weg zum Willen geht burch ben Ropf. Lehren, Erklaren, Raifonniren ift die Sauptfache. Ginige entblodeten fich nicht, ju fagen, man burfe bie Kinder mit jedem Lafter bekannt machen; fo man es ihnen in feinem Wefen und in feinen Folgen genau beschreibe, und ihm bann ben Charafter bes Unerlaubten und Unfittlichen beilege, werden bie Rinder nicht in baffelbe fallen. Welche Frucht es erzeugt, ben Bogling nie burch frembes Unsehen, fondern burch feine Bernunfteinsicht leiten zu wollen, liegt in unsern egviftischen, ftolzen und engherzigen Raifonneurs flar vor uns. Wenn man boch erwogen hatte, bag ber Unmundige noch nicht ift, mas er werden fann, und daß die Rirche ibre Lebre von ber Gunde an jedem neuen Sprößling auf's Neue bewahrheitet fieht. Wir nennen ben Lehrer Schulmeister und stellen barum Auctorität und Respect vor beffen Person und bogmatischem Bort in den Borbergrund. Dieser Gag findet beim fruhen Alter feine vorherrichende Unwendung; benn bieß ift die Zeit der Gewöhnung, ber Sitte und bes Beispiels. Dabei verwahren wir uns por bem andern Extrem, bas ben Schüler

bie jebesmalige Angahl von Schreibfehlern mit ber entsprechenden Angabl von Streichen bezahlen läßt, ben Schulmeifter zum Buttel macht, ber, ben Stock in ber Sand, flets ichlagfertig ift, und nur zu poltern und zu firgfen weiß. Diefe Schulmonarchen verdanken ihre Reichswürde lediglich ihrem hanthierenden Scepter, burch ben fie dumpfes Todesschweigen um fich verbreiten. Jacob Bauberle, diefer Richtung angeborig, bat berechnet, bag er in ein und funfzig Jahren und fieben Monaten seines Lehramtes 911,527 Stock-, 124,000 Ruthenschläge, ferner 20,989 Pfötchen mit dem Lineal, 10,235 Maulschellen, nebst 7905 Ohrfeigen ausgetheilt Die Zahl der Kopfnuffe betrug 1,115,800, die der Nota Bene mit dem Ratechismus oder der Bibel 22,763. Nur 1709 Rinder wurden begnadigt, doch mußten fie bie Ruthe emporhalten, 777 fnieten auf Erbfen, 631 auf einem icharfen Solg, 5001 trugen ben Efel. Mit Recht fragt Stephani, "wer ift oft ftraffalliger, ber Lehrer, welcher bie Strafe ertheilt, ober ber Schüler, welcher fie von ibm empfängt?" Es verrath einen fchlechten Schulmann, oft ftrafen zu muffen. Offenbar liegt die Schuld großentheils an ihm selbst, weil er die Duelle des Uebels nicht abzuleiten und die Beranlaffung zur Strafe nicht zu verhindern weiß. Indem wir fonach die humanistische und philantropistische Allzärtlichkeit und Menschenfreundlichkeit ebenfo, wie die lieblose Stocktyrannei verwerfen, zeichnet uns die driftliche Religion ben rechten Beg, fobald wir uns bie Stellen Spruchwörter Salomo's Cap. 13 und 19, Strady Cap. 30, und Coloss. 3, 4. Epheser 6, 4 vermitteln. — Die von und unter bestimmten Bedingungen zugelaffenen Belohnungen und Beftrafungen wollen nichts Anderes, als jum Guten ermuntern, und Bofes verhindern. Sie bezwecken die Befferung und Bervollfommnung ber Unerwachsenen, die ben Werth und die Rühlichkeit eines zu erlernenden Gegenstandes und einer einzuschlagenden handlungsweise gar nicht kennen. Wenn aber bieß auch theilweise ber Kall ift, fo wird ber angeregte Trieb burch bie llebermacht eines entgegengesetten Triebes. ber Trägheit, Naschhaftigkeit, Sabsucht u. f. w. gar oft verbrängt. Ein geeignetes Gegengewicht bieten bem Lehrer Die Belohnungen und Strafen. - Bevor wir einzelne Mittel nennen, muffen wir im Anschluß an unsere oben ausgesprochene Ansicht bemerken, bas befte Rundament, Bucht in ber Schule zu bewirfen, ift bas liebevolle und boch ernfte Benehmen bes Lehrers gegen feine Rinder, ber Eifer und bie Warme in den vorzutragenden Gegenftanden, die methobische Behandlung berselben, ihre geschickte Aufeinanderfolge, ihre Zeitdauer und Abwechslung mit erheiternden gymnaftischen Uebungen, Lehrgang (Lehrform und Schulplan). hat ber Lehrer in feinen Borträgen bloß eine sogenannte Manier, so wird er die Zucht nur durch ftreng gebietende oder verbietende Gefete, den Stodt, erhalten. Sat er eine gute, die Kinder anregende und zur Selbsthätigkeit auffordernde Methode, so verwahrt er ohne viele Buchtmittel feine Schuler vor ben Tehlern ber Tragheit, Berftreutheit, Unaufmerksamkeit, bes Leichtsinns und Ungehorsams. Rur bereits vorhandene Un= arten bei ben Ginen, und unvermerktes ftartes Buchern folder Giftvflangen bei ben Undern wird ibm jumal unter Anaben Die Application einzelner ftrenger Strafen nothwendig machen. Eine Berichiedenheit folch belohnender und bestrafender Mittel fordert die Verschiedenheit ber gesetzten Sandlungen, die Absicht ber Einwirkung auf bas Erkenntniß=, Gefühls= und Willensvermögen, Die Individualität, Gemuthsart, Temperament und ber bamit gegebene Beweggrund zur handlung, endlich bas Alter und Geschlecht. Die Belohnungen und Bestrafungen find finnliche und moralifche. Die lettern find burchgängig beffer und verdrängen barum fobalb-möglich bie erftern, die befonders der fruheften Jugend angehoren. Da une die Schule. somit Kinder beschäftigen, die zum wenigsten seche Jahre alt find, so verlaffen wir bei ber ftufenweisen Aufzählung ber Buchtmittel bie obige Gintheilung und legen hiebei die drei Sauptvermögen des Menschen zu Grunde. Wendet fich der Erzieher porherrichend an bas Erkenntuisvermögen, fo fteht ihm Unterweisung, Ermahnung, Warnung, Lob. Tabel und Drobung gu Gebot. Die brei erftern muffen allerbings

liebevoll, aber gugleich ernft und furg fein. Alles Raisonniren taugt nichts, als bak es zweifelnde und hochmuthige Raisonneurs bilbet. Das Wort bes Lebrers vertritt bie Stelle bes Dogma's. Angeborne Borzuge bes Leibes und ber Seele, vornehme Geburt erhalten fein Lob. Ebenfo genugt bei gewöhnlich gutem Berhalten bie Bufriedenheit bes Lebrers, Die Freude Gottes und bes Schutengels an einem folden Rinde. Wie unverdientes, fo ift übermäßiges Lob fehlerhaft, ber Erzieher mäßige feine Ausbrucke, und fei im Loben und Tabeln fparfam, wenn die gute Wirkung nicht burch eine ichlechte verbranat werben foll. Beim Tabeln zeige ber Lebrer überbieß flets Liebe und Mitleid, er fei niemals brutal, leibenschaftlich und grausam, aber eben fo wenig falt und gleichgultig. Das Rind barf an ber gereixten Miene seben, daß jenem seine Besserung am Berzen liegt. Unverzeihlich ift es, Spott, Scherz und Wit damit zu verbinden. Auf bie Drobung, wenn fie nicht beachtet worden, folgt unabanderlich die gedrobte Strafe; fein Bitten und Beinen befreit von biefer, wenn die Erziehung ihr Anseben nicht verlieren will. Die Soffnung, ungestraft zu bleiben, schwächt die Turcht ber vorgefühlten Strafe, und ftartt die Begierde nach bem Berbotenen. Daraus folgt von felbst, bag bie mahre Erziehung wenig und mäßig broht: nur bie Leibenschaft broht Größeres, als bie Bernunft nöthigenfalls erequiren fann. - Dehr auf bas Gefühl und ben Billen berechnete Mittel find: Beschämung und forperliche Buchtigung, Aussicht auf Lohn und beffen wirkliche Ertheilung. Die erstere barf bas Rind nicht alebalb an ben Pranger ftellen. Man verhandelt mit ihm, wenn es im Ganzen noch gut, unter vier Augen, und balt ibm bas Berfprechen, fo es fich beffert, es niemand gu fagen. Erft beim verdorbenen greift man zu beschämenderen Mitteln. Unpädagogisch ist es, ein ausbruckliches Geständniß erpressen zu wollen, mährend das Kind vor Berlegenheit kein Wort findet, ober auch fur die Ermahnung kein Ende finden zu konnen, während fich bas Rind bereits wegen bes Rehlers ichamt. Weil bei ber Züchtigung bie Kurcht por bem Schmerz, bas Borgefühl beffelben bas eigentlich Birtenbe ift, fo laffe fich ber Strafende burchaus keine Inconfequeng zu Schulben kommen. Indeß bedarf biefes auf ben Billen wirkende Mittel einer weitern Ausführung. Gehr balb äußert bas Rind finnliche Begierben, wie Genuffucht, Sabsucht, Gigenfinn, Rechthaberei, Berftorunge- und Rachfucht. Das ungeberdige Schreien, Schlagen und Stampfen bes Rleinen schreitet fort zum Nichtachten auf bas Wort ber Eltern und bes Lehrers, jur leichtsinnigen Bergeflichkeit bes Geborten, zur Wiberspenftigkeit und jum Eros in Wort und That. Während der Knabe trott, offenbart das Mädchen seinen Ungeborfam durch filles Sabern und verbiffenen Unwillen. Darum bat bie Bucht nicht bloß positiv an Behorfam ju gewöhnen, fonbern negativ vor bem wuchernben Unfraut zu mahren und das bereits ungehorfame Rind burch Strafen zu heilen. Hier verbirbt blinde Nachficht und rudfictslose Strenge Alles. Mit einer Mischung von Strenge und Liebe genugt bem unüberlegten Muthwillen fur's erfte Dal eine Ruge, Die nach Urt und Große bes Fehlers als eines Berfebens, Bergebens ober Berbrechens und je nach Geschlecht, Gemutheart und Alter verschiedene Grade bat. Sie außert fich in einem unzufriedenen, migbilligenden Blide; gefteigert verbindet sie sich mit Worten und wird zu einem gelinden oder ftrengen und öffentlichen Tadel mit ober ohne Beschämung. Bei ber Wiederholung bes Muthwillens tritt Drobung gu ber Ruge hingu, wobei bas Rind merken barf, bag es ben Drohenden schwer ankomme, feine Drohung zur Wahrheit zu machen. Daraus geht bervor, bag auch die Drohung, wie ihre Berwirklichung verschiedene Stufen hat. herabwürdigung, Eintragen von Noten, Aleiß- und Berhaltungsscheine, Beschränkung ber Freiheit, Ausschluß von den andern Schülern, Alleinftehen, Burudversetung, zeitweilige Entziehung dieser oder jener Speise, nicht der gewöhnlichen ganzen Kost Morgens, Mittage und Abends, all' bas ift beffer, ale forperliche Buchtigung, wenn man bamit ausreicht: Gelbbugen icheinen mir weniger geeignet, und die Arreftlocale durfen nicht unbeimlich und ungefund fein. Fur größere Bergeben ift es jedoch gang

am Plate, obige Stufenleiter geradezu zu überspringen und etwa ben unbiegsamen Starrtopf fogleich bei ber erften Neugerung eine beigenbe Ruthe fuhlen zu laffen. Diese Bestrafung erfolgt, je nachdem fie gelinder, ober herber fein foll, mit bem Lineal, der Ruthe, dem spanischen Rohr, nicht mit dem Buch (Ratechismus, bl. Schrift) auf bie flache Sand, ben unentblößten Ruden und in bie Seiten. Dabei vergessen wir nicht, daß die Strafe das Uebel ärger macht, wenn nicht zugleich der innere Menfch burch Liebe gur Liebe geführt wird. Nur burch fie wird bie Buchtiaung Beil bringen. Die Buchtmittel haben teinen vindicativen Charafter, wie Die polizeilichen und criminellen, fie wollen beffern. Darum foll ber forperliche Schmerz wo möglich in einen geistigen verwandelt werden. Jener foll nicht das einzige Befuhl fein, welches bas Rind abhalt, bas Berbot ju übertreten. Reue und Scham, bas Bewußtsein, ben Lehrer, ben himmlischen Bater beleidigt zu haben, von Beiden nicht mehr wie früher, geliebt zu sein, all' das muß im Kinde geweckt werden und bei ber Strafe mitwirken. Derbe, und ber Gefundheit, bem Scham- und Ehrgefühl gefährliche Strafen find: Schlage auf ben Hinterfopf, in's Geficht, bas Ausreigen ber haare und Berlangern ber Ohren, bas Bundichlagen gewiffer Körpertheile und beren Entblößung. Bird die Strafe von ber Liebe bictirt, fo wird fich ber Strafende vor einer mit Entblöfung verbundenen Execution huten. Dbige, wie ausgesuchte, raffinirte Strafen erweden in ben zuschauenden Rindern ein Mitleid, über welchem der Abschen vor dem begangenen Tehler verloren geht, und erzeugen ben Bedanten, ber Erzieher bestrafe mit einem gewiffen Bobibehagen. Gie pflanzen, ftatt Liebe, Rachsucht und Erbitterung. Wir rechnen babin wohlbebachte Qualerei, Anieen auf Erbsen, schneibendem Holz, das Reiten auf einem hölzernen Efel, das Ausstellen auf die Schandbank und Sperrhölzer. In's Unglaubliche geht es, wenn nicht bloß ber Lehrer babei bohnt und wigelt, fondern die Kinder auffordert, einen ihrer Mitschuler zu verhöhnen. - Reine Biertelftunde ift wichtiger, ale bie nach ber Buchtigung. Der Erzieher laffe bem Kinde Zeit, fich auszuweinen, und forbere nicht, daß es den Schmerz gewaltsam unterbrucke. Dhne ihm etwas nachzutragen, breche er die Bergangenheit ab, und gebe bem Bestraften ernft und ruhig einen Auftrag. Wibernatürlich ift es, bas Inftrument ber Strafe, ober bie guchtigende Sand kuffen zu lassen, ausbrücklich Abbitte zu fordern; höchst fehlerhaft aber, wenn der Erzieher vom Mitleid gerührt gleichsam selbst abbittet, und so dem Kinde nabe legt, er habe ihm Unrecht gethan. — Bei Belobungen und Auszeichnungen find bie leis tenden Grundfage ahnliche. Ber fich mit dem Rinde über bas gelungene Gute freut, über bas miglungene betrübt, bas Thorichte und Schlechte perhorrescirt, ber ift der rechte Erzieher. Bur Verhütung der Ehrsucht belehrt er, was aus ihr bervorgebe, habe vor Gott feinen Werth, ihm zu gefallen, fei bas Beste und Sochste. Bir wiffen, daß die Belohnungen, deren Bersprechung und Ertheilung bei aller Borsicht und Unpartheilichkeit Gefahren und Unannehmlichkeiten mit sich führten. Allein bennoch find fie, nicht als Endzweck, sondern als Mittel unter einer Augahl von Kindern, wie in der Schule, nicht gang zu entbehren; fie wecken das Gefühl für mabre Ehre, und spornen sinnliche Menschen an, ftacheln ben Faulen und zugeln den Leichtsinnigen und Flatterhaften. Nur seien diese Prämien einfach, ihre Austheilung erfolge ohne besonderes Aufsehen, nicht in der Rirche, sondern im Rreise ber Rinder, fonft erzeugt man Leid, Gifersucht und Zwietracht, bemuthigt bie Schwaden au fehr und macht bie Befferen eitel. Meiftens genügt Lociren, Gintragen von Roten in die Sefte. Zugleich wird nicht jeder einzelne Fleiß und gewöhnliches Bohlverhalten belohnt; denn fonft wird die Auszeichnung, Ehre und Bortheil ber einzige Sporn, ober biefelbe verliert ihren Werth geradezu. Die Rinder muffen erlernen, daß es ihre Schuldigfeit ift, das Gute zu thun, daß das Bofe hier und bort Folgen hat. Nur gang besonderer Auszeichnung ertheile man eine besondere Ehrenbezeugung; aber auch hiebei follte nicht bloß bem Talente, fondern auch dem mit biefem bewiefenen Fleiße und ber guten Sitte mehr Rechnung getragen werben.

Bermerflich ift es, intellectuelle Begabung als Mufter aufzustellen, ober immer einem und bemfelben ein Ehrenamt ju übertragen, weil bie Andern biefen als Gunftling betrachten. Die Art ber Belohnung richtet fich nach bem Alter; fur bie allererfte Lebenszeit ift fie Ginnengenuß, fur bas fpatere bat fie einen mehr geiftigen Charafter, um die finnlichen Triebe allmählig zu veredeln. Dem Rinde entsprechen Ririden und Spiele, bem Anaben eine Ergablung, ein Buch, ein Bilb, eine Landdarte, eine fleine Fugreise. Indeg gibt es icon fur bas garte Alter eine Steigeruna: eine Blume ift beffer, als etwas Gebackenes, eine Erzählung beffer, als Gelb. Man bute fich vor grob finnlichen und raffinirten Ginnenreigen, welche bie Rinder ju gleich finnlichen Trieben und Laftern, jur Rafcherei, jum Dut und jur Gitelfeit verführen. Bum Lohn für etwas Gefegliches etwas Ungefegliches erlauben, ift ein Biderfpruch, in ben nur die ichmache Liebe blinder Eltern verfallt. Da ferner alle Belohnungen den Sulfelinien beim Schreiben gleichen, fo merben fie mit bem fteigenden Alter in die Ferne gerückt, und fallen gang weg, fobalb bie Rraft gur felbftftanbigen Thatigkeit vorhanden ift. Wird bas Kind nicht an ben Lohn gewöhnt, fondern diefem entwöhnt, fo wird diefer nie ben Charafter eines Accords gwifden Erziehern und Rindern annehmen. Er muß als freie Gabe des Wohlwollens erfcheinen: fonft wird er ein Reig gum fittlichen Berberben, und mit jedem erlangten Lohn wächst die Begierde des Kindes. — Stellen wir uns noch die Frage: wer hat bie Strafe zu ertheilen und welche Grundfate muffen ben Strafenben und Belohnenden bei Anwendung aller Strafen und Belohnungen leiten? In Betreff bes erftern Punctes berühren wir bloß, daß ber Ergieber felbst ftrafen foll. Er tennt ben Tehler, ift bavon ergriffen, ein Buttel ift talt und gleichgultig, wie ber Stock. Wer fich aber dahin verirrt, den Schüler burch den Schüler gu ftrafen, ber führe feinen Ungedanken dabin fort, daß fich ber zu Bestrafende felbst beftraft. In Betreff bes zweiten Punctes gilt als oberfte Regel, ber Erzieher fei in Anwendung aller gegebenen Mittel fparfam. Sie find bloge Surrogate, und horen barum auf, fobald die naturlichen Untriebe hinreichend erstarkt find. Dieg findet bei Belobnungen weit balber feine Geltung, als bei Strafen; benn fobalb bas Rind g. B. am Lefenlernen eine Freude bat, macht biefe ein weiteres Unterftugungemittel entbehrlich. Wir seben, die geforderte Sparsamkeit erstreckt fich auf Belobnungen und Strafen: fie erftreckt fich aber auch auf die Bahl und die Große diefer und jener, weil bavon bie bauerhafte Wirkung abhängig ift. Bu viel füßes Getranke verhatichelt, verzärtelt, macht eigenfinnig und tyrannifch. Golche Kinder taugen nicht fur ein Land, auf welches ber Aluch gefallen ift. Noch mehr gilt bas Befagte von ber Strafe, und insbefonbere von ber körperlichen Zuchtigung. Bu viel Opium macht trag und muthlos; je mehr Wieberbolung, besto mehr mechanisches Spiel. Ein nachbrudliches Wort wirkt oft mehr, als beständiges Schmaben. Sonft ift zu befürchten, ber burch Gufigfeit und icone Kleider erreichte Gehorfam mache naschhaft und eitel, ber bezahlte Fleiß erzeuge Eigennut, ju große Befchimpfung bewirte Niederträchtigfeit, beständige Buchtigung Kraftlosigfeit, Sartschlägigfeit und Schwachsinnigfeit, allzuherbe Strafe verführe jum Lugen u. f. w. Mur ift auch hierin bie individuelle Gigenthumlichkeit zu beachten; das eine erweicht ein einziger ftrenger Blick, ein ranhes Wort, das andere läßt ein ganges Gewitter von Schmähreben ohne alle Rührung. Mit bem Dbigen bangt innig zusammen, daß Strafen und Belohnungen natürlich sein und mit ber Entwicklung bes Kindes einen mehr und mehr geistigen Charafter annehmen follen. Das Erste will sagen, die angewendeten Mittel haben sich soviel, als möglich, an die aus der Sache selbst hervorgehenden Motive anzuschließen; ber Kehlende trage die Folge seines Fehlers, so fie anders feine fur ibn schabliche ift. Das ftreitsuchtige Rind bleibt allein, dem nachläffigen wird nichts mehr aufgetragen, dem plauberhaften nichts mitgetheilt, bas wieberholt lugenhafte bedarf fur jebe Ausfage eines Beugen, bas schmathafte wird versett, bas naschhafte und unmäßige faftet. Unter bem Lettern verstehen wir, bag bie Lohn- und Strafmittel je nach bem Alter

modificirt werben, und bem Schuler später ein Buch, und noch später bas Lob bes Lehrers genügen muß. Gehr gefehlt ift es endlich, wenn ber Erzieher bei Strafe und Belohnung Parteilichfeit, Billfur, Laune, Affect, Leidenschaft und Gigennug Die gute Wirkung geht verloren, und bas Rind fest fich zur Gegenmerten laft. wehr, benütt die Schwäche feines Buchtmeisters, überliftet ihn und heuchelt den Schein bes Guten. Der Erzieher fei nur Durchgangspunct und Mittel für die Belohnung ober Strafe; jede Einmischung eines personlichen Berhaltniffes fei ferne, sofern nur das gebotene oder verbotene Thun belohnt oder bestraft. Damit wollen wir naturlich nicht fagen, daß er sich gleichgültig zu verhalten habe, denn seine Freude an den Fortschritten und sein Unwille und Schmerz über die Kehler sind ein unentbehrliches Mittel. Darin zeigt fich feine Liebe, die auch ftrafend Die Gegenliebe fich erhalt. Berbindet er damit die strengste Confequenz, gestattet er keinen Widerruf, keine Abanderung der Strafe, kein Erlaffen der einmal zuerkannten, so daß der Schüler weiß, biese und jene handlung hat unerbittlich diese und jene Folge, so wird er die gewünschte Disciplin erzielen. Diefe Confequent ift aber eine perfonliche und fachliche, b. b. fie ift gegen alle Rinder gleich, und befolgt zu allen Zeiten denfelben Magitab. Dur ift auch hiebei wieder zu bemerken, daß diese Consequenz die Individualität berücksichtigen muß, wenn fie nicht nachtheilig wirfen foll. Nicht die Sandlung fur fich allein, sondern die Quelle derfelben bestimmt die geeignete Belohnung und Bestrafung. Ein Erzieher, der das übersieht, vertennt, daß eine und bieselbe Sandlung aus verschiedenen Motiven hervorgehen kann, der Fleiß aus der Lust zum Lernen, aus dem Eigennut und Chraeig, daß diefelbe Belohnung ben Ginen heilfam aufmuntert, ben Andern läffig und übermuthig macht, und die Beschämung diesen beffert, Jenen niederschlägt und lähmt, einen Dritten zum Erog und zur Widerseglichkeit verleitet. Diese Berschiedenheit ber Individualität und ber damit gegebenen Beweggründe fordert verschiedene Grade und Arten der zu Gebot ftehenden Mittel. Soll aber biefes weise Ab- und Zugeben den Erzieher nicht in den Berruf der Parteilichkeit bringen, fo muß er in den Bergen der Rleinen ein absolutes Bertrauen auf feine Gerechtigkeit begründen. Er muß als Bater der Familie gelten, den seine Kinder keiner Parteilichkeit zugänglich glauben. (Bgl. Curtman, Lehrb. der Erziehung und bes Unterrichts II. Thl. S. 243 ff. Berenner, Dr., Grunbfage der Schulbisciplin für Aufseher und Lehrer, Magdeb. 1826. Ueber Belohnung und Bestrafung. Chr. L. Fecht, Heidelberg 1811; pad. Realencycl. v. R. G. Bergang I. Thl. S. 257 ff. und II. Thl. S. 630 ff.) [Stemmer.]

Schütteler, Secte, f. Leaba.

Schukengel, f. Engel.

Schutengelfest (festum s. angelorum custodum, ang. tutelarium, ang. propriorum). Eine religibse Berehrung ber Engel findet sich zwar bei Justin (Apol. I. n. VI.) als kirchlich recipirt bezeichnet, bei Spätern theils gegen superstitibse Auffassung gewahrt, theils in ihrem Unterschiede von der Gottesverehrung mannigfaltig bargestellt (2. B. Orig. adv. Cels. l. VIII. c. 13. in Ezech. hom. I. n. 7. Cypr. ep. 77. Euseb. Dem. Ev. III, 5. Ambr. de vid. c. 9. Aug. de civ. Dei IX, 23. de doctr. Chr. c. 30. Basil. Serm. 19. de XL. Mart. f. f.), und von mehreren orienta= Lischen Liturgieen (cf. Renaudot collect. Liturg. orient. tom. I. p. 298) in längeren Bebeten ausgesprochen: aber ein Schutzengelfeft, wie es jest gefeiert wird, sucht man im kirchlichen Alterthume vergebens. Das Fest des hl. Michael wurde vielmehr Jahrhunderte lang als Centralfest aller überirdischen seligen Geister betrachtet. Denn aus den Drationen, welche das Sacramentarium des hl. Leo für jenen Tag bestimmt, geht hervor, derfelbe fei nicht blog dem hl. Michael, sondern auch den übrigen Engeln gewidmet gewesen; eine Auffassung, welche burch Bar onius in seinem rom. Martyrologium, durch Leo Allatius (de consens. eccl. orient. et occid. p. 1492), durch Martene in dem von ihm herausgegebenen Calendarium der röm, Kirche durch den Bollandisten Soller (in Usuard. ad 29. Sept.)

u. A. beftätigt wird. Rhabanus Maurus bezeichnet mit befonberer Scharfe bas Reft bes bl. Michael als Collectivfeier aller Ergengel; benn er fagt in einer barauf bezüglichen Rebe: "Bene praevisum est nobis a s. patribus ut, qui s. Martyrum atque Confessorum per totum annum varias celebrationes habemus in diebus natalium eorum, quando de morte triumphaverunt et ad vitam renati sunt aeternam, saltem vel una die s. Archangelorum memoriam solemniter veneraremur, ut, quorum omnes semper indigemus auxilio contra hostis antiqui insidias, etiam in communi conventu pariter eorum a domino postularemus suffragia (tom. V. oper. p. 598). Erft im Unfange bes 16. Jahrhunderts bat ber gläubigdantbare Eifer der Gläubigen in einzelnen Rirchen bie Beranlaffung gegeben, bas Feft ber Schutengel von bem bes hl. Dichael zu trennen. Spanien machte ben Anfang und beging die Reier am 1. Marg. Krankreich folgte, verlegte aber die Reier auf den ersten liturgisch freien Tag nach bem 29. September. Fur Diefen Tag erhielt auch bas Kest burch eine Bulle Paul V. d. d. 27. Sept. 1608 bie papftliche Genehmigung, bis es endlich Clemens X. im Jahre 1670 als allgemeines, unbewegliches, als festum duplex cum octava zu begebendes Keft auf ben 2. Detober verlegte. Bermöge papstlichen Indultes wird es aber "in omnibus provinciis ac ditionibus, tam haereditariis, quam aliis, augustissimo Roman, imperatori subjectis," wie das rom. Brevier fagt, am ersten Sonntage im September begangen. Da es vermoge bes ihm zu Grunde liegenden Dogma's bie Gläubigen an ihren Busammenhang mit ber feligen Geifterwelt erinnert, fo ift es fur biefelben febr reich an sittlich und religios erhebenden Momenten. (Bolland. Act. Sanct. sub 29. Sept.) [Rraus.]

Schutfest Maria, f. Marienfeste, übrige. Bb. VI. S. 889.

Schutvatron. Die Heiligen im Himmel bilben mit den Gläubigen auf Erden nur Gine Rirche, woraus eine Berwendung ber himmlischen fur bie Irbischen und eine Beziehung ber Berbienfte Erfterer auf Lettere fich ergibt. Aber nebenbiefer allgemeinen Wahrheit und Ueberzeugung der Gläubigen geht noch die besonbere, aus einem unabweisbaren Gefühle ber Zusammengehörigkeit und aus geschichtlichen Thatfachen gewonnene ber, daß einzelne Beilige eingelnen gandern und gandestheilen, Inftituten, Individuen befondere nahe feien, wefhalb diefe auch jenen mit einer besonderen Berehrung und besonderem Bertrauen zugethan find. Das ift die Idee des Schuppatrons, tief verwachsen mit dem Wesen des Christenthums. Gott ist Meusch geworden der Wirklickkeit nach und die ganze Erlösung besteht in nichts Anderem, als in einem continuirlichen Menschwerden Gottes ber Onade nach. Demgufolge ift jeder Erlöste ein neuer Buwachs, gleichsam ein neues Glied am Leibe Chrifti, und bas wollte ber Apoftel fagen, wenn er sprach: "Wir sind Glieder seines Leibes, von feinem Aleische, von feinem Der Rapport, ber zwischen ben einzelnen Gliebern eines gefunden Leibes Statt finden muß, ift aber nicht ein durchweg gleicher; er ift theils naber, theils entfernter, theils intensiver, theils schwacher, theils unmittelbar, theils mehr vermittelt. Was so bei jedem lebendigen Leibe der Fall ist, das muß auch von bem mystischen Leibe Christi gelten, soll nicht die Darlegung des Apostels (Rom. XII. 4, 5. 1 Cor. XII, 12-36. Eph. IV, 25. V, 30) abgeschwächt werden. Durchdrungen von dieser großartigen Auffassung des Apostels, schloß Cyprian (epist. 57. cf. de bapt. Chr.) mit Cornelius einen Bertrag, fie wollten auch jenfeits fich ihre Liebe bewahren und der von ihnen zuerst hinübergehende sollte für die Brüder zu beten nicht aufhören. Man lefe: Basil. hom. 20. in 40 Mart. und hom. 26. de mart. Mamant. — Greg. Naz. orat. in S. Cyprian., orat, funebr. in Athan, unb orat. funebr. in laud. Basil. M. — Ambros. libr. de vid. c. 9., orat. 2. in mort. fratr. de fid. resurr. — Chrys. hom. 66. ad pop. Antioch., hom. 5 in Matth. n. 3. 5. - Hieron. epithaph. I. Paul. vid., ad Eustoch. ep. 27. u. A., und man wird bie Lehre von ber fpeciellen Kurbitte ber Beiligen noch pragnanter, als

Cyprian es gethan, theoretisch und practisch bargeftellt finden. — Gehen wir auf's Ginzelne über, fo find vor Allem bie Schuspatrone einzelner ganber und Cande Stheile zu ermähnen. Wie tief die hier zu Grunde liegende Idee in bas Bewußtsein der Menschbeit eingegraben ift, zeigt ichon bas Beibenthum. Durch das ganze Heidenthum zieht sich in der Genien = und Hervenlehre analog eine Berehrung und Anrufung ber Schuppatrone in feiner Beife hindurch. edlen Manner, welche durch Tugend und Großthaten unter ihren Bolfs- und Stammesgenoffen fich ausgezeichnet hatten, wurden unter die Götter versett; man baute ihnen Tempel und verehrte sie; man glaubte durch diese Verehrung ihren Beifall und auch ihre Silfe, befonders in entscheibenden Rampfen um Gein und Dichtsein, au erlangen; man rief fie also an (Plutarch. vit. Themist. c. 15. Livius. VIII. 10). Diefe Lehre finden wir in China sogar als eine Grundwahrheit bes Confucius; diese Lehre ist dem ganzen alten Testamente eingeschrieben, wenn auch unvolltommen, wie der alte Bund felbst war. Wenn die großen und frommen Manner bes Volkes Ifrael Gott gleichsam zwingen wollten, fie in ihrer Noth zu erhören, so forderten sie ihn auf, an ihre Bater zu denken. Jerem. 15, 1. wird Mosis und Samuels Fürbitte für das Bolt ber Berheifung als besonders fraftvoll bezeichnet; 2 Macc. 15, 12—14. sieht Judas in einer Bisson den Hohenpriester Dnias, wie er für das Bolf bittet, und eine andere Gestalt, von welcher Onias fagt: es sei Jeremias, der Prophet "ο φιλάδελφος, ο πολλά προσευχώμενος περί το θ λαοθ καὶ της άγίας πόλεως." Die Beiligen wirken unter ben Bölkern nicht nur durch die heiligen Krafte fort, die fie mahrend ihrer irdischen Pilgerschaft entwickelt und wodurch sie das Reich Gottes im Herzen der Volksge= nossen entweder begründet oder erweitert und befestigt haben; Kräfte, bie auf die Umgebung ber Heiligen zunächst übergegangen, von diesen weiter verbreitet und fortgepflanzt werden; fie find den Bolkern nicht nur bleibende Borbilder des driftlichen Lebens, als folche, in welchen sich Christus ausgeprägt hat, in welchen er sich auf mannigfache Beise reflectirt, ben Umfang ber durch ihn ermöglichten Tugenden zur lebendigsten Anschauung gebracht und als Muster für die Verhältnisse des Lebens aufgestellt hat: sie wirken für die Länder, denen sie einst angehört, noch in höherer Art, der ein besonderes Entgegenkommen seitens der gläubigen Bewohner diefer Länder entspricht. Je weniger fie aus ber Liebe herausgefallen (1 Cor. 13, 8), je mehr fie in berfelben vollendet find: besto mehr find fie ben Bolksgenoffen, unter benen sie einst gelebt und gewirkt, in Liebe zugewendet und bei deren Ringen und Rämpfen nicht gleichgültig. Ja, ist es benkbar, ist es mit der I dee Gottes und seiner Beltoconomie, ift es mit dem einheitlichen Zielpuncte bes Universums vereinbar, daß z. B. ein hl. Bonifacius, Patricius, jenseits in einem Zustande leben, in welchem sie um die Saat, welche sie einst mit so heiliger Aufopferung gepflangt, fich nicht befümmern? Schon Leo I. fagt: "nos specialium patronorum orationibus adjuvandos." Nicetius von Trier zählt in einem Briefe an die Konigin Chlodosvinde mehrere Beilige auf, beren Festfeier auf gewisse geographische Bezirke beschränkt sei, barunter: Martinus, Germanus, Silarius, Lupus, Remigius, Mebarbus. Man follte meinen, ichon aus dem Gefühle eines teleologischen Rexus und aus der Pflicht der Dankbarkeit sei es erklärlich, warum einzelne Bolfer befonders jene Heiligen ehren und anrufen, welche in ihrer Mitte entweder gelebt in den Tagen der Bater oder ihre Ruhestätte gefunden, durch beren Tugenden und Thaten sich Gott unter diesen Bolkern verherrlicht hat. diefen Grund werden z. B. Johann von Nepomuk und Wenceslaus in Bohmen, Bonifacius in Teutschland, Ludwig in Frankreich, Patricius und Malachias in Irland, Ambrofius und Carl Borromäus in Oberitalien, Stanislaus Rofifa in Polen, Stephan in Ungarn als Schuppatrone verehrt und angerufen. Die driftlichen Bolfer leben der Ueberzeugung, daß gerade biejenigen heiligen im himmel ihre Angelegenheiten am tiefsten in ihrem Bergen tragen und anempfehlen werden bem

Baterbergen Gottes, welche unter ihnen, mit ihnen, für fie gelebt haben. Db aber biefe lleberzeugung von entsprechenben Erfolgen begleitet fei? Darüber febe man u. A. Wilhelm von Tyrus, Geschichte ber Kreuzzuge, teutsch von Rausler. Buch VIII. 1. Paul. Med. Vita s. Ambros. N. 48 und bie Bollandiften an ungabligen Stellen. — Auch einzelne Landestheile haben ihre Schutpatrone. Es find bas bie Stadt= und Bisthums- Patrone, beren bereite Chryfoftomus ermahnt. Schon im grauen Alterthume ber Rirche murben Beilige in bem Umfreife, auf ben fich ihre Birtfamteit junachft erftrecte, ju besonderen Beschützern gewählt; fo Do-Tyearp in Smyrna, Ignatins in Antiochien, überhaupt die Martyrer in ben Gemeinden, aus welchen fie hervorgegangen waren (Euseb. hist. III, 15). Daber bas ehrfurchtsvolle Sammeln und Aufbewahren ber Relignien ber Martyrer, bie feierlichen Translationen berfelben in die Sphare ihres irbifchen Wirkens, Die Sitte: Altare, Gufterien, Bafilifen über benfelben zu erbauen und zur Verherrlichung ber Ortoheiligen durch Bigilien, Symnen, Fefte beizutragen. Ja die Rirchengeschichte lehrt, bort, wo ein Beiliger gelebt habe ober gestorben ober burch Bunder verberrlichet worden fei, habe in der Regel die Feier feines Gedächtniffes ihren Ursprung genommen und aus einer localen fei fie fucceffive zu einer allgemeinen geworden. - Micht minder haben einzelne Inftitute ihre Schupheiligen 3. B. Die religiofen Orben ihre Stifter ober andere ans ihrer Mitte bervorgegangene sittliche Birtuofitaten. - 3ft ferner die Rirche eine ethifde Gefellichaft und bie Beiligung ihrer Glieder, die Weihung aller Lebensverhaltniffe ihr Zweit, fo haben auch die Patrone einzelner Stande ihre Bedeutung. 3m Bunftwesen einer fruberen, glaubensinnigeren Zeit tritt sie in erhebender Weise hervor. Was sind die Schuppatrone einzelner Stände, Innungen, im Grunde betrachtet, anders, als Chriftus und fein Normalbild, nach ber Mannigfaltigfeit ber menfchlichen Unlagen, Richtungen und Thätigkeiten ausgewickelt, so daß in ihnen immer nur fein Bild in einer bestimmten, gewisse Claffen fveciell interefffrenben Brechung wiedertebrt? Die Schutheiligen find ober follen boch fein ben einzelnen Standen, Innungen ein Moralbuch, aber fein abstractes, fondern ein lebendiges, weil ihrem Rreife nabe liegendes; ihnen eine Bermittlung, aber keine abstracte, sondern eine specielle, fo daß fein Streben, fein Beruf gefunden wird, welcher, wenn nicht an fich fundhaft, nicht feine fupplicatorifche Bermittlung und fein ausgeprägtes 3beal fande. — Ueber Schuppatrone einzelner Individuen f. b. Art. "Ramenspatron". - Dag bezüglich ber Berehrung und Anrufung ber Schutpatrone auch Ungehörigkeiten vorkommen, mag wohl zugegeben werben, aber gewiß nicht in der von gewiffen Seiten gewünschten Ausbehnung. Wenn einzelne Glaubige in biesem Seiligen ben besondern Patron fur biefen, in jenem Seiligen ben besondern Patron für jenen Rothstand erblicken; wenn fie g. B. in Bafferenothen gu Johann von Repomut, in Tenerenothen zu Florian, bei anstedenden Krankheiten zu Sebastian ibre Buflucht nehmen: fo mogen allerdings in der Erfahrung fich rechtfertigende Momente dafür finden laffen; aber es darf fich biefe Sitte nicht gur einseitigen Erelufivität fleigern und muß flets fefigehalten werben, bag nach firchlicher Lebre die Beiligen nicht zunächst, noch weniger ansschließlich als Bermitter in zeitlichen Intereffen zu betrachten find. Bgl. hierzu die Art. Rirchenpatron, Patrocinium und Nothhelfer. Rraus. 7

Schwabacher Artikel. Schon auf dem Reichstage zu Speyer besprachen ber Churfürst von Sachsen, der Landgraf von Hessen und die Reichsstätte Straßburg, Rurnberg und Ulm ein Schuthündniß dem Kaiser gegenüber und bald darauf kam es zu Rotach, einem codurgischen Städtchen, zu dem Entwurfe fraglichen Bündenisses zwischen den Obigen und dem Markgrafen Georg zu Brandenburg. Da aber Straßburg und Ulm die Zwingli'sche Abendmahlslehre angenommen hatten und der Landgraf für verdächtig galt (in Absicht auf die Reinheit seines Eisers, der mehr aus Unruhe und Gelüsten nach Kloster- und Stiftungsgütern hervorzugehen schien),

so hintertrieben die cursachsischen Theologen die Unterschrift des Bundniffes, das fie bei ber Glaubensuneinigfeit als eine Unmöglichfeit barftellten. Bergebens betrieb ber Landgraf bas Bundniß mit allem Gifer; allein bie Gutachten ber Theologen waren bamale ftarter, ale alle politischen Grunde und fürftlichen Privatwunsche. Man erkannte bie Unmöglichkeit bes Bundniffes, fo lange die fraglichen Mitglieder beffelben fich in ber Lehre vom Abendmable nicht vereinigt haben murben. 3m Detober 1529 tamen Gefandte ber Protestanten, namentlich durfachfifche, martgraffich brandenburgische Rathe und bie Abgeordneten oben genannter Städte gufammen in Schwabach, einer Stadt, zwei Meilen von Nürnberg entfernt, bamals jum brandenburgischen Markgrafenthum Ansbach gehörend und verfaßten hier jene 17 Artifel, die daher die Schwabacher beigen, als Glaubenseinigung behufs ber Zustandebringung des politischen Bundniffes. Der 10. diefer Artifel stellte auf, daß im Sacramente bes Altars nicht bloß Brod und Wein, sondern der mahre Leib und bas Blut Chrifti mahrhaftig gegenwärtig feien, und baber erklärten bie Abgeordneten von Strafburg und Ulm, baß fie gur Unterfdrift unter biefen Umftanben nicht bevollmächtigt seien. Die lutherischen Theologen übergaben bie 17 Schwabacher Artifel bem Churfürsten zu Torgau, baber man fie auch Torgauer Artifel nennt. - So wenig diese Urtifel ihren nachsten Zweck erreichten, so waren fie boch nicht gang vergeblich verfaßt; benn fie wurden als Grundlage für das Augsburger Glaubensbekenntniß (Augsburger Confession) benütt. Diese Torgauer Artikel find aber nicht zu verwechseln mit der Formula Concordiae, welche 1576 ebenfalls in Torgan verfaßt worden ift. (Siehe Müllers hiftorie von der evangelischen Stände Proteftation, und driftliche Rirchengeschichte feit ber Reformation von Joh. Matth. Schrödh. I. Thl. 418. ff. und 442. ff. Engelhard, Sandbuch ber Rirchengeschichte III. Thl. S. 46.).

Schwägerschaft, die eigentlich sogenannte (affinitas vera), ift bas aus bem ehelichen oder außerehelichen Beischlaf zwischen dem einen Gatten oder Concumbenten und ben Blutsverwandten des andern Theils entstandene Berhältniß. gibt aber auch eine dieser wahren Schwägerschaft nachgebildete oder gesetlich fingirte Uffinitat (affinitas ficta s. quasi-affinitas). Jene wie biefe begründet zwischen ben verschwägerten Personen in der Regel ein Sinderniß der Che, und wenn biese gleich= wohl rudfictslos geschloffen worden, die Nichtigkeit berfelben, fo lange nicht burch Disspens nachgeholfen wird (f. Chehinderniffe Rr. II. 8. Bb. III. G. 444 f.). I. Die eigentliche Schwägerschaft ift wie nach mofaischem, romischem und canonischem Rechte so auch nach ben heutigen Staatsgeseben als Chehinderniß und resp. Rullitätegrund anerkannt. 1) Das mofaifche Recht (Levit. XVIII. 8. 14-17: XX. 11. 12. 14. 20. 21; Deuteron. XXII. 30. XXVII. 20. 23.) verbietet in dieser hinsicht bie Ehe mit ber Stiefmutter, Stieftochter und Stiefenkelin, mit ber Schwiegermutter und Schwiegertocher, mit bes Brubers Wittme, wenn Rinder nachgelaffen waren, widrigenfalls der Bruder die hinterlaffene kinderlofe Wittwe feines Bruders fogar ehelichen mußte (f. Leviratsehe im Art. Ghe bei ben Juden, Bb. III. S. 411 f.), ferner die Ehe mit der Wittwe des Baterbruders und (wenigstens nach der Bulgata) auch mit der Wittwe des Mutterbruders. 2) Das römische Recht (fr. 14. S. 4. fr. 15. Dig. De rit. nupt. XXIII. 2; l. 17. Cod. De nupt. V. 4; l. 5. 8. 9. Cod. De incest. nupt. V. 5) untersagte bie Ehe mit ber Schwiegertochter und Schwiegermutter, mit der Stieftochter und Stiefmutter, mit des verstorbenen Bruders Frau, mit der Schwester der verstorbenen Frau, endlich die Che des Stiefvaters mit der Wittwe des Stiefsohnes und die der Stiefmutter mit bem überlebenden Manne ihrer Stieftochter. 3) Das cononifche Recht, welches von der Unficht ausgeht, daß unter ben Concumbenten eine Einheit bes Fleisches stattfindet, wodurch eine Gemeinschaftlichkeit der beiderseitigen Berwandten vermittelt werde (c. 15. c. XXXV. qu. II. et III.), erklärte fofort die Ehe des einen Gatten mit den Blutspermandten des anderen für ebenso unerlaubt als mit den

eigenen Bermanbten. Darum wurde auch bie Schwägerschaft nach Graben, gang nach Analogie ber Bluteverwandtichaft, berechnet nach bem Grundfage: "Quo quis gradu unum ex conjugibus cognatione attingit, eodem gradu alteri conjugi affinis est." (c. 13. 14. c. XXXV. qu. cit.; c. 3. c. XXXV. qu. V.), und folglich and bas Berbot ber Che unter Berschwägerten allmählig bis auf ben fiebenten Grab canonischer Computation (f. biefe im Art. Bermandtichaft) ausgebehnt (Conc. Rom. ao. 721. c. 9; Capp. Regg. France. Lib. VII. c. 179.). Und obaleich bie Bluteverwandten ber beiben Gatten untereinander fich unbebinbert ebelichen burften ("Affinitas enim non parit affinitatem"), fo erftrectte man boch bas hinderniß wegen Schwägerichaft auch auf bie in zweiter Che erzeugten Rinber ber Frau und bie Berwandten des erften Mannes (c. 1-5. c. XXXV. qu. X.); ja man unterschied endlich neben ber eigentlichen Schwägerschaft noch eine zweite und britte (affinitas secundi generis und tertii generis), indem man auch die Eben gwischen bem einen Chegatten und ben Schmagern bes verftorbenen anderen Chetheils und fogar gwifchen bem einen Chetheil und ben Schwagern ber Schwager bes anberen fur ungulaffia erklärte (c. 12. 22. c. cit. qu. II. et III.). Alle biefe Arten ber Chebinderniffe ex affinitate entstanden aber, gleich bem hinderniffe ex consanguinitate nicht bloß burch bas eheliche Berhaltniß (affinitas legitima), fondern auch aus bem außerehelichen Beischlafe (affinitas illegitima), und erftredten fich auch bier bis auf ben fiebenten Grab incl. (c. 2, 5, 7, 8, 9, X. De eo qui cognov, IV, 13.). Enblich wenn während der Che der eine Gatte mit einem Blutsfreunde des anderen einen Chebruch beging, so hatte die dadurch entstandene Schwägerschaft zwischen dem ehebrecherischen und bem unschulbigen Chetheil (affinitas superveniens) bie Folge, bag letterer fic nicht nur scheiden, sondern auch sich anderweitig verehelichen konnte (c. 19. 20. 21. 24. c. XXXII. qu. VII.). Diefen maglofen Erweiterungen ber Schwägerfchaft begegnete das IV. allgem. lateransche Concil 1215, can. 50 durch bas Gefes, daß sofort das Cheverbot zwischen den in zweiter Ebe erzeuaten Kindern der Krau und ben Bluteverwandten des erften Mannes, fowie das Berbot megen Schmagerichaft der fogen. zweiten und dritten Gattung aufgehoben sein, sohin nur die eigentliche Schwägerschaft als ehetrennenbes Hinderniß gelten und biefes — gleich bem Impedimente der Consanguinität — auf die vier nächsten Grade nach canonischer Berechnung beschränft (c. 8. X. De consangu. et assin. IV. 14.); vie assinitas superveniens aber die einmal gultige Ghe nicht mehr nichtig machen, fondern nur, wenn ber unschuldige Theil darauf besteht, die Absonderung nach fich ziehen foll (c. 6. 10. 11. X. De eo qui cognov. IV. 13.). Endlich hat das Tridentinische Concil das Impebiment ber unehelichen Schmagerichaft (ex copula illicita) auf ben erften und zweiten Grad eingeschränft (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 4. De ref. matr.). Un diesen neueren gesetlichen Normen halt bie katholische Kirche auch gegenwärtig. Mehrere teutsche Staatsgesetzgebungen (Deftreich, Preugen, Sachsen, Würtemberg, Baden) haben indeß in ihren Civilgesethuchern wie bei ber Bluteverwandtschaft so auch hier bei ber Schwägerschaft ben britten und vierten Grad (fofern nicht ein näherer berührt wird) nicht mehr als Chenichtigfeitsgrund aufgenommen. Daß aber nach östreichischem Rechte vieses impedimentum ex assinitate nur im wirklichen Gattenverhaltniffe, nicht auch bei außerebelichen Concumbenten eintrete, kann aus bem Wortlaut bes betreffenden Gefetes (Deftr. Allg. burg. Gefetb. SS. 65. 66.) um fo weniger gefolgert werden, als schon durch das Josephinische Chepatent vom 16. Janner 1783. SS. 13-15. auch bie illegitime Consanguinität und Affinität (wenigstens wenn das Berhältniß notorisch ist) als ehetrennende Hindernisse ausdrücklich bezeichnet Dagegen erkennt Preußen ein Ehehinderniß wegen außerehelicher Schwägerschaft nicht an (Preuß. Aug. L.-R. Thl. II. Tit. 1. S. 43.). Ebenso ist in Baben bie affinitas illegitima zwischen bem Bruder und bes verftorbenen Bruders Bei-Schläferin und zwischen ber Schwester und bem Concumbenten ihrer verftorbenen Schwester weber trennendes noch hinderndes Impediment. Das Bayeriche Land-

recht folgt gang ben canonischen Bestimmungen (Cod. Max. civ. Thl. I. Cap. VI. S. 9. nr. 3.). - II. Wie bei ber Blutsvermandtichaft fo gibt es auch neben ber wirklichen Schwägerschaft eine nach gebilbete ober gefetlich fingirte (Quasi-Affinitas), welche gleichfalls gewiffe Cheverbote zur Folge hat (f. Chehinderniffe a. a. D.). Eine folche uneigentliche Schwägerschaft tritt ein: 1) nach romischem Rechte durch die Adoption zwischen dem Adoptivsohn und der Wittme des Adoptivvaters, sowie zwischen dem Adoptivvater und der hinterlassenen Frau des Adoptivsohnes, selbst nach aufgehobenem Adoptivverhältniffe (f. Adoption Bd. I. S. 101), eine Bestimmung, welche sich die Kirche unter dem Namen der gesetlichen b. h. civilrechtlichen Schwägerschaft (aff. legalis) angeeignet hat; 2) burch die sog. geist= liche Schmägerschaft (all. spiritualis), der zufolge die Ehe zwischen dem Gatten bes Tauf- ober Kirmpathen und bem Täufling ober Kirmling und beffen Eltern nach bem früheren canonischen Rechte gleichfalls mit Rullität bedroht war (c. 4. X. De cogn. spir. IV. 11; Sext. c. 1. eod. IV. 3.). Da jedoch das Tridentinische Concil in bem Decrete, wodurch es bie alteren Bestimmungen über bie cognatio spiritualis reformirte, bes ebenberührten Kalles gar nicht gedenkt, fo wird bas Chebinderniß ex assinitate spirituali allgemein als aufgehoben betrachtet. Endlich 3) wird unter bem Gefichtspunct einer Duafi-Affinitat bieber bezogen bas fog, impedimentum publicae honestatis, welches burch giltige Eingehung einer Ehe ober auch schon burch ben Abschluß eines Cheverlöbniffes zwischen bem einen Chegatten ober Berlobten und dem Blutsverwandten des anderen (vorausgesett daß weder in dem einen noch in dem anderen Kalle der Beischlaf hinzugetreten und folglich eine wirkliche Schwägerschaft erzeugt hatte) begründet wird. Dieses impedimentum publicae honestatis, weil aus Rudficht auf ben öffentlichen Anftand eingeführt, beftand fomobl ex sponsalibus als ex matrimonio rato nach alterem canonischen Rechte zwischen bem einen Gatten und allen Bluteverwandten bes anderen bis in ben fiebenten Grad incl., und ebenso zwischen dem einen Berlobten und den Blutsfreunden bes anderen felbst wenn das Berlöbniß aus was immer für Ursachen (wenn nur nicht wegen Mangel freier Einwilligung) ungültig war (c. 3. 4. 8. X. De spons. IV. 1. c. 4. 5. 12. X. De despons, impub. IV. 2. Sext. c. un. De spons. IV. 1.). aber auf dem vierten Lateranschen allgemeinen Concil das ehetrennende Hinderniß ber Bermandtschaft und damit zugleich das ber Schwägerschaft auf die vier erften Grade reducirt wurde, traf diese Einschränkung begreislich auch das impedimentum quasi-assinitatis ex matrimonio rato und um so viel mehr das ex sponsalibus. Be= züglich des ersteren hat das Tridentinische Concil keine weitere Reduction vorge= nommen und das hinderniß besteht noch heute in demfelben Umfange, felbst wenn vie The ex defectu habilitatis (wenn nur nicht ex defectu consensus) nichtig war (Pii V. Const. "Ad Romanum," ao. 1568). Dagegen hat bas Tribentinum bas impedimentum publicae honestatis ob sponsalia auf den ersten Grad sowohl der geraden als der Seitenlinie beschränkt, also nur noch die Ehe des Bräutigams mit ber Mutter, oder Tochter, oder Schwester seiner ehemaligen Braut, sowie die Ehe der Braut mit dem Bater, oder Sohne, oder Bruder ihres früheren Berlobten bei Strafe der Nichtigkeit verboten, und zugleich ausdrücklich bestimmt, daß das hinberniß nicht begrundet fein folle, wenn die Sponfalien aus mas immer für einer Ursache ungultig gewesen seien (Conc. Trid. Sess. XXIV. c. 3. Decr. de ref. matr.) Die teutschen Staatsgesetzgebungen weichen auch hinsichtlich ber nachgebildeten Affinität (mit alleiniger Ausnahme Bayerns) von dem canonischen Rechte ab. Die burgerliche ober legale Schwägerschaft ift in Deftreich, Preußen, Sachsen, Würtenberg, Baben 2c. fein Chehinderniß; ebenso ist das canonische impedimentum publicae honestatis ex sponsalibus umgangen; das ex matrimonio rato aber ift gleich ber wirklichen Affinität, auf ben erften und zweiten Grad beschränft. Bgl. biezu ben Art. Respectus parentelae. [Vermaneder.]

bier von ber migbräuchlichen Bedeutung ab, welche biesem Worte unterschoben wird. nach ber 3. B. Leute, Die begeistert fur bas Gute, fur Gott und fur ben Glauben find und bafur jedes Opfer, felbft bas bes eigenen Lebens, zu bringen im Stande find, ale Schwarmer bezeichnet werben. In Diefem Ginne find alle Blutzeugen Chrifti Schwarmer; alle die Millionen, die durch zwei Jahrhunderte nach bem gelobten Lande gogen, um es aus ber Sand ber Ungläubigen zu retten, find Schmarmer. Denn einige hundert Morgen fruchtbaren Landes in Umerica find in biefem Sinne werthvoller, als ber Befit des Sugels Golgatha, der Grabftatte des herrn, bes Delbergs und ber Geburtstätte Chrifti zu Betlehem. Ferner ermahnen wir bier nur porübergebend ber übrigen Arten ber Schwarmerei, mit Ausnahme ber religiblen Schwärmerei. Der Schwärmer im Allgemeinen ift ein Gögendiener, ber auf Gegenftande einen Berth legt, ber ihnen in der Birklichfeit nicht zufommt. Der politifche Schwärmer 3. B. fiebt in ber Conflitution ober in ber Republit allein bas Beil ber Bölker; ober er möchte bie Berfaffung ber Englander allen Bölkern ber Erbe als Radicalmittel aller ihrer Krantheiten verschreiben. Der Schwärmer in Alterthumern umfaßt einige Steine eines zerfallenen romischen Gemäuers als bas toftbarfte Kleinod; er erhebt den hut und den Degen Friedrichs des Groffen, des Einzigen über alle Goldlager Californiens und Auftraliens. Der Kunstenthusiaft vergöttert feinen Bauftyl, den er fur den beften balt, fei es nun der maurifche ober ber antite ober ber mittelalterliche; er schwört auf seine Lieblingsbichter und sett seinen Schiller ober Göthe über bie Apostel und bie Kirchenväter. Es gibt fo viele Arten und Ausartungen von Schwärmerei, als es Gegenstände gibt, ju benen ber Menich in Beziehung treten kann, und als es mögliche Nichtungen von Thätigkeiten gibt, welche eben in ihrer ercentrischen andere Geelenfrafte guruckbrangenden Ausbildung in Schwärmerei übergeben. Am bekanntesten ift bie Ausartung bes religiösen Gefühles, beffen einseitige ober verkehrte Richtung zur Schwärmerei wird. Der Schwärmer wähnt, im Dienfte Gottes zu fteben, und für die Chre Gottes zu eifern. Er halt fich meistens für ein bevorzugtes Wertzeug Gottes, wenn nicht gar für eine Incarnation Gottes und sucht mit Anwendung auch ber äußersten Mittel Propaganda zu machen. Die gewöhnlichen Merkmale aller oder doch der meisten Schwärmereien find folgende, wobei wir bemerken, daß biefe Merkmale nicht überall bervortreten, weil die Schwärmerei oft in dem Laufe ihrer natürlichen Entwicklung gehemmt wird. 1) Die religiofe Schwarmerei führt zum Morde, zum Morde Anderer wie zum Gelbstmorbe; ber Mord aber wird betrachtet als ein Gott moblgefälliges Opfer, als Mittel, Gott zu verfohnen und feinen Born zu beschwichtigen. Diese wilbe Mordlust tritt bei einer großen Zahl schwärmerischer Secten aller Jahrhunderte hervor. 2) Die Schwärmerei offenbart sich in einer unnatürlichen Ascese und Selbst= peinigung. Der Genuß des Fleisches z. B. wird verworfen; die eheliche Berbindung wird perhorreseirt (vgl. Joh. 16, 1-2. Rom. 14, 20. 1 Timoth. 14, 1-5.). 3) Daneben geben unnatürliche Husschweisungen, welche bie Schwärmerei mit heuchlerischer Umhullung zu einer Art von Cultus zu erheben fich bemüht. 4) Die Schwärmerei emport sich gegen die geistliche und weltliche Obrigkeit und kennt kein Gefetz und keinen Willen, als ben eigenen an. Brief Juda 8, 20. 2 Petri Cap. 2.). 5) Die Schwarmerei ruhmt fich ber Gabe ber Prophezeiung, ber Bifion, außerordentlicher Erscheinungen , Bunderwirfungen , Berguckungen u. f. w. (Matth. 24, 23—25.). 6) Die Schwärmerei rühmt sich, bas vollendete Reich Gottes auf Erden zu verwirklichen. Darum liebt sie den Separatismus, die Trennung von dem fündigen Menschengeschlechte; fie treibt wohl auch ihre Anhänger zur Auswanderung in irgend ein gelobtes Land; fie will die erste apostolische Kirche in ihrer Einsacheit und Reinheit wieder herftellen, fo daß alles bis auf das Ginzelnfte, von der Untertauchung bei der Taufe an bis zu ben Engeln der ersten Gemeinden herab wiederholt werden foll. Ober sie verfündigt ben schon geschehenen ober bevorstehenden Anbruch des taufendjährigen Reiches, die baldige Erscheinung Chrifti, und die fichtbare

Berrichaft feiner Auserwählten mit ihm. 7) Berwandt hiermit find bie übrigen Eigenschaften, bie ben Schwarmer zu feinem Rachtheile auszeichnen. Er ift in feinen Augen rein und ohne Mackel, wer ihn angreift, betrübt ben Beiligen Gottes. Er ruft Bebe und abermal Webe über bie gottlose Belt; er hat nie und in feinem Falle Unrecht; und selbst wenn Gott ihm Unrecht gabe, bann hatte eben Gott Unrecht. Er ift die festeste Saule bes Reiches Gottes, und ohne ihn konnte Gott faum fein Reich erhalten; er fest fich barum gern über Chriftus und fein Werk, bas ber hl. Geift, der Paraclet erft vollenden mußte; der Paraclet ift aber nicht am 10. Tage nach Chrifti Auffahrt gen himmel erschienen, sondern so viele Jahre ober Jahrhunderte nach Pfingsten, ale ber Schwarmer aufgetreten ift. - Rach ben vorliegenden Rennzeichen werden fich alle Regereien und Secten, die im Berlaufe ber Geschichte des Christenthums aufgetreten find, als ebenso viele Schwärmereien erweisen. Wir führen hier die einzelnen Secten als eben fo viele Schwarmereien an und weisen hiemit zugleich im Allgemeinen auf die betreffenden Artikel über fie in biefem Rirchenlexikon bin. Die Ebioniten und Nagarder tragen ben feparatiftis schen Gesetsetolz bes Judenthums zur Schau. In Simon Magus, dem Großvater aller Barefien und zunächst ber Gnoftifer zeigt fich unter anderm die Gelbftvergötterung der Schwarmerei und der entschiedenste Antinomismus (f. b. 21.) neben icheinbarer Aecefe. Unter den gablreichen gnoftischen Secten repräfentiren die einen, wie 3. B. bie Schuler des Rarpofrates und Epiphanes die entschiedenfte Emancipation des Fleisches, mabrend die andern gegen die menschliche Ratur einen unnaturlichen Krieg führen. Die Montaniften, Die auf die Ratholiten als auf fleischliche Creaturen herabblicken, mahnen, daß erst mit ihrer Ankunft ber bl. Geift vom Simmel herabgefommen fei, und tragen überhaupt bie meiften obigen Mertmale der Schwärmerei zur Schau. Aehnliche Merkmale trägt bas Schisma ber Nova= tianer an sich. Der Chiliasmus träumt von einem sichtbaren irbischen Reiche Gottes auf Erben. Unter ben Donatisten find es besonders bie muthenden Circumcellionen, die den Mord für ein gottgefälliges Werk hielten. Daß der Arianismus im hoben Grade unduldsam und verfolgungefüchtig fei, beweisen feine Sauptstüßen, die Raifer Conftantius und Balens. In ben Manichaern tritt ber Dualismus, Die unnaturliche Uscese, ber Geistesfolz und baneben bie unnaturlichen Ausschweifungen bervor; die Priscillianisten find die fortgesetzten oder wiederaufgeweckten Manichaer (f. d. U.; zu der dort angeführten Liter. ist jüngst hinzugekommen: Geschichte des Priscillianis= mus, von Mandernach, Trier 1851). In ben entgegengesetten Lehren bes Reftorius und des Eutyches tritt gleichmäßig ber keiner Belehrung zugängliche Eigensinn und Geistesstolz hervor; dasselbe ist von den Pelagianern und Monotheleten zu fagen. In ben Bilberfturmern tritt bie Buth bes tablen Rationalismus, ber bamit verbundenen Staatsomnipotenz gegen die Entwicklung des firchlichen Lebens hervor. Der schismatisch-haretische Stolz, ber einen großen Theil ber griechischen Kirche ergriffen, und fo viele Barefien in beren Schoofe ausgeboren hatte, ergriff endlich die Leiter dieser Kirche selbst, und schuf das Schisma des Photius und Cerularius. Mule spätern Ginigungsversuche scheiterten an bem haretischen Stolze ber Griechen, benen das Zugeständniß unmöglich war, daß sie bisher Unrecht und die verhaften Lateiner Recht gehabt hatten. Eine große Zahl ber Secten bes Mittelalters werden mit dem gemeinschaftlichen Namen der Neumanichaer bezeichnet. Gie lehren den Dualismus eines guten und bofen Wefens, verwerfen die Sacramente als außere Zeichen und wohl auch die Che, fepariren fich von der übrigen Chriftenheit, verfallen in die gröbsten Ausschweifungen, und bulden theilweise für ihre Irrlehren freudig den Tod, den fie fur ein Marterthum halten. Ueber ben Werth eines solchen Todes aber werden wir mit Epprian sagen: "berjenige kann kein Martyrer fein, welcher nicht in der Kirche ist; derjenige kann nicht in das Reich gelangen, ber die Kirche verlassen hat, welche regieren wird" (de unit. eccl. cp. 14). Ueber den Charafter der Häresten des Mittelalters vergl. man die Art. Albigenser;

Beabarben und Begbinen; Bogomilen (Basilianer, Paulicianer); Bruber und Schwestern bes freien Geiftes; Fraticellen; Benricianer: Ratharer: Walbenfer; Sufiten u. f. w. Aehnlichen Charafter tragen bie fcmarmerifden Secten, Die im Geleite bes Proteftantismus aufgetreten find. Che gebn Sabre feit dem Beginne ber Reformation verfloffen maren, batte biefelbe ihren focial-bemocratischen Charafter mehr als jur Benuge gezeigt, ber in bem Bauernkriege und in der schwärmerischen Secte der Wiedertäufer auf entsepliche Beise hervortrat. Die allgemeine Berbreitung ber Biebertäufer über Teutschland weist befonders Jörg in seinem Werke "Teutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis 1526 — Freiburg, 1851" auf überraschende Beise nach. Damit vergleiche man Döllinger: die Reformation, 2 Aufl. 1851 I. Bb., wo das Treiben ber erften Separatiften und Wiebertaufer geschildert ift; bes Gebaftian Frant, Joh. Dent, L. Heber; hieber gehören ferner Th. Munger, Schwenkfeld u. a., welche verschiebene Secten naturgemäß ber Reformation entwachfen, fich zugleich als bie entichiebenfte Schwarmerei charafterifiren. Wenn bie fpatern innerhalb bes Proteftantiemus entstandenen Secten eine geringere Ausbreitung erlangten, fo liegt ber Grund in ber siegreichen Anwendung bes Grundsates: Cujus regio, ejus et religio. Die befannteften Secten in ber spätern Zeit ber Reformation find 1) bie Taufgefinnten und Mennoniten, welche die zweite milbere Form ber Wiebertaufer barftellen, womit auch die vielgestaltigen Baptisten in England und America verbunden werden mögen. 2) Die Duader; 3) bie Methodiften; 4) bie Swedenborgianer; 5) bie Berrenbuter. - In ber neuern Zeit, besonders im laufenden Sabrhundert, haben fich eine Augahl von schwärmerischen Secten aufgethan, die, soweit fie in diesem Lexikon nicht besonders besprochen, hier zur Erwähnung kommen sollen. Ueber das Sectenwesen in Rufland handelt ber Artifel Raskolniks. Ausführliche Mittheilungen über biefen Gegenstand finden fich in dem vortrefflichen Berke: "Studien über die innern Buftanbe, bas Bolfsleben und insbesondere Die landlichen Ginrichtungen Ruflands. Bon Freiherrn von harthaufen." 2 Thle. 1847. Auszuge davon find mitgetheilt im "Ratholifen" von 1848 Mro. 42. 43. 46. 47. - In bem ruffifden Georgien haben fich eine Angahl Teutscher, meift aus Schwaben, angesiedelt, beren Lage und Geschichte wir beschrieben finden in dem Buche: "Reise nach Roldis und nach den teutschen Colonien jenseits bes Rautasus, von Moriz Bagner," Leipzig 1850. Die meiften biefer Ansiedlungen murben in ben Jahren 1818 und 1819 gegründet. Gin großer Theil diefer Teutschen hatten ihre Beimath Burtemberg aus religiöser Schwärmerei verlassen. Sie waren zu hause Separatisten gewesen; fie glaubten an die Nabe bes jungften Tages, und es batte fie nach bem Drient gezogen, um bort bem bl. Grabe und Berufalem naber ju fein. Gie liegen fich aber bewegen, in Georgien Salt zu machen, und grundeten bort bie Ortschaften Marienfeld, Petereborf, Reu-Tiflis und Alexandereborf; fpater Glifabeththal, Ratharinenfeld, Unnenfeld und Selenendorf. 3m Ganzen gablen fie nach Bagner 588 Familien mit mehr als 3000 Individuen. Bur Zeit ber Anwesenheit Wagners (1844—1845) hatte sich zu Elisabeththal eine neue Secte, genannt von ihrem Haupte die "Beblianer," aufgethan. Schlimmer noch wirfte bie Schwarmerei in ber blubenbften Colonie Katharinenfeld. Während Wagners Anwesenheit hatten die Separatisten wiederholt jede Arbeit eingestellt. "Ihr einziger Gedanke mar ber jungste Tag; ihre einzige Sehnsucht Jerufalem. — Jest, ba der Romet und die Bifion eines alten Beibes an bem herannaben bes jungften Tages feinen Zweifel mehr geftatteten, verkauften sie Saus, Sof und Sabe, tilgten die Schuld an die Krone für empfangene Borschuffe und wollten wandern. Die Separatisten wollten ihre Reise ohne Geld und Lebensmittel antreten; fie erwarteten, daß Manna für fie vom himmel fallen werbe. Doch hieß es, daß bie Mehrzahl fur Nothfälle auch ein Padchen Ducaten in ihre Aleider eingenäht habe. Als die Antwort aus St. Petersburg nicht erschien, wollten die Geparatiften auf eigene Fauft gieben. Da fie borten, bag ber

Statthalter von Georgien, Berr von Neibhardt, Rofaten fenden werde, ihren Bug gu binbern, fo lachelten fie gutmuthig: "Was werben Rofafen ausrichten gegen bie Simmelsichaaren? Bas vermag bas Gebot eines faiferlichen Generals gegen bas Gebot bes herrgotts? Wenn auch Legionen von Teufeln famen, wir laffen uns nicht irre machen, wir werben gieben." Der Tag ber Abreise nahte. Mus ben verschiedenen erwähnten Colonien hatten sich in Ratharinenfeld alle Anhänger ber Secte gesammelt; zugleich mar auch eine Abtheilung Rosaken aus Tiflis gekommen. Sonnenaufgang maren bie Pilger verfammelt. 3m Gangen maren es 360 Inbivibuen, worunter bie reichsten Coloniften. Jeber Mann trug einen ichweren Rangen, jedes Weib einen fleinern Pack. Außerdem waren noch viele Efel mit Gepäcke beladen und in der Mitte des Pilgerzugs ftand ein bespannter Wagen, auf welchem bie Prophetin Frau Spohn Plat nehmen follte. Als fie in Reiben fich geordnet hatten, schritten fie wohlgemuth dem Ausgange des Dorfes zu, wo die Rosaken Posto gefaßt. Nur wurde noch bie Wolfe erwartet, auf welcher ber Beiland baber fahren follte. Als der Heiland nicht erscheinen wollte, ba rieben fich die armen Leute bie Augen. Roch verzagten fie nicht. Wie fie nun aber zu ihrem Schrecken merkten, bag bie Rolaten mit vorgestredten Langen fie vom Thore gurudicheuchten, ba fielen fie betend auf die Anice und fangen ein Lied aus dem alten wurtembergischen Besangbuch. Auch bas wollte nichts helfen. Sogar als Daniel Meier, ber Schneibermeifter, bie Briefe bes Apostels Paulus citirte, machte bieg auf bie bon'ichen Schnurrbarte fo wenig Gindruck, als die blaffe Geftalt ber Prophetin von Ratharinenfeld, die mit gefalteten Sanden wie ein Espenblatt gitterte. - In ben Bug hatte indeß das Gefdrei der fleinen Rinder, von welchen bie einen bereits zu effen, bie andern bereits zu trinfen verlangten, einige Bermirrung gebracht. - Die Geparatisten faben ploglich ein, bag bie rechte Stunde gur Reise noch nicht gekommen sei. Der tragi-komische Ausgang war, daß alle in Katharinenfeld nicht seshaften Separatisten unter guter Bedeckung nach ben verschiedenen Colonien guruckgeführt, bort von ihren firchlichen Gegnern mit Spott und Gelächter begruft murben und den Kosafen die Zeche bezahlen mußten" (M. Wagner, l. c. S. 102-107.). -Bu Konigeberg in Preugen bestand im 3. 1835 die Secte ber Muder, an beren Spite die Prediger Diestel und Ebel ftanden. Die Secte nahm zwei Urwesen, Baffer und Licht, an. Die ber Secte vorgeworfenen geschlechtlichen Ausschweifungen find wenigstens gerichtlich nicht erwiesen worden. In Preußen selbst wurde die Beröffentlichung ber Acten nicht gestattet; noch ichwebt Dunkel über bem Proceffe, und nur soviel scheint gewiß, daß die Angeklagten nur wegen ihrer religiösen und philosophischen Irrlehren verurtheilt wurden. — Der Prediger Stephan in Dresden war seit 1823 Haupt einer Secte, die fich bas ftrenge Lutherthum zum Ziele setzte. Separatiftische Gemeinden, genannt Die Stephanisten, sammelten fich um ihn; er dehnte seine Inspectionereisen bis in's Altenburgische und Weimar'sche aus. Da er mit feinen Anhängern nächtliche Conventifel hielt, und fonft bofe Gerüchte über ibn gingen, wurde er nach gehaltener Untersuchung im J. 1837 suspendirt. Seine Anhänger aber hielten an ihm, und im J. 1838 wanderten zahlreiche Schaaren berfelben nach America aus. Stephan felbst burch zwei Anklagen aufgehalten, konnte feinen Anhangern erft gen Ende bes Jahres folgen, nachdem er alles mit Gelb ausgeglichen hatte. In America ftand Stephan als anerkannter Bischof an ber Spige ber Seinigen. Doch seine Ausschweifungen wurden entlarvt, es erfolgten die argerlichsten Geftandniffe ber Auswanderinnen gegen ibn; und Stephan wurde aus ber Colonie ausgewiesen. Er kehrte nach Teutschland zuruck und ftarb im J. 1846. — An der Spige einer ähnlichen Secte fand vor einem Decennium ein Leineweber Schrabe, der zu Laichingen auf ber schwäbischen Alb Conventitel bielt. Der Betrüger wurde erft entlarot, nachdem feiner Leibenschaft eine fast unglaubliche Bahl von Opfern gefallen maren. — Als besonders fruchtbarer Boden fur Schwarmerei und Sectenwesen in teutschen Landen ift bas Wupperthal befannt. Darüber liegt uns bie Schrift vor: "Aritische Geschichte ber protestantisch-religiblen Schwärmerei, Sectirerei und ber gesammten un- und widerfirchlichen Neuerung im Großherzogthum Berg, besonders im Bupperthale. Borlesungen von K. B. Arug, Elberfelb 1851." Wir theilen bier die fachdienlichen Auszuge mit. Der Verfaffer behanbelt in 22 Borlesungen brei Gruppen von Schmarmern. Die erfte Gruppe find, nach ibm, myftische, theosophische und apotataftische Schwärmereien und Neuerungen außer und auf bem firchlichen Bebiete. Die Schwarmer biefer Claffe find: 1) Ernft Christian hochmann und Johann Conrad Dippel. 2) Gerhard Terftegen und feine Schule. 3) Joh. Engelbert Everthsen. 4) Elias Eller und seine Secte, ober bie Zioniten in Ronsborf. 4) Die Buntenbecker Abamiten. 5) Dr. Samuel Collen= busch. Die zweite Gruppe ift überschrieben: Pradestinatianische Berirrungen, und behandelt nur die Pseudo- oder falschen Arummachianer, besonders die sogenannten Buftenhöfer. Die britte Gruppe hat bie Ueberschrift: ber neueste Puritanismus und Independentismus. Unter diese Gruppe fallen: 1) die Lindlianer und Heringiften. 2) Dr. Koblbrugge und feine Schule. Anbangsweise wird von Synergiften und Quietiften, Teutschfatholiten und Lichtfreunden gesprochen. — E. Ch. Sochmann wurde in ber letten Salfte bes 17. Jahrhunderts ju Sochenau, einem Fleden in Niederöstreich geboren. In den Niederlanden wurde er in die Lehre des P. Poiret (f. b. A. "Bourignon") eingeweiht; ba er bort fich nicht genug geltend machen konnte, so kehrte er nach Teutschland gurud, Anfangs bes 18. Jahrhunderts. Er predigte im Gebiete von Sulich und Berg unter freiem Simmel und in Saufern. Er wurde gefangengesett und bes Landes verwiesen, und fand einen Rubepunct gu Mublheim an ber Ruhr. Auf bem naben Rittergute Broich wohnte ein gewesener Canbibat ber Theologie T . . . , ber früher mit Borliebe muffische Schriften gelesen. Er war hofmeister in einem reichsgräflichen haufe gewesen und hatte von ba eine iunge Grafin entführt und geehlicht. Spater erlangte er bie nachgesuchte Berfobnung ber Eltern und als fein Eigenthum bas Gut Broich. Sier lebte er gurudgezogen und arbeitete an einer Berbefferung ber Schriften 3. Bohmes. In biefem Saufe fand hochmann eine Bufluchtsftätte. In Mubiheim gewann er einen gewiffen Canbibaten J. 28. Hofmann. Hochmann burchzog lehrend bas Bergische Land und tam auch nach Elberfeld und Golingen. Er predigte vor fehr vielen Buhörern und gewann nicht wenige Anhanger. Seine Lebre war bie bes B. Boiret. ein protestantisirter Mysticismus und Quietismus aus ber Schule Molinos (f. b. A.). Hochmanns Unhanger erhielten ben Ramen ber "Schmachtfeinen," wegen ihres Bestrebens ber Gelbstabtodtung. Die Anhänger bes 3. C. Dippel (f. b. A.), beffen Lebre mit ber Sochmann'ichen im Befentlichen übereinstimmt, erhielten ben Beinamen: "bie Schwelgfeinen." - In fegendreicherem Wirken, verbunden mit bem erwähnten Candidaten hofmann (geft. 1746) folog fich an hochmann Gerhard Terfteegen an, geft. 1769. Reben ber Schule Terfteegens bilbete fich bie verrufene Gecte bes Elias Eller ober bie Zioniten in Ronsborf. herr Rrug führt als Quellen für die Geschichte ber Ronsborfer Zioniten feche Schriften an, barunter bie vor einigen Jahren von dem fatholischen Pfarrer Bolff erschienene: "Geschichte ber Stadt Ronsborf, ein Beitrag zur Bergischen Landes- und Rirchengeschichte von B. Bolff, früherem Pfarrer und Schulpfleger zu Roneborf, jest zu Muhlheim an ber Ruhr" 1850. Elias Eller wurde gegen Ende bes 17. Jahrhunderts auf einem Gute bei Elberfeld geboren, und wurde zuerst Floretbandwirker. 3m 3. 1724 trat er als Werfmeifter in die Fabrit einer reichen Wittme zu Elberfelb. hier wurde er eclectischer Schüler ber verschiedenen bort umgehenden Schwarmereien. Die 45jährige Wittwe Boldhaus heirathete ben 25jährigen Wertmeifter Eller. Dieser hatte jest Mittel, sich als Religionsstifter aufzuwerfen. Er hielt Bersammlungen in seinem Sause, in benen er wohl, über bie verdorbene Belt ben Stab brechend, auf bas nahende neue Reich bes Meffias hinwies. Der Prediger Schleiermacher von Elberfeld hielt ihn fur einen gottbegnabigten Mann und wurde fein

Anhanger. Da Eller feine Buborer auch mit leiblichen Gaben fpeiste, fo muchs fein Anhang um fo mehr, bie Welt aber nannte feine Schuler bie Schwelafeinen. Mis neues wirksames Mitalied trat bem Bereine bie Tochter eines Baders, Anna von Buchel, bei. Deren nabere Berbindung mit Eller wedte bie Ungufriedenheit ber Gemahlin bes Lettern. Inzwischen fam bie Anna von Buchel in convulfivische Buftande, in benen fie bas Raben bes taufenbiabrigen Reiches, ber erften allgemeinen Auferstehung, ber fichtbaren Berrichaft Chrifti mit feinen Auserwählten verkündigte, was Alles mit dem J. 1730 eintreffen sollte. Die Gesichte und die Ericheinungen ber Geberin bauften fich. Dieß brachte Bulauf; in Rabreefrift jablte bie Secte fcon an 50 Saushaltungen. Eller aber hielt feine unzufriedene Bemablin gefangen, bie nach einem halben Sahre voll ber fchrecklichsten Leiben unter Berwünschungen ftarb, im Berbfte 1729. Dabei wußte Eller feine Rolle fo biabolisch zu spielen, daß seine Anhanger fest glaubten, seine Gemahlin feie vom Teufel befeffen, und werde mit Recht so grausam mighandelt. Ueber ihren Tod jubelte Eller und fein Anhang. Nicht lange barnach nahm Eller bie Anna von Buchel zu seinem Weibe. Die Anna aber behauptete, sie beide werden die Gründer des neuen Reiches fein, Ronige und Rurften muffen fich ihnen unterwerfen; fich felbst erklarte sie noch befonders als die Braut des Lammes; der Herr hätte ihr geoffenbart, daß fie ben Beiland der Belt, der zum zweiten Male in ber Welt erscheinen follte, gebaren werde; derfelbe werde Konig bes taufenbjahrigen Reiches werden. neue Zeit follte im J. 1730 beginnen; im J. 1745 einen fernern Durchbruch gewinnen, und im 3. 1770 ber Name Herr burch die ganze Welt erschallen. 3m 3. 1729 habe, gab Eller vor, Die fardische Kirche geendet und es werde im 3. 1730 die philadelphische aufaugen; diese würde erst die wahren Tage Christi herbeiführen. Die wahre Freiheit der Kinder Gottes bestand ihm in der Bollmacht, zu thun, was man wolle. Alle bem neuen Reiche Widerstrebenden follten mit eiferner Ruthe gezüchtigt werden. Glaubensboten zogen burch gang Teutschland, burch bie Schweiz, Solland und die nordischen Länder. Endlich follte ber neue Meffias geboren werden und die gange Secte erwartete freudetrunken seine Ankunft. Ellers Frau aber gebar ein Mädchen, bas bald wieder ftarb. Die Ellerianer wurden barüber in ihrem Glauben nicht erschüttert, und als die Fran Eller balb barauf ein Anabchen gebar, ba kannte ber Jubel ihrer Unhanger feine Grenzen. Das war im 3. 1733. Das Söhnlein murde Benjamin genannt, und die Ellerianer brachten ihm ihre Anbetung bar, denn Eller erklärte, Benjamin sei der Sohn Gottes und ohne Sünde geboren. Das Kindlein wurde in die Berfammlungen gebracht und so oft es gähnte, war bieses ein Zeichen, daß der Herr mit ihm gesprochen habe. Aber der neue Zions= könig ging bald ben Weg alles Fleisches, er starb als Kind. Doch Elias Eller gab feine Sache nicht auf. Geine Bibelfenntniß half ihm bei feinen Anhangern aus ber Roth. Inzwischen hatte fich auch die geistliche und weltliche Obrigfeit um dieses Treiben befummert. 3mar hatten bie Ellerianer burch Gibidwure fich verpflichtet, nichts verlautbaren zu lassen; die verfänglichen Fragen wurden verneint; doch mehrte sich die Zahl der Feinde und Elias Eller hatte selbst seine Feinde durch Anklagen gegen sie herausgefordert. Da beschloß Eller, ben Sit seines neuen Bion ans Elberfeld an einen sichern Ort zu verlegen. Dieser Ort war der Berg, auf dem Eller geboren worden, der damals noch ganz unangebaut lag. Um feinen Zweck zu erreichen, warf fich nun Elias Eller in bas moberne Gewand eines aufgeklarten vollsbeglückenden Mannes des 18. Jahrhunderts; er entwarf Plane, ben bisher roben Boden zu cultiviren und fruchtbares Erbreich für viele zu beglückende Staatsburger zu ichaffen. Alle Behörden mußte er in fein Intereffe zu gieben, felbit die preußische Regierung forberte fein Unternehmen. Um biefelbe Zeit gewann Gler zwei Prediger für sich, Wälfsing in Düsseldorf und Rudenhaus in Ratingen, zudem mehrere beguterte Familien in Duffeldorf. 3m 3. 1737 ftand haus und Fabrik Ellers an dem neuen Orte und die Bau- und Wanderluft ergriff auch viele seiner

Anhanger : Familien aus Elberfeld, Duffel, Duffeldorf, Somberg, Ratingen, Amfterbam u. f. w. fiebelten fich um ben Propheten an und bauten an Regierufalem. Das neue Jerufalem war bas feltfamfte und regellofefte Gemenge von Saufern und boch war biefe Bauart febr vernünftig, benn man wollte von jedem Saufe aus, fei es von binten ober von vorn, oder seitwarts bie Aussicht auf Bion, b. i. auf bas Eller'iche Saus haben. Man konnte nur beten, bas Ungeficht nach Bion gerichtet. In geistlicher Sprache hieß ber neue Ort Neugerufalem, in ber Sprache ber Welt Noneborf. Zugleich murbe Grund und Boden für bie Gründung einer neuen zioni= tischen Kirchengemeinde gelegt. Um 1. Mai 1738 brachte Ellers Frau ftatt bes verbeißenen wiederauflebenden Benjamin wieder ein Madchen zur Belt. Eller aber versprach, daß dieses Töchterlein männliche Thaten verrichten werde, und als es 1 bis 2 Jahre alt geworben, murben ihm göttliche Ehren angethan. Um biefe Zeit ließ sich auch die Kamilie Eller malen und die Gläubigen beugten sich vor diesen Bilbern. Wieder gebar Krau Eller ein Mäbchen und während bas porletzte Sara genannt wurde, hieß diefes lette Rachel. 3m 3. 1741 erhielt die reformirte Gemeinde zu Ronsborf, zu welcher fich Eller außerlich hielt, auf befonderes Berwenden Kriedriche II. von Preugen bei der pfalzischen Regierung zu Mannheim bie Erlaubnig, eine Rirche zu bauen und einen Prediger zu berufen. Unter Affistenz ber Prediger Rubenhaus, Bulffing, Jansen von Bulfrath (auch diefer war ein Anhanger Ellers) wurde die Predigermahl gehalten und als ber Ermählte Daniel Schleiermacher proclamirt, welcher am 24. December 1741 feine Antritterebe bielt. Eine Collecte für ben Bau einer Rirche murbe in ben durfürftlichen Landen geftattet; ebenso in Preugen, und auf Berwenden Friedrichs II. auch in den Riederlanden. Um 29. Marz 1742 wurde der Grundstein gelegt. Ingleich trat Josus Siebel sein Umt als ordentlicher Lehrer ber Jugend an, und er verfah ben Lehrer= und Rufterbienst bis jum 3. 1770. Auf allen Wegen jog Eller Leute nach Ronsborf, Die Einen durch Gelb, die Undern burch Beirathen und über alle Geworbenen führte er ein hartes Regiment. Da Ronsborf immer mehr aufblühte, wußte es Eller dahin ju bringen, bag bie durfürstliche Regierung ben Drt im 3. 1745 gur Stadt erhob. In der neugebauten Kirche ftand für die Eller'schen Cheleute ein erhabener zweifikiger Thron, mit karmoinsinrothem Sammet überzogen und mit goldenen Tressen ausgeschlagen. Ellers Frau ließ fich in fürfilichem Schmud' in bie Rirche von ben Bornehmsten der Gemeinde tragen. Sonst theilte Eller alle seine Anhänger in Wiffende und Unwiffende. Die Wiffenden gerfielen wieder in Gefchentte und Fremdlinge. Geschenkte waren bie, benen nicht nur sein und seiner Frau Stand als Bioneeltern, fowie auch ihr eigener erhabener Stand befannt mar, fondern benen er auch die Berficherung ihrer fünftigen Seligkeit gegeben hatte; die Geschenkten waren wieder entweder Erftlinge ober Spatlinge. Fremdlinge waren bie aus andern Rirchen Uebergetretenen, benen die Gewifheit ihrer Seligkeit noch nicht geworden Die Unwissenden dagegen hießen auch Fremdlinge des Thors, die nur außerlich mit den Auserwählten zusammenwohnten, aber noch keine rechte Empfänglichkeit für das Eller'sche Zionswesen hatten. Bu jeder Predigt gab er, in Berbindung mit seiner Frau, die jest die Bundeslade, sowie Urim und Thummin hieß, den Text Rein firchlicher Act durfte ohne ibn vorgenommen werden. Da biese Tyrannei zu hart wurde, fo stiegen dem Prediger Schleiermacher allmählig Zweifel auf. Der Lettere hatte fast einzig an die Frau Eller geglaubt, welche nach allen Berichten felbst mehr eine Betrogene als eine Betrügerin gewesen zu sein scheint. 3m 3. 1744 befand fie fich bei einer Gafterei, als fie plöglich erstarrte und erbleichte. Sie wurde in ihr haus hinweggetragen, wo fie fogleich barauf verschied. "Sie fteht noch jest," fagt Krug, "im Andenken der Nachkommen ihrer Anhänger, die bald nach ihrem Tobe, fowie Schleiermacher chenfalls von Eller abfielen, mit einer gewiffen Glorie weiblicher Sittsamkeit und vieler driftlichen Tugenden umhullt ba, und auch Berner Anevels (ein Wegner Ellers) spricht von ihr mit einer gewiffen Bartheit und

Achtung. — Moge Gott ihr in ihrer Sterbestunde gnädig gewesen sein (S. 127). Eller trieb jett fein Unwesen nur um fo arger. 3m 3. 1747 bestätigte bie Regierung seine Bahl als Bürgermeister zu Ronsborf. Solche herrichaft übte er über seine Leute, daß er zu Ronsborf keinen Arzt bulbete. Er wollte allein berufen sein, alle Krankheiten zu heilen; darum curirte er auch viele Leute zu Tode, und zu Ronsborf ftarben verhaltnigmäßig mehr Menichen als anderswo. Bas Eller wollte, das geschah; tein Monarch regierte so willfürlich in seinem Reiche, als Eller in feinem neuen Jerusalem. "Die Gotter ber Erbe in Mannheim und Berlin waren burch die Bermittlung ber mit ihm Berbundeten und feiner Bestechungskunft einmal für ibn; wer konnte wiber ibn fein?" Doch das Burgermeisteramt genügte ibm noch nicht. Er brachte es babin, daß ihm Friedrich II. im 3. 1749 bas Patent eines fonigl. preußischen Agenten gab, feinen Stieffohn Joh. Boldhaus bagegen zum tonigl. preußischen Beheimen Rathe, Residenten ju Duffelborf und Borfteber ber protestantischen Gemeinden in Julich und Berg ernannte. So hatte Eller gang Ronsborf und gewiffermaßen das ganze Land unter feinen Fugen. Dabei führte Eller ein außerordentlich ichweigerisches Leben; es gab faft tägliche Schmaufereien zu Ronsborf. Fast unglaublich scheinen bie bei folchen Kesten vorkommenden Scenen, bie ju ihrem hintergrunde immer die Berherrlichung und Anbetung Ellers hatten; fo wurden g. B. Broochen, in die Eller gebiffen hatte, bei ber gangen Gefellichaft jum gleichfallsigen Ginbiffe herumgegeben. Die Kefte ber Familie Ellers maren Kefte ber Gemeinde; fo feierte man einen Festtag "St. Unna von Buchels himmelfahrt." Un diefen Togen ließ fich Eller von feinen Gläubigen tractiren. Inzwischen war Eller mit dem Prediger Schleiermacher völlig zerfallen, er that ibn zweimal in ben Bann und ber zweite Bann bauerte von 1745 bis 1747. Da am 2. August 1747 ber Churfurft Theodor nach Ronsdorf tam, fprach Eller aus diesem Unlaffe ben Schleiermacher vom Banne los. Doch es folgte eine britte Spaltung, und viele Ellerianer, überbruffig ber harten Tyrannei, zogen aus Ronsborf weg. Eller all' fein Bermögen aufgebraucht, fo fann er auf eine britte Beirath. reicher Zionite, herr Boffelmann, ftarb im 3. 1749 unter gang merkwurdigen Um= ftanden (Krug S. 150); mahrend Frau Boffelmann fich fcon des besondern Bertrauens von Eller erfreute und bald barauf beffen britte Gemahlin murde. Da hielt Schleiermacher am 1. Juni 1749 gegen Eller in beffen Gegenwart eine germalmenbe Rede, die er mit den Borten an Eller begann: "Man hat dich gewogen und zu leicht gefunden;" er nannte ibn ben Antichrift in Miniatur und fagte, bag, feitbem bie Belt stehe, noch Niemand mit Gottes Wort folden Sohn getrieben. Sofort wurde Schleiermacher in feinem Saufe gefangen gehalten; ba er nicht abbanten wollte, warf man ihn fammt Familie jum Saufe hinaus, welches vom Pobel geplundert murde. Geinen Proceg gegen Eller verlor Schleiermacher; benn Eller wußte in Duffeldorf und Mannheim die Richter für fich ju gewinnen. Es wurde Schleiermacher fur feine Guter in Roneborf eine Entschädigung zuerkannt, und er wohnte später in Elberfeld. Doch damit war Ellers Rache nicht gefättigt. Er und ber Prediger Bulffing verschrieen ben Schleiermacher als einen Berenmeifter und Berbundeten bes Teufels; gang Ronsborf glaubte baran, und gitterte por dem Teufel und herenmeifter Schleiermacher. Noch mehr, Eller verklagte den Schleiermacher bei ber hohen Regierung; ein Commando Soldaten follte diesen als Hexenmeister (bamals gab es noch Hexenproceffe) in die Hauptstadt führen, er konnte aber eben noch jum Genfter hinaus entspringen, und floh nach Solland. Dagegen murbe fein Freund Beitelsberg als herenmeister in Retten gelegt, und öffentlich auf einem Wagen nach Duffelborf geführt. Eller hatte geschworen, den Schleiermacher auf den Scheiterhaufen zu bringen, boch konnte er jest seiner nicht mehr habhaft werden, obgleich er durch die durpfälzische Regierung seine Auslieferung erwirken wollte. Enblich erfolgte von Seiten ber bergischen Synode ein Einschreiten. Gie verklagte im J. 1750 die Ronsborfer bei bem Könige

non Areuffen. Trothem murbe ber ermabnte Beitelsberg als Gerenmeifter jum Tobe verurtheilt - von bem bestochenen Sofgericht. Bum Glude unterzeichnete ber Churfürst Carl Theodor bas Tobesurtheil nicht. Der Minister Balig entbectte ibm, bag fich bie übrigen Mitglieder bes Sofgerichts von Eller baben beftechen laffen, und ber Churfurft beauftragte nun ben Balig mit einer Untersuchung gegen biefe erkauften Richter. Bor bem Enbe biefes Proceffes war Eller geftorben. "Nicht lange nach Reujahr 1750 fing er an zu frankeln, bekam bie Baffersucht, und ift am 16. Mai, nach Knevels Bericht, ohne alle Zeichen von Gewiffensunruhe und Reue in die unendliche Emigleit gefahren, Die Welt von einer folden ichnoben Laft befreiend, bergleichen fie nie getragen" (S. 173 l. c.). Der Prediger Schleiermacher aber that freiwillige Rirchenbuße, und brachte ben Reft feines Lebens als Privatmann gu. Einer feiner Entel ift ber berühmte Profeffor Schleiermacher (f. b. A.) in Berlin. Rach Ellers Tobe erklärte feine Stieffohn Joh. Boldhaus, Eller fei gen himmel gefahren, habe aber feinen Mantel fallen gelaffen, ben er aufgehoben, und baburch fein Nachfolger geworden fei. Dazu fprachen bie Prebiger Bulffing und Rubenhaus, sowie die Bertrautesten ber Gemeinde ihr Ja und Amen. Die Wittwe Agentin Eller mußte die Stiftshütte raumen und in ihr altes haus Auch Zionsmutter blieb fie nicht lange; Boldhaus nahm bie Bittme bes Richters Schuller zu seiner Frau und bamit zur Zionsmutter. Neue Offenbarungen Gottes murden erdacht, und ein neues Greuelregiment begann. Sara, Ellers Tochter, Die fich beimlich mit einem Raufmann Mumm versprochen, wurde gefangengenommen, und mit Gewalt einem Anderen, einem Better Ellers angetraut; Schläge mußten bas Jawort erfeten. Gie wollte entflieben, und murbe eingesperrt; boch nahm sich die Regierung zu Duffelborf ihrer an, und sie kam porerft in ein Alofter. Spater fiel auch Prediger Bulffing von Boldthaus ab, fam nachher in große Roth und nahrte fich von Spulen. 3m Buftande innerer Trennung blieb bie Gemeinde bis jum 3. 1767. Es gab brei Parteien: Eronenberger, beren Bahl mit Frauen und Kindern fich auf etwa 60 beliefen, und bie in bie reformirte Rirche zu Cronenberg gingen, Neutraliften etwa 80, die fich bei ben firchlichen Tehben gar nicht betheiligten, bie übrigen eigentliche Ronsborfer. Ein neuer Prediger Berminghaus murbe im 3. 1768 gewählt, welcher nebft feinen Rachfolgern zur proteftantischen Rirche bielt. Die Ellerianer mußten auf jebe firchlicke Auszeichnung verzichten; Bolckhaus selbst scheint vor der Wahl von 1768 gestorben 311 fein. Allmählig erlosch die Secte in sich selbst. — Eine andere Secte im Wupperthale ift bie bes Dr. Samuel Collenbufch. Diefer, geboren im &. 1724 in Barmen, erhielt eine driftliche Erziehung, ging, um Medicin zu ftubiren, im 3. 1745 nach Duieburg, zwei Jahre fpater nach Strafburg. Die Familie gog im 3. 1754 nach Duieburg, wo Collenbusch als Arzt wirkte. Dieses Geschäft feste er bis zum 3. 1784 fort, und fiedelte dann nach Wichlinghaufen über, war bier gleichfalls practischer Arzt, erblindete im J. 1793, und ftarb den 1. Sept. 1803 an der Bruftwaffersucht. Entfremdet der Lehre feiner Confession, suchte Collenbusch nach einem befferen, biblischeren Blauben. Die Schriften ber apocalpptischen Pietiften Bengel, Dettinger, Anton, ferner Leibnigens Theodicee fagten feiner Geiftesrichtung zu. Collenbusch und sein Schüler Menken setzten ein gang neues System ber Glaubenelehre gusammen. Den bl. Beift nennen fie nur eine Rraft Gottes; Jefum nennen fie vorzugsweise "Gottes Cbenbild." Besondere Erklärungen geben fie auch von ben göttlichen Eigenschaften. Der erfte Abam empfing nur Leib und Seele, feinen Beift u. f. w. Ihre Lehre vom Erbverberben ift gleichfalls gegen ben driftlichen Glauben. Ebenso untirchlich ift auch die Lehre von der Erlofung. Nach Collenbufd mußte der Erlofer unter anderm den Born Satans verfohnen; alle Leiden Chrifti find nur Prufungsleiben. In feinem Leben scheint Collenbusch christlicher gewesen zu fein, als in feiner Lehre. Geine befannten Schuler find: 3. G. Safentamp, geftorben 1777 als Rector in Duisburg; beffen Bruder Fr. Ar. Safentamp, fpater gleichfalls Rector gu

Duisburg, gestorben 1795; und ein britter Bruder Johann Beinrich, gestorben im 3. 1814 als Prediger zu Dahle in ber Graffchaft Mart. Bon Johann Gerharb Hafenkamp lebt noch ein Sohn als Paftor, ber in einer Zeitschrift: "Die Wahrheit jur Gottseligkeit", einen Rampf gegen bie sogenannte orthodoxe Bluttheologie führt, somit derselben Nichtung huldigt. Collenbuschs bedeutendster Schüler ist Dr. Gottfried Menken, gemesener Paftor in Bremen, ber seines Meifters Lehre in ein System gebracht hat. Er war ein fehr fruchtbarer erbaulicher Schriftsteller. Menten wurde geboren 1768 zu Bremen, und ftarb baselbst 1831 (vergl. 3. C. Dfiander, "zum Andenken Menken's", 1832. Guerike, R. G. 7. Aufl. III. Bb. S. 662). — Die Pfendo = ober falichen Rrummacherianer haben bie Lebren von der Gnadenwahl und ber freien Gnade Gottes, wie fie der Paftor Gottfried Daniel Krummacher zu Elberfeld mit besonderem Nachdrucke predigte, babin aufgefaßt, daß der Mensch zur Aneignung des Heiles gar nichts zu thun brauche, da bas Berbienft Christi allausreichend sei (ein alter Jrrthum in neuer Form). Gin gesetloses "freies Leben", glaubten sie, könne wohl bestehen neben der Auserwählung zum Leben. Besonders auf der Bauerschaft "Wüstenhof" bei Elberfeld entstand eine Sippschaft solcher Leute, Die sammt ihrem Anhange in anderen Orten "Buftenhöfer" genannt murben. Sie theilten ihr Befen ein in ben alten und ben neuen Menschen; jener ist dem Teufel verfallen, ihr neuer Mensch aber ist schon im himmel. Darum längneten sie auch die Wiedergeburt und die Auferstehung: eine Sittenlehre bestand für sie gar nicht; Predigt und Sacramente brauchten sie nicht. Bei einem Glase Branntwein klagten biefe Leute über bas elende irbifche Leben, und tranken sich auf die endliche Erlösung aus demselben weidlich zu. Große Unannehmlichkeiten und Vormurfe entstanden hieraus für Krummacher. Er nahm sich sofort in seinen Ausdrücken sehr in Acht; aber seine Freunde wurden nun seine Keinde, besuchten überhaupt die Kirche nicht mehr, ober kamen nur, um die Anderen zu fioren, indem fie g. B. in ber Rirche Taback rauchten. Ginige trieben es fo arg, daß man sie einsperren mußte. Krummacher selbst wurde nun von seinen Gegnern in Strafe genommen, wie ein Delinquent verhört, und mußte am 24. Det. 1819 eine Art Buß- und Rechtfertigungspredigt halten in Gegenwart feiner geiftlichen Richter, durch Diese Predigt "waren seine Gegner weniger nach ihren Bunschen befriedigt, als mächtig niedergedonnert und aus dem Kelde geschlagen" (Krug, S. 264), die Wuftenhöfer aber hielten fich separirt und möglichst stille. Daniel Krummacher starb im J. 1837. Auch nach seinem Tode gab es noch verschiedene Arten von falschen Krummacherianern, die zum Theil auch durch die anfängliche Lehre seines Neffen, des Pastors Friedrich Wilhelm Krummacher, veranlaßt wur-Dieser Lettere murbe im J. 1843 von den reformirten Gemeinden New-Aorks zum Pastor und Professor nach America berufen. — Lon der dritten Gruppe ber Bupperthaler Schwarmer — ber neueste Puritanismus und Independentismus nach Krug (bie Lindlianer und Heringisten. Dr. Kohlbrügge) wird noch unten die Rede fein. - Ignag Lindl, Martin Boos, Johannes Gogner, und beren Gesinnungsgenossen, konnen wir füglich auch ben Schwärmern zuzählen. Daß Protestanten berlei mit der Kirche zerfallene katholische Geistliche rühmen und erheben, begreifen wir; ebenfo, daß fie die in ihren Augen verdienftliche Richtung biefer Manner dem Bischofe Sailer jum Berdienste anrechnen. Wir find ber Anficht, daß man mit Unrecht biese Manner mit Sailer in Berbindung fete. Etwas anders steht die Sache mit Joh. Michael Feneberg, dessen Leben J. Michael Sailer geschrieben bat, München 1814. Feneberg war im J. 1751 zu Oberdorf im Allgan geboren; ftubirte feit 1762 ju Kaufbeuren und Augeburg, und trat im J. 1770 in das Jesuitennoviciat zu Landsberg, wo sich "in ihm die erste Liebe zu Sailer bewegte." In Ingolftadt wurde die verborgene Liebe zur erklärten Freundschaft, die allerdings, wie Feneberg vorausgesehen, über das Grab hinausreichte. Nach Aufhebung der Jesuiten wurde Feneberg im J. 1773 Professor zu

Regensburg, und im 3. 1775 jum Priefter geweiht. 3m 3. 1778 murde er Frubmeffer zu Dberdorf, feinem Baterorte; im 3. 1785 murbe er Profeffor am Gymnafium zu Dillingen; im 3. 1793 tam er ale Pfarrer nach Geeg, wo er fich bas Bein brach. 3m 3. 1805 murbe er Pfarrer zu Bohringen bei Ulm, und farb als folder am 12. Det. 1812. Diefer vortreffliche Dann nun fagt u. a. in feiner furgen Gelbftbiographie von fich: "Als Pfarrer in Seeg batte er bie ebelften Priefter zu Gehilfen: Martin Boos, Laver Bapr, Chriftoph Schmid, Johannes Gofiner. Db. Nerius Bech u. f. w." Schon ber Umftand, daß Feneberg Manner wie Boos und Gogner "bie edelften Priefter" nennt, zeugt wenigftens von einiger Befangenbeit. Keneberg fam aber felbst im S. 1797, als eben Martin Boos bei ibm Cooperator war, in geiftliche Untersuchung wegen falfchen Myfticismus und angeblicher innerer Erleuchtung und Erwedung. Daß Sailer (f. b. 21.) ben burchans eblen und bochftens irregeführten Feneberg völlig rechtfertigt, begreifen wir ; wir felbit muffen unfere Lefer zu Bildung ihres Urtheils an die betreffende Schrift von Sailer verweisen, und wollen aus bem Untersuchungsberichte nur eine Stelle anführen: Frage: ob ich wiffe, warum ich citirt worden? Antwort Fenebergs: "Ja - Jefus Chriftus - bat an mir armen Gunber, und an mehr als bundert anberen fein theures Bort: Ber mich liebt, ju bem werbe ich und ber Bater fommen - und ich will mich ihm felbst offenbaren — erfüllet. Run getrauen fich Welt und Rleifch. und Scheinchriften nicht - Jefum Chriftum felbft ber Luge zu beftrafen, ale fonne ober wolle er fein theures Wort nicht halten. Alfo beißen fie uns lügen." -Keneberg mußte retractiren und bei ben Carmelitern Exercitien halten; Die Mitangeflagten herrn Bayr und Giller erhielten biefelben Bugen. Uebrigens find wir ferne von ber Ungerechtigfeit, einen fo unbescholtenen Priefter wie Keneberg mit Boos, Gogner oder Lindl auf biefelbe Linie zu ftellen; wir laffen nur die Doglichfeit offensteben, daß Keneberg in irgen's einem hier naber nicht zu bestimmenben Berhaltniffe ber geiftlichen Bechfelwirfung zu biefen Mannern geftanden fei. -Martin Boos wurde geboren den 25. Dec. 1762 in der Pfarrei Bärenbeuren awischen Kaufbeuren und Ruffen. Als Martin mit vier Jahren feine Eltern verloren hatte, kam er zu feinem Dheim, bem geifilichen Rathe Rogel in Angeburg. Dort flubirte er am Gymnasium ber Exjefuiten und fobann ju Dillingen, unter Weber, Zimmer, Sailer. Im 3. 1790 trat er in die Seelforge; er wurde Raplan ju Unterthingau bei Rempten; nach zwei Jahren Stiftekaplan in Rempten und balb barauf Canonicus zu Gronenbach im Remptischen. Seine Predigten erregten bier Gabrung, und er murbe mit Beibebaltung feines Behaltes entfernt. Sobann that er Raplansbienft in Biggensbach; aber seine Neujahrspredigt von 1797 erregte Sturm gegen ibn; er mußte fliehen, und fam ju Feneberg nach Geeg. Balb wurde er jur bischöflichen Untersuchung nach Augsburg gerufen, in beren Folge er zu acht Monaten in dem Correctionshause zu Güggingen verurtheilt wurde; er blieb weitere vier Monate im Stadtarrest zu Angsburg. Im Februar 1798 wurde er jur Aufficht bem Pfarrer in Langeneifnach beigegeben. Aber ichon nach acht Wochen erhoben fich bie alten Alagen gegen ibn, und wieder wurde er vor bas geiftliche Bericht gerufen. Boos ergriff Die Flucht, und manberte mehrere Monate unftet von Freund gu Freund. Deffen mube, ftellte er fich am 9. Dec. 1798 bent Gerichte, und brudte ben Bunfch aus, aus bem Bisthume auszuscheiben. Man ließ in gerne ziehen, und durch das Fürwort guter Freunde nahm ihn Bischof Gall in bas Linger Biethum auf. 3m April 1799 reiste Boos babin ab. Er murbe Cooperator zu Leonding, Waldneukirchen und Peperbach. Im J. 1806 murbe er Pfarrer zu Gallnenkirchen. Boos stellte den Glauben an die uns burch Christusgewordene Rechtfertigung über alle anderen Wahrheiten, bagegen fiellte er bas gang in ben hintergrund, mas ber Menich zur Aneignung bes heiles zu thun habe, moburch seine Predigten allerdings ein lutherisches Geprage erhielten; spater lentte er bierin etwas ein, vielleicht auch in Kolge von Ermahnungen Sailers an ihn. Auch

ift bei Boos und feinen Freunden immer von boberer Erleuchtung und Ginfprache die Rebe. Eine im J. 1810 an Maria Geburt gehaltene Predigt über den Glauben brachte ben Boos wieder in Untersuchung, und er wurde zurechtgewiesen. wurde er nicht ruhiger, und er wurde barum ben 24. Juli 1815 in bas Carmeliterkloster zu Linz eingesperrt, wo er bis Mai 1816 blieb. Die von ihm gestiftete Secte zu Gallneutirchen verschwand balb. Er fehrte nach Bavern gurudt, und erbielt im 3. 1817 einen Ruf an bas Gymnafium zu Duffelborf. 3m 3. 1819 wurde er Pfarrer zu Gayn, unweit Neuwied, und ftarb als folder ben 29. Auguft 1825. Für feine Sectirerei fand er die Rheinlander nicht empfänglich. Das Ansinnen, and ber Kirche auszutreten, wies er u. a. im 3. 1823 in einer fo mahren und entschiedenen Sprache gurud, welche feine frubern Erceffe in etwas fubnen Ueber ihn fiehe: "Martin Boos, ber Prediger ber Gerechtigkeit, die Berausgegeben von Johannes Goffner, Leipzig 1826, Tub. por Gott gilt." Duartalfdrift, 1827. S. 547-568. - Johannes Gogner und Ignag Lindl, ber Lettere zuweilen noch mit dem Beinamen der "famose" Lindt, find zwei ebemalige Priefter bes Bisthums Augsburg, beren myftifch-feparatiftifche Beftrebungen fie endlich aus ber tatholischen Rirche binausführten. Gofiner mar früher Raplan bei Keneberg gewesen, und hatte ichon gang bie erwähnte ichwarmerische Richtung eingeschlagen, die an "innere Erweckung und Erleuchtung" glaubte, und gegen faliche Wertheiligkeit allein auf die Gerechtigkeit durch den Glauben hinweist. Er war barüber in ftarte Conflicte gefommen, und felbft feine Freunde warnten ibn vor Uebertreibungen. Die Zeitschrift "Gotteegabe" von 1840 theilt einen Brief Sailers an Johannes (Gogner) mit, batirt Landshut vom 6. Januar 1816. Daraus geht hervor, daß Gogner und fein Anhang fich damals schon innerlich und außerlich von ber katholischen Rirche separirt hatte. In bem erwähnten Sefte "ber Gottesgabe" findet man fonft noch eine Angabl von Actenftuden, in denen fich Sailer gegen ben Berbacht reinigt, ein Unbanger bes Sprermyflicismus zu fein. Gofner rühmte fich feinerseits, den Lindl "erweckt" zu haben, der aber felbft nach Gofiner, ju weit ging, von bem Raben bes toufendiabrigen Reiches u. bgl. traumte. Uebrigens tam Lindl auch wegen fittlicher Defecte in Untersuchung. Lindl hatte als Pfarrer ju Baindlfirch einen Priefter Martin Bolf neben fich, und beibe murben im J. 1815 wegen ihres aftermystischen Treibens processirt. Gie befferten fich aber nicht, fo wenig wie Johannes Goffner. Alle brei erlangten im 3. 1819 die Erlaubniß zur Auswanderung nach Rufland, wovon aber nur Gofiner und Lindl Gebrauch machten, mabrend der suspendirte M. Bolk zuruckblieb. Im J. 1823 erschien von dem Bischofe von Augeburg ein ausführlicher Erlaß über bie gegen Bolf gehaltenen Untersuchungen; sowie zwei Hirtenbriefe vom 3. Mai und 2. Juni, die fich über das Treiben der ermähnten Aftermufifer und ihres Anhangs verbreiten und vor denselben warnen. Gogner und Lindl konnten ihres Lebens in Rufland nicht froh werden. Gofiner wirkte u. a. in Petersburg, wo er für die einzig mahre, allgemeine Rirche eiferte. R. Limmer in feiner Schrift "Meine Berfolgung in Rugland" — fagt über Gogners Thatigkeit: "Zu Oftern 1821 schickten Biele von ber lutherischen und reformirten Gemeinde zu Petersburg ihre Rinder nicht nur zum Borbereitungsunterrichte zur Confirmation öffentlich in die katholische Kirche, wo ein gewisser Pater Gogner durch seine mystischen Vorträge, und durch fein herrenhutisch-kopfhängerisches Wesen fich großen Zulauf erworben, sondern ließen fie auch dafelbst confirmiren, wobei sich der Pater der täuschenden Formel bediente: "Ich fegne euch hiermit ein, und nehme euch auf, nicht in die katholische, nicht in die lutherische oder reformirte Rirche, sondern in die einzig mahre, und allein feligmachende allgemeine." Indeg, in eine folche neue allgemeine Rirche konnte man sich in Rußland nicht finden. Trot bes Schutes des Kaisers Alexander mußten die Beiden Rußland verlassen. Johannes Gogner kam zuerst nach Leipzig, Lindl nach Berlin. Goßner erhielt burch Bermittlung bes hamaligen Kronprinzen von

Breuffen eine Pfarrftelle bei ber bobmifden Gemeinde in Berlin, bie er nicht mehr verlor. Er erwies fich besonders thatig fur bas Missionswesen. Die Gofinerifche Miffionsacfellichaft gablt 50 Sendboten auf 10 Miffionsplaten (f. Guerice, a. a. D. S. 410 und 670). Ignaz Lindl tam noch im J. 1824 nach Barmen im Wupperthale, wo man ihn mit offenen Armen aufnahm. Im J. 1826 wurde er Inspector an der neugegründeten Missionsvorschule, wo er aber nicht allseitig entsvrach. Er wurde später an einem Missioneseminar hilfsprediger, und war in biefer Stellung ziemlich lange thatig. Doch ichlug er eine polemiiche Richtung, befonbers gegen Arummachers Lebre von ber freien Gnabenwahl, ein, und er naberte fich giemlich ben ermähnten Collenbuschianern. Die Leute wollten ihn nicht mehr predigen boren, und er suchte nun privatim fich einen Unbang ju sammeln. Er warf fich wieber auf das Thema von dem balbigen Rommen bes Reiches Gottes, und ging zu biesem 3wede bei einem Schweizer, Jacob Wirths, in die Schule. Prophezeiungen und Bissonen blieben auch nicht aus. Lindl bilbete eine eigene Religionsgesellschaft, und waate es, auf eigene Kauft ben Seinigen bas Abendmahl zu reichen. Das Consiftorium verbot ihm die Kanzel; sein Anhang aber sammelte sich um so fester um ibn. Lindl errichtete einen eigenen Cult, mit Predigt und Abendmahl, bei einem Crucifire, wobei Lindl als Priefter functionirte. Lindl ftarb vor etwa acht Jahren; an feine Stelle trat ein anderer als mittelbarer geiftlicher Lebrer, mahrend bas eigentliche Saupt der Gemeinde der erwähnte Births oder der "alte Jacob" ift. Die Gemeinde in Barmen ift febr klein und versammelt fich Sonntags in einem Privathaufe. Schriften von Wirths und Lindl bilden das Glaubenebekenntnig ber Gemeinbe. Gine Angahl folder Schriften führt Rrug a. a. D. S. 295 an. Lind lehrte unter anderm auch eine endliche Biederherstellung aller Dinge, wie Drigenes (f. d. A.), und einen britten Ort zwischen himmel und bolle. Als Lindl feine Frau und Kinder durch den Tod verloren, ging ihm das ehelose Leben wieder als ein Ideal auf und er empfahl ben Colibat mit Rudficht auf die geheime Offenbarung, Cap. 14, 4. Den Lindlianern verwandt ift bie Secte ber Beringiften, welche unter anderm bas Abendmahl nur aus ber Sand von Befehrten und mit Befehrten genießen wollen. — Ein gewisser Dr. Koblbrugge, Candidat ber Theologie in Holland, fam nach verschiedenen in feinem Baterlande erbuldeten Leiden in bas Wupperthal, wo er freudig aufgenommen murde, und wo eben um dieselbe Zeit ein gemiffer Paftor Jörgens bas Bertranen feiner Gläubigen fcandlich taufchte. Dr. Koblbrugge fam auch feinerseits in Conflict mit lutherischen Predigern; er trat mit seinen Freunden in eine getrennte Stellung, und fehrte wieder nach Solland gurud. Er erschien in Elberfeld wieder im 3. 1846, und eine Angahl von ben mit ber Unionskirche Ungufriedenen fiel ihm gu. Nach bem Erfcheinen bes R. Religionspatentes vom 30. Marz 1847 bilbete fich fcon am 18. April eine neue Gemeinbe au Elberfeld unter dem Ramen der "niederläudisch-reformirten"; Rohlbrugge murbe jum Prediger ber neuen Gemeinde ordinirt (8. Mai 1848). Bald wurde eine eigene Kirche gebaut, und am 24. Nov. 1849 erfolgte bie ftaatliche Anerkennung der neuen Confession, die im 3. 1850 ihre Befenntnifichriften veröffentlichte. Dr. Rohlbrügge steht in fehr markirtem Gegensage zu Lutheranern und Reformirten. - 3m 3. 1822 machte ber Abfall bes tatholifchen Pfarrere Benhofer in Baben mit einem Theile feiner Gemeinde großes Aufsehen. Alois Henhöfer zeigte als Studirender neben mittelmäßigen Talenten einen Sang zu Paradoren, er las besonders mystische Schriften. Er wurde Pfarrer zu Mühlhausen an der Würm. Ein Schreiner Brougier, Pietift im ichlimmen Sinne, wußte ben Benhofer in seine Garne zu ziehen, welch' letterer die Erbanungsftunden bes Schreiners besuchte. Die neue Scete trat balb in enge Gemeinschaft mit ber Brüdergemeinde zu Kornthal, und Kornthal murbe fur Denhöfer Muftergemeinde. Er fuchte auch feine tatholifche Gemeinde gu "erwecken", und feine Rirche füllte fich mit Pietiften aus ber Umgegend, welchen feine fortwährenden gafterungen ber tatholischen Rirche febr

wohl gefielen. Darum beklagte fich feine Gemeinde ichon im 3. 1819 über biefes Unwesen; diese Klagen murben fortgefett bis zu Benhöfers Absetung, Die indeß erft nach mehreren Jahren erfolgte. Es ift faft unbegreiflich, warum man biefen Menschen so lange gewähren ließ, ber sich in ber Rirche auf die pobelhafteste Weise benahm, und formliche Comodie spielte. Am 25. Juli 1822 fandte er eine Abhandlung über die katholische Lehre vom hl. Abendmahl an das Generalvicariat von Bruchsal ein, worin er die Kirchenlehre offen bestritt, und die Behörde beleidigend herausforderte. Um 16. October 1822 erflärte bie Behörde bie Pfarrei Mühlhausen als erledigt, da Benhöfer nach seinem eigenen Zeugniffe weber Katholik noch vielweniger Pfarrer fein könne; doch wurde ihm im Kalle der Retractation Bieberaufnahme zugefichert. Inzwischen hatte Benhöfer in Tubingen sein neues Glaubensbekenntniß drucken laffen. Er hielt fich in Steinegg bei Mühlhausen bei bem Freiheren von Gemmingen, seinem Gefinnungsgenoffen, auf, prebigte feinen Auserwählten, und hoffte, Borstand ber neuen Gemeinde zu werden. Im J. 1823 vollzog er mit seinem Grundherrn von Gemmingen den Uebertritt in den Protestantismus (6. April); mit ihnen traten etwa 21—24 Familien mit 100 Seelen aus Mühlhausen und der Umgegend über. Senhöfer aber wurde nach feinem liebertritte protestantischer Predigtamtscandidat, wobei ihm das Examen leicht gemacht worden fein mag, und wurde noch im J. 1823 Pfarrer zu Graben. Die Borfteber ber acht tatholischen Gemeinden im Gemmingen'ichen Gebiete aber, welche man burch bie gewaltthätigsten und schandlichsten Mittel hatte "bekehren" wollen, erklarten im Namen ihrer Gemeinden vor bem Großherzoge von Baden, daß fie als tatholifche Chriften leben und fierben wollen. Die Actenstude und die gablreichen in Sachen Benhöfere erschienenen Schriften findet man angezeigt in ber Tub. Duartalschrift, J. 1823, und besonders im "Katholik", J. 1822 und 1823. — In benfelben Jahren tauchten am Rhein und Main eine Angahl anderer Schwärmereien auf, die gleich Pilgen aus ber Erbe ichoffen, und fich balb wieber verloren. Gin Schwärmer Urmbrufter fuchte die Welt durch die von ihm berausgegebenen, "bie sieben Posaunen" in Allarm zu bringen; ein verrücktes Weib, Christina Gorius, in Rheinbagern ließ mehrere Schriften erscheinen, und behanptete, bag ber bl. Geift ibr ihre Offenbarungen eingebe, und daß sie Alles aus göttlichem Triebe schreibe. In einem Umlaufschreiben vom 16. April 1823 warnt bas bischöfliche General-Bieariat ju Bruchsal vor ben Schriften des Armbrufter, ber Gorins, des Benhöfer und des Freiherrn von Gemmingen. Heber die Grunde, warum gerade in jenen Jahren fo viele Schwarmer auftraten, findet man in ben betreffenden Jahrgangen bes "Katholiken" und ber "Tub. Duartalschrift" ausführliche Aufklarung. nach Destreich hinein erstreckte fich bieses Sectenwesen. Bon ben Pofchelianern haben wir oben gesprochen (f. d. Art. Poschelianer, Bd. VIII. S. 610). Hier follen noch die Manharter (Meinhardianer) besprochen werden. Ueber sie steht ein Artikel in der Tub. Duartalschrift von 1826; und jungst ist erschienen: "Die Manharter. Ein Beitrag zur Geschichte Tyrols im 19. Jahrhundert" von 21. Flir, Professor zu Innebruck, 1852. S. 334. — In Dieser Schrift ift Die Weschichte ber Manharter nach ben Duellen erschöpfend behandelt. Gudlich vom untern Innthal liegt bas Brixenthal mit etwa 6000 Einwohnern, bas von brei Seiten von Tyrol umgeben, bis zum J. 1816 zu Salzburg gehörte. 3m J. 1809 ftellten hier die Franzosen eine provisorische Regierung auf, welcher ber Fürstbischof von Chiemsee, Graf Zeil, vorstand. Durch Ebict vom 30. Mai 1809 murde allen Beborben, sowie den Geiftlichen ein Gib ber Treue fur Napoleon aufgelegt. 3m Brirenthale unterzeichneten alle Geiftlichen die Gidesformel, 17. Juni, mit Ausnahme bes Beneficiaten Sagleitner. Er floh nach Tyrol, wurde im September durch hofer, der inzwischen die Frangofen geschlagen, Provisor in Sopfgarten; aber icon am 19. October mußte er wieder flieben. Doch murde er verhaftet, und einige Monate in ber Festung Rufftein gefangen gehalten. Dann tam er in bas Rirdenferiton. 9. 8b.

53

Correctionsbaus nach Salzburg, wo er etwa ein Jahr blieb, und wieder angefiellt werben follte. Doch wollte er nicht unter Bagern bienen, und entwich nach Deftreich. Bu Wien wurde er freundlich, felbst von Raifer Frang, aufgenommen, ber ibm bie besten Bersprechungen machte. Borerft murbe er Cooperator und Prediger in Bienerisch-Meuftadt. Mit seinen Anhangern, den Patrioten Tyrole, blieb er im Bunde, und behauptete, daß ber Bann Dius VII. gegen Napoleon auch alle bieienigen treffe, welche Napoleon ben Gib ber Treue geschworen, sowie alle Anhanger bes Königs von Bavern. Seine Anbanger im Brixenthale, worunter ber Bauer Sebaftian Mangl von Beffenborf, von feinem Gute ber Manhart genannt, und Thomas Mair, Leberer zu hopfgarten und Schwager hagleitners, hervorragen, verbreiteten nun die Unficht, daß die firchlichen Berrichtungen ber ercommunicirten Beiftlichen ungiltig feien. Die Stimmung gegen bie bayerifchen Beamten und gegen die Geistlichen wurde immer gespannter. Im herbste 1813 fam hagleitner mit der öftreichischen Armee nach Sudtyrol; und ale im J. 1814 Tyrol wieder an Destreich fiel, wurde er Berweser bes Bicariats Borgl, hart an ber Grenze bes bamals noch baverifchen Brixenthales. Die Brixenthaler, Die ihn für den einzigen rechtmäßigen Beiftlichen hielten, wallfahrteten nun zu ihm; Sagleitner nahm fie willig auf, und ging in ihre Klagen ein. 3m 3. 1814 ging er an ber Spipe einer Brixener Deputation ju bem Raifer, mit ber Bitte, er moge bas Brixenthal Tyrol einverleiben. Manhart und Mair aber behaupteten jest ungescheut: die Meffen und Absolutionen ber Priefter im Brixenthale feien ungültig und nichtig. Die Rirchen ber Beimath murden verlaffen, die Predigten verspottet. Manhart gab endlich das Zeichen zum offenen Bruche: er verweigerte um Oftern 1815 dem Bicare Bigbauer zu Bestendorf die Beichte und Communion nebft feinem ganzen Saufe. Bur Entschuldigung fagte er: gebeichtet und communicirt haben wir bei dem Priester, ber bie Gewalt hat (Klir, a. a. D. S. 37). Da fandte ber Decan hechenberger zu Briren am 12. Mai eine Klagschrift an bas Confiftorium zu Salzburg, befonders gegen den "Rebellen-Priefter" Hagleitner. Bon Galzburg aus führte man bei den Beborden in Tyrol Klage gegen Sagleitner und verlangte deffen ichnelle Entfernung; auch der Coabiutor Schweighofer zu Borgl trat gegen Sagleitner anklagend auf. Inzwischen follte, bei anderweitiger befinitiver Befetung ber Bicarie von Worgl, Sagleitner abziehen. Dagegen wehrte er sich, und ftellte sich den Leuten als Martyrer dar, der den Bayern und feinen Feinden im Brixenthale jum Opfer gefallen sei. Der neue Bicar wurde feindselig zu Borgl aufgenommen; Hagleitner wollte nicht weichen; und jener fandte an das Decanat Aufstein Die Bitte um Enthebung ein. Doch jog fich Sagleitner balb barauf von Borgl gurud, und wurde nun in Untersuchung genommen. Diefelbe ergab nichts Beschwerendes. Er mußte vorerft in das Gervitenklofter nach Innebruck und erhielt den Befehl, Worgl und bas Brirenthal zu meiden. Doch bald triumphirte er wieder; bie Leute, auch die Geiftlichen, in Iprol nahmen fur ihn Partei, und am 9. November 1815 erhielt er vom Raifer bas Kreus pro piis meritis. — Auch von baverischer Seite wurde gegen bie Anhanger Sagleitners im Brixenthale inquirirt; ber Bicar von Rirchberg wurde mit dem Berbore beauftragt; Mangl und Mair waren bamals Nachbem einige Protocolle aufgenommen waren, überfielen in einer Octobernacht etwa 40 vermummte Männer — fie waren aus bem Brixenthale, aus Borgl und Goll - ben Bicar in feinem Saufe, mighandelten ihn, nahmen die Protocolle weg, und brobten ihm mit auf die Bruft gefesten Stupenröhren ben Tod, wenn er die Berhöre fortsete. Das war brutale Gewalt. Manzl, Mair und ein Dritter waren zu bem papftlichen Runtius in Lucern gegangen, um fich Raths zu erholen. Gie beklagten fich fehr über ihre Beiftlichkeit und über bas Ab-Schaffen der alten fatholischen Gebrauche. Der Nuntius, besonders aber fein Gecretar gab ben Befandten zu unvorsichtig Recht, - und fo murben fie in ihrer Opposition gegen die Geiftlichkeit bestärft. In bemselben Monate tam Raifer Frant

aus Paris zurudtehrend nach Innsbruck. Sagleitners Freunde in Worgl baten perfonlich bei dem Raiser um ihren früheren Bicar; die ihnen gewordene Antwort hielten fie für eine Gewährung ber Bitte. Deffen Anhanger ftromten in Maffen nach Innsbruck, und er war wieder ihr Beichtvater, Rathgeber und Eröfter. Bon Ungahligen, auch aus der Umgegend von Innebruck wurde er besucht. Mangl und Mair riefen ihrerseits es überall aus, ber Cardinal habe gesagt, biese Geistlichen (im Brixenthal) seien fur Nichts, sie seien eber Beiden, als katholische Christen; in ben Schulen fei kein Tropfen Chriftenthum. Die Manharter unterließen nun ben Befuch bes Gottesbienftes, mahrend Andere nur jum Schein und unter Scandalen von ihrer Seite den Gottesbienft mitmachten. Die Bahl ber entschiedenen Manbarter belief fich auf mehr als hundert; zu den Zweifelnden und Schwankenden aber gehörte vielleicht die halbe Bevölkerung des Thals. Thomas Mair stürmte im Januar 1816 in die Schule zu Hopfgarten, und jagte die Kinder fort. Als er nach Salzburg geführt werden follte, entsprang er auf bem Bege. Eine Beibsperson in Mangle Saufe erfrantte; Mangl wies bem Priefter bie Thure, ber fie befuchen wollte. Sie ftarb den 11. Februar 1816, und wurde in ungeweihter Erde begraben. Dazu lachten bie Manharter, benn ben Leibern ber erften Chriften fei es nicht beffer Die Manharter kundigten Bapern formlich ben Gehorsam, fie fagten fich von allen Steuern, Abgaben und Unterthanenpflichten los; benn einem excommunicirten Konige brauchen fie nicht zu gehorchen. Die Secte wurde täglich fanatischer; es hieß: die Zeit ist jett da, wo der Würgengel kommen, und Alles zu Grunde richten wird, was nicht römisch-fatholisch ift. Am 1. Mai 1816 fam Brixenthal an Deftreich. Doch bie Unruhen bauerten gleichmäßig fort; nun wurden bie Manharter mehr und mehr von der übrigen Bevölferung bes Thales gemieden, Hagleitner war in bieser Zeit angesehener vielbesuchter Kaplan zu Unterschönberg bei Innsbrud; im August 1817 fam er auf Probe als Cooperator nach Rankweil bei Feldkirch in Borarlberg, wo er seine alten Umtriebe fortsetzte. In Wien vermuthete man hinter Sagleitners Thatigkeit politische Bestrebungen; und jest erging von bort Befehl, ihn schleunigst aus Tyrol zu entfernen, auch vermuthete man Berbindungen der Manharter mit den Poschelianern. Um 7. Januar 1818 murde Hagleitner zu Junsbruck als sogenannter Michaelsritter — er war Mitglied einer alfo genannten ichwarmerifchen Bruberichaft - verhaftet. Wegen biefer Bruberschaft wurden großartige Berhöre burch bas gange nörbliche Tyrol vorgenommen. Sagleitner durfte bald barauf wieder frei in Innobruck herumgeben, murbe aber im Juni nach Bien gebracht zu einstweiliger Berwahrung in einem Alofter, später aber murbe er wieder Raplan in Ralchsburg bei Wien. Er fam fpater mit ben Manhartern in keine starke Berührung mehr und starb in Destreich im J. 1836. Die Manharter felbst blieben trot Gefängnifftrafen und aller angewandten Mühen starrsinnig. Im J. 1825 durften drei derselben, darunter Manzl und Mair, nach Rom jum Papfte reifen, wo fie fich endlich fügten; bier empfingen fie jum erften Male wieder nach vielen Jahren die hl. Sacramente. Von 82 Manhartern fehrten 64 zur Kirche zurud. 18 wiberstanden hartnäckig; eine Weibsperson M. Sillober Heutzutage gibt es außer ber Vorsteherin noch 12 stellte sich an deren Spige. Manharter, darunter 9 Frauenspersonen. Die bekehrten Manharter hielten sich vortrefflich; Mangl ftarb im 3. 1841, Mair im 3. 1849. — In ber Schweiz gab es besonders im vorigen Jahrhunderte eine große Zahl von Schwärmern und Separatisten. Besonders berüchtigt ist die Brüggler Secte im Canton Bern. Sie wurde gestiftet von zwei Brüdern, hieronymus und Christian Kohler. Sie verkündigten die nahe Ankunft des Herrn, und lehrten und übten den gröbsten Antinomismus (f. d. A.), unter dem Borwande, daß den Reinen Alles rein und erlaubt sei. Sie wurden verbannt, kehrten aber wieder zurud. hieronymus Rohler wurde von der Berner Regierung im 3. 1754 zum Tode verurtheilt und sofort durch Erdrosselung bingerichtet, der Leichnam verbrannt (f. Sagenbach, die Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts, 1848, I. Bb.). Im 19. Jahrhundert bat bas Wirken ber Frau von Krubener (f. b. A.) in ber Schweiz, und bie Grauelfcenen von Wilbenfpuch im J. 1823 (f. b. A.) befonderes Auffehen in und außerhalb ber Schweis gemacht. - Die jungfte Secte, Die in Teutschland größere Berbreitung erlangt, find bie Frvingianer. — Eduard Frving, geboren im 3. 1792 ju Annan in Schottland, murbe im 3. 1822 Prediger ber schottischen Kirche in Batton Garben in London, wo er mit Feuereifer manchmal Stunden lang predigte, besonders von dem Berderben der Welt und ber naben Biedertunft bes Berrn. Seine Unfichten über die Ratur Chrifti brachten ihn mit feiner Rirche in Conflict — 1827 bis 1830. Frving wollte in der Kirche das avostolische Zeitalter wieder berftellen. Er bebauptete, bag bie Babe ber Sprachen unter feinen Treuen fich erneuert, und baff in ber Gemeinde Seber, bem es ber Beift gebe, aufzutreten und zu sprechen berechtigt sei - 1831 bis 1832. Da entsetzte ihn bas schottische Presbyterium feines Amtes, und feine Anhänger bilbeten fich als eigene Secte. Diese Secte wurde im folgenden Jahre ercommunicirt, Irving aber ftarb ichon im 3. 1834 gu Glasgow. Seine Schüler, ber "Apostel" Thomas Carlyle, Barclay u. a. festen bas Wert fort. Die Secte will bie erfte apostolische Kirche wiederberftellen, und fuct barum auch die urchristlichen Namen wieder bervor. Sie hat vier bierarchische Stufen. Die erfte Stufe bilden 12 Apostel, bann folgen bie Evangeliften; in britter Reihe fteben die Diacone, Die Engel find die lette und vierte Stufe, fie find die Borsteher der einzelnen Gemeinden. Der Gottesdienst besteht aus zwei Abthei= lungen: Predigt und Liturgie. In London bildeten fich 7 Gemeinden, wovon jest nur noch eine besteht. Rach Genf brachte bie neue Lehre ber "Evangelift" Carre, und unter ben Studirenden fand er Anklang. Der Profeffor ber Theologie Preiswert murde wegen hinneigung zu biefer Gecte feiner Stelle entlaffen; auch in Bafel fanden bie Grvingianer Anklang. In Berlin besonders, fobann in Pommern und Schlesien hat die Secte Boden gewonnen. In Berlin bat fie ihr eigenes Bethaus (vgl. "Theologische Monatschrift" von 1851 S. 788. — Scharpff, Borlesungen über bie neueste Kirchengeschichte. 1852. S. 288). Man berichtet aus Berlin von Schritten bes "evangelischen Dberfirchenraths" gegen bie Broingianer, wornach bie Mitglieder biefer Secte nicht mehr jum Genuffe bes Abendmables in protestantischen Rirchen zugelaffen werden follen. Dagegen bat ein irvingianischer Prediger den Rechtsweg beschritten und Klage eingelegt, ba bie protestantischen Prediger ben Mitgliedern ber Secte auch bie Trauung verweigern. In Berlin gehoren viele Personen ber hobern Stande ber Secte an, befonders merben bobere Officiere und ein Mitglied bes Obertribunals als Sectenmitglieder bezeichnet. Die Thatfache, bag ber eine und andere "Engel" ber Secte feine fleifchliche Natur zu offen hervorgekehrt hat, mag der Ausbreitung derfelben gleichfalls entgegenwirten. In Churbeffen ift bie neue Rirche verboten morben: bagegen ift Professor Dr. Thiersch in Marburg zu ihr übergetreten und hat seine Professur niedergelegt — 1850. In seiner neuesten Schrift: "Die Rirche im apostolischen Zeitalter" - Frankfurt 1852 - fagt Thiersch in ber Borrebe: "Wie alles Berftandniß göttlicher Dinge erft burch Erfahrung lebendig wird, fo fand ich fur bie Ginficht in die Urgeschichte des Christenthums reiche Forderung durch das, was ich von dem gegenwärtigen Balten Chrifti in der Rirche erleben durfte. Indem ich an bem wollen Segen ber Rirche, ber in biefer Beit ber Bertummerung und Rathlofigfeit wieder ausgegoffen wird, einen Untheil befam, ging mir ein helleres Licht barüber auf, was die Rirche anfangs gewesen ift. Eine tiefe Beruhigung ift feither in mich eingekehrt." — Wir lesen ferner, daß sich im 3. 1851 bie Baptiften auffallend in ber Proving Preußen vermehrt haben; und zu guter ober vielmehr ju folimmer lest boren wir, daß in letter Zeit die foredliche Gecte ber Mormonen festen Tuß in Damburg gefaßt habe. — Diefelbe Secte hat Ropenbagen ju ihrer Sauptniederlage fur bas nordliche Europa gemacht, und verbreitet

fich von ba nach Danemark, Norwegen und Schweben. Bon ben Anhangern bes Schwärmers hauge in Danemark und Norwegen war an seinem Orte die Rebe. In Schweben haben die fogenannten Lefer (Läfare) feit vielen Jahren fich bemerklich gemacht. Befonders unter ben Bauern der armen Proving Smaland erhoben sich schlichte unbescholtene Laien, meift weiblichen Geschlechts, fogar ichon reifere Kinder, welche in ihren Verfammlungen nach vorausgegangenen ftarken Budungen in ernfter feuriger Rede, auch mit fingendem Tone, gur Bufe aufforderten, die Gerichte Gottes und die nahe Ankunft des Herrn verkündigten; diese Leser find indeß in Schweden schon eine vieljährige Erscheinung. Bon Swedenborg und seiner Schule wird unten die Rede sein. — Zu Delft in Holland tauchte im J. 1797 eine Secte auf, welche alle verschiedenen christlichen Confessionen zu einer allgemeinen Kirche vereinigen wollte. Die Gesellschaft nannte sich "Christo sacrum". Im J. 1801 trat fie mit ihrem Symbole hervor. Protestanten aus verschiedenen Bekenntniffen, und einige Ratholiken traten ihr bei; im 3. 1802 erhielt bie Gefellschaft Religionsfreiheit von ber Regierung. Da aber bie Unionsgrundfage allzu allgemein und unbestimmt waren, konnte fich bie Gecte nicht weiter ausbreiten. — Kerner ftiftete um das Jahr 1825 in Solland ein gewiffer Stoffelmuller eine Secte, genannt bie "Receffitarier", welche lehrte, daß endlich alle Menschen selig werden muffen, und daß alles, was geschieht, von Gott so geordnet fei; fie erlaubte fich robe Ausschweifungen. Gin anderer Sectirer Beigebauer durchzog um dieselbe Zeit das Land, und hielt Conventikel mit feinen Geparatiften. Ein convertirter jubifcher Dichter Da Cofta ftiftete eine Secte, die in ber Rücklehr zu ben Beschlüffen der Dordrechter Synode das einzige Seil sah (val. Religionsfreund von Benkert. J. 1828. S. 135). Die katholischen Länder Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal, bieten feinen Boben für Schwärmerei und Sectirerei, und tommen barum bier nicht in Betracht. Bon ben Secten in England ift unter ben entsprechenden Artifeln gehandelt worden; ebenfo von den bedeutendern und altern Secten in Nordamerica. hier wollen wir nur noch von einigen neuern und untergeordneten schwärmerischen Secten daselbst handeln; und zwar: 1) von den Mormonen, 2) den Harmoniten, 3) den Perfectionisten und 4) den Abventisten. — Sal. Spalbing, nach einem wechselvollen Leben als Bettler gestorben, hatte im Bibelftpl einen historischen Roman geschrieben, um zu beweisen, daß die americanischen Indianer Nachkommen der 10 Stamme Ifraels feien, welche vor 1300 Jahren unter ihren Führern Rephi und Lehi eingewandert seien und alle Civilisation in America begründet haben. Nach einer Reihe von Jahren wollte der Buchdrucker Lambdin diese Schrift veröffentlichen, starb aber barüber, worauf sein Freund Nigdon sie zu einem neuen Religionscoder umarbeitete. Er gefellte fich zu biefem Zwecke ben Joe - Joseph - Smith bei, welcher, Sohn eines Schatgräbers, und mit einem sogenannten zweiten Wesichte begabt, die Rolle eines neuen Messias annahm. Die beiden Affociés verkündigten mit großem Larm in ganz America, daß eine neue Offenbarung eingetreten fei, welche die Offenbarung des Moses und Christus vollenden sollte. 1830. Sie verkundigten, daß sie "bie goldene Bibel", die in ber Erde vergraben gewesen, aufge-funden; dieses Buch heißt auch das "Buch bes Bundes", oder Buch von Mormon, was in ihrer Sprache goldenes Buch heißt. Joe Smith erzählt von fich in feiner Schrift: "bie Beiligen ber letten Tage": "Ich bin in ber Stadt Sharon, im Staate Bermont am 23. Dec. 1805 geboren. Bierzehn Jahre alt, begann ich nachzudenken über bie wichtige Aufgabe, mich fur bas funftige Leben vorzubereiten; und da ich über das sicherste Mittel, mein Seil zu wirken, nachforschte, fand ich, daß zwischen den verschiedenen Secten über biesen Punct große Differenzen obwalten. Da ich bedachte, daß Gott nicht der Urheber einer solchen Berwirrung der Lehren fein konne, befchloß ich, alle meine Nachforschungen biesem Gegenstande zu widmen. Sofort ergahlt er, bag ihm im Gebete eine bobere Offenbarung geworben, wornach

838 alle beffebenben Religionen falich feien, und feine berfelben von Gott ale fein Evangelium und fein Reich anerkannt werde; ber Berr werde ihm felbst fein mabres Evangelium offenbaren. 3m 3. 1823 offenbarte ibm ein Engel, baf bie Beit gefommen, bas Evangelium in feiner Erfüllung ber Welt zu verfündigen, und fie porzubereiten auf bas taufendjährige Reich, und biefer Engel gab ibm 4 Sabre nachber bie golbene Bibel. Smith befchreibt biefes Buch, bas aber Niemand gefehen bat. Dazu erhielt er vom himmel zwei leuchtenbe, in ein Gebäufe verschloffene Steine, bie man auf bem Bergen tragen muß. Mittelft biefer Steine, Urim und Thummim genannt, konnte er bie Offenbarung bes golbenen Buches lefen. Chriftus fei nach seiner Auferstehung nach America gefommen; bas in ber Erbe vergrabene Buch enthalte bie Geschichte bes Christenthums in America u. f. w. Joe Smith fant in feiner Familie bie erften Glaubigen; im 3. 1830 murbe "bie Kirche ber Beiligen ber letten Tage" zu Manchester bei bem Ontario See gestiftet. Das reizendste Dogma der neuen Secte war, daß die Erde und alle ihre Güter ben Mormonen geboren. Der Diebstabl war bemnach nur Buruckerffattung, und ber Mord als Mittel zu diesem Zwede war erlaubt. Die Vielweiberei war nicht nur erlaubt, fondern als Tugend befohlen. Jeder Fehler konnte durch wiederholte Abwaschungen gefühnt werben, und eine Unwendung von Douche-Babern konnte bie verftorbenen Freunde aus der Solle erlöfen. Mit folden Grundfägen konnten bie Mormonen nicht ruhig neben ihren Nachbarn wohnen, und fie murden nach einander verjagt aus Manchester, aus Dhio, aus Missouri, indem sie überall Spuren des Mords, Raubes und der Berwüstung hinterließen. 3m J. 1840 ließen sie sich zu Nauvuh (Nauvoo) an den Ufern des Mifsispvi nieder. Die Berwaltung des Staates Allinois, welche Colonisten berbeiziehen wollte, gab ihnen folche Freiheiten, daß sie fast einen Staat im Staate bilbeten. Smith, bem feine Anhanger unbebingt geborchten, ließ fich bier jum Konige fronen; die Mormonen bauten einen prächtigen Tempel, und im 3. 1844 gablte ihre Stadt ichon 15,000 Einwohner. Aber bie Regierung von Illinois schritt, im Hinblicke ber burch bie Mormonen verübten Grauel, zu Reprafalien, und feste ben Propheten Smith gefangen, ber balb barauf im Gefängnisse ermordet wurde. Noch dulbete man die Mormonen eine Zeit laug zu Nauvoo; aber die benachbarten Städte befanden fich gegen fie im beständigen offenen Kriege, und im 3. 1848 murbe ber Tempel ber Mormonen von ihren Feinden angezündet. Die Mormonen mußten Nauvoo verlaffen; ein Theil berfelben zerstreute sich durch die vereinigten Staaten; die festern Sectirer zogen aus nach bem neuen Jerusalem. Sie wanderten burch Wüften, Fluffe und Gebirge, an tausend Meilen bis zu ben Ufern bes Gee's Gale. Dieser Gee bilbet bie Salfte bes Weges von den vereinigten Staaten nach Californien. Eine Colonie, gegründet in folder Gegend, war ben vereinigten Staaten fehr erwünscht. Man vergaß ber alten Unbilden, und die Regierung von Washington erhob im 3. 1850 bie Umgegend bes See's Salé zum Territorium von Utah; der Congreß bewilligte große Summen zum Baue von öffentlichen Anftalten. Der Nachfolger von Joe Smith, der neue Prophet der Mormonen, Bringham Joung, wurde als Gouverneur anerfannt. Aber bald zeigte es fich, daß bie Mormonen fich nicht gebeffert haben. Die von Bashington nach Utah gesandten Richter wurden bort schmählich mißhandelt, ba ber neue Gouverneur seine Gewalt mit Niemand theilen will; er buldet nur Mormonen als Beamte, und im December 1851 fehrten bie Richter nach Bashington gurud, gufrieden mit bem Leben bavongetommen zu fein. 3hr bem Congreß erstatteter Bericht hat die Gefahr biefes Anfangs bes Communismus bargelegt, und bie Mormonen find auf dem Puncte bes offenen Rriegszuftandes mit der Regierung zu Washington. Wie der Conflict sich enden wird, ist zur Zeit noch nicht befannt. Bringham Young schaltet als Despot; er hat bie ihm bewilligten Gelber

nach Belieben verschwendet, brandschatt die Auswanderer nach Californien, plundert fie bei bem geringsten Bormande, und zwingt fie an ben Strafen und öffentlichen

Gebäuden seines Gebiets zu arbeiten. Besonders halt er die Frauen gurud und bewacht fie in seinem harem. Wie will die Regierung von Washington diesen fernen Rebellen beifommen, die unter bem Bormande ein neues Gion ju grunden, ein neues Sodoma gegründet haben? (l'Ami de la Réligion vom 15. Mai 1852.) Die Mormonen haben ihre zwölf Apostel, welche bie Lehren ihres muftischen Gocialismus in aller Welt verbreiten, in Chili, in Norwegen, Danemart, in ber Schweiz, neuestens auch von hamburg aus in Teutschland. Kur Frankreich haben fie einen Apostel, der ju Boulogne-fur-Der residirt. Besonders finden fich viele Profeliten in England. In Samburg haben fie bereits eine öffentliche Undacht gehalten, ein Sonntagsblatt gegründet, und eine teutsche llebersetung ihrer Bibel veranftaltet. Ibre Missionare wirken durch Wort und That; Die lettere besteht besonders in Austheilen von Gelogeschenken. Giner ihrer Apostel aus Californien hat sich nun auch in Turin niedergelaffen (val. bie Bolfshalle vom 20. August 1852). Die Profelyten in Europa werben eingeladen, nach Utah überzusiedeln, welches ihnen als bas gelobte Land vorgespiegelt wird. Die Mormonen felbft nennen ihr Land Deferet, b. h. Bienenkorp in ihrer Sprache. Auch haben fie große Landereien in Californien gekauft, in ber Wegend bes ihrem Territorium junachft gelegenen Safens: fie projectiren schon eine Eisenbahn, die bas ftille Meer mit bem Gee Sale in Berbinbung sette. Statt aufs Neue gegen katholische Drben und Einrichtungen zu Kelbe zu gieben, ware es vielleicht beffer, wenn man ein Augenmerk auf die von biefer Seite ber brobende Gefahr richtete. Bal. Turner, Mormonism in all ages, Newyork 1842. Caswall the phrophet of the 19 century. Lond. 1842. Biolets Reisen in Californien und Westteras, beschr. von C. Marryat — teutsch. Braunschweig 1844. — Beben wir zu ben harmoniten über. Im Lande Burtemberg gab es feit Anfang bieses Jahrhunderts eine große Zahl von sogenannten Separatisten, auch Pietisten genannt. Roch im J. 1828 gablte man beren im Lande felbst an 30,000. Man theilte fie a) in Pietisten, b) Michelianer, c) Pregizerianer. Die erstern zerfielen wieder in drei Unterabtheilungen; die Michelianer hatten ihren Namen von dem Bauer Michael hahn, der im J. 1819 ftarb; die Pregizerianer wurden fo genannt von dem Prediger Pregizer, Pfarrer zu Saiterbach, geftorben im 3. 1824. Ein Theil dieser Separatisten sammelte sich im 3. 1818 unter der Aufsicht der Regie= rung als Gemeinde von Kornthal; die andern ergriffen ichon vorber ben Wanderstab: sie zogen in das südliche Rugland, und felbst jenseits des Kaukasus, wo wir fie oben gefunden haben; andere waren feit 1805 nach Nordamerica gewandert. Sie gründeten bei Pittsburg ein Gemeinwefen, in dem ber Bauer Rapp eine patriarcalifche unbedingte Gewalt übte, unter bem Namen ber Gutergemeinschaft alles Gigenthum allein verwaltete, und felbst die Eben an feine Zuftimmung band (3. Bagner, Geschichte ber harmoniegesellschaft. Laihingen 1833). Die Gesellschaft hatte den Namen "die Harmoniten" (f. d. Art.). Gin Betruger, Bernhard Muller (Proli) hatte fich ale Prophet in Teutschland aufgethan, hatte in Offenbach glanzend residirt, eine geistliche Weltmonarchie verkundigt und großen Luxus entfaltet; er ging, mit einer Untersuchung bedroht, nach America durch. Er wußte sich bem genannten Bauer Rapp als Prophet zu infinuiren, und versprach beffen jungern Genoffen mabre Gutergemeinschaft und freie Che. Go fam Disharmonie in Die Gefellichaft ber harmoniten. Rapp mußte fich mit einer großen Gumme losfaufen, mit welcher Proli bas neue Jerusalem begründete, und alle Gläubigen aufrief, sich vor den Schaalen des gottlichen Zornes dahin zu flüchten. Als Proli aber das Gelb aufaezehrt hatte, erklärte er, jeder moge fich retten, wie er konne - 1833 (Bonnhorfi, Schilberung bes Abentheurers Proli - 1834). Der Bauer Rapp ftarb im 3. 1847. - Die Verfectionniften find eine Secte, die vor etwa gehn Jahren entstand: auch sie umgibt ben gemeinen Socialismus mit einem religiösen Gewande, wie bie Mormonen. Ein ehemaliger protestantischer Candidat der Theologie ist ber Stifter dieser Secte, beren vorzüglichste Niederlassungen sich zu Oneida und zu Lenox, im

Staate New-Nort befinden. Jebe biefer Rieberlaffungen enthalt etwa 150 Manner, Krauen und Rinder, welche jusammen unter einem Dache wohnen, ohne irgend einen Unterschied von Kamilie, Eigenthum ober Befugniß. Sier herricht nicht bloß Buter= fondern auch Beibergemeinschaft. Jeder thut, was er will. Die Befriedis gung ber Leibenschaften ift nicht bloß erlaubt, fonbern gilt als Bert ber Gnabe und Zeichen ber Beiligfeit. Rach ber Regel, bag ba, mo fein Gefet, auch feine llebertretung bes Gefetes ift, baben bie Perfectionniften jebes Gefet abgefchafft, fie folgen nur ihrer Reigung, und fie begeben feine Gunde, weil fie nur thun, was Alle Rinder werden zusammen erzogen. Der einzige Difftand biebei ift ber zeitweilige Schmerz ber Mutter, wenn fie ihre neugebornen Rinder andern überlaffen follen. "Aber biefe Bunten bes Bergens maren bald vernarbt, und bie Mütter haben gelernt ihre eigene Freiheit hoher zu fchagen, als ben ungehörigen Luxus einer mutterlichen Zärtlichkeit." Die Frauen tragen ihre Saare über dem Rucken berabhängend, um dem Rathe des hl. Paulus zu folgen, der fagt, daß das Haar zur Bebecfung, und nicht jum Pute bienen folle und fie haben bie weibliche Kleidung durch eine Art von mannlicher Tracht erfett. Diefes ift ber Urfprung ber Mobe à la Bloomer, welche im vorigen Jahre in America folden Scandal verurfact und felbft in England eingeführt werden wollte. Aber bie Berachtung und ber Sohn bes Publi-Bu New-Nork und in ber cums bat über diese neue Rleidung ben Stab gebrochen. Umgegend gibt es mehrere Saufer ber Perfectionniften. Neben ben Perfectionniften, bie ebenso gut Peffimiften genannt werden konnten, ermahnen wir bie Secte ber Abventiften, fo genannt, weil fie die nabe Wieberkunft bes Berrn verfündigen. Im 3. 1833 predigte William Miller auf den Strafen und Plagen von New - gort und Boston, daß das Ende der Welt nahe fei, und man fich durch Buße auf die zweite Ankunft bes herrn vorbereiten folle. Er flütte fich babei auf bas 8 Capitel bes Propheten Daniel, und behauptete, die bort erwähnten 2300 Tage seien ebenso viele Jahre; nach feiner Berechnung follte bie Welt nach ber Auferstehung bes herrn nur noch 1810 Jahre fteben, fo daß fie im Jahre 1843 untergeben mußte. Alls die Welt aber das Jahr 1843 überlebte, so erkannte Miller einen Fehler in seiner Rechnung an, und verschob nun baffelbe Ereigniß auf ben 23. October 1847. Erog ber zweiten Täuschung ließen sich seine Gläubigen nicht enttäuschen; noch gibt es mehr als 30,000 Adventiften, die in jedem Augenblicke hoffen, daß ein Engel kommen und sie bieser Erde entrücken werde. Sie hoffen mit Seele und Leib in ben himmel aufzusteigen, um bas Geleite bes jum Gerichte fommenden Sohnes Gottes zu bilden. Eine Zeitschrift, genannt der Abvent = Serald, bient ihnen zum Organe; diese Zeitschrift, die bereits zu ihrem dreißigften Bande gedieben ift, magt es nicht mehr, den Tag der allgemeinen himmelfahrt der Abventisten zu bestimmen. Sie sagt: "wir sind jest im Stande der Erwartung, und wir gewärtigen neue Offenbarungen zum Zwecke größerer Erleuchtung." Zur Zeit ber beiben von Miller festgesetzten Epochen des Weltendes ließen die Gläubigen alle Arbeit ruben. Concord, eine kleine Stadt in New-Hampshire, ließ sich beinahe ganz von diesem Frethume fortreißen, und in ber Umgegend von Bofton verkauften die Eigenthumer ihre Wohnungen, ba fie fich an ber Errichtung bes Beltes betheiligen wollten, von welchem die Glaubigen, mit weißen Rleibern angethan, zum himmel auffteigen sollten. Selbst die Speculation bemächtigte sich des Stoffes, und an den Raufläden las man die Anfundigungen: "Prachtige weiße Rleiber, ju billigftem Preife, für jede Taille und nach ber neuesten Mode, sind hier zu haben für die himmelfahrt am 23. (Dctober)." Bu Bofton brachte eine Menge Menschen die Nacht betend in ihrem Belte zu, horchend auf ben erften Ton ber Posaune, der ihnen bas Beichen zur himmelfahrt geben follte. Die Posaune ließ sich nicht hören; und dieser Saal wurde später in ein Theater verwandelt (l'Ami de la Réligion. 29 Mai 1852). Mit diefer Gecte der "himmelfahrenden" wollen wir unfere Umichau nach den neueften schwärmerischen Secten beschließen. [Gams.] Schwarmgeister, f. Sacramenteftreit, und Sacramente.

Schwarze Schwestern, f. Alexianer.

Schwarzer Sonutag, s. Passionssonntag.

Schweden, Einführung des Chriftenthums, Reformation. weit die Ginführung bes Chriftenthums in Schweden in die Zeit des bl. Ansgar fällt und durch seine Bemühungen segensreich begonnen murde, ist sie bereits in den Artifeln: Ansgar, Gangbert (vgl. b. Art. Danen, Island, Normannen) bargeftellt worden, daher bier nur noch Beniges barüber. Die erfte Reise bes hl. Ansgar nach Schweden geschah im Herbste des J. 829, und das darauf folgende Jahr, welches er hier verlebte, war das erste seiner apostolischen Thätigkeit in Sodann aus Schweden gurudgefehrt, bestieg er den erzbischöflichen Stuhl von hamburg, fendete den Gaugbert als Lehrer nach Schweden, fette von bem neuen Erzbischofssit in Bremen aus, sein apostolisches Werk fort, und besuchte endlich felbst wieder, da sonst Niemand mehr das gefahrvolle Geschäft zu übernehmen wagte, nochmals Schweden um das J. 853. Mit Geschenken gewann er die Gunft bes Ronigs Dlof und burch einen Bolfebeichluß wurde es ben driftlichen Predigern erlaubt, im Lande zu leben und zu lehren. Demnach erbaute Ansgar eine Rirche und fuhr, nach Saufe gekommen, fort, fo lange er lebte, für die Absendung von Geiftlichen nach Schweden zu forgen. Ansgar ftarb 865; ber burch ihn gezündete Funke erlosch nie mehr vollkommen, wiewohl anderthalb Jahrhunderte vergingen, bevor Schweden einen driftlichen Konia erhielt und bann wiederum anderthalb Sahrhunderte im Rampfe zwischen Beidenthum und Chriftenthum. -Nach Ansgars Tod wagte sich außer bessen nächstem Nachfolger Rimbert 70 Jahre lang fein driftlicher Lehrer nach Schweben; erft um 935 fam ber bremische Erzbischof Unni nach Birka, wo er bald starb, und lehrte daselbst wieder die christliche Religion. Seitdem besuchten driftliche Lehrer Schweden von Zeit zu Zeit, theils ausgefandt von den bremischen Erzbischöfen, theils von England her. Endlich ging um das Jahr 1000 ein gludliches Gestirn für Schweben auf: Ronig Dlof, ber Shooffonig genannt, ber bem Chriftenthume mahricheinlich mahrend feines Aufenthaltes in Danemart geneigt geworden, ließ ben englischen Priefter Siegfried in's Land rufen und fich von ihm taufen. Seitdem widmete nun Siegfried fein ganzes Leben ganglich ber Berkundigung bes Chriftenthums in Schweden und Norwegen, und farb in hohem Alter zu Berends Barad in Smaland, wo er bei feiner Ankunft zuerst bas Kreuz gepflanzt hatte. Westgothland mar es vorzüglich, wo bie driftliche Religion eine gute Aufnahme fand, mabrend bie Dberfcweden noch größtentheils Beiden blieben; in Weftgothland stiftete daher anch König Dlof das Bisthum Stara, und Westgothland erwählte er auch, als ihn die Heiden aufforderten, er solle eine Landschaft Schwedens, welche er wolle, für die llebung seines Gottesdienstes wählen, den ihrigen hingegen ungestört lassen und Niemanden zum Christenthume zwingen. Unter den auf Dlof († 1024) folgenden Königen von Schweden wirkte zunächst am meisten für das Christenthum König Stenkil († 1066); doch beschränkte sich auch seine Wirksamkeit vorzugsweise auf Westgothland und wagte er es nicht, den Rath der Bischöfe Abelward von Stara und Caino von Lund (f. Lund) zu befolgen, die ihm riethen, den alten Göpentempel zu Upsala, das größte Heiligthum bes heidnischen Schwedens, zu zerstören. Nach Stenkils Tod brach ein großer Arieg in Schweden aus, es war eigentlich ein Krieg zwischen Beiben und Christen. Das Chriftenthum schien unterliegen zu muffen, Bischöfe und Geiftliche wagten es nicht mehr, nach Schweben zu kommen, englische Diffionare wurden gemartert, allein als Stenkils Sohne Inge und Salftan auf den Thron gelangten, lebte das Christenthum wieder auf. Inge, ein eifriger Chrift, vertilgte die Gögenopfer aus Svithiod und gebot allem Bolke die Taufe. Erbittert vertrieben ihn die Beiben und machten beffen Schwager Swen, ber fich erbot, bie Opfer aufrecht zu erhalten, jum König. Aber nach drei Jahren kehrte Inge aus Weftgothland jurud, erhielt

bas Köniatbum wieber und erhob von neuem bas Christenthum. An ibn und feinen mitregierenden Bruder erließ Papft Gregor VII. ein Schreiben, worin- er fie gur Beldutung bes Chriftenthumes und gur Unterwurfigfeit gegen bie Rirche aufforberte. Bebeutenbe Kortschritte machte bas Chriftenthum unter bem Konige Swerker (1133-1155). Bu feiner Zeit wurden die erften Klöfter in Schweden angelegt; bie altesten waren Alwastra, Nybala, Warnhem; ber bl. Bernbard sandte Monche dabin ab. Damals (um 1152) besuchte ber papstliche Legat Nicolaus Albanensis (nachber Pauft Sabrian IV.) Schweden. Gine Abgabe an Rom, St. Veterspfenning (f. b. Art.) ward eingeführt. Endlich wurde unter feinem Nachfolger Erich bem heiligen (+ 1160) bas Chriftenthum auch in Dberschweben befestiget. Drei Dinge nahm er fich vor, fagt die Legende von ihm: Rirchen zu bauen, ben Gottesbienst zu verbeffern, bas Lolf nach Gesch und Recht zu regieren und bie Feinde bes Glaubens und des Reiches zu überwältigen. Bor Allem vollendete er die Kirche au Upfala, wo es vor ihm weber Geiftliche noch eine fertig gebaute Kirche gab; Beinrich murbe erfter Bischof von Upfala. Wiber bie beibnischen Finnen (f. b. A.), beren Seeräuberei die schwedischen Rüften beunruhigte, unternahm er einen Kreuzzug und legte durch das Christenthum den Grund der nachher so lange dauernden Bereinigung gwifchen Schweben und Kinnland. Der bl. Beinrich, erfter Bifchof von Upfala, begleitete ben König auf biefen Bug, ward ber erfte Apostel ber Finnen und erlitt bei ihnen den Martyrtod. Erich ftarb ben 18. Mai 1160. Die katholischen Schweden verehrten in ihm ben Schutheiligen Schwedens, sein Panier wehte im Felde wider die Feinde des Reichs, fein Todestag ward allfährlich im ganzen Reiche gefeiert, die Stadt Stockholm führt sein Bild in ihrem Wappen, und ber Dom zu Upfala verwahrt noch jest feine Reliquien. 3m 3. 1163 murbe bas Bisthum Upfala vom Papfte zur schwebischen Metropole erhoben, und berselben bie Bisthumer Stara, Linkoping, Strengnas, Westeras, bald nachher auch Wexio und Abo untergeordnet. S. Geschichte Schwedens v. Geijer, überf. v. Swen P. Leffler, hamburg 1832, Bb. I. S. 111-145. - Die Geschichte ber Reformation in Schweden ift in ben Artifeln: Peterson (Lorenz und Dlof) und Anderson bem größten Theil nach bargestellt worden; zur Bervollständigung muß noch Folgendeshinzugefügt werden. Auf dem Reichstage zu Besteras 1544 sette König Gustav es durch, den schwedischen Thron für immer in seiner männlichen Nachkommenschaft erblich zu machen und vollendete zugleich ben Sturz ber katholischen Religion in Schweden, indem er den letten Reft fatholischer Gebräuche abichaffte, auf beren Beibehaltung er früher (freilich aus Politik!) so fehr gedrungen hatte und bie in seiner und Dlof Petersons Liturgie noch eine so große Rolle spielten. Nach Guftavs Tob (1560) bestieg sein Sohn Erich XIV. den Thron. Die neue Regierung änderte in Nichts die Lage der katholischen Kirche; aber nun suchte fich auch ber Calvinismus in Schweben einzubrangen; Dionys Beurreus, ber B. Dfeg von Westeras und auch ber Ronig ftanden fur benselben, allein bas Lutherthum fiegte und Erichs Entthronung (1568) war zum Theil eine Folge seiner Begunftigung bes Calvinismus. Auf Erich folgte beffen Bruber Ronig Johann III. Roch bevor er zum Throne gelangte, gewann er durch ben Ginfluß feiner tatholischen Gemablin Catharina, einer polnischen Prinzessin, durch gelehrte Untersuchungen mit ihren Hofkaplanen Johann Herbst und Jos. Albert und burch bas Stubium ber Kirchenväter und der fatholischen Ritualbucher Zuneigung und Liebe zur fatholischen Religion, und bemühte fich, zur Regierung gelangt, die fatholifche Religion allmählig wieder berzustellen. Bu biefem Behufe verfaßte er auch unter bem Beiftanbe feines Secretare Peter Fechte, 1576, die bekannte Liturgie, die größtentheils aus bem romischen Miffale entlehnt ift, aber auch allerlei lutherische Bufage enthält. Dogleich indeß Konig Johann zur Erreichung seines Zieles auch mit bem papftlichen Stuhle in Unterhandlungen trat (f. d. Art. Poffevin) und bereits eine bedeutende Anzahl von gewichtigen Mannern, barunter auch Bischöfe und andere Geiftliche, zur Realifirung feines Planes auf feiner Seite batte: fo führte er boch fein großes Vorhaben nicht burch: ber Biberftand feines Brubers bes Bergogs Carl von Gubermannland, bas Gefdrei lutherifder Bifdofe, Profefforen und Prabicanten, fein eigenes fcmanfendes Besen, die Weigerung des papstlichen Stuhles, auf alle von ihm verlangten Concessionen (den Relch, die Priesterehe 2c.) einzugehen, die Furcht vor dem Berlufte des Thrones, der Tod seiner frommen Gemahlin Catharina 2c. bildeten die Hindernisse. Johann ftarb 1592. Daß Johanns Sohn und Nachfolger, der eifrigkatholische Ronig Sigismund, feines Baters Plan nicht burchsegen konnte, bafür Durch sein Betreiben ward Johanns forgte Bergog Carl von Gubermannland. Liturgie abgeschafft, die Augsburger Confession angenommen, die Raumung Schwebens von allen, bie bem Lutherthum nicht angehörten, beschloffen, ber Konig felbit wegen Uebung ber katholischen Religion beschimpft und entehrt, bas Bolk gegen ibn jur Emporung gereizt; endlich raubte er bem Konig Sigismund die Krone (1600), bestieg den schwedischen Thron und ließ das Blut der Anhänger Sigismunds in Strömen fließen. Go marb bas Lutherthum in Schweden für immer befestiget. — Bgl. hierzu die Art. Brigitta, die hl., Brigittenorden, dreißigjähriger Krieg, Gustav Abolph, und Christina von Schweden.

Schwedenborg, f. Swedenborg.

Schweiz. Diese kann nach ihrer geographischen ober flaatsgeschichtlichen Seite hier nicht in Betrachtung fallen, wir berühren vielmehr die Sauptmomente ihrer Kirchengeschichte und vor allem aus der mittlern und neuesten Zeit, da jene der ältesten Zeit und nameutlich die Einführung und Verbreitung des Christenthums in biefem Lande ichon aus den Artikeln Alemannen, Chur, Conftanz, Kelix, der bl., Gallus, ber hl., St. Gallen (Rlofter), Genf, Laufanne, Sitten, Bafel, u. f. f. zu entnehmen ift. Bu befferem Verständniß mannigfacher Verhältniffe, die unten besprochen werden muffen, ift es zweckmäßig, einige Bemerkungen aus ber Geographie und Statistit bieses Landes vorauszuschicken. — Die Schweiz zwischen Deftreich (burch bas Borarlberg), Bayern, Burtemberg (burch ben Bobenfee), Baden, Frankreich, dem Königreiche Sardinien (Savoyen und Piemont) und der Lombardei gelegen, umfaßt nach ihrer gegenwärtigen politischen Gestaltung 22 Cantone (worunter Unterwalden, Appenzell und Basel sich in 2 Halbeantone scheiden), und gablt auf einem Flächenraum von 820 D.-M. (nach ber amtlichen Zählung von 1850) 2,392,740 Einwohner, männliche 1,181,940, weibliche 1,210,800, in 484,983 Saushaltungen oder Kamilien, in 3059 Gemeinden und in 117 Bezirke vertheilt. Darunter find gezählt die Ausländer mit 71,570, worunter 1539 politische Rlüchtlinge. Bon ber Gesammtbezirkbevölkerung der Schweiz sind Ratho-Titen 971,821, Protestanten (Reformirte, Calviniften, Methodiften u. f. f.) 1,417,773, Juden 3146. Die Bahl der abwesenden, in andern Staaten lebenden Schweiger, beläuft fich auf 72,363, von denen die Cantone Glarus, Graubunden und Teffin relativ bie meiften liefern. In einem Zeitraum von 13 Jahren hat bie Bevölkerung um 202,482 zugenommen. Die reformirten Cantone liefern bie größte Bahl ber Auswanderer, die in allen Welttheilen, befonders aber in den italienischen Staaten, Aufland und Frankreich zerstreut als Kaufleute, Wirthe, Bäcker u. f. f. ihr Glud machen. Im allgemeinen werden die der Ebene und bem Jura angehörenden Cantone: Burich, Bafel, Schaffhausen, Meuenburg, Baadt und Appenzell Außer Rhoden (mit Ausnahme einzelner Ortschaften) ausschließlich von Reformirten ber zwinglisch-helvetischen Confession, dagegen die Bergcantone: Uri, Schwyz, Unterwalden, Appenzell Inner Rhoben, Tession, Wallis, Zug, Freiburg (mit Ausnahme von Murten) und Solothurn (mit Ausnahme von Bucheggberg) ganz von Katholiken bewohnt, während in den Cantonen Bern, Glarus, Thurgau, Genf, Graubunden und Aargan die reformirte, in Genf die calvinistische und nur im Canton St. Gallen die katholische Bevolkerung die Mehrzahl bilbet. Bu ber tief gebenden firchlich-religiölen Trennung ber ichweizerischen Bevölkerung tritt noch, um von ber politischen nicht zu reben, bie ber nationalen Abstammung Die Bewohner ber Schweis gehören 4 Sprach- und Boltsftammen an; bie Teutschen betragen mehr als 2/3 ber Gesammtbevolkerung, bie Frangofen nicht gang 1/4; bagegen zählt bie italienische Bevölferung nur gegen 120,000, bie romanische (rhatische) ungefahr 50,000 Ropfe. Bilbet nun bie Sprache bie fichere Bollerfcheibe, fo ift die Nationalität des Schweigervolfes keine einheitliche zu nennen. Die Beschichte ber erften Entstehung ber schweizerischen Gibgenoffenschaft, Die nachfte Beranlaffung und Begründung bes Bundes ber brei Walbstätte vom 3. 1308 lebt zwar noch bei Alt und Jung in ben bekannten Bilbern fort, wie fie die rhetorische Reber Johann Müller's ausgeschmückt und bie poetische Meisterband Kr. Schiller's Früher burch ben Siftorifer Gild Tichudi von für die Bühne bearbeitet hat. Glarus aufgefrischt beruht biese Geschichte wefentlich auf einigen Chroniken bes ausgebenden 15. und anfangenden 16. Jahrhunderts, besonders auf jenen, die der Ingerner Stadtschreiber Cysat und Etterlin verfaßt haben, beren Angaben aber von gleichzeitigen Urkunden keineswegs geftütt werden, fie ift aber in neuefter Zeit durch bas eben fo fleifige als grundliche Geschichtswerk des Prof. Eutych Ropp von Luzern "Geschichte ber eibgenöffischen Bunde" vollkommen gefturzt worden. Gegen bie unsichern Berichte jener fpateren Zeitbucher, welche, was bas 15. und 16. Jahrhundert dachte und glaubte, als längst Dagewesenes in das 13. und 14. Jahrhunbert zurücktrugen, treten als unverwerfliche Zeugen diese beiben lettgenannten Jahrbunderte in gleichzeitig (völlig objectiv abgefaßten) Urkunden auf, die ein gang anberes Bilb ber altesten Geschichte ber Eidgenoffenschaft geben. Die badurch gewonnene Wahrheit der Thatsachen wurde überdieß noch grundfählich bestätiget durch die Schilderung ber allgemeinen Zuftande bes teutschen Reiches. Bor bem boppelten Lichte ber objectiven Thatsachen und unbestreitbaren Rechtsgrundsätze muß nun allerbings bas aus ben fpateren Chronifen des 15. und 16. Sabrbunderts in eine viel frühere Zeit zurückgeworfene hohle Spiegelbild in sein Nichts zusammenfinken und mit aller Zuversicht barf man ichon jest auf die bisher gewonnenen großen Refultate Ropp's geftütt behaupten, daß bei Tschudi und Müller in Bezug auf die Entstehung ber eibgenössischen Bunde bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderts kaum eine oder bie andere Darftellung eines Buftandes oder Ereigniffes werde aufrecht fteben bleiben: Dem verdienstvollen und claffischen Berke Ropp's murde freilich bisher im eigenen Baterlande die gebührende Anerkennung nicht zu Theil; man sonnet sich in der Schweiz lieber am Lichte eines Hottinger und Billemain, und schweigt gerne von literarischen Größen, wenn fie nicht aus Burich ober Laufanne ftammen. Bon anderer Seite gurnt man bem fillen Forscher von Lugern, weil feine biftorifden Untersuchungen einige Sauptreiser aus dem Kranze bes schweizerischen Nationalruhines gebrochen und Enttäuschungen über gewisse Lieblingsibeen zu Tag geförbert haben. Es ist mahr, die paradiesische Unschuld ber jungen Gidgenoffenschaft verschwindet, die ersten Schweizer zeigen fich als Menichen, wie wir es find und unfere Bater es waren, nicht gleich Engeln frei von Tehlern und Leidenschaften, und ihre Gegner find, weil fie für ihre Rechte ftritten, barum noch keine Unmenschen wie fie durch Zichokke, henne und Conforten üblicherweise geschildert werden. Es ift nicht minder mahr, daß die entstebende Gidgenoffenschaft ben erften großen Rig im Reiche gemeiner teutscher Nation bervorgerufen (ber nach 5 Jahrhunderten ben Walbstätten so theuer zu stehen fam!), und mare Raiser Friedrich II. (f. b. Art.) nicht gegen fein eidlich Wort mit der oberften Kirchengewalt in Zerwürfniß gerathen, ware nicht mit und nach ihm vornehmlich burch bie Gigenfucht ber Reichsglieber die Reichsgewalt in fich felbft zerfallen, nach menschlicher Berechnung die schweizerifche Eidgenoffenschaft wie fie ward und nunmehr baffeht, Ursprung und Beftanb weber hatte nehmen, noch behaupten fonnen. Es lagt fich nicht mehr laugnen: bas Lengburgifche Schwyz gehörte nicht unmittelbar an bas Reich, eben fo wenig Die verschiedenen Theile des erft später zu einem Lande vereinigten Unterwalden,

Ihre Bogtei stand bei habsburg ober gelangte allmählig an bieses haus. Als aber habsburg zuerst gegen Raiser Friedrich II. sich fur die Rirche erklarte; als später bie habsburger, nachdem sie zweimal die romische Raiserkrone getragen, beim britten Male wider ihre Anspruche Gegner am Reiche bekamen: ba erhielten Schwyz und Unterwalden (mit Uri) auf Untoften ber Rechte ber alten Berrichaft Freiheiten, die sie fruher nicht befessen hatten. Habsburg-Deftreich berief sich bei allen handlungen auf sein althergebrachtes, urfundliches Recht, die Giogenoffen aber auf ihre neuen Freiheitsbriefe. Diese konnten die Bergoge nicht anerkennen, jene wollten die drei benannten Orte nicht mehr gelten laffen, wo die beffere Berechtigung lag, fagt das Rechtsgefühl, wie die Gewalt entschied — die Geschichte. - Daher jener Kampf, ber, unterbrochen von vielen Friedensunterhandlungen, immer gulett und wiederholt zu ben Waffen rief, anberthalb Jahrhunderte lang, bis endlich Zeitumftande eintraten, unter welchen, was angestrengte Gewalt von Seite Destreichs nicht wieder herzustellen vermocht hatte, im friedlichen Bergleiche aufgegeben murde. Man nehme nun an, es habe in ben Walbstätten überhaupt feine öftreichischen oder Reichsvogte gegeben, man nehme ferner an, es haben bie von den fpatern Chronisten erzählten und vielfach ausgemalten Gräuelthaten der angeblichen Bögte in den drei Ländern gar nicht Statt gefunden (aus der urfundlichen Geschichte kann dieß nicht erhoben werden), sollte man nicht meinen, der alte Wider= wille und haß gegen Destreich und alles Teutsche, in welchem die Schweizer auferzogen werden, müßte zur Ehre der Menschheit allmählig schwinden und sie müßten sich mit den stammverwandten Teutschen immer mehr zusammenfühlen? Zu solcher Berftändigung hat ber Geschichtsforscher Kopp die Bahn gebrochen, die Anerkennung ber gewonnenen Resultate in ber Schweiz selber wird aber vorerft noch viele andere Enttäuschungen erfordern. Doch wir durfen unfere unmittelbare Aufgabe in diesem Artifel nicht außer Acht laffen. Der Reformation find noch die Siege in dem burgundischen und Schwabenkriege und der Mailander Soldnerdienst vorhergegangen, sie führten Bentelust, Habgier, Sittenlosigkeit nach sich. Schon ber heilige Friedensstifter auf dem Tage zu Stanz (1481) (f. Flue) sagte den kom= menden Abfall voraus als Frucht der eingeriffenen Frevel, und mahnte die Seinen gur Treue und Standhaftigfeit im fatholischen Glauben. Mit bem Siege bei Dornach (1499) endete ber Schwabenfrieg, der lette, welchen bie Cidgenoffen, der obere teutsche Bund, zur Behauptung ihrer Unabhängigkeit ober vielmehr gur Bollendung ihres Abfalls vom alten teutschen Reiche geführt haben, nachbem viele hundert Dörfer, Flecken und Städte zerftort waren, die Herzen aller Nachbarvolker ben Schweizern ob ihrem verwuftenden, oft treulosen Besen abgeneigt und Sitte und Ordnung im eigenen Lande auf das empfindlichste waren erschüttert worden. Solche Schuld hatten fic aber in den italienischen Soldnerfriegen (Mailanderfriegen) (1499—1517) mit ihrem Blute und ihrer Ehre theuer zu bugen! Denn ba begegnen wir ihren Goldtruppen bald auf Geite Frankreichs, bald auf Geite ber Berzoge von Mailand, bald aber stehen sie in Schlachten einander fämpfend gegenüber. Alle öffentlichen Zustände führten dem kirchlichen Aufruhr reichen Stoff zu balbigem Ausbruch zu. Umsonft war auf bem Concil zu Constanz (1414) und zu Basel (1431) auf lettern besonders durch Cardinal Julian (f. d. Art) das große Bedurfniß nachgewiesen: "bie Rirche in haupt und Gliedern zu verbeffern", Die Beilung zur rechten Zeit wurde hinausgeschoben und dadurch unheilbar gemacht. Wie beim gemeinen Bolle, fo hatte das Sittenverderbnig bei ber Weltgeiftlichkeit und in ben Klöftern beiberlei Geschlechtes verwüftend eingeriffen, und dieselben Umftande, welche das Wagniß Martin Luthers in Teutschland begünstigten, ftanden auch zwei Jahre später (1519) jenem des Meisters Ulrich Zwingli in der Schweiz forbernd zur Seite. Man hat beibe Reformatoren gegenseitig verglichen, in ber sittlichen Berkommenheit fleht Ulrich Zwingli — früher Feldkaplan unter den Glarnern in den Mailanderkriegen — noch tiefer als der teutsche Reformator und fann mit

biefem auch nach feinen übrigen Beiftesträften nicht auf gleiche Stufe geftellt wer-Bon ber Leutpriefterstelle von Ginfiedlen als Prediger an bas Grofmunfter in Burich berufen, fand er an biefer Stelle gesuchte Belegenheit, feinen Brrthumern Eingang ju verschaffen und durfte ju diesem Zwede immer ungescheuter auftreten, nachbem er wohl berechnend bie angesehensten Magistraten Burichs fur bie firchliche Umwälzung gewonnen hatte. Geit bem 16. Janner 1519 verfündete er offen von der Rangel das "reine Evangelium" bes Abfalls vom alten fatbolischen Glauben, verwarf die Erblehre und das Unfehen der Kirche, ftellte Jedem frei die hl. Schrift nach feinem Ginne auszulegen, fprach erbittert gegen bie bl. Deffe und bas Abendmahl, gegen bie Berehrung ber Beiligen, ber Reliquien und Bilber, gegen bie Beichte und das Regfeuer, Die Chelosigfeit ber Priefter und die emigen Gelubbe". 3m gleichen Sinne arbeiteten bie Freunde Zwingli's anderwärts: Berchtolb Saller in Bern, Decolampab (f. b. 21.) in Bafel, ber Urzt und Burgermeifter Batt in St. Gallen und ihre dienstbaren Genoffen. — Für ihre Wirksamkeit ftand ihnen eine breite Unterlage zu Gebote. Die Sittenzucht war gelost, Die Unwiffenheit in religiosen Dingen unter dem Bolk verbreitet, die alte Kirche durch Mißbrauche-vielfach entstellt, das neue "Sion" lockend und gleißnerisch; die Reulebrer fanden beim Bolfe und bei den Regierungen um fo geneigteres Bebor, weil fie bie Cingiebung ber Klosterguter predigten. Wenn auf ber einen Seite ber Tabel fie erhitte, fo ermunterte fie auf ber anderen ber Beifall, ber ibnen murbe. Sie bedienten fich ber Gelehrfamkeit, ber Geifel bes Spottes, ber Macht ber Beredtfamkeit, popularer Flugschriften, Gebichte, Spottlieber, Carricaturen in Solgichnitten, um ben Ginn bes Bolfes zu beruden, mabrend die Maffe durch die Befreiung von den läftigen Kirchengeboten, die verfprochene Aufhebung ber Steuern und Zehnten, bie Priefter, Monche und Nonnen aber burch bie Aufbebung ber Gelübbe, Die Obrigfeiten burch bie Soffnung auf balbige Bereinigung ber geiftlichen und weltlichen Gewalt und bie fichere Aussicht auf Die ungeheuren Besitzungen der Rirche, Stifte und Rlöfter machtig angelockt wurden. Burich hatte überdieß mit der Neuerung ein entscheidendes Uebergewicht sowohl in der Cidgenoffenschaft als in ben gemeinsamen Bogteien in Aussicht, um welches es vor 60 Jahren vergeblich einen Arieg geführt. Gegen biefe Lockungen machten bie Barnungsbriefe bes Bischofs von Conftanz und bie Bersprechungen des neugewählten Papftes Abrian VI., eine Berbefferung ber Rirche anbahnen zu wollen, feinen Ginbruck mehr auf die Gemuther. Die Rirche bekam auf bas Bartefte zu bugen, mas ihre eigenen Saupter, Bischöfe, Priefter und Ordensleute bieber theilmeise felbst verschuldet oder vernachlässigt und unterlassen hatten. Nur aus dem allseitig in volle Käulniß übergegangenen kirchlichen Zustande in manchen Landschaften ift es zu erklaren, wie die Reformation Zwingli's - biefe trofilosefte, gemuthlosefte und abftractefte Form bes teutschen Protestantismus - Gingang finden konnte. er zerftörte das Opfer und Priefterthum und damit allen höheren Cultus und beffen Symbolif und Sacrament, muthete gegen alle Bilber, felbft (charafteriftisch genug!) gegen das Bild des Gefreuzigten und feines Areuzes, furz gegen die ganze Kunftentfaltung ber drifflichen Religion! - Rachbem eine Lebre, Gnabe und Wohlthat ber Religion nach ter anderen dem Bolfe entriffen und alle Runfigebilde gertrummert waren, blieben ihm zwischen ben vier froftigen nadten Rirchenwanden im oben inhaltsleeren Raum ber "gereinigten" Rirche nur noch bas "reine Wort Gottes", ber ftarre Pfalmgefang, endlich ber Biffen Brod und ber Trunt Bein gur Abendmahlserinnerung. Als Schuster Hottinger zu Zürich mit anderen Wühlern (1523) ein kunftvolles altes Kreuzbild am hellen Tage und an offener Strafe zu fturgen fich erfrechte, warb er gegen ben fich jest noch offenbarenden Unwillen bes Boltes von Meifter Zwingli in Schut genommen, benn folder Gifer gegen , bie Gögen", war ihm ein gottgefälliges Werk. Bon ba an wurden alle Bildniffe, Gemalbe, Bierben, Altare, Beiligthumer aus ben Kirchen geworfen, wie gegen bie

Kirche, fo brach ber Sturm nun gegen bie ganze alte Runft los, welche unermeßliche und unwiederbringliche Schäte dabei verlor. In St. Gallen zerstörte ber Rirdenfturmer Babian (23. Febr. 1529) in ber Stiftefirche mit einem Saufen Bürger alle Altare, Chor und Beichtstühle, Sarcophagen, Bilder u. f. f. Erümmer ergaben einen Haufen von 48 Fubern, den er außer der Stadt verbrennen ließ. Mit diesem blinden Saffe gegen driftliche Runft und höheren Eroft, wie gegen das Alterthum überhaupt mußte der Abfall sich selber schon bei seinem Beginne richten und bestrafen. Die Bande der kirchlichen Ordnung waren gelöst; abgefallene Priefter, Monche und Nonnen schritten ber Reihe nach zur Berehelichung, Zwingli felber fcon 1522 mit Anna Reinhart, die Aebtissin von Frauenmunster that bas Gleiche, nachdem fie verrätherisch diese Stiftung ber geliebten Tochter Raiser Ludwigs an den Nath von Zürich ausgeliefert. Zu Bern leiteten Berchtold Saller und Frang Rolb aus der Markgraffchaft Baden bas Werk der firchlichen Umwälzung. Dem Letteren empfahl Zwingli noch im J. 1527 "ben Bar" mit List für den Umsturz zu gewinnen in den Worten: "ganz allgemach im Handel lieber Frang. Birf bem Bar (ben Bernern) querft nur eine faure unter etliche fuge Birnen vor, barnach zwei, bann brei und wann er aufängt zu verschlingen, so wirf ihm mehr und mehr vor, fauer und fuß burcheinander, julegt fcutte ben Sach gar aus." Durch diefen Runftgriff berechnender Berführung allmählig vom Unwefentlichen jum Wefentlichen, vom Aeußeren jum Inneren, von dem Disciplinaren Liturgifchen gur Glaubenslehre unvermerkt und negativ vorangufchreiten, ging auch icon bamals an ben meiften Orten wie zu Burich und Bern ber fatholische Glaube zu Grunde, wo doch die Obrigkeiten anfänglich felbst vor bem Gebanken eines wirklichen Abfalles noch zurudbebten. Es gibt nichts Neues unter ber Sonne, wie der Beise behauptet; mas wir in unseren Tagen an den Mannern bes Umfturzes und jenen ber Ordnung erfahren, war beiden auch schon bamals Babrend die Berfechter der katholischen Rirche noch immer auf Anstand, Gewiffen und Wahrhaftigfeit Rudficht nahmen, waren ihre Gegner in ber Auswahl ihrer Mittel viel weniger verlegen. Um dem "reinen Wort Gottes" Ein= gang zu verschaffen, wurde alles angewendet, unermudete Thätigkeit, Schlaubeit, Spott, Sohn, Berdrehung, Entstellung, felbst vor Berlaumdung, Luge und der roben Gewaltthat schreckten die Neuerer immer weniger zurück. Berständigung angeordneten Disputationen zu Zürich, Baden u. a. D., eine Nachahmung ber früheren Rittertourniere auf bem Boden icholaftifcher Biffenichaft, fonnten nicht nur zu feiner Ginigung, fondern mußten gegentheils nur zu größerer Scheidung und Erbitterung führen (f. b. Art. Baden und Sacramentoftreit). Die Früchte ber zugestandenen freien Schrifterklärung und Bolksfreiheit überhaupt wurden alsbald durch die Wiedert aufer und später in den Gräueln bes Bauernfrieges zur schrecklichen Reife gebracht. Die Berirrungen ber Erstern brachen in Zurich und besonders in St. Gallen in verbrecherischen und bizarren Formen zu Tage. Die freigegebene Forschung und Auslegung der hl. Schrift nahm das gemeine Bolk folgerichtig auch für sich in Anspruch, nachdem die böbere Auctorität des kirchlichen Lehramtes gestürzt war und wie? Zufolge bes Wortes des Erlösers: "gehet in alle Belt, prediget das Evangelium aller Creatur," liefen vier Saupter ber Biedertäufer aus ber Stadt St. Gallen, ber eine gen Often hinab gen Golbach, ber andere nach Mittag gen Teufen, ber britte nach Westen gen Goffau u. f. f. und luden alle Leute zum Reiche Gottes ein. Als Zwingli feine Schrift gegen fie in ber Stadtpfarrkirche verlesen ließ, riefen sie von der Emporkirche herunter: "dieß sei Zwingli's, nicht aber Gottes Wort?" Sie beichteten einander (nach Jacob 5, 6) öffentlich die Sünden, weil es bort heiße: "bekennet einander eure Sünden," die Weiber ben Mannern und biefe jenen, in Fallen aber, wo bie Manner Chebruche zu bekennen hatten, schrien ihre Weiber ftatt aller Lossprechung voll Ingrimm auf: "bieß pergelte bir ber Teufel!" Weibspersonen fetten fich bis auf's Bemb ausge-

gogen auf bie Straffen, fpielten im Staube, gogen Zanngapfen bin und ber, nahmen Duppen und äfften alle Gebarben und Spiele ber Rinder nach; warum? weil in ber Schrift geschrieben flunde: "wenn ihr nicht werbet wie die Rleinen, fonnet ihr nicht in bas himmelreich eingeben." Einige verbrannten die Bibel, weil geschrieben ftebe : "der Buchftabe todtet, aber der Geift belebet." Jungfrauen schnitten fich bas Saar vom Saupte, um wenigstens einigermaßen der Mahnung bes Beren nachzufommen: "wenn bich beine rechte Sand argert, fo foneibe fie weg." Rrante nahmen feine Arzneien mehr, weil ohne Gottes Willen fein haar von unferem Saupte fallen tonne. Den grobften Unfinn trieben fie mit bem "Sterben und Bieberwerden" in Christo. Athemlos und bis jum Erfticken aufgedunsen blieben fie auf bem Boben liegen (Sterben); bann gleichsam aus einer Berguckung aufgewacht. icheraten und thaten fie, was ihnen in ben Ginn fam, als von Gott ihnen eingegeben (Wiederwerden). Daraus entstanden fo viele Berbrechen, daß der neugläubige Rath "bas Sterben" unter Strafe verbieten mußte. Bei ben größten Berbrechen, wie bei Unzucht und Mord, die sie begingen, behaupteten sie gottesläfterlich, sie aus boberer Eingebung begangen zu haben; ihnen als mit Chrifto geftorbenen, meinten fie, könne feine Sunde mehr ichaben. Bon biefem Glauben geleitet ichlug ber Sectirer Leonhard Schägger zu St. Georgen bei St. Gallen seinem Bruder ben Ropf ab, wozu ihn biefer eifrig angemahnt. In Teufen harreten bei 1200 Biebertäufer in drei Saufen vertheilt auf Speife, die ihnen ohne ihr Buthun ber himmlifche Bater fenden murde; fie warteten lange vergeblich, bis ber hunger fie auseinander trieb. Wohl stellte Zwingli (17. Janner 1525) eine Disputation mit ihnen an, allein wie hätten sie das Ansehen dessen ehren sollen, der selber das Ansehen ber Kirche in Glaubenssachen verworfen batte? Sie schalten ihn einen neuen Papft, ja Gefängniffirafe und Tob faben fie als gotigefällige Marter an und ertrugen fie mit Kreuben. — Für den Sieg der Reformation in ber Schweiz war der Abfall bes mächtigen Bern entscheidend. Dort hatte bas Gift allmählig ben Magiftrat und das Bolf burchdrungen; icon im J. 1523 maren viele adelige Nonnen, Todter pornehmer Berner Geschlechter, ans bem Kloster Königsfelben entsprungen, bie fich zu Bern verehlichten; Bern gang an Frankreich hingegeben war in Folge ber Mailanderkriege dem römischen Stuhl ganz abgeneigt geworden; unermüdet arbeitete neben Berchtold Saller und Frang Rolb ber Patricier und Propft Nicolaus von Wattenwyl für bie Neuerung. Noch im J. 1526 faßten indeffen beibe Rathe mit ben Abgeordneten aller Gemeinden ber Landichaft ben Befchluß, beim alten Glauben zu bleiben und feine Menderung in ber Religion zu gestatten, ja fie verpflichteten fich "burch einen gewaltigen Gibichwur vor Gott und feinen Beiligen", in Ewigfeit nie von bem, was fie eben fast einstimmig ermehrt hatten, abzuweichen. Allein schon im folgenden Jahre (1527) brachte es die Lift und Gewandtheit der Meuerer babin, daß die auf den Ofterdienstag angefeste Erneuerung ber Rathe nach ihrem Ginne ausfiel. Sofort wurde bie Prebigt freigegeben, ber Brrthum und die Berführung wirkten ichrantenlos; bier zerfielen Kamilien unter fich, bort Gemeinden, bier wurden fromme Stiftungen, bort bie hl. Deffe aufgeboben, in Bern borte im hornung 1528 der alte Gottesbienft gang auf. Das gleiche Spiel wurde auch in Bafel durchgeführt. Bon ben Städten Burich, Bern und Basel aus wurde nun die Reformation auch in ihren betreffenden Landen eingeführt. Wir berühren die Urt und Beife, wie dieß-im Canton Bern unternom-Die Gemeinden wurden von den Landvögten abgesondert versammelt, alle mit der falfchen Borgabe irre geführt, die andern Gemeinden hatten fich ichon "für das Evangelium" ausgesprochen; das Klostergut werde dem Bolfe zu Rugen fommen u. f. f.; nach folder Roberung wurde fobann über ben alten und neuen Glauben durch das Handmehr entschieden. Im Berner Dberland zu haßli, Interlaten und Obersiebenthal flagte bas Bolf laut über vorgefallene Betruge und Tauschungen; biese und andere Gemeinden riefen ihr Recht an, beim alten Glauben

ihrer Bater beharren zu durfen. Die herrn von Bern antworteten ihnen, fie wollen ihnen das Recht bald mit Spieß und Helbarten bringen! (Wie schrecklich hat bie Nemefis biefen Frevel nach breihundert Sahren von 1830 an an bem Patriciat von Bern gerächt!) In einer großen Bolksversammlung wurde (22. Oct. 1528) der Schluß vom Bolk beschworen, beim katholischen Glauben zu verbleiben und mit Gut und Blut einander beizustehen. Allein Schultheiß von Erlach ruckte mit feinen Regierungstruppen vor, bezwang die katholischen Gemeinden und verkündete den Berneroberländern unter dem Donner der Kanonen den Befehl der gnädigen herren an bas Bolf, bas reine Bort Gottes anzunehmen, Schadenersat zu leisten, Landespanner und Sigill fofort abzuliefern und auf den Anieen fur bie Butunft Behorfam anzugeloben. Drei häupter des für seinen Glauben ringenden Bolfes wurden bingerichtet, einer geviertheilt zum ichrecklichen Beispiele und Beweis, wie die gnädigen herren von Bern die Freiheit des Evangeliums für sich und Andere anzuwenden Gleiches geschah im Saglithal. Allein nicht zufrieden, in der Beise Mohammeds, mit Feuer und Schwert bas "fonnenklare" Evangelium Zwinglis in ihren unmittelbaren Landschaften ausgebreitet zu haben, setzten Zürich und Bern alles daran, auch in den gemeinfamen Landvogteien, im Thurgau, Freienamt, Grafschaft Baden, Rheinthal, Sargans, Gaster, Toggenburg u. a. D. den neuen Glauben einzuführen. Bu biefem Zwede wurden von ihnen alle Ruheftorungen, alle Wagniffe und Gingriffe ber Neuerer in Schut genommen, die Bewohner ber Landvogteien wie die Thurgauer von Zürich in den Traum baldiger Aufhebung der Unterthanenschaft eingewieget und von Zurich ber Sonderbund "bes chriftlichen Bürgerrechtes" mit der Stadt Constanz abgeschlossen, dem alsbald 1528 auch Bern, und später bie Stadt St. Gallen, Basel, Biel, Schaffhausen und Mühlhausen beitraten. Die katholischen alten Orte ermannten sich auch ihrerseits und schlossen mit Freiburg und Wallis ein Schuthundniß. Nach folden Borgangen war ber Ausbruch bes ersten Religionskrieges in der Schweiz unvermeiblich. Mit Eifer wurde er von Meifter Zwingli betrieben, ber gewöhnlich ju Burich im geheimen Rathe fag und den Plan zu einem Keldzuge gegen die Katholischen selber verfaßt hatte. Mit bewaffneter Macht fielen die Züricher in bas Freienamt und in bas Gebiet bes Abtes von St. Gallen ein, plunderten und beraubten Rirchen und Rlöfter; icon am 7. Jan. 1529 ftanden die feindlichen heerhaufen einander gegenüber die 5 Orte zu Baar, Zürich zu Kappel. Da gelang es den rührenden Borstellungen und Bitten des Landammanns Aepli von Glarus Stillftand zu bewirken, wofür ihn der blut= bürstige Zwingli mit den Worten tadelte: "Gevatter Ammann, du wirst Gott muffen Rechenschaft geben für biefe Bermittlung!" Auch beschwor er in einem Briefe ans bem Lager, mahrend eifrig am Frieden gearbeitet wurde, den Rath in Zürich, "um Gottes Willen etwas tapferes zu thun, mit Ernst zu handeln." Der erste Landfriede wurde dessen ungeachtet abgeschlossen, den 5 kathol. Orten, denen Zürich bie Zufuhr ber Lebensmittel abgeschnitten hatte, war er willtommen. Allein Zurich hielt ihn nicht. Bon den Zürichern mit allen Mitteln unterstützt breitete sich die neue Lehre allenthalben in den Bogteien aus, die auch der Herrschaft der 5 kathol. Orte unterworfen waren im Thurgau, Freienamt, Baben, in ben altft. gallischen Landschaften u. a. D. Die gegenseitige Spannung wuchs burch bie boshafteften Schimpfworter, frankende Lieber und Zerrbilber, die immer mehr in Uebung Bor allem goß Meister Zwingli reiches Del in's lodernde Feuer, und stachelte durch seine Predigten die Burger, durch seine Borstellungoschriften den Rath von Zürich zum Kriege auf. Die Zufuhr von Korn und anderen Lebensmitteln wurde den 5 Orten im Gebirge von Burich wieder abgeschnitten. "Brechet uf, predigte Zwingli am Pfingsttage 1531, brechet uf, griffend an, die 5 Orte find in üwerm Gwalt, überfigend es nit, es ift an ber Bit ... Ich will zu forderft hergon an die Biend, da werden ir gespuren die Kraft Gottes, ir werden sehen, baß ir Gefchus fo Sy in uch gericht', fich umtehren, in Gy gon und Gy umbringen wird." Der Reformator mar ein ichlechter Prophet. Der Gieg ber 5 alten Drte (Lugern , Uri, Schwyg, Unterwalben und Bug) in ben Schlachten bei Rappel und auf bem Bubel mar entscheibend, in ber erften fiel auch Zwingli, Die Streitart in ber hand. Der Friede wurde geschloffen. Der Reformation war gegen weitere Ausbreitung eine Schranke gezogen; viele Abgefallenen kehrten zum alten Glauben, viele vertriebenen Aebte, wie jener von St. Gallen, in ihre Rlofter und in ben chevorigen Befit ihrer Rechte und Guter gurud, in ben gemeinsamen Bogteien wurde ber Grundfat gegenseitiger Duldung und Paritat zwischen ben Alt- und Reugläubigen ausgesprochen, aber von Burich und Bern nie redlich eingehalten. Die Rathe beider Stadte übten ben gröbften Bewiffenszwang über die Bewohner ihrer eigenen Gebiete aus, burch graufame Gefete und Berfolgungsmaßnahme wurde ber gewonnene Boden fur bie neue Lehre behauptet, - Bern fuchte ibn überbieß gegen Baatland bin noch mehr auszubreiten, feine Blide maren auf die bischöfliche Stadt Laufanne gerichtet. Dort hatten bie Stande noch im 3. 1525 eine frenge Berordnung "wider die bosen, falschen und verderblichen Lehren M. Luthers" erlassen; bie von Bern zeitweise babin gesendeten Prabicanten (meiftens entsprungene Monche und ber Schulmeifter garel) murben noch im 3. 1533 wiederholt gurudgewiesen. Auch ber Rath von Genf erklärte im gleichen Jahre feierlich an Freiburg, beim Glauben ber Bater beharren ju wollen, und lub burch eine befondere Gefandtichaft ben vertriebenen Bischof ein, wieber in ihrer Mitte feinen vorigen Git einzuneb-Da forderte Bern von Genf bie ihm ichulbigen noch rudftanbigen Summen, vermehrte feine Budringlichfeit bei bem erschreckten Rath, unterftutte und ermuthigte auf alle Weise die fühne Minderheit der Neugläubigen gegen die gutmutbige aber trage altfatholische Burgerschaft. Die Rirche verlor täglich mehr Boben, im 3. 1535 fuchte ber Genfer Rath einen Kaftenprediger auf, ber auch ben Protestanten genehm ware; — fo wurde dem Abfall Thur und Thor geöffnet, der Fanatiker Farel hatte gewonnenes Spiel. - Schon am 27. August beffelben Sahres murbe ben Ratholifen bie lette Rirche geschloffen. Die fatholischen Burger manberten aus, ober wurden verbannt und schlossen sich an den Herzog von Savopen oder an ihren herrn, den Bifchof an, entschloffen, ihre Rechte mit Gewalt zu verfechten. Da erflarte Bern gegen ben Schluß bes Sahres gang unerwartet bem Bergog ben Rrieg. Der herzog im Span mit Frankreich abgezogen, hielt bereits keine Truppen in feinen herrschaften, bie Baat ftand ben Bernertruppen bei biefem Unlag gur Eroberung offen. Mit 7000 Mann fiel (22. Jan. 1536) Junker Sans Nägeli in bie Baat ein, Städte und herrschaften ergaben fich aller hilfe entblößt, alle unter ber ausdrücklichen Bebingung, bag man fie nicht zwinge, vom fathol. Glauben abzu-Siegreich jog das Expeditionscorps bis nach Genf und hatte innert 3 Bochen bas gange Baatland fammt ben Lanbichaften Ger und Chablais, jenfeits bes Sees erobert. Feierlich ward ben Stabten Bivis, Latour, Laufanne u. A. bie freie Ausübung bes fathol. Glaubens zugefichert, aber nach erfolgter Unterwerfung wurde die Zusicherung nicht gehalten. Mit den Waffen in ber Sand murbe bas "reine Evangelium" in's Baatland verpflangt, mit ben Baffen follte es verbreitet Auf die Klagen der Gemeinden über Berletzungen ihrer garantirten religibfen Rechte nahm Bern feine Rudficht, die Minderheit von wenigen Stimmen galt gegen entschiedene Mehre, weil jene den Billen ber Berner reprafentirten. Der Schat ber Cathedrale von Laufanne wurde in Faffer gepackt und nach Bern geführt; mit einem ganzen Spionabennet bas betrogene Land umgarnt, um biejenigen zu verzeigen, die etwas "pabstliches" beobachten ober "Abgötterei treiben wurden." Auch Reuenburg follte mit foldem Glude bescheert werden, lange widerstanden einzelne Gemeinden, Landeron und Grisach (Cressier) bewahrten standhaft den Glauben ihrer Bater bis auf den heutigen Tag. Um die Reformation in dem eroberten Waat zu befestigen grundete Bern einige Jahre fpater zu Laufanne eine bobere Lehranstalt und um Schüler bafür zu gewinnen 48 Freiplate für

Studierende. - In Benf mußte mittlerweile Calvin, aus ber Picardie geburtig, bie gelockerten Gefinnungen und Sitten fur feine Neuerungen auszubeuten. Er, ber einer flummen Sunde wegen war gebrandmarkt worden, wurde in Genf am Stamme des Protestantismus zu einem Sauptafte, ber seine Zweige vorzüglich in Frankreich ausbreitete. Gein Lehrspftem ift aus Artifel "Calvin, Calvinismus" zu ent= nehmen, ebenso beffen hartherzige Strenge und Granfamkeit gegen Anderegläubige, gegen bie er mit Berbannung, Enthauptung, ja mit ber Feuerstrafe wuthete (s. Servet). — So hatte denn die Reformation in der Schweiz wie in Teutsch= land durch Berneinung und Berkehrung der alten Kirchenlehre, durch muthwillige Berftorung aller kirchlichen Institute und durch die Auflösung aller socialen Bande fich fturmifc Bahn gebrochen. — (Ueber bie verschiedenen Befenntniffe ber reformirten Schweiz vergleiche ben Art. Confessiones Helveticae.) - Bon biefer Zeit an bietet die Geschichte der Eidgenoffenschaft ein fortlaufendes Zerrbild innerer Berriffenheit und außerer Erniedrigung, Argwohn und gegenseitige Entfremdung. Das Concilium von Tribent ging wie eine wohlthuende Sonne auch über biefes Land auf, aber biefe Sonne stieg etwas verspätet empor, sie leuchtete über einen großen Trummerhaufen, bestärfte zwar die Treugebliebenen, vermochte aber die verlorenen Stabte und Länder für die Kirche nicht mehr zu beleben. Außerordentliches leistete auch in biefem Lande zur Erhaltung ber kathol. Religion ber bl. Carl Borromaus (f. b. A.). Er gründete zu Mailand eine Priefterschule von 40 Freiplaten für Schweizerjunglinge. Seiner Bemühung verdanken die fathol. Orte die Einführung ber Jesuiten-Collegien für die Leitung der höheren Schulen und der Capucinerklöfter für die Missionen im Bolke; er fliftete eine beständige Nuntiatur in ber kathol. Schweiz, um fie in die engste Berbindung mit bem bl. Stuhle zu fegen. Mit ber Stiftung bes goldenen oder borromäischen Bundes (5. Oct. 1586) war die erfte Periode der Reformationsgeschichte in der Schweiz jum Abschluß gekommen, barin verpflichteten sich die 7 kathol. Orte gegenseitig unter allen Umftanden beim römisch-katholischen Glauben zu verharren, fich babei zu ichirmen und ben Abfall zu hindern. Wie eine klaffende Bunde brang der Zwiespalt in der Religion burch die Eidgenossenschaft, sie einst so angesehen und mächtig vermochte im dreißigjährigen Kriege (f. d. A.) vor den eindringenden schwedischen, französischen und öftreichischen Heeren nicht mehr ihre eigenen Grenzen zu schützen. Im westphälischen Friedensschlusse (1648) wurde endlich die Unabhängigfeit ber Schweiz vom Reiche anerkannt, die bort zwifchen ben beiden Confessionen aufgestellten Punctationen wurden auch größtentheils in die späteren Landfriedensinstrumente aufgenommen. Schon im Landfrieden von 1531 nach ber Schlacht bei Kappel wurde der Grundsatz ausgesprochen: die Reformirten sollten den Katholiken und diese Jenen in Sachen der Religion keine Gewalt anthun, sondern sie bei ihrem Glauben und den Uebungen und Gebräuchen ihrer Kirche belassen. Im Landfrieden nach dem Toggenburger Kriege (Billmerger Schlacht 1712) versprachen die siegenden Städte Zurich und Bern, den Katholiken in der Grafschaft Baden, die unter ihre Herrschaft kam, sie bei ber vollkommen freien Ausübung ihrer Religion, besgleichen auch die barin fich befindenden Stifte und Klöfter bei ihren Sab und Gutern zu belaffen, zu ichugen und zu fchirmen. In Art. 4 bes gleichen Instrumentes wurde für die gemeinsamen Bogteien (Rheinthal, Thurgau u. f. f.) bestimmt : "Daß die Evangelischen wie die Katholischen der Religion und Gottesbienft halber, und was biefen anhanget, in einem gang gleichen Recht fiehen follen, und mas jeder von beiden Religionen zu beren llebung in parliculari zugehöret, berfelben verbleiben foll;" ferner: "in den die Religion angehenden Gefchaften und in folden, wo der einte Theil vermeinte, daß es die Religion nicht berührte, der andere aber es für eine Religionssache angibt, soll künftighin die Dehrheit nicht entscheiden weder von den regierenden Orten, noch von den Landvögten etwas becibiert, sonbern bamit bis auf eine Zusammenkunft aller eidgenöf= fifchen Orte zugewartet werden, und alebann burch gleiche Gate beider Religionen

au auttlidem ober rechtlichem Austrag geschritten werben." Die Sandhabung biefes einfachen Grundfabes politischer Beisheit und Gerechtigfeit in einem paritätischen Lande beseitigte nachmals 120 Jahre lang alle Religionsftreitigkeiten von einiger Bedeutung und gab ber ichweiz. Gibgenoffenschaft ben Frieben. - 3m Gefolge ber Reformation fchritt aber auch jener firchenfeindliche Beift einber, ber fich innert dem Gebiete der tatholifchen Rirche felbft festfente, und unter dem Bormande. die katholische Glaubenslehre als das allein Wesentliche ber Religion unverändert zu belaffen, fich ber Staatsgewalt allmählig bemächtigte und ihr in firchlichen Dingen Rechte querkannte, burch welche die Autonomie und Freiheit, ja die Integrität ber Rirche in allen ihren Theilen gefährdet und verfümmert werden mußte. Goon bie Republik Benedig und Ludwig XIV. hatten begonnen eine omnipotente Staatsgewalt gegenüber ben Rechten ber Rirche geltend zu machen. Bom Scheine ber Machtfulle angelockt, welche bie Buricher und Berner mit bem Abfall fich in ihren Landschaften erworben, fingen auch bie Rathe ber tathol. Cantone, befonders jene ber Stabte an, ihre vermeintlichen Rechte gegen die eigene Rirche und ihre Stiftungen anzusprechen und auszuüben, bischöfliche Bifitationen und Berordnungen, Errichtungen von Anbachten und Bruderschaften, Rloftern ihrem Placet zu unterwerfen. - Der Bischof von Conftang, in beffen weitem Sprengel ber größere Theil ber fathol. Cantone lag, beflagte (1712) in feinem Bisthumsberichte nach Rom, daß Armuth feine Birtsamfeit labme, daß er die bischöflichen Nechte nicht zu schützen vermöge gegen bas Saus Deftreich, den Bergog von Burtemberg, ben Markgrafen von Baben und bie Eidgenoffen beiber Religionen. Er flagte im Beitern: daß bie tatholifden Weltlichen bas geiftliche Schwert verachten, über bie frommen Stiftungen willfurlich verfügen, geiftliche Pfrunden an die Meiftbietenden vergeben u. f. f. In biefer Sucht, es den Reformirten nachzumachen und die wichtigsten Befugnisse der Rirchengewalt an fich zu reißen, fich über ober vielmehr außer bie Rirche zu verfeten, that es allen anderen bie Regierung von Lugern voraus. Bon baber ber Wiberwille gegen die Disciplinarverordnungen des Tridentinums, von benen man ber geschichtlichen Bahrheit zum Erot fpater behauptete: fie feien von ben katholischen Cantonen nie angenommen worben, von baber bie unwurdige Controllirung firchlicher Erlaffe und handlungen, Die Erfindung und ungebuhrliche Anwendung und Ausbehnung bes hoheitlichen Placet, ber berüchtigte Udligenschwyler handel, worin ber Rath von Luzern von fich aus und ohne allen flichhaltigen Grund einen Pfarrer seines Amtes entsette, von daber die verschiedenen firchenfeindlichen Flugschriften wider die Alofter und jenes eines Junkers von Lugern "über die geiftlichen Rechte ber Helvetier (Burich 1768)," die in Luzern und Solothurn freudige Aufnahme fanden. Während so die katholischen Orte sich selber schwächten, wuchs täglich mehr das Ansehen und die Macht von Bern und Zurich. Das Fürstenthum Reuenburg, früher Bundgenoffe von Luzern, Solothurn und Freiburg, fiel (1707) burch Befolug ber Landstände dem protestantischen Könige von Preußen zu. Den letten Sieg von Bilmergen (1712) benutten Zurich und Bern unbilligermaßen zur Bergrößerung ihres Einflusses und zur Schwächung ber katholischen Orte. Lettere mußten ihre alten Rechte auf Baben, Rapperschwyl und die untern Freien Aemter an die Sieger abtreten und sie in die Mitherrschaft über das Thurgau und das Rheinthal eintreten lassen. Die Herren von Zürich, Bern und Basel verstanden aber auch sich im Lager ihrer Gegner Freunde zu gewinnen. Die "helvetische Gesellschaft", zu Schingnach (1761) gegrundet, follte vorberhand ben 3med haben, ben Geift bes Argwohns und ber Entzweiung unter ben Eidgenoffen zu verbannen und alle einander naber zu bringen. Allmählig aber ichien aus biefem Berein ein wohlüberdachtes Streben hervorzugehen, fich der öffentlichen Angelegenheiten zu bemächtigen, eine Centralregierung aufzustellen, auf ber Grundlage des religibsen Indifferentismus, fatt auf jener ber driftlichen Liebe ben Frieden zwischen ben Confessionen herzustellen und zu erhalten und unter bem Schilde ber Toleranz die Ratholifen aus

einer rechtlichen Stellung nach ber andern zu verdrängen. Die Landleute von Lugern konnten am Schluffe biefes Jahrhunderts wiederholen, mas ihre Bater ichon im Toggenburger Kriege bejammerten: "unter ben Rathen und Junkern ber Stadt feien viel argere Reger als unter ben Zurichern und Bernern zu finden." Bei ihrem Umfturg (1798) bestand bie alte Schweiz aus ben 13 Cantonen: Burich (reformirt), Bern (ref.), Luzern (fatholisch, eben fo) Uri, Schwyz, Unterwalben, Glarus (zu 2/3 ref.), Zug (kath.), Basel (ref.), Freiburg (kath.), Solothurn (kath.), Schaffhausen (ref.), Appenzell (zu 3/4 ref.); fobann aus ben 9 zugewandten Orten: dem Abt von St. Gallen (fath.), der Stadt St. Gallen (ref.), der Stadt Biel (ref.), Granbunden (3/5 ref.), Genf (ref.), Wallis (kath.), Neuenburg (ref.), Bischof von Bafel und feine Landschaft (tath.), Stadt Mühlhausen (ref.). Fernere Bestandtheile des Bundes waren die drei schutverwandten fleinen fathol. Orte: Rapperschwyl, Gerfan und die Abtei Engelberg, endlich bie 18 gemeinen herrschaften, welche durch 12, 9, 8, 3 oder 2 Cantone nach einer zweijährigen Kehrordnung durch Landvögte regiert wurden: nämlich Baden (kath.), Thurgan (3/5 ref.), die freien Aemter (fath.), Sargans (fath.), Rheinthal (3/5 fath.), Murten (ref.), Grandson (ref.), Orbe und Ticherlit (ref.), Schwarzenburg (ref.), Ugnach (fath.), Gafter (fath.) und die folgenden fathol. Bogteien über dem Gotthard Lauis, Mendois, Mainthal, Bellenz, Bollenz und Niviera. Borort war Zürich mit hochft beschränkter Gewalt, bie Tagfagung murbe besendet von ben 13 Orten. beren Jeder Gine Stimme hatte, in Religions-, Kirchen- und Klostersachen burfte nicht per majora, fondern nur in gleichen Gagen ichiederichterlich entichieden werden. Auf der Tagsakung hatten der Abt von St. Gallen und die Städte St. Gallen und Biel Beifit mit berathenber Stimme. Die übrigen zugewandten Orte burften ohne besondere Einladung sich nicht einfinden. Durch die Mittheilnahme an der Herrschaft in den gemeinsamen Bogteien und die zugewandten kathol. Orte besonders des fürftlichen Stiftes St. Gallen, konnten die kathol. Orte gegenüber ben resormirten eine achtunggebietende Stellung einnehmen; mit bem Einfturg ber alten Cidgenoffenschaft aber verloren fie biese Stellung; Die belvetische Ginbeitsregierung (1798—1803) vernichtete noch überdieß mit der Souveranität der Cantone zugleich alle kathol. Stifte und Klöster, die indeß Napoleon in seiner Mediationsacte von 1803 wiederherzustellen die politische Weisheit hatte. Doch war ber Eroberer gewohnt, auf der Landfarte nach Strömen und Berggugen neue Staaten abzurunden und darin Bolferschaften burch ein außeres Machtgebot zu vereinigen, beren bisherige Geschichte, Beziehungen, Uebungen und religiofe Bekenntniffe durchaus nichts mit einander gemein hatten. Auf diesem Wege wurden die heterogensten Bolksstämme und Landestheile zu neuen Cantonen zusammengewürfelt, von baber die confessionellen Zerwürfniffe der Schweig, so wie die Unterdrückung ber Katholiken, wie sie die Geschichte der Neuzeit aufweist, sie wurden zum guten Theil durch die Mediationsacte und die darin enthaltene unhistorische und unnatürliche Kormation der neuen Cantone, vorzugsweise des Aargaus, St. Gallens und Thurgaus icon bamals vorbereitet. Go find in bem neuen Canton Aargan bas fathol. Freienamt, Baben und Frickthal mit der protestantischen Mehrheit des alten Aargans verbunden und diesem unterworfen worden, gleiches fand im Thurgau und in Graubünden Statt. Das Stift St. Gallen, eine ber ersten Stützen ber kathol. Rirche in der Schweiz, wurde dem neuen Canton zum Opfer gebracht. Durch bie Losreißung der italienischen und teutschen Bogteien und deren Anreihung an neue Cantone fielen bie 3 alten fathol. Balbftatte auf fich felber beschränft zu einer unbedeutenden Stellung herab. Sohere Rudfichten und Vorsichten für Wahrung ber kathol. Intereffen waren bei ben bamaligen Machthabern aus ber frangofischen Shule nicht vorauszusegen und boch murben fie ber Schweiz all ben Saber und bie Schmach erspart haben, welche die Periode von 1830-1850 zu einer fo traurigen stempelt. Die boberen Lebranftalten namentlich in ben Städten Solothurn, Freiburg,

Sitten u. 21., wurden wiffenschaftlich vernachläffiget, ju Lugern (1820) und fpater zu Narau wirkte die Schule Erorlers im negativen Sinne, und von ben teutschen Sochschulen fehrten die fathol. Junglinge größtentheils mit ben verkehrten Grundfagen ihrer Lehrer beim, die mit guter Befoldung unter ben Augen ber Fürften bie Jugend Teutschlands und ber Schweiz zu Grunde richteten. — Die neuerrichteten Bisthumer von Bafel (1828) und Chur-St. Gallen (1824) gewährten ber fathol. Schweiz die Bortheile ihrer früheren Berbindung mit Conftang nicht. Seit dem Untergange ber großen Priefterschulen ju Mailand und Meersburg geschah nichts bedeutendes mehr fur die Unbilbung einer murdigen fathol. Geiftlichfeit; ein guter Theil berfelben mar ber Weffenbergischen Auftlärerei verfallen. Bilbung ift Macht, fagen die Englander; bie Bilbung ber tatholischen Jugend in folcher Richtung gehalten wuchs gegen bie eigene Rirche zu einer bebenflichen Macht auf. Bar sodann die Brefche durch die eigenen Burgbewohner von innen beraus cröffnet, wer fonnte bem Bor= und Eindringen bes Feindes mit Erfolg widersteben? — Es wird eine unparteiffche Geschichte nachweisen: daß pflichtwidrige kathol. Geiftliche im Bunde mit firchenfeindlichen fathol. Laien und beibe verbunden mit ben Reformirten alle die Gewaltthaten, Befeindungen und harten Schläge verschuldet haben, beren Gegenstand die kathol. Kirche, ihre Stiftungen, Priester und Gläubigen in ber Schweiz seit 1832 gewesen find. — Zwar trug die politische Bewegung der Jahre 1830—1831 für Aenderung der Cantonsverfaffungen noch feinen merkbaren confeffionellen Charafter, namentlich in ben reformirten Cantonen, an fich; befto mehr bildete fich ein folder in den Berfaffungen mehrerer tatholischer und paritätischer Cantone, wie in jenen von Luzern, St. Gallen, Aargau und Thurgau aus, worin mehrere bas fathol. Rirchenrecht offenbar verletenbe Bestimmungen aufgenommen wurden. In den Berfaffungen der gemischten Cantone erhielt bie reformirte Bevolferung, wo fie wie im Canton St. Gallen in Minderheit mar, burch Privilegien und eine fünftliche Bezirkeeintheilung für die Reprafentation in die oberfte Landesbeborbe folche Bergunftigungen, daß fie nicht nur zur Mehrheit, fondern auch in den Fall gesetzt wurde für die kathol. Minderheiten in einigen Bezirken kathol. Mitglieber zu mahlen, welche immer aus ben entschiebenfien Gegnern ber Rirche genommen wurden. Der erfte Unftog zu ben feindseligen Bewegungen gegen bie kathol. Kirche ging auch dießmal wieder vom Clerus selber und zwar von einigen neuerungefüchtigen Beiftlichen bes Städtdens Rapperfcwyl im Capitel Uznach aus. Dort begann unter der Uneiferung des Stadtpfarrere Chrift. Fuchs einer ber Raplane Mons Juche von Schwyz im 3. 1832 in Predigten und Schriften bie wibersinnigsten Lehren auszubreiten. In einer Predigt behauptete er eben so oberflächlich als verwegen: die Kirche fei eine Republik, ihre Berfaffung rein bemocratisch, ber Unterschied zwischen Priefter und Laien sei eine pfaffische Erfindung, die Rirche bedürfe einer zeitgemäßen Umgestaltung burch bie Synoben, Aufhebung bes Colibate, ber ewigen Gelübbe u. f. f. Der Geiftliche murbe von bem Kurftbischofe Carl Rudolph von Chur und St. Gallen 1833 mit der Suspension bestraft, und diefer Act brachte die Bewegungspartei unter den Geistlichen und Laien zu vollem Aufruhr gegen den Bischof und die Kirche überhaupt; der Weg zu Berationen wurde von der Staatsbehorde gegen den Oberhirten eröffnet, an die der bestrafte Priefter pflichtwidrig sich gewendet hatte. Abforderung des hoheitlichen Placets für alle felbst rein geiftlichen Erlaffe; Ablegung des Gibes auf die Berfaffung fur ben Bifchof, nach beffen Tobe gewaltthätige Aufhebung des Doppelbisthums Chur-St. Gallen 1833, und eigenmächtige Vernichtung bes baberigen Concordates mit bem bl. Stuble (f. b. Art. Concordat Bb. II. S. 758), gewaltsame Bertreibung ber Mitglieber bes Domcapitels durch die Beschlüsse der katholischen Abtheilung des großen Rathes von St. Gallen, und sofortige Anbahnung ber Conferenzen von Abgeordneten ber Stande Luzern, Solothurn, Bern, Thurgan, St. Gallen und Aargau zu Baben (1834, 24. Jan.) bilbeten bie Anfange zu ben folgenden Berwickelungen.

Die Berwerfung ber neuen Bunbesverfaffung — worin eine Einheitsregierung angeftrebt und bie fathol. Stifte und Rlofter nicht mehr garantiert waren, burch bas Bolf von Luzern (8. Juli 1833) wurde bem Ginfluß ber Beiftlichkeit zugeschrieben, ein Grund mehr mit den langst gehegten Entwurfen gegen die kathol. Rirche nicht langer zurudzuhalten. Der Staatsrath Eduard Phyffer fette fein josephinisches Staatskirchenrecht auf ber Conferenz zu Baben in 14 Artifeln burch und bie Conferenz empfahl allen Cantonen bie Durchführung berfelben. Diese Artifel enthielten die rudfichtslofeste Sandhabung und Ausdehnung bes hoheitlichen Placets über alle Erlaffe ber Papfte und Bischofe; die Beseitigung ber Runtiatur und ihrer Judicatur in der Schweiz und die Aufstellung einer unabhängigen Nationalkirche in ber Form eines schweizerischen Erzbisthums; die Einrichtung und Beaufsichtigung ber theologiichen Studien und geiftlichen Geminarien, Bewilligung und Beauffichtigung ber Synoden burch bie Cantonsregierungen, unbedingtes Auffichtsrecht über bas Noviciat und ben Bermögensbestand ber Stifte und Rlöster, Die allsogleich mit Ginftellung der Noviciate und Staatsverwaltung des Bermögens der Klöster sich geltend machte u. s. f. Das katholische Bolk des Aargaus und St. Gallens erhob fich mit rührender Treue gegen dieses Machtwerk liberaler Despotie in kirchlichen Dingen. Gregor XVI. verurtheilte feierlich bie Babener Conferenzbeschluffe. Die Bischofe und ber Clerus legten gegen fie Berufung ein, allein die Machthaber fleuerten rudsichtslos vorwärts, die fraglichen Artikel erhielten in den betreffenden Cantonen gefetliche Geltung. Bon nun an unausgesette Befehdung ber tatholischen Rirche. Wie im Canton Appenzell fam im Canton Glarus nach blutigen Rampfen im 3. 1683 zwischen ben Ratholifen und Protestanten ein Staatsvertrag zu Stanbe nach ben Grundsäten bes westphälischen Friedens formirt; friedlich lebten die Glarner unter biesem Vertrage bis zum J. 1836. In diesem Jahre gefiel es den Protestanten, die eidlich beschworenen Berträge einseitig zu brechen, die katholische Minderheit unter das Joch der protestantischen Mehrheit zu zwingen und auf die Protestationen ber Katholiken mit Kerker und Banden und militärischer Besahung zu antworten. Das neue reformirte Regiment forderte fofort von den katholischen Beiftlichen einen unbedingten Gid auf eine Berfaffung, nach der fie waren verpflichtet worden, Die im Beichtstuble erfahrenen Berbrechen ber Staatsgewalt anguzeigen; die pflichtgetreuen Priefter wurden ihres Amtes entfest, aus dem Lande verbannt, oder zu Saufe eingeferfert, die katholischen Borfteber vertrieben oder in Kesseln gelegt, den Geistlichen jede Berbindung mit dem rechtmäßigen Bischofe unter schweren Strafen verboten, die zwei barmberzigen Schwestern in der Armenanstalt von Räfels als staatsgefährlich erklärt und fortgewiesen. In der That, man wird mube bie schmutigen Ungerechtigfeiten ber Staatsbehörben gegen kathol. Priefter und Laien, Privaten und Corporationen in den Cantonen einzeln auzuführen, man kann ihrer nur mit Trauer und Entsetzen gedenken. Die radicale Partei warf sich auf das kathol. Schul- und Erziehungswesen. Schon im J. 1838 berichtete eine Commission in Luzern: das Schulwesen sei in das Heidenthum gerathen, das Chris stenthum baraus entweder verbannt oder zur Nebensache gemacht worden. Un der fathol. höheren Lehranstalt in St. Gallen wurden den jungen Leuten von dem Geschichtslehrer Jenne die gottlosesten Lehren vorgetragen, worin das alte Testament und selbst bas Erscheinen Christi als Mythen erklärt und die verwegensten Lästerungen gegen bie kathol. Rirche vorgetragen wurden. An allen kathol. Schulen ber Schweiz wurde das frühere Lehrerpersonale zumal das geistliche größtentheils entlaffen und an ein weltliches freisinniges umgetauscht. Die Bundesacte von 1815 hatte in Art. 12 den Fortbestand der Stifte und Klöster in den Cantonen feierlich garantiert, das hinderte die Luzerner Magnaten nicht, das Kloster Rothhausen aufzuheben und eben fo wenig den großen Rath von St. Gallen das tausendjährige (leiber aber tief gesunkene) Stift Pfaffers 1838 zu säcularisieren, ja das Klostergut ben bisherigen Berträgen und Gefegen zuwider dem katholischen Landestheile gu

entreiffen und felbes als Staatsaut zu erklaren. Die erbarmlichften Berationen wurden nun von Staatswegen in ben paritätischen Cantonen gegen bie Rlofter erlaffen, um fo ihren balbigen Untergang herbeizuführen; Staatsverwaltung und Bevogtigung, außerordentliche Besteurung ihres Bermogens, Berbot ber Rovicenaufnahme. Schliefung ber Klofterschulen, sprobe Abweisung aller ihrer Antrage ju menschenfreundlichen und gemeinnütigen 3meden, mußten bagu bienen. Um ärgften bausten Die Neuerer im Canton Margau. Als der Bischof von Bafel feine Stimme gegen die berüchtigten Badener Conferenzartifel erhob, erließ ber Aargauische große Rath eine Proclamation, worin der Bischof der Luge bezüchtiget und auf das schmählichfte berabgewürdigt wurde. Den Geiftlichen wurde zugemuthet, diese Proclamation von ber Kangel berab dem Bolfe zu verlefen. Die Meiften wiesen biese Forderung gurud und wurden bann mit ichweren Gelbbuffen ober Bermeisung, Ginferterung und Amisentletzung bestraft. Die Berufung bes Christuslaugners Strauf auf ben theologischen Lehrstuhl von Burich (1839) zeigte flar, wie fehr bie Staatsbeborbe auch in biefem reformirten Canton gegen bas positive Chriftenthum eingenommen fei, fie hatte jedoch mit biefer herausfordernden Sandlung ihr Dafein verwirft. Das Züricher Bolt erhob fich, vertrieb bie Straufischen Regenten und mablte eine neue Regierung im driftlichen Ginne. Auch in Lugern, im Margan und St. Gallen fammelte die katholische Bolkspartei ihre Kräfte, und es schien mit bem 3. 1840 für bie Schweiz ber Umschwung zu einer gerechten und friedlichen Lofung ber confessionellen Zerwürfnisse eingetreten zu sein. 3m Aargan suchten bervorragende Manner beider Confessionen bei Unlag ber Berfaffungerevision ben alten Grundfat wieder herzustellen: daß jede Religionspartei ihre Kirchen- und Schulangelegenbeiten felbst verwalte; allein die abtrunnigen Katholifen im Bunde mit ber reformirten Mehrheit fette es durch, daß den Katholifen jede berartige Garantie verweigert Die Berfaffung wurde von ben Ratholifen verworfen, von ben Reformirten angenommen - nun Bewegung, Berfammlungen bes fathol. Bereins - Ginterferung ber fathol. Bolfeführer, Bolfeauflauf, Befegung ber fathol. Begirfe burch Berner= und Zuricher=Truppen und endlich ber unglückliche Act vom 13. Jan. 1841, burch welchen der Aargauische große Rath auf den Antrag eines s. g. Katholiken bes Seminarbirectors Reller - bie Aufhebung ber fammtlichen Rlofter im Aargau und die Eincassirung ihrer fieben Millionen Bermögen befchloß. Umsonft waren bie Protestationen ter tathol. Stände und ihrer Bollerschaften, umfonft die Borstellungen und Bitten fammtlicher Bischöfe ber Schweiz, umfonft die Ginsprachen des bl. Stubles und Deftreichs gegen biefen Gewaltftreich - biefe offene Berletung bes Urt. 12 ber beschworenen Bundesurfunde. — Der Raub murde bem Margan belaffen und die an die Tagfahung gerichteten Petitionen der Katholiken wurden unter den Tisch geworfen. Die Aargauische Regierung errothete nicht, ihre Gewaltthat burch bie gewiffenlofesten Anklagen gegen die Klöfter befonders gegen Muri und Bettingen zu beschönigen, sie insgesammt und felbst bie Ronnen und bas in einem guricherifchen Enclave liegende Frauenklofter Sahr als Auftifter und Leiter bes ausgebrochenen Aufruhrs zu beschuldigen. Die Klöfter widerlegten in einer größeren Dentschrift fiegreich die wiber fie erhobenen Beschuldigungen, allein Grunde vermochten nichts mehr gegen Berschwörung und robe Gewalt. Diese Borgange in ben Cantonen Burich und Hargau fo wie bie gemachten bitteren Erfahrungen in ben eigenen Cantonen, öffneten ben fatholischen Bolferschaften bie Augen. Nachdem bas Boll von Luzern unter ber Führung ber herren Leu, Siegwart und Meier eine gerechte Berfaffung und Regierung errungen, folgten ihnen im gleichen Streben auch Wallis, früher schon Freiburg. So ftanden Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalben, Bug, Freiburg und Ballis mit ber überwiegenden Mehrheit ihrer Bevolferung dem Spstem radicaler Zerftörung und Befeindung der tatholischen Kirche entgegen, bas in ben meiften ber obigen Cantone bie Berrichaft errungen. Bu ben großen Schwierigkeiten, mit benen bie moblgefinnte Regierung von Lugern nach

Innen und Außen bin zu kämpfen batte, gesellte fich noch bie größte von allen bie Refuitenfrage. Berr Leu, ein ichlichter Boltsmann, treu und bieder, aber obne bobere politische Ginsicht, hatte bie Ueberzeugung gewonnen, daß, um bem Bolfe die gehörige Garantie für die Ratholicität der Erziehung der Jugend überhaupt und der Candibaten zum geistlichen Stande insbesonders zu geben, die höhere Lehranstalt zu Luzern ben Batern ber Gesellschaft Jesu muffe übergeben werden. Nichts war vom Gefichtspuncte bes Rechtes und ber Cantonalfouveranität leichter ju begründen als die Berechtigung Lugerns für diefe Berufung ber Sesuiten, vom Gesichtspunct der Politik aus aber war dieser Schritt bedenklich. Er bot der radicalen firchenfeindlichen Partei ben ermunichten Anlag, Die Agitationen gegen bie ihr so verhafte Regierung von Luzern und die kathol. Schweiz überhaupt im großen Mafftabe zu beginnen, ben fathol. Borort zu revolutionieren und baburch ber kathol. Opposition die Spite abzubrechen. Die Agitation gegen die Zesuiten begann von nun an planmäßig in der gangen Schweiz; die Schmählibelle wider fie wurden von der reformirten Bevolferung gierig verschlungen, der confessionelle Saß wider die Ratholiken überhaupt in ihnen zu vollen Klammen angeblasen. Neben biesem Bolksfanatismus konnte in ben reformirten Cantonen keine gemäßigte Regierung mehr bestehen, sie mußte ber Agitation gegen Luzern und bie Jesuiten überhaupt aber gegen die Katholiken sich anschließen oder abtreten. — So sielen ber Reihe nach die wenn auch schwachen boch gemäßigten Regierungen von Baat, von Genf, von Bern und von Zurich, weil fie zu feinen Gewaltmagnahmen gegen die Jesuiten Sand bieten wollten, und mußten Mannern der extrem-radicalen Richtung bie Plate einräumen. Die beiben völkerrechtswidrigen Kreischaarenzuge vom 3. 1844—1845 find befannt, fie fanden unter dem geheimen Einverftandniß und theilweiser Mitwirfung ber Regierungen von Margan, Golothurn, Bern und Baselland gegen Luzern Statt. Die ernfihaftesten Stimmen verkundeten schon damals einen dritten Bug gegen Lugern mit Bundes- und Cantonaltruppen, fur ben man alebald Bewegungegründe zu finden wußte. Nachdem die Mehrheit der Stände auf den bisherigen Tagsatzungen weder den Willen noch die Kraft hatte, den Bunbesbruch des Aargaus durch Wiederherstellung ber Klöster zu fühnen, die bedrohten Gebiete und Rechte der kathol. Cantone zu sichern und für die Zukunft denselben Garantien für ihre confessionellen Rechte und Inftitute zu geben, traten die sieben kathol. Stände Luzern, die Urcantone, Freiburg und Wallis in ein Schugbundniß zur Wahrung ihrer Couveranitats- und Territorialrechte gegen jeden Angriff zu-Sieben liberale Stände hatten im J. 1832 gleichfalls ein solches Schutbundniß zur Aufrechthaltung ber neuen Berfassungen abgeschlossen, gestützt auf den Art. 4 der Bundesurfunde von 1815, der jeden Canton berechtiget, im Falle der Gefahr bie Mitstände um Silfe anzugeben. Bas bamals fur Bern, Burich, Margau und die übrigen Cantone bundesgemäß war, wurde jett gegen die kathol. Stände als bundeswidrig — als Sonderbund — erklärt und behandelt. tation begann von Zürich und Aargau aus auf's neue gegen die kathol. Cantone. — Mit bem neuen Schlagworte: Rampf gegen "ben Ultramontanismus" wurde bie ganze protestantische Bevölkerung in Allarm gerufen. Der Schicksalscanton St. Gallen — der 1843 mit seiner 12. Stimme die unglückliche Erledigung ber Aargauer Klosterfrage herbeiführte, warf 1847 im October mit seiner Standesstimme auch das verhängnisvolle Loos zu gewaltsamer Auflösung des Son-Das fatholische berbundes, d. h. zum Kriege gegen die katholischen Cantone. Bolk war für den gerechten Kampf begeistert, wie nie, die Anstrengungen zur Abwehr eines widerrechtlichen Angriffes waren außerordentlich, aber ber militärischen Oberleitung fehlte es an Plan, Uebersicht und Zusammenhang. Die feindlichen Divisionen rückten in Freiburg und Luzern ein und besetzen die übrigen katholischen Cantone. — Sofortige Ginsebung rabicaler Regierungen, Auflegung ber enormen Contribution von nabe an 8 Millionen Schw. Franken, erdruckende Cinquartirungslaften und nach furger Zeit Zertrummerung ber Cantonalfouveranität, Aufhebung aller Stifte und Alofter, Nadicalifirung aller katholischen Lebranstalten, unerhörte Branbichatung ber beften Familien, um fie zu ruiniren, - waren bie Gludfeligkeiten, welche die Miteidgenossen auf ihren Bajonetten ihren ältesten Bundesbrüdern brachten. Dief ift bie Drachensaat, bie man in jenen Cantonen fur bie Bufunft ausgefaet. "Aus folder Saat, fdrieb Lord Stratford-Canning in feiner Dentschrift (10. San. 1848) an ben Bundesprafidenten, wird nichts Gutes hervorkeimen; bie Kolgen ber durchgesetten Maßnahmen werden sich nicht nur auf einige Cantone beschränfen, jedes Mitglied ber Cibgenoffenschaft wird feinen verhältnigmäßigen Antheil baran zu tragen haben." Aber gerade England, b. b. fein Minifter bes Meußeren Lord Palmerston hatte am besten zu biefer einseitigen löfung ber politischconfessionellen Wirren in ber Schweig beigetragen. — Während er bie 12 Stande unter ber hand zum schnellen handeln mahnte, wußte er Frankreich hinzuhalten und burch biefes auch Deftreich und bie übrigen Cabinette zu paralifiren, bie am meisten vielleicht durch Zusicherungen und Hoffnungen die 7 Stände zum Aeußersten hingetrieben hatten, sie aber in den Tagen der Entscheidung dann verließen. Damit bat sich bei allen Parteien in der Schweiz die fremde Divlomatie für immer verpönt. Wie theuer ihr der Sieg des Radicalismus im Herzen Europas zu Statten tam, bewiesen alsbald ber Sturg ber Julidynastie in Franfreich, die Ereigniffe von Berlin und Wien, die blutigen Rampfe in Stalien, Ungarn und Baben. Gegenwärtig ist Todesstille und Grabesruhe über die katholischen Cantone verbreitet, über bie Kirche bie babylonische Gefangenschaft verhängt. Die Katholiken werden sich nimmer mehr täuschen, ein erträglicher Loos von der Diplomatie zu erwarten, sonbern auf Gott allein ihre Soffnung fegen, ber in ben Weltveranderungen, benen wir entgegen geben, auch ihre Lage zu verbeffern wiffen wird. — Wir konnen gum Soluffe nicht umbin, über ben unglucklichen Sonderbundefrieg bas Urtheil eines rechtlich gesinnten Protestanten, herrn Wolfgang Mengel, anzuführen, bas er im dießfährigen Jahrgang (1852) feines vortrefflichen Literaturblattes Nr. 5 und 6 in ben Worten niedergelegt hat: "Der Sonderbundefrieg, find feine Borte, war ein ungerechter Angriffskrieg durch Nichts entschuldiget, ein Naubeinfall, eine Nazzia bes beibnischen Rabicalismus in bie alte driftliche Friedenswelt. In ber Eidgenoffenschaft find feit ben Religionstriegen bie getrenuten Rirchen vor wechselfeitigen Uebergriffen vertragsmäßig sicher gestellt worden und haben fich daber über ein Sahrhundert lang friedlich gegen einander verhalten. Auch in ben Bertragen von 1815 ist jeder Kirche ihr Recht und ihr Besitzstand gewährleistet worden. nur im hinblide auf die machtigen Garantien biefer Bertrage, fondern auch bes Landfriedens und aller Bortheile wegen, welche brüderliche Einigkeit einem Bolke gemabrt, lage es nur im Intereffe ber Gibgenoffenichaft, ben Rirchenfrieben zu erhalten und feinerlei Gingriffe in bie Rechte und ben Befitfand einer anerkaunten Kirche zu bulben. Aber ber Radicalismus hat bieses wichtige Interesse miftannt, in einem muthwilligen Angriffetriege bie Rechte ber fatholischen Miteidgenoffen verlett und ber katholischen Rirche einen großen (ben größten) Theil ihres verbrieften und unbestrittenen Besiges und Rechtes geraubt. — Bas bie Bater in Gottes Namen errungen haben, bas hatten auch bie Gohne in Gottes Namen Aber in ten reformirten Cantonen griff mit bem Rabicalismus erhalten follen. zugleich ein frecher Unglaube um sich und fleigerte fich zum wahnsinnigen Saffe gegen die driftlichen Beilelehren. Die Schweizerpresse wetteiferte in ber Berhöhnung bes alten Glaubens und felbft Regierungen fcwammen mit biefem truben Strome. Bahrend bie rabicale Partei auf fatholischem Boben gewaltsam bie Rlöfter aufbob (und die Beifilichkeit verfolgte) und im Battland auch gegen ben reformirten Glauben muthete, über hundert fromme Beiftliche entfette und bem Elend preisgab, fraternifirte fie jugleich mit ben Aposteln bes Atheismus und Communismus, bie in die Schweiz geflüchtet waren und rief von ben teutschen Universitäten bie

notabelften Lehrer bes Unglaubens herbei, um bie driftliche Theologie in eine pantheiftische ober atheistische umzuwandeln und zuerft die ftudirende Jugend, sobann burch sie das Bolk selbst sustematisch zu entchriftlichen. Die Sprache der radicalen Schweizerpresse und die actenmäßig beurkundete Sandlungsweise der radicalen Executionstruppen im Sonderbundefriege liefern ben abschreckenden Beweis, bis gu welcher Berthierung biese spstematische Entchriftlichung ein in seinen unteren Elementen ohnehin noch ziemlich robes Bolt heruntergebracht bat. Ihrer scheinheiligen Devise "Bilbung für Alle" konnte wenigstens nicht bitterer Sohn gesprochen werben als von den Radicalen selbst. Sonderlich jener Theil der Berner Milizen, der in Kreiburg und Luzern nach dem Siege im Sonderbundsfriege empörende Gräuel übte, Wehrlose niederschoß, Weiber mighandelte, Saufer plunderte und muthwillig in Brand fledte, bie Rirchen icanbete, fich in ben ungeheuerften Blasphemien und Flüchen erging, Nüchternheit für eine Schande hielt u. f. f. Dieser Heertheil hatte billigerweise statt bes eidgenöffischen Rreuzes jenes Thier in ber gabne führen sollen, von dem im 16. Jahrhundert eine berüchtigte gahne bamaliger Freischaaren bas Säubanner hieß. Damals aber waren freilich andere Zeiten, man dulbete ben Unfug nicht, und bie bem Saubanner gefolgt waren, mußten mit bem Leben buffen, die Eidgenoffenschaft entehrt zu haben. — Die Effronterie machte gleichwohl noch auf ben Bortheil ber Berftellung Anfprnch. Die radicale Mehrheit ber Tagfatung ließ es an Proclamationen nicht fehlen, in welchen den katholischen Cantonen ihre Cantonalfouveränität, Freiheit und Unabhängigkeit, ihre kirchlichen Rechte und sogar ihr Eigenthum gewährleistet murben, biese Bersprechungen waren aber nach bem Siege wieder vergeffen und machten ber unbarmherzigften Unterdrückung und Beraubung Plat. Nicht sowohl bie Robbeit ber Milizen als ber Migbrauch ber Legalität muß zum Maßstab genommen werden für die Tiefe der politischen Demorali= sation, so wie diese Lettere auch wieber bei ber eigentlichen Angriffspartei nicht so weit ging als bei benen, welche heuchlerisch vermitteln und ben Schein wahren wollten. Die Unterbruckten wuften wenigstens, weffen fie fich von jenen ju verseben hatten, von biesen aber wurden fie treulos hingehalten, durch falschen Trost betrogen und um fo graufamer bem Berberben überliefert." Mit Recht theilt Wolfg. Menzel eine bedeutende Mitschuld an dem Unglück densenigen "gemäßigten" oder liberal - confervativen Staatsmännern und Privaten ber reformirten Cantone zu, welche alles Unrecht (wie die Klosteraufhebung im Margau) früher geschehen ließen und in ber Freischaarenzeit und in ber Jesuitenhete bie größte Unthätigkeit und Unfähigkeit an ben Tag legten. "Wer gab, fährt dieser ehrenwerthe protestantische Schriftsteller fort, ben reformirten Cantonen irgend ein Recht, mit feindlicher Gewalt in die katholischen Cantone einzufallen, um die Jesniten zu vertreiben? Der Orden war langst einheimisch in Freiburg, Wallis und Schwyz, ohne je angefochten worden zu fein. Daß er auch an den katholischen Borort Luzern berufen ward, bagegen zu proteftiren, batten wenigstens bie reformirten Bororte Burich und Bern kein Recht, da fie ihrerseits viel schlimmere Leute, als die Jesuiten, nämlich Apostel bes Unglaubens berufen hatten. Man kann Antipathien hegen, aber man ift nicht berechtigt, sofort brein zu schlagen, ober man handelt nach dem Grundsatz, daß das schlechteste Mittel zu einem guten 3wecke erlaubt fei. Bobin hat jener muthenbe Besuitensturm geführt? Zum Gegentheile bessen, was man angestrebt, die vermeinte Niederlage ber Jesuiten ift fur fie ein Sieg geworben. Raum waren burch einen lächerlichen Aufwand von 100,000 bewaffneten Eidgenoffen fünf arme Bäter über den St. Gotthard und St. Bernhard gejagt, als die Missionen der Jesuiten schon wieber im Rucen ber Schweiz am Rhein, im Schwarzwald, an ber Donau, am Netar in voller Bluthe fanden. Sollten denn jene haupter des Schweizer Radicalismus, die das Bolt so verwegen auf der Bahn des Unrechts fortgeriffen haben, nicht einmal in ihrem Grwiffen gemahnt worden sein, welch' ungeheure Berantwortung sie auf sich luden für ben noch immer möglichen Fall einer

Biebervergeltung? Wie wenn bie Nachbaren ber Schweiz, wie wenn unter aunftigen Umftanden die tatholischen Cantone lich ebenso leicht über die Bertrage von 1815 hinwegfegen murben, um fobann auch ihrerfeits bas Recht bes Starfern zu üben? Geset, ein neuer europäischer Congref wurde eine Theilung ber Schweiz ober eine Menderung ihrer Regierung und Berfaffung beschließen, wie wollten und könnten bie Schweizer fich barüber beschweren? Man wurde ihnen entgegnen: Ihr habt die Berträge von 1815 felbst verlett und die euch schützende Reutralität aufgehoben durch eure Preffe, durch bie Berichwörungen und Propaganden, die ibr gebulbet habt, burch bie Freischaarenguge, bie fich in euren Grenzen sammelten und bewaffneten, um und in den Nachbarstaaten (in der Lombardei, Piemont, Frantreich, Baden) heimtucklich zu überfallen (und endlich burch die moralische Anfteckung, mit der ihr die Stoffe der Revolutionen durch euer Beispiel überall entzündet habet). Ebenso widerrechtlich und einseitig hat der Schweizerradiealismus das Berhaltniß Meuenburgs zu Preugen gebrochen; bie Retorfion wird nicht ausbleiben. Diefelbe Begenfeitigkeit muß in Bezug auf die Rirchen angesprochen werben. Die Rechte ber reformirten Rirche in ber Schweiz find nicht beffer verbrieft und nicht fester gestellt wie die ber tatholischen. Die reformirte Schweig bilbet nur eine fcmale Landzunge, bie fich mitten binein erftredt in ein ringsumgelagertes Meer von Ratholifen. Läge eine Wiedervereinigung ber fatholischen Großmächte Europas und ein großer Aufschwung der römischen Kirche außerhalb der Grenzen des Möglichen? Burde aber einmal die reformirte Schweiz von einer katholischen Groß= macht überflutet, so würden vielleicht die Katholiken sagen: Ihr habt unsere Klöster und geiftlichen Schulen aufgehoben, wohlan fo beben wir jest mit noch größerem Recht eure antichriftlichen Schulen auf. Ihr habt unferen Bischof von Freiburg vertrieben, wohlan fo vertreiben wir jest bie Berren eurer Aufflarung und Schulweisheit. Mit vollem Rechte fonnten fie am Tage ber Rache und Bergeltung fagen: Ihr habt die alten Bertrage gebrochen, fo brechen wir jest auch die neuen, ju benen ihr uns burch treulofen Migbrauch ber Gewalt gezwungen habt, ihr habt und unfere Unabhangigfeit geraubt, jest rauben wir euch die Eurige. Ihr habt und nicht nur geplundert und die Roften eines ungerechten Krieges uns aufgeburdet, sondern auch noch nach dem Siege mitten im Frieden eine systematische Beraubung ber Confervativen durch die Radicalen geduldet. So duldet nun auch, daß wir euer Erbe einziehen, euren Fabricanten bie Beche machen und eure Gewerbe, damit ihr mit Recht bem fpinnenden Bercules verglichen werden moget, auch nacht ausgieben. Altes Recht beilig ju halten, giemet jedem, befonders aber einem fleinen Bolte, nicht minder ziemt es ibm, unter fich einig zu bleiben und zu diesem Behufe insbesondere ben theuren Religionsfrieden zu mahren, ben mächtigeren Rachbaren ein Beispiel und ein Pfand bes Friedens zu geben, aber nicht gleichsam ein Abzugscanal zu fein für alle anarchischen, verderbten und bösartigen Stoffe des übrigen Europa und noch weniger ein Teuerherd, von dem aus unaufhörlich unterirdische Gange zu entfernten Bulfanen führen und Erbeben durch ganz Europa fich verbreiten. Aber bie Einigfeit ber Gestunung und Treue wird nicht erzielt durch das gewaltfame Busammenbrangen uralter foberativer Elemente zu einer ftarren politischen Einheit wie die neue Bundesacte von 1848 es gethan. Man gehorcht, aber mit verhaltenem Ingrimm, ohne Liebe und Bertrauen. Dieg ift die Stimmung bes Bolles in den katholischen Cantonen. Weder die innere noch die außere Ruhe ber Schweiz ist gefährdet und doch ift, genau besehen, feine rechte Sicherheit in bem Bestand der Dinge dort. Die Glückssonne, die über ber Gidgenoffenschaft leuchtet, macht ein faures Beficht. Sie zieht, wie man zu fagen pflegt, Regen und bas bofe Better wird fich wohl noch einmal einftellen". - Bergl. G. Ropps Gefchichte ber Eibgenöffischen Bunde, Johann v. Müllers Schweizergeschichte und beren Fortsettung durch Glug=Blogheim, Billemain, Hottinger, Banwarts Geschichte ber Schweiz, l'histoire de la resorme dans la Suisse occidentale par M.

Ch. L. de Haller 1836, Hurters Beseindung ber katholischen Kirche, J. B. Ulrich, ber Bürgerkrieg in der Schweiz (Geschichte des Sonderbundskrieges) Luzern 1850 u. s. f. [B.]

Schweißtuch (Sudarium), f. Rleiber, beilige.

Schwenkfeld, Caspar von, Zeitgenoffe Luthers und Secten-Stifter, mar geboren zu Offig bei Lueben und entstammte einem alt-adeligen ichlesischen Geschlechte. Als Rath des Bergogs Friedrich von Liegnit mar Schwentfeld in Schlefien einer ber Erften, Die gleich beim erften Auftreten Luthers fich fur Die neue Lebre erflarten. Aber ehrlicher und confequenter als bie meiften Nachbeter bes neuen Reformators fonnte er bald die Salbheit bes lutherischen Systems, die schlimmen Rolgen befonbers ber Rechtfertigungslehre, sowie auch die Unehrlichkeit jener Partei im Rampfe gegen bie Rirche fich nicht verhehlen und fühlte fich gedrungen, eine Lossagung von biefer ihm verwerflichen Gestaltung eines im Princip allerbings von ihm gebilligten Syfteme öffentlich vor ber Belt gu erklaren. Der unverkennbare Freimuth, womit Diefer in Bergleich mit feinen früheren Parteigenoffen offenbar fittlich ernftere Begner ber fatholischen Rirche tros aller Berfolgungen jene Erscheinungen im religiöfen und focialen Leben Teutschlands bespricht, welche eine Rolge ber Reformation maren, laffen und feine Schriften als eine ber zuverläffigften Quellen ericheinen, woraus wir gur Renntnig bes Reformationszeitalters ichopfen mogen. Schon 1524 flagt Schwenkfelb, ber bisher, nach feinem eigenen Gestandniß, mit ganger Geele an Luther gehangen, in einem Briefe an Jacob von Salza, ben Bifchof von Bredlau, daß nicht wenige Evangelische zwar vom Glauben redeten, ihn aber so wenig verftunden, als vor 10 Sahren und fich bedunten ließen, feine evangelische Leute zu sein, wenn sie auf den Papst schelten könnten und den Pfaffen keinen Zins geben. In einer anderen in bemfelbigen Jahre verfaßten und an ben Berzog von Liegnik gerichteten Dentschrift über ben "Migbrauch etlicher furnembsten Artifell bes Evangelii, aus welcher unverftant ber gemeine Mann in fleischliche frenheit und irrung gefuret wird. Brestau 1524" flagt er besonders darüber, daß fo viele Anhanger des neuen Evangeliums die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben zu falicher Sicherheit migbrauchen. Die Berwerfung bes freien Billens nach Luthers Lehre führe zur Bernachläffigung ber Tugend, die angebliche Unmöglichkeit, Gottes Gebote zu halten, zu einem leeren Bertrauen auf den Glauben, bie Meinung von der Unverdienstlichkeit der guten Werke zu Berachtung derfelben und die Lehre von der blofen Imputation der Berdienfte Christi zu seelenverderblicher Sicherheit. einem andern im J. 1527 verfaßten Gutachten an seinen Fürsten über das bei der Neuerung zu beobachtende Berfahren spricht er wo möglich noch schärfer. Er erkenne es zwar für Luthers Berdienft, daß er die Gemiffen von den unerträglichen papftlichen Burden befreit, aber seiner Lehre konne er nicht anhängen. Luther halte sich ju lange mit Berftoren und Brechen auf. Den guten Werfen und bem Gefete Gottes breche er zu viel ab, richte bagegen einen todten Glauben auf aus bem Buchstaben, wie es zu St. Jacobus Zeiten ergangen, daher er auch beffen Evistel in der Bibel nicht leiden wolle. Es gefalle dem Fleische gar wohl, daß der Glaube von dem außerlichen Worte komme, weil er nicht auf Todtung des Fleisches bringe. Luther wolle nur zerftoren, nicht beffern. Gein Beift ber Berftorung und bes Gifers habe wie ein rauschendes Waffer aller lutherischen Prädicanten Herzen durchstrichen. Die meiften blieben in Butherei, Born und Grimm wider biejenigen fteden, welche bem, was vor Gott nicht geben moge, widersprachen. Bei ben Lutherischen führe man zu fehr auf bas leufere bin: wie man bei ben Papisten auf bas Bertrauen der Werke, fo führe man bei den Lutherischen auf einen falschen erdichteten Glauben und todten Buchstaben. Er wolle also, schließt er, dem Herzog nicht rathen, Land und Leute an ein solches Evangelium zu setzen: er moge zuwarten, bis Gott es zulasse, daß das rechte Mittel zwischen des Papstes und Luthers Lehre hervorbreche. Bon welch' schlimmen Folgen biese von Schwenkfeld bisher hauptsächlich

an ben Prabicanten bevbachteten Ericheinungen für bie Sittlichfeit bes Bolfes fein mußten, mar leicht vorauszuseben. Und bag Schwentfelb biefe feine Borausabnungen eingetreten fab, mußte ibn naturlich mehr und mehr von ber Bartei trennen und wir finden ihn von da an als beständigen Ankläger der neuen Rechtfertigungs= lehre und ihrer Prediger. Der allmächtige gutige Gott, fcreibt er, gebe gnabiglich zu erkennen, wie fchwere, grauliche Berführung und Berderbung vieler taufend Bewiffen burch biefen einzigen Punct und falfche Lehre, aus Unverftand bes Propheten Davib und tes Appftels Paulus, von ber zugerechneten justitia imputativa extra nos in's Chriftenthum ift eingeführt worden, welches nimmer genug tann beweint werden (Schwenkfeld, Epistolar 1550. Thi. II. Bd. II. S. 515 bei Dollinger, Reformation I. 268). Daraus gebart fich Berachtung ber Gebote Gottes, und aller Kleiß und Gifer zu allen guten Werken wird verftort. Was biefe wittenbergische Lehre Schabens und Jrrthums bei ben Gewiffen bat eingeführt und verberbt, ift ohne Gottes Offenbarung unmöglich zu erkennen und wie noch viel taufend Menfchen zum Berbammniß bis über die Ohren beghalb fteden und es boch nicht erkennen, welches auch ihr ficher, fleischlich, unbuffertig Leben genugsam leiber ausweist (bei Dollinger I. 269). Schwenkfelb glaubt beghalb, bag noch unterm Dapfithum inmitten ber grrung für Gott mehr frommer, gottesfürchtiger Menfchen feien, benn unterm Lutherthum (Epiftolar 1550 Thl. II. Bb. II. S. 602. 3 bei Döllinger S. 256). Diese oppositionelle Stellung Schwenkfelbs zum Lutherthum wurde noch befesigt durch seine in manchen Puncten von jenem abweichende Lebre. Daß er im Artitel von ber Rechtfertigung fich ber Kirche genähert hat, fieht man icon aus feinen oben angeführten Meugerungen über bie ichlimmen Folgen ber lutherischen Rechtfertigungslehre. Er behauptete, daß eine innere, im Denichen haftende Gerechtigkeit bie Bedingung fei feiner Rechtsprechung vor Gott. Es ift nach feiner Lehre bem Menfchen möglich, alle gottlichen Gebote ju erfüllen und Gott von gangem Bergen zu lieben. Nicht minder weit wich er in ber Abendmablelehre von Luther ab. Christus nährt allerdings die Seele des Menschen mit seinem Leib und Blute. Aber in Brod und Wein bes Abendmahls ift biefer fein Leib und fein Blut feineswegs enthalten: nicht durch biefe Elemente, fondern durch ben Glauben wird ber Genug bes Leibes und Blutes Chrifti bem Menichen vermittelt. Das Brod und ber Wein bes Abendmable haben mit bem Leibe und Blute Chrifti burchaus nichts zu ichaffen: fie find im Abendmahl burchaus bloge Zeichen, Ginnbilber ohne Inhalt, bestimmt, die Thatfache zu verfinnbilden, daß Chriftus mit feinem Leibe und Blute (im Glauben) von ber Menfchenfeele ebenfo empfangen werde, daß biefe badurch ebenso genährt werde, wie der Leib durch Bein und Aber wie fann Leib und Blut blog burch bas Medium bes Glaubens in bie Menschenfeele übergeben, ohne in ein finnliches Element gehüllt zu fein? Schwentfelb fuchte hier nachzuhelfen, indem er ben Gat aufftellte, bie menfchliche Ratur Chrifti fei völlig in die Gottheit aufgenommen und befite fomit alle gottlichen Eigenschaften (fei gang "vergottet"), bas Göttliche aber konne nur burch ben Glauben ergriffen, angeeignet, genoffen werden, folglich auch ber vergottete Leib Chrifti. Begen biefer feiner Lehre von der vergotteten Menfcheit Chrifti murbe Schwentfelb von Luther und beffen Unbangern ber "Gutycherei" beschulbigt, ein Borwurf, ben Schwenkfeld trot alles Bemühens boch nicht mit Erfolg gurudzuweisen ver-Denn er behauptete, das Fleisch, welches ben Logos im Schoof ber Jungfrau angenommen, fei zwar menschlich, aber boch von dem aller übrigen Menschen wefentlich und specifisch verschieden. Es fei zwar von ber Gubftang ber Jungfrau genommen, aber boch fein creaturliches, ber Gunde unterworfenes gleifch, fondern eine foftliche, gnadenreiche aus Gott entsprungene Gubftang vom erften Augenblicke an. Wie fich Schwentfeld beides zusammen reimen konnte, laft fich schwer begreifen. Aber es war einmal feine Lieblingsmeinung, in welcher fein burchgangig spiritualiflisches System einen Schlufpunct suchen mochte. Den Wiberspruch, ben bie ortho-

bore Incarnationslehre gegen jede spiritualiftische Lehre vom Werke Christi, von ber Rirche erhebt, wollte er fo abichmachen ober aufheben. Die- Gegner, welche barauf bestanden, daß biefes Fleifch, das Chriftus aus ber Jungfrau angenommen, ein creaturliches fei, nannte Schwenkfelb beghalb vorwurfevoll Creaturiften. schon von Anfang an dem Irdischen entruckte Fleisch Christi wird endlich gang vergöttlicht, oder, wie Schwenkfeld fagt, ein Fleisch Gottes, mit Gott dem bl. Geiste gang burchgottet, vertlärt und erfüllt, fo daß es bem Befen nach nichts Underes geworden, als das, was Gott ift. Bon da aus wird es begreiflicher, wie Schwentfeld fich die Mittheilung bes Leibes Chrifti an ben glaubigen Menschen gebacht haben mag. In der Lehre von der Kirche huldigte Schwenkfeld, hierin das Princip des Protestantismus folgerichtiger und ftrenger durchführend als Luther, einem extremen Spiritualismus. In Bezug auf bas Berhaltniß bes Menschen zu Gott ist ihm alle creaturliche Vermittlung durchaus verwerflich. Die Menschheit Christi ist das einzige Medium, durch welches Gott auf die Menschen wirkt: da aber diese Menscheit eine ganz vergeistigte ist, so bedarf sie auch keines sinnlichen Mediums, fondern wirkt unmittelbar auf den creaturlichen Geift. Die Aufftellung eines besonderen Priefterstandes ift befihalb dem Wefen des Chriftenthums gang entgegen, und bie fatholifche Rirche mit Annahme beffelben gang auf ben alttestamentlichen Standpunct zurudgefallen. Aber auch bie lutherische Lehre verwarf er, wonach bie Rechtfertigung nur durch bas Unboren des gepredigten Wortes ju Stand kommen foll und daß hiebei auf die personliche sittliche Beschaffenheit der Prediger Nichts ankomme. Es fei ein gewaltiger Irrthum ber Lutheraner, daß die Predigt, die Sacramente, die Berkundigung der Absolution Canale seien, durch welche bie Gaben Gottes an die Menichen tamen. Rein unsittlicher Prediger fonne bas Evangelium mit Frucht verfündigen. Aller außerliche Gottesbienft und alle Ceremonien, auch die von Chriftus felbst eingesetten, Predigt, Taufe, Nachtmabl 2c. mußten eine Freiheit bleiben, weil fie Chriftus nicht als zur Geligkeit nothwendig, verordnet. Sonft mare ja die Seligkeit auf außere Werke gestellt und mußten alle Menschen vor Ginsetzung ber Sacramente verdammt worben fein. Dennoch foll man die Sacramente feineswegs verachten, nur nicht behaupten, bag man fie bei Berluft ber Geligkeit gebrauchen muffe. Dan fieht wie frei und fuhn biefer Mann ben Grundgedanken bes symbolischen Protestantismus von ber alleinigen Rechtfertigung durch ben Glauben ausgebildet, ohne vor irgend einer Folgerung, mochte fie auch ben Beitgenoffen noch fo bart und unerhort vorkommen, gurudzuschrecken. Daber aber auch ber Sag, mit bem bie lutherischen Prediger ibn Zeit Lebens verfolgten. 3m 3. 1528 mußte Schwenkfelb mit ben übrigen Sacramentirern (f. Gaeraments streit) sein Baterland Schlessen verlassen. Er wandte sich nach Straßburg, wo er zu ben Sauptern ber bortigen Protestanten, Bucer und Capito, in freundschaftliche Beziehungen trat. Diese konnten indessen, da Schwenkfeld allauschroff ihrer Lehre gegenüber ftand, nicht lange andauern. 3m 3. 1533 wurde er bei dem Nathe angeklagt, er ziehe Chriftum zu enge ein, fehe zu hoch in die Bolltommenheit der Chriften, führe fpigige Reben gegen die Prediger u. f. w. mußte die Stadt verlaffen. Doch behielt er noch Anhänger dafelbst, welche das Boll wegen ihrer ftrengeren sittlichen Grundfage bezeichnend "bie engen Geifter" nannte. In Burttemberg, wo fich Schwentfeld jest niederließ, erregte feine Erscheinung ziemliche Beunruhigung. Doch bulbete man ihn eine Zeit lang, da er versprach, die Prediger unangefochten zu laffen. Dagegen erklärte 1540 eine Berfammlung lutherischer Theologen zu Schmalkalden seine Lehre von der vergöttlichten Menfcheit Chrifti fur einen drift-lacherlichen Brrthum und Luther fprach in feinen bekannten Kraftsprüchen ben Bann aus über den "vom Teufel Beseffenen, ber nichts verfteht, nicht weiß, was er lallt". Er verunftaltete feinen Namen, indem er von nun an bloß "Stenkfeld" ichrieb, eine Feinheit, die von nun an faft alle protest. Theologen Teutschlands nachahmten. Die hannover'ichen und braunschweigiiden Prediger erklarten ibn 1556 fur einen "unfinnigen, tollen Teufel, über ben bie Bolle ihren Nachen aufgesperrt". Go stark wurde bas Geschrei, bag fogar 1547 eine faiferliche Commiffion nach Ulm tam, über ben als Zwinglianer und Unabaptiften Berichrienen eine Untersuchung anzuftellen, mas aber wegen bes ausgebrockenen Krieges keine Folge hatte. Aber aus Burttemberg wurde er auf Betreiben bes Reformators Breng (f. b. A.) ausgewiesen. Go von allen Seiten verfolgt, ftarb Schwentfelb 1561 ju Ulm. Seine meisten Anhanger hatte Schwentfelb in Schlefien in ben Stadten Liegnit und Glag, auch in Preufen, bann in ber Stadt Landau u. f. w. In vornehmern Standen hatte er viele beimliche Gonner. Einer seiner vorzüglichsten Jünger war Balentin Arautwald, Domherr zu Liegnis, dessen Urtheil über das Lutherthum nicht minder freimuthig war, als das feines Meifters. Bgl. Mengel, Abolph, neuere Geschichte ber Teutschen I: Dollinger, die Reformation und ihre innere Entwicklung. II. Aufl. 469 ff. I. 236 ff. [Rerfer.]

Schwerin, ehemaliges Bisthum in Meklenburg. Bur Vorgeschichte bes Bisthums Schwerin vergleiche man folgende Artitel: 1) Dbotriten. 2) Gottichalf ber Wenbenfürst. 3) Dito I.—III. Kaiser. 4) Heinrich ber Lowe. 5) Rateburg, Bisthum. 6) Schleswig, Bisthum, u. f. w. Der durch Abalbert von Bremen eingesette erfte Bischof von Meklenburg, Johannes ber Schotte, wurde im 3. 1066 auf bie grausamste Beise burch die Seiden ermordert (f. "Gottschalt" und "Dbotriten". Helmold chr. Sl. 22. 23. Adam. Brem. IV. 45). Die brei wendischen Biethumer - Olbenburg, Rageburg, Mellenburg - blieben 84 Jahre aufgehoben. Alls erfter Bifchof bes wiederhergestellten Mellenburg erscheint ber Sachfe Berno, ber fich um bie Bekehrung ber Obotriten bie größten Verdienfte erworben hatte. Zuerft mar er von 1158 an Bischof von Meklenburg; im 3. 1169 murbe ber Sin bes Bisthums nach Schwerin verlegt, welches eine gesichertere Lage hatte. 3m 3. 1170 bestätigte Raiser Friedrich das Bisthum Schwerin. 3m J. 1171 5. Sept. stellte Beinrich ber Lowe Die Dotationsurfunde des Bisthums aus; im 3. 1177 erfolgte bie papftliche Bestätigung burch Alexander III. Die betreffenden Urkunden flehen in: "Fundamental-Urfunden bes Bisthums Schwerin" von Archivar Lifch. 1841. Darnach umfaßte bas neue Bisthum bie Schlöffer Metlenburg, Schwerin, Rutin, Riffin, nebft ben bagu gehörigen Ortichaften, nur bie Lande Pol und Brefen ausgenommen: ferner umfaßte es die Schlösser Parchim, Kutin und Malchow mit allen bieffeits und jenfeits der Elde dazu gehörigen Landschaften; weiter das Herzogthum Demmin in Pommern, mit ben Landen Tollense, Plote, Lois, Triebsees und Circipene; bazu noch bie Salfte ber Infel Rugen. Seine Grenzen maren bas Nageburger Bisthum, bas linke Elbeufer, bie Tollense, Peene, bas nordliche Rugen und Weftlich grenzte es an bas Biethum Rageburg, füblich an bas bie Oftfee. Bisthum havelberg, öftlich an bas Bisthum Cammin, nordlich aber, namlich auf ber Infel Rugen, an bas banifche Bisthum Roesfilbe. In ber erften Stiftungsurfunde von 1154 bestimmte Beinrich ber Lowe ben Grundbefig ber wendischen Bisthümer auf 300 hufen; näher bestimmt und erweitert wurde die Dotation in ber Urkunde von 1171, sowie auch die Dotation der Canoniker von der des Bischofs Die Einwohner bes Bisthums mußten ben Zehenten entrichten. ausgeschieden. Das Domcapitel zu Schwerin bestand im Unterschiede von dem Rapeburger, aus Weltgeiftlichen. Schwerin ftand wie Nageburg, unter bem Erzbischofe von hamburg-Bremen. Unter Bischof Berno, ber mit reichem Segen eine Reibe von Jahren wirkte, verschwand bas Beibenthum fast spurlos aus bem Lande, und an bie Stelle bes untergehenden Wendenthums trat bas fiegreiche teutsche Wesen. Fürft Pribislav II., ein bekehrter Heibe, fliftete das Kloster Dobberan, machte eine Wallfahrt nach bem heiligen Lande, und ftarb im J. 1178. Wendische Rauber überfielen im 3. 1179 Dobberan, und töbteten 78 Mönche daselbst, aber Fürst heinrich Borwin I. stellte das Kloster wieder her. 1186. 3m 3. 1185 ertheilte Papst Urban III., im

R. 1189 Pavst Clemens III. aufs Neue bie Bestätigung bes Bisthums Schwerin und feiner Besigungen (f. Lisch 1. c. und auch Jasté Regesta pont. S. 856 u. 878). Die Urkunde von 1189, der von 1185 fast wörtlich folgend, läßt die Worte aus: ipsam insulam (nämlich Rugen) dimidiam includens. Nach bem Tobe bee ausgezeichneten Bischofs Berno - + 14. Januar 1191 - blieb bas Bisthum 4 Jahre lang unbefest. Das fachfifche Domcapitel und ber eingefeffene Abel, ober wie Lifch fagt (l. c. S. 5), der sächsische Theil des Domcapitels, sodann die wendischen Domherrn und die ihnen verwandten wendischen Edlen kamen in Conflict über Die Bischofswahl. Der Papst bestellte den Bischof von Nateburg — damals war es Isfried — zum Schiederichter. Der Streit wurde im J. 1195 geschlichtet. von den Wenden erwählte Brunward wurde als (2) Bischof bestätigt, von nun an aber follte die Bifchofswahl allein bem Capitel zuftehen. Brunward führte eine lange und gluckliche Regierung bis jum J. 1237, und mehrte bie Besitungen bes Bisthums. Unter ihm murde eine Anzahl von Klöftern gestiftet; ferner murden bie Städte Stralfund, Roftock, Gustrow u. a. gegründet. Friedrich I., Graf von Schwerin, regierte nur (3) bis jum Jahre 1240. 3hm folgte (4) Ditrich ober Theoberich, gelehrt und erbaulich im Wandel, ftreng in Sandhabung der Disciplin, 1240-1247. Wilhelm regierte (5) bis jum J. 1249. Bu feiner Zeit (1248) wurden bie Städte Friedland und Neu-Brandenburg gegründet. 3m 3. 1248, am Tage des hl. Bitus, weihte er die Domkirche zu Schwerin. Eine längere Regierung führte der (6) Bischof Rudolph, 1249—1262. Unter ihm walteten lange Streitigfeiten ob über die Grenzen ber beiden Bisthumer Cammin und Schwerin, welche bie Dazwischenkunft bes Papftes Alexander IV. erforderten. Fürst Johann I. von Meklenburg, genannt der Theologe, der in 38 jähriger Herrschaft als Kreund und Schüger ber Kirche fich erwies, rif im 3. 1256 bie Burg Meklenburg, mober das Land seinen Namen behalten hat, nieder, erbaute fich eine neue Burg zu Wismar und erhob fie zur Refidenz. Bon feinen 5 Gohnen traten drei in den geiftlichen Sein ältester Sohn Heinrich I., herr von Meklenburg, - 1265 bis 1302 — trat gang in die Fußstapfen feines Baters; er machte einen Kreuzzug gegen bie Lieflander, und eine Pilgerreife nach Paläftina. 1272. hier wurde er gefangen, und schmachtete 26 Jahre, fern von feiner Beimath und feiner treuen Gemablin Anaftafia (Meflenb. Jahrbucher von 1849. S. 95). Der (7) Bifchof hermann I., Graf von Schladen — 1263 bis 1292 — suchte burch Berträge nach Außen und burch Gefete nach Innen das Wohl feiner Kirche zu fordern. Er grundete 1284 bie Burg Warin. 3m J. 1292 wurde Gottfried I. von Bulow (8) Bifchof von Schwerin bis 1314. Nach bem Tode Heinrichs des Pilgers (1302), lebte fein Sohn und Nachfolger Heinrich II. der Lowe († 1329) im Krieg und Frieden mit ber Kirche. Rach Heinrich II. regierte Albrecht I. lange — 1329 bis 1379 — und glücklich; er nahm zuerst den Titel eines Herzogs von Meklenburg an (1348); und erwarb fich bei dem Aussterben ber Grafen von Schwerin das Gebiet berfelben (1359). Dadurch fleigerte sich die fürstliche Gewalt gegenüber der des Bischofs von Der (9) Bischof hermann II. von Malgan - 1314 bis 1322 war ein friegeluftiger herr. Der (10) Bischof Johannes I., Gans - 1322 bis 1331 — löste verpfändete Guter wieder ein, und forgte durch Berträge für bie Wohlfahrt des Stiftes. Der (11) Bischof Ludolph I. von Bulow — 1331 bis 1339 — konnte fich aus druckenden Geldverlegenheiten nicht erholen. Nicht beffer erging es seinem Bruder und Nachfolger (12) Heinrich I. (1339-1346). Bischof (13) Andreas (1346—1356) machte in Angelegenheiten seines Bisthums eine Reise an ben papftlichen Sof. Durch Raifer Carl IV. murbe Albrecht von Sternberg, ein Bohme, fein (14) Nachfolger. Durch einen Bergleich brachte er viele Guter wieder zu dem Bisthume zuruck. Indeß mar Albrecht feit 1357 außer Landes und hielt einen Generalvicar für Schwerin. 3m Lande konnte er wenig ausrichten, ba er bes niederteutschen Dialects völlig unkundig mar (f. Meklenburger

Kabrbücher von 1850. S. 168). Er bankte sofort ab, und wurde Bischof zu Leutomischl in Böhmen (1364—1368); ließ fich aber im 3. 1368 burch feinen Gonner Carl IV. als Erzbischof nach Magbeburg (f. b. A.) transferiren. Wegen vieler Ungelegenheiten gab er im 3. 1371 auch biefes Erzbisthum wieber auf, und gog fich nach Leutomischl gurud. Nach ihm wurde Rudolph II. von Anbalt burch Papft Urban V. auf furze Zeit (15) Bischof von Schwerin (1365). Ibm folgte (16) der früher vom Capitel gemählte Friedrich II. von Bulom, ber ben ausgezeichnetsten Bischöfen von Schwerin beigezählt wird. Er tilgte die Schulben, mehrte die Ginfunfte und erwarb neue Guter. Er ftarb gu Barin im 3. 1375. Dem (17) Bischofe Marquard, Beermann (1375-1376) folgte (18) Meldior, Herzog von Braunschweig (1381). Bom Papfte wurde nun (19) Dotho von Pothenftein, ein Bohne, ber vorber als Bifchof von Munfter batte abbanten muffen. zum Bifchofe von Schwerin ernannt; er gelangte aber nicht in feine Refibengftabt, wohl aber hielt er sich innerhalb des Sprengels zu Stralfund auf (1390). Der vom Capitel gefette Gegenbischof mar Johann Junge, ber aber nie zur papftlichen Bestätigung gelangte (1388). Rudolph III., Bergog von Meklenburg von ber Stargarber Linie, mar (20) Bischof von Schwerin von 1390 bis 1415. Er hatte zu Prag geistliches Necht studirt (Mcklenb. Jahrb. 1849. S. 106); und war früher Bischof von Stara (ebendaf. 1843. S. 22) gewesen. Mit seinem Capitel lag er in hartem Kampfe, bis im 3. 1399 eine Ausschnung erfolgte. Ihm folgte (21) Heinrich II. von Nauen (1415 — 1418). Er betrieb bei Papft Martin V. die Stiftung ber Univerfitat Roftod, welche unter feinem (22) Rachfolger, Beinrich III. von Wangelin, erfolgte (1419-1429). Papft Martin ernannte ibn und feine Nachfolger zu Kanglern ber neuen Universität. Bermann III. Koppen regierte als (23) Bischof von 1429 bis 1444. Im J. 1444 wurde Nicolaus I. Böddeker ihm zum (24) Nachfolger gegeben (1457), der die bischöfliche Burg zu Warin restaurirte. Nach (25) Gottfried II., Lange (1457—1458) fam (26) Bischof Werner, Wolmers, zur Regierung (1458-1473). 3m 3. 1462 tamen bie Bruber vom gemeinsamen Leben nach Roftod, wo fie bas Alofter St. Michael begrundeten, und durch die von ihnen angelegte Buchdruckerei, die erste im Lande Meklenburg, große noch bis heute anerkannte Berbienfte fich erwarben. Ueber bie Michaelisbrüber zu Roftock, über die Geschichte ihrer Bruderschaft, besonders über ihre Druckerei handelt ausführlich ber Archivar Lisch in den Meklenb. Jahrbuchern von 1839. S. 1—62. Lifch führt auch die ihm bekannt gewordenen bei den Michaelisbrudern erschienenen Druckwerte an. Das erfte ift vom 3. 1476 - es find die Werte bes Lactantius; das lette ift vom J. 1531; es ift eine Schrift des Apostaten Dr. Dibendorp (über lettere fiehe: Hinrichs, Geschichte der Nechts- und Staatsprincipien. 1849. I. Bb. S. 19). Das im "Katholik" von 1852. I. Halbi. S. 66 angeführte Druckwerk: Ordinarium (us) inclite ecclesie Swerinensis — 1509 findet fich auch von Lifch a. a. D. S. 158 citirt; es ift aber nicht bei den Michaelisbrudern, fondern bei dem Buchhändler Ludwig Diet in Roftod erschienen. Nach Werner beffieg (27) Balthafar, Herzog von Meklenburg, Sohn Heinrichs III., des Dicken, den bischöklichen Stuhl von Schwerin (1473—1479), welcher als Student und Rector auf der Rostocker Universität, als Pilger nach Jerusalem, als Bischof zu Hilbesheim und barauf zu Schwerin, bann (1479) aus bem geiftlichen in ben weltlichen und Cheftand getreten, als Mitregent seines Brubers Magnus II. und später seines Reffen, feinen reichbegabten Beift in den verschiedensten Wirkungstreifen versuchte, ohne in des lebens Bechfel des Lebens Ernft und Tiefe zu verlieren (Wiggers Rirchengeschichte Meklenburgs, S. 50). Nach (28) Nicolaus II. von Penz (1479—1482) wurde Conrad, Lofte (29) Bischof von Schwerin (1482—1503), ber in glücklicher Regierung bie Stiftsgüter befferte, und sein Bermögen zu Erbauung und Schmuck von Gotteshäusern benütte. Wegen eines Aufruhrs in Rostock (1487) wurde die bortige Universität bis zum 3. 1491 wegverlegt. Großen Eifer verwandte Bischof Conrad

auf Sebung ber Rirchenzucht. Nach ber furzen Regierung feines (30) Nachfolgers, Johannes II., von Thun (1504-1506) blieb bas Biethum bis jum 3. 1508 wegen Wahlstreitigkeiten erledigt. Erft im 3. 1508 vereinigte man fich zu ber Bahl Petrus Baldow's, "eines Mannes von geringem herkommen, aber von großer Frommigfeit, Gelehrsamkeit und Gewandtheit in Geschäften, durch des Papftes Freundschaft und Bertrauen ausgezeichnet, und durch langjährigen Aufenthalt in Rom in Wefen und Formen ber romischen Rirche eingeweiht, welcher beghalb gu einer Stelle von umfaffenderer Birtfamfeit in der Rirche brauchbar, boch auch von seinem fernen Bischofosipe aus neben eifriger Sorge für die Bermaltung feiner Diocefe an ber Leitung ber gangen Kirche thatigen Antheil zu nehmen fortfuhr. -Größere Manner als ihn und seinen Decan Dr. Butphelbus Warbenberg bat vorher das Bisthum nicht gesehen, gleich als ob das scheidende Paustthum burch biese Repräsentanten sich noch in seiner außersten Berrlichkeit entfalten wollte!" Borte des protestantischen Prof. Dr. Wiggers in Nostod (Kirchengeschichte Meklenburgs. S. 51) find eine glanzende Bestätigung deffen, was wir in frühern Artifeln (vgl. besonders "Meißen", "Merfeburg", "Schleswig") über ben feineswegs gesunkenen Buftand ber hohen Geiftlichkeit Nordteutschlands unmittelbar por dem Anbruche der Reformation gesagt haben. Als der (31) Bischof Petrus im 3. 1516 mit Tobe abgegangen, fo poftulirte bas Capitel ben Gohn Bergogs Beinrich des Friedfertigen, Magnus, damals ein Kind von 7 Jahren zum Bischofe. Papst Leo X. bestätigte die Wahl. Er bestimmte, daß der Prinz im 21. Jahre bie Regierung im Geiftlichen und Weltlichen antreten, und mit 27 Jahren bie Bifchofsweibe erhalten folle. Zum Berwalter bes Bisthums bestellte er ben ermabnten vortrefflichen Dombecan Dr. Zutphelb Warbenberg, papstlichen Protonotar und Soffaplan, bei beffen Abmesenheit in Rom zwei Domherrn seine Stelle vertraten. 3m Namen feines Sohnes fcwur Herzog heinrich dem Capitel, die Wahlcapitulation halten zu wollen. Wardenberg und das Capitel führten eine vortreffliche Berwaltung. Eine neue Auflage des Ordinariums erschien im 3. 1519; eine neue verbefferte Agende im J. 1521; im J. 1529 erschien "ein entschiedener verharteter Sinn gegen bie inzwischen eingetretenen Thatsachen", wie ber erwähnte Dr. Wiggers fagt (a. a. D. S. 100), ein Brevier, das ausdrücklich gegen die "fich erhebende Frrlehre" gerichtet war. — Die Reformation in Meklenburg ging von ben Städten Nostock und Wismar aus; in Nostock trat Slüter (1523), in Wismar Heinrich Möllens als Reformator auf (1527). Im J. 1525 führte die Stadt Stralsund bie Reformation ein. Sluter mußte eine Zeitlang aus Roftock weichen, kehrte aber im 3. 1526 unter dem Schupe des Herzogs Beinrich, der den ebenerwähnten Gio geschworen hatte, bahin zurud. Unter bes Herzogs Schute bonnerte nun Schluter gegen bie Kirche und gegen den noch katholischen Rath von Rostock, die democratische Partei aber schaarte fich um den "Reformator". Umsonst protestirte der Rath bei den Bergogen von Meklenburg. Schon im J. 1528 gab Slüter "im erhabenen Freibeitsgefühle feines evangelischen Glaubens bas erfte Beispiel priefterlichen Cheftanbes" (Wiggers S. 103); er heirathete die Tochter eines Rostocker Kleinschmidts. Slüter starb im J. 1532; noch Dr. Wiggers läßt ihn an Gifte sterben, bas ein katholischer Geistlicher ihm beigebracht habe, der mehr als entschiedene Protestant Serrius aber, ber im J. 1840 ein Leben Sluter's herausgegeben hat, ift billig genng, diese Bergiftung als Mythus anzuerkennen. Dagegen tritt Biggers mit bem fonderbaren Argumente auf. "Und wie verhalt es fich benn mit ben vielen Bergiftungeverfuchen an Sluter, welche bie Papiften fruber angestellt hatten?" Als ob biefe vielen Bergiftungsversuche bewiesen waren! (f. Gerrius l. c. G. 111-113. Biggers S. 104. Riffel, Kirchengeschichte seit der Reformation. II. Bb. S. 178). Inzwischen siegte in Rostock die Reformation mit derselben äußern Gewalt, wie an andern Orten. 3m 3. 1531 wurde ben Klostergeiftlichen die Monchstracht verboten. Am 24. September 1531 wurde allen Geistlichen eröffnet: "nachdem ihre Lehre

falich befunden worden und mit Gottes Bort ftreite, follten fie ihre Prediaten. Beichthören, Meffehalten ganglich einstellen; wurden sie widerspenstig befunden, fo murbe ein ehrfamer Rath mit Silfe ber gangen Burgerichaft ihnen eheftens ein Anderes feben laffen." 3m 3. 1534 murden die Rlöfter aufgehoben; in bemfelben Sabre allen Roftockern bei Strafe von 10 Gulben verboten, bem romifden Degbienst in ber Umgegend von Roftock anzuwohnen. Das war bie neue evangelische Freiheit für Alle! Bergog Beinrich hatte im J. 1532 burch Empfang bes Abendmables unter beiben Geftalten fich als Lutheraner erklart. In ber Schloficapelle zu Schwerin hatte schon Heinrich Möllers seit 1524 "das reine Wort" verfündigt. 3m J. 1527 fandte Luther felbst zwei Pradicanten nach Schwerin. 3m J. 1532 erbielten die Protestanten die Erlaubnif, eine Rirche in der Stadt zu bauen. der katholische Herzog Albrecht VII. im J. 1547 mit Tobe abging, konnte Beinrich ber Friedfertige die Proteftantisirung Meflenburge entschieden burchfuhren. Gein Sohn, der poftulirte Bifchof Magnus, ber die Bifchofsweihe nie empfangen, fich fcon frühe der Reformation zugewandt, und welcher feit 1543 in kinderlofer Chemit Elifabeth, Konigs Friedrich I. von Danemart Tochter, gelebt hatte, mar fcon im J. 1550 mit Tode abgegangen. Die Herzöge Johann Albrecht und Ulrich, Albrechts VII. Sohne, waren eifrige Lutheraner, und damit mar ber Sieg bes Proteftantismus in Meklenburg fur bie Bukunft entschieden. - Rach einer Bolkstablung in Meflenburg = Schwerin vom 10. November 1851 betrug bie Bahl ber: Einwohner: 543,328 Seelen; bavon waren 185 Reformirte, 3333 Juden, 435 Ratholifen (es find 2 katholische Gemeinden im Lande: zu Schwerin und Ludwigs-: luft). - Duellen: nebft ben unter "Rageburg" augegebenen vgl. Biggere, Rirchengeschichte Meflenburge. 1840. — Lifch, Fundamental = Urfunden des Bisthums 1841. — Sahrbucher bes Bereins für meflenburgifche Befchichte. Schwerin. und Alterthumskunde. Erster bis fünfzehnter Jahrgang — 1836 bis 1850 — 15 Banbe — herausgegeben von Archivar Lift. In Diefen vortrefflichen "Jahrbuchern" findet fich der reichfte Stoff für die Kirchengeschichte Meklenburgs und Mordteutschlands überhaupt niedergelegt. [Game.]

Schwertbrüder. Wichtig für die Bekehrungegeschichte Lieflands (f. d. Art.) und in Kolge hievon Preugens (f. b. Art.) ift der Orden der Schwertbruder geworben. Die planmäßige Christianisirung Lieflands begann burch ben Augustiner Canonicus Meinhard, ber 1186 bie erfte Kirche zu Arfull (Afestola) an ber Duna grundete, beren Bifchof er einige Sahre fpater, etwa 1199, wurde, nachbem fcon 20 Jahre früher burch ben Berkehr mit Raufleuten aus Bremen und Lübek bie erfte Runde bes Evangeliums babin gelangt mar. Sag gegen bie neue Lehre bewog eine große Schaar von Lithauern und Ruffen und andern beidnischen Bolfern die Christen ju bekampfen und ihre Lander zu vermuften, fo daß Meinhard gegen fie an der Spite feiner Reophyten fampfen mußte und burch beren Glaubensmuth zum Siege gelangte. Aber auch bei ben Lieflandern felbft zeigte fich entschiedene Abneigung gegen bas Chriftenthum, fobald bie burch Unnahme deffelben gehofften Bortheile nicht errungen werden konnten, und fo wurde unter Meinhards Nachfolger Berthold ein Kreuzzug wider fie aufgeboten. Nun wurden bie besiegten Lieflander jur Taufe genothigt, mufchen aber biefelbe nach dem Abzug bes Kreuzheeres wieber in ber Dung ab. Bertholbs nachfolger wurde Albert von Apeldern, Domherr in Bremen, ber 1199 einen zweiten Kreuzzug anführte und im J. 1200 Riga erbaute. Indeß fah Albert wohl ein, daß das wandelbare und unfichere Mittel der Pilgerheere nicht ausreiche, bes Bolfes Widerwillen gegen bas Chriftenthum und fein flarres Festhalten am Gogenbienfte zu brechen, und fann baber auf Grundung einer bauernden Macht, eines besondern Nitterordens, dem durch Berleihung von Grundbefit Interesse an der Bertheibigung bes Landes eingeflöst werden follte; es wollte der Bischof eine ihm in jedem Augenblicke bereite Beeresmacht für die Sache Chrifti. Bu biefem Ende war er schon 1199 nach Tentschland guruckgelehrt, und hatte

Dietrich von Thoreiba, seinen Freund und Gehilfen, nach Rom gesandt, um Diefen Plan Junocenz III. vorzulegen, ber ibm fogleich feine Buftimmung ertheilt zu haben scheint. Albert felbst übergab ben mit ber neuen Kreuzschaar angelangten Rittern Daniel Bannerow und Conrad von Meyendorf lebensweise die Burgen Lenewarden und Afestola, gewährte jedoch bald barauf ben erbetenen Frieden. Auf bes Papftes Anrathen legte der Bischof bei der Stiftung feines neuen Ordens bie Berfassung ber Templer zu Grunde. Die Glieder desselben nannte Albert Bruder bes Rriegsbienftes Chrifti (fratres militiae Christi), und bezeichnete bamit 3med und Beftimmung bes neuen Orbens. Ebenfo fennzeichnend maren bas Kreuz und bas Schwert auf bem weißen Ordensmantel. Da aber bas Kreuz gemeinsames Abzeichen aller ähnlichen Orben war, so nannte man diese Ritter bald nach bem Schwerte Schwertbrüber ober Schwerttrager (ensiferi seu gladiferi). Bugleich follten bie Ritter bem Landesbischof Gehorfam leiften; zu ihrem Unterhalte wurde der dritte Theil des Landes bestimmt, welches dem Bischof bereits als drift= lich zugehörte, aber leiber mit biefer Bestimmung auch ber Keim zu ben nachmaligen Zwistigkeiten zwischen bem Bischof und bem Orden gelegt. Erster Meister murbe ein gewiffer Binno, mahrscheinlich von Rohrbach; anfangs war die Zahl ber Ritter unbedeutend, erhöhte fich aber ichon 1002. Allein unterdeffen fteigerte bie Weiterverbreitung des Glaubens und Die drobende Fremdberrichaft ben Unmuth mancher Fürsten, fo bag ber Bifchof fortwährend bemuht fein mußte, neben ber bestehenden Kriegemacht neue Kreuzzuge gegen Liefland in Bewegung zu feten, und beffen Christianisirung unter Blutvergießen vor fich ging. Ja, ber haß ber Liefen gegen bie Teutschen murde fo groß, daß fie den Sterbenden mit den Worten trofteten: "Gebe Ungludlicher in Die beffere Belt, wo die Teutschen nicht mehr beine Gebieter, sondern beine Anechte fein werden." Gleichwohl murde der Rampf, namentlich auch gegen russische Fürsten erfolgreich fortgesetzt, und zugleich die Zahl ber Ordenbritter ansehnlich vermehrt. Leider murde mahrend ber Rampfe gegen bie burch die Russen aufgehetzten heidnischen Bölker die Einheit und dadurch die Macht bes Ordens durch einen Streit mit Bischof Albert gestört. Diefer batte ibm alfo ein Drittel bes driftlichen Lieflands abgetreten, allein einerseits reichte bieg bei Bermehrung der Orbensbrüder zu ihrem Unterhalte nicht mehr aus, andererseits ver-Langten die Ritter, daß ihnen auch ein Drittel ihrer neuen Eroberungen zufalle (f. Heinrich der Lette in Grubers Ausgabe: Origines Livoniae p. 48). Gerne gestand ber Bifchof den Rittern die Soheitsrechte über den dritten Theil des driftlichen Lieflands zu, verweigerte aber die weitere Forderung entschieden, und bekam hierin vom papftlichen Stuble, an ben bie Sache im Appellationswege gelangte, Recht; ja es follten nach dieser Entscheidung die Ritter fogar den vierten Theil des Zehnten als Zeichen des Gehorsams an den Bischof abliefern, und damit war der bedenkliche Streit vorerst beigelegt. In der neuen Theilung erhielten die Ordensbrüder die Landschaft Saccalanien, jenseits des Gviwa = Flusses, mit eigener Berfassung und Berwaltung. Leiber wurde ber erfte Meifter Binno 1208 von einem rachefüchtigen Ritter ermordet. Sein Nachfolger wurde der wackere Ritter Bolquin. Diefer hatte gegen die vereinte Macht des noch unbefehrten Theils der Liefen, der Eftben, Ruren, Lithauer, Semgallen und Ruffen zu fampfen, welche die Religion des Rreuzes und die teutsche Herrschaft beinahe ausgerottet hatten. Um den ben Fortschritten ber driftlichen herrschaft fo binderlichen Streit beizulegen, begaben fich 1210 Bischof und Ordensmeister nach Rom, wo Papst Innocenz III. den Rittern den dritten Theil Lieflands und Lettlands zusprach, und sie außer dem Gehorsam von allen Abgaben an ben Bischof befreite; auch follten bie ferneren Eroberungen außerhalb Lieflands und Lettlands bem Orden verbleiben. Diefen nahm Kaifer Otto IV. im 3. 1211 in besonderen Schup, und so gedieh das Christenthum und damit teutsche Bildung und Gesittung nicht bloß bei ben Liefen, sondern auch bei ben Efthen (f. d. Art.) auf eine erfreuliche Weise, wenn auch unter harten Kampfen

bes Orbens und seiner teutschen Gefährten, namentlich auch gegen bie Lithauer (f. Boigt: Geschichte Preugens, Konigsberg 1827. Bb. 1. G. 380 ff.). 3. 1217 ward Efthland unterworfen, halb an den Orben, halb an den Bifchof getheilt, und feine Bewohner wurden zur Taufe genothigt; bas Berbienft bievon aber traf bas teutsche Kreuzheer. Dochmals firitten auch Danen und Schweben in Efthland für bie Cache bes Glaubens. In Liefland bagegen flieg bie Dacht bes Orbens immer höher, ber nun 1227 auch ber Danenherrschaft in Efthland ein Ende machte. Für folche Schmach aber ruftete Konig Walbemar von Danemark zur Bernichtung bes Orbens, mährend ber russische Kürft von Jaroslaw und Novgorob feine verheerenden Ginfalle wiederholte, felbft bie innern Birren fortbauerten, und bie bobe Geiftlichkeit bem Orben flets engere Retten ber Unterwürfigkeit anlegen Budem murbe bie Bahl ber Kreugfahrer immer geringer, und die Rampfe mit ben Lithauern hatten bie Rrafte bes Orbens febr erfcopft. Unter folchen betrubenben Umftanben faßte Meister Bolquin ben Plan, feinen Orden mit bem ber teutschen Ritter zu vereinigen, welche unterbeffen zu einer außerorbentlichen Macht und unter ihrem Meifter Bermann von Salga (f. b. A.) zu hohem Ansehen gelangt waren und gerade damals in Preugen ihre Erftlings- Siege erfochten (1229). ba gerade Bischof Albert gestorben mar, und über bie Wahl feines Nachfolgers Streit erhoben wurde. Zu Anknupfung von Unterhandlungen fandte Bolquin 1229 einige Ritter nach Stalien, wo Bermann von Salza verweilte. Allein die Berhaltniffe bes teutschen Ordens, namentlich der Streit zwischen Papft Gregor IX. und Raifer Friedrich II. (f. d. Art.) gestatteten für jest eine folche Bereinigung nicht, und man mußte baber bie Ausführung bes Planes auf eine gunftigere Beit ver-Schieben. Dieselbe aber schien nach ber an Drt und Stelle gewonnenen Ueberzeugung bes papftlichen Legaten Wilhelm, Bischofs von Mobena um fo nothiger, als bie Schwertbruber und bie menigen Rreugfahrer nicht mehr im Stande maren, Rirchen und Grenzen gegen bie rauberischen Ginfalle ber Lithauer gu fcuben. Da unterbeffen fich auch bie politische Lage Teutschlands und die Berhältniffe bes teutschen Ordens fich wesentlich gebeffert hatten, wurde 1235 ber Antrag auf Bereinigung beiber Orben erneuert. Hermann von Salza ging nun barauf ein, und ordnete einige seiner Nitter ab, um die Lage bes lieflandischen Orbens zu erforschen, und ließ bann im Krühjahr 1236 bie Unterhanblung zu Marburg eröffnen, und hiezu in ber genannten Stadt ein Generalcapitel seines Drdens halten. hier nun klagten bie Commiffare hermann von Salza über ben Eigenfinn und bie Regelverlegung bes liefländischen Ordens, fo daß bas Werk fich zerschlug, ba Sermann in Italien Mun tam bie Sache an Papft Gregor IX., und murbe burch eine fdredliche Rataftrophe befdleunigt, die unterbeffen die Schwertbruder in Liefland getroffen hatte. Mit einem neuen Kreuzheere waren biefelben in Lithauen eingefallen, um bas räuberische Bolk zu schrecken, hatten aber am 22. Sept. 1236, am Tage bes hl. Mauritius, eine furchtbare Niederlage erlitten, und in ber Schlacht ihren Meifter Bolquin verloren; nur wenige aus dem driftlichen heere faben ibre beimath wieber. In ber allgemeinen Roth ber nordischen Chriftenheit fab jest auch bie Geiftlichkeit blog im Unschluffe an ben teutschen Orben ein Mittel zur Rettung. Daber faubte ber Bischof von Riga (f. b. Art.) im Einverständniffe mit ben noch übrigen Rittern in aller Eile ben Drbenfritter Gerlach Rothe an Hermann von Salza, und an den Papft nach Rom, und biefer erzielte ein schnelles Resultat. In Gegenwart ritterlicher Zeugen entband ber Papft Gerlach und feinen Begleiter vom Eibe und ber Regel ihres Orbens, und fegnete fie in ben teutschen Orben ein, worauf biese ihren Rittermantel mit bem Schwerte ablegten, und bas ichwarzbefreuzte teutsche Ordenstleid empfingen (Marz oder April 1237). Die Burg Reval tam an ben banischen Konig; auf bem Generaleapitel zu Marburg murbe ber Landmeifter von Preugen, hermann Balt, zugleich zum Meifter von Lieffand ernannt, und zur Begründung einer neuen Ordnung ber Dinge borthin abgefandt.

bem Borbilde der Templer gestistet, hatten sich die Schwertbrüder 36 Jahre dem Rampfe gegen die Ungläubigen gewidmet, und nun mußten sie sich auch noch zur Krantenpflege verpslichten. Gemäß einer päpfilichen Bulle aber blieben die teutschen Ordensritter in Liestand unter der Jurisdiction der Landesbischöse; auch sollte der teutsche Orden das Land niemals einem andern Oberherrn unterwersen können. Leider sollte das mühsam vollendete Werk, das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, durch menschliche Leidenschaft nur zu bald in seinem fernern Wirken gestört werden (f. d. A. Teutschorden). Cfr. Pott: De gladiferis, sive fratribus militiae Christi, Erl. 1806.

Schwertmagen, f. Chehinderniffe.

Schwester in den weiblichen Klöstern ist im Berhältnisse zu der Ronne (f. d. A.) dasselbe, was der Bruder oder Frater in den mannlichen Klöstern im Berhältnisse

zum Pater ift. Bgl. die Art. Pater und Conversi.

Schwestern, barmbergige. Faft fein anderes Juftitut ber fatholifchen Rirche hat eine fo allgemeine und freudige Unerkennung gefunden, als ber Orden ber barmbergigen Schwestern. Ift er ja recht eigentlich aus ber Religion ber Liebe hervorgegangen und bethätigt und befraftigt er biefelbe fortwährend an ber ungludlichen und leibenden Menfcheit ohne unterscheidende Rucklicht auf Alter, Stand und religiofes Bekenntnig. Daber mußte er auch die Anerkennung felbft jener finden, die alles nach bem unmittelbaren Nugen berechnen und beurtheilen und nicht im Stande find, fich in ben Abel driftlicher Gefinnung und Aufopferung hineinzubenfen. Der Stifter dieser Anstalten werkthätiger Liebe ift ber große Beilige, Binceng von Paulo, biefe ehrwurdige Erscheinung bes 17. Jahrhunderts. Als biefer als Pfarrer zu Chatillon eines Tages bie Kanzel besteigen wollte, bat ihn eine Frau, ber driftlichen Liebe eine franke bochft bedurftige Familie in einer in ber Nabe ber Stadt gelegenen Butte ju empfehlen. Stets bereit, Silfe ju ichaffen, soviel an ihm war, legte er bie einftubirte Predigt bei Seite und fprach, felbst ganz Liebe gu ben Armen, fo fraftig über ben biefen ichulbigen Beiftand, bag Aller Bergen von Mitleiden ergriffen wurden, und als er nach der Befper die Familie felbft mit feinem Befuche erfreute, hatte bereits driftliche Wohlthatigfeit bort reichliche Silfe geschafft. Allein icon bei biefem Anlag bedauerte es Binceng, bag bie Liebe zwar fur ben Augenblick reichliche Spenden bot, aber keine Borforge traf, daß auch die Noth ber Familie für die Zukunft gehoben wurde. Er überlegte fich die Sache mit Gott und bie nächste Frucht mar die Stiftung eines Frauenvereins gur Unterftugung ber Armen. Etwa 15 Frauen wurden am Tage Maria Empfängniß in der Cavelle bes Holpitals als Dienerinnen der Armen und Kranken aufgenommen. So war bie Stiftung gleichfam im Schoofe ber feligsten Jungfrau geboren worden und balb mehrten fich bie Mitglieder berfelben. Die Regeln bes Bereins erhielten bie Bestätigung bes Bischofs von Lyon, jedoch mit der Claufel, daß Bincenz dieselben nach Gutdunten abandern durfe. Mit Recht bemerkte diefer bei ber Ginweihungsrede, wenn fie ihre Pflicht getreu erfüllten, murben ihnen eber bie Armen fehlen, als bie zu beren Unterftugung nöthigen Mittel. In wenigen Jahren mar biefer höchst wohlthätige Berein in mehr als 30 Ortschaften eingeführt; aber so verbienft= lich auch eine folche Stiftung war, fo follte fie bennoch nur ein schwaches Borbilb einer andern werden, beren Entfteben Die Chriftenheit gleichfalls unferm Beiligen zu verdanken hat und welche eine ber großartigften Erscheinungen in bem ganzen Leben ber Kirche genannt werben muß. Der erstere Berein gewann nämlich in turger Beit eine folche Ausbehnung, daß es Binceng und feinen Diffionaren unmoalich wurde, deffen zahlreiche Mitglieder durch perfonlichen Besuch zu ermuthigen und so ertaltete allmählig ihr frommer Gifer; gubem tam noch, daß manche Benoffinnen, besonders auf dem Lande, der Unterweifung im Krankendienfte bedurften. Unter folden Umftanden murbe bie Wittme Louise le Gras, geb. von Marillac, welche schon von dem hl. Franz von Sales ber Bollfommenheit entgegengeführt

worden war, die hauptsächlichste Stute unseres heiligen. Als fie 1625 Wittwe geworben war, suchte fie in ihrem Schmerze allein Troft in ber Religion und fiellte fich auf ben Rath ihres Bifchofs unter bie Gemiffensleitung bes bl. Binceng pon Paulo. Nunmehr faßte fie ben belbenmuthigen Entschluß, ihr ganges Leben bem Dienste ber Armen zu weihen, und theilte ibn bem barüber bocherfreuten Bincent mit. Allein gewohnt, ftets im Bebete jede Sache mit Gott ju überlegen, gab er ibr erft nach 4 Jahren ben Auftrag, auf einer Rundreise bie von ihm in's Leben gerufene Schwesternvereine zu visitiren. Eigens gab er ihr hiezu Berhaltungevorschriften und nun durchreiste sie in Begleitung einiger andern frommen Frauen 1629 mehrere Diocefen in ber Nachbarschaft von Paris, ermunterte bie Schwefterschaften in ihren Arbeiten, gab ihnen Auleitung zur Krankenpflege und vertheilte Linnen und Arneimittel nebft andern Almofen unter fie, was in einer Zeit um fo wohlthatiger wirfen mußte, in ber noch nicht wie jest in jedem Dorfe ein Arzt zu finden mar. Indeß mar es trot bes erften Gifere Diefer Frauen bennoch leicht vorauszuseben, daß ihr Muth finken, ihre liebevolle hingabe fich mindern wurde, eben weil fie verheirathet und befregen in die Sorgen Diefes Lebens verftrickt maren; namentlich bielt fie bei fcweren ober anfteckenden Krantheiten bie garte Rudficht auf ihre Kamilie vom Rrantenbienfte ab, und fo liegen fie biefen burch ihre Magbe ober Tagelöhnerinnen verschen, ein Uebelftand, bem eben Bincenz durch feine nun folgende Stiftung grundlich abzuhelfen gedachte. Bab es ja viele Jungfrauen, Die feine Luft zu beirathen hatten und boch zu arm waren, 'um in Klöfter aufgenommen werden gu konnen. Diese nun glaubte Binceng fur feine Zwecke gewinnen gu follen. bei ber erften Aufforderung melbeten fich 2 Jungfrauen und wurden, nachbem fie fich gehörig vorbereitet hatten, in 2 Pfarreien der Sauptstadt vertheilt. melbeten fich viele, aber bei bem beften Willen hatten bie meiften berfelben nicht bie nöthigen Renntniffe von der geiftlichen und leiblichen Krankenpflege; auch waren bei ben vielen Gefahren und Bersuchungen zum Falle Charafterstärke und ftrenge Sittlichkeit unumganglich nothwendig. Daber übergab Bincenz einstweilen 3 berselben ber Frau le Gras zur einschlägigen Bilbung. Der Erfolg mar fo fegensreich, baß fich biese entschloß, fich binfort gang bem Unterrichte und ber Bilbung folder Madden zu widmen. Binceng betraute fie boch erft nach zweisabriger Prufung ber Sache mit biefem Befchafte. Die Benoffenfchaft felbft nahm fortwahrend an Bachethum zu; benn es melbeten sich nicht bloß arme Landmädchen, fondern auch Jungfrauen aus ben edelften Ständen, die einer glüdlichen Stellung in der Belt gewiß gewesen maren, um fich bem beschwerlichen und mitunter edelhaften Rrantenbienfte zu weihen und ber erstaunten Welt zu zeigen, bag auch bas weibliche Gefclecht ftark fei burch bie Liebe ju Chriftus. Run erhob im J. 1633 ber Erzbischof von Paris die Mitglieder der Genoffenschaft unter dem Ramen Filles de la charité (Töchter ber (driftlichen) Liebe) zu einer eigenen felbstständigen Gefellschaft. In Teutschland ist sie bekannt geworden unter dem Namen der barmberzigen Schweftern ober nach ihrer einfachen grauen Rleidung ber grauen Schwestern. Roch gu Lebzeiten bes bl. Bincenz wurde biese Genoffenschaft nicht allein in allen Pfarreien von Paris, sondern auch noch in fehr vielen andern Orten, felbft in dem entlegenen Polen eingeführt. Um fie aber in ber Treue in ihrem Beruf zu befestigen und gu ftarten, gab ihr Binceng eine Regel, welche fpater im 3. 1668 burch Papft Clemens IX. Die firchliche Bestätigung erhielt. Dem Inbegriff biefer Regel nach follten fich die Schwestern für Dienerinnen Chrifti halten und ihn felbst in der Person ber Kranten pflegen, und dabei unbekummert um Lob oder Tabel der Menichen nach eigener fittlicher Bollendung ftreben. Mur auf ben Beift und weniger auf bie Form febend, fchrieb er ihnen weder ein Cilicium noch ftrenges flofterliches Leben vor, nur follten sie Sommer und Winter täglich um 4 Uhr aufstehen, zweimal des Tages dem innerlichen Gebete obliegen, febr einfach leben, nie außer im Falle einer Krantheit Bein trinfen, ben edelhafteften Kranten ihre Dienfte erweifen, ohne

Rudfict auf das Ansteckende der Krankheit und die Schauer des Todes: burch unbedingten Behorfam follten fie ferner ihrer Dberin verpflichtet fein; ebenfo merben gleichförmige Rleidung und gegenseitiges Bertrauen und Berträglichkeit zur Pflicht gemacht, alles aber follten fie üben und ertragen aus Liebe zu Chriftus (f. bie treffliche Schrift eines Protestanten: "Die barmbergigen Schwestern in Munchen in Bezug auf Krankenpflege. Eine Stimme an unsere Zeit von Dr. Bartholmä." Augsburg 1838. S. 48). Und es mar beim Zwecke ber Gefellichaft gut, baß Bincens mehr auf ben Beift als auf die Form feiner Stiftung fah, indem gerade badurch ibre Berbreitung in ben verschiedenen Landern und ihre Berträglichkeit mit ben bestehenden Gesethen und Berhaltniffen ermöglicht murbe, auch konnte fo feine Regel vielfach nach Bedürfniß geandert und modificirt werden. Anfangs verzweigte fich ber Orden besonders in Frankreich, gablte bier bereits im 3. 1721 — 290 ein= gelne mit dem Mutterhaufe in Paris in Berbindung ftebende Genoffenschaften mit mehr als 1500 Schwestern, die fich nun neben ber Krankenpflege in ben Spitalern und Privatwohnungen auch bem Unterrichte ber Armen wibmeten und baburch ein neues Zeitbedurfniß ausfüllten. Gine Zeit ichwerer Prufung fur ben Orden brachte die frangofische Revolution und bie herrschaft bes souveranen Bolfes, welche überhaupt überall bas Gute mit Bofem vergalt. Generalfuperiorin war nicht lange vor bem Ausbruche des muthenden Sturmes bie ehrmurdige Mutter Deleau geworben, welche 57 Jahre ihres Lebens bem Dienfte ber Rranten widmete. Ueberall zeigte fie iene Seelenstärke und Seelenruhe, die nicht von dieser Welt stammt; mehr als einmal schwebte sie personlich in Lebensgefahr. Da wurde am 13. Kebruar 1790 bie Aufhebung aller Orden und Congregationen und das Berbot der feierlichen Ge= lubbe erlaffen und bamit, als icon Elend und Unglud von allen Seiten auf bie souverane Nation einsturmten, auch der lette Bort der Armen und Kranken gerichmettert. Aber bei bem ichrankenlosen Glende bes gedrängten Bolkes und felbft während ber graufenhafteften Berfolgung ftand Deleau ihren Schwestern mit Rath und Eroft jur Seite und ermunterte fie, ihre Unglüdlichen erft im Falle bes 3manges zu verlaffen. Ihrem Gifer gelang bie Erhaltung mehrerer Spitaler und felbft unter ben eisernen, Alles zermalmenden Schlägen der Revolution war fie für die Grundung neuer Niederlassungen bemüht. Kaum aber war die Zeit bes Schreckens und bes an Berbrechen reichen Pobelregimentes vorüber, als fie fich nach Paris verfügte und ein haus miethete, um auf Biebereinführung ihres Inftitutes zu mirten. Balb darauf unterftutte fie auch Chaptal, feit 1800 Minifter bes Innern, in ihrem Beftreben, wie benn überhaupt bie erfte Restauration unter bem Conful Napoleon ber Kirche viel gunstiger mar, als die der Kaiserzeit. Chaptal wies der Generalsuperiprin ein Saus in der Strafe Bieur-Colombier an nebst einer jahrlichen Summe von 12,000 France gur Bestreitung ber Untoften. Bald öffneten fich wieder über 250 Saufer. Damit hatte ber Orden in Frankreich wieder Boben gewonnen und feine fegendreiche Wirksamkeit erhellt baraus, daß er im 3. 1816 bereits 52,000 Kranke und 56,000 Kinder und 1827 ichon 145,000 Kranke und 120,000 Kinder ver-Go mußten also bie in ber Revolutionswuth vertilgten frommen pfleat batte. Schwesterfchaften endlich bazu bienen, bas ichrantenlofe Elend bes fouveranen Bolfes au lindern und ihm wieder einige Achtung vor der Mutter der Bolfer, der Rirche, Frankreich und Polen waren auf diese Weise die glücklichen Lanber, welche das Institut der barmberzigen Schweftern erhielten, noch zu einer Zeit, in der Teutschland durch die herben Früchte der Reformation in den Folgen und harten Schlagen bes 30jahrigen Rrieges ber Bernichtung nabe gefommen mar. hier nun fanden die erften Berfuche zur Ginführung biefes Inftitutes erft im 3. 1777 ftatt. In biesem Jahre besuchte nämlich Raifer Joseph II. bas Carls-Spital zu Mancy, bas unter ber Leitung ber Schwestern bes bi. Carl Borromaus ftand und fand hier Beift, Ginrichtung, Rrantenpflege und Deconomie so vortrefflich, bag er ben Entschluß faßte, biese Congregation auch in Deftreich einzuführen. Wirklich

famen auch einige Schwestern nach Wien, fanben aber bei bem kirchenfeinblichen Beift, der bier durch Joseph felbft forgfältig gepflegt worden mar, fo geringen Beifall, daß bie Unftalt bald wieder einging. Rach ber Reftauration fuchte bann Joseph Ludwig Colmar, Bischof von Maing, Dieses Institut einzuführen, befonbers im 3. 1803; allein ebenfalls vergebens, ba auch hier bie frangofifchen Freibeitoschwindeleien die Empfanglichkeit für bas firchliche Leben untermubit batten. Gleichzeitig mit ihm arbeitete an ber Ginführung biefer Schwestern Clemens August Kreiherr von Drofte zu Bischering, ber nachmalige Erzbischof von Coln, und zwar ju Dunfter, tonnte aber erft im 3. 1808 feinen Plan burchfegen, in welchem Sabre er bier eine eigene Genoffenschaft von barmbergigen Schweffern errichtete und für sie eigene Statuten abfaßte und bas Inftitut bis zu seiner Erhebung auf ben Stuhl bes hl. Maternus, alfo bis 1835, leitete. Die Gesellichaft follte fic ben Statuten gemäß nicht über Beftphalen ausbehnen; hier aber wirfte fie hochft fegensvoll (f. das Nähere in Drofte's Schrift "Ueber die Genoffenschaft der barmberzigen Schwestern" Münster 1833). Sonst war Trier die erste teutsche Stadt, welche bas Glud hatte, barmbergige Schwestern in ihren Mauern zu seben, indem bas bortige Sofpital im 3. 1811 ben Schweftern bes bl. Carl Borromaus anvertraut wurde. Bas nun biese Schwestern anlangt, so find bieselben als ein Rebenameig ber Bincentius-Stiftung zu betrachten. Sie legten 1652 in ihrem Mutterbaufe zu Mancy zum erften Male bie Gelübbe nebft bem ber lebenslänglichen Krankenpflege ab und erhielten ihre Berfaffung von dem Prämonftratenfer-General und Abte zu Eftival Epiphanius Ludovicus. Jest befigen fie außer ihrem Mutterbause ju Rancy über 70 Saufer in andern frangofischen Städten und auch in Tentschland zu Machen, Duffelborf, Cleve, Cobleng, Erier und Berlin, in welch letterer Stadt am 20. Dct. 1851 ber Grundstein zu ihrem Krankenhause gelegt murbe (f. Ratholik, Jahrgg. 1851. 2. Octoberheft S. 384). Ueber biefe Congregation f. die Schrift: "Die barmberzigen Schwestern in Bezug auf Krankenpflege. Zum Besten der Armenschule des Frauenvereins zu Coblenz." Coblenz 1831. 3m Konigreich Bayern hatte man foon im 3. 1827 ben Berfuch gemacht, bas aroffe allgemeine Krantenhaus zu München ben barmbergigen Schweften bes hl. Bincenz von Paulo zu übergeben und auch König Ludwig förderte diesen Bunsch, boch verzog fich die Sache bis in's 3. 1832, wo endlich aus Strafburg 3 Schweftern erhalten werben konnten und icon nach 2 Monaten, am 30. Mai beffelben Sahres, konnten 14 Jungfrauen in ben Orden eingekleidet werden. Bon ba aus brang ber Ruf ihrer vortrefflichen Krankenpflege, Deconomieverwaltung und ihrer anderweitigen herrlichen Eigenschaften überall bin, fo daß auch andere baperische Stabte folde Schweftern driftlicher Liebe begehrten. 3m 3. 1835 tamen bie erfien nach Landshut, 1837 nach Regensburg und Neumarkt, fodann nach Afchaffenburg, Orb, Neuenburg und Tölz. Um 1. Mai 1835 erschien das königl. Rescript, wodurch der Orden gesetlich in Bapern eingeführt murbe. Die mefentliche Bestimmung berselben besteht in der Pflege der in den Krankenhäusern befindlichen Kranken beiberlei Beschlechtes, die männlichen Kranken follen foviel möglich von ben altern Orbensschwestern gepflegt werben. Der Orben foll 2 Bilbungsanstalten (Mutterhäuser) in München und wo möglich in Burgburg besiten; in benjenigen Gemeinden, welche barum nachfuchen, follen Filialinflitute (Schwefterhäuser) errichtet werden. Die obere Leitung und Aufsicht über biese untergeordneten Schwesterhauser führen bie bem Mutterhause vorstehenden Ordensobern, nämlich ber Ordenssuperior, den der Bischof aufstellt, die Generaloberin und zwei Affistengfcmeftern. Die übrigen Orbensmitglieder heißen Inflitutsschwestern, nachdem fie bie Gelübbe abgelegt haben, Probeschwestern, nachdem sie bas geiftliche Gewand erhalten haben, und Abspirantinnen mährend ihres Lehrjahrs im Orden. In geiftlichen Angelegenheiten stehen fammtliche Drbensbäufer unter ihrem Diocesanbischofe; in Beziehung auf die Arankenpflege stehen sämmtliche Ordenshäuser unter ber

Auffict ber Krankenhausbirection, sowie in hinfict ber öconomischen Berhaltniffe unter Aufsicht der Bermaltungsbehörde der Krankenhäuser. Der Ordenssuperior hat über die Bewahrung und Forderung der ftatutenmäßigen Disciplin zu machen und ber Generaloberin in allen wichtigen Dingen berathend beizustehen. Er bestimmt mit berfelben und ben zwei Affistenzichwestern bie Aufnahme ber Abspirantinnen und bie Einkleidung ber Probeschwestern, ertheilt biesen in ber Regel bas geiftliche Rleib, und nimmt ihnen nach vollendeten Probejahren die Gelübde ab; er hat bei allen vorkommenden Wahlen ben Borfit, entscheidet in allen Klagefällen. Die Bildung ber Abspirantinnen ift Sache bes Mutterhauses und bleibt ber Generaloberin überlaffen. Hier auch legen fie die Gelübde ab, Diese Gelübde aber find teine auf Lebenszeit verbindliche, fondern einfache, die jährlich erneuert werden und bestehen in Angelobung ber Armuth, ber Reuschheit und bes Gehorfams. Bloß wegen Regelverletzung, niemals aber megen Bebrechlichfeit tann eine Schwester entlaffen werben. Bei bem wiebererwachenden kirchlichen Sinne und ihrer allgemein anerkannten Vortrefflichkeit erhiel= ten diese Anstalten bald einen weiteren Boden ibrer Wirksamkeit. Churbessen war so gludlich, gleichfalls von Strafburg aus für bas allgemeine Krankenhaus in Kulda im Frühjahre 1834 einige Schwestern zu erhalten, deren Wirksamkeit balb so vortrefflich erfunden wurde, daß ihnen der Stadtmagistrat icon im Herbste 1835 bas Waisenhaus, im Januar 1836 bas Armenhaus zum hl. Geist und 1837 bas Catharinenhospital anvertraute. 3m 3. 1834 hatten auch Bien, 1837 Prag (jedoch von der Congregation bes bl. Carl Borromaus), bann Innfpruck und 1841 Grat (biefe beiben aus Munchen) folche Schwestern erhalten. Das Großherzogihum Baben erhielt ben Orden ber barmherzigen Schwestern im 3. 1845, und zwar nicht ohne Kampfe, befonders in der zweiten Kammer ber Landstände. Er wurde gesetlich eingeführt burch bie bemfelben vom hochwürdigften Erzbischof Bermann von Bicari unter bem 9. Februar 1845 gegebenen und burch unmittelbare Entschliegung bes Großherzogs Leopold unter bem 13. Marg 1845 genehmigten Statuten, wie fie aus bem Wefen bes Ordens und aus ben besonderen Berhaltniffe des Großherzogthums Baben hervorgehen (f. Großherzgl. bab. Regierungeblatt vom 15. März 1845. Nr. VII.). Hiernach hat ber Orben in Freiburg, am Site bes Erzbischofs, ein Mutterhaus, welches zugleich als Bilbungsanstalt für die Schwestern bient, und von welchem an andern Orten bes Landes, wo darum nachgesucht wird, Schwefterhäuser mit eigenen Dberinnen, und wo biefes wegen Mangels an Mitteln nicht moglich ift, Filialschwefterhäuser gegründet werden, Die alle unter ber Leitung und Aufsicht ber Ordensoberen bes Mutterhauses, nämlich bes Orbenssuperiors, ber Generaloberin und zweier Affistenzichwestern, stehen. Das Mutterhaus hat einen vom Erzbischof ernannten Bermaltungsrath, befiehend aus einem Prafes, einem Secretar und 6 Rathen, worunter der Ordenssuperior, und einem Berrechner. Die Oberaufsicht über ben Orben (über bas Mutterhaus fammt ben Schwefter- und Filialhaufern bes Landes) führt in firchlicher hinficht ber Erzbischof, beziehungsweise bas Ordinariat, und in burgerlicher Sinficht ber Staat. Die wesentlichfte Bestimmung des Ordens in Baben ift bie Pflege ber Rranten beiberlei Gefchlechts in ben Rrantenhäufern; es tann ihm aber auch bie Beforgung ber Baifenhäufer, Rettungsanstalten für vermahrloste Kinder, Correctionsanstalten für weibliche Sträslinge und anderer öffentlicher Unftalten abnlicher Urt übertragen werden. In ben Krankenhausern fteben bie Schwestern in Beziehung auf die Rrantenpflege unter Aufsicht ber Rrantenhausbirection, und in Beziehung auf bie voonomischen Berhaltniffe unter ber Aufficht ber die Krankenpflegeanstalt verwaltenden Behörde. Die innere Berwaltung ber Krankenhaufer, sowie die Bedienung und Pflege ber Kranken ift ber Oberin und ben Schwestern übertragen. Bur Beftreitung ber täglichen Ausgaben erhalt bie Dberin die erforderliche Summe Geldes von der hausverwaltung, der sie nber die Berwen= dung monatlich Rechnung abzulegen hat. In Bezug auf die Reichung ber Urzneien,

Die Diat und Lebensordnung ber Rranten haben fich bie Schweftern nach ber Borschrift ber Oberärzte bes Saufes ober in beren Abwesenheit ihrer Affiffenten gu richten. Die Sauspolizei und Dberaufficht über alle im Saufe befindlichen Berfonen, mit Ausnahme bes ärztlichen Personals, welches zunächst unter ber Auflicht ber Direction bes Kranfenhauses fteht, und bes Berwaltungepersonals, welches ber Berwaltung untergeordnet ift, führt bie Dberin. — Die erfte Pflanzung geschab aus bem Mutterhaufe in Strafburg, welches bie Krantenpflege im Rrantenfpital gu Freiburg, bas zugleich bas academische Clinicum ift, auf 6 Jahre übernahm, bis in Freiburg felbst bas Mutterhaus eingerichtet fein murbe, und bagu 6 barmherzige Schwestern, worunter eine Dberin, fandte, welche am zweiten Weihnachtstage 1846 mit firchlicher Keier im Dome eingeführt, und benen am folgenden Tage die Rrankenpflege in bem genannten Clinicum übergeben murbe. Der bochwürdigfte Erzbischof Bermann verordnete eine Kirchencollecte im Großherzogthum Baben jum Zwede des Baues und ber Einrichtung des Mutterhauses in Freiburg (vergl. Gubteutsches tath. Kirchenblatt vom 29. Marg 1845), welche ben beften Erfolg hatte; und fo fteht bereits bas neu erbaute fcone und zweckmäßig eingerichtete Mutterhaus vollendet ba, und wird noch biesen herbst (1852) dem Orben übergeben werden. In ber Zwischenzeit wurden für biesen Kall in bem Mutterhause gu Strafburg Jungfrauen aus Baben zu Schwestern berangebildet, beren Bahl fich bereits auf 20 Schwestern und 15 Noviginnen beläuft (vergl. Schematismus ber Beistlichkeit des Großherzogthums Baden für das Jahr 1852 S. 172 ff.), und so wird ber Orden von nun an balb feine fegensreiche Wirkfamkeit über gang Baben, aus welchem ichon vielseitige Gesuche um barmberzige Schweftern eingelaufen find, ausdehnen. — Auch in Württemberg befaßte man sich schon früher mit dem Plane gur Ginführung biefes Inftitutes, alle Berfuche aber icheiterten an ben firchenfeindlichen Bestrebungen und ber Jesuitenfürchterei ber Protestanten, indem in ber Abgeordneten-Rammer ein Oppositionsmitglied bei Besprechung Diefer Frage fich außerte, er fürchte mit ben barmberzigen Schwestern fange man an und mit ben Jesuiten höre man auf. Doch famen die Ratholiken von biesem Plane nicht mehr ab, und zwar um so weniger, als ihr edler Bischof Joseph von Lipp mit Freuden seine hand dazu bot. So erhielt im J. 1852 die Bischofsstadt Rottenburg die ersten barmherzigen Schwestern und im Sommer deffelben Jahres zogen unter freudiger Theilnahme des Bolfes dieselben auch in ber Stadt Bmund, beibe von Strafburg aus, ein, wo ein Mutterhaus gegründet werden foll, beffen Statuten bereits veröffentlicht worden find, welche im Wefentlichen mit benen bes Grofherzogthums Baden übereinstimmen (f. Beilage jum Sonntagsblatt Nr. 19). Es wurde uns zu weit führen eine vollständige Statistik dieses Institutes zu geben. Sie sind überall hingebrungen, foweit die driftliche Liebe reicht, besitzen namentlich auch in Nordamerica (f. d. A.) zahlreiche Niederlaffungen, wo ihr Wirken um fo mehr Anklang findet, als hier der Staat zur Linderung des Unglückes so gut als Nichts thut. Eine Apologie bes Institutes ift um fo weniger nothig, als bie wenigen Stimmen, bie fich gegen daffelbe erhoben, bei bem allgemeinen Beifall bes Orbens bei allen Confessionen fich von felbst verlieren. Die sachtundigften Protestanten, wie ein Robert von Mohl in feiner Polizeiwiffenschaft, bedauren es von Bergen, daß bie protestantische Kirche folche Bereine zu fast übermenschlichen Aufopferungen fur bas Wohl der Nebenmenschen nicht kennt. Das von den Protestanten als Surrogat für diesen Orden eingeführte Inftitut ber Diaconiffinnen wird seinen 3med bei dem gänzlichen Mangel der Ordensgelübde wohl nie erreichen. Die erfte solcher Unftalten ift die von Pfarrer Fliedner 1836 gestiftete Diaconissinnenanstalt gu Raiserswerth; nach biefer grundete Fry 1840 in London einen Berein fur Protestant sisters of charity. Außer ben angegebenen Schriften nennen wir noch aus ber gablreichen Literatur: Held, Geschichte der Heilanstalt der barmherzigen Schwestern in Prag, Prag 1823. Buß, der Orden der barmherzigen Schwestern, Uebersicht

seiner Entstehung, Berbreitung, Glieberung, Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit in der Gegenwart. Schaffh. 1844. Schmidt, Geheimer Medicinalrath, über die barmherzigen Schwestern ein Bortrag in dem wissenschaftl. Berein zu Berlin, Berlin 1847. Bergl. hiezu die Artikel: Hospitaliterinnen, Frauenschaftschaft, Schulschwestern, Elisabethinerinnen und Diaconissae.

Schwestern unferer lieben Frau, f. Frauen, relig. Congre-

gationen.

Schwestern des freien Geiftes (Schwestriones), f. Bruder und

Schwestern des freien Beiftes.

Schwestern, graue, f. hofpitaliterinnen und Schwestern, barmbergige.

Schwestern ber Heimsuchung Maria's, s. Salesianerinnen und

Shulfdwestern.

Schwestern bes hl. Herzens Jefu, s. Frauen, relig. Congreg. Bb. IV. S. 181. Gesellschaft bes hl. herzens Jesu und Schulschwestern.

Schwestern zum guten hirten, f. Frauen, relig. Congreg.

Schwestern bes hl. Ignatius, f. Schulfdwestern. Schwestern bes hl. Joseph, f. Josephitinnen.

Schwestern ber driftlichen Lehre, f. Soulfdweftern.

Schwestern vom Leiben, f. Capucinerinnen.

Schwestern von Loretto, f. Frauen, relig. Congreg.

Schwestern von Nazareth, f. Nordamerica.

Schwestern ber driftlichen Schule, f. Frauen, relig. Congreg. und Schulschweftern.

Schwestern ber Borfehung, f. Frauen, relig. Congreg. und Jo-fephitinnen.

Schwörfinger, f. Cibesleiftung.

Scientia media, s. Congregatio de auxiliis.

Scioppins, Cafpar, zu Reumarkt in der Dberpfalz 1576 geboren, biek eigentlich Schoppe und verwandelte biefen Ramen in Scioppius, um ben Stalienern bie Aussprache beffelben zu erleichtern. Seine Studien machte er zu Amberg, Beibelberg, Altborf und Ingolftadt. Bewandert in der Philosophie, Philologie, Poefie, auch ber biblifden Studien nicht unkundig, inebesondere auf dem Felbe ber Critit fich gefallend, verband er mit feinen Talenten und Renntniffen eine maglofe Gingenommenheit von fich felber und eine nach allen Geiten bin Galle und Gift ausfprigende Tabelfucht und Bitterfeit. 3m 3. 1598 trat er zu Rom von ber protefantischen zur fatholischen Rirche über, ohne daß diefer Uebertritt einen beffernden Einfluß auf feinen Character geaußert hatte, und wiewohl er feitbem gegen Proteftantismus und Protestanten (aber in feiner Beise!) fchrieb, fo fuhr er doch nach wie vor fort, die Zesuiten mit ingrimmigen Schmah- und Schandschriften gu brandmarten und zu verfolgen. Gin Attila gegen die gelehrteften Manner feiner Zeit (3. B. gegen Joseph Scaliger, ber es jedoch verftand, Gleiches mit Gleichem au vergelten), schonte feine Feber auch felbft die Fürften nicht, fo schrieb er gegen Konig Jacob I. von England, wofur ihn biefer burch feinen Gefandten zu Dadrid burchprügeln ließ; fo griff er auch in feiner Schrift Ecclesiasticus ben Ronig Beinrich IV. von Frankreich an, wogegen Diese Schrift auf Befehl des Parlaments von Paris 1612 burch ben henter öffentlich verbrannt murbe. Dag er bemnach burch seine Befehrung ber tathol. Rirche und bem Papfte, ber ihn mit allerlei Titeln schmudte, wenig Ehre brachte, ift leicht begreiflich. Ueberall verhaßt und für fein Leben fürchtend, lebte er feit 1635 bis zu feinem Lode 1649 gu Padua in einer kleinen Kammer Tag und Nacht arbeitend und beinahe nie ausgehend. Man besitt von ihm eine überaus große Menge von Schriften, wovon er viele unter erdichteten Namen herausgab; nur allein gegen die Jesuiten versaßte er mehr als 30, ein willkommenes und stets slessische Benützes Arsenal der Jesuitenfeinde. Schon die Titel dieser Antijesuitica: Flagellum Jesuiticum, mysteria Patrum, anatomia Societatis, Jesuita exenteratus, arcana Societatis, infamia Societatis, de stratagematis et sophismatis politicis Soc. J. ad monarchiam ordis terrarum sidi consiciendam etc. [Schrödl.]

Scotus, Johannes Dung, ber icarffinnigfte Denfer unter ben Scholaflifern, fcheint zwar burch feine beiben Bunamen bas Land und ben Ort feiner Geburt naber zu bezeichnen, und boch ift viel gestritten worden, ob er England, Schottland oder Irland angehöre. Mac-Caghwell (Cavellus), Wadding und andere patriotischgefinnte Gren haben sich viele Mube gegeben, zu beweisen, bag er in Dowe, einer Grafichaft ber Grifden Proving Ulfter geboren fei, wiewohl auch noch Taabmon in ber Graffchaft Berford als feine Geburtsftatte angegeben wird. Andrerseits hat der Schotte Mackenzie mit Berufung auf zwei ältere stammverwandte Beugen, Camerarius und Dempfter, behauptet, Scotus ftamme von der Familie ber Dunfes in Merf, und fei im fleden Duns nordweftlich von Bermick geboren (Lives and Characters of Scotch Writers, Edinb. 1708, fol. T. I. p. 215). Dagegen halten es bie Engländer Camben, Pitts, Leland, Wharton für entschieben, baß bie Geburtoftatte bes großen Theologen in Dunfton ober Dung, einem fleinen Dorfe nicht weit von Alnewick in Northumberland zu fuchen sei. Leland führt ein gewichtiges Zeugniß an, nämlich Handschriften von Werken bes Scotus in ber Bibliothet des Merton-College zu Oxford, in denen es beifit: Explicit lectura doctoris Subtilis in Universitate Oxoniensi super libros Sententiarum, scilicet Doctoris Johannis Duns nati in quadam villa de Encylden vocata Dunstane (contracte Duns) in comitatu Northumbriae pertinente ad dominium Scholasticorum de Merton Bavulae in Oxonio, et quondam dictae domus Socii. Dief Zeugnif ift wohl um fo entscheibender, als auch fein Orbensgenoffe Barthol. Albigi, ber noch bem 14. Jahrhundert angehörige Berfaffer ber bekannten Conformitates S. Francisci, ibn als einen Engländer bezeichnet. Den Beinamen Scotus führt er bann, nicht etwa, wie Kabricius meint, weil dieß Wort die griechische Uebersetung des Namens Duns ist, auch nicht als eine Anspielung auf die Dunkelheit seiner Werke, wie Sixtus von Siena angibt, sondern weil er eben aus dem Norden ber brittischen Insel Ware er ein Irlander gewesen, so murde er nicht mehr, gleich bem beruhmten Philosophen bes neunten Jahrhunderts Scotus genannt worben fein, benn diesen Ramen, ben die Insel früher geführt (Scotia major), hatte fie damals langft verloren. Er fann aber auch nicht in Schottland geboren fein, benn bann murbe man ihn als Fremden nicht, gegen bas ausbrudliche Berbot ber Statuten, in Merton-College zugelassen haben. Seine Geburt fällt in das J. 1266, nicht erft 1274, wie häufig angegeben wird, benn bann wurde er nur 34 Jahre alt geworden fein, und es ift nicht abzusehen, wie ein fo furzes Leben mit der umfassenden literarifchen Thatigfeit und Fruchtbarteit unferes Scotus vereinbar fei. Ich glaube fogar, bag man mit gutem Ruge ber Meinung, Die ihn ichon im Tobesjahre bes Allexander von Hales (1245) geboren werden läßt, beitreten fann. Die Minoriten von Newcastle, bei benen er eingetreten war, sandten ihn nach Oxford, wo er im Merton = Collegium feine Studien machte. Als fein Lehrer Wilhelm Bare nach Paris gerufen wurde, übertrug man die theologische Professur besselben in Orford bem jungen erst 23jährigen Scotus, und nun soll ber Ruf seiner Borlefungen, ber sich bald auch auf dem Continent verbreitete, die Zahl der Oxforder Studirenden von 3000 auf 30,000 erhöht haben — eine mohl übertriebene Angabe. Sein hauptwerk, der Commentar über die Sentenzen, wird als ein noch in Oxford verfaßtes bezeichnet; ba er noch eine Bulle Bendicts XI. barin anführt, so muß bie Beendigung bes Berkes erft in bas 3. 1304 fallen, in welchem Falle er es in

Drford angefangen, aber erft in Paris vollenbet bat. Denn feine Berufung an bie Parifer Universität scheint schon im 3. 1301 erfolgt zu fein; 1304 beauftragte ber Minoriten-General Gonfalvo von Afcoli aus ben Guardian des Ordens zu Paris, er solle den Pater Joh. Scotus, beffen wiffenschaftliche Ueberlegenheit und bochft fubtiles Ingenium ihm, bem General, theils burch lange Erfahrung, theils burch ben allenthalben verbreiteten Ruf vollständig befannt fei, der Universität gur Berleihung bes Baccalaureats präsentiren (f. Wadding, Annal. a. 1304. 32). nach der gewöhnlichen Angabe Scotus erft im 3. 1274 geboren, fo hatte ber General fich bei einem erst 30 Jahre alten jungen Theologen wohl nicht auf die lange Er= fahrung berufen konnen. Ueberhaupt aber ist hier zu erinnern, daß sich über bie Lebensumstände des Mannes sehr wenig zuverlässiges sagen läßt, denn gleichzeitige Berichte fehlen gang; und Manches, wie z. B. die Erzählung von der Bision, in welcher bie bl. Jungfrau dem Anaben bie Rulle der Ginficht und Wiffenschaft unter ber Bedingung, fie zu ihrem Dienste zu gebrauchen, verheißen habe (Wadding 1. c. 23), ift offenbar eine fpatere tendenzibse Ausschmudung. Auch bie Angabe, daß er von König Eduard I. bei der englischen Invasion Schottlands mit eilf andern Monchen gefangen fortgeschleppt worden sei, und daß es dieser König gewesen, der ihn nachher an der Stelle des abwesenden Wilh. Ware zum Lector in Orford bestellt habe (M. Veglensis vita Scoti, § 13. 14), scheint mir unwahrscheinlich. Glaubhafter ist ber Bug, ben Wilh. Borillon, freilich auch ein später Zeuge (um 1450) von unferm Scotus erzählt: Auf einer Reise in England begegnete er einem mit Saen beschäftigten Bauer, an den er einige Worte religiofer Mahnung richtete. Bozu mahnst du mich? sagte ber Bauer, wenn Gott vorausgesehen hat, daß ich selig werde, so werde ich es unfehlbar, ich mag Gutes ober Boses thun, bat er aber meine Berbammnig vorausgesehen, fo tann mich nichts von berselben erretten. Scotus erwiederte: wenn das Wissen Gottes, wie du meinft, Alles unabanderlich nothwendig macht, wozu faeft du? Sat Gott vorausgesehen, daß bier Getreibe wachsen wird, so wird es machfen, bu magft faen ober nicht faen; und so umgekehrt, alfo ift beine Arbeit vergeblich. Bei Badding findet fich ferner ein ziemlich betaillirter Bericht über eine feierliche Disputation, welche auf papftliche Anordnung in Gegenwart romischer Legaten zu Paris zur Beilegung bes Zwistes zwischen Minoriten und Dominicanern über die Frage von der unbefleckten Empfängniß gehalten worden, und in welcher Scotus bie Meinung, die er auch in seinem Commentar über bie Sentenzen vorgetragen, mit 200 Grunden behauptet, und wegen feines hiebei bewiesenen Scharffinnes den Chrentitel des subtilen Doctors davongetragen habe. Diese Erzählung ist sehr verdächtig, denn damals war noch kein Zwist zwischen den beiden Orden über jene theologische Meinung; die Theologen des Minoritenordens felber, wie z. B. Alexander von hales und Bonaventura, hatten fie noch nicht vorgetragen. Der lettere, der erft im J. 1274 ftarb, fagt ausbruck-Lich: Omnes fere illud tenent, quod beata Virgo habuerit originale (in 3 Dist. 3. art. 1. quaest. 2). Und noch einmal: Nullus invenitur dixisse de his, quos audivimus auribus nostris, virginem Mariam a peccato originali fuisse immunem. Scotus felbft erklart noch bie ber feinigen entgegengefette Deinung fur bie bamals gewöhnliche (communis). Zudem sind auch die von Wadding angeführten Gewährsmänner, Bernardin de Buftis (um 1480) und Pelbart (um 1501) viel zu jung und auch sonst zu unzuverläffig. Daß aber bas Decret ber Parifer Universität über Die Empfängniffrage nicht ein Refultat jener angeblichen Disputation fei, wie Wadding meint, beweist schon das Jahr, in dem es verfaßt wurde, nämlich 1495. -Scotus wurde später Doctor, dann Regens seines Ordens an der Pariser Hochschule. 3m J. 1308 rief ihn ein Schreiben des Generals nach Coln, wo damals die Secte ber Begharden um fich griff, und wo die Schöffen ber Stadt ihrer neuen Schule ben Glanz eines fo ausgezeichneten Namens zuzuwenden firebten. Diefes Schreiben wurde ihm eingehandigt, als er eben mit feinen Schulern zur Erholung einen Aus-

flug nach bem Pré des Clercs nahe bei Paris gemacht hatte. Auf ber Stelle fagte er feinen Begleitern Lebewohl, und machte fich auf ben Weg nach Coln. Alls ibn bie Schuler verwundert fragten, ob er benn nicht erft nach ber Stadt und in feine Celle gurudfehren und von den bortigen Brudern Abichied nehmen wolle, erwieberte er bloß: ber General befiehlt mir nach Coln ju geben, und nicht in's Rloffer gur Begrugung ber Bruber guruckzukehren. In Coln mar feine Wirtsamkeit von kurger Dauer; er ftarb schon am 8. Nov. 1308; die viel später (erft bei Paul Jovius im 16. Jahrhundert) auftauchende Erzählung, er sei in einen Zustand ber Betäubung oder Efstafe verfallen, allzu fruh begraben worden, und in der festverschloffenen Begrabnifftatte verschmachtet, wird als eine Fabel, mit beren Widerlegung man fic viele Mühe gegeben, nicht weiter mehr beachtet (Wadding ad a. 1308. 13-35). Bas Badding über seine Tugenden, seine ascetischen Uebungen aus viel späteren Muthoren anführt, übergeben wir; daß in biefem Manne Reinheit bes Beiftes, falte Scharfe ber Abstraction mit Innigfeit bes Glaubens, mit tiefer Frommigfeit und Unbacht auf wunderbare Beise verbunden gewesen, davon überzeugt eine vertrautere Befchäftigung mit feinen Schriften, wiewohl er zu ben objectivften Theologen gehört. bie je gelebt haben, und feine Perfonlichfeit nur außerft felten in fleinen individuell gefärbten Zugen durch die ftrenge Saltung feiner Werke durchschimmert; vergeblich fväht ber Lefer nach bem wirklichen Menschen von Rleisch und Blut; wo er auch ben Blick in biefen Folianten binmenbe, immer begegnet ihm nur ber ernfte Mann ber Wiffenschaft, ber, nicht rechts und nicht links blickend, mit gefchloffenem Biffer und in ber ebernen Ruftung einer unerbittlichen Dialectif und eines funftlichen Kormalismus fein Ziel verfolgt. — Seine Schriften find noch zu wenig fritisch gesichtet; er icheint fast feines feiner Berte in vollendetem Buftand binterlaffen ju baben: mehrere mogen nur aus nachgeschriebenen Borlefungen entftanben fein. Die einzige Cammlung feiner Berte ift die, welche Badding mit einigen irischen Behilfen im J. 1639 zu Lyon in 12 Banten fol. herausgab; die Commentare von Cavellus, Anton Siden, John Ponce und Frang Luchet über mehrere feiner Werte find in biese Ausgabe mit aufgenommen. Die vier erften Bande enthalten einige arammatifche, logifche, physicalifche Schriften, vorzüglich aber metaphysifche Werte in ber Korm von Commentaren über Aristoteles. Sein Hauptwerf, bas Opus Oxoniense, ber Commentar über bie Sentenzen füllt mit ben Erlauterungsichriften bie feche folgenden Bante; bas Supplement, burch welches Ponce bas Wert erganzt bat, ift mit abgedruckt. Die Reportata Parisiensia finden fich, jum erften Mal in achter Geftalt, im eilften Bande; biefes Bert, aus ben in Paris gehaltenen Borlefungen entstanden, aber unvollständig, ba es burch die plogliche Abberufung feines Berfaffers unterbrochen murbe, ift eigentlich nur ein Auszug aus bem größeren Orforber Werte, boch fo bag fich Scotus auf bie theologischen Materien befchrantt. und die ausführlichen philosophischen Erörterungen, welche er in fein Oxforber Mert eingerückt, bier meiftens übergeht. Scotus war nur bis jur Erflarung ber 18. Diffinction bes britten Buches gefommen, die baber mit ben Borten enbigt: Et sic finis disputationis in aula. Aber feine Erlauterung bes vierten Buches (ber Sacramentenlehre), welche er früher vorgetragen hatte, findet fich bier wieber. Cavellus und Joh. Major haben diefer Arbeit, weil fie flarer, gedrängter, faglicher fei, vor bem Orforder Commentare den Borgug gegeben. Der lette Band endlich enthalt bie Quaestiones quodlibetales, in ber That auch bie lette Frucht feines Beiftes; es find 21 metaphysisch etheologische Abhandlungen zur Beantwortung von Fragen, welche ihm nach bamaliger Universitätssitte bei seiner Erwerbung bes Doctorats gu Paris vorgelegt wurden. Auf diefelbe Beise find die Quodlibeta bes Thomas von Manino, des Heinrich von Gent, des Aegidius Colonna, des Richard von Middleton entstanden. Den Schluß der ganzen Sammlung bildet eine Schrift des Minoriten Bartolocci, in welchen 243 scheinbare Bidersprüche, die fich in den Berten des subtilen Doctors finden, ausgeglichen werden. — Bon fpateren Werfen, in benen

die Theologie des Scotus dargestellt und erläutert worden, ist das wichtiaste und brauchbarfte bie Summa theologica bes Duns Scotus, die ber Minorit hieronymus be Montefortino im J. 1739 zu Rom in fünf Foliobanden herausgab. Sie foll ein Seitenftud zur Summa bes bl. Thomas fein, und aus ben fammtlichen Schriften des Scotus den Stoff in der genau dem Thomas nachgebildeten Form reproduciren; doch hat sich ber Berfaffer nicht immer wortlich an ben Text bes Scotus gehalten, soudern paraphrasirt denselben, da wo er ihm allzu kurz oder bunkel sich auszudrücken schien. Da Scotus die specielle Moraltheologie großentheils nicht berücksichtigt hat, wahrscheinlich weil ihm hierin die Summa des Alexan= ber von Hales und die Secunda Secundae des bl. Thomas im wesentlichen zu genugen Schienen, fo ließ sich aus seinen Werken fein Seitenftuck zu bem genannten Theile ber Thomistischen Summa zusammenstellen. — Im Allgemeinen ift bas philosophisch-theologische Sustem des brittischen Minoriten ein großer und wichtiger Kortidritt in ber Wiffenschaft. Die Universalherrschaft des Thomistischen Systems, welches gerade um die Beit, in ber Scotus lehrte, fich fast in alle Schulen eingeführt hatte, wurde durch ibn gebrochen, und dieß war für Wiffenschaft und Kirche eine Wohlthat; für die erstere: denn durch die Neibungen und Kämpfe zweier in fo vielen Puncten sich widersprechenden Schulen und Systeme wurde eine fonft allzu leicht eintretende geistige Stagnation und theologische Berknöcherung ferne gehalten. Aber auch für die Kirche war dieser Gegensatz ersprießlich; indem sie beide Susteme für gleich berechtigt erkannte, nahm fie beide unter ihren Schut; feines von beiden burfte sich als absolute Wahrheit gebehrben, keines mit bem Anspruche auf unbebingte geistige Unterwerfung auftreten, und die Aufgabe ber Kirchenlenker, zu verhindern, daß die Speculationen der theologischen Wissenschaft sich nicht in das höhere Gebiet der überlieferten Glaubenslehre eindrängten, war dadurch wesentlich erleich= tert. Scotus erkannte die durch die Bedürfniffe feiner Beit an ihn gerichtete wiffenschaftliche Forderung sehr wohl, indem er seinen theologischen Cursus zugleich zu einer fortlaufenden Prufung und Kritit bes Thomistischen Systems gestaltete, und in sehr wichtigen Fragen eine bem bl. Thomas entgegengesetzte Ansicht mit ber gangen Subtilität und Scharfe feines Beiftes geltend machte. Reben Thomas ift es häufig auch heinrich von Gent, ein tuchtiger Denfer, den er bestreitet, nicht minder werden Anselm und Richard von St. Bictor, ber lettere besonders in ber Trinitatelehre, öfter widerlegt; feine Polemit ift aber ftete eine gang objectiv und rubia gehaltene; Thomas pflegt er meistens, indem er feine Ansicht widerlegt, nicht au nennen. Bon Aristoteles ist er weit unabhängiger als Albert d. Gr. und Thomas; er bebt die Beschränktheit, die schwankende Ungewißheit der Ariffotelischen Lebre hervor, er verwirft sie in mehreren Hauptpuncten, auch in folden, welche nicht unmittelbar mit dem Gegensate der driftlichen gegen heidnische Speculation 2usammenhangen. Ueberhaupt hat fein Scholastifer mit größerer Rühnheit und Geistesfreiheit dem Zweifel nach allen Seiten hin Raum gegeben, als Scotus es gethan; aber es geschieht dieß bei ihm mit jenem Bewußtsein geifliger Ueberlegenheit und Buversicht, welche ben Zweifel nicht fürchtet, weil fie feiner speculativen Ueberwindung gewiß ift. Mitunter hat er auch nur durch die Anstrengung, mit der er noch alle nur bentbaren Grunde ju Gunften bes Gegners aufzufinden fich bemubt, ben Schein des Skepticismus auf sich geladen. — Eines der Theologumena, welchem Scotus Eingang und Bewicht verschafft hat, ift bie Lehre von ber unbeflecten Empfängniß ber hl. Jungfrau (f. d. Art. Maria Empfangniß). Doch bruckt er fich noch mit großer Zuruckhaltung barüber aus; auf die Frage nämlich, ob bie Jungfrau ohne Erbsünde empfangen worden, antwortet er mit drei Propositionen: 1) Gott habe bewirken konnen, daß fie nicht in ber Erbfunde empfangen worden; 2) Er habe es so fügen konnen, daß sie nur einen Moment in der Sünde geblieben mare; 3) er habe machen fonnen, daß fie einige Zeit darin geblieben, fofort aber gereinigt worden fei. Darauf concludirt er: Gott allein wiffe, welche von biefen

drei Möglichkeiten wirklich geworden fei, doch scheine es ihm probabler, ber bl. Jungfrau bas Bollfommnere, alfo bie Freiheit von ber Erbfunde auch ichon in ber Empfängniß jugufchreiben (Dist. 3. in libr. III. Sent. quaest. 1). Es mahrte noch geraume Zeit, bis biefe Meinung fich in ben theol. Schulen und im firchlichen Bolksleben Bahn brach; die theologische Strömung war ihr noch langere Zeit entgegen. Der Carmelit Joh. Bacon, ber vornehmfte Theologe feines Orbens, greift (um d. J. 1330), ohne ben Scotus auch nur zu nennen, ben Petrus Aureolus wegen ber Behauptung an: Quod beata virgo originalem culpam non traxit de facto, tamen habuit necessitatem contrahendi. Das nennt Bacon eine haeresis adulatoria et nimis devota, und sucht ausführlich zu beweisen, bag nur Chriftus allein von der Erbfunde frei gewesen sei. Roch auffallender ift, daß felbft ein Minorit und Schuler des Scotus, Alvaro Pelago (Velagius), ber um 1330 Bischof von Silves in Portugal wurde, sich noch mit scharfer Migbilligung über jene Theologen der Neuzeit außert, die gegen die Ansicht aller alteren Doctoren und die allgemeine Meinung der Kirche ihren neuen und phantaftischen Wahn zu behaupten suchten \*). — Scotus ist Realist, so gut als Thomas, und sein ganges Suftem ift bem Rominalismus entgegengefett, von welchem nachher Decam feinen Ausgang nahm, als er über die Theologie seines Ordensbruders, bem er an Tieffinn und speculativer Rraft bei weitem nicht gleich ftand, eine fo fcarfe, aber auch häufig sophistische Rritit verhängte. — Bei Occam heißt Scotus bereits Doctor ordinis, und ber Minorit Franz Mayronis nennt ihn ichon vor dem 3. 1328 Doctor noster. So hatte sich also schon unmittelbar nach seinem Tobe eine Scotistifche Schule im Orben gebilbet, und damit war die Thomistische Theologie raumlich beschränkt; sie, die kurz vorher noch so allgemeine Geltung hatte, daß ein Bio-graph bes hl. Thomas im J. 1319 sagen zu können glaubte, in ber ganzen katholischen Welt werde in sammtlichen Schulen in Philosophie und Theologie nichts gelehrt, mas nicht aus feinen Schriften geschöpft sei (f. Guil. de Thoco vit. S. Thomae ap. Bolland. 7 Mart. p. 655), fie mußte nun, und zwar zum offenbaren Bewinne ber Wiffenschaft wie ber Rirche, eine fortwährend machfende Angabl von Schulen und Lehrstühlen an das Scotistische System abtreten. — Die Controversen bes Thomistischen und bes Scotistischen Systems find am besten erörtert in bem Werke des spanischen Minoriten Joh. de Rada: Controversiae theologicae inter S. Thomam et Scotum. Venetiis 1599. Unter ben überhaupt febr burftigen Biographien bes Scotus ift die ausführlichste die, welche fich im eilften Bande bes Leggendario Francescano pon pem Minoriten Ben. Mazzara (Venezia 1722) befindet. [Döllinger.]

Cootus (Johannes Scotus Erigena). Die Geschichte bes Mittelalters kennt wenige Männer, die den Erigena an Berühmtheit übertressen und doch keinen zweiten, aus dessen Leben so wenig bekannt ist, wie aus dem seinigen. Man weiß weder wann und wo er geboren, noch wann, wo und wie er gestorben und aus seiner ganzen wie es scheint nicht kurzen Lebenszeit sind es nur etliche Jahre, während welcher er vor unsern Augen sieht, eine hellleuchtende aber schnell verschwindende Erscheinung gleich einem Meteor. Es sind viele und sorgfältige Forschungen über die Lebensverhältnisse Erigena's geführt worden. Allein dieselben haben es bis seht nicht weiter als zu Bermuthungen gebracht. Schon die Alten, die über Erigena berichtet, wie Wilh. v. Malmesburv, haben nichts sicher anzugeben gewußt.

<sup>\*)</sup> Hanc sententiam (sc. quod b. V. non peccaverit in hac vita, tamen in originali peccato concepta fuit) tenent omnes antiqui theologi, Alexander, Thomas in suo quarto et secundo, Bonaventura, Richardus, licet quidam novi theologi a sensu Ecclesiae recedentes communi, tenere contra (indevoti revera Dominae, ei tamen devoti cupientes apparere) nitantur: quorum nova opinio et phantastica sit a fidelibus cancellata.

Auf eine auch nur einigermaßen annähernde Angabe feines Geburtsjahres muß man rein verzichten; man weiß nur, daß er im neunten Sahrhundert gelebt und um bie Mitte diefes Jahrhunderts geblüht habe. Den Geburtsort aber hat man nach ben Namen, die er führt, zu bestimmen gesucht. Der Name Scotus deutet auf Scotia. Also Schottland. Aber Scotia hieß ehemals nicht nur das heutige Schottland, son= bern auch Frland, fogar, wie es scheint, ein Theil von England, nämlich bas von ben Schotten eine Zeit lang befette Ballis. Alfo beutet ber name Scotus, Scotigena, genere Scotus (wie unter andern Papst Nicolaus I. und der gleichzeitige romifche Bibliothecar Anaftafius ben Erigena nennen) nur auf Grofbritannien im Defhalb nahm man, um ber Sache naher gu fommen, an, Scotus zeige nur bas Baterland an, ber Geburtsort werbe burch Erigena angebentet fein. Mithin hat es fich barum gehandelt, einen entsprechenden Ort in Großbritannien Dieg ift benn auch geschehen. Madenzie (lives and characters of Scots writers) hat in Schottland einen Ort aussindig gemacht, welcher Aire heißt und fofort denfelben als Erigena's Geburtsort bezeichnet (Airigena = Erigena). Dem fteht aber die Thatsache entgegen, daß andere Zeitgenoffen des Erigena bestimmter Hibernia als beffen Baterland bezeichnen (Prudentius v. Tropes). Hibernia ist Irland. Mithin stammt Erigena aus Irland. Der Name Scotus aber hat feine befondere Bedeutung; es haben viele andere benfelben getragen, bie aus Großbritannien auf bas Festland hernber gekommen. Darnach erklart fich nun ber Name Erigena auf die einfachste Weise. Johannes Scotus ist ein Erin= Beborener, Eringena, Erinigena abgefürzt Erigena. Diefe Conjectur ift plaufibel, darum auch die darauf gegründete Annahme sententia communis geworden; selbsi vie Berfasser der histoire literaire de la France haben sich dieselbe angeeignet. Allein es steht ihr ber Umstand entgegen, daß die Schreibart Erigena fehr fpat und wie es scheint unacht ift. In den alten handschriften heißt Johannes Scotus nicht Erigena, fondern Eriugena. Dieg hat Th. Gale, den erften Berausgeber ber Schrift de divisione naturae (Oxford 1681), zu einer andern Combination veranlaßt. Er fand nämlich in dem Diftrict Ergene, zu der Grafschaft Hereford in Ballis gehörig, einen Ort, der den Namen Eriuven geführt hatte und leitete nun den Namen Eriugena hievou mit der Bemerkung ab, daß Eriuven leicht in Eringen habe übergehen können. Demnach wäre alfo unfer Johannes ein Wallifer. Gale bringt bann zur Bestätigung noch weitere Momente bei, namentlich bas schon oben ermähnte, daß Wallis zu jenen Zeiten Scotia geheißen (weil es von den Schotten besett gewesen), woraus fich zugleich der Name Scotus erkläre. Dieser Combination hat neuerdings Staudenmaier beigestimmt (Joh. Scotus Erigena und die Wissensch, seiner Zeit. Frankf. 1834). In neucster Zeit jedoch hat sich wiederum eine andere und in Wahrheit ganz neue Conjectur geltend gemacht. Dr. Kloß (in dem Art. Scottus des Aschbacher Kirchenlexikon) gibt an, Erigena habe sich Jerugena geschrieben, und bieses sei nichts anderes als iegovyera i. e. ein Abkömmling ber isoog roog, ber heiligen Infel ober ber Beiligen-Infel, insula sanctorum, d. h., wie befannt, Irlands; bie fpatern Abschreiber haben bann bieß Jerugena nicht mehr verstanden und flatt desselben Eriugena, Erygena und endlich Erigena geschrieben. Man sieht auf den ersten Blick, daß diese Conjectur wenigstens ebenso berechtigt sei, wie alle frühern, aber auch ebenso, daß sie aus bem Reiche ber Bermuthungen gleichfalls nicht hinausführe. — Da Erigena ein fehr gebilbeter und nicht nur der icharssinnigste, sondern auch einer der gelehrteften Manner seiner Zeit gewesen, so hat fich ber Frage nach seiner herkunft gunachft bie Frage angereiht, woher er feine Bilbung empfangen. Huch hiernber weiß man nichts. Daß er nicht Beda's Schüler gewesen, wie Einige gewollt, ist freilich so gewiß, daß es weitläusiger Forschungen zum Erweise besten nicht bedarf (Beda ift im 3. 735 gestorben, Erigena aber gewiß nicht vor dem 3. 800 geboren). Bielleicht jedoch barf man jene Angabe dahin verstehen, daß Erigena in ben burch

Beba gegründeten Schulen gebilbet und fo feine Bilbung auf Beba gurudguführen fei. Man bat auch von einer Reise gesprochen, die Erigena im Intereffe miffenschaftlicher Bilbung nach Griechenland unternommen habe. Eine folche Reife gebort nicht zu den Unmöglichkeiten, zumal zwischen ben frankischen und ben griechiiden Raifern damals ein ziemlich lebhafter Berkehr ftattfand. Allein auch bierüber baben wir feine Gewifibeit, auch bie Augabe in Betreff ber fraglichen Reife ift weiter nichts als eine Sage. Erigena's ausgezeichnete Kenntnif ber griechischen Sprache und Borliebe fur Die griechische Bildung und Literatur konnten leicht eine berartige Sage ohne weitern Grund entstehen laffen. — Wie es fich nun biemit und auch noch mit andern Angaben verhalten moge (wie z. B. daß Erigena auch Die bebraifche, fogar die fprifche Sprache verstanden habe), fo viel ift gewiß, daß er als ein gebilbeter Mann an ben Sof Carle bes Rablen gezogen murbe, wo Wiffenschaft und Runft eifrige Pflege fanden und in Schöner Bluthe ftunden. Naberes wissen wir freilich auch hierüber wiederum nicht: wie und wo der Kaiser den Erigeng fennen gelernt, mann und woher er ihn berufen u. f. w. Was wir wiffen, befteht in bem gang Allgemeinen, daß Erigena am Sofe bes Raifers gelebt, ber Hoffchule vorgestanden und fich ber Gunft des Raifers in bobem Grade erfreut Bird bestimmter gefragt, in welchen Jahren und wie lange Erigena bei Carl gewesen, so vermögen wir wiederum eine entschiedene Antwort nicht zu geben. Aus einem fogleich naber zu besprechenden Briefe bes Papfies Nicolaus I. erfabren wir, daß Erigena mindeftens noch im 3. 859 in Paris gewesen. Wann er aber borthin gekommen, wiffen wir nicht; mahrscheinlich jedoch bereits vor 850. Diese Wahrscheinlichkeit grundet fich auf die Thatsache, daß Erigena an den großen theologischen Erörterungen, die damals in Frankreich geführt wurden, nämlich an dem Gottichalt'ichen Pradeftinationsftreit und dem Paschafischen Abendmahleftreit Theil Hierüber mare nun Raberes beizubringen. Bir fonnen uns jedoch turz fassen, da über diese Gegenstände in mehreren Artikeln gehandelt ift. Bergl. bie Art. Gottschalk und Paschafius Rabbertus nebst den weitern einschlägigen, auf die bafelbft bingewiesen ift. In bem Pradeftinationsftreite bat Erigena Partei gegen Gottschalt genommen, wogn er nach ber Borrebe burch Sincmar von Rheims und Pardulus von Laon aufgefordert war, welche Bischöfe eine Wiberlegung bes Gottschalf burch fog. Bernunftgrunde munichten. Aber burch bie Schrift, die er in der Angelegenheit verfaßte, hat er nicht nur fich felbst in übeln Ruf gebracht, fondern auch benjenigen, beren Partei er ergriffen, nicht geringe Berlegenheiten bereitet. Die Schrift führt den Titel: de divina praedestinatione und ift gebruckt bei Mauguin, vindiciae praedestinationis et gratiae. Par. 1650. T. I. Sie bot in ibrem Rationalismus, wie er bei Erigena überall zu Tage tritt, große Blößen, welche aufzudeden bie Gegner nicht verfaumten. Prubentius von Tropes und Magister Florus, Diacon in Lyon, haben Gegenschriften verfaßt, worin fie in fraftig berber Manier dem Philosophen, Schritt für Schritt ibm folgend und hart zusegend, nachgewiesen, daß er in berartigen Fragen mitzureben nicht fähig fei (auch diese Schriften find bei Mauguin l. c. gebruckt. Auch in ber Bibl. max. Lugd. T. XV. S. übrigens biefe Artifel). Einen noch empfindlicheren Schlag empfing Erigena bald barauf burch bie Concilien von Balence (im 3. 855) und Langres (859), die seine Schrift als eine verderbliche bezeichneten und vor bem Gift berfelben marnten. Mit ber Betheiligung Erigena's an bem Abenbmahlstreite hat es folgende Bewandtniß: In dem Abendmahlstreit des eilften Jahrhunderts hat Lanfrank dem Berengar die Anlehnung an eine gegen Paschasius Nabbertus gerichtete Schrift von Johannes Scotus vorgeworfen. Das Factum ift richtig; Berengar stellt es auch nicht in Abrede (vgl. Berengarii de sacra coena. ed. Vischer. p. 35 sq.). Fragliche Schrift murbe auf bem Concil von Bercelli im J. 1050 vorgelesen und sammt Berengars Jerlehre verdammt (l. c.). Ein bald barauf zu Paris abgehaltenes Concil hat hieses Urtheil wiederholt. Seitdem war,

bie Ansicht herrschend, Erigena habe wie gegen Gottschalt so auch gegen Paschafius Rabbertus eine eigene Schrift verfaßt - de eucharistia. Da aber eine folche nicht eriftirte, fo hat man theils diefelbe für verloren gehalten, theils die aller Welt befannte Schrift bes Ratramnus gegen Paschasius bafur augesehen. In Wahrheit aber ift feines von beiben ber Rall. Gine Bergleichung fraglicher Schrift mit ben Citaten in Berengars de sacra coena zeigt, es fei bie Schrift, an bie fich Berengar gelehnt und die in Bercelli verurtheilt worden, in der That die von Ratramnus verfaßte Schrift und Berengar und Lanfrank haben fie irrigerweise für ein Berk bes Erigena gehalten. Demnach konnte es scheinen, Erigena habe sich an dem Abendmahlstreit des neunten Jahrhunderts gar nicht betheiligt und sei mit Unrecht verbächtigt worden. Aber woher die Berbachtigung? Es muß boch einen Grund haben, bag man bie Brrthumer ber Ratramnifden Schrift bem Erigena gugefchrieben! Erigena muß irgendwo Anfichten gleich benen bes Ratramnus ausgesprochen haben und dieß muß bekannt gemesen sein, wie benn auch icon Hincmar (de praedest. c. 31) angibt, Erigena lehre, daß im Sacramente des Altars nicht der wahre Leib und bas mahre Blut bes Herrn gegenwärtig feien, sondern nur bas Andenken beffelben. Diese Bermuthung wird auf's vollkommenfte burch eine Mittheilung bestätigt, welche vor mehreren Jahren Sofler in feiner Geschichte ber teutschen Papste Bd. II. S. 80-81 gemacht hat. Das Mitgetheilte ist ein bis bahin unbekanntes Stud aus Erigena's Commentar zu den Schriften des Pfeudo-Dionysius (worüber sogleich Näheres). Wir halten bafür, eine Mittheilung des ganzen Stückes dürfte hier am Plage sein. Es lautet wörtlich so: "Sequitur ""et in unum principationis ipsam divinissimae eucharistiae assumptionem"". Intuere quam pulchre quam expresse asserit visibilem hanc cucharistiam quam quotidie sacerdotes ecclesiae in altari conficiunt ex sensibili materia panis et vini quamque confectam et sanctificatam corporaliter accipiunt, typicam esse similitudinem spiritualis principationis Jesu quam fideliter solo intellectu gustamus h. e. intelligimus inque nostrae naturae interiora viscera sumimus ad nostram salutem et spirituale incrementum et inessabilem deisicationem. Oportet ergo, inquit, humanum animum ex sensibilibus rebus in coelestium virtutum similitudinem et aequalitatem ascendentem arbitrari divinissimam eucharistiam visibilem in ecclesia conformatam maxime typum esse participationis ipsius, qua et nunc participamus Jesum per sidem et in intero participabimus per speciem eique adunabimus per caritatem. Quid ergo ad hanc magni theologi Dionysii praeclarissimam tubam respondent qui visibilem eucharistiam nil aliud significare praeter seipsam volunt asserere, dum clarissima tuba praefata clamat non illa sacramenta visibilia colenda neque pro veritate amplexanda quia significativa veritatis sunt neque propter seipsa inventa quoniam in ipsis finis intelligentiae non est, sed propter incomprehensibilem veritätis virtutem quae Christus est" . . . Man vergleiche bie hierin niedergelegte Anschauung mit der Ansicht des Ratramnus, wie sie im Art. Paschasius Radbertus dargethan ist, und man wird vollkommene Uebereinstimmung zwischen beiden gewahren. erklärt ben oben bargelegten Gang ber Geschichte. Nach biesem aber können wir nicht anders als geneigt fein, Tlof beizustimmen, wenn er das auffallende Berschwundensein einzelner Stude aus unzweifelhaft achten Schriften Erigena's, namlich bes Commentars zu ber Dionpfischen hierarchia ecclesiastica und eines Theiles bes Commentars zum Evangelium Johannis, nämlich von Joh. 6, 14 an mit ber Lehre Erigena's in Berbindung bringt, indem er fagt: gerade in ben genannten Schriften babe fich Erigena über bie Euchariftie aussprechen muffen, und werde babei Grriehren vorgetragen haben (nach bem vorgelegten Fragment kann uns bieß nicht zweifelhaft fein), weßhalb zu vermuthen fei, jene Stude feien vertilgt worben. — Jedenfalls haben wir aus dem Bisherigen fo viel erfahren, um erklärlich au finden, daß Erigena in Betreff ber Orthodorie nicht in gutem Rufe gestanden.

Sieruber besigen wir ein intereffantes Zeugniß aus bem 3. 859, beffen wir ichon barum erwähnen muffen, weil die Fortsettung ber Biographie baran zu knupfen ift. Erigena batte, ob auf Geheiß bes Raifers ober aus eigenem Untrieb ift gleichgultig, bie Schriften bes Dionyfius Areopagita (f. b. A.) überfett und biefe Ueberfetung veröffentlicht, ohne tirchliche Approbation eingeholt zu haben. Darum ichrieb Papft Micolaus I. im 3. 859 an Carl b. Rahlen, um ihn aufzusorbern, entweber: ben Erigena nach Rom gu fenden, mindeftens vom Sofe zu entfernen, ober: bafur gu forgen, bag fragliche Schrift bes Erigena nach Rom zur Approbation gefandt werbe. Bir besiten nämlich über den Brief des Papftes zwei Berichte, die in Betreff des eben ermähnten Dunctes von einander abweichen. 3vo v. Chartres läßt ben Parft fagen: "Itaque quod hactenus omissum est, vestra industria suppleat et nobis praefatum opus sine ulla cunctatione mittat, quatenus dum a nostri apostolatus judicio fuerit approbatum, ab omnibus incunctanter nostra auctoritate acceptius habeatur" (Ex decreto B. Ivonis Carn. Ep. P. 4. c. 104. cf. Coll. conc. Labbé Buläus bagegen gibt nach einem neu aufgefundenen Manuscripte statt ber angeführten folgende Worte: "Hinc est quod dilectioni vestrae vehementer rogantes mandamus, quatenus apostolatui nostro praedictum Johannem repraesentari faveatis aut certe Parisiis in studio cujus capital jam olim fuisse perhibetur, morari non sinatis, ne cum tritico sacri eloquii grana zizaniae et lolii miscere dignoscatur et panem quaerentibus venenum porrigat" (Hist. univers. Par. I. 184). Auch in ber Angabe bes Datum weichen beibe Berichte von Rach 3vo mare bas Schreiben aus bem 3. 865, nach Bulaus einander ab. bagegen aus bem 3. 859. Darin aber, was uns hier zunächft angeht, stimmen beide Berichte vollfommen jufammen, nur einzelne Worte und Wortstellungen verfchieben gebend. Der Papft ichreibt fo: "Relatum est apostolatui nostro quod opus beati Dionysii Areopagitae quod de divinis nominibus vel coelestibus ordinibus graeco descripsit eloquio, quidam vir Joannes genere (nach Bulaus: natione) Scotus nuper in latinum transtulerit, quod juxta morem nobis mitti et nostro debuit judicio approbari, praesertim cum idem Joannes, licet multae scientiae esse praedicatur, olim non sane sapere in quibusdam frequenti rumore diceretur." Dann folgt nach ber einen Relation "Itaque quod etc.", nach ber andern "Hinc est etc." Diefer Erklärung bes Papftes pflegt man wohl bas Beugniß gegenüber zu ftellen, welches gleichzeitig ber romifche Bibliothecar Anastafins bem Erigena gegeben bat, indem er in einem Brief an Carl b. Rablen bem Ueberseter ber Dionysischen Schriften großes Lob spendet und nicht abgeneigt ift, beffen Sprachkenntnif als besondere Gabe bes bl. Beiftes anzuseben, um fo mehr als Erigena ein frommer Mann fei - Joannem dico Scottigenam virum quantum comperi per omnia sanctum (bei Usserius, hist. de reb. gest. Alfredi regis. ed. Parker. London 1574. p. 45). Allein es ift hiebei zu beachten, baß erftens auch ber Papft gegen bie Cittlichkeit Erigena's nichts porbringe, bag zweitens Augftafius lediglich bie Uebersetung ber Dionofischen Schriften berudfichtige und daß endlich drittens ein Bibliothecar, bem ohne Zweifel Gelehrfamkeit, namentlich philologische, als das Sochste und Beste gilt, anters urtheilen muffe als ein Papst, dem vor Allem die Reinerhaltung des Glaubens obliegt. Ueber das Werk selbst ift wenig zu bemerken. Langere Beit bindurch bat Erigena's Neberfegung bie Bekanntschaft mit ben Dionysischen Schriften fur bas Abendland vermittelt, wie 3. B. hugo v. St. Victor bieselbe seinem Commentar zu Grunde gelegt hat. Spater jedoch wurden neue Uebersetzungen angefertigt, welche jene des Erigena besonders barum verbrängten, weil biefe gar ju wortlich und beghalb an vielen Stellen bunkel war - ein Fehler, ben ichon ber Bibliothecar Anaftafius bemerkt hatte. Inbeffen ist Erigena's llebersetung boch noch 1530 und 1536 zu Coln gedruckt worden (Staubenmaier l. c. S. 162-169). Wenn wir aber oben bemerft haben, baß sich an diese Nebersetzung ober vielmehr bas baburch veranlaßte papstliche Schreiben

bie Fortsetzung unserer Biographie knupfe, so verhält es fich bamit folgendermaßen. Da nach ber Bulaischen Relation ber Papft an Carl b. Rablen bie Forberung geftellt bat, ben Erigena nach Rom zu fenden ober mindeftens vom Raiferl. Sofe au entfernen, fo hat man die Krage aufgeworfen, ob das Gine ober Andere geschehen fei. Dag nun Erfteres nicht geschehen, scheint gewiß zu fein. In Betreff bes 3weiten aber geben die Meinungen auseinander. Staudenmaier fcheint der Annahme geneigt ju fein, daß der Raifer auch biefer zweiten Forderung nicht nachgekommen, Dock bagegen (Joh. Scot. Erig., Abhandlung in der Zeitschr. fur Philos. und kath. Theol. v. Achterfeld, Braun 2c. 16. heft (1835) S. 35) meint, Erigena habe fich auf biefe Mahnung bin in ein Klofter jurudgezogen. Die eine Unnahme ift fo unficher wie die andere, felbst wenn man davon absieht, daß dabei das papstliche Schreiben nur nach De Boulay's, nicht aber nach Joo's Faffung berücksichtigt ift. Befcheiben wir uns anch in Betreff biefes Punctes wieber nichts gewiß zu wiffen. Das Eine ober Andere ju vermuthen, fteht Jedem frei. Die erfte wieder einigermaßen historische Nachricht über Erigena betrifft beffen Rudfehr nach England und beffen Tob. Aber auch in Betreff biefes Punctes geht es wiederum nicht ohne Berwirrung und Unficerheit ab. Wir befigen zwei Berichte, ben einen von Ufferius (in ber oben genannten historia etc.) und Ingulf (histor. abbatiae Croylandensis), ben andern von Simeon von Durham und Wilhelm von Malmesbury (f. Staudenmaier a. a. D. S. 135 ff.). Beibe nun ftimmen barin überein, bag Ronig Alfred d. G. einen Johannes nach England berufen und zur Pflege wiffenschaftlicher Bilbung verwendet habe. Dann aber gibt ber erfte an, diefer Johannes fei ein 211tfachse, Priefter und Monch gewesen, spater zum Abt in Athelnen ernannt und als folder wegen ftrenger Disciplin burch feine Monche meuchlerisch ermorbet worden. Dag nun biefer Johannes nicht unfer Erigena gewesen, ift außer Zweifel, benn feben wir auch gang von der immer noch nicht genügend beantworteten Frage ab, ob Erigena Monch und Priefter gewesen, fo ift bagegen gewiß, bag er nicht ein Altfachfe, nicht ein Teutscher gewesen. Mithin muffen wir und zu bem zweiten Berichte wenden, von welchem, wie es auch sonst mit ihm bestellt sein moge, wenigftens fo viel gewiß ist, daß er unsern Erigena zum Gegenstande habe. Dieser zweite Bericht geht nun aber bahin, daß Erigena, von Alfred nach England berufen, in Malmesbury als Lehrer gewirkt, nach einiger Zeit aber ben Tod burch die Hand feiner Schüler gefunden habe. Dhne uns nun auf die Bermuthungen einzulaffen, bie fich Angefichts biefer Berichte aufbrängen und fehr zur Ungläubigkeit ftimmen muffen, wollen wir nur noch bemerken, daß fpatere Berichte bestimmter angeben, Allfred habe Erigena bei Grundung ber Universität Orford zu Rathe gezogen und Erigena habe bann als Lehrer bafelbst gewirft, baß aber biese Angabe aus bem Grunde, weil die altesten Zengniffe nichts bavon wiffen, wenig Glauben verdiene und durch die Bemerkung, es verflehe fich von felbft, daß ber größte Denker und Gelehrte feiner Zeit von Alfred an feine neugegrundete ober restaurirte Anstalt berufen worden, wohl etwas aber nicht viel Bahricheinlichkeit empfange. Angenommen jedoch, es wäre gewiß und aller Controverse entrückt, daß Erigena nach Eugland gefommen, in Orford gelehrt und in Malmesbury unter ben Sanden feiner Schüler das Leben gelaffen habe (Standenmaier l. c. S. 145), angenommen alfo namentlich, Mabilions Angabe, daß Erigena vor 877 geftorben fei (mabrend bie fragliche Gründung der Lehranstalt zu Orford von 883 batirt), muffe nicht nur als unsicher gelten — was allerdings ber Fall ist — fondern geradezu als unrichtig zurudgewiesen werden, fo bleiben boch noch so viele Fragen unbeantwortet, bie fich aufdrängen und nicht zu umgehen find, daß man wohl fagen muß, der hingang bes merkwürdigen Mannes fei faum weniger in Dunkel gehüllt als beffen Berkunft. Wann ift Erigena nach England berufen worden? Was hat ihn bewogen, Frankreich ju verlaffen, um jenem Rufe zu folgen? Wenn er in Oxford war, welche Stellung bat er baselbst eingenommen? wie lange gelehrt? Wie ift er nach Malmesbury

gefommen? und bann vollends bie abenteuerliche Tobesart! Die Schuler follen ibn mit Griffeln erftochen haben. Wer will es uns verübeln , wenn wir fichere und gang betaillirte Bengniffe haben mochten, um fo etwas zu glauben! Wahrlich, wir wiffen nach dem Angegebenen von Erigena's Tod fo wenig als von beffen Geburt. Besonders ift die Frage viel ventilirt worden, ob Erigena Priefter gewesen. Nirgends wird er Priefter genannt, benn ber Johannes, ber ale Priefter und Monch bezeichnet ift, ift, wie wir gesehen, nicht Erigena. Wir wollen es babin gestellt fein laffen, welches Grwicht biefem Stillschweigen gutomme. Wenn aber gefagt wird, Erigena muffe mohl Priefter gewesen fein, benn als Laie batte er fich nicht, fo wie er gethan, an theologischen Erörterungen betheiligen durfen, fo scheint uns bamit zu viel aus den bekannten Berhaltniffen des Mittelalters gefolgert zu fein; jedenfalls tann eine berartige Folgerung historifde Notigen nicht erfeten. Dagegen vermogen wir auch auf ber andern Seite einigen Umftanden fein Bewicht zu vindiciren, worans man folgern wollte, bag Erigena nicht Priefter gewefen. Dabin gehört die Aeuferung des Prudentius, daß Erigena feine firchliche Burde befite und hoffentlich nie empfangen werbe. Go fonnte Prudentius auch bann fprechen, wenn Erigena Priefter mar. Ebenfo bieß, bag Erigena in bem oben citirten Fragmeut in ber britten Perfon von ben Prieftern fpricht, die bas Sacrament ber Cucharistie auf bem Altare conficiren. Es wird gerathener fein, auch in Betreff bieser Frage auf ein sicheres Wissen gutwillig zu verzichten, als sich mit Vermuthungen, Folgerungen, Combinationen abzugualen und zu täufchen. — Was endlich, um hiemit diefe Biographie gu ichließen, die Beiligen-Berehrung betrifft, die Erigena genoffen haben foll - in England und Frankreich -, fo wollen wir, ba ein naberes Eingehen zu weit führen und ohne befriedigenden Erfolg fein wurde, uns begnügen, auf Staudenmaier S. 147 f. zu verweisen. Dag Erigena trot ber Irrthumer, beren wir erwähnt haben und benen vielleicht noch mehrere beizufugen find, als Beiliger habe fterben konnen, verfteht fich von felbft, benn es irrt ja, wer irrt, nicht nothwendig hartnäckig und bis zum Tode. Doch genug hievon. — Was bem Erigena die Bebeutung gegeben bat, die er besitt, find feine wiffenschaftlichen Arbeiten, feine literarifchen Producte. Erigena bat mehrere Schriften binterlaffen. Der Schrift de praedestinatione, der Ueberschung der Dionpfischen Schriften, sowie des Commentars darüber und des Commentars zum Evangelium Johannis ift bereits gedacht, sowie auch bemerkt ift, daß wir diese beiben Commentare nicht mehr vollftandig besigen. Was vom Commentar zu Johannes noch vorhanden, ift im 3. 1848 gu Paris ebirt worden. Schon fruber, nämlich 1841, find einige fleinere Schriften, worunter namentlich ein Bruchftud einer Somilie, zu Paris berausgegeben worten (von Ravaisson). Gin Commentar zu Marcianus Capella wurde vor einiger Zeit entbeckt und wird wohl binnen furzem gebruckt werben. Außerbem aber hat Erigena eine größere Schrift: de egressu et regressu animae ad Deum; Commentare zu einigen Schriften von Ariftoteles und wie es scheint noch mehrere verfaßt, die verloren, b. b. bis jest nicht aufgefunden find. Es ift eine Gefammtausgabe fammtlicher bis jest vorhandenen Schriften des Erigena verheißen (von Dr. Flog). Das hauptwerf aber ist bie große Schrift de divisione naturae, πεοί φύσεως μερισμού. Diefer Schrift ift es eigentlich, daß Erigena feine Berühmtheit ver-Dankt, ohne fie murbe er wenig genannt werben; fie ift es, die ihm eine Stelle in der Geschichte der Philosophie verschafft hat; in ihr hat er seine Philosophie, bat er bas, was man fein Syftem nennt, niebergelegt, bestimmter ben Berfuch gemacht, bas gesammte driftliche Bewußtsein in wissenschaftlich syftematischer Conftruction barzustellen. Der Grundgedante ift einfach. Was ben Inhalt des driftlichen Bewußtseins bilbet, ist 1) Gott an fich und als Schöpfer der Welt; 2) die Welt als solche, die Creatur; 3) die Rudfehr der Creatur, insbesondere die durch Chriffus vermittelte Rudfehr bes Menichen zu Gott b. b. die Erreichung ober Berwirklichung beffen, mas bei ber Schöpfung bezwectt worden. Diefe Gebanken bilben nun ben

Inhalt bes vorliegenden Buches. Es gibt, fagt Erigena, ein vierfaches ober vier Wesen: 1) bas ungeschaffene ober schaffente, natura creatrix et non creata (quae creat et non creatur), 2) bas geschaffene ichaffenbe, natura creata et creatrix (quae creatur et creat), 3) bas geschaffene nicht schaffenbe, natura creata et non ereans (quae creatur et non creat), 4) bas ungeschaffene nicht schaffenbe, natura neque creata neque creatrix (quae nec creat nec creatur). Das erfte ift Gott als Schöpfer der Belt, das zweite find die gottlichen Weltgebanken, die fog. Ideen, rationes als causae primordiales, bas britte bie verwirklichten Weltgebanken, bie gewordene existente (und fichtbare) Belt, bas vierte wiederum Gott - als Endziel bes Gefchaffenen oder Gott inwiefern er an und für fich gedacht wird b. h. fo wie er nicht Schöpfer ift, sondern nur Endziel fein kann. Bon dem erften Befen nun, von Gott als Schöpfer, handelt bas erfte Bud, von bem zweiten bas zweite, von bem britten bas britte und vierte, und von bem vierten endlich bas funfte. Ueber bas erfte Buch ift nun nichts weiter zu bemerken; Erigena behandelt in demfelben einfach die christliche Gotteelehre. Db richtig ober nicht richtig, sei vorläufig bahin geftellt. 3m zweiten Buch ift bas Bichtigfte in bem Beftreben zu feben, ten Sohn Gottes, ben Logos, als die Duelle ober als Bermittler ber Beltgebanken bargu-Man fieht leicht ein, bag es hiebei faum ohne Berwirrung abgeben konne; ba jene Weltgebanken als causae primordiales ber wirklichen Welt gefaßt find, läßt fich eine Confundirung, wenigstens ber Schein einer Confundirung berfelben mit bem Logos als folchem kaum vermeiden. — Der existenten Creatur sodann hat Erigena amei Bücher gewidmet, weil er zuerft von der Creatur im Allgemeinen, dann insbesondere von dem Menschen handeln wollte. Jenes geschieht im britten, dieses im vierten Buch. Im fünften Buche endlich, bas von Gott als dem finis creaturae handelt, wird die Rudfehr des Geschaffenen, inebesondere die durch Christus vermittelte Rudfehr tes Menschen zu Gott, reditus effectuum in causas h. e. in rationes in quibus subsistunt bargeftellt, ber Stufengang biefer Rudfehr angegeben: Bergeistigung im Allgemeinen, Rechtfertigung burch Chriftus und endlich bie über brei Stufen gebenbe mpftische Bereinigung mit Gott und Beseligung in ihm. diesem Buche ist es vorzugsweise, daß sich die sogen. Mystik des Erigena findet, woruber zu vergl. b. Art. Myftif. In bicfes Schema alfo bat Erigena bie Domente bes driftlichen Bewußtseins gebracht — Gott, Schopfung, Creatur, Sunbe, Menschwerdung, Rechtfertigung, Vollendung ber Dinge. Bir enthalten uns bes Eingehens in bas Einzelne bes Syftems; es wurde viel zu viel Raum erfordern; ift aber auch nicht nothwendig; ber gegebene lieberblick genügt. — Dagegen muffen wir bas Gange betreffend einzelne Puncte noch speciell berühren. Das Erfte ift bie gefcichtliche Stellung Erigena's. Man hat fich viele Dube gegeben, bie Duellen ju finden, aus benen Erigena geschöpft und ben Ginfluß zu bestimmen, ben er auf die folgenden Zeiten geubt habe. Das Erstere betreffend hat man vor Muem auf Dionyfius Areopagita, dann die alexandrinische Philosophie, sowohl neuplatonische als driftliche, insbesondere auch auf Drigenes hingewiesen; ja man hat ben Blick sogar nach Indien geworfen. Fruchtlose Mühe! Erigena hat an der Lösung ber Aufgabe mitgearbeitet, welche der Wiffenschaft seiner Zeit oblag, und bas hat er wie jeber andere in feiner Beise gethan; die von ihm vorgetragenen Gedanken find feine Gedanken, der ihnen gegebene Busammenhang fein Werk. er babei jufammenftimme oder wer ihn zu folder Conception und Conftruction veranlaßt habe, ift zwar nicht geradezu gleichgultig, wohl aber unwesentlich. Wie jeber andere Trager der Biffenschaft fieht auch Erigena in Berbindung mit den frühern Zeiten und babei hat er etwas allen feinen Zeitgenoffen Gemeinsames und wie jeder andere etwas Eigenthümliches. Dieses nun besteht allerdings darin, daß er sich vorzugsweise an die Anschauungsweise und die Anschauungen des Areopagiten und ber biefem ahnlichen Denker anschließt. Der Fehler nun, ben man vielfach begeht, ift folde Hervorhebung biefes Eigenthumlichen, daß bas Gemeinsame

verschwindet. Noch weniger konnen wir der vulgaren Anficht über ben Ginfluß beiftimmen, ben Erigena auf die ihm folgenden Zeiten geubt habe. Er foll ber Bater ber Scholaftit, nein ber Scholaftit und ber Myftit zumal fein; bas ganze Mittelalter foll er in fich wie in einem Kerne getragen haben. "Chose singuliere! ruft Taillandier aus, Erigène est tout ensemble le père des mystiques et des scholastiques, et ni les uns ni les autres n'ont reconnu ce qu'ils lui devaient" (Tailland. Scot. Erig. et la philosophie scholastique. Strasbourg et Par. 1843, p. 226). Bielmehr aber ift zu verwundern, daß ein gelehrter Mann folche Abgeschmadtheiten auszusprechen im Stande ift. Bas bas Ensemble ber Scholaftit und Myftit überhaupt betrifft, fo verweisen wir auf den Art. Muftif. Den Ginfluß aber auf bie spätern Scholastifer betreffend hat Nic. Möller (Joh. Scot. Erigena und feine Brrthumer. Maing 1844) mit Recht geforbert, bag man von bemfelben folange schweige als man nicht Beweise beizubringen im Stande fei. Erigena bat allerbinas Einfluß auf Spatere geubt, aber nicht auf die Scholafifer und nicht in bem Sinne wie man von demfelben zu fprechen pflegt. Gelten ermahnen bie fpatern Scholaftifer bes Erigena und wenn fie es thun, thun fie es fast nur, um ihm zu wibersprechen. Die wissenschaftliche Gestaltung des driftlichen Bewußtseins in dem Mittelalter wurde auch ohne Erigena dieselbe gewesen fein als fie ift. Damit wollen wir nicht von Ferne dem Erigena bie Stelle ftreitig machen, bie ihm in ber Beschichte ber Philosophie angewiesen ift. Gie gebührt ibm, fogar in ausgezeichneter Beife, aber wefentlich boch nur fo wie auch ben gleichzeitigen Trägern ber driftlichen Wiffenschaft b. h. nicht ihm allein. Wir fagten in ausgezeichneter Weife. Bas die Wiffenschaft jener Zeit überhaupt und ebendarum auch feber einzelne Erager berselben angestrebt, bas war auch bes Erigena Aufgabe — wissenschaftliche Conftruction bes driftlichen Bewuftfeins auf bem Grunde bes aus frühern Zeiten Erigena aber hat diese Aufgabe insofern vollständiger als irgend einer seiner Zeitgenoffen gelöst, weil er wie keiner von biefen ein vollendetes abgerundetes Syfiem zu Stande gebracht. (Bgl. d. Art. Scholaftif). Aber gerade barum hat er auch weniger Ginfluß auf die folgende Zeit gewonnen, als feine wissenschaftlichen Zeitgenossen. Jene Thatsache nämlich ift begründet in bem Rationalismus bes Erigena. Die Andern haben es fich fauer werben laffen, Die Beflimmungen bes driftlichen Bewußtseins in ihrer Objectivität im Busammenhange zu erkennen und in ein Guftem zu bringen, ohne fie zu alteriren. Erigena hat fic die Arbeit erleichtert. Philosophisch eine Weltanschauung conftruirend hat er, ohne fich um bas Positive viel zu tummern, biefes felbstgeschaffene und bas driftliche Bemußtsein zusammengeworfen, fo zu fagen in eine fertige Form bes driftlichen Bewußtseins als Inhalt gegoffen, unbefummert darum, daß ein Inhalt ftets mehr ober weniger leidet, wenn er in eine ihm fremde Korm gegoffen wird. Go begreift fich leicht, daß er in der Systematisirung feine Zeitgenoffen überholen konnte. Es ist geschehen auf Kosten der Wahrheit, womit zugleich bas Andere erklart ift: daß Erigena weniger Ginfluß auf die Entwicklung ber Scholastik gewonnen hat als feine hinter ihm zuruckgebliebenen Zeitgenoffen. Der Rationalismus ift ber Scholaftit als folder stets fremd geblieben. Damit find wir bei bem zweiten Puncte angelangt, ben wir noch speciell in's Huge zu faffen hatten, bei dem Rationalismus bes Erigena. Da wir indeffen biesen Punct betreffend nur wiederholen mußten, was in dem Art. Scholaftif beigebracht ift und hochstens die Belege vermehren könnten, so sei auf jenen Art. (nämlich die Partie über Glauben und Wissen) einfach verwiesen. Mit bem Rationalismus bangt aber auf's engfte gusammen ber Pantheismus bes Erigena, und biefer ift fofort ber lette Punct ber noch gu besprechen ware. Ift Erigena Pantheist? Ja sagen die Ginen, die Andern nein. Wer hat Necht? Auf jener Geite fleht die Dehrzahl. Aber dieß tann nicht entscheiden, da hier wenn irgendwo die Stimmen nicht zu gablen, sondern zu magen sind. Wenn die atheistische Philosophie unserer Tage nebst vielen andern auch den

Erigena zu Gevatter bittet, so hat bas nichts zu bedeuten; eben so wenig wenn ber Belotifche Protestantismus bem Philosophen des neunten Jahrhunderts die Babne weist; er thut es nur, um der Kirche Eines anzuhängen (Neander, Dorner 2c.). Auch bas will nicht viel befagen, wenn ein bualiftischer Rationalismus, ber überall, fich allein ausgenommen, Pantheismus erblickt, ben Bannfluch über Erigena als Pantheisten ausspricht, zumal ihm berselbe Erigena nicht unwilltommen ift, inwiefern er Rationalist b. h. inwiefern er bie Authorität der Bernunft der Authorität der Kirche wo nicht vorzieht so doch gleichsett. Aber es haben auch gewichtige Stimmen ganz entschieden und ohne Restriction Erigena als Pantheisten erklärt. Dahin ist vorzugsweise Möller (in der oben cit. Schrift) zu rechnen; auch Rubn stimmt in dieses Urtheil ein (Tub. theol. Duartalfchr. Jahrg. 1845); ja felbst Borres weiß Erigena nicht frei zu fprechen von einer pantheistischen Berwirrung Gottes und ber Creatur, bes Logos und ber Weltibeen (driftl. Mpftif Bb. I.). Auf der andern Seite fieht Standenmaier und thut, wie es fceint, unwiderleglich bar, baß Erigena bei allem pantheistischen Schein, ber allerdings vorhanden, Gott und Welt nicht identificire noch confundire, eben fo wenig ben Logos und bie göttlichen Beltgebanken, bag er Gott als breifaltigen und an und für fich felbftbewußten begreife, die Welt als mabrhaft geschaffen, ex nihilo creatum erkenne, ferner bie Biebervereinigung ber Creatur feineswegs als Berfcwinden berfelben in Gott gleich bem Aufgeben bes Ericeinenben in ber Gubffang annehme u. f. w., mit einem Worte alfo, daß er nicht Pantheift fei, sondern nur vielfach fich pantheiftisch b. h. fo ausbrucke, wie wenn er Pantheift ware (Philof. bes Chriftenth. Bb. I. S. 535-590). Angesichts biefer Sachlage wird Niemand erwarten, daß bie fireitige Frage hier entschieden werde. Dazu mare ein Buch um fo mehr erforderlich, je mehr in jungfter Zeit über fraglichen Punct geftritten worden. Erigena's Acuferungen find zum großen Theile, ja fast durchgangig entschieden pantheistisch, aber nur beghalb weil Erigena nicht im Stante ift, Die Gubftantialität ber Creatur gleicherweise wie ihr Sein aus Richts burch Gott hervorzuheben ober vielleicht auch zu begreifen. Aber daß er solche Substantialität oder ein Kürsichsein der Creatur angenommen habe, fann in Wahrheit nicht bezweifelt werden. Mithin ift er allerbings trop allem gegentheiligen Schein nicht Pantheift. Insoweit hat Staudenmaier Recht. Darin bagegen geht er wie uns icheint, etwas zu weit, bag er gang allgemein fagt, man konne bem Erigena nur in Folge bavon Pantheiemus gufchreis ben, daß man nicht beachte, wo er gewiffe Ausbrucke im eigentlichen und wo im uneigentlichen Ginn gebrauche b. h. in Folge davon, daß man feine Ausbrude mißverstehe — ähnlich wie schon B. v. Malmesbury gefagt hat, es finde sich in der Schrift de divis. nat. Manches, was bem fatholifchen Glauben zu widersprechen scheine, wenn es nicht forgfältig erwogen werde, perplurima quae nisi diligenter discutiantur a fide catholicorum abhorrentia videantur (de pont. angl. l. V.). hundert Stellen darf es nicht als directes Migverständniß oder als Migverständniß im gewöhnlichen Ginn bes Bortes gelten, wenn man fie als Meußerung pantheifti-Scher Gebanken erkennt; sie find es in Bahrheit. Man tann nur fagen, Erigena hat es im Grunde boch nicht fo gemeint. Aber gefagt hat er es und muß fich mithin auch gefallen laffen, fo verstanden zu werben; bas Migverftandnig ift ein unvermeibliches und mithin nicht mehr als Migverständniß zu bezeichnen. (Bgl. hierüber was im Urt. Pantheismus über die Schwierigfeit gefagt murde, ebenfo ben pan= theistischen wie den dualistischen Schein zu vermeiden). Diemit sind wir nun auch in ben Stand gefest, bas Berhalten ber Rirche gegen bas Buch bes Erigena richtig ju wurdigen. Da im 12. und 13. Jahrhundert pantheistische Secten ihre Irrthumer aus biefem Buche icopften ober auf baffelbe fluten (was auch von Amalrich von Chartres und David von Dinanto gilt), als vielfältig junge, zum lebermuth geneigte Leute, felbst in Rlöftern, Gift aus bemfelben zogen, ba schritt bie Rirche bagegen ein. Zuerft hat ein Provincialconcil zu Gens bas Buch verdammt

und bann Papft Sonorius III. im 3. 1225 diefes Urtheil mit bem Befehl beftatiat, bes Erigena Schrift überall aufzusuchen und öffentlich zu verbrennen ober nach Rom zu fenden, bamit fie bort verbrannt werbe. Der Papft nennt bas Buch ein liber scatens vermibus haereticae pravitatis und sest bei "unde a venerabili fratre nostro archiepiscopo Senonensi et suffraganeis ejus in provinciali concilio congregatis justo est Dei judicio reprobatus." Dann wird ber erwähnten Thatsacke gedacht. baß junge Leute Schaben nehmen, indem fie fich zu eifrig mit biefem Buche beschäftigen, gloriosum reputantes ignotas proferre sententias, und darauf fährt ber Papft fort: "Nos juxta pastoralis sollicitudinis debitum corruptelae quam posset ingerere liber hujusmodi occurrere satagentes vobis universis et singulis in virtute s. spiritus districte praecipiendo mandamus quatenus libellum istum sollicite perquiratis" u. f. w. (Alberici monachi triumfant. Chronicon, Leibnitzii script. rer. germ. T. II. ad a. 1225). Auf die Bemerkung, die gemacht murbe, jene pantheistischen Gecten (bie Albigenser vor Allem) haben bie Schrift bes Erigena nicht verftanden und nur barauf bin fei bie firchliche Damnation erfolgt, bat Möller richtig erwidert: "bas heiße behaupten, bie Kirche habe in Betreff des Factum geirrt, mithin nicht gewußt, was sie thue, indem sie das Buch de divisione nat. verbammte." Dagegen aber ift auch antererfeits zu bemerten, bie vorgelegte Berurtheilungsbulle ftatuire feineswege, bag Erigena Pantheift gemefen. Dieg mare, wie wir uns oben überzeugten, felbst dann nicht ber Fall, wenn ausbrücklich Pantheismus erwähnt und verdammt ware. Dieß ift aber nicht gefchehen und bie Schrift bed Erigena fann als scatens vermibus haereticae pravitatis bezeichnet werben, wenn man auch von den darin enthaltenen pantheiftischen Elementen ganglich absieht (vgl. Staudenmaier, Philog. d. Christenth. S. 590 ff.). Bon der nunmehr zur Genuge besprochenen Schrift de divisione naturae besitzen wir zwei Ausgaben, bie erste von Gale. Drford 1681, und eine zweite (sehr schlechter Abdruck der genannten) von Schlüter. Münfter 1838. Bon Schriften über Erigena mogen außer ben im Berlaufe angeführten noch genannt werden Sjort, Joh. Scot. Erigena ober von bem Ursprung einer driftlichen Philosophie und ihrem bl. Beruf. Kopenhagen 1823. De Joh. Scoto Erigena commentatio. Bonnae 1845; und besonders Staubenmaier, Lehre bes Joh. Scot. Erigena über bas menschliche Erkennen, in ber Freib. Zeitschrift für Theologie Bd. III. S. 239—322.

Scotus, Marianus. Marianus wurde im J. 1028 in Irland geboren. Er verließ, 24 Jahre alt, die Welt, und nahm wohl damit den Namen Marianus an. Bier Jahre später (1056) ging er auf das Kestland, und wurde zu Edin in bas Schottenflofter St. Martin aufgenommen. 3m 3. 1058 ging er über Paberborn mit bem Abte Ecbert nach Fulba. 3m 3. 1059 weihte ihn Sigfried, Ecberts Machfolger, in Burgburg zum Priefter, und alebald ichloß fich Marianus als "Inclusus" (f. b. A.) von ber Welt ab, und lebte in diefer Abgeschiedenheit zehn Jahre. Im J. 1069 verließ er diefelbe auf Befehl des Erzbischofs von Mainz und seines Abtes, begab sich fofort nach Mainz, nibique pro peccatis suis secundo includitur". 2018 Inclusus ftarb er im 3. 1082 ober 1083, und wurde im Rlofter St. Martin begraben. In feiner Ginfamkeit lebte Marianus auch ben Stubien, und schrieb eine Weltchronif bis jum 3. 1082. Er fette bie Geburt Chrifti 22 Sahre früher an, ale bie Zeitrechnung bes Dionyfius, aber, fagt Wilhelm von Dalmesbury, "er hatte wenige, ober vielmehr feine Anhanger feiner Auficht." Die Chronif des Marianus zerfällt in drei Bucher; bas erfte geht bis auf Chriftus; bas zweite behandelt die Geschichte Chrifti und ber Apostel; bas britte behandelt bie Beschichte ber Rirche bis zum 3. 1082. Marianus hatte fur bie erften driftlichen Jahrhunderte reiche Quellen, welche fein Berausgeber Bait in Pertz Monum. einzeln anführt; spärlicher fließen seine Quellen für bas eigentliche Mittelalter. Die teutsche Geschichte felbst erhalt aus seinem Berte teine große Aufhellung. "Man muß aber festhalten, bag Marianus feineswegs eine Geschichte seiner Zeit

schreiben, sondern nur unter Zugrundelegung einer berichtigten. Chronologie eine möglichft kurze Uebersicht der Geschichte geben wollte" (Waiß l. c.). Bon Sigebert von Gemblours, der aus ihm Bieles entlehnt hat, wird er gerühmt; ebenso von Wilhelm von Malmesbury u. a. Das Weitere über Marianus, sein Verhältniß zu "Florentius", und über die Ausgabe desselben in Pertz Monumenta Germ. seht schon in dem Artisel "Florentius". Wir bemerken noch, daß in der neuesten Ausgabe bei Pert sich, wie billig und natürlich, die berusene Stelle über die sogenannte Päpstin Johanna nicht sindet. Spätere Feinde des Papstihums haben die betreffende Stelle in die Chronif des Marianus eingeschwärzt. — Ueber Florentius und Wilhelm von Malmesbury sehe man: "Ebeling, Englands Geschichtsschreiber", Berlin 1852.

Scotus, Michael, f. Michael Scotus.

Scriptores ecclesiastici, f. Rirchenvater.

Scrutinium, f. Bischof Bd. II. S. 27 und Papstwahl, und rücksicht-

lich ber Ordinanden die Art. Ordination und Dimifforialien.

Sculptur, driftliche. Die antife Sculptur batte ben 3med, in ihren Gebilden die schone Leiblichkeit zur Darstellung zu bringen. Sie murzelt auf dem Boben ber Sinnenwelt; ihr Inhalt geht ganglich in ber Form auf. Ein gang ent= gegengesetter Beift burchbringt bie Bestalten ber driftlichen Sculptur. Dier ift es nicht bas Sinnlich=Schone, was angestrebt wird, sondern bas Seelisch=Schone, bas Beiftige, ben Sinnen Berborgene; ihr Boben ift ein anderer; fie holt fich ihre Beftalten aus jener bobern Welt ber, Die Chriftus geoffenbart bat; ber innere, geistige Behalt, nicht bie außere, leibliche Form ift ber Zweck ihrer Darftellung und fie ftrebt nicht felten felbst auf Kosten ber Form ben ihrer Unschauung zu Grunde liegenden Inhalt zum Ausdrucke zu bringen. Antike und chriftliche Sculptur verhalten fich gegenseitig zu einander wie Meugeres zum Inneren, wie Ginnlich-Schones zu Geistig-Schonem. Allerdings mußte fich die driftliche Sculptur naturgemäß an die antiken Runftformen auschließen; sie konnte sich bem allgemeinen geschichtlichen Entwicklungsgange nicht entziehen, indeß burchbrang fie in ihrem Bildungsgange alebald mit ihrem Beife biefelben, fcuf fie um und forderte namentlich unter dem Einfluffe ber germanischen Stylsweise Werke ju Tage, aus benen Die Soheit und Majestat, Die Tiefe, Anmuth und Lieblichfeit bes driftlichen Beifies in einer dem antiken Geiste ganz entgegengesetzten Weise uns anspricht. Allerdings ist die Sculptur für Darstellung Dieses Geistes kein fo gunftiges Behikel wie die Malerei und sie nimmt im Berhältniß zu den andern bildenden Künsten des Christen= thums eine mehr untergeordnete Stellung ein, indessen legt auch die Geschichte biefes Aunstzweiges Zeugniß bavon ab, welch' großartige Schöpfungen ber mit bem Chriftenthum in's Leben getretene Geift nach biefer Seite bin ju ichaffen vermochte. Das beweisen die vielen theils in Stein, theils in Metall, theils in Holz und Elfenbein ausgeführten Runftbentmale, welche unter bem Ginfluffe eben Diefes Beiftes auf uns gekommen find. Was nun ben Entwicklungsgang ber driftlichen Sculptur näher anlangt, läßt sich ihre Geschichte in vier Hauptabschnitte eintheilen. erfte mahrt von Anfang bis gegen bas Ende bes zehnten Jahrhunderts, ber zweite von da bis gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts, der britte von da bis in bas 15. Jahrhundert, der vierte von da bis auf unsere Zeit. Die erste Periode beginnt eigentlich erst mit dem vierten Jahrhundert, als Conftantin der Große bie christliche Religion als Staatsreligion erklarte. Während der Zeiten der Urfirche vermochte fich bie Runft überhaupt nicht zu entwickeln ober höchstens nur in leifen Andeutungen, bei Privaten, im Berborgenen. Es herrschte die Furcht, man möchte namentlich ben Beibenchriften burch Bildwerke einen Unlag jum Rudfalle geben, weßhalb fich mehrere Bater ber Kirche geradezu gegen alle und jede Aufnahme von Bilbern 2c. ju gottesbienftlichen Zwecken erklarten; man wollte ben Schein vermeis den, als ware das Christenthum nur eine neue Art des Heidenthums. Dazu kam

noch bie gebrudte Lage ber erften Chriften, bas Mergernif von Seite ber Rubendriften und die weitverbreitete Unficht, Chriftus fei von Korper haflich gewesen, eine Meinung, welche ber Runft nichts weniger als gunftig war. Erft von ben Zeiten Conftantins an beginnt bie Entwicklung ber driftl. Runft überhaupt und baber auch bie ber driffl. Sculptur; die bisherigen Hinderniffe fielen meg und bamit schwand auch bie aufänglich feindliche Stellung zwischen ber Runft und bem Chriftenthum. Man icheute fich jett nicht mehr, die beibnische Runft und ihre Formen gu driftlichen Zwecken zu benüten und es schloß sich die driftliche Kunft an die freilich bereits im Zerfall begriffenen antiken Kunstwerke an. Man nahm entweber letztere geradezu ganz oder ohne viele Beränderung aus dem claffischen Alterthum berüber und benütte fie zu driftlichen Zweden fo g. B. Sarcophage, die man gu driftlichen Grabmalern oder auch zu Caufbrunnen verwandte. Die beibnifchen Berzierungen wurden gelassen und nur einige christliche Worte barauf gesetzt, um ben 3weck anzudeuten, den ber Denkftein haben follte. Go mar ber alte bifcofliche Stuhl von St. Peter in Rom ursprünglich ein curulischer Stuhl mit Darftellungen aus den Thaten des Hercules verziert. Deer man liebte es auch Sculpturwerke chriftlichen Ursprungs mit antiken Bergierungen und Bilbern zu schmucken, z. B. Crucifixe, Kelche, Reliquienkästchen, dabin gehört unter andern aus dem vierten oder fünften Jahrhundert der christliche Sarcophag zu Lenden, der mit mehreren Basreliefs aus ber antiken Zeit verziert ift. Ja bie altdriftliche Kunft ging noch weiter; fie nahm felbst mythologische 3been und beidnische Beroen- und Gotterfiguren in ihr Bereich Was indeffen jene betrifft, so geschah dieses nur, um die driftlichen Ideen beffer badurch zu veranschaulichen; fo findet man nicht felten auf Reliefs, Bafen, Gemmen den Raub der Sesperidenäpfel durch Sercules dargefiellt, mas feinen andern Zwed hatte, ale die Geschichte bes Gunbenfalls typisch anzudeuten, Die bei biesem Bilbe um den Stamm des Baumes geschlungene Schlange, welche die Aepfel bewachte, follte auf die Schlange im Paradiese hinweisen. Das antike Bild bes Sonnenwagens, auf bem Apollo fabrt, galt gleicherweise als Typus fur ben feurigen Wagen, auf tem Elias gen Simmel fuhr zc. Die beibnifchen Berven und Gotter= figuren betreffend, welche die altdriftl. Runft gleichfalls, doch viel fpater, benütte, batten benfelben Zwedt; fie galten nicht als folche, fondern nur als Perfonificationen. Go wird Chriffus gerne unter bem Bilbe eines herven, g. B. Drpheus, bargeftellt, von Thieren und gammern umgeben. Auf Mungen aus ber Conffantinischen Zeit findet man bas Bild ber Göttin Bictoria neben dem Kreuze und Monogram Chrifti (f. b. 21.), was feinen andern Zwed hat, ale ben Sieg bes Rreuges symbolisch anzudeuten, ober man findet das Bild bes Sonnengottes neben bem Bilbe Chrifti, welches Chriftum als die Sonne ber Gerechtigkeit bezeichnen foll. Die Form war heidnisch, der Gedanke driftlich; erft in der Renaissancezeit des 16. Jahrhunberts schritten chriftliche Plastiker über biefen symbolischen Standpunct hinaus, ben die altdriftl. Runft flets festhielt und vermischten Beidnisches und Christliches. Aehnlich dienten alttestamentliche Ereignisse als Typen für christliche Ibeen und endlich murben auch Begebenheiten und Personen aus dem neuen Testamente bilblich bargestellt und fo ber lebergang von ber bloß symbolischen Darstellungsweise zur wirklichen angebahnt. Hauptorte, in denen die chriftliche Sculptur mahrend biefer Periode besondere Pflege fand, waren im Drient Constantinopel, im Occident Rom. Hier gibt fich namentlich ein Streben fund, die Religion burch Glang und Pracht zu verherrlichen. Die Gerathe, welche zu gottesbienftlichen Zweiten gefertigt wurden, als Kelche, Leuchter, Lampen, Beihrauchfäffer, find meift von Gilber und Gold, auch von Elfenbein. Befonders pflegte man ben Altar als die Stätte bes hl. Opfers mit Tafeln und Bildwerken von getriebener Alrbeit zu ichmuden. Go zeichnete fich in biefer hinficht am Ende bes achten und Unfang des neunten Sahrhunderts die alte Petersfirche in Rom aus. Db ber Thure, beren Flügel mit Silberplatten 975 Pf. schwer belegt waren, stand bas

Bild des Heilandes aus vergoldetem Silberblech; in Mitte des Taufbeckens befand fich ein filbernes Lamm auf einer Gaule, bem Baffer entftromte; ber hauptaltar war mit Goldblech 579 Pf. schwer überkleidet, darauf Scenen aus der bl. Geschichte abgebildet waren; die Nebenaltäre waren mit filbernen Figuren geschmückt (s. Bun= fen, Beschreibung der Stadt Rom, und ben Art. Rom). Bemerkenswerthe Sculp= turwerke aus bieser Zeit sind unter andern: ber mit Elfenbein belegte Stuhl bes Erzbischofs Maximinian von Ravenna (546-556) in ber Sacriftei baselbst; auf ben Elfenbeineinfaffungen sind Scenen aus dem A. und N. T. eingegraben. Al6= bann verschiedene Diptychen mit elfenbeinernen Deckeln; Die aus Bronze gefertigte Statue bes hl. Petrus in ber Petersfirche zu Rom, wenn fie wirklich so alt ift; zwei Marmorstatuen, bas Bild bes guten Sirten barftellend, aufbewahrt im Bati-Ferner: Sarcophage und Grabsteine. Der Sarcophag bes Junius Baffus, 🕂 359, und Probus, † 395, in der Peterskirche. Im Norden zeichnete sich als Bilbschnißer ber Monch Tutilo zu St. Gallen, + 512 aus. Bon ihm ift besonders zu nennen eine geschniste Platte, die himmelfahrt Maria's darstellend, und eine andere, als Deckel einer Evangelienhandschrift bienend, mit einer Scene aus bem Leben des hl. Gallus (f. Gallen, St. Bb. IV. S. 282 und Notker). meiften Runstwerke diefer Zeit nabern fich mehr ober weniger ber Untike in ihrem damaligen Zustande oder stehen unter dem Ginflusse byzantinischer Runftweise. den ersten Sahrhunderten nach Constantin blubte die driftl. Sculptur am reichsten und die beffern Werke berfelben geboren biefer Beit an, bann fant fie im Occident tiefer und tiefer und artete zulett gegen das Ende dieses Abschnittes in Plumpheit und Barbarei aus; die letten Schöpfungen biefer Periode find fast ungeniegbar. Urfacen biefes Zerfalls waren einerfeits bie Sturme ber Bolterwanderung, andererseits der gesunkene Bolksgeist bei den romanischen Bolkern, der keine künftlerische Bilbungsfähigkeit mehr aus fich erzeugen konnte; im Drient, wo fich ber wiewohl geiftlose byzantinische Typus langer erhielt, murde die bildende Runft burch ben Bildersturm des achten Sabrhunderts theils geschwächt, theils ganz verdrängt (f. d. 21.). Erft gegen Ende bes gefürchteten zehnten Jahrhunderts und mit Beginn bes eilften fing sich die christli. Sculptur wie die christl. Kunst überhaupt aus ihrem Zerfall emporzuarbeiten an. Es ift bieß bie zweite Periode, mabrend welcher fie fich unter den Einflüffen des romanischen Styles entwickelt. Ihre Ansbildung läuft parallel mit der Ausbildung der Architectur; die Portale der neu entstehenden Kirchen werden mit Reliefs aus Stein geschmüdt, Die Saulen mit kunftlichen Capitalen, Die Altare mit reichen Drnamenten; beggleichen erweist fich bie Sculptur thatig an Rirchthuren, Rangeln, Grabmalern und Taufbecken. Anfänglich tragen bie Arbeiten noch das rohe Gepräge der Sculpturen am Ende der letten Periode an sich, werden aber allmählig leichter, freier und selbsiffandiger und erschwingen fich namentlich gegen bas 13. Sahrhundert bin zu großer Unmuth und Schönheit. Unter ben Landern, in welchen die driftl. Sculptur biefer Zeit bluhte, ift vor allen Teutschland zu nennen, wo ber frische germanische Bolfsgeift ber Träger ber neu aufblühenden driftlichen Runft murbe. hier waren es besonders folgenbe Städte, in denen biefer Runftzweig gepflegt wurde. Maing: im Dome bafelbst finden fich Sculpturmerte beinahe aus allen Zeiten ber driftlichen Runftgeschichte. Als ein eifriger Förderer der fl. Runft aus dieser Zeit wird der Erzbischof Willigis genannt, + 1011. Unter ben fostbaren Gerathen und Gefagen, welche er bem Mainzer Dome schenkte, befand fich ein coloffales Crucifix, von dem indeffen nur noch die Beschreibung übrig ist; die über Lebens große Gestalt des Erlösers mar gang aus Gold gearbeitet; ber Leib hohl und mit Juwelen und Reliquien gefüllt; bie Glieber in ben Gelenken kounten auseinander genommen werben, bie Augen waren eingefette Rarfunkelsteine; Die Arbeit felbst stand indessen noch gang auf ber erften roben Runftstufe dieser Beit. Ferner Sildesheim: hier war es ber Bischof Bernward, † 1022 (f. d. A.), ber zugleich selbst Plasiffer Bieles zur

Ausschmückung bes bortigen Domes beitrug. Dabin gehören bie ebernen Thürflügel am Dome 1015, auf benen im Sautrelief fechszehn biblische Scenen, acht aus bem alten und acht aus dem neuen Testamente angebracht find; eine eherne Säule, jest auf dem Silbesheimer Domhofe flebend; fie ift mit Reliefs gelchmudt, Die fich fcnedenformig baran binaufwinden und acht und zwanzig Scenen aus ber Geschichte Jefu barftellen, von der Taufe bis zum Ginzuge Chrifti in Jerufalem, eine Arbeit, die Zeugniß dafür ablegt, wie sich die driftl. Sculptur in dieser Zeit allmählig aus ihrem Zerfalle emporarbeitet. Alls ein fpateres bereits febr gelungenes Sculvturwert wird das eherne Taufbeden genannt; es ift mit Reliefdarftellungen biblischen und allegorischen Inhaltes geschmudt; ferner ber vergoldete Sarcophag bes bl. Gobehard (f. d. A.), mit biblifchen Riguren geschmudt, c. 1131 gearbeitet: zwei Kronleuchter aus Erz. Richt ohne Bebeutung find auch die Steinsculpturen in ber Kirche St. Michael bafelbft und namentlich die über bem Sauptportal von St. Godebard befindliche Gruppe, Chriftus und zwei Beilige barftellend. Augsburg: aus biefer Beit die ehernen Thurflugel am Dome 1070 mit noch rober aber felbstständiger Behandlung. Biblische und mythologische, schwer zu entrathselnde Riguren find barauf abgebildet. Meersburg: im Dome das Grabmonument des Königs Rubolph von Schwaben, c. 1080. Gostar: ber sogenannte Erodo-Altar und ber früher hier, jest in Berlin, fich befindliche Raiferftuhl. Coln: ber Sarcophag ber hl. drei Konige im Dome bafelbft, c. 1200; an ben Seiten beffelben find bie Relieffiguren der Apostel und Propheten angebracht, überdieß ift er mit fehr vielen antifen Gemmen verziert, auf benen beinahe ber gange Dlymp abgebildet ift. eine in diese Zeit fallende sehr weich gearbeitete Steinsculptur verdient eine Mabonna in ber Kirche St. Maria im Capitol genannt zu werden; weniger bebeutenb ift die Holzsculptur an ber Thure des nordlichen Duerschiffes berfelben Rirche in 26 Felbern, Scenen aus dem neuen Teftamente barftellend; fie ift aus dem eilften Jahrhundert. Bamberg: im Dome ein großes Erncifix von Elfenbein, bas ber Sage nach ichon c. 1008 als ein Geschent bes Raifers Beinrich II. borthin getommen ware, scheint jedoch in Unbetracht ber schönen Ausführung gegen bas Ende biefer Periode gearbeitet zu fein. Burbig und etel gehalten find auch bie Steinsculpturen bes Domes, theils innerhalb beffelben, theils an ben Portalen. halberstadt: in der Liebfrauenkirche Relieffiguren von Stein, den Erlöfer, Maria und die Apostel sigend darstellend, ausgezeichnet durch den Abel der Köpfe und Weicheit ber Formen. Aachen, Trier, Bafel, Zürich. Auf dem Sobenzollern befindet sich an der Michaelscapelle eine Arbeit aus dem eilften Jahrhundert. Luttich: zu St. Barthelemy ein ehernes Taufbecken von Lambert Patras aus Dinaut, ein besonders ichones Werk ber driftlichen Sculptur biefer Zeit. 3wolf eberne Rinder tragen daffelbe; auf den Reliefe um daffelbe find Johannes und bie Apostel dargestellt, die Taufe ansspendend. Auf der hofbibliothet zu Dunchen befinden fich aus diefer Beit einige Elfenbeinarbeiten, Sandichriftendedel zierlich gearbeitet, reich an finnvoller Ornamentif; fie find ben Domidagen zu Bamberg Sculpturwerke aus diefer Periode befinden fich ferner zu Romburg bei Schwäbisch-Hall in Bürtemberg (Altartisch), Kaiferswerth, Braunschweig, Duedlinburg, Tournay ic. Bu ben weitaus vorzüglichsten Sculpturmertenbiefer Periode gehoren biejenigen, welche fich in ber Rirche von Wechfelburg und an ber fog. golbenen Pforte bes Doms zu Freiberg in Sachsen befinden; fie find auf der Grundlage des romanischen Styles doch mit Bermeibung seiner Auswüchse ausgeführt und bilden den Uebergang ju ben Sculpturmerten, die bas Bepräge bes germanischen Styles an fich tragen, und die ber folgenden Periode angehören. In ber Rirche zu Wechselburg find namentlich brei folche Arbeiten bervorzuheben, die Kanzel, ein Altar und ein Grabstein. Die Kanzel ift aus Sandftein und nach Urt ber alten Umbonen gebaut und mit Relieffenlpturen, alt- und neutestamentliche Figuren barftellend, geschmudt; besonders schon ift bie Gestalt

bes Erlösers von María und Johannes umgeben; es ist eine ungezwungene Annabe= rung an die Antife baran bemerkbar, was bie Korm betrifft; ber Geift, ber aus ben Darstellungen spricht, ist ber rein kirchliche. Der Altar ist mit ben eploffalen Statuen des gefreuzigten Seilandes, Maria's und Johannes und einigen fleinern Reliefgestalten mit Figuren aus bem alten Testamente verseben. enthalt die Bildniffe ber Stifter ber Kirche bes Grafen Debo IV. und feiner Bemablin, + 1190, höchst lebensvolle, fraftige Gestalten mit antiter Gewandung. Bas die Sculpturwerke an der goldenen Pforte des Domes zu Freiberg betrifft, fo find fie junger, gleichfalls aber gang im firchlichen Beifte gehalten, voll Burbe, Sie ftellen in hochft finnvoller Composition die Bergan-Unmuth und Lieblichkeit. genheit, Gegenwart und Zufunft bes Reiches Gottes bar. Die Anbetung der Könige und die Auferstehung der Todten werden von den Kunstkennern besonders baran gerühmt. Die Meifter biefer Sculpturmerke find bisher nicht ermittelt, boch so viel ist gewiß, daß sie Einer Schule angehören, welche mit dem Namen der fachfischen bezeichnet wird. Wie die altteutschen Maler, pflegten auch bie altteutschen Baumeister und Plaftifer ihre Namen nur selten aufzuzeichnen, mabrend biefes bei ben Italienern häufig und gerne ber Kall ift. Inbem fich unter ben Stämmen germanischer Nation die driftliche Plastif schon frühe einer eifrigen und selbstständigen Pflege zu erfreuen batte, fand fie bei ben romanischen Bolfern geraume Zeit in dieser Periode auf ziemlich niedriger Stufe. Die Werke, welche Italien lange bis auf Nicola Pisano aufzuweisen bat, tragen bas Geprage bes byzantinischen oder des sog. longobardischen Styles. Die Metallarbeiten wurden in der Regel von Conftantinopel bezogen, die Steinsculpturen murben zwar in Italien gefertigt, doch find fie meist im robesten abendlanbischen Style aufgeführt. Werke aus dieser Periode vor Nicola Pisano finden sich in den Cathedralen von Amalfi (1062), Atrani (1087), Salerno, Canosa, Trani, Monreale, Pisa, Rom und besonders in St. Marco zu Benedig. Als Plastifer werden genannt: Barisanus und Bonannus, ein Pisaner (1180); Subertus und Detrus aus Viacença; von lettern bie beachtenswerthe Bronzethure im Baptifierium des Laterans zu Rom. In der Lombardei waren thatig Guillelmus, Ricola da Ficarola, der bedeutendere Benedetto Antelami, von ihm im Dome zu Parma ein Relief, die Kreuzigung darstellend (1178). In Toseana: Robertus (1151), Gruamons (1166). Alle diese Runftler find jedoch, wie bemerkt, unbebeutend gegen den Begründer einer neuen Plaftif in Italien, gegen Nicola Pisano, geb. 1200. Erst mit diesem Meister gewinnt die christliche Sculptur in Italien einen freudigen Aufschwung und was mahrend dieser Periode bier Bortreff= liches geleistet wurde, rührt von ihm und seinen Schülern ber. Seine Leistungen stehen indessen nicht vereinzelt ba, im Gegentheil ift erwiesen, daß er teutschen Einstüffen, namentlich benen ber fachfischen Schule Bieles verbantt; feine Arbeiten zeigen eine auffallende Aehnlichkeit mit teutschen Sculpturwerken, besonders jenen zu Wechselburg, mas ohne Zweifel feinen Grund darin hat, bag in jener Zeit viele teutsche Meister nach Stalien gingen, um dort ihre Kunft auszuüben. Gines seiner früheften Werke ist ein Relief an der Borderseite des Domes von Lucca; es ftellt die Abnahme vom Areuze vor und ift noch ganz im Geiste der chriftlichen Sculptur gehalten. Bald jedoch verließ biefer Deifter ben Rreis ber Griftlichen Runft und wandte fich, dem Buge seines Landes folgend, mit Borliebe der Antite zu; er nimmt babei zwar seine Gestalten noch aus ber religiösen Anschauungsweise, prägt ihnen aber absichtlich ben classischen Typus auf. Dahin gehören die von ihm gefertigten Sculpturen an den Kanzeln zu Pifa und Siena. Jene im Baptifterium ju Pifa fällt in das Jahr 1260 und ift mit vielen allegorischen, alt- und neuteffamentlichen Riguren geschmudt, biefe im Dome zu Siena befindliche verzierte er hauptfächlich mit allegorischen Kiguren. Ferner find von seiner hand die Sculpturen an dem Sarcophage des hl. Dominicus in der Kirche St. Domenico in Bologna.

R. Visano's Schuler, welche bereits ber folgenden Periode angehören, verlieffen übrigens biefe antifisirende Richtung ihres Meifters und wandten fich ber im Geifte ber Kirche fich haltenden germanischen Stylsweise zu, was bereits an ben Reliefs ber Kanzel von Siena bemerkbar ist, welche sie gemeinschaftlich mit Pisano ausführten. Im Laufe bes 13. Sahrhunderts brach fich ber eben genannte germanische Stol in ber Geschichte ber Runft Bahn; es beginnt bamit bie britte Periode der driftlichen Sculptur, welche bis in das 15. Jahrhundert und darüber wahrt: fie ift die Bluthenperiode der driftlichen Plaftit, welche zugleich mit ber driftlichen Architectur in biefer Zeit ihre hochfte Sobe erreicht. Aus ben Sculpturwerken, welche in diesem Zeitabschnitte im Abendlande entstanden, fpricht bie gange Bemuthstiefe, ber bobe Schwung, und bie Liebesfülle bes firchlichen Geiftes: bem todten Steine wird ein hoheres Leben eingehaucht; ber Liebreig ber driftlichen Tugenden tritt in ben mannigfaltigften Abftufungen an biefen Gebilben gu Tage; von ber Antite murbe nur fo viel aufgenommen, als zur technischen Bollenbung nothwendig ichien, überall ichlagt bas bobere, geiftige Element por. Bei ben plaftischen Kiguren, welche aus bem alten und neuen Testamente und namentlich aus ber Legende genommen wurden, find die Gewänder lang, ben gangen untern Menschen verhüllend und fallen in garten Linien und im weichsten Kluffe nieber. Die Ropfe find voll Abel und die Gefichtstheile, namentlich bas Auge, von ber garteften Bildung. Diese Gestalten haben nicht wie die antiken in sich felbst ihr Genügen, sondern deuten auf eine höhere Welt hin, der fie angehören und nach ber ihr Gehnen und Streben gerichtet ift. Um die plaftifchen Bebilbe felbit folingt sich eine reiche, sinnvolle Symbolik, welche in harmonischem Einklange mit bem Grundgedanken fleht, den bie Rünftler burchführen wollten. Auch mahrend biefer Periode ift Teutschland hauptsächlich der Boden, auf dem die driftliche Sculptur bes germanischen Styles bie reichsten Bluthen trug und ihre Reime in andere ganber, namentlich nach Stalien, verbreitete. Mit bem Entstehen ber gothischen Dome entwidelte fich auch zur Zierde und Ausschmudung berfelben bie driftliche Plafift. Stein und holz waren hauptfächlich die Materiale, welche dabei in Anwendung kamen, Bronze, namentlich in Teutschland, weniger. Die edleren Metalle wurden vorzugeweise zu firchlichen Prachtgerathen: Leuchtern, Rauchfäffern, Reliquienbehaltern, Monstranzen, denen man die Gestalt gothischer Thurme gab 2c., gebraucht; Elfenbein biente zur Bergierung von Buchern, fleiner Altare, Diptychen. häufiger als früher kommt bie Karbung von Sculpturwerken, besonders derer von Holz, in Anwendung. Man beabsichtigte dabei ganz im Geiste des germanischen Styles ben Gestalten burch biese farbige Buthat noch mehr Leben und Befeelung, zu verleihen. Werke bieser Art finden sich von größerer Bedeutung unter andern an einzelnen Altaren in den Kirchen zu Altenberg a. b. Lahn, im Dome gu Coln, in ben Kirchen zu Carben, Erfurt, Eger, Prag 2c. Die Städte, welche bem Stromgebiete des Rheines angehören, sind besonders reich an Sculpturwerken des germanischen Styles; als besonders ausgezeichnet dürften hervorzuheben sein die Sculpturen im Dome zu Coln, der Metropole germanischer Kunst; dabin sind zu zählen die plastischen Arbeiten an dem Sarcophage des Erzbischofes Engelbert III., + 1368, unter benen fich die kleinen Seiligenfiguren besonders auszeichnen; bann die Seiligenfiguren an dem Sarcophage des Erzbischofes Friedrich von Sarwerden, + 1414, in ber Mariencapelle des Domes; fie find aus Sandstein gearbeitet. während die Weftalt bes Erzbischofes aus Bronze gegoffen ift. Rugler nennt biefes Wert "bas schönste Erbe bes germanischen Elementes zu seiner lauterften Bollendung ent-Gerner bie Statuen bes Seilandes, Maria's und ber Apoftel im Chore des Domes und die Sculpturen an dem füdlichen Portal der Façade. Auch der englische Gruß in St. Cunibert in Coln, aus zwei großen Statuen bestehend, ift ein vortreffliches, indeß bereits ber Stylsweise ber folgenden Periode mehr angehöriges Werk. In diese Zeit fallen ferner die Sculpturen an der Façade des

Munftere ju Strafburg, entweder von dem Erbauer Erwin von Steinbach felbft ober boch unter feiner Leitung ausgeführt, besonders fcon find die Seulpturen an zweien ber Seitenportale, die Erschaffung ber Belt, bas jungfte Bericht und bie flugen und thörichten Jungfrauen barftellend. Noch reiner ausgeführt find bie Seulpturen an dem altern Portal auf der Sudfeite des Munfters : Erwins Tochter. Sabina von Steinbach wird als die Meifterin berfelben genannt; fie neigen jur Untite bin, mabrend die am fog. Erwinspfeiler befindlichen dem fireng germanischen Style angehören. Ferner die Statuen in der Borballe des Munfters zu Freiburg im Breisgau; die im Dome zu Maing an dem Portale, bas in ben Kreuzgang führt c. 1400 besonders zart und lieblich ausgeführt; eine Madonna im Weftportal ber Stiftefirche zu Beglar. Aeltern Urfprunges find bie Reliefs und Statuen an ben Portalen ber Liebfrauenfirche zu Erier; unter biefen ift befonbers icon bas Relief eines Seitenportals, die Krönung Maria's vorftellend; bas hauptportal enthält einen gangen Cyclus von Gebilben aus ber Geschichte bes Reiches Gottes, namentlich ausgezeichnet durch sinnreiche Erfindung und Composition. Die Sculpturwerke an und in den Domen zu Bamberg und Naumburg von gleichen Meiftern, erinnern mehr an die Arbeiten ber fpat romanischen Zeit. In Nürnberg blühte als Plaftiter Gebalbus Schonhofer, von ihm bie Statuen an der Borhalle ber Frauenkirche daselbft und bie ichonen Brunnen, achte Beugniffe germanischen Styles. Außer Teutschland murde in biefer Zeit bie bildende Runft auch in Frankreich, England und in den Niederlanden gepflegt. In diesen Ländern trifft man Sculpturwerke, welche bis in die früheften Zeiten des germanischen Styles binaufreichen und theilweise ben Uebergang vom romanischen jum germanischen Styl bilden. In Frankreich gehören dabin die Portalsculp= turen an ber Cathebrale von Chartres, Die hautreliefs am Chorumgang von Notre=Dame in Paris, die Portalsculpturwerke an den Domen zu Amiens und Rheims und die Steinsculpturen in den Kirchen und auf öffentlichen Pläten der Bretagne. In England sind hervorzuheben die Statuen und Hautreliefs an ber Cathebrale von Bells (1242), die Grabstatuen heinrichs III. (1216-1272) und feiner Gemahlin in der Beftmunfter Rirche zu Condon, ein vortreffliches Werk; die Darstellung bes Weltgerichtes über dem Westportal ber Cathebrale von Lincoln, die Sculpturen im Capitelhause zu Salisbury, zu Northampton, Gebbington und Waltham; Die im Münfter zu Nort, Die Brongestatue bes schwarzen Prinzen, + 1376, im Dome zu Canterbury, bas Grabmal Eduards III., + 1377, in Westmünfter. Unter den belgischen Sculpturen zeichnen sich aus bie Grabmonumente in Tournay im Dome baselbft. hier blühte ber Bildhauer Guillaume du Garbin. Stalien anlangend, fo wurde neben ber Malerei auch Die Sculptur in dieser Zeit gepflegt, fie erhielt, wie ichon oben bemerkt, ihre Ginfluffe von Teutschland ber. Unter ben Plaftifern germanischen Styles ragen berpor: Margaritone von Arezzo; von ihm bas Grabmal Gregors X. im Dome dafelbft: Giovanni, Berfertiger mehrerer Mausoleen. Arnolfo di Cambio, Schuler bes Nicola Pisano und Giovanni Pisano, Sohn des Nicola Pisano. Beibe arbeiteten mit teutschen Künftlern an ber Façade des Domes von Drvieto (1290). Letterer wirkte hauptfächlich für Ginführung bes germanischen Styles in die italienische Bildnerei. Eines seiner bedeutsamften Werke ift der große Brunnen auf dem Domplate zu Perugia (1280); ferner von ihm eine Portalsculptur am Dome zu Florenz - eine schöne Madonnastatue und eine Kanzel im Dome von Pifa im Geifte ber feines Baters gefertigten. Bu feinen tuchtigften Schulern gehören: Agostino und Angelo aus Siena; sie arbeiteten gleichfalls mit an den Sculpturen, welche ben Dom von Drvieto zieren; ihr Hauptwerk ist bas Grabmal bes Bischofes Guibo Tarlati von Arezzo im Dome daselbst (1330). Hervorragend durch Erfindungsgeist und Tiefe ber Ideen ift Giotto, Maler und Plastifer zugleich (1276—1336). Die finnreichen Sculpturen am Glockenthurm bes Domes

von Kloreng find feine Erfindung; einzelne foll er felbst ausgeführt baben. Sie fiellen in fortlaufenden Reliefs Die Entwicklungsgeschichte bes menschlichen Lebens bar, beginnend mit ber Erschaffung ber erften Menschen und enbigend mit ber Lauterung und Berklärung des menschlichen Geschlechtes durch die Kraft des Christenthums in den Gnadenmitteln der Kirche. Unter seiner Leitung wurde auch bie Kacabe bes Domes zu Florenz mit vielen Sculpturwerfen, theils religiblen, theils bifforifden Inhaltes, gefchmudt, wobei ihm fein Zeitgenoffe Andrea Pifano half (1280-1345). Das Sauptwerk des lettern find bie Bronzethuren, die er für bas Baptisterium St. Giovanni zu Florenz lieferte; fie stellen in germanischer Stylesweise die Lebensgeschichte bes bl. Johannes bes Taufers in 28 Felbern bar, andere acht Felber enthalten allegorische Figuren, Die Saupttugenden finnbilbend. Sein Sohn ist Nino Pisano, gleichfalls Plastiker, ausgezeichnet durch Anmuth und Bartbeit, mabrent fein Bruber Tommafo meniger bebeutent ift. Noch find zu nennen die toscanischen Bildhauer: Cinello, Alberto di Arnoldo (1360), Nicola di Piero Lamberto und der bedeutendere Andrea di Cione, genannt Orcagno (1329-1389). Sein bestes Sculpturwerk ist ein Tabernakel in Orfan-Michele zu Florenz, eine gang im germanischen Styl gehaltene Arbeit, reich an plastischen Darfiellungen; besonders ichon ift die himmelfahrt Maria's auf ber Rudfeite bes Tabernafels. In ber Golbidmiebefunft zeichneten fich aus: Unbrea bi Jacopo d'Ognabene, Giglio aus Pifa (1353); Piero aus Florenz (1357) und Leonardo bi Ger Giovanni gleichfalls ein Florentiner. Diefe Runftler arbeiteten hauptfächlich an ber Ausschmuckung bes Sochaltars in ber Cathebrale St. Jacopo zu Piftoja. In ber Lombardei blühten bie Plaftifer: Giovanni bi Balduccio aus Visa, von ihm das Grabmonument des hl. Petrus Marthr in St. Euftorgio zu Mailand. Sein Schuler Bonino ba Campione; von biefem bas Maufoleum bes Can Signorio bella Scala zu Berona und bas Monument bes bl. Augustinus im Dome von Pavia mit 50 Reliefs und 95 Statuen. In Benedig blühten: Kilippo Calendario, Erbauer bes Dogenpalaftes; Lanfrani und die Bruder Jacobello und Pictro Paolo, genannt balle Maffeane, Schüler ber oben genannten Agoftino und Angelo; von ihnen viele Statuen in St. Marco voll Beichheit und Rundung, was die Behandlung der Köpfe und Gewänder aulangt. Als neapolitanische Plastiker verdienen die beiben Masuccio, namentlich ber Jungere, genannt zu werden, von benen viele fehr icone Grabmonumente in neapolitanischen Kirchen herrühren, 3. B. bas bes Königs Robert und seiner Kamilie in St. Chiara. Im Laufe des 15. Jahrhunderts beginnt die vierte Beriode ber driftlichen Sculptur zugleich die Periode ihres Berfalles. Der germanische bas chriftliche Princip am reinsten repräsentirende Styl wird allmählig verlaffen und die heidnische Renaissance tritt an feine Stelle. Ueber ber neuerwachten Begeisterung für die antike Korm erstirbt die Begeisterung für das religible 3beal; die Borbilder werden zwar noch aus bem Gebiete ber Kirche genommen, erhalten jedoch beidnisches Geprage. Was man in ber erften Periode nie gewagt hätte, Heidnisches und Chriftliches zu vermischen, geschieht jest. Michel Angelo. wagte es, Christo Jupiterszüge zu geben, Maria erhielt einen Junofopf zc. Bu biefer neuen Geistesrichtung in ber Kunft überhaupt, trug bas Wiebererwachen ber humanistischen Studien und damit die bis zur Ausschweifung gehende Begeisterung für bie Antike fehr Bieles bei. So geschah es z. B. in Rom unter Papft Julius II., als die griechische Marmorgruppe bes Laofoon bei Rom ausgegraben wurde, lautete man auf die freudige Nachricht bin mit allen Glocken ber Stadt gusammen und diefelbe wurde mit Blumen und Grün geschmückt unter dem Schalle der Musik feierlich in die Stadt eingeführt. Fernere Urfachen waren bas gesunkene kirchliche Leben und bas Entstehen ber Saresie bes Protestantismus, ber burch feinen fritisch. negativen Charakter der Kunst überhaupt feindlich gegenüberstand und die später aus seinem Schooße hervorgegangene Auflösung bes-religiösen Princips überhaupt nicht

bloß bes driftlichen bereits als Reim in fich trug. Die romanischen Bolfer treten nunmehr in den Borgrund und Stalien als Land ber Antife wird Teutschland gegenüber ber Boben, auf bem biefe neu erwachte Geiftesrichtung, biefe moberne Antike wurzelte und üppige Bluthen trieb. 3war find in ben Werken ber driftlichen Künstler namentlich in Teutschland die Nachwirkungen des germanischen Styles noch lange fichtbar, nach und nach überwindet jedoch bie heibnische Renaissance bie driftliche Runft und artet zulett felbft, namentlich im 18. Jahrhundert, in Schwulft und Beiftlofigfeit aus. Was nun naber bie driftliche Sculptur biefer Zeit betrifft, so zeichnet fich im 15. Jahrhundert in Italien vor Allen die toscanische Schule hervorragende Meifter biefer Schule find: Jacobo della Quercia, + 1424; er schließt fich an die antikisirende Richtung bes D. Pisano an. arbeiten dieses Meisters finden fich in Lucca (Grabmonument der Illaria del Caretti in der Sacriftei ber Cathedrale, zwei Grabsteine in G. Frediano und ein Altarwerk), in Bologna (am hauptportal von St. Petronio) und in Siena (hier unter andern bie Umfaffung eines Brunnens, von welch' trefflicher Arbeit er auch ben Beinamen della sonte erhielt). Lorengo Ghiberti von Florenz (1378 bis Seine frühern Werke tragen noch bas Gepräge bes germanischen Styles, die spätern bas ber Untife; alle feine Arbeiten find aus Bronze von hober Bollkommenheit und Bartheit. Bon ihm: ein Bronzerelief, bie Opferung Ifaats, eines feiner früheften Berke; er fertigte es bei Gelegenheit eines fünftlerischen Bett= fireites und errang ben Preis und zugleich erhielt er beghalb ben Auftrag, bie Bronzethuren an einem Scitenportal bes Baptifteriums ju Florenz zu fertigen, eine Arbeit, die er nach dem Muffer bes von Andrea Pisano ausgeführten hauptportals fertigte; fie enthalt zwanzig Reliefdarstellungen aus ter Geschichte tes neuen Teffa= mentes. Spater fertigte er fur bas Sauptportal berfelben Rirche gwei Brongethuren mit Scenen aus bem alten Testamente auf zehn Felbern mit vielen Figuren und schinen Verzierungen. M. Angelo fagte von diesen Thuren, daß sie wurdig feien, die Pforten des Paradiefes ju fcmuden. Gie famen an die Stelle ber von Andrea Pifano gefertigten, welche an einem Seitenportal angebracht murben. Souft find von ihm mehrere Bronzestatuen ic., unter benen bie bes bl. Matthaus an ber Kirche Orfan-Michele in Florenz die bedeutenofte ift. Neben Duercia und Bhiberti ift der britte größte Plaftifer Staliens in biefem Jahrhundert: Donato bi Bello Barbi, meift nur Donatello genannt (1383-1466). Er gibt fich bereits ruckhaltslos ber Untike bin; ein fehr fruchtbarer Meister; er mar besonders in Florenz und Padua thatig. Seine Berke athmen Kraft und Beuer, ter Ausbruck ift oft bis zur Leibenschaft gefteigert, babin geboren unter andern feine Statuen, welche er fur Drfan-Michele arbeitete und welche Petrus, Marcus und Georg vorstellen und brei andere am Glockenthurme bes Domes zu Floreng. dem Relief die Grablegung, das fich über einer Capellenthur in der Ct. Antoniusfirde ju Padua befindet, ift besonders bie gange Gewalt des Schmerzes in ben Figuren meifterhaft wiedergeben. Auf ber andern Seite wußte er auch bas Barte, Liebliche gut barzustellen, besonders in feinen Rinderfiguren, mit benen er gerne Kanzeln und Orgeln zu schmücken suchte. Er zog viele Schüler nach sich. Noch find zu nennen: Lucca bella Robbia (1400—1480), er arbeitete in Bronze und Marmor. Eines feiner Sauptwerke find die Bronzethuren an ber Sacriftei bes Domes gu Floreng mit vortrefflichen Figuren, gang im Style Bhibertis, voll Sobeit und Burbe. Gehr zahlreich find feine Arbeiten von gebranntem Ton mit glafirtem Hebergug (Terracotten), bie balb ein beliebter SandelGartifel In biesem Kunstzweig übertraf ihn noch sein Bermandter Andrea della Robbia (1435—1528). Fernere Meifter find: Filippo Brunelleschi (1375—1444) Baumeister und Bildhauer; Antonio Filarete und Simone, Donatello's Bruder; von lettern rubren unter andern Arbeiten bie Bronzethuren am Saupteingange ber Petersfirche ber. Jacobo Bellano, Gio-

vanni von Vifa und Andrea Berrocchio von Floren; 1432-88 find gleichfalls Schuler Donatello's. Bon Berrocchio rubren mehrere bedeutendere Arbeiten her, namentlich ein Marmorrelief, den Tod der Gemahlin des Fr. Tornabuoni darftellend. Er foll ben Gebrauch eingeführt haben, Gypsabguffe von menichlichen Körpertheilen zu nehmen; alle seine Arbeiten zeichnen fich burch ein getreues Naturflubium aus. Orfino trug Berocchio's Erfindung auf Bachsbildniffe über, namentlich auf Portraitbüsten. Ferner sind als Plastiker dieser Zeit zu nennen: Antonio Pollajuolo + 1498, Nanni d'Antonio di Banco + 1430, Michelozzo Michelo 33i, Antonio Rosselini; von ihm bas Grabmonument bes Cardinal Jacob von Portugal in St. Miniato bei Floreng; beffen Bruder Bernardo Roffelini; Defiberio ba Sellignano, einer ber glücklichsten Nachfolger Donatello's und fein Schuler Mino ba Ficsole + 1486, ein fruchtbarer und bebeutender Künstler: Andrea Kerucci und Benedetto da Majano 1444—94. Hauptwerke feiner hand find bas Grabmal bes Filippo Strozzi in St. Maria Novella zu Florenz mit einer sehr schönen Madonna, dann die Marmorkanzel in St. Croce bafelbft mit Reliefs aus ber Gefchichte bes hl. Franciecus ic. Agoftino di Guccio aus Florenz; feine Werke zeichnen sich durch Unmuth und Weichheit aus. Matten Civitali aus Lucca weniger bedeutend. Alle diese Künstler schließen fich mehr ober weniger an Ghiberti und Donatello an. In Benedig blühten: Untonio Rizzo; Atam und Eva im Sofe bes Dogenpalaftes. Antonio Dentone, Lorenzo, Antonio und Paolo Bregno; Pietro Lombardo und beffen Sohne Antonio und Tullio. Bon vielen Sculpturwerfen aus biefer Zeit find bie Meifter nicht befannt. In der Lombardei blubten: Antonio Amadeo, Andrea Fufina, Guíodo Mazzoni. Die beiben erstern Bildhauer arbeiteten mit andern an der Carthause bei Pavia, deren Sculpturwerke namentlich die altern bas Gepräge großer Anmuth an sich tragen. Die bebeutendsten neapolitanischen Plastiter dieser Zeit sind Andrea Ciccione und Angelo Aniello Kiore + 1500. Als Medailleure zeichnen sich aus: Bittore Pisano ein Beroneser, Matteo Pasti, Antonio Marescolto, Giovanni Boldu, Gentile Bellini und Anderc. 3m Laufe des 16. Jahrhunderts erreichte die Runftrichtung diefer Periode in Italien, bem Lande altelaffischer Runft, ihre bochfte Sobe. Waren es im 15. Jahrhundert die Meister Duercia, Ghiberti und Donatello, welche fich in der Sculptur vor allen andern italienischen Bilbhauern auszeichneten, so find ce in diesem Jahrhunderte Ruftici, Sanfovino und Michel Angelo. Giovanni Franzesco Ruftici ist ein Schüler des Berrocchio; von ihm die drei vortrefflichen Bronze-Statuen über bem nördlichen Portal bes Baptifteriums zu Floreng: Johannes ber Täufer, predigend zwischen einem Pharifaer und Leviten. Andrea Contucci genannt Sanfovino + 1529. Auf feine wie auch auf Rufticei's Ausbilbung hatte ber gleichfalls als Plaftifer berühmte Leonardo ba Binci nicht unbedeutenden Ginflug. Bon Sanfovino ist die schöne Marmorgruppe in St. Agostino zu Rom, die hl. Unna und Maria mit bem Rinbe vorftellend, ferner zwei Maufolcen in St. Maria del Populo; er stellte dabei abweichend von ter frühern naturlichen Lage bie Statuen ber Berstorbenen nicht liegend, sondern auf dem Arme gestütt schlummernd bar, was von nun an viele Plaftifer nachahmten. In Floreng ift von ihm die Taufe Chrifti burch Johannes über bem Sauptportal bes Baptifteriums eine febr ebel und großartig gehaltene Marmorgruppe. An bem hl. Hause in Loretto wurden unter seiner Leitung eine Menge vortrefflicher Reliefs ausgeführt; ber englische Gruß und die Geburt Christi sind von seiner hand. Er war auch außerhalb Italien, namentlich in Portugal thätig. Michel-Angelo. Buonarotti 1447—1563, ein Kunftgenie, in allen Zweigen berfelben Meister besonders aber in der Plastif. Seine Berte zeichnen fich burch Grofartigfeit und Ruhnheit aus und tragen bas Gepräge eines gewaltig vordringenden Geistes; das Zarte, Milbe und Weiche tennt er nicht. Er ist unstreitig ber größte Plastiter bes 16. Jahrhunderts in

Atalien und gog einen weitverzweigten Kreis von Schulern binter fich ber, welche indeffen bes bewältigenden Beiftes bes Meifters entbehrend vielfach in Schwulft und Schwerfälligkeit fich verloren. Angelo war zuerst in Floren; und dann in Rom thatig, wohin ihn Papft Julius II. berief. Bu feinen fruheften Berten im Fache ber Sculptur gehoren ein Engel in St. Domenico in Bologna an bem Denkmal des Heiligen knieend. In der Peterskirche in Rom Maria ben Leichnam Jesu im Schoofe, eine Gruppe, die M. Angelo im 25. Lebensjahre fertigte. Eine Statue Davids vor dem Palaggo vecchio in Floreng. In biefen jugendlichen Berken tritt bas Regen gewaltiger Krafte, welche feine spätern Werke befeelen, noch nicht fo zu Bu lettern gebort bas Grabmal für Papft Julius II., ber M. Angelo zu biesem Zwede nach Rom berief. Der Meister entwarf bagu einen bochft großartigen Plan, ber indeffen theils ber Roften wegen theils weil Angelo bie Deckengemalbe in ber fixtinischen Capelle ausführen mußte, nicht gur Ausführung tam, sondern erft fväter nach einem fleinern Magftab von bem Meifter in's Werk gefett wurde. Das Monument wurde in St. Pietro ad Bincula zu Rom aufgestellt. Die bebeutendste Statue desselben ist die des Moses; da sie aber ursprünglich nach dem Maßftabe bes größern Monumentes gefertigt murbe, fo ift fie ju groß und fteht baber im Migverhaltniffe zu dem Ganzen. Im Auftrage Papft Leo's X. fertigte M. Angelo zwei andere Grabmonumente fur zwei Berwandte bes Papftes fur beffen Bruder Giuliano de Medici und feinen Neffen Lorengo, Bergog von Urbino; fie befinden sich in der Sacristei von St. Lorenzo zu Florenz. Unter den Statuen, welche diese Werke schmuden, ift bie bedeutenofte bie des genannten Lorenzo; er ift in tiefem Nachstinnen fitend dargefiellt. Die Italiener nennen diese Statue mit Bezug hierauf il pensiore — den Gedanken. Sie ift M. Angelo's Meisterwerk. Roch ift unter andern das vorzüglich icone Sculpturwerk die Statue eines auferftandenen Christus in St. Maria sopra Minerva zu Nom anzuführen. Ginzelne Arbeiten haben bann wieder geringere Bedeutung; es zeigt fich in ihnen ein hafchen nach Effect und eine bas fünftlerische Dag überschreitende Billfur. Bu feinen bedeutendften Schülern geboren: Montorfoli, Mitarbeiter an ben Maufoleen ber Mediceer und Raphael ba Montelupo, Mitarbeiter an dem Grabmal Julius II. Ferner find zu nennen: Baccio Banbinelli 1487-1559, M. Angelo's eifriger Rebenbuhler; von ihm bie Figuren an der Choreinfaffung des Domes zu Florenz. — Benvenuto Cellini 1500 — 1572 eigentlich Goldarbeiter theils in Italien theils in Frankreich thatig; er führte Berke von den collosalften Dimensionen aus; er war auch trefflicher Medailleur; unter andern von ihm die Bronzebufte Cosimo I. im Maseum zu Florenz. Il Tribolo 1500-1565; Arbeiten von ihm an ber Kirche St. Petronio zu Bologna. In Oberitalien zeichnen fich fernere Glieber ber Kamilie Lombardi aus. Dahin gehören Alessandro Lombardi; er arbeitete mit den schon genannten Antonio und Tullio Lombardi an dem großen Bronge-Altar in der Capelle Zeno von St. Marco 1505 — 15, einem fehr gelungenen Berte; namentlich ift die Madonna, welche die Hauptfigur bildet, sowohl was den Ausbruck als bie Gewandung betrifft, von hoher idealer Schonheit; von ihm rubren auch die bronzenen Geftelle für die drei berühmten Maften des Marcusplates her. Alfonfo Lombardi eigentlich Alfonfo Cittadella aus Lucca gehört gleichfalls diefer Richtung an; von ihm unter andern zwei febr gelungene Arbeiten zu Bologna: ber Tob ber hl. Jungfrau aus Ton gebrannt mit vielen Figuren und ein Relief bie Auferstehung Chrifti barftellend. Beiter find hervorzuheben: Guglielmo Bergamesco: eine hl. Magdalena, Marmorstatue in Benedig. Jacopo Tatti aus Florenz 1479—1570, geiftreicher Nachfolger M. Angelo's und Schüler Sanfovino's, baber auch Jacopo Sanfovino genannt. Er vereinigt bas Lieblige feines Meifters mit bem Rraftigen M. Angelo's. Benedig befigt viele Berte feiner Sand, befonbers St. Marco; bafelbft ift von ihm die Bronzethur ber Sacriftei. In ber halle am Juge bes Glodenthurmes von St. Marco find von ihm und feinen Schulern

viele Sculvturen sowie an verschiedenen Rirchen Benedigs. In St. Antonio au Babua find bie Reliefs ber Cavelle bel Santo von ihm und feinen Schulern : qu lettern gehören: Danefe Cataneo (Altar in St. Angstaffa zu Berona). Girolamo Campagna (eine Marmorgruppe: ber tobte Chriftus von Engeln geftust, in St. Giouliano in Benedig), Aleffandro Bittoria, Giulo bal Moro, Tiziano Aspetti, Franzesco Segala, Tiziano Minio u. A. An ber bereits im 15. Sahrhundert begonnenen Carthause bei Pavia fetten Die Sculpturarbeiten fort: Antonio Begarelli 1498-1565, Agoftino Busti und Marco Agrate; von letterm rührt die Statue bes bl. Bartholomäus im Dome zu Mai= land ber, ein vortreffliches anatomisches Mobell, aber eine gangliche Berirrung auf dem Gebiete ber Plaftif. - In Reapel blubten: Giovanni ba Rola genannt il Merliano 1478-1559, drei Grabmaler von ibm in der Capelle Sanfeverino in Neapel feine bedeutenoften Arbeiten. Sein gleichfalls berühmter Schüler: Domenico d'Auria. Beibe übertrifft Girolamo bi Santacroce 1502-37, von ibm die Statue bes bl. Antonius von Pabua in ber Kirche Monte Dliveto und zwei Grabmaler in St. Domenico maggiore zu Reapel. Bu ben fpatern bebeutenberen Nachahmern M. Angelo's geboren: Gnglielmo bella Borte 1577. von ibm bas Grabmal Dapft Paule III. in St. Deter zu Rom, Kerner: Bicengio Danti 1530-67, von ihm eine Enthauptung bes bl. Johannes über bem Gudportal des Baptisteriums ju Floreng. Bartolomeo Ammanti, Giovanni Bandi, Leone Leoni und Giovanni da Bologna 1524 - 1608, von letterm mehrere Berke in Floreng. Als Gemmenichneiber und Medailleure bes 16. Jahrhunderts zeichnen fich außer Benvenuto Cellini in Italien aus: Balerio Belli auch B. Bicentino genannt, + 1546, von ihm unter andern Arbeiten biefer Art ein fehr funftreiches Raftchen für Papft Clemens VII., es ift von Arpftallplatten zusammengefett, auf benen Scenen aus ber Geschichte Chrifti eingeschliffen find: biefelben find von großer Schönheit. Das Raftchen wird im Dufeum ju Florenz aufbewahrt. Ferner: Giovanni Bernardini da Caftel Bolognese 1495-1555; auf einigen seiner Medaillen hat er Scenen aus ber Geschichte bes Buges Raifers Carl V. nach Africa bargestellt. Aleffandro Cefati, von ibm eine Medaille auf Papft Paul III., welche als bas größte Meisterstud in biesem Sache geschilbert wird. Giovanni Giacomo Caraglio and Berona, Matteo bel Raffaro, Maria bi Pescia, Steinschneiber; er fertigte ben fogen. Siegelring M. Angelo's, ber lange Zeit für eine Antife gehalten murbe. Niccolo Cavallerino, Jacopo da Trezzo, Frederico Bonzagna u. m. A. — Bas bie teutsche Sculptur bieser Zeit anlangt, fo wirkte in ihren Darftellungen noch lange die germanische Stylweise nach; die teutschen Plaftifer begeisterten fich nicht in gleicher Weise wie die italienischen für die Untike. Meifter biefer Verivde, welche fich durch Sculpturen theils in Stein theils in Holz auszeichneten, find Undreas Grabner und Peter von Rurnberg; von ihnen die Bildwerke -Bruftbilber ber vier Rirchenlehrer - an ber Kangel in ber Stephansfirche ju Wien c. 1430. Abam Kraft aus Ulm + 1507 meift thatig in Rurnberg. Ihm wird bas Tabernatel im Münfter ju Ulm zugeschrieben, andere nennen Syrlin als beffen Berfertiger. Es ift 90 Auf boch und reich an portrefflichen Sculpturen. Die bedeutenofte feiner Arbeiten in Nurnberg ift die Darftellung ber Paffionsgeschichte am Meufern ber St. Gebaldustirche 1492. Sonft find noch viele andere febr fcone Arbeiten theils in verschiedenen Kirchen Nürnbergs theils an andern Orten von diesem Meister vorhanden. Ein jüngerer Zeitgenosse Krafts ist Tilmann Rie= menschneiber von Würzburg 1499—1513. Bon ihm der Marmorfarcophag Kaiser Heinrichs II. und seiner Gemahlin Cunigunde im Dome zu Bamberg; die beiben sehr edel ausgeführten Gestalten ruhen auf dem Deckel des Monumentes, an beffen Seitenwanden Scenen aus ihrem Leben bargeftellt find. 3m Dome gu Burgburg befinden fich die Grabmonumente zweier Bischöfe von demfelben Deifter

und in ber Frauenkirche bie Statuen ber Apostel, febr ernft und murbig gehalten. Ferner find zu nennen: Lopen Bering von Gichftabt, 1518-21 führte er unter andern bas Grabmonument bes Bischofes Georg III. im Dome gu Bamberg befindlich aus. Abolph Dowher in Augsburg; Nicolaus Lerch aus Strafburg, von ihm ober boch unter seiner Leitung gefertigt bas colosfale Grabmonument Kaifers Friedrich III. in St. Stephan zu Wien mit 240 Figuren, ein fehr bedeutendes Berk. Meifter Seinrich und Conrad Blauen, Arbeiten von ihnen in St. Stephan zu Bien. Der bedeutenofte schwäbische Meifter biefer Beit ift Sorg Sprlin von Ulm, ber Acltere. Unter feinen vielen fehr bedeutenden Arbeiten ift bie ausgezeichnetste die aus Solz geschnitten Chorftuble bes Munftere in Ulm 1469 und 74; fie find mit febr vielen hochft charakteristisch ausgeführten Bruftbilbern von Aposteln, Beiligen, beibnifchen Dichtern und Beifen zc. gefdmudt; bie Ornamentit ift hochst finnreich und funftvoll. Auch in St. Stephan zu Wien, wobin fich Syrlin fpater begeben haben foll, werden Arbeiten von ihm gezeigt. Sein Sohn Jorg Syrlin ber Jungere mar ein gleichfalls ansgezeichneter Runftler; von ihm bie Chorftuble in Blaubeuren und in Geißlingen in Burtemberg 1496-1512 und ber Rangelbedel im Ulmer Munfter 1510. Beinrich Schichardt von Singen, von ihm die Chorftuble in herrenberg in Burtemberg 1517. Simon Baiber von Conftang, von ihm bas Schnigwerf an ben Thurflugeln bes Sauptportals im Dome daselbst 1470. Theophilus Chrenfried und seine Gesellen Jacob Hellwig und Franz von Magdeburg, thatig zu St. Anna in Annaberg. Bon febr vielen und bedeutenden Sculpturwerten, namentlich von Grabmonumenten für Bischöfe in ben Rheingegenden find die Meifter unbekannt. Bas bie Solzsculptur in Berbindung mit ber Malerei betrifft, fo ift namentlich Schwaben und Franken reich an Altarichniswerken in Farbe und Gold. Dabin gehören die Altarichnitwerte in Tiefenbronn, Rothenburg an ber Tauber (St. Jacobstirche), Nordlingen (bier thatig Stephan Weyrer und Ulrich Creit), Ulm, Sall, Smund, Beilbronn 20.; Nurnberg, hier zeichnete fich nach biefer Geife bin aus: Michael Bohlgemuth, von dem auch Altarwerke in Zwickau, Erfurt, Halle sich finden. Nach Wohlgemuth blüht in Nürnberg Beit Stoß aus Krakau 1447—1542. Seine weiblichen Figuren zeichnen fich befonders durch Anmuth und Zartheit aus. Bon ihm der Hochaltar in der Frauenkirche zu Krakau und bas Grabmal bes Königs Casimir 1492 in ber Catheorale baselbft. In Murnberg find fowohl in ber Lorenzfirche (ber Rosenfranz) als auch in ber Sebalbusfirche Schnigereien von ihm fo wie an andern Orten. Sans Bruggemann 1515-1521, von ihm ein unbemaltes Altarichnigwert im Dome zu Schleswig mit Darftellungen aus ber Passionsgeschichte. Bon einer großen Ungahl folder höchst vollendeter Altar= schnikwerte konnen indeffen wie bei Werken anderer Art bie Ramen ber Meister nicht genannt werden. Was die Sculpturwerke aus Bronze betrifft, fo zeichnete fich besonders die Familie Bischer in Nurnberg aus. Das bedeutenofte Glied derfelben ift Peter Bischer; die berühmtefte seiner Bronzearbeiten ift bas fogen. Gebalbusgrab in Rurnberg in ber Sebalbusfirche bafelbst 1506-19, ein Wert, in welchem fich die germanische Stylweise fehr glucklich mit der Antike paart. Es besteht aus bem Sarge bes hl. Sebalbus, ber im 14. Jahrhundert icon gefertigt wurde, aus einem Untersate, welcher mit einer Menge auf bas leben bes Seiligen-fich beziehenden Sculpturwerken geschmückt ist und aus einem auf acht Pfeilern ruhenden 15 Kuß hohen Labernakelbau, der dem Monumente zur Einfassung dient. P. Bischer arbeitete baran mit feinen funf Sohnen 1506-19 und forderte noch viele andere ausgezeichnet icone plaftifche Arbeiten zu Tage, worunter namentlich bas Relief Christus, Maria und Martha vorstellend jest im Dome zu Kegensburg und ein Relief bie Krönung Maria's im Dome zu Erfurt besonders zu nennen fein burften. Unter feinen Sohnen ragen als tuchtige Plastifer hervor: Bermann und Johann; einer feiner bedeutendsten Schuler ift Pancrag Labenwolf. Noch sind zu

nennen: Stephan und Meldior Gobl und Sans Lenbenftrand; fie hatten an ber Ausführung ber 28 coloffalen Bronzestatuen Antheil, welche bas Grabmal Raifer Maximilians I. in ber Soffirche ju Innsbruck umgeben; diefelben ftellen Borfahren bes Saufes Sabsburg und alte Selben vor; älter und beffer gearbeitet find weitere 23 fleinere Statuen aus Erz in berselben Rirche, halber Lebensgröße Beilige und Mitglieber bes habsburgischen Sauses vorftellend. Alexander Colin von Mecheln 1526—1612, von ihm das Grabmal Raifer Maximilians I. in ber Hoffirche gu Innobrud. Auf bem Dedel ift ber Raifer fnicend in betenber Stellung bargeftellt; an ben Seitenwänden befinden fich 24 Marmorreliefs mit Scenen aus feinem Leben febr fein und zierlich gearbeitet, barunter viele Portraitfiguren; einige minder gute Platten find von einem gewiffen Bildhauer Abel. In fleinern Schnitwerken und Portraitmedaillons zeichnen fich um biese Zeit aus die Nürnberger Künftler Ludwig Rrug, Peter Flotner, Johann Tefchler, Albrecht Durer, beffen Arbeiten von fehr leichter und geistreicher Behandlung erscheinen; fie find theils in Stein theils in Holz ausgeführt; Hans Schwarz von Augsburg und Reit von Leipzig. Plaftifer, Die gegen bas Enbe bes 16. Sahrhunderts blübten, find: Johann von Trarbach, Georg Schröter aus Torgau, Elias Gobefron aus Emmerich; fie fertigten Steinsculpturen; Bronzegießer waren: Wolf Silger von Freiberg, Benedict Burgelbauer in Nurnberg 1589 (Brunnen neben ber Lorenzfirche). hubert Gerhard 1590 und Abrian be Bries, zwei Niederländer; vom erstern ber Augustus- vom letteren ber Herculesbrunnen in Augsburg. Johann Reichel, von ihm die viel unbedeutendere Arbeit am Zeughaus daselbst der Erzengel Michael den Drachen befämpfend. Hans Rreuzer, von ihm das Grabmal Raifer Ludwigs bes Bayern in ber Frauenkirche zu München. — In Frankreich ift ber bebeutenbste Plastifer dieser Zeit Jean Goujon + 1572; auch blühte daselbst die Schule von Fontainebleau. Zierlichkeit und manierirtes Wefen ift im Uebrigen der Charatter ber frangofischen Plaftifer; fie kommen weder ben teutschen, noch ben italienifchen gleich. — In Spanien wird Alonfo Berrugunte genannt; bort wurden viele prachtvolle Sarcophage und Grabmonumente gefertigt, ganz im Geiste ber italienischen Plaftit biefer Zeit. Im Laufe bes 17. und befondere bes 18. Jahrbunderts geht die driftliche Runft überhaupt und bamit auch die Plaftit ihrem in biefer Periode bereits begonnenen Berfalle rafch entgegen. Aehnlich wie in ber Architectur bie alten eblen Formen verlaffen wurden und an die Stelle einer finnund geistvollen Drnamentik ein geistloses Schnecken- und Schnörkelwerk trat und die Reste alter Kunstdenkmale vielfach zerstört, überpinselt und übertuncht murden, fo auch in ber Sculptur. Die Gestalten wurden unebel, weltlich und theatralisch mit wie im Winde flatternden Gewändern, zerknittertem, baufchigem Faltenwurf ohne Ausbruck und Gehalt. An bie Stelle ber Runft trat Runftlichkeit. Unter bie wenigen beffern Meister biefer Zeit gehören in Italien: Stefano Maberno 1571-1636, von ibm bie Statue ber bl. Cacilia im Tobe liegend bargeftellt in der Kirche gleichen Ramens in Rom, ein Bild voll Anmuth und Reinheit. Pietro Bernini 1562-1629, befonders beffen Sohn Lorenzo Bernini 1598-1608, ber berühmteste Plastifer seiner Zeit, ber viele Schöpfungen hinterließ und auch außerhalb Italien viele Nachahmer fand. Bon ihm unter andern die colosfale Reiterstatue Constantins im Batican und die Statue des Hauptmannes Longinus in St. Peter; die Statue der hl. Theresia in St. Maria della Bittoria und der hl. Bibiana in ber ihr gewidmeten Kirche. Diefe lettern find mit viel Zartheit ausgeführt, boch nicht frei von den Kunftgebrechen biefer Zeit. Bei fonft trefflichem Talente fehlte Bernini ber schaffenbe Geift. Zeitgenoffen und Nachfolger beffelben find: Aleffandro Algardi 1598—1654 (fcone Kinderfiguren), Franzesco Mochi und Andrea Bolgi + 1656. Ercole Ferrata, Antonio Raggi, Camillo Rusconi, Pietro Bracci und die Neapolitaner: Corradini Queirolo und Sammartino. Unter ben Mieberlandern ragen bervor: Frang bu

Duesnon genannt Riamingo 1594-1644 von Bruffel. Bon ibm bie Statue bes hl. Andreas in St. Deter und bie ber bl. Susanna in Loretto; auch wußte er Kinderfiguren fehr lieblich barzustellen. Sein Schüler ift Arthur Duellinus. In Teutschland: J. Lenz 1685; von ihm in der St. Urfulakirche in Cöln eine sehr schöne Marmorfigur auf dem Grabe der hl. Ursula schlummernd dargestellt. Georg Schweigger von Nürnberg, von ihm ein bronzenes Crucifix auf bem Hochaltar in St. Caftor in Coblenz, gegoffen von Hieronymus Berold. Andreas Shlüter + 1714, gang ber weltlichen Runft zugewandt. In Frankreich fuchte Ludwig XIV. Die Runft ber Sculptur gleichfalls zu beben; boch tam fie bei übrigens großer Technif über ihren zierlich theatralischen Standpunct nicht binaus. Bu nennen sind: Edmus Bouchardon und Jean B. Pigalle 1714—1785, von ihm bas Grabmal des Marschalls von Sachsen in Strafburg. Was die kleinern Sculpturwerke dieser Zeit betrifft, so legten sich viele Künstler mit Borliebe auf die Fer= tigung von Elfenbeinarbeiten, namentlich auf Crucifixe aus Elfenbein, wobei auf die anatomische Darstellung ein besonderes Gewicht gelegt murde; auch prachtvolle Rirchengerathe wurden gefertigt. Aus biefer Zeit ftammen unter andern Arbeiten ber Art eine prachtvolle Monftrang, bem Domschaße zu Coln angehörig, aus Juwelen und Email, Evangelienbucher mit filbernen Deckeln von getriebener Arbeit und der filberne Sarcophag des bl. Engelbert zu Coln 1633-35 von Conrad Duisbergh. L. Natter und J. Pichler maren zwei vortreffliche Gemmenschneiber. Indeg, wie bemertt, lag im allgemeinen die driftliche Sculptur febr barnieder und begann erft in neuerer Zeit wieder Bluthen zu treiben. 3. Winte I= mann wedte fie aus ihrem Schlummer 1717-1768, indeffen wandte fie fich wieder mit Borliebe ber Antike ju; in diefer Beziehung zeichneten fich als bedentendere Plastifer der Reuzeit aus: ber Staliener A. Canova 1757-1812; Dannecker in Stuttgart geb. 1756 (Chriftus); der Dane Thormald fen geb. 1770; David in Paris. Reben diefer claffifchen Richtung hat fich indeffen auf bem Gebiete ber Plaftif in unfern Tagen auch wieder mehr und mehr die fogen. romantische geltend gemacht, namentlich in Munchen, wo Schwanthaler und Stiegelmair wirften. Dort geben fich manche treffliche Runftler Dube, den germanischen Styl in die Sculptur wieder zurückzuführen und viele Werke dieser Richtung mandern von bort bereits in unfere Rirchen an bie Stelle ber geschmacklosen barbarischen Kiguren, welche sich bier noch in reicher Külle aus bem 17. und 18. Jahrhundert vorfinden. Bei ber driftlichen Sculptur gilt baffelbe, was bei den übrigen chriftlichen Runften gilt: erst wenn die Rirche ihre alte Authorität wieber gewonnen hat und in ihr naturgemäßes Berhältniß zur Gefellichaft tritt, und bamit bas moderne Heidenthum überwindet, wird auch diefer Kunstzweig wieder reiche Bluthen treiben konnen. Bgl. über driftliche Sculptur: handbuch ber Runftgeschichte von Kugler, Stuttgart 1848. 2. Aufl. Schorn, mittelalterliche Bildwerke; Piper, F., Mythologie und Symbolik ber chriftlichen Kunft von ber altesten Zeit bis in's 16. Jahrhundert; Reue Sion über die Entwicklung der christlichen Runft 2c. Jahrg. 1851 No. 109 :c. Bgl. hierzu ben Art. Aefthetif. [Werfer.]

Schthen, in der hl. Schrift nur 2 Macc. 4, 47 und Col. 3, 11. in beiden Stellen nach der bei Griechen und Römern gewöhnlichen Nebenbedeutung, s. v. a. "rohes, barbarisches Bolt." Es liegt außer dem Kreise dieses Artifels, in die verwickelten ethnographischen Untersuchungen über die Ursiße, den Umfang und die Ausdehnung dieses großen Bölkerstammes des Näheren einzugehen; hierüber muß auf die Forschungen von Mannert IV. Bd., Ukert III. Thl. 2. Abth., vgl. mit Schafarif slav. Alterth. 1. Bd. u. A. verwiesen werden. Dier kann nur die Frage gestellt werden, ob die hl. Schrift und namentlich das alte Test. nicht vielleicht unter einem andern Namen dasselbe Bolk erwähne. Aus den Nachrichten der Griechen (Herodot, Aristot., Diodor) und Kömer (bes. Plinius) läßt sich mit Sicherbeit abnehmen, daß die Alten unter Scythen im Allgemeinen alle unbekannten Bölker

verstanden, welche vom ichwarzen und caspischen Meere nordlich und nordöftlich mobnten, aber bag in bem Grabe als fich ihre Renntnig bes Norbens erweiterte und einzelne Bolfer 3. B. Die Sarmaten hervor traten, fie bas eigentliche Scuthien weiter in die nordische Kerne rudten. Der mabriceinlichen Gtomologie nach bebeutet "Scothe" ohnehin einen wandernben, Biebzucht treibenben Nomaben. Es tann befregen nicht einmal mit Sicherheit behauptet werden, daß bie Scothen wirtlich nur, wie Schafarif u. A. angeben, bem caucafischen und nicht vielleicht theilweise auch bem mongolischen Stamme angehörten; wenn fur bas Erftere mehrere alte Radrichten zeugen (z. B. Aristot. de gen. anim. 5, 3. Plin. II. 80), bie ihre weiße Sant, blane Augen u. f. w. erwähnen, fo fprechen hingegen Sippocrates und Galenus auch von Merkmalen, Die nur ber mongolischen Race cigen find. Die erfteren wie die letteren haben ohne Zweifel nur einzelne Theile bes großen Bangen vor Augen; abnlich fagt Herodot IV. 21, 8. daß die Zahl ber Schthen balb febr groß, bald fehr gering angegeben werde. Borberrichend waren fie indeß indischeuroraifden Stammes, namentlich bie Urahnen ber mannigfaltigen flavifden Botter, die in ihrer Eigenthumlichkeit noch viel Bermandtes mit ihnen bewahrt haben (Schafarit a. a. D.). Da nun biefe hinter ben feltischen und germanischen Stammen gelagert ericheinen, mare mit Anobel (Bolfertafel ber Genef. 1850. S. 60-70) junachst an Magog, ben zweiten Sohn Japhets als ihren Stammvater gu benten, wie Gomer, Abtenas u. f. w. auf Relten, Germanen u. f. w. führen. Go icon ber hl. Hier. ad Exech. Magog esse gentes Scythicas immanes et innumerabiles, quae trans Caucasum montem et Maeotidem paludem et prope Caspium mare ad Indiam usque tendantur. Doch ift bieß keineswegs ausschließlich zu nehmen, denn auch Tubal, Mesech und Tiras, ja felbst Riphath und Thogarma zogen nördlich, und mogen fich mit Magog vielfach vermischt baben, wie wirklich bei Ezech. 38 und 39. Gog und Magog als Haupt von Rosch (Ruffen) aber auch von Mesech und Tubal erscheint und selbst bas haus Thogarma mit ihm zieht. Go erzählt Plinius VI. 7. von den Sarmaten, die Berodot mit und neben den Scothen nennt, fie seien aus einer Berschmelzung biefer mit ben Mebern entftanben. Daß übrigens gerade bem Propheten Ezechiel (und nach ihm ber Apoc. 20, 7 ff.) Gog und Magog als Bild ber letten und grimmigften Feinde bes göttlichen Reiches erfcheinen, findet in ber Befchichte feine volltommene Erflarung und befestigt fogar bie Ueberzeugung von ihrer Joentität mit ten Schthen. Denn als Ezechiel auftrat (um 595 v. Chr.). waren beiläufig 30 Jahre verftoffen, feit die Scythen einen großen Rriegs- und Raubzug gegen bie fudlichen gander ausgeführt hatten (Berod. I. 103—105). Sie hatten Medien burchstreift, Charares, ber Ninive belagerte, besiegt, waren bann burch Bafan und Paläftina gegen Aegypten gezogen, wo fie Pfammetich (656-617) durch Geschenke zur Umkehr bewog; fie sollen bann ben Tempel ber Affarte ju Askalon geplundert haben und bort in großer Angahl von Krantheitenhinweggerafft worden sein. Nach 28jähriger Herrschaft in Afien wurden fie von den Mebern wieder vertrieben. Das Stillschweigen ber Bucher ber Ronige erflart fich theils aus bem rafchen Zuge ber feindlichen Schaaren, theils aus ber foufligen Rürze ber Nachrichten über die Regierung des Amon ober bes Anfangs von Josias, in beffen Kindheit jener Bug mahrscheinlich fiel. Db endlich Seuthopolis von ihnen ober von Succoth den Namen führt, ift ungewiß (f. Bethfean). (S. Mayer.)

Scah, f. Maafe. Seba. f. Saba.

Schaftianus, einer ber berühmtesten Martyrer. Sein Name findet sich schon in dem ältesten uns erhaltenen Calendarium; sein Fest wurde schon zu Ambrosius' Zeiten in Mailand und schon im vierten Jahrhundert in Africa geseiert; auch die Griechen feierten sein Fest. Die aussührlichen Acta S. Sedastiani halten Baronius, Hessels, Bollandus, Tillemont und Andere für glaubwürdig; Bollandus ist geneigt, sie dem hl. Ambrosius zuzuschreiben, Tillemont spricht sie diesem wohl mit Necht

ab, halt sie aber fur eine bem Sauptinhalte nach burchaus glaubwurdige Bearbeitung ber Driginalacten aus dem vierten Sahrhundert. — Gebaftianus war banach zu Narbonne geboren, zu Mailand erzogen; er trat als Chrift in das romifche Beer ein, nicht aus Reigung jum Rriegsbienfte, fondern um den Chriften mabrend ber Berfolgungen Beistand leisten zu konnen. Er stärkte so zu Rom die Bruder Marcus und Marcellianus, die als Chriften im Gefängniß waren, im Glauben, bekehrte ben Nicoftratus, bei bem fie gefangen fagen und beffen Frau Boe, welcher er bie seit sechs Jahren verlorene Sprache wieder gab, ferner mehrere Gefangene, den Bater des Marcus und Marcellianus, Tranquillinus, und den Präfecten Chroma= tius und bessen Sobn Tiburtius. Bei bem Kaiser Diocletianus stand Sebastianus, beffen driftlicher Glaube noch immer verborgen blieb, in großer Gunft, er erhielt von ihm eine Befehlshaberstelle in der pratorianischen Cohorte. Bon Papst Cajus wurde er zum defensor ecclesiae ernannt (dieser Titel kommt hier zuerst vor, über feine spatere Bedeutung f. b. Art. Def. eccl.). Die meiften ber oben genannten Freunde des Heiligen erlitten vor ihm das Martprium, endlich bekannte fich Sebastianus, nachdem er viele Audere zum Martyrium gestärkt hatte, selbst offen als Christ; Diocletian bemühte sich vergebens, ihn zum Abfall zu bewegen, und übergab ihn endlich ben Bogenschüten (aus Mauretanien ober bem Drient) zur hinrichtung; biese burchbohrten ihn mit zahllosen Pfeilen und ließen ihn für todt liegen. Eine Christin, Brene, die ihn beerdigen wollte, fand aber, daß er noch lebte, trug ihn in ihr Saus und er genas. Die Christen baten ihn nun, fich verborgen zu halten, er zeigte fich aber wieder öffentlich vor Diocletian und wurde nun im Circus des Palastes mit Stockschlägen getobtet. Seine Leiche wurde in eine Cloake geworfen. Er erschien aber ber Chriftin Lucina, zeigte ihr ben Ort, wo feine Leiche lag und befahl ihr, fie in den Ratakomben beizuseten. Sie that es und blieb 30 Tage an feinem Grabe. Das Martyrium bes bl. Sebastianus fällt nach Tillemont in bas Jahr 288, in allen Martyrologien und fonstigen alten Documenten ber lateinischen Rirche ift sein Fest auf den 20. Jan. angesett; meist wird er mit dem hl. Papst Fabian (f. b. A.) zusammengenannt, ber an bemfelben Tage, aber faft 40 Jahre früher bas Martyrium erlitt. Die Griechen bagegen feiern fein Fest am 18. December. Schon im Anfange des fünften Jahrhunderts wurde zu Rom über Sebastianus' Grabe eine Kirche erbaut. Paulus Diaconus ergählt, 680 habe zu Rom die Peft heftig gemuthet, fie babe aufgebort, nachdem man in Folge einer gottlichen Offenbarung in ber Rirche bes hl. Petrus ad vincula ju Ehren bes hl. Sebastianus einen Altar gebaut habe. Seitdem wird der hl. Sebastianus in der ganzen Christenheit als Patron wider die Peft verehrt. Bollandus erzählt außer der befannten Peft zu Mailand gur Zeit des hl. Carl Borromäus (1575) noch mehrere Beispiele folder Gebetserhörungen. Partikeln ber Reliquien bes Seiligen finden sich an mehrern Orten; namentlich erhielt unter Ludwig dem Frommen 826 der Abt Hilduin einen Theil derfelben von Papft Eugen II. für die Mebardus-Abtei zu Svissons; diefelben wurden 1564 bei der Plunberung ber Abtei burch bie Sugenotten weggeworfen, aber wieder gefunden (f. Acta SS. 20. Jan. Tillemont T. 4 p. 515). — Das Martyrologium nennt unter bem 8. Febr. noch einen hl. Gebaftianus, ber in Klein = Armenien gemartert murbe, und einen dritten unter bem 20. März.

Seben, Bisthum im heutigen Tyrol, das im J. 992—993 nach Brixen verlegt wurde. Man sehe die Art. "Bayern" und "Brixen" nach. Zu der dort über Seben-Brixen angeführten Literatur ist jüngst hinzugekommen: "Beschreibung der Diöcese Brixen", von Tinkhauser, Regeneb. 1851. Davon sind bis jest 2 Hefte erschienen, in denen sich auch Mittheilungen über das alte Seben sinden. — Hieran schließen wir die neueste Statistif des Bisthums Brixen. Das Bisthum Brixen, dem der Fürstlischof Bernhard Galura, wohl der Senior des teutschen Episecopates in einem Alter von 88 Jahren vorsteht, umfaßt den größern Theil von Tyrol nebst Borarlberg. Nur die südliche Spise des Landes gehört dem Bisthum

Trient an, ein kleiner Theil im Often bem Erzbisthum Salzburg. Die burchaus katholische Bevolkerung gablt 378,656 Seelen. In ben 27 Decanaten bes Bisthums gibt es 497 Seelforgcorte, 714 Schulen, 193 Pfarreien, 155 Curatien. 34 Localien, 80 Exposituren, 137 Beneficien und Kaplaneien, 833 Priefter mit Seelforge, 159 Priefter ohne Seelforge, 355 Regularpriefter, jufammen alfo 1345 Priefter. Der Clerus gabit unter fich noch 31 abelige Priefter, mehr vielleicht, als in irgend einer andern Diocefe Teutschlands, bann 9 Doctoren ber Theologie, und 6 Doctoren ber Philosophie. Die Orbensaeiftlichkeit bilben: 1) Das Chorherrnstift Reuftift, vom Augustinerorden. 2) Das Chorberrnftift Bilten, vom Benedictinerorden. 3) Das Stift Stame, vom Ciffercienferorden. 4) Die Benedictiner in den 2 Stiften Riecht und Marienberg. 5) Die Gerviten mit 6 Stationen, 21 Prieftern und 6 Laienbrüdern. 6) Die Franciscaner mit 9 Stationen, 105 Prieftern und 42 Laienbrüdern. Mitglieder der nordtyroli= schen Proving dieses Ordens befinden sich auch in America, und im Orient in den Diocefen Jerufalem und Alexandrien; dann aushilfsweise in noch manch' andern Divcesen Teutschlands und Europa's. 7) Die Capuciner, mit 12 Stationen, 89 Prieftern und 49 Laienbrudern. - Bon weiblichen Orden befinden fich in ber Divcese: 1) Clariffinnen mit 38 Frauen und 9 Schwestern; 2) englische Fraulein mit 14 Frauen und 9 Schweftern; 3) Tertiarierinnen, 17 Schweftern; 4) Urfulinerinnen mit 49 Krauen und 19 Schwestern; 5) Dominicanerinnen mit 98 Frauen und 25 Schwestern; 6) 251 barmberzige Schwestern; 7) Carmeliterinnen, 8 Frauen: und 3 Schwestern. - Für Vorarlberg besteht ein eigenes Generalvicariat in Relbfirch, mit einem Weihbischof an ber Spite. Gams.] 1 - 7 - 7 1 . 1/3 4

Gebulon, f. Zabulon.

Gebunde, Raymund, f. Sabunde.

Gedan, Bisthum in Stepermark. Das Bisthum Sedan hat feinen Ramen von dem ehemaligen in Dberftever gelegenen Chorherrenftifte Gedau, und umfaßt. beut zu Tage ben mittleren Theil ber Stepermark, nämlich ben gangen Grager. Areis und bie Salfte bes beutigen Marburger Areises. Der Sprengel dieses Bisthums enthält gegenwärtig 7 Kreisbecanate, 28 Decanate, 214 Pfarren, 39 Localien, 7 Stationstaplaneien, 16 Curatbeneficien und 322 Raplansftellen; 588 Secular- und 143 Regular - Geiftliche find theils in ber Seelforge, theils in anderen Anstellungen in Thatigfeit. — Die Grundung bieles Bisthums fallt in bas Sabr 1219. Stepermark gehorte urfprünglich jum Salzburger Rirchensprengel. Die ungemein große Ausdehnung biefer Diocefe - vom Innftrome bis jum Ginfluffe ber Drau in die Donau — veranlagte schon ben Erzbischof Gebhard in ber zweiten Balfte bes eilften Jahrhunderts im Drte Gurk in Karnthen mit Zustimmung bes Papftes und des Kaisers ein neues Bisthum zu gründen. Nach ungefähr 150 Jahren brang fich bem Erzbischofe Cberhard II. von Salzburg, einem ungemein edlen und thatigen Rirchenfürsten, abermals bie Ueberzengung auf, daß bei ber zunehmenden Bevöllerung und bei dem ungemein erweiterten Anbaue der fleprisch-caratanischen Gaue für einen fo ausgebehnten Rirchensprengel zwei Dberhirten - in Galzburg und Gurt - für bas geiftliche Bohl ber Gläubigen und für die firchlichen Berrichtungen nicht mehr auslangten. Er ward baber ber Grunder von zwei neuen bischöflichen Stühlen und Diöcesen innerhalb seines Erzspreugels in Seckau und Lavant. Zu diesem Ende faudte er mit Vorwissen und Zustimmung Kaiser Friedriche II. ben Propft Carl von Friesach nach Rom mit Briefen, in welchen feine Bitte und ber ganze Plan zur Errichtung eines bischöflichen Siges in Sedan vorgelegt wurde. Der Pauft honorius III. tam biefer Bitte bes Erzbifchofes bereitwillig entgegen. Er beauftragte bie Bischofe von Freysingen und Brixen und ben Abt zu Admont, als apostolische Commissäre im Orte Seckau felbst alle Antrage des Erzbischofes zu untersuchen, die Beiftimmung des Seckauer-Canonicatscapitels einzuholen und zu prufen, ob die bereits feftgesette Dotation bes jeweiligen Sectauer

Bifchofes jum ftanbesgemäßen Unterhalte beffelben binreichend fei, und endlich ob bas Domeapitel von Salzburg mit biefer neuen Stiftung einverstanden fei. Auf ben hierüber von obigen Commissaren nach Rom erstatteten genügenden Bericht ertheilfe Papft Honorius III. am 22. Juni 1218 die apostolische Erlaubniß zur Errichtung bes Bisthumes Seckau, mit Beftätigung ber Dotation, ber Dibcefangrenzen, und mit ben Beffimmungen über bie Nechte und bas Berhaltnig bes Seckauer Bischofes zu den Metropoliten in Salzburg. — Die Grenzen des neuen Bisthumes wurden damals in einer Ausdehnung von ein und einer halben Tagreise von der Mur bis an die Grenze von Rarnthen bestimmt; nämlich die ganze alte Pfarre Robeng, innerhalb welcher die Seckauer Rirche gelegen ift, mit allen Bugeborungen bis ju ben Grengen ber Pfarre St. Lorengen in ber Lange, und von ber Pfarre St. Maria in Brant bis an die Grenze ber alten Pfarre Lemoniz (St. Stephan bei Staing) in der Breite, mit allen innerhalb dieser Grenzen gelegenen Rirchen, Capellen, und beren Bugebor, als: Lind, Beiftirchen, Piber, Moostirchen, Tobel, St. Margarethen bei Boitsberg, und St. Margarethen bei Wildon, mit Borbebalt jedoch ber Patronaterechte und Zehenten baselbst. — Die ersten Ginkunfte bes Bisthumes Secfau maren ziemlich gering, und bestanden in den Ginfunften der Rirchen von Kohnsborf, Leibnig, Bogau und Nuprecht an der Naab, ferner in Zebenten im Saggathale, in einem Hause in Friesach, und in einem zu Salzburg, und betrugen zusammen 300 Mark Silber. — Dazu gab der Erzbischof Eberhard II. im J. 1219 noch den alten Thurm auf seinem Schlosse Leibniz, welchen er aus dem Besitze Friedrichs von Pettau fäuflich an fich gebracht hatte. hier erbauten fich in der Kolge die Bischöfe von Seckau ein eigenes Schloß, welches fie ebenfalls Seckau nannten, und verlegten dahin auch ihre Residenz. — Die Errichtung des neuen Bisthumes ward auch von Kaiser Friedrich II. am 26. October 1218 zu Nürnberg beftätigt, in welcher Bestätigungsurfunde dem Bifchofe von Sectau nebft vielen anderen Borrechten zugleich die Reichsfürstenwürde verliehen wurde, welche Berleibung fpater im faiferlichen Beftatigungediplome vom 17. Juni 1251 noch beftimmter ausgesprochen ift. — Da nun bas Seckauer Bisthum gang von bem Ergbischofe in Salzburg gestiftet und botirt worden ift, so verlieh der Papft Honorius III. bem Erzbischofe Cherhard und allen seinen Rachfolgern das Recht, ben jedesmaligen Bifchof von Sectau allein zu ernennen, benfelben im Beiftlichen und Weltlichen zu investiren, und sich von ihm den Eid der Treue ablegen zu lassen. — Zum ersten Bischofe in Seckau wurde der Propft Carl von Friedach, dessen fich Eberhard als Bortführer in Rom bei ber Errichtung biefes Bisthumes bedient hatte, ernannt, und als folcher in Beisein der päpstlichen Commissäre — der Aebte Sewen und Reitenhaflach, und bes Meifters Sugo, Domherrn ju Regensburg - feierlich investirt. — Der Erzbischof Eberhard zeichnete in ben Jahren 1219 und 1228 bem Seckauer Bischofe Carl feine Berbindlichkeiten und Rechte genau vor: Zeber Secauer Bischof hat dem Salzburger Metropoliten den Eid der Treue zu leisten, und das Episcopat aus beffen Hand, fo auch die Regalien aber nach Art und Weise ber Bafallen zu empfangen. Propft und Capitel zu Schau, welches von nun an bas Domcapitel bes neuen Bischofes bilbete, haben sich niemals irgend ein Recht bei ber Wahl des Bischofes anzumaßen; diese Wahl steht einfach und nach Recht nur den Salzburger Metropoliten in Gegenwart ihres Domcapitels zu. Der Seckauer Bischof hat vor seiner Consecration in Gegenwart des Erzbischofes dem Hochstiftscapitel ben Gid beständiger Ergebniß zu leiften. Gin Sectauer Bifchof burfe fich auch durchaus nicht in die Erwählung eines Erzbifchofes von Salzburg einmischen. - Seit ber Grundung des Bisthumes find bis jest 50 Bischofe ber Divcefe porgestanden, beren Ramen und Birtfamkeit in folgender Reihenfolge ersichtlich ift: 1) Carl I. vom Jahre 1219—1231. 2) Heinrich I. vom Jahre 1232—1243. 3) Ulrich I., vorher Protonotar des Herzog Friedrichs II. des Streitbaren; biefer wurde im Jahre 1244 zum Bischofe von Seckan ernannt; im Jahre 1256, nach-

bem Philipp, gewählter Erzbischof von Salzburg, welcher burch feine ju große Strenge ben haß ber Salzburger auf fich gelaben, und binnen ber pom Papfie Allerander IV. gefetten Frift fich nicht weihen ließ, abgefett worden ift, murde Ullrich von Sectau zum Erzbischofe von Salzburg gewählt, und behielt auch bie Berwaltung bes Bisthumes Gerfan bei; im Jahre 1265 refignirte er aber wieber bas Erzbisthum Salzburg, fehrte in fein Bisthum Sectau gurud, legte im Sabre 1266, ba er vom Schlage berührt worben war, auch den hirtenstab von Seckau nieder, und begab fich nach Piber, wo er im Jahre 1268 ftarb. 4) Bernhard, vorber Dombechant zu Paffau, wurde im Jahre 1268 jum Bifchofe von Sectau ernannt; er war ein eifriger Anhänger Ottocars, Königs von Böhmen, und proteflirte auch als beffen Abgefandter gegen bie Bahl Rubolphe von Sabsburg jum Raiser; trat aber später auf die Seite bes Raisers, und erhielt von ihm die Bestätigung ber Reichsfürstenwürde. Er starb im Jahre 1283. 5) Leppold I. vorber Vicedom in Leibnig, vom Jahre 1283-1291. 6) Heinrich II. vom Jahre 1292 bis 1297. 7) Ulrich II., vorher Bicedom in Leibnig, vom Jahre 1292-1308. Diefer trug für die Aufnahme ber Religion in dem ihm untergebenen Theile ber Stepermark viele Sorge, gab zu biesem Ende viele zweckmäßige Verordnungen, hielt ftrenge auf Bucht unter seinen Geiftlichen, und stellte auf dem Lande mehrere Geelforger an, als bisher waren. 8) Kriedrich I. von Mitterskirchen, vorher Dompropst in Salzburg, vom Jahre 1308-1318. Unter biefem entstanden in Stepermark einige Judenverfolgungen. 9) Wocho, vom Jahre 1318—1334. 10) Heinrich III. von Burghaufen, vom Sahre 1334-1337. 11) Rudmar Saiber von Saibeck, vom Jahre 1338—1350. 12) Ulrich III. von Weißeneck, vom Jahre 1351—1371. 13) Augustin, aus dem Augustiner-Orden, vom Jahre 1371—1380. 14) Johann I. von Neuburg, vom Jahre 1380-1399. 15) Friedrich II. von Perned, Dombechant in Salzburg, vom Sabre 1399-1414. 16) Sigmar von Sollned, vom Jahre 1415—1417; er ftarb auf ber Kirchenversammlung in Constanz. 17) Ulrich IV., Graf von Albeck aus Schwaben, vom Jahre 1417—1431. Er war vorher Bifchof. zu Berbun, mußte aber als eifriger Anhänger bes Gegenpapstes Gregor XII. auf fein Bisthum reffqniren; aber da er nach Gregors Abbankung mit ber Rirchenverfammlung in Conftang übereinstimmte, fo ward er auf Berwendung bes Raifers Sigismund von bem Erzbifchofe Cberhard III. von Salzburg zum Bifchofe von Sectau ernannt. 18) Conrad von Reißberg, vom Sahre 1432-1443. 19) Georg I. . von Lembacher, Domher zu Salzburg, vom Jahre 1443—1446. 20) Friedrich III. Grenn, vorher Kangler zu Salzburg vom Jahre 1446—1452. 21) Georg II. von lleberracker, vorher Pfarrer zu Pols, vom Jahre 1452-1477. 22) Chrifloph I. von Trantmanneborf, vom Jahre 1477—1480. 23) Johann II. Gerlinger, vom Jahre 1480—1481. 24) Mathias Scheit; biefer wurde ausnahmsweise vom Dapft Sixtus IV., nachdem bamals bas Salzburger Erzstift burch Unruhen fehr zerrüttet war, zum Bischofe von Seckau ernannt, und im Jahre 1482 zu Rom confecrirt. Er war ein in jeber Hinsicht portrefflicher Mann, gelehrt, klug, bescheiben, voll Secleneifer und Baterlandsliebe. Er war auch fehr beliebt bei ben Raifern Friedrich IV. und Maximilian I., und erhielt von ihnen viele Begunstigungen. Mit Genehmigung des Papites, Alexander VI. refignirte er im Jahre 1503 fein Bisthum zu Gunften seines Nachfolgers, ber eigentlich nur sein Coabjutor mar, und starb zu Leibnig im Jahre 1512. 25) Christoph II. von Zach, Stadtpfarrer zu Knittelseld, übernahm im Jahre 1503 als Coadjutor die Administration der Diöcese Cedau, und ftarb im Jahre 1508. 26) Chriftoph III. Nach dem Tobe bes Bis= thums-Administrators Christoph von Bach bestellte der Papst Julius II. ben Bischof von Laibach Christoph von Nauber zum Berweser des Bisthumes von Sectau. Da aber biefe Sandlung gegen bie Rechte bes Erzstiftes Salzburg mar, fo erhob ber Erzbifchof Leonhard von Salzburg ichriftlichen Widerspruch bagegen, in Folge beffen bann ber Papst bie Ertlarung abgab, bag biefe von ihm gemachte Ernennung ben

Rechten bes Erzstiftes in Butunft feinen Gintrag thun foll. Er murbe auch Abt von Abmont, und nach bem Tobe bes Bischofes Mathias wirklicher Bischof von Sectau, refignirte jedoch fein Bisthum Laibach. Wegen feiner ausgezeichneten Kabigfeiten ward er haufig vom Papft und Raifer ju Gefandtichaften verwendet, und hielt fich baber nicht viel in feinem Bisthume auf. Er ftarb im Jahre 1536. 27) Georg III. von Theffingen, vom Jahre 1536-1541, beiber Rechte Doctor, ein Mann, welcher wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit und Tugend von dem Erzbischofe Mathaus besonders gerühmt wird. 28) Chriftoph IV. Freiherr von Lamberg, Dom-Diefer wurde im Jahre 1542 jum Bischofe von Seckau propft in Salzburg. ernannt; refignirte jedoch im Jahre 1546 bas Bisthum wieder. 29) Johann III., Domberr zu Salzburg und Paffau, vom Jahre 1546-1549. 30) Petrus Preficus vom Sabre 1550-1572. Unter biefem nahm, burch bie bamals friegerifchen Beiten befonders begunftigt, die protestantische Lehre in Stepermart immer mehr überhand, fo bag vom Sahre 1552-1572 ju Grag felbft bie Frohnleichnamsproceffion unterblieben mar. Als Carl, Gohn Raifers Ferdinand I., zur Regierung von Inneroffreich gelangte, mar bie Dacht ber Protestanten in Stevermart icon fo groß (f. b. Art. Deftreich), daß fie wegen Beschützung der Religion mit einander in Bund traten, und beschloffen, dem neuen Landesfürsten nicht fruber zu hulbigen, als bis er ihnen freie Uebung ihrer Religion zugeftanden hatte. Wirklich wollten fie ibm an dem im Jahre 1564 ju Bruck an ber Mur abgehaltenen Landtage nur unter biefer Bebingung bie hulbigung leiften. Doch durch Carle Festigkeit und murbevolles Benehmen eingeschüchtert, buldigten fie unbedingt, ohne freie Religions= übung erhalten zu haben. Gegen bie weitere Ausbreitung ber lutherischen Lehre war ber Sectauer Bifchof Petrus besonders eifrig, wenn auch mit minder gludlichem 31) Georg IV. Agricola, vom Jahre 1572-1584. Diefer mar beider Rechte Doctor, faiserlicher geheimer Rath, Bice-Statthalter, und vorher Bischof von Lavant. Auch er eiferte gegen bie weitere Ausbreitung bes Lutherthumes in Stepermark, mußte aber bafur manche Unbilden bulben. Als er nämlich im Jahre 1583 ben Bersuch machte, auf seiner Patronatopfarre Mureck wieder einen katholifden Pfarrer einzuseten, fo erregten die Ginwohner, von den protestantifden Drabicanten aufgebett, einen fo beftigen Aufftand, daß ber Bifchof fammt bem tatholischen Pfarrer die Flucht ergreifen mußte. 32) Sigmund von Argt, Domberr und Official zu Salzburg, ftarb noch vor ber Confirmation. 33) Martin Prenner, im Sabre 1585 zum Bischofe von Seckau ernannt. Er ift zu Dietenheim in Schwaben geburtig; por feiner Ernennung jum Bifchofe mar er Pfarrer im Salzburg'ichen und Domherr in Freysing. Als Bischof paternahm er gleich im Jahre 1585 eine Bisitation sowohl seines eigenen Bisthumie, als auch bes jum Salzburger Sprengel gehörigen und ihm ale Beneral-Bicar unterftebenden Theiles von Stepermart. Auf Diefer Bifitation verfuhr er mit großem Nachdrucke, indem er Die unfittlichen und untauglichen Pfarrer und Bicare ohne Schonung absette, und ihre Stellen tauglicheren und murdigeren übertrug. Begen feines raftlofen Gifere, die tatholifche Religion zu heben, wird er auch ber Apostel Stepermarts, und wegen seiner unermudeten Bemuhung, die Irrlehren auszurotten, malleus haereticorum genannt. Er suchte überall bie lutherischen Prabicanten burch katholische Seelsorger zu erseten, fand aber hierbei oft den heftigsten Widerstand wie z. B. in Radtersburg, in St. Johann im Saggathale. — Im Jahre 1593 unternahm der Bischof Martin abermals eine Bisitation, um überall fatholische und taugliche Seelforger einzuseten. Kur die Roften, welche biefe Bisitation demselben verursachte, überließ ihm der Erxbischof von Salzburg mit Beistimmung seines Capitels im Jahre 1595 folgende Guter: 1) bas Schloß Polheim und den bisher noch bem Erzflifte geborigen Theil bes Schloffes Leibnig; 2) bie Herrschaft Leibnig, sammt dem Landgerichte, bem Balb-, Jagd- und Fischerrechte; 3) den Markt Leibnig fammt allen bagu geborigen Gerechtsamen, fo daß bieß Alles dem Bisthume Sectau gehoren follte, und auch beut gu

Tage noch gebort. — Unter Bergog Ferbinand ftand Bischof Martin an ber Spike ber Regierungs-Commission, ber es oblag, ben tatholischen Glauben in Stepermart wieder berguftellen. Borguglich feinen Bemuhungen ift es zu verbanten, bag biefes Unternehmen mit bem berrlichften Erfolge gefront worden ift. Durch ununterbrodene und angestrengte Arbeiten mabrend eines Zeitraumes von 30 Jahren und burch Alter an Rraften ericopft, legte Bifchof Martin mit Genehmigung bes Ergherzoges Ferdinand im Jahre 1615 fein Umt nieder und ftarb im Jahr barauf auf feinem Gute Rethof bei Leibnig. 34) Jacob Cherlein von Rottenbach, Stadtpfarrer von Brud an ber Mur, ein Better bes vorigen Bischofes, murbe auf beffen Unempfeblung von bem Erzbischofe Marcus im Jahre 1615 jum Bischofe von Secau ernannt. Durch feine Bemubungen ward bie fatholische Religion in Stevermart immer mehr befestigt. Er ftarb im Sabre 1633. Unter feiner bischöflichen Amtsführung ging Raiser Kerdinand II. mit bem Gebanten um, in Grag ein eigenes Bisthum gu errichten. Bu biefem Ende wollte er bie Propftei Stanig aufbeben, mit ben Gutern berfelben bas neue Bisthum botiren, und Jacob Rofoleng, Propft zu Stanig, jum ersten Bischofe von Grag machen. Ungeachtet Die Chorherren von Stanig gegen Die Aufhebung ihres Stiftes Ginsprache erhoben hatten, fo tam boch im Jahre 1624 awischen bem Raifer und bem Erzbischofe von Salzburg ber Bertrag megen bes neuen Bisthumes zu Stande; aber ber inzwischen erfolgte Tob bes Jacob Rofoleng bewog den Raifer, dieses fein Borhaben aufzugeben. 35) Johann IV. Marcus, Graf von Altringen, vorher Consistorial = Director zu Salzburg und Domberr zu Dimus vom Jahre 1633-1664. 36) Maximilian Gandolph, Graf von Ruenburg, Domherr zu Salzburg und Eichstadt, Bischof von Lavant, vom Jahre 1665-1668; er wurde Erzbischof von Salzburg und im Jahre 1686 Cardinal. 37) Wenzel Wilhelm, Graf von Soffirchen, vom Sahre 1670-1679. 38) Johann V. Ernft, Graf von Thun, vom Jahre 1679-1687. Er war Domberr von Salzburg. und im Jahre 1687 murde er bort auch Erzbischof. 39) Rudolph Joseph, Graf von Thun, Bruder des vorigen, Domherr zu Salzburg und Paffau, vom Jahre 1690 bis 1702. 40) Franz Anton Abolph, Graf von Wagenssperg, vom Jahre 1702 bis 1712, wo er Bischof von Chiemsee wurde. 41) Joseph I. Dominicus, Graf von Camberg, vom Jahre 1712-1722; er wurde bann Bifchof von Paffau, und Bulett Cardinal. 42) Carl II. Joseph, Graf von Ruenburg, vom Jahre 1722 bis 1724, wo er Bifchof von Chiemfee wurde. 43) Leopold II. Anton Eleutherius, Freiherr von Kirmian, vorber Bischof von Lavant, im Jahre 1724 Bischof von Sectau, 1727 von Raifer Carl VI. jum Bifchofe von Laibach ernannt, und barauf jum Salzburger Erzbischof gemablt. 44) Jacob II. Ernft, Graf von Lichtenftein, wurde im Jahre 1728 Bifchof von Geckau, im Jahre 1738 Bifchof in Dimus, im Jahre 1745 Erzbischof von Salzburg. 45) Leopold III. Ernft, Graf von Firmian, Dombechant in Salzburg, wurde im Jahre 1739 Bischof von Sectau, im Jahre 1763 Bischof zu Paffau und endlich Cardinal. 46) Joseph II. Philipp, Graf von Spauer, Domherr zu Salzburg und Briren und Probst zu Ehrenburg, wurde im Jahre 1763 jum Bifchofe in Sectau ernannt. Er war ein gelehrter Dann und großer Freund ber Biffenschaften. Bur wirtsameren Berwaltung ber Geelforge errichtete er mehrere Pfarrvicariate, verbefferte bie Gintunfte ber Pfarren von Sigendorf, Moodfirchen und Preding, gab zur befferen Ausstattung des Priefterhauses zu Grag, welches vorzüglich Alois Bertholdi, der vom Jahre 1743-1757 Stadtpfarrer von Brag mar, gestiftet hatte, 10,000 Gulben, und verwendete überhaupt fein ganges Ginfommen aus bem Secfauer Bisthume gum Rugen beffelben und zu wohlthätigen Stiftungen. 3m Jahre 1779 murbe er Bifcof von Briren. 47) Joseph III. Abam, Graf von Arto, mar vorher-Domherr gu Paffau, bortiger Beibbifchof und Pfarrer in Aigen, bann Paffauer-Official in Bien und Pfarrer in Tuln; im Jahre 1776 wurde er Bifchof von Koniggrat und Domberr in Salzburg; den bischöflichen Sig von Seckau hatte er vom Jahre 1780 bis

1802 inne. Unter feiner bifcoflicen Amtsführung erlitten bie firchlichen Buftanbe Stevermarfe burch bie eigenmächtigen, wenn auch manchmal wohlmeinenden Reformen bes Raifers Joseph II. (f. b. Art.) eine gange Beranderung. Die fur Stepermark wichtigfte Uenberung ift bie neue Diocefan-Gintheilung. Schon im Jahre 1783 befchloß Raifer Joseph II. in Grag ein neues Erzbisthum zu errichten, bem alle Bifcofe Inneroftreichs ale Suffragane unterfteben follten, bafur aber bas Erzbisthum Gorg aufzuheben und in Leoben ein neues Bisthum zu grunden. Der Bifcof von Sedau Joseph Abam, Graf von Arto wurde ale Erzbischof von Graz bestanirt, und zugleich ber bisberige Stadtpfarrer und Dechant zu Ens, Alexander, Graf Engel von Bagrein jum fünftigen Bifchof von Leoben bestimmt. Diefer Plan bes Raifers icheiterte jedoch an ber fraftigen Ginfprache bes Erzbisthumes Salzburg, welches fich baburch in feinen Rechten beeinträchtiget fab. — Rach einer mehr als zweisährigen Berhandlung mar zwischen bem Raifer und bem Erzbischofe von Salzburg Sieronymus Colloredo am 19. April 1786 ein Bertrag abgeschloffen, welchem ju Rolge Salzburg feine bischöflichen Rechte in Stepermart und Rarnthen an bie Bifchöfe von Gurk, Lavant, Seckau und Leoben abtrat, hingegen aber die Metropoli= tanrechte über alle Bifcofe in Stepermart und Rarnthen, fo wie auch bas bisherige Ernennungerecht ju ben Bisthumern von Sedau und Lavant fur jeben, und zu bem von Gurt für den dritten Erledigungsfall fich vorbehielt, doch fo, daß der Erzbischof febesmal eine bem Landesfürsten angenehme Person ernennen follte. Für bas neu ju errichtende Bisthum Leoben murbe bem Raifer als Stifter bas Ernennungsrecht, bem Erzbischofe von Salzburg jedoch bas Bestätigungerecht zugestanden. Diesem Bertrage gemäß wurde auch eine ganz neue Divcefan-Eintheilung vorgenommen. Bum Gipe bes neuen Bisthumes Leoben wurde bas aufgehobene Benedictiner-Ronnenflift Gog mit einem Domcapitel von 7 Canonifern bestimmt. Bu seinem Diocefan - Sprengel befam er ben Judenburger und Brucker Kreis, alfo auch ben in Oberfteper gelegenen Antheil ber Seckauer Diocese. Der neue Bischof Graf Engel nahm am 1. Mai 1786 Befig von feinem Biethume. — Das Biethum Seckau erhielt als seinen Sprengel ben ganzen Grazer und Marburger Rreis. Der Sit bes Bisthumes, welches feinen alten Ramen Sectau fortbebielt, murbe nach Graz verlegt, Die bisherige Dof- und Jesuitenfirche zur Domfirche und der alte Bischofhof zur bischöflichen Refidenz bestimmt. Seckau erhielt ebenfalls ein Capitel mit 7 Domberren. — Wie überall, so wurden auch in ber Diocese Seckau vom Raifer Joseph II. mehrere Rlöfter aufgehoben und viele neue Pfarren gegrundet. Fur die heranbildung ber Beiftlichen wurde in Grag ein General-Seminarium errichtet. Da fich biefes jedoch unzweckmäßig erwies, indem die Bischöfe alles Einfluffes auf die Bildung ihrer gutunftigen Beiftlichkeit entbehrten, und auch mit ber barin ertheilten Bildung nicht einverstanden waren, fo murben auf die Berwendung ber Bischöfe vom Kaifer Leopold II. im Jahre 1790 die General = Seminarien (f. d. A.) wieder aufgehoben, und die icon fruber bestandenen Mumnate und Priefterhäuser von den Bischöfen wieder bergeftellt. 3m Jahre 1802 ftarb der Bischof Joseph Abam, Graf von Arto. Er hatte burch seine Frommigkeit, Freundlichkeit und Gute bie Berehrung feiner Bisthumsangehörigen fich in einem hoben Grade erworben, und bei den Einfällen der Frangofen, von denen er manche Unbilden zu leiden hatte, ein erhebendes Beispiel der Liebe gum Baterlande und Landesfürsten gegeben. 48) Johann VI. Friedrich, Graf von Balbftein und Wartenberg, Domherr zu Augsburg und Dombechant in Salzburg vom Jahr 1802—1812. Diefer war eifrigft bemubt, fich eine genaue Kenntniß feiner Diocefe zu verschaffen. wegen unternahm er fogleich eine allgemeine Bisitation berfelben, wobei er fogar jebe Filialfirche und Schlogcapelle besichtigte. Er mußte im Jahre 1808 auch bie Abministration ber Diocese Leoben übernehmen, nachdem bas bortige Domcapitel, welches feit bem im Jahre 1800 erfolgten Tobe bes Bischofes Engel bie Divcefan-Berwaltung geführt hatte, aufgehoben worden mar. - Rach feinem am 15. April

1812 erfolgten Tobe blieb bas Bisthum Seckau burch 12 Jahre unbefest. Der Grund biefer Bacatur liegt in ber burch bie frangofifchen Rriege hervorgebrachten Berruttung ber Buftanbe bes Erzfliftes Salzburg. Salzburg murbe, wie bie übrigen geiftlichen Fürstenthumer fecularifirt. Buerft erhielt baffelbe Kerdinand, Bruber Raifers Frang I., als Entschäbigung fur Toscana; im Jahre 1806 fam es an Deftreich, im Jahre 1809 an Bayern, und im Jahre 1816 bleibend an Deftreich. 3m Sabre 1823 tam endlich eine Uebereinfunft über die neue Ausstattung, über Die Rechte und Berhaltniffe bes Erzbiethumes Salzburg und feines Domcapitels amifden Dapft und Raifer ju Stante. Diefer Uebereinfunft gemag murben nun die Bifcofe von Sectau, Lavant, Gurt, Briren, Trient und Leoben als Suffragane Salzburge bestimmt. Der Erzbischof behielt bas Recht, Die Bischöfe von Sectau und Lavant fur jeden Erledigungsfall, ben Bifchof von Gurf aber abwechselnd mit dem Raiser jedes britte Mal zu ernennen, zu confirmiren und Dem Salzburger Domcapitel wurde fein altes Borrecht, den Erzbifchof zu mablen, beftätigt, nur bie erfte Ernennung bebielt fich ber Dapft bor. welcher bagu ben bisherigen Bischof von Laibach Augustin Gruber bestimmte, ber am 25. Marg 1824 in Salzburg feierlich als Erzbischof inthronisirt murbe. Durch Die Befetzung bes Erzbisthumes Salzburg fonnten nun auch die verwaiseten Diocesen Secfau und Lavant mit neuen Dberhirten verseben werben. 49) Roman Gebaftian Bangerle, vorher Benedictiner im Stifte Biblingen in Schwaben, nach beffen Aufbebung Professor ber Theologie zu Salzburg, Krakau, Prag und Bien, Domberr ju Bien, Doctor der Philosophie und der Theologie, wurde vom Erzbischof Augustin Gruber am 24. April 1824 jum Bifchofe von Sectau ernannt, und ftand sowohl seiner eigenen Diocese als Bischof, als auch jener von Leoben als Administrator bis 27. April 1848 fegensreich wirkend vor. Durch feine Bemühungen wurden viele religiofe Unftalten in Stepermark eingeführt. 3m Jahre 1826 erhielten Die Rebemtoristen die Pfarre Fronleiten, 1834 die windische Pfarre in Marburg, mabrend fie ju Mautern in Dberfleger ein eigenes Sausstudium batten; Die Jefuiten errichteten in bem Kloster ber aufgehobenen Dominicaner zu Graz in Munggraben ein Noviciat. Bu Maria Schnee am Graben in Grag murbe ein Rlofter ber Carmeliter und eines ber Carmeliterinnen gegründet. Um fur ben Unterricht ber weiblichen Jugend hinreichend zu forgen, fo murde im Jahre 1843 bas Inflitut ber Schulschwestern und 1846 ein Ordenshaus ber Frauen vom bl. Bergen Jesu in bas Leben gerufen. Die segensreiche Birtfamfeit ber barmbergigen Schwestern bewog ben Bischof Roman, Dieselben im Sabre 1841 auch in Graz einzuführen, wo fie bie Rrantenpflege im allgemeinen Civil Rrantenhause übernahmen. Geit dem Jahre 1838 verfammelte er alliabrlich ben gröften Theil feines Clerus in ben Priefter-Exercitien auf einige Tage um fich. Um fur einen tuchtigen Nachwuchs bes Clerus Sorge zu tragen, fo grundete er, burch Beitrage ber Divcefan-Beiftlichkeit reichlich unterftutt, im Jahre 1842 ein Knaben-Seminar, Augustinaeum genannt, welches mit einem ahnlichen bier schon bestehenden Institute, Carolinum genannt, zu einem Gangen vereinigt murbe, und in bem gegenwärtig 79 Boglinge fur ben geiftlichen Stand herangebilbet werden. - Sein mahrhaft apostolischer Eifer und feine raftlose Thatigkeit zur hebung ber Religion fand auch die verdiente Würdigung; Bischof Roman erhielt von Gr. Beiligfeit Gregor XVI, die Würde eines papfilichen Sauspralaten und Thron-Affistenten, so wie auch ben Titel eines romischen Grafen. Er ftarb am 27. April 1848, nachdem er furz vorher einen ungemein rubrenden hirtenbrief erlaffen hatte, in welchem er die Gläubigen im Tone eines liebreichen Baters vor ben Theorien einer falfchen Freiheit eindringlich marnet, und zum Gehorsame gegen die rechtmäßige Obrigkeit ermuntert. — Die Administration der beiden Diocefen Seckau und Leoben übernahm der Dompropft Joseph Krammer als Capitular-Bicar, und führte dieselbe bis jum Gintreffen des neuen Bischofes in Diefer fcwierigen Zeitepoche mit großer Umficht und Klugheit. 50) Jofeph Dthmar,

Ritter von Rauscher ward am 29. Jänner 1849 als Fürstbischof von Seckau ernannt, und am 22. April 1849 in der Cathedralkirche zu Graz seierlich inthronisirt. Er war früher Prosessor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechtes in Salzdurg, dann Director der orientalischen Academie in Wien. Seine Wirksamkeit gehört zwar der späteren Geschichte an; allein seine einklufreiche Theilnahme und seine Thätigkeit bei der Regelung der kirchlichen Zustände Destreichs haben bereits die allgemeine Ausmerksamkeit und Bewunderung auf ihn gelenkt, und ihm die Verehrung und Liebe aller Katholiken Destreichs erworden. (Bgl. Aquilinus Julius Casar, Staats- und Kirchengeschichte von Steyermark; Muchar, Geschichte von Steyermark; Klein, Geschichte des Christenthumes in Destreich und Steyermark; Schematismus der Divcese Seckau; und die Artikel: Kärnthen und Salzburg.)

Secreta, f. Messe.

Secretaria apostolica, f. Curia Romana.

Gecte, f. härefie und Schisma.

Gecten, die vier orthodoren des Islam, f. 38lam.

Sectio beneficii, f. Beneficium ecclesiasticum und Rirchenamt.

Seculargeiftlicher, f. Beiftlicher und Regulargeiftlicher.

Gecularifation, f. Gacularifation.

Sceundinus. I. Secundinus, der Manichäer in Africa, schrieb gegen Augustin wegen dessen Abfall von den Manichäern. Augustin antwortete ihm — um 405 — in der Schrift: Contra Secundinum Manichaeum Liber I., worin er zeigt, warum er die Manichäer verlassen habe, und dieselben aus dem Briefe des Secundinus selbst widerlegt (op. August. bei Migne P. t. 42. p. 578). — II. Secundinus der Irländer, war Sohn des Longobarden Restitutus und der Dareca, Schwester des hl. Patricius, lebte seit 439 in Irland, und starb, 75 Jahre alt, im Jahre 459. Secundin war Bischof von Domnach, versaste auf Patricius noch zu desse Ledzeiten einen Hymnus, der lange nachher in dem Mande aller Irländer war, und starb, wie es ihm Patricius vorhergesagt, unmittelbar nachher. Er wurde begraben zu Domnach, und zeigte durch häusige Wunder, daß er mit Christus lebe. — Acta Sct. — 17. März — S. 523 2c. im Leben des hl. Patricius. Den erwähnten "Hymnus alphabeticus" siebe bei Migne P. t. 53. S. 838.

Secundiz. Wie die erste hl. Messe eines neugeweihten Priesters mit gewissen kirchlichen Festlichkeiten geseiert wird, so wird nach einer allgemeinen Gewohnheit auch wieder der Tag, an dem er sein fünfzigstes Priesterjahr zurücklegt, festlich begangen. Jene Feier heißt Primiz (s. d. A.), diese Secundiz oder Priesterjubistäum. Allgemeine Borschriften über die Form dieser Festlichkeit liegen nicht vor seinsachen hl. Messe dem Willen des Jubilars entweder im Stillen mit einer einsachen hl. Messe oder öffentlich begangen. In letzerm Falle hält der Jubilar ein seierliches Amt unter Beihilse eines Assischen, womit zugleich eine auf das Fest bezügliche Predigt verbunden wird (s. d. Art. Jubelpredigten). Steht der Betressende zugleich fünfzig volle Jahre im kirchlichen Dienste, so heißt die Festlichsteit Amts-Jubels-Feier. Eine solche wird bisweilen auch schon von Pfarrern begangen, die an einer und derselben Kirche seit fünfundzwanzig Jahren anges

secundus war einer der bedeutendsten Schüler des Gnostifers Balentinus (f. d. A.). Indessen berichten die Alten nur sehr wenig von ihm, da er in den Lehrsähen fast durchaus mit Balentinus übereinstimmt. Eine wesentliche Differenz besteht darin, daß er die ersten acht Wesen (πρωτη δηθοας) des Balentinus in zwei Classen, jede von vier Wesen (πευρας), scheidet, deren eine er die rechte, die andere aber die linke heißt, oder auch Licht und Finsterniß (so Irenaeus adv. haeres. lib. I. c. 11. n. 2. ed. Massuet. und sein wortgetreuer Copist der Versasser der sog. Philosophumena Origenis lib. VI. n. 38. p. 198. ed. Miller, Oxonii 1851,

bann auch Epiphan, haeres. 32. und Theodoret, haeret, fabul, lib. I. c. 8). Diefe Auffaffung nabert fich in auffallender Beife bem perfifchen Goftem bes Borvafter und ift in freculativer Sinficht barum eine febr wichtige Modification bes Balentinifden Spftems, weil fo bas Gute (Licht) und Bofe (Kinfterniß) als in Ginem Urgrund beschloffen erscheint, burch beffen beginnende Entwicklung sofort bas Gute und Bofe auseinandertritt, fo daß ber Begriff des Bofen mit ber Entwicklung bes Urwesens nothwendig gegeben ift. Diese Unnaberung an ben Parfismus (f. b. A.) mag es wohl auch erklaren, bag Secundus im Drient viele Unbanger fand und eine bebeutenbe, nach ihm genannte Gecte bilben fonnte. Much mag biegu ber Umftand beigetragen haben, daß er feine Lehre trefflich anzuruhmen verftand, wie Epiphanius melbet (haer. 32. n. 1). Ein zweiter Punct, worin er von feinem Meifter Balentin abwich, beftand barin, bag er ben Abfall aus bem Pleroma, wo= mit bie fichtbare Schopfung beginnt, nicht einem ber dreißig oberften Meonen, fonbern einem Meon nieberen Ranges guschrieb. Auch wird biefer Gecte als unterscheibendes Merkmal von den Balentinianern nachgesagt, daß fie einen schändlichen Wandel führe (Augustin. lib. de haeres c. 12). Unter seinen Anhängern wird besonders Epiphanes, ber Sohn bes Karpokrates (f. b. Art.), ermähnt (Epiphanii haer. 32. n. 3). Bal. über Secundus und bie Secundianer Tillemont Mem. T. II. Les Valentiniens (p. 263) und Matter, Rrit. Geschichte bes Gnoficismus. Deilbronn 1833. II. Bb. S. 103-4. Regler. 7

Cedatus, Ruricius und andere gleichzeitige Schriftfteller. Gebatus, Bifchof von Nemausus, wohnte im 3. 506 bem Concil von Agde, im 3. 607 bem von Toulouse bei. Bon ihm find brei Briefe an ben Bischof Ruricius von Limoges vorhanben. Bon ihm zu unterschieden ift Sedatus von Begiers (Biterra), ber im 3. 589 ben Synoden von Toledo und Narbonne anwohnte. Ihm wird zugeschrieben eine Homilie: "de Epiphania" (bei Migne P. t. 62. S. 772); jene Briefe u. a. bei Canis. L. A. T. V. P. II). Noch 2 andere Reben, bem Bischofe Sebatus von Beziers zugeschrieben, fteben unter ben Reden Augustin's. Der ermähnte Bischof Ruricius ber Aeltere, stammte aus dem vornehmen Hause der Anicier, lebte zuerst in der Welt, batte die Iberia zur Gemahlin, trat fpater in ben geiftlichen Stand und murde Bifchof ju Limoges — 484, Nachfolger des Bifchofe Afledius, und nach dem erften Bifchofe Martialis ber 24. in ber Reihenfolge. Er mar mit ben berühmteften Bifchofen Gallien's feiner Zeit befreundet. Er lebte noch im 3. 506. Wir befigen von ihm 82 Briefe, bie in zwei Bucher getheilt und an 49 Personen gerichtet find. Rur bie Zeitgeschichte geben biefe Briefe wenig Ausbeute, es find Soflichkeits- ober Troffchreiben, ober folche, bie zu einem frommen zuruckgezogenen Leben einladen. Bon biefem Ruricius ift fein Entel, gleichfalls Bifchof von Limoges, ju unterscheiben; beibe Ruricius feiert Benantius Fortunatus in einem "Epitaphium" (lib. IV, carm. 5); er schreibt bem einen bie Gründung einer Kirche bes Petrus, bem anbern bes Augustin zu. Die Manner, an welche ber altere Ruricius fchrieb, find gum großen Theile berühmte Beitgenoffen in Gallien. Ruricius ichrieb Briefe an brei nach einander regierende Erzbischöfe von Arles, an Leontius, Aeonius und Cafarius. Nach dem Tode des hl. Hilarius von Arles folgte Ravennius (von 449 bis nach 454). An denselben befigen wir von Papft Leo I. eine Ungahl von Briefen; von Ravennius und beffen Suffraganen aber einen Synobalbrief, worin fie bem Papfte für fein berühmtes Schreiben an Flavian von Conftantinopel banten. Auf Ravennius folgte fobann Leontius, ber vor 462 Erzbischof murbe. 3hm fündigte Papst Hilarus im Anfange bes 3. 462 den Untritt feines Pontificats an. Leontius begluckwunscht ben neuen Papft, und bittet ibn um ben Schut ber Borrechte ber Rirche von Arles. 3wei weitere Briefe bes Papstes an Leontius folgen. In einem Rundschreiben an ver-Schiedene Bischofe Galliens bestimmt ber Papft u. a., baß jabrlich Concilien gehalten und von Leontius berufen werden. Fernere Berhandlungen zwischen Leontius und Silarus febe man in bem Urt. "Mamertus von Bienne". Giebe: Epistolae et

decreta Hilari Rapae bei Migne, P. t. 58; in bemfelben Bande fteben auch bie brei Briefe bes Gedatus an Ruricius, fowie 6 Briefe bes Bifchofs Kauffus von Rhier an Ruricius. 3m 3. 475 bielt Leontius eine Synode ju Arles gegen ben Presbyter Lucidus (f. b. A. Fauftus von Rhiez und Lucibus). Unter ben 82 Briefen bes Muricius findet fich nur einer an Leontius. Dem Leontius, ber im 3. 483 ober 484 ftarb, folgte als Erzbischof Aeonius oder Conus - bis 502. Von Ruricius besitzen wir 3 Briefe an ibn. Bu Arles lebte damals ber Abt Julianus Pomerius, an ben gleichfalls zwei Briefe bes Ruricius gerichtet find. Derfelbe ftammte aus Mauretanien, bielt zu Arles eine Schule der Beredtsamkeit, und murde jum Priefter geweiht. Er mar ein gewandter Dialectifer, ein Mann von Talenten und Fertigfeit ber Sprache. Er fchrieb: a) de natura animae - in 8 Buchern, beren Inhalt und Gennadius angibt, woraus man ichließt, daß biefes Bert mit ber Schrift bes Remefius (f. b. Art.) "über bie Natur bes Menichen" benfelben Inbalt batte. Er ichrieb ferner: b) de contemtu mundi ac rerum transiturarum; c) de vitiis et virtutibus. Als Gennabius fein Werf: de scriptoribus eccles. — um 495, fchrieb, lebte Pomerius noch (cp. 98. 1. c.). Sein Todestahr ift nicht befannt. — Erhalten ift uns allein von ihm: "De vita contemplativa" in drei Buchern, ein Bert, bas früher bem Prosper von Aquitanien augeschrieben murbe. Unter bem beschaulichen Leben verfteht Pomerius bie Anschauung Gottes im funftigen Leben und zeigt nun, wie man fich auf biefe Unicauung vorbereiten folle, und welches bie Sinderniffe berfelben feien. - Diefe Schrift ift abgedruckt bei Migne Patr. t. 59. Auch von Ennobius befiten wir einen Brief an Pomerius (Ennodii op. bei Migne, t. 63. ep. L. II, 6). - Auf ben obenerwähnten Erzbischof Aeonius folgte Cafarius von Arles (f. b. A.) im 3. 502. Un ihn find zwei Briefe bes Ruricius vorhanden. Er entschuldigt fich, bag er im 3. 506 wegen Rrantheit zu ber Synobe von Agbe (f. Cafarius) nicht habe fommen konnen. — Ein weiterer Brief bes Nuricius ift gerichtet an Agricola, ben Sohn bes Raifers Avitus; bes Agricola Schwester aber, Papianilla, mar bie Bemablin bes Sidonius Apollinaris, nachmaligen Bischofs von Clermont (f. b. Art.). Der lettere hatte einen gleichnamigen Gobn Apollinaris, an ben zwei Briefe bes Nuricius gerichtet sind. Nach dem Berichte des Gregor von Tours war er indeß seinem beiligen Bater nicht fehr abulich an Charafter (Hist. Fr. III, 2). Gin britter Apollinaris, ein Bermandter biefer beiben, mar Bruder bes Avitus von Lienne; er selbst war Bischof von Balence, und stand in dem Rufe der Heiligkeit. Unter den 88 Briefen bes Avitus besitzen wir zwei Briefe bes Apollinaris von Balence an Avitus: 6 Briefe des Avitus an seinen ältern Bruder Avollinaris; endlich 4 Briefe bes Avitus an ben Apollinaris, ben Sohn bes Bischofs von Clermont. — Ruricius lebte aber auch ichon in Freundschaft mit dem lettern, dem berühmteften unter biefen 3 Apollinaris; er richtete brei Briefe an benfelben; fobann einen an die Papianilla, welche aber nicht die erwähnte Gemablin bes Sidonius, fondern bes Parthenius mar. Bier und erhaltene Briefe richtete Ruricius an den obigen Sedatus, Bifchof von Nismes. Einmal ichreibt er an ben fonft nicht befannten Priefter Albinus; einmal an ben Bifchof Ambrofius, mahricheinlich von Gens. Funf Briefe richtet er an Aprunculus, den Bischof von Clermont, nach dem Tode bes Apollinaris. Ginen Brief ichrieb er an Cenforius ober Cenfurius, ben Bifchof von Auxerre. Conftantius, Priefter von Lyon, verfaßte um 488 ein Leben des hl. Germanus von Auxerre, und widmete es bem Patiens von Lyon und Censurius von Auxerre. Auch das vorhandene Leben des hl. Bischofs Justus von Lyon wird diesem Conftantius zugeschrieben. Un ihn richtete Ruricius brei Briefe. Ginen einzigen fchrieb er bem nicht weiter befannten Bischofe Baffulus; funf Briefe an Ungenannte. Ebenso find Capillutus, an ben er zwei, und Celfus, an ben er brei Briefe richtete, nicht naber befannt. Namacius und feine Gemahlin Ceraunia maren angesehene Laien in Aquitanien, an Die Ruricius im Ganzen acht Briefe schrieb. Die Bischöfe Clarus und Eronopius, an bie er je einen Brief richtete, find nicht bekannt. Claffus, Eraclian, Gudomius mit

Melania, an bie Ruricius ichrieb, werben fonft taum genannt. Bifchof Gufrafius, an ben zwei Briefe gerichtet find, mar ber nachfolger bes Aprunculus zu Clermont. Un den befannten Bischof Fauftus von Rhiez find zwei Briefe vorhanden, an die Driefter Roedamius und Bilicus von Limoges einer, an einen unbefannten Fredar gleichfalls ein Brief. Dem in ben Studien eifrigen Besperius foreibt Ruricius breimal, einmal einem gewiffen Sispanus. Ginen Brief richtete er an ben berühmten Archibiacon Johannes, ben ber Erzbischof Patiens von Lyon nachmals zum Bischofe von Chalons ernannte. Einen Brief ichrieb er an ben fl. Lupus, Bifchof von Tropes (f. d. A.). Die Presbyter Nepotian, an den er einen, und Omacius, an den er . zwei Briefe richtete, werden fonft nicht genannt. Ebenfo werden nicht genannt ein Prafibius, an ben zwei, ein Severus, ein Sthorachius, ein Stephanus, ein Berus, ein Bifchof Bictorin, an die je ein Brief gerichtet ift; nicht bekannt ift ferner ber Bruder Taurentius und Vittamenus mit zwei Briefen. Bolufian mit einem Briefe war Bifchof von Tours, Nachfolger bes Perpetuus, und von ben Gothen nach Toulouse verbannt (cf. Gregor. Tur. H. Fr. X, 31), wo er auch ftarb. Noch übrigt Rusticus, an ben Ruricius zwei Briefe fchrieb, biefer Rusticus mar mabricheinlich ein Laie aus Borbeaux, beffen auch Apollinaris Erwähnung thut. Nebstdem gibt es noch mehrere andere Schriftsteller biefes Namens. Es gab einen Bifchof Rufticus in Gallien, von welchem ein Brief an ben hl. Eucherius von Lyon (f. b. A.) vorhanden ift. Biel berühmter ift ber Diacon Rufticus von Rom, welcher bie "brei Capitel" gegen ben Kaiser Justinian vertheidigte. Die Diaconen Rusticus und Sebastian, welche sich gegen bas Judicatum bes Papstes Bigilius erklärten (s. Dreicapitelstreit), wurden im 3. 550 von Papst Bigilius ausgeschlossen und abgesett. Rufticus murbe sofort mit andern Gegnern ber 5. Synobe burch Kaiser Justinian in die Verbannung nach Thebais geschickt (553). Des Rusticus Genoffe, der africanische Abt Felix ftarb im 3. 557 in der Berbannung. Was fpater aus Rufticus geworden, ift nicht befannt. Das von Rufticus une binterlaffene Werk: "Contra Acephalos disputatio" ift in der Form eines Dialogs zwiichen Ruflicus ober bem Orthodoxen und bem Baretiter, ober bem Monophpsiten und Gegner ber brei Capitel geschrieben. Es ift mohl von Rufticus mabrend feiner Berbannung verfaßt; benn er fagt in ber Borrebe, daß er dasjenige, was oft in ben Unterredungen zu Conftantinopel, zu Alexandrien in Aegypten, und zu Antinous in der Thebais verhandelt worden sei, hier zusammen- und gegeneinander stellen wolle. Die Schrift des Rusticus sieht bei Migne, Patr. T. 67. — Ein vierter Rufticus ift ber Dichter Elpibius ober Belpibius Rufticus; er mar Exquaftor und Arzt bei bem Oftgothen Theodorich, zugleich Diacon, an welchen mehrere Briefe bes Ennobius gerichtet find. Er schrieb: "Epigrammata 24" zu ebenso vielen Erzählungen bes 21. und N. Testaments; und ein heroisches Gebicht "über die Wohlthaten 3. Chrifti"; ferner ein Gedicht: "In consolationem doloris sui", bas nicht erhalten ift. Das Erhaltene fteht T. IX. biblioth. patr. maxima. [Gams.]

Secles impedita ift ber Ausbruck, womit die Canonen benjenigen Zuftand bezeichnen, da der papstliche, erzbischössliche oder bischössliche Stuhl zwar nicht de jure erlediget, aber der rechtmäßige Inhaber desselben gewaltsam an der Amtssührung gehindert, oder der Berkehr mit ihm durch unbesiegbare Berhältnisse unmöglich gemacht oder doch äußerst erschwert ist. I. Die Behinderung der erzbischösslich en oder bischösslichen Amtssührung (sedes episcopalis impedita) kann auf mehrsache Weise eintreten. 1) Der eine in dem Decretalenrechte vorgesehene Fall ist der, wenn der Erzbischof oder Bischof von äußeren Feinden der Kirche (a paganis vel schismaticis) gefangen fortgeschleppt wird. Da hier eine Rückehr desselben sobald nicht zu hossen steht, so ist eine Duasi-Bacatur eingetreten, so daß, wie bei der wirklichen Erledigung, das erzbischössliche oder bischössliche Capitel vorstäusig die Berwaltung übernimmt, und auch einen Vicar (s. Capitular-Bicar II. 331 f.) bestellen kann; da jedoch der Bischof noch nicht unwiederbringlich seiner

Rirche verloren ift, fo hat das Capitel alsbald an den Papft zu berichten und beffen Berfügungen zu gewärtigen (Sext. c. 3. De suppl. negl. prael. I. 8). Derfelbe wird nach Umftanden einen Abministrator bestellen (Sext. c. 42. De elect. I. 6; Sext. c. 4. De suppl. negl. I. 8), ber bann die volle Jurisdiction, und - wenn er vermöge erhaltener Confecration dazu befähiget ift — auch die Pontificalien ausubt, ober bie letteren burch ben etwaigen Beibbifchof ausüben läßt, ober barum einen benachbarten Bischof angeht. 2) Ein anderer Fall ift ba vorhanden, wo ber Erabifchof ober Bifchof von feiner eigenen Staateregierung gefangen aus feiner Divcese weggeführt wird. hier ift nicht nur bas Band gwischen bem Bischofe und feiner Rirche nicht gerriffen ober in rechtsgultiger Beife gelöst, fondern nur ein Bustand eingetreten, der vorübergehend und voraussichtlich von furzer Dauer ift, indem die Staatsregierung ohne Zweifel bald mit bem papftlichen Stuhle, ber von bem Ereigniffe unverweilt burch bas betreffende Capitel zu unterrichten ift, in Unterhandlung treten, und alsbann die Entscheidung des Conflictes ober wenigstens eine Provisionalverfügung bes hl. Baters nicht allzulange auf sich warten lassen wird. Bis dabin aber wird ber zuruckgebliebene Generalvicar im Namen und aus Bollmacht bes Bischofs, gang in berselben Beise wie sede plena, fortfungiren. (Bgl. G. Phillips und G. Görres historisch-polit. Blätter Bd. II. Hft. 3. S. 158 ff.). 3) Noch zwei Källe — wieder anderer Art — werden gemeiniglich hieber gerechnet. a. Wenn ber Bifchof fuspenbirt ober excommunicirt ift. Da mit ber in biesem Falle gebundenen Beih- und Jurisdictionsgewalt des Bischofes zugleich die Amtsgewalt des Generalvicars gebrochen ift (Sext. c. 1. De off. Vicar. I. 13), so muß hier ohnehin der apostolische Stubl, von dem jene Censuren ausgegangen, zugleich auch Fürsorge für die einstweilige Berwaltung ber Diocese treffen. b. Wenn ber Bifchof burch Altersichmäche, Geifteszerrütung ober fonstwie, voraussichtlich für immer, jur Suhrung bes Amtes untuchtig geworden ift (Sext. c. un. De cler. aegrot. III. 5). Hier ift bie Aufstellung eines bischöflichen Coabjutors geboten (s. d. Art. Bd. II. 642 ff.). II. Die Behinderung bes papstlichen Stuhles (sedes apostolica impedita) ift 1) entweder von ber Art, bag bas allgemeine Oberhaupt ber Kirche felbst gefangen gehalten, ober von seinem Site weggeschleppt und in fo enger Gewahrsam ift, daß er nicht mehr felbft regieren kann. In diesem Falle tritt die interimistische Thatigfeit der Cardinale, soviel ihrer zur Conftituirung ihres Collegiums frei find, nach ben vielleicht vom Papfte felbst noch gegebenen Provifionalverfügungen, oder in Ermangelung folder insoweit ein, daß fich beren Jurisdiction nur auf die unaufschiebbaren Regierungsfachen und die einstweilige Bermaltung bes Kirchenstaates, in ber sede plena gesetlichen Weise, beschränkt. Dber es ift 2) ber papftliche Stuhl zwar de jure et facto befegt, aber burch feindliche Gewalt so abgesperrt, daß er gar nicht zugänglich, oder ber Berkehr boch außerft erschwert ift. In biefem Falle erweitert fich fur bie Dauer Diefer Bedrangnig bie Jurisdiction der Erzbischöfe und Bischöfe bezüglich ihrer Divcesen jure extraordinario babin, daß fie Berfügungen in bochftdringlichen Angelegenheiten, wenn beren papftliche Genehmigung außer Zweifel ift, provisorio modo treffen, und unaufschiebbare Dispensfälle, wenn sich beren Gewährung von Seite des apostolischen Stuhles nach feitheriger Praxis mit Sicherheit erwarten läßt, salva auctoritate Romanae sedis erledigen burfen. [Permaneder.]

Sede vacante und Sedisvacang, f. Capitel und Capitular-

vicar, Carbinalcollegium und Curia Romana.

Sedecias (LXX. Sedexias, אַרַקְּבְּיִבְּיִ, her lette König von Juda. Er war ber britte Sohn bes Königs Josias (von ber Amital, 1 Chron. 3, 15.), und hieß ursprünglich Mathanias, wurde aber von Nabuchodonosor unter obigem Namen an die Stelle seines Neffen Joachim oder Jechonias (f. d. A.) zum tributären Regenten des Landes eingesetzt (im J. 598 v. Chr., dem 21. seines Alters). Die traurige Geschichte seiner eilsjährigen Regierung ist 2 Kön. 24, 17—25, 21 und 2 Chron.

36, 11-18, fo wie Jerem. Cap. 37-39. Cap. 52. vergl. mit Cap. 28-34. Cap. 21. ergablt, und ber Sauptfache nach im Art. Jeremias bargeftellt: benn nicht ber Ronig bes bereits verworfenen und jur Strafe ber Dienstbarfeit unmiberruffic bestimmten Bolfes, fondern ber Prophet, ber Dolmetider bes gottlichen Billens, bildet ben Mittelpunet der verhangnigvollen Rataftrophe. Gleich feinen Borgangern will biefes aber Gederias nicht anerkennen, noch viel weniger bas eingige Rettungemittel ber Befehrung ergreifen, fondern ungehorfam, tropig, bieweilen beuchlerisch verstellt gegen ben Propheten, bagegen nachgiebig und ichwach gegen bas lafterhafte Bolf und feine Großen, fein Dhr ben falfchen Propheten öffnend, bie lugenhafte Siegeshoffnungen gaben (Berem. 28), geftattete er felbft bie Grauel bes Gogendienstes an heiligem Orte (Ezech. 8, 14-17 u. a.) und glaubte burch Bundniffe mit den benachbarten Fürften von Moab, Ammon, Edom u. f. w. besonders aber mit Aegypten das Joch der babylonischen Oberherrschaft abschütteln zu können. Den widerstrebenden Jeremias ließ er in's Gefangnig werfen, ober felbft mig-Damale berrichte in Megypten ber unternehmende Sophra (Ephree ber Bulg. Apries bes herobot), welcher bie verloren gegangenen Eroberungen in Alien wiedergewinnen wollte, und bem Gedecias mit großer Bereitwilligfeit entgegen So mochte benn icon bie Gefandtichaft, welche Gebecias in feinem 4. Sabre nach Babylon abordnete, ja in eigener Perfon begleitete (Berem. 51, 59) feine aufrichtige Sulbigung, fondern nur ein Deckmantel verratherifder Abfichten fein. 3m 9. Jahre endlich fchritt er zur offenen Emporung, aber bereits im 10. Monate beffelben Jahres ftand bas Beer Mabuchobonofors vor den Thoren Zerufalems und unterbrach die fofort beginnende Belagerung nur in soweit als nothig war, bas beranziehende agyptische Beer gurud zu ichlagen. Rach anderthalb Jahren (im 4. Monat des 11. Jahres, 588 v. Chr.) fiel die Stadt in die Bande der Chaldaer, und ward am 10. Tage des 5. Monates durch den Feldheren Nabuzarban angegundet und gerftort. Sedecias hatte fich gleich nach bem Einzuge ber Chalbaer burch ein fübliches Thor geflüchtet, wurde aber in ber Gegend von Bericho gefangen, nach Ribla in Sprien zu Nabuchodonofor gebracht und an beiben Augen geblendet in Teffeln nach Babel abgeführt, wo er, ungewiß wann, farb (Berem. 52, 11.). [S. Maver.]

Gedulius, driftlicher Dichter. Colius Sedulius wird erft von Ifibor von Sevilla als firchlicher Schriftsteller angeführt (de viris ill. cp. 20). Seine Beimath ift nicht bekannt. Er blubte zu Zeiten der Raifer Theodofius II. und Balentinian III. Er felbst fagt von fich, in ber Zueignung feines "Carmen paschale" an ben Priefter Macedonius, daß er in fruberer Zeit aus eitlem Streben fich weltlichen Studien zu fehr hingegeben; er lehrte wohl in Italien Philosophie ober Rhetorif. Durch den Priefter Macedonius wurde er naber in die Lehre des heiles eingeführt, lebte fpater als Priefter in Uchaja und verfaßte bort feine Schriften. P. Arevalo, fein Berausgeber, fucht es mahrscheinlich zu machen, daß er später auch Bischof geworden. Des Sedulius berühmtefte Schrift ift bas: Carmen paschale. Es zerfällt in 5 Bucher; nach andern in 2, 3 ober 4. Es trägt auch ben Titel: Mirabilium divinorum libelli. Boran fteht ein Zueignungefchreiben "an ben beiligen und feligen Berrn und Bater, ben Priefter Macedonius." Er fagt hier u. a., er habe in Berfen geschrieben, daß die Bahrheit auf diesem Bege bei vielen einen beffern Bugang finde. Das erfte Buch behandelt einige Bunder Gottes im alten Bunde und geht über ju den drei Perfonen in der einen ungetheilten Gottheit, im Gegensate zu Arius und Sabellius, von deuen der eine die Gleichheit, der andere ben Unterschied ber Personen leugnet. Das zweite Buch behandelt die evangelische Geschichte von der Menschwerdung bis zu den Bundern des herrn. Das britte Buch beginnt mit bem Wunder ju Cana und endigt mit bem Bunber bes Staters in bem Munde des Kisches. Das vierte Buch ftellt eine Anzahl anderer Bunder bis zur Auferweckung des Lazarus dar. Das fünfte Buch erzählt das Leiden und

Sterben, die Auferstehung und Simmelfahrt bes herrn. — Auf ben Bunfc bes Macedonius überfette Sedulius fpater fein Carmen paschale in ungebundene Rebe und nannte biefe Hebersetung, welche une gleichfalls erhalten ift: "Opus paschale." Als zweites nicht gang unbeftrittenes Gebicht bes Sebulius befigen wir feine "Elegia," welche beginnt: "Cantemus socii, Domino cantemus honorem." Diefes furze Bebicht, bas u. a. ben Titel führt: "Collatio veteris et novi Testamenti" ift, unter Bergleichung bes neuen mit bem alten Teftamente, wovon biefes bas Borbild, jenes bie Erfüllung war, eine Aufforderung jum Lobe Chrifti. Unbestritten acht ift ber auch jum Theil in ben Dienst ber Kirche übergegangene "hymnus" bes Sebulius: "A solis ortus ordine." Diefer hymnus heift auch Abecedarius. - In bem fogenannten "Decretum Gelasianum" heißt es von Sedulius: "Gleichfalls erheben wir mit ausgezeichnetem Lobe bas Wert bes Sebulins über Chriftus — (paschale opus). welches er in beroischen Bersen verfaßt bat." Ausgaben: von Cellarius 1704; von Gruner 1747; von Aregen 1761; von Gallandi 1773; — im Gangen 41 Ausgaben, ausschließlich ber bes P. Arevalo Rom 1794. Arevalo (Aurival), ber fpater ben Ifidor von Sevilla herausgab, beforgte in ben 3. 1787-1794 gu Rom, unter ber Anregung und bem Schute bes großen Erzbischofs von Tolebo und Carbinals Lorenzana, eine neue Ausgabe ber driftlichen Dichter: Aur. Prubentius Clemens. Rom 1788 in 2 Bon.; des Aquilinus Juvencus, Rom 1792; des Dracontius, Rom 1791; endlich bes Sedulius 1794. Diese Ausgaben bes Arevalo find abgebrudt in ber Patrologie des Abbe Migne, und zwar Juvencus und Sebulius im T. 19; Prudentius im T. 59 und 60, was wir hiemit zu ben betreffenden Artifeln nachtragen. Dracontius fieht im T. 60 und 87 unter ben Werten Eugens von Toledo. — Der Dichter Dracontius wird erft bei Isidor von Sevilla als Berfaffer eines Gebichtes über die Weltschöpfung gerühmt. Damals aber war bas Gebicht bes Dracontius icon febr verftummelt, und ber Erzbischof Eugen von Tolebo, ber Borganger bes Ilbephons, arbeitete bas Gebicht auf ben Wunfch bes Königs Chinbaswinth (641-652) um und fügte bemfelben Giniges über ben fiebenten Taa hinzu. So wurde im J. 1619 Dracontius zugleich mit Eugen von Sirmond berausgegeben. Bu bem hexaemeron erschien noch ein weiteres Gebicht bes Dracontius, ein Brief, von dem Sirmond glaubte, daß er an den Raifer Theodofius II. gerichtet war. Arevalo führt bis zum J. 1782 breizehn Ausgaben des Dracontius an. In letterm Jahre erschienen zu Madrid Patrum Toletanorum opera T. I. und 1785 T. II. Diefe vortreffliche Ausgabe ift ein Werk bes ermähnten Carbinals Lorenzana und enthält die Werke bes Eugen, Ilbephons und Julian von Tolebo. Die barnach abgebruckten Schriften Eugens fteben bei Migne, Patrol. im T. 87; Die Werke bes Ilbephons und Julian aber im T. 96; was wir hier gleichfalls nachträglich zu bem betreffenden Artikeln hemerken. In bieser Sammlung der Bater von Toledo ift nun auch das heraemeron und der sogenannte Brief des Dracontius an Theodosius II. mit ben Schriften Eugens von Tolebo abgebrudt. Niemand wußte bavon, baf Dracontius mehr geschrieben. Da fand ber erwähnte Arevalo, beschäftigt mit feiner Ausgabe ber oben angeführten Dichter, in ber Baticana eine neue Sanbichrift bes Dracontius, unter bem Titel bes bl. Augustinus, mit ber Unterschrift: "Aur. Augustini de Deo." Der 116. Bere aber biefes Gedichtes "de Deo" ift zugleich ber erfte Bers bes bisher bekannten Hexaemeron des Dracontius, und Arevalo überzeugte fich, daß man bisher, von Isidor von Sevilla an, in dem fogenannten hexaemeron nur einen fleinern Theil des größern aus 3 Theilen bestehenden "Carmen de Deo" gekannt habe. Das bisherige Hexaemeron enthält nur Bers 116 bis 755 bes "Carmen de Deo." Das lettere umfaßt außerdem Bers 1 bis 116 bes erften, und bas ganze zweite und britte Buch. Das zweite Buch hat 808, bas britte 682 Berfe. Aus einer zweiten von ihm gefundenen Handschrift erfah Arevalo, daß der Brief ober die Elegia an den Raifer Theodosius II. ein Schreiben an den Konig ber Banbalen, Gunthar, fei, und bag Dracontius im Gefängniffe fowohl fein Gebicht, als

fein Schreiben genannt "Satisfactio" an ben Banbalenfonig, verfaßt habe. Gunthar war Salbbruber bes Konigs Beiferich und berrichte mit biefem in Spanien über bie Bandalen. Der Zwed bes Gebichtes "von Gott" ift, Gott aus feinen Berten ber Bute und ber Gerechtigfeit fennen ju lehren, bamit aus ber Erfenntniß bas Lob Gottes hervorgehe. 3m erften Buche zeigt Dracontius Gottes Gute aus ber Schöpfung ber Belt. Much in ber Strafe bes Gunbenfalls liegt Gottes Milbe. Gelbst ber Tob hat nicht blog Bitteres, und er wird übermunden burch bie Auferftehung. Die Bute und Gerechtigfeit Gottes wird im zweiten Buche aus bem alten und neuen Testamente weiter bewiesen. 3m britten Buche wird gezeigt, wie man Gottes Gute nachahmen folle. Auch burch Beispiele aus bem Beibenthume werben Die Christen gur Tugend aufgefordert. Der Brief an Konig Gunthar fieht mit biesem Gedichte in feinem Zusammenhange. Go viel von Dracontius. — Noch einen andern Unlag haben wir, hier wiederholt auf den Dichter Juven aus guruck-zukommen. Der verdienftvolle Benedictiner Pitra hat im erften Bande feines Spicilegium Solesmense, Paris 1852. 4. umfangreiche, bisher nicht bekannte Gebichte bes Juvencus mitgetheilt, welche nicht weniger als 100 Drudfeiten ausfüllen. Bis jest befaß man von Juvencus "4 Bucher evangelische Geschichte" und feit Martene ein — bestrittenes — Gedicht über bie Genesis, oder vielmehr eine bichterifche Umichreibung des erften Buches Mosis, bestehend aus 1441 Bexametern; boch fand fich eine Lucke zwischen bem 8. und 10. Capitel, welche nun Pitra burch 54 von ihm zu Benefis Cap. 9 aufgefundene Berfe ausgefüllt bat. Ferner fand berfelbe: Metrum in Exodum, b. i. eine ahnliche bichterifche Umschreibung bes zweiten Buches Mosis durch Juvencus, welche mit bedeutenden Lucken vom 1-40. Capitel geht, und so wie fie vorliegt, 1392 Berfe umfaßt. Sodann theilt Pitra mit bes Juvencus bichterische Beschreibung bes Buches Josua 586 Berfe. Ferner: in Levilicum, Numeros et Deuteronomium selecta fragmenta, im Ganzen 1204 Berfe. In den spätern Banden des Spicilegium werden wohl noch weitere Mittheilungen von und über Juvencus folgen. Pitra fagt (proleg. p. 41): "Juvencus ift ber einzige unter allen driftlichen Dichtern, welcher sowohl bas alte als bas neue Testament (benn ich glaube, bag berfelbe bie ganze hl. Schrift behandelt hat) mit gleicher Sorgfalt bearbeitet hat." Er vermuthet, Juvencus habe seine Metra in Heplateuchum zu Zeiten bes Kaisers Julian versaßt, als ben Christen der Gebrauch ber heibnischen Dichter entzogen war. Ileber Juvencus vergl. auch: Gebser, dissert. de Juvenci vita et scriptis. Jenae 1827. — Bas Dom. Pitra in seinem ersten Bande bes "Spicilegium Solesmense" von neuentbectten Berten driftlicher Schriftfteller weiter ans Licht gegeben, wird fich fpater anzuführen bie Gelegenheit ergeben. Ueberraschend aber find gewiß bie Worte des Berausgebers, bag "in biefer Sammlung bie Berte von mehr als 150 Schriftstellern, Die bis jest noch nie berausgegeben worben, erscheinen follen." - Bon bem Dichter Sebulius ift gu unterscheiden Sebulius Scotus (auch junior genannt). Er war feinem Namen nach ein Schotte ober Irlander und blubte um 818 n. Chr. Db berfelbe Presbyter ober Bifchof gewesen, ift ungewiß. Er ift gleichfalls verschieden von einem andern Sedulius, welcher im 3. 721 unter Papft Gregor einer Synode zu Rom anwohnte. Mehr ist von Sedulius Scotus nicht bekannt. Er schrieb: Collectanea in omnes B. Pauli epistolas. Sie stehen in der biblioth. max. Lugd. 1677; und baraus bei Migne, Patrol. T. 103 (1851) S. 1-270. - Die übrigen noch gu ermähnenden Schriften des Sedulius hat der Cardinal Maj zum erften Male veröffentlicht. Zuerst erschien in ber Scriptorum vet. collectio nova Rom. 1826-38. (T. X.) und zwar im 9. T. einiges Exegetische von Sedulius über Matthaus, Marcus und Lucas, was wir als eine Art von Ginleitung in diese 3 Evangeliften, nach dem Standpuncte jener Beit, betrachten fonnen. Diese "Expositiunculae" ber Synoptifer fteben auch bei Migne I. c. G. 271-290. - Biel wichtiger ift bes Sedulins politisch-religiose Schrift: De rectoribus christianis, welche ber Cardinal

A. Maj gleichfalls zum erften Male in feinem Spicilegium Romanum Vaticanum (Rom. 1839-44. 10 T.) mitgetheilt bat. Die erwähnte Schrift flebt am Anfange bes achten Bandes (bei Migne 1. c. G. 290-332); "fie handelt über bie Aufgaben und Pflichten eines Berrichers, beffen Berhaltniß gur Rirche u. f. w., und ift ein bochft intereffanter Beitrag gur Renntnig bes Buftanbes ber Gemuther nach Bieberaufrichtung bes Raiferthrons, ber feinem Author eine große Berühmtheit verschaffte und Ludwig bem Frommen als Mufter und Borbild gedient zu haben fceint" (hiftor. = politische Bl. 1844. I. S. 213). Die merkwurdigen Schickfale biefes Buches, namentlich wie baffelbe ichon vor mehr als 200 Sahren in Teutschland bruckfertig lag und wie es als Manuscript mit ber Beibelberger Bibliothet im 3. 1622 nach Rom wanderte, berichtet ber Cardinal Maj in feiner Ginleitung. Rach bemfelben hat Sedulius seine Schrift: "De rectoribus christianis et convenientibus regulis, quibus est respublica rite gubernanda" im 3. 813, alfo noch zu Lebzeiten Carle bes Gr. verfaßt. Daber laute auch ber Titel nicht de rectore, fondern de rectoribus, weil im genannten Sahre Carl und Ludwig gemeinicaftlich regierten. Diefe Schrift bat noch bas Cigenthumliche, baff in berfelben bie gebundene mit der ungebundenen Rede abwechselt. Die Schrift zerfällt in 20 Capitel. Gie zeigt : 1) baß ein frommer Fürft, nach bem Empfange feiner fonigl. Bewalt, zuerft Gott und ben geheiligten Rirchen bie geziemenden Ehren erweisen muffe. 2) Wie ein rechtgläubiger König sich felbst regieren muffe. 3) Mit welchen Mitteln und welcher Thatigfeit das vorübergebende Reich befestigt werden muffe. 4) Dag die tonigl. Macht nicht fo febr in Besitzungen und in ber Buversicht ber eigenen Starte, als in ber Weisheit und ber Pflege ber Frommigfeit ihre Bierbe babe. 5) Welche Sorge ber Kurft fur feine Gemablin und Rinder, sowie fur die eigenen Sausgenoffen tragen muffe. 6) Welche Rathgeber und Freunde ein guter Rurft haben muffe. 7) Beiche Umftanbe ichlechte Fürften machen. 8) Bon ben geixigen und gottlosen Ronigen, welche Uebel fie über bas Bolf und welche gottliche Strafe fie über fich felbft bringen. 9) Bon bem friedfertigen und milben Ronige. 10) Auf wie viel Saulen bas Reich eines gerechten Ronias fiebe. 11) Ein guter Rurft muß fur bie tirchlichen Angelegenheiten, befonders fur bie Synoden eine befondere Gorge tragen. 12) Kur einen frommen Kurften ift es ruhmvoll, ben beilfamen Ermahnungen und Zurechtweifungen ber Bifcofe zu folgen. 13) Bon bem vernünftigen und frommen Gifer bes guten Regenten. 14) Dag ber driftliche Rurft nicht auf seine und ber Seinigen Starte, sondern auf Gott vertraue. 15) Daß man beim Naben feindlicher Rampfe die gottliche Silfe aurufen muffe. 16) Bon ben etwaigen Unfallen im Rampfe. 17) Dag man nach bem Siege über bie Reinde fich nicht erheben folle. 18) Rach bem Frieden ober Siege muß man Gott Dant und Gelöbniffe barbringen. 19) Ein frommer Fürft muß bie Privilegien ber beiligen Mutter, ber Rirche, erhalten, sowie bie Borfteber und Diener ber Rirche fcugen. 20) Belde Schande bie hochmuthigen Fürften, welcher Ruhm bie rechtgläubigen Fürsten in biefem und bem funftigen Leben erwarte. - In bemfelben 8. T. bes Spicilegium R. gibt der Cardinal Maj noch von Sedulius: "Explanationes in praefationes S. Hieronymi ad evangelia." beí Mígne 1. c. p. 333-350. Es ift biefes eine Exegese bes Briefes bes bl. hieronymus an Papst Damasus, ber ale Einleitung ber von hieronymus auf ben Bunich bes Damafus unternommenen Uebersetzung bes Neuen Testamentes voransteht (bei Migne Patr. T. 29. [Gams.] S. 526.)



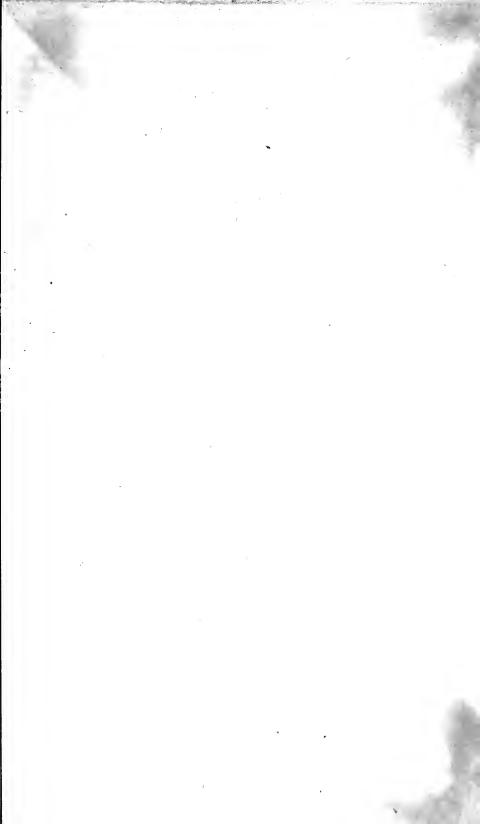

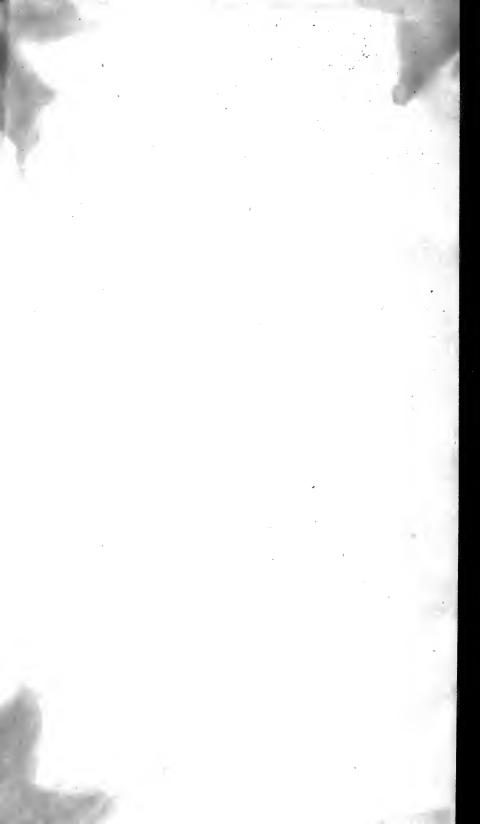

## St. Michael's College Library

## REFERENCE

Not to be taken from this room...

